

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



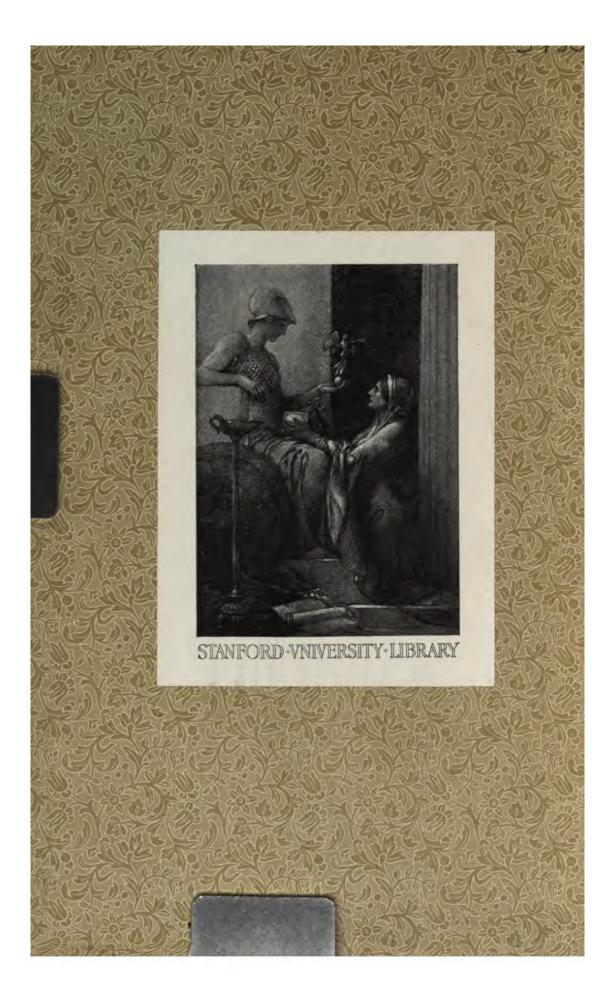

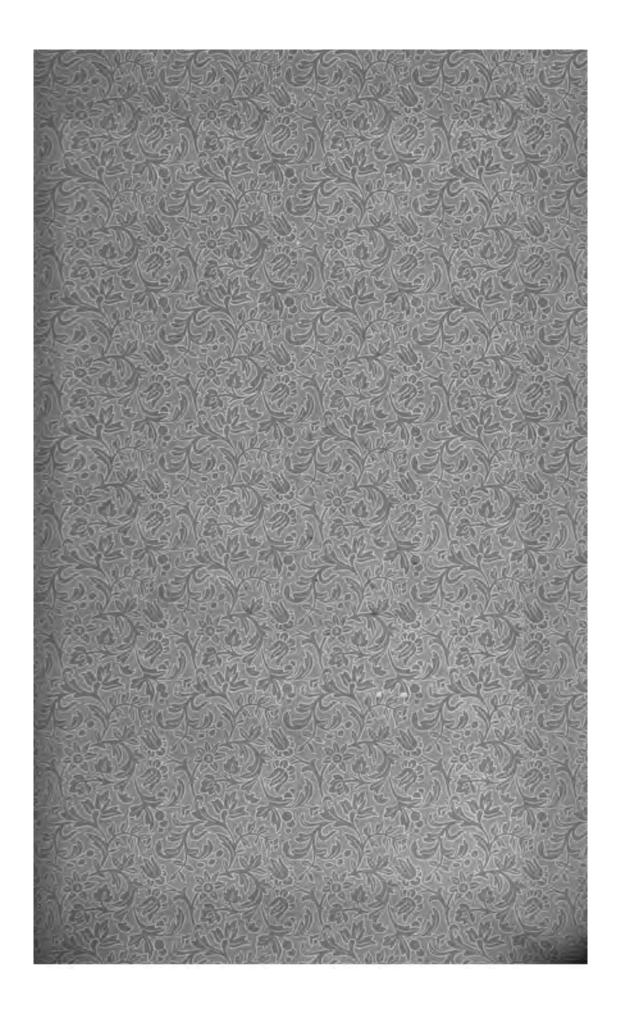

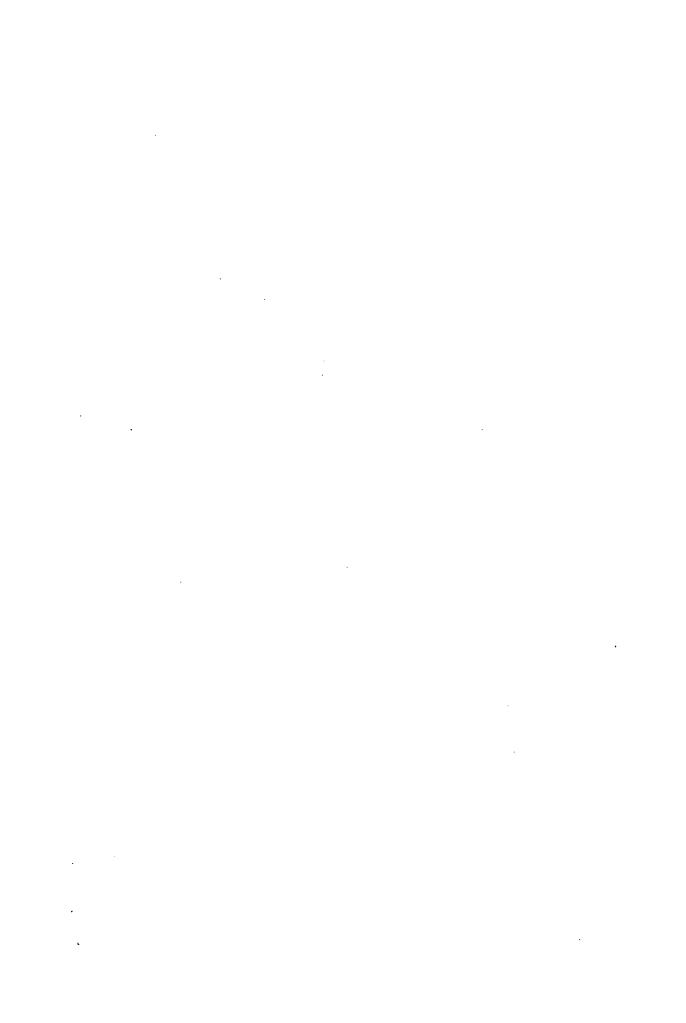

## Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründst von I. I. Herjog

In dritter verbesserter und vermehrter Auflage unter Mitwirkung

vieler Cheologen und anderer Gelehrten herausgegeben

Don

D. Albert Hauck professes in Cetysia.

fünfter Band

Dostscheus — Ielddiakonie



**Tripzig** J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1898 U 203 H582 Rd 2 V,5

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Urtikel vorbehalten.

## Verzeichnis von Abkurgungen.

## 1. Biblifde Bücher.

| Ben = Benefis.     | Br = Broperbien. | Be = Bephania.     | Nö = Römer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er = Erodus.       | Brb = Brediger.  | Hag = Haggai.      | Ro = Korinther.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le Quiticus.       | 52 = Sobes Lieb. | Sac Sacharia.      | Ga = Galater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ru = Rumeri.       | Jef = Jesaias.   | Ma = Maleachi.     | Eph = Ephefer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dt = Deuteronomium |                  |                    | Thi = Philipper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                  |                    | The state of the s |
| Joj = Jojua.       | Ez = Ezechiel.   | Wei = Weisheit.    | Kol = Koloffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ri = Richter.      | Da = Daniel.     | To = Tobia.        | Th = Theffalonicher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sa = Samuelis.     | So = Hofea.      | Si = Sirach.       | Ti = Timotheus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rg = Könige.       | Soel = Soel.     | Ba = Baruch.       | Tit = Titus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chr = Chronifa.    | Am = Amos.       | Maf = Maffabäer.   | Bhil = Bhilemon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Esr = Esra.        | Db = Dbabia.     | Mt = Matthäus.     | Bbr = Bebraer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reb = Nebemia.     | Jon = Jona.      | Me = Marcus.       | Ja = Jatobus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Efth = Efther.     | Mi = Micha.      | Le Queas.          | Bt = Betrus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Si = Siob.         | Na = Nahum.      | 30 = Johannes.     | Ju = Judas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bi = Bialmen.      |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| p - platmen.       | Hab = Habacue.   | AG = Apostelgesch. | Apf = Apotalypse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 2. Beitfdriften, Sammelwerte und bgl.

| 91.    | =   | Artifel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MSG      | _ | Patrologia ed. Migne, series graeca.   |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------------------------------------|
| 30330  |     | Abhandlungen ber Berliner Mademie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MSL      |   | Patrologia ed. Migne, series latina.   |
| 90bB   |     | Allgemeine beutsche Biographie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dit      |   | Mitteilungen. [Geschichtsfunde.        |
| NGG    |     | Abhandlungen ber Göttinger Gefellich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9291     |   | Reues Archiv für bie altere beutsche   |
| -      |     | der Wiffenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NA       |   | Neue Folge.                            |
| SERGIE | =   | Archiv für Litteratur und Kirchen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIDE     | - |                                        |
| 3644   |     | geschichte bes Mittelalters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mt3      |   | Neue firchliche Zeitschrift.           |
| Manat. | =   | Abhandlungen b. Münchener Afademie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NI       | = | Neues Testament.                       |
| AS     | =   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23       | = |                                        |
| ASB    | =   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Potthast | - |                                        |
| NEG    | =   | Abhanblungen ber Gadfifden Gefell-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ROS      | = |                                        |
|        |     | ichaft ber Wiffenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SBN      | = | Situngsberichte b. Berliner Mabentie.  |
| MT     | =   | and the same of th | SMA      | = | £ 200 H . F                            |
| 25b    |     | AND A STATE OF THE | SWA      | - | , b. Wiener ,,                         |
| BM     | =   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SS       | = | ~                                      |
| CD     | =   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ThIB     | = | Theologischer Jahresbericht.           |
| CR     | =   | Corpus Reformatorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TheB     | = | Theologisches Literaturblatt.          |
| CSEL   |     | Corpus scriptorum ecclesiast. lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thes     | = | Theologische Literaturzeitung.         |
| DehrA  |     | Dictionary of christian Antiquities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thas     | = | Theologische Quartalschrift.           |
|        |     | von Smith & Cheetham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ThetR    | = |                                        |
| DehrE  | 3 = | Dictionary of christian Biography                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tu       | = | Terte und Untersuchungen heraus:       |
|        |     | von Smith & Wace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   | geg. von v. Gebhardt u. Sarnad.        |
| 228    | =   | Deutsche Litteratur-Zeitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | uB       | = | Urfundenbuch.                          |
| Du Ca  |     | = Glossarium mediae et infimae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MM       | = | Berte. Bei Luther:                     |
|        | -   | latinitatis ed. Du Cange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WW EU    | = | Berte Erlanger Ausgabe.                |
| DBRR   | =   | Deutsche Zeitschrift f. Rirchenrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BB BB    | = | Berte Beimarer Ausgabe. [ichaft.       |
| FOG    |     | Forschungen jur beutschen Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Batt     | = | Beitschrift für altteftamentl. Biffen- |
| GgH.   | =   | Göttingische gelehrte Unzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3621     | = | " für deutsches Alterthum.             |
| 538    | =   | Siftorifches Jahrbuch b. Görresgefellich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bomos    | = | " d. beutsch. morgent. Gesellsch.      |
| 53     | =   | Siftorifche Zeitschrift von v. Gybel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3688     | = | " d. beutsch. Paläftina-Bereins.       |
| Jaffé  |     | Regesta pontif. Rom. ed. Jaffé ed. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BhIh     | = | " für hiftorische Theologie.           |
| 3026   | =   | Jahrbucher für beutsche Theologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BRE      | = | " für Kirchengeschichte.               |
| BurTh  | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BRR      |   | " für Kirchenrecht.                    |
| RE     | -   | Rirchengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SITH     | = | " für katholische Theologie.           |
| RO     | =   | Rirchenordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Branc    | = | " für kirchl. Wiffensch. u. Leben.     |
| 268    | =   | Literarisches Centralblatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BITHR    | = | " für luther. Theologie u. Rirche.     |
| Mansi  | =   | Collectio conciliorum ed. Mansi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BBR      | = | " für Protestantismus u. Kirche.       |
| 9Rg    | =   | Magazin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BIGR     | = | " für Theologie und Kirche.            |
| MG     | =   | Monumenta Germaniae historica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BwIh     | = | " für wiffenschaftl. Theologie.        |
|        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |                                        |

. •

Dositheos, Patriarch von Jerusalem, 1669—1707. — Sathas, Νεοελληνική Φιλολογία; Kyrillos Athanasiadis in der Zeitschrift Σωτής, Jahrgang XIV, XV, XVI (etwaš hagiographische, aber auf sicheren Quellen ruhende, tressliche Biographisch); Legrand, Bibliographie Hellénique, Paris 1894 st., 3 Bbe; Papadopulos Keramess, Σταχυολογία Ιεςοσολυμιτική Bb II. Bgl. auch unten den Artifel Jerusalem, Synode von 1672.

Der Patriarch Dositheos von Jerusalem ist einer der bedeutendsten Männer der neueren griechischen Kirche. Sein Zeitalter nimmt die Traditionen der Kirche wieder auf im Strehen nach Wessern der Lirche in Lesten und Sitten in der Rolewis

auf, im Streben nach Reform der Kirche in Lehre und Sitten, in der Polemik gegen anders Glaubende, in der Betonung der Nationalität. Dositheos ist der größte Repräsentant seiner Zeit, in seiner Weise gelehrt, arbeitet er mit eminenter Arbeitskraft in 10 der Theologie, ein fanatischer Polemiker, dekämpft er rücksichtslos in der Wahl seiner Mittel die fremden Kirchen ohne Unterschieb, ein energischer Kirchensürst, organisert er die zerfallenen Berhältnisse des kirchlichen Lebens. In letzterer Hinsicht undte er namentlich seine volle Fürsorge dem Mönchstum Palästinas zu. Er reorganisierte die Klöster durch strenges Halten auf gemeinsames Leben. Er tilgte ihre Schulden und baute Kirchen. 15 Namentlich that er viel sir das heilige Grab und verteidigte die heiligen Stätten gegen die Ansprücke der Katholiken und Armenier. Als Polemiker rottete er die durch Kyrillos Lukaris in die griechische Kirche eingedrungene protestantenkreundliche Richtung aus (vgl. darüber den oben genannten Artikel Jerusalem). Erwähnt sei dabei der weniger bekannte Streit mit Johannes Karyophyllis, dem Logotheten in Konstantinopel, der in der Abends 20 mahlslehre calvinisch lehrte. Gegen diesen schried er sein erzeichior (Athanasiadis XV S. 260). Den Streit gegen die katholische Kirche führte er außer der Praxis durch Hersellen hersellen ber Streit gegen die katholische Kirche führte er außer der Praxis durch Hersellen der Krazis durch Kersellen der Krazis durch Hersellen der Krazis durch Krazis der Krazis durch Krazis der Krazis ausgabe von griechischen Polemikern, wie durch eigene Schriften. Solche Sammlungen sind der Tόμος καταλλαγης 1692, der Τόμος ἀγάπης 1699 und der τόμος χαρᾶς 1705, aus denen das Bichtigste in der griechischen Batrologie von Migne abgedruckt ist. 25 In diesen Berken richtet Dositheos sein Hauptaugenmerk auf die damaligen Streitpunkte mit den Katholiken, die Union, den Ausgang des heiligen Beistes, das Thaborlicht u. a. m. Erwähnt mag werden, daß Dositheos im Τόμος καταλλαγης die Aften einer angeblich im Johns 1540 aus Cantoniuntal gehaltenen Sungde kringt die Alten einer angeblich krwähnt mag werden, daß Dositheos im Τόμος καταλλαγής die Aften einer angeblich im Jahre 1540 zu Konstantinopel gehaltenen Synode bringt, die die Union verworfen habe. Diese Aften sind neuerdings als Fälschung erwiesen. Will man nicht Dositheos 80 selbst als Berfasser annehmen, so bleibt etwa Georg Koressios über (Byzant. Zeitschr. 1896 S. 237 f.). Das Hauptwert des Dositheos ist das nach seinem Tode von seinem Nachstolger Chrysanthos herausgegebene Riesenwert: Iorogia περί τον έν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων κτλ. Bukarest 1715 (Titel bei Sathas und Uthanasias), das an dem Faden der Patriarchen von Jerusalem die gesamte Kirchen- und Dogmengeschichte, 35 soweit sie die griechische Kirche angeht, unter heftigster Polemis gegen die andern Kirchen darstellt, untritisch, aber mit einer Fülle von Stoss, wertvoll, wo Dositheos aus nur ihm zugänglichen Duellen ischöpt, wenn man will, ein griechisches Gegenstüd zu den Annalen juganglichen Quellen ichopft, wenn man will, ein griechisches Gegenftud zu ben Unnalen bes Baronius und ben Magbeburger Centurien.

Dositheus, der Samariter. — Balch, Historie der Kehereien I, 182—85; Mos. 40 heim, Institt. Hist. Christ. maj. Saec. I, 376—89; De redus Christ. ante Constantinum M. S. 188 sp.; Gieseler, K.-Gesch. I, 1 S. 62; Harnack, Gesch. der althrist. Litteratur I. Teil S. 152 sp.; Hilgenfeld, Kehergeschichte S. 155 sp., Judenthum und Judenchristenth. S. 67 sp.
Dositheus, ein samaritanischer falscher Messias und Settenstifter, über den freilich noch

weniger mit Sicherheit bekannt ist, als über die oft neben ihm genannten und mit ihm 45 verwandten Samariter Simon Magus und Menander. Besonders trägt noch die Berwechselung mit einem älteren und einem jüngeren Dosiiheus dazu bei, die Ungewißheit und Unflatheit zu vermehren. Der von Sanherib (vgl. 2 Rg 17, 27, 28) geschichte Briefter

foll nämlich auch ein R. Dosthai (דּוֹסְתָאי) gewesen sein (vgl. Drusius, De tribus sectis Jud. III, 4) und ber Lehrer des Sabot, des Stifters ber Sabducaer. Dann tennt Sogomenus (H. Eccl. V, 11) einen Enfratiten Dofitheus, ber 8 Bucher gur Berteidigung ber enkratitischen Bragis geschrieben hat. Die Bater machen ben Dofitheus ebenso wie 5 ben Simon Magus zu einem driftlichen Geftenstifter, was er nicht ift. Bielmehr ift er ein samaritanischer salscher Christus. Daß er Jude gewesen und vom Judentum zu den Samaritern abgesallen (vgl. Epiph. Haer. I, 13) beruht wohl auch auf jener oben genannten Berwechselung. Nach Origenes Angaben war er, was auch sonst wahrscheinlich ist, Samariter (vgl. Orig. c. Cels. I, p. 44; VI, p. 282 ed. Spencer). Sein Aufsteten ist wahrscheinlich dem Christi gleichzeitig ober bald nachher zu sehen. In dieser Zeit großer religiöser Erregung und messianischer Erwartungen unter ben Samaritern gab er sich für ben berheißenen Propheten (Dt 18, 18, welche Stelle nach samaritischer Lehre die einzige Beißsagung des Messias enthält) auß, nach Origenes auch für den Sohn Gottes (vgl. c. Cels. VI, p. 282; I, p. 44: καὶ μετὰ τοὺς Ἰησοῦ δὲ χοόνους ἡθέ15 λησε καὶ ὁ Σαμαρεὺς Δοσίθεος πεῖσαι Σαμαρεῖς, ὅτι αὐτὸς εἴη ὁ προφητευόμενος υπό Μωυσέως Χοιστός). Über seine Lehren, die schwerlich bedeutend von den allgemein samaritanischen abwichen, läßt sich um so weniger mit Bestimmtheit sagen, als ihm die Bater teils diese allgemein samaritanischen Lehren guschrieben, teils auch auf Grund jener Bermechslung mit dem angeblichen Lehrer bes Stifters ber fabbucaifchen Sette fabbucaifche 20 Lehren. Um bestimmtesten läßt fich angeben, daß er die Borichriften des Gesetes icharfte (vgl. Epiph. Haer. I, 13), besonders die Borichriften des Sabbathsgesetes, das er mohl ganz buchstäblich saste (vgl. Origenes, De princip. VI, 17). Doch liegt auch hier möge licherweise eine Berwechslung mit dem Entratiten Dositheus vor (Zahn, ZKG II, 475). Photius (Bibl. 230) sest eine Schrift des Dositheus über den Octateuch voraus. Dositheus soll zuleht in einer Höhle sasten verhungert sein (Epiph. Haer. I, 13). Seine Anhänger, deren wohl nie eine große Zahl war (Orig. c. Cels. VI, p. 282: "odde ήμμασεν πρότερον" — zu jener Zeit kaum dreißig — wohl etwas übertreibende Ungabe, ba es dem Drigenes darauf antam, die Bahl fo flein als möglich anzugeben), hielten fich bis ins 6. Jahrhundert. Im 4. Jahrh. schrieb ein Perser, Theophilus, eine Streitsosschrift gegen sie, die leider verloren ist (Assem. Bibl. Orient. I, 42). Noch im Jahre 588 stritten Dositheaner und Samaritaner in Agypten über Di 18, 18 (vgl. Photius, Biblioth. cod. 230). — Die Angaben der pseudoclementinischen Schriften (vgl. Homil. I, 24; Recogn. II, 8 sqq.) gehören ganz ins Gebiet der Sage, wenn nicht gar der willfürlichen Dichtung. Aussiührliche Nachrichten giebt die samaritanische, arabisch gests schriebene Chronik des Abul-Fath, von der zwei Handschriften in Berlin sich besinden. Offenbar ist der dort erwähnte Sektenstifter Duss mit Lositiques dentisch. Doch ist die Chronologie ber Chronif verwirrt, und die Erzählung leidet an manchen Unflarheiten. Schahraftani (Religionsparteien überfest von haarbruder I, 358) fennt Dofitheaner, Die Tehren, daß Lohn und Strafe ichon in diefer Belt ftattfinde.

## o Dogologie f. Liturgifche Formeln.

Drabif (Drabicius) Nifolaus, geft. 1671. — Litteratur: Lux in tenebris f. u. im Art.; [A. Comenius] historia revelationum [Amft.] 1659 4°; Banle im dict. Artt. Drabif u. Kotter; G. Arnold, Kirchen- und Keterhiftorie, Tl. III (Ausg. 1742 Bb 2) S. 353 ff.; B. F. Grünenberg diss. (praes. J. D. Koeler) de Nib. Drabitio neopropheta, Altorf 1721; 45 J. Ribini memorabilia Aug. conf. in regno Hungariae, Poson. 1789 T. II, p. 8 sqq.; B. Kleinert, R. Drabif ThStk 1898, IV. Bgl. auch die beim Art. Comenius (Bb IV S. 247) angegebene Litteratur.

Unter den zahlreichen prophetischen Erscheinungen, welche die Erregung des 17. Jahrhs. namentlich in den deutschen und westslavischen Landen ans Lichttrieb, sind die Offenbarungen des Gerbers Chr. Kotter zu Sprottau in Schlesien, der böhmischen Erulantin Chr. Poniatovia und des mährischen Exulanten N. Drabik dadurch zu weiterer Berbreitung und starkem Eindruck gelangt, daß Comenius sie 1657 in Amsterdam (ohne Nennung des Herausgebers und Druckortes) in einem stattlichen Quartband unter dem Titel Lux in tenebris herausgab und weiterhin auch mit seinem Namen deckte. Als der ansehnlichste unter den gestannten erscheint N. Drabik schon durch den Umsang seiner Offenbarungen, von denen die zweite unter dem Titel lux e tenebris 1665 erschienene Ausgabe des Buchs mit ihren Anhängen 670 enthält. D., am 5. Dezember 1588 zu Straßnit in Mähren als Sohn eines Ratsherrn geboren und auf der dortigen Lateinschule ein älterer Mitschüler des Comenius, wurde mit diesem zugleich 1616 für das geistliche Amt der Brüderkirche ordiniert und

bann jum Pfarrer in Drahvtusch bestellt. Infolge der Austreibung der Nichtfatholifen bom Jahre 1627 begab er fich mit bem Strome ber mahrifchen Exulanten nach Ungarn und fand dort in Lednit, einer ber ungarischen Besitzungen des Georg I. Ratoczy, nach-herigen Fürsten von Siebenburgen, Aufnahme. Im Widerspruch mit der Rirchenordnung, welche die Exulantengemeinden zusammenhielt, wandte er sich bürgerlichem Erwerb durch 5 Tuchhandel zu und erregte durch Schwachheit gegen geistige Getränke Anstoß, so daß eine Synode ihn des geistlichen Amtes entkleidete. In jahrelangem Brüten vertieste er sich in die Schriften der Alttest. Propheten und seiner obengenannten Borgänger und trat, als Torftenfon 1643 feinen Lauf auf Wien nahm und Georg Ratoczy ihm die Sand reichte, als Prophet auf. D.s Offenbarungen, nach einem ziemlich einfachen Schema aus Träumen 10 und machen Unterredungen mit einer rebenden Gottesftimme gusammengesett, zeigen überall die Anlehnung an jene Borgänger; ihre Eigenart aber besteht weniger in religiöser Apostalyptik, als in einem glühenden Haß gegen das Haus Österreich, dessen Untergang nahe bevorstehe und die Erulanten in die Heimat zurücksühren werde. Georg Kakoczy, dem er die ungarische Königskrone verheißen, wenn er diesem göttlichen Katschluß zu Dienste sei, 15 schloß mit Österreich 1645 Frieden (s. d. Linzer Friede). Der Prophet betrachtete seinen Tod im Jahre 1647 als das Zeichen, daß er um dieses Jurückweichens willen verworfen sei und die kirchen geschenen Recheinung und Aleksischen Gehr übereinzen fei, und die für ihn gegebenen Berheißungen und Auftrage auf feinen Gohn übergingen. Nach längerer Pause empfing die Prophetengabe D.s einen neuen Anstoß, als im J. 1650 Comenius von den bohmifchen Erulanten in Bolen gu ben mahrifchen entfandt wurde, 20 Auf D.s Drängen, der von dem jungen Sigmund Rakoczy das Heil der Zukunft erwar-tete, entsprach Comenius dem lebhaften Begehren der Fürstinmutter Susanna Lorandfi, nach Sarospatat zu tommen und bort seine padagogischen Gedanken zum Besten der ungarischen Nation zu verwirklichen. Er erscheint von jest ab in D.s Offenbarungen in der Rolle eines "adjunctus"; zugleich aber zeigt fich seine eigne Ginwirkung auf ben Bro- 26 pheten in einer merklichen Erweiterung des politischen Horizonts, in Bersuchen auch theologische Materien der Offenbarung einzuflechten, und in dem hervortreten gewiffer Lieblingsideen des Comenius, namentlich der Unions- und Missionsgedanken, unter welchen lettern die Übersetung der Bibel ins Türkische eine große Kolle spielt. Sigmund Rastoczy starb schon 1652, und der erhoffte politische Einfluß des Comenius am Hofe wurde 30 durch die Besonnenheit der Fürstin und die Gegnerschaft des Diplomaten Biesterfeld ges freuzt. Comenius begab sich 1654 nach Polen zurück; aber der mit der Thronbesteigung Karl' X. Gustav von Schweden eigetretene politische Umschwung gab seinen und D.s Aspirationen neue Stütze, so daß er, durch die Einäscherung seines Wohnorts Lissa aus Bolen nach Holland getrieben, nach dem Tode des Kaisers Ferdinand und dem Ausbruch 35 Georg II. Ratoczys gegen Bolen fich von der Berausgabe ber Beisfagungen 1657 einen Erfolg versprechen tonnte. Aber Georg wurde geschlagen und von der Pforte des Fürstentums in Siebenbürgen entsetz; an dem Propheten und Comenius irre geworden ergriff er die Vermittlung der Jesuiten angebotene Hilfe Österreichs und wagte den Prieg mit der Pforte, der ihm 1660 das Leben kostete. D., durch die Mißerfolge ungebrochen, wwandte sich seinem Nachsolger Apaffi zu; seine Offenbarungen behaupten bis zur letzen (29. November 1667) die unbewegliche Zuversicht auf den baldigen Untergang Österreichs und die Heimstehr der Brüder. Wan kann an der subsektiven Bahrhaftigkeit seiner Überzeugung von bem gottlichen Ursprung feiner Offenbarungen nicht zweifeln, wie er benn auch die gahlreichen jum Teil heftigen Unfechtungen aus bem Rreife auch der Exulanten 45 felbft, benen feine Thatigfeit ichwere Gefahr brachte, mit unerschütterlicher Festigkeit beftanden hat. Im Jahre 1671 ward der dreiundachtzigjährige Greis mit den Sauptern der Besselennischen Berschwörung — an der er übrigens nicht beteiligt war — gefänglich eingezogen und mit Silfe seiner alten Neigung zu geistigen Getränken und der Hoffnung auf Befreiung zum Widerruf gebracht, nach dessen Unterzeichnung ihm sofort wegen 50 Freveln an der göttlichen und irdischen Majestät das Urteil gesprochen und am 16. Juli 1671 ju Bregburg unter ausgesuchten Martern vollftredt marb.

Drache ju Babel. - Aber ben Drachen bes Apotryphon "Bom Bel und Drachen gu Babel": Guntel, Schöpfung und Chaos 1895, S. 320—323 (ebend. über "tie Drachen zu kienen" S. 29—90). Im übrigen s. die Litteratur über das Apotryphon A. "Apotryphen des 55 A. T." Bo I, S. 638 sf., wozu nachzutragen: A. Scholz, Commentar über das Buch Judith und über Bel u. Drache, 2. A. von "Judith" 1896. Der Abschnitt: "Der Schlangencult in Babylon" bei Biederholt, ThOS 1872, S. 580—585 ist ungenau.

Ileber die Borstellungen von der Schlange in semitischen Religionen: Baudissin, "Die Symbolis der Schlange im Semitismus" in: Studien z. semit. Religionsgesch. Het I, 1876, 60

S. 255—292. Theilweise gegen meine Darstellung: be Bisser, De Daemonologie van het Oude Testament, Utrecht 1880, S. 104—164. — Kerber, Die religionsgeschichtliche Bebeutung der hebräischen Eigennamen des Alten Testamentes 1897, S. 33—35. — Ueber "Schlangengotteheiten" bei den Phöniziern: Movers, Die Phönizier. Bd I, 1841, Cap. XIII: "Die Ophionen" S. 499—538 (s. dagegen meine Abhandlung S. 266—278). — Nöldete, "Die Schlange nach arabischem Bolksglauben" in: Zeitschr. f. Bölkerpsychologie, herausgegeben von Lazarus und Steinthal Bd I, 1860, S. 412—416. — Rgl. die AN. "Orache zu Babel" von Winer in s. MB. (1847) und Schraber in Riehms HB. 2. A. 1893, auch Merr, A. "Baal" in Schenkels BS. I, 1869, S. 329 und ders., A. "Drache" ebend. Bd II, 1869.

The vorship of the serpent traced throughout the world; attesting the temptation and fall of man by the instrumentality of a serpent tempter, 2. A. London 1833 (mir nicht sugänglich); F. L. B. Schwark, "Die Alt-Griechischen Schlangengottheiten. Ein Beitrag zur Glaubensgeschichte der Utzeit" in dem Programm des Friedrichs-Berderschem Symstagunglich); J. L. B. Schwark, "Die Alt-Griechischen Schlangengottheiten. Ein Beitrag zur Glaubensgeschichte der Utzeit" in dem Programm des Friedrichs-Berderschem Symstagung Berlin 1858, "neuer Abbrud" 1897 (von mir nicht eingesehen) unter dem Titel: "D. ag. Schl., ein Beispiel der Anlehmung altheidnischen Bolfsglaubens an die Natur"; weiter ausgesicht in desselben: Ursprung der Duthologie, dargelegt an griech, und deutscher Sage 1860: Cap. 1: "Die Schlangen- und Drachengottheiten" S. 26—159; Mähly, Die Schlange im Mythus und Cultus der classischen Bölfer (Gratulationsschrift), Basel 1867 (Buchdruck. 20 C. Schulke); James Fergusson, Tree and serpent worship: or illustrations of mythology and art in India in the first and fourth centuries after Christ. From the sculptures of the Buddhist Topes at Sanchi and Amravati, London 1868 (daselbst S. 6—12: Judea, Phoenicia, Mesopotamia). — Mit Borsicht zu benußen: de Gubernatis, Die Thiere in der indogermanischen Mythologie (beutsche Ausg.) 1874, S. 637—662 ("Die Schlange und das Basser-25 ungeheuer"). — Bgl. auch: P. Lerch, "Ein Beitrag zu den Locassagen über Drachentämpse" in D. Bensens Drient und Occident I, 4 (1862), S. 751—754 (zwei afghanische Sagen); Ragele, Der Schlangen-Cultus, Zeitschr. f. Wölferpschologie XVII, 1887, S. 264—289; C. Stanisand Base, Serpent-worship, and other essays with a chapter on totemism, London 1888, Chapter III: The origin of serpent-worship, S. 81—106 (ohne Kritif und gründsliche Kenntnisse). Manches Material dei J. G. Müller, Der Meritanische Nationalgott Huitslopochti (Einladungsschrift), Basel 1847 (Druck der Schweighauserschen Universitätsbuchdruckerei), S. 41—48 ("Buitsilopochtis als Schlangengott")

1. Babylonische Antnupfungspuntte für die Legende vom Drachen 25 gu Babel.

Die Erzählung des Apokryphon: "Bom Bel und Drachen zu Babel", welche dem Buche Daniel in der alexandrinischen Übersetzung als vierzehntes Kapitel beigegeben ist, berichtet von einem in Babel verehrten lebenden (Theodot.: großen) δράκων. Der Prophet Daniel, vom König (Theodot.: Chrus) zur Anbetung des Drachen aufgesordert, wo bringt diesen "ohne Schwert und Stecken" um, indem er ihm Kuchen aus Pech, Fett und Haaren in den Kachen wirst, so daß der Drache davon entzwei berstet.

Nach der Bedeutung von doáxwr liegt es am nächsten, dabei an ein schlangenartiges Ungeheuer zu denken. Weil wir jedoch von Verehrung lebender Schlangen bei Babyloniern und Asspren Bestimmtes nicht wissen, hat man vielsach angenommen, dieser apokryphe Zusak sei in Ügypten geschrieben (so Fripsche, Exeget. Handb. zu den Apokryphen 1851, S. 121) und übertrage den ägyptischen Schlangendienst ungeschichtlich auf babylonischen Boden. Schlangenkultus der Ugypter ist allerdings nachweisbar. In dem ägyptischen Theben wurden nach Herodot (II, 74) Schlangen als dem "Zeus" (Umun) heilige Tiere in dessen wurden nach Herodot (II, 74) Schlangen als dem "Zeus" (Umun) heilige Tiere in dessen Tempel bestattet; nach Alian (Nat. animal. XI, 17) wurde zu Metelis in Ägypten ein Drache göttlich verehrt; vgl. XVI, 39, und ebenderselbe berichtet (XVII, 5) nach Philarchus, die Ägypter hielten Haussschlangen, welche niemand Schaden zusägten. Bon heiliger Bedeutung der Schlange bei den Ägyptern berichtet auch Philo Byblius in seinem Sanchuniathon (Fragment. historic. graec. ed. E. Müller Bd III, S. 572 fr. 9); er scheint vorauszuschen, daß sie dem Gott Kneph, d. i. Chnum, heilig war. Als das diesem Gott heilige Tier ist sür die spätere Zeit die Schlange bezeugt durch ein auf den (gnostischen?) sog. Abraraszgemmen vielsach vorkommendes Schlangenbild mit der Umsschrift Xvovsus oder Xvovsus (s. die Belege: Studien I, S. 260). In den ägyptischen Darstellungen erscheint die Schlange als Helmzier wie bei den Königen so auch bei den Göttern.

60 Allein die apokryphische Erzählung wird doch auf der Kenntnis babylonischer Borstellungen beruhen. Schlangen und solche Wesen, die mit dem Namen δράκων bezeichnet werden könnten, spielen in der babylonisch-affyrischen Mythologie eine Rolle (s. über mythologische

Auffassung der Schlange bei den Babyloniern und Affyrern: Studien I, S. 258—266, wo jest manches zu berichtigen und zu ergänzen wäre, was teilweise im Folgenden ge-

fchieht).

Die Schlangen sind auf babylonisch-assyrischem Boden mehrsach deutlich als von den Göttern bekämpste seindliche Wesen zu erkennen. Sie stehen im Dienste der urs zeitlichen Tiamat (Dienst), der Repräsentantin des Urmeeres, die von dem Lichtgott Mardust erlegt wird. Auch Tiamat selbst wird als Schlange bezeichnet (Friedr. Delitzsch, Das babylonische Weltschöpfungsepos, USG, philol.-shift. Cl. Bd XVII n. II, 1896, S. 96. 126. 128). Darnach haben C. J. Ball (in: Henry Wace, Apocrypha, London 1888, Bd II, S. 348) und Guntel den Kamps Daniels mit dem Drachen angesehen als eine Nach- 10 bildung des Kampses Warduss mit der "Schlange" Tiamat. Aber Tiamat als Schlange ist (so wie P. Jensen nach gesälliger Mitteilung es aufsaßt) "nicht die Tiamat der Urzzeit sondern das Weer der geschichtlichen Zeit", da gleichzeitig mit dieser Tiamat Menschen auf der Erde vorhanden sind.

Auch abgesehen von diesem Zweisel hinsichtlich der Auffassung der als eine Schlange 16 bezeichneten Tiamat ist schwerlich mit Recht ein Basrelief aus Nimrud, das einen mit einem Ungeheuer kämpsenden Gott darstellt, auf Marduks Kamps mit der urzeitlichen Tiamat bezogen worden (Gunkel S. 28). Ebenso sind ähnliche Darstellungen auf Siegelschlindern gedeutet worden (de Clercq am unten angesührten Orte zu n. 315; Ball a. a. O.; Gunkel a. a. O.). Sine Abbildung des Basreliefs von Nimrud s. bei Layard, A second wo series of the monuments of Nineveh, London 1853, Tasel V und in: George Smith's Chaldaische Genesis, Übers. von Delitsch 1876 zu S. 90; Abbildungen der Siegelchlinder in Collection De Clercq, Catalogue methodique et raisonné, Bd I,

Baris 1888, n. 315 ff. passim.

Der Gott des Basreliefs von Nimrud allerdings könnte vielleicht Marduk sein, ob- 25 gleich dieser ursprünglich ein babylonischer, nicht ein assurie Gestalt mit zwei doppelten Flügeln, in seder Hand den Doppeldreizack des Blipes, an der linken Seite ein Schwert, an den linken Urm eine sichelförmige Wasse gehängt. Aber das Ungeheuer ist deutlich genug als ein männliches Tier abgebildet, während Tiamat ein Femininum ist (yvr) bei 30 Berossus). Mit einer Schlange hat die Abbildung des Ungeheuers keinerlei Ühnlichkeit (vgl. d. Butschmid, Jahrbb. sür class. philol. 1876, S. 517 — Kleine Schriften Bd II, S. 26; Reue Beiträge zur Geschichte des alten Orients 1876, S. 147): es hat vier Beine, an den Füßen Krallen, ein Flügelpaar, einen Kopf ähnlich dem eines Löwen, einen Bogelsschwanz und am Leibe Federn. Auf den Siegelcylindern ist ein Gott oder Held zwischen st zwei Ungeheuern siehend dargestellt, mit denen er kämpst. Ühnliche Darstellungen sinden sich auch sonst auf assprüchen Denkmälern. Die Gestalten der Ungeheuer sind auf den verschiedenen Chlindern und andern Denkmälern verschieden, an Löwen und andere vierssweich auch sonst auf assprüchen Schlange an sich. Deshalb wird die Deutung aller dieser Abbildungen auf den Kamps des Gottes 40 Wardus mit der "Schlange" Tiämat oder überhaupt mit der Tiämat aufzugeben sein.

Möglicherweise aber könnte zwischen den Abbildungen und der Daniel-Legende ein Busammenhang bestehen; vorausgesett, daß das Ungeheuer der Abbildungen als δοάκων bezeichnet werden dürste. Die Vermutung wäre an sich nicht unannehmbar, daß die apokryphische Erzählung eine jüdische Umdeutung solcher assyrich-babylonischer bildlichen Darstellungen 45 sei (so Brandt, Mandäische Schriften 1893, S. 150 f. Anm. 3; vgl. ders., Mandäische Religion 1889, S. 182 Anm. 5). Der jüdische Erzähler hätte dann aus dem Gott einen Bropheten und aus dem Ungeheuer einen göttlich verehrten Drachen gemacht. Andere jüdische Darstellungen bezeichnen freilich das von Daniel getötete Tier als pur tannin (Midrasch Rabbah der Rabbah bei Ball a. a. D., S. 344 f.), womit jenes Ungeheuer der wommente nicht bezeichnet werden kann; denn mit tannin "langgestrecht" wird, wo es ein wirkliches Tier, nicht ein mythologisches, bezeichnet, nur entweder eine Schlange (Ex 7, 9 f. 12; It 32, 33; Pj 91, 13) oder ein großes Seetier (Gen 1, 21; so wohl auch Pj 148, 7) benannt. Indessen den spätern Rabbinen war der Ursprung des δοάκων in dem Apokryphon sicher unbesannt, und sie konnten sich darunter ein andersartiges Ungeheuer vorstellen als die urzesprüngliche Legende. Aber auch das griechische δοάκων bezeichnet wenigstens zumächst eine Art Schlange; vgl. Apt 12, 9 δοάκων δομοκων δοδοκων bezeichnet wenigstens zumächst eine Art Schlange; vgl. Apt 12, 9 δοάκων δομοκον δοδοκων bezeichnet wenigstens zumächst eine Urt Schlange; vgl. Apt 12, 9 δοάκων δομοκον δομοκον δομοκον son δοκοκον schlange hingewiesen zu werden (G. Curtius, Grundzüge der griechischen Ethmologie, S. A. 1879, S. 101. 134. 464). Bon den LXX wird tannin, wo sie es überhaupt übersett haben, durchweg mit δοάκων δο

wiedergegeben (Ex 7, 9 f. 12; Dt 32, 33; Jef 27, 1; Jer 51, 34; Ez 29, 3; Bf 74, 13; 91, 13; 148, 7; Hi 7, 12; Thr 4, 3; ebenso haben sie Jer 9, 10; Ez 32, 2; Mi 1, 8 für tannım δράκων, δράκοντες); nur Gen 1, 21 übersegen sie aus gutem Grunde κήτη. Der judische Berfaffer ber Drachenlegende wird bei seinem doaxor an irgendein ents fprechendes hebraifches Wort gedacht haben; bas aber fann wohl nur entweder tannin oder liwjatan (dafür LXX δράκων Jef 27, 1; Bf 104, 26, Hi 40, 25) oder nahasch (dafür LXX δράκων Um 9, 3; Hi 26, 13) oder auch etwa peten (dafür LXX δράκων Hi 20, 16) gewesen sein, am wahrscheinlichsten tannsn. Mit keinem dieser Wörter konnte das Untier der affprifch-babylonischen Darftellungen bezeichnet werden. Dag LXX Si 4, 10; 10 38, 39 für köphir "Löwe" und Jer 50, 8 attad "Bod" δράκων haben, überall ohne Frage nicht als Übersetzung des Wortes im hebräischen Texte, kann nicht für eine andere Beurteilung in Betracht kommen.

Schwebte ber urfprünglichen jubifchen Legenbe jene bilbliche Darftellung vor, fo konnte fie dabei an Schlangenverehrung nicht benken, ba eben jenes Ungeheuer gang und 16 gar feine Schlange ift. Benn mit dem δράκων ein fchlangenartiges Befen gemeint ift, was diese Bezeichnung jedenfalls mahrscheinlich macht, fo muffen wir von ber erwähnten Abbildung vollftändig absehen. Auch bann aber wurde die apokryphische Erzählung auf babylonischem Boden Unknupfungen finden.

B. Jensen (nach privater Mitteilung) schlägt vor, etwa an die "grimme Schlange" zu 20 denken, als deren Bezwinger "vermutlich" Bel gelte. Sie hat mit der urzeitlichen Tismat nichts zu thun, "da sie diesseits der Welt auftritt". Nach ihr wird ein Jahr genannt das Jahr der grimmen Schlange; deshalb sieht Jensen sie als die Personifikation einer großen Überschwemmung an. — Eine Kombination dieser Schlange mit dem Drachen von Babel kann erst dann Wahrscheinlichkeit erhalten, wenn einmal eine bestimmte Dar-26 stellung von ihrer Bekämpfung und Uberwindung, woran die jüdische Legende anknüpfen fonnte, vorliegen follte.

Möglicherweise haben fich in den von Nagele a. a. D., S. 278 ff. wiedergegebenen fpaten Legenden bon einem babylonischen Drachen Erinnerungen an einen babylonischen Mathus erhalten; es tann hier aber bas Apofraphon vom Drachen zu Babel ber Aus-

so gangspunkt fein.

Aber auch wenn es einen babylonischen Drachenkampfingthus nicht gegeben haben follte, kann der Berfaffer der Legende vom Drachen zu Babel dabei doch an Babylonisches gedacht haben. Jedenfalls konnte er davon wiffen, daß in babylonischen Tempeln Bilder von Schlangen vorhanden waren. Für folche Bilder befiten wir eine Reihe von Belegen. 85 In einer affprifchen Opferbarftellung find neben bem Altar zwei an Staben feftgebundene Schlangen ju feben (Layard, Nineveh and its remains, 5. A. London 1850 Bb II, S. 469). Schon von Diodorus Siculus (II, 9) hatten wir den Bericht, daß bas Bild der babylonischen "Bera" im Beltempel in der rechten Sand eine Schlange gehalten habe und daß neben dem Bilbe der "Rhea" zu Babel zwei fehr große filberne Schlangen auf-40 gestellt gewesen seien. Gin kleines affprisches Denkmal stellt eine lowenköpfige Göttin dar, mit je einer Schlange in jeder Hand (Félix Lajard, Recherches sur le culte de Vénus, Paris 1837, Taf. XVII, 1). Bgl. ferner über Schlangenbilder in babylonischen Heiligtumern Gunkel S. 18. 28. 140 Anm. 1. Über die bildliche Darstellung einer riesigen Schlange f.: Münter, Religion der Babylonier, Ropenhagen 1827, Taf. II, Fig. 25 und 45 Taf. III, bazu S. 103-105; S. Rawlinfon, The cuneiform inscriptions of Western Asia, Bd III, London 1870, S. 45; vgl. Geo. Rawlinson, The five great monarchies of the ancient eastern world, 2. A., Bd I, 1871, S. 122, Bd II, 1871, S. 14 f.

B. Jensen teilt mir noch mit: "Es giebt einen Schlangengott, der im Neusume-50 rischen Se-ra-ah (Serah) heißt. Er ist der rabisu, der ""Lauerer, Auspasser" (TOD) von Esara. Esara ift 1. Rame eines Tempels, 2. eines Teiles des Rosmos, vermutlich der Erde. Das Sternbild der Schlange gehört der Nin-ki-gal, d. i. Ereskigal-Ερεσχιγαλ-Allatu, der babylonischen Hel". Zu rabisu vgl. (?) γΞ¬ von dem "großen

Tannin" Ez 29, 3.

Auch der Soaxov der Johanneischen Apotalypse (c. 12 n. 13; 20, 2 f.) ist vermutlich aus einem babylonischen Borbild entstanden (obgleich & opis & agraios c. 12, 9 lediglich aus Ben 3, 1 zu erklären sein wird). Er hat fieben Saupter, wie in den Reilinschriften von der "fiebenköpfigen Riesenschlange" (Delipsch ASG, S. 128) die Rede ift (vgl. Schrader a. a. D.). Much hier haben wir feine Beranlaffung zu einer Kombination mit

so ber Tiamat bes Uranfangs.

2. Schlangen im Glauben anderer femitifchen Bolfer.

heilighaltung der Schlange war auch außerhalb Babyloniens den semitischen Bölfern

nicht fremb.

Bei ben Phoniziern finden fich bafur nur unfichere Spuren. Die von Movers aufgestellten phonigischen Schlangengotter find, etwa bis auf einen, feine eigenste Erfindung. 5 Bas Philo Byblius von der Schlange oder dem doaxeer bes Taantos als bei den Phonigiern herrichende Borftellungen berichtet (ed. C. Müller S. 572 f.), mag burch agnptische Unschauungen beeinflußt fein. Rur in ber Geftalt bes nach ben Briechen in eine Schlange verwandelten Radmos icheint fich ein phonigifcher Schlangengott, b. h. eine Gottheit, welcher die Schlange beilig galt, erhalten gu haben. Auch verweift die Ibenti- 10 fizierung ber Logia mit ber Schlange bei ben Ophiten auf nord-affatischen, mahrscheinlich fpro-phonizischen Schlangenkultus. — Bu bem von mir a. a. D. gesammelten Material über die Schlange im Glauben ber Phonizier ist hinzuzufügen die Schlange als ansicheinend heiliges Symbol auf Munzen von Thrus aus ber Raiserzeit: 1. ein Baum, um= widelt von einer Schlange zwischen "ben zwei großen ambrofifchen Steinen" (Mionnet, De- 15 scription de médailles antiques, Supplém. Bb VIII, Baris 1837, S. 309 n. 339); 2. ein Ei, eingewickelt von einer Schlange (ebb. S. 311 n. 348); 3. eine Schlange, Die einen Stein ober ein Gi umwidelt (ebb. S. 314 n. 357). Einige weitere Belege bei Bietschmann, Geschichte ber Phonizier 1889, S. 227 f. - Wie in ber Erzählung von Radmos die Schlange verbunden ericheint mit einem Offenbarungs- oder Oratel-Gott (Rad- 20 mos ift der Bermittler von vielerlei Renntniffen und Runften an die Menichen), fo ift auch bei den Hebraern in der Paradieseserzählung die Schlange ein kluges Tier (vgl. Well-hausen, Reste arabischen Heidentumes 1. A. 1887, S. 147 Anm.). In der Erzählung von dem ehernen Schlangenbild Nechuschtan (Nu 21, 4—9; 2 Kg 18, 4, s. A. "Schlange, eherne") scheint fich die Erinnerung erhalten zu haben, daß die Schlange eine Gottheit 25 bezeichnete, Die Beilung von Rrantheit brachte. Die Beilfunft gilt anderwarts im Altertum als eine magische Kunft, die auf der Mitteilung höherer Einsicht beruht und darum von Orakelgöttern ausgeht. Die Schlange mag deshalb als Orakeltier das Zeichen des heilenden Gottes geworden sein, oder auch sie war zunächft, wosür Verschiedenes spricht, Zeichen des Lebens und als solches das des Heilgotts und dann erst des Orakelgottes. 30 Hebrigens ift es nicht notwendig, die Begiehungen ber Schlange gu verschiedenen Gottheiten aus einer gemeinsamen Grundbedeutung abzuleiten. Bar die Schlange einmal jum Dier eines bestimmten Gottes geworden, fo tonnte fie bann überhaupt Gottheitszeichen sein und, ohne Rudficht auf die Bedeutung, irgendwelchen Gottheiten beigesellt werden (Bellhausen, Refte arabischen Geidentums 2. A., 1897, S. 214).

Die semitischen Bezeichnungen der Schlange mit Namen, die sich von dem Stamme hawah ableiten (Nöldete, Jdm& XLII, 1888, S. 487) könnten, wenn es statthaft ist, diesen mit hajah gleichzuseben, mit der Bedeutung "leben" zusammenhängen (so Lajard, Culte de Vénus, S. 35 f.); aber jene Namen lassen sich etwa ableiten von einer ursprünglichen Bedeutung: "sich zusammenziehen [winden]" (Fleischer, Kleinere Schriften, 40 Bd I, 1885, S. 86), so daß dann die Bewegungsart der Schlange bezeichnet wäre. Indessen, auch abgesehen von jener Etymologie, liegt die Erklärung der Schlange als eines

Lebensinmbols nabe (f. unten § 4).

In der Erzählung von der Paradiesesschlange ist wohl nur die Bezeichnung der Schlange als des klugen Tieres auf hebräischem oder semitischem Boden entstanden. Die 45 Rolle, welche sie als die Urheberin der Sünde spielt, beruht, wie mir jett wahrscheinlich ist, auf fremdem Einsuß, auf irgendwie vermittelter Bekanntschaft mit der Schlange des bosen Prinzips dei den Bersern, des Angromainjus. Dasselbe könnte der Fall sein bei einem babhlonischen Mythus von der Paradiesesschlange, wenn aus der babylonischen Abbildung einer Schlange neben zwei menschlichen Figuren, die zu den Seiten eines 50 Baumes sigen (G. Smith's Chald. Genesis, S. 87), auf einen solchen Mythus geschlossen werden darf.

Bei den Arabern ist die Schlange ein geheimnisvolles Tier, in welchem Dämonen, Dschinne, wohnend gedacht werden, die den Menschen bald Schaden, bald Gedeihen bringen. Zu arab. hubâb, Schlange, "Name eines Satans" s. Wellhausen, Reste<sup>1</sup>, 55 S. 171; über Dschinne und Schlangen ebend. S. 47; 2. A. S. 152 ff. — Den alten Aethiopen war die Schlange ein heiliges Tier. Die Königsreihe von Azum wird eröffnet durch den mit einer vierhundertjährigen Regierung ausgestatteten Arwê "die Schlange" s. Ewald, Zdmck I, 1847. S. 9; Dilmann ebend. VII, 1853, S. 341). Es wäre dars nach nicht unmöglich, daß, wie Kölbeke (Zdmck XLII, 1888, S. 487) und Wellhausen 60

(Reste<sup>2</sup>, S. 154; vgl. auch Kerber a. a. D., S. 35) annehmen, die Hebräer die Mutter des Menschengeschlechtes nach der Schlange (hawwa = arab. hajja aus hawja) genannt hätten, wozu Wellhausen noch den Namen der Hewiter vergleicht. Ich sehe aber doch nicht ein, weshalb man nicht bei der Bedeutung "Lebensspenderin" bleiben kann, auch wenn ein Stamm hawah = hajah durch das Phönizische nicht gesichert ist, da doch ein Wechsel dieser heiden Formen nicht ohne Analogie wäre und der biblischen Deutung des Namens Eva nicht befremdlich erschien.

3. Drachen im UI.

Dem AT. ist eine mythologische Schlange bekannt als ein den Himmelslichtern seind10 liches Wesen. So kommt im B. Hiod eine "Schlange" vor, die das dunkte Epitheton
bariah sührt, wosür die gewöhnliche Übersehung "süchtig" kanm passend ist (eine Bermutung s. dei Gunkel S. 46; das doáxorra anooráryr, womit LXX Hi 26, 13
nahasch dariah wiedergiebt, versteht "flüchtig" vom Absall und scheint die Schlange als
Symbol des Satans aufzusassen. Die Annahme, daß dabei an die versinsternde Bolke
15 zu denken sei (Studien I, S. 284 f.; ebenso Cheyne, The Prophecies of Isaiah 2 1882
zu Jes 27, 1), erscheint mir jeht zweiselhast. Wahrscheinlicher ist, daß in jener Schlange
volkstümlicherweise die Versinsterung personssiziert wird, welche die Sonne oder den
Mond wie ein Ungeheuer zu verschlingen scheint (Dilmann zu Hi 26, 13). Die Schlange
wird hier eigentlich aber als Repräsentant des Himmelsoceans zu denken sein sich
nachzuweisen. Daß an die "grimme Schlange" (s. oben § 1) zu denken sei (gefälligt
mitgeteilte Bermutung Jensens), ist dann ausgeschlossen, wenn in dieser zunächst und nicht
etwa nur sekundärerweise eine große Überschwemmung personistziert ist; denn eine solche
könnte nichts mit den Himmelssichtern zu thun haben. Wohl aber kann die "grimme
25 Schlange", wenn sie zunächst allgemein das Meer repräsentiert, zugleich auch am Himmelsocean gedacht werden, wie beides beim Liwjatan der Fall zu sein schein schlange
(nahasch), die auf dem Grunde des Meeres ihren Aussenthal hat. Für die "flüchtige"
Schlange an eine Entlehnung aus Ägypten zu denken sie krotodisott Sebat), liegt eine
Beranlassung nicht dor.

Die "slüchtige" Schlange steht in engem Zusammenhang mit andern alttestamentlichen Borstellungen. Der liwjatan des AT., das "sich Windende", ist, sosern damit nicht se ein wirkliches Tier, das Krokodil (Hi 40, 25—41, 26) oder anderswo etwa ein großes Seetier (Ps 104, 26, wo aber, wenn nicht nur eine haggadische Anknüpfung an Hi 40, 29 vorliegt, ein Mythus durchklingen könnte) gemeint ist, wahrscheinlich zunächst, ebenso wie die "flüchtige" Schlange, am Himmel zu suchen (Hi 3, 8; vgl. c. 26, 13 — wenn dort nicht etwa mit Gunkel S. 59 statt jom zu lesen ist jam). Beibe Namen mögen von 40 Ansang an, wie dies deutlich Jes 27, 1 der Fall ist, identisch gebraucht worden sein.

In welchem Verhältnis Liwjatan zu einem dritten Namen eines mythischen Ungeheuers, rahab, steht, ist nicht von vornherein deutlich. Dieser Name bedeutet im Hebrässischen "Toben"; ob auch im Sinne des Mythus, ist zweiselhaft. In Hi 26, 12 f. ist neben der am Himmel gedachten "slüchtigen Schlange" (— Liwjatan?) mit Rahab (vgl. Himsehen der am Himmel gedachten "flüchtigen Schlange" (— Liwjatan?) mit Rahab (vgl. Himsehen der am Himmel gedachten "flüchtigen Schlange" (— Liwjatan?) mit Rahab (vgl. Himsehen Bezeichnung wirklicher großer Seetiere und des Krokodils entweder von Haus aus war oder doch später wurde, so stand wohl auch das damit bezeichnete mythische Ungefüm zu dem Meere (wossür bei dem Krokodil der Nil substitutert wird) in Beziehung (vgl. dazu Ps 74, 13 f.; Gunkel S. 46 hält das Wort liwjatan für die Bezeichnung des die Welt umgürtenden Oceans). Nach Ap. Henoch 60, 7 wohnt Leviatan im Abgrund des Meeres über den Quellen der Gewässer, und Henoch 60, 16 beschreibt das Meer als ein Ungeheuer, das vom "Geiste des Meeres" am Zaume gehalten wird. Nach 4 Esr 6, 52 hat Gott dem Leviatan die pars humida angewiesen, und nach der Apokalypse Ba 29, 4 steigt Leviatan in der letzten Zeit auf de mari. Daß Jes 27, 1 zwei Leviatane unterschlieden werden: "Liwjatan, die gekrümmte Schlange", beruht schwerlich auf einer Berschiedenheit im Mythus, sondern der Berschser der Apokalypse Zel 24—27 brauchte zwei Ungehener zur Bezeichnung von zwei Weltzreichen und redete deshalb von zwei Leviatanen (Gunkel S. 47).

Auch der Jes 27, 1 als drittes Tier genannte "tannîn im Meere" ist vielleicht urs 60 sprünglich vom Liwjatan nicht verschieden. Das Wort tannîn, das allerdings auch von wirklichen Schlangen und Seetieren gebraucht wird (f. oben § 1), ift wohl, wie ebenso allem Anschein nach liwjatan, an erster Stelle eine mythologische Bezeichnung, möglicherweise (nach dem arabischen tinnîn) die "Basser- ober Bindhose" bezeichnend (de Lagarde, Abersicht über die im Aramäischen . . übliche Bildung der Nomina, AGG, Bd XXXV
vom J. 1888, S. 108), obgleich auf diese spezielle Aussassina in den alttestamentlichen 5
Angaben über einen mythischen Tannin nichts hinweist. Ps 74, 13 f. sind "die Kövse der Tanninim über den Bassern" ofsenbar identisch mit den "Köpsen Liwjatans". Der mythische Tannin ist Hi zi 7, 12 für sich allein Repräsentant des Meeres wie anderwärts Liwjatan. Nach Ps 44, 20 (statt Darl. Allein Repräsentant des Meeres wie anderwärts Liwjatan. Nach Ps 44, 20 (statt Darl. Allein Repräsentant des Meeres wie anderwärts Liwjatan. Nach Ps 44, 20 (statt Darl. Allein Repräsentant des Meeres wie anderwärts Liwjatan. Nach Ps 44, 20 (statt Darl. Allein Repräsentant des Meeres wie anderwärts Liwjatan. Nach Ps 44, 20 (statt Darl. Allein Repräsentant des Meeres wie anderwärts Limjatan. Nach Ps 44, 20 (statt Darl. Allein Repräsentant des Meeres wie anderwärts Light sein. Res sich aus der Kahab inderscheichen wird, wo bei Amos die Schlange wohnt 10 (vgl. Ps 148, 7). Wie mit dem Liwjatan wird der Tannin dann auch mit Rahab idenstisch sein spronymem Parallelismus. Es ist wohl möglich, daß ursprünglich der Mythus zwischen den vier Drachenbezeichnungen: Schlange, Liwjatan, Rahab, Tannin unterschieden hat; die alttestamentlichen Schriftsteller aber zeigen kein Bewußtsein der Berschiedenheit.

Drei dieser Ungeheuer: Schlange, Liwjatan, Rahab haben gleicherweise am Himmel wie im Meer ihren Aufenthalt. Dieses Wechseln der Lokalität ist nicht befremblich, da eine uralte Anschaung über dem Himmel Bassermassen annahm (Gen 1, 6 f.; 7, 11 f.; 2 kg 7, 2. 19; Bs 148, 4). Liwsatan und Rahab werden im B. Hiod von Gott bestämpst, was dessen Nacht über die Ratur im Bild ausdrückt, aber mit einer alten Vorz 20 steellung von diesen Ungeheuern als Feinden der Gottheit zusammenhängen wird (vgl. Jes 51, 9; Bs 74, 13 f., wo aber, am deutlichsten in der ersten Stelle sanders Duhm zu d. Set., s. aber v. 10], auf die Überwindung Ägyptens angespielt wird, s. unten). Das Meer ist auch sonst im AT. Bild und Repräsentant des Widergöttlichen (Studien II, 1878, S. 170 st.). Dies trifft mit babylonischen Vorstellungen zusammen, muß aber nicht notz wendig daraus entstanden sein. Die mehrsachen Köpse des Liwsatan Ks 74, 14 erinnern asserdigs an die babylonischen sein. Die mehrsachen Köpse des Liwsatan Ks 744, 14 erinnern asserdigs an die babylonischen Geichlechtes ist (60, 7), wird, wenn man mit Babylonischem kombinieren will, kein Gewicht zu legen sein, da die Tradition des spätern Judentums den Leviatan anderwärts männlich denkt (Gunkel S. 64 Unmerk. 4). Allerdings aber so spricht die südische Legende von der Tötung des Drachen durch Daniel sür das Vorhandensein eines babylonischen Mythus vom Kamps eines Gottes mit einem Drachen, und zwischen diesem Mythus und den altessamentlichen Erinnerungen an einen Kamps Jahwes mit dem Drachen möchte dann wohl ein Zusammenhang erwiesen wäre, könnte gestagt werden, ob es sich dabei um Entlehnung auf einer von beiden Seiten oder um eine ursemitische Vorsellung handle. Dafür, daß in Palästina der Mythus von einem durch die Gottheit bestämpsten Meerungeheur bekannt war, verweist Duhm (zu Se 51, 9) mit Recht aus den zu Tovos, womit weiter der Riesen zu Fords, womit weiter der Riesen zu Fords, womit weiter der Riesen zu Fords, womit weiter der Riesen zu Fords.

Daß Liwjatan und Rahab ursprünglich Repräsentanten der Gewitterwolke gewesen seien, ensprechend dem Gewitterdrachen indogermanischer Mythen (Steinthal, "Die Sage von Simson", Zeitschr. f. Bölkerpsychologie II, 1862, S. 156—162), vermag ich nirgends zu erkennen. In der spätern Borstellung hingen Liwjatan und die andern Drachen gewiß int den Sternbildern doäxov, öqus und ödon (serpens und anguis) zusammen (Smend, ZatW IV, 1884, S. 212 ff. und zu Ez 32, 7 f.). Ezechiel, der c. 32, 7 vom "Auslöschen" des Pharao redet, mag dabei an das Sternbild des Drachen gedacht haben, da er v. 2 den Pharao mit dem Tannîn verglichen hatte. Als ursprüngliche Bedeutung der alttestamentlichen Drachen aber läßt sich die von Sternen nicht denken (anders Gunkel so S. 25 f.).

Rahab ist im AT. zum emblematischen Namen für Ügypten geworden (Jes 30, 7; P587, 4; vgl. Jes 51, 9; P589, 11), ebenso das Jes 51, 9 damit parallel stehende tannin: Ez 29, 3; 32, 2 (im hebr. Text inkorrekt tannim). Bgl. zu den Ezechielstellen Psalm. Salom. 2, 29 dożxov (s. Gunkel S. 79 f.). Sinmal wird in einer exilischen oder eher nachezilischen 55 Stelle auch der König von Babel mit einem tannin verglichen (Jer 51, 34). Mit dem Emblem Ügyptens ist gewiß unter beiden Bezeichnungen das für dieses Land charakteristische Krokodil gemeint. Die Beziehung auf den König von Babel beruht wohl nur auf verständnissoser Nachamung. Über haggadische Fortbildungen des mythischen Liwjatan

f. Grunbaum, Beiträge zur vergleichenden Mythologie aus ber Sagada Boms XXXI,

1877, S. 274-276.

Mit den bisher erwähnten Aussagen über den Drachen fteht in feinem unmittelbaren Busammenhang (vgl. jedoch unten § 4) die Bezeichnung einer Quelle bei Jerusalem als " Drachenquelle", 'en ha-tannin (Reh 2, 13); der Rame kann der Quelle von den He braern gegeben fein ober ichon aus vorhebraifcher Beit ftammen. Bgl. über Drache und Quelle: Studien II, S. 163.

4. Bujammenhang von Schlangen und Drachen.

Bei fast allen Bölkern hat das geheimnisvolle Wesen der Schlange, ihr Zischeln und 10 Schleichen, zuweilen auch die vermeintliche unaufhörliche Berjüngung durch Abstreifen der Saut, die Borftellung erwedt, daß ein höheres Befen barin wohne. Die Schlange gilt deshalb verschiedentlich als das tluge Tier, und Schlangenkultus findet fich auch außerhalb des Semitismus bei vielen Bölkern. Mehrfach besteht dabei, neben der Borftellung von der Schlange als einem heiligen Tier ober auch ohne fie, die andere von großen Schlangen 16 ober Drachen als verberblichen Befen, mit benen Gotter und Menschen fampfen. Beide Borftellungen können in einander überfließen, wie dies vielleicht auch in der judischen Le-

gende vom Drachen zu Babel der Fall ift (f. oben § 1). Die divergierenden Borftellungen von den Schlangen als heiligen und wohlthätigen Tieren und von großen Schlangen ober Drachen als verderblichen haben doch wohl uriprünglich eine 20 gemeinsame Grundlage, wenn auch gewiß bei verschiedenen Bollern und in verschiedenen Landern von wechselnder Art. Semitische Bölker stellten sich wahrscheinlich die Schlange mit den Quellen der Erde in Berbindung stehend vor, wie das Schlangenungeheuer oder den Drachen mit dem Meer und vereinzelt (f. oben § 3 Schluß) auch mit Quellen. Für den Bufammenhang von Schlange (nicht: Drache) und Quelle kenne ich allerdings feine unmittelbare 25 Bezeugung aus dem Altertum. Die von Geo hoffmann (Phönitische Inschriften, UGG XXXVI von den Jahren 1889 und 1890 S. 53) angegebenen inschriftlichen Belegstellen für Schlangen-Damonen in Seilquellen reden, so viel ich sehe, nicht von Schlangen son-dern nur von Damonen. Wohl aber berichtet J. H. Mordtmann (3bm XXXVIII, 1884, S. 586 f.) aus heutigem Glauben zu Palmpra und bei den Arabern von Schlangen 30 (und Draden), die in Quellen wohnen und fie fprubeln laffen. Allerdings handelt es fich anscheinend in allen Fällen speziell um Beilquellen. Aber ba die Damonen (fo wenigstens bei ben Arabern) überhaupt als Schlangen gedacht wurden und die Quellen von alters her als ein Aufenthalt der die Menschen beherrschenden höhern Mächte galten, fo liegt eine verallgemeinernde Kombination von Schlangen und Quellen nahe (vgl. 28. R. Somith, The religion of the Semites, new edition, London 1894, S. 168 f.). Die Heilkraft einzelner Quellen ift nur eine Besonderung der Lebenstraft der Quellen übershaupt. Der "Schlangen (?) - Stein ('eben zohelet, f. dazu Wellhausen, Reste?, S. 146) bei Jerufalem war neben ber Quelle Rogel (1 Rg 1, 9). In der auf fprophonizischem Boden entstandenen Lehre der Naaffener in den Philosophumena erscheint die Schlange als 40 Beltfeele und als feuchte Substanz (byod ovoia, f. Studien I, S. 239 f.). hinterindien tommen Schlangengötter vor als "Reprafentanten des feuchten Elements" (v. Gutschmid, Rl. Schriften III, S. 637); bei den Chinesen ift der Drachenkönig "eine Bersonifitation des Waffers in seinen verschiedenen Formen", und "die Schlange foll eine von den Manisestationen Dieses Gottes sein" (Chantepie de la Sauffape, Religions-45 geschichte\* 1897, Bb I, S. 70). — Galt wirflich bei ben Semiten ber Damon der belebenden Quelle als Schlange, so ware es an fich wohl möglich, daß die Schlangennamen vom Stamme hawah ben Begriff des Lebens (hajah) ausdrücken (vgl. oben § 2). Wahricheinlicher allerdings ift aber die Kombination der Schlange als eines heiligen Tieres mit dem Baffer und dann auch ihre Bedeutung als der "lebendigen" erft fefundar.

War die Berbindung ber Schlange mit dem Wasser erst einmal vollzogen, so lag es nicht ferne, auch in dem Meere, dem irdischen und dem himmlischen, Schlangen zu suchen, wozu die nicht deutlich erkennbaren Formen großer Seetiere und die Bolkenbildungen des himmlischen Oceans Beranlaffung bieten mochten. Man glaubte barin wohl ins Ungeheure ausgedehnte Schlangengeftalten ober Drachen zu erkennen. Alls bem unfruchtbaren 55 und verderblichen Meer angehörende Wesen wurden diese Drachen zu schreckhaften, den Göttern und Menschen feindlichen Gestalten. Daß Schlangenwesen mit den Quellen und zugleich auch mit dem Meere kombiniert wurden, ift nicht befremdlich trop des Gegenfages in der alttestamentlichen Auffassung der Quellen und des Meeres als des Fruchtbaren und Unfruchtbaren, ber Stätte bes Lebens und bes Todes, als bes Göttlichen und Biberaöttlichen; denn ungeachtet dieses verschiedenen Charakters wird, so scheint es, zwischen den Quellen der Erde und dem Wasser des Meeres ein Zusammenhang angenommen. Wenn von den Segnungen der "Wassertiese, der tehôm, die drunten lagert" als einem Segen der irdischen Fruchtbarkeit die Rede ist (Gen 49, 25; Ot 33, 13), so wird dabei an die Quellen als aus dieser Wasseriese hervorgehende gedacht. Die unterirdische tehôm aber bicheint mit dem Meer in Verbindung zu stehen, da es von der Erde heißt, daß Gott sie über Meere gegründet, über Ströme gestellt habe (Ps 24, 2). Das aus der Tiese hervorzquellende Wasser wird nur verderblich, wenn "alle Quellen der großen Wassertiese" außerzordentlicherweise geöffnet werden, d. h. in Überfülle hervorströmen, wie bei der großen Flut (Gen 7, 11). In das Wasser des Meeres ergießen sich die Flüsse und somit die sobeiruchtenden Quellen; es erhält den Charakter des Unerquiklichen und Unsruchtbaren, überhaupt der Berderblichkeit, nur durch seine Wassenhaftigteit, we auch die reißenden Ströme im AT Bild des Berderbens sind (Studien II, S 172). Deshalb sind die das Meer repräsentierenden Drachen nicht auf das Meer beschränkt, sondern hausen auch in Tuellen (s. oben § 3), und andererseits sind die Gottheiten der Fruchtbarkeit, die als solche is don Haus aus zu dem seuchten Element, dem Tau und Kegen oder auch den Quellen, in Beziehung stehen, zu Meergöttern geworden: Astarte-Aphrodite wird aus dem Schaume des Weeres geboren (s. U. Utargatis Bd I, S. 174 f.), und auch der Gott des Landsbaus, Dagon, ist vielleicht in einen Fischgott umgewandelt (s. A. Dagon, Bd IV, S. 426 f.) und dann doch wahrscheinlich von den Bewohnern der philistäischen Meeresküfte als meers 20

beherrichender Gott gedacht worden.

Bit durch dies alles die Berbindung von Schlangen und Drachen mit den Quellen und dem Deer im Glauben der Bebraer und anderer Semiten wohl außer Zweifel geftellt, fo bleibt doch junachft ratfelhaft, weshalb gerade die Schlange, die doch fein Baffertier ift, ju bem Element bes Baffers in Beziehung gefett murbe. Schwer- 25 lich lagt es fich baraus erklaren, bag beftimmte Schlangenarten fich gern an feuchten Orten aufhalten; benn dies ift nicht den Schlangen überhaupt charafteriftifch. Befondere Eigentümlichkeit der Schlange ist dagegen, daß sie am Erdboden kriecht, aus Erdschöhlen hervorkommt oder hervorzukommen scheint; sie ist ein chthonisches Tier. Auf dem richtigen Wege der Erklärung ist, wie mir scheint, Lippert (Der Seelencult in 30 jeinen Beziehungen zur althebräischen Religion 1881, S. 111 f.), der die Anschauung der hebraer und der Semiten überhaupt von der Schlange als eine Form des "Seelencultus" erflart. Dafür läßt fich (mas 2. nicht thut) auf ben athiopischen Arwe und vielleicht auch auf die hebraische Eva (f. oben § 2) verweisen. Auf griechischem Boben meten herven und andere Abgeschiedene fehr häufig in Schlangengestalt auf (f. viele Be- 85 lege bei Rohde, Binche: Seelencult und Unsterblichfeitsglaube der Griechen' (1898, Bd I. in den Abschnitten: Göhlengötter, herven, Seelencult). Lippert (a. a. D., S. 37 ff.), giebt verichtedene Erflärungsversuche aus ben Unichauungen vieler Bolfer bafur an, wie man bagu tam, gerade Schlangen mit "Seelen" su identifizieren oder, beffer gefagt, die Abgeschiedenen in Schlangen ericheinend zu benten. Es mögen in ber That verschiedene Beobachtungen 40 jujammengewirft haben. Auf griechischem Boben fommt Die Schlange gu jener Bedeurung anicheinend vorzugeweise als bas chthonische Tier; Die Geelen ber Abgeschiebenen wohnen unter ber Erde. Rach berfelben Unschauungeweise ift mahricheinlich auch bei femitifden Bolfern ber als Eidolon unter ber Erde weilende Tote mit der Schlange ibentis fiziert worden. Daher dann die Bedeutung der Schlange als mantisches oder "fluges" 45 Tier, weil den Toten Biffen um die Bukunft jugeschrieben und durch Totenbeschwörung gewahrsagt wurde; daher dann wohl auch die Schlange als Tier des Beilgottes, weil feine Runft mit ber Mantit gujammenhangend gedacht wurde. Eben baraus wird es wenigftens jum Teile zu erflaren fein, daß Die Schlange bei femitifchen Boltern bas bamonifche Tier faterochen ift, weil Totenericheinungen und Damonen in einander über- 50 fliegen, Diefe offenbar vielfach aus jenen entftanden find (f. A. Felogeifter § II). Alls bas dihonifche Tier icheint nun weiter die Schlange bei femitischen Boltern die Quellen gu reprajentieren, die aus der Erde hervortommen, und ebenfo die große Baffermaffe, die unter der Erde lagert. Es ift nicht, wie es junachft den Anschein hat, undenkbar, daß Die Schlange die Toten darstellt und jugleich das belebende Element. Bei den Griechen 55 find die Gottheiten der Unterwelt vielfach jugleich Gottheiten bes Landbaus und ber Fruchtbarteit; fie find es, weil die Bewächse aus der Erbe hervorsproffen (Rhode a. a. D., S. 204 ff.). Ebenfo werden die ber Erbe angehörenden und deshalb mit den "Geiftern" ber Toten ibentifigierten Schlangen bei ben Semiten gu Tieren ber lebenerzeugenden Quellen, weil diefe aus der Erde hervorsprudeln.

Es foll keineswegs behauptet oder auch nur vermutet werden, daß überall bei den semitiichen Boltern die Beiligkeit ober Bedeutsamkeit ber Schlange auf bem eben angegebenen Beg entstanden sei. Es ift fehr mahrscheinlich, daß bei den Semiten wie anderwärts verschiedene Beobachtungen an ber Schlange unabhängig von einander bagu geführt haben, in ihr ein 5 heiliges Tier zu erkennen. Aber der Umftand, daß die Drachen nach altsemitischen Boltsglauben vorzugsweise im Deere haufen und bag fie, wie auch Schlangen, mit Quellen in Berbindung gebracht werden, verweift auf einen Zusammenhang eben diefer Borftellungsreihe. Benigftens einzelne andere Musfagen von ber Schlange, die fich nicht unmittelbar auf Quelle und Baffer beziehen, laffen fich mit jenen Borftellungen doch in Berbindung 10 bringen. Bolf Baubiffin.

Traconites, Johannes, gest. 1566. — Duelsen u. Litteratur. Die ältere Litt. verzeichnet und verarbeitet Moller in Cimbria litterata II, 167—173. Reichhaltiger G. Th. Strobel, Reue Beiträge zur Litteratur 4. Bb 1. Stüd, Nürnb. 1793 S. 1—136. Ein kurzes Lebensbild gab G. Kawerau in Beiträge z. bayer. KG. III (1897) 247 (dort die Quellensbelege sür den nachstehenden Abris). Neber sein Leben in Ersurt: C. Krause, Helius Codamus Hespisch I, Gotha 1879; G. Dergel, Beiträge zur Gesch. des Ersurter Humanismus, 1892; in Miltenberg: D. Albrecht, Die evang. Gem. Miltenberg und ihr erster Prediger, Halle 1896; in Waltershausen: C. Polack, J. Drach in J. Berein f. thüring. Gesch. VII (1870) S. 211 ff.; in Marburg: K. B. H. Hood, J. Drach in J. Berein f. thüring. Gesch. VII (1870) S. 211 ff.; in Marburg: K. B. H. Hosdock, Theod. Thamer und Landgraf Philipp in Ihr 1861 1861 Se. 165 ff.; Strieder, Hess. Geschrtengeschichte III, S. 194 ff.; v. Dommer, Die ältesten Drucke aus Marburg 1892; in Rostock: D. Krabbe, Die Univ. Rostock, 1854 S. 501; ders, David Chyträus, Rostock 1870 S. 59 f.; J. Biggers, Til. Hessplius und J. Draconites in Joh. Berein f. medlend. Gesch, XIX (1854) S. 65—137; sur ie lehte Lebenszeit: J. Boigt, Briefe der berühmtesten Gelehrten mit Derzog Albrecht, Königsb. 1841 S. 216—234. Seine Ge dich te in Carminum lider, Lübed 1549. Gedichte, Königsb. 1841 S. 216—234. Seine Geschus, Cod. Hesse, Betrus Lotichius. Neber Dr. als Ausseger des ATS s. L. Diestel, Gesch des ATS s. Traconites, Johannes, geft. 1566. - Quellen u. Litteratur. Die altere Litt.

Johannes Drach (Trach, lat. Draco, feit etwa 1526 gewöhnlich Draconites genannt), 30 war 1494 in der unterfränkischen Stadt Carlstadt am Main geboren. Über seine Familienverhaltniffe fehlen nabere Rachrichten. Als Baife bezog er 1509 die Erfurter Sochfchule, wurde hier 1512 Baffal., 1514 Magifter. Er wurde ein reges und hervorragendes Glied in dem Freundestreise, der sich um Cobanus Hessus als Haupt und König ("Rex") sammelte. C. Krause (1. d. Litt.) hat uns ein anschauliches und anmutendes Bild von 35 ben Intereffen und dem frohlichen, geistig angeregten Treiben ber Erfurter Boetenichar gezeichnet. Draco selbst hat später nach dem Tode Cobans die wertvolle Sammlung der Epistolae familiares Eob. Hessi Marb. 1543 veranstaltet, die das Hauptmaterial für diese Zeit seines Lebens bietet. Manche Erinnerungen an jene Ersurter Zeit bietet auch des Camerarius Narratio de Helio Eob. Hesso 1553 (Rendrud von Rrengig, Meißen

1520 jog Dr. gleich andern Erfurtern nach ben Riederlanden, um Erasmus ju feben; ichon im Frühjahr 1519 hatte er brieflich bem Gefeierten die Ergebenheit der gangen Schule ausgesprochen und beglüdt eine Untwort von ihm erhalten. Aber bald fam die Beit, daß jener Erfurter Kreis von einem andern Namen als dem des Erasmus ange-45 zogen wurde: feit der Leipziger Disputation und Mosellans Besuch in Ersurt wuchs das Interesse für Luther. Luthers Aufenthalt in Ersurt am 6.—8. April 1521 brachte die Begeisterung für ihn in helle Flammen; auch Draco und Jonas, die beide Kanoniker am Severi-Stifte waren, machten aus ihrer Zustimmung keinen Hehl Jonas entschloß sich, Luther auf dem Zuge nach Borms zu begleiten; so entlud fich der Groll der Stifts-50 herren über dem Haupte seines Genossen Draco. Als dieser am 9. April die Stiftsfirche Bunne verfallen aus dem Chore. Noch an demfelben Abend geschahen die ersten Busammenrottungen von Bolf und Studenten gegen die Stiftsherren, infolge deren Dolia-toris ihn wieder in seine Ehren einsehte. Das "Pfaffenstürmen" vom 10.—12. Juni 55 folgte, als dessen Anstister ein späterer Bericht ihn, entgegen dem Zeugnis der offiziellen Berichte, hinftellen möchte, und mit biefen Gewaltthätigkeiten bie icharfe Scheibung an ber Universität und unter ben Beiftlichen zwischen ber evangelischen und fatholischen Bartei. Die Ende Juni ausbrechende Best trieb Draconites aus Erfurt. Er ging junachit nach Nordhaufen, bann nach Bittenberg, wohin Jonas bereits übergefiedelt mar. Bier icheint 60 er fich zuerst bem Studium der hebräischen Sprache zugewendet zu haben, die er nach eigner Angabe bei dem Juden Rabbi Jatob erlernte, demfelben, der in der Taufe den

Draconites 13

Namen Bernhard erhielt und fich mit Carlftadts Magd 1522 verheiratete. Aber balb wurde er abgerufen. Durch Bermittelung feines Berwandten, des furmaingischen Amtmanns Friedrich Wengand (des Berfaffers der "Reformation Raifer Friedrichs III."? vgl. M. Thomas, Martgraf Kasimir im Bauerntriege, Gotha 1897 S. 76 ff.), erhielt er im Frühjahr 1522 einen Ruf nach Miltenberg am Main als erster Pfarrer ber bort eben s begrundeten felbftftandigen, von der Inforporierung nach Burgftadt abgetoften ftadtifchen Bfarre. Draconites zog im Juni 1523 noch einmal nach Bittenberg, um zum Doktor ber Theologie unter dem Dekanat des Freundes Jonas zu promovieren (die Thesen Unschuldige Nachrichten 1712 S. 621, die man für die Promotionsthesen halt, werden auf 1522 oder erft auf 1524 gu batieren fein). Balb nach feiner Rudfehr nach Milten= 10 berg im September brach bie Rataftrophe herein, die ber Stadt ihren erften evang. Brebiger raubte. Schon 1522 hatte Joh. Cochleus 14 fegerifche Urtitel bes Dr. gejammelt, um beren willen man ihm ben Brogeg machen wollte. Gie zeigen das Reformprogramm der Lutherischen in Bezug auf Gottesdienst, Messe, Kelchentziehung, Cölibat u. s. w. Die Mehrzahl der Bürgerschaft stand zu Dr., auch sein Kaplan, während die 12 Altaristen der 18 Stiftskirche seine Gegner waren, deren Feindschaft aber bei den offenkundigen Gebrechen ihres Lebenswandels der Ausbreitung der Reformation eher förderlich als hinderlich wurde. Der Rommiffar bes Erzbifchofs, Ranonifus Ruder in Afchaffenburg, citierte Dr. wiederholt por fein Bericht; ba biefer nicht ericbien, wurde er extommunigiert. Gin Altarift verlas om 8. September die Urfunde beim Gottesbienft - nur mit Muhe vermochte Dr. ihn 20 por ber Bolfsmut gu ichugen. Bergeblich petitionierte bie Stadt fur ihren Prediger in Maing. Da nur ungnädiger Bescheid erfolgte, bewog ihn die Burgerschaft, der brobenden Bewalt fich zu entziehen: er floh nach Wertheim, aber auch bie Altariften verließen aus Angft vor der erregten Burgerichaft die Stadt. Dieje wurde am 20. Oftober mit Militarmacht und Bauernanfgebot von Domherren überrumpelt, Die Führer ber Evangelischen 25 und der Raplan wurden verhaftet, einige Burger follen fogar hingerichtet worden fein; ber tatholische Gottesdienft wurde wieder hergestellt. Dr. hatte von Wertheim aus sofort ein Sendschreiben seiner Gemeinde zugehen laffen. Bon Nürnberg aus, wohin er weitergezogen, ließ er als "Dr. Soh. Carlitadt" eine Bittichrift für Die Befangenen an Albrecht von Maing nachfolgen. (Beibe Schriften find gedrudt in feiner "Epiftel an die Gemein 30 Bu Miltenberg" 1523.) Um Beihnachten war er in Erfurt, von wo er ber Gemeinde einen zweiten Trostbrief sandte (Weller Nr. 2831). Der Ersurter Rat erhielt jetzt von Mainz her Besehl, ihn zu verhaften, aber er hatte schon eben die Stadt verlassen und war nach Wittenberg gezogen. Hier berichtete er Luther von der Drangsal der Miltenberger. Dieser ließ darauf im Februar 1524 seinen schönen "Trostbrief" (EA 41, 115 ff.) 35 ausgehen; auch Dr. versaste ein 3. Sendschreiben (Weller Nr. 2833). Er selbst nahm einstweilen wieder feinen Aufenthalt in Bittenberg.

Trauernd meldete setzt der alternde Mutian an Erasmus: "Jonas, Schaldus, Draco, Cordus a nostra sodalitate defecerunt ad Lutheranos". Zu Anfang des nächsten Jahres fand sich sür Dr. eine Pfarrstelle in Waltershausen bei Gotha. Hier verheiratete 40 er sich (1525 oder 1526?). Aber die noch allzu jugendliche Sehefrau erlag den Nöten des ersten Bochenbettes. Im Frühjahr 1526 sinden wir Dr. mit Myconius zusammen als Bistator der Pfarrer im Amte Tenneberg. Sein Pfarramt brachte viel Verdruß — mit dem Schulmeister, mit der Bürgerschaft, mit den Kalandsbrüdern. Er sührte dei Luther Rlage, der auch in seinem Jnteresse die hilfe des Kurssürsten anries, aber zugleich ihn is selbst zur Geduld mahnte. Als er aber auch serner 1528 in geringsügigem Haber das Eingreisen des Hoses begehrte, wiesen ihn die Wittenberger zur Ruhe. Da gab Dr. verstimmt sein Pfarramt auf und zog sich privatissierend nach Eisenach zurück. Es kam eine kritische Zeit für ihn: bei dem Kursürsten wurde er wegen Aufgabe der Pfarre, und daß er jetzt dom Abendmahl sern bleibe, verklagt. Er wurde von den Bistiatoren wegen so Lassingen Bibelausgabe, dem er seine Muße widmete, sand bei den alten Freunden wenig Berständnis. Georg Wigel beschüldigt Draconites' Ersurter Genossen, Justus Jonas, damals auch diesen mit Verdächtigungen verfolgt zu haben — mit wie viel Recht, vermögen wir nicht zu entscheden. Jedenfalls sah sich Dr. versanlaßt, 1532 in Ersurt ein "Bestenknis des Glaubens und der Lehre" erscheinen zu lassen. Doch bezog er in seiner kinterarischen Muße eine seite Einnahme, wie es scheint, aus einer Eisenacher Pfründe. Unermüdlich arbeitete er zeht 5 Jahre hindurch an seinen Bolyglottenwerke. Zum Drucke gelangte die Arbeit damals noch nicht. Wißel, ein alter Ersurter Bekannter, der stellenlos und mit dem Luthertum zersallen, in dem benachbarten Bacha lebte, machte sich ange-

legentlich an ihn heran, hette ihn gegen die Evangelischen auf und suchte ihn auf feine Seite herüberzuziehen. Aber Dr. behielt, trop feiner Berstimmung, die dankbare Berchrung

für Luther und widerftand ber Berfuchung.

Schon 1533 war ihm ein Rirchenamt in Memmingen angeboten worben, er hatte s aber wegen des dort einflugreichen Zwinglianismus Bedenken getragen, dem Rufe gu folgen. Als aber Schnepf von Marburg nach Württemberg berufen wurde, faßte er Dr. als Nachfolger in der Professur und im Predigtamt ins Auge. Im Herbst 1534 trat Dr. sein neues Amt an. Er habe dort, schreibt er später, 14 Jahre lang alle Wochen fünsmal in der Rirche gepredigt und fünsmal in der Schule gelesen. Auch litterarisch war 10 er jest eifrig thatig. Es erschienen Kommentare zu den Psalmen, zu Obadja, Daniel, einigen Kapiteln der Genesis; Auslegungen der Sonntagsevangelien und der Passion, einzelne Predigten und Erbauungsichriften. Dit feinem Freunde Cobanus hier wieder vereinigt, blieb er diesem in Freundschaft und überschwenglicher Bewunderung zugethan. Er hielt auch dem Freunde nach deffen Abscheiden (4. Oft. 1540) Die Leichenrede und 15 veranstaltete die Sammlung seiner Briefe (f. o.), in die er nicht allein zahlreiche Briefe, die Cobanus an ihn felbft gerichtet hatte, aufnahm, fondern auch Briefe anderer an ihn, fo des Erasmus, Euric. Cordus, Jonas, Urbanus, Adam Praft, Camerarius, Joh. Spangenberg, Unt. Corvinus. Bei feinen Renntniffen im Bebraifden fuchte er mit Erfolg Juden gur Taufe gu bewegen; in mehreren Schriften erftattet er von folden Ronverfionen Bericht, 20 auch noch in feiner Ausgabe ber Benefis, Wittenb. 1563. Un bem Bundestage in Frantfurt, April 1536, nahm er teil; das heffische Bedenken wegen des Rongils trägt auch feine Unterschrift. Die Bersammlung in Schmalkalben 1537 besuchte er und unterzeichnete Die Schmalkalbischen Artikel. Zum Regensburger Gespräch 1541 wurde er entsendet. Hier dedicierte er auf eigne hand seine Auslegung des 117. Pfalms Rammerer und Rat der 25 Stadt Regensburg mit dem Bunsch und der Aufforderung, die Stadt möge nunmehr der "Lehre, so man jet Lutherisch nennt", die aber "nichts anders, benn das lebendig wort Gottes, so Baulus geprediget hat" sich ergeben. Granvella erhob darüber bei ben heffischen Raten Beschwerbe, die Draconites schleunigft nach Marburg gurudichidten, mah-rend ber Druder hans Rohl gefangen gesetzt und nur gegen 100 fl. Strafe wieder frei 30 gelaffen wurde. Um 11. Marg 1546 hielt er vor der versammelten Univerfität eine warm empfundene, in dem was sie rühmt und wie sie charakterisiert, interessante Rede auf Luthers Tod (Neudruck in Beiträge zur bayer. KG III, 263 ff.). Seine Predigtweise, von der Bucer schon 1540 klagte, daß er neben dem Evangelium zu wenig Buße predige, brachte ihn schließlich in Konflikt mit Theobald Thamer, der 1543 an die Universität berufen 85 worden war (s. d. A.). Zwar bei einem bald entstandenen Streit zwischen Thamer und Andr. Hyperius konnte Dr., der damals gerade (1. Juli bis ult. Dezember 1544) Rektor war, noch vermittelnd und beschwichtigend eingreisen. Alls aber Thamer die Notwendigkeit der Buße als Borbedingung des Glaubens und den Glauben, der durch die Liebe thätig ift, im Gegensatz zum "sola fide" predigte, erhob sich Dr. scharf gegen ihn: dafür bekam 40 er nun vom Gegner das Scheltwort "Antinomer" zu hören. Der Superintendent Adam Kraft suchte zu beschwichtigen; die Kaffeler Regierung wollte beide auf Grund der Confessio Augustana vergleichen. Thamer, mit diesem Bekenntnis offenbar schon innerlich gerfallen, wurde durch die Gunft bes jungen Landgrafen Bilhelm IV. noch festgehalten. Da nahm Dr. seine Entlassung und verabschiedete sich am 25. Ottober 1547 von den 46 Marburgern mit einem "Bekenntnis meines Glaubens". Reben dem Berdruß über Thamer und die kurgfichtige Begunftigung, die diesem bei Sofe gu teil wurde, wirkten gu diesem Entschluß seine litterarischen Projekte mit. Außer seiner Polyglotte beschäftigte ibn ber Plan, alle messianischen Texte des UX zu behandeln und somit ein Ursenal des Zeugniffes von Chrifto aus dem AT dem Judentum gegenüber und zur Glaubensstärkung für 50 die Chriftgläubigen fertig zu ftellen. Schon hatte er in Marburg über viele dieser Texte gepredigt; aber jest bedurfte er der Muße, die Predigten druckfertig zu machen, auch fuchte er eine leiftungsfähige Druderei.

ülber Nordhausen und Braunschweig wanderte er nach Lübeck, wo sein Marburger Kollege Joh. Rudel jett Syndikus war. H. Bonnus, der Lübecker Superintendent, nahm 56 sich seiner freundlichst an, empfahl ihn besonders auch den Lübecker Druckern Richolf und Joh. Balhorn. Er hielt hier öffentliche Borlesungen über den Bropheten Haggai, die dann auch gedruckt erschienen (Lübeck, 1. Juli 1549 bei Balhorn); vor allem aber begann er die Beröffentlichung seines Beissaungswerkes, dessen 1. Teil unter dem Titel "Gottes Berheißungen von Christo Jesu" 1549, der 2. unter dem veränderten "Gottes Berheißungen, Gesichte von Christo und der Christenheit" 1550 ans Licht kam. Im Herbst

1551 erfolgte feine Berufung an die Roftoder Universität — galt er doch unbezweifelt als Autorität für die Biffenschaft des Sebräischen. Er bekleidete hier im G.-G. 1553, im B.-G. 1553/4 und im B.-G. 1556/57 das Reftorat. 1557 geriet der Rat mit Heshufen und Eggerdes in Ronflift wegen eines von beiben Bredigern erlaffenen Berbotes ber Sonntagshochzeiten, die eine Entheiligung bes "Sabbaths" feien; beide griffen im Berlauf s bes Streites ben Burgermeifter mit öffentlichem Bann an und murben bafur bom Rat ausgewiesen; die Stadtgeiftlichen aber nahmen fast ausnahmslos für die Bertriebenen Bartei. Da juchte fich der Rat durch Ernennung des Dr. jum Stadtsuperintendenten an diesem einen Bundesgenoffen gegen die Geiftlichen zu schaffen. Dr. betonte diesen neuen "Sabbathariern" gegenüber scharf die evangelische Freiheit vom Sabbathsgesete — das 10 trug ihm aufs Neue den Borwurf ein, "Antinomer" zu sein. Auch daß er wegen Bustaffung zum Abendmahl weniger rigoros versuhr als die übrigen Geistlichen, machte ihn verdachtig. Seine Predigten wurden im Rampfe immer mehr Gelbstverteidigungen und Anklagen der Gegenpartei wegen eines neuen "Pharifaertums". Auch eine akademische Rede (1559) benutte er lediglich du diesem Parteikampf. Andererseits fiel Deshusen mit 15 der ganzen Derbheit und Zügellosigkeit seiner Polemik über den "höllischen Drachen" her; auch Joh. Freder, damals Superintendent in Wismar, griff wider ihn zur Feder. Endlich griff eine fürstliche Kommission entscheidend ein (18. Februar 1560). Sie verweigerte Dr. die Anerkennung und Bestätigung als Stadtsuperintendent, und gab auch sachlich den Bastoren recht. Mit Freuden nahm Dr. daher eine gerade zu rechter Stunde an ihn ge- 20 langende Berufung Bergog Albrechts von Preugen als Prafident bes Bistums Bomefanien an. Im September 1580 ift er in Dangig, im Oftober in Ronigsberg, und tritt barauf fein neues Umt in Marienwerber an. Aber fein altes Projett einer Bolyglotten-Bibel ließ ihm feine Rube. Er mußte dem Bergog plaufibel ju machen, daß er für diefe Urbeit eine Beit lang nach Bittenberg überfiedeln muffe, und erhielt dafür langeren Urlaub. Die 25 Ginfunfte seines Rirchenamtes in Preußen sollten der Edition des Werkes dienen. Der Urlaub verstrich, aber Dr. kehrte nicht zurück. Er erhielt zwar noch eine neue Frist, als er aber auch dann nicht kam, dagegen ziemlich schroff seine Einkunste aus Marienwerder reklamierte, löste der Herzog schließlich in großer Ungnade die Beziehungen zu ihm (September 1564). Er brachte inzwischen unter ben größten Geldopfern und Geldnöten wenig- 30 ftens einzelne Teile seiner mubsamen Arbeit — es war eine Biblia pentapla geworden in Bittenberg und Leipzig, wohin er zeitweise überfiedelte, jum Drud. Es erschienen Genesis 1—5 (1563), Bsalterium (1563), Jesajas (1563), Proverbia (1564), Malachias (1564), Joel (1565), Bacharias (1565), Micheas (1565). Unter einem mit sehr großen Lettern gedruckten, aber wenig korrekten hebräischen Text bietet er unter jedem Wort in je 35 vier Zeilen die entsprechenden Worte der chaldäischen, griechischen, lateinischen und deutschen Bibel. Bu diesem Zwede aber andert er die Terte der LXX, der Bittenberger verbefferten Bulgata und der Lutherbibel fo weit, als es eine folche Gegenüberfetung von Bort gu Bort erfordert. Er vertritt dabei - ziemlich naiv - die Meinung, Die griechische Bibel fei "multis in locis prodigiose depravata" auf uns gefommen und bedürfe baher 40 einer folden "restitutio". Alle Stellen, Die er für meffianisch anfieht, hebt er burch Rotbrud hervor. Sprachliche und dogmatische Erläuterungen find dem Text beigefügt. Aus dieser Riesenarbeit, der er sein ehrenvolles Umt, sein Bermögen und feine Gesundheit opferte, ber er aber doch wiffenschaftlich nicht gewachsen war, rief ihn am 18. April 1566 der Tod ab. In der Bittenberger Stadtpfarrfirche fand er sein Grab; die Grabschrift 45 i. bei Moller, Cimbria litterata II, 169. Eine Fortsetzung der Arbeit, für die man fich aufangs in Bittenberg und am fachfischen Sofe interessierte, erwies fich als unthun-lich; fie blieb ein Torso. Die Wittenberger theologische Fakultät stellte bem Berftorbenen in Rudichau auf sein bewegtes Leben ein glanzendes Zeugnis seiner wissenschaftlichen Begabung und seiner Bekenntnistreue aus. Allerdings ift erstaunlich, mit welcher Zähigkeit so und Energie er seine wissenschaftlichen Projekte von 1528—1566 fest im Auge behalten hat. Aber fie haben ihn auch wiederholt in Ronflitt mit feinen nachften Berufsaufgaben gebracht. Das giebt feinem Lebenswege fo viel Störungen. Und der früh Berwitwete, auch in zweiter Ehe kinderlos Gebliebene ift im späteren Leben ein eigenwilliger, schwer umganglicher Mann geworben, bem bie Unmut bes alten Erfurter Sumaniften und Boeten 56 taum noch anzumerten ift. G. Rawerau.

Dracontius, Bloffius Memilius. - Litteratur. 1. Sanbidriften: Bruxell. 10722 s. XII (baraus Vatic, 3853, 5884, Urb. 352, Rhedig, 59, alle aus bem 15, Jahr: hunbert) und (nur eine Auswahl bietenb) Berlin, Meerm, 1824 s. IX (De laud, Dei.). Vatic. Reg. 508 s. X/XI (Satisfactio). Die kleineren Gedichte sind aus einem neapolit. Koder (Ende des XV. s. aus dem kloster Bobbio) 1873 zuerst abgedruckt. — 2. Ausgaben der Satisfactio in der von Eugenius verballhornten Form von J. Sirmond, Paris 1619 u. s.; J. B. Eurpzom 1794; Migne 87, 383—388. — Beste, grundlegende Ausg. des echten Kertes don'n Krevalo Kom 1791, 4°, p. 367—402 (daraus Migne 60, 901—932). Bon der Handschrift, die Arevalo Benuste, verössenstillte eine neue Kollation F. de Duhn in seinem Berte Dracontii carmina minora, Lips. 1873 p. 80—90. — Hexaemeron (in der Rez. von Eugenius) ist in zahlreichen Ausgaben erschienen (bei Migne 87, 371—384. 388). In echtem Terte erschienen die Laudes Dei zuerst von Arevalo: Dracontii carmina rec. Faustinus 10 Arevalus, Kom 1791, p. 117—366. Daraus Migne 60, 679—902. — Die beiden letzen Bücher gab C. E. Gläser in 2 Krogrammen des Friedri-Gymn. zu Breslau 1843 und 1847 heraus (ex cod. Rhedigerano). Dracontii carmina minora plurima inedita ex cod. neapolitano ed. F. de Duhn, Leipzig 1873. — Raptus Helenae: ed. princeps in der Appendix ad opera edita ab Ang. Maio, Kom 1871. 3. Ueber Dracontii & B. Meper, Die Berliner 16 Centones der Laudes Dei des Dracontius (EBprX der Bissenstelle, zu Berlin, Jahrgang 1890 S. 257—296). — Kritisches von Bährens PLM. 5, 116 J. J. 107, 69. 265 vgl. 647. 852. J. B. 1873, 224; F. Bücheler, Rh. M. 27, 477; D. Ribbet ebb. 28, 461, Geschichte der röm Trag. S. 91; M. Schmith, Rh. M. 29, 202. 362; R. Schentt, Jöß 24, 485; G. Löwe, act. phil., Leipzig 2, 483; R. Elis, journ. of phil. 5, 252; Roßberg in 20 Dr. carmm. minora ex Orestis tragoedia obss., Stade 1878; J. J. 119, 475; 135, 833; Arch. f. lat. Lericogr. u. Gr. IV, 1 (1887); Gedichte des Dracontius in der lat. Anthologie (Flecketien, Z. f. Rh. u. Påd. 133, 10); Commentationes Woelfilmianae 1891, Leipz. 8°, p. 63—68; B. Besthoff, quaest. gramm. ad Drac. carm. min. et Orestis tragoediam, Münster 1884; B. Barwinski, quaest. ad Dr. et Or. trag. I de genere dicendi, Göttingen 2868. Phil

Blossius Aemilius Dracontius gehört der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts 30 nach Christo an. Sein Baterland ist Afrika. Bon Haus aus begütert wandte er sich, nachdem er die grammatisch-rhetorische Bildung sich angeeignet hatte, der juristischen Laufbahn zu. Unter der Regierung des Gotenkönigs Gunthamund (484—496) beging er die Thorheit, ein Loblied auf einen auswärtigen Herrscher (wahrscheinlich den oströmischen Kaiser) zu veröffentlichen. Darüber entbrannte des Gotenkönigs Jorn, dem Dracontius wurden seine Güter eingezogen und er selbst ins Gefängnis geworsen. Bergeblich war des Dichters Bersuch, durch seine Elegie Satisfactio (158 Distichen) des Königs Herz mild zu stimmen. Es ist ein Lobpreis der Güte und Milde Gottes, und im Anschluß daran ist die Bitte ausgesprochen, der König möge Gott nachahmen in der Bereitwilligsteit, Unrecht zu vergeben. Auch aus dem Gefängnisse stammt die zweite größere Dichtung: De laudidus Dei. Der Ersosg derselben ist nicht bekannt. Das Werk zerfällt in drei Bücher. Das erste handelt von der Schöpfung der Welt und der in diesem Werke sich offenbarenden Gnade Gottes. Die Erhaltung der Welt und die Ersösung in Christo bilden den Inhalt des zweiten Buches, das somit von der Bewährung und Bollendung der Gnade handelt. Im dritten Buche wird vom Menschen die Gegenliebe Gottes gefordert.

Außer biesen beiden Schriften besitzen wir, wahrscheinlich aus der Jugendzeit und der Zeit vor der Gesangenschaft, eine Keihe weltlicher Gedichte, kleine Epen, die Stoffe der alten griechischen Sage behandeln (Hylas, Medea, Raptus, Helenae) und rheterische Stillbungen (Verba Herculis, Deliberativa Achillis, Controversia de statua viri fortis) und zwei Hochzeitsgesänge.

Auch haben neuere Forschungen ihm ein anonymes Buch zugesprochen: Orestis tragoedia. Es ist keine Dichtung in dramatischer Form, sondern heißt tragoedia um des traurigen Inhalts der Schickale des Orest willen. Mählt, Schenkl, Barwinski und Roßberg haben aber die volle, sprachliche, metrische und sachliche Übereinstimmung dieser tragoedia mit den Dichtungen des Dracontius in überzeugenoster Weise nachgewiesen.

In den beiden auf spezifisch chriftlichem Boden stehenden Dichtungen zeigt der Dichter eine nicht gewöhnliche Gewandtheit in der Sprache und im Bersdau und überrascht geradezu durch die zahlreichen aus der Bibel und aus der Profanlitteratur entnommenen Beispiele für seine religiösen und ethischen Sähe und durch die Anwendung der letzteren auch auf seine persönliche damalige Lage. Diese Färbung des Ganzen durch persönliche Beziehungen mischt der sehrhaften Darstellung nicht selten und nicht zum Nachteile lyrische Töne bei.

Bon dem Hauptwerke Laudes Dei ist frühzeitig der erste Teil besonders abgeschrieben und unter dem Titel Hexasmeron creationis mundi verbreitet worden. Bischof Eugenius II. von Toledo besorgte diese Ausgabe zuerst, und Jsid. Hisp. kennt in seinem patrist. Werke de vir. ill. (vgl. c. 24) nur diesen Teil des Dracontischen Werkes. Eugenius hat auch die Satisfactio auf Wunsch des Westgotenkönigs Chindaswinth (642—649) sourchgearbeitet und in ästhetischer und theologischer, vielleicht auch in politischer Hinsicht a la Ballhorn verändert. Die Rezension des Eugenius führt den Namen Elegia und ist oft gedruckt worden. Erst Arevalo hat uns den authentischen Text der Satisfactio versmittelt.

Drändorf, Johannes von, gest. 1425. — Johann Erhard Kapp, Kleine Nachlese 10 einiger . . . . jonderlich zur Erläuterung der Resormations-Geschichte nütlicher Urkunden, Ti III, Lyz. 1730, S. 1–60; Veesenmeyer. Noch etwas von Joh. von Draendorf, in den ThStk Bd I (1828) S. 399—402; Krummel, Johannes Drändorf, ebenda, Jahrgang 42 (1869), S 130—144; H. Hand, H. Han

geboren, machte feine erften Studien gu Afen bei Magbeburg und befuchte bann die Rrengichule zu Dresben. hier wurden die Magister Beter von Dresben und Friedrich von Dresben seine Lehrer, von denen der Erste um 1412 wegen Berbreitung von (waldensischen 25 oder wielifitischen?) Rebereien nach Brag flüchten mußte und auf Die herausbildung einer raditalen Bartei aus dem Rreise der Brager Bielifiten von bestimmendem Ginfluffe gewefen ift. Bohl in Begleitung feiner Dresdener Lehrer wendete fich Drandorf, ber inawischen noch die neugegrundete Universität Leipzig besucht hatte, nach Prag, um bort feine Studien fortgufegen. Um 1417 empfing er von bem Brager Beibbifchof Bermann so Eurab, Bijchof von Nifopolis, ber nachmals wegen des maffenhaften Beihens von utraquistifden Beifilichen abgeset wurde, Die Briefterweihe und war brei Jahre lang in Brag und in dem in der Beichichte des bohmischen Balbensertums mehrfach bedeutsam hervortretenden Reuhaus im südlichen Böhmen als Brediger thätig; dort hatte er 1421 seinen Aufenthalt. Obwohl reich begütert, entschloß fich doch Drandorf jur Rachfolge des armen 35 Lebens Christi und begab sich ju Unfang ber zwanziger Jahre bes 15. Jahrhunderts nach vorübergebendem Aufenthalt in Sachsen, Meigen und Bogtland nach dem füdweftlichen Deutschland, um dort, wie er vor dem Inquisitionsgericht angab, nach Rleritern ju suchen, Die nach der Regel Chrifti lebten; wir durfen wohl annehmen, daß es für ihn fich hierbei junachft um Unknüpfung von Begiehungen ju ben Unhangern bes Balbenfertums ge- 40 handelt hat. Rachdem er in ben Diocefen Bafel und Stragburg ben firchlichen Lehren entgegengetreten war, finden wir ihn in Speier ju langerem Aufenthalt und eng verbunden mit dem dortigen Schulreftor Beter Turnow von Tolkemit (f. d. A.), dessen Bekanntsichaft Drandorf bereits an der Brager Universität gemacht hatte. In Speier, dessen Bürgerschaft damals der dortigen Geistlichkeit in leidenschaftlicher Feindseligkeit gegenüberftand, arbeiteten beibe ein Manifest aus, bas fich in heftiger Beife gegen ben bon ber Beiftlichleit geforberten blinden Behorfam, gegen beren frivole Exfommunitationen und gegen Die weltliche Berrichaft bes Rlerus richtete und bagu aufforderte, Die Retten, in Die Die Hierarchie die Christenheit geschlagen, ju gerbrechen. Alls gleichzeitig die Reichsstadt Beinsberg einen verzweifelten Kampf um ihre durch den gehaßten Städtefeind Konrad so von Beinsberg bedrohte Reichsftandschaft ju führen hatte, trat Drandorf mit den mit der Reichsacht und dem Interditt belegten Beinsbergern in Berbindung, ohne Frage, um Diefe für eine bewaffnete Erhebung gegen den beutschen Klerus zu gewinnen. Die bon Dranborf an die Beinsberger gerichteten Briefe beantwortete ber Rat in verbindlicher Beife und forderte Drandorf auf, felbft nach Beinsberg gu fommen; von Beinsberg aus 35 fanden Drandorfs Manifeste auch in den mit Weinsberg verbundeten Reichsftadten Beilbronn und Bimpfen Berbreitung. Schon hatte Drandorf fich auf die Reife nach Beineberg aufgemacht und eine Ungahl von Gefinnungsgenoffen gleichfalls dabin entboten, als feine hochfliegenden Blane burch die Berhaftung bes in Speier gurudgebliebenen Beter Turnow und die Beschlagnahme von beffen Papieren zunichte gemacht wurden. Drandorf felbst 60

Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 8. M. V.

18

wurde im Laufe des Januar 1425 in Heilbronn, offenbar auf Beranlassung des glaubenseifrigen Pfalzgrafen Ludwig, des Schutherrn der Reichsstadt, gefangen gesett; auf des Pfalzgrafen Antrag wurde auch am 2. Februar von dem Würzburger Bischof Johann II., zu dessen Sprengel Heilbronn gehörte, Drändorfs Überführung nach Heidelberg und seine Aburteilung durch den Bischof von Worms und eine Anzahl von Heidelberger Professoren verfügt. Um 13. Februar begann Drandorfs Berhor, beffen Prototolle leider nur unvollftandig erhalten geblieben find, uns aber doch ertennen laffen, bag Drandorf mit bewundernswerter und unbeugiamer Treue an feinen religiöfen Übergeugungen feftgehalten hat. Rudhaltlos erklärte er feine Berwerfung des Gides, des Ablaffes, der Unfehl-10 barkeit der Konzilien, der Ceremonien der Messe, des blinden kichlichen Gehorsams, der Grade und Titel an den Universitäten, der Ausübung weltlicher Gerichtsbarkeit durch Kleriker, des papstlichen Primats, der Bettelorden, der Exkommunikationen und der weltlichen Herrschaft der Geistlichkeit und bekannte sich ebenso freimutig als Ans hanger ber utraquiftischen Lehre von ber Kommunion; alle Berfuche, ihn gum Biber-15 ruf ju bestimmen, blieben erfolglos. Dem bisher noch unbefannt gebliebenen, etwa am 15. Februar erlassenen, Inquisitionsurteile gegen Drandorf zufolge hat man seine Hinrichtung aus Furcht vor weiterem Umsichgreisen husitischer Lehren in ungewöhnlicher Weise beschleunigt; am 17. Februar ist er in Heidelberg — nicht in Worms, wie bisher allgemein angenommen wurde — auf dem Scheiterhaufen gestorben. — So tiefgehend 20 die Einslüsse auch erscheinen, die die taboritischen Ideen auf Drandorf ausgeübt haben, jo wird er doch keinesfalls schlechtweg als taboritischer Parteigänger gelten dürfen. Bor feinen Richtern hat er wiederholt ertlart, daß er feine Lehre ben Dresbener Magiftern Betrus und Friedrich verdante; daß er beren religioje Bedanten mit denen des Sufitismus feineswegs identifizierte, zeigtfeine Angabe, daß Friedrich von Dresden der hufitifchen Gefte 25 nie beigetreten fei. Aller Bahricheinlichfeit nach wird man Drandorfs religiofes Suftem als die Frucht einer Berbindung von malbenfischen und wiclifitisch-taboritischen Gebanten zu betrachten haben. Bon Luther (Sendschreiben an Hartmuth von Kronberg von 1522, EU, Bb 53, 128) und Melanchthon (Fragstück von kaiserlicher und papstlicher Gewalt, in Mels Opera Vol. IX, 887; vgl. Responsiones ad impios articulos Bavaricae inquisitionis, 1559, Bogen B, 3<sup>b</sup>) ist Drandorf als Märtyrer der evangelischen Lehre und Borläufer ber Reformation gefeiert worden. S. Saupt.

Drafete, Joh. Heinr. Bernh., geft. 1849. — Sallifche Jahrbb. 1838 S. 609 f.; Blätter für litterar. Unterh. 1851 n. 133 f.; AbB 5. Bb S. 373 ff.

Joh. Beinr. Bernh. Drafete ift geboren in Braunschweig am 18. Januar 1774 als 85 Sohn eines subalternen, viel beschäftigten und daher um seinen Sohn wenig bekümmerten Beamten und einer frommen Mutter, deren er sich besonders dankbar erinnerte. Im Jahre 1792 bezog er die Universität Helmstedt, in welcher damals Henke die hervorragendste Größe war. Es war weniger der positive Lehrgehalt des Rationalismus, von bem er angezogen wurde, als die humanistische Atmosphäre, die unter feiner Mitwirfung 40 gur Berrichaft tam. Drafete ergab fich mit ichwarmerifcher Liebe ber neuen Richtung ber Litteratur, namentlich dem Theater. Schon damals verfaßte er ein Drama, das in Braunfcweig gur Aufführung tam, und noch 1817 vertrat er in ber Schrift: "Das Beilige auf der Buhne", die Ginführung religiofer Sujets in die Buhnenwelt; nur die Kreuzigung Jesu und die Gesetzgebung auf Sinai find als "zu toloffal für die Buhne" ausgenommen. 45 Schon als 21 jähriger Jüngling wird er zum Diakonus in das lauenburgische Landftädtchen Mölln berufen, erhält drei Jahre später die Hauptpredigerstelle und wird 1804
Bastor in Rabeburg. Her erscheinen von ihm seine "Predigten für denkende Berehrer
Jesu", 1804—1812, 5 Bde, 1813 seine katechetische Schrift: "Glaube, Liebe und Hoffnung". Schon hier war das Baterland ein Gegenstand so innigen Interesses, und erso regten feine politischen Bredigten ein foldes Auffehen bei bem frangofischen Feinde, bag 1806 ein Detachement abgeschickt wurde, um ihn aufzuheben. Rur durch die Flucht entzog er fich, feine Bohnung murbe geplündert, und erft nach bem Abgug ber Frangofen fehrte er wieder ju feiner Familie gurud.

Im Jahre 1814 wurde er auf einen größeren Schauplat berufen, in eine Stadt, 55 welche unter wenigen ber Zeit das Evangelium noch in Ehren hielt: nach Bremen. In Diefe Beriode fallen feine vornehmften Leiftungen: "Die Bredigten über Deutschlands Biedergeburt", 3 Bbe 1814, "Bredigt-Entwürfe über freie Texte", 2 Bbe 1815, "Ueber Die letten Schidfale unferes herrn", 2 Bbe 1816, "Ueber frei gewählte Abichnitte ber heil. Schrift", 4 Bbe 1817-1818, "Chriffus an das Geschlecht diefer Beit", 1819, "Gemalbe Drafete 19

aus der heil. Schrift", 4 Sammlungen 1821—1828, "Vom Reich Gottes, Betrachtungen nach der heil. Schrift", 3 Bde 1830. Bon den großartigen patriotischen Hossinungen der Besseren der damaligen Zeit erfüllt, nahmen auch Dräseles Predigten von dem Antritte dieses seines neuen Umtes an vorzüglich die Richtung auf Resormation des Staatslebens: die Predigten über Deutschlands Wiedergeburt sind gänzlich diesem Thema gewidmet. Die hier vorgetragenen Anschaungen und Grundlätze erinnern an die Joeale eines Klopstock, Stolberg, Claudius am Ansange der neunziger Jahre. "Wöchtet ihr alle," heißt es in einer Predigt über Ga 4, 6. 7, "die ihr berusen seid, den Bölkern voranzugehen, dahin trachten, daß man bald mit Wahrheit zeugen könne: Nun ist hie kein Knecht mehr. Bir sind eurer nicht mide, aber mündig möchten wier werden, um euch destvorständiger zu wehren. Wir begehren nicht, eurer Leitung uns zu entwinden, aber das wissen wir, daß gute Fürsten wie gute Erzieher ihr Hauptaugenmert darauf richten, ihren Pflegebeschelnenen immer entbehrlicher zu werden" (II, S. 104). — Eine solche Sprache konnte nicht lange ungeahndet bleiben, es erging vom Bundestage ein Dekret an den Senat, entweder solche politische Predigten zu verhindern oder den Prediger zu entsernen. Dräseke schwiege, und is sing sein Schweigen in einer männlichen, energischen Predigt über den Text an: "Ich will

ichweigen und meinen Mund nicht aufthun, Gott wirds wohl machen".

Es waren besonders die Predigten vom Reiche Gottes, durch welche Friedrich Bilhelms III. Blide auf Drafete gerichtet wurden, als im Jahre 1832 Beftermeier, ber Bifchof ber Proving Sachsen, gestorben war; auch eine Schrift zu Gunften ber Union von 20 1817 "über den Konfessionsunterschied der protestantischen Kirchen" hatte dem Könige wohlgefallen. Auf dem neuen Schauplate seiner Thätigkeit gewann Drafetes Name diejenige Bedeutung, welche ihn in der Geschichte des preußischen Kirchenwesens auf die Nachwelt bringen wird. Ber in der Proving Sachsen deffen Beuge gewesen, wird gestehen, daß in diefem Jahrhunderte wenigstens, und vielleicht überhaupt feit Jahrhunderten, noch fein 25 Kirchenfürst aufgetreten war, welchem ein solches Maß der Bewunderung und eine folche Allgemeinheit der Teilnahme zu teil geworden. Fragen wir nach dem Grunde, so wird das hauptgewicht auf die Gabe der Beredsamkeit gelegt werden muffen. Doch war es diese feineswegs allein, es war die Freiheit von jedweder Barteiftellung, die humanitat des Charafters, und das Imponierende der außeren Erscheinung. Aber auch die besondere 30 Krifis der Beriode trug das ihrige dazu bei. Man hatte angesangen, des Rationalismus mude zu werden, es war ein Berlangen nach Christus und Christentum erwacht. Die ungeheure Schmach zu teilen, welche damals auf dem Bietiftennamen ruhte, hatten wenige den Dut. hier nun trat ein Bifchof auf mit begeiftertem Beugnis fur bas Evangelium und boch in feinen perfonlichen Beziehungen in ben freundschaftlichften und verehrungs. 36 vollsten Berhaltniffen zu allen denjenigen, gegen welche der Bietismus als gegen Feinde Christi Front zu machen für Gewissenspflicht erachtete. Auch waren die Zumutungen, welche hier bas Evangelium machte, so mild und liberal gehalten, so fern vom Rigoris-mus der Bietiften! Rein Bunder, daß so viele auf diese Bedingungen hin dem neuen glanzvollen Meteor sich anschlossen, welche dem Bugrufe der Pietisten aufs entschiedenste 40 fich entgegenstellten. In diefem Glange, in diefem Glorienschein, unter diefem allgemeinen Applaus durchzog der fachfische Bischof Stadte und Dorfer der Proving Sachjen, predigte jest por ben Landgemeinden, bann wieber in ber foniglichen Gologfapelle gu Berlin, bis — zum Jahre 1840. Es war dies das verhängnisvolle Jahr, in welchem der Mann, der über allen Parteien zu schweben wünschte, selbst zu einer Barteistellung ge- 45 nötigt wurde, und damit den verborgenen Feind auf den offenen Schauplat rief. — Der Baftor Sintenis war in einem Zeitungsartifel gegen die Anbetung Chrifti als gegen einen verwerflichen Aberglauben aufgetreten. Drafete tonnte hierzu nicht schweigen, er hat bald darauf eine Bredigt mit den Borten begonnen: "So umringen wir dich mit unserem Festliede, Beltheiland, du Erretter von allem Übel, du Erbarmer in jeglicher Not" — 50 gerade Diejenigen Borte, gegen welche Sintenis seinen Angriff gerichtet hatte. Aber auch in amtlicher Beise konnte der Bischof nicht schweigen. Das Konfistorium erließ zwei Reftripte an Sintenis, ber Bifchof legte in feinem Auftrage ihm einen Biberruf vor, und als der Angeschuldigte fich weigerte, außerte er: "Go fonnen Gie nicht langer evangelischer Prediger bleiben, ich kann Sie als Amtsbruder nicht mehr begrüßen". Das bischöfliche 55 Urteil war hiermit gesprochen. Gemäß dem damaligen Protestmanöver erfolgt nun zu-nächst ein Protest des Kirchenvorstandes an das Konsistorium, dann des Magistrats an das Ministerium. Gemäß ber diplomatischen Salbheit der damaligen Regierungemaximen wurde ber Oberhirte mit feiner Drohung fallengelaffen und Bermittelung empfohlen. Die fo energiich aufgenommene Unflage endigte mit einer gabmen Berwarnung. Go war ber ben @ 20 Drafete

Rationaliften brobende Stachel im fritischen Augenblide wieder jurudgezogen worben. Bon da an hatte der Rationalismus mit dem bewunderten Manne gebrochen. Der lange verhaltene bumpfe Groll erhielt Borte in ber pfeudonymen Schrift bes Pfarrers Ronig von Anderbed: "Der Bifchof Drafete und fein achtjähriges Birten im preugifchen Staate", 5 1840. Dit ber hamischen Britit, welche bem Rationalismus jener Beit eigen war, wird bas Birten Drafetes vom Standpuntte einer talten Geschäftspragmatit aus burch bie Bechel gezogen; ber Beift biefes Wirtens blieb unverftanden und unberührt, befto ichneis benber aber traf bie Rritit bie mancherlei perfonlichen Schmachen und Die Bergeben gegen amtliche Geschäftsordnung. Hier nun sollte die Schwäche des sonft so ehrungswürdigen 10 Mannes offenbar werden. Gegen diesen verhältnismäßig so leichten Lanzenstich sehlte seiner Brust der Panzer. Bon der Zeit an verlangte Dräseke den Abschied von dem Amte, für welches ihm, wie er in seiner Kleinmütigkeit meinte, der Boden entzogen sei. Im Jahre 1843 willigte endlich ber Konig ein: Drafete murbe unter ber Bedingung entlaffen, in der Rahe bes Ronigs bei Botsdam feinen Bohnfit zu nehmen. hierher gog 15 er fich gurud, und neben fortgefetten Studien widmete er feine Rrafte nur noch einzelnen Predigten por dem ihn jo hoch ehrenden Monarchen. Nur noch einmal trat fein Name vor die Öffentlichkeit im Jahre 1845 bei dem Broteste von Sydow, Jonas und Konsforten gegen die evangelische Kirchenzeitung, den er mitunterzeichnete. In den Stürmen des Jahres 1848 werden die alten liberalen Hoffnungen in ihm wieder wach, er schreibt 20 im April dieses Jahres an einen Freund: "Der europäische Weltacker ist aufgerissen, um, Gott gebe es, ein Garten zu werden mit lauter Pflanzen, die der himmlische Vater gepflangt. Die hoffnungen, benen fich ein vertrauendes herz hingiebt, find ichon, wenn gleich viel taufend herzen, burch welche mittenhin die gewaltige Bflugichar gegangen, an tiefen Bunden bluten - oft will ber gute Dut ichon ein anderes im Reime feben".

25 Er ftarb am 8. Dezember 1849.

Richten wir den Blid auf Drafete als theologischen Charafter. Bis in die zwanziger Sahre ift es ber Berberiche Sumanismus mit Belagianischer Grundlage, welcher in seinen litterarischen Produtten herricht. Das Chriftentum ift von ihm erfaßt als die hochfte Erscheinung des mahrhaft Menschlichen, doch ohne Erfenntnis des "schwarzen Pfefferforns so im Herzen". Bon der Buge schweigt die Bredigt, wie ernst sie auch — und ernster als Berder — Die Pflichten driftlicher Sittlichkeit ans Berg legt. Noch find ihm feine Bu-hörer "Die Ebeln", Die "Befferen". Biel ift noch die Rede von ben abstratten Ibealen "bes Lichts, ber Kraft, der Wahrheit", bennoch tritt bei ihm markierter als bei Gerber die persönliche Erscheinung Christi, wenn auch nur als "des angebeteten Meisters", "des 35 Ebelsten unter den Edlen", "des göttlichen Dulders" als Mittelpunkt des Christentums in den Bordergrund. Das Sentimentale bricht nur hier und da durch, überwiegend ist der fittliche Ernft. Glodentone und Blutenduft enthalt nur feine Schrift fur Die Jugend "Glaube, Liebe und Soffnung", von jambischem Bersmaß getragen. Dennoch durfen wir nicht vergeffen, daß auch bieses Dag von Christentum für die damalige Zeit noch zu wo groß war und den Borwurf der Frommelei ju befürchten hatte, weshalb die Ermahnung an seine Buhörer, benselben nicht zu scheuen. Gin reicheres Daß chriftlicher Ginsicht und Bertiefung tritt uns in ben Predigten über bas Reich Gottes entgegen. Selbst bas Bekenntnis zu der Lehre vom Satan wird hier nicht mehr gescheut; er spricht gegen die-jenigen, "welche kein wirkliches Borhandensein eines Reiches der Finsternis annehmen, 45 vielmehr den Teufel samt seinen Werken der Finsternis leugnen (III, S. 47). Noch energischer werden die positiven Bekenntniffe in den Magdeburger Predigten; gewaltig läßt er die Fragen an die Bruft der Buhörer dringen: "Bas dunket euch von Chrifto, wessen Sohn ist er" (1832), "wer ist ein Lügner, ohne der da leugnet, daß Jesus der Christ sei" (1838). Auch der Blid in die Tiefen der Menschen fängt an mehr auf den 50 Grund zu schauen. Nach einem Richtmaß kirchlicher Rechtgläubigkeit beurteilt zu werden, lehnt indes auch in seiner spätesten Periode der Redner ab. Für die Einheit der Gläubigen fennt er fein anderes Band als die Schrift. Es fonnte nicht fehlen, daß, als der Bifchof einen Sintenis burch die Berweifung auf die Agende und Die Befenntniffe ber Rirche ichreden wollte, er an jeine eigenen Aussprüche erinnert wurde (Ronig, 30 Fragen an die 55 Fafultaten zc. 1841). Much noch fpater richtete Drafete an Schreiber Diefes Die Frage: "Db wohl die Kirche je größeres Ungläck erlitten, als durch den Borwig der Menschen, ber in Rongilien und vorgeschriebenen Bekenntniffen unfagliche Geheimniffe gur feften Sahung habe machen wollen". Dit folden Unfichten über die Befenntniffe ließ fich benn freilich ein firchliches Disziplinaramt schwer verbinden und die Ausbruche subjettiven

so Uffetts, in benen Drafete in feinem Gutachten über Sintenis benfelben als einen Jubas

und Giftmifder bezeichnet, erichienen ben Gegnern eben nur als subjektive und baber un-

berechtigte Aufwallungen.

Bas ben homiletischen Charafter bes großen Redners betrifft, jo tann barüber nur eine Stimme fein - bag ihm unter ben erften der deutschen Rangelredner eine Stelle anzuweisen fei. Un feinen früheften homiletischen Brodutten mochte fich die Bolfsmäßig- 6 feit noch fehr vermiffen laffen. Er will "zu bentenden Berehrern Jefu" reben und er-flart in der Borrede zu diefer Predigtfammlung ausbrudlich: "ich schließe hierdurch alle Diejenigen, welche nicht benten mogen, von ber Lefung meines Buches aus . . burch eine Bopularitat, welche in der Art und dem Maße, wie man fie hin und wieder empfehlen will, offenbar zur Gemeinheit herabsinkt, dürfte dem religiösen Rultus in unseren Tagen 10 nicht abgeholsen werden". Er hat die höheren Stände vor Augen gehabt, hat teilweise nur diese ansprechende Themata behandelt, und dies in jener mehr restektierenden Form, wie sie damals die herrschende geworden war. Schon in den Predigten "über freigewählte Abschnitte" 1819 fängt indes die Reslexion mehr zurückzutreten an. Je länger je mehr nimmt die Berftandlichfeit und Bolfemagigfeit gu. Bei aller Phantafiefulle boch feine 15 lleberladung; turge Sabe, geiftreiche Schlagworte, Innigfeit und Berglichfeit. Er gewann Diejenige Sprache, welche, mahrend fie ben Gebilbeten feffelt und beschäftigt, bem gemeinen Manne zu Herzen spricht. Auch in der Formation von Thema und Teilen wurde er all-mahlich kanzelgerechter. Die bloßen überschriften: "über die Kirchenregister dieses Jahres", "Frühlingspredigt", "Christus die Bruthenne" u. s. w. verlieren sich, doch war er auch schon 20 früher in dieser Hinsicht nicht einem bestimmten Schematismus gefolgt. Auch manches geiftreiche Thema in Form des Urteils enthalten die früheren Predigten; wir wollen nur des einen trefflich gewählten gedenken über UG 2: "das Chriftentum ift die Muttersprache ber Menschheit" - "im Chriftentum bort jeder Die Sprache, barin er geboren ift", baber es fich nie überleben tann. Auffallend find bei dem afthetisch fo tief Bebildeten auch noch 25 in späterer Zeit einzelne Geschmackosigkeiten. In den späteren Bistationspredigten waren es namentlich die Etymologisierungen der Personen- und Ortsnamen, welche, während sie prätendierten, geistreich zu sein, selbst im Bolke lächerlich wurden. Zur Zeit seines Auftretens in der Provinz Sachsen war für viele Prediger noch Reinhard das mustergiltige Borbild, andere hatten von bem Sallifden Brofeffor ber Somiletit Mary fich die homis 30 letische Schnurbruft anlegen laffen: folden Schematiften mußte Die freiere Bewegung Drafetes als Gesetlofigkeit erscheinen, auch hierauf war baher ein Teil ber Angriffe gerichtet. Roch größeren Unftog gab bas große Beer ber jungen Rachtreter und Nachbeter.

Der magbeburgifchen Beriode gehören noch gablreiche einzeln gebrudte Predigten an und feine "nachgelaffenen Schriften", herausgegeben von Tim. Drafete, 2 Tle., 1850. Den 36 Borgug bor allen anderen möchten wir ben "biblifchen Bemalden" geben, diefen Deifter-

ftuden biblifcher Rleinmalerei.

Dit Drafetes Abtreten mar auch feine Beit vorüber. Bahrend ber Beit feines Birtens ift jedoch unleugbar eine anregende Rraft von ihm ausgegangen, wie in Diefer Ausbehnung von wenigen. Go follte benn ber Broving Sachfen fein Unbenfen unver- 40 geglich bleiben: bei mancherlei menschlicher Schwäche war doch ficherlich eine Rraft bes hl. Beiftes barin. Tholud +.

## Dragonaben f. Dimes, Ebift von.

Drei Rapitelftreit. - Quellen: Die meiften Altenftude, namentlich bie gur 5. allgemeinen Synobe im 9. Banbe von Mansi, Conc. Coll. amplies. Liberatus, Breviarium causae Nestoria- 45 norum et Eutychianorum cp. 24 (MSL 68, 1049 f.); Victor Tunnun. Chron. ed. Th. Mommsen (Chron. Min. 2, Berol. 1894) p. 200—203 (MSL 68, 956—960); Facundus Hermian. pro defens. trium capit. ll. XII in MSL 67, 521—852; Liber contra Mocianum Scholasticum 853—868 und Epistula fidei catholicae 867—878; Fulgentius Ferrandus, Epistola (ad Pelagium et Anatolium) pro tribus capp. (adv. Acephalos) in MSL 67, 921-928; Rusticus Diaconus. etc. Ace-50 phalos Disputatio in MSL 67, 1167-1254. - Litteratur: H. Norisii Dissertatio hist. de synodo quinta, verbunden mit der Hist. Pelag. Patav. 1673 u. 8., besonders in den Opp. Nor. ed. Ballerini 1, Veron. 1729, 550-820 (vgl. auch die defensio des R. gegenüber Garnier in ed. Ballerini 1, Veron. 1729, 500—820 (vgl. auch die detensio des A. gegenüber Garnier in Opp. 4, 985 sqq.); J. Garnerius (Garnier), Diss. de syn. V. hinter seiner Ausgabe des Liberatus MSL 68, 1051—1096, umgearbeitet im Auctarium opp. Theodoreti, ed. J. L. Schulze 5, 55 Hal. 1774, 512—607 (MSG 84, 455—548); Chr. B. F. Wath, Entw. einer vollst. dist. d. Repereien u. s. w. 8, Leipzig 1778, 4—468; J. M. Schroedh, Christl. KG 18, Leipzig 1793, 570—608; C. J. v. Heste, Concisiengesch. 2, Frb. 1875, 798—924; A. Dobrotsonstij, Die Schrift des Facundus, Bischofs von Hermiane: pro defensione trium capp., Mossau 1880 (rus). S. dazu A. Harnad in ThEB 5, 1880, 632—635; A. Harnad, Lehrbuch d. DG<sup>3</sup> 2, 60 Frb. 1894, 392—399; Schwane, DS b. patrift. Zeit, Freib. 1895, 374—378; A. Knecht, Die Religionspositis Kaiser Justinians I., Würzb. 1896, 125—140; H. Hutton, the Church of the sixth Century, Lond. 1897, 162—179.

Der Drei-Rapitelstreit, eine der wichtigften, wenn auch unerquidlichsten Episoden in s der byzantinischen Rirchenregierung Justinians, hängt eng mit den monophysitischen Be-wegungen zusammen. Die Berhältnisse legten den Bunsch nahe, die mächtige mono-physitische Partei womöglich noch für die Reichskirche zu erhalten durch Zugeständnisse, doch ohne ausbrudliche Preisgebung der ihnen entgegenftehenden Synobe von Chalcedon (451). Theodorus Ascidas, feit 537 Bifchof von Cafarea in Rappadocien, eifriger Origenift, hatte 10 die Berdammung der origenistischen Jrrtumer durch die Synode von Konstantinopel unter Menas (544) erleben muffen; um die Aufmerkfamkeit des ihm perfonlich gewogenen Raifers durch eine Diversion hiervon abzulenten (jo Domitian von Ancyra bei Fac. Herm. pro def, etc. IV, 4 vgl. I, 2 [MSL 67, 627 vgl. 532], etwas anders Liber., brev. c. 24), foll er die Gewinnung vieler Monophysiten in Aussicht gestellt haben, wenn gegen die Hauptvertreter der antiochenischen (nestorianischen) Dogmatik, welche dem Cyrill soviel zu Schaffen gemacht hatte und bann boch nur burch einen Rompromiß unschädlich gemacht worden war, ein Schlag geführt werde. Auf Dieje Unregung erließ Juftinian noch 544 ein Edift, worin die Berdammung der sogenannten drei Kapitel ausgesprochen war, nämlich 1. der Berfon und Schriften des großen, ichon in den früheren Rampfen ftart angefoch-20 tenen Theodor von Mopsveftia, 2. der Schriften Theodorets für Neftorius und gegen Cyrill, 3. des Briefs, welchen Ibas von Edessa an den Perser Maris "geschrieben haben solle" (\*zepálaia, capitula eigentlich formulierte Sabe — häufig verdammende —, dann die durch sie bezeichneten Gegenstände oder Bunkte, ja geradezu die durch sie bezeichneten Bersonen oder Schriften; so in der 5. ökumenischen Synode: wir verdammen die drei 25 Kapitel d. i. den gottlosen Theodor zc.). Theodor, der vielgehaßte, war seiner Zeit doch von Theodofins II., als im Frieden ber Rirche geftorben, in Schut genommen worden, Theodoret, Ibas und deffen Brief waren zu Chalcedon ausdrücklich als rechtgläubig anerfannt. Die Rongeffion an die Monophyfiten erichien trot aller gegenteiligen Berwarnung notwendig als Untergrabung ber Autorität des 4. allgemeinen Rongils. Und dies 30 durch ein faiserliches Edift, das einfach die Zuftimmung der Bischöfe forderte! Das Widerstreben in der griechischen Kirche war gleichwohl nicht nachhaltig; Menas, der Batriarch von Konftantinopel, der anfangs widerftrebte, übte nachher felbst im Sinne des Raifers starten Drud auf seinen Klerus aus. Zäher dagegen war der Widerstand ber lateinischen Rirche, schwankend aber und hinterhaltig das Berhalten des zwischen die Rud-35 ficht auf den Raiser und auf die Stimmung der lateinischen Rirche gestellten römischen Bifchofs Bigilius (für bas Gingelne f. b. U.). Auf ber firchlichen Berfammlung zu Ronftantinopel unter Bigilius (548) reichten die genugfam bearbeiteten Bischöfe schriftliche Bota für die Berdammung der drei Kapitel ein, Bigilius that im Judicatum vom 11. April 548 dasselbe, wenn auch unter Bahrung des Ansehens der chalcedonensischen Synode. Der im Abendland allgemeine Widerspruch fand besonders durch Bischof Facundus von hermiane (pro defensione trium capitul., bald nach Erscheinen des Judikatums vollendet; hier noch nicht direfte Bolemit gegen Bigilius, wie in ber fpateren Schrift c. Mocianum) fchriftstellerifchen Ausbrud; eine Synode ju Rarthago unter Reparatus fchloß ben romifchen Bifchof von ber Rirchengemeinschaft aus. Bigilius erlangte vom Raifer 45 Burudftellung feines Juditatums und Bufage einer herbeiguführenden fynodalen Entfcheidung, aber nur gegen feine gebeime eidliche Bufage, fich fur eine Entscheidung im Sinne bes Raifers zu bemuben. Die von Juftinian zur Synode geladenen illgrifchen Bifchöfe lehnten ab zu erscheinen; von den nordafrikanischen kam Reparatus mit einigen Gefinnungsgenoffen, um zu widerstehen und unter dem Borwand politischer Beschuldigungen se abgefest und verbannt zu werden. Da ber Raifer jest wieder Die Sache durchfrengte burch ein zweites an die gange Chriftenheit gerichtetes Ebitt voll faiferlicher Dogmatit (ouoλογία πίστεως bei Mansi IX, 537-582; MSG 86, 1, 993-1035), ermannte sich Bigilius zu entichiedener Berwerfung ber Berdammung ber brei Rapitel und mußte bor dem Borne bes Raifers wiederholt an beiliger Stätte Schut fuchen. Bergeblich fuchte ber 55 Raifer auch durch beruhigende dogmatische Erklärungen seiner Theologen auf Bigilius gu wirken, er verweigerte die Teilnahme an der im Mai 553 unter Borfit des Eutychius von Konstantinopel (f. b. A.) zusammentretenden Synode (5. ökumenische), welche fich mit den Repereien Theodors und ber Schriften Theodorets beschäftigte und nachzuweisen fuchte, nur einzelne Teilnehmer, nicht aber das Konzil von Chalcedon als folches habe den Brief 60 bes 3bas gebilligt. Bahrend beffen feste Bigilius fein Constitutum de tribus capitulis (14. Mai 553, von einer Ungahl abendländischer Bischöfe mitunterschrieben) auf, welches seine Berwerfung vieler irriger Sabe Theodors erklärte, aber doch nachdrücklich gegen die Berdammung der drei Kapitel protestierte. Der Kaiser nahm aber die Schrift nicht an und parierte den Streich dadurch, daß er der Synode alle früheren Außerungen bes Bigilius, wodurch biefer fich insgeheim ben Abfichten bes Raifers verpflichtet hatte, 5 mitteilte. Die weitläufige Schlußsentenz bes Konzils mit ihren 14 Unathematismen tam in ber 8. Sitzung vom 2. Juni 553 im Sinne bes Raifers ju ftande. Ohne erheblichen Widerstand gelangten ihre Beschluffe in der griechischen Kirche dur Annahme, freilich auch ohne daß dadurch die Monophysiten wären gewonnen worden; dagegen bewirkten fie in der lateinischen Kirche tiefgehende Spaltungen. Der Widerstand des Bigilius wurde bald 10 gebrochen (feine nachgebenden Erklärungen vom 8. Dezember 553 und 23, Februar 554). Die am meisten ins Gewicht fallende Opposition ber afrikanischen Rirche wurde feit 559 durch die Bemuhungen des Brimafius von Karthago überwunden. Dagegen trennten fich wegen ber Unerfennung ber 5. Synobe burch Bigilius und feinen Rachfolger Belagius die oberitalienischen Kirchen, an ihrer Spite Aquileja und Mailand, von Rom. Bergeblich 15 ftellte nach Juftinians Tobe ein beschwichtigendes Editt Jufting II. ben Streit als unerheblich bar. Die Rirchenspaltung zwischen Rom und Oberitalien dauerte unter ben durch die Eroberung der Longobarden eigentümlich fich verwickelnden Berhaltniffen trot wiedersholter Bemuhungen fort, bis es Gregor dem Großen gelang, Mailand und die vom dortigen Erzbischof beeinflußte Ronigin Theodelinde ju gewinnen, freilich nur durch völliges 20 Inichattenftellen (eigentlich Berleugnen) ber 5. Synobe und gefliffentliche hervorhebung ber chalcedonenfischen. Bas Iftrien betrifft, fo ging zwar das megen ber Longobarben von Mauileja nach Grado verlegte Patriarchat unter griechischer Berrichaft bald nach Gregors Tobe Rirchengemeinschaft mit Rom ein; aber ihm ftellten die tatholischen Bischöfe unter der Herrschaft der Longobarden und des Herzogs von Friaul ein eigenes Patriarchat 25 Aquileja gegenüber, das noch bis gegen Ende des 7. Jahrhunderts von Rom getrennt blieb. Im übrigen hat das Abendland von dieser fünften allgemeinen Synode nur wenig Rotig genommen. 28, Moner + (G. Rruger).

## Dresben, Ronvent von 1623 f. Renofis.

Drofte Bifdering, Clemens August, Freiherr von, Ergbifchof von Roln, 30 geft. 1845. - G. F. B. Rheinwald, Allgemeines Repertorium für bie theologische Litteratur und die kirchliche Statistift registriert forgsättig die ausgebehnte zeitgenössische Litteratur über das "Kölner Ereignis" in füns Artikeln: 22. Bb Berlin 1838 S. 229—247: 24 Schristen; 23. Bb 1838 S. 25—50: 7; 24. Bb 1839 S. 36—51: 20; 25. Bb 1839 S. 139—159: 18; 27. Bb 1839 S. 214—236: 21; 29. Bb 1840 S. 222—250: 21; 31. Bb 1840 S. 135—157: 35 12; und in Rachträgen: 35. Bb 1841 S. 212—238: 30; 36. Bb 1842 S. 242—249: 12; 12; und in Nachträgen: 35. Bb 1841 S. 212—238: 30; 36. Bb 1842 S. 242—249: 12; 37. Bb 1842 S. 38—70: 25, insgesamt also 190 Schriften; derselbe, Acta Historico-ecclesiastica seculi XIX, Jahrgang 1836, Hamburg 1839 S. 318—358; Jahrgang 1837, 1840 S. 379-585 (wertvolle Zusammenstellung bes wichtigsten urfundl. Materiales zur Gesch. bes Kölner Kirchenstreites); A. v. Roskovány, De matrimoniis mixtis inter catholicos et pro- 40 testantes tom. II, Quinque-Ecclesiis 1842; Chriftian Carl Jofias Freiherr v. Bunfen. Mus feinen Briefen und nach eigener Erinnerung geschildert von feiner Bitwe. Deutsche Ausgabe, durch neue Mitteilungen vermehrt v. Fr. Nippold 1. Bd, Lp3g. 1868 S. 454 ff. 547 ff.; Briefe an Bunsen von römischen Kardinälen und Prälaten. deutschen Bischöfen und anderen Kathosliken aus den Jahren 1818 bis 1837 mit Erläuterungen herausgegeben von Fr. Heusch, 45 Leipzig 1897; L. von Ranke, Aus dem Briefwechsel Friedrich Wilhelms IV. mit Bunsen, Leipz. 1873, S. 34 ff.; Diplomatische Korrespondenz über die Berufung des Bischofs Johannes von Geissel von Speper zum Coadjutor des Erzbischofs Clemens August Freiherrn von Droste zu Bischering von Köln herausg. von K. Th. Dumont, Freiburg i. B. 1880.

3. v. Görres, Athanasius, Regensby. 1837; H. Fr. Jacobson, leber die gemischten Shen 50 in Deutschland u. insbesondere in Preußen, Lpzg. 1838; K. A. Hase, Die beiden Erzbischsse. Ein Fragment aus der neuesten Kirchengeschichte, Leipzig 1839; derselbe, Kirchengeschichte auf der Grundlage afademischer Borlesungen 3. Al., 2. Abt. 2, 2, § 328, Leipzig 1892; E. Raßmann, Rachrichten von dem Leben und dem Schriften münsterländischer Schriftsteller des achte gehnten und neunzehnten Jahrhunderts, Münfter 1866, S. 89-92; A. Gichhorn, Die Mus- 55 führung der Bulle de salute animarum in den einzelnen Diöcesen des preußischen Staates durch den Fürstibischen der Katelschafte und Altertumskunde Ermland, Prinz Joseph von Hohenzollern: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands (1870) 5. Bd S. 1—130; D. Mejer, Zur Geschichte der römisch-deutschen Frage Al. 1—3, 1 Rostock 1871—74, Al. 3, 2 Freiburg i. B. 1885; Hommon, Geschichte der katholischen Kirche Deutschlands von der Mitte des achtzehnten so Jahrhunderts die in die Gegenwart, München 1872—74; E. Friedberg, Die Grenzen

zwischen Staat u. Kirche u. die Garantien gegen beren Berlehung, Tübingen 1872, S. 337 ff.; derselbe, Die Grundlagen der preußischen Kirchenpolitif unter König Friedrich Wilhelm IV., Leipzig 1882; B. Maurenbrecher, Die preußische Kirchenpolitif und der Kölner Kirchenstreit, Stuttgart 1881; H. v. Sybel, Klerikale Politif im 19. Jahrhundert, Bonn 1874; Ennen, Clemens August von Droste-Vischering: Abb 5. Bd, Leipzig 1877, S. 420—431; Marx, Cl. Aug. v. Dr.-Visch, Kirchenlegikon 3. Bd, Freiburg i. B. 1884 S. 2073—2081; Fr. Nippold, Dandbuch der neuesten Kirchengeschichte 3. Aust. 2. Bd (Geschichte des Katholicismus sett der Restauration des Papstrums), Elberseld 1883, § 55 S. 678 ff., S. 837 ff.; berselbe, Die verschiedenen Stadien des sogenannten preuß. Kirchenstreites, PJ 23, 325 ff.; 24, 381 ff.; J. Hergen10 röther, Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte, 3. Bd 3. Aust., Freiburg i. B. 1886, S. 807 ff.; D. Brück, Geschichte der fatholischen Kirche im 19. Jahrhundert, Bd 2 (Geschichte der katholischen Kirche im Deutschland II), Mainz 1889, S. 268 ff.; D. von Treistsche, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, 4. Teil, Leipzig 1889, S. 683 ff. 5. Teil 1894 S. 276 ff.; Tibus, Münster, Kirchenlegiton 8. Bd (1893) S. 1998 ff.; D. Pfülf S.J., Carbinal von Geissel. Aus seinem handschriftlichen Nachlaß geschildert, 2 Bände, Freiburg i. B. 1895, 96.

1. Bis zum Abschluß der ersten Periode seiner öffentlichen Wirksamkeit 1820.—Clemens Augustentstammte der alten reichsfreiherrlichen Familie der Erbdrosten
zu Bischering, wurde am 21. Jan. 1773 zu Münster geboren und hat hier auch seine Ausbil20 dung erhalten. Der Umstand, daß auch zwei seiner Brüder dem geistlichen Stande sich
gewidmet haben, zeigt, welcher Geist in dem Elternhaus herrschte. Dazu kamen dann noch
starke geistliche Anregungen von dem Kreise bedeutender Persönlichkeiten, welchen die Fürstin
von Gallisin († 27. April 1806) seit 1779 hier um sich zu versammeln wußte. Schon
1791 empfing Elemens August eine Dom-Präbende in Münster, unternahm dann mit
25 seinem Bruder Franz Otto (geb. 13. Sept. 1771, gest. als Domherr in Münster 26. Febr. 1826)
in den Jahren 1795—97 in Begleitung ihres Hauslehrers J. Th. H. Katerkamp, des
späteren, durch seine kirchenhistorischen Arbeiten bekannten Professors und Domdechanten
(gest. 1834), Reisen durch Deutschland, die Schweiz und Italien, mit längerem Ausenthalt
in Rom, und wurde nach seiner Kückehr von seinem Bruder Caspar Maximilian (geb.
30 9. Juli 1770), der 1795 in Münster Beihbischof geworden war, ebendaselbst am 14. Mai
1798 zum Priester ordiniert. Nun solgten zunächst einige Jahre stiller Berusthätigkeit,
in welchen seine Persönlichseit ausreisen und seine Überzeugungen sich besestigen konnten;
dann rief man ihn auf einen bedeutungsvollen Posten.

Als durch den Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 Münster unter 35 preußische Herrschaft kam, war der dortige Bischofsstuhl seit dem Ableben des Maximilian Franz von Österreich (27. Juli 1801), welcher zugleich Erzbischof von Köln gewesen, noch vakant, da der zum Nachsolger gewählte (9. Sept., 7. Okt. 1801) Erzherzog Anton Bictor durch Preußen nicht anerkannt worden war. Fürstenberg, der Generalvitar bes letten Fürstbischofs, war daher zum Bistumsverweser erwählt worden und hatte bis zu seiner Er-40 frankung am Anfang des Jahres 1807 die Berwaltung der Diöcese ausgeübt. Dann wurde ber Domtapitular Clemens Auguft von Drofte-Bifchering auf feinen Bunich am 18. Januar ihm als Roadjutor bestellt und nach seinem Tode 16. September 1810 zu seinem Amtsnachfolger gewählt. In der Zwischenzeit wechselten die Landesherren; durch den Frieden zu Tilsit (9. Juli 1807) fiel Münster an das Königreich Westfalen, am 45 10. Dezember 1810 wurde es dem französischen Kaiserreich einverleibt. Im folgenden Jahr wurden famtliche Rapitel, Rlöfter und geistliche Korporationen, auch das Domfapitel, durch faiserliches Defret aufgehoben, später aber durch Berfügung vom 24. August 1812 bas Domkapitel wieder hergeftellt, freilich in ftark veränderter Form. Denn nicht nur follte die Bahl feiner Mitglieder (40) auf elf beidrankt werden, fondern es follten auch 50 alle diejenigen ausgeschloffen werden, welche außerhalb des Reiches lebten ober nicht bem Briefterftande angehörten. Da bei Diefem Berfahren nur 6 Domherren in ihren Stellen bleiben konnten, wurden durch den Raiser (1. Mai 1813) weitere 5 Mitglieder ernannt. Auf Grund des Konkordates von 1801, welches aber für Münster keine Geltung hatte, fchritt Napoleon nunmehr bagu fort, ben erledigten Bifchofeftuhl gu befegen, und entichied 55 fich für den westfälischen Grafen Ferdinand August Spiegel (geb. 25. Dezember 1764), welcher feit bem Jahre 1799 bie Burbe bes Dombechanten in Münfter befleibete. Derfelbe erhielt die Rachricht von ber erfolgten faiferlichen Ernennung (14. April) burch ben frangösischen Brafetten und wurde zur sofortigen Reise nach Baris gezwungen, um bort vor der Raiferin Marie Luife am 27. Juni den Gid zu leiften. Der Befehl des Raifers 60 ging dahin, die Berwaltung ber Diocefe fofort angutreten, und zwar bis zu ber, von bem Bapft Bius VII. zunächst versagten, kanonischen Institution in der Stellung als Rapitularvilar. Dieses Umt aber hatte seit mehreren Jahren inne — Droste-Bischering! Schließlich einigten sich die beiden in einem geheim gehaltenen Ausgleich (I. August) dahin, daß
Spiegel in einem Revers zugab, als Substitut Drostes zu amtieren, und dafür von diesem
als zweiter Kapitularvikar anerkannt wurde; an demselben Tag übernahm Spiegel die
Diöcesanverwaltung als "Kapitularvikar und ernannter Bischof". Als nun aber wenige 5
Monate später im November desselben Jahres Münster unter die preußische Herrschaft
zurücklehrte, wollte Droste diese Abmachung, welche er nur als Provisorium, unter dem
Druck der Berhältnisse abgerungen, betrachtete, sosort wieder aufheben. Spiegel aber beurteilte dieselbe als ein Desinitivum, verweigerte daher den Rückritt und sand bei dieser
Paltung Unterstühung seitens des Oberpräsibenten von Vincke. Erst die 1814 unter10 nommene Reise Drostes nach Kom machte der Unsscheit ein Ende; der Papst verwars
den Bertrag. Unter dem 31. März 1815 widerries Oroste nunmehr seine Substitution,
übernahm wieder die Leitung des Bistums, erklärte zugleich auf Besehl Pius VII. das
napoleonische Domkapitel für unrechtmäßig und restituierte das alte. Trost der Gutachten
des Theologen Hermes und des Kanonissen Cordes (Reusch XVI Unm. 1) trat Spiegel 15

jest in feine frühere Stellung als Dombechant gurud.

Der langere Aufenthalt in Rom icheint Drofte aggreffiv geftimmt zu haben und ber Umftand, daß Munfter nun bauernd einem fegerifchen Regenten unterftellt wurde, mochte feine polemischen Reigungen noch verftarten, jedenfalls ftand diese zweite Phase seines Bifariates von Anfang an unter dem Zeichen bes Rampfes. — Die ihn leitenden Grund- 20 fate über bas Berhaltnis von Rirche und Staat zeigte in bantenswerter Difenheit Die Schrift "Uber Die Religionsfreiheit der Ratholifen bei Belegenheit der von ben Broteftanten in bem laufenden Jahr ju begehenden Jubelfeier" (Oft. 1817 Münfter): I. "Bur Religionsfreiheit der Ratholiten ift erforderlich, daß die Staaten faktisch die Freiheit, die Unabhangigfeit ber tatholijden Rirche und ihrer Bewalt anerkennen. Denn fonft konnte 25 Dieje Rirche ale eine Befellichaft, Die anerfannt ober nicht anerfannt, mithin auch unter Bedingungen anertannt werden fonnte, angesehen und betrachtet werden; und bei folder Anficht wird bas Recht behauptet, alle Sandlungen der Rirchengewalt burch Placet ober Beto vorläufig zu genehmigen ober zu beauffichtigen. Rach der Lehre der tatholischen Birche ift die gesetgebende, richterliche und ausführende, überhaupt die Rirchengewalt nach so allen ihren Zweigen, in ihrer Urt die hochfte, in ihrem Umfang Die einzige, und die Rirche felbft ift ein felbstständiges, von den Staaten unabhängiges Universalreich, bas fichtbare Reich Gottes, das himmelreich auf Erden". II. "Bur Religionsfreiheit ber Ratholiten ift ferner erforderlich, daß die weltliche Bewalt auch die Unabhängigkeit ber fatholischen Rirche in Sinficht bes Berkehrs im Rirchlichen zwischen dem Oberhaupte der Rirche, den 85 Rirchen Dberen, und fonftigen Mitgliedern, und Die Ginheit der Rirche fattifch anertenne." Im Namen der Religionsfreiheit wird bann über die geringe Bahl der Bischöfe und Briefter geklagt (III) und die Notwendigkeit weltlicher Güter für die Kirche behauptet (IV). Dann heißt es V. "Die Religionsfreiheit der Ratholifen fordert, daß die geiftliche Obrigfeit an ber Unftellung und Entlaffung ber Rirchfpiels-Schullehrer und Lehrerinnen, und w an ber Aufficht über ihre Lehre und ihren Banbel fowie an ber Aufficht über die Unftalten gur Bildung der Schullehrer und Lehrerinnen, an der Unftellung und Entlaffung der Lehrer bei diesen Unftalten den hauptanteil habe; daß die geiftliche Obrigfeit bei Unftellung, Entlaffung, Aufficht über Lehre und Bandel ber Ghmnafiallehrer teils ausschließ. lich, infofern von der Aufficht über die Religionslehre Die Rede ift, teils vorzüglichen Anteil 45 habe; bag die geiftliche Dbrigfeit ebenfalls an der Aufficht über die gange Gymnafialbildung vorzüglichen Anhalt habe; daß die Anftellung der Lehrer der Theologie (Rirchenrecht), ihre Entlaffung, wo es nötig, die Aufficht über ihre Lehre und ihren Banbel, Die Aufficht über Die Theologen; Die Aufficht über bas Seminar mit allem, mas bagu gehort, ausschließlich Sache ber geiftlichen Dbrigfeit fei" vgl. Frenaus (Giefeler), über Die colnische w Ungelegenheit, Leipzig 1838, G. 82-85. - Gine Erganzung bot die Schrift: "Uber formliche Bahrheit und firchliche Freiheit" Frankfurt a. M. 1818 (anonym).

Der Bersuch, diese Prinzipien zu verwirklichen, führte Droste in Konflikte mit der preußischen Regierung, zunächst in der Mischenfrage (Litt.: E. Friedberg, Kirchenrecht 4. Aufl. p. 392). Aus der grundsählichen Berwerfung der Ehen zwischen Katholiken und Ketzern 55 hatte die römische Kirche nur in den Staaten, wo sie die herrschende war, die praktischen Konsequenzen voll zu ziehen vermocht, so beispielsweise in Polen im 18. Jahrhundert. In allen Ländern mit konsessionell gemischter Bevölkerung dagegen war sie im Lauf der Beit gezwungen worden, Milderungen eintreten zu lassen (Friedberg S. 394/5). Die Kurie überließ den Bischsen die Erteilung des Dispenses für den katholischen Teil (Benedikt XIV 60)

Breve 12. Sept. 1750 an den Fürstbifchof von Breslau), verzichtete auf die tribentinische Cheichließungsform als absolut notwendige (Benedift XIV. Declaratio de matrimoniis in Hollandia et Belgia contractis et contrahendis, 1741; fie murbe später auf zahlreiche andere Lander ausgedehnt) und begnügte fich mit der Forderung der Er-b ziehung der Kinder im fatholischen Glauben (Breve Bius VI. an den Erzbischof von Mecheln 1782), verzichtete aber felbst auf diese, wenn nur eine Teilung der tonfessionellen Erziehung ber Rinder nach dem Geschlecht erreichbar war (bas Breugische Reglement für Schlefien 8. Aug. 1750 murbe mit bem Brestauer Fürftbifchof vereinbart). Um Enbe des 18. Jahrhunderts in ber Beit der Tolerang ging man noch einen Schritt weiter gurud, 10 benn eine Entscheidung ber Rota Romana fur Die Diocefen Maing, Culm, Ermland, Conftang beschränfte fich auf die Forderung, daß beide Teile getauft feien. Dieje Geschichte der römischen Forderungen ift von hoher Wichtigkeit, weil fie den schlagenden Beweis liefert, daß Opportunitätsgefichtspuntte für die Geltendmachung eines scharfen oder milben Standpuntts maggebend find, daß es fich mithin hier nicht um jus divinum handelt. 15 Um Anfang bes 19. Jahrhunderts war die Praxis in der Behandlung der gemischten Ehen in ben verschiedenen Territorien Deutschlands entsprechend dem Berkommen und der Landesgesetzetung außerordentlich mannigfaltig, aber es herrschten friedliche Berhaltniffe. Diefer Buftand nahm nach den Freiheitsfriegen ein Ende, als durch das Auffommen bes Ultramontanismus Die interkonfessionellen Beziehungen Die bekannte Bericharfung erfuhren, 20 und die Papftfirche, von den schweren Niederlagen am Ende des 18. und am Beginn des 19. Jahrhunderts fich erholend, mit Energie und Ronfequeng in die Bahnen gurudlentte, in welchen die großen mittelalterlichen Bapfte gewandelt waren. — über die Sachlage im Bistum Münfter orientiert ber Bericht jenes Bistumsverwesers Fürstenberg an Die preußische Regierung vom 9. November 1804, in welchem erklart wird: "wie die alten 25 tanonischen Befege fich unbedingt auf Deutschland nicht anwenden liegen, Die fatholifden Pfarrer, wenn ein Ratholif einem Brotestanten Die Che versprochen, es geschehen laffen mußten, wenn es auch mit Erziehung ber Rinder nicht fo gehe wie man es muniche, oder wenn er nicht bewirfen fonne, daß die Ropulation von einem fatholischen Bfarrer geschehe; daß auch die Bastoralkugheit Mittel an die Sand gebe, aller Rollifion mit der so Landesverfaffung auszuweichen, ohne feinem Gewiffen gu nabe gu treten; bag man namentlich Proclamationes vornehmen, Dimissoriales erteilen fonne, fogar wo nach seiner Kirche Grundsätzen gar keine Dispensation möglich ist, nur im letten Fall keine Ropulation" (Frenäus S. 189 f.). Und von Droste selbst liegt ein Bericht an die bergische Regierung vom 16. Mai 1809 (Frenäus S. 64), vor, in welchem er schreibt: 35 "Die Pfarrer der hiefigen Diocese haben wir auf ihr Unfragen, wie fie fich bei ben gemischten Ehen zu verhalten hatten, babin beschieden, in ben Fallen, wo ber atatholische Brautigam nicht versprechen wollte, alle Rinder in der fatholischen Religion ergieben gu laffen, dem Chefontratt als testis ad valorem matrimonii in ratione contractus requisitus, ohne allen Kirchen-Ornat und absque benedictionibus zu assiren". Der Geistliche wurde also in diesem letteren Fall zur sogenannten assistentia passiva verpflichtet, darin lag aber zugleich, daß im Fall der Leistung jenes Bersprechens eine solenne Einsegnung der Ehe gestattet war. In schrossem Widerspruch zu diesem Bersahren stand das Bersahren, zu welchem Droste 10 Jahre später unter preußischer (!) Herrschaft überging. Denn jetzt verlangte er unbedingt das Bersprechen is fatholischer Kindererziehung, versagte, wenn es nicht gegeben wurde, die kirchliche Trauung und nahm (Schreiben an Die preußische Regierung in Munfter 15. Januar 1819, Frenaus 6. 71) für biefe Unweisungen "bas Recht ber Gewiffensfreiheit als fatholifche Rirchen-Dbrigfeit in Unfpruch". Bu einem anderen Konflift führten bie Uniprüche Droftes auf dem Gebiet des Unter-

so richtswesens. Für die römisch-katholische Fakultät an der neu gegründeten (1818) Universität Bonn hatte die preußische Regierung neben anderen den Prosessor Germes von der Akademie zu Münster zu gewinnen gewußt; bei Beginn des Sommersemesters 1820 hatte derselbe mit großem Ersolg seine Borlesungen dort begonnen. Als nun eine große Jahl der in Münster studierenden Theologen sich anschieße, dem beliebten Lehrer nach Bonn zu solgen, erließ Droste von sich aus, ohne mit der Regierung sich zu verständigen, am 18. Februar die Berfügung, daß keiner von ihnen ohne seine Erlaubnis anderswo als in Münster irgend einen Zweig der Theologie hören dürfe, und daß er keinem, welcher ohne seine Erlaubnis solches thun würde, die heiligen Weihen erteilen lassen werde. Mochte der persönliche Gegensah gegen Hermes bei dieser exorbitanten Maßregel mit im Spiele sein oder das Mißtrauen gegen die Theologie dieses Mannes oder der Eiser für die Blüte der

Münfterichen Anftalt, ober mochten alle biefe Motive gusammengewirft haben, für bie Staatsregierung tam nur bas Berbot als foldes in Betracht, und zwar als Berfuch ber Achtung einer ihrer öffentlichen Lehranftalten. Als baber Drofte gur Burudnahme feines Erlaffes nicht zu bewegen war, machte die Regierung benfelben baburch gegenftandelos, daß fie am 19. April Die theologische Fakultat zu Munfter suspendierte (wiedereröffnet am 5 26. Oftober). Bahrend ber vorangegangenen Berhandlungen hatte Drofte am 21. Marg an den Minifter von Altenftein ein Schreiben gerichtet (Frenaus S. 74-79), welches für die provozierende Schroffheit, mit welcher dieser tampfesluftige Bralat der Regierung be-gegnete, außerordentlich bezeichnend ift. Er klagt hier über die schwere Berletung der Religionsfreiheit der Katholiken, charakterifiert die amtliche Unterordnung der theologischen w Fafultat unter ben Oberpräfidenten v. Binde als ben Berfuch, die Aufficht über Die tatholifche Glaubene- und Sittenlehre einem protestantifchen Ruratorium ju überweisen "und ben Ratholifen Diefer Diocese Die in bem Bijchoftum burch bes Gottmenichen Stiftung ihnen verliehene Gicherheit ber Aufrechthaltung ber reinen Lehre gu nehmen", und be-Beichnet es als eine Berletung des "von dem heiligen Beift ihm gewordenen Auftrags, 15 wenn er hinfichtlich jener Berfügung an die Theologen vorher bei dem Rurator angefragt hatte". Schon im Jahr vorher hatte Drofte in jenem Schreiben (15. Januar 1819) an Die Regierung ausdrudlich fich bagegen vermahrt, als wolle er fich vor berfelben verantworten, benn "wo ich in Religionsangelegenheiten als Rirchen Dbrigfeit handle, bin ich nur ber höheren Rirchen Dbrigfeit Berantwortung ichuldig"

Diesen verwickelten Berhältnissen entzog sich Droste durch die freiwillige Niederlegung seines Bikariates im Sommer 1820; im folgenden Jahr wurde am 7. Juli Ferdinand Freiherr von Lüning (geb. 15. Februar 1755 in Köln, Fürstbischof von Corven 1795 bis 1802, zum Bischof von Münster ernannt 1817) inthronisiert (vgl. AbB 19, 641).

2. Die nachften 15 Jahre (1820-1835) hat Clemens August von Drofte in 25 großer Burudgegogenheit gelebt, wefentlich im Dienft astetischer Beftrebungen. Er midmete fich gang ber Leitung ber Benoffenschaft ber barmbergigen Schweftern, welche er icon 1808 ins Leben gerufen hatte, taum daß er daneben einige fleinere Schriften charitativen und erbaulichen Inhalts (über die Benoffenschaften ber barmherzigen Schweftern, Münfter 1833; Berfuch gur Erleichterung bes inneren Gebets, ebend. 1833) veröffent- 30 lichte. Sein Bruber Caspar Max war mahrend ber Sedisvafang in Munfter 1801-1821 firchenpolitisch zwar wenig hervorgetreten, aber hat als Beihbischof (1795—1826) mehr als 30 Jahre hindurch eine bedeutende innerfirchliche Birtfamfeit ausgeübt, denn 2244 Briefter nicht nur der Diocese Münfter, fondern gahlreicher Bistumer Bestdeutschlands und hollands haben durch ihn die Beihen empfangen. Gine gewiffe Berühmtheit erlangte er 35 1810, als er auf der durch Napoleon nach Paris berufenen Nationalinnode den Antrag ftellte, bei dem Raijer die Freilaffung des gefangenen Papftes Bius VII. zu befürworten. Dann mußte er, als Bischof Ferdinand von Luning icon im Oftober 1821 aus Rrantlichfeit von der Berwaltung der Diocese sich gurudzog, dieselbe übernehmen und nach dem Tode Lünings (19. Marg 1825) die Nachsolge im Bistum Münfter antreten (Stein be- 40 urteilte ihn als einen nicht bedeutenden aber treuen und frommen Mann vgl. G. S. Bert, Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein, Bb 6, 1 p. 68. 144. 153; bei der Feier seines 50jährigen Bischofsjubiläums 6. September 1845 wurde er von Friedrich Wilhelm IV. hochgeehrt; er starb den 3. August 1846). Clemens August von Droste ift nun von diesem Bruder im Jahre 1827 als Titularbischof von Calama (Numidien) zum 45 Munfterichen Beihbischof geweiht worden; wurde 1830 außerdem jum Domdechanten gewählt. In feiner weltabgefehrten Lebensweise haben ihn Diese Auszeichnungen nicht gefort, auf die gulett erhaltene hat er noch am Ende besfelben Jahres refigniert.

3. Die kirchliche Lage im Jahre 1835. — Jenes Nebeneinander einer strengen und milden Praxis in der Behandlung der Mischen enthielt für das Berhältnis der beiden 50 Konfessionen so offendare Gesahren, daß die preußische Regierung einzugreisen für nötig erachtete. Nun hatte bereits eine königliche Deklaration vom 21. Nov. 1803 (Rheinwald 419 f.). für den Osten der Monarchie die Borschrift des Allgemeinen Landrechts, nach welcher bei Ehen zwischen Bersonen verschiedenen Glaubensbekenntnisses die Söhne in der Relission des Baters, die Töchter aber in dem Glaubensbekenntnisse der Mutter dis nach zurücksgelegten 14. Jahre unterrichtet werden sollten, außer Krast geseht und statt dessen verfügt, daß eheliche Kinder sedesmal in der Religion des Baters unterrichtet werden sollten, und daß zu Abweichungen dieser gesehlichen Borschrift kein Ehegatte den andern durch Berträge verpstichten dürse, daß aber die Bestimmung des allgemeinen Landrechts in Geltung bleibe, nach welcher niemand ein Recht hat, den Eltern zu widersprechen, so lange sie über den 80

ihren Rindern zu erteilenden Religionsunterricht einig find. Durch Rabinettsorber bom 17. August 1825 (Rheinwald S. 420) wurde biefes Gefet auf die Rheinproving und Bestfalen ausgedehnt, gleichzeitig bem Bersprechen ber Berlobten über bie Erziehung ber Rinder bie rechtliche Giltigfeit abgesprochen und bem Geiftlichen untersagt, basselbe als 5 Bedingung der Trauung ju fordern. Aber der romischfatholische Rierus mußte diefes Gefet badurch ju umgehen, daß er zwar nicht mehr jenes Berfprechen forderte, aber die Trauung ohne Angabe von Grunden verweigerte, wenn es nicht freiwillig geleiftet wurde. Uls nun darüber aufs neue Rlagen an die Regierung gelangten, mandte fich diefelbe an die guftandigen Bifchofe b. h. die von Roln, Trier, Baderborn und Munfter. - Dieje Burbe 10 befleibete Damals in Roln jener Graf von Spiegel. Derfelbe hatte 1817 bas Bistum Breelau abgelehnt, war ju ben Beratungen über bie Musführung ber Bulle de salute animarum in Berlin herangezogen worden, hatte das Bertrauen ber preußischen Regierung, ipeziell bes Freiherrn von Stein, in großem Dage fich erworben und auch in Rom die gegen ihn bestehende ungunftige Meinung ju überwinden gewußt. Für Roln in 15 Ausficht genommen, hatte er langere Beit geschwanft, weil er vor ben Schwierigfeiten gurudichredte, die Gelbitftandigfeit der fatholischen Rirche Deutschlands gegenüber der Rurie wie gegenüber den weltlichen Regierungen zu behaupten (Reusch p. XVIII), gab aber dann nach und wurde am 11. Juni 1825 in Köln konsekriert. In Trier war Foseph von hommer (geb. 4. April 1760 in Cobleng, geft. 11. Nov. 1836, vgl. AbB 13, 59) 20 1824 Bifchof geworden; Die burch Die neue Birfumffription wesentlich vergrößerte Diocese Paderborn war dem Sildesheimer Domherrn Friedrich Clemens Freiherrn von Ledebur (geb. 22. Dft. 1770, geft. 30. Aug. 1841 vgl. AbB 18, 112 f.) 1825 jugefallen, und in demfelben Jahr hatte Caspar Max von Drofte (vgl. oben) die Leitung von Münfter übernommen. Dieje Bischofe zeigten fich insofern entgegentommend, als fie nach ber späteren Darftellung 25 ber Regierung (Rheinwald 385) nicht in Abrede stellten, daß die Macht ber Weltbegebenheiten und Berhaltniffe jene nicht ausschließlich tatholijchen Landesteile wefentlich in Diefelbe Lage verfest hatten, burch welche fich in ben benachbarten Landftrichen bie milbere Sitte früher gebildet, erklärten aber jugleich, daß die auf Grund diefer Gleichheit beanspruchte Bleichstellung der firchlichen Behandlung eines abnlichen papitlichen Erlaffes bedürfen wurde so wie die Musbehnung der von Benedift XIV. für holland eingeraumten Statthaftigfeit der sogenannten passiven Assistenz bes katholischen Bfarrers bei gemischten Shen auf Julich, Kleve und Berg durch Bius VI. (15. Juni 1793). Nach diesen Erklärungen wurden auf den Rat Bunsens die Bischöfe durch ein königliches Schreiben vom 28. Februar 1828 aufgefordert, fich an ben Bapft ju wenden (vgl. Schmedding an Bunfen 10. Dai 1828, 85 Reuich p. 211 ff.; Dentichrift Bunfens vom 4. Februar 1828, Leben B. I, 547 ff.). Dies geschah und nun erfolgten langere Unterhandlungen in Rom zwischen Bunfen auf ber einen und bem Rardinal Capellari auf ber anderen Seite, welche ichlieflich gur Ausstellung des Breves Bius VIII. vom 25. Marg 1830 (Rheinwald 420-23) an jene Bijchofe geführt haben. Fur die Behandlung gemischter Eben feitens ber fatholischen Beiftlichen 40 wurden hier folgende Bestimmungen gegeben : 1. Der Ratholit, welcher eine gemischte Che eingeht, fündigt dadurch; daher follen insbesondere fatholische Frauenzimmer vor folden Berbindungen dringend gewarnt werden. 2. Die Ratholiten, welche bennoch folche Ehen eingehen, follen nicht durch namentlich gegen fie ausgesprochene Cenfuren bestraft werden. 3. Der Briefter aber foll fich jedes Zeichens der Billigung diefer Ehen enthalten und 45 namentlich bei ber Schließung berfelben nur eine paffive Affifteng leiften. 4. Bon jest an follen auch die gemischten Chen, welche nicht bor einem fatholischen Beiftlichen geichloffen werden, für giltig erachtet werden; die ichon früher geichloffenen follen von den Bischofen nachträglich legitimiert werben (Frenaus S. 192 f.). Unter bem 27. Marg erging außerdem an die Bischöfe eine Instruktion des Kardinals Albani (Rheinwald S. 423—27), so daß in dem Breve die früher bei Dispensationen üblichen Bedingungen nicht aufgegeben feien. - Dieje Entscheidung bes papftlichen Stuhles, b. b. die Ausdehnung ber Benedittinifchen Deftaration auf Die 4 Bistumer und Die Anerfennung ber von Protestanten eingejegneten Chen, mar zweifellos ein Entgegentommen, aber fie war in echt furialer Beije nicht flipp und flar formuliert und gab vor allem feine Anweijung, wie es mit bem 88 Beriprechen ber Erziehung der Rinder gehalten werden follte b. h. umging ben eigentlichen Streitpuntt. Die preugische Regierung war mit Diesem Ergebnis nicht gufrieden, benn fie nahm baran Unftog, bag die fatholischen Frauen vor Eingehung ber gemischten Che belehrt und verwarnt werden mußten, sowie daran, daß dem tatholischen Pfarrer ausdrudlich verboten fein follte, eine gemischte Ehe einzufegnen. Deshalb erhielt Bunfen ben Befehl, bas

60 Breve gurudgugeben (Rabinettsorber v. 27. Febr. 1831, Bunfens Leben 1. Bb 412). Die aufs

neue in Rom angeknüpften Unterhandlungen hatten aber nur wenig Erfolg, da eben jener Capellari als Papft Gregor XVI. nicht mehr konzedieren wollte wie als Kardinal, auch die Stimmung in manchen kreisen Kreisen herrschte, als sei schon zuviel gewährt worden. Bunsen mußte schließlich froh sein, daß es ihm gelang, in einer Privataudienz beim Papste am 8. März 1834 von diesem selbst das Anerdieten zu erhalten, er möge das Breve Pius VIII. wieder mit nach Berlin nehmen (Bunsens Leben 1. Bd S. 415).

Diefe Biebererlangung bes Breves war von Bedeutung, weil basfelbe ingwischen bie Grundlage anderer wichtiger Berhandlungen geworben war. Geheimrat Schmedding hatte ichon in einem an Bunfen gerichteten Brief vom 1. Marg 1832 (Reufch p. 228) ben Gedanten angeregt, mit ben rheinisch-westfälischen Bischöfen birett in Berhandlungen, aber to durchaus tonfidentieller Ratur, einzutreten. Der erfte von Schmedding felbft unternommene Berfuch war freilich wenig befriedigend ausgefallen (Rippold, Bunfen 1. Bb G. 414). Dagegen reichte Graf Spiegel ein vom 17. Oftober 1832 batiertes Gutachten seines Domtapitulars München ein (Auszug: BI 23, 433), welches ben Bersuch machte, Die Unipruche bes Staates mit ber fanonischen Auslegung bes Breve in Ginflang is au bringen. Aber Die Regierung gab Diefer Unregung gunachft feine Folge, - Dies ift auf das persönliche Übelwollen Schmeddings gegen Spiegel zurudgeführt worden (Nippold, Bunsen 415) — und hat erst im Sommer 1834 die Verhandlungen wieder aufgenommen. Damals mar es Bunfen, welcher Diejelben mit bem zu Diefem Zwed nach Berlin berufenen Erzbischof von Röln zu führen hatte. Die Ronferenzen vom 15.—19. Juni genügten zur 20 Berftandigung, ihr Resultat war die bedeutungsvolle Konvention vom 19. Juni (Rheinwald S. 428-432, vgl. die Bunfeniche Dentichrift über die Unterhandlungen Nippold 1, S. 551-556). Rach erfolgter foniglicher Genehmigung (30. Juni) murbe Spiegel beauftragt, mit feinen Guffragan-Bifchofen zu verhandeln. Und es gelang bemfelben (vgl. Die Briefe an Bunfen, Reufch G. 134 f., Rippold 424 f.), im Laufe bes Juli ihre Unter= 26 ichriften zu erhalten (die Buftimmungserflärungen: Rheinwald S. 432 f.). — In diefer Einigung war ausgemacht, daß das Breve Bius VIII. in der üblichen Form eines Baftorals ichreibens allen Pfarrern mitgeteilt werden follte (art. 1 abgedrudt: Rheinwald S. 433 f.), aber zugleich follten die Detane in einem befonderen Schreiben angewiesen werden, den Bfarrern Die größte Borficht hinfichtlich biefer Mitteilung anguempfehlen (art. 4). Um so eine volle Gleichmäßigfeit in ber praftifchen Behandlung ber Diifchehen zu erzielen, follte endlich eine gleichmäßige Inftruttion an die Generalvitariate ergeben (art. 6, abgebrudt ib. p. 434 ff.). Für die Festjegungen felbit ftellte man ben Grundfat auf, daß alles das augelaffen fei, was in dem Breve nicht ausbrudlich unterjagt ober als gu beachten beftimmt angegeben worben (art. 6). Auf eine Befanntmachung jener nur fur bie Bifchofe 85 bestimmten Instruction vom 27. Marg 1830 wurde vergichtet und für ihre Auslegung Die Norm hingestellt, daß fie über den Inhalt des papftlichen Breve nicht hinaus-geben konne. Die Pragis felbst aber follte sich in der Beise vollziehen, daß von dem Bersprechen der Erziehung der Kinder in der Religion des einen oder des andern Eheteils gang Abstand genommen murbe, daß in der Regel ber Abichluß gemischter Ghen unter 40 ben üblichen firchlichen geierlichfeiten (b. h. ber Ginfegnung) erfolgte und bag nur im Husnahmefall ber Pfarrer auf die assistentia passiva fich beschränken follte, nämlich bann, wenn ber tatholische Teil von der atath. Ergiehung ber Rinder gewiß ift und bei Diefer Bewißheit jugleich eine ftrafliche Leichtfertigfeit aus Gleichgiltigfeit gegen fein Religionsbetenntnis u. feine funftigen religiofen Elternpflichten bei Eingehung b. ehelichen Berbindung 45 an den Tag giebt" (S. 435). — In diefer Abmachung war ein Ausgleich geschaffen, welcher Der Mischung ber Bevölkerung und der daraus sich ergebenden Sitte häufiger gemischter Ehen in burchaus paritätischer Beise Rechnung trug. Für die preußische Regierung war berfelbe ein Erfolg, weil die Rabinettsorder von 1825 badurch in den westlichen Provingen ber Monarchie die beanipruchte Geltung erhielt und eben das hier erreicht worben war, 60 was man in den Berhandlungen mit der Rurie ohne Erfolg erftrebt hatte. Auf der anderen Seite haftete bem Bertrag die große Schmache an, daß er ohne Mitwirfung ber Kurie zu stande gekommen war, ja nur ohne deren Borwissen hatte abgeschlossen werden tönnen, da der apostolische Stuhl das Maß von Konzessionen, welche er gewähren wollte, bereits in jenem Breve sixiert hatte. Sobald daher der Papst von dieser Konvention 55 Kenntnis erhielt, warihre Fortexistenz davon abhängig, ob der rheinisch-westsälische Epistopat gewillt war, nationale Erwägungen den mit Sicherheit gu erwartenden Forderungen der Rurie überguordnen. Dag aber bie firchlichen Berhaltniffe nach bem Jahre 1814 einer Beltendmachung epiffopaliftifcher Buniche nicht gunftig waren, fonnten Die Unterzeichner bes Bertrages fich taum verhehlen. Abgesehen von diesen Schwierigkeiten, war die Gel- 60tung des Bertrages dadurch eine beschränkte, daß er seiner Natur nach nur die damaligen Inhaber jener vier Bischofsstühle verpslichtete, durch jede Neubesetzung mithin gefährdet

werden fonnte.

Mit ben fpateren Rampfen über diefe Abmachung hat fich ber Streit über bas Recht 5 ber Theologie des oben genannten Bermes (vgl. ben U.) in verhangnisvoller Beife verquidt. Auch in ber Geschichte bes bermefianismus hat Graf Spiegel eine große Rolle gespielt. Freundliche persönliche Beziehungen bestanden zwischen beiden Männern ichon in ber Beit ihres gemeinsamen Aufenthaltes in Münfter. Als Erzbifchof von Roln hat bann Spiegel ben berühmten Theologen, welcher durch feine hervorragende Lehrthätigkeit wie 10 durch feine ichriftstellerischen Leiftungen allgemein anerkannte Berdienfte fich erwarb, auch seinerseits ausgezeichnet, indem er ihn jum Kölner Domtapitular, geistlichen Ratund Synodaleraminator ernannte. Als sich aber die Hermes'iche Theologie in Deutschland außerordente lich verbreitete, regte fich auch der Widerspruch, man verdächtigte ihre Rechtgläubigkeit. Hermes felbst wurde freilich nicht mehr behelligt, aber nach feinem Tode (26. Dai 15 1831) wuchs die Opposition gegen seine Lehre und Die feiner Schüler. In Diesem Stadium des Streites war es Spiegel, welcher die Angegriffenen in Rom gededt hat und für die Orthodoxie der hermesianischen Theologie bei Gregor XVI. sich verbürgte. Aber er hat nicht verhindern können, daß das einmal geweckte Mißtrauen fortwucherte und dem Urteil anderer Bertrauensmänner dann größeres Gewicht beigelegt wurde; unter dem 20 26. Sept. 1835 erfolgte durch die Bulle Dum acerbissimas (Rheinwald, Acta 1835 S. 11—14, vgl. den Erlaß der Inderkongregation vom 7. Januar 1836 ebend. 1836 S. 3 f.) die Berbammung ber Lehre bes Bermes. - Um 2. Auguft 1835 ftarb Graf

Spiegel. 4. Die Bahl Droftes jum Ergbifchof von Roln. - Da der Brogen des Sinein-25 wachsens der Rheinlande in den preußischen Staatsverband durch die Aufregung konfessioneller Reibungen leicht gefährdet werben tonnte, hatte die Neubesetzung bes erledigten Erzbistums eine hervorragend politische Bedeutung. An dem Fortbestand des mühsam hergestellten Friedens war das Staatsintereffe so stark beteiligt, daß für den wichtigen Posten übershaupt nur solche Persönlichkeiten in Betracht kommen konnten, welche geneigt und befähigt 30 maren, in bem Beift bes verftorbenen Erzbifchofs bas Regiment gu führen. Dag nun der Beibbifchof Clemens August von Drofte-Bifchering bas Erbe Spiegels antrat, ift auf den ausbrücklichen Bunich der preußischen Regierung geschehen. — In Rom urteilte man über diesen Mann fo, daß der Rardinalftaatssefretar Lambruschini auf die Mitteilung Bunsens von der Absicht des Königs, Droste auf den Kölner Stuhl zu berusen, in die Borte ausbrach: "Jit Ihre Regierung toll?" (Rippold, Bunsen 1. Bd S. 458 Nr. 2). Und als Generalvikar hatte er (vgl. oben) durch sein anmaßendes Auftreten, seine Intoleranz in der Behandlung der Mischehenfrage wie durch seine Übergriffe in die Rechte des Staates bei Gelegenheit feines Borgebens gegen die Bonner Lehranftalt eben Diefer Regierung fich in einer Beise bemerklich gemacht, daß ihr nunmehriges Berhalten das 40 größte Auffehen erregen mußte. Überrafchend ichnell haben die nachfolgenden Greigniffe gezeigt, daß dieses Eintreten für Drofte zu den schwerften Miggriffen (vgl. den Brief des Oberpräfidenten v. Bodelschwingh o. D., Nippold, Bunsen 1. Bd C. 483) gehört, welche die preußische Rirchenpolitik in diesem Jahrhundert zu verzeichnen hat. reichende Erklärungen hat auch die offizielle Darlegung ihrer Sandlungsweise (Rheinwald 46 (1837 G. 379 ff.) nicht bargeboten, wenigstens nicht ausreichende, um bem Borwurf übergroßer Bertrauensfeligfeit ben Boben gu entziehen. - Droftes Bunfch, mit ber Bermaltung eines Bistums betraut gu werben, war bereits 1834 burch Spiegel bem Minifter v. Altenftein mitgeteilt worben (AbB 5 G. 425). Als bann Roln vafant wurde (2. August 1835), hat man in Berlin fofort feine Randidatur ins Muge gefaßt. Schon am 29. Muguft 50 richtete Altenftein an ben Domherrn Schmülling (AbB 32 S. 64 f.) in Münfter ein vertrauliches Schreiben (Rheinwald 1836 S. 318-320), um Drofte zu fondieren und fpeziell die Frage vorzulegen, ob er als fünftiger Bischof bas Abkommen vom 19. Juni 1834 "nicht angreisen ober umstoßen, sondern vielmehr solches aufrecht erhalten, und nach dem Geiste der Bersöhnung, der es eingegeben hat, anzuwenden bereit und beflissen sein werde." Das Re-

greifen oder umstoßen, sondern vielmehr solches aufrecht erhalten, und nach dem Geiste der Bersöhnung, der es eingegeben hat, anzuwenden bereit und bestissen sein werde." Das Restelltat der Berhandlungen wurde von Droste in einem an Schmülling gerichteten Brief vom 5. September (Rheinwald 1836 S. 320 f.) niedergelegt, in welchem er die Bedenken wegen seiner früheren Differenzen mit staatlichen Behörden und seiner angeblichen Streitlust durch den Hinweis auf seine große Friedensliebe zerstreute und dann erklärte: "Bas die gemischten Ehen betrifft, so habe ich schon lange her sehnlich gewünscht, es möge sich ein Geg sinden lassen, die mehre baher

mit Freuden die Erfullung meines Buniches vernommen, und Em. Sochwurden wollen so gutig fein, Sr. Erzellenz ben herrn Minister zu versichern, daß ich mich wohl hüten werde, jene, gemäß dem Breve vom Papste Bius VIII. darüber getroffene und in den benannten vier Sprengeln zur Bollziehung gekommene Bereinbarung nicht aufrecht zu halten, oder gar, wenn foldjes thunlich mare, anzugreifen oder umzustogen, und daß ich dieselbe s nach dem Beifte ber Liebe, ber Friedfertigfeit anwenden werde." Diese Erklarung hat Drofte bas Ergbistum Roln verichafft. Schmedding erichien im Auftrag bes Minifters in Roln, verfündigte bem Domfapitel den Bunfch bes Ronigs, am 1. Dezember 1835 wurde Drofte gewählt. Um 31. Dezember erfolgte Die landesberrliche Beftätigung unter der Bedingung, daß er "Gesinnungen der Treue und Unhänglichkeit gegen Unfere Re- 10 gierung, und der Berträglichkeit unter Unseren Unterthanen verschiedener Konfession ein-zuflößen und zu unterhalten beflissen sein soll". Um 26. Mai 1836 leistete er dem König den Eid vor dem Oberpräsidenten, am 29. Mai wurde er inthronisiert. — über die Gründe, welche Die preußische Regierung gu Diesem Berhalten bestimmt haben, giebt jene Dentichrift (Rheinwald 1837 G. 392 ff.) folgende Auskunft: "Die Regierung ging von dem Buniche 15 aus, bem großen und wichtigen Ergftifte einen burch ftreng religioje Grundfage, perfonliche Grömmigfeit und firchliche Erfahrung anertannt hochgestellten Beiftlichen ju geben. Der Beihbischof von Münfter schien bagu in mancher Sinficht vorzugsweise geeignet. Seine Bemühungen für Forderung ber frommen Unftalten der barmbergigen Schweftern, und feine perjonliche Frommigfeit mußten ihn empfehlenswert für bas erfte tatholische Bistum ber 20 westlichen Monarchie erscheinen laffen . . . . Bohl entging es ihr nicht, daß dieser Bralat früher Beweise von Eigensinn und priesterlicher Anmagung gegeben . . . Dagegen stellte fich die gegrundete Unnahme, es laffe ein gereiftes Alter, prattifche Frommigfeit und Ubung driftlicher Liebe hoffen, daß er fich jest im Amte weniger ftarrund befangen benehmen werbe". Day man in Berlin in Diefem Fall astetische Richtung fo hoch eingeschätt hat, wird 25 durch die große Borliebe bes damaligen Kronpringen für Drofte (Nippold, Bunfen 1, S. 466) verständlicher. Auch die hoffnung, ben katholischen Abel in Rheinland und Bestfalen ju gewinnen, scheint bei der Erhebung Dieses Mannes sekundar mitgewirkt zu haben.

5. Droste im Kampf mit der preußischen Regierung über die Behandlung der Mischehen. — Bom ersten Tag an erregte die Schroffheit des neuen Erz- 30
bischofs peinliches Aussehen. Konnte die gesuchte Einsachheit seiner ganzen Lebenshaltung
noch als die Eigenart eines Asketen gelten, so ließ die überhastete Entsernung der von
jeinem Amtsvorgänger der Kathedrale vermachten Bibliothek nur Erklärungen zu, welche
wenig günstig lauteten. Die Janorierung der Formen des gesellschaftlichen Lebens trieb
er so weit, daß er selbst für den Oberpräsidenten, der zu seiner Einführung nach Köln 35
kam, nicht zu sprechen war und es eines starken Druckes bedurfte, ihn zur Erwiderung
des Besuches zu veranlassen. Nur wenige erhielten Zutritt zu ihm, sagt der Bericht des
kölner Domkapitels an den Bapst vom 22. Nov. 1837 (Rheinwald S. 555—571 f.), in
welchem ein wenig freundliches Bild von der Wirksamkeit Drostes gezeichnet wird. Der
Starrsinn und die Beschränktheit des Fanatikers charakterisiert auch sein öffentliches 40

Birfen.

Die gemischten Ehen waren seit dem März 1834 nicht mehr Gegenstand von Bershandlungen mit dem apostolischen Stuhl gewesen. Die preußische Regierung hatte jene Konvention in Rom nicht mitgeteilt und auch keinerlei Schritte gethan, um eine nachstägliche Zustimmung der Kurie zu erlangen, wie Spiegel gehofft hatte (Nippold, Bunsen 45 1. Bd S. 427). Um Unfang des Jahres 1836 erhielt nun die Kurie Kunde von Ubmachungen der preußischen Regierung, ebenso auch eine Ubschrift jener Instruktion der Bischöse an die Generalvikariate, freilich in einem nicht genauen Text und unter der salschen Bezeichsung einer geheimen Instruktion des Erzbischos Spiegel an die anderen Bischöse (Hase S. 52). Lambruschini machte unter dem 15. März 1836 Bunsen davon Mitteilung so in einer vertraulichen Note (Rheinwald 1836 S. 321—330), welche die Widersprüche zwischen dem päpstlichen Breve von 1830 und der angeblichen Instruktion Spiegels hersvorhob. Bunsens Untwort vom 15. April (id. S. 331—342) suche die Bestegenheit, in welche diese Unfrage ihn bringen mußte, hinter einer stolzen Sprache zu verdecken. Unter Benusung des Irrums, daß der Staatssekretär von einer Instruktion des Erzbischos san die Bischöse gesprochen, gab er die Bestekretär von einer Instruktion des Erzbischos san die Bischöse gesprochen, gab er die Besticherung ab, "daß die Bischöse eine solche micht empfangen haben und daß das Dokument, welches man unter diesem Titel hintersbracht hat, nicht erzstiert außer in der Einbildung oder in der Bosheit des Angebers". Dabei verschwieg er aber das Borhandensein jener Konvention und der auf Grund ders selben erlassenen Instruktion für die Generalvikariate, welche wesentlich das enthielt, was so selben erlassenen Instruktion für die Generalvikariate, welche wesentlich das enthielt, was so

ben Unftog ber Rurie erregt hatte; zugleich verwies er auf die noch ausstehen Berichte ber Bifchofe über die Ausführung bes Breves. Der Minifter von Altenftein bedte bem preugischen Gefandten nunmehr ben Ruden, indem er Schmedding durch Inftruftion vom 29. August (Rheinwald 1836 S. 349 f.) beauftragte, "um das durch irrige Nachrichten s und boshafte Butragereien aufgeregte Gemut bes Bapftes, wo möglich, ju beruhigen", mit den Bijchofen perfonlich zu verhandeln und fie gur Abfaffung entsprechender Schreiben au veranlaffen. Es gelang ihm, denn er brachte vier Schriftstude nach Berlin gurud (Brief bes Clemens August von Roln 23. Sept. 1836, bes Bijchofs Raspar Maximilian von Münfter 15. September, des Bijchofs Friedrich Clemens von Baderborn 10. Oftober, 10 des Bischofs von Trier, Joseph von Hommer, 1. Oktober, vgl. Rheinwald 1836 S. 350—354), welche in der That dem von der Regierung beabsichtigten Zwed zu genügen schienen, inbem von jener identischen Inftruftion an die Generalvitariate nicht die Rede mar und die Abereinfunft, und zwar nicht einmal von allen, nur nebenher erwähnt murbe. Dit einer Rote vom 15. Januar 1837 übersandte Bunfen die vier Schreiben dem Rardinal 15 Lambruschini (Römische Staatssichrift, Beilage 13) und erklärte barin mit pomphaften Worten, daß die Angelegenheit der gemischten Ehen niemals wieder Gegenstand neuer Erörterungen mit dem heiligen Stuhle bilden könne. Inzwischen aber war man in Rom über den wahren Sachverhalt vollständig aufgeklärt worden. Bischof Hommer von Trier hatte am 10. November 1836, am Tage vor seinem Tode, angeblich auf Zureden 20 des Domherrn und späteren Bischofs Arnoldi, ein zweites Schreiben an den Papst gerichtet (Rheinwald S. 355 f.), welches die Geschichte ber Konvention berichtete und das Geständnis enthielt, daß durch diefelbe "die tanonischen Sahungen und Grundsäte ber tatholischen Rirche verlett" worden. Bugleich wurde eine Abichrift ber Inftruftion an bas Generalvitariat nach Rom übersandt. Dieses Material stellte jest, am 3. Februar 1837, Lam-26 bruschini dem preußischen Gefandten jur Berfügung unter Wiederholung feiner fruberen Beschwerden. Mit der Antwort Bunsens vom 14. Februar (Röm. Staatsschrift Beilage 15) fand diefer, für Preußen wenig gludliche, Schriftenwechsel ein Ende, aber nicht der Streit

selbst. Bielmehr trat berselbe jest in ein neues bedeutungsvolles Stadium. Schon im Sommer 1836 begannen die Rlagen darüber, daß in der Diöcese Köln 30 im Biderfpruch zu der über die gemischten Ehen 1834 getroffenen Bereinbarung Brautpaare gemischter Ronfession, welche das Bersprechen fatholischer Rindererziehung nicht geben wollten, von den Pfarrern gurudgewiesen, und tatholische Bochnerinnen, welche in folden Eben lebten, nicht ausgesegnet würden. Erzbijchof Drofte, welcher vor feiner Bahl die Übereinfunft ausdrudlich anerkannt hatte (vgl. oben), hielt zunächst an seiner 35 Busage fest. Dies beweist das erwähnte Schreiben an den Papst vom 23. September 1836, in welchem er die Angelegenheit der gemischten Ehen als glücklich geordnet bezeichnete und versprach, den Borschriften des Breve zu genügen, soweit es die Umstände erlauben. Als bann der Oberpräfident v. Bodelichwingh aus Anlag ber laut gewordenen Rlagen über die entgegenstehende Bragis bei ihm vorftellig murde, hat er in der Ber-40 fügung an den Dompropft Claeffen in Aachen vom 25. Dezember 1836 (Rheinwald 1336 S. 356-358) die "in Bemäßheit des Breves und zur Erleichterung der Ausführung desfelben" abgeschloffene Übereinkunft und die nachfolgende Instruktion ebenfalls noch als Normen anerkannt und nur einige Punkte anders als der Oberpräsident ausgelegt wiffen wollen. Nun aber erfolgte in den Anschauungen des Erzbischofs ein vollständiger Um-46 fcwung. Bielleicht hat ber Widerruf hommers ihn ftung gemacht, vielleicht auch die haltung der Kurie, jedenfalls gebührt auch dem emportommenden Ultramontanismus ein wesentlicher Anteil. Bon Belgien aus drang derselbe in das westliche Deutschland ein und bewies fofort feine Meisterschaft in ber Erregung von Ungufriedenheit. Rach bem Tode Spiegels erschien unter dem harmlosen Titel "Beiträge zur Kirchengeschichte des 19. Jahrso hunderts in Deutschland", Augsburg 1835, in der Regel (nach dem roten Umschlag) das "rote Buch" genannt, eine Schrift von revolutionaren Tendenzen, deren Berfaffer (einer berfelben mar ber ermähnte Claeffen vgl. Reufch G. 155 Unm. 1) offenbar bezwecten, Berwirrung und Diftrauen hervorzurufen, fpeziell die Aufregung über die gemischten Ehen noch gu fteigern (vgl. ben Brief Münchens an Bunfen 6. November 1835, Reufch G. 153;

Schippold, Bunsen 1. Bd S. 433). In der gleichen Kichtung arbeitete das im Rheinsland verbreitete Journal historique et littéraire, welches in Lüttich erschien. Das rote Buch und diese Zeitschrift wurden nun zwar in Preußen verboten (vgl. das Ausschreiben des Bistumsverwesers Hüsgen an die Dechanten von Aachen und Umgegend 11. Dezember 1835, Rheinwald 1835 S. 316), aber ihre Wirkung vermochte man dadurch wicht abzuschwächen. Erwähnt sei noch, daß Erzbischof Reisach von München (gest. 27. Noz

vember 1869) fich ju ruhmen pflegte, gelegentlich eines Besuches in Roln bei einer "Bfeife Tabad" den Ergbischof Drofte jum Borgeben gegen die Regierung bestimmt gu haben (3. Friedrich, Geschichte bes vatitanischen Rongils, Bonn 1877, 1. Bb S. 202). Der neue Standpunkt, welchen Droste jett vertrat, war kurz gesagt der, daß er bei Abslegung jenes Versprechens, die Vereinbarung festzuhalten, dieselbe nicht gekannt und nur ser Versicherung des Ministers geglaubt habe, daß sie in Gemäßheit des Breve Bius VIII. abgesaßt sei. Das erste Zeichen der vollzogenen Schwenkung enthielt der Brief Drostes vom 1. Marg 1837 (Rheinwald G. 397), welches ein vertrauliches Schreiben v. Altenfteins beantwortete, worin berfelbe ihn jum Frieden ermahnt hatte. Aber noch hielt fich der Erzbischof an die Ubereinfunft gebunden und behauptete, derfelben entsprechend ver- 10 fahren zu fein. Eben bas lettere bestritt freilich bie Erwiderung des Ministers (13. Marg 1837, Rheinwald S. 436 f.), welcher in der Berfagung der Aussegnung an katholische Frauen in gemischter Ehe eine Censur erblickte, die durch das Breve ausdrücklich untersagt worden; zugleich erklärte er jedoch, auf die Gewissenhaftigkeit des Erzbischofs in der Lus-führung seines Bersprechens sich verlassen zu wollen. — Aber die Beschwerden der Be- 15 hörden verstummten nicht und die ultramontane Presse schlug einen immer kederen Ton an. Jenes Lutticher Journal erflarte geradezu: Die Glaubigen follten unbeforgt fein; ber Erabischof habe das Ministerium hintergangen und diefes fei in feinen eigenen Reben gefangen (Rheinwald S. 398). Auch die deutsche Bubligiftit erörterte den Streitfall in ahnlichem Sinne. Die Regierung erfannte die Notwendigfeit, eine Entscheibung berbei- 20 auführen. - Mitte September erichien in ihrem Auftrag ber mit Drofte befreundete, bamalige Regierungsprafident ju Duffeldorf, Graf ju Stolberg, in Begleitung Bunfens in Roln, um mit dem Erzbischof perfonlich ju verhandeln. In zwei Konferenzen (Rippold, Bunfen 1. Bb S. 475-479, Rheinwald S. 400 ff. 437 ff.) am 17. und 18. September geschah dies und, wie es einige Beit schien, mit Ausficht auf Berftandigung. Aber Die 25 Rommiffare mußten darauf bestehen, daß er die Instruktion von 1834 rudhaltlos an-erkenne, und eben diese unumwundene Anerkennung glaubte er versagen zu muffen. Seine befinitive Ablehnung erfolgte durch das Schreiben vom 18. September (Rheinwald S. 441). "Brei Rormen meiner Sandlungsweife liegen vor: erftens das Breve, zweitens die Ubereinfunft, als deren Teil die Instruktion zu betrachten ift. Die Übereinkunft resp. Instruktion 30 hat den Zwed, die Ausführung des papftlichen Breve zu erleichtern, aber nicht den, das papftliche Breve unwirksam zu machen. Ich befolge demnach soviel möglich beide Normen, wo aber die Instruktion nicht in Einklang zu bringen ist mit dem Breve, da richte ich mich nach dem Breve. Diefes und nichts anderes verftehe ich unter den Borten "gemäß dem Breve und der Inftruftion". Damit waren die Unterhandlungen abgebrochen.

6. Der Streit Drostes mit der Regierung wegen seines Borgehens gegen die Hermessaner (vogl. d. A. Hermes). — Als Droste sein Amt antrat, war Hermes bereits verurteilt (vogl. p. 30, 20 ff.), aber die Verdammung war auf Grund eines Breve erfolgt, welches von der Kurie der preußischen Regierung nicht vorgelegt wurde, daher das königliche Placet nicht empfing, mithin für den Umkreis dieses Staates keine rechtliche Geltung bes 40 sas. Trosdem that die Regierung Schritte, um möglichen Konslikten vorzubeugen. Schon vor Erössnung der Borlesungen des Sommerhalbjahres 1836 ließ sie den Prosessoren der römisch-katholischen Fakultäten die Erwartung aussprechen, daß sie in ihren Borträgen alles vermeiden würden, was dem ossenkundigen Berdammungsurteile des Oberhauptes ihrer Kirche entgegen sei. Dem entsprachen sämtliche von Hermes gebildete Lehrer und 45 die Hermesschen Schriften verschwanden aus den Borlesungen. Darüber, daß diese Männer dennoch, durch den Inhalt ihrer Borlesungen dem Verdot des Verve entgegenzgehandelt hätten, kam der Regierung von keiner bischösslichen Behörde die geringste Besichwerde zu, auch nicht von seiten des Erzbischoss Droste (Darlegung, Rheinwald 1837 S. 405). Nach einsähriger Amtsführung brach derselbe aber plöplich sein Stillschweigen so und erössner dichtungskrieg gegen den Hermessans in seiner Diöcese.

Die Stütze dieser Richtung war die theologische Habilität zu Bonn. Bei ihrer Besardung hatte dieselbe Statuten (Rheinwald 1835 S. 207. 304) empfangen, welche dem

Die Stütze dieser Richtung war die theologische Fakultät zu Bonn. Bei ihrer Besgründung hatte dieselbe Statuten (Rheinwald 1835 S. 297—304) empfangen, welche dem Erzbischof von Köln als dem kirchlichen Oberen große Rechte einräumten, vor allem die Befugnis zugestanden, gegen die Unstellung von Prosessoren eine auf Gründe gestützte Einstende zu erheben, gegen die im Umt befindlichen auf die Einstellung ihrer Wirksamkeit oder ihre Absehung beim Minister zu beantragen, die gesamte Thätigkeit der Fakultät zu beaussichen, die Lektionsverzeichnisse zu prüsen, auch den einzelnen Mitgliedern der Fakultät in ihrer Eigenschaft als katholische Geistliche Zurechtweisungen zu erteilen. — Die erste Mahregel gegen die Bonner Fakultät ersolgte im November 1836. Nach dem Ers 60

icheinen bes 20. heftes ber von Mitgliebern berfelben herausgegebenen Beitichrift fur Bhilofophie und fatholifche Theologie belangte Drofte Berleger und Redafteur wegen Umgehung der Cenfur und brohte mit den Tridentinum Sess. IV angegebenen Strafen, mit Bann und Geldbugen. Dhne Erfolg erhoben die Angeklagten die berechtigte Gins rede, daß dort nur die herausgabe der heil. Schrift mit Erffarungen und anonyme Schriften ber bischöflichen Censur unterstellt würden (Frenaus S. 123 f.). Als gleichzeitig der Bonner Theologe Braun eine Ubersetzung von Muratoris Buch de ingeniorum moderatione in religionis negotio veranstattet hatte, übte der Erzbischof eine so durchgreifende Cenfur, baß der Berausgeber es vorzog, feine Arbeit außerhalb der Rolner 10 Dibcefe zu publizieren. Dit ben Approbationen von 6 deutschen Bischöfen verseben, erschien fie dann in Roblenz (Frenäus S. 125). — Ernsterer Natur war ber Angriff durch das Rundschreiben an die Beichtväter der Stadt Bonn vom 12. Januar 1837 (Rheinwald G. 442), in welchem dieselben angewiesen wurden, Fragen wegen der hermesichen Bucher dahin zu beantworten, daß niemand fie lefen und fein Theologe Borlefungen be-15 suchen dürfe, welche mit ihnen übereinstimmten. Erregte dieser Erlaß schwere Bedenken, weil er das päpstliche Breve als verpslichtend anführte, obwohl es (vol. oben) keine gesebliche Gelkung besah, so nicht minder seine praktische Durchführung (Rheinwald S. 406, Frenäus S. 133). — Als bald darauf dem Erzbischof das Berzeichnis der Borlesungen für das Sommersemester vorgelegt wurde, äußerte er bei der Rücksendung am 31. Januar 20 1837 nur in Bezug auf Profeffor Scholg, ber übrigens tein hermefianer mar: "er tonne beffen Borlefungen nicht approbieren, weil er bas hl. Bort Gottes nicht immer, weber mit der gebührenden Ehrerbietung noch in Gleichförmigkeit mit dem Dogma behandle" (Rheinwald S. 408, Jrenaus S. 134). Betreffs der übrigen erging er sich nur in allgemeinen verdächtigenden Bendungen. Da die Regierung nur auf Grund einer Anzeige 25 gegen ihre Beamten vorgehen konnte, wurde der Rurator der Universität, herr von Rehfues, beauftragt, mit dem Erzbischof in Berhandlung zu treten. In der am 19. Marz ftattgefundenen Ronfereng murde demfelben vorgeschlagen: entweder die verbachtigen Professoren por fich fommen zu laffen, damit er fich die Uberzeugung von ihrer echt fatholischen Gefinnung oder dem Gegenteile verschaffen könne; oder eine schriftliche Erklärung derselben über ihre 30 Lehre anzunehmen; oder ihre Borlesungen durch Kommissarien beaufsichtigen zu laffen und ein zuverlässiges Lehrbuch anzugeben. Alle diese Borschläge wurden abgelehnt (Rheinwald S. 408 f.), auch eine Namhaftmachung ber Puntte, in welchen die Rechtgläubigkeit der Profefforen verdächtig fei, erfolgte nicht, felbft bas Unerbieten einiger berfelben, ihre hefte gur Einficht vorzulegen, fand teine Beachtung. Noch einen letten Schritt bes Entgegenkommens 35 that jest die Regierung, indem fie die famtlichen theologischen und einige andere beteiligte Lehrer am 21. April in einer ichriftlichen Erflärung (Rheinwald S. 442-4, vgl. 409, Safe 91) verpflichtete, jede Erwähnung der Schriften des hermes und der diefelben betreffenden papftlichen Cenfuren fowie alles Bolemifieren für ober wider bas Bermesiche Suftem ober einzelne Lehrfage besfelben zu vermeiben. Dagegen hatte ber Erzbijchof ins-40 geheim die Theologieftudierenden angewiesen, feine andern Borlefungen als die der Profefforen Rlee und Balter zu hören. Die Allumnen bes Konvittoriums, einer aus Mitteln des Staates und des Erzftiftes gegründeten Unftalt (Rheinw. S. 403. 409 f.), haben die Roften Diefes Konflitts gahlen muffen, von fiebzig traten nach und nach mehr als fechzig aus. Als fogar bas Priefterseminar in Roln (Rheinwald S. 467—503) fich infiziert zeigte, ließ Drofte 45 hier ben Unterricht einstellen, murbe aber burch ben Oberpräfidenten baran verhindert (ib. S. 501), bafür einen anderweitigen Lehrfurfus in ber erzbifchöflichen Rurie gu eröffnen. Diefe auf die Berftorung von Lehranftalten gerichteten Bemuhungen fanden ihre Ergangung in ben berühmten 18 Thefen (Rheinwald S. 461-64) des Erzbischofs vom Mai Desfelben Jahres, welche den neu geweihten Prieftern wie anderen (für ben Beichtftuhl gu 50 approbierenden) zur Unterschrift vorgelegt werden follten (Frenaus S. 136 ff., Safe S. 90). Die ersten 16 Sage follten offenbar jene Zusammenstellung gefährbeter Lehrpuntte fein, wurden aber weber ber Regierung noch ben verdächtigten Bonner Brofefforen vorgelegt; inhaltlich ftellen fie fich bar als ein Glaubensbekenntnis antihermefianischen Charafters. Bar bie Frage, ob Drofte tompetent war, ein foldes aufzustellen, eine innerkatholische Angelegen-55 heit, so war die 18. These: "Ich verspreche und gelobe meinem Erzbischof in allem, was Lehre und Disziplin betrifft, Ehrerbietung und Gehorsam, ohne jeden Vorbehalt; und befenne, daß ich von bem Urteil meines Ergbischofs nach der Ordnung ber tatholischen hierarchie an niemand als an den Papft, das haupt der gangen Rirche, appellieren fann und darf", ein draftischer Angriff auf das Recht des Staates (vgl. Darlegung, Rheinwald S. 411), 60 Appellationen gegen den Digbrauch geiftlicher Gewalt entgegenzunehmen. Gerade Die eigene Amtsführung Droftes (Frenaus S. 141 ff.) lieferte ben Beweis ber Unentbehrlichfeit eines folchen neutralen Gerichtshofes.

Der Begenfat gegen die Bermefianer hatte ben Ergbischof zu offenbaren Berletungen ber Gefete (über die Motive feines Berhaltens vgl. Darlegung, Rheinwald G.410; Safe 6. 93 ff.) fortgeriffen, welche Die Staatsgewalt auf Die Dauer nicht hingehen laffen tonnte. 5 Einem letten Bersuch zu friedlicher Berständigung auch in dieser Angelegenheit diente jene Sendung des Grafen Stolberg (ob. p. 33, 21 ff. Aber die Berhandlungen Capaccinis mit Droste bgl. Nippold, Bunsen 1. Bd S. 474, Reusch S. 46 ff.) Mitte September. Man kam hier ichlieflich barin überein (Darlegung, Rheinw. G. 412), daß ber Erzbischof bas Berbot des Besuchs der Borlesungen der in der hermesichen Schule gebildeten Lehrer gurudziehen 10 und die Unterschrift der Thesen nicht mehr verlangen solle; daß andererseits die Regierung es julaffe, daß die in dem Breve enthaltene Berdammung der hermesichen Schriften Diefelbe verpflichtende Giltigfeit innerhalb der Monarchie habe, als wenn die erwähnte Form ber Berdammung nicht ftattgefunden, fondern jene Berte ohne bas Breve in ben Index librorum prohibitorum gefett waren (bies war geschehen 7. Januar 1836 vgl. oben 15 p. 30, 21). Es wurde ihm ferner auf sein Berlangen die Befugnis zugestanden, sich von der Unerfennung Diefes Berhotes auf unzweideutige Beife Gewißheit zu verschaffen, und Die Regierung gab die Buficherung, die befannte Rechtlichfeit der betreffenden Lehrer tonne feinen Bweifel übrig laffen, daß sie entweder abtreten ober ihre unbedingte Unterwerfung unter das Berdammungsurteil ihres Kirchenoberhauptes freimutig erklären würden. — Der Ab- 20 bruch der Berhandlungen über die gemischten Ehen (vgl. oben) verhinderte, daß diefe Berftandigung praftifche Bedeutung erlangte (Schreiben Stolberge 18. September, Rheinwald S. 444 f.).

7. Die Katastrophe und der Ausgang des Streites. — Die Regierung machte noch einen letzen Berjuch, den Erzbischof durch ein eindringliches Schreiben zur Be- 25 sinnung zu bringen (Erlaß 24. Okt., Rheinw. S. 445 s.) und legte ihm sogar durch einen Bertrauten nahe, eine Frist sich zu erbitten, um seine schwierige Lage dem Papst vorzutragen, unterdessen aber den von ihm vorgesundenen gesetlichen Status quo sich gefallen zu lassen (Darlegung, id. S. 414); Droste lehnte die Anerbietungen schroff ab (Brief 31. Oktober, id. S. 447). Weitere Nachgiedigkeit war jeht nicht mehr am Plah. Nach ihrer so eigenen Erklärung (id. S. 416 ss.) hatte die Regierung die Absicht gehalt, den Erzbischo ohne alles Aussichen, indem man ihn veranlaßte, einen Ausenthalt außerbildhof ohne alles Aussich, aber ihm zugleich die vollste Freiheit zu lassen, seine Rechtsertigung dem Papste vorzutragen, dem auch seitens der Regierung die Angelegenheit solleich so vorgelegt werden sollte. Zu Zwangsmaßregeln entschloß man sich erst dann, als am 11. Nosvember der Oberpräsident meldete, daß der Erzbischof am 4. November zuerst dem Domstapitel, dann den Pfarrern der Stadt Köln und den Seminaristen mitgeteilt habe, man wolle ihn vom erzbischischen Stuhl werfen, und daß infosse dessen in der Stadt eine ausgeregte Stimmung herriche, auch bereits ein ausreizender Anschlag am Portal des Domes gesunden worden sei. Daraushin sand in Berlin sofort, am 13. November, unter dem Borsit des Königs ein Ministerrat statt (Bericht Bunsens: Rippold 1. Bd S. 480 st.), am 15. November d. M. ergingen die Weisungen an Bodelschwingh, am Abend des 20. November erfolgte die Verhaftung Drostes (Krotosol, Rheinwald S. 455), am 22. traf derselbe in Minden ein (Darlegung, ib. S. 418 st.).

In Rom war man über dieses Borgehen der preußischen Regierung entsetzt, obwohl dieselbe aus ihren Absichten gegenüber dem Erzbischof kein Hehl gemacht hatte (Frenäus S. 158). Ohne ofsizielle Mitteilungen von Berlin abzuwarten, hielt Gregor XVI. am 10. Dezember im geheimen Konsistorium vor den Kardinälen eine Allokution (Rheinwald S. 5—8; Hase S. 111—113), in welcher er emphatisch die Freiheit der Kirche sür vers solest, die bischösliche Würde sür verhöhnt, die heilige Jurisdiktion sür usurpiert und die Rechte der katholischen Kirche sowie des heiligen Stuhles unter die Füße getreten erklärte und dem Erzbischof das größte Lob erteilte. Der Zweck dieser, sogleich verbreiteten, Kundzedung war offenbar, die öffentliche Meinung gegen die preußischen Maßnahmen auszuwiegeln. Mus die nun solgenden Verhandlungen Bunsens mit der Kurie (Akten: Rheinswiegeln. Aus die nun solgenden Verhandlungen Bunsens mit der Kurie (Akten: Rheinswiegeln. Aus die nun solgenden Verhandlungen Bunsens mit der Kurie (Akten: Rheinswiegeln. Aus die Scho—584; Rippold 1. Bd S. 493 ff.) darf hier nicht eingegangen werden, sie standen unter keinem glücklichen Stern und endeten mit der Abberufung dieses Gesandten (1. April 1838), ohne daß gleichzeitig der diplomatische Verkehr mit der Kurie abgebrochen wurde.

In Deutschland war der Eindrud ber Wegführung bes Erzbischofs ein erschredend großer, da die Borgeschichte nur wenig befannt war; durch die papstliche Rede wurde die Aufregung noch gesteigert. Die Regierung mußte daher versuchen, durch volle Klarlegung der Berhältnisse beruhigend zu wirken. Diesem Zweck diente bereits das Schreiben des 6 Minifters von Altenftein an bas Rölner Domfapitel vom 15. November 1837 (Rheinwald S. 449-55, vgl. auch bas Schreiben bes Kronpringen 24. Dezember, ib. S. 557), por allem aber die von Bunfen verfaßte (Nippold 1 Bb S. 484 ff.) Staatsichrift "Darlegung des Versahrens der preußischen Regierung gegen den Erzbischof von Köln. Bom 25. November 1837". Berlin 1838 (Mheinwald S. 379 ff.), welche als eine Hauptquelle 10 für den Kölner Kirchenstreit in der vorstehenden Stizze vielsach benut worden ist. Das Gegenstück ist die römische, von dem Prälaten Biale versatte, Staatsschrift, welche am 4. März 1838 die Druckerei des Staatssekretariates verließ und in deutscher Übersetzung den Titel führt: "Urfundliche Darftellung der Thatfachen, welche der gewaltfamen Wegführung des hochwürdigften Freiherrn von Drofte, Ergbifchofs von Roln, vorausgegangen 15 und gefolgt find". Regensburg 1838 249 S. Im April 1839 erichien bann noch als Antwort auf Die Biderlegung ber papftlichen Allotution burch die preußische Regierung in ber Staatszeitung vom 31. Dezember 1838 eine zweite Denkschrift, in deutscher Übersetung unter dem Titel: "Darlegung des Rechts- und Thatbestandes mit authentischen Dokumenten", Augsburg 1839, 60 u. 114 S. Für die Regierung war es sehr wertvoll, daß das Kölner 20 Domkapitel, welches zum Teil aus Freunden von hermes bestand und durch den Erzbischof mannigfach verletzt worden war (hase S. 108), sich zur Fortführung der Geschäfte bereit Freilich murde es vom Bapft wegen feines Urteils über Drofte in dem Bericht vom 22. November (Rheinw. S. 555 f.) icharf gurechtgewiesen und erft am 9. Mai 1838 murbe dem Domfapitular Sufgen die Berwaltung ber Diocefe übertragen, und auch jest nur unter 26 dem Titel eines Generalvikars nicht als Kapitularvikar, um die Unsprüche des Erzbischofs ju mahren (Safe S. 134). Der Opposition bes Abels und bem agitationsluftigen Rlerus (Binterim; Beckers) trat die Regierung energisch entgegen (Hase S. 125. 129) und hat dadurch die Neigung zu tumultuarischen Ausbrüchen der Bolkserregung, wie sie z. B. in Münster und Paderborn hervortraten (ib. S. 128), im Neime erstickt. Auf der anderen So Seite war man geflissentlich bemüht, Entgegenkommen zu zeigen. Das ersuhren die Bischöfe von Münster und Paderborn, als sie am 5. und 10. Januar 1838 dem Minister ertlärten, daß fie infolge ber papftlichen Allotution genötigt feien, die Ubereinfunft bom 19. Juni 1834 als aufgehoben zu betrachten und nur das Breve vom 25. März 1830 als Richtschnur gelten zu laffen (Hase S. 137 f., Schmid S. 471 f.); auch Drofte selbst, 36 denn als er erkrankte, wurde ihm gestattet, auf sein Stammschloß Darfeld sich zuruckaugiehen.

Aber mochte die Regierung scharf zugreifen ober Rachsicht üben, die Erregung der fatholischen Bevolferung blieb biefelbe und wurde burch eine machtig aufschießende Brofchurenlitteratur genahrt. Das Ericheinen bes "Athanafius" von Gorres (vgl. b. U.) 40 im Januar 1838 war ein litterarisches Ereignis ersten Ranges und nach dem Urteil von Beitgenoffen von geradezu hinreißender Birfung; Die Leiftungen proteftantifcher Bubligiften, der Marheinete, Leo, Bretichneider und felbst Frenaus (Giefeler) waren fein ausreichendes Gegengewicht. Es ift ichwer zu fagen, ob die Regierung unter diefem Drude der öffentlichen Meinung ihre Position hätte behaupten können; die Probe ist nicht gemacht worden. Denn 45 der Tod König Friedrich Wilhelms III. (7. Juni 1840) schuf ganz neue Verhältnisse und ließ den Mann zur Regierung gelangen, von dem Bischof Ketteler von Mainz einst sagte: Riemals in unferem Jahrhundert hat fich ein Fürft größere Berdienfte um die (tatholifche) Rirche erworben als dieser protestantische König (Sybel S. 83). Gine Wiedereinsetung Droftes wollte allerdings selbst Friedrich Wilhelm IV. nicht zugeben, aber zum Nachgeben in der Sache so war er bereit. In Berhandlungen mit der Rurie durch den Grafen Brühl und mit dem Erze bifchof durch Bermittlung des Grafen Reifach (vgl. ob. p. 32, 60), damaligen Bifchofs von Gich= ftatt, fam man ichließlich darin überein, daß Clemens August den Bijchof von Speier, Johannes v. Beiffel, ju feinem Roadjutor mit bem Recht ber Rachfolge ernannte (24. September 1841) und diefer nun die Bermaltung der Erzbiocefe Roln übernahm. Bugleich erhielt Drofte von 56 dem Ronig die fchriftliche Ehrenerflarung "daß der Gedanke, er habe an politisch-revolu-

56 dem König die schriftliche Ehrenerklärung "daß der Gedanke, er habe an politisch-revolutionären Umtrieben teilgenommen, von ihm nie geteilt worden sei" (Schmid S. 510). Die Zurückziehung der bisher hinsichtlich der gemischten Ehen gestellten Forderungen (Kabinettsorder 28. Januar 1838), der Berzicht auf das Placet (1. Januar 1841), die Errichtung der katholischen Abteilung im Kultusministerium (12. Februar 1841), ergänzten

60 und vollendeten den Sieg der romifch-fatholifchen Rirche. -

Droste hat in vollständiger Zurückgezogenheit die letten Lebensjahre in Münster zugebracht. In dem Buch "Über den Frieden unter der Kirche und den Staaten", Münster 1843 (309 S.) faßte er dann noch einmal in ungebrochener Schroffheit seine Grundanschauungen zusammen und berichtete am Schluß über seine Entsernung von Köln. Noch eine Reise nach Rom hat er 1844 unternehmen können, 1845 am 19. Oktober starb er.

Droste war kein bedeutender Mann, weder als Mensch noch in seinem amtlichen Wirken; er war im stande, in kleinem Kreise Vortressliches zu leisten, aber unsähig zur Leitung einer großen Didese in bewegten Zeiten und unter schwierigen Verhältnissen, und als Diplomat vermochte er nur den Gegner zu brüskieren. Aber er hatte die Fähigkeit des passiven Widerstandes, woden Mut des Märtyrers und die Energie des ruhigen Beharrens auf dem einmal für richtig erkannten Weg. Sein Charakter ist auch von seinen Gegnern nicht angetastet worden, soweit dieselben von der Parteileidenschaft sich emanzipierten, und man hat ihm den großen Bertrauensbeweis gegeben, auch in dem Fall seinem Wort zu glauben, woder Schein gegen ihn war, als er nämlich behauptete, die Konvention nicht gekannt zu haben. Er war eine durch und durch ehrliche Natur, aber ein Polterer wie Epiphanius, ohne jedes Verständnis für die Gedankenreihen anderer. Die römische Kirche kann zu Zeiten auch solche Männer brauchen, und weil die Umstände es fügten, daß seine Hartnäckigkeit ihr einen glänzenden Erfolg eingetragen hat, galt er ihr als ein mit Tugenden geschmickter Mann, der es verdiente, von dem Haupt der Kirche gepriesen zu werden. Unter anderen 20

Berhaltniffen hatte er ihr auch recht laftig werden tonnen. -

Die große Schwierigfeit ber Beurteilung bes Rölner Rirchenftreites liegt barin, daß febr verwidelte politische und rechtliche Erwägungen neben Gefichtspunkten hiftorischer und theologischer Art dabei in Frage kommen. Sehr beachtenswert ift noch jest das Urteil des Kanonisten Richter in der 1. Aufl. dieser Encyklopädie: "Als die Regierung zu dem außer- 25 ordentlichen Mittel ber Wegführung des Ergbischofs griff, vollzog fie einen Aft, den fie gu ihrer Selbsterhaltung für nötig hielt, und es war bies nichts Neues und Unerhörtes, wie Dies Die Geschichte an Die Sand giebt. Die romische Rirche nimmt für fich Die völlige Selbsiftandigfeit und Unabhangigfeit von bem Staate in Unspruch, und wenn fie babei dem Staate in weltlichen Dingen unterthänig zu fein verfichert, fo thut fie dies eben nur so mit dem Borbehalte, selbst bestimmen zu wollen, wo ihr Gebiet aufhört und bas des Staates anfängt. Benn nun dagegen der Staat fich regt, und zuletzt die höchsten Brinzipien des Staates und der Kirche in Konflitt fommen, so fann, da es für diesen Brengftreit feinen weltlichen Richter giebt, nur die außere Macht bes Staates entscheiben und es tann hier auch ju einer thatlichen Sinderung ftaatsfeindlichen Gebahrens tommen. 35 Gin folder Schritt ift aber mit ichwerer Berantwortlichfeit vor bem verbunden, der Die Quelle aller Macht ift, und er foll baber nur vorgenommen werden mit Furcht und Bittern und mit bem ungetrübteften Bewußtfein bes eigenen Rechtes, ber eigenen Rraft und der unvermeidlichen Rotwendigfeit. Im vorliegenden Falle nun war ficher Bieles vorhanden, was die Berührung mit dem Bralaten unleidlich machte, ja es war augen- wo icheinlich, bag auf ein friedliches Austommen mit ihm nicht gehofft werden burfte. Dinwiederum hatte aber auch ber Standpunft der Regierung feine fcwachen Seiten. Bunachft in ber Angelegenheit ber gemischten Ghen hatten die offiziellen Rundgebungen berfelben bem Ergbifchof ben Bruch ber von ihm bor feiner Erwählung gegebenen Bufage als Sauptichuld angerechnet. Allein, wenn wir auch anzunehmen geneigt find, daß berfelbe jenes 45 Beriprechen ohne Rudhalt und mit voller Renntnis bes Cachverhaltes gegeben habe, und daß feine fpatere Erflarung nur ein Berfuch gewesen fei, fich burch eine fünftliche Deutung darüber hinwegzuhelfen: immer war es bedenklich, barauf in juriftischer Beise allein den Rachdrud zu legen, mahrend ber Gegenstand ber Zusage, Die Konvention über die Aus-führung des Breve, zu so vielen Zweifeln Beranlaffung gab. Und wenn ferner das Ber- 50 halten bes Ergbischofs gegen die hermefianer besonders deshalb gerügt wurde, weil die Bulle Dum acerbissimas, auf welche dasselbe fich grundete, der Regierung nicht vorgelegt und bemnachft nicht formlich publigiert worden fel, fo tonnte wohl ber Bweifel entgegengehalten werden, ob auch diefer formelle Standpunkt hier, wo es fich um die Lehre handelte, eine gang ausreichende Stute barbiete, und ob nicht jeder andere Ergbischof, 55 wenn auch in angemeffeneren und ichonenderen Formen, in gleicher Beife fich mit bem Staatsgefete in Biderfpruch gefett haben würde. " — Der Streit Droftes mit der preußischen Regierung ift im letten Grunde nur zu verstehen aus dem prinzipiellen Gegenfat der tomischen Rirche gegen den modernen paritätischen Staat. Für die Rirchengeschichte Deutschlands hat er die große Bedeutung, daß hier jum erstenmal die regenerierte römische Rirche 60

des 19. Jahrhunderts dem preugischen Staat als eine Dacht entgegentrat und in feinem Berlauf das Bewußtsein empfing, eine Macht zu sein. Der Ausgang des Kampfes konnte daher auch nicht ein definitiver Friede sein, sondern nur eine Waffenruhe.

Carl Mirbt.

Drujen. Litteratur: Silvestre de Sacy, Exposé de la religion des Druses tiré des livres religieux de cette secte, 2 tomes, Baris 1838. Bgl. aud Mémoires de l'Institut Royal 1818 und Mém. de l'Academie des Inscriptions 1831. 1832; Chrestomathie arabe", Baris 1826, S. 191 ff. Einige kleine Punkte aus bem Berke be Sacys find berichtigt von J. Muller in ben Gelehrten Anzeigen ber kgl. bair. Akab. b. Wiffenichaften 1842, Rr. 177, 178. 10 Deutsch bearbeitet ift bas große Bert be Sacys von Ph. Bolff, Die Drufen und ihre Bor-Leulich dearbeite ist das große wert de Sachs von zu. Wolft, Die Drufen und ihre kort läufer, Leipzig 1845. — Der Katechismus der Drufen ift abgedruckt von J. E. H. Abler im Museum Cuficum Borgianum, Romae 1782, S. 116 ff. und J. G. Sichhorn im Repertorium für biblische u. morgenländische Litteratur, Teil 12, S. 155 ff. Gerühmt wird J. Wortabet, Researches into the religions of Syria (? nicht gesehen). Sine Abhandlung eines besehrten 15 Drufen über seine Religion ist überseht von H. Betermann, Reisen im Orient, I. Bb, Leipzig 1860 ff. 275 ff. 1860, G. 375 ff. Ueber einen Spezialgegenftand aus ber Drufenlehre handelt bie Schrift H. Guys, La théogonie des Druses, Paris 1864. Busammensassendes über die Drusen des Libanon bieten G. W. Chassaud, The Druses

of The Libanon, their manners, customs and history, London 1854; Colonel Churchill, 20 Mount Libanon: a Ten years residence from 1842 to 1852; describing the manners customs and religion of the inhabitants, London 1853, 3 vol. (nicht reichhaltig); dazu über die neueren Ereigniffe Derfelbe, The Druses and the Maronites under the Turkish Rule from 1850 to 1860, London 1862. Ebenfalls eher unbedeutend ift das anonyme Buch: Die heutigen Sprer oder gesellige und politische Zustände der Eingeborenen in Damaskus, Aleppo und im Drusen-25 gebirge. Stuttgart und Tübingen 1845. Bon Berichten neuerer Reisenden ift am ehesten noch

Entigen Stutigart und Ludingen 1845. Son Berigten neuerer Reizenden ist am ebesten noch E. Niebuhrs Reisebeschreibung (Zweiter Band) Kopenhagen 1778, S. 428 ff. zu nennen. Die Schriften über die Drusen als politische Partei können hier übergangen werden. Was die Entstehungsgeschichte des Drusentums betrifft, so sind die historischen Nachrichten über den Chalifen Hafim wichtig; vgl. (aus Onkens Allgemeiner Geschichte in Einzeldar-30 stellungen) A. Müller, Der Islam im Morgen- und Abendland. Erster Band, Berlin 1885, S. 629 ff. In demselben Werke sinder sich eine lichtvolle Darstellung über die Ismalier und Rarmaten; über die letteren vgl. auch de Goeje, Mémoires sur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides (Mém. d'histoire et de géogr. or. No. 1, seconde éd.), Leiden 1886. Bur bogmengeschichtlichen Entwicklung Abul Fath Muhammed asch-Schahrastanis Religionspar-85 teien und Philosophenichulen, übers. von Th. Haarbrücker, Zwei Teile, Halle 1850 und 1851; R. Dozy, Het Islamisme, Haarlem<sup>2</sup> 1880 (franz. Essai sur l'histoire de l'Islamisme trad. par V. Chauvin, Leyde-Paris 1879); A. von Kremer, Geschichte der herrichenden Ideen des Jilams, Leipzig 1868.

Sanbidriften, welche fich auf europäischen Bibliotheten befinden, find nach-40 gewiesen bei B. Bertich, Die arabifchen Sandichriften ber herzoglichen Bibliothet ju Gotha. 3weiter Band, Gotha 1880, G. 137 gu Rr. 855. Dazu tommen noch vor allem Die reichhaltigen Sammlungen von Paris, jest verzeichnet bei Slane, Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale (1883—1895) Rr. 1408 ff. S. 268 ff. und von Berlin, jest verzeichnet bei B. Ahlwardt, Berzeichnis ber arabischen Sandidriften der fonigl. Bibliothet zu Berlin.

45 Dritter Band, Berlin 1891, Rr. 4290 ff., G. 589 ff.

Drufen heißen die Unhanger einer besonderen Mifchreligion, welche fich heute noch in Sprien erhalten hat; die Unhanger berfelben lehnen übrigens ben Ramen Drufen offiziell ab und nennen fich "Befenner der Ginheit (Gottes)". Die ethnographische Stellung der jetigen Drusen, welche sämtlich arabisch sprechen, ift nicht genau zu bestimmen; man wird 50 sie am ehesten als spro-arabisches Mischvolk bezeichnen. Doch weist ihr Typus, welcher dem der Maroniten (f. d. Artifel) ahnelt, eber darauf bin, daß fie großenteils ebenfalls von der vor dem Jelam im Lande feghaften aramaifchen Bevölferung abstammen. Der Gegenfaß, in welchem fich die Unabhängigkeit liebende Bergbevölkerung des Libanon gegen die Staatsgewalt stellte, wird dazu beigetragen haben, daß sich diese absonderliche Religion 55 in jener Gegend ausbreitete und burch fo viele Jahrhunderte hindurch erhielt. Db noch andere Bolfselemente, 3. B. etwa perfifche, bem Bolfe der Drufen beigemischt find, lagt fich jur Beit nicht entscheiben; als geordnete Nation fühlen fich die Drufen blog beswegen, weil sie eine besondere Religionsgemeinschaft bilden. Für die Erhaltung derfelben feben fie, ebenso wie die Unhänger anderer im Drient bestehenden Religionen, ihre Krafte 60 mit aller ihnen gu Gebot ftebenben Babigfeit, Schlauheit und Tapferfeit gegenüber ben Unterjochungs- und Bereinheitlichungsbestrebungen ber jedesmaligen Regierung ein und bilben auf Dieje Beije auch heute noch einen Staat im Staat, mit besonderer Politit und besonderen Tendenzen. Alten Gepflogenheiten gemäß ftutt fich die heutige turfische ReDrujen

gierung, um ihre für ein modernes Staatswesen innerlich berechtigten Centralisationsplane auszuführen, balb auf diefe, bald auf jene Bartei ober Religionsgemeinschaft, indem fie berfelben Bufagen erteilt. Go ift es begreiflich, bag bie Drufen, welche ihrerfeits Conberintereffen verfolgen, und im Grunde genommen die Türken hassen, bald der Türkei Seeresfolge leisten, bald sich gegen dieselbe rebellisch erweisen. Ubrigens wird die Zahl des Trusenvolkes heute nur auf ungefähr 100000 Seelen geschätt. Politische Ereignisse haben, noch in
unserem Jahrhundert, dazu geführt, daß Drusensamilien, unter Anführung ihrer abeligen Sauptlinge aus dem Libanon weg in den hauran zogen und fich dort zwischen der Bauern- und Beduinenbevölkerung Diefer Landschaft einschoben.

Für die Entstehung der Drufenreligion ift ein hiftorifcher Rudblid infofern nötig, 10 als fie mit ber merfwurdigen Gestalt bes Fatimibischen Chalifen el-Hakim bi'amri-llah' welcher vom Jahre 996 bis 1021 n. Chr. in Agypten herrschte, zusammenhängt. Es wird sich niemals ausmachen laffen, wie weit die unfinnigen Berordnungen dieses Fürsten, welcher oft im Berlaufe turzer Zeitfriften zu den entgegengesetztesten Magregeln griff, auf teilweisem Wahnsinn beruhten; für die spätere Zeit seiner Regierung muß Geistesverwirrung 15 unter allen Umftanden angenommen werden, wenn auch feine früheren Sandlungen noch aus allgemeinen Beittendengen begreiflich find. Das Beftreben bes Chalifen mar nämlich barauf gerichtet, ben religiofen Unfichten ber ismaelifchen Gefte, von benen weiter unten als ber hauptquelle bes Drufismus die Rede fein muß, in Agypten Gingang ju verschaffen, während das Bolk der sunnitisch-orthodogen muslimischen Lehre anhing. Einer der Ber- 20 trauten Hakims, ein aus dem Often eingewanderter türkischer Ismaelier, Namens Darasi, veröffentlichte, wahrscheinlich im Fahre 1017 u. B. eine Schrift, in welcher geradezu die Behauptung aufgestellt war, daß Abams Seele auf Ali, den Better und Schwiegersohn Muhammeds, von diesen auf die Fatimiden und jest also auf Hafim übergegangen sei. Diese Schrift wurde von ihm in der Moschee vorgelesen. Der freche Keber — um mit 25 M. Muller (f. Litteratur), ju reben -, rettete mit Muhe fein Leben vor ber But bes Bolfes. Safim jedoch unterftute ihn, fo bag er nach Sprien entfommen fonnte: im fudlichen Libanon, in Wadi et-Teim fand er Anklang und ftiftete Die Gette ber nach ihm benannten Drufen (duruz ift Plural von darazi). Roch zweimal murbe ber Berfuch gemacht, ahnliche Lehren wie die des Darafi, die besonders in der Gottlichfeit Safims so gipfelten, in Agypten zu verbreiten; aber namentlich dem perfischen Seftierer Samfa, der Dies versuchte, ging es im Jahre 1020 wie ed-Darafi: er mußte ebenfalls die Flucht ergreisen und begab sich zu ed-Darasi. Dieser Samsa wurde die eigentliche theologische Autorität der neuen Sette; noch heute bekennen sich die Drusen zum Katechismus hamsas. Im folgenden Jahre verschwand der Chalife Hatim auf ratfelhafte Beise; daß er auf 35 Anstisten seiner Schwester ermordet wurde, steht nicht fest. Die Drusen jedoch glauben, daß er als Infarnation der Gottheit noch heute irgendwo verborgen sei und am Ende der Beiten als sogenannter Mahdi wieder hervortreten werde.

Dies find die außeren Unlaffe gur Stiftung ber drufifchen Religion. Diefelbe hat fich im Laufe der Zeit allerdings weiter ausgebildet; fpaterer Aberglaube ift ihr beigemengt w worden; auch befigen wir von den alteren Drujenschriften nur relativ weniges. Die Drufenreligion ift mehr und mehr ein Gemisch bes feltfamften Aberglaubens geworben, im Grunde aber läßt fich erfennen, daß fie dies ichon von Anfang an war. Go wenig angiehend auch eine folche Mijchung ift, fo muß boch, fpeziell für die Zwede biefer Ench. Hopabie, nun der Berfuch gemacht werden, Die im Drufentum gufammengefloffenen Behr- 45 meinungen zu untersuchen, ihre Quellen zu verfolgen und, soweit bies möglich ift, fufte-

matisch zu ordnen.

Bei der Betrachtung der Herkunft der Drusenreligion kommen sowohl politische als religiofe Momente gur Geltung. Ungweifelhaft hangt die Lehre ber Drufen mit bem Schittismus zusammen; dieser war ursprünglich eine politische Partei, nämlich die der 50 ftrengen Legitimisten, d. h. der Leute, welche politisch an den Ansprüchen Alis (f. 3. 23) auf bas Chalifat festhielten und beshalb namentlich bie Berrichaft ber brei erften Chalifen Abu Befr, Omar und Othman, aber auch die omaijabifchen Chalifen verwarfen, jeboch auch mahrend ber Berrichaft ber Abbafiden emfig weiter muhlten. Es icheint, daß Ali von feinen Anhängern schon zu seinen Lebzeiten für fündlos erklart und geradezu vergöttert 55 wurde; basfelbe geschah mit feinen Rachtommen. Dieje Ideen griffen namentlich in den öftlichen Provinzen bes Chalifenreiches, besonders in Berfien, um fich, b. h. auf einem Boden, beffen Bewohner dem Abfolutismus in religiofer und politifcher Beziehung gugeneigt waren und ihre Oberhaupter leicht als Götter betrachteten, eine 3bee, welche ben emitifchen Arabern gunachft fremd war. Ramentlich bie Ultraschitten übertrugen folche co 40 Drufen

alte, auch bei den Indern verbreitete Vorstellungen der Möglichkeit einer Inkarnation der Gottheit auch auf die Nachkommen Alis, die sogenannten Jmame (Jmam ist Religionsvorsteher, aber darum auch zur Herrschaft berechtigtes Oberhaupt) und betrachteten
die Reihe der legitimen Imame als eine kontinuierliche Verkörperung der Gottheit in
6 menschlicher Gestalt. Sie glaubten, daß seine Seele, wenn er starb, sofort in den Leib
seines Nachsolgers übergehe; man beachte hierbei auch die ostassichen Vorstellungen von
der Seelenwanderung. Da es nun aber in politischer Beziehung gesährlich war, als
Imam aufzutreten, bildete sich die Anschaung vom verborgenen Imam aus (vogl. über
diese Gegenstände das erwähnte Buch von A. von Kremer 372 ff.); der letzte Imam,
10 der Mahdi, wird nach dem Glauben dieser Leute, am Ende der Zeiten aus seinem Bersteck
hervortreten, um die Welt mit Gerechtigkeit zu erfüllen. Übrigens zersielen diese Aliden
früh in verschiedene Parteien; die einen derselben erklärten diese, die andere jene Descendenzlinie Alis sür die legitime; die einen glaubten an sieben, die anderen an zwölf Imame
u. s. Die Missionsthätigkeit dieser Sekten durch sogenannte Dasi's (eig. Einlader) er15 streckte sich auch nach dem vorderen Orient und Nordasrika; wie weit es den Schitten
gelang, daselbst ihren Ideen Eingang zu verschaffen, ja selbst Staaten zu gründen, gehört
nicht hierher, wichtig ist bloß, daß auch die egyptischen Fatimiden, zu welchen der oben-

erwähnte Satim gahlte, Diesem ichittischen Dogma huldigten.

Der Felam war seinem ganzen Besen nach einerseits zu einfach und rationalistisch, 20 andererseits zu sehr ber semitischen Dentweise entsprechend, d. h. geradezu eine Beiterbildung des Judentums, als daß er den Bedürfnissen anderer, besonders auch indogermanischer Rulturvölfer hatte genügen fonnen. Auch befaß er, gerade fremden Rationen gegenüber viel zu wenig Kraft, um zu verhindern, daß bei den neuen, zwar politisch dem Arabertum unterworfenen Gläubigen, nicht ältere Unschauungen, dualistische, manichäische, christlichen a. 25 erhalten blieben. Andererseits mar aber auch ber Islam in ben erften Jahrhunderten noch nicht so erftarrt, namentlich bis zu dem Zeitpunkte, ba (im 10. Jahrh.) die ftrenge Orthodorie teilweise infolge der politischen Berhaltniffe und des inneren Berfalls, die Oberhand gewann, sondern damals machten sich die mannigsachsten Ansichten geltend, und bekämpsten fich. Teilweise beruhten diese Lehrmeinungen auf einer Reaktion des Geisteslebens der 30 dem Islam unterworfenen Bolfer, teilmeife aber auch auf bem Befanntwerden mit griechifcher Philosophie, oder überhaupt dem Uberhandnehmen wiffenschaftlichen Denkens, das zur Ablehnung mancher einzelner Dogmen ber Religion Muhammeds führte. Auch war eine ftarte Strömung vorhanden, die in dem Koran enthaltene Offenbarung, die eben in ihrer Massivität manchen Anstoß bot, zu rationalisieren und das heilige Buch allegorisch 85 zu erklaren. Unter biefen Berhaltniffen, zu welchen noch nationale Tendengen und Unficherheit ber politischen Berhaltniffe hingutraten, ift es nicht auffällig, daß felbft materialiftische und atheistische, man fann geradezu fagen nihiliftische und fommuniftische Ideen nicht nur bei Gebildeten, sondern auch bei den niedrigen, unter politischem Drud seufzen-ben Bolksklaffen Unklang fanden. Alles dies hat auch bei der Entstehung der Drufen-40 religion mit hineingespielt und bilbet den Boden, auf welchem diefe fo fonderbaren Glaubens-

ansichten entstanden sind.

Eine innerliche Berechtigung wird somit dieser ganzen Entwicklung der Religion nicht abgesprochen werden können: einerseits machte sich das Bedürsnis nach Mysterien geltend, andernteils aber auch die Hossen und Sehnsucht nach etwas Bollkommeneren, der Glaube an eine Beiterbildung der Religion. Die Leute fühlten sich mit Recht von den offiziellen absolutisstischen Tendenzen des Islam abgestoßen und ließen sich zu Messischoffnungen hinreißen, die allerdings an Bahnwiß streisten. Zu dem Aberglauben, welcher in den Anschauungen dieser Sekten, besonders auch der der Drusen, eine tiefgreisende Rolle spielt, gehört vor allem auch das Buchstabenspiel: aus dem Zahlwert der Buchstaben des arabischen Alphabets ergaben sich, wenn man den Wert der Buchstaben eines Eigennamens zusammenzechnet, die absonderlichsten Andeutungen nach dem Glauben dieser Leute. Die ursprüngslichen Anschauungen der Aliden treten aber, infolge starker Einwirkung anderer Denksweisen, auch schon bei den dem Drusentum unmittelbar vorhergehenden Sekten, teilweise in den Hintergrund. Als Sekten, aus welchen das Drusentum sich weiter entwickelt hat,

55 find besonders die ber Ismaelier und Rarmaten aufzuführen.

Was die ersteren, die Jömaelier betrifft, so reicht ihr Ursprung bis ungefähr in das Jahr 765/6 u. Z. zurück. Nach dem Tode des Imam Oschafar gab es eine Spaltung, indem eine Anzahl Aliden Oschafars Sohn Musa, eine andere Oschafars Sohn Jömael und zwar als siebenten Imam betrachteten. Damals wurde eine schon früher 60 bekannte Lehrmeinung weiter ausgebildet, nämlich die, daß Inkarnationen der Gottheit

Drufen 41

als Propheten in die Welt gesandt worden seien, um den Menschen Gott, dessen wahres Besen den Menschen verhüllt sei, näher zu bringen und ihnen seinen Willen zu verkündigen; dem entsprechend heißen diese Propheten "Sprecher" (nātik); sie sind: Adam, Noah, Abrasham, Mose, Jesus, Muhammed und Muhammed der Mahdi, Sohn des Jömael. Jeder dieser Bropheten ersetzte die von seinem Vorgänger gepredigte Resigion durch eine vollkommenere. Reben ihnen stehen die "Schweiger", so benannt, weil sie von sich aus nichts zu sagen, sondern nur die Resigionssähe der "Sprecher" zu verkündigen und auszubreiten haben; das sind die Imame. Neben dem Sprecher und Prophet Adam stand Seth, neben Noah Sem, neben Abraham Ismael, neben Mose Aaron, neben Zesus Betrus, neben Muhammed Ali; neben Nuhammed el-Mahdi Abdallah ibn Maimun. In die Zwischenzeit, welche von so einem "Sprecher" zum anderen verstreicht, fallen je sieben Imame. — Dieses ganze System des Prophetentums und Imamaats, wie es sich bei den Ismaeliern ausbildete, würde hier nicht aussiührlicher dargelegt worden sein, wenn es nicht die Drusen, allerdings mit einigen

Modifitationen, übernommen hatten.

Eine besonders bedeutende Rolle für die Berbreitung der Lehre der Jomaelier fpielte 15 ber eben genannte Abdallah ibn Maimun; berfelbe gehörte einer zwei Gottheiten (b. h. einen Schöpfer bes Lichtes und einen Schöpfer ber Finfternis) anerkennenden Gette an. Er war durch und durch perfifch gefinnt, und verachtete im Grund feines Bergens Ali und beffen Nachtommen, wie überhaupt die Araber. Die Propaganda, welche er für die 36maelier betrieb, biente ihm nur bagu, feine eigenen freibenferischen Ibeen, ja geradegu 20 Grundfage gu verbreiten, die aus einem bunten Gemisch von goroaftrischen, manichaischen und griechisch-philosophischen Lehren bestanden; er verachtete diejenigen, welche noch an irgend einem Glauben festhielten und nannte fie Gfel. Seine Miffionare waren ange-wiesen, die Abepten ber neuen Lehre durch verschiedene Stufen (erft fieben, fpater neun) ju demfelben Grade nihiliftischer und materialiftischer Denkweise zu bringen, der er felbit 25 huldigte, natürlich nur diejenigen, welche dazu geeignet erschienen. Sie wurden auf diese Beije nicht nur bem Schiftismus und bem Jelam überhaupt, fondern geradegu jeber pofitiven Religionsanichauung burchaus entfrembet. Buerft zeigte man ihnen, bag ber Inhalt Des Roran allegorisch erflart werben muffe; wenn ber Betreffenbe bann immer neugieriger wurde, arbeitete der Miffionar darauf hin, daß jener immer mehr fich den Befehlen des so Dberhaupts ber neuen Gette unterwerfe; reichliche Geldspenden murben von biefen Unhangern eingetrieben und fie wurden ftets verpflichtet, die Lehre geheim gu halten. Raturlich gelangten nur wenige zu den höchsten Graden der Einweihung in diese im Pantheis-mus endigende Geheimlehre (auch bei den Drusen gab est später, wie fich unten ergeben wird, Eingeweihte und Uneingeweihte). Est ift begreiflich, daß die Propaganda für die 35 Behren Abballahs ben Behörben verberblich erschien; er mußte baber flüchten und betrieb nun, ebenfo wie nach feinem Tobe fein Sohn Uhmed, Die Bewinnung von Unhangern von einer kleinen Stadt Selamija (bei Sama in Sprien) aus. Hauptfachlich wurden in Berfien und ben Gufratlandern unter ber von ben Arabern abhängigen Bevölkerung viele Anhanger gewonnen. Um unteren Euphrat zweigte fich von den Ismaeliern die Gette der 40 Rarmaten ab, beren zeitweilig große politische Erfolge hier nur angedeutet werden tonnen; die Lehre der Karmaten scheint in hervorragender Beise kommunistische Elemente enthalten ju haben. Auch in Sudarabien gewannen die Jsmaelier Boden, von dort aus wiederum bei den berberischen, den Arabern feindseligen Stämmen Nordafrikas. Da die politische Beidichte nicht hierher gehort, intereffiert uns junachft nur, bag von Rorbafrita aus in- 45 folge ismaelifch gefinnter Emiffare bie Fatimiben in Egypten gur Berrichaft gelangten; man erinnere fich, daß zu diesen Safim bi'amri-lah, von welchem oben die Rebe war, gehörte; fo daß nun auch vom religionsgeschichtlichen Boden aus die Berbindung ber Drufenreligion mit diefem Manne begreiflich ift. — übrigens ift auch darauf hinzuweisen, daß es felbst heute noch in Syrien ismaelische Gemeinden giebt; auch die Affassinen, die 50 aus der Kreuzfahrerzeit so berüchtigt find, waren Ismaelier. — Uhnliche Lehren, wie die ber Rarmaten, finden fich auch bei den fogenannten Rofairiern, welche Gette bereits von afch-Schahraftani (vgl. Litteratur) unter ben Schiiten aufgeführt wird. Bahricheinlich ift Diefe Religionsgemeinschaft fruher entftanben, als Die Der Drufen; boch weiß man über ihre Entstehung und Entwidlung wenig. Aus dem Ratechismus der Rosairier geht her- 56 por, bag wir es bei ihnen ebenfalls mit einer Geheimlehre gu thun haben; besonders aber zeichnet fich diefe, fonft ebenfalls abftrufe und aus ben verschiedenften Elementen gufammengesette Religion dadurch aus, daß fie driftliche Gebräuche, wie den des Abendmahls in fich aufgenommen hat. Die Rosairier bewohnen das Gebirge nördlich vom Libanon; ihre Rahl wird auf ungefähr 15 000 Geelen geschätt.

42 Drujen

Die Lehre der Drufen ging aber in vielen Studen noch über die ber damaligen 38maelier und Karmaten, ihrer nachsten Borganger hinaus; auch betrachten die Drufen felbst die Religion der Jemaelier, ebensogut wie den Schittismus und den Jelam im allgemeinen als überwunden, ja als der ihrigen entgegengesett. Undererseits sehen die Musb limen mit Recht die Drufen nicht mehr als eine muslimische Gette, sondern als Unders gläubige an. Es bleibt nun unfere Aufgabe, die religiofen Anschauungen der Drufen shstematisch zu entwickeln. Dies hat insofern Schwierigkeiten, als seit de Sachs obengenanntem Busammenfaffendem Berte feine die Quellen erschöpfende Arbeit über diefen Gegenstand mehr erschienen ift, obwohl fich bas handichriftliche Material feit jener Beit in 10 den europäischen Bibliothefen bedeutend vermehrt hat. Doch tann es nicht 3wed eines unfer jegiges Biffen barftellenden Urtifels fein, diefes neue Material heranguziehen. Der Birrwar von Ideen, welcher in der Drufenreligion vorliegt, schredt von der Bearbeitung bes Materials zurud; freilich ift damit auch die Möglichkeit erschwert, die hiftorische Ent-widlung, welche auch diese Religion unzweifelhaft erlebt hat, genauer zu erkennen. Gine 16 Darftellung der Elemente der Drufenreligion muß aber auf die eigenen Schriften der Drufen gurudgreifen; aus den muslimifchen Schriften erfahren wir fehr wenig über fie, übrigens nennt ber arabifche Religionshiftorifer Schahraftani (ftarb ungefähr 1153 u. 3.) die Drufen noch gar nicht. Andererseits erschwerte der Umftand, daß man es mit einer Geheimlehre ju thun hat, wesentlich die Erkenntnis derselben; find boch die 20 Drufen geradezu verpflichtet, ihre Religionsgeheimniffe feinen Undersgläubigen gu offenbaren und ihre Bucher bor ihnen ju verbergen. Auch wird es felten vortommen, daß höhere, in die Beheimniffe ihrer Gette eingeweihte Drufen zu einer anderen Religion übertreten, und von ungebildeten Drufen ift nichts zu erfahren. Es ift daher nicht wunderbar, daß über diese Religion die abenteuerlichsten Ansichten in Umlauf waren und teilweise 25 noch find. Bon vornherein ift anzunehmen, daß manche Dogmen und Gebräuche, welche früher im Busammenhange jener gangen Religionslehre einen Ginn hatten, nur noch als unverstandene erhalten find; abgesehen davon, daß unter den heutigen Drufen faum viele tiefergehende religioje Studien betreiben werden, ift vor allem auch eine Beheimlehre und die Drufen mußten in ber That ihre Lehre bor ben Muslimen geheim halten, um 30 gebulbet zu werden - ja ber Gefahr in unverständliche Phrafen und Ceremonien auszuarten, fast noch mehr ausgesett als eine offigielle Religion. Die Buntartigkeit ber brufischen Religion ermöglicht es den Unhangern derfelben, daß fie im Gesprach mit Duslimen, die muslimischen Elemente ihrer Glaubenslehre betonend, fich als Muslimen hinftellen, aber auch Chriften und neuerdings fogar Freimaurern gegenüber dasfelbe Syftem 35 befolgen, natürlich ohne ihre eigenen Unschauungen preiszugeben. Bon ber Bobenlofigfeit der historischen Anschauungen, mit welchen ihr ganzes Religionsspiftem durchzogen ist, könnte bloß wahre Bildung sie überzeugen; diese ist aber, trot den vielen verschiedenartigen Missionsanstalten, auch in Sprien noch selten zu haben; von einer Einwirkung des Christentums burch die Maroniten, unter und neben benen die Drufen leben, fann natürlich feine 40 Rebe fein; ba ift nur ber allerschrofffte Gegenfag bentbar. Eher noch murbe es, unter Beigiehung politischer Faktoren, vor allem gerechter Behandlung von feiten ber Turken, gelingen, fie dem Islam gurudjugewinnen. Die Darftellung ber Glaubenslehre ber Drufen wird fich nach bem oben Gejagten immer noch wesentlich auf die Forschungen de Sachs (beziehentlich das oben angeführte 45 Buch Bh. Bolffs) ftugen muffen.

1. Die Lehre von Gott. Gott ift einzig; bas Befenntnis feiner Ginheit ift Die erfte Religionspflicht (vgl. S. 38, 48). Bahrend Diefe überaus ftrenge Betonung ber Ginheit Bottes mit der toranischen Lehre gusammenfällt, haben dagegen die Stifter der Drufenreligion mit ber Unichauung, daß Gott von allen Attributen losgemacht werben muffe 50 (tenzih), fich zur Bartei verschiedener freidenkerischer Richtungen, besonders der der Mutafiliten, geschlagen. Außerordentlich ftart wird in den Drufenbuchern hervorgehoben, daß Bott weder Uriprung noch Grenzen habe, daß teine Definitionen noch Benennungen auf ihn anwendbar feien; von einem "wie und wo" Gottes durfe nicht die Rede fein; vor jeder Anthropomorphisierung hat man fich ftreng zu hüten. Gott ift nicht blog unsichtbar 56 fondern auch unfagbar. Diese auf philosophischen Betrachtungen ruhende Definition des Gottesbegriffes fonnte einerseits zu einem gewiffen Pantheismus führen; andererfeits und hauptjächlich veranlaßte fie die Unschauung, daß Gott, um überhaupt einigermaßen den Menschen näher zu treten, sich ihnen unter förperlicher Gestalt offenbart habe. Gott hat sich alfo unter menichlichen Geftalten verborgen, ohne daß dieselben gunächst die Gottheit felbft maren; Gott ift und bleibt ftets derfelbe auch in Diesen Figuren, Die ihm als Schleier Drujen

dienen. Es ift baher Sache bes Glaubens jedes einzelnen Menschen, durch Bermittlung biefer Beftalten gur Erfenntnis Gottes und gur Uberzeugung von feiner Erifteng gu gelangen. Als lette von den zehn (oder neun) Infarnationen der Gottheit — benn fo tonnen wir doch fagen — ift die des Chalifen hafim (f. ob. C. 39, 11) zu betrachten, der

auch al-kaim (eig. ber Stehende) heißt, Die zum Teil recht sonderbaren, an Berrudtheit ftreifenden Sandlungen und Berordnungen Safims (vgl. S. 39, 18 ff.) werben von den Drufen als Erweife ber tiefften gott= lichen Beisheit aufgefaßt, Die Lacherlichfeiten in fpitfindiger Beife allegorifiert. Naturlich wurde Safim felbft, trop der oben betonten Untericheidung von Gott und dem menichlichen Trager ber Gottheit, von bem an fubtile Unterscheidungen weniger gewöhnten 10 Drufenvolte geradezu als Gott aufgefaßt; fein ratfelhaftes Berichwinden gab Unlaß gum Blauben, daß er nicht gestorben fei, sondern in der Butunft als Meffias wieder erscheinen und fich enthullen werde. Die Details Safim betreffend, vor allem auch die mit feinen verichiedenen Ramen getriebenen Buchftabenspielereien, find teils gu wenig bejagend, teils ju abstoßend, daß fie hier füglich übergangen werden fonnen; jedenfalls aber ift Safim 15 eine Figur, Die in feiner Beife Die Burde verdient hat, welche er im Religionsspftem der Drujen erlangte.

2. Die Behre bon ben Mittelwefen. Diefe find eigentlich die Abminiftranten für die Belt und zugleich die Brediger ober Briefter für die Menschen; fie beißen gewohnlich hadd (Blural hudud), b. h. Schranten, Gefete ober ajah (Blural ajat) b. h. 20 Offenbarungen, haben aber außerdem noch die verschiedensten Bezeichnungen. Die Saupt-benennungen beruhen darauf, daß schon vor bem Entstehen ber Drusenreligion jene Ausdrude des Koran von den fogenannten Bateniten allegorifch verftanden und auf Perfonen übertragen wurden. Im Suftem ber Drufen treten als folche Abminiftranten junachft abstratte Ideen auf, welche bann allerdings, wie die Infarnationen der Gottheit, auch 25 vertorpert vorgestellt wurden; dies beruht, wie ebenfalls schon bei den Bateniten, auf philofophischen Systemen, teilweise dem des Reuplatonismus. Im Grunde find aber diefe Berfonen, welche zu verschiedenen Beiten unter verschiedenen Namen lebten, blog als

Trager ber einen unveranderlichen Gbee angufeben.

Als erfter diefer Administranten wurde von dem Schöpfer aus feinem ftrahlenden 30 Lichte eine volltommene reine Figur, der Bille erschaffen, durch welchen dann alles andere gebildet ift. Derfelbe ist zugleich die allgemeine Bernunft, aus der alle Bahrheiten, welche es giebt, eine Emanation sind. Auch Sprecher (f. o. S. 41, 8) heißt dieses Prinzip. Es ift zu verschiedenen Zeiten als Imam erschienen; juleht in dem Imam ber Imame Samfa (f. o. G. 39, 31). Aber Diefer Samfa mar icon fruher neben Adam als Schatniel, 36 neben Roah als Buthagoras, neben Abraham als David u. f. w. bagewefen; jur Beit Bein war er ber mahre Deffias (neben dem falichen driftlichen) und hieß Eleagar. Aus der allgemeinen lichtvollen Bernunft trat, als sie sah, daß sie ohne ihres Gleichen war, und sich demgemäß überhob, sogleich auch der Bunkt der Finsternis hervor; dieser weigerte sich, dem göttlichen Besehl, er solle der Bernunft gehorsam sein, nachzukommen, daraus 40 entwickelte sich (im Anschluß an muslimische Borstellungen vom Teusel) das bose Prinzip und im Begenfat jum Behorfam die Biberfpenftigfeit, jum Licht die Finfternis, jur Demut ber Bochmut, jur Bahrheit die Unwiffenheit. Als nun die Bernunft erfannte, daß Gott fie habe auf die Probe fegen wollen, bat fie um Berzeihung; da fchuf Gott auf ihre Bitte hin den zweiten Administranten, die allgemeine Geele. Diese erhielt unmittelbar von 65 der Bernunft Die Renntnis ber Bahrheit; fie fteht im Berhaltnis gur Bernunft wie das Beib dem Manne gegenüber; aber von ihr haben die anderen Administranten erft ihre Eristenz. Auch die Seele ist zu gewissen Zeiten in körperlicher Inkarnation erschienen, z. B. in Hermes und Henoch. Hamsa bestellte in seiner Zeit einen Mann Namens Abu Ibrahim Ismael ibn Muhammed als Inkorporation dieses Prinzips. Durch die Ber- 50 bindung ber Bernunft mit ber Geele entstand ferner bas britte Bringip: bas Bort (neuplatonifch). Die Bernunft benötigte nämlich eines Beiftandes, ber fich zur Rechten des Begners, Die Seele eines Beiftandes, der fich gur Linten bes Begners ftellte; jo murbe aus der Bernunft das Bort, aus der Seele der Borangehende oder der linke Flügel gesichaffen. Über dieses vierte Brinzip enthalten die Drusenschriften sehr wenig Aufschluß. 55 Bahrscheinlich ist die Bezeichnung der Borangehende direkt dem System der Bateniten entnommen; dieselben kannten die im Drusischen System aufgeführten drei ersten Admis niftranten nicht, fondern blog den Borangehenden und ben Folgenden, den funften und letten ber brufijchen Abministranten. Diefer (auch ber linke Flügel benannt), spielt bei ben Drufen eine bedeutsame Rolle, ba er mit einem ber hervorragenoften brufifchen Schrift- en

44 Drufen

steller identifiziert wird, dem Abu'l-Hasan Ali, beibenannt al-Muktana oder Beha eddin (= Zierde der Religion). Dieser Mann schrieb noch um das Jahr 1038/9 u. Z.; er hat hauptsächlich die drusische Lehre dogmatisch sestgestellt. Nach ihm gab es keine be-

deutenderen Schriftsteller mehr.

Bon der geschilderten oberen Hierarchie ist eine untere zu unterscheiden: abhängig von dem "Folgenden" sind die geistlichen Leiter der Drusenreligion, welche Da'i (Missionar), Ma'dhün (einer dem etwas erlaubtist) und Mukassir (eig. Brecher, d. h. der anderen Glaubenssformeln) in absteigender Stusensolge heißen. Diese untergeordneten Glieder der drussischen Hierarchie werden übrigens durchaus als Menschen betrachtet. — Andererseits giebt es jenen 10 fünf geistig himmlischen Administranten gegenüber fünf des Frrtums, welche sich in bestimmten Personen: Muhammed, Ali u. s. w., die auch in Hakims Zeit wieder erschienen, verkörpert haben. Die drussische Hierarchie ist nach dem Gesagten eine sehr wohl geordnete

und ausgebildete.

3. Anthropologie, Stellung des Menfchen gur Religion u. f. w. Bas 15 den Schöpfungsprozeg betrifft, fo ftellen fich die Drujen vor, daß die Belt genau in bem Buftand erschaffen wurde, wie fie heute ift; mit anderen Borten fie ift wie Gott felbft unveränderlich. Dasselbe gilt auch von dem Endzweck der Schöpfung, den Menschen. Der Menich ift aus zwei Substanzen, der Bernunft und ber Seele und einer Accidenz, bem Rörper zusammengesett. Die Seelen find aus göttlichem Licht von Uranfang alle geschaffen 20 worden und zwar nach der Erschaffung der allgemeinen Bernunft. Die Bahl der Seelen bleibt fich, wie die der Menschen stets gleich; wenn ein Mensch stirbt, so geht seine Seele — aber mit geringen Ausnahmen ohne Erinnerung an ihren früheren Sip — in einen anderen Rorper über; Die Geelen ber Ungläubigen werden bann wieder ungläubige, Die der Gläubigen gläubige. In Tierleiber gehen die Seelen nicht über, wohl aber jenach: 25 dem ein Mensch gut oder schlecht gehandelt hat in bessere oder schlechtere, d. h. häßlichere Rorper. So ift es nun auch erflärlich, daß die Bahl der Befenner der Drufenreligion weder zu- noch abnimmt; übrigens glauben die Drufen, daß es auch im entferntesten Often in China Drufen gebe, fo daß die Seele eines gestorbenen Drufen auch dort wieder einen Rorper finden kann. — Es wird jedoch ein gewiffer Läuterungsprozest der Seele an-30 genommen: Die Seelen erreichen ihre Bollfommenheit freilich erft in Der letten Beit, Da Satim und Samja wieder ericheinen werben, und vermijden fich bann, von ben Banden der Rorper frei, mit dem 3mam. - Es wird bem Lefer nicht entgehen, daß auch in Diefem Stude vielfach Entlehnungen aus anderen Suftemen vorliegen; Die Urerichaffung ber Seelen ftammt wohl aus femitifchen Quellen, Die Lehre von dem befagten Ausgang

Die wahre Bissenschaft, welche die Seele des Wenschen gewinnen kann, besteht in der Einsicht in das Wesen und die Dogmen des Unitarismus, d. h. der Drusenreligion. Die Wissenschaft zerfällt in fünf Teile, von denen zwei sich auf die Natur beziehen, speziell Menschenazzneikunde und Tierarzneikunde sind; zwei andere beschlagen die Religion. Die eine dieser ist die Wissenschaft der äußeren Religion, der Offenbarung; diese ist Sache der Sprecher (Propheten) Noah, Abraham, Mose, Jesus und Muhammed. Bon diesen Sprechern (vgl. ob. S. 41, 3) hatte jeder seinen Usäs (d. h. Grundlage, oben U. Schweiger genannt) neben sich, welcher die Interpretation der Offenbarung repräsentiert; diese ist die zweite theologische Wissenschaft. Diese Sprecher haben jedoch alle bloß die wahre Religion, den drussischen Unitarismus vorgebildet; im Pentateuch, in den Psalmen, im Evangelium und im Koran ist dieser angekündigt, somit enthalten diese Bücher Wahres mit Falschem untermischt, und ihre Lehren sind durch das Eintreten der Drusenreligion antiquiert;

denn diese, die von Samsa gebrachte Lehre ift die unteilbare mahre Biffenschaft, die weder wächft noch abnimmt.

50 In Bezug auf die Kenntnis der Religion teilen sich die Drusen — was in ihren Schriften unseres Wissens nur schwach betont ist — in Eingeweihte (Alkal eig. \*ukkāl Plur von 'ākil — Berständiger) und Uneingeweihte (dschuhhāl, Plur. von dschāhil — Unwissender). Die ersteren haben einen viel höheren Rang, als die letzteren, auch unterscheiden sie sich durch ihre besondersfarbige Kleidung und sondern sich auch sonst von den 55 letzteren ab. Wahrscheinlich giebt es indessen auch Wittelstusen. Wie weit die "Eingeweihten" überhaupt noch positiv religiös sind, d. h. ob sie nicht wie bei den Ismaeliern (s. oben S. 40, 56) dem Pantheismus oder Indisserentismus versallen sind, lätz sich schwer bestimmen.

Die Gotteshäuser der Drusen befinden fich etwas außerhalb der Ortschaften in einto samen Winkeln; fie heißen daher Chalwa's, was einen solchen abgelegenen Plat bezeichnet. Drufen 45

Dort hausen öfter die Eingeweihten. Was für eine Art Gottesdienst in diesen Chalwa's betrieben wird, entzieht sich größtenteils unserem Wissen. Bielsach werden die Drusen besichuldigt, daß sie dabei dem Bilde eines Kalbes göttliche Berehrung erweisen. Wahrsichenlich ist dies nicht ganz aus der Luft gegriffen; möglicherweise ist jedoch das Kalb Symbol eines bosen Prinzips; auch die eigentümliche Sette der Jesiden in Kurdistan b

gelten ja als Teufelsverehrer und vielleicht nicht gang mit Unrecht.

In Übereinstimmung mit der oben angeführten Lehre von der Unveränderlichkeit der Körpers und Geisteswesen treiben die Drusen keinerlei religiöse Propaganda und sind durchaus nicht darauf bedacht, ihren Glauben auszubreiten. Natürlich wird dies in der Zeit, da ihre Religion entstand, anders gewesen sein. Bon der Zukunft erwarten die worden freilich, daß sie einmal zu Macht und Ansehen über alle Andersgläubigen erhoben werden. Dies wird durch die Wiederkehr Häfting bewirkt; derselbe wird dann, sein Schwert Hamsa anvertrauend, alle Andersgläubigen größtenteils ausrotten teils unterswersen und ein irdisches Reich gründen, in welchen seine Anhänger die Oberherrschaft sühren und zu großem Reichtum gelangen werden. Wann dieses messianische Reich, das is vielsach geschildert wird, eintreten werde, ist unbekannt; doch giebt es, wie bei den Christen und Muslimen "Anzeichen der Stunde". Unter anderem wird berichtet, daß die neue Beltordnung nahe sei, wenn es den Drusen am schlechtesten gehen und die Christen die Herrschaft über die Wustimen erlangt haben werden. Die Drusen können sich in unserer

Beit damit troften, daß es damit noch gute Beile hat.

4. Die Moral der Drusen ist, wie die der Muslimen mit der Pflicht des Glaubens eng verknüpft. Gerade hier tritt jedoch die völlige Losreißung dieser Sekte vom Islam, von dem sonst so manche Anschauungen in ihren Dogmen übrig geblieben sind, am schäfften hervor; die muslimischen Ritualvorschriften besonders auch des Gebetes, Fastens, der Pilgersahrt nach Mekka u. s. w. werden, nachdem sie schon von den Bateniten nicht 25 als äußere Leistungen betrachtet, sondern als allegorisch gedeutet worden waren, geradezu verworsen und als abgeschaft erklärt. Aus den Angaben der Drussschen Theologen geht aber nicht recht klar hervor, was eigentlich an die Stelle jener muslimischen Pflichten gesetzt wurde. Rach de Sach sind es solgende sieben: 1. Die Pflicht der Wahrhaftigkeit tetwa nach persischem Borbild?); 2. die Drusen sollen gegenseitig über ihre Sicherheit so wachen; 3. sie sollen der Religion, zu der sie sich bisher bekannten, dem Glauben und Kultus des Nichtigen und der Lüge entsagen; 4. sie sollen sich ganz von den bösen Geistern und den im Jrrtum besindlichen Menschen abtrennen; 5. sie sollen die Einheit Gottes, wie er durch alle Jahrhundert hindurch existiert hat (vgl. oben Ubschmitt 1 u. 2) anerkennen; 6. sie sollen mit Gottes Handungen, wie sie auch seinen, zufrieden sein; 7. sie 85 sollen sich ganz der göttlichen Führung im Glück und im Unglück überlassen (Art Fataslismus).

Eine weitere Ausführung Dieser Pflichtenlehre, Die kaum als Ethik bezeichnet werden darf, wird man uns erlaffen. Es werden außer diefen noch eine Angahl anderer Pflichten genannt; den Drufen wird vor allem auch ftreng anbefohlen, fich ungerechten Gutes ju so enthalten, fich mit Burde und Unftand ju benehmen und das Fluchen ju meiben. Das Beintrinten und das Rauchen ift wenigstens ben Gingeweihten (f. o. S. 44,55) nicht erlaubt. Aberhaupt follen fich die Drufen der Bescheidenheit, Mäßigfeit und Ginfachheit, besonders auch in Bezug auf ihre Rleibung befleißigen. Eigentliche Berbrechen follen ftreng beftraft werben; eventuell wird der Berbrecher aus dem Berfehr ausgeschlossen, d. h. in eine Urt 45 Bann gethan. Auch in Bezug auf Die ehelichen Berhaltmiffe giebt es Borichriften, obwohl bloß Unfage zu einer formlichen Rechtsordnung vorhanden zu fein icheinen. Im allge-meinen icheinen die Frauen bei den Drufen eine höhere und geachtetere Stellung einzunehmen, als bei ben heutigen Duslimen; fie werden gewöhnlich in Lefen und Religion unterrichtet; doch ist die Berschleierung vor Fremden auch bei ihnen nach alt-orientalischer 50 Sitte verordnet. Die Frauen tragen einen merkwurden, wie ein forn aussehenden But auf bem Ropf, über denfelben fällt ber Schleier herunter. Man fann den Drufen die Unertennung nicht verfagen, daß fie mit allen Braften beftrebt find, ihre eigentumlichen Unfichten und Gebräuche zu tonfervieren und ihr auf religiöfer Grundlage beruhendes Nationals

bewußtsein vor fremden Einstüffen zu verteidigen.
Die Darstellung der drussischen Lehre muß, wie schon angedeutet wurde, notwendigers weise in mehr als einem Punkt eine lückenhaste bleiben; es ist durchaus nicht anzunehmen, daß die Drusen selbst in Bezug auf alle ihre Dogmen ein geschlossenes und einheitliches System besitzen. Im Berlaufe der Jahrhunderte werden manche Anschauungen sich ents wickelt, andere in Bergessenheit geraten sein; jedenfalls wäre eine erneute kritisch-historische 60

46 Drujen Druffins

Sichtung ber brufifchen Lehren an ber Sand bes jest in Europa guganglichen Materials eine bantenswerte Aufgabe. Das Bild, welches man von ber Religion ber Drufen jest gewinnt, hat zwar vielfach abstogende Seiten; vieles erscheint uns unklar; aber die Bufammenfetung aus den allerverschiedenften Glementen, die in der Drufenlehre vorliegen, übt 5 andererseits doch eine gewisse Unziehung aus; benn es ift auffällig, wie viele alt-orien-talische Ibeen in versteinertem Zustande noch heute vorhanden sind; auch diese Religion mit allen ihren Schattenseiten, ift eben als eine auf der Grundlage alterer Anschauungen entwidelte, hiftorifch geworbene gu begreifen. M. Socin.

Druffus, Johannes, geft. 1616. - Abel Curiander, vitae operumque Johannis Drusil editorum et nondum editorum delineatio et tituli, Franckerae 1616, 4°; Jo. Meursii Athenae Batavae, Lugduni Bat. 1625, 4°, pag. 252 sqq. (mit einem Porträt); Rich. Simon, Histoire critique du V. T., Pariš 1678, 4° (Ausgabe von 1680, p. 499); Bayle, Dictionnaire historique et critique; (Nicéron), Mémoires, tom. XXII, Pariš 1735, p. 57—76. Deutiche Ausgabe, Band 16, Halle 1758, S. 186—200; Vrimoet, Athenarum Frisiacarum libri duo. 15 Leovardiae 1758, 4°, p. 59 sqq.; G. W. Meyer, Geschicke der Schrifterstärung, 3. Bd, Göttingen 1804, S. 418 f.; Tholuck, Das afademische Leben des 17. Jahrhunderts, 2. Abteilung, Halle 1854, S. 206 und 378; L. Diestel, Geschicke des AT. in der christlichen Kirche, Jena 1869, an vielen Stellen, besonders S. 422 st.; Add., 5. Bd, Leipzig 1877, S. 439 st. (von van Slee). 10 Drusii editorum et nondum editorum delineatio et tituli, Franckerae 1616, 4°; Jo. Meursii

Drufius, Johannes, der berühmte Drientalift und Ereget, einer von den Mannern, denen die hollandischen Universitäten und Schulen den Ruhm verdanken, vom Ende des 16. Jahrhunderts an und mahrend bes 17. Die auch von den lutherischen Theologen Deutschlands, Danemarts und Schwedens anerkannten Sauptfige ber biblifchen Biffenschaften gewesen zu sein, wurde in Dudenaarde in Oftflandern am 28. Juni 1550 geboren. 25 Sein Bater, Clement van der Driesche, wünschte, daß sein Sohn Theologe werde. Er ichidte ihn, 10 Jahre alt, nach Gent, wo er von Beter Didel Unterricht in der lateinischen und griechischen Sprache erhielt, brei Jahre spater nach Lowen, wo Cornelius Balerius und Johannes Stadius feine Lehrer waren. Infolge der religiöfen Birren und Rampfe wurde der fehr wohlhabende Bater, welcher ein eifriger Protestant war, im Jahre 30 1567 in die Acht erklärt; nachdem ihm der größte Teil seines Bermögens genommen war (f. Drusii epistola ad Pancratium Castricomium bei Curiander l. l. p. 34), fand er in England eine Bufluchtsftatte. Die Mutter Glifabeth, geb. Deder, eine ftrenge Ratholitin, wollte nicht jugeben, daß ber Sohn bem Bater folge. Gie ließ ihn querft nach Dubenaarde tommen und schicfte ihn dann nach Doornit (Tournay); doch gelang es 35 ihm am Ende des Jahres 1567, sich der von der Mutter angeordneten Beaufsichtigung zu entziehen und sich zu seinem Bater nach London zu begeben, wo er von tüchtigen Männern Unterricht erhielt, auch in der hebräischen Sprache. Bon besonderer Bedeutung für ihn war ber Berkehr mit Anton Rudolph le Chevalier (vgl. Jöcher III, Sp. 2287), einem in den biblifchen Biffenschaften ausgezeichneten und ber hebraifchen Sprache tunso digen Mann, welcher 1568 nach London kam, hier den jungen Drufius unterrichtete, ihn lieb gewann und, als er bald darauf als Professor der hebraischen Sprache nach Cambridge berufen wurde, ihn nicht nur mit fich nahm, sondern auch in seinem Sause wohnen ließ. Nach einem Sahre etwa kehrte le Chevalier in sein Baterland Frankreich gurud. Drufius blieb mit Erlaubnis seines Baters noch ein Jahr in Cambridge, wo er fich jest sorzugsweise mit dem Studium der griechischen Rlaffiter beschäftigte. Nach London ging er 1571 gurud; von hier aus wollte er Franfreich besuchen, gab aber bie Reise auf, als er die Nachricht von den Greueln der Bartholomausnacht erhielt. Um diese Beit gelangten an ihn zwei Aufforderungen zur Übernahme erwünschter Amter in Oxford und Cambridge. Er entschloß fich, nach Orford zu gehen, wo er, 22 Jahre alt, die Brofeffur so der orientalischen Sprachen übernahm. Nachdem er vier Jahre mit großem Erfolge als atademischer Lehrer in Orford gewirft hatte, ging er, wie angegeben wird, aus Rudficht auf feine Familie, nach Lowen, um hier die Rechte gu ftudieren. 218 er infolge neuer Kriegsunruhen Löwen verlaffen mußte, begab er fich wieder zu seinem Bater nach London. Rach ber Pacifikation von Gent 1576 konnte der Sohn und bald nach ihm auch der 55 Bater in Die Beimat gurudfehren. Gin Unerbieten, in Staatsbienfte gu treten, ichlug Druffus aus, nahm aber 1577 einen Ruf nach Lenden an, wo er Professor der orien-talischen Sprachen wurde. Hier verheiratete er fich am 18. Oktober 1580 mit einer Ratholifin Maria van der Barent (Maria Barentia), die der protestantischen Lehre zugethan war und bald nach der Sochzeit zur protestantischen Rirche übertrat. Da eine forgenlofere so Stellung, als er in Lebben gefunden hatte, ihm erwunscht fein mußte, folgte er 1585 Drufius 47

einem Rufe nach Franeder, wo er bis zu seinem am 12. Februar 1616 (alten Stils) erfolgten Tobe noch 31 Jahre als Professor ber hebraischen Sprache lebte. Eine ruhige Thatigleit war ihm jedoch nicht vergonnt; fie konnte mitten unter ben theologischen Streitig-leiten, deren Schauplat damals die Niederlande waren, einem Manne nicht zu teil werden, ber von fich felbst befannte: non sum theologus; an Grammatici nomen, 5 quod aliquando probrose mihi objectum, tueri possim nescio. Amici, quos nosti, negant: ego non contradico. Quid igitur es, inquies? Christianus sum, pelakydis sum, qui scribendo proficio et proficiendo scribo (Drusii tetragrammaton, Francecer 1604, p. 81. Bgl. Tholud a. a. D. S. 206). Seine Gelehrsamfeit und Tüchtigkeit fand aber überall, wo der theologische Standpunkt das unbefangene Urteil wicht trübte, Anerkennung. Als sich das Bedürsnis kundgab, statt der gedräuchlichen hollandischen übersetzung der Bibel, vorzugsweise des AT.S, quae, wie Philipp van Marnix herr von Mont Saint Altegonde, in einem Briefe an Drufius fich ausdruckt, ex vitiosa Germanica Lutheri facta est vitiosior Belgico-Teutonica, eine neue aus der Urfprache anzufertigen und zu Diefem Zwede 1596 eine Rommiffion niedergeset ward, 15 ichlugen Die Staaten Frieslands ihn jum Mitgliede berfelben vor. Arminius und Uhtenbogard hatten ihn zur Teilnahme an dieser Kommission empsohlen, doch mußte sie sich bald unverrichteter Sache wieder auslösen, wahrscheinlich und ihre Mitglieder nicht ohne Grund im Berdacht standen, der Lehre des Arminius anzuhängen. Sinden anvertrauen und vollend wollte das Werk der Bibelübersehung lieber anderen Händen anvertrauen und vollerief dazu nach dem Tode des Philipp van Marnix († 1598) andere Männer, vgl. Briesmoet, l. l. p. 52. Im Jahre 1600 beauftragten die Generalstaaten unsern Drussius, Anwerkungen zu den schwierigten Stellen des AK sie und serben und senten ihm damit Unmerfungen gu ben ichwierigften Stellen bes UT.s gu ichreiben, und festen ihm, bamit er ungeftort mit biefer Arbeit fich beschäftigen tonne, nicht nur einen Behalt von 400 Bulben aus, fondern ersuchten auch die Staaten Frieslands, ihn von allen Geschäften seines Umtes 25 ju befreien. Diefe gingen willig auf Diefes Befuch ein, hielten ihm fogar einen Schreiber ans öffentliche Kosten, schlugen dem berühmten Manne, der so vielen Studierenden der Theologie Franeder zu besuchen Beranlassung war, seine 1603 an sie gerichtete Bitte, ihn aus seinem Amte zu entlassen, ab und sorgten später dafür, daß Sixtinus Amama, einer seiner begabtesten Schüler, unter seiner besonderen Aufsicht sich weiter auszubilden in den so Stand gesetzt ward, um dereinst sein Nachfolger zu werden. Wiewohl Drusius der ihm übertragenen Arbeit mit großem Fleiße oblag, mußte er boch nicht felten Borwürfe über ift langfames Fortichreiten hören; auch hatte er, ber Freund von Arminius und Uhtenbogard, viele Anfechtungen von seiten anderer Theologen zu erdulden, welche feine eregetischen Ergebnisse, wo sie von herrschenden Annahmen abwichen, als Irrtümer und will- 35 fürliche Bermutungen zu bezeichnen immer geneigt waren. Dadurch wurden die letten 16 Jahre seines Lebens ihm vielsach verfümmert. Mußte er sich doch schon im Jahre 1600 in einem Briefe an Pancratius Castricomius (vgl. oben) gegen den Verdacht verteidigen, daß er es mit der protestantischen Kirche nicht aufrichtig meine. Selbst die sittliche Ehrbarteit feines Saufes und feiner Familie ift angefochten worden. Wir wundern uns nicht, w daß er viele Feinde hatte. Er galt eben in einer Beit fturmischer Rampfe und aufgeregter Leidenschaften für einen unentschiedenen Mann, weil er mit aller Rraft der Forderung ber biblifden Biffenichaften fich jugewandt hatte und bei feinen Forschungen bogmatifche Bestimmungen nicht als maßgebend anerkennen konnte. In der Borrede zu Henoch sive Bestimmungen nicht als maßgebend anersennen konnte. In der Vorrede zu Henoch sive de Patriarcha Henoch eiusdemque raptu et libro (Francker 1615, 4°) sagt Drusius: 45 Haec et alia, quae hoc libro continentur, ut in aliis omnibus a me unquam editis aut edendis subjicio libens ecclesiae catholicae judicio, a cujus recto sensu si dissentio non ero pertinax. Concedatur modo mihi aliqua libertas in exponendo textu, praesertim ubi tanta varietas interpretum est, ut sere nescias quem sequaris. Auch sonst berust er sich auf das judicium ecclesiae ca-50 tholicae (natürlich nicht der römisch-satholischen, der heimlich zugethan zu sein, ihm gerade auch wohl wegen solcher Aussagen einzeln von Gegnern vorgeworsen ist); diese ecclesia catholica stellte er den einzelnen Kirchen und sirchlichen Parteien gegenüber, von denen er in seiner gesehrten Thätigseit sich nicht beschränken lassen will. Daher die Borwürfe und harten Beschlichungen, die ihn seider nur zu sehr erbitterten, deren Uns 55 gerechtigseit im ganzen und großen nicht nur von ihm, ost mit harten Worten, ausgedeckt, sondern auch von Amama und anderen nachgewiesen ist. — Während seines Lebens wurde londern auch von Amama und anderen nachgewiesen ift. - Bahrend feines Lebens wurde mur ein Kleiner Teil der Unmerkungen zu den alttestamentlichen Büchern und zu den Apotruppen befannt gemacht; nach feinem Tobe beforgten Amama und andere Die Berausgabe ber übrigen in fechs eingelnen Teilen in 4°, 1617 bis 1636. Auch jum NT. fchrieb 60

Drufius in berfelben Beife Unmerfungen, Die als Erganzungen zu benen von Erasmus, Beza u. f. f. angesehen werden fonnen und namentlich auch Erlauterungen aus bem Talmub und den Rabbinen enthalten; ihr erster Teil erschien unter dem Titel: Annotationes in totum Jesu Christi NT seu praeteritorum libri decem, Franckerae 1612, 4°; s ber zweite ibid. 1616 (vgl. Meyer a. a. D.). Seine famtlichen Werke gab fobann Amama in 10 Folianten heraus, Arnh. und Amft. 1622 bis 1636. — In Den Criticis sacris fteben die Unmerkungen von Druffus nach benen des Sebaftian Münfter, Baul Fagius, Batablus, Caftalio und Clarius; sie gehören zu den bedeutenosten und vorzüg-lichsten in diesem großen Sammelwerke; vgl. R. Simon l. l. — Berzeichnisse der zahlweichen Schriften des Drufius, die größtenteils exegetischen Inhalts find, findet man bei Meursius, Briemoet, Niceron (auch in der deutschen Ausgabe) und sonft. — Drufius' altefte Tochter Agnefa, geb. ben 22. Marg 1582, heiratete im Jahre 1604 Abel Curiander, ber eine Lebensbeschreibung feines Schwiegervaters herausgab (vgl. oben). Sein altefter Sohn, auch Johannes Drufius genannt, geb. am 26. Juni 1588, ward schon als Knabe 15 ein großer Gelehrter; er foll (nach Scaliger u. a.) feinen Bater in der Renntnis der hebraifchen Sprache übertroffen haben, ftarb aber, erft 21 Jahre alt, noch 7 Jahre bor feinem Bater in Chichefter in Suffex (vgl. Niceron a. a. D. und Jacob Bernays, Joseph Juftus Scaliger, Berlin 1855, G. 20). (Ernft Bertheau +) Carl Bertheau.

Druthmar, Christian, um 865. — Ed. princ. der Kommentare zu Matthäus, 20 Lukas und Joh. von Jakob Wimpheling, Straßburg, Joh. Grüninger 1514. Die Ausgabe ist selten, ein Exemplar besindet sich in der Leipziger, ein anderes in der Straßburger Bibliothek. Ausgabe des Matthäuskommentars von M. Molther, Hagenau Johan Secer 1530, auch von dieser Ausgabe ein Exemplar in der Leipziger Bibliothek. BM 15. Bd u. MSL 106. Bd wiederholen den Text von Wimpheling; E. Dümmler, Ueber Christian von Stavelot SBA 25 1891 S. 935.

Unter dem Berfassernamen Christian Druthmars ist ein ausführlicher Kommentar zum Matthäusevangelium und zwei fürzere zu Lukas und Johannes gedruckt. Indes hat Dümmler in der angeführten Untersuchung gezeigt, daß der Name Druthmar kein Necht hat: die Handschriften kennen ihn nicht; er entstammt vielmehr erst einer Notiz des Trithemius

30 (de script. eccl. 280), und muß alfo aufgegeben werden.

Christian war, wie sich aus dem Prolog zum Matthäusevangelium ergiebt, Wönch in dem Kloster Stabulaus (Stablo, Stavelot südöstlich von Lüttich). Aus den Vorträgen, die er in der Klosterschule über das Matthäusevangelium hielt, ist sein Kommentar erwachsen. Sigibert von Gemblour erwähnt ihn de ser. eccl. 72. mit den zwei Säpen: Schristianus ab Aquitania in Galliam veniens nomen suum scribendo notificavit. Exposuit enim evangelium Matthaei, promittens etiam de aliis evangeliis se tractaturum. Gegen die aquitanische Herfunst Christians hat Dümmler kein Bedenken; er sieht sie durch eine Bemerkung über die Basken und Spanier (S. 1379 D) halb und halb bestätigt. Aber sollte nicht diese Stelle vielmehr die Quelle für Sigiberts Angabe sein? Und macht nicht die wiederholte Erwähnung "unserer Alpen" (S. 1382 D) und bes. S. 1401 C: Sicut nostri Alpes sunt in Burgundia) wahrscheinlich, daß er aus dem romanischen Alpengebiet, also aus Burgund stammte? Seine Zeit läßt sich nur annähernd bestimmen: er erwähnt S. 1456 B den Anschluß der Bulgaren an das Christentum als im Gange besindlich (cottidie baptizantur), eine Bemerkung, die auf die Zeit um 865 sührt. Dümmler hat sür das Jahr 880 einen Dekan Christian zu Stablo nachgewiesen (S. 937); es entbehrt demnach nicht einer gewissen Ehristian identisch ist.

Der Matthäuskommentar steht über den Durchschnittsleistungen des 9. Jahrhunderts. Zwar war auch Christian von älteren (s. Dümmler S. 941 und 951) und neueren Autoren (S. 1276 C stammt aus Smaragdus Coll. S. 20 A) abhängig; aber er beschränkte sich doch nicht auf das Erzerpieren, sondern er arbeitete mit einer gewissen Selbstständigkeit. Auch sein Urteil über den Wert der buchstäblichen und der allegorischen Auslegung war verhältnismäßig treffend; er bevorzugte die erstere, da sie mehr nüße, ohne doch die letztere zu mißachten (prol. S. 1262 f.). Die beiden anderen Kommentare stehen nicht auf derselben Höhe. Man möchte vermuten, daß sie nur Entwürse sür Vorträge sind.

Dualismus bezeichnet in religionsgeschichtlichem Sinne die Annahme von zwei sich feindlich gegenüberstehenden höheren Mächten, von denen die eine das sittlich Gute sowie alles dem Menschen Wohlthätige und Angenehme in der Natur repräsentiert, die andere Dualismus.

dagegen als Urheberin bes Bojen und alles Ubels ericheint. Man hat vielfach behauptet, daß alle heidnischen, ober wenigstens alle polytheiftischen Religionen dualiftischen Charafter an fich tragen, aber diese Behauptung ift nur in fehr beschränktem Umfange richtig. Bir finden überall in ben polytheiftischen Religionen ben Glauben an bamonische Machte, von denen das Schicffal des Menschen in vieler Beziehung abhängig ift, deren schädlichen 5 Birkungen gegenüber der Mensch der Hilfe der Götter bedarf; diese Dämonen sind Feinde der Götter wie der Menschen, vor allem aber das lettere. Sie erscheinen als Personififationen aller ben Menichen ichablichen und unangenehmen Naturvorgange und ereigniffe fowie als Urheber und teilweise Bersonifitationen von Rrantheit und Tod. Damit ift aber ihre Birksamkeit erschödeft; wir finden mit einer Ausnahme in keiner heidnischen 10 Religion die Annahme, daß die Thätigkeit dieser Dämonen auch auf das sittliche Gebiet sich erstreckt; sie greisen hemmend und zerstörend nur in die natürliche Weltordnung ein, aber nicht in die sittliche, und zeigen nirgends die Tendenz, den Menschen zum Absall von den Göttern und zu bösem Thun zu versühren. Dagegen erscheinen die Götter überall, wenigftens in alterer Beit, als Urheber und Suter der natürlichen und der fittlichen Belt- 16 ordnung, fie haben neben ihrer Naturbedeutung überall die Beziehung jum Sittengeset, als beffen Urheber fie gelten, beffen Ubertretung fie ftrafen. Freilich hat in fpaterer Beit Die mythologische Entwidlung vielfach zerftorend in diese ursprünglichen Borftellungen eingegriffen, injofern die Gotter infolge berfelben mehr und mehr menichlich benfend, fühlend und handelnd, mit menichlichen Leidenschaften, felbft Fehlern und Laftern behaftet erscheinen 20 und dann natürlich nicht mehr geeignet find, huter der fittlichen Beltordnung ju fein; boch hat die mythologische Entwidlung die ethische Bedeutung der Gotter nirgends vollftandig gerftoren tonnen. Es fann banach von einem burchgeführten Dualismus in ben meisten heidnischen Religionen feine Rebe sein. Über den Ursprung der Dämonen findet sich in keiner Religion eine feste Lehre, und die dämonischen Mächte find nicht, wie 26 bie Gotter, ju einem einheitlichen Reiche gusammengefaßt. Bon den animistischen Re-ligionen — Schamanismus und Fetischismus — tann hier gang abgesehen werden: in ihnen ift bas religiofe Denten und Sandeln beherricht von dem Beifter- und Damonenglauben, mahrend ber Glaube an Gott ober Gotter, wo er noch vorhanden ift, religios

bedeutungslos geworden ift. Innerhalb des gesamten Beidentums finden wir nur eine Religion, die als dua-listisch im vollen Sinne des Wortes bezeichnet werden kann, nämlich den Parsismus, die auf ber Berfündigung bes Barathushtra ruhende Religion ber Arier in Fran. Rach ber parfifchen Lehre eriftierten von Unfang an zwei perfonlich gefaßte Machte, Uhura Magba ber beilige Geift und Anra Mainnu ber boje Geift. Abura Magda ift ber Schöpfer ber 36 übrigen Gotter und ber Menichen, fowie alles beffen, was in der Ratur von den Denichen als wohlthätig und forderlich empfunden wird, der Urheber des Lebens, der Gefundheit, des Bohlfeins. Ebenso ift er aber auch Urheber und hüter der sittlichen Beltordnung, ihm gehört Reinheit, Bahrheit, Gerechtigfeit und Beiligfeit gu. Dagegen hat Anra Mainyu Die Damonen geschaffen und alles Schabliche in ber Natur; von ihm ftammen w Krantheit, Tod und alles Ungemach, und nach der sittlichen Seite hin ist er der Urheber aller Unreinheit, Luge, Ungerechtigkeit und Gunde. Es ift fein Beftreben, den Menfchen, ber feiner Schöpfung nach in bas Reich bes Ahura Magba gehört, burch Berleitung gur Gunbe in fein eigenes Reich binubergugiehen, um baburch feine Dacht gu ftarten für ben Kampf gegen Uhura Mazda, der durch die gesamte Beltdauer sich hindurchzieht und erst is am letzten Ende zur Entscheidung gebracht wird. Der Dualismus geht danach durch die ganze Natur hindurch: alles was existiert, gehört entweder der Schöpfung des Uhura Mazda oder der des Anra Mainhu an, nur der Mensch kann sich vermöge seines freien Billens für bas eine ober bas andere ber beiden Reiche entscheiben. Er ift von Ahura Mazda geschaffen, und es ift danach seine Pflicht, in dem Rampfe sich bewußt auf Die 50 Seite seines Schöpfers zu stellen und alles, was der Schöpfung des Bosen angehört, mit aller Energie gu befampfen; aber er fann auch ber Berführung von feiten bes Unra Mainhu nachgebend sich von seinem Schöpfer lossagen und bessen Gegner im Kampse unterstützen. In sebem Menschen, den Anra Mainhu zur Sünde zu verleiten vermag, gewinnt er einen Bundesgenossen für die Berwüstung und Zerstörung der göttlichen 56 Schöpfung. Der Dualismus ist allerdings nicht so aufzusassen, daß zwei völlig gleich machtige Wesen sich in dem Kampse gegenüberstehen, Uhura Mazda ist vielmehr dem Unra Mainyu in jeder Beziehung überlegen: Die Schöpfung bes letteren ift feine felbftfiandige, fondern durchweg eine Gegenschöpfung, fie folgt Schritt für Schritt der des Ahura Mazda. Bor allem aber befigt dieser höheres Wiffen, durch welches von Anfang 60

an ber Kampf zu seinen Gunsten entschieden ist. Zwar vermag Anra Mainyu während der ganzen Weltdauer den Kampf zu führen, aber am Ende muß er unterliegen; dann wird er samt seiner ganzen Schöpfung vernichtet werden und die Menschen, die die dahin infolge ihrer Sünde seinem Reiche angehört haben, werden in dem großen Weltbrande 6 gereinigt wieder in das Reich ihres Schöpfers zurücklehren. Damit wird also nach parssischer Lehre der Dualismus, der die gesamte Weltentwicklung von Ansang an beherrscht hat, am Ende vollständig aufgehoben; nach dem letzen Kampse wird nur das Reich des Guten noch bestehen, während das Reich des Bösen völlig zu Grunde gehen wird. — Es ist innerhalb des Parsismus der Versuch gemacht worden, auch für den Ansang den Duas lismus aufzuheben: die Sekte der Zervaniten lehrte, daß die beiden Gegner Ahura Mazda und Anra Mainyu von einer unpersönlichen Macht abstammten, dem Zrvan akarana, der grenzenlosen Zeit. Aber nach der Lehre des eigentlichen Parsismus ist der Dualismus uransänglich und wird erst am Ende überwunden werden.

Bum Schluß mag noch darauf hingewiesen werden, daß auch im Buddhismus sich is eine Verkörperung des bösen Prinzips findet in Mara, dem Gotte des Todes und Fürsten dieser Welt, der beständig bemüht ist, den Buddha selbst und alle seine Gläubigen von dem Wege der Erlösung abzubringen und sie in das Weltleben zu verstricken. Doch kann hier von Dualismus keine Rede sein, da dem Reiche des Mara kein Reich des Guten gegenübersteht, sondern nur die freimachende Lehre des Buddha, die dem einzelnen Menschen die Möglichkeit giebt, dem Weltleben und damit der Herrschaft des Mara zu entrinnen.

Im Borhergehenden ist nur der religiöse Dualismus behandelt worden als ein Versuch, die Existenz des Bösen und des Übels in der Welt zu erklären. Der Dualismus von Geist und Materie, der ebenfalls eine solche Erklärung zu geben bestimmt ist, gehört lediglich philosophischen Systemen an und sindet sich nirgends als Bestandteil einer Volksteligion, konnte daher hier übergangen werden.

B. Lindner.

Dubosc, Beter, geft. 1692. — Bayle, Art. Bosc; Saag, France protest. IX, 376, 33; A. Vinet, Histoire de la prédication parmi les réformés de France au dix-septième siècle, p. 350—471, Baris 1860.

Beter Dubosc, Sohn eines Abvotaten am Parlament zu Rouen, war geboren ben 80 21. Februar 1623 zu Bapeur, ftudierte Theologie zu Montauban und zu Saumur, und wurde bereits in seinem 23. Jahre Pfarrer der reformierten Gemeinde von Caen. Früh durch eine feltene Rednergabe ausgezeichnet, war er einer der ersten unter den Predigern seiner Rirche, welche der trocenen dogmatischen Methode entsagten, um durch Bilder und oratorifche Bendungen auf die Phantafie und das Gefühl ber Buhörer zu wirten. 3war 36 finden fich in den von ihm erschienenen zwei Predigtfammlungen (2 Bde, Rotterd. 1692, 8°, und 4 Bbe, ebendaf. 1701, 8°) noch mehrere Stude, die vorzugsweise nur Dogmen erponieren, die anderen aber find meift praftische Anwendungen biblischer Thatsachen und Ideen; so namentlich die treffliche Predigt über die Thränen Petri, wegen der er von den Jesuiten angeklagt und nur auf Verwendung des Herzogs von Longueville nicht weiter werfolgt wurde. Sein Ruf war so groß, daß 1658 das Konsistorium zu Charenton ihn an diese Kirche, in die Nähe der Hauptstadt berief; die Gemeinde von Caen entließ ihn aber nicht. 1663 prafibierte er ber Synode von Rouen. Bon ben Ratholifen wegen feines Einfluffes gehaßt, wurde er auf eine Berleumdung bin 1664 nach Chalons verwiefen; allein auf die Erflärung, die er dem Rangler Letellier gab, durfte er nach Caen 45 gurudfehren. In ben feit 1665 immer heftiger werbenden Berfolgungen leiftete er feiner Rirche, durch Mut und Gewandtheit in den Berhandlungen mit dem Sof, wichtige Dienfte; seine würdevolle Beredtsamkeit verschaffte ihm Achtung selbst bei Ludwig XIV., vor dem er mehrmals die Sache seiner Glaubensgenossen zu verteidigen hatte. Ein Spruch des Parlamentes von Rouen, vom 6. Juni 1685, verbot ihm, sein Amt länger in Frankreich dauszuüben; er zog sich nach Holland zurück, wo ihn der Prinz von Oranien mit der größten Ehre aufnahm; er stadt den 2. Januar 1692 als Pfarrer zu Rotterdam. Sein Schwiegerfohn Legendre, fruher Pfarrer gu Rouen, dann gu Rotterdam, gab feine Lebensbeschreibung heraus, welcher er eine für die Beitgeschichte wichtige Sammlung von Reben, Bebenfen und Briefen Duboscs beifügte (Rotterd. 1694, 8°, und vermehrt 1716, 8°). C. Schmidt + (Pfender).

Dubourg, Anna, geb. um 1520, geft. in Paris 23. Dezember 1559, ist eine ber ebelsten Erscheinungen bes französischen Protestantismus, hervorragend durch seine Kenntnisse und die Liebenswürdigkeit seines Charakters, der erste protestantische Märthrer aus Dubourg

den höheren Ständen. — Quellen. Die ausführlichste Darstellung des Prozesses mit insteressantem Detail giedt: La vraye histoire contenant l'inique jugement et sausse procédure contre Anne Dubourg etc., Anvers (Genève) 1561, 12°; wieder abgedruckt: Mémoires de Condé, London 1743, I. Auch die gleichzeitige Histoire des persecutions et martyrs de l'église de Paris depuis 1557—1560 (von Chandieu), Lyon 1563, sowie die erste Aussage von Crespins 5 Rättyrergeschichte (1554) geben wichtige Beiträge. Neuere Darstellungen in France protest. V. wo auch das Glaubensbesenntnis abgedruckt ist und die zwerlässige Studie von Lelièvre, im Bulletin de l'histoire du protest franç. T. 35 und 37; im lettern Bande auch einige Dosumente über den Prozes. Sonst vgl. die Litteratur dei Coligny Bb IV S. 219, 25 ss.
Unna (wohl gleich Annas — Hannas) Dubourg war um 1520 in Riom, Dep. 10

Buy De Dome, geboren, wo feine Familie (fein Bater hieß Etienne Dubourg de Ceilloug) icon lange anfaffig war und ju ben angejehenften bes Landes gehörte. Gein Dheim Anton Dubourg, 1535 Rangler von Frankreich, bestimmte Unna, den altesten von 3 Bris dern, die Rechtswiffenschaft zu studieren. Nachdem er einige Jahre als Advokat praktiziert, tam der talentvolle junge Mann als Professor des Civilrechts an die auch durch ihre 16 Freifinnigfeit domals hochberühmte Universität Orleans, wohl um 1547; aus den fparlichen Rachrichten über fein bortiges Birten tonnen wir nur entnehmen, bag er 4. Mai 1550 Doftor ber Rechte wurde, und bag er breimal, 1553, 1555, 1557, bas Reftoramt der Universität befleidete. Berühmt wird feine Leutfeligfeit gegen die Studenten und bag er mit feinem Tatte verftand, verschiedene Male die Streitigkeiten gwischen den einzelnen 20 Nationen auszugleichen. Nach France Protestante V, 569 foll noch auf der öffentlichen Bibliothet in Orleans ein Manuffript Dubourgs über juridische Gegenstände sich finden. In Diefer Beit icheint er auch bem Protestantismus naher getreten gu fein; in Dubourgs elterlichem Saufe mar berfelbe nicht fremd, zwei feiner Bruder find ber neuen Behre jugewandt gewesen, die Universität Orleans bewahrte Die Erinnerung an manchen 26 eifrigen Beforderer der Reformation, an ben ich mabifchen Magifter Melchior Bolmar und beffen berühmte Schuler Calvin und Bega, in ber Stadt war eine evangelische Gemeinde, von welcher manche Mitglieder ihre hinneigung ju ber neuen Lehre bamals mit dem Tode busten. - Ein ruhiger, besonnener, gemiffenhafter Mann machte er fich ernftlich an die Brufung ber evangelischen Lehre, ehe er fich fur Diefelbe entschied. Bon feiner Renntnis so der heiligen Schrift, ber Rirchenväter, ber Rirchengeschichte, legen später feine Untworten in den Berhoren herrliches Beugnis ab, oft gur Berlegenheit und Beschämung feiner Untersuchungsrichter. Um 19. Oftober 1557 wurde er als geiftlicher Rat (conseiller-clere) in bas Barifer Barlament berufen, unter beffen unmittelbarer Aufficht die Universität Dr. leans ftand. Damals mar er noch nicht jum Brotestantismus übergetreten, er hatte fonft 36 Die Beihen als Diakonus nicht annehmen konnen. Aber bald neigte er fich der neuen Behre gu; noch Dftern 1558 ging er gur Deffe nur feiner Dienerichaft gu lieb, fpater nahm er, wie er felbft befannte, an ben Berfammlungen ber protestantischen Gemeinde in Baris teil und feierte auch bas Abendmahl mit ihnen, Oftern 1559. Bald follte Die Beit tommen, ba er feinen Glauben offen befennen mußte.

Bon feinen Rollegen im Barlament hingen die jungeren und talentvolleren jum Teil auch ber Reformation an, andere, wie bie Brafibenten Barlay und Geguier, ftimmten aus Abneigung gegen die Inquisition für ein mitberes Berfahren gegen die Reber. Ihnen gegenüber ftanden Die fanatischen Blutrichter Minard, Le Maiftre und St. Undre, von welchen man fagte, daß fie fich aus den eingezogenen Butern ber Singerichteten bereicherten. 40 In der grande Chambre hatten die letteren, in la Tournelle die ersteren, "die Guten" (wie Beza fie nennt), die Oberhand. 3m Frühjahre 1559 tam diefe Meinungsverschieden: heit offen zu Tage; vier Burger von Toulouse, ber Leugnung ber Transsubstantiation angellagt, waren von ber la Tournelle, besonders auf die Ausführung Dubourgs, daß auch die griechische Rirche die Brotverwandlung nicht lehre, nur gur Berbannung verurteilt 50 worben. Faft gu gleicher Beit ließ bie Grande Chambre einen armen Binger, Bierre Chevet, verbrennen. Diefen Zwiefpalt auszugleichen, berief ber General-Brofurator Bourdin eine Bejamtfigung des Parlaments, eine fog. Mercuriale, 26. April. In den langen Berhandlungen ichien es, als neige fich die Dehrzahl bes Barlamentes, von Du Ferrier, Duval geleitet, der Ansicht zu, die vorhandenen Gesetze möglichst mild auszulegen und 55 auf eine Berbesserung der Gesetzgebung anzutragen. Anton Fumée verlangte offen die Berufung eines freien Konzils. Da wandten sich Le Maistre, Minard und Bourdin unmittelbar an ben Ronig und ftellten ihm Die Digachtung feiner Editte und die brobenden Befahren bes tatholijchen Glaubens vor. Der reigbare, auf fein Unfehen eiferfüchtige Sonia Beinrich II. ließ fich besonders auch auf Die Borftellungen bes Rardinals von 60 Bothringen hin leicht für fie gewinnen; ohnedies maren feit bem Frieden von Chateau52

Cambresis (3. April) Spanien und Frankreich barauf bedacht, der immer weiter um sich greisenden Reterei Einhalt zu thun (daß in einem geheimen Artikel des Friedens die Aussrotung der Protestanten förmlich beschlossen wurde, läßt sich nicht nachweisen). In einer sogenannten Königssitung wollte er das Parlament einschüchtern. Am 14. Juni (Beza and die meisten haben den 10., de Thou den 15., der 14. war sedenfalls ein Wittwoch) erschier naerwartet mit großem Gesolge im Augustinerkloster (die Räume des Justizpalastes waren zum Hochzeitssest von Elizabeth, Heinrichs Tochter, mit Khilipp II. verwendel). In kurzer heftiger Rede setzte er den Zweck seiners Kommens auseinander: nachsdem der Frieden mit dem Auslande hergestellt sei, hosse er, auch die religiöse Spaltung waszuheben; er erwarte, daß das Parlament ernstlicher als disher sich der Sache der Kirche annehme. Die schon begonnenen Albstimmungen sollten sortgesetzt werden. Als die Reihe an Dubourg kam, dankte er Gott dafür, daß er den König hergesührt, um der Beratung einer solch wichtigen Angelegenheit in Person anzuwohnen. In freimütigster Rede sührte er aus, wie unrecht man thue, die schwersten Berbrechen — Gotteslästerung, Ehebruch is u. s. w. — ungestrast zu lassen, während man aufs härteste gegen Unschuldige versahre und schloß mit den Worten: Es ist keine Kleinigkeit, die zu verurteilen, die mitten in den

Flammen ben Namen Chrifti anrufen.

Beinrich II. fand in Dubourgs Rede eine Anspielung auf fein bekanntes Berhältnis mit Diana von Boitiers; aufs tieffte beleidigt, befahl er die Berhaftung von Ludwig 20 be Faur und Dubourg; daß er damit die heiligkeit seines höchsten Gerichtshofes icanblich mit Fugen trete, fiel bem ergurnten Ronige nicht ein. Dubourg murbe in die Baftille geschleppt und fein Brogen fogleich eingeleitet; gegen bas bestehende Recht, ban bie Parlamentsmitglieder nur von ben versammelten Rammern gerichtet werden durfen, feste der Rönig eine Kommission nieder, aus 6 erklärten Gegnern der Brotestanten bestehend, und ein 26 Defret bedeutete Dubourg, diefes Tribunal anquerfennen, wenn er nicht ohne Berhör verurteilt werden wolle. Dubourg hatte burch feine Musspruche über Deffe, Fegfeuer, Papft, Konzilien, Beilige u. f. w. fich als überzeugten Anhanger ber neuen Lehre zu erkennen gegeben, auch zugeftanden, bag er feit Oftern die Deffe nicht mehr besucht habe; er wurde deshalb ber Regerei angeklagt. Rlar fah er die außerft geringe Wahrscheinlichkeit feiner so Freifprechung voraus, aber er hielt es für Pflicht, von jebem rechtmäßigen Berteidigungsmittel, welches ihm feine eminente Rechtstenntnis barbot, Gebrauch ju machen, um jo bas Berfahren seiner Gegner an den Pranger gu ftellen und um Beit zu gewinnen, fich im Glauben ju ftarten. Als geiftlicher Rat ftand er unter ber Gerichtsbarteit bes Bifchofs von Baris; am 30. Juni verurteilte ihn diefer zur Degradation, aber Dubourg appellierte 35 an den Erzbischof von Sens und von dort an den von Lyon, die nach Rom lehnte er ab: "er wolle nichts mit dem Antichrift zu schaffen haben". Monate vergingen, bis diese Appellationen verworfen waren; ganz Frankreich, auch die Protestanten des Auslandes, waren gespannt auf den Ausgang dieses Prozesses. Der Tod Heinrichs II. (10. Juli 1559) burch die Lange Montgommerys, besfelben, der Dubourg verhaftet hatte, brachte nur die 40 Beranderung hervor, bag die Buifen, die fonsequenten Begner ber neuen Lehre, als Dheime des geistig und leiblich schwachen Franz II., die ganze Gewalt in ihren händen vereinigten und eifriger als je die Protestanten verfolgten. Alle Berwendungen, auch die Condes und Colignys, blieben vergeblich. Um 18. November wurde die Degradation ausgesprochen und am 20. vollzogen; die lange Beit feiner Gefangenschaft hatte Dubourg benütt, um 45 ein herrliches, burch echt evangelische Schriftfenntnis und Rlarheit ausgezeichnetes Glaubensbefenntnis auszuarbeiten, das er feinen Richtern fchriftlich übergab. Da brachten es feine fogenannten Freunde babin, daß er ein anderes, welches die den Ratholiken anftogigen Lehren weniger hervorhob, abfaßte und überschidte. Die fatholische Bartei triumphierte, aber die evangelische Gemeinde von Baris, die mit ihrem Mitgliede ftets in geheimer Ber-50 bindung gestanden war, that einen wirkungsvollen Gegenzug. Einer ihrer Geistlichen A. Marlorat (j. den A.) schrieb einen Brief, der in Dubourg solche Reue wedte, daß er jene Erklärung zuruckzog und sein erstes Glaubensbekenntnis für das allein geltende erflärte. Damit hatte er sein Todesurteil selbst geschrieben. Der Kardinal von Lothringen bestand auf Beschleunigung des Prozesses, weil er erfahren hatte, daß der Kurfürst Frie-55 brich III. von der Bfalz durch eine Gefandtichaft fich Dubourg als Professor nach Seidelberg ausbitten werde. Der Prafident Minard wurde am 12. Dezember meuchlings erichoffen; man glaubte einer Berichwörung ju Bunften des Gefangenen auf der Spur gu fein. Um 23. Dezember fällte bas Parlament, in welchem fich feine Stimme gu Gunften bes Ungeflagten erhob, bas Urteil: Dubourg follte auf dem Greveplat gehenft und bann

60 verbrannt werden. An demfelben Tage wurde das Urteil vollzogen; nach einem rühren-

ben Abichiebe von feinen Rollegen erlitt er mit ber größten Stanbhaftigfeit ben Martyrertob. - Die oberfte richterliche Behörde Frankreichs war von ba an von aller Regerei

grundlich geheilt.

In feinem Glaubensbefenntnis, das mit dem am 25. bis 28. Mai desfelben Jahres abgefaßten Befenntnis feiner Rirche gang übereinftimmt, zeichnet fich ichon bie Beit, ba bie s calvinifden Pringipien die allein geltenden bei ben Evangelifden Frantreichs waren. Dasfelbe ift besonders abgedrudt in: Confessio fidei quam Annas Burgensis etc., Paris d., übersett: Befantnuß bes hochgelerten theuren und gottfäligen Manns Sannas von Burg s. l. & a.

## Ducaus f. Fronton le Duc.

10

Du Cange, Charles du Fresne, sieur, geft. 1688. - Bgl. über ihn Perrault im Journal des savants; du Pin in ber Bibl. des auteurs ecclésiastiques; Niceron. Chaufepié und besonders Léon Faugère, Essai sur la vie et les ouvrages de Du Cange, Baris

Ch. du Fresne, Sieur du Cange, von den Franzosen mit Recht als der Bater ihrer 15 Beschichtschreibung des Mittelalters angesehen, geboren ju Amiens 18. Dezember 1610, zeigte fruhe bedeutende Gaben, die durch eine forgfältige Erziehung unter ber Leitung feines Baters, im Jefuitentollegium feiner Baterftadt und auf ber Univerfitat gu Orleans, wo er die Rechte ftudierte, entwickelt wurden. Er wurde Finangdireftor (tresorier) in feiner Baterftadt, widmete jedoch die Thatigkeit seines gangen Lebens bem Studium des Mittel= 20 alters. Rach Baples Unficht tommt ihm fein Gelehrter gleich "in der Kontinuität der Arbeit, der Tiefe der Forschungen und der Ausdehnung der Renntniffe". Bescheiden, wie er war, wollte er lange Beit hindurch von den Früchten feines Fleißes nichts dem Drude übergeben. Denjenigen, die deshalb in ihn drangen, pflegte er zu fagen: mihi cano et Musis. Erst im Jahre 1657 erschien sein erstes Wert, Histoire de l'Empire de 25 Constantinople sous les empereurs françois, in Fol. Ungeachtet der guten Aufnahme, welche dieses Berk fand, vergingen acht Jahre, bis er wieder als Schriftsteller auftrat. Bon da an aber sprudelte der Quell seiner litterarischen Thätigkeit ununterbrochen bis an fein Lebensende fort. Seit 1668, als die Beft in Amiens wütete, war er nach Paris übergesiedelt, das er nun nicht wieder verließ, weil er hier die meisten so Silfsmittel für feine Studien fand. Immer heiter und ruhig, taglich feinen Spaziergang machend, ber Erholung und Ubung wegen öfter Ball fpielend, erreichte er ohne Rrantheit bas 77. Lebensjahr. Um fich von einer Unpäglichfeit ju erholen, begab er fich 1688 in die Abtei St. Germain de Pres, welche damals für Paris und Frankreich von derfelben Bedeutung war, wie St. Biftor im Mittelalter. Die Erholung, die er bei den dortigen 35 gelehrten Benediktinern, seinen Freunden, fand, war nicht von langer Dauer. In einem Briefe an Renaudot, dem ein Verzeichnis der Schriften beigefügt ift, hat Baluze die letten Mugenblide bes Seligen beschrieben, ber inmitten ber größten Schmergen immer Diefelbe Rlarheit bes Beiftes beibehielt (1688).

Du Cange fuchte in ben Studien einen ehrbaren und angenehmen Zeitvertreib. Er 40 pflegte ju fagen: "wenn ich arbeite, fo geschieht es aus Liebe jur Arbeit, nicht um jemand Berdruß zu machen, aber ebenfowenig mir felbft". Go war er auch von feltener Uneigennutigfeit in Mitteilung der Früchte seiner Studien, Die er öfter feinen Freunden überließ. Seine Bescheidenheit war aber nicht geringer als sein Trieb, andern zu dienen. "Benden Sie sich an Mabillon", sprach er einst zu einem Gelehrten, der von ihm, als dem hesten 45 Kenner der Geschichte, Aufschluß über eine historische Frage verlangte. Der Gelehrte kommt Bu Mabillon und redet ihn auch als ben besten Renner ber Geschichte an. "Man hat Gie falich berichtet", entgegnete Mabillon, "gehen Sie ju Du Cange." — "Aber diefer ift es eben, ber mich ju Ihnen fchiett," ermiderte ber Besucher. - "Er ift mein Lehrer," fagte

Mabillon, "boch bin ich bereit, was ich weiß, Ihnen mitzuteilen."

Um die Bichtigfeit der Arbeiten von Du Cange und feine Berdienste gu wurdigen, muß man fich den damaligen Stand ber Kenntnis des Mittelalters in Frankreich vergegenwärtigen. Die Renaiffance mit ihrer Borliebe für Rom und Athen war ben mittel-alterlichen Studien feineswegs gunftig, ebensowenig die Reformationszeit. Die mittelalterlichen Ginrichtungen, Die unter Richelien fo tiefgehende Beranderungen erlitten hatten, 56 waren nabegu unbefannt. Das mittelalterliche Latein und die romanische Sprache hatten ebenfalls noch leine Bearbeiter gefunden. Es existierte noch feine Chronologie, Numismatit, Archaologie, Balaographie und Geographie jener Beit.

54

Die gedrudten und ungedrudten Berte von Du Cange umfaffen nicht blog die allgemeine Gefchichte bes Mittelalters in Europa, fonbern beziehen fich auch auf bie Beichichte Frankreichs, sowie die des byzantinischen Reichs insbesondere. In diesen Fachern hat er Borzügliches geleiftet, und viele seiner ungedruckten Materialien find bon neueren 5 Gelehrten benüt worben, als waren sie die Früchte ihrer eigenen Forschungen. Seine beiben hauptwerke sind die beiben Gloffarien mediae et infimae latinitatis und mediae et infimae graecitatis. Beibe find mahre Encyflopadien, bas eine fur bas bygantinifche Reich, bas andere für Die lateinische Chriftenheit in allen Beziehungen ihrer religios-firchlichen, politischen und burgerlichen Berhaltniffe, abgesehen von bem in reichen Bewinne, den beide Berte fur die Renntnis der betreffenden Sprachen brachten. In der Borrede zum lateinischen Gloffarium giebt ber Berfasser die Geschichte der lateinischen Sprache in ihrem Zerfalle und der französischen Sprache in ihrer ersten Entwickelung. Diese ungeheure Arbeit kam auf folgende Beise in die Öffentlichkeit. Er hatte mit einigen Gelehrten über sein Werk gesprochen. Sie baten ihn inständig, is bagfelbe bem Bublifum nicht vorzuenthalten. Es melbeten fich barauf einige Buchhandler, denen Du Cange einen alten Roffer zeigte, worin fie, wie er fagte, Materialien ju einem Berte finden wurden. Allein fie fanden nur einen Saufen von einzelnen Bapieren, und erft die nabere Befichtigung ergab, bag jebes Papierftud einen beftimmten Urtitel enthielt. Das lat. Gloffarium erichien 1. in Paris 1678, 3 Bbe Fol.; 2. in Frankfurt a. M. 1681 20 und 1710, 3 Bde Fol.; 3. Editio completior op. monachorum O. S. B. e congreg. S. Mauri, Paris 1733—36, 6 Bde Fol. Abdrücke in Benedig 1736 und in Basel 1762. Der Benediftiner Carpentier lieferte im F. 1766 Supplemente dazu in 4 Bänden; 5. ein Auszug aus Du Canges und Carpentiers Werken, jedoch mit Zugaben und Berichtigungen, ericien in Salle 1772-1784, 6 Bbe in 8° von Abelung; 6. Die neueste Aus-26 gabe ist von Henschel, cum supplementis integris Carpentarii et additamentis Adelungii et aliorum, 7 Tom., Paris 1840—1850 bei Firmin Dibot. Diese Aus-gabe, die vergriffen war, wurde wieder neu ausgelegt von L. Favre, Niort 1883—87, 10 Bbe in 4º. Das griech. Gloffarium erschien Lyon 1688, 2 Bbe Fol. Gein lettes Bert, das erft nach seinem Tode vollendet wurde, ift die Herausgabe des Chronicon Paschale, 30 Paris 1688, Benedig 1729. Bergog + (C. Pfender).

Du Cange

## Duchoborgen f. Rastolniten.

Dubith (Dubich, Dubics, sprich Dubitsch), Andreas, geb. 1533, gest. 1589. — Schriften (Bgl. das Berzeichnis bei Hordenni, Memoria Hungar. p. 1): Hünf auf dem Trienter Konzil von D. gehaltene Reden gab unter dem Pseudonym Lorand Samuelsy der Prosession der Theologie Gottsried Schwarz heraus (Halle 1743); dieselben waren schwirten der Peccadellis Bita des Reginald Pole überseste D. ins Lateinische (Venet. 1563; Londin. 1690). Bon sonstitut des Reginald Pole überseste D. ins Lateinische (Venet. 1563; Londin. 1690). Bon sonstitut des Reginald sind neunen: Demonstratio pro libertate Conjugii seu Matrimonium ommi hominium ordini sine exceptione, divina lege permissum esse, demonstratio A. D. (bei Reuter); Commentariolus de cometarum significatione (in: De Cometis dissertt. Krasau 1579); Excusatio ad Sereniss. Rom. Imp. Maximilianum II (bei Reuter); Epistola ad Bezam, an ecclesiae nomen soli reformatae conveniat; Quaestio, ubi vera et catholica Christi ecclesia invenienda sit; In Socini disputationem de baptismo; Briese an Berschiedeme (s. Bidl. fratrum Polon.; Mureti Epp.; Lettere volgari di A. P. Manutio, Venet.; Adami vitae theologorum; Epist sel. praestantium virorum etc.; ad Reinerium Reineccium l. epist., Helmstadii 1583); zahlreide Briese (1570–1585) handschriftlich in Breslau (s. Wachler, Th. Rediger und seine Büchersammlung, Breslau 1828, S. 79). Litter atur: Sowohl G. Schwarz als Du. Reuter sügen dem Abdruck der 5 Reden eine Lebensbeschreibung des D. bei. Ausschlicher: C. B. Stiess, Bersuch einer ausschlicht. Geschichte von Leben und Meison ungen Andreas Dudiths zc., Breslau 1756. — In Ersch und Grubers Encyst. (I. Sect. th. 28) Art. Dudith von Gamaus nehft Ergänzung von Runny aus ungar. Quelle

Andreas Dudith, einem ungarischen Geschlechte angehörend, ist am 16. Februar 1533 in ober in der Nähe von Osen geboren. Mütterlicherseits stammte D. aus der venetianischen Familie Sbardellati — ein Name, dessen er selbst sich gelegentlich bediente. Früh des Baters beraubt, ward durch die Mutter der Sohn zum geistlichen Stande bestimmt und durch einen Oheim dem Breslauer Domherrn Johann Henkel zur Erziehung übergeben. 16 oder 17 Jahre alt zog er in das zum Zwecke höherer Bildung viel bessuche Italien und gewann dort die Gönnerschaft des Kardinals Pole. Wie aus den Briesen des Aldus Manutius (Ben. 1560) hervorgeht, wurde D. durch den Kardinal an Go Manutius empsohlen, hat sich bei diesem über Fragen des lateinischen Stiles, den er mit

Erfolg ftudierte, Rats erholt und 1553 Benedig felbst besucht, wo er hohe Anerkennung bes berühmten gelehrten Buchdruders errang. Seinen geistlichen Gönner begleitete D. auf der Reise, welche Bole als Legat nach Brüffel und dann zur Königin Maria Tudor nach England machte; er verweilte bei Diefer Belegenheit langere Beit auch in Baris. bier hat er fich bie erften litterarifchen Sporen verdient: er verfertigte ein lateinisches 5 Gedicht zu Ehren von Angelo Canini, der ihn im Griechischen unterrichtete, und bearbeitete den Kommentar des Franciscus Bimercatus über die Meteorologiea des Aristoteles. Inzwischen war Pole am englischen Hose angelangt; D. reiste ihm nach, ließ sich aber im Jahre 1557 durch die Bitten der Seinigen zur Rücklehr in das Vaterland bewegen. König Ferdinand verlieh dem schon als Latinisten rühmlich Bekannten ein Kanonikat in 10 Bran; aber die Sehnsucht nach Stalien trieb ihn abermals über die Alpen - 1558 finden wir ihn in Badua, mit bem Studium der Rechtswiffenschaft und gelehrten Schriften befchaftigt. Roch im nämlichen Jahre rufen ihn feine Familie und gute Aussichten wieder nach Ungarn gurud (vgl. ben Brief bes Manutius in den Lett. volg. [Benedig 1560] f. 87), wohin er freilich auf großem Umwege, über Florenz und, von Herzog Cosimo an 15 die Königin Katharina de' Medici empfohlen, über Frankreich gelangte. Übermals zeigte König Ferdinand sich D. gewogen, indem er ihm das Bistum Tininium (Knin) in Dalmatien juwies, worauf die Tyrnauer Synobe 1561 ihn jum Drator fur Die wieder einberufene Trienter Rirchenversammlung mahlte. Damit trat D. in eine nicht unbedeutenbe tirchenpolitische Stellung als Bertreter ber von Ferdinand angestrebten Reformen ein. 20 Bon ben fünf Reden, welche er in Trient hielt, ift die erfte, vom Tage feiner Rezeption, 6. April 1562, eine devote rhetorifche Captatio benevolentiae ju Gunften feiner Nation, die jo fromm und jo treu den Glauben geschütt habe und bereit fei alle Beichluffe des Konzils anzunehmen. Sarpi notiert die darauf gegebene Antwort des Sefretärs der Synode (Hist. Conc. Trid., Leipz. 1699, S. 836). Zweimal trat er dann (am 16. Juli 25 und 18. August) für die Gestattung des Laienkelches ein, hielt (am 8. Dezbr.) eine Lobzede auf Maximilian den neugewählten römischen König und schloß sich in der letzten Rede berjenigen Bewegung an, welche als wichtige Reform Die Refibeng ber Bifchofe forberte. Für die Aufhebung des Zwangscolibates ift D. in Trient nicht aufgetreten, hat aber die Abhandlung "Demonstratio pro libertate Conjugii" (f. v.) barüber geschrieben, in 30 welcher er angiebt, daß es feine Abficht gewesen, jedoch teine Gelegenheit fich ihm geboten habe, dies in Trient gu thun. Bahrend ber Rongilsverhandlungen war ber erfte Orator der Ungarn, Bischof Colosbar von Cfanad, geftorben. Runmehr übertrug ber Raifer D. dieses Bistum, welcher es noch im Laufe des Jahres 1563 mit dem bedeutenderen von Fünffirchen vertauschte. Da Fünffirchen sich schon in den Händen der Türken befand, 35 verlegte D. seinen Sig nach Stigeth, welches 1566 aus gleichem Grunde verlassen wurde. 1565 fandte Raifer Maximilian ihn nach Bolen, um Sigismund August gu milberer Behandlung der Schwester des Raifers, der Königin Ratharina zu bewegen. Bei diefer Belegenheit lernte D. Regina bon Strag, eines der hoffraulein, tennen, und ward von folder Liebe gu ihr ergriffen, daß er alles opferte, um fie gu ehelichen. Go lebte er benn, so jum Protestantismus übergetreten, feit 1567 als Privatmann, nachdem Bius V. ihn ertommuniziert und in effigie hatte verbrennen lassen. Dagegen blieb der Kaiser ihm ge-wogen und behielt ihn als Ugenten ("Internuncius" nach Reuter) in Polen. 1575 zum zweitenmale mit einer hochadigen polnischen Dame vermählt, verwickelte sich D., um für Maximilian die vakante Krone zu gewinnen, so sehr in politische Angelegenheiten, daß die 45 Gegenpartei ihn unter Konsiskation seines Vermögens vertrieb. Erst in Bielig, dann in Jastow (Mähren), endlich 1579 in Breslau unterfommend, hat D. dort noch 10 Jahre gelebt (bis 23. Februar 1579) und ist in der Elisabethkirche begraben. Sein Biograph Reuter (f. o.) war Sauslehrer bei ben brei ber erften Che entsproffenen Rindern. Er bemuht fich fehr, von D. den Borwurf focinianischer und noch weiter gehender theo- 50 logischer Ansichten fern zu halten, ohne ihn doch, sei es in der Abendmahlslehre, sei es in der Christologie und Trinitätslehre zu einem orthodoxen Lutheraner stempeln zu können öffentlich hat D. fich feit bem Ubertritte ftets gur lutherijchen Rirche gehalten. Auffallend ift, daß D.'s Schriften nicht auf den Inder gekommen find; nur ift in dem nach der Ausgabe von 1560 erschienenen Drucke der Briefe des Manutius sein Name jedesmal weg= 55 gelaffen, wie der einiger anderen Baretifer.

Duell f. Bweitampf.

Duff, Alexander f. Miffion, protestantische.

Du Freene f. Du Cange oben G. 53 f.

Duguet, Jakob Joseph, gest. 1733. — Seine Biographie sindet sich in der zweiten, von Gouset besorgten Ausgabe seiner Institution d'un prince ou traité des qualités, des vertus et des devoirs d'un souverain, 1739 in-4; sie war sür einen Prinzen von Savoyen 5 geschrieden, wurde aber in Frankreich verboten. André, Bibliothesar von d'Aguessinau, gab heraus: L'esprit de M. Duguet ou précis de la morale chrétienne, tiré de ses ouvrages. 1 Band von 490 Seiten 12°, Paris 1764. Sainte-Revue, Port-Royal 1867, Band VI. Lebensbeschreidung: Gouset, Eloge historique de Du Guet, Paris 1740.

Jakob Joseph Duguet ist am 9. Dezember 1649 zu Montbrison an der oberen Loire is in einer Parlamentskamilie geboren. Er trat 1667 in die Kongregation des Oratoriums, der er seine Jugendbildung verdankte. In der Kirche St. Roch zu Paris hielt er mit seinem Gehilsen bei mehreren Schriften, Abbe von Asseld, Konserenzen über die Geschichte und Disziplin der älteren Zeiten der Kirche, welche 1742 (Conserenzen über die Geschichte und Disziplin der älteren Zeiten der Kirche, welche 1742 (Conserenzes ecclésiastiques in 2 Quartbänden) gedruckt wurden. Als 1686 die Mitglieder der Kongregation eine Berdammung des Jansenismus und Cartesianismus unterschreiben mußten, trat er aus, slüchtete nach Brüssel und lebte einige Zeit bei Dr. A. Arnauld (s. d. A. Jansen) in den spanischen Niederlanden. Mit Quesnel blieb er in steter Berbindung und sah dessen kestexions morales zum AT. vor dem Drucke durch. Daß er an der streng-augustinischen Lehre sessten universelle, in-12, 1716, und durch seine wiederholte Protestation gegen die Bulle Unigenitus. Gegen die Berirrungen des Jansenismus, namentlich der Convulsionnaires erklärte er sich. Nach vieliähriger Arbeit in verschiedenen Berstecken starb er zu Paris den 25. Oktober 1733.

Unter seinen zahlreichen Schriften erwähnen wir mit Übergehung der anderen Parteischriften nach der Zeitordnung 1. die wiederholt aufgelegten: Traité de la prière publique et des dispositions pour offrir les saints mystères, 1 Vol. in-12, Paris 1707. Lettres sur divers sujets de morale et de piété, 3 Vol. 1718, später bis auf 10 Bände ausgedehnt. Explication du mystère de la passion, 2 Vol. in-12, Paris 1722; in der Ausgabe von 1733 bis zu 14 Bänden erweitert. Er hatte nicht ganz die Monotonie, aber die Gedehntheit der jansenistischen Schriftseller, zu deren besten er gehört. Sie warsen ihm einen mitunter zu brillanten Stil vor, rühmen aber, daß er das Raisonnement und die Genauigkeit Nicoles mit der Milde und Grazie Fenelous vereinigt habe. — 2. Schriften über die hl. Schrift: Explication de la Genèse, 5 Vol. in-12. Paris 1732 (urspr. Explic. de l'ouvrage des six jours), und in den solgenden Jahren zahlreiche Explications über verschiedene Bücher des AT. — Règles pour l'intelligence des Saintes écritures, 1 Vol. in-12, Paris 1716.

Dulcin f. Dolcino Bb IV G. 766, 45.

Dulbungeafte von 1689 f. Buritaner.

Duma f. Bb I S. 765, 27.

Du Moulin, Beter (Molinaeus) gest. 1658. — Litteratur: Autobiographie, herausgegeben durch Ch. Read, im Bulletin du Protestantisme français. Bd VII. S. 170 sf. Aymon, Synodes nationaux de France, Bd II S. 273 sf.; Quick, The life of Mr. Peter du Moulin, minister of Paris; Armand, Essai sur la vie de Dumoulin et sur quelques uns de ses écrit. Straßburg 1846 in 8°; R. Recolin, Artisel in Lichtenbergers Encyclopédie des 45 Sciences religieuses Bd IV S. 138 sf.

Beter Du Moulin, geb. 1568 in Buhy in Bezin, gest. 1658 zu Sedan, bekannt als Prediger, Prosessor der Theologie und tüchtiger Verteidiger der resormierten Kirche Frankzeichs — ist nicht mit dem berühmten Juristen Charles Du Moulin, Calvins Freund, zu verwechseln. Sein Bater Joachim war Prediger zu Mony bei Corbel (Isle de France), 50 als der 3. Religionskrieg ihn nötigte seine Zuslucht in dem Schlosse Buhy zu nehmen, welches der Familie Mornay du Plessis gehörte. Sier wurde unser Beter in demselben Zimmer geboren wie Philippe du Mornay, Heinrichs IV. treuer Rat. Bier Jahre später war Joachim Prediger der Gemeinde Soissons, als die durch die Bartholomäusnacht entstandene Bersolgung ihn zum zweiten Male zur Flucht mit Frau und Kindern zwang.

Joachims vier Kinder entgingen der But der blutdürstigen Bersolger durch die Ers

gebenheit einer fatholischen Magb. Unter bem Schupe bes Bergogs von Bouillon begab

sich Joachim Du M. mit seiner Familie nach Sedan (3. Januar 1573), wo die arme Mutter, durch Elend und Angst erschöpft, nach einigen Bochen verschied. "Sie war, schreibt ihr Sohn Peter, welcher erst 5 Jahre alt war als er sie verlor, — eine tugendhaste, mutige und gottesssürchtige Frau." Der junge Peter machte seine Studien an der prot. Akademie zu Sedan. Im Jahre 1588 brachte ihn sein Bater nach Paris, um eine Schuldsorderung soon 800 Gulden einzukassieren; nachdem er es gethan, ging er mit seinem Sohne eine halbe Meile aus der Stadt und erklärte ihm, daß es ihm unmöglich wäre, ihn länger zu ernähren. Er verließ ihn mit 12 Gulden in der Tasche. — Der arme Peter verlor aber nicht den Mut, er kniete auf der Landstraße nieder, betete zu Gott und, da die Hauptsstadt durch die Ligue zu unruhig war, nahm er seinen Weg nach England. In London woblieb er vier Jahre, zuerst in der größten Urmut, dann aber, dank den Predigern der wallonischen Kirche, welche er treu besuchte, sand er eine Stelle als Hauslehrer bei dem jungen Grasen v. Kutland. Du M. begleitete seinen Zögling nach den Universitäten zu Cambridge und Oxford, wo er vieles von den Kollegien der Theologen Dr. Whittaker und Dr. Rednolds sernte.

Rach Hernesgabe einer theologischen Abhandlung hielt er in der französischen Kirche zu London mit gutem Erfolge seine Probepredigt, bei dieser Gelegenheit wurde der junge Kandidat von H. de la Fape, ehemaligem ev. Prediger zu Paris, bemerkt, welcher ihm die erste Aussicht eröffnete, einst in diese wichtige reform. Gemeinde berusen zu werden. Im Jahre 1542 suhr er nach Holland, wo die berühmte Universität zu Lenden ihn ges waltig anlockte; lief aber während der Schissahrt Gesahr, in einem Sturm unterzugehen. Er kam mit dem Verlust seiner Bücher und seiner Kleidungsstücke davon. "Jedoch das Unglück hatte auch seinen Nuhen." Ein schön geschriebenes lateinisches Gedicht unter dem Titel: "Votiva tabula," um Gott zu danken, daß er ihn aus jener Todesgesahr gerettet hatte, lenkte auf den jungen "französischen Proposant" die össentliche Ausmerksamkeit. Zu M. erhielt eine Anstellung als Lehrer der alten Sprachen, und bald darauf — als er nur 24 Jahr alt war — als Prosessor der Philosophie und der griechischen Sprache an der Universität (1592—98). Unter seinen Schülern hatte Du M. Hugo Grotius; er wohnte in Scaligers Hause, wo er mit vielen französischen Junkern in Verkehr war und stand in großer Achtung dei dem Herrn von Büzenval, Heinrichs IV. Gesandten in dem 30 Haag, welcher, obschon Protestant, sein Äußerstes that, um ihn von dem Beruse eines evangelischen Pastors in Frankreich, als viel zu unsieher und wenig vorteilhaft, abzuwenden.

Du DR. aber mar nicht ber Mann, fich burch folche Grunde beeinfluffen ju laffen; es floß in feinen Abern Marthrersblut und er war fich bewußt, daß er feine Dienfte ber Rirche feines Baterlandes ichuldig ware. Er nahm alfo einen ehrenhaften Abichied von 35 den gastfreundlichen Riederlandern und von der Universität Lehden, der er seinen Panegyricus Bataviae widmete, und kehrte nach Frankreich zurud. Im Dezember 1598 bestand er sein Kandidaten-Colloquium in Gien und wurde von fünf Pfarrern, unter denen fich fein Bater befand, jum Prediger ordiniert. Rur zwei Monate lenkte er den Gottesdienst in ber Gemeinde von Blois und wurde schon im Marg 1599 zum Prediger 40 ber Barifer reformierten Gemeinde ernannt, welche ihren Gottesdienft in Grigny, dann Ablon, endlich in Charenton hielt. Die Schwefter des Ronigs, Ratharina von Bourbon, Bemahlin bes fatholischen Bergogs Beinrich von Bar, horte den Du M. in ihrem Sotel von Soiffons, dann felbit im Louvre-Balaft predigen und wurde von feinem Talent und Charafter so sehr eingenommen, daß sie ihn zu ihrem Kaplan wählte. Als solcher sollte 45 er jedes Jahr drei Monate bei der Fürstin verbleiben und sie nach Lothringen begleiten. — Auf einer dieser Reisen erhielt Du M. sein Quartier in Bitry-le-Français, bei der Bittwe eines evangelischen Pfarrers Maria de Collignon und obsichon er in ihrem Hause nur 24 Stunden verweilte, verliebte er fich fo in fie, daß er um ihre Sand warb und fie, am Ende des Jahres 1599, heiratete. — Beter Du Moulin blieb 21 Jahre im 50 Dienfte ber Barifer Gemeinde und zeichnete fich ebenfo burch feine Beredtfamteit wie burch feine Treue aus. Obichon er mannigfaltigen Feindseligkeiten ausgesett mar (fein haus wurde gweimal durch ben Bobel geplundert, und er felbft lief Todesgefahr), blieb er ftandhaft und lehnte verschiedene Berufungen an die Universität zu Leyden und an die Afabemie zu Saumur ab. Reich begabt wie er war, hatte er viel Scharffinn, er war 55 icherzhaft und wißig und entwickelte diese Anlagen in mehreren Glaubensstreitigkeiten, welche er mit romifchen, und mit reformierten Theologen hatte. Mit den erfteren find nennenswert die Konferengen 1. mit Balma-Capet (1602), welcher fich besonders be-muht hatte, die herzogin von Bar zu bekehren; 2. mit De Beaulieu über die Meffe und Die Behre ber Rirche; 3. mit bem Jesuiten Cotton über Die Dogmatit und Moral bes 60 Jesuitenordens (1606-07) und 4. mit den Pat. Gontier (1610) und Coeffeteau über die Transsubstantiation (1625); deren Berichte man in dem Berzeichnisse von Du M.s Berken finden mird.

Mit ben reformierten Theologen find die berühmtesten seine Kontroversen gegen 6 Daniel Tilenus, gegen Johann Fijcher (Piscator) und besonders die gegen die Arminianer. 1. Tilenus (aus Schlefien), Professor ber Theologie ju Seban, beschuldigte Die Reformierten Franfreichs, und namentlich Du M., Die Ubiquitat behauptet gu haben. Gine in Baris gehaltene Spnobe forberte ihn auf, Diefe Anklage zu beweifen, er erichien nicht und fein Beiduger, ber Bergog von Bouillon, ging auf Du M.s Bitte nicht ein, Diefen auf nichts 10 beruhenden Streit in der Stille beizulegen; er verbot fogar der Atademie von Sedan, die zu seiner Herrschaft gehörte, fernerhin die französischen Synoden zu beschicken. Tilenus anderte jedoch seine Absicht und tam nach Paris, in Begleitung eines Schotten und des Bergogs felbst, er forderte die Barifer Brediger gu einer Konfereng auf, an der Du M. teilnahm und die im höchsten Grade heftig verlief. Der Streit wurde hierauf vor mehrere 15 Synoben gebracht; Die Benfer und ber Ronig von England mischten fich barein, um Die Rampfenden jum Schweigen über eine fo dunkle Frage, wie die der zwei Raturen in Chrifto zu bringen. Der Herzog von Bouillon riet auch Tilenus, fich zu mäßigen. Die Synode von Tonneins (1614) beschloß, um das Andenten Diefer Streitigfeiten auszulofchen, Die Schriften Tilenus' und Du DR.s ju unterbruden. 2. Gegen Die Arminianer 20 war Du M.s Bolemif nicht milber. Er wollte schon vor der Synode von Dordrecht sein "Anatome Arminianismi" veröffentlichen, worin er die Remonstranten als hareiter, freche Gottesläfterer zc. beichimpfte, und es bedurfte eines Beichluffes ber Synobe von Isle de France, um den Drud feines Buches aufzuhalten. Er mar von der Synode gu Bitre mit zwei Rollegen beauftragt worden, der Dordrechter Synode beiguwohnen; da aber 25 ber Ronig ihnen verbot fich borthin ju begeben, ließ er bie eben genannte Biderlegung des Arminianismus durch einen Freund vorlefen und diefelbe gewann den Beifall der Dehrjahl. 3m nachften Jahre auf der Synode von Mais (1620), wo er jum "Moderator", d. h. Borfigenden, ernannt wurde, betrieb Du M. die Aufnahme der Beichluffe von Dordrecht; er verfaßte sogar eine Eidessormel, welche von allen Predigern und Kandidaten 30 unterschrieben werden sollte; 3. gegen M. Amyraldus und seine Schule. Du M. widerstegte die Lehre des "hypothetischen Universalismus", indem er darin eine gemilderte Form des Arminianismus betrachtete. — Ungeachtet seiner Heftigkeit in der Polemik, war jedoch Du M. nicht immer so unverträglich. 3. B. nach heinrichs IV. Tod, hielt Du M. eine Lobrede auf ben ermordeten König, in welcher er die Protestanten ermahnte, mit den 36 Ratholifen in Frieden und Gintracht ju leben. Bei Jatob I., König von England, ftand er in gutem Ruf wegen zweier Schriften, welche er zu dessen Berteidigung geschrieben hatte und weil er dessen Buch: "Vindiciae juris regum" ins Französische übersetzt hatte. Der König lud ihn ein nach London zu kommen (1615). Der Pariser Prediger nahm die Einladung an, konnte aber erst abreisen, nachdem er seinen ängstlichen Gemeinden 40 versprochen hatte, nach 3 Monaten gurudgutehren. Als er mit feinem jungeren Bruder an den englischen Sof tam, murbe er mit Ehren überhäuft; der Ronig bat ihn, einen Entwurf zur Bereinigung aller reformierten Kirchen auszuarbeiten. Diese Idee hatte Du M. in einer 2 Jahre vorher gehaltenen Konferenz ausgesprochen; Duplessis-Mornay unterftutte fie burch fein Unsehen — es blieb jedoch bei ber Fbee. — Richt lange nach feiner Rud-45 tehr nach Frankreich predigte der Jesuit Arnoug vor dem Könige gegen das reformierte Glaubensbekenntnis, behauptend, die bei den einzelnen Artikeln angeführten Bibelstellen seien nicht auf dieselben anwendbar. Gegen diese Anklagen schrieb in dem Jahre 1617 Du Moulin zwei sehr aussührliche Werke: die Defense de la Religion chrétienne und sein Bouclier de la foy. Da Arnoug sich weigerte, auf mehrere von den Pariser 50 Predigern ihm vorgelegte Fragen zu antworten, wurde Du M. veranlaßt, gegen ihn und den Dominitaner Coeffeteau verschiedene Flugschriften zu fchreiben, deren Berzeichnis i. unten.

Dieser unbezähmbare Widersacher war natürlich den Jesuiten verhaßt, welche Ludwigs XIII. schwachen Geist beherrschten. Schon im Jahre 1625 hatte der König den 55 Besehl erteilt, die 2. Ausgabe seiner Apologie des Königs von England gegen Beslarmin in Beschlag zu nehmen; im Jahre 1620 wurde ein Brief Du Moulins an Jakob I. aufgesangen, worin er diesen um Beistand für den bedrängten Kursürsten von der Ksalz bat; es war genug, um ihn politischer Umtriebe verdächtig zu machen und Ludwig XIII. zu einer Nachstellung gegen den ev. Prediger zu veranlassen. Glücklicherweise wurde Du M. seitig von einem Freunde gewarnt und konnte nach Sedan entkommen, wo ihm der Herzog

von Bouillon eine Unstellung gab. Trot ber Bitten mehrerer Synoden verweigerte ibm ber König die Rudfehr nach Paris.

Beter Du Dt. wurde von dem Fürsten von Sedan als Pfarrer, Professor ber Theologie und Sauslehrer feines Erben Friedrich Seinrich angestellt und blieb feitdem im Dienste diefer evangel. Gemeinde und Atademie, mit Ausnahme eines furgeren Aufent- 5 haltes in England (1624—1625) und eines langeren in Frankreich (1625—1628). Bahrend diefer 35 Jahre war Du M. Lehrer, Brediger und Kontroverfift. Er hielt jede Boche zwei Kollegien und eine Predigt. Er ftarb ben 10. März 1658, umgeben von jeinen Rindern und Großfindern, und behielt bis ans Ende einen heitern Glauben. Er hatte mehrmals biefe Borte ausgesprochen, welche ben Rern feines Glaubens bilben: 10 Ber an Chriftum glaubt, wird nicht verloren werben, fondern das ewige Leben

Du DR. hatte mehrere Sohne, von benen ber altefte, Beter, fich gleichfalls als theologifcher Schriftfteller ausgezeichnet hat. Er lebte in England, wo er 1684, 84 Jahre alt, als igl. Raplan und Ranonitus von Canterburn ftarb. Seine hauptschriften find: Traite 15 de la paix de l'ame et du contentement de l'esprit, Sedan 1657, und A Vindication of the sincerity of the protestant religion, in the point of obedience

to Sovereigns, London 1663.

Beter Du M. ift einer der fruchtbarften Schriftsteller feiner Beit gewesen; S. Bordier hat nicht weniger als 82 Schriften von ihm aufgezählt, ohne die Werke, an denen er 20 Mitarbeiter war. Hier geben wir nur die oben angeführten und die wichtigsten an. Elementa logices, Lugdunum Batavorum 1596 in 8°. Französische übersetzung unter dem Titel: La Philosophie, divisée en 3 parties: Elements de Logique, Physique ou Science naturelle, Ethique ou Science morale, Rouen 1655 in 12° (13 Ausgaben). — Narré de la conference tenue entre M. M. Du Moulin et Cayet, 25 par Archib. Adaire, gentilhomme escossois 1602. — Eaux de Siloë pour éteindre le feu du purgatoire, contre les raison d'un Cordelier Portugais (Fr. Suarez)
1603. — Défense de la foi catholique contenue au livre du roi Jacques I.,
contre la réponse de Coëffeteau, La Rochelle 1604 (6 Ausgaben). — Trente-deux
demandes proposées par le P. Cotton; avec les solutions; item 64 demandes en contr'échange, La Rochelle 1607. — Apologie pour la Ste Cène du
Seigneur, contre la présence corporelle ou transsubstantiation, La Rochelle 1607 (7 Musgaben). — De l'accomplissement des prophéties, La Rochelle 1612 (5 Ausgaben). - Copie de la lettre écrite contre Tilenus aux ministres de France, Baris 1613. — De monarchia temporali pontificis Romani liber, quo impera- 35 tori, regum et principum jura adversus usurpationes papae defenduntur, 2000 1614. — Le Bouclier de la foy ou Défense de la confession de foy des Eglises reformées de France, par les 4 ministres de Charenton: Montigny, Durand, du Moulin et Mestrezat, contre les accusations du sieur Arnoux, jésuite, Charenton 1617, avec lettre dédicatoire à Louis XIII. (10 Ausgaben). — 40 De la juste providence de Dieu, traité auquel est examiné un écrit du Sr. Arnoux, par lequel il entend prouver que Calvin fait Dieu auteur du péché, La Rochelle 1617 (4 Ausgaben). — De la toute-puissance de Dieu et de sa volonté, en tant qu'elles doivent régler notre foi au point du Saint-Sacrament, La Rochelle 1617. — De la vocation des pasteurs, Sedan 1618 (5 Aus. 45 gaben und Abersetungen). — Anatome Arminianismi seu enucleatio controversiarum quae in Belgio agitantur, Lugd. Batav. 1619. — Des traditions et de la perfection et suffisance de la Ste Ecriture, Sedan 1621 (wurde später durch Du M. entwickelt und als 4. Teil seines Juge des Controverses hinzugesügt). — Du combat chrestien ou des afflictions Genève 1624. (Troftrede an die Blieder 50 feiner ehemaligen Gemeinde ju Paris gerichtet.) - Nouveaute du papisme, opposée a l'antiquité du vray christianisme, Sedan 1627, in 4° (4 Ausgaben). — Du juge des Controverses, Sedan 1630 in 8°. (In jener polemischen Zeit wurde gewöhndich die Frage aufgeworfen, wem die hochste Auftorität gustehe, über die streitigen Bunkte 3u entscheiden? — Du M. antwortet, die Bibel allein sei oberfte Richterin, ohne der Er- 55 tlärung burch die Kirche zu bedürfen.) — Abrégé des Controverses, ou Sommaire des erreurs de l'Eglise romaine, Sedan 1636. — Anatomie de la Messe, où est montré par l'Ecriture sainte et par les tesmoignages de l'ancienne Eglise, que la Messe est contraire à la parole de Dieu et esloignée du chemin du salut, Genève 1636 (6 Musgaben). — Lettres au Synode d'Alençon (en 1637) so touchant les livres d'Amyraut et de Testard ou examen de leur doctrine touchant la prédestination etc., Amîterdam 1638 in 8°. — Le Capucin, traité sur l'Origine des Capucins, leurs voeux, règles etc., Sedan 1641 (3 Ausgaben). — Eclaircissement des controverses Salmuriennes ou défense de la doctrine des Eglises reformées sur l'immutabilité des décrets de Dieu, Leyden 1648 in 8°. — Dix décades de Sermons, Genève 1641—1654 (10 Bde in 8°). Sammlung von hundert seiner zu Paris und zu Sedan gehaltenen Predigten).

Dungal. — Jaffé, Monum. Carol. S. 396 ff., 429 ff.; Dummler in MG Poet. aev. Car. I S. 393 ff.; II S. 664; Ep. IV S. 588 ff.; Traube, AMA phil. Cl. XIX S. 332 ff. Im beginnenden Mittelalter werden mehrere Männer des Namens Dungal erwähnt. Einen feltischen Bischof Dungal nennt Alfuin ep. 280 G. 437. Er ift schwerlich identisch mit dem Mondy Dungal von St. Denis. Denn der lettere wird nie als Bijchof bezeichnet. Bon ihm befigen wir eine Ungahl Briefe und Gedichte. Bon den erfteren gehort ep. 1 in bas Jahr 811, 2-6 find unter Rarls Regierung geschrieben, aber nicht ficher 15 gu batieren, ep. 7 fällt nach Raris Tod, ep. 8 in die Zeit des Raifertums Raris ober in die Zeit Ludwigs des Frommen. Bas die Gedichte betrifft, so ift Dungal genannt nur in zwei Gedichten (c. 23 Bd I S. 411 f. und 17, II S. 664); jedoch betrachtet ihn Dummler als borgugeweise beteiligt an den aus St. Denis ftammenden Bedichten, die er Bd I S. 395 ff. herausgegeben hat, ohne doch eine Scheidung zwischen dem, was 20 ihm und dem, was etwa einem anderen Monch aus St. Denis angehört, für möglich zu halten. Traube erfennt ihn nur als ben Berfaffer von weiteren 4 Gedichten an (1. 2. 12. 13). Noch kommt in Betracht fein Spitaphium carm. 17 G. 406. In den Briefen und Gebichten zeigt fich Dungal als ein Mann, beffen Bilbung bas Durchschnittsmaß überschritt. Man versteht von ba aus fein flares Urteil, bag die Gegenwart ju benfelben 25 wiffenschaftlichen Resultaten fommen fonne, wie das Altertum, wenn nur der wiffenschaftliche Sinn gleich lebendig ware; voluntas enim dispar non natura (ep. 1 S. 577). über seine Berfonlichkeit ergiebt fich, daß er ein Fro-Schotte war, carm. 2 nennt er fich Hibernicus exul. Er stammte aus einer wohlhabenden Familie, lebte aber auf bem Rontinent in armlichen Berhaltniffen: Hoc (eine Unterftugung), fchreibt er ep. 3 6. 579, 80 mihi in hoc tempore multum necesse est, qui antea postquam veni in istam terram, non fui sic redactus et coangustiatus, sicut modo sum, vgl. carm. 17 v. 11 ff. und ep. 2 S. 578, aber auch ep. 6 S. 581, wo feine Lage gunftiger ericheint. Rach bem Frankenreich geführt wurde er mahricheinlich wie fo mancher andere Relte, burch bas Beftreben, burch ben Bergicht auf Die Beimat fich ein Berbienft вь ди erwerben, vgl. ep. 4 S. 580: Nos pauperes et peregrini oneri forsitan et fastidio vobis videamur esse propter nostram multitudinem et importunitatem et clamositatem. Als Mönch von St. Denis zeigen ihn Briefe und Gedichte, vgl. ep. 5 und carm. 12 f. Da carm. 12 frühestens 784 und carm. 2 nicht lange nach 787 oder in diesem Jahre verfaßt ift, fo ergiebt fich ein ungefährer Unfat für feine Un-40 funft auf dem Kontinent. Die Grabschrift erwähnt seine Lehrthätigkeit v. 19 ff. Karl wußte feine Belehrsamfeit ju ichagen: er ließ fich von ihm eine Erlauterung über bie Sonnenfinfternis von 810 und ein Butachten über bes Fredegis Schrift, de substantia nihili et tenebris an sint, erteilen. Umgefehrt gehorte Dungal ju ben eifrigften Bewunderern des großen Herrschers vgl. ep. 1 und 7 und carm. 1. und 2. Richt sicher 45 ift, ob die responsa contra perversas Claudii sententias, die im Auftrag Ludwigs und Lothars im Jahre 827 von einem Gelehrten Namens D. geschrieben sind, unserem Dungal angehören. Es giebt, jo viel ich febe, feinen irgend entscheidenden Brund bagegen. Aber es liegt die Möglichkeit bor, daß fie bas Werk eines britten Dungal find, ber von Lothar im Jahre 825 als Lehrer der Schule von Bavia genannt wird (Capit. reg. 50 Franc. 163 G. 327). Das Epitaph bes Monche von St. Denis läßt nicht zu, beide zu identifizieren. Die Beziehung des Bavefer Lehrers ju Lothar und die an ihn neben Ludwig gerichtete Bidmung der responsa führen auf die Annahme, er fei ihr Berfaffer. Doch ift der Pavejer Lehrer jo völlig unbefannt, daß es unmöglich ift, diese Unnahme irgendwie zu begründen. Die Frage muß also offen bleiben. Die Responsa sind von Pap. Masson, 55 Paris 1618 herausgegeben, darnach in der MB Bd 14 und bei MSL Bd. 105. Trop ber Polemit gegen Claudius von Turin halten fie im wesentlichen die Unschauungen ber farolingifchen Theologie feft, indem fie die Ausartung der Berehrung der Beiligen, der Reliquien und des Rreuzes in Aberglauben abwehren. — Ein vierter, etwas jungerer Dungal ift ber Berfaffer bon carm. 24 G. 412, endlich ein fünfter ichentte gablreiche

Bucher nach Bobbio, f. Dummler, Poet. lat. I S. 394 A. 5; er gehört jedoch nach Tranbe erft in bas 11. Jahrhundert. Saud.

Dunin, Martin v., Erzbischof von Posen und Gnesen, gest. 1842. — G. F. H. Meinswald, Acta Historico-ecclesiastica seculi XIX, Jahrg. 1837, Hamburg 1840, S. 585—606. — Darlegung des Rechts und Thatbestandes mit authentischen Dosumenten, als Antwort auf die Erstärung der königlich preußischen Regierung in der Staatszeitung vom 31. Dezember 1838. Kortgetreue Uebersetung des zu Rom in der Druckerei des Staatszestretariates im April 1839 erschienenen italienischen Originals. Augsburg 1839 (60 S.; 114 S. mit 62 Attenssüchen); H. Fr. Jacobson, Ueber die gemischen Ehen in Deutschland und insbesons dere in Preußen, Leipzig 1838 (74 S.); K. G. R. Nintet, Verteibigung des Erzbischoss von 10 Kosen und Gnesen, Martin von Dunin, Würzburg 1839; K. Hase, Die beiden Erzbischösse, Leipzig 1839, S. 153—200; A. v. Roskovány. De matrimoniis mixtis inter catholicos et protestantes, tom. IV, Wien 1871; F. Bohl, Martin von Dunin, Erzbischof von Gnesen und Kosen, Mariendurg 1843; derselbe, Dunin: Kirchenlegisch 4. Bd, Freidurg i. B. 1886, S. 15—20; D. Schmid, Geschichte der katholischen Kirche Deutschlands von der Mitte des 18. Jahrh, S die in 15 die Gegenwart, München 1874; Fr. Nippold, Hands von der Mitte des 18. Jahrh, S die in 15 die Gegenwart, München 1874; Fr. Nippold, Hands von der Mitte des 18. Jahrh, S die 18 de Geschichte des Katholicismus seit der Restauration des Papsitums), Elberseld 1883, § 55; H. Brück, Geschichte der latholischen Kirche im 19. Jahrhundert. Bd 2 (Geschichte der latholischen Kirche im 19. Jahrhundert. Bd 2 (Geschichte der latholischen Kirche im 19. Jahrhundert. 4. Teil, Leipzig 1889, S. 708 st.

Martin von Dunin wurde am 11. November 1774 im Dorfe Wal bei Kava in Bolen als Sohn eines Gutsbesitzers geboren und, da er noch 22 Geschwister hatte, für den geistlichen Stand bestimmt. Nachdem er 1793—1797 im Collegium Germanicum zu Rom seine Studien vollendet und die Priesterweihe erhalten hatte, wurde er zuerst Kanonikus zu Wistica im Bistum Krakau, dann zu Wlocławek, 1808 in Gnesen, 1824 25 im Posen, wo er zugleich die Stelle als Provinzialschukrat bei der Regierung bekleidete. Der Erzbischof Theophil von Wolidi nahm ihn zu seinem Weihbischof an. Nach dessen Tode (21. Dezember 1829) wurde er Kapitularvikar und Administrator des Erzbischuns, am 10. Juli 1831 empsing er die Weise zum Erzbischof. Als solcher starb er am 26. Dezember 1842. — Bemerkenswert ist er wegen der unter seiner Berwaltung geführten 30 Streitigkeiten über die gemischten Ehen.

Die Grundfate des fanonischen Rechtes über die letteren galten in voller Strenge in den polnischen Bistumern und waren durch Benedift XIV. unter dem 29. Juni und 8. August 1748 in besonderen Erlaffen für Bolen eingeschärft (Bullarium Magnum, Ed. Luxemburg. Tom. XVII, fol. 230, 272) worden. Durch einen ju Barichau am 13. (24.) Februar 85 1768 zwifchen Rugland, Breugen, Danemart, England und Schweden mit Bolen abgeichloffenen Traftat jedoch (vgl. H. Fr. Jacobson, Geschichte der Quellen des Kirchenrechts des preußischen Staats, Königsberg 1837, Bd I, Teil I, S. 29, 30) wurde die Anwendung der bisherigen Bestimmungen verboten: gemischte Ehen sollten von niemandem verhindert, die Kinder aus denfelben nach der Religion der Eltern fo erzogen werden, daß die Gohne dem Bater, die 40 Tochter ber Mutter folgten; die Trauung wurde dem Pfarrer der Braut aufgetragen; wenn fich der Pfarrer einer romifch tathol. Braut weigern wurde, follte der Beiftliche des anderen Teiles fopulieren. Die Birtung Diefer Bestimmung war eine milbere Bragis, welche feit ber preußischen Besignahme durch Einführung des allg. Landrechts (Teil II, Tit. II, § 76 f.) noch befestigt wurde. Dt. v. Dunin felbst gab darüber als Rapitularverwefer unter dem 20. Jan. 45 1830 ein Zeugnis: "Bir atteftieren, daß in Diefer Bofenichen Diocefe Gebrauch ift, Diejenigen Ehebundniffe, welche von Berfonen verichiedener Religionen, nämlich einem Ratholiten einerund einem Afatholisen andererseits, geschlossen werden, von dem tatholischen Kfarrer selbst bann, wenn die Braut fatholischer Religion ift, in der fatholischen Kirche jederzeit einzusegnen, niemals aber von solchen Personen ein Bersprechen zu fordern, daß die aus der so Che zu erwartenden Rinder beiderlei Geschlechts in der fatholischen Religion erzogen werden follen" (vgl. Jacobson, Uber die gemischten Ehen S. 45). Bon seiten des römischen Stuhles war eine formliche Approbation dieser Pragis niemals erfolgt, indessen bestand sie boch unter Konnivenz des Papstes, bis das befannte Breve Bius VIII. vom 25. März 1830 über die gemischten Ehen erichien, und fich daran die folnischen Differenzen (f. d. Al. Drofte 55 S. 31) fnüpften. -- Nun begann im Jahre 1836 auch Dunin mit der preußischen Regierung eine Unterhandlung, um die Ausdehnung des Breve auf Bojen- Gnejen, oder, da dies abgelehnt wurde, eine befondere papftliche Beftimmung für das Erzbistum zu erlangen, falls man ihm nicht gestatten wolle, die Benedictina von 1748 gur Unwendung gu bringen. Da auch bies nicht gestattet murbe (Atten: Rheinwald G. 585 ff.), entschloß er fich, burch 60

die papstliche Allokution vom 10. Dez. 1837 in der Streitsache des Erzbischofs von Drofte (f. b. U. S. 35,49 ff.), beftarft, die milbere Behandlungeweife ber gemifchten Ehen aufzuheben . Bu bem Bred erließ er ein Birtular an die Geiftlichfeit in polnischer Sprache unter bem 30. Januar 1838 und bemnachst ein fürzeres unter bem 27. Februar d. J. in lateinischer 5 Sprache (Jacobion, Gem. Chen S. 55-57), und machte bem Ronige am 10. Marg bavon Ungeige (Bafe S. 161 ff.). Bon biefem wurde er vergebens aufgefordert, die Erlaffe gurudjunehmen, weshalb burch bas Rultusminifterium unter bem 25. Juni 1838 beren Annullierung ausgesprochen wurde (Hase S. 167 ff.). Als Dunin, ermutigt durch die neue papft-liche Allokution vom 13. September 1838 (Hase S. 170—173) auch nach der Erklärung 10 der Regierung vom 30. Dezember dieses Jahrs (Hase 173—177) in seinem Widerstande verharrte, nahm der gegen ihn schon am 9. Juli (ib. 169) eröffnete Kriminalprozeß seinen Berlauf trot ber Richtanerkennung bes burgerlichen Gerichtshofes feitens bes Ungeflagten und trot ber Zeugnisverweigerung der vernommenen Rlerifer (ib. 181). Da auch die andern Bifchofe ber öftlichen Brovingen, der Fürftbifchof von Ermland, Andreas Stanislaus von Bischofe der dittigen Irvoluzen, der Furstolage von Ermand, Andreas Statistates von 15 Hatten (geb. 31. August 1763, ermordet 3. Januar 1841 vgl. Reusch AdB 11 S. 25), und Bischof Anastasius Sedlag (geb. 13. April 1786, gest. 23. September 1856 AdB 33 S. 527 f.) von Culm durch Zirkulare vom 19. April und 1. September 1838 die bischerige mildere Praxis betress der Wischehen ausgehoben hatten (Jacobson a. a. D. S. 59—74) und damit auf die Seite Dunins getreten waren, mit Ausnahme freilich des Breslauer Fürstbischofs Sedlnipky (s. d. A.), so hatte der Streit eine bedenkliche Ausbehnung erlangt. Man scholiebs des Ausschlichten Urtsisches Sedlnipky (s. d. A.), so hatte der Streit eine bedenkliche gefällten Urteils des Oberappellationsgerichts ju Bofen hinaus bis durch neue Berhandlungen mit dem nach Berlin gefommenen Erzbischof jede Soffnung auf gutliche Erledigung des Konfliktes abgeschnitten wurde (25. April, Hase S. 186). Das Urteil lautete 25 wegen Überschreitung der Amtsgewalt auf Festungsftrase von einem halben Jahr und Amtsentsehung. An Stelle der Festungsftrase setzte der König den Ausenthalt in Berlin, bis die Sache ausgeglichen wäre. Schon vorher aber verließ Dunin heimlich die Refideng und fehrte am 4. Oftober nach Bofen gurud, um fein Umt wieder gu berwalten (Schmid S. 498, Brud S. 351). Er wurde beshalb verhaftet und am 8. Oftober 30 1839 nach Rolberg gebracht, wo er bis nach des Königs Tode (7. Juni 1840) verweilte und durch Friedrich Wilhelm IV. am 6. August 1840 restituiert wurde, nachdem er fich bereit erklart hatte, seine Birkulare zu modifizieren. — Gine herstellung ber Bragis von por 1837 war jest allerdings nicht mehr möglich. Wenn aber die Zirkulare von 1837 bestimmt hatten, die Priester sollten bei Strase der Suspension keiner gemischten Ehe 35 assistieren, bevor die Kindererziehung im römischen Bekenntnisse versprochen sei, so bestimmte nun ein erzbischössisches Kundschreiben vom 27. August 1840 (Berliner allgemeine Kirchenzeitung herausgegeben von G. F. H. Rheinwald 1840, Nr. 74 S. 650—652), es sollten die Priester kein Bersprechen fordern, aber auch gemäß der Bestimmung des Landrechts El. II, Tit. XI, § 442 ihre Affiftenz versagen. Darauf folgten wiederholte Bestätigungen 40 und Erläuterungen unter bem 27. Februar und 11. April 1841 (Berliner allgemeine Rirchenzeitung 1841 Nr. 65, 67 S. 592 f., S. 741 f.) und 24. Februar 1842. — Das Endergebnis des Konflikts war der Sieg des römischen Prinzips, der Staat erlangte indes, daß seine Gesetse nicht willkürlich übertreten werden durften. In seinen Zielen berührte sich das Borgehen Dunins aufs engste mit dem des Droste von Bischering, aber die 45 Berhältniffe lagen boch in Bofen erheblich anders, nicht nur in rechtlicher Beziehung fondern auch insofern als ber Bosener Erzbischof fein Beriprechen gemacht hatte und mit offener Darlegung feiner Bedenken an die Regierung herantrat. Für die Regierung tomplizierte fich ber Streit nur baburch, bag bier Die Rationalitätenfrage in Die firchlichen Wirren hineinspielte und Dunin den Adel, ben Rlerus wie fein Rapitel ausnahmslos auf feiner 50 Seite hatte, während Erzbischof Droste gerade durch das Kapitel desavouiert wurde. Tropdem scheint die Regierung diesem Mischehenstreit im Osten weit geringeres Interesse als den Berwicklungen im Westen der Monarchie entgegengebracht zu haben. Seine geschichtlichen Wirkungen sind auch in der That weit geringere als die des Kölner Streits. Carl Mirbt (5. F. Jacobion +).

## Dunters, Tunter f. Baptiften 6 Bb II G. 389,26.

Duns Scotus, Johannes, geft. 1308. — Abgesehen von ben alteren Einzelausgaben ber philosophischen Schriften, bes großen Sentenzenkommentars und der Quodlibeta, besitzen wir nur zwei Gesamtausgaben der Werke bes Duns Scotus, die von Wadding 13 voll. Lyon

1639 und die neue Pariser Ausgabe: Jo. Duns Scoti opp. omnia 26 voll. 4°, Paris 1891 bis 95. Diese Ausgabe ist im Folgenden benützt; sie bildet aber taum einen wesentlichen Fortschritt über Badding hinaus. — Ueber das Leben des Duns s. vor allem: Badding in den Annales minorum ad annum 1304 und 1308, abgedruckt im 1. Bd seiner Ausgabe der Berke; Ferchi, Vita Duns Scoti, Colon. 1622; Colganus, Tractat. de vita, patria, scriptis d. Scot., Antverp. 1655; Janssen, Animadversiones et scholis in apologiam nuper eclitam de morte et vita D. Scot. Colon. 1622; Matth. Veglensis in Waldaus Thesaur. diographicus; Baleus, Scriptorum illustr. maior. Brytanniae catal. 1557 I, 362 s.; Döllinger im Kirchenler. X², 2127 s.; Jol. Müller, Biographisches über D. Sc., Köln 1881 (Progr.); Dictionary of national biography XVI, 216 ss. — Jur Lehre des Duns s. Johannes de Ruda, 10 Controversiae inter Thomam et Scot., Venet. 1599; Albergoni, Resolutio doctrinae Scotisticae, Lugd. 1643; Claudius Frassenius, Scotus academicus, Baris 1680; Hieronym. de Monte Fortino, Summa ex Scoti opp. concinnata iuxta ordinem et disposit. Summae S. Thom. 5 voll. Rom. 1728. Reuerdings: R. Bernet, Job. D. Scot, Wien 1881; Ritter, Geschichte der Philos. It, 446 st.; Städl, Geschichte der Logit III, 202 ss.; Cerdmann, 15 Geschichte der Philos. et théol. scolastiques II (= Migne, Encycl. theol. 22) p. 1057 ss., Rahl. Der Primat des Willens dei Augustinus, Duns Scotus u. Descartes, Straßburg 1886, S. 76 ss., Seebeck, Die Ansänge der neueren Phydologie in Richt. f. Philos. und philos. Artis Bb 94, 161 ss., 245 ss., Bun, Eehre von der Dreieinigteit und Menschwerdung II 20 (1842), 448 ss., 621 fs. 621 fs. 642 ss., 643 ss., 690 ss., 727 ss., 725 ss., 83 ss., 861 ss., 315 seeberg, Die Bußlehre des D. Scot. in den Abhandlungen sür Alex. v. Dettingen 1897, S. 172 ss., 522-525, 245 ss., 245 ss., 83 ss., 83 ss., 867 ss.

1. Die äußeren Lebensumstände des Duns Scotus sind für uns in tieses Dunkel gehüllt. Nur die dürftigsten Notizen stehen über seinen Lebensgang zu Gebot; fast alle etwas farbenreicheren Ungaben späterer Schriftsteller sind entweder sofort als Dichtungen zu durchschauen oder bleiben sür uns doch unkontrollierbar. Wadding hat in den Unnalen des Minoritenordens das bezügliche Material gesammelt und zu sichten versucht. — Chronos so logisch sicher ist das Datum seines Todes, 8. November 1308. Die eine Überlieferung läßt ihn im 43., die andere im 34. Lebensjahr sterben. Ungesichts der Unzahl und des Unfangs seiner litterarischen Arbeiten, wie der ausgebreiteten Gelehrsamkeit, die durch dieselben bezeugt wird, wird man sich sür erstere Überlieferung zu entscheiden haben oder doch Duns ein höheres Lebensalter erreichen lassen, als die zweite Überlieferung annimmt. Strittig 35 ist vor allem sein Geburtsland. Der Zuname Scotus scheint auf Schottland zu weisen so allem sein Geburtsland. Der Zuname Scotus scheint auf Schottland zu weisen so Mackenzie, Lives and Characters of Scotch Writers I, 215). Allein zwingend ist dieser Zuname keineswegs, denn derselbe könnte an sich auch nur die wirkliche oder verweintliche Hertunft der Familie — gleichsam als Familienname — bezeichnen. Hiegegen wird man kaum das bekannte Epitaphium des Duns ansühren können:

Scotia me genuit, Anglia me suscepit Gallia me docuit, Colonia me tenet,

da wir das Alter desselben nicht kennen. Nun haben aber Cavellus und besonders Badbing behauptet, Duns sei Ire seiner Herkunft nach. Badding berust sich daraus, daß Scotia bekauntlich nicht selten auch Bezeichnung Flands sei (auch Scotis Erigena war abstantlich nicht selten auch Bezeichnung Flands sei (auch Scotis Erigena war abstantlich nicht selten auch Bezeichnung Flands sei (auch Scotis Erigena war abstantlich such daß unter den von Bonaventura geschaffenen Ordensprovinzen sich auch die provincia Hibernise sive Scotiae sinde, während die wenigen schottischen Minoritensköster der Provinz Anglia zugeteilt waren. Daß irische Schriftseller energisch den großen Mann für sich reklamiert haben, bildet natürlich für diese Annahme ebensowenig einen Beweis, wie die Beobachtung, daß die irischen Franziskaner begeisterte Scotisten waren. So Berust man sich weiter daraus, daß in der Provinz Ulister es einen Ort Dun oder Dunum gegeben hat, so weist Schottsand ein Dorf Duns in der Provinz Marchia auf. — Am besten begründet erscheint aber die Ansicht zu sein, daß Duns Engländer war, denn diese Ansichanung kann sich auf ein gewichtiges litterarisches Zeugnis stügen. Um Schluß von Orforder Hanschaften des Sentenzenwerkes des Duns sindet sich nämlich die Notiz: Exsplicit lectura Doctoris subtilis in universitate Oxoniensi super libros Sententarum, scil. Ioannis Dons nati in quadam villa de Emylden vocata Dunstane (contracte Duns) in comitatu Northumbriae, pertinente ad dominium scholasticorum de Marton Bavulae in Oxonia et quondam dictae domus socii (Annal. minor. ad a. 1304 n. 21). Hier wird einerseits eine unverdächtige und bestimmte positive Angade sogebracht; andererseits aber ersordert die Zugehörigkeit des Duns zum Marton College, dessenten statuten nur Engländern den Eintritt gewährten, ebensals seine englische Hertunft.

Gegen diese positiven Daten kommen die Gründe für Irland und Schottland nicht auf. Gegen Irland spricht noch, daß im späteren Mittelalter Scotia minor ausschließlich als Benennung des heutigen Schottland bräuchlich war (vgl. Bellesheim, Kirchengeschichte Frlands I, 477, nach Skene). Also ist Duns in England, wohl im Jahr 1265 geboren. Er ist dann in das Minoritenkloster in Newcastle eingetreten, und hat seine Studien am Marton College in Oxford gemacht. Die Erzählungen aus seiner Kindheit — er sei auffallend unbegabt und stumpfsinnig gewesen, die heilige Jungfran aber sei ihm auf seine Thränen und Gebete hin erschienen und habe ihm, unter der Bedingung, er solle ihr besonders dienen, Scharssinn und Gelehrsamkeit verliehen — sind historisch wertlos. — Seine studien in Oxford machte er unter der Leitung des Wilhelm von Warra (Barro). Hier legte er den Grund zu seiner umfassenden Gelehrsamkeit. Neben der philosophischen Erudition fallen in seinen Schriften besonders auf die mathematischen und astronomischen Interessen und Kenntnisse. Dieselben werden eine Frucht der Oxforder Schule sein. Nachdem sein Lehrer einem Ruf nach Paris gefolgt war, rückte Duns in seine Stelle ein. Die

15 Scharfe feiner Dialettit foll viele Studierende nach Orford gezogen haben, ihre Bahl fei

von 3000 auf 30 000 geftiegen. In Oxford werden feine philosophischen Schriften (f. unten) entstanden fein, aber der Hauptfache nach auch ber größere Sentenzenkommentar, das fog. Opus Oxoniense. Badding hat einige Unhaltspunfte gur Beitbeftimmung biefes Bertes ausfindig gemacht, dar-20 nach ift der Prolog jum ersten Buch mit großer Bahrscheinlichkeit nach 1300 geschrieben (ad annum 1304 § 29). Dazu stimmt nun, daß IV dist. 6 quaest. 8 eine Bulle Bonisaz VIII. vom Jahre 1298 citiert ift, sowie IV dist. 25 quaest. 1 eine Bulle feines Nachfolgers Benedift XI., der feit 20. Oftober 1303 die papftliche Gewalt innehatte. Da nun Duns, wie wir alsbald sehen werden, im Jahre 1304 bereits in Paris 25 war, so ist das Opus Oxoniense ca. 1301—1304 entstanden und wohl erst in Paris jum Abichluß getommen. Um 18. November 1304 ordnete ber Ordensgeneral an, daß Duns in Baris jum Baccalaureat vorgestellt werde (Badding § 32). Bald barauf etwarb er in Paris auch die Doktorwürde. Auch wurde er zweiter Regens in dem Pariser Konvent seines Ordens. Als Anlaß nach Paris zu gehen wird eine Disputation wegen der unbesleckten Empfängnis angegeben. Duns habe dieselbe dann auch wirklich gegen die Dominikaner versochten. Wegen des dabei bewährten Scharssinns sei ihm der Titel des Doctor subtilis zu teil geworden. Allein diese Geschichte ist verdächtig, weil, wie es icheint, erft die Theologie bes Duns die Freiheit der Maria von der Erbfunde gur franzistanischen Schullehre erhob (vgl. Döllinger, Kirchenler, X, 2129). hier in Baris 36 find die Quodlibetica, fowie die fog. Reportata Parisiensia, ein fürzerer Sentengen-Tommentar entstanden. Die Reportata bieten die dogmatischen Borlefungen bes Duns, die er in Baris gehalten hat, bar. Das folgt aus ben Worten, mit denen die 18. Dift. des 3. Buches ichließt: et sic finis disputationis in aula. Wadding hat die icharffinnige Beobachtung gemacht, daß Duns auf das erste Buch sofort das 4. folgen ließ (f. 40 bes. IV dist. 4 quaest. 3 § 6, wo die Pariser Ausg. Bd 23, S. 600 Sp. 1 dicitur lieft, wofür aber dicetur im Original fteben wird, ba Badding die Berweisung wiedergiebt durch dieit se acturum in tertio), und sich dann erst dem 2. und 3. Buch zuwandte, wobei er in letterem mit ber Erflarung der 18. Dift. ichlog. Dies braucht aber feineswegs mit seinem Fortgang von Paris ausammenzuhängen; er selbst oder ein Schüler 45 hat später die Lude nach dem großen Oxforder Kommentar geschlossen. Das Werk, wie es uns vorliegt, ist freilich nicht viel mehr als eine verfürzte Wiedergabe jenes größeren Bertes. Es verhalt fich ju bemfelben wie ein Kollegheft zu einem großeren Berte. Manches ift vereinfacht worden, anderes ift fortgelaffen, die Beweise find gusammengezogen worden, bas Intereffe mehr auf die theologischen Gegenstände und bas Sichere kongentriert 50 worden. Aber die Forschung wird doch nach wie vor aus dem größeren Werk die Lehre des Duns darftellen, wie denn auch die geschichtliche Bedeutung seiner Theologie fich an dasselbe geschloffen hat (vgl. hierzu Baddings Ginleitung zu den Report., Barifer Musg. Bb 22, S. 1 ff.). — Im Jahre 1308 hat Duns Paris verlassen. Er hatte mit einigen Schülern zur Erholung einen Spaziergang auf das Land gemacht. Unterwegs erreichte 55 ihn ber Bote mit bem Befehl bes Orbensgenerals, fich nach Roln zu begeben. Er machte sich sofort auf. Die Frage ber Schüler, ob er nicht zuvor sich von dem Konvent verab-schieden wolle, beantwortete er mit den Worten: pater generalis Coloniam ire iubet, non in conventum ad salutandos fratres redire. Er gehorchte in mönchischem Behorfam, obgleich diefe Berfetung für ihn ein schwerer Schlag fein mußte. Die glanzende so Stellung eines Parifer Profeffors mußte er mit ber eines Leftors bei bem Rolner Ron-

80

vent vertauschen (f. Wadding, Annal. 1308 n. 10), eine Universität hatte Köln damals noch nicht. Die Biographen ergehen fich in Bermutungen gur Erklärung Diefer auffallenben Dagregel. Es habe eine Universität gegrundet werben follen, es hatte die Mariologie ber Dominitaner befampft werden follen, der Frechheit der Begarden habe der große unüberwundere Disputator steuern follen. An letterem mag ja etwas fein. Aber mehr 5 als Bermutungen erhalten wir damit nicht. Run sagt aber Ferchi (c. 7), es fande sich in vetustis codicibus ein anderer Grund angeführt. Der Ordensprovingial und Regens primus, der ebenfalls Borlefungen hielt, fei durch ben ungeheuren Erfolg des Duns mit Reid erfüllt worden und habe deshalb jenes Schreiben des Generals erwirft. Er habe ihm mitgeteilt, daß in Köln eine Universität zu errichten beabsichtigt werde und habe 10 Duns jum Leiter dieser Bestrebungen empsohlen. Das bezügliche Schreiben des Generals habe er dann sofort dem auf dem Spaziergang befindlichen Duns — morae impatiens - nachgefandt. Das Berhalten bes letteren bei Empfang bes Schreibens rudte, fo betrachtet, in ein neues Licht. Die Angabe Ferchis und feines Bewährsmannes ift für und freilich unfontrollierbar, aber bag bie innere Bahricheinlichfeit für fie fpricht, wird nicht is abgeleugnet werden fonnen. Go wird alfo ber Reid bie lette Triebfeber gur Entfernung des Duns aus Paris gewesen sein, mögen immerhin andere Gründe mitgewirkt haben, wie allgemeine Plane über die Begründung einer Hochschule und der Streit gegen die Begarden. — In Köln wurde er mit hohen Ehren empfangen. Er hielt im Minoritenflofter Borlefungen und foll über die unbefledte Empfängnis, fowie mit ben Saretitern 20 Disputiert haben (Badding l. c. § 14). Lange hat diese Birksamkeit nicht gedauert, denn bereits am 8. November 1308 ift er gestorben. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Erft fpatere reden von einem Schlagfluß. Undere Berichte, Die ihn icheintot begraben werden laffen und von graflichen Gingelheiten wiffen, find ebenfalls nicht glaubwurdig, da fie nicht früher als zwei Jahrhunderte nach dem Tode des Duns auftauchen (vgl. 25 Badding 1. c. § 18 ff.). Badding führt zwei alte an fein Grab gehängte Diftichen an, Die beide auf einen ploglichen Tod, ber ihn mitten in der Arbeit betroffen hat, hingubeuten icheinen.

> Tempora post Christi propria dulcedine lethum Venit atrox, raptim carcere composito. —

Das andere Diftichon heißt:

Doctor subtilis solvens sua lustra Joannes Scotus in obiectis ultima verba dedit.

Aber diese Worte lassen sich weder als eine sichere Überlieserung kontrollieren, noch bieten sie eine greisbare Aussage. — Das Grab des Duns Scotus ist mehrsach geöffnet worden 35 und seine Gebeine haben nicht selten ihren Plat in der Minoritenkirche in Köln gewechselt (in den Jahren 1467, 1509, 1619, 1642, 1706, 1858, 1870). Das Denkmal, das sein lettes Grab hinter dem Hochaltar schmückt, entstammt dem Jahr 1870. In den Jahren 1706 und 1707 haben die Franziskaner den Bersuch gemacht, Duns den Titel eines "Sesligen" zu verschaffen. Dies Unternehmen scheiterte aber an der Unmöglichkeit nachzuweisen, 40 daß ihm irgendwann und von irgend jemand öffentlicher Kult erwiesen sei, sowie daß er zu Ledzeiten sich des Kuses der Heitigkeit erfreut habe. (Über das Grab des Duns und den Informationsprozes anlästlich des Beatisikationsversuches siehe I. Müller S. 17 ff. 20 ff.).

2. Nachdem wir oben die Ausgaben der Werke des Duns aufgeführt haben, erübrigt iest eine Übersicht über seine Schriften zu geben. Der 1. Band der Pariser Ausgabe 45 enthält außer der Grammatica speculativa (s. hierüber Werner, Die Sprachlogit des Duns Sc., Wien 1877) Kommentare über die logischen Schriften des Aristoteles samt der Jiagoge des Porphyrius (super universalia; super praedicamenta; zwei verschiedene Redaktionen von quaest. in ll. 5 Perihermeneias). Der 2. Band enthält: super libros Elenchorum Arist. sowie den Ansang (l. 1—3) eines Komm. in libr. Physisocorum. Bd 3 bietet die Fortsehung dieses Wertes (l. 4—8), seit Wadding ist seine Unschtheit anersannt, neuerdings aber treten die Pariser Herandsgeber wieder sür die Echtheit ein (Bd 26, 491 sp.), außerdem in libr. Aristotel. de anima. Bd 4 bietet: Quaestiones meteorologicae; de rerum principio; de primo rerum omnium principio. In Bd 5 stehen die Theoremata, die Collationes seu disputationes substillssimae, der Tractat. impersectus de cognitione dei; die Quaestion. miscellaneae de formalitatidus, sowie Metaphysicae textual. ll. 1—4. Bd 6 enthält ll. 5 bis 12 des genannten Werses und die Conclusiones metaphysicae. Die Echtheit von ersterem Wers ist ausgeschilt von der kaum mit Recht (s. Werner, D. Sc. S. 13 f.). Der 7. Bd ist ausgesüllt von den Quaestiones subtilissimae super libros Metaphys. 60

Arist. — Bb 8—21 enthalten ben großen Sentenzenkommentar samt den Scholien von Lychetus, Poncius, Cavellus, Haudius. Bb 22—24 bieten die Reportata Parisiensia. Bb 25—26 die Quaestiones quodlibetales sowie die kleine Schrift de perfectione statuum. — Das sind die auf uns gekommenen Werke des Duns. Wadding sührte außer diesen noch an: Lectura in Genesin, Commentarii in evangelia, Commentarii in epistolas Pauli, Sermones de tempore, Sermones de sanctis, Tractatus de perfectione statuum. Die letztgenannte Schrift liegt in der Pariser Ausg. nun zum ersten Mal gedruckt vor (Bd 26, 501 ff.). Bon den ergegetischen und homiletischen Schriften sagt Wadding: adhuc desiderantur. Sein Plan, die Veröffentlichung der Werke des duns fortzusehen, ist nicht verwirklicht worden, vermutlich weil er sie nicht fand. Edenso sagen die Pariser Editoren: Attamen non obstantidus quas efficere potuimus investigationidus, nodis non fuit possibile supradictos tractatus invenire. Was sie an Titeln von handschriftlich dem Duns Scotus sonst noch zugeschriebenen Schriften mitteilen (Vd 26, 564 ff.), macht den Eindruck der Unechtheit, und wäre, auch wenn echt, wenig belangreich. Es bleibt also die Frage, ob Duns sene von Wadding ihm beigelegten ergegetischen und homiletischen Werte überhaupt geschrieben hat, resp. woher Wadding die Gewisheit ihres Vorhandenseins geschöpft hat? Bis auf weiteres wird die Existenz jener Werte als höchst fraglich erscheinen dürsen.

3. Ehe wir daran gehen, die Theologie des Duns in Kürze darzustellen, müssen wir und über seine philosophische Stellung wenigstens in den Grundzügen orientieren. Die beiden Probleme, um die es sich dabei besonders handelt, sind die Lehren vom Verhältnis der Universalien zum Einzelnen und die Erkenntnistheorie. Duns steht wesentlich auf dem Boden des gemäßigten Realismus, wie ihn die Araber und dann Albert und Thomas vertreten haben. Die Universalia sind keineswegs sictiones intellectus, denn dann es könnten ja in der Welt keine objektiven Wesenseinheiten, sondern lediglich numerische Disserenzen zwischen den Individuen vorhanden sein (Theorem. 4; in Sent. II, dist. 3 quaest. 1 § 5). Den Begriffen muß ein Reales außer uns entsprechen: universali aliquid extra correspondet (super Porphyr. quaest. 4). Somit ist das Universale des Avicenna an, das Universale sei sowohl ante und post rem als in re. Dies hängt zusammen mit der ebensalls von den Arabern überkommenen Unterscheidung der prima und secunda intentio. Letztere ist der Begriff als Produkt des Denkens, erstere bezeichnet das ursprüngliche Ersassen der quidditas rei absoluta (Quaest. de anima 17, 14). Die intentio secunda besaft in sich das Universale als Begriff (post rem), die intentio prima faßt es sowohl wie es in re wirksam ist, als wie diese besondere res es ante rem voraussent (Quaest. in metaph. VII, 18).

Indem nun alles Dasein zurudgeht auf Gott, ift anzunehmen, daß im göttlichen 3ntellett bie emigen Urbilber alles Seienden eriftieren (Sent. I dist. 35 quaest. 1 § 12). Das gilt auch von ber Materie, die nicht als non ens ober nihil, sondern als ein esse 40 in potentia zu verstehen ift (ib. II dist. 12 quaest. 1, 11. 20). Wie wird nun dieses Allgemeine zum Besondern sich verhalten? Rach Thomas ift die Materie das Bringip ber Individuation. Diefes bestreitet Duns (ib. dist. 3 quaest. 5, 3); jumal wenn man mit Thomas die Materie für etwas Regatives ansehe, sei das unmöglich. Die Individuation wird vielmehr durch eine entitas positiva bewirft (ib. dist. 3 quaest. 6, 9). 36 Die Individuation ist indivisibilitas vel repugnantia ad divisibilitatem. Es ist die jeder Teilung widerstrebende Ginheit. Diefe tann nun unmöglich etwas Negatives jum Grunde haben, weil tein Regatives einem Bositiven widerftreben tann. Der Grund ift aliquod positivum intrinsecum (ib. II. q. 2, 2. 4). Die Bebeutung ber haecceitas ober ber unitas signata ut haec, ber individuitas ober wie fonft Duns biefes Conber-50 fein benennt, ift nämlich nach seiner auch hier dem Thomas entgegengeseten Unschauung bie, daß ber Zwed ber Natur fich im Individuum vollendet. Da nun aber jener von Bott gefest ift, fo ift nach Bottes Ordnung im Individuellen und Ginzelnen die höbere Form des Seins gegenüber dem Allgemeinen zu erblicken (Report. I d. 36 q. 4, 14). Dem entsprechend besteht das Allgemeine nur in seiner Beziehung zu dem Besonderen. 55 Das Allgemeine ist an sich neutral gegen den Gegensatz des Allgemeinen und Besonderen, also weder dieses noch jenes (Sent. II d. 3 q. 1, 7). Zwischen dem Allgemeinen und Besonderen besteht nur ein sormaler Gegensatz, indem das eine des anderen zu seiner Erifteng bedarf. Richt ber Begenfat von Materie und Form liegt hier bor, fondern eine ultima realitas entis ift es, die das Ding zu dem Besondern macht (ib. q. 6, 15). Die Materie ist bei Duns nicht bloß reine Botenzialität, sondern (wie bei Heinrich von Gent) etwas Positives, es giebt eine besondere Form des Leibes (forma mixti vgl. Siebeck a. a. D. Bd 94, 178). In gewissem Sinne liegt in dem Individuum eine Zusammensehung der alls gemeinen Natur und des Sonderdaseins vor, die mit dem Zusammensang von Materie und Form in einem Ding verglichen werden kann (Report. II d. 12 q. 8, 9). In dem 5 Individuum sind also die entitas quidditiva und die entitas individui, sowie die letztere bewirkende ultima realitas sachlich identisch, aber formaliter distinctae (Sent. II d. 3 q. 6, 15). Ein gleicher sormeller Unterschied kann auch an den Gattungs- und Artbestandteilen, die im Ding individualisiert werden, gezeigt werden, sosen dies freilich kontret eins, aber doch sormell unterschieden sind, so daß sowohl von Gattung und Art wie Individuum eine eigene formalitas ausgesagt werden kann (Report. II d. 12 q. 8, 3 f.). Daraus ergiebt sich der für die Trintiätslehre in Betracht kommende Unterschied einer identitas formalis und realis, indem erstere das begrifflich, die zweite das konfret

3Dentische bezeichnet (Sent. I d. 2 q. 7, 44).

Sinfichtlich der Erkenntnislehre gelten natürlich die allgemein ariftotelischen Grund- 16 lagen. Erkenntnis fommt zu stande durch das Zusammenwirken der Seele und eines obiectum praesens et hoc in specie intelligibili (ib. I d. 3 q. 6, 5; q. 7, 20). Go febr nämlich unfere Erfenntnis einen finnlichen Eindruck voraussett, fo wenig erzeugt doch das sinnliche Bild in dem Intellekt den Begriff, sondern der Intellekt wird beeins slußt von der species intelligibilis, die den Dingen anhastet, und die Thätigkeit des so Intellekts anregt, welcher sie durch Abstraktion sich aneignet (ib. III d. 14 q. 3, 27). Das sinnliche Ding erzeugt in uns einen undeutlichen Eindruck, ein phantasma confusum (quaest. super anim. post. I, 46). Indem nun aber eine species intelligibilis aus diesem Eindruck hervorleuchtet, wird das Denken angereizt, ein entsprechendes Bitb in bem Geifte zu entwerfen. Intellectus agens ex illa specie in phantasmate 26 posita gignit aliam speciem in intellectu possibili (Quaest. sup. anim. post. I, 3). Bei dieser Begriffsbildung fällt aber dem Intellectu possibili (Quaest. sup. anim. post. I, 3). Bei dieser Begriffsbildung fällt aber dem Intellect die principalis causa zu, nur die occasio zu seiner Thätigseit ist durch die äußere Belt geboten (Quaest. in Praedicam. 3). Anima causat in se mira celeritate, non tamen ut tota causa, sed ipsa et obiectum (Sent. I d. 3 q. 7, 24). Der Intellect ist also thätig, um das Alls ze gemeine aus dem Einzelnen zu abstraheren. Dieses hat aber nicht den Sinn, als wenn nun von allem Konfreten und Sinnlichen abgesehen werden muffe, um bas Allgemeine gu erhalten, sondern das Allgemeine muß fich gerade an dem Konfreten bewähren (Sent. II d. 3 q. 1, 9). Duns ift also ber Meinung, daß unfer Denken in den finnlichen Ericheinungen bas benfelben zu Grunde liegende Allgemeine in der Begriffsbildung erfaßt. se Auch das ist im ganzen nur die Anschauung des späteren Realismus. Wie aber ein geswisser Bug zu einer neuen Anschauung sich uns oben in der Betonung des Einzelnen gegenüber dem Allgemeinen verriet, so müssen wir auch in der Erkenntnissehre die Betonung der geistigen Selbstständigkeit der Welt der Objekte gegenüber hervorheben. Der intellectus agens erzeugt die Begriffe, nicht erzeugt, wie Thomas will, das Objekt den Begriff se im Geist. Der Wille greift in das Denken ein, indem er dazu antreibt oder davon abs halt (in Metaphys. expos. IX, 1, 5). Bare bas nicht ber gall, fo mußte ber Intellett verharren in cognitione obiecti perfectissimi, ba von diefem eine alle fonftigen Birfungen verdrängende Wirkung ausgehen mußte. Also: oportet actum intellectus esse in potestate voluntatis (Sent. II dist. 42 quaest. 4, 5). Fragt man nach der Art 40 dieser Herrschaft des Willens, so ist freilich zuzugestehen, daß die cogitatio prima d. h. der Gedanke, welcher dem Willensaft sein notwendiges Objekt giebt, ihm vorausgehen muß, also nicht von ihm abhängig sein kann (cf. Sent. prol. q. 4, 33: prius naturaliter intellectus intelligit obiectum primum quam voluntas velit illud). Unders steht ce aber mit den weiteren Bedanfen. Indem nämtich neben einem flaren Gebanfen bem Beifte 30 multae intellectiones indistinctae et imperfectae einwohnen, wird ber Bille feine Bewalt über ben Intellett barin erweisen, bag er die einen von jenen bevorzugt und badurch bas Denken auf fie wendet, die anderen verdrängt und dadurch dem Denken entichwinden läßt (ib. § 5. 10 f.). Hierzu tritt noch die Zustimmung zu dem Begriff, welche falls der Begriff nicht völlig evident ist, eine durch das Wollen vermittelte ist (Disput. 55 subtiliss. q. 9). Eine solche Zustimmung, wie sie etwa auf die Autorität des uns etwas Sagenden hin erfolgt, ist der Glaube. Doch ist dieser natürliche Glaube, welcher die Unsicherteit nicht ausschließt, wohl zu unterscheiden von der siedes infusa, quas innititur auctoritati illius, qui non potest fallere nec falli, von ber es heißt: excludit formidinem et includit certitudinem (Report. Prol. quaest. 2, 13).

Auf berfelben Linie liegt endlich die icon hier zu ermahnende, bas Denten bes Duns beherrichende Ibee vom Brimat bes Billens. Der gange innere und außere Menich, mit Bedanten, Borten und Berfen und allen Trieben unterfteht dem Billen. Bon Diefem hangt es ab, ob die menschlichen Handlungen gut oder bose sind (Sent. II dist. 42 quaest. 4). 5 Rach ber Unficht Des Ariftoteles wie Des Thomas wird aber ber Bille vom Intellett bewegt ober, wie Duns jene Unficht wiedergiebt: quod obiectum ut cognitum causat, et hoc est dicere quod intellectus per intellectionem causat volitionem (Sent. II dist. 25 quaest. unica § 5). Demgemäß fteht nach thomistischer Anschauung ber 3ntellett als bireft auf bas hochfte But bezogen, hoher als ber Bille, und die Geligfeit 10 wird folgerichtig mit ber Ertenntnis, und nicht mit bem Billen, erfahren. Diese Unficht betämpft Duns auf das icharffte. Alles Ertennen hangt mit einer außeren Ginwirfung Bufammen, der Menich ift in Bezug auf das Denten unfrei, oder das Denten ift im Unterschied vom Wollen etwas Natürliches, das also auch der neccessitas naturalis unterliegt (ib. I dist. 39 quaest. 1, 14). Befett nun bas Denken, beziehungsweise bas bas-15 selbe bestimmende Objekt, erzeugte den Billensakt, so ware das velle ja freilich erklärlich, nicht aber, daß demselben Objekte gegenüber auch ein nolle als möglich anzunehmen ift, ba ein agens naturale nur eine Birfung hervorbringen fann (II dist. 25 § 6). Alfo tann nur der Bille felbft die alleinige Urfache feiner Bollungen fein. Bare bas nicht ber Fall, so ware die natürliche Handlung nicht frei: et sic nec merebitur nec demere-20 bitur per volitionem (ib.) b. h. bas Sandeln bes Menichen ware nicht anders zu beurteilen als das des Ochsen, deffen Uppetit, vom Grafe gereigt, ihn jum Grafe hingieht (8).

Die Boraussetzung dieses Gedankens ist, daß es zufällig und frei Geschehendes giebt: et voco contingenter evenire evitabiliter evenire. Ein logischer Beweis hiersür kann allerdings nicht erbracht werden, aber es ist eine Thatsache der unmittelbaren Erzssahrung. Wolkte jemand das leugnen, so wäre er so lange zu soltern, dis er eingesteht, daß es auch möglich sei, nicht gesoltert zu werden (ib. I dist. 39 quaest. un. § 13). Daß übrigens bei der volitio auch der Intellekt mitwirke, indem etwa bei jedem Wolken Borstellungen mitwirken, hat Duns natürlich nicht geleugnet. Seine Meinung ist nur, daß die eigentliche Wolung Werk des freien Willens ist: quod nihil aliud a volunso tate est causa totalis volitionis in voluntate (ib. II dist. 25 § 22), während der Intellekt nur als causa subserviens dabei in Betracht kommt (IV dist. 49, quaest.

ex lat. § 16 vgl. oben).

Sieraus hat nun Duns die entsprechenden - bem Thomas entgegengefesten -Folgerungen abgeleitet: ber Billensatt ift bem Dentatt übergeordnet (voluntas impe-35 rans intellectui) wie Duns eingehend nachweift, wurde doch im entgegengesetzten Fall die Freiheit notwendig aufgehoben werden (ib. § 16. 17, vgl. auch III dist. 36 quaest. unic. § 14) und realisiert fich doch das Befte im Menschen, ber Sabitus der Liebe, in Billensaften (ib. 13 f.). Ebenfo bewährt auch die Thatfache ber großen Berberbnis alles Willens durch die Gunde den Primat desselben (§ 19). Demgemäß ift auch die Seligkeit 40 als mit dem Willen genoffen vorzustellen, denn nicht die Erkenntnis, sondern der Wille ift junachft auf bas Biel ber Seligfeit gerichtet, und bemnach ergreift auch ber Bille biefe zuerst. Dadurch wird ihm eine quietatio zu teil. Diese befaßt in sich sowohl den quie-tativen Willensatt in der Ergreifung dieses Zieles, als die von diesem ausgehende delectatio oder quietatio. Der die Seligfeit besteht in der Liebe gu dem vollkommen ergriffe-45 nen höchsten Objekt (IV dist. 49 quaest. 4, 6-9). In diesem Gedanken vollendet sich erft die Gesamtanschauung des Duns. Wir muffen es hierbei sein Bewenden haben laffen. Sehen wir jest von den Ginzelheiten ab, fo werden wir als Eigentumlichkeit der philosophischen Weltanschauung des Duns hervorheben konnen die ftarke Beionung der Bedeutung des Individuellen und Einzelnen, fowie die geiftige Selbstftandigfeit des Menschen 50 der Welt gegenüber. Beigte fich dies bereits in der Erkenntnissehre, fo noch mehr in feiner Unschauung vom Willen. Der Wille macht den Menschen zu dem was er ift, in unserem Schlechthin freien, rein perfonlichen Billen verwirklichen wir unser Befen. Diefer Bille aber will, weil er will. Die objektive Belt bezeichnet dabei feinen Spielraum wie feine Schranke, fofern er nur folches wollen tann, was aus diefer im Begriff fich ihm 55 barbot. Alber nicht die besondere Art Diefer Objette bewirft Die Billensenticheidung. Diese ist durchaus unabhängig von jener und schlechthin frei. Somit giebt es teinen Grund für den Willen, außer der freien Willfur. Mag das Geistesleben nach seiner Ertenntnisfeite von der Naturnotwendigkeit beherrscht fein, nach seiten des Willens herrscht die Freiheit ber felbstwollenden fittlichen Berfon. Das find Gedanken, in benen fich eine neue so Beit anfundet. Daß feine philosophische und ethische Beobachtungen ber Billenstheorie Des Duns ju Grunde liegen, wird niemand leugnen. Ebenfo einleuchtend ift es allerbings, daß eine allfeitige Durchführung des Berhaltniffes vom Willen und Denten bei

ihm fehlt.

4. Bir wenden und weiter dem Berftandnis bes Duns von der Aufgabe der Theo. logie gu. Die Theologie fest die Offenbarung voraus. Diefelbe belehrt den Menichen über 5 ben Bred, ben fein Bille verfolgen foll und über die Mittel gur Erreichung besfelben (Sent. Prol. q. 1, 6 ff.). Diefe jum Beil notwendigen Bahrheiten werden von der heil. Schrift bargeboten. Die Glaubwürdigkeit der heil. Schrift wird eingehend erwiesen. Das Resultat läßt sich in zwei Sätze zusammensassen: quod doctrina canonis est vera, und: sacra scriptura sufficienter continet doctrinam necessariam viatori (ib. q. 2, 14). Wie Thomas (Summa II. II quaest. 1 art. 9. 10) läßt nun auch Duns diefe Bahrheit in dem apostolischen Befenntnis ober auch ben drei altfirchlichen Symbolen zusammengefaßt sein (III d. 25 q. 1, 4; I d. 26 § 25; IV d. 43 q. 1, 11). Er hat aber auch neben die Autorität ber Schrift und Diefer Symbole als gleichwertig die Lehre der "authentischen Bäter" und der "römischen Kirche" gestellt (I d. 26 15 § 26). Nihil est tenendum tanquam de substantia fidei, nisi quod potest expresse haberi de scriptura vel expresse declaratum est per ecclesiam vel evidenter sequitur ex aliquo plane contento in scriptura vel plane determinato ab ecclesia (IV d. 11 q. 3, 5). Indem nun aber die Nirche festgeseth hat, welche Bucher jum Kanon gehören, ist die Boraussehung der Unterwerfung unter die Schrift die Unter- 20 werfung unter die Rirche, welche die Bucher der Schrift "approbiert und autorifiert" (III d. 23 q. 1. 4; I d. 5 q. 1, 8). Der Spruch der römischen Kirche stellt fest, ob etwas haretisch ist oder nicht. Auch wenn eine Lehre von jeder sonstigen Autorität und aller vernünftigen Begründung entblößt ift, muß fie lediglich auf die Autorität der römisichen Rirche hin angenommen werden (IV d. 6 q. 9, 14. 16. 17). Hier bahnt fich der 25 firchliche Positivismus der späteren Scholaftif an. Aber wie bei den Späteren, so bildet icon bei Duns diefer Positivismus nur das Gegengewicht zu einer ungemessenen Kritik der überkommenen Lehren. Richt nur die modernen Theologen (bef. Thomas und Seinrich bon Gent), fondern auch Augustin und Ariftoteles fritifiert er. Bei mancher überkommenen Lehre wird die Unmöglichfeit bes Beweises und die Zwedlofigfeit ber gangen Lehre ju- 30 gestanden (Eranssubstantiation, Sabitus der Gnade), oder es wird die Moglichfeit der ent. gegengesetten Meinung jugegeben. Die Enticheidung erfolgt aber ftete im Ginn ber romischen Lehre, mag immerhin manche fede Umdeutung dabei mit unterlaufen.

Der Rompler positiver und praftischer Bahrheiten, den die Theologie darzustellen hat, wird ergriffen vom Glauben. Duns hat die Möglichkeit auf rein natürlichem Bege den 35 Glauben zu erklären, nämlich als allmählich fich bildende Zustimmung zur Aberlieferung, zugestanden (fides acquisita, f. III d. 23 § 1. 4 ff.). Nun erfordert aber die "Autorität der Schrift und der Beiligen" die Annahme eines übernatürlichen Habitus oder der fides infusa (ib. § 14). Das ist ein dem Intellett eingegoffener Habitus, ahnlich wie dem Willen der habitus der Liebe eingegoffen worden. Als eingegoffener habe diefer assensus 40 eine Festigkeit und Bewigheit, die bem erworbenen Glauben nicht eignen murbe (§ 15 f.). Die Notwendigfeit Dieses habitus wird hierdurch nicht erwiesen. Uber die fides impli-

cita hat Duns nichts Neues gelehrt (ib. d. 25 q. 1, 6 ff.).
5. Werfen wir jeht einen Blid auf die Darstellung der einzelnen Lehren bei Duns. Fast überall hat er Anregungen geboten, die nicht nur für die spätere Scholaftit, sondern 45 felbst für Die Reformation wichtig geworden find. Bir reden von feinem Gottesbegriff. Duns bemüht fich unter ben Befichtspunkten ber Raufalität, Finalität und ber eminentia die Notwendigkeit eines ens infinitum ju erweisen, das an nichts anderem Urfache ober Zwed hat und von nichts überragt wird (I d. 2 q. 2, 10 ff.). Indem aber in bem Busammenhang Diefer Betrachtung Gott unter bem Besichtspunkt bes primum so efficiens und bes per se agens fallt, ergiebt fich eine Ungahl wertvoller positiver Be-Bor allem: quod primum efficiens est intelligens et volens (§ 20). Dies ift fehr eingehend bewiesen worden: Es giebt in der Belt tontingente Raufalität. Da nun jebe causa secunda faufiert in quantum movetur a prima, fo muß alfo Die erfte Urfache in tontingenter Beife wirtfam fein, b. h. fie ift freier Bille (ib.). Vel 55 igitur nihil fit contingenter, id est evitabiliter causatur, vel primum sic causat immediate, quod posset etiam non causare (§ 21). Es ist durchaus unmöglich, mit Ariftoteles, die Rontingeng aus den causae secundae abguleiten, denn die Rotwendigfeit ber allumfaffenden Birtung ber erfien Urfache murbe auch die Birtungen der ameiten Urfacher zu notwendigen machen (I d. 39 § 12). Sonach ift Gott als freier 60

Bille vorzuftellen. Sieraus ergiebt fich ichon, daß tein Grund für fein Bollen ober Richtwollen erfindlich ift, benn alles Bollen ift ichlechthin grundlos: et ideo huius quare voluntas voluit hoc, nulla est causa, nisi quia voluntas voluntas est (I d. 8 q. 5, 24). Gott will also dies oder jenes, weil er es will. Das Gute ist also gut, weil 5 Gott es so will, nicht will es Gott, weil es gut ist (III d. 19 § 7). — An und für sich kann jedes beliebige Sein oder Geschehen, das wir zu denken vermögen, als für die Allmacht des göttlichen Billens möglich bezeichnet werden. Diese potentia absoluta Gottes hat nur eine Schrante, nämlich das logisch Unmögliche. Gott tann also, nach der potentia absoluta, auch den bereits verdammten Judas erretten, er kann aber nicht einen 10 Stein felig ober Beichehenes ungeschehen machen. Der unendliche Spielraum ber potentia absoluta wird aber gemäß beffen, was Gott in Birklichkeit gewollt hat und will, beschränft auf die potentia ordinata. Das ift also die göttliche Machtbethätigung, wie sie sich auf Grund und in Zusammenhang bestimmter von Gott - willfürlich - fixierter Befete und Ordnungen ergiebt. Run handelt Gott zwar in der Regel nach der potento tia ordinata, aber es ift auch denkbar, daß er gelegentlich vermöge der potentia absoluta von jener Ordnung abweicht oder sie überhaupt aushebt. Es könnte & B. die Regel, daß niemand die gloria erhält, der nicht die gratia empfing, aufgehoben werden (I d. 44 § 1-4). Dieje gange Betrachtung hat Duns bem griechischen Begriff Gottes als Des unendlichen Seins eingeordnet, aber sie zeigt andererseits, daß er reichere Gedanken von 20 Gott besaß, als jenes Schema an sich ahnen läßt. Dies Urteil sindet besonders auch an dem wichtigen Gedanken seine Bestätigung, daß die Gesantheit der Beziehungen Gottes zur Welt in der Liebe zusammenzusassen sind. Duns entwickelt diesen Gedanken so. Gott will oder liebt sich. Da alles Sein auf Gott zurückgeht, so ist es Gott als dem letten Bred untergeordnet und hat fomit teil an der auf Gott felbft gerichteten Liebe 26 (III d. 32 qu. unica § 2). Diefe Liebe umspannt sonach die gange Rreatur, ihr Sein und ihr Berben. Run ftellt aber die Gesamtheit ber Rreaturen ein nach ber Begiehung bes einzelnen zum letten Bwed abgeftuftes Bange bar. Diefe Begiehung enticheidet über den Grad der göttlichen Liebe zu einer Kreatur. Indem Gott seinen letten Zwed in fich hat, liebt er zunächst fich felbst. Sofern aber die Menschen in unmittelbare Beziehung zu so diefem letten Bred treten, liebt er auch fie. Und er will bemgemäß die nachften Mittel, welche ben Menichen in ber Beziehung ju jenem Bwed fordern, b.h. er will die Erlojung famt allen Beilsveranstaltungen. Er will aber ebenfo die entfernteren Mittel für jenen Bred, nämlich bas Sein und Dafein der Belt (l. c. § 6). hier greift die Bradestination ein. Indem alles Sandeln bes Menichen von Gottes Billen bestimmt ift, fann man die 35 Prabeftination nicht, wie es feit Gregor bem Großen nicht felten geschah, aus ber Brascienz ableiten (I d. 41 qu. unic. § 10). Bielmehr geht ber göttliche Wille, daß ein Menich felig merbe bem Glauben und ben guten Berten besfelben voraus, fodaß alfo diese unmöglich den Grund zu der Pradeftination hergeben konnen (§ 11). Schwierig ift dagegen die andere Frage, ob nicht für die Reprodation doch ein Grund auf seiten des Wenschen vorauszusehen sei, nämlich das peccatum finale praevisum, scheint doch sonst die Reprodation wider die göttliche Gerechtigkeit zu streiten (ib.). Duns giebt folgende Löjung ber Frage zu bedenten: Bott wolle fur Betrus und Judas gemeinfam die Bugehörigfeit gur massa perditionis, aber er wolle nur für Betrus die Geligfeit. Bahrend Diefer Willensatt fich an Betrus realifiert, bleibt bezüglich des Judas der erfte Billensatt 46 in Rraft und er bleibt fonach, ohne daß Gott das befonders will, bem Berderben überlaffen (§ 12). Natürlich ift die Pradestination abhängig von Gottes willfürlichem Billen. Man hute fich aber vor Brübeleien, Die Deinungen auf Diefem Gebiet muffen freigelaffen werden, nur durfen fie meder gegen Gottes Freiheit noch gegen feine Gerechtigfeit berftogen (§ 13). Ginen einschneibenden Gebrauch von Diefer Theorie hat Dung nicht so gemacht.

Ueber die Trinitätslehre können wir kurz hinweggehen. In der überkommenen Weise hat Duns den Sohn aus dem göttlichen Denken, den Geist aus dem göttlichen Wollen hergeleitet (I d. 2 q. 7, 3). — Aber nicht in der Ausstührung dieser Gedanken liegt die geschichtliche Bedeutung der Gotteslehre des Duns, sondern darin, daß hier noch schärfer und klarer als bei Thomas Gott als denkende und wollende Person gedacht ist und daß die Liebe als Insalt der göttlichen Bethätigung in der Welt erkannt wird.

6. Die Sündlosigkeit des Menschen im Paradiese war an und für sich nur eine po-

6. Die Sündlosigkeit des Menschen im Paradiese war an und für sich nur eine potenzielle, da der Bille als solcher stets auch die Möglichkeit des Sündigens in sich schließt. Die wirkliche Sündlosigkeit des ersten Menschen begreift sich darnach nur aus dem donum 60 superadditum (II d. 23 § 6. 7). Im Menschen ist nämlich von Natur vermöge des

Busammenseins bes finnlichen Trieblebens mit Bernunft und Wille eine innere Rebellion vorhanden. Nur der mitgeteilte übernatürliche habitus der Gnade vermag die unteren Krafte den oberen zu unterwerfen (II d. 29 § 4). Gehört also die Konkupiscenz oder die Aussehnung der Sinnlichkeit wider den Geist zu der ursprünglichen menschlichen Natur, so tann unmöglich die Erbsünde in der Konkupiscenz bestehen. Vielmehr ist diese nur als 5 carentia iustitiae originalis zu bezeichnen (d. 30 q. 2, 3). Das natürliche Material der Erbsünde ist die Konkupiscenz, an sich ist diese nicht sündhast; erst durch das Abhandentommen bes frenum cohibens wird die Ronfupisceng übermachtig und Gunde (d. 32 § 7). - Auf Grund Diefer Auffaffung muß Duns die phyfifche Bererbung ber Sunde bestreiten. Der fundhafte Bille tonnte nicht ben gangen Rorper frant machen. 10 Und wenn das geichah, warum wurde nur ber Same, nicht auch Speichel ober Blut von ber Gunbe infigiert? Go wenig einerfeits ber Bille eine Metamorphofe ber Natur hervorbringen tann, fo wenig tann Die vererbte phyfifche Beichaffenheit ben Billen umwandeln (d. 32 § 4 f.). Die Löfung erfolgt von einem anderen Gefichtspunkt her. Sofern bie iustitia originalis Abam fur fich und feine Nachkommen mitgeteilt wurde, ift fie eine 16 iustitia debita. Ex tali datione fit voluntas cuiuscunque filii debitrix (ib. § 8 bis 12). Die Beugung tommt babei nur insofern in Betracht, als fie es ift, bie ben Menichen zu einem Abamstinde macht und ihn baburch unter bie ideelle Berpflichtung gur iustitia ftellt. Es ift flar, bag bie auguftinifche Erbfundentheorie burch biefe Bebanten pringipiell aufgehoben ift. Un die Stelle ber phyfifchen Fortpflangung ber erbfund- 20 lichen Kontupisceng tritt die ibeelle Berpflichtung jedes Abamsfindes gu ber Abam einft verliehenen übernatürlichen Gerechtigfeit.

7. In der Chriftologie hat Duns im wesentlichen die überkommene Rirchenlehre reprodugiert, man tann aber fagen, bag er für bas menichliche Leben bes Beren etwas mehr Berftandnis aufweift als die übrigen großen Scholaftiter, 1. bef. die Erörterungen über die 25 Mitteilung ber Gnabe an Die Geele Jeju (III d. 13 q. 1, 3), ober über bas Erfennen

Jeju (III d. 14).

8. Befanntlich verdankt Duns einen Teil feines Ruhmes als Ordenstheologe ber Berteidigung der unbefledten Empfangnis Maria. Die bamals übliche Unficht, Daß weil Maria aus fündlichem Samen entstanden, Chriftus auch ihr Erlofer habe fein 30 muffen (fo g. B. noch ber Frangistaner Bonaventura in Sent. III dist. 3 pars 1 art. 1 quaest. 2), zieht Duns in Bweifel. Run fällt ber Grund bes fündlichen Samens für Duns fort. Undererseits erscheine es als paffend, daß Chriftus ber ihm nächst ftebenden Berfon die Erlöfung in ichlechthin volltommener Beife, D. h. fo, daß fie von ber Erbfunde frei blieb, verdient. Wie Gott in der Taufe die Erbfunde tilgt, fo fann er fie auch 35 im Moment ber Ronzeption tilgen. Chrifti Baffion wurde für Maria bann von Gott im voraus als Mittel ber Erlofung acceptiert (III d. 3 q. 1, 3 f. 9, 14, 17). Sonach blieb

Maria überhaupt von Sunde frei.

9. Bir wenden uns dem Erlösungswerk zu. Duns leugnet die Unendlichkeit des Berdienstes Christi. Das Berdienst Christi ist Sache seines menschlichen Willens, es ist 40 der von ihm geleiftete Behorfam (III d. 19 § 4; IV d. 2 g. 1, 7). Alfo ift wie der menichliche Bille Chrifti, fo fein mit bemfelben erworbenes Berdienft endlich (III d. 19 § 5). Die gottliche Bradeftination befaßt bas Berbienft Chrifti in fich als Mittel zu ihrer Berwirklichung. Die Baffion Chrifti ift fonach von Ewigkeit ber von Gott gum Mittel ber Erlöfung ber Bradeftinierten vorher bestimmt worden. Richt an und für fich eignet bem 45 Leiben und Sterben Chrifti ein besonderer Bert, fondern vermöge der Borberbestimmung bes gottlichen Billens, ber bies Mittel verordnet hat und es als zur Erlöfung ber Menichheit genügend acceptieren will (l. c. § 6). Un fich mare es möglich, daß Gott bas Berdienft Chrifti fur alle Menichen beftimmt hatte, aber Gott wollte feine Birfung auf die Brabestinierten beschränft haben (§ 14). Sier erhebt fich aber die durch Anfelm in 50 der Dogmatit eingebürgerte Frage, ob gerade die Form des Leidens gur Erlofung notwendig gewesen fei. Diese Frage führt Duns gu einer Rritit der anselmischen Theorie. Duns bestreitet junachft die absolute Notwendigfeit einer Satisfattion; fie ift notwendig nur sofern sie Gott wollte. Aber daß Gott sie wollte, war nicht notwendig (III d. 20 q. unic. § 7). Aber gesetzt, die Notwendigkeit der Satisfaktion wäre zugestanden, 65 so würde dadurch keineswegs erwiesen, daß der Genugthuende Gott sein muß. Es sei nicht richtig, daß Gott eine Größe größer als die ganze Kreatur dargebracht werden mußte. Bebe fromme That Adams hatte genügt, um feine erfte Gunde zu fühnen (ib. § 8). Eben-fowenig ift die Forderung, daß die Satisfaktion von einem Menschen ausgehen mußte, strikt au erweisen. Der Wert liegt ja nicht in bem bargebrachten Ding als folchem, fondern in 60

der Acceptation des gottlichen Billens. Es ift nun aber fehr wohl bentbar, bag Gott bie That eines Engels oder eines fündlofen Menfchen als erlofend acceptieren wollte. Ja auch bas mare bentbar, daß jeber fündige Menfch die Satisfaktion für fich bargebracht hatte, wenn Gott ihn durch Mitteilung Det gratia prima ju verdienftlichem Sandeln befähigte und dies als Satisfaltion gelten lieg (§ 9). Bon einer absoluten logischen Notwendigkeit der Satisfaktion im Sinne Anselms kann also garnicht die Rede sein. Auch hier muß man vom Birklichen, wie es Gott gewollt hat, ausgehen und darf nicht konstruieren,

was Gott wollen und thun mußte.

Bofitiv hat Duns die oben aufgeworfene Frage nur in aller Rurge beantwortet. Chriftus 10 hat "um der Gerechtigkeit willen" gelitten. Er sah die Sünden der Juden und ihre verkehrte Hingebung an das Geseh. Christus wollte sie ab errore illo revocare per opera et sermones. Er hat ihnen die Wahrheit gesagt und ift, im Berfolg dieser Aufgabe, für die Gerechtigfeit gestorben. Dagu fommt, bag er seine Baffion für das wirksamfte Mittel ansah, die Menschen durch Liebe ju Gott zu loden (§ 16). Diese 16 Satisfaktionslehre folgt junachft dem Typus des Abalard. Freilich hat Duns es für möglich erklart die anselmischen Bedanken zu benützen praesupposita divina ordinatione (§ 10). Bie Duns die objektive Seite der Beriöhnung gedacht hat, geht aus einer anderen Stelle hervor. Gott will dem Sünder die Sünde nicht vergeben, es werde ihm denn etwas bar-gebracht, was ihm mehr gefällt, als ihm die Sünde der Menscheit migfiel. Dies konnte 20 nur der Behorfam einer Berfon fein, die von Gott mehr geliebt wurde, als die Menichheit, die gefündigt hat, von Gott geliebt worden ware, wenn fie nicht gefündigt hatte. Das war Die Berion Chrifti, Die in ihrem Behorfam Die hochfte Liebe in bem Erleiden des Todes um der Berechtigkeit willen, darbrachte (IV d. 2 q. 1, 7). Um des Behorfams und der Liebe Chrifti willen ichentt Gott ber Menichheit die Gnade. Go bewährt 25 fich in dem Thun Chrifti wie in der göttlichen Erlösungsthat das Zusammenwirken der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit (ib. § 8). Jesu Gehorsam und Liebe ift sonach einerseits das Mittel, um beffentwillen Gott uns Gnade schenkt; und ift andererseits das Mittel, um die Menichheit von der Liebe Gottes ju überzeugen und fie dadurch fur Gott

zu gewinnen. 10. Der Erfolg bes Berdienftes Chrifti ift alfo die Gnadenmitteilung Gottes. Unter ber Gnade im üblichen Ginn ber gratia creata berfteht Duns ben von Gott in bem Menichen erichaffenen Sabitus ber Liebe, welcher ben Billen zu verdienftlichen Berten binneigt (II d. 27 § 3). Gnade ift ein principium cooperans neben dem Billen (II d. 7

§ 15). Die verdienstliche Sandlung tommt also zu stande durch das Zusammenwirten 86 des Willensvermögens und des Habitus (I d. 17 q. 2, 8). Es scheint nun, da Sandeln ohne Habitus fehr wohl denkbar ift, dieses Habitus überhaupt nicht zu bedürfen. Dann aber würde der Menich ex solis naturalibus verdienstlich handeln. Das ware eine pelagianische Annahme. Es muß eine übernatürliche Form geben, die dem Thun des Menichen ihren Charafter aufprägt, ohne das eigene Sandeln und damit das Berdienft gu

40 hemmen (ib. q. 3, 18. 19), durch ben Sabitus werben nicht die einzelnen Sandlungen, fondern wird auch ber gange Menich acceptabel (§ 22). Man fann nicht fagen, daß Duns die Notwendigfeit des eingegoffenen Sabitus ber Gnade irgendwie einleuchtend ju machen gewußt habe. Es ift lediglich Gottes Bille, der die Bertichatung der Sandlung als Berdienst willfürlich von der Begleitung der handlung durch die eingegoffene Gnade ab-45 hängig macht, der den habitus begründet (§ 27 f.). Empirisch betrachtet, bleibt als haupt-

urfache bes Sandelns der Bille nach.

Bir fnupfen hier ben Begriff bes Duns von ber Rechtfertigung an, obgleich Duns biefe Lehre erft im Buffaframent bespricht. Bir nehmen unferen Ausgang von der attritio. Diefe begrundet ein meritum de congruo als Borbereitung auf den Bollbo aug der Rechtfertigung. Diese Halbrene ift also verdienstlich, und zwar verdient fich der Mensch burch fie die Rechtfertigung (IV d. 14 q. 2, 14, 15 of. d. 19 § 32). Man muß fich aber baran erinnern, bag die lette Urfache nicht eigentlich bas menschliche Berbienft als foldes ift, sondern Gottes Bille, der diese Ordnung eingesetht hat. Bei der Rechtfertigung unterscheidet Duns die Gnadeneingießung von der Sündenvergebung (IV d. 16 55 q. 1, 4). Die Gnadeneingiegung ift eine mutatio realis, benn bevor Gnade eingegoffen wird, ift fie nicht ba. Dagegen ift bie Gundenvergebung nur eine ideelle Underung, ba fie im menichlichen Befen nichts anders gestaltet (ib. § 6) und die Schuld bes Menichen feine reale Große, fondern nur die ideelle Begiehung ber Strafwürdigkeit ift (§ 7). Auch in Gott ift die Gundenvergebung fein besonderer Utt, fondern er will nie, daß jemand 50 gestraft werde, ohne auch ju wollen, daß er - unter bestimmten Bedingungen - nicht mehr gestraft werde, und will auch nie, daß jemand nicht gestraft werde, ohne zu wollen, daß unter bestimmten Bedingungen ihn Strafe treffe (ib. § 12). Bezeichnet also die Sündenvergebung nur die ideelle und bedingte Anderung, daß ein puniendus zum non puniendus wird, so ist die Gnadeneingießung eine reale Beränderung. Die Inadeneingießung ist der eigentlich die Rechtsertigung bewirkende Faktor. Sosern nun die 6 Gnadeneingießung dem Zweck der Berherrlichung und Begnadigung näher steht als die Sündenvergebung, hat sie im göttlichen Billen die Priorität vor dieser, dagegen kehrt sich in der zeitlichen Durchsührung dieses Billens die Folge um: zuerst Sündenvergebung, dann Inadeneingießung (§ 19 cf. I d. 17 q. 3. 19). Dagegen hat Thomas die Sündenvergebung von der Gnadeneingießung abhängig gemacht (Thomas Summ. I. II quaest. 10 113 art. 6). Eine kausale Berknüpsung der beiden Begriffe lehnt Duns aber ab, da an sich weder aus der Gnadeneingießung die Sündenvergebung, noch umgekehrt jene aus

Diefer logisch abgeleitet werden fonne (§ 19).

11. Duns hat wie das Mittelalter überhaupt die Gnadenmitteilung auf das engste an die Saframente gefnüpft. Benn nun auch die Rechtfertigung fich imprattifchen Leben hauptfächlich is im Rahmen des Bugiaframents abspielt, fo find an ihr boch auch die anderen Saframente beteiligt. - Die Saframente des neuen Bundes find die maxima adiutoria ad gratiam hominibus conferri, die Gott den Menschen gewährt wegen des Leidens Christi als der perfectissima causa meritoria gratiae (IV d. 2 q. 1, 2 f.). Unter den allgemeinen Fragen über bas Befen ber Saframente ift von besonderem Intereffe bas Berhaltnis 20 zwischen dem göttlichen und irdischen Faktor im Sakrament. Indem die Gnade, die durch bas Sakrament dem Menschen eingegoffen wird, nur durch einen Schöpfungsakt zu ftande tommt, das Schaffen in jedem Sinn aber der Kreatur unmöglich ift, fo fann die Gnadengabe im Saframent nur von Gott direft, nicht aber vom Briefter, hergestellt werden (IV d. 1 q. 1, 31). Die Saframente find nach ihrer außeren von Menschen vollzieh- 25 baren Urt immbolijche Sandlungen, die die fie begleitende Gotteswirfung in der Seele porbilden. Diefe Beichen find aber fichere und wirtfame Beichen, da Gott einen Batt mit ber Rirche geichloffen hat, Die Unwendung jenes Beichens mit ber Ginwirfung, Die es bedeutet, zu begleiten (ib. q. 2, 4 ff.). Sonach ist das Saframent signum sensibile gratiam dei vel effectum dei gratuitum ex institutione divina efficaciter signifi- 30 cans, ordinatum ad salutem hominis viatoris (ib. § 9). Darnach tann von einer Einwohnung der übernatürlichen Rraft in ben Saframenten feine Rede fein, fie find an fich nicht causae gratiae, sondern fonnen fo nur genannt werden, weil diese Beichen die sicheren Mertmale ber ihnen torrespondierenden Gnadenwirtungen find (ib. q. 5, 12 ff.). Gottes Bille ift alfo die alleinige Urfache ber Gnabe, Gott ichafft biefelbe bireft in ber Seele, Die 35 menichlichen Sandlungen find nur die signa corta dafür, daß ihr Bollgug von jenem gottlichen Aft begleitet sein wird (Report. IV d. 2 q. 1, 2). Diese Theorie hat schon Bona-ventura deutlich vorgetragen (in Sent. IV dist. 1 pars 1 art. 1 qu. 2 ff.). Durch Duns hat fie die herrschaft im späteren Mittelalter erlangt. Sie knüpft an Augusting sym-bolischen Satramentsbegriff an, tombiniert ihn aber mit der mittelalterlichen Bindung der 40 Gnade an das Saframent. Im übrigen ift zu bemerken, daß die Transsubstantations-theorie nur muhsam diesem allgemeinen Saframentsbegriff eingeordnet werden kann. Man verfteht hieraus die Borliebe ber fpateren Theologen bes Mittelalters für die Ronfubstantiationstheorie. - Über ben faframentalen Charafter handelt Duns eingehend in ber 9. Quaftion der 6. Diftinktion des 4. Buches des Gentengenkommentars (bei der Taufe). 45 In einer glangenden Rritif wird gunachft die Unhaltbarteit und Zwedlofigfeit diefes Begriffes erwiesen. Da aber die Rirche den Charafter lehrt, fo ift es "angemeffen", an diesem Begriff festzuhalten. Es ift paffend, daß für die supranaturalen Ginwirkungen der Gnade eine gewiffe supranaturale Disposition angenommen werde, und daß, da niemand das Saframent umfonst empfangen solle, doch — wenn die Gnade fehlt — wenigstens dieser 50 Effett in der Seele verursacht werde (l. c. § 15). Aber mehr als "probable" Congruenzgrunde find bamit nicht gewonnen. Im Grunde genommen fann man fagen, daß Duns, ahnlich wie bei dem Sabitus, nur Grunde gegen Diefe Lehre gefunden und fie beibehalten hat nur wegen ber Autoritat ber Rirchenlehre. - Endlich fei bemerkt, bag nach Duns es jum fegensreichen Empfang bes Satramentes eines bonus motus interior nicht bedurfe, 55 gerade feine objektive Birkung burch das opus operatum bezeichnet den Fortichritt über die alttestamentlichen Sakramente (IV d. 1 q. 6, 10).

Bezüglich der einzelnen Saframente können wir auf die Behandlung derselben in den Spezialartikeln dieses Werkes verweisen. Nur über die Buße und das Abendmahl muffen einige Bemerkungen gemacht werden. Duns hat die Transsubstantiationslehre anerkannt, 60

aber er hat daneben die Theorie, daß die Substangen von Brot und Bein erhalten bleiben und die Substang bes Leibes Chrifti fich mit benfelben vereinige, nicht ohne Borliebe dargeftellt (IV d. 11 q. 3, 3f.). Auch hierin war er Borläufer ber fpateren Scholaftiter. Bei ber Abendmahlslehre machte besondere Schwierigfeit die Frage nach ber Eriftenzweise 5 bes im himmel lotal umschloffenen Leibes Chrifti in ber hoftie. Die Anschanung bes Thomas, daß der Leib im himmel zwar lotal, aber in der hoftie nur fubstangiell vorhanden sei, hat Duns verworfen, da ein Ding ohne seine Proprietäten nicht vorstellbar sei (IV d. 10 g. 1, 12). Rach seiner Meinung fann Gott vermöge seiner Allmacht einen Körper sehr wohl an verschiedenen Orten zugleich existieren lassen. Es ist nichts logisch Un-10 mögliches, daß die Beziehungen eines Dinges jum Raum fich vervielfältigen (ib. q. 2, 11; q. 3, 5). Demnach kann der Leib Chrifti zugleich im himmel wie an den unendlich vielen Orten der Hofite gegenwärtig fein. Diese Ansicht ift von den Nominalisten angefochten worden. — Maggebendes hat Duns auch mit feiner Darftellung Des Bugfaframentes geleistet. Er geht aus von dem Bedanken, daß die poenitentia Gelbftbeftrafung 15 ift. Die freiwillig ertragene Strafe zerstöre die Schuld, da es Gott so geordnet habe, daß sine poena vel aequivalente in acceptatione divina keine Bergebung stattsinde (IV d. 14 q. 1, 9. 14. 17). Es ift dem Menschen natürlich, solchen Reueschmerz zu empfinden, erst die Offenbarung giebt die gottgewollte Form und den nötigen Umfang desselben an. An diesem Punkt greift das Bußsakrament in den Kreis der Buße ein. 20 Nach Mt 16, 18; 30 20, 23 hat Christus es eingesetzt. Das Bußsakrament faßt die bekannten drei Teile in fich (d. 16 q. 1, 5. 6). Die Führung übernimmt die Attritio. Es ist aliqua displicentia, licet informis, mit der Sunde (d. 16 q. 1, 7). Dieselbe wird — um die Notwendigkeit des objektiven Sakramentes zu sichern — herabgedrückt, auch parum attriti und aliqualiter attriti gehören hierher. Der attritus, der thut quod 25 in so est, erlangt ein meritum de congruo vor Gott. Sofern er nur seine Sunde vor dem Priester bekennt, und dieser die Absolutionsformel über ihn spricht, wird die attritio, fo gering immer fie war, burch Eingiegung der Gnade in contritio verwandelt und durch diefe Berknirschung die Gunde im Menschen ausgetilgt (d. 14 q. 2, 14ff.). Auf Diesem Wege - man beachte, bag er einer rein natürlichen psychologischen Deutung fahig 30 ift -, wird also die Gunde im Menschen gerftort. Es ift aber weiter begreiflich, daß die Rirche eine Darftellung der Buffertigfeit in guten Berten verlangt, und daß der Gunder, der die Selbstbestrafung vollzieht, zu solchen Berfen bereit ift (d. 15 q. 1, 12). Da nun aber die solennen Berfe des Bußsaframentes nur zur Ablösung der von Gott in diesem zeitlichen Leben oder im Fegfeuer über den Sünder verhängten Strafen dienen, so darf 36 demjenigen, der nur von der ewigen Strafe frei zu werden begehrt, jene Werke aber abslehnt, die Absolution nicht versagt werden (d. 19 qu. unic. § 27). Genau genommen trägt von den brei Teilen nur die Absolution faframentalen Charafter. Die Attrition ift nur ein Beftandteil ber naturlichen Reue und bilbet nur die Borausfetung fur die Absolution. Die Satisfaktion im spezifischen Sinn ift aber nur eine Folge der Absolution. 40 Die Absolution bewirft alles in bem Sakrament: fie mandelt die Attrition in Kontrition und durch fie werden die ewigen Strafen durch die zeitlichen Strafen der faframentalen Satisfaktion erfest (d. 16 q. 1, 7). Aber es ift von großer Bedeutung, daß, wie wir faben, die Ubernahme letterer nicht unbedingt notwendig ift, um Gundenvergebung gu erlangen. Sier fonnte die Rritit ber Spateren am Ablag und an ben Satisfattionen 45 einfegen. 12. Die geschichtliche Bedeutung bes Duns Scotus fann faum überschätt werben.

Bersuchen wir dieselbe in einige kurze Bemerkungen zusammenzusafsen: 1. Duns hat die scholastische Methode auf ihren Höhepunkt geführt. Seine glänzende Dialektik, sein nie versagender Scharstinn, der Ernst seiner wissenschaftlichen Kritik, die Sorgsalt seiner Beso weissührung sind für die Späteren ein nur selten erreichtes Borbild geworden. Freilich schlug bei den Epigonen dieses Borbild nicht selten in leeren Formalismus und in die lektische Haarspalterei um. 2. Neben der ratio und ihrer Dialektik standen in der mittelalterlichen Theologie die auctoritates, obenan die hl. Schrift und die altkirchlichen Symbole. Indem die Aritik des Duns eine Anzahl der überkommenen religiösen Begriffe aufslöste, gewann die Autorität für ihn eine andere Nuance als in der älteren Scholastik; sie ist das positive kirchliche Recht, von dem ein kirchlicher Theologe nicht abweichen darf. Auch diese rechtliche Aussassichen der greift auch der Gottesbegriff des Duns ein. Alles Daseiende gehr auf Gottes schlechthin freien Willen zurück. Die Aufgabe der Wissenschafts fann demgemäß nicht in der Konstruktion des an sich Vernunstnotwendigen bestehen,

iondern sie besteht in der Feststellung des positiv von Gott Gesetten. Dies gilt insonders heit von der Theologie, welche es mit einem besonderen Thatbestand zu thun hat, sofern sie eine Anzahl kontingenter Beranstaltungen Gottes in sich besaßt. Hieraus ergiebt sich weiter die praktische Art der theologischen Säte (Sentent. prolog. quaest. 2 lateral. § 29. 32). Aus dieser Aussaliung begreift sich der Sinn sür das Einzelne und Individuelle bei Duns, sebensosehr als die Freiheit und Stepsis der Überlieserung gegenüber. 4. Wie Duns Gott als Willen bestimmt, so hat auch der Mensch sein Wesen am Willen. Daraus ergiebt sich eine Betonung des Individuellen und der Freiheit im Menschendisde des Duns. 5. Aber nicht nur im allgemeinen, sondern auch im einzelnen hat Duns eine Fülle von Ansregungen der Folgezeit hinterlassen. Er hat in den Betrieb der Theologie Bewegung ges 10 bracht, indem er das Überkommene scharf kritisiert und neue Begriffe und Kombinationen mit überlegnem Geiste schuf. Auf das Einzelne ist oben hingewiesen worden, wir ersinnern nur an den Gottesbegriff (Wille, Liebe, Prädestination), die Lehren vom Urstand und von der Erbsünde, die Erlösungslehre, die Kritis der augustinischen Gnadenlehre, die pelagianissierenden Elemente (attritio, meritum de congruo), den symbolischen Satraments 15 begriff 2c. Im besonderen wie im allgemeinen hat er der vorresormatorischen und resors matorischen Kritis vorgearbeitet.

Die Arbeit dieses mächtigen Geistes ist nicht zum Abschluß gelangt. Zur Absassung einer Summa d. h. eines theologischen Spstems ist er nicht mehr gekommen. In den Sentenzenkommentaren ist vieles fragmentarisch geblieben. So bleibt man nicht selten im 20 Unklaren über die Grundtendenz des Autors, oder man ist zur Gewinnung seiner Gesiamtanschauung auf Konstruktionen und Schlußfolgerungen angewiesen. Einen Ersat für diesen Mangel gewähren natürlich weder die Scholien des Franziskus Lychetus noch die

Summa theologica ex Scoti operibus von Hieronymus de Montesortino.
R. Seeberg. 25

Tunstan, Erzbisch of von Canterbury, gest. 988. — Duessensellen: Unter seinen Lebensbeschreibungen ist die älteste von einem Priester B., einem Zeitgenossen D.&, vermutlich einem festländischen Sachsen (wohl aber nicht Byrthserth nach Mabillon) zwischen 1097—1106 versast und durch Schiberung seines Geisteslebens wertvoll. Die nächsällesse ist die vita Adelardi, zwischen 1106—1111 in Form von Lettionen sür Mönche geschrieben; spätere, 30 Aundererzählungen enthaltend, sind die von Odbern, einem Zeitgenossen Lansrancs, von Cadner, Anselms von Canterbury Zeitgenossen, von Wilhelm von Malmesdury u. a. m. — Vereinzelte Angaben in Angl.-Sax. chron. und Florent. Wigorn. chron. (MHBrit. 1848). — Urfunden mit seiner Unterschrift und Gesehe seiner Zeit in Kembles cod. diplom. (Bb II, V. VI). Wilkins concilia, Thorpes Ancient Laws — Beschreibung der Hoss. — Sammlung der Stefen in Thom. Dussus Hardy Descriptive Catalogue Vol. I, 2, 594—609. — Sammlung der älteren Lebensbeschreibungen, zeitgenössischer Briese u. a. m. bei W. Stubbs Memorials of S. D. (Rolls Series 1874). In der Einseitung dazu auch die beste neuere Lebensbeschreibung, geist= und urteilsvoll, besonnen, von größter Sachtunde zeugend, dabei auch Beurteilung der Luellen und Auszählung der Hoss, sowie hinweis auf andere Lebensbeschreiz do dungen, z. B. auf W. Robinson Life of SD., London 1844. — Bgl. serner Engelhardt diesert. de D., Erlangen 1834; Leslie Stephen Dictionary XVI (1888) S. 221—30 (M. Hunt) und Wetzer und Belte Kirchenlezisch 2. Ausst. Sd 4 (1886) S. 21 f. (Schrödt), außer diesen Lappenberg, G. v. Engl. I, 397 f. und Lingard hist. of the Angl.-Sax. church II, 261 ff.; endlich: Hortsmann, Legende von S. Dunstan. 36. f. roman. u. engl. Lit. 1874 II, 32—41. 46

Dunstan, der Sohn eines Heorstan und einer Kynedritha, aus edlem Geschlechte stammend, daher mit Großen von König Aethelstans Hof und mit Bischösen verwandt, wie mit Bischos Elsege von Winchester und Kynesige von Lichsield, ist unter Aethelstans Regierung wahrscheinlich 925, in der Nähe des Klosters Glastonburn in Somerset geboren. Sin Bruder von ihm, Namens Wulfric, wird erwähnt und soll sogar in einer Handschrift so von ihm abgebildet worden sein. In senem seit Aldhelms Zeit bekannten und von irischen Vilgern vielbesuchten Kloster wurde der Knabe von irischen Gesehrten erzogen und erhielt schlzeitig die Tonsur. Wegen seiner vornehmen Geburt und seiner reichen Gesistesgaben wird er von Aethelstan an seinen Hof gezogen. Die zahlreichen Geschichten von seinen Bisionen, Träumen und seinem Nachtwandel deuten auf einen zartbesaiteten, krankhaft über: 56 reizten, mit starker Einbildungskrast begabten und daher auch sür heidnische Dichtung eingenommenen Knaben hin. So mag er sich durch sein absonderliches Wesen bei seinen Utersgenossen und Sose unbesiebt gemacht haben. Beim Könige verklagt wegen seiner Borliebe für heidnische Zaubersprüche, wurde er vom Hose verstoßen und erlitt schwere Rorliebe für heidnische Sachen seines Berwandten Elsege, bei dem er Zustucht fand, wurde 60 er nach einer schweren Krankheit, wenn auch nach ansänglichem Widerstreben, vielleicht in-

76 Dunftan

folge einer ungludlichen Liebe, Monch und tehrte an die Stätte feiner Erziehung zurud (942?). Sier las er fleißig in ber Bibel und in Schriften ber Bater, zeigte fich aber auch in verschiedenen Runften bewandert, wie im Schreiben, Malen, Barjenspielen und fogar in Metallarbeiten. Wenigstens werden Gloden in Abingdon, Kreuze und firchliche Schmuds gegenstände in Glaftonbury als feine Erzeugniffe bezeichnet. Der Ruf feiner Frommigteit jog eine reiche Berwandte von ihm und Ronig Aethelftan an, fo daß fie fich in feiner Rabe anfiedelte und ihn jum Berwalter und Erben ihres Bermögens machte. Bum Berwalter des Rirchenguts feste er feinen Bruder Bulfric ein. Er felbft foll ein ftreng astetisches Leben geführt und nach Osberns Beschreibung eine grabartige Belle von ge-10 ringem Umfange als Bohn-, Gebets- und Arbeitsraum benutt haben. Bald aber berief ihn Cadmund, Methelftans Bruder und Rachfolger (940-46), aufeinen Sof, entzog ihm jedoch feine Gnade wieder, schenkte fie ihm aber von neuem, als er bei einer Jagd, einen Sirich hibig verfolgend, an einem Felfenabhang in Lebensgefahr geriet, dabei im Gebete Dunftans gedachte und nun wunderbar gerettet wurde. Rach Glaftonburn gurudgetehrt, machte er ihn 15 im Alter von 21 Jahren nach gemeinsamem Gebet gum Abte Des Rlofters (wohl um 946). Mis fein Borganger wird von Bilhelm von Malmesbury Elfric, unter bem er auch erzogen worden war, von einer Abtslifte Ecgwulf angegeben. In Birklichkeit war wohl der Abtsfig vor ihm nicht besetht, das Rloster in Berfall. Gebäude und Buchereien waren vielleicht noch aus alterer Beit vorhanden, das Monchsleben felbst aber erloschen, die Abtei 20 bewohnt von verweltlichten Beiftlichen und Laienprieftern; die irifchen Bilger waren Ditglieder oder Beamte des Stifts, der König im Besit des Schutrechts und der zugehörigen Ländereien. D.s Ginrichtung des Mönchtums scheint daher weniger Umschaffung als Rengrundung gewesen zu sein. Der Konig versprach ihm dabei, seine Unternehmung mit foniglicher Freigebigkeit zu unterftugen. Seine Monche trugen, nach einer mahricheinlich 25 bon ihm entworfenen Beidnung, wie er felbit Donchstracht, bildeten aber nach ben haufigen Ausdruden discipulus und scholasticus eber eine Schule, als einen Orden Beneditts. Er fammelte eine Schar von Schülern und Benoffen um fich, aus beren Mitte Beiftliche aller Art, Priester, Bischöfe und Erzbischöfe hervorgingen, Die nach seinem Borbild Rlöster einrichteten, seine Lehren verbreiteten und fich der Jugenderziehung widmeten. Go ist 30 durch D. Glastonbury der Ausgangspunkt der Rlosterverbesserung, die den festländischen Reformtlöftern des 9. Jahrhunderts ahnlich geartete in Britannien an Die Seite ftellte (vgl. Encytl. II, 585, 27). Unter dem Ginfluß Elfeges von Winchester und seines Freundes Aethelwold nahern fie fich der Benediftinerregel. Böllig eingeführt wurde diese erft nach D.s Rudfehr von Blandinium, von ihm felbit in milberer, von feinen Freunden Dewald 35 und Ethelwold, nachdem fie fich Unterweiser von Fleury herbeigeholt hatten, in ftrengerer Form. Ihn aber halt seine Rolle als Staatsmann vermutlich von ber Austreibung der Weltgeistlichen ab. Er spielt nach den Lebensbeschreibungen von Oswald und Ethelwald nur eine untergeordnete Rolle und hat fie in feinen eigenen Bistumsfigen nicht burch= geführt, verdient also ben Tadel Späterer wegen seiner Sarte babei nicht. Dem ermorbeten Cadmund folgt fein jungerer, franklicher Bruder Cadred (946—55), in gleichem Alter, wie D., mahrscheinlich fein Spielgenoffe an Aethelftans hofe. So erklart fich am besten seine angesehene Stellung bei bem Ronig; benn neben Cadgifu, ber Ronigin-

Dem ermordeten Cadmund folgt sein jüngerer, fränklicher Bruder Cadred (946—55), in gleichem Alter, wie D., wahrscheinlich sein Spielgenosse an Aethelstans Hofe. So erklärt sich am besten seine angesehene Stellung bei dem König; denn neben Cadgisu, der Königinmutter, war er dessen nächster Ratgeber und Schahmeister. Wohl hauptsächlich durch dessen klugen Rat war des jungen Herrschers Regierung troh seiner außergewöhnlichen Kränklichkeit erfolgreich, besonders durch die Unterwersung Northumbriens. Hierhin scheint D. seinen Herrn begleitet und dabei die Gebeine des hl. Cuthbert gesehen zu haben. Durch die Gunst seines Königs erhält das strengere Mönchswesen Förderung und er selbst das Anerbieten, nach Ethelgars Tod das Kistum Crediton (Devonshire) einzunehmen. Er widerstand aber den Bitten des Königs und seiner Mutter, den Mangel kanonischen Alters und den Bunsch vorschüßend, bei seinem Gerrn zu bleiben, wohl aber nicht in der ehrgeizigen Hossung, eine höhere Würde zu erlangen, wie Lappenberg ihm unterschiebt. Auf seinen Rat wird nun Elswold (953—72) als Bischof dort eingesetz. Cadmund starb plöglich in Frome. Der aus Glastonburn herbeieilende D., der schon unterwegs durch göttliche Eingebung den Tod des Königs ersahren haben will, fand ihn bereits entselt vor und setzt seine Leiche in Winchester bei. Unter Eadwy (955—59), dem ältesten Sohn Eadmunds, wurde D., wie die Königinmutter, das Opfer einer staatlichen Umwälzung. Rach dem sächstischen Briester B., dessen Erzählung staatlicher Borgänge nicht volles Bertrauen erweckt, verlief das Ereignis solgendermaßen: Er hatte von Erzbischof Odo zusammen mit Kynsige, dem Bischof

von Lichfield, den Auftrag erhalten und vollführt, den leichtfinnigen Königsjüngling, der 60 fich rudfichtslos vom Krönungsmahle aus der Bersammlung seiner Großen entfernt hatte,

Dunftan 77

aus ben Urmen einer Buhlerin Methelgifu ju reigen und jurudjubringen. Dafür traf ihn die Rache von deren Mutter. Doch erfolgte fein Sturg, nach vorhandenen Urfundenunterschriften ju urteilen, nicht fofort; auch galt vermutlich ber Unwille ber Bischöfe nicht einer wirklichen Buhlichaft, fondern einer nachher von Dbo getrennten ungefetlichen Ghe. Eine geiftliche Begenpartei, ber felbit einige Schuler D.s angehörten, fiegte. Gein Gigen- 5 tum ward eingezogen. Er selbst flieht nach Flandern, findet gastliche Aufnahme beim Grafen Arnulf, dessen Bater eine Tochter König Alfreds geheiratet, das Aufleben des strengeren Mönchslebens gefördert und eine Anzahl von Klöstern gebaut hatte. Er erhält eine Zusluchtsstätte im Kloster Blandinium bei Gent. Hier lernt er die benediktinische Form des Mönchslebens, wie auch Odo und Oswald ihre Kenntnis davon dort 10 icopfen. Die Dig- und Bunftlingswirtschaft bes leichtfinnigen Konigs und die harte Berfolgung der monchijchen Reformpartei rief inzwischen eine Begenbewegung hervor, Die beionders von Mercia, Oftanglien und Rorthumbrien unterftutt murbe. Der 14 jahrige Bruder Cadwys Cadgar (959-73) wurde als Gegenfonig gewählt, herrichte aber vorlaufig nur nördlich von der Themse. Hier errang die Reformpartei die Oberhand, und 15 D. wurde von einer Bersammlung der Großen Cadgars in Brentford (nicht Bradford nach Stubbs) 957 als Ratgeber des jungen Königs aus der Berbannung zurückgerufen und zum Bischof gewählt, zunächst vermutlich ohne bestimmten Sit; dann wurde ihm das ersledigte Bistum in Worcester (957) und bald auch ganz gegen die kanonischen Bestimmungen jugleich das von London (959) übertragen. Nach Cadwys Tod wurde Cadgar herr des 20 gangen Reichs, und Diefer fette, ba auch Erzbifchof Dbo von Canterburn geftorben mar, ein Rachfolger Elffige von Binchefter auf der Romfahrt fein Leben eingebußt, der darauf erwählte Byrthelm fich als unfahig zu feinem Umt erwiesen hatte und wieder in feinen früheren Gis jurudgefandt worden war, nun Dunftan unter Buftimmung der Berfammlung seiner Bitans in die erledigte Burde ein. D. erhielt die Beihe am 21. Oftober 25 959 (nicht 961) und erhielt 960 das Pallium in Rom aus der Sand Johanns XII., von dem auch ein Privilegium für ihn mit weisen Mahnungen über seine hirtenpslichten erhalten ift. Un Dieje Romreife fnupjen fich Ergahlungen von feiner verschwenderischen Milbthatigfeit und feinem festen Gottvertrauen. Geine Umtsthätigfeit beginnt er mit ber Befetung feiner ehemaligen Bistumer mit feinen Unhangern Methelftan und Oswald 30 (961) und Binchefters mit feinem Studiengenoffen Ethelwold, und nun erft fangt, wie erwähnt, die eigentliche Rlofterreform an, die Austreibung ber Beltgeiftlichfeit und ihre Eriehung durch Mönche, von Ethelwold mit Feuereiser, von des wit Mäßigung durchsgesührt, von Dunstan gebilligt, vom König unterstüht. Vierzig Klöster sollen unter letterem gestistet worden sein. Mönche wurden aus Frankreich herbeigezogen, unter ihnen Abbo 35 von Fleurh, der Begründer der Klosterschule von Kamsen (967). Die Kegierung Eadgars wird als eine glückiche und ruhmreichte gepriesen wegen der Beseitigung der inneren Ordnung, der außeren Rube, ber Berichmeljung der Danen mit den Englandern, der Bereinigung ber verschiedenen Bollsftamme gu einer Ginheit bes Reiche, Die in der Rronung gu Bath (973) burch Dunftan und Oswald von Dort unter Beiftand aller andern 40 Bijchofe ihren Ausdrud findet. Alles bas lagt einen Rudichluß auf die Beisheit, Rührig-teit und bas ftaatsmännische Geschid seines ersten Ratgebers zu. Die spate, an die Rromung anknupfende Geschichte, daß D. dem jungen Konig für die Schandung einer Ronne als Buße auferlegt habe, die Krone 7 Jahre nicht zu tragen und ein Kloster zu errichten, lagt fich in Einzelheiten nicht halten und bestätigt höchstens gewisse Fehltritte des Königs. 45 Diefer ftirbt 975, und D. veranlaßt feine Beijegung in Glaftonbury. Uber die Rachfolge ber Sohne Cabgars entstehen Thronftreitigkeiten, bei benen fich D. fur ben alteren Cabward entichied und ihn fronte und gwar im Berein mit einem Begner der Rlofterreform, nur, um den Billen des Baters zu erfüllen und eine Vormundschaftsregierung zu versmeiden. Aberhaupt war der Tod Eadgars das Signal zu wilden Birren, in denen in 50 Mercia die Mönche vertrieben, in Oftanglien und Oftsachsen beschützt wurden. Bei einer Versammlung zu Calne (978) schien die monchsseindliche Partei zu siegen, da entschied die Rettung D.s bei dem Einsturz der Versammlungshalle wie ein Gottesurteil zu Gunsten bon D.s Bartei. Dem 978 ermorbeten Cadward folgte fein 10 jahriger Bruder Methelred, ben D. fronte und durch einen noch erhaltenen Gid gur Musubung feiner Ronigspflichten 55 anbielt. Über feine weitere Beteiligung an Staatsgeschäften ift nichts befannt. Die lebten Jahre feines Lebens waren gottesdienftlichen übungen gewidmet, die er mit folcher Lebendigleit betrieb, als ob er mit Gott felber fprache. Daneben übte er feine Jugendtunfte und verfertigte Orgeln und Gloden; vor allem aber lebte er fich in humaner und firchlicher Thatigfeit aus, ftiftete Frieden, forgte für Bitwen, Baifen und Bilger, baute 60

Rirchen, verwaltete ihr Bermögen, unterrichtete Leute verschiebenfter Stanbe, verbefferte Fehler in ben Buchern feiner Bucherei; turgum, er bietet bas Bilb eines frommen, gerechten, hilfsbereiten, lern- und lehrluftigen, aber burchaus nicht herrich- und verfolgungsfüchtigen Mannes, wie ihn manche ichildern, wohl aber eines erfolgreichen Staatslenfers, 5 fo daß die Beiten, in denen er Ratgeber der unerfahrenen Konige war, immer als gludliche erschienen. Besonders Cadgars Gefete enthalten Spuren feiner Gerechtigfeitsliebe und dringen auf ftrenge Rechtspflege und gleiches Recht für alle. Ebenfo verraten firchliche Befete, fonft meift nur Biederholungen alterer und tarolingifcher Bestimmungen, zuweilen die milbe hand D.s, wenn fie g. B. den edelgeborenen Brieftern empfehlen, nicht die gesto ringeren; ben gelehrten, nicht die ungelehrten Amtsgenoffen zu verachten; wenn fie bahin ftreben, die Beiftlichen zu Bolfslehrern auszubilden, ihnen deswegen die Erlernung von Sandwerten anraten und fie vor allem gur Gintracht und Ordnung an-, vom Jagen, Spielen und Trinfen abhalten. Dagegen ift von einem Berbot geiftlicher Ehen in Diefen Gefeben nicht die Rede. Bugbeftimmungen berartigen Inhalts find nur Auszuge alterer Bugbucher. 15 Litterarische Denkmäler find von ihm nicht vorhanden. Die fruh entstandene Abhandlung de lapide philosophorum, ferner eine Erläuterung ber Benediftinerregel find nicht von Ein Sammelwert mit Studen aus dem 9. Jahrhundert foll fein Eigentum gewefen fein, Bild und Schrift ber erften Seite fogar von ihm herrühren. Naheres über Diefe und einige andere ihn berührende Schriften findet man bei Stubbs. Gine Angahl von Ur-20 funden enthalten feine Beugenunterichrift (Remble Bb 2, 3, 5 u. 6). Gine Schenfung des Königs Cadred (949. Remble Dr. 425) ift fogar nach eigenem Geständnis von ihm verfaßt und geschrieben worden. Möglicherweise ruhren auch Melodie ober Borte des Liedes Kyrie rex splendens, das er im Traume bei einer himmelsseier gehört und wachend niedergeschrieben haben soll, und das am Dunstanseste gesungen zu werden 25 pslegte, gleichfalls von ihm her. Fromm, wie er lebte, ruhig und friedlich starb er am 19. Mai 988 im Alter von 63 Jahren und wurde am Altar seiner Kirche beigesett. Die Ubertragung feiner Bebeine nach Glaftonburn ift eine Legende, Die von ben Monchen jenes Rlofters bis in Die Reformationszeit mit Unrecht behauptet wurde. Rurg nach feinem Tobe fpinnt fich um ben hervorragenden Mann ein Sagen- und Bunderfreis, ber fich in 30 fpateren Erzählungen beständig erweitert.

Duperron, Jacques Davy, gest. 1618. — Perroniana, La Haye 1666; Cologne 1669, 12°; César de Ligny, Ambassades et Négociations du card. Duperron, Baris 1618 fol.; N. de Neuville, Oraison funèbre de J. D. card. Duperron, Baris 1618; Féret, Le card. Duperron. Baris 1877 8°; Haag, France prot. B. IV.

Jacques Davy Duperron, geboren in der Nähe von Bern, den 25. November 1556 bon reformierten Eltern aus St. Lo in der Normandie, die wegen ber Religion auf einige Beit ihr Baterland hatten verlaffen muffen, war bebeutend als Diplomat, Redner, Schriftfteller, Dichter, guter Profaift, aber charafterlos. Bon feinem Bater forgfältig erzogen, wurde er bald an ben Sof gebracht, wo er durch feine Bewandtheit und Beichmeidigkeit 40 fich die Gunft Beinrichs III. ju erwerben wußte. Da der Ratholicismus ihm eine glangenbere Laufbahn veriprach, als ber Glaube ber Reformatoren, wurde er im 25. Lebens: jahre katholisch und Priefter, und als folder eifriger Proselytenmacher und Polemiker gegen die Kirche, von welcher er abgefallen. Er hatte vorzüglichen Anteil an der fogenannten Befehrung Beinrichs IV., ber ihn bei ber Belagerung von Rouen fennen gelernt, 45 feine glangend geiftreiche Unterhaltung liebte, 1591 ihn jum Bischof von Evreur ernannte und fich feiner theologischen Belehrsamfeit und Dialettit bediente, um fich ben Weg jum übertritt durch ihn bahnen zu lassen, d. h. dieser, der aus politischen Gründen, nicht ohne inneren Kamps, sich zur Abschwörung des evangelischen Flaubens entschlossen, ließ Duperron nebst anderen Geistlichen in seiner Gegenwart zu Gunsten des katholischen Flaubens sange Reden halten und nahm von ihnen zum Scheine Unterricht an. Er war es auch, der in Verbindung mit dem Kardinal d'Ossat, auf Besehl des Königs, die Absolution desselben in Kom betrieb und erhielt (1595). Daraus weichte ihn der Papst zum Bischof von Evreug, wogu ihn der Ronig bereits befigniert hatte. In Diefer Stellung wandte er alle möglichen Runfte an, um feine ehemaligen Religionsgenoffen abtrunnig gu machen, 55 und leiftete feinem Ronig eine neue Silfe, indem er Die Auflofung von beffen finderlofer Che mit Margaretha von Balois in Rom betrieb. Über seinen Streit mit Du Plessis und die Konferenz in Fontainebleau f. d. A. Du Plessis S. 88, 58. 3m J. 1604 wurde er Rardinal, zwei Jahre darauf Groß-Almojenier von Franfreich und Erzbifchof von Sens. 3m Jahre 1604 lud ihn Clemens VIII. ein, an ben Berhandlungen ber congregatio

de auxiliis über bas molinistische System teilzunehmen. Das Urteil, bas Clemens VIII. von diefer Angelegenheit fällte, ward ihm von Duperron eingegeben. Bu gleicher Beit wirkte er für Aussöhnung bes Papstes mit der Republit Benedig. Sein Ansehen in Rom war fo hoch gestiegen, daß Clemens ausrief: "Bitten wir Gott, daß er den Rardinal Duperron erleuchte, denn er kann uns zu allem, was er will, bereben". In Frankreich that 5 er fich noch hervor auf einer in Baris 1612 gehaltenen Synode, welche auf seinen Betrieb das Buch des Edmund Richter über firchliche und politische Gewalt verdammte, in der Berfammlung ber Reichsstände ju Baris 1614—1615, wo er in Berbindung mit ber Beiftlichkeit, wiewohl vergeblich, Die Annahme ber canones und decreta bes Rongils von Trient betrieb (es handelte fich nur um die Disziplinar- und Reformbekrete). Du- 10 perron ftarb 5. September 1618 in ber Borftadt Batignolles von Paris. Seine Schriften erschienen 1620 und 1622 in 3 Foliobanden in Baris. Der erste Band enthält sein traité sur l'Eucharistie, gegen Du Plessis-Mornan zunächst gerichtet. Der zweite Band enthält die Aften seiner Kontroverse mit Jakob I. von England. Dieser König, der fich auch schmeichelte, die Theologie zu verstehen, hatte gegen Beinrich IV. Die anglis 15 tanische These verteidigt, daß er mit seiner Kirche zur katholischen Kirche gehöre und alles annehme und glaube, mas die alten Ratholifen für notwendig jum Beile anfaben. Das gab bem Rarbinal Anlaß zu einer langen Erwiderung. Im britten Banbe findet fich eine Entgegnung auf ein Schreiben mehrerer reformierter Geiftlicher über die Berufung, jodann der Bericht über die Konferens in Fontainebleau mit Du Bleffis-Mornay, die Bu- 20 jammenftellung der Artifel, die man in einer für die Betehrung der Schwester heinrichs IV. gu veraustaltenden Ronfereng zu behandeln gedachte, endlich die Widerlegung der Schrift Des Daniel Tilenus, Brof. in Geban, betreffend Die apostolischen Uberlieferungen. Bergog + (Pfenber).

Du Pin, Louis Ellies, gest. 1719. — Nicéron mémoires pour servir à l'histoire 25 des hommes illustres dans la rép. des lettres, Tom. II. Paris 1729, 12°, p. 25—48; Nouvelle bibliothèque générale, Tom. XV, Paris 1856, 8°, p. 303—306; Du Pin, Art. in La Grande Encyclopédie B. XV p. 79 s. von E. H. Bollet. — Auch Du Pins eigene Nachrichten über sich und seine Schriften im letten Bande seiner nouvelle bibliothèque des aut. eccl. (Amsterdamer Ausgabe Bb. XIX, S. 176—253).

Louis Ellies Du Pin, Sprößling einer alten Abelssamilie der Normandie, wurde geboren zu Paris den 17. Juni 1657 und erhielt frühzeitig eine gelehrte Erziehung. Schon mit 15 Jahren wurde er Magister artium, bestimmte sich dann zum geistlichen Stande und wurde 1684 Doktor der Sorbonne. Bereits 1686 erschien der erste Band seines Hauptwerks: Bibliotheque universelle des auteurs ecclésiastiques, dessen freifinnige Richtung bem Berfaffer bas Migfallen bes Rierus und Boffnets insbesondere jugog. Durch Androhung einer ftrengen Cenfur ließ er fich ju einer Retraktation bewegen, welche gleichwohl die Unterdrückung des Werkes durch eine Parlamentsverfügung von 1683 nicht verhinderte. Es wurde aber die Fortsetzung besselben unter dem veranderten Titel Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclesiastiques geftattet, unter bem es eine 26us- 40 behnung bis ju 61 Ottavbanden (mit den Supplementen) erlangte. (Das eigentliche Wert erschien in Baris 1686-1704 in 58 Banden in 8°, in Amsterdam in 19 Banden in 4°.) In die Handel wegen der Bulle Unigenitus verwidelt, und dann als Jansenist und Unterzeichner des cas de conscience (s. den Art. "Jansen") nach Chatellerault versbannt, erlangte er zwar unter der Bedingung einer zweiten Retraftation seine Zurückberufung, 45 nicht aber die Erlaubnis, seine Lehrthätigkeit am Collège de France fortzuseben. Unter der Regentschaft trat er in enge Berbindung mit dem Erzbischof von Canterburn, Bilhelm Bate und torrespondierte mit demfelben über Bereinigung ber anglitanischen mit der tomischen Rirche, weshalb fich im Februar 1719 auf Betrieb von Dubois die Polizei aller feiner Bapiere bemachtigte. Er nahm auch teil an bem Bereinigungsversuch ber romischen 50 und griechischen Rirche, ber bei Beters bes Großen Anwesenheit in Baris im Jahre 1717 von der Sorbonne unternommen wurde. Um 6. Juni 1719 ftarb er gu Baris.

Du Pin hat sich auch als Kanonist im Sinne des Gallisanismus hervorgethan durch ein Bert: de antiqua ecclesiae disciplina dissertationes historicae, Paris 1686, 4°, und durch den Traité de la puissance ecclésiastique et temporelle, einen aus 55 subrlichen Kommentar zu den vier Urtikeln des gallisanischen Klerus, der zuerst in Paris 1707, 8°, 1770 in Bien, ins Lateinische übersetzt unter dem Titel de potestate eccl. et temp., und darnach wieder mit Benutung einer neuen und vermehrten von Dinouart besorgten franz. Ausgabe von 1768 in Nainz 1788 in 4° erschien. Bon seinen übrigen

Schriften, die sich vollständig bei Niceron in 28 Nummern verzeichnet finden, sind noch hervorzuheben seine methode pour étudier la théologie (1876), l'histoire de l'Eglise en abrégé (1712), seine Ausgaben des Optatus (1700) und der Werke Joh. Gersons (1703). Er schrieb mit außerordentlicher Leichtigkeit, mit viel Geschied und Geschmack, aber nicht mit eben so viel Gründlichkeit.

Du Plesis-Mornay, geb. 5. November 1549, gest. 11. November 1623. Französischer Staatsmann und resormierter Theologe. — Duessen. Sine aute den Ansprücken der modernen Wissenschaft gerecht werdende Biographie von Du Plessis giebt es nicht. Die älteste ist Histoire de la vie de Messire Philippe de Mornay. Leyde 1647, versäst von David Lécques mit Benüsung der von seiner Frau versästen Memoiren und nach den Angaben seiner Sekretäre und seines Housenschaft und versästen Und demoiren und nach den Angaben seiner Sekretäre und seines Housenschaft und versästen Und demoiren et correspondance p. p. de la Fontenelle et Auguis, T. 1–12, Paris 1824—25, eine chronol. Samml. s. Staatsschriften, Anssertigungen, Briefe von und an ihn, die aber leider nur die 1614 geht; frühere derartige Sammlungen ebenfalls unter dem Titel Mémoires erschiedenen: La Forest 1624—1625; Amsterd. 1652—1653; auch sie sinn diet somsten sind, sehr zu wünschen. Die militärische Du Plessis durch sie sowe eine Gesamtousgabe der Briefe Du Plessis, die sehr zahlreich vorhanden sind, sehr zu wünschen. Die militärische Viographie J. Ambert. Duplessis-Mornay ou Etudes historiques et politiques sur la situation de la France de 1549—1623, Paris 1847, ist höchst unzuverlässig; die Zeitschrift Semeur enthält in Jabrgang 1848 eine Reihe guter Arzotikel über Duplessis-Mornay et son époque; A. Sayous, Études littéraires sur les écrivains français de la Résormation, T. II, Paris 1841, charatterisiert seine sitterarische Birstamkeit ebenso sein als richtig. Die beste Bürdigung über sein Leben und Thun dis 1610 giedt E. Stäbelin in: Der Uebertritt K. Heinrichs IV. von Frankreich zur satholischen Kirche. Basel 1856; derselbe Bersasier hat eine sehr ansprechende Lebenssstäten und Endotien der Accuments inédits; La France protestante T. VII.; selice, Histoire des Protestants de France; Polenz, Geschichte des französische Endistinus, Bb IV; Anquez, Histoire des assemblées politiques des resormés de France, Paris 1859; Bulletin 30 de la société de l'histoire du protestantis

Du Pleffis-Mornan, eig. Philipp de Mornan, Seigneur du Pleffis-Marly, Baron 35 von La Foret-fur-Sevre, war einer ber hervorragenoften frangofifchen Protestanten an ber Bende des 16. Jahrhunderts, bedeutend als Staatsmann, Krieger, Diplomat, Theologe und Schriftfteller und vor allem als Mann in bes Bortes befter Bebeutung. Gein elterliches Saus in Buby im Begin in ber Normandie ftellte im fleinen die verschiedenen Strömungen bar, welche in Franfreich fich bamals geltend machten; ber Bater Jatob 40 von Mornan, ein einfacher Landebelmann ber alten Schule, ein tapferer Rriegsmann von erprobter Rechtschaffenheit, hielt jum Teil aus weltlichen Beweggründen bis in feine letten Tage fest an dem alten (fatholischen) Glauben, die Mutter (Frangoife von Bec-Crespin aus fehr alter normannischer Familie) neigte giemlich bald ber neuen Lehre gu, wollte aber, um den Frieden des Saufes nicht zu fibren, zu Lebzeiten ihres Mannes mit ihren 45 Anfichten absichtlich nicht offen hervortreten, gab indeffen Doch ihren Rindern evangelische Lehrer. Wie fo mancher zweite Cohn war Philipp Mornan zum geistlichen Stande bestimmt, fein Bater ichidte ihn in das ftreng tatholifche Collegium Lifieng in Baris, aber die proteftantische Unregung blieb und machte fich in der Familie immer mehr geltend; auf feinem Sterbebette verschmähte Jakob Mornay den Zuspruch des fatholischen Priefters, turze Beit 50 nachher trat die Mutter, durch ichmere Rrantheit erschüttert, mit der übrigen Familie offen jum Protestantismus über (1559). Philipp that Diefen Schritt nicht gezwungen ober nur aus findlichem Gehorfam; soweit er vermochte, prufte er im 13. Jahre, die beiden Konfessionen besonders nach der heil. Schrift, um sich eine eigene überzeugung der richtigen Lehre gu bilben; fo fruhe ichon zeigte fich bie Selbstftandigkeit seines Urteils, Die einen 55 hauptzug seines ernsten festen Charakters ausmachte.

Seine Studien, welche durch mehrsaches Kranksein unterbrochen wurden, setzte er mit außerordentlichem Eiser und glänzendem Erfolge in Paris fort, ein mächtiger Wissenstrieb reizte ihn dazu, sich alles anzueignen, was zu einer guten Bildung gehörte, treffliche Geistesgaben, eiserner Fleiß, ausgezeichnete Lehrer (Ramus) trugen ebenfalls das ihre dazu so bei, so wurden seine Kenntnisse sehr umfassend, besondere Borliebe wandte er theologischen Studien zu; die gute Gesellschaft, in welcher er sich bewegte, hielt ihn von jugendlichen

Ausschweifungen ab, er war über fein Alter ernft und besonnen und fo konnte es nicht fehlen, daß er durch dies alles bald in weiteren Rreifen befannt wurde. Gine Brobe feines Biffens legte er in einer Disputation ab, welche er vor einer zahlreichen Bersammlung abeliger herren und Damen im Hause ber Marquise von Rothelin mit einem katholischen herrn von Menneville über die Hauptunterscheidungslehren beider Konfessionen hatte und biegreich bestand. Eine Borliebe für solche öffentliche Bortgefechte, wie sie allerdings auch in der Sitte der Zeit lagen, ist ihm von dort an geblieben.

Mis im Berbft 1567 der zweite Religionsfrieg ausbrach, wollte auch Du Pleffis, nachdem er das Biderftreben feiner Mutter überwunden hatte, zu der Armee Condes eilen, aber ein Beinbruch infolge eines ungludlichen Sturges mit bem Bferbe feffelte ihn brei 10 Monate lang an ein ichmergliches Rrantenlager. Gin Gedicht, Die Schreden bes Burgerfrieges beschreibend, war die Frucht diefer unfreiwilligen Muße, leider ift dies Erftlings. wert feiner fruchtbaren Feber bei der Plünderung ter Bibliothet des Kardinals von Charillon (f. Bd III S. 793), welchem Du Pleffis es zugefandt hatte, verloren gegangen, aber es jog die Ausmerksamteit des gelehrten Bralaten auf den jungen Schriftfteller und 15 bahnte den Bertehr mit der machtigen Familie Chatillon an. Es war jum Teil ihr Ginfluß, welcher Mutter und Gohn barauf hinwies, bag bem letteren und ber gemeinsamen Sache (Des frangofischen Protestantismus) beffer gebient fei, wenn der junge Student mit feinen vielversprechenden Talenten seine Bilbung auf Reisen und auf auswärtigen Unis verfitaten zu einer füchtigen Bollendung bringe, als wenn er im ungewiffen Rampfgetummel 20 ber Burgerfriege fich fruhzeitige friegerische Lorbeeren fammle. Dit guten Empfehlungen auch vom Kardinal von Chatillon aus versehen, verließ er Mitte August 1568, ungefähr um biefelbe Beit, als die Flucht Condes und der übrigen Reformierten nach La Rochelle das Signal jum dritten Religionstriege gab, fein Baterland, glücklich mannigfachen Nach-ftellungen entrinnend; ohne fich in Genf, wo die Best wütete, aufzuhalten, begab er fich 25 nach Beibelberg und brachte bort ben Winter 1568-69 gu, bann reifte er nach Italien, befuchte Badua, Bologna und nahm einen mehrmonatlichen Aufenthalt in Benedig; eine Sahrt nach Dalmatien und Iftrien mußte wegen ber Biraterie ber Turfen aufgegeben werden, dafür durchzog er langs des adriatischen Meeres die ichone Salbinfel bis Rom, wandte sich dann über Florenz, Mailand und Trient nach Wien; Mähren, Böhmen, die 30 wichtigsten Länder Deutschlands wurden durchwandert, Herbst 1571 langte er in Franksjurt an, den Winter 1571—72 brachte er in Köln zu; von dort wandte er sich in die Riederlande, setzte dann nach England über und kehrte endlich Juni 1572 in sein Vatersland zurück. Er hatte seine Wanderjahre wohl angewendet; eifrigst hatte er juridische und sprachliche Studien getrieben, in Beidelberg bei dem sprachgelehrten Emmanuel Tre- 85 mellio hebraifch gelernt, aber auch die modernen Sprachen, Deutsch, italienisch, englisch, waren ihm geläufig geworben. Anbers als ber gewöhnliche Ebelmann, welcher auch jur Ausbildung "die große Tour" zu machen pflegte, hatte er sich sorgfältig durch gründliche Leftüre auf seine Reise vorbereitet; nicht bloß die Merkwürdigkeiten wollte er beschauen, mit scharsem Blide betrachtete er Land und Leute, suchte die Gesehe, die politischen Eins 40 richtungen, die sozialen, kirchlichen und politischen Verhältnisse kennen zu lernen und führte über alles ein ausführliches Tagebuch, welches aber leiber fpater in fremde Sand geriet und feinem Berfaffer nicht mehr gurudgegeben murbe. Roch forberlicher für ihn mar, daß er burch feine Empfehlungen in die Befellichaft bedeutender, tuchtiger Manner gelangte, deren Freundschaft für ihn oft unschätbar war, auch fein späteres Leben mannigfach be- 45 ftimmte. Go lernte er auf ber Deffe in Frankfurt 1569 Subert Languet (f. ben Urt.) fennen, ein inniger Freundschaftsbund erwuchs aus diesem Busammensein; mit vaterlicher Buneigung nahm der ziemlich altere Mann des jungen Landsmannes fich an, und dem urebfamen Jüngling ift der vielgereifte und erfahrene Diplomat in fehr vielem Lehrer und Borbild gewesen; noch in seiner Todesstunde hat Languet dieser Bereinigung mit dankbaren 🕖 Borten gedacht. In Benedig wurde er mit dem frangofischen Befandten Du Ferrier betaunt, ihre Lebenswege haben fie fpater manchmal jufammengeführt und Du Ferrier ift burch Du Bleffis Broteftant geworben. Gein Aufenthalt in Roln brachte ihn mit niederlandifden Flüchtlingen gufammen, burch fie wurde er aufs genauefte in die Berhaltniffe ihres unter Albas eifernem Joche fcmachtenben Baterlandes eingeweiht; ber folibarifche 65 Bufammenhang, in welchem die frangofische Reformation mit der niederländischen ftand, der Kampf gegen den gemeinsamen Feind, die katholische spanische Weltmacht, war ihm von dort an eine unumstößliche Wahrheit, seinen Nachbarn darin seine Unterstützung zu leihen, eine wahre Lebensaufgabe. Infolge dieses Zusammenseins schrieb Du Plessis zwei Flugschriften, in welchen er die Niederländer aufforderte, die spanische Herrichaft abzu- 60

werfen; fie tamen Bilhelm von Dranien in die Sande; er wurde auf ben talentvollen Publigiften aufmerksam, trat sofort mit ihm in Berbindung, und fo entstand ber vertraute Berfehr, welcher Du Bleffis fpater in die Dienfte des Schweigfamen führte. Auf feiner ganzen Reise hatte er feinen Behl von seinem Glauben gemacht, nie beugte er 3. B. Die 5 Rnie vor bem vorübergetragenen Saframente, manche Widerwärtigkeiten und Berfolgungen jog ihm dies offene Betenntnis zu, aber auch unftraflich mar er als Jungling feinen Beg gewandelt, er hatte fich feft vorgenommen, niemand burch fein Benehmen einen Unftog ju geben, um feinem Glauben feine Schande gu bereiten, und er hatte bies gehalten.

So war ber 23jahrige Jungling fittlich unverdorben, voll Gifer für feinen Glauben, 10 reich ausgestattet mit Renntnissen aller Urt, mit einer gewaltigen Arbeitsfraft und Urbeitsluft, ein scharfer Beobachter und zuverlässiger Charafter, reifer und ernster, als seine Jahre erwarten ließen, für politische Geschäfte, zu großen hoffnungen berechtigend. Diese Eigenschaften erkannte sogleich in ihm Coligny, um welchen fich ber junge protestantische Abel als um ein hochverehrtes Borbild in allen militarischen und ftaatsmannischen Un-15 gelegenheiten fammelte. Gine Denffchrift, in welcher Du Bleffis Die politifche Rotwendig-

feit Franfreichs, die aufständischen Niederlander zu unterstüßen, flar auseinandersette, wurde vielleicht im Auftrag des Admirals verfaßt, jedenfalls stimmte fie gang mit seinen Anfichten überein und wurde von ihm dem Ronig Rarl IX. vorgelegt. Sie ift die erfte uns erhaltene Schrift von Du Plessis (oft abgedruckt, so in Mémoires de l'Estat. Middel-20 bourg 1576, T. 1) und zeigt die scharfe Beobachtung, das klare politische Urteil des jungen Mannes im besten Lichte. Die Absicht, ihn als Gesandten zu Wilhelm von Oranien

gu fenden, tam wegen ber Rieberlage, welche La Roue und Genlis am 11. Juli 1572 von Alba erlitten, nicht jur Ausführung, bagegen machte er bie bollen Schreden ber Bartholomausnacht durch. Nach dem Attentate Maurevels auf Coligny nötigte er seine Mutter

25 gur Abreise von Paris, er selbst blieb, voll ichlimmer Ahnungen, entschlossen das Los feiner Bruder gu teilen, nach feinen beften Rraften ben Abmiral gu fchugen. Bu feinem Blude fonnte er eine neugemietete Wohnung in der Strafe Bethigh, wo Coligny wohnte, nicht beziehen, fonft hatte er dasfelbe Schidfal erlitten. Beim erften Larm am 24. August verbrannte er feine Papiere und flüchtete auf das Dach bes Saufes, gludlich entging er

so bort manchen nachstellungen. Montag (ben 25.) fruh mußte er fein Quartier verlaffen, in unscheinbarer Rleidung begab er fich ju einem Freunde feiner Familie, der ihn bis jum Dienstag beherbergte und unter mancherlei Befahren als feinen Schreiber nach St. Denis schaffte; bort wurde er von einem aufgeregten Bollshaufen angefallen und ausgefragt und nur ber Raltblutigfeit, mit welcher er feine angenommene Rolle weiter fpielte, hatte er es

85 gu banten, daß er nicht gefangen ober niedergestoßen wurde. Das Schlog des Marichalls Montmorency in Untilly bot ihm den nächsten Bufluchtsort, aber nur für turge Beit, auch fein elterliches Saus, wohin er fich begab, dunkte ihm nicht ficher, mit genauer Not ent-rann er nach Dieppe und von bort nach England.

Roch von feinem früheren Aufenthalte her hatte Du Bleffis bort viele Freunde, neue 40 Empfehlungen von Languet verschafften ihm Butritt in die hochften Rreife, er murbe ber Rönigin Glifabeth vorgeftellt, im Intereffe feiner Glaubensgenoffen fuchte er manchen Berbächtigungen, welche nach der Bartholomäusnacht entstanden waren, entgegenzuwirken, er fing an, die Rolle eines politischen Ugenten für Wilhelm von Dranien, fpater auch für ben Bergog bon Alengon-Anjou, den jungften Bruder Raris IX. ju fpielen. Der Frieden bon 45 Boulogne, 11. August 1573, verschaffte ihm zwar die Möglichkeit in sein Baterland heimzukehren, aber bei der grauenvollen Berwirrung, welche dort herrschte, dachte er zunächst nicht daran, sein sicheres Afpl zu verlassen. Es waren dies die trübsten, unerquicklichsten Beiten bes frangofischen Protestantismus; ber Partei fehlte es an einem bedeutenden Saupte, Beinrich von Ravarra hatte von feiner militarischen und ftaatsmannischen Begabung noch 50 feine Probe abgelegt, überdies war er gefangen und hatte seinen Glauben abgeschworen; um ihre Erifteng und ihren Rultus einigermaßen ficherer zu ftellen, verbanden die Sugenotten fich mit ben Bolititern. Du Pleffis hatte nie ju ben letteren gehort, mehr als irgend ein anderer erfannte er das Berhängnisvolle diefer Bermengung des Religiöfen und Politischen und das tragische Geschick, daß die religiösen Ziele den politischen untergeordnet 55 werden mußten, hatte er mehrfach zu empfinden. Mehrere Jahre lang führte er, nachdem er auf Andrängen von La Noue Ende 1573 England verlassen hatte, ein unstätes Kriegerleben; an bem Saftnachtsunternehmen von St. Germain Marg 1574 nahm er teil, bas

Bange miflang, wie Die Befetung von Mantes, welche Du Bleffis auf fich genommen hatte, bann eilte er, unter großen personlichen Gefahren, im Auftrag bes Bergogs von 60 Anjou zu dem Grafen Ludwig von Raffau, um ihn zu einem Buge nach Frankreich zu

bewegen, abermals ohne Erfolg; Ludwig eilte feinem Untergang in ber Schlacht bei Mooferheibe entgegen, Du Bleffis ging nach Geban und unterftutte von dort aus Conde und die Bruder Montmorency auf ihrer Flucht nach Deutschland. Als im Binter 1575-76 Thore von Montmorency mit beutichen Golbtruppen einen Ginfall in Franfreich machte, eilte Du Bleffis ihm entgegen und nahm ein Rommando unter ihm an, aber bei Dor- 6 mans, 10. Okt. 1575, wurde das kleine Heer von dem jungen Herzog von Guise vollständig geschlagen und Du Plessis gefangen. Ein glückliches Ungefähr wollte, daß man ihn nicht erkannte, so wurde er gegen ein geringes Lösegeld freigegeben, er eilte nach Sesdan, dem beinahe unabhängigen Besitztum des Herzogs von Bouillon. In dem Grenzsorte, von wo aus man ebenso leicht nach Deutschland als in die Niederlande slüchten 10 tonnte, hielten fich viele angesehene Brotestanten auf, unter anderen Charlotte Arbaleste, die junge Bitme Jean de Bas-Feucqueres (geft. 23. Mai 1569). Die edle Dame, Tochter von Gui Arbaleste, Herr de la Borde, geb. Marz 1550, hatte des Lebens ernste Führung vielfach erfahren; mit 19 Jahren hatte fie ihren Gemahl verloren, in der Bartholomausnacht war ihr und ihres Kindes Leben aufs ernstlichste bedroht gewesen und nur eine an 15 Abenteuern reiche Flucht rettete fie, zurudgezogen lebte fie in Sedan. Dort lernte Du Bleffis die mit hohem Intereffe für alle religiofen und wiffenschaftlichen Fragen, welche Die Belt bewegten, begabte Frau fennen, und es ift eine von ben lieblichften Gpifoben in ihren Memoiren, wie fie das Aufteimen ihrer gegenseitigen Reigung bei den gemeinfamen ernften Studien, welche fie mit einander trieben, mehr ahnen lagt, als ichilbert. Im 20 August 1575 fand die Hochzeit ftatt. In dem an bedeutenden Frauen fo reichen Frant-reich ift fie eine von den anziehendsten Erscheinungen; von Bergen fromm, ihren reformierten Glauben von gangem Gemute umfaffend, in ihrer ernften Lebensanschauung gleiche gestimmt mit ihrem Gatten, war ihr fester Entschluß, eine wahrhaft driftliche Ehe Bu führen; sie war in jeder hinsicht die treue, unermüdliche Gehilfin ihres Mannes, seine 25 befte Ratgeberin, fie teilte feine Arbeiten, feine Befahren trot ihrer ichwachen Befundheit, aber nie ift fie aus ihrer Sphare herausgetreten, fie lebte nur ihrem Gott, ihrem Mann und Rinderfreis. Charafteriftisch fur die ernfte Sugenottin ift, bag fie von Du Bleffis als Brautgeschent eine Abhandlung munichte; er ichrieb, ihre Stimmung tennend, feinen Discours de la vie et de la mort, philosophische Betrachtungen über die Altereftufen, so Tod und Ewigfeit aus ben Rlaffifern, besonders Geneca, mit driftlichen Ideen Durchfest, fließend und elegant geschrieben (Lausanne 1576, Paris 1580; ins Lateinische übersetzt Frankfurt 1585; ins Englische London 1576; auch sonft öfters aufgelegt. Mémoires T. II). Um ihrem ältesten Sohne Philipp ein Borbild für sein Leben zu geben, zeichnete fie Die Geschichte ihres gemeinsamen Lebens auf; fie hatte freilich auch die schmerzliche 36 Anfgabe, ben Tob bes Sohnes felbft ergablen ju muffen. Dan fieht es benfelben an, fie follten burchaus nicht als fchriftftellerische Leiftung gelten, fie wollte eine einfache fcmud. lofe Lebensbeichreibung geben, aber gerade daß fie ohne Ubertreibung und Phrafen berichtet, daß fie mehr gurudhalt ale verrat, bildet den Bert diefer Memoiren, beren Reig überdies noch in ihrer flaren, fnappen und naiven Schreibmeife ruht; daß fie eine fehr 40 wichtige Quelle für die Beitgeschichte find, versteht sich von selbst. (Sie wurden zuerst herausgegeben als Bd I ber Mémoires et correspondance (f. oben), eine korrektere Ausgabe besorgte im Auftrag der Société de l'histoire de France Mde. De Bitt, Die Tochter Buigots, unter dem Titel: Mémoires de Madame de Mornay, T. 1. 2, Paris 1868-69; Diefe Ausgabe enthalt außerbem eine Reihe vorher unbefannter Familienbriefe 45 von Du Bleffis an feine Frau, von bem Cohne Philipp an feine Eltern, von den Tochtern Mariha und Glifabeth.) Erwähnungswert ift folgendes Greignis, charafteriftifch für Die Strenge ber reformierten Rirche wie fur Frau Mornay. Alls fie fich im Jahre 1584 mit Familie in Montauban aufhielt, wurde fie wegen ihrer eigentumlichen Saartracht, welche fie in langen Loden auf Die Schultern herabfallen ließ, von bem Konfiftorium mit 50 ber Ausschließung vom Abendmahl bedroht; umfonft erflärte fie, immer fich fo getragen au haben, ohne daß jemand Unitog genommen; das Konfistorium blieb unerbittlich; nun beftand auch die fonft fo nachgebende Dame, im Bewußtfein ihres guten Rechtes, auf ihrer Sitte; fie erflarte, nur wenn ihr Cheherr ober eine allgemeine Synode Diefe Tracht verbiete, fie abgulegen, der Meinung eines einzelnen Ronfiftoriums unterwerfe fie fich nicht, 55 verließ Montauban und feierte das Abendmahl in einer benachbarten Gemeinde; ihre Rechtfertigungsschrift barüber fiebe in ihren oben angeführten Memoires T. II, p. 260 sq.

Unmittelbar nach ber hochzeit eilte Du Plessis ins Feld zu seinen Genossen, welchen sich auch heinrich von Navarra, glüdlich der Gefangenschaft entronnen, anschloß; der Frieden von Beaulien (auch von Chastenon oder Paix de Monsieur genannt) machte 60

bem Rriege nur fur turge Beit ein Ende, benn die Stiftung ber Ligue trieb die Reformierten bald wieder zu den Baffen. Du Bleffis nahm an diefem Rriege wenig Unteil, auf die Empfehlung von La Roue hatte Beinrich von Navarra ihn mit einer wichtigen Sendung nach England belraut; von dieser Zeit an beginnt seine Berbindung mit Heinrich von Navarra (Heinrich IV.), die sich von Jahr zu Jahr wichtiger gestaltete und immer mehr den Inhalt seines Lebens ausmachte. Über ein Jahr blieb er in England, wohin ihm seine Frau folgte; neben seinen diplomatischen Geschäften fand er Muße auch litterarisch thatig au fein und veröffentlichte seinen Traite de l'église où l'on traite des principales questions qui ont été meues sur ce point en nostre temps. Lond. 10 1578, nachher oft aufgelegt, auch ins Englische (1579), Lateinische (Genf 1594), Deutsche (Bajel 1589) und Stalienische (1591) überfest; ber Umgang mit ausgezeichneten Mannern wie Balfingham, Killigrew, Philipp Sidneh u. a. machte ihm diesen Aufenthalt zu einem sehr angenehmen. Juli 1578 begab er sich in die Niederlande; dort hatten die Erfolge Don Juans von Österreich, sowie die Gewaltthätigkeiten, welche von calvinischer Seite 15 begangen wurden und welche an den Bilberfturm bon 1566 erinnerten, gang eigentumliche Buftande hervorgerufen. Don Juan, Bilhelm von Dranien, Erzherzog Matthias, ber Bergog von Unjou fuchten nach einander bie Brovingen gu gewinnen und gu vereinigen; religiofe Unterschiede begegneten fich mit bem Streben nach nationaler Unabhangigfeit und provingieller Gelbftftandigfeit. Gin reiches geld fur politische und diplo-20 matische Thätigkeit lag Du Pleffis offen, aber in diesem vielverschlungenen Gewebe gerade die Faden herauszufinden und aufzuführen, welche Du Bleffis eingefügt hat, geht über den Rahmen Diefer Studie hinaus (vgl. auch ben Urt. Marnig). Mit allen Rraften Die Sache bes Evangeliums forbernd, hielt er fich zuerft in Antwerpen, feit 1580 in Bent auf, - ein Auftrag Beinrichs von Ravarra führte ihn auf furge Beit wieder nach Eng-26 land. In ben niederlanden vollendete er auch ein größeres theologisches Werf Traite de la vérité de la religion chrétienne contre les Athées, Epicuriens, Payens, Juifs etc. Anvers. Plantin 1581, Paris 1582, Lenden 1583, Lyon 1597, von Du Plessis selbst ins Lateinische überset Antwerpen 1581, Genf 1583, 1590; Herborn 1602 und öfters auf-gelegt, auch englische und italienische Übersetzungen erschienen bavon; mit großer Borliebe 30 arbeitete Du Pleffis dies Berk aus, aber die Unftrengung, verbunden mit feinen sonftigen aahlreichen Geschäften, führte eine langwierige Krantheit herbei (1579), welche nur seine gute Ronftitution überwand. 1582 führte der Bunfch Beinrichs von Navarra ihn und feine Familie nach Frankreich gurud, von dort ift feine Beichichte aufs engfte mit der feines Fürften und ber Rirche, welcher fie beibe wenigftens anfänglich angehörten, verflochten. Es 36 war ein eigentumliches Berhaltnis, in welchem Berr und Diener mit einander ftanben; auf der einen Seite der frifde, lebensluftige, liebenswürdige Bearner, beffen glangende Begabung als Soldat, Feldherr, Diplomat und geborner herricher jedes Jahr mehr hervortrat, wozu sein Leichtsinn, seine Liebesabenteuer und seine religiöse Gleichgiltigkeit einen um so stärkeren Gegensat bildeten, auf der anderen Seite der ernste, strenge hugenott, 40 der zwar auch ein Mensch von Fleisch und Blut war, wie er heinrich III. erklärte, und die Güter dieser Welt wohl zu schäpen wisse, aber auch wisse, daß er ihnen auf dem Bege, ben er eingeschlagen, nicht begegnen werbe, bem es heilige Gewiffenspflicht war, Die Forberungen, welche Gottes Bort, fein Glaube an ihn ftelle, treu gu erfullen, nach Condes Tobe (5. Marg 1588) das hochangefebene Saupt ber fonfiftorialen Partei, treu, 46 guverlaffig, in einer Umgebung, wo alles tauflich war, zu einer Beit, wo die Großen aller Parteien nur allzuoft ihre eigenen Borteile verfolgten, von nie angezweifelter Recht= fchaffenheit und Uneigennutigfeit. Dit außerordentlicher Arbeitsfraft begabt, ein Schriftfteller, welcher immer die Sauptfachen im Muge behielt, beffen Dentidriften ftets großartige Gefichtspuntte befunden, welche mit ruhigem Ernfte flar dargelegt werden, war er so für heinrich von unschätbarem Berte; nicht umfonft hat ihn der Ronig fein Schreibzeug, notiger als fein Bemb genannt; Die Fulle ber eigenhandigen Billete, welche Beinrich an ihn richtete, zeugt für seine Zuneigung; bis zu Beinrichs Ubertritt ift Du Bleffis der ver-trauteste Ratgeber des Königs gewesen, die wichtigften Staatsschriften jener Beriode sind feiner Feder entfloffen, ohne daß indeffen der Ronig feinen Ratichlagen ftets die gebührende 56 Achtung bewies. Aber nicht blog darauf behnte fich fein Ginfluß aus; er hatte die etwas zweifelhafte Ehre der toniglichen Freundschaft, von feiner Geite aus war fie ernft und redlich gemeint, freimutig und offen war er ftets gegen Beinrich, aber ohne je die Ehrsfurcht, ben lohalen Gehorfam, welchen er seinem Monarchen schuldig war, zu verleben; er liebte ben Ronig von gangem Bergen, fah in ihm ben Stoff gu einem großen Ronig

so und Gottes Wertzeug für feine Rirche, beshalb war er auf fein wahres Wohl bedacht, er

suchte ihn zu heben, wo er fühlte, daß Heinrichs Leben die königliche Majestät zu entwürdigen drohe; ein Beweis dafür ist das merkwürdige Reglement de la sagon de vivre, das er 9. Januar 1583 für den König aufstellte (s. Mémoires T. III). So war er das lebendige Gewissen seines königlichen Meisters, welches dieser immer befragte, meistens schätzte, aber durchaus nicht immer befolgte; man merkte Du Plessis Anwesenheit bei Hose an der Lebenssührung, dem ganzen Gedahren des Königs, in kritischen Augenblicken ist Heinrich immer wieder zu ihm zurückgekehrt, auch wenn die Offenheit von Du Plessis ihn beleidigt hatte, seine Kraft und Freundschaft hat Heinrich schwießt, ihn selbsi aber mehrsach hintergangen und keineswegs nach Verdienst gewürdigt, geschweige denn besohnt.

Bunāchst war er des Königs Abgeordneter auf der Nationalspnode von Bitré (15. Mai 1583); dem Mißtrauen, welches die konsistoriale Partei gegen die politische hegte, dem demokratischen Zug im strengen Calvinismus, welcher die Leitung der "Sache" durch einen fürstlichen Protestor mit Argwohn beobachtete, trat Heinrich durch den Antrag entgegen, daß jederzeit eine Anzahl Deputierter bei ihm sein solle, um über alle wichtigen kirchlichen is Angelegenheiten direkt zu verhandeln. Du Plessis hat wesentlichen Anteil an dem Bustandekommen dieser Maßregel gehabt, wie er überhaupt an allen organisatorischen Bersänderungen, welche das Synodals und Bersassiungswesen der französischervestantischen Kirche in jener Zeit betrasen, mehr oder weniger als Urseber und Katgeber beteiligt war. Auf derselben Synode wurde auch abermals der Bersuch unternommen, eine Bereinigung wert derschen Frankreichs, Englands, Deutschlands, der Schweiz und Hollands zu erzielen (s. d. Art. "Chandieu" Bb III S. 787,3), ein Anliegen, welches Du Plessissfortwährend am Herzen lag und für welches er auf den Generalsynoden von Gap (1603), La Rochelle (1607) und besonders von Tonneins (1614) anregend und fördernd auftrat,

ohne daß indeffen auswärts bas mindefte Refultat erzielt murde.

Eine gang bestimmte Richtung nahm die Thatigfeit von Du Bleffis, als mit bem Tode des Herzogs von Anjou (10. Juni 1584) bei der Kinderlofigkeit und Kranklichkeit Beinrichs III. die Anwartschaft auf die frangofische Krone für Heinrich von Navarra in nicht allzugroße Ferne gerückt war. Nicht bloß die Ligue, sondern die Masse des frangofischen Bolles, auch die fogenannten royaliftischen Ratholiten ftellten als oberften poli- 20 tischen Grundsat, als französisches Staatsgrundgeset auf, daß nur ein Angehöriger der tatholischen Konsession den Thron des h. Ludwig besteigen dürse, und von jener Zeit an datieren die Bersuche, Heinrich von Navarra zu ihrem Bekenntnis herüberzuziehen. Die Ligue im Bunde mit Spanien nahm einen neuen Aufschwung, sie stellte den alten Kardinal von Bourbon jum prajumtiven Thronfolger auf, und verpflichtete ihre Angehörigen 35 durch den Bertrag von Joinville (16. Januar 1585) zur Ausrottung der Reperei und zur Ausschließung ber tegerifchen Gurften vom frangofischen Throne. Es ift befannt, wie schnell Heinrich III., welcher 1584 den Reformierten sich günftig gezeigt, eine politische Bersammlung in Montauban (15. Aug.) gestattet, die Sicherheitspläte ihnen noch auf zwei weitere Jahre gelassen und Du Plessis, den Abgeordneten der Bersammlung, sehr 20 gnabig empfangen hatte, erichredt burch bie Dacht ber Ligue fich ihr in die Urme warf und durch die Erlaffe vom 18. Juli und 7. Oftober 1585 die Pazifikationsedifte und die den Hugenotten eingeräumten Rechte zurucknahm. hier galt es nun, heinrichs von Navarra gutes Recht auf Die frangofische Krone zu mahren; mit Schwert und Feder hat Du Bleffis es gethan, bamals entfaltete er eine unendliche Thatigfeit in Abfaffung von Briefen, 45 Inftruftionen, Dentichriften, welche an die Sofe von England und Deutschland gerichtet waren; in dem Bettftreit von Bamphleten, welcher zwischen Reformierten, Liguiften und Bolitifern entbrannte, hat er entschieden die Palme davongetragen; man vgl. die berühmte Remonstrance à la France sur la protestation des chefs de la Ligue, Mémoir. III, 49 ff. Ferner Déclaration du roy de Navarre contre les calomnies publiées 50 contre lui, ibid. 89 ff. Déclaration et protestation du roy de Navarre sur la paix faicte avec ceux de la maison de Lorraine, ibid. 159 ff. Lettre du roy de Navarre à MM. du Clergé ib. 286, de la Noblesse, ib. 290, de Tiers estat, ib. 294. Man fühlt es biefen Abhandlungen an, daß der Berfaffer getragen ift nicht blog von bem Bedanten, bas Recht ju vertreten und daher in großartiger Sicherheit feine 55 Grunde und Beweise aufführen fann, fondern daß ihm als Ideal ein wahrhaft driftlicher Konig vorschwebt, ber die Macht und ben Willen hat, das Bapfitum zu zerftoren und die reine Lehre bes Bortes Gottes fiegreich burch die Belt ju verbreiten. Rach ber Seite hin thatig fein gu muffen, Beinrich in feinem protestantischen Glauben gu beftarten, hatte Du Bleifis junachft nicht nothig, benn Beinrich erflarte entichieben allen ihm gemachten co

Bumutungen gegenüber, feine Religion nicht wie ein Rleid zu wechseln. In bem ausbrechenden Kriege verfah Du Bleffis die Stelle eines Gouverneurs ber wichtigen Feftung Montauban, beren Berte er bedeutend verstärfte, aber auch an ben Rampfen in Quercy und Guienne nahm er ruhmlichen Unteil, verteidigte Billemur, fampfte bei Coutras, bem 5 erften Giege Beinrichs (20. Dft. 1587) tapfer mit, auch an ber vergeblichen Belagerung von Saint-Nagaire nahm er teil. Bom Schlachtfelbe ging es wieder gu Berhandlungen, vom 16. Nov. bis 18. Deg. 1588 tagte in Rochelle die politische Generalversammlung der Reformierten; ftart trat bas Unabhangigteitsftreben ber Ronfiftorialen bier bervor; es gelang Du Pleffis, ben König wie die Bersammlung ju gegenseitigem Entgegenkommen ju 10 ftimmen; treulich und erfolgreich verteidigte er die Politit seines herrn und bas allgemeine Butrauen, das er genoß, iprach fich darin aus, daß die Berfammlung ihn zum Prafidenten des Rates ernannte, welcher ihre Ungelegenheiten bei ihrem foniglichen Proteftor beforgte, und ihm auch die Oberaufficht über ihre Finangen übertrug. Roch war er in Rochelle, als die Rachricht von der Ermordung der Guifen dort eintraf (23. Dez. 1588 15 in Blois), ein Gottesgericht fah er barin, aber die Bewohner der Stadt hielt er davon ab, Freudenschüffe über Diese Botichaft ju lofen. Die Emporung ber Lique gegen Beinrich III. anderte auf einmal bie gange Situation; wie nach bem Frieden von Saint Germain (1570) war auch jett wieder der Protestantismus in der Lage, seinem angestammten Herrscher als treue Stütze gegen die auslösenden, vaterlandsverräterischen Pläne und Handlungen der Ligue zur Seite zu stehen. Du Plessis leitete von Navarras Seite die Unterhandlungen mit Heinrich III. ein, welche 3. April 1589 zu einer Berbindung der beiden Ronige gegen den gemeinsamen Feind führten. Du Pleffis' Bohn war das Gouvernement der wichtigen ben Sugenotten übergebenen Stadt Saumur (April 1589); ber Bunich feiner edlen Gemaglin, einmal einen festen Aufenthaltsort gu haben, war 25 endlich in Erfüllung gegangen. Die Uberanstrengung ber letten Jahre jog ihm eine länger mahrende Krantheit au; noch hatte er fich nicht erholt, da fam die Nachricht von der Ermordung heinrichs III. (2. Aug. 1589); tropdem leistete er das Mögliche, um Beinrich IV. an der Loire ju nugen, ben Rardinal von Bourbon hielt er bavon jurud, ju den Liguiften ju gelangen. Erft bei der Belagerung von Dieppe (Ende Cept. 1589) 30 traf er wieder beim Konige und beim Hecre ein, in der Schlacht bei Jorn (14. Mars 1590) focht er an Heinrichs Seite, auch an der Belagerung von Rouen (1591—1592)

nahm er teil, mahrend derfelben machte er eine Reife nach England, um Glifabethe Bilfe

aufs neue zu gewinnen. Aber bald beschäftigte ihn mehr als biefes ber große Rechtshandel, welchen die beiden

35 Ronfeffionen um ben Ronig führten; eigentumlich ift bier feine Rolle und fein Berhalten. Es wird mit Sicherheit anzunehmen sein, daß Heinrich von Navarra von dem Augenblide an, da ihm die Krone Frankreichs von rechtswegen zufiel, entschloffen war, um jeden Breis, auch um den der Anderung des Glaubens, Diefelbe ju erwerben und zu behaupten. Das Migtrauen, welches die Protestanten besonders nach der Erflärung von Saint Cloud 40 (August 1589) in die Absichten ihres bisherigen Broteftors festen, war nicht unbegrundet, aber bem Blane, einen andern Broteftor ju mahlen, trat Du Bleffis mit Entschiedenheit und mit Erfolg entgegen. Als ber Biberftand ber Lique langer anhielt, als Beinrich gebacht, als Alexander von Barma ihn von den Mauern von Paris vertrieben hatte, Die Ausficht auf Anerkennung ohne Wechsel bes Glaubens immer mehr schwand und die Auf-45 forderungen jum Übertritt immer häufiger wurden, suchte heinrich nach einem Ausweg, welcher bem Brandmal der Glaubensverleugnung, dem Bruche eines früher gegebenen Bortes, möglichst viel von dem Gehässigen raube. Du Pleffis, dem treuesten Diener des Ronigs, bem glaubenseifrigften Proteftanten, gegen welchen Beinrich immer am meiften feine religiofen Befühle und Befinnungen ausgesprochen - und gewiß nicht immer heuchlerifch 50 -, ift das tragifche Los zugefallen, einen Weg dazu zu bahnen. Seinem offenen Gemute war der Gedanke eines Doppelipieles, wie es Beinrich fpielte, fremd, er blieb blind in feinem Bertrauen, wo er hatte flarer feben follen. Bu theologifchen Rontroverfen febr geneigt, von der alleinigen Richtigfeit der evangelischen Lehre vollständig überzeugt, schwebte ihm der Gedanke einer öffentlichen theologischen Besprechung vor; er glaubte, fest darauf 55 bauen ju durfen, daß bei berfelben die Macht ber evangelischen Bahrheit die Notwendigfeit der Berbefferung der tatholischen Rirche mit folch unwiderstehlicher Gewalt hervortreten werde, daß Beinrich nicht anders fonne, als in feinem Glauben zu beharren und bemfelben das Ubergewicht über die fatholische Ronfession gu geben. Bon diefer icheinbar unbegreiflichen, aber in feinem Charafter begrundeten Borausfegung aus, legte er bem so Ronig nabe, auf das Unfinnen, fich unterweisen zu laffen, einzugehen, schloß er im Auftrag Heinrichs mit dem Abgesandten der Ligue Billeron in Mantes den Bertrag, nach welchem der König versprach, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes sich unterrichten zu lassen, mit dem Bunsch und der Absicht, durch diesen Unterricht der katholischen Kirche zugeführt zu werden (April 1592). Bei dieser letzteren Bestimmung hatte Du Plessis zwar die Ahnung, daß er sich auf einer abschüssigen Bahn besinde, glaubte aber, daß noch balles gut werde und ergriff die eisrigsten Borbereitungen, um die gelehrtesten protestantischen Theologen Frankreichs zu versammeln. Aber vergeblich, es kam zu gar keiner Disputation; schwerzlich enttäuscht durch Nachrichten über Heinrichs wirkliche Gesinnung und Absicht, konnte er den König nur bitten, nicht auch Protestanten zu diesem Schauspiel zu ziehen; dies geschah auch und so hatte er den schwachen Trost, daß der resormierten Res 10 ligion nichts vergeben sei, daß der Übertritt mit möglichst wenig Standal stattgesunden habe; er selbst war während dieser Zeit in Saumur. Im ganzen kann man sich bei uns besangener Prüfung der Sachlage der Ansicht wehren, daß Du Plessis-Mornah der

bon Beinrich Betrogene mar.

Bon jest an war seine Stellung zu Heinrich IV. eine andere; es verstand sich von is selbst, daß er allezeit der unwandelbar treue Diener seines Königs blieb, aber in dem Bestreben, die Pslichten des Unterthanen mit denen gegen seinen Gott und seine Glaubenssgenossen, die Pslichten des Unterthanen mit denen gegen seinen Gott und seine Glaubenssgenossen, gingen seine Bege nicht immer gleich mit denen des Monarchen; auch das persönliche Verhältnis änderte sich; wohl nahm Du Psessis immer noch eine angesehene Stellung ein, bei wichtigen Gelegenheiten, z. B. bei der Aussschung mit dem 20 Herzog von Mercoeur, war er thätig, er genoß Heinrichs Vertrauen, es gab auch Zeiten, in welchen der König den alten vertraulichen Freundeston wieder anschlug, beim frühen Tode von Du Psessis Sohne und bei dem rasch darauf solgenden seiner Frau zeigte sich Heinrich ausrichtig teilnehmend, nach dem Mordanfall von Chastel schrieb er zuerst an ihn, aber im ganzen kühlte sich die Freundschaft, wenigstens von seiten des Königs, merklich ab; Du Blessis war nicht mehr die Feder des Bearner, nicht mehr der einslußreiche, überall thätige Ratgeber Heinrichs, unter den Protestanten nahm Rosni-Sully diese Stelle ein, der König konnte auch den Umgang des uneigennüßigen, strengen und offenen Wannes,

beffen Unblid ichon manchen Stachel erweden mußte, entbehren.

Aber Du Plessis war auch nicht der Mann, in unthätigem Gram sich zu verzehren so oder in offene Unzufriedenheit auszubrechen, weil ihn königlicher Undank zum alten Eisen gestellt hatte; sein Posten als Statthalter in Saumur, die Stellung, welche er an der Spize seiner Glaubensgenossen einnahm und welche ihm geblieden war, seine litterarische, besonders theologische Thätigkeit, machte die zweite Hälfte seines Lebens zu einer ebenso arbeitsreichen und fruchtbaren, wie die erste gewesen war. Als Gouverneur von Saumur 26 sorgte er nicht bloß für die Festungswerke, sondern überhaupt sür Stadt und Land; aus eigenen Mitteln ließ er eine protestantische Kirche bauen; aber seine schönste Stistung war die Errichtung einer protestantischen Akademie (Universität) daselbst; er war selbst ein zu bedeutender Gelehrter, um nicht den ganzen Wert guter Bildungsanstalten sür die Resormierten ermessen zu können. Gleich nach seiner Ernennung hatte er diesen Gedanken gesaßt und im Jahre 1593 wurde sie gegründet, von ihm mit reichen Mitteln auszestattet, und die tüchtigsten Kräste dahin berusen. Sie war im 17. Jahrhundert die bedeutendste und blühendste theologische Schule in Frankreich, Männer wie Cameron, Moses Amyraud, Baul Testard, Josiaa de la Place, Ludwig Capellus wirsten an ihr, sie übte einen großen Einsluß auf die religiösen Anssichten der französischen Geistlichen, und 25 Du Plessis freiere Anschaungen zeigten sich noch später an dem Geistlichen, und 25 Du Plessis freiere Unschauungen zeigten sich noch später an dem Geistlichen, und 25 Du Plessis freiere Anschaungen zeigten sich noch später an dem Geistlichen, der Schöpfung Mornaus auf.

In kirchlich-politischer Hinsicht war seine Thätigkeit darauf gerichtet, dem resormierten Bekenntnis staatliche Anerkennung und Sicherstellung zu verschaffen, zugleich aber dem 50 Baterlande den Bürgerkrieg zu ersparen und die Ehre seines Königs zu wahren; bei den verwickelten Verhältnissen war diese Aufgabe eine ungemein schwierige. Nach der Apostassie Deinrichs fürchteten die Huggabe eine ungemein schwierige. Nach der Apostassie Deinrichs fürchteten die Huggabe eine ungemein schwierige. Nach der Apostassie Deinrichs fürchteten die Huggabe eine neue Zeit der Verfolgung andrechen zu sehen; sie waren es wesentlich gewesen, deren treuem Ansharren der König seine Ersolge verdankte, sie hatten ein Recht auf die königliche Nonkbartet und doch wieder allen Grund, bei der 55 netorischen Bevorzugung der katholischen Großen vorsichtig und mißtraussch zu sein. Du Plessis hat in jenen Jahren, besonders in den großen politischen Versammlungen, die nicht leichte, aber segensreiche Kolle eines Mittlers zwischen dem zögernden König und den drängenden Hugenotten übernommen und seine anerkannte Rechtlichkeit und Uneigensnützlichen, welche mit dem selbstschlichen der übrigen Großen Bouillon, Lesdisch

quieres, La Tremouille ic. vorteilhaft tontraftiert, machte allein ihn bagu paffenb. 8. Dovember 1593 trat die allgemeine Bersammlung in Mantes jusammen, Du Bleifis hatte auf befonders gahlreiches Ericheinen gedrungen, auch durchgefett, daß die Beiftlichen baran Anteil nehmen follten; Die Berfammlung verlangte in einer Audieng bei Beinrich (11. De-5 gember) bie Bieberherstellung ber Gbifte von 1577 mit ben Auslegungen, welche fie in Nérac und Fleix erhalten hatten, sowie Entschädigungen für die durch die Lique erlittenen Berluste; nach langen Berhandlungen trennte sie sich ohne greifbare Erfolge; doch erkannte die Staatsgewalt damals jum erstenmale die Berechtigung ihres Bekenntniffes an und die erste Grundlage zu dem Edikt von Nantes war damit gelegt. Noch wichtiger war die 10 Berfammlung in Sainte Fon, Mai 1594, ju beren Saltung Du Bleffis muhfam bem Ronig die Erlaubnis abgerungen; hier murde die Organifation ber Bartei wefentlich nach einem Entwurfe von Du Bleffis festgestellt, bas evangelische Frankreich in 10 Provingen abgeteilt, die Erhebung von jährlich 45 000 Thalern zu allgemeinen Zweden beichloffen und ein Direftorium als leitenbe, Die Union nach außen bin vertretenbe Behorbe ein-16 geseht. Das Zustandekommen geordneter Berhältnisse verzögerte sich, grobe Berlehungen der Editte, Ermordungen von Protestanten, z. B. in Rochesort zc., kamen nicht selten vor, mit allem Nachdruck drang Du Plessis in den König, diesem zu steuern, griff auch selbst scharf ein, soweit seine Besugnisse reichten. Bei der allgemeinen Bersammlung von Loudun (1596) war bas Difvergnugen aufs hochfte gestiegen; ber verraterische Uberfall, burch 20 welchen Spanien fich in den Befit von Amiens feste, ichien manchen der geeignete Beitpunft dem Ronige Bugeftandniffe abzupreffen; Du Bleifis beruhigte und vermittelte nach Rraften und brachte gu ftande, daß der Rönig ernftliche Unterhandlungen anknupfte, aus ihnen entstand im Laufe der Jahre bas Goift von Rantes, und wenn Du Bleffis bei den eigentlichen Berhandlungen, bei der Redaktion desselben, nicht beteiligt war, das 25 Zustandekommen desselben ift doch ihm mit zu verdanken; in dem Sinne des oben angegebenen Zieles hatte er stets gewirkt, nicht mit Unrecht nannte man ihn auch wegen seiner theologischen Gelehrsamkeit und Thätigkeit den Bapst der Hugenotten, wie er denn überall als ihr Rampe und Borfechter auftrat, bei ben gablreichen Berletjungen, welche bas Ebitt erfahren mußte, fich ftets bereitwillig jum Dolmeticher ihrer Buniche und Beso ichwerden machte.

In glücklichster Häuslichkeit, umgeben von einem zahlreichen Kreise von Kindern, brachte er die Friedensjahre zu; jäh wurde diese Ruhe unterbrochen durch eine freche Handlung der Privatrache von seiten eines Berwandten, Saint Phal (28. Oktober 1597), welcher auf offener Straße Du Plessis durch einen Schlag auf die Schläse besinnungslos niederstrecke; zum Glück hatte die That keine weiteren Folgen; vom König erhielt Du Plessis die glänzendste Genugthuung, und die unzähligen Zeichen der Teilnahme, welche ihm von allen Seiten zuslossen, zeigten die Liebe und Achtung, worin er stand.

Much mahrend ber angestrengtesten politischen und abminiftrativen Thatigfeit hatte Du Bleffis mit feltener Beharrlichfeit ftets einige Muße für feine theologifchen Lieblings-40 ftudien ju erübrigen gewußt. Als Frucht berfelben erichien Juli 1598 De l'institution, usage et doctrine du saint sacrement de l'Eucharistie en l'Église ancienne, comment, quand et par quels degrez la messe s'est introduite en sa place, La Rochelle 1598. Mit großer Gelehrsamkeit, begleitet von einer unendlichen Menge von Citaten (man ichatt ihre Bahl auf 5000) aus ber heil. Schrift, ben Rirchenvätern und ben 45 Scholaftifern wurde die Sauptlehre des Ratholicismus, die von der Meffe, in ihrem Biderfpruche mit ber Schrift, mit ber Braris ber alten Rirche, mit ben von ber fatholifchen Rirche felbft angeführten Batern nachgewiesen, ebenfo die fpate Entstehung ber Lehre von ber Transsubstantiation und vom Opfer; daß dabei auf die übrigen Kontroverspunkte, Briefterebe, Laienkelch, Bilber- und Beiligenverehrung, Fegfeuer zc. ebenfalls fcharfe Streif-50 lichter fielen, lagt fich benten. Das Bert, gut geschrieben und vor allem aus ber Feber eines hochangesehenen Mannes gestoffen, machte großes Aufsehen und wurde trot seines großen Umfanges überall gelesen, bildete in Paris besonders das Gespräch der vornehmen Gesellschaft. Man sah darin nicht nur eine Rechtfertigung der evangelischen Lehre, sondern eine protestantische Antwort auf die Abschwörung Beinrichs IV.; die Kurie und die Sor-55 bonne sprachen begreiflicherweise ihr verdammendes Urteil darüber aus, auch Gegenschriften erichienen, ohne indeffen den Gindrud bes Buches ju fcmachen. Seinrich mar bies fehr unangenehm, da er gerade bei bem Papfte feine Scheidung von feiner Bemahlin anftrebte, auch fonft auf die Rurie Rudficht zu nehmen hatte. Als Du Bleffis Unfang 1600 nach Baris tam, wurde ihm bei einem Gaftmahl absichtlich die Außerung Duperrons (f. b. A. S. 78, s1)

60 mitgeteilt, bag in seinem Buche eine große Angahl (500) ber angeführten Stellen gefälicht

ober falich verftanden feien. Es war richtig, daß Du Bleffis bei der Ausarbeitung nicht immer die besten Ausgaben gur Sand gehabt, auch auf die Angaben anderer sich hatte verlaffen muffen, um fo vorsichtiger hatte er fein follen. Aber angegriffen in seiner Ehre als Mann und Schriftsteller, in bem redlichen Bestreben, feiner Rirche gu bienen, theologischen Disputationen nicht abhold, sandte er Duperron eine litterarische Herausforderung, 5 welche dieser annahm. Trop der Einsprache des papstlichen Runtius, welcher nur das geiftliche Gericht über biefen Streit enticheiden laffen wollte, genehmigte der Rönig den Borichlag einer Konferenz, bestimmte Fontainebleau als Ort derfelben und eine Kommiffion, bestehend aus den Ratholiten Belliebre, de Thou, Bithou und den Reformierten Du Fresne-Casnan und Cafaubonus, nicht gerade die entichiebenften Calviniften, als Schiedsrichter. 10 Die vollig gerechte Forderung Du Bleffis', ihn Die falichen Stellen miffen ju laffen, murbe von Duperron und dem Ronige abgelehnt; erft auf feine bestimmte Beigerung, an der Ronfereng unter folden Umständen teilzunehmen, wurde ihm in der Racht vom 3 .- 4. Mai 1600 eine Lifte von 62 angefochtenen Stellen zugleich mit einigen wenigen Buchern übergeben. Umfonft muhte fich Du Pleifis' Gattin ab, beffere hilfsmittel gu erlangen, und is o war es begreiflich, daß Du Pleffis nur wenige nachichlagen fonnte, und als nachmittags ben 4. Mai die Konferenz in Gegenwart bes Königs und einer glänzenden Versammlung begann, fpielte Du Bleffis, miggeftimmt durch das chitanofe Berfahren, abgefpannt durch eine ichlaflose Racht, seinem gut vorbereiteten, an theologischer Gelehrsamkeit und Diputiertunft ihm weit überlegenen Begner gegenüber feine beneidenswerte Rolle. Rur 9 Stellen 20 wurden an Diefem Tage behandelt, aber alle, mit einer Ausnahme, von der Rommiffion gegen ihn entichieden; heftiges Unwohlfein, das Du Bleffis ergriff, machte die Fortfetung der Ronfereng unmöglich. Es läßt fich nicht leugnen, Du Bleffis ift unbedacht in die Sache hineingegangen und hat fie unbedacht weitergeführt, bas Resultat tonnte wohl fein anderes werben, aber die gange Art und Beife, wie man gegen ihn verfuhr, legte die 25 Bermutung nabe, daß es eine wohlangelegte Falle war, welche man Du Pleffis ftellte, und gerade der Ronig hatte nicht blog Unteil baran, fondern fprach in feineswegs ebler Beife feine Schadenfreude darüber aus, daß die Dioceje von Evreug über die von Saumur den Sieg davongetragen (so in dem berüchtigten Brief an den Berzog von Epernon den 5. Mai 1600, Lettr. missives de Henri IV, T. IV, p. 230, dem die weiteste welcertung gegeben wurde). Er wollte seinen ehemaligen Freund demütigen und zugleich vor bem Bapfte fich rechtfertigen; Duperron gegenüber führte er allerdings eine andere Sprache: "eine gute Sache bedürfe auch einer guten Silfe". Tief verlett über bies gange Berfahren fehrte Du Bleffis nach Saumur gurud, verfaßte eine Relation über Die Ronfereng, welche ihm die fonigliche Ungnade noch mehr jugog, bann machte er fich an eine 35 grundliche Umarbeitung feines Berfes; Die Nationalfynode von Gergeau (16 .- 25. April 1601), welcher er basfelbe gur Begutachtung vorlegte, beschloß, es ben Professoren und Beiftlichen von Genf gur Brufung gu überweisen; infolge einer gunftigen Entscheidung berselben murbe es auf ber Generalfnode von Gap (1.—23. Oftober 1603) gebilligt und

erichien Saumur 1604, ins Lateinische überset Hanovine 1605. Ruhig brachte D. in Saumur die nachsten Jahre ju im Kreise der Seinigen, die Tochter hatten fich verheiratet, Die Eltern freuten fich ber heranwachsenden Entel, noch mehr ihres einzigen trefflichen Sohnes, Philipp Du Bleffis-Mornan be Bauves, geb. 20. Juli 1579 in Antwerpen. Auch Die Sonne Der foniglichen Gunft lachelte Du Bleffis wieder. heinrich hatte es wohl zu schähen gewußt, daß die Reformierten, besonders auch 45 burch D. abgehalten, fich in die Blane bes Bergogs von Bouillon nicht eingelaffen. Da traf ein schwerer Schlag die Familie; ber junge Du Pleffis, ein reich begabter, fehr forgfaltig erzogener Jungling, Die Freude und der Stolg feiner Eltern, der gu den ichonften hoffnungen berechtigte, wurde bei ber Belagerung von Gelbern durch einen Schuf in die Bruft getotet (23. Oftober 1605). Der Ronig, welcher die Nachricht zuerst erfuhr und so in bem Befallenen einen ber hoffnungsvollften Cbelleute feines Ronigreiches beklagte, teilte fie in einem tiefempfundenen, feinem Bergen alle Ehre machenden Briefe Du Pleffis mit (f. Lettr. missiv. T. VI, 561). Der vielgeprüften Mutter brach die erschütternde Trauerbotichaft bas Berg. 15. Dai 1606 fant auch fie nach turgem Rrantfein in das Brab; ihr Sterben war ihres Lebens würdig gewesen; mit driftlicher Ruhe breitete fie 55 fich auf ihr Ende vor; ihre letten Mahnungen an ihren Gatten brudten ben Bunich aus, burch Schmerz um ihren Tob fich nicht von ber Sorge um die Rirche abbringen au laffen, f. Discours sur la mort de Dame Charlotte Arbaleste in Mémoires de Madame de Mornay T. II, p. 113 ff. Bas Du Bleffis beim Tode feines Sohnes empfand, bem gab er ichonen Ausbruck in Les Larmes de Philippe de Mornay sur so la mort de son fils unique, Saumur 1609, frangofiich und lateinisch; London 1609

englisch.

Einsam ift er von dort an noch einen langen Lebensweg gegangen; nicht allzuviele Freuden find ihm mahrend desfelben aufgeblüht; aber wie feine Frau, welche feines Bergens 6 Befinnung genau fannte, munichte, ift ber Abend feines Lebens in reger firchlich-politifcher Thätigkeit zugebracht worden. Begen Berhandlungen mit Navarra rief ihn Heinrich IV. Bu fich, Mai 1607 fehrte er nach Saumur gurud, jum lettenmale hatte er feinen Ronig gesehen; nur zu bald ging die Ahnung, welche er von einer Katastrophe über Beinrich hatte, in Erfüllung, 14. Mai 1610 wurde der König ermordet; Du Pleffis hatte fic 10 einen festen Blan vorgezeichnet, welchen Beg er im Interesse ber Rirche und öffentlichen Rube einschlagen wollte, er blieb feiner bisherigen Brazis, eine vermittelnde Stellung eingunehmen, den Frieden womöglich aufrecht gu erhalten und die religiöfen Intereffen nicht durch die politischen entweihen zu laffen, getren. Man fannte allerdings die Befinnung, welche die Regentin Maria von Medici und Ludwig XIII. gegen die Reformierten hegten, 15 nicht, aber ichon unter Beinrich IV. find die Unfange jener Politit gu bemerten, welche durch Begunftigung des Ratholicismus und Ginschräntung der Reformierten ihre Macht allmählich zu brechen suchte. So war es begreiflich, daß die Reformierten voll Mißtrauen gegen die Regierung waren, während umgekehrt der Hof und die Katholiken eine Erneuerung der Religionskriege mit ihren Greueln fürchteten. Du Plessis bezeugte sogleich 20 nach Beinrichs Tod aufs lebhaftefte feine Lonalität für bas fonigliche Saus, riet auch ftets von extremen Magregeln ab und nicht immer ohne Erfolg. Auf ber politischen Berfammlung, welche 1611 guerft in Chatellerault und bann in Saumur tagte (Mai bis September 1611), murbe er trot ber Machinationen bes ehrgeigigen und felbitfuchtigen Bergogs von Bouillon jum Prafidenten ermahlt, feine Borichlage, welche vom Sof die ftrifte Mus-25 führung der Gditte, Rudgabe einiger Sicherheitsorte, Bahlung der Staatsbeitrage gu ihrer Instandhaltung, Freiheit der Cenfur ihrer eigenen Bucher, Bulaffung der Reformierten gu ben Staatsamtern ze. verlangten, wurden angenommen und demfelben übermittelt. Der Dof gab ausweichende Antworten, er fannte die Barteiungen unter ben Reformierten, und wenn Du Pleffis auf ber Berfammlung von Privans 1612 eine wenigstens außerliche Ginigung 30 und Berföhnung der vornehmften Adeligen (Bouillon, Sully, Rohan) zu stande brachte und bei den Unruhen, welche Conde 1615 hervorrief, fein Ginflug Die meiften feiner Glaubensgenoffen vor ber aftiven Teilnahme an dem Rriege bewahrte, fo maren Dies Die letten Früchte seiner irenischen Thätigkeit. In firchlicher hinsicht hatte er, den alten Plan der Bereinigung der evangelischen Rirchen wieder aufnehmend, vorgeschlagen, daß die poso litischen Machte, speziell ber Ronig Jatob I. von Großbritannien, ein öfumenisches Rongil einberufen follen, auf welchem ein neues, für alle evangelischen Rirchen geltendes Glaubensbekenntnis aufgestellt werben folle, welches bie ftreitigen, gur Geligfeit minder wichtigen Lehren mit Stillichweigen übergehen folle (Spnode von Tonneins 2. Mai bis 3. Juni 1614, bei welcher er zwischen Dumoulin und Tilenus zu vermitteln suchte (f. S. 58,6), und in Bitre 40 1617). Die Anfragen wurden an die verschiedenen Fürften und Mächte erlaffen. Jatob I. trat in Briefwechsel mit Du Bleffis, ein Resultat hatte aber biefes eble Streben nicht; in Deutschland war der Widerstand der Lutheraner zu groß und der Ausbruch des 30 jährigen Rrieges nahm bald alle Gedanten in Unfpruch. Das reformierte Befenntnis fuchte burch Die Synode von Dordrecht die über die Pradestination ausgebrochenen Streitigkeiten gu 46 fcblichten; D. war einer von den Abgefandten ber frangofischen Rirche bafur, aber Ludwig XIII. verbot ftreng die Abreife dorthin; um fo reger war der briefliche Bertebr, welchen er mit ben bort versammelten und beteiligten Theologen und Staatsmannern unterhielt; auch in diesem Falle zeigte fich seine weitherzige Anschauung; personlich war er Rontraremonstrant, aber fo troftlich ihm die Lehre von der Gnadenwahl war, fo 50 wenig ftimmte er für eine bogmatisch scharfe Ausprägung "biefer unendlich schwierigen Materie"

Die Gewaltthätigkeiten, mit welchen das Edikt Ludwigs XIII. vom 25. Juni 1617, daß die Kirchengüter in Bearn den Katholiken zurückgegeben werden sollten, durchgeführt wurde und welche das Borspiel der späteren Dragonaden waren, trieben die Kesormierten Frankreichs endlich zu den Wassen. Bergeblich hatte Du Plessis gemahnt, den gesetzlichen Weg nicht zu verlassen, seine Stimme verhallte in dem Getöse des im Frühjahr 1621 ausbrechenden Religionskrieges. Obgleich, seine Loyalität nicht angezweiselt war, hatte er doch schwer zu büßen. Saumur war als Übergangspunkt über die Loire und als Festung für Ludwig XIII. zu wichtig, als daß er die Stadt in den Händen eines resormierten Gouverneurs gelassen hätte; Lesdiguieres und Lupnes versprachen Du Plessis, daß nichts

geanbert werben folle, arglos ließ Du Pleffis die foniglichen Garben in bas Schloß ein, beren erftes Geschäft nun war, ihn und die reformierte Besatung hinauszutreiben, wobei feine Bibliothet und Gemaldegallerie grundlich vernichtet wurden; ben Marschallftab und die hohe Geldentschädigung, welche man ihm anbot, wies er mit edler Entrüstung ab, das Bort des Königs, daß nach 3 Monaten der Plat ihm wieder übergeben werden solle, 6 wurde auch nicht erfüllt. Tief gefränkt durch diese Hinterlift und Wortbrüchigkeit, welche ben Dant für die treuen Dienfte eines langen Lebens ausdrudten, jog fich ber alte, halb blinde Mann in fein Schlog La Foret fur Sebre gurud. Dort brachte er die furge Spanne Beit, die ihm noch zu leben vergonnt war, in Frieden gu; einen Brief an Ludwig XIII. vom 14. Februar 1622, in welchem er mit bitterem Unmut den Ronig mahnte, bag fein 10 Behorfam ihm gum Berbrechen gereiche und bat, ihn mit feiner Sabe und ben Bebeinen feiner Berftorbenen auswandern ju laffen, fandte er nicht ab. 9. November 1623, als er fühlte, daß fein Ende nicht mehr ferne fei, machte er fein Teftament; nun hatte er nichts mehr ju überwinden als den Tod und auch beffen Stachet brach ber bemutige ftarte Glaube an Bottes Barmbergigfeit, womit er fich in feinen letten Stunden troftete. Im vollen Be- 15 wußtsein, in bem Glauben, für welchen er gelebt und geftritten, welchen er mahrend bes langen reichen Lebens überall befannt hatte, gu fterben und burch ihn felig gu werden, entichlief er 11. Rovember 1623 morgens zwischen 6 und 7 Uhr. Geine Leiche murbe neben ber feiner Frau im Garten La Foret beigefest, dort blieben fie unangefochten, bis wenige Jahre vor der erften frangofischen Revolution der damalige Befiger, der nichts von 20 Du Bleffis wollte und wußte, in ichnöder Sabfucht die Garge öffnen ließ, um bas Blei berfeiben gu benüten; mas feitdem aus Diefen Uberreften geworden, ift nicht befannt. 3m Jahr 1806 iprach bas Athenaum in Riort den Gedanten aus, ihm ein Dentmal gu fegen, jur Musführung tam es indeffen nicht.

Der frangofische Brotestantismus barf ftolg auf einen Mann, wie Du Bleffis, fein; 26 eine Gulle ber edelften Gigenichaften bes Geiftes und Bemutes gierten Diefen mahrhaften Chriften, es ift nicht nötig, fie alle aufzugahlen, fie haben in bem Bang feines Lebens, in feiner unendlich reichen Thätigkeit ihren Ausdruck gefunden, und wenn das Auge mit befonderem Bohlgefallen ruht auf feinem tief innigen Glauben, auf feiner frommen Ergebung in schwerem Leid, auf seiner Friedensliebe und Uneigennützigkeit, auf bem edlen 30 Familienvater und treuen Freund, so barf boch auch bas warme Baterlandsgefühl, das ibn immer beseelte, die felbitbewußte, nie irregeleitete Unterthanentreue, die unermudliche Thatigfeit und Fürforge für andere in bem Ruhmestrange, welcher fich um fein Saupt idlingt, nicht fehlen. Bas ihn aber unter feinen Standes- und Glaubensgenoffen befonders hervorhebt, das ift die feltene Bielfeitigfeit feines Arbeitens und Biffens; taum 36 giebt es eine auf bas öffentliche Leben gerichtete Seite ber Thatigfeit, in welcher man eine Spuren nicht antreffen wurde, in welcher er nicht hervorragend mare; Staatsmann, Feldherr, Diplomat, Theologe, er ift alles und jedes tuchtig; unter feinen Beitgenoffen mochte am eheften Marnir von St. Albegonde (f. b. Al.) fich mit ihm vergleichen laffen, nur Die fatirifche und poetifche Aber bes lebensluftigen Riederlanders fehlt bem ernften, 40 itrengen Sugenotten. Bon bem, was er in Rirche und Staat wollte und hoffte, ift nur bas wenigste erreicht worden, aber es mare Frevel, feine Arbeit eine vergebliche gu ichelten; fehr viel bofes hat er verhindert, viel gutes, bas er ftiftete, wirfte im Stillen fort und wenn fein Leben und Birfen Diefen Abichlug nahm, fo gehört bies gu bem tragifchen Befchid bes frangofischen Brotestantismus, an beffen Laft er mittrug. Das 45 Befte, mas er leiftete, ift nicht umfonft gewesen, bas war bas Borbild, welches er feinem und den tommenden Beichlechtern gab, und Dieje Seite feines Befens haben auch feine

Daß Du Plessis der Theologie keine neuen Bahnen angewiesen hat, ist selbstvers 50 ständlich; sie war ihm zwar Lieblings- aber doch Nebenbeschäftigung, seiner ganzen Anlage nach war er kein schöpferischer Geist, sondern ein klarer, besonnener Forscher, sehr kenntnisteich, mit trefslicher Darstellungsgabe und mit wohlthuender Wärme für seinen Gegenstand begeistert. Berufs- und Zeitverhältnisse brachten es wohl mit sich, daß Apologetik und Bolemik besonders das Feld seiner schriftstellerischen Leistungen wurden. Die Berteidigung 55 seines Glaubens und seiner Kirche war sein Lebensziel, ihr waren auch seine litterarischen Produkte gewidmet, die katholische Kirche war im Leben seine Hauptgegnerin, ihr galten anch seine Hauptangriffe mit der Feder. Die meisten derselben sind oben angesührt, die

Feinde anerkannt und felbft ein Boltaire tonnte nicht umbin, in feiner Henriade ihm

einen Chrenplat anguweifen.

bedeutenbste ist das Wert de veritate religionis christianiae (f. S. 84, 25), eine Apolos getit nach bem Sinn und der Art der damaligen Beit ohne jede polemische Seite gegen 60

ben Ratholicismus. Ausgehend von dem Glauben an bas Dafein Gottes, bas ex consensu gentium bewiesen wird, werden die dogmatischen Loci, soweit sie hier in Frage kommen, Schöpfung, Sünde, Theodicee, Erlösung, sustematisch durchgenommen, um die Religion als den Weg zu bezeichnen, auf welchem man zu Gott, des Menschen höchstem 5 Biel und Blud, gelangen tonne. Gine unendliche Menge Beweisstellen, aus allen flaffiichen, judifchen und arabifchen Schriftstellern angeführt, bringt die Ubereinstimmung ber Beiden mit ber driftlichen Lehre ober in ihren Biberfpruchen Die Gelbitauflojung bes Beibentums; bag bie Schluffe oft gewagt, bag manche Beispiele fritisch anfechtbar find, fällt der Art des damaligen Studiums gur Laft. Beitere theologische Berte find: 10 Traité de l'église; das Buch hat zuerst die theologische Bedeutung von Du Pleffis seinen Landsseuten gezeigt (mir stand es nicht zu Gebot); 1611 erschien Le mystère d'iniquité c'est à dire l'histoire de la papauté. Aussi sont défendus les droits des empereurs, rois et princes chrestiens contre les assertions des cardinaux Bellarmin et Baronius, Saumur, (Gens) 1612, von Du Psessié selbst ins 15 Lateinische überset Saumur 1611 und 1612; englisch London 1612, mehr wirksam burch das Titelfupfer, welches in der Berftorung des babylonischen Turmes den Untergang des Papfttums fymbolifch barftellt und burch die Widmung an den Bicedeus Papft Baut V., in beffen Ramen Du Bleffis die Bahl bes apotalpptischen Tieres gefunden hatte, als burch tiefe Gedanken und gludliche Polemik; es ift etwas übertrieben, auch find die Citate nicht 20 immer genau, fodaß die Begner (d'Avrigny) im gangen leichtes Spiel hatten. Bei Bofe, wo er ohnedies verleumdet war, vermehrte es feine Unbeliebtheit, um fo mehr ftartte es feine Glaubensgenoffen in ihren Unschauungen. 19. August 1611 murbe es von ber Sorbonne verdammt. - Seine erbaulichen Schriften: Discours et meditations chrestiennes, T. 1. 2, Saumur 1609; T. 3, La Forest 1624, erheben fich nicht über 26 bas Mag bes Gewöhnlichen. Gin vollftändiges Berzeichnis ber felbirftändig erschienenen Schriften giebt Saag, La France protestante, Art. Mornan T. VII, p. 538 ff.

Duraus, Johann (Durie, Dury), geft. 1680. S. Schriften. Die Titel ber Streitschriften D.s f. bei Rob. Watt, Bibl. Brit. (Gbinb. 1824) I, 324; Die übrigen find 30 ziemlich vollftändig aufgezählt bei Pfaff, Hist. lit. theol. 2, 184 und bei C. 3. Bengel (Mosheim), Dissertatio de Jo. Duraeo, pacificatore celeberrimo, maxime de actis eius Suecanis, unter Mosheims Borsit verteidigt, Delmstädt 1744, 4°. Wichtige werden im solgenden A. erwähnt. Litteratur: Ge. Heinr. Arnold, Historia Joannis Duraei, Mittenberg 1706. — Die Hauptschrift über D. ist aber die erwähnte Dissertation von C. J. Benzel, Helmstädt 35 1744, 4°, beren alleiniger ober vornehmster Berfasser aber nach Stil und Behandlung sowie nach ber Art, wie er sie in seiner Kirchengeschichte selbst eitiert (Institt H. E. p. 929; s. auch Pfass a. a. D. 2, 184), sicher der Präses Mosheim selbst ist. In Mosheims Institt. 1. c. auch Rachweijung ber älteren Silfsmittel. Diese werben noch durch Sandschriften von und über Duräus aus vielen Archiven, 3. B. aus bem taffelschen und wolfenbuttelichen, zu ver-40 mehren fein. - Striber, Beffifche Gelehrtengeschichte Bb 2 (bafelbft G. 418 Radrichten aus einem Raffeler Rirchenbuche über D.s Geburts: und Tobesjahr).

Johann Duräus, eigentlich John Durie oder Dury, geboren 1595 oder 1596 gu Edinburg, widmete fein ganges langes Leben hauptfächlich der Bieberherftellung einer Union unter den Protestanten. Presbyterianer, wie fein Bater, welcher wegen eines Biber-45 ftandes gegen den fatholifierenden Ronig Jatob VI. verbannt und gu Lenden als Beiftlicher von englischen und schottischen Flüchtlingen gestorben war, erhielt Duraus nach Beendigung feiner Studien in Oxford fein erftes geiftliches Umt ebenfalls im Auslande und wurde Geistlicher englischer Ansiedler in Elbing. Es war gerade zu der Zeit, wo Gustav Adolf diese Stadt von den Polen erobert hatte. Daß ihn hier um das Jahr 50 1628 ein von ben Schweden angestellter Rechtsgelehrter, Rafpar Gobemann, ein Lutheraner, über einen von ihm ausgearbeiteten Entwurf für Einigung von Lutheranern und Reformierten in der Abendmahlslehre zu einem Gutachten aufforderte und ihn dadurch in eine zweijährige Beschäftigung mit diesen Fragen hineinzog, fah Duraus felbft als ben Unfang feines nicht eigenmächtig ergriffenen Lebensberufes an (Epistola ad principem 55 quendam imperii, Zürich 19. November 1661, hinter seiner προδιόρθωσις consultationum irenicarum, Umsterdam 1664, 8°, S. 118 ff.). Um dieselbe Zeit kam der englische Staatsmann Sir Thomas Roe als Gesandter nach Elbing, interessierte sich für Duraus' Entwürfe, machte ihn auch mit bem Rangler Drenftierna befannt, und ließ ihn bann im Jahr 1630 mit Empfehlungen feines Unternehmens an Die gemäßigteren unter 60 ben englischen Bischöfen nach England gurudreifen. Als es nun im Jahre 1631 in Duraus 93

Deutschland gu bem Religionsgesprache gu Leipzig und hier gu einer feltenen Unnaherung reformierter und lutherifder Theologen gefommen war, als hier bie Branbenburger und Beffen, Bergius, Crocius und Reuberger, Die gange Mugeburgifche Ronfeffion vom Jahre 1530 anerkannt und fich mit ben Rurfachfijden auch im einzelnen über 26 ber 28 Artifel derfelben einig befunden hatten, und als zugleich weitere Konferenzen friedliebender Theo- 5 logen unter Mitwirkung driftlicher Obrigkeiten zu weiterer Annaherung gefordert waren (Colloquium Lipsiense, deutsch in Niemeners Collectio confessionum Reform. p. 653 sqq.), ba fand man in England gerade biefen Beitpunft gunftig, Duraus mit Aufforderungen gu folden weiteren Schritten ber Unnaherung auf bas Festland abgeben an laffen. Go beginnt von hier an Duraus' 50 jahrige irenische Birtfamteit, welche fich to aber nach Beranderungen in feinem Berhaltniffe gur englischen Rirche und biernach auch in

feinem eigenen Berfahren in fleinere Beitraume fcheiden lagt.

Buerft reifte er bis zu Ende bes Jahres 1633 in Deutschland umher mit Em-pfehlungen nicht nur bes Sir Thomas Roe, sondern auch bes Erzbischofs Abbot von Canterbury, einer Angahl presbyterianifd gefinnter Theologen und folder englischer Bis 16 ichofe, welche wie ber Bifchof Johann Davenant von Saliebury fich auch jonft als irenifche Schriftsteller für bas apostolische Symbolum als ausreichenden Inbegriff alles Fundamentalen ausgesprochen hatten (fo in einer Schrift ad fraternam communionem inter evangelicas ecclesias restaurandam, in eo fundatam, quod non dissentiant in ullo fundamentali catholicae fidei articulo, Cambridge 1640, 12°, S. 92 ff. Undere 20 Schriften besfelben Biogr. Brit. 3, p. 1061, woraus Mitteilungen bei Giefeler, 3, 2, 463). Sufiav Abolf empfing ihn in Burgburg und versprach ihm einen offenen Empfehlungs-brief an die protestantischen Fürsten Deutschlands. Es galt damals, wie auf dem Leipziger Sefprache, Die Lutheraner nur zuerft fur fernere Berhandlungen über Unnaberung beran-Bugiehen. Aufforderungen in Diefem Ginne, wie Duraus fie nach allen Geiten ausgehen 25 ließ, wurden gwar von einigen theologischen Fafultaten, wie von Belmftedt, mit freudiger Anerkennung begrußt, von anderen, wie von Jena und noch mehr von Leipzig, bagegen mit Achfelguden und fast mit Spott abgelehnt (Unschuld. Nachr. 1716, 792-802). Der Tod bes Erzbischofs Abbot 1633 veranlagte D. noch in bemielben Jahre nach Eng-

land gurudgureifen.

Eine zweite Beit von 1634-1644 ichließt die Jahre ein, mahrend welcher fich D. von feinen presbyterianifchen Befinnungsgenoffen abwandte und gur Unichliegung an die Epiffopalen bequemen mußte. Denn nicht eher unterftutte ihn Abbots Nachfolger, Ergbijchof Laud, ju einer neuen Gendung, als bis er, nicht ohne Buftimmung feiner presbyterianifden Freunde, formlich zur bifcoflichen Rirche übergetreten und barin orbiniert war. 86 Run erschien er zuerst 1634 auf dem Konvent der evangelischen Stände zu Frankfurt a. M. in Befellichaft bes englischen Befandten und mit neuen entgegenkommenden Außerungen englifcher Bifchofe, und erreichte auch, daß bie Befandten ihm eine fchriftliche Erflarung darüber ausstellten, wie sie seine Vorschläge ihren Kommittenten vorlegen und empsehlen wollten (Decretum ordinum evang. die XIV. Sept. 1634 sancitum bei Fr. Ulr. 40 Calirt, Via ad pacem inter Protestantes S. 73—77). Aber die Schlacht von Nördlingen gerftreute ben Ronvent und trieb auch Duraus nach England gurud, bon wo er fich aber bald barauf junachft in bie Dieberlande, bann 1635-1638 nach Schweden manbte. bier endeten lange Berhandlungen, welche zwar von Drenftierna begunftigt, von ben dwebifden Bijdifen aber erichwert wurden, mit ber Musmeifung D.s aus Schweden 45 Bengel [Dosheim] de Duraeo G. 86, wozu noch G. 106. Duraus' consultatio theol. super negotio pacis ecclesiasticae promovendo, exhibita submissaque judicio facultatis theol. Upsaliensis, vom Jahre 1636; ist öfter gedrudt, 3. B. Lond. 1641, 40). Durch folden Biderftand ließ fich D. aber nicht irremachen; in einer Rrantheit berpflichtete er fich vielmehr fogar noch bor feiner Abreife aus Schweden durch ein feierliches so eibliches Belubbe vor Gott, daß er fich die Beforderung des Rirchenfriedens lebenstang gur Sauptaufgabe machen, fie aber niemals in den Dienft außerer politifcher Rebengwede fiellen, fondern um ihrer felbft willen mit lauteren Mitteln ohne Ermuden betreiben wolle gebrudt in Jo. Duraei irenicorum tractatuum prodromus, Amsterdam 1662, 8°, 6. 190-200, auch schon hinter seiner informatio de iis que in studio ecclesiasticae 55 concordiae inter Evangelicos prosequendo agitare instituit Jo. Duraeus erga ecclesiarum Danicarum theologos, Bremen s. a. (1639?) 120). Rein Entgegentommen fand er ebenfalls 1639 in Danemart, wo man ihm nur erwiderte, er moge gubor bei den Reformierten die Berdammung der calvinischen Frrtumer und aller gegen die Lutheraner in Schriften geschehenen Angriffe, sowie die Anertennung feiner Friedensgrund= 60 94 Duräus

fäte durchseten. Mehr Anerkennung bereitete ihm bald darauf Calixtus bei den Herzogen August und Georg von Braunschweig (F. U. Calixti via ad pacem p. 97—100). Doch schon riesen ihn 1640 die ersten Unruhen nach England zurück. Im Jahr 1641 wurde er noch der Tochter Königs Karls I. bei ihrer Berheiratung an Wilhelm II. von Dranien in den Haag als anglikanischer Geistlicher mitgegeben. Aber schon 1642 hatte er das lange Parlament durch eine Petition "für die wahre Religion" angerusen; schon 1643 ward er nach dem Sturz Lauds von seinen preschterianischen Freunden zur Spnode von Westminster eingeladen, und so trat er jeht zu ihnen, welche er nur aus Anbequemung verlassen hatte, 1645 zurück, nachdem er 1644 freiwillig seine Stelle in Haag nieder-

10 gelegt hatte.

Ein dritter Zeitraum von 1645—1649 umfaßt daher wieder Jahre von Duräus Birksamkeit als Presbyterianer, ohne Reisen auf das Festland und ohne andere Fortsetzung seiner irenischen Entwürse, als etwa durch Briese, vielmehr mit parlamentarischer, homiletischer und schriftstellerischer Thätigkeit für Covenant und langes Parlament und zegen Bischöfe wie gegen Independenten (Wood, fasti Oxon. ed. Bliss, T. I, p. 421: Upon the turn of the times occasioned by the presbyterians 1641 he sided with them, was one of the preachers before the lang parliament etc. Afterwards he sided with the independents, took the engagement as he had the covenant before, and all other oaths, till his majesty's restoration. Seine Außerungen über seine Mitarbeit an der Confessio Westmonasteriensis in Beckmanns Hist. von Anhalt, T. 6, S. 156). D. bezeugt selbst, daß er als Mitglied der Synode an der Konsession und dem Katechismus von Bestminster mit gearbeitet hat; nur für den Tod des Königs stimmte er nicht, und versuchte selbst Beiträge zu dessen wirssamerer

Berteidigung in die Sande besfelben gu bringen.

Eine vierte Zeit von 1649-1660 brachte bann Cromwells Regiment über ihn; benn nicht nur trat er vom covenant jum engagement, von den Presbyterianern ju den Independenten über, sondern er ließ fich auch von Cromwell im Jahr 1654 wieder auf das Festland schiefen, und zwar diesmal zunächst nur zur Einigung aller Reformierten. Ein Schreiben Cromwells an die Tagssatung schaffte ihm in der Schweiz die gunftigste 30 Aufnahme bei Theologen und Staatsmännern. Etwas ungleich blieb aber bie Aufnahme in Deutschland, auch tropbem, daß er fich jest nur an die Reformierten wandte, in Frantfurt und in der Betterau, in Seffen, Raffau und Unhalt, in Bremen, Emden und am Dieberrhein, fowie julest in ben Rieberlanden. Begen altere Befannte wie Bergius, welcher ihm einst vom Leipziger Kolloquium Nachricht gegeben und ihn dadurch eigentlich 86 zuerst herübergerufen hatte, jest aber wohl bedenklich sein konnte, ob Duraus sich nach so mancherlei Wechsel noch zum Friedensstifter eigne, hatte er Mühe, sich wegen seines Berhältnisses zur hinrichtung des Königs und jest zu Cromwell zu verteidigen (Bibl. Bremensis hist. phil. theol. 1720 IV, p. 683—710, ein Brief D.s). Der alte Joh. Crocius in Marburg, auch einer der Teilnehmer des Leipziger Kolloquiums, empfahl ihm 40 sogar, vor größeren Unternehmungen nur zuerst an die Beilegung der Spaltungen unter Anglifanern und Schotten zu benfen (Gutachten der Marburger Theologen vom 16. November 1655 in Tilemann Schenf, Vitae theologorum Marburgens. 202-204). Erft im Frühjahr 1657 fehrte er, im gangen fehr befriedigt, nach England gurud (Ausguge aus vielen Untwortichreiben guftimmender Theologen bei Geffel, Opp. hist. et eccl., T. 2. p. 795 sqq.), 45 und ichon follten die Berbindungen, welche er angeknüpft hatte, zu näheren Berhandlungen mit Schweizern, Deutschen und Riederlandern benutt werden, als 1658 durch Cromwells Tod und dann 1660 durch die Restauration dies alles wieder unterbrochen wurde.

So folgten als eine fünfte und letzte Zeit von 1660—1680 für Duräus noch zwanzig Jahre, wo er schon in hohem Alter sern von England und ohne wirksame hilfe von vorther in der Fremde für seine Aufgabe nur nach eigenen Kräften versuchen konnte, was möglich war. Obgleich er beim Könige Karl II. sich von dem Berdacht der Mitwirtung an der Hinrichtung seines Vaters reinigte, so war er nun dennoch nach allem, was geschehen war, in dem restaurierten England "unmöglich geworden"; seine Anträge auf neue Unterstützung wurden vom Könige garnicht, vom Erzbischofe Juzon nur ausweichend beants wortet. D. verließ daher 1661 England für immer und wagte nun, seinem Gesübde gemäß die größere Aufgabe der Versöhnung der Lutheraner mit den Resormierten wieder aufzunehmen. Damit trasen gerade die neuen Unionsversuche des Landgrafen Wilhelm VI. von Hessenschaffel und des großen Kurfürsten von Brandenburg, aber auch die neue Erditterung darüber bei den strenglutherischen Theologen zusammen. Beide Fürsten, und noch mehr onach dem frühen Tode des ersteren dessen Beittwe Hedwig Sophie, welche von 1663—1683

in Raffel die Regierung fast allein fortführte, unterftührten barum Duraus bis an feinen Tod. Mite und neue eigene Manifeste und Beugniffe anderer über seine Aufgabe und die Moglichkeit ihrer Berwirklichung ließ er noch immer mit ihrer hilfe ausgehen (Axiomata communia, quae procurandae et conservandae inter evangelicos concordiae iudicata sunt observatu necessaria, welche er 1671 nach Beimar richtete, in den 5 Unschuldigen Nachrichten 1732, S. 1005—11. Zwei weitere Apologien, in anderen Zeiten etwas anders wie die vom Jahre 1656, sind vom Jahre 1661 die epistola ad principem quendam imperii [s. 5. 571, Note 2] und vom Jahre 1672 das Schreiben nach Designu in Bedmanns Hist. von Anhalt Tl. 6, S. 156), und erhielt darauf von respessioner mierten Theologen bisweilen anerkennende, aber von lutherischen, wie Konrad Dannhauer 10 und Balth. Bebel in Strafburg, Joh. Hülsemann in Leipzig und Joh. Meisner in Bittenberg, Hunius, Himmel, Löscher u. a., nur immer entschiedener ablehnende Erwiderungen (vgl. die Aufgählung von Gegenschriften bei Pfaff, hist. theol. lit. 2, 183). Es war wohl auch manche Ungleichheit und manches Unpraktische in seinen Unionsgedanken; bald wollte er, wie feine englischen Borganger, neben Ginigfeit über Fundamentallehren 15 Ungleichheit in Rebenlehren für innere friedliche Diskuffion freigegeben feben, balb alles durch ein neu gusammengusegendes Befenntnis formuliert haben; bald follte, was fundamental fei ober nicht, nur nach dem Ronfenfus bes Altertums ober ber neueren Befenntniffe bestimmt, bald nur nach dem Grade ber Gemeinschaft mit Bott und Chriftus und nach den Früchten derselben praktisch, nicht "scholastisch" gemessen werden. Mit dem 20 letzteren Gedanken verdand sich eine nicht zur Reise gediehene Uhnung, daß das Christentum überhaupt nicht so sehr eine Lehre, sondern eine auch neben ungleicher Lehre und Sprache mögliche Lebensmitteilung sein solle, und daß hinter verschiedener Sprache sich zusletzt allen ein gleiches Dewußtsein, welches darin einen Ausbruck such verschieden. den irenischen Konsequengen Diefes Gebantens feste bei ihm felbft wie bei feinen Beit- 25 genoffen Die Borausfegung, daß die Bahrheit boch nur eine fein fonne, einen nicht gu burchbrechenden Damm entgegen, und fo endigte er julegt feine Laufbahn in Rlagen, wie über ein verlorenes Leben: "le fruit principal qui m'est revenu de mon travail", ichreibt er 1674 der Landgräfin in der Zueignung einer Schrift über die Apokalypse, "est ceci, qu'au dehors je vois la misère des Chrétiens, qu'elle est beaucoup 30 plus grande que celle des payens et des autres nations; je vois la cause de cette misère, je vois le défaut du remède, et je vois la cause de ce défaut; et en dedans je n'ai d'autre profit, que le témoignage de ma conscience".

Dort zu Rassel, in der Rähe seiner Beschützerin, welche ihm gute Wohnung, Kost und undere Rostelle gemähren lieb stork er im 85 Schre andere Borteile gewähren ließ, ftarb er im 85. Jahre. (E. Bente +) B. Ticadert. 35

Durandus von Denbe f. Bilhelm Durantis.

Durandus von Osca f. Pauperes catholici.

Durandus von Bun f. Bb III S. 722, 55 ff.

Durandus von Sto. Porciano, Bifchof von Meaux und icholaftifcher Theolog. gest. 1334. — Litteratur: Raynaldi ann. eccl. ad a. 1333; Du Boulay, Historia 40 universit. Paris. IV, 954; Echard et Quétif, Scriptores Ord. Praed. I, 586 f.; Dupin, Historie eccl., siècle XIV, S. 237 f.; berselbe, Bibliothèque des auteurs ecclés. XI, 75; Ondin, Comment. de scriptor. eccl. T. III; J. A. Cramer, Forts. v. Bossuer VII, 791 ff.; R. Ritter, Gesch. d. Histoire de scriptor. eccl. T. III; J. A. Cramer, Forts. v. Bossuer VII, 791 ff.; R. Ritter, Gesch. d. Histoire de la philos. scol. II, 2, 347 ff. (1880); Brants, Geschiche d. II, 411 ff.; berselbe, Histoire de la philos. scol. II, 2, 347 ff. (1880); Brants, Geschiche d. Logis im Abendlande III, 292—297; R. Werner, Geschichte de rapolog. und posem. Litteratur III, 518, 522 ff. (1864); berselbe, Thomas v. Aquino III. 106 ff.; derselbe, die nominalisserende Psychologie des späteren MA. 1882 (behandest Durandus, Ostam und D'Alli); derselbe, Die Scholasiis des späteren MA. 381 II a. a. D. (1883). Bgl. auch G. L. Hahn, Die 50 Lebre nom den Saframenten. 1864, a. v. D. Behre von ben Saframenten, 1864, a. v. D.

Durandus (ber Rame Bilhelm D. ift fraglich) ftammt aus bem Fleden St. Bourgain in der Auvergne (f. i. Dep. Buy de Dome) und ber Diocefe Clermont, und ift mahricheinlich noch im dritten Biertel des 13. Jahrhunderts geboren. Nach seinem eigenen Beugnis (Comm. in sentt. praef. n. 12) in fide et obedientia romanae ecclesiae 55 nutritus trat er früh in den Dominikanerorden ein und machte in dem Kloster St. Jakob Baris feine Studien. Dier begegnet fein Rame gum erftenmal urfundlich am 26. guni

1303 unter der Abhäfionserklarung der Barifer Dominifaner gu der Appellation Philipps IV. an ein allgemeines Konzil gegen Bonifacius VIII. (s. Cartular. univ. Paris. ed. Denisse II, 1, 102). Aber erst 1312 erwarb er ben Licentiatengrad (ebb. S. 218); etwas später wurde er von Clemens V. († 1314) als lector curiae und magister s. 6 palatii nach Avignon berufen, wo er jedenfalls auch als Bischof noch langere Beit geblieben ift, benn er felbst fagt (Comm. in sentt. IV, dist. 13, qu. 3 n. 14) in curia Romana longe stetimus et adhuc ibidem sumus. Um 26. August 1317 machte ihn Johann XXII. zum ersten Bischof der neu errichteten Diöcese Limour (f. ALRG II, 214), schon im folgenden Jahre (14. März) aber zum Bischof von Unnech (Buy im 10 Belah). In demselben Jahre erklärte D. einige Artikel der Franziskaner-Spiritualen für keherisch (Cartul. un. Par. II, 1, 217); im Jahre 1320 erließ er auf einer Diöcesan-synode Statuten für sein Bistum. Am 13. März 1326 zum Bischof von Meaux ernannt, nahm er als folder an ben Berhandlungen teil, die vom 15. Dezember 1329 bis jum 7. Januar 1330 in Gegenwart Philipps VI. zwischen frangofischen Pralaten und 15 foniglichen Beamten, befonders bem Beter v. Cugnieres über die Grenzen der geiftlichen Gerichtsbarkeit gepflogen wurden, auch hat er die firchlichen Unsprüche in einer eigenen Schrift vertreten. Die letzten Jahre seines Lebens sollten den bisher der Rurie so genehmen Theologen noch in Zwiespalt mit dem Papste bringen. Als Johann XXII. seine der herkommlichen Theologie widersprechende Unficht in betreff ber visio beatifica barlegte, 20 fand er u. a. auch an D. einen Gegner, ber fo entschieden auftrat, daß in Avignon eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet murbe. Im September 1333 erflatte ein judicium magistrorum in theologia in curia existentium 11 Artifel des D. für verwerflich (f. Cartular. un. Paris a. a. D. S. 418, vgl. S. 424 n. f.). Einer Citation vor das papftliche Gericht foll er nur durch den Schut Philipps VI. entgangen fein. Roch 25 vor bem von ihm angegriffenen Papfte ift er (wie Dupleffis, Hist. de l'église de Meaux, Baris 1731 nach einem Necrologium Meldense angiebt) am 10. September 1334

gestorben.
Schristen des D. (von denen Berzeichnisse sich u. a. dei Trithemius, Du Boulay, Echard u. Quétif und Qudin sinden) sind: 1. ein kürzerer Kommentar zu den Sensen des Lombardus, der wider des Bersassers Willen in Umlauf gesetzt und von ihm nicht anerkannt wurde; er ist noch handschristlich in Paris vorhanden; s. Hauréau, notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibl. nat. V, 20. — 2. Ein ausschlicher Commentarius in IV libros sententiarum P. Lombardi, gedruckt Paris 1508, 1515, Lyon 1533, 1569, Antwerpen 1567, Benedig 1571, 1586 u. ö. —

aussiührlicher Commentarius in IV libros sententiarum P. Lombardi, gedruckt Paris 1508, 1515, Lhon 1533, 1569, Antwerpen 1567, Benedig 1571, 1586 u. ö. — 35 3. De origine iurisdictionum, quibus populus regitur oder Tractatus de iurisdictione ecclesiastica et legibus, versäßt auf Anlaß der erwähnten Berhandlungen von 1329—1330. Aus dieser Abhandlung, die mit einigen Schriften anderer Berfasser von ähnlichem Inhalt zuerst im Jahre 1506 zu Paris gedruckt worden ist, hat der Jesuis Berthier in seiner Fortsehung von Longuevals Histoire de l'égl. Gallicane XIII, 148 40 Ansässe gegehen: er hereichnet sie als treits fort court fort elsir fort méthodique.

40 Auszüge gegeben; er bezeichnet sie als traité fort court, fort clair, fort méthodique. —
4. Statuta synodi dioecesanae Aniciensis a. 1320 celebratae, herausgegeben von Gissen, S. Lyon 1620. — 5. Tractatus de statu animarum Sanctorum postquam resolutae sunt a corpore usque ad reunionem cum corporibus in resurrectione, compilatus per F. Durandum de S. P. ep. Meld. O. Pr. Bon dieser Schrift hat Raynaldus a. a. D. n. 49 ss. aus einer vatitanischen Handschrift Stüde mitgeteilt, zugleich mit den Gegenbemerkungen des Kardinals Jakob de S. Brisca, des nachmaligen Papstes Benedikt XII. — Ob einige andere ungedruckte Schriften, nämlich 1. Commentarius super veterem logicam, 2. Quaestiones theologicae XVI varii argumenti, 3. Quodlibeta quatuor, 4. Postilla super evangelia, 5. Sermones,

to bem D. angehören, ift zweifelhaft.

Die einzige für die Kenntnis der Theologie und Philosophie des D. in Betracht kommende Duelle ist der Kommentar zu den Sentenzen, und bei dem Umsange des Werkes (in der von mir benutzten Antwerpener Ausgabe 423 Bl. in Folio sehr engen Druckes), ist er dazu auch genügend. Er ist das wissenschaftliche Lebenswert des Bersassers, das er seiner Saussage nach als Jüngling begonnen, als Greis vollendet hat. Die Form ist die gewöhnliche, bei jeder Distinktion wird zunächst eine Übersicht über den Text des Lombarden gegeben; die Hauptsache sind die in größerer oder geringerer Zahl sich daran anschließenden Fragen. Bei jeder Frage stehen die kurzgesaßten Gründe sür das Ja und Nein voran, dann solgt die responsio, die nach dem Borgange des Duns Scotus in der Regel in eine Reihe von Unterscheidungen und Unterstagen zergliedert wird; endlich werden die

am Ansange aufgestellten Gründe für die abgelehnte Ansicht widerlegt. Besonders die Unterfragen, die ebensalls nach dem pro und contra erörtert werden müssen, erschweren die Übersicht; abgesehen davon ist die Darstellung des D. einsach und klar, und meist erhält man sowohl eine gut orientierende Darlegung des status controversiae, wie eine schaffinnige und unbefangene Erörterung der verschiedenen vorgebrachten Beweiß- 6

grunde.

D. hat in dem Streite ber miffenschaftlichen Richtungen, ber feine Beit bewegte, feine felbitftandige fritijche Stellung genommen und fich vor feiner Schulautorität gebeugt, eine Saltung, die ihm den Beinamen des Dr. resolutissimus eingetragen hat. Er ift ein Denter, ber ebenso entschieden am driftlichen Glauben festhalten wie im übrigen fich die w Freiheit bes eigenen Urteils mahren will. Mit Bernfung auf Ro 12, 3 ftellt er als oberften Grundfat auf non excedere mensuram fidei; bagu gehört aber ebenfowohl, daß man das Gebiet des zu Glaubenden nicht verengere (ut non subtrahatur fidei quod sub fide est), als daß man es nicht ungebührlich ausdehne (ne attribuatur fidei illud quod de fide non est). Quelle des Glaubens und erste ursprüngliche 15 Autorität in Glaubenssachen aber ist ihm, entsprechend der während des ganzen Mittels alters noch vorherrichenden Unschauung, die heilige Schrift. Rur in ihr find neue religiofe Bahrheiten niedergelegt (Comm. lib. IV dist. 17 qu. 9 n. 9), die Rirche fann feine neuen Lehrfate aufftellen, nur wer mit ber Schrift in Widerfpruch tritt, ift ein Saretiter (III dist. 31 qu. 3 n. 11). Die praftifche Bedeutung Diefer Gage wird freilich badurch 20 eingeschränft, daß die Entscheidung über die Auslegung der heiligen Schrift der Rirche gugesprochen wird — und zwar der römischen Kirche. In welcher Form aber eine Entscheisdung der römischen Kirche stattsinden muffe, um als maßgebend zu gelten, darüber spricht er sich nicht aus; jedenfalls ist, wie sein Berhalten gegenüber Johann XXII. zeigt, die Meinung eines einzelnen Papstes nicht genügend (vgl. auch IV dist. 7 qu. 4 n. 20). 26 Dagegen find dogmatifche Bestimmungen, Die in Der Rirche ju allgemeiner Geltung gelangt find, unbedingt maggebend, und folden Bestimmungen unterwirft er fich benn auch Da, wo es ihm augenicheinlich nicht gelungen ift, Die entgegenftebenben Bedenten gang gu überwinden (Transsubstantiation), nur unterscheidet er forgfältig zwischen dem, mas wirtlich firchliche Festsehung und dem, was bloß gemeinhin daraus abgeleitete Folgerung ist 20 (Transfubstantiation, Che), nur jene, nicht diese betrachtet er als bindend. Bollends aber muß das Unfeben jedes einzelnen Lehrers guten Gegengrunden weichen, f. hinfichtlich Augustins III dist. 28 qu. 2 n. 8, hinfichtlich Gregor b. Gr. IV dist. 1 qu. 8 n. 9. Gilt dies von ben großen Rirchenlehrern ber Borzeit, fo noch viel mehr, wie er mit unverfennbarem Seitenblid auf die den Thomas jum unbedingt maggebenden Theo- 86 logen ftempelnden Ordensgenoffen fagt (Praef. in sentt. n. 12), hinfichtlich jedes neueren Behrers, fo berühmt und hochgefeiert er immer fein mag, benn omnis homo dimittens rationem propter auctoritatem humanam incidit in insipientiam bestialem.

Es ergiebt sich von selbst, daß die für das theologische Gebiet in Anspruch genommene Freiheit auch hinsichtlich des natürlichen Bissens gilt und hier noch nachdrücklicher geltend so gemacht wird, vor allem gegenüber Aristoteles; quamvis non multum curandum sit quid senserit Ar. lesen wir II dist. 18 qu. 3 n. 6; vgl. n. 9 und I dist. 3 qu. 5 n. 29. II dist. 1 qu. 3 n. 19. 27. Am meisten aber ist bemerkenswert die Außerung in prolog. sentt. qu. 1 n. 6 naturalis philosophiae non est scire quid Ar. vel alii philosophi senserunt sed quid habet veritas rerum. Unde ubi deviat so mens Aristotelis a veritate rerum, non est scientia scire quid Ar. senserit, sed potius error. Das erinnert an Roger Baco, aber die die ganze Bissenschaft umzgestaltenden Konsequenzen dieses Sates war D. freilich nicht im Stande zu ziehen. Plato wird von D. nur setten angesührt und gelegentlich gegen Ar., der dessen Behre entstellt habe, in Schutz genommen (II dist. 3 qu. 6 n. 24); in der That sieht aber die Dentz 50

weife bes D. jum Blatonismus im icharfften Begenfas.

D. ist als Dominitaner von Thomas ausgegangen und soll ansangs ein eifriger Anshänger und Verteidiger desselben gewesen sein; er ist aber nicht bei ihm geblieben. Nach außeren Beranlassungen dieses Abweichens zu suchen (wie Trithemius a. a. D. cujus mutationis causa quaedam fluctivaga fertur, cui ego sidem nec facile tribuere so debeo nec temere denegare solche anzudenten scheint), liegt kein Grund vor, da D. über seine Ansichten die genügendste wissenschaftliche Rechenschaft giebt. Auch bekämpst D. den Thomas nicht geslissentlich; in manchen wichtigen Fragen hält er dessen Ansicht aufrecht und keinem der Gegner des Thomas (Scotus, Aureolus u. a.) schließt er sich unbedingt an, sondern geht seinen eigenen Beg, wiewohl er von Scotus gelernt hat und so

in vielen Studen ihm naher freht als bem Thomas. Ginen Ginflug Offams auf D., wie ihn Rouffelot (Etudes sur la philosophie du moyen age III, 297, bagegen Saureau, De la ph. sc. II, 410) annehmen wollte, machen icon die chronologischen Berhaltniffe unwahrscheinlich, ba Offam erft 1320 ju Paris auftrat, nachbem D. längst die s Stadt verlaffen hatte, und bas Bermandte in ber Richtung beiber erflart fich auch ohne

bie Unnahme einer Abhangigfeit.

Der Gegensat des D. gegen Thomas macht fich fogleich in ben Erörterungen über Die Bestimmung und ben wiffenschaftlichen Charafter Der Theologie, wie fie an den Prolog der Sentenzen des Lombardus angeschlossen zu werden pflegten, bemerkbar. Rach der An-10 schauung des Thomas nimmt die Theologie unter allen Biffenschaften die hochfte Stelle ein, benn fie entnimmt ihre Pringipien aus dem Biffen Gottes und der Geligen, ju bem fie in dem Berhaltnis einer subalternen Biffenschaft fteht; diese Prinzipien find, weil auf göttlicher Autorität ruhend, die allersichersten. Gbenfo ift ihr Gegenstand ber erhabenste, nämlich Gott, benn alles, wovon fie fonft handelt, tann für fie nur nach feinem Ber-15 hältnis zu Gott in Betracht tommen. Die anderen Biffenschaften, welche die Dinge ohne Diefe Begiehung ansehen, erhalten beshalb ihre Bollendung erft in ber Theologie und Dienen ihr gur Borbereitung, benn in ihnen allen pragt fich irgendwie bas gottliche Befen aus. Das Höchste aller Bissenschaften in sich konzentrierend ist die Theologie zwar auch praktische Bissenschaft, sofern sie den Weg zu Gott zeigt, überwiegend aber doch spekulative, 20 sofern sie in gewissem Maße das jenseitige Schauen vorausnimmt. In dieser gleichsam enthusiastischen Auffassung, in der sich natürliches und auf Offenbarung ruhendes Erkennen, Philosophie und Theologie gu einem großen Gangen verbinden, erreicht die mittelalterliche Religionswiffenschaft ihren Sobepuntt. Aber fie tonnte fich auf ihm nicht behaupten; Die Bedenten, die von Thomas nicht beachtet ober nur icheinbar gehoben waren, wurden balb 25 genug nachdrudlich geltend gemacht. Schon vor Scotus, gang besonders aber durch ihn beginnt die Ernuchterung, und in berfelben Richtung ichreitet D. weiter vor. Gehr eingebend erörtert er die Frage, ob die Theologie als Wiffenschaft zu betrachten fei. Das was in feiner Gesamtheit den Theologen ausmacht, der habitus theologicus, kann nach drei Seiten angesehen werben, wonach fich brei besondere habitus unterscheiden. Sofern so ber hab. theol. in ber Buftimmung ju bem besteht, mas die heilige Schrift lehrt und wie fie es lehrt, fällt er mit dem habitus fidei felbft gufammen. Zweitens fofern er es mit ber Erläuterung biefes Inhalts und bem vernunftmäßigen Beweise für ihn zu thun hat (hab. declarativus et defensivus fidei) will D. nicht in Abrede ftellen, bag es möglich fei, dieselben Sabe zugleich zu glauben und wiffenschaftlich zu erkennen, wie dies 35 3. B. von dem Sabe vom Dafein Gottes gelten möge, aber er betont, daß für die meiften theologischen Gabe, und zwar gerade für die ber Theologie eigentumlichen, wie von ber Dreieinigkeit und ber Menschwerdung ein wiffenschaftlicher Erweis nicht möglich fei. Das hatte auch Scotus schon behauptet, aber D. geht noch einen bedeutenden Schritt weiter, indem er leugnet, daß auch nur eine wiffenschaftlich zureichende Widerlegung der Gegen-40 grunde möglich fei (IV dist. 11 qu. 1 n. 6). Drittens enthalt ber hab. theol. Die Folgerungen, Die aus ben Glaubensartiteln und Schriftworten gezogen werben. Dabei macht D. die Bemerkung, daß was man als wiffenschaftliche Folgerungen aus Glaubensartifeln zu betrachten pflege, in ber Regel vielmehr nur Borausfegungen feien, die gemacht werben mußten, um ben Urtitel aufrecht zu erhalten, wie wenn man baraus, bag Chriftus 45 wahrer Menich fei, ben Manichaern gegenüber folgert, daß er auch einen menichlichen Leib gehabt haben muffe. Birkliche Folgerungen werben allerdings auf bem praktifchen Gebiete gezogen, aber die Oberfage, aus benen gefolgert wird, find nicht an fich gewiffe und einleuchtende Pringipien, fondern Glaubensmahrheiten, beren Unnahme auf der Autorität der heiligen Schrift und dem Glauben an ihre Inspiration ruht, mahrend das demonstrative 50 Beweisversahren, das allein zu wirklichem Wiffen führt, von notwendigen und an fich gewiffen Gaben ausgehen muß. Somit ift das Ergebnis, daß die Theologie in feiner Be-Biffenichaft in ftrengem Ginne fei, fondern nur in dem weiteren Ginne, in bem man ein Berfahren, bas aus mahren, aber bem Schliegenden nicht evidenten Sagen folgert, als Wiffenschaft bezeichnen fann.

Richt minder befindet fich D. im Gegensate zu Thomas in der Frage über den Gegenstand der Theologie. Rach D. besteht er in dem Rachweise des Berhaltens, durch welches wir zum Heile gelangen, benn bavon handelt die ganze heilige Schrift (actus meritorius seu ordinabilis in beatitudinem est subiectum in sacra scriptura prol. qu. 5 n. 10). Gott ift Gegenstand ber Theologie nicht nach seinem Unfichsein, 60 sub ratione absoluta, sondern nach ber Beziehung, in der wir zu ihm stehen, ins-

besondere sofern er unser Seligmacher ift, sub ratione salvatoris (ibid. n. 12 ff.); wie die Schiffahrtstunde von ben Sternen handelt, nicht nach ihrem Bejen, fondern fofern fie als Leitsterne bienen, fo tommt es ber Theologie nur darauf an, mas Gott für uns ift. Beschäftigt sich ber Theologe mit dem absoluten Wesen Gottes, so thut er das nicht als Theologe, sondern als Metaphysiker (ibid. n. 19). Demnach ist die Theologie wesentlich 5 und ihrer Bestimmung nach praktische Wissenschaft, theoretisch ist sie nur in dem Teile, ber fich mit ber Erlauterung bes Glaubensinhaltes und ber etwaigen Beweisführung bafür beschäftigt. In einem Subalternationsverhaltniffe fteht fie aber meber gu ber scientia beatorum noch andererfeits gur Metaphyfit und fonftigen menichlichen Biffenschaften, wie wiederum auch diese Wiffenschaften ihr nicht subalterniert find, weil nämlich in feinem 10 Falle eine dieser Bissenschaften für die Prinzipien der Theologie die inneren Gründe (das propter quid) enthält oder umgekehrt (f. die klare Darlegung über die Natur des Subalternationsverhältnisses ibid. qu. 7). Die Grundlage dieser ganzen Auseinandersehung bildet in dem Denken des D. die schafte Erfassung des Unterschiedes zwischen Glauben und Biffen. Für Thomas hatte fich bie Rluft gwifden beiben überbruden laffen, indem 16 ihm ber Glaube, fofern er fich auf göttliche Autorität ftust, felbft unter bem Befichtspunkt bes Biffens ericheint, und gwar eines Biffens, beffen Gewigheit größer ift als die jedes Ertennens aus natürlicher Bernunft (Summa th. I qu. 1 art. 8 ad 2). D. bagegen fagt multi habitus scientiae et actus sunt in nobis certiores et notiores fide (III dist. 23 qu. 7 n. 10), und ihm fteht feft, bag ein Glaubensfat, fofern er nicht ber 20 Bernunft einleuchtet, ober aus einleuchtenden Saben erwiesen ift, nicht geeignet sein kann, wissenschaftliches Prinzip zu werden. — In so vieler Beziehung man geneigt sein mag, in diesen Präliminarfragen auf die Seite des D. gegen Thomas zu treten, das wird sich nicht leugnen lassen, das von der Begeisterung, die sich durch die Behandlung der Theologie bei Thomas hindurchzieht, bei D. wenig zu spüren ift, und das fteht nicht außer 25 Bujammenhang damit, daß Thomas in der Theologie auch Befriedigung für bas Ertennen findet, nicht aber D. Aber auch die religiofe Barme bes Thomas vermißt man bei Durandus.

Die dargelegte Auffaffung des D. von dem Berhaltniffe zwischen Glauben und Biffen, Theologie und Philosophie, fteht nun mit feiner Haltung in der Universalienfrage aller- 30 bings in einem inneren Busammenhange, jedoch nicht fo, als ob jene aus dieser abzuleiten ware, als ob D. aus feinen philosophischen Bramiffen die entscheidenden Ronfequengen für die Unficht von Befen und Aufgabe der Theologie gezogen hatte. Die angeführten Auseinandersetzungen suchen feine Begrundung in einer bestimmten Unficht bon ben Univerfalien und hängen in der That auch von einer folden nicht ab. Bielmehr ift es nur eine 36 innere Berwandtichaft ber Dentweise, vermöge beren bort bas auf feinen eigenen Bringipien beruhende Biffen in feinem Unterschiede vom Glauben, hier die fontrete Birtlichfeit der Dinge im Unterschiede von ihrer Auffassung im Denken ins Auge gefaßt wird. Dieselbe Richtung kritischen Erwägens, die bort auf Autorität Angenommenes und wirklich Ertanntes nicht vermischen will, lagt hier nicht gu, bag bem Allgemeinen, bas unferem 49 Denten angehört, eine Bedeutung fur bas wirkliche Gein beigelegt werbe. In biefer Richtung thut D. ben entscheibenden Schritt jum Nominalismus. Roch Duns Scotus hatte ben Allgemeinbegriffen eine metaphyfifche Bedeutung jugesprochen, fofern fie bie Stufen ber Entwidlung des Seins bezeichnen. In allen Realitäten ift das Sein als foldes, als höchfte Allgemeinheit enthalten; in absteigender Folge entwideln sich aus diesem 45 Sein die Gattungen und Arten, und Aufgabe ber Ontologie ift es, diefe Entwidlung verstandesmäßig nachzubilden. Freilich ist in keinem einzelnen Dinge das Allgemeine als folches vorhanden — was übrigens auch Thomas nicht behauptet hat — aber das den verschiedenen Individuen einer Art Gemeinsame bildet eine reale Ginheit, die von une als ber Artbegriff erfaßt wirb. Gben hier geht nun D. über Scotus hinaus; ihm ift alles so wirfliche Gein ichlechthin individuelles Gein, fo daß die Allgemeinbegriffe jede reale Bebentung verlieren II dist. 3 qu. 3 n. 9: non sie dividitur natura communis in individua (wie ein Stüd Holz in mehrere Teile), tanquam prius sit una secundum rem, sed solum secundum rationem, imo nec propie dividitur in plura individua, sed potius unitas ejus ex pluribus individuis colligitur per actum in-55 tellectus. Freilich sind sie nicht schlechthin nichts (I dist. 19 qu. 5 n. 7), benn daß es unter verschiedenen Dingen gewisse übereinstrümtungen giebt, ist ja nicht zu verkennen, und diefes Übereinstimmende wird durch die Begriffe bezeichnet, aber die Übereinstimmungen geben nicht auf ein real Gemeinsames gurud; was die allgemeinen Begriffe bezeichnen, find also nur Berhaltniffe: unitas universalis in singularibus non est unitas rei so

sed tantum rationis sicut et entitas (I dist. 19 qu. 4 n. 10, vgl. II dist. 3 qu. 3 n. 16). Da das Besondere nur als solches besteht und entsteht, da in Wirklichkeit in keinem Sinne bas Besondere aus dem Allgemeinen hervorgeht, so ist auch die Frage nach dem principium individuationis für D. gegenstandslos. Thomas hatte dieses Bringip in bem raumlich umschriebenen Stoffe (materia signata) gefunden, Scotus in ber haecceitas, bie, unterschieden von bem begrifflichen Gein bes Dinges, ber quidditas, fein individuelles Sein konstituiert. Für D. erscheint es einfach felbstverftandlich, daß jedes Wirkliche als folches aus Einzelnem hervorgeht und Einzelnes ift (II dist. 3 qu. 3 n. 15 esse individuum convertitur cum ente accepto secundum esse reale. Nihil 10 enim existit in re extra nisi individuum vel singulare, ergo esse individuum non convenit alicui per aliquid sibi additum sed per illud quod est.

Benn man unter Nominalismus die Anficht verfteht, die jede metaphyfische Geltung ber Allgemeinbegriffe leugnet, fo burfte von D. nicht bloß mit Brantl G. 292 gu jagen fein, daß er fich dem Nominalismus nabert, nicht bloß mit Baur (R. G. d. D. MU G. 377). 16 baß fich bei ihm die Pramiffen nominaliftischer Denkweise finden, sondern es wird gugugestehen fein, daß er feiner ichließlichen Unficht nach wirklicher und eigentlicher Rominalift ist (als solchen betrachtet ihn auch Saureau in seinem ersten Werk, weniger bestimmt in dem zweiten II, 2, 355), wenn sich auch unter seinen vielen steptischen Erwägungen hier und da solche sinden, die diese Ansicht noch gleichsam im Werden begriffen zeigen. Wenn 20 aber Prantl mit Nachdruck hervorhebt, daß D. keineswegs die göttlichen Ideen der Dinge leugne, fo ift die Thatfache zwar richtig, beweift aber nichts gegen den Nominalismus D.s. Denn bie Ibeen, nach benen die Dinge geschaffen find, find ihm nichts anderes, als die im gottlichen Intellett praegiftierenden Borftellungen der Gingeldinge (f. die gange Museinandersetzung in I dist. 26 qu. 3 und 4, besonders qu. 3 n. 6 und qu. 4 n. 6). 26 Freilich giebt es im gottlichen Intellett auch eine Renntnis ber allgemeinen Begriffe, aber nicht nach dieser werden Dinge s. a. a. D. qu. 3 n. 6 fin. cognitio speculativa, quam deus habet de rebus, qualis est illa qua cognoscit de rebus intentiones logicas (ut hominem esse speciem vel animal esse genus) quia secundum istas proprietates res non sunt factibiles, non pertinet ad ideas. — Auf die 30 Erfenntnistheorie bes D., seine Bestreitung des intellectus agens, der species intelligibilis (I dist. 3 pars 2 qu. 5) u. f. w. einzugehen, ift ohne größere Beitläufigfeit nicht möglich - er entfernt fich auch hier von Thomas in derfelben Richtung wie Scotus, aber weiter als biefer.

Man fann fagen, daß die Sauptgedanten, als beren Bertreter Offam jo großes Auf-86 feben erregt hat, fich nahezu schon bei D. finden, aber es besteht ein großer Unterschied in ber Urt, wie fie fich zu diesen Bedanken verhalten, wie fie fie vorbringen und vertreten. Bur D. find fie die Ergebniffe lange fortgesetten Forichens, die er mit Ernft darlegt und verteidigt, ohne fich ihrer fonderlich zu freuen. Die Erkenntnis, daß die geoffenbarten Bahrheiten zum größten Teil fein Gegenftand wirtlichen Erfennens für uns werden fonnen,

so bag man fich ber gottlichen Autorität hinfichtlich ihrer nicht blog unterwerfen, fondern in den meiften Fallen fich auch bei ihr beruhigen muffe, hat fich ihm aufgedrängt, aber die Reigung, Diefe Scheidung awischen naturlichem Erkennen und Offenbarung nun in voller Schroffheit geltend zu machen, liegt ihm fern; im Gegenteil sucht er im einzelnen beibe boch wieder soweit möglich aneinander anzunähern, vgl. 3. B. IV dist. 4 qu. 1

45 u. 11 ad ea quae sunt fidei quum sint satis obscura per se, non est conveniens adducere vias obscuras et quae plus habent obscuritatis et difficul-

tatis quam principale propositum.

In den besonderen theologischen Lehren läßt D. feine Unficht überall aus einer Kritit ber Borganger fich entwideln, Diefe Rritit aber, fo icharffinnig fie oft ift, ruht boch gu 50 wenig auf durchgehenden festen Pringipien, und dem entsprechend laffen fich auch die Entscheidungen zu wenig auf eine in fich einheitliche dogmatische Auffaffung zuruchführen, als daß füglich von einem System des D. die Rede sein könnte. Gben deshalb ift es auch kaum thunlich, einen Uberblich über seine Meinungen zu geben, der zugleich kurz und hinreichend verftandlich mare. Bir muffen uns hier barauf beschranten, einiges Bichtigere 56 mit Undeutung ber Begiehung zu den Lehren der Borganger herauszuheben.

In der Lehre von Gott gesteht Durandus gu, daß ein Beweis für das Dafein Gottes aus der Bernunft geführt werden könne, benn es läßt fich erweisen, daß es eine erfte Urfache geben, und daß biefe Urfache ein felbftftandiges Befen fein muffe, denn fie muß allen Substanzen vorausgehen, tann alfo nicht bloges Accidens fein I dist. 3 60 pars 1 qu. 2 und 3. Ferner erfennen wir via eminentiae, baß Gott die oberfte

aller Existengen, via remotionis, bag er ber feiner Ratur nach notwendig Seiende fei (a. a. D. n. 10); endlich ift auch mit Notwendigkeit zu schließen, daß der Urheber alles Erschaffenen ein denkendes und wollendes Besen ift. Beiter aber gelangt das natürliche Ertennen nicht, benn es vermag von Gott nur aus feinem Berhaltnis gu ben Rreaturen etwas zu erschließen, und ba nun göttliches und geschöpfliches Besen nicht gleichartig find, 6 Gott und Kreatur nicht unter eine Spezies fallen, das göttliche Bermögen fich in den Geschöpfen nur sehr unvollständig offenbart, so erreichen wir auf diesem Bege nur eine generelle Erkenntnis Gottes, während was Gott an sich und im Besonderen ist, unserer Bernunft verborgen bleibt I dist. 2 qu. 3 n. 15; dist. 3 pars 1 qu. 2 n. 11. — So beruht denn auch die Lehre von der Dreieinigkeit nur auf göttlicher Offenbarung. 10 Erft auf Grund der geoffenbarten Bahrheit vermögen wir die Nachbildung der göttlichen Dreiheit in der Menschenseele (memoria, intelligentia, voluntas, nach Augustin) als folde ju verftehen. Die Bersuche einer vernunftgemagen Rouftruktion Der Trinitatslehre find, fofern fie eine vollgultige Beweisführung anftreben, verfehlt I dist. 3 qu. 4 n. 11. Dagegen will D. gewiffe Angemeffenheitsgrunde zulaffen, wenn auch die, die man beigu- 15 bringen pflegt, febr verschiedenen Wert haben ibid. n. 12—15. Dag er jeden Bersuch einer rationalen Berdeutlichung bes Trinitätsverhaltniffes abweise, ift nicht richtig. hinfichtlich des Berhaltniffes Gottes gur Belt leugnet D. gegen Thomas ein unmittelbares Mitwirfen Gottes in bem Sandeln ber Geschöpfe, weil ihm baburch fowohl ber Begriff ber Mittelursachen aufgehoben ju werben, wie auch Gott jum Urheber bes Bofen 20 gemacht zu werden scheint. Aberhaupt ift bei ihm die Beziehung zwischen Gott und der Belt feine so enge wie bei Thomas. Dem Determinismus steht D. wie Scotus fern — es geschieht zwar nichts gegen, aber vieles ohne den Billen Gottes (nämlich die voluntas consequens, die nie unerfüllt bleibt, während gegen die voluntas antecedens vieles geschieht). Dieses Stück der Lehre des D. ist eingehend erörtert worden von Lau= 25 non, Syllabus rationum quibus Durandi causa de modo coniunctionis concursuum Dei et creaturae defenditur, in beffen Opp. I, 1 ff. 1636. - In ber Lehre von den geschöpflichen Befen tritt D. auf die Seite bes Thomas gegen Scotus, fofern er eine Materie der Geiftwesen (Engel und Menschenselen) nicht annimmt, wenn auch mit anderer Begründung als Thomas, I dist. 8 pars 2 qu. 2. Eigentümlich ift ihm die so Unsicht, daß die Essenz der Seele nur darin bestehe, forma corporis zu sein, während er die sinnlichen und intellektiven Vermögen als Kräfte von dem Wesen der Seele untericheidet I dist. 3 pars 2 qu. 2; die finnlichen Bermögen find ihm durchaus an das Busammenwirten von Seele und Leib gebunden, feinem von beiden tommen fie für sich au; hinfichtlich ber hoheren Rrafte hat D. Die in der Lehre bes Scotus fo bedeutsame 36 Prioritat bes Willens über ben Intellett nicht aufgenommen.

Mus ber Lehre von ber Gunbe moge als charafteriftifch fur Die fittlich ernfte, aber religios fuble Betrachtungsweise bes D. Erwähnung finden die Beantwortung der Frage (IV dist. 17 qu. 7), utrum culpa sit magis odienda fideli quia est offensiva Dei quam quia est nociva sibi. Der Begriff der offensa Dei ebenso wie der des 40 Bornes Gottes wird hier ber Sache nach gang beseitigt; beides werde von Gott nur ausgesagt secundum effectum, nicht secundum affectum, auch sei unter ber offensa Dei nicht ein Diffallen Gottes an bem Gunder zu verstehen, oder der Bille ihn gu ftrafen, fondern ber Ausbrud fei nichts anderes als eine metaphorische Bezeichnung ber Strafe felbft, baber entstanden, daß man eine analoge Gemutsftimmung, wie die in ber 45 ber ftrafende Menich fich ju befinden pflegt, auf Gott übertrug. Die Schuld ber Gunde liegt bemnach nicht in ber offensa Dei, sondern in der ordnungswidrigen Handlungsweife (deordinatio actus) des Menschen; eine folche Sandlungsweise ift wider die Bernunft, mahrend die gerechte Strafe nicht wider die Bernunft ift, und aus diefem Grunde ift bie Schuld ein größeres Ubel und muß mehr gehaßt werden als die Strafe. Das ift so eine Unichauungsweife, Die fich nabe mit ber Rants berührt, von ber Unfelmischen aber ebensoweit entfernt ift wie von ber Luthers. Richt minder entfernt fich D. benn auch von Anselm hinfichtlich ber notwendigfeit ber Erlofung burch Die Genugthuung bes Sohnes Gottes. Satte Thomas fie wenigstens relativ gelten laffen, fo leugnet D. erstens jede Notwendigteit für Gott, bas gefallene Geschlecht zu erlösen (nicht blog bie necessitas 56 inevitabilitatis fondern auch die nec. immutabilitatis nach der Formulierung des Alexander v. Hales in Sentt. III. dist. 20 qu. 1 membr. 4), ferner aber auch wenn eine Erlöfung ftattfinden follte, die Rotwendigfeit einer vollen Benugthuung, da Gott auf eine Benugthuung hatte vergichten ober, wenn eine folche geleiftet werben follte, fich mit einer geringeren hatte begnugen fonnen (III dist. 20 qu. 1. 2). D. befindet fich hier so

gang im Jahrwaffer des Scotus, nur Grunde der Angemeffenheit für die Erlöfung durch Die Menschwerdung und ben Tob Chrifti will er gelten laffen, wobei er in den ichon von Anderen aufgenommenen Grundgedanken Abalards (f. b. A. Bo I S. 24, 60—25, 21) einsbiegt. — Daß nicht alle des Seiles teilhaft werden, fondern ein Unterschied zwischen Bra-6 bestinierten und nicht Bradeftinierten ftattfindet, ift auf Grund ber Offenbarung angunehmen; zur rationalen Begründung mag man (mit Thomas) geltend machen, daß fo in der Ordnung des Universums nicht bloß das bonum misericordiae, fondern auch das bonum iustitiae punientis jur vollen Darftellung tomme, aber zwingend findet D. Diefen Grund nicht, weil die ftrafende Gerechtigfeit nur ein relatives Gut fei, nämlich 10 sofern fie als Heilmittel diene, und melius esset universum sine culpa et iustitia puniente quam cum eis, sicut natura sine morbo et medicina quam cum eis I dist. 41 qu. 2 n. 13.

Wenn D. Die thomistische Unficht von bem meritum de condigno bemangelt (II dist. 27 qu. 2), fo hat dies bei weitem nicht die Bedeutung, die man vermuten fonnte. 15 Er behauptet nur, daß ein m. de cond. im ftrengen Sinne, d. h. ein Rechtsanspruch, beffen Richterfüllung ben Charafter ber Ungerechtigfeit tragen wurde, Gott gegenüber nicht möglich fei; die Berdienfte ber guten Berfe, welche die Gläubigen in ber Rraft bes Geiftes Gottes thun, fteben nach ihm alfo nur in ber Mitte gwifden bem m. d. congruo und

dem m. d. condigno.

Manches Eigentümliche bietet D.s Lehre von ben Saframenten, boch bewegt er fich auch hier burchaus in dem Rahmen der Schulfragen, und die Autorität der Rirche bilbet die unüberschreitbare Grenze. Thomas hatte angenommen, daß die Sakramente ihre Hauptwirfung (wie die Taufe die Gundenvergebung) gwar nur vermöge des unmittelbar eintretenden Machtwillens Gottes, gewiffe Rebenwirfungen aber, namentlich die Aufpragung 25 des Charafters bei Taufe, Firmung und Priefterweihe, vermöge einer ihnen durch die Konfelration inharierenden Rraft vollbringen. Das lettere leugnet D. mit Scotus und bezeichnet es geradezu als Reuerung eines gefeierten Lehrers (IV dist. 1 qu. 4 n. 12). Sowohl von Thomas wie von Scotus aber weicht er ab hinfichtlich der Bestimmung des Charafters. Hatte Thomas angenommen, daß derfelbe eine "absolute Form" sei, die der 30 Seele aufgeprägt werde und zu ihrem Träger ben Intelleft habe, Scotus ihn als eine Relation betrachtet, beren Träger der Wille sei, so ist er nach D. überhaupt nichts der Seele Eignendes, fondern lediglich ein Berhaltnis, in das ber Mensch geset wird, ju vergleichen bem Charafter, ben jemand durch die Ernennung ju irgend einem Amte erhalt, ohne daß damit in dem Menichen felbit eine Beranderung vorginge, oder der Bezeichnung 35 ber Bestimmung eines Dinges burch eine Marte (IV dist. 4 qu. 1). Man fann fagen, daß von hier bis zur Leugnung des Charafters nur ein Schritt fei, und D. felbft deutet das an, aber er hat doch nicht gewagt, diesen Schritt zu thun, a. a. D. n. 4. — Die Fixierung der Siebenzahl der Sakramente war seit dem Lombarden zu allgemeiner Geltung gelangt; so nimmt denn auch D. sie an IV dist. 2 qu. 2 n. 4 ff., aber er nimmt zu40 gleich die ältere, seither in Abgang gekommene Unterscheidung zwischen Sakramenten im engeren und im weiteren Sinne wieder auf, und wendet sie auf die Ehe au. Tenendum est absolute, fagt er IV. dist. 26 qu. 3 n. 5, quod matrimonium est sacramentum quum hoc determinet ecclesia, aber fie ift ihm bies nur als sacrae rei (namlich ber Gemeinschaft zwischen Chriftus und ber Gemeinde) signum, und er bemerkt, daß 45 die übrigen Saframente die res sacra, die sie bezeichnen, zugleich enthalten, die Ehe aber nicht. Die Frage, ob durch das Chesaframent eine übernatürliche Gnade erteilt werde, entscheidet er zwar nicht ausdrücklich, aber die Art, wie er sich a. a. D. n. 6-8 barüber außert, zeigt beutlich, bag er auf Seite ber von ihm angeführten bies leugnenben Ranonisten gegen die theologi moderni fteht, die es behaupten. - Sinfichtlich des Bußso fatramentes bestreitet er im Unschluß an Scotus die Unnahme, daß es fich in Der contritio cordis, confessio oris und satisfactio operis vollziehe, da die Reue nur Boraussehung bes heilfamen Empfanges, Die Genugthuung aber eine Forberung fei, beren etwaige Nichterfüllung das Sakrament felbft nicht aufheben könne; jum Befen desfelben gehört nur die Beichte und die priefterliche Absolution IV dist. 17 qu. 1. Man fieht, 55 wie wenig diese Polemit mit der reformatorischen gemein hat. — In der Frage über die Beichte vor einem Richtpriefter geht D. nicht gang fo weit wie Scotus, ber fie überhaupt widerrat; er will fie gulaffen, fofern es fich babei nur barum handle, fich Rats zu erholen, oder um einen Aft der Gelbstdemutigung; wollte bagegen jemand fich in der Beichte einem Nichtpriefter als feinem Richter unterwerfen, wie er es bem Briefter gegenüber au so thun hat, fo ware bas unzuläffig (ibid. qu. 11 n. 4).

Große Schwierigkeiten hat bem D. wie manchem feiner Beitgenoffen die Transfubftantiationslehre bereitet. Gein alterer Beit- und Ordensgenoffe, Johannes von Baris, hatte eine Urt Ronfubstantiation gelehrt — Die Substangen blieben nach ber Ronfefration aber nicht in proprio supposito - er war beshalb gur Untersuchung gezogen worben, aber vor Austrag der Cache zu Avignon gestorben. D. ift vorsichtiger; zwar findet auch ser, daß die Grunde, welche man fur jene Lehre beibringt, nicht genügen; fagt man z. B., daß, wenn keine Transsubstantiation stattsände, es in den Einsetzungsworten heißen müßte, nicht hoc sondern hie est corpus meum, so sie synetworten, daß doc verstanden werden könne als contentum sub hoc (also die Synetdoche Luthers, die D. aber nur hupothetisch vorträgt). Er behauptet, daß für Gott jedenfalls auch ein anderer modus 10 (die Konjubstantiation) möglich sein wurde, er bemerft ferner, daß die Unnahme eines Beharrens der Substanz der Elemente viele Schwierigkeiten heben wurde, IV dist. 11 qu. 1 n. 15—17. Jedoch allen diesen Erwägungen gegenüber steht die Autorität der Rirche, die so entschieden hat, und der man sich unterwerfen muß; er macht also geltend, daß in his quae sunt fidei non est semper eligendum illud ad quod sequuntur 15 pauciores difficultates, benn sonst würde man auch in der Gottheit nur eine Person annehmen können, um so alle Schwierigkeiten der Trinitätslehre zu beseitigen. Dagegen bestreitet er eine bestimmte — die gewöhnliche — Form der Transsubstantiationslehre, nämlich die Annahme einer völligen Aufhebung der Gubftangen nach Materie und Form. Diese scheint ihm durch teine firchliche Festsehung geboten zu sein und die Schwierigkeiten 20 unnötig zu vermehren a. a. D. qu. 4 n. 5. Bielmehr sucht er den Borgang dadurch der Dentbarfeit naher ju bringen, daß er nur eine Aufhebung ber Form ber Elemente fest, mahrend die Materie berfelben in Die Form des Leibes Chrifti übergebe, analog wie auf bem Bebiete bes natürlichen Beschehens die Rahrungsmittel in Die Form bes ernahrten Leibes übergehen.

Eine gleich maßvolle Haltung wie in der Behandlung rein dogmatischer Gegenstände zeigt D. auch, wo es sich um Fragen von praktischer Bedeutung handelt. Die extreme Steigerung päpstlicher Besugnisse sindet seinen Beisall nicht. Es war u. a. behauptet worden, dem Papste als sichtbarem Stellvertreter Christistee es auch zu, hinsichtlich der Sakramente eingreisende Anordnungen zu tressen, z. B. die Erteilung der Firmung oder so der niederen Weisen solchen Personen zu gestatten, die außerdem nicht dazu befähigt seien, oder einen Nichtbischof zur Erteilung der Bischofsweihe zu ermächtigen. D. stellt dem entgegen, daß dem Papste, der doch nur Mensch sei, hinsichtlich der Sakramente nur eine potestas ministerii, nicht eine potestas excellentias zukomme, er könne also an den Sakramenten, bei denen, wie D. annimmt, alles Besentliche auf die Einsehung Christi zurück zeht, nichts ändern, sosen, annimmt, alles Wesentliche auf die Einsehung Christi zurück zeht, nichts ändern, sosen wer wisch nicht etwa um bloße Solennitäten handle IV dist. 7 qu. 4.

Dinsichtlich der Anwendung weltlicher Strasen gegen Keher geht er begreislicherweise mit seiner Zeit, aber er mißbilligt doch Gewaltmaßregeln gegen Nichtchristen, um sie zum Christentum zu zwingen. Duns Scotus hatte der christlichen Obrigseit das Recht zusgesprochen, jüdischen Unterthanen ihre Kinder zu entreißen, um sie tausen zu lassen. D. will nur zugestehen, daß Kinder südischer Stlaven, wenn sie durch Kauf oder Schenkung in die Hände von Christen übergegangen sind, ohne Kücksicht auf den mutmaßlichen Willen der Eltern getauft werden, aber jüdischen Eltern ihre Kinder wegzunehmen, um sie tausen zu lassen, sein leiten der Eltern getauft werden, aber jüdischen Eltern ihre Kinder wegzunehmen, um sie tausen zu lassen, sein kunten zu lassen, sein den werden, ein einer Schenkung in die Hinder werden, aber jüdischen Eltern ihre Kinder wegzunehmen, um sie tausen zu lassen, sein den Kenten zu lassen, sein den Willen der Eutern getauft werden, aber jüdischen Eltern ihre Kinder wegzuneh

Die Bedentung des D. im ganzen betreffend werden sich etwa solgende Sähe außsprechen lassen. 1. Er ist ein Theolog von streng kirchlich konservativer und nur in diesem
Rahmen von wissenschaftlich freierer Haltung; 2. Eine etwas größere Freiheit der Bewegung wurde ihm besonders durch die Scheidung der Gebiete des Glaubens und Wissens
ermöglicht, aber auch so hat er sich ihrer in sehr maßvoller Weise bedient. 3. Sein Talent so
ist überwiegend kritisch, nicht produktiv; er ist stärker in scharssinniger Reslezion über die
zur Erörterung stehenden Fragen, als in tieser Ersassung der Gegenstände; 4. Die dorstehenden Momente zusammengenommen erklären, weshalb er eine epochemachende Wirkung
hervorzubringen nicht geeignet war. Am meisten hätte eine solche von seiner Behandlung
der Präliminarfragen der Theologie und von seinem Nominalismus ausgehen können, so
aber in beiden Beziehungen wurde er den der Keckheit Oklams überholt und gewissermaßen
in Schatten gestellt; 5. Desungeachtet hat sich sein Hauptwerk wegen der früher erwähnten
Borzüge und wegen seiner dogmatischen Korrektheit eines großen Unsehns zu erfreuen gehabt. Daß man in Baris eine Reihe den Sähen daraus zusammenstellte quae in scholis eommuniter improdantur (D'Argentré Coll. iudicior. I, 330), hat ihm so wenig 60

geschabet wie dem Lombarden die articuli in quibus magister non tenetur. Berson hat in feiner Studienordnung für das Collegium Navarrae neben Thomas, Bonaventura und Beinrich von Gent auch D. empfohlen (opp. I, 106 ff., vgl. Schwab, Gerson S. 312), noch im 16. Jahrh. bestand ju Salamanca eine cathedra Durandi und auch 5 heute wird, wer fich mit bem Studium ber Scholaftit beschäftigt, feine Erörterungen in vielen Studen inftruttiv finden. G. DR. Deutid.

Durandus, Abt von Troarn, geft. 1088. — Der Liber de corpore et sanguine Christi findet sich im Anhang zu den Werken Lanfrancs von d'Achern (Bened. 1745) S. 339, Christi findet sich im Anhang zu den Werten Lanfrancs von d'Achery (Vened. 1740) S. 309, in d. BM Bd 18 S. 419 und bei MSL Bd 149 S. 1373. Ueber den Berfasser Order.

10 Vital. Hist. eccl. IV, 16 u. VIII, 7 bei MSL 188, S. 345 u. 577. Bgl. Hist. littér de la France 8. Bd 1747 S. 239; Sudendorf, Bereng. Tur. 1850 S. 25 sf.; Werner, Gerbert 1861 S. 171 sf.; Schnizer, Berengar v. Tours 1892 S. 328 sf.

Durand war ein Normanne, geboren zu Neubourg, Diöcese Evreux; da er 1088 hochbejahrt starb, so ist er wahrscheinlich im Ansang des 11. Jahrhunderts geboren. Da-

15 mit stimmt überein, daß er von dem im Jahre 1027 gestorbenen Fulbert von Chartres als von einem Zeitgenossen spricht (c. 20 S. 1405: Nostri temporis sagax et acer philosophus, sed side vita moribusque discipulorum Christi discipulus). Von Jugend auf Monch wurde er im Jahre 1059 Abt in St. Martin in Troarn, Dioceje Bayeur. Er gehorte zu den von Wilhelm dem Eroberer begunftigten Pralaten (Order, 20 Vit. VII, 12 G. 548 u. 13 G. 553). Orberich Bitalis charafterifiert ihn mit folgenben Borten: Religione et sapientia praecipuus, ecclesiastici cantus et divini dog-matis doctor peritissimus, sibi durus carnifex aliisque mitis opifex. Er starb am 11. Februar 1088 (VIII, 7 S. 577).

Sier ift er zu erwähnen wegen feiner Teilnahme am zweiten Abendmahlsftreit. Seine 25 Schrift de corpore et sanguine Christi wird von Sudendorf der Zeit zwischen 1054 und 1059, wahrscheinlich 1058, zugeschrieben, ebenso Schwabe, Studien S. 112, während Altere das Werk für jünger halten. Trop des chronologischen Frrtums c. 33 besteht, wie

mich dunkt, fein Grund, mehr als ein paar Jahre über 1054 herabzugehen. Dogmengeschichtlich trägt die Schrift nicht gar viel aus. Denn die Probleme, um so beren Lofung Lanfranc und Guitmund fich bemuhten, famen fur Durand nicht in Betracht. Seiner Uberzeugung nach handelte es fich in bem gangen Streit nur um die Frage, ob in cibo dominico figura ober substantiva veritas fei (1 S. 1377). Er felbst vertrat den letteren Sat als den Glauben der ganzen fatholischen Rirche. Be-merkenswert ist seine Schrift dagegen, 1. weil fie die Stimmung zeigt, die unter den 85 Begnern Berengars herrichte ; fein Biberfpruch gegen die Lehre des Bafchafius Rabbert wurde als Angriff auf Die Bahrheit bes Chriftentums überhaupt betrachtet (1 G. 1377): Si aliquatenus admittitur tanta perversitas, ut in dominicis mysteriis nulla credatur veritas, sed umbratilis dumtaxat astruatur falsitas, . . quid rogo restat, nisi ut tota perierit professionis christianae disciplina? 2. weil fie an-40 fchaulid macht, wie wiberwillig die alteren, rein traditionaliftifchen Theologen gu einer Erörterung theologischer Probleme sich entschlossen. Durands Grundsat war: Hoc coeleste sacramentum credendum est potius quam discutiendum. Satius est enim aliquid dissimulanter ignorare quam quid inhoneste de re tanta diffinire (17 S. 1401). Er war überzeugt, daß die Aussprüche der Bäter zur Lösung jedes 45 Zweifels genügten: Patrum dicta diligentissime perpensa omnem de tanto mysterio solvunt ambiguitatem, haereticamque refellunt impietatem (20 S. 1406). Merbings verhehlte er fich nicht, daß auch aus ihnen Bedenten erwachsen fonnen; bann aber war fein Rat: ut quicunque codices divinorum tractatorum offenderit ac legendos revolverit, cautius singula percurrat, et ubi aliqua sibi obscurae rei ob-50 orta fuerit difficultas, suae tarditati, non doctoris imputet errori, ac proinde aut suo, si id processerit, studio quae dicuntur elaboret intelligere, sin minus catholici magisterio doctoris maturet addiscere, aut certe, si assequi unde agitur nequiverit, reverenter discat honorare (26 S. 1417). Dem entiprechend befteht ein großer Teil bes Buches aus gufammengetragenen Gentengen alterer Theologen 65 (c. 18ff.). Durand beweift fich babei als wohlbelefen nicht nur in ben altfirchlichen Schriften (Harius, Ambrosius, Augustin, Hieronymus u. a.), sondern auch in Werken der Übergangszeit und des Mittelasters. Er citiert Cassiodor (22 S. 1408) Beda (19 S. 1404), Amalar (a. a. D.) Hinkmar (21 S. 1407), Fulbert (20 S. 1405). Bemerkenswert sie feine Mitteilungen über ben Berlauf bes Berengarichen Streites in den Jahren 1050 bis

60 1054 (c. 32 u. 33 S. 1421 ff.).

Dutoit, Jean Bhilippe, geft. 1793. - Gin Berzeichnis feiner Sauptwerke in ber Eucyclopedie des sciences religieuses 9. Bb S. 168, Paris 1878; beizufügen find die anonym erichienenen Schriften: L'onanisme ou discours philosophique et moral sur la luxure artificielle, Laufanne 1760 8°, das erste von Dutoit veröffentsichte Merf; Discours sur la vie et les écrits de Madame Guyon, o. O u. J. 8°; Le nouveau prédicateur evangélique, ou sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte et sur les sujets très importants du vrai christianisme; 1819 als 4. Band der philosophie chrétienne herausgegeben. — Jules Chapannes im Chrétien évangélique, Laujanne 1861 S. 289, 369, 634; derf., J. Ph. Dutoit, sa vie, son caractère et ses doctrines, Laujanne 1865; Dergog, Dutoit-Membrini, considéré sous le rapport de ses doctrines im Chrétien évang. 1865 S. 329 ff. und 377 ff.; Heppe, 10 Geschichte der quiet. Mystif in der sath. Kirche, Berlin 1875 S. 515 ff.; Verdeil, Histoire du canton de Vaud 2. Aust. 3. Bb S. 126—128.

Jean Philippe Dutoit, nach bem Namen seiner Mutter gewöhnlich Dutoit-Membrini genannt, um ihn von anderen gleichen Ramens zu unterscheiben, ift ein Muftiter aus ber frangofifch-reformierten Rirche Des Rantons Baadt. Bon Binet in feiner Somiletit und 15 Baftoraltheologie als excellent juge en fait de prédication gerühmt, ift er für uns um beswillen von besonderem Intereffe, weil er eben ein Myftiter ift, weil er die myftischen Traditionen auf frangofifch-reformiertem Boden vertreten und gepflegt und in feinem Baterlande im Stillen einen weithin reichenden Ginflug ausgenbt hat, fodag bas Urteil, Boiret

fei der einzige französisch-reformierte Mhstifer, einige Modifitation erleidet. Geboren zu Moudon im Kanton Baadt im Jahre 1721, widmete er sich dem Studium der Theologie auf der Afademie von Lausanne und wurde 1747 Kandidat. Es vergingen mehrere Jahre, bis er eine bestimmte firchliche Unstellung erhielt, aber Dieje Sabre waren fur feine geiftliche Entwidelung von entscheibenber Bebeutung. Im Jahre 1750 wurde er von einer Rrankheit befallen, in welcher eine moralisch-religiöse Um- 26 wandlung in ihm vorging, begleitet von merfwürdigen physischen Beränderungen. Dem Tode nahe, wie er meinte, legte er fich, einer Sitte der tatholischen Frommigkeit folgend, auf den Boden; da ericien ihm im Geficht fein feit einigen Jahren verftorbener Bater, ber ihm seine balbige Wiederherstellung anfündigte. Als er fich wieder erhoben, um einige Rahrung zu fich zu nehmen, hörte er eine Stimme: "Du wirft bas Fleisch beines Er= 80 lofers effen und fein Blut trinken!" Augenblidlich fühlte er in seinem Leibe die Birkung diefer Borte und in Beit von einem Tage war feine Biederherftellung fo weit gedieben, bag ber Urat feinen Augen faum trauen mochte. Balb barauf murbe Dutoit mit ben Schriften ber Frau Guyon (f. d. A.), besonders mit ihren "discours", befannt und ihr enthufiaftischer Berehrer. Go begreift man, bag er die Berbindung mit einer jungen 35 Dame, Die er liebgewonnen hatte, abbrach und überhaupt ben Entichluß fagte, niemals in die Ehe zu treten. Unterdeffen predigte er öfter in den Kirchen von Laufanne, mit Salbung und Innigfeit, meift nach furzen Noten, in freiem Bortrage. Ungeachtet der etwas ermüdenden Länge feiner Predigten fesselle er die Zuhörer und fah auch bedeutende Früchte feiner Reden, fei es, daß Teinde bei dem Ausgehen aus der Rirche fich verjöhnten, w fei es, bag ber Stadtrat, burch feine auf Freundes-Mufforderung gehaltene Bredigt bewogen, ben Beichluß gurudnahm, wodurch mahrend ber gaftengeit, ba gugleich eine große Epidemie viele hinwegraffte, theatralifche Borftellungen gestattet worden waren. Doch tonnte er fich nicht entichließen, eine feste Unstellung ju nehmen oder vielmehr, nachdem er eine folche im Jahre 1754 angenommen, als Frühprediger und Katechift, verzichtete er 45 icon vierzehn Tage nachher darauf. Indeffen entzog er fich teineswegs ben allgemeinen Angelegenheiten der Kirche. Dit Schreden fah er Boltaire brei Binter (von 1756 bis 1758) in Laufanne gubringen und bafelbft bas Bift feiner frivolen Sinnesart verbreiten. Er wendete fich beswegen an ben bernerischen Landvogt in Laufanne, ihn erinnernd an bie Berordnung ber Regierung gegen Schriftfteller, welche Gottlofigfeit und Unglauben be- 50 forberten. Als der Landvogt entgegnete, daß Boltaire ein gar berühmter Schriftfteller fei, mit dem man Rudfichten haben muffe, ertfarte Dutoit, daß, wenn der Landvogt seine Bflicht hierin nicht thue, er selbst nach Bern reisen, und bei der Regierung seine Rage borbringen werbe. Balb barauf verließ Boltaire für immer die Stadt, wo er, nach feinem eigenen Beständniffe, seine glüdlichsten Tage verbracht hatte. Im folgenden Jahre (1759) 65 vergichtete Dutoit, wie er fagte, bewogen burch ein anhaltendes Bruftleiben, das ihn am Bredigen hinderte, auf ben geiftlichen Stand und ließ feinen Ramen aus ber Lifte ber waadtlandifchen Beiftlichen ausftreichen.

Seine Thatigleit wurde badurch nicht gemindert. Er ergab fich um fo eifriger bem Studium ber Schrift, der Rirchenvater, befonders der Mufitter. Er unterhielt einen leb. 60 haften Briefwechfel mit bedeutenden Mannern jener Beit, Lavater, Bonnet, Johann Stapfer,

auch mit Auswärtigen aus verschiedenen Ländern, unter anderen mit dem Grasen Fleischein, dem Überscher der Werke der Frau Guhon ins Deutsche. In Lausanne selbst sammelte sich um ihn ein kleiner Kreis von erweckten, strebenden Seelen. Dies sowie die Abneigung der zahlreichen Berehrer von Voltaire konnte nicht ermangeln, ihm nach und nach Unannehmlichkeiten zuzuziehen. Bald blieb man nicht dabei, ihn für einen Sonderling, dessen Gehirn etwas abgeschwächt sei, auszugeben. Während eines Ausenthaltes in Genf im Winter 1766—1767 im Schoße der ihm befreundeten Familie Grenus machten ihm die Genser allerlei Chikanen und streuten sehr nachteilige Gerüchte über ihn aus, sodaß er sich bewogen fühlte, sich vom Stadtrate und von der Akademie in Lausanne ein Beugnis über sein früheres Leben ausstellen zu lassen, welches ihm in den ehrenwertesten Ausdrücken gegeben wurde. Bald darauf geriet er bei der Regierung von Bern in Berdacht wegen der "Dixme à Théophile", unter welchem angenommenen Namen Dutoit von allerlei Freunden Gelder zur Verteilung an Notleidende erhielt. Doch man bemerkte bald, daß aus diesem sür die Armen entrichteten Zehnten sür den Fiskus kein Nachteil sentstehen könne, was man besürchtet hatte. Auch seine Bücher und Schriften, die man untersucht hatte, erwiesen sich als ganz unschuldiger Art.

Daneben erfreuten ihn die Beweise von Liebe und Achtung, die er von vielen Seiten, auch aus der Ferne, erhielt. Sein Einstluß wurde immer größer und intensiver. Er war umgeben von der größten Berehrung, doch ohne dadurch zur Selbstüberhebung sich verzo leiten zu lassen. Nicht einmal sein Bild durfte man machen. Er führte auch, gegen die Sitte der Zeit, kein Tagebuch, indem er sagte, daß die Tagebücher zur Eitelkeit und Selbstbespiegelung anreizen. Er starb am Todestage Ludwig XVI., am 21. Januar 1793. Nach Dutvits Tod näherte sich ein Teil seiner Anhänger, meistens Frauen, dem Katholicismus, die anderen aber kehrten in die Landeskirche zurück oder schlossen sich an

25 eine Sette an.

So geartet war ber Mann, von bem feine Berehrer rühmten, bag er in feinem Baterlande die größte Stupe ber Religion gewesen fei (f. Die fogleich anguführende Philosophie chrétienne I, 106, Unmerfung ber Berausgeber). Diefes Urteil betrifft mefentlich auch den Ginfluß, den er durch feine Schriften ausgeübt. Es fommen bier haupt-30 fächlich zwei größere Werke in Betracht: 1. Philosophie divine etc. par Keleph ben Nathan 1793, 3 Bande, neue und fehr vermehrte Ausgabe eines Berfes, bas der Berfaffer 1790 unter anderem Titel hatte erscheinen laffen; 2. Philosophie chrétienne, 4 Bande, 1800 von den Berehrern des Mannes herausgegeben, eine Sammlung von Bredigten, wovon ber Berfaffer bereits 1764 einen Teil (unter bem Titel Sermon de 35 Théophile) veröffentlicht hatte. Beibe Sammlungen von uns abgefürzt Ph. d., Ph. chr. angeführt. Eine neue Ausgabe ber Ph. chr. wurde 1819 veröffentlicht. Sodann veranstaltete Dutoit eine neue Musgabe der Briefe von Frau Gunon, bereichert durch die Correspondance secrète de Mr. de Fénelon avec l'auteur, London 1767, 5 Bande. Bor dem 5. Bande steht eine Abhandlung von Dutvit, betitelt: Anecdotes et reflexions 40 sur cette correspondance. Derselbe besorgte auch einen neuen Abdruck ber gesamten Werke der Frau Guyon in 40 Banden, 35 in 8°, 5 in 12°. Rleineres übergehen wir. Zwei Gesichtspunkte sind es, von denen Dutoit bei seinen Arbeiten ausgeht. Eines teils will er den Deismus, den Unglauben, die Schwarmerei, den Magnetismus u. dgl. betämpfen, andererfeits liegt ihm am Bergen, ein inneres Chriftentum, ein erfahrungs-45 mäßiges Chriftentum zu empfehlen im Gegenfate gegen eine außerliche Religion, gegen einen blogen historischen Glauben, gegen ein auf der Oberfläche fich haltendes chriftliches Leben. Beide Befichtspuntte verfolgt er in dem erftgenannten Berte, wovon der vollständige Titel ift: La philosophie divine, appliquée aux lumières naturelles, magique, astrale, surnaturelle, céleste et divine ou aux immuables vérités que Dieu a révélées 50 de lui-même et de ses oeuvres, dans le triple miroir analogique de l'univers, de l'homme et de la revelation écrite. Deutlicher ift ber Titel bes früheren Bertes, wovon, wie bevorwortet, Die philosophie divine eine neue vermehrte Ausgabe ift: de l'origine, des usages, des abus, des quantités et des mélanges de la Raison et de la Foi. Es giebt fünf Arten bes Mugens (utilité, avantage) ber Bernunft. Sie 55 ift eine Leuchte 1. in ben irbifchen Ungelegenheiten, 2. in ben menichlichen Biffenichaften und Runften, 3. für die natürlichen und auf dem zweiten Range ftebenden Tugenden, 4. um jum allgemeinen Glauben (croyance) an das Evangelium ju gelangen, im Unterfchiede vom jubjeftiven Erfahrungsglauben (foi), 5. um ben buchftablichen Ginn ber beil. Schrift zu finden. In ber Musführung handelt der Berfaffer jedesmal weitlaufig vom 60 Migbrauche ber Bernunft in jeder ber fünf angeregten Beziehungen, und bei bem fünften

Bunkte verbreitet er sich weitläufig über ben mystischen Schriftsinn: überhaupt ist die Ersorterung untermischt mit allerlei Digressionen und versehen mit einer langen Einleitung, die das erste Buch ausmacht. Die Erörterung über jene fünf Punkte selbst geht bis an das Ende des zweiten Bandes; der dritte ist ein Ganzes für sich und handelt von Gottes Birksamkeit auf der Welt und auf den Menschen, insbesondere von des Menschen Freiheit, svon der Prädestination.

Die Philosophie chrétienne, bestehend aus Predigten, wovon übrigens viele in Betracht ihrer Länge nicht so, wie sie dastehen, können gehalten worden sein, sind, wie sich von vornherein erwarten läßt, besonders dazu bestimmt, das wahre innerliche Christenstum zu empsehlen und darzulegen; allein auch in der Philosophie divine kommt vieles so darauf bezügliches vor.

Sehr deutlich spricht er sich über seine Auffassung des Christentums aus bei Anlag von 2 Pt 1, 19: "Benn der Aufgang aus der Höhe, der hl. Geift, über den Christen aufgegangen ist und den Strahl seines göttlichen Lichtes auf ihn geworfen hat, dann erfullen sich alle Mysterien der Religion an ihm (dem Christen) selbst; er hat fie in sich 15 erfahrungsgemäß (experimentalement), er befigt fie, er hat darüber eine folche Gewißheit, daß er keiner Beissagung mehr bedarf; jener hl. Geift, indem er sein Licht ift, ift zugleich sein Orakel, seine Beissagung, seine Erkenntnis. Er hat nicht mehr nötig, zu jeben, er besitzt was die Propheten angekündigt haben, ift in ihm eingeschrieben und eingegraben durch den untrüglichen Finger der ewigen Bahrheit (Ph. chr. I, 242); die 20 außeren Beweise für das Christentum bewirken blog croyance, können aber die innere Befinnung nicht umwandeln. Raber wird das dabin bestimmt, daß Chriftus im Glaubigen geboren wird. Christus, sagt Dutoit, wird geboren im jungfräulichen und ursprünglichen Grunde des Inneren (dans le fond vierge et primitif de l'intérieur, Ph. chr. III, 429). Sowie Christus im Menschen geboren wird und wächst, so leidet er auch in 25 ihm, oder deutlicher zu reden, die Chriften muffen dasfelbe leiden, mas Chriftus gelitten hat; als Beweis wird angeführt das Bort des herrn Lc 23, 31: "benn fo man das thut am grünen holze, was will am durren werden?" (Ph. chr. III, 372). So ift das Leben des Chriften ein fortwährender Todestampf, agonie, ein inneres Martyrertum (a. a. D. S. 388). "Bie Christus für uns gelitten, so sollen wir für ihn leiden und 30 sterben, um uns mit ihm zu vereinigen. Das ist das Mark und das Wesen des Christensums, das, und nichts anderes" (Ph. chr. II, 19). Daher Christus nicht anders der Hohepriester für unsere Sünden ist, als wenn er im Innern unser Prophet und unser Ronig ift, unfer Brophet, um burch feinen Beift gu unferem Bergen gu reben, unfer Ronig, um fich in unferem Bergen Gehorfam ju verschaffen (Ph. chr. I, 149). Man 35 begreift, daß folde Dinge, mit Barme und Lebendigfeit verfundigt und nach allen Seiten entwidelt und angewendet, außerdem unterftust durch das Borbild eines entsprechenben Bandels und Lebens, dem Manne Berehrer und Unhanger gewinnen mußten.

Es ift freilich nicht zu leugnen, daß, wie das überhaupt bei Muftifern der Fall ift, bas Objettive bes Erlöjungswerfes wenn auch feineswegs geleugnet, jo boch burch bas 40 jubjektive Moment überschattet murbe und fo bie Rechtfertigung burch ben Glauben nicht ihrem Rechte fam. Daher Dutoit von den herrenhutern nichts wiffen will. Er verfteht es treffend, ihre Mangel ju beschreiben und herauszuheben, aber das mahrhaft Evangelische erkennt er bei ihnen nicht an (Ph. d. II, 312). Chensowenig will er wissen von den Jansenisten und von Calvin. Im dritten Bande der Ph. d. behandelt er weit= 45 laufig Die betreffenden Lehren. Lobenswert ift das Beftreben, Die Birtfamfeit ber Gnade festzuseten, ohne in die harten bes Bartifularismus zu verfallen; aber eine irgendwie befriedigende Lösung ber Probleme wurde man vergebens bei ihm suchen. Go verwirft er auch die Gewigheit bes Gnabenftanbes; er urteilt barüber im Sinne ber fatholifchen Lehre (Ph. chr. III, 435). Sonderbarerweise führt er gegen die Gewißheit bes Gnaden- 50 fandes die Stelle Mt 8, 20 an, indem er fagt, daß diefe Borte fich hauptfachlich auf die inneren Buftande beziehen, wo die Geele nichts findet, worauf fie fich ftugen tonnte. Ebenfo begrundet er die Ungewißheit des Gnadenstandes mit den Borten bes herrn DRt 28, 46: "mein Gott, mein Gott, warum haft du mich verlaffen?" - Der Chrift fo lehrt er - muffe durch diefe absolute Gottverlaffenheit hindurchgeben, um ju Gott 55 ju tommen. Alle, Die ihres Beiles gewiß fein wollen, nennt er propriétaires, b. h. folche, die noch ein eigenes Intereffe haben, ja marchands avec Dieu, b. h. folche, die mit Gott martten, welche der herr aus dem Tempel jagt, 30 2, 15. "Golche Unfichten tanben Gott feine Ehre; Diefe giebt man ihm nur burch ein reines und blindes Ber-

trauen, welches weber ben Weg noch bas Biel wiffen will und welches mit Eli fpricht: er ift ber Berr, er thue, was ihm wohlgefällt, 1 Sa 3, 18; gewißlich ift bas Bertrauen auf Gott gut, aber dasjenige, welches zwischen Bott und den Menschen Die Gewigheit fest, ift nicht bas rechte Bertrauen; es führt jum geiftlichen Stolze und jum Sichgehenlaffen" 5 (relachement). Ber burfte leugnen, bag biefer Fall vielfach eintritt? Aber es giebt denn doch andere Mittel bagegen, als das von Dutoit angegebene. — Bas er angiebt. das fteht bei ihm im Bufammenhange mit den echt quietiftischen Gagen über das Mufgeben alles eigenen Intereffes für Zeit und Emigkeit; Die wahre Bernichtigung, durch die ber Menich hindurchgehen muß, besteht darin (Ph. d. III, 95). Er kennt auch das 10 quietiftische Gebet des Stillschweigens, bas passive Gebet (Ph. d. II, 28, 227, 259). Doch ift anzuerkennen, daß folche Gabe, die in den Bereich bes "pur amour" ber Quietiften (eines ihm wohlbefannten Ausdruckes) gehören, bei bem Berfaffer nur felten vor- tommen. Ja, er berichtigt fie unwillfürlich, indem er 3. B. lehrt, daß man wider Soffnung boch hoffen muffe, mahrend die myftifch-quietiftifche Birtuofitat gerade in dem Auf-16 geben aller hoffnung besteht. Dutoit wird aber durch feinen biblifch-protestantischen Beift vor quietistischen Extremen bewahrt. Bei alledem zeigt er sich als enthusiastischer Berehrer der Frau Guyon. Sie ist ihm ein Cherub in Hinsicht der Erkenntnis, ein Seraph in Hinsicht der Liebe (Ph. d. II, 215). Ihre Schriften sind göttliche Schriften (Ph. d. II, 29, 36), heilige Bücher, welche alle Thüren zum ewigen Leben öffnen. Der hl. Geift, 20 der gottliche Logos felbit hat diefe Bucher gefdrieben mittelft der Sand Diefer Frau; ber Beift Gottes hat fich ihrer als eines Ranals, eines Organs bedient (Anecdotes et reflexions IV). Daher er ale innonnm die Borter Muftifer, innerliche Menichen, Chriften hinftellt. Quietismus, Myfticismus bezeichnet er als die Religion bes Bergens und ber Liebe, als das innerliche in Gott verborgene Leben, wovon der Apostel spricht (Rol 3, 8). Sein Mysticismus hinderte ihn nicht, ju den hochsten theologischen Fragen aufzusteigen. Er tennt die neuerdings wieder in den Bordergrund tretende Frage nach der Ursache der Menschwerdung des Bortes, ob tosmifch ober foteriologisch; er loft die Frage in ersterem Sinne: "Das Bort ware Fleisch geworden, wenn auch fein Mensch und fein Engel hatte erlöst werden sollen, nur mare das Wort dann in seiner Herrlichteit, nicht aber leidend er-30 schienen" (Ph. d. I, 266). Dabei fehlt es freilich nicht an sonderbaren Ansichten, Bibelauslegungen, wie wir bereits angedeutet haben. Go behauptet er, Abam fei gefallen noch vor Erschaffung des Weibes. Nachdem er über seine Einigung mit dem göttlichen Logos Langeweile empfunden hatte, wurde das Weib, das er in sich trug, von ihm getrennt (Ph. d. II, 86). Um die Sündlosigkeit Jesu zu erklären, steigt er zu Adam vor dem 85 Falle auf; der Keim seiner Menscheit war in Adam vor dem Falle, sowie der Keim der göttlichen Maria (Mutter des Herrn) in Eva vor ihrem Falle war, darum heißt er des Menschen Sohn (Ph. d. I, 62). Die Sündlofigkeit Jeju war aber auch vorbereitet durch die heiligen frommen Manner des Alten Bundes, die nicht gefündigt haben in ber Beife Abams, Ro 5, 14 (ibid.): "Diese heiligen Manner waren die Borbilder beffen, ber fommen 40 follte, b. h. feine Menfcheit follte gebildet, zusammengesett werden aus den beiligen Teilen, den nicht berunreinigten Bruchftuden (lambeaux) beffen, was in den Patriarchen das heiligste war, um von allen diesen in ihrer Bereinigung ein Ganzes zu machen, welches der Menich Jesus Chriftus fein follte". Das nennt Dutoit "gottlichen Abel, gottliche Uffiliation, mittelft einer verborgenen Transmiffion geschehen; es gehort in den Bereich 45 der höchsten, göttlichen Metemsomatose, d. h. Transport von Wesen zu Wesen (d'être à être) und von Leib zu Leib" (ibid.). Das hängt wohl zusammen mit dem, was Frau Guyon (Briese Bd V, 528) von der communication des esprits lehrt: les esprits purifiés s'écoulent les uns dans les autres. So wie Dutoit Jesum in der ihm vorausgehenden heiligen Menschheit wurzeln läßt, so lehrt er auch, daß das Kreuz ein 50 durch die ganze Natur verbreitetes sei. Diesem Sabe ist ein eigenes Kapitel in der Ph. d. I, 342 ff. gewidmet, wobei der Berfaffer in Spielereien fich verliert. Um fonderbarften nimmt fich bei einem protestantischen Schriftsteller die alles Ernftes vorgetragene Lehre von der unbefledten Empfangnis der Jungfrau Maria aus. Dutoit nimmt an, daß Gott in ben Eltern ber Maria, Joachim und Unna, die natürlichen Funktionen bes Beugens und 55 Empfangens reinigte, fodaß fie rein, beilig und verdienftlich wurden. Dies leitet er bavon ab, daß Gott die Sache ichon lange vorbereitet hatte "par une consécution des les saints patriarches". Gener abnormen Borftellung, welche Dutoit auch mit seiner Lehre von der Erbfünde in Zusammenhang bringt, widmet er ein eigenes Kapitel in seiner Ph. d. III, 247. Roch führen wir an, daß Dutoit bisweilen ber Sprache Bewalt anthut, 60 um feine eigentumlichen Gbeen barin ausbruden gu fonnen; fo find die Ausbrude allumement, ennaturer, ennaturation gewiß nicht forreft, vielleicht aus muftijden Schriften

entlehnt.

Soviel über biefen mertwürdigen, feiner Beit wohlbetannten, jedoch feitdem faft vericollenen Mann, ber gewiß auf viele Geelen heilfam eingewirkt hat. Bir begreifen aber, daß die waadtlandische Erwedung (reveil), die feit den erften Jahren der Restauration s eingetreten, fich mit Dutoits eigentumlicher Richtung nicht eigentlich befreunden tonnte. Sie suchte gesundere Nahrung und hat fie auch gefunden. Bergog +. (E. Choify.)

Du Bergier, Johann, geft. 1643. - Reuchlin, Geschichte von Bort-Ronal, 2 Bbe

Johann Du Bergier (oder du Berger) de Hauranne war 1581 zu Bahonne aus 10 adeligem Beschlecht geboren. Seinen Namen Saint-Cyran erhielt er als Abt des Rlofters Saint Chran-en-Brenne in Touraine. Die theologischen Studien machte er hauptsächlich au Lowen, wo mehr bie Rirchenväter, namentlich Augustin, als Scholaftit getrieben wurden (j. Bajus Bd II S. 364, 15 ff.). Entscheidend war die Freundschaft, welche er mit einem bedeutenden Zöglinge jener Universität, C. Jansen, 1605 in Paris schloß. Sie blieb ebenso 15 innig, als sie früh auf große Zwede gerichtet war. Der Widerwille gegen die an der Barifer Universität herrschende Scholaftif trieb fie, Die reine, gesunde Lehre in ben alten Rirchenvätern, zumal in Auguftin, ju fuchen. Diese hatte für fie den ganzen Reiz des Altertums, ber Reuheit und Des Geheimniffes. Bon 1611-1616 lebten fie vereint auf einem Landfite bei Bayonne gang diefer Forschung, auch durch die ihnen vom Bischof auf- 20

getragenen Rirchenamter wenig abgezogen. Janfen fehrte 1617 nach Löwen gurud. Der Kardinal Richelien foll St. Chran als einen Mann von brennenden Eingeweiben darakterifiert haben. Er hatte von Natur etwas bizarres, stachlichtes; "er brannte vielmehr als er leuchtete", fagt St. Beuve. Schon 1609 versuchte er fich als tafuiftischer Schongeift in der "Question royale", welche eine Apologie des, besonders jum besten 25 bes Ronigs begangenen, Gelbitmorbes war. Go ichrieb er noch 1615 gur Rechtfertigung bes ihm gunftigen Bifchofs von Boitiers, welcher in feiner bifchöflichen Stadt an ber Spipe von Truppen Die Reformierten befampft hatte, und haufte Beispiele aus ber Bibel und der Rirchengeschichte zu beffen Ehren. — Der Jefuite Garaffe hatte 1625 Die beliebteften Schöngeister ber Beit des Atheismus beschuldigt. Durch das Argernis, welches diefer so durch seine tattlose Behauptung gab, schien unserm Abbe "die Majestät Gottes entehrt". Er schleuberte gegen ihn seine Somme des Fautes et Faussetes contenues en la Somme théologique du P. Garasse . . Paris 1624, 40, und in bemfelben Jahre noch zwei andere Schriften. Die Somme théologique erlitt die Bensur der Sorbonne. Diefem Umftande ichreiben die Jansenisten ben Dag ber Jesuiten gegen Saint-Cyran 35

ju; Diefer verfaumte übrigens feine Belegenheit wider fie aufzutreten.

3m 3. 1622 ließ fich Saint Cyran in Paris nieder, blieb jedoch in ftetem Bertehr mit Janfenius über ihre gemeinsame "große Ungelegenheit". Er fpricht in feinen Briefen mit Rachdrud aus, daß er nicht weniger "esprit de principaute" habe, als einer, ber nach ber Beltherrichaft trachte (vielleicht als: Richelieu), er juche auch feinen Bertrauten 40 un desir de royaute" und ben hochften Chrgeis einzuflogen. - Er hatte Belegenheit, bebeutende Rirchenmanner, g. B. Bincent de Baula, fich zu verpflichten. Ihn fuchte er mit feinen Reformideen gu entgunden; eines Tages fagte er gu bemfelben: "Ich betenne Euch, daß mir Gott wirflich große Erleuchtung geschenft hat; er hat mich ertennen laffen, daß es teine Kirche mehr giebt — nein, es giebt feine Kirche mehr! — und zwar seit 45 funf- ober sechshundert Jahren. Früher war die Kirche wie ein großer Fluß mit klarem Baffer; jest aber ift, was uns als Rirche erscheint, lauter Rot. Das Bett Diefes schönen Stromes ift noch dasfelbe, aber, es find nicht mehr dieselben Baffer". - Gegen andere ließ er fich alfo vernehmen: "Das Rongil gu Trient war vor allem eine politische Berfammlung", und: "Die erften Scholaftifer und St. Thomas felbft haben die größten Ber- 50 heerungen angerichtet".

Dabei hullte er fich gewöhnlich in bas größte Mufterium ein und verschmähte politifche Mittel nicht. Die Korrejpondeng ber beiden Freunde murde immer mufteriofer und leit einem Besuche bei Jansen in Löwen im Jahre 1621 wird fie in einer Geheimsprache

weiter geiponnen.

Bielleicht veranlagte ihn die angebotene Stelle eines Sofpredigers bei ber Gemahlin Ronig Rarls I. zum Bersuche, die gallikanischen Grundsätze auch für die katholische Rirche Englands zu verfechten und nach ben Unichauungen ber Rirchenvater gu vergeiftigen. Marc Unton be Dominis hatte unter Jafob I. ichon ahnliches angestrebt.

Die Monche, namentlich die Bettelorden, wogu fich auch die Jesuiten gahlten, hatten feit Errichtung eines anglikanischen Spiftopats das meifte für die tatholische Rirche in England gethan. Eben bei Belegenheit ber Berehelichung Rarls I. mit Benriette von Frankreich hatte der Bapft einen Englander, Smith, mit dem Titel eines sapostolischen Bifars und Bischofs von Chalcedon in partibus nach England geschickt, welcher Die bischöflichen Rechte fest ju Sanden nahm; er hob die ju weit ausgebehnten Privilegien ber Monche auf, namentlich die Bollmacht berfelben, ohne Erlaubnis ber bifchöflichen Behörden die Saframente ju erteilen. Die dadurch am meiften betroffenen Jefuiten ftellten nun Behauptungen auf, wodurch ber Epiffopat gegen die Monche febr ao heruntergefest erichien. Die Sorbonne, burch die bijcoflich gefinnten Ratholiten um Silfe angerufen, verdammte folche Gate ber Jesutten. 1531 erichien ein lateinisches Bert: Petri Aurelii theologi opera, Baris Fol., das Saint-Cyran zugeschrieben wurde. Es ist jedoch großenteils, wo nicht ganz, von seinem Neffen Herrn von Barcos, jedoch unter seinem Einflusse geschrieben. Er sagt: "Es handelt sich um die bischöfliche Gewalt; tann ohne sie eine besondere Kirche bestehen? Ist man jeder besonderen Kirche nach göttlichem Rechte einen Bischof schuldig? Bedarf die Kirche eines Bischofs in der Berfolgung, auch wenn feinethalben eine ftartere Berfolgung gu fürchten mare?" - Denn letteres wurde in England eintreten, behaupteten die Jejuiten, wenn man durch einen papftlichen Bischof ben anglitanischen Spiftopat reize. Wie die Rirche nach dem Tode 20 eines Papftes zeitenweise eines Papftes entbehren tonne, fo tonne eine Proving berfelben auch unter besonderen Umftanden eines Bischofs entraten. - Aurelius dagegen behauptet, damit wurde von den Jesuiten wie von den Protestanten eine unsichtbare Kirche mit bloß unsichtbarem Saupte, Christo, zum besten ihres Ordens aufgerichtet werden, während Aurelius selbst das Recht der Jurisdiktion für den Bischof wesentlich an die Salbung des 25 inneren Beiftes binbet. Die Jefuiten aber werfen bem Gallitanismus vor, er mache aus bem Rirchenregiment eine Uriftofratie, wolle fie mitparlamentarifchen Rongilien und Majoritaten bem Bufall preisgeben, mahrend Aurelius das Recht der Tradition ebendadurch vertreten fieht. Die Behauptung der Jesuiten, der Papft fei der allgemeine Bischof, von ihm emaniere die Gewalt der Bischöfe, — sei eigennützige Schmeichelei, wodurch fie die geraubte 30 bischöfliche Gewalt an sich zu bringen suchten. — Während die Jesuiten die großen Rechte der Abte in England daher ableiten, daß das Christentum durch Mönche daselbst eingeführt worden fei, beruft fich Aurelius auf Die großen Berdienfte ber gallifanischen Rirche, namentlich auch um die englische, jumal zur Überwindung bes Belagianismus, ben jest wie einft die Monche wieder einschmuggeln. — Da das Recht, die Firmung zu er-35 teilen, ben Bischöfen vorbehalten mar, festen die Fesuiten die Notwendigkeit der Firmung herab, fie sei neque necessitate medii neque necessitate praecepti jum heil notig, jumal wenn einer bei ber Taufe das Chrisma empfangen. Darüber fpann fich ein Streit zwischen Sirmond, dem berühmten Jesuiten, und Aurelius aus. Die ganze Stellung der Beltgeiftlichkeit und Orden zu einander, welches der vorzüglichere Stand sei, kam zur 40 Frage. — Nach Aurelius ist dasjenige häretisch, was einem klaren Ausspruch der heiligen Schrift widerspricht, und gilt ihm dies auch für historische Thatsachen. — Die assemblee generale du clerge adoptierte das Buch mit großem Danke, sie ließ es 1641 und 1646 auf ihre Rosten nen auflegen. Erst als der Streit über Jansens Augustin entbrannt war, verdammte sie es 1656. Wir benützten die Ausgabe: Petrii Aurelii theo-45 logi opera, jussu et impensis cleri gallicani denuo in lucem edita, Parisiis 1646, excudebat Ant. Vitré, regis, reginae regentis et cleri gallicani typo-Die beiben Freunde waren langft einverftanben, daß fie als Trager für ihre Reform-

Die beiden Freunde waren längst einverstanden, daß sie als Träger für ihre Resorm-Ideen einen Orden nötig hätten, da solche die einmal angenommenen Ansichten mit der 50 größten Zähigkeit verteidigten. Sie hatten durch vielerlei Gesälligkeiten sich die Kongregation des Oratoriums gewinnen wollen, was teilweise gelang. Viel wichtiger aber war es, daß St. Chran 1635 Gewissenkenter der Abtei Port-Royal wurde, mit deren Geschichte sein Leben von seinem 56. Lebensjahre an zusammensällt, daher das wesentliche davon unter Port-Royal. Er war Direktor, der geistige Vater der "Einssieler" namentlich der drei Brüder 55 Le Maitre und Lancelot, welche sich nahe dem Kloster Port-Royal bei Paris seit 1636 sammelten, und die er durch seine Konsernzen über die hl. Schrift anspornte "wie ein Adler seine Jungen durch Flügelschläge". — Der Larheit gegenüber, welche in der römischen Kirche herrschte, stellte er besonders das Sakrament des Priestertums in das schärsses dicht. "Die Brivatpredigt im Beichtstuhl, wo die Seelen geheilt werden, die öffentliche Predigt — "ein schrießerklicheres Mysterium als das Meßopser" —, worin die Seelen in Gott gezeugt werden, "erfordern eine ganz besondere Inade Gottes." In aller Strenge faßte er das Wort von Fr. v. Sales: "Unter 10000, welche die Priesterweihe erhielten, ist kaum einer, der jene Inade besitzt." — Der Katholicismus der Jansenisten erprobt sich besonders auch dadurch, daß dieser namentlich die Übung der Sakramente an der strengeren Inadentehre schärfte. Die "schreckliche Majestät Gottes" war St. Cyran stets gegenwärtig.

Der Neid anderer, lagerer Beichtväter wurde ihm erst durch das Mißtrauen Richelieus staal. Dieser fühlte sich als Staatsmann in seinen Plänen, als Theologe in seinen Anssichten durch einen Mann geärgert, welcher für Schmeichelei und Bersprechungen ebensowenig zugänglich war, wie für die Furcht. Diese beiden empfindlichen Seiten Richelieus stießen mit der Lehre St. Cyrans zusammen, daß zur Buße Liebe zu Gott gehöre. Er wurde am 14. Mai 1638 (acht Tage vorher war Jansen gestorben) in den Donjon von Bincennes abgeführt, wo er fünf Jahre bleiben mußte.

In diesem harten Gefängnisse aber "zeugte er noch mehrere Sohne der Buge", namentlich den Dr. A. Arnauld; als 1640 Jansens Augustin erschien, rief er die Seinigen zum fühnsten Rampfe für Gottes Gnade auf, und warf jede Rücksicht auf sein und ihr 15

Schidfal weit hinter fich.

Endlich zwei Monate nach Richelieus Tod, 6. Februar 1643, wurde er, aber körsperlich gebrochen, in Freiheit gesetzt. Gemäß seinem stantem mori oportet führte er sein Werk als Oberbeichtvater und in Schriften mit aller Kühnheit fort, "um vor Gott nicht zu scheitern". Er erlebte noch die durchschlagende Schrift Arnaulds vom häufigen 20 Kommunizieren; am 11. Oktober starb er am Schlage. Ein Einsiedler von Port-Royal, der an Krücken gekommen war, kehrte, nachdem er seine Füße geküßt, ohne jene heim. Herz, Eingeweide, hände behielt Port-Royal als Reliquien.

Wegen seiner weiteren Schriften, welche er als gereifter Mann schrieb, seiner Briese, der Auszüge daraus und der Quellen über sein Leben verweise ich auf den zweiten Band 25 meiner Geschichte von Port-Royal, S. 636 und 637. — Ein trefsliches Porträt dieses seines Urgroßoheims besaß der als Redner in der französischen Deputiertenkammer bekannte, auch unermüdliche Prosper Duvergier Hauranne. Es ist von dem Port-Royal befreundeten Bh. von Campagne gemalt. (Reuchlin +) Pfender.

Dwight, Timoth. f. Ebuards Jon. und feine Schule.

80

## Œ.

Eadmer, gest. 1124. — Die Schriften gesammelt bei MSL 159. Bb; über Einzelaussgaben s. u. — Th. Wright, Biographia Brit. lit. 2. Bb S. 80; Liebermann, Anglo-Norm. Gesch.-Duellen 1. Bb 1879 S. 284 ff.; ders. in den hist. Aussätzen dem Andenken von G. Wait gewidnet 1886 S. 156 ff.; Ragen, Cadmer, Paris 1892.

Eadmer, Edmer, Ediner, ist wahrscheinlich um 1060 geboren, kam schon als Knabe 35 in das Kloster bei der Christuskirche in Canterburt, wurde dort Mönch und schloß sich enge an Anselmi archiep. Canterbury an. Dieser hielt ihn in so hohem Anselm, daß er Urban II. bat, ihm demselben beizugesellen, damit er nach seinen Besehlen sein Leben ordnen sollte. Er wurde 1120 zum Bischof von St. Andrews gewählt, aber Mißbelligkeiten über seine Konsekration bewogen ihn, in sein Kloster zurüczukehren. Er so starb daselbst wahrscheinlich am 13. Januar 1124. Eadmer gehört zu den bedeutenhsten englischen Schristsellern seiner Zeit. Seine Schristen sind: 1. Historia novorum in Anglia, in 6 Büchern, sie behandelt die Geschichte der drei lehten Erzbischöse von Canterbury, Lansrank, Anselm, Radulf; 1623 in London von Joh. Selden heranszegeben; abgedruckt in der Gerberonschen Auszabe von Anselms Werken. Neue Auszabe von M. Kule, London 1884; Auszüge in den MG SS XIII S. 139 st. 2. Vita Anselmi archiep. Cantuar. bei Gerberon, in den AS Apr. II S. 866, bei MSL 158. Bd, Kule, Auszüge in den MG SS XIII S. 140 st.; dazu die Mirac. bei Lieberzmann GO S. 303. 3. Epistola ad monachos Wigornienses de electione episcopi und ad monachos Glastonienses de corpore s. Dunstani bei Wharton, Anglia 50

Gabmer

Cabmund, Edmund, geft. 870. — Abbo v. Fleury, Vita s. E. bei Surius AS VI S. 465; barnach bei MSL 139. Bb S. 507 ff. Reue Ausgabe von Th. Arnold, Rerum Brit. 10 med. sevi script Th. 96. Die Biographie ift Dunstan von Canterbury gewidmet, dem Abbo seine Rachrichten verdankte. Sie sind legendarisch.

Im Jahre 855 übergab Ronig Offa, um fein Leben in Rom zu beschließen, die Rrone von Ditangeln (der halbinfel nördlich und öftlich von Cambridge) an den 15jahrigen Cadmund. Er regierte in Demut, ein Schirm ber Schwachen, Bitwen und Baifen, 16 lernte den Pfalter auswendig; "fein ganges Leben mar eine Borbereitung auf das Martyrtum". Um 870 landeten Scharen heidnischer Danen, erschlugen die Beiftlichen, ichandeten die Ronnen, verbrannten Rirchen und Wohnungen. Cadmund versuchte zuerft Widerstand, lehnte die ihm gemachten Bedingungen, als feinen Unterthanen und der Retigion ichadlich, ab, und wurde auf dem Rudzuge in einem Berftede gefangen. Auch jest lehnte er Die 20 Untrage ab, "ba er nie einwilligen werde, ben Gott, welchen er anbete, ju beleidigen". Er wurde nun mit Ruten zerfleischt und geduldig betend dann zum Biel der Pfeile der Barbaren gemacht, endlich am 20. November (welcher baber fein Ralendertag ift) 870 enthauptet. Geine Reliquien murben fpater auf feinem Erbgute Burn St. Cabmund (Ebmundeburg) beigefest. Es geschahen die gewöhnlichen Bunder. Un der Stelle der aus ein-26 gerammelten Baumen erbauten Rirche führte Ranut 1020 eine prächtige Rirche und Abtei auf. Biele Bornehme liegen fich dafelbft begraben. Gin National-Rongil gu Orford 1222 feste bas Feft bes St. Cadmund unter Die englischen Feiertage. Befonders verehrten ihn die Ronige von England als ihren Batron, aber Beinrich VIII. lieg die Abtei gerftoren, obgleich feine Schwester Ratharina, Witwe Ludwigs XII. von Frankreich, bafelbft be-Bo graben war.

Außer ihm sind zu nennen: 2. Sadmund, König und Bekenner, und 3. der 1247 kanonisierte Cadmund, auch Engländer, welcher 1234 zum Erzbischof von Canterbury geweiht, aber wegen seiner Berteidigung der Ansprüche der römischen Kirche vertrieben wurde und den 16. November 1242 in Frankreich starb. über ihn W. Wallace, Life of s. Edmund of Canterbury, London 1893.

Rendlin † (Schöll).

Chal, f. Paläftina.

Ebed Jesu, gest. 1318 als nestorianischer Metropolit von Nisibis und Armenien. — Litt.; Bibl. Orient. III, 1, 1—362; A. G. Hossmann in Bertholdis fritischem Journal 14, 288; B. Wright in Enc. Brit. 22 (1887) 855 — a short history of Syriac Literature (1894) 40 p. 285—289.

Ebed Jesu nach nestorianisch-arabischer Aussprache 'Abdīscho' (Audīscho'), Sohn des Baruch (bar Berīkha) wird von den Kirchenhistorikern hauptsächlich eitiert wegen seines gereimten Katalogs der sprischen Schriftsteller, in welchem er in 4 Teilen die alttestamentlichen, neutestamentlichen, die aus dem Griechischen übersetzen und die ursprüngslich sprischen, namentlich nestorianischen Schriften bespricht. Ausgaben von Abrah Ecchellensis (Rom 1653 12°), von Jos. Sim. Assemani 1725 in B.O. III, 1. 1—362 mit lateinischer Übersetzung u. Kommentar; englische Übersetzung bei G. P. Badger, the Nestorians and their Rituals (1852, 2 p. 361—379). Rach Badger wurde das Werk, an dessen Schluß E. seine eigenen Schriften aufgählt, 1298 versaßt.

Bon den dort genannten Schriften sind mehrere verloren oder wenigstens zur Zeit noch unbekannt z. B. ein Kommentar über das A. und NT, das Buch Katholikos über das Erdenleben Jesu, das Buch Skolastikos gegen alle Häresien, das Buch der Geheimnisse der griechischen Philosophie, zwölf Traktate über alle Wissenschaften. Veröffentlicht ist

2. das dogmatische Werk Margaritha, dos in 5 Teilen Gott, Schöpfung, Christo55 logie, Sakramente und lette Dinge behandelt, bei A. Mai, Scr. Vet. N. C. 1841 X, 2.
317—341 spr., 342—366 lateinisch; eine englische Übersetzung bei Badger 2, 380—422;
sorgfältige Inhaltsangabe B.O. III, 1. 352—360.

3. Der Nomocanon, eine Sammlung von Synodal-Kanones bei Mai 169—190. 191—331 (syr.); 1—22. 23—168 (sateinisch); Inhaltsübersicht B.O. 332—351; ein chronologischer Auszug bei Lagarde, Praetermissa S. 90—93.

4. 218 Dichter fuchte G. Die Runfteleien ber Uraber nachzuahmen und zu überbieten, zumal im Paradisus Eden, einer Sammlung von 50 theologischen Gedichten, in zwei 6 Teilen (Henoch und Elias), mit der Trinität beginnend, mit der Auferstehung schließend; berausg. von Gabriel Cardahi (Beryti 1889 erfter Teil), im Musqug mit lat. Ueberfegung von H. Gismondi (ebenda 1888); vgl. Th. Nöldefe, 3dmG 43 (1889) 675—682; aus älterer Zeit B.O. 325—332, Zingerle ZdmG 29 (1875) 496—555; Cardahi, de arte Poetica Syrorum (1875) 53—57.

über seine übrigen Berke s. Bright. E., der um 1285 Bischof von Singar und des Arabergebiets, um 1291 Metropolit von Nisibis (Zoba) wurde, gilt als der lette bedeutende Schriftsteller der Restorianer, kann aber an Bedeutung mit seinem etwas alteren Beitgenoffen unter den Jatobiten Georg Abulfarabich Bar Ebraia nicht verglichen werden.

Der Rame Ebed : Jefu ("Anecht Jefu") ift bei ben Syrern häufig, wohl feit bem 15 4. Jahrhundert; vgl. Dl. v. B., Ebedjefu. Gin Bild aus ber Marthrerzeit ber perfifden Rirche Des 4. Jahrhunderts, Regensburg 1871 ; S. Feige, Die Geschichte Des Mar Abholiso und feines Jungers Mar Darbagh (Riel 1889).

Uber einen andern Bifchof besfelben Namens, der unter Bius IV. jur romifchen Rirche übertrat, der letten Sitzung des Trienter Konzils anwohnte, in der Borhalle der 20 fixtinischen Kapelle abgebildet ist f. Rhaphath, Syri orientales (Rom 1870) S. 124.

(R. Goiche +) Cb. Reftle.

Cheb Delech f. Jeremia.

Cbel, 3. 28. f. Schönherr, 3. S.

Chenbild Gottes. — Tilemann Cragius, de imagine Dei in primis parentibus ejus- 25 que destructione et renovatione explicatio et confessio cum praefat. Ph. Melanthonis, Viteb. 1549; D. Andr. Ofiander, an filius Dei fuerit incarnandus, si peccatum non introivisset in mundum. Item de imagine Dei quid sit. Ex certis et evidentibus scr. scr. testimoniis et non e philosophicis humanae rationis cogitationibus deprompta explicatio. Montereg. Pruss. 1550; Matth. Flacius, de essentia originalis justitiae s. imaginis Dei. Basil. 3) 1568; Mart. Chemnit, tract. de imagine Dei in hom. Viteb. 1570; Dav. Rungius, examen controversiae de imag. Dei in hom. contra Bellarminum. Witteb. 1603; Georg Zeaemann, controversia difficillima de imagine Dei in primo hom. statuque innocentiae (Campidon. 1619). Francof. 1621; Tim. Ducatius, de imagine Dei in hom. sive de natura hominis in-1619. Francoi. 1621; Tim. Ducatius, de imagine Dei in hom, sive de natura hominis integra et corrupta. Genev. 1625; Joh. Meisner, de protoplastis ad imaginem Dei creatis, 35 Witteb. 1657, de imagine Dei in hom. Lips. 1661; Seb. Schmidt, tr. de imagine Dei. Argentor. 1659; Cotta, de rectitudine hominis primaeva. Tub. 1753; G. Mernsdorf, de reliquiis imag. div. Viteb. 1720; J. Gfr. Körner, diss. hist. theol de imagine divin. Wittenb. 1763; Thoden van Velzen, comm. theol. de hominis cum Deo simil. Groning. 1835; Self, Neber die Gottbildicheit des Menschen, Friedberg 1856; (Keerl, Der Mensch, das Schenbild an Sottes, sein Verhältnis zu Christo und zur Welt. I. Die Schöpfungsgeschichte und die Lehre vom Paradies, Basel 1861. II. 1, Der Gottmensch, das Schenbild des unsichtbaren Gottes; Basel 1866. Die 2. Abteilung dieses Bandes, welche erst die Lehre vom Menschen als dem geschöpstichen und relativen Schenbild Gottes enthalten sollte ist nicht erschieren): G. Mittichen. Batel 1866. Die 2. Abteilung dieses Bandes, welche erst die Lehre vom Menichen als dem geschöpflichen und relativen Sbendild Gottes enthalten sollte, ist nicht erschienen); C. Bittichen, Die Joee des Menschen, Gött. 1868; B. Engelhardt, Die Gottesbildlichkeit des Menschen, 45 JoTh 1870, 1, S. 27ff.; Zöckler, Die Lehre vom Urstand des Menschen, geschicklich und bogm-apolog. untersucht, Gütersel. 1879; Rud. Näerscht, Geschicke und Kritis der firchlichen Lehre von der urspr. Bollkommenheit und vom Sündenfall, Leiden 1881; H. H. Wentelden, die Eehre vom ersten Verschen des 2. Jahrh., ZwTh 1880; Köldechen, Die Lehre vom ersten Verschen des 2. Jahrh., ZwTh 1885, S. 462 ff.; Rudgaber, Die na= 50 türliche Integrität des Menschen, Tüb. kath. Quart. Schrift 1869, 1; J. H. Diwald, Restrigie Urgeschicke der Menschen, Tüb. kath. Quart. Schrift 1869, 1; J. H. Diwald, Restrigie Urgeschicke der Menschen, von der Sündenfall im Passender und die Erkhäube, von der Verbre der fath. Linke Roberhorn 1881; M. K. Roos lagioje Urgeichichte der Menicheit d. i. der Urzustand des Menichen, der Sündentall im Karadies und die Erbfünde, nach der Lehre der kath. Kirche, Paderborn 1881; M. F. Roos, Fundamenta psychologiae ex ser. ser. coll. Tud. 1769; Chr. H. Zeller, Kurze Seelenlehre, gegründet auf Schrift und Erfahrung, Calm 1850; J. T. Beck, Umriß der bibl. Seelenlehre, 55 Unfl. Stuttg. 1871; Deltzich, System der dibl. Psichologie, L. Aufl. 1861; v. Rudloff, Die Lehre vom Menschen auf dem Grunde d. göttl. Offend., L. Aufl. Gotha 1863; E. Wörner, Bibl. Anthropologie, Stuttg. 1887. Außerdem die Lehrbb. der Dogmatif und der Symbolik. Die Gottesbildlichfeit des Menschen gehörtz und den in dem Grundanschaumgen der Offens

barungsreligion. Als Thatfache wird fie ausgesprochen in dem Schöpfungsbericht Gen 1, 60 26. 27; 5, 1, fowie im Anichlug baran Gen 9, 6; Cap 2, 23; Si 17, 3; 3a 3, 9;

1 Ro 11, 7; als Aufgabe und Bestimmung erscheint sie Eph 4, 24; Kol 3, 10; 1 Jo 3, 2 (vgl. Rö 8, 29 mit 2 Ko 3, 18. 4, 4; Kol 1, 15; 1 Ko 15, 49). Sie stammt von Gott und pflanzt sich fort durch die Zeugung Gen 5, 3, woraus sich begreift, daß Dr. 3, 38 bie Berfunft Abams von Gott bas lette mit ben übrigen volltommen gleichs artig ausgedrudte Blied der rudwarts verfolgten Genealogie Chrifti bilbet. Sie ift fo unvertennbar, daß Baulus Uct 17, 28 felbft bas Beugnis der Beiden für diefelbe aufgurufen im ftande ift. Es liegt nabe, daß ohne bieje Anschauung ber Bedante ber Gottesfindschaft nicht möglich mare, wenn gleich die Offenbarungsreligion nie nach Analogie bes homerischen Zeve natho ardowr te vemr te von einer allgemeinen Gottesfindschaft aller 10 Menschen um dieses Ursprungs willen redet, sondern die Gottesfindschaft durch die von der göttlichen Erwählungs, und Erlösungeliebe ausgehende viodeoia zu ftande kommen läßt, die fich darum auch nicht auf alle erstreckt, obwohl fie fich schließlich allen darbietet. Es ift das gottesbildliche Gefchlecht, welches gur Rindschaft bestimmt ift, und Bottesbildlichfeit ift bas Gut, bas Gefet und bie Soffnung ber Rinbichaft (1 30 3, 1. 2). Bie 15 fehr diefer Gedanke ber Gottesbildlichkeit in dem ber Gotteskindschaft erhalten ift, ergiebt fich aus ber Forderung ber Beiligfeit bezw. Bollfommenheit, wie Gott heilig und vollfommen ist, "auf daß ihr Kinder seid eures Baters im Himmel", Le 11, 44 f. 19, 2 ff. 20, 7 f.; 1 Bt 1, 15 f.; Mt 5, 45. 48. Bgl. auch die Mahnung Eph 5, 1: γίνεσθε μιμηταί τοῦ θεοῦ ώς τέκνα ἀγαπητά Eph 5, 1. Darauf weist auch der Zusammen-20 hang zwischen πνεῦμα νίοθεσίας und πνεύματι θεοῦ ἄγεσθαι Kö 8, 14. 15; bgl. m. B. 11; 2 Ti 1, 14; 1 Ro 6, 19; 1 Bt 4, 14 und ebenso zwischen der έλευθερία της δόξης των τέχνων του θεου Ro 8, 21 und dem μεταμορφούσθαι την αυτήν είκονα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν καθάπες ἀπὸ κυρίου πνεύματος 2 Kor 3, 18. Bgl. Eph 1, 14. Gottesbildlichkeit ist Gabe, Aufgabe und Bestimmung des Christen, und daß 26 bies nicht verschiedene miteinander unvereinbare Auffaffungen der Sache find, wird nirgend beutlicher als 1 30 3, 1—3.

Darin hat von Ansang an in der Kirche übereinstimmung geherrscht, daß die Gottesbildlichkeit des Menschen oder das, was ihn zum Bilde Gottes macht, in seiner Ausrüstung
mit Bernunft und Freiheit bezw. freiem Willen bestehe und daß diese Ausrüstung auf der
sosurt der Birksamkeit des Geistes in ihm beruhe. Nur vereinzelt ist die Gottesbildlichkeit
auch auf den Leib bezogen, indem man denselben im Zusammenhang mit der christlichen
Auserstehungshoffnung nicht mehr wie die stolsche Philosophie wesentlich als Schranke
des Geistes oder der Seele fassen konnte. Dabei dachte man teils an Unsterdlichkeit
(Tatian, Fren., Tertullian, Ps.-Justin), teils wie Diodor von Tarzus, Greg. Naz. und
so Chrys. an eine solche Beschaffenheit des Körpers, daß der Gegensah der Sinnlichkeit zum
Geist, wenn gleich vorhanden, sich doch nicht eher geltend machen konnte, als dis sie infolge des Falles das Übergewicht erlangte. Daß die Beziehung der Gottesbildlichkeit auf
die Herrschaft über die Natur nur selten (von Chrys., Cyrill von Al. u. a.) hervorgehoben
wurde, ist nur zusällig und berechtigt nicht zu der Annahme, daß man jemals dieselbe
ausgeschlossen habe. Das wesentliche, was immer betont wurde, blied die anima rationalis. Die Differenzen, wie sie die die die Gegenwart hineinreichen, haben ihren Grund

darin, daß die Lehre von dem gottesbildlichen Wesen des Menschen unwillfürlich gur Lehre von dem Urftande wurde (vgl. den Urt. Gerechtigkeit, ursprüngliche).

Bon Anfang an steht nämlich die Frage nach dem Ebenbilde Gottes im Menschen unter dem Gesichtspunkte eines ganz oder teilweise verlorenen Gutes. Nur Justin scheint eine Ausnahme zu machen. Daß er mit dem Gedanken der Gottesbildlichkeit des Menschen rechnet, obwohl er in den uns erhaltenen Schristen das Wort nicht gebraucht, ist unzweiselhaft. Daß sie ihm wesenklich als zu ersüllende Aufgabe und als zu erreichende Bestimmung vor Augen steht (vgl. Apol. 2, 6. dial. c. Tr. 124), schließt nicht aus, daß er auch die Ausrüstung des Menschen für seine Bestimmung mit Vernunft und Freiheit durch onkopara dóyov, die Bildung Abams zu einem okos rov naga rov deor (dial. 40) schoo zur Gottesbildlichkeit rechnet. Aber er sieht diese Ausrüstung weder als durch die Sünde Abams versoren gegangen noch auch nur als vermindert an. Allerdings leidet die ganze Menschheit gegenwärtig thatsächlich unter dem Übergewicht der sinnlichen Triebe über die Bernunft. Aber dieses Übergewicht ist nur indirekt durch die Sünde des Erstgeschaffenen bewirkt und beruht nicht auf einer durch dieselbe eingetretenen und von da ab sich sortpslanzenden Verschlechterung der menschlichen Natur. Es kommt vielmehr in einem jeden nur durch ihn selbst zu stande. Denn unter dem versührenden Einsluß der seit Adams Fall in der Welt vorhandenen Sünde wiederholen alle den Abfall des Gestigeschaffenen, machen sich dadurch diesem gleich und verfallen so dem Gericht und der

Berdammnis, statt Unsterblichkeit in einem gottgleichen Dasein zu empfangen. Nur die Offenbarung des ganzen Logos in Christus und die damit sich zusammenschließende Bergebung der Sünde setzen den Menschen wieder in den Stand, seine angeborene, mit der Ausrustung des Erstgeschaffenen volltommen gleiche Fähigkeit erfolgreich für seine Bestim-

mung gu bermenben.

So tann auch Juftin fich ber Ertenntnis nicht entziehen, bag wenigstens bie Lage, in der sich das gottesbildliche Wesen des Menschen gegenwärtig infolge der Sünde befindet, eine andere ift, als im Anfang, und daß also die Sünde dasselbe beeinflußt. Bon da aus erklärt es sich, daß ihm genau genommen bis Belagius niemand in der Unschau-ung von der sich vollständig gleich gebliebenen, ungeschädigten Gottesbildlichkeit gefolgt ift. 10 Denn wenn auch Frenäus die Auffassung vertritt, daß Vernunft und freier Wille den Nachgebornen ebenjo eignen wie dem Erftgeschaffenen und daß auch Abam zwar zur Bollfommenheit aber nicht in Bollfommenheit erschaffen fei, so spricht er fich baneben boch auch babin aus, daß der Erftgeschaffene und wir durch ihn das Sein nach dem Bilde und der Uhnlichfeit Gottes verloren haben und dies erft durch Chriftum wieder empfangen. Dies find 15 nicht, wie Bendt meint, unvereinbare Anschauungen, wenn man nur beachtet, wie Frenaus den Fall Abams erklart und worin er die Bedeutung Chrifti fieht. Abam ist ge-fallen und hat die Ahnlichkeit von fich geworfen, weil er das Bild, nach dem er geschaffen war, nicht sah, weil der Logos unsichtbar war. Der Fleisch gewordene Logos zeigt das Bild und stellt im Zusammenhang damit in uns die Ahnlichkeit so her, daß ite Be- 20 stand hat. Dies stimmt damit, daß der Erstgeschaffene zwar zur Bollfommenheit, aber nicht volltommen erschaffen ift, - ein Unterschied wie zwischen τέλειος und τετελειωweros Bhi 3, 12. 15. Freilich ift damit gegeben, daß Bernunft und Freiheit, welche das Besen der Gottesbildlichkeit ausmachen, nicht als rein formale und gegen Inhalt und Objekt neutrale Bermögen angesehen werden. Als solche erscheinen sie aber auch weder bei Justin 25 noch bei dem ihm am nächsten stehenden Theophilus, welcher den Anfanger unfers Beschlechts zwar nicht unsterblich, aber auch nicht sterblich geschaffen sein läßt, so daß er immerhin hoher fteht als wir, Die wir von ihm her dem Tode verfallen find, ben er durch feine Gunde bewirft hat. Darum ift es nur folgerichtig, wenn im Bujammenhang mit ber Bedeutung Chrifti Die Gottesbildlichfeit bes menichlichen Befens fortan zugleich auf so Die fittliche Seite bezogen wurde, freilich nicht überall in gleichem Sinne. Rach Juftin find die erften Menichen burch die Berbindung bes Beiftes mit ber Seele gwar ein Ebenbild ber Unfterblichfeit Gottes, aber ohne daß ihnen damit die fittliche Gute anerschaffen ware, welche vielmehr ihr eignes Produtt fein foll und vermoge des Geiftes fein tann. Ebenso läßt Clemens den Erftgeschaffenen geschidt gur Tugend, nicht aber im Befit ber- 85 Aber ob= felben und beshalb zwar nicht vollfommen, aber auch nicht unvollfommen fein. wohl er biefes "geschicht fein gur Tugend" allen in gleicher Beife wie bem Unfanger bes Beichlechtes guidreibt, ift boch die Doglichfeit, Diefer Anlage gemäß fich zu bethätigen, burch Die von Abam überfommene Sterblichfeit eingeschränft. Die Bottesbildlichfeit als Befit von Bernunft und Freiheit ift die gleiche, die Lage aber, in welcher fich der damit 40 begabte Menich befindet, ift nicht mehr die gleiche wie bei Adam vor feinem Falle. Gie wird erft wieder die gleiche, wenn Chriftus mit feiner Behre uns begegnet und fich ersiehend unfer annimmt, und das rechte Objett ber Erfenntnis und bes Willens barbietet.

Somit wird die Birklichkeit des Guten nicht als zum Inhalt der anerschaffenen Gottesbildlichkeit des Menschen gehörig gesaßt, denn nur sür Gott ist das sittlich gute 45 Natur, für den Menschen Aufgabe. Darum unterschied man gern, wie schon Frenäus, wenn auch in anderem Sinne, gethan, das zar elzóva und zad huolwor des Schöpfungsberichtes und bezog zar elzóva auf die Unlage, zad huolwor teils auf die Bollendung, zu der der Mensch bestimmt sei (so namentlich Origenes), teils auf die Besthätigung des zar elzóva in der Nichtung auf Gott, also auf die Aufgabe. Immerhin so aber blieb doch der Unterschied zwischen uns und dem Erstgeschaffenen bestehen, daß dei volltändiger Gleichheit der Aufgabe wie der Besähigung doch die Bedingungen, unter denen wir sie haben, ebenso anders geworden sind, wie sie bei Adam durch den Fall andere ge-

worden find.

Bedeutend weiter geht im Anschluß an diese Unterscheidung Athanasius. Er kennt 55 die Anlage und Besähigung des Erstgeschaffenen nicht ohne ihre Bethätigung, ohne ihre Richtung auf das richtige Objekt. Er sieht die Ausgabe Adams in der Bewahrung der in Besähigung und Bethätigung bestehenden Ahnlichkeit mit Gott, um dadurch die Besühmmung zur gottgleichen Unvergänglichkeit zu erreichen. Er sagt (opp. 3d. Paris. 1698, II, 516 dial. de trin. III, 16): of ras noakers rov ochparos Varatovres zad w

ενδεδυσκόμενοι τον καινόν ἄνθρωπον τον κατά θεον κτισθέντα έχουσι το κατ΄ είκονα τοιούτος γαο ήν δ 'Αδάμ ποὸ της παρακοής, cf. ibid. 17. Die beiden Gregore, Chrysostomus u. a. geben dann den Unterschied des Anfangszustandes von dem Vollendungszustand ganz auf und treten damit auf die Seite der lateinischen Bäter, deren 5 Grundgedanke in der Formulierung Tertullians zum Ausdrucke kommt: haec imago censenda est Dei in homine, quod eosdem motus et sensus habeat humanus animus et deus (adv. Marc. II, 16). Es bleibt zwar bei der Auffassung, daß die Bottesbilblichfeit bes Menichen in ber anima rationalis bestebe. Es wird aber von Augustin betont, daß diefer anima rationalis ursprünglich und notwendig in Rraft bes 10 Beiftandes des ju feinem Bert fich befennenden Gottes Eigenichaften eignen, welche jest verloren find, jene Richtung auf das Gute, deren lineamenta fich noch bei den Beiden finden. Bon ba ab ift die Geschichte Dieses Lehrstuds mesentlich Die Geschichte ber Lehre von der justitia originalis (vgl. den Art. Gerechtigkeit, urfpr.). In Berfolg der pela-gianischen und semipelagianischen Streitigkeiten und unter Anwendung der nie aufgegebenen 16 Unterscheidung zwischen imago und similitudo sowie im Busammenhang mit der dua-liftischen Auffassung des Berhältnisses von Leib und Seele, Sinnlichkeit oder Materie und Beift und ber logischen Unterscheidung von Gubftang und Accidens bildete fich die icho. laftische Auffaffung von dem in puris naturalibus geschaffenen Menschen, beffen Gottesbildlichfeit in der Ausstattung mit Bernanft und freiem Billen bestehe. Dieje anima 20 rationalis ift die pars superior, welche die pars inferior des Menschen, die Sinnlichs- feit zu beherrschen die Aufgabe hat, welche aber, um das zu vermögen, noch besonderer göttlicher Silfe bedarf, durch die dann die Unterordnung, die justitia debita und endlich die similitudo zu stande kommt — ganz entsprechend der Lehre von der Aufgabe des gefallenen und erlösten Menschen, sich ein meritum de congruo und dann de condigno 25 au erwerben. Die burch folde gottliche Silfe gu ftande gebrachte Unterordnung beam. justitia debita, ift ein accidens, benn bie anima retionalis ift, was fie ift, auch ohne Diese justitia debita, barum ift fie ein donum superadditum entsprechend ber justitia infusa beffen, ber fich dieselbe in Kraft der Taufgnade durch fein meritum de congruo erworben hat. Sie ist justitia originalis, weil sie, obgleich aceidens, und darum lo-30 gisch später als der Alt der Schöpfung des Menschen, doch nicht das zeitlich spätere ist. Co ergab fich jene Lehre von ber Gottesbildlichkeit bes Menichen, welche noch beute bie

Lehre der katholischen Dogmatik ist.

Ihr zuzustimmen war für die Reformatoren unmöglich; was dort als Accidens galt, war für sie so notwendig, daß sie nun vielmehr in der justitia originalis das Besen des göttlichen Sbendildes im Menschen sahen, womit natürlich zugleich die Unterscheidung zwischen imago und similitudo hinfällig wurde. Bgl. Joh. Gerhard, loci IX, cap. 1 § 18—23. Der Mensch ist ad imaginem Dei in initio in veritate, sanctitate et justitia creatus, Form. Conc. 1, 10. Die reformierten Lehrer lassen dem dem den den dem status integritatis nur das donum perseverantiae sehlen. Die Energie des Gegensahes gegen die scholastische Lehre brachte es mit sich, daß man den Menschen bezw. die Seele zwar als das Subjekt dieser Prädikate, nicht aber selbst als Bild Gottes ansehen wollte, weil dann auch, wie Joh. Gerh. sagt, inter hominem et peccatum originale nulla foret differentia (l. c. cp. 3, § 95) und von einer mutabilitas und amissibilitas des göttlichen Ebenbitdes nicht mehr die Rede sein könne. Darauf beruht es, daß z. Baier, theol. pos.

luntati primorum hominum concreatae, also anschiented wie die Scholastik, aber nicht wie diese, um Substanz und Accidens im Bilde Gottes selbst zu unterscheiden, denn in diesen perfectiones besteht die Substanz des Bildes Gottes. Ohne sie ist der Mensch nicht Bild Gottes. Gemeint ist, wie J. Gerhard sagt, daß Heiligkeit und Gerechtigkeit dem Menschen eignen nicht per essentiam, sed per inhaerentiam. Solus Deus ita justus et sanctus est ut sit ipsa justitia et sanctitas. Man vgl. den doppelten Gebrauch des Begriffs Natur F. C. I, 1, 21. Indes wurde das irresührende dieser Ausschrackeis dem specialiter accepta unterscheiden und unter ersterer ipsum esse spirituale animae humanae samt der Unsterdickeit des Leibes und der Herrschlast über die Kreatur verssteht. König und Quenstedt unterscheiden dasur imago Dei improprie und proprie dicta.

Bas man zum Ausdruck bringen wollte, war klar, nämlich daß Gottesbildlichkeit ohne diese perfectiones der justitia originalis ein wesenloser Schemen sei; nachher kam 60 der Gegensatz gegen Flacius hinzu. Der Fehler, der begangen wurde, lag in der Bestim-

mung des Verhältnisses der justitia originalis zur Seele selbst, also der Eigenschaften zum Besen. Indes beherrscht zunächst nicht die Erkenntnis dieses Fehlers, sondern das Bedenken gegen eine schöpferisch gesehte sittliche Qualität die weitere Lehrbildung. Aus diesem Grunde beziehen die Socinianer und Arminianer das Ebenbild Gottes im Menschen auf die Herrschaft über die Kreaturen. Dagegen hielt der Supranaturalismus und ebenso ber Rationalismus die religiössittliche Anlage als das Wesen der Gottesbildlichkeit sest, nur daß der Rationalismus weder von einem Berluste noch auch von einer durch den Fall des Erstgeschaffenen bewirkten Verderbnis derselben etwas wissen wollte.

Erft die neuere Dogmatit unterscheidet bestimmt gwischen der Gottesbildlichkeit bes Menichen und bem Urftande, was ja um fo notwendiger ericheint, als die Formulierung to imago Dei seu justitia originalis nicht leiften fann, was fie foll, nämlich ben Urftand als im Befen des Menschen begrundet und ben gegenwärtigen Stand als einen Digitand, als ein Difverhaltnis bes Menichen gu feinem eignen Befen aufzuzeigen. Dagu tommt, daß thatsachlich die Religion der Offenbarung und insbesondere gerade das Christentum Dagu nötigt, trob ber Differeng unfers gegenwärtigen Standes mit unfrem Befen die 15 Bottesbilblichfeit bes Menichen als unverloren und unverlierbar anguerfennen, und gwar im Einklange mit ber heiligen Schrift und ohne Biderfpruch gegen Rol 3, 10 und Eph 4, 24. Denn die Unterscheidung zwischen imago divina improprie und proprie dicta oder generaliter und specialiter accepta reicht nicht hin, um die Thatfache zu erflären, daß 1 Ro 11, 7; Ja 3, 9; Gen 9, 6. 5, 3 mit besonderem Nachdruck die Gottesbildlich- 20 feit des Menschen hervorgehoben wird. Die Schwierigkeit, den Urstand als verloren und Die Gottesbildlichkeit als unverloren anguerkennen, ift nur gu lofen durch die richtige Be-ftimmung des Berhaltniffes zwischen Wesen und Eigenschaften im Menschen. Sind die Eigenschaften bas jum Bas gehörige Bie, worin bas Befen in feinem Berhaltnis und Berhalten ju Underem gur Ericheinung fommt, fo gehort freilich gur Gottesbildlichfeit bes 25 Menichen ein anderer Stand, als ber gegenwärtige, und zwar, weil der gegenwärtige Stand fich auf die Gunde gurudführt, ein urfprunglicher, der Gunde vorausgehender status integritatis, ber fich aus bem gottesbildlichen Befen bes Menschen als feine ursprüngliche Ericheinung ergiebt. Daß dann in diefer Ericheinung eine gu dem Befen fich gegenfählich verhaltende Anderung eingetreten ift, ohne doch das Befen felbst aufzuheben, hängt so damit zusammen, daß, wie Tertullian adv. Marc. 2, 6 fagt, nur Gott natura bonus ift, Der Menich institutione, ober mit dem Unterschiede zwischen Schöpfer und Beichopf, mit bem Bejen bes geschöpflichen Gbenbilbes Gottes, für welches die Ebenbilblichfeit Gabe und Aufgabe zugleich ift.

Die Ginführung bes Begriffs ber Berfonlichkeit in die Anthropologie durch Rant und 35 in die fpezielle Theologie durch Jafobi war für die Beiterbildung unferes Lehrstuds von enticheidender Bedeutung. Die gesamte neuere Dogmatif fieht Die Gottesbildlichfeit des Menschen in dem, was ihn über den naturgusammenhang, dem er angehört, erhebt, also darin, daß er freatürliche Person ift, befähigt und bestimmt, nicht blog mit der Ratur, der er eingeordnet ift, Gott untergeordnet zu sein, sondern zugleich der Natur übergeordnet für 20 Bott und in der Gemeinschaft mit Gott, ihm zugehörig zu fein, m. a. 2B. das, mas er burch Gott ift, burch fich felbit gu fein. Gin allerdings nicht unwesentlicher Unterschied befteht nur, wie weit die Birtlichfeit bes Unfangs icon eine Berwirklichung ber Beftimmung in fich geschlossen habe und damit jugleich in der Frage, wie weit der gegenwärtige Buftand fich von dem des Unfangs unterscheide oder wie weit der ursprüngliche Buftand is noch ber gegenwärtige fei. Sier liegt ein tiefgehender Unterschied vor zwischen Schleier. macher, Biedermann, Pfleiderer, Lipfins, Ritichl einerseits, C. J. Nigsch, Dorner, Rahler, Sofmann, Rahnis, Frant andererseits, der hauptsächlich in der Frage nach dem geschichtlichen Urftande ju Tage tritt. Bahrend ein folder von ben einen (Schleiermacher, Bieber= mann) verneint und ftatt beffen ber Dogmatit die Aufgabe gestellt wird, von der Bestim- so mung bes Menichen ju handeln (Ritichl, Bendt), feben andere in ihm nur einen Stand ber Unichuld, von welchem nichts weiter ausgejagt werben konne, als daß noch fein Gefet ber Gunde regiere (Raftan), wogegen namentlich C. J. Ribich, Dorner, Frant "eine wefentliche Beziehung jum Bernunftigen und Guten und ebendaher ju Gott", "einen natur-

lichen Zug zum Guten, eine natürliche Liebe zu Gott" anerkennen.
Die Lehre von der Gottesbildlichkeit des Menschen hat auch in der Fassung der Lehre vom Urstande nicht den ihr neuerdings zugeschriebenen Zweck, an ihm die Lehre von der Sünde zu orientieren. Bielmehr zeigt gerade die reformatorische Lehrbildung aufs unzweisdentigste, daß sie selbst orientiert ist an der von den Resormatoren gewonnenen und bezeugsten Sündenerkenntnis. Sie ist nur der unabweisdare Ausdruck dasur, daß die Sünde mit so

bem Befen bes Menichen in Biberfpruch fteht und ichlechterbings feine Erflärung aus feiner Endlichfeit, feiner Unlage u. f. w. verträgt. Bon ber Erfenntnis ber Gunde aus und mit der Bejahung des gottlichen Urteils über Diefelbe fteht dem Chriften die durch Die Schöpferthat Gottes gefeste Gottesbildlichfeit des menschlichen Befens feft, beren Inhalt s und Bedeutung fich natürlich gang erft im Busammenhang mit der Beilsoffenbarung und der durch fie bewirften Erfenntnis der Liebe Bottes erichließt. Damit legitimiert fich auch ber Schöpfungsbericht Ben 1, 27. 2, 7, beffen Busammenhang mit bem Urteil ber Offenbarungereligion über ben Busammenhang zwischen Gunde und Tod in Ben 3, 7 vgl. mit 2, 9 porliegt. Benn Ben 2, 7 bie Gottesbildlichfeit barauf gurudführt, daß ber Beift 10 Gottes, auf den alles Leben zurudweift, in besonderer Beise das Lebensprinzip des Menschen sei, so entspricht dies wiederum der der Offenbarungsreligion eignen und durch fie gewirkten Erkenntnis der Gunde und bes Zusammenhanges zwischen Gunde und Tod, gemäß beren auch die Beilsverheißung als Berheißung des Beiftes auftritt. Benn aber Thatfache und Urt bes menschlichen Lebens auf dem Geifte und ber Urt, wie der Mensch 15 des Geiftes teilhaftig ift, beruhen, fo ift die Gunde ein Biderfpruch gegen biefe Beftimmtheit bes Menichen burch ben Beift, und es begreift fich bie eigentumliche Ericheinung bes Bewiffens, b. h. bes Bewußtseins, in welchem ber Gunder als Beuge wider fich felbit auftritt und fich fo den Zwiespalt bezeugt, in welchem feine fündige Birklichkeit mit feinem eigentlichen Besen steht, das darauf angewiesen ist, eosdem sensus ac motus habere 20 quae habet Deus. Deshalb ist, wie C. J. Nitsich mit Recht hervorhebt, in dieser sittlich-religiösen Bestimmtheit und nicht im Intellest (Kastan) das eigentliche, den Menschen von der Naturunterscheidende Besender geschaffenen Personsichteit, ihre Gottesbildlichkeit zu sehen. Der Intellett ift nicht Befen, fondern Ronfequeng der Ebenbildlichfeit des Menfchen. Indem aber ber Menich als Berfonlichkeit in feiner Gabe zugleich feine Aufgabe hat, fo bag er zugleich 25 durch fich felbst fein foll, was er durch Gott ift, ergiebt fich die Möglichkeit, diese Aufgabe im Biberfpruch mit feinem Befen ungeloft gu laffen, ihre Lojung gu berfagen um den Breis der Bergichtleiftung auf feine Gelbftftandigfeit und Freiheit und auf Die unauf. lösliche Gemeinschaft mit Gott, auf bas ewige Leben, als bessen Gegenteil im umfassendften Sinne ber Tod anzusehen ift. Die Erhaltung des Menschen für die Erlösung in 30 Kraft des göttlichen Liebeswillens macht es begreiflich, daß auch der sundige Mensch noch Gottes Bild ift, aber nur fo, daß er die darin liegende Aufgabe und Bestimmung nicht mehr in eigner Kraft (A. C. 1, 9 p. 52), sondern nur noch in Kraft der Erlösung erreichen fann. Dieje erft giebt ihm durch ihre Gelbitdarbietung nicht blog die Freiheit der Bahl, sondern auch die Macht erfolgreicher Bethätigung der Freiheit wieder, vgl. Jo 35 1, 12. — Wenn 2 Ko 4, 4; Kol 1, 5 (vgl. Hbr 1, 3) Christus als είχων τοῦ θεοῦ τοῦ dogarov bezeichnet wird, und bies allerdings nicht unter Abjehen von feiner Menichheit gejagt ift, so hat es doch auch weder den Zwed, ihn zu kennzeichnen als einer der ift, was wir find, noch ihn als denjenigen hinzustellen, der ift, was wir fein sollen, sondern als denjenigen, in dem wir haben, was wir an niemanden haben, nämlich mahrnehmbarers 40 weise das, mas ber unfichtbare Gott felbst für uns ift, Bergegenwärtigung Gottes (vgl. 30 14, 9). Daraus freilich erklärt fich dann auch Ro 8, 29; 2 Ro 3, 18, ohne daß es bes Rudgangs auf ben Loges als bas ewige Urbild bes Menichen feis im Ginne ber Logoslehre, feis im Sinne ber Theorie Raftans von der Erscheinung Chrifti als eines notwendigen Greigniffes in der Beschichte Der Menschheit bedarf.

Eber, Paul, gest. 1569. — Quellen und Litteratur. Brieswechsel z. T. noch ungebruckt in Gotha, München, Breslau (Stadt-Bibl.) und a. a. D. Vieles gedruckt in CR III—IX (dazu Ergänzungen in Bindseil, Supplementum und ZKG IV); serner bei J. Boigt, Brieswechsel der berühmtesten Gelehrten mit Herzog Albrecht, Königsberg 1841 S. 234 ff.; Sigt, P. E. [s. u.] S. 223 ff.; G. Loesche, J. Mathesius II S. 249 ff.; Sinzelnes in Unschuld. 50 Nachr. 1713, 705 ff.; 1740, 7 ff.; 1744, 23 ff.; Seelen, Philocalia epistolica, Lübeck 1728 S. 25 ff.; Literar. Museum 1778 II, 1 S. 148 ff. — Biographies in Einzelne Angaben in den späteren Ausgaben seines Calendarium historicum, z. B. Witeb. 1579; Ehr. H. Sitt, Dr. P. E., der Schüler, Freund und Amtsgenosse der Reformatoren, Heidelberg 1843; ders., P. E., Ein Stück Wittenberger Lebens aus den Jahren 1532—1569, Ansbach 1857; Th. Pressel, P. E., Elierfeld 1862 [in Leben und ausgew. Schristen der Väter und Begründer der luth. Kirche, VIII (Supplement:Pd)]; G. Buchwald, Dr. P. E., Leipzig 1897 (populär, aber mit guter Kenntnis der Quellen). — Seine Lieder: J. Mühell, Geistl. Lieder der Evang, Kirche aus dem 16. Jahrhundert, Berlin 1855 S. 482 ff.; Ph. Backernagel, Das deutsche Kirchenlied I 272, IV 3 ff.

o Baul Eber wurde als Sohn bes armen, aber rechtschaffenen und frommen Schneibers Sans E. am 8. November 1511 in der von Bürzburg an Brandenburg-Ansbach verpfändeten

Eber 119

fürftlichen Reichsftadt" Rigingen in Franken geboren, einer Stadt, die überraschend viele ihrer Cohne bamals zu höheren Studien entfendete (f. bas Bergeichnis bei Buchwald 6. 25 ff.) und icon Martini 1523 eine evangelische Raftenordnung aufrichtete. Bis jum 12. Jahre babeim vorgebildet, wurde er am 1. Mai 1523 vom Bater ber Lateinichule in Ansbach übergeben. Krankheitshalber nach haufe zurückgerufen, wurde er unterwegs am 6 1. Mai 1524 (f. Calend. hist. 1579 p. 159) von einem Pferde, dessen Benutung dem müden Anaben gestattet war, abgeworfen und geschleift. Die traurige Folge war Bertrümmung des Rückens, Berkummerung der körperlichen Entwicklung, ein häßliches und unansehnliches Außere. Blieb er nun auch zeitlebens "von person klein und elend von wegen feines leibs gebrechlichkeit", fo galt boch von ihm, was unter feinem Bilbe (Wite- 10 bergae apud Gregorium Brunonem) zu lesen ist: Quid spectas teneros artus? in corpore parvo | Saepe etiam pietas ingeniumque viget. Es entschied sich jetzt, daß er sich gesehrter Laufbahn zuwenden sollte. 1525 konnte er die unter Joh. Ketzmanns Leitung stehende Lorenzerschule in Nürnberg beziehen, hat dann aber in den folgenden Jahren wohl auch das berühmte 1526 gegründete Aegidienghmnassum (Eodan Hessus, 15 Joach. Camerarius u. a.) besucht. Nürnberg wurde ihm zur altera patria Leiter. Museum II, 1 G. 155). Der Rat und wohlhabende Burger unterstütten den armen, aber reich begabten Rnaben. Mit Beihilfe bes Riginger Rates und einzelner Nurnberger Bohlthater konnte er 1532 nach Wittenberg pilgern, wo er am 1. Juni eintraf (Calend. hist. p. 192). Sier bilbeten Luther und Delanchthon ihn weiter. Letterer wurde fehr balb auf ihn 20 aufmertfam (CR II 647 u. 714), schenfte ihm fein besonderes Bertrauen und jog fich in ihm einen der treuesten und innerlich gleichartigften Schüler, sein "Repertorium" und "Schahkammerlein" heran. Um 27. April 1536 wurde er Magister, und schon im April 1537 trat er in die philosophische Fakultät ein, wurde 1541 mit festem Gehalt als Professor der lateinischen Sprache, später als Professor der Physik, angestellt. Er ver- 25 waltete das Tekanat 1542 und 1550, das Rektorat 1551/52. Er nahm junge Leute als Roftschüler ins Saus, Die er mit peinlicher Gemiffenhaftigfeit anleitete und übermachte. 1541 begründete er feinen hausstand mit der Rurnbergerin helene Ruffner, deren Mutter in zweiter Ehe mit dem Leipziger Diakonus Binc. Stang vermahlt mar. Geine Borlefungen erfiredten fich über das weite Gebiet der artes liberales; besonders erflarte er latein. 30 Schriftsteller, las über Natur- und Beltgeschichte, aber 3. B. auch über Anatomie (CR XII, 28). Biele seiner akademischen Anschläge sinden sich in den Scripta publ. proposita 1540—1553 (Witeb. 1553). Aus dieser Berufsthätigkeit erwuchsen ihm verschiedene litterar. Arbeiten: mit Melanchthons Silfe (CR VI 818) die Contexta [fpatere Aufil. Brevis] populi Judaici historia a reditu ex Babylonico exilio usque ad ultimum 35 excidium Hierosolymae (Pfingsten 1548), die viele Auslagen erlebte, 3. B. lateinisch 1560, deutsch noch Rurnberg 1623, frangofifch 3. edit. 1567, bann wieder 1604. Gie bringt Auszuge aus Philo, Josephus und ben Rirchenvatern. Dit Rafp. Beucer gujammen: Vocabula rei nummariae . . volucrum et piscium appellationes, 1549 und feitdem öfters aufgelegt und vermehrt. Um berühmteften wurde fein mit Melanch- wo thons Beihilfe verfertigtes Calendarium historicum, ein gereinigter Beiligentalender und zugleich Geschichtskalender, der aber auch dem Besitzer Raum läßt, Gedenktage des eignen Lebens u. dgl. beizuschreiben; zuerst 1550 (vgl. Strobel, Neue Beiträge zur Litteratur bes. des 16. Jahrhunderts I [1790] S. 156 ff.), dann häusig vermehrt, auch ins Deutsche und Frangofische übersett. Much feine Schrift De vita et scriptis C. Plinii, 1556, ift 45 hier zu nennen. - Luthers furg vor feiner letten Reife nach Gisleben an E. gerichtetes Mahnwort, feines Paulus-Ramens eingebent zu bleiben und an Pauli Lehre feftzuhalten, fiehe bei Rageberger ed. Reubeder G. 132. Durch die Mannhaftigfeit, mit ber er in ber Rriegsnot 1546/47 neben Bugenhagen und Cruciger in Wittenberg aushielt, erwarb er hohes Ansehen unter ben Rollegen. Als am 8. Dezember 1556 ber Professor bes ATS 50 Joh. Forster — zugleich Prediger an der Schloftirche — starb, schlug die Universität für beibe Aemter E. als Nachsolger vor. Rurfürst August bestätigte die Bahl, und am 21. Juni begann er die neue Thätigkeit mit einer Borlesung über Jesajas. Che er aber noch fein Bredigtamt übernahm, erging an ihn der Befehl, Melanchthon nach Borms jum Rolloquium zu begleiten (CR IX, 186), wo er als notarius fungierte (Lib. Decan. 55 p. 40 ff.). hier gewann er fehr gunftige Gindrude von den anwesenden Calviniften Beza, Farel, Budaeus u. a., mit denen er viel verkehrte, und denen er sich auch in der Lehre vom Abendmahl näherte (vgl. CR IX 381 und C. Beucer, Tractatus historicus de clariss. viri Ph. Melanchthonis sententia de controversia coenae Domini, Ambergae 1596 p. 31). Bu Weihnachten 1557 von Worms heimgefehrt, erhielt er 60 120 Eber

am 6. Januar 1558 mit Selneder gusammen von Bugenhagen bie Ordination (Lib. Decan. p. 43) und hielt am 9. Januar feine erfte Bredigt in der Schloffirche. noch in demfelben Jahre rudte er, als Bugenhagen ftarb, in deffen Stellung als Stadtpfarrer und General-Superintendent bes Rurfreifes ein (4. September 1558, Lib. Dec. 5 p. 46). Run trieb ihn Melanchthon auch jum Erwerb bes theologifden Dottorats (Disputation 28. Rovember, Promotion 7. Dezember 1559; vgl. Oratio recitata a Georgio Majore . . cum gradus doctorum theol. decerneretur . . Paulo Ebero . . . Witeb. 1559; CR X 881 ff., XII 339 ff., 345 ff., 645 ff.). Jest erst wurde er (2. März 1560) auch Mitglied der theologischen Fakultät. Als wenige Wochen darauf Melanchthon starb, 10 hielt E. ihm in ber Pfarrfirche die Leichenrede, führte auch feine unterbrochene Borlefung über den Romerbrief und die Erflarung der Sonntagsevangelien für ausländische Studenten Bu Ende (CR X 207. 250. 291). In feiner Stellung als Professor bes ATS erhielt er von Kurfürft August den Auftrag, für das große Bibelwert der Biblia Germanico-Latina (1. Musgabe Bittenberg 1565, 2. burch B. Crell verbefferte 1574 in 9 Bben 4º) 15 das AT ju bearbeiten. Der nach dem Brundtegt, resp. nach Luther, berichtigte Vulgata-Tert ift hier mit dem Lutherichen in Parallelfolumnen abgedruckt, beide Terte find finngemäß in Abschnitte zerlegt, Buthers Scholien und Borreden find auch ins Lateinische übertragen, auch find Anmerkungen und Indices beigefügt. E. hatte die Arbeit in anderthalb Jahren fertig stellen müffen, hatte, wie er sagt, an dem Vulgata-Tert nur timide 20 et cum magna sollicitudine nachgebeffert, fühlte sich daher von dieser Flidarbeit wenig befriedigt (vgl. fein Borwort), noch weniger freilich von dem färglichen Lohn, der ihm bafür wurde (vgl. Preffel G. 46 f.). Das MI bearbeitete G. Major (vgl. auch Boigt S. 252 f.). 218 Brediger lernen wir ihn besonders aus zwei Berten fennen, Die nach feinem Tobe aus Rachichriften von dantbaren Schülern herausgegeben wurden: Joh. 26 Cellarius veröffentlichte Frantfurt 1576 feine Evangeliorum dominicalium explicatio (die neue Aufl. 1578 ift durch Festpredigten bereichert), auch deutsch unter dem Titel Postilla, Frankfurt 1578, 3 Tle. Fol. Der Kihinger Prediger Theophilus Feurelius aber gab Nürnberg 1577 seine Katechismuspredigten (Nachschrift von 1562) heraus. E. selbst hatte 1562 eine icharfe Bugpredigt aus Anlag eines in der Racht des 13. Mary in 30 Wittenberg am himmel fichtbar gewesenen Feuerzeichens, mit ausführlicher Beschreibung und Ausdeutung desfelben, herausgegeben, in der er die Gleichgiltigkeit gegen Gottes Bort und das fichere Leben der Evangelischen freimutig ftraft (derartige Augerungen, Rlagen und Anklagen E.s find von Döllinger, Reformation II, 155 ff. und danach von Janffen, Geschichte des deutschen Bolles IV, 168 verwertet worden). Den Examinator und Ordi-35 nator zeigt uns bas fürzlich veröffentlichte Bittenb. Ordinandenregifter Bb II in feiner ausgedehnten Thatigkeit. Als Mitglied ber theologischen Fakultat ift er bei ben gahlreichen Gutachten beteiligt, die von ihr in den Kontroversen der Zeit über Lehre und Ritus erfordert murden; oft wird er auch perfonlich um fein Botum angegangen; vgl. Breffel S. 50 ff., bagu noch Ungedrudtes auf ber Breslauer Stadt-Bibliothet. Die schwerften 40 Note bereitete ihm ber Kampf um die Abendmahlslehre. Mit Melanchthon lehnte er die Brengiche Ubiquitatslehre ab und naherte fich zeitweise fehr ber Lehre Calvins. Much hatte er wohl einmal gewünscht, Delanchthon moge in der Abendmahlsfrage nicht fo gurudhaltend sein: prodesset sine dissimulatione longiori dicere, quid quisque sentiat (an Harbenberg 1556, bei Peucer, Tract. hist. p. 102). Peucer hat ihm später vorsteweisen, er sei noch 1561 einsach von der schweizerischen Lehre überzeugt geweien, ents fchloffen, Umt und Leben bafur ju opfern, habe bann aber auf bem Dresoner Ronvent (25. Mary 1561) ploglich geschwenft: subito sententiam mutavit, und habe seitdem Die entichloffeneren und überzeugungstreueren Erpprocalviniften in Bittenberg gehaßt (a. a. D. p. 38). Thatfache ift, daß er auf diefer Bersammlung der Wittenberger und 50 Leipziger Theologen ein vermittelndes, auf Luther wie auf Melanchthon fich berufenbes, auf die Bittenberger Kontordie gurudgreifendes Befenntnis tongipiert (Breffel S. 61 ff.; Calinich, Der Naumburger Fürstentag S. 274 ff.; Strobel, Beiträge zur Litteratur I [1784] S. 500 ff.) und fortan sich bemüht hat, eine mild lutherische Lehre zu vertreten und in ihr das "rechte" Berständnis der Conf. Aug. zur Geltung zu bringen. Das 55 that er vor allem in feiner Schrift Bom hl. Saframent des Leibs und Bluts unferes Herrn Jesu Chrifti, Wittenberg 1562 (auszuglich bei Sigt, B. E. S. 135 ff.), der er in freier Ueberarbeitung die lateinische Schrift Pia et in verbo Dei fundata assertio . . de Coena Domini Witeb. 1563 (mit Bidmung an Bergog Albrecht von Breugen; neue Ausg. 1572) folgen ließ. Charafteriftisch ift, daß er die beutsche Schrift mit einem Ab-60 brud ber Cape Der Bittenberger Ronfordie von 1536 eröffnet. Er will fich icheiben von

ben Zwingliani wie von ben Calviniani, ift aber entruftet über die acerbitas und vehementia condemnationum, momit man die Calviniften e societate Ecclesiae et Confessionis ausftoge, ftatt ihnen - ben von ben Bapiften fo graufam verfolgten! bruderliches Mitleid und Fürbitte ju fpenden. Ego ut eos non probo, . . ita nullo modo aut ratione adduci me patiar, ut ceu nocentissimos Haereticos damnem. 5 Seine Lehrweise ift, unter Bermeidung der Ubiquitatsicholaftit, ohne weiteren fpefulativen Berjuch auf Grund von Mt 18, 20 gu statuieren, Jesum Christum omnibus in locis, ubi fidelium sunt congressus et S. Coena iuxta Christi institutionem celebratur, adesse posse et velle . . et revera praesentem suum verum corpus et verum sanguinem modo nobis ignoto et impervestigabili, verissime tamen 10 praesens, exhibere cum pane et vino manducandum et bibendum. Betreffs des Genusies des Unwürdigen sucht er zu unterscheiden zwischen schliechten Christen und Unschristen (vgl. auch seine vorsichtige Verteidigung Melanchthons gegen Heshusus im Borswort vor dem Kommentar jenes zu den Korintherbriesen CR XV, 1061 f.). Mit dieser dogmatisch zurückhaltenden, dem Eiser der Gnesiolutheraner wehrenden, aber im wesentlichen 15 lutherifchen Lehrweise verdarb er es bei den Bittenberger Rruptocalvinisten und that den offenen Calviniften nicht Genüge: gegen ihn schrieb Joach. Cureus (dieser ift der Berf. nicht, wie BdIV, 6.352 irrtumlich angegeben ift, Urfinius, ber nur die Berausgabe beforgte) feine Spongia exigua et mollis, in der Ausgabe seiner Exegesis Beidelberg 1575 p. 200 ff. Ertlärte sich auf lutherischer Seite ein Joh. Brenz durch E.s Bekenntnis befriedigt (Anecdota Brentiana 20 p. 501 f.), fo behandelten boch andere ihn als einen halben Calviniften - fo feste g. B. ber alte Mich. Stifel in Jena eine scharfe Erklärung gegen Calvin und gegen E. auf (handschriftlich) in Wolfenbuttel 8. 6. Aug. fol. Bl. 547). Begreiflich ift aber auch, baß reformierte Theologen ihn nun gern gegen andere Lutheraner ausspielten, so z. B. Ursinus 1566, vgl. Sudhoff, C. Dlevian und 3. Urfinus, Elberfeld 1857 S. 642 f. Bang gegen 26 feine Reigung mußte G. noch im letten Lebensjahre bem Luthertum ber Flacianer in dem langgedehnten Altenburger Kolloquium (Oftober 1568 bis Marg 1569) gegenüber-treten (Preffel S. 84 ff.) Auch fah er fich genötigt, dem Eifer, mit dem das gesteigerte Amtbewußtsein lutherifcher Baftoren oft den Bann handhaben wollte, beschwichtigend gu wehren (Breffel S. 54 f.). - Bleibenden Dant ichulbet ihm die evangelische Gemeinde fur 30 jeine Lieder, von denen "Herr Gott, dich loben alle wir", "Herr Jesu Chrift, wahr'r Mensch und Gott", "Benn wir in höchsten Nöten sein", "Helft mir Gott's Güte preisen" und besonders sein Gebet "In Christi Bunden schlaf' ich ein" (darin die Borte: "Ja, Christi Blut und Berechtigfeit ift mein Ornat und Chrenkleid") noch heute nicht vergeffen find. Um 30. November 1569 hat er noch ordiniert; am 10. Dezember wurde er, ein "ab- 35 gemergelter und abgetriebener Karrengaul", durch den Tod abgerufen. Bgl. Scriptum in funere D. P. Eberi. Witeb. 1570, vom Rektor Joachim von Beuft, der besonders feine Berdienste im Rampfe wider die Flacianer hervorhebt, und Elegiae duae in obitum P. Eberi, authore Joh. Sleifero, Witeb. 1570. Seine Frau war ihm am 22. Juni 1569 in die Ewigkeit vorangegangen. Ihre Che war mit Kindern reich gesegnet (Me- 40 lanchthons Scherz darüber s. bei D. Melander Jocorum atque Seriorum Centuriae, Franck. 1603 p. 346). Bon 13 Kindern überlebten jedoch nur 4 den Bater, unter ihnen Mag. Baul E. ber jungere, geb. 22. Rovember 1542, immatrifuliert 1551, 1564 mit Georg Majors Tochter verehelicht, gleichfalls Liederdichter (Badernagel IV, S. 8), im Schulamt 1573 gest.; und Johannes, geb. 1550, gest. 1581 als Diakonus in 45 Rikingen. Bgl. Seidemann im Sächs. Kirchen= und Schulblatt 1857 Sp. 75. 6. Rawerau.

Eberhard von Béthune, um 1200. — J. A. Fabricius, Bibl. lat. med. et inf. latin. t. II, hamburg 1734 S. 218; Hist. littér. de la France 17. Bb S. 129. Beitere Litteratur bei Chevalier, Répertoire des sources histor. du moyen-age, Baris 50 1877—86.

Bon dem Leben Eberhards ift beinahe nichts bekannt. Im Prolog zu dem liber antihaeres, bezeichnet er sich selbst als natione Flandrensis, Betunia oriundus. Betunia ist das heutige Bethune zwischen St. Omer und Arras, Dep. Kas de Calais. Die Absassieit des Gräcismus bestimmen die Berse: Anno milleno centeno is duodeno condidit Ebrardus Graecismum Betuniensis. Die Annahme, daß hier und dort dieselbe Person gemeint ist, hat nichts gegen sich, ist aber auch nicht bewiesen. Der in den Schulen des Mittelalters vielgebrauchte Graecismus ist ein aus mehr denn 2000 Bersen bestehendes Gedicht, worin ohne logische Ordnung Rhetorik, Pro-

fobie, Grammatit und Syntag abgehandelt werden. Er ift gum erstenmal gebrudt unter bem Titel Graecismus de figuris et octo partibus orationis cum expositione Joh. Vincentii Metulini aquitanici in Pictauiensi uniuersitate regentis Parisiis per Petrum Levet 1487 fol. 218 Theolog hat fich Eberhard burch feinen Liber s antihaeresis hervorgethan, ber die in Flandern Damals gahlreichen Ratharer befampft, und als eine ber Quellen ber tatharifden Lehre Bichtigfeit hat. Er handelt in 28 Rap. von Rirche, Rindertaufe, Ehe, Meffe, Gid, Ballfahrten, Glaube und Berte u. dgl. Gein Rmed mar vorzugemeife, die biblifche Begrundung der feftierifchen Lehren zu miderlegen, was mitunter nicht ohne Glud geschieht, obgleich Eberhard felbst eine oft fehr willfürliche to allegorische Auslegungsmethode befolgt. Bahlreiche Citate beweisen, daß ihm einige flassische Schriftsteller, befonders Dichter, geläufig waren; der gange Ton jedoch ift rauh und heftig, wie die Beit, welcher die Schrift angehört. Sie wurde zuerst herausgegeben von dem Zesuiten Gretser unter bem falichen Titel Contra Waldenses in der Trias scriptorum contra Waldenses, Ingolft. 1614, 40, bann in der BM von Lyon, Bo XXIV, und gulett in 15 Gretfers famtlichen Berten Bo XII, El. II. Das Buch hat zwei Unhange: 1. einen Ratalog von allerlei alteren Regereien, aus den Origines bes Isidorus Hispal., Lib. VIII, cap. 5; 2. Disputatio gegen Die Juden. - Ginige andere Diefem Berfaffer gugefchriebene größtenteils unwichtige Traftate, unter andern ein Laborintus betiteltes, Boefie, Grammatit und Rhethorit behandelndes Gedicht, gehören nicht Eberhard von Bethune an. Uber 20 den Laborintus, das Werk eines Magister Everardus Alemannus, f. Thurot in d. Comptes rend. de l'académie des inscriptions et belles-lettres, N. Serie VI (1870) S. 158 ff. C. Schmidt t.

Eberlin, Joh. v. Günzburg, gest. c. 1530. — Strobel, Radricht von Joh. Eberlins von Günzburg Leben und Schristen, Literarisches Museum I, 3. St., Altdorf 1777 25 S. 363 ff.; Bernh. Riggenbach, Johann Sberlin von Günzburg und sein Reformprogramm, Tübingen 1874. Dazu W. Schum, GgA 1875 S. 801 f.; Max. Radlsofer, Johann Sberlin v. G. u. s. Better Hand Jacob Wehe von Leipheim, Nördlingen 1887; Joh. Eberlin von Günzburg. Ausgewählte Schristen, herausgegeben von L. Enders (Flugschriften aus der Reformationszeit XI). Reudruck beutscher Literaturwerke Nr. 139—141, Halle, H. Ries werden 1896.

30 mener 1896. Die Jugend Cherlins von Gunzburg, den man einen der bedeutendsten Bolksschriftfteller ber Reformationszeit nennen darf, ift vollständig in Dunkel gehüllt. Er war ichon Briefter der Dioceje Augeburg, als er im Commerjemefter 1489 in Bafel immatifuliert wurde, wird alfo früheftens c. 1465 geboren fein. In Bafel erwarb er fich bas Jahr 35 barauf bie Burbe eines Magister artium (Rablfofer). Uber bie nachsten Jahrzehnte feines Lebens herricht wieder vollständige Dunkelheit, die nur durch einige Stellen aus seinen späteren Schristen erhellt wird. Darnach trat er unter dem Einfluß des Stadtpredigers Dr. Joh. Scherding zu Heilbronn in das dortige Franzikanerkloster, wurde
ein überaus strenger Mönch und Berteidiger der Observanz, d. h. der Reformation seines
40 Ordens zur alten Strenge, und entsaltete im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts in
der Eigenschaft eines Lesemeisters im Franziskanerkloster zu Tübingen als geseierter Pre-Diger in Diefer Ctadt und in ber Umgegend eine große Thatigleit. Gin fanatifcher Unhanger feines Ordens und ftrupellofer Berherrlicher feiner Borguge und eines nach feinem 3beal fich regelnden driftlichen Lebens, tam er darüber auch in mancherlei gehbe mit den 46 Theologen an der Tubinger Sochichule (Radlf. G. 6.) Schwerlich war es aber wohl, wie man gemeint hat, diefer Umftand, der feine Berfetung nach Ulm veranlagte. Dazu bedurste es keines besondern Grundes, und wenn wir eine Briefstelle (Pellican an Luther, Th. Kolde, Analecta Lutherana S. 13; Enders, Luthers Briefwechsel II S. 355) richtig deuten, besand er sich nach nicht langer Zeit im Jahre 1510 (als Novizenmeister [?] 50 fratres instituens) im Frangistanerllofter ju Freiburg im Breisgau. hier mar es, wo er mit Luthers Schriften befannt wurde, in die er fich mit bem ihm eigenen Gifer fogleich vertiefte. Das trat das Jahr darauf ju Tage, als er, wieder in Ulm, unter febr großem Bulauf in feinem Rlofter die Faftenpredigten hielt. Geine gefährlichen Cape brangen bis ju ben Ohren des papfilichen Runtius Aleander in Borms, ber Mitte Marg 1521 barüber 55 nach Rom berichtete und zugleich in Ausficht ftellte, fie Eberlins Ordensgenoffen, dem faiserlichen Beichtvater Johann Glapio, mitzuteilen und durch ihn Remedur eintreten zu lassen (Th. Brieger, Aleander und Luther 1521, Gotha 1884 S. 106. Bgl. Th. Kolde, Theol. Litteraturblatt 1896 Nr. 36 Sp. 434). Und so geschah es. Nun begann man, Eberlin zu verfolgen. Dbwohl ber Rat breimal für ihn eintrat, wurde er ausgeftogen,

Cberlin 128

ober er ging vielmehr (vgl. ben Brief Eberlins bei Rablfofer 136) felbft, weil man ihm eine Strafverfegung androhte. Um 29. Juni 1521 hielt er feine Abichiedepredigt. In den nachften Bochen, in benen er fich in Baden, in Aargau, in Lauingen und vorübergebend auch in Augeburg aufhielt, entftand ber Plan gu einem Cyflus volkstumlicher Schriften, den "Fünfzehn Bundesgenoffen", den er alsbald ins Bert feste. Die 3dee ift, o daß fich funfgehn angesehene Leute "gu Gut gemeiner teutscher Nation gusammen geschworen, zu entblogen gemein merklichen Schaben, jo lange Jahr auf allen gemeiniglich gelegen" (XIII. Bogen. vgl. Enders G. 144). Gie treten einer nach dem andern auf, um jeber in einem besonderen Trattat seine Meinung zu sagen. Die einzeln in schneller Folge anonym herausgekommenen Bundesgenoffen lagen schon Mitte Ottober fertig vor (Radikofer S. 11 10 Anm.). Der erfte ift fichtlich unter bem unmittelbaren Ginbrud ber burch ben faiferlichen Beichtvater Glapio gegen ben Berfaffer angezettelten Berfolgung gefchrieben. Deshalb wendet fich Eberlin, wie gegen feine Ordensbruder, die Barfugerobfervanten, mit besonderer Scharfe gegen Diefen als überaus unbedeutend gelennzeichneten Mann, von beffen Entfernung er fich auch nach dem von ihm veranlagten Goifte gegen Luther noch Gutes vom 15 Raifer verfpricht, dem er dann unter dem Preife Suttens und Luthers und ber anderen Belehrten, welche die neue Beit heraufgeführt haben, in beredter, vollstumlicher Sprache, die wesentlichsten Forderungen Luthers in der Schrift an den Abel, hier und da mit weis terer Musführung empfiehlt. Im Bergleich mit Diefem am frifcheften geschriebenen erften Bundesgenoffen find die folgenden, wie fie die verschiedenften Dinge behandeln, nach Form 20 und Inhalt von fehr verschiedenem Berte. Beigen einzelne wie der IX. und XI. mit ihren radifalen Reformationsvorschlägen saubere, flare Durchführung eines bestimmten Planes, so tragen andere die Spuren offenbarer Flüchtigkeit an fich, und der VI. und der XIV. mit ihrer erweiterten deutschen Wiedergabe von Abschnitten aus des Erasmus Lob der Narrheit machen fast den Eindrud von Ludenbugern, die vielleicht nur aufgenommen 26 find, weil ber Druder drangte. Gleichwohl zeigt fich Eberlin icon in diefer erften und betannteften Bublifation als Bolfsichriftfteller erften Ranges. Auch wo er entlehnte Bebanten, in erfter Linie immer bie Luthers aus ber Schrift an ben Abel, weiterspinnt, hat feine Urt, die Dinge in der volletumlichsten, ja derbsten Sprache gu behandeln, etwas Originelles, Badendes. Und berfelbe Mann, ber fich mit großer Scharfe gegen Die auf so das Eindrudmachen berechnete Predigtweise feiner Ordensbrüder wendet, zeigt doch auf jeber Seite felbit, aus welcher Schule er gefommen. Dffenbar gilt fein Rampf vor allem und immer wieder dem Rlofterwesen mit allem, was damit gufammenhangt, "der Supertition", aber je langer je mehr tritt, wie wir heute jagen wurden, das jogialpolitische Moment in ben Bordergrund. Und es giebt taum eine Frage des firchlichen, religiöfen 85 und fozialen Lebens, die er nicht berührt, um vielfach auf Grund fichtlich hervorragender Renntnis und feiner Beobachtung der Berhaltniffe neue Bege ju weifen; aber nicht immer, 10 find 3. B. feine padagogifchen Forberungen mehr als naiv, und andere machen geradezu den Eindrud einer pringip- und grundlofen allgemeinen Reuerungssucht, für die die Frage der Ausführbarteit überhaupt nicht vorhanden ist (vgl. auch das feine Urteil von G. Frentag, wo Bilder aus der deutschen Bergangenheit II, 164 f.). Das gilt namentlich von den späteren Bundesgenoffen, in denen der Ginflug der Carlftadtichen Richtung unvertennbar ift. Gleichwohl hat man überall ben Eindrud des fittlichen Ernftes und der überzeugtheit, und es fann micht Bunder nehmen, daß feine Beife, befonders die Art, wie er im X. und XI. Bundesgenoffen feine raditalen Reformgedanten 3. B. gegen alle Erbamter (Enders G. 123) in 45 turgen marfigen Gaben, in einer gewiffen ftatutarifchen Form unter die Menge ichleuberte, mit Beifall aufgenommen wurden und wider den Billen des Berfaffers, dem vielmehr ein gewiffer ariftofratischer Bug anhaftet, vielleicht mit am meiften bagu beigetragen haben, bie langit porhandene revolutionare Begehrlichfeit ber unteren Bollsichichten gu forbern. Freunde und Frinde bezeugen das große Auffehen, welches diefe Flugichriften machten. Der Orbens. so genoffe Thomas Murner betampfte fie in feinem Gedicht "vom großen lutherifchen Rarren" (ogl. E Rawerau, Th. Murner und die deutsche Reformation, Salle 1891, G. 69ff.), und mo man ihn als Berfaffer in gegnerijden Rreifen fannte, war er einer ber gehafteften : er fonne mohl eine gange Broving verführen, fagte einer, fo viel Ginbrud mache er bei bem gemeinen Manne. Ingwischen hatte er fich nach Rorben gewandt. Ihn jog es 66 sfenbar gu Carlitadt, in beffen Sahrwaffer er immer mehr geriet und gu beffen Berindigung er auch feine zweite Schrift "Biber die Schander ber Creaturen Gottes burch Beiben aber Gegnen" 2c. ichrieb. Uber Leipzig, wo er eine Beit lang frant lag, tam er erft mach Buthers Rudfehr von ber Bartburg nach Bittenberg, wo er fich wie viele Dere Manner auch immatrifulieren ließ, benn augenscheinlich bezieht fich ber von ben co 124 Eberlin

Biographen bisher übersehene Eintrag in ber Bittenberger Martikel von SS. 1522: Johannes Apriolus Kunspergen. di. Augusten. (Album S. 113) auf keinen andern als auf ihn. Und er murbe von neuem ein Lernender im weiteften Ginne des Bortes. Unter dem unmittelbaren Gindrud der Berfönlichkeiten Luthers und Melanchthons ernüchterte 5 fich fein Radikalismus, erkannte er das Berderbliche des rafchen Bufahrens. Davon legte er ohne Scheu ein offenes Befenntnis ab in der zu Grimma 1522 gedruckten Schrift: Bom Misbrauch chriftlicher Freiheit" (Radlkofer 57), die fichtlich von Luthers 8 Pre-Digten gegen die Bittenberger Bilderfturmer und der Schrift von der Freiheit eines Chriftenmenichen beeinflußt ift und indireft nicht wenige frühere Forderungen widerruft. In Diefe 10 erfte Wittenberger Beit fallen außer einer Schrift über die Gefährlichkeit des Colibats, der "Sieben frommen aber troftlofen Bfaffen Rlage" und die Untwort ber 15 Bundesgenoffen: "Des Frommen Pfaffen Troft", endlich auch das lette (eigentlich 16.) Ausschreiben der 15 Bundesgenoffen, welches fich durch möglichste Beziehung auf die Schrift auszeichnet und seine Leser in diese einzuführen sucht. Mit Luther wünscht er da, "das die christen 15 sich allein vef die Biblia geben, und bo blyben" und erklärt sich gegen das viele Büchersichreiben, und der Schluß klingt so, als wolle er selbst jeht auch seine litterarische Thätigteit ausgeben. Dazu war er aber nicht im stande, es folgte vielmehr eine kleine Schrift ber anderen, in benen er in fichtlich machjender Unlehnung an Luther zwar nichts weientlich Reues vorbringt, aber, und zwar in immer magvollerer Sprache durch eingehendere 20 Beleuchtung bald Diefer bald jener Frage für die evangelische Lehre eintritt und namentlich die Freunde im Guden, fo in der "Bermanung an alle frommen Chriften zu Augsburg" 1522, in der Schrift: "Gin furger ichriftlicher Bericht . . . an die Chriften gu Ulm" (1523), dem er bald eine "andere getreue Bermahnung" folgen ließ, in der Erfenntnis der evangelischen Bahrheit zu stärken sucht. Die Schriften an die Ulmer (andere Schriften aus dieser Zeit 25 bei Radlfofer S. 109 und über die Befämpfung durch ben Minoriten Schatgeier ebenda S. 116, und v. Druffel, Der bairifche Minorit ber Observang Raspar Schatger und feine Schriften, SMU phil.-hift. Rlaffe 1890, Bb II S. 397 ff.) laffen den Bunich erfennen, womöglich in Ulm wieder als Brediger eintreten gu tonnen; und fich eine ftandige Birtfamteit ju fuchen, mar wohl ber Sauptzwed ber Reife nach bem Guben, die er im Sommer 30 1513 antrat. Bir finden ihn in Bafel, in Rheinfelden, wo er mehrere Bochen mit großem Erfolg predigte, bann aber weichen mußte, weiter in Rottenburg am Redar, aus welcher Thatigfeit heraus er 1524 "Gine toftliche Bredigt von zweierlei Reich . . . gethan zu Rotten-burg am Nedar" (Radlfofer 130 f.) veröffentlichte, und in Ulm, wo er Burgermeister und Rat ersuchte, eine Disputation zwischen ihm und seinen Gegnern aus dem Minoritenorden 35 zu veranstalten, mahrend diese seine Gefangensebung beantragten, worauf der Rat ihm den guten Rat gab, Ulm zu verlaffen. Über Nürnberg kehrte er wohl noch am Ende des Jahres nach Bittenberg gurud. Unter ben Schriften aus Diefer und ber nachften Beit ragt hervor neben dem "Cloderthurm", der fich gegen die Berfolgung der feinem Better, dem Prediger Jafob Behe in Leipheim anhängenden Evangelischen in feiner Beimat 40 wendet, die viel citierte Flugichrift: "Mich wundert, daß fein Geld im Land ift", in der er unter vielen feinen Beobachtungen in Gesprächsform die Ursachen der Berarmung barguthun sucht, für ehrliche, ordentliche Arbeit (wie Luther auch gegen die Borherrichaft der Raufmannschaft) u. f. w. eintritt, aber im Unterschied von seiner früheren Beise mehr referiert als positive Reformvorschlage macht. Daran schließt sich die an den Pfarrer Bebe 45 zu Leipheim gerichtete Schrift: "Bie sich ein Diener Gottes Borts in allen seinem Thun halten foll, und sonderlich gegen benen, welchen bas Evangelium zuvor nicht gepredigt ift, bas fie fich nicht ärgern", eine Urt Paftoraltheologie, die noch Aug. herm. France fo boch ichabte, baß fie feinem 1741 erichienenen Collegium pastorale als Anhang beigefügt wurde. Diese Abhandlung, die erst 1525 gedruckt wurde, 50 war noch in Wittenberg versaßt. Dagegen hat er die Schrift "Mich wundert" 2c. bereits in Erfurt geschrieben, wohin er sich im Frühjahr 1524 begab, und wo er sich auch mit einer Edlen von Aurach vermählte. Ob er, weil es, wie man gemeint hat (vgl. Radlfofer 508, Riggenbach 150), dem selbstständigen Manne in Wittenberg nicht mehr behagte, borthin gezogen, ober von Luther dorthin geschickt murde, fteht babin; in ber 55 Schrift "Mich wundert" fagt er von fich felbft: "Eberlin hat ein Cheweib und predigt jest zu Erfurt, ift aber nicht sonderlich bestellt, hat auch keinen Sold; er wartet, wohin er von Gott berufen werde, und wogu ihn Gott haben wolle." Jedenfalls tam er ungerufen, aber man nahm ihn gerne auf, und nachbem er bort am 1. Dai feine (fpater veröffentlichte) erste Bredigt gehalten hatte, wurde er ein gern gehörter Prediger. Der 60 stürmische Bolksredner von früher stellte fich hier die Aufgabe, überall zum Maghalten

au ermahnen und die jum Teil auch burch bie Schuld feiner Rollegen arg verfahrenen firchlichen Berhaltniffe ber Stadt, foweit er tonnte, ins rechte Beleife gu bringen, und nach feinen eigenen Mitteilungen gewann er nicht nur eine Achtung gebietenbe Stellung unter ben evangelischen Bredigern, sondern hatte fich auch zeitweilig des Bertrauens des Rates ju erfreuen, ber fich feiner Silfe und feiner Ratichlage bediente, als es im Fruhjahr 1525 6 galt, bem Aufruhr bes Boltes entgegengutreten (vgl. S. A. Erhard, Uberlieferungen gur vaterlandischen Geschichte, Magdeburg I, 1825, S. 60 ff.; Radlfofer 509). Mutvoll trat er unter Die aufgeregte Menge und ermahnte mit ernften Borten gum Gehorsam und Frieden. Es gelang ihm, ben Sturm ju beschwören, aber ber Erfolg war nur vorübergebend. Alls er auf die radifalen Forderungen ber bom Rat eingelaffenen Bauern nicht 10 eingehen wollte, auch die ihm vom Bolte angetragene Berwaltung ber Dompfarrei gu übernehmen fich weigerte, mar feine Rolle in Erfurt ausgespielt. Rurge Beit predigte er bann, vom bortigen Burgermeifter bagu berufen, in Ilmenau gegen ben Aufruhr, bann mußte er wieder wandern. Bon Unsbach aus bewarb er fich am 11. Sept. 1525 unter Empfehlung bes (fpateren) Ranglers Beorg Bogler an Stelle bes am 24. Mai hingerichteten 15 D. Joh. Deufchlin um das Umt eines Predigers in Rothenburg o. d. T., aber vergeblich (vgl. Th. Rolbe, Bur Geich. Eberlins von Gunzburg, Beitr. zur bahr. Kirchengeschichte 1, 265 ff.), fand jeboch nicht lange barauf endlich eine bauernbe Anftellung als erfter Beiftlicher bes Grafen Georg II. von Wertheim, wo er noch etwa 5 Jahre lang wirfte. Bon hier aus ichrieb er auf die Runde, "daß viele unruhige Leute im Lande herumgeben, 20 welche raten, man folle fich durch den Berluft des vorigen Jahres nicht schreden laffen, sondern fich wieder sammeln und fechten wider Gottes Feinde", seine "getreue Berwarnung an die Christen in der Burgauischen Mark", seine gereisteste Schrift, aber auch die lette, die wir von ihm kennen. Wie fo viele in jener Zeit hat er fich in den Dugestunden der lesten Jahre mit der Germania des Tacitus beschäftigt, auch eine dem Grafen von Wert- 25 heim gewidmete Übersetzung berselben mit Randbemertungen verfaßt, Die Radltofer in Blatter für das bagerische Gymnafialwesen 1887 Bb 23 veröffentlicht hat. Bald nach 1530 wird er geftorben fein. Ih. Rolbe.

## Ebersdorfer Bibel f. Bb III, G. 183, 28-88.

Ebioniten. — Litteratur: Gieseler, Ueber die Razaräer und Sbioniten in Stäublin 30 und Tzschirners Archiv f. ältere u. neuere KG IV. 279 ff., Leipz. 1820; Eredner, Ueber Effäer und Sbioniten in Biners ZwTh I, H. 2 S. 211 ff., Sulzbach 1829; Baur, De Ebionitarum origine et doctrina ab Essaeis repetenda, Tübinger Offerprogramm 1831; Schliemann, Die Elementinen nebst b. verwandten Schriften u. d. Ebionitismus, Hamburg 1841 (hier auch die altere Litteratur); Hilgenfeld, Die Elementinischen Rekognitionen u. Homilien nach Ursprung 35 altere Litteratur); Higenfeld, Die Clementinischen Reiogintionen u. Somitien nach auf auftening aund Inhalt dargeftellt; Ritsch, Die Entstehung der altkatholischen Kirche, S. 152 ff.; Uhleborn, Die Homilien und Mekognitionen des Clemens Komanus, Göttingen 1854 S. 383 ff.; dilgenfeld, Die Rehergeschichte des Urchristentums, Leipzig 1884; Harnach, DG, Freib. i. B. S. 215 ff.; dilgenfeld, Judenthum und Judenchristenthum, Leipzig. 1886; Lemme, Das Judenschristentum der Urkirche und der Brief des Clemens Konnanus, Keue JdTh 1892 S. 325 ff.; dischen D. Hebräerevangelium. Geschichte d. neutschamentl. Kanons II, 2 S. 624 ff.; Harnach, D. Gebräerevangelium. Geschichte d. neutschamentl. Kanons II, 2 S. 624 ff.; Harnach, D. Gebräerevangelium. Geschichte d. neutschamentl. Kanons II, 2 S. 624 ff.; Harnach, D. Gebräerevangelium. Geschichte d. neutschamentl. Kanons II, 2 S. 624 ff.; Harnach, D. Gebräerevangelium. Geschichte d. neutschamentl. Kanons II, 2 S. 624 ff.; Harnach, D. Gebräerevangelium. D. Chronologie d. altdriftl. Litteratur I, 1 S. 625 ff.; Rissa DG S. 37 ff.; Seeberg, DG, Erlangen 1895, S. 49 ff.

Der Settenname "Ebioniten", richtiger "Ebionaer (Esiovacoi)" wird ichon von ben Batern verschieden gedeutet und angewendet. Es burfte wohl nicht zweifelhaft fein, 45 daß er uriprünglich ebenjo wie ber name "Razaräer" vber "Nazoräer" (Nazwoaioi vgl. 16 24, 5; Epiphanius Haer. XXIX, 1: "και πάντες δε Χριστιανοί Ναζωραΐοι τότε ωσαύτως εκαλούντο") ursprünglich alle Christen bezeichnete. Sie hießen so, weil fie meist arm waren (אַבְיוֹנְים, אֶבְיוֹנְים,), was besonders von der Gemeinde in Jerusalem, in der der Rame aufgekommen sein muß, gilt, und weil zugleich auf Grund des alts 50 testamentlichen Gebrauchs von אַבְיוֹנְים oder יַנְיִים in den Bsalmen und Propheten das Armwerden und Armjein eine tiefere Bedeutung im Chriftentum hatte. Nicht blog Judendriften auch die Beidenchriften werben von ihrer heidnischen Umgebung als "Urme" verspottet (vgl. Minucius Felix Octav. c. 36: "Ceterum quod plerique pauperes dicimur non est infamia nostra, sed gloria"). Als die alten Namen dann durch 55 die Bezeichnung "Chriften" für die Gläubigen im allgemeinen verdrängt wurden, blieb ber Rame "Ebionäer" besondere Bezeichnung der Christen aus den Juden, wosür Origenes bestimmt Zeugnis giebt (c. Cels. II, 1: "Εβιωναίοι χοηματίζουσιν οι από Ιουδαίων τον Ιησούν ως Χοιστόν παραδεξάμενοι") und, nachdem das Judenchristentum als

126 Ebioniten

häretisch ausgeschieben mar, mahrend bie Chriften aus ben Juden, bie in die Entwidelung ber fatholischen Rirche eingingen, ihren eigentümlichen Charafter verloren, wurde der name Befamtbezeichnung bes haretischen Judenchriftentums. Go befonders bei Drigenes, ber bann Die feineren Unterschiede innerhalb Diefes Judendriftentums als verschiedene Barteien s ber Ebioniten (διττοί Εβιωναίοι) auffaßt, mahrend Grenaus und ber ihm in ber Sauptfache folgende Sippolyt (Pseud. Origenis Philosophumena ed. Miller p. 257) nur Gine Bartei der Judenchriften unter dem Ramen Chioniten fennen. Erft bei den fpateren Bätern, die mit dem in steigendem Maße sich zersetzenden Judenchristentum genauer be-kannt sind, Epiphanius, Hieronymus, und in sekundarer Beise Theodoret, wird der 10 Name "Ebioniten" zur Bezeichnung einer einzelnen, besonders von den Nazaräern unterschiedenen Partei. Biele von den Bätern leiten den Namen von einer bestimmten Berfonlichfeit, bem Regerftifter Ebion, ab (Hippolyt Philos. VII, 34, X, 22; Tertullian: De praescr. Haeret, c. 33, de carne Christi 14, Epiphanius Haer. XXX, 1), ber nach der Eroberung Jerusalems unter den nach Bella geflohenen Christen seine Reperei verbreitet 16 haben foll. Lightfoot wollte diesen Ebion im Talmud wieder gefunden haben, aber bort fommt nur ein Rabbi אברן vor, nicht Ebion (vgl. Gieseler RG I, 1 G. 134 Unm. 8). Begenwärtig wird diefer Ebion wohl allgemein als eine Fiftion ber Bater angesehen. Nur Hilgenfeld hat versucht, ihn als historische Persönlichkeit festzuhalten (Judentum und Judenchristentum S. 101). Anklang hat dieser Bersuch übrigens nicht gefunden (vgl. 20 Harnad DG I, 126). Ein Irrtum ist es auch, wenn einige Bäter den Namen, man fieht nicht, wie weit spielend, wie weit im Ernft, auf die Beschränktheit der Judenchriften (Philos. a. a. D.) oder auf ihre armlichen Ansichten vom Gefet und von Christo beziehen (Origenes c. Cels. II, 1; Euseb. H. E. III, 27). Der Rame ist als Gesamt-name ber Judenchriften, ja aller Christen in gewisser Beise alter als die Partei. Man 26 kann aber auch fagen, die Partei ift alter als ber Rame, da längst eine ausgeprägte Partei der Art unter den Judenchristen vorhanden war, ehe ihr der frühe allgemein gebrauchte Name, den Justin d. M. noch gar nicht kennt, den Frenäus und Origenes als Gesamtname gebrauchen, als besonderer Sektenname beigelegt wurde.

Die Quellen für die Geschichte des Ebionitismus oder was im Grunde dasselbe ist, 30 des Judenchristentums, sließen äußerst dürftig. Schriften, welche direkt aus diesem Kreise stammen, besitzen wir weder im Kanon des NTs, noch (abgesehen von den wenigstens in ihren Grundlagen dem synkretistischen Judenchristentum entstammenden Pseudoclementinischen Homilien und Kekognitionen) in der außerkanonischen Litteratur. Zwar rechnete die Tübinger Schule eine ganze Anzahl von neutestamentlichen Schriften dahin, aber die Ausbinger Schule eine ganze Anzahl von neutestamentlichen Schriften dahin, aber die Ausbisselsen und Ebionitismus, ist jetzt wohl allgemein ausgegeben. In Wirklichkeit ist keine neutestamentliche Schrift, auch nicht die Apokalypse, der Hebräers und Jakobusdrief als ebionitisch anzusprechen. Sebensowenig sonst irgend eine Schrift der älkesten Zeit, auch nicht der Hirt und die Didache. Der Bersuch Lemmes, den ersten Clemensdrief so zu beurstellen, um damit den Nachweis einer weiteren Verweitung zudenchristlicher Auschaumgen und eine stärkere Einwirkung derselben auf die Entwicklung der katholischen Kirche nachzuweisen, ist schwerlich haltbar (vgl. d. A. Clemens v. R. Bd IV S. 169, 27 ff.). Veielleicht könnte man mit Ritschl (a. a. D. S. 172) die Testamente der zwölf Patriarchen hierher rechnen. Aber dem Buche liegt wohl eine ursprünglich jüdische Schrift zu Grunde, es ist auch mehrfach

dem Buche liegt wohl eine ursprünglich jüdische Schrift zu Grunde, es ist auch mehrfach 46 überarbeitet (wahrscheinlich allerdings auch von einem Judenchristen) und eine sichere Benutung deshalb unmöglich. Die Nachrichten bei den Bätern sind, namentlich bei den
älteren unklar und verwirrt; es standen ihnen selbst nur dürstige Quellen zu Gebote.
Benn dagegen die späteren Bäter, wie Epiphanius und Hieronhmus, die unmittelbare Unichauung voraus haben, so gehören ihre Nachrichten in eine zu späte Zeit, um daraus mit
50 Sicherheit über den früheren Bestand urteilen zu können.

Bei Benutung dieser Quellen wird man sich vor zweierlei zu hüten haben. Einmal darf man nicht alle Nachrichten zusammenfassend unternehmen, aus ihnen ein Gesamtbild zu entwersen, in dem man, wo man auf widersprechende Züge stößt, willkürlich eine Quelle vor der andern bevorzugt. Bon den Bätern giebt uns jeder ein Bild der Judenchristen seiner Zeit, wie es, freilich oft mangelhaft genug, zu seiner Kenntnis gekommen ist, und je nachdem ihm selbst die einzelnen Züge von Interesse sind. Sbensowenig darf man freilich andererseits sich verleiten lassen, die einzelnen Richtungen gleich als verschiedene Sekten von einander zu sondern, wie das in unhistorischer Beise von den Bätern (namentlich Epiphanius) geschehen ist. Nicht einmal die oft beliebte Scheidung von Razaräern und

60 Chioniten, wobei bann die ersteren die Judendriften milberer Richtung, die letteren die

Chioniten 127

ber strengeren sein sollen, ist haltbar (vgl. Rissch, DG S. 37 ff.). Die Lehre tritt im Judenchristentum viel zu sehr zurück, als daß Lehrunterschiede, wie die Bäter es sich vorstellen, verschiedene Sekten erzeugt hätten. Es handelt sich nur um fließende Unterschiede in dem stark zerklüfteten Judenchristentum. Ein stärkerer Gegensat besteht nur zwischen den vulgaren Judenchristen und den synkreitsisch-gnostrichen, während innerhalb sex ersteren wieder eine michere und eine strengere Partei zu unterscheiden ist.

der ersteren wieder eine mildere und eine strengere Partei zu unterscheiden ist. Alle drei Gruppen sind schon im NT. zu erkennen. Während wir in den Irrlehrern des Kolosserieses die Vorläuser der gnostischen Judenchristen vor uns haben, die Epiphanius unter dem Namen "Ebionäer" beschreibt, begegnen uns schon im NT solche Christen aus den Juden, die zwar für fich das mojaische Gefet befolgen, aber das nicht auch von 10 ben Chriften aus den Beiben forbern, fonbern biefe, auch ben Baulus, als driftliche Bruder anerkennen. Reben ihnen fteben die pharifaifchen Judenchriften, die nicht bloß felbst das Gefet halten, fondern auch von den Chriften aus den Beiden die Beschneidung und die Befolgung des Gesethes als heilsnotwendig fordern, und darum Paulus als einen falschen Apostel verwerfen. Dieselbe Sachlage finden wir bei Justin d. M. (Dial. c. Tryph. 15 c. 47). Er kennt Judenchriften, welche die Haltung des Gesethes von allen fordern, und solche, welche zwar felbst streng nach dem Gesetze leben, aber bas nicht als heilsnotwendig ansehen und beshalb nicht von allen fordern. Die letteren erfennt Juftin als driftliche Bruder an, weiß aber, daß das nicht die Anficht aller Chriften ift. Die ersteren, wie fie felbft feine Gemeinschaft mit den gesehesfreien Chriften halten, will auch Juftin nicht anerkennen, boch 20 will er ben Chriften aus den Beiden, Die fich überreden laffen, nach dem Befet gu leben, die Möglichkeit, selig zu werden nicht ganz absprechen. In der Zwischenzeit zwischen Justin und Frenaus muß sich bann die völlige Ausscheidung des Judenchristentums vollzogen haben. Frenaus kennt unter dem Namen "Ebionäer" nur Eine Art von Judenchristen, die er als solche charakterisiert, die nicht bloß das Geset und die jüdische Lebensweise fest- 25 halten, fondern auch Baulus als einen Abtrannigen verwerfen und nur bas Evangelium Matthai gebrauchen. Dabei lehren fie wie Cerinth und Carpofrates ("consimiliter ut Cerinthus et Carpocrates"; vgf. Hipp. Philos. VII, 34: ,,τὰ δὲ περί Χριστόν δμοίως τῷ Κηρίνθω και Καρποκράτει μυθεύουσιν"), leugnen die Geburt aus der Jungfrau und halten Chriftum für einen blogen Menichen. Die driftologische Barefie 30 tritt nun immer mehr in den Bordergrund, bem entsprechend, daß für die fatholische Rirche Die Frage nach dem halten des Gesetes mehr und mehr ihre Bedeutung verlor, Dagegen Die driftologische Frage in steigendem Dage Die alles beherrichende wurde. Die Barefie, Chriftum für einen blogen Menichen gu halten, gilt jest als die fpegififch ebionitifche. Für Origenes wird diefe Barefie das unterscheidende Merkmal ber zwei Rlaffen von Cbio- 35 niten, Die er annimmt. Die einen lehren die Geburt aus der Jungfrau, die andern, daß Chriftus geboren fei wie die übrigen Menschen (c. Cels. V, 61: "ol derrol Epiwraioi, ήτοι ἐκ παρθένου όμολογοῦντες όμοίως ἡμῖν τὸν Ἰησοῦν, ἡ οὐν οὐτω γεγεννῆσθαι, ἀλλ' ὡς τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους"). Θοης unterscheidet er sie nicht, sagt viels
mehr von beiden, daß sie die Briefe des Paulus verwersen (c. Cels. I, 65: "εἰσὶν γάρ ιο
τινες αἰρέσεις τὰς Παύλου ἐπιστολὰς τοῦ ἀποστόλου μὴ προσιέμεναι, ὥσπερ
Έβιωναῖοι ἀμφότεροι"), womit allerdings noch nicht gesagt ist, daß beide Parteien dem Befet gegenüber die gleiche Stellung einnahmen. Rur foviel fieht man, bag für Drigines ihre Stellung in ber Chriftologie wichtiger ift, als die Frage nach ber Berpflichtung bes Gefetes. Bon Drigenes erfahren wir übrigens auch, daß Symmachus, beffen überfetjung 45 bes ATs Origenes in feiner Begapla aufnahm, ju ben Ebionaern gehört.

Diese beiden Gruppen von Ebioniten haben einen tiefer gehenden Einfluß, darin wird man Harnack Recht geben müssen, auf die werdende katholische Kirche nicht ausgeübt. Sie wohnten ziemlich abgeschlossen vorzugsweise in den Ländern am toten Meer, in Baslöftina und Syrien. Zerstreut mögen sie auch im übrigen Morgenlande und, wenn auch 50 sehr vereinzelt, im Abendlande vorgekommen sein. Justin weiß auch, daß sie in den heidenschristlichen Gemeinden noch Propaganda machen und einzelne Christen verführen, nach dem Geseh zu leben. Besonders ersolgreich kann diese Propaganda nicht gewesen sein.

Etwas anders sieht es mit der dritten Gruppe, den synkretistisch-gnostischen Judenschriften, denen Epiphanius allein den Namen "Ebionäer" beilegt, neben denen er freilich 55 auch noch andere verwandte Barteien (Offener, Sampsäer) kennt. Auch diese Gruppe reicht die Unfangszeiten der Kirche zuruck. Schon damals gab es ein synkretistisches Judenstum mit theosophischen Spekulationen und starkem Betonen der Askese. Deidnische Elemente, namentlich den asiatischen Religionen entnommen, sind mit jüdischem Monotheismus verbunden, am AT übt man Kritik und scheibet manches aus Engelmächte (vgl. den 60

128 Ebioniten Ebne

Kolosserbeies) spielen eine große Rolle. Mit diesem Judentum verbindet sich nun christliches. So entsteht in mannigsachen Schattierungen ein synkretistisches Judenchristentum. Jesus gilt als natürlich erzeugter Mensch, auf den der hl. Geist bei der Tause in Taubengestalt herniedergekommen ist und der so zum Propheten geworden ist. Auf die Beschneis dung und auf tägliche Waschungen wird großer Wert gelegt. Die jüdisch gesehliche Lebensweise wird seitgehalten, aber die Opfer werden verworsen, deshalb auch das AT nur zum Teil anerkannt. Das Christentum gilt als gereinigter Mosaismus. Baulus wird bekämpst und verworsen. Es ist ein Bersuch die altestamentliche Religion mit gewissen Abstrichen und unter dem Eindruck der Person Jesu zu niversalteligion zu erso heben. Dieser synkreissische Ebionitismus erscheint viel lebendiger und rühriger als der vulgäre. Er treibt eine ausgedehnte Propaganda und scheint in weitem Umsange die vulgären Judenchristen in sich ausgenommen zu haben. Er nimmt etwa zur Zeit Trajans einen neuen Ausschwung, macht sogar einen Vorstoß nach Kom (vgl. d. A. Elksaiten). In der Entstehung des Islams hat er zuletzt noch weltgeschichtliche Bedeutung gewonnen.

16 Der Islam beruht zum großen Teile auf diesem spukretissischen Ebionitismus.

6. Uhlhorn D.

Ebner, Christina und Margareta, visionäre Mystikerinnen des 14. Jahrhts. — G. W. K. Lochner, Leben und Gesichte der Christina Sbnerin, Klosterfrau zu Engelthal, Nürnberg 1872; Anzeiger für deutsches Altertum Bd IX, S. 134—138; K. Schröder. Der 20 Ronne von Engelthal Bücklein Von der Genaden Überlast (Bibliothet des litt. Bereins in Stuttgart CVIII), Tübingen 1871; Ph. Strauch, Margareta Sbner und Heinrich von Rördlingen. Sin Beitrag zur Geschichte der deutschen Mystik, Freiburg und Tübingen, 1882; Ms. germ. quart. 179 der Königl. Bibliothet zu Berlin Bl. 184 st. enthält gleichfalls die Offenbarungen der Margareta E.; W. Preger, Geschichte der deutschen Mystik Bd II, S. 247—251.

269—274. 277—306.

Chriftina Ebner wurde am Charfreitag 1277 als zehntes Rind bes Rurnberger Batrigiers Geifrid Ebner geboren und ift am 27. Dezember 1356 geftorben. Behn Jahre alt erhielt fie den Deutschordenspriefter Beinrich von Rotenburg jum geiftlichen Lehrer und trat 1289 ins Kloster Engelthal bei Mürnberg, von wo aus sich der Ruf ihrer Heiligkeit 30 schon früh (1297) verbreitete; 1345 bekleidete sie dort das Amt der Briorin. Seit ihrem 40. Lebensjahre (1317) machte sie, nachdem sie Jahre lang strengster Akfese sich hingegeben, auf Gottes Geheiß ihren Beichtiger, den Dominitaner Konrad von Fuffen gum Mitwiffer ihres inneren Lebens, bis dieser 1324 nach Freiburg ging. Über ihre Gesichte und inneren Erlebniffe bis zu diefer Beit find wir durch eigene und ihres Beichtigers Aufzeichnungen 36 unterrichtet, wie folche außerdem noch für die Jahre 1344—1352 vorliegen. In die Bwijchenzeit, jedenfalls vor 1346, fällt die Abfaffung des Buchleins von der Gnaden Uberlaft, in dem die Ebnerin die Lebensgeschichten verftorbener Rlofterschwestern behandelt hat. Bir werden in einen Rreis Gott suchender Frauen eingeführt, die mit dem Geifte der Myftit genährt, ihr ganges Sinnen und Trachten einzig und allein dem tiefften Sich-ver-40 fenten in die geiftige Unichauung Gottes und der Erfaffung feiner Gnadenwunder geweiht haben. Auch bas frantische Engelthal mar, wie wir es von fo manchem alemannischen Frauenflofter diefer Beit miffen, eine mahre Sochichule frommer Befühle und überirdifcher Buftande. Chriftinas geiftliche Memoiren, insbesondere Die Der fpateren Lebensjahre, berudfichtigen die Beitereignisse und bieten deshalb dem Siftoriker gelegentlich brauchbares Da-45 terial gur Ermittlung ber öffentlichen Meinung über bestimmte Fragen ber Beit. Uber Erdbeben und ichwarzen Tod (1348) ftellt fie Betrachtungen an, wir erfahren von einer Predigt, die fie im Rreuggang ihres Rlofters vor den Geiflern, die 1349 auch nach Rurnberg und Engelthal kamen, gehalten. In der Frrung zwischen Bapft Johannes XXII. und R. Ludwig (1328) scheint Christina keineswegs in allem auf papstlicher Seite geso ftanden zu haben, mar aber in tieffter Geele über bas von R. Ludwig gegen bas Interbift gerichtete Geset vom August 1338 entrüftet; die Bahl Karls IV. begrüßte fie bann später um fo freudiger in ber hoffnung auf die Biederherstellung einer geordneten Geelforge. Wie der Murnberger Burggraf, jo fuchte auch Raifer Rarl IV. anläßlich eines Aufenthaltes in Rurnberg im Jahre 1350 mit großem Gefolge Chriftina in Engelthal 56 auf und erbat fich ihren Segen. Die letten Lebenstage der greisen Bisionarin wurden durch einen dreiwöchentlichen Besuch Heinrichs von Rördlingen (f. d. A.) belebt (Ende 1351), beffen geiftesverwandte Urt fie in ihrem inneren Leben nur noch beftarten fonnte. Durch ihn wurde fie auch auf Tauler hingewiesen, der zusammen mit heinrich im Mittelpunkt ihrer letten Gefichte fteht. Die in ebler, an gleichartiger Litteratur geschulter, bisweilen 60 bichterisch gehobener Sprache gemachten Aufzeichnungen zeigen uns die Berfafferin als eine

Ebner Ebo 129

tiefernste, feingebildete Frauennatur, die geistig einer hilbegard von Bingen und Elisabeth von Schönau näher gestanden haben dürfte, als die Mehrzahl ihrer Engelthaler Kloster-

genoffinnen.

Margareta Chner, nicht verwandt mit Christina, stammte aus einem Donauworther Patrizierhause, ist um 1291 geboren und am 20. Juni 1351 gestorben. Die Zeit 5 ihres Gintritts in das Dominitanerklofter ju Maria Medingen bei Dillingen läßt fich nicht genau feststellen. Infolge ichwerer Rrantheit, von ber fie viele Jahre ihres Lebens heimgesucht murbe und die fie durch eine ftarte Asteje eher noch gefteigert haben wird, jog fie fich feit den Jahren 1312-1315 mehr und mehr in fich felbst gurud und empfing bald Beweise ber gottlichen Gnade; die bestimmende Richtung erhielt ihr religiojes to Beben aber erft burch ben Weltpriefter Beinrich von Rordlingen (f. d. A.), mit bem fie im Ottober 1332 guerft in Berfehr trat. Er ift "ber getreue Freund Gottes", ber in Margaretas Aufzeichnungen eine fo große Rolle fpielt, deffen wiederholte Besuche in Medingen ber leidgeprüften Frau ftets Erquidung und Starlung brachten. Bon ihrer Leidensgeschichte sowie von ihrem geistigen Bertehr mit Beinrich berichten ihre regelmäßig geführ- 15 ten, gelegentlich von Heinrich durchgesehenen Tagebücher, die sie später (1344/45) auf ihres Freundes Bunsch und unter Beihilfe der Klosterschwester Elsbeth Schepach (seit 1345 Briorin) zu größerer Einheit verband. Den chronologisch geordneten Berichten über ihr vifionares Leben in den Jahren 1312-1344 hat Dt. u. a. noch Rotigen über ihre Lebensweise und die Grunde, Die fie gur Riederschrift veranlaßten, angefügt, später die Geschichte 20 ihres inneren Lebens bis jum Jahre 1348 fortgeführt. Die Erlebniffe felbft find wenig abwechslungereich und Die Darftellung ermangelt eines höheren Schwunges. In mediginifder Sinficht burfen Die Berichte ein gewiffes Intereffe beanfpruchen, infofern D. fich wieberholt eingehend über ihre torperlichen Buftande mahrend der Efftafe ausläßt. Beiche Empfindung, angeborne Beicheidenheit, gottvertrauendes Entfagen, dabei eine tiefe Frie- 25 bens und Bahrheitsliebe find die Grundzüge ihres Befens. Die Bifionen befaffen fich pormiegend mit Chrifti Leben und Leiden und enthalten neben manchen Überichwänglichfeiten und Raivitaten einige wirklich gart und poetisch empfundene Stellen. giehungen jur Beitgeschichte fehlt es biefen Aufzeichnungen gleichfalls nicht: bas Interbift, Die Abendmahlefrage ift auch für Margareta ein Gegenstand ernstefter Erwägung. Um 30 wichtigften aber find für uns der Ronne Sympathiebezeugungen für R. Ludwig; hier fteht fie in ichroffem Gegensat ju Beinrich von Nordlingen. Mit ben Geschiden bes Raifers beschäftigen fich ihre Bifionen mehrfach: ihr Gebet erwirft ihm ein langeres Leben und fie bernimmt über ihn die Borte adorabunt eum omnes reges, omnes gentes servient ei; sie sieht ihn im voraus gludlich von seinem Romerzuge heimkehren, bei seinem 35 Tobe aber erhalt fie von Gott für ihn die Berheißung auf ein ewiges Leben, weil Ludwig ihn trop großer Berichuldung lieb gehabt und im Bergen getragen habe: "menschliches Urteil sei nicht immer das richtige". Auch über Ludwigs treuesten helfer Konrad von Schlüffelburg († 1347) fowie über bas große Sterben im Jahre 1348 hatte D. Offenbarungen. Sie genoß großes Unfeben, nicht nur in Medingen; Auswärtige empfahlen 40 fich in ihr Gebet und Gottesfreunde wie Tauler, Abt Ulrich III. von Raisheim u. a. fuchten ihren Umgang und traten mit ihr in Briefwechsel. Reiner aber hat fo nachhaltigen Einfluß auf DR. genbt wie Beinrich von Rordlingen, ber felbft in ihr eine Prophetin verchrte. Philipp Strauch.

Ebo, Erzbischof von Rheims und Bischof von Hildesheim, gest. 20. März 45 851. — Flodo. Hist. Rem. eccl. II, 19 f. MG SS XIII S. 467 st.; Narratio clericorum Remens. etc. bei Bouquet VI, 251 und VII, 277; Simson, Jahrbb. bes frant. Reichs unter Ludwig d. Fr. I, Leipz. 1874; Haud, Kirchengesch. Deutschlands II, Leipzig 1890; Dümmler, Gesch bes offrantlischen Reichs, 2. Aust. Leipz. 1887 st.; vgl. NU IV S. 269 f; Dehio, Geschichte bes Erzbistums Hamburg-Bremen, Berlin 1877; Hesele, Conciliengeschichte, 4. Bb 50 2. Aust. Freib. 1879; Schrörs, hinkmar, Freib. 1884.

Ebo, Sohn eines fächsischen Leibeigenen, unter Karl d. Gr. in der kaiserlichen Hofsichnle erzogen und mit der Freiheit beschenkt, von Jugend an mit dem nachmaligen Kaiser Ludwig in Freundschaft verbunden, nach der Priesterweihe in dessen Diensten als Bibliosthekar, wurde 816 auf den erzbischösslichen Stuhl von Rheims erhoben. Für die Fortstauer der vertraulichen Beziehungen zwischen dem Erzbischof und dem Kaiserhause spricht der Umstand, daß dei der Geburt Karls die zweite Gemahlin des Kaisers, Judith, dem Erzbischof einen King übersandte.

130 Ebo Ebrard

Ebo ift zuerst hervorgetreten, als es sich um eine frankliche Wission in Danemark handelte (823). Nachdem er auf Beranlassung einer Reichsversammlung im Auftrag des Kaisers sich vom Bapste Paschalis I. die Ermächtigung zur Heidenpredigt eingeholt und die Bestellung zum päpstlichen Legaten für den Norden empfangen hatte, begab er sich in 5 Begleitung franklicher Großen mit kaiserlichen Geschenken sür König Harald, der schon früher die Reichshilse gegenüber seinen Widersachern in Dänemark nachgesucht hatte, nach Schleswig. Harald gestattete um so lieber die freie Predigt des Christentums und die Heisenige, als er sich davon eine Besestigung und Ausdehnung seiner vielbestrittenen herrschaft versprach. Obwohl er selbst nicht und auch keiner von den dänischen Großen das Christentum annahm, war der Missionszug doch nicht vergeblich; man hört von vielen Besehrungen und von der Besreiung zahlreicher Christensklaven. Auf einem vom Kaiser zu diesem Zwed zur Bersügung gestellten Gute — das sehigte Münsterdorf in Holstein — legte Ebo ein Kloster an, die Cella Wellana, als geistliche Bildungsstätte und Stütze für die dänische Mission. Hierauf kehrte er, durch Haralds Kämpse mit den Gegnern gehemmt, zur Berichterstattung in das Frankenreich zurück. Es ist nicht sestzusstellen, ob dies das einzige Mal gewesen ist, daß er Dänemark besuchte. Politische Bedrängnis trieb drei Jahre später König Harald an den fränklichen Hos und zur Annahme des Christentuns. 826 erfolgte die Tause des Königs, seiner Familie und seines Geschless in der Albanskirche dei Mainz unter Entsaltung großen Gepränges.

Weniger ruhmvoll ist der Anteil Ebos an den Hause und Erhstreitigkeiten, die infolge von Abänderung der Erhsolge zu Gunsten des nachgeborenen Sohnes Karl des Kahlen ausdrachen und das Reich verwirrten. Zunächst zwar scheint sich Ebo, während die unzusriedenen weltlichen und geistlichen Herren zu Parteigängern der älteren Söhne wider Kaiser Ludwig geworden waren und dessen Demütigung erstrebten, vorsichtig zurückz gehalten zu haben. Doch wird er sicher an der Synode zu Paris von 829 beteiligt gewesen sein, welche verlangte, daß sich der Kaiser bei Leitung der Kirche des Kates der Bischöse bediene. Zedenfalls trat er ganz auf die Seite der Feinde Ludwigs, als sich Papst Gregor IV. in der Kolle eines Schiedsrichters im Frankenreiche einfand, und überließ es der kleinen Zahl von Bischösen, die sich in Worms um Ludwig versammelt hatten, die Aumaßungen des Papstes zu bekämpsen. Als der auf dem Lügenseld bei Colmar verlassen und verratene Kaiser zum Verzicht auf die Krone und von den Bischösen zu schmachvoller Kirchenbuße genötigt wurde, hat Ebo dem Gesangenen mit Borwürsen und Unklagen

voller Kirchenbuße genötigt wurde, hat Coo dem Gesangenen mit Borwürfen und Anklagen zugesetzt, die Borlesung eines von den Bischösen aufgesetzen Sündenregisters abgezwungen und dabei geholsen, daß er des Wassenschmuckes beraubt, mit dem Bußgewand bekleidet 185 und für unfähig zur Regierung erklärt wurde. Zum Lohn empfing er von Lothar die reiche Abtei St. Bedast in Arras. Bald aber anderte sich die Lage der Dinge. Der alte Kaiser wurde befreit und wieder zur Herrschaft erhoben. Da begann nun ein

alte Kaiser wurde befreit und wieder zur Herrschaft erhoben. Da begann nun ein strenges Gericht gegen die Abtrünnigen. Ebo wurde als Staatsgesangener nach Fulda gebracht. Auf der Synode zu Diedenhosen 835 erhob Ludwig in Berson Anklage wider den Treulosen, der sich so viel schwerer Berbrechen gegen die Majestät und so argen Misbrauchs der Kirchengewalt schuldig gemacht habe. Bergeblich rief Ebo unter Ubersendung des ihm einst geschenkten Ringes die Fürsprache der Kaiserin an. Er mußte sich schuldig

bekennen und seines Amtes verlustig in die Gesangenschaft nach Fulda zurückehren. Da die bei dem Papst nachgesuchte Bestätigung seiner Amtsentsetung nicht zu erlangen war, 45 blieb der erzbischöfliche Stuhl in Rheims einstweilen ledig. Nur für kurze Zeit nahm er nach des Kaisers Tod denselben noch einmal ein, nachdem ihn Lothar zu Ingelheim wieder losgesprochen und in Freiheit geseth hatte. Karl der Kahle vertrieb ihn sehr bald wieder und verlieh das Erzbistum an hinkmar. Lothar suchte Ebo durch die

bald wieder und verlieh das Erzbistum an hinkmar. Lothar suchte Ebo durch die Abteien Stablo und Bobbio zu entschädigen. Später zersiel Ebo auch mit Lothar und 50 nahm seine Zustucht zu Ludwig dem Deutschen, der ihn zum Bischof von hildesheim machte. Als solchen sinden wir ihn auf einer im Herbst 847 von Erzbischof Hraban veranstalteten Synode, welche die kirchlichen Zustände, wie sie vor den Bürgerkriegen zu den Zeiten Karls des Gr. gewesen, wiederherstellte. — Zwei kleine Schriften werden Ebo zugeschrieden: Das Indiculum de ministris Remensis ecclesiae und die Apologia 55 Archiepiscopi Remens. cum ejusdem ad Gentes septentrionales legatione (Bou-

quet VI S. 254 ff.). Die Bermutung, daß er der Urheber der Pseudoisidorischen Detretalen (f. d. A.) sei, ist gegenwärtig aufgegeben. A. Werner.

Ebrard, Johannes Heinrich August, gest. 1888. — Dr. A. Ebrard, Lebensführungen. In jungen Jahren, Gütersloh 1888. Ein zweiter Band (In ben Jahren bes Be-60 ruses) ist nur handschriftlich im Besitze bes herrn Pros. Dr. Fr. Ebrard in Franksurt a. M. Cbrard 131

vorhanden. Refrologe: Haenchen) in Reform. Kztg. 1888 Rr. 31 ff. Heilmann in "Die französische Kolonie", Berlin 1889 Rr. 2. 5. 7 und Ref. Kztg 1890 Kr. 12 f.; Deutsche eog. Kztg. 1888 Kr. 32; Dr. G. A. Scartazzini in der Beilage zur Allg. Ztg. 1888 Kr. 219 f. — Für den Pfälzer Kirchenstreit vgl. besonders die (Darmftädter) Allgem. Kirchenztg., Prostesiantische Kztg. 1857—61; [Guth] ZKK 1861, Bb 42 und Ebrard, Kirchengeschichte Bb IV. 5

I. Theologische Schriften. 1. Biblisches: Adversus erroneam nonnullorum opinionem, qua Christus Christique Apostoli . . existumasse perhibentur, fore ut universale judicium ipsorum aetate superveniret (theol. Disert.) Erl. 1842; Bisenschaftliche Kritif ber evangel. Geschichte, Frankfurt a. M. 1842 (2. Aust. 1850, 3. Aust. 1868); Symbolae ad explicandum Jesaiae caput quartum (Antrittsprogramm) Burich 1844; Das Evangelium 30: 10 hannis und die neueste Hypothese über seine Entstehung, Zürich 1845; Rebusadnezar ..., mit besonderer Berücksichtigung der Schrift The times of Daniel, by the Duke of Manchester. In Theth 1847; Das Alter des Jehovahnamens. In 3hIh 1849; In Olshausens Kommentaren: Brief an die Hebräer, Königsberg 1850 (auch englisch). Offenbarung Joh. 1853. Briefe Joh. 1859. Daselbst nur revidiert: Die drei ersten Evangelien 1853. Evange 15 lium Joh. 1861. Leidensgeschichte 1862. AG 1862. Das Buch hiod als poetisches Kunstwerf übersetzt und erläutert für Gebildete, Landau 1858; Der Brief Pauli an die Kömer Christian Ernst von Brandenburg-Baireuth, Gütersloh 1885. — 3. Systematisches: Die Prädestinationsfrage ausst neue betrachtet, mit besonderer Rückschauft auf die Unionsangelegens deit Erlangen 1840; De cognitione Dei innata (philos. Dissert.), Erl. 1841; Die Zdee 25 der Gottmenschlichtet des Christentums, der Schlüssel zur Lösung der wichtigsten Probleme der neueren Theologie (Antrittsrede), Zürich 1844 (auch holdändisch); Das Dogma vom heizigen Abendmahl und seine Geschichte, 2 Bde, Franks. 1845 f.; Vindiciae theologiae reformatae a laude determinismi immunis (Programm), Erl. 1848; Das Berhältnis der ref. Dogmatik zum Determinismus, Zürich 1849; Der Ampraldismus. In Ref. Katg. 1853; Christ. Wiche Dogmatik, 2 Bde, Königsberg 1851 f. (2. Aust. 1862 f.); Apologetik, 2 Bde, Gütersloh 1874 f. (2. Ausst. 1878—80): Salnar's Harmonia confessionum sidei. Das einhellige Bekenntznis der ref. Kirche aller Länder neu bearbeitet, Barmen 1887. — 4. Zur tirch lich en Prazis: Bersuch einer Liturgit vom Etandpunkte der reform. Kirche, Franksurt 1843; Die Einwürse wider die Rüssen, Jürich 1845; Reform. Kirchenbuch. Samssung von in der ref. Kirche wiere die Rischengebeten und Formularen, Jürich 1847 (2. Ausst. in neuer Bearbeitung von G. Goebel, Halle 1889); Ausgewählte Plalmen Davids, nach Goudimels Weisen deutsch des arbeitet, Erl. 1852; Borlesungen über prakt. Theologie, Königsberg 1854. — 5. Predigt en: G. Goebel, Halle 1889); Ausgewählte Psalmen Davids, nach Goudinels Weisen beutsch besatetet, Erl. 1852; Borlesungen über prakt. Theologie, Königsberg 1854. — 5. Kredigten: Christus bei uns, Jürich 1846; Das Amt, das den Gefreuzigten predigt. Synodalpredigt über 1 Ko 2, 2, Zürich 1846; Die Salbung Jesu durch die Sünderin, Jürich 1846; Mesormations. 40 predigt. Jürich 1847: Das Wort vom Heil (Sammlung), Jürich 1849; Philadelphia, die Bruderliede der Wiedergeborenen, Kürnberg 1851; Unser Wandel ist im Himmel (Antr.-Pr.) Speyer 1853; Die wahre Ausgade der firchlichen Ümter, Speyer 1853; Zwei Predigten am 1. Weihn.-Tage und am Reujahrsabend 1854, Reustadt 1855; Zwei Predigten, zur 300 jähr. Jubelseiter des Augsdurger Retigionskriedens u. s. w., Landau 1855; Die Freuden des ewigen 45 Lebens, Landau 1856; Barmherzigseit der wahre Reichtum, Speyer 1860; Zur dreihundertzjährigen Todesseier Melanchthons, Speyer 1860; Jmmanuel (Sammlung), Speyer 1860; Das Malzeichen des Tieres, Speyer (10. Febr.) 1861; Das Wert Gottes in Calvin, Erlangen 1864; Die Trübsal ein Segen, über 2 Ko 8, I f. (nach den Riederlagen der baperischen Armee), Erlangen 1866; Unsere Bäter predigen uns (Antr.-Pr.), Erl. 1875; Der Zustand des Christen sonach dem Tode, Drei Predigten, Erl. 1879; Festpredigt zur Sinweihung des Turmes zu Erönendach, Erl. 1880; Der Edang nach Bethelehm, Erl. 1883; Der selige Gang nach Bethanien, Erl. 1884; Predigt zur 200 jähr. Gedenkseiner der Aushebung des Edikes von Nantes, Erl. 1885; Bredigt zum 200 jähr. Indeberseit der Aushebung der Franz-ref. Kirche zu Erlangen. 1886. — 6. Gelegentliche Posemist und populär-theologische Glaube verteidig gegen einige Angriffe Konges, Erlangen 1849; In den Flugschriften "Wie stehts mit der Bibel?" Erlangen Angriffe Konges, Erlangen 1849; In den Flugschriften "Wie stehts mit der Bibel?" Erlangen Ingriffe Konges, Erlangen 1849; In den Flugschriften "Wie stehts mit der Bibel?" Erlangen Angriffe Ronges, Erlangen 1849; In ben Flugschriften "Bie stehts mit der Bibel?" Erlangen 1849: Nr. 2 und 3: Diesseits und Jenseits (wieder abgebruckt im Bochenblatt "Der Pilger" 1886); Nr. 5: Der göttliche Ursprung der heiligen Schrift. In den Beröffentlichungen des evangelischen Bereins für die Pfalz (Franksurt a. M. 1849): Bibel und Bernunft, und: Der 60 Tag der Freiheit; Zeugnisse gegen die Apokraphen, Basel 1851; Wo ist Babel? Sendschreiben an Ida Gräfin Hahn-Hahn, Leipzig 1852; Die Herrlichkeit des dreieinigen Gottes im heit. Rachtmahl. Sendschreiben an Dr. E. Sartorius, Bieleseld 1855; Die Eehre von der stellsentenden Gewesterung in der keil Schrift derstürket. Wit Wöcksich auf Dr. v. Sakwanns vertretenden Genugthuung in ber heil. Schrift begrundet. Mit Rudficht auf Dr. v. hofmanns Berfohnungslehre, Königsberg 1857; Der Glaube an die heilige Schrift und die Ergebnife 65 der Raturforschung (auch hollandisch und schwedisch, zuerft als "Naturhift. Briefe" in der Reuen ref. Kztg. 1855-57), Königsberg 1861; Shakespeares Berhaltnis zum Christentum132 Ebrard

Bortrag, Erlangen 1870; Cola! Biffenichaftliche Beleuchtung von Dr. 3. T. Bede Recht= Fortrag, Erlangen 1870; Sola! Wissenschaftliche Beleuchtung von Dr. J. L. Becks Mechtfertigungslehre. In Briefen, Erlangen 1871; Gott in der Natur (in den Borträgen zum Besten der Herberge in Nürnberg), Erlangen 1875; Die Ansänge des Menschengeschlechts (in den Zeitsragen des christl. Bollslebens II, 1), Franksurt 1876 (2. Aust. Heilbronn 1881); In: Frommel und Pfass, Sammlung von Borträgen 1879: Bilder aus dem Sevennenkriegund: Die Glaubwürdigkeit der Geschichte Jesu und das Alter der neutest. Schristen (separat bereits 1875); Die Objektivität Janssens (2 Austagen), Erlangen 1882. — Hierher gehören auch zahlreiche Ausschles in den von Edrard geleiteten Blättern: "Die Jukunst der Kirche", Jürich 1844—47; "Mesonwierte Kirchenzeitung", Erlangen 1851—53; "Evangelische Blätter", Speyer 10 1853—1857. Ferner viele Recensionen im "Litterarischen Anzeiger" 1867—70.

II. Poetische Arbeiten. Das meifte unter bem Pleudonym Gottfried Flammberg, wel-ches die durch den Glauben gemilderte leidenschaftliche Natur des Berfassers bezeichnen soll. 1. Gebichte: Schleswig-Bolftein. Lieber miber ben Danen, Erl. 1863; Gin Leben in Liebern, 1. Ged ich te: Schlesmig. Politein. Lieder wider den Danen, Erl. 1863; Ein Leben in Liedern, Erl. 1868, (2. Aufl. 1879); Ein Totentanz, Epos, Wernigerode 1880; Ricordo. Eindrücke einer 18 Neise im nördl. Italien, Gütersloh 1881. — 2. Dramatisches: Duplessis Mornan. Eine Tragsdie, Frankfurt 1859; Rudolf von der Pfalz. Sine Trilogie, Frankfurt 1860; Dermann. Schauspiel, Erlangen 1861; (Christian Deutsch) Stephan Klinger. Schauspiel, Erlangen 1872; Metella. Drama (Im Taschenbuch "Parnassia"), Gotha 1873; Der Schüffel zum Herzen. Schauspiel, Erlangen 1886. — 3. Erzählungen: (Sigmund Sturm.) Einer ist euer Meister.

20 Dift. Roman in 4 Teilen, Frankfurt 1856, (2. Aufl. in 2 Teilen 1858); Die Kreuzeiche, Erlangen, 1862; Kurt Werner, I Teile, Frankfurt 1869; Der Feilenhauer, I Teile, Frankf. 1866; Die Rose von Uroch. I Teile Stuttagert 1869; Der geschene Recher. S. Rürnherzer Frankf. Die Rose von Urach. 3 Teile, Stuttgart 1869; Der gelbene Becher, 5 Leite, grantst. 1869; Der goldene Becher, 5 Kürnberger Erzählungen, Stuttgart 1871; Der Kogelsteller vom Sichlippthal, Stuttg. 1871 (2. Ausst. 1894); Donna Elsa (Im Taschenbuch "Parnassia"), 25 Gotha 1873; Bilihild, Stuttg. 1875 (auch englisch); Hugenottengeschichten (1. Mas d'Azil, auch ins Französische überseht; 2. Der Flüchtling, (schon im "Daheim" 1865), Stuttgart 1875; Die Rücksehr der Waldenser, Stuttg. 1875; Das verlorene Söhnchen, Stuttg. 1877; Ein deutscher Mann (Lebensäsdriß seines Großvaters J. Kh. Hohle), Stuttg. 1878.

III. Conftige Arbeiten. 1. Aus verichiedenen Biffenicaften: Marmor Ery-30 einum specimen linguae Phoeniciae (Privatfestschrift jum 100jähr. Jubiläum der Universität), Erlangen 1843; Rednit und Regnit (Im "Anzeiger für Kunde der deutschen Borzeit") 1864; Spstem der musikalischen Akustik, Erlangen 1866; Das dair. Gymnasialwesen einst und jeht. Erinnerung an Doberlein (anonym), Erl. 1867; Handbuch der mittelgälischen Sprache, hauptstächlich Offians, Wien 1870; (Dr. Schliemann d. J.,) Cheirisophos' Reise durch Bödtien. 3 Aufstagen, Gotha 1872; (Wahrmann,) Untersuchungen über das Wesen des Lichtes und der Farben,

36 lagen, Gotha 1872; (Wahrmann,) Untersuchungen über das Wesen des Liches und der Farben, Leipzig 1873; E. v. Hartmanns Philosophie des Unbewußten (Schon in den "Deutschen Blättern" 1873), Gütersloh 1876; Geographie Ossians (In "Konservative Monatsschrift") 1879; Reise in die Sevennen, Gütersloh 1880; Retrolog Psass (In "Konservative Monatsschrift") 1886. Auch rühren von Ebrard die Grundlagen eines Führers durch die Frünsliche Chweiz her (4. Aust. Erlangen 1891). — 2. Zur Poesie und Kunst: Rede zum hundertzsährigen Geburtstage Schillers, Speper 1859; Ossians Kinnghal, aus dem Gälischen metrischübersetzt, Leipz. 1868; Gustav König, sein Leben und seine Kunst, Erlangen 1871; (G. Flammberg,) Ollanta, peruanisches Drama, übersetzt, Stuttz. 1877; Peter Lotich d. J., sein Leben und eine Auswahl seiner Gedichte, Gütersloh 1883. — 3. Politif und össen til ch es Eeden: Das Duell unter Studierenden, Erlangen 1843. In "Fliegende Blätter für politische Bolksbildung": I. Heft Kr. 1: Republik oder Monarchie? Kr. 3: Die Berscheiedenheit der Stände und des Besikes. Kr. 7: Das Fabrik-Clend und seine Abhülse. II. Dest Kr. 2: Radicalismus, Liberalismus, Conservatismus und Absolutismus, Erl. 1848 f.; Das bayerisch Geerergänzungsgeset, Erlangen 1859; Wider die Kreuzzeitung (für Herzog Friedrich von Schlesswig-Holstein). 4 Aussagen, Erlangen 1864; Die evangelische Felddiasonie in Bayern in dem beutschen Bundeskrieg 1866, Erl. 1866; Bericht des Erlanger Vereins für Felddiasonie über seine Thätigseit im Kriege 1870—71, Erl. 1871; Die militärdienstlichen Obliegenheiten der evang. Theologen in Bayern, Erl. 1884.

August Ebrard wurde am 18. Januar 1818 zu Erlangen als einziger Sohn bes 55 Pfarrers an der französisch-reformierten Kirche und Konsistorialrats François Elie Ebrard-geboren. Er entstammt einer französischen Resugiesfamilie und führte sein altes Ge-schlecht Ebrard du Gasquet (in den Sevennen) auf westgotische Ursprünge zurück. Schon im Jahre 1826 verlor er feinen Bater und wuchs nunmehr unter der milben Fürforge der Mutter heran. Fruh zeigte fich die ungewöhnliche Begabung und Regjamfeit des 60 Rnaben, ber feit feinem fiebenten Jahre fich in poetifchen Berfuchen ergeht und als Ghmnafiaft neben feinem pflichtmäßigen Benfum allerlei fonftige Biffenfchaften betreibt: Uftronomie, Phyfit, Mathematit, Mineralogie, Philosophie u. f. w. Gine ausgezeichnete Ginführung in den Beift des flaffischen Altertums bot der Gymnafialunterricht unter Doderlein, ber es namentlich auf ausgebehnte Letture anlegte. Religiofe Gindrude gingen von Sarles. 65 und hofmann im Religionsunterricht und namentlich von Bfarrer und Brojeffor Rrafft.

Chrard 133

aus. Diese wie Beift und Traditionen ber Familie führten ben Jüngling jum Studium der Theologie. Wie felbstverftändlich war er in das Christentum hineingewachsen: feine "Lebensführungen" reben von allerlei Berfuchungen, nie aber von inneren Rampfen um die Grundlagen des Glaubens. Much die besondere Form des historischen reformierten Chriftentums floß ihm aus den vaterlichen Traditionen gu: nicht ein bewußter fonfessio- s neller Gegensat, ber damals auch in Baiern noch taum sich regte, sondern die Eristens Dieser Bucher in ber hinterlassenen Bibliothet seines Baters führte ben alteren Gymnafiaften zum Studium von Calvin, Helvetica posterior und Endemanns Dogmatik. Mit einem formlichen Schat von theologischem Biffen bereits ausgeruftet begann Ebrard zum Berbft 1835 fein theologisches Studium in Erlangen unter Dishaufen, Söfling, Rrafft, 10 Sofmann und Sarleg. Dit Gifer trieb er baneben unter Ruderts Unleitung orientaliftifche Studien, und die beispiellose Lebhaftigkeit seines Geistes, welche die Signatur feines Lebens geblieben ift, bemächtigte fich ber Elemente fast aller menschlichen Biffenschaften und Runfte und betrieb barunter mehreres, wie die Lefture ber Alten und ber neueren Rlaffifer mit eindringender Grundlichfeit. Dabei blieb Beit für ein frifches Studentenleben in ber is 1836 von ihm mitgegrundeten driftlichen Berbindung, Die fpater den Ramen der "Uttenreuther" empfing. Un Diefer Berbindung hat noch des Mannes und des Greifes Berg gehangen: im Jahre 1861 wurde er jum Sauptverfaffer ihrer Gefchichte. In diefem Rreife fand fein offener Ginn für Freundschaft und Ratur reiche Rahrung. Gin Sahr feines Studiums, den Commer 1838 mit dem darauf folgenden Binter, brachte Ebrard in Berlin gu. Be- 20 fonders jog ihn hier der Philosoph Steffens an. Außerdem hörte er u. a. Reander, Tweften, Marheinete, Strauß, Trendelenburg, Ritter. Un Bengftenberg fand er, den man nachmals mit mehr als zweifelhaftem Rechte als den füddeutschen Bengftenberg bezeichnet hat, charafteriftifcherweise feinen Befallen: er tabelt feinen petulanten Ton und abvofatifche Apologetit. 3m Berbit 1839 bestand Ebrard ju Unebach Die erfte theologische Prüfung mit 25 Auszeichnung. Gine alsbald übernommene hauslehrerftelle im Pfarrhause zu Friedrichsborf im Taunus brachte ihn in erwunschte Berbindung mit einer Rolonie von Refugies

und ihren noch völlig unversehrten frangofischen Bewöhnungen.

Bon Rrafft ermuntert, ichidte fich ber reichgebilbete Jungling an, Die atabemifche Laufbahn einzuschlagen. Gigentumliche Berhaltniffe und Ordnungen veranlaßten ihn, - wie so wenige Jahre zuvor Hofmann - fich junachft in ber philosophischen Fakultat ju habilitieren. Er las im Sommer 1842 über bas Berhaltnis von Philosophie und Theologie und über Robelet. Unter feinen Buhörern waren Ab. Stählin und E. Luthardt. Um Ende Diefes Commers unterzog er fich noch ber theologischen Umteprüfung, ließ fich, um Rrafft ju unterftugen, ordinieren, und trat mit Beginn des Winters ale Brivatbocent in 85 die theologische Fafultät über. Im folgenden Jahre erhielt er auch eine Repetentenftelle. Die Bielseitigfeit feiner Intereffen hielt ichon ben werbenben Docenten nicht in ben Brenzen eines bestimmten Faches fest: er las über altes und neues Testament, auch über schweiszerische Resormationsgeschichte. Inzwischen arbeitete er auch sein umfangreiches Buch über die Kritif der evangelischen Geschichte aus, welches den jungen Mann in die erste Reihe 40 der Rampfer gegen D. F. Strauß ftellte und feinen Ramen mit einem Schlage berühmt machte. Dies Buch trug ihm ichon im Jahre 1844 einen Ruf als außerordentlicher Brofeffor nach Burich ein. Rach langerem Schwanten - es mar fogar bereits eine Ablebnung abgegangen - entichlog er fich jur Unnahme besfelben und fiedelte jum Berbft nach Burich über. Bugleich begrundete er feinen Sausftand mit Luife v. Lowenich, aus einer 45 altangesehenen reformierten Raufmannsfamilie Erlangens, die ihm nachmals drei Gohne ichentte und feine mannigfachen Arbeiten und Beftrebungen ftets mit innerem Berftandnis begleitet hat. In Burich fand Ebrard bei den ariftofratisch-pietistischen Rreisen Die treundlichste Aufnahme: man suchte und erhielt in ihm eine Stupe des in seinen Grundlagen erichutterten positiv-biblischen Chriftentums und einen Streiter gegen Die radifale so Richtung, die wenige Jahre zuvor, wiewohl befanntlich ohne Erfolg, Strauß nach Burich an gieben versucht hatte. Mit Freuden ergriff Cbrard diese Aufgabe, wie er selbst schreibt: in die theologischen Rampfe ging ich frisch hinein". Alls Organ dieser Rampfe grundete er in Gemeinschaft mit 3. B. Lange eine Bochenschrift "Die Bufunft der Rirche", Die indes alsbald fo mit feiner Individualität verwuchs, daß fie mit feinem Scheiden von Burich 55 im Jahre 1847 einging. Die Junghegelianer, namentlich Biedermann, stritten bagegen in ber "Kirche ber Gegenwart". Seine akademischen Borlesungen, in deren Kreis er außer ben biblischen Fächern auch Enchklopädie und Kirchenrecht aufnahm, wirkten in Berbindung mit der Frifde feines perfonlichen Befens. Daneben nahm er regen Anteil an bem reichen firchlichen Leben ber Schweig, namentlich verfolgte er mit guftimmenbem Intereffe 60

134 Ebrard

bie Baabtlanbifde Separation. Bei aller Anregung und erfichtlichem Segen feiner Birtfamfeit fehnte fich Ebrard indes ichon bald von Burich hinmeg. namentlich feitdem er einen Ruf an die protestantisch-theologische Fatultat nach Bien abgelehnt hatte, ohne daß der ingwischen mit radifalen Mitgliedern besette Erziehungerat irgend etwas gu feiner Be-5 förderung that, während zugleich das Berhältnis zu Kollegen wie dem seit 1846 entschieden liberal auftretenden Al. Schweizer und selbst zu J. B. Lange sich unerfreulich gestaltete, blidte er mit Hoffnung auf Erlangen, wo sein Lehrer Krafft, der ihn zum Nachfolger gewünscht hatte, bereits am 15. Dai 1845 geftorben war. Rach langem Biberftande ber Ratultat errichtete bort bas Ministerium eine ordentliche und felbitftandige Brofeffur für 10 reformierte Theologie in Rudficht auf die pfalzische Rirche, welche nunmehr Ebrard im Berbfte 1847 erhielt. Man gewinnt den Eindrud, daß ber heimatliche Boden feine vielfeitigen Kräfte zu besonders lebhafter Blüte entfaltete. Mit erstaunlicher Lebhaftigfeit widmete er fich feinen große Rreise von Studenten anziehenden Borlesungen, in deren Mittelpunkt jest die Dogmatik tritt, in denen er aber auch altes und neues Testament 15 wie praftifche Theologie behandelt, treibt private theologische Studien auf verschiedenen Gebieten, grundet feine "Reformierte Rirchenzeitung", nimmt thatigen Unteil an den Bewegungen des firchlichen und politischen Lebens, an lotalen Aufgaben der inneren Diffion und Armenpflege, besucht firchliche Bersammlungen in nah und fern, bis gur Londoner Allianzbersammlung 1850, fendet hier und borthin eine polemische Brofchure. Dabei war 20 er nichts weniger als ein weltverschloffener Belehrter: er findet Beit ju großeren Reifen, au geistig anregendem Berkehr, ju allerlei körperlichen übungen, ju Musik und poetischen Arbeiten; mit seinen Uttenreuthern hat er fast als ihres Gleichen verkehrt. In dies angeregte Leben schlug ohne jede Borbereitung am 16. März 1853 plötlich die Ernennung zum Konsistorialrat und Hauptprediger in Speper ein. "Nun hatte meine jugendliche und 25 glückliche Zeit ein Ende." Ohne Protest fügte sich Ebrard, wiewohl mit schmerzlichem Abichiede von der Lehrthätigfeit, Die er jedoch privatim an einzelnen Schülern des Speherer Lyceums fortgeseth hat. Die übrigens von dem wohlwollenden Ministerium in eine ehrenvolle Form gefleibete Berufung nach Speher Durfte gulett auf ben Bunich von Rollegen gurudguführen fein, welchen ber gar gu felbftftandige Dann unbequem gewor-30 den war.

Ebrard felbit ergriff es nun als feinen von Gott verliehenen Beruf, "bie Bunden, Die bas Jahr 1848 ber pfalgischen Rirche burch bemofratischen Umfturg ber Presbyterials ordnung und burch Ginführung einer firchlichen Ochlofratie geschlagen, ju beilen, und insbefondere diefer Rirche einen glaubigen Ratechismus und ein brauchbares Befangbuch gu 35 geben". Als mohlerwogenes Brogramm folder evangelisch-firchlichen Organisation tonnen feine Borlefungen über prattijche Theologie gelten, die er alsbald nach feiner Antunft in Spener fur ben Drud bearbeitete: er gebachte im Unterschiede von ben modernen, mit politifch-tonftitutionellen Bedanten verichwifterten Entwürfen das altreformierte Ideal einer oligarchischen Presbyterialverfaffung zu verwirklichen, welches noch bis vor furzem in der 40 Pfalg Unfnüpfungen befeffen hatte. In ben fonftigen Typus einer Rirche, beren Rultus entschieden reformiertes Gepräge trug, und beren Unionsurfunde unter Anerkennung der heiligen Schrift und der allgemeinen evangelischen Grundlehren einerseits die partitulare Bradeftination, andererseits die Realprafeng im lutherischen Sinne ablehnte (vgl. Umtsblatt bes Rheinfreises 1818 p. 853 ff.), vermochte fich Ebrards theologische Stellung febr gut 45 gu finden : er betrachtete es aber als feine Aufgabe, Die fliegenden Linien positiv-bekenntnismäßig festzulegen. Sein überragender Beift wurde alsbald gur Triebfraft bes gesamten Ronfiftoriums, womit nicht gefagt fein foll, daß ihn die Berantwortung für jebe einzelne Maßregel der folgenden tampfreichen Jahre trafe. In der Generalfynode des Jahres 1853 handelte es fich vor allem darum, den geschmadlofen Ratechismus von 1818 durch eine 30 Busammenarbeitung des Seidelberger und des fleinen Luther zu erseten, weiter follte die Augustana variata von 1540 als bas Ronfensusbefenntnis ber pfalgischen Rirche acceptiert werden. Beides durchzuseten gelang gegen ben Biberfpruch einer lutherijch-gerichteten Bruppe, welche die Union im fonfoderativen Ginne gedeutet miffen wollte, um Raum fur ben Bortrag ihrer Sonderlehren ju gewinnen. Der Rampf mit Diefer Opposition hat fich 56 noch einige Jahre fortgefest: fachlich mar hier Ebrard und bas Ronfiftorium in vollem Rechte, sowohl was ben Buchstaben ber Bereinigungsurfunde, als was die thatsächlichen Berhaltniffe betrifft, unter benen eine Sonderung in lutherische und reformierte Gemeinden rein unmöglich gewesen ware. Beniger einwandsfrei war indeffen die Beife, in welcher der Rampf namentlich durch tonfiftoriale Dagregelungen ber Opponenten geführt wurde. 60 Immerhin verlief fich die Gegenbewegung bald : fie war wesentlich aus dem rechterheinischen Cbrard 135

Baiern importiert, und die Befenntnisformulierung berührte die Gemeinden taum. Der britte Sauptgegenftand ber Beneralfynobe fand im Augenblid leichte Erledigung, follte aber - nicht burch Schuld bes Ronfiftoriums - für die Butunft folgenschwere Berwidelungen herbeiführen (vgl. 136, bf.): Konsistorium und Synode vollzogen die Rückfehr von der demokratischen Bahlordnung des Jahres 1848 zu der Berfassung der Bereinigungsurkunde von 1818: 5 Kooptation der Presbyterien; Diöcesanspnoden, aus sämtlichen Pfarrern und halb so vielen weltlichen Mitgliedern bestehend; Generalsynode, bestehend aus den Dekanen und je einem geiftlichen und einem weltlichen Mitgliede aus jeder Diocesansunobe, - jedoch mit ber liberaleren Bünfchen entgegenkommenden Modifikation, daß die Bahl der weltlichen Diöcefanfpnodalen der Bahl ber Bfarrer nahezu gleichgemacht werden follte. Indeffen feste das 10 Ministerium einfach die Organisation bon 1818 auch in Diesem Buntte ein, um erft im Jahre 1860 jenen Beschluß der Synode noch nachträglich zu genehmigen. — Sehr viel tiefer in das Bewußtsein der Gemeinden griff der Streit um das Gesangbuch. Kein Unbefangener wird heute leugnen, daß das 1823 eingeführte rationalistische Gesangbuch zu ben burftigften Leiftungen feiner Beit gehort. Der Beichluß ber Generalinnobe, ein neues 16 Bejangbuch herzustellen, entiprach einem bringenben zwar nicht überall von ben Gemeinben, aber von ben nieberen firchlichen Bertretungen empfundenen Bedürfniffe. Beiter muß ber nunmehr von Ebrard nach magvollen hymnologischen Grundsäten aufgestellte, Ende 1856 ben Mitgliedern der Diocesansynoden mitgeteilte, bann in verschiedenen Inftangen noch ftart redigierte Entwurf als eine treffliche Urbeit anerfannt werden: Die larmende Oppo- 20 fition entstammte dem ödesten Rationalismus. Fehler aber beging Ebrard von vornherein dadurch, daßer, dievolkstumliche Macht dieses Widerstandes unterschätzend, meinte die eignen Bedanten ebenfo glatt und felbstverftandlich, wie fie fich ihm darftellten, in die widerstrebende Birklichkeit einführen zu können. Unermüdlich wurde das alte Gesangbuch lächerlich gemacht und als dem Bekenntnis der Kirche, welches aber nun einmal in den 25 Gemeinden nicht lebte, widersprechend erklärt. Das Konsistorium ftartte formlich das ungesetliche Treiben" einer beginnenden Gegenagitation burch einen warnenden Erlaß. Als es vollends zur Absehung bes hauptopponenten, eines moralisch unantaftbaren rationaliftifden Pfarrers fam, ba war für das Bewußtfein des liberalen Boltes die bentbar verhängnisvollste Berbindung des neuen Gesangbuches mit hierarchismus und Geistes- 30 Incchtschaft vollzogen. Die Generalinnode des Jahres 1857 stellte fich indes auf die Seite des Konsistoriums und beschloß am 7. Oktober mit 40 gegen 6 Stimmen die Annahme bes Entwurfs: den Presbyterien wurde vorläufig Freiheit fur ben Bebrauch bes alten ober neuen Befangbuches gelaffen, und erft bie Generalinnobe von 1861 follte einen allgemein verbindlichen Einführungstermin feststellen. In dieser vernünftigen Freiheit hielt 85 bas Gesangbuch trop der verhependen Gegenagitation feinen Einzug in die Dehrzahl der Bemeinden ; und es murbe Diefen ftillen Siegeszug wohl allmählich vollendet haben, wenn nicht die Ungebuld bes Ronfistoriums von einer anderen Geite hatte nachhelfen wollen: basfelbe veranlagte die Rreisregierung, für Berbft 1859 die allgemeine Ginführung des Gefangbuches in alle Schulen, alfo auch bort, wo die Bresbyterien bem firchlichen Gebrauche noch 40 widerstrebten, anzuordnen. Dies ergab der liberalen Agitation hochst willfommene Ronflitte, die den erwunichten "Gemiffenszwang" barftellten: Aufhegungen gegen die Coulordnung, Beigerungen ber Rinder jum Lernen aus bem neuen Buche, Repreffivmagregeln bis jum Ausschluß von der Ronfirmation u. f. w. Bugleich drofte die Regierung mit Schließung bes Ende 1858 in der ausgesprochenen Absicht ber Befampfung des neuen 45 Befangbuchs gegrundeten "protestantischen Bereins in ber Pfalg". Dies alles trieb die wufte und frivole Agitation zur vollen Sohe. Ein Sturm von tumultuarischen Bersamstungen und von Abressen an Regierung, Ministerium und an den König brach los. Bielleicht hätte trot allem auch dieser Sturm ohne Schaden ausgetobt: aber eine unhaltbare Situation entstand, als die Rreisregierung, die von vornherein nicht mit ganger so Frendigfeit mitgewirft hatte, bor ber Flut gurudwich und ploglich umichlug. Gin Erlaß vom 1. Februar 1860, ber die Unichaffung bes Gesangbuches als eine freiwillige hinftellte, jog die Anordnung besfelben für die Schulen im Grunde gurud. Er entfeffelte bie con ermubende und langweilig werbende Agitation von neuem. Gelbft eine Resolution ber gang unguftändigen, fonfessionell gemischten Breisvertretung forderte am 16. Mai unter 55 Rlagen über "angewendete Zwangsmaßregeln" den Ronig auf, "bem bedauernswerten Buftande ein Ende zu machen". Doch der König dachte für jest nicht an einen Rückzug. Bei einer persönlichen Unwesenheit in der Pfalz empfing er am 12. Juni eine Deputation firchlicher Rreife fehr gnabig: "Seien Sie gang ruhig; baß fanktionierte Beichluffe einer Generalspnode umgestoßen werden, baran ift gar nicht ju benten." Dies Wort ftartte bie 60

136 Ebrard

Befangbuchsfreunde und lahmte Die Opposition. Deren endgiltigen Sieg leitete erft am Ende Des Jahres Die anonyme Brofchure eines bemofratifchen Juriften, Umbicheiden, ein: "Rirchengeset und Rirchengewalt in ber baperischen Pfalg", Munchen 1860. Sie entzog bem föniglichen Wort den Grund, indem fie die Generalspnode von 1857 als aus einer illegitimen 5 Bahlordnung hervorgegangen für ungefetlich erklärte (vgl. G. 135, 1 ff.); Die 1853 von ber Generalfynode beschloffene Bahlordnung fei mangels einer auf alle ihre Buntte erstrecten foniglichen Genehmigung ungiltig, vollends ungiltig fei die darauf erfolgte minifterielle Oftropierung einer veranderten Faffung, da die Staatsregierung einen Synodalbefdluß nur einfach bestätigen ober verwerfen tonne; ebenfo muffe die nachtragliche Benehmigung 10 im Jahre 1860 beurteilt werben, für welche ingwischen die rechtliche Grundlage verloren gegangen fei. Es beftehe alfo die demokratische Bahlordnung von 1848 noch ju Recht. Diese Deduktionen überzeugten entweder das Ministerium, oder gaben ihm wenigstens erwünschten Anlaß, einen Rudzug vor der drohenden Bolksbewegung mit einigen Ehren antreten zu können. Zudem hörte man, der gute König Max wolle Frieden haben mit 15 seinem Bolke. Ein allerhöchstes Restript vom 26. Januar 1861, welches später mit verschärftem Rachdruck wiederholt wurde, befahl dem Konsistorium, der bevorstehenden Generalinnobe eine demofratische Bahlordmung mit Bahl ber Presbyterien und voller Gleichftellung bes geiftlichen und bes weltlichen Elements auf ben Diocefansynoben in Borlage ju bringen. Bugleich murbe bie Befugnis ber Bresbyterien gur Ginführung bes neuen 20 Befangbuches, die ein früheres Reffript vom 1. Januar noch ausbrücklich aufrecht erhalten hatte, dahin interpretiert, daß dieselbe nur dort vorhanden gewesen sei, wo man der Beistimmung der Mehrheit der Gemeinde im voraus gewiß war. Man tann Ebrard tadeln, daß er fich früher mit gar ju großer heftigkeit für das göttliche Rooptationsrecht der Presbyterien engagiert hatte, man muß ihm aber die volle fittliche Anertennung bafür 25 gollen, daß er jest gum Schaden seiner perfonlichen Interessen die Ronsequenz feiner Baltung jog: er beugte fich nicht bem "Majoritätspringip" in der Rirche und bot nicht die Sand zur Berfibrung feines Berfes. Am 10. Februar hielt er feine Bredigt über bas Malgeichen bes Tieres (Upf 13, 16 f.), bas er auf ber Stirn ber gegen ben Glauben fturmenden Bolfsmaffen erfannte. Im Konfiftorium opponierte er ohne Erfolg gegen Die 30 Borlage einer demofratischen Bahlordnung. Die am 24. Februar zusammentretende Synode mit 36 positiven und 11 liberalen Mitgliedern ging aber fast gang auf feine Bunfche ein: fie lehnte die Bahlordnung ab, fprach fich nochmals entschieden fur das neue Befangbuch aus, wollte jedoch die Anhänger des alten in höherem Dage ichonen und vor allem von einem befinitiven Ginführungstermin absehen, ben Chrard noch immer forberte. Aber Die Scho-85 nung, die früher hatte geubt werden follen, war jest verspätet. Das Minifterium ordnete in einem tontreten Falle gradegu die Breisgabe bes neuen Gefangbuches an. Der Ronig erklarte in höchfter Indignation über ben erfahrenen Biderfpruch unter bem 19. April Die Generalinnobe für "aufgelöft", eine alsbald neu berufene führte die "demofratische" Bahlordnung ein und beseitigte außer bem Befangbuche auch ben Ratechismus. Schon 40 vorher hatte Ebrard feine freiwillige Quiescierung, wobei ihm fast nur die Salfte feines Gehalts verblieb, am 3. April 1861 erbeten und am 20. April erhalten. Diefer Ausgang gewinnt einen tragischen Bug: Die edelften und auch fachlich berechtigten Absichten und die imponierende Freiheit von jeder Menschenfurcht scheitern nicht blog an mächtig-widerftrebenden Berhaltniffen, fondern boch auch durch ein Ubermag ungedulbiger Billens. 45 energie. Aber Ebrards perfonlicher Charafter ging unangetaftet aus diefen Rampfen hervor. Uber bas Berbrechen achtjähriger Arbeit ber beften Mannestraft burfte er fich bamit troften: "Gott fucht an ben Saushaltern nicht Erfolge, fondern nur, daß fie treu erfunden werden".

Der 43 jährige Emeritus begab sich nach Erlangen zurück und "genoß in vollen Bügen das Glück, der leiblichen und geistigen Heimat zurückgegeben zu sein". Zwei Ruse nach Amerika und eine Anfrage nach Wien beantwortete er ablehnend. Er hielt lieber in Erlangen theologische Borlesungen, 1862 vor einer Anzahl seiner Uttenreuther im Presbhterialzimmer der französisch-reformierten Gemeinde, seit 1863 an der Universität, auf Grund seiner 1842 erworbenen venia docendi; eine Honorarprosessur hatte man ihm berweigert. Die Signatur dieser ganzen Zeit dis zum Ende seines Lebens ist völlig die der Erlanger Prosessoriahre; auch die Jugendfrische ist nie verwelkt. "Ruhe, nicht Müssiggang," sagt Ebrards eigene überschrift. Über den Umfang seiner poetischen Arbeiten, seiner politischen Interessen, über die Fülle der von ihm betriebenen Wissenschaften giebt das vorangestellte Schriftenverzeichnis Auskunst. In der Theologie hat er sich erst seh über mes überwiegend auf das historische Gebiet geworsen. Etwas später beschäftigte ihn der uns

Chrard 137

geheure Stoff seiner Apologetik, in dessen Zusammenhange auch die früheren Sprachstudien eine gewaltige Ausdehnung ersuhren. Wesentlich eingeschränkt, aber keineswegs aufgegeben wurden alle diese Arbeiten, als Ebrard im Juni 1875 das französisch-reformierte Pfarramt übernahm: die kleine Gemeinde bekam in dem weltbekannten Theologen und Schriftsteller einen Prediger, der weite Kreise anzog und (wie früher schon in Speher) bs solchen, die nie heiligen Geist in der Bibel verspürt, wenigstens zu zeigen wußte, daß in der Bibel Geist sei. Und sie bekam in ihm wohl den gelehrtesten Pfarrer, den es je gegeben hat, dem es doch nicht zu gering war, das Amt, welches den Abend seines Lebens noch verklärte, mit seelsorgerlicher Hingebung zu sühren. 1876—1886 war er auch Präses des Moderamens der reformierten Synode. Nebenher gingen noch immer wie seine ost staat besuchten Vorlesungen. Erst in den allerletzten Lebensjahren mußte Ebrard seine rastlose Thätigkeit einschrönken. Um 31. Dezember 1887 hat er zum letztenmale die Kanzel bestiegen. Um 23. Juli 1888 verschied er unter der treuen Pssege seiner ihm erst 1894 nachgesolgten Gattin an den Folgen einer mehrsach wiederholten Lungensentaundung.

Ebrard war ein Theologe, beffen wiffenschaftliche Arbeit vor allem der Berteidigung guerft ber hiftorifden Grundthatfachen, gulegt ber ewigen Grundmahrheiten bes Chriftentums galt. In diefem Rampfe hat er icharfe, oft zu icharfe Baffen geführt: aber er verteidigte die innerfte Erfahrung feines Lebens. Und an miffenschaftlicher Ausbeute bietet por allem feine "Apologetif" mit ihrer ftaunenswerten Gelehrsamkeit auf allen Bebieten 20 menichlichen Biffens, die doch die flaren fuftematischen Grundlinien nicht verdedt, weit mehr, als unsere schnell vergeffende Beit im allgemeinen noch weiß. Seinen historisch ihm ge-wiesenen Standpunkt nahm Ebrard mit vollster überzeugung in der reformierten Rirche, ohne Die Beitherzigkeit allgemein-evangelischen Chriftentums je gu verleugnen: über Die Union, namentlich in ihrem Busammenhange mit bem Staatsfirchentum, hat er erft nach 25 den pfalzischen Erfahrungen weniger gunftig geurteilt. Gin Freund der evangelischen Alliang ift er ftets geblieben, wobei ihn doch feine lebensfrische poetische Ratur und unis verfale Bildung, Die ihm icon 1844 Die Ibee Der Gottmenichlichkeit Des Chriftentums als den Schluffel für alle theologischen Probleme erscheinen ließ, von pietiftischen oder gar methodiftifden Extremen fehr fernhielt. Der Charafter feiner Theologie und feines Glaubens- 20 lebens war ein firchlich-reformierter; er wollte die gefunde Mitte zwischen der blogen Objeftivität eines orthodogen Sochfirchentums und ber blogen Subjeftivität eines undogmatifchen Bietismus. Go hat er 1884 in Marburg an der Brundung bes reformierten Bundes für Deutschland lebhaften Unteil genommen, beffen ftellvertretender Doderator er auch bis zu seinem Tode war. historisch getreu hat er die resormierte Eigen- 85 art allerdings mehr auf bem Gebiete ber Organisation und des Rultus, als in der Lehre ju faffen gewußt: abgefehen von besonderen historischen Reminiscenzen in Ginzelheiten bedt fich feine Dogmatit etwa mit ben Entwürfen ber positiven Bermittlungstheologie feiner Beit. Die Bradestinationslehre in allen ihren Formen hat er — nach einer jugendlichen Mussprache für dieselbe (1840) — nicht nur bei Seite geschoben, sondern energisch be- 40 tampft. Er glaubte feine Stellung burch Umpraut gebedt, in beffen hypothetifchen Unis perfalismus er fehr mit Unrecht ben eignen Synergismus hineinlas (vgl. Bb I, S. 478, su). Die Dichtende Lebhaftigfeit feines Beiftes hat hier, wie auch fonft mohl, g. B. in der Darftellung bes Bonifatius und in ber Bearbeitung ber Harmonia confessionum, Die nüchterne Forschung hinter ben eignen Empfindungen gurudtreten laffen. Die theo- 45 logifche Rachwirtung Corards fteht in feinem Berhaltnis ju feinem raftlofen Fleife und bem Bedantenreichtum, ber portrefflichen Lesbarteit, wie ber Bahl feiner Schriften: obwohl er als Bolphiftor geradezu Bewunderung verdient, fo fonnte boch eine fo breit angelegte idriftftellerifche Thatigfeit auf feinem Ginzelgebiete ichopferifch wirfen. Unmegbar find Die fegensreichen Ginfluffe, welche von feiner anregenden Berfonlichfeit ausgingen. Möge 50 darüber ein um 40 Jahre jungerer Freund, ben der Birtuofe ber Freundschaft noch im Greisenalter gewann, das Wort nehmen: "Bei aller Beweglichkeit war fein Gemut wie ber ftille friedliche Spiegel bes Gees: erfüllt von bem Frieden Gottes, ber hoher ift alle Bernunft. Oberflächliche Beobachter faben bas nicht, fie kannten in Ebrard den feurigeifrigen Berfechter ber Bahrheit ber heiligen Schrift und bes Chriftentums, 55 ben wißigen, ichlagfertigen Berteibiger feiner Unfichten, allenfalls auch ben vielfeitigen Gelehrten, und Ebrard felbst hatte es nicht in seiner Urt, das Innere zur Schau zu tragen vor jedermann; aber wer ihn genauer kannte, der wird niemals vergessen konnen dies tiefe, sinnige, innig-siebende, ja kindliche Gemut dieses Mannes."

Gbrarb v. Bethune f. oben G. 121, 48.

Ecchellenfis Abr. f. Bb I G. 112, 11.

Ed, Johann, gest. 1543. — Th. Wiedemann, Dr. Johann Ed, Regensburg 1865, mit bibliographisch genauem Register seiner Schristen; R. Albert in der ZhTh 1873, 382 ff.; Prantl, Geschichte der Logist IV, 284 ff.; Roth, Urfunden zur Gesch. der Univ. Tübingen; Linsenmann, Konrad Summenhart, Tübingen 1877; Geiger, Das Studium der hebr. Sprache in Deutschland vom Ende des 15. dis zur Mitte des 16. Jahrhunderts und desselben Aufsah über Ellenbog in der österr. Zeitschr. s. kath. Theol. 1870; Scheurls Briefduch; Enders, Luthers Briefwechsel; Reinaldus, Annales ad Ann. 1540; Werner, Gesch. der apolog. und polem. Litteratur der christl. Theol. IV; Lämmer, Die vortridentin. kath. Theologie des Reformationszeitalters S. 39 ff.; J. A. Seidemann, Die Leipziger Disputation 1843; G. Plitt, Einleitung in die Augustana; ZKG I, 472 ff.; Friedensburg in den Beiträgen zur baperischen Kirchengeschichte II, 1896; NoB V, 596 ff.; Wester und Welte, Kirchenlegiston IV; Die Biographien Luthers von Köstlin und Kolde, Melanchthons von Schmidt, Oekolampads von Herzog und Hagenbach, Dstanders von Möller, Urban Rhegius von Uhlhorn und Zwinglis von Möritofer.

Johann Ed, eigentlich Johann Maier ober Mayr (weshalb er fich auch bisweilen Johannes Majoris unterschrieb) wurde zu Ed an der Gunz in Schwaben, wo fein Bater Dorfamtmann war, am 13. November 1486 geboren. Durch feines Baters Bruder, Martin Maier, Pfarrer ju Rottenburg am Redar, wurde er von feinem neunten Sahre an in den 20 Rlaffitern und ben Scholaftitern unterrichtet, auch lernte er bei ihm einen Teil der heiligen Schrift tennen. Erft zwölf Jahre alt bezog er 1498 die Univerfitat Beibelberg, welche er jedoch bereits im folgenden Jahre mit Tubingen vertauschte. Im Fruhjahr 1499 bier immatrifuliert, wurde er bereits im Oftober besfelben Jahres jum Baccalaureus und im Januar 1501 jum Magifter promoviert. Er fing nun an Theologie gu ftudieren. Richt 25 ohne Erfolg horte er, wie feine eigene Theologie fpater beweift, Johann Jafob Lempp, jenen gelehrten Dottor, ber feinen Buhörern die Transsubstantiation mit Rreide auf einer Tafel graphisch darftellte (Corp. Ref. IV, 718) sowie Konrad Summenhart (Summerhardt), der ihm neben ben Unfangegrunden bes Bebraifden auch feine vollswirtichaftlichen Unichauungen beibrachte. Rur vorübergebend fühlte er fich von dem ftillen Reformator vor ber Refor-30 mation Baul Scriptoris angezogen. Alls im Berbft 1501 die Beft in Schwaben zu wuten anfing, fandte ihn fein beforgter Dheim nach Roln, wo ber Thomift Theodorich von Guftern und Arnold von Tongern, der Inquifitor Reuchlins, feine Lehrer waren. Indeffen vertrieb ihn ichon im Sommer 1502 die Best auch von hier. In den folgenden acht Jahren lebte er ju Freiburg im Breisgau, junachst als Schüler des Theologen Georg Northofer, 25 des humanistischen Juristen Ulrich Zafius und des Encyklopadisten Gregor Renich, bald aber auch als Borfteber ber Urtiften-Burje jum Bfau und als geichabter Lehrer, beffen Ruf fogar Genoffen anderer Burfen anzog. In Freiburg erlangte er im Oftober 1505 ben Grad eines Baccalaureus der Theologie, 1506 wurde er Sententiarius, 1509, nachdem er am 13. Degember 1508 mit papftlichem Dispens in Strafburg Die Briefterweihe er-40 halten hatte, Licentiat und im Oftober 1510 Dottor ber Theologie. In Freiburg veröffentlichte er fein Erstlingswerf "Ludicra logices exercitamenta" und trat bei verschiedenen firchlichen und afademischen Unlässen als ein zwar glanzender und gewandter Redner, aber auch als äußerst schmähluchtiger Disputator auf. Lettere Eigenschaft verfeindete ihn mit seinen Rollegen und veranlaßte ihn, fich um eine erledigte theologische Brofessur in Ingolftadt zu bewerben. Bon Pleutinger ben baierischen Berzögen angelegentlich empfohlen, wurde er im Rov. 1510 berufen und jugleich in die Ehren und Gintunfte eines Ranonifers zu Gichftabt eingewiesen. Gein Schüler Urban Rhegins begleitete ihn von Freiburg nach der neuen Beimat. Bald nach feinem Untritt (1512) jum Protangler befördert, hat Ed bis an fein Ende, mithin mahrend mehr als eines Menschenalters, Die 50 Universität Ingolftadt vollständig beherricht und ihr, wie Schrödl bei Beber und Belte fagt, jene ternhafte tatholische Richtung gegeben, wodurch fie eine feste Glaubensburg für Deutschland und ein heilsames Begengift gegen die protestantischen Atademien wurde! Geine Bolyhiftor Gelehrsamkeit trat bald auf den verschiedensten Gebieten zu Tage. Als Theologe trat er mit dem Chrysopassus (sie!) (Apt 21, 20) auf den Blan, in welchem er Die 50 Prabeftinationslehre in femipelagianischem Sinne entwidelte. 218 Sumanift wußte er fich durch eine Reihe von Rommentaren ju ben Summulae bes Betrus Sispanus und au ben griftotelischen Schriften de coelo und de anima zu empfehlen; er ging jeboch niemals ganglich ins humanistische Lager über. Die in Tubingen erworbenen Renntniffe fowie feine Sabsucht trieben ibn, fich auch auf volkswirtschaftliches Bebiet ju magen und

Ed 139

auf Beranlassung der bekannten Ausgsburger Handelsherren die "Fuggerei" zu verteidigen. Unter ausgiediger Benutung der Schrift seines Tübinger Lehrers Konrad Summenhart "Tractatus dipartitus de decimis" erklärte er in einer Anzahl im Oktober 1514 aufgestellter Thesen die Zulässigteit eines Zinssusses von 5%, und verteidigte diese Thesen gegen den Billen des Eichstädter Bischofs Gabriel von Ehh, der eine Disputation in Ingolftadt nicht zugab, 1515 in Bologna. Fand er schon hier wenig Zustimmung, so misglückte sein Bersuch in Wien (1517) über den Wucher zu disputieren gänzlich. Kaum daß man ihm nach langem Betteln gestattete, über einige untergeordnete theologische Fragen zu reden. Trozdem rühmte er sich eines ersochtenen "Sieges". Nach Birkheimers Eccius dedolatus berichtete der "garrulus sophista" über die Wiener Disputation selbst: 10 "Viennam Pannoniae perrexi ibique singulare ingenii et doctrinae meae specimen reliqui, nam omnes clamore superavi et Viennenses cunctos litteris et eruditione carere ostendi." Kaum von Wien zurückgekehrt, brach er aus reiner Kampfslust einen Streit mit seinem Freiburger Lehrer Ulrich Zasius vom Zaum und warf sich gegen des Erasmus annotationes in nov. test. als Berteidiger der Orthodogie ins 15

Beng. Da fandte ihm Chriftoph Scheurl Luthers 95 Thefen!

Ed war ichon feit Fruhjahr 1517 (Enders I, 92) durch eben diefen Scheurl mit Luther in freundichaftliche Berbindung getreten und diefer hatte in ihm einen gleichftrebenden Beift gu ertennen gemeint. Die Enttäuschung ließ nicht lange auf fich warten! Unter bem bezeichnenden Ramen "Obelisci" ichrieb er gegen Luthers Thefen und beschuldigte diefen bohmischer 20 Barefie und firchlicher Umfturggelufte. Bengelaus Lint überfandte Diefe Dbelisten abidriftlich an Luther und Diefer antwortete wohl umgehend, und noch ehe er an Sylvius Egranus (24. Marz, Enders I, 173) ichrieb, in seinen Asterisci adversus obeliscos Eccii, inbem er es Lint überließ, ob er diefelben Ed ichiden wolle oder nicht. Erfteres gefchah. (Bgt. Enders I, 215 ff.; bezüglich des Datums Weimarer Ausgabe I, 279, sowie den 25 erst aufgefundenen Brief Luthers an Eck vom 19. Mai, Enders V, 2.) Auch Karlstadt war während Luthers Reise nach Heidelberg (April 1518) gegen Eck aufgetreten, indem er in den 270 apologeticae conclusiones Luthers Lehre vom Ablah verteidigte. Eck antwortete und Rariftadt entgegnete wieder in ziemlich heftigen Briefen. Schlieglich wünschte man auf beiben Seiten Belegenheit zu einer öffentlichen Disputation. Ed, ber im Oftober so 1518 mit Luther in Augsburg gujammengetroffen war (Ed war Brediger fur ben Reichstag), vereinbarte mit Luther, es folle gu Erfurt oder Leipzig zwischen ihm und Rariftadt disputiert werden. Luther felbst versprach vorerft, wenn er fich auch nur ungern den diesbezüglichen Beifungen Cajetans fügte, nicht in Die Disputation einzutreten (Seibemann, Leipg. Disp. 21). Rach Bittenberg gurudgefehrt, teilte Luther in einem Briefe vom 86 15. Rovember (Enders I, 280) Ed Rarlftadts Ginverftandnis mit ber Berabredung mit und Ed mahlte mit papftlicher Erlaubnis (Beber und Belte IV, 110) Leipzig. Ohne eine Bujage der dortigen fich ftraubenden Fafultat (Enders I, 426) abzumarten, veröffentlichte er am 29. Dezember unter bem Titel: "in studio Lipsiensi disputabit Eccius propositiones infra notatas contra D. Bodenstein Carlostadium, archidiaconum 40 et doctorem Wittenbergensem" 12 Thefen, deren Spigen nicht fowohl gegen Rarlftadt als vielmehr gegen Luther gerichtet war (vgl. d. A. Luther). Luther wurde gezwungen, selbst auf ben Kampsplatz zu treten, und er that dies, indem er in einem offenen Briefe an Karlstadt (Enders I, 402) erklärte, er wolle nun auch mit Ec, aber nur unter notarieller Protokollierung disputieren. Um 27. Juni 1519 wurde die Leipziger Disputation 46 (vgl. Seidemann, Die Leipziger Disputation 2c. 1843) feierlich eröffnet. Unter Berufung auf Si 15, 14 ff. (Bott hat dem Menichen die Bahl gegeben), behauptete Ed in den erften vier Disputationen Rarlftadt gegenüber, bes Menichen freier Bille bringe attiv bie guten Berte hervor; in ber Folge erflart er, von Rarlftadt bedrangt, die Unade Gottes und bes Menichen freier Bille wirften miteinander: jene principaliter, Diefer minus 50 principaliter. 216 bann Rarlftadt fortfuhr, Die guten Berte allein auf Gott gurudjuführen, wich Ed sogar soweit zurud, daß er fagte, im Anfang ber Belehrung verhalte fich zwar ber freie Wille pure passive, allmählich aber fomme er zu seinem Recht und es fei bemnach zwar bas gange (totum) gute Bert in feinem Urfprung von Gott, aber es tomme in feiner Bollführung nicht ganglich (totaliter) von Gott. Erot Diefes thatfachlichen Rud- 55 juges gelang es Ed, indem er es bei ben Borftebern ber Disputation burchfeste, bag bie Bennhung von Buchern und Notigen verboten wurde (italienische Disputationsweise), geftust auf fein gutes Bedachtnis und feine fophiftische Fertigfeit, ben etwas ichwerfalligen Rarlftadt ichlieglich in die Enge zu treiben und fich als Sieger aufzuspielen. Biel weniger gludte ihm dies Luther gegenüber, der, wie Ed felbft Joachim von Brandenburg gegenüber an 🐠 140 Ed

Herzog Georgs Tafel erklärte, vegetior memoria, ingenii acumine et eruditione war. Am 4. Juli begann er mit Luther zu disputieren (vgl. d. A. Luther). Herzog Georg hatte er durch die Disputation gänzlich für sich gewonnen, konnte es aber weder bei ihm noch bei anderen Gönnern durchsehen, daß man schon damals die neuentstandene Hußsche 6 Regerei mit Stumpf und Stiel ausrobete, mas er in einem Brief an ben Rardinal Contorini (Raynaldi annales ad ann. 1540 Dr. 6) fehr beflagt. Bas Ed mahrend Diefer bedeutungsvollen Tage feines Lebens ben Augenzeugen für einen Gindrud machte, erfeben wir am besten aus dem Bericht bes Betrus Mofellanus, des berühmten Leipziger Sumaniften. "Ed ift lang gewachsen, fo ichreibt er, hat einen fetten, vierschrötigen Rorper, eine volle, 10 echt beutsche Stimme, Die, unterftust von einem fraftigen Lendenpaare, nicht nur für einen Schauspieler, sondern auch für einen öffentlichen Ausrufer gut ware; doch ift fie eber ranh als deutlich. Mund und Augen, turg fein ganges Gesicht ift so beschaffen, daß man ihn eher für einen Detger ober einen barbarifchen Golbner, als für einen Theologen halten follte. Bas feinen Beift betrifft, fo hat er ein merkwürdiges Gedachtnis, fodaß, wenn 15 biefem ein ähnlicher Berftand beigefellt mare, das Werk der Natur an ihm in allen Teilen vollendet fein wurde. Es fehlt ihm aber an ichneller Auffaffungefraft und an Scharffinn . . .; er häuft viele Argumente, Bibelftellen und gelehrte Citate ohne Auswahl, ohne zu bemerken, wie viel darunter sei, was hierher gar nicht gehört. . . . Dazu kommt seine unglaubliche Frechheit, die er mit bewunderswürdiger Schlauheit zu verdecken weiß."
Um 27. Juli hatte die Disputation geendet. Hochgeehrt wurde Eck als Sieger von den Leipziger Theologen, mit denen er die Tage in köstlichem Wohlleben verbrachte, die ihm Geschenke barboten und die ihn fogar aufforderten, in Leipzig zu bleiben. Sober allerdings als alles dies ichlug er noch bas an, was ihm trop feines Reufcheitsgelubdes Leipzig geboten hatte (Seidemann, Leipz. Disp. 67). Tropdem kehrte er bald nach Ingol-26 ftadt gurud und forderte von hier aus in einem perfiben Schreiben ben Rurfürften Friedrich bon Sachfen auf, Luthers Bucher ju verbrennen und verfaßte noch mahrend bes Jahres 1519 acht Schriften gegen die lutherische Reberei. Gin befinitives Berbammungsurteil durch die zum Schiedsgericht der Leipziger Disputation angerufenen Universitäten konnte er allerdings nicht erlangen. Erfurt fandte dem Bergog Georg die Atten ohne Gutachten 80 gurud; Baris gab auf wiederholtes Drangen blog einige allgemeine Erklarungen ab super doctrina Lutheriana hactenus per eam visa. Es wollte vorerst niemand heeres. folge leiften als ber alte Regermeifter Soogftraten und ber "Bod von Leipzig" (Emfer) famt den fehr homogenen Geiftern der Univerfitäten Roln und Lowen. Durch folde bilfstruppen Eds ließ fich natürlich Luther nicht einschüchtern; er wies im Gegenteil Eds Un-86 griffe mit immer großerer Derbheit gurud. Melandithon, den Ed ichon im Januar 1519 durch Erasmus hatte warnen laffen, fich in den religiofen Rampf zu mischen und den er in Leipzig wie einen Schulknaben angefahren hatte, erklärte in einem im Drud erschienenen Brief an Dekolampad vom 21. Juli (Corp. Ref. I, 88), es sei ihm in Leipzig der Unterschied zwischen der wahren chriftlichen Theologie und der Scholastik der aristotelischen Dok-40 toren erft recht flar geworben. Gereigt erwiderte Ed in einer excusatio betitelten Schrift (Corp. Ref. I, 103) und behauptete, Melanchthon verstehe von der Theologie gar nichts. In der Defensio adversus Eccianam inculpationem (Corp. Ref. I, 108 ff.) bewies ihm Melanchthon bas Gegenteil. Sarter noch wurde er mitgenommen, als er fich hatte einfallen laffen, im Oftober 1519 Emfer mit einer plumpem Schmähichrift gegen Luther 45 zur Silfe zu eilen. Bwei beißende Satiren ftellten ihn auf eine Linie mit ben viri obscuri. Bon seinen Freunden Bernhard und Konrad von Abelmannsfelden aufgemuntert, veröffentlichte der damals in Angsburg weilende Defolampad eine atende responsio indoctorum doctissimorum canonicorum auf Eds Behauptung, es feien nur einige ungelehrte Domherren mit Luther einverstanden und Birkheimer behandelte ihn gar als 50 "roben Rlop" in seinem Eccius dedolatus. Butentbrannt wollte ber also abgehobelte und durchgehechelte Ed jur Feier des Neujahrs 1520 diefe gange Litteratur auf bem Markte zu Ingolftadt öffentlich verbrennen. Allein fein Kollege und hausgenoffe, ber greife Reuchlin, wußte mit feiner Autorität dem Feuereifer Eds Schranken zu feben. Höher als in seinem Baterlande wertete man den "unerschrockenen Glaubensverteidiger" 55 in Rom. Bon Leo X. eingeladen, reifte er im Januar 1520 nach ber ewigen Stadt, um dem Bapfte fein eben vollendetes Bert de primatu Petri adversus Ludderum libri tres felbft ju übergeben und bei der Rurie wirffam gegen Luther ju arbeiten. Die Ernennung jum papftlichen Brotonotar mar ber Dant, aber nicht fo fchnell, wie er gehofft, fam die Berurteilung Luthers ju ftande. Endlich am 16. Juni wurde die tragische Bulle:

60 Exurge Domine erlaffen. 41 Gate Buthers waren barin als fegerifch ober anftogig

berdammt; viele unter ihnen stimmen wortlich mit ber Aufgahlung ber errores Luderani in Eds Schrift contra Martini Ludder obtusum propugnatorem Andream Bodenstein bom 3. Dezember 1519 überein. Mit ber Beröffentlichung ber Bulle in Deutschland beauftragt, mußte Ed erfahren, wie sehr seit der Leipz. Disputation die Stimmung für Luther gewachsen war. In Meißen (am 12. September 1520), Brandenburg und 5 Merseburg zwar schlug er die Bulle an; dagegen erntete er selbst in Leipzig nur den Spott ber Studenten ein, fodag er nachtlicherweile nach Freiberg entweichen mußte. Much hier lehnte der Landesherr den Anschlag ab, in Erfurt riffen die Studenten die Bulle herunter und warfen fie ins Baffer mit den Borten: bulla (Bafferblase) est, in aqua natet. In Bittenberg ward Ed fur einen "Bueben" von Reftor und Genat erflart, an io andern Orten bewarf man die Bulle mit Rot und felbft in Bien ftieß ihre Bublifation auf große hindernisse. Ed hatte Ursache genug, bei seiner Rudtehr nach Ingolftadt in seinem Bfarrhose — er war auch Pfarrer zu St. Morit geworden — als ein incolumis reversus seinem Schutheiligen eine Botivtafel zu setzen. Mußte er doch sogar in Ingolftadt die Befanntmadung ber Bulle mit nachbrudlicher Berufung auf fein papfiliches is Mandat erzwingen. Dieje größte Schmach verdanfte er hauptfächlich bem Umftande, bag er von der Erlaubnis des Papftes, außer Luther noch andere namhafte Unhänger ber neuen Lehre in die Bulle zu sehen, zur Ausübung seiner Privatrache u. a. auch gegen Bernhard Abelmann, Pirtheimer und Lazarus Spengler Gebrauch gemacht. Freilich beugten sich diese drei bald vor Eds inquisitorischem Einfluß, während Luther immer keder zuerst gegen 20 die "neuen Echichen Bullen und Lügen" und dann "wider die Bulle des Endchrists" mit Bort und That protestierte und die Bewegung in Sachsen auch durch bas Edift von Borms nicht rudgängig gemacht wurde. Auf den Bang der Dinge ju Worms wird Eds epistola ad divum Caesarem Carolum V. de Luderi causa vom 18. Februar 1521 wohl wenig Ginfluß gehabt haben, obgleich es barin an captationes bene- 25 volentiae nicht fehlte.

Geld und Macht zu erlangen, war auch in ber Folgezeit Eds Bestreben. So eroberte" er nach Eberlins Schrift: "Mich wundert, daß fein Geld im Lande ist" (1524) die Pfarrei Gungburg, Die er dann von einem Bitar versehen ließ; fo ließ er fich von ben baierischen Bergogen zweimal nach Rom ichiden, um bort biplomatische Unterhand- 30 lungen gu pflegen und namentlich eine Erweiterung ihrer firchlichen Rechte in ber Inbetriebfebung eines formlichen Inquisitionstribunals gegen die lutherische Lehre in Ingolftadt gu erstreben. Die Reife im Spatherbft 1521 blieb, ba Leo X. gerabe ftarb, erfolglos. Bei feinem britten Aufenthalt in Rom erreichte er nach langem Barten, bas er gur Erlernung ber hebräischen Sprache bei Elias Levita, einem jubifchen Grammatiter, benutte, Abvent 36 1523, was er wollte. Rlug, erfahren und mutig ftellte er die deutschen Berhaltniffe, aber auch die Mangel der Rurie und der Bischofe dar, empfahl für die fünftige Abfaffung von Bullen das Rezept: in omnibus brevibus quantum fieri potest, sit aliquid divinum et, quod sacram scripturam, immo spiritum Dei redoleat" (Friedensburg in Koldes Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte II. Bo 1896 S. 245), aber tropdem 40 blidt fein Eigennut burch: es foll für ihn und feine Bergoge etwas abfallen. Bon den jahlreichen Reberprozeffen, beren Seele in ber Folgezeit Ed war, und die ihm befanntermaßen auch von einer Frau, ber edlen Argula von Grumbach, eine verdiente Strafpredigt augogen, fei hier blog bie Berurteilung bes maderen Leonhard Rafer genannt, beffen Be-

ichichte Luther tiesbewegt herausgegeben hat.

Mittlerweile brachte jedes Jahr eine oder mehrere größere Streitschriften Ecks gegen den Bildersturm, für die Messe, für das Fegseuer, für die Ohrenbeichte u. a. m. Sein enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes ecclesiae erlebte, jedensalls mehr um der Berühmtheit seines Bersassers als um der Gediegensiae heit feines Inhaltes willen, von 1525-1576 nicht weniger als 46 Auflagen. Es war in 50 erfter Linie, wie fein Titel zeigt, gegen Melanchthons loci (erschienen 1521) gerichtet, nahm aber auch auf die Lehre Zwinglis Bezug. Um mit letterem anzubinden, ichrieb er an eine fromme Eidgenoffenschaft" einen außerordentlich schmeichelhaften, ihre Glaubenstreue lobenden Brief, in welchem er zur Unterdrückung mannigfaltiger Frrung seine Diensteue einer etwaigen Disputation anbot. Zwingli antwortete, erzürnt über Ecks Einmischung, 55 ziemlich grob; noch gröber entgegnete ihm Sebastian Hossmeister in Schafshausen, der die eigene Derbheit entschuldigend, ihm zurief: "die hafen erlidet kein andern Deckel" und sortstährt: "du elender Mensch, so dem Zwingli hinter die Thürlein und hinter seinen Osen deichft, bu ichurft, gundeft, reizeft allenthalben an Bifchofen und Fürften, bag fie die frommen, driftlichen Behrer faben, fertern, tranten, brennen." Rach Burich, wo Bwingli 60

fich bereit erklärte zu disputieren, getraute fich Ed nicht; schließlich wurde burch Bermittlung von Eds Freund Dr. Johann Faber, Generalvitar in Konftanz, Baden im Kanton Aargau als Disputationsort gewählt. Bom 21. Mai bis 8. Juni 1526 wurde verhandelt f. Bb II G. 347, 28 ff. Dit dem Badener Religionsgefprach, in welchem Faber 5 und Thomas Murner durch ihren Big viel gu feinen Gunften erreicht hatten, konnte er aufrieden fein; es wurden die strengsten Magregeln gegen Zwingli und feinen Unhang beschlossen. Doch schon 11/2 Jahre später wurde Eds Erfolg durch die Berner Disputation (6.—26. Januar 1528) aufgehoben, f. Bb II S. 614, 55. Er war zu diefer Berhandlung nicht erschienen, hatte vor und nach ihr gegen diefelbe intriguiert, aber die 10 Schlugreden 10 der Reformierten wurden trot feiner "Berlegung" gegen Diefelben angenommen und Bern,

Bafel, Schaffhaufen u. a. waren für Rom verloren.

Ed

Der am 21. Januar 1530 von Bologna aus durch den Raifer zur Schlichtung des Religionshandels angefündigte Augsburger Reichstag rief natürlich auch Ed auf den Blan. Bereits in Ingolftadt ftellte er 404 Artifel aus ben Schriften ber Reformatoren und Get-15 tierer als feberifche gufammen und ichidte fie mit einem aufreigenden Briefe an ben Raifer; ieine Gegner antworteten mit den satirischen "Propositiones in Eccium de vino, venere et dalneo". In den Berhandlungen selbst leitete er als Haupt von mehr als 20 katholischen Theologen die Absassing der Confutatio s. Bd II S. 247, 47. Auch eine repulsio articulorum Zwinglii reichte Eck dem Kaiser ein und bei den nun sol-20 genden Ausgleichsversuchen (im August) führte er das große Bort. Er war ernftlich bemuht, einen Frieden gu ftande gu bringen und fam den Evangelischen weit entgegen (Cochlaus an Birtheimer 25. August bei Heumann, docum. lit. p. 81), verdarb aber alles, als ihm bei ber Erörterung von "sola fide" die unter andern von Spalatin so übel vermerkte Außerung entschlüpfte, "man folle die Sohlen einstweil zum Schuster schicken" (Förste-25 mann, Urkundenbuch, 2, 225). Daß die Berhandlungen mißlangen, verstimmte ihn umsomehr, als auch fein Sonorar mager ausfiel und ihm noch dazu vergällt murbe durch die Augerung bes Augsburger Bischofs Chriftoph von Stadion, er wolle gerne noch 10 Kronen gahlen für zwei Strange, um Ed und Faber baran aufzufnüpfen. 3mar burfte Ed vor dem Raifer predigen, aber die hoffnung großer hiftorischer Thaten war dahin. so Much ber fleine Erfolg, ben ichwachen Billifan von Rördlingen jum Biderruf gebracht gu haben, zerrann bald wieder (f. b. A. Billitan Bb III G. 230, 88).

In den folgenden Jahren feben wir Ed als unermudlichen Schriftfteller (1537 feine Bibelüberfegung, frei nach Emfer in schauberhaftem Deutsch) und unentwegten Disputator Bu Roms Gunften weiter thatig. Bwar gelang es ihm nicht, einen theologischen Rampf 85 in Hagenau (6. Juni 1540) zu entfachen; in Worms (5.—18. Januar 1541) zeigte er fich Melandthon gegenüber als ben Berfohnlichen und naherte fich trop feiner Inftruttion für feine Berfon ber protestantischen Unschauung in einer Beise, bag er bei bem Bittenberger vielfach ben Gindrud ber übereinstimmung hervorrief (vgl. übrigens bezüglich feines eitlen Befens die Briefe der Evangelischen aus Worms im Corp. Ref. III, IV); in 40 Regensburg (5. April bis 29. Juli 1541) konnte er im Ansang nicht, wie er wollte, wirken, ba er plöglich erfrankte, sette es aber später durch, daß der versöhnliche Kardinal Contarini abberufen wurde und bag von einer Ronfordie zwijchen ber alten und neuen Theologie feine Rede mehr fein fonnte. Nachmals geriet er mit Buger, ber Die Aften

bes Regensburger Religionsgespraches berausgegeben hatte, über feinen Standpuntt bei 45 bemfelben in einen heftigen Streit.

Um 10. Februar 1543 ftarb Ed zu Ingolftabt. Aber felbft ber Tod bes ftreit-füchtigen Mannes erregte noch einen heftigen Streit. Da nach einem weitberbreiteten Gerüchte Ed fein besonders erbauliches Ende gehabt haben foll, welches Gerücht besonders durch einen Brief des Nürnbergers Beit Dietrich an Luther vom 16. Februar 1543 50 (Unichuld. Nachrichten 1739, 136; vgl. auch Spalatins Brief an den Kurfürsten vom 20. März 1543, in den Mitt. der Gef. der Ofterl. VII. 181) in weitere Rreise brang, erschien fatholischerseits eine "epistola de obitu Joh. Eccii adversus calumniam Viti Theodorici auctore Erasmo Wolphio Ingolstadii", auf welche wieder Betrus Lembergius Gorlicenfis mit ber Schrift: epistola de doctrina et morte Eccii ent-56 gegnete. (Bernhard Riggenbach +) C. Enders.

## Edart ber Jungere f. Dhiftit.

Edart (Meister E.), Dominifaner, gest. 1327. — Litteratur: Trittenheim, De scriptoribus ecclesiasticis cap. 537. Quétif ot Echard Scriptores ordinis Praedicatorum I, 507. Frang v. Baaber a. v. D. (f. b. Regifter b. Gefamtausg.); R. Schmibt, Meifter C.

There is 1839 S. 663 fi.; H. Martensen, M. C., eine theologische Studie, Hamburg 1842; A. Schmidt, Etudes sur le mysticisme allemand au 14. siècle in den Mémoires de l'acaddes sciences morales et politiques t. II, Paris 1847; Steffensen, lleder M. C. und die sciences morales et politiques t. II, Paris 1847; Steffensen, lleder M. C. und die sciences morales et politiques t. II, Paris 1847; Steffensen, lleder M. C. und die sciences morales et politiques t. II, Paris 1847; Steffensen, leder M. C. und die Steffensen, III de sciences morales et politiques t. II, Paris 1847; Steffensen, Heber M. C. und die Steffensen, Heber Bater der deutsche Defensen die Steffensen des M. C. Polen 1864 (Chum. Brezo, ); 30f. Bach, M. C. de de de deutsche des deutsche deut

Meister Edart, zu dem seine Schüler, darunter Männer wie Seuse und Tauler unsgeachtet der über ihn verhängten päpstlichen Berurteilung mit Ehrsurcht ausgeblickt haben, 36 den um Mitte des 15. Jahrhunderts noch Rikolaus von Cusa gegen die Angrisse des Heidelberger Theologen Bend in Schut nahm (ALRG II, 503 Anm.), ist nachher mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Er galt als Genosse der häretischen Begharden; in Rosheims Institutiones h. eccl. sindet er nur beiläusig S. 525 Erwähnung, dei Schröch wird nicht einmal sein Name genannt. Doch ist ihm in unserem Jahrhundert, seitdem Frz. 40 v. Baader nachdrücklich auf ihn aussmerksam gemacht hatte, neue Bewunderung zu teil geworden; als einen der tiessinissten Mystiker, als originalen Denker, als Bater der deutschen Spekulation haben ihn aunch solche gepriesen, die an seiner Lehre viel auszusehen sanden. Wit der Entdeckung lateinischer Schristen ist in der Beurteilung E.s abermals eine Bendung eingetreten. Benn Denisse Schrichen ist in der Beurteilung E.s abermals eine Weisterschaft, mit der er die deutsche Sprache gehandhabt hat, bestehen. Freilich hat D. neben vieler Zustimmung auch scharen Widerspruch gesunden; daß neben seiner Entdeckung auch seine Untersuchungen von großem Gewicht sind, wird nicht zu verstennen sein; wie es mit der Richtigkeit seines Gesamturteils steht, ist eine andere Frage. Die Materialien, auf Grund deren allein eine sichere Entscheidung erlangt werden kann, so sind großenteils noch nicht verössentlicht oder (ein Teil der deutschen Schristen) nicht hinsreichend gesichert, und erfordern zu ihrer Bürdigung neue eingehende Untersuchungen. Unter diesen Umständen wird es die Ausgabe dieses Artisels wesentlich nur sein können, thatsächlich Gesicheres mitzuteilen und den Stand der Fragen zu bezeichnen.

thatsächlich Gesichertes mitzuteilen und den Stand der Fragen zu bezeichnen.

I. Lebensgang. Die lange streitig gewesene Frage, ob E. aus Straßburg oder 55 aus Thüringen gedürtig sei, ist durch die von Denisse gegebenen Nachweise entschieden worden; er stammt aus dem Dorse Hochkeim, zwei Stunden nördlich von Gotha, wahrsicheinlich aus ritterbürtigem Geschlecht. Sein Gedurtsjahr wird um 1260 anzusehen sein. Er wird zu Ersurt in den zu dieser Zeit in kräftiger Ausbreitung begriffenen Doministanerorden eingetreten sein und hat ohne Zweisel den in dem Orden vorgeschriedenen so wissenschaftlichen Kursus (s. Preger G. d. M. I., 327) durchgemacht; das höhere theologische Studium wahrscheinlich zu Köln. Später sinden wir ihn als Prior zu Ersurt und Brodinzialvikar von Thüringen; beide Amter legt ihm die Überschrift des Traktats "Rede

ber Unterscheidungen", Bf. 543, bei, die vielleicht die früheste uns von E. erhaltene beutsche Schrift ift (Preger a. a. D. S. 310); feit 1298 war die Bereinigung jener Amter nach Ordensbeschluß nicht mehr gestattet. Im Jahre 1300 wurde E., wie es mit den wissen ichaftlich tuchtigften Ordensmitgliedern gu geschehen pflegte, nach Baris geschickt, um bort 5 gu lefen und die theologischen Grade gu erwerben; er erlangte hier die Burde eines Baccalaureus und eines Licentiaten der Theologie (auch diese von der Universität, nicht von dem Papste s. Preger S. 322 ff. und das Berzeichnis der magistri in theologia Parisius nr. 51, ALRG II, 211; wahrscheinlich hat er an dem damals wogenden Streite zwischen Bonifatius VIII. und Frankreich sich nicht beteiligt) und blieb dort bis 1303 10 (Reminiscenzen aus den Schuldisputationen in Baris f. Bfeiffer II, 138, 270). Diefem Jahre murbe von dem Generalfapitel ju Befangon eine neue Ginteilung der Orbensprovingen vorgenommen, welche beren Bahl von 6 auf 12 erhöhte; im Bufammenhang bamit ftand die Berordnung, daß alle Bruder, die fich außerhalb ihrer Broving befanden, in biese gurudfehren follten, unter Entbindung von den Amtern, die fie etwa 15 außerhalb bekleideten. So ging auch E. nach Ersurt gurud und wurde noch in demselben Jahre auf einem Provinzialfapitel bafelbft jum Prior für Sachfen gewählt und im folgenden Jahre auf dem Generalkapitel zu Coulouse, an dem er teilnahm, von dem neu-gewählten Generalprior Uymerich bestätigt. Die Provinz Sachsen, der er jetzt vorstand, hatte, obwohl nur eine Abzweigung von der bisherigen prov. Teutoniae, eine weite 20 Ausbehnung, von ben Rieberlanden bis Livland, und G. muß es verftanden haben, Diefem ichwierigen Umte zu genugen, ba er (wahrscheinlich auf dem Rapitel zu Minden 1307) für eine zweite Beriode gewählt wurde. Freilich finden wir, daß auf dem Generalkapitel zu Paris 1306 über ihn wie über den Provinzial von Teutonien Rlage geführt wird wegen Unordnungen unter den Tertiariern; beide werden angewiesen, diese Unordnung abzustellen; 25 haben fie bas bis Maria Reinigung 1307 nicht ausgeführt, fo follen fie von ba ab wöchentlich an zwei Tagen fasten bis es geschehen ift. Preger vermutet, daß es fich babei um häretische Erscheinungen unter den Tertiariern gehandelt habe, aber ware das der Fall gewesen, so würde das Kapitel die Sache wohl ernster genommen haben. Daß sie nicht viel zu bedeuten hatte, läßt sich daraus schließen, daß E. im folgenden Jahre auf dem 30 Generalkapitel ju Stragburg von Aymerich ju feinem Generalvitar in Bohmen mit febr ausgebehnter Bollmacht ernannt wurde, um die dortigen verwilderten Rlofter gur Ordnung gurückzischner Soumart ernannt vorübergehender Auftrag, da E. sonst nicht zugleich Provinzial von Sachsen hätte bleiben können. Bor Ablauf seiner zweiten Amtsperiode wählte ihn 1310 die Provinz Teutonien zu Speier zu ihrem Provinzial, diese Wahl wurde aber auf dem Generalkapitel zu Neapel 1311 nicht bestätigt seines Aebens, aus Lehrthätigkeit in Paris bestimmt. Darauf solgt eine lange Periode seines Lebens, aus ber uns mit Giderheit nur befannt ift, bag er wenigstens mahrend eines Teiles berfelben in Strafburg gewirft hat (urfundlich begengt ift fein Aufenthalt fur bas Jahr 1314 f. Urfundenbuch ber Stadt Strafburg III, 236.). Seit Schmidt hat man angenommen, daß oer bereits hier der Freiehre verdächtig geworden sei. In einem Erlaß vom 13. August 1317 gegen Begharden und Schwestronen führt der B. von Straßburg (nicht Johann von Ochsenstein, sondern J. v. Dürbheim s. ALKG II, 616 A. 2) sieben Fretümer derselben an; diese sollten, wie man vermutet hat, aus der Lehre E.s stammen — aber das ist unerweislich. Beiter murbe vermutet, daß eben biefe verdachtigen Begiehungen E.s ju 45 haretischen Begharden und Beginen die Ordensoberen veranlagt hatten, ihn von Stragburg zu versetzen und zwar als Prior nach Frankfurt a. M. Indessen das einzige für E.s Priorat in Frankfurt beizubringende Zeugnis find die Worte in einem Schreiben des Ordensgenerals Herveus (in dem zu Frankfurt handschriftlich vorhandenen Chronicon praedicatorum des Jaquin zum Jahre 1320; gedruckt bei Preger I, 352 f.) habui 50 etiam delationes graves de fratre Ekardo nostro priore apud Frankefort et de fr. Theodorico de St. Martino de malis familiaritatibus et suspectis etc. Breger verfteht unter malae fam. Bertehr mit Regern und identifigiert Die Benannten mit Meister E. und Dietrich von Freiburg. Dagegen hat Denifle nachgewiesen, daß im offiziellen Sprachgebrauche bes Ordens m. fam. fittlich verdächtigen Umgang bezeichnet; 56 man könnte nun etwa in dem hinzugefügten et suspectis noch den Sinweis auf Baretifches finden (vgl. ju bem Ausdrud bie compilatio de novo spiritu Sat 10 b. Br. I, 463), aber die Bermutung D.s, daß das et zu streichen und suspectis auf die vorhergehenden Namen zu beziehen sei, hat doch viel für sich. Jedenfalls sprechen gegen jene Identifizierung auch noch andere Gründe, vor allem aber die höchste Unwahr-so scheinlichkeit, daß der Orden einem Manne, der sich der Jrrlehre verdächtig gemacht, darauf

einer feiner wichtigften Lehrstellen follte anvertraut haben. Damit wird aber ber Aufenthalt E.s in Frankfurt überhaupt fraglich; ungewiß ift alfo, wie lange E. in Strafburg gewesen, ungewiß auch, wann ihm bas Umt eines Lesemeisters an dem Studium der Dominitaner zu Köln übertragen worden ift, in dem wir ihn im Jahre 1326 nun wirtlich als ber harefie Angeklagten finden. Schon 1325 war auf bem Generalkapitel gu s Benedig Beschwerde erhoben worden, daß in Deutschland von einigen Brudern in praedicatione vulgari quaedam personis vulgaribus ac rudibus in sermonibus proponuntur quae possunt auditores facile deducere in errorem. D. glaubt zwar, es könnte hier etwa der Streit zwischen Ludwig d. B. und dem Papste, das Interdikt u. dgl. Dinge gemeint sein, die von manchen Predigern in unliebsamer Weise vor der 10 Gemeinde verhandelt worden feien, indeffen die unbefangene Erwägung der Borte lagt doch viel mehr an Frrtumer im Glauben benfen, und bann liegt es wieder nahe angunehmen, daß die Bredigten E.s und feiner Schüler einen leicht begreiflichen Unftog erregt hatten; Sicherheit darüber ift freilich nicht zu erlangen. Mit der Untersuchung der Sache wurde der Prior Gervafius von Angers als Bifar beauftragt — was das Ergebnis war, 16 ift nicht befannt. Bald darauf aber erfolgte ein direkter Angriff auf E. Der Eb. von Röln, Heinrich von Birneburg, der politisch zu Ludwig d. B. neigte, war seit Beginn seiner Regierung gegen die in seiner Diöcese verbreitete Reperei, besonders gegen die haretijden Begharden (Bruder vom freien Beifte) fcharf vorgegangen, und im Jahre 1325 war wieder ein großes Strafgericht über fie gehalten worden. Es ift nicht unwahrschein: 20 lich, daß einige ber verfolgten Begharden fich ju ihrer Rechtfertigung auf Lehren E.s berufen haben, möglich, bag Orbenseifersucht ber mit Beinrich befreundeten Frangistaner mitgewirft hat; der Erzbijchof erhob an der Rurie Klage gegen E. Zunachst ohne Erfolg; der Papit genehmigte die Wahl des dem E. nahe stehenden Nitolaus von Straßburg jum Generalvikar für Deutschland und erteilte ihm die Bollmachten eines Inquisitors, 25 und Nikolaus fand die gegen E. vorgebrachten Anklagen unbegründet. Ja zwei Do-minikaner, die aus unlauteren Gründen gegen Nikolaus agitierten und sich zu Werkzeugen des Erzbischofs hergaben, wurden zu Avignon gefangen gefett. Bgl. Denifle i. d. Btichr. f. b. A. a. a. D. und die bort und bei Breger G. 483 f. abgedrudten merfwurdigen allegationes einiger Frangistaner, darunter des Wilh. v. Occam, gegen den Papit. Indeffen 30 ber Gb. ließ fich badurch nicht ichreden, fonbern ließ ben vor feinem eigenem Gerichte fowohl gegen G. wie auch gegen Nitolaus als Begunftiger E.s angeftrengten Brogeft fortführen. Für den 14. Januar 1327 war wieder ein Termin zur Bernehmung des Nikolaus, für den 31. zu der Ecarts angesetzt. Nikolaus protestierte am 14. gegen das ganze Bersfahren und appellierte an den Papst; E. erschien schon am 24., beklagte sich, daß man 25 den Brozeß in die Länge gezogen und verdächtigen Mitgliedern seines Ordens Gehör ges geben, überhaupt ein gegen ihn und feinen Orden, beffen Rechtgläubigfeit bisher unangefochten gewesen fei, rudfichtelofes Berfahren eingeschlagen habe; er bestritt bie Rompeteng der erzbischöflichen Inquifition und verlangte litterae dimissoriae (apostoli) gur Apellation an den Bapft (f. die Urk. bei Breger I, 471 ff., genauer ALRG II, 627 ff.). Um 40 22. Februar erhielt er fogenannte apostoli refutatorii, in benen die eingelegte Uppellation bescheinigt, aber als auf nichtigen Grunden beruhend (frivola) gurudgewiesen murbe. Der Brogeg tonnte alfo fortgeführt werden, ju einem rechtsträftigen Urteil fonnte es aber nicht tommen, da die papftliche Entscheidung abgewartet werden mußte. Inzwischen hatte E. am 13. Februar in einer Protestation, die er in der Dominisanerfirche nach der 45 Bredigt verlefen ließ, erflärt, daß er gwar jederzeit jeden Frrtum im Glauben und alles Ungehörige in ben Gitten verabicheut habe, follte fich aber irgend etwas Briges in feiner Behre finden, fo wolle er bas im allgemeinen wie im einzelnen hiermit widerrufen haben (Breger I, 475 f. ALRG 630 ff.). Über ben weiteren Gang ber Sache fehlen nahere Nachrichten; am 27. März 1329 aber erließ Johann XXII. eine Bulle, in ber mit Be- 50 rufung auf die von dem Eb. von Köln und nachher an der Kurie selbst angestellte Unterfuchung von 26 Artiteln, die E. als die feinigen anerkannt habe, 15 (und außerbem noch 2 andere, für die alfo eine folche Unerfennung nicht vorlag; vielleicht waren fie erft fpater hinzugefügt worden) als fegerisch, 11 andere als der Regerei verdächtig bezeichnet und die Schriften E.s, in benen fie fich finden, verdammt wurden (die Bulle In agro 56 dominico jum erstenmal vollständig ALRG II, 636-640). Schließlich wird gesagt, daß E. felbft por bem Ende feines Lebens burch feierliche Erklarung fowohl jene Artitel wie alles andere, was er geschrieben, fofern barin ein irriger Ginn enthalten fei, wiberrufen habe, indem er fich und alle feine Lehren und Schriften bem Urteile des apostolischen Stuhles unterwarf. Es fann wohl feinem Zweifel unterliegen, daß damit die Erklärung 80

vom 13. Februar 1327 gemeint ist, und dann ergiedt sich, daß E.s Tod, über den sich sonst keine Angabe sindet, nicht lange nach jenem Zeitpunkt ersolgt ist. Bon den verworsenen Sähen aber hat Denisse a. a. D. II, 474 f. 480 f., 680 st. 13 ganz oder nahezu wörtlich in den von ihm aufgesundenen lateinischen Schriften E.s nachgewiesen; damit wird die Annahme, daß die Kölner Inquisitoren ihre Anklage ans deutsche Schristen E.s gegründet mit allen darauf gedauten Bermutungen (Preger, M. E. u. d. Inqu. S. 24) hinsällig. Daß das im Jahre 1329 sich bessende Berhältnis zwischen dem Papste und dem Franziskanerorden zu der für E. ungünstigen Entscheidung mitgewirkt hat, ist nicht unmöglich, doch ist nicht zu leugnen, daß mit dem Maß der kirchlichen Orthodoxie gemessen, 10 E.s Lehre in der That nicht bestehen konnte. Eine zweite Bulle vom 15. April 1329 beauftragte den Eb. von Köln, die erste in seiner Diöcese zu publizieren, um der Berbreitung der Fresen vorzubeugen, und schon im Jahre 1328 hatte das Generalkapitel der Dominikaner zu Toulouse beschlossen gegen Prediger vorzugehen, die conantur tractare quaedam subtilia quae non solum (non) ad mores prosiciunt, quinimo sacilus ducunt populum in errorem (s. Istar. f. d. A. 1855 S. 262 sc.). E.s Schüler waren also zur Borsicht gemahnt; die Berehrung sür ihren Lehrer haben sie dennoch sesten

gehalten.

Diefem Umrig bes außeren Lebens E.s lagt fich eine Geschichte feiner inneren Entwicklung nicht zur Seite stellen. Zwar ift der Bersuch gemacht worden (Breger G. d. M. 20 I, 310 ff., Rieger a. a. D. S. 408 ff.), in den Schriften E.s einen Fortschritt nachzuweisen, aber ichon die Unnahmen über die Beit ber Entstehung verschiedener Bredigten und Schriften, auf benen Diefer Berfuch ruht, find großenteils gang unficher, gubem ift babei höchft zweifelhaftes Material (Schwefter Ratrei und die Bredigten der Melter Sof.) verwendet, fo daß schon beshalb damit nichts gewonnen ift. Doch bleibt die Doglichkeit, 25 daß fünftige Forschung gewisse Wandlungen in den Anschauungen E.s während der Beriode feines Birtens möchte nachweisen tonnen, dagegen wird die entscheidende Entwidlung bis ju biefem Bunfte uns wohl immer verborgen bleiben, ba G. felbft barüber feine Undentungen giebt und alle anderen Nachrichten fehlen. Daran aber möge wenigftens erinnert fein, eine Beit wie gewaltiger Bewegungen es war, in ber E. lebte. Den Rampf gwifchen 30 Bonifacius VIII. und Frankreich, Die Anfange des Rampfes zwischen Ludwig dem Baiern und bem Bapft, Die Aufhebung bes Templerorbens hat er gesehen; baneben bie machtige Entwidlung der Scholaftit; Albert, Thomas, Bonaventura gehörten in feiner Jünglingszeit noch zu den Lebenden; der Gegensatz zwischen Thomisten und Stotisten bildete fich vor seinen Augen, in den späteren Jahren seines Lebens machte Occam schon Aufsehen. 25 Wir finden aber auch intereffante Ericheinungen der Mystik grade in den Gegenden, denen er entstammt und nicht ohne Busammenhang mit seinem Orden (f. Breger, G. b. M. I, 70 ff.). Bugleich führte die Rirche, und nicht jum wenigsten fein Orden, den Rampf gegen Die vielgestaltige Sarefie, besonders auch die haretische Mbftit der Bruder vom freiem Geifte. Alle Diese Bewegungen find von reicher litterarischer Produktion begleitet, und 40 nicht zu ben am wenigften bedeutenden Erzeugniffen der Beit gehoren die Schriften E.S. II. Schriften. 1. Deutsche. Die fruheste Beröffentlichung deutscher Schriften (Predigten und Traktate) E.s findet fich in den altesten Ausgaben der Predigten Taulers, von Conrad Kachelouen, Leipzig 1498, namentlich aber von Adam Petri, Basel 1521, wiederholt 1522, welche Ausgabe über 50 solcher Predigten enthält; auch von Jaspar 45 von Gennep, Köln 1543. Diese Schriften bildeten die einzige Quelle der Lehre E.s für alle, Die bis jum Sahre 1856 über ihn geschrieben haben. Gin viel reicheres Material wurde bekannt als im Jahre 1857 Franz Pfeiffer ben zweiten Band seiner "Deutschen Mystiker des 14. Jahrhunderts" herausgab, der ganz M. E. gewidmet ift. Mit Benutjung sowohl jener Drude wie einer großen gahl von Handschriften hat Pf. mitgeteilt 1. 110 50 Predigten (S. 3—370), 2. 18 Traftate (S. 373—593), 3. Sprüche d. h. 60 fürzere Stücke aus verschiedenen Handschriften gesammelt (S. 597—627), 4. eine Sammlung ebenfalls fürzerer Stude, die fich handschriftlich so zusammengeordnet vorfinden und die Bf. irrtümlich (f. u. 2) mit dem von Trittenheim angeführten liber positionum glaubte ibentifizieren zu dürfen (S. 631-684). - Seitbem ift noch mehreres hinzugekommen: 1. hat 55 Preger 3hTh 1864 G. 166-181 aus einer Münchener Sol. Cod. germ. 214 einen Traftat von zweierlei Wegen mitgeteilt, beffen E.fchen Ursprung er zu erweisen sucht; 2. in der Wackernagelschen Sammlung altdeutscher Predigten sind handschriftlich als E. angehörig bezeichnet nr. LIX—LXI S. 156—163 (wovon nr. LIX = nr. LV bei Pfeisser; außerdem ist nr. LXV zusammengearbeitet aus nr. XIII u. LXXV bei Pf., 60 nr. LXVI = LXXXV b. Pf. und ein auf S. 272—274 mitgeteiltes Stück = nr. XVII bei Pf., f. Rieger a. a. D. 405 Anm.); 3. hat Jundt, hist. du panth. p. S. 281—280 aus einer nicht näher bezeichneten Handschrift, wie er angiebt des 15. Jahrhunderts, 18 Stücke als Sermons de M. E. veröffentlicht, die sich z. E. mit Stücken der Pf.schen Sammlung berühren. Ob sie sämtlich als E. angehörig betrachtet werden dürsen, steht in Frage; in einem Falle hat Jundt selbst Zweisel geäußert S. 252 Anm.; 4. hat E. s Sievers in der Zou 1872, Bd XXVI 378—439 aus einer in der Bodleyanischen Bibliothef zu Oxford (Laud. misc. 479) und aus einer Handschrift der kgl. Landesbibliothef zu Kassel (Ms. theol. 4° 94), Predigten E.s., die sich bei Pf. nicht sinden, herausgegeben. 5. sind von Frauz Josies, W. E. und seiner Jünger, ungedruckte Texte zur Geschichte der deutschen Mystif, Freiburg i. d. Schw. 1895, 4° (Collectanea Friburgensia Fasc. IV) 10 aus einer Handschrift der Kürnberger Stadtbibliothef (Cent. IV, 40; vgl. d. Einl. u. Histor. Taschenbuch 1891 S. 359 ff.) eine Anzahl Predigten herausgegeben worden, von denen einige den Namen E.s tragen, einige andere vielleicht ebenfalls ihm angehören. — Bon einigen sehr kleinen hier und da in Zeitschriften mitgeteilten Bruchstücken sehen wir ab.

Der Umfang beffen, was uns als Edartisch in beutscher Sprache vorliegt, ift 15 alfo nicht gang gering, aber wir können uns dieses Gutes 3. 3. noch nicht in vollem Maße erfreuen. Zunächst ist vielsach die Herkunft nicht gesichert. Es ist ein empfindlicher Nachteil sur die Forschung, daß der beabsichtigte zweite Band der Keschen Ausgabe der u. a. die litterargeschichtliche Einleitung, Anmerkungen und Glossar enthalten sollte, nicht erschienen ist. Besonders macht sich das Fehlen einer genauen 20 Beschreibung der Hausgabe von der Bendschieden und eines keines bewerfter und eines genauen 20 Beidreibung der Sandidriften und eines fritischen Apparates bemerkbar. Bei weitem nicht alles, was Aufnahme gefunden hat, ift überlieferungsmäßig als Edartisch bezeugt, und die Buversicht Bf.s, mit ber er glaubte in die Urt und Eigentumlichteit E.s fo-weit eingedrungen zu fein, um mit Sicherheit zwischen bem, was E. und was anderen angehort, unterscheiben ju tonnen, hat fich nicht überall gerechtfertigt. Schon Rieger 25 a. a. D. S. 404 Unm. hat darauf hingewiesen, daß die einer Handschrift des Klosters Melk entnommenen ner. LXXVI° und CV—CX E. nicht angehören, obwohl sie Stücke von ihm aufgenommen haben. Der Traktat VI mit der Überschrift Daz ist swester Katrei, meister Ekehartes tohter von Strazburg, Pf. S. 448—475, von dem die Darsteller der Lehre E.s. sehr reichlich Gebrauch gemacht haben, ist, wie Denisse zeigt, wahre 20 ichetulich aus dem Kreise der Bruder vom freien Geiste hervorgegangen. Er. III Von der sele werdekeit und eigenschaft zeigt ichon durch die Urt, wie auf E. Bezug genommen wird (f. bef. 414, 37. 38), daß er nicht von ihm verfaßt ift. Hinfichtlich der Gloffe jum Evangelium Johannis Tr. XVIII vgl. ALRG II, 676. Nach diesen Proben wird man bei der Buteilung anonym "überlieferter Stude an E. große Borficht anwenden 35 muffen und felbst der handschriftlichen Überlieferung, die ein Schriftstud E. zuschreibt, nicht unbedingtes Bertrauen entgegenbringen durfen. Beiter ift zu beachten, daß von dem, mas wir von E. in deutscher Sprache besithen, vielleicht nur weniges von seiner eignen hand niedergeschrieben worden ift. Schon Bf. hat bemerkt (Borr. S. XII), daß die Texte in verichiedenen Sandichriften oft fehr weit auseinander geben, und Sievers und Joftes haben w bas in vollem Mage bestätigt. Diese Abweichungen gehen über bas Mag ber burch Radlaffigleit von Abichreibern veranlagten Barianten oft weit hinaus und nötigen gu ber Annahme, daß wir es jum Teil mit verschiedenen Rachschriften gehaltener Predigten, jum Zeil mit nachträglichen Rurgungen und mit nachträglichen Berichmelgungen verschiebener Stude zu thun haben (f. barüber die wichtigen Bemerkungen von Rieger S. 405-407 45 und von Joftes S. XI f.). Dabei ift zu bemerken, daß auch die sogenannten Traktate großenteils nichts anderes au fein icheinen, als Teile von Bredigten ober auch aus mehreren Bredigten gujammengearbeitete Betrachtungen. Auch Die fleinen Stude, Die fich bei Bf. in der dritten und vierten Abteilung finden, durften, foweit fie überhaupt von E. berrühren, meift Fragmente von Bredigten sein (zum Teil allerdings auch, wie Denifle ABRS 50 II, 429 ff. gezeigt hat, Ubertragungen aus E.s lateinischen Schriften). Bei biefem Sachverhalt ift es von Bichtigfeit, daß wir wenigstens zwei Traftate (nr. V und XVII bei Pf.) besiten, bei denen alles dafür spricht, daß sie von E. selbst ausgearbeitet und im wesentlichen unverändert auf uns gekommen sind. Diese zusammen mit einer Anzahl von Bredigten, gegen deren Hertust sich kein gegründetes Bedenken erhebt, und deren Über- 55 lieferung eine verhältnismäßig gute ist, mussen die Grundlage für die Beurteilung des Abrigen bilben. Gine fritisch fichtenbe und ben Text foweit möglich feststellende Musgabe ift ein dringendes Bedürfnis, aber auch eine fehr ichwierige Aufgabe, ba an den Borarbeiten bafur noch fo vieles fehlt. Leiber haben Sievers und Joftes fich barauf befrant, bisher Unbefanntes herauszugeben, aber feine Rollationen gu bem bereits Be- 60 brudten mitgeteilt. Wertvoll find die von Lasson (M. E. VII—XVI und Zeitschrift für beutsche Phil. IX, 16—29) gegebenen Barianten und Berbesserungen. Ein wichtiges indirektes hilfsmittel für die herstellung des Textes der deutschen Schriften werden künftig

Die lateinischen bilben. 2. Lateinische. Ermahnt finden fich folche Schriften bei Rit. von Cufa, apol. doctae ignor. Opp. ed. Paris 1514, I fol. 39° u. ö. Trittenheim hat verzeichnet Super sententias libri IV, In genesim, In exodum, In librum sapientiae, In cantica canticorum, In evangel. Johannis, Super oratione dominica, In capitulo praedicatorum sermo, Positionum suarum, Sermones de tempore, Sermones de sanctis. Beiterhin hat niemand Mäheres von ihnen gewußt, bis es im Jahre 1880 Denifle gludte, eine handschrift (Cod. Amplon. fol. n. 181 zu Erfurt) und 1886 eine zweite (11. 2. C. C. Comment. SS in der Bibliothet des Hospitals zu Eues an der Mojel, geschrieben 1444 auf Beranlaffung des Mit. v. C. und von ihm mit Randbemerkungen versehen) zu entdeden. Daß wir es hier mit Schriften E.s zu thun haben, 15 unterliegt keinem Zweisel; die Erf. Handschrift (E) nennt ihn als Berfasser, die in ihr enthaltene Erklärung zum Buche der Weisheit wird durch Anführungen Seuses (s. die Ausgabe von Denifle S. 561 und 640) beglaubigt, und fie verburgt burch ihren engen Busammenhang mit den übrigen auch deren Echtheit. Die handschrift von Cues (C) enthalt alles, was fich von Edart in E findet, aber noch mehr, auch einige Schriften, bie 20 Trittenheim unbekannt waren. Bugleich aber erfahren wir, daß die hier vorhandenen Schriften nur Stude eines fehr umfaffenden Bertes E.s find, von dem fich andere wichtige Teile nicht finden. Den Plan Diefes Opus tripartitum entwidelt der Prolog. Den ersten Teil bildete das Opus generalium propositionum, den zweiten das Opus quaestionum, den dritten das Opus expositionum. Das erste umfaßte mehr als 25 1000 ausgeführte Lehrsaße, auf 14 Traftate verteilt, deren Titel der Prolog angiebt; ohne Zweifel ift dies das von Trittenheim als Opus positionum angeführte Berk. Das zweite behandelt einzelne Fragen, geordnet nach der Reihenfolge, in der sie sich in der Summa des Thomas von Aquino finden. Das dritte zerfiel in zwei Abteilungen, von benen die eine eine Angahl von biblifchen Terten ausführlich erklärte (Opus sermonum), 30 bie andere die biblifchen Bucher ber Reihe nach behandelte, doch nicht in vollständigen Rommentaren, sondern fo, daß der Berfaffer nur die ihm für seinen Zwed besonders wich-tigen Stellen erläuterte. Die drei Hauptteile des Werfes liefen in der Beise parallel, daß der erste die Thesen aufstellte und erörterte, der zweite fie in einzelnen Fragen noch weiter ausführte, und der dritte die auctoritas, den Schriftbeweis, hinzubrachte. Dieses 35 Berhältnis hat E. selbst in dem Prolog des ganzen Bertes dargelegt und als Beispiel einen Auszug der Behandlung eines Sages gegeben, nämlich der erften propositio: esse est deus, der zugehörigen quaestio: utrum deus sit und der auctoritas Genesis 1, 1 mit ihrer Auslegung. Dieser Auszug ist mit dem prooemium des opus propositionum aber auch alles, was sich von den beiden ersten Teilen des Werkes ersto halten hat. Alles übrige, was die Handschriften geben, gehört sicher nicht diesen Teilen, höchst wahrscheinlich aber dem opus expositionum an, bildet jedoch wohl nur den bei weitem tleineren Teil besfelben. Das gange opus tripartitum muß alfo von gewaltigem Umfange gewesen sein, und bag E. es wirklich ausgeführt hat, läßt fich aus ben in ben erhaltenen Teilen vielfach vorfommenden Berufungen auf andere, als ichon vollenbete, 45 schließen. Erhalten haben sich außer den erwähnten Brologen 1. expositio in genesim und awar in furgerer und in ausführlicherer Bearbeitung, Die fich beide in C finden, die erstere auch in E; 2. expositio aliquarum auctoritatum famosarum et utilium libri exodi, vollständig in C, versürzt in E; 3. expositio in librum sapientiae (E und C); 4. eine Aussegung zu Ecclesiasticus 24 (E und C); 5. expositio in Evang. 50 Johannis in C; 6. Aussegung der oratio dominica in C; 7. eine Sammsung later. nischer Predigten in C. — Gedrudt ift bisher nur Folgendes: 1. die 3 Prologe (MLRG II, 533-550); 2. ein fleiner Teil (etwa ein Behntel) der fürzeren Auslegung der Benefis (S. 551-556); 3. die Auslegung des Erodus, soweit fie fich in E findet (S. 556 bis 562); 4. die Auslegung von Eccl. 24 (G. 563-597); 5. die Auslegung Des Buches Der 55 Beisheit (S. 597-615); 6. aus dem Übrigen nur gelegentlich mitgeteilte kleine Bruch-ftude. Dazu kommt noch ein in einer anderen Erfurter Handschrift (F. 36) gefundener sermo in die b. Augustini (MLRG V, 358-364) und die oben erwähnte Pros

testation. III. Edart als Prediger. E.s Bedeutung beruht zum größten Teil auf seinem 50 Wirken als Prediger. Seine deutschen Reden (von den lateinischen ist bisher nur der

sermo in die b. Aug. befannt) find teils eigentliche Predigten, teils Borte, die er bei den fog. Rollationen oder Rollagien, den flofterlichen Busammenfunften gum 3mede erbaulicher und belehrender Unterredung gesprochen hat. Auch die eigentlichen Predigten jeben zunächst eine Zuhörerschaft von Mönchen oder noch öfter von Nonnen voraus, wie denn nach Denifle (ALRG II, 641—652) die deutsche Predigt der Dominitaner über- 5 haupt von ber Fürforge für die Frauenflofter ihren Uriprung genommen hat. Doch waren, wenn die Bredigt in der Rirche ftattfand, auch andere Buhörer nicht ausgeschloffen und E. nimmt zuweilen auf solche ausdrücklich Bezug (287, 26). Immer wird man fich vergegen-wartigen muffen, daß er eine in besonderem Maße religiös interessierte und gebildete Gemeinde vor fich hat. Auch fo bleibt, was er ihrem Berftandnis zumutet, nichts Beringes. 10 Bielleicht hat niemals ein Brediger in diefem Dage die hochfliegenoften und tiefgebenoften Spetulationen über bie Gottheit und die Belt, über die Seele und ihr Leben (f. u. V) feinen Buhörern vorgetragen. Aber er thut es nicht um fich damit zu zeigen, auch nicht aus blogem Wohlgefallen an diefen Spekulationen, fondern vor allem weil er überzeugt ift, feinen Buhörern bamit am Beften gu bienen (eine gleichzeitige Bolemit bagegen f. bei is Jundt, myst. sp. Beil. 1 S. 138—144). Zwar entging ihm nicht, daß nicht alle fie verstehen konnten (209, 29. 242, 35); die es nicht konnten, die verwies er auf den sonft ublichen Beg ber Frommigfeit (310, 18. 498, 18) - er wußte ihnen wenig ju geben. Für ihn aber waren biefe Bedanten mit feinem geiftlichen Leben aufs engfte verbunden, und fo tommen fie benn auch mit einer Barme und Innigfeit jum Ausbrud, die auf 20 ben einigermaßen verftandnisfahigen Sorer ihres Gindrudes nicht verfehlen fonnte. G. ift fest überzeugt, die Gedanken, die er mitteilt in der heil. Schrift zu finden, der er mehr glaubt als fich felber 4, 17; der schon stehende Gebrauch, der Predigt einen bestimmten Tert zu Grunde zu legen, wird ihn nicht beengt haben, doch ist es nach Sitte der Zeit nur ein Sat aus einem größeren Abschnitt, ein wortelin, bas er jum Text nimmt. 25 Aber ber Muslegung, Die er übt, ift es freilich nicht ichwer, jeden Gedanken aus jedem Texte berguleiten. Der Sparren im Auge bedeutet Die Rreatur, Die uns hindert, Gott gu jeben 241, 30. In Ec 16, 19 fann ber reiche Mann von ber grundlofen Gottheit oder auch von einer jeglichen garten Seele verstanden werden 313, 1. Aus All 11, 8 leitet er S. 79 vier Sate (sinne) ab, die er der Predigt zu Grunde legt: 1. Paulus fah 30 nichts, und das nichts war Gott; 2. er fah nichts als Gott; 3. in allen Dingen fah er nichts außer Gott; 4. da er Gott fah, fah er alle Dinge als ein nichts. Diese Mighandlung ber beil. Schrift übte er aber im beften Glauben, und gewiß hat niemand daran Unftog genommen; er ging barin nur mit feiner Beit. Bahrhaft groß bagegen ift er in ber Beije, in ber er feinen Bedanten Form und Ausdrud gu geben verfteht. Dies tritt 35 beutlich hervor auch bei aller Mangelhaftigkeit der Rachschriften, auf deren Rechnung wir die Ungleichheit der Ausführung und das Fehlen des Zusammenhanges, wo sie uns bezegegnen, werden zu sehen Man möchte sagen, daß die Wahrheit und Reinheit der Gesinnung, auf die er überall den größten Wert legt (s. u. V), auch seine Rede gestaltet hat. Jede Flitter, seden künftlichen Schmuck verschmäht er. Bon der Rhetorik, die aus so dem spätern Altertum in die kirchliche Beredssamkeit übergegangen war, ist bei ihm nichts Bu finden. Ungesucht weiß er ebenso gefällig wie ergreifend ju reden. Alle Tone von bem gewaltigen Ernft bis jum humor fteben ihm ju Bebote. Gleichniffe wendet er haufig an, aber furg, ohne epische Ausführung, wie er auch bei dem nicht haufig eintretenden ers jahlenden Elemente (13, 25. 108. 168, 12. 285, 24) fich furg faßt. Oft belebt er den 45 Bortrag burch Ginführung von Rede und Begenrebe, wogu die Ubung ber Rollagien noch befonders Unlag geben mochte. Dabei ift feine Darftellung echt beutsch; weder in Bendungen noch im Sathau ift ein Ginfluß bes Lateinischen zu bemerken. Richt wenige Teile feiner Bredigten find von einer Schönheit ber Sprache, daß fie noch heute als Dufter beutschen Stiles empfohlen gu werden verdienen.

IV. Edart als Mystiker und als Scholastiker. Schon so lange nur beutsche Schriften E.s vorlagen, ist sein Berhältnis zur Scholastik nicht ganz unbeachtet geblieben, namentlich hat Lasson auf verwandtschaftliche Beziehungen zwischen E. und Thomas von Aquino vielsach hingewiesen, während von anderer Seite freilich ein bewußter Gegensaß E.s gegen die Scholastik und ihre spissindigen Fragen und Distinktionen angenommen wurde. 55 Riemand aber hat in E. geradezu einen Scholastiker geschen, die Denisse auf die lateinischen Schriften sich stützend mit einer ganz neuen Beurteilung E.s auftrat. Seine Ausssührungen lassen sich in solgende Sätze zusammenfassen, 1. E. ist vor allem und wesentlich Schoslastiker; 2. er nimmt unter den Scholastikern keine bedeutende Stelle ein; seine Absweichungen von früheren, besonders von Thomas, beruhen meist auf Mangel an Schärse so

bes Dentens; 3. Muftiter ift E., wie viele andere Scholaftiter es aud; maren, nicht jum wenigsten Thomas, benn Die Muftit fteht überhaupt nicht im Begenfab gur Scholaftit : 4. auch als Muftiter ift E. feineswegs fo priginell wie bisher angenommen murbe; feine Bedanken laffen fich bei ben fruberen, namentlich ben Biktorinern, nachweisen. Bon biefen s Saben ift ohne weiteres jugugeftehen, bag E. ben Scholaftifern gugugahlen ift, weiter aber auch, daß er, fo weit die vorgelegten Broben ichließen laffen, an Scharfe ber bialettischen Behandlung hinter den großen Scholastisern und an Bräcision und Eleganz der Darstellung namentlich hinter Thomas gurudfteht. Das Berhaltnis ber Scholaftit gur Myftit betreffend ift in ber protestantischen Theologie (f. schon Engelharbt, Rich. v. S. B. und Joh. Ruys-10 broot, Erl. 1838, Borm.) langit anerfannt, daß beide nicht in ausschließendem Gegenfat fteben; beshalb bleiben fie aber boch an fich verschieden, wenn auch die Dhiftit in gewiffem Maße eine scholaftische Behandlung julagt, wie bei ben Biftorinern, und wiederum Die Scholaftif einen mystischen Einschlag haben kann, wie bei Thomas. Bas E betrifft, fo ift ichon bie Thatfache von Bedeutung, bag ber Rreis ber Wegenftande, mit benen er fich 15 mit Borliebe beschäftigt, ein eigentumlich begrenzter ift: es find Bedanten über bas gottliche Bejen in seiner Ginheit und Dreiheit, über bas Berhaltnis zwischen Gott und Kreatur, besonders zwischen Gott und der menschlichen Seele, über bas Besen ber Seele, über bie Biebergeburt und die Bereinigung mit Gott, auf die er immer und immer wieder gurudfommt, und zwar gilt dies jowohl von den deutschen wie von den lateinischen Schriften 20 (hinfichtlich Diefer vgl. Die Titel ber tractatus des opus propositionum ALRG II, 533 f. und die Angabe D.s über ben Kommentar zum Ev. Joh. G. 679 Anm.). Diefe Begenstände find es aber, mit benen die Muftit fich vorzugsweise zu befaffen pflegt. Die Form ber Gedankenentwicklung E.s in ben lateinischen Schriften ift icholaftisch - und das würde, wenn wir den Kommentar zu den Sentenzen oder bas opus quaestionum 25 befäßen, wohl noch ftarter hervortreten — aber dem Kern feiner Dentweise nach ift er Muftiter, und beshalb machen die Bredigten, in benen er feine Bedanten in freierer unmittelbarerer Entwidlung barlegen tann, einen fo ungleich ansprechenderen und bedeutenberen Ginbrud als Die lateinischen Schriften. Das hebt nicht auf, daß Diefe, in benen E. fich auf bem Boben einer feststehenden Terminologie bewegt, jum befferen Berftandnis so ber beutichen Schriften fur uns ein Silfsmittel bilben, und der Wert beffen, mas D. in biefer hinficht beigebracht hat, foll nicht geschmälert werben. Auch baburch wird D. ungerecht gegen E., daß er, wenn er für einen Gedanten E.s ben Anknüpfungspunkt in ber vorausgehenden Scholaftit nachgewiesen hat, damit nun den gangen Gedanten E.s erschöpft gu haben glaubt und das Eigentumliche, das fich in der Musführung gerade in den bent-86 ichen Schriften E.s findet, geringichatig behandelt. Bas bas Berhaltnis E.s ju ber älteren Myftit betrifft, fo fteht freilich außer Frage, daß er von den Früheren gelernt und fie in weitem Umfang benutt hat, namentlich ben Areopagiten und Joh. Eringena, wenn auch nicht ermittelt ist, ob er bessen Schriften selbst gelesen hat. Jedenfalls bewegt er fich viel mehr in der Richtung dieser Männer, als es bei Bernhard und den Viktorinern der wo Fall war; die Mystik der Jesusliebe, die besonders für Bernhard und Hugo bezeichnend ift, findet fich bei ihm nicht, mahrend er einen dem Pantheismus verwandten Bug hat, ber jenen fehlt. Aber E. ift boch burchaus nicht blog ein Rachtreter anderer. baß auch biejenigen Bedanken, Die er, geschichtlich betrachtet, nur wiederholt, doch von ihm aus eigener Unichauung und barum mit eigentumlicher Rraft produziert werben, fo führt 45 er auch in der That neues ein, wie vor allem die Reugeburt ber Seele bei ihm eine Bebeutung gewinnt wie bei feinem Mpftifer por ihm. Daneben fei beifpielsweise noch hingewiesen auf die Untericheidung awischen dem gemeinen Richtwiffen und dem Richtwiffen, das ein aufgehobenes Biffen ift 14, 40—15, 11 und auf die Auffassung, nach der ein jedes Besen in eigentumlicher Beise das All repräsentiert 531, 34. — Ganz absehen so muffen wir von der von Denisse angeregten, aber 3. Bt. noch gar nicht zu beantworten-ben Frage, wie weit frühere oder gleichzeitige beutsche Mystiker auf E. eingewirkt haben. Als Scholaftifer angesehen geht E. großenteils mit Thomas, namentlich macht er die Abschwentung in ber Richtung des Nominalismus, an der auch manche Dominitaner, wie Durandus (f. b. U. S. 95) teilnahmen, nicht mit, auch beharrt er bei bem Thomistifchen 85 Brimat ber Bernunft gegenüber bem Cfotiftischen Primat bes Billens 138, 15; 270, 26, doch fühlt er fich durchaus nicht an Thomas gebunden; in anderen Fragen halt er es mit der Franzistanerschule (MLRG II, 605, Unm. 5) oder geht auch gang eigene Bege. Das Berhältnis E.s zu feinen icholaftischen und myftischen Borgangern u. a. auch zu bem von ihm viel benutten Avicenna, genau festauftellen, wird bie nachfte Aufgabe ber Edart-

so forichung fein, fobald einmal bie lateinischen Schriften E. guganglich find. - Bir wurden

hier am liebsten ben Artikel schließen, da eine befriedigende Darstellung der Lehre E.s zur Zeit, zumal in der Kürze, nicht möglich ist. Da es aber doch nicht wohl angeht, von seiner Lehre ganz zu schweigen, so möge eine Zusammenstellung folgen, aus der wenigstens zu entnehmen ist, um welche Gedanken es sich bei E. hauptsächlich handelt (die Seitensahlen beziehen sich, wo nichts Anderes angegeben, auf die Reitseriche Ausgabe)

zahlen beziehen sich, wo nichts Anderes angegeben, auf die Pfeisfersche Ausgabe).

V. Grundgedanken Edarts. Woraus es sir den Menschen ankommt, ist, daß seine Seele mit Gott vereinigt werde; dazu ist eine Erkenntnis Gottes und seines Berstättnisses zur Welt, eine Erkenntnis der Seele und des Weges, den sie gehen soll, notwendig. Daß eine solche Erkenntnis in der kirchlichen Überlieserung gegeben ist, daran zweiselt E. nicht, aber das ist nicht genug; es ist nötig, daß der Einzelne sie mit eigenem 10 Verständnis erlange. Auch lebt und webt E. nicht in der Weise wie Vernhard oder Hugo in der kirchlichen Überlieserung; viel mehr als sie steht er in seinem Denken über die höchsten Fragen auf eigenen Füßen, und so gelangt er denn auch zu Anschauungen, die sich mit der Kirchenlehre nicht mehr vertragen, doch ohne daß ihm dieser Widerspruch zum Beswußzsein käme.

Das Lette und Sochfte, das unser Denken erreicht, ift die Gottheit, d. h. bas gottliche Gein abgesehen von dem Unterschiede der Berfonen (Doch braucht G., wo es ihm nicht auf genaue Beftimmung antommt, haufig "Bott" im Ginne von "Gottheit", bagegen vgl. 180, 14. 181, 7). Die Gottheit ist Sein schlechthin ohne Unterschied des Daseins und Soseins (ALRG II, 439 f.). Rein von dem endlichen Sein hergenommenes Prädikat 20 paßt auf fie, aber deshalb ift fie nicht felbft Regation ober Leerheit. Denn vielmehr ift das endliche Sein als solches Negation, die Gottheit also, als Negation des endlichen Seins, Negation der Negation d. h. absolute Fülle des Seins, 322, 13; 539, 10—27 (Dionysius sage mit Unrecht, Gott ist Nicht; er ist vielmehr Nichtesnicht). Wenn an ans deren Stellen 82, 26; 182, 31; 500, 27 dennoch Gott von E. selbst als Nicht bezeich= 25 net wird, fo ift damit gemeint, daß er nichts von dem Endlichen fei. Derfelbe nur icheinbare Biberfpruch findet fich, wenn G. auf der einen Seite Gott bas Befen ichlechthin nennt, auf ber andern wieder leugnet, daß er Befen fei 319, 4; 659, 17. Den Ausgleich giebt er felbft 268 f. Ahnlich fteht es mit den zuweilen höchft paradox klingenden Aeufierungen, daß Gott nicht gut fei u. f. w. 269, 18. 318, 35-319, 3. Alles Befenhafte so der endlichen Dinge ift in Gott in einer höheren, ursprünglichen, einheitlichen, aber für uns unbegreislichen Beise 322, 22; 540, 2—7. — Das absolute unterschiedslose Sein der Gottheit bezeichnet E. auch mit dem Ausdruck: ungenaturte Natur. Diese ung. N. erschließt sich aber in der genaturten Natur, den drei Personen. Die Trinität ist die Selbstoffenbarung der Gottheit 540, 31. 390, 12—22; in ihr begreist Gott sich selbst. 25 Damit sieht es ganz im Einklange, wenn E. auch dem Bater in gewissem Sinne ein Berden beilegt; nur die Gottheit ist schliechtin ohne alles Berden, ewig ruhend in sich selbst der Verlen der felbft, ber Bater ift geworden durch fich felbft 534, 17. Diefes fich felbft Offenbaren begeichnet G. als ein Erfennen, ein Sprechen, ein Gebaren. Der Bater erfennt Die gange Fille ber Gottheit 6, 8, ober, mas dasfelbe ift, er fpricht ein einziges Bort, bas alles in 40 fich schließt 76, 25, oder er gebiert ben Sohn 284, 12, benn ber Bater ift Bater eben nur im Sohn, er kann nicht Bater fein ohne ben Sohn. Der Sohn aber ift bem Bater in allem gleich, außer daß er nicht gebiert 337, 3. Das Besen des Baters ift auch das des Sohnes, und beider Besen ift fein anderes als die Gottheit. Aus der Luft und Liebe aber, die beibe an einander haben, entspringt der heilige Geift 497, 26. Dag je- 45 doch der gange trinitarische Prozeg nicht etwa als ein zeitlicher, einmal geschehener, sondern als ein ewig fich vollgiehender ju benten ift, barüber lagt E. feinen Zweifel 254, 10. Den Unterschied zwifden Gottheit und Gott im Ginne E.s (ber in gewiffer Beife an Die Heterodorie Gilberts von Boitiers im 12. Jahrh. erinnert, aber von tieferer Bedeutung ift als diese, s. Lasson 109) hat Preger geglaubt als Unterschied zwischen Potentialität 50 und Altualität fassen zu sollen. Denisse Alexe II, 453 ff. hat dagegen scharfen Einspruch erhoben, mit Berusung darauf, daß E. in seinen lateinischen Schriften mit Thomas u. a. Bott als actus purus bezeichnet, wodurch jede Botentialität ausgeschloffen werde. D. hat infoweit Recht, als E. einen folden Unterschied bewußter- und abfichtlicherweise allerdinge nicht macht. Dennoch ift nicht ju leugnen, daß feine Auffaffung darauf hinführt. 55 Befonders bezeichnend ift dafür die Auseinandersetzung 175, 7 ff., wo E. das Berhältnis amifchen der Baterlichfeit wie fie in der Gottheit beichloffen ift, und dem Baterfein, der Berfon des Baters, zu verdeutlichen sucht durch das Berhaltnis zwischen der Mütterlichfeit, die der Jungfrau als folder eigen ist, und dem Mutterfein, das fie erhalt, wenn fie ge-biert. Das ift aber gerade das Berhaltnis von Potenz und Aftus; vgl. auch die eigen- 60 tumliche Stelle 193, 33. Man wird hier bei E. zwei nicht mit einander harmonierende Auffaffungemeifen anerfennen muffen, bon benen aber bie zweite nicht zu ausgesprochener Durchführung gefommen ift. Uberhaupt ift E. reich an genialen Bliden, aber nicht ebenfo

ftart in der inftematischen Durcharbeitung.

Der Gelbstoffenbarung Gottes in ber Trinitat reiht fich feine Offenbarung in ber Rreatur an. Alles was wesenhaft ift in ber Rreatur, ift bas ewige Gein Gottes in ihr, aber bas Sein Gottes offenbart fich in ber Rreatur nicht in feiner gangen Fulle, 101, 34; 173, 26; 503, 26. In Diesem Gegensage läßt fich ausbruden, mas die Lehre E.s mit dem Bantheismus gemein hat und was fie von ihm unterscheidet. Die Rreaturen haben nach 10 E. nicht wie nach Thomas bloß eine ideale Präexistenz in Gott, so daß nur ihr begriffliches Befen (essentia, quidditas) von der göttlichen Intelligenz herkommt, ihr Dafein (esse) aber dem göttlichen Sein fremd ift. Bielmehr ift das mahre Sein der Rreaturen in bem göttlichen Sein enthalten, aber als einheitliches und eminenter. Alles bagegen was in den Rreaturen ein Besonderes, fie von einander unterscheidendes ift, das ift etwas 15 Regatives und in diesem Sinne heißt es, daß die Kreaturen ein bloges Nichts find. Entgoge Gott ben Rreaturen fein Sein, fo maren fie Dichts 51, 36. 136, 23, wie ber Schein, ber auf eine Band fällt, verichwindet, wenn die Band weggenommen wird 31, 2. Diefes nichtige Sein ift die in die Schranken von Beit und Raum eingeschloffene Erifteng ber Rreatur 87, 49. Wiederum ift jede Rreatur nach ihrem wahren Sein betrachtet ewig, denn ihr 20 Sein ift das Sein Gottes in ihr, und barum heißt es, daß eine Fliege, betrachtet nach dem, was sie in Gott ist, mehr sei als ein Engel, betrachtet nach dem, was er an sich ist 311, 17; 530, 9. Daß hiermit notwendig eine Modisikation des Schöpfungsbegriffes ge-geben ist, liegt auf der Hand. Eine besondere Schwierigkeit mußte sich aus dem Verhältnis der Ewigkeit Gottes zu dem Ansang der Welt ergeben. Auch Augustin und 25 bie Scholaftifer, Die bas Sein ber Belt nicht fo wie E. mit bem Sein Gottes verbanden, aber doch glaubten, Gott keine zeitliche Thätigkeit beilegen zu dürfen, haben diese Schwierigfeit empfunden, aber wenn 3. B. Albert d. Gr. (De coel. hier. 4 vgl. ALRG II, 476) mit dem Sate zu helsen sucht Deus ab acterno creavit res, sed res ab acterno non sunt creatae, fo läßt fich das leichter fagen als denken. Für E. mußte die 30 Schwierigkeit noch viel größer sein, und so hat er denn in ber That ausgesprochen concedi potest mundum fuisse ab aeterno (Sat 2 in ber Bulle von 1329), boch fann man nicht fagen, daß er diesen Standpunkt konsequent durchgeführt hatte. Es ist nicht möglich, seine Unficht hier naber zu erörtern, darauf aber muß hingewiesen werden, in wie enge Begiehung er bas Werben (nicht blog ber ibealen fonbern) ber wirllichen Belt 35 zu dem trinitarischen Brogesse sett 76, 25; 254, 16; 284, 12; vgl. Comm. in genes. ALRG II, 553, 13—17. Die unterschiedslose Gottheit, die Trinität (Geburt des Sohnes oder des ewigen Bortes), die Erschaffung der Belt find ihm drei unmittelbar, in begriff. licher nicht zeitlicher, Folge fich an einander reihende Momente.

haben alle Kreaturen teil an dem göttlichen Befen, fo doch in gang besonderer Beise 40 die Seele. In der vernunftlosen Kreatur ist etwas von Gott, aber in der Seele ift Gott göttlich 230, 26—231, 4. Gott spricht sein Wort in allen Kreaturen, aber keine kann deffen gewahr werden als allein die vernünftige Kreatur 479, 19 b. h. modern ausgedrückt: in ber übrigen Schöpfung ift Gott nur in objettiver, in ber Seele in subjettiver Beife. In der Seele findet Gott eine Ruheftatt. Die Seele ift ein Bild Gottes, ichon fofern 45 ihre Sauptfrafte, Gedachtnis, Bernunft und Bille ben gottlichen Berfonen entsprechen 318, 1. Dies fnüpft an Augustin an. Bie nun aber E. das schlechthin Sochste in ber über ber Entfaltung in ben Bersonen stehenden Gottheit findet, so giebt es auch in ber Seele etwas, bas über biefen Rraften liegt, ben innerften Seelengrund, ben er ofter mit bem ichon von Früheren hier und da gebrauchten Ausdrud "Funte" "Fünklein" bezeichnet. 50 Diefer Grund ift im Junerften eins mit ber Gottheit 66, 2. Wenn E. ihn guweilen als unerschaffen 286, 16: 311, 6 und bann boch wieder als erschaffen bezeichnet, fo vereint fich bas wohl babin, bag er einerseits ewig in der Gottheit ruht, andererseits hinausgetreten ift in die zeitliche Exifteng ber Seele; in letterer Sinficht ift er geschaffen, geworden durch Gnade. Aber diese ursprüngliche Ginheit mit Gott ift es noch nicht, in der die 55 Seele ihre Bollendung und Besetigung findet. Wie fie ein subjektives Sein hat, so muß fie selbst fich ju Gott hinwenden, damit das, was im Grunde in ihr gesetzt ift, auch ju wirklichem Bollzuge komme s. bei Sievers 376, 100. Es ist nicht genug, daß sie aus Gott geworden ist, Gott muß in ihr werden. Dies ist ohne hemmis aber nur in der menschlichen Seele Christi geschehen 674, 12; für alle anderen Seelen bildet die Sünde

60 ein Sindernis. Borin besteht die Gunde? Richt in der Endlichkeit, benn diese wird für

bie Seele nie aufgehoben 387, 3; 500, 11, fondern in der Richtung des Billens auf bas Endliche und in dem Bohlgefallen daran 476, 19; 674, 17; vgl. Sievers 392, 18. Ihre Möglichteit aber ift neben der Endlichfeit in dem freien Billen der vernünftigen Rreatur begrundet. Ift es die Bestimmung der Seele, daß Gott in ihr seine Ruhestatt finde, so macht die Richtung auf das Endliche ihm dieses Wohnen in ihr unmöglich, und eben das 5 ift die Gunde. Somit tann auch die Erlofung nur badurch geschehen, daß dem Wirken Gottes in ber Seele Raum geschafft wird, und die Bedingung bafur ift die Abtehr von bem Endlichen. Denn Bott ift jederzeit bereit in der Seele gu wirfen, fofern er daran nicht gehindert wird, fofern alfo die Empfänglichfeit für fein Wirfen ba ift 27, 25; 283, 23; 393, 29; 479, 31. Das innere fich Losmachen von allem Bufalligen, Sinnlichen, 10 Irdifden, das fich hingeben an das Birten Gottes im Innern, das ift die Abgeschiedenbeit oder Belaffenheit, von der E. immer und immer wieder redet und die ihm die Grundlage aller Frommigfeit ift (Diefe eine Forderung tritt bei ihm zugleich auch an die Stelle jener umftandlichen Technit der Kontemplation, mit der fich die Biftoriner, jumal Richard, jo viel ju thun machen. Es fei noch bemerkt, bag G. auf Bifionen wenig Bert legt; 15 von tiefer psychologischer Ginficht zeugende Urteile in Diefer Beziehung f. 553, 20-30; 634, 3-11). - Bas ift es aber bas Gott in ber Geele wirft? Das läßt fich mit einem Borte fagen: Die Beburt Des Sohnes. Wie Die Seele ein Bild Der Gottheit ift, fo muß fich, foll fie ihre Bestimmung erfüllen, in ihr ber Borgang vollziehen, in bem fich bie Bottheit zu den drei Berfonen entfaltet und in deffen Mitte die Geburt des Sohnes fteht. 20 Der Bater gebiert in ber Seele ben Sohn 44, 28; 175, 15-20; 479, 10; 13, 12. Dies geschieht innerhalb bes zeitlichen Lebens ber Seele und nicht nur in einem Beitmoment, fondern fich wiederholend - und ift doch ein ewiger Borgang. Und gwar ift es nicht blog ein Abbild ober Analogon jenes innergöttlichen Borganges, fondern Diefer felbft, ber nun in ber Geele jum Bollzuge tommt und durch ben fie aus Gnaden 25 wird, was ber Cohn Gottes von Ratur ift 433, 32; 382, 7; 377, 17. Aus diefer Anicauung entspringt eine Reihe der auffallenbiten Gate E.s, in benen er die Geele geradezu an göttlichen Eigenschaften und Werten, wie ber Schöpfung, teilnehmen läßt 190, 28-40; 267, 4; 283, 37-284, 7. Doch fommt es nach E. nie zu einem völligen Aufgeben der Seele in ber Gottheit 387, 3 (auch widerspricht E. ber Lehre von ber Apolataftafis 65, 30 20; 402, 34; 470, 22).

Belde Bedeutung hat aber die Berfon Chrifti fur die Erlöfung? Bunachft ift nicht erft durch die Gunde die Menschwerdung bedingt 591, 34. Gott wollte die Ratur ber Dinge von Gnaden annehmen in der Beit, wie er fie von Ratur in Ewigfeit in fich hatte 574, 34. Bie der Menich eine centrale Stellung in der Welt hat, und durch ihn alle 35 Kreaturen zu Gott zurückgeführt werden 180, 7; 390, 37; vgl. b. Sievers 377, 7; 382, 10, (ein Gedanke d. Maximus Confessor s. RE' XX, 135 ff. und des Eringena s. Chrift-fieb, Joh. Sc. Er. S. 267 ff. — von wo hat ihn E. übernommen?) so steht Christus in bem Mittelpuntte ber Menichheit. Schon bei Erichaffung bes ersten Menichen war Chriftus ber Bred 250, 23. Und ebenjo fieht nun nach ber Gunbe Chriftus in bem Mittelpunkte 40 ber Erlöfung. Geit bem Falle wirfen alle Rreaturen bahin, einen Menichen hervorzubringen, ber ben Buftand ber Sarmonie wiederherftelle 497, 11. Das gefchah, indem Maria fich dem göttlichen Birfen jo vollständig hingab, daß das ewige Bort in ihr menichliche Natur annehmen konnte. Diefe zeitliche Geburt des Sohnes aber ift wieder eingeschloffen in feine ewige Geburt, ein Moment derfelben 391, 20. Run foll ja aber 45 auch in uns Gott geboren werden. Daß dies geschehe, bazu bient uns einmal das irdische Leben Jesu als Borbild, aber nicht allein bas, sondern es liegt auch in allem, was er gethan und erlebt, bor allem aber in feinem Leiden und Sterben, eine überwältigenbe Rraft, Die uns gu Gott gieht 218 f. und in uns bas gu Stande bringt, mas querft in

Chrifto geschehen ift, er allein ift ber Weg jum Bater 241, 17.

Bie man auch über E.s philosophische und dogmatische Spekulationen urteilen moge, feine ethifche Unichauung ift jedenfalls von feltener Reinheit und Sobeit. Die innere Stellung bes Menichen, Die Bergensgefinnung ift es, auf Die es ihm antommt 56, 39; 297, 11; 444, 8; 560, 34, und das ift bei ihm nicht ein Ergebnis der Reflexion, sondern wird to ausgesprochen, daß man fühlt, wie es aus dem Rern der Berfonlichkeit quillt - ohne 55 Breifel ein hauptgrund bes tiefen Gindrudes, den feine Bredigten machten. Bon bem firchlichen Ceremoniendienst redet er wenig; er greift ihn nicht an, aber er läßt ihn beiseite liegen, auch außere Bugubungen haben nur einen beschränften Bert; daß ber Menich fich innerlich ju Gott wende und fich von Gott führen laffe, barum handelt es fich, darauf tommen E.s Ermahnungen immer wieder hinaus. Es foll niemand benten, weil diefer 60

ober jener Beilige fo Großes gethan und gelitten habe, fo fei er aufgeforbert, ihm bas nachzuthun, Gott giebt jedem feine Babe, führt jeden auf feinem Bege; bem foll man folgen 560 f. 177, 26-35. Riemand tann beftimmter als E. aussprechen, daß nicht bie Berke ben Menschen gerecht machen, sondern daß der Mensch gerecht fein muß, um ges rechte Berte gu thun, vol. besonders Die herrliche Stelle 546, 19-31, in der man glaubt Luther reden gu horen. Auch empfiehlt er nicht, der Belt gu entfliehen; fich felbit, feiner Eigensucht, feinem Eigenwillen foll man entflieben, fonft findet man in der Belle fo wenig Frieden, als draußen. Ber recht fteht, dem leuchtet Gott ebenso in dem weltlichsten wie in dem göttlichsten Werte 550 f. Wenn er in dem Leiden das wirksamste und wertvollste wittel der inneren Läuterung fieht (f. Pred. CIV u. B.), so will er doch nicht, daß man selbsterwähltes Leiden suche, sondern was Gott schickt, dem foll man willig ftille halten. Benn er die Gleichmütigkeit empfiehlt, fo meint er damit nicht die Apathie, wie fie im Monchstum fo viel Bertreter und Bewunderer fand, fondern er erkennt es als naturgemaß an, daß man von allerlei Eindruden augenehm oder unangenehm berührt werde, nur im 15 Innerften ber Seele foll man feft an Gott halten und durch nichts fich erichüttern laffen 52, 18; 427, 22. Daß er die Werfe ber Liebe hochschapt, bedarf taum der Erwähnung; felbft die höchfte Bergudung follte nicht bavon abhalten, einem Armen einen Dienft gu leiften. Merfwurdig aber ift, wie er in ber neunten Bredigt, freilich mit feltsamer Digdeutung des Tertes, Martha höher ftellt als Maria; Maria genog nur die Gugigfeit ber 20 Borte bes Berrn, fie befand fich noch in der Schule, Martha hatte diefen Standpuntt icon hinter fich, fie ftand fest im Befen, fo daß tein Bert fie hinderte, fondern jedes ihr gur Geligfeit Dienen mußte.

Runftige Untersuchungen werden vermutlich ein sichreres Urteil über die Bedeutung E.s ermöglichen, aber wir glauben nicht, daß fie das Beugnis Seufes und Taulers für C. DR. Dentid.

25 ihn umftogen werden.

Cruador. Litteratur: Theod. Wolff (Brof. ju Duito), Geografia y Geologia del Ecuador 1892. Brodhaus; Sievers, Amerifa, Leipz. 1893.

Die Republik entstand als felbstständiger Staat burch Loslofung von ber Republik Columbia am 6. Mai 1830. Sie umfaßt einschließlich ber Galapagos Inseln 714 860 qkm 30 mit rund 1 300 000 Bewohnern. Lettere scheiden sich der Abstammung nach in mehr als 400 000 Weiße, 430 000 Indianer, 450 000 Mestizen und 8—9000 Reger und Mulatten (allerdings hat eine zuverlässige Erhebung dieser Thatsachen noch nicht stattgefunden). In-Dianer finden fich in allen 16 festländischen Provingen vor; boch zeigen fich ichon binfichtlich ber Sprache beutliche Berichiedenheiten zwischen den Stämmen an ber Rufte, benen 35 im Innern und benen bes Oftens. Lettere leben noch jumeift in ben Berhaltniffen ber jogenannten Raturvölfer und hangen baber auch noch bem Beibentum an. Bu ihrer Befehrung geschieht nur wenig von feiten ber Rirche und ihrer Monchsorden. Es ift aber die römijd-tatholijche Religion burch die Berfaffung der Republit als jene des Staates "mit Ausschluß jeder anderen" anerkannt, was besonders auch damit begründet ward, daß man 40 durch Freiheit der Kulte kein neues Element der Zwietracht in das Staatswesen bringen wollte. Daraus erklärt sich wohl zum Teil die geringe Zahl von andersgläubigen Fremden im Staate: es sind etwa 300 (i. J. 1892), welche überdies, wenn auch die Regierung thatfachlich feine Beweise von Intolerang gab, ju feiner Gemeindebildung gelangt find. In der lebhaften Safenstadt Guanaquil befindet fich allerdings eine Rapelle auf dem dor-45 tigen Friedhof. Die tatholifche Rirche bes Landes ift gusammengefaßt in ben Diocefen Ibarra, Riobamba, Cuença, Loja, Guanaquil und Buertoviejo unter ber Erzbiocese Quito. Die Beziehungen zum Staate find durch bas Konfordat von 1862 und beffen Anderungen von 1881 geregelt, hierdurch auch die Ginnahmen ber Kirche in den einzelnen Provinzen. Das ganze Gebiet ist in 350 Parochien geteilt, in welchen auch die Klöster von 10 ver-to schiedenen Monchsorden und von 11 Nonnenorden sich befinden. Der Schulbildung dienen über 600 Elementarichulen mit mehr als 60 000 Schülern, fobann 8 Mittelichulen, auch 5 von Rlofterfrauen geleitete Tochterschulen. Außerbem besteht eine Angahl von Geminarien bes Rierus; Sochichulen find in Guanaquil und in Cuença; Quito ift Sig ber "Centraluniverfität". 2B. Göt.

Gbelmann, Johann Chriftian, geft. 1767. Schriften E.s f. unten; E.s Gelbftbiographie, hrsg. v. Klose, Berl. 40 und dazu Ev Kirchenzeitg. 1851 Rr. 31 ff.; viel Manustripte von ihm bewahrt die hamburger Stadtbibliothet auf. — Litteratur: Joh. heinr. Bratje, Siftorifche Rachrichten v. 3. Chr. Ebelmanns . . . Leben, Schriften und Lehrbegriff,

Edelmann 156

wie auch von d. Schriften, die für und wider ihn geschrieben worden. 2. A. Hamb. 1755; R. Chr. Seb. Frank in Ersch und Gruber, Encyklopädie I. Sekt. 31, Bd S. 59 ff.; Mönkeberg, Reimarus u. Edelmann, 1867; Guden, Edelmann 1870; Br. Bauer, Einfluß des englischen Quäkertums auf die deutsche Eultur, Berl. 1878; Pfleiderer in NdB B V, 639 f.

Der privatifierende Randidat der Theologie Joh. Chrift. Edelmann, fteht ichon um 5 die Mitte des 18. Jahrhunderts als Bertreter des absoluten Rationalismus da, ein schroffer, fittlich rober Charafter, eine durchaus bestruttive Ratur. Geboren gu Beigenfels am 9. Juli 1698, that er fich ichon auf ber Schule gu Lauban, Die er unter anderen besuchte, als eifriger Disputator hervor. In Jena ftudierte er feit 1720 Theologie; aber als er 1724 in Gisenach sein Examen absolvierte, hatte er innerlich bereits bem Predigerberuf 10 Lebewohl gesagt. Als Haushosmeister einer Familie in Ofterreich fand er Gelegenheit, ben geistigen Standpunkt von Mönchen kennen zu lernen und sie als die gröbsten Ignoranten ju verachten. In einer pietiftischen Familie in Wien, in welche er barauf eintrat, gefiel es ihm nicht. Er ging nach Sachsen gurud, gerfiel aber bier völlig mit ber Dogmatit ber lutherifden Rirche, gegen welche ihn die Letture von Urnolds Rirchen- und Regergeschichte 15 nur noch verbitterte. Um endlich echte Chriften gut feben, begab er fich von Dresben nach herrnhut (Bingendorf felbft hatte ihm das Reisegeld geschicht); allein er ichied wenig be-friedigt. In dieser Stimmung schrieb er (1735) die erften Stude ber "Unschuldigen Bahrheiten, gesprächsweise abgehandelt zwischen Dorophilo und Philaletho", die er 1743 "in 15 Unterredungen" vollendete. Er brach seine Berbindung mit herrnhut ab und folgte 20 einer Einsadung, an der Berleburger Bibelübersetzung teilzunehmen. Eine solche Beschäfs tigung hatte er beständig gewünscht: "nun wird man meiner gedenken," jagte er, "fo lange noch ein Blatt ber neueren Kirchengeschichte vorhanden ift". 1736 fand seine Übersiedelung nach Berleburg ftatt; aber nach furger Arbeit (er überfette den 2. Brief an Timotheus, den Brief an Titus und den an Philemon) überwarf er fich mit dem Leiter der Uberjetung. 25 Jest jog ber unftete Individualift ju einem Separatiften, tam von hier aus in Berührung mit hugenottischen Inspierierten gu Somburghausen, entzweite fich aber auch mit diefen, und zwar über das Gebet. Diesmal lebte er wirklich in innerlicher Angst, bis ihm, wie er meinte, der rechte Sinn der johanneischen Stelle zal deds fir & logos aufging; er deutete sie "Gott ist die Bernunft". Diese Erkenntnis gab ihm große Zuversicht. Bon nun an so lebte er ganz für sich und ernährte sich durch Weben, das er inzwischen erlernt hatte. Aber auswärtige Freunde forderten ihn auf, wieder gu fchriftftellern, und unterftugten ihn mit Geldmitteln. Es floffen infolgebeffen mehrere Arbeiten aus feiner Feber; Die befanntefte ift fein "Mofes mit aufgebedtem Ungeficht, von zwen ungleichen Brubern, Lichtlieb und Blindling, beschauet" (1740), in 12 Anbliden, von denen aber nur drei gedruckt wurden; 35 1741 folgte "die Göttlichkeit der Bernunft", und 1744 (in Hachenburg) "die Begierde nach der vernünstigen lautern Milch". Noch in demselben Jahre zog er nach Neuwied, wo er seine separatistische Kleidung, einen Mennoniten-Kittel, ablegte, wieder eine Perrücke aufsetzt und ein ordentliches Kleid anzog. Dem Grafen von Neuwied hatte er bei dieser Gelegenheit ein Glaubensbekenntnis einreichen müssen; da dasselbe, obgleich nicht für den 40 Trud bestimmt, bennoch und zwar entstellt, verbreitet wurde, fo gab er es 1746 mit Unmerkungen felbst heraus: "Abgenöthigtes, jedoch Underen nicht wieder aufgenöthigtes Glaubenebekenntnis". Daraufhin hatte der Freigeist den Fiskal zu fürchten; er hielt fich daher an mehreren Orten verborgen und fam über Braunschweig nach Altona, wo er 1748 "das Evangelium St. Sarenbergs" herausgab. Bolten ichildert ihn als einen Melancho- 45 lico-cholericus, der niedrig gekleidet und mit meift ernsthafter Miene einherging; er pflegte nach diefer Schilderung meift gang entkleidet, aber fo fleißig zu ftudieren, daß ihm der Schweiß vom Gesicht rann. Während feines Aufenthaltes in Altona wurde er von ben Reepichlager-Jungen aus ben Tau-Fabrifen auf bem Samburger Berge fo arg berhohnt, bag er nicht mehr magte, fich felbit feine Briefe aus Samburg gu holen. Er hielt 50 fich gulest am Tage auf umliegenden Dorfern auf und tam nur abende gur Stadt, um feine Freunde zu besuchen. 1749 nahm er, nachdem er das Bersprechen gegeben hatte, nichts mehr druden zu laffen, mit Genehmigung Friedrichs II. seinen Aufenthalt in Berlin, wo er fich mit privaten ichriftlichen Arbeiten bis an feinen Tod beschäftigte. Er ftarb ben 15. Februar 1767 am Schlagfluß.

Erkenntnisquelle der Religion ist ihm nicht die Bibel, sondern die Ratur und das menschliche Denken, weil die Belt das Nachbild der überweltlichen Gottheit sei. "Die Übersweltlichkeit" Gottes wurde aber doch von ihm aufgegeben, da er den lebendigen Gott als das ununterbrochene Sein und Besen aller Dinge selbst" definierte (Begierde nach der laut. Misch § 155). Alle positiven Religionen beurteilte Ebelmann als mangelhafte Formen so

von Borstellungen des Berhältnisses der Menschheit zum Weltganzen und dadurch zu Gott. Daher erklärt sich sein freches Urteil über die hl. Schrift: "die Schreiber der Bibel haben sowenig Recht gehabt, uns ihre Begriffe von Gott aufzudringen, als wir ihnen die unserigen" (a. a. D. § 27). (W. Rlose +) P. Tichadert.

6 **Chelsteine.** — Litteratur: Die Kommentare zu Er 28, 9 ff. und Apf 21, 8; die Archäologien (zur Kleidung des Hohepriesters und sonst); die dibl. Wörterbücher s. v. — Kluge, Handbuch der Edelsteinkunde, Leipzig 1860; Hartmann, Die Hebräerin am Buhtisch I, 278 ff.; III, 27 ff.

In dem Ausdrude ebben jekara, "toftbarer Stein", faßt das Gebraifche sowohl 10 die eigentlichen Edelsteine als auch die Halbedelsteine gusammen. In Balaftina felbst gab es teine solchen; sie kamen den Israeliten aus dem Auslande zu. Für die alte Beit weiß die Tradition ju berichten, daß aus Ophir folche gebracht murden (1 Rg 10, 11), und daß die Königin von Saba folche Salomo ichentte (1 Rg 10, 2). Auch Ez 29, 22 werden Die Sabaer und andere ihnen benachbarte arabifche Stamme als die Bandler genannt, 15 welche ben Martt von Thrus mit Ebelfteinen versahen. Auch für diefe Bare find, wie auch sonft meistens, die Phonizier die Kramer Jerals gewesen (vgl. auch Ez 28, 13). Bon Phonizien tam den hebraern auch mit den Erzeugnissen der Industrie die Runft, die edlen Steine zu fassen und zu gravieren. Wenn schon den Batriarchen ein Siegelring beisgegeben wird (Gen 38, 18) und das Bolt in der Bufte in der Kunft des Steinschneidens 20 bewandert erscheint (Eg 31, 5; 35, 33), und zwar von Gott felbst unterwiesen in Dieser Runft, fo beweift bas, bag nicht blog jur Beit bes Ergahlers biefe Runft geubt murbe, fondern auch, daß ihr Befig als ein uralter ericien. Bir durfen annehmen, daß ichon die Ranaaniter barin eine gewiffe Fertigfeit von ben Phoniziern gelernt hatten und fie an die Jeraeliten weitergaben. Dabei mag immerhin auch für die fpatere Beit noch den Pho-25 nigiern der Ruf besonderer Geschicklichkeit geblieben und ihre Bare gerne gefauft worden fein. Unter diefen Umftanden ift es nicht verwunderlich, wenn bei den uns erhaltenen Siegeln Form, Schrift und Ornamentierung der phonizischen vollständig gleicht, fodaß die phonizifche ober hebraifche Bugehörigteit oft nicht mit Sicherheit festzustellen ift. Das einzig fichere Rennzeichen ift der Rame, wo er theophor ift. Abbildungen folder Giegel f. bei 30 Benginger, Archaologie 258. Gines ber altesten tragt ben namen Obabja; es ift ein einfaches Dval, ohne Bergierung. Unbere Steine tragen verschiedenartigen Schmud: bas phonizifche Palmblatt, zwei geflügelte Rugeln, Abbildung eines Mannes, eines Stieres und anderer Tiere (vgl. Gir 38, 37 griech.). Jer 17, 1 zeigt (für die fpatere Beit jeden-falls), daß man fich jum Gravieren der Steine eiferner Briffel mit Diamantspipen 35 bediente.

Aus dem Gesagten erhellt, daß die Edelsteine ihre hauptsächliche Verwendung in Siegeln und Siegelringen fanden. Der Siegelring spielte zu allen Zeiten im Orient eine große Rolle, da sein Abdruck Namensunterschrift ersetzte. Auch sonst als Schmuck mögen Edelsteine gebraucht worden sein: in Ohrringen, Nasenringen, Stirn- und Armbändern zc. (vgl. H. Die Krone des Ummonitergottes Milcom barg einen kostbaren Sedlstein (2 Sa 12, 30); prächtige Gewänder waren wohl mit solchen besetzt (Ez 28, 13; Jud 10, 21; Stück in Est 4, 6); goldene Gesäße wurden mit Edelsteinen verziert (Sir 50, 10). Freilich gehört dieser Luxus der späteren Zeit an und war der Einsachbeit der alten Sitte fremd. Nach dem Chronisten bildeten Edelsteine einen wertvollen Bestandteil des königs lichen Schapes Histos (2 Chr 32, 27); auch läßt der Chronist zu möglichster Erhöhung des Glanzes des salomonischen Tempels dessen mit Edelsteinen verziert sein (1 Chr 30, 28; 2 Chr 3, 6), was allerdings gegen den alten Banbericht ist (1 Rg 6) und auch durch 1 Rg 14, 26; 2 Rg 14, 14; 16, 17; 18, 16, wo von der Begnahme alles irgendwie Wertvollen am Tempel erzählt wird, ausgeschlossen erschein. Auch die spätere hohepriesterliche Tracht, wie sie im Priestersoder beschrieben ist, zeigt eine reiche Verwendung von Edelsteinen (Ex 28, 9 ff.). — Der sprichwörtliche Gebrauch zur Bezeichnung des kottsbarsten Besitzes (Hi 28, 15 ff.; Br 17, 8; 26, 8; 7, 9) hat dann dazu weitergeführt, auch bei den Schilderungen der Herlichseit himmlischer Dinge der zukünstigen Gottesstadt (Jes 54, 11 f.; To 13, 20; Apt 21, 18 ff.), ja der Herrlicheit Gottes selbst (Ez 1, 26; Da 10, 6; Apt 4, 3) die Edelsteine zur Beranschaulichung zu Hisselschen.

Im Folgenden sind die einzelnen in der Bibel genannten Edelsteine in alphabetischer Reihenfolge ihrer hebräischen (rejp. griechischen) Namen aufgeführt. Zur Erklärung der hebräischen Namen vergleiche man außer den alten Berff. besonders Josephus Ant.

Gbelfteine . 157

III 7. 5; Bell. jud. V. 7, fowie bas fehr ausführlich über bie ben Alten befannten Bemmen handelnde 37. Buch ber naturgeschichte bes Blinius. 1. Odem, □78, LXX und vulg. Sardinus (Er 28, 17; 39, 10; Ez 28, 13); Upt 4, 3 oagolor, ift ber Karneol, ber im Altertum fehr beliebt war und am haufigften für Siegelringe verwendet wurde. Der iconfte fam aus ber Gegend von Babylon (Blinius XXXVII, 7. 105f.). 5 Seinen hebräischen Namen hat er von feiner rötlich-braunen Farbe, feinen griechischen von der Stadt Carbes, wo er nach Plinius querft gefunden worden fein foll. - 2, achlama Strette (Er 28, 19; 39, 12) ist nach der Tradition der Amethyst (Apt 21, 20), eine ziemlich haufige, durchfichtige, meift violette, aber auch weinfarbene ober grau weißlich ober braunlich gefarbte friftallinische Quargart, nach Blinius (XXXVII, 121 ff.) vorzugsweise aus In- 10 bien, aber auch aus Agupten, Arabien und Armenien ftammend. - 3. ek dach mirk (Bef 54, 12), der "Funteinde" (LXX irrtumlich: Rriftall), durfte wohl der Rarfuntel fein; j. auch Rr. 10. — 4. bareketh (Er 28, 17; Ez 28, 13) nach LXX Jos. und Vulg., der Smaragd (Jud. 10, 21; To 13, 20; Sir 32, 8; Apt. 4, 3) war von den Alten wegen seines Glanges besonders geschäht. Bu den Hebraern fam der ägyptische baw. athiopische Smaragd, der sich durch sein lebhaftes Grün auszeichnete. — 5. gab isch ברבים, nur hi 28, 18 erwähnt, ift ber Kriftall (Apt 4, 6; 22, 1), eigentlich "Eis", "bas Gefrorene" vgl. אלפבים, "ber hagel?", h. s. Lagarde, rel. jur. XXII; bie Alten hielten den Bergfriftall für ein durch heftige Ralte verhartetes Gis (Plinius XXXVIII, 9; vgl. Diodor 2, 52); j. auch Nr. 7. — 6. jachalom (Er 28, 18; 39, 18; 20 Ez 28, 12) wird von LXX und Vulg. stets mit Jaspis wiedergegeben, der auch Apt 4, 3; 21, 11. 18. 19 genannt wird. Die undurchsichtige Quarzart von verschiedener Farbung (rot, braun, gelb, grünlich, grau, schwarz) ist von den Alten viel zu Siegelsteinen verwendet worden. Der gemeine Opal und Halbopal dürste jedenfalls bei Plinius (XXXVII, 21 ff.) mit unter Jaspis begriffen sein. — 7. Den jasch pe Thu (Ex 25 28, 20; 39, 13; Ez 28, 13) identifiziert man dem Namengleichklang zulieb (ein sicherer etymologischer Zusammenhang ift nicht nachweisbar) vielfach mit dem Jaspis. LXX und Josephus geben Onng, Vulg. Beryll. Fraas (in Riehm SBB I, 335) halt ihn fur ben edlen Opal. — 8. kadkod 7272 (Jef 54, 12; Eg 27, 16) ift ein Stein von funkelndem Glanze, wahrscheinlich (vgl. noch Lagarde, rel. jur. X) der Chal- 30 ced on der Alken (Apk 21, 19), eine vielsach zu Gemmen und Siegeln verwendete Quarzart. — 9. leschem DE (Ex 28, 19; 39, 12) wird in LXX mit dervigeor, in Vulg. mit ligurius überseht. Nach Plinius (VIII, 137; XXXVII, 54) ist der Lynfurer ein bem Rarfuntel ahnlicher feuerfarbiger Stein, ber von anderen Alten für eine Art des Bernftein gehalten wurde (Plinius XXXVII, 34 f). - 10. nophek 753 (Er 35 28, 18; 39, 11; Ez 27, 16; 28, 13) ist nach der Tradition = Anthray (Karfunkel oder Chalcedon) To 13, 17. Allein der Rubin ist sehr hart und wurde von den Alten nicht geschnitten, man wird beshalb eber an ben unter bemfelben Ramen bei ben Alten inbegriffenen edlen Granat zu benken haben. — 11. Der sappīr 750 wird fehr häufig erwähnt (Er 24, 10; 28, 18; 39, 11; Ez 28, 13; Hi 28, 6. 16; Jef 54, 11 u. a.). 40 Wenn der edle Saphir gemeint ift, so handelt es sich jedenfalls um die blaue Barietät desselben. Plinius (XXXVII, 120 ff.) und Theophrast bezeichnen aber den Lapis Lazuli mit bem Ramen Saphir, was auch fur bas UI mahricheinlich ift. - 12. piteda (Er 28, 17; 39, 10; Ez 28, 13; Si 28, 19) = Sansfrit pita, "ber Gelbe", nach Di 28, 19 aus Athiopien ftammend, entipricht unferem Topas, ein burchfichtiger, von 45 Strabo (XVI, 770) und Diodor (III, 38) als goldgelb (Plinius: grünlichgelb) beidyriebener Ebelstein, der nach Plinius (XXXVII, 107 ff.) von der Topaseninsel im roten Meere kam. — 13. schebo izw (Ex 28, 19) ist nach der Tradition der Achat, der im frühen Altertum fehr geschätzt war (zu Plinius Zeit allerdings schon nicht mehr). Er fommt in einer Menge von Spielarten vor und wird in Syrien in ziemlicher Menge gefunden. — 50 14. sehoham Dow wird fehr häufig erwähnt (f. u.); als fein Fundort galt ben Bebraern bas Land Chavila (Ben 2, 11 ff.); zwei große Steine diefer Urt mit ben Namen von feche Stämmen Israels waren auf den Schultern bes hohenpriefterlichen Bewandes. Die Tradition über diesen Stein ift merkwürdig schwankend: LXX in Er 28, 20; 39, 13 Targ. Pesch. u. a. nennen den Bernll; hiermit ließe fich die Biedergabe mit δ πρά- 55 oaros (LXX in Gen 2, 12) = ber lauchgrüne vereinigen, da der lauchgrüne Chrysspras von den Alten (s. Plinius XXXVII, 77. 113) zu den Beryllen gerechnet wurde. An anderen Stellen (in Ex 28, 9; 35, 27; 39, 6), giebt die LXX Smaragd, einmal (H 28, 16) auch Onyr, und einmal (Ex 25, 7; 35, 7) Sardius, die Bulgata fügt noch Sardonyr, Gardius und Onyr gehören zu einer und derselben 60 Art, den Chalcedonen (vgl. auch Dillmann zu Gen 2, 12). — 15. schämfr (Jer 17, 1; Ez 3, 9; Sach 7, 12) ist der Diamant. Er wird freilich nicht unter den Edelsteinen aufgezählt, die Hebräer verstanden ihn nicht zu schleifen; dagegen wußten sie den Diamantsplitter zu gebrauchen (Jer 17, 1; s. oben), und die unüberwindliche Härte desselben war ihnen wohl bekannt (Ez 3, 9; Sach 7, 13). — 16. tarschīsch wurde (Ex 28, 20; 39, 13; Ez 1, 16; 10, 9; 28, 13; H. Da 10, 6) wird meist in den Übersehungen mit Chrysolith wiedergegeben; LXX Ez 1, 16, H. Hehält den Namen tharsis bei, LXX Ez 10, 9 nennt den Anthrag (s. Nr. 10), Vulg. H. 5, 14

den Hyacinth; eine sesse Tradition ist also nicht vorhanden.

Das NT (Offenbarung) nennt außer den sieben mit diesen hebräischen Namen sich decenden Steinen noch die solgenden, die z. T. möglicherweise mit den ausgezählten identisch sein mögen: 17. der Beryll (Apt 21, 20) vielleicht identisch mit sehoham (j. Nr. 14), ist eine meist grüne Art des Smaragd, aber weniger wertvoll als dieser; der am meisten bei den Alten geschätzte meergrüne Stein kam aus Indien. — 18. Der Chrysolith (Apt 21, 20) wird von der Tradition vielsach mit tarschisch gleichgeseth (j. Nr. 16). Der heute so genannte Stein ist schön hellgrün; doch giebt es nach Fraas (Riehm, HBB 334 Anm.) auch einen goldgelben Chrysolith; als goldgelb bescheibt ihn Plinius (Hist. nat. XXXVII, 90 f.; 126 f.). — 19. Der Chrysopras (Apt 21, 20) vielleicht identisch mit sechoham (s. Nr. 14) ist ein grüner, durchscheinender Chalcedon. — 20. Den Hyacinth (Apt 21, 20) erhielten die Alten aus Athiopien (Plinius, Hist. nat. XXXVII, 125 f.), er entspricht dem heute in der Mineralogie Zirkon genannten, in verschiedenen Nuancen rot oder gelb gesärbten glasartig glänzenden Stein. — 21. Der Sardonhyr (Apt 21, 20) wird von der Tradition teilweise dem sehoham gleichgeseth (s. Nr. 14).

Benzinger.

25 Gben. Die vollständige Litteratur bei O. Bödler, Bibl. und firchenhift. Studien (Munschen 1893) 5. Heft (Eben. Ophir. Sphraim) S. 3 ff.

Eben (hebr. 177, als Nom. appellat. Lust, Wonne) heißt die Landschaft, in der sich laut Gen 2, 8 die von Gott den Erstgeschaffenen zum Aufenthalt angewiesene Stätte, der Garten (13) befand, welcher v. 15; 3, 23 f.; Joel 2, 3 177 72, Ez 31, 8 ΣΤΙ 12, Ez 331, 9 ΣΤΙ 13, 10; Jef 51, 3 ΣΤΙ 14 heißt. Un letzterer Stelle wird der Name der Landschaft, in welcher der Garten war, auch auf diesen selbst übertragen. Da die LXX (ebenso Sam. Syr. Hieron. Gr. Ben.) 72 durch nagadewoos wiedergeben, während sie das Wort 1772 bald als Eigenname aussassen, bald durch της τουφης überschen (vgl. Ephräms Erklärung des Bortes durch diesen ein Ausdruck, den man nach Spiegel (Avesta I, 293) aus dem baktrischen pairi-daéza — Umhäusung, Umwallung, dann das damit Eingefriedigte erklärt; s. aber dagegen de Lagarde Ges. Albh. 76, 210 f.; Arm. Stud. S. 1878. Das Wort war mit der Sache selbst auch zu den Hebräcken und Griechen gesommen (HR 4, 13; Neh 2, 8; Krd 2, 5; vgl. Xenophon Chrop. I, 3, 12; Diod. 2, 13; 40 16, 41) und wurde von den späteren Juden — und so auch im NT 2 Ko 12, 4; Lc 23, 43; Apt 2, 7; vgl. 22, 1 — auf den Ausenthalt der Seligen nach dem Tode übertragen.

Der Korân hat Sur. 13, 23 vuc cuis, in welcher Bbdg. We ebenso wie 177

im Sinn von ήδονή zu nehmen ift, wie die Benennung κατό δείgt; vgl. 8dm6

XXXIX, 581. Neuerdings sieht man in 1792 — sehr unwahrscheinlich — ein von den 45 Babyloniern her überkommenes Wort, das affpr. edinu — Ebene, Feld; s. Schrader KUT<sup>2</sup> 26 f.

Bo lag nun aber die so genannte Landschaft? Die Angaben der Genesis erregen die Erwartung, daß dieselbe geographisch bestimmbar ist, während freilich eine nähere Untersuchung zeigt, daß sich eine klare Borstellung daraus nicht gewinnen läßt. Gen 2,8 heißt so es, der Garten sei auf der Ostseite von Eden gelegen — denn dies bedeutet DIP (s. Knobel z. d. St.), und nicht, daß Eden überhaupt ein Ostland ist —, und 4, 16 wird die Lage des Landes Rod durch die Beisügung auf der "Borderseite" d. h. östlich von Eden bestimmt. Also ein bestimmtes Land, wie es scheint, aber welches? Jes 37, 12 (2 Kg 19, 12) werden neben 3,715, der mesopot. Landschaft Γαζαντις zwischen Chaboras und Saotoras (Btol. 5, 18, 4), serner dem aus der Patriarchengeschichte besannten 3,717, dem Kažžai der Römer, endlich 3,727, dem Pyσάφα des Ptol. 5, 18, 6, dem heutigen Rusäfa

Gben 159

zwischen Palmyra und dem Euphrat, die "Söhne Edens" in Telassar erwähnt, ohne Zweisel die keilschriftl. Bit Adini (Schrader a. a. D. 327), der von Ez 27, 33 hinter Haran und Kalneh (Ktesiphon) erwähnte Bolksstamm Eden an den beiden Ufern des mittleren Euphrat zwischen Barbalissus und Zeugma (Balis und Biredjik). Allein sowohl dieses assyrische Eden als das cölesprische Am 1, 5 wird in mit doppeltem Segol ges sichrieben. Möglich, daß, wie Franz Delitsich vermutet, die Bedeutung von in und ich gleiche ist, da das cölesprische Eden ebenso gedeutet wird; denn in 1,5 ist doch wohl identisch mit Hagádeisos, Ptol. 5, 15, 20; Paradisus Plin. 5, 19 nahe bei Ribla.

Belangen wir nun auf diesem Bege zu feiner geographischen Borftellung über die 10 Lage der in Rede stehenden Landschaft, so fragt es sich, ob das über den Baradiesesstrom Gesagte uns Aufklärung verschafft. Gen 2, 10 ff. wird berichtet, daß der Strom, der die uriprüngliche Statte des Menschen bemafferte, bei feinem Austritt aus dem Garten fich in vier PPRA teilte d. h. in vier Zweigfluffe auseinanderging. Zwei von diesen kennen wir: Euphrat und Tigris. Den ersteren nennt der Erzähler, ohne irgend etwas beizu- 15 fügen, denn er war den Lesern ohne weiteres bekannt. Der Tigris (PAN) war schon entlegener, und ihn bezeichnet er beshalb als den Affur im Often begrenzenden Strom, mas fich fagen lagt, wenn man work mehr in geographischem als politischem Sinne faßt, fo daß es den Landerfompler des oberen Guphrat und Tigris umfaßt. Dag nun biefe beiden Fluffe urfprünglich Abzweigung Eines Mutterftromes waren, ift eine Borftellung, welche 20 mit den gegenwärtigen Terrainverhältniffen unvereinbar ift, obwohl die nächsten Quellen beider Ströme nur 2000 Schritt von einander entfernt liegen. Und wie steht es mit den zwei andern Flüssen, dem ind dem jud? Ersteren nennt der Erzähler in Berbindung mit dem Lande Din, das er umfließe, den letteren in Berbindung mit einem von ihm umfloffenen Lande Chawila, bas, wie es scheint, feinen Lefern auch ichon 25 jo weit entlegen war, daß er Erzeugniffe besfelben angiebt, Die von dort tommen, bas Bold, das Boellium ( ben Schohamstein. Bo find Dieje Fluffe, wo die genannten Lander ju fuchen? 272 ift im UI. ursprünglich ethnographische Benennung ber Bevolferung fublich von Agypten, bann Ortsbezeichnung für biefe Gegend und endlich fpeziell bes athiopifchen Reiches. Man hat deshalb unter Gichon den um Athiopien und bef. De- 80 roe "fich windenden" Nil verstanden, wie denn schon die LXX zu Jer 2, 18 (vgl. Sir 24, 25) das hebr. Tertes — Nil durch  $\Gamma\eta\tilde{\omega}\nu$  wiedergeben oder damit wechseln lassen, und Jojephus antt. 1, 1, 3 ausdrudlich beibe identifigiert. Dieje Unnahme hat unftreitig viel für fich. War doch der Ril ein Strom, der neben Euphrat und Tigris im Bereich der hebraischen Weltkunde lag. Freilich erhebt sich sofort die Frage, warum der Nil, an 35 dessen Ufern Israel Jahrhunderte lang gelebt, nicht vielmehr nach Agypten benannt, und warum er mit einem namen bezeichnet wird, ber ihm, jo oft er auch im UI. erwähnt, doch nie fonft beigelegt wird? Andere, wie Reland in feiner 1706 erschienenen Abhandlung de situ paradisi terrestris, verstehen unter Gichon den Arages, der so ziemlich in dersielben Gegend, wie der Euphrat entspringt, unter Die das afiatische Koogala, das Land 40 der Koogalo in den Gebirgen zwischen Medien und Susiana, unter dem Bischon aber den auf den moschischen Bergen entspringenden Phasis, wonach dann Chawila - Rolchis. Aber gegen diese Kombination hat man eingewandt, daß Chawila nicht fo weit nördlich amifchen dem ichwarzen und faspischen Meere gesucht werden durfe, ba es fonft, g. B. Gen 10, 7. 29 teils unter ben Ruschiten, teils unter ben jottanibischen Arabern ermahnt werde 45 und in der RU. "von Chawila bis Schur" 25, 18; 1 Sa 15, 7 als nordarabisches Land ericheine. Un allen diefen Stellen fteht es ohne Urt., an ber unfern mit bemfelben (viell. Land des Sandbodens, insbes. des Goldsandbodens). Wenn Sprenger in feiner Alten Geographie Arabiens (Bern 1875; §§ 51 f. 57. 419) Chawîla mit Chaulan identifiziert und den Bischon mit den südarabischen Flüssen Baisch und Bischa, so ist diese 50 Bermutung als aller Wahrscheinlichkeit ermangelnd ebenso abzulehnen, wie die hommels, welcher (Die altigrael. Überlief. G. 314 ff.) unter משר bas Gen 25, 18 erwähnte שור , unter dem Bijchon und Bichon ben Saifchan und Beichan ber Araber, unter bem Sidaftel aber den nordarab. Didf (!) verfteht. Der öftlich von Uffur fliegende Strom ift auch nach bem feilfdrift. 3biflat ber Tigris. Undere haben an Indien gedacht, Laffen fpeziell an bas Land ber 55 Darada, bei Aelian (nat. anim. III, 4) Rampila genannt. Dorthin paffen allerdings die Gen 2, 11 f. genannten Produkte. Das Stromgebiet des oberen Indus ift das altberühmte Goldland; das Bdellium wurde vorzugsweise aus Indien bezogen (Laffen, Ind. Altertumst. I, 339); dort ift auch der Sauptfundort bes Schohamfteins, mag man nun darunter ben Onng, Sarbonge, Sardius ober ben Bergu versteben. Man bentt bann bei bem Gichon und Bifchon an co

160 Gben

Ganges und Indus und nimmt behufs Erklärung der beiden andern (echt babylonischen) Stromnamen ein Bandern ber Cage aus ihrer öftlichen Beimat nach Borderafien an. Ober man versteht, da der Sanges doch sonst außerhalb des Gesichtstreises des höheren Altertums liegt, unter Pischon zwar den Indus, unter Gichon aber den Drus, dies nicht setwa deshalb, weil die Araber den Fluß Gaihun nennen, sondern weil er zur Abrundung ber geographischen Unschauung noch am besten paffen durfte; fo im wesentlichen Laffen a. a. D. I, 528 ff.; Anobel zu Gen 2, 7 ff.; Renan, Hist. gen. des langues sem. 2 466 f.; Spiegel, Eran. Altertumsk. I, 459 ff. Die Landschaft Eben ware bemnach, von Palästina aus geredet, in den fernen Nordoften gu fegen, wo Indien und bas iranifche Sochland gu-10 fammenftogen, wo ber Belurtag fich mit bem Simalaga verbindet. Dabei nimmt man eine teilweise Beränderung der Namen der beiden Ströme beim Wandern der Sage an, indem von ben Bebraern in Balaftina ben beiben indischen ober iranischen Stromen ftatt ber ursprunglichen, zu diesen passenden, aber den Israeliten völlig unverständlich gewordenen die zwei ihnen bekannten vorderasiatischen Ströme zugesellt worden seien, um so mehr, da sie an 16 die Quellen gerade dieser Ströme ihren Ursit verlegt hätten.

Es verlohnt fich nicht, alle die mehr oder minder geiftreichen Spothefen aufgugablen, Die man aufftellte, um die Lage bes irbifchen Paradiefes nachauweifen. Auf die oben angeführte Schrift Bodlers verweifend, mo fie famtlich aufgeführt find, gedenten wir nur noch zweier Bermutungen, welche das Flugbild Gen 2, 10 wenigstens infoferne vorftellbarer und 20 annehmbarer zu machen suchen, als fie den Pischon und Gichon in nahen Zusammenhang mit dem Tigris-Euphrat bringen. Die eine ist die von Pressel (Encykl. XX u. d. B. Baradies) vertretene, welcher die Meinung Calvins (zu Gen 2, 10), als ware der eine Strom (אָבֶר) der vereinigte Cuphrat und Tigris, die vier (אַבֶּרה ראַבֵּיה) aber diese zwei nebst ihren zwei Mündungen, dahin modifizierte, daß er ftatt der zwei Mündungen vielmehr die zwei 26 öftlichen Buflüffe des Schatt-el-Arab, den Kuran (Bafitigris und Eulaus) und Kertha (Choaspes) unter Bijchon und Gichon verftand, Eben alfo in der Rahe von Rorna fuchte. Die andere ift die von Delitich (Bo lag das Paradies? 1881), der in Bischon und Gichon abgezweigte Kanalfluffe des Euphrat fieht. Er halt den Gichon für den "babylonischen Ril", den von den Arabern Schatt-en-Ril genannten Kanal, der fich auf dem öftlichen 30 Euphratufer bei Babylon abzweigte, an der alten Stadt Erech vorbeiging und endlich wieder in das Sauptbett des Euphrat gurudfehrte, etwa an ber Grenge von bem Mittelund dem eigentlichen Gudbabylonien, und bem Bijchon für ben Ballopastanal auf ber arabischen Seite des Euphrat, an dem das alte Ur lag. hiernach ware der Garten Edens in ber Babylon gunächft liegenden Landichaft gu fuchen, welche fich vom fogenannten 3fth-85 mus, wo jest Cuphrat und Tigris am meiften fonvergieren, bis etwa unterhalb Babylons erstredt, und bas Ben 2, 3 erwähnte wid ware bas nordliche, eigentliche Babylonien, Die Landschaft Melucha, beren Ramen auf bas äthiopische " übertragen wurde, weil eben Melucha, bas Land ber Kassu ober " (Gen 2, 13; 10, 8) recht eigentlich das Land ber Kasou war, bessen Bevölkerung ben gleichen Namen führte, wie die Athiopier. Chawila 40 ware bann die an bas rechte Ufer bes Pallopastanals anftogende große Bufte. Benn Breffels Anficht deshalb abzulehnen ift, weil fie fprachlich mit der vorliegenden Beschreibung schlechterdings unvereinbar, so scheitert die Friedr. Delitschs daran, daß die Gleichung Bichon-Schatt-en-Mil unvollziehbar ift, ba letterer Fluß gar feinen Landftrich, geschweige ein ganges Land "umfliegt", und bei dem angenommenen Ballopas, wenn Chawila rechts 45 bon demfelben gefett wird, von einem Umfließen auch feine Rede fein fann, der Schwierigkeit gar nicht zu gedenken, daß Delitich den Beweis dafür schuldig geblieben ift, daß die erwähnten Produkte in dem kleinen, von ihm als Chawila anerkannten Landstrich zusammen vorfamen (vgl. 3bm XXXVI, 177).

Mir icheint immer noch am meiften bie Annahme für fich zu haben, daß mit Bichon so und Bischon gemeint find Arages und Kur, zwei Flusse, die fich abnlich zu einander verhalten, wie Euphrat und Tigris, indem fie in ahnlicher Beise nordwarts fliegen, wie Euphrat und Tigris fudwarts. Die Quellen des Arages (von agarra hervorbrechen, wie ים bon יים in gleicher Beb.) liegen gang nahe bei ben Euphratquellen, Die bes Rur etwa zehn Meilen davon entfernt. Jedenfalls ist diese Kombination, trop der Schwierigs feit, daß das im UT. feststehende Kusch (= Athiopien) dabei nicht zu seinem Rechte kommt und ebenso Chawila, dessen Name freilich wegen seiner Bieldeutigkeit zur Entscheidung nichts beiträgt, annehmbarer als ber Borichlag, Ril und Indus mit Euphrat und Tigris

ausammengunehmen und gu fagen, daß mit bem Berschwinden bes Barabiefes bie fichere Runde der vier Flüsse verloren gegangen sei und daß der Erzähler die überlieserung wieder-60 gebe, welche die genannten Fluffe als rudwarts weisende Fingerzeige auf das verlorene Eben 161

Baradies, als disjecta membra des nicht mehr vorhandenen Paradiesesftromes angesehen habe. Wir würden also, betr. die Frage nach der Lage Edens (172), ebenso wie durch das bei Jes und Ez sich sindende 132 in die Umgebungen des Euphrat und Tigris verwiesen.

Rachdem die Ergählung Gen 2 berichtet, daß Jahre Elohim ben Menschen in den s Barten Ebens verfest, fagt fie von zwei fonderlichen Baumen, welche die Mitte bes Bartens einnahmen, und nennt den einen Baum den bes Lebens, den andern den des Erfennens des Gegenfages von Gut und Bos oder Gut und Schlimm. Mus Gen 3, 22 fieht man, wie der erfte name gemeint ift. Nachdem ber Menich gegen Gottes Gebot gehandelt, follte ihm die Möglichfeit genommen werben, von bem Baume bes Lebens ju effen, weil 10 es ihm nach feiner Gunbe nicht beftimmt gewefen, fort und fort gu leben, fonbern nur eine Beit lang, und dann gu fterben. Es wohnte alfo - bas muß die Meinung des Erzählers fein — ber Frucht Diefes Baumes felbft eine folche Wirfung inne, bas Leben des Menschen zu einem immerwährenden zu machen, gleichwie der anderen Baume Frucht dasselbe von Moment zu Moment zu fristen im stande war; und ebenso wird dann die 15 Frucht des anderen Baumes gemeint sein, deren Genuß dem Menschen verboten wurde, da er, wenn er sie genösse, sterben werde. Der Frucht selbst mußte die Kraft innewohnen, das Leben, in das der Menich geschaffen, aufzulosen. Es war demnach das gottliche Berbot jugleich eine Barnung vor ber Birfung, welche ber Benug ber verbotenen Frucht auf bas Leben ber Menichen ausüben wurde; und nicht fo verhalt es fich, bag mit bem 20 Berbot nur die Borberjagung einer Strafe verbunden war, die von dem Genug felbit unabhängig verhängt werden wurde. Sind wir mit diefer Auffaffung im Recht, fo gewinnen wir die Borftellung, daß es in der ben Menichen umgebenden Welt eine Möglichkeit des Abels gab, die an ihm zur Birklichkeit werden konnte. Dann wird aber der Name des Baumes des Erkennens am im Sinne bes Gegensates von gut und übel gemeint 25 fein; nur daß der Menich Diesen Gegensat nicht an fich erfahren fonnte, wenn er fich nicht felbft in ben anderen begab, in ben bes fittlich Buten und fittlich Bofen.

Bas uns aus dem in der Genesis über den Garten in Eden Erzählten hier noch angeht, ist die Stelle Gen 3, 24, wo der Cherubim gedacht ist. Ihre Erwähnung tritt dort in einer Weise ein, daß man den Eindruck gewinnt, der Erzähler habe sie sie sie sofelbstverständlich geachtet und bei seinen Lesern, wie die Bekanntschaft mit der Benennung selbstverständlich geachtet und bei seinen Lesern, wie die Bekanntschaft mit der Benennung zahves im Garten Edens von Ansang an nicht anders als mit den Dudu gedacht. In der That erscheinen die Dudu im Alftets in Beziehung zur Manisestation Gottes in der Welt; sie dienen dazu, seine Weltgegenwart zu vermitteln, daher auch in der Wisson Ez K. 1 u. 10, 25 wo sie den lebendigen Wagen bilden, auf dem der Gott Jöraels dahersährt — vgl. 1 Chr 28, 18, wo dudu im Angen dem der Gott Jöraels dahersährt — vgl. 1 Chr 28, 18, wo dudu im Kolle spielt. Finden wir nun Gen 3, 24 die Cherubim in der Weltseamschaft, daß es heißt: "Und er (Jahve Elohim) trieb hinaus den Menschen und lagerte an der Ostseite des Gartens Edens die Cherubim und zwar mit der Flamme des in 40 sieter Bewegung befindlichen Schwertes", so erklärt sich diese ihre Erscheinungsform aus den Worten: "zu verwahren den Weg zum Baum des Lebens". Sollte der Ort des Lebensdaumes gegen den Menschen verwahrt werden, so mußte die Erscheinung der Gegenwart Gottes nun eine schweckende werden, die ihn sernhielt. Hosmann vergleicht hierzu tressend den schrecklichen Feuerschein, welcher in Ezechiels Gesicht 1, 13 zwischen den vier von der von hin und hergeht (Schristew I, 365).

Man hat auf die Anklänge an die biblische Paradiesesgeschichte hingewiesen, die sich in den Sagenkreisen anderer asiatischen Bölker, besonders der Babylonier sinden, wie z. B. auf den Lebensdaum als Unsterdlichkeitssymbol, von dem die babylonische Sage zu erzählen weiß, n. a. Solche Anklänge sind unstreitig vorhanden und aus einer ursprünglich sogemeinsamen Überlieserung erklärlich. Hür uns hat letztere religiösen Wert nur in der Gestalt, wie sie Bestandteil der Geschichtserzählung der h. Schrift Israels geworden ist. Wan ist übrigens mit der Aufsindung von Anklängen gar zu flugs bei der Hand gewesen und hat solch entdeck, wo keine sind; so, wenn Hawlinson Gan-Eden mit der auf assprischen Inschriften erwähnten, babylonischen Landschaft Aardunijas oder Gardunijas, 55 bewässert von den vier Flüssen Euphrat, Tigris, Surappi und Ukni, zu identisizieren gewagt hat. Auch an eine Entlehnung der Idee der Cherubim aus Agypten oder Assprischen scherubim bei der wesentlichen Berschiedenheit der Bedeutung der alteskamentlichen Cherubim von der der gestälten auf den ägyptischen und assprischen Denks

malern nicht gebacht werben ju burfen. Db affpr, kirubu Benennung ber geflügelten

Edom

Stierkoloffe war, ift gang unficher (3tfchr. f. Affgr. 1886, 68 f.).

Der Rern der Ergahlung der Benefis von bem Garten Ebens ift ber, daß dort die Stätte war, wo der Menich in einem Leben ursprünglicher Gemeinschaft mit dem leben-5 digen Gott ftand, für das er erschaffen war; daß aber die Möglichkeit des Abfalls von Gott dort zur Birklichkeit ward, indem er in der Freiheitsprobe nicht bestand, sondern ber von außen an ihn herantretenden Bersuchung, gegen ben ihm fundgewordenen Gottes-willen zu handeln, erlag; daß er endlich die durch feine Gunde eingetretene innere Gottentfremdung auch dadurch zu fühlen befam, daß er räumlich geschieden ward von jener 10 Stätte urfprünglicher Gottesgemeinschaft.

Ebeffa f. Syrien.

Ebmer f. Cabmer oben G. 111.

Edmund f. Cabmund oben G. 112.

(Efau), Edomiter; Joumaa, Joumaer (ביום und und ארוביים und;

15 Ίδουμαία, Ίδουμαΐοι).

C. B. Michaelië, De antiquissima Idumaeorum historia, Halle 1733 (abgebrudt mit Zufähen des Berf. in: Bott, Sylloge Comment. theolog. Bd V, 1804, S. 203—277); 3. van Iperen, Hist. crit. Edomaeor. et Amalek., Leovard. 1768 (bei Biner); Chr. G. 3. van Jperen, Hist. crit. Edomaeor. et Amalek., Leovard. 1768 (bei Winer); Chr. G. Heinrich, De Idumaea eiusque vastatione, Leipzig 1782; Gefenius, Comment. üb. d. 20 Jesaia 1821, Bd I, S. 904—907; Rosennüller, Bibl. Alterthumskunde, Bd III, 1828, S. 65—89; A. G. Hospimann, A. Jdumäa in d. Encykl. von Ersch und Gruber, II Sect., Bd XV, 1838; Hengfienberg, Authentie des Bentateuches, Bd II, 1839, S. 273—302; Rosdinson, Balästina, Bd III, 1 (1841), S. 50—137; Cleh, A. Jdumaea in Baulys RE IV, 1846; Gust. Baur, Der Broph. Amos 1847, S. 97—104; Winer, RW. A. Edom (1847); Ritter, 25 Crokunde<sup>2</sup>, Thl. XIV, 1848, S. 983—1141; XV, 1 (1850), S. 122—131; D. Meisner, "Die Kinder Edom nach der heisigen Schrift" in BITh 1862, S. 201—248; Bertheau, A. Edom in Schenkels Bg. II, 1869; Rauhsch, A. Edom in Riehms H. Liefer. 1875 (2. M. 1893); A. Pernstein, Ueber den Bertasier der Regententassel non Erdom im ersten Buche (2. A. 1893); A. Bernstein, Ueber den Bersasser der Regententasel von Sdom im ersten Buche Moses, Kap. 36, Berlin 1880 (als Manuscript gedruck, Bucht. der Bolls-Zeitung in Berlin, 7 SS. 8°); P. Cassel, "Sin König von Sdom" in: Sunem, ein Berliner Wochenblatt, höggb. von P. Cassel, VII. Jahra. 1881, S. 332 f.; Stade, Geschichte des Bolks Jerael, Ad. 1887, S. 120—123 und passim; am eingehendsten: Buch, Geschichte der Sdosse Jerael, Ad. 1887, S. 120—123 und passim; am eingehendsten: Buch, Geschichte der Sdosse Jedicker, Reformationösestprogramm der Universität Leipzig 1893 (auch Separat-Ausgabe); Windler, Geschichte Jeraels in Sinzeldarstellungen, Teil I, 1895, S. 189—203: "Sdom"; J. Marquart, Fundamente israelitischer und stäbischer Geschichte 1896, S. 10 f.: "Jur Liste der Sdomiterkönige Gen. 36, 31 ff."; S. Meyer, Die Entstehung des Judenthums 1896, S. 105—108: "Der Umsang des jüdischen Gebiets", S. 114—119: "Sdomiter und Kalibbiter in Juda".

Ueber den Stammwater Sau: die A. Sau Sau von Winer in s. AW. 1847, Steiner in Schentels V. II, 1869 und Richm in s. H., 5. B., 5. Liefer. 1876 (2. A. 1893).

Speziell zur Geographie: Reland, Palaestina 1. 1, c. 12 (1. A. Traj. Batav. 1714, S. 66—73); Gesenius a. a. D., S. 536—540 (über Petra); Burchfardt, Reisen in Syrien u. s. w., höggb. von Gesenius 1823, Bd II, S. 688—735; Lord Lindsay, Letters on Egypt, Edom and the Holy Land³, London 1839, Bd II; Jrdy und Mangles, Travels in Egypt and (2. A. 1893); A. Bernftein, Ueber ben Berfaffer ber Regententafel von Edom im erften Buche

and the Holy Land<sup>3</sup>, Soubon 1839, Bb II; Jrbn unb Mangles, Travels in Egypt and Nubia, Syria and the Holy Land, Conbon 1844 (Meife in ben Jahren 1817 u. 1818): 45 Chapter VII u. VIII: A tour to Petra an the Dead Sea, S. 102—150; v. Raumer, Balältina<sup>4</sup> 1860, S. 274—282, 451—455; Balmer, The desert of the Exodus, Conb. 1871, S. 429-459 (beutsche Musg. u. b. T.: "Der Schauplat der vierzigjährigen Buftenwanderung Jiraels" 1876); vor allem: Duc de Lunnes, Voyage d'exploration à la Mer Morte, à Petra etc., Baris, 3 Bbe mit 1 Bb Atlas (ohne Jahr; Reife i. 3. 1864; Borrebe ju Bb I: 1874); Paris, 3 Bde mit 1 Bd Atlas (ohne Jahr; Netle 1. J. 1864; Korrede ju Bd I: 1874);
50 bef. Bb I, S. 255-317; Bäbefer (Socin), Baläftina und Syrien 1875, S 303-314; 3. A.
(Benzinger) 1891, S. 147—154; Bisconti, Diario di un viaggio in Arabia Petrea (1865),
Nom 1875; Meystein, "Das Hiodskloster in Hauran und das Land Uz" in Delitssch Job<sup>2</sup>
1876, S. 600—604 (über spätere mißbräuchsiche Berwendung des Ramens Joumäa); ders.
"TO Jes. 16, 1; 42, 11. TILI Jes. 34, 6; 63, 1" in Delitssch Zesaia 1879, S. 696—707;
55 vgl. ders., Jatk III, 1883, S. 273 f.; Conder, A. Idumea in Encyclopaedia Britannica'
Bd XII, 1881; Hull, Mount Seir, Sinai and Western Palestine (Committee of the Palestine Exploration Engl.) 1885; Doughty, Travels in Arabia Deserta 2 Abe. Sambridge 1888.

Exploration Fund) 1885; Doughty, Travels in Arabia Deserta, 2 Bde, Cambridge 1888. — Abbitbungen, außer in dem Atlas-Band bei de Lûnnes, namentlich in dem großen Tafelwerfen von de Laborde (und Linant), Voyage de l'Arabie Pétrée, Baris 1830 und Dav. 60 Roberts, The holy Land, Syria, Idumea, Arabia . . . from drawings made on the spot dy D. R. with historical descriptions by Geo. Croly, Lond., Bd III, 1849.

lleber bie Religion ber Chomiter: Baethgen, Beitrage jur semitischen Religionsgeschichte 1888, S. 9-12; Tiele, Geschichte ber Religion im Altertum, Bo 1, 1896, S. 278 f.

Die Edomiter oder "Söhne Edoms", auch "Söhne Efaus" (Dt 2, 4ff.; 1 Mak 5, 3) und "Haus Efaus" (Ob 18) oder einfach "Ejau" (Jer 49, 8 ff.; Ob 6) genannt, kommen im AT häufig vor als ein den Jöraeliten nahe verwandtes Bolk, als ihre "Brüder" be (Nu 20, 14; Ot 2, 4. 8; 23, 8; Um 1, 11; Ob 10. 12; Mal 1, 2). In der griechischer Tömischen Zeit war die Namensform 'Idovpusia, 'Idovpusia gebräuchlich (z. B. 1 Mak 5, 3). Woher das Volk seinen Namen Din "röltich" trug, ob, wie man gemeint hat, von der roten Farbe seines Felsengebirges (s. Buhl a. a. O., S. 21 Unm. 1) oder von einem Gott, den es verehrte (s. unten § III, 1), oder ob die Edomiter sich damit bezeichneten als die 10 "Wenschen" kategochen (DIN, Baethgen), bleibe dahingestellt.

I. Der Stammvater. Als Bater bes edomitifchen Bolfes wird Gfau (1777) genannt ober, wie berfelbe mit anderm Ramen geheißen habe, Edom (über die Ramen f. § III, 1). Er ist der erstgeborene Zwillingsbruder des Batriarchen Jakob (Gen 25, 25) und trägt nach einer Überlieferung ben namen Ebom von feiner rötlichen Farbe (ebend.), 15 fei es an den haren oder an der haut, mahrend eine andere denfelben gurudfuhrt auf Die Liebhaberei Gaus für ein rötliches Linfengericht (v. 30: הַאָּרֶם). In Der Darftellung Gaus als Entel Abrahams neben Jatob, bem Stammvater ber Israeliten, ift als geichichtlicher Rern zu erkennen gemeinsame Auswanderung ber nahe verwandten Comiter und Beraeliten aus ihren Urfigen nach Kanaan. Wenn Edom als Erstgeborener genannt 20 wird, so hat sich darin die Erinnerung erhalten, daß die Edomiter vor den Jöraeliten zu einem ausgebildeten Bolfstum gelangt waren. — Die einzelnen Büge, die in der Genesis von Esau erzählt werden, find nicht durchaus übereinstimmend, da sie sich auf das sehovistische Buch (c. 25, 21—34 mit einer Einschaltung aus der priesterlichen Schrift v. 266; c. 27, 1-45; c. 32, 4- c. 33, 17) und die priefterliche Schrift (c. 26, 34 f.; c. 27, 46 - 25 c. 28, 9; c. 36, 1-8, v. 9-43 [?]) verteilen, von benen jenes bie ausführlichern Ungaben hatte. In bem, was von Gjau berichtet wird, find Eigenschaften und Erlebniffe bes auf ihn gurudgeführten Bolfes ju erkennen. Er wird geschildert als Jager, ber es liebt, auf ben Auen umherzuschweifen (c. 25, 27; 27, 3), wie wir die Jago als eine Sauptbeschäftigung der in wildem Gebirgsland wohnenden Edomiter gu benten haben. so In der von ihm berichteten Geringschätzung und Preisgebung der Erstgeburterechte (c. 25, 32 ff.) ift die Unempfindlichkeit des edomitischen Bolkes für den in der Erstgeburtelinie des Batriarchenhaufes fich forterbenden gottlichen Gegen ausgesprochen, mit andern Borten: es foll bamit die niedere religoje Stellung erflart werben, welche die Edomiter im Berhaltnis zu den Jeraeliten einnahmen (vgl. jedoch bie andere Stellung Gaus gur Ent- 35 giehung bes Erftgeburtsfegens c. 27, 36). Der mehr einem Gluch als einem Segen gleichende Spruch, den Gjaaf über Gjau verfündet (c. 27, 39 f.), beschreibt die Bohnfite bes von ihm ftammenden Bolfes und beffen Schichfale: bas Land foll ohne bas gett ber Erde fein und ohne den Tau des Simmels, d. h. ein unfruchtbares Gebiet, wie Die Bebirge bes Ebomiterlandes, wenigstens im Westen ber Araba, es in ber That waren (i. § II); 40 vom Schwerte foll er leben, d. h. bas edomitische Bolt war ein friegerisches; seinem Bruber foll er dienen (vgl. v. 29), aber es kommt eine Zeit, wo Esau wieder bas Joch von feinem Salfe ichuttelt, d. h. der Ergahler (Jahwift) fannte eine Beriode ber Unterjochung ber Edomiter unter ieraelitische Dberherrichaft, ju feiner Beit aber hatten fie wieber die Freiheit errungen. Dieser Ergahler scheint barnach etwa unter Joas von Juda 45 geschrieben zu haben (f. § III, 2). Die Reibungen und Rampfe zwischen Gerael und Com waren fo stehend, daß die israelitische Überlieferung fie vorbestimmt fein ließ in dem Rampfe der Stammväter ichon im Mutterleib; ichon damals hat ein Gotteswort dem Jungern Die Berrichaft guerfannt (c. 25, 22 f.). Eben Diefe Feindichaft ber beiden Bolter ift vorgebildet in dem Sag Gaus gegen Jatob wegen Entziehung bes Gegens (c. 27, 41). Die so friegerifchen Eigenschaften bes edomitischen Bolles fpiegeln fich wieder im Auftreten Gaus, umgeben von vierhundert Kriegsleuten (c. 33, 1). - Efaus Bild, in der Genefis nicht ohne die eblern Buge ritterlichen Befens, ift im fpatern Judentum vergerrt worden: im Bebraerbrief heißt er ποόνος und βέβηλος (c. 12, 16), und daß die islamische Form des Jesusnamens, 'Isa (עשאי), mehr an Ejau (עשיר) als an 'Ingove erinnert, ift wohl nicht gue 56 fällig, wenn auch von Duhammed ficher nicht beabsichtigt; die judischen Lehrmeister Duhammeds mögen Jesu als dem Erzfeind des Judentums den Namen Gfau beigelegt haben, entsprechend ber judischen Bezeichnung ber Chriften als Ebomiter (f. § III, 2). Alle Gaus Bohnfit wird genannt bas Land Ge'ir (c. 32, 4; vgl. c. 36, 8), b. h. bas

164 Gbom

im Guben Judas gelegene Gebirgsland; bort treffen wir die Edomiter auch in ber

historischen Zeit.

II. Das Land. Unter dem Namen Se'ir (TVV), auch "Land Se'ir" oder "Gebirge Se'ir"), wie das von den Edomitern eingenommene Gebirgsland Gen 32, 4; 36, 8; 5 Dt 2, 12. 22 u. s. w. bezeichnet wird (sonst auch Dink, 3. B. 2 Sa 8, 14, oder Fox Dink, k. Dink, wonach die Edomiter 2 Chr 25, 11. 14 "Söhne Se'irs" genannt werden, ist wenigstens teilweise deutlich das südlich vom Toten Meer und östlich von der Araba gelegene Bergland zu verstehen (Dt 2, 1 st.), das jest Esche Schera genannte Gebirgsland mit seiner nördlichen Fortsetung, dem Dschedal (das alte Gebal Kz 83, 8; Gebalene). dier hatten jedensalls die Edomiter in der israelitischen Königszeit ihre wichtigsten Wohnstige. Sie scheinen aber auch den Westen der Araba im Besitz gehabt zu haben (Jo f 15, 1), und der Name Se'ir scheint sich auf die Westseite der Araba zu erstrecken (Ri 5, 4; vgl. Ot 33, 2). Vielleicht wurde zunächst gerade die Westseitet mit diesem Namen bezeichnet und waren hier die ursprünglichen Sitz der Edomiter, wosür sich gestend machen läßt, daß nur auf diese Gegend der Spruch über Sau Gen 27, 39 paßt. — In poetischer Sprache heißt das von den Edomitern bewohnte Bergland auch "Gebirge Sau" (Ob 8 s. 19. 21). Bom dem Gedirge Juda war ihr Gediet getrennt durch die Wüste Ziau (Jo 15, 1), die im Westen der Araba zu suchen sein wird. Im Westen bildete die Grenze des Edomiterlandes die Wüste Faran, im Süden der älanitische Meerbusen; im Nordosten lehnte 20 es an Moab (Ri 11, 18; Jes 11, 14), von diesem wahrscheinlich getrennt durch das einen tiesen Einschnitt bildende Thal, das, seht Wadi el-Ahsa genannt, von Often in die

Gubipipe bes Toten Meeres einmundet.

Die Berge im Often ber Araba werben von ben neuern Reisenden geschildert als fteile und meift table Borphyr-Maffen mit darüber gelagertem rotem Sandftein, am Dit-25 rand und an ben Abhangen nach ber Uraba begrengt burch Ralfftein. Aus Ralfftein ift bas obe Bochplateau im Beften ber Araba faft ausschließlich gebilbet. Ger 49, 7-22 ift von den Bergen des Edomiterlandes voller Felfenklufte und Adlersnefter Die Rede (vgl. Ob 3), was auf das Gebiet im Often der Araba paßt. Diesem fehlt es indeffen noch in feinem gegenwärtigen verödeten Buftand nicht an fruchtbaren Strichen, wie benn nach 30 Nu 20, 17 die Edomiter Ader- und Beinbau trieben. Im Often lagen die uns bekannten Städte der Edomiter: Maon (Ri 10, 12), das heutige Ma'an, mehr nördlich Bunon oder Binon (Ru 33, 42 f.; vgl. Gen 36, 41) und Bosra (Gen 36, 33; 1 Chr 1, 44; Um 1, 12; Mi 2, 12 [?]; Jef 34, 6; 63, 1; Jer 49, 13. 22), jest Buseire im Lande Dichebal. Db 2 Rg 14, 7 mit ha-Sela "der Fels" die in der griechisch-römischen Zeit Petra genannte 36 Stadt im Badi Mufa bezeichnet wird, ist zweifelhaft; anderswo im UT kommt die Stadt Petra keinenfalls vor (auch nicht Jef 16, 1). Nach der häufigen Erwähnung Bosras bei den Propheten zu urteilen, icheint es, wenigstens zu Beiten, Edoms hauptstadt gewesen zu sein. Im Süden des Landes lagen die wichtige Hafenstadt Elat oder Elot, bei Griechen und Römern Ailon, Glana u. s. w., am Nordende des nach ihr benannten Meerbusens 40 und um weniges weiter nördlich Esjongeber (Dt 2, 8; 1 Kg 9, 26). Eine Landschaft, wohl nicht eine Stadt, des edomitischen Gebietes hieß Teman (Gen 36, 34; 1 Chr 1, 45; Um 1, 12; Ob 9; Jer 49, 7. 20; Bar 3, 22f.; vgl. Gen 36, 11. 15. 42), nicht zu verwechseln mit Tema im hauran (f. Delipsch ju bi 2, 11). Die Grenzen bes Edomitergebietes, namentlich nach Beften und Dften bin, werden immer fliegende gewesen fein, und 45 fein Umfang wechselte mit den Beitläufen. — Bei dem alten Bosra und füdlich davon find Spuren einer Römerftraße erhalten (vgl. über die handelsverbindungen von Betra: Blinius, H. n. VI, 28 [32], 144), und gegenwärtig ziehen die Bilgerkarawanen von Damaskus nach Mekka an Ma'an vorüber. So werden wohl auch in der alten Zeit die Sandelszüge vom Roten Meere nach Sprien und bem Euphrat ihren Weg burch bas Ebo-50 miterland eingeschlagen haben. Die Rämpfe Judas mit Ebom brehten fich großenteils um den Befit der Strafe nach Glat. Ihre Bedeutung für den Sandel veranlagte wohl in dem Lande Ge'ir die fpater gang verschwundenen Staatenbildungen des Altertums.

III. Das Bolf und feine Geschichte. 1. Die Edomiter nahmen nach Dt 2, 12. 22 das früher von den Horitern bewohnte Land ein und sollen nach dieser Angabe die Ursbevölkerung ausgerottet haben. Dagegen wird Gen 36, 2 (ft. אורי היי וּגַּי וּגַי וּגַּי וּגַי וּגַּי וּגַי וּגַּי וּגַי וּגַּי וּגַי וּבְיוּב וּבְיוּג וּבּי וּגַי וּגַי וּגַי וּגַי וּגַי וּצִי וּגַי וּגַי וּגַי וּגַי וּגַי וּגַי וּגַי וּגַי וּבּי וּגָּי וּגַי וּגַי וּגַי וּגַי וּגַי וּגַי וּגָי וּגַי וּגַי וּגַי וּגָי וּגָי וּגַי וּגָי וּגָּי וּגַי וּגָּי וּגָּי וּגָּי וּגָּי וּגָּי וּגָּי וּגָּי וּגָּי וּגָּי וּגַי וּגַי וּגַי וּגַי וּגָּי וּגָּי וּבּי וּגָּי וּבּי וּבּי וּגָּי וּבּי וּבּי

"Boble". Sicher ift inbeffen biefe Ableitung nicht, ba es nabe liegt, Die Boriter gufammenzustellen mit Haru, bei den Agyptern Bezeichnung für Südwestpalästina (f. B. Max Müller, Assen und Europa nach altägyptischen Denkmälern 1893, S. 137. 148 ff. und dazu Jensen, Beitschr. f. Asspriolog., Bd X, 1895, S. 332 f. 346 f.). Haru kann, da es zunächst den palästinischen Küstenstrich bezeichnet, mit hor "Höhle" kaum etwas zu thun haben (vgl. 5 aus früherer Beit über die Soriter: Bertheau, Bur Geschichte ber Israeliten 1842, S. 147—152). Se'ir "haarig, rauh" ift junachst wohl Name bes Gebirgs- ober auch Baldlandes, nicht des Bolfes (nach de Lagarde, Ueberficht über die im Aramäischen .. üb-liche Bildung der Romina, ABG, Bd XXXV vom Jahre 1888, S. 92 dagegen "wohl wirklich ursprünglich der Name eines Mannes"; allerdings fällt es schwer, fich vorzustellen, 10 daß das Edomiterland jemals ein Waldgebirge gewesen sei). In ägyptischen Nachrichten werden Beduinen von Aduma und Ge'iriter (Sa'aira) neben einander erwähnt als an der ägyptischen Grenze auftretend, jene "um zu weiden ihr Bieh auf dem Felde des Pharao" um 1300, diese um 1200 v. Chr. (B. Max Müller a. a. D., S. 135—137). Es ist immerhin fraglich, ob wir bei den Leuten aus Aduma an Edomiter gu benten haben (Bindler a. a. D., 15 S. 189 f.). Ware es der Fall, fo wurde fich in jenen Zeiten das Stammgebiet der Edomiter und Ge'iriter weithin über Die Sinai-Balbinfel ausgedehnt haben, ober auch fie hatten damals ein bestimmtes Gebiet noch gar nicht in Besit genommen. Das lettere ware natürlich bann nicht anzunehmen, wenn ihre Namen vom Lande fich ableiten. Mus der verschiedenen Bezeichnung in den agyptischen Berichten geht nicht notwendig ber- 20 por, daß "Edomiter" und Se'iriter als verschiedene Bolter anzusehen seien, also auch nicht, daß die Edomiter damals das Land Se'ir noch nicht eingenommen hatten, was nach den altteftamentlichen Rachrichten über die Mojaifche Beit, wenn fie nicht gang willfürlich fein follten, allerdings vorauszuseben mare. — Much von Bermifchung der hetiter und 36maeliter mit Edom (Efau) wird Gen 26, 34 (vgl. c. 36, 2 ff.); 28, 9 berichtet. Bgl. noch 25 Amalet und Renas unter ben Gohnen bes Gliphas (Gen 36, 12. 15).

Die Edomiter zerfielen nach Gen 36, 15—19 in dreizehn Stämme (nicht 14: Korach ist doppelt genannt), dagegen nach einer zweiten wohl aus anderer Zeit stammenden Ansgabe Gen 36, 40—43 in elf Stämme. Sie wurden frühzeitig von Königen regiert; Gen 36, 31 wird ein Berzeichnis von acht edomitischen Königen gegeben, die herrschten, weche in Järael ein Königtum bestand oder, nach wohl besserer Uebersehung, ehe ein israellitischer König über Edom gebot, also entweder vor Saul oder vor David. Nach Ru 20, 14; Ri 11, 17 stand Edom zur Zeit Moses unter einem König. Es war vielleicht ein Bahlereich; die Könige, welche Gen 36, 31—39 als auf einander solgend genannt werden, stammten jeder aus einer andern Stadt, und nach Jes 34, 12 wurde auch in späterer Zeit 36

der König von ben Großen des Landes ausgerufen (anders Buhl G. 47).

Bon der Kultur der Sdomiter wissen wir so gut wie nichts. Sie waren tapsere Kriegsseute und der Jagd ergeben (s. § I; vgl. Ob 9: "Helden Temans"), trieben aber auch Ackers und Beinbau (s. § II), und Handel (s. § II) führte ihnen Reichtümer (Ob 6) zu. Dedaniter, d. i. Araber, hielten sich in Sdom auf (Jer 49, 8), doch wohl des Handels wo wegen (vgl. Ez 25, 13). Dagegen ist Ez 27, 16 schwerlich die LA. der LXX zu rechtsertigen, wonach hier vom Handel Sdoms mit Thrus die Rede wäre; die aufgeführten Handelsartikel passen besser auf Aram nach der LA. des hebräischen Textes. Die Sdomiter, besonders die Temaniter, standen in dem Ruse der Weisheit (Ob 8; Jer 49, 7; Bar 3, 22 s.; vgl. Eliphas von Teman Hi 2, 11).

Die Religion der Somiter war nach dem Chronisten (2 Chr 25, 14) Polytheismus, was wohl richtig sein wird (vgl. 1 Kg 11, 5 f.), obgleich der Chronist wenig davon gewußt haben mag, da zu seiner Zeit die Somiter gewiß schon mit mancherlei fremden, zumeist wohl arabischen Elementen vermengt waren. Und sind aus alter Zeit Gottesnamen der Somiter nur in theophoren Personennamen, vielleicht auch in den Namen des Bolfes so und eines seiner Stämme erhalten. Nach dem Königsnamen Baalchanan (Gen 36, 38 f.) zu schließen, nannten sie die Gottheit oder einen ihrer Götter Baal, nach dem Personenamen Habad (Gen 36, 35 f.; vgl. v. 39 Hadar st. Hadad ??] und 1 Kg 11, 14 ff.) versehrten sie wohl auch den als Hauptgott der Aramäer bekannten Hadad (f. A. Hadad). Nach dem keilschriftlich vorkommenden edomitischen Königsnamen Malik-rammu (Schrader, 55 Die Keilinschriften und das AT 1883, S. 150, J. 7, geschrieben A-a-rammu) hätten die Sdomiter ebenso wie die Phönizier die Gottheit oder auch einen bestimmten Gott als mlk "König" bezeichnet). Der unter edomitischen Stammnamen vorkommende Züusch (Gen 36, 5) entspricht vielleicht dem arabischen Gottesnamen Jaghath (W. R. Smith, Religion of the Semites 1894, S. 43 Unm.; Wellhausen, Reste arabischen Heidens

166 Edom

tums? 1897, S. 22; Baethgen a. a. D., S. 10 f.; f. dagegen Nölbeke, Zom XL, 1886, S. 168 f. und nach de Lagardes Borgang Buhl S. 48 f.). Daß mehrere der edomitischen Stammnamen Tiernamen sind oder zu sein scheinen, beweist noch nicht, wie man gemeint hat (B. R. Smith) für Totemismus (s. Nöldeke, Zdm XL, S. 168 f.). Über that den Namen der Horiter Gen 36, 28 s. Wellhausen a. a. D., S. 66 und andererseits Nöldeke a. a. D., S. 183 f.

Der Rame bes Stammvaters Gjau, fur ben eine befriedigende Etymologie noch nicht gefunden worden ift, tonnte etwa ber Rame einer Gottheit gewesen fein, wie die hebraifchen Stamme Bab und Afcher (f. Bb II, S. 159, 1 ff.) ihre Ramen von Gottheiten 10 zu tragen scheinen. Es ist aber sehr fraglich, ob, wie man es bisher meist gethan hat (i. meine Studien zur semitischen Religionsgeschichte I, 1876, S. 14 f. 40), der von Philo Byblius (Sanduniathon) genannte mythische Odowoc, ber wie Gau ein Jager ift und einen feindlichen Bruder hat, wirklich mit Gan identifiziert werden darf. Unsprechend ift jedenfalls und nahere Untersuchung erfordert der Borichlag von Chenne (BatB., 16 Bb XVII, 1897, S. 189), daß Ujoos bem feilichriftlich Usu (U-su-u) genannten phonigifchen Ort entspreche und daß diefer Ort Balathros fei. Letteres beftätigt mir B. Jenfen als sehr wahrscheinlich (vgl. B. M. Müller a. a. D., S. 194). Daß Philos Usos das Meer befährt und der Bruder des Usos sich in Thrus ansiedelt, spricht für Chennes Borfchlag, obgleich allerdings fonft unter den mythischen Ramen Philos Stadtnamen taum 20 vortommen. Übrigens ware es nach seiner verworrenen Art fehr wohl möglich, daß in ber einen Figur bes Ufoos zweierlei Unspielungen vereinigt murben. Dachte er überhaupt an Gau, fo mag er aber biefen Namen lediglich bem AIE entnommen haben (vgl. an anderer Stelle Die LM. Topani, f. Studien I, S. 39). Reinenfalls wohl hat Ufos gefcweige benn Gau etwas ju thun mit bem affprischen Gott Usu ober Usa (a. a. D., 25 G. 40). Diefer Rame bedeutet nach einer freundlichen Mitteilung von B. Jenjen eine Steinart, zu welcher der Diorit gehört; denn noch erhaltene, aus Diorit hergestellte Bildfäulen werden bezeichnet als aus usa bestehend. Ob das Wort semitisch ift, scheint mehr als zweifelhaft. Nach Jensens Meinung konnte der Gottesname Usu sich etwa auf steisnerne Götterbilder beziehen, wie ähnlich aus affpr. salmu "Bild" ein Gottesname geso worden fei. Wenn usu als Bezeichnung einer Steinart nicht femitifch ift, fo ift ausgeschloffen, woran man fonft vielleicht denten durfte, daß usa = 105 fei, bas Bestein des Landes Edom bezeichnet habe und dann zum Namen des Landes, feines Stammvaters und etwa auch feines Gottes geworben fei. Gegen biefe Rombination fpricht ferner, bag die im Land Edom vorherrichenden Gesteinarten schwerlich auch nur der Farbe nach mit 35 dem schwärzlichen Diorit zusammengestellt und unter einem Ramen zusammengefaßt worden sein können. Also weder Ujoos noch der affprische Gott Usu scheinen auf irgendeinem Bege zu der Unnahme eines Gottes Ejau zu führen. — Die von B. M. Muller (a. a. D., S. 316 f.) vorgeschlagene Busammenstellung ber in agyptischen Texten als Reiterin bar-gestellten Göttin Asit mit Esau bedarf noch ber Bestätigung, obgleich gegen die Namens-וס form ישירת als Bendant gu ישיר fich faum etwas einwenden lagt.

Jmmerhin ist es an sich wahrscheinlicher, daß der niemals zum Bolksnamen gewordene Name Esau einen Gott bezeichnete, als daß dies für den eigentlichen Bolksnamen Edom der Fall war, obgleich auch hierfür einiges sich geltend machen läßt (Stade a. a. D., Bd I, S. 121; R. Smith, Semites, S. 42). Daß in dem alttestamentlichen Eigenstamen ObedsEdom (DDR), ogl. den karthagischen DDD Corpus Inscript. Semitic. I, n. 295 und in zwei Inscript. den seine Etau der Inscript. Semitic. I, n. 295 und in zwei Inscript. den der den die Edomiter trugen, und auch daß darin ein Gottesname enthalten sei, läßt sich bezweiseln (Baethgen S. 10; Nöldede, ZdmG XLII, 1888, S. 470 Unm.). Allerdings scheint der von W. Müller (a. a. D., S. 316) geltend gemachte Name einer in Ügypten (Leidener Baphrus) vorkommenden Götttin 'A-tu-ma, Gemahlin des ägyptischen und phönizischen Rspu, einen Gott Atum vorauszusesen, der vielleicht mit Edom identisch sein könnte.

Josephus nennt als Gottheit der Jdumäer Kozé oder Kozai (Antiq XV, 7, 9). Dieser Name klingt an verschiedene andere Gottesnamen oder vermeintliche Gottesnamen an, woraus eine schwer zu entwirrende Fülle von Kombinationen entstanden ist.

3edenfalls ist in Koζέ nicht der auf dem Káσιον δοος am sirbonischen See verehrte Zeus Kasios zu erkennen, ebensowenig der Name ΥΤ΄ in nabatäischen und in einer hauranischen Inschrift (nach Levy, Zdm. XVIII, 1864, S. 531 Κοζέ — ΥΤ΄; nach diesem Artik., 2. A. u. Studien II, 1878, S. 239 Κοζέ — Κάσιος — ΥΤ΄; vgl. zu Koze — Kasios: High, Urgeschichte und Mythologie der Philistäer 1845, S. 263—265), da

Edom 167

Die Namen zu verschieden lauten (über Beus Rafios f. Studien II, G. 238 ff.). Überhaupt ift in dem TEP der Inschriften ein Gottesname (de Bogue, Syrie centrale, Inscriptions sémitiques 1868, S. 104 f.; vgl. Wellhaufen a. a. D. 1, 1887, S. 62), bisher nicht nachgewiesen, sondern nur ein Bersonname (f. Rolbefe, 3bm XLII, 1888, 6. 475; Corpus Inscript. Semitic., Pars II, fasc. 2, 1893 au n. 165. 174; Chabot 5

in Revue Sémitique 1897, S. 83).

Schwerlich auch ist der Gott Koze wieder zu erkennen in den keilschriftlichen Namen edomitischer Könige, Kaus-malak und Kaus-gabri (bei Schrader, Keilinschriften u. das AT, S. 150, B. 6 ff.), womit wahrscheinlich zusammenhängen eine Reihe mit Koo zus sammengesetzter Ramen aus späterer Zeit, wie Koouálagos u. f. w. (Schrader a. a. D., 10 Baethgen G. 11). Dem feilichriftlichen Kaus wurde nach Schraber (a. a. D., S. 613; vgl. Halevy in der Revue des Études Juives, Bd IX, 1884, S. 16) fanaanitisches ngl. Haledh in der Revue des Etudes Juives, Bd IX, 1884, S. 16) fanaantilches DP, DP entsprechen, und in einer nabatäischen Inchrist kommt in der That der Eigenmame INDP "Kos hat gegeben" vor (Euting, Nabatäische Inchristen 1885, n. 12, 1); vgl. etwa DIPP "Sohn des Gottes Kos" (?) Esr 2, 53; Neh 7, 55 (R. Smith, Semites, 15 S. 45). Ik Kaus — DP, so wird mit jenem nicht zusammenhängen der arabische Kais (vgl. Nöldete, Idm XLI, 1887, S. 714 Anmerkg.), zu welchem etwa gehören hebr. DP (Nöldete, Idm XLI, 1886, S. 167; Bellhausen a. a. D.2, S. 67) und möglicherweise DP in Elkoschî Ra 1, 1 (so H. Derendourg, Imrou'ou'l-Kais et le dieu Arabe Al-Kais in Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Sciences religieuses, 20 Bb VII, Études de critique et d'histoire, Serie II, Baris 1896, S. 119—123; dagegen stellt Peiser, BatW XVII, 1897, S. 348 ff. wir mit dem keilschriftlichen Kaus Bujammen).

Koce fann lautlich nicht mit DP, DIP fich gujammenftellen laffen, wohl aber mit bem guerft von Tuch nachgewiesenen arabischen Gewittergott Kozah, 777 (Bellhausen a. a. D. 2, S. 67. 25 146; Rölbefe, Zom XLI, 1887, S. 714; Baethgen S. 11 f.). Wie es scheint, hatten also Die Edomiter einen Gott Ros (Kaus), der von dem grabischen Gott Roge, Kozah ber spätern Joumaer ursprünglich verschieden gewesen mare, mit Diesem aber nachmals ibentifigiert worden fein mag (Bellhaufen a. a. D.1, G. 77. 169 f.), wenn nicht etwa Jofephus, ber einen Joumaer Roftobaros als bem Brieftergeschlecht des Gottes Roge entsproffen nennt, 30 feinerfeits den edomitischen Gott mit dem arabischen verwechselt haben follte. Der Rame

Koftobaros läßt fich von Dp + הבר אם ableiten, nicht von הוף. Gin bestimmtes Bild von der Religion der Edomiter läßt fich aus diesen jum Teil

ameifelhaften Gottesnamen nicht herftellen.

2. Aus der altesten Geschichte ber Edomiter erzählt die Genefis, daß einer ihrer 35 Rönige, Sadad, im Gefilde Moabs einen Sieg errungen habe über die Midianiter (c. 36, 35). In der Angabe, daß Sadads zweiter Rachfolger, Saul, aus "Rechobot des Stromes" ftammte (v. 37), hat man "Strom" als die bekannte Bezeichnung des Euphrat verstanden, was aber ichwerlich julaffig ift, benn bag ein Defopotamier über Ebom Ronig wurde, lagt fich

faum benken; gewiß ist ein anderer Fluß gemeint (vgl. Windler S. 192). Als die Jeraeliten aus Ägypten auszogen, begehrten sie nach der Darstellung des jeho-vistischen Buches von den Edomitern die Erlaubnis friedlichen Durchzuges durch ihr Land (Ru 20, 14—17; vgl. Dt 2, 4—6), wurden aber abgewiesen (Ru 20, 18—21; Ri 11, 17) und zogen nun um das edomitische Gebiet herum (Ru 21, 4; Ri 11, 18; nicht wesentlich anders Dt 2, 4. 29). In der einigermaßen befremdlichen Art der Darftellung von der da- 45 maligen Richtberührung mit ben Ebomitern hat man ausgebrudt gefunden, bag bie Ebomiter gu jener Beit ihre fpatern Bohnfige noch nicht eingenommen hatten (Bindler S. 190 f.). Diese Unnahme wird allerdings weder durch die erwähnten (§ III, 1) agyptischen Angaben noch durch Erwägungen über die Folge ber einzelnen Büge in den Ban-berungen der Hebraer (im weitern Sinne des Namens) notwendig gemacht. Die später 50 kommenden Järaeliten konnten sehr wohl genötigt sein, weiter nordwärts zu wandern als die früher angesiedelten Edomiter, wie derselbe Borgang in der speziellen Banberungsgeschichte bes Stammes Dan bezeugt ift. Bohl aber läßt fich die Darftellung in den Segenssprüchen Gaats, wonach Gan fein Land angewiesen erhalt, nachdem bas beffere icon an Jatob vergabt ift, am leichteften ertlaren aus ber Erinnerung baran, bag 50 Die einwandernden Edomiter Die Jeraeliten bereits angefiedelt vorgefunden hatten. Die unaweifelhaft richtige Darftellung des UI, daß Edom vor Ferael gu flaatlicher Ordnung unter einem Königtum gelangte, fpricht nicht unbedingt dagegen, und mit Bezug auf diefe frühere Reife tonnten die Edomiter, auch wenn fie fpater antamen, als ber "altere Bruber" bezeichnet werben.

Bon Feindseligfeiten zwischen Geraliten und Comitern wird zuerft in ber Geschichte Sauls berichtet (1 Sa 14, 47). Sauls Rriegsthaten gegen die Edomiter, wenn fie auch mit Recht vom Erzähler als siegreich bezeichnet sein sollten, wie alle seine kriegerischen Unternehmungen, hatten doch keinen bleibenden Erfolg gehabt; denn David unternahm 5 einen neuen Heereszug wider sie. Ein Kampf mit den Edomitern paßt aber nicht in die Berhaltniffe jur Beit der Regierung Sauls. Man hat deshalb die Ermahnung Edoms unter den von Saul befiegten Landern entweder auf Tertverderbnis gurudguführen (DIN it. Dindler S. 193) ober die Darftellung für unhiftorijch (Buhl S. 55) zu halten. David errang einen Gieg über Die Ebomiter im Salgthal, bas nach ber gewöhnlichen Deftimmung in der Niederung am Südende des Toten Meeres zu suchen wäre; wahrsichen ist gemeint (Buhl, Geographie des Alten Palästina 1896, S. 88) das Badi el-milh in der Nähe von Beerseba (2 Sa 8, 13 f.; s. Thenius und Belhausen [Der Text d. BB. Sam. 1871] zu der im masoret. Texte verderbten Stelle; vgl. Pf 60, 2; anders Klostermann zu 2 Sa 8, 13 f.). Die Unterwersung Edoms wurde, nach grausamer Ansisterung seiner wassenschaftlichen Mannschaften, durch Davids Feldherrn Joab vollendet (1 Kg 11, 15 f.) und bas Land mit israelitischer Befatung belegt (2 Sa 8, 14; vgl. 1 Chr 18, 13). Salomo ruftete im hafenort Esjongeber im Ebomiterland eine Flotte aus (1 Rg 9, 26). Der unter feine Regierung fallende Aufstandsverfuch des edomitischen Ronigssohnes Sadad (1 Rg 11, 14-22; vgl. v. 25 LXX, f. Thenius 3. d. St.; vgl. A. Sadad) fann hoch= 20 ftens zeitweiligen oder teilweifen Erfolg gehabt haben; benn weiterhin finden wir Edom in Abhangigfeit vom Reiche Juda, dem es bei der Reichsspaltung in Israel naturgemaß augefallen war. Das Land wurde vielleicht von Bafallen-Rönigen regiert. Giner ihrer "Könige" zog mit Josaphat von Juda und Joram von Jerael zu Felde gegen die Moa-biter (2 Kg 3, 9. 12. 26); andererseits heißt es, daß zu Josaphats Zeit nicht ein König 25 sondern ein Statthalter über Edom regierte (1 Kg 22, 48 [Tert unsicher]; vgl. 2 Kg 8, 20). Bielleicht beruht beshalb ber edomitische "Ronig" unter Josaphat auf bem Frrtum Des Redaftors, ber von dem damaligen Berhaltnis Edoms gu Juda feine flare Borftellung haben mochte (Bindler S. 197). In dem Hafen von Esjongeber rüstete auch Josaphat eine Flotte aus (1 Kg 22, 49). Bei den "Bewohnern des Gebirges Se'ir", welche 2 Chr 30 20, 22 f. unter den Feinden Josaphats genannt werden, ist schwerlich an Edomiter zu denken. Der Chronist seinerseits allerdings hat gewiß diese gemeint; dann muß aber die gange Angabe für willfürlich gehalten werden, ba nach jenen andern Berichten Feindfeligfeiten Cooms gegen Israel zu diefer Beit taum ftattgefunden haben konnen (anders Buhl S. 64). Unter Josaphats Nachfolger Joram aber warfen die Edomiter das judaische Joch 35 ab (2 Rg 8, 20-22; 2 Chr 21, 8-10). Rachdem Edom eine Zeit lang (gur Zeit bes Ronigs Joas von Juda) feine Freiheit behauptet hatte, wurde es von Amazia von Juda im Salgthal geschlagen; er nahm ha-Sela' (f. oben § II) ein und nannte Die Stätte Jokte'el (2 Rg 14, 7; 2 Chr 25, 11); sein Sohn Ufia brachte die Safenstadt Elat in seine Gewalt (2 Rg 14, 22; 2 Chr 26, 2; auf eben diesen Zug bezieht fich vielleicht die Angabe 40 2 Chr 26, 7, Usia sei siegreich gewesen gegenüber den Me unim, d. h. etwa den Bewohnern und Umwohnern des edomitischen Maon [?]). Bon bauerndem Erfolg waren jedoch Diefe Siege Judas nicht; Elat wurde in dem fprifd-ephraimitischen Krieg unter Abas den Judaern durch einen edomitischen Ronig wieder entriffen und bleibend befreit (2 Rg 16, 6; ft. רצין, ebenjo ארנים und streiche רצין, f. Rlostermann g. d. St.). Es gab 45 alfo damals ein felbstftandiges Ronigtum in Ebom, mogu die Angabe ber Chronit pagt, daß noch unter Ahas die Edomiter fich durch einen Ginfall in Juda für die frühern Bedrudungen rachten (2 Chr 28, 17). Darauf etwa wurde fich die im Buche Jefaja o. 11, 14 ben Edomitern gedrohte Rache beziehen, wenn die Stelle Jesajanisch mare; fie ift aber gewiß, wie der ganze Abschnitt (v. 11 ff.), dem sie angehört, nacherilisch und seht die seit der Berstorung Jerusalems bestehende besondere Feindschaft zwischen Juda und Edom voraus. Daß zu Jesajas Beit die Stadt "Sela" Besitztum der Moabiter gewesen sei, geht aus Jef 16, 1 nicht notwendig hervor, gang abgesehen von der Bertunft der Stelle; benn sela' ift hier gewiß nicht Stadtname. Auf welche Berhaltniffe Edoms fich verschiedentliche Angaben bes Propheten Umos

Auf welche Berhältnisse Edoms sich verschiedentliche Angaben des Propheten Amos beziehen, ist nicht deutlich. Nach Am 2, 1 hatten die Moaditer einen Frevel an einem König von Soom verübt. Man hat an die Zeit des Krieges Josophats mit Moab (2 Kg c. 3) gedacht (Hisig zu Amos); aber damals gab es kaum einen "König" in Soom; auch würde das Ereignis dann dem Propheten Amos schon sehr ferne liegen. Man muß wohl an die Zeit nach der Befreiung Sooms unter Joram denken. Auf blutige Thaten 60 an den in Soom ansässigen Judäern bei der Abschüttelung des judäischen Joches ließen

sich Am 1, 11 f. (vgl. [?] Joel 4, 19) beziehen; doch s. berechtigte Bedenken gegen die Echtbeit der Berse dei Wellhausen, Skizzen V., 1892, S. 70 und Nowack z. d. Stelle. Nach Am 1, 6. 9 lieferten die Gazäer und Thrier Sklaven an die Edomiter aus; diese ihrerseits sind wohl nur als Zwischenhändler zu denken (vgl. Joel 4, 8). Daß die erbeuteten Sklaven Judäer waren, wird nicht gesagt (anders Joel 4, 6); deshalb liegt in der Aussage des Bropheten Amos an sich keine Veranlassung, diese Angabe mit dem nur in der Chronik berichteten Angriff der Philister auf Jerusalem unter Joram (2 Chr 21, 16 f.) zu kombisnieren (Winkler S. 199 entnimmt aus Am 1, 6 durch eine gewagte Konjektur die Nach-

richt graufamer Rriege Bagas gegen Ebom).

Seit der Zeit des Königs Uhas konnte Juda bei der von Assprien her drohenden weschaften nicht mehr an eine Wiederunterwerfung Soms denken. Som seinerseits kam den Asspren gegenüber im wesentlichen in die gleiche Lage wie Juda. Im achten Jahrh. waren nach den Keilinschriften auch die Somiter zeitweilig den Asspren tributär: dem König Tiglat-Pileser II. huldigte Kausmalak von Som (Schrader a. a. D., S. 257, 3. 24 f.). In diese Zeit etwa würde die Anfrage Se'irs Jes 21, 11 f. gehören, wenn 15 das betressende Stück von Jesaja herrührt, was aber kaum anzunehmen ist. Mit Asdod, das sich am Ende des vorletzen Decenniums des achten Jahrh. gegen die assprische Herrichten ausgehender Kon und andere Nachbarstaaten gemeinsame Sache (Binkler S. 200). Im J. 701 aber war Malikrammu von Som unter den Königen des Westlandes, die dem assprischen König Sanherib bei Gelegenheit seines judäischen Feldzuges diese Unterwürsigkeit bekundeten (Schrader a. a. D., S. 288, Z. 23 f.). Unter den westländischen Fürsten, die den assprischen Königen Asnigen Asnigen Marhaddon und Asurbanipal bei deren ägyptischen Feldzügen Heeresssolge leisteten, wird Kausmahiri oder Kausgabri von Som genannt (Windler S. 200). Ein Königtum blieb in Edom wenigstens nominell während

ber affprischen Beriode bestehen und überdauerte fie (Jer 27, 3).

Das Berhältnis zwischen Juda und Edom wird unter den fpatern Ronigen Judas bei bem gemeinsam getragenen affhrischen Drud im allgemeinen freundichaftlicher als fruher gewesen sein. Der Deuteronomiter gebietet bruberliche Gefinnung gegen Com (c. 23, 8; vgl. 2, 4 f.). Unter Jojafim von Juda aber icheinen die Edomiter an ben Streifzügen teilgenommen zu haben, die von umwohnenden Bolfern in Judas Gebiet, mahrscheinlich 30 auf Rebutadnezars Geheiß, unternommen wurden, nachdem Jojakim fich gegen diesen aufgelehnt hatte (2 Rg 24, 2 1. מרום ft. מרום Unter Bebefia von Juda führte gemeinfame Gefahr die Edomiter wieder mit ben Judaern gufammen; jene fandten gugleich mit andern tanaanitischen und oftjordanischen Staaten eine Wefandtichaft nach Berufalem, um gemeinsames Borgehen gegen Babel gu ermöglichen (Jer 27, 3; Bindlers 35 [S. 201 f.] Zweifel an ber Geschichtlichkeit icheinen mir faum burchschlagend). Gin Bundnis tam indes entweder gar nicht zu ftande oder hatte doch teinen Erfolg. Daß Edom gleich Juda von Nebuladnegar unterworfen wurde (Eichhorn, Propheten Bd II, 1819, G. 618 624 u. A.) geht aus Jer 27, 2-11 (vgl. c. 49, 7-11); Ez 32, 29 nicht notwendig bervor (Diefe Stellen tonnen etwa bloge Drohungen enthalten; vgl. Jer 9, 25; 25, 21) und w ift faum mahricheinlich, da bei dem Falle Jerufalems Edom auf feiten der Chaldaer geftanden gu haben icheint; damais bezeigten wenigstens die Edomiter Schabenfreude über Judas Untergang, mehelten die aus Jerusalem Flüchtenden nieder oder lieferten fie aus (Db 10-16; Eg 35, 15; Bf 137, 7; [Andere haben die Schilderung Dbadjas verstanden bon dem Berhalten Edoms bei der 2 Chr 21, 16 f. berichteten Ginnahme Jerufalems]). 45 Darum fpricht fich in prophetischen Aussagen aus der Zeit nach diefer Rataftrophe glubende Feindichaft gegen Edom aus, und Edom ericheint vor Andern als Reprafentant ber gottfeinblichen Bolferwelt (Db 1 ff.; Ga 25, 12-14; c. 35; Sef 34, 5 f.; Thren 4, 21 f.; vgl. Jef 11, 14).

Nach der Gefangenführung der Judäer zogen die Edomiter aus ihren frühern Bohn- 50 siben weiter nordwärts in den füdlichen Teil des von jenen geräumten Gebietes (Ez 35, 10—13; 36, 5). Aus der Liste Neh 11, 21—36 wäre, wenn sie sich wirklich auf die Zeit Nehemias bezieht, zu entnehmen, daß die Sdomiter nach der Rückehr der Juden aus dem Exil diesen ihr altes Gebiet wieder einräumten. Die Liste läßt die Juden über Hebron hinaus die nach Beerseda wohnen. Später wären dann die Edomiter, den nordwärts 35 vordringenden Arabern weichend, wieder in Judas Gebiet übergetreten. Bis Hebron erstredte sich jedenfalls das Bereich der Edomiter, als Judas der Makkabäer sie angriff. Solcher Bechsel der Bohnsitze ist nicht gerade wahrscheinlich, um so weniger als sich, absgesehen von jener Liste, keine Spur davon sindet, daß die nachezilischen Juden vor der Makkabäerzeit den Negeb, den südlichen Teil des alten Reiches Juda, innegehabt hätten. so

Es ist beshalb daran zu zweifeln, daß die Liste des Buches Nehemia fich auf nacherilische Berhaltniffe bezieht (Smend, Altteftamentl. Religionsgeschichte 1893, G. 340 Anmerkg.; Bellhaufen, Israelitische und Jubische Beschichte 1894, S. 122 Unmerkg.; vgl. 3. Aufl. 1897, S. 160) oder daß fie überhaupt etwas anderes ift als eine wertlofe Bujammens ftellung des Chronisten (E. Meyer a. a. D., S. 105 ff.). Als bas Ginfachere barf angenommen werden, daß die Edomiter in ber Beit zwischen bem Egil und den Maffabaern unausgesett im Befit des Regeb waren. Das alte Edomiterland aber wurde ihnen burch das Bordringen der Araber entriffen. Bielleicht ift in der von dem Propheten Maleachi (c. 1, 2-4), wahrscheinlich um die Zeit Nehemias, geschilberten Berwustung Edom's die 10 erfte Spur Diefes Bordringens ber Araber ju ertennen (Bellhaufen, Stiggen V1, G. 205 f.; Chenne, BatB XIV, 1894, S. 142; vgl. Nowad 3. d. St ), mahrend Undere hier an eine Berwüftung in den Rampfen zwischen Berfern und Aguptern gedacht haben. In der griechisch-römischen Zeit ift infolge jener Berschiebungen Joumaa Bezeichnung einer gang andern Landschaft als des Iten Edom geworden. In diesem gründeten die arabischen 15 Nabatäer ein mächtiges Reich mit der Hauptstadt Petra süber die arabische Abstammung der Nabatäer s. Nöldeke, JdmG XXV, 1871, S. 122 ff.). Wir sinden sie in diesen Gegenden sicher nachweisdar seit 300 v. Christo. Das Sachverhältnis ist, freilich in entstellter Beise, noch zu erkennen in der Angabe Strados (XVI, 2, 34), die Jdumäer seien Rabatäer, welche sich um innerer Zwistigkeiten willen von ihren Stammgenossen getrennt und dem Inden angeschlassen hötzen. Eddick in Schenkels Ru. V. 1872. 20 ben Juben angeschloffen hatten (f. Rölbefe, A. Rabataer in Schenfels BQ IV, 1872; vgl. oben A. Arabien, Bd I, S. 767, 22 ff.). Mit der aramäischen Rultur nahmen die Rabatäer als Schriftsprache das Aramäische an, weshalb man fie früher irrtumlich für Aramaer gehalten hat (vgl. Schurer, Beichichte bes jubifchen Bolfes, Thl. I, 1890, S. 609 ff.: "Geschichte der nabatäischen Konige"). Die großartigen Ruinen Betras, Die von Burd-25 hardt im Jahre 1812 aufgefunden worden find, rühren jedenfalls frühestens aus der Beit des nabatäischen Reiches, jum größern Teil erst aus der Zeit der römischen Herrschaft her. Bon der Hauptstadt erhielt das Land später die Bezeichnung "Beträisches Arabien". In dem Bertehr zwischen Joumaern und Juden zeigten fich zur Beit der sprischen Berrichaft neue Augerungen des alten Saffes Edoms gegen Jerael (1 Dat 5, 3. 65; 30 2 Mat 10, 15 ff.; 12, 32 ff.). Bon Johannes Syrtanus (135—105 v. Chr.) wurden die Joumaer mit Juda vereinigt und zur Annahme der Beschneidung gezwungen (Foseph., Antiq. XIII, 9, 1; XV, 7, 9; Bell. I, 2, 6). Einer ihrer Bolksgenoffen aber, Antipater (als Joumäer wird er wenigstens von Josephus, Antiq. XIV, 1, 3 bezeichnet, von Andern anders, s. Schürer a. a. D., S. 233 f. Anmerkg. 3), erlangte die Herrschaft über die Juden, indem er den schwachen König Hyrkan II (63—40) dahin brachte, ihm die Regierungsgeschäfte fast ganz zu überlassen. Cäsar setzte den Antipater zum Prokurator über Judäa ein, und Hyrkan, welcher von Cäsar in der hohenpriesterlichen Würde bestätigt wurde, behielt daneben nur ben Regententitel (f. Schurer a. a. D., S. 278 f. 282-285; Wellhausen, Geschichtes, S. 284 f. 307 ff.). Antipaters Sohn, herodes d. Gr., wurde im 40 Jahre 40 v. Chr. vom römischen Senat jum König ber Juben erflart und gelangte brei Jahre darauf wirklich in den Besit der Herrschaft über Judaa und damit auch Joumaa. Rach seinem Tode fiel Joumaa mit Judaa und Samarien seinem Sohn Archelaus zu, aber nur auf kurze Zeit. Seit dem Jahre 6 n. Chr. bildete Joumaa einen Bestandteil ber römischen Proving Sprien, und zwar wurde es gezählt als eine der elf Toparchien, 46 in welche nach Josephus (Bell. III, 3, 5) Judaa eingeteilt war (vgl. Schurer a. a. D., Thi. II, 1886, G. 137 ff.). Bahrend ber Birren bes großen judifchen Rrieges gegen Rom treten jum lettenmal Joumaer in ber Beichichte auf. 218 Bundesgenoffen ber Belotenpartei richteten fie ein Blutbad in Ferusalem an (Joseph., Bell. IV, 4, 1-5, 5; 6, 1). Das Land Joumaa wurde in Dieser Schredenszeit bald von den Romern 50 und bald von dem Juden Simon bar Giora verheert (Schürer a. a. D., Thl. I, S. 521). Nach dem Falle Jerusalems kommt der Rame der Joumaer nicht mehr vor; fie gingen auf in den Juden oder in ben andern umwohnenden Bolfern. Beil Edom in den fpatern Studen des AT als Erb. und Erzfeind des Judentums

Beil Edom in den spätern Stüden des AT als Erb. und Erzseind des Judentums gilt (vgl. noch Sir 50, 25 f. noch Bulg.: in monte Seir), ging sein Name bei den Rabstinen über auf den spätern Todseind der Juden, die Römer (s. Burtorf, Lexic. Chald. [1. A. 1639] s. v. אַרִיבִּיבּ; J. H. Otto, Lexicon rabbinico-philologicum, Genev. 1675 [u. später] s. v. Roma S. 522 f; Gründaum, Jom XXXI, 1877, 305—309; Merg, Die Prophetie des Joel 1879, S. 229), wobei jedoch auch eine nachweisbare Verwechselung der הרבינים, Römern (s. darüber Wetzsein in Delihichs Job a. a. D.) von Einsluß gewesen sein mag. Bolf Baudifin.

Ebwards. 171

Conathan Edwards war einer ber ernstesten Christen und einflugreichsten Denter, welche Umerita hervorgebracht hat. Er gehörte einer Rlaffe von Mannern an, welche Reu-England in ben fruheren Berioden feiner Befchichte gang eigentumlich mar, und unter Diefen trat er als der Calvin und als der Fenelon feiner Rlaffe hervor. Gie, die unmittels 5 bar bon benjenigen abstammten, welche in einem langen Rampfe auf Tod und Leben um religioje, politische und intellettuelle Freiheit gerungen hatten, umgeben von der wilden Ratur der neuen Belt und noch unter bem frifchen Gindrud aller Überlieferungen aus jenem Rampf; getrennt von ber gelehrten Belt und ben reichen Bibliotheten Guropas, aber voll tiefer Berehrung für Gelehrfamfeit und innigen Berlangens darnach; von haus 10 aus mit einer durch und durch frommen Erzichung und einem zweifellofen Glauben an Die Bibel ausgerüftet; fie, Die fruheren Beiftlichen Reu Englands, zwischen unabsehbaren und pfadlofen Balbern wohnend, von Rindheit an gegen Ungemach abgehartet und an Entbehrungen gewöhnt, oft ber Befahr von wilden Tieren, oft bem Schreden bes Rrieges mit wilden Stammen tropend, - fie brangen bei all dem in ihren Forschungen mit großem 15 Gifer und Ruhnheit und auch mit gutem Erfolge bis gu den buntelften Geheimniffen ber Theologie vor.

So war die Rlaffe von Mannern beichaffen, ju benen Edwards gehörte und beren

Daupt er wurde.

Jonathan Edwards wurde am 5. Oftober 1693 ju Gaft Windfor in Connecticut 20 geboren, an welcher Gemeinde fein Bater langer als 60 Jahre Baftor mar. Bon Rindbeit an war er fehr emfig und finnend; mahrend er noch im Rnabenalter ftand, bemaltigte er die metaphyfischen Schriften Lodes und ward am Pale College 1720 graduiert. In derfelben Unftalt ftudierte er Theologie, bann übernahm er 1722 eine Bredigerftelle bei einer fleinen presbyterianischen Gemeinde in New-York. Im Jahre 1723 trat er in die 25 Che, die mit 10 Kindern gesegnet wurde. 1724 wurde er jum graduierten Lehrer am Pale College bestellt und verblieb in dieser Stellung zwei Jahre. Im Februar 1727 wurde er als Amtsgenoffe feines Großvaters, des Baftors Foloman Stoddard, zum Baftor an ber Rirche ber Kongregationaliften in Northampton, Daffachufetts, ordiniert. Dier predigte er mit ausgezeichnetem Gifer, Beschid und Erfolg bis 1750. Die Ruhnheit so und Rraft, mit ber er die ftrengfte Sittlichfeit unter feinen Bfarrfindern gur Beltung bringen wollte, noch mehr die entichiedene Festigfeit, mit welcher er barauf beharrte, bag feiner, ber nicht mahrhaft und geiftlich wiedergeboren fei, ju bem Abendmahl jugelaffen werden Durfe, führten einen heftigen Streit herbei, welcher feine Umtsentfepung gur Folge hatte. Bu jener Beit bestand in Reu England große Meinungsverschiedenheit über Diefen Streits 35 punft; obgleich nun Edwards in jenem Rampfe feinen Bfarrfprengel einbufte, fiegten boch ieine Unsichten und haben seitbem, wenigstens in der Theorie, immer in den Kirchen Neu-Englands ihre Geltung behauptet. Im Jahre 1751 ließ er sich als Missionar unter den housatonischen Indianern mitten in den Bildnissen von Berkihire-Bezirk nieder, wo einige feiner am meiften gefeierten metaphpfifchen Abhandlungen gefchrieben wurden. In Diefem 40 ben Mugen der Menichen verborgenen und muhevollen Arbeitsfelde blieb er gufrieden bis 1758, und nur mit Biberftreben nahm er bann die Brafidenftelle bes College gu Princeton in Rew Berfen an: er ging dabin, boch nur dem Tode entgegen, denn am 22. Marg besfelben Jahres rafften ihn Die Boden hinmeg.

Seinen religios-driftlichen Charafter lernt man fennen aus bem Bericht über feine 45 religiofen Erfahrungen, ben er felbft verfaßte. "Das erfte Dal, beffen ich mich erinnere, wo ich jene Urt von innerer, lieblicher Freude an Gott und gottlichen Dingen erfuhr, in benen ich feitdem viel gelebt habe, war beim Lefen jener Borte 1 Ti 1, 17: "Aber Gott, dem ewigen Rönige, dem Unvergänglichen und Unfichtbaren und allein Beifen, fei Ehre und Breis in Ewigfeit. Umen". Ale ich die Borte las, da fam über meine Seele und so durchjog fie gleichsam ein Gefühl der Berrlichfeit des gottlichen Befens; ein neues Gefühl wars, gang verichieden von allem, mas ich juvor je erlebt. Rie waren mir Borte der Schrift wie diese erschienen. Ich dachte bei mir, was für ein herrliches Wesen jenes sein mußte, und wie sein jein wurde wenn ich jenes Gottes mich freuen und zu ihm in den himmel entruckt werden und gleichsam in ihn für immer versenkt sein könnte! Immer 55 und immer fagte ich mir und fang mir gleichfam ber jene Borte ber beil. Schrift, und ichidte mich jum Bebet ju Gott an, bag ich mich feiner freuen Durfte, und betete in einer von meiner bisherigen gang verschiedenen, in einer neuen Beife. Aber niemals tam mir in Sinn, daß hierin etwas vom Beiftlichergriffenfein ober von Beilsaneignung mare". "Ungefahr von ber Beit an ging mir eine neue Art von Begriffen und Gedanken auf 60 172 Edwards

über Chriftus, über bas Erlösungswert und über ben glorreichen Beilsweg burch ihn . . . Mein Beift mar eifrig darauf bedacht, die Beit im Lefen und Sinnen über Chriftus, über die Schonheit und Sobeit feiner Berfon und über ben lieblichen Beg bes Seiles aus freier Gnade in ihm hingubringen. Ich fand feine Bucher, Die mich fo entgudten, als die, 6 welche hiervon handelten. Jene Borte, BL 2, 1, wohnten reichlich bei mir: "Ich bin eine Blume zu Saron und eine Rose im Thal". Mir schienen die Borte die Holdseligkeit und Schönheit Jesu Chrifti lieblich barzustellen. Das gange Buch bes Sohenliedes wurde mir angenehm, und ich pflegte um die Beit viel beim Lefen besfelben zu weilen; und von Beit zu Beit fand fich in meinem Invern ein liebliches Gefühl ein, das mich in 10 meinen Betrachtungen dahinriß. Dies weiß ich nicht anders zu bezeichnen, als dadurch, daß fich meiner eine ruhevolle, anmutige Abwendung ber Seele von allen Angelegenheiten diefer Belt bemächtigte, und zuweilen eine Urt Bifion oder ftetiger Ideen und Bilber des Alleinseins in ben Gebirgen ober in einer einsamen Bilbnis fern vom Menschengeschlecht, in anmutigem Zwiegesprach mit Chriftus und vergudt und versenkt in Gott. Das Be-15 wußtsein, das ich von göttlichen Dingen hatte, flammte wohl oft ploplich auf, gleich wie ein liebliches Feuer in meinem Herzen; es war eine Glut der Seele, die ich nicht unter-druden kann". "Nicht lange nach dem Anfang meiner Erfahrungen über diese Dinge gab ich meinem Bater von einigen folden Borgangen in meinem Gemute Runde. 3ch mar von dem Gespräch, das wir hatten, ziemlich ergriffen, und als es beendigt war, ging ich 20 allein hinaus an eine einsame Stätte auf meines Baters Weibegrund zu finnender Betrachtung. Und wie ich da mandelte, jum himmel und zu den Bolten aufschauend, tam mir ein fo liebliches Gefühl von ber herrlichen Majeftat und Gnabe Gottes in die Seele, daß ich nicht weiß, wie ich ihm Borte geben foll. Es dauchte mich, ich fabe fie beide in holder Bereinigung, Majestät und Suld verbunden; es war eine liebliche und milde 25 und heilige Majestät, und auch eine majestätische Suld, eine Ehrfurcht gebietende Lieblichfeit; eine hohe und hehre und heilige Milbe. Rach diesem Borfall wurde mein Sinn für göttliche Dinge allmählich umfaffender und lebendiger. Jegliches Ding erschien mir wie verandert, fast alles schien eine ruhevolle, liebliche Gestalt zu gewinnen oder einen Schein göttlicher Glorie. Gottes hehre Majeftat, feine Beisheit, feine Reinheit und Liebe ichienen 30 mir in allem entgegenzutreten, in der Sonne, dem Monde, den Sternen, in den Bolfen, dem blauen Simmel, in Gras, Blumen und Baumen, im Baffer, in der gangen Natur. Aber das stellte mich nicht zufrieden. Ich hatte mächtiges Berlangen nach Gott und Christus und nach äußerer Deiligkeit, so daß mir das herz schier brach (Pfalm 119, 20). Oft vernahm ich im Herzen eine Trauer und ein Wehklagen darüber, daß ich nicht früher 35 mich zu Gott gewandt, und daß ich mehr Zeit zum Wachstum in der Gnade hätte haben mogen. — Die Seele eines mahren Chriften, wie ich damals meine Bedanken aufschrieb, erichien mir gleich einer fleinen weißen Blume, wie wir fie im Fruhjahr niedrig und bemutig auf dem Boden erbliden, die ihr Berg aufschließt, um die anmutigen Strahlen ber herrlichfeit der Sonne aufzunehmen, die fich mit ftillem Entguden erfreut, um fich lieb-40 lichen Duft verbreitet, friedlich und liebend mitten unter anderen Blumen ringsum dafteht, welche alle ebenfo ihre Bergen aufschließen, um bas Licht ber Sonne zu trinten. Es gab keinen Bug in der heiligen Gesinnung des Geschöpfes, von deffen Liebenswürdigkeit ich eine so tiefe Überzeugung hatte, als von der Demut, einem zerschlagenen Herzen und der Armut im Geift, und es gab nichts, wonach mich so ernstlich verlangte. Mein 45 Berg schmachtete, im Staube vor Gott zu liegen, damit ich nichts sei und daß Gott alles fei, auf daß ich werden möchte wie die Rindlein" (Edwards' Berke, nach Borcefters Ausgabe, Bd I, S. 34, 35, 36-38). Die Strenge, mit ber er eines frommen Banbels fich befleißigte, mag man aus einigen hier folgenden feiner fiebzig Borfage abnehmen, welche er zeitig gefaßt hatte und 50 treulich hielt, indem er fie jede Boche burchlas, damit er fie nie vergeffe. "1. Bor-

einigen hier folgenden seiner siedzig Borsätze abnehmen, welche er zeitig gesatt hatte und treulich hielt, indem er sie jede Woche durchlas, damit er sie nie vergesse. "1. Vorgenommen, daß ich überhaupt all das thun will, wovon ich glaube, daß es am meisten zu Gottes Ehre und zu meinem eigenen Heil, Nuten und Frommen und Freude gereicht, ohne alle Rücksicht auf Zeit, ob jetzt oder nach noch so vielen Myriaden von Jahrhunderten; alles zu thun, wovon ich glaube, daß es meine Pflicht sei und vornehmlich zum Wohl und Vorteil der Menschen im allgemeinen gereiche, auf welche Schwierigkeiten ich auch immer, auf wie viele und große ich stoßen mag. 11. Vorgenommen, wenn ich an irgend einen in der Gottesgelahrtheit zu lösenden Lehrsat denke, auf der Stelle zu thun, was ich zu seiner Lösung vermag, wenn äußere Umstände mich nicht daran hindern. 13. Vorgenommen, mich zu bestreben, passende Gegenstände aussindig zu machen, an denen christse liche Liebe und Freigebigkeit sich erweisen mögen. 18. Vorgenommen, zu allen Zeiten

Edwards.

alfo an leben, wie ich in meinen frommen Gemutsverfaffungen es am beften ertannt, und gemäß ben flarften Borftellungen über bas Evangelium und eine andere Belt. 24. Borgenommen, daß ich, wenn ich se eine unrechte Sandlung begehe, ihr allemal nachforschen will, bis ich ihre ursprüngliche Ursache entdede, und dann sowohl sorgfältig mich bemühen, fie nicht mehr zu thun, als auch mit aller Macht zu tämpfen und zu beten gegen die erfte 5 Ursache. 34. Borgenommen, in Erzählungen nie etwas außer die reine und einsache Bahrheit zu fprechen. 36. Borgenommen, niemals von irgend jemand etwas übles zu reben, außer wenn ein bestimmtes Gute es forbert" (Ebenda S. 14, 15, 16, 17).

Die Früchte feines angeftrengten Urbeitens, das gewöhnlich zwölf bis fechzehn Stunden Des Tages umfaßte, find feine mit eigener Sand geschriebenen hintertaffenen Manuftripte, to mehr als 1400 an ber Bahl. Sie waren mit großer Sorgfalt und Sauberfeit geschrieben und mit forglichfter Benauigfeit geordnet. Bier folgt ein Berzeichnis einiger feiner Saupt-

werke mit der Zeitangabe des ersten Erscheinens derselben.
1736: A Narrative of the work of God in the conversion of many hundred souls in Northampton - es ift ein mit Beideibenheit geidriebener Bericht von 15 ben erftaunlichen Birfungen feiner Bredigten und ben Bredigten anderer Diener bes Bortes an jener Beit. - 1742: Thoughts on the Revival of Religion in New-England in 1740 - ein Bert, welches ber Biberftand gegen bie Bemuhungen bes beruhmten George Bhitefield hervorgerufen hatte, beffen warmer Freund und geichidter Berfectier Edwards war. - 1746: A Treatise concerning religious Affections - eine 20 Arbeit, welche die Frriumer, Digbrauche und Auswüchse bei den Erwedungen von 1740 und dem vorhergehenden Jahre zu sichten bestimmt war. — 1749: Life of the Rev. David Brainerd — 1749: Humble Inquiry concerning the Qualifications for membership in the visible Christian Church. — 1752: A Reply to S. Williams Answer. Dieje zwei Bucher betrafen den Gegenftand bes Northampton-Streites. - 26 1754: A Treatise on the Freedom of the Will. - 1758: A Treatise on Original Sin. Diefe zwei berühmt geworbenen Abhandlungen wurden im Gegensat zu Der arminianischen Theologie, die in Neu-England Boden ju gewinnen begann, geschrieben, und in ihnen entwidelt ber Berfaffer einige feiner eigentumlichen Unfichten, welche Die Grundlage ber fogenannten Edwardsichen Theologie bilben. Die lettere Schrift mar im 20 Drud, ale ber Berfaffer ftarb. Beibe murden in der Tiefe ber Balber gefchrieben, mahrend der Beit feiner Miffionsthätigfeit unter ben Indianern.

Rach des Berfassers Tode wurden herausgegeben: 1774: The History of Redemption - eines ber am meiften charafteriftifchen und intereffanteften Berte, Die Ginleitung zu einem umfaffenden theologischen Sufteme, welches er fich entworfen hatte, beffen 35 Bollendung er aber nicht erlebte. 1788; On the Nature of Virtue. — 1788; God's last end in Creation. — 1829: Types of the Messiah. — 1829: Notes on the Bible. - 1851; Charity and its Fruits, dasfelbe Wert 1872 unter bem Titel Christian Love as manifested in the Heart and Life. - 1865; Selections from the unpublished writings of J. E. - Endlich erschienen von 1731 bis 1796 mehrere w

Bande Bredigten und bermifchter Schriften.

Bon Es gesammelten Berten find Die folgenden, mehr ober weniger vollftandigen, Ausgaben gedrudt worden: 1. von G. Auftin, D. D., 6 Bbe, 8°, Borcefter, Daffach. 1808—1809. — 2. von Billiams und Parfons, 8 Bbe, 8°, London 1817. — 3. von S. E. Dwight, D. D., 10 Bbe, 8°, New-York 1829—1830. — 4. mit Borrede von 45 henry Rogers, 2 Bde, gr. 8°, London 1834. — 5. herausgegeben von Leavitt u. Comp., 4 Bbe, 8°, New-York 1852.

In hinficht auf alle diefe Musgaben ift die Rlage ausgesprochen worden, daß fie nicht nur unvollständig find durch Auslaffung mancher wichtiger, noch im Manuftript vorhandener Abhandlungen, fondern daß fie auch in vielen Stellen fehr beträchtlich von des so

Berfaffers handichriftlichem Text abweichen.

Cowards war ein Denfer von Rraft, Rühnheit und Driginalität, nie beruhigte er fich dabei, nur ben gebahnten Beg feiner Borganger nachzuwandeln. Es besteht die Ansicht, daß burch ihn, und vornehmlich durch ihn in Berbindung mit feinen unmittelbaren Schilern, bas calviniftifche Suftem ber Theologie mehrere bedeutende Modififationen erhalten 55 habe. Rach ber Unnahme feines Sohnes, bes D. Edwards aus Connecticut, betreffen des Baters wichtige Berbefferungen in der calvinistischen Theologie hauptsächlich folgende Behn Buntte: 1. den Endzwed Gottes in der Schöpfung; 2. Freiheit und Notwendigkeit; 3. das Wefen der wahren Tugend; 4. den Ursprung des sittlich Bosen; 5. die Lehre von ber Berfohnung; 6. Burechnung ber Gunde Abams und ber Berechtigfeit Chrifti; 60 7. ben Stand ber Unwiedergebornen und beren Gebrauch von Gnabenmitteln; 8. bas Befen ber erfahrungsmäßigen Religion; 9. Die Lehre vom uneigennütigen Billen, das

Bute gu thun; 10. Die Lehre von der Biebergeburt. Alle Dieje Behrpuntte finden in feinen herausgegebenen Schriften reichliche Erörterung, 5 und unter feinen handichriftlichen Berten ift ein forgfältig ausgearbeitetes über Die Lehre von der Trinitat, bas mit großer Selbstständigkeit des Denkens, Rühnheit und Rraft ber Bebanten abgefaßt ift. Bas er wirklich in Die Forberung ber theologischen Wiffenichaft feiner Beit wirtfam eingreifend vollbrachte, fann in folgende Gabe jufammengefaßt werben: 1. Alle Tugend entstammt dem Billen, Diefen Musbrud in feinem umfaffenoften Ginne 10 genommen, nicht aber ben pathologischen Befühlen, nach der natürlichen Leibes- oder Bemutsbeschaffenheit. 2. Wahre Tugend besteht in der freiwilligen Liebe zu Wesen im all-gemeinen und kann daher in dem Borzug, der Gott vor allen anderen Wesen und der den Intereffen des gesamten Universums vor den individuellen Intereffen gegeben wird, zusammengesaßt werden. 3. Alles menschliche Unvermögen, das Gute zu thun, ift Sünde, 45 d. h. es giebt fein tadelfreies Unvermögen, das vor aller Gunde rudwarts liege, welches die Ursache der Sünde sei, sondern all unser Unvermögen ist unser fündiges Nichtthunwollen des Guten. Dies wird fittliches Unvermögen genannt und wird von natürlichem Unvermögen unterschieden, welches, so weit es vorhanden ift, von allem sittlichen Tadel freifpricht. 4. Der Menich hat niemals irgend etwas von feiner Freiheit verloren; er befist 20 jest all die Freiheit, welche er vor dem Abfall hatte, und alle, die er haben fann. - Uber Diefen Lehrpunkt fpricht fich Edwards fehr nachdrudlich aus: "Nichts, was ich behaupte, hat zur Boraussegung, daß die Menschen überhaupt durch ein irgend wie über fie verhangtes Unvermögen gehindert find, ju thun und felbit ju wollen und ju mahlen, wie es ihnen beliebt, mit voller Freiheit, ja mit bem hochften Brade von Freiheit, der je gedacht 25 worden, oder den gu erdenten, nur je möglicherweise in eines Menschen Geele fommen fonnte" (Edwards' Werke, Dwights Ausgabe, Bd 2, S. 293). Auch jagt er in berfelben Berbindung: "Im Gegenteil habe ich weitläufig ertlart, daß die Berbindung zwischen den vorausgehenden Umftanden und ben nachfolgenden, welche in Beziehung auf Die Sand. lungen und Billensbestimmungen ber Menschen stattfindet, welche sittliche Notwendigfeit 30 genannt wird, mit bem Musbrud notwendigfeit uneigentlich bezeichnet wird, und bag alle folde Ausbrude, wie: muffen, nicht tonnen, unmöglich, unfahig, unwiderftehlich, unvermeiblich, unüberwindlich u. f. w., hier angewendet, nicht nach ihrer eigentlichen Bedeutung zu verstehen find und entweder feinen Ginn haben und vollfommen bedeutungslos find, ober einen folden Ginn barbieten, ber von ihrer urfprünglichen und eigentlichen Meinung 85 und ihrer Anwendung in gemeiner Rebe völlig verschieden ift, und endlich, daß eine folde Notwendigkeit, wie fie die einzelnen Sandlungen des Billens der Menschen begleitet, eigentlicher Gewißheit als Notwendigkeit genannt wird, da es keine andere ift, als die

gemiffe Berknüpfung zwischen Gubjett und Braditat Des Sages, welcher behauptet, bag fie vorhanden find". Die theologifche Schule Edwards'. Bu ben früheften und fähigften von E.s

Schülern gehört Samuel Hoptins (f. d. A.).

Jonathan Edwards, der jungere, geb. 26. Mai 1745, geft. 1. Auguft 1801, war ein tuchtiger Ausleger und Berteidiger ber Theologie feines Baters und that aus feinen eigenen felbstständigen Forschungen manches hinzu. Die beste und vollständigste Ausgabe seiner 45 Werke ift zu Andover in 2 Banden 8° 1842 herausgekommen.

Jesoph Bellamy, geb. 20. Februar 1719 in New Cheshire, Connecticut, geft. 6. Mary 1790 in Bethlem Conn., ein beredter Prediger und eifriger, einflugreicher Theolog, mar ein anderer von Edwards' ausgezeichneten Schülern. Die befte und vollftandigfte Ausgabe seiner Berke ist in Boston von dem Bücherherausgabe-Komitee der Kongregationalisten

50 in 2 Banben 80, 1850 herausgegeben.

Nathaniel Emmons, geb. 20. April 1745 in Millington Conn., geft. 23. September 1840 zu Franklin, Maffachusetts, im hoben Alter bon 95 Jahren, nachdem er beinabe zwanzig Jahre Baftor einer fleinen Landfirche der Rongregationaliften in jenem abgefonbert gelegenen Dorfe gewesen war. Er wirfte als ernster, unermublicher Denfer, treuer 55 Brediger und fruchtbarer Schriftsteller. Sein Stil ift flar, geht gerade aufs Biel los, ift einfach und fraftvoll, und in dem allem unübertroffen. Bas von ihm erschienen ift, befteht hauptfächlich in ursprünglich in feiner Gemeinde gehaltenen Bredigten, bon benen viele Bande mahrend feines Lebens gebrudt find. Rach feinem Tobe gab fein Schwiegerfohn Dr. 3be eine vollständige gleichmäßige Musgabe feiner Berte heraus mit Ginichluß 60 eines Memoirs, ber Sauptfache nach Gelbitbiographie, Die gu Bofton 1842 in 8 Oftavbanden erschien. Die vorzüglichsten Lehrpunkte, welche Emmons im besonderen durchsarbeitete, sind: 1. Sittliche Eigenschaften kommen allein dem "Ausüben" (exercise) zu.

2. Jedes sittliche Ausüben, sei es gut oder böse, obgleich vollkommen frei, ist das Resultat direkter göttlicher Wirksamkeit. 3. Jedes Ausüben eines sittlichen Wesens ist entweder vollkommen gut oder vollkommen bose. — Die ersten beiden Säge hatte er mit besopkins gemein, der letzte war ihm und seiner besonderen Schule eigentümsich.

Timothy Dwight, der Enkel Es'., war in Northampton in Maffachusetts 14. Mai 1752 geboren und ftarb als Brafibent bes Dale College, 11. Januar 1817. Diefer Beift war einer der umfaffendften, vielfeitigften und fruchtbarften, welche Reu-England je erzeugt bat. In ber Revolutionsarmee war er Feldprediger; er bichtete patriotische Lieder, die gu to ihrer Reit gang außerordentlich beliebt und durchichlagend waren: er fomponierte Tonftude, verfaßte religiofe Befange, epifche Gedichte und Reifebeschreibungen; er mar ein Brediger von gang ausgezeichnetem Erfolg, ein ungewöhnlich tüchtiger und forgfältiger akademischer Behrer, ein Landwirt, ein Bolitiker und ein Theolog, und in allen diesen Beziehungen her-vorragend. Seine Schriften find sehr zahlreich und sie zeichnen fich fämtlich durch guten 18 Beschmad, einen in hohem Grade fließenden und reinen Stil und kräftigen, gesunden Berftand aus. In der Theologie verwarf er Sopfins und Emmons' 3dee von der göttlichen Urfachlichfeit in Bervorbringung ber bofen Sandlungen ber Menichen, auch Die fogenannte "Ausübungs"-Theorie, und trug mehr als irgend ein anderer Theolog zur Entwidelung, Durcharbeitung und Shitematifierung der gesamten Theologie der Edwardsichen Schule 20 bei. Go hat denn auch seine Auffassung des Shitems, als im gangen die beste Entwidelung desfelben, die bis jest versucht worden ift, Die allgemeinste Berbreitung und Buftimmung gefunden. Gein hauptwerf in diefem gache ift: "Theologie, erlautert und vertheidigt in einer Reihe von Bredigten", zuerst zu Middletown, Connecticut, in 5 Oftav-banden 1818, nachher in New-York in 4 Oktavbanden herausgegeben, und viele Male 26 wieder abgedrudt. Un Originalität und angeborener Rraft bes Denfens durfte Dwight weder Edwards noch Sopfins und Emmons erreichen, aber biefen beiben war er überlegen in Bielfeitigfeit bes Genies, in litterarifcher Bilbung, in Ausbehnung und Mannigfaltigfeit feiner Renntniffe, in Geschmad, Tatt und Gewandtheit als Schriftfteller.

Unter den neueren Bertretern der Edwardsschen Theologie sind die hervorleuchtendsten 30 Leonhard Woods, Prosessor der Theologie in Andover, geb. 19. Juni 1774, gest. 24. Aug. 1854, und Lyman Beecher, Prosessor der Theologie in Cincinnati, geb. 12. Okt. 1775, gest. 10. Januar 1863, jener der sogenannten Alten Schule zugethan, dieser der Neuen Schule. Die Werke Woods sind von 1849 bis 1850 in Andover in 5 Bänden 8° erschienen und

Beechers Berte in Bofton, 1852.

Biele andere Schriftseller dieser Schule könnten aufgezählt werden, denn sie ist noch, wie sie immer gewesen, eine strebsame und fruchtbare; indessen dürsten die angesührten eine angemessene Einsicht in die Theologie dieser Schule und ihre Richtungen gewähren. Dieser theologischen Schule ist Neu-England in nicht geringem Grade für Erhaltung seiner charafteristischen intellektuellen Kraft verpslichtet und für jenen Geist thatbereiter Liebe und unternehmenden Borwärtsdringens auf praktisch-religiösem Gebiete, durch den es sich so ehrenvoll auszeichnet.

Dr. Stowe in Andover, B. St. †

## Gojard Gera f. Diffionen unter ben Juben.

Gebert (Ecg), der Heilige, gest. 729. — Duellen: Baeda, hist. eccl. (ed. A. Holder 1852) s. v. Ecgd.; Chron. of the Picts etc. ed. Skene. — Angl.-Sax. Chron.: Aethel-45 wulf in Symeon of Durham ed. Arnold (Rolls Ser.); Jaffé, Mon. Alcuin. €. 43. 112; Skene, Celt. Scotland II, 278—82; Smith and Wace, Diction. II, 49 ff. (Besant); L. Stephen, Dict. XVII, 146 ff. (Tout); Haud, Kirchengesch. D. I², 416 f.; Beser u. Beste, Kirchenley.² 4, 134 (€chröd).

E., ein Northumbrier von edler Abkunft, 639 geboren, war um Studien und to mönchischer Neigung willen, begleitet von edlen Jünglingen, mehrmals nach Irland gezangen. Bei seinem Ausenthalt im Kloster Rathmelsigi (Mellisont, Gr. Louth) im Jahre 664 von einer weitverbreiteten Seuche ergriffen, gelobte er für den Fall der Eenesung Gebete, Kasteiungen und beständige Pilgerschaft zu den heidnischen Germanen, um ihnen, vielleicht auf Anregung Wilfrids von York, das Evangelium zu verkündigen, 56 oder eine Wallsahrt zu den Apostelgräbern nach Rom. Seinem Gelübde getreu, trat er die Reise an; aber Warnungen auf Grund mitgeteilter Träume und das Scheitern seines Schiffes bei einem Sturme (686, 87), bewogen ihn nach Jona, der Insel Hen,

aurückutehren. Dagegen ließ er seinen Schüler und Begleiter Wictbert weiter zu ben Friesen ziehen, ber aber nach zweisähriger unfruchtbarer Bekehrungsarbeit bei jenen und ihrem Fürsten Ratbod wieder sich heimwandte. An seinen Missionsplänen festhaltend, sendet E. im Jahre 692 zwölf Genossen, unter ihnen Willibrord, den Hauptbekehrer der Friesen, zu diesen und wird so zum Anreger der eifrigen Missionsarbeit, die für Deutschland herrliche Früchte brachte. E., von Baeda als Preschter, von Alkuin u. a. aber als Bischof bezeichnet, erhält um seiner streng mönchischen Lebensweise und seiner Tugenden willen den Beinamen "der Heilige". Er führt im Jahre 716 in seinem Kloster, mit Schonung und Sanstmut vorgehend, trotz des Widerstandes einer keltischen Gegenpartei die römische, von der keltischen abweichende Ofterseier und Tonsur ein und ebnet der Ausbreitung der römischen Kirche so die Bahn. Im Alter von 90 Jahren stirbt er am 24. April 729 am Tage der von ihm eingeführten Ofterseier.

Egbert (Ecg), Erzbischof von York, gest. 766. — Quellen: Monum. Alcuin., Jaffé Bibl. VI S. 10. 13. 80-131.: Vit. Alc. auct. anon ed. Wattenbach; Vers. de sanct. 15 Eubor. eccl. v. 1247-86. ed. Duemmler; Baeda, hist. eccl. Additament. Mon. hist. Brit. 288; ed. A. Holder, S. 290 symeon, Histor. eccles. Dunelm; Will. Malmesb. gesta pontif. S. 245 (Rolls ser.); Bonifat. epist. Jaffé Mon. Mogunt. N. 61. 100; Mon. Germ. hist. Epist. Merov. et Karol. aevi. I N. 75. 91; Haddan and Stubbs, councils etc. III, 385 st. — MPL LXXXIX, 377-454; δ. δαβη, Bonifaz und Lul, Leipzig 20 1883 S. 189 st.; L. Stephen, Diction. XVII, 147 st. (W. Hunt); Smith and Wace, Diction. II. 50 st.; Beter und Belte, Kirchenler. 4, 139 (Ecgröbl). — Bgl. auch R. Bauli, Forsch. 3. D. Gesch. XII, 137 st.; Basserichtener. Die Bußordnungen der abendländischen Rirche 1851 und Schmit, Bußdicher, Mainz 1883 und BrR€ 1. Musl. III, 21.

Eadert, den schmit, Bußdicher, Mainz 1883 und BrR€ 1. Musl. III, 21.

Egbert, von föniglicher Abstammung, ein Sohn Catas, Better des Königs Ceolwulf 26 († 737) und Bruder von beffen Nachfolger Gabbert, mit bem er einträchtig verfehrte und unter welchen Northumbrien gludliche Beiten verlebte, foll als Rind im Rlofter berham erzogen worden, mit seinem Bruder Ecgred nach Rom gepilgert fein, bort die Burde eines Diakonus und Kenntnis der römischen Kirchengebrauche erlangt haben und nach bem Tode seines Bruders heimgekehrt sein. Wit Baeda, deffen Freund und vielleicht auch Schüler er war, ftand er in innigem Berfehr. Gin Brief von jenem an ihn (5. Robbr. 734), als er ichon Bischof von Dork war (732), erteilt ihm eine Reihe von Ratichlagen betreffs ber Ausübung feiner bischöflichen Pflichten, und zwar mahnt ihn B., Geiftliche in größerer Anzahl anzustellen, Pork in ein Erzbistum umzuwandeln, eine Reihe von Bistumern durch Berlegung der alten zu schaffen, vor allem dem für Rirche und Staat ge-36 fährlichen Aberwuchern unnüger Laienklöfter felbft auf gewaltsame Beise zu fteuern. Db dieser Brief wirklich die Erhebung Yorks zu einem Erzbistum herbeiführte oder die Borbereitungen dazu schon vorher getroffen waren, ist kaum fraglich; denn bereits 735 erstangte E. von Bapst Gregor III. das Pallium und löste York dadurch von der Untersordnung unter Canterbury los. Aber ohne allen Einfluß auf Ergbert blieb jene Mah-40 nung nicht. Bwar ift feine Spur einer Bistumsteilung gu bemerten, mohl aber eine Reihe von Reubesetzungen alter Bistumer. Bor allem zeigt fich E. jedoch ernften, frommen Sinnes, reich an Renntniffen. "Schattammer aller freien Runfte" (armarium omnium liberalium artium) wird er fpater genannt. Er grundet eine Schule an feiner Rirche, und als unermudlicher Lehrer hat er felbst wieder tuchtige Lehrer ausgebildet. Sein Nachfolger Aelbert rühmt fich fein Schüler ju fein. Alfuin ift es hochstens mittelbar. Er schaft Rlaffiter, fordert den grammatischen Unterricht, die Rirchenmusit und scheint felbst auf die Geschichtschreibung seiner Zeit Einfluß und von tarolingischen Bortommniffen Renntnisgehabt zu haben (vgl. Hahn, Forsch. 3. DG XX, 557 ff.) Er gründet auch eine Bibliothet, beren Schape Altuin beschreibt. Dieser und beffen unbefannter Lebensbeschreiber spenden so seinen trefflichen Eigenschaften hohes Lob. Der Ruf von seinem Ginfluß, seiner Renntnis firchlicher Gefete, feiner Bflege der Biffenschaften war auch zu Bonifag gedrungen. In zweien seiner Briefe wendet fich daher diefer an ihn. Der erfte davon, etwa 745 geschrieben, enthält Bitten um feinen Rat bei ber Erforschung firchlicher Regeln, um Beistand bei der Ermahnung des mächtigen Königs Aethelbert von Mercia und um Uber-56 sendung von Berken Baedas, "der geistigen Leuchte". Im zweiten erbittet er von demselben Berfasser andere Berke und Rat in einer Gewissensfrage, bei der es fich um Ub-

56 sendung von Berken Baedas, "der geistigen Leuchte". Im zweiten erbittet er von demselben Bersasser andere Berke und Rat in einer Gewissensfrage, bei der es sich um Absetzung eines unsittlichen Priesters handelt. Die Antworten darauf kennen wir nicht (s. Hahn, Forsch. z. DG. XV, 119, 122 N. 35, 56). E. stirbt am 19. November 766 und
wird in der Hauptkirche beigesetzt, 2 Jahr nach ihm an seiner Seite auch sein Bruder
60 Eadbert, der schon früher die Regierung niedergelegt hatte und in sein Kloster als Monch

eingetreten war. Während seines 34 jährigen Epistopats haben 5 Könige in Northumbrien regiert, wovon 2 ins Kloster gingen, 2 gewaltsam gestürzt wurden. Eine Reihe von Werken werden ihm zugeschrieben, gehören ihm jedenfalls aber in der vorhandenen Form nicht an. Sie hängen mit seiner Kenntnis kirchlicher Ordnungen zusammen. Es sind solgende: 1. Ein Dialog über kirchliche Einrichtungen (Succinetus dialogus ecclesiast. 5 institutionis. Haddan 1. c. III, 403—13; Mansi XII, 482 ff.), eine Sammlung von Fragen und Beschlüssen, die einem Geistlichen zur Begutachtung vorgelegt waren und auf Dedung der Kirchenzucht und Schutz der Kirche gegen Laien hinziesen. 2. Sine Bußordnung (Poenitentiale), von Haddan (III, 413 ff.) nach einem Text von Wasserschleben veröffentlicht, der nach ihm als ursprüngliches Werk anzusehen, später aber mit Zusähen 10 auszestattet worden ist. 3. Ein Kitualbuch (Pontificale). 4. Eine Sammlung geistlichen Rechts. (De jure sacerdotali). Ein Auszug daraus um 1040 mit Zusähen, den Excerptiones gleich (Haddan III, 414), wird E. fälschlich zugeschrieben. 5. De remediis peccatorum endlich ist die Abschrift eines Abschribt der großen Sammlung.

Egebe, Hans, gest. 1758. — Die Haupt quelle, außer Grönlands historiske Mindesmärker (Kbhvn. 1842—45), ist das Archiv des Collegii de cursu evangelii propagando, und daselbst Egedes eigene Tagebücher und dis zu seinem Todesjahre fortgehende Berichte genannt: Omständelig Relation angaaende den grönlandske Missions Begyndelse og Fortsättelse, Kjöbenhavn 1738 und Egedes Dagdog i Uddrag af E. Sundt, Christiania 20 1860; J. Lund, H. Egedes Levnet; David Erant, Historie von Grönland; A. G. Rudelsdach, Christiche Biographien, dänisch Kopenhagen 1848, deutsch Leipzig 1850, S. 371—434; J. H. Brauer, Beiträge zur Geschichte der Heisteng, britter Beitrag 1839. Das Baster Missionsmagazin 1863, S. 361 ss. Kaltar, Das dänische Missionswesen; S. 497 ss. Kaltar, Die dänische Mission und die Kirche in Grönland; G. Plitt, Kurze Geschichte der 25 luther. Mission, S. 141 ss.; Burthardt, Kleine Missionsbibliothet, L. Ausst. I. 1. leber die Entwicklung der grönl. Mission seitsbem vgl. Bahl im Baster Missionsmag. 1869, S. 194 ss., Saltar in Barnecks Allgem. Missionszeitschrift 2, 176 ss.; Allgem. luther. Kirchenzeitung 1872, S. 695 ss.

Sans Egebe, ber norwegische Apostel ber Grönlander (einer ursprünglich banischen 80 Familie angehörig), wurde am 31. Januar 1686 in ber Pfarrei Trondenas in ber Boigtei Senjen im Amte der Nordlande geboren. Sein Bater war Landrichter. Unter den ein-fachsten Berhältnissen, in tiefer Stille sich entwickelnd, ward er schon früher desto fester im innersten Kerne seines Wesens, welcher während seines langen Lebens und Wirkens der lebendige Glaube an Chriftum geblieben ift. Nachdem er in Kopenhagen seine Uni- 85 versitätsstudien absolviert hatte, übernahm er, ungefähr 21 Jahre alt, in der Pfarrei Baagen (auf einer Infel ber Lofoden) das Amt eines lutherischen Bredigers und ver-heiratete fich bald darauf mit Gertrude Rast, der auserwählten Gehilfin bei der Ausführung feiner großen Lebensaufgabe. Seitbem fein Schwager, ein in Bergen anfaffiger Balfifdfahrer, ihm von wilden Beiden ergahlt hatte, Die an ber füdlichen Beftfufte Gron- 40 lands wohnten (die Oftfufte nannte er unzugänglich), erwachte fein Intereffe für dieselben, welches burch das Lefen alter norwegischer Chroniten noch gesteigert wurde. Gottes Geift entgundete in feinem Bergen ein tiefes Mitleid mit jenen armen Menschen, in welchen er, der damals herrichenden Anficht gemäß, verwahrlofte Abkömmlinge alter norwegischer Roloniften fah. Im gehnten Jahrhundert waren in ber That von Island aus heibnische 46 Rormannen in großer Bahl borthin übergefiedelt; ber erfte Entbeder, Girif ber Rote, gab bem Ruftenftriche den verlodenden, aber wenig gutreffenden Ramen Grönland. Die Gingeborenen, die man Strällingen nannte, wurden zurudgedrängt und in Furcht erhalten. Schon unter Olaf dem Heiligen (um 1000) scheint das Christentum unter den Ansiedlern tiefere Burzeln geschlagen zu haben, so daß schon 1055 das Kirchenwesen unter einen, so freilich wandernden, Bischof gestellt wurde, und zwar von seiten Adelberts, des Erzbischofs von Bremen. Im solgenden Jahrhundert wurde auf den Beschluß einer Bolksversammlung (1125) ein fester Bischofsfig im öftlichen Landesteile zu Garde errichtet. Die zwei erften Bischöfe Grönlands empfingen vom Erzbischof zu Lund ihre Weihe. Aber nach Errichtung bes Erzbischofsfitzes zu Nidaros (Drontheim) in Mitte bes 12. Jahrhunderts 55 empfingen Die grönlandischen Bischöfe bort ihre Weihe und vom Papft ihre Konfirmation. Unter ihnen ftanden 16 Gemeinden mit ihren Rirchen, auch mehrere, jum Teil große Klöster, bis tief ins Land hinein. Ein schwerer Schlag traf die grönländische Kirche um 1348, als "der schwarze Tod" zwar nicht jene eisigen Küsten selbst berührte, wohl aber die unentbehrliche Berbindung mit dem Königreiche, welches von der Europa durchziehenden 60 178 Egebe

Beft gleichfalls heimgesucht war, ploglich gerriß. Diefe Folierung wurde von ben Ureinwohnern benutt, um die Unfiedelungen eine nach der anderen gu überfallen und gu gerftoren. Ungefahr 60 Jahre hielt fich die dortige Rirche noch aufrecht; allein je mehr und mehr, von den norwegischen Königen, wenn auch nicht vergessen, doch nicht wirksam genug 5 unterstützt, ging die Kolonie ihrer Auflösung entgegen. Mit dem Jahre 1410 hören alle authentischen Nachrichten über dieselbe auf. Ein Jammerruf von dorther findet noch im Jahre 1448 sein Scho in einer Bulle des Papstes Nitolaus V., welcher, dadurch bewogen, zwei norwegischen Bischöfen die Untersuchung und Abhilfe ber bortigen Rotftande auftrug, aber ohne jeden Erfolg. Seitdem waren alle Spuren jener, im hochften Rorden ge-10 gründeten Rirche, sowie der ganzen Rolonie, verschwunden. Indessen weist sowohl das 16. als das 17. Jahrhundert uns eine gange Reihe von Expeditionen nach, welche die Ronige von Danemart und Norwegen veranftalteten, um die verloren gegangene Proving des Reiches wieder zu gewinnen. Gie blieb aber hinter ihren Eismauern verborgen, fo daß die Regierung, wie die Seefahrer an ihrer Entdedung verzweifelten. Aber ichlugen 16 auch alle auf irdifchen Bewinn abzielenden Soffnungen fehl, fo follte boch ber im Bergen eines einfachen Bredigers erwachende, beilige Liebesdrang und feine auf ein höheres Biel gerichtete hoffnung ben Sieg davon tragen. Unter vielem Beten und Ringen ward es Egede, ungeachtet des Widerspruches von Hohen und Niederen, auch den Nächstangehörigen, immer mehr gur Bewigheit, daß er berufen fei, gu jenen armften feiner Bruder bingu-20 ziehen, und er erachtete es "für seine größte Freude und Glückseit, wenn er ihnen Christum predigen dürse". Als ermutigendes Zeichen galt es ihm, daß zunächst seine Gattin anderen Sinnes ward, von demselben Verlangen erglühte und sich mit ihrem Manne fest hinstellte auf Mt 10, 37: "Wer Vater voer Mutter mehr liebt, denn mich" u. f. w. Jedoch follte fich bor feinen Mugen bes herrn Beg fürs erfte noch verbergen. Die 25 Bijchofe ju Bergen und Drontheim, welchen er einen "Borichlag gur Befehrung und Erleuchtung ber Grönlander" jugejandt hatte, ichrecten vor ben Schwierigfeiten jurud. Auch das eben damals (1714) errichtete Miffionstollegium zu Ropenhagen, welches nach feinen proflamierten Grundfagen und feiner perfonlichen Bujammenfegung einem folden Borhaben vorzugeweise entgegenzukommen ichien, erteilte Egebe nur eine Bertröftung auf den "lieb-30 lichen Sommer des Friedens". Die Antwort, die der wohlgefinnte König Friedrich IV.
1716 ihm schriftlich auf seine flehentliche Bitte gab, förderte die Sache ebensowenig.
Dennoch glaubte er und zweiselte nicht. Im Kamen des Herrn legte er 1717 sein mit reichem Lohn versehenes Predigtamt nieder und zog im Spätjahre 1718 mit Frau und vier Rindern nach Bergen, wo ber nordlandische "Traumer freilich manchen Spott 35 horen mußte". hier suchte er nun nicht allein Freunde ju gewinnen für feinen Blan einer grönlandischen Miffion und zwar in Berbindung mit einem Sandelsunternehmen, fondern nebenbei, doch immer im Blide auf bas eine Biel, auch mancherlei mechanische und Runftfertigfeiten fich anzueignen (u. a., hierin freilich ein Rind feiner Beit, auch Alchymie treibend). Rach endlichem Abichluß des Friedens fuchte er, im Fruhjahr 1719, den 40 Konig in Ropenhagen felbit auf. Diefer ging gwar auf feine Gebanten völlig ein, jog ihn auch zur foniglichen Tafel; was er aber barnach that, war wieder nicht wirtjam genig. So erfannte benn E., daß er fur das Bange felbft einftehen muffe. Und endlich, nach manchem vergeblichen Berfuche, fand er in Bergen und anderswo eine Ungahl rechtschaffener Freunde des Reiches Chrifti, welche fich mit ihm ju einer "gronlandischen Befellschaft" 45 vereinigten und durch Beitrage ein Rapital zusammenbrachten, das den Untauf eines Schiffes "die hoffnung" möglich machte. Bald darnach (1721) zeigte ihm das Diffionskollegium an, daß der König die beabsichtigte Expedition bewilligt und E. zum Missionar sowie zum Leiter des Unternehmens (mit 300 Kthlr. Gehalt) ernannt habe. Um 3. Mai 1721 verließen fie Bergen (in allem — Egedes Familie mitgerechnet -50 46 Bersonen). Nachdem fie am 12. Juni Statenhuf, Die Sudfpipe Gronlands, erblidt hatten, erreichten fie am 3. Juli, nach überftandener großer Lebensgefahr, amifchen hohen Eisbergen hindurch, an der Beftfufte einen geschützten Safen und bequeme Bauplate. Die Eingeborenen, welche gablreich erschienen, aber alsbald fich wieder ichen gurudgogen,

50 46 Bersonen). Nachdem sie am 12. Juni Statenhuk, die Südspike Grönlands, erblickt hatten, erreichten sie am 3. Juli, nach überstandener großer Lebensgesahr, zwischen hohen Sisdergen hindurch, an der Westküste einen geschützten Hafen und bequeme Baupläße. Die Eingeborenen, welche zahlreich erschienen, aber alsdald sich wieder schen zurückzogen, erkannte man als Eskimoen, also Angehörige des Bolksstammes, welcher vor Alters dis 55 tief hinab in den Süden Nordamerikas gewohnt hatte, durch die Rothäute aber in den höchsten Norden gedrängt war, Nachkommen der Bertilger jener früheren isländischen Einwanderung. Es waren sehr unwissende, ziemlich stumpssinnige Heiden, mit äußerst geringen religiösen Begriffen (jedoch schwachen Erinnerungen an Sündenkall, Sündslut u. s. w.) Als die größte Schwierigkeit stellte sich dem Missionar die mit keiner europäischen verwandte, 60 dazu ganz unorganisch geartete, arme Bolkssprache entgegen. Aber Glaubensmut und

Egebe 179

Liebe fiegten. Dit Silfe feiner Rinder, welche mit dem gutmutigen Bolke lebhaft verfehrten, lebte er fich allmählich in die Sprache hinein. Unermublich fuchte er die Leute auf in ihren weitzerstreuten, engen, übelriechenden Erdhütten; und manchmal fab ihn die blutrote Mitternachtsjonne auf bem Deere im fcmantenben Rajat. Unter ben größten Entbehrungen und Gefahren, aber immer ebenjo hervifch als freundlich entgegenkommend, s ward er ben Grönlandern ein Grönlander, und gewann ihre Bergen, fogar die mancher feindlich gefinnter Angefofen (Bauberer). - Godthaab (Gut-Soffnung) war der Rame feiner erften Rolonie. Sier mandte er ftets besondere Aufmerksamfeit ben Rindern gu; und mahrend er in betreff der Erwachsenen vielleicht allgu bedentlich mar und an ihre Bufe faft gu ftrenge Anforderungen ftellte, taufte er gern empfängliche Anaben und Mädchen, 10 fofern auch beren Eltern ber Bredigt bes Evangeliums jugethan waren. Bald überfette er ins Grönlandische Luthers Katechismus. Das Wert bes herrn ging, immerhin langsam, aber boch vorwarts. Besondere Rot bereiteten ihm die eigenen Landsleute burch ihr Murren über bas entbehrungsvolle Leben, und er ftand ihnen als ein anderer Dofes entgegen. Roch tiefer betrubte ihn bas Argernis, bas fie burch ihre Gunden ben Beiden gaben, jumal 15 nachbem die Regierung fogar eine Ungahl von Auswürflingen ihnen nachgefandt hatte. Bum Erofte gereichte ihm bas immer ftarter und in weiteren Rreisen fich aussprechende Berlangen nach dem Worte und manche schöne Ersahrung von der Wirfung desselben. Auf feinen Reifen entdedte er mehrere merkwürdige alte Rirchenruinen. 3m Jahre 1723 bekam er feinen ersten Kollegen Albert Topp, für eine neu anzulegende zweite Kolonie 20 bestimmt, außer welchem balb noch zwei andere, bagu fein Sohn Baul, nach diesem auch der jungere, Diels, ihm hilfreich gur Geite traten, und einige Jahre fpater fogar ichon ein Nationalgehilfe. Aber im Sahre 1727 lofte Die Bergen-Gronlandische Rompagnie fich wegen ungenugender Ausbeute auf, wofür junachft die Regierung bem unter ihre Obhut und Direftion genommenen Berfe noch lebhafte Teilnahme bewies. 3m Jahre 1729 25 fand in Gronland eine Miffionstonfereng ftatt, welche die wichtige Tauffrage mit großer,

echt firchlicher Umficht entschied.

Eine schwere Brufung tam indes nach Friedrichs IV. Tode über Egede und fein aufblühendes Arbeitsfeld. Schon im Jahre 1731 traf nämlich ber königliche Befehl ein: Die Rolonie folle megen ber barangumendenden, besonders in materieller Sinficht uner- so fprieglichen Opfer gang niedergelegt werben. Die Leute follten fogleich gurudfehren; wollte indes Egede und andere mit ihm bleiben, fo follte für ein Jahr Proviant ihnen Bitten ber Gronlander nach, welcher endlich festen Jug gefaßt hatte, gab willig den fowohl, wie wir alle, von Geehunden leben; fiehe, unfere Rinder leiden es ichlechterbings 35 nicht, daß bu weggehit". Er blieb alfo mit ben wenigen, die Mut hiergu hatten, freilich in der bedrängtesten Lage und unter den drohendsten Gefahren. Da vermochte der eben in Kopenhagen anwesende Graf Zinzendorf den König Christian VI., der schon preis-gegebenen Sache sich wieder fraftig anzunehmen, Egede ein öffentliches Zeugnis der Anertennung ausguftellen, Borichlage gur Fortführung der Miffion von ihm entgegengunehmen 40 und einen größeren Jahresbeitrag gur Forderung bes guten Zweds zu bewilligen (4. April 1733). Bahrend ber balb barauf bas Land ichmer heimfuchenden Blatternfrantheit offenbarte manches Rranten- und Sterbelager, daß bas Evangelium nicht blog außerlich angenommen, sondern mit seiner Lebenskraft in die Herzen gedrungen war. Jedoch sollte noch eine andere schwere Brüfung über Egede kommen. Im Jahre 1733 stifteten neu- 45 mahrische Brüder, unter Führung des alten Christian David, in seiner Nachbarschaft die Kolonie Neu-Herrnhut. So freundlich sie von ihm willkommen geheißen und in vieler Beife mit Rat und That unterftust murden, jo nahmen dennoch diefe theologisch ungebilbeten, herrnhutisch und pietiftisch einseitigen Danner, welche für feine biblisch und firchlich gegrundete Ubergeugung (3. B. über die Rechtfertigungelehre) fein Berftandnis hatten, bald so eine fo feindfelige Stellung gegen ihn ein, daß fie den hochverdienten und ihnen weit überlegenen Mann aufs argfte ichmaften und verleumbeten. Egebe übte mit feiner Gattin an ihnen feine andere Rache, als daß beibe ben ichwer Erfranften die treueste Bflege angebeihen liegen. Die ermahnte Seuche wutete aber unter dem armen Bolte bis jum Juni 1734, und toftete an 3000 Menichen bas Leben, unter welchen die Egebes unermud- 55 lich troftend und helfend umbergegangen waren. Auf der Rolonie Godthaab (welche aus mehr als 200 Familien beftand), ftarben alle Grönlander, mit Ausnahme eines Anaben und eines Maddens. Egebe ftand wie in einer Ginobe. Den faft übermenichlichen Anftrengungen erlag fein treues Beib; und er felber, leiblich frant und geiftig gebrochen, fühlte fich in manden Stunden wie von Gott verlaffen. Er beichlog, bas furchtbar beim- 60

gesuchte Arbeitsfeld ber ruftigeren Kraft seines Sohnes Paul anzuvertrauen und felbst fortan von einem ruhigeren Standorte aus für das Wert feines Lebens zu wirfen. Um 29. Juli 1736 hielt ber ichmergeprufte Streiter bes herrn feine Abichiedepredigt über Jef 49, 4: "Ich dachte, ich arbeite vergeblich" u. f. w. und fehrte, begleitet von brei 6 Kindern und der Leiche seiner Gertrud, nach Ropenhagen gurud, wo er, nach 15jähriger Abwesenheit, am 24. September ankam. Bon bem Ronige mit bem größten Bertrauen aufgenommen, fand er für alle feine Borichlage ein williges Dhr. Gin gronlandifches Ceminar, für Studenten, Die man ju Miffionaren, und für Boglinge Des Baifenhaufes, die man zu Katecheten ausbilden wollte, wurde alsbald errichtet und E. selbst als Lehrer 10 und Borsteher desselben angestellt. Im Jahre 1740 wurde er zum Superintendenten oder Bischof der grönländischen Kirche mit der Anweisung bestellt, unter der Leitung des Missionskollegiums über das grönländische Missionswesen Aufsicht zu führen. Ausgezeichnet ift die Inftruttion, die er jest für alle Miffionare auffeste, welchen er besonders die Jugend ans Berg legte. Ebenjo frifch, ruftig und mutvoll (fogar ernftlich gefonnen, mit 16 einer Expedition gur Entdedung der Dittufte ausguziehen), wie zugleich weise und berfländig, wirfte er in seiner neuen Stellung zwei Jahrzehnte. Freilich mußte er, bei seinem Gifer für das Rechte, mit dem öfter in pietistischer Richtung oder sonst fehlgehenden Miffionskollegium manche Kämpfe bestehen; aber er hatte boch die Freude, das ihm am Bergen liegende Werk in stetigem Fortgange zu sehen. Im J. 1747 vertauschte E. den Aufenthalt 20 in der Residenz mit dem stilleren in Stubbekjöbing, einem Städtchen auf der Insel Falfter, in welcher Beranlaffung er natürlich feine Stellung am Seminar aufgab. Er übertrug fie aber an feinen ingwischen beimgefehrten Gohn Baul, ben größten Renner ber gronländischen Sprache und Überseber des Neuen Testaments. Im übrigen verblieb er bis an sein Lebensende in der bisherigen Stellung und Thätigkeit. Der noch immer geistesfrische, mit 26 dem Frieden Gottes erfüllte Greis hatte an Werken der Liebe feine besondere Freude, hoffte auf das Kommen des Reiches, für welches er als ein Held gekämpft hatte, und entschlief am 5. November 1758. Auf seinen Bunsch wurde er an der Seite seiner wackeren Mit-streiterin Gertrud in Kopenhagen begraben. Ihm sind in der grönländischen Mission manche tüchtige Männer nachgesolgt, deren Arbeit hinter derjenigen der Brüdergemeinde gänzlich 30 gurudtreten gu laffen, ein geschichtlich burchaus unberechtigtes und unbilliges Berfahren ift. Auch fann allein ber traurigen, bem Banne bes Rationalismus verfallenen Zeit 1790 bis 1820 die (gewöhnlich gang allgemein ausgesprochene) Unflage gelten, daß man von Danemart aus die unfahigften Randidaten nach Gronland fandte, wo fie durch fechsjährigen, noch fo ungenügenden Dienst fich die Unwartschaft auf eine Unstellung in der Beimat er-35 werben follten. (Bor 1747 pflegte die Umtsdauer eines grönländischen Miffionars ober Predigers nur 4 Jahre zu betragen.) Geit ber Neubelebung der danischen Rirche hat auch Die Arbeit in Grönland (wo es ichon langit, wenigftens auf der gangen danischen Rufte, feine Beiben mehr giebt) nicht wenige begabte, eifrige, in jeder Sinficht achtungewerte Manner gefunden. Egebes Birtfamteit aber ift für die gange Entwidlung Grönlands von ber 40 höchsten Bedeutung gewesen, weil die durch ihn gegrundete Rolonie allen weiteren Unternehmungen in dem Lande einen festen Salt und Stuppunft gab (vgl. Roldemegs zweite beutsche Mordpolfahrt, Leipzig 1875). F. Belsheim (MI. Dichelfen +).

Eglinus, Raphael, gest. 1622. — Fr. B. Strieder, Grundlage zu einer hefsischen Gelehrten- und Schriftseller-Geschichte, 3. Bd, Göttingen 1783 S. 299-318; Bilmar, Kleine Kachträge zu Strieders Hess. Geschichte und Landeskunde, 3. Bd, Kassel 1843 S. 207 f.; Henning Witte, Diarium diographicum, tom. I. Gedani 1688; Pauli Freheri Theatrum virorum eruditione clarorum, Noribergae 1688, p. 414 f.; Joh. Tilemanni, dicti Schenck, vitae professorum theologiae, Marburgi Cattorum 1727 S. 190-194; J. H. Zebler, Universal-Lexikon, 8. Bd, Halle und Leipzig 1734, 50 S. 314 f.; Chr. G. Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexikon, 2 Th., Leipzig 1750, S. 290.

Eglinus, genannt auch v. Gößen oder Jovnius, wurde am 28. Dezember 1559 zu Rüffidon im schweizerischen Kanton Zürich geboren. Sein im Jahre 1574 an der Best verstorbener Bater war der Züricher Prediger Tobias Eglin; seine Mutter, Elizabeth Göldlin von Tieffenau, war von altadeliger Abkunst. Seine erste Ausbildung erhielt Seglin auf der Schule zu Chur, der Hauptstadt des Graubündtner Landes, hernach in Chiavenna, wo er sich unter der Leitung des Predigers Scipio Lentulus nicht bloß für die Universitätsstudien vorbereitete, sondern sich auch mit der italienischen Sprache vertraut machte. Nach seines Baters Tode besuchte er als Stipendiat die Universität zu Zürich, von wo er im Jahre 1580 nach Genf ging und vorzugsweise die Vorlesungen Theodor

Eglinus 181

Bezas befuchte. Bwei Jahre fpater fiedelte Eglin nach Bafel über, um bier Joh. Jat. Grynaus gu hören, und bachte bereits baran, gur Fortfepung feiner Studien fich nach Reuftadt an ber Bardt, wo die beiden großen Theologen Bacharias Urfinus und Sierongmus Banchius mirtten, ju begeben, als er einen Ruf in eine Lehrerftelle gu Conders im Beltlin erhielt. Sier blieb Eglin bis 1586, in welchem Jahre ihn bas gewaltthätige s Borgeben ber römisch-tatholischen hierarchie gegen ben Brotestantismus jur Muswanderung nötigte. Indessen erging an ihn, nachdem er eben in den stillen Kreis der Seinigen zurückgekehrt war, ein Ruf nach Winterthur, wo er an der daselbst zu bezründenden Schule als Lehrer und zugleich in der Vorstadt als Diakonus wirken sollte. Eglin folgte dem Ause, sah sich aber schon im Jahre 1588 auf die Stelle eines 10 Bädagogen an dem Kollegium der Alumnen zu Zürich und vier Jahre später (1592) auf Die eines Brofeffors bes RT.s und Diatonus am großen Münfter Daielbft befordert, aus welchem letteren Umte er im Jahre 1596 in das eines Archidiakonus überging. Es wird von ihm berichtet, daß er der erste war, der an der Universität zu Bürich die öffentlichen Disputationen und im großen Münster den Chorgesang ein- 15 führte. — Leider wandte sich damals Eglin Interessen zu, welche nicht nur seiner theologisch-wissenschaftlichen Wirksamkeit erheblich Eintrag thaten, sondern auch auf sein außeres Leben langere Beit hindurch ben ichlimmften Ginfluß ausgenbt haben. Eglin vertiefte sich nämlich mehr und mehr in Theosophie und Alchymie - womit es que fammenhing, daß unter den neutestamentlichen Schriften ihn vorzugsweise die Apotalypfe 20 beichaftigte - und hatte nicht nur fehr balb fein eigenes Bermögen, fondern auch das Geld anderer Leute im Schmelzofen verzehrt, fodag er Schulden halber im Jahre 1601 von Burich flieben und feche Monate lang im größten Glend umberirren mußte. Doch bewirkten es seine Freunde, daß er ohne Gesahr nach Zürich zurückehren durfte, wo man ihm endlich sogar einen ehrenvollen Abschied erteilte, mit dem er sich 25 nach Kassel zu dem Landgrafen Morit begab. Dieser, selbst ein Freund der Alchymie, ernannte ihn sosort zum Lehrer an der Hossichule seiner Residenz, sowie späterhin (13. Juni 1606) jum vierten Brofeffor ber Theologie ju Marburg. In Diefer neuen Stellung bezog Eglin einen Jahresgehalt von 160 Gulben, außerbem ließ ihm jedoch ber Landgraf für seine alchymistischen Experimente ansehnliche Zuschüsse zukommen. Im folgenden Jahre 80 (1607) ward Eglin am 19. März (zugleich mit dem Stipendiaten-Ephorus Kaspar Sturm) auf Beichluß der theologischen Fafultat von bem Brof. Dr. Gregor Schonfeld jum Doftor der Theologie promoviert. Späterhin (1614) übertrug ihm Laudgraf Morit die Stelle eines Schlofpredigers zu Marburg, welche er neben seiner Prosessur verwaltete, bis er am 20. August 1622 an Dysenterie starb. —

Leider hatte Eglins Kassion für die Alchymie in der Liebhaberei, welche der Landsgraf an derselben hatte, nur allzuviel Nahrung gefunden. Mit dem letzteren unterhielt Eglin über seine alchymistischen Experimente die lebhasteste Korrespondenz. Auch widmete er demselben im Jahre 1612 ein darauf bezügliches, handschriftlich noch vorhandenes Berk (auf der Kasseler Bibliothek, Strieder S. 318) und verkaufte ihm im Jahre 1614 wiein chemisches Laboratorium. Sein in des Baters Geheimnisse eingeweihter Sohn Hans Ulrich wurde von dem Landgrafen als Gehilfe und Schreiber im chemischen Laboratorium

gu Raffel angeftellt.

Die in dem alchymistischen Treiben Eglins sich aussprechende Neigung führte densielben auch der Rosenkrange Brüderschaft zu, welche im Jahre 1615 ihre erste Problamation 45 an alle Gelehrte und häupter Europas in der Buchdruckerei W. Bessels zu Kassel heraussgab. Im Jahre 1618 veröffentlichte daher Eglin auch eine Apologie der Rosenkreuter

(Assertio fraternitatis R. C.).

Trot dieser Thorheiten und Tändeleien, denen Eglin ergeben war, übte derselbe in theologischer Beziehung nichtsdestoweniger einen nicht zu unterschähenden Einsluß aus. 50 Eglin fam nach Hessen, als Landgraf Morit gerade mit der Einführung der (resormierten) Berbesserungspunkte in der Kirche seines Landes beschäftigt war, und sand daher sür seine streng reformierten dogmatischen Anschauungen in Hessen den empfänglichsten Boden. Er war (seit dem im Jahre 1564 verstorbenen Andreas Hyperins) der erste, der in Hessen Calvins Lehrevonder Prädestination sowie die söderalistische Auffassung der Theologievertrat. 55

Unter den theologischen Schriften Eglins — fast durchweg nur kleinere Schriften unter der Bezeichnung Disputatio, Assertio, Delineatio, Theses etc. — sind daher die weitaus bedeutendsten die auf die Prädestinationslehre bezüglichen, sowie die beiden Abhandlungen: Diexodus theologica de magno illo insitionis nostrae in Christum mysterio Rom. VI, Marp. 1609 und Disput. theol. de foedere so

gratiae ex Rom. VIII, 31. Der entichieden reformierte Beift, ben die niederheifischen Theologen feit dem Anfange des 17. Jahrhunderts (jest weit mehr an Calvin, Bega zc. als an Melanchthon fich haltend) befundeten, ift daher gunachft vorzugemeife durch Eglin gepflegt und gefraftigt worden, und zwar nicht blog durch feine ichriftftellerifche, fondern 6 auch durch feine unmittelbare Lehrthätigfeit und durch den Ginfluß, den er auf feine Buhörer ausübte. Einer seiner Schuler war 3. B. der aus Raffel gebürtige Philipp Cafar, der von 1601 bis 1616 als Hofprediger des Herzogs Johann Adolf zu Gottorp bas

reformierte Befenntnis in Solftein heimisch machen half.

Die wunderlichste seiner Schriften, welche teils bogmatisch-theologischen, teils philo-10 fophischen, teils apotalyptischen und alchymistischen Inhalts find, ift unftreitig seine Coniectura halieutica nova e notis et characteribus piscium marinorum ad latera stupendo prodigio insignitorum desumta; oder neue Meerwunderische Prophezenung über die 1598 in Norwegen gefangene und mit Characteribus gezeichnete Heringe, aus Daniel und der Offenbarung Johannis Zeitrechnung, Frankfurt und Hanau 1611, 4° (vgl. 16 Strieder S. 303). Eglin hat hier aus den Charakteren, die fich angeblich auf den beiden Seiten eines Berings vorfanden, die Jahre 1600 und 1636 ermittelt und glaubte badurch Die wunderlichften Beheimniffe erichloffen gu haben. Deppe + (Carl Dirbt).

Egoismus f. Selbftfucht.

Che bei ben Bebraern f. Familie und Che bei ben Bebraern.

Che, driftliche. Stäublin, Geschichte ber Borftellungen und Lehren von ber Che, 1826; Post, Die Geschlechtsgenoffenschaft ber Urzeit u. die Entstehung der Che, 1875; Post, Studien zur Entwicklungsgeschichte des Familienrechts 1889; Lippert, Die Geschichte der Familie, 1884; Th. Achelis, Die Entwicklung der Che, 1893; Stard, Die primitive Familie, 1888; Westermarck, M., the history of the human mariage, 1892; Ernst Große, Die Formen der Familie 26 und die Formen der Wirtschaft, 1896; Leopold Schmidt, Die Ethit der alten Griechen II, 133-219; C. Schmidt, Die bürgerliche Gesellschaft in der alten römischen Welt und das

Ehristenthum, 1857: Jwan Müller, Handbuch der classischen Alterthumswissenschaften IV, 1. 2; Fustel de Coulanges, la cité antique 1890 13. ed.; Lecty, Sittengeichichte Europas I. II, übersett von Jasowit, 1870—71; Weizsäder, Das apostolische Zeitalter, 2. A. 1892, S. 661 sf.; Thönes, Die christliche Anschauung von der She und ihre modernen Gegner, 1881; Theiner, Die Einsührung der erzwungenen Shelosigseit und ihre Folgen; Schwane, Dogmenschiebt.

geschichte des Mittelalters, S. 685–693; v. Eicken, Geschichte und System der mittelalter-lichen Weltanschauung, 1887, S. 437–487; v. Strampss, Dr. M. Luther über die Ehe, 1857; B. Kawerau, Die Reformation und die Ehe, 1892; Fr. Kaumann, Christenthum u. Familie. 35 Verspandlungen des 3. evang. soz. Kongresses, 1892, S. 8–28; Ed, Familie und Che, Fich.

III, S. 1-30; J. Kaftan, She und Familie. Chr. Welt 1892, Kr. 27; Schäffte, Bau und Leben bes sozialen Körpers 1897, L. Außerbem vgl. die betreffenden Abschnitte in den theologischen und philosophischen Ethiken und in den Werken von Gas und Luthardt über Die Beichichte ber driftl. Ethif.

Ehe ist eine Geschlechtsgemeinschaft zwischen Mann und Weib, die auf Dauer berech-net und von der Gesellschaft anerkannt ift. Innerhalb dieser Grenzen begegnet man im Bölferleben ber Bergangenheit und Gegenwart großer Berichiedenheit und vielfacher Abwandelung der Sitten und Anschauungen, was den Zwed der Ehe, die Bahl der unter einander ehelich verbundenen Berfonen, Das Berhaltnis der Rechte und Bflichten des mann-

45 lichen und weiblichen Teils, Die Beiligkeit oder Löslichkeit des Ehebundes betrifft. Dem gegenüber lautet bas driftliche Urteil, wie es fich an Chrifti Ausspruch De 10, 6—8 orientiert, dahin, daß die monogame und lebenslängliche Ehe die göttliche und von Gott mit der Schöpfung begründete Ordnung fei. Die Begründung aber, die Christus Diefem Urteil giebt und die Jahrhunderte lang die Empfindung für die Beiligfeit Diefer 50 Form der Che getragen hat, droht in der Gegenwart unwirffam gu werden. Benn Chriftus aus Ben 2, 18-24 folgert, daß Gott die Che als unlösbare Ginehe mit ber Erschaffung der Menschen als eines Paares ursprünglich gestiftet habe, so wird es durch die moderne Soziologie in Frage gestellt, daß eine folche Ehe den Anfang der Entwicklung gebildet habe. Indem Dieje auf Grund ber burch die Bolfertunde gesammelten Renntniffe 55 Die Beschichte ber Che und Familie gu schreiben versucht hat, ift fie ebenjo, wie es auf andern Gebieten des fittlichen und religiofen Lebens der Fall ift, ju dem Ergebnis gelangt, daß das, was das Bewußtsein der givilifierten Menschheit feit langem als das Normale empfindet, nicht der Unfang, fondern ein relativ fpates Ergebnis der Entwidlung fei, Die von niederen gu höheren Stufen auffteigt. Und Die Sogialdemotratie hat fich beeilt, ihre 60 Spothefen gu popularifieren, um Die Achtung por ber gegenwärtigen Cheordnung burch ben Schluß zu untergraben, daß, was fich geschichtlich entwidelt hat, auch wieber geandert werden kann.

Das Bild, welches fich einer großen Bahl moderner Sogiologen auf Grund ber Unregungen ergeben hat, die von Bachofens Forschungen über das Mutterrecht und von denen Morgans über das Berwandtschaftsspitem der Indianer ausgegangen find, ift folgendes. 5 Die erfte Stufe ift die einer weitreichenden Beibergemeinschaft. Auch folche, die die Unficht von Bachofen, De. Lennan, Lubbod für übertrieben halten, daß einft schrankenlose geichlechtliche Promiffuität (Hetarismus) geherricht habe, find doch ber Meinung, daß in der borde ebenso Gemeinschaft der Beiber und Rinder wie der Guter bestanden habe, oder mindestens, daß es in ihr jog. Gruppenehen gegeben hat. Diese Eheform soll mit 10 der Beltung des Mutterrechts zusammenhängen, das Berwandtschaft und Rechtsverhältnisse nach der Abstammung von der Mutter bestimmt, weil, so meint man, diese allein gewiß fei, mahrend die Baterschaft immer zweiselhaft bleibe. Bahrend auf dieser Stufe die Frau eine dem Manne mindeftens ebenbürtige Stellung eingenommen haben foll, wird fie auf der folgenden, der des Baterrechts, deffen Pringip nicht die Blutsverwandtschaft, sondern 15 die herrschaft ift, herabgewürdigt. Den Übergang zu ihr bildet der Erwerb einer Frau zum Sondereigentum durch Raub aus einem fremden Stamme. Ihre Entwicklung hängt mit der Entstehung des Privateigentums zusammen. Auch die Frau ist hier Eigentum, Sklavin des Mannes, die er zuerst durch Raub, dann durch Kauf oder Dienst von ihrer Sippe erwirbt. Die Polygamie, die auf dieser Stuse herrscht, hat ihren Grund auch im 20 wirticaftlichen Intereffe, ba die Frauen und Rinder als Arbeitsfrafte, die Gohne auch als Rrieger Bert haben. Benn hier zuerft von der Frau Reuschheit in der Che gefordert wird, fo beruht dies darauf, daß Ehebruch ihrerseits als Eigentumsverletzung empfunden wurde. Benn der Mann felbft fie andern preisgiebt, fo erregt dies feinen Unftog - Die Kinder, die so erzeugt werden, sind sein, so gut wie die Frucht, die auf seinem Boden 25 wächst. Über die Ursachen der Weiterentwicklung zur Monogamie ist das Einverständnis nicht so groß. Für die Sozialdemokratie ist Morgans Hypothese, daß der Bunsch des Baters nach legitimen Erben bas Entscheibenbe gemefen, bas feststehenbe Ergebnis ber Biffenfchaft.

Run ift allerdings in der Soziologie felbst durch Starde, Beftermard, Große u. a. 30 eine Reaktion eingetreten. Der Berfuch, Die Geschichte ber Ehe gu schreiben, wird als ein verfrühter bezeichnet. Es erheben fich Bweifel gegen bas Recht ber Methobe, mit ber man unter der Leitung des Entwidlungsdogmas die hier und da bevbachteten Thatsachen fo anordnet, daß eine Reihe von Entwidlungsftufen heraustommt, die einft allgemein geherricht haben follen, und mit der man allerlei auffallende Sitten als überlebfel alterer 35 Stufen beutet, die man als einst allgemein herrschende aus ihnen erschließen zu können meint. Insbesondere wird anerkannt, daß für die Thatsachen, aus denen auf eine Stufe allgemeiner Beibergemeinschaft geschloffen mar, andere Deutungen naber liegen. Go ift Die hier und ba vorfommende monogyn polyandrifche Che fein Uberlebfel aus ber Beit bes Mutterrechts und der Gruppenehe, da die Frau hier eine gemeinsam gefaufte 40 Sache barftellt und als Grund Diefes Brauches fast burchweg Rot fich aufbrangt. Die Sitten ber Leviratsehe und des Nipoga, des Gintretens eines Unverwandten für den Dann, im erften Fall den gestorbenen, im zweiten den lebenden, um ihm von der bisher finderlofen Frau einen Erben zu erzeugen, feten beutlich die Anschauungen der Stufe des Batriarchats voraus. Nicht minder bas Preisgeben ber Frau an Bajtfreunde und Bruber. 45 Die Sauptstuge ber Theorie von der Gruppenehe, das von Morgan bei ben Frofesen gefundene und ahnlich auf hawaii bestehende fog, tlaffifitatorische Berwandtschaftsspitem, nach Dem Die Bezeichnung Bater und Mutter nicht für Individuen, fondern für eine gange Generation gilt, beweist nicht, was es soll. Schon a priori nicht; benn wenn jest diese Romen-Matur bei nichtfommuniftischer Cheordnung eriftiert, fo fann fie gar nicht ein Uberlebfel einer 50 geschwundenen Stufe fein, sondern muß eine gegenwärtige Bedeutung haben und bann natürlich eine andere als die der Abstammung. Aber auch sonst spricht manches gegen jene Deutung. Mus bem Blural Bater lagt fich auf Die Unficherheit ber Baterichaft nicht ichließen, weil auch die Mutter, bei benen doch die Mutterichaft ficher ift, nur im Blural portommen. Dagu haben von 80 indianischen Sprachen 78 ein eignes Bort für den 55 Schwager ber Frau. Die Borftellung vollends, als ob die Frau bei Mutterrecht und Beibergemeinschaft eine höhere Stellung eingenommen hatte, ift wiber alle Analogie. Bie follte ber Mann auf der Sohe der Barbarei auf Geltendmachung feiner ftarteren Rraft verzichtet haben, und wie follte bas Beib, bas mehreren Mannern gur Befriedigung ihrer Belufie Dient, Begenftand höherer Achtung gewesen fein! Dagu bedeutet thatsachlich die 60

Rechnung nach Mutterfolge oder Beiberlinie, wo fie jeht vorkommt, fast stets nichts weniger als Beiberherrschaft. Der älteste Mann der Muttersippe hat die Gewalt. Dem Muttersbruder gehören die Kinder. Sie bedeutet nur eine Schranke für die Heirat, die die Blutsvermischung verhindern soll. Selbst die monogame Ehe sindet sich, allerdings bei wirt-

5 ichaftlicher Rot, bei Bolfern der tiefften Rulturftufe.

So wichtig alles das gegenüber der Propaganda mit den "Ergebniffen" der Biffenschaft ift, so reicht es boch nicht aus, um auch nur die Möglichkeit zu erweisen, daß die lebenslängliche Monogamie die Urform der Ehe fei, alle anderen Formen ein Berabfinten von einer höheren Stufe bedeuten konnten. Unentbehrliche Bedingungen für das Berftand-10 nis ihres alleinigen Rechtes, wie eine höhere ethische Schatung bes Beibes und Die Individualifierung bes gangen geiftigen Lebens, vollends die Empfindung für die fittliche Berwerflichkeit eines außerehelichen Waltenlassens des Naturtriebes, sind doch erst Erzeugnisse langer Geschichte. Auch bas UT zeigt, daß in Israel eine viel niedrigere Geftalt ber Ehe als die, welche Chriftus aus Gen 2, 18 ff. erhebt, ohne ein Bewußtsein des Bider-15 fpruchs mit einer heiligen Gottesordnung geherrscht hat. Das driftliche Urteil über die göttliche Idee der Che wird aber durch die Thatfache, daß bas Bewußtfein um fie erft allmählich und unter Mitwirkung wirtschaftlicher und anderer kultureller Faktoren in der Beschichte erwachsen ift, fo wenig berührt, wie bas Urteil über die fittliche Beftimmung des Menschen durch die Erfahrung, daß ber Einzelne aus dem Naturleben der Rindheit 20 erft allmählich und unter Mitwirtung fehr fekundarer Motive zum Bewußtsein innerer Gebundenheit an fie erwächft. Nur die Begründung des driftlichen Urteils muß eine andere werden, ftatt ber außeren auf eine Uberlieferung eine folche auf die innere Rotwendigkeit. Die fittlichen Guter, die fich geschichtlich in der Gemeinschaft entwickelt haben, Bu ber Mann und Beib durch den Geschlechtsunterschied getrieben werden, wollen in bem 25 Mage, in dem fie von den bei ihrer Entstehung immerhin beteiligten vorübergehenden Bedingungen wirtschaftlicher und anderer Urt unabhängig find, als der von Gott mit der Erichaffung von Mann und Beib urfprünglich intendierte Bred verstanden werden. Das ift eine unabweisbare Folgerung aus dem driftlichen Glaubensurteil, daß Gott die Ratur als Mittel für bas fittliche Leben geschaffen hat. Und bies Urteil erstreckt fich auf bie 30 Monogamie, wenn diese sich als das zur Bewahrung und Ausgestaltung jener sittlichen Buter Rotwendige erweift. Gine folche Begrundung auf die innere Notwendigfeit ber Sache fratt auf eine bloß ftatutarifche Berfügung Gottes entspricht auch erft ber Erhabenheit bes Chriftentums über ben Gefebesftandpunft. Und auch im Munde Chrifti hat ber Refurs auf die Schöpfungsgeschichte nur den Sinn, daß er nachträglich zur Uberführung der 35 Wegner an fie anknupft, was fich ihm als eine innerlich notwendige Folgerung aus bem fittlichen Berhältnis ber Batten aufgedrängt hatte.

Buerft will der Buftand, den das Chriftentum vorfand, und was fich von deffen Entfiehung erkennen läßt, beachtet fein. In Bezug auf Israel verweisen wir auf den Ar-

tifel Familie und Che bei ben Bebraern.

Bei den Briechen und noch mehr bei den Romern hat in ber Blutegeit beider Bolfer die She als ein von den Gottern geheiligtes Institut gegolten. Diese Burde der Ehe hing gang an der Bedeutung, die fie fur die Gemeinschaft hatte, welche der geschichtliche Mutterboden aller Sittlichkeit ift, für die Familie im antiken Sinne d. h. für die feit Benerationen bestehende und von einem eignen Rult an Berd und Grab gusammen-45 gehaltene Familie ber Bollburger bes Staates. Die legitimen Gohne gu erzeugen, Die Dieje Familien fortzupflangen im ftande find, ift ber Bwed ber Che: naidwe en' agoro yrngiav, liberorum quaerendorum causa lautet die Formel. Die Che einzugehen, treibt die Bietat gegen die Familie, deren Rult, Beift, Bermögen erhalten werden muß, und gegen ben Staat, ber ber Burger bedarf. Auch foweit fie einem Bedurfnis bes Gin-50 gelnen dient, kommt fein Berlangen nach Rindern in Betracht, die ihm Genoffen und Selfer im Leben, Pfleger im Alter fein und ihm die Totenehren erweisen follen. Den Familienfult fortpflangen fonnen aber nur folde Gohne, Die von einer feierlich in ihn aufgenommenen Frau erzeugt find. Mus diefer Abzwedung ber Ehe auf bie Erhaltung ber Familie, ber boch ein ibealeres Motiv zu Grunde lag als ber Bunich nach legitimen Erben bes 55 Bermögens, begreifen fich die Fortichritte, in benen fich die griechisch-romische Sitte und Unschauung über die der Orientalen erhebt: die Monogamie, die relativ ebenbürtige Stellung ber Frau in der Che, die Auffaffung des Berhältniffes der Gatten als einer engen fittlichen Lebensgemeinschaft (zoiroria narros tov blov), aber auch die Harten, die ihr noch anhaften, wie die Trennung der Ehe bei Rinderlosigkeit oder aus dem Bedurfnis der 60 Familie Der Frau nach einem Erben (fo in Athen) ober Die fpartanische Barallele jum

Nipoga und überall ber Dobus ber Gattenwahl. Obwohl die freie Buftimmung ber fünftigen Gatten als Borausfegung galt, fo war bas Ausschlaggebenbe boch nicht bie gegenseitige Neigung, sondern das Interesse der Familie und der Wille ihrer Oberhäupter. Auf die Gleichheit noch mehr des Standes als des Bermögens wurde besonders gesehen, nicht nur, weil Rinder von Richtburgerinnen fein Erbrecht hatten, fondern auch weil barin eine 5 Bewähr für die Erhaltung des Geiftes des Bürgertums lag. Rechtlich hatte die Frau allerdings noch eine fehr abhängige Stellung : fie ging mit ber Beirat aus ber Bormundicaft ober manus bes einen mannlichen Familienoberhauptes in bie bes andern über. Aber fie war nicht mehr getauftes Eigentum, fondern brachte ein Beiratsgut mit und hatte, obwohl ihre Pflicht, fich dem Manne unterzuordnen, bestehen blieb, thatfachlich als 10 Die einzige Frau, als Mitpriefterin, als Berrin bes Saufes, ber bie auf der Stufe der hauswirtichaftlichen Broduktion bedeutungsvolle Aufgabe der Leitung des Sauswesens, Die Bflege ber erfrantten Sausgenoffen und Die Erziehung ber Rinder gufiel, ein hobes Dag von Selbständigfeit und Unspruch auf Uchtung. hiermit waren die Bedingungen gegeben, unter benen eine bas gange Leben und Die Befamtheit ihrer Intereffen umfaffende is Bemeinschaft ber Batten fich als ein in ber Che ju erreichendes fittliches Gut jum Bewußtsein bringen fonnte. Besonders war dies der Fall da, wo wie in Rom die Frau auch außerhalb des hauses sich freier bewegte und am Bertehr des Mannes teilnahm und fo nicht bloß durch die Leitung des Saufes dem Manne Die Bafis für feine politische Thatigfeit verschaffte, fondern auch für feine geistigen Interessen Berständnis gewann. 20 Dagegen erfuhr bei ben Briechen, befonbers in Athen, Die Intereffengemeinichaft ber Batten, jo icon fie Renophon ichildert, die ftartfte Ginichrantung burch Die Abichliegung ber Frau im Saufe, die fie den politischen und geiftigen Intereffen bes Mannes fernhielt, etwas, was zuerft beim Abel, bann als ber burgerliche Mittelftand ans Ruber fam, auch bei diefem eintrat. Gin zweiter Umftand, ber ber Berinnigung bes ehelichen Gemeinschafts- 25 verhaltniffes, und nun auch bei den Romern, entgegenstand, war das Auseinanderfallen der Beichlechtsliebe in ihren gröberen und feineren Geftalten und ber ethischen Gemeinschaft der Gatten, war der Umstand, daß die Gattin nur als Gegenstand pflichtmäßiger Achtung, nicht aber ber Liebe galt und daß die naturaliftifche Beurteilung ber Befriedigung bes Beichlechtstriebes, fo weit es ben Mann betraf, noch ungebrochen war und faum andere so Schranten tannte als die bes Mages und die ber Beiligfeit frember Che. Baren Die Buhlerinnen bei ben Romern wenigstens verachtet, fo war ber Schaden bes Betarentums bei ben Briechen um fo ichlimmer, als die Betaren an ber ben Burgerinnen verfagten geiftigen Bildung teilhatten und als fo ber Berfehr mit ihnen nicht nur bas finnliche, fondern auch bas afthetische und geiftige Bedürfnis, bas in der Ehe unerfüllt blieb, be- 35 friedigte. Dagu tam die Sitte bes Kontubinats mit Nichtburgerinnen, bas eine Art anertannter, nur loferer Rebenform ber Ehe barftellte, aber nicht wie diefe aus Bflicht, fondern aus Reigung geschloffen wurde und nun, wenn fie beim Gingehen der pflichtmäßigen Ehe geloft werden mußte, ein herzlicheres Berhaltnis ber Gatten erschwerte. Bur Guftration bes Befagten bient Demofthenes' Diftum: Die Betaren haben wir bes Bergnugens w halber, die Rontubinen jur Pflege, die Gattinnen jur Erzengung legitimer Rinder und als treue Bachter bes Saufes c. Neaer. 322, und die Thatfache, daß noch Cicero ben Umgang junger Menichen mit Buhlerinnen als etwas anfieht, was nur übertriebener Rigorismus tadeln tonne, ja daß felbft Epittet nur empfiehlt, fich "fo viel wie möglich" der Berbindung por der Che zu enthalten, weniger ftreng Dentende aber nicht getadelt haben 15 will. Auch bei den verheirateten Mannern murbe eheliche Untreue nachfichtig beurteilt, wenn auch Ernftere mahnten die nicht gu franten, mit der man den Bund fürs Leben geichloffen.

Unter diesen Umständen ist es begreislich, daß eine heillose Zerrüttung des Ehewesens eintrat, als die alten Familienverbände sich lösten. Das begann in Rom seit dem Ende 50 des 2. punischen Krieges. Der Familienkult verlor sein Ansehen und schwand endlich ganz. Die hauswirtschaftliche Produktion verlor durch den wachsenden Reichtum und Luxus und mit ihr verlor die Hauptaufgabe der Frau ihre alte Bedeutung. Die Gewalt des Pater familias über die familiares wurde durch den Staat eingeschränkt. Dadurch wurde auch die Frau rechtlich selbstständiger. Das Bestreben der Frauen, sich ihr Bermögen zu 55 sichern, machte die Ehe ohne manus zur allgemeinen Sitte. Das sührte eine Umwandzung der ganzen Ordnung der Ehe mit sich. Sie ward jest ein Bertrag zweier gleich berechtigter Teile. So sehr darin einesteils ein Fortschritt über die Stuse lag, auf der die Ehe durch Familienvertrag zu stande kam, so war doch die Kehrseite davon, daß solch' Bertrag nur civilrechtliche Bedeutung und keinen höheren sittlichen Zweck als das so

Bohl ber Gatten hatte. Daraus ergab fich, daß er mit beiberfeitiger Einwilligung jebergeit gelöft werden fonnte. Und dieje Doglichfeit ward zu einer erichredenden Birflichfeit. Während früher die Chescheidung überaus selten war — 5 Jahrhunderte lang soll in Rom nicht eine vorgekommen sein — machte man jest von dem Recht der Scheidung und Biederverheiratung so leichtsinnigen Gebrauch, daß hieronhmus von einer Frau berichten konnte, die an den 23. Mann verheiratet, seine 21. Frau war. Die Frauen nämlich benutten ihre Freiheit, um statt dem Hause, dem Lugus und entsittlichenden Bergnügungen zu leben. So gaben fie felbit Grund gu ber Frauenverachtung, die gu Ende bes Altertums oft laut wird. Fur Die Manner aber fiel mit ber Bietat gegen Die Familie und bem Schwinden 10 der Freude am Staat der Bunich nach legitimen Cohnen weg - ein Geneta fpottet über Die Thorheit, daß man heirate, um Rinder zu haben. Go begann vollends bei der Steigerung der Uniprüche an die Lebenshaltung der Cölibat überhandzunehmen; und als Motiv ber Che blieb nur die hoffnung auf Ginfluß durch Familienverbindung und Bermögens-

vorteil übrig, Motive, die natürlich fein dauerndes sittliches Band ichaffen konnten. Richt fo schlimm waren die Folgen bei den Griechen und überhaupt in den Provingen. Die Frauen wurden freier und geiftig reger, ohne es ben emangipierten Römerinnen gleichzuthun. Die Manner aber faben fich mit bem Wegfall ber politischen Thatigfeit mehr aufs haus angewiesen. Go treffen wir ideale Schilderungen bes Familiengludes wie in Theofrits 28. Johnle. Bor allem arbeitet fich zu Beginn des chriftlichen Beitalters 20 in der Moralphilosophie ein höheres Ideal heraus. Zwar wird hier auf der einen Seite die Ehe entwertet, sowohl, wenn das ftoische Ideal des von der Welt unabhängigen, sich felbft genügenden Beifen den Rat mit fich führt, fich des Gingehens bindender Berhaltniffe wie die Che zu enthalten, als wenn der im Neuphthagoraismus fich vollziehende Um-ichlag der reinen Sinnlichkeit und Diesseitigkeit der Antike in einen dualiftischen und trans-26 fcendenten Spiritualismus ben Beichlechtsverfehr überhaupt als Befledung bes Beiftes anfieht und völlige Enthaltfamfeit als Jdeal empfiehlt. Aber jowohl der das Beib hebende humanitatsgedante der Stoa und ihre Forderung, bas Triebleben durch den vernünftigen Rwed zu regeln, wie bas neupythagoraifche Streben nach Entfinnlichung haben Die Unichauungen über Beschlechtsverfehr und Ehe gehoben. Dio Chrysoftomus fordert gesetliche 30 Aufhebung der Broftitution, Mujonius Rufus erflärt jede andere Berbindung der Geichlechter als die in der Che für unguläffig, auch in diefer ift fie nach andern nur gum Zwed ber Zeugung gestattet. Nach Plutarch, Seneca, Mark Aurel schuldet der Mann der Frau dieselbe Treue, Die er von ihr erwartet. Plutarch, dessen "eheliche Borschriften" vielsach schon früher Befagtes gufammenfaffen, vertieft ben Bedanten einer harmonischen fittlichen Lebensgemeinschaft 36 ber Batten, ber ichon Kenophon und Ariftoteles vorgeschwebt hatte, zu bem einer gegenfeitigen Durchbringung bes gesamten Seins beiber, wie fie bei fich vermischenben Gluffigkeiten statthaben, und ermäßigt dabei die von ihm festgehaltene Forderung, daß die Frau in der einstimmigen Ausübung aller Sandlungen fich dem Manne unterzuordnen habe, feinfinnig nach der Analogie, daß beim Zusammenklang zweier Tone die Melodie fich nach 40 bem tieferen richte. - Aber freilich weber jene gunftigeren Bedingungen noch biefe hoheren Magitabe find bei ber Ginmurgelung ber alten lagen Unschauungen und bei ber Steigerung ber Sittenlofigfeit, Die Die überfeinerte Rultur hervorrief, im ftande gemefen, eine nennenswerte Bebung auch nur ber allgemeinen Unichauung, geschweige benn ber thatfachlichen Buftande herbeiguführen.

Das hat erft bas Chriftentum vermocht. Zwar ließ für Chriftus und bie Urdriftenheit die Spannung auf das baldige Eintreten des Reiches, in dem der Beichlechtsunterschied aufhört Mt 12, 25, den Impuls nicht auftommen, eine erschöpfende fittliche Lehre über die Che, fpeziell eine Burdigung der Bedeutung, die fie im Zusammenhang der geschichtlichen Entwicklung der Menschheit und für die Erfüllung der auf Jahrtausende so berechneten weltgeschichtlichen Miffion bes Chriftentums von Gottes wegen hat, aus ihren fittlichen und religiöfen Grundgebanten abguleiten. Die Allichen Ausjagen beschränfen fich beshalb barauf, was fich in der judischen und heidnischen Sitte dem chriftlichen Urteil unmittelbar als gottwidrig aufdrängt, zu rugen und den Chriften zu verbieten und zu zeigen, wie Chriften, die des naben Endes harren, fich unter ben thatfachlichen Bedingungen auf 55 Diefem Gebiet ju verhalten haben. Dichtsbestoweniger ift ber Fortichritt ein großer. Der Gegensat betrifft hauptfachlich zwei Buntte: Die lage Scheidungspragis ber Juden und

Heiben und die heidnische Zuchtlosigleit des finnlichen Lebens. Chriftus erklärt jede Scheidung für gottwidrig; denn der Zusag "außer wegen Chebruchs" Mt 5, 32, 19, 9; fehlt Mc 10, 11 und bei Paulns, wo dieser sich auf das herrnso wort beruft, um auf basfelbe bin Chriften eine Auflöfung ber Che unbedingt ju unterfagen, die über die Trennung, Die zeitweilige ober bauernde Aufhebung bes Bufammenlebens, hinausgeht und Biederverheiratung gestattet 1 Sto 7, 10. 11, und past nicht gu der gangen Art der Bergpredigt, die nirgends auf die noch fo berechtigten Ausnahmen von ihren fittlichen Regeln Rudficht nimmt; er wird baber ein fpaterer Bufat fein. Reflettiert Baulus dem positiven Berbote Chrifti gegenüber nicht auf deffen inneren Grund, fo ift 5 doch aus der Urt, wie Chriftus fich auf Gen 2 beruft, zu erkennen, daß ihm ein folcher vorgeschwebt hat und welcher: ein Gemeinschaftsverhaltnis, hinter bem infolge eines gottgeschaffenen Dranges selbst das zu Bater und Mutter zurudtreten muß, barf menschliche Billfur nicht lofen Dc 10, 6-9.

Die unbedingte Berwerflichkeit der Hurerei folgert Baulus nicht, fo fehr dies die von 10 den Beiden doch lettlich nur noch für die Männer in Anspruch genommene Freiheit nahe gelegt hatte, aus der Pflicht der Liebe, die Gottes Ebenbild im Weibe nicht jum Mittel der Luft herabwürdigen darf, sondern aus der Jdee der Beiligung, die fich bei ihm gur Bebe der Beherrichung des gangen, auch des leiblichen Lebens des Einzelnen durch die Impulje der jenjeitigen Belt, durch den heil. Beift vertieft hat. Steht es ichon vom 15 Jubentum her fest, bag Surerei ber Beiligen Gottes unwurdig ift Eph 5, 3, fo ift das Aberwältigtwerden von den Impulien des Fleisches 1 Ro 6, 12 um fo mehr fomohl eine Selbstentweihung als auch eine ber schwerften Strafe fichere Berachtung und Entehrung Bottes fur den, der von Gott gu feinem Reiche berufen, ichon jum Gliede am Leibe Chrifti und jum Tempel Gottes ober bes h. Beiftes erhoben, und beshalb boppelt 20 verpflichtet ift auch das leibliche Leben gang der Ehre Gottes und Chrifti zu weihen 1 The 4, 7. 8; 1 Ro 6, 12. 20. Rimmt man noch die eschatologische Spannung hingu, fo begreift fich vollfommen, fowohl daß Baulus die völlige geschlechtliche Enthaltsamteit für das Ideal anfieht 1 Ro 7, 1-8, ale auch, was eng bamit jufammenhangt, bag er für bas Chelichwerden feinen höheren Bred als ben einer erlaubten Befriedigung bes Beichlechtstriebes 25 fennt 7, 2. 36. 38. Für den, welcher in der Gehnsucht und hoffnung auf den balbigen Anbruch des Reiches des Beiftes lebte, fielen die fittlichen 3mede fort, die Beiden und Juden in die Ehe getrieben hatten, Erhaltung der Familie und des Boltes, geschweige denn Borteil an Einfluß und Vermögen, und konnte der Gedanke noch nicht aufkommen, daß die Erzeugung von Kindern ein Mittel für den Zweck des Gottesreiches oder für 80 Gottes Ehre jei. Diente der Geschlechtstrieb also keinem ewigen Zwecke, oder war es nicht der heil. Beift, der gu feiner Befriedigung mitwirkte, fondern eben nur bas Fleifch, was bei ihm fich regte, fo ergab fich, fogar abgesehen von der hellenistisch bedingten dualiftifden Faffung Des Unterschieds von Beift und Fleifch, Die hier natürlich bei Baulus mit ins Spiel kommt, sowohl, daß es das eigentliche Ideal sein mußte, fich gang zu ent- 85 halten, als auch, daß die Ehe nur als ein geringeres Ubel, als ein von Gott der Schwäche Bugeftandenes Mittel gur Berhutung eines Schlimmeren, das nun freilich auch bann noch mit Dag und Ehrbarkeit gebraucht fein wollte 1 Ro 7, 5; 1 The 4, 4. 5; 1 Bt 3, 7, gewurdigt werden fonnte. Dag Baulus fo geurteilt hat, wird freilich auf protestantischer Seite noch immer wieder bestritten, fo von Buthardt. Aber vergebens und fehr unnötiger 40 Beife. Go gewiß er die Chelofigfeit auch als etwas empfiehlt, was angefichts ber Trubfale ber Endzeit an fich bas praftifch Butraglichere ift 1 Ro 7, 26 ff., fo fieht er boch in der Ehe in allen Fallen, nicht nur unter jenen Umftanden und nicht nur in dem Fall eines besondern Berufs wie sein eigner 1 Ko 9, 5 ff., eine die Sorge für den Herrn beseinträchtigende Teilung durch weltliche Sorgen 7, 32—34, und nicht nur das, sondern er 45 erblickt speziell im sinnlichen Geschlechtsverkehr eine Beeinträchtigung der bestimmungs-mäßigen leiblichen Heiligkeit 7, 1. 34, also in der Ehe einen an sich sittlich niedrigeren Stand. Ebenfo entichieden allerdings tritt er dafür ein, daß für die, welchen die Gabe ber Enthaltjamfeit fehlt, die Ghe nicht nur etwas Erlaubtes, fondern bas Beffere ift 7, 9. Rimmt man aber diese feine Wertung ber Ehe, wie man es muß, mit der unbedingten so Bermerfung ber hurerei gusammen, fo ergiebt fich boch ein großer fittlicher Fortichritt und es ift jo ungeschichtlich wie möglich, wenn j. B. Ziegler dem Baulus feine niedrige Auffaffung der Che vorrudt. — Un diefen beiden Buntten geht Baulus über Chriftus hinaus. Denn Diefer hat, wenn er Dt 19, 11. 12 vom Sichfelbftverichneiden um des himmelreichs willen und &c 14, 26 von der Rotwendigkeit für feine Junger, auch fein Beib gu 55 haffen, redet, garnicht auf die finnliche Seite der Ehe reflektiert und überhaupt nicht an fich ber Chelofigfeit ben Borgug gegeben, fondern im erften Fall an befondere Berufe für Das Gottesreich, Die fie forbern, im zweiten an Die innere Unterordnung ber Ghe als eines weltlichen Gutes unter bas ewige gedacht. Die fpateren Schriften bes NIs verraten bas Fortwirfen der paulinischen Gedanten, sowohl des 3deals der Birginitat Upf 14, 4, was 60 fich auch im Ausschluß ber Digamiften von ben Gemeindeamtern zeigt 1 Di 3, 2, 12; 5, 9; Tit 1, 6 als ber Behauptung bes Rechtes ber Ehe gegenüber ihrem Berbot burch Usteten 1 Ti 4, 3-5, eine Stelle, in ber ber enticheibenbe religiofe Grundgebante flar heraustritt, daß jede Gabe bes Schöpfergottes an fich gut ift, objettiv burch Gottes Bort

b. i. seinen Schöpferwillen, subjektiv durch die echte religiose Aufnahme geheiligt. Ein dritter Fortschritt ift die NTliche Anschauung vom Berhalten der Gatten zu einander. Zwar wird hier die rechtliche und foziale Unterordnung der Frau unter den Mann, die in der hellenistischen Welt noch bestand, und die judische Sitte, die ihrem öffentlichen Auftreten Schranken zieht, vorausgesett, und bemgemäß vom Beibe Unterthänig: 10 feit, Behorfam, Chrfurcht gegen ben Dann als bas haupt geforbert Rol 3, 18; 1 Bt 3, 1-6; 1 Ti 2, 11. 12; Tit. 2, 5; 1 Ro 14, 34, 35. Und zwar nicht nur aus Rudficht auf die Eindrücke, die ein anderes Berhalten bei den Ungläubigen machen wurde Tit 2, 5; 1 Bt 3, 1. 2, sondern auch aus der Empfindung heraus, daß diese Ordnung eine von Gottes wegen begrundete fei. Denn fie wird gegen Emanzipationsgelufte der 15 Frauen durch die ichriftgelehrte Ausbeutung der Geschichte von der Erschaffung des Mannes und des Beibes 1 Ko 11, 3—15, und burch die Analogie des Berhältniffes zwischen Chriftus und der Gemeinde, auf welches die Che, wie fie bei der Schöpfung eingeseht ift, eine Beisfagung fein foll Eph 5, 22, ja fogar burch bie Berufung auf die Schuld ber Frau am Sündenfall 1 Ti 2, 11—14; vgl. Sir 2, 32 gestütt. Wirkt in diesen Silfs-20 faten die jüdische Anschauung von der Minderwertigkeit des Weibes noch nach, so treibt boch die driftliche Unschauung von der völligen sittlichen Gleichwertigkeit von Mann und Beib in Chrifto Ga 3, 28; 1 Ro 11, 11 zu einer Reihe von Forderungen, Die die eheliche Gemeinschaft als eine nur durch die natürlichen Unterschiede verschieden gefärbte sittliche Gemeinschaft zwischen Gleichstehenden darftellen. Die Unterordnung der Frau 25 unter den Mann wird zu einer Bethätigung der driftlichen Burde und Freiheit idealifiert, wenn fie unter die allgemeine Chriftenpflicht fich Gott und Chriftus Rol 3, 18; Eph 5, 22-24 und gegenseitig in Liebe Eph 5, 21 unterzuordnen subsumiert wird. Ferner wird vom Mann gefordert, daß er feine Berrichaftsftellung jum Anlag nehme, nicht um Rechtsanspruche geltend zu machen, fondern um Achtung und Liebe zu bethätigen und fo 30 die im höchften Ginn doch vorhandene Cbenburtigfeit der Frau anzuerkennen Eph 5, 25. 33; Rol 3, 19; 1 Bt 3, 7. Endlich ftellt Baulus beibe Teile in ihrem Rechte ju ben wichtigften Entichluffen gleich, hinfichtlich ber Trennung ber gemischten Ghe 1 Ro 7, 12 f. und hinfichtlich des ehelichen Umgangs 7, 4 f.

Die alte Rirche hat es vermocht, die MIlichen Joeen über die Ghe, die einen 85 Fortidritt bezeichnen, in Unichaunng und Sitte in immer weitern Rreifen gur Berrichaft gu bringen. Es betrifft bies bie Berponung alles außerehelichen Beichlechtsverfehrs und fpeziell ber ehelichen Untreue, Die Unauflöslichfeit ber Ghe, Die Bertiefung ber fittlichen Lebensgemeinschaft zwischen ben Gatten. Sie vermochte, wozu die Moralphilosophie gu schwach gewesen war, weil fie ftarkere Motive als die der blogen ethischen Reflegion in 40 Bewegung feste: unmittelbare religiofe Gefühle, Ehrfurcht vor dem göttlichen Gebot und Furcht vor ewiger Strafe, die Dacht der idealen Sitte und der ftrengen Buggucht der firchlichen Gemeinschaft, die für ihre Glieder das Sochste bedeutete, täglich sich ausbehnte und ichlieflich fogar die Befeggebung des Staates beeinflußte. Die Ungucht murbe mit Abfall und Mord auf gleiche Stufe gestellt und es toftete schwere Rampfe, bis Rallist bamit durchdrang, daß der Bischof den zur Buge Willigen überhaupt diese Todsunde vergeben fonne. Die verbreitete lofere Rebenform ber Che, bas bauernbe Ronfubinat mit einer Frau, beren Stand ober Bermögen fie nicht gur Chefrau und Mutter von Erben qualifizierte, ward unbedingt verurteilt. Die gegenseitige fides ber Gatten murbe feit Muguftin unter den brei gottverliehenen Butern ber Ghe aufgegahlt. Die Ghe befam eine 50 größere Beihe und Beiligfeit dadurch, daß die Cheichließung, die immer ein privater Uft gewesen war und längst ein rein bürgerlicher geworden war, jetzt einen öffentlichen Charakter erhielt, sofern schon nach Ignatius' und Tertullians Zeugnis ihre kirchliche Gutheißung gefordert wurde, und sich wieder in religiösen Formen vollzog, indem die Neuvermählten bei ber Euchariftie Opfergaben brachten und Daburch die Fürbitte ber Bemeinde, 55 bald auch priesterliche Segnung und so die göttliche Bestätigung ihres Bundes erlangten (Tert. ad ux. II, 9 matrimonii quod ecclesia conciliat et confirmat oblatio et obsignatum angeli renunciant, pater ratum habet). Diese Beihe der Ehe steigerte es, daß sie seit Augustin als ein Sakrament galt. Sie fällt ihm unter den Begriff eines solchen d. i. eines Zeichens unsichtbarer Güter, sosen nach Eph 5 ein Bild

so ber Bereinigung Chrifti mit ber Gemeinde ift. Bie nun Diefe eine unauflösliche ift, fo

bedeutet der sakramentale Charakter der Ehe ihm den Rechtsgrund für die Behauptung ihrer Unauslöslichkeit auch in dem Fall, daß ihr Zwed — Kindererzeugung — unerfüllt bleibt, oder daß sie durch Untreue gebrochen wird (auf Eph 5 begründet schon Tertullian den gleichen Satz de exh. cast. 5). Der Gemeins ist der Gatten kam es zu gute, daß Mann und Frau nicht nur die religiösen Übungen, sondern auch die spezisisch christlichen sittlichen Thätigkeiten, die Werke der Barmherzigkeit auf dem Fuße der Ebenbürtigkeit, ja unter Auszeichnung der Frau gerade auf diesem Gebiete teilten, daß durch die Gemeinschaft des Glaubens zwischen ihnen eine Gemeinschaft gerade ihrer eigentlichen Lebensinteressen begründet wurde, wie dies Tertullians Schilderung des Glücks einer von der Kirche dessiegelten und in solcher Gemeinschaft religiösen und sittlichen Thuns geführten Ehe verans 10 ichaulicht ad ux. II, 9: quale iugum sidelium unius spei, unius voti, unius disciplinae, unius servitutis? Ambo fratres, ambo conservi, nulla spiritus carnisve discretio. Atqui vere duo in carne una. Ubi caro una, unus et spiritus. Simul orant etc. Bon Ansang an 1 Ko 7, 39 ist aber in der Kirche darauf hingearsbeitet worden, daß neue Ehen nur mit Christen geschlossen würden, und zwar nicht nur 15 weil man die Gesahr fürchtete, daß der christliche Teil in der Ausübung seiner religiösen Bslichten gestört und zu heidnischem Wesen gezwungen würde, sondern auch weil man die Geschlechtsverdindung mit einem Ungläubigen als Profanation des Leides, des Tempels Gottes und der Glieder Christie empfand Tert. ad ux. II, 3.

Trop der Ersahrung, daß die driftliche Ehe darauf angelegt ift, jenes spezisische sittliche Gut innigster religiös-sittlicher Gemeinschaft zu entwickeln (auch Augustin erwähnt de bono conj. III, 5 diesen spezisischen ordo charitatis unter den Gütern der Ehe), kommt es aber zu keiner rechten Mürdigung der sittlichen Redeutung der Che für den Christen.

es aber zu feiner rechten Burdigung der fittlichen Bedeutung der Che für den Chriften. Bwar der ehrfürchtige Glaube an den Schöpfergott des UTS und die Thatsache, daß Chriftus mit bem Berbot ber Scheidung und bem Befuch ber Ranahochzeit die Schöpfer. 25 ordnung bestätigt, Aug. de bono conj. 3 ließ die gnoftische pringipielle Berwerfung der Ehe als Undant und gottlofen Saß gegen den Schöpfer Clem. Al. strom. III, 3, als destructio creatoris Tert. adv. Marc. I, 39 abweifen. Mit bem Unichluß an bas AT war aber auch gegeben, daß eine andere Zwedbestimmung der She als die Gen 1 ausgesprochene und der Antike geläufige, die Erzeugung von Kindern garnicht zur Er= 30 wägung tam, höchstens, daß Clemens Al. in seinem engen Anschluß an die besten griechischen Gedanken auch noch die οίκου κηδεμονία, εἰς ຖν βοηθὸς εδόθη ή γυνή Str. III, 12 erwähnt. Den höheren Zwed, dem die gottgewollte Bermehrung des Menschengeschlechtes dient, sormuliert Augustin als den der Ermöglichung des hohen Gutes heiliger Freundschaften de bon. conj. 9. In diesem Zusammenhang besteht man denn auch darauf, 35 bag die Che wirflich ein But und nicht blog im Bergleich mit ber hurerei bas geringere Ubel fei. Aug. ib. 5, felbft Tert. adv. Marc. I, 29. Und man tritt auch dafür ein, daß ber Beischlaf an fich nichts Unreines fei, fo fehr man burchweg, weil er nicht ohne finnliche Begierde und Luft geschieht, die Empfindung des Reupythagoraismus teilt, daß cr thatsächlich entheilige, und so sehr man deshalb fordert, daß er nur zum Zwed der 40 Kindererzeugung geschehe. Auch der am wenigsten asketisch gestimmte Clemens sagt doch zai δι' αὐτό τὸ χαλὸν ἐγχράτειαν ἀσπαζόμεθα, τὸν νέων τοῦ πνεύματος άγιάζοντες, Str. III, 3; folgerecht, weil ihm ἐγχράτεια ἡδονῶν daß Zdeal ift VII, 12 und weil ihm der Grundsatz gilt μηδèν χατ' ἐπιθυμίαν ποιεῖν III, 6. Aber er rühmt doch daß Beugen als eine Nehnlichkeit mit Gottes Schöpferthätigkeit Paed. II, 10 und vertritt gegen 45 bie μιαράν είναι την συνουσίαν λέγοντες den Grundfat άγια ή γένεσις δι' ην δ χόσμος συνέστηκε Str. III, 6, läßt bann freilich in der Ehe nur benjenigen Gebrauch der Geschlechtsglieder als "vernunftgemäß" gelten, der aus der bewußten Abficht der Beugung geschieht und fordert Enthaltung in der Schwangerschaft Paed. 10. Gang wie bem Briechentum hat ihm die Ehe mit der Geschlechtsliebe nichts gu thun. Er forbert un die 50 έρωμέναις χοησθαι ταίς γαμεταίς Str. II, 23. Bon einer Idealisierung der letteren durch die Che weiß er nichts. Es zeigt sich hier wie auch sonst bei ihm der Einfluß bes chnifch-ftoifchen Grundfages, daß ein Genuß nur foweit vor der Bernunft befteht, als er das notwendige Mittel zu einem notwendigen Bwed fei. Tertullian, bem Beiligfeit und Enthaltung dasfelbe ift, bem fie einen um fo höheren Grad hat, je früher fie eingetreten 55 de exhort, cast. 1 und der fich gu bem Sat versteigt et ipsae (nuptiae) ex eo constant, quod est stuprum ib. 9, spricht doch gegen Marc. I, 29 so, als ob nur die intemperantia die Ehe bestede. Bgl. de anima 27 concubitum libido, non condicio foedavit. Excessus non status est impudicus. Augustin, bem bie gegenwärtigen, Scham erwedenden Bedingungen bes Geichlechteverfehre, Die unwillfürliche Bewegung ber 60 Geschlechtsglieder und die damit verbundene intensive Lust eine Folge der Sünde sind de nupt. et conc. 7. 9 erklärt doch: conjugalis concubitus generandi gratia non habet culpam, concupiscentiae vero satiandae, sed tamen cum conjuge, propter thori sidem venialem habet culpam [propter nuptias ignoscitur] de bono conj. 6. 3a, er betont nicht nur, daß ex malo libidinis aliquod boni faciat copulatio conjugalis, weil sie ad propagandae prolis redigitur honestatem, sondern auch, daß der Gedanke an die künstige Bater= und Mutterschaft der Begierde etwas von verecundia und gravitas beimische ib. 3.

Alber tropdem ist es so gut wie einhellige Anschauung der alten Kirche, daß die Entstohaltsamkeit der im Bergleich mit dem ehelichen höhere Stand und jedem Christen, der sich zu enthalten vermag, anzuraten sei, daß die Ehe dagegen etwas nur eben Erlaubtes sei und zwar als ein Mittel gegen die Unzucht, das der Christ brauchen dars, welcher sich nicht enthalten kann. Auf der zweiten Ehe vollends ruhte, wenn auch ihr Berbot sich nicht durchschen ließ, der Makel, daß sie als Zeichen eines Übermaßes von sinnlicher Begierde galt; denn ihre Bezeichnung als Untreue gegen den ersten Gatten ist wohl nur ein dialektisches Argument. Diesen Stand des Urteils bezeugt niemand besser als Clemens Al. Odwohl ihm selbst die Enkratie etwas Gutes nur ist, wenn sie nicht aus Haß gegen Fleisch und Natur, sondern aus Furcht und Liebe zu Gott entspringt Str. III, 5, odwohl er die Eunuchen vor Berachtung der Berheirateten warnt, es sür eine Sache sittlich indisserenter individueller Wertschaung ansieht, ob jemand das kinderlose Leben oder die Beschwerden der Kindererziehung für das größere Übelhält und deshalb ehelos bleibt oder die Ehe wählt, wenn er dies nur mit Vernunst thut, d. h. um Kinder zu zeugen II, 23, III, 8, ja obwohl er behauptet, daß die Vollkommenheit, die über Schwerz und Furcht erhabene Liebe zu Gott sich im ehelichen und häuslichen Leben besser zeige, als im einsamen VII, 12, so giebt er doch als gemeinchristliche Ueberzengung eine Abstusung der Wertschäung zwischen Eunuchie und Einehe an: jene unzaesitzungen, dieser sehrerzund darpaschen, dieser sehrerzund darpaschen, dieser Bollkommenheit, die dem Evangelium entspricht III, 1.

Bas dies Urteil hervorrief, war aber feineswegs nur das asfetische Ideal als foldes, so die Schen vor der finnlichen Luft, fondern der Umftand, daß die eschatologische Spannung daran hinderte, einen positiven fittlichen Zwed, der die Ehe grade dem Chriften als folden empfohlen hatte, zu erfennen. Wenn Tertullian die möglichen Motive ber Ehe burchmuftert, Begierlichkeit des Fleisches, Bunich nach Steigerung von Befit, Ehre, Ginfluß, Berlangen nach Rindern, fo fommt er zu dem Ergebnis, daß für einen Diener Gottes 35 feines von ihnen paffe, fondern, daß es ein Unterliegen bedeute, wenn er einem von ihnen folge. Und da feis denn an einem Mal mehr als genug. Quid gestiamus liberos gerere, quos cum habemus praemittere optamus, respectu sc. imminentium angustiarum, cupidi et ipsi iniquissimo isto saeculo eximi . . . Nimirum necessaria suboles servo Dei. Satis enim de salute nostra securi sumus, ut 40 liberis vacemus: quaerenda nobis onera sunt ad ux. I, 5. Posteritatem recogitant christiani, quibus crastinum non est? Haeredes Dei servus desiderabit, qui semetipsum de saeculo exhaereditavit? de exh. cast. 12. Augustin weist ben Appell an das Beifpiel der Batriarchen mit der Erflärung gurud, daß Damals Die Beiligen hatten ehelich werden muffen, um das Gottesvolt fortzupflanzen, jest forgten ichon 45 die Chen ber Richtenthaltsamen und der verbotene Umgang dafür, daß non desit numerositas prolis, unde sanctae amicitiae conquirantur. Go ftart er es betont, daß chriftliche Cheleute von der Absicht geleitet fein muffen generandi regenerandos de nupt. 5 und daß fie ihre Rinder religios zu erziehen haben, ber Bedante tommt ihm garnicht, daß das natürliche Band zwischen Eltern und Rindern ein spezifisches Silfsmittel 50 für die Erziehung zur Gottesfindschaft sei. Sondern er erklärt Nune nullus pietate perfectus filios habere nisi spiritualiter quaerit de bon. conj. 19 Etiam propter solos filios connubia copulare cupientes, ut ampliore continentiae bono potius utantur, admonendi sunt ib. 9. 10. Auf die Besorgnis aber, daß die Menschheit aussterben mußte, wenn alle enthaltsam wurden, erwidert er: utinam omnes 55 hoc vellent . . multo citius Dei civitas compleretur et acceleraretur terminus saeculi de nupt, et conc. 15. In der gleichen Beise schlagen Eusebius, Hieronymus, Chrysostomus die Instanz der Patriarchen u. s. w. mit dem Hinweis auf die Nähe des Beltenbes nieder. Je langer je mehr wird freilich biefer Bedanke gu einem lediglichen Dialettischen Berteidigungsmittel bes felbstftandigen astetischen Ibeals.

hieraus ergiebt fich benn mit Notwendigkeit, daß für Chriften ber Che nur insofern fittlicher Bert guerfannt werben fonnte, als fie ein Mittel gegen die Gefahr ber Unsucht ift. Unde mihi videtur hoc tempore solos eos, qui se non continent, conjugari oportere. Aug. de bono conj. 10. Das ift benn freilich im Grunde eine Burudnahme ihrer Unerkennung als eines positiven sittlichen Gutes. Derfelbe Tertullian, 5 der adv. Marc. I, 29 sagt: sanctitatem . . praeseramus non ut malo bonum, sed ut bono melius zicht denn auch ad ux. I, 3 offen die Konsequenz: quale hoc bonum est, oro te, quod mali comparatio commendat. Und Augustin sommt thatfachlich auf bas Gleiche hinaus, wenn er bie Bewahrung ber brei Guter Der Ehe, proles fides sacramentum als die Regel der Che bezeichnet qua vel naturae decoratur fecunditas to vel incontinentiae regitur pravitas. In cen. 7. Die Ehe wird benn um fo mehr herabgebrudt, als man die Enthaltsamfeit nicht nur als die Unticipation bes fünftigen engelgleichen Lebens verherrlicht, fondern auch als das geiftliche und darum unvergleichlich hohere Gegenbild ber Che, als Liebes- und Lebensgemeinschaft mit Gott und Chriftus in überschwänglichen Tönen preist. So schon Tert. ad ux. I, 4 malunt Deo nubere, 15 Deo speciosae, Deo sunt puellae. Cum illo vivunt, cum illo sermocinantur ac iam in terris de familia angelica deputantur. Bie fehr bei diesem Urteil über die Minderwertigfeit der Che die Gesinnung außer acht blieb, zeigt fich barin, daß Tertullian und hieronymus fich nicht icheuen, das Argument des absterbenden Beidentums gegen die Ehe aufzunehmen, fie führe eine Menge Beschwerlichkeiten mit fich, und daß der begeiftertite 20 Lobredner der Birginitat, Sieronnmus, nichts weniger als mit der Gabe der Enthaltfamteit ausgestattet ift, fondern fich im fteten Rampf mit ber finnlichen Begierde verzehren muß. Das astetische 3beal fucht bann auch in ber Ghe felbst fich nach Möglichfeit burchs auseigen. Die Che zwischen Maria und Joseph gilt als ideale Che. Schon Augustin beweist mit ihr, daß auch bei gegenseitigem Gelöbnis völliger Enthaltsamkeit eine wahre Ehe vorhanden ist, de nupt. et conc. 12. Je eher die Gatten damit beginnen, desto besser sind sie de bono conj. 22 (schon bei Hermaß sindet sich der Gedanke an ein geschwisterliches Leben mit der Gattin). Daß die kirchliche Gesetzbeung die Einschränkung bes ehelichen Umgangs durch die Rudficht auf gottesbienftliche Zeiten u. bgl. forberte, nahrte die Borftellung, daß er an fich etwas Unreines fei.

Die 3beale nun, in benen die eschatologische Spannung ber Urchriftenheit mit ben astetifchen Belleitäten ber obsterbenden Untife gufammengetroffen war, behielt die Rirche auch ba bei, als fie mit der Aussicht auf eine lange Butunft auf Erden und mit der Aufgabe einer driftlichen Erziehung ber Bolfer zu rechnen gelernt hatte, aber fie benutte fie jest, um in ben Bertretern der höheren Bollfommenheit die weltfreien und darum 35 tauglichen Organe für Die Berwirflichung ber firchlichen Beltherrichaft gu gewinnen, Die ihr Die Form oder wenigstens bas unentbehrliche Mittel ber Berrichaft bes Reiches Gottes auf Erben war. Go blieb die Bertichagung ber Ehe im Bergleich mit der Beiligkeit der beiden großen ehelofen Stände, der Monche und ber im Colibat lebenben Briefter, eine niedrige. Dies reflettiert fich auch in der Lehre der Scholaftit, die Augustins Gedanten fortpflanzt und 40 auch insofern fortbildet, als fie aus bem faframentalen Charafter ber Ghe folgert, bag bie Cheleute durch die Schließung der Che, d. i. nicht erft durch die priefterliche Segnung, fondern burch die Aussprache bes Consensus eine Gnadenkraft bekommen, die fie befähigt ad ea operanda, quae in matrimonio requiruntur, nämlich die Ginschränfung bes Beichlechtstriebes durch seine Zwedbeziehung auf die brei Guter ber Ehe: auf die Erzeugung 45 und driftliche Erziehung von Kindern, die Leiftung der gegenseitigen Treue; Die Bewahrung der Unauflöslichkeit der Ebe. Thom. suppl. qu. 42 art. 3 Bonav. in Sentt. 4, 26 a. 2 qu. 2. Obwohl bie Ehe in officium naturae, ad unam generationem et prolis educationem et ad vitam domesticam und nach dem Fall in remedium peccati von Gott eingeseht ist, ist sie doch nicht allgemeine Pflicht, weil sie die vita so contemplativa hindert, der sich eine Anzahl im Interesse der Menge widmen müssen. Thom. qu. 41 a. 2. Ja, sie stellt nur eine Konzession per indulgentiam an die Schwachen dar; der eheliche Akt ist nach driftlichem Urteil, weil dem hurerischen materiell gleich, schimpflich und geschieht auch nach Aristoteles nur cum quadam rationis jactura. So bedarf die Ehe der "Entschuldigung", die fie durch die Bewahrung jener Giter erhalt, 55

qu. 49 a. 1.

Die Folge dieser Anschauungen war eine große Unkeuschheit zunächst in den beiben beiligen Ständen, wo sie teils als öffentliches Argernis ausbrach, teils als heimliche Not die Gewissen beschwerte, und weiterhin unter den Laien, da durch die Sittenlosigkeit der Mönche und Gestlichen wie durch die Geringschähung der Ehe die Sitten sich zersetzten. so

Die Uebelstände wurden gesteigert einerseits durch die gegen Ende des Mittelalters aufs gekommene "grobianische" Richtung der Litteratur, die in Derbheiten, Zoten und Berunglimpsung der Frau sich gesiel, und durch die humanistische Erneuerung heidnischer Las-

givitat und Cheverachtung andererfeits.

Im Gegensat zu dieser religiösen und weltlichen Berachtung der Che und im Intereffe ber Befampfung ber burch fie hervorgerufenen Sittenlofigfeit ift Quther fur bie volle Ehre bes Cheftandes eingetreten und hat fie babei in ein gang neues Licht geftellt. Diefe veranderte Schapung der Che ift aber nicht etwa von einer veranderten Beurteilung der Geschlechtsluft ausgegangen. Luthers erfter Sermon vom ehelichen Stand von 1519 10 reproduziert vielmehr die augustinisch-icholaftische Anficht, daß die beim ehelichen Umgang unvermeidliche Luft eine Folge des Sundenfalls fei und durch die brei Guter der Ehe "wider erstattet und nit verdamplich" werbe (EA deutsche Werke 16, 59 ff.). Und das ift ftets feine Meinung geblieben. Bgl. 16, 541 "aber mit all biefem Breis bes ehelichen Bebens will ich nicht ber Natur geben haben, baß fein Gunbe ba fei". Darum betont 15 auch er es ftark, daß die Che ein "Spital der Siechen", ein "Arzenei" fei 3, 520 (fo noch 1544). Sie ift ein "nöthiger Stand" 21, 72 für alle, die nicht die Gabe ber Enthaltung haben. Aber durch die Erfahrung grade an den ehelosen Ständen belehrt und in unl'efangener Burdigung beffen, daß es fich hier um "Ratur und nicht Billfur" handelt, um einen von Gott der Natur eingepflanzten Trieb der Fortpflanzung, der fich fo wenig 20 wehren läßt, wie andre Triebe, behauptet er, daß es nur "selgam" Leute find, die durch hohe natürliche Gabe fähig find, außer der Ehe keusch zu bleiben. Darum warnt er sich folden Bunderwerts zu unterwinden: wer der Gabe nicht gewiß ift, "ber bente nur jum ehelichen Leben" 16, 512. Aber ichon unter biefem Gefichtspunkt weiß er bie Berrlichfeit bes Cheftandes ju zeigen. Bahrend die Sochichatung ber ehelofen Stande als heiliger 25 auf dem doch nie jum Biele führenden Bahn beruht, durch felbstermählte Leiftungen, die fein Gotteswort für fich haben, Gottes Gefallen ju gewinnen, ift ber Cheftand ein folder, von dem es wirklich gewiß ift, daß er "Gott gefällt mit allem seinem Besen, Werken und Leiden und was drinnen ift. Ru sage mir: wie kann ein herz größer Gut, Fried und Lust haben denn in Gott, wenn es gewiß ift, daß sein Stand, Wesen und 30 Bert Gott gefällt?" 16, 531. Denn er ift "Gottes Geftift und hat Gottes Bort" 18, 90, in unser Ratur gepflanzt 3, 566, im Paradies eingeseht, durch bas 4. Gebot bestätigt und durch das 6. bewahrt 21, 70. Diese Gewißheit, daß jeder seinen Mann oder sein Beib als Gottes Geschent ansehen barf, giebt ein gutes Gewissen im Gebrauch ber Ebe und ift ein Schut wider alle Bersuchungen gur Untreue. Alle Die geringen Berke, Die Beschwerden 35 und Mühen der Che, um deren willen die Bernunft den Cheftand verachtet und die Luther gegenüber der weltlichen Rechnung auf Bolluft in der Che fehr entschieden betont, werben zu etwas unvergleichlich Roftlichem burch bie Bewigheit, bag Gott Befallen baran hat 16, 531 ff., 18,90 ff. Und dazu kommt ihm, daß die Che geradezu einen keuscheren Sinn erzieht als die Chelosigkeit: "ob fie gleich des Werks sich enthalten, so stiden sie doch im 40 Bergen boll unteuicher Wedanten und bofer Luft, bag ba ein ewiges Brennen und heimlichs Leiden ift, welches man im ehelichen Leben umgehen kann" 21, 71. Indem er so der Ehe als einer göttlichen Naturordnung die Ehre gegeben haben will,

bekämpft er alle willfürlichen Beschränkungen des Naturtriedes im Namen des göttlichen Gesches: was Gott zusammengesigt hat, soll der Mensch nicht scheiden", opp. v. a. V, 94. So 45 die Klostergelübde und den Priestersölibat, die Ausdehnung der Chehindernisse über das mosaische Gesch hinaus, das Berbot der Weiederverheiratung der Gatten, die infolge Espebruchs oder einer analogen Schuld des andern Teils geschieden sind, das Berbot des ehelichen Umgangs an heiligen Tagen, die Bemäkelung der Digamie. Kurz, er bekämpst die Heuchelei, die um einen äußern Schein der Heiligke it zu erwirken, Berbote giebt, welche hatsächlich die Unsittlichkeit steigern. Aus dieser Absicht sind auch die berusenen Wißgrisse zu erklären, die er begangen hat, um der Not solcher abzuhelsen, denen ihre Espe durch Impotenz des Gatten oder hartnäckige Weigerung der Pflicht den Schut gegen die Hurerei nicht bietet. Wie wenig er aber darum die sittliche Beherrschung des Naturtriedes in der Ese für unnötig oder, wo sie Gottes Gebot fordert, sür unmöglich gehalten, and seine Forderung, das wirkliche Christen dies Maß von selbst ohne die im Katholicismus übliche ungesunde casuissische Unterdiche Unsernen, seine Vertiefung der Forderung der "Treue" zu der der Liebe und Eintracht, die allein und von selbst Luft zur Keuschheit macht 21, 72, seine Abweisung des Gedankens, daß Krankheit des Gatten, die ihn zur

so ehelichen Pflicht untuchtig macht, ein Scheidungsgrund fei; "Diene Gott in bem Rranten

und warte fein, denke, daß dir Gott an ihm hat heilthum in dein haus geschidt . . ge-

wißlich wird er dir Gnade geben" 16, 528. Kurz, Luther hat das Recht der Naturseite der Ehe reklamiert, ohne der Natur die Herrschaft in ihr zuzusprechen. Aber ihre eigentliche Herrlichkeit hat er auf den fittlichen Zwed begründet, zu dem Gott "Mann und Beib unterschiedlich geschaffen" 21, 70 und auf die sittlichen Guter, 5 die zu entwideln ihre "Art" ift, darauf, daß fie "reich ift an guten Berken". Ihr Zwed, "ihr End und fürnehmlich Umt" ift, daß Rinder nicht nur erzeugt, sondern aufgezogen werden in der Furcht Gottes und ju Gottes Dienft und Ehre, nicht blog als Erben oder zur eigenen Luft 16, 64. Das hat Augustin schon gesagt und die Scholastik überliefert. Aber erst Luther hat die rechte Folgerung daraus gezogen, daß kein Stand vor Gott wobesser ift als der eheliche, daß insbesondere der Reuschheitsstand "an ihm selber viel geringer" fei, obwohl er "auf Erden" weniger Gorge und Dabe habe und, wie er 1522 noch fagt, "bag predigen und Gottes Bort warten" fonne 16, 539. Diefe Folgerung vollgieht fich durch drei Mittelgedanfen. 1. Gott mag nichts lieberes geschehen, "denn Seelen erlofen", darum ift Rinder fo erziehen bas alleredelfte, teuerfte Bert, gegen 15 das alle kirchlichen Leistungen nichts sind. "Bater und Mutter sind der Kinder Apostel, Bischof, Pfarrer" 16, 538. 65. 2. "Gott, der Christenheit, aller Welt mögen sie kein besser und Rutz schaffen" 16, 65. "Es liegt Gott alle Macht daran, daß man Leute ziehe, die der Welt dienen und helsen zu Gottes Erkenntnis, seligem Leben und allen Tugenden, wider die Bosheit des Teufels zu ftreiten 21, 70. "Danach folgen allererft die 20 rechten großen guten Berfe, daß aus biefem Stand als aus einer Quellen allerlei Berfonen Tommen, durch welche Land und Leute regiert, und beschüttet, Die Rirche mit Bredigern und andern Dienern verforgt und alle Aemter in der Welt und unfers herrn Chrifti Reich bestellet werden" 3, 522, "diesen Stand hat unfer Berr Gott felbit hoch gefest und einen Brunn und Quell aller andern Stande auf Erden gemacht" 1, 167. 3. "Sonder= 25 lich im Cheftand" werden die Rinder ju Gottes Furcht, Ehr und Tugend gezogen 3, 522. "Bo Gott die Seelen in den Schoof giebt, vom eigenen Leibe erzeugt, an welchen fie konnen alle chriftliche Werk üben" 16, 538, "da gehet Fleiß, Sorg, Treu und Lieb auf das reinest von ganzem Herzen und wird ihnen nicht sauer, sie haben noch Lust und Berlangen danach" 3, 522. "Bater und Mutter find Gott gang ahnlich in ihrem so Umt gegen den Rindern und ift uns in ihnen abgemalet das göttlich und väterlich herz gegen uns". - Bier ift endlich bie Erfenntnis aufgegangen, Die ber Rirche ichon hatte aufgeben follen, als die eschatologische Spannung nachließ, und ihr die weltgeschichtliche Aufgabe des Chriftentums flar murbe, Die Erfenntnis, warum der natürliche Bred der Che, Erzeugung und Erziehung von Rindern, grade für Chriften eine Aufgabe von dem 35 hochften fittlichen Berte ift. Beil Gott mit ber Menfchheit auf Erben noch einen Bwed verfolgt und zu beffen Erfüllung in Rirche, Staat und allen Ständen rechte Diener braucht, fo ift nicht nur die Befehrung ber Menschen, die ohnehin geboren werben, fondern auch bie Erzeugung immer neuer Generationen recht eigentlich fein Wille. Bur chriftlichen Ergiehung aber taugt niemand fo wie die eignen Eltern, weil ihre natürliche Liebe ein 40 machtiger Untrieb für fie felbft und für die Rinder Die verftandlichfte Darftellung ber gottlichen Liebe ift. Chriftliche Eltern haben grade die Burde und vollbringen die Berte, Die das mahrhaft Bertvolle am geiftlichen Stande find. Mit diefer Zwedbeftimmung der The ift es freilich als eine Ubereilung erwiesen, was Luther im Streit wider die willfürliche fatholifche Ginichrantung ber Ratur behauptet hatte, bag ein Chrift auch mit einem 45 Richtdriften in die Che treten durfe, weil "die Che ein außerlich leiblich Ding ift, wie andere weltliche Sandthierung" 16, 519.

Beiter beruht es für Luther, daß ber Cheftand "ein echter himmlifcher, geiftlicher und gottlicher Stand gegen bem geiftlichen Stand" ift, barauf, bag berfelbe eine fpegifische Benichen in beides hineinzutreiben. Ein Schule des Glaubens, weil die Sorgen und Rote, die er mit sich bringt, dazu treiben sich an das bloße Wort Gottes zu hangen und bei Gott Hilfe zu suchen. Der rechten Liebe, weil nicht nur die Liebe zu den Kindern, die sie christlich erziehen will, sondern auch die Liebe zwischen den Eheleuten "ein großer hoher Gottesdienst ist". "der guten Werke eins, welches Gott geboten und in der Natur hat bleiben 55 laffen und mit feinem ht. Geift bagu hilft, bag mans recht leifte und nit bamit mube werb", und weil bas Cheleben gur Ubung Diefer Liebe in gegenseitiger Teilnahme, Aufopferung und Geduld unablaffig Unlaß giebt 51, 22 ff. 520 ff. 3m Cheftande ift alfo grade bie beste Belegenheit geboten, bas zu erreichen, um beffentwillen ber Ratholicismus bie vita contemplativa ihm als das Sobere gegenüberstellt, das Leben in der ewigen Belt: ibi 60 vivit Isaac in quotidiano et summo sacrificio fidei ac vivit in mundo sine

mundo et extra mundum opp. ex VI, 249.

Luthers klarer Blid für das wahrhaft Sittliche, bei dem es zuerst auf die Gesinnung und bei den Werken auf das Nugbringende ankommt, und sein offener Sinn für die gotts geschaffene Natur, für ihr Recht und für ihre sittlichen Triebe, hat diese höhere Wertung der Ehe herbeigeführt, die so gewiß im Sinne des Christentums ist, als sich in ihr die Überzeugung, daß der Mensch ganz für den ewigen und doch schon in der Zeit anzubahnenden Zwed des Gottesreiches zu seben hat, mit dem Glauben zusammenschließt, daß der Schöpfergott die Natur als Mittel für seinen ewigen sittlichen Zwed geordnet hat.

Benn Luther hier der Che so die volle christliche Ehre erwies, so hatte er bei der Gemeinschaft, die obwohl an sich leiblicher oder weltlicher Natur doch zu so hohem die beste Gelegenheit giebt, schlicht und einfach die Durchschnittsehe vor Augen, wie sie an dem Geschlechtstrieb oder auch der geschlechtlichen Reigung, an ökonomischen und Familieninteressen ihre Motive hat. Ein weiterer Fortschritt fand statt, die allgemeine sittliche Idee der Geber Geber wurde vertiest, das innere Recht der christlichen Berbote jeden außerehelichen Geschlechtsverkehrs und der Scheidung aus der Natur der Sache erwiesen und so von dem Schöpfungsbericht unabhängig gemacht, auch die Idee der christlichen Ehe bereichert, als die in der Sphäre des Protestantismus herausgebildeten, aber zu selbstständiger Geltung gelangten Gedanken der sittlichen Persönlichkeit und der sittlichen Eigentümlichkeit auf sie

angewandt wurden.

Die Idee des unbedingten Bertes der Persönlichkeit ist zuerst von Kant und Fichte ergrissen. Indem beide von ihr aus die Befriedigung des Geschlechtstriebes ins Auge fassen, kommen sie zu dem Ergebnis, daß diese nur dann nicht unsittliche Erniedrigung bezw. Selbsterniedrigung des Beibes zur Sache ist, wenn Mann und Beib sich einander persönlich ganz zu eigen geben d. h. in der monogamen lebenslänglichen She. Ist dieser Gedanke bei Kant noch in der groben Borstellung eines Bertrages zum lebenswierigen, wechselssigen Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften eingewickelt (Metaph. der Sitten 1797 S. 106 st.), so führt Fichte schon aus, daß das Weib, ohne ihren sittlichen Charakter wegzuwerfen, sich nicht passiv, sondern nur in Thätigkeit d. h. aus Liebe, um den Mann zu beglücken, und daß sie sich nur ganz und auf ewig hingeben kann, und daß der Mann, will er sich nicht der Teilnahme an jenem Berbrechen mitschuldig machen, ihre Hingabe nur unter denselben Bedingungen annehmen dars, weiter, daß die Geschlechtsvereinigung, die an sich das Gepräge der tierischen Kohheit an sich trägt, in der Ehe einen ganz andern, dem vernünstigen Wesen würdigen Charakter erhält, eine gänzliche Verschmelzung zweier Individue der sittlichen Veredlung ist: "die underheiratete Person ist nur zu Hälfte ein Mensch" (Sittensehre 1798 S. 443 ss.).

In diefen beiden letten Bedanten flingen bereits Bedanten an, Die auf die bon unsern großen Dichtern herbeigeführte beutiche Renaiffance gurudgeben, Die aber erft 40 Schleiermacher beutlich und vollftandig in der Ethit gur Geltung gebracht hat. Der eine ift der Gedanke einer völligen Durchbringung des Sinnlichen und Geiftigen in der Beschlechtsliebe, wie er aus dem Gedanken einer Sittlichkeit folgt, die nicht auf bloßer Beschränkung der Sinnlichkeit durch das Geseh, sondern darauf beruht, daß der Geist diese bildet und adelt. Schleiermacher hat später das Jeal der Keuschheit im weitesten d. h. 45 für jeden finnlichen Genuß geltenden Ginn fo formuliert : "das finnliche Bohlgefallen foll nicht fehlen, aber es foll niemals die Impulse geben und es foll an und fur fich nichts fein als Rezeptivität und barf erft bann Spontaneitat werben, wenn es burch ben Beift hindurchgegangen ist", Chriftt. Sitte S. 611. In diesem Sinne, der von der neupythogoraisch-augustinischen Beurteilung der Geschlechtslust ebenso entfernt ist wie von der Behauptung 50 des Rechtes der bloß afthetisch sublimierten Sinnenluft, die in der Renaiffance auftommt und dann jum Rultus des Fleisches ausgewachsen ift, wird jenem Gedanken jugestanden werben muffen, daß er in der Linie des driftlichen Urteils liegt, das die natürlichen Buter als folche nicht verneint, sondern anerkennt, fofern fie fich dem fittlichen Geift als Mittel unterordnen. - Der andere Gebante, ben Schleiermacher unter ben Unregungen ber neuen 55 Bilbung entwidelt hat, ift ber ber fittlichen Individualität. Rach ihm ift es die fittliche Aufgabe eines Jeben, nicht nur fich unter Die herrichaft bes allgemeinen Sittengefetes gu ftellen und fo fich gur fittlichen Berfonlichkeit gu bilben, fondern auch die in ihm angelegte besondere Difdung der Elemente ber menschlichen Natur fo auszugeftalten und mit bem Allgemeingiltigen gu burchdringen, daß er auf eine eigentumliche Art in fich bie 60 Menichheit barftellt. Diefer Gedante hat im Bujammenhang bes driftlichen Urteils über

bas gottgewollte Berhaltnis von Ratur und fittlichem Geift und in ber Analogie ber evangelijchen Schapung bes besonderen Berufes als des gottgewiesenen Blages und Mittels driftlicher Sittlichfeit fein zweifellofes Recht. Aus ihm hat Schleiermacher in ben Monologen ben Konvenienzheiraten aus ötonomischen und andern äußeren Rüdfichten es als die Joec der Che gegenübergestellt, daß zwei auf gegenseitige Erganzung angelegte und sich 5 deshalb in geheimnisvoller Beise anziehende Individualitäten wie in der Freundschaft sich gegenseitig sittlich fördern, ja durch völlige Lebensgemeinschaft zu einem Willen, ja du einem Wesen verschwelzen sollen. Wie Kant und Fichte verlegt er dem indualistischen Charafter ber Beit entsprechend den Zwed ber Che gang in das gegenseitige fittliche Berbaltnis ber Gatten und abstrahiert gang bon ber gottlichen Raturbestimmung ber Be- 10 ichlechtsgemeinschaft, ber Fortpflanzung der Menscheit zu dienen. Sierin find ihm die neueren theologischen Ethiker fast durchweg gefolgt. Ja er ist eine Zeit lang in der Ge-fahr gewesen, dies unzweifelhaft hohe und eventuell in der Ehe erreichbare sittliche Gut to gu verabsolutieren, daß er es für geboten hielt, ber Musficht auf feine Berwirtlichung Bu Liebe eine bestehende, der Idee nicht entsprechende Che gu lofen. Bon Fr. Schlegel 15 an bis auf B. Benfe hat vollends die 3dee der individuellen Bahlangiehung der Beichlechter dazu geführt, nicht nur die Erennung von Ghen, bei denen fie fehlt oder aufgehort hat, als das wahrhaft Sittliche, sondern fogar die Mitwirkung der Gesellschaft bei Gingehung ber Che und die lebenstängliche Bindung als das Beriprechen der Dauer eines Gefühls, das nicht in unferer Gewalt fteht, als unmoralisch hinzustellen. Ihres afthetischen 20 Rimbus entfleidet tritt bann ber Bahn von bem Recht ber wechselnden Leidenichaft bes Einzelnen gegenüber ber objeftiven Ordnung ber Befellichaft bei Bebel auf, wenn er ben Beichlechtstrieb wie jeden andern Naturtrieb behandelt feben will und die Che ber Bufunft ale einen Privatvertrag darftellt, ber aus feiner andern Rudficht als auf die gegenfeitige Reigung und ohne Dazwischentreten irgend eines Funktionars geschloffen wird und 25 der als unnatürlich und darum unsittlich geworden gerade im Namen der Moral wieder gu lofen ift, fobald fich Unverträglichfeit, Enttäuschung, Abneigung herausstellen (Frau 337 ff.). Schleiermacher felbit hat in der philosophischen Ethit und ber driftlichen Sitte, Die entstanden find, als ber sittliche Individualismus feine Korreftur burch bas in ber Not des Baterlandes den Beften aufgegangene Berftandnis für die fittliche Bedeutung 30 ber Gemeinschaft gefunden hatte, nicht nur fich von Belleitäten in der letteren Richtung, fondern auch von ber zuerft genannten Überspannung eines wichtigen Momentes ber Sache jum allein entscheidenden frei gemacht. Geschlechtsvermischung, Erzeugung und häusliche Erziehung als das spezifische Mittel zu echter Bildung der Gefinnung gehören ihm hier untreinbar gufammen, fodaß die erfte nicht ohne die Abficht ber zweiten und britten ftatt: 36 finden barf. Mus Diefer Busammengehörigfeit folgert er Die Bermerflichfeit ber bagen Beichlechtsgemeinschaft, ber Bolngamie und ber Losbarfeit ber Ghe, weil bei ber erften an Erzeugung und Erziehung gar nicht gedacht wird, bei ber zweiten und britten die Grundbedingung ber Erziehung mahre und bauernde geiftige Gemeinschaft ber Eltern in Begfall tommt. In ber driftlichen Sitte betrachtet er Die Che fofort unter bem Besichtspunkt bes 40 verbreitenden Sandelns, und stellt das Intereffe, welches die driftliche Rirche an der Che hat, ins Licht, wenn er ausführt, daß biefelbe gerade als Gemeinschaft erft unvolltommen organifiert fei, fo lange fie nur aus einzelnen Berfonen verschiedenen Beichlechtes bestehe, ftatt aus driftlichem Sauswesen und durch miffionarifche Betehrung einzelner ftatt durch Erzeugung und Erziehung fich fortpflange. Bier liegt feine Erfenntnis von ber Bedeutung 45 bes fittlichen Gemeinlebens für bas Berben bes Gingelnen gu Grunde. Außerdem wird in ber Beit, in welcher Fichte Beftaloggis Toee ber Ergiehung gur Gelbftthätigfeit und mit ihr die Biedergeburt der Ration nur in einer fünftlich geschaffenen und ifolierten Schulgemeinde glaubte verwirklichen zu tonnen, Beftaloggis andere Erfenntnis auf ihr gewirft haben, daß das Familienleben durch feine Ratur darauf angelegt ift, ben Rinder: 50 und Bruderfinn ju weden und großzugieben, ber die Grundlage aller driftlich religiöfen wie sittlichen Gemutsbildung ift. Ferner, fo fehr ihm das 3deal bestehen bleibt, daß in ber Ghe eine gegenseitige Erganzung der Eigentumlichkeiten für das gesamte darftellende und wirfende pandeln ftattfindet und bag beide Teile fich auf gang eigentumliche Beife und unauflöslich aneinander gebunden fühlen (vgl. Sitte 345, 352), fo ertennt er boch 55 an, bağ bie "individuellen Ghen" nicht bie Regel bilben fonnen, weil bie Individualität fich noch nicht genug herausgearbeitet hat: bas Ginswerben ber Gatten und die Unloslichfeit ber Che tomme bei ben Ehen im Charafter ber Universalität burch ben gemeinfamen Befit der Rinder gu ftande. Aber auch bei ben individuellen Ehen, bei denen perfonliche Bahlangiehung ben Geschlechtstrieb leitet, weift er boch bas 3beal ber roman- 60

tischen Liebe, die absolute Gingigfeit, ab, weil fie eine in der Birklichkeit gar nicht vortommende Bollendung des Individuellen vorausjege und erfennt deshalb an, daß es fo viel Formen individueller Che geben tonne, als es Formen der Freundichaft geben tonne. Endlich schließt ihm ber Gemeinbefit ber Rinder wie ber gegenseitige Bersonbefit aus, daß s die spätere Meinung, als ob mit einer andern Berson eine volltommenere Che möglich ware,

bas fittliche Recht gur Trennung der Che begrunde. So find es die beiden fittlichen Guter bes fittlich erziehenden Familienlebens und der umfaffenbften und innigften Gemeinschaft gegenseitiger fittlicher Forberung und Ergangung aweier Individualitäten, die als die nur durch den Unterschied und die Busammengehörig-10 feit der Beichlechter möglichen fich in der Beschichte herausgebildet haben. Beide tonnen nur in der monogamen und lebenslänglichen Ghe verwirklicht werden. Beide find auch von den dem Bechiel ausgesetten wirtichaftlichen und fogialen oder politischen Bedingungen unabhängig, die in der Geschichte als Motive der Ehe und bestimmter Gestaltung derfelben gewirft haben. Es find Guter von allgemein menichlicher Urt, Die unter ben verichieben-15 artigften Bedingungen verwirklicht werden, und von fo hohem Wert, daß fie, einmal erkannt, nicht wieder preisgegeben werden fonnen. Bwar behauptet die Sozialdemofratie, daß das Familienleben mit der fortschreitenden Entleerung der Hauswirtschaft von ihren Aufgaben und mit der Berwandlung alles produktiven Brivateigentums in kollektives, wegfallen und an die Stelle feiner wirtschaftlichen, pflegenden, geselligen, erziehenden Thätigkeiten öffentliche, ohne-20 hinzwedmäßigere Beranstaltungentreten würden. Aber das Bedürfnis nach Individualifierung ber materiellen Lebensbedingungen, ber leiblichen und geiftigen Erholung, ber Trieb jum Familienleben, die Uberlegenheit einer von der natürlichen Elternliebe befeelten Erziehung über die in fünftlichen Gemeinschaften find viel zu groß, als daß jene Berfpettive auf Erfüllung rechnen konnte. Es eröffnet fich vielmehr eine gang andere Perspettive: "die Familie wird 26 aus bem unentfalteten Sozialmifrofosmus der Urzeit um fo mehr gum Organ der Forterhaltung ber leiblichen und geiftigen Erneuerung bes Bersonalbestandes und ber Bersonalausstattung ausgestaltet werden, je mehr ber joziale Korper fich auswächst; benn dann bleibt die Funktion, die nur fie verrichten kann, ihr allein übrig. Alsdann werden aber das Familienleben und der haushalt der Mehrzahl individualisiert sein" (Schäffle, Bau so und Leben des soz. Körpers, 2. A. I, S. 76). Was aber den hinweis auf das angeblich vom Billen unabhängige Rommen und Geben bes Liebesgefühls anlangt, fo bietet die Gemeinschaft ber Gatten untereinander, und mit ben Rindern mit ber einzigartigen Bulle bon Belegenheiten gu fittlichem Liebesverfehr auch die Bewähr, daß bei treuer Benutung berfelben die natürliche Reigung, die fonft freilich leicht verfliegt, zu einer ob auch im Ber-35 gleich mit dem uriprunglichen Uffeft ruhigeren, boch noch fpegififch warmen und ftetigen Sympathie erhoben werden fann. Go ergiebt fich aus ber geschichtlichen Entwicklung, daß die beiden fpegififchen fittlichen Guter ber Ehe den urfprünglichen letten Zwed der Schöpfung von Mann und Beib darftellen und daß deshalb die monogame und lebenstängliche Che eine Schöpfungsordnung Gottes ift. Daß fie aber mit diefen beiden Gutern eine ipe-40 gififche Bedeutung im Chriftentum oder für das Rommen des Reiches Chrifti auf Erden hat, haben Luther und Schleiermacher erichopfend bargethan, indem beide fie in ihrer beftimmungsmäßigen Entfaltung zur driftlichen Familie als ein unvergleichliches Mittel für Die Fortpflanzung des driftlichen Beiftes auf die nachfolgenden Beichlechter und infofern als eine Erfüllung bes allen Chriften gemeinsamen Diffionsberufes würdigen und indem 45 Luthers hinweis auf die gegenseitige Forderung der Gatten in Glaube und Liebe durch Schleiermachers Gedanken der gegenseitigen Erganzung und der wechselseitigen Forderung in der Ausbildung ihrer fittlichen Individualitäten nur vervollständigt wird. Bas das Berhältnis der Gatten anlangt, fo hat Schleiermacher, mahrend Luther Die gottgewollte Unterordnung der Frau unter den Mann fehr ftart betont und fie als Strafe für die so Schuld ber Frau am Gundenfall anfieht, die Folgerung gezogen, die aus der 3dee ber Erganzung zweier Individualitäten gezogen werden muß, daß die Ungleichheit, Die in der auf dem Naturunterschied beider beruhenden Unterordnung der Frau liegt, doch nur bann die richtige ift, wenn fie fich in eine volltommene Gleichheit auflöft. Das lettere ift ihm der Fall einerseits, fofern es bei rechtem Eingehen der Che doch die in dem Gemitt ber 55 Frau ruhende Rraft ift, die den Mann angieht und die in dem ganzen Berhältnis wirt-fam bleibt, andererseits sofern in der Berschiedenheit des beiderseitigen Berufes, der den Mann ins öffentliche Leben, die Frau ins Saus weift, beibe in fittliche Bechfelwirfung treten, die Frau den Mann fur fein Birfen ftartt, der Mann an dem geiftigen Ertrage besselben bem Beibe vollen Unteil giebt (1. Bredigt über Die Ehe, 2. Teil). Bas aber

60 bie Berhaltnisbestimmung amischen den zwei Butern und Zweden ber Che anbetrifft, fo

hat Schleiermacher boch Recht gehabt, wenn er fpater ihren fogialen 3med bem individuellen übergeordnet hat, nicht nur weil ber fittliche Bred ber Che doch in Unalogie gu ihrem Naturzwed stehen muß und dieser offenbar in der Fortpflanzung der Gattung liegt, sondern auch weil die Ergänzung der Individualitäten in der Ghe zu einer innigen und harmonischen Lebensgemeinschaft ahnlich wie in der Freundschaft nur zu stande kommen 6 tann, wenn beide durch ihre besonderen fittlichen Zwede ftetig vertnüpft werden. Deiftenteils aber fallen die besonderen fittlichen Zwede und Aufgaben von Mann und Frau viel gu fehr auseinander, um fur ben Durchichnitt ein genügendes Bindemittel gu fein. Erft ber gemeinsame Bwed, ber mit ben Rindern in bas Leben ber Gatten einfritt, ift für die meisten eine für die Bertiefung und Festigung ihrer sittlichen Lebensgemeinschaft w unentbehrliche gunstige Bedingung. Die Ersahrung zeigt, daß Kinderlosigkeit eine Gesahr für die persönliche Gemeinschaft der Gatten bedeutet, wenn auch ihre Uberwindung in Ausnahmefällen die Grundlage besonders schöner Ehen werden kann.
Aus dem Zwed der Ehe ergeben sich die Grundsäte für ihre Schließung. Da es

sich um die umfassendste und innigste fittlichste Gemeinschaft gweier Bersonen handelt, muß 16 bie Bahl bes Gatten auf beiden Seiten eine freie sein. Aber, ba durch die Che eine Familie begrundet werden foll, fo muß bei ihrer Schliegung Die Bietatetontinuitat mit den beiden Familien der Gatten gewahrt werden. Luther hat recht gefehen, wenn er gegen die Rechtsgiltigfeit der heimlichen Berlobniffe tampfte. Die Bahl muß in der Rudficht auf die Bedingungen geschehen, die zu einer sittlichen bezw. christlichen Führung der Che 20 erforderlich find. Notwendige Boraussehung ift die geschlechtliche Reigung. Ohne fie fallt das finnliche und geiftige Glement ber Che auseinander, fehlt der Untrieb ju voller gegenfeitiger Aufschließung, broht die gefährliche Möglichfeit ihres fpateren Erwachens zu einem dritten. Rur Berfonen, die über die Jugend hinaus und gefestigte Charaftere find, durfen ohne fie auf Grund geiftiger harmonie die Che magen. Gine weitere Bedingung ift Die 25 relative Bleichheit der Bildung, und insofern Diefe vom Stande abhangt, auch des Standes. Der Abstand des Gesichtsfreises, der Empfindungsweise und Lebensgewöhnung darf nicht unausgleichbar groß sein. Die Gewähr für die gemeinsame Lösung der sittlichen Aufgabe der Ehe giebt aber erst die Einheit und zwar die schon vorhandene, nicht die erst noch ju erhoffende in der Auffaffung bes hochften Lebenszweckes bezw. in dem Glauben, so ber Diefen aufftellt und feine Erreichung ermöglicht. Darum barf ein Chrift nicht mit einem Richtdriften in die Ehe treten. Zwischen bewußten Ratholiten und Protestanten ift eine wirkliche Gemeinschaft des perfonlichen Lebens und der Rindererziehung bei dem Gegenfat gerade ber praftischen Lebensauffaffung unmöglich. Auch wo bei schwächerer Auspragung bes tonfessionellen Bewußtseins die Lebensauffassung fich nabert, find biefe Mifch so ehen doch wegen der Gefährdung des häuslichen Friedens durch die römischen Berrichaftsanspruche zu widerraten. Da die Ehe auf öffentliche Anerkennung angewiesen ift und mit ihren Wirkungen in das öffentliche Leben eingreift, so ift es Gewissenssache, sich ben Ordnungen zu unterwerfen, Die in Der Befellichaft für ihre Schließung bestehen und Bedurfnis des Chriften, eine religiofe Beihe berfelben durch die Rirche ju fuchen.

So gewiß die Unauflöslichfeit gur 3bee der Che gehort, fo ift doch diefe infolge der Gunbe auch an Diefem Buntte nicht immer burchführbar. Es ift bier ju unterscheiben swifthen bem 3beal, nach dem der Chrift fein Berhalten regeln foll, und swifthen den Rudfichten, die bas Berhalten von Staat und Rirche bestimmen. Der Chrift muß die Scheidung von dem lebenden Gatten immer als einen Widerspruch mit feiner fittlichen 45 Aufgabe empfinden, sowohl in den Fällen, wo wegen der heterogeneität der beiderseitigen Charaftere oder wegen der sittlichen Fehler des anderen Teils die 3dee der Che nicht realifierbar ericeint, als im Fall der ehelichen Untreue des Gatten. Im erften Fall gilt es nach Dt 5, 24 in der Erfüllung ber Pflicht gegen Gottes Ordnung Die Seele gu retten, auch wenn dabei das individuelle Leben zu furz fommt. Im zweiten Fall gilt ber Sat : 50 wenn die Gattenliebe des Chriften als eine der Formen der driftlichen Liebe jedes hindernis des natürlichen Befühls gu überwinden hat, fo läßt fich feine Schuld des Gatten denfen, die fie nicht verzeihen und nach beren Uberwindung fie nicht ftreben mußte. Die Behauptung, der Chebruch fei unter allen Umftanden die faktische Aufhebung der Che, beruht auf einseitiger Betonung ihrer physischen Seite, wohl aber fann es sittlich berechtigt 55 ober auch pflichtmäßig fein, bas eheliche Busammenleben zu suspendieren, wenn die eigene fittliche Rraft jum Tragen nicht ausreicht, ober wenn die Beduld gegen bie Gunde bes Gatten teine Aussicht hat, ihn zur Anderung zu bringen. Dies gilt aber nach der Analogie von 1 Ro 7, 12-15 auch für andere Falle als die des fleischlichen Chebruchs. Diefe ibeale fittliche Rorm tann aber nicht unmittelbar in eine Rechtsnorm für Staat so und Kirche umgesett werden. Der Staat und, wenngleich in geringerem Maße, auch die Kirche muffen auf die Schwäche ihrer Glieder Rücksicht nehmen und ihre Rechtsordnungen nach dem Maßstab der größtmöglichen sittlichen Wirkung bemessen. Der Schein der Heiligkeit darf nicht um den Preis der tatsächlichen Steigerung der Sünde erstrebt werden.

Hat Gott die Ehe durch den Tod geschieden, so ist die zweite Ehe sittlich nicht zu beaustanden. Sie ist keine Untreue gegen den verstorbenen Gatten, da das Berhältnis zu ihm abgeschlossen ist und sein bleibender Ertrag auf geistigem Gebiete liegt. Auch verstößt sie nicht gegen die Joee der Ergänzung der Individualitäten der Gatten. Denn 10 diese Ergänzung ist immer erst das Resultat gegenseitiger sittlicher Erziehung und Umbildung und kann nach verschiedenen Seiten hin stattsinden.

Cherecht. Go menig aus ber driftlichen Lehre pon ber Che, felbit in ihrer firchlichen Entwidelung, ein vollständig neues Cherecht abgeleitet werben fonnte, weil die Che au ben auf ber Schöpfung, nicht gu ben auf der Erlofung beruhenden Berhaltniffen gehort, 16 fo notwendig war es doch, daß unter ihrem Ginfluß innerhalb der Chriftenheit gunächft der Brauch des bestehenden Cherechtes und dann auch Diefes felbft teilweise eine Erneuerung erfuhr. Dafür Grundfage aufzustellen, mar bie Rirche berufen. Allmählich aber, und zwar gleichen Schrittes mit ber Husbildung bes Dogmas, bag bie Ehe unter Chriften ein Saframent fei, entwickelte fich in der abendlandischen Rirche die Unschauung, daß ber 20 Rirche ausschließlich das Recht der Gesetgebung über die Ehe (der Christen) zukomme, foweit es fich babei um bas Band berfelben handle. Das tribentinische Rongil bestätigte jowohl mit großer Entschiedenheit und Scharfe jenes Dogma (S. XXIV, c. 1 de sacram. matr.: "Si quis dixerit, matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem legis evangelicae sacramentis a Christo domino institutum, sed ab 25 hominibus in ecclesia inventum, neque gratiam conferre, anathema sit"), als auch diese daraus gezogene Folge (c. 2: "si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit"). Denn wenn hier auch ausdrudlich die Gerichtsbarteit in Chefachen für die Rirche in Unspruch genommen ift, so geichieht bamit boch mittelbar basfelbe hinfichtlich ber Gefeggebung, indem es fich nach bem 30 römischen Spftem von felbit verfteht, daß firchliche Richter nur nach Rirchengeseben, und nicht nach weltlichen Rechtsnormen, wenn diese nicht durch Rirchengesete anerkannt find, enticheiden durfen. Es hatte fich auch ichon langft bor der Reformation ein vollständiges, durch papstliche Gesetzgebung abgeschlossenes, kirchliches Eherecht ausgebildet, das als Beftandteil des kanonischen Rechtes (wie es im Corpus juris canonici niedergelegt war) im Abendland und namentlich in Deutschland zur ausschließlichen Geltung als gemeines Cherecht gelangt war.

Anther bestritt die Sakramentseigenschaft der Ehe, und erklärte sie für ein rein weltliches, d. h. ganz der Weltzeit und dem Weltzustand angehöriges, eben deshalb aber auch
der Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit der bürgerlichen Obrigkeit unterworsenes Verhältnis,
do beides aus klaren Schristworten erweisend, weshalb auch die evangelische Kirche ihm darin
beistimmte (A. XIII der Apologie). Keineswegs wurde damit verneint, sondern vielmehr
dabei auß entschiedenste besaht, daß die Ehe göttlichen Besehl und göttliche Verheißungen
habe, und daß die christliche Obrigkeit schuldig sei, von den Aussprüchen der göttlichen
Offenbarung bei ihrer Ehegesetzgebung und deren Handhabung sich leiten zu lassen. Auch
erklärte es der Anhang zu den schmalkaldischen Artikeln § 80 f. (Müller S. 344) für ein
kirchliches Bedürsnis, daß für die Ehesachen, wobei sich "so mancherlei und seltsame Fälle
zutrügen", eigene Gerichte bestellt würden. Diesen Zbeen gemäß wurden in den deutschen
evangelischen Ländern schriftgemäße Berichtigungen des kanonischen Eherechtes durch die
von den Landesherren nach dem Kate von Theologen erlassenen Kirchenordnungen seltso gestellt und den Konsistorien die Ehegerichtsbarkeit übertragen. Die Ehegesetzgebung und
ihre Handhabung beruhte durchaus auf harmonischem Zusammenwirken von Staat und
Kirche. Das kanonische Eherecht blieb auch bei den Protestanten in Geltung, aber nur

mit ben Mobifitationen, welche die von der Rirche beratene Obrigfeit und die Pragis der Gerichte für notwendig erachteten.

Um die Mitte des 18. Jahrh. s jedoch bahnte sich unter Preußens Borgang eine allmähliche völlige Umgestaltung dieser Berhältnisse an. Dort zuerst wurde durch ein Stift vom 10. Mai 1749 die Gerichtsbarkeit der Konsistorien überhaupt und insbesondere deren Schegerichtsbarkeit aufgehoben und den ordentlichen weltlichen Gerichten übertragen (Mühler, Geschichte der evangelischen Kirchenversassung in der Mark Brandenburg, Weimar 1846,

E. 243—249), und dann auch alsbald mit einer in dem allgemeinen preußischen Landsrecht zum Abschluß gekommenen Abänderung der Ehegesetzebung begonnen, durch welche ohne Beiziehung der Kirche die Eheordnung ausschließlich von weltlichen Gesichtspunkten aus umgestaltet und von der religiösen Bedeutung der Ehe ganz abgesehen, gleichwohl aber, in unbedachtem Biderspruch damit, die "priesterliche" Trauung als Eheschließungss form beibehalten wurde. Über die weitere Berbreitung der Anwendung dieser Grundsätze mittelst anderer neuerer Landesgesetzgebungen ist zu vergleichen Richters Lehrbuch des

Rirchenrechts (8. Aufl.) § 266.

Die senen Geschaebungen zu Grunde liegende, den Reformatoren und der evangeslischen Kirche fremde Meinung, daß die bürgerliche Geschaebung von der religiösen Bes 10 deutung der Sche und der göttlichen Offenbarung über den sie betreffenden Gotteswillen abzuschen und ganz der Kirche es zu überlassen habe, daß sie — lediglich auf die Gewissen einwirkend — diese Beziehungen der Ehe zur Geltung bringe, hat ihren Ursprung in der latholischen Kirche Frankreichs, wo sie an die kirchlich ungelösten Streitsragen anknüpste, was dei der Christenehe materia sacramenti und wer hier minister sacramenti set. 16 Es sei, so lehrte eine namentlich in Frankreich vertretene Ansicht, zu scheiden zwischen dem contractus naturalis und sacramentalis. Dem durch die Ehegatten geschlossenen contractus naturalis verleihe der Kriester (als minister sacramenti) durch die Benediktion (materia) die Sakramentseigenschaft. Der Staat habe nach selbstständigem Ersmessen die Bedingungen zu bestimmen, unter welchen der bürgerliche Ehevertrag zu stande 20 kommen (und wieder gelöst) werden könne. Nur die als bürgerliche Ehevertrag zu stande 20 kommen (und wieder gelöst) werden könne. Nur die als bürgerliche Ehevertrag zu stande 20 kommen (und wieder gelöst) werden könne. Nur die als bürgerliche Ehevertrag zu stande 20 kommen (und wieder gelöst) werden könne. Nur die als bürgerlicher Ehevertrag ziltige Ehe dürse der Priester segnen, ohne es thun zu müssen, wenn ihr tirchliche Hindernisse entgegenstünden; es dürse aber auch die Giltigseit der Ehe nicht beeinträchtigen, daß sie nicht zum Sakrament werde, wenn sie nur in einer durch das Staatsgeset als genügend anerkannten Form geschlossen, sehn der Ehesberg, Recht der Eheschließung S. 546 st.). 25

anerkannten Form geschlossen sei (vgl. Friedberg, Recht der Eheschließung S. 546 ff.). 25
Die Päpste haben diese Lehre immer verworsen, ohne jedoch je sörmlich zu entscheen, was als materia und wer als minister sacramenti bei der Ehe zu betrachten sei, wieswohl freisich durch jene Verwersung, wie durch die später genauer zu erwähnenden Bestimmungen des tridentinischen Konzils über die Eheschließungssorm es indirekt als Lehre der römischen Kirche anerkannt ist, daß materia sacramenti die in Gemäßheit der kirche 30 lichen Rechtssahung gewollte Verbindung von Mann und Weib, und diese selbst die ministri sacramenti seien. Der Syllabus Pius IX. von 1864 verwirst es als einen der errores de matrimonio christiano (LXVI): "Matrimonii sacramentum non est, nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile, ipsumque sacramentum

in una tantum nuptiali benedictione situm est".

Indessen ift die gedachte frangösische Lehre auch in katholischen Staaten Deutschlands bürgerlichen Ehegesetzgebungen zu Grunde gelegt worden, zu deren Konsequenz dann die obligatorische Einführung einer bürgerlichen Cheschließungsform gehört, wie sie durch ein

frangöfisches Befet von 1792 querft erfolgt ift.

Auf der Anschauung, daß der Kirche jedenfalls die Besugnis zu einseitiger Ehegesets 40 gebung zusomme, beruht die Unterscheidung zwischen ratum und legitimum matrimonium d. h. einer Ehe, welche der kirchlichen und einer Ehe, welche der weltlichen Rechtssaung entspricht (s. das Dictum Gratiani am Schlusse der qu. 1 der C. XXVIII). Nach dem kanonischen Recht ist unter Gläubigen nur ein matrimonium ratum non legitimum bentbar, nicht aber ein matrimonium legitimum non ratum; benn eine 45 nur ber weltlichen, nicht aber auch ber firchlichen Rechtsfahung entsprechenbe Che barf unter Gläubigen nach tanonischem Recht überhaupt nicht als Che gelten, mahrend es ber Satramentseigenschaft ber Che nicht hinderlich ift, daß fie ohne Befolgung ber weltlichen Rechtsjagung geschloffen ift, und von diefer nicht als Ehe anerkannt wird. Rur nach ber frangofischen Lehre tann unter Gläubigen ein matrimonium legitimum non ratum 50 bestehen. Rach (firchlich) protestantischer Auffassung ist diese Unterscheidung überhaupt nicht moglich, weil hiernach ber Rirche feine einseitige Befugnis zu einer Gesetzgebung über bas Eheband zuerkannt wird und bemnach so wenig eine burgerlich giltige Che — vorausgesetzt, daß bie Beftimmungen des burgerlichen Gefetes über die Bedingungen ber Chegiltigfeit nicht absolut mit dem gottlichen Borte unvereinbar find - firchlich ungiltig, als eine burgerlich 55 ungiltige Che firchlich giltig fein tann; protestantischerseits tonnte nur in dem gang uneigentlichen Sinn von einem matrimonium legitimum non ratum bie Rebe fein, bag darunter eine firchlich ju migbilligende und deshalb nicht einzusegnende Ghe verftanden wurde. Richtiger ift es baber, diefen Musdrud, als notwendig migverftandlich, gang gu vermeiden. Glaubt man freilich die fog. Migheirat (f. d. A.) als ein matr. non legi- 60

timum bezeichnen zu sollen, so ist allerdings biese "Ungesetzlichkeit" der Ehe auch im Sinne des protestantischen Kirchenrechtes entschieden kein Hindernis dafür, daß sie ratum matrimonium sei, und so ist dann eine solche Ehe matrimonium ratum non legitimum.

monium sei, und so ist dann eine solche Ehe matrimonium ratum non legitimum. Das firchliche Eherecht ist naturgemäß konsessionell. Das staatliche Eherecht kann bensessionell oder konsessions d. h. ein für die Staatsbürger je nach den Konsessionen verschiedenes oder ein für alle gleiches sein. Konsessions ist z. B. das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten. Im Bereiche des gemeinen Rechtes galt in Deutschland bisher durchaus, selbst da, wo die Ehegerichtsbarkeit auf die weltsichen Gerichte übergegangen war, hinsichtlich des Ehebandes kirchliches Recht: sür Katholiken des durch spätere steschliche Gesehe, namentlich das Tridentinum, modisizierte kanonische Recht, sür die Prostessanten ein auf der Basis des kanonischen Rechtes entstandenes, durch die evangelischen Kirchen-Ordnungen modisiziertes und durch die Krazis der Gerichte sortgebildetes Recht (welches man richtiger Ansicht nach nicht als gemeines evangelisches Seherecht bezeichnen darf. A. M. Richter-Dove, Scheurl). Durch das Reichsgesetz über die Beurkundung des Bersonenstandes und die Eheschließung vom 6. Febr. 1875 ist die Geltung diese kirchlichen Eherechtes hinsichtlich der materiellen und sormellen Ersordernisse rechtsgeltiger Eheschlichen Eherechtes hinsichtlich der materiellen und sormellen Ersordernisse rechtsgeltiger Eheschließung im ganzen ausgehoben, und nur in einzelnen Beziehungen, soweit es als nach dem Landesgesetz anerkannt zu betrachten ist, noch bis zur Einsührung eines allgemeinen bürgerlichen Civilgesetzbuches aufrecht erhalten worden. Bis dahin ist auch hinsichtlich der Ehescheidung im Bereich des gemeinen Rechtes von den bürgerlichen Gerichten das beiderseitige Kirchenzecht — mit einer unten zu erwähnenden Ausnahme — noch anzuwenden.

Mit dem 1. Januar 1900 tritt das Bürgerliche Gesethuch für das deutsche Reich vom 18. August 1896 in Kraft. Dieses schafft einheitliches Recht für alle Staatsbürger und hebt damit für das bürgerliche Gediet die Geltung des bisherigen Rechtes auf. Unserührt dagegen läßt es, wie dies auch schon das Reichsgeseh vom 6. Febr. 1875 gethan hatte, die Geltung des Kirchenrechtes, soweit sich dasselbe nur auf das amtliche Handeln der Kirche und auf die Psilichten und Rechte der Kirchenglieder als solcher bezieht, und

dafür von ben Rirchengewalten aufrecht erhalten werden will.

Wir geben im folgenden einen historisch-dogmatischen Abriß jenes katholischen und protestantischen kirchlichen Eherechtes, wie es bisher gegolten hatte, und werden dabei an den betressenden Stellen hervorheben, inwieweit es noch nach dem Reichsgeset vom 6. Februar 1875 als geltend zu betrachten ist. Hierbei ist solgendes zu beachten. Auch nach dem Inkrasttreten (1. Januar 1900) des Bürgerlichen Gesehduchs, welches, wie erwähnt, sür das bürgerliche Gebiet dem bisherigen kirchlichen Rechte keinen Spielraum 36 mehr läßt, wird die Giltigkeit einer vor dem 1. Januar 1900 geschlossenen Ehe nach wie vor nach dem bisherigen Rechte beurteilt (vgl. Einf.-Ges. zum BB. Art. 198), und auch sür die Scheidung einer vor dem 1. Januar 1900 geschlossenen Ehe kann das alte Recht in Frage kommen (Einf.-Ges. Art. 201). Eine kurze Skzzierung des Rechtes des Bürgerlichen Gesehuches soll an den entsprechenden Stellen erfolgen, und dies ist um so leichter durchführbar, als das Recht des Bürgerl. Gesehuches nur eine Kodisikation oder Fortbildung des bisherigen Rechtes ist.

Bir geben aus von ber Beschichte ber firchlichen Rechtslehre über

I. Begriff und Schliegung ber Che.

Bu bem Folgenden find zu vergleichen: Friedberg, Das Necht der Sheschließung, 1865; 45 Sohm, Das Necht der Sheschließung, 1875; Eremer, Die kirchliche Trauung, 1875; Friedberg, Berlobung und Trauung, 1875; Sohm, Trauung und Berlobung 1875; Scheurl, Die Entwicklung des kirchlichen Sheschließungsrechtes, 1877, und Nachträge hierzu in IK BO XIV, 1878; Diechhoff, Die kirchliche Trauung, 1878; Sehling, die Unterscheidung der Berlöbnisse, 1887; derfelbe in Deutsch. KK I, 252; Freisen, Geschiche des kanon. Seprechts, Tüb. 1888. 50 Jum Reichsgeset v. 6. Febr. 1875, vgl. Kommentare von hinschius, Sicherer. Zum Bürgerlichen Gesehuch vgl. Jakoby, Das persönl. Sebrecht des BGB, Berlin 1896; Friedberg in Deutsch. 3fk 5, 359 ff.; Sehling in RKJ 7, 457 ff.

Das römische Recht unterschied zwischen Berlobung und Cheschließung. Während es die Ehe desinierte: Nuptiae sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, 55 individuam vitae consuetudinem continens (§ 1 J. de patria pot. 1, 9) war ihm das Berlöbnis die mentio ac repromissio futurarum nuptiarum, ein Bertrag über die künftige Eingehung der Che. Diese letztere kommt durch bloßen, auch formlosen consensus, die Ehe sofort beginnen zu wollen, zu stande. [Es wird hier von der Entwickelung dieses Rechtes aus den alten Cheschließungsformen (wirklicher Kaus, dann Scheinkauf: 60 coemptio) und der Ehe mit manus Abstand genommen.] Die thatsächliche Herstellung

der ehelichen Lebens-Gemeinschaft ist gleichgiltig. Die Kirche erkannte die Giltigkeit des römischen Cheschließungsrechts an. Die Kirche — auch die protestantische — hat niemals angenommen, es bestehe für die Form der Eheschließung ein göttliches Gebot, während sie dagegen von Alters her ebenso übereinstimmend es als notwendige Außerung christlicher Frömmigkeit betrachtete, die Ehe nicht ohne die Vergewisserung kirchlicher Billigung der s Verbindung und nicht ohne die "Danksagung und Heiligung durch Gottes Wort und Gebet" einzugehen, womit wahre Christen alle von Gott geschaffenen und gestisteten Güter in Empsang nehmen (1 Ti 4, 4. 5), so jedoch, daß wiederum sie, die Kirche, niemals die rechtliche eheliche Gebundenheit von der Erfüllung dieser Ansorderungen der christlichen

Frommigfeit abhängig machte.

Die epist. Ignatii ad Polycarpum - nur ihre Echtheit, nicht ihr hohes Alter ift zweiselhaft — bezeugt im c. 5: πρέπει τοῖς γαμούσι καὶ ταῖς γαμούσαις μετά γνώμης έπισκόπου την ένωσιν ποιείθαι, ίνα δ γάμος ή κατά κύριον, και μή zar ἐπιθυμίαν. Und Tertussian (de monogamia c. 11) spricht von einem postulare matrimonium ab episcopo, a presbyteris et diaconis; de pudic. c. 4 sagt er: 15 penes nos occultae quoque conjunctiones, id est non prius apud ecclesiam professae, juxta moechiam et fornicationem judicari periclitantur. Hieraus ist mit Sicherheit ju entnehmen, daß es altchriftliche Sitte war, Die Abficht fünftiger Cheichließung Der Bemeinde und besonders ihren Borftebern fundaugeben, um fich ihrer Billigung berfelben zu vergemiffern. Die rhetorische Augerung Tertullians (ad uxorem l. II, ad f.): 20 Unde sufficiam ad enarrandam felicitatem ejus matrimonii, quod ecclesia conciliat et confirmat oblatio, et obsignatum angeli renunciant, pater rato habet? weift wenigstens insoweit beutlich auf eine fiechliche Feier des Gintritte in ben Cheftand hin, daß wir nicht zweifeln konnen, er pflegte mit einer oblatio der Reuvermählten wie Des Briefters bei bem feierlichen Bemeindegottesbienfte verbunden gu fein, an welche fich 25 die glaubige Gewißheit fnupfte, daß bamit ber Chebund von Gott felbft beftatigt und gutgeheißen fei. Mus Diefen Reimen entwickelte fich die bestimmter gestaltete firchliche Ditwirtung bei Gingehung ber Che verichieben in ber morgenlandischen und in ber abendlandischen Rirche. Dort wurde priefterliche Ginfegnung des Berlöhniffes und bernach bei der Sochzeit wiederholte Ginfegnung und Rronung des Baares üblich (Bhifhmann, Das so Eherecht der orientalischen Rirche, 1864. S. 689 ff.). In der abendländischen Rirche wurde die Einsegnung immer, oder boch fast immer für den Beginn des ehelichen Lebens vorbehalten, alfo nicht ichon beim Berlobnis gespendet, und gwar findet fich erft in ben Ritualien des 11. Jahrhunderts eine Berbindung der ehemirtenden Konfenserflärung mit der firchlichen Feierlichfeit.

Die professio apud ecclesiam wurde durch ein Kapitular Karls d. Gr. vom Jahre 802, c. 35 eingeschärft: conjunctiones facere non praesumat, antequam episcopi presbyteri cum senioribus populi consanguinitatem conjungentium diligenter exquirant, et tunc cum benedictione conjungantur, hauptsächlich als Mittel, um sich zu vergewissern, daß das Verwandtschaftshindernis der Ehe nicht entgegen: witche. Es entwickelte sich hieraus die Sitte des kirchlichen Ausgebotes (s. d. Art. Bo II S. 224, 18), welche indes nur in Frankreich sich befestigt zu haben scheint, die Innocenz III. es durch ein allgemeines Kirchengeseg c. 3 de cland. desp. in der Art vorsichteb, daß die priesterliche Mitwirkung zur Eingehung einer Ehe ohne vorgängiges kircheites Ausgedot bestraft werden, und die ohne dasselbe eingegangene Ehe nicht als Putativsche gelten sollte. Richt ebenso ist durch ein allgemeines Kirchengeset das aus der im Ignatianischen Brief erwähnten pracup Enuoxónov hervorgegangene Brautezamen vorsgeschrieben worden. Nicht dis auf unsere Zeit erhalten hat sich die Einsegnung des Brauts

bettes (benedictio thalami).

So sehr nun aber die Kirche stets die Sitte der Eheschließung unter seierlicher kirchs so licher Mitwirkung pslegte, und so streng sie auch wohl die Mißachtung derselben ahndete, so hat sie doch vor der Resormation niemals den Rechtsbestand der Ehe von irgend einer Art von kirchlicher Mitwirkung abhängig gemacht, vielmehr im Abendlande wenigstens stets die Unabhängigkeit desselben hiervon mit Entschiedenheit behauptet. Auch im byzansinischen Reich hat nur ein Kaisergeseh, die Novelle 89 des Kaisers Leo des Philosophen so vom Jahre 893, nicht ein Kirchengeseh, die Kirchliche Einsegnung zur Bedingung der Rechtsgiltigkeit der Ehe gemacht. Aur darauf bestand die Kirche immer, daß es zuchtwidrig sei, den Ehestand ohne kirchliche Feier anzutreten. Als eheschließend betrachtete die Kirche, wie das römische Recht, ausschließlich den Konsens der Eheleute. Wenn nun auch so im wesentlichen die römische Eheschließungslehre angenommen war, so war doch der so

romifche Unterichied zwifchen Berlobnis und Ehe nicht in ber gleichen Scharfe auerkannt geblieben. Man segnete ja Berlöbnisse ein, hielt das aus dem Berlöbnis hervorgegangene Band für stärker, als bei den Römern; dazu kam, daß die heilige Schrift die Che Marias und Josess als Berlöbnis bezeichnete. Berlöbnis und Ehe ward daher bei den Batern 5 nicht mehr so klar auseinandergehalten. Das Bedürsnis verlangte aber die Unterscheidung. Denn das Berlöbnis war löslich, die Ehe dagegen galt in der Rirche als unlöslich, das Berlöbnis war nicht Saframent, die Ehe war Saframent, wenn es auch ftreitig war, mit welchem Moment, da auch unsaframentale Ehen angenommen wurden. Die Fragen, wann eine Che Saframent fei, ob und mit welchem Momente eine Ghe unlöslich fei, 10 waren fehr bestrittene. Sie bilben ben Begenstand tiefgreifender Meinungsverschiedenheiten und eingehender wiffenichaftlicher Auseinanderfepungen. Go bei ben Scholaftifern, bei Gratian und innerhalb ber verschiedenen Schulen. Bang irrig ift es anzunehmen, daß alle Diefe verichiedene Cheichließungslehren entwidelt, ober über bie juriftifchen Unterichiede von Berlöbnis und Che abweichende Theorien aufgeftellt hatten (jo Sohm, Scheurl u. a., 15 neuerdings namentlich Freisen, welcher als eigentumliche Lehre bes fanonischen Rechtes die Cheichließung durch bie copula carnalis behauptet, Dies aber mefentlich ju bem Brede, um den Biderspruch bes tatholischen Rechtes ju beseitigen, wonach die Ghe zwar burch Ronfens geschloffen wird und iure divino unlöslich fein foll, fo lange fie aber noch nicht vollzogen ift, doch noch gelöft werden fann). Es hat niemals unter ben hier in Betracht 20 kommenden Kanonisten in Frage gestanden, daß die Ehe durch den Konsens der Konstrahenten zu stande komme, wohl dagegen haben die Ansichten über Sakrament und Unlöslichkeit der Ehe geschwankt. Hinkmar von Rheims läßt die sakramentale Ehe mit der copula beginnen, und da er nicht-sakramentale Ehen nicht kennt, die Ehe selbst. Die römische Rirche Dieser Zeit betrachtet jede Ehe von der Konsensabgabe an als unlöslich 25 und faframental. Die frangofische Schule vermittelt: Die Che wird burch Ronfens geschlossen (initiatum), aber ist durch copula sakramental und unlöslich (perfectum). Sugo von St. Biftor untericheibet zwei Saframente. Das magnum sacramentum entiteht durch copula, das maius sacramentum durch den Konfens. Demnach ift die Ehe vom Ronjensaustaufche an fatramental und unlöslich. Lombardus nimmt nur ein Ga-30 krament an. Dasselbe hat aber zwei Seiten, von welchen der Konsens die geistige, die copula die sinnliche repräsentiert. Die Ehe ist also auch ohne copula sakramental, und unlösbar.

Gratian nimmt die vermittelnde Ansicht der älteren französischen Kirche an: consensu initiatur, copula perficitur matrimonium. Die unvollzogene Ehe ist löslich. Die Schule von Bologna entwidelt im Anschlusse an Gratian sieden solcher Lösungsgründe, darunter die nachsolgende vollzogene Ehe. Alexander III. rezipiert die Sakramentslehre Gratians, behält aber von den Eheauslösungsgründen der Bologneser Schule nur zwei dei (votum, affinitas superveniens). Letztere wird von Innocenz III. beseitigt. Auf der Grundlage der Sakramentslehre Gratians entwickelt sich später in der Kirche ein weiterer Auslösungsgrund der unvollzogenen Ehe, der päpstliche Dispens. In dieser Gestalt wird das Recht vom Tridentinum sixiert.

Bum Beweise für die vorhin stizzierten Ansichten mußten die Scholastiker und Kanonisten Quellenbelege verwenden, namentlich auch diesenigen Stellen der heil. Schrift, in welchen Josef und Maria sponsus und sponsa genannt werden. Die Schwierigteiten der Interpretation überwanden sie durch Distinktionen. Gratian distinguierte zwischen dem desponsatione (d. h. consensu) initiatum und copula perfectum consugium (erst letzteres sei sakramental und unlöslich); die Scholastiker (und zwar erst Hugo von St. Biktor) distinguierten zwei Arten von Sponsalien, von denen die einen die Wirkung des römischen Berlöbnisses, die anderen die der römischen Ehe besitzen, sponsalia de futuro, sponsalia de praesenti (die letzteren sind auch ohne die copula sakramental und unlöslich).

In Teutschland traf die Kirche ebenfalls auf ein nationales Cheschließungsrecht und ließ dasselbe bestehen wie im römischen Reiche das römische. Das deutsche Recht ist zwar der allgemeinen deutschen Staats- und Rechtsentwicklung entsprechend kein völlig einheitliches gewesen; und es ist ein vergebliches Bemühen, aus den vielen Stammesrechten ein vollkommen seinheitliches Bild entwersen zu wollen. Gewisse allgemeine Grundzüge sind aber für alle Stämme seststen. Hiernach hat sich die Cheschließung aus einem wirklichen Kause der Frau zu einem Kause der Gewalt (mundium) über die Frau vom Muntwalte abgeschwächt. So erfolgt normal die Eheschließung durch die Tradition der Munt seitens des Muntwalts und Zahlung des Kauspreises. Ein der Cheschließung vorangehender Vertrag co (Verlobung) über die künstige übergabe der Braut und die Höhe des Kauspreises erzeugt

awar (und awar gegenüber ber römischen Berlobung erhöhte) Wirfungen, fo bag bas Berhaltnis nicht ohne vermögensrechtliche Nachteile gelöft werben fann, barf aber nicht als Die eigentliche Cheichliegung betrachtet werben (fo Cohm). Bahrend unfprunglich bie Che nur burch ben Erwerb ber munt (und gwar in normaler Beife burch Ubertragung feitens des Muntwalts) entftand, alfo der Wille der Braut gleichgiltig war, tritt ber lettere bei 5 fortichreitender Entwidelung mehr und mehr in den Borbergrund. Die Buftimmung ber Braut wird entscheidend, nicht mehr ber Erwerb der munt. Damit wird ber Munt-Rauf zu einem bloßen Scheinkause, der frühere Kauspreis zu einem Scheinpreis. Materiell läuft Die deutsche Entwickelung in den Endgedanken des römischen Rechtes aus, daß der Konsiens der Eheleute die Ehe bewirke. In diese Entwickelung greift auch das kanonische wo Recht bedeutsam ein. Denn, wenn dieses auch bisher das Recht der einzelnen Bölker als maßgebend anertannt hatte, und anertennen mußte, weil nur die weltlichen Berichte über Die Biltigfeit ber Che entichieben, fo andert fich bies feit ber Beriode Aleganders III. Best erlangt Die Rirche Die Chegerichtsbarteit, und bamit Die Möglichfeit, ihre Brundfage Durchzuführen. Die Rirche fteht bezüglich ber Cheichliegung auf bem einfachen Sage des 15 romischen Rechtes, consensus facit nuptias. Sie bringt Diefen Sat in Der icholaftischen Formel Der beiden Sponsalien jum Ausdrud. Der auf Die Butunft gerichtete Ronfens (accipiam te) erzeugt ein Berlobnis im romifchen Sinne (sponsalia de futuro), ber auf die Gegenwart gerichtete Konsens (z. B. accipio te in uxorem — in maritum) erzeugt die Ehe (sponsalia de praesenti). Tritt zu den sponsalia de futuro die copula car- 20 nalis hingu, fo gilt dies als praesumtio iuris et de iure für ben ehelichen Ronfens und ruft die Che hervor. Alles diefes ift aber, um es zu wiederholen, feine neue Cheichließungslehre, sondern eine neue Terminologie für die einfachen Grundfage bes römischen Rechts. (Benn Alexander III. von ben Scholaftifern die Sponsaliendiftinktion als Terminologie entlehnte, fo hielt er andererfeits an der Behre feines Behrers Gratian feft, mo= 25 nach die Ehe erft durch hinzugetretene copula faframental und unlöslich wird. Bgl. oben.)

Bährend bei der ursprünglichen Gestaltung des deutschen Cheschließungsrechtes für eine Mitwirkung des Priesters kein Raum war, wird eine solche jest möglich. Das deutsche Bolk hielt an der alten Formalität der Tradition sest. Da aber in Wahrheit nichts mehr zu tradieren war, so konnte natürlich auch ein Dritter z. B. ein von den Parteien Gesorener, so also auch der Priester, die Formalität der Übergabe vollziehen. Thatsächlich war es ja der Bille der Parteien, der die Ehe bewirkte. Diesse kirchliche Eheschließung ist aber durchaus nicht in Deutschland allgemein üblich geworden, ja die Kirche selbst hat ihre Nitwirkung nicht für notwendig zur Giltigkeit betrachtet. Der bloße, irgendwic konstaterte, ganz sormloß ausgesprochene Konsens genügte. Und darin lag das Bedenkliche des 35 siechtlichen Eheschließungsrechtes. Die Gesahren desselben hat niemand besser geschildert

als Luther (Tifchreben. BB EU 62, 229).

Die schreienden Übelstände aber, welche die kirchliche Geltung der clandestina matrimonia im weitesten Sinne, ungeachtet aller kirchlichen Mißbilligung derselben, zur Folge hatte, war der Hauptanstoß zu der doppelten weiteren Rechtsentwicklung in Be- 40 ziehung auf die Form der Cheschließung, welche von der Resormationszeit an in der ka-

thotischen und in ber protestantischen Rirche bor fich ging.

Dort beschränkte sie sich darauf, daß nach schweren Kämpfen in der 24. Sitzung des Tridentiner Konzils es zu dem schon oben erwähnten Mehrheitsbeschlusse kam, daß sortan zu einer giltigen Eheschließung wenigstens die Erklärung des Ehekonsenses vor dem zu- 45 ständigen Pfarrer und zwei oder drei Zeugen erforderlich sein sollte. Doch sollte auch dieses in jeder einzelnen Parochie nur vom 30. Tage an nach erfolgter Bublikation jenes

Defretes gelten.

In der protestantischen Kirche bewirkte zwar auch die von Ansang an nach Luthers Borgang mit aller Entschiedenheit ausgesprochene Verwersung der Geltung heimlicher Cheschickließung noch lange nicht die Abhängigmachung ihrer Giltigkeit von dem Sevollzuge durch kirchliche Tranung, sondern zunächst nur die Nichtanerkennung heimlicher Berlöbnisse, durch welche soson des Sehedand geknüpst werden sollte, und den Zwang zum Bollzug unbedingter öffentlicher Berlöbnisse sowie gültiger Berlöbnisse überhaupt, wenn letztere besichlassen, mittelst kirchlicher Tranung. (In der Ausdrucksweise des kanonischen Rechtes 56 gesprochen, waren nach Luthers Ansicht alle öffentlichen Berlöbnisse sponsalia de praesenti, d. h. Chen; ebenso die heimlichen mit hinzugetretener copula; und nur die besdingten Berlöbnisse sponsalia de futuro.) Es ward aber doch sehr bald allgemeine, nur sehr selten noch vernachlässigte Bolkssitte, die Che durch kirchliche Tranung zum Bollzug bringen zu lassen, und jemehr man in der Folge davon abkam, schon das unbedingte 60

öffentliche Berlöbnis als Cheschließung zu betrachten, um fo leichter bildete fich das in Deutschland und ber Schweiz bereits ju Unfang Des 18. Jahrh. 3 ju voller Festigkeit ge-langte gemeine, mehrfach auch burch Partikulargefepe fanktionierte Gewohnheitsrecht, wonach seitdem die kirchliche Trauung in ihrer Gesamtheit als der eigentliche und notwendige 5 Cheschließungsaft galt. Die in der evangel. Bissenschaft durch Just Jenning Böhmer gegen die kanonische Sponsalien-Lehre eingeleitete Bewegung veränderte natürlich auch die Bedeutung der Trauung und betrachtete diese als den eigentlichen Cheschließungsaft. In England hat Dies erft im Jahre 1753 ein Staatsgefet - Die Sardwids-Afte festgestellt. In Schottland ift noch das vortridentinische kanonische Cheschließungsrecht in 10 Beltung. Darauf beruhen Die berühmten Cheichliegungen in Gretna-Green, einem ichottifchen Dorfe an der Grenze von England, welche nach jenem Recht burch bloge formlofe sponsalia de praesenti ohne Trauung gu ftande fommen. Der oft erwähnte Schmied von Bretna-Green traut nicht, fondern vernimmt nur die Ronfenderflarung als Beuge und "registriert" die jo geschlossenen Ghen (f. Friedberg, Recht ber Cheschließung G. 444). Für die firchliche Mitwirfung gur Cheeingehung hat die protestantische Rirche bas firchliche Aufgebot und Die firchliche Trauung in wefentlich unveränderter Form beibehalten. Buthers Traubuchlein lagt auch immer noch die Trauung vor ber Rirche vollziehen, und nur die Lektion (von Schriftstellen), sowie das Segensgebet am Altar bor fich geben. Es fommt fogar vor, daß der Rirchgang ju einem die alte Brautmeffe vertretenden Gottes-20 dienst erft am Tage nach der hochzeit stattfindet. Die Trauformel lautet in Luthers Traubuchlein und ben meisten protestantischen Formularen: "ich spreche fie (oder euch) ehelich gufammen im Ramen bes Baters, bes Cohnes und bes fl. Beiftes", was bann aber im lateinischen Text des Traubuchleins sich übersett findet mit: "pronuntio eos conjuges". Die Nördlinger KD. von 1676 hat die Erweiterung: "ich spreche und gebe 25 euch ehelich gufammen, in magen als Gott unfere erften Eltern im Paradiefe gufammengegeben hat, und das im Namen u. f. w." Es tritt hierin besonders die darstellende Bedeutung der Trauung deutlich hervor. Mehrere, besonders süddeutsche Formulare, haben dafür Formeln, wie die der brandenb.-nurnb. KD.: "Die eheliche Pflicht, die ihr da vor Gott und seiner hl. Gemeinde einander gelobt habt, bestätige ich aus Befehl der christ-30 lichen Gemeinde im Ramen u. f. w." Auch verbunden finden fich beide Faffungen in einigen Agenden 3. B. in bem Eislebener Manuale (von 1563): "biefe von Bott bem Allmächtigen zwischen euch verfügte und geordnete Che bestätige ich als ein Diener ber Rirche an seiner Statt und spreche euch allhier öffentlich für dieser Versammlung ehelich gujammen im Namen u. f. w." Sieraus erhellt: es ift die eigentliche und wesentliche 36 Bedeutung des "Busammensprechens" im Ramen des dreieinigen Gottes Die einer Darftellung der göttlichen Busammenfügung in der Ghe jur Bergewifferung von derfelben und nicht die, daß damit ausgesprochen werden foll, es werde die Ehe durch die Trauungshandlung des Geistlichen geschloffen. Als geschloffen wurde dabei ursprünglich die Ehe ichon gedacht, nämlich geschloffen durch die der Trauung und dem Aufgebot voraus40 gegangene Berlobung. In den Einleitungen des Trauastes wird jum Teil (3. B. niederfachs. RD. 1585) gesagt: "Gegenwärtige Bersonen haben fich ordentlicher Beise mit Biffen beiberfeits Eltern u. f. w. in ben heiligen Stand ber Ehe begeben". Die schon angefangene Che foll mittelft ber Trauung nur vollzogen werben. Als man fpater Die Unterscheidung zwischen inchoatum und consummatum matrimonium fallen ließ, und 45 wieder icharf zwischen Berlöbnisftand und Cheftand unterschied, für die Entstehung bes letteren aber die Trauung als notwendiges Mittel betrachtete, gewann das "Busammensprechen" im Ramen Gottes allerdings noch die Nebenbedeutung, daß dadurch die Che (im jehigen Sinne) für nun erft geschloffen erklärt werden und die Cheschließung mittelft diefer Erklarung erft gur Bollendung tommen follte. Es wurde aber dadurch die ur-50 fprüngliche und Sauptbedeutung des Bufammenfprechens nicht beseitigt, vielmehr hatte es als geiftliche Umtehandlung fortwährend bloß biefe Bedeutung, und nur als juriftifcher Aft, was es zugleich geworben war, trug es dabei jene Rebenbedeutung jest in fich. Als die Bandlung, wodurch eigentlich die Ehe geschloffen werbe, galt fortwährend die von den Rupturienten durch Bejahung der Traufragen abgegebene Erflärung des übereinstimmenden 55 Cheichließungswillens; fie felbst ichlossen baburch die She miteinander, was bann ber Geistliche durch seinen Ausspruch nur feierlich bestätigte, aberallerdings auch in dieser Form beftätigen mußte, bamit die Ghe als giltig geschloffen gelten fonnte. Daburch untericied fich bas neuefte protestantische Rirchenrecht von bem tribentinisch-tatholischen, nach welchem die ju ber Ronfensertlarung hingutretende Ropulation für die Giltigfeit ber Cheichliegung 60 nicht erforderlich fein foll.

Da ber Bollzug der Cheschließung durch Trauung nicht durch ein göttliches Gebot vorgeschrieben ist, so wurde nach der vorherrschenden Ansicht der protestantischen Theologen und Juristen landesherrliche Dispensation von der Trauung sür zulässig, wenn auch aus religiösen Gründen für nur unter ganz besonderen Umständen ratsam erachtet (s. die Gutachten Buchtas und Twestens in Richters Zeitschrift für Recht und Politik der Kirche, Heft und 2). Man bezeichnete eine mit solcher Dispensation ohne Trauung geschlossen Che als Gewissensehe. Im engeren Sinn verstand man darunter die von einem Landesherrn mit eigener, allensalls selbst stillschweigend sich erteilter Dispensation sormlos eingegangene Che (Richter, Kirchenrecht, § 283). Nur in einem uneigentlichen Sinne konnte man Gewissensehe eine in Deutschland von Privaten, wie z. B. von Hamann, vhne Dispensation is sormlos eingegangene Che bezeichnen; juristisch konnte eine solche nach dem neuesten protestantischen Recht nur als Konkubinat gelten.

Schwere Übelstände verschiedener Art, welche sich mehr und mehr aus der Notwendigteit firchlicher Mitwirkung zur Eheschließung für die bürgerliche Giltigkeit ergaben, führten zur Borschrift einer bürgerlichen Form der Eheschließung, welche dann für deren bürger- 15 liche Rechtsgiltigkeit genügen, oder sogar notwendig sein sollte. Man pflegt dies Einsührung

der Civilehe zu nennen.

So, wie dieje Magregel zuweilen in fruherer Beit getroffen worden war, bereits im 16. Jahrhundert in Holland, bann 1787 in Frankreich, hatte fie ben 3med gehabt, jum Schut der Bewiffensfreiheit den Mitgliedern von Seften oder von blog geduldeten pro- 20 teftantifden Rirdengemeinichaften ju geftatten, bag fie burch Beobachtung einer vorgeschriebenen burgerlichen Form ber Cheichließung die gleiche öffentliche Unerkennung berfelben fich verschaffen tonnten, wie fie eigentlich nur durch die Mitwirfung ber Staatsfirche gu berfelben gu erlangen mar. Gin Gefet von 1792 aber machte in Frankreich die Eingehung der Ehe in bürgerlicher Form (die Civilehe) für alle Staatsangehörigen deshalb 25 obligatorisch, um auch in dieser Beziehung den Grundsat durchzuführen, daß "der Bürger dem Staate angehöre, unabhängig von jeder Religion". Die rechtliche Grundlage bildete die Untericheidung von contractus sacramentalis und naturalis (vgl. v. S. 199, 16). Die fo eingeführte obligatorische Zivilehe ging dann auch in das bürgerliche Gesethuch Napoleons über und blieb hernach auch in ben Teilen Deutschlands in Geltung, in welchen fie unter so zeitweiliger frangofischer Berrichaft fich eingeburgert hatte. Auf berfelben Grundlage wie ber code civil beruht bie obligatorifche Civilehe in Solland, Italien, Chile, Mexito, Rumanien, Ungarn und Japan. In den alteren Provinzen Preußens wurde durch eine das Patent "bie Bildung neuer Religionsgesellschaften betr." vom 30. März 1847 begleitende Berordnung die Civilehe benjenigen gestattet, welche weder der evangelischen noch der ta- 35 tholifden Rirche, noch irgend einer als öffentlicher Rorporation anertannten Religions. gefellicaft angehörten, ahnlich wie bies ju Gunften ber Diffidenten in England und Bales im Jahre 1836 geschehen war; nur war hier die burgerliche Cheschließung bloß allgemein freigestellt, alfo die Civilege fatultativ eingeführt worden, mahrend die in Preugen 1847 eingeführte Civilehe Notcivilehe, b. h. bloger Notbehelf fur die bestimmt bezeichneten Ber- 40

Im Jahre 1848 nahm die Franksurter Nationalversammlung, um Staat und Kirche gegenseitig von einander unabhängig zu machen, in die "deutschen Grundrechte" als § 16 die Bestimmung auf: "die dürgerliche Giltigkeit der Ehe ist nur von der Vollziehung auf: "die dürgerliche Giltigkeit der Ehe ist nur von der Vollziehung des Civilaktes abhängig; die kirchliche Trauung kann nur nach der Vollziehung des Civilaktes stattsinden. Die Religionsverschiedenheit ist kein dürgerliches Ehehindernis. Die Standesbücher werden von dürgerlichen Beamten geführt". Insolge hierdon wurde die obligatorische Civilehe in Franksurt a. Main bleibend, in mehreren deutschen Staaten nur vorübergehend eingeführt. Die preußische Berfassung von 1850 bestimmte im Arstikel 19: "Die Einsührung der Civilehe erfolgt nach Maßgabe eines besonderen Gesehes, so was auch die Führung der Civilsche erfolgt nach Maßgabe eines besonderen Gesehes, so was auch die Führung der Civilsche erfolgt nach Maßgabe eines besonderen Gesehes, so was auch die Führung der Civilsche nerstützung der sakultativen Civilsche sand die Führung der Gesehes derrenhauses. In anderen deutschen Einlischen Einlischen Gibelscher der Einsührung der staaten kam es teils zur Einsührung der fakultativen, teils der Notzivilehe. Nachdem endlich in Breußen durch Geseh vom 9. März 1874 die Civilehe nunmehr überall obligatorisch des eingeführt worden war, geschah dieses auch sür das gesamte deutsche Reich durch das Reichsgeset vom 6. Februar 1875 über die Beurkundung des Versonenstandes und die Eheichließung, das vom 1. Januar 1876 an allenthalben in Krast trat. Als ein Notzbehelf für den Fall, daß der Staat zwar die Ehe zuläßt, die kirchliche Eheschließung aber nicht anwendbar ist, tritt die Civilehe uns entgegen in Österreich, Dänemark, Schweden- so

Rorwegen, Spanien, Portugal und Rußland. Die durch das deutsche Reichsgesets vom 6. Februar 1875 für die bürgerliche Eheschließung vorgeschriebene Form ist nach § 52 die, daß sie (nach vorgängigem bürgerlichen Aufgebot) ersolgen muß in Gegenwart von zwei Beugen durch die an die Verlobten einzeln und nacheinander gerichtete Frage des Standess beamten, ob sie erklären, daß sie die Ehe miteinander eingehen wollen, durch die bejahende Antwort der Berlobten und den hierauf erfolgenden Ausspruch des Standesbeamten, daß er sie nunmehr kraft des Gesehes für rechtmäßig verbundene Eheleute erkläre. § 67 droht Geistlichen oder anderen Religionsdienern, welche zu den religiösen Feierlichkeiten einer Eheschließung schreiten, bevor ihnen nachgewiesen worden ist, daß die Ehe vor dem Standess deamten geschlossen, bevor ihnen nachgewiesen worden ist, daß die Ehe vor dem Standess deamten geschlossen keinen mit Geld bis zu 300 Mk. oder mit Gefängnis bis zu 3 Monaten. Andererseits erklärt aber § 82 ausdrücklich, daß die kirchlichen Verpflichtungen in Beziehung auf Trauung durch dieses Geseh nicht berührt werden.

Das bürgerliche Gesethuch stimmt hiermit im wesentlichen überein. Rur ift die Abänderung hervorzuheben, daß die Anwesenheit der zwei Zeugen, die vom Gesetze in bestimmter Form vorgeschriebene Frage des Standesbeamten, Antwort der Berlobten und Erklärung des Standesbeamten nur der Ordnung halber verlangt werden und nicht mehr die Giltigkeit der Eheschließung bedingen, daß demnach zur Giltigkeit in Zukunst die Erklärung des Ehekonsenses in irgend welcher Form vor einem zur Entgegennahme solcher Erklärungen bereiten Standesbeamten (Zuständigkeit ist nicht ersorderlich) genügt (BGB.

20 § 1316-1322).

Der § 1588 bes BBB. bestimmt ausbrudlich, bag die firchlichen Berpflichtungen

in Unsehung der Ghe durch bas BBB. nicht berührt werden.

Nach dem Recht der katholischen Kirche kann durch die bürgerliche Eheschließung eine Ehe, welche zugleich ratum und legitimum matrimonium wäre, nur da zu stande kommen, wo das tridentinische Dekret nicht publiziert ist; wo dieses publiziert, oder ohne Publikation in Übung ist, kann die bürgerlich geschlossene Ehe erst dadurch ratum matrimonium werden, daß die Schließung in der hierin vorgeschriedenen Form nachfolgt. So lange dies nicht geschieht, haben die geistlichen Gerichte — als Gewissensgerichte, die Ehe als mit dem trennenden impedimentum clandestinitatis behaftet zu behandeln (der Syllabus bezeichnet es als Frrtümer [71]: Tridentini forma sub infirmitatis poena non obligat, ubi lex civilis aliam formam praestituat et velit, hac nova forma interveniente matrimonium valere, und [73]: Vi contractus mere civilis potest inter Christianos constare veri nominis matrimonium; falsumque est, aut contractum matrimonii inter Christianos semper esse sacramentum, aut nullum esse contractum, si sacramentum excludatur).

Die protestantische Rirche dagegen muß die Ehe bereits von der burgerlichen Schließung an als auch gemiffenbindend behandeln, und fann baber jener die Tranung nicht im Ginne eines Cheichließungsattes folgen laffen. Demgufolge ift in neuerer Beit ein fehr lebhafter Streit barüber entftanden, ob und wie die Form bes der burgerlichen 40 Chefdliegung nachfolgenden Trauattes abguandern fei. Raum bestreitbar ift es, daß die Traufragen insoweit geandert werden muffen, daß fie nicht mehr eine Biederholung der Chefonjens-Erflärung zu erfordern icheinen, weil die zu Trauenden rudhaltslos als "rechtmaßig verbundene Cheleute" anerfannt werden muffen; fie tonnen nur aufgefordert werden, daß fie fich auch por Bott und ber Rirche dagu befennen, einander nach göttlicher Ord-45 nung zu Chegatten haben zu wollen und einander driftliche Cheführung geloben. Dagegen durfte nach ben obigen geschichtlichen Ausführungen die Trauformel, auch wo fie berkommlich "gufammenfprechend" lautet, ungeandert gu laffen fein, nur daß, wo fie gelautet hat: "ich spreche euch ehelich zusammen", das Bort "ehelich" weggelassen oder mit den Borten: "als christliche Eheleute" ersett würde: es ist notwendig, aber auch genügend, daß die 50 Formel deutlich sich als eine bloß deklaratorische zu erkennen gibt, d. h. als ein Zusammenprechen, welches nicht die Berbindung erft gur Che machen, fondern nur gum religiofen Bolljug der Chefchliegung und gur rein religiofen Ergangung ber rein rechtlichen Cheichtießung es darftellen und davon vergewiffern foll, daß die geschloffene Che gottliche Busammenfügung sei. Daß im Trauakt die Bermählte noch als "Jungfrau" angeredet wird, 55 wo er am gleichen Tage mit ber burgerlichen Cheichliegung vollzogen wirb, barf nicht als Digachtung Diefer Sandlung angesehen werben, weil fie an ber Thatfache, daß fie es in dem dabei gemeinten Sinne noch ift, nichts andern und ihren Unipruch auf Die fibliche chrende Anerkennung diefer Thatfache nicht aufheben fann.

Bur Erfüllung der firchlichen Berpflichtung, die Trauung nach der burgerlichen Che-60 ichließung zu begehren, — aber mit vorausgehender rechtzeitiger Anmeldung zur firchlichen

Cheverkindigung, — und erft nach erfolgter Trauung das eheliche Zusammenleben zu beginnen, muß durch Bermahnung beziehungsweise durch kirchliche Zuchtmittel angehalten werden.

Es gilt nun als firchliches Recht hinsichtlich der Eheschließungsform folgendes: Rach dem firchlichen Aufgebot, welches in der tatholischen Kirche dreimal, in der sprotestantischen jeht in der Regel nur einmal an einem Sonn- oder Festtag während des Gottesdienstes von dem zuständigen Pfarrer vollzogen werden soll und sobald vollzogen werden dars, als das bürgerliche Aufgebot angeordnet worden ist, soll, wenn darauf kein firchliches Cheschindernis sich ergeben hat, nachdem die dürgerliche Cheschließung stattgefunden hat, aber vor dem Antritt des ehelichen Zusammenlebens durch den zuständigen Pfarrer 100

Die Trauung in der firchlich vorgeschriebenen Form vollzogen werben.

Rach bem tribentinischen Defret foll ber Pfarrer mittelft Traufragen, Die er an Mann und Beib richtet, fie gur Erklärung bes Chefonfenfes aufforbern, und nach beiberfeitiger Bejahung dieser Fragen sprechen: ego vos in matrimonium conjungo in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, vel aliis utatur verbis, juxta uniuscujusque 15 provinciae ritum, worauf dann die seierliche Einsegnung erfolgen soll, die aber in ge-wissen Fällen (s. unten) auch unterbleiben kann und soll. Die kirchliche Giltigkeit der The ift nur davon, aber bavon auch ichlechthin abhangig, bag bie Ronfenserflarung in Gegenwart des guftandigen Pfarrers und zweier oder dreier Beugen abgegeben worden ift, welches und gwar ohne vorgangiges firchliches Aufgebot nach ben Borten bes Defrets a namentlich bann genugen foll, wenn außerbem chitanoje Berhinderung ber Chefchliegung Bu beforgen ware. Die Borichrift, daß bann die Aufgebote vor der Konsummation der Ebe nachgeholt werden follen, ift nicht in Ubung. Buftandig ift gemeinrechtlich der Biarrer, der das Barochialrecht über den Bräutigam oder die Braut hat; durch deffen Geftattung aber ober burch die bes tompetenten Bijchofs fann jeder andere Briefter guftandig werben. 20 Der Bfarrer hat lediglich die Stellung eines Solennitats- und Beweiszeugen; auch ift nicht notig, bag er freiwillig ben Ronfens vernimmt; Die Beugen bedurfen nur ber Sabigfeit, Beweis- (nicht Solennitats-) Zeugen zu sein. In der protestantischen Rirche ift die Bu-ftandigfeit landestirchlich verschieden bestimmt — meift hat der Pfarrer der Braut oder des Chewohnsites das Traurecht; es war aber nie die Zuständigkeit des trauenden Geift- 20 lichen, fonbern nur feine Berechtigung ju liturgifchen Sandlungen überhaupt Bedingung der Biltigfeit der Trauung. Die Form derfelben muß der landesfirchlichen Borschrift entiprechen. Bloge Konsenserklärung vor Pfarrer und Zeugen ift nie hinreichend. Nach beiberseitigem Rirchenrecht sollen Trauungen in der Kirche, im Sause nur nach erteilter Dispensation vollzogen werden. Nach kanonischem Recht ist Eingehung der Ehe durch 36 einen Spezialbevollmächtigten julaffig, und waren bemgufolge Trauungen per procurationem (mit Bertretung des Brautigams durch einen Brofurator) in regierenden Saufern felbft bei Protestanten bis in die neueste Zeit üblich. Die Borschrift des Tridentinum, bag über den Trauatt ein Gintrag in bas Rirchenbuch gemacht werden foll, ift auch in ber protestantischen Rirche gur Geltung getommen, und hier felbit nach ber ftaatsgefetlichen w Ubertragung Der Beurfundung bes Berfonenftandes auf weltliche Beamte feitens bes Rirchenregimentes erneuert worden.

Um die durch das tridentinische Dekret immer noch in weitem Umsang offen gelassene Möglichkeit heimlicher Eheschließung soweit zu beschränken, als es durch eine bloße Bollzugsverordnung geschehen kann, hat B. Benedikt XIV. im Jahre 1741 eine Konstitution 45 erlassen (Richtersche Ausgabe der Canones et decreta Conc. Trid. Leipzig 1853, p. 546 ff.), wodurch die Bischöfe angewiesen werden, nur mit größter Behutsamkeit die Eingehung von Gewissenen (secreta matrimonia, Ehen, die geheim bleiben sollen) zu gestatten, auch darüber aber dann Einträge in ein besonderes, im bischöslichen Archiv verschlossen aufzubewahrendes Kirchenbuch machen zu lassen. Ratürlich würden jetzt solche 50 Gewissensen nur rata, nicht legitima matrimonia, und die priesterliche Mitwirkung

su ihrer Gingehung ftrafbar fein.

Bir faffen nun

II. die Chehindernisse des beiderseitigen Kirchenrechtes ins Auge. Man versteht darunter Umftände, welche die Ordnungsmäßigkeit oder den Rechtsbestand der Cheschließung 56 hindern. Im allgemeinen sind dabei zu unterscheiden:

a) jenachdem der Grund des hindernisses in dem Wesen der Ehe selbst oder nur in den Rechten bestimmter Bersonen gelegen ist und daher die Geltendmachung des hindernisses eine öffentliche oder nur eine Privatangelegenheit ist, öffentliche oder Privathinder-

niffe (impedimenta publica und privata). Ein öffentliches ift 3. B. bas ber zu nahen

Bermanbtichaft; ein Privathindernis bas bes Zwanges.

b) Jenachdem der bestimmte Umstand den Nechtsbestand der Ehe, oder nur, so lange er besteht, die Ordnungsmäßigkeit ihrer Eingehung hindert, sind zu unterscheiden trennende und bloß ausschende Ehehindernisse (imp. dirimentia und tantum impedientia). Wegen dieser soll nur dis zu ihrem etwaigen Wegsall die Cheschließung aufgeschoben werden; geschieht dies aber nicht, so ist sie deshald nicht ungiltig, sondern höchstenssstrasbar. Wegen jener dagegen kann (wenn sie Privathindernisse sind) oder muß sogar (wenn sie öffentliche sind) die bereits geschlossene Ehe getrennt werden, so aber, daß die Trennung nicht die Bedeutung der Ehescheidung, sondern Ungiltigkeitss oder Nichtigkeitsserklärung der Ehe hat. Trennende Ehesindernisse sind z. B. eine noch bestehende Ehe und die Impotenz des einen Teiles; jenes ist ein öffentliches, dieses ein Privathindernist trennender Urt. Bloß ausschiedende Ehehindernisse sind die geschlossen Zeit und das Berstöbnis (sponsalia de futuro).

c) Fenachdem der bestimmte Umstand den Rechtsbestand der Ehe überhaupt oder nur zwischen bestimmten Personen hindert, ist er ein absolutes Ehehindernis (wie z. B. die Impubertät) oder ein relatives (wie z. B. die Religionsverschiedenheit). Nach heutigem Rechte können alle kirchlichen Chehindernisse Ehehindernisse im eigenklichen Sinne nur sein, insosern sie durch das Reichsrecht als solche anerkannt sind. Soweit dies nicht der Fall ist, können sie — abgesehen davon, daß die katholische Kirche sie noch mittelst der Gewissens-Gerichtsbarkeit, welche sie durch ihre hierarchischen Gerichte übt, als Ehehindernisse behandelt, — nur noch als Hindernisse der kirchlichen Mitwirkung zur Eheschließung und als Gründe zur Unwendung kommen, aus welchen die Kirche gegen ihre Glieber, welche mit Richtachtung derselben Ehen schließen, Zuchtübung eintreten läßt, woder wenigstens ihre Glieder von Eheschließungen durch seelsorgerliche Mahnung abzu-

halten fucht.

Die einzelnen firchenrechtlichen Chehinderniffe find:

1. der Mangel der für das Wesen der She ersorderlichen physischen Reise, Impubertät, d. h. bei dem männlichen Geschlecht noch nicht vollendetes 14., beim weiblichen noch nicht vollendetes 12. Lebensjahr ist nach dem beiderseitigen Kirchenrecht öffentlich trennendes Shehindernis; nach kanonischem Recht jedoch nur, sosern nicht wegen früher eingetretener individueller Geschlechtsreise die She konsummiert ist (c. 8 X de despons. impub. 4, 2). Partikularrechte hatten schon früher das Heinsalter gesteigert. Nach § 28 des Reichsgesches vom 6. Februar 1875 tritt die Shemündigkeit des männlichen Geschlechtes mit dem vollendeten 20., die des weiblichen Geschlechtes mit dem vollendeten 16. Lebensighre ein. Doch ist Dispensation zulässig. Nach dem bürgerl. Gesehbuch § 1304 wird für Männer Bolljährigkeit verlangt, für Frauen das vollendete 16. Lebensighr. Dispensation

fation ift nur für Frauen guläffig. Die Birfung ift nur i. impediens.

2. Das Chehindernis der noch bestehenden She des einen Teiles (imp. ligaminis) ist, weil es aus dem Wesen der She sich ergiebt, wonach sie nur zwischen einem Manne und einem Beibe bestehen kann, ein öffentliches trennendes Shehindernis (c. 8 X de divortiis 4, 19. Conc. Trid. S. XXIV, can. 2 de sacram. matr.). Die Unkenntnis des Fortbestandes der früher eingegangenen She schließt nur den Begriff des Verbrechens der Bigamie aus, nicht aber die Notwendigkeit der Trennung der zweiten She, die doch bloße Scheinehe ist, und auch durch Bewilligung des anderen Sheteiles und Dispensation nicht rechtsbeständig werden kann, weil das Shehindernis als auf göttlichem Rechte beruhend betrachtet werden muß (vgl. sür das katholische KR. insbesondere C. Trid. S. XXIV, can. 2 de sacr. matr.). Daß Bäpste von diesem Hindernis dispensiert haben sollen, ist ebenso eine salsche Behauptung (vergl. Kutscher, Das Gherecht der kathol. Kirche, Bd I, So. 199 fg.), wie Luthers dem Landgrasen Philipp von Hessen ehre wissenssissensche einzugehen (vgl. d. K. Philipp von Hessen), niemals sür die Doktrin oder Prazis der protestantischen Kirche maßgebend geworden ist. Die alttestamentlichen Beispiele von Polygamie, welche Luther irre leiteten, sind auch in c. 8 X cit. berückstigt, indem ihnen aber zugleich mit Recht, wenn auch nicht mit völlig genügender Begründung, salle Bedeutung für das christliche Sherecht abgesprochen wird.

Das Reichsgeset bestimmt im § 34 : Niemand barf eine neue Che ichließen, bevor feine

frühere Che aufgelöft, für ungiltig ober für nichtig erflart ift.

Ahntich BGB. in § 1309. Auf die Abweichungen foll hier ebensowenig eingegangen werden, wie auf die eigentümliche Gestaltung der Biederverheiratung im Falle der Todes60 erklärung nach BGB. § 1348 ff.

3. Die gleiche Gebundenheit, wie burch noch bestehende Che, findet bas fanonische Recht im Empfang einer hoheren Beihe und in dem bei dem Gintritt in einen von bem apostolischen Stuhl approbierten geiftlichen Orden abgelegten feierlichen Gelübde ber Reufcheit. Auch Diese Gebundenheit ift also nach tatholischem Lirchenrecht öffentliches trennendes Chehindernis. Tit. Decr. qui clericus (4, 6) c. un. de voto in VIto 5 (3, 15) Conc. Trid. S. XXIV, can. 9 de sacr. matr. Die protestantische Rirche hat Diefes Chehindernis verworfen, und bas Reichsgefet im § 39 ihm ftillichweigend jebe

burgerliche Giltigkeit entzogen, ebenso BGB durch § 1323. § 1330. 4. Die Berwandtschaft ift unbedingt notwendiges und also öffentliches trennendes Ehehindernis, wo durch den Bollzug der Ehe mit dem Bewußtsein von derfelben das 10 Berbrechen ber Blutichande (bes incestus) begangen wurde. Die Bestimmungen bes kanonischen Rechtes über dieses Ehehindernis beruhen im allgemeinen darauf, daß man das mojaifche und das romijche Recht hierüber zu einem Gangen verschmolz, mas gunachft ju der Auffaffung des erfteren führte, daß feine fpeziellen Berbote für alle Berwandtichaftsverhaltniffe gleichen Grades gelten follten, weil das RR. nach Graden verbietet, wobei 15 man bann überbies fruhgeitig fich bagu neigte, die Ghe gwischen Blutsverwandten überhaupt burch Le 18, 6 als verboten gu betrachten, hierbei aber bie boch unumgängliche Begrenzung wieder auf eine Bestimmung des NR. stützte, wonach (in gewissen Beziehungen) die Berwandtschaft nur dis zum 7. Grad berücksichtigt werden soll, indem man jedoch zusgleich die römische Gradzählung misverstand und die Grade nach deutscher Art zählte. 20 So tam es zu einer ungeheueren Ausdehnung dieses Ehehindernisses, die schon P. Junos ceng III. als unhaltbar erfannte. Die Berwandtichaftsgrade wurden bei ben firchlichen Berboten feit 1065 burchaus nach Generationen im Deutschen Ginne (b. h. Befchlechtefolgen, nicht wie im romischen: Beugungsatten) berechnet, und es ift diese fog. fanonische Romputation von da an im Rirchenrecht immer beibehalten worden. Es werden nach berfelben 25 bei bem Berhaltnis zwifchen Seitenverwandten foviele Grade ber Bermandtichaft zwifchen ihnen angenommen, als Beugungsafte erforderlich waren, um die Abstammung des einen (und zwar bei ungleicher Seitenlinie des entfernteren) von dem stipes communis zu vermitteln, sodaß nach kanonischer Komputation z. B. Geschwisterkinder (nach römischer Komputation im vierten Grade verwandt) im zweiten Grade gleicher Seitenlinie, Oheim 80 und Richte aber (nach R. Komputation im britten Grade verwandt) im zweiten Grade

ungleicher Seitenlinie (ober "im zweiten zum erften Grade") mit einander verwandt find. Die in c. un. C. XXXV, qu. 1 mit Augustins Worten aufgestellte Begründung bes Bermandtichaftshinderniffes durch den auf Bervielfältigung der Liebesbande gwischen ben Denichen gerichteten gottlichen Billen ift wenigstens für feine weitere Ausbehnung so über die unbedingt notwendigen Falle hinaus einleuchtender und treffender, als jede andere. Für diese hauptfälle liegt der mahre Grund darin, daß die nahe Berwandtichaft, inebefondere die zwifchen Eltern und Rindern und zwifchen Gefcmiftern im engeren Ginne einerfeits und die Che andererfeits "von Bott in der Ratur gefchiebene Berhaltniffe find"

(Stahls Rechtsphilosophie II, 1, § 70). Begen Blutsverwandtichaft ift im mosaischen Recht (Le 18, 7 ff.; 20, 17 ff.; Dt 27, 33) ausdrudlich nur dem Manne die Che mit der Mutter, der (vollbürtigen oder halbburtigen) Schwester, ber Entelin, ber Baters, und Mutter Schwester verboten; nach romifchem Recht find die Eben gwifchen Ascendenten und Descendenten unbeichränft, gwifchen (vollbürtigen und halbbürtigen) Geschwistern und zwischen allen solchen Seitenverwandten 45 verboten, die inter se parentum liberorumque loco sunt (wie wir sagen: zwischen welchen respectus parentelae besteht), b. h. wovon ein Teil unmittelbar von dem stipes communis erzeugt ift. Nach alterem Recht war auch die Ehe unter Geschwifterfindern verboten, und es murbe biefes Berbot burch driftliche Raifer unter bem Ginflug ber bieje Ehen verwerfenden Rirche vorübergebend erneuert; nach justinianischem Recht bes 50 fieht es nicht. Nach mojaischem und RR. ift es gleichgiltig, ob die Berwandtschaft ebeliche ober außereheliche ift. Rach dem Defretalenrecht, welches in diefer Beziehung bas für die katholische Rirche noch geltende ist, sind (der Bestimmung Innocenz III. von 1215, c. 8 X de consanguin. et aff. 4, 14 gemäß) Ehen unter Seitenverwandten bis zum 4. Grad einschließlich verboten. Nach einer Entscheidung Gregors IX. in c. 9 eod. genügt 55 es für die Erlaubtheit der Ehe, daß auch nur ein Teil im 5. Grad vom stipes communis abstammt. Es wurde aber ichon bor der Reformationszeit für Beiraten im vierten Brad (gleicher Seitenlinie wenigstens) ohne besondere Schwierigfeit Dispenfiert, wie icon aus ber Bestimmung des Trid. S. XXIV, cap. 5: in secundo gradu nunquam dispensetur, nisi inter magnos principes et ob publicam causam erhellt.

Die Reformatoren gingen unter Berwerfung des kanonischen Rechtes auf das mosaische Recht und auf das römische zurück. Aus letzterem nahmen sie das hindernis wegen
des respectus parentelae auf. Benn auch nicht überall gleichmäßig, so geschah doch
zumeist die Ausdehnung des hindernisses die zum dritten Grade kanonischer Berechnung.
5 Mit der im 18. Jahrhundert durchdrungenen Auffassung, daß das mosaische Recht als ein
göttliches hier nicht zu betrachten sei, hatte das Dispensationsrecht des Landesherrn einen
großen Spielraum gewonnen.

Nachdem das Reichsrecht das Verwandtschaftshindernis bedeutend eingeschränkt hat, hat die ev. Kirche das frühere Recht zum Teil aufrecht erhalten. So besteht in Medlens durg ein Trauungshindernis für die Ehe zwischen Oheim und Nichte, Tante und Neffen, und ist in Baiern zur Ehe mit der Vaters oder Mutterschwester konsistoriale Genehmigung erforderlich.

Unter Schwägerschaft versteht man das Berhältnis des einen Chegatten zu den Blutsverwandten desanderen. Begen Schwägerschaft ift im mojaifden Recht ausbrudlich verboten Die 16 Che mit ber Stiefmutter, mit bem Beibe bes Baters-Brubers, mit ber Schwiegertochter, mit bem Beibe bes Bruders, mit ber Stieftochter und Stiefenfelin; Die Schwester ber Frau follnur nicht geheiratet werden durfen neben ihr, weil fie noch lebt (indem an fich die Polygamie nicht verboten war). Die Ehe mit der Witwe des ohne Kinder verstorbenen Bruders war geboten (fog. Leviratsehe, Dt 25, 5). Nach römischem Recht ift die Affinität, d. h. das 20 Berhältnis zwischen einem Chegatten und ben Blutsverwandten bes andern in der geraden Linie unbeschränkt Chehindernis. Die Che mit Geschwiftern eines verftorbenen Chegatten wurde erft durch Bejete driftlicher Raifer verboten. Honestatis causa galt ichon burch das altere Recht auch die Quafiaffinitat zwischen einem Berlobten und den Blutsverwandten des anderen Teils in gerader Linie, sowie gwischen ben ehemaligen Gatten von Stief-25 kindern oder Stiefeltern und diefen, sowie zwischen einem Mann und der Tochter feiner geschiedenen Frau aus zweiter Ehe (L. 12 § 1—3, L. 14 § ult., L. 15 D. de Ritu Nupt. 23, 1) als Ehehindernis. Wirkliche Affinität begründet nach RR. nur die rechtsgiltige Che (ohne Rudficht auf geschlechtlichen Bollaug); mit dieser hört fie auf, wirtt aber gerade als Chehindernis noch fort. Außereheliche Geschlechtsvereinigung ift im all-30 gemeinen fein hindernis für die Ehe des einen Teils mit Berwandten des andern; nur die Stlavenehe (L. 14 § 3 D. eod.) und der Konkubinat (L. 4 C. eod.) bewirkt in ähnlicher Beife ehehindernde Affinität, wie die (eigentliche) Ebe.

Das tanonifche Recht leitete das Chehindernis ber Uffinität nicht fowohl aus ber Che, als aus der durch die copula carnalis bewirften unitas carnis ab, und behnte es in diefem Sinne 35 ebensoweit aus, als das Chehindernis ber Blutsverwandtichaft, ja felbit auf Eben zwischen Blutsverwandten bes Mannes und Rindern ber Frau aus zweiter Che; es wurde fogar die affinitas secundi generis, zwischen einem Gatten und affines (primi generis) des anderen (mit Berallgemeinerung bes oben gedachten römisch-rechtlichen Berbotes ber Ehe mit ber Witwe bes Stieffohnes u. f. f.), ja felbft in gewiffen Fallen eine affinitas 40 tertii generis (das Berhältnis zu affines sec. gen. des anderen Cheteiles) als ehehindernd betrachtet. Durch eine außereheliche Copula entstand ebenfalls eine Affinität und damit ein Chehindernis zwischen dem einen Ronfumbenten und den Blutsverwandten des anderen (affinitas illegitima). Auch glaubte man Ehen wegen affinitas superveniens (nämlich mit dem anderen Eheteile entstehend durch die mit einer demselben blutsverwandten Person während der Ehe verübte sleischliche Bermischung) auslösen zu müffen. Innocenz III. hob in dem angesührten Geset von 1215 die Verbote der Ehen in secundo et tertio genere affinitatis, sowie awischen Berwandten bes Mannes und zweitehelichen Kindern der Frau vollständig auf und beschränkte auch bas Berbot wegen affinitas primi g. auf den vierten Grad c. 8 X h. t. Much entschied er, daß die affi-50 nitas illegitima superveniens nur den gekränkten Teil zur Berweigerung der ehelichen Pflicht berechtigen folle (c. 6. 10 X de eo, qui cogn. 4, 13). Das Tridentinum beschränkte das hindernis der affinitas illegitima (antecedens) auf den zweiten Grad. Much bem Berbot bes RR. wegen Quafiaffinitat aus bem Berlobnis mar unter bem Namen bes impedimentum quasi affinitatis ber gleiche Umfang mit bem ber eigent-55 lichen Uffinitat gegeben worden. Das tribentinische Rongil beschränkte bas Sindernis auf den ersten Grad (Sess. XXIV. c. 3. 4 de ref. matr.), wodurch aber nicht auch die Ausbehnung des hinderniffes der Affinität ex matrimonio rato non consummato, obmohl es ebenfalls nur imp. publicae honestatis ift, auf ben vierten Grad für aufgehoben gilt (vgl. Schulte, Cherecht § 24).

Die altprotestantische Kirchengesetzgebung, Doktrin und Praxis eignete sich ben kanonischen Begriff des Affinitätshindernisses und im allgemeinen auch die daraus im kanonischen Recht gezogenen Folgerungen an, so daß die She wegen legitimer und illegitimer Affinität in gleichem Umsang für verboten galt, wie wegen Konsanguinität, woneben auch die römisch-rechtlichen Berbote wegen Quasiassinität, selbst soweit sie Innocenz III. durch so die absolute Ausselbung des Hindernisses der aff. secundi gen. beseitigt hatte, — zuweilen sogar mit Erweiterungen — Beachtung fanden. Nachdem das Reichsrecht das Dindernis in sogleich zu schildernder Weise geregelt hat, ist die ev. Kirche in der Ausstellung von Trauungshindernissen über dasselbe hinausgegangen. So nimmt das sächst. und baier. Kirchengeset die affinitas illegitima als indispensables Hindernis an, wenn wie die copula mit Ascendenten oder Descendenten vollzogen war; die württembergische und baierische Kirche versagt die Trauung zwischen einem Geschiedenen und den Geschwistern des noch lebenden andern Teils.

Unter nachgebildeter oder fünftlicher Berwandtschaft versteht man die legalis und

spiritualis cognatio.

Jene, die Adoptivverwandtschaft, ift nach RR. Hindernis für alle Ehen, welche nach demselben verboten wären, wenn die aus der Adoption entstehende Agnation natürliche Berwandtschaft wäre, in der geraden Linie auch noch nach ersolgter Emanzipation. Das kanonische Recht hat sie als öffentliches, trennendes Ehehindernis anerkannt, ohne besiendere neue Bestimmungen über ihren Umfang zu treffen, und das kanonische Recht 20 ist hinsichtlich dieses hindernisses von der protestantischen Kirche einsach beibehalten

Das Chehindernis der geistlichen Verwandtschaft wurzelt in Justinians L. 26 C. de nupt. 5, 4, welche die Che zwischen dem Paten und dem Täufling verbot. Im mittelsalterlichen kanonischen Recht hat es eine ungemessene Ausdehnung ersahren. Nach den 25 Beschlüssen des Conc. Trid. (Sess. XXIV c. 2 de ref. matr.) ist wegen geistlicher Berwandtschaft nur noch die She zwischen dem Tausenden oder Konsirmierenden und den Paten einerseits und dem Täusling oder Firmling und dessen Angirmierenden und Täusling verboten. Evangelische KOD. haben zum Teil noch die Chen zwischen Paten und Täusling verboten; nach dem neueren protestantischen Kirchenrecht wird keinerlei geistliche Verwandt. 30

ichaft mehr als Chehindernis anerkannt.

Durch § 33 des Reichsgesetzes ist die Ehe verboten 1. zwischen Berwandten in aufund absteigender Linie, 2. zwischen voll- und halbbürtigen Geschwistern, 3. zwischen Stiefeltern und Stiefsindern, Schwiegereltern und Schwiegersindern jeden Grades, ohne Unterichied, ob das Berwandtschaftsverhältnis auf ehelicher oder außerehelicher Geburt beruht, 35
und ob die Ehe, durch welche die Stief- oder Schwiegerverbindung begründet wird, noch
besteht oder nicht, 4. zwischen Bersonen, deren eine die andere an Kindesstatt angenommen
hat, so lange dieses Rechtsverhältnis besteht. Das Bürgerl. Gesetze entspricht dem Reichsgesetz vom 6. Februar 1875. Nur ist die Ausnahme zu konstatieren, daß das BGB.
die affinitas illegitima im gleichen Umsange wie das sächsische und baierische ev. Kirchenrecht ausgenommen hat.

(Aus der Litteratur über das Berwandtschaftshindernis sind hervorzuheben: Schlegel, Krit. u. spft. Darstellung der verbotenen Grade u. s. w. 1802; heinr. Thiersch, Das Berbot der Ehe innerhalb der nahen Berwandtschaft nach den Grundsätzen der hl. Schrift und der driftlichen Kirche 1869; huschke, Die Lehre von den verbotenen Berwandtschaftsgraden 1877.) 45

5. Die Resigionsverschiedenheit (cultus disparitas) ist zu einem öffentlichen trennenden Ehehindernisse nicht durch ein Kirchengeset, wohl aber durch ein allgemeines firchliches Gewohnheitsrecht geworden, und als solches auch in der protestantischen Kirche anerkannt geblieden, obgleich es Luther wiederholt (in der Schrift de captivitate babylonica, Opera lat., Francof. 1868, T. V, p. 68; in der Predigt vom ehel. Leben, so EU, Bd 20, S. 65, 2. Aust. 16, 515 ff.) — zum Teil den Unterschied zwischen der Einzgehung und der Fortsehung einer Ehe zwischen Christen und Nichtchristen übersehend, zum Teil einseitig die Weltlichkeit der Ehe betonend — gemißbilligt hat (vgl. hierüber Scheurl, Kirchenr. Abhandlungen S. 521 ff.). Durch § 39 des Reichsgesetzes vom 6. Febr. 1875, ebenso durch § 1323. 1330 des Bürgerl. Gesehuches ist die Religionsverschiedenheit still- so schweigend als bürgerliches Ehehindernis ausgehoben; als hindernis der firchlichen Trauung ist sie fortwährend zu behandeln, wie dies auch die meisten neueren landeskirchlichen Berordnungen ausdrücklich sestgestellt haben. Luther selbst seiter unzweiselhaft voraus, daß Ehen zwischen Ehristen und Nichtchristen ohne kirchliche Feierlichseit geschlossen würden. Die Kirche kann einen Ehebund nicht weihen und segnen, bei welchem es von einem ihrer so

14\*

Blieber als etwas für bie innigfte Lebensgemeinschaft Gleichgiltiges angesehen wirb, ob der andere Teil gleich ihm fich ju Chrifto befennt ober nicht. Die bloge Berichiebenheit bes driftlichen Befenntniffes bagegen wird felbft von ber tatholifchen Rird,e nur als ein aufichiebendes Chehindernis angesehen; hiervon wird weiter unten bei ben "gemischten Chen"

5 im engeren Ginne bes Bortes befondere Die Rebe fein.

6. Das Gebrechen der physischen Unfähigkeit jum Bollzug der Ehe durch gesichlechtliche Bereinigung (impotentia coëundi) ift nach kanonischem Recht (Tit. Deer, de frigidis et maleficiatis et impot. coëundi 4, 15) trennendes Privathindernis, indem es, wenn es fich als vom Unfang ber Ehe an vorhandenes und unheilbares (ober boch 10 nur burch eine lebensgefährliche Operation heilbares c. 6 h. t.) herausftellt, ben andern Teil berechtigt, auf Ungiltigfeitserflarung ber Che anzutragen. Uriprünglich murbe es als Berechtigungegrund für Auflösung ber wegen folder Unfahigfeit unvollzogen gebliebenen Ehe behandelt, und es gahlte insbesondere gu ben fieben Auflofungsgrunden ber unvolljogenen Ghe in ber Schule von Bologna. Indem Dieje Auflösungsgrunde mehr und mehr 15 reduziert wurden (seit Alexander III.), und die She mehr und mehr als von Anfang an unlöslich behandelt wurde, trat an die Stelle dieser Behandlung ber Impotenz jene andere derselben als trennenden Privat-Chehindernisses. Der Beweis desselben kann nicht durch Beständnis des belangten Cheteils, fondern nur burch ein auf Augenichein oder Erperimente geftuttes fachverftandiges Butachten geführt werben. Ergiebt fich auf Diefem 20 Bege nicht volle Gewißheit, fo verlangt das fanonische Recht (an eine Bestimmung bes römischen Rechts anknüpfend, wonach die Chescheidung ohne Bermögensnachteile stattfinden follte, wenn die Che mahrend breijahriger Dauer wegen Impotenz des Mannes nicht vollgogen werden konnte Nov. 22 c. 6) noch eine dreijährige Probezeit (die aber nach der Praxis mit dem fie anordnenden richterlichen Dekret beginnen soll). Wird nach deren Ab-25 lauf auf dem Annullationsantrag beharrt, fo muß von dem klagenden Cheteil, und wenn der andere beffen Behauptung jugefteht, auch von diefem (weil bas Geftandnis eine Rollufion in fich ichließen fonnte) mit je fieben Berwandten oder Nachbarn als Gideshelfern (cum septima manu propinquorum vel vicinorum) eidlich erhartet werben, daß die gefdlechtliche Bereinigung nicht habe bewirft werben fonnen. Derfelbe Gib ift auch erforderlich, aber andererseits ohne weitere Probezeit genügend, wenn bas Gutachien ber Sachverftandigen fich entschieden, aber bloß auf innere Merkmale hin, für das Dafein ber Impotenz ausspricht. In das gemeine protestantische Kirchenrecht find diese Bestimmungen im ganzen (mit Ausschluß der die Eideshelfer betreffenden) übergegangen (vgl. Sehling, Birfungen der Beschlechtsgemeinschaft auf die Che, Leipzig 1885).

In der tatholifchen Rirche ift es jest wenigstens die herrichende Unficht, es fei für die Wirksamkeit dieses Chehinderniffes gleichgiltig, ob fein Dasein dem anderen Teil bei Gingehung ber Che befannt gewesen fei, ober nicht, mahrend die protestantische Dottrin und Braxis immer baran festzuhalten pflegte, es fonne Chetrennung megen Impoteng bon dem gefunden Teil nur unter der Bedingung begehrt werden, daß er ohne Renntnis von so diefem Gebrechen des andern Teils die Ehe geschloffen habe (zu c. 4 X h. t. vgl. Gehling,

a. a. D. S. 65 ff.).

Nur wenn, wie gewöhnlich bei ber burch Berftummelung (Raftration) bewirften Impoteng, Diefe notorisch ift und beshalb Die Ehe gu einem öffentlichen Argernis gereichen kann, erscheint es sogar als passend, sie als öffentliches trennendes Chehindernis zu be-45 handeln, wie dieses ein Motu proprio des P. Sixtus V. von 1587 (Leipz. Ausg. des Cone. Trid. von 1853 p. 555 sp.) ausbrudlich vorgeschrieben hat, womit auch die hiervon natürlich unabhangige - gemeinrechtliche Doftrin ber Protestanten übereinstimmt. Selbstverständlich foll auch, wo wegen sonstiger absoluter Impotenz eine Ehe aufgehoben worden ift, der Impotente nicht gur Schliegung einer neuen Ghe gugelaffen werben.

Nach dem Reichsgeset § 39 ift Impotenz in teinem Fall bürgerliches Sehehindernis. Doch steht dieser Baragraph nicht im Weg, daß nach § 36 Abs. 2 wegen anfänglicher Unbekanntschaft mit der Impotenz des anderen Teils auf Ungiltigkeitserklärung der Ehe angetragen werbe, fofern nach bem anzuwendenden Recht ber Frrtum, mit welchem Die Che bei Untenntnis biefes Mangels geschloffen worden, als ein wefentlicher zu betrachten 55 ift. Rach bem Burgerl. Gefegbuche § 1313 wird Die Impoteng als Cheanfechtungsgrund nur geltend gemacht werden tonnen unter bem Gefichtspunfte bes Frriums über eine perfonliche Eigenschaft, welche bei Renntnis und bei verftandiger Burdigung bes Befens ber

Ehe von der Eingehung abgehalten haben würde.

7. Chebruch (impedimentum "eriminis") ift nach bem neuesten fanonischen Recht so ein öffentlich trennendes Chehindernis relativer Urt, b. h. für die Che mit der des Che-

bruchs mitschuldigen Person, also für eine zwischen den Coadultern nach dem Tode des gekränkten Cheteils einzugehende Che, wenn einer der beiden erschwerenden Umstände hinzugetreten ist, entweder, daß sich für den Fall dieses Todes die Ehebrecher die Ehe versprochen, wohl gar, ohne ihn zu erwarten eine Che faktisch schon geschlossen haben, oder daß auch nur einer der beiden Chebrecher dem gekränkten Cheteil mit Ersolg nach dem 5 Leben gestrebt hat (T. Decr. de eo qui duxit in matr., quam polluit per adult. 4, 7). Gemeinsame Tötung eines Cheteils von seiten des anderen und einer dritten Person, deren Chelichung dadurch ermöglicht werden soll, ist selbstständiges Hindernis für diese Che, wenn auch deren Ermöglichung bei der That nur von dem einen Teil beabsichtigt war. C. 1 X de conv. insid. (3, 33). Nach älterem Recht hatte auch der Chebruch 10 als selbstständiges Chehindernis gegolten; nur die Dispensation sollte durch einen der bezeichneten Nebenumstände ausgeschlossen werden. Das neueste kanonische Recht hierüber ist auch protestantisches Kirchenrecht geworden, obgleich Luther eingewendet hatte: "Laster und Sünde soll man strasen, aber mit anderer Strase, nicht mit Cheverbieten".

Als aufschiebendes Shehindernis wurde früher in der protestantischen kirchlichen Praxis 15 selbst der einsache Chebruch häusig insosern behandelt, als — auch abgesehen von dem in einem Scheidungserkenntnisse ausgesprochenen Berbote der Wiederverheiratung — für die Trauung einer sich wieder verheiratenden Person, von der kund geworden, daß sie Shebruch verübt habe, besondere Konsistorialgenehmigung gefordert, und diese auch wohl nur nach übernommener öffentlicher Kirchenbuße gewährt wurde (Richter, Kirchenrecht 20

\$ 278).

Nach § 33, 3, 5 bes Reichsgesetzes ist die Ehe zwischen einem wegen Chebruchs Geschiedenen und seinem Mitschuldigen verboten; doch soll Dispensation zulässig sein. Abnlich Bürgerl. Gesetzuch §§ 1312. 1328. Das württembergische Kirchengesetz vom 23. November 1876 verlangt für die Tranung in diesem Falle besondere tirchliche Dispens 25 sation durch den Landesberrn nach Anbörung der enangesischen Oberkirchenbehörde.

sation durch den Landesherrn nach Anhörung der evangelischen Oberkirchenbehörde.
Die folgenden firchenrechtlichen Shehindernisse beruhen teils an sich, teils ihrer bestimmten Birksamkeit nach auf den Begriffen von der zur Entstehung der Ghe erstorderlichen und beziehungsweise hinreichenden Willensübereinstimmung, wovon die Rirche stets und allgemein oder auf verschiedenen Entwicklungsstufen in verschiedener Art sich 30

leiten ließ.

8. Das Chehindernis des Zwangs folgt aus dem stets sestgehaltenen Ersordernis freier beiderseitiger Einwilligung in die She. Weil er als kompulsiver die wirkliche Sinswilligung nicht ausschließt, — "coactus volui" — und die ansänglich nur durch Furcht überwälfigte Abneigung dauernder Geneigtheit weichen kann, behandelt das kandnische Wecht den Zwang nur als trennendes Privathindernis und auch als solches nur unter der Boraussehung, daß er auch nach dem Eivilrecht ein Rechtsgeschäft unglitig unden würde, so daß namentlich die zur Erzwingung der Einwilligung erregte Furcht ein metus, qui in constantem virum cadere potest, sein muß. C. 14, 28 X de sponsal. (4, 1). Gleichgiltig ist es, ob der Zwang von den, mit welchem die She geschlossen wurde, wassegangen ist, oder von irgend einem andern. Insosern kann auch elterlicher Zwang trennendes Ehehindernis sein; nur der bloße metus reverentialis hindert die Rechtsbeständigkeit der Einwilligung nicht. Gehoben wird das Ehehindernis des Zwanges durch steinillig vollzogene copula carnalis oder durch anderthalbjähriges freiwilliges Zusammenswohnen. C. 21 X. de sponsal. (4, 1).

9. Die Behandlung des Frrtums in der Person als bloßen (trennenden) Privatimpediments, gleich dem (kompulsiven) Zwang, der den Konsens nur auf sehlerhafte Art bewirkt, während doch jener Frrtum an sich die Birklichkeit des Konsenses völlig ansschließt, wird durch die Möglichkeit seines nachmaligen stillschweigenden Zustandekommens gerechtsertigt. Scheindar ist der Frrtum in der Person bloßer Frrtum über eine Eigenschaft so derselben, wenn die Person, sür welche diejenige gehalten wird, der die irrende Person die Einwillung thatsächlich erklärt, dieser nur vermöge jener Eigenschaft, die zugleich eine ihr allein zukommende ist, bekannt war (error qualitatis in errorem personae redundans), wie wenn z. B. jemand, um es mit den Worten des Thomas Aquinas (Sent. t. IV, dist. 30 qu. 1, art. 2) auszubrücken, directe intendit consentire in silium regis, 55 quicunque sit ille, und dann alius praesentabatur illi, quam silius regis (vgl. hierzu Sehling in ZRR 1, 51). Es ist also damit, daß in der Doktrin und Praxis der latholischen Kirche dieser Frrtum als ehehindernd anerkannt wird, vereindar die Beigerung derselben, irgend einen Frrtum, der wirklich bloß Frrtum über eine Eigenschaft der Person ist, als ehehindernd gelten zu lassen. Daß der Frrtum über den Stand (conditio) der 60

Berson nach kanonischem Recht als trennendes Privat-Ehehindernis gilt, wenn er darin besteht, daß eine Person, die conditionis servilis ist, für eine Person freien Standes gehalten wird, beruht nur darauf, daß dabei Ungiltigkeit der Ehe nach dem bürgerlichen Recht vorausgeset wird, die aber vor dem kirchlichen Forum nur dann soll geltend gemacht werden dürsen, wenn der freien Person bei der Eingehung der Ehe mit der unsreien deren servilis conditio unbekannt war (f. C. XXIX qu. 1 und 2 und vgl. dazu Schulte, Eherecht § 19).

Einzelne evangelische Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts lassen die mangelnde Birginität, insbesondere die gegenwärtige Schwangerschaft der Braut von einem dritten 10 (im Anschluß an das mosaische Recht), auch wohl unheilbare anstedende Krankheit als Eigenschaften gelten, worüber der Irrtum dei Eingehung der Ehe zum Antrag auf Anullation derselben berechtige (Genser Ordonnanzen von 1541, Medlend. Kons. D. von 1570, Brandend. von 1573, Preußen von 1584) und die neuere protestantische Ostrin und Prazis neigt dazu, sedem das eheliche Verhältnis seinem Wesen nach in ähnlichem Grade 15 berührenden physischen oder moralischen Gebrechen zene Wirkung beizulegen (Richter, KR. § 270).

Soweit die Thatsache des Jertums als ehehindernd gilt, ist es gleichgiltig, ob er betrüglich verursacht bezw. benützt worden ist oder nicht. Als selbsiständiges Chehindernis ist der Betrug von dem kanonischen Recht nicht anerkannt. In der ev. Kirche ist die entzogegengesetzte Meinung, so oft sie auch mit sehr verschiedenartiger Begründung und Begrenzung (s. bes. Bartels, Ehe und Berlöbnis, S. 109 ff.) ausgesprochen, auch hie und da in der Praxis besolgt und in Partikulargesetzgebungen übergangen ist, nie communis opinio geworden. Offenbar irrig ist die Berusung dasur auf c. 26 X 4, 1.

Das Reichsgeset vom 6. Februar 1875 hat bezüglich des Hindernisses auf Landesse recht verwiesen. Das Bürgerl. Gesethuch hat den Frrtum über die Person sowie über perssönliche Eigenschaften, welche den Frrenden "bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Bürdigung des Besens der Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten haben würden", als Eheansechtungsgrund aufgenommen; desgleichen die arglistige Täuschung über Umstände, die den Getäuschten "bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Bürdigung des Besens der Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten haben würden". Die Täuschung muß von dem anderen Ehegatten hervorgerusen sein, oder dieser muß wenigstens um die Täuschung gewußt haben. Täuschung über Bermögensverhältnisse ist kein Ansechtungsstund.

10. Das kanonische Recht läßt die Eheschließung unter einer ausschieden Bedingung 35 zu. Die Kontrahenten sind zwar rechtlich aber noch nicht ehelich verbunden. Wird die Bedingung erfüllt, so kommt jest die She zu stande. Die desizierende Bedingung bildet ein impedimentum desicientis conditionis appositae. Unmögliche oder unsittliche Bedingungen werden als nicht beigessügt betrachtet, dagegen macht eine den tria bona matrimonii (sides, proles, sacramentum) widerstreitende Rebenbestimmung die Sheschließung ungiltig. Ersorderlich ist die Genehmigung des Bischoss und Mitteilung an den trauenden Pfarrer (Phillips, JRR 5, 370 st. 415 st.; Scheurl, JRR 14, 279. Manenti, Della inapponibilitä delle condizioni ai negozi giuridici ed ispezie delle condizapporte al matr., Siena 1889; Freisen, Gesch. des kanon. Eherechts, Tübingen 1888; Hussaret von Heinlein, Die bedingte Eheschließung, Wien 1892; Brandileone, Il contatto di matrim., Turin 1898, S. 34 st.)

Für das protestantische Nircheurecht fällt dieses Chehindernis weg, weil die protestantische Nirche für die Trauung immer eine unbedingte Bejahung der Trauung forderte, und auch so lange sie die She schon durch öffentliches Berlöbnis entstehen ließ, hierfür Unbedingtheit desselben voraussehte.

Die bürgerliche Geltung des impedimentum deficientis condicionis ift durch die Borschrift des Reichsgesetzes über die Form der Cheschließung vollkommen ausgeschlossen. Dasselbe gilt für das bürgerliche Gesetzbuch.

11. Mit dem Problem, wie und in welchem Umfang der Mangel elterlicher Einwilligung als Shehindernis zu behandeln sei, ist die vorreformatorische Kirche zu 56 leicht fertig geworden, während die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchengemeinsichaften es mit großem Ernst angriffen, ohne aber zu einer sicheren und übereinstimmenden Lösung desselben zu gelangen.

Das römische Recht machte die Rechtsgiltigkeit der Cheschließung von Kindern in väterlicher Gewalt von der vorausgehenden Einwilligung des Trägers derselben abhängig. 50 Die deutschen Bolksrechte forderten für das Zustandekommen von Sen aller im Mun-

dium stehenden Bersonen Bersobung und übergabe (Trauung) derselben — mit ihrer Einwilligung — von seiten der Berwandten (parentes), welchen dieses zustand, ohne jedoch stets die Gistigseit der Ehe davon abhängig zu machen. Obgleich aber die Kirche in ihren Borschriften über die gehörige Eingehung der Ehe jenen weltlichen Rechtsvorschriften — übrigens mit besonderer Betonung des elterlichen Rechts — sich anschloß, so sührte sie doch s die zunehmende Hervorhebung der sakramentalen Bedeutung der Ehe frühzeitig dazu, die Unabhängigseit ihrer Unaussöslichkeit von dem Hinzussommen der elterlichen Einwilligung zu dem hiefür als genügend erachteten Konsens der Eheschließenden selbst zu behaupten, was dann besonders in Berbindung mit der Anerkennung der clandestina matrimonia und mit dem Grundsah, daß jedes Berlöbnis schon durch die copula carnalis zur Ehe 10 werde, nur allzusehr den Ansspruch des Anhangs zu den Schmalkaldischen Artikeln als begründet erscheinen läßt: "Es ist unrecht, daß insgemein alle Heirat, so heimlich und mit Betrug, ohne der Eltern Borwissen und Bewilligung geschehen, gelten und kräftig sein sollen".

Die katholische Kirche hat gleichwohl dabei beharrt, den Mangel der elterlichen Gin- 15 willigung unter allen Umständen nur als aufschiedendes Shehindernis gelten zu lassen und sich zur Steuerung seiner Nichtbeobachtung als solchen auf den ungenügenden oben ansgesührten tridentinischen Beschluß über die Form der Cheschließung beschränkt, der zugleich die Behauptung ausdrücklich verdammt, daß zur Giltigkeit der She elterliche Einwilligung erforderlich sei. Es gehen sogar katholische Kirchenrechtslehrer (wie z. B. Schulte, Cherecht 20 S. 323 f.) so weit, zu verneinen, daß der Mangel elterlicher Einwilligung auch nur ein eigentliches ausschließendes Shehindernis sei; es sei von der Cheschließung ohne elterliche

Einwilligung lediglich abzuraten.

Protestantischerseits ist die Eingehung von Shen ohne elterliche Einwilligung schon dadurch frästiger verhindert worden, daß man allgemein die Geltung der Berlöbnisse von 25 der elterlichen Einwilligung abhängig machte, und daß frühzeitig die Bolfssitte, endlich auch das Recht, die Trauung als notwendige Cheschließungsform betrachtete, stets aber der Mangel elterlicher Einwilligung mit aller Entschiedenheit als aufschiedendes Shehinders

nis behandelt murbe.

Rur war man auch hierfür nicht darüber einig, ob auch großjährige (ober auch über 30 ein etwas niedrigeres Alter hinausgeschrittene) Kinder der elterlichen Einwilligung bedürfen, und ließ man jedenfalls eherichterliche Supplierung der grundlos verweigerten elterlichen, bezw. großelterlichen Einwilligung zu. Häufig wurde ausdrücklich auch bei den unter Bormundschaft stehenden Einwilligung der Bormunder gefordert. Nie aber wurde diesen, und nicht immer den Eltern oder Großeltern das Recht eingeräumt, auf Annullation der ohne 36 ihre Einwilligung geschlossenen Ehen anzutragen, sondern zuweilen ihnen statt dessen nur das Recht zugesprochen, die Kinder deshalb zu enterben, oder diese mit sonstigen Strasen

belegt (Richter, RR. § 272).

Das Reichsgeset bestimmt im § 29: Eheliche Rinder bedürfen gur Cheschliegung folange der Sohn das 25., die Tochter das 24. Lebensjahr nicht vollendet hat, der Gin- 40 willigung des Baters, nach dem Tode des Baters der Einwilligung der Mutter und, wenn fie minderjahrig find, auch bes Bormundes. Gind beibe Eltern verftorben, fo bedurfen Minderjährige der Ginwilligung des Bormundes. Dem Tode des Baters oder der Mutter fteht es gleich, wenn diefelben gur Abgabe einer Ertlärung dauernd außer ftande find, ober ihr Aufenthalt unbefannt ift. Gine Ginwilligung des Bormundes ift für Diejenigen 45 Minderjährigen nicht erforderlich, welche nach Landesrecht einer Bormundschaft nicht unterliegen. Inwiefern die Birffamteit einer Bormunbichaftsbehorbe ober eines Familienrates ftattfindet, bestimmt sich nach Landesrecht. § 30: Auf uneheliche Kinder finden die für vaterloje eheliche Rinder gegebenen Bestimmungen Unwendung. § 31: Bei angenommenen Rinbern tritt an Stelle Des Baters berjenige, welcher an Rinbesftatt angenommen hat, 50 außer wo durch Unnahme an Rindesstatt die Rechte der vaterlichen Bewalt nicht begrundet werben tonnen. § 32: 3m Falle ber Berfagung ber Ginwilligung gur Chefchliegung fteht großjährigen Rindern die Rlage auf richterliche Ergangung gu. Rach Burgerl. Gefehbuch bedürfen eheliche Rinder der Ginwilligung bes Baters (bezw. ber Mutter) nur noch bis jur erreichten Bolljahrigfeit. Auch fann auf Antrag Dieje Einwilligung burch bas Bor- 55 mundschaftsgericht erfett werden (§ 1308, was aber wegen § 1304 f. oben Rr. 1 nur Bedeutung hat für Madchen und für volljährig erflärte Manner). Über die Buftimmung des Bormundes jur Ehe von Minderjährigen, oder von wegen Geistesschwäche, Berschwen-dung, Truntsucht Entmündigten vgl. §§ 1304. 1331. — Im § 33 bestimmt das Reichs-geset vom 6. Februar 1875: Die Borschriften, welche die Ehe der Militärpersonen, der 60 Landesbeamten und der Ausländer von einer Erlaubnis abhängig machen, werden nicht berührt. Auf die Rechtsgiltigkeit der geschlossenn She ist dieser Mangel ohne Einstuß. Uhnlich BGB. § 1315. Bon kirchlicher Seite mußte es stets gemißbilligt werden, wenn Partikulargesehe den Mangel einer derartigen Erlaubnis als trennendes Ehehindernis beschandelten.

12. Beil im neuesten katholischen und protestantischen Kirchenrecht auf die Entführung fast nur die Grundsage dieser Rechte über den Zwang bezw. ben Mangel elterlicher Ginwilligung Unwendung finden, ift von derselben, die früher zuweilen als selbstständiges

öffentliches trennendes Chehindernis galt, erft hier zu reben.

Rämlich nach mancherlei, zum Teil durch das weltliche Recht bedingten Schwankungen der kirchlichen Gesetzgebung und Praxis entschied Papst Innocenz III. (c. 7 X de raptorib. 5, 17), daß, wenn eine gewaltsam Entsührte nachmals frei einwillige, die Ehe, sosen kein anderes Hindernis im Wege stehe, giltig sein solle. Genauere Bestimmung aber traf hiersüber das Con. Trid. Sess. XXIV, c. 6 de reform. matr. dahin, daß zwar, so lange ib die Entsührte in der Gewalt des Entsührers sei, die Ehe nicht gelte, wenn sie aber, von ihm getrennt, und an einen freien und sicheren Ort gebracht, einwillige, ihn zum Manne zu haben, er sie behalten dürse, und nur sonst mit seinen Helsershelsern bestraft werden, auch sie anständig nach richterlichem Ermessen dotieren solle.

Das protestantische Kirchenrecht nimmt nebenbei besondere Rücksicht auf die Verletzung 20 des elterlichen Rechts, wie sie auch bei einer mit Einwilligung der Frauensperson vollzogenen Entführung stattsinden kann. Jedenfalls fordert es daher auch bei der gewaltsamen Entführung zur hebung des Impediments des Zwanges noch die elterliche Einwilligung, soweit es von dieser überhaupt den Rechtsbestand der She abhängen läßt (Richter,

RR § 271).

Mach Reichsrecht (Reichsgeset vom 6. Februar 1875 und BGB.) ist sie kein selbstiftandiges hindernis. Sie kann also nur noch unter dem Gesichtspunkt des Zwanges oder der mangelnden Einwilligung der Eltern oder sonstigen gesehlichen Bertreter eine Wirkung äußern.

Immer bloß aufschiebende kirchenrechtliche Chehindernisse sind endlich folgende: 13. Das der geschlossenen Zeit (tompus clausum) d. h. der Advents- und Fastenzeit, in welcher nach alter kirchlicher Sitte Eheschließungen überhaupt, nach der Bestimmung

bes Conc. Trid. aber (Sess. XXIV, c. 10 de reform. matr. vgl. mit decl. Congr. 114) nur Hochzeitsfeierlichkeiten als unstatthaft gelten, was auch bei den Protestanten (mit

Modifitationen im einzelnen) Rechtens blieb.

14 Über das Hindernis der Trauerzeit s. unten bei der zweiten She S. 226, 42.
15. Das vetitum oder interdictum ecclesiae, d. h. das von einer Kirchenbehörde wegen Berdachtes des Borhandenseins eines trennenden Ghehindernisses oder eines Sinspruchs erlassen provisorische Berdot der Gheschließung hindert nicht den Rechtsbestand der mit seiner Übertretung ersolgten, an sich gültigen Gheschließung, obwohl es diese natürlich unerlaubt, bezw. firchlich strasbar macht, so lange es nicht ausgehoben ist. Tit. Decr. de matr. contra interd. eccl. IV, 16.

Eben Diefe Birfung haben

16. das Berlöbnis im e. S. (f. unten S. 218, s8) und

17. nach tatholischem Rirchenrecht bas einfache Reuschheits-Gelübbe C. un. in VIto de

5 voto (3, 13).

Die Hebung von Chehindernissen tritt von selbst ein, wo diese auf vorübergehenden Gründen beruhen, ohne daß jedoch hierdurch eine zuvor wegen des Hindernisses ungiltig eingegangene Che giltig wird. Privathindernisse, welche auf mangelnder oder mangelhafter Einwilligung beruhen, können nur durch nachträgliche mangellose Einwilligung der 50 Beteiligten gehoben werden. Hierzu fordert aber die römische Praxis, damit die Che rechtsbeständig werde, renovatio consensus in der tridentinischen Form, wo diese eingeführt ist, es müßte denn das Chehindernis geheim geblieben sein.

Offentliche Ehehindernisse, welche nicht von selbst sich zu heben vermögen, können nur durch Dispensationen gehoben werden, auch dieses ist aber nur bei denjenigen möglich, 55 welche nicht als in göttlichem Recht begründet angesehen werden. Es gelten deshalb in der römischen Praxis als absolut indispensabel das Ehehindernis des bestehenden Ehebandes und der Berwandtschaft in der graden Linie und dem ersten gleichen Grad der Seitenslinie; dagegen nur als gewöhnlich indispensabel die Hindernisse der cultus disparitas, der eigentlichen Afsinität in grader Linie und des öffentlich bekannt gewordenen erimen 60 ex occisione conjugis cum adulterio. Durch can. 3 Conc. Trid. Sess. XXIV

de sacramento matrim, ift ausbrudlich die Behauptung verworfen, baf bie Rirche nicht auch in einigen im Leviticus ausgedrudten Graben ber Ronfanguinität und Affinität bis-

In ber evangelifden Rirche wurden früher alle mofaifden Berwandtichafts- und Schwagerichaftsverbote, meift überdies in generalifierender Ausbehnung für indispenfabel 6 gehalten, nur mit Ausnahme bes bie Che mit der Bitme bes Bruders betreffenden, weil davon das Geset selbst gewissermaßen vermöge der s. g. Leviratsehe dispensiere. In neuerer Beit ist es auch in der evangelischen Kirche zur herrschenden Ansicht geworden, daß nur das hindernis der Berwandtschaft und Affinität in gerader Linie und der Bluts-

verwandtichaft im erften Grad ber Seitenlinie absolut indispensabel fei.

In der fatholifchen Rirche ift Die Dispensation von allen trennenden Chehinderniffen, fowie von den aufschiebenden der mixta religio und der einsachen Gelübde immerwährender Reufchheit oder bes Gintritts in einen geiftlichen Orden dem Bapft vorbehalten, von den übrigen tommt fie den Bischöfen je für ihre Diocefen gu. Der Bapft belegiert jedoch durch die Quinquennalfatultaten die Bifchofe in verschiedenem Umfang gur Musubung ber 16 ihm vorbehaltenen Dispensationsgewalt. Bon geheimen Sinderniffen durfen die Bischofe ftets Dispenfieren, wenn ber Bapft nicht augänglich ift ober Gefahr auf dem Bergug fteht; pro foro conscientiae, wo irgendwie die Ginholung papitlicher Dispensation unthunlich ift, wenn nur die in gutem Glauben in gehöriger Form eingegangene Che nicht ohne Argernis getrennt werden fonnte. Es fehlt nicht an umfaffenden Bestimmungen der 20 Brunde, auf welche Dispensationsgesuche geftutt werden follen; fie laffen aber einen fehr weiten Spielraum; leichter foll in contracto, als in contrahendo matrimonio Dispenfation erlangt werden fonnen, unter Borausfehung ber Unbefanntichaft mit bem gu hebenden Sindernis. Die papftlichen Dispenfationen werben burch bie Datarie und Bhonitentiarie erteilt, durch diese bei geheimen Sindernissen und nur pro foro interno. Die 25 bei den Dispensationen, welche durch die Datarie erteilt werden, zu entrichtenden Tagen find hauptfächlich nach den Bermogensverhaltniffen der Befuchfteller abgeftuft. Bewöhnlich erfolgt die Dispensationserteilung in forma commissoria, b. h. fo, daß die Erefution bem guftandigen Bifchof aufgetragen wird. Un fich macht die Dispenfation von einem trennenden Chehindernis, die pro contracto matrimonio erteilt ift, die Che nicht rud- 20 warts giltig, tann dieselbe vielmehr nur durch renovatio consensus (in der porgeschriebenen Form, wo nicht noch das vortridentinische Recht gilt) giltig geschlossen werden. Der Papft kann aber in radice matrimonii dispensieren, so daß alle Rechtswirkungen ber Ehe rudwarts als von Unfang an eingetreten ju betrachten find, und bann auch Die Erneuerung bes Ronfenfes in der tribentinischen Form erlaffen. Bgl. über die gange Materie 36 Schultes Cherecht G. 335-395.

Für rechtgiltige Cheschließung wie für ben eigentlichen Rechtsbestand ber Che ift jest im beutschen Reiche nie mehr eine firchliche Dispensation erforderlich oder genügend, indem

die Befugnis gur Dispensation von Chehinderniffen nur bem Staate gufteht.

Dies hindert aber an fich nicht, daß die Rirchen ihren Gliedern es jur Bewiffens- 40 pflicht machen, fich für firchliche Chehinderniffe firchliche Dispensationen erteilen zu laffen, und daß fie davon die begehrte firchliche Mitwirfung bei Eingehung der Ehe abhängig machen, wie dies die fatholische Kirche auch wirklich durchgängig thut.

Da die protestantische Rirche bem Staate die Befugnis zugesteht, felbständig die Bedingungen rechtlicher Erlaubtheit der Cheschliegung ju bestimmen, und ba fie feine 45 Dispenjationen jum Zwed bloger Gewiffensbefriedigung fennt, fo konnen in ihr firchliche Dispenfationen gur Schliegung der Ghe nicht mehr vorfommen. Bohl aber ift es auch ihrem Standpunkt entsprechend, Die Trauung von einer besonderen firchlichen Dispensation abhangig gu machen, wo biefelbe zwar für jest geseglich erlaubte Ghen, welche nach bem bisherigen Kirchenrecht verboten waren, nicht unbedingt -- wie z. B. bei Ehen mit Richts 60 driften — zu verweigern genötigt ist, doch aber auch Bedenken tragen muß, sie unter allen Umständen zu gewähren. Daß sie ehemals die unbedingte Erlaubnis früher durch die Rirchenordnung verbotener Chen von feiten einer neuen burgerlichen Chegefetgebung wie eine allgemeine Dispensation von dem entgegenftehenden bisher geltenden firchenrechtlichen hinderniffe anzusehen und folglich baraufhin ohne weiteres auch die Trauung 56 ju gewähren pflegte, tann bafür jest nicht maßgebend fein, nachdem die Trauung aufgehört hat, notwendiges Mittel giltiger Cheichließung ju fein. Es tann fich jest nur darum fragen, ob die in der Trauung liegende feierliche Gutheißung der gegen ein bisher allgemein anerfanntes Rirchengebot gefchloffenen Che ichlechthin, ober nur unter besonderen Borausfetungen mit bem Beruf ber Rirche vereinbar fei, mit ben ihr guftanbigen Mitteln 60

die Heiligkeit einer Gottesstiftung von so sundamentaler Bedeutung für das ganze menschliche Gemeinschaftsleben, wie es die Ehe ist, aufrecht zu erhalten. Un diesem Beruf der Kirche hat sich dadurch, daß es nicht mehr von ihr abhängt, Ehen ihrer Glieder äußerlich zu verhindern, nichts geändert, außer daß sie nun desto verantwortlicher für gewissenhafte Erfüllung desselben geworden ist, seit ihre Zurüchaltung in Beziehung auf Gewährung der Trauung nie mehr den Erfolg einer Beschränkung der individuellen rechtlichen Freiheit baben kann.

Nach der deutschen protestantischen Kirchenversassung kommt das Recht der kirchlichen Dispensationen von Trauungshindernissen den Landesherren als Inhabern des protestan-10 tischen Landeskirchenregiments bezw. den von ihnen zur Ausübung desselben ermächtigten

Rirchenbehörden gu.

III. Sinfichtlich ber neuen Rechtswirfungen, welche bas Rirchenregiment ber

Che beigelegt hat, ift folgendes ju bemerten:

1. Die Ehe macht die wissentliche und freiwillige fleischliche Bermischung sowohl des Wannes als des Weibes mit einer britten Person zu dem Berbrechen des Chebruchs c. 4

C. XXXII, qu. 4.

2. Die She erzeugt eine rechtliche Berpstichtung zur geschlechtlichen Hingabe an den anderen Sheteil (debitum conjugale); es kann auf Ersüllung derselben geklagt und mittelst Kirchenstrasen dazu angehalten werden, wo das Recht darauf nicht durch Shebruch verwirkt, oder die Berweigerung sonst durch besondere Gründe gerechtsertigt ist. S. d. cc. zu C. XXXIII, qu. 4. u. 5. Nach protestantischem Kirchenrecht ist wenigstens die hartnäckige denegatio dediti conjugalis Scheidungsgrund. — Nach katholischem Kirchenrecht schließt jene Berpstichtung auch ein einseitiges Keuschheitsgelübde zur Beeinträchtigung des anderen Teiles aus, der selbst seine Zustimmung widerrusen kann, so lange der Biderruf nicht durch den giltigen Eintritt in einen päpstlich approbierten Orden oder den Empfang einer höheren Beihe ausgeschlossen ist.

3. Die Frau ist rechtlich verpflichtet, bem Mann an einen neuen Wohnsit zu folgen, wo nicht die Anderung desselben auf einer turpis causa beruht, c. 4 C. XXXIV,

qu. 1 u. 2.

4. Die Ehe bewirkt Legitimation der von den Cheschließenden mit einander außer der Ehe erzeugten Kinder (was nach römischem Recht nur für die in giltigem Konkubinat erzeugten gegolten hatte), bloß mit Ausschluß der im Ehebruch oder sonst bei dem Borhandensein eines indispensablen Ehehindernisses erzeugten Kinder, indem jene legitimatio per subsequens matrimonium die Möglichkeit der Ehe zwischen ihren Eltern zur Beit ihrer Erzeugung voraussetzt. Tit. Deer. qui filii sint legitimi (4, 17), besonders c. 6 h. t. Inwiesern selbst die in bloßer Putativehe erzeugten Kinder (ohne solche Legitimation durch nachsolgende giltige Eheschließung) als eheliche Kinder gelten, s. unten

IV. Das Berlöbnis als das aus sponsalia de futuro zwischen den Berlobten entstehende Berhältnis ift auch nach dem neueren kanonischen Recht ein der Ehe ver-40 wandtes Familienverhaltnis, nicht ein bloges obligatorisches Bertragsverhaltnis. Es hat jum Inhalt die gegenseitige Bflicht ber Berlöbnistreue (fides sponsalitia), vermöge welcher einer Ehe mit einer britten Berfon ein impedien. impediens entgegenfteht; es erzeugt bereits eine Quafiaffinitat je bes einen zu ben Blutsverwandten bes anderen Teiles, welche das Chehindernis der publica honestas wirft; es ist nicht unbedingt einseitig 45 loslich. Die Berpflichtung, das in dem Berlobnis enthaltene Berfprechen fünftiger Chefoliegung zu erfüllen, ift nicht fowohl eine obligatorische, gleich ber Bahlung einer Schuld erzwingbare, als eine in ber Berlobnistreue enthaltene Berpflichtung. Der Berlobnisvertrag ift baber hinfichtlich ber materiellen Erforderniffe nicht ichlechthin nach ben im allgemeinen von Bertragen geltenden Grundfagen ju behandeln, fondern im gangen nach den so von der Cheichließung geltenden Rechtsgrundfaben. Insbesondere gilt dies hinfichtlich der perfonlichen Gahigfeit gur Schliegung des Bertrages, nur mit der Ausnahme, daß impuberes infantia majores insofern giltig ein Berlöbnis eingehen bezw. zu einem von den Eltern für sie geschloffenen einwilligen können, als es bis zu erreichter Bubertät unbedingt für beide Teile, dann aber für den erst jetzt mündig werdenden Teil (wenn er 55 nicht das Berlöbnis beschworen hat e. 10 h. t.) nur dann weiterhin bindend ift, wenn er nun noch gebunden fein will. Alle übrigen trennenden Chehinderniffe machen auch das Berlöbnis ungiltig, felbft wenn es unter ber Bedingung der Dispensation geschloffen wird (G. b. res. in ber Leips, Musg. bes Trib. G. 220). Rebenbeftimmungen, welche bem Befen der Che widerstreiten, machen sponsalia de futuro nicht minder ungiltig, als 60 sponsalia de praesenti. Dagegen erstredt sich ber favor matrimonii, welcher lettere

mit Streichung unmöglicher und unsittlicher Bedingungen aufrecht erhält, nicht auch auf das Berlöbnis. Statthafte Suspensiv- und Resolutivbedingungen, welche beim Berlöbnis auch das protestantische Kirchenrecht zuläßt, haben die regelmäßige Wirkung.

Für die Form des Berlobniffes enthält das gemeine Recht feine Borschrift; partifularrechtliche Borschriften fordern in der Regel die Beobachtung von bestimmten Formen nur 5

für gewiffe Birfungen bes Berlöbniffes.

Nach kanonischem Recht kann auf Grund eines (wenigstens jest) unbedingten Berstöhnisses bei dem geistlichen Gerichte, sobald die ausdrücklich oder stillschweigend verabredete Zeit gekommen ist, bezw. sobald kein faktisches Hindernis im Wege steht, auf Abschließung der Ehe in seierlicher Form geklagt, und hierzu von jenem der belangte Teil mit Censuren wangehalten werden, c. 10. 22 h. t., sosern nicht nach richterlichem Ermessen wegen unsbedingter Abneigung desselben mit Sicherheit eine unglückliche Ehe zu befürchten ist, c. 17 wod. Das ist aber heute außer Übung. Ausbedingung einer Konventionalstrafe für den Fall der Nichtersüllung des Eheversprechens ist ebenso nach dem kanonischen wie nach dem römischen Recht unzulässig, c. 29 h. t. (gegen die dawider vorgebrachten Zweisel s. Schulte is a. a. D. S. 249 und die dort angesührten).

Daß nach dem vortridentinischen Recht das Berlöbnis durch nachfolgenden Beischlaf von selbst zur Ehe, seit dem tridentinischen Beschluß über die Eheschließungsform aber, wo dieser gilt, dadurch das bedingte Berlöbnis zu einem unbedingten wird, darf nicht als eine besondere Wirkung des Berlöbnisses selbst angesehen werden; denn es ist nach c. 30 h. t. 20 nur Folge davon, daß bei dem Beischlaf zwischen Berlobten vorausgegangener consensus de praesenti präsumiert werden soll, ohne Zulassung eines Gegenbeweises, so daß also dann, wo dieser consensus ohne besondere Form zur Entstehung der Ehe genügt, ein praesumtum matrimonium besteht, wo dagegen jeht der consensus de praesenti nur gilt, wenn er in der forma Trid. erklärt ist, wenigstens der unbedingte Berlöbnis 25

wille als bestehend betrachtet werden muß. Aufgehoben wird das Berlöbnis durch gegenseitige Einwilligung der Berlobten, es aufzulösen, die ihnen auch bei beschworenem Berlöbnis freisteht, durch einseitige Aufkündigung aber nur, wenn dafür ein triftiger Grund vorhanden ist, der im Bestreitungsfall von dem geistlichen Gerichte als bestehend und die Ausstündigung rechtsertigend anerkannt 30 ist. Als solche rechtsertigende Gründe bezeichnet das geschriebene Recht insbesondere Berletung der Berlöbnistreue, namentlich auch durch Entweichung, um sich dem Bollzug der

Ehe zu entziehen, und eingetretene erhebliche körperliche Gebrechen (c. 5 h. t. c. 25 de jurejur. 2, 24), welche Bestimmungen analog anzuwenden sind.

Immer wird das Berlöbnis auch durch die Eingehung der Ehe mit einer dritten 85 Berson aufgehoben, obwohl diese strafbar ist, auch zur Entschädigung des anderen Teiles verpstichten kann, und jedenfalls dieser berechtigt ist, gegen die beabsichtigte Eingehung der Ehe Einsprache zu erheben, worauf selbst mit dem Aufgebote eingehalten und der Abschluß der Ehe untersagt werden muß, bis etwa das Berlöbnis nachträglich aufgehoben wird, oder der Einspruch von dem zuständigen Richter als unbegründet abgewiesen ist. In 40 diesem Sinne ist das Berlöbnis aufschiebendes, aber auch bloß aufschiebendes Privatehebindernis.

Im kanonischen Recht sindet sich nirgends die Rechtsgiltigkeit des Berlöbnisses von elterlicher Einwilligung abhängig gemacht, und in der That kann sie davon auch nicht abhängig gemacht werden, wenn, wie es nach jenem Rechte der Fall ist, selbst die Rechts silltigkeit der Selgstließung davon nicht abhängt. Mit Unrecht bestreitet man die Richtigskeit dieser Folgerung aus dem Grunde, weil nur die She den sakramentalen Charakter an sich trage, das Berlöbnis nicht. Hieraus ergiebt sich nur, daß, obwohl die She nicht wegen des Mangelselterlicher Einwilligung aufgelöst werden kann, es gleichwohl als tristiger Grund der Aufkündigung des Berlöbnisses zu betrachten ist, daß der verlobten Person die elterliche 50

Ginwilligung gur Cheichliegung verfagt wird.

Gerade hierin aber unterschied sich das protestantische Kirchenrecht in betreff des Berslöbnisses von jeher von dem katholischen, daß es für die Geltung eines jeden Berlöbnisses elterliche Einwilligung verlangte, ohne daß diese durch sonstige Öffentlichkeit des Berlöbnisses sollte ersett werden können, dagegen dann aber aus jedem unbedingten und bes 55 jonders in dem Sinn öffentlichen Berlöbnisse, daß es mit elterlicher Einwilligung einsgegangen war, sosort das Rechtsverhältnis der Ehe entstehen ließ, und andererseits alle besdingten Berlöbnisse als sponsalia de suturo behandelte, auf welche es dann, auf sie aber auch allein, das kanonische Recht im ganzen für anwendbar hielt. Das unbedingte öffentliche Berlöbnis unterschied es von der durch Trauung vollzogenen Eheschließung nur 60

badurch, daß es dasselbe als noch nicht zur Ausübung der ehelichen Rechte (insbesondere durch geschlechtliche Bereinigung) ermächtigend gelten ließ. Es wurden aber gleichwohl zuweilen Brautkinder als legitim betrachtet, wie denn durchaus der geschlechtliche Umgang nach unbedingtem öffentlichen Berlöbnis nur als zucht- nicht als rechtwidrig angesehen wurde. Auch sand man bei vorausgegangenem derartigem Berlöbnis in dem direkten Zwang, sich trauen zu lassen, keinen Zwang zur Eheschließung, sondern nur zum Bollzug einer bereits geschlossenen See.

Seit die Trauung zur notwendigen Form der Cheschließung wurde, kam auch bei den Protestanten bei allen Berlöbnissen das kanonische Berlöbnisrecht zu voller Anwendung, 10 und es erhielten sich nur noch Nachklänge der älteren Theorie darin, daß fortwährend — partikularrechtlich wenigstens — Brautkinder unter gewissen Boraussehungen als eheliche behandelt, und auf die Klage einer geschwängerten Braut allenfalls ein Kontumazialerkenntnis erlassen wurde, welches ihr die Rechte (als unverschuldeter Teil) einer geschiedenen Chefrau und dem Kinde die Rechte eines durch nachfolgende Che legitimierten

15 Rindes beilegte.

Durch § 39 bes Reichsgesetzs ist stillschweigend das ausschiebende Chehindernis des Berlöbnisses ausgehoben, sodaß es nur noch etwa als Trauungshindernis behandelt werden kann, und nach § 76 dieses Gesetzs sind auch für streitige Berlöbnissachen die bürgerlichen Gerichte ausschließlich zuständig. Die neueren dürgerlichen Partifulargesetze lassen weist keine Klage mehr auf Bollzug des Berlöbnisses durch Cheschließung zu. Schenso BGB. §§ 1297 ff. Um so mehr liegt es jetzt der Kirche ob, mit den ihr zuständigen Mitteln die sittlich bindende Kraft des Berlöbnisses nach Möglichkeit noch so aufrecht zu erhalten, wie es die Heiligkeit der Che verlangt, mit deren Anerkennung leichtsinnige und geringschätzige Behandlung des Berlöbnisses unvereindar ist.

V. Die Aufhebung der Ehe erfolgt nach dem Kirchenrecht, welchem hierin anch alle neueren bürgerlichen Gesetzgebungen gefolgt sind, ipso jure nur durch den Tod; bei Lebzeiten beider Teile kann eine Ehe, auch wenn sie bloß de kacto besteht, nur durch einen richterlichen Ausspruch oder durch Dispensation gelöst werden, abgesehen von der nach katholischem Kirchenrecht möglichen Lösung einer nicht konsumierten Ehe durch

30 ein Belübbe.

Im allgemeinen ist dann noch zu unterscheiden eine Ehetrennung hinsichtlich des Bandes (a vinculo matrimonii), also mit Gewährung der Freiheit zu neuer Eheschließung, und bloß hinsichtlich des ehelichen Zusammenlebens, Trennung von Tisch und Bett (separatio a toro et mensa), die dann aber nur nach katholischem Kirchenrecht so sogar eine lebenslängliche (perpetua), nach protestantischem Kirchenrecht bloß eine zeitweitige (temporaria) sein kann.

A. Durch ben Tod eines Eheteils erfolgt von selbst nach beiderseitigem Kirchenrecht die Lösung des Shebandes so, daß einer neuen She des Überlebenden sofort kein trennendes Shehindernis mehr im Wege steht. Inwiesern derselben doch noch das aufschiebende Ghehindernis der Trauerzeit entgegenstehen kann, und andererseits sie auf eine bloße Todeserklärung hin rechtsgiltig geschlossen werden kann, s. unten bei der Lehre von der

ameiten Che S. 226, 42.

B. Hinsichtlich ber Trennung der Ehe bei Lebzeiten beider Teile stimmt das beiderseitige Kirchenrecht darin überein, daß das Eheband vollkommen gelöst wird durch eine richterliche Richtigkeitserklärung (annullatio matrimonii); so jedoch, daß dadurch nicht sowohl ein wirkliches Eheband gelöst, als vielmehr der bloße falsche Schein des Bestandes eines solchen zerstört wird, weshald diese Ehetrennung scharf von Ehescheidung zu untersicheiden ist, und es als eine migbräuchliche Ausdruckweise bezeichnet werden nuß, wenn (wie in c. 3 X de donat. i. V. et U. 4, 20) die richterliche Nichtigkeitserklärung senstotentia divortii genannt wird; es ist nur ihre Rechtswirkung in der Hauptsache die gleiche, wie die, welche ein Scheidungsurteil unter Voraussehung einer rechtsgiltigen Ehe haben würde.

Die gerichtliche Berhandlung, welche bem Nichtigkeitserkenntnis zur Grundlage dienen muß, hat die Form eines Rechtsftreites über den Wangel eines wesentlichen posistiven Erfordernisses giltiger Sheschließung oder über das Dasein eines trennenden Shehindernisses, wobei es sich aber nicht, wie in dem gewöhnlichen bürgerlichen Rechtsstreite um verzichtbare Rechte — abgesehen von den auf Privatimpedimenten beruhenden Sheannullationsrechten — sondern um den wirklichen oder bloß scheinbaren Rechtsbestand eines Berhältnisses handelt, dessen Ausgeschterhaltung, wenn es zu Recht besteht, von der 60 Rechtsordnung unbedingt gesordert wird. Sieraus und keineswegs bloß aus dem römisch-

tatholischen Dogma von der Saframentseigenschaft der Ehe folgt hier die Pflicht des Richters, felbstiftandig die Bahrheit ju erforschen, Die Unfahigfeit des Geftandniffes, als entscheibendes Beweismittel gu gelten, die Unguläffigfeit bes Gibesantrages, ber immer die Ratur eines Bergleichsantrages, jedenfalls die Bedeutung einer willfürlichen Berfügung über den Streitgegenftand hat, und die Beschräntung der Rechtsfraft jedes in einem Che- 6 annullationsprozeffe gefällten Erfenntniffes, vermöge welcher es wieder aufzuheben ift, wenn fich ergiebt, daß es auf einem fattischen Irrtum beruht hat. Wo die Unnullation wegen eines Brivathindernisses erfolgen foll, kann der Antrag darauf nur von einer durch das Sindernis hierzu berechtigten Berson gestellt werden; wegen eines öffentlichen Sinderniffes (begw. bes Mangels eines positiven Erforderniffes giltiger Cheichließung) fann nach tano- 10 nischem Recht jeder unverdächtige Dritte als accusator matrimonii auftreten, oder ift auf Grund einer glaubhaften Denungiation, wie eines bringenden Berüchtes von amtswegen bas Berfahren einzuleiten. Genauere Regeln für bas Berfahren ber geiftlichen Berichte ber fatholifchen Rirche in Che-Unnullationsfachen hat eine Ronftitution Bapft Benedifts XIV. Dei Miseratione vom 3. Rovember 1741 (Anh. jur Leipziger Ausgabe 16 bes Trid. von 1853, G. 565 ff.) aufgestellt, welche u. a. die fehr zwedmäßige und bes halb auch in neuere burgerliche Gefete übergegangene Unordnung enthalt, daß an jedem Cheannullationeprozeffe ein amtlicher defensor matrimonii teilnehmen foll, um bas Intereffe Des (firchlichen bezw. ftaatlichen) Gemeinwefens an Aufrechterhaltung ber Che wahrzunehmen, weshalb er auch ftets gegen ein Unnullationserfenntnis (allenfalls felbft- 20

ständig) ex officio zu appellieren hat. Nach § 76 des Reichsgesehes find auch für Ehe-Annullationsprozesse die bürgerlichen Berichte ausschließlich zuständig; diese haben babei die für folche Sachen geltenden (im wesentlichen auf dem fanonischen Recht beruhenden) Borschriften der burgerlichen Brogesordnung zu beobachten. Ratholifen fonnen fortwährend für ihr Bewiffen auf annullatio 26 matrimonii bei bem guftandigen geiftlichen Gerichte antragen, und es fann bies befonders deshalb von praftifcher Bedeutung fein, weil bann bas geiftliche Bericht ein burgerliches Chetrennungserkenntnis durch ein nach tatholijchem Rirchenrecht gefälltes Unnullationserfenntnis fo bestätigen tann, daß daraufhin ein zweites ratum matrimonium ermöglicht wird.

Uebrigens ift hier noch zu bemerken, daß nach den (im wesentlichen auch in die neueren burgerlichen Gefete übergegangenen) Beftimmungen bes fanonischen Rechts bie richterliche Cheannullation Die bisherigen Rechtswirfungen ber für ungiltig erflärten Che, wenn diefe nur Butativehe, d. h. in gutem Glauben eingegangen worden ift, beftehen lagt. Erforberlich ift bafur, bag bie Che öffentlich, in vorgeschriebener Form abgeschloffen 86 worden war, in welchem Fall bann die bona fides beider Teile gefetlich vermutet wird, und jedenfalls die in der Ehe bisher erzeugten Rinder als eheliche gelten. hat erweislich ein Teil die Berbindung nicht in gutem Glauben eingegangen, so fallen diejenigen Bir-fungen, die sie als giltige Ehe für ihn selbst gehabt hatte, weg. C. Auch bei einer wahren, rechtsgiltigen Ehe ist nach katholischem Kirchenrecht eine so

Lojung bes Bandes bei Lebzeiten beiber Teile bann möglich, wenn die Ehe nicht als Ca-

frament, wenigstens nicht als volltommenes Saframent ju betrachten ift.

1. Eine Che ift verum matrimonium, aber nicht als Sakrament zu betrachten, wenn fie zwijchen Ungetauften nach bem für fie geltenben Rechte giltig gefchloffen worben ift. Benn bann ber eine Teil fich taufen lagt, ber andere aber bie eheliche Gemeinschaft 45 mit ihm nicht, oder doch nicht absque contumelia creatoris vel ut eum pertrahat ad mortale peccatum fortfeten will, - was durch eine Interpellation desfelben ton-ftatiert werden muß (wenn nicht aus besonderen Grunden der papftliche Stuhl von der Beobachtung Diefes Erforderniffes dispenfiert), — fo wird durch eine hierauf von bem driftlichen Teile geschlossen neue Ghe bas Band ber vorigen auch für ben nichtchrifts 50

lichen Teil gelöft (f. Schulte, Cherecht S. 201 ff.).

2. Ein ratum matrimonium awischen Getauften ift noch nicht als vollfommenes Saframent gu betrachten, fo lange es noch nicht fonsummiert ift. Deshalb ift die Ehe fo lange noch löslich. Die Bahl diefer Auflösungsgrunde der unvollzogenen Che ift im Laufe ber Entwicklung eingeschränkt worden auf zwei: Ablegung bes feierlichen Orbensgelübdes 55 und papstlicher Dispens (vgl. zu dieser Entwicklung Sehling, Unterscheidung der Berlöbnisse). Der Wille, auf die erstere Art die Ehe zu lösen, muß binnen 2 Monaten nach eingegangener Che erflart werben; wenn bann der Gintritt in einen religibjen, von bem Bapite approbierten Orben burch Ablegung bes feierlichen Reufchheitsgelubbes wirflich erfolgt, fo gilt ber Eingetretene als ber Belt abgeftorben und baburch bas Band ber co

Che als wie burch feinen wirklichen Tod auch fur ben anderen Cheteil fo geloft, bag diesem die Wiederverheiratung rechtlich freisteht, obwohl er ermahnt werden soll, davon ab-

3. Dem Bapft fteht anerkanntermaßen bas Recht gu, eine nicht tonfummierte, s rechtsgiltige Ehe durch Dispensation nach freiem Ermessen aufzuheben. Es ift aber Brauch, daß dies nur geschieht, wenn die Congregatio Concilii es wegen Wahrscheinlichfeit ber Rullität ber Ghe, über welche junachft ihr Gutachten verlangt wirb, für ratlich erflärt.

Db biefe Auflösungsgrunde in den Gebieten, in welchen gemeines Recht gilt, für 10 das bürgerliche forum anzuerkennen find, ift bestritten, aber zu verneinen. Mit dem Inkrafttreten des BGB. wird die Frage für Deutschland gegenstandslos.

D. Eigentliche Scheidung hat bas Bestehen einer vollfommen giltigen Che gur Boraussetzung, welche burch fie fo getrennt werden foll, daß jeder Teil die rechtliche Freiheit gewinnt, fich noch bei Lebgeiten bes anderen wieder ju verheiraten, abgefeben bavon, daß 16 etwa burch befondere Berfügung bem an ber Scheidung ichulbigen Teil gur Strafe Die

Biederverheiratung für immer ober zeitweise unterfagt wird.

Auf diese eigentliche Chescheidung, als selbstwillige That eines Gatten, wie fie nach dem mosaischen und römischen Recht unter gewissen Boraussebungen gesehlich gestattet war, beziehen sich die bekannten Aussprüche des Herrn, worin er ihr das Wort entgegengehalten 20 hat: "Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden". Und sie ist daher von der Rirche ftets für unvereinbar mit mahrem Chriftenfinn gehalten worben, und muß

bon ihr immer bafür gehalten werben.

Rur die römisch-katholische Rirche aber hat hieraus die Folgerung gezogen, daß auch die Rechtsordnung die vollzogene und dadurch zum volltommenen Saframent gewordene rechts-26 giltige Christenehe als fo schlechthin unauflöslich zu behandeln habe, daß bei ihr felbst wegen Chebruchs jebe eigentliche Chescheidung — auch mittelft richterlichen Ausspruchs ausgeschloffen fei. Roch Augustin (de fide et operib. 4, 19) betrachtete es wenigstens als zweiselhaft, ob in jenem Fall blog Separation bes unschuldigen Teils, nicht auch Biederverheiratung desfelben vor bem Tode bes ichuldigen Teils zu billigen fei; ein so afrikanisches Konzil von 407 erkannte ausdrücklich an, daß die Kirche auch den schuldigen Teil nur durch Mittel der Kirchenzucht von der Wiederverheiratung abhalten, aber, um fie ihm rechtlich unmöglich zu machen, nur ein Raisergeset erbitten tonne (Justell. bibl. jur. can. p. 385 und Böhmer in der Ausg. des Corp. j. can. zu c. 5 C. XXXII qu. 7), und bei den germanischen Bölkerschaften ließ bis ins 9. Jahrhundert selbst die römische weitsche noch eigentliche Ehescheidungen wenigstens auf dem Wege der Dissimulation gelten (vgl. B. Sinichius, Cheicheibungsrecht nach ben angelf. u. frant. Bufordnungen in ber Zeitschrift für deutsches R., Bd XX, S. 66 ff. und Löning, Geschichte des deutschen RR. II, S. 606 ff.; Geffden, Zur Gesch. d. Chescheidung vor Gratian, Leipz. 1894).

Aber feit die Gerichtsbarkeit und Bejetgebung in Chejachen im Abendland gang in 40 bie Bande der Rirche getommen war, gab fie jede folche nachgiebigfeit auf, ohne jedoch gu vertennen, es fei ein unabweisliches Bedürfnis des wirklichen Lebens, daß wenn feine eigentliche Chescheidung mehr möglich sein folle, gleichwohl in gewissen Fällen eine berartige Scheidung zugelaffen werbe, durch welche unter Aufrechterhaltung des Bandes ber Ehe bas eheliche Zusammenleben (bie cohabitatio) aufgehoben werde, und zwar wegen 46 Ehebruchs sogar für immer, mit den vermögensrechtlichen Folgen der eigentlichen Ehescheidung, nur daß stets auch biese bloge Separation ein vorgängiges Berfahren und einen auf dieselbe erkennenden Richterspruch jur Boraussetzung habe. Wenn man den Ausspruch Chrifti in betreff der Chescheidung als ein gesetliches Berbot derfelben auffaßte, fo mußten in der Faffung besselben bei Dt 5, 32; 19, 9 die Borte: "nisi ob forni-50 cationem" notwendig für diesen Fall als eine gesetliche Erlaubnis wenigstens der perpetua separatio gedeutet werden. Geltendes Recht der fatholischen Kirche ift hiernach: es ist auf Antrag Separation auf bestimmte oder unbestimmte Zeit (temporaria separatio a toro et mensa) auszusprechen bei mehr oder minder vollständiger Zerrüttung des ehelichen Lebens, bei Berleitung ju unsittlichen Sandlungen ober Berbrechen, bei ge-55 fährdeter Sicherheit u. dgl.; beständige Separation (perpetua separatio) aber wegen Chebruche (welchem unnatürliche Fleischessunden gleichgestellt werden), fo jedoch, daß bier gegen ben Untrag Die Einrebe ber Kompensation (felbst verübten Chebruchs), ber Ruppelei

oder Konnivenz und der Berzeihung zugelaffen werden (S. Schulte, Eherecht § 53). Nach § 77 des Reichsgesetzes ist, wenn nach dem bisherigen Recht auf perp. sep. so gu ertennen fein murbe, fortan Die Auflofung bes Chebandes auszusprechen, und fann,

wenn vor Einführung des Gesethes auf perp. sep. erkannt worden, wo nicht eine Biedervereinigung stattgefunden hat, jeder Teil auf Grund Diefes Urteils die Auflösung bes Shebandes im ordentlichen Prozesversahren beantragen.

Dies ift Die einzige Beftimmung, welche bas Reichsgefet über bas materielle Cheicheidungsrecht enthält. Das BBB. regelt die Chescheidung erschöpfend. Indem auf den 5 Artitel "Scheidungsrecht" verwiesen wird, foll hier nur folgendes bemertt werden. Das BBB. fennt neben ber Chefcheidung noch ein eigenartiges Inftitut, "bie Aufhebung ber ehelichen Gemeinschaft". Dieselbe ist aber keineswegs identisch mit der sep. perpetua des bisherigen Rechts. Die sep. temporaria kennt das BGB, nicht.

Aber das protestantische Chescheidungsrecht beschränten wir uns (unter Berweifung auf 10 die ausführliche Darstellung seiner Geschichte in dem Artifel: "Scheidungsrecht, evange-lifches") hier auf folgende Bemerkungen. Es ging von dem in dem Anhang zu den Schmalfalbifchen Artiteln (Müllers Ausg. ber fymb. BB G. 343) niebergelegten Sate aus: "Es ift dies auch unrecht (injusta traditio), daß mo zwei geschieden werden, ber unschuldige Teil nicht wieder heiraten foll". Und für die positiven Bestimmungen, welche is Die Obrigfeit unter Beirat ber Rirche (nicht die Rirche burch felbitftandige Rechtsfagung) über eigentliche Cheicheidung aufzuftellen habe, follten die Schriftftellen über Cheicheidung mittelft gemiffenhafter, nicht von firchlicher Tradition befangener Muslegung ju Grunde gelegt werden, wobei vor allem fich ergebe und festauhalten fei, daß wie Luther in der Muslegung der Bergpredigt (Berke, EU Bb 43, 117) fagt: "Chriftus (und felbstverständ» 20 lich ebenjo Baulus) hie nichts fetet ober ordnet, als ein Jurift ober Regent in außerlichen Sachen, fondern allein als ein Prediger unterrichtet die Gewiffen, daß man bes Gefetes vom Scheiden recht brauche". Es ift bann nicht nach "ichriftmäßigen Cheicheidungsgrunden" in dem Sinne gu fragen, als ob die hl. Schrift irgend welche Grunde bezeichne, welche einem Cheteil ein gesehliches Recht gewähren follten, fich vom andern gu icheiben, um Die 25 Freiheit anderweitiger Berheiratung ju gewinnen; benn in Diefem Ginn ift felbft ber Chebruch des anderen Teils nicht fchriftmäßiger Cheicheidungsgrund; fondern es ift nur barnach ju fragen, welche Arten thatsächlicher Scheidung einer Ehe, durch einseitig verschuldete Aufhebung ber ehelichen Lebenseinigung in Gemäßheit der Schriftlehre Gründe für die Dbrig leit fein follen, dem unichuldigen Cheteile durch Lofung des Rechtsbandes der Che ju Silfe so au tommen, wie diefes Pringip bes ichriftmäßigen Cheicheibungerechtes am beutlichften Die Pommeriche RD. von 1535 fo ausspricht: "Wenn enner fich wedder Godt ichendet dorch unvorhapentlik wedderkamendt edder unversönliken ehebröde, so scheyde wy se nicht, sünder ber Duwell hefft fe gescheibet, und pe benne recht, bat men bem unschüldigen Barte helpe." Beht man bon diefem Gefichtspuntt aus, und nennt man Scheidungsgrunde Grunde, aus 36 welchen die Obrigkeit zur Aufrechterhaltung der Heiligkeit der Che und zur Erfüllung ihres Berufes die Frommen zu schützen wider die Bösen dem Antrag auf richterliche Cheicheidung stattgeben soll, so find allerdings die am unzweifelhaftesten schriftmäßigen Scheidungsgrunde Chebruch und bosliche Berlaffung, welche auch die evangelischen Rirchenordnungen der Reformationszeit meift als folde ausdrücklich und ausschließlich anerkennen. 40 Aber es ift auch nicht schriftwidrig zu nennen, wenn das neueste protestantische Chedeidungsrecht, wie es fich noch mit firchlicher Billigung entwidelt bat, Die richterliche Cheicheidung auch aus anderen Grunden gulaßt, die in ahnlicher Beife, wie Chebruch und bostiche Bertaffung eine einseitige dolosa fidei conjugalis violatio in fich ichließen (G. L. Böhmer, Principia juris can. § 407). (Auf die Kontroverse über die schrift- 45 mäßigen Scheidungsgründe und zum Teil auch auf die Bersuche, welche unter Friedrich Bilhelm IV. und im Anfang der Regierung seines Nachfolgers in Preußen gemacht wurden, das Eherecht zu verbessern, beziehen sich aus der neuen Litteratur eine Reihe von Abhandlungen in der BPR, Bd 34, 36, 37, 38 u. 40, f. bef. Hofmanns Abh. "Was die hl. Schrift über Chescheidung fagt" in Bo 37, Suschfe, Bas lehrt Gottes Bort über so Chescheidung 1860; Harleh, Die Ehescheidungsfrage 1860 u. Abhh. Scheurls in f. Sammlung firchenr. Abhandlungen Erlangen 1873. N. XV. XVI.)

Das Cheicheidungsrecht fraft landesherrlicher Machtvolltommenheit, welches fich in vielen gemeinrechtlichen Gebieten gebildet hatte (und zwar gum Teil auch für fath. Ehen), war an feinen bestimmten Scheidungsgrund gebunden. Mit dem Intrafttreten des BBB. 66

wird Diefes Recht untergehen.

Die Rirche tann jest die Biederverheiratung Beschiedener, wo fie dieselbe vom driftlich-fittlichen Standpunfte aus migbilligen muß, nicht mehr burch Trauungsverweigerung außerlich verhindern. Um fo weniger fann es ihr von seiten des Staates gewehrt werden wollen, dadurch ihr Bewiffen zu wahren, und dem was fie nach der hl. Schrift über Che- 00

scheidung zu lehren hat, mit der That Nachdruck zu verleihen. Sie darf es damit nicht deshalb weniger ernft nehmen, weil fie jest nicht mehr durch die Trauung gur Schliegung ber Che mithilft. Denn es fommt bagegen in Betracht, baf fie burch Trauung ber gefcoloffenen Che feierlich anerkennen und bestätigen foll, Die geschloffene Che fei, nicht fowohl s bermoge ber Gefinnung, mit welcher die Berfonen fie geschloffen haben, als im Sinblid auf Die objektiven Erforberniffe für eine bem gottlichen Billen entsprechende Berbindung und in diesem Sinn für eine göttliche Busammenfügung zu erachten. Hiernach will es bemeffen fein, ob Beschiedenen die Trauung ju gewähren oder ju verfagen fei. Und eben deshalb fonnen und muffen barüber allgemein gultige Rormen aufgestellt werden, über 10 beren Unwendbarfeit auf ben einzelnen Fall, wo barüber amifchen bem Beiftlichen, ber trauen foll, und benjenigen, welche die Trauung begehren, Streit entsteht, firchenregiment-liche Entscheidung stattzufinden hat. Diese muß als rechtlich bindend für ben einzelnen Beiftlichen behandelt werben. Doch wird feine mahrhaft evangelisch gefinnte Rirchenbehörde für ihre berartigen Entscheidungen eine folde Unfehlbarfeit in Unipruch nehmen, 16 bag fie nicht Bewiffensbedenten, beren Aufrichtigfeit fie anerfennen mußte, ichonte, foweit es mit der Aufrechthaltung der firchlichen Ordnung vereinbar ift. Es tann dies geschehen, indem ber Auftrag jum Bollzug der Entscheidung einem Geiftlichen erteilt wird, der das Gewiffensbedenken bes an fich trauberechtigten Geiftlichen nicht teilt. Es wird fich doch meift das wirfliche, wenn auch irrende Gewiffen von dem blog Gewiffensbedenten vor-20 gebenden Gigenfinn unterscheiden laffen.

Bezüglich ber temporaren Separation weicht das gemeine protestantische Eherecht nicht

wesentlich von dem fatholischen ab.

VI. Gemischte Ehen im e. S. sind Ehen zwischen Bersonen verschiedenen chriftlichen Bekenntnisstandes; vornehmlich versteht man darunter Ehen zwischen Protestanten
und Katholiken. Weil bei ihnen nicht die vollkommene Lebensgemeinschaft der Gatten
möglich ist, wie sie die sittlich-religiöse Idee der Ehe fordert, weil die Familie, die dadurch begründet wird, notwendig unter der Einwirkung zweier einander bekämpsender
Kirchen steht, und weil sich daraus fast unüberwindliche Schwierigkeiten hinsichtlich der
religiösen Kindererziehung ergeben, so kann an ihnen keine Bekenntniskirche Wohlgefallen

so haben, muß vielmehr jede berfelben ihren Gliedern bavon wenigftens abraten.

Obwohl diefes nun aber felbitverständlich im hochften Mage auf feiten der tatholifchen Rirche ber Fall fein muß, fo hat boch auch fie gemischte Eben in Diesem Sinn niemals für ungiltig ober ber Saframentseigenschaft entbehrend angesehen, aber auch von ber vollen Unwendung der altfirchlichen Berbote der Chen zwischen fatholischen Chriften und 35 Häretifern (von den abendländischen sind anzusühren c. 16 Conc. Elib., c. 12 Conc. Carthag. III, c. 67 Conc. Agath. in das Decr. Grat. aufgenommen als c. 16 C. XXVIII. qu. 1) auf die Ehen zwischen Ratholiten und Protestanten fich nie und nirgends baburch abhalten laffen, daß die letteren von feiten ber Staatsgewalten (in Deutschland insbesondere bem westfälischen Frieden gufolge) als Blieder von Rirchen 40 gleichen Rechtes mit ihr, der römisch-katholischen Kirche anerkannt wurden, noch auch dadurch, daß an fich jene Rirchengemeinschaften von fo wesentlich anderer Beschaffenheit find, als die Seften, worauf die gedachten Rirchenverbote fich bezogen. Es wurde demnach von der römischen Rurie die Behauptung aufgeftellt und festgehalten, daß den gemischten Eben zwischen Katholiken und Brotestanten ein auf allgemeinen Kirchengesehen beruhendes aufichiebendes Chehindernis entgegenstehe, von welchem nur der Bapft dispensieren konne und in der Regel nur unter der Bedingung dispensieren durfe, daß der protestantische Teil feine "Regerei" abschwöre, und daß die Erziehung aller aus ber Che hervorgehenden Rinder im katholischen Glauben gesichert werde; baneben wurde auch die volle Unwendbarfeit bes fatholischen Rirchenrechts auf bergleichen Ehen geltend gemacht, weil auch die 50 Protestanten durch die Taufe der fatholischen Rirche angehörig und ihren Satungen von rechtswegen unterworfen feien. Es wurde nur nach Umftanden zeitweise und in befonderen Kreisen in Form ausdrudlicher papftlicher Bergunftigung oder Dissimulation von der ftrengen Geltendmachung dieser Grundfabe abgegangen. Um wenigsten genau wurde an der Bedingung des Abschwörens der Harefie, am ftrengften an der anderen Be-56 dingung, der Sicherung, daß alle Rinder im fatholischen Glauben erzogen werden sollen, festgehalten. Grundsäglich ftrebt die romisch-tatholische Rirche immer zunächst barnach, gemischte Ehen ganglich gu verhindern, bann fie wenigstens gu erschweren, jedenfalls aber, wo fie ju ihrer Eingehung mitwirft, hierbei ihre Digbilligung ber Entweihung bes Chefatramentes, die fie in jeder gemischten Ghe findet, jum Ausdrud zu bringen. Die gangso liche Berhinderung ift ihr felbft von bem Standpuntte ihres eigenen Rechtes aus nur ba

möglich, wo ber tribentinische Beichluß über die Form ber Cheichließung publigiert begw. ohne formliche Bublifation als folder in Ubung ift; benn wo das vortridentinische kanonische Recht in dieser Beziehung gilt, fann ein ratum matrimonium auch bei Ber-jagung der firchlichen Mitwirtung durch formlosen Ronsens zu ftande kommen. Die Erichwerung läßt fich immer, wo - notgebrungen ober aus freiem Antrieb - Dispensation 5 nachgesucht wird, durch die besonderen Bedingungen, welche dafür aufgestellt werden, verursachen. Der Mißbilligung kann Ausdruck gegeben werden durch Berweigerung der Broklamation und der thatigen Uffifteng gur Ronfenserklarung, alfo durch Beichrankung auf die jog. paffive Affifteng (außer der Rirche und ohne Amistleidung), wenigftens durch Untertaffung der Abhaltung einer Brautmeffe und ber dabei zu erteilenden oder auch der ein- 10 fachen, mit der Kopulation zu verbindenden Benediktion. Wo von der Befolgung Diefer Grundfate in weiterem oder engerem Umfang abgegangen wird, gefchieht es nur aus dem Beweggrund, um dadurch für die Rirche gu befürchtende größere Uebel gu vermeiden (es ergiebt fich diefes Syftem insbesondere aus zwei Erlaffen Rapft Benebifts XIV., ber declaratio super matrimoniis inter protestantes et cath. bom 15 4. November 1741 für Solland und Belgien und bem nach Bolen ergangenen Breve: Magnae nobis vom 29. Juni 1748. Richters Ausgabe des Conc. Trid. von 1853 S. 324 ff. und 558 ff.). Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatte eine durchaus toslerante Behandlung der gemischten Ehen seitens der katholischen Kirche Platz gegriffen. In unserem Jahrhundert dagegen hat die katholische Kirche wieder die ganze 20 Schärfe ihrer strengen Grundsähe ausleben lassen, und die Milderungen in der Pragis, wie fie Bius VIII. 1830 für Die Ergbiocefe Roln, 1832 für Bayern, ober wie fie Gregor XVI. 1841 für Ofterreich zugestanden, find nur von vorübergehender Geltung gewesen; (berühmt ift wegen feiner Intolerang namentlich ein Erlaß des Bifchofs Arnoldi von Trier vom 15. Marg 1853 geworden).

Nach heutigem Rechtsstande wird von dem den gemischten Ehen entgegenstehenden impedimentum mixtae religionis durch den Papst, oder kraft päpstlicher Delegation durch den Bischof dispensiert. Berlangt wird die katholische Sheschließungsform (Aussnahme dort, wo die sür Holland und Belgien erlassen Deklaration Benedikts XIV. vom 4. November 1741 durch Ausdehnung gilt). Der Geistliche leistet nur assistentia 30 passiva. Die Erteilung der Dispensation hat die Ersüllung verschiedener Kautionen zur Boraussehung: der katholische Teil muß sich verpslichten, die Bekehrungsversuchen entsagen, die Brautleute müssen sich verpslichten, sämtliche Kinder im Glauben der katholischen Kirche zu erziehen, und müssen endlich auf eine evangelische Tranung verzichten sach einem Decr. 35 Congreg. Inquisit, vom 17. Juni 1864 ist die katholische Tranung neben der evangelischen unzulässig. Wird um katholische Tranung nach bereits geschehener evangelischer ersucht, so soll der Pserrer sie vornehmen, dem katholischen Teile aber eine kirchliche Strase zuerkennen; ersährt der katholische Geistliche, daß die Parteien ihre Ehe auch evangelisch einsegenen zu lassen beabsichtigen, so soll er abmahnen, jedoch den Schwerpunkt nicht hier- 40 aus, sondern auf die sonstigen Kautionen, namentlich betr. der Kindererziehung legen]. Der Staat hat gegen diese katholische Regelung der gemischten Ehen schon wiederholt Stellung genommen. Durch Einsührung der obligatorischen Twilehe hat die Frage für ihn ihren brennenden Charakter verloren, und ist in erster Linie zu einer Streitfrage der einzelnen Konsessionen geworden.

Die Eingehung einer gemischten She auf Grund erfolgter Ehescheidung des prostestantischen Teils müßte die katholische Kirche auch dann für unbedingt unzulässig halten, wenn sie die Protestanten nicht als den katholischen Kirchengesehen unterworsen betrachtete, weil nach ihrem Dogma das Band einer zwischen Setausten bestehenden She durch richterliche Scheidung nicht gelöst werden kann. Bürde sie daher auch die rechtliche Freis 60 heit geschiedener Protestanten, eine neue She zu schließen, anerkennen, so könnte sie doch nimmermehr ihren Gliedern erlauben, mit solchen, also mit Personen, die nach katholischem Glauben noch durch eine frühere She gebunden sind, eine She zu schließen. Nur wenn die geschiedene She nach dem Besinden eines katholischen geistlichen Gerichts nichtig war, kann die katholische Kirche eine solche gemischte She zugeben (f. Schulte, Sherecht, S. 415. 55 Bgl. auch Richter, § 290 Nr. V).

Protestantischerseits ift die bloße Verschiedenheit des chriftlichen Bekenntnisses, wenigstens wie sie zwischen den im deutschen Reich allenthalben zum mindesten tolerierten christlichen Religionsparteien stattsand, nie als eigentliches, förmlicher Dispensation bedürftiges Ehehindernis behandelt worden, obwohl namentlich in Sachsen noch im 17., ja selbst 60

noch im Anfang bes 18. Jahrhunderts zu Ehen zwischen Lutheranern und Ratholifen eine besondere Konzession des Dberkonfistoriums für erforderlich gehalten und diese nur unter bestimmten Rautionen, insbesondere wegen Erziehung aller Rinder im lutherischen Bekenntnis erteilt wurde (f. Carpaov, Jurisprud. eccl. L. II, Def. 6 u. Begers addi-5 tamenta dazu). Schon längst aber wird allgemein die firchliche Trauung für gemischte Ehen ohne weiteres gewährt, außer wo ber protestantische Teil fich verpflichtet hat, alle

Rinder im tatholischen Befenntnis erziehen gu laffen.

Rechtsvorschriften, wodurch die rechtliche Freiheit ber Eltern, über die religiofe Ergiehung der aus einer gemischten Ghe hervorgehenden Kinder Bestimmung zu treffen, be-10 fchrantt werden foll, tonnen nur vom Staate ausgehen, ba die von einer Rirchengewalt ausgehenden immer nur für ben derfelben unterworfenen einen Cheteil binbend fein fönnten. In Ermangelung solcher Borschriften hat ber Bater im Einverständnis mit der Mutter, allenfalls aber auch ohne basselbe — weil der Wille des Weibes fich bem des Mannes zu fügen hat — zu bestimmen, in welchem Bekenntnisse die Kinder erzogen 15 werden sollen, ohne durch einen Bertrag darüber rechtlich gebunden werden zu können. Dies hat auch eine prenßische Deklaration vom 20. November 1803 sanktioniert, deren Geltung unter dem 17. August 1825 auf die neuerworbenen Provinzen ausgedehnt wurde. Manche Partifulargesetze aber, wie namentlich bas baierische Religionsedift von 1818 (II. Berf. Beil.) § 12 ff. erflaren Bertrage gwischen ben Eltern über die tonfeffionelle Er-20 ziehung der Kinder für rechtsverbindlich und laffen in Ermangelung folder die Sohne der Ronfession Des Baters, Die Töchter berjenigen Der Mutter folgen. Das BBB. bat Diefe Frage nicht geregelt. (Genaueres hierüber bei Richter § 264, Unm. 20 ff.; Thudichum, Kirchenrecht des 19. Jahrh., I, S. 53 ff.; Drache, Die religiöse Erziehung der Kinder nach dem Entwurse des BGB., Halle 1889; Sehling in RKZ I (1890) Heft 11, 12, auch 25 besonders erschienen, Leipzig 1890; Schmidt, Die Konsession der Kinder nach den Landesgesehn in Deutschland, Freiburg 1880; Scheurl in DziK 1, 1 ff.)

Besondere Schwierigkeiten ergeben fich, wenn bei einer gemischten Che über beren Rechtsbestand ober über Die Scheidungsfrage erfannt werben foll, fofern, wie es im Bereich des gemeinen Rechts noch jest ber Fall ist, in diesen Beziehungen für die verschiedenen 30 Konfessionen verschiedenes Recht gilt, auch wenn, wie es durch das Reichsgeses § 76 festgestellt ift, die Ehe-Gerichtsbarkeit durch Zugehörigkeit zu einem Glaubensbekenntnis nicht bestimmt ift, und wenn, wie § 77 dieses Gesehes verfügt, wo nach bisherigem Recht auf beständige Trennung der Chegatten von Tisch und Bett zu erkennen sein würde, fortan die Ausstöfung des Bandes der She auszusprechen ift, insbesondere deshalb, weil das pro-86 testantische Cherecht Scheidungsgrunde gelten läßt, welche nach dem katholischen nicht einmal den Antrag auf perpetua separatio zu begründen vermögen. Es bestehen hier über bas anzuwendende Recht verschiedene Theorien. Als die richtige wird wohl biejenige aufzufaffen fein, wonach fur jeden Cheteil fein konfessionelles Recht der Beurteilung au Grunde gu legen ift, natürlich nur foweit Diefes nicht im Biderfpruche gum Reichsrecht 40 fteht. Mit dem Intrafttreten des für alle Staatsburger ohne Unfeben der Ronfession gleichen

Rechtes des BGB. ist diese Frage gegenstandslos geworden. VII. Für Eingehung einer zweiten Che (f. Tit. Decr. de secundis nuptiis 4, 21) nach Auflösung ber vorigen Ghe burch ben Tod gesteht bas tanonische Recht dem überlebenden Cheteil unbeschränfte rechtliche Freiheit gu, fo bag es fogar die Bestimmung bes 45 RR., welche der Wittve innerhalb des Trauerjahres die Wiederverheiratung (bei Strafe der Infamie) verbietet, durch apostolische Autorität (Rö 7, 2) für aufgehoben erklärt, mahrend die evangelischen Rirchenordnungen meift bas RR., jum Teil mit Ausbehnung auf den Bitwer (nur mit Abfürzung der Zeit) wiederherstellten. Dagegen nahm die alte Birche an zweiten Ghen überhaupt fittlichen Anstoß, wovon im heutigen tatholischen Kirchen-50 recht sich noch die rechtliche Wirkung erhalten hat, daß es die bigamia successiva als fanonisches Impediment der Ordination behandelt und für zweite Ehen überhaupt, ober boch für zweite Ehen von Frauenspersonen die in der Brautmeffe zu erteilende Ginfegnung berbietet, letteres freilich mehr von bem Besichtspuntt aus, bag bie Bieberholung Diefer Benedittion an berfelben Berfon unftatthaft fei (f. Schulte, Eherecht, S. 73).

Unbedenklich ift Die Gingehung einer neuen Ehe von beiben Seiten, wenn eine vorhergegangene eheliche Berbindung durch Annullation aufgehoben worden ift (abgesehen von dem Fall der Annullation wegen absoluter Impotenz). Bon der Biederverheiratung Geschiedener mit anderen war ichon oben die Rede. Nach protestantischem Recht wird ganz als zweite Ehe auch die Biedervereinigung rechtskräftig Geschiedener miteinander behandelt, 60 mahrend die württemb. RD. von 1553 (Richter Bb 2, 130) fie nur als Fortjegung ber

Cherecht Chre

geschiedenen Ehe behandelte, was jetzt hinsichtlich der Frage, ob hier wieder eine kirchliche Traunung vollzogen werden soll, jedenfalls da als nachahmenswert erscheinen dürste, wo die Scheidung vom kirchlichen Standpunkte aus nicht zu billigen war. Das Reichsgesetz bestimmt über die zweite Ehe im § 34: Niemand darf eine neue Ehe schließen, bevor jeine frühere Ehe aufgelöst, für ungittig oder für nichtig erklärt ist, und im § 35: Frauen soursen erst nach Ablauf des zehnten Monats seit Beendigung der früheren Ehe eine weistere Ehe schließen. Dispensation ist zulässig. Ühnlich das BGB. Das württembergische Kirchengesetz vom 23. November 1876 versagt die kirchliche Traunung für eine vor Ablauf von 12 Wochen nach dem Tode des andern Ehegatten geschlossene Ehe, behält aber Dispensation der evangelischen Oberkirchenbehörde vor. (Scheurl +) Sehling. 10

## Cheicheibung f. b. A. Scheibungerecht.

Ehre. Ehre ist die Anerkennung, die eine Person als solche bei andern findet. Durch den Ausdruck solcher Anerkennung werden wir geehrt. Niemand kann diese Ehre höher ichäten als ein Christ. Denn sie läßt uns hoffen, daß wir für die Menschen unserer Umgebung nicht bloß als Mitbewerber unbequem, oder als Mittel für ihre Zwecke brauch: 15 dar, sondern als selbstständige Personen wertvoll sind. Es wird also dadurch das Berstrauen in uns gestärkt, daß wir in der äußeren Berbindung mit Menschen persönliche Gemeinschaft erreicht haben. Dieses Bertrauen aber ist in jedem einzelnen die Kraft, die ihn mit andern innerlich verknüpst. Der Christ weiß nun, daß er von Gott geschieden und dem Tode anheimgesallen ist, wenn er nicht mehr danach strebt, sich mit den Menschen 20 um ihn her in solcher Beise zusammenzusinden. In diesem Streben wird ihm die Ehre kostbar als ein unentbehrliches Mittel persönlicher Gemeinschaft. Sie gehört also für ihn zu den Heiligtümern, durch deren Kraft er in der Nähe Gottes leben kann. Höher kann

Die Ehre niemand schäten als ein Chrift.

Dennoch fann fein fittlich lebendiger Mensch fo wie ein Chrift innerlich unabhängig 25 von ber Ehre fein, die ihm andere Menschen geben tonnen. Sonft ift es fur ben fittlich regen Menichen felbstverftanblich, bag er bie Ehre fucht. Denn er erweitert feinen Birlungsfreis, wenn er in biefem Streben Erfolg hat. Bon ba aus wird auch in ber theologifchen Ethit bas Recht und Die Bflicht tonftruiert, ben Erwerb von Ehre fich jur Hufgabe zu machen. Reinhard (Spftem ber driftlichen Moral, 3. Bb. 3. Aufl. 1804 so 6. 47-52) erflart das Streben nach Ehre für pflichtmäßig, wenn fie nur nicht Endzwed wird und die Fähigkeit erhalten bleibt, unter bestimmten Umständen auf fie zu verzichten. Hirscher (Die driftliche Moral, 5. Aufl. 1851 Bb 3, S. 318) erklärt: "Ift es recht, nach der Achtung unserer Mitmenschen zu streben, so ist es auch recht, dieser Achtung gewiß fein, folglich Beweise berfelben empfangen zu wollen". Rothe (Theolog. 35 Ethit 2. Aufl. 4. Bb 1890, G. 123) betont die Pflicht bes Strebens nach Ehre noch starter: "Die außere Ehre - nur freilich Die richtige - ift für jeden ein wesentliches fittliches But, und foll daher auch fur jeben Begenftand feines ernfteften Strebens fein". Unbestimmter brudt fich Luthardt aus (Kompendium der theolog. Ethit 1896 S. 359): Daher haben wir fie fowohl den Andern zu erweisen, als auch für uns in Unspruch zu wo nehmen". Er beruft fich bafür auf Baulus, ber fich wiederholt nicht bloß gegen seine Gemeinden rechtfertige, sondern auch darauf halte, daß seine Ehre als römischer Bürger anerkannt werde. In beiden Fällen handelt es fich aber nicht um ein Streben nach Ehre, sondern um Berteidigung der angegriffenen Ehre und um Bertretung des Rechts. Auch die zuvor Genannten schützen das vermeintlich chriftliche Streben nach Ehre mit Schrifts 45 ftellen. Rothe 3. B. führt Spr 12, 1; Ro 13, 7; 1 Pt 2, 17 an, eine biblische Begrunbung, die nur fo lange vorhalt, als man bie Stellen nicht aufichlagt. Dagegen ift es de Bette aufgefallen, daß die chriftl. Sittengesetzgebung das Bort Ehre nicht zu kennen icheint, "wie denn das Bort Ehre im NT kaum vorkommt" (Chriftl. Sittenlehre 1823 3, 282). Er fügt aber hinzu "aber es scheint nur fo". In der That kennt das im NI so bezeugte Chriftentum ohne Zweifel eine Pflicht ber Ehre, wenn man unter Ehre dasselbe versteht, wie de Bette, die Behauptung der perfonlichen Burbe. Bir follen nicht der Menichen Anechte werden 1 Ro 7, 23. Es ift aber eben die Frage, ob der Chrift dieje Bflicht erfüllt, wenn er nach Ehre bei ben Menschen ftrebt. Daß ein solches Streben burch die driftl. Befinnung ober durch ben Glauben ausgeschloffen ift, tritt im RI beut- 55 lich hervor. Menichen, die Ehre von einander nehmen, und babei ihr Streben nicht auf emas gang anderes gerichtet fein laffen, konnen nicht glauben Jo 5, 44. Paulus fagt

228 Chre

von sich: ovte ζητούντες έξ ανθοώπων δόξαν, ovte αφ' ύμων ovte απ' άλλων 1 Th 2, 6. Also so glatt und einsach ist bei dem Christen die Borstellung von der Sache nicht, wie es die theologischen Ethiker im Gesolge der Philosophen darstellen. Der dabei besolgte Grundsatz der antiken Ethik, daß der Mensch streben soll, aus sich selbst etwas zu 6 machen, fehlt im NT. vollständig.

Es bleibt freilich dabei, daß niemand den Wert der Ehre tiefer empfinden kann als ein Chrift. Aber daneben steht die stärkste Außerung der inneren Unabhängigkeit von der Ehre. Der Chrift strebt nicht nach ihr, er will sie nicht selbst bei den Menschen suchen.

Borin ift bas begrundet, und wie ift es möglich?

Begründet ift es darin, daß das Streben des Christen durch etwas ganz anderes abssorbiert ist. Er sucht Gott zu gesallen und fürchtet das Eine, von ihm verworsen zu werden. Er sucht die Ehre bei dem einen Gott und empfängt durch den heil. Geist das Zeugnis, daß er ein Kind Gottes ist Kö 8, 16. Wenn das dem Christen das Herz füllt, so hat er keine Zeit, sich bei dem Streben nach Ehre bei den Menschen aufzuhalten. Er wird aus sich selbst dies Streben nicht erzeugen. Dagegen merkt er sosort, daß der neue Mensch, der in dem Bewustsein der inneren Unabhängigkeit geboren wird, sich sättigt und groß wird durch das Gegenteil des Tracktens nach Ehre, durch Dienen. Sowie wir dagegen ansangen, nach Ehre zu streben, verlieren wir die Freiheit der Kinder Gottes. Wir treten dann mit andern in Konkurrenz und sangen an, andere zu beneiden. Diese innere Haltung, vor der Paulus Ga 5, 26 warnt, ist unvermeidlich, wenn wir überhaupt unsere Anstrung sind wir durch unsere Beziehungen zu anderen Menschen geseiselt, also unserer Freiheit beranbt. Für das aber, was Leben und Freiheit in uns vernichtet, sollen

innern Saltung find wir durch unfere Beziehungen ju anderen Menichen gefeffelt, alfo unferer Freiheit beraubt. Für das aber, was Leben und Freiheit in uns vernichtet, follen wir feine Beit haben. Tropbem wird die Frage nicht überfluffig, wie dem Chriften der Bergicht auf Streben nach Ehre möglich fei. Denn es ift auf der andern Seite evident, daß Chriften nicht bie narrifchen Beiligen find, die ihre Ehre bei ben Menfchen gering achten. Die Ehre, Die wir empfangen und erweisen, ift ein Band ber Bemeinschaft. Dafür muffen wir banten und beftrebt fein, es uns zu erhalten. Dann icheinen aber auch die oben genannten Theo-30 logen mit Recht von einem richtigen Streben nach außerer Ehre gu reben. Ber energisch für seine Ehre eintritt, scheint damit nach Ehre ju streben; und nur wer sie völlig verachtet, scheint aufrichtig auf das Streben nach ihr verzichten zu können. Das ist nun auch unter einer Boraussehung ganz richtig. Aber diese soll gerade bei dem Christen nicht obwalten. Denten wir uns unfere Situation fo, daß wir einer Satung gegenüber-36 ftehen, burch die wir uns verpflichtet fuhlen, unfere Ehre gu behaupten, jo wird ber badurch allein bestimmte Wille allerdings von dem Streben nach Ehre nicht zu unterscheiden fein. Auf Diesem Standpuntt ericheint Die driftliche Aufgabe, Die Berteibigung ber Ehre und das Streben nach Ehre zu unterscheiden, als Berftrickung in Unwahrhaftigkeit. Es scheint damit etwas Unmögliches gefordert zu sein. Aber so sieht es nur aus unter jener 40 falschen Boraussetzung. Solche Satzungen bestehen für den Christen überhaupt nicht. Für ihn ist nur das Pflicht, was er sich selbst aus seiner christlichen Gesinnung heraus zur Pflicht macht. Durch die Macht dieser Gesinnung aber wird die innere Haltung gegenüber ber Ehre erzeugt, Die fonft burch feinen Scharffinn tonftruiert und mit feiner Unftrengung durchgeseht werden fann. Berteidigt ber Chrift feine Ehre bei ben Menichen 45 wirklich deshalb, weil er die Ehre bei Gott fucht, fo hat er an jenem irdischen Besit eine Freude, wie fie fein anderer haben fann. Aber fie bleibt ihm immer ein geschenftes But. Die Freude daran hat freilich an fich die Tendenz, jum Streben danach zu werden. Aber diefe Entwidelung wird durch das Bewußtfein niedergehalten, daß das Dienen allein ber Beg jum Leben ift. Unvermeiblich ftellt fich auch die Erwägung ein, daß der Bille jum 50 Dienen das Streben nach den dazu nötigen Mitteln, soweit fie uns erreichbar find, mitumfaßt. Aber wie beutlich es auch ift, bag die Ehre bei ben Menichen als ein überaus wichtiges Arbeitsmittel zu gelten hat, fo ift boch für ben Chriften ebenso beutlich ber Gindrud, daß das Streben nach diesem Arbeitsmittel ber Befinnung entgegenwirft, Die in ihm herrichen foll, dem Willen fich unterzuordnen und zu dienen. Es ift flar, daß dadurch

65 bei dem Christen das Streben nach Ehre unterdrückt werden muß. Der Weg, den der Christ geht, ist freilich nicht nur ungangbar sondern unsichtbar für jeden Menschen, der nicht innerlich gehalten und selbstständig gemacht ist, durch das Zeugnis des hl. Geistes, daß das Wohlgefallen Gottes auf ihm ruht.

Den Kampf um seine Ehre darf der Chrift nur dadurch führen, daß er den Menschen zu so dienen sucht, die sie ihm antasten, sei es direkt, sei es in stiller Beiterarbeit an seiner Berufsaufgabe. Aus den Mitteln für die Erhaltung der Ehre scheidet alles aus, was nicht als Dienst am Nächsten gemeint sein kann, also vor allem der Zweikampf (vgl. d. A.). 28. herrmann.

Ehrenfeuchter, Friedrich August Eduard, gest. 1878. — S.& Schüler und Rachfolger, Prof. Hermann Schulk, entwarf an seinem Sarge ein kurzes treffendes Bild seines 5 Lebens und Wirkens; kurzere oder längere Nefrologe ftanden in der Augsb. A.Zeitung, Volkstirche, der N. Ev. K.Ztg. u. a. a. D.; einen aussührlichen Nachruf hat sein Freund und Kollege D. Dorner ihm gewidmet in den JoTh 1878, Bd XIII, H. 2, S. 315 ff. Diesem, wie den mündlichen Berichten der Familie, Briefen des Berstorbenen und eigenen Erinnerungen ist nachstehende Stizze entnommen.

Als Sohn eines badischen Bolksichullehrers zu Leopoldshafen bei Karlsruhe am 15. Dezember 1814 geboren, erhielt F. A. E. Ehrenfeuchter seine Borbildung auf bem Lyceum ju Mannheim, wohin fein Bater bald nach der Geburt bes Cohnes war verfest worden. Rörperlich gart, aber geiftig ichnell fich entwickelnd, bezog er ichon im Ottober 1831 die Universität heidelberg, um bem Studium der Philologie und Geschichte, der 16 Philosophie und Theologie sich zu widmen: Crenzer und Bahr, Schlosser und Daub, Baulus, Schwarz, Abegg, Umbreit gehörten dort zu seinen Lehrern. Nachdem er im Jahre 1835 die theologische Dienstprüfung bestanden, war er 1835 — 39 Religionslehrer am Lyceum in Mannheim, 1841 Bifar in Beinheim, dann Sof- und Stadtvifar in Rarlsruhe, wo er 1844 mit Angelika Fink, der Schwester seines Freundes, des nachmaligen Pfarrers 20 Dr. theol. Ernst Fink in Illenau, den Bund der Che schloß. — Seine beiden, in dieser Beit entstandenen Erftlingswerte, feine Theorie des driftlichen Rultus (1840) und feine Entwidelungsgeschichte der Menschheit (Beidelberg 1845, aus Bortragen entstanden, Die er 1844/45 in Rarleruhe gehalten), dienten dazu, ben Blid auch in weiteren Rreifen auf ihn zu lenken, und so erging an ihn im Juli 1845 ein Ruf nach Göttingen zur Übernahme 25 einer durch Liebners Abgang nach Kiel erledigten a. o. theol. Professur, Universitäts-Predigerstelle und Mitdirektion des kgl. homiletischen Seminares. Er folgte diesem Ruse mit um fo freudigerem Bergen, weil gerade bie ihm hier berufsmäßig gebotene Berbindung ber Biffenschaft mit bem Praktischen seinen Bunschen wie seiner Begabung vorzugsweise entsprach. Bon Studenten und Rollegen freundlichft aufgenommen, fand er benn auch 30 bald in Gottingen eine neue Beimat, eine Statte bes vielfeitigen gefelligen und freundichaftlichen Bertehrs, bes fegensreichsten afabemifchen, praftifchen, litterarifchen Birtens, weshalb er auch diefer Universität, trog mehrsacher an ihn gelangter Berufungen (nach Beidelberg, Leipzig, Karlsruhe, Dresden), bis an fein Ende unwandelbar treu blieb. Die Beidelberger Fatultät verlieh ihm 1847 den theol. Dottorat; 1849 wurde er Prof. ord., 35 1855 Konfistorialrat, 1856 Abt von Bursfelde, 1859 ff. Oberkonfistorialrat und Mitglied bes hannov. Staatsrates für geiftl. und Unterrichtsangelegenheiten. — Seine akademische Lehrthätigfeit war eine fehr umfaffende: fein Sauptfach blieb die prattifche Theologie, Die er balb als Ganges, balb nach ihren Gingelbisgiplinen (Diffionstheorie, Ratechetit, Somiletit, Liturgit, Lehre von ber Seelforge und Rirchenregiment) vortrug. Daneben las er 40 Einleitung in das theol. Studium, Religionsphilosophie, Apologie und Apologetit, Leben Befu, Erflärung ber Baftoralbriefe, Gefchichte ber neueren Theologie im Bufammenhang mit ber allgemeinen Rulturentwickelung, firchliche Statistif, hannov. Rirchengeschichte. So vielseitig aber auch ber Rreis der Gegenstände war, ben feine Borlesungen umfaßten: fo fließend und formvollendet war fein Bortrag, der dann auch ebenso anziehend als an- 45 regend auf die akad. Jugend wirkte. Ebenso waren seine Predigten in der Universitätsfirche und feine bei ben verschiedenften Belegenheiten gehaltenen Rafualreben gleich ausgezeichnet durch Innigfeit und Tiefe des Inhaltes wie durch Feinheit und Eleganz der Form; aber es fehlte ihnen auch nicht an eindringender Kraft, und insbesondere war an ben Bredigten ber fpateren Jahre eine Bunahme an biblifcher und ethischer Bertiefung 50 ju ertennen. - Meifterhaft verftand er es, Die praftifch-theologischen Geminarien gu leiten: feine Menschentenntnis, seine Formgewandtheit, feine Gabe, in fremde Unschauungen fich ju verfeten, ließen ihn ftets bas rechte Bort finden, um bald bie Gewiffen gu fcharfen, bald in die individuellen Bedürfniffe ber Anfänger liebevoll einzugehen. Go ift er vielen Generationen von jungen Theologen ein treuer Lehrer und Leiter geworben, ber in ihnen 56 Liebe gur theol. Biffenschaft, jum geiftlichen Umt, jum Evangelium gewedt hat. Gin Denfmal feiner Predigtthätigfeit liegt por in zwei gedruckten Predigtfammlungen vom Jahre 1849 und 1852 u. b. T .: Beugniffe aus bem atad. Gottesbienft in Göttingen, fowie in einer Reihe von einzelnen Bredigten.

Seine litterarische Thätigkeit, beren Früchte er teils in felbstständigen Berken, teils in Beitragen ju verschiedenen Beitschriften und Sammelwerfen niedergelegt hat, bewegt fich vorjugsweise auf dem Gebiete der praftischen Theologie und der Geschichte. Dem ersteren Gebiete gehören an: 1. feine ichon genannte Theorie des driftlichen Rultus, fein erftes und jugleich 5 fein größtes Buch, worin er ausgehend vom Begriff der Religion, des Reiches Gottes und der Rirche die Entstehung, das Besen und die Gliederung des Kultus entwidelt, als Darstellung des Lebens Gottes in der Menschheit, des Lebens der Menscheit in Gott. 2. Eine Gesamtdarstellung der Disziplinen der praktischen Theologie hatte Ehrenseuchter lange beabsichtigt und sah darin eine der Hauptaufgaben seines Lebens; zur Ausführung 10 aber gelangte nur die erfte Abteilung des Werfes u. d. T.: Die praftische Theologie, I. Abil., Göttingen 1859: fie enthielt im erften Buch Die Grundlegung ber praftifchen Theologie und beren fustematische Gliederung; in Buch II: bas verbreitende Sandeln ber Rirche oder die Miffionstheorie — die erste wissenschaftliche, auf umfaffender theologischer Umichau wie auf eingehenden hiftorischen Studien beruhende Begrundung einer chriftlichen 15 Miffionswiffenschaft. Die Fortsetzung des Werkes, durch andere litterarische und praktische Arbeiten unterbrochen, ift leiber unterblieben. Demfelben Gebiet ber praftifchen Theologie gehören weiter an einige, junachft durch die hannoveriche Ratechismusangelegenheit veranlagte Arbeiten: Bur Geschichte bes Ratechismus, Gottingen 1857, und die Ratechismusfrage in der hannoverschen Landeskirche, 1862; sowie einige Abhandlungen über Kirchen-20 versaffung, Armenpflege, innere Mission, über Gymnasium und Kirche u. f. w. in der Monatsichrift für Theologie und Rirche, herausgegeben von Lude und Biefeler 1846 ff .: über geistliche und weltliche Rede in ben von ihm 1856 mitbegründeten 3bTh 1869. Das zweite hauptgebiet der litterarischen Thatigkeit Chrenfeuchters ift das historischbiographische ober genauer fulturgeschichtliche: dahin gehört die oben ermähnte Entwide-25 lungsgeschichte der Menschheit, besonders in ethischer Beziehung, eine zwar nur in großen Linien gezeichnete, aber auf umfaffenden hiftorischen Studien ruhende, ein tieferes ethisches Berftandnis der Geichichte auftrebende driftliche Geichichtsphilosophie. In umfaffender Beise wollte Chrenfeuchter die Idee der Ginheit von humanität und Christentum durchführen in dem letten Werk feines Lebens, von dem freilich auch nur ein Bruchftud er-30 fchien u. d. T .: Chriftentum und moderne Beltanschauung, Göttingen 1876; es follte dagu dienen, die Entstehung der Rinft awischen Christentum und moderner Kultur geschichtlich nachzuweisen, aber auch zur Uberbrückung jener Rluft einen Beitrag zu liefern burch Entwickelung ber 3bee bes Reiches Gottes als ber höheren Ginheit und Rultur, von Philosophie und Theologie, humanität und Divinität. — Rleinere Arbeiten historischen 35 und biographischen Inhaltes lieferte Ehrenfeuchter über den Gang der neueren Theologie 1847, über ben Chriftenfeind Celfus in 3 lateinischen Programmen 1848, über Dr. Lude in diefer RE., über ben Beibelberger Theologen und Badagogen Schwarz in ber badag. Encyklopadie von Schmid, über Franz von Affifi und Claudius in Bipers evangelischem Kalender, ein Lebensbild seines Schwagers Dr. Fink 1866, über den Begriff einer Gestosichte des christlichen Lebens in den JoTh, Bd V, 1860. Aber auch die Fragen der sustematischen Theologie, insbesondere die der Apologetik und theologischen Prinzipiens lehre, hat Ehrenfeuchter in den Bereich seiner Studien gezogen. Ihr find mehrere seiner Abhandlungen in FoTh gewidmet: so eine Abhandlung über theologische Prinzipienlehre 1856, über ben hochften Gegenfat in der Apologie bes Chriftenthums 1857, über Schellings 45 Philosophie ber Offenbarung 1859. - In feinen Schriften wie in feinem Lehren und Leben ericheint Ehrenfeuchter als eine außergewöhnlich reich und harmonisch angelegte Natur, von feiner allseitiger Empfänglichkeit für das Ideale, von inniger und sester Hingabe an Christum und sein Reich, in welchem er die Lösung aller Probleme der Theologie und Philosophie, die Einheit aller Gegensätze des Wissens und Lebens gefunden. Ihm 50 war es unverständlich, daß Biffenschaft und Rirche, Theorie und Brazis, Glauben und Bilbung, Rirchenregiment und akademisches Lehramt einander fremd oder gar feindlich gegenüberstehen follten. Den Bedanken eines Bundes zwischen Biffenschaft und Beben durchzuführen, nicht mit Salbheit der Gefinnung, nicht mit furchtsamer Matelei über die gegenseitigen Grenzen, sondern mit dem fraftigen Bewuftfein ihrer beiderseitigen Berech-55 tigung, aber auch in ber erhebenden Gewigheit ihrer ewigen Ginheit - bas ift es, was er ichon in feiner erften Schrift verfündet, mas er in feiner gangen atademischen, litterarischen, firchlichen Berufsarbeit theoretisch und praftisch zu losen versucht hat. Insofern gehört er in der That nach seiner ganzen Geistese und Gemutsart und nach feiner theologischen Stellung zu den Bertretern der fog. Bermittelungstheologie, zu den Männern des fried-

60 lichen und positiven, auf ben einen ewigen Grund fich ftellenden und barum allem Extremen

abgeneigten Bauens, Schaffens und Entwidelns. Aber auch bie Ungriffe und Berbachtigungen find ihm nicht erspart geblieben, benen allermeift die Manner ber Mitte von feiten ber beiberfeitigen Extreme, von ben engherzigen Barteimannern rechts und links, ausgesett find. Go mar Ehrenfeuchter insbesondere leidend und ftreitend mitbeteiligt an den Rampfen der Göttinger theologischen Fakultät gegen die Angriffe einer neulutherischen 5 Bartei in ber hannoverichen Landestirche (1853 ff.), hat aber auch ihr gegenüber lieber Borte des Friedens und der Berftandigung geredet als Borte bes Streites und der Berbitterung (f. die von ihm verfaßte Erklärung der theologischen Fakultät in Göttingen in Beranlassung ihrer Denkschrift zc. 1854). Mehr noch war es der hannoversche Kateschismusstreit (1862 ff.) und die daran sich anschließenden Arbeiten zur Neugestaltung der 10 hannoverschen Rirchenberfaffung (1863 ff.), die in sein inneres und außeres Leben aufs tieffte eingriffen und dem friedliebenden, freilich oft auch angftlichen und um des Friedens willen mitunter allan nachgiebigen Manne schwere Rampfe und Unfechtungen brachten. Er hat bann aber auch bagu mitgeholfen, die fturmifch erregten Leidenschaften boch bald wieder in ruhigere Bahnen gu lenten, und wesentlich feiner treuen und besonnenen Mitarbeit is war es ju banten, daß aus bem Sturme ber Ratechismuswirren die boch im gangen erfreuliche und friedsame Frucht ber neuen hannoverschen Gemeinde- und Kirchenordnung heranwuchs, in der dann bald auch frühere Gegner eine heilsame Schutzwehr gegen neue, die hannoveriche Landesfirche bedrohende Gefahren ertannten (1866 ff.). Borzugsweise Die geiftigen Unftrengungen und gemutlichen Aufregungen jener Rampfeszeit maren es 20 dann aber auch, die den Sauptanftoß gaben zu dem tiefen, langfam fortichreitenden Nerven-, Mugen- und Gehirnleiden, das zuerft die forperliche Rraft bes ohnedies gartangelegten Organismus lahmte, bann in ben letten Jahren ihn ju völliger Burudgiehung von allen Berufsgeschäften nötigte, und ichließlich, nachdem er die immer schwereren Leiden mit stiller Gebuld und driftlicher Ergebung getragen, seinem an Arbeit und Trübfal, aber 25 auch an Frieden und Segen so reichen Leben ein frühes Ende gebracht hat. Er ftarb zu Göttingen am 20. Marg 1878. Bagenmann +.

## Chub f. Richter, Buch und Beit ber.

Eichhorn, Joh. Albrecht Friedrich, gest. 1856. — Eiters, zur Beurteilung bes Ministeriums Sichhorn, Berlin 1849. Berliner Allgem. Kirchenzeitung, Rheinischer Beobachter, 20 von Bercht redigiert; D. Mejer in den Preußischen Jahrbüchern 1877, 2. und 3. Dest; Treitsche, Deutsche Geschichte im 19. Jahrh., 5. Teil, 1894, S. 229 ff.; A. Weiß in AbB. Johann Albrecht Friedrich Eichhorn, geboren den 2. März 1779 zu Wertheim am Wain, gehört als preußischer Kultusminister von 1840—1848 in den Kreis der hier zu

vertretenden Intereffen. Die Rampfe von 1813 ergriffen ihn lebhaft und er tampfte als 35 Offizier mit bei Rabbach, Mödern, Bartenberg und Leipzig. Dann arbeitete er amtlich mit unter Stein u. a. an ber inneren und außeren Bebung bes Baterlandes in freiem Sinne, ben er auch litterarisch fundgab ("Die Centralberwaltung unter Freiheren von Stein, 1814" u. a.). Balb wurde er in ehrenvolle Umter gefest, auch (im Jahre 1817) in die Kommission des Staatsrates jur Beratung der ständischen Berfaffung berufen. 40 Die politische Leitung ber Berhandlungen, welche den beutschen Bollverein erstrebten, lag in Etchhorns Sand. Borzüglich schäte ihn der damalige Kronpring, der ihn aus längerer Beobachtung hochachten gelernt hatte und ihn bald nach feiner Thronbesteigung im Ottober 1840 in ichweren Beiten jum Minifter ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Ungelegenheiten ernannte. Eichhorn übernahm bas Amt voll von tiefer Berehrung, ja Bewunderung 45 für feinen Monarchen, mit beffen reinen Abfichten er volltommen übereinftimmte. Gichhorn hatte an Schleiermachers theologischer Reform feine große Freude gehabt und beffen Bredigten langere Zeit fleißig besucht. In Bezug auf die Natur von Institutionen, wie Staat und Rirche, war er indes wesentlich realistischer gefinnt. Mejer teilt aus bem fpateren Leben zwei Briefe Eichhorns mit, der eine zeigt ftarke Antipathie gegen die gerade damals so (1855) entstandene "Protest. Kirchenzeitung", der andere begrüßt Bunsens "Zeichen der Beit", ohne eine kleine Differenz zu verhehlen. Ein "Konfessioneller" ift er nie geworden. Im allgemeinen befriedigte ihn Neanders Auffaffung ber driftlichen Dinge am meiften, wie er benn auch mit Reander die Abneigung gegen die Segeliche Philosophie teilte. In Diefem Buntte fam er gang mit ben Abfichten bes Königs Friedrich Wilhelm IV. überein. 55 Mejer teilt aus ber Inftruktion des Königs vom 12. Oktober 1840 (ungebrudt) mit, bag Eichhorn ein Dberkonfiftorium fur die evangelische Rirche als Centralbehorbe schaffen folle und für Die tatholischen Ungelegenheiten eine fatholische Abteilung und eine periodische Ber-

fammlung ber fatholischen Bischöfe baneben ins Auge faffen. Diefe fatholische Abteilung ichlimmen Andenfens tam fofort ju ftande (Schmedding, von Duesberg, Aulide). Mulide ift es auch, ber ben befannten Balbed, feinen Landsmann, bestimmt hat, 1848 in Die preußische Berfassung die kirchlichen Selbstständigkeitsparagraphen zu bringen, die man dem 6 Ultramontanismus mit Muhe wieder entreißen mußte (18. Juni 1875). Die Ron-vokation der Bischöfe ift nicht zu ftande gekommen; bas evangelische Konfistorium 7 Jahre

Es verfteht fich nichtsbestoweniger von felbst in einem formell absoluten, durch bureaufratische Gewöhnung ber Maschinerie und höfische Uberlieferung gefeffelten Staate, bag 10 aus ben Aften ber Gefengebung in bem Rultusminifterium feineswegs Die Gefinnungen bes betreffenden Rultusminifters erfannt werden tonnen. Man hat fich baber auch an Die Abfichten, soweit fie in Borten vorliegen, mehr gu halten, als an die Beife ber Ausführung derselben. In dieser Beziehung erinnern wir an bas Bort aus ber ersten Zeit seines Umtes: "Benn die Absichten und Ideen des Königs richtig verstanden, wenn fie 16 einheitlich behandelt und ausgeführt wurden, tonnten wir mit mehr Grund als je vorher auf eine Regeneration Breugens und Deutschlands hoffen, Die allen freifinnigen und bernunftigen Bunichen, allen gerechten und billigen Forberungen genugen murbe (Gilers

S. 57)."

Als Blan für die Leitung bes Minifteriums Gidhorn giebt Gilers folgende Un-20 deutungen: "Lösung ber polizeilichen Bande, womit bas bisherige Syftem ber firchlichen Berwaltung die Union und Agende gusammengehalten hatte, und Beseitigung bes gu Diesem Behuse angewandten Bersahrens; Burudführung der durch gewaltsame Magregeln von der Kirche getrennten Lutheraner; Pflege und Förderung der wahren Elemente des firchlichen Lebens durch Anregung und Leitung der in der Kirche selbst vorhandenen Kräfte; 25 endlich allmähliche Auflösung ber bisher bon bem Minister ber geiftlichen Angelegenheiten ausgeübten inneren Rirchenregierung, sowie Aufhebung ber firchlichen Berwaltung durch Die Regierungen und Berftellung einer der Freiheit und eigentumlichen Lebensordnung der Rirche entsprechenden Rirchenverfaffung - alles unter Berudfichtigung bes gegenwärtigen Bildungszuftandes. Fefte, aber wirklich firchliche und zwar rein firchliche Behorben follten 00 in ein zusammenwirfendes, fich gegenseitig erganzendes Berhaltnis mit den Synoden, als ben wechselnden Reprafentanten Des firchlichen Gemeindelebens, gefest werben". Diefe Gesichtspunkte, welche Eilers schon im Jahre 1848 so zusammengestellt hat, und zwar aus genauer Kenntnis der Sachen und Personen heraus, sind auch seitdem nicht zuruckgenommen. Es ist bekannt, wie Friedrich Wilhelm IV. schon bald dem, ohnehin seit 85 1838 gemilberten Berfahren gegen fatholische Burbentrager und gegen lutherische, wider die Union aufgetreiene Baftoren eine andere Bendung gab. Schon 1841 murden den Altlutherischen Bersammlungen gestattet, und im Jahre 1845 erhielten fie die Generaltongeffion behufs ihrer felbitftandigen Ronftituierung. Für die fatholischen Rirchensachen wurde eine eigene Abteilung gebildet, ben Bischöfen eine freie Korrespondens mit Rom gew ftattet, furz ein Vertrauen bewiesen, welches vielen Bangigkeit erwedte. Aber es ift vielmehr ju fagen, daß die meiften Schwierigkeiten, welche man in ber weiteren Ausbildung bes Rirchen- und Schulwefens fand, barin lagen, bag bie Unfahigteit ber Bureaufratie, Die Ginwirfung des Staates auf Die regierbaren Angelegenheiten gu beschranten, den neuen, im guten Ginne liberalen Unfichten bes Minifters Die ausführenden Bertzeuge nicht gu 45 teil werden ließ. Es gehörte mit ju ber überlieferung bes Staates, daß er die Univerfitaten leitete und Die Unftellungen ber Profefforen regelte. Damit mar eine Ginwirfung ber jedesmaligen Bolitif auf Die Schicffale ber wiffenschaftlichen Beftrebungen unvermeidlich, und fie zeigte fich besonders in der Philosophie und Theologie. Es werden traurige Beispiele erzählt, wie man im Jahre 1840 u. f. sich beeiferte, von der hegelschen Philososophie, die ja früher offizielle Begünstigung erfahren hatte, zu einer nunmehr besser im Kurs stehenden positiven Philosophie überzugehen; sehr betrübend mußte diese Versuchung auf Kandidaten und Geistliche wirken. Die aber diese Wandlungen nicht mitmachen tonnten und wollten, fanden fich nun gedrudt und gurudgefest. Auch die Regierung felbit dachte nicht baran, die liberalen Ronfequenzen ihres guten Grundgedankens zu ziehen. Es be war eine damals vielleicht noch nicht zu lösende Frage, ob der "chriftliche Staat" die bis-herigen Regierungsmittel ferner zu gebrauchen habe. Die Halbheit trug noch dazu bei, daß "des Grolls Tiefe unermeßlich" wurde. Aus Barnhagens und Alex v. Humboldts fpater herausgetommenen Briefen konnen wir einige Buge jenes bis in die bochften Rreife verbreiteten Grolles fennen lernen. Bo der Minifter Gidhorn felbft auftrat, gelang es so ihm öfters, feine Begner umguftimmen, fo 1842 im Auguft, wo er gu Breslau fich gegen Die Universität über "Lehrfreiheit" aussprach, natürlich fo, bag er fich nur Buftande bachte, wo die Lehrer driftlich-theologischer Biffenschaft auch wirklich Chriftentum lehrten, in ihren theologischen Bortragen am Bositiven festhielten und fich nicht in grundlofe, vom ichriftmäßigen Chriftentum abführende Theorien verlieren". Im gangen aber wuchs die Opposition gegen ihn, wie benn im Jahre 1842 nicht weniger als zwei Bereinigungen. 5 Berliner Freie" und "Brotestantische Freunde" (Lichtfreunde) entstanden, die hauptfächlich von dieser Opposition lebten. Un die Stiftung bes Bistums Jerufalem (1841) und die Legung des Grundsteins jum Kölner Dom-Beiterbau (1842) erinnere ich nur chrono-logisch. Im Jahre 1843 ging Eichhorn ernstlich mit der Synodenbildung in den öftlichen Provinzen vor; im Juli d. J. nämlich erging ein Erlaß an die Generalsuperintendenten, 10 in deffen Kontext es heißt, daß die evangelische Kirche, wenn ihr wahrhaft und dauernd geholfen werden foll, nicht nur von feiten bes Rirchenregimentes geleitet, fondern vornehmlich aus eigenem inneren Leben und Antrieb erbaut fein wolle, und daß von den Bemeinden aus eine wichtige Bereinigung der Kräfte zu Silfe kommen muffe. Die Synoden, welche nun angeordnet werden, find nur Synoden von Geiftlichen, worin man eine weise 15 Unfnupfung an bas Bestehende fand. 3m August 1843 traten nun biefe Rreissynoden Bufammen und "aus ihren Beratungen ging ein reichhaltiges Material hervor". Man wunichte 3. B. die Bermehrung feelforgerifder Rrafte, beffere Musbildung der Randidaten, Bestaltung von Presbyterien, größere Beteiligung der Gemeinden an der Pfarrmahl, beftimmtere Berpflichtung der Geiftlichen auf das Augsburger Befenntnis. Bei ber letteren 20 Forberung ift zu erwähnen, daß der eifrige baierifde Rirchenjurift Stahl fich ichon vor Gidhorns Ministerium in Berlin angesiedelt hatte und daß auch die lutherische Zeitschrift von Gueride und Rudelbach fur Die großere Strenge in Der Befenntnisfrage auftrat. Benn nach der vorherrichenden Meinung, besonders feit dem Erscheinen von Straug' Leben Jeju 1835, die Lehrzucht als das dringenofte Bedürfnis erschien, fo leuchtete es den Staats- 25 mannern ein, daß der traditionell tolerante preuß. Staat wenig geeignet fei, jene Bucht zu üben, die immer eine dogmatische Gewissenssache sein foll und somit als Rirchenangelegenheit ericheint. Gine bem Ronige genehme Lehrverpflichtungsform tam auch auf der Beneralfynode von 1846 nicht gu ftande, aber Gichhorn blieb im Umte und beruhigte nich mit bem auch jest noch nicht allgemein aufgegebenen Gedanfen, daß ber Monarch so feine Rirchenhoheitsrechte auf einen andern Titel gründen durfe, als feine Staatsgewalt. Er fuhr baber in seinen magvollen Bestrebungen, ber Rirche mehr Gelbstständigkeit gu gewähren, fort. Im September 1844 murde ein Busammentreten von ben fechs öftlichen Brovingialinnoben angeordnet. Es nahmen an folden teil: Generalfuperintendent, Superintendenten mit je einem freigemählten Pfarrer und ein theologischer Brofeffor, Militar- 36 Dberprediger und Abgeordnete von frangofiich-reformierten Beiftlichen. Als Sauptbeftrebungen traten hervor Biederherstellung der Ronfistorien in ihrer firchlichen Qualität und Brundung weiterer fynodaler Ginrichtungen. Für die Musbildung der firchlichen Bemeindeverfaffung richtete man auf bas Selferamt (Diafonie) fein Augenmert. 3m Jahre 1846 tamen auf Breugens Betrieb, nach Berftandigung mit Burttemberg, unterftust burch 40 eine Schrift Ullmanns "für die Butunft ber evangelischen Rirche Deutschlands" Ronferengen ju frande von Abgeordneten aller 26 protestantischen Regierungen (Berlin 3. Januar). Bethmann-Hollweg und v. Grüneisen waren die Borfigenden. Bon einem Unionsbefenntnis für Deutschland fah man ab; die symbolischen Bucher seien noch in Geltung. Es tam nichts zu ftande, als die Absicht, diese Konferenzen fortzusetzen, woraus dann die Eisenacher 45 Ronferengen hervorgingen. Die Abfichten bes Ministers traten in Ubereinstimmung mit bem ichon Angeführten überall beutlich hervor, Die Ausführung entsprach wohl ben Erwartungen feiner ber beteiligten Barteien. Mittlerweile war 1845 Die firchliche Berwaltung ber Ronfiftorien wieder gesethlich mehr gesichert und selbstständiger gemacht worden. Im Januar 1848 erfolgte die Ginjegung eines Oberfonfifteriums, bas, balb nach ber Margrevolte vom so Minifter Schwerin aufgehoben, fpater als evangelischer Oberkirchenrat wiederhergestellt und entwidelt wurde.

In Bezug auf die Universitäten vermied Eichhorn bei der Niederhaltung der pantheistisch-spekulativen und der deistisch-naturalistischen Richtungen doch die Begünstigung einer einzigen ausgesprochenen Doktrin. Es sollten mehrere gemäßigte Denkrichtungen freie 55 Bewegung erhalten. Die Einrichtung von Repetitorien und Examinatorien mißlang sast vollständig, auch die der konservatorischen Lehrsorm meist. Als einzelne Namen, die viel in den Zeitungen genannt wurden, mögen angeführt werden: de Witt in Königsberg, dessen Redaktionsthätigkeit neben der Schularbeit als ungeeignet erschien, hinrichs in Halle, Hoffmann aus Fallersleben (in Breslau), Dinter, Burdach; in anderer Art: Ronge, Blum, 60

Bislicenus (abgesett 1845). Die sogenannten Protest-Männer von 1845, unter welchen Eylert, Sydow, Lachmann u. a. Bieviel von Berufungen bedeutender, jum Teil früher wegen Freifinnigkeit verbächtigter Manner, wie Schelling, Dahlmann, Brüder Grimm, Stahl, Dorner, auf Gidhorns Abficht tommt, ift nicht festzustellen. In Bezug auf Die 5 Gymnafien war teine Gelegenheit ju hervorragenden neuen Schöpfungen. Die Entwidelung des Real- und Fachschulmesens wurde mehr beobachtend verfolgt, als voreilig normiert. Die Elementarichule blieb in ber ichon langit vorgezeichneten Bahn, mit ber Aufbefferung der fläglichen Behälter vieler Lehrer wurde fortgefahren, doch ließen fich die Bemeinden oft nur ichmer gu größerer Anftrengung bringen. Durch die Auflöjung bes Bresto lauer Seminars und die Beseitigung bes Seminardirektors Diefterweg gog fich Gichhorn vielen Saß zu. Die Geminarien gu einer größeren didattifchen Ginfachheit gurudgubringen, gelang zwar einigermaßen, boch vernachläffigte man zum Teil auch folche Stude des Biffens, die dem Landichullehrer feinen Ginfluß allein tonfervieren. Gin großer Unwille erhob fich unter den Lehrern, als einem ausgedienten Unteroffizier Arohn auf Antrag eines Seminar-15 direktors in Coslin gestattet wurde (1845), mahrend seiner Borbereitung gur Lehrerprüfung noch seinen Gehalt weiter zu beziehen. Bahrend alle Bestrebungen Eichhorns noch in der Ausführung begriffen waren, mahrend man in Berlin und außerhalb Anftrengungen machte, durch eine Regierungspreffe das Publifum mit den Abfichten der Behörden gu befreunden — brach die Märzrevolution aus und der Minister Eichhorn wurde Privatmann, 20 nur furge Beit war er im Staatenhaus der Erfurter Parlamentssitzung öffentlich thatig. Eichhorn starb am 16. Januar 1856.

Treitschke sagt zusammenfassend von ihm: "Unter allen den hochbegabten Männern, welche der König an falscher Stelle vernutte, hat keiner so schwer, so tragisch gelitten wie Eichhorn . . . Eichhorn mußte erleben, daß schon die Mitwelt seines ruhmvollen Wirfens für unsere wirtschaftliche Einheit gar nicht mehr gedachte, sondern ihm nur die kampsersüllten, durch Schuld und Unglück verdorbenen, wenig fruchtbaren Jahre seines Alters anrechnete. So ward er einer der bestverleumdeten Männer des Jahrhunderte." B. Hollenberg.

Eichhorn, Johann Gottfried, gest. 1827. — Litteratur: G. W. Meyer, Gesoschicke der Schrifterstärung, 5. Bd, Göttingen 1809, S. 625 ss. (vgl. die S. 768 genannten Stellen); Saalseld, Geschicke der Universität Göttingen, Hannover 1820, S. 332 ss. Jortsetungen von Desterley, Göttingen 1838, S. 287 f.; Henr. Car. Abr. Eichstadii oratio de Jod. Gottfr. Eichhorn, Jenae 1827; abgebruckt in Eichstadii opuscula oratoria, ed. II., Jenae 1860, pag. 595—629. — Reuer Rekrolog der Deutschen, S. Jahrgang, L. Almenau 85 l829, S. 637 ss. (von Albert Hûne); H. Doering, Die gelehrten Theologen Deutschlands, 1. Bd, Neustadt a. d. D. 1831, S. 356 ss.; Deinrich Ewald, Jahrbücker der biblischen Wissenschaft, erstes Jahrbuch, Göttingen 1849, S. 26 ss., "Neber die wissenschaftliche Wirssamsteit der ehemaligen Göttingischen Lehrer J. D. Michaelis, J. G. Sichhorn, Th. Ch. Tychsen"; Ernst Bertheau in der ersten Auflage dieser theologischen Realencyslopädie, 3. Bd (1855), 40 S. 710 ss., Johannes Günther, Ledenssstägen der Brosessoren der Universität Jena, Jena 1858, S. 207; Ludwig Diestel, Geschicke des A. T. in der christ. Kirche, Jena 1869, an den S. 795 genannten Stellen; Siegsried in der AbB V (1877), S. 731 ss.

Johann Gottfried Eichhorn wurde am 16. Oktober 1752 zu Dörrenzimmern im Fürstentum Hohenlohe-Oehringen, wo sein Bater, Johann Georg Christian E., Prediger war, geboren. Seinen ersten Unterricht erhielt er auf der Stadtschule in Weikersheim, wohin der Bater einige Jahre nach der Geburt des Sohnes als Superintendent berusen war. Bom Jahre 1767 an besuchte er das Ghmnasium in Heilbronn. Ostern 1770 ging er nach Göttingen, wo er die Vorlesungen von Johann David Michaelis, Christian Wilhelm Franz Balch, Miller, Schlözer und Henne besuchte. Auch war er Mitglied des unter Hennes Leitung stehenden philologischen Seminars. Durch Hennes Empfehlung erhielt er Michaelis 1774 eine Restorstelle am Ghmnasium zu Ohrdruss dei Gotha. In den ersten Monaten des Jahres 1775 promovierte er in Jena; auf Ostern desselben Jahres wurde er zum ordentlichen Prosessor der orientalischen Sprachen an dieser Universität ernannt. Während seines Ausenthaltes in Ohrdruss und Jena ließ er mehrere Schristen zur Geschichte und Litteratur des Orients, namentlich der Araber, drucken, durch die er schnell bekannt wurde. Außerdem verössentlichte er Abhandlungen, welche sich auf die Geschichte einzelner mohammedanischer Reiche, auf die Geschichte der Syrer und der sprischen Litteratur beziehen im Gothaischen Wagazin (1776 ff.), im Geschichtsforscher (von Meusel herausg., Halle 1775 ff.) und in anderen Zeitschriften. Die amtliche Thätigkeit in Jena beranlaste ihn, seine Arbeitskraft vorzugsweise der biblischen Wissenschaft

In dem von ihm herausgegebenen "Repertorium für biblische und morgenländische Litteratur" (18 Bande, Leipzig 1777—1786) stehen seine Untersuchungen über den Text des Bropheten Jeremias; über die Quellen, aus denen die so verschiedenen Erzählungen vom Uriprunge der alexandrinischen Berfion geflossen find; über den Ranon des Alten Testamentes; über den Berfasser der hexaplarisch-sprischen Übersehung, turz sehr viele Ab- 5 handlungen, welche man als Borarbeiten ju feiner "Ginleitung ins Alte Testament" be-Begeisterung, in einer lebendigen und klaren, bisweilen rhetorifierenden, über die Schwierigteiten ber Untersuchung hinwegftürmenden Sprache geschriebene Wert gewährt ein ansichauliches Bild von dem damaligen Zustande der biblischen Wissenschaft. Gine Ber- 10 gleichung des Eichhornschen Werkes mit den Arbeiten anderer Gelehrten jener Zeit zeigt aber bald, daß es mit Recht als eine hervorragende Ericheinung von ber theologischen Belt begrußt werben fonnte, ba es nicht nur durch umfaffende Belehrfamkeit und burch überfichtliche Unordnung bes außerordentlich reichhaltigen Stoffes, fondern auch burch eine verhältnismäßig sinnige, nach einer festen geschichtlichen Grundlage strebende Forschung is und Kritif sich auszeichnet. Bas Johann Gottlob Carpzov (vgl. Bb 3, S. 730, 27 ff.) in jeinen zwei Werken, in seiner introductio in libros V. T. (1721) und in seiner critica sacra (1728) behandelt hatte, faßte Eichhorn zusammen in seiner Einleitung, deren erster Hauptteil, die allgemeine Einleitung, ungefähr der critica sacra, und deren zweiter Hauptteil, die spezielle Einleitung, der introductio in libros V. T. entspricht; boch mußte er 20 andere Bege einschlagen und andere Ziele verfolgen, als Carpzov, weil dieser die Unfichten von ber Beichaffenheit und ber Entstehung ber Schrift und ber einzelnen biblijchen Bucher, welche in einem Teile ber proteftantischen Rirche Unerkennung gefunden hatten und für ein ficheres Befistum der Theologen gehalten wurden, verteidigen wollte, mahrend Eichhorn der Ginleitungswiffenschaft die Lojung einer litterargeschichtlichen Aufgabe gu- 25 wies. Bis jum Jahre 1805 erschienen drei Ausgaben der Einleitung, außerdem zwei Nachdrucke. Ein Beweis der fortdauernd regen Teilnahme, mit welcher Eichhorn die gange biblische Litteratur verfolgte, ift seine "Allgemeine Bibliothek der biblischen Litteratur", welche in 10 Banden, Leipzig 1787-1803, ericbien. Gin größeres Feld für feine afademijche Thatigfeit bot ihm Göttingen bar, wohin er im Jahre 1788 als ordentlicher 30 Professor der Philosophie berufen ward, und wo er noch drei Jahre mit feinem alten Lehrer 3. D. Michaelis, ber 1791 ftarb, gemeinschaftlich wirfte; boch scheint bas Bufammenleben diefer zwei Danner an berfelben Universität fich nicht freundlich gestaltet zu haben (vgl. J. D. Michaelis, Drientalische Bibliothek XVI, 180, und Eichhorn: J. D. Michaelis, Einige Bemerkungen über seinen litterarischen Charakter, Göttingen 1791). 35 Gidhorns Borlejungen (er las in ber Regel 4 Brivat-Rollegien und in ber Boche 24 Stunden und barüber) erftredten fich nicht nur auf Die orientalischen Sprachen, auf Die Gregeje bes Alten und Reuen Teftaments und die übrigen biblijchen Biffenichaften, fondern auch auf die Beschichte in ihrem gangen Umfange. Reben Gatterer, Schlöger und Splittler las er über die politische Geschichte alter und neuer Zeiten; über die Litterar- 40 geschichte las mehrere Sahre hindurch fein anderer als er. Bas er in seinen Borlefungen behandelte, gestaltete fich unter ber Sand bes gewandten Schriftftellers ju umfangreichen Berten, die schnell nacheinander heraustamen. Den Reigen eröffnete "die französische Revolution in einer geschichtlichen Übersicht", 2 Bande 1797; es folgte die "allgemeine Befchichte ber Rultur und Litteratur bes neuern Europa", welche Die erften beiben Bande 45 eines großen, auf feinen Untrieb und nach feinem Blane von einer Befellichaft gelehrter Manner bearbeiteten Berfes bilbet, bas unter bem Titel: "Geschichte ber Runfte und Biffenichaften feit der Biederherfiellung derfelben bis an das Ende des 18. Jahrhunderts", in Gottingen feit 1796 heraustam; Die "Litterargeschichte", 1. Teil 1799, 2. Teil 1814; Die "Beltgeichichte" in funf Banden, 1801-1814; "Geschichte ber brei letten Jahrhunderte" 50 in feche Teilen, 1803 und 1804; die Fortsetzung der britten, in den Jahren 1817 und 1818 erichienenen, Ausgabe diefes Berfes ward befonders abgedruckt unter bem Titel: Beschichte bes neunzehnten Jahrhunderts", 1817; "Geschichte der Litteratur von ihrem Ursprunge bis auf die neuesten Zeiten", 5 Bande 1805 ff.: "Urgeschichte des erlauchten Saufes Der Welfen von 449-1054", 1827. - Go fehr aber auch Eichhorns Beit Durch 55 die Ausarbeitung dieser umfangreichen geschichtlichen Werke in Anspruch genommen ward, bon benen einige in zwei ober brei Ausgaben erichienen find, fo vermochte er boch bis ans Ende feines Lebens ben Sauptteil feiner Thatigfeit dem weiteren Ausbau der biblifchen Biffenschaft zu widmen. Geine "Urgeschichte", welche ohne Ramen bes Berfaffers in dem 4. Teile feines Repertoriums 1779 erschienen war, ward von Gabler mit Anmerkungen, 60

Mürnberg 1791-1793, neu herausgegeben; fein "commentarius in Apocalypsin Joannis"; Vol. 1 u. 2., in welchem er in ber Reihe ber Bifionen eine bramatifche Dichtung nachjumeisen suchte, tam 1791 heraus; 1793 beforgte er die britte Ausgabe von "Joannis Simonis lexicon manuale hebraicum et chaldaicum", Halae 1793; s eine Fortietung der Ginleitung ins AI bilbet die "Ginleitung in die apolryphijchen Schriften des UTs" (auch unter dem Titel: Kritische Schriften, 4. Band), 1795; daran schloß sich der Kritischen Schriften 5. bis 7. Band oder die "Einleitung in das Neue Testament", 1804—1812, in welchem Buche seine aussührlichen Untersuchungen über den Ursprung der Evangelien enthalten find; "Die hebräischen Propheten", 3 Bande, erschienen 1816 bis 10 1819; eine metrische Übersetzung des Buches hiob, welche schon 1800 aus der allgem. Bibl. der bibl. Litt. besonders abgedruckt war, gab er in 2. Ausgabe 1824 heraus; in den letten Jahren seines Lebens besorgte er die 4. Ausgabe der Einleitung ins AT (5 Banbe 1823 bis 1826) und bie 2. Ausgabe ber Ginleitung ins MI (5 Banbe 1820 bis 1827). Bon ben Borlefungen, welche er in ber gottingenichen Societat ber 15 Biffenschaften hielt, beziehen fich die meiften auf altteftamentliche Gegenstände. Die befanntesten sind: de Judaeorum re scenica; de Aegypti anno mirabili; de prophetica poesi Hebraeorum paralipomena; qua ratione vaticiniorum V. T. temporis notatione carentium aetas finiri potest; Marmora Palmyrena explicita. Biele Unzeigen über Bucher, Die altteftamentliche Gegenftanbe behandelten oder fich auf 20 die Kritif biblijcher Bucher und ihre Auslegung beziehen, fchrieb er für die Gottinger gelehrten Angeigen, welche er von Bennes bis gu feinem Tobe redigierte. Man muß ftaunen über feine feltene Arbeitstraft und feinen unermublichen Fleiß, Die felbft nicht nachließen, als durch eine Lungenentzündung im Jahre 1825 seine früher sehr feste Gesundheit erschüttert ward. Regelmäßig hielt er seine Bortesungen, drei Stunden täglich 25 auch noch in den letzten Lebensjahren, vor einer großen Anzahl von Studierenden, bis ihn am 14. Juni 1827 ein Fieber ans Bett sesselle. Nicht lange war er trank. Als er sühlte, daß ihm der Tod nahe sei, nahm er ruhig und gesaßt von den Seinigen Abschied. Bis gum letten Augenblid behielt er fein volles Bewußtfein; fanft entichlief er am 27. Juni. Sein Familienleben mar ein hochgesegnetes; 52 Jahre lang hat er in gludlicher Che ge-30 lebt. Seinen Sohn Rarl Friedrich, den berühmten Forscher im Bebiete ber beutschen Staats- und Rechtsgeschichte, fab er als feinen Rollegen in glanzender akademischer Thatigkeit. — Den Jubeltag seiner Doktorpromotion im Jahre 1825 wollte der heitere, liebenswürdige Greis am liebsten im Kreise der Seinigen zubringen. Auch an der öffent-lichen Feier des fünfzigjährigen Dienstjubelfestes, welche am 26. Februar 1826 ihm, 35 Blumenbach und Strohmener ju Ehren veranstaltet wurde, nahm er feinen Teil. 3hm ward bas feltene Blud, in voller jegensreicher Thatigfeit und im Befige einer ungeschwächten Arbeitstraft auf 52 Jahre einer gesegneten Umteführung gurudbliden gu tonnen. Dit Recht redete Gichftadt in Jena in feiner oratio de J. G. Eichhorn von ihm als einem illustri exemplo felicitatis academicae. — Nach einem anderen Mage als feine Beit-40 genoffen, die ihn als einen ausgezeichneten Belehrten und auch als einen um die theologische Biffenschaft hochverdienten Mann willig verehrten, beurteilte ihn bas folgende Geschlecht. Seine geschichtlichen Werke wurden bald nur noch der litterarischen Nachweisungen wegen geschätt; die gründliche Durchforschung des Ginzelnen, Die genaue Bergleichung ber Quellen, die tiefere Auffaffung des Zusammenhanges ber Erscheinungen, Die 45 ftrenge Gemiffenhaftigfeit bes Geschichtsfcreibers vermißte man in ben umfangreichen, leicht geschriebenen, nach leicht greifbaren pragmatischen Gesichtspunkten geordneten Darftellungen bes vielichreibenden Mannes. Roch lauteren Tabel erhob man gegen feine Leiftungen auf dem Gebiete ber biblifchen Biffenschaft. Seine fritische Behandlung ber biblifchen Schriften nannte man eine ungeschichtliche und voraussetzungsvolle, weil fie fich 50 nicht auf eine genauere Erkenntnis ber Eigentumlichkeit ber einzelnen Schriften ftute, und weil Gichhorn fich leicht bagu verftehe, nach von vornherein feftstehenden Unfichten über Die findlichen Unschauungen bes Altertums, über ben Ginfluß bichterischer Ginfleidung und Sprache oder einer erhipten Phantafie ber orientalifchen Schriftfteller, fiber ben naturgemäßen Bang ber Entwidelung u. f. w. Die ichwierigften Fragen zu entscheiden und die 55 Thatsachen felbst in bequemer Beise fich gurechtzulegen. Abnliches ift man über feine Auslegung zu jagen berechtigt, bei welcher er bas psychologische Moment vernachläffigte, die Neues gestaltende Thätigkeit gewaltiger, von einem neu sich offenbarenden Leben fortgeriffener Geister verfannte, vielmehr alles auf die gleichmäßige Ebene herrschender Beit-ibeen zurudzubringen suchte und fo den tiefen Gehalt der biblischen Berichte durch eine co fogenannte natürliche Ertlärung verflüchtigte. Ber bas tabeln will, barf nicht vergeffen,

bag nach ber gangen Entwidelung ber biblifchen Biffenichaft in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts die Aufgabe vorlag, für die Untersuchung und Auslegung der biblischen Schriften wieder ben festen geschichtlichen Boben zu gewinnen, von bem nicht nur eine einfeitige theologische und firchliche Berwertung berfelben, fondern auch die jede mahre geichichtliche Erfenntnis abichneibenbe Bornehmthuerei ber Deiften und Naturaliften und 6 der frivole Spott einer Beisheit von geftern her fie losgeriffen hatten. In Gidhorns Schriften tritt nun fehr beutlich das apologetische Interesse hervor, die Bibel nach den Unschauungen und ber Denkart ber alten Belt, wie er fich ausdrückte, zu erklären, um fie gegen den Spott der Bibelfeinde zu verteidigen. Er hat eine bestimmte Aufgabe seiner Beit flarer als die meisten seiner Beitgenoffen erkannt, er hat mit unermudlichem Fleiße 10 Das gange Bebiet ber biblijchen Litteratur bearbeitet, mit felbftftandiger Rraft fcmierigen Forichungen erft Bahn gebrochen, viele Untersuchungen mit gutem Glud unternommen und nicht wenige bis gu ficheren Ergebniffen burchgeführt. Mit Berber gemeinschaftlich hat er Das Berdienft, in weiten Kreifen die Liebe gu den biblifchen, vornehmlich gu den altteftamentlichen Schriften und den Gifer, fie forgiam zu erforiden, gewedt zu haben. Ernft Bertheau + (Carl Bertheau).

Gidhorn, Rarl Friedrich, geft. 1854. - R. v. Richthofen im Staatsworterbuch v. Bluntichti und Brater, III, 1858 S. 237 ff.; Frensborff in b. AbB VI, 1877, S. 469 ff.; Brunner in ben Preuß. Jahrbb. 36. Bb, 1875 S. 22 ff.; v. Schulte, R. Fr. Cichhorn, Sein Leben und Wirfen, Stuttg. 1884.

Rarl Friedrich Gichhorn, bem unter feinen vielen Berbienften biejenigen, welche er fich um bas Kirchenrecht erworben hat, Anspruch auf einen Chrenplat in diefer Encyklopabie geben, ward geboren am 20. November 1781 gu Zena, wo fein Bater Johann Gottfried Eichhorn damals Brofeffor der Theologie war, mit dem er aber schon 1788 nach Göttingen überfiedelte. Auf Diefer Univerfitat begann R. F. Gichhorn ichon in feinem 16. Lebens 25 jahre bas Studium ber Rechtswiffenschaft, bas er 1801 unter Erlangung bes Dottorgrades vollendete, worauf er gur praftischen Borbereitung auf das akademische Lehramt ich nach Beblar und Bien begab, um dort den Geschäftsgang ber beiben oberfien Reichsgerichte fennen ju lernen. Bon biefer Reife 1803 gurudgefehrt, habilitierte er fich ju Gottingen, las bort über Reichsprozeg und beutsche Rechtsgeschichte und nahm auch an 30 den Arbeiten des Spruchkollegiums teil. Im Jahre 1805 wurde er ordentlicher Professor der Rechte zu Franksurt a. d. D., wo er 1808 in den Tugendbund eintrat und Direktor der dortigen Hauptkammer desselben wurde. Im Jahre 1811 wurde er an die neu-gegründete Berliner Universität berusen, an welcher er in glücklichster Übereinstimmung mit bem ihm innig befreundeten Savigny als beffen ebenburtiger Gefahrte eine für die beutiche so Rechtswiffenschaft epochemachende Thätigkeit übte, welche nur baburch unterbrochen wurde, daß er im Jahre 1813, bereits Gatte und Bater, als Freiwilliger in das vierte furmartifche Landwehr-Ruraffierregiment eintrat und als Rittmeifter und Estadronschef in den Schlachten bei Großbeeren, Dennewit, Leipzig und anderen zahlreichen Gefechten jenes Jahres durch Tapferkeit fich auszeichnete. Im Jahre 1817 folgte er auf den Bunich seines Baters weinem Ruse an die Göttinger Hochschule, welche den außerordentlichen Aufschwung, den fie in ben folgenden Jahren nahm, ihm vorzüglich verbantte. Es mußte für ihn eigens ein über 300 Buhörer faffendes Auditorium eingerichtet werden. 3m Jahre 1829 nötigte ihn aber Krantlichteit, fein Universitätslehramt aufzugeben und fich auf das bei Tübingen angefaufte Landgut Ummern gurudgugieben. 3m Fruhjahre 1831 ließ er fich - neu ge- 45 fraftigt - bewegen, als Profeffor und geheimer Legationerat nach Berlin gurudgutehren, hielt aber bort nur noch bis jum Berbfte 1832 Borlefungen, obwohl er auch als geheimer Dbertribunalrat, Mitglied bes Staatsrates und ber Gesetgebungstommiffion fortfuhr, mit gelehrten Forschungen und schriftstellerischen Arbeiten sich zu beschäftigen. Indessen legte er, seit 1840 mehr und mehr frankelnd, im Jahre 1847 auch jene Amter nieder, zog 50 wieder nach Ammern und beschloß, seit 1851 wiederholt von Schlaganfällen heimgesucht, am 5. Buli 1854 fein ruhmreiches Leben gu Roln bei feinem einzigen Gohne, bem Appellationsgerichterat Otto Gichhorn.

Die forschende, lehrende und schriftstellerische Thatigfeit R. F. Gidhorns hatte Die Geschichte bes deutschen Rechts- und Staatslebens im vollften Umfange gum Begenftanbe, 66 wie benn auch fein Sauptwert die "beutsche Staats- und Rechtsgeschichte" in 4 Banden ift, an beren funf Ausgaben er von ber fruheften Beit feiner Lehrwirksamteit an (ber erfte Band erschien 1808) bis jum Jahre 1844 arbeitete, - und fein hauptruhm befteht in feiner bahnbrechenden Thatigfeit fur mahrhaft wiffenschaftliche Behandlung des deutschen

Brivatrechts. Aber obgleich er bemnach nur einen verhaltnismäßig fleinen Teil feiner Rrafte der besonderen Bearbeitung des Rirchenrechts widmen fonnte, so hatte er boch für diefes eine besondere Borliebe, und hielt die "Grundfate des Rirchenrechts der fatholischen und der evangelischen Religionspartei in Deutschland", wovon der erfte Band 1831, der 5 zweite 1833 erschien, für fein reifftes Bert. Er hatte es mit mehr Duge und Behagen, als seine übrigen, ausgearbeitet, in der Ruhezeit, welche er nach der Riederlegung feiner Göttinger Profeffur bis ju feiner Rudtehr nach Berlin in Ammern gubrachte. Außer Diefem Berte find hier von feinen Schriften nur noch fein "Gutachten für die Domgemeinde gu Bremen" (Sannover 1831) und feine in der Berliner Ufad. ber Biffenich, gelefenen Ab-10 handlungen "über die spanische Sammlung der Quellen des Rirchenrechts" (in ABN 1833 u. 1834, und in der Zeitschr. für gesch. Rechtswiffenschaft Bo XI, S. 119-209) und "über den Kurverein" (in UBU 1844, S. 323 ff.) zu erwähnen. Eichhorn hat die echt geschichtliche (von der bloß antiquarischen der früheren Zeit, wie sie selbst bei J. H. Bohmer noch vor-herrscht, wesentlich verschiedene) Methode der Behandlung, welche der von ihm mitbegrün-16 beten hiftorischen Rechtsschule eigen ift, querft auch auf das Rirchenrecht angewendet und badurch die Wiffenschaft besselben, bei seiner toloffalen Gelehrsamteit, seiner genauen Befanntichaft mit den Quellen und feiner außerordentlichen Begabung für eine mahrhaft lebendige und zugleich durch echt juriftische Schärfe und Feinheit ausgezeichnete Auffaffung der Rechtsverhaltniffe, ungemein gefordert. Bunfchen mochte man nur, daß damit bei Gich-20 horn ein tieferes Berftandnis fur das innerfte Befen des Chriftentums und der Rirche und eine größere Freiheit von rationaliftischer Befangenheit verbunden gewesen mare, Die jedoch Sichhorn nicht hinderte, die Flachheit des gangbaren Kollegialinstemes zu durch-schauen, das er daher nur mit wesentlichen Verbesserungen seiner Kirchenversassungslehre gu Grunde legte. Sehr richtig hat Gichhorn felbft die wesentliche Eigentümlichfeit feiner 25 Behandlung bes protestantischen Rirchenrechts (in ber Borrede ber "Grundfage" G. IV) mit folgenden Worten bezeichnet: "Bei dem Rirchenrecht ber Protestanten habe ich mich bemüht, die mahre Grundlage besselben, die öffentlich aufgestellte Lehre der Religionspartei vollständiger zu entwideln, als bisher geschehen ift, und ich glaube auf diesem Bege durch Erklärung des Bestehenden aus dieser, die Prinzipien des protestantischen Rirchen-30 rechts fester begründet zu haben, als meine Borganger. - 3ch habe es fur angemeffen gehalten, wenigstens anzudeuten, wie die bestehenden Ginrichtungen im Ginne ber evangelischen Lehre verbeffert werden fonnten, das Bestehende aber von dem erft zu Begrundenden ftets gesondert gehalten". Für einen größeren außerlichen Erfolg des Bertes war, abgesehen von der zu spärlichen ausdrücklichen Rudfichtnahme auf die Litteratur in dem-35 felben, hauptfächlich wohl teils ber Umftand hinderlich, daß erft nach feinem Erscheinen Die große und tiefe Bewegung im firchlichen Leben Deutschlands begann, Die ingwischen auch so viele kirchenrechtliche Fragen neu angeregt oder erst erzeugt hat, für die nun Eichhorns Darftellung nicht mehr als ausreichend erschien, teils daß derfelbe fobald ichon in Richter einen Nachfolger fand, der seine gange Kraft auf die Bearbeitung des Kirchenrechts 40 fonzentrierte und dadurch im stande war, durch sein Lehrbuch des Kirchenrechts das Eichhorniche — bei allen bleibenden Borgugen desfelben, namentlich in Beziehung auf Scharfe und Bestimmtheit des Begriffes und des Ausbrudes - einigermaßen in ben Schatten gu ftellen. Die nachwelt wird in R. F. Gichhorn ftets einen ber größten und verdienftvollften Rirchenrechtslehrer anerkennen. Scheurl +.

## Eichsfeld, Gegenreformation f. Bb IV G. 441, 44-445, 36.

Eichftätt, Bistum. — M. Lefflad, Regesten der Bischöfe von Sichstätt 741—1297, 2. Abt. Sichst. 1871 und 74; Gundechari Liber pontis. Eichstet 741—1074, fortgesett 1075—1544, MG SS VII S. 239 ff.; Anonymus Haserensis, de episc. Eichst. 741—1058 ib. S. 253 ff.; Gesta ep. Eichst. 1279—1445, ib. XXV S. 590; J. H. v. Faldenstein, C. d. antiq. Nordgav. Frankf. 1733; Rettberg, KG Deutschlands, 2. Bd 1848 S. 437; Hand. KG Deutschlands I, 2. Aust. 1898 S. 518 f.; Stein, Geschichte Frankens I, 1884 S. 37; Gengler, Beiträge IV, 1894 S. 101; Sar, Bersuch einer Geschichte des Hochstifts und der Scholt Kickbart 1858 Stadt Eichstätt 1858.

Das Bistum Gichftatt ift eine Grundung bes Bonifatius. Er errichtete auf ber 55 waldigen Sohe über ber Altmuhl im J. 740 ein Kloster, deffen Leitung ber Angelsachje Willibald erhielt (f. d. A.). Am 22. Ottober 741 erteilte er B. auch die Bifchofsweihe. Dabei war die Abficht gunächst wohl auf Diffionsthätigfeit unter ben benachbarten Benden gerichtet, Billibald alfo Regionarbifchof. Bur Konftituierung ber Diocefe Gichftatt fam es erst, nachdem Odiso von Baiern im Jahre 743 zur Abtretung des westsichen Teils des bairischen Nordgaus an Karlmann und Pippin genötigt war. Offenbar um die Berbindung des eroberten Landes mit Franken zu festigen, wurde das frankische Sualaseld mit ihm zu einer Diöcese vereinigt. Eine kleine Einbuße erlitt der Sprengel bei der Gründung des Bistums Bamberg, indem der nördlich der Pegnitz gelegene Teil des Rordsaus abgetreten werden mußte. Die heutige Diöcese entspricht nahezu der früheren.

Gründung des Bistums Bamberg, indem der nördlich der Begnitz gelegene Teil des Nords 5 gans abgetreten werden mußte. Die heutige Diöcese entspricht nahezu der früheren.

Bischofsliste: Willibald 741—786, Gerhoh, Aganus, Abelung, Altinus, Otgar gest.

880, Gottschalf 880—882, Erchandald 882—912, Ildalfrid 912—933, Starchand 933 bis 966, Reginold 966—989, Meingoz 989—1014, Gundechar I. 1014—1019, Walter 1019—1021, Heribert 1021—1042, Gozmann 1042, Gebhard I. 1042—1057, Gundes 10 char II. 1057—1075, Udalrich I. 1075—1099, Eberhard 1090—1112, Ildalrich II. 1112—1125, Gebhard II. 1125—1149, Burchard 1149—1153, Konrad I. 1153—1171, Egilos 1171—1182, Otto 1182—1195, Hartwich 1195—1223, Friedrich II. 1223 bis 1225, Heinrich II. 1225—1228, Heinrich II. 1228—1232 (?), Heinrich III. 1233 (?) bis 1237, Friedrich II. 1237—1246, Heinrich IV. 1247—1259, Engelhard 1259—1261, 15 Hilbebrand 1261—1279, Reimbot 1279—1297, Konrad II. 1297—1305, Johann I. 1305—1307, Philipp 1307—1322, Marquard 1322—1324, Gebhard III. 1324—1327, Friedrich III. 1328—1330, Heinrich V. 1330—1343, Albrecht I. 1343—1354, Berthold 1354—1365, Raban 1365—1383, Friedrich IV. 1383—1415, Johann II. 1415—1429, Albrecht II. 1429—1445, Johann III. 1445—1464, Wishelm 1464—1496, Gabriel 20 1496—1535.

Eib. Malblanc, hist. de jure jurando 1781. 1820; Stäudlin, Geschichte ber Borsstellungen und Lehren vom Sibe 1824; Göschel, über ben Sib, Mainz 1837; Strippelmann, Der Gerichtseib 1855 (Bb 1).

Im Eid versichere ich die Wahrhaftigkeit einer Aussage, die ich thue, damit, daß ich 25 bei ihr auf Gott mich berufe. Wie Gott, der Allwiffende, den Sachverhalt, von dem ich rebe, und mein Inneres, bas ich gur Darftellung bringe, vollfommen fennt, wie er, ber Beilige und Gerechte, Bahrhaftigfeit fordert und Luge verbammt und ftraft, und wie er, ber Allmächtige, mich und mein Los unbedingt in feiner Gewalt hat, fo erklare ich im Eid ausdrudlich, daß ich meine Aussage mit dem vollen Bewußtjein eben hiervon thue; 30 wie Gott an fich Beuge ift, fo berufe ich mich bier ausbrudlich auf feine Beugenichaft, ruse ihn selbst zum Zeugen an. Eben hiermit spreche ich das Bewußtsein aus, dem Gerichte dieses Gottes im Falle der Unwahrheit verfallen zu sein, unterwerfe mich solchen Folgen meiner Aussage, ja ruse, wenn ich im Bewußtsein hiervon unwahr schwöre, dadurch elbit bas Bericht über mich herbei. Die Menschen ichwören fo (Sbr 6, 16) bei Gott 35 als einem Größeren, der über ihnen fteht und waltet. Jene Bedeutung des Gides muß icon in die einfachsten Gibesformen bineingelegt werden, wie in das einfache "Ich ichwore bei Gott" oder in die Betenerung: "Gott ist mein Zeuge", "Gott weiß es", "Ich ruse Gott zum Zeugen an" (Rö 1, 9; Phi 1, 8; Ga 1, 20; 1 Th 2, 5; 2 Ko 1, 23); über seine Seele rust Paulus (2 Ko a. a. D.) Gott als Zeugen herbei, indem seine im 40 Bort fich aussprechenbe Geele mit ihrem wirklichen Biffen, Meinen und Bollen Gotte fund ift und mit ber Bahrhaftigfeit ihres Rebens unter Gottes Gericht fieht. In ber Bedeutung jedes folden Gibes liegt auch ichon jene Ronfequeng für den Gall einer Luge; fie tommt jum Musdrud in der Formel: "ich fcmore bei Gott . . . fo mahr mir Gott helfe". Darüber hinaus gehen Formeln, welche (mahrend Gott felbft einen falich 45 Schwörenden doch noch nicht schlechthin von Rettung und Beil ausschließt) für jenen Fall icon einen Bergicht auf Die ewige Geligkeit andeuten oder beftimmt aussprechen oder gar geradezu herbeirufen.

In der christlichen Theologie hat speziell die Ethik mit der Lehre vom Eid sich zu beschäftigen. Und zwar ist der eigentliche Ort dafür nicht etwa, wie manche Ethiker 50 wollen, das Lehrstück von der Wahrhaftigkeit; denn die Hauptsprage mit Bezug auf ihn ist nicht die, ob der echte Christ etwa bei anderen Aussagen minder als bei eidlichen zur Bahrhaftigkeit vervslichtet sei. Es ist vielmehr derjenige Abschnitt, welcher von unserem Berhalten direkt gegen Gott, von Gottesdienst, Gebrauch und Heiligung des göttlichen Ramens u. s. w. zu handeln hat. Hierbei aber ist dem Eid eigen, daß der Mensch be- 55 kennend zu Gott sich in Beziehung setzt nicht um dieser Beziehung selbst willen, oder um Gott zu ehren und sich in Gott zu erbauen, sondern daß er es zum Mittel für etwas anderes macht. Mit dem Zwecke, für welchen der Schwörende den Namen Gottes bei- zieht oder seine Beziehung zu Gott geltend macht, kommen wir dann bei der Erörterung

240 Gib

bes Eides auf die Pflichten gegen die Mitmenschen und die fittliche Gemeinschaft, sofern ihnen ber Schwörende eben baburch jene Berficherung will zu teil werben laffen.

Dürfen und follen nun folche Afte des Schwörens im fittlichen Leben bes Chriften

eintreten?

Die Bejahung kann gemäß dem soeben Gesagten nicht, wie manche wollten, schon damit begründet werden, daß der Gid ein gottesdienstlicher Aft und ein Aft des Bekennt-

niffes und ber Berehrung des mahren Gottes fei.

Im AT (vgl. den A. Eid bei den Hebräern) wird als Ausdruck der Huldigung, die der Jöraelit seinem Gotte schuldig ist, namentlich eben das Schwören beim Namen dieses 10 Gottes gefordert (5 Mos 6, 13; 10, 20), immer aber im Gegensat gegen das Anrusen fremder Götter und ihrer Namen, ohne irgendwelche Ressezion auf die Frage, ob nicht bei vollendeter Sittlichkeit und Religiosität das Schwören überhaupt und so dann auch das Schwören bei Jehova aushören sollte. Dies gegen die Begründung der Sittlichkeit des Eides bei Christen auf die alttestamentlichen Aussagen (z. B. in Harleß Ethit § 39).

Die Enticheidung über jene Frage muß vom Borte Des Neuen Bundes und ipegiell

Jeju ausgehen.

Bestimmt erklart fich Ja 4, 12 gegen ben Gebrauch jeder Gibesformel. Und ein foldes Berbot muffen wir auch in ben Borten Jefus Mt 5, 33-37 finden, fo viele und bedeutende Eregeten und Ethiker auch andere Deutungen versucht haben. Dem Be-20 bote, daß man nicht falich ichwören folle, ftellt Jefus das, daß man überhaupt (oles) nicht ichwören folle, gegenüber; nur fo erhalten wir einen paffenden Gegenfat. Alls fpezielle Arten des Schwörens, welche durch fein Berbot ausgeschloffen werden, nennt er dann das Schwören beim himmel u. f. w. um deswillen, weil dies die bei dem Bolf besonders beliebten Schwurformeln waren; er will fagen: ihr follt nicht blog nicht falfch fchworen, 26 fondern ihr follt überhaupt nicht schwören, weber mit ber einen noch mit ber andern euter üblichen Schwurformeln. Endlich erklart er positiv, bag fie mit bem Ausbrud ihrer Berficherungen auf Ja und Rein fich beschränken follen und bas barüber hinausgehende alles vom Bofen (πονηφού Mast. oder Reutr.?) fei: fo find hiermit, wie ja auch ichon burch bas "δλως" v. 34, auch alle etwaigen anderen nicht fpeziell genannten Schwurformeln 30 ausgeschlossen. Abgewiesen ift hiermit also auch das Schwören bei Gott felbft. hierauf führt auch der Grund, welchen Jesus gegen den Gebrauch jener speziellen Formeln vorträgt; er verwirft fie wegen ber Beziehung, in welcher die in ihnen genannten Objette zu Gott stehen und vermöge beren man baher, bei ihnen schwörend, eben auch bei Gott selbst schwört (vgl. Luther zu Genes. 21, 16 in Opp. ex. Erl. V, 238: includunt ejusmodi juramenta Deum ipsum). Und eben darauf führt das Motiv, welches wir für bas ganze aufs Schwören bezügliche Bebot annehmen muffen. Bie im UI bas Falichichwören verboten wird, weil dadurch ber Rame Gottes entweiht werde (3 Dof 19, 12), fo foll nach Jeju Ginn die Beilighaltung bes gottlichen Ramens (Mt 6, 9) auf Enthaltung vom Gid überhaupt ausgedehnt werden; gang ähnlich hat er vorher (Dit 5, 21 ff.) w diejenige göttliche Forderung, welche aufs Töten fich bezog, auf alle Regungen und Aus-brüche des Bornes und Haffes wider den Nächsten ausdehnen wollen. Schen vor Gebrauch und Migbrauch des göttlichen Namens war auch die ursprüngliche Urfache für den Bebrauch jener andern Formeln unter ben Juden (bas, daß man es auch mit dem Salten folder Eibichwure leichter nahm, ichloß fich hieran erft an). Go war felbftverftandlich, 45 daß Jefus, wenn er die indiretten Berufungen auf Gott verwarf, bas directte Beigieben bes göttlichen Ramens vollends migbilligte, und gerade auch feine judifchen Buhörer mußten ihn fo verftehen. Unterlaffen aber fonnte er eine fpezielle Warnung vor Diefer Formel um so mehr, da vor ihr auch schon die Juden sich zu scheuen pflegten. — Die Deutung, daß Jefus nur verbiete, bei allem und jedem gu ichwören, gemiffe Eidesformen aber und so zwar gerade ben Gid direkt bei Gott zulaffen wolle, ift fprachlich unmöglich und widerftreitet dem Bufammenhang. Bei dem Sinn, welchen Reim (Gefch. Jeju, B. 2 G. 256) in die Borte legt (Jefus habe nicht die Gottlofigfeit ber von ihm genannten Formeln an fich, im Gegenteil ihren ernften Schwurcharafter, bagegen aber freilich ben Meineibscharakter diefes Heeres bloger Schwurspielereien bewiesen), hatte Jesus nicht zu fagen ge-55 habt, mon folle gar nicht fo fchworen, fondern nur, man folle es mit diefen und allen Schwuren immer ernft nehmen. — Auf benfelben Grund, welchen wir bei Jefu Gibesverbot annehmen, weift uns auch diejenige Scheu hin, die ein gartes und unbefangenes driftliches Gemiffen Davor empfinden wird, feine Musfagen burch ausbrudliche Berufung auf Gott zu verfichern; es wird ihm nicht etwa blog (was Balmer in feiner Moral ber-60 borhebt) peinlich fein, unter bem bas Schwören in der Belt veranlaffenden Diftrauen Gib 241

mitzuleiden, sondern einer Neigung zu solchen Bersicherungen wird vor allem das ehrstucksvolle Bewußtsein vor Gott als dem absolut heiligen Herrn entgegentreten, verbunden mit dem Bewußtsein der eigenen sittlichen Schwäche, vermöge deren wir so leicht auch mit unserer Gewissenhaftigkeit und Borthalten beim Versichern und Zusagen vor ihm zu Fall kommen und zu Schanden werden. Keineswegs nur vermöge einer beschränkt buchstäb- bichen Auffassung der Schriftworte, sondern eben vermöge einer solchen heiligen Scheu haben, wie früher die Essener, so in der Christenheit Waldenser und böhmische Brüder, serner die Wennoniten und die Quäker sich wirklich sedem Schwören entziehen wollen (über die Bedenken der alten, besonders griechischen Kirchenlehrer gegen den Sid, sodann über die verschiedenen Auffassungen späterer vgl. bei E. F. Stäudlin a. a. D.).

Bill man nun aber Jesu Berbot aller Schwurformen wirklich seinem Buchstaben nach für alle Fälle und Anlässe des Schwörens geltend machen, so gerät man in Widerstreit mit anderen Borten und Beisungen des NTs, und ebenso wird ein unbefangenes driftliches Gewissen ersahren, daß jener richtigen Schen Anforderungen zu einem Schwören gegenübertreten können, deren Ersüllung doch durch jene Schen nicht ausgeschlossen wird. 15

Den Charafter eiblicher Beteuerungen, wie er oben desiniert worden ist, haben die oben angesührten Beteuerungen des Apostels Baulus unseugdar (gegen Butte, Sittenslehre § 244). Jesus selbst, sagen ferner die Berteidiger des Eides, habe Mt 26, 63 so gut wie geschworen. In der That handelt es sich hier dei seiner Beschwörung durch den Hoherriester zwar zunächst um eine seinem bisherigen Schweigen entgegengesetzte, mit Bezufung auf Gott an ihn ergehende dringende Aufsorderung, überhaupt über seine Messantstät sich zu äußern. Aber die vom Hohenpriester gebrauchte beschwörende Ausprache war sonst im jüdischen Brauch gerade diesenige Formel, vermöge deren Eide abgenommen wurden (vgl. Michaelis, Mos. Recht, § 302; šeoozićw as — ich lasse dich schwören Gen 24, 3). Und so hat denn Jesus allerdings, auf diese Ausprache eingehend, seiner Ausschafter gegeben. Wäre in der urchristlichen Gemeinde wirklich das Schwören schlechthin verwehrt worden, so könnte auch in Hor 6, 16 nicht so vom Eid als einem allgemeinen und unbedenklichen Mittel zur Beendigung von Streitigkeiten die Rede sein.

Der Widerspruch aber, der hiernach bei Jesus selbst sich zu erheben scheint, ist ebenso 20 ju lofen, wie der Widerspruch zwischen jenen anderen Berboten der Bergpredigt, wonach man nicht gurnen noch ichelten und beim Schlag auf ben rechten Baden auch ben linten hinbieten foll, und zwischen Jeju eigenem Berhalten, fofern er doch gurnend und mit fcheltenden Anreden gegen die Pharifaer eiferte und gegen jenen Schlag auf feinen Baden, 30 18, 23, Bermahrung einlegte. In der Bergpredigt hat Jesus folche Ufte des 36 Burnens, Widerstrebens, Schwörens ins Auge gefaßt und verboten nur sofern fie, wie ja dies auch insgemein im gewöhnlichen Treiben der Menschen ber Fall zu fein pflegt, vom Subjett für sich und seinen natürlichen, felbstischen Affetten und Trieben ausgehen; unbefugt wird da im eidlichen Beteuern der Name des heiligen allerhabenen Gottes beigezogen und hiermit, auch wenn der Gid ernstlich gemeint ift, entweiht; das Schwören 40 fällt insofern in eine Rategorie mit dem Fluchen. Einen durchaus verschiedenen inneren Charafter haben die Afte, wenn einen Menichen und Chriften ein von oben ihm verliebener Beruf oder der Dienst höherer, ihm anbefohlener fittlicher Interessen dazu bestimmt. Das ift mit dem Gide der Fall, wenn die von Gott verordnete Obrigkeit behufs Wahrung geheiligter Rechtsordnungen ihn auflegt (Intereffen, für welche es ben vorhin erwähnten 45 Setten an Sinn und Berftandnis fehlte); und ferner auch, wenn durch Bedurfnis und Bohl bes Rachsten die möglichst ftarke und eindringliche Berficherung beffen, was man ihm in driftlicher Liebe nach Gottes Willen und besonders jum Behuf feines fittlichen Bohles und Beiles ju fagen hat, geforbert wird (vgl. bazu jene Beteuerungen bes Baulus). In dieser Beise ist Jesu Bort und Sinn namentlich auch von Luther (vgl. zur Berg- so predigt, Werke, EN Bb 43, S. 123 ff.) erklärt worden, den neuere fälschlich zu einem Bertreter ber oben abgewiesenen Eregese machten.

Allgemein und auch in ausdrücklichem Bekenntnis haben dann die Reformatoren und die großen protestantischen Kirchengemeinschaften das Recht der Obrigseit, Eide abzuschmen, anerkannt; vgl. Augsb. Konfession Art. 16, Luthers Gr. Katech., Catech. Genev., 55 Deidelberger Katechismus, 39 Art. der englischen Kirche. Das kanonische Recht der kascholischen Kirche sordert nach dem Borgang des Hieronhmus, daß geschworen werde, wie Jer 4, 2 (Bulg.) besagt, in veritate et in judicio et in justitia; ebenso die anglikanischen Artikel.

Mit einer fraffen, nicht echt chriftlichen Auffaffung bes Schwörens hängen die Außerungen Kants (Rechtslehre § 40; Tugendlehre, Beschluß; Religion innerhalb u. s. w., IV. St., 1. Teil, 1. Abschnitt) und J. G. Fichtes (Grundl. des Naturrechts § 21) zujammen.

Die neueren protestantischen Ethiker weichen, mahrend fie alle in jener Unerkennung mit ben firchlichen Befenntniffen übereinftimmen, barin jum Teil weit von einander ab, daß fie teils den Eid nachdrücklich als etwas betrachten, was doch an fich beffer unterbliebe und nur infolge fittlicher Difftande nötig und recht fei, teils in jenen berechtigten Eiben vielmehr einfach gute Rundgebungen frommer Gefinnung feben (fo gang befonders

Gib

10 der Jurist Goschel, in der 1. Ausg. dieser Enchkl.) und jene Worte der Bergpredigt lediglich auf "leichtfertige Schwurformeln" deuten (vgl. Harles und Scharling).
"Bom Bosen her" (Mt 5) kommt auch nach dem oben Ausgeführten in gewissem Sinn jedes, auch bas fittlich jugelaffene und geforderte Schwören; es ift veranlaßt durch ein innerhalb ber menichlichen Gemeinschaft herrichendes Diftrauen und eine auch in ber 16 Chriftenheit allzu häufige Unzuverläsfigkeit gewöhnlicher Aussagen infolge einer zu geringen Bewiffenhaftigfeit, die erft besonderer hinweise auf Gott bedarf. Es wurde durch eine allenthalben in ber Gemeinschaft waltende echte driftliche Sittlichfeit überfluffig und mußte

dann dem einfachen Ja und Nein weichen (vgl. zu dieser Auffassung besonders auch die Ethiken von Butte, Palmer, Schmidt, Luthardt, Kübel).
Die fromme Schen vor Gott, seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit fordert ferner Beschränkung der Eidessormel auf die schlichteste Anxusung Gottes als Zeugen und verbietet jene eigenen Bergichtleiftungen auf Die Geligfeit und ausbrudlichen Provotationen Des verbammenden Berichts; ein fittlich rober Ginn, für ben fie notig erscheinen mochten, tann doch ihre an fich verwerfliche Anwendung nicht rechtfertigen, wurde überdies auch durch 25 fie gewiß nicht von jeber Luge fich gurudhalten laffen. Schon die Formel "fo mahr mir

Bott helfe gur ewigen Seligfeit" unterliegt hiernach Bedenten (vgl. Buttte).

Bedenklich erscheinen ferner alle promifforischen Gide, fofern fie mehr ausfagen sollen, als ben vom Schwörenden mit aller ihm möglichen Lauterfeit, Entschiedenheit und Festigfeit gefaßten Entschluß. In Erwägung bavon, wie wenig ber Mensch bie Zutunft in so seiner Gewalt, und zugleich wie viel er Ursache zum Migtrauen gegen fich selbst habe,

wünscht fie Rothe ganglich abgestellt.

Die Forderung, daß ein von Chriften abzulegender Gid immer ben vollen Ausbrud des Glaubens an Gott als den in Christus geoffenbarten Heilsgott enthalte, ist unbegründet, weil das wesentliche beim Eid nicht das Bekennen an sich, sondern jene Berswendung des Bekenntnisses (oben S. 239, 55) ist. Daß Wesen, Zweck und Heilighaltung des Eides weder mit einer Nötigung, noch auch nur mit einer Zulassung offenkundiger Gottesseugner zum Eide sich vertrage, darüber sollte kein Zweiselseugner zum Eide sich vertrage, darüber sollte kein Zweiselseugner zum Kide sich vertrage, der Gid vertragen werie einen Ginn neuerdings bei Tässen in welchen Akeisten wirklich der Eid verweigerten werie vor ein nicht sich hören Fällen, in welchen Atheiften wirklich den Gid verweigerten, wenig oder gar nicht fich horen 40 ließen (ungenigend ift die Erörterung bei F. S. R. Frant, Suftem ber driftl. Sittlichfeit § 47). Souten indeffen folche Beigerungen um fich greifen und ben fich weigernden ftatt bes hinweises auf Gott bann etwa nur noch verschärfte ftaatliche Strafbestimmungen wider Lügen vorgehalten werden, fo wird fich fragen, ob folche Mittel, Ausfagen guverläffig zu machen, nicht auch den an Gott glaubenden gegenüber für ausreichend zu erachten 45 waren und ob der Eid in unserem mit Sunde behafteten Gemeinwesen wirklich "schlechthin unentbehrlich" (Rothe) ift. 3. Röftlin.

Eib bei ben Hebräern. — Litteratur: Die bibl. Wörterbücher von Winer und Riehm; Saalschüt, Das mosaische Recht, 615 ff.; Ewald, Altertümer S. 15 ff. und Rowad, Hebr. Archäol. II, 262 ff. — Bgl. auch die Art. Gelübbe b. d. H., Gericht u. Recht.

Much abgesehen von bem Gid im Gerichtsverfahren (vgl. d. Urt. Gericht) spielte der Eid bei den Jöraeliten im gewöhnlichen Leben eine große Rolle. Sie liebten es, im Berkehr ihre Bersprechungen und Aussagen mit einem Eid zu bekräftigen. Das häufige Schwören beim Namen Jahves ist so wenig anstößig, daß es vielmehr noch im Deuteronomium und fpater als Beichen treuer Unhanglichfeit an Gott gilt (Dt 6, 13; 10, 20; Ber 12, 16; Jef 48, 1). Ein Digbrauch des Namens Jahves ift nur das falfche Schwören (Er 20, 7; Lev 19, 22; vgl. Mt 5, 33). Das Schwören bei andern Göttern aber ift Göhendienst (Jer 5, 7; 12, 16; Ze 1, 5; Am 8, 14; Hof 4, 15). Unter den Schwurformeln war, nach den uns erhaltenen Nachrichten zu schließen,

eine der gebräuchlichsten die Beteuerung : "fo mahr Jahve lebt" (Ri 8, 19; 1 Sa 14, 39.

45; 19, 6; Ger 4, 2 u. oft), ber man wohl auch einen Bufat beifügte, ber fich auf eine Großthat Jahves bezog (vgl. Jer 16, 14 f.). Seltener erscheint die andere Beteuerung: Jahve ist Beuge zwischen mir und dir" (Gen 31, 50; 1 Sa 20, 12; Jer 42, 5; vgl. Rö 1, 9; Phi 1, 8). Auf der andern Seite stehen die Berwünschungen: "Jahve thue mir dies und to thue er weiter, wenn . . . . . , wobei die Strafe nur angedeutet wird aus Furcht vor 5 dem Fluch, denn ein Fluch ift eine Realität und könnte unter Umftanden dem Fluchenden felbst ichaden. Um dem Eid noch mehr Nachdrud ju geben, wurde allerdings die Strafe noch naber bezeichnet und die frartften Bermunichungen werden nicht gescheut (vgl. Bef 65, 15; Jer 29, 22; Sach 8, 13; Nu 5, 21; Hi 31, 8. 10. 22. 40). An die Sitte, beim Leben Jahves zu schwören, hat sich die andere angeschlossen, beim Leben des Königs, überhaupt 10 des Angeredeten zu schwören; "so wahr du lebst" (1 Sa 1, 26; 17, 55; 2 Sa 11, 11; 14, 19). Damit wird derselbe neben Gott beziehungsweise an Gottes Stelle gesetzt als Beuge und Racher ber Bahrheit, was gang beutlich ift in den Fällen, wo zugleich beim Beben Gottes und eines Menschen geschworen wird (1 Sa 20, 3; 25, 26; 2 Rg 2, 2. 4. 6; 4, 30). Es fann fich alfo hier nicht darum handeln, daß bas Leben des Angeredeten als 15 etwas bem Sprechenden teures und wertvolles, bas er nicht aufs Spiel fegen will, angeführt ware, etwa wie wenn in moderner Beife ein Bater beim Leben feines Rindes ichworen wurde. Daß im UI nur in direfter Unrede bes Ronigs und nicht britten gegenüber der Schwur beim Leben des Königs, der bei den Agyptern z. B. auch in dieser Weise üblich war (Gen 42, 15), vorkommt, ist wohl zusällig. Dagegen erklärt es sich nach dem 20 oben Gesagten, weshalb die alten Israeliten den Schwur "bei meinem Leben" nicht kennen. Jahve kann so schwören (Ez 33, 11), aber nicht der Mensch (doch s. unten). Was die Deisgekeit des Eides betrifft, so hat natürlich die alte Zeit keinen Unterschied gemacht mifchen einem Gide beim Leben Jahves und einem Gide etwa beim Leben bes Ronigs. Spater bagegen ift bies fo geworden. Die Schen bes fpateren Judentums, ben Ramen 3 Jahves auszusprechen einerseits und die überhandnehmende Gewohnheit, bei ben alltäglichen Angelegenheiten fich zu verschwören (Si 23, 9 ff.) andererseits brachten es mit fich, daß immer mehr beim Schwur ftatt Gottes etwas ihm geheiligtes oder in Beziehung zu ihm ftehendes genannt wurde. Bur Beit Chriftus war es üblich, beim Simmel, der auch fonft den Ramen Jahves erfette, bei den Engeln, bei der Erde, bei Fernfalem, beim Tempel und 30 feinen Beraten, beim Altar und beim Opfer, beim eigenen Saupte gu fchworen (Dt 5, 34 f., 23, 16-22; Ja 5, 12; Josephus Bell. Jud. II, 16, 4). Die pharifaische Rasuistif erflarte bann diese Schwüre nicht gleicherweise für bindend wie & B einen Schwur bei Bott felbft und machte auch Unterschiede unter Diefen Schwuren felbft je nach bem Grade der Beiligkeit ber angerufenen Dinge (vgl. Dt 23, 16 ff. und die Ausleger g. b. St.). 35

Bos die außeren Gebrauche betrifft, fo weisen die hebraischen Ausbrude für ichwören, nischba' u. schebu'ah auf fehr alte Ceremonien gurud. Gie beuten auf die urfprung-liche Berwendung von fieben heiligen Dingen. Bon den Arabern ergahlt herodot (III, 8), daß fie bei Bundniffen fieben Steine mit dem Blute ber Bundichliegenden beftrichen (vgl. auch homer, Glias XIX, 243). Der Bergleich von Ben 21, 31 mit Ben 15, 10 40 und Jer. 37, 18 legt den Wedanten nabe, daß es fich bei feierlichen eidlichen Berfprechungen um ein Opfer von fieben Tieren handelte (vgl. R. Smith, Relig. of the Semites" 480 f.). — Ein weiterer alter Brauch, der uns überliefert wird, ift uns noch weniger berftanblich: in ber Batriarchengeschichte wird ergablt (Er. 24, 2; 47, 29), daß ber Schwörende dem, der ben Gid fordert, die Band unter feine Lenden, den Sit der Zeugungefraft, legt. Sicher 45 ift jedenfalls, daß dies mit einer durch die Beschneidung verliehenen Beiligfeit des Beugungs= gliedes nichts zu thun hat. Dagegen ift fowohl möglich die Erflarung, bag badurch ausgedrückt werden foll, daß der Gib auch ben Rachfommen gelte (fo Dillmann 3. b. St.), als auch die andere Erflärung, daß hier ein von den Ranganitern überfommener, natürlich in geschichtlicher Beit nicht mehr verstandener Reft von Phallusdienst vorliegt, in welchem das Zeugungs: 50 glied Symbol der Gottheit ift (vgl. Holginger gu Gen. 24, 2). - Die einfachfte und in fich Hare Schwurceremonie ift bas Erheben ber Rechten ober beiber Sanbe gum Simmel, (Ben 14, 22; Dt 32, 40 u. a.), eine Ceremonie, welche für gewöhnliche Falle in hiftorischer Zeit die ganz allgemein übliche war, so daß auch von ihr (wie von der Siebenzahl) eine Bezeichnung für "Schwören" genommen ist: "die Hand erheben" ist geradezu so viel wie 55 "schwören" (Er 6, 8; Nu 14, 30). Im späteren Judentum war es Sitte, beim Schwur die tephillin ("Dentzettel") zu berühren.

Außer dem eigentlichen Schwur, bei welchem der Schwörende felbft Gott zum Reugen anruft ze., tennt das israelitische Altertum noch eine etwas andere Form, das "Beschwören", wobei ber andere, dem das Bersprechen 2c. gilt, benjenigen, der eigentlich schwören sollte, so

durch den Hinweis auf Jahves Zeugenschaft beziehungsweise durch Androhung eines Fluches zum Reden der Wahrheit oder zur Erfüllung bestimmter Aufträge u. dgl. zu zwingen sucht (vgl. 1 Sa 3, 17; 1 Kg 18, 10; 1 Sam 14, 24). Daher die Redensart in Fluchschaft iem gemand aussprechen — jemandem einen Schwur auf 5 erlegen und ahnliche Ausbrude (1 Rg 8, 31 u. a.).

Uber den Meineid und feine Strafe f. d. Art. Bericht.

Benginger.

Gibestecht. - Litteratur: Malblanc, doctrina de jurejur. Norimb. 1781. Ed. nov. Tubing. 1820; Goicht, Der Gib nach seinem Pringipe, Begriffe und Gebrauche, Berlin 1837; Strippelmann, Der Gerichtseib, 3 Bbe, Kassel 1855-1857; Brandt, Der Gib in ben Reichs-10 prozegordnungen, Raffel 1895.

Wie die Che als das gottgestistete Urverhältnis zwischen Mensch und Mensch, so ist auch ber Gid als ein dem gottgesetzen inneren Berhaltnis zwischen dem Menschen und Gott unmittelbar entquollener Brauch nicht aus der Rechtsordnung hervorgegangen, sondern ihr vorhers und nur alsbald in fie eingegangen, um fort und fort ihrem, wenn auch vertenn-15 baren und beftreitbaren, aber nichtsbeftoweniger unvertilgbaren Bedürfniffe, fich auf die Religion zu ftugen, Befriedigung zu verschaffen. Er dient ihr als lettes und höchftes Mittel 1. jur Erlangung von Bewigheit über Thatfachen, wo Diefe fur Die Rechtspflege erforderlich ift: als affertorischer Gib und 2. jur Sicherung von Bflichterfüllungen, wo Diefe für den festen Bestand von Rechtsverhaltniffen not thut: als promifforijcher Gid, wo. 20 bei fofort beiläufig zu bemerken ift, daß für diesen Unterschied es nur entscheidend ift, ob durch den Gid eine Aussage oder eine Bufage befraftigt werden foll, nicht die Faffung des Eides; benn es ift diefer auch dann ein affertorischer, wenn durch ihn die Bahrhaftigteit einer nachher zu machenden Aussage (3. B. einer Beugenaussage) zum voraus eidlich versprochen wird ("Bor-Eid", im Gegensate ju "Nach-Gid"). Es fann hier aber nicht 25 die Aufgabe fein, auf die Regelung ber einzelnen besonderen Unmendungen des Gides in handhabung der Rechtsordnung einzugehen, sondern nur eine Ubersicht über die Rechtslehre vom Eid in der Begrenzung zu geben, in welcher fie als Bestandteil der miffenschaftlichen Darftellung bes Rirchenrechts behandelt zu werden pflegt.

Der immerhin nicht geringe Umfang, worin fie hier herkömmlicherweise erscheint, hat 30 feinen nächften Unlag baran, daß die mittelalterliche Kirche nicht nur ihre theologische Eideslehre in einer Rechtsfagung über ben Eidesgebrauch ausprägte, wofür fie allgemeinen gesetlichen Gehorsam verlangte und erlangte, und daß ferner die im Corpus juris canonici dargestellte Urt und Beise, wie fie jelbst den Gid in der handhabung ihrer Jurisdiftion verwendete, auch von der burgerlichen Rechtspflege jum Borbild genommen murbe, 35 fondern daß überdies auch ihr Unipruch auf ausichließliche Buftandigfeit gur richterlichen Enticheidung über die rechtliche Birtfamteit des Gides Unerfennung fand. Dufte aber hiernach eine Darftellung bes jest geltenden Rirchenrechts, und zumal nur des protestantischen Die Rechtslehre bom Gib in weit engere Grengen einschließen, fo ift boch Die Beibehaltung jenes Umfanges nicht nur vom hiftorischen Standpuntte aus gerechtfertigt, fon-40 dern auch durch die Erwägung, daß es der Kirchenrechtswiffenschaft zukommt, neben dem eigentlichen Rirchenrecht auch ben Ginfluß, welchen die Rirche wenigstens mittelbar als Lehrerin des Chriftentums auf die Gestaltung der Rechtsordnung driftlicher Bolfer übt

und zu üben berusen ist, zum Gegenstand ihrer Betrachtung zu machen.
Bom Eide handeln hauptsächlich im Decretum Gratiani Causa XXII, in der Defretalensammlung Gregors IX., B. 2, Tit. 24 de jurejurando und die ebenso rubrischen Causa C gierten Titel des Liber sextus und der Clementinen, 2, 11 u. 2, 9. Bon hervorragender

Wichtigkeit ift c. 26 X de jurejur., eine Defretale Innocenz III.

Nur andeutungsweise, aber in dieser Form bestimmt genug ist durch das kanonische Recht (s. bes. c. 14 C. XXII qu. 1) der Begriff des Eides festgestellt als einer Be-50 teuerung mit (wenigstens stillschweigender) Anrufung Gottes als allwissenden Zeugen nicht nur der Worte und Werte, fondern auch ber Gedanten und Willensbewegungen ber

Sodann aber hat bas tanonifche Recht bie Grengen zwischen rechtem Gebrauch und Migbrauch des Eides damit bestimmt, daß es, hieronymus folgend, im Anschluß an den 55 Bortlaut von Jer 1, 4 in der Bulgata, für den echten Eid im Gegensat zum unechten (perjurium in d. S.) die tres "comites": veritas (in mente), judicium (in jurante) und justitia (in objecto) fordert, wie namentlich Innocenz III. in c. 26 X cit. sagt: potes sine culpa jurare, dummodo illos tres comites habeat juramentum, de

Gibesrecht 245

quibus propheta sic ait: et jurabunt, vivit Dominus, in veritate et judicio et

justitia.

Es wird dabei unter veritas (in mente) die Wahrhaftigkeit des Willens (beim affertorischen Eid der Wille die Wahrheit auszusagen, beim promissorischen der Wille, die Zusage wahr zu machen), unter judicium (in jurante) das richtige Bewußtsein von der Bedeutung des Eides, unter justitia (in objecto) diesenige Beschaffenheit des Gegenstandes der eidlichen Aussage oder Zusage verstanden, vermöge welcher er von dem Bezichwörenden rechtmäßig beschworen werden kann. Es ist eine an sich richtige, aber aus dem kanonischen Rechte selbst nicht wohl zu begründende Erweiterung des Sinnes dieses Ersordernisses, wenn es die Doktrin so deutet, daß der Gegenstand und bezw. Zweck wodes Eides ein der Heiligkeit desselben angemessener sein solle.

Man könnte auch sagen, es sind jene drei Erfordernisse die Boraussehungen dafür, daß der Eid wirklich "das Ende aller Widerrede" sei und dies juristisch so sassen wo entschiedener Mangel einer dieser Boraussehungen nachweisdar ist, ist immer auch eine Einrede gegen die rechtliche Zulässigkeit und die beweisende oder rechtsverdindliche Kraft is des assertorischen bezw. promissorischen Eides begründet; es lassen sich auch auf offenbaren oder doch erweislichen Mangel des judicium in jurante oder der justitia in objecto Einreden dagegen gründen, daß die Berlehung der veritas als Meineid oder Eidesbruch

bestraft werden folle.

Schon hiermit ist dann zugleich darauf hingewiesen, wie zwischen den drei genannten 20 comites juris j. nicht das Berhältnis reiner Koordination besteht, sondern vielmehr das judicium in jurante und die justitia in objecto zur veritas im Berhältnisse der Unterordnung stehen; damit dieses Ersordernis zur vollen Anwendung kommen könne, ist vorauszusehen, daß der Eid jene beiden Begleiter habe.

Die Entwidelung der allgemeinen Rechtslehre muß daher davon ausgehen: I. Die richtigen Folgen aus dem Ersordernis des judicium in jurante zu ziehen.

Als solche ergeben sich zunächst folgende hindernisse der subjektiven Eidesfähigkeit:

1. Das Alter der Unmündigkeit. Das kanonische Recht verbietet ausdrücklich nur, daß jemand vor der rationabilis aetas zu einem Eid gezwungen werde (c. 14 C. XXII qu. 5), worin aber die Praxis stets mit gutem Fug zugleich ein stillschweigendes Verbot so der Bulassung gesunden hat. Neuere Gesetzebungen haben den Termin der Eidesmündigsteit weiter hinausgerück, das deutsche Reichsrecht auf das 16. Lebensjahr.

teit weiter hinausgerückt, das deutsche Reichsrecht auf das 16. Lebensjahr.

2. Aushebung des Bewußtseins durch Geisteskrankheit oder Trunkenheit. Das kasnonische Recht schreibt positiv vor: man soll nur "nüchtern" (jejunus) einen feierlichen Eid leisten (c. 16 l. c.), weshalb ein solcher in der Regel nur vor Mittag abgenommen wird. 25

3. Uberführung begangenen Meineibes c. 14 l. c. Für das Reichsrecht vgl. Reichs.

ftrafgesetbuch § 161.

Mit unbestreitbarer logischer Notwendigkeit folgt aus dem Erfordernisse des judicium in jurante auch die Unzulässigkeit der Eidesabnahme, wo man volle Gewißheit hätte, daß dem, welchem der Eid abgenommen werden soll, alles Gottesbewußtsein sehle. Wattisch wichtig ist aber hierbei besonders die Frage, ob jene Gewißheit schon das durch gegeben sei, daß sich jemand selbst als einen Gottesleugner bekennt, und als solcher — wie es nicht selten vorgekommen ist — einen von ihm geforderten Eid verweigert. Es sehlt nicht an guten Gründen für die Berneinung dieser Frage; aber es erhellt auch sosort, daß selbst wenn anzunehmen wäre, es könne die Gottesleugnung, auch wo sie nicht bloßer Borwand sei, nur auf Selbsttäusschung beruhen, damit noch keinesswegs auch das Bedenken beseitigt wäre, ob es nicht Entweihung des Eides und Berusachung eines Mißbrauches des Namens Gottes sei, einen Menschen zum Eide, also zu der wenigstens stillschweigenden Unrusung Gottes als Zeugen zu nötigen oder auch nur zuzulassen, der zugleich erklärt, den Glauben an das Dasein Gottes und insbesondere an so die Ulwissenheit und Ulmacht Gottes für einen Frrwahn zu halten. Dieses Bedenken wird in der That als unüberwindlich anerkannt werden müssen.

Die bei den Reichstagsverhandlungen über die neuen Justizgesehe gemachten Borsichläge, durch die Fassung des Eides diesem Bedenken (und den Ansprüchen der Gottessteugner auf Anerkennung ihres Rechtes auf Berweigerung der die Ableistung von Eiden so in einer ihrer "religiösen (?!) Überzeugung" widerstreitenden Fassung) stattzugeben, sind wohl mit Recht sämtlich abgelehnt bezw. zurückgezogen worden. Die abgelehnten waren nämlich darauf gerichtet, entweder allgemein oder bloß bei der Beeidigung der in jener Art den Eid Berweigernden die Eidessormel auf die Borte: "ich schwöre" zu beschränken. Dadurch wäre der Eid allgemein abgeschafft oder den Gottesseugnern schlechthin erlassen so

worden, wenn die vorgeschlagene Beidrantung ben Ginn haben follte, bag bie Borte: "ich schwöre" eine bloß moralische Beteuerung mit Ausschluß ber Anrufung Gottes als Beugen bedeuteten, wozu aber eine ausbrudliche Beftimmung bes Gefetes notwendig ware; denn an fich bedeuten fie fo viel, als ich beteuere bei Bott. Sollten fie aber biefe ihre 5 bermalen feststehende Bedeutung behalten, fo tonnte diese Bereinfachung ber Gibesformel für die Gottesleugner nur ben Bert ber Ermöglichung einer Mentalreservation haben. Beit vorzugiehen mare baher ber andere Borichlag gewesen, in den fraglichen Fallen geradezu "an die Stelle des Gibes eine feierliche Berficherung treten gu laffen". Aber indem badurch ben Gottesleugnern bie gleiche Behandlung mit ben Mitgliedern von 10 Religionsgesellschaften hatte gewährt werben follen, welche aus Furcht vor übertretung eines göttlichen Berbotes fich bes Gibes enthalten, wird man auch die Burudgiehung Diefes Borichlages gewiß nicht zu bedauern haben, weil offenbar jene Gleichbehandlung alles inneren Grundes entbehrt hatte. Denn wo ben Mitgliedern von folden Religionsgefells ichaften (wie g. B. ben Mennoniten) jene Bergunftigung erteilt wird, liegt die Boraus-16 febung gu Brunde, bag fie fich bewußt feien, bei einer einfachen feierlichen Berficherung fich burch wiffentliche Unwahrhaftigfeit ebenfo gegen Gott zu verfündigen, wie wenn fie ichwüren; wovon doch bei ertfarten Gottesleugnern nicht die Rebe fein tann. Wenn aber demnach bei dieser neuesten Gesetgebung das Broblem, um das es fich hier handelte, völlig ungelöft geblieben ift, jo hat fich barin im Grunde nur offenbart, daß es wirflich unlösbar 20 ift, weil es mit bem inneren Biberipruch unferer gangen heutigen Gefetgebung gufammenhangt, daß fie die Religion jugleich als entbehrlich und unentbehrlich für das burgerliche Gemeinwesen behandelt; als entbehrlich, indem fie die bürgerliche und politische Rechtsfähigkeit völlig unabhängig von jedem religiöfen Bekenntniffe gemacht hat, und boch wieder als unentbehrlich, indem fie die Notwendigfeit von Giben für die burgerliche Rechtsordnung 26 anerkennt. Entweder erfest ber Staat allgemein [ober mahlweise] ben Gib burch eine feierliche Berficherung, beren Bahrheit er burch Strafen fichert, wie es neuerbings in ber Litteratur wieder gefordert wird, ober er muß, wenn er auf ben Gid nicht verzichten will, auf ben Gib ber erflarten Gottesleugner Bergicht leiften, Diefe alfo als Gibesunfabige behandeln. Das würde aber einmal die große Gefahr in fich fchließen, daß Eibespflichtige fich leicht der Eidesleiftung entziehen konnten, und andererseits wurde es einen Bruch mit dem Bringip der Unabhängigkeit der Rechtsfähigkeit von dem religiösen Bekenntniffe vor-ausseben. Immerhin wurde es dem gegenwartigen Rechtsftande, nach welchem erklarte Bottesleugner vom Staate burch Strafen gur Gibesleiftung gezwungen werben, borgugieben fein. Die Löfung, welche jungft in ber D. Juriftenzeitung 1897 G. 391 ff. vor-85 geschlagen wird, kann als eine glückliche nicht bezeichnet werden. (Bgl. Stenogr. Ber. über die Berhh. des d. Reichstags, 2 Leg. Pr., IV. Session 1876, Bd 1 S. 231 ff., Bd 2 S. 889 ff., Bd 3 S. 555, 587, 653. — Über die Hauptgesichtspunkte vgl. Just. Mösers Werke V, S. 293 ff. und Rehbergs sämtl. Schriften I, S. 172—236).

II. Aus dem Erfordernis der justitia in objecto hat das kanonische Recht, indem so es damit, wie oben schon angedeutet wurde, einen zu engen Begriff verband, die richtigen Folgerungen zu ziehen unterlassen; denn es soll nach demselben für die rechtliche Zulässigeteit und Verbindlichkeit des promissorischen Eides genügen, daß damit nicht sündliche, Rechte Dritter verlegende ober rechtlich verbotene Sandlungen verfprochen werben, mahrend fie boch vielmehr bavon für abhängig erachtet werden follte, bag bie bamit gu fichernde 45 Berpflichtung von einer der Beiligkeit bes Gibes entsprechenden Bichtigkeit und jedenfalls eine folde mare, beren Ubernahme bie Rechtsordnung nicht nur nicht verbietet, fondern auch wirklich billigt. Das tanonische Recht will Rechtszwang auch zur Einhaltung folder Gibe, burch welche nichtige Rechtsgeschäfte befraftigt werben follen, wenn nur beren Richrigfeit junachft blog ben Schut ber ichwörenben Berfon jum Zwed hat, wie Diejenige ber Einwilligung einer Chefrau in die Beraugerung von Dotalgrundftuden und bes Erbverzichtes einer ausgestatteten Tochter, c. 28 X de jurejur. (2, 24), c. 2 de pactis in VI (1, 18); ja Bonifatius VIII. wollte fogar die weltlichen Richter burch Rirchenftrafen angehalten miffen, bergleichen nach bem burgerlichen Rechte nichtige Geschäfte um bes beigefügten Eides willen als rechtsgiltig zu behandeln, c. 2 de jurej. in VI (2, 11). Es 56 war auch ichon Raifer Friedrich I. durch ben Gloffator Martinus bestimmt worden, gemäß diesem Prinzip zu verordnen, daß der nicht sonst ungiltige Eid die Anfechtung eines nichtigen Rechtsgeschäftes von seiten des Schwörenden ausschließe. (Authentica "Sacramenta puberum" zu L. 2 C. adv. vend. (2, 28). S. Savignys Geschichte des RR. im Mittelalter, Bb IV, S. 162—170). Es ist offenbare Entweihung des Eides, daß das

60 fanonische Recht ihn fo au einem wirtsamen Mittel machte, löbliche Zwede ber burger-

Gibesrecht 24'

lichen Rechtsordnung zu vereiteln statt zu fördern; und es ift dadurch — abgesehen von der hierbei oft eintretenden indirekten Schädigung Dritter — Anlaß zu überaus häusigem Mißbrauch des Eides gegeben worden, weshalb es denn auch vom religiösen Standpunkt aus nur gebilligt werden kann, wenn die neueren Gesetzebungen dem promissorischen Eid die Kraft sehstständiger rechtlicher Wirksamkeit entzogen und ihm in Beziehung auf Rechtss verhältnisse wieder bloß die accessorische Bedeutung beigelegt haben, die er nach dem RR. allein hatte. Hiernach entbehrt er aller Rechtsverbindlichkeit, wo und bezw. von wann an diese derzenigen rechtlichen Willenserklärung sehlt, welche er bekräftigen soll, wie dieses auch das kanonische Recht für alle die Fälle anerkennt, in welchem der Eid nicht einem rechts-

ungiltigen Rechtsgeschäft aufhelfen foll. G. g. B. c. 25 X h. t.

Dem naheliegenben Ginwand gegen bie Theorie von der felbstftandigen rechtlich ver-pflichtenden Rraft bes promifforischen Gibes, daß eine rechtliche Berbindlichkeit nicht ohne ein Recht auf beren Erfüllung gebacht, ein folches aber bemjenigen nicht zugeschrieben werden tonne, ber fich die Bindung an ein ungiltiges Rechtsgeschäft eidlich versprechen laffe, um daraus gegen den Willen des Rechtes Borteil ju giehen, beugt bas fanonische Recht 16 durch die Annahme aus, daß ber promifforische Gib vor allem eine Berbindlichfeit gegen Bott erzeuge, wo immer nur bas eidlich Beriprochene ohne Gunde geleiftet werden fonne; der Eid fet vor allem eine promissio Deo facta, und als folder auch dann verpflichtend, wenn der Menich, dem er geleiftet worden, daraus für fich fein Recht erwerbe, wie das namentlich auch von dem durch Gewalt oder Drohung erpreßten Gibe, soweit er nicht 20 auf Sündliches gerichtet sei, gelte. Es wird daraus gefolgert, bei jedem promissorischen Eide habe die Kirche, d. h. ein Organ kirchlicher Jurisdiktion zu entscheiden, 1. ob er überhaupt verbindlich sei, in welcher Richtung es dann zunächst auf interpretatio juramenti antomme - benn wenn biefe ergebe, bag es auf Gundliches gerichtet fei, muffe er für nicht verbindlich erklart, aber als perjurium mit Rirchenftrafen geahndet werben 25 (c. 18 X h. t.) und 2. im Fall feiner Berbindlichfeit (wenigftens Gott gegenüber), fei von dem geiftlichen Richter ju entscheiden, ob er durch Leiftung bes Berfprochenen ju erfüllen, ober von der Rirche an Gottes Statt zu erlaffen, bezw. derjenige, welcher ben Gib geichworen habe, davon zu entbinden sei: relaxatio juramenti oder absolutio a juramento (im e. S.) c. 2, 8, 15 X h. t.

Der Busammenhang, in welchem biese Theorie von ber relaxatio juramenti mit ber grundfalichen Mittlerftellung amifchen Gott und bem einzelnen Menichen fteht, welche fich die römische Rirche überhaupt anmaßt, ift leicht zu erkennen, und es ift ebenso leicht einaufeben, wie baraus die weitere Folgerung erwachfen mußte, bag ber Papft auch von Unterthaneneiden gu entbinden Dacht habe, wo nach feinem Ermeffen das obrigteitliche 95 Recht verwirft fei. Umfoweniger aber hatte auch je auf protestantischer Seite ein Zweifel an der völligen Berwerflichteit jener Theorie und der damit ungertrennlich verbundenen Behanptung ftattfinden follen, daß fich die Buftandigfeit der Rirche für die Entscheidung von Rechtshandeln auf deren Abhangigfeit von der verbindlichen Rraft eines Gibes begrunden laffe. Es ift eine beflagenswerte Berirrung, daß man ehebem im landesherrlichen w Epistopalrecht auch die Befugnis der relaxatio juramenti als enthalten betrachtete (f. 3. S. Bohmer, J. E. P. 1. II, t. 24, § 53). Es fann ber Rirche in Begiehung auf den Gid nur Beratung der Bewiffen nach Gottes Bort gutommen. Richterliche Enticheis dungen von Streitigfeiten, welche aus Rechtsgeschäften entstehen, hat fie nicht minder, wenn diefe beschworen find, als wenn fie unbeschworen bleiben, ben ftaatlichen Organen 45 für Rechtsprechung zu überlaffen, welche ihrerfeits nicht zur Erfüllung einer Berbindlichkeit verurteilen fonnen, wo die dafür vorauszusetende Berechtigung von ber burgerlichen Rechtsordnung verneint wird. Im Bereich des gemeinen Rechts ift nun freilich infolge ber Regeption bes fanonischen Rechts eine aus bem Gib erwachsende Berechtigung in ben befonderen Fallen anzuerkennen, für welche jenes Recht ausbrücklich ben Gid als felbitftandigen 50 Obligierungsgrund gelten läßt. Aber ber hieraus notwendig entstehende Migbrauch bes Eides fordert es, daß die Gesetgebung in diefer Sinficht bem fanonischen Recht weiterhin feine Geltung entziehe und bas ift burch bas am 1. Januar 1900 in Rraft tretenbe Burgerliche Gesethuch für das deutsche Reich vollständig geschehen. Das kanonische Recht selbst war auf der richtigen Spur, indem es forderte, daß der, welcher sich unerlaubte 55 Binsen hatte eidlich versprechen lassen, zur Rückerstattung berselben zu nötigen sei, wenn fie ihm zur Haltung des Gides gezahlt worden, c. 6 h. t. Es hatte nur anerkennen follen, daß es immer unerlaubt fei, fich eidlich die Einhaltung unverbindlicher Rechtsgeschäfte versprechen zu laffen, und daß, was hiernach nicht gefordert werden durfe, auch Der Beriprechende nicht zu leiften schuldig fei.

Bohl zu unterscheiden ist von dieser selbstständigen Rechtswirksamkeit, welche das kanonische Recht dem promissorischen Eid im Biderstreit mit der bürgerlichen Rechtsordnung beilegt, die Bedeutung, welche ihm in Bahrheit da zukommt, wo der Schwörende und der, welchem geschworen wird, nicht durch gemeinsame Unterwerfung unter die gleiche Kechtsordnung miteinander verbunden sind, so daß an sich Verträge zwischen ihnen nur sittliche, nicht rechtliche Pflichten und Ansprüche erzeugen können. Hier erseht naturgemäß die Gemeinsamkeit der obzektiven Religion die Gemeinsamkeit des obzektiven Rechts. Sehe ein Bölkerrecht anerkannt war, führte ein Trieb von der tiessten und wahrsten Beschaffenheit dazu, Verträge zwischen Völkern, die einander fremd gegenüberstanden, und zwischen Individuen solcher Bölker durch Eide zu besiegeln, um ihnen dadurch die höchstmögliche

bindende Rraft zu verschaffen.

III. Aus dem Erfordernis der veritas in mente folgt vor allem die Unzulässigsteit und Unwirksamkeit der Mentalreservation beim Eide, wosür Gratian in C. XXII qu. 5 hauptsächlich den Ausspruch Jsidors (c. 9 l. c.) ansührt: quacunquae arte verborum 15 quisque juret, Deus tamen, qui conscientiae testis est, ita hoc accipit, sicut ille, cui juratur, intelligit. Dupliciter autem reus fit, quia et Dei nomen in vanum assumit, et proximum dolo capit. Das dictum zu c. 13 l. c. hält diesen Ausspruch gegen scheindere Einwendungen damit aufrecht, daß es sich darauf beruft. Bott sei duplicitatis aspernator, und dies hat offendar solgenden Sinn. Bei der Mental-verservon soll der Sid Ausdruck eines Doppel-Sinnes sein. Des der Mental-von der eine das Gegenteil des andern zum Gegenstand habe; der, welchem geschworen wird, soll an den Sinn glauben, welchen der Eid seinem Bortlaut nach ausdrückt; gelten jedoch soll der entgegengesete Sinn, welchen der Schwörende seinen Worten wilkfürlich unterlegt. Bott aber läßt nur den einen Sinn gelten (und so soll es auch die Rechtssondung thun), an welchen der Schwörende den anderen dadurch zu glauben bewegt, daß er sür die Wahrheit seiner Worte Gott zum Zeugen anrust.

Weiter folgt aus dem Erfordernis der veritas in mente, daß weder der erzwungene, noch der auf wesentlichem Frrtum beruhende Eid die Bedeutung eines wahren, beweiskräftigen bezw. bindenden Eides hat, was aber freilich nach Obigem das kanonische Wecht hinsichtlich des Versprechungseides nicht unbedingt anerkennt (vgl. c. 2, 8, 15, 28

X h. t.)

Hinsichtlich der Form des Eides ist durch seinen so, wie oben gedacht, festgestellten Begriff ausgeschlossen, daß er als eine Beteuerung dei irgend einer Kreatur statt bei Gott gesaßt werde (c. 7 C. XXII, qu. 1), übrigens aber auch nichts weiter gesordert, so als daß seine Fassung die Absicht erkennen lasse, Gott zum Zeugen anzurusen, welche nach dem bis jeht feststehenden Sinn der Worte: "ich schwöre" durch diese genügend aus-

gebrückt wirb.

Bu dem Zweck, den Eid so feierlich zu machen, als es namentlich bei Gerichts- und Amtseiden stets als angemessen betrachtet wurde, sind aussührlichere Eidessormeln bräuchlich geworden, welche zum Teil mit der Sitte zusammenhängen, durch eine körperliche Berührung heiliger Gegenstände, insbesondere des Evangelienduches oder eines Heiligenresiquien in sich schließenden Behältnisses, wozu man den Schwörenden veransaste, in demselben eine stärkere Erweckung religiöser Gesühle zu bewirken. Es entstanden hieraus die Formeln des feierlichen, körperlichen Eides: "so helse mir Gott und sein heiliges Evangelium (oder: Wort)" bezw. "und alle Heiligen". Da die Protestanten diese letztere Formel absehnten, wurde im Reichsabschied von 1555 § 107 bestimmt, daß am k. Kammergericht die Form des Eides gleichmäßig auf Gott und das hl. Evangelium zu stellen sei, und daher diese Form allgemein üblich, wo Side von Antholisen und Protestanten in gleicher Beise solnen geschworen werden können. Von altersher wurde es als ein Vorrecht der Gesistlichen (später wenigstens der Bischöse) betrachtet, propositis tantum sed non tactis evangeliis (Nov. 123 c. 7 — c. 7 X de juram. calumn. 2, 7) die Hand auf die Brust legend (wie auch nach deutschen Brauch Frauenspersonen zu schwören psiegten) ihre Eide zu leisten. In neuerer Zeit wurde es dann überhaupt üblich, den seierlichen Eid "körperlich" nicht durch Berührung heiliger Gegenstände, sondern mittelst Aushebens zweier oder dreier Finger (auch wohl Berührung des Gerichtsstades mit denselben) oder Aushebens bezw. Erhebens der Hand zu schwören.

Im beutschen Reichsrecht ist die gerichtliche Eidesformel einheitlich sestgestellt. Der Eid beginnt mit den Worten "ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden" und schließt mit den Worten "So wahr mir Gott helse", Eine bestrittene Frage ist es, 60 ob Zusähe konsessioneller Art wie "durch Jesum Christum" zu gestatten seien, und ob

Gibesrecht 249

derartige Zusätze ben Eid wirkungslos machen. Die Kontroverse wird wohl bahin zu entscheiden sein: daß das Gericht solche Zustände gestatten darf, daß sie aber von dem Schwurpslichtigen nicht gefordert werden können; serner daß Zusätze nur dann den Eid wirkungslos machen, wenn sie den Inhalt desselben ausheben oder beschränken. So viel de lege lata. De lege ferenda sind wiederholt Bestrebungen hervorgetreten, an die Stelle des gegenwärtigen Eides wieder die früher üblichen konfessionellen Eidessormeln zu sehen (zuseht in einem Antrage in der Reichstagssstyung vom 2. April 1897) oder wenigstens dem Schwörenden die Hinzussigung einer seinem Glaubensbekenntnis entsprechenden Besträftigungssormel zu gestatten (Reichstagsssungen vom 27. und 28. April 1898).

Der feierliche Gid pflegt von dem, der ihn abnimmt, bem Schwörenden vorgesprochen 10 bezw. vorgelefen ju werden; er heißt bann bavon "gelehrter" Gid. Das Nachsprechen bes

Schworenden fann fich auf die Gibesformel im engeren Ginn beschränken.

Eine besondere Fassung der Eidesformel im weiteren Sinn, d. h. der durch einen assertorischen Eid zu beteuernden Aussage bezeichnet der Ausdruck: "Glaubenseid" (juramentum credulitatis). Zunächst ist durch kirchliche Erlasse vorgeschrieben worden, daß 15 die Sideshelser (consacramentales), welche nach deutschem Gerichtsgebrauch den Berzteidigungseid eines Angeschuldigten als Bolks und Standesgenossen bezw. Blutverwandte oder Nachbarn desselben mit ihren Eiden zu bekräftigen hatten, schwören sollten, sie glaubten, daß er wahr schwöre, damit sie nicht ein Mehreres eidlich versicherten, als sie nach Lage der Sache zu versichern im stande wären (c. 5, 9, 13 IX de purg. can. 5, 34). 20 llud so ist diese Fassung bezw. die: "ich glaube und weiß nichts anders, als daß u. s. w." (nach der R.-Civ.-Br.-D. in der Hassung vom 20. Wai 1898 § 459, daß der Schwurspssichtige "nach sorgsältiger Prüsung und Erkundigung die Überzeugung erlangt haben. s. w.") hernach überall angewender worden, wo semand über Thatsachen schwören darf und soll, von welchen er nicht aus eigener Wahrnehmung oder Erinnerung sichere Kunde haben kann. 25 Es entspricht sowit diese Sidesssorm dem Ersordernis des judicium in jurante bezw. der veritas in mente.

Regel muß natürlich die mündliche und persönliche Leistung des Eides sein; doch wurde immer unter besonderen Boraussehungen auch Ableistung desselben durch Unterszeichnung einer schriftlichen Eidessormel oder durch einen dazu besonders Bevollmächtigten so

zugelaffen.

Im weitesten Sinne des Wortes besaßt die Form des Eides alle Beranstaltungen bei der Eidesabnahme in sich, welche den rechten Brauch des Eides besördern und seinen Risbrauch verhüten sollen. Hierunter gehört vor allem die sog. Meineidsverwarnung (avisatio s. admonitio de vitando perjurio), welche, wo sie nicht aus zureichenden 25 Gründen als überstüffig erscheint, bei Gerichtseiden der Richter, allenfalls unter Zuziehung und mit dem Beistande eines Geistlichen vor der Eidesabnahme an den Schwurpstichtigen richten soll. Ferner die sog. certioratio, wodurch der Schwörende im Besdürfnisfalle über die wahre Bedeutung des Eidesgegenstandes, insbesondere etwa eine Frauensperson über die rechtliche Bedeutung eines von ihr zu beschwörenden Berzichtes so besehrt wird.

Es gehört bagu weiter bie Bebachtnahme barauf, feierliche Gibe nur in bafür würdig eingerichteten Raumen und unter möglichfter Fernhaltung außerer Störungen abgu-

nehmen u. f. w.

Mit vollem Recht wird vielfach darauf gedrungen, dergleichen Beranstaltungen eine 45 befto größere, oft noch zu vermiffende Sorgfalt juguwenden, je mehr die traurigften Erfahrungen von Uberhandnahme bes Meineibes uns entgegentreten. Doch fann man fich nicht verhehlen, daß die Erfüllung dieses Begehrens jum Teil großen, fast unüberwindlichen Schwierigfeiten begegnet, befonders aber, daß die Birtfamteit der beften gefetlichen und obrigfeitlichen Anordnungen hierüber nur gu fehr von der Fähigfeit und Billigfeit so ber Berjonen abhängig ift, welchen ihre Ausführung obliegt. Und folche Erwägungen laffen bann als bas Bunfchenswertefte bie thunlichfte Berminderung ber Gibe ericheinen, wie Diefe auch von der neuesten Gefetgebung bezielt worden ift. Als ein Frrtum ift es aber in Diefer Sinficht zu bezeichnen, wenn man glaubt, es fomme befonders barauf an, Berichtseide niemals bei "geringfügigen" Gegenständen jugulaffen, fodaß die Geringfügig. 56 feit ohne weiteres ba angunehmen ware, wo ber fachliche Gegenstand, um ben es fich in einem Brogeffe handelt, von geringem Geldwert ift. Man überfieht dabei die Unichasbarfeit bes ideellen Berts, welcher bem Rechte als foldem gufommt, und burch ben Beldwert feines fachlichen Wegenstandes nicht in fo handgreiflicher Beife bedingt ift, als es auf ben erften Blid icheinen mag. (Cheurl +) Cehling. 60 250 Gifer

Gifer. Bgl. Suicer, thessurus; Trench, Synonyms of the NT. § XXVI; Hamilton, Das Leben im Ernst, Borlesungen über christl. Thätigkeit und christl. Eiser, aus dem Engl. Berl. 1854; C. J. Riggenbach in den mit B. F. Geß herausgegebenen apologet. Beiträgen, Basel 1863, S. 89 fs.: der Jorn Gottes; ferner die Lehrbücher über bibl. Theologie und den 5 A. "Jorn" Gottes.

Der Gifer ift eine aus Gefühl und Willen gemischte Gemutsbewegung, einerseits lebendige Teilnahme (Interesse) für einen bestimmten Gegenstand, andererseits das Streben, diefem Begenftand zur Beltung zu verhelfen. Die entfprechenden Borte im Bebraifchen fomohl (הְצְּיִּךְ) wie im Griechischen (ζήλος von ζέω fieden, wallen) und zum Teil auch in den 10 modernen Sprachen vindicieren alle der Eiferbewegung ein dem Feuer verwandtes, hitiges und verzehrendes Element. Im Deutschen tauchte das Wort nachweisbar erft im 15. Jahr-hundert als oberdeutsches Sprachgut auf, wurde dann durch Luthers Bibelüberiethung rasch Bemeingut ber Sprache und ging von da bereichernd auch ins hollandische, Danische und Schwedische über (vgl. Grimms Borterb.). Der Gifer, an und für fich ein ukoor (fo 15 schon Defumenius), wird je nach dem Gegenstand, dem er sich zugewendet, bald in bonam, bald in malam partem gebraucht. Zum Affekt sich steigernd wird er zum Zorn (Zorn und Gifer zusammen häufig im AD), in Gelbstsucht fich verzehrend zum Reid (fo bei Rlaffitern und Batern, vgl. Chprians Traktat). Wenn im AT das Gifern fehr häufig Gott zugeschrieben wird, am nachdrucklichsten

20 mohl Er 34, 14: "Eifrig ift fein Rame, ein eifriger Gott ift er" (אָבָא שׁנכוֹ אל קַנָּא הַרָּא), fo ift das ohne Frage anthropopathische Ausdrudeweise, hergenommen von dem inneren Beben bes menichlichen Bergens. Dhne folche founte Die lebendige, fraftvolle Berfonlichfeit Gottes überhaupt nicht vorgeftellt und bem Menichen einbrudlich gemacht werden. Auch in diefer Beziehung tritt ber gottliche Gifer gang bem gottlichen Borne gur Seite. 25 Er ift ein Musfluß feiner Gerechtigfeit und Beiligfeit und gehort fo notwendig ju feinem Wesen wie die Liebe. Ja, als liebender Gott muß er auch eifersuchtig auf seine Rechte sein, und so oft das Bild vom Cheweibe - Jerael wiederkehrt, so oft treffen wir auf den eifernden Gott, der die Untreue nicht will und nicht kann ungeahndet laffen, wie Es 16, 38: "Ich will bir bein Urteil machen wie ben Chebrecherinnen, und bein Blut ver-30 gießen in Grimm und Gifer". Gott eifert aber auch ju Gunften seines Bolkes wider den Ubermut der Beiden, so g. B. Ez 36, 8 und 38, 18. Wenn Menschen fich mit Gifer der Rechte Jahres annehmen, jo ernten fie Lob und Lohn; jo Levi; ex. 32, 29 und Pinehas: "Er hat für seinen Gott geeisert, ich gebe ihm den Bund meines Friedens" Nu 25, 11. Eine etwelche Zurechtweisung freilich ersährt der eisernde Elias 1 Kg 19, 14, 35 denn im Eiser ist Gottes Wesen noch lange nicht erschöpft. Im NT tritt die Verwendung des Eisers als göttlicher Eigenschaft bedeutsamerweise in den Hintergrund: 1 Ko 10, 22 warnt Paulus davor, Gott durch Genuß von Göten-

opferfleisch jum Gifer gu reigen (παραζηλούν). Gine Stelle, Die ahnlich gedeutet werden fonnte: 2 Ro 11, 2 ift umstritten: "Ich eifere um euch mit göttlicher Eifersucht" oder: 40 "mit einem von Gott stammenden E." Das dubiose Citat Ja 4, 5, wo E. durch poloros wiedergegeben ift, icheint einen ahnlichen Ginn gu haben, wie die at. Stellen von der gottlichen Gifersucht; fein eigenes, nun uns innewohnendes Befen tann Gott nicht ber Belt preisgegeben feben. Der Begriff Enlos incl. Enlwis findet fich, wenn wir das gugehörige Zeitwort ζηλοῦν mitgählen, ausschließlich vom Menschen gebraucht im ganzen 45 33mal im NX, wovon 21 mal in bonam und 11 mal in malam partem, völlig neutral Hor 10, 27. Wenn Gott im AB, selbst für sein Heiligtum eifern mußte, so thun das nun für ihn beilige Menschen, allen voran Jejus felbst Jo 2, 17, Die Rorinther 2 Ro 7, 11, und faktisch kommt es aufs Gleiche heraus, wenn fie für Paulus 2 Ro 7, 7 oder für gute Berte eifern 2 Ro 9, 2. Diefelbe Gemeinde erhalt Die Dahnung ju w eifern nach den Gnadengaben, insbesondere nach dem προφητεύειν 1 Ro 12, 31; 14, 1. 39. In guter Meinung, als geschähe Gott ein Dienft damit, eifern Die Juden Ro 10, 2; Ga 4, 17, wie Paulus das ja auch felbst gethan hat Phi 3, 6. Öfter geschieht es, daß durch diesen Eifer Unheil angerichtet wird UG 5, 17; 13, 45. Während ζηλος sowohl als ξοις im homerischen Griechisch den Sinn von edler Nacheiferung hatte, ist das 55 erftere hier burchweg in malam partem gebraucht, wenn es fich mit kois verbindet, wie Ro 13, 13; 2 Ro 12, 20; Ba 5, 20; Ja 3, 16, wo ber Gifer gewiffermaßen als erfte Stufe einer haglichen Bantfucht ericheint: "Die Liebe eifert nicht" 1 Ro 13, 4. Da fest benn auch die apostolische Beisheit mit heilfamer Dahnung ein.

Mus diefer Aberficht bes biblifchen Thatbeftandes ergiebt fich: ber Gifer ift einer oo folden Beredelung fahig, daß Gott felbft gerade in der vollen Bethätigung feiner Rrafte

ihn nicht verschmaht. Infofern ift auch bes Ofumenius Definition gutreffend: "Es ift ber Eifer eine feurige Seelenbewegung auf etwas bin, verbunden mit einer gewiffen Uffimilierung beffen, worauf bas Streben geht". Dhne eifrige Propheten und Apoftel und Unhanger überhaupt ift eine lebendige Religion gar nicht bentbar. Dhne Gifer feine tobesmutigen Befenner, feine Miffion, fein endliches Siegen bes Chriftentums. "Das Gewicht 6 unferes Gegenftandes verurteilt Ralte und Schläfrigfeit . . . Benn unfre Borte nicht geschärft find und durchbohren wie Nägel, fo werden fie von fteinernen Bergen taum gefühlt werden" (Barter, the Reformed Pastor). Nur unter ber Boraussetung, bag bas driftliche Leben in hervorragenden Berfonlichfeiten ober gangen Gemeinschaften ben hohen Barmegrad des Eisers erreicht hatte, find jene Thaten der Liebe und jene Monumente 10 der Barmherzigkeit denkbar, die den Ruhm der chriftl. Kirche bilden. Die Berwarnung an die Laodicenergemeinde darf die Chriftenheit nie vergeffen: bas bloge Laufein ift ihr Tob Apt 3, 15 f. Aber freilich, ber Gifer hat auch feine Rehrfeite, und bas ME hat im Unterichied von manchen Brofan- und Rirchenschriftftellern wie Ariftoteles, ber benfelben nur im edeln, und Chprian, der ihn borgugsweise im schlimmen Ginne gu tennen icheint, 15 nicht unterlaffen, diefe Rehrseite in das gebührende Licht zu ftellen. Wo "bas Pathos über das Cihos herr wird" (Schwarz, A. Gifer 1. und 2. A. ber RE.), wo das Fleischliche ben geiftlichen Gifer trubt und ein ungeheiligtes Temperament die hochften Biele aus dem Auge verliert ober gar heuchlerisch die heiligen Zwede gur Erreichung niedriger, felbftfüchtiger Abfichten migbraucht, da wird ber Gifer jum Unheil. Und die Rirche hatte ju 20 allen Zeiten reichlich Urfache Diefes Unheil gu fürchten 1 Sto 3, 3. Den aus bem Indentum ftammenden, mit Stolz und Sochmut gepaarten pharifaifchen Beift hat die Chriftenheit noch immer nicht überwinden fonnen, und auf ber Berlangerung biefer Linie liegen die Auswüchse des Eifers: der unduldsame Zelotismus und der verfolgungssüchtige Fanatismus. Das Leben Bauli, des einstigen Giferers, war ein fortwährender Rampf gegen ver- 25

Das Eisern der Eisersucht im Ehe- und Liebesseben ist, so weit es sich um sittlich ersaubte Berhältnisse handelt, das an und für sich berechtigte Streben nach dem ausschließlichen Besitz der geliebten Person; im AB. wurde dem "Eisergeist" des Ehemannes durch das "Eiseropser" sein Recht levitisch-gesetzlich gewährleistet Ru 5, 11—31. Wo keine so ernste Selbstzucht stattsindet, da kann die Eisersucht freilich so ausarten, das Cyprians düstere Schilderung auf sie Anwendung findet: Radix malorum omnium. Zell vulnera obstrusa sunt et occulta nec remedium curae medentis admittunt (c. V und VII).

Giferopfer f. Opferfultus bes MI.

Gigenichaften Gottes f. Gott.

Ginbalfamieren f. Bb II G. 531, 34-51,

Ginfalt. Im Unterschied von ber psychologischen Beschaffenheit der Ginfalt als ber auf Mangel an Begabung oder an Unterweisung bezw. Gelbsterziehung und Gelbstzucht ruhenden, eine findliche Stufe innehaltenden Urteilslofigkeit, Die entweder Mitleid und 40 Bedauern oder Spott und Geringschätzung wedt, bedeutet die Einfalt in religiosethischem Sinne als biblifch-theologischer Begriff (anlovs, anlos, anlorgs) eine wichtige, ja über den Bert aller Religiofitat entscheidende, für die Lauterfeit des Chriftenlebens grundlegende Beftimmtheit der gesamten Bergensverfaffung. Beder ein religiofes Gefühl, noch eine bejondere moralische Eigenschaft wird durch diesen Begriff bezeichnet, sondern eine Abgestimmt- 45 heit bes religiössittlichen Lebensbestandes, die im Ratürlichen ihr nachstes Analogon an der Naivetät hat, aber im Unterschied von dieser Gegenstand sittlicher Gelbstbestimmung ift (Mt 18, 3). Der neutestamentliche Begriff der άπλότης berührt sich mit dem klassiichen Sprachgebrauch (= Schlichtheit, Aufrichtigfeit), findet feine eigentliche Erflärung aber boch nur baraus, daß er im Judengriechifch (vgl. LXX) gur Uberfetung von של und so Diente (Mt 6, 22; Le 11, 34 anlovs von Delitich richtig mit הַרְיִים übersett). Ebenso wie im AT 747; in Beziehung auf Gott gebraucht wird, wendet auch Jatobus (1, 5) die "Einfalt" auf Gottes Beije zu geben an in dem Sinne, bag Gottes Gnadenspenden nicht nad Menidenart von berechnenden Sintergedanten oder übelwollenden Rebenabfichten begleitet find. Seinen eigentlichen Rlang gewinnt ber Begriff aber burch die Grundanschauung 56 ber evangelischen Bertundigung, daß das Reich Gottes berartig das einzige höchste But

es.

252 Einfalt \*

bes Jüngers Jesu fein will, daß jede Doppelherzigkeit ausgeschloffen wird (Mt 6, 33. 24. 8, 22. 10, 37 ff.; Ec 11, 23 u. f. w.), und infolgebeffen durch den erfahrungsmäßigen Gegenfat gegen bas Rebeneinander verichiedenartiger Strebungen im Gemutsleben, in dem die religios-fittliche Gefinnung, wenn fie mit Reigungen des natürlichen Ichs verpflochten ift, in 5 ihrer Reinheit und Unverfälschtheit beeinträchtigt und badurch in ihrem Bert, der gerade in der Ganzheit und Geschloffenheit liegt (Mt 22, 37; 2 Ro 6, 14 ff.), aufgeloft wird. Solch ein Zwiespalt, zu dem die Einfalt im Gegensatz fteht, ift der zwischen Ewigkeitssehnsucht und Geldgier (Mt 6, 19 ff.; val. 22), Gottesliebe und Beltliebe (Ja 4, 1-4; 1 Jo 2, 15 ff.), Gottvertrauen und Zweifel (Ja 1, 8), Fingebung an Gottes Gnade und 10 Selbstgerechtigkeit der Birkerei (Ro 4, 2-5), Beilsbesit und geiftlicher Propigkeit (2 Ro 9, 11), Almojen und Selbstbespiegelung (Mt 6, 1 ff.), Opferwilligkeit und Sorge (2 Ro 2), Erfüllung des Willens Gottes und fluger Berechnung (Rol 3, 22; Eph 6, 5), Bohlthätigkeit und ichlauen Nebenabsichten (Ro 12, 8). Die Bermischung folder die geichlossen Ginheit bes driftlichen Charakters zerftorenden Strömungen ausschließend, be-15 deutet die Ginfalt religios die volle Geradheit, Aufrichtigfeit und Entschiedenheit des Bemuts, bas in ungeteilter Rezeptivitat bas von Gott gegebene Beil fo hinnimmt, wie er es bietet (Bf 119, 130), unbeirrt burch ben Stolg eigener Beisheit (Mt 11, 25) und bie Loctione der Verführung, ohne die Borbehalte des Weltfinns (UG 2, 46), ohne die Einmischung fremdartiger Motive und ben Stolz selbstischer Aktivität (Pf 116, 6; Rö 10, 3. 20 3, 27 f.), und ethisch die Reinheit, Gesundheit und Nüchternheit der Gesinnung, vermöge beren das sittliche Handeln nicht aus einer auf Zwede des Ichs bezogenen Bewegung des Willens entspringt, sondern im unmittelbaren Herauswachsen der Liebe aus dem Glauben diesen als die lebendige Triebkraft normaler Jüngerbewährung bekundet, unverworren durch die angitlichen Erwägungen ber Gelbstaucht (2 Ro 9, 13; Ro 12, 8). Der Ausschluß 25 ber falichen von ber ichmalen Bahn wirklichen Reichsgottesfinns abführenden Rebenmege fann ber ungeteilten Glaubenshingebung an Jejum Chriftum entwachjen (2 Ro 11, 3) oder tann in Form bewußter Gelbstfucht allmählich die unbedingte Singebung an den Erlöser erzeugen. Auf ber gereiften Stufe bes Glaubenslebens ift die Ginfalt ber bemutige, ftille Rindesfinn, ber mit felbstmächtiger Geistesflarheit im Berhaltnis ju Gott 30 und damit auch in der ethischen Beziehung zu den Menschen das verschlungene Getriebe der Erwägungen und Tendenzen selbstischer Lebenstlugheit stillstellt. Selbstbewahrung in ber E. ift barum ein Erfordernis bes Gerechtfertigten, ber nicht auf ben Frrweg ber Selbsterlösung zurudgeraten will. "Er muß den Berftand eines Mannes und das Berg eines Kindes haben, Mc 10, 14. 15" (Reinhard). "Das heißt ein einfältiges Gerg und 35 Meinung, Die nichts anders fuchet noch begehret, fondern allein Gottes Billen und Ehre fuchet" (Luther). Darum gehört ein mahres Dantgebet der Sphare der E. an (2 Ro 9, 11). Ja überhaupt, wo dem Chriftenstande dieses Merkmal fehlte, ware echte Gottesfindschaft nicht vorhanden. Als die Sinnesart, die nicht im Beiftlichen heimlich das Ihre fucht und, mahrend man Gott zu dienen vorgiebt ober fich einbildet, thatjächlich in ber 40 Frommigkeit (1 Ti 6, 5) nur eine raffinierte Form der Selbsterhöhung pflegt, ift die E. Die Aufrichtigkeit und Unbefangenheit der Religiosität, die dem chriftl. Charafter die Durchfichtigfeit giebt. Schlichter Ebelmut, Offenbergigfeit, Berechtigfeit, Bute, Bahrheit verbindet fich mit ihr ebenfo, wie fie prunthafte Gelbftgefälligkeit, Lift und Berichlagenheit, Berftellung und Schleichwege ausschließt. Nicht im geringften aber enthält Diese religios-45 fittliche Lebensbeftimmtheit irgend etwas in fich, was eine Depreffion ber Dent- und Urteilskraft mit sich brächte: mag sie auch im Gegensatz zur Beltklugheit stehen, eben weil biese egvistischen Charakter trägt, so kann sie sich doch mit der vollen Energie überlegter Berstandesklarheit verbinden (Mt 10, 18), wie sie auch dem Erkenntnisstreben die Schätze der Beisheit nicht verschließt, fondern vermöge der Unbedingtheit der Empfänglichkeit für

50 Gott gerade erschließt.
In der biblischen Theologie der Neuzeit wird der Begriff der E. natürlich berücksichtigt, doch oft recht obenhin. In Dogmatik und Ethik hat er wenig Beachtung gefunden. In der Dogmatik hat er seine Stelle unter der sanctificatio hinsichtlich der Bersassung des religiös-sittlichen Bewußtseins, welche die menschliche cooperatio mit der Guade oder die Empfänglichkeit für das göttliche Inadenwirken innehalten muß, damit der Fortschritt des Gnadenstandes dem Besen des Reichs Gottes gemäß sich in aussteigender Linie vollziehe (vgl. Kübel, Lehrspstem S. 466. Vilmar, Theol. Moral. I, Gütersloh 1871 S. 39: "Man könnte diese Freiheit den ungehemmten und ungetrübten Instinkt des ewigen Lebens nennen."). In der Ethik kommt er in Betracht als die religiöse Formso bestimmtheit sittlicher Gesinnung, nach der diese derartig von der Kräftigkeit des Glaubens

und durch seine Impulse zum Handeln sollizitiert wird, daß von den ethischen Lebens-außerungen als Bekundungen der Liebe alle fremdartigen Motive ferngehalten werden. In der Geschichte der Theologie überwiegt die ethische Berwendung des Begriffs. Thomas Uqu. ordnet die simplicitas mit der veritas zusammen, insosern beide im Gegensab zur simulatio stehen: "sie macht die Absicht gerade, nicht zwar unmittelbar (weil daß 5 zu aller Tugend gehört), sondern durch Ausschließung der Duplizität, in der man eines angiebt und etwas anderes beabsichtigt" (S. th. II, 2 q. 109, 2 ad 4). "virtus simplicitatis est eadem virtuti veritatis, sed differt sola ratione, quia veritas dicitur secundum quod signa concordant signatis, simplicitas autem dicitur secundum quod non tendit in diversa, ut scilicet aliud intendat interius et 10 aliud praetendat exterius" (q. 111, 3 ad 2). Demgemäß wird der Begriff, soweit er von ben fatholifchen Moraliften berückfichtigt wird, unter ben Tugenden besprochen (Jocham, Moralth. Gulzbach 1852 I, S. 490 ff.). Befentlich bie ethische Seite besfelben ift auch in Betracht gezogen von Reinhard (Moral. Bb 2), ber die E. unter der chriftlichen Bolls tommenheit im Empfinden befpricht (§ 237: "Gefühl für Gleichformigfeit und Bufammen- 16 ftimmung aller unferer Thatigfeiten"). Buttle (Sittent. Bb 2 § 274) beschränft bie Beltung ber E. ale ber "Lauterfeit, die dem Argen überhaupt feinen Gingang gestattet und ihm feinen Untnupfungepuntt bietet und die boje Luft gurudbrangt", babin, daß "ihr Begenfat gegen das Boje weniger ben Charafter bes ausdrudlichen Abwehrens als den der christlichen Tugend trägt, mehr eine unmittelbare sittl. Abneigung gegen das Ungött- 20 liche ist, ein unmittelbares Wohlgefallen an dem Guten". Die religiöse Seite der Sache ift vorwiegend von Theologen pietiftischen Geprages berudfichtigt (Scriver, von Bogasty u. a.). Allieitiges inhaltliches Berftandnis (Buther) tann Diefer biblifche Begriff nur bei einer Bertiefung des religiofen Lebens finden, die bei Bergicht auf alle Eigengerechtigleit befähigt, auch die feineren Formen der Gelbfterlofung ju durchichauen. 2. Lemme.

Einhard, gest. 840. Ausgaben und Litteratur. Bgl. im allgemeinen Battensbach, Deutschlands Geschichtsquellen im MU. I°, 178 ss.; Vita Caroli Magni ed. G. Baik, ed. IV, 1880; vgl. Bernheim in: Historische Aufsätze bem Andenken an Georg Baik gewidmet 1886; Translatio et Miracula SS. Marcellini et Petri ed. G. Baik in: MG SS 15, 238 bis 264; vgl. B. Matthaei, Einhards Translatio . . . in kulturgesch. Bezieh. I Prgr. 1884 30 des Gymn. zu Luabach. — Die Briese Einhards in: Jassé, Bibliotheca rerum Germanic. IV bzw. NU 1, 585; vgl. Hampe: NU 21.

Einhard, von edlen Eltern im ofifrantischen Maingau ums Jahr 770 geboren, erhielt seine erste Erziehung im Kloster Fulda. Begen seiner ungewöhnlichen Fähigkeiten brachte ihn Abt Baugolf (779—802) an den Hof Karls des Großen, in dessen Palast 35 ichule er besonders den Unterricht Alkuins genoß. Mit besonderer Borliebe pflegte Einhard Die Mathematif und die Bauwiffenschaft; als Auffeher der foniglichen Bauten (eine Beicaftigung, Die ihm am Sofe den Beinamen Befeleel, Des Erbauers ber Stiftshutte, eintrug; vgl. Er 35, 31. 33) foll er eine reiche Thatigteit entfaltet haben; baneben aber gehörte er zu Karls vertrauten Raten und wurde auch zu politischen Missionen verwandt: 40 o wurde ihm 802 die Bewachung einiger vornehmer fachfischer Geiseln anvertraut, wurde er 806 nach Rom gesandt, um die Zustimmung des Papstes zu der von Kaiser Karl besichlossenen Reichsteilung einzuholen. In der Vertrauensstellung, die er unter Karl besaß, blieb er auch, als diesem sein schwacher Sohn Ludwig folgte; hatte er doch bereits 813 den alten Kaiser bestimmt, Ludwig zum Kaiser zu einennen. Dieser vertraute ihm die 45 Erziehung seines Sohnes Lothar an und verlieh ihm eine ganze Unzahl Abteien. Als dann am hofe der unheilvolle Ginfluß der Raiferin Judith fich geltend machte, gehörte Einhard zu ihren entschiedenen Gegnern; er hat ftets treu zu Lothar gehalten, mit beffen hervorragenoften Unhängern er befreundet war, hat es aber trogdem verstanden immer in guten Beziehungen zu Raifer Ludwig zu bleiben. Mus Ginhards Briefen, welche leider so nur für die Jahre 825—840 und meist undatiert vorliegen, übrigens eine recht gute bistorische Quelle sind, ersehen wir, daß er für den Kaiser auch mit der Feder thätig war. 829 verfiel er in eine schwere Krankheit, deren Folgen er nie überwunden hat. Im Früh-jahr 830 verließ er, ziemlich verstimmt, da man seinen Rat wenig beachtete, da es ihm nicht gelungen war, Kaiser Ludwig mit seinen Söhnen zu vereinigen, den Hof und zog 55 fich nach Geligenstadt gurud, boch hat er faum gang weltabgeichieben bie letten Sahre feines Lebens zugebracht; auch mußte er ja wegen feiner Stellung als Abt wenigftens ab und zu auf ben Reichstagen ericheinen; fo fand er fich im Berbit 833 am Sofe Lothars ein, um Diefem ju huldigen. Geine Sauptbeschäftigung galt aber bem Musbau von Dublheim am Main, bem er ben Namen Seligenstadt beilegte, weil er dahin die Gebeine der Heiligen Marcellinus und Petrus hatte bringen lassen (827), welche er in Rom hatte stehlen lassen seine Abrei Bezeichnung können wir dassür nicht anwenden); übrigens ist die Abtei in Seligenstadt erst im Jahre 834 gegründet worden, hat erst der 2. Abt Natleit den Bau der Klosterkirche vollendet. Im Jahre 836 starb Einhards Gemahlin Imma, eine Schwester des Bischofs Bernhar von Worms, mit der er in tinderloser langjähriger Ehe glücklich gelebt hatte. Der alte Kaiser Ludwig bezeugte ihm anlästlich dieses Todesfalles sein persönliches Beileid. Bier Jahre später am 14. März 840 starb dann Einhard selbst.

Einhards Bebeutung als Schriftfteller ift vielfach überschätt worden; man hat über der Bollendung der Form und der forgfältig gemählten Sprache feiner ichriftstellerischen Glaborate ben Inhalt und bie Gehler feiner hiftorifchen Darftellung vergeffen. Go fehr er auch namentlich in Bezug auf die Sprache feinem Borbild, bem Sueton, nabekommt, fo fehlt ihm boch die Natürlichkeit des Ausdruckes vollständig. Das Lebensbild Rarls 15 bes Br., das von ihm wohl bald nach beffen Tode niedergeschrieben ift, fich ichon im Jahre 841 in einem Bibliothekstataloge findet und weiteste Berbreitung gefunden hat, hat er, nachdem er die Disposition der Suetonschen vita Augusti nach beren Schlagworten excerpiert hatte, genau nach dem fo gewonnenen Schema entworfen. Den politischen In-halt der vita Karoli schöpft er aus den fog. Annales Einhardi (jest nur zu benußen 20 in der Ausgabe von F. Rurge: Annales regni Francorum qui dicuntur Annales Laurissenses majores et Einhardi 1895), wie Dünzelmann (NA II) schlagend nachgewiesen hat (jenes Annalenwerk rührt ficherlich nicht von unserem Ginhard ber). Mit Recht fagt daher Bernheim: "Bei aller Anerkennung des schöpferischen Bersuches, zuerst im Gebiet mittelalterlicher Geschichtschreibung eine weltliche Biographie und zwar 26 die eines Karls d. Gr. gewagt zu haben, verkennen wir nicht, daß die vita Karoli Magni nicht als das reife Werk eines selbstständig produktiven Geistes erscheint, sondern als ein muhfam gufammengearbeiteter Erftlingsverfuch, ber überall ben Mangel an felbftftandiger herrschaft über Stoff und Form verrat." Bahrend feine Briefe fich durch Rlarheit und einfache Redeweise auszeichnen, unterscheidet fich die translatio SS. Marcellini so et Petri in nichts von ben im MU fo zahlreich vertretenen Bundergeschichten; allerbings bietet fie einige Unsbeute für Die Rulturgeschichte. Wilh. Altmann.

Einleitung in das Alte Testament. — H. Hupfeld, Ueber Begriff und Methode der sog. bibl. Einleitung 1844; Roch ein Wort über den Begriff der sog. bibl. Einleitung, Stk 1861; Frz. Delipsch, Ueber Begriff und Methode der sog. biblischen und insbesondere altest. 25 Einleitung, JRK 1854. — Bgl. F. E. Baur, Die Einleitung in das RT als theologische Wissenschaft, Theol. Jahrb. 1850 u. 1851; H. Holymann, Ueber Begriff und Inhalt der bibl.

Junilius Africanus, Instituta regularia divinae legis (bei Kihn, Theodor v. Mopfueftia und Junilius Africanus 1880); Santes Pagninus, Isagogae ad s. s. litt. lid und Ingd. 40 1536 (verbessert Ausg. Colon. 1540); Sixtus Senensis, Bibliotheca sancta, 1566; Rivetus, Isagoge s. introductio generalis ad s. s. V. et NT, 1627; M. Walther, Officina diblica, 1636; R. Simon, Histoire critique du VT 1678 (Notterdam 1685); Carpzov, Introductio ad libros canonicos dibliorum VT omnes, 1714—21; Semler, Abhandlung don freier Untersuchung des Kanons, 1771—75. Apparatus ad liberal, VT interpret. 1773; Sichhorn, Sinleitung in das Ax, 1780—83 (4. Auss. 1823—24); J. D. Michcelis, Sinl. in die göttl. Schriften des Av. 1787 (nur 1. Teil); G. L. Bauer, Entourf einer Einleitung in die Schriften des Ax, 1794, (3. Auss. 1806); Augusti, Grundriß einer hist. frit. Sinleitung in das Ax, 1806; Bertholdt, Hist. Einl. in sant. fanon. und apotr. Schriften des Auss. 1812—1819; de Wette, Beiträge zur Sinl. in d. Ax. 1806—1807; Lehrb. d. hist. frit. Sinleitung in des Ax, 1812—1819; de Wette, Beiträge zur Sinl. ins Ax 1831—39; W. Batse, Die bibliche Theologie I, 1, 1835. Hist. frit. Sinl. ins Ax 1831—39; W. Batse, Die bibliche Theologie I, 1, 1835. Hist. frit. Sinl. ins Ax 1831—39; W. Batse, Die bibliche Theologie I, 1, 1835. Hist. frit. Sinl. ins Ax, herausgeg. von Preiß, 1886; Havenid, Handb. der hist. frit. Sinl. in die Ianon. u. apotr. Schriften des Ax.s, 1853 (3. Auss. 1873); B. Beet, Sinleitung in die Ianonischen Bücker des Axs, 1860; Köldete, Die Altieft. Literatur in einer Reihe von Aussähen dargestellt, 1868; Bellhausen, Geschiche Jei Alts. Ritragum Ax in Tabellenform, 1878; E. Reuß, Gesch. der heisigen Schriften Axs, 1881 (2. Auss. 1893); E. Riehn, Sinleitung in das Ax., 1891 (3.—4. Auss. Herausgeg. von Brandt, 1889—90; Cornill, Sinleitung in das Ax., 1891 (3.—4. Auss. Herausgeg. von Brandt, 1889—90; Cornill, Sinleitung in das Ax., 1891 (3.—4. Auss. Herausgeg. von Brandt, 1889—90; Cornill, Sinleitung in das Ax., 1891 (3.—4. Auss. Herausge

Schrifttums (in den Beilagen zu seiner Bibelübersetung). — Kuenen. Historisch-kritisch Onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des Ouden Verbonds, 1861—65; 2. nicht ganz de verzameling van de boeken des Ouden Verbonds, 1861—65; 2. nicht ganz deliedete Auflage 1885—1893 (beutsche Uebersetung: Historischen Geschafte Uebersetung: De letterkunde des Ouden Verbonds naar de tijdsorde van haar ontstaan, 1893, 2. Aust. 1896 (beutsche Uebersetung: De Eitteratur des AT. 1894); S. Davidson, An introduction to the Old Test., 1862—63; C. H. H. Wright, An introduction to the Old Test., 2. Aust. 1891; Cross, Introductory hints to english readers of the Old Test., 1882; W. Robertson Smith, The Old Testament in the Jewish Church, 1881, 2. Aust. 1892 (deutsche Uebersetung den Nothstein: das AT. seine Entsehung und Uebersieferung, 1894); Driver, An Introduction to the Littera-12 ture of the Old Test., 1891, 5. Aust. 1894 (deutsche Uebersetung den Nothstein: Einseitung in die Lit des ATS. 1896). — Neuere katholische Schriften: Jahn, Einseitung in die göttlichen Bücher des AB., 1793 (2. Aust. 1802—3; Scholz, Ginseitung in die heit. Schriften des Aust. 1895, Rausen, Einseitung in die heit. Schriften des Aust. 1890 sp.); Reteler, Abris der alttest. Literaturgeschichte 1879. — Jüdische Bersaser: J. Fürst, 15 Geschichte der die Litteratur und des jüd-sellenist. Schriftung, 1867—1870; A. Geiger, Nachgelassen Schriften, Bb 4.

Bgl. noch die Artifel: Bibeltert des AIS Bb II C. 718, und: Kanon bes AIS.

1. Die alttestamentliche Einleitungswiffenschaft hat fich, wie die biblifche Einleitung überhaupt, erft allmählich aus unflaren Anfängen entwickelt und immer noch nicht die feste 20 und allgemein anerfannte Form gewonnen, Die Die meiften anderen theologischen Fächer befinen. Der Name eloayωγή findet fich schon im 5. Jahrhundert bei dem sprische griechischen Mönche Adrianos, die Benennungen introductorii libri und introductores im 6. Jahrhundert bei Caffiodorius. Sie bedeuten aber in biefer alteren Beit eine allgemeine, inftruftibe Ginführung in Die Letture ber Bibel, eine Unleitung jum richtigen Berftandnis 25 der Schrift, vor allem eine Aufstellung der richtigen Auslegungsprinzipien. Geht man aber von einem derartigen Begriffe aus, fo ift es flar, daß eine ganze Reihe von Silfs-wiffenschaften — Sprachlehre, hermeneutit, Litteraturgeschichte, allgemeine Geschichte, Archaologie, Geographie, biblifche Theologie u. a. m. — barunter subsumiert werden fonnen, ba fie famtlich nutliche, jum Teil unentbehrliche Borbedingungen einer richtigen und frucht: 30 bringenden Auffaffung ber Schrift find. Allmahlich wurde es aber Sitte, in die "Ginleitung" neben ber Behandlung ber hermeneutischen Pringipienfragen nur folche Unterfuchungen aufzunehmen, die fich auf die Entstehung des Ranons und der einzelnen Schriften, fowie auf die Aberlieferung des Tegtes bezogen. Nichtsbestoweniger blieb man bei ber althergebrachten Definition des Begriffes "Einleitung" stehen. So bestimmte z. B. Carpzov 35 die Aufgabe der Jagoge dahin, daß sie en praecise exponat, quorum cognitio aditum ad sacrarum tabularum lectionem et viam sternit. Ühnlich sautet die Definition noch bei be Wette, beffen Formulierung indeffen auf charafteriftische Beife anbeutet, wie wenig ihn eigentlich die gewöhnliche Begriffsbestimmung befriedigte: unter bem Ramen Ginleitung in Die Bibel hat man es ber Bibelforschung gutraglich gefunden, 40 gewiffe, jur richtigen Unficht und Behandlung der Bibel notwendige Bortenntniffe als ein Banges gujammenguftellen, welches zwar eines mahren wiffenschaftlichen Pringipes und notwendigen Busammenhanges entbehrt, jedoch durch die Beziehung auf die Geschichte und geschichtlichen Berhältniffe der biblischen Bücher ziemlich genau von anderen zur Schriftforschung gehörigen Disziplinen unterschieden wird. Wiffenschaftlich betrachtet ift aber diese 45 Definition, die nur eine zufällige Entwidelung in eine Formel umfest, fo unvolltommen, daß man fich auf die Lange nicht damit begnugen fonnte. Allerdings hat in neuefter Beit Ronig, ber im Gegensat zu der überwiegenden Mehrzahl der modernen Ifagogiter bei der alten Definition fteben geblieben ift - die Ginleitung ift nach ihm "die Darftellung ber Begenftande, beren Renntnis auf die fruchtbringende Letture der Bibel vorbereitet" - 50 die gegen jene rein willfürliche Begrenzung des "Einleitungs"stoffes geltend gemachten Borwürfe badurch zu entkräften gesucht, daß er aus dem Begriffe der auf die Lektüre vorbereitenden Gegenstände selbst deducieren will, daß ihrer nicht mehr und nicht weniger als Diefe vier fein konnen: Beschichte bes Textes, Entstehungsgeschichte ber einzelnen Schriften, Berichterstattung über Sammlung und Abgrenzung des Ranons und hinweis auf die 65 bilfsmittel und die Beidichte ber Befamtauffaffung ber Schrift. Aber felbft wenn biefe Deduttion überzeugender mare, als es ber Fall ift, fo ift und bleibt es unbefriedigend, wenn bei vier wiffenschaftlichen Disgiplinen eine praftifche Zwedmäßigfeit an Die Stelle eines inneren gufammenhaltenden und abgrengenden Bringips treten foll.

Unter denen, die den Mangel der alten Definition empfunden und nach einer besseren 60 Fundamentierung gesucht haben, ist in erster Linie H. Hupfeld zu nennen. In seiner tleinen, trot der sonderbar unsertigen Form, höchst gehaltvollen und lehrreichen Schrift

über Begriff und Methode ber biblifchen Ginleitung fordert er ftatt bes ichiefen und an die fruhere Berwirrung erinnernden Ramens "Ginleitung" im Unschluß an Rich. Simon Die Benennung "Geschichte ber heiligen Schriften Alten und Renen Teftamentes" ober "ber biblischen Litteratur". Das zusammenhaltende wissenschaftliche Pringip sucht er 5 barin, daß diese Disziplin die Frage zu beantworten habe: was waren die unter bem Namen der Bibel vereinigten Schriften ursprünglich, und wie find fie geworben, mas fie jest find? b. h. welchen Umfang und ursprünglichen Charafter haben fie, und welche Schicfale und Beranderungen haben sie erfahren, bis fie ihre heutige Gestalt, Berbindung, Geltung und Wirksamkeit erlangt haben? Diese Begriffsbestimmung, die übrigens schon 10 vor dem Erscheinen der Schrift Supselds von Credner und Reuß praktisch durchgeführt war — von letterem sogar unter Benutung des Namens "Geschichte der heiligen Schriften Neuen Teftaments" — hat in neuerer Beit mit Recht allgemeine Anerkennung gefunden, wenn auch viele es nicht für nötig gefunden haben, ben eingebürgerten furzen und prattifchen Namen "Einleitung" aufzugeben, wogegen fich gewiß auch nichts einwenden lagt, is ba die Mangel ber alteren Darftellungen, Die Supfeld aus ber Schiefheit bes namens ableiten wollte, langft burch die gange Richtung ber mobernen Bibelwiffenichaft befeitigt

worden find. Undererseits läßt es fich aber nicht verkennen, daß die von hupfeld geltend gemachte Auffaffung ein Moment enthält, beffen einseitige Betonung der Ginleitungsmiffenschaft 20 leicht ihren Charafter einer fpezifisch theologischen Biffenichaft rauben fann. Legt man nämlich bas hauptgewicht auf Die litterargeschichtliche Entwidelung bes altteftamentlichen Schrifttums, fo liegt es nabe, Die alttestamentlichen Schriften unter bem Befichtspuntt ber allgemeinen israelitischen Litteratur zu betrachten und bamit bie Grengen, Die Dieje Schriften bon ben fonftigen israelitischen und jubifchen Litteraturwerten trennen, ju bermifchen. 26 Damit verläßt man aber das rein theologische Gebiet, um ein Spezialgebiet ber allgemeinen Litteraturgeschichte gu betreten. Die Ronsequengen hat g. B. Reuß gezogen, ber in feinem glangenden und geiftvollen Berte nicht nur die altteftamentlichen Schriften und die Apofryphen, fondern auch Bucher wie ben Brief bes Arifteas und die Schriften Philos behandelt, was in einem Buche mit dem Titel "Geschichte der Beiligen Schriften 30 Alten Teftaments" allerdings einen etwas fonberbaren Gindrud macht. Dem gegenüber muß betont werben, daß die altteft. Ginleitungewiffenschaft nur im eigentlichen Dienfte ber Theologie bleibt, wenn fie fich auf die Schriften beschränkt, Die die Juden in Balaftina als Ranon betrachtet, und die Rirche von ihnen als heilige Schrift übernommen hat, wogu nur mehr fekundar die Bucher kommen, denen die alten Chriften nach dem Borgange ber 85 hellenistischen Juden einen besonderen Wert beigelegt haben. Die übrigen Schriften ber Juden haben ein hohes Interesse als Ausdruck für das Geistesleben, das den Hintergrund der Geschichte Chrifti und der altesten Kirche bildet, Gegenstand der theologischen Schriftwiffenschaft find fie aber nicht. Beschränft sich aber die alttestamentliche Einleitung auf jene Schriften, fo ift ihr theologischer Charafter damit auch vollständig gefichert, und alle 40 weiteren Beftrebungen in Diefer Richtung überfluffig. Go ift es gang unberechtigt, wenn man die Aufgabe ber altteftamentlichen Ginleitung bahin beftimmt hat, daß fie nicht nur den Ursprung und die Beschaffenheit der Schriften untersuchen, sondern auch ihre Echtheit und die Berechtigung der Kirche, fie als Kanon der vorchriftlichen Offenbarung zu benuten, beweisen foll (Reil). Damit wird nicht nur die Freiheit der Untersuchung gehemmt, 45 fondern auch die Bedeutung der altteftamentlichen Schriften auf verhängnisvolle Beife bon ihrer Echtheit, b. h. in ben meiften Fallen von ben traditionellen Angaben über ihre Berfaffer abhängig gemacht. Beniger gewaltsam, aber nicht weniger überfluffig wollte Riehm ber Ginleitung ben Rang einer theologischen Disgiplin baburch vindigieren, bag er fie als "eine litteraturgeschichtliche Charafteristit ber Bibel als ber Beurfundung ber gott-50 lichen Offenbarung" bestimmte und bementsprechend jedem einzelnen Abschnitte feiner Ginleitung ein Rapitel über die Behandlung der betreffenden Schriften als Offenbarungsurkunde hinzufügte. Solche Maßnahmen sind durchaus unnötig. Der Rang einer theo-logischen Bissenschaft ift der Einleitung dadurch gesichert, daß sie sich bemüht, die Bahr-heit in betreff der Entstehung und der Schicklale der biblischen Schristen zu erforschen. 55 Das Berhaltnis zwischen ber Rirche und ber Schrift ift eine hiftorische Große von fo fundamentaler Bedeutung, daß die Rirche und die Theologie das lebhaftefte Intereffe fur die Untersuchungen über ben Ursprung und Die Schidfale Des Ranons und feine Bestandteile empfinden muffen. Die Ergebniffe biefer Untersuchungen gusammengufaffen und zu verwerten ift nicht Aufgabe ber Ginleitung, fondern anderer theologischer Disziplinen. Bas so Reuß halb tabelnd von ber bisherigen Ginleitungswiffenschaft gesagt hat, fie fei nicht bas

Sans felber, sondern erft der ftatistische Bericht über die Borarbeiten in der Bauhutte und Berkstatt, ist in der That die wirkliche Aufgabe dieser Disziplin, wenn sie nicht ihre

eigenen Grengen überichreiten will.

Mus bem Befagten folgt bie Bliederung Diefer Biffenschaft bis zu einem gewiffen Brade von felbit. In der Anordnung des Stoffes und in feiner Behandlung herricht 5 bagegen und barf eine ziemlich große Freiheit herrschen. Doch durften fich auch hier aus Den oben besprochenen Pringipien gewiffe Richtlinien als empfehlenswert ergeben. Dag man am besten Die Entstehung Der Schriften und bann erft ihre Uberlieferung (Die Tertgeschichte) behandelt, braucht faum naher bewiesen zu werden. Zweifelhafter tonnte es erscheinen, ob man am zwedmäßigften zuerft bie einzelnen Schriften ober ihre Sammlung als Ranon 10 jum Begenftand ber Behandlung mache. Für Die erfte Darftellungsweise hat man geltend gemacht, daß die einzelnen Schriften erst vorhanden fein muffen, ehe fie zu der Sammlung der heiligen Schrift vereinigt werden konnen. Legt man aber dem Kanon eine fundamentale Bedeutung bei, fo tann man wohl mit größerem Rechte fagen: erft muffen wir wiffen, um welche Schriften es fich handelt, ehe wir diese Schriften selbst unter- 16 juchen können. Bon ungleich größerer Bedeutung ift die methodologische Frage nach der besten Form für die Untersuchung ber einzelnen biblifchen Schriften (die fogenannte fpegielle Ginleitung). Es liegt nämlich nabe, diesem Abschnitte der Ginleitung die Form einer dronologisch geordneten Darftellung des altteftamentlichen Schrifttums gu geben, wie es 3. B. in ben Schriften von Bilbeboer und Rautich geschehen ift. So einleuchtend in- 20 beffen die Borteile dieser Behandlungsart find, so gewichtige Bedenken sprechen jedoch dagegen. Salt man namlich an dem theologischen Charafter ber Disziplin feft, indem man Die Behandlung ausschließlich auf bas beschränft, was in bem altteftamentlichen Ranon aufgenommen worden ift, fo erhalt eine folde dronologifch geordnete, litteraturgeschichtliche Darftellung einen ludenhaften Charafter, weil nur ein geringer Teil ber gesamten israe- 26 litischen Litteratur in ben Ranon Aufnahme gefunden hat, und die aufgenommenen Schriften nicht von Anfang in der Absicht geschrieben wurden, später zu einer Ginheit zufammengefaßt zu werben. Durch eine einfachere Gruppierung gewinnt man beswegen ben Borteil, feine Erwartungen zu erweden, Die boch nicht erfüllt werden fonnen. Dazu tommen die prattifchen Schwierigfeiten, die eine folche Darftellung mit fich führt. Uber so der Entstehung mehrerer alttestamentlicher Schriften ruht ein Dunkel, das bis jeht noch nicht gehoben worden ift, und vielleicht nie vollständig gehoben werden wird. Die chronologisch ordnende Methode muß indessen solche Schriften irgendwo einreihen und bersleiht damit einer unter mehreren Möglichkeiten ein Übergewicht, wodurch die besonders für die Lernenden so überaus wichtige Unterscheidung zwischen dem Sicheren und dem 35 Problematischen start verwischt wird. Außerdem haben mehrere, besonders der geschichts lichen Bucher, eine fehr tompligierte Entftehungsgeschichte gehabt; fie weifen auf Borganger gurud, beren Erifteng feststeht, von benen wir aber viel gu wenig wiffen, um fie in einer Bitteraturgeschichte auftreten laffen gu tonnen, und verraten noch bagu fortlaufenbe Bearbeitungen und Erweiterungen durch unsichtbare Hände, deren Birkungen wir spüren, 40 ohne sie selbst ergreifen zu können. Infolgedessen muß die historische Darstellung, falls sie einigermaßen eingehend sein will, unaufhörlich durch kritische Untersuchungen unterbrochen werden, während eine einfache Behandlung der einzelnen Schriften weit leichter eine porfichtig gurudichreitende Untersuchung erlaubt. Dit Recht haben besmegen bie meiften auf eine litterargeschichtliche Darftellungsform verzichtet. Dagegen empfiehlt es 45 fich fehr, die traditionelle Reihenfolge ber Schriften bes Ranons infofern aufzugeben, sch jehr, die kkaditoneile deigenfolge der Schriften des kkandus infofern aufzugeden, als man das Gleichartige zusammenstellt, um es sich gegenseitig beleuchten zu lassen, also Geschichtsbücher für sich, Propheten für sich u. s. w. Die hier genannten drei Abschnitte, Kanon, einzelne Bücher, Textgeschichte, gehören notwendig zur Einleitung. Dagegen ist es fraglich, ob auch eine Darstellung der Auslegungsgeschichte in die Jsagoge aufzunehmen so seit. Bur Geschische der Bibel im engeren Sinne gehört sie nicht, da sie auf die Gestaltung der Schriften keinen Einsluß geübt hat. Deshalb wird eine solche Übersicht, die an und für fich außerordentlich lehrreich ift, wohl am besten in der Hermeneutit und nicht in ber Ginleitung behandelt werben.

2. Die Geschichte der alttestamentlichen Einleitungswissenschaft zeigt in beinahe all 56 ihren Phasen denselben eigentümlichen Charakterzug, daß die Kirche, die am liebsten im ruhigen und dankbaren Genusse der ihr geschenkten Schriften verweilen möchte, fortwährend durch Beeinflussungen und Angriffe von außen her gezwungen wird, die Probleme zur Behandlung aufzunehmen und die hergebrachten Anschauungen zu modifizieren oder ganz aufzugeben. Die störenden Einflüsse kamen in den ältesten Beiten meistens von jüdischer 60

Seite, später von der Philologie und Philosophie, jum Teil auch von Seiten der Ratho-liken, die das protestantische Schriftprinzip von dieser Seite her zu widerlegen suchten. Bon biefer Entwidelung, beren Unfangs- und vorläufiger Endpunft gewaltig tontraftieren, fann hier nur ein flüchtiger Umrig gezeichnet werben, und zwar follen hauptfächlich nur s bas Berben biefer Biffenichaft und ihre bebeutungsvollen Benbepuntte hervorgehoben werben, mahrend von einer erichopfenden Charafterifierung ber vielen, wefentlich gleich-

artigen Ericheinungen abgesehen werden muß. Als ersten Anfang der alttestamentlichen Fagoge kann man, neben den gelegent-lichen Angaben über den Kanon im Buche Sirach, bei Josephus und in den talmudischen 10 Schriften, die durch die Kontroversen mit den Juden hervorgerusenen Mitteilungen eingelner Rirchenväter über bas Berhaltnis zwischen bem palaftinenfischen und bem bon ben Chriften übernommenen Ranon betrachten, wozu noch die durch dieselben Faktoren veranlagten, großartigen textfritischen Arbeiten bes Origenes famen. Die wertvollften Belehrungen auf diesem Gebiete brachte Sieronymus, der bei den Juden in die Schule gegangen war, 15 und dem deshalb das alte Testament in seinem Grundterte zugänglich war. Die Schriften dagegen, die fich ausdrücklich als "Einleitungen" bezeichnen, beschäftigten fich, wie schon bemerkt, hauptsächlich mit den biblischen Auslegungsprinzipien. Dies gilt auch von Cassiodors Institutiones divinarum litterarum, die nur gang furg (Buch I Kapitel 12-15) die Geschichte des Kanons und des Textes berühren. Dagegen treffen wir in der um 550 20 ausgearbeiteten Schrift Instituta regularia divinae legis des Quaftors facri Balatii Junilius Africanus ein auf Studienzwecke berechnetes Kompendium, das u. a. auch die Aufgaben einer biblischen Einleitung zu lösen sucht. Junilius war ein Schüler des Metro-politen Paulus von Nisibis, dessen Auffassung der Bibel eine treue Wiedergabe der biblischen Arbeiten Theodors von Mopsuestia war, fo daß also seine Jagoge zu den Früchten ber 26 hervorragenden antiochenischen Exegetenschule zu rechnen ift. In diesem Rompendium werden die biblischen Bücher nach ihrem Inhalte in vier Gruppen (historia, prophetia, proverbia und simplex doctrina), nach dem verschiedenen Grade ihrer Autorität in brei Gruppen (libri perfectae, mediae et nullius auctoritatis) eingeteilt; ferner Regeln über die Auffindung ber Berfaffer aufgeftellt, und ber Unterschied zwischen ben Buchern 30 mit metrifcher Form (Pfalmen, Siob, Robeleth und Abschnitten ber prophetischen Schriften) und den Prosaschischen hervorgehoben. So dürftig diese Angaben auch sind, so verdienen sie doch als Ansang einer von der Tradition unabhängigen, nicht durch Angrisse von außen her erzwungenen Kritik der Bibel Ausmerksamkeit. Neben diesem Werke ist noch an die, alle zeitgenössischen Produkte an Geist weit überragende Schrift de Voortina christiana des Augustinus zu erinnern, weil darin bei der Beantwortung der Frage, wie die christische Lehre in der Schrift zu sinden ist, auch der Umsang des Ranons, Die fprachliche Ausruftung der Ausleger, Die Benugung der überfegungen u. a. behandelt werden.

Der mittelalterlichen Rirche fehlte es vollftändig an Intereffe und Berftandnis für do die isagogischen Fragen. Man begnügte sich mit dem, was Augustinus, Cassiodorius und Junisius geleistet hatten, ohne Ahnung von der Fülle von Problemen, die auf diesem Gebiete zu lösen sind. Noch der italienische Dominikaner Santes Pagninus († 1541), der doch insofern unter dem Einfluß der neuen Zeit steht, als er das Alte Testament aus dem Grundtezte überseht hat (f. den Artikel Bibelübersehungen, sateinische die lit. c. Bd III S 51, 16) hält sich in seiner Fagogoge treu au Augustinus. Regeres Leben herrichte nur bei ben mittelalterlichen Juden, die es indeffen gu feiner Darftellung ber altteftamentlichen Biffenichaft gebracht haben. Dagegen betritt Ibn Egra gelegentlich das Gebiet der fpeziellen Ginleitung mit feinen freilich verschleierten Berfuchen, Die Abfaffungegeit einzelner Bucher nach inneren Grunden zu beftimmen, mahrend die Thatigfeit

so der Mafforethen für die Geschichte des alttestamentlichen Textes von außerordentlicher Bedeutung wurde.

Durch ben humanismus wurden die Chriften mit ben judischen Arbeiten bekannt gemacht, was balb ju einer reichen Befruchtung ber ifagogifchen Studien fuhren mußte. Die Beichäftigung mit bem hebraifchen Grundterte in Berbindung mit ben alten Ausfagen ber 56 Rirchenväter über den Umfang des Ranons ließ die Lösung des in der Geschichte des Ranons liegenden Problems unumgänglich erscheinen. Bugleich erweiterte fich allmählich das Interesse für die hebräische Sprache zu einer umfassenden orientalischen Philologie, die in den verschiedenen alttestamentlichen Bibelübersetzungen ein sehr ergiebiges Arbeitsfeld hatte, bas wiederum auf die tertfritischen Studien befruchtend einwirken mußte. Die 60 erften Berfuche, diese Studien für die alttestamentliche Einleitung fruchtbringend zu machen,

trifft man bei ben Ratholiten, namentlich bei bem jubifchen Brofelyten Sixtus Senenfis († 1599), Der in feiner Bibliotheca sancta ben firchlichen Ranon bes Alten Testamentes mit dem von den Juden abgegrenzten durch eine Unterscheidung zwischen proto- und deuterokanonischen Schriften in Berbindung zu bringen suchte, ein Ausweg, zu dem auch spätere Katholiken gegriffen haben, obschon er mit den unzweideutigen Feststellungen der der ihr den grußen Kirche unvereindar ist. Das sonst sehr bedeutende Berk des Sixtus Senensis, das sich ein großes Ansehen erwarb, bewegt sich schon vielsach auf dem Gebiete der speschon bei bei bei ber bestellach auf dem Gebiete der speschon bewegt sich schon vielsach auf dem Gebiete der speschon bewegt sich schon vielsach auf dem Gebiete der speschon bewegt sich schon vielsach auf dem Gebiete der speschon bewegt sich schon vielsach auf dem Gebiete der speschon bewegt sich schon vielsach auf dem Gebiete der speschon bewegt sich schon vielsach auf dem Gebiete der speschon bewegt sich schon vielsach auf dem Gebiete der speschon bewegt sich schon vielsach auf dem Gebiete der speschon vielsach v giellen Ginleitung, indem er bei ben einzelnen Schriften argumentum, tempus und autor behandelt, ein Bergeichnis ber biblijchen Schriftftellen giebt und Die bis dahin aufgeftellten Retereien in betreff ber Echtheit und bes Bertes ber Schriften ju wiberlegen to fuchte. Die Reformatoren felbft haben die Ginleitungswiffenschaft nicht behandelt. Doch enthalten die eregetischen Berke Calvins viele Materialien für die fpezielle Einleitung, wahrend Luther in seiner Bibeiübersehung ju der Frage nach dem Umfange bes Kanons Stellung nahm, und in seinen bekannten Außerungen über den geringen Wert einzelner tanonischer Schriften der wissenschaftlichen Behandlung der Kanon-Frage ein schwerwiegen- 16 des Broblem vorlegte. Bichtig war noch die kleine Schrift von Carlftadt, De canonicis scripturis 1520, in der er die Überlegenheit des echt jüdischen Kanons geltend machte und die Ranonicität einer biblijchen Schrift rein geschichtlich von ihrer Bugehörigfeit jum Kanon, und nicht von der Frage nach ihrem Berfaffer abhängig fein ließ. Die auf die Reformationszeit folgende Beriode hielt nicht, was jene reiche Zeit versprach. Das nament- 20 lich unter den Reformierten überhand nehmende ftarre Inspirationsprinzip mußte notwendig die zeitgeschickliche Behandlung der einzelnen Schriften zu einer bedenklichen, oder wenigstens zu einer bedeutungslosen Sache machen. Ein charakteristischer Vertreter dieser Richstung ist der Hollander A. Rivetus († 1643), der in seiner Jagoge die Bibel als die Schrift desiniert, quae a Deo tanquam speciali autore procedit, non tantum 25 ad scribendum impellente, aut sententias offerente, sed etiam ordinem et verba suggerente. Folgerichtig beschäftigt er sich in feinem Buche gar nicht mit ber speziellen Einleitung, sondern nur mit dem dogmatischen Begriffe der Schrift, mit dem Kanon, den Sprachen der Bibel, den Übersehungen und den Prinzipien der Auslegung. Dagegen umfaßt innerhalb der lutherischen Kirche die von M. Walther († 1662) versäßte Ein- 20 leitung, die auf einer älteren Schrift des dänischen Bischofs Ketrus Palladius († 1560) sußte, nicht nur den Kanon, sondern auch die einzelnen biblischen Bücher. Das Vershältnis zur Überlieserung ist aber hier dasselbe wie bei den strengen resormierten Theologen.

Aus Diefer bogmatischen Ruhe wurden die Theologen durch die beginnende biblische 36 Britif aufgescheucht. Die jugendliche Rritit feste am Alten Testamente und zwar junachft an einem untergeordneten Buntte, ber Textfritit, ein. Der reformierte Theolog Cappellus unterwarf ben hebraifchen Text einer methodischen Brufung, beren Resultat mar, bag ber aberlieferte Grundtext durchaus nicht als unsehlbar betrachtet werden kann. Ihm folgten im konfessionell polemischen Interesse zwei Katholiken, Morinus und etwas später der Orastorianer R. Simon († 1712). Des letteren Histoire critique du V. T. wurde epochemachend für die alttestamentliche Einleitungswissenschaft nicht nur, weil der hebräische Tert hier unter Benütung aller borhandenen Silfsmittel untersucht wird, fondern bor allem, weil unter ben Beftrebungen bes Berfaffers, ben fefundaren Charafter bes vorliegenben Tertes nachzuweisen, die Tertfritif in eine litterarhiftoriiche ober "höhere" Kritif über- 45 geht. Go behauptet Simon im erften der drei Bucher, woraus das Bert befteht, daß der Bentateuch nicht durchaus ein Bert Mofis fein tonne, und daß die übrigen geschichtlichen Bucher einer allmählichen Überarbeitung unterworfen gewesen seien. Innerhalb ber Theo-logie bezeichnet dies Bert beshalb den Ausgangspunft der Rritit des Bentateuchs und des Alten Testamentes überhaupt. Dagegen hatten schon früher zwei Philosophen das so Alte Teftament jum Begenftande einer eingehenden und fühnen Rritit gemacht. Sobbes in feinem Leviathan (1651) ftellte die Forderung auf, Die Berfaffer und Die Abfaffungsgeiten der altteftamentlichen Schriften durch innere Rriterien ausfindig gu machen und gelangte auf Diefem Bege gu mehreren, den traditionellen Ungaben ichnurftrade entgegentansen Aefultaten. Und Spinoza trug in seinem Tractatus theologico-politicus 66 (1670) frast einer merkvürdigen Intuition eine Reihe von Gedanken und Anschauungen über die alttestamentlichen Schriften und ihre Überlieserung vor, deren Richtigkeit die moderne Kritik in den meisten Fällen unterschrieben hat. Das Buch R. Simons sand, wie man erwarten konnte, zunächst lebhasten Widerspruch. Am entschiedensten zeigte sich der Widerstand bei den Katholiten, die sich nur einen Augenblick durch die konfessionelle 60 Bolemik des Buches hatten blenden lassen und bald entbeckten, daß hier Geister herausbeschworen waren, die ihnen selbst gefährlich werden konnten. Das Buch wurde deshald konfisziert, und bezeichnenderweise nur dadurch gerettet, daß eine neue Ausgabe in einem protestantischen Lande (Rotterdam 1685) erschien. Überhaupt trat der Protestantismus bei dieser Gelegenheit in Übereinstimmung mit seinem wahren Wesen auf, indem protestantische Theologen nicht nur den Streit aufnahmen und mit geistigen Wassen sührten, sondern auch in einzelnen ihrer Vertreter bereit waren, das Wahre in den Behauptungen Simons anzuerkennen. Besonders gilt dies von dem Amsterdamer Professor Clericus, der die polemischen Tendenzen Simons erfolgreich bekämpste, aber auch seine Ergebnisse auf protestantischen Boden verpstanzte. Sonst verhielten sich natürlich die meisten Protestanten streng ablehnend gegen eine derartige biblische Kritik und hatten in dieser Beziehung später das Glück, in Carpzov († 1767) einen Vertreter zu sinden, dessen, daß die ihn besähigte den traditionellen Ansichten eine solche Fundamentierung zu geben, daß die

ihn befähigte ben traditionellen Unfichten eine folche Fundamentierung zu geben, daß bie Gegner gezwungen wurden, barauf Rudficht gu nehmen. In der zweiten Galfte des 18. Jahrhunderts wurden der biblifchen Rritit von bem siegreich vordringenden Rationalismus alle Thüren geöffnet, besonders nachdem Semler für sie eingetreten war. Allerdings nahm die fritische Betrachtung des Alten Testaments jest eine hochft unsympathische Bestalt an. Man wollte Die alttestamentlichen Schriften rein geschichtlich auffaffen, mar aber gleichzeitig absolut außer ftande, fich in Die alten 20 Beiten gurudguverfegen und fie in ihrer Rraft und Schonheit gu verfteben. Bon bem, was ber flache Rationalismus als echte Religion anerfannte, fand man nur wenig in Alten Teftamente und dagegen allerhand, das man als thörichte Barbarei oder abgefeimten Betrug betrachten ju muffen glaubte. Begen diefe Berfennung wußte ber fparfam vertretene Supranaturalismus, der mit den Gegnern viel zu geistesverwandt mar, nichts wirksames 25 aufzustellen. Dann tam die Silfe von einer anderen Seite, als Berber begann, das Alte Testament unter bem Besichtspuntte einer Boltspoefie mit all ber naiven Schönheit einer folden aufzufaffen. Diese afthetische Betrachtung, beren heilfame Bedeutung für Die das malige Beit nicht boch genug angeschlagen werden fann - vergleicht boch Goethe (in ben Roten und Abhandlungen jum west-oftlichen Divan) ben Gindrud, ben er von Berber 30 und Gidhorn in Diefer Begiehung empfing, mit einem reinen orientalischen Sonnenauf. gang - zeitigte für die Ginleitungswiffenschaft eine vielbewunderte Frucht in Gichhorns altteftamentlicher Ginleitung, Die eine Beit lang alle andern Arbeiten verdunfelte, Darunter auch die unvollendet gebliebene Einleitung feines Lehrers Michaelis. Bon besonderem Berte ift bei Gichhorn die Behandlung des allgemeinen Teiles, mahrend die Auffaffung 35 ber einzelnen Schriften, Die er unter bem Befichtspuntte einer hebraifchen Nationallitteratur betrachtet, jest feine besondere Bedeutung mehr hat. Uberhaupt fonnte die damalige Britif - abgefeben von ber von Aftruc entbedten Quellenverichiebenheit im Bentateuch nur wenige Resultate von bleibendem Berte aufweisen. Un die Stelle unficheren Taftens und geiftreicher Ginfalle feste erft be Bette eine fichere und fruchtbare Methode, so indem er in feinen Beitragen gur altteft. Ginleitung an dem Beifpiele der Chronit nadswies, wie die Litterarfritit mit ber Geschichte in Berbindung gebracht werden muffe, um du sicheren Resultaten zu gelangen. Eine teilweise Durchführung fanden diese Jdeen bei H. Ewald, der zwar keine Einleitung geschrieben, aber einen großen Teil des eregetischen Stoffes in seiner Geschichte Israels und in seinen Kommentaren behandelt hat. Da er indessen die meisten seiner Resultate mehr durch geniale Intuition als durch strenge Methode gefunden hat, haben die Neueren häufig zu de Bette gurudgreifen muffen, um ficher fortichreiten zu können. In Diesen Untersuchungen drängte fich immer mehr Die Bentateuchfrage in den Bordergrund, nachdem ungefahr gleichzeitig George, Batte und (in Borlefungen) Reuß die Sypothese aufgestellt hatten, daß ein bedeutender Teil des Gesebes 50 zeitlich hinter die eigentlich prophetische Beit zu stellen sei. Dieser Umschwung der Benta-teuchkritik, über dessen Ginzelheiten auf den Urt. Bentateuch verwiesen werden muß, führte nämlich gu einer tiefeingreifenden Berichiebung in ber Auffaffung mehrerer anderer altteftamentlicher Schriften. Die auf Diefem Wege gewonnene Befamtanichauung, Die gum großen Teile schon in Batkes Biblischer Theologie vorgezeichnet liegt, hat besonders durch

großen Teile schon in Battes Biblischer Theologie vorgezeichnet liegt, hat besonders durch 55 Bellhausens Schriften eine außerordentliche Verbreitung gefunden. Ihr monumentales Denkmal in der eigentlichen Einleitungswissenschaft ist die zweite Ausgabe von Kuenens Historisch kritisch Onderzoek, ein Berk, in dem in der That alles erreicht ist, was durch eine unbestechliche, von einem wenig phantasievollen, aber ernsten und tiesen Geiste getragene Kritik erreicht werden kann. Sein sormelles Gegenstück ist die geistreiche, durch so die seinste Kunst der Darstellung ausgezeichnete "Geschichte der heiligen Schriften Alten

Testaments" von Reuß, in welcher ber Berfaffer erft nach bem Berlaufe von beinabe einem halben Jahrhundert seinen Anteil an der neuen Bendung ber Kritik geltend machte.

Neben diesen Bertretern einer durch keine Rücksichten gebundenen, zu immer neuen und radikal umbildenden Resultaten fortschreitenden Kritik treffen wir eine Reihe von isagossichen Berken, die sich das Ziel gesteckt haben, die Richtigkeit der traditionellen Ansgaben in betreff der Entsiehung der alttestamentlichen Schristen zu verteidigen. Der hersvorragendste Bertreter dieser Richtung ist Hengstenberg, der mit Ausnahme der späten Abfassung des Buches Koheleth kein einziges Resultat der sogenannten "negativen" Kritik zugeben wolke. So ungenügend seine und seiner Nachfolger Hävernicks und Keils Besweisssuhrung auch vielsach ist, und so sehr man ein Berständnis sür die gegnerischen Gese danken und Ziele bei ihnen vermist, so darf doch nicht übersehen werden, daß eine solche energische Antikritik ein nicht zu unterschähendes Glied der Entwickelung der Bissenschaft ist, und ebensowenig, daß namentlich Hengstenberg in seinem Kampse mit der zu seiner Zeit herrschenden Kritik mehrere Auffassungen geltend machte, deren volle oder teilweise Richtigkeit von der neuesten Kritik offen anerkannt worden ist.

Bwischen diesen Extremen bewegen sich, bald dem einen, bald dem andern näher, die übrigen neuesten Einleitungswerke, von denen mehrere einen sehr hohen Bert besitzen. Insissen sie den Unterschied zwischen dem überzeugend Bewiesenen und dem noch Problematischen sichen schaft betonen, was namentlich in der trefslichen Einleitung von Driver der Fall ist, empsehlen sie sich ganz besonders als Lehrbücher. Daneben haben sie meistens auch die Webentung, daß sie bestrebt sind, die als sicher anerkannten Ergebnisse der Kritik mit dem tirchlichen Offenbarungsglauben in lebendige Berbindung zu bringen. Die volke Lösung dieser Aufgabe kann aber, wie oben bemerkt wurde, nicht auf dem Gebiete der Einleitungswissenschaft selbst, sondern erst in den Disziplinen, die die Resultate der Einleitung verwerten, stattsinden.

Ginleitung in bas Rene Teftament. I. Beichichte ber Disgiplin. - Unter bem Titel einer "Ginleitung in die gottlichen Schriften bes Reuen Bundes" hat querft 3. D. Michaelis (1750, 4. Aufl. 1789) fo ziemlich Dieselben Gegenstände und Forschungen aufammengefaßt, welche bis heute unter bem gleichen ober einem ahnlich lautenden Titel porgetragen werben. Bugleich hat er anderes auszuscheiden wenigstens versucht, was früher so entweder ausichließlich oder in Berbindung mit dem Stoff der neueren Ginleitungswiffenichaft unter bemielben Ramen bargeftellt worden mar. Bie die Sachen, welche Michaelis vortrug, seit langem Gegenstand gelehrter Forschung gewesen waren, so war auch der von ihm gewählte Rame alt. Da berfelbe nicht einen bestimmten Gegenstand wiffenschaftlicher Forschung, sondern nur einen Zwed der Darftellung ausdrudt, so ift es begreiflich, daß 35 man im Lauf der Zeiten fehr verschiedenes barunter verstanden hat. Schon Cassiodorius um 550 konnte den Mönchen von Bivarium eine gange Reihe von Schriftstellern als introductores scripturae divinae empfehlen (instit. div. lit. c. 18): den Donatisten Tichonius oder Theonius (de septem regulis ad investigandam et inveniendam intellegentiam scripturarum, Max. Bibl. Patr. Lugd. 1677, VI, 49—67; beste 40 Ausg. von Bursitt, Texts and Studies III, 1, Cambridge 1894), den Augustinus (de doctr. christ. besonders 1. III), den Griechen Abrianus (sloaywy) els ras delas yoagás ed. Goessing 1887), den Eucherius von Lugdunum (formulae spiritalis intellegentiae und instruct. ad Salonium: lib. I de quaest. dist. V. et N. Ti, lib. II Hebr. nom. interpr. etc. ed. Botfe 1894) und den Afrifaner Junilius, 45 welcher turg vor Abfaffung von Caffiodors Rompendium auf Grund von Bortragen des Sprers Baul von Rifibis in Ronftantiopel feine Instituta regularia divinae legis ausgearbeitet hatte (vgl. Th. Rihn, Theodor v. Mopf. und Junilius als Eregeten, 1880; Tert im Anhang S. 465—528). Cassiodor hätte mit gleichem Recht des Origenes περί άρχων (lib. IV, 1—27), vielleicht auch des Eusebius Cas. καθόλου στοιχειώδης είσα-50 γωγή, von welcher desselben έκλογαί προφητικαί nur einen Teil bilden (vgl. Lightfoot im Dict. of chr. biogr. II, 339), und die aleis bes Melito von Sardes nennen fonnen. Durch Aufstellung hermeneutischer Regeln, welche nach dem Ausbrud bes Tichonius bem Bibelforicher als claves et luminaria bienen follten, gelegentlich auch burch Erflärung einzelner bunfler Redemeijen und besonders ichwieriger Stellen wollten biefe Berte jum 55 Sindium der Bibel anleiten. Das Bedürfnis, über den Urfprung, die geschichtlichen Beranlaffungen, die nachften Brede, die bisherige Beschichte ber biblischen, insbesondere auch der neutestamentlicher Bucher fich und andere zu unterrichten, wurde nur wenig empfunden und fand, foweit es fich regte, unter anderen Ramen und Formen feine Befriedigung.

Der Gegenfat fowohl gegen apokryphe Bucher unter apostolischem Ramen als auch gegen häretische Parteien, besonders gegen die marcionitische mit ihrem abweichenden Ranon und gegen die montanistische, welche ben Eintritt einer neuen über Christus und die Apostel hinausführenden Offenbarung behauptete und sofort auch die geschriebenen Beissagungen ihrer Propheten als Urkunden dieser neuen Offenbarung gebrauchte, steigerte zwar in der tatholifchen Rirche am Ausgang bes 2. und im Anfang bes 3. Jahrhunderts bas Bewußtsein von bem Wert berjenigen Schriften, welche fie aus apostolischer Beit übertommen Bu haben verficherte; aber mit diefer Berficherung war die Sache auch wesentlich abgethan. Jene fragmentarisch erhaltene Abhandlung von den zur firchlichen Berlefung jugulaffenden 10 Buchern, welche wir ben muratorischen Ranon nennen, veranschaulicht die Sachlage. Bas man aus ben neutestamentlichen Buchern felbst über ihren Ursprung und ihre nachfte Beftimmung erfahren kann, wird nur jum geringsten Teil ausgehoben; es intereffiert nicht febr, ba alles, was ein Baul oder Johannes einzelnen Gemeinden aus bestimmten Beranlaffungen geschrieben haben, doch von haus aus auf die ganze Rirche, der es jest zur 15 Erbauung und Lehre dient, berechnet gewesen sein foll. Was man sonst noch an Nachrichten über die Entstehung einzelner Bucher bejaß, war wenig und jum Teil in Schriften von höchft zweifelhafter Glaubwurdigfeit enthalten. Gine legendarifche Rachricht über bie Entstehung des 4. Evangeliums benutt der muratorische Fragmentift nicht, um die Eigenart diefes Evangeliums zu erflaren, fondern um die Behauptung ber dogmatischen Gleich-20 giltigkeit der Berschiedenheiten zwischen den einzelnen Evangelien zu begründen. In Bezug auf die Privatbriefe des Paulus, welche im Gottesdienft nicht weniger als die Gemeinde briefe gelesen werben, und in Bezug auf unechte Briefe bes Paulus, welche babon aus-geschloffen find, wird die firchliche Ubung durch Behauptungen gerechtfertigt. Wo das Urteil und die Pragis der Rirche noch ichwanfte, wie in Bezug auf eine Schrift bes Betrus 25 und ben hirten bes hermas, wird in bem einen Fall nur ber Diffenfus tonftatiert, im andern Fall ein Mittelweg vorgeschlagen. Bu hiftorischen Rachforschungen gaben auch die Angriffe, welche bas NI der Rirche mahrend des 2. Jahrhunderts erfuhr, wenig Unregung. Marcion urteilte fehr icharf über die firchlichen Evangelien und ben firchlichen Text ber Briefe Des Baulus; er hat aber Die überlieferten Unfichten über Die Berfaffer, Die Entstehungs-30 geit und die Beftimmung ber neutestamentlichen Bucher feineswegs bestritten, fondern nur in gang untergeordneten Buntten wie in Begug auf Die Titelüberschrift bes Ephejerbriefes ber Tradition widersprochen. Auch ber Widerspruch der sogenannten Moger gegen die johanneischen Schriften (j. Bo I, 386), welchem in bezug auf die Apotalppie ber Romer Cajus beipflichtete, beruhte nicht auf einer abweichenden Tradition, fondern burchaus auf dem 35 Urteil, daß diese Schriften ihres Inhalts wegen nicht wert seien, in der Rirche zu fein, und daher auch nicht von dem Apostel Johannes, sondern von einem bosen Reger aus der zeitlichen und örtlichen Umgedung des Johannes herrührten. Daher bleibt es auch zweiselhaft, ob Melitus Schrift über die Apokalypse und Sippolyts Apologie des Evangeliums und der Apokalypse des Johannes, sowie desselben Capita adversus Caium historische Beweise für den johanneischen Ursprung der angesochtenen Bücher enthielten. Die ers haltenen Refte ber letteren Schrift bieten nichts Diefer Urt. Eher ichon mag man bie Unfange hiftorischer Rritit in dem Bersuch bes Dionnfins von Alexandrien finden, unter formeller Unerfennung der tanonischen Burde der Apotalppse ihre Abfaffung durch ben Apostel Johannes ju bestreiten. Ginen wirksamen Unftoß zu fritischen Erwägungen hatten 45 schon vorher die Differenzen zwischen den verschiedenen Landestirchen in Bezug auf den Umsang des NTs gegeben, welche zuerst Origenes zum Gegenstand einer zusammen-hängenden Reslexion machte. Man konnte sich nicht mehr bei dem Erbe der lokalen Tra-Dition beruhigen, feitdem man im regeren Bertehr mit anderen Rirchen erfahren hatte, daß 3. B. der Bebraerbrief, welchen die Alexandriner als paulinisch überliefert bekommen hatten, 50 in anderen orthodogen Birchen wenig bekannt und in den meisten nicht als paulinisch und fanonisch anerkannt war, oder bag ber Birte bes Bermas in manchen Rirchen fein früheres Unsehen eingebüßt hatte, mahrend er es in anderen noch behauptete. Das Be-Erwägungen entstandene Begriffsbildung vererbte fich von Origenes auf den palaftinenfifden 35 Zweig seiner Schule. Eusebius benutt seine Studien in der altkirchlichen Litteratur zu einer umfassenden Sammlung der älteren Zeugnisse für und gegen das Ansehen der nicht unbestrittenen Bestandteile des MIs und erwarb sich durch deren Mitteilung in der Kirchengeschichte ein Berbienft um die Geschichte des Ranons, wenngleich feine Absicht, gewiffe Buniche in Bezug auf Abgrengung des Ranons verwirklichen zu helfen, die Objektivität 60 feiner Mitteilungen vielfach getrubt hat. Außerdem bewahrte er durch Mitteilung in ver-

ichiebenen Berfen (Hist. eccl., Demonstr. evang., Theoph., Quaestt. ev.) fo ziemlich alles, mas an alterer überlieferung über ben Uriprung auch ber allgemein anerfannten Bucher vorhanden war. In feine Fußtapfen trat hieronymus, ohne, abgefehen von wenigen Re-flerionen über die Differengen amischen morgen- und abendlandischem Ranon und ben Mitteilungen über das Sebraerevangelium mefentlich neueshinzuzufügen. Die dogmatischen 5 Rampfe des 4. und der nächstfolgenden Sahrhunderte dampften den ohnehin schwachen Trieb nach geschichtlichem Berständnis und Kenninis der Geschichte des NI. Auch die vergleichsweise ernsthaften Bemühungen der antiochenischen Schule anderten daran nichts. Wenn Chrusostomus über Unbekanntschaft der Gemeinde mit der Apostelgeschichte klagte (Hom. 1 in Acta Montfaucon IX, p. 1), fo zeigen uns die Einleitungen Theodors und Theos 10 borets jum Epheferbrief, wie wenig diefes nachftliegende Mittel hiftorischer Belehrung über die Ursprungsverhältniffe ber apostolischen Schriften selbst in ben litterarisch thätigen Breisen benutt wurde. Bon ba an pflanzte man bei Griechen und Lateinern nur notdurftig fort, was fruhere Beiten gefunden hatten, und zwar hauptfachlich in dreierlei Form: 1. in Borreden ju Rommentaren und Catenen, 2. in den hiermit meift fehr abnlichen 15 ύποθέσεις, argumenta, praefationes etc. zu ben einzelnen Schriften ober größeren Gruppen derselben in Bibelhandschriften, 3. in συνόψεις d. h. zusammenfassenden Übersichten über Anordnung, Inhalt und Entstehung der biblischen Bücher. Über diesenigen unter dem Ramen des Chrysostomus und des Athanasius vgl. Zahn, Gesch. des neutestaments lichen Kanons II, 226—230; 302—318; E. Klostermann, Analetta zur Septuaginta, 20 1895, S. 77—112; Robinson, Euthaliana, 1895, p. 106—120. Außerdem sind hier Die isagogischen Arbeiten des Euthalius in Ehren zu nennen, über welche Robinson a. a. D. Licht zu verbreiten angefangen hat vgl. TheB 1895 Nr. 50. 51.

Uber Diefe unfruchtbaren Unfange eines geschichtlichen Biffens um die neuteftamentlichen Schriften ift bas griechische Mittelalter fo wenig hinausgekommen, wie bas lateinische 25 über hieronymus. Unmittelbar bewirfte auch weber das Bieberaufleben ber flaffifchen Studien noch die Reformation eine Underung. Die Berte ber Ratholifen Santes Bagninus (Isag. ad ss. litt. lib. I und Isag. ad myst. s. s. sensus ll. XVIII. Lugd. 1536) und Sixtus von Siena (Biblioth. sancta. Ven. 1566), die der Clavis des M. Flacius (Basil. 1567) angehängten Traftate, die Isagoge s. introductio generalis wad s. s. V. et N. Ti (Lugd. Bat. 1627) des A. Rivetus enthielten neben mancherlei Erörterungen über Theorie und Geschichte der Auslegung, über Originalsprache und Bers fionen, über fanonische und apotryphe Bucher, vor allem auch dogmatische Auseinanderfebungen über die Inspiration, über bas Berhältnis von Schrift und Tradition und bergleichen mehr, was daneben auch in befonderen meift polemischen Berten und in Gesamt- 35 darftellungen des theologischen Syftems gur Sprache fam. Bur Berausbildung einer geschichtlichen Biffenichaft vom RE gaben Die tegtfritischen Studien ben erften wirtsamen Anfton. Wie dieselben zuerft auf dem Gebiete des AIs durch L. Cappellus und J. Dorinus bedeutende Förderung erfuhren, so hat auch R. Simon, auf den Arbeiten jener fußend, seine Kritische Geschichte des Alten Testaments schon mehrere Jahre vorher ge- 40 ichrieben, ehe er durch die Herausgabe ber viel umfangreicheren Histoire critique du N. Testament (Rotterdam 1689-1693; vol. I. hist. cr. du texte, vol. II hist. cr. des versions; vol. III hist. cr. des principaux commentateurs) der Begründer ber neutestamentl. Ginleitungswiffenschaft murbe. Unter ber Britif, nach welcher er feine Beichichte benennt, versteht Simon nichts anderes, als die auf Berftellung des ursprüng- 45 lichen Textes gerichtete Arbeit (Hist. crit. du texte, pref.); und eine aus den Urfunden geschöpfte Geschichte wollte er geben im Gegensat sowohl zu ber Berufung ber Brotestanten auf ihren esprit particulier b. i. das Zeugnis des hl. Geiftes, als auch juricholaftijden Behandlung, welche bei mangelhafter Renntnis bes Altertums bem Chriftentum ale einer auf Thatfachen gegründeten Religion und den biblifchen Buchern ale den so Urfunden von jenen Thatfachen nicht habe gerecht werben fonnen. Aber jum Zwede ber berfiellung bes neuteft. Tertes follte bie Beichichte besfelben nicht nur foweit verfolgt werben, als fie in Sff. und alten Berfionen vorliegt, fondern bis gu feinem Urfprung, bis jur Entstehung der einzelnen Bucher. Die Fragen nach ber Abfaffungszeit, nach ben Personen und Zweden der Berfaffer, nach der ursprünglichen Sprache (Matthäus und 55 hebraerbrief), nach dem Berhaltnis der fanonischen Bucher zu ihren apotryhen und harenichen Doppelgangern werden baber ausführlich beantwortet. Freilich brachte es ber deutlich ausgesprochene Zwed Simons, welchen Lude (Borrede zu Schleiermachers Bor-lejungen fiber Einleitung, WB Bb 3, p. III) und Baur (Theol. Jahrbb. 1850, S. 493 f.) fonderbar verfannt haben, mit fich, daß vieles weggelaffen wurde, was in eine Entftehungs 60

geschichte bes NIs hineingehört, weil es "im Text nichts andert" (Hist. du texte p. 158) ober weil es "mehr einem Schriftausleger als einer fritischen Geschichte des Tertes obliegt" (p. 171); andererseits führte der Gegensat gegen die ftarre Inspirationslehre ber Brotestanten, gegen die Salbheit der Socinianer und Arminianer und gegen den blinden s Gifer der Janjenisten mancherlei Abschweifungen herbei; und auch ohne so deutliche Beranlassung wird eine aussührliche Apologie der neutestamentlichen Schriftsteller rückicklich ihrer Benütung des ATS (c. 20—22, p. 231—271), eine lange Abhandlung über Inspiration (c. 23—25, p. 272—303) und eine trefsliche über Stil und Sprache des NT (c. 26—28, p. 303—335) gegeben. Aber ein unter bestimmtem Gesichtspunkt ents worsener, mit bedeutenden selbsterworbenen Mitteln und großem wissenschaftlichen Ernst burchgeführter Berfuch, die gegenwärtige Geftalt bes MIs aus feinem Urfprung und feiner bisherigen Geschichte zu begreifen, war gemacht. Bgl. E. Reuß, in RE. XIV. 257—263. 3. D. Michaelis hatte Grund, fich in der Borrede von 1750 gegen den Schein zu berwahren, als ob er nur einen Auszug aus Simon gebe. Nur für die Tertfritif war 16 ingwischen durch Mill und Bengel, auch durch Betftein, deffen Musgabe ben Prolegomenen (1730) freilich noch nicht gefolgt war, bedeutendes geschehen. Im übrigen fußte Dichaelis' Werf in seiner anfänglichen Gestalt gang auf Simon. Originell war auch nicht die Berwendung des alten Namens der Einleitung. Schon Gottl. Carpzov hatte die Untersuchungen über die einzelnen Bücher des AT als Introductio ad libros can. bibl. 20 V. Ti erscheinen laffen (I. Bb 1714, mit neuem Titelblatt zugleich mit II. Bb 1721), während er daneben nach dem Borgang des L. Cappellus (1650) und anderer unter dem Titel Critica sacra V. Ti (1728) die das gange AT betreffenden isagogischen Materien behandelte. Neuerdings hatte auch G. Hofmann des J. G. Pritius seit 1704 schon dreimal aufgelegte Introductio in lectionem N. Ti zeitgemäß umgestaltet, indem er dem ursprünglich ganz überwiegend auf den historischen und chronologischen Inhalt des NTs bezogenen Werk eine ausstührliche Rechtsertigung des Kanons gegen die effrenata audacia Deistarum et Antiscripturariorum einverleibte (1737, nochmals 1764). Durch diesen Gegenfat gegen "bie ftarten Beifter" ließ fich auch Michaelis beftimmen, bem Beweis für Die Inspiration mehr Blat einzuräumen, als es ber Gingang ber Borrebe vermuten ließ: so "Ber die Schriften, die wir das NI nennen, leicht und gründlich verftehen will, der braucht noch außer bem, was in ben gewöhnlichen Schrifterffarungen gefagt wird ober auch vermöge ihres Endzweckes gesagt werden kann, einige allgemeine Nachrichten von der Geschichte und den Absichten dieses göttlichen Buches". Der wissenschaftliche Rückschritt hinter Simon ist hier unverkennbar. Aber der große Erfolg, welchen Michaelis mit seinem 85 anfänglich ichlecht geordneten und aus buchhandlerischen Grunden fehr ludenhaften Buche gewann, beruhte auch gar nicht auf ber angemeffenen Befriedigung bes genannten Bedurf. niffes, sondern auf der vorsichtigen, dem Beitgeschmad zusagenden, manche Sorge vorläufig beschwichtigenden Urt, womit er bie Bottlichfeit ber folange für gottlich gehaltenen Schriften wahrscheinlich zu machen suchte. Bahrscheinlich ift die Inspiration "ber meisten 40 BB. des NI. nicht allein oder hauptsächlich deswegen, weil die alte Kirche fie dafür ausgab, sondern weil fie von Aposteln geschrieben find" (S. 287), und weil es glaubhaft ift, daß die Apostel, welchen für ihre mundliche Berfündigung wörtliche Inspiration verheißen war, bei Abfaffung ihrer viel wichtigeren Schriften feines geringeren Beiftandes bes beil. Beiftes gewürdigt worden feien (S. 17). Dazu fommt in Bezug auf alle BB., welche 45 Beisfagungen enthalten (1 Ti, 2 Th, Apt), ein aus ber Erfüllung ju gewinnender Beweis (S. 309 ff.). Rur die Schriften ber Apoftelfchüler, an denen aber auch feine Glaubensartifel hangen, muffen fich mit bem Beugnis ber alten Rirche begnugen (S. 331). Un Umfang wie an gelehrtem Behalt nahm bas Wert bis jur 4. Auflage (1788) gewaltig zu; der Standpunkt blieb der eines fehr rationalen Supranaturalismus. Die Polemit 50 gegen die "Widersacher der Lehre Christi", welche später nur noch "Zweisler" heißen, wurde milder; die Juspiration der historischen Bücher fallen zu lassen, erschien vorteilhaft (4. Aust. S. 78 f.); und auf die Inspiration der nichtapostolischen BB, ju welchen jest auch ber Bebraerbrief zu gehören scheint, wurde, wenngleich in "untersuchendem und zweifelndem Eon", verzichtet (S. 93). Bahrend Michaelis früher einen guten Teil ber altprotestan-55 tijden Argumente für Die Inspiration ftillichweigend unterbrudt hatte, erflarte er jest offen, daß "ein innerlich gefühltes Beugnis bes hl. Geiftes", welches er in feinem Leben nie gefühlt habe, die Sache ebensowenig entscheiden könne, als das Zeugnis der Rirche

(S. 81). Die Bewegungen, welche inzwischen J. S. Semler, teilweise im Anschluß an Simon, bessen Gesch, des Tertes und der Bersionen, überseht von Cramer (1776—1789), so er mit Borrede und Anmerkungen ausstattete, und von anderer Seite die Bolfenbütteler

Fragmente hervorgerufen hatten, waren nicht fpurlos an Michaelis vorübergegangen. Aber es war nicht nur ber anders gebildete Geschmad, welcher ihn und andere trop gleichen Abfalles von ber Orthodoxie und gleichen Gegensages gegen ben Naturalismus abhielt, auf Semlers stets formlos und unfertig in bandwurmartig fich fortpslanzenden Schriften vorgetragene Ideen einzugehen. Das Abschredende lag auch nicht hauptsächlich in der 5 Abenteuerlichkeit mancher Sypothesen des Reuerers, sondern in dem durchaus neuen Musgangspunkt der von Semler angestrebten Kritik. Das Charakteristische derselben, was für Semler felbst bas Bichtigste war, war die Unterscheidung des Wortes Gottes, welches die "Bu innerer geiftlicher Musbefferung bienenden" Lehren enthalt, und ber bi. Schrift, in welcher jenes nur iporabisch fich findet (Abh. von freier Unterf. des Canon I, 21 ff., 48, 10 131, besonders aber das Dedikationsschreiben). Einen geschichtlichen Beweis dafür, daß etwas Gottes Bort oder inspiriert sei, giebt es nicht (a. a. D. I, 28). "Der einzige Beweis, der einem aufrichtigen Lefer ein ganzes Genüge thut, ift die innere Ueberzeugung durch Wahrheiten, welche in dieser hl. Schrift (aber nicht in allen Teilen und einzelnen Büchern) angetroffen werden; welches man sonst, furz zu reden, mit einer biblischen, etwas 15 undeutlichen Redensart das Zeugnis des hl. Geistes in dem Gemüte des Lesers genannt hat" (II, 39). Freilich ift dieser Beweis an fich fein gemeingiltiger, ba dem einen etwas noch forderlich sein kann, worüber der andere hinaus ift. Aber es giebt Schriften, von benen ihres rein außerlichen Inhaltes wegen nicht abzusehen ift, wie fie jemals ben Bred des Bortes Gottes haben erfüllen fonnen; und es giebt andere, in Bezug worauf man 20 das allgemeine Bugeständnis von der Schädlichkeit und Jreigkeit ihres Inhaltes fordern und daher schon jest die Beseitigung aus dem Ranon beantragen darf (Borrede zu der "driftlichen freien Unters. über die fog. Offenbarung Jo aus der nachgelaffenen H. eines frank. Geiftl." 1769 und alles, was Semler über die Apk gesagt hat). Dasselbe Recht, das die alte Kirche gebrauchte, indem sie für den öffentlichen kirchlichen Gebrauch einen 25 Ranon, d. h. ein Berzeichnis von Borlesebuchern aufstellte, welches sodann die Reformatoren durch ihre Ablehnung der Apolityphen des AT und Luther durch seine abschäbigen Urteile über mehrere BB. des MI für fich beanspruchten, ift der Rirche unveräußerlich; und es ift Bflicht ber Theologen, burch ihre Rritif ber altfirchlichen scriptura s. entiprechende Magregeln, 3. B. die Erfepung bes AT durch einen furgen Auszug aus bem- 30 felben herbeizuführen, "wenn anders es uns Protestanten ein Ernst ist, die christliche Restigion auch in Absicht ihrer äußerlichen Ausbreitung immer mehr zu erleichtern und zu befördern" (Abh. v. fr. Unters. III, 30; vgl. II, 14 und die Briefe der Zweisler II, 521 ff.). Wenn man die litterarische Kritit auf dem Gebiete des NT mit Semler beginnen läßt, sollte man nicht vergessen, daß alle kritische Arbeit Semlers von dem anges 35 gebenen praftifchen Bred und von jenem bogmatifchen Ausgangspunft beherricht war. Die gelehrten Mittel bes unermublichen Mannes waren und blieben burftig ichon wegen ber unbeschreiblichen Beriplitterung feiner Arbeitsfraft und laffen fich nicht entfernt vergleichen mit denjenigen der deutschen, geschweige benn der französischen, englischen und niederländischen Theologen des 17. Jahrhunderts. Man kann auch nicht sagen, daß 40 Semler auf die Entwicklung der neutestamentlichen Einleitung sofort einen erheblichen Einfluß geubt habe. Sie bewegte fich in ber durch Michaelis vorgezeichneten Bahn wenigstens in Deutschland fort. Während ber Englander Horne noch 1818 in feiner A und RE umfaffenden Ginleitung neben ausführlichen Abhandlungen über Offenbarung, Schrift, Infpiration (Bb 1) ben gangen Bb 3 ber biblifchen Geographie und fonftigen 45 Untiquitaten widmete, blieben diese Gegenftanbe ausgeschloffen von ben beutichen Berten von Hänlein (1794), J. E. Chr. Schmidt (1804), Eichhorn (Bd 1—3, 1804—1814, 2. Auft. 1820; Bd 4—5 1827), Hug (1808 2 Bde 1808, 4. Auft. 1847), Berthold (1812), De Wette (1826). Wenn Schmidt, dem Vorgang von L. Bauer auf dem alttestamentlichen Gebiete (1794) folgend, seiner Einleitung bas seitdem sehr verbreitete Attribut "historisch so tritisch" gab und dies noch durch den Nebentitel "Kritische Gesch. der neutest. Schriften" erlanterte, fo wollte er möglichft ausbrudlich bie von Dichaelis auch in ben fpateren Auflagen noch festgehaltenen bogmatischen und apologetischen Erörterungen fernhalten. Ein fernerer Unterichied ber genannten Berte von Michaelis bestand barin, bag bas bei Gimon obwaltende Berhältnis von Textfritit und fritischer Untersuchung bes Ursprunges der BB., 55 welches bis dahin in unverhaltnismäßiger Ausführlichfeit ber tertfritischen Belehrungen nachgewirft hatte, einigermaßen umgefehrt wurde. Rachft Gidhorn, der durch feine Urevangeliumshupothese die noch immer nicht geschloffene Reihe umfaffender Bersuche, das Berwandtichaftsverhaltnis der drei ersten Evangelien zu erklaren, eröffnete, verdient aus Diefer Beit besonders Sug hervorgehoben ju werden, der in einer bis heute unübertroffenen so

Beife felbitftanbige Forichungen auf ben meiften einschlagenben Bebieten und ein leben-Diges Wiffen auch um Diejenigen Dinge, Die er von anderen gelernt hatte, burch geschmadvolle Darftellung ju einem wenigftens icheinbaren Bangen gu verbinden verftand. Undererfeits zeigt dieses Werk besonders deutlich, wie fehr es der einmal eingebürgerten Disziplin 5 an einheitlicher Gestaltung fehlte. Es zerfällt in zwei völlig gesonderte Teile: in die auf Textfritif hinauslaufende Geschichte des NT als eines Ganzen (Kanon, Hff., Bersionen) und die Untersuchung der Verhältnisse, unter welchen die einzelnen BB. entstanden sind. Daß die Einleitung einer Umgestaltung bedürfe, hatte Schleiermacher schon 1811 erklärt (Kurze Darstell. des theol. Stud. § 144, S. BB. I, 60) und während der ihm nächstto ftebende Jagogifer De Bette ausbrudlich anertannte, daß die übliche Bufammenftellung von Bortenntniffen gu einer richtigen Anficht und Behandlung ber Bibel als bibl. Ginleitung eines wahren wissenschaftlichen Bringips und notwendigen Zusammenhanges entbehre (Einl. in das UI § 1, 1817), versuchte Schleiermacher wenigstens in mundlichem Bortrag (WB 8. Bb, 1845) eine angemessene Begrenzung und Anordnung des Stosses, indem er 15 vom Namen der Einleitung und von der Bergleichung mit den Prolegomenen zu anderen Schriften des Altertums ausging (S. 8). Nach Ausscheidung von allerlei, was entweder fcon in anderen anerkannten Disziplinen seinen geficherten Ort hat, oder als Resultat Des Studiums bes MI von ber Ginleitung in basfelbe ausgeschloffen bleiben muß, ergiebt fich als beren eigentumliche Aufgabe, ben gegenwärtigen Befer auf ben Standpunkt ber erften 20 Lefer zu verseten. Da aber bas NI als eine Sammlung verschiedener Schriften vorliegt, fo gilt es junachft burch eine Beschichte biefer Sammlung und ihres Textes ben Standpunkt der erften Befiger der Sammlung zu erreichen. Reben diefen allgemeinen Teil tritt als ein zweiter die Untersuchung des Ursprunges der einzelnen BB.; denn um diese so zu verstehen, wie ihre Berfasser sie verstanden wissen wollten, muß man sich diesenige 25 Bekanntschaft mit den geschichtlichen Berhältnissen, unter welchen sie geschrieben wurden, mit den Berfonen ihrer Berfaffer u. f. m. erwerben, deren Befit den erften Lefern das Berftandnis möglich machte. Un biefen speziellen Teil empfiehlt es fich aber auch bie Untersuchung der geiftigen Atmosphare und des Borftellungsfreifes, woraus das DE hervorgegangen ift, anguschließen; benn es verhalt fich damit verschieden in Bezug auf die 30 einzelnen Gruppen der BB. (S. 15, 16 f. 31). Sieht man von diesem letten durch Schleiermacher nur angedeuteten Teil ab, fo gibt er eine Geschichte des NI, welche sich jedoch, vom unmittelbar Gegebenen ausgehend, rückwärts bis jum Ursprung bewegt und in der Anordnung des speziellen Teils hauptjächlich durch Zweckmäßigkeitsgrunde bestimmt ift. Mehr aus der Natur der Sache ergaben fich die Unträge auf geschichtliche Behand-35 lung, welche A. Credner, S. Supfeld und E. Reuß stellten. Zwar Credner wiederholte scheinbar nur den von Schmidt im Nebentitel ausgedrückten Gedanken, indem er unter Beibehaltung bes hertommlichen Ramens Die Ginleitung als Die Geschichte bes RI befinierte (Ginl., 1836, I, S. 2). Aber indem er an die Stelle der einzelnen Schriften, deren Geschichte Schmidt schreiben wollte, das einheitliche NT fette, begründete er Die 40 Möglichfeit, auch fehr Fernliegendes in die geschichtliche Darftellung hereinzuziehen und fo einzuteilen: 1. Geschichte der Einl. in das NI, 2. Gesch. der Entstehung der neutest. Schriften, 3. Gesch. der Sammlung oder des Kanons, 4. Gesch. der Ausbreitung oder der Aberfetjungen, 5. Beich. ber Erhaltung ober bes Tertes, 6. Beich. bes Berftanbniffes ober der Auslegung. Zu zusammenhängender Ausführung gelangte durch Eredner selbst nur 45 der 1. u. 2. Teil; für den 3. Teil lieferte er wertvolle Vorarbeiten (Beiträge zur Einl. 2 Bde 1832. 1838; Zur Gesch. des Kanons 1847). Erst nach seinem Tode erschien seine "Beich. bes neutest. Kanon" herausgeg. von G. Boldmar, 1860. Aber gerade an bem, was Credner felbst noch in fertiger Ausarbeitung geboten hat, an der vergleichenden Untersuchung der einzelnen BB. und der dieselbe betreffenden Überlieferung, worin er im wefent-50 lichen der Reihenfolge des Kanons nachging, wurde das Recht auf den Namen einer Entftehungsgeschichte dieser BB. nicht deutlich. Für ein geschichtliches Berständnis litterarischer Erscheinungen scheint es wesentlich zu sein, daß die Darstellung dem geschichtlichen Werden und der zeitlichen Abfolge ber auf einem gemeinsamen Boben entstandenen litterarifden Broduktion nachgehe, wenn anders eine gusammenhangende Entwidelung Die betreffende 56 Litteraturgruppe durchzieht ober mit anderen Borten eine geschichtliche Darftellung ihrer Entstehung möglich ift. Daber schuf Reug etwas neues, als er (1842) im wesentlichen nach dem Schema Credners eine wirkliche "Geschichte der hl. Schriften Neuen Testaments" (1842, 6. Aufl. 1887) von ihrer Vorgeschichte in der litteraturlosen Anfangszeit der Kirche bis zur Behandlung berfelben in der Theologie der Gegenwart ichrieb. Die Runde vom 60 Ericbeinen Diefes Bertes bestimmte endlich auch Supfeld, feine ichon früher turg angebeutete

fritische Stellung gur herkommlichen Behandlung ber Sache in ber Abhandlung "Uber Begriff und Methode der jog. bibl. Einl." (1844) ausführlich zu begründen und mit besionderer Beziehung auf das AT die Forderung zu wiederholen, daß die jog. Einleitung fortan als Geschichte der hl. Schriften A und NTs oder der biblischen Litteratur behandelt und unter Diefem Gefichtspuntt bis gur Begenwart herabgeführt werde. Diefe Forderung fand viel- 5 feitige Buftimmung, wie Reuß' anziehend gefchriebenes Buch bedeutende Berbreitung. Bahrend Bueride feine "hiftorifch fritische Einleitung in das NI" (1843) zu einer "Gefamtgeschichte des NI" (1854) umarbeitete, ichloß fich eine anonyme Abhandlung "Uber Begriff und Methode der fog. bibl. und insbesondere der altteftament. Ginl." (Brotest. u. Rirche 1854, Bb 28. S. 133-190) mit neuen triftigen Grunden dem Protest gegen den herkommlichen 10 Namen der Disziplin an (S. 138), stimmte der Aufstellung des geschichtlichen Prinzips durchaus zu und zeigte, wie die "Geschichte des alttestament. Schrifttums" (S. 143) viel entschiedener, als es das Schema Hupfelds verriet, von diesem Prinzip aus zu gestalten fei (S. 146 ff.), forberte aber auch andererfeits, daß ber durch Supfeld von der geschichtlichen Betrachtung ausgeschloffene gottliche Charafter ber Schriften in Diefelbe binein- 15 gezogen werde. Un Diefen Borganger erinnert R. Graus "Entwicklungsgeschichte bes neuteft. Schrifttums" (1871), freilich mehr außerlich durch ben Titel; benn der Darstellung felbft ift die der wirklichen Entwidlungsgeschichte diefer Litteratur nicht entsprechende Einteilung in eine epifch-ferngmatifche, eine lyrifch-epiftolifche und eine bramatifch-prophetische Klasse zu Grunde gelegt. Andererseits sehlte es nicht an Widerspruch gegen die 20 Forderung geschichtlicher Behandlung. Um zu schweigen von den wenig faßbaren Bemerkungen Rudelbachs (BILhK, 1848, S. 49 ff.) und von der Bersicherung Lückes, die auf jedem anderen Gebiete menschlichen Wissens als die einsache Umkehr des selbstverftandlich Richtigen gelten wurde, daß die Rritit ber h. Bucher ber mefentliche, eigentlich wiffenichaftliche Bred ihrer Beichichte fei (Borrebe gu Schleiermachers Borll. über Ginl. 25 1846. p. XII), so entwickelte F. Baur (Theol. Jahrbb. 1850, 4. g.; 1851, 1.—3. g.) aus bem Umstande, daß die bibl. Einseitung thatsachlich mit ben fanonischen Schriften bes A. und NIs fich befaffe (1850, S. 466, 478), die Definition der Ginl. als "der Biffenichaft, welche den Ursprung und den ursprünglichen Charafter der kanonischen Schriften untersuchen solle" (S. 468), oder fürzer im Anschluß an Lücke als der "Kritik des Kanons" 30 (S. 474, 475, 483). Sie habe die Fragen zu beantworten, "welche Schriften des Kanons kanonisch sind, mit welchem Recht jedes Buch des Kanons seine Stelle in demselben einnimmt, und ob fich alle jene Begriffe, Die man mit dem Ranon gu verbinden gewohnt ift, auch geschichtlich rechtfertigen laffen" (G. 466 f.). Es wird hier bie Rritit in einen fo bestimmten Gegensat nicht sowohl zum geschichtlichen Faktum des Ranons als vielmehr 35 ju den damit verbundenen ungeschichtlichen Borftellungen, jum firchlichen Dogma von der heil. Schrift gestellt, und es wird der mit diesen Schriften herkömmlich verbundene dogmatische Begriff so geradehin als das Objekt der zur Wissenschaft der Kritik erhobenen Einleitung bezeichnet (1851 S. 314), daß diese Disziplin wieder völlig aus dem Gebiet der historischen Wissenschaften herauszufallen scheint. Die Anwendung historischer 40 Mittel gur Erreichung ihres 3medes entfleibet fie ebenfowenig ihres bogmatifchen Charafters, als bie Unwendung ebenfolder Mittel in ben alteren Darftellungen, welche ausgesprochenermaßen auf Die Berteibigung ber Bottlichfeit ber fanonischen Schriften gerichtet waren. Rur in fehr weiter Gerne eröffnet uns Baur die Aussicht, daß die Rritit nach Reinigung und Berftorung bes Dogmas ben wirklichen Urfprung bes Ranons und 45 seiner Bestandteile, sei es auch nur den ideellen, nicht den äußerlich geschichtlichen, her-ausstellen werde (1850 S. 481 f.). Im Anschluß an diese "durchschlagende Betrachtungs-weise" Baurs definierte Holhmann (ThStR 1860, S. 412) die Einleitung als "diesenige Disziplin, welche die dogmatischen Begriffe, die wir als evangelische Theologen von den fog. tanonifchen Schriften des M und MEs haben, zu vermitteln und ins rechte Berhaltnis so au feben hat mit ben bergeitigen ficheren Resultaten ber hiftorischen Rritit, welcher jene Schriften als litterarijche Ericheinungen jedenfalls unterworfen find." Bahrend es hiernach icheint, als habe es die Ginleitung gar nicht mit der Ausübung der hiftorischen Rritif und ber Berftellung ficherer Refultate folder Rritif ju thun, fondern nur Die als ficher angenommenen Resultate berselben einer auderen nicht naber bezeichneten Disziplin 55 ju entlehnen und für die Dogmatit gu verwerten, fo erfahrt man gleich barauf, bag bie Einleitung in ihrem fpeziellen Teile jedes einzelne Buch für fich zu betrachten und Die betreffenden Resultate ber historischen Kritif besonnen abzuwägen habe (S. 413), was ja ohne erneute Unwendung berfelben Rritif nicht geschehen fann. Infolge des Biderspruches von Supfeld (StR, 1861, G. 3-28) wollte Solymann vollends "alle und jede bog- 60

matische Besprechung aus der Disziplin ausgeschlossen" wissen (Die spnopt. Evo. 1863 Borrede p. IX). Nur daran wurde festgehalten, daß der aus der Dogmatit entsehnte Begriff des Kanonischen das die Einseitung als besondere Disziplin vorläufig aufrecht-

erhaltende Bringip fei.

Mehr als diese methodologischen Fragen haben die materiellen Erörterungen über ben Ursprung ber meiften Schriften bes RIs mahrend ber letten Jahrzehnte Intereffe und Rraft in Anspruch genommen. Bunachst war es die feit Leffing und Gerber, Griesbach, Storr und Gidhorn nicht wieder von der Tagesordnung verschwundene Evangelienfrage, an beren grundlichere Erledigung D. Strauf' Leben Jeju (1835) in aufregender Beife 10 mahnte. Eine Geschichte der seitdem hierüber gepflogenen Berhandlungen, deren Ergebnis zu sein scheint, daß jeder als ausgemacht annimmt, was ihm gutdünkt, liegt jenseits der Grenzen dieses Artikels. Es sei nur bemerkt, daß die meisten seitherigen Lösungsversuche in weiterer Ausführung und mannigfaltiger Kombination früher ausgesprochener Ideen bestanden, und daß zwar regelmäßig an die altfirchlichen Überlieferungen über ben Uriprung 15 der Evangelien angeknüpft wurde, daß aber niemand dem Gesamtbestand dieser Uberlieserungen fei es burch Unerfennung ihrer Bahrheit, fei es burch befriedigende Erflarung ihrer Grrtumer gerecht geworben ift. Großartiger jebenfalls als alles, was in diefer Rich tung geschehen ift, und noch immer in mancher Beziehung bestimmend für die gegenwärtige Sachlage ist der Bersuch Baurs gewesen, die gesamte Geschichte des apostolischen und nach-20 apostolischen Zeitalters und feiner Litteratur unabhängig von aller gelehrten und firchlichen Tradition auf Grund ber vier von ihm als echt anerfannten paulinischen Briefe (Ba, 1 und 2 Ro, Ro) und der Apotalypje als eines Berts bes Apofiels Johannes neu ju tonstruieren. Nachdem Baur in seiner Abhandlung über "die Christuspartei in Korinth" (Tub. Zeitschr. für Theol. 1831) seine Auffassung vom Gegensat des Paulus und der 25 Urapostel als einem fundamentalen, die firchliche Entwidelung auf langehin beherrichenden dargelegt hatte, ging er mit der Schrift über "die fog. Baftoralbriefe des Banlus" (1835), worin er an Schleiermachers Rritit bes erften Timotheusbriefes (1807) anfnupfte, jur ausführlichen Kritit der einzelnen BB. über; und noch ehe er diese und andere Einzels untersuchungen in feinem "Baulus" (1845; 2 Aufl. 2 Bbe 1866. 67) zusammenfaßte, 30 begann er seine Methode auch auf die Evangelien anzuwenden (Theol. Jahrbb. 1844, zu- sammengefaßt in den "Krit. Untersuchungen über die kanon. Evo." 1847). Während Baur und feine bald gablreichen Schuler, welche teils einzelne Buntte monographifch bearbeiteten, teils wie Schwegler bem Meifter voraneilend fich an Gesamtbarftellungen auch der nachapostolischen Beit wagten, der Meinung waren, daß hiermit die von der Sache 36 längst, nunmehr aber auch von der Zeit gebieterisch geforderte wahrhaft historische und wirklich kritische Betrachtung des NTs eingetreten sei, urteilten andere, daß, abgesehen von den Fehlgriffen im einzelnen, ein nicht in den Quellen felbst vorliegender, sondern haupt-fächlich aus Segels Philosophie stammender Schematismus die geschichtliche Betrachtung. und ftatt der firchlichen eine ihr entgegengefeste dogmatische Uberzeugung die Kritit der 40 neuen Tübinger Schule beherrichte. Um bei bem typischen Saupt ber Schule fteben gu bleiben, fo tann man die Rritit Baurs infofern in auszeichnendem Ginne eine geichichtliche nennen, als Baur, weit entfernt von fleinlich gelehrter Behandlung einzelner Brobleme, die Schriften des ATs ftets im Lichte feiner Gesamtauffaffung der firchlichen Urzeit betrachtete, von da aus ihren Zwed zu erkennen und aus ihrem Zwed ihren Wert oder 45 Unwert als geschichtlicher Quellen zu bestimmen suchte. Haur ohne Frage in diesem Suchen nach der Idee oder Tendenz einer Schrift vielsach das Ziel verfehlt und auch fleinliche Argumentationen nicht unterdrückt, fo ift doch gu beflagen, daß die Rritit nach ihm, besonders auch auf dem Gebiet der Evangelienforschung, vielfach wieder ju einem fehr außerlichen, Borte gablenden, Gilben ftechenben Sandwert herabgefunten ift. Underer-50 feits fehlte Baur felbst viel Wesentliches, um die historische Kritik des NIs auf die richtige Bahn zu bringen. Erstens scheint er die Furcht vor einem fehlerhaften Birkelbeweise faum gefannt zu haben, welche jeden stetig begleiten muß, der gleichzeitig nach der Besichichte die Urkunden und nach den Urkunden die Geschichte fritisch behandeln will. Er hat es unterlassen, Grundsate ju entwideln und anzuwenden, welche die litterarische Kritit 55 auf eigene Füße zu stellen geeignet waren. Die Berficherung, daß jene vier Briefe des Baulus "feinen vernünftigen Zweifel an ihrer Echtheit gulaffen" (Baftoralbr. G. 79), follte dafür forgen, daß es nie an einer Operationsbafis von allenfalls ausreichender Breite fehle. Aber fritisch begrundet war bies Borurteil nicht. Balb genug meinte B. Bauer (Kritit ber paulin. Briefe, 3 Teile 1850-52; Chriftus und die Cafaren, ber Uriprung

60 bes Chriftentums aus bem römischen Griechentum 1877) beweisen zu können, daß famtliche

paulinische Briefe in den Jahren 130-170, und daß auch jene vier Briefe "unter dem Einfluß ber Gnofis und zwar ber ausgebilbeten Gnofis bes 2. Jahrhunderts" gefchrieben feien. Es mag als eine gerechte Gronie ber Beschichte gelten, daß die über ben Standpuntt der Baurichen Schule hinausgehende, alles in Frage ftellende und verneinende Rritit, welche sich während der letten zwei Jahrzehnte in Holland entwickelt hat, zuerst gerade 5 beim Galaterbrief einsetzte (Bierson, De Bergrede etc. 1878 S. 99 ff.), welcher für Baur wie für Marcion der archimedische Puntt für eine neue Konstruktion der Anfangsgeschichte des Christentums gewesen war, und bag auch ber Erste, welcher in deutscher Sprache gur Stepsis ber Hollander fich bekannt hat, dies in einer Untersuchung des Galaterbriefes that (R. Sted, 1888; vgl. 31BL. 1889 S. 451-466 "Die Briefe 10 bes Paulus seit fünfzig Jahren im Feuer ber Kritit"). — Zweitens hat Baur zwar im Berlauf feines arbeitsamen Lebens eine große Belesenheit in ber altfirchlichen Litteratur erworben soweit fie bamals befannt war; aber die Grundlinien feiner Unficht hatte er vorher gezogen. Gine gufammenhangende Borftellung von der Entstehung des neutestamentl. Kanons hat er, wie oft auch die Beranlassung bazu vorlag, nicht fund- 15 gegeben; und Behauptungen wie die, daß für die von ihm verworfenen paul. Briefe aus ber Beit vor Frenaus, Tertullian und Clemens eine nennenswerte Begeugung nicht vorhanden sei (Baulus II, 420, 2. Aufl.), als ob nie ein Marcion gelebt hatte, beweisen, daß Baur diese Seite der Sache nie ernstlich erwogen hat. Es darf nicht vergeffen werden, daß die patriftischen Studien erft nach der Mitte unseres Jahrhunderts den neuen 20 Aufschwung genommen haben, in welchem sie zur Zeit noch begriffen find, und daß eine Fülle neuer Entdeckungen seither nicht nur das Interesse für die altfirchliche Litteratur belebt, sondern auch der Geschichte des NIs in der Kirche viel neues Licht zugeführt hat. Es fei nur erinnert an die durch die Entdedung einer abgefürzten fprifchen Recenfion angeregte Erforschung der Ignatiusbriefe; an die Beröffentlichung eines jehr alten sprischen 25 Evangelientextes durch W. Cureton (1858), und eines ebenbürtigen Seitenstücke zu diesem, des finaitischen Sprers (1894), an die Entdedung des griechischen Codex Sinaitieus mit dem hirten des hermas und dem Barnabasbrief als Bestandteilen des MIs (1862), an die Forschungen über Tatians Diatessaron, welche durch Mösingers lateinische Übersetzung von Ephraims Kommentar über dasselbe (1876) zum ersten Mal eine urkundliche Grund- 30 lage erhielten, Die seither burch eine stattliche Reihe anschließender Entbedungen verstärlt worden ift; an das Befanntwerden eines bedeutenden Fragments des Betrusevangeliums (1892) und die mannigfaltigfte Bereicherung, welche unfer Befinftand an apotrophen Apoftelgeschichten, (gulett die Paulusatten), Apotalppfen, Apostelbriefen ("britter Korintherbrief") in ben letten Jahren erfahren hat. Aber auch Diejenigen Materialien zu einer Geschichte 35 des neutestamentlichen Ranons, welche ichon vor der heute noch nicht abgeschloffenen Epoche der Entdeckungen vorlagen, und die alteren Bearbeitungen derselben sind sast ohne Einsstuß auf die kritischen Arbeiten Baurs und seiner Schüler geblieben. Energisch hierauf hingewiesen hat schon H. Thiersch, Bersuch zur Herstellung des histor. Standpunkts für die Kritik der neutestamentt. Schriften 1845. Die unvollendet gebliebenen Arbeiten Ered- 40 ners (f. oben) bewegten fich hauptfächlich in diefer Richtung. Bon den neueren Berfuchen, dem Mangel abzuhelfen, feien außer den allgemeinen Ginleitungswerfen genannt : Beftcott, A general survey of the history of the Canon, 1855, 6. Muft. 1899; Reug, Hist. du canon des écritures s. dans l'église 1863; Silgenfeld, Der Ranon und die Rritif des MT 1863; Zahn, Gesch. des neutestl. Kanons 2 Bde 1888—92 (es sehlt noch der 45 abschließende 3. Bd); Loify, Hist. du canon du N. Test. 1891. — Ein drittes Grunds gebrechen der feit Baurs Auftreten in Deutschland als wiffenschaftlich geltenden und weit über die Grenzen der Tübinger Schule hinaus herrschenden Methode der am NT geübten Kritit beruht darauf, daß die Theologie im zweiten Biertel unseres Jahrhunderts unter dem Beichen einer allwiffenden Philosophie ftand, was fich in souveraner Berachtung ber 50 auf Die Augendinge ber im RE beurfundeten Geschichte, auf bas Judentum Balaftinas, auf die Rulturverhaltniffe im romifchen Reich, auf Chronologie und Geographie gerichteten alteren und gleichzeitigen Forschungen außerte. Es ift in Diefer Begiehung hauptfachlich auch dadurch, daß man an die gediegenen Arbeiten ber Gelehrten des 17. und der erften Halfte des 18. Jahrhunderts wieder anknüpfte, besser geworden. Aber scharse Urteile 55 über die theologische Kritik in Deutschland, wie sie Ramsan (The Church in the Roman Empire, ed. 2, 1893 p. VIII und anderwärts) gefällt hat, scheinen noch nicht genügend gewirkt zu haben. Dazu kommt ein wohl mehr in der Art unserer gelehrten Borbisdung, als in perjonlicher Naturanlage begründeter Mangel, für welchen wiederum Baur typisch ift. Es fehlte ihm viertens der für die Auffassung tomplizierter Berhaltniffe und ihrer Erzeug- 60

niffe erforderliche Ginn fur Die konfrete Mannigfaltigfeit bes Lebens und fur Die Bebentung ber Individuen. Benn er es mit Recht tadelte, daß die fruhere Behandlung des Römerbriefes die geschichtliche Beranlaffung und die speziellen Berhaltniffe der romischen Gemeinde nicht gehörig berudsichtigt habe; und wenn er es ftart betonte, daß hier wie 5 überall "der gebieterische Drang der Umftande" es gewesen sei, der den Apostel zu seiner schriftstellerischen Thätigkeit herausforderte (Baulus I, 346, 348 ff.), so soll es doch anderer feits die Abficht bes Apostels gewesen fein, in Diefem Brief "ben judischen Bartifularismus fo pringipiell und radital gu miderlegen, bag er völlig entwurgelt por bem Bewußtfein ber Beit liegt" (S. 380). Paulus ift alfo trot aller gegenteiligen Berficherungen nicht ber 10 Miffionar, Der Stifter und Pfleger beftimmter Gemeinden, Der im Intereffe Diefes feines Berufes gelegentlich auch ju anderen Gemeinden außerhalb feines Rreifes fich in Begiehung fest, fondern er ift der religionsphilosophische Schriftsteller, welcher fich an das Zeitbewußtsein wendet und in jeder folgenden Abhandlung immer vollständiger sein Spftem enthüllt. Daher werden auch Diejenigen Teile feiner echten wie feiner unechten Briefe, 15 welche die geschichtlichen Berhältniffe ihrer Entstehung erkennen laffen, noch weniger, als Die lehrhaften Erörterungen in denfelben, einer forgfältigen Auslegung wert gehalten. mit ift bas fünfte Grundgebrechen ber von Baur bei uns gur Berrichaft gebrachten Britit ichon berührt. Bit die Forderung felbstverständlich, daß man verstehen muffe, was man beurteilt, oder daß die durchgeführte Eregese der Schriften die Grundlage ihrer Kritit sei, 20 fo fällt der Umstand ins Gewicht, daß Baur nichts weniger als Ereget war, und daß auch feine Schule, felbst wenn man ihre Grenzen recht weit stedt, auf Diesem Gebiete nichts bedeutendes geleistet hat. Auf Dieser Erwägung beruht, daß 3. Chr. R. von Sofmann feine groß angelegte Untersuchung ber neutestamentlichen Schrift, welche bis gur Entstehungsgeschichte bes Ranons fortgeführt werden und gur Grundlage einer Lehre von 25 ber bl. Schrift bienen follte, mit einer langen Reihe von Rommentaren ju ben einzelnen Büchern begonnen hat (Das NI zusammenhängend untersucht, Bd I-II, 3, 1862-66; 2. Aufl. 1869-77; III-VIII, 1868-78; Bo IX, Die fogen. fpezielle Ginleitung enthaltend, nach Manuftripten und Borlefungen herausgegeben von Bold 1881). Den gegenwärtigen Stand der Disziplin veranschaulichen die zur Zeit gangbaren Lehrbücher: Fr. Bleet, nach dessen Sortes. herausgeg. von J. Bleef 1862, von der 3. Aust. 1875 an bearbeitet von B. Mangold; 4. Aust. 1884; A. Hilgenfeld, Hit. Frit. Einl. 1875; H. J. Holden, Einl. 1892; B. Beiß, 3. Aust. 1897; A. Jülicher, 1. und 2. Aust. 1894; F. Kaulen, Einl. in d. h. Schr. A. und NT, 3. Aust. 1890—93; G. G. Salmon, A. historical introduction to the Study of the Books of the N. Test. 1885; 7 ed. 35 1894; F. Godet, Introduction au N. Test. I (Les épitres de St. Paul) 1893, II. het 1894 because federages and stational auxorités auxorités de St. II hat 1894 begonnen lieferungsweise zu erscheinen. Als neueste Bersuche ichtießen fich an Th. Bahn, Einleit., 2 Bbe 1897. 1898; fatholischerseits Einleitungen von Trentle 1897, von Schäfer 1898.

II. Über Begriff und Aufgabe einer einzelnen theologischen Disziplin zu handeln, 40 ohne gleichzeitig einen Grundrif des Ganzen unserer Wissenschaft geben zu können, ist mißlich, aber in diesem Falle geboten. Die Bücher, deren Gesamtheit wir das NE. nennen, erforbern zum Behuf ihres abaquaten Berftandniffes als Erzeugniffe einer geschichtlichen Bewegung und jum Zwed ihrer ficheren Berwertung als Befchichtsquellen eine wiffenichaftliche Untersuchung ihres Ursprunges, b. h. der Beit, in welcher, der Umftände und 45 Beranlassungen, unter welchen, ber Zwede, ju welchen, ber personlichen Berhaltniffe ber Schriftsteller, von welchen fie geschrieben wurden. Die Darstellung folcher Untersuchung und ihrer Ergebnisse ift Litteraturgeschichte, und die auf folche Darstellung abzielende Forschung ift eine litterarhiftorische. Die Forderung, daß diese Forschung eine kritische fei, ift so selbstwerftandlich, daß man sich scheuen sollte, sie eigens auszusprechen, wo es sich 50 um wiffenschaftliche Thatigfeit handelt. Denn eine Forschung in Bezug auf Überliefertes, feien es nun Thatfachen ober Schriften ober Dentmaler, welche auch bas Falfche ober Berbächtige hinnahme, weil es überliefert ift, ober weil die Überlieferung es mit bem Schein bes heiligen bekleidet hat, wäre das Gegenteil von Forschung. Roch unangemeffener aber ift es, dieje litterarhiftorische Forschung felber Kritit und folche Kritit eine Biffenschaft ju 55 nennen. Rritit ift junachft die Runft, Echtes von Unechtem ju unterscheiden. Wiffenschaft ist fie nur insofern, als man auch ber Theorie von jener Kunft benselben Namen geben und fie neben die Theorie ber Auslegungskunft, die Hermeneutik, als eine ber beiben gur richtigen Behandlung der Bibel anleitenden Runftlehren ftellen fann. Dagegen ift es ein, allerdings alter und nicht blog von Theologen geubter, Migbrauch ber griechischen Sprache, 60 welche uns diefen Terminus wie fo viele andere geliefert hat, wenn man auch die Ausabung ber Runft, Die Unwendung ber fritischen Regeln und Fähigfeiten auf einzelne Db. jefte, welche bei unseren Alten manchmal richtiger crisis genannt wurde, Kritik neunt. Und es ift ein weiterer für die Behandlung der Sachen feineswegs gleichgiltiger Fehlgriff, wenn man diefe fogenannte Rritit gu einer besonderen Biffenschaft macht. Die wirkliche Kritit ift nur eine der Fähigkeiten und Fertigkeiten, unter deren stetiger und gleichzeitiger be Anwendung die geschichtliche Forschung und auch die geschichtliche Darstellung, soweit sie sich wissenschaftlich rechtsertigen will, zustandekommt. Selbst wenn es möglich wäre, in Forschung und Darstellung das Geschäft der Kritik von dem der Auffindung und Herftellung des Birklichen ju fondern und jenes vor diesem jum Abichluß zu bringen - während doch in Birklichkeit ebenso oft die Entdeckung des Birklichen die Erkenntnis von io der Unhaltbarteit des früher angenommenen herbeiführt, als umgefehrt -, wurde die Pritit noch feine Biffenichaft fein, weil fie in ihrer Folierung noch fein Biffen vermittelt. Gin foldes gibt in Bezug auf litterarifche Erzeugniffe einer vergangenen Beit nur Die bis ju Ende durchgeführte litterarhiftorische Forichung (und Darstellung), zu deren Realisierung jehr verschiedenartige Fähigkeiten und Fertigkeiten, darunter auch die Kritik, beizutragen ib haben. Ift nun eine geschichtliche Erforschung des Ursprunges der neutestamentl. Schriften und eine entsprechende Darftellung ihrer Entstehungsgeschichte eine wiffenichaftliche Aufgabe, fo ift auch ihr theologischer Charafter nicht undeutlich. Allerdings können wir nichts bagegen einwenden, wenn ein Darfteller ber griechijden Litteraturgeschichte auch die driftliche Litteratur mit Ginichluß ber neutestamentl. in feine Darftellung hineinziehe, fo wenig 20 wir es bem Belthiftorifer verwehren tonnen, daß er von Jefus und Baulus, von der Entstehung bes Epistopats und von der Reformation rede, mahrend wir tropbem behaupten, daß die Rirchengeschichte eine theologische Disziplin fei, welche nur von dem, deffen wissenschaftlicher Beruf ihn auf die zusammenhängende Erkenntnis des Christentums in seiner geschichtlichen Entwickelung anweist, sachgemäß wird behandelt werden. Der Dar- 25 fteller ber griechischen Nationallitteratur wird gerne zugeftehen, daß auf dem Boden der driftlichen Gemeinde eine Litteratur erwachsen ift, beren treibenbe Gaftoren nicht in ber gleichen Nationalität ber Schriftsteller, auch nicht in ber gemeinsamen Utmofphare bes mit hellenischer Bildung überzogenen orbis Romanus, fondern in der Religion und dem hierauf gegrundeten Gemeinleben der Chriften liegen. Daß Diefe driftliche Litteratur in 30 ihrem Anfang nur eine griechische ift, ober boch nur Griechisches von ihr erhalten ift, ift ein hierfür gleichgiltiger Umftand, mit deffen nachherigem Begfall die Sondererifteng ber driftlichen Litteratur nicht aufhört, fondern nur umsomehr in die Augen fpringt. Richt die Sprache, nicht die Runftgattung, nicht die Beriode der allgemeinen Belt- und Rulturgeschichte, sondern die Religion grenzt diese Litteratur mahrend mehrerer Jahrhunderte von 85 aller gleichzeitigen wie von ber vorangegangenen Litteratur ab. Die Geschichte biefer driftlichen Litteratur ift, soweit fie fich überhaupt in der Zeit herabführen laßt, die litte-rarische Seite der Kirchengeschichte. Sie hat vollen Teil an dem theologischen Charafter diefer anerkannten Disgiplin und läßt fich von ihr mindeftens ebenfo gut als ein befonderer Bweig absondern wie die Dogmengeschichte. Ein erster Abschnitt aber dieser christlichen 40 Litteraturgeschichte ift die Geschichte der neutestamentl. Litteratur, und zwar derjenige Abichnitt, dessen Bugehörigkeit zur Theologie am meisten einleuchtet, während die christliche b. b. von Christen hervorgebrachte Litteratur in ihrem späteren Berlauf immer weniger icharf von der fonftigen Litteratur fich abhebt und barum auch immer geringere Bebeutung für die Geschichte bes Chriftentums hat. Beruht bas Chriftentum auf ber ge- 45 ichichtlichen Thatfache einer burch Chriftus vermittelten und von ben Apofteln in maßgebender Beife gedeuteten Offenbarung, fo ift es auch feine untergeordnete Aufgabe ber driftlichen Theologie, daß fie fich über den Ursprung der litterarischen Beugniffe, auf Grund beren allein für jene Thatfache ber Unfpruch ihrer Geschichtlichfeit erhoben werben kann, und über das Berhältnis derselben zu den geschichtlichen Thatsachen, als deren Urfunden 50 fie sich darbieten, geschichtliche Rechenschaft gebe. Das sind aber die im NI zusammengefaßten Schriften. Schon ihr im Bergleich zu aller sonstigen christlichen Litteratur überwiegender Quellenwert fur die Ursprungsgeschichte des Christentums ift ein ausreichender Bwedmäßigteitsgrund bafur, bag bie Darfiellung ber Entstehung biefer Schriften ober bie neutestamentl. Litteraturgeschichte vor der Geschichte der sonstigen altfirchlichen Litteratur 55 abgesondert behandelt werde. Diese Absonderung ist ebensowenig eine schlechthin notwendige, wie die Absonderung der Geschichte Jesu und der Apostel von den nachfolgenden Berioden der Kirchengeschichte. Aber es ist ein Irrtum, wenn behauptet worden ist, die log. Einleitung oder genauer die neutestamentl. Litteraturgeschichte müsse, um sich in dieser Abgrengung gu behaupten, aus ber Dogmatit ben Begriff bes Ranons und alle damit 60

verbundenen richtigen ober unrichtigen Borftellungen übernehmen. Denn nicht was Die Dogmatit, welche über ben außeren Umfang bes Ranons, über die Bugeborigfeit Diefer oder jener Schrift jum NI aus eigenen Mitteln gar nichts ju lehren hat, über dem Ranon lehrt, sondern die jedem aufweisbare geschichtliche Thatsache, daß diese Schriften 5 feit dem 5., im wesentlichen schon seit dem 2. Jahrhundert als eine Sammlung existieren und feither in Diefer Bereinigung ber Rirche als Die einzig legitimen Urfunden der durch Chriftus erfolgten Offenbarung gegolten haben, veranlaßt den hiftorischen Theologen, fie als eine wichtigfte Gruppe ber driftlichen Litteratur jum Gegenstand gesonderter Betrachtung ju machen. Sollte fich bei biefer Untersuchung herausstellen, bag im NI Schriften 10 enthalten find, welche ihrer Entstehungszeit und ihrem Besamtcharafter nach von den übrigen ferne abliegen, ober bag außerhalb bes Ranons Schriften erhalten find, welche nach Beit und Urt mit gewiffen Teilen bes MI naher gusammengehören, als Diefe mit den übrigen Schriften des NIS, fo wurde das die Aufgabe erschweren, aber nicht beweifen, daß fie unrichtig gestellt sei. Es wurde ein von Justin abhängiges Johannesevangelium, 16 ein von Tacitus' Agricola oder von Balentins Gnosis abhängiger Philipperbrief u. f. w. nicht geschichtlich dargestellt werden können, ohne daß zugleich auf die Geschichte Dieser ihrer angeblichen litterarischen Boraussehungen eingegangen wurde. Aber Dieser Ubelftand wurde jede hiftorisch-fritische Untersuchung ebenjo fehr bruden, auch wenn fie nicht bagu fortichreiten will, positive Beidichte gu werben; benn auch fie mußte, wenn fie nicht 20 mit unerweistichen Behauptungen fich begnügen will, die außerhalb bes RIs liegenden Schriften und geschichtlichen Thatsachen, beren nachbilbungen und Nachwirfungen innerhalb des NIs liegen follen, grundlich und zusammenhangend zu behandeln haben. In dem Mage, als der angenommene Fall fich als unumftogliche Birklichteit herausstellen wurde, und demnach außerbiblische Schriften in die Darftellung der neutestamentlichen 25 Litteraturgeichichte hereinzuziehen maren, mußte auch die Frage fich aufdrangen, ob es noch angemeffen fei, die erfte Beriode ber driftlichen Litteraturgeschichte a potiori als Entftehungsgeschichte ber neutestamentl. Schriften ju bezeichnen. Aber es fteht nicht zu erwarten, daß diese Frage eine brennende werde, und daß die Entstehungsgeschichte ber neuteftamentl. Schriften fich jemals wesentlich anders mit der Entstehung außerbiblifder 30 Schriften werde zu befaffen haben, als fie jest ichon genötigt ift, g. B. ben Urfprung des Sebraerevangeliums und fein Berhaltnis jum Matthäusevangelium ju untersuchen, um den Urfprung des letteren gründlich barguftellen. Auch die etwaige Biederentdedung von Schriften, welche nach bem Beugnis ber neutestamentlichen Schriften selbst beren Boraus. setzung bilden, wie die alteren evangelischen Schriften, von welchen wir Lc 1, 1 f. hören, wo ober die ben kanonischen Korintherbriefen vorangehende Korrespondenz zwischen Baulus und der forinthischen Gemeinde (1 Ro 5, 9; 7, 1), wurde nicht zu einer Beranderung ber Anfgabeftellung veranlaffen. Go wenig baran ju benten ware, bag bie Rirche folde Schriften nachträglich ihrer Bibel einverleiben murbe, fo felbitverftandlich mare, bag ber Fjagogifer fie mit der gleichen Gründlichkeit zu untersuchen hatte, wie die Bestandteile bes 40 Ranone, um die Entftehung der letteren gu begreifen. Er muß fich auch jest icon mit jenen verlorenen Schriften beschäftigen und wurde in dem richtigen Betrieb feines Geschäftes durch Wiederauffindung berjelben nicht geftort, sondern gefordert werden. Auch Die Unfertigkeit der vorbereitenden Untersuchungen fann weder gegen die hier vertretene Bestimmung der Aufgabe geltend gemacht werden, noch die Unterschiebung einer 45 Wiffenichaft, Die feine ift, an Stelle ber wirklichen Aufgabe begründen. Ubrigens murben jene Untersuchungen fich nicht in ihrem gegenwärtigen, jum Teil allerdings noch beflagenswerten Buftande befinden, wenn die, welche fich baran beteiligen, ftets bas Bange ber Aufgabe, die Entstehung der neutestamentl. Schriften geschichtlich ju begreifen, im Auge behielten, und wenn nicht so manche teils überhaupt ungeeignete, teils im Gebrauch ber 50 gehörigen Mittel ungeübte Rrafte an den fritischen Arbeiten auf neutestamentl. Bebiet litterarisch fich beteiligten und, uneingedent der Regel experimentum fiat in corpore vili, und mit Ginfallen über die ehrwurdigen Denkmaler des anfänglichen Christentums ober mit wertlofen Buftimmungen zu ben Ginfallen anderer überschwemmten, welche fie gelegentlich nach einigen Jahren selbst widerrufen, ohne daß irgendwelche neu zu Tage getretene 56 Thatfachen ben Bechfel ber Meinung rechtfertigten.

Reben die Entstehungsgeschichte der neutestamentl. Schriften tritt als ein Zweites die Geschichte ihrer Bereinigung zu der Sammlung, in welcher sie uns vorliegen, die Entstehungsgeschichte des neutestamentl. Kanons. Es gilt die kirchengeschichtlichen Borgänge und Entwicklungen, welche die erste Bildung dieser Sammlung herbeiführten, die Ungleichsmäßigkeiten und Schwankungen, welche ihr Bestand während mehrerer Jahrhunderte zeigt,

und die Ausgleichungen, welche julett ju einem allfeitig anerkannten Abschluß geführt haben, ju erforschen und barzustellen. Diese Aufgabe tritt selbstitandig neben die vorher beschriebene. Dort handelt es fich um eine litterarische Broduktion, welche gang überwiegend dem Augenblid bienen will, bier um eine fammelnde und fichtende Thatigfeit in Bezug auf litterarische Produtte ber Bergangenheit, mit der Abficht, fie und ihre Birtung 5 für die Butunft zu erhalten. Dort find Die enticheidenden Faktoren der geschichtlichen Bewegung die Schriftstellernden Individuen, wie machtig auch der Gemeingeift gewesen fein mag, von dem fie getragen waren; hier find es die firchlichen Gemeinschaften, wie ftark auch der Einfluß tonangebender Männer auf fie gewesen sein mag. Aber auch zeitlich grenzen fich die beiden geschichtlichen Aufgaben wahrscheinlich gegen einander ab; 10 denn ichwerlich find bemerkenswerte Unfange zu einer größeren Sammlung gemacht worden, ebe auch die jungften der nachher aufgenommenen Schriften vorhanden waren. Undererfeits berühren fich beibe Aufgaben fehr nahe. Es fonnte fich auch anderes berausstellen, als was vorhin als wahrscheinlich bezeichnet wurde. Es fonnte fein, daß die eine ober Die andere Schrift schon mit Rudficht auf eine im Entstehen begriffene Sammlung gleich= 15 artiger Schriften entstanden mare. Es fonnte auch fein, daß einzelne BB. erft bei Belegenheit ihrer Bereinigung mit ber Sammlung ihre gegenwärtige Bestalt erhalten hatten. Es liegt ferner am Tage, daß die Geschichte des Ranons der auf die einzelnen BB. gerichteten Forschung sehr bestimmte Grenzen stedt, innerhalb deren sie mit der Bestimmung der Absassiation zu halten hat. Die altfirchlichen Zeugnisse über die einzelnen 20 Schriften, ohne deren Abwägung auch das Urteil über den Ursprung derselben sich nicht feftstellen läßt, tonnen größtenteils nur im Bufammenhang ber Beichichte bes Ranons richtig gewurdigt werben. Endlich icheint Die Entftehungsgeschichte ber einzelnen BB. welche erft als Beftandteile ber Sammlung ihre größte Birfung genbt haben, in nichts einen richtigeren Abschluß zu finden, als in der Darftellung ihrer Bereinigung zum Ranon. 25 Begen dieser innigen Bechselbeziehung der beiden geschichtlichen Aufgaben, zu welchen das NI als eine litterarische Erscheinung auffordert, läge es nahe, fie unter einem gemeinsamen Namen als Geschichte der neutestamentlichen Litteratur zusammenzufassen (vgl. Hupfeld a. a. D. S. 2. 36). Wenn Credner ftatt beffen "Geschichte bes MIs" fagte, fo berbient bies allerdings ben Borgug por ber pluralifden Begeichnung "Geich. ber neuteft. 30 Schriften" bei Reuß, ba lettere Die Bereinigung ber einzelnen Bucher jum Gangen ber Sammlung nicht ausbrudt, mahrend boch Reug wie Credner unter biefem Titel alles bas mitbefaßte, was diese BB. erft als Beftandteile der Sammlung, als einheitliches NI erlebt haben. Aber fowohl ber von Reug gemählte und von Supfeld neben feinem eigenen geduldete Rame, als auch der Credneriche icheinen einer fehr unnatürlichen Berbindung 35 von allerlei Wissenswürdigem mit dem, was wirklich zur Geschichte der neutestamentlichen Litteratur gehört, Borschub geleistet zu haben. Oder sollte es nur eine Nachwirkung der früheren prinziplosen Behandlung der neutestamentlichen Einseitung gewesen sein, wenn die brei Reformatoren ber Ginleitungswiffenschaft die Geschichte nicht nur bes Textes und der Ubersetzungen, sondern auch der theologischen Behandlung des NTs an die Bearbeitung 40 ber beiben geschichtlichen Aufgaben anschloffen, welche fich uns ergeben haben? Dit bem gleichen Recht wurde ber Darfteller ber griechischen und ber romischen Litteratur auch die ganze Geschichte der klassischen Philologie zu seiner Aufgabe zu rechnen haben. Berfteben wir ohne weitere Abrede unter der Geschichte einer geschichtlichen Erscheinung
ihre Entwicklungsgeschichte und nicht die Gesamtheit der von ihr ausgegangenen Wir45 tungen und der ihren objektiven Gehalt gar nicht berührenden Behandlungen und Be-urteilungen, die ihr widerfahren sind, so ift auch die Geschichte des NIs damit abgefchloffen, daß die Sammlung feiner gegenwärtigen Beftandteile zu endgiltigem Abichluß getommen ift. Bu dieser Geschichte gehören weber die Schickfale, welche der Text dieser Sammlung erlitten hat, noch die Ubersetzungen der Sammlung. Stellt man die Be- 50 ichichte der letteren wie Credner und Reug unter ben Gesichtspuntt der Berbreitung bes ATS, so gehört sie in die Geschichte der Mission (vgl. Protest. u. Kirche, 1854, S. 162). Andererseits gehört sie in das, was man früher Critica sacra nannte, und hat ebenso wie die Geschichte des Originaltegtes oder die Kunde von den griechischen His dem Texttritifer die erforderliche Renntnis seiner Quellen barzubieten. Insoweit als die Berfionen 65 für die Herftellung bes ursprünglichen Textes von Bedeutung find, wird von ihnen ebenso wie bon ben griechischen Sif. am zwedmäßigften in einer Unleitung zur Ausübung ber Tertfritt, wie fie Scrivener gegeben hat, ober in Brolegomenen ju einer Ausgabe bes NIS gehandelt werben. Bu einem felbstftandigen Stud ber Geschichte ber neutestamentl. Litteratur eignet fich beides ebenfowenig, als die gefonderte und vollständige Darftellung 60

ber durch Sff. und Berfionen vermittelten Uberlieferung der Rlaffiter einen besonderen Abschnitt ber griechischen und römischen Litteraturgeschichte bilbet. Allerbings ift bie altere Tertgeschichte und die Geschichte ber alten Berfionen von größter Bedeutung für die Beschichte des Ranons; denn nicht einzelne BB. des NTs find gewöhnlich abgeschrieben und s übersett worden, sondern die Sammlung oder doch größere Teile von Sammlungen ber neutestamentlichen Schriften; und wir besitzen Siff. und Berfionen gang oder bruchstudweise aus Beiten, für welche der Bestand bes neutestamentl. Ranons noch erft festzustellen ift. Baren wir nur ficherer, als es bis jest ber fall ift, über bie fprifchen und lateiniichen Berfionen unterrichtet, fo murbe auch die Geschichte bes neutestamentlichen Ranons 10 daraus noch größeren Gewinn ziehen, als bisher möglich war. Wichtige Quellen für diefelbe find auch Sff. wie die finaitische durch ihren Inhalt und viele jungere durch die Anordnung der Sammlung. Aber nicht alle Forschung, welche gur Losung einer wiffenschaftlichen Aufgabe beizutragen hat, wird dadurch, daß man ihre Resultate dazu verwendet, ein Bestandteil der betreffenden Wissenschaft. Selbstverständlich ist mit alle dem nichts ib dagegen gesagt, daß im akademischen Unterricht und in Lehrbüchern, welche ähnliche Zwede, wie diefer, verfolgen, mit der Entstehungsgeschichte bes REs allerlei nutliche Mitteilungen über die Berfionen, die Sff., die Geschichte des Textes und der Textfritif u. bgl. verfnupft werden. Bur Bezeichnung einer folden nicht fowohl aus der Ratur der Sachen, als aus dem praktischen Bedürfnis der Belehrung erwachsenen Darftellung verschiedenartiger Stoffe 20 empfiehlt fich immer wieder ber herfommliche Rame ber Ginleitung, und zwar gerade darum, weil er inhaltlog und unwiffenschaftlich ift. Th. 3ahn.

## Ginfegungsworte f. Bb I G. 32, 57 u. G. 69, 11.

Einsiedeln (Maria-Einsiedeln), Benediktinerstift in der Schweiz. — Sine den zu ershebenden Ansprüchen entsprechende Geschichte von S. sehlt. Das urkundliche Material entshalten P. Gall Morels Regesten der Benediktinerabtei S., in v. Mohrs Regesten der schweizer. Archive, Bd I; dagegen ist der von ihm im Geschichtsfreund, Bd I, als alte Geschichtsquelle edierte Liber Heremi mit Ausnahme des alten wirklich von 1290 bis 1330 in Einstedeln aufgezeichneten "Liber vitae" nichts als eine Kompitation Tschudis aus dem 16. Jahrhundert (vol. G. von Avs. leber die Antiquitates monasteril Einsickensis und dem 16. Jahrhundert (vol. G. von Avs. leber die Antiquitates monasteril Einsickensis und dem 16. Jahrhundert Arbeiten zur Geschichte des Stistes boten zwei gelehrte, dem Stiste angehörende Historifer, P. Gabriel Meier, Bibliothefar, besonders 1896 im Beiheft XVII zum Sentralbiatt sür Bibliothefswesen: Heinrich von Ligerz, Bibliothefar von Einsiedeln im 14. Jahrhundert, und der Stistsarchivar P. Odio Kingholz, von dem nach der Abhandlung in den Studien und SMitteilungen aus dem Benediktiner: und dem Ciftercienserorden, Band VII: Des Benediktinerstiftes Sinsiedeln Thätigkeit für die Resorm deutscher Rlöster vor dem Abt Wilhelm von Hissau, und der 1888 erschienenen Geschichte des Fürstlichen Benediktinerstiftes II. L. Fr. zu Einsiedeln unter Abt Johannes I. von Schwanden (1298—1327) ganz vorzüglich zu nennen ist Wallfahrtsgeschichte Unserer Lieben Frau von Einsiedeln, ein Beitrag zur Kulturgeschichte 40 (1896).

Die ersten schwachen Anfänge klösterlichen Lebens an der Stätte des Alosters Einsiedeln gehen in das 9. Jahrhundert hinauf und knüpsen sich an die Legende vom heiligen Meginrad oder Meinrad, dessen Lebensbeschreibung jedoch erst dem 11. Jahrhundert angehört. Meinrad soll aus dem Sülichgau, also aus der Redargegend bei Kottenburg oder Hechingen, stammen und in Reichenau von Erlebold unterrichtet und als Mönch aufgenommen worden sein. Nach einer Zelle am oberen Zürichsee — vielleicht Bollingen dei Rapperswil — versetzt, soll er, statt dort Schule zu halten, dem Drange nach einem einsamen Leben nachgebend, sich zuerst auf die Höhe des den See südlich überragenden Berges Egel, hernach noch weiter in eine wilde rauhe Gebirgsgegend in das Waldbotscht zurücksogezogen haben. In anmutiger Weise erzählt die kirchliche Sage, wie er da zwei Kaben gezähmt und ausgezogen habe, welche dann, als Käuber 861 im 26. Jahre des Lebens in der Wildnis — der 21. Januar ist der Tag des Heiligen — den Einsieder erschlugen, den Mördern nach Zürich nachslogen und da deren gerichtliche Bestrasung durch ihre deutsliche Verzeigung ermöglichten.

liche Berzeigung ermöglichten.

65 Erst im 10. Jahrhundert entstand in diesem unwirtlichen Hochthale im Quellgebiete der Sihl ein Kloster. Bon Straßburg her sollen in dessen erster Hälfte durch Benno und hierauf durch Eberhard, Geistliche angesehener Abstammung, die ersten Bersuche gemacht worden sein, dei der verlassen Belle des im Andenken der Heiligkeit stehenden Einsiedlers Meinrad Mönche zu sammeln und eine eigentliche klösterliche Einrichtung zu begründen. Allein erst 60 947 beginnt die urkundliche Geschichte, indem Otto I. der Weginnateszelle und deren Bor-

Einfiedeln 275

fteher Eberhard Immunitat und die freie Bahl bes Abtes zuerteilt; Otto I. und Otto II. haben bann auch das Rlofter alsbald reich beschentt, und zwar mit Befigungen in größerer Entfernung, im Borarlberg (vorzüglich St. Gerold im Balferthale) und Breisgan, woneben besonders am Burichfee die Guter fur G. fich vermehrten. Gine Schenfung Beinrichs II. gab ben Anftog gu ben heftigen und langwierigen Reibungen mit ben freien Bauern von 6 Schwyz fiber die Benützung der Beiden bis an die Mithen hinauf in den hinterften Teilen des Sihl- und Alpthales. Die Bogtei war in den handen der bis in das 13. Jahrhundert nach diesem ihrem Umte als Bogte fich bezeichnenden Grafen von Rapperswil; seit der Zeit König Rudolfs dagegen, unter welchem der Abt auch zuerst als Reichsfürst bezeichnet wird, war die Kastwogtei bei dem österreichischen Hause. Das hatte zur Folge, 10 daß E. in die Zwistigkeiten der Schwyzer und der erwachsenden Eidgenossenschaft gegenüber den habsburgern hineingezogen murde: den heftigsten Angriff, welchen das Rlofter erlitt, den Überfall im Zwischenreich von 1314, hat einer der als Gefangene nach Schwyz Beichleppten, ber Schulmeifter Rubolf von Rabegg, in ber Capella Heremitarum in lateinischen Berfen felbit befungen. Der Sempacher Rrieg lofte hernach völlig Die Beziehungen is Es und feines junachft im Sihlthale liegenden Gebietes, der Balbftatt, gegenüber Diterreich, und das Klofter ftand vom Ende des 14. Jahrhunderts an unter dem Schirme und im Landrechte des Landes Schwys. E. hat im Mittelalter die wiffenschaftliche Bobe und bie Rulturwichtigfeit St. Ballens nie erreicht; unter ben abeligen Abten - benachbarte Dynaften bekleideten die hofamter bei dem Fürften an hohen Tagen - mar eine Ber- 20 weltlichung in ben letten Jahrhunderten eingetreten. Das Rlofter war in vollem Berfalle, als Zwingli als Leutpriefter bas Predigtamt an beffen Rirche 1516 bis ju feinem Umtsantritte in Burich verfah. 218 eine lette wirklich hervorragenbe Berfonlichfeit hatte bemjeiben kurz vorher noch der Dekan Albert von Bonstetten angehört, zu seiner Zeit als der gelehrteste und litterarisch thätigste Eidgenosse hoch angesehen, der freilich in seinen 26 letten Jahren sich von den humanistischen Berbindungen losgesagt und ganz in die klösterliche Zurückgezogenheit begeben hatte, so daß sogar sein nach 1501 sallendes Todesziahr ganz unbekannt ist (vgl. Albrecht von Bonstetten: Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus in der Schweiz, von Alb. Büchi, 1889 — derselbe edierte 1893 in Bd. XIII der "Quellen zur Schweizer Geschichte": "Albrecht von Bonstetten: Briese und auss 30 gemahlte Schriften").

Die Einwirfungen ber gurcherischen Reformation hatten auch E. entvolfert - auf dem uralten flöfterlichen Befittum, ber Infel Ufenau, tonnte damals der verfolgte Sutten feine lette Bufluchteftatte finden - ; allein unter dem erften burgerlichen Abte, dem 1544 bis 1569 regierenden Joachim Eichhorn aus dem St. Gallenschen Wil, begann die Wieder- 35 aufrichtung des Klosters in jeder hinsicht. Abgeordneter der schweizerischen Geistlichkeit an das Konzil von Trient 1562, ist Abt Joachim eine der bedeutendsten Erscheinungen der beginnenden Gegenresormation. Das 17. Jahrh. sah auch in E. unter Abt Placidus Reymann eine jener großartigen Drucklegungen des Archivmateriales, in den Documenta Archivii Einsidlensis, wie fie bem wiebererwachenben wiffenschaftlichen Beifte ber Bene- 40 diftiner entsprach, und ichon 1612 hatte, beauftragt burch ben für wiffenschaftliche Studien fich intereffierenden Abt Augustin I. hofmann, der Bibliothefar P. Chriftof hartmann in jeinen Annales Heremi eine zusammenhängende Geschichte gegeben. Bon wiederholten Fenersbrünften abgerechnet, blieb E. ohne stärkere Beränderungen bis 1798, wo durch das Eindringen der Franzosen und die Begründung der helvetischen Republik das Kloster 45 für einige Zeit völlig verobete. Die Rirche wurde geplündert, die heilige Rapelle geschleift und bas Marienbild, eine Solaftatue ungewiffen Urfprunges - 1350 ericheint bas Gnabenbild urfundlich zuerst —, zwar nach offiziellen Berichten nach Paris gebracht, während bie Rönche das echte Wallfahrtsbild — es fam auf seiner Fluchtreise bis nach Triest — gerettet hatten. Ebenso war mit ber helvetischen Staatsummalzung die bisherige unter ber 50 hoheit des Kantons Schwy ausgeübte Herrschaft des "Fürsten", des Abtes, über die Baldstatt dahingefallen. Der 1808 erwählte Abt des seit Ende 1801 allmählich wieder hergestellten Stiftes, der kluge und gemäßigte Konrad IV. Tanner, wies 1818 die Erhebung zum Bischof der vier Waldstätte ab. Umsomehr bemühten sich derselbe und seine Rachfolger, insbesondere der 1874 verftorbene Dr. Beinrich Schmid, dem der Rachfolger 65 Bafilius Oberholzer (gestorben 1895) sich eifrig anschloß, um bie Sebung des Riofters felbst; vorzüglich wurde die Stiftsschule wesentlich erweitert. E. hane das Glück, in dem 1872 verftorbenen Reftor des tiofterlichen Penfionates, P. Gallus Morel aus Bil, Ranton St. Gallen, einen ber hervorragenoften und vortrefflichften Bertreter bes Monchtumes in der neueren Beit, eine als Dichter und als Gelehrter gleich tüchtige Rraft zu befiben (vgl. 60 P. Benno Kühne: P. Gall. Morel, Ein Mönchsleben aus dem 19. Jahrhundert, 1875). Als das Stift 1861 sein Millenarium beging, sählte es nahezu hundert Einwohner; aber außerdem ist von Abt Heinrich auch eine Filiale Neu St. Meinrad in Nordamerika begründet worden. Undere Konventualen weilen auf den klösterlichen Besitzungen, z. B. 5 dem Schlosse Ksäften am Bürichsee, in der Propstei St. Gerold im Borarlberg, oder als Pfarrer oder als Besorger von Frauenklöstern, wie besonders des schon 1130 durch die Gründer, die Freiherren von Regensberg, an E. übergegebenen Klosters Jahr an der Limmat bei Zürich.

Um befannteften ift E. burch die aus ber Schweig, ben angrenzenden Teilen Deutsch-10 lands, auch Franfreichs und Ofterreichs ausgeübte Ballfahrt. Die ichon mit bem 15. Jahrhundert beginnenden popular gefchriebenen Ballfahrtsbuchlein bilden eine eigentliche Litteratur. Eine Berechnung aus der Beit des Millenariums beziffert die Bahl auf über 150000 Pilger in ber Commerszeit - im Jahre 1895 die Maximalzahl von 210 000 -, mahrend welcher der 14. September als ber Tag der Engelweihe ber hauptfesttag ift, unter 16 legendarischer Anknüpfung an die Kirchweihe von 948 (das oben genannte Wert von Ringholz enthält S. 311—361 einen Exkurs über die Engelweihe, speziell S. 312—325eine hiftorifch-diplomatifche Erörterung über die in ben Jaffeschen Regesta pontificum Romanorum, 2. Aufl., unter Nr. 3708 als Fälschung verzeichnete sogenannte "Engelweih-bulle" Papst Leos VIII. vom 11. November 964). Das ursprünglich, gleich dem Kinde, 20 fleischfarbig gemalte, aber burch ben Rauch ber ftets brennenden Lichter und Lampen geschwärzte Marienbild, das Biel der Andacht, steht in einer ein eigenes kleines Gebäude für sich ausmachenden Rapelle in der Klosterfirche, welche mit dem ganzen großen Gebaudekompleg im 18. Jahrhundert erbaut worden ift. Unterhalb des Rlofters dehnt fich in der rauhen von dufteren Baldbergen überragten fleinen Flache (909 Meter Meeres-25 höhe) der Fleden Einstiedeln aus, welcher bis 1798 vom Kloster abhängig war, wie denn diese Ansiedlung nur diesem ihren Ursprung verdankt. Die circa 4000 Einwohner des Fledens, der zum großen Teile aus Gasthäusern besteht, leben ganz überwiegend von der Wallsahrt, die sich seit 1877 und 1891, wo die Linien zum Zürichsee und nach dem Bierwaldftätterfee hin eröffnet wurden, faft ausschlieftlich der Gifenbahnen bedient, und auch 30 das große litterarische Institut der Gebrüder Bengiger, welches in Amerika Filialen hat, eines der bedeutendsten und ausgebreitetsten Buchhandlergeschäfte, arbeitet zumeist in Diefer Richtung. Meyer von Anonau.

Ginfiedler f. Dondtum.

Ginfiedlerorden f. d. Art. Augustiner Bb II S. 255, 11; Camaldulenser Bb III S. 683, 16; Cölestiner Bb IV S. 204, 11; Damiani Bb IV S. 432, 86; Gualbertus; Hieronymiten; Karmeliter, Karthäuser; Serviten; Bäter des Todes; Wilhelmiten.

Gifenacher Ronfereng f. Ronfereng evang. firchl.

**Eisenmenger**, Johann Adreas, gest. 1704. — Quellen: J. J. Schubt, 40 Jübische Merckwürdigkeiten I S. 426—438, III S. 1—8, IV 1 S. 286 s.; Grät, Geschichte der Juden, X<sup>2</sup> S. 305 s.; E. Rödiger, Ersch u. Gruber, s. v.; Siegfried, Allgem. deutsche Bibliographie, s. v.

Aus der alten pfälzischen Familie der Jenmanner stammend, ist Johann Andreas Eisenmenger als Sohn des kurfürstl. Einnehmers Joh. David Eisenmenger 1654 zu Mannstheim geboren. Auf dem Collegium Sapientiae zu Heidelberg zog er durch seine hebräischen Kenntnisse die Ausmerksamkeit des Kurfürsten Karl Ludwig auf sich, der ihn auf seine Kosten nach England und Holland reisen ließ. Der Übertritt dreier Christen zum Judentum, den er 1681 in Amsterdam erlebte, und die Beobachtung jüdischer Schmähung der Person Jesu scheinen ihm den Gedanken nahegelegt zu haben, alles dem Judentum Nachteilige, dessen er habhaft werden konnte, zu sammeln und den Christen zur abschreckenden Belehrung, den Juden zur Beschämung darzubieten. Nach 19 jährigen Studien erst in Heidelberg, seit 1693 in Franksurt a. M., nicht ohne die Mitwirkung von Juden, welche nicht ahnten, zu welchem Zwecke man ihre Hilfe suchte, war er im Jahre 1700 in der Lage, das fertige Werk drucken lassen zu können. Er gab ihm den Titel: "Entdecktes Judentum oder gründlicher und wahrhafter Bericht, welchergestalt die verstockten Juden die hochheilige Oreieinigkeit, Gott Bater, Sohn, heil. Geist, erschröcklicher Weise lästern

und verunehren, die heil. Mutter Chrifti verschmähen, das Neue Testament, die Evangelisten und Apofteln, die driftliche Religion spottisch durchziehen und die gange Chriftenheit aufs außerste verachten und verfluchen; babei noch viele andere ben Chriften bishero entweber gar nicht oder nur zum Teil bekannt gewesene Dinge und große Jrrtumer der judischen Religion und Theologie, wie auch viele lächerliche und kurzweilige Fabeln und uns 5 gereimte Sachen an den Tag kommen." Rurfürst Johann Wilhelm, der die Herausgabe billigte, ernannte Gifenmenger jum Profeffor ber orientalifchen Sprachen in Beibeldabe billigte, ernannte Eisenmenger zum Professor der drientalischen Sprachen in Heidelsberg, die kaiserliche Regierung ließ aber auf Betrieb der Juden die Auslage mit Beschlag belegen, weil von dem Verkaufe Unruhen zu erwarten seien. Daß in Wien gerade im gleichen Jahre ein Volksaussaufgegen die Juden stattgehabt hatte, kam dabei den Juden 10 zu disse. Es gelang auch Eisenmenger nicht, eine Aussehabt hatte, kam dabei den Juden 10 zu disse. Er hätte das Werk im Auslande, etwa in Holland, nochmals drucken lassen wirken. Er hätte das Werk im Auslande, etwa in Holland, nochmals drucken lassen konnen. Aber als die Juden ihm 12000 st. für die Auslage (2000 Exemplare) boten, verlangte er 30000 st. Während solcher Verhandlungen state er in Holland. Deine Erben wandten sich an Friedrich I. von Preußen, der auf jüdische 15 Lästerungen des Christentums ausmerksam gemacht worden war und 1703 ein darauf beaugliches Soift erlassen hatte. Aber auch dieser bemühte fich 1705 und 1708 bei den Kaisern Leopold und Josef vergeblich um Freigebung des Buches. Gin neuer Auflauf gegen die Juden Wiens im Jahre 1706 hatte wohl die Bedenken der Regierung verstärkt. Außer dem Gelde der Juden übte auch ein katholischer Orden eine gegensätzliche Wirkung aus. 20 Da entichloß fich Friedrich I. 1711 bas Werf, vorgeblich in Königsberg außerhalb bes "Reichs", in Birklichkeit in Berlin druden und ausgehen zu laffen. Den Erben Gifen-mengers schenkte er einen Teil der Auflage. Daß er fich für die Ausgaben an den Juden ichadlos gehalten hat, womit er felbit in feinem Schreiben an Raifer Josef brobt, ift nicht zu erweisen. Erft nahezu 40 Jahre später durfte auch die Frankfurter Auflage aus- 25 gehen. Außer Diesem Bert hat Gifenmenger noch mit Joh. Leusden gusammen 1694 eine unpunktierte Ausgabe bes hebraifchen Alten Teftamentes herausgegeben. Gein Lexicum Orientale Harmonicum blieb ungebrudt.

Das Hauptwerk Eisenmengers, sein "Entdecktes Judentum", hat die von ihm wohl beabsichtigten guten Wirkungen nicht haben können, weil es sowenig eine Darstellung des so Judentums war, als eine kritiklose Sammlung alles Häßlichen und Abergläubischen aus der christlichen Litteratur aller Richtungen und Zeiten für eine Charakteristik des Christenstums gelten könnte. Die von E. aufgeführten Citate sind zwar nicht ersunden; aber gar manches ist salscherecht oder so tendenziös beleuchtet, daß selbst solches, was etwa im Talmud als abschreckendes Beispiel gemeint ist, als Beweis für die schlechte Moral des Indentums erscheint. Daß sich Schmähungen der christlichen Religion, sittlich verswersliche Dinge und Abergläubisches in der jüdischen Litteratur sinden, bleibt dabei eine Thatsache. In den letzten Jahrzehnten haben Unwissenden, wie Aug. Rohling u. a., E.s Buch sür agitatorische Zwede ausgenützt. Einen Neudruck der sür diese Zwede besonders geeigneten Teile veranstaltete F. X. Schieferl 1893 zu Dresden. Daß auch theologische Bublikationen der letzten Jahre es noch als Quelle citieren, gereicht unserer Zeit nicht zur Ehre. Beiträge zur Kritik Eisenmengers giebt Franz Delitzsch in seiner Schrift "Rohlings Talmudjude" 7. Ausst. 1881.

Effehard von Aura (Uraugiensis), gest. nach 1125. — Chronicon ed. G. Bais MG SS VI; übersett von Kstüger: Geschichscher ber deutschen Borzeit 12. Jahrhundert Bd 3. — 45 Egl. Gust. Buchholz, Estehard von Aura, Untersuchungen zur deutschen Reichsgeschichte unter beinrich IV. und Heinrich V. Teil I (1888); Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen II. 189 sp.; Gundlach, Heldenlieder der deutschen Kaiserzeit II (1896), 138 sp.

Ettehard, welcher zuerst Mönch des Bamberger Klosters Michelsberg gewesen zu sein scheint, wurde von Bischof Otto von Bamberg, dem späteren Apostel der Pommern, als 50 Abt des nach der Hischauer Regel eingerichteten Klosters Aura unweit Kissingen im J. 1113 eingesetzt; aus seinem Borleben wissen wir noch, daß er im Kloster Corvei sich aufgehalten, 1101 Ferusalem als Pilger besucht und der Lateranspnode vom April 1102 beigewohnt hat, auf welcher Papst Paschalis II. Kaiser Heinrich IV. bannte; auch hat er die nicht ungefährliche Reise des Bischoss Otto von Bamberg zum Papste im Jahre 1106 mit 55 gemacht und an dem Konzil zu Guastalla teilgenommen. Sein Kloster scheint er im Jahre 1116 verlassen und das Lateransonzil im März besucht zu haben. Gestorben ist er am 20. Februar nach 1125.

Effehard hat eine Weltchronik geschrieben, welche er nachher noch viermal umgearbeitet hat. Das ursprüngliche Werk (A), welches bis 1099 reichte, beruht zum guten Teile auf einer in Bürzburg entstandenen Weltchronik, doch hat Ekkehard daneben vielsach auf andere Chronisten und Schriftseller (u. a. Einhard, Widukind, Liutprand, Richer), auf münds liche Überlieferung und auf eigene Kenntnisse zurückgegriffen; jene Würzburger Chronik war im wesentlichen gut kaiserlich gesinnt und enthielt namentlich gute frankliche und baierische Nachrichten.

Als Effehard von Jerusalem gurudgefehrt war, genügte ihm sein Wert nicht, namentlich nicht der Schluß, welcher die Beschichte des erften Rreugguges nur furg darftellte. Außer 10 der Umarbeitung führte er sein Werk nun weiter bis 1106 (B) und behandelte die Geschichte der letten Jahre sehr ausführlich. "Früher kaiserlich gefinnt, war er jett der fiegreichen papftlichen Partei gang ergeben und feste große hoffnungen auf Beinrich V.

rend er gegen den alten Raiser recht gehässig ift. Eine bald darauf noch im J. 1106 entstandene dritte Bearbeitung (D) ist für Hein-16 rich V. bestimmt und darum noch panegyrischer als B gehalten; ben vielfachen Einschaltungen liegt die Chronik des Sigebert von Gembloug (MG SS VI) zu Grunde, welche Effehard mittlerweile kennen gelernt hatte.

Die 4. Bearbeitung (C) ift auf Beranlassung Heinrichs V. balb nach bessen Raiser-trönung entstanden und bis 1114 fortgeführt.

Die 5. Bearbeitung (E), welche bis 1124 reicht und mit einem harten Urteil über Heinrich V. schließt, ist in 5 Bücher geteilt (1. von der Schöpfung bis zur Erbauung Koms, 2. bis zur Geburt Christi, 3. bis auf Karl d. Gr., 4. bis auf Heinrich V., 5. die Regierung Heinrichs V.). Dieses Werk, welches einen kolossalen Stoff in guter Auswahl und Unordnung bietet, nicht etwa bloß eine geiftlose Kompilation ist, ist wohl die vollendetste 25 Weltgeschichte, welche im Mittelalter geschaffen ift, wenngleich Otto von Freifings Bert fie an innerlicher Durchdringung und philosophischer Durcharbeitung übertrifft. Wenn auch die Saltung, Die Etfehard gegen Beinrich V. einnimmt, feine unparteiische ift, fo ift ihm birefte Berletung der Wahrheit doch nicht nachzuweisen; die vielfachen Schwankungen in seiner Auffassung find nach Wattenbachs Urteil ein Beweis dafür, "wie schwer es in der das maligen so außerordentlich verwirrten Lage der Dinge werden mußte, eine entschiedene Ansicht ju gewinnen und Diefelbe festzuhalten". Seine hiftorifche Rritit besteht barin, bag er, um eine alte Uberlieferung nicht gu verwerfen, ftets mit ihr die widersprechende gu vereinigen fucht. Wilh. Altmann.

Effehard von St. Gallen f. St. Ballen.

Efftaje f. Bergüdung.

Eftenie, Bezeichnung für ein litaneiartiges Bittgebet ber orientalischen Rirche.

Elagabal f. Seliogabal.

Glam. — Litteratur: Friedrich Delitsich, Wo lag bas Paradies? 1879 S. 320 ff.; A. Billerbed, Susa. Sine Studie zur alten Geschichte Westastens, 1898; Marcel Dieulakoy, 40 L'acropole de Suse. Paris 1893; Fr. Hommel, Die altistrael. Ueberlieferung in inschriftlicher Beseuchtung, München 1897 S. 38 f. u. o. Die Artistel "Elam" in Schenkels Bibellerikon (Dillmann), Riehms Handonstrerbuch des biblichen Altertums? (Schrader); Paul Zeller, Biblisches Handwörterbuch Leinerbertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstrebertenstreberten

Für die Geschichte Clams nach den babylonisch-affyrischen Quellen sind die Geschichtswerke von Fr. Hommel, E. B. Tiele, H. Windler (letteres von hoher Bedeutung für die Ersennt-50 nis des Pragmatismus der babylonisch-elamitischen Geschichte) zu vergleichen. Bur Geographie und Topographie: De Bode, Travels in Luristan and Ara-

bistan (1841—45); Layard, A Description of the Province of Khūzistán im Journal of the Royal Geogr. Soc. XVI. 1 ff. 1846; Vaux, Nineveh and Persepolis 1850; Loftus, Travels and Researches in Chaldaea and Susiana 1857; Geo. N. Curzon, Persia and the persian 55 question 1892 (in Spezialitäten bereits überholt): H. A. Sawyer, The Bakhtiari Mountains and upper Elam im Geographical Journal IV, Heft 6 (Dez. 1894); J. de Morgan, Mission scientifique en Perse 1895/6, Kartenatías mit besonberem Blatt Clam (zuverläjfig für alles,

Clam 279

was M. selbst gesehen hat). Bon Kartenwerken kommt in Betracht Kiepert, Nouvelle carte generale des Provinces Asiatiques de l'empire Ottoman (Berlin, Keiner); Kros. E. Haußenecht's Kouten im Drient, redigiert von H. Kiepert (mit einem bei Reimer 1882 erschienenen Borbericht über Haußenecht's Drientalische Reisen); die sehr zwerksssigen Koutenkarten des persischen Telegraphendirektors Houtum-Schindler (1879); hingegen sind die wegen der zahlt breichen Ortsnamen wichtigen neuen russischen Generalstäderten (Karta Persii s pogranionymi castjami Aztjatskoy Turcii i Afghanistana, Tissis 1886 sp.) bezüglich der Terraindarstellung mit Borsicht zu benutzen. — Reisebeschreibungen nach den Gegenden Elams geben Layard, Early Adventures in Persia, Susiana and Babylon 1894; Mme. Jane Dieulasoy, La Suse,

la Chaldée et la Susiane 1887 und A. Suse, Paris 1889.

Das elamitische Inscriptions in the Cuneiform Character (London?) 1852; die Junde der französischen Expedition (1881—86) sind reproduziert und beschrieben in dem oben genannten Brachtwert von Marcel Dieulasoy.

An der Entzisserung und in dem oben genannten Brachtwert von Marcel Dieulasoy.

An der Entzisserung der altsussischen in dem oben genannten Brachtwert von Marcel Dieulasoy.

An der Entzisserung der altsussischen in dem oben genannten Brachtwert von Marcel Dieulasoy.

An der Entzisserung der altsussischen in dem oben genannten Brachtwert von Marcel Dieulasoy.

An der Entzisserung der altsussischen in dem oben genannten Brachtwert von Marcel Dieulasoy.

An der Entzisserung der altsussischen in dem oben genannten Brachtwert von Marcel Dieulasoy.

An der Entzisserung der altsussischen in dem oben genannten Brachtweit von Marcel Dieulasoy.

An der Entzisserung der altsussischen in dem oben genannten ber altsussischen genannten der Orient. 1874, Paris 1876, S. 179 ss.; A. H. Sayce in Transactions of the Society of Biblical Arch. III, 465 ss. 1874 und The inscriptions of Mal-Amir and the Language of the second Column of the Akhaemenian Inscriptions in Actes du VI. Congr. Intern. des Orient. 1883; Leide 1885, S. 637 ss.; F. D. Beißbadh, Die Addmenibeninschriften zweiter Art, Leide 1883; Leide 1885, S. 637 ss.; F. D. Beißbadh, Die Addmenibeninschriften zweiter Art, Leiden 1883; Leide 1885, S. 637 ss. 31. der RSGB Rr. VII); Jensen, Elamitische Sigennamen, in der Biener Zisch. der RosBB Rr. VII); Jensen, Elamitische Sigennamen, in der Wiener Zisch. der RosBB Rr. VII); Jensen, Elamitische Sigennamen, in der Wiener Zisch. der RosBB Rr. VII); Jensen, Elamitische Sigennamen, in der Wiener Zisch. der RosBB Rr. VII); Jensen, Elamitische Sigennamen, in der Wiener Zische der Bather Bather

Elam ist bei den Babyloniern und Asspren (geschrieben mit Femininendung Elamtu) und bei den Hebräern (PP) die geographische Bezeichnung sür die im Norden und Osten große Gedirgsdistrikte einschließende Ebene, welche östlich vom untern Tigristauf und nördlich vom persischen Golf, der bekanntlich vor alters tief ins Land hineinreichte, sich erstreckt. Es ist dasselbe Land, das die alten Perser Uväga (nach Justi besser sollwsa oder Huwsa zu transsstribieren) nannten (Behistuninschrift des Darius Zeile 41), Herodot Krosia, die späteren Griechen Lovois, Lovoiaris, der ebenfalls unter den Griechen gedräuchliche Name Elymais bezeichnet nicht immer das ganze Elam, sondern zuweilen nur die an der Küste gelegenen Provinzen zu den griechischen Namen Susianas s. Noeldeke, Nachrichten der tgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen st. 1874, 8). Elamtu (ideogr. geschrieben Num-ma-ki) wird allgemein als "Hochland" ersprünglich Borderseite, dann Osseing, Beitschrift f. Assprachlich und sachlich; Elam ist nicht eigentlich Hochland; hingegen ist die Bezeichnung Ditland vom babylonischen Standbunkt aus zutressend. Die Kernstämme des nichtsemitischen Volkes von Elam 40 saben in den Gedirgen, während in der Ebene, deren Westgrenze nach Babylonien hin von alters her schwankend war, frühzeitig semitische Stämme angesiedelt waren, wie deutlich aus der Nomenklatur der Ortschaften ersichtlich ist.

Der Name Anzan auf altsusischen Backteinen und in vielen altbabysonischen Inschriften des Gudea, Mutabil, Dungi u. a. (geschrieben Anzan, wie auch in einem babysonische etamitischen Spllabar) bezeichnet ursprünglich das Bergsand von Kirmanschahan südoste wärts samt Hintersand mit der gleichnamigen Hauptstadt; Anzan-Susunka (vgl. Esr 4, 9 Nigura, die Leute von Susa") ist nach Billerbeck der einheimische Name für den sie nach Zeit und Umständen verschieden großen) dem sussischen Großkönig gehörigen bez. lehnspflichtigen Teil dieses Landes.

Die Elamiter waren ein fühnes, friegerisches Bolf, als Bogenschützen insbesondere gefürchtet. Wiederholt haben sie die Kulturwelt Babyloniens mit Wassengewalt unter ihre derrschaft gebeugt, und während der ganzen assyrischen Periode verstanden sie es, den assyrischen Königen die Freude an der Unterjochung Babyloniens gründlich zu verleiden als allzeit hilfsbereite Bundesgenossen der mächtigen, um Unabhängigkeit ringenden Chals der und Aramäerstämme in Südbabylonien. Daß daneben auch Handelsbeziehungen zwischen den Elamitern und Babyloniern gepflegt wurden, beweist die keilschriftliche Kontraktlitteratur. Der Typus der elamitischen Krieger auf den assyrischen Reliefdarkellungen zeugt von Kühnheit und hoher Begabung. Man vergleiche die Reliefs bei Marcel Dieulasoh 1. c. Figur 25, 31 (Bogenschützen), 32 (Speerträger und Wagensämpfer); so ebendas. Figur 29 und 30 sind die Bilder eines anzanischen Königs und anzanischer harsenspieler vom Felsen Mal-Amir abgebildet. Auch die israelitischen Propheten

Glam 280

berichten von der friegerischen Tüchtigkeit der Clamiter (Jef 22, 6; Jer 49, 35) und noch der Talmud (Traktat Kiduschin 49b nach Herrschensohn, nach Serrschensohn, Derrichten S. 183)

weiß zu ergahlen, Die Glamiter feien fehr ftolze Leute gewefen. Bereits die alteften bisher bekannt gewordenen Tafeln babylonifcher Gefchichte zeigen uns 6 Clam als Babyloniens Erzfeind. Die uralten femitifch ichreibenden Ronige Alu-musarsid von Ris, Dungi von Ur u. a. ftanden icon im Rampf mit elamitifchen Scharen. Sargon L. (um 3000), jener Ronig unbefannter Berfunft, ber im Cuphrat ausgeseht, von einem Briefter aufgefunden und durch der Göttin Iftar Bohlgefallen Berricher von Babylon wurde, erobert Dur-ilu (b. h. Gottesmauer), eine Stadt, die fpater als Grengfestung gegen Elam eine große 10 Rolle spielt, und zieht siegreich bis zum persischen Golf. Gudea erzählt, er habe die Stadt Anschan erobert und geplündert. Auch der Rampf zwischen dem sonft unbefannten Fürsten Mutabbil von Dur-ilu und den Männern von Anschan (f. Billerbeck l. c. S. 32 u. S. Windler, Untersuchungen zur altorient. Geschichte S. 116. 156) mag hoch in das dritte Jahrtaufend hinauf reichen. Um das Jahr 2285 murde Babylonien, wie wir aus den Unnalen 15 Afurbanipals miffen, durch ben Glamiterfürften Rudur-Nachundi furchtbar heimgefucht. Er verwüstete bas Land, "legte Sand an die Tempel bes Landes Affad" und ichleppte bas Bild ber Böttin Rana aus Erech nach Glam. Dreizehn Jahre fpater faßten elamitifche Scharen unter Führung Rudur-Mabut's, der das westliche Glam (Emutbal) beherrschte, in Subbabylonien festen Jug. Rudur-Mabut's Sohn Rim-Sin wurde Ronig von Larfam, 20 damit herr von Subbabylonien (f. Windler, Geschichte S. 48) und unterwarf fich, wie fast alle fremden Eroberer, bedingungslos der babylonischen Kultur. In den Zeiten dieser elamitifchen Ruduriten durfte ber biblifch überlieferte Bug des Clamiters Redorlaomer ju fuchen fein (f. unt. S. 284, 28 gu Gen 24). Um 2250 gelang es bem großen Reformator Babyloniens Sammurabi, die Clamiten gu verbrangen und Gesamtbabylonien gu einem Reiche gu ver-25 einigen. Rim-Gin wurde verjagt und Rubur-Mabut von Emuthal befiegt. Die Befreiungsfämpfe gegen Clam wurden verherrlicht wie später in Griechenland die Einnahme von Troja. Biele Bilber ber Siegelcylinder erinnern an die heldenkämpfe, die mahricheinlich auch den geschichtlichen Sintergrund des "Nimrod"-Epos (Bilgames-Epos) bilben (Die von Baul Saupt veröffentlichten Reilichriftfragmente murben überfett und erflart von 30 Alfr. Feremias, Jadubar-Nimrod, Leipzig, B. G. Tenbner 1892). Der Nationalheld (der biblische Nimrod, denn Nimrod heißt "Lichtträger"; der babylonische Held aber wird aus-drücklich als Luciser gepriesen und erscheint im Epos ebenfalls als großer Jäger) befreit Erech von der Herrschaft des elamitischen Tyrannen Chumbaba. Auf der V. Tasel wird geschilbert, wie ber Beld in ben beiligen Sain, "auf beffen wohlgepflegten Bfaben Chum-

35 baba zu wandeln pflegte ftolzen Schrittes", eindringt und den Gewaltigen erschlägt. Jensen versucht neuerdings bei Wildeboer, Buch Esther (Martis Handsommentar Lief. 6, S. 173 ff.) nachzuweisen, daß die Chumbabalegende fich in der hamangestalt des Buches Efther wiederspiegelt. Rach Sammurabis Befreiungstämpfen haben die Rampfe zwischen Babylonien und

40 Clam wohl einige Zeit geruht. Aber viele anzanitische Familien fagen in Babylonien fest. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts wurde Babylonien von neuem der Bafallenftaat Glams, nachdem durch eine erneute elamitische Invasion die ebenfalls ursprünglich elamitische Rassitendynastie gestürzt war. Gine früher migverstandene Inschrift des um 1140 regierenden babylonischen Königs Nebukadnezar I. (f. Bindler, Altorient. Forschungen VI, 534 ff.) 45 berichtet von einem Glamiterfturm, der in die Beit furz vor der Regierung Diefes Ronigs

fällt und von den erfolgreichen Kämpfen, mit denen er, "der Sproß von Babylon (!)", sein Baterland von der Fremdherrschaft befreit hat. Besonders schlimm muß nach dieser Inschrift ein elamitischer Königssohn, Namens Rudurnachundi in Babylon gewüstet haben. Erst nach mehreren verunglückten Bersuchen gelang es Nebukadnezar, der Clamiternot ein

50 Ende ju machen und die Burudbringung der Merodachstatue aus Glam ju erzwingen. Mehrere hymnenartige Inschriften berichten von dem Siege und von der Beimtehr bes Götterbildes (f. meinen Auffat über Marbuf bei Rojcher, Legifon ber Mythologie II, 2. Sp. 2346 und H. Windler l. c.). Sehr nachhaltig scheint der Freiheitskampf nicht gewirft zu haben. Noch am Ende des 2. Jahrhunderts erscheint ein dem Namen nach 55 leider unbekannter "Clamit" auf dem Throne Babylons. Die Erhebung unter Nebukad-

nezar bedeutet übrigens den letten erfolgreichen Aufschwung Babyloniens zur Selbst-ftändigkeit; bis zur Ura des chaldao-babylonischen Reiches blieb es nunmehr abwechselnd in Abhängigkeit von Affprien und Glam. In Diese Beit (12. u. 13. Jahrhundert) durfte übrigens die kleine Königsliste einzureihen sein, die F. H. Beigbach, Neue Untersuchungen 60 G. 732 ff. aus fufifchen Badfteinlegenden gusammengestellt hat, auf welchen ein Ronig

Glam 281

Rutir-Rachundi (ber zweite Teil bes Namens ift Göttername), Sohn bes Sutruf-Nachundi und andere Rönige fich ruhmen, ben Tempel ber Gottheit Rivirisa wieder aufgebaut

au haben.

Inzwischen waren nämlich wiederholt die Assyrer auf den Schauplat des Kampses getreten. Sie hatten sich hin und wieder mit Erfolg in die babylonischen Birren gemischt zund unter Tiglat Pileser I. (um 1100) Teile von Babylon erobert. Zugleich mit dem wachsenden Einsluß auf die babylonische Herrschaft mußten die assyrischen Könige das Erbe der Kämpse mit Elam übernehmen. Der Hinweis E. P. Tiele's (Geschichte Babyloniens u. Assyriens S. 17) auf eine unveröffentlichte "synchronistische Geschichte" bezieht sich wohl auf das durch Pinches (Records of the Past, new ser. V, 106 ff. vgl. H. Binckler, 10 Altorient. Forschungen I, 115 ff.) bekannt gewordene Chronisfragment, aus dem wir u. a. Kunde bekommen von Fehden zwischen Hurbatila von Susa und Asuruballit oder Belnitari von Assyrien (ca. 1350), und vom Einsall des Elamiterkönigs Kidinhutrutas (um

1250) in babylonifches Gebiet.

Bon ber Mitte bes 10. bis in bas lette Biertel bes 9. Jahrhunderts mar fomohl is bas nach tiefem Berfall neu erstarfte affprische wie auch bas sufische Reich genügend mit ber Ubwehr arifder Ginfalle beschäftigt. Der vierte Feldzug Camfi-Ramman II. (825 bis 812) zeigt uns zum erstenmale wieder Elamiter auf dem Rampfplat. Chalbaifche, aramaifche und elamitifche Scharen unterftugen babylonifche Freiheitsgelufte. Die Schlacht am Fluffe Daban icheint dem affprischen König nur einen Phrrhussieg eingetragen zu 20 haben. Hingegen ware Rammannirari III. (812—782) für Elam gewiß verhängnisvoll geworden - er ftellt ben affprifden Ginflug in Babylonien wieder her und war vielfach siegreich in Glams Gebieten -, wenn er nicht im entscheidenden Momente des Thrones verluftig gegangen mare, wodurch Uffprien wieder in Berfall fam. Roch mahrend ber Regierung Tiglat Bilefer III. (745-727), der zwei Jahre vor feinem Tode unter 25 bem Ramen Bhul fich jum Ronig von Babylon ausrufen ließ, nachdem er von Unfang an das ganglich ohnmächtig gewordene Staatswesen unter seinen Schut gestellt hatte, rufteten fich elamitifche Furften unter Guhrung Des Ronigs Chumbanigas (742-717) gu entscheidungsvollem Ringen gegen Uffprien, indem fie die alten Grenzfesten verstärkten und neue erbauten (f. Billerbed 1. c. S. 69 ff.). Der Dynastiewechsel in Uffprien (722 be- so ftieg der Usurpator Sargon den Thron) gab dem aus der Geschichte Siskias bekannten Merodachbaladan (722-709) Gelegenheit, unter elamitischem Schutze fich der Herrichaft über Babylonien wieder ju bemachtigen. Bwar ruhmt fich Sargon eines Sieges über Glam bei ber Festung Durilu, aber ber Erfolg fann nicht bedeutend gewesen sein, die babylonische Chronif erzählt das Gegenteil, wozu auch stimmt, daß Merodachbaladan, der 35 Schützling Clams, die Herrschaft behauptete. Erst 10 Jahre später gelang es Sargon, Clam unter dem König Sutur-Nachundi zu züchtigen und seine Hilfe von Babylonien abzuschneiden. Der Abschluß seiner gewaltigen Eroberungszüge bildete die Untersochung Babylons. "Merodach Baladan floh (nach 12 jähriger Regierung) nach Elam; Sargon sehte sich auf den Thron." So berichtet die babylonische Chronik. Der letzte Sat ist 40 hoperbolifch; Elams Dacht blieb ungebrochen. Unter bem Rachfolger Sargons, bem auf babylonifchen Gebiete mit gutem Grund verhaften Sanberib, gelang es Merodachbalaban noch einmal für einige Monate unter Beihilfe elamitifcher und aramaifcher Scharen Die alte Herrichaft gurudzugewinnen. Sein Berfuch, Juda durch eine Gefandtichaft an histia jum Abfall von Affprien zu verleiten (2 Rg 20), mag in diefe Beit fallen: durch Unruhen 45 in Balaftina hoffte er felbit fich Sanherib vom Balfe halten gu fonnen. Aber Sanherib feste flugerweife dort ein, wo fein Borganger aufgehort hatte. Gein erfter Feldzug galt ber Riederwerfung Merodachbaladans. Er befiegte ihn und feine elamitifchen Berbunbeten in der Rabe von Babylon bei der Stadt Ris. Merodachbaladan ift wohl nicht lange barnach in Glam geftorben. Seine Familie behauptete ihren Sit in Bit-Jafin und be- 50 reitete unter elamitischer Dedung ben Uffprertonigen noch lange Schwierigkeiten, mahrend ein Teil ber Bevolkerung Bit-Jakins nach Glam felbft ausgewandert war und von den Ruftenftabten aus fortwahrend die babylonifch-affprifche Grenze bedrohte. Auf feinem 6. Feldzuge verwüstete Sanherib diese chaldaifch-elamitifche Ruftenproving, und zwar zog er mit eigens zu dem Zwecke erbauten Kriegsschiffen den Tigris hinab nach der elami- 55 tischen Ruste. Der elamitische König Challusu (700—693 regierend, nachdem er seinen Bruder und Borganger gestürzt hatte) antwortete mit einem Raubzuge nach Nordsbabylonien, den Sanherib freilich zuruchhug und seinerseits durch einen erneuten Kriegszug in elamitifches Gebiet bestrafte. Inzwischen war Chullusu ermordet worden und der Trager eines altberühmten Namens, Ruburnachundi, war ihm gefolgt. Sanherib ergählt, er habe 50

282 Clam

35 Stadte und gahllofe Dorfer im elamitifchen Grenggebiete verwüstet. Rudurnachundi flob ins Bebirge und fiel balb barauf in einem Aufftand. Den burch Unwetter unterbrochenen Feldzug feste Sanherib gegen feinen Bruder und Thronfolger Ummanmenann (692-689), "einen Menichen ohne Berftand und Ginficht", fort. Es gelang ihm gwar, bie verbündeten Clamiter und Chaldaer am Tigris zu besiegen, aber erft nach zwei Jahren, als ber elamitifche Ronig burch einen Schlaganfall die Sprache verloren hatte, gelang es ihm, die Berbundeten aus Babylon ju vertreiben und darauf feinen thorichten und nutlofen Blan, Babylon gu verwüften und Riniveh burch Maffendeportation gur Metropole des vereinigten Reiches zu machen, zur Ausführung zu bringen. Dem Ummanmenann 10 folgen auf dem Throne Chumbachaldaju I. (699—681) und Chumbachaldaju II. (680 bis 675). Der lettere übte furg vor feinem Tobe Bergeltung für Canheribs Raubguge durch eine Bermuftung nordbabylonischer Diftritte, der besonders Sippar jum Opfer fiel. Bald darauf "ftarb er, ohne frant gewesen zu fein, in seinem Balaft". Mertwürdiger-weise machen fich jest auch freundschaftliche Beziehungen zwischen Affprien und Babylonien 15 bemerflich. Schon Chambachaldaich hatte einem Sohne Merodachbaladans aus Bit-Jafin, dem Erzseind der Affgrer, das erbetene Afpl verweigert. Sein Nachfolger Urtaki gab geraubte Götter und eroberte Grenzdistrikte zurud und ersuhr andererseits bei Gelegenheit ichwerer Hungersnot direkte Hilfe durch Asarbadon und dessen Sohn Asurbanipal. Gleichwohl gewinnen unter Urtafis Regierung die friegerischen Gelufte von neuem die 20 Oberhand. Berbundet mit Aramäern und Chaldaern fiel er in Babylonien ein und ichlug breift im Angeficht von Babylon fein Feldlager auf. Afurbanipal vertrieb ihn nach einigem Bogern, Urtafi und fein Beerführer nahmen fich bas Leben. In Susa reißt jest Teumman, ein jungerer Bruder Urtafis, die Berrichaft mit blutiger Gewalt an fich, und als Asurbanipal sich weigerte, die siebzig Berwandten Urtakis, unter denen sich zwei erb-25 berechtigte Sohne befanden, welche bei ber Balaftrevolution bem teuflischen Onfel ent- fommen waren, auszuliefern, bedrohte er Nordbabylonien von neuem. Afurbanipal zwang ihn durch die Erfturmung ber Grenzfestung Durilu gur Rudfehr nach Sufa und richtete am Gulaus (Ulai) ein furchtbares Blutbad an. Teumman murbe aus einem Balmenwalde, in dem er fich perftedt hatte, geholt und enthauptet. Gin großes Relief (Britifches Mufeum, 20 abgebildet bei Marcel Dieulafoy, Fig. 35-38) ftellt die Schlacht draftisch dar; Teumman ift an einer Stelle fnieend dargeftellt, von Pfeilen burchbohrt, an einer anderen Stelle schlägt ihm ein affyrischer Soldat den Kopf ab. Die Schlacht am Euläus hat die Herrlichkeit des alten sufischen Reiches vernichtet. Urtakis ältesten Sohn Ummanigas, der sich während des Krieges gegen Teumman im affyrischen Lager befunden hatte, 35 ließ Asurdanipal in der alten Königsstadt Mataktu als seinen Basallen zum Könige fronen, mahrend ein anderer Pring, Tammaritu, Herrscher in der elamitischen Gebirgsproving Chidalu wurde. Sobald aber im Jahre 652 der Bruderfrieg in Affgrien begann, lohnte Ummanigas bem Afurbanipal feine Silfe mit Berrat. Als nämlich Camaffumutin, ber Statthalter von Babylon, Die Bolfer Borberafiens jum Bernich-40 tungetampf gegen Uffprien aufrief, befann man fich in Glam ber alten ererbten Feindschaft. Aber noch ehe die hilfstruppen auf babylonischem Gebiete viel ausrichten konnten, wurde Ummanigas von seinem Bruder Tammaritu ermordet. Als auch er dem assyrischen König "den Friedensgruß verweigerte" und Anstalten machte, Babylon zu unterstützen, befreite abermals eine rechtzeitig angestiftete Revolution Aurbanipal von 45 feiner Sorge; ein gewiffer Indabigas beftieg den Thron und Tammaritu mußte mit feiner gangen 85 Röpfe ftarten Sippe Bergebung flebend nach Niniveh flüchten. Auch fünftighin verfaumte Aljurbanipal nicht, für innere Unruhen in Glam ju forgen, und baburch Die freundichaftlichen Begiehungen amifchen Glam und Babhlonien unichablich ju machen. Auch Indabigas fann fich nur einer furgen herrschaft erfreut haben. Als Afurbanipal 50 genötigt war, die Auslieferung bes Rabu-bel-sumi, eines Entels Merodachbaladans, ber von Bit-Jakin nach Glam geflohen war, durch einen Kriegszug zu erzwingen, finden wir in Glam zwei Gegentonige, Ummanaldas in Matattu und Umbachabua in Bubilu, um die herrschaft streitend. Alurbanipal vertreibt beide — ber eine flieht ins Gebirge, ber andere "wie ein Fisch in tiefe Gemaffer" - und fest feinen mitgebrachten Schubling 55 Tammaritu abermals in Suja jum Bafallentonig ein. Gein Beimzug burch Clam gleicht einem rudfichtslosen Raubzug. Wie es scheint, wurde Tammaritu dadurch gezwungen, das Land selber von seinem affprischen Beschützer zu befreien. Usurbanipals Bericht, der über die Treulofigkeit Tammaritus fich beschwert, ift hier offenbar gefärbt (f. Bindler, Geschichte S. 285). Beim nachsten, dem 8. Feldzug Afurbanipals, der Elams Schicfal 60 befiegeln follte, finden wir ben vertriebenen Ummanalbas wieder auf bem Throne,

(Flam

in Matattu refibierend. Unlag jum Rrieg bot wiederum die Beigerung, ben Chaldaer Rabu-bel-sumi auszuliefern. Sengend und plundernd gieht bas affprifche Beer bis Sufa, Ummanaldas flieht ins Gebirge, Afurbanipal felbst zieht in die Paläste von Susa ein, beraubt alle Schatkammern und Beughäuser, zerstört und verwüstet die Tempel, schändet die heiligen Haine, macht die Gegend ringsum zur Buste und Einöde, und schleppt Adel 5 und Kriegsvolf, Pferde, Esel, Rinder, Schase "zahlreicher als Heuschrecken" nach Assprien. Dag ein Teil Diefer Exilierten von Afurbanipal (identisch mit dem großen und majeftatifchen Ufnaphar ber Bibel) nebft andern Bolferichaften nach Camarien verpflangt wurde, wiffen wir aus dem Buche Esra (4, 9 f.). Im Triumph wurde damals übrigens Die Nana-Statue, die vor 1535 Jahren verschleppt worden war (f. ob. G. 280, 17), nach to Babylonien gurudgeführt. - Rach Abfurbanipals Abgug fehrte Ummanalbas vom Gebirge, feinem Bufluchtsorte in das vermuftete Land gurud "und ließ fich wehklagend auf den Ruinenftatten nieder". Gin gewiffer Ba'e, der ichon früher als Gegenkönig die herrichaft ihm ftreitig gemacht hatte, wurde zwar vertrieben und flüchtete nach Niniveh, aber auch Ummanalbas mußte notgedrungen flieben; er fiel einer affyrischen Streifschaar in Die 16 Sande und wurde gefangen nach Affyrien gebracht. Damit war Elams Macht gebrochen, freilich zugleich ein Bollwert gegen die von Often fich heranwälzenden indogermanische Einwanderung erschüttert (Bindler, Geschichte G. 286). Drei elamitische Ertonige gogen ben Triumpmagen bes Ronigs Afurbanipal, als er nach vollbrachtem Sieg jum Tempel ber Göttermutter Belit fuhr, jum Tempel Bit-Masmas, in dem einft fein 20 Großvater Sanherib von zweien feiner Sohne ermordet wurde. Ubrigens hat Afurbanipal trot aller großsprecherischen Siegesberichte thatsachlich feinerlei Gerrichaft in Elam ausgeübt.

Richt viel mehr als ein Menschenalter fpater fturgte die Beltmacht Affpriens gufammen. Miniveh murbe 607/6 gerftort. Die elamitifchen Gebirgsvolfer hatten fich nie 26 unterworfen, und Die Gurften ber elamitischen Cbene waren auch noch lange nicht ihrer Rraft beraubt. Rebutadnezar hat nie gegen Glam Krieg geführt. Gin historifches Beugnis für die Geschichte Clams nach Ninivehs Fall find die großartigen mit Inschriften versebenen Felsenreliss im romantischen Gebirgsthale Mal-Amir (beschrieben bei Layard, A Description S. 75 ff.; mit teilweiser Biedergabe der sca. 403] Figuren bei Marcel Dieulafoy l. c.); 30 die Hauptinschrift (deutlich reproduziert bei Beißbach, Neue Beiträge Tasel II) stammt von einem Fürsten aus dem Lande der habardip (f. Billerbed, l. c. S. 123 f.) Takhihikutur. Die Sabardip-Leute (fo in den Achamenibeninschriften genannt) waren einst Bafallen des fusifchen Reiches. Aber ber größere Teil ber fusifchen Ebene hat nach bem Sturge

Uffpriens gewiß unter medischer Berrichaft gestanden. Giner ber Sabardip-Ronige hat einen Teil seiner Berrschaft an ben Achameniben Teispes abtreten muffen. Einer der Teispiden aber war der große Cyrus, der in seinen babylonischen Inschriften seine Borfahren als "Könige von Anschan" aufführt. Dieser gewaltige Gründer des perfischen Reiches, der Bernichter Mediens und Babyloniens, wurde natürlich auch Herr des ganzen elamitischen Reiches. Ein Relief von Mechhed-Murgal 40 ftellt Cyrus (oder ift es ein jüngerer dieses Namens?) dar, f. M. Dieulafoy S. 49. Die Nachricht bes Strabo (XV, 3. 2), nach der Suja von Cyrus gur Reichshauptstadt erhoben wurde, ift nicht glaubhaft (f. Billerbed G. 128 f.), aber jedenfalls gewann die alte Ronigs= fadt bald wieder hohe Bedeutung. Da 8, 2 nennt Gufa mit Recht wieder die Sauptitadt Clams. Die Behiftun-Inichrift bes Darius Syftaspis (auf einer 450 m hoben Fels- 16 wand, bem Bayioravor ogos ber Briechen in ber Landichaft Tichamabadan, 1833 entbedt von S. Rawlinfon) berichtet von drei elamitischen Aufftanden. Rach der Riederwerfung des zweiten Aufstandes baute Darius in Gusa einen großen Balaft (Aelian, de natura animalium I, 59; Plinius, Historia natur. VI, 27; Herodot nennt ihn 5, 53 den Memnonischen") und ftellte die alten Befestigungen wieder her (Die topographischen so Plane prächtig wiedergegeben im II. Band von "L'acropole de Suse", vgl. auch Billerbed 1. c. S. 132 ff.). Berres I. und Artagerres I. Minemon erweiterten die Balaftbauten f die in Suja gefundene Inichrift S des Königs Artagerges II. Mnemon und Xenophon, Cyropaed. 8, 6, 22) und benutte sie nicht nur als Residenz im Frühling (dupl to kao toels usvas kr Sovous Kenoph. Cyrop. VIII, 6, 22; Anab. III, 5, 15 55 ipricht von Begizer), sondern erhob Susa thatsächlich zur Metropole Westasiens und damit zur Metropole der ganzen civilisierten Welt. Das Buch Esther giebt uns ein ans ichauliches Bild bom Treiben in Gufa gu jener Beit.

Allegander der Große fturgie das allmählich verfommene perfijche Weltreich. In Sufa erbentete er ungeheuere Schate, von benen Blutarch und Diodor und Urrian Bunder gu 60 284 Clam

erzählen wissen. Die Anzaniten im Gebirge bewahrten ihre Unabhängigkeit und eroberten zeitweise fast die ganze sussische Ebene zurück. In Susa selbst residierten nacheinander Seleucidenfürsten und Partherkönige, auch unter den Sassanden stand Susa noch in Blüte. In der Römerzeit hausen elamitische Horden bis zum kasspischen Meere. Bis zum Sturz der Sassandenherrschaft durch die Araber blieb Susa eine ansehnliche Handelsstadt (s. Billerbeck S. 156 ff.).

Die elamitische Originallitteratur liegt noch fast vollständig unter ben Trummern und in den an Stulpturen und Inschriften reichen Gebirgsschluchten der Susiana verborgen. Die Expedition des Chepaares Dieulafoy (1881—86) hat gezeigt, welch reiche Schähe

10 gur Rultur- und Beltgeschichte bort gu heben find.

Seit November 1897 sind unter de Morgans Leitung erneute Ausgrabungen in der Susiana im Gange. Die französische Regierung hat für 50000 Frs. (!) vom Schah von Persien das Recht erkauft, in Susa und den umliegenden Provinzen allein zu graben; die Hälfte der Junde kommen unentgeltlich nach Frankreich, für die andere Hälfte hat krankreich das Borkaussrecht. Die Sprache der elamitischen Inschriften ist nicht wie früher angenommen wurde, semitisch, sondern agglutinierend. In den altelamitischen (anzanischen) Inschriften und Backteinziegeln, serner in den Felseninschriften von Mal-Amir und endlich in den Achämenideninschriften 2. Art (neususisch, die 1. Art ist persisch, die 3. babysonisch) liegen drei dialektisch verschiedene Epochen der elamitischen Sprache vor, deren Entze disserving teilweise noch in den Ansanzskadien begriffen ist (s. die Litteratur).

Im Alten Testament spiegelt sich die Geschichte Elams wahrheitsgetren wieder. Die Bölkertasel nennt (Gen 10, 22, vgl. 1 Chr 1, 17) Elam als ersten unter den Söhnen des Sem. Bielleicht ist die elamitische, früher von Semiten bevölkerte Ebene gemeint. Das am sernsten liegende semitische Land würde dann zuerst genannt sein. Fr. Hommel, Altisrael. überl. S. 294 meint, Elam und Assurgt gehannt sein Babel und Assur; die Überlieserung deute auf eine Zeit, in der Babylonien von Elamiten beherrscht wurde

eine fehr ansprechenbe Bermutung.

Gen 14, 1 ff. nennt Redorlaomer (בְּרַרְכִּיבֶּיִך), LXX Χοδολλογαμάο, elamitisch würde Rudur-Lagamar, d. h. "Knecht der Gottheit Lagamar" genau entsprechen) unter den Be-30 fiegten Abrahams. In einem 1896 befannt gewordenen feilschriftlichen Briefe bes Sammurabi an Sinibbinam von Larja wird zweimal ein Rurburnuh gamar genannt (fann Rurburluh gamar gelesen werben, ba auch fonft n und I in altbabylonischen Schriften wechseln) und einmal Tudhula (genau dem Gen 14 genannten Tid'al entsprechend), vgl. Scheil, Recueil de travaux relatifs à la phil. et à l'archéol. ég. et assyr. XIX, 4-8 und başa 85 Lehmann in Zeitschrift für Affyr. XI, 344 und aus ber früheren Litteratur Schrader-Binches in SBU 1895, S. 961 ff. (vgl. 1887, 600 ff. und Marg 1894). Nimmt man hingu, daß der erwähnte Brief von neuem die Joentität von Amraphel mit Chammurabi (auch Ummurabi geschrieben) wahrscheinlich macht und daß auch Arioch von Ellasar durch einen feilschriftlichen Ramen (Eri-Aku, andere Lefung für ben oben erwähnten Arad-Sin 40 bon Larfam) gededt wird, fo muß als festgestellt gelten, daß die Ben 14 genannten vorderafiatischen Königenamen auf ficherer hiftorischer Uberlieferung beruhen. Dag Die Situation von Gen 14 nicht erfunden ift, sondern durchaus historischen Charakter aufweist (mit Ginichluß der Melchijedel Episode), tonnte feit Auffindung der Korrespondenzen von Tell el Amarnah nicht mehr ernftlich in Zweifel gezogen werden. Bgl. hierzu Fr. Hommel, 45 Altier. Überlieferungen 43f. u. a. (S. 180 ff. wird ein Epos besprochen, bessen Text Die aus der Perser- oder Seleucidenzeit stammende Abschrift eines Heldengedichts darstellt, in welchem die Ben. 14 genannten Konige eine Rolle fpielen) und die fehr vorsichtige Kritik S. Zimmerns in der Theologischen Rundschau (I, 319 ff.).

Wenn Jef 22, 6 Elamiten im Heere des Sanherib sieht, das gegen Jerusalem zieht, 50 so entspricht das der Tatsache, das zu Sanheribs und Sargons Zeiten Scharen bestegter

Clamiter in affgrischen Dienften ftanben.

In dem exilischen Stücke Jes 21, 2 rust der Prophet Elam auf, mit Medien sich zu verdinden zur Vernichtung der Zwingherrschaft Babels. Auch dies entspricht der gesichichtlichen Birklichkeit. Freisich sagt Jer 25, 25 (vgl. Herodot I, 102) auch voraus, 55 daß auch Elam vom allgemeinen Gericht betroffen werden soll. Ez 32, 24 sieht seine Macht schon in die Unterwelt hinabgesunken. Jer 49, 34 ff. meint, daß "der Bogen Elams, ihre vornehmste Gewalt" (s. ob. S. 279, 51 ff.) zerbrochen werden soll, ohne die Macht zu nennen, von der die Eroberung ausgehen soll. Die chaldav-babylonischen Herrscher ließen Elam in Frieden. Ein auf die Archämeniden Eroberung (s. ob. S. 283, 86) zielendes vati60 cinium post eventum anzunehmen (Tiele, Geschichte 435), ist unbegründet.

Est 4, 9 finden wir Elam unter den persischen Provinzen. Eines der danielischen Gesichte (8, 2) wird nach Susa am Ulai-Euläus verlegt, der Winterresidenz der Uchä-menidenkönige (vgl. auch Josephus, Antiq. X, 11, 7 und J. Dieulasoy, La Suse S. 659, wo das Grab Daniels abgebildet ist). Das Buch Esther aber erzählt eine Gesichichte aus der Zeit, in welcher Susa bereits zur Königin des Morgenlandes ers bhoben war.

1 Mak 6, 1, wo von der goldreichen Stadt (!) Elymais in Persien die Rede ist, besruht (vielleicht schon im Original) auf einem Bersehen. Der Cod. Alex. sagt: èr Eloupès èr th Negocol. Bielleicht ist Elymais als Provinz im engeren Sinne gemeint, vielleicht Persepolis; das letztere wird durch einen Bergleich mit 2 Mk 9, 2 nahegelegt (die hier 10

erwähnte Thatfache bestätigt Bolybius 31, 11).

Act 2, 9 find unter Elagiciai Die auf elamitischem Gebiet wohnenden Juden und Judengenoffen zu verstehen.

Glat, Göttin f. Bd II G. 161, 26-88.

Glath und Geongeber. Burchardts Reisen in Sprien, Paläftina und der Gegend 15 des Berges Sinai. Herausgegeben von B. Gesenius, Weimar 1823; Rüppell, Reisen in Rubien, Kordosan und dem Peträischen Arabien (Frankfurt 1829) S. 248 sp. 385 f. zu Tasel VI und VII; L. de Ladorde, Voyage de l'Arabie Pétrée (Paris 1830), Tert und Atlas; Sd. Robinson, Palästina und die südl. angrenzenden Länder (Halle 1841) I, 263 sp.; Doughty, Travels in Arabia Deserta (London 1888) I, 44 f. 51; Edw. Hull, Mount Seir, Sinai and 20 Western Palestine (London 1889), 71 sp.; derselbe, Memoir on the Geology and Geography of Arabia Petraea, Palestine etc. (London 1889), H. Chichester Hart, Some Account of the Fauna and Flora of Sinai, Petra and Wâdy 'Arabah (London 1891); Reland, Palaestina ex monumentis veteribus illustrata (Traj. Batav. 1714); Ritter, Erdsunde XIV; Quatremère, Mémoire sur les Nabatéens in Journal asiatique 1835, I, 44—53; Guy le 25 Strange, Palestine under the Moslems (London 1890); Buhs, Geschicht der Chomiter (Leipzig 1893); Gesenius, Thesaurus ling. hebr. et chald. I, 51; Bessstein in Fr. Delihsche Kommentar z. Hohen Lied wildsche Bilbung der Romina (Göttingen 1889), S. 157.

Elath oder Eloth ift im AT Name eines Ortes am Busen des Roten Meeres im 30 Lande Edom 1 Kg 9, 26. Die alexandrinische Übersehung bietet dasür entweder Acladdock (Ot 2, 8), Aclau (2 Kg 14, 22), Aclau (2 Chr 8, 17). Ühnlich ist der Bechsel der Namenssorm bei Josephus, der Ant. VIII 6, 4 ed. Niese Tlang (ed. Bekker Allans), IX. 12, 1 Hladdock (lat. ailath) schreibt, während die griechischen Schriftssteller Acclar, Elava, Aslava, Plinius Aelana gebraucht. Der Unterschied erklärt sich 35 daraus, daß neben der hebrässchen Form IDR oder IIIR auch die aramäische IR, NIII 6, 4 ed. Niese Tlärk, schriftssteller Acclar, Elava, Aslava, Plinius Aelana gebraucht. Der Unterschied erklärt sich staans, daß neben der hebrässchen Form IDR oder III 6, daß der Ort seinen Ramen von einem heiligen Baum oder heiligen Bäumen erhalten hat, in denen nach dem alttestamentlichen Sprachgebrauch Eichen Büumen erhalten zu vermuten sind. Bei den patteren Schriftsellern sindet sich Allas und Aila (so z. B. im Onomasticon des Euses seden der Gen 14, 6 vorkommende Ausschaft in Onomasticon des Euses Jedins). Bermutlich giebt der Gen 14, 6 vorkommende Ausschaft in Dnomasticon des Euses Baran; jedensalls ist dem Targum und Heronhmus solgende Übersehung Luthers Breite Pharan unrichtig. Die Form in hiet sich nur Gen 36, 41 als Rame eines edomittischen Besiese, dessen Mitteldunkt der Ort klath war.

Breite Pharan" unrichtig. Die Form 77% sindet sich nur Gen 36, 41 als Name eines edomitischen Bezirkes, dessen Mittelpunkt der Ort Elath war.

Die Lage des Ortes ist durch die Angaben 1 Kg 9, 26 klar bestimmt. Dem entspricht, was Eusedius im Onomasticon mitteilt, nämlich daß E. am Meer im Lande Edom liege (227, 40), drei Tagereisen östlich von Pharan entsernt (298, 64; vgl. 210, 75. 227, 40. 45). Auch den arabischen Schriststellern war E. nicht unbekannt; aber die Unzugänglichkeit der Gegend brachte es mit sich, daß es erst 1822 Ed. Rüppell gelang, dis 50 an diesen äußersten Zipsel des Roten Meeres im O. dorzudringen. Ihm solgten 1828 Graf L. de Laborde, 1838 Edw. Robinson u. a.; der English Palestine Exploration Fund entsandte 1884 eine Gesellschaft von mehreren Gelehrten und Forschern unter Kührung von Prosesson. Dull und Major Kitchener, um den sogenannten Wadi el-Araba zwischen dem Toten Meer und dem Roten Meer nach allen Seiten hin genauer 55 zu erforschen. Aus Grund dieser reichhaltigen Nachrichten gewinnen wir von der Gegend des alten E. solgendes Bild. Der östliche Zipsel des Koten Meeres endet nach NO. 6—7 km breit in schwach ausgeschweister Linie gegen ein slaches, von Kies, Muscheln und dem Geröll der benachbarten Berge bedeckes Gestade. Während im B. und O. die

Berge fteil emporfteigen - im D. Borphyrfelfen bis ju 1300 m, im Beften Borphyrberge, von Sandftein und Rreidefalf unterbrochen, bis gu 800 m - hebt fich nach 900. das Land etwa in gleicher Breite mit ber Bucht auf eine Entfernung von 30 km bis gu 65 m; es ift der füdliche Teil der tiefen Senke, die vom Toten Meere bis jum Roten 5 Meere das Gebirge gerriffen hat und heute Wadi el-Araba genannt wird. Die Baffer, die von den fteilen Sohen in der Regenzeit hinunterfturgen, nehmen ihren Abflug jum Meer in der Beftfeite des breiten Grabens. Gine große Menge bavon fidert aber in den Sand ein und wird durch den Drud des Meeres und durch die von ihm ausgeworfene Sandbarre am Abfluß gehindert. Macht man eine Grube in den Boden, fo füllt fich 10 diefe allmählich mit Baffer (vgl. 2 Rg 3, 16 f.). Bas zuerft fich fammelt, ift falzig; ichopft man dieses aber aus, fo fliest frisches, trintbares Baffer nach. Un einer Stelle, mehr im Weften ber Bucht, ift ber feuchte Boden infolge der Bafferverdunftung ftart salzhaltig und daher faft ohne jeden Pflanzenwuchs. Die übrige Gegend ift ziemlich mit bem niedrigen Dornenstrauch Gharkad (Nitraria tridentata) bewachsen, fo daß fie von 15 fern gefehen in grunem Schimmer leuchtet. Un einer Biegung ber Bucht nach G., unweit der Oftseite, liegen ausgedehnte Schutthaufen, und etwas weiter füdlich erhebt fich eine fleine vieredige Feitung von hohen, diden Mauern mit einem Turm an jeder Ede, in die von NB. her ein großes Thor mit ftarken, eisenbeschlagenen Thuren führt. Diese Feste hat heute den Namen (Kal'at el-) 'Akabe, d. i. Burg des Abhangs oder Anstiegs. Der 20 arabische Geograph Jdriss (1154) spricht von der 'Akabet Aila; man könnte daher die jett geläusige Benennung als Abkürzung dieses vollständigeren Namens auffassen und danach durch "Abhang von (nach) Aila" übersehen. Allein Burchardt (II, 1036) und Doughty (I, 44 f. 51) reden von einer sprischen und einer ägyptischen 'Akabe; sie verstehen unter jener ein Kastell und einen steilen Abhang der sprischen Filgerstraße nach 26 Meffa füblich von Ma'an, unter biefer ben Abhang bes Gebirges ber Ginaihalbinfel, über den die ägyptische Bilgerstraße von Rairo ber ju dem öftlichen Bujen des Roten Meeres hinabführt, ju ber Stelle bes alten E. Beibe 'Akabe liegen eine Tagereife von einander entfernt. Diefe Deutung des Ramens 'Akabe wird die richtige fein, da die fleine Festung auch erft jum Schute ber Meffapilger erbaut ift. In ber Rabe fteben noch einige fleine, 30 mit Palmblättern gedecte Saufer, die von den Arabern der Umgegend bewohnt werden. Die Zierde der NO.-Ede der Bucht bildet ein ziemlich ansehnlicher Palmenwald, in dem fowohl die Dattelpalme (Phoenix dactylifera) als auch die afritanische Dumpalme (Hyphaene Thebaica) vertreten find. Diefer Umftand hat die Bermutung verantaßt, daß der Rame bes alten Ortes, Glath oder Gloth, bereits auf die Balmen, nicht etwa auf 35 Giden ober Terebinthen, als Gigentumlichfeit biefer Statte hinweift. Mit bem Sprachgebrauch des AT stimmt das nicht recht; jedoch kann man darauf sich berufen, daß im Aramäischen in überhaupt Baum bedeutet und die Namengebung vielleicht nach aramäischem Sprachgebrauch erfolgt ist. Hingegen soll nicht unerwähnt bleiben, daß auch jeht noch andere Bäume, z. B. Afazien (Acacia tortilis), dort wachsen. Die Bebauung so des Bodens bei der Festung ist sehr gering; doch gilt der Boden unweit der Bucht nicht als unsruchtbar, da er viel Lehm enthält. Die Temperatur ist durchweg hoch, im Sommer fehr heiß. Das Baffer des Bufens ift fehr flar und fehr reich an Fifchen, auch ber Sais

fisch kommt vor. Der Strand ist mit Korallen bewachsen.

Die oben erwähnten Schutthausen bezeichnen ohne Zweisel eine alte Ortslage, nämlich bie von Aila oder E. Jedoch wird sich zeigen (s. u.) daß E. des Altertums und Aila des Mittelalters nicht ganz an derselben Stelle gelegen haben. Das AT kennt freilich zwei Orte in dieser Gegend, nämlich außer E. noch Ezeongeber oder Ezeongaber. Da aber von dem letzteren jede sichere Kunde im Mittelalter verschwunden ist, während Aila wohl bekannt

war (s. unten), so werden die noch jett sichtbaren Schutthaufen gewiß mit Recht auf den 50 Ort zurückgeführt, der am längsten bestanden hat. Es entsteht daher die Frage, ob sich von Ezeongeber in der Nachbarschaft eine Spur entdeden läßt. 1 Kg 9, 26 = 2 Chr 8, 17 sagt nur, daß Ezeongeber am User des Schilsmeeres im Lande Edom gelegen habe; jede nähere Bestimmung sehlt. Aus der Reihensolge der beiden Ortsnamen in 2 Chr 8, 17 läßt sich vielleicht der Schluß ziehen, daß Ezeongeber nördlicher lag als E., und

55 die Aufgählung in Dt 2, 8 scheint auszuschließen, daß es westlich von E. zu suchen ist. Da das hebräische Bort 1, we die Biedergabe der LXX Γασιων zeigt, am Ansang den harten Laut des V hat (vgl. κείται Γομοδόα, κείται Γαζα), so hat schon Robinson den Namen el-Ghadjan zum Bergleich herangezogen, der an einem Badi, an zwei Brunnen (Ain el-Gh.) und an einem angrenzenden Berge haftet, wie die Berichte und 60 Karten der englischen Forscher vom Jahre 1884 zeigen. Wenn auch die Laute des hes

braifchen und arabifchen Bortes einander in regelrechtem Bechfel entsprechen, fo liegt boch die Schwierigleit vor, daß 'Ain el-Gadjan etwa 35 km nordlich von dem gegenwartigen Ufer des Meerbujens am westlichen Rand bes Wadi el-Araba 50-60 m über dem gegenwartigen Spiegel bes Meeres gelegen ift. Dennoch fallt bamit bie Sache nicht gang außerhalb des Bereichs der Möglichkeit. Hulls Expedition hat nämlich den Nachweis er- b bracht, daß der südliche Teil des Wadi el-Araba bis zu der Ghadjan-Gegend gehobener Meeresboden aus der Pluvialperiode ist, wie im B. der Sinaihalbinsel die Landenge von Suez. Wie man nun dort noch in den Zeiten der Perser und Griechen von Heroonpolis (Ero Castra, Pithom) aus die Schiffsahrt auf dem Roten Meere betrieben hat, so wäre es nicht unmöglich, daß bei 'Ain el-Ghadjan der älteste Hafenort des östlichen Meers 10 bufens, nämlich Ezeongeber, gelegen hatte. Uhnlich wie die Bitterfeen nördlich von Suez noch Refte bes alten Meerbufens find, jo finden fich auch zwischen 'Ain el-Ghadjan und el Akabe noch zwei großere Bertiefungen, Die im Binter zu flachen Geen werben, et-Taba und ed-Deffije. Als bas ichiffbare Bafferbett nach bem Meere vollig verfandete, hatte man bann Ezeongeber gang aufgegeben und fich mit E. als hafenort begnügt. B. de 16

Lagarde will den Namen in von dem Büftenstrauch Ghadā ableiten und in Geber den 1 Kg 4, 19 erwähnten Statthalter Salomos erblicken.

E. und Ezeongeber werden Dt 2, 8 in Berbindung mit dem Büstenzuge der Jsraeliten, letzteres Nu 33, 35 f. allein erwähnt. Dadurch, daß David Edom zu einem Teil seines Reiches machte, gewanner maßgebenden Anteil an den Handelsverbindungen zwischen 20 Subarabien auf der einen, Phonizien und den Euphratlandern auf der anderen Seite. Salomo betrieb selbst mit Unterstüßung Hirams von Ezeongeber aus die Schissakt nach Ophir 1 Kg 9, 28; 2 Chr 8, 17, und später versuchte Josaphat, freilich ohne Ersolg, in seine Fußtapsen zu treten 1 Kg 22, 49; 2 Chr 20, 36. Von Joram, Sohn Josaphats, bis auf Amazja behauptete Edom seine Undbängigstet von Juda und nahm selbstver- 25 ständlich den gewinnbringenden Zwischenhandel wieder in eigene Hand. Nachdem Amazia die Sdomiter besiegt hatte, brachte Usia E. wieder an Juda zurud und besestigte es 2 Kg 14, 7. 10. 22; 2 Chr 26, 2. Aber schon während des samarisch-jüdischen Krieges unter Mhas mußten die Judaer ben Edomitern wieder weichen 2 Rg 16, 6 (vgl. Rloftermann 3. St.). Ezeongeber geht für unfere Runde völlig verloren; Eusebins Onom. 227, 45. 30 241, 53 weiß nur noch gerüchtweise, daß es mit Aoiá (Aloia) am Roten Meer identisch fein foll, und die Angabe Matrigis (15. Jahrh.), daß einft bei Aila die große und ichone Stadt 'Asjun gelegen habe, ist anscheinend nur gelehrtes Bissen. Dagegen hat E. ober Alia eine viel längere Geschichte. Bur Zeit des Josephus hieß es Berenice (Ant. VIII. 6, 4 ed. Niese); damals hatten es die Nabathäer inne. Eusebius und Hieronymus nennen 35 Mila - ber griechische Rame Berenice ift wieder verschwunden - als Station bes Sandels zwischen Agypten und Indien; daher war dort eine Abteilung der zehnten Legion stationiert (Onom. 210, 75. 84, 25. Bgl. Notitia dignit. ed. Böding c. 29; Procop. de bello pers. I, 29). Es gehörte zu Palästina tertia und war Bischofssit (Resland 555 f.). Den siegreich vordringenden Muslimen unterwarf es sich um 630 freiwillig. 40 Dann scheint es seine alte Bedeutung versoren zu haben und versallen zu sein. Das geht aus den Worten des arabischen Geographen el-Mukaddasi (985/86) hervor: "Waila, eine Stadt an der Spitze eines Urms des Sinesischen Meeres, bevölkert, ausehnlich, reich an Palmen und Fischen, der Hasen Palästinas und der Warenplah für Hidschaft. Das Volknennt sie Aila, Aila aber ist verwüstet in ihrer Nähe zum Gebirge hin" (3dKV II, 45 171). Dieses arabische Waila (nach Betzstein Deminutivsorm von Aila), zu dem auch sine Testung auf der hengesharten Englis aler Descharzent Farsung gehörte eine Jeftung auf der benachbarten Infel el-Kureje ober Dscheziret Far'un gehörte, war nach bem arabischen Beschichtschreiber Abulfeda um 1300 wieder verlaffen; ju feiner Beit schon wohnte der ägyptische Gouverneur in der Burg am Ufer. Im Jahr 1884 fanden hull und seine Begleiter acht ägyptische Soldaten in der Burg; nur ein Boot 50 war an der Bucht aufzutreiben.

Eldad und Medad f. Pfeudepigraphen bes UI.

Eleutheros, Papit, c. 174—189. — Eusebius, hist. eccl. IV, 11. 22. V, procem. 3—6. 22; Liber pontificalis ed. Duchesne I, 4 f. 136; Langen, Geschichte ber röm. Rirche bis auf Leo I. I, 157—159; Barnad, Gefdichte ber altdrifft. Litteratur II, 144 ff.; Smith-55 Wace, Dictionnary of Christ, Biogr. II, 79—81.— Bur Luciusjage val. ebb. III, 754 ff.; Haddan and Stubbs, Councils I, 24 ff.; Duchesne a a. D. Einl. 611 ff., Revue Celtique VI, 491 ff.; Bimmer, Nennius vindicatus 141—154; Mommfen, Chronica minora saec. V. VI. VII, MG Auct. antiqu. XIII, 1, 115 ff.

Eleutheros begegnet uns zuerst als Diakon des Bischofs Anicet von Rom (c. 154 bis 165). Nach dem Tode Soters (c. 174) trat er felbst als Bischof an die Spite der römischen Gemeinde. Uber ihn felbst jund über die Geschichte ber Gemeinde in den 15 Jahren feiner Amtsführung erfahren wir aus ben alten und echten Quellen nur e fehr wenig. Feft fteht, daß ber Staat ihn und feine Berbe faft gang unbehelligt lief. Nur ein Marthrium, bas des Apollonius, fällt in biefe Beit; fiehe Bo I, 677 f. Offen-bar tam der Gemeinde, wenigstens in den letten Jahren des Eleutheros, die Gunft der Marcia ju gute, welche feit 183/184 dem Sofe bes Commodus angehörte (f. Bd IV S. 253, 29 ff.). Im Innern hatte Eleutheros wohl, wie seine Borgänger, noch mit der Höreiche zu fämpsen. Bwar die Angabe, daß Balentin und Marcion unter ihm nach Rom gekommen seien (Tertullian, de praescr. 30), ist irrig (vgl. Frenäus, adv. haer. III, 4, 2). Auch traten Blastus und der Preschter Florinus höchst wahrscheinlich erst unter Bistor als Frelehrer auf (vgl. Harnack II, 321 ff., 325 ff.). Aber Marcioniten, Balenstein tinianer und andere Geftierer bilbeten noch einflugreiche Bemeinschaften neben ber Rirche. 16 Dagu waren wohl ichon unter Soter Montaniften in ber Stadt aufgetaucht. Den Rampf, den Soter gegen fie eröffnet hatte, fette Eleutheros fort. Die Marihrer von Lyon und Bienne richteten darum c. 178 an ihn ein mahnendes Schreiben "in Sachen des Kirchenfriedens", das fie durch ben Presbyter Frenaus bestellen ließen, den fie bei dieser Bestegenheit dem römischen Bischof besonders warm empfahlen. Ob sich die bekannte Stelle 20 Tertullian, adv. Praxeam c. 1, wonach ein romischer Bischof Die Beissagungen ber neuen Bropheten bereits anerfannt und ben Gemeinden Phrygiens und Afiens bereits Friedensbriefe ausgefertigt hatte, aber burd Brareas bewogen mare, Die Anerkennung gu widerrufen, auf Cleutheros bezieht, ift ftrittig. Doch icheint aus ber Nachricht, daß Brageas jenem Bischof "die Autoritäten feiner Borganger" vorhielt, worunter nach Ausweis der 25 Quellen nur Soter und Gleutheros verftanden werden fonnen, hervorzugehen, daß Tertullian Biftor im Auge hatte. Strittig ift ebenfalls, ob bas Muratorianum ber Zeit bes Eleutheros angehört. Auch über die Frage, ob hegefipp noch unter ihm in Rom wirtte, geben die Meinungen auseinander und werben, da über die Auslegung der Stelle Euf. IV, 22, 3 und über den Bert der Nachricht Euf. IV, 11, 7 nie ein einmütiges Urteil erzielt 30 werben wird, immer auseinander gehen. — Aus ben fpateren Quellen ber Papftgeschichte ift für den Pontififat des Gleutheros nichts zu entnehmen. Der catalogus Liberianus bietet genauere dronologische Angaben, als die Lifte bes Sippolytus (Ronfulargleichzeitigfeiten, Dauer des Pontifitats 15 Jahre, 3 Monate, 2 Tage), aber diefe Angaben beruhen, wie langft erkannt ift, auf einer falfchen chronologischen Konftruktion. Der liber ponti-36 ficalis weiß nicht nur die Nationalität des Gleutheros (Grieche), fondern auch feine Baterftadt (Nikopolis), den Namen seines Baters (Abundius, Habundius), die Bahl der von ihm ordinierten Geistlichen (12 Presbyter, 8 Diakonen, 15 Bischöfe), das Datum (8 Kal. Jun.) und den Ort seiner Beisetzung (iuxta corpus beati Petri) und die Dauer der Batang nach feinem Tobe (15 Tage) anzugeben. Er berichtet ferner, daß Eleutheros von 40 bem britischen Ronige Queius einen Brief erhielt, ut Christianus efficeretur per eins mandatum, und ein constitutum erließ, ut nulla esca usualis a Christianis re-pudiaretur. Über die Ungeschichtlichkeit der zuerst angesührten Rachrichten besteht längst fein Zweifel mehr. Nur, daß Eleutheros Grieche von Geburt war, hat der liber richtig aus dem Namen geschlossen. Bas das constitutum anlangt, so ware es an sich nicht 46 unmöglich, daß Eleutheros gegen die Fastenpragis gewisser montanistischer Kreise sich erflart hatte, wie fein Borganger Goter allem Unscheine nach gegen die montaniftische Brophetie. Aber ber Erlaß, der in der Pfeudo-Jfidora (ed. hinschius G. 125) ju einer langeren Defretale geworden ift, ahnelt formell und inhaltlich fo fehr ben anderen im Papftbuche vermerkten constituta, daß er mit diefen fteht und fällt, b. i. als ungeschichts 50 lich ju verwerfen ift. Unders verhalt es fich mit der Rachricht über den Britenkonig Lucius. Sie ift in dem liber einzig in ihrer Urt. Daraus folgt noch nicht, daß fie glaubwürdig ift — fie ift längst als ungeschichtlich erfannt —, aber, daß fie zu einer Zeit entstanden ift, wo man bestrebt war, ben römischen Ursprung der britischen Rirche und im Busammenhange damit ihr Obedienzverhältnis jum hl. Stuhle zu erweisen. Das war ber ball mahrend des Rampfes der römisch-angelfachsischen Kirche mit dem britischen Christentume. Damals alfo, c. 603-680, ift die Geschichte erft fabrigiert worden. Ob in Bris tannien, wie Bimmer, oder in Rom, wie Mommfen will, ift nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Beda erzählt sie nach dem Papstbuche an 3 Stellen, 1. in de temporum ratione ad 161; 2. hist. eccles. I, 4 zu 156; 3. hist. eccl. V, 24 zu 167. Ebenfalls 60 vom Papstbuche abhängig ist die historia Brittonum (§ 22 ed. Mommsen a. a. D.

E. 164), welche für Eleutheros Eucharistus, in schlechteren Texten Euaristus liest und mit Lucius sämtliche reguli Britanniae getauft werden läßt. Aus Beda entnahmen die Gesichichte die angelsächsische Chronik (ad 167 ed. Thorpe 14 f.) und das chronicon Ethelwerdi. Rach der normännischen Eroberung wurde sie mit immer neuen Zügen bereichert. Der Liber Landavensis (ed. Rees, S. 26. 65 f.) neunt zuerst die Gesandten des Luscius, Elsan und Medwy, und lokalissiert die Erzählung in Bales. Zu derselben Zeit sokalisiert sie Wilhelm von Malmesdury in Somersetshire (De antiquitate Glastoniensis ecclesiae, alter Text nach den Gesta Regum ed. Studds 1, 22; der Text in Migne 179, 1685 ist aus Galfried interpoliert). Kurz darauf verarbeitete sie der große Fälscher Galfried von Monmouth in seinen Gesta Regum Britanniae 10 (ed. San Marte S. 5. 59). Er läßt Eleutheros Faganus und Duvianus als Missionare nach Britannien schieden und dort — ausgehend von der pseudosissorischen Theorie über die Ersetung der heidnischen Sakralversassung durch die katholischen Theorie über die Ersetung der heidnischen Sakralversassung durch die katholischen Theorie über die Ersetung der heidnischen Sakralversassung der Beit Eduards II. (1307—1327), indem er einen recht inhaltlosen Brief des dominus Eleustherius an Lucius sakralverse (erhalten in der Überarbeitung der Pseudoleges Edwardi Consessoris im liber custumarum Gildhallae Londonensis ed. Riley S. 632 f.). So gab die kurze Notiz des Papsibuches den Anstoß zu einer üppigen Legendenbildung (vgl. besonders die wallisischen Triaden), die schließlich aus Lucius einen Bischos, Märtyrer und Heiligen machte, der um 201 zu Chur in Graudünden den Tod erlitten haben sollte. 20

Elevation f. Bb I S. 72, 8-27.

Gli (LXX Hai, Bulg. Heli) heißt der (hohe) Priefter, welcher gegen Ende der Richterzeit das Heiligtum zu Silo mit seinen Sohnen verwaltete, weshalb er auch selber etwa als Richter angesehen wird, der Israel 40 Jahre lang (LXX: 20 Jahre) gerichtet 25 habe, 1 Sa 4, 18. Ob er nicht bloß an der Spite der Rechtspflege ftand, sondern gleich Samuel gelegentlich auch triegerische Erhebungen des Boltes in rustigeren Jahren geleitet hat, ist nicht bekannt. Da er 98jährig geworden ist, mußte er nach obiger Angabe mit 58 Jahren an die Spitze des Bolkes getreten sein. Er stammte von Aaron ab (vgl. 1 Sa 2, 27 f.) und zwar von dessen Sohn Ithamar (1 Chr 24, 6), auf dessen Nach- 20 tommen fomit bas Sobeprieftertum im Laufe ber Richterzeit muß übergegangen fein. Siehe das Nähere bei Köhler, Bibl. Gesch. II, 14 ff. 18 ff. — Eli war es, welcher der betenden Sannah Erhörung verhieß (1 Sa 1, 9. 13 ff.), und welchem fie nachher den kleinen Samuel übergab (Bers 25 ff.), der nun bei ihm aufwuchs und dem im Alter halb blind ge-wordenen Hohenpriefter handreichung that. Eli erscheint als ein personlich würdiger, 35 milber, leutfeliger Trager bes Umtes, welchem bas Beiligtum gar fehr am Bergen lag; auch wurde er gelegentlich gottlicher Erleuchtung teilhaftig und die Stimme Gottes mar ihm nicht unbefannt; aber viel gu ichwach benahm er fich feinen eigenen gottlofen Göhnen, Sophni und Binehas, gegenüber, welche ihre priefterliche Stellung aus habgier und Be-nuglucht zu frechen Eingriffen in die Opferordnung (1 Sa 2, 12 ff.) und fogar zu Un- 40 jucht mit den um das Gotteshaus dienenden Frauen mißbrauchten (2, 22 ff.). Darum fündet zuerst ein Prophet dem Eli Gottes Gericht an: jähen Tod seiner beiben Söhne, ichweren Unsegen über das ganze Geschlecht, dessen Flieder frühe sterben und das hinter dem Nebenduhler zurückgeseht, in kümmerlicher Stellung seinen Dienst verrichten soll (2, 27 ff.). Und zuleht muß auch der junge Samuel auf Gottes Stimme hin seinem 45 väterlichen Meister das nahe Eintressen vor Drohung ansagen, was Eli mit Ergebung aufnimmt (1 Sa 3). Alls bann in einem ungludlichen Kriege mit ben Philiftern Israel trop der in den Rampf mitgenommenen Lade Jahves, auf welche man befonderes Bertrauen gefett hatte, vollfommen geschlagen, die beiden Gohne Glis getotet und die beil. Lade felber vom Feinde erbeutet worden war, ba fant beim Empfang biefer Ungluds: 50 botschaft, die er, am Thore sitzend, ängstlich erwartet hatte, der 98 jährige Briefter ruck-lings von seinem Sessel und brach das Genick. Der Berlust der Bundeslade hatte ihm das Berg gebrochen (1 Sa 4). Der angedrohte Fluch erfüllte fich an feinem Beschlechte weiterhin, jumal als es beim Regierungsantritt Salomos von feiner Stelle weichen und dem Nebenbuhler die Berwaltung des Seiligtums überlaffen mußte. Siehe das Rahere 56 unter Ahimelech (Bb I G. 269, 42). v. Orelli.

Elia, der Prophet. — In den Critici Sacri (Francof. 1697 ff.) finden fich intereffante Abhandlungen über Elia, seinen Namen, seinen Naben, seinen Mantel, Naboth u. s. w.; A. Knobel, Prophetismus d. Hebraer (Brest. 1837) II, 73 ff.; H. Ewald, Gesch. d. B. Jer. III Real-Encystopädie für Theologie und Kirche. S. A. V.

(Gött. 1866), 523 ff.; F. Hihig, Gesch. d. B. Jer. (Lpz. 1869), 175 ff.; Hengstenberg, Gesch. des Reiches Gottes (Berl. 1871) II, 2, 175 ff.; Seinecke, Gesch. d. B. Jer. (Gött. 1876) I, 361 ff.; B. Stade, Gesch. d. B. Jer. I (Berlin 1881 ff.) S. 525 ff.; E. Archinard, Israël et ses voisins Asiatiques (Genf 1890) 51 ff.; R. Kittel, Gesch. der Hebrücker, II (Gotha 1892) 184 f. 5 224 ff.; A. Köhler, Bibl. Gesch. Alten Test. III (Erl. u. Lpz. 1893) 81 ff.; R. Smend, Lehrb. der alttest. Religionsgesch. (Freib. u. Lpz. 1893), 154 ff.; J. Wellhausen, Jeraelit. u. jüd. Gesch. (Berl. 1894) 52 f. Bgl. desselben Außgabe 4-6 von Bleeß Einseitung ins AT zur Eliageschichte; A. Rlostermann, Gesch. d. B. Jer. (München 1896) 196; vgl. ferner die Kommentare zum Königsbuch von Thenius, Keil, Bähr (in Langes Bibelw.), Klostermann, — und die Urtt. Elia in den Börterbb. von Winer, Schenkel, Riehm, Smith and Fuller, Dictionnary of the Bible 1893. — Ueber Elia als Borläuser des Ressids siehe E. Schürer, Gesch. d. jüd. Bolfs im Zeitalter Zesu Chr. II (Leipzig 1886), 441 f. — Bemerkenswerte homisetische Behandlungen von G. Menken und von Fr. W. Krummacher (Elias, der Thisbiter, 6. Ausst. 1874).

Der hebräische Name אליָהו, kürzere Form אליָהו (LXX Hliob aus Elijahu, N. T. 16 Halas) wird am besten mit Böttcher erklärt: "mein Gott ist Jahu — Jahve!" Bgl. die mit Ili zusammengesetzten südarab. Eigennamen bei Hommel, Altist. Ueberlieferung, S. 81 f. Nicht umsonst heißt so der größte Prophet des nördlichen Reiches, der durch die Machtwirkungen seines Wortes und Geistes noch einmal das ins Volk eingedrungene Heidentum überwand und Jahves herrschaft aufs neue befestigte. Dieses Birten findet 20 fich beschrieben 1 Rg 17—19; 21; 2 Rg 1 u. 2. Da diese Abschnitte (wie die von Elisa handelnden) nicht nur größere Ausführlichfeit und lebendigere Darftellung aufweisen als Die gewöhnliche Erzählung bes Ronigsbuches, fondern auch fonft ihre Gigentumlichfeiten haben und mit dem fortlaufenden Faden der hiftorie nur lose verbunden find, so wird mit gutem Grund angenommen, daß fie einer (wenn nicht mehreren) besonderen schrift-26 lichen Quelle fast unverändert entnommen seien. Diese zweifellos nordisraelitische Schrift, welche mahricheinlich auch von Glifa ergahlte, wird die Uberlieferung dargeboten haben, wie fie gegen Ende des 9. Jahrhunderts in den Prophetenfreisen über diefe beiden Saupter ber Schule gangbar war. Die Geschichtlichfeit Diefer Berichte wird namentlich wegen bes wunderbaren Charafters vieler Borgange angefochten, wovon am Schluß ju reben fein 30 wird. Die Chronif nimmt mit einer Ausnahme (2 Chr 21, 12 ff.) von Elias Birffamfeit Umgang, nicht aus Neid gegen den nordisraelitischen Propheten (Thenius), sondern weil die Beschreibung seiner ausschließlich jenem Landesteil gewidmeten Thatigteit außer ihrem Plane lag. — Josephus erzählt Ant. 8, 13; 9, 2; vgl. c. Apion. 1, 18 abgesehen von einigen sehr wertvollen Notizen aus Menander, blos biblischen Quellen nach. — Die pa-85 tristischen Angaben über Elia (Knobel II, 74 f.) haben keinen Wert. Das öffentliche Auftreten Elias fällt in die Regierungszeit der israelitischen Könige

Ahab (traditionell 919—897; nach neueren Berechnungen c. 876—854) und Ahasja (897—896, bezw. 854—853), über welche f. die Artt. — Ahab, ein in Krieg und Frieden nicht unbedeutender gurft, aber ohne fittliche Biderftandefraft und ohne Berftandnis für 40 bas Befen ber Jahvereligion, hatte ben verhangnisvollften Schritt gethan, als er Sfebel ehelichte, die Tochter des thrischen Königs Ethbaal, eines einstigen Aftartepriefters und Königsmörders (Fosephus, c. Apion. 1, 18). Dieses von Haus aus fanatische und gewissenlose, dabei intrigante und mit rücksichtsloser Energie ausgestattete Beib (γύναιον δραστήριον και τολμηρόν, 3ο[.) hatte den Gemahl so sehr in seiner Gewalt, daß er nicht 45 nur in die öffentliche Ginführung des nacht heidnischen Baal- und Afcherafultus einwilligte, sondern auch zur blutigen Berfolgung der echten Jahvepropheten, die ihm schon durch Biberfpruch gegen ben untheofratischen Staatsfult laftig geworben fein mochten, feinen Urm lieh. Richt als ob Ahab feinen angestammten Jahvedienst mit Bewußtsein verlaffen hatte: Jahve- und Baalskultus follten nach feiner Meinung friedlich neben einander be-50 stehen. Allein daß der König als das ftattlichste Seiligtum in der jungen, aufblühenden Residenz Samaria einen Tempel dem Baal von Thrus erbaute, an bessen Kultus er sich beteiligte, daß Schwärme von Baal- und Aftartedienern das Land durchzogen und der gange, üppig-finnliche phonizische Rultus feine verführerischen Reize vor dem Bolt entfaltete, mußte auf Diefes fo verberblich wirken, daß jene Gleichberechtigung, Die an fich bem 55 mojaischen Grundgebot zuwider war, notwendig mit der Beit zur Berdrängung des reineren, ernstern Glaubens geführt hatte. Die getreuen Jahvepropheten konnten daher nicht anders als mit allem nachorud ihre Stimme gegen Diefe unerhorte Neuerung erheben. Go erschienen fie freilich als rebellische Storenfriede; man brachte fie mit Gewalt jum Schweigen.

Endlich aber, als schon manche Getreue dem Haß der Rönigin und der Charakter-60 losigkeit des Königs zum Opfer gefallen waren, bewies der alte Gott, daß er noch lebe. Seine Kriegserklärung überbrachte dem König ein Prophet, über dessen früheres Leben

nichts verlautet: Elias, der Thisbite aus Thisbe in Gilead 1 Rg 17, 1. Hier ift namlich (besser (von ) nach LXX, Josephus als Ortsname zu lesen, nicht wie die massor. Bokalisation will, als Appellativ: "aus den Beisassen Gileads". Durch diesen Zusat wird ein gileaditisches Thisbe von dem galiläischen (To 1, 2) unterschieden. Die patriftifche Rotig, daß Elia aus priefterlicher Familie ftammte, ift ohne Bewicht. Das 6 gegen läßt der Aufzug, in welchem Elia fortan ab und gu fich feben ließ, ein haariger Mantel um die Schultern und ein Schurg aus Tierfell um die Lenden (2 Rg 1, 8), auf einen abgeharteten Usteten ichließen, der fich ber verweichlichten Belt entzogen hatte, um in ber Ginfamfeit gang feinem Gotte gu leben. Dies bestätigen feine erften Borte: "Go wahr Jahve lebt, der Gott Jeraels, vor dem ich stehe (= dessen vertrauter Diener ich 10 bin), es wird diese Jahre kein Tau noch Regen kommen, es sei denn auf mein Wort". Go unversebens wie er gefommen, war biefer unheimliche Berold wieder verschwunden. Bahrend nun das Land und feine Bewohner Die Dacht Diefes bannenden Bortes fcmer ju fühlen befamen, führte Glia wieder ein gurudgezogenes Leben in ber Berborgenheit. Mis erfter Bufluchtsort war ihm von Gott ber Bach Rrith angewiesen worben. Benn is Die Bestimmungen 17, 3 nicht fordern, daß dies ein öftlicher Buflug des Jordan sei, wie ter Badi Abilun (Thenius, Ewald), fo ift am ansprechendsten die Bermutung Robinsons, man habe an ben wilden, tief eingefurchten Babi Relt bei Jericho gu benten, beffen Schluchten, wo noch heute die Raben haufen, einem Berfolgten ein ficheres Afyl bieten founten. Dazu paßte auch das els τα προς νότον μέρη Jos. Ant. 8, 13, 2. Dort war 20 bei der allgemeinen Durre noch Wasser und die gefräßigen Raben mußten dem Propheten Speife bringen. Als aber auch diefer Bach verfiegte, erhielt er den Befehl, nach ber entgegengesehten Simmelsgegend ju fliehen, nach dem Städtchen Barpat (jest Garfend) im Bebiete Cibons, wo eine arme Bitwe, felbit in größter Rot, ihn aufnehmen mußte, worauf fie erfuhr, welchen Segen die Wegenwart Diefes Gottesmannes ihrem Saufe brachte, 26 indem ihr ichon gur Reige gehender Borrat nie verfiegte und ihr bereits entfeelt auf bem Krantenbette liegender Sohn durch Elias inständiges Flehen zu feinem Gott ins Leben zurückgerufen wurde (1 Rg 17, 8 ff.).

Bis ins britte Jahr harrte man umfonft barauf, daß ber verschloffene himmel bem verschmachteten Lande Erquidung gewähre. Merkwürdig ift die Notiz Jos. Ant. 8, 13, 2, 30 wonach auch Menander aus phönizischen Quellen schöpfend, von einer großen Dürre berichtet hat, welche um biefe Beit jenes Land betroffen habe, nämlich unter ber Regierung bes tyrischen Ronigs Ithobal, worin wir ben Ethbaal ber Bibel, ben Bater ber ruchlofen Biebel erkennen. Wenn Menander diefe Plage nur ein volles Jahr dauern läßt, fo ift der Unterschied kein wesenklicher, da das an der Küste gelegene Phönizien früher wieder 25 Regen empfangen haben mag als Samarien. Dazu kommt, daß bei der bekannten Zählungsweise der Hebräer die Bestimmung "im 3. Jahr" (18, 1) an einen bloßen Bruchteil des ersten wie des 3. Jahrs zu denken gestattet, wobei die Differenz sast völlig versschwähle. Siehe Köhler III, 91. Le 4, 25 und Ja 5, 17 werden spreich sogar 3½ Jahre des Regenmangels gezählt, was nicht ursprünglicher ist, wie Ewold meinte, sondern auf 40 werden gestattet von der der Verlenzung der Verlen fpaterer Rechnung beruht, welche unter D'2 17, 7 ein Sahr verftand und Die Beitbeftimmung 18, 1 "im britten Jahre" erft vom Aufenthalt bes Bropheten in Zarpat an gelten ließ. - Unterbeffen hatte Ahab überall umfonft nach Glia forichen laffen, um ihn gur Aufhebung bes Bannes zu vermögen (nicht gerade: ihn zu toten, wie Jof. erkfart). Aber erft im dritten Jahre, als die Bergen durch ben Ernft bes herrn murbe geworden maren, is Durfte fich jener wider vor bem Ronig ftellen (18, 1 ff.). Raum traute Der fromme Sofmeifter Dbabja bem Bort, als Glia verlangte, bei feinem herrn angemeldet zu werden. Aber ber nicht zu fangende Prophet tam wirklich freiwillig, um dem Bolf Erlofung gu icaffen. Bon Ahab wenig freundlich als Unftifter bes Unheils begrüßt, gab er durch eine ichneidige Antwort diefen Borwurf dem mahren Urheber bes Unglude jurud. Und so io betroffen war immerhin ber Ronig von dem gottlichen Gericht, daß er dem Propheten willfahrte, der fofort eine Bolfsversammlung gur Entscheidung über ben mahren Gott ver-langte. Roch unter dem Drud der bittern Rot mußte eine folche erfolgen, wenn nicht der wantelmutige Sinn des Königs, wie einft der des Pharao, ihrer Lehre wieder fpotten follte. Den Rarmel, Diefen wie ein Alfar quer burchs Land bis jum Meere fich er- 65 itredenben Berg, bestimmte Glia jum Schauplay Des Gottesgerichts. Dort befand fich eine alte Statte ber Unbetung mit einem gerfallenen Altar, welche Glia mahlte. Es ift hochft mahricheinlich die auch von ber Tradition als Stelle bes Elia. Opfers bezeichnete el Mohrata (Brandftatte), auf der füdöftlichen Sohe des Bergzuges gelegen, welche Ban De Belbe (Reife durch Sprien und Balaftina I, 239 ff.) querft genau beschrieben hat. Das 100

mit ftimmte überein, daß von biefer Statte aus das Meer nicht fichtbar ift (18, 43). Ban de Belde hat auch auf eine reiche Quelle, die fich etwa 250 Jug unterhalb der Mohrafa befinde, hingewiesen zur Erflärung von 18, 34 f. 28. M. Thomson ift freilich der Unficht, diefe Quelle hatte fo langem Regenmangel nicht widerstanden, das Baffer, 6 das übrigens für eine Opferfeier unentbehrlich war, fei also vielmehr von den Zufluffen des Rison am Fuße des Berges oder von den dortigen Sumpfen heraufgetragen worden. Als feine Gegner forderte Elia die Baals- und Afcherapropheten (f. über die lettern Rohler III, 73) gur Stelle: fie follten alle ihre Runfte aufbieten, um bas Feuer bes himmels auf ihre Opfer herabzufleben; er felbft, ber Prophet Jahves, werde dasfelbe thun und 10 welcher Gott ein Lebenszeichen von fich gebe, der foll als der mahre gelten. Das verfammelte Bolt ermahnte er, auf biefe Beife endlich bem unfeligen Zwitterbienft ein Ende ju machen und nicht langer nach beiden Geiten gu hinten, b. h. vor Baal und Jahre ein Rnie zu beugen (18, 21). Rach ihrer Gewohnheit versuchten die Baalspriefter, die wegen ihrer mantischen Erregungen "Bropheten" heißen, durch fortgesettes Tanzen, Seulen und 16 andere Aufreizungen fich die Gunst ihres Gottes zu erzwingen, während Elia dessen In-dolenz mit scharfem Hohne geißelte. Da jene den ganzen Tag ohne Laut und Antwort von oben geblieben, trat er am Abend allein vor feinen Altar und rief in wurdigem Bebete seinen Bott an, daß er fich jest als ben lebendigen offenbaren moge, und alsbald ftellte fich das erbetene Beichen ein: das Feuer des herrn entzündete das Opfer und ledte 20 felbit bas auf bes Propheten Beheiß an ben Altar geschüttete Baffer auf. Da fiel alles Bolt nieder und rief: Jahve ift Gott! Jahve ift Gott! Die 450 Propheten des Baal traf die verdiente Strafe. Dit dem Leben mußten fie es bezahlen, in dem Lande bes herrn das Unwesen des heidnischen Gögendienstes gepflegt und das Bolt dazu verführt zu haben. Nur bei Berkennung des oberften Grundfages der Theokratie (vgl. Er 20, 3; 26 Dt 5, 7; 17, 2-7) tann man barin graufamen Fanatismus des Glia erbliden, bag er jur Tötung der Sochverräter aufforderte. Nun war die Schuld des Landes gefühnt. Mit Bestimmtheit erwartete jest der Seher den Regen und sobald ein winziges Wölklein vom Meere aufstieg, mahnte er den Konig, eilig seine Bohnung in Jesteel aufzusuchen, damit er nicht davon überfallen werbe. Auf göttlichen Antrieb lief er bei der Rudfahrt 30 vor dem königlichen Bagen her, versah also trob seines Alters und seiner Burde die Stelle eines Borläusers (2 Sa 15, 1; 1 Kg 1, 5) zum Beweis, daß er den geringsten Dienst dem König zu leisten bereit, also nichts weniger als ein Aufrührer sei. Der Regen kam. Aber es zeigte sich bald, daß der Widerstand der Gottlosigkeit noch nicht gebrochen fei. Ifebel verschwor sich, an dem Bertilger ihrer Günstlinge Rache zu nehmen 35 (19, 1 ff.). Gia mußte schon wieder das Land meiden. Er floh diesmal weit nach Guden, nach Beerfeba, ber mittäglichen Grengftadt Judas, und von ba in die Bufte. Ermattet an Beib und Geele fant er bort unter einen Ginfterftrauch und verlangte gu fterben. Aber ein Engel ftartte ihn gur weitern Banderung auf ben Boreb, wohin als nach ber Offenbarungsflätte ber gottlichen Berrlichfeit feine Geele verlangte. In 40 Tagen gelangte er 40 an diejes Ziel. Da die geographische Entfernung nicht so bedeutend ift, foll die runde Bahl wohl an Jeraels Buftenwanderung erinnern, und nicht ohne langere Borbereitung foll der Brophet dem Berge Gottes nahen; die nähern Umftände seiner Wallsahrt find unbekannt (vgl. Dc 1, 13). Dort auf bem Berge tam er gu "ber Soble", wohl ber Er 33, 22 genannten, und flagte baselbft bem herrn ben allgemeinen Abfall und die grimmige Ber-46 folgungswut gegen die getreuen Gottesknechte: "Ich bin allein übrig geblieben und fie ftellen nach meinem Leben, es zu nehmen". Als Antwort wurde ihm zunächst eine Theophanie zu teil, zu welcher das Borbild Er 33, 20 f., 33, 5 ff. zu vergleichen. Daraus ergiebt fich auch, daß ein Reden Jahves mit dem Propheten vor der Theophanie feineswegs unangemeffen ift, wie Wellhausen meint, der 1 Rg 19, 9b (nach bem Athnach) bis 50 11a (bis "und fiehe") ftreicht. Der herr ließ Elia feine alles überwältigende Dacht feben in Sturmwind, Erdbeben und Feuer, aber ber herr felbft, heißt es, war in alledem noch nicht. Sein eigenftes Befen und feine lette Absicht offenbarte fich erft nachber in leifem, fanftem Gaufeln. Bon bem Berrn, ben er barin erfannte, wurde er auf erneutes Rlagen wieder unter Die Menichen geschieft und zwar mit einem dreifachen Auftrag: Sajael foll 56 er jum Fürsten über Sprien, Jehn jum Ronig über Jerael und Glifa gu feinem eigenen Nachfolger im Brophetenamte weihen. Alle brei follen als Bertzeuge göttlichen Gerichtes an dem Bolf und seinem gottlosen Regenten dienen. Doch verheißt Gott, 7000 übrig laffen zu wollen, nämlich die, welche dem Abgott ihre Knie nicht gebeugt hätten, woraus Elia lernen muß, daß ber herr noch viele Getreue im Lande habe. Auffällig ift, namentlich 60 nach 19, 15, daß nur die Ausführung des dritten Auftrages, die Berufung Glifas (f. d. A.) hier mitgeteilt wird, während erst dieser die beiden andern besorgt. Man statuiert darin einen Widerspruch zwischen der Elias und Elisageschichte, welchen der Redaktor so ausgeglichen hätte, daß er den Bericht, wie Elia jenen Besehlen nachkam, unterdrückte. Ebenso nahe liegt aber die Möglichkeit, daß Elia nach göttlicher Eingebung seinen Jünger mit jenen Sendungen betraute, für welche nach ihrer Natur der geeignete Zeitpunkt mußte abgewartet werden. Zunächst nahm Elia, welchem die Heimkehr ins Vaterland verwehrt war, seinen Ausenthalt in der Wüste von Damaskus (1 Kg 19, 15), von wo er nur ges

legentlich wieder in Berael erichien.

Bie auch in privaten Angelegenheiten Glia als Gottes Anwalt für die verfolgte Unschuld eintrat, zeigt der Fall 1 Kg 21. Bei der Anlage der königlichen Gärten zu Jes- 10 reel, wo sich Ahab einen Landsit einrichtete, lag ihm das Grundstück eines gewissen Bürgers dieser Stadt, Namens Nabot, im Wege, der sich zu gütlicher Abtretung des väterlichen Erbes aus Pietät (vgl. Le 25, 23; Nu 36, 8) nicht verstehen konnte. Die gewiffenlofe Jiebel machte fich anheischig, Diefen Barmlofen aus bem Wege ju ichaffen. Sie bestellte zwei nichtswürdige Rreaturen, welche vor der zusammengerufenen Burgerichaft 15 bezeugten, er habe Gott in ber Person bes Ronigs (Er 22, 27) vermunicht und Rabot ftarb mit feinen Gohnen (2 Rg 9, 26) unter ben Steinwürfen ber irregeführten Menge. Mis Ahab fich eben feines Raubes freute, trat vor ihn die anklagende Geftalt des Propheten mit einem niederschmetternden Fluch: "An der Stelle, da die Hunde Nabots Blut lecten, werden fie auch dein Blut lecten". Rein milberes Urteil empfing die Verführerin: 20 Die Hunde sollen den in der Umgebung Jesreels hingeworfenen Leichnam Febels fressen. Bugleich lautete ber Spruch auf Musrottung bes gangen toniglichen Saufes. Doch ließ fich ber Berr burch die tiefe Trauer Ahabs ju einer Bertagung Diefer letteren Strafe bis nach beffen Tod bewegen. Daß jene Drohungen bennoch nicht gu Boben fielen, beweift Das jammervolle Schidfal Diefer koniglichen Familie. Wie Das Blut bes Ronigs felbft 25 nach seinem Tode entweiht wurde, allerdings zu Samaria, nicht Jesreel, erzählt 1 Kg 22, 38. Die Leiche seines zweiten Sohnes Joram wurde auf Nabots Grundstud geworfen, 2 Kg 9, 25 f. Seine übrigen Söhne wurden hingemordet und schmachvoll verunehrt, 2 Kg 10, 7 ff. Jsebel aber nahm zu Jesreel das schauerliche Ende, das ihr von Elia vorausgesagt war, 2 Kg 9, 30 ff. — Auch Ahasja, der Sohn Ahabs, gab Elia Anlaß 30 zu strasendem Einschreiten 2 Kg 1. Als sollte Gottes Fluch sich aufs schnellste erfüllen, fiel der junge Ronig, faum auf den Thron gelangt, vom Dachraum feines Saufes herunter. Als er todlich verlett dalag, ließ er bei dem philiftäischen Orakelgott (vielleicht auch Seilgott) Baal Gebub ju Efron nach bem Ausgang feiner Rrantheit fragen. Aber feinen Boten trat der Brophet mit den scharfen Worten in den Weg: "Giebt es denn keinen 35 Gott in Jörael, daß ihr hingehet, den Baal Sebub zu fragen? Darum so spricht der Berr: Bon dem Lager, auf das du dich gelegt, wirst du nicht wegkommen, sondern nerben". Der König, der aus der Beschreibung der heimgekehrten Diener gleich den seinem Saufe verhaßten Thisbiten erfannte, fandte einen Sauptmann mit 50 Mann, um ihn nötigenfalls mit Bewalt herbeiguschaffen. Allein auf Glias Bort fiel Feuer bom Simmel 40 auf die Schar, und nicht beffer erging es einer zweiten, die nach ihm ausgeschickt worben. Durch bas unterwürfige Auftreten bes britten hauptmannes ließ fich Elia erbitten, mitgutommen und bem Ronig die Todesbotschaft perfonlich auszurichten, die fich balb als wahr erwies. — Der Chronift (2 Chr 21, 12 ff.) teilt auch einen Brief mit, welchen Glia an einen König von Juda, nämlich Foram, ben Schwiegersohn der Febel, gerichtet habe. 45 Diefem wird barin, weil er, bas ichlechte Beispiel bes Saufes Ahab nachahmend, die Bewohner Berufalems vom gottgefälligen Dienft abwendig gemacht und fich mit bem Blut feiner Bruder befledt habe, mit Unglud gebroht und mit einer ichredlichen Rrantheit, welche in ber That nachher feinem Leben ein Ende machte. Sieraegen besteht bas Bebenfen, daß die Entrudung Glias hochft mahricheinlich icon vor bem Regierungsantritt 50 Diefes Foram ftattgefunden hat. Trifft boch beffen Borganger Jofaphat 3 Rg 3 ichon mit Glisa als dem anerkannten Nachfolger Glias zusammen (3, 11). Deshalb meinten 3bn Esra (zu Da 4) u. a., Glia habe den Brief nach seinem Tode verfaßt. Denkbar mare, bag ein Junger Glias ihn mit Berufung auf ben Deifter geschrieben hatte, welcher analoge Spriiche über die Rachfommen Uhabs gethan hatte. Darauf beutet vielleicht die 55 unbeftimmte Ginfuhrung: "es gelangte an ihn ein Schreiben von Glia, bem Propheten ber". Rebenfalls hat ber Chronift ben Brief nicht erfunden, fondern vorgefunden. Das außerorbentliche Enbe Glias, feine Entrudung in ben himmel, wirb 2 Rg 2 befcrieben. Glifa begleitet ben Deifter auf bem letten Bang und weicht im Borgefühl feines Scheidens nicht von ihm, obwohl ihn Glia mehrmals entlaffen will. Go mandern 60

fie von Gilgal nach Bethel, von Bethel nach Fericho, an welchen beiden Orten auch die Prophetenjünger von der Uhnung des Bevorstehenden ersaßt werden, dann nach dem Fordan. Elia teilt dessen Wasser durch seinen Mantel und sie schreiten hindurch. Dann fordert jener seinen treuen Begleiter auf, sich noch eine Gunst vor dem Abschied zu wünschen, worauf dieser, schnell besonnen, zwei Anteile an Elias Geist (d. h. den dem Erstgeborenen zusommenden Doppelanteil an der Erbschaft) sich ausbittet. Elia nennt dies eine harte Forderung, deren Gewährung kaum in seiner Macht stehe, verheißt ihm aber doch das Gewünschte für den Fall, daß er ihn, wenn er hingenommen würde, noch sehe. Da Elisa in der That feurige Rosse und Wagen schaut, welche seinen Meister entsichen, kann er sich als dessen Nachfolger betrachten, wie er sich auch seinen Mantel aneignet, der ihm denselben wunderbaren Dienst thut, wie eben noch jenem. Als ihren Meister anerkennen ihn nun auch die Prophetenschüller, welche übrigens, troß seiner Abs

mahnung, die Spur des Elia noch Tage lang fuchen - ohne Erfolg. Elia ericheint in alledem als die größte Belbengestalt unter den Bropheten. Jedes 15 seiner kurzen Borte ist eine wirkungsvolle That. Allein nimmt er im Auftrage seines Gottes den Kampf auf gegen die Gewalthaber. Der furchtbare Ernst der Zeit verleiht seiner Erscheinung etwas Dufteres. Rudwarts nach dem Horeb ist sein Blid gerichtet, weg von der gottlosen Gegenwart; eine heilvolle Bukunft kann er nicht schauen für sein Bolt, das bundesbrüchig dem Untergang entgegeneilt. Aber in Glia stellt fich diesem 20 Bolfe noch einmal der Gott Mofes in den Weg, gewaltig ftreng in seinen Dahnungen und Buchtigungen, um die Berblendeten jurudzuschrecken. Der Prophet hat etwas von der Erhabenheit feines Gottes. Er ift unantaftbar und unberechenbar, überall und nirgends, er entzieht sich allen Spähern, bis seine Stunde gekommen, und kommt zum Borschein, wenn man ihm am wenigsten zu begegnen wünscht. Sein Element sind Feuer 25 und Sturmwind. Lgl. Sirach 48, 1: Elias der Prophet stand auf wie ein Feuer und sein Wort brannte wie eine Facel. Er hat mehr vom Ungestüm dieser richtenden Elemente als von dem ftillen fanften Beifte, ber Gottes innerftes Wefen ift, bas erft im neuen Bunde recht offenbar geworden (vgl. Le 9, 55 f. wo freilich ber Text anfechtbar). Bmar biefer unbeugfame Mann, ber ben gottlofen Ronigen ins Ungeficht widerfteht und so die falichen Priefter ichlachtet, beweift fich als liebevollen Sausfreund der Bitwe und wird von bem Junger schmerzlich als sein Bater wie als Schutwehr bes ganzen Landes beklagt (2 Rg 2, 12), aber rauh wie sein Außeres mußte sein Bort sein. Eben durch seinen rudfichtelosen Gifer für das unverbrüchliche Gottesgeset hat er noch einmal dem Berderben Ginhalt thun und das ausgeartete Boll mit feiner großen Bergangenheit ver-36 fohnen konnen (Da 3, 24). — In theologischer hinsicht ift Elia von gewissen Krititern zu viel Ehre geschehen, die ihn beinahe jum Anfanger bes ethischen Monotheismus in Israel machen wollten. Das wahre Bild des Ahab nämlich, welches uns die alteren Erzählungen gaben, sei ein viel gunftigeres, wird behauptet: Ahab habe die Jahvepropheten nicht verfolgt, fondern fei in den gewohnten Bahnen feiner Borganger, auch Ca-40 lomos, geblieben. Siehe hiegegen Bb I, 260 f. In biefem Fall mußte Elia wefentlich neue, ftrengere Forderungen geftellt haben, als es bisher von feiten der echten Sprecher Jahves geschehen war, und darüber ware es zu seinem Konflitt mit dem König getommen. Nun zeigt ja in der That sein Spott über Baal (1 Rg 18, 27), womit er diesem seine Gottheit, nicht blog jedes Recht in Jerael, abspricht, eine monotheistische Uberlegenheit. 45 Und die unparteiische Urt, wie er das Schwert Jahves gegen Israel fich wenden lagt, fo freilich, bag ein "Uberreft", wie die Spatern es nennen, gurudbleibt (1 Rg 19, 15-18), beweift, daß er das Berhältnis Jahves zu Israel in voller fittlicher Schärfe auffaßt. Allein daß er damit eine neue Bahn einschlüge, ift ihm von ferne nicht bewußt; er weiß fich gang und gar als Diener des alten Gottes vom Sinai. Sein Berhalten gu Diefem so ift geradezu ein Zeugnis dafür, daß feine Forderungen altmojaische find. In der That ware erft zu beweisen, daß Dofe die Götter Agpptens ehrerbietiger behandelte als Glia die der Phönizier, oder daß Dose den Bund feines eifersuchtigen Gottes mit Israel nicht als einen zweischneidigen bargestellt habe, ber bem Bolf bei fittlicher Bertehrtheit zum Berberben gereichen mußte. Glias Rampf ift in Bahrheit nichts anderes als Die Reattion 65 bes Gottes Mofes gegen bas machtig eindringende, von oben berab begunftigte Seidentum. In anderer Sinficht traut dieselbe fritische Schule den Propheten Elia und Elifa eine recht mangelhafte Borftellung von der Burde des Jahvedienftes gu, welche mit jener erhabenen Gottesauffaffung feltfam tontraftieren mußte. 2B. Batte (Theol. des AT 1835, G. 401) hat noch magvoll geschrieben: "In den Sagen über Elia und Glifa wird feine Bolemit 60 gegen die Stiersymbolit erwähnt, was bei der verhältnismäßigen Reichhaltigkeit berselben

ein auffallender Umftand mare, wenn jene Polemit ein hervorragendes und konftantes Element der prophetischen Thatigfeit gebildet hatte". Reuere feben es als ausgemacht an, baß Elia und Glifa am jerobeamifchen Ralberbienft feinen Unftog genommen haben. Allein neben ber Thatfache, daß von einer Betampfung jener landesüblichen Ibole burch Die beiben Bropheten nichts verlautet, fteht Die andere, bag in ber Beidreibung ihrer s Thatigfeit nirgends die geringfte Begiehung auf bas nationale Beiligtum gu Bethel und feinen Rultus fich findet. Schon Sigig hat hervorgehoben, bag Glia auf Rarmel ben Baalspfaffen nicht etwa die Jahvepriester aus Bethel gegenüberstellt, sondern sich als den alleinigen Bertreter des echten Jahvedienstes betrachtet. Auch der Schauplatz und die Art der Offenbarung, welche er dort wählt, führen auf eine erhabenere Auffassung Gottes, 10 als sie jener Symbolik entspräche, nicht minder die Theophanie am Sinai, neben welcher ein golbenes Stierbild fich erbarmlich ausnahme. Und die Beife wie Glifa auf Rarmel am Reumond und Sabbath die Leute um fich fammelte (2 Rg 4, 23), macht ben Gindrud, als hatte er fie von jener finnlichen Unbetung abgieben und an eine geiftigere Berehrung Gottes gewöhnen wollen. Nur soviel ift zuzugeben, daß Elia einen andern Kampf zu 15 führen hatte, als den gegen die bildliche Jahveverehrung, nämlich den Kampf ums Dasiein der Jahvereligion. Bgl. James Robertson, Alte Rel. Jöraels (Stuttg. 1896) S. 159 f. Diefe Gefchichte Glias wie Die Glifas ift nun allerdings reich an munderbaren Bugen, und es läßt fich nicht vertennen, daß ber Ergahler das Bunderbare recht gefliffentlich hervorhebt. Doch ift es verlorene Muhe, basfelbe aus bem Bufammenhang gu entfernen 20 oder alles auf gewöhnliche Geschehniffe zurudzuführen. Mag auch die mundlich eine Beit lang fich fortpflanzende Erzählung manches abgerundet oder draftischer gestaltet haben (4. B. 2 Rg 1, 9 ff.; 2, 8. 14), mag man fich Die Berforgung bes Propheten am Rrith und die Erquidung unter dem Ginsterstrauch, ja selbst die Erhaltung der Bitwe zu Barpat auf natürliche Beise vermittelt denken, so widerstehen doch gerade die beiden Haupt= 25 wunder, welche als eigentliche Bunder die ganze Gestalt und Geschichte des Propheten tragen, jedem solchen Bersuch, nämlich die Borhersagung der Tenerung und das Altar= wunder auf Rarmel, welche beibe vor ben Mugen bes gangen Bolfes fich begeben und bie Anerfennung des Propheten wie feines Gottes bedingt haben. Bie miglich hier die naturalifierenden Erklärungen find, zeigt am deutlichften Sigigs Berede von ben Raphta- 30 quellen (Beich. 176). Dagegen eine innerliche Begrundung fur die ungemeine Bethatigung übernaturlicher Rrafte in Diefer Entscheidungszeit lagt fich unschwer finden. Bar es boch der lette Rampf, in dem Gott noch einmal um den größeren Teil feines Boltes gerungen hat, dessen Schickfal sich bald besiegelte. Und auch eine erstaunliche Wirkung jener Besgebenheiten liegt in dem Umschwung des sittlich-religiösen Lebens jener Beit zu Tage. Bgl. 35 Ewald, Gesch. III, 523: "Wirklich kann an der Wunderbarkeit des gesamten prophetischen Wirkens Elias kein Zweisel sein; der ganze Fortgang der Geschichte zeigt dies schon stark genug, ba biefer Mann allein und burch nichts als feines Beiftes und Bortes Rraft bas ungeheure Bunder einer völligen Beränderung ber bamaligen Lage bes Behuftammereiches vollbracht hat". - Elia gehört aber gu ben Beiftesriesen, welche von ihrer Beit nicht 40 umichloffen durch die Jahrhunderte ichreiten. Im neuen Bunde ericheint er neben Dofe auf bem Berklarungsberge als ber wurdigfte Bertreter der Propheten neben dem Gefetgeber. Und ins Leben greift er wieder ein als Typus des göttlichen Herolds, der vor dem endgiltigen Gericht noch zur Warnung und Besserung gesendet wird, Ma 3, 24. Auf Grund dieses Spruches erwarteten die Juden zur Zeit Jesu seine Wiederkunft vor 45 dem Messias (Mt 17, 10), und der Herr selbst giebt ihnen (Mt 11, 14) darin nicht Unrecht, fofern in der That dem in feiner Beife richtenden Meffias ein bahnbereitender Bote vorangehen mußte, welcher benn auch in Geftalt Johannis bes Taufers ericbien, beffen Außeres an den rauhen Thisbiten erinnerte, dessen Gesetespredigt aber freilich durch die hinweisung auf das nahende himmelreich eine Erganzung erhielt, die man bei Elia noch 50 vermißt. — Much die Schilderung der beiden ftrafenden Beugen Upf 11 entnimmt ihre Buge dem Bilde des Mose und dem des Elia. — Zur Erwartung der Juden, wonach Elias als Friedensstifter vor dem Messias kommen werde, siehe die Hauptstellen bei Lightstot, Horae Hebr. zu Mt 17, 10 und Schoettgen, Horae Hebr. II, 533 ff. — Nach bem Talmud foll Glia oft weisen und frommen Mannern erschienen fein, um fie gu be- 55 lehren ober ihnen Silfe zu bringen. Er ließ fich babei meift als arabischer Raufmann sehen, besonders auf Reisen durch die Bufte. Siehe die Stellen bei Eisenmenger, Entsoches Judentum I, S. 11 und II, S. 212. 402-407. Bei der Beschneidung eines Anableins wird ein Stuhl für Elia als den eifrigen Bundeszeugen hingestellt, Eisenmenger ebenda I, 685 f. - Bie bei ben Juben hat fich auch bei ben Chriften eine apofruphische 60

Erwartung von ber Bieberfunft bes Glia erhalten. Much apofryphifche Schriften fcmudten fich mit feinem Ramen, worunter die alteste die "Apotalypfe des Glias" (auch ra Hlia άπόχουφα), welche Origenes (Hom. zu Mt 27, 9) zuerst erwähnt, und aus welcher nach ihm das Citat 1 Ko 2, 9 stammen soll. — Bei den Muhammedanern wurde Elia der 5 Belb vieler Legenden. Er verschmolg fich bei ihnen mit der heibnischemythischen Geftalt El-Chibr. Daß bei den Serben und andern slavischen Bölfern Glia den heidnischen Donnergott ablöste, siehe bei Jakob Grimm, Deutsche Mythol. 3 I, 157 ff. — Den Namen Glia trugen auch andere Jeraeliten 1 Chr 8, 27; Esr 10, 21. 26. v. Oreni.

Cliac, Paulus, dänischer Humanist, gest. 1535 (?). C. Olivarius. De vita et 10 scriptis P. E. (Hauniae 1741); C. T. Engelstoft, P. E., en biogr.-hist. Skildring fra den danske Reformationstid (Nyt historisk Tidsskrift II. S. 1 st.); A. Heise, P. E. og Martin Reinhard (Kirkehistoriske Samlinger, 2 Raekke, V, 273 f.); Biograf. Lexikon VII, 294 ff.; H. Roerdam, Histor. Samlinger og Studier (Kopenhagen 1891) I, 320 ff.; L. Schmitt, Der Karmeliter P. H. Borfampfer der fath. Kirche gegen die jog. Reformation in Danemark is (Freiburg (1893); A. D. Jörgensen. En upaaagtet Krönike af P. H. (Histor. Tidsskrift, 5 Raekke VI). — Die Stibby-Chronit und einige seiner Briefe sind abgedruckt in H. Roerdam, Monumenta historiae Daniae I (Kopenhagen 1873); diese Chronit und ein paar Briefe find ins Danische übertragen von A. Beise (Ropenhagen 1890-91). Gine Musgabe ber baniichen Schriften bes B. E. murbe 1855 von C. G. Geder in Angriff genommen, es ericbien

20 jedoch nur ein Band. Baul Gelgesen ift in Barberg in der damaligen dänischen Proving Halland, die seit 1660 gu Schweden gehort hat, geboren; der Bater mar ein Dane, die Mutter eine Schwedin. Seine Musbildung hat er mahricheinlich in ber Schule gu Stara in Beftergötland genoffen. Unter seinen Lehrern befand fich jener Magifter Sven, der fpater der 25 erfte evangelische Bischof von Stara wurde. 1517 begegnet uns Paul Belgesen als Monch in dem Rarmeliterklofter unferer lieben Frauen in Belfingor, nordlich von Ropenhagen, wo der banifche Provingial ber Rarmeliter feinen Git hatte. Es ift zweifellos im Sinblid auf ben Schuppatron ber Rarmeliter, den Bropheten Glias, daß Baul Bel-gefen fich am liebsten "Baulus Belie" (Heliae, Eliae) nennt. Der damalige Rarmeliter-30 provinzial, Dr. Anders Chriftensen (Andreas Christierni) war ein gelehrter Mann, Doktor und Prosessor der Theologie und Magister Artium; ihm ist es wesentlich zu verdanten, daß Saros banifche Gefchichte herausgegeben und baburch vor bem Untergang gerettet wurde.

Der humanismus hatte besonders unter ben danischen Rarmelitern Gingang gefunden: 85 auch B. S. wurde fruh von diefer Geiftesrichtung ergriffen. Erasmus von Rotterdam ward fein Ibeal, wie auch feine Stellung zu Luther und ber Reformation vielfach an die bes Erasmus erinnert. Als Arcimboldi (I, 794, 16) 1517 nach Ropenhagen fam, um bafelbft die Leitung des Ablaghandels ju übernehmen, hielt B. S., noch ehe Buther feine Thefen angeschlagen hatte, eine Rebe gegen ben Ablaß (De Simoniaca pravitate), von 40 ber wir jest nur den Titel fennen. Das erfte Auftreten Luthers begrüßte er mit Freuden; aber Luther ging viel weiter, als er folgen fonnte: "Quae Lutherus de moribus scribit", schrieb er später (1522), "Cynica sunt, quod in omnium mores stomachari videtur, porro de aliorum moribus censuram ferre, non est meum, cum conservus nequeat esse conservi iudex . . . Quae autem scribit contra eccle-45 siasticam pietatem, Romanum pontificem ac Ecclesiae recepta sacra, ita hae-

retica esse duco, ut magis esse nequeant".

1519 wurde B. S. Leftor in dem Rollegium der Rarmeliter in Ropenhagen (bem jegigen Balfen-borphe Rollegium", einem Studentenfonvift), wo er an der Ausbildung junger Manner arbeitete, Die in ben Dienft ber Rirche und ber Biffenichaft treten follten, und 50 zugleich Lektor in der Theologie an der 1479 gegründeten Universität. Im Anfang hatte der junge Lektor Sympathie für Chriftian II., der für die Förderung der Schulen Sinn hatte und gegen ben gemeinen Mann Liebe zeigte; aber bas Stodholmer Blutbad und fpater die Gefete bes Ronigs und der Bruch feiner Bahlverpflichtung erregte B. B.s größtes Argernis. Bar Luther in feinen Augen ein Aufrührer, ber alle Bande in Staat 56 und Rirche lofte, fo mar Chriftian II. ein gottlofer Tyrann, ber burch feine Tyrannei Die Auflösung förderte. Der König hatte ihm eine lateinische Schrift, mahricheinlich Machiavellis Principe, geschickt, damit er fie ins Danische übertrage. Aber B. S. fand, es fei "ein boses Buch", welches "mehr lehre, Sünde zu thun, als fie zu bessern und abzulegen", und übersetzt ftatt bessen die Schrift des Erasmus über den Unterricht und die Lehre 60 eines driftlichen Fürsten, Die er bem Ronige mit einer verborgene Stacheln enthaltenden Glige

Borrebe übersandte. Bleichzeitig erklarte er in einer Unterredung mit bem Ronige, daß er Luther als einen argen Reger betrachte, und in einer Predigt auf dem Schloffe am Tage St. Johannis 1522 fprach er mit der Derbheit eines Chryfoftomus von Berodes und Berodias, fodaß fowohl der Ronig, wie Mutter Sigbrit (Die Mutter der verftorbenen Beliebten des Königs, Dyvete) sich getroffen fühlten. Darauf floh er nach Jütland, wo er b fich besonders beim Bischof von Narhus, Dve Bilde, aufhielt und mit Mund und Feder gegen "Christian den Tyrannen" auftrat. Auf Beranlassung des Bischofs verfaßte er eine ausführliche lateinische Darftellung der Anklagen gegen den König Christian II. (Monumenta Hist. Daniae I, 121 ff.), die später in der Bahlverpflichtung Friedrich II. aufgenommen wurden.

Nach der Flucht Christian II. wurde B. H. wieder Lektor an der Universität und war eine Zeit lang ber nachfolger Unders Chriftenfens als Provinzial ber Rarmeliter. 1526 gab er eine banifche Überfegung von Luthers "Gebetbuch" heraus (B. E.s banifche Schriften, Secher I, 1 ff.); im Borwort, bas an einen romifch-fatholifden Ritter gerichtet ift, verteidigt er fich gegen die Unichuldigung, ein Schüler Luthers gewesen gu fein, und is fucht bargulegen, was er billigen fonne, und was er aufs hochfte migbilligen muffe an dem deutschen Reformator. Das Gute bei Luther ift nach feiner Meinung nur bas, mas er selber bei Hieronymus und Bernhard und in den Offenbarungen der h. Birgitta geslesen habe; aber Luther habe ja zugleich in seinen Angriffen auf das Abendmahl, die Heiligen und "alle Ehre und Tugend" große "Lügen" sich zu schulden kommen lassen. 20

1527 trat er wieder mit großer Schärfe gegen die Reformation auf, veranlaßt durch den Brief, den der vertriebene Burgermeister hans Mittelfen, ein treuer Anhänger Christians II., jugleich mit seiner Ubersetung bes neuen Testaments ins Land geschickt hatte, ein Brief, in dem die Rudtehr Christians II. befürwortet wird. Gegen diesen nach feiner Meinung "undristlichen und unbesonnenen" Brief schrieb P. H. eine heftige Erwiderung (Secher I, 25
57 ff.) mit neuen Angriffen gegen den "Tyrannen" und einer düsteren Schilderung der Berwirrung, die dieser überall verursacht habe. Damals hatte P. H. auch dem König Friedrich I. gegenüber die alte Kirche verteidigt. Am St. Johannistage 1526 war er wiederum im Schlosse gewesen und hatte "mit ziemlicher Freiheit" dem König seine Weis nung gesagt, die darauf ausging, daß auf beiben Seiten Fehler seien (neutram partem 30 esse sobriam, adeoque alteram non sine altera corrigendam). Beim Berlaffen des Schloffes murde er von den erregten Soldaten verhöhnt, die den Rarren eines Ebelmanns hinter ihm herschickten.

In den folgenden Jahren gab er eine Streitschrift nach der andern gegen die-jenigen heraus, die fich der Reformation angeschlossen hatten; unter diesen befanden sich 35 mehrere von feinen Mitlehrern und Schülern aus dem Rarmeliterkollegium. Um Berrentag in Ropenhagen 1530 trat er mundlich und schriftlich gegen hans Taufen auf. Dafür erntete er Schmählieder gegen "Baul Wendepelz"; nach dem herrentag wagte er vor-läufig nicht mehr, fich in Kopenhagen zu zeigen. Als jedoch Friedrich I. geftorben war, erichien er wieder in der Sauptstadt und feste auf bem herrentage 1533 burch, bag wo Taufen auf Grund feiner Abendmahlslehre als Reger verurteilt murde. Rach Schlug des herrentages reifte er nach Rostilde, wo er feine oben erwähnte Überfetung der Schrift des Erasmus über den chriftlichen Fürsten herausgab. Während der Grafenfehde suchte er (1534) amifchen den Anhangern des Alten und des Reuen durch die Berausgabe "einer turgen Unterweisung zu einer driftlichen Bereinigung und Berfohnung", welche zum Teil is eine Bearbeitung der Auslegung des Grasmus zum 83. Pfalm ift (De amabili ecclesiae concordia), ju vermitteln. Sier Beutet er an, bag man unter gewiffen Bedingungen tomijd tatholifderfeits bas Abendmahl sub utraque und die Briefterehe zugeftehen fonne.

Sierauf verschwindet B. S. aus der Geschichte. Er hat, außer einer furgen lateinischen "Beschichte der Ronige Danemarts" eine Chronit der vier erften Ronige aus dem olden- 50 burgifden Saufe gefchrieben (in der Regel "die Stibby Chronit" genannt, weil die Sandichrift ju ihr 1650 in der Rirche ju Stibby in horns herred auf Seeland gefunden wurde), ein merkwürdiger humanistischer Bersuch in der pragmatischen Geschichtschreibung, voll bon bittern, einseitigen Urteilen über bie Begner ber romischen Rirche. Das Buch ichließt mitten in einem Cage (Dum haec aguntur . . .); aus demfelben geht hervor, 55 daß ber Berf. Ende bes Jahres 1534 und vielleicht den Anfang von 1535 erlebt hat. Gine patere unbegründete Sage erzählt, daß B. H. fich der Reformation angeschlossen habe und irgendwo Bastor geworden sei. Schmitt (l. c. S. 156) meint, ohne irgend eine Stupe in den Quellen, es fei "eine nicht gang unwahrscheinliche Bermutung, daß er gewaltiamen Anichlagen jum Opfer gefallen fei". Bir muffen gefteben, bag es im hoben 60 298

Grade unwahrscheinlich ist, daß ein so hervorragender und bekannter Mann wie P. Heine Treue zur alten Kirche sein Leben habe lassen müssen, ohne daß wir das Geringste davon ersahren. Wahrscheinlicher ist es, daß er sein Baterland verlassen hat und nach Holland gestohen ist, das Geburtsland seines bewunderten Erasmus. Hierauf scheints auch eine Grabschrift (abgedruckt in Kirkehistoriske Samlinger II, 589) von einem bisher unbekannten "Christiernus Umbra Cimber", von dem man weiß, daß er sich 1535 in Löwen aufgehalten hat (Historisk Tidsskrift, 5 Raekke IV, 315), zu deuten. Fr. Riessen.

## Glias von Cortona f. Frang von Affifi.

Gliae

(Lias Levita, genauer: Giijahu ben Aicher daseni, gest. 1549. — 1. Schriften von ihm: a) tegtkritische: Polled Polle und befettive Schreibart, über Kethib und Lerd 2c.), Benedig 1538 (nicht 1536, wie bei Buhl, Kanon und Text. S. 96 seht) u. ö., deutsch übersett von C. G. Meyer und mit Ammertungen versehen von 3ch. Sal. Semler, Halle 1772, bedräsig und englisch von Chr. Dav. Ginsburg, London 1867; POlled Polled 1772, bedräsig und englisch von Chr. Dav. Ginsburg, London 1867; POlled Polled 1772, bei erste alphabetische Behandlung der Masson, bieb unwerössentlich; Polled P

Elias wurde 1469 geboren. Denn in den Shlußversen der unter Mitwirtung des Elias herausgegebenen Scha'arê Dûra 1548 rühmte sich Elias seiner in Müstigkeit erreichten 80 Jahre (Bacher bei Ersch und Gruber S. 301. 303). J. Levi ermittelte so als Geburtstag den 13. Februar. Sein Gedurtsort war Neustadt an der Alsch, nordwestlich von Nürnberg. Denn er bemerkt selbst von sich, "so sagt Eliziahu, der Sohn des R. Alcher Levita, der Deutsche" (1. Borrede zur Massort hamm.: "PORT). Er heißt auch bei anderen (I) der Levita, der Deutsche" (1. Borrede zur Massort hamm.: "PORT). Er heißt auch bei anderen (I) der Hallen des Müstlich, herausgegeben von Rittenberg, Fol. 26 vc. Den Geburtsort "Reustadt" nannte Seb. Münster in der Borrede zu einem Opus grammaticum consummatum (Basel 1542), wo es heißt "Inter hos omnes excitavit Dominus et in Italia Judaeum quendam, qui tamen natus fuerat in Germania, in Nova scilicet civitate super amne Eysch, haud procul a Nurmberga, Eliam nomine" (L. Geiger S. 561). Also ist doch nicht zu vermuten, daß er "vielleicht in Padua das Licht der Welt erblickte" (Gräß 9, 224). Tropdem so konnte er am Schluß des Methurgeman sagen, daß er "nach Italien, seinem Lande, von

wo er fei, gurudfehren und in feiner Stadt Benedig fterben wolle". Rtalien mar für Elias ja gur zweiten Beimat geworben. Denn nachdem er in feinem Geburtsorte mahricheinlich durch seinen Bater, aber hauptsächlich als Autodidaft einen guten Grund gu feiner Renntnis der hebräischen Grammatik gelegt hatte, wanderte er schon als junger Mann nach Jtalien, hat dort in verschiedenen Städten Unterricht in der hebräischen Sprache ersteilt und in Padua 1504 seine Ersäuterung von Moses Dimchis Mahalakh vollendet. Aber durch die Plünderung Paduas (1509) seiner Subsissenzmittel beraubt, ging er nach Benedig und dann nach Kom. Bei dieser Übersiedlung nach Kom war er 40 Jahre alt, wie er selbst in der 2. Ausgabe des Sepher habbachür bewerkte. Demnach siel allerdings in seinen römischen Aufenthalt die Komreise Luthers (1511). Also hätes auch dieser in den Unterricht des Elias genießen fonnen, wie unter hinweis auf Cochlaus viele gemeint haben, fiebe Friedr. Grundt, hat Luther der Reise nach Rom eine Forderung seiner bebraifden Kenntniffe ju verdanken? (Luthardts 3f2BL 1889, 312-316). In Rom wohnte Elias in dem Saufe des damaligen Benerals der Augustinerkongregation, Egidio de Biterbo, denn dieser gewährte gern dem vorzüglichen Kenner der hebräischen Sprache und 15 deffen Familie zehn Jahre lang freie Station, vgl. Praefatio secunda zur Massoret ham. (übersett von Nagel): "Fuit is discipulus meus decem annos continuos et domi eius commoratus sum et cum eo studui". Egidio wollte fich von ihm im Bebraifchen unterrichten laffen, um "in den Abgrund ber tabbaliftifchen Geheimlehre ohne Schwindel bliden zu können" (Grat 9, 95). Wahrscheinlich eine Frucht der mit 20 Egidio gepflogenen Unterredungen waren der Sepher habbachur (1518) und die Pirege Elijjaha (1520). Bu des Elias Schülern gehörte ferner auch Joh. Ed, der bei feinem dritten Aufenthalt in Rom (1523) den Unterricht des Elias genoß, fodaß er nach feiner Rudfehr nach Deutschland Borlejungen über einige Bucher bes 2128. ju halten vermochte. Nachdem Elias auch in Rom bei bessen Erstürmung (1527) sein Bermögen verloren hatte, 25 nahm er auf längere Zeit seinen Wohnsit in Benedig. Dort gab er ja den Tub ta'am und die Massoret hammassoret heraus. Endlich 1540 kam er noch einmal nach Deutschland, um Baul Jagius, bem begeifterten Forberer ber hebraifchen Studien ju Jany in Burttemberg, bei der Unlegung einer hebraifden Druderei und bei ber Berausgabe hebraischer Berke zu helfen. Bu Jony erschienen vier Schriften des Elias, wie die oben 30 angeführte Litteratur beweist. Aber schon im Mai 1543 kam er wieder nach Benedig jurud und ftarb dort am 28. Januar 1549.

Bas nun die Bedeutung des Etias Levita anlangt, so würde er unter den hebräischen Grammatikern auch um seiner Leistung selbst willen einen ehrenvollen Plat einnehmen, wenn dieser Leistung auch nicht durch die geschichtlichen Umstände, unter denen sie geschah, eine außergewöhnliche Tragweite verliehen worden wäre. Denn wie schon die Erlauterungen und kritischen Zusätze, mit denen Etias die Werke des Moses und David Limchi versah, deweisen, kannte er die guten Quellen seiner grammatischen Wissenschaft und wußte aus ihnen mit selbstständigem Urteil zu schöpfen. Er hat aber auch in seinen eigenen grammatischen Schriften einen klaren Blid für das Wesentliche der grammatischen Gerscheinungen bethätigt und in der Darstellung diesenige Beschnständung anzuwenden gewußt, in welcher sich der Meister zeigt (vgl. hierüber hauptsächlich Bacher, ZDMG 1889, 213 sp.). Wie sehr er sein Auge aus das Sprachliche gerichtet hielt, zeigt ein demerkensswerter Ausspruch desselben: "Ich die Krammatiker" (Pircae Elijjaha, sol. 716 de Wacher, ZDMG 45 1889, 215. 255). Deshalb hat der dem Etias zu Benedig errichtete Grafstein nicht zusellt und in Licht verwandelt habe". — Diese seinen Verlächen Wurde aber nun ein Faktor ines geschichtlichen Ausschlichen und sicht verwandelt habe". — Diese seinen Verlächen und historischen keuchlin durch Selbstschung und einen bedeutenden Dienst geleistet. Denn nachdem Reuchlin durch Seldsschungen zurücksehrte. Bei diesem neuen Ansang der sprachlichen und historischen Seuten der Erlas Levita einen bedeutenden Dienst geleistet. Denn nachdem Reuchlin durch Seldsschung des Sedrässchen bemächtigt hatte, und nachdem Matthias Adrianus, ein zum Ehristentum bekehrter Jude aus Spanien, der Lehrer des Pelisan Münster und 25 Raul Fagius einen viel stärkeren und nachhaltigeren Einsluß auf die Überleitung der herbrässen der Schriften Münster und 25 Raul Fagius einen viel stärkeren und nachhaltigeren Einsluß auf die Überleitung der herbräsischen Kenntnisse zu der Kristen uns gesten. Der Levit dase deductis, ut fere insini

der hebraifchen und aramaifchen Studien, München 1894, 40). Der Ruhm bes Elias ftieg fo hoch, daß Franz der I. von Frankreich ihm einen Lehrstuhl für die hebräische Grammatit in Baris antragen ließ, obwohl feit mehr denn hundert Jahren tein Jude in Frankreich hatte wohnen durfen. — Noch größer als auf dem Gebiete der grammas tischen und lexikalischen Forschungen war die Anregung, welche Elias Levita durch seine Massoret hammassoret der textkritischen Betrachtung des AIs gegeben hat. Denn freilich war die richtige Erinnerung, daß aus der Stadt Tiberias, Die erft feit dem 2. Jahrhundert nach Chr. ber Mittelpunkt der palaftinenfischen Gelehrsamteit murde, die Bunttation ftammt, auch im Mittelalter nicht ganglich erloschen (f. die Einzelbelege in meiner 10 Einleitung in das UE S. 43 f.). Aber gur leuchtenden Flamme murde Dieje Erinnerung erft durch Glias Levita in ber britten Borrebe gu feiner Massoret hammassoret angefacht. Sein Hauptbeweisgrund lag darin, daß "man niemals ein "T und wegen der Bunkte ober Accente antrifft" (bei Semler S. 30 ff.). "Man kann fich denken, welchen Sturm diese Meinung gegen ihn erhoben hat. Die Stockfrommen erhoben ein 16 Betergeschrei gegen ihn, als hatte er mit seiner Behauptung das ganze Judentum ge-leugnet" (Grat 9, 225). Dieser Sturm konnte um so leichter fich erheben, als in einem Teil der Judenschaft überhaupt der Argwohn gegen Glias Levita erwacht war, daß er wegen feiner freundschaftlichen Beziehung zu driftlichen Gelehrten felbft vom mofaischen Glauben abgefallen fei. Aber bagegen verteidigte fich Elias mit ber Bemertung, daß 20 seine dristlichen Schüler durchweg Freunde der Juden wären und deren Wohl zu fördern suchten. Auch lehre er sie nur harmlose hebrässche Sprachkunde, und er sei "Gottlob! noch ein Jude" (so in der and vor der Massoret hammassoret). In diesem Glauben erzog er auch seine Kinder. Denn zum größten Leidwesen einer seiner Töchter geschah es, daß ihre beiden Söhne, Eliano und Sal. Romano, sich dem christlichen Bekenntnis zu25 wandten (Gräß 9, 356). So ist Elias Levita ein ansprechendes Vorbild eines Gesehrten geworben, ber bas objektive Intereffe fur ben Wegenstand feiner Forschung von Barteirudfichten frei zu halten verfteht. Eb. Ronig.

Elias Miniatis, gest. 1714. — Demetrii Procopii eruditorum Graecorum recensio bei Fabricius. Bibl. Graeca. B XI, S. 787; Zawiras Νέα Έλλας ed. Kremos, Athen 1872 30 S. 306; Anthimos Mazarakis in seiner Ausgabe ber διδαχαί bes Etias 1849 (mir unzugänglich); Sathas, Νεοελληνική Φιλολογία 1868 S. 394; Jöcher, Gelehrtenlerikon; Pichler, Geschichte ber kirchlichen Trennung zwischen dem Orient und Occident I, S. 481 ff.

Elias Miniatis wurde geboren 1669 in Liguri auf Rephalonia, wo fein Bater höherer Beiftlicher mar und erhielt feine Bilbung in Benedig. hier empfing er auch die Beibe 35 jum hierabiatonus und wurde Notarius Der Metropolis von Philadelphia, deren Bifchoje damals in Benedig residierten. Hernach Lehrer in Rephalonia, Bante, Korfu und Konstantinopel, auch in diplomatischen Missionen thätig, bestieg Elias 1711 den Bischofsfit

von Kernike und Kalabryta in Mora. Hier ftarb er bereits 1714. Er hat seine Bedeutung als hervorragender Kanzelredner und Polemiker der neueren 40 griechischen Rirche. Bon feinen Schriften find nur zwei befannt, Deren Drud fein Bater

nach feinem Tobe bewirfte.

Bir nennen zuerst die didayai eis the aylar zai uegann ressagazosthe zai είς άλλας κυριακάς τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἐπισήμους ἑορτάς μετά καί τινων πανηγυρικών λόγων, deren erfte Ausgabe Sathas 1727 anfest, welche lettere aber nach dem der 45 gleich zu nennenden πέτρα σκανδάλου vorgesetten Brief des Baters vor der zulett genannten Schrift gedruckt sein muß. Spätere Ausgaben der didazai find zahlreich, ich benuße meine Ausgabe von 1778. Die vollkommenste ist die oben genannte von Magarafis, ber auch in ben andern Ausgaben nicht enthaltene italienische Reden angefügt find. Das Buch enthalt 21 Fastenpredigten und 20 Reben für Conn- und Festtage. Die 50 Predigten des Clias heben fich schon dadurch von der früheren Litteratur ab, daß fie in einer ber modernen funthetischen Form nahekommenden Beise gestaltet find. Das antike Schema der Rhetorik, bas bis dahin die meisten befolgten, ift verlaffen. Bon dem Text bes Tages läßt er sich zu einem Thema führen, das in gefälliger Beise meist zweis oder dreiteilig disponiert und dementsprechend ausgeführt ist. So wählt er z. B. in Unlaß des Tertes 55 Jo 1, 43 das Thema περί προορισμού und disponiert 1. Πώς εἰς τὸν θεὸν εἶναι ολη ή θέλησις, διὰ νὰ σώση τὸν ἄνθρωπον 2. Πῶς εἰς τὸν ἄνθρωπον εἶναι ὅλη ή έλευθεριά να σωθή με την χάριν τοῦ θεοῦ; oder auf Grund des Textes 30 1, 49: περί πίστεως; 1. Πῶς είναι όλη θεία είς την ἀρχήν 2. είς την αὐξησιν 3. είς την στερέωσω. Die Ausführungen find zwar ftarf theologisch beeinflußt, mit viel bogmatischem und philosophischem Beiwerk, 3. B. wenn er das Bunder des Abendmahls nach den 10 Kategorien des Aristoteles abhandelt, es finden fich aber daneben viele echt homiletische

Erörterungen.

In der Lehre ist Clias orthodog. Er betont sehr start das adresociotor des Menschen. Die Zweinaturenlehre in der Christologie ist ihm das Grunddogma. In der 5 Bersöhnungslehre bekennt er sich zu einer Art von Satissaktionslehre, die den Ausgleich zwischen der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes herstellen will. Der Glaube ist ihm religiöses und ethisches Prinzip, in ersterer Hinsicht wird er rein intellektuell gesaßt. Beim Marienkultus betont er stark die intercessio der Esozosos bei Christo, dem Richter.

Beim Marienkultus betont er start die intercessio der θεοτόπος bei Christo, dem Richter. Die zweite Schrift des Elias ist die Πέτρα σπανδάλον, die auch im Abendlande 10 Beachtung gesunden (Bergl. Pichler a. a. D). Sie ist zuerst 1718 ediert und will eine Streitschrift gegen die Römischen sein. Im ersten Buch enthält sie eine Darstellung der Geschichte des σχίσμα, im zweiten behandelt sie die 5 Differenzlehren in Bezug auf die Römischen, die άσχη τοῦ πάπα, ή ἐππόσευσις τοῦ άγίου πνεύματος, τὰ ἄζυμα, τὸ καθαρτήριον und die ἀπόλαυσις τῶν Αγίων. Der Bers. ist in der einschlagenden 15 Litteratur ganz gut bewandert. Selbstständige Quellenstudien hat er nicht getrieben.

Gligius, Bischof von Nopon, gest. 659. — Vita Eligii, angeblich von B. Auboen von Rouen versaßt, aber jünger, wahrscheinlich erst ein Wert der Karolingerzeit, gedruckt bei d'Achery, Spieil. V S. 156, bez. w. II S. 77 u. MSL 87. Bd S. 479. Hier auch die Homilien, desgl. 20 in d. BM XII S. 300. Reich, Leber Auboens Lebensbeschreibung des h. Eligius, Halle 1882; Hauf, KG Deutschlands I, 2. Aufl. 1898 S. 280 u. 317; weitere Litteratur verzeichnet Potthast Biblioth. med. aev. II S. 1284, und Chevalier, Repertoire des sources hist, du moyen-age, Paris 1877—86 S. 635 und 2564.

Eligius, der Heilige der Goldschmiede, wurde im Ansang der Regierung Chlo= 25 thachars II. (584—629) zu Cadillac bei Limoges geboren. Seine Familie war romanisch und von Alters her driftlich. Alls feinen Lehrer in ber Golbichmiebefunft nennt Die Biographie Abbo, den königlichen Müngmeister in Limoges; durch den Barifer Mungmeister Bobbo wurde er dem König empfohlen: er foll koftbares Gerät für ihn gearbeitet haben. Daß er unter Dagobert I. (629-639) und Chlodowech II. (639-657) als Mungmeifter 30 thatig war, beweisen die Mungen mit feinem Ramen (f. Goetbeer in d. Foll I, G. 609f.). Dabei fallt auf, bag von 7 erhaltenen Ronigsmungen Dagoberts nur 2, von 8 Mungen Chlodowechs 7 feinen Namen tragen, ein Berhaltnis, das Bedenken gegen die Chronologie der Bita erweckt. Ist der Biographie zu glauben, so gehörte der reiche, prachtliebende und gewandte Mann unter Dagobert zu den einflußreichsten Bersönlichkeiten am Hose. 35 Sicher ist, daß er der von Columba von Luzeuil (s. Bd IV, S. 241,56) gepflegten Kichtung ber Frommigkeit fich anschloß: er hat Lureuil besucht, in seinem Rlofter zu Solignac führte er die Regel des feltischen Abtes ein. Bie er, fo ftand auch fein Freund Audoenus in Begiehungen gu Columba; er war Referendar Dagoberts. Aus welchen Grunden Die beiden einflugreichen Freunde furz nach Dagoberts Tod den Sof verließen, läßt fich nicht 40 feststellen. Beide wurden Bischöse, Audoen von Rouen, Eligius von Novon, sie sollen am 13. Mai 641 zugleich die Beihe erhalten haben (vita II, 2). Die Diöcese des Eligius umfaste außer Novon Vermandois, Doornit, Kortrijt, Gent und Flandern. Die Bewohner, zumeist Franken, aber auch Friesen, waren noch großen Teils Heiden. Wenn die Rachrichten der vita Eligii begründet find, so gelang es Eligius Missionserfolge unter 45 ihnen zu erzielen. Sicher befannt ift aus feiner bischöflichen Zeit nur feine Teilnahme an ber Synode von Chalon f. S. (639-654). Er hat ihre Beschluffe unterzeichnet (MG Conc. I S. 213). Wie weit die Rachrichten über feinen Ginfluß auf die Synode be-

gründet sind, läßt sich nicht entscheiden. Er starb am 30. November 659.
Die Authentie der unter dem Namen des Eligius überlieferten Homilien ist bestritten 50 (s. Hist. litter. de la France III, S. 598 f.). Einen wirklich überzeugenden Grund gegen die Echtheit giebt es, so viel ich sehe, nicht, ebensowenig freilich für dieselbe. So lange nicht die handschriftliche Überlieserung untersucht ist, läßt sich ein sicheres Urteil nicht fällen. Einen ziemlich inhaltslosen Brief des Eligius sindet man unter den Briefen des Desiderius von Cahors (II, 6 MG Ep. III, S. 206 vgl. auch I, 10 S. 199).

Gliot, John, gest. 1690. — Litt.: Calverley, Life and labours of J. Eliot. London 1881; G. Fritigel, Geschichte ber christlichen Mission unter ben Indianern N. A., Rürnberg 1870.

302 Cliot

John Eliot, der erste evangelische Indianermissionar, seiner Beit Apostel d. J. genannt, war 1603 in England geboren. Schon auf der Universität zeichnete er sich durch wissenichaftliche Tüchtigfeit aus. Tiefe Frommigfeit, beren puritanische Farbung burch große herzensgute aufgewogen wird, ein außergewöhnliches Gebetsleben und eine eiferne Energie 5 charafterifieren fein ganges Leben. Gin ichmarmerischer Bug und allerlei Sonderbarteiten burfen freilich nicht unerwähnt bleiben. Seine Birkfamkeit fuchte und fand er unter feinen nach Amerika ausgewanderten Landsleuten und wurde 1631 Prediger gu Rorbury Maff., wo er im großen Segen mehrere Jahrzehnte gewirft hat. Beit und breit wurde er bei ben englischen Unfiedlern hochgeachtet, wenngleich feine ichwarmerischen Plane gur 10 Gründung einer neuen Theofratie ihn gelegentlich fogar mit der Staatsordnung in Ronflift brachten.

Sein Rame aber wurde faum genannt werben, wenn er feine Thatigfeit nur auf feine Landsleute beidrantt hatte. Dit tiefer Behmut hatte er ichon lange ber armen Indianer gedacht, die nach fehr geringen Chriftianifierungsversuchen von den Anfiedlern 16 damals als Sprößlinge des Teufels angesehen wurden, nach Gottes Billen der Ausrottung preisgegeben. E. icheint Diefe Lehre theoretifch nicht befampft gu haben; aber Die

Barmherzigfeit drängte ihn jur Rettung Sand anzulegen.

Rachdem er in kurzer Zeit (wie durch Inspiration) die schwierige Sprache erlernt hatte, fing er 1646 an den Indianern am Charles River in Neu-England (3—4 St. v. 20 Rogbury) ju predigen. Die anfänglich nur feltenen Besuche wiederholte er fpater ofter und gewann nach vielen mit großer Gebuld überwundenen Schwierigfeiten ausgebehnten Unhang. Die Rothaute gewöhnten fich an eine driftliche Lebensordnung. Satte E es mit ber Taufe leichter genommen, fo hatte er alsbald hunderte taufen tonnen. Aber er begnügte fich jenen "betenden Indianern" zu Nonanetum (d. h. unfre Freude) zunächst 25 eine chriftliche Organisation zu geben. E. legte Gewicht auf den Anfang mit Kulturmiffion. Er führte Berbefferungen bes Aderbaues ein nebft manchen Sandwerten. Gbenfo betonte er, bag bie Chriftianierung, ber Beilsgeschichte entsprechend, Die betr. Boller gu-

nächft unter bas Befet bringen muffe. Seine Miffionserfolge machten großes Auffehen. Bei einem großen Teile ber An-30 fiedler wurden die Borurteile überwunden, auch von England her das Unternehmen unterftust. Die junge Miffioneliebe verquidte fich mit ben bergeit auffpriegenben apotalpptifchen Erwartungen. In England wurde 1649 eine Gesellschaft gestiftet Society for Promoting and Propagating the Gospel of Jesus Christ in New England (nicht zu verwechseln mit ber S. P. G.). Mit Beihilse ber Regierung fonnte E. eine besondere 85 Kolonie der "betenden J." anlegen, nach seinem Lieblingsgedanken einer Trennung von ben heidnischen Landsleuten. 1650 wurde Natid, 16 e. M. von Bofton, am Charles R. gegründet. Hier ging E. an die Aussührung seines weit angelegten Missionsplanes, der nicht bloß auf religiöse Einwirfung ging. Die Einsührung des zivilisierten Lebens und einer geordneten bürgerlichen Berfassung schien ihm unerläßlich. Bald entstand eine Kolonie. 40 Die Baufer wurden 3. T. fogleich nach englischer Urt gebaut; baneben fah man auch bie alten Bigwams. In ber Mitte ftand ein großes Rirchen- und Schulgebäude, in benen auch E. Bu feinen Besuchen ein bescheibenes Rämmerchen hatte. Eingehägte Felder ge-Diehen, ichone Obitgarten wurden angelegt. Die Berfaffung aber wurde gang nach feinen theokratischen Ideen eingerichtet. Die Indianer "follten ganz und gar durch die Schrift 45 regiert werden in Rirche und Staat. Sie sollen keinen anderen Gesetzgeber haben als den Herrn". E. hätte gern überhaupt im ganzen Land eine solche Verkaffung eingeführt. Sein Buch "the christian Commonwealth" wurde wegen der darin enthaltenen revolutionaren Grundfage von ber Regierung unterbrudt und E. mußte es widerrufen. In einer Bersammlung wurden nach Er 18, 25 Auffeher gewählt (1 über 100 u. f. w.). Dann 50 fcblog die fo organifierte Gemeinde ein fpegielles Bundnis (Covenant) mit Gott. Das gange Leben ins Einzelnste wurde gesethlich geregelt. Getauft war noch niemand. Erft 1652 fand eine öffentliche Brufung ftatt, bei der überraschende Bekenntniffe vorkamen, die auf eine vollständige Umwandlung ichließen ließen. Dennoch wurde der Tauftermin wieder-holt hinausgeschoben. Erft 1660 wurde eine driftliche Gemeinde organisiert, die 10 Jahre 55 später 40—50 Abendmahlsfähige gählte. — E. war sehr barauf bedacht Mitarbeiter gu gewinnen, um so mehr als er bis 1671 (?) sein Predigtamt in R. beibehielt. Ein Berjuch junge Indianer in England ftudieren zu laffen (wozu in Cambridge ein besonderes Rolleg gegrundet wurde) miglang völlig. Er mußte fich begnugen einige bereits als Lehrer angestellte Indianer einigermaßen zu Predigern auszubilden. Auch fand er einige europäische 60 Mitarbeiter wie Bierfon, Fitich, Blindmann u. a. Es entftanden andre ahnliche IndianerEliot Elija

tolonien. In Maffachusetts gab es 1671 beren 6. 3m folgenden Jahrzehnt tamen weitere 7 "neue betende Indianerdorfer" dazu. In R. England waren damals etwa 3600 Seelen unter Leitung der Mission. Als wichtige Arbeit E.s ift seine indianische Bibelübersetung zu erwähnen. Sie hat seit lange ichon nur noch linguistischen und archao-logischen Wert, da die betr. Sprache mit ihrem Bolke ausgestorben ist.

Die Indianermiffion war trot aller Schwierigfeiten fehr erfreulich aufgeblüht, als die immer weiter porbringende europäische Rultur und besonders die Bermuftungen des Branntweins den Unlag zu einem furchtbaren Kriege (bes Ronig Philip-Metacomet - 1675) gaben. Bon beiben Geiten murbe mit unglaublicher Erbitterung und Graufamteit gefämpft. Die driftlichen Indianer waren in traurigfter Lage. Auch nach herftellung des Friedens 10 blieben fie von den Englandern beargwohnt, von ben Beiden verspottet und bedroht. Gie fingen an gusammenguschmelgen. Der greise, schwer geprüfte G. wandte alle Rraft baran ben Berfall aufzuhalten. Aber immer beutlicher zeigte fich bie Erfolglosigkeit seiner Bemuhungen. Tropdem war er bis julest thatig und ftarb 1690 tief betrubt über die Duntle Bolte, die über bem Beilswerfe unter den Indianern ichwebte.

R. Grunbemann.

Elipandus f. Bb I S. 180, 55-185, 50.

Elifa, der Prophet. — Knobel, Prophetismus der Hebräer II, 88 ff.; Ewald, Gesichichte des B. Jörael III, 542 ff. 597 ff.; Hengftenberg, Geich. des Reiches Gottes II, 2, 220 ff.; R. Kittel, Gesch. der Hebräer II, 184 f. 237 ff.; A. Köhler, Bibl. Gesch. AI III, 20 119 ff.; Wellhausen zu den Abschnitten der Elisageschichte in Bleeks alttest. Einleitung. — Bgl. die Kommentare jum Königsbuch von Thenius, Keil, Bähr, Alostermann und die Artt. Elija in den Börterbb. von Winer, Schenkel und besonders Riehm. — Homiletische Behandlung von Fr. W. Krummacher, Der Proph. Elisa. Lehte Ausgabe Neukirchen bei Mörs 1898.

Der Rame Elifa, אלי שוע משר מלי ישע (LXX 'Elioaié, NT 'Elioaios) 25 bedeutet: "mein Gott ift Beil". Bgl. das fabaifche אברחע und אברחע Go hieß Elias Nachfolger im Prophetenamt. Er war nach 1 Rg 19, 16. 19 aus Abel Mechola ge-burtig und ber Sohn eines vermöglichen Landbesigers. Gben besorgte er mit zwölf Geivannen das Geschäft des Pflügens, als ihn Elia mit der Beihe ju feinem neuen Amte überraschte, indem er ihm seinen Prophetenmantel überwarf. Willig verließ Elisa seinen 30 Befit und Beruf, nur eine Abidiedefeier bat er fich noch aus, und folgte bann feinem neuen Meifter, den er eine Beit lang begleitete als fein Diener, "ber ihm Baffer auf Die Sande goß" (2 Rg 3, 11). Alls ben treuesten und wurdigsten Junger bes großen Glia bemahrte er fich auch bei beffen Abscheiben. S. oben S. 293, 50. Fortan ericheint er als Saupt ber Brophetengenoffenschaften und als im gangen Land anertannter Erbe ber Burde 35 Des Elia, ben man nicht ungestraft verspottete (2 Rg 2, 23 ff.). Geine Birtfamteit erftredte fich über mehr als ein halbes Sahrhundert; benn von der erften Beit bes Ronigs Joram über die Regierung des Jehn und die des Joahas bis an die erste des Joas von Jerael d. h. c. 895—840; nach den Neuern c. 855—798, ist er nach dem Zeugnis des Königsbuches thätig gewesen 2 Kg 2—9; 13. Der Versasser dieses Buches hat hier wie 40 bei ber Gliageschichte aus mindeftens einem nordisraelitischen Prophetenbuch geschöpft, dessen eigenartige Sprachfarbung sich stellenweise noch jest erkennen läßt; vgl. Driver-Rothstein, Ginl. in die Litt. des AT (1896) S. 203. Jest sind die Erzählungen über Elisas Wirken fast sämtlich in die Geschichte des Königs Joram eingeschachtelt, und diese icheint in ber That die Glangzeit feines Birtens gewesen zu fein; allein auch wenn feine 45 Thatigfeit ichon im erften Jahr diefes Ronigs begonnen haben follte, fo finden in deffen 12 jahriger Regierung nicht alle die Thaten Elifas Raum, welche bis 2 Rg 8, 6 berichtet find. Die Unterredung des ungenannten Ronigs mit Gehafi 2 Rg 8, 4 muß, ba biefer Dabei noch nicht ausfätig fein fann, ber Beilung Naemans zeitlich voraufgehn; Diefer Begegnung mit der Sunamitin aber gehen 7 Jahre Sungersnot voraus; vor diesen muffen so etwa 7 Jahre verstrichen sein zwischen der Geburt ihres Knaben und dem Moment, wo Das Rind groß genug geworben, um ju feinem Bater aufs Feld ju laufen (2 Rg 4, 18), ferner 1 Jahr gwijchen der Unfundigung 4, 16 und feiner Geburt. In jener bom Berfaffer bes Rönigsbuches benutten Quelle maren mohl bie einzelnen Erzählungen lofe aneinandergefügt ohne angstliche Rudficht auf die Zeitfolge wie auch oft ohne Rennung des to betreffenden israelitischen Königs. Daß die Folge eine mehr sachliche als zeitliche war, geht ichn daraus hervor, daß 2 Kg 4, 17. 18 eine Reihe von Jahren übersprungen werden, um gleich die weitere Geschichte jener Frau zu erzählen. Wahrscheinlich schloß fich baran auch unmittelbar ber Schluß ihrer Erlebniffe 8, 1 ff., wo wir horen, wie des Bropheten Bort und Unfeben ihr bei und nach einer 7 jahrigen Sungerenot zu gute fam, 60 304 Elija

und barauf folgten 4, 38 ff. zwei Ergahlungen, welche zu jener Sungerenot gehoren. Der Redaltor hat 8, 1 ff. aus dronologischer Rudficht fpater, allerdings nicht an ber richtigen Stelle, gebracht und 8, 1 bemgemäß neu angeknüpft: "und Elisa hatte gu jenem Beibe, dessen Sohn er zum Leben gebracht, gesprochen" u. s. w. Der König, dem Gehasi 8, 4 5 Elisas Thaten erzählt, ist gewiß ein jüngerer als Joram, ebenso auch derzenige, unter welchem die Heilung Naemans geschah. Ohnehin ist unwahrscheinlich und durch 2 Kg 13, 14 ausgeschlossen, daß Elisa während der 28 Jahre langen Regierung Jehus und der 17 jährigen des Joahas sich unthätig verhalten hätte. Genau lassen sich aber die Peitspunkte mancher einzelnen Begebenheiten nicht sessessen. Das machtvolle Austreten Eliaskant werden der Reiskesichtung des Volkskantschaften Eliaskantschaften und kerten Eliaskantschaften und kontrolle Austreten Eliaskantschaften und der Kontrolle Austreten Eliaskantschaften der Kontrolle Austreten Eliaskantschaften und Kontrolle Austreten Eliaskantschaften und der Kontrolle Austreten Eliaskantschaften und der Kontrolle Austreten Eliaskantschaften der Kontrolle Austreten Eliaskantschaften und der Kontrolle Austreten Eliaskantschaften der Kontrolle Austreten Eliaskantsc 10 hatte einen farten Umichwung in ber Beiftesrichtung bes Bolles hervorgebracht. Der Gott, ben jener befannte, war wieder allgemein gu Ghren gefommen. Zwar lebte Jiebel noch und hatte fich bald wieder mit Baalspfaffen umgeben; auch die geiftliche Umgebung Forams, die jog. Jahvepropheten, waren nichts weniger als vom Geiste Gottes erfüllt, weshalb Elija ihn 2 Kg 3, 13 scharf anläßt. Aber Joram hatte doch dem Baalsdienst 15 entsagt (3, 2) und behandelte Elija mit Achtung, wie auch 4, 13 beweist. So konnte der Prophet langere Beit eine abwartende Stellung einnehmen, bis ihm jur Gewißheit wurde, das von seinem Meister ihm übermachte Gerichtsurteil über Ahabs Saus muffe nun vollstredt werden. Nachdem dieses Bericht vollzogen war, tonnte Glifas Berhaltnis ju dem von ihm bestellten Racher Jehn und beffen Gohn und Entel ein freundlicheres 20 fein, obwohl man nicht viel davon hört (2 Rg 13, 14). Mancherorts war jedenfalls ber Boden für die göttlichen Gnadenspenden urbar geworden und insbesondere in den ftillen Rreifen der Gottesfürchtigen durfte Glifa, feinem Namen entsprechend, als Bermittler gottlichen Heils und Segens auftreten. Wohl konnte auch er strenge genug auftreten; man denke an die Bestrafung der spottenden Knaben (2, 23 ff.) und des Betrügers Gehasi 25 (5, 26 f.), namentlich aber an seine Erhebung Hasels und Jehus zum Gericht wider sein Bolk und Königshaus. Aber im ganzen war ihm im Unterschied von seinem überwiegend ftrafenden Borganger die friedlichere Miffion zu teil geworden, den Getreuen in Jerael, ja bem ju feinem Bott gurudgetehrten Bolfe ben Beiftand und Segen Diefes Bottes gu vermitteln. Diefer Unterschied, welcher feineswegs ein unbedingter ift, war in ber ver-30 anderten Saltung bes Bolfes und wohl auch in ber vericiebenen Gemutsart ber beiben Bropheten begründet, kann aber nicht als Beweis verschiedenen Geistes der Elia- und Elisa-

Quelle (Thenius) geltend gemacht werden. Mit der angedeuteten Miffion bes Glifa hangt es gufammen, bag er im Gegenfat gu Glia mitten unter feinem Bolte weilt und mit den Menschen in viel nabere Berührung 35 tritt als jener. Zwar hielt auch er fich zu Beiten in der Einsamkeit des Rarmel auf, wo die Frommen an Feiertagen fich um ihn versammeln durften (2 Rg 4, 23); baneben aber ließ er fich häufig in den Rolonien ber Brophetenjunger bei Jericho und am Jordan, ju Gilgal (wahrscheinl. das heutige Gilgilia südweftl. von Gilo) und Bethel feben und nahm fogar feinen bleibenden Aufenthalt in der hauptftadt Samaria, wo er ein eigenes haus 40 bejaß. Überall erscheint er als Menschenfreund, als Wohlthater ber Armen, als Helfer in der Not, der sich auch um die kleinen Bedürfnisse des häuslichen Lebens liebevoll be-kummert. Eine Reihe von Zügen lehren ihn von dieser Seite kennen. Jest macht er durch ein Glaubensmittel das salzige Wasser bei Jericho (nach der Tradition die jetige "Gultansquelle") gefund (2 Rg 2, 18 ff.), jest bie armliche Roft ber Prophetenjunger ge-45 nießbar (4, 38 ff.). Einmal verhilft er unerflärlicherweise einer verschuldeten Bitwe zu reichlichem Besit (4, 1 ff.), ein andermal einem armen Jüngling zu dem ins Wasser gefallenen unerfetlichen Beil (6, 1 ff.). Bon ihm gesegnet reichen wenige Brote aus, um hunderte zu fättigen, und es bleibt noch ein Borrat davon übrig (4, 42 ff.). Doch nicht allein die Nahrungsforgen schwinden, wo dieser väterliche Freund einkehrt, er bringt auch 50 Leben und Gesundheit. Der kinderlosen Gastfreundin zu Sunem, welche bem öfter dort vorbeigiehenden Gottesmanne einen behaglichen Wohnraum in ihrem Saufe eingerichtet hatte, verheißt er einen Gohn, und da berfelbe ihr bald wieder burch ben Tod entriffen werben will, eilt er herbei, um ihn ins Leben gurudgurufen, bleibt auch ber Familie in guten und bojen Tagen nahe mit seinem Rat und Beiftand (4, 8 ff.; 8, 1 ff.). Bis ins 56 Sprerland war die Kunde von Elisas Krankenheilungen gedrungen, sodaß der sprische Feldherr Naeman, mit der ichlimmiten Krantheit, dem Ausjat (f. d. A. Bo II S. 296 ff.), behaftet, nach Brael fam und bort von bem Propheten in einer Beife geheilt wurde, Die ihn bie einzige Burde Jahves tief empfinden ließ (2, 1 ff.). Als dienender Begleiter bes Elisa bei diesem Birten erscheint Gehasi, der aber nicht feinen Geift geerbt hatte, sondern in

60 abichredender Beife bas bloß handwertsmäßige Prophetentum barftellt mit bem fich leicht

Elifa 305

gemeiner Eigennut verbindet. — Doch nicht allein im Privatleben war Elisa ein unschätzbarer Wohlthäter, er war auch der gute Genius des Baterlandes, sodaß selbst ein König, wie Joram, der Sohn Ahabs, in Not und Krieg seines Beistandes nicht entraten mochte, wiewohl er dessen nicht würdig war. Nachdem er durch Elisas Berdienst in einem moadis tijchen Feldzug Erfolg gehabt hatte (3, 11 ff.), verließ er fich in ben Bedrängniffen, welche 5 Die Sprer feinem Lande ju bereiten anfingen, gerne auf ben Rat bes Bropheten, beffen gottliche Macht er benügen wollte, ohne fich innerlich vor ihr zu beugen. Go genau fagte ihm Glija die Anichlage ber Shrer voraus, daß beren Ronig glaubte Berrater im eigenen Lager zu haben, und als man ihn belehrte: "Elisa, ber Prophet in Israel, sagt alles bem König in Israel, was du in beinem Schlafgemach redest", — wollte er durchaus 10 des Wundermannes habhaft werden, erfuhr aber dabei einen neuen Beweis der unwiderftehlichen Gottesmacht, indem Elifa felbit die wie mit Blindheit geschlagene feindliche Schar, die ihm nachstellte, bis nach Samaria hineinführte, wo nur feine Großmut fie vom Tobe errettete (6, 8 ff.). Und fo fehr hatte fich Joram gewöhnt, in Glifa ben Lenter bes Beichides zu feben, daß er bei einer Belagerung Samarias burch die Sprer ben Propheten is für die jammervolle Rot verantwortlich machen wollte, wobei er freilich in beschämenber Beise ersuhr, wie schnell Gott helsen könne, wenn er wolle, indem der unglaubliche Spruch, daß über Nacht Übersluß an Stelle des Mangels treten werde, sich erfüllte, doch so, daß die Spötter keinen Gewinn davon hatten (6, 24 ff.; 7). — Aber eben weil die Gesinnung des Königs keine wirkliche Umwandlung ersahren hatte, wie bei dieser Gelegenheit (2 Rg 20 6, 31) beutlich genug jum Borichein getommen war, mußte bas von Elia ausgesprochene Berhangnis über ihn fich nun boch erfüllen und auch bem Bolle burfte bie ihm bestimmte Ruchtrute nicht erspart bleiben. Und als willenloser Diener einer höheren Macht fonnte fich Glifa auch folden Aufträgen nicht entziehen, welche furchtbares Gericht über Ronig und Bolf hereinbrachten. Gein Ansehen in Damastus mußte er bagu benügen, um bem 25 Feldherrn Hasael die Königswürde zuzusprechen, welcher Jerael so empfindlich züchtigen follte. Er tat es mit Thränen, 8, 7 ff. Aber auch die Tage des unverbesserlichen Ahabschen Königshauses waren gezählt. Sein längst beschlossenes Schicksal mußte sich endlich erfullen. Glifa ordnete Die Salbung bes thatfraftigen Jehu (f. b. Al.) jum Ronig an, ber jenes haus mit unheiligem Ungestum ausrottete als ungerechtes Wertzeug gerechter Rache, so 2 Rg 9 und 10. Rur bei völliger Berfennung ber ganglichen Abhangigfeit bes echten Propheten von einem höheren Billen fann man Glifa aus biefen Sandlungen bes Behorfams gegen feinen Gott einen moralischen Borwurf machen. Gein durch Jahrzehnte hinab ungetrübtes Unsehen beim Bolfe und bas Beugnis eines Ronigs bei feinem Tobe, ber in ihm feinen Bater und Joraels Bagen und Reiter (b. h. Schuts- und Trutmacht) 35 beklagte, sowie seine letten Spruche wider den bedrohlichen Feind im Norden (2 Rg 13, 14 ff.) beweisen, wie fehr ihm stets das Wohl seines armen Baterlandes am herzen lag, wahrend die Ergahlung 13, 20 ff. zeigt, wie man noch von feinen Bebeinen die heilfame Lebenstraft ausströmen fah, die von feiner Berfon zeitlebens ausging. - Go tritt Elifa würdig in die Fußtapfen feines Borgangers. Un großartiger Dacht bes Beiftes ift er 40 ihm nicht ebenburtig, aber um fo lieblicher ftellt fich bafür in ihm bie Gnabe und liebevolle Fürforge Gottes auch im Rleinften bar. Seine Bunber, welche jum fleineren Teil mit benen bes Elia Uhnlichfeit haben, ohne bag man folche barum beim Ginen ober Undern als bloge Entlehnungen anzusehen berechtigt mare, berühren fich größtenteils nabe mit benen des Heilandes, in welchem die göttliche Gnadenfülle fich vollkommener offen- 45 barte. Db man diesen Bundern, welche wie bei Elia mit absichtlicher Hervorhebung des Ubernatürlichen ergahlt find, Geschichtlichkeit zuerkennen wolle, wird von der pringipiellen Stellung jum Bunderbaren überhaupt abhangen. Das Biffen um fünftige ober fonft dem beichräntten Blid gewöhnlicher Sterblicher entrudte Dinge, das bei Elifa besonders haufig hervortritt (vgl. namentlich 2 Rg 4, 16; 5, 26; 6, 8 ff.; 7, 1 ff.; 8, 10. 12 f.; so 9, 6 ff.; 13, 15 ff.) ift man aber, wie Richm erinnert, umsoweniger berechtigt einem Bropheten abzusprechen, ba man es auf profanem Bebiet einem Bellieber zugestehen muß. Bei manchen wunderbaren Bugen in Elisas Leben ift freilich nicht zu vergessen, daß ein findliches Auge zumal am Leben eines Gottesmannes auch solches in einem höhern Lichte feben tann, was auf völlig natürliche Beise geschehen ift (vgl. 3. B. 2 Rg 2, 19 ff.; 4, 66 38 ff.; 6, 6 f.). Aber auch hier, wie bei Elia, mare verfehrt und ummöglich, alles auf gewöhnliche irdische Borgange gurudzuführen. Und wer im Leben des heilbringenden Gottessohnes gang analoge Thaten, die über das menschlichenatürliche Können hinausgehen, anertennt, wird folche auch an feinem altteftamentlichen Borbilbe nicht abstreiten und auf Rechnung der dichtenden Sage fegen fonnen. v. Orelli. 60

Glifabeth f. Johannes ber Taufer.

Elijabeth, Albertine, Pfalzgräfin, Übtissin von Herford, gest. 1680. — G. S. Guhrauer, Elijabeth Pfalzgräfin bei Rhein, Nebt. v. Herf., in Raumers historischem Taschenbuch 1851; M. Goebel, Gesch. d. christl. Lebens in d. rhein.-westph. evang. Kirche, Bo II & 9 u. d. f. 11. Und die in diesen beiden Monographien angesührten weiteren Quellen. — Dr. Hölscher, Die Labadisten in Herford. Programm des Gymnasiums 1864; derselbe in NdB VI, 22 st. Dr. H. Seppe, Gesch. d. Pietismus u. d. Mystik in d. reform. Kirche, S. 321—341; A. Ritsch., G. d. Piet. S. 227—234; Foucher de Careil, Descartes et la princesse palatine, Paris 1862; ders. Descartes, la princesse Elisabeth et la reine Christine, d'après des lettres inedites, Baris 1879; Ch. J. Jeannel, Descartes et la princesse palatine, Paris 1869; A. Dove, Die Kinder des Winterkönigs, Beil. z. Allg. Zeit. 1891 Ar. 98—100; Kund Fischer, Descartes' Leben, Werse und Lehre, 4. Ausst. S. 191—200.

Elisabeth, geboren zu Beidelberg am 26. Dezember 1618, war die alteste Tochter bes ungludlichen Kurfursten Friedrich V. von ber Pfalz und Königs von Böhmen (bes 15 jog. Winterfonigs) und ber gebilbeten Glifabeth Stuart, ber Tochter bes Ronigs Jafob I. von England. Ihre frühefte Jugend verlebte fie nach dem Sturge ihres Baters in Berlin unter der Aufficht ihrer Großmutter Juliana, einer Tochter des großen Bilhelm von Dranien und Schwiegermutter des Kurfürsten von Brandenburg. Diese vortreffliche Fürstin pflangte ichon fruhe einen frommen und ebeln Ginn in die Pringeffin. 3m 9. ober 20 10. Jahre kam diese nach dem Haag zu ihren Eltern, welche dort unter dem Schute der Generalstaaten einen kleinen Hof hielten, um welchen sich ein auserwählter Kreis gebildeter, edler Männer sammelte. Hier erlernte die erblühende Jungfrau nach damals häufiger Sitte antike und moderne Sprachen, schöne Litteratur und Künste; besondere Neis gung und Begabung zeigte fie für philosophische Studien. Nachdem fie die langere Beit 25 fortgebende Bewerbung bes Königs Bladislaw IV. von Bolen um ihre Sand abgewiesen hatte, weil fie ihre Religion nicht andern wollte, fuchte und fand fie Erfat in der Beschäftigung mit den Biffenschaften, die ihr aber nicht als Bierde ober Spiel galten, sondern für sie eine tiesere sittliche Bedeutung hatten. Im Jahre 1639 knüpfte Elisabeth einen Brieswechsel an mit der 11 Jahre älteren, gelehrten Anna Maria von Schürmann, "der 30 holländischen Minerva", dem "Stern von Utrecht" und befestigte denselben durch persönliche Besuche. Etwas später wurde die Prinzessin bekannt mit Descartes, der sich in Egmont aufhielt, von wo aus er eine perfonliche Berbindung mit ihr anknupfte, ja um ihr naber fein zu konnen, verlegte er im Frühjahr 1641 feinen Aufenthalt nach bem Schloß Endegeeft bei Saag und wurde auf Bitten der Prinzessin ihr Lehrer in der Philosofophie und Moral. Die Leichtigkeit, mit welcher sie ebenso die mathematischen wie die methaphyfischen Bahrheiten erfaßte, ihr Beift, ber fo fehr über das gewöhnliche Dag binausging, daß fie ohne einige Muhe das verftand, was den gelehrten Dottoren das Schwerfte schien, erregten die Bewunderung des Philosophen. 1644 widmete er ihr feine "Bringipien der Philosophie" und fagt von ihr: "Ich bin niemals jemandem begegnet, der alles, was 40 meine Schriften enthalten, so allgemein und so gut verstanden hat". Descartes würdigte fie nicht bloß der Mitteilung feiner Arbeiten, er hat die Abhandlung über die Leidenichaften für fie geschrieben, Diejenige über ben Menichen ihrethalben umgearbeitet. Die Bringeffin verhielt fich ihm gegenüber nicht blog nehmend, fondern fie machte Ginwurfe und Bemerkungen, welche Descartes nicht felten für Berbefferungen hielt. 216 evange-45 lifche Chriftin mahrte fie ihm gegenüber ihren Glauben an die Borfehung Gottes. In ihrer Familie erlebte die Bringeffin vielfache Ungludes und Todesfälle, 3. B. icon in früher Jugend den Tod ihres Bruders, der ertrant, den Tod ihres Baters (1632), fpater den Abfall ihres Bruders Eduard zur fatholischen Kirche, die Blutschuld ihres Bruders Philipp, der einen frangofischen Offigier erftach, die hinrichtung ihres Ontels Rarl I. von England 50 und anderes. Der Lehrer Descartes trat ihr als tröftender, ermutigender Freund entgegen, aber freilich oft mit Borten, welche die Pringeffin ziemlich falt liegen. Go, wenn er ihr Senecas Abhandlung de vita beata empfiehlt, in der sie nicht sehr tieses, weitläufiges Gerede findet. Dagegen nimmt sie Macchiavelli, dessen berühmtes Buch Descartes erst durch sie kennen lernte, trot der darin erhaltenen Fretumer in Schutz, denn die ruchlose Methode des Fürsten ziele auf haltbare Gründungen ab; die halbe Gewaltthat des uns flugen Chrgeizes verlebe nicht minder als die gange und bringe nur größeres Glend in Die Welt.

Zweimal unterbrach Elisabeth ihren Aufenthalt im Haag durch Besuche, welche sie bei ihrer Tante in Krossen und in Berlin machte. Hier verkehrte sie viel mit Hedwig Sophie, 50 der Schwester des großen Kurfürsten, später Gemahlin Wilhelms IV. von Hessen-Kassel,

und schloß innige Freundschaft mit der frommen Kurfürstin Luise Henriette. Aber ihre Bersuche, Descartes in Berlin bekannt zu machen, hatten keinen Erfolg, obwohl sie sich häusig mit den Gelehrten über Theologie und Philosophie unterhielt und deshalb wie eine Bundererscheinung angestaunt wurde. Um jene Zeit sing die Königin Christine von Schweden an, sich sür Descartes zu interessieren und nach längeren Verhandlungen reiste ser im Sommer 1649 dorthin. Er wollte die Königin günstig zu stimmen suchen sür das pfälzisiche Haus, und besonders wollte er die beiden Frauen einander nahe bringen; aber es gelang ihm nicht. Die Königin ließ ein Schreiben der Prinzessin unbeantwortet und gedachte ihrer nicht einmal Descartes gegenüber, sei es aus Mißtrauen gegen das pfälzische Haus oder aus Eitelkeit und Eisersucht auf die Nebenbuhlerin, die den gelehrten Ruhm 10 der Königin zu überstrahlen drohte. Descartes setze übrigens seinen Briefwechsel mit Etisabeth fort, die er am 11. Februar 1650 in Stockholm starb.

In diesem Jahre kehrte endlich Elisabeth mit ihrem Bruder, dem nunmehrigen Kursturften Karl Ludwig, nach Heidelberg zurück. Sie fand ihre Befriedigung in dem Umsaang mit ausgezeichneten Gelehrten, die an die Universität berufen wurden, besonders is Sam Busendorf und Freinsheim, und empfahl ihren Freund Descartes. Indessen die unglückeligen ehelichen Berhältnisse ihres Bruders, dei denen sie auf die Seite der Gesmahlin desselben trat, führten ihre Entsernung herbei. Elisabeth begab sich wieder nach Krossen zu einer Muhme, einer Freundin des Coccejus; dadurch entwickelte sich eine Bestanntschaft mit diesem Gelehrten, der eine Hinneigung zur cartesianischen Philosophie hatte. 20 Er trat in Korrespondenz mit der Prinzessin und widmete ihr 1665 seine Auslegung des Hohen Liedes. An diese Bekanntschaft knüpste sich für Etisabeth ein eingehenderes Studium der hl. Schrift; sie sah in Coccejus ein Beispiel, wie sich philosophische Bildung mit der

Reigung gur Dhiftit vereinigen laffe.

Elijabeth war inzwischen 1661 zur Koadjutorin der Übtissin des reichsunmittelbaren 25 adeligen weiblichen Stifts in Hersord erwählt worden und zwar hauptsächlich durch Beranlassung des Schirmherrn der Abtei, ihres Betters Friedrich Bilhelm von Brandenburg, der ihr stets ein warmer Freund war. Nachdem sie, außer Krossen, auch einige Jahre in Kassel verlebt hatte in innigem Umgang mit der Laudgräsin Hedwig Sovhie, starb die Übtissin von Derford, Prinzessin Elisabeth von Zweibrücken, am 28. März 1667 und am 30. April wurde wirte Rachsolgerin in der Münsterkirche zu Hersord seierlich inthronisiert. In dieser schonen, unabhängigen Stellung ward Elisabeth, dem Drange ihres Herzens und Geistes folgend, eine gesegnete und segnstreiche Fürstin, aussgezeichnet durch Treue in ihrer Pflichtersüllung, durch edle Bescheidenheit, stille Bohlthätigkeit und offene Gastlichkeit für alle um ihres Sewissens willen Bedrängten. 1677 schried sie an den Quäter B. Benn: "Wein Haus st und mein Herz werden denen immer offen stehen, die Gott lieben". — Als ihre Freundin Schürmann 1670 sie um Ausnahme der in Amsterdam bedrängten separatistischen Gemeinde Labadies bat, fand sie solche der Prinzessin in offener und zuvorkommender Beise (j. d. A. Labadie).

Als die Gemeinde am 23. Juni 1672 Herford wieder verlassen mußte, blieb eine 40 kleine Schar geistesverwandter Seelen zurück unter dem Schuße der Prinzessin und ihrer Freundin Stiftsfräulein A. B. v. Hoorn; sie erhielten sich, nachdem sich der Hosprediger Reiner Copper seit 1674 ihrer annahm, noch dis 1677. Die Prinzessin nahm Anstoß an manchen bedenklichen Einrichtungen der Labadisten, namentlich den heimlichen Sehn, deren Abschaffung sie erzwang; aber da die Excentricitäten (3. B. das mystische Hispfen, der 45 Bruderkuß) zurücktraten vor der tiesen, innerlichen Religiosität, so blied die Prinzessin nichts destoweniger eine treue Freundin und eifrige Zuhörerin Labadies und seiner Andachten. Sie wohnte sast immer den Predigten und den täglichen Erbauungsstunden bei. Mehr als einmal pries sie sich glücklich, daß Gott sie zur Wirtin und Beschüßerin der Gemeinde ausersehen habe. Als Labadie ihr in einer Krankseit persönlich seelsorgerlich nahe gestommen war, sagte sie zu ihrer Freundin Schürmann: Ich glaube nun nicht mehr um deiner Rede willen; ich habe selbst erkannt, daß diese Männer wahre von Gott gelehrte Diener Christi sind. Bei der Ausweisung wünschte sie in ihrer Bekümmernis, daß der jüngste Lag bald einbrechen möge, und als bald darauf die Stadt von französischen Truppen ichwer zu leiden hatte, sah sie darin eine Strase Gottes.

Auf die Labadisten folgten 1676 die Quäker, welche damals ihre alte Verbindung (seit 1659) mit der Prinzessin erneuten. Einige quäkerische Frauen begaben sich mit Briefen von Penn und Fox nach Herford; sie wurden von der Prinzessin freundlich empfangen und diese antwortete ihrem "teuren Freund" Fox: "Ich kann nicht anders als eine zärtliche Liebe gegen diejenigen hegen, die den Herrn Jesum Christum lieben und so

benen gegeben ift, nicht nur an ihn ju glauben, fondern auch um feinetwillen ju leiben". Un ihren "Freund" Benn, ber fie jum Musharren auf ihrem Bege ermunterte, ichrieb fie, fie mochte eine würdige Nachfolgerin unseres Beilandes werden. Im Jahre 1677 tam Benn selbst mit Barclan nach herford, wo fie 3 Tage blieben und mehrere Bersamms lungen hielten. Bei ber letten berfelben war die Bringeffin aufs tieffte ergriffen; fie fchlug an ihre Bruft und rief: "Ich fann nicht mehr reben, jo voll bin ich". Auf ihre Bitte tam Benn nach einer langeren Reise noch einmal zu ihr gurud und hielt mehrere Bersammlungen. In der letten bat fie Benn um seine Fürbitte und dankte ihm. Benn fiel auf die Anie und bat Gott, seine Freundin ju fegnen und zu erhalten. Er hatte 10 fie ernftlich ermahnt zu völligem Durchbruch; fie antwortete brieflich, fie werde fich barnach richten, aber die Gnade Gottes muffe ihr ju Gilfe tommen. Bor allem fordere Gott, alles in seinem Sohn durch seinen Sohn zu thun, ihn muffe man bor allem im Bergen herrschend fühlen. — Die Freundschaft mit Benn dauerte fort bis zum Tobe der Prinzessin und er feste ihr auch 1682 in der 2. Ausgabe feiner Schrift "No cross no crown" is ein ichones Denkmal im Lob ihrer Frommigfeit und Tugend. Er rühmt ihren einfachen häuslichen Ginn, ihre Sorgfalt als Regentin, ihre Gerechtigkeit, Sanfimut, Demut, Milbthatigfeit. "Ihr Blid war auf eine beffere und bleibenbere Erbichaft gerichtet, als bicnieden gefunden werden fann.

Benn fchrieb (1677) auch feiner Freundin, daß er Gichtel und hoffmann besucht 20 habe und jener fehr erfreut gewesen fei über Diefe Busammentunft. Glifabeth empfand auch für biefen Mann eine gewiffe Teilnahme; ob fie aber mit ihm in Briefwechfel ftand, ift uns nicht befannt. - Leibnit, ber mit Glifabethe Schwefter Cophie von Sannover in Berbindung ftand und auch mit Glifabeth in den letten Jahren forrespondierte, hatte fie im Dezember 1678 auf der Reife nach Osnabrud in herford befucht und durch fie auch Male-26 branches Schrift "Conversations chretiennes" fennen gelernt. Er teilte dies Malebranche mit und nennt fie "eine Bringeffin, die ebenfo berühmt ift burch ihren Beift, wie durch ihre Geburt", fie urteile fehr gunftig von feiner Schrift. Indeffen ift uns von ihrem Briefwechsel mit diesen beiden Gelehrten weiter nichts befannt. Der Briefwechsel mit ihrem Bruder Rarl Ludwig zeigt, wie wenig die beiden Geschwifter einander verftanden;

wihre Gebanten gingen nach gang verschiedenen Richtungen auseinander.

Uber die lette Lebenszeit Glifabethe miffen wir fehr wenig. Bollten wir ihrer Richte, ber befannten Bergogin Glifabeth Charlotte von Orleans, glauben, jo mare fie gulest in einen traurigen Zustand geraten: "Ich glaube, daß ich bald kindisch werden werde oder so reveux wie unsere tante printzes Elisabeth von Herfort..., sie ist auch ganz kindisch gestorben und war nur 62 Jahre alt, wie sie starb." Um 11. Februar 1680 starb sie und ward im Chor der Stiftskirche beigesetzt, wo die Grabschriften ihr Lob vers fündigen. Ein Biograph fagt von ihr: "Sie war eine hohe Fürstin und zugleich eine Pflegerin der Wiffenschaften und der Philosophie wie eine Saugamme des wahren Chriftentums". Joh. Schneiber.

Glifabeth von Schonau, geft. 1164. - Ausgaben: Faber Stapulensis, Baris 1513: Liber trium virorum et trium virginum spiritualium, enthält von E. das 1. Buch der Bistionen, den lib. viarum Dei, die Ursulalegende, Briefe. Davon abgedruckt: Revelationes ss. virginum Hildegardis et Elizabethae etc., Colon. 1628. Wieder Abdruck davon AS Junii III und MSL Bo 195. Erste vollständige, auf zwei Schönauer Codd. in der Wiesbadener Landes-45 bibliothet beruhende Ausgabe: F. B. E. Roth, Die Bisionen der hl. Elisabeth u. d. Schr. der Abte Etbert und Emicho von Schönau, Brünn 1884. Litteraturverzeichnis ebd. Außerdem: AbB Bd 6, 1877, S. 46; Preger, Gesch. der deutschen Mystif im MU, Bd I, Leipzig 1874, S. 37 f

Elisabeth, ums Jahr 1129 geboren, stammt wahrscheinlich aus edler Familie des so Mittelrheins. Befannt ift ihr Bruber Efbert, Abt von Schonau, ein Bruber Abt in St. Bolben, mehrere Schwestern und fonftige Berwandte, meift in rheinischen Rlöftern. Sie kam als Kind von 12 Jahren ins Kloster Schönau, ein mit der gleichnamigen Benediftinerabtei verbundenes fleines Frauenkloster in Naffau. Sie ift von haus aus frant-lich, schwächt ihren Leib noch durch Rafteiungen. 1152 beginnen ihre visionären Zustände, 55 die uns in den 3 Buchern der Visiones höchst anschaulich geschildert werden. Es beginnt mit ichweren Bangigfeiten und Rrampfen. Der Schmerz loft fich mit der Bewußtlofigfeit, ecstasis, wie fie es nennt. In Diefem Buftand fieht fie die himmlifchen Beftalten. Beim Erwachen fallt ihr fofort das rechte Bort ein, etwa eine Schriftftelle, das Weichaute gu beuten. Spater werden die Bifionen reicher und langer, fie fpinnt formliche Gefprache mit ben 60 himmlischen Gestalten, legt ihnen Fragen vor. Meift ift es ber Beilige bes Tages, ber

ihr ericheint, besonders oft ihre "Berrin" Maria, die Rede vermittelt gewöhnlich der "Engel". Oft sieht sie ganze Begebnisse ber hl. Geschichte, etwa die Kreuzigung mit allen Einzelheiten vor ihren Augen sich vollziehen. Sie lebt überhaupt mehr und mehr ein halbes Traumleben. Der Inhalt der Bisionen und Gespräche geht sast nie über den engen Horizont einer reinen Seele hinaus, die im Klosterkreise Kind geblieben ist. Ihr beingreisen in die große Politik im liber viarum Dei und den Briefen kommt wohl mehr auf Rechnung ber Unregung burch die machtige Perfonlichfeit ber hl. Silbegard von Bingen, Die fie auch perfonlich tennen gelernt hat, und ber aufmunternben Beratung Etberts, ber fie manchmal wiber Billen ju Bifionen zwingt, um irgend ein Drafel burch fie ju erlangen. Auch bleibt immer Die Rebaktionsthätigkeit Efberts in ihrem Umfang 10 zweiselhaft. Sie streift einmal das Schisma und entscheidet sich für den kaiserlichen Papst Biktor, in dem Brief an Erzb. Hillin von Trier (Roth S. 140). Aber die heftige Sprache gegen den apostol. Stuhl (obsessa est superdia et colitur avaricia et repleta est iniquitate et impietate) erklärt sich wohl mehr aus der allgemeinen Animosität gegen den Beltflerus, die überall zu bemerken ift (vgl. die via prelatorum im lib. v. Dei, 15 Roth S. 113). Sie hat z. B. ihren Bruder Etbert bewogen, fein Kanonikat aufzugeben und ins Kloster zu gehen. Ihr ganzes Interesse gehört jedenfalls den Fragen, die dieser Art von Frommigkeit am Herzen liegen. Sie läßt sich von Maria eine genaue Beschreibung ihrer leiblichen himmelfahrt geben, zur Erledigung der alten Streitfrage assumptio corporalis oder spiritualis, entscheidet auf Anfrage des Altes Gerlach von Deuz die Echtheit 20 der in Köln aufgesundenen Reliquien der 11 000 Jungfrauen, und produziert dabei die unglaublichsten geschichtlichen Ungeheuerlichkeiten über diese Schar und ihre männlichen Begleiter, den "Bapft Cyriafus" 2c., fo daß es felbft ultramontanem Glaubensbedürfnis ju viel geworden ift. Auch in dem Sendschreiben an Bischöfe, Klöster 2c. handelt sichs weniger um große Politit als um Sittenverbefferung einzelner Berfonen und die echt 25 weibliche Sorge um Beachtung ihrer weltbewegenden Offenbarungen und Beisfagungen, Die fie erft nach langem Biderftreben von bem Engel bireft gezwungen ber Offentlichfeit übergeben hat. Um 1757 wurde sie zur magistra des Klosters gewählt. Sie starb am 18. Juni 1164. Die Erzählung über ihren Tod in Etberts Schreiben ad cognatas suas (Roth S. 263) zeigt sie dis zum Ende bei aller visionären Überspanntheit als eine so kindlich reine liebevolle und demütige Seele, ihre Religiosität im letzten Grunde einsach und gefund. Roch auf dem Totenbette fest fie ihren gottlichen Beruf fort, ermahnt die Bruder und Schweftern und die herbeiftromenden Glaubigen, doch ohne Selbftuberhebung .-Beidrieben hat fie wohl die Briefe gum Teil felbit, jedenfalls verftand fie Latein. Much Die Bifionen beruhen auf ihren eigenen Aufzeichnungen (vgl. Roth G. 38). Die lette 35 Redaftion ber 3 Bucher (an ber Echtheit auch bes 2. u. 3. Buche, die Roth jum erftenmal herausgegeben, ist nicht zu zweiseln) geschah von Ekberts Hand nach ihrem Tode (vgl. die Borrede). Der liber viarum Dei, Standespredigten, dem soivias der h. Hildegard nachgebildet, ist ca. 1160—63 von Ekbert redigiert, wohl mehr sein eigenes Werk, doch beruhend auf Bisionen E. Der Einfluß der Apokalypse ist hier wie in allen Schriften 40 und Briefen nach Form und Inhalt fehr bemertbar. Das 1. Buch der Bif. und der 1. v. D. waren im Mittelalter ein vielgelefenes Erbauungsbuch. Es eriftieren außer ben vielen Sandidriften und Druden, ital., frang. und fogar eine isländische Uberfetung. Ihre revelationes de sacra exercitu virgg. Coloniensium find in der Beichichte diefer Legende epochemachend. - E. ift gleich nach ihrem Tobe in Schonau als Beilige verehrt 45 worben, feit 1584 ift fie ins romifche Martyrologium aufgenommen. Ihre Schriften find jedoch nie offigiell als Offenbarungen anerfannt worden.

Glifabeth, Landgrafin von Thuringen, geft. 1231. - Quellen: Libellus de dictis quatuor ancillarum S. Elisabethae sive examen miraculorum ejus b. Menden, Scriptor rerum germanic II, 2007—2034 (nicht die zum Zwede der heiligsprechung aufgenom 50 menen Prototolle selbst, sondern eine Bearbeitung, die aber großenteils die Aussagen wörtlich menen Protofolle selbst, sondern eine Bearbeitung, die aber großenteils die Aussagen wörtlich wiedergiebt — die wenn auch nicht schlechthin zuverlässige, doch dei weitem wichtigste Quelle für das Leben der Elisabeth); Bericht des Eb. Siegfried von Mainz an Gregor IX. über die an Elisabeths Grabe geschenen Bunder in A. Ryß, hessische Urkundenbuch I, 25 si. Bublist. d. R. Pr. Staatsarch. Bd 3); Sin zweiter Bericht des Eb. Siegfried in Allatius 55 Symmikta I. 269 und Kuchenbecker, Analecta Hassiae IX, 108 vgl. Ryß S. 35; Schreiben Konrads von Marburg an den Papst dei Byß a. a. D. S. 31—35; Kanonisationsbulle Gregors IX. dei Byß a. a. D. S. 51—53 (Potthast 9929); Caesarius v. Heisebach Vita a. Elisabethae und desselben Sermo de translatione d. El. (schöpft größtenteils aus dem Lab. d. d.), die wichtigeren Stüde dei Städtler und bei Boerner (s. Litt.); Theodorici de 60 Thuringia seu de Apoldia Vita S. Elis. in Canisii lectiones antiquae V. 2, 143—227, Ingolst. 1694, bazu aus einer anderen Bearbeitung Variae lectiones bei Menden a. a. D. 1987 bis 2006 (Dietrich schöpft aus dem Lid. d., aber auch aus mündlicher Ueberlieferung); Chronica Reinhartsbrunnensis, MG XXX, 515 ff.; Das Leben des h. Ludwig, überset von Friedr. Ködiz (Metro zu Reinhartsbrunnenmum 1304—1323), her. d. Kidert, Leipzig 1851 (über das Berhälfnis der beiden letten Schriften u. s. w. vgl. L. Wend, Die Entstehung der Reinhartsbrunner Geschichtsbücher, Halle 1878 und Holder-Egger in MG a. a. D. Einl.). — Richt mehr als Quelle anzusehen, aber doch hier zu erwähnen ist Nothe, Düringtsche Stronik, her. d. Liliencron, Thüring. Gesch. Qu. III, Jena 1859 S. 333—387 und desselben deutsches 10 Gedicht, unter dem Titel Auctor rhythmicus de vita S. El abgedruck bei Menden 2033 dis 2102. — Litteratur: "Die Litteratur über die h. El. ist saft unübersehdar" Potthast. Begweiser II, 1286, aber weniges darunter ist von wissenschaftlichem Berte: Justi, C., die Heilige, Jürich 1797, Marburg 1835; Montalembert, Histoire de St. El. de Hongrie, Paris 1835 (will ein Heiligenbild geden, mit ausbrücklichem Berzicht auf jede Kritis), übers, u. mit 1836, mit ein heiligenbild geden, mit ausdrücklichem Berzicht auf jede Kritis, übers, u. mit 1836 (will ein Heiligenbild geden, mit ausdrücklichem Berzicht auf jede Kritis, übers, u. mit 1800, i. g. E. Bilmar) d. h. El. in d. Evang. Kz. 1842 S. 241 ff, wieder abgedt. in d. Berf. ges. Aussis, S. E. Bilmar) d. h. El. in d. Evang. Kz. 1842 S. 241 ff, wieder abgedt. in d. Berf. ges. Aussis, Güsterssch 1895; Böhringer, Kircheng. in Biogrr. II, 2, 582—649; E. Ranke in Add.; D. Gesch, d. h. El. von Thür. H. H. 1854; E. 241 ff, wieder abgedt. in S. 636 ff.); Mieser abgedt. d. h. El. von Thür. H. 1854; E. E. Th. Denke, Konrad von Karburg 1861; D. Butlar, Die Gebeine d. h. El. in Bestermanns Monatsh. 1875, 658—664; 25 Rady, Urfundl. Gesch. der Reliquien d. h. El., Ratholit 1891, II, 146 ff.

Elisabeth ist eine der geseiertsten Heiligen des späteren Mittelalters, und unter diesen eine der anziehendsten Gestalten. Die Hauptmomente ihres kurzen Lebens stehen geschichtlich vollkommen sest, um sie herum aber hat sich von früh an ein bunter Kranz von Sagen gestochten. Wenn man von dem absieht, was offendar Erdichtung oder Ausschaftung ist, so bleibt, ähnlich wie bei Franz von Assischen Erdichtung oder Ausschaftung ist, so bleibt, ähnlich wie bei Franz von Assischen Guten Guten Teil der in dem lidellus de d. 4 ancill. berichteten Züge wird sich kein begründetes Bedenken erheben lassen, die anderem wird die unwillkürlich umgestaltende Phantasie der Zeuginnen oder auch die absichtlich ändernde Hand des Bearbeiters ihre Rolle gespielt haben. Ein objektiv sicheres Urteil ist in vielen Fällen nicht zu erreichen. Übrigens ist von den Legenden, die sich bei Dietrich von Apolda, dei Rothe und anderwärts sinden, vieles recht sinnig und poesievoll; auch sür die innerlich sich sorterzeugende Natur der Sage kann man hier die lehrereichsten Beispiele sinden.

El. war die Tochter R. Andreas II. von Ungarn (1205—1235) und der Königin 40 Gertrud aus dem Saufe Meran-Andechs, einer Schwefter der berühmten hl. Bedwig (f. den Al.) und der Gräfin Agnes, zweiten Gemahlin Philipp II. von Frantreich (G. wurde im Jahre 1213 ermordet, unter Umftanden, die nicht völlig aufgehellt find, vgl. Huber, Geich. Ofterreichs 1885 I, 425 ff.). Im J. 1207 zu Pregburg geboren, wurde El., noch nicht vier Jahre alt, ben unfichern Berhältniffen ihrer Heimat entruckt, indem fie, vielleicht 45 burch Bermittlung ihres Dheims mutterlicher Seite, Des Bifchofs Efbert von Bamberg, dem altesten Sohne des Landgrafen hermann von Thuringen, Ludwig (fo die gewöhnliche Unnahme, f. indeffen Bend G. 221 f.) verlobt, nach der Bartburg gebracht wurde (Chr. Reinh. 577, 34 ff. Theod. I, 2), wo fie zusammen mit der Tochter des Landgrafen, Ugnes, und im Berkehr mit ihrem 6 Jahre älteren Berlobten, ihre Erziehung erhielt. Der Land-50 graf, ein Freund ber Runfte wie bes ritterlichen Bruntes, machte bie Bartburg ju einem Der glangenoften Mittelpuntte bes höfischen Lebens in Deutschland, bem die Minnefanger einen reichen Tribut bes Lobes gezollt haben; gegen El. zeigte er väterliches Wohlwollen. Aus den mancherlei einzelnen Borgängen, die in dem Lib. d. d. berichtet werden, wird fich fo viel entnehmen laffen, daß das Rind früh eine fromme zur Andacht geneigte Rich-55 tung und, im Unterschiede von ihrer Schwägerin Ugnes, wenig von fürstlichem Bewußtfein zeigte. Im Jahre 1216 folgte Ludwig feinem Bater. Daß die verwitwete Landgrafin, Die prachtliebende Sophie von Baiern, an der Sinnesweise ihrer fünftigen Schwiegertochter wenig Gefallen fand, und daß diefer Gegenfat fich gelegentlich bemertbar machte, mag richtic egen El. intriguiert wurde, ift wohl möglich (Lib. d. d. 2013. 60 B C ftand offener Berfolgung gewesen sei (Theod. I, 6; Vit. obter - ber regierende Landgraf - treu gu ihr hielt, ift

fie mit Ludwig vermählt, sicher nicht contra cordis

sui desiderium wie Cafarius (f. b. Boerner S. 470 A. 6) wiffen will, was ichon burch die Ergählung Dietrichs I, 7 widerlegt wird; daß fie fpater einmal darüber geflagt habe, daß ihr die Beiligfeit des jungfräulichen Standes nicht beschieden gewesen sei (Konrad b. Byß 32, 23), werden wir nicht für unmöglich halten, aber ficher war das nicht die herrschende Stimmung während ihrer Ehe. Bielmehr gab fie fich ihrem Gemahl mit der 5 vollen Innigfeit bin, deren ein junges weibliches Gemut fabig ift, und Ludwig war ein liebenswerter Mann. Bwar fteht er in feiner Begiehung hoher als feine Beit, aber er ift einer ber tüchtigften ritterlichften Reprafentanten berfelben; ehrenhaft und tapfer, fittenrein (die Geschichten bei Theod. II, 2, III, 5 zeigen jedenfalls, wie man ihn in diefer Sinficht beurteilte) und fromm, bewahrte er feiner Gattin nicht nur unverbrüchliche Treue, 10 sondern hatte auch ein volles Berftandnis für ihre Eigenart; er hinderte fie nicht in ihren Andachtsübungen (Lib. d. d. 2019 A. Theod. II, 1. 2) und nahm felbst ihre über das Maß hinausgehende Mildthätigkeit gegen Borwürfe in Schut (Theod. III, 8). Seine eigene Richtung war eine ftrengere als die feines Baters; bas luftige Treiben auf ber Bartburg hörte auf, übrigens wird ihm ein freundliches und heiteres Befen nachgerühmt 15 (Theob. III, 5). Gine Menge einzelner Buge, und Diefe mohl am wenigften bem Ber-Dachte der Erdichtung ausgesett, bezeugen das gartliche Berhaltnis ber Chegatten. Im zweiten Jahre ihrer Che 1223 gebar Gl. bem Landgrafen einen Sohn, hermann, ber 1241 geftorben ift, 1224 eine Tochter Sophie, nachmals dem Bergog Beinrich von Brabant vermahlt, die Stammmutter bes heisischen Fürstenhauses; eine zweite Tochter ebenso wie 20 eine dritte, erft nach dem Tode des Baters geborene, find als Abtissinnen gestorben. Neben den Pflichten der Gattin und Mutter widmete sich El. nur dem Dienste der Armen, Rranten und Rotleibenben, fie nicht blog mit Gaben unterftugend, jumal bei ber großen Teuerung von 1226, fondern fo viel wie möglich mit eigenen Banden pflegend. Um meiften tam bies natürlich ben Urmen in Gifenach ju gute, wo fie auch ein Sofpital geftiftet 25 hat. Um diefe Beit begannen die Junger bes Frang von Uffifi Deutschland gu besuchen. Dag Gl. den Berichten über Frang mit tiefer Undacht gelauscht hat, läßt fich vorausfegen, was über direkte Beziehungen zwischen ihnen berichtet wird (Sedulius, Hist. Seraph. S. 596, Wadding ann. min. II, 159 vgl. M.St. 112 ff.) muß dahingestellt bleiben, gewiß aber ist, seit dem Bekanntwerden der Denkwürdigkeiten des Jordan v. Giano 30 (cap. 34), daß der Rodeger, der eine Zeit lang Beichtwater El.s war, ein Franziskaner gewesen ift, und die Ginwirfung frangistanischer Unschauungen läßt fich weiter bei El. beutlich erkennen. Lib. d. d. 2016 D; 2018 C; 2026 B; 2029 A. Etwa zwei Jahre vor dem Tode des Landgrafen, also ums Jahr 1225, hatte ein

And zwei Jahre vor dem Tode des Landgrasen, also ums Jahr 1225, hatte ein Mann auf der Wartburg Eingang gesunden, dessen Einslüß sür das spätere Leben El.s 35 entscheiderden werden sollte, Konrad von Marburg (s. d. A.), der als Weltpriester mit der Entsagung eines Wönchs lebte, zu verschiedenen Orden, besonders den Franziskanern, Beziehungen hatte, einst von Junocenz III. zum Kreuzprediger bestellt worden war und sich allgemeinen Ansehense ersreute (daß Konrad schon früher am Hose Ludwigs bekannt war, ist nicht unwahrscheinlich, daß er aber schon vorher und vollends wie Henke S. 12 st. ganz 40 ohne Grund annimmt, schon seit 1216, der geistliche Kührer der El. gewesen sei, dagegen spricht die eigne Angabe K.s., k. Whß 32, 22 st.). Das Bertrauen des Landgrasen hat er in hohem Maße gewonnen (Chr. Keinh. 606, 32, vgl. die Bulle Gregors IX., Potthast 7930, MG-Epp. s. XIII. I, 276), Elisabeth aber kam in völlige geistliche Abhängigkeit von diesem ihrem nunmehrigen Beichtvater; sie leistete ihm förmlich Obedienz, unter Zustimmung des 45 Landgrasen, der sich nur seine Rechte als Eheherr vorbehielt (Lib. d. d. 2014, Theod.

III. 9).

Im Jahr 1227 nahm der Landgraf, ebensosehr dem Zuge der Frömmigkeit wie einer Aufforderung des Kaisers folgend, das Kreuz; seiner Gemahlin, deren Zustand Schonung ersorderte, wollte er mit Vorsicht Mitteilung machen, aber durch einen Zustall erhielt sie 50 plöhlich Kenntnis davon und siel vor Schreck in Ohnmacht; es wurde ihr auch nachher nicht leicht, sich in diese Schickung zu fügen. Als er den Zug antrat, begleitete sie ihn, während seine Mutter an der Landesgrenze umkehrte, noch zwei Tagereisen weiter und war kaum zu bewegen, sich endlich von ihm zu trennen. Wenige Monate darauf erhielt sie die Kachricht von seinem Tode, am 11. Sept. 1227 war er zu Otranto dem Fieber 55 erlegen. "Nun ist mir die Welt tot mit aller ihrer Freude" war ihr erster Ausruf; wie sinnberaubt durcheilte sie die Gänge des Schlosses.

Die zunächst folgenden Borgange sind nicht wöllig klar. Der Lib. d. d. 2019 B berichtet, daß sie, während die Landgräfin Sophie ihr mütterliche Teilnahme zeigte, durch Basallen ihres Schwagers Heinrich Raspe (nach den Ann. Reinh. 612, 29 durch diesen 80

jelbst — es konnte jedenfalls nicht ohne seine Zustimmung geschehen) von der Wartburg vertrieben worden sei, worauf sie zu Eisenach mit ihren Kindern in kläglichstem Zustande gelebt, dann bei ihrer Tante, der Übtissin zu Kizingen, und nacher dei ihrem Oheim, dem B. von Bamberg, der ihr das Schloß Pottenstein zum Wohnsit anwies, eine Zubssuch gesunden habe. Nun hat Voerner S. 453 ff. freilich auf verschiedene Schwierigseiten hingewiesen, die sich aus der Annahme einer Vertreibung ergeben und glaubt, eine schon ältere Vermutung (von Ayrmann, vgl. Justi S. 106) ausnehmend, daß sie freiwillig das Elend suchend, die Wartburg verlassen habe, so auch Wielke S. 62 ff. und Wend, S. 233 f. Indessen her der Vertreibung nicht erwähnt, beweist um so weniger als er Grund haben konnte, Heinrich zu schonen. Sollte aber, wenn El. freiwillig gegangen wäre, Heinrich es unterlassen haben, der für ihn so nachteiligen Erzählung, die doch schon bei seinen Ledzeiten allgemeine Verbreitung fand (auch Täsarius hat sie, s. Voerner 471 L. 4), nachdricksich zu widersprechen, und sollte davon keine Kunde auf uns gekommen seine? Einen Anlaß zur Vertreibung konnte, wenn man Heinrich keine schlimmeren Abssichten beimessen wil, ihre Unfähigkeit sich in die Lage zu sinden und ihre verschwenderische

Freigebigfeit gegeben haben.

Mit den Gebeinen ihres Gemahls, die von einigen Getreuen nach der Heimat gebracht wurden, kehrte sie nach Thüringen zurück, und wohnte der seierlichen Beisetung im Aloster Reinhartsbrunn bei; mit ihrem Schwager kam ein Bergleich zu stande, und sie nahm zunächst ihren Sit, wie es scheint, in Eisenach (S. Benck S. 237 A. 2 gegen Begele S. 390 f.). Aber sie ertrug es nicht, hier auf die Dauer zu leben, am liebsten wäre sie in ein Kloster gegangen oder hätte das Brot vor den Thüren erbettelt. Als Konrad ihr dies schross (proterve, s. Byß 33, 4) abschlug, so leistete sie doch das Gelübde aller Serrlichseit der Belt, Ettern und Kindern und dem eigenen Billen zu entsagen; sie wollte hinzusügen: auch allem Besit, aber das verhinderte Konrad, um sie nicht der Mittel zur Bohlthätigkeit zu berauben (und ad reddenda debita mariti, was mit Vilmar S. 275 auf zu tilgende Schulden, nicht mit Börner S. 461 auf das Seelgerät zu beziehen sein wird). Einige Zeit später begab sie sich nach Marburg, das ihr nehst dem umliegenden Gebiete mit Herrschaftsrechten und Einkünsten auf Lebenszeit zugestanden war, um dort unter Konrads unmitteldarer Leitung zu stehen (me invitum secuta est sagt K., Byß 33, 14 d. h. gegen meinen Bunsch, nicht: wider meinen Billen; das hätte sie nicht gedurft, da sie ihm Gehorsam gelobt hatte — und so wird sich auch der anscheinende Widerspruch auslösen, daß es nach Lid. d. 2021 C. ad mandatum K.s geschehen ist. Daß es aber W. nicht erwünscht war, die bie siell keit in Insbruch nehmende iverielle Leitung Els zu

85 K. nicht erwünscht war, die viel Zeit in Anspruch nehmende spezielle Leitung El.s zu führen, werden wir ihm glauben dürsen).

Damit beginnt der letzte Abschnitt ihres Lebens. Obwohl Herrin des Ortes (als solche verhängte sie z. B. Strasen über Betrüger Lib. d. d. 2025) geht sie in ärmlichster Kleidung (sie war Tertiarierin der Franziskaner geworden und trug darum graues Gewond Lib. d. d. 2014 A), sebt von der dürstigken Nahrung, alle ihre Einkünste verwendet sie für das von ihr zu Ehren des h. Franz gestistete Hospital und zur Unterstühung der Armen der ganzen Umgegend, mit Vorliebe pslegt sie die mit den widrigsten Krankheiten Behafteten, bei einem elenden verkommenen Knaben versieht sie alle Dienste einer Wärterin u. s. w. Aber Konrad sorderte noch schwerere Entsagungen, die freilich in 165 ihrem Gelübde mit inbegriffen waren. Ihre Kinder mußte sie eins nach dem andern weggeben, die vom frühen Kindesalter her ihr vertrauten Gesährtinnen, die Zeugen ihres ehelichen Glücks, mußte sie entlassen und zwei von Konrad eigens dazu gewählte unsliebenswürdige Dienerinnen annehmen. Auch ihre Wohlthaten hatte sie nach seinen Vorsisten zu bemessen, wodei nicht zu leugnen ist, daß die von ihm getrossenen Maßnahmen verständig waren, wie er auch nicht zuließ, daß sie durch Pslege von Aussätzigen sich gesährdete. Um ihren Eigenwillen zu brechen, wandte er die härtesten, ja rohesten Mittel an. Jede, selbst nur aus Frrtum begangene Übertretung seiner Borschriften wurde mit Backenstreichen (Lib. d. d. 2029 B) oder auch mit Beißelung bestraft, deren Spuren noch lange sichtbar blieben (Lib. d. d. 2023). Dies alles liegt freilich im Sinne der mittelstalterschen Askele, nur daß K. ein besonders rauher geistlicher Juchtmeister und daß es etwas Ungewöhnliches war, eine Fürstin sich slocher Zucht unterwersen zu sehen. Auch El.

etwas Ungewöhnliches war, eine Fürstin sich solcher Zucht unterwersen zu sehen. Auch El. selbst aber hat gelegentlich eine träge Hospitalitin mit Rutenstreichen zur Beichte getrieben (Lib. d. d. 2027). — Im Jahre 1231 sprach El. gegen Konrad die bestimmte Erwartung ihres baldigen Endes aus; nicht lange darnach erkrankte sie und starb nach ernster 60 Borbereitung in fröhlicher Zuversicht am 19. November. Bei der Ausstellung ihrer Leiche

zeigte fich die Berehrung, beren fie fich erfreute, in bem unerhörten Budrange bes Boltes, aber auch in ber Reliquienjucht, Die burch fein Gefühl ber Bietat von Berftummelung bes Leichnams jurudgehalten wurde. Gehr bald begann man mit den Beugenvernehmungen uber die an ihrem Grabe geschehenen Bunder jum Zwed ihrer Beiligsprechung. Konrad von Dt. hat dieses sein Ziel nicht mehr erlebt, obwohl Gregor IX. schon am 27. Mai 5 1235 gu Perugia fie fanonifierte. Am 1. Dai 1236 erfolgte Die Erhebung ihrer Bebeine unter Teilnahme Raifer Friedrichs II. (Chr. Reinh. 616). Weiter ließ fich befon-bers ber Deutschherrenorden, deffen Mitglied ihr Schwager, Landgraf Konrad, feit 1234 geworden war, ihre Berehrung angelegen fein. Konrad legte auch im Jahre 1235 ben Brundftein zu ber prachtigen, erft 1283 vollendeten Glifabethfirche; hier ichlog feit 1249 to ein toftbares Monument (Abbildungen bei Montalembert, D. St. und Jufti) ihre Gebeine ein, bis 1539 Landgraf Bhilipp b. Brm., um ben Ballfahrten ein Ende zu machen, fie baraus entfernen ließ.

El. gehört ju ben freundlichften Frauengeftalten bes Mittelalters. Gin liebeswarmes weibliches Berg, unbedingter hingabe eben fo fahig wie bedurftig, hat fie fruh den Bug 15 nach oben empfunden und ift ihm gefolgt. Tiefe und aufrichtige Frommigfeit erfüllt ihr Beben - wer will ihr jum Borwurfe machen, daß die Augerung berfelben von der Richtung ihrer Beit bestimmt war! Dag fie dabei doch ihrem Gatten mit fo gartlicher Liebe anhangt, wie jemals eine Frau, giebt ihrem Bilbe ebenfo etwas befonbers Angiehenbes wie die heitere Liebenswürdigkeit, die sie sich auch unter der strengsten Askese ihrer 20 letten Jahre bewahrt (vgl. 3. B. Lib. d. d. 2016 A. 2026 A 2030 D). Etwas Maß-loies und ein Mangel an richtiger Überlegung in der Ausübung ihrer Liebesthätigkeit ist nicht zu leugnen, aber diese Fehler hangen mit ihren Borzugen eng gufammen. Daß fie in ihrer späteren Lebenszeit ihrer ersten Pflicht, ihren Kindern eine Mutter zu sein, sich entichlägt, barin muffen wir freilich eine Berirrung feben, aber fie glaubte bamit die hochfte 25 Pflicht gegen Gott zu erfullen und handelte im Ginne ihrer geiftlichen Berater.

C. DR. Dentid.

Glifabetherinnen. - Helyot, Hist. des Ordres etc. VII, 301 ff.; Benrion-Fehr, MII: gemeine Geschichte ber Monchsorden I, 274-27; J. Sauer, Die Elisabetherinnen in Bres-lau, Breslau 1837; G. B. Fink, Art. "Elisabetherinnen" in Erich u. Gruber, Encykl. Sett. I, 30 Bb 33; R. Bunge, Deutsche Samariterinnen, Leipzig 1883 (mit Biographie von Maria Merfer); Jungnit, Die Kongregation ber grauen Schwestern von ber h. Elijabeth, Breslau 1892; Konig, Art. "Elijabetherinnen in KKL IV, 399 f.; Heimbucher, Die Orden u. Kongr. I, 372 f. 376.

Unter den zahlreichen Frauenkongregationen, welche ihrer Lebenshaltung und Wohlthätig- 35 feitsubung die 3. Regel des h. Franziskus zu Grunde legten, ift die der Elisabetherinnen wohl die alteste. Ihre Anfänge verlieren fich ins Dunkel unsicherer Sagen. Reinenfalls hat die h. Elisabeth von Thuringen († 1231) mit der Gründung der ihren namen führenben Genoffenschaft etwas zu thun gehabt; wie ja auch ihre Zugehörigkeit zum 3. Orden bes h. Franz lediglich Legende ift. Wieviel Wahres an den Überlieferungen über 40 das angebliche Entstehen von Elijabetherinnen-Saufern (mit frangist. Tertiarierregel) in Rom 1288 und 1300, in Reapel 1320, in Foligno 1348 ift, lagt fich faum mehr fontrollieren (vgl. Ronig a. a. D.). Siftorifd ficher ift, mas von ber verwitweten Grafin v. Civitella, Angelina bi Corbara († 1495) als Grunderin eines Bereins franzistanischer Buffchwestern von der Clausur" zu Foligno im Jahre 1395, sowie von der späteren 45 Erweiterung dieses Bereins zu einer Kongregation mit mehreren Saufern (1428) ergahlt wird. Aber ob diese Fuligneser Kongregation, welche Eugen IV. 1436 bestätigte, ichon allgemein den Namen "Elisabetherinnen" (Bußschwestern von der h. Elisabeth) führte, läßt sich bezweiseln. Jedenfalls ging das Institut durch mehrsache Wechsel und Wandslungen seiner Existenzsorm hindurch. Seit Ende des 15. Jahrhunderts erscheint ein bes 50 trachtlicher Teil der Glifabetherinnenhäuser Staliens, Deutschlands und Franfreichs ber Aufficht der Franziskaner-Observanten unterstellt, während ein anderer Teil den Diöcesanbijchöfen unterfteht, also die Beziehung jum Orden des h. Frang wesentlich loderer gestaltet. Für die Sauser dieser letteren wurde die 1521 durch Leo X. gegebene Erklarung der Franzistanertertiarier-Regel maßgebend, mahrend jene observantischen Elisabethecinnen im 55 17. Jahrhundert die revidierte Clariffenregel von 1639 annahmen. Graue Rleidung (mit grauem Ctapulier, fünffnotigem Gartel und ichwargem Schleier) war, wie ber weitverbreitete Rame "Graue Schwestern" (Soeurs grises) zeigt, die im allgemeinen angenommene Ordenstracht. Doch gab es innerhalb ber Genoffenschaft auch "braune" Schwestern, ferner

almosensammelnde Mantelträgerinnen (Soeurs de la Taille), Bellichwestern für ambulante Rrantenpflege, Sofpitalichwestern 2c. Den um Die Mitte Des 16. Jahrhunderts noch gegen 4000 Schwestern in 135 Konventen gahlenden Orden haben die fturmifden Ereignisse um den Beginn unseres Jahrhunderts start decimiert. Dermalen besitt Frankreich in nur noch ein haus von Franciscaines de S. Elisabeth, desgleichen Belgien eins von Soeurs de S. El. Drei Elisabetherinnenhäuser bestehen noch in Baiern (Azelburg bei Straubing, Neuburg a. D. und Lauingen), vier in Preußen (als größtes das Aachener mit ca. 70 Schwestern und 2 Filialen; fleiner die zu Breslau und Duren, sowie das zu Effen, beffen Infaffinnen fich "Barmherzige Schweftern von der h. Elifabeth" nennen),

10 elf in Dfterreich-Ungarn (Gras, Bien, Rlagenfurt, Brunn 2c.).

Berichieden von diesen auf franziskanischer Grundlage erwachsenen Schwesterschaften ist ber 1842 burch Maria Merkert (in Berbindung mit ihrer Schwefter Mathilde und mit zwei andern katholischen Jungfrauen) zu Neiße gegründete "St. Elisabeth-Berein" oder Berein der "Grauen Schwestern von der h. Elisabeth", dessen Mitglieder auf Grund einstacher, immer nur für 3 Jahre abgelegter Gelübde ambulante Krankenpflege, Spitalpflege, auch Leitung von Armenhäusern, Kinderbewahranstalten u. dgl. betreiben. Nachdem demfelben papftlicherfeits anfange nur weltlicher Bereinscharafter zuerfannt worben war, erlangte er 1871 (ein Jahr vor bem Tobe ber Stifterin Marie Mertert, welche für feine Ausbreitung und innere Entwicklung Bedeutendes geleiftet hatte) von Bins IX. die An-20 erkennung ale religiofes Inftitut. Geine bei ben Rriegen von 1864, 1866 und 1870/71 bewährte Tüchtigfeit in der Lagarettpflege hat ihm die besondere Bunft bes preußischen Herricherhauses verschafft. Um den Anfang der 90er Jahre hatte er bereits eine Stärke von etwa 140 Niederlaffungen mit über 800 Schwestern erreicht (vgl. Jungnit a. a. D.).

"Elifabethen Bereine" heißen außerdem gemiffe freiere Bereinigungen fatho-25 lischer Frauen zur Pflege von Armen in ihren Säufern (Ratinger, Geschichte der firchlichen Armenpflege, S. 371 ff.; Hergenröther, Lehrb. d. AG 2 III, 1048). — Ein fgl. baierischer "St. Glifabethorden", gestiftet 1766 durch die Rurfürftin Glifabeth Auguste und im folgenden Jahre bestätigt von Bapft Clemens VIII., ift lediglich eine adelige Damen-Bereinigung, Die an ihre Mitglieder feine andern Anforderungen als den nachweis altadeliger

so Berfunft und fatholischen Befenntniffes ftellt.

Elijaus, Elise f. Bd II S. 71, 42—50.

Elijcha f. Bd IV S. 712, 10—713, 22.

Esteratur: Bgl. die Litteratur über die sog. Clementinischen Homilien Bd IV S. 171, 16. Dann Ritschl, lleber die Sette der Estesiaten, Ihrh 1853 S. 589; 35 derselbe, Entstehung der altsathol. Kirche, L. Aufl. S. 234 ff.; hilgenfeld, Die Kehergesch. d. Urchristentums, Leipzig 1884, S. 433 ff.; derselbe, Judentum u. Judenchristentum, Leipzig 1886, S. 95 ff.; harnad, Dogmengesch. I, S. 231; Seeberg. D. Gesch. Erlangen 1895, S. 51 ff. Mit dem Ramen "Eltefaiten oder Elteffaer" wird eine Frattion des Judenchriften tums, genauer des funtretiftisch-gnoftischen Judenchriftentums, bezeichnet, über die wir aus-40 führliche aber etwas verwirrte und unflare nachrichten bei Epiphanius (Haer. XIX, XXX, LIII), fragmentarische aber wohl aus eigener Anschauung geschöpfte bei Origenes (Euseb. H. E. VI, 38) und besonders bei Hippolyt (Philos. IX, 13 ff.) finden. Unhaltbar ift zweifellos die Ableitung bes Ramens von dem galilaifchen Fleden "Elfen" (Delipid), Rudelb. und Guerides Bifdyr. 1841 I, 43), ober die Deutung als Durides = 45 apostatae. Die Bater leiten ihn von bem Ramen bes angeblichen Stifters ber Gette "Elgai" ab. Aber die Existenz eines solchen (nach Wellhausen, Stizzen III S. 206 Alexius) ist mehr als zweiselhaft. Epiphanius erklärt den Kamen 'Hλξai' (Philos.: 'Hλχασαί, Theodoret: Έλκεσαί') durch δύναμις κεκαλυμμένη = 'Τ΄ τη, eine Dentung, die dadurch an Wahrscheinlichkeit gewinnt, daß Epiphanius auch einen Bruder des Elgai, Rasomens Jegai kennt, welcher Rame sich dann ganz entsprechend als 'Τ΄ αυβίδη. Damit ift aber auch die hochfte Wahricheinlichfeit gegeben, daß der Rame feine Berfon bezeichnet, sondern die Bezeichnung eines Buches ift, welches als Elgaibuch umlief. Diese Annahme wird noch dadurch verstärkt, daß es nach Epiphanius auch ein Buch des Bruders Jegai gegeben haben foll (Haer. LIII, 3). Dem widerstreitet auch nicht, daß eben berfelbe 55 Schriftsteller berichtet, die Elkefaiten hatten zwei Beiber als Nachkommmen bes Elgai gottlich verehrt. Damit mare nur bezeugt, daß die Fraktion des Judenchriftentums von einer hiftorifchen Berfon, fei es bem Berfaffer ober Bermittler bes Buches ihren Ausgang genommen hat.

Elfefaiten 315

Jebenfalls galt das Elgaibuch als eine neue Offenbarung und höchfte Lehrauctorität. Bir finden es überall, wo wir funtretiftisch-gnoftischem Judenchriftentum begegnen. Drigenes kennt es (Euseb. H. E. VI, 38), der Sprer Alicibiades aus Apamea bringt es um 220 nach Rom (Philos. IX, 13), Epiphanius verfolgt seine Einwirkung bei fast allen Fraktionen des Judenchristentums. Nach Origenes soll das Buch vom Himmel gefallen jein, genauer berichten die Philosophumena, im Lande der Serer habe es ein Engel von ungeheurer Große (Chriftus), begleitet von einem eben fo großen Beibe (ber h. Beift), dem Etrai gegeben, und von biefem fei es dem Σοβιαί (nach Ritfchl 3hTh 1853 S. 589 = 230, bas Buch war Geheimbuch und wurde nur gegen einen Gid mitgeteilt) übergeben. Wir besitzen von demselben nur noch Fragmente, die Hilgenfeld (Essai libri 10 fragmenta collecta, digesta, dijudicata hinter der 2. Aust. des Hermas Pastor 1881) gesammelt hat. Fraglich ist die Entstehungszeit des Buches. Ritschl (Altkathol. K. 2. Ausl. S. 240), Jahn (Hirt des Hermas S. 358), Harnad (in der Ausgabe des Hirten p. XLV) wollen es erst in die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts oder gegen das Ende verlegen. Aber eine Philos. XI, 16 erhaltene Stelle des Buches giebt das 3. Jahr 15 Trajans 100/101 als die Beit feiner Offenbarung an, und harnads Borichlag (Chronologie S. 226 ff.), diese Angabe nicht auf bas Elgaibuch, sondern auf die im hirten verfundigte Gundenvergebung ju beziehen, icheint mir unhaltbar. Run ware es ja möglich, daß jene Angabe erdichtet ware, um die in bem Buche enthaltene Lehre alter und damit ehrwürdiger zu machen. Aber nichts in dem Buche widerspricht ihr. Gin solches innfre- 20 tiftisch-gnostisches Judenchriftentum, wie es das Buch vertritt, ift um 100 febr wohl dentbar, wenn man die ahnliche Erscheinung im Rolofferbrief berudfichtigt. Manches in bem Buch spricht für ein höheres Alter (3. B. die nicht erfüllte Beissagung von dem Kriege im 6. Jahre Trajans | Philosoph. IX, 16], der scharfe Gegensatz gegen die Opfer). Sein Lehrsyftem ift auch alter als bas ber Somilien (vgl. Silgenfeld, Judentum und Juden- 25

driftentum G. 105 ff.).

Die Lehre bes Buchs bilbet ein Gemifch von judifchen und driftlichen Glementen mit heidnisch-naturalistischen, wie benn Epiphanius (H. LIII, 1), mit Recht von ben Unhangern derselben sagt: "Οὔτε Χοιστιανοί ὁπάρχοντες οὔτε Ιουδαΐοι οὔτε Ελληνες αλλά μέσον άπλως ὑπάρχοντες, οὐδέν εἰσι". Das heidnisch-naturalistische Element 30 zeigt sich besonders in den vorgeschriebenen Waschungen. Es wird eine Bergebung aller Sunden auf Grund einer neuen Taufe verfündet; zweifelsohne besteht diese in öfter wiederholten Baschungen, die auch als Mittel gegen Krankheiten (Phil. IX, 15, Epiph. XXX, 17) angewendet werden, und welche allerdings auf den Ramen des Baters und des Sohnes geschen (Phil. a. a. D.), bei denen dann aber noch sieben Zeusen sind schieden ausgesührt Epiph. XIX, 1; XXX, 17; Phil. IX, 15; vgl. darüber Ritschla. a. D. S. 686), nämlich die fünf Elemente (vgl. Phil. X, 29: "κέχοηνται βαπτίσματος έπι τῆ στοιχείων δμολογία" — Theodoret. Haer. Fabb. II, 7), nach orienstalischer Auffassung, sodann Di und Salz (auch Brot) erscheinen, welche Tause und Abendsmahl bezeichnen. Dasselbe heidnisch-naturalischer Element zeigt sich in der Beschäftigung 40 mit Alterianis und Menis (Phil. IX). mit Aftrologie und Magie (Phil. IX, 14); sogar die Tauftage wurden nach dem Stande der Geftirne bestimmt (Phil. IX, 16 sqq.). Das jüdische Element zeigt sich darin, daß sie das Geset sür verbindlich achteten (Phil. IX, 14), den Sabbat (Phil. IX, 16) und die Beichneidung (Phil. IX, 14, vgl. bagegen Riticht a. a. D. G. 591; an ber Richtigfeit der Angabe ift aber wohl nicht zu zweifeln) festhielten. Dagegen verwarfen fie die Opfer, 45 wie fich das ficher aus Epiph. XIX, 3 ergiebt, wo auch eine darauf bezügliche Stelle des Buches mitgeteilt wird (vgl. Uhlhorn, Die Homilien u. s. w. S. 396 — auch die Worte des Epiphanius XIX, 1, wo er von Elgai sagt "κατα νόμον δε μή πολιτενόμενος", gehen darauf). Das hatte eine Kritik des ATS zur Folge, von dem sie einzelne Teile verwarsen (Epiph. XVIII, 1, Origenes a. a. O.: "άθετεῖ τινα ἀπὸ πάσης γραφης"). 50 Much vom NI nahmen fie vieles nicht auf, namentlich die Paulinischen Briefe (Dri-genes a. a. D.). Die Chriftologie ift noch fehr schwantend. Chriftus scheint einerseits als Engel aufgefaßt zu fein, andererfeits lehren fie eine oftere, fortlaufende Intarnation Chrifti, obwohl, wenn hier nicht ein Frrtum obwaltet, daneben die Geburt aus der Jungfrau festgehalten wurde (vgl. Phil. X, 29: "Τον Χοιστον ἄνθοωπον ποινώς πασι γεγο- 55 νέναι τούτον δε οὐ νῦν πρώτως έκ παρθένου γεγεννήσθαι, άλλά και πρότερον και αὐθις πολλάκις γεννηθέντα και γεννώμενον" — Ερίφη, ΧΧΧ, 3 und LIII, 1). Das Bermittelungsglied zwischen beiden Anschauungen scheint die Aussassigung Christi als μέγας βασιλεύς (Epiph. XIX, 3; Phil. IX, 15) zu sein. Was die Sitte anlangt, so ift von ben Baichungen ichon gerebet. Die Taufe ichmantt zwischen einmaliger Taufe 60

und öfter wiederholten Baschungen, weshalb auch die Beschneidung baneben bestehen kann. Das Abendmahl seierten sie mit Brot und Salz; Fleischgenuß verwarsen sie (Epiph. XIX, 3, vgl. XXX, 15); die Ehe ward hochgehalten (XIX, 1). Berleugnung in Bersolgungen galt als unerlaubt (Origenes a. a. D.; Epiph. XIX, 1). Das Gebet, welches Epiphanius (XIX, 4) mitteilt, ist der Hauptsache nach sehr unverständlich.

Soviel ist flar, daß das Lehrspstem des Elgaibuches in den wesentlichsten Bunkten (die Berbindlichkeit des Gesetes, die Stellung zum AT., die Berwerfung der Opfer, der wiederkehrende Adam-Christus) mit dem der aus synkretiskisch-judenchristlichen Kreisen hervorgegangenen Clementinischen Homilien übereinstimmt. Aber es zeigen sich doch auch 10 erhebliche Abweichungen. Das heidnische und jüdische Element ist in den letzteren zurückgetreten, das christliche erstarkt. Die im Elgaibuch vorgetragene neue Offenbarung einer Sündenvergebung auf Grund der wiederholten Tause spielt keine Rolle mehr, die dort neben der Tause sestgehaltene Beschneidung ist fallen gelassen, die Tause hat nicht mehr den Charakter einer oft wiederholten Heilwaschung. Das alles zeigt, daß wir in 15 dem Elgaibuch die ältere, in den Homilien die jüngere Gestalt des Lehrspstems vor uns haben.

Eine eigentümliche Ansicht hat Ritichl (Altkathol. K. S. 204 ff. 234 ff.) aufgestellt. Indem er die neue Sündenvergebung für den eigentlichen Kern des Elgaibuches hält, weist er den Elkesaiten eine ähnliche Stellung gegenüber den Judenchriften an, wie sie die Montanisten zur katholischen Kirche einnehmen. Wie diese will auch das Elgaibuch eine neue Offenbarung disziplinarischen Inhalts zur Geltung bringen, nur in genau umgekehrter Richtung, denn während die Montanisten die Disziplin schärfen, machen sie die Elkesaiten lazer. Weiteren Anklang hat diese Ansicht nicht gefunden. Übrigens ist es doch recht fraglich, ob man von den Elkesaiten als einer abgeschlossenen Sekte reden darf. Sicher darf man sie nicht, wie noch Gieseler gethan hat RG I, 1 S. 134. 279), mit den Ebioniten identificieren. Wahrscheinlich haben wir es nur mit einer durch alle Parteien des sich zersehenden Judenchristentums (Ebioniten, Ofiener, Sampsäer dei Epiphanius) sich hinziehenden Fraktion zu thun. Die nach höherer Erkenntnis strebenden Judenchristen samthau das Elgaibuch und suchten, kreilich ohne Erfolg, durch dasselbe von Apamea nach Kom wird erfolglos geblieben sein. Mitgewirkt hat dagegen diese son Apamea nach Kom wird erfolglos geblieben sein. Mitgewirkt hat dagegen diese sinkereissische Judentum bei der Entstehung des Filam.

## Gler, E., f. Ronsborfer Gette.

Elohim, hebr. אַכּהִיכּה, ist die im AT geläufigste Bezeichnung für Gott, und zwar sowohl für die heidnischen Götter als für den einen wahren Gott, dessen Eigenname
ist. Als Bezeichnung des einen Gottes führt das Bort auch gern, aber durchaus nicht
immer, den Artisel אַכּהִיכּה. Reben אַכּהִיכּה bestehen als nächsterwandte Gottesbezeichnungen der (nur selten und in dichterischen Stellen vorkommende) Singular zu אַכּהַיכּה in
der Form אַכּהָּיִּה oder אַכּהָּיִּה, sowie die kurze häusige Gottesbezeichnung אַכּהַיּה. Die Frage nach
do der Ableitung und Bebeutung von אַכּהַיִּה muß notwendig auch diese verwandten Bezeichnungen ins Auge sassen.

Lange Zeit galt als die den meisten Beisall verdienende Ableitung von dies jenige von Fleischer (in Delitsches Genesis 1872, S. 57 f.), der sich mit Frz. Delitsch selbst viele Kenner des ATs anschlossen. Sie leitete die Gottesbezeichnung ab von einem im Hebräischen nicht vorkommenden, wohl aber im Arabischen sich sindenden Stamm wie, der von dem beim Herannahen des Gewitters scheu sich an das Muttertier anschließenden Kamelsjungen gebraucht wird und demgemäß überhaupt "außer Fassung geraten, bestürzt sein, sich fürchten" bedeutet (so Delitsch in der 2. Ausst. dieser Encystop.). Die Dentung hat den scheindern Borteil, daß sich die Pluralform whei heicht leicht aus der Geingularsorm was ableiten läßt; sie leidet hingegen an dem Nachteil, daß die andere Gottesbezeichnung in einer Wurzel was unmöglich unterzubringen ist, die Etymologie somit genötigt wäre, neben wan noch einen zweiten auf den Begriff "Gott" führenden Berbalbegriff anzunehmen. Außerdem aber läßt sich (gegen Fleischer a. a. D.) mit Grund behaupten, daß das arabische wie ist und mit jenem werehren" erst eine sekundäre (denominative) Bildung aus wie "Gott" ist und mit jenem werehren" erst eine sekundäre (denominative) Bildung aus wie "Gott" ist und mit jenem werehren" erst eine sekundäre (denominative) Bildung aus wie sotte siellen michts zu thun hat (s. Dilkmann, Alttest. Theol. 1895, S. 210).

Aus allen diesen Gründen wird man beffer thun, von dieser Ableitung endgiltig ab-

Glohim 317

aus einer und berfelben Burgel abgeleitet werben fonnen, biefer ben Borgug geben muffen. Berjude Diefer Urt find mehrfach gemacht worben. Bei ihnen allen wird man ber Ratur ber Sache nach junachft die Ableitung bes einfacheren Grundwortes 28 fuchen, und von ihm aus erst das Berständnis von achten und The ju gewinnen trachten. — 1. In erfter Linie ist zu nennen die heute noch 3. B. von H. Schult (Alttestam. Theologies 405 6 Mnm. 10) vorgetragene Anficht, nach welcher 38 vom Berbalftamm 378 "ftart fein" abguleiten mare. El bebeutete bennach "ber Starfe, Machtige" und mare gu faffen als ein verbales Nomen wie 74 Frembling von 745, Foter von 312. Ihr haben noch Fleischer und Delissch gehuldigt. Allein schon aus dem Hebräischen selbst laffen sich schwerwiegende Bedenken gegen sie geltend machen (vgl. de Lagarde, Orient. II. 3. 9; Mitteil. I, 94; 10 II, 27; Dillmann, Alttest. Theol. 210), sowohl was die Bedeutung der Nomina dieser Bildung, als besonders was die ursprüngliche Quantität des e von El anlangt (vgl. die Rompolita wie 3200). Roch mehr, und in enticheibender Beise tritt bies auf Grund des Asserblie der Jase, nach welchem jeder Zweisel an der Kürze des I von Ilu = hebr. El ausgeschlossen ist. 2. Mit dieser Thatsache verträgt sich dann auch nicht die von 15 Theod. Nöldete (Monatsber. d. Berl. Akad. d. Biss. 1880 S. 760 ff.; Sitzungsber. 1882 S. 1175 ff.) gegebene Ableitung. Nach ihr soll on von einem Berbalstamm och in der Bedeutung "vorne sein" abstammen, Gott demnach eigentlich der "Bordere", der Führer und "Herzog" sein (vgl. och Bidder, der der herde voranschreitet; oder Anhrer und "Herzog" sein Reihe asser. So ansprechend diese Deutung sein mag: 20 ba fie langen e-laut in El gur notwendigen Borausfegung hat, fo fann fie bem heutigen Stande unjeres Biffens nicht mehr genügen. 3. Auf neue Beife hat daher be Lagarbe gefucht der Schwierigfeit zu begegnen. Die Rurze des Botals in El anerfennend fuchte er (f. D. und Gött. gel. Nachr. 1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.; Übersicht über die Nominalbildung 170) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) das Wort von dem Stamm (1882 S. 178 ff.) d wurde nach de Lagardes ichoner und geiftvoller Deutung bann bezeichnen, "ber bas Biel aller Menichensehnsucht und alles Menichenftrebens ift". Geine Deutung hat neuestens noch eine icheinbare Stute erhalten burch B. Rerber, israel. Eigennamen (1897) G. 83, so ber auf die allerdings richtige und wohl manchem ichon aufgefallene Thatfache hinweift, daß im Uffprifchen bas Ideogramm für ilu - Gott zugleich ben Silbenwert "an" hat, welcher als ana Präposition ist und "zu hin" bedeutet; wozu noch kommt, daß Anû den Himmelsgott bezeichnet. Auch ihm ist deshalb El — Ilu das (himmlische) Wesen, zu dem der Mensch, wenn er Hilfe braucht, sich wendet. — Allein was die assprischen Beweißs Bründe anlangt, so mag zugegeben werden, daß mancher in Assure und Babel Anû und ana in derartige Verbindung gebracht hat. Man dürste sich nicht einmal wundern, wenn fich felbst noch einmal in irgend einem Texte geradezu eine berartige Erklärung von Ilu Bott fande. Tropbem wurde fie nicht mehr beweifen, als bag bie affgrifchen Briefter fich wie alle Briefter auf ethmologische Spetulationen verftanben. Seitbem wir wiffen, bag 40 Die affprifch-babylonifche Schrift fein urfprünglich femitifches Erzeugnis ift, tann es aber lediglich als Zufall gelten, daß Anu "himmelsgott" und ana "zu hin" auf dieselbe Beise geschrieben werden. Wer will sagen, was Anu eigentlich bedeutet? Go lange diese Frage nicht beantwortet ist, geht es nicht an, an Ana ethmologische Theorien zu knüpfen, de Lagardes Theorie bleibt somit nach wie vor auf sich selbst gestellt. Aber da 45 lassen sich ernste Bedenken gegen sie nicht verschweigen (s. auch Bäthgen, Beitr. z. sem. Rel. Gefch. 272 ff.). "Das, wohin man blidt", ober "wohin man fich wendet", ober gar "das Biel aller Menschenfehnsucht" find viel zu abgezogene Borftellungen, als daß fie ben urfprunglichen, erften Gindrud ber Bottheit bei irgend einem Bolle barftellen fonnten. Es find Begriffe, nicht aber originale Borftellungen. Und ift bies die Bedeutung von 38, 50 fo ift Das Bort überhaupt feine ursprüngliche Gottesbezeichnung der Semiten, sondern ein junger theologischer Begriff, ein tünftliches Theologem — was aber thatsächlich allem toustigen Besunde über in, vor allem seinem gemeinsemitischen Charakter widerspricht. Es tommt dazu, daß gewisse Wörter und Redensarten wie in Busammenhang mit dei dieser Erklärung von in nur schwer und auf Umwegen in Zusammenhang mit du 3u 65 bringen find. 4. Man tann fich baber allen Ernftes fragen, ob es nicht richtiger fei, auf Die Etymologie des Wortes überhaupt zu verzichten, in dem Bewußtsein, daß bas Buftanbefommen ber Gottesvorftellung bei einem für die Geschichte ber Religionen fo wichtigen Bolferfreis, wie ber femitifche ift, ein Borgang fei, bem wir, fo wie Die Dinge liegen, boch nicht hoffen tonnen mit Silfe fprachlicher Erorterungen endgiltig auf Die Spur so

318 Clohim

gu kommen. Und gelingt es nicht, wirkliches und über jeden Zweifel erhabenes Licht in das den Begriff umgebende Dunkel zu bringen, fo ift bei der Tragweite des Gegenstandes der Schade, ben zweifelhafte und nur gemutmaßte Theorien ftiften tonnen, nicht zu unterichagen. Die Berufung auf irgend eine Autorität unter ben Sprachfennern veranlagt 5 nur ju leicht den Darfteller der Religionsgeschichte ober Religionsphilosophie, eine der Etymologien als die richtige angusehen und weitergutragen und auf fie weittragende geschichtliche ober philosophische Theorien über Entwidlungsgang und Begriff ber Gottheit aufgubauen. Wenn benn nach ber Burudweifung einer Reihe von Unnahmen noch ein Berfuch gemacht wird, 38 abzuleiten, jo geschieht es mit bem vollen Borbehalt, daß es fich babei 10 nur um einen höheren Grab ber Bahricheinlichfeit handeln fann, der diefer ben bisherigen (unseres Erachtens entschieden unrichtigen) Ableitungen gegenüber gutommt. Man wird nicht leugnen können, daß der Begriff der "Macht" oder des "Machtigen" einen Inhalt hat, ber einerseits fich mit dem bedt, was wir als eines ber wefentlichen Merkmale im Begriff der "Gottheit" ansehen, und andererseits tonfret genug ift, um einer fo alten und 15 urfprünglichen Burgel wie 28 als Unterlage dienen ju fonnen. Ift es möglich, das der Ableitung von Ir ftart fein im Bege ftehende hindernis gu beseitigen, fo barf die hierauf gegrundete Etymologie jum voraus die hochfte innere Bahricheinlichfeit in Unipruch nehmen. Diesen Weg ift Dillmann gegangen (Kommentar zu Gen 1, 1; Alttest. Theol. 210). Er deutet in als "Macht", leitet es aber nicht von in ab, sondern von cinem ihm gleichbedeutenden in "ftark, mächtig sein". Bgl. schon Ewald, Lehrb. d. hebr. Spr. § 146d. Dieser Erklärung kommt der Umstand zu gute, daß in der Bedeutung "Wacht" zweisellos gesichert ist in der Redensart " in der Bedeutung "Wacht" zweisellos gesichert ist in der Redensart " in der Bedeutung meiner Sand, ich fann; fowie auch, daß jene bon ben Ranaanitern und Sebraern vielfach in nahere Berbindung gur Gottheit gebrachten imponierenden Baume, welche die hebraifche 25 Sprache איליון מחוד und אילין; bgl. auch איכים איליו in biefem Ginn) nennt (Eichen, Terebinthen), bod mohl am eheften auf ben Begriff bes Starten, Rraftvollen gurudguführen find.

Aft somit für dennigstens diejenige Ableitung gewonnen, welche die größte Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch nehmen kann, so ist die Frage, in welchem Berhältnis und מברים או אַלריים und מברים אַנוּ אַלריים אַנוּ אַלּריים מוח מוּלִיים אַנוּ אַלּרִיים אַנוּ שׁנִּים מוח שׁנִּים מוח שׁנִּים אַנוּ שִּנְיִים אַנוּ שִּנְיִים שׁנִּים מוח שׁנִּים מוח שׁנִּים מוח שׁנִּים ווֹ זְּיִים שׁנִּים מוּ וֹנְיִים שׁנִים שׁנִּים מוּ שׁנִּים שׁנִים שִּים שׁנִים שׁנִים שׁנִים שׁנִים שׁנִים שׁנִים שׁנִים שְׁנִים שְׁנִים שְׁנִים שְׁנִים שְׁנִים שִּים שִּים שִּים שִּים שִּים שִּים שִּים שִּים שִׁנִים שִּים שְּים שִּים שְּים שִּים שְּים שְּים שִּים שְּים שְּים שִּים שִּים שִּים שִּים שִּים שִּים שִּים שִּים שִּים שְּים שִּים שְּישִּים שְּים שִּים שִּים שִּים שִּים שִּי

35 vgl. hierzu bef. E. Reftle in Theol. Stud. a. Burttb. 1882 G. 243 ff.

Schicken wir unstum an, die Frage zu beantworten: welches die Bedeutung dieser Pluralform Die sei — ob der Pluralis numerischen Charakter habe und somit ursprünglich lediglich eine Mehrheit von Gottwesen im Sinne hatte oder nicht —: so gilt es auch bei diesem Gegenstand wohl mehr als bei manchem anderen sich der Grenzen unseres wirklichen Bissens streng bewußt zu bleiben. Eine sichere Kenntnis über den Charakter des Pluralis Elohim können wir zunächst nur innerhalb des ATs selbst erwarten, und auch hier ist an mehreren Stellen der Text nicht über jeden Zweisel erhaben (s. bes. Strack, Genes. S. 68). Sieht man von den Fällen ab, wo Elohim lediglich als numerischer Pluralis gedacht sein kann, weil es eine Mehrheit (heidnischer) Götter bezeichnet, so bleibt noch eine große, und zwar die weit überwiegende Anzahl von Stellen des ATs, in denen Elohim nur den Gott Jöraels im Sinne haben kann. In ihnen ist es, dem israelitischen Gottesbewußtsein entsprechend, die Regel, daß Elohim, wo es Subjekt ist, und selbst wo es ein Attribut bei sich hat, den Singularis des Prädikats bzw. Attributs mit sich führt: "I " " " " u. dgl. Abs " " " " (I " " " " " " ) u. dgl. Abs " " " " " (I " ) u. dgl. Abs " ) u. dgl. Abs " (I " ) u. dgl. Abs " ) u. dgl. Abs " (I " ) u. dgl. Abs " ) u. dgl. Abs " (I " ) u. dgl. Abs " ) u. dgl. Abs " (I " ) u. dgl. Abs " ) u. dgl. Abs " (I " ) u. dgl. Abs " ) u. dgl. Abs " (I " ) u. dgl. Abs " ) u. dgl. Abs

Bie erklärt sich diese eigentümliche Erscheinung? Die Erklärung scheint auf der Hand zu liegen, daß wir hier den in wenigen Stellen stellen gebliebenen Rest einer vorzeiten allgemeinen Redeweise vor uns haben und somit den deutlichen Beweis eines altisraelitischen Polytheismus (Baudissin Studien z. sem. Rel. Gesch. I, 55 f.; Meyer, Gesch. d. Alt. I, 376). Diese Erklärung scheint um so zusagender zu sein, als wir auch sonst im AT Beispiele davon namhaft machen können, daß alte Religionsanschauungen oder

Rultusbrauche nur in einzelnen Stellen noch fteben geblieben, fonft aber verschollen find. -Allein hier ift junachft zu bedenten, daß diefe Redeweise fich auch noch in relativ ipater Beit findet, in der von einem Bolytheismus unter allen Umftanden teine Rebe mehr fein fann. Sodann aber fpricht gegen jene Erklarung entscheibend ber Umftand, daß die bebraifche Sprache des UT Analogien ber Pluralbildung Globim barbietet, Die jene Er- 5 flarung ausschließen. Ratürlich muffen fie in erfter Linie gur Deutung ber Pluralform Globim berangezogen werben, und im Grunde ift burch fie bie Frage fofort entichieben.

Her gehören nicht allein Pluralbildungen wie קרשים der Heilige (= Jahve) fof 12, 1; Spr 9, 10. 30, 3 oder עלייבין der Höchfte Da 7, 18, vielleicht auch I Sa 19, 13. 16 (wo nur von einem Gottesbild die Rede ift), fondern besonders Bil- 10 dungen wie ארנים היים הפרר (vgl. Jef 19, 4 ארכים קשה ein harter Berr), בְּיֶלִים berr (3. B. Jef 1, 3), die gebraucht werden, auch wo es fich nur um Gine Berfon handelt. Ronnen Die erstgenannten Beispiele allenfalls auf den Ginfluß des Bluralis Globim gurudgeführt werden, fo laffen die andern feine andere Deutung gu, als daß in ihnen der Bluralis die eine Menge von Einzelerscheinungen gleicher Art zusammenfassende Abstraktion bedeutet. 15 Der Hebraer bezeichnet das Alter, die Jugend (בְּלֵרֶרֶם, זְקְרֵּרֶם) als die Gesamtheit der Alten oder Jungen, ebenso die "Herrschaft" als die Gesamtheit der Herren bezw. der Eigenicaften und Rrafte, die zu einem herrn gehoren, und dem entsprechend ift Globim die "Bottheit" als die Bufammenfaffung ber überirdifchen Rrafte in einem Befen. Bas wir mit bem abstratten Femininum: Berrichaft, Gottheit meinen, bezeichnet der Bebraer durch 20 ben Bluralis der Abstraftion (Rolbete 3dmG 1888, 476; Gefen Raupich 20 393).

Dag er in bem Bluralis bas Bewußtfein ber Ginheit gu bewahren weiß, brudt er burch ben Singular bes Attributs ober Brabifates aus. Benn je und bann Ausnahmen von diesem Grundsatz begegnen, so sind sie in der That Ausnahmen, nicht Reste alter Regel. Sie rühren daher, daß an Stelle der logisch-korrekten die grammatisch-korrekte 25 Redeweise gewählt ist, nach welcher das Attribut oder Prädikat dem Nomen bzw. Subjekt gu folgen hat. Bahrend nämlich ber Singular bes Praditats ober Attributs beim Bluralis bes Gubjetts baw. Romens für monotheiftifche Anschauung abfolut beweifend ift, to ift umgefehrt ber Blural bes Bradifats und Attributs beim Blural Globim durchaus nicht in demfelben Dage für Polytheismus beweisend. Denn jener fonnte nur durch 30 einen Entichlug zu bewußter Abweichung von ber grammatischen Regel gewählt werben, Diefer tonnte fich leicht in lebendiger Rebe (nach ber Analogie bes allgemeinen Sprachgebrauchs) einschleichen, auch wenn ber Redende Gott einheitlich bachte.

Soweit tommen wir innerhalb des AT. Immerhin fonnte nun zwar zugegeben werden, daß es sich im AT selbst so verhalte, aber zugleich gefordert werden, daß wir 35 über dasselbe zurückgreisend die Grundbedeutung des Pluralis Elohim zu bestimmen suchen. Allein hierfür sehlen uns die Hilfsmittel. Die Analogie des Phönizischen, das ja wohl auch den Pluralis Die silfsmittel. Die Analogie des Phönizischen, das ja wohl auch den Pluralis Die für Eine Gottheit (auch Die) besitt (vgl. G. Horsmann in Gyll 36 [1888/89] S. 17 f.), kann uns hier wenig nüßen, da keine phönizische Urkunde über das Beitalter des AT hinausreicht. Es bleibt somit zwar die Möglichkeit, daß der Plural 40 Esohim einst in der Urzeit aus der Ersahrung von mehreren göttlichen Wesen gestossen ist (vgl. W. Rob. Smith, Relig. of Semites 425 [\*445], Kerber, Eigennamen 84), aber mehr volls die abstrakte Möglichkeit löht sing der der die Vierenseit. als die abstratte Möglichteit läßt fich fprachgeschichtlich feinesfalls erharten. Ebenfogut wie von der Erfahrung vieler Einzelwesen tann der abstratte Pluralis auch von der Erfahrung vieler Kräfte und Offenbarungsweisen des Einen Besens abgenommen sein. Ja das 45 Lettere ift sogar durch die Analogie von Sern und Steft, die wohl immer nur Einen Herrn bezeichneten, erheblich wahrscheinlicher gemacht. Denn aus Jef 1, 3 wird niemand ichließen wollen, daß in ältester Zeit Ochs und Esel Gemeingut einer Mehrheit von Befigern gewesen feien. R. Rittel (Deg. 1897).

Elfaß-Lothringen, firchlich-ftatiftifch. — Statiftische Mitteilungen von Elfaß- bo Lothringen; Staatshaushaltsvoranschlag f. 1898; Statift. Mitteilungen aus ben beutschen enangel. Lanbesfirchen, Stuttg. 1880 ff.

Beniger als die meiften anderen Berhältniffe in Elfaß-Lothringen wurden die firchlichen durch ben Übergang bes Landes an Deutschland infolge ber Stipulationen bes Frankfurter Friedens von 1871 berührt. Alle wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen über 65 die Kultusangelegenheiten, wie sie fich seit bem Konkordat des Jahres X ber französischen Republik und durch die daraufhin erfolgten Gesehe des 18. Germinal X, die sog. Organifchen Artifel, entwidelt und festgestellt hatten, haben ihre Geltung behalten.

Beitaus überwiegt die katholische Bevölkerung, wie fich dies aus den Territorials verhältniffen des Landes im 16. Jahrh. jur Genüge erflärt, wo das haus Ofterreich, Die Gerzöge von Lothringen und die Bischöfe von Strafburg bei weitem die größten Gebiete bes Elfaffes und Lothringens befagen, um nicht von fleineren Dynaften gu reben, welche s ebenfo wie jene den alten Glauben in ihren Befittumern aufrecht erhielten. Dagegen wurde die Reformation eingeführt in ber freien Reichsftadt Strafburg und ihren Berichaften, in ben Städten Rolmar, Muhlhaufen, Beigenburg und Münfter, in ben Grafichaften Sanau-Lichtenberg, Raffau-Saarwerben (Deutsch-Lothringen), Borburg und ber Berrichaft Reichenweier (unter Burttemberg ftehend), Lugelftein, in den Berrichaften von 10 Rappoliftein, Oberbronn, Riederbronn, Finstingen, Ugweiler und Fledenstein, in den Bebieten, die zu Kurpfalz und zu Baden gehörten, und in den Ländereien der reichsunmittel-baren Ritterschaft des Nieder-Elsasses. Manches jedoch ging später wieder verloren durch Die Dragonaden und Jefuiten Ludwigs XIV. Go beträgt (1895) bei einer Gefamtgabl von 1650986 Einwohnern in dem 14509 qkm umfaffenden Reichstande Die Bahl ber 15 Ratholifen 1256791 und die der Evangelischen 356458, wozu noch 4367 andere Chriften (Mennoniten, Baptiften, 2c.) kommen, sobann 32 859 Fraeliten. Die meiften Protestanten befinden fich im Bezirt Unter-Elsaß, wo auch die Fraeliten am zahlreich-

ften find.

Die Rirche augsburgischer Ronfession fieht noch auf dem Grunde der früheren 20 frangöfischen Konstituierung burch bas organische Geset vom 18. Germ. X und burch bas nach dem Napoleonischen Staatsftreiche hinzugefommene Defret vom 26. Marg 1852. Siernach ift an der Spipe einer jeden Pfarrgemeinde (es find beren 198) mit ihren Unnegen ober Filialen (146) ein Bresbyterialrat unter bem Borfite bes ober eines ber Bfarrer. Die Bahl der Mitglieder (5-7) richtet fich nach derjenigen der Gemeindeglieder, welche fämtlich 26 an beren Bahl teilzunehmen berechtigt find. Die Umtsbauer beträgt 6 Jahre; alle brei Jahre tritt die Salfte aus, tann aber wieder gewählt werden. Sie find überhaupt mit der Berwaltung der geiftigen und materiellen Intereffen der Gemeinde betraut. Alle ihre Atten und Beichluffe bedurfen aber der Brufung und Gutheißung bes Ronfiftoriums als der junachst über ihnen stehenden Rirchenbehörde. Jeder Konfistorialbezirk umfaßt nach so dem Bortlaut des Gesetze einen Sprengel von 6000 Seelen protestantischen Bekenntniffes, was aber beinahe nirgends genau eingehalten ift. Manche enthalten eine viel größere, manche eine geringere Bevölferung. Auch die Bahl ber ein Konfiftorium bilbenden Gemeinden ift fehr verschieden, von 1 bis 9; benn in einigen Stadtgemeinden fallt ber Begirt bes Ronfiftoriums mit bem ber Gemeinde gusammen. Die Gesamtheit ber 35 Konfistorien in Elfaß-Lothringen beläuft sich auf 38. Die Zusammensehung eines jeden ift ziemlich tompliziert. Sie bestehen nämlich 1. aus den Pfarrern des Bezirks, 2. aus den Bresbyterialmitgliedern des Sauptortes, 3. aus ebenfo vielen von den anderen Be-meinden zugewählten Mitgliedern und 4. aus Delegierten der Presbyterialrate diefer Gemeinden. Auch Diese Rörperschaften werden alle 3 Jahre gur Salfte erneuert. Giner ber 40 Pfarrer wird jum Borfigenden gewählt. Diesem Aufwande in der Zusammensegung der Ronfiftorien entspricht teineswegs Die Bichtigfeit ihrer Funktionen. Es find fo giemlich Die nämlichen als die der Bresbyterien: Aufrechthaltung der Disziplin, Sorge für die Ordnung des Gottesdienftes und endlich Bermaltung ber Rirchengüter in höherer Inftang. Diefe 38 Monfistorien find in fieben Inspettionen geteilt, an beren Spite je ein geiftlicher 45 und zwei weltliche Inspettoren fteben. Für Diefe Inspettionen werden durch das Gefet Inspettionsversammlungen vorgeschrieben, zusammengesetzt aus fämtlichen Geiftlichen und aus einer gleichen Anzahl von Laiendelegierten der Konfistorien des Sprengels. Es find Diese Bersammlungen aber bloge Bahlforper, welche vorfommenden Jalles berufen werben, um einen abgehenden Laieninfpettor zu erfeten und bei bem Abgange bes geiftlichen 3nso fpettors Borichlage gur Bieberbefegung feiner Stelle gu machen. Doch ift letteres fein gesetlich ihnen gustehendes, sondern nur ein durch hertommen ihnen eingeräumtes Recht; benn das Defret von 1852 übertrug die Ernennung der geiftlichen Inspektoren der Regierung und räumt nur dem Direktorium dabei ein Borfchlagerecht ein. Außerdem haben die Inspektionsversammlungen alle 3 Jahre zusammenzutreten, um ein Mitglied in das 55 Oberkonfiftorium ju mahlen. — Un ber Spige ber gangen Rirche augsb. Ronf. im Reichslande befindet fich nämlich ein Direktorium als ftandige Behörde und ein jahrlich fich versammelndes Ober-Ronfiftorium, erfteres zur Führung der oberften Berwaltung, letteres gur Oberaufficht und gur Sandhabung ber legislativen Gewalt. Bier Laienmitglieder und einer ber geiftlichen Inspetioren bilben bas Direftorium. Drei berfelben, ber Brafident, 60 der zugleich auch den Borfit im Ober-Konfistorium führt, eines der anderen Laienmitglieder und der Inspettor werden durch die Regierung ernannt: nur die beiben übrigen Laienmitglieder werden durch das Ober-Ronfiftorium aus feiner eigenen Mitte gewählt. Ein Generalfetretar, deffen Ernennung von dem Direktorium felbft ausgeht, wohnt den Situngen besfelben bei und fteht an der Spite ber die Ausfertigung ber laufenden Beichafte und bas Rechnungswefen beforgenden Ranglei. Alle Beratungen und Befchluffe s und Berwaltungsafte der Presbyterien und der Konfiftorien unterliegen der Brufung und Benehmigung bes Direttoriums. Es hat die Oberaufficht über bas gesamte protestantische Rirchengut. Es ift die vermittelnde Behörde zwischen der Rirche und ber Regierung. Es ernennt alle Beiftlichen und unterbreitet beren Ernennung ober Berfetung ber faiferlichen Bestätigung. Im Jahre 1872 trat in diefer Befugnis, nach langem Drangen ber öffent- 10 lichen Stimme, eine gewiffe Beschränfung ein, als bas Obertonfistorium beschloß, bag bie Bresbyterialräte befragt werden und sodann die Konfistorien ihr Gutachten abgeben sollten. Auch die Lehrer bes protest. Gymnasiums werden, vorbehaltlich ber Genehmigung bes Oberpräsidenten von Elfaß-Lothringen, durch das Direttorium auf den Borschlag bes St. Thomastapitels ernannt. Ferner hat es das Borichlagsrecht zur Ernennung der Infpet: 15 toren. Es erteilt die venia concionandi und giebt die Ermächtigung zur Ordination ber Randibaten bes Predigtamtes. Es übt Die Oberaufficht über Die Bermaltung bes Rapitels des St. Thomasftifts. Endlich liegt ihm die Bollziehung der Beschlüffe des Dberkonfistoriums ob. Die Bahl der ihm unterstellten Pfarrer augsb. Ronf. beläuft sich auf 225 (182 und 3 Pfarradjunkte im U.-Elsaß, 30 im D.-Elsaß und 10 in Lothringen), 20 außerdem noch 2 Gefängnisgeiftliche, 4 Freiprediger und 30 Pfarrverweser und Bifare. Die Pfarrer find in Bezug auf ihren Gehalt in 3 Klassen unterschieden. Es beziehen die Bfarrer I. Rlaffe 2560 Dt. (bagu nach 12 Dienstjahren 140 Dt., nach 24 Dienstjahren 280 Mf. Zulage), jene der II. Rl. 2240 Mf. (bezw. nach 12 Dienitj. 160 Mf., nach 24 Jahren 320 Mt. Bulage), endlich die der III. Rt. 2000 Mt. mit 160, 300, 420 Mt. 25 Bulage nach 12, 24, 36 Dienstjahren. - Die oberfte firchliche Behorde augeb. Ronf., Das Obertonfistorium, besteht aus 24 Mitgliedern: dem Prafidenten des Direktoriums als Borfigenden, dem burch die Regierung ernannten weltlichen Mitgliede des Direftoriums, den 7 geistlichen Inspektoren, einem Delegierten des St. Thomaskapitels und zwei Laien-abgeordneten einer jeden der 7 Inspektionen. Die Hälfte dieser letzteren tritt alle 3 Jahre 30 aus. Der Generalsekretär des Direktoriums versieht die Funktionen eines Sekretärs bei den Berfammlungen Diefer Rorperichaft, welche jahrlich einmal zu ordentlicher Geffion gufammentommt, ausnahmsweise aber auch ju außerorbentlicher Sitzung berufen werden tann. Die zu behandelnden Gegenftände werden vorher unter Genehmigung des Oberpräsidenten von Elsaß-Lothringen sestgentative derben vorzet unter Genegungung des Overspräsidenten von Elsaß-Lothringen sestgestellt. Die Beratungen können nur im Beisein eines 36 Regierungsabgeordneten stattsinden. Auch ist die Dauer der Session durch das Gesetz auf sechs Tage beschränkt; erheischt das Bedürfnis eine längere Dauer, so muß die Ermächtigung dazu von dem Oberpräsidenten eingeholt werden. Die Besugnisse der Versammlung erstreden sich, außer der Anhörung und Prüsung eines Rechenschaftsberichtes des Präsidenten des Direttoriums über die Jahresthatigfeit Diefer Behorde, überhaupt auf die Aufrecht- 40 haltung ber Rechte und ber Dronung ber Rirche, Die Lösung aller Fragen, welche über beren Berwaltung und beren Bedürfniffe fich barbieten können, auf die Beschließung von Magnahmen, welche bas Bohl ber Rirche erfordern mag, die Genehmigung von Borichriften über gottesbienftliche Ordnung, Agenden, Liturgien, Ratechismen und Lehrbucher und endlich die Brufung und die Oberaufficht über die Thatigkeit aller bestehenden firch= 45 lichen Berwaltungsbehörden. Alle Beschluffe bedurfen aber zu ihrer Rechtstraftigkeit der Butheißung der Regierung. Die bedeutenoften von den der Rirche augst. Ronf. eignenden Stiftungen find die, welche der Berwaltung des Rapitels des St. Thomasstiftes unterftellt find und teils firchlichen, teils Unterrichts weden bienen. Die wichtigften find wohl die letteren. Gemischter Natur ift die Stiftung von St. Thomas felbft, indem ihr fowohl so ber Unterhalt mehrerer Rirchen als auch die Beftreitung ber Mittel gur Unterhaltung ber theologischen Fatultat obliegt. Mit ihr ift fodann bas proteft. Gymnafium und bas theol Studienstift von St. Bilhelm verbunden, in welch letterem die Dehrzahl der Studierenden der Theologie Unterfunft finden. Unter derfelben Berwaltung fteht aber auch noch eine Ungahl von verschiedenen anderen Stipendienstiftungen. Der durch bas Befet 55 vom 29. Rovember 1873 neu geordneten Berfaffung bes St. Thomastapitels jufolge befieht basfelbe aus 11 Mitgliedern: bem Brafidenten bes Direftoriums, ben brei alteften Bfarrern breier von Alters her mit bem Thomasftift verbundenen Rirchen au Stragburg, ben gwei alteften Brofefforen ber theologischen, bem alteften prot. orbentlichen Brofeffor ber juriftischen, sowie dem ber philosophischen Fakultat, zwei auf Borschlag des Kapitels so

von bem Direftorium frei ernannten Stiftsherren und endlich einem folchen, ben ber Dber-

prafibent von Elfag-Lothringen ernennt.

Die Organisation der resormierten Kirche im Reichslande ist ihrer Grundlage nach ungefähr die nämliche, wie die der Kirche augsb. Konf. Ihre Gemeinden stehen unter 6 der Leitung und Berwaltung von ähnlich zusammengesetzen und mit denselben Besugnissen ausgestatteten Presbyterialräten und Konsistorien. Nur sehlt letzeren unter einander das Band äußerer, administrativer Einheit, da die durch das Gesetz vom 18. Germinal X vorgesehenen, über ihnen stehenden Synoden in Elsaß-Lothringen nie ins Leben getreten sind. Es sind im ganzen 31 Gemeinden mit 57 Filialen unter 5 Konsistorien. Die Gesamtheit 10 der Pfarrer beträgt 42; zwei Konsistorien im Unter-Elsaß zählen zusammen 19 Pfarrer, zwei im Ober-Elsaß 14 Pfarrer und das Konsistorium von Wet 9 Pfarrer. Außerdem

giebt es noch 9 Unftalts= und Militarpfarrer.

Die Leistung des Staates für die evangelische Kirche, zumeist für die lutherische, beträgt über 710000 Mk., und zwar a) 569 700 Mk. Besoldungen; b) 93 500 Mk. andere persönliche Ausgaben; c) 47 500 Mk. sächliche Ausgaben. Zu a) 1. Für das Direktorium der Kirche Augsd. Konsession in Straßburg 25 640 Mk. (davon der Präsident 6400 Mk., wozu von den "andern persönlichen Ausgaben" 1600 Mk. Repräsentationsgelder kommen; 3 Laienmitglieder je 1600 Mk., ein geistliches Mitgl. sim Nebenamte] 960 Mk.); 2. Für sieben geistl. Juspektoren Augsd. Kons. 9200 Mk.; für 230 Ksarrer Augsd. und 42 reform. Pfarrer 533 512 Mk. Zu b) 1. Für 4 Hilszgeistliche 8000 Mk.; 2. für Unterhalt von Bikaren, Aushilfe, Abhaltung von Gottesdiensten, andere Ausgaben für Kultuszwecke 23000 Mk.; 3. Bensionen für Pfarrer 18 000 Mk.; 4. Außerordentliche Unterstützungen an fungierende und an ehemalige Geistliche, an Hinterbiedene von solchen 2c. 42 900 Mk. Zu o) 1. Berwaltungskostenversa für das Direktorium, sowie des Synodalsausschussen Konsistorien 2350 Mk. 3. Für die beiden theologischen Brüsungskommissionen 2400 Mk. 3. Zuschwisse und Pfarrhausbauten und Wieten von Betsälen 25 000 Mk. 4. Stipenden für Theologischuserende (32 zu 200 Mk., 16 zu 400 Mk.), erteilt auf Borschlag des Direktoriums, sowie des reform. Konsistoriums Straßburg, nach 30 Anhören der theol. Fakultät.

Bur Statiftit bes firchlichen Lebens:

| 85 | a) Kirche Augsb. Konf.  |                              | Diöcesen<br>7<br>8                        | Pfarrorte<br>194<br>198 | Orte mit eignem<br>Gottesdienft<br>137<br>146     | Gottesdienstliche<br>Räume<br>357<br>344 |
|----|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | b) Reform. Kirche       | 1880<br>1890                 | 5<br>5                                    | 30<br>31                | ?<br>53                                           | 75<br>77                                 |
| 40 | a) Kirche Augsb. Konf.  | 1880<br>1890                 | Geifts.<br>Stellen<br>238<br>231          | 2                       | Besetzung<br>Kirchenreg. du<br>31<br>29           | rch die Kirchengem.<br>—                 |
|    | b) Reform. Kirche       | 1880<br>1890                 | 46<br>51                                  |                         | 46 (?)                                            | <del>-</del> (?)                         |
| 45 | a) Kirche Augsb. Konf.  | 1880<br>1885<br>1890<br>1895 | Lebendgebo<br>7500<br>774-<br>749-<br>803 | 6<br>4<br>4             | barunter unehe<br>517<br>547<br>566<br>647        | 200                                      |
| 50 | b) Reform. Kirche       | 1880<br>1885<br>1890<br>1895 | 161<br>?<br>143<br>110                    |                         | 123 (?)<br>?<br>42<br>109                         | 1616 (?)<br>1603<br>1437<br>1107         |
| 55 | (a) Kirche Augsb. Konf. | 1880<br>1885<br>1890         | Ehefchließun<br>1664<br>1800<br>1968      | gen gemise              | unter Fraur<br>hte Chen 159<br>112 161<br>122 165 | 9 170<br>4 178                           |
|    |                         | 1895                         | 2149                                      |                         | 86 180                                            | (T) (T) (T) (T)                          |

|                          |      | Cheschließu | 27 (2 (2))   | barunter<br>gemischte Ehen |         | * /* / 14                               | darunter<br>gem. Baare |      |
|--------------------------|------|-------------|--------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------|------|
| b) Reformierte Rirche    | 1880 | 273 (       |              | 3                          | 273 (   |                                         | 3                      |      |
| o, ordermine contra      | 1885 | 3           | *            | ?                          | 347     |                                         | 84                     |      |
|                          | 1890 | 363         |              | 82                         | 363     |                                         | 82                     | 5    |
|                          | 1895 | 307         |              | 81                         |         |                                         | 81                     | -    |
|                          |      |             |              | irchl. Beerdigg. Kr        |         | Rommi                                   | Communit.              |      |
|                          | (    | Sterbefälle | Rirchl. Beer |                            |         | männl.                                  | weibt.                 |      |
| a) Rirche Augsb. Ronf.   |      | 5443        | 4884         |                            | 4157    | 49098                                   | 70958                  |      |
|                          | 1885 | 5251        | 4652         |                            | 4040    | 45742                                   | 65893                  | 10   |
|                          | 1890 | 5037        | 4446         |                            | 5172    | 43789                                   | 66251                  |      |
|                          | 1895 | 4994        | 4375         |                            | 4786    | 45102                                   | 67054                  |      |
| b) Reformierte Rirche    | 1880 | 920 (?)     | 920          | (?)                        | 813 (?) | ?                                       | ?                      |      |
| - A seek - more constant | 1885 | ?           | 1104         |                            | 780     | 6115                                    | 9540                   |      |
|                          | 1890 | 992         | 992          | 992                        | 1029    | 5650                                    | 11086                  | 6 15 |
|                          | 1895 | 791         | 791          |                            | 708     | 148                                     | 14318                  |      |
|                          |      | ii 6        | ertritte     | Austrit                    | to G    | Seelenzahl                              |                        |      |
| a) Rirche Augsb. Ronf.   | 1880 | 1100        | 48           | 22                         |         | Secrenguye                              |                        |      |
| a) street singer. stoni. | 1885 |             | 37           | 17                         |         | 234301                                  |                        |      |
| i                        |      |             | 31           | 13                         |         | 250361                                  |                        | 20   |
|                          | 1895 |             | 41           | 10                         |         | 200001                                  |                        | -    |
| L) Walaumianta Girefia   | 1880 |             | 3            | -                          |         | 2                                       |                        |      |
| b) Reformierte Kirche    | 1885 |             | 15           | ?                          |         | 51409                                   |                        |      |
|                          | 1890 |             | ?            | 5                          |         | 48639                                   |                        |      |
|                          | 1895 |             | 5            | 5                          |         | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |                        | 0.   |
|                          | 1099 |             | 1            | 1.5                        |         | 100                                     |                        | 25   |

Außerhalb der beiden historischen evangelischen Kirchen des Landes sieht nur eine geringe Zahl von Gläubigen verwandter kirchlicher Gemeinschaften. a) So zählte (1895) die Brüdergemeinde nur 18 Anhänger. b) Zur englischen Hochstiche gehören 45 Landeszbewohner. c) Die bischöfliche Methodistenkirche, welche seit 1871 eine regelmäßige Thätigsteit entfaltete, umsaßt 298 Seelen. d) Die Mennoniten sind weitaus am stärksten ver so treten und bilden eine größere Zahl von Gemeinden, besonders im nördlichen Unterelsaß; ihre Seelenzahl betrug 2449. e) Die Bavtisten, als Gemeinde mit einem Prediger in Mühlhausen organisiert, haben 179 Angehörige. f) Die nach ihrem Stifter genannten Fröhlichianer, welche gleichsalls die Kindertause verwersen, sind an Zahl sehr zurückgegangen; es giebt deren noch 55. g) Die Frvingianer, in Straßburg noch organisiert mit 43 Ans so gehörigen, weisen die Gesamtzahl von 107 Mitgliedern auf. Außerdem wurden noch 69 Christen ohne Angabe eines Bekenntnisses und 83 Dissibenten sestgestellt.

Mis Deutschfatholiten erflärten fich 1007, als Freireligiofe 57.

Ratholische Kirche. Die beiden Bistumer bes Reichslandes, Strafburg und Meh, wurden durch die römische Kurie von der Kirchenprovinz Besangen, zu welcher sie 40 bisher gehört hatten, seit dem 10. und 12. Juli 1874 abgelöst und von jeder erzbischöfe

lichen oder Metropolitan-Jurisdiftion eximiert erflart.

Das Bistum Straßburg erstreckt sich auf die beiden elsässischen Bezirke und umfaßt somit ein weit größeres Gebiet als das auf Lothringen beschränkte Bistum von Meg. Die Bischöfe werden durch den Landessürsten ernannt, der römische Stuhl erteilt ihnen die 45 kanonische Institution; sie leisten in die Hände des Fürsten den im Konkordate, Art. 6, vorgeschriebenen Eid. Sie sollen den Grad eines Licentiaten der Theologie oder mindestens während 15 Jahren ein Pfarramt versehen haben und Landesangehörige sein. Ihr Gehalt ist auf 16 000 Mt. nebst Entschädigungskosten für Firmungs- und Vistationsreisen angesett. Auch ein bischöslicher Palast ist ihnen angewiesen. Ihr die oberste Leitung 50 aller kirchlichen Angelegenheiten der Diöcese umfassender Geschäftskreis wird gesetlich näher dahin bestimmt: ihnen kommt die Bestimmung aller zum gottesdienstlichen Gebrauche dienenden Vücher zu; sie präsentieren dem Landesssürsten zur Bestätigung die von ihnen ernannten Pfarrer, die Ernennung aber der Hisspfarrer und der Vistare steht ihnen ohne alle Beschränkung zu, ebenso die der Direktoren und Prosessoren der Diöcesan-Seminare, 55 in welchen die Geistlichen ihre Bildung ausschließlich erhalten; auch liegt die Einrichtung dieser Seminare und die Anordnung des Unterrichtes in denselben ganz allein in ihrer

Sand. Rur foviel ift bestimmt, bag die Boglinge ihre Borbildung nicht augerhalb bes Reiches erhalten haben burfen. Für Stipenbien an Diefen Priefterseminarien tragt ber Landes-Etat Sorge, und zwar durch 14 Stipendien zu 400 Mt. und 36 zu 200 Mt. für die Diocefe gu Strafburg; burch 15 und 36 ahnliche für das Bistum Det. Gin jeder 5 ber beiden Bischöfe hat zwei Generalvikare und ein Domkapitel (von 9 Domherren in Strafburg und von 8 in Det) zu seiner Seite. Die Befugnisse dieser Kapitel find freilich in gewöhnlichen Beiten von geringer Bedeutung, ba die Ginholung und die Befolgung ihres Rates lediglich dem Ermeffen bes Bischofs anheimgegeben ift. Nur bei eintretender Erledigung des Bistums find fie es, welche gur Berwaltung der Diocefe, unter Beftatigung 10 der Regierung, einen besonderen Generalvifar zu ermählen haben. Go ift die gange Beifilichfeit in beinahe völliger Abhangigfeit von ben Bifchofen, in beren unbeschränkter Berfügung die Berfetung oder Entfetung fämtlicher Geiftlichen mit alleiniger Ausnahme der eigentlichen Pfarrer liegt. Die Bahl folcher eigentlicher Pfarreien richtet fich, ben organischen Artifeln zufolge, nach ber jener Friedensgerichtsbezirke. Es find deren im ganzen 15 114: 45 in Unter-Elsaß, 29 in Ober-Elsaß, 41 in Lothringen. Sie find in zwei versichiedene Gehaltsklassen eingeteilt: I. Rlasse 1800 Mf. für Pfarrer bis zum 60. Lebensjahre, 1900 Mt. bis jum 70. Jahre, bei einem Alter über 70 Jahre 2000 Mt.; II. Rlaffe 1500 Mt., refp. 1600 und 1700 Mt. Die Zahl ber Silfspfarrer (desservants) beträgt 1197: im U.:Elsaß 323, im O.:Elsaß 296, in Lothringen 578. Ihr Gehalt beträgt 20 1600 Mt. bei einem Alter über 75 Jahren; 1500 Mt. vom 70.—75. Jahre; 1400 Mt. zwischen 60 und 70 Jahren; 1380 Mt. von 50—60 Jahren; 1200 Mt. bis zum 60. Jahre. Bur Seite der Hauptpfarrer und einzelner Silfspfarrer, fodann aber auch als Seelforger fleinerer Gemeinden find außerbem noch 339 Bifare angestellt: 111 im II. Elfaß, 106 im D.-Elfaß, 113 in Lothringen. Ihr Gehalt ift ohne Unterschied auf 540 Det. feftgefest. 25 Auger dem Behalt fommen den Beiftlichen von feiten der Gemeinden felbftverftandlich auch Pfarrhäuser ober wenigftens angemeffene Bohnungen ober Bohnungsentichabigungen gu, sowie ihnen auch noch fakultative Gehaltszulagen durch dieselben gewährt werden tonnen, neben fonftigen festgesetten Gebuhren für Spendung ber Saframente, Oblationen und fonftigen Gefällen, welche bas Gintommen in freilich febr verschiebenem und wechseln-30 dem Betrage mehren. — Sowohl bei den Domkirchen als in jeder Pfarrei und hilfspfarrei besteht eine Kirchenfabrik mit einem Fabrikrate von neun oder bei weniger als 5000 Seelen von funf aus den Rotabeln genommenen Mitgliedern. Bon rechtswegen gehören ju benfelben auch der Bfarrer und der Burgermeifter ber Bemeinde. Die Attributionen bestehen in der Sorge für ben Unterhalt der Rirchengebaude und in der Ber-35 waltung des Rirchenalmojens und der etwa vorhandenen Rirchengüter. Gin Ausschuß Diefes Rates (bureau des marguilliers) bereitet Die Borlagen für benfelben por und beforgt die laufenden Geschäfte. Das nadte Gigentum ber Rirchengebaude und ber Bfarrhäuser fteht, nach mehrsachen Entscheidungen Des frangofischen Staatsrates, in der Regel der Civilgemeinde zu, sodaß ihr auch die Bestreitung des Unterhaltes derselben obliegt, im 40 Falle die Fabrik die Mittel nicht dazu hat. Diese Gebäude können übrigens ihrer Bestimmung nicht entzogen werden. Nicht unbeträchtlich ift allerdings die Anzahl ber Simultanfirchen, ba burch die gewaltthätige Ordonnang vom 1. Marg 1727 verfügt murbe, daß überall, wo 7 (!) Familien fatholischer Ronfession ein Rirchborf bewohnen, ihnen ber Mitbesit ber porhandenen Rirche guftebe, nachdem man ichon feit ber Beit ber Aufhebung 45 des Edifts von Nantes dem entsprechend vorgegangen war. Daher find 91 Kirchen simultan (davon 29 in der luther. Inspettion Beigenburg, 26 in ben beiden Inspettionen Strafburg, 13 in der von Buchsweiler 2c.). Auch die Rirchhöfe find Gemeinde-Eigentum und find jum Begrabniffe famtlicher Ortsbewohner ohne Unterschied bes Befenntniffes beftimmt. Die Polizei über Diefelben ift rechtlich Die Sache ber Ortsbehorbe b. i. Des 50 Burgermeifters. Rur die firchlichen Feierlichkeiten bei ben Begrabniffen gehoren gur ausichließlichen Rompeteng des Geiftlichen. Die Berweigerung des firchlichen Geleites ift Diefen ausdrudlich unterfagt, und es fann bagegen, als ben Gall eines Abufus, Refurs eingelegt werden. - In betreff ber Rlöfter, ber geiftlichen Orden und Rongregationen ift die Ablegung lebenslänglicher Gelübde gejetlich verboten. Die organischen Artifel vom 55 18. Germ. X erkennen überhaupt feine Orden an, was jedoch die Entstehung von Rloftern und fowohl von mannlichen als weiblichen Rongregationen feit ben Beiten ber Reftauration nicht hinderte. Infolge bes Bejetes gegen die Jesuiten find zwar viele Rieder-laffungen mannlicher Orden aufgelöft worden; allein es finden fich boch 22 verschiedene, allerdings meift weibliche Rorpericaften flofterlichen Charafters vor. Es find : 1. Redemp-

60 toriften (an brei Orten); 2. Trappiften (ober Ciftergienfer bes Rlofters Dierberg : 3. Schul-

bruder (Fratres a christiana doctrina); 4. Rapuziner (feit 1888); 5. Nonnen bes Trappiftenordens (feit 1895); 6. Ronnen des Auguftinerordens; 7. Schulichweftern jum hl. Bincenz von Baula (Mutterhaus Rappoltsweiler); 8. Schulschwestern (a christiana doctrina) von Straßburg; 9. Straßburger Spitalschwestern zum hl. Bincenz von Paula; 10. Schw. zum guten Hirten; 11. Spitalschwestern vom hl. Kreuz; 12. Schwestern vom heil. Erlöser (Mutterhaus Oberbronn, Krankenschw.); 13. Konvent der societas Mariae Reparatricis etc.; 14. Genoffenschaft ber armen Schwestern; 15. Schwestern vom beil. Jojeph; 16. Benediftinerinnen von der ewigen Unbetung; 17. Benediftinerinnen vom heil. Sakramente; 18. Gemeinschaft von der ewigen Anbetung des heil. Sakramentes; 19. Rarmeliterinnen; 20. Schwestern vom Rinde Jesus (in Neudorf); 21. Mägde des hl. 10 herzens Jeju; 22. Das Institut zum hl. Antonius (Straßburg). — Offizialitäten und geistliche Gerichte giebt es nicht. Sie wurden bereits durch das Geset vom 17. September 1790 und nachher burch bas Befet vom 18. Germ. X aufgehoben. - Die Staatsausgabe jum Beften ber Bermaltung ber geiftlichen Ungelegenheiten in Glag-Lothringen beläuft fich für den fatholischen Rultus auf über 2 100 000 Dt.

Der is raelitifche Rultus wird von brei Konfiftorien mit je einem Oberrabbiner gu Strafburg, Colmar und Det verwaltet. Reben benfelben find im Oberelfag 18, im Unterelfaß 32, in Lothringen 2 Rabbiner und je eine geringere Angahl von Borfangern thatig. Die Rabbiner find ihrem staatlichen Gehalte nach in drei Rlaffen unterschieden, zu 1500, 1700 und 1800 Mf. Dies richtet fich jedoch jur Zeit nur noch auf 24 Stellen; Die 20 übrigen Rabbiner, im Alter von 60-70 Jahren und darüber stehend, beziehen ein staatliches Gehalt von 1600, 1800 und 1900 Det. (Cunit +) 28. Got.

Gltern f. Familie und Che bei ben Sebraern.

Glvenich, Beter Josef, geb. ben 29. Januar 1796, geb. ben 16. Juni 1886 f. hermes.

Civira, Synode um 313, 15. Mai. - harbouin, Cone. coll. I, Baris 1715, p. 235 ff.; Ransi, sacr. conc. nova et ampl coll. II, Florenz 1759, p. 5 st.; hier p. 35 st. de Roten Aubespines zu den Kanones des Konzils von E., p. 57 st. Mendozas Schrift de consirmando concilio lliberritano von 1593; (Gonzalez), Coll. can. eccl. Hisp. . . . ed. a publ. Matritensi dibl., Madrid 1808, p. 282 st.: Text aus neun alten spanischen Handschriften, so abgedruckt u. a. dei Bruns, can. apost. et concil. II, 1839, p. 1 st., genauer dei Lauchert, Die Kanones der wichtigsten attkircht. Konzilien, im 12. heft der Krügerschen Sammlung 1896, S. XVII f. 13—26. 192 f. Attere Litt. dei Walch, Entw. einer vollst. dist. der Krügerschen Sammlung 1896, S. 132 Unm.; (Herbst.) ThOS 1821, S. 3—44 (dazu Binterim im Lethalis II 1821, S. 417 st.): (Kansi Livengelch Sangiers III. 1821, S. 417 st.): (Kansi Livengelch Sangiers III. 1821, S. 1 st. (dazu Binterim im Lethalis II. 1821, S. 417 st.): (Kansi Livengelch Sangiers III. 1821, S. 417 st.): (Kansi Livengelch Sangiers III. 1821, S. 1 st.) Ratholit II, 1821, S. 417 ff.); Gams, Kirchengesch. Spaniens II, 1, S. 1 ff. (dazu Nolte, 85 ThOS 1865, S. 308-314); Hefele, Conziliengesch. I, 2. Aust. 1873, S. 148 ff.; Dale, the Synod of E. London 1882; Harnad, Gesch. der altdristl. Litt. I, 803. Im einzelnen besprachen can 36 Funt ThOS 1883 S. 270 ff., can 1-4, 55 u. a. Duchesne, Le concile d'Elvire et les flamines chrétiens (Mélanges Renier, Baris 1887, p. 159-174).

Iliberris (Elvira), "municipium Florentinum" (Corpus inser. lat. II ed. 40 hübner 1869, p. 285 ff.), ist identisch mit bem heutigen Granada. Die dorthin berufene Synode wurde von 19 Bischöfen und 24 Presbytern besucht, jumeift aus dem füdlichen Spanien, der Baetica und dem zu Karthago Nova gehörigen Teile (Karte bei Subner, Inscr. Hisp. latin. vol. II suppl., 1892), während von dem nördlichen Bischofssisen Legio (Leon, im Berein mit Aftorga Cyprian ep. 67) und Caesaraugusta (Zaragoza, Bischof 45 Balerius zu E., in der Berfolgung 304/5 exiliert, vgl. passio S. Vincentii levitae), auffälligerweise aber nicht Tarragona (vgl. Acta SS. Mart. Fructuosi episc. etc.; Kongil von Arles 316), vertreten find. Tropbem fann das Rongil als Provingialfongil höheren Stiles gelten nach dem Mufter ber afrikanischen Provinzialkonzile unter Chprian, aber mit der weitergehenden Absicht auf Berstellung eines das gesamte chriftliche Leben 50 regelnden kirchlichen Gesetsoder. Bielleicht hat die Autorität des Bischofs Hosius von Cordova, ber zugegen war (vgl. feine Berufung auf das "frühere Konzil" — E. can. 21 -Berwirklichung jener Absicht beigetragen. Den Borsit führte freilich nicht er, sondern, vermutlich um des Altersvorranges willen, Bischof Felix von Accis (Guadix); auch von 55 E. war der Bischof (und ein Presbyter) zugegen. Bon den sonst Anwesenden haben Bi-Ichof Tiberius von Emerita (Merida, vgl. Chprian ep. 67) und der Bresbyter Natalis von Urfo (Djuna) auch ber Synode von Arles beigewohnt. Wie bort waren hier auch

326 Elvira

Diatonen jugegen, welche mit bem Bolfe ftanben, mahrend bie Bifchofe und Bresbyter fagen. Die Beichluffe, insgefamt 81, wurden von ben Bifchofen verfündet; bei can. 63 wird die Einstimmigfeit befonders hervorgehoben. Biblifche Sprache blidt bes ofteren burch (can. 2. 16. 45. 48). Gine gewiffe Anordnung scheint, am Unfange wenigstens, beabfichtigt, wo die drei Hauptfünden, Gögendienft (can. 1—4), Tötung (5 f.), Unzucht (7 ff.) abgehandelt werben, lettere in engem Busammenhange mit Cheverboten (can. 11 ift nur in unmittelbarem Unschluß an 10 gu verfteben; abnlich can. 31, ber die Reihe 27-33 unterbricht, wie 58 bie auf ben Bogendienft bezügliche 55-60, vgl. 40 f.). Alle Borichriften atmen einen auffallend ftrengen Beift, ber an novatianische Garte erinnert (trot 10 Dale p. 101 ff.). In einer gangen Reihe von Fallen wird die communio, d. h. Abendmahles (can. 78) und Rirchengemeinschaft (34; vgl. 47. 61 "Gemeinschaft bes Friedens") am letten Ende überhaupt versagt (can. 1-3. 6-8. 10. 12 f. 17 f. 20. 47. 49. 63-66. 70-73. 75), für andere findet eine genaue Abstusung des Kirchenbußversahrens statt (Wiederausnahme nach 10, 7, 5, 3, 2, 1 Jahren can. 22. 46. 59. 64. 70; 5; 5. 14. 15 16. 40. 61. 69. 72-74. 76. 78; 54. 57. 76; 55. 74; 79), wobei zu beachten ist, daß das Rongil nach einmal geschehener Bufe die Biederholung berfelben und somit Die Wiederaufnahme überhaupt nach altester driftlicher Braxis auszuschließen icheint (can. 7). Rur in einigen Fallen ergeht das bloge Berbot (can. 19. 80), oder wird die Dauer der Gernhaltung von der Gemeinschaft unbestimmt gelaffen (37. 41. 52, 67, 78 f.) oder bie 20 Wiederaufnahme von der Anderung des Berhaltens abhängig gemacht (9. 13. 47. 50. 62). Erleichterungen treten nur in schlimmen Krankheitsfällen (5. 9. 37. 42. 47. 61. 72) und für Frauen, die fich vergangen haben, dann ein, wenn fie fich mit demfelben Danne ver-heiraten (14. 44. 72). Freilich wird auch, abgesehen von diesen Ginschränfungen, die Bragis in der Ausübung manche Abstriche gemacht haben. Aus ben aufgeführten Bergehungen 25 gu ichließen, bag ber Stand ber Sittlichfeit in Spanien ein besonbers niedriger gewesen fei, ware voreilig. Aber allerdings brohte auf allen Gebieten des bürgerlichen und fozialen Lebens eine enge Berquidung bes driftlichen Befens mit heibnischen Bewohnheiten einzureißen. Gine ftarte Befürchtung vor dem Gindringen berartiger Gewohnheiten in die chriftlichen Rreise, die in allen Rangstufen der Bevolferung, selbst unter den Flamines 30 und Duumviri der Municipien (Subner, suppl. p. 1131 f. 1166), vertreten waren, muß die Bater von E. beseelt haben. Sie ließen die hergebrachten bürgerlichen und religiösen Ordnungen bestehen, suchten aber die Blieder ihrer Gemeinschaft energisch gegen die Teils nahme an offentundigen, dem driftlichen Befen juwiderlaufenden Sandlungen gu bemahren. Dahin gehort vor allem die aftive und paffive Teilnahme an dem heidnischen 35 Opferdienst, der noch in allen größeren Städten Spaniens fein Centrum hatte (can. 1. 59). Das weist in eine Zeit der Ruhe, in der man, notgedrungen oder nicht, der her-tömmlichen Religion das Recht der Existenz zugestand und sich darauf einrichtete, neben ihr auszukommen. Eine Berordnung, wie die in can. 60 (Fälle s. bei Date p. 275 ff.) gegebene, ware nun auch in der Beit unmittelbar nach einer Berfolgung allen-40 falls bentbar - in anderen Ranones tann die Beziehung auf eine unmittelbar vorangegangene Berfolgung nicht gefunden werben —, aber bas Fehlen jeglicher Berordnungen gegen die lapsi schließt die neuerdings allgemein beliebte Datierung bestimmt aus. Das Rongil bon E. fann nicht 305 ober 306 ftattgefunden haben, fondern muß entweder bor ber Berfolgung abgehalten fein (um 300; fo die alteste Forschung und Duchesne) ober 45 fpater, d. h. vor dem Jahre 316, um welches Bischof Balerius auch bereits gestorben ift. Das wird durch das Fehlen einer Andeutung über bestimmte haretische Reuerungen, wie den Donatismus, mahricheinlich gemacht. Es ift aber mahricheinlicher, daß das Rongil ftattfand zu einer Beit, in welcher die offizielle Gleichstellung des Chriftentums mit anderen Religionen durch Konstantin auch in den übrigen westlichen Teilen des Reiches bereits 50 proflamiert war ober doch in naber Aussicht ftand (um 313), als in einer Zeit, ba das Bereinbrechen einer Berfolgung wenigstens noch möglich war. Wie hatte die Rirche fonft auch ben Mitt finden konnen, fo umfaffende Beftimmungen gu treffen und in ihre Anordnung auch das Berhalten des Chriftentums jum Beidentum auf der außerften Grenglinie einzubeziehen! Budem ist es schwer annehmbar und burch Eusebius HE VIII's nicht zu belegen, daß Ubertritte aus den Familien ber Flamines bereits unter Dioffetian in größerer Menge vorfamen. Biel eher begreiflich find die Festsetzungen, wenn fie durch entsprechende staatliche Magnahmen unterstützt oder begleitet wurden und es sich darum handelte, in einem gegebenen Rahmen die Berbreitung des Chriftentume und Abwehr heidnischen Lebens in allen fozialen Schichten burchzuführen (man vergleiche can. 40 f.), ober 60 gar barum, unter ber Unregung und Leitung eines hervorragenden Mitberaters ber Politik Elvira Elwert 327

des Kaisers einen Aufriß christlicher Lebensnormen in dem engeren Bezirke einer Provinzialkirche zu entwersen, der zugleich die Probe liesern mochte für eine Durchsührung gleicher Bestimmungen auf breiterem Boden. Wiewohl die Synode auch als Provinzialversammlung größeren Stiles ihr Interesse hat, inspsern sie von dem erwachenden Seldstbewußtsein der spanischen Kirche Zengnis giebt, so ist ihre Arbeit in der Hauftache "doch das Vorspiel zu einer größeren und universaleren Politik, viel mehr politisch und moralisch als geistlich zu einer größeren und universaleren Politik, viel mehr politisch und moralisch als geistlich zu einer größeren und zuserselen "ließ die Menichen frei durch Thore zu, die sich nach innen össneten und Zele". Die Kirche "ließ die Menichen frei durch Thore zu, die sich nach innen össneten und Zele". Die Kirche "ließ die Menichen frei durch Thore zu, die sich nach innen össneten und Zele". Die Kirche "ließ die Menichen frei durch Thore zu, die sich nach innen össneten und Lieufen "ließ die Menichen frei durch Thore zu, die sich nach innen össneten zu Taufe (can. 42) ersolgt in ziemlich weiten Grenzen (can. 4. 10. 37. 44 f. 68. 73; credulitas 42. 44; vorher geht das sieri Christianos 39. 10 45. 59). Sie ersahren eine mildere Behandlung als die Bollbürger des Glaubens (fideles), die durch das Bad (10. 38) ber Taufe (1 f. 31. 42) gegangen sind, welches unverletz zu halten ihre Ausgabe ist (38), während die Geistlichteit (einschließich der gottgeweihten Jungfrauen 13. 27) einer noch strengeren Censur unterzogen wird (communio laica nach der Abseuge ann. 76, vgl. Eusehus HE VI 43, 10; Eypr. ep. 67, 6; hart und 15 verfrührt gegenüber Nachrichten wie Cypr. ep. 24. 52, 2; Acta SS. Jacobi, Mariani 3; Eusen HE IV 23, 7; VII, 26, 2; Damas. elog. 33 ed. Ihm; Paphnutius; Synessus u. s. w. erscheint die Bersügung can. 33, daß die Kleriker sich der Gemeinschaft mit ihren Frauen zu enthalten haben). Auch die Frauen ersahren bei gleichen Vergehen eine verhältnismäßig strengere Behandlung als die Männer. Bemer

Elwert, Eduard, geft. 1865. Metger im Schönthaler Seminarprogramm 1868 (Tüsbingen, Laupp).

G. Elwert ift feiner von benen gewesen, die unter die Großen in der theologischen Biffenichaft ober Brazis gezählt werden; feine gange Urt und fein Lebensgang jog ihn mehr in die Stille. Aber wenn die wenigen theologischen Arbeiten, die er veröffentlicht so hat, ihm boch immerhin einen ehrenvollen Blat unter ben Bertretern ber von Schleiermacher ausgehenden neueren Theologie und gwar auf der fogenannten Rechten ber Schleiermacherschen Schule verschafft haben, so hat vollends seine unmittelbare, persönliche Lehrsthätigkeit auf die, welche das Glück hatten, zu seinen Füßen zu sitzen, einen tiefgehenden Einfluß geübt, hat nicht bloß ihre Berehrung ihm gewonnen, sondern auch die theologische 25 Richtung derselben so sehr mitbestimmt, daß der Mann es reichlich verdient, auch für den größeren Kreis deutscher Theologen in Kürze gekennzeichnet zu werden. Eduard Elwert, als Sohn eines Arztes in Cannstatt an Rücze. Februar 1805 geboren, machte die gewöhnstiche Ridungskoutsche mörtennbergischen Versieren werden. liche Bildungslaufbahn murttembergifcher Theologen in einem nieberen Geminar (Maulbronn) und bann im Stift zu Tubingen burch und that fich balb burch feine ungewöhn- 40 liche Begabung, namentlich eine außerft flare Faffungs- und Urteilsfraft und ein mahrhaft seltenes Bedachtnis hervor. Am Schluß ber Studienzeit ftand er gang unbedingt als der Erfte unfer seinen Genoffen da. Für die Schleiermachersche Richtung feines tiefs religiofen, ungemein garten und feinfühlenden Gemütes wurde wohl eine 1829 gemachte wiffenichaftliche Reife vollends entscheibend, ba er fich hauptfächlich in Berlin aufhielt und 45 dort, wie auch mit Neander, mit Schleiermacher in nähere Berbindung trat. Im Jahre 1830 wurde er Repetent in Tübingen und widmete sich schon hier auch der akademischen Thätigleit burch Borlefungen über Die Geschichte bes protestantischen Lehrbegriffes, mahrend er außerdem in diefen Jahren mehrere feiner bedeutenoften, unten anguführenden Abhandlungen in theol. Zeitschriften veröffentlichte. Uhnliche wiffenschaftliche Arbeiten verfaßte so er auch als Diakonus zu Nagold, welches Pfarramt er von 1832—36 bekleidete. Im Jahre 1836 trat er die theologische Professur in Bürich, wo er namentlich mit A. Schweizer in Berbundenheit lebte, mit einer Rede de nexu, quo theologia dogmatica et historica inter se conjunguntur, und der Dissertation de antinomia Joh. Agricolae an, seine Borlesungen bezogen sich hauptsächlich auf Kirchen- und Dogmengeschichte; leider 55 aber follte fein forperliches Befinden - außer ichwachem Behor, litt er an heftigem, chronifdem Ropfweh - ber afademifden Thatigfeit ein balbiges Ende machen. Schon 1837 erhielt er einen Ruf als Nachfolger Steubels an feine heimatliche Univerfität, mußte aber in Radficht auf feine Gefundheit, Die feinem garten Bewiffen Die Unnahme eines folden

328 Elwert

Amtes zu verbieten schien, statt dessen auf ein einsaches, ländliches Pfarramt nach Mötzingen sich zurückziehen. Zwölf Jahre, 1838—1850 — unterbrochen durch zweisährige Thätigfeit als Professor der Theologie in Tübingen 1839—1841 — verbrachte der gelehrte Dottor der Philosophie und Theologie in Diefer, durch ein gludliches Familienleben ver-5 fconten Stille, obgleich er auch da teils durch wiffenschaftliche Arbeiten, teils durch weitergreifende firchliche Thatigfeit (3. B. als Mitglied der außerordentlichen Synode für Berbefferung bes Gefangbuches und Rirchenbuches 1841) auf größere Rreise zu wirfen wußte. Endlich im J. 1850 führte ihn Gott auf den Blat, der es ihm möglich machte, in junge Herzen und Röpfe etwas von seinem reichen und tiefen Geifte, von seinem ungewöhnlichen to theologischen Wiffen einströmen zu laffen. Als Ephorus des Seminars Schönthal war es ihm 14 Jahre lang, 1850-1864, vergönnt, unter manchen forperlichen Leiben, aber mit frischer, nur in der allerletten Zeit geschwächter Beiftestraft teils weise und mild, gerecht und liebevoll diefe Bilbungsanftalt, beren Lehrer und Schuler nur mit Berehrung au ihm aufschauten, zu leiten, teils felbst als Lehrer in ben theologischen Fachern, neutestamentl. 15 Eregese, biblischer Geschichte, Dogmatik, Moral und Rirchengeschichte im reichsten Segen Bu arbeiten. Seine Befundheitsumftande nötigten ihn 1865 feine Benfionierung nachzusuchen, aber schon einige Wochen nachher, 9. Juni 1865, ereilte ihn rasch der Tod in

feiner Baterftabt Cannftatt.

Elwert ift unftreitig ein Schleiermacherianer, wie fein Auffat "über bas Befen ber 20 Religion" flar zeigt; ichon feine perfonliche Urt und Beife, bas Jueinander tief religiofen Innerlebens, wirklicher, herglichfter und aufrichtigfter Lebensgemeinichaft mit Chrifto und gugleich freien, flaren, für alles echt Menichliche offenen, burch teine Formel und teinen Bannfpruch gebundenen Geistes, sodann das Ineinander des Geltenlaffens jeder Indivibualität und jugleich bes aufgeschloffenften fogialen Ginnes, ber Bruber- und Rachftenliebe, 25 das Ineinander klassischer Durchbildung und driftlich einfacher Frömmigkeit, schon dies begründete und förderte eine sonderliche Wahlverwandtschaft mit Schleiermacher. Wenn aber bei Schleiermacher je und je ber Duglismus, ben man ben von "Glauben und Biffen" ober vielleicht beffer ben von "Chrift und Menich" nennen mag, ziemlich heraustritt, fo ift bei Elwert bas niemals ber Fall. Davor bewahrt ihn hauptfachlich zweierlei, nämlich so einmal die pietätsvolle biblische Treue, die in allen feinen theologischen Arbeiten aufs lieblichfte hervortritt, fodann das, von allem blogen Subjeftivismus ihn ganglich befreiende Festhalten an der Thatjächlichkeit der objektiven Offenbarung Gottes. Bas bas erftere betrifft, so war es Elwert gang unmöglich, etwa das AT so zu behandeln, wie es Schleiermacher gethan. Bas das zweite betrifft, fo ift es nicht bloß fein bedeutender geschichtlicher 85 Sinn, sondern hauptsächlich die Art feiner driftlichen Frommigkeit gewesen, welche Elwert jum Betonen ber objektiven Thatfachlichkeit ber Offenbarung trieb. Ohne einen perfonlichen, theiftischen Bott, ohne einen wirklichen hiftorischen Gottmenschen und Erlofer fonnte er nicht leben, nicht beten, nicht bulben. Und fo fommt, obgleich er von allem, was man gewöhnlich Bietismus nennt, weit entfernt war, sozusagen ein pietistischer Bug in fein 40 Befen und seine Theologie hinein; ift er mitten in aller wissenschaftlichen Freiheit und Scharfe doch zugleich der demutige, findlich-glaubige schwäbische Pfarrer, dem alles, was er fagt, mahrhaft Bergensfache, deffen lettes Biel doch die Erfaffung der Guter für das driftliche Beil ift.

Suchen wir noch Elwerts theologische Leiftungen — von seinen padagogischen Auffagen, 45 die er im württembergischen Korrespondenzblatt 1855 und 1856 veröffentlichte, schweigen wir hier - ju ichildern, fo hat er für bas Gebiet ber hiftorischen Theologie burch feine Büricher Differtation de antinomia Joh. Agricolae nicht Unbedeutenbes geleistet. Doch liegen feine hauptarbeiten auf bem Bebiet der egegetischen und inftematischen Theologie. In ersterer Beziehung glauben wir hauptfächlich auf seine quaestiones et observatio-50 nes ad philologiam sacram NT pertinentes (Schönthaler Programm 1860, Tu-bingen bei Fues) und auf seine annotationes in locum Ga 2, 1—10 (Programm 1852) aufmerksam machen zu sollen. Feine Bemerkungen enthält auch der Aufsak "über das Berhältnis von Lc 11, 23 und 9, 30" (Studien der württemb. Geiftlichkeit 1836). — Aus dem Gebiet der systematischen Theologie sei, von verschiedenen Rezensionen abgesehen, 55 hingewiesen auf die schon angeführte Buricher Antritterede, sodann namentlich auf Die, Die gange Stellung Elwerts am flarften zeigenden Auffațe: 1. über die Lehre von der 311spiration in Bezug auf bas NI", Stud. ber württ. Geiftlichen 1831. Der Raum Diefes Artifels erlaubt uns nur folgendes aus diesem schönen Auffat hervorzuheben: Um über die Inspiration das richtige Urteil zu gewinnen, muß man zuerft die h. Schrift felbst,

60 wie fie fich bem unbefangenen Blide giebt, ins Muge faffen (S. 36). Run zeigt fich in

ihr lein fpegififcher, wohl aber ein gradueller Unterschied in Begug auf die Geiftesbegabung der Apostel und der übrigen Chriften (S. 56), und auch in den Aposteln ift Diese Beiftesbegabung ursprünglich die Erzeugung des Glaubens (S. 63), aus diesem heraus central haben sie gelehrt und geschrieben, diese Thätigkeit selbst aber ging natürlich zu, also kann auch von völliger Infallibilität feine Rede sein, sondern (S. 81), "wo sie es mit den 5 Grundwahrheiten zu thun hatten, wie sie entweder von Christo ausdrücklich geoffenbart waren, oder wie sie aus dem Glauben mit Notwendigkeit hervorgingen, da sprachen sie ihre Lehre mit vollfommener und ficherer Überzeugung als göttliche Lehre, als Offenbarung aus; wo es fich aber von der Durchführung berfelben in Nebenpunkten, von der Unwendung auf minder wesentliches handelte, ba geben fie ihre Unficht als Manner, die bewußt 10 waren, vom Beift erleuchtet gu fein gu fruchtbarer Erfenntnis, ohne fich völlige Infallibilität Juzusch, vom Gest unbedingte Unterwerfung von andern zu fordern". 2. "Bersuch einer Deduktion der göttlichen Eigenschaften", Tüb. Zeitschrift 1830. Die hier gegebene Deduktion aus der Joee des Bahren, Guten und Schönen hat Elwert, soweit wir aus unseren Manuskripten schließen können, später selbst aufgegeben und an ihre Stelle die drei is integrierenden Momente im Begriff Gottes: Unendlichkeit, Persönlichkeit, Liebe geset, und aus der erften die Eigenschaften der Ewigkeit, Allgegenwart, Allmacht, aus der zweiten die der Allwiffenheit, Beiligkeit, Seligkeit, aus der dritten die der Beisheit, Gerechtigkeit und Gute abgeleitet. 3. "Uber das Bejen der Religion mit Rudficht auf Schleiermacher", Tub. Zeitschrift 1835; in Bezug auf diesen Auffah sei nur auf den schon genannten 20 Hauptpunkt hingewiesen, worin E., ohne es selbst zu sagen, über Schleiermacher hinaussgegangen ist, die Betonung des objektiv-thatsächlichen Charakters der Offenbarung. — Inwiesern E. endlich auch auf dem Gebiet der praktischen Theologie thätig gewesen ist, wurde schon bei Gelegenheit seiner Lebenssfizze angeführt. Auch einige Rezensionen (z. B. über die Schrift: Sache der preußischen Agende u. s. w., s. Rheinwald, Repert. 1836, 12) 25 gehören hierher. Es wird niemand wundern, daß Elwert ein entschiedener Freund der Union war. Robert Rübel †.

Elgai f. Elfefaiten G. 314, 45.

Emanatismus, die Lehre von der Emanation, d. h. dem Musfliegen, Hervorgehen des Abgeleiteten aus dem Ursprünglicheren auf metaphysischem ober physischem Gebiete. Der 80 Begriff der Emanation, obwohl fehr viel gebraucht, ift ein fehr unbestimmter, abgesehn von dem allgemeinen bes hervorgebens, ba er häufig mit ben Begriffen ber Schöpfung, ber Bildung des Stoffes durch einen fünftlerifchen Bertmeifter, ber Entwidelung (Evolution) vermengt wird. Und doch muß er gerade durch die Abgrenzung gegen die genannten Begriffe feine positive Bestimmung finden, wenn man ihn als einen eigentumlichen scharfer faffen 35 will. Eine folche ift freilich mehr willfürlich getroffen worden, als daß fie von einem derer, die in der Regel als hauptvertreter ber Emanationslehre genannt werden, angegeben worden ware, zumal der Begriff auch noch entweder eine theistische oder eine pantheistische Farbung hat. Folgende werden die hauptfächlichen Bunkte fein, die für die Emanations-tehre als maßgebend gelten können (f. namentlich Heinr. Ritter Über die Emanationslehre im w Ubergange aus der altertümlichen in die driftliche Denkweise, ABG, III, 1847). Der Schöpfungslehre gegenüber, welche durch den Willen des Schöpfers die Geschöpfe entfteben läßt, fagt die Emanationslehre, daß der oberfte Grund aus feinem innerften Befen heraus nach nur natürlichen Gesetzen gang unwillfürlich anderes hervorgehen läßt. Bur Behre von ber Beltbilbung, nach welcher bem Beltbilbner ein gu formenber Stoff (Materie) 45 jur Seite fteht, befennt fich ber Emanatismus infofern nicht, als nach ihm alle Befen, auch fo weit fie stofflich oder scheinbar stofflich find, unmittelbar oder mittelbar aus dem Urprinzip entspringen. Und zu dem Evolutionismus, der das gange Prinzip der Belt, mag es stofflich oder geistig gedacht werden, in der Entwickelung, oder auch Umswandelung begriffen auffaßt, stellt er sich insofern in Gegensat, als nach ihm das höchste 50 Bringip trop bes hervorgehens ber Dinge aus ihm boch unverandert bleibt nach Qualität und Quantität, alfo nicht in ben Bechiel ber Ericheinungen wirklich eingeht. Roch in einer weiteren Begiehung unterscheibet er fich mesentlich vom Evolutionismus: ber lettere laft ber Regel nach in ber Entwidelung bas Bollfommnere entftehen, mahrend bei bem Emanatismus die Reihe auf einander folgender absteigender Stufen immer unvollfommner 55 wird, und die niederen nur durch die hoheren und nicht unmittelbar mit dem Urpringip susammenhängen. Hiermit ift zugleich gegeben, daß der Emanatismus, rein gefaßt, kaum eine Form des Pantheismus ift, da bei ihm das Urwesen nicht in die Welt aufgeht, wahrend ber Evolutionismus allerdings ju bem Bantheismus gehören fann.

Die bestehende Unsicherheit in der Begriffsbestimmung der Emanationslehre hängt hauptsächlich damit zusammen, daß sich die emanatistische Anschauung viel an Bilder hält, die, sobald man sie in ihren Konsequenzen verfolgt, meist Widersprüche ausweisen. Der Ausdruck "Emanation", anogogoa, êxoon, ist ja selbst schon ein solches Bild, wenn man nicht annehmen will, daß man mit dieser Bezeichnung an einen materiellen Urgrund gedacht hat, bei dem ein wirklich stosssliches Ausslesen oder Übersließen stattsindet. Das gewöhnlichste und auch tressendste Gleichnis ist vom Licht hergenommen, das seine Strahlen entsendet ohne an seiner Kraft irgend einzubüßen; es ist dieser Bergleich auch insofern zutressend, als die Ausslüsse vom Licht und Wärme-Quelle entsernen, auch insofern als es verschiedene resativ selbstständige Stusen geben kann, die ihrerseits wieder ausströmen lassen. Mangelhaft ist das Bild von der Burzel, aus der Pstanze, Stamm, Blätter, Fruch herauswachsen, sowie das von den Haaren, die dem Haarboden des Hauptes entsprießen, ebenso wie das in der indischen Philosophie beliebte von der Spanptes entsprießen, ebenso wie das in der indischen Philosophie beliebte von der Spanptes entsprießen, ebenso wie das in der indischen Philosophie beliebte von der Spinne, die ihren Faden aus sich herausspinnt. In rein geistiger Weise als alles sinnliche Substrat meidendes, ist das Verhältnis gefaßt in Analogie zu dem des Lehrers gegenüber seinen Schülern. Er teitt von seiner Weisheit mit, ohne doch selbst von dieser etwas einzubüßen; freilich hinkt das Gleichnis wieder nach anderen Seiten hin ersichtlich.

In den Upanishads des Beda deutet Manches auf Emanationslehre bin, wenn-20 gleich fie nicht flar gu Tage tritt, auch bas Bild von der Quelle nicht gebraucht gu sein scheint. In einer vielgenannten Stelle (Deuffen, Sechzig Upanishabs bes Beda, S. 228) heißt es: "Aus biesem Utman fürwahr ift ber Aether [Raum] entftanden, aus dem Mether der Bind, aus bem Binde das Feuer, aus dem Feuer bas Baffer, aus bem Baffer die Erde, aus der Erbe die Bflangen, aus ben Bflangen die Nahrung, aus der 26 Rahrung ber Same, aus bem Samen ber Menich". Dan fann hierin eine Emanation selben, aber sie ist wenigstens nicht bestimmt ausgesprochen, nur sind die Stufen von dem Atman bis zu dem Menschen herab deutlich hervorgehoben. Anderwärts sinden sich die Gleichnisse von der Spinne, den Gewächsen der Erde, den Haaren des Hauptes und sonstige (ebd. S. 547). Berhältnismäßig deutlich tritt die Lehre zu Tage in den Worten so (ebb. G. 411): "Gleichwie eine Spinne ausläßt und einzieht [ben Faden], wie auf ber Erbe fpriegen die Bemachfe, wie auf haupt und Beib des Menfchen, ber lebt, Die haare, fo aus bem Unverganglichen alles, was hier ift". Aber freilich find hier feine Stufen angegeben, es könnte alles aus bem Atman unmittelbar entsprungen fein. Bur Emanationslehre ift keineswegs zu rechnen, daß der Glaube an die Existenz von 35 irgend etwas neben dem höchsten Besen dem Nichtwissen entspränge, rein subjektiver Natur sei, wie ein Strick, im Dunkeln nicht genau gesehen, vorgestellt werde als Schlange ober als ein Strick Bassers, und in dieser Beise der Atman falsch ausgelegt werde (ebb. S. 585). Sier ift es nur ein falscher Schein, der die Bielheit der Dinge außer dem Atman vorspiegelt, aber nicht ein Ausfliegen des Bielen aus dem Einen. Da-40 gegen foll (Fr. Max Müller, Natürliche Religion, S. 238) das Wort, das gewöhnlich mit Schöpfung überfest wird, nämlich visrishti, bem Begriffe nach eher Entfaltung, Emanation oder felbst Entwidelung bedeuten, woraus man freilich wiederum fieht, daß auch hier Ungenauigfeit in der Begriffsfaffung herricht.

Die gnostischen emanatistischen Systeme werden öfters in Berbindung gebracht mit ben Anschauungen des Avesta. Soweit sie dualistisch sind, und auch in anderer Beziehung, mag das seine Richtigkeit haben, soweit sie die Emanation lehren, muß es sehr zweiselhaft erscheinen. Denn wenn man auch annehmen mag, daß den beiden seindlichen Mächten in der Religion des Zend ein höheres Wesen vorangegangen ist, welches die beiden einander entgegenstehenden Prinzipien in sich gesaßt habe, so ist doch die Selbstständigkeit dieser beiden sowie der Engel oder halbgöttlichen Wesen, welche diese beiden umgeben, nicht deutlich durch Hervorgehen aus dem Urprinzip gelehrt. Die Begriffe Schöpfung und Zeugung, welche letztere auch nicht ohne weiteres als Emanation zu betrachten ist, sließen hier sehr in einander. Freilich werden die Ameshaspentas, die Begleiter des Ormazd, ursprünglich als Eigenschaften des göttlichen Wesens gedacht und erst allmählich in bessondere konkrete Wesen verwandelt, so daß etwas Analoges wie später bei den Hypostasierungen oder Evrápeis der Philon u. a. hier zu bemerken wäre, aber es ist doch sehr zweiselhaft, ob man diese Verselbstständigung der Attribute, wie sie za öfters in der theosophischen Spekulation vorkommt, als solche auch ohne weitere Angabe des Prozesses für Emanation ansehen darf. Bon einer Emanationslehre in der ägyptischen Religion, in

ber fich fruh ichon Polytheismus zeigte, tann nicht gesprochen werben, auch nicht von einer

Entwidelungslehre.

In der griechischen Philosophie ist zeitig von anogooial, Ausfluffen, die Rede, so bei Empedotles, welcher die Sinnesmahrnehmungen bavon ableitete, daß Ausfluffe von ben wahrzunehmenden Dingen fich lofen und mit gleichartigen Bestandteilen ber Ginne fich 5 berühren. Etwas Ahnliches findet fich bei Demofrit, wo die eidala, Abbilder der Einzeldinge, fich von diefen als Ausfluffe losmachen. Diefe Unfichten fallen natürlich nicht unter Die Beltanichauung bes Emanatismus, ba fie nicht bas Berben ber Ginzelbinge betreffen. Ebensowenig wie bei ben Atomiften fann bei ben Sylogoiften Die Rebe von fosmifcher Emanation fein, ba bei ihnen ber gange Stoff in Entwidelung und Umwandlung begriffen 10 ift, wie Beraflit, ein vorzuglicher Bertreter bes Sylogoismus, fagt: alle Dinge feben fich um in Feuer und Feuer in alle Dinge. Das Uriprungliche bleibt hier nicht gurud, es geht vielmehr vollftandig in die Erscheinungswelt über und in ihr auf. Bang ahnlich ift es bei ben Stoitern, nach beren Lehre ber Urftoff fich verwandelt in ben feineren und gröberen Stoff, in das Thätige und das Leidende, indem das lettere durch das erstere geformt und 15 gebildet wird, bis alles, wie bei Heraflit, sich wieder in Feuer verwandelt, damit dann von neuem gang dieselbe Weltbildung vor sich gehe. An eine Emanation kann hierbei nicht gebacht werben. Wenn einzelnes wie die Seele von Spateren, fo von DR. Aurel (II, 1), απόδόοια Gottes genannt wird, so ist der bezeichnende Ausdruck zwarda, aber es ist darunter wie bei Epiktet (Diss II, 14; II, 8, 11) und bei M. Aurel (V, 21) nichts Anderes zu 20 verstehen, als ein Teil der Gottheit, απόσπασμα oder μέρος θεοῦ, und es kann hier eine Emanation im ftrenggenommenen Sinn nicht ftatuiert werden, bei ber die Quantität des Urquells unverändert bleibt, da es sich um eigentliche, noch in Berbindung mit dem Urquell stehende, Teile handelt. Zunächst scheint in der griechischen oder helle-nischen Philosophie deutlich von einer Emanation wenigstens einer kosmischen Macht 25 die Rebe gu fein in dem Buche von ber Beisheit, bas befanntlich viel aus ber itoifchen Lehre herübergenommen hat, in biefer Begiehung aber über die Stoa hinausgeht. Die Beisheit ift in dieser Schrift ein arevua, also nicht durchaus immateriell gedacht und wird bezeichnet als άτμις της του θεού δυνάμεως και απόδδοια της του παντοχράτορος δόξης είλιχρινής, ἀπαύγασμα φωτὸς ἀϊδίου καὶ ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον 30 τής του θεου ένεργείας, και είκων της άγαθότητος αὐτου. Die übrigen Erflärungen, die hier für die Beisheit gegeben werden, fprechen bafür, daß unter anocoona verftanden wird ein Musfluß, burch ben bie "allgewaltige Berrlichfeit" feine Beranberung erleibet; benn auch bas anavyaoua ift feine Schmalerung für bas Licht, sowenig wie bas koontoor für die Thatigfeit Gottes und die elecor für feine Gute. Es konnen allerdings 36 Die erwähnten Bezeichnungen poetische Ausbrude fein, ohne bag eine Supoftafierung ber Beisheit neben ber Gottheit festgestellt werben mußte, im gangen fpricht aber Die fonftige Beidreibung ber Beisheit in ber Schrift doch für ihre relative Gelbftftandigfeit als die einer bon der Gottheit herstammenden ausgefloffenen tosmischen Macht und damit ift die Emanation deutlich gelehrt. Bemerkt fei noch, daß die Stelle der "Beisheit" in der Bulgata 40 übericht ift: emanatio quaedam est claritatis omnipotentiae Dei, das erste Mal, wo das lateinische Wort vorzutommen icheint. Als etwas ausgeführter fonnen wir die Emanationslehre bei Philon ansehen, wenn fie auch bei diejem feineswegs mit flarem Bewußtfein hingestellt und noch weniger rein und folgerichtig ausgebildet ift. Gott wird allerdings der Urquell genannt, und von ihm gesagt, daß er aus sich die ganze Welt habe sich 46 ergießen lassen (De prof. 36): οὐκοῦν ὁ θεός ἐστιν ἡ ποεοβυτάτη (πηγή) καὶ μήποτ ελεότως. τον γάρ σύμπαντα τοῦτον πόσμον ὅμβρησε — μόνος γάρ ὁ θεὸς ψυχῆς καὶ ζωῆς καὶ τῆς μετὰ φρονήσεως ζωῆς αἴτιος, Borte, die allerdings zum Teil auß Jer. 2, 13 hergenommen find. Gott wird ferner daß ursprüngliche Licht genannt, freilich auch in Anlehnung an Pi 26, 8 (De somn. I, 13): Πρῶτον μὲν ὁ θεὸς φῶς το έστιν — καὶ οὐ μόνον φῶς, ἀλλὰ καὶ παντὸς ἐτέρου φωτὸς ἀρχέτυπον, μᾶλλον δε αρχέτυπον πρεσβύτερον και ανώτερον, λόγον έχον παραδείγματος. Aber wenn Philon weiterhin Davon fpricht, daß die Gottheit in die menichlichen Seelen hineinftrable (De somn. I, 68), fo ift bies fein fosmologisches hervorgehen, und wenn nach ihm bie Bott umgebenben Rrafte bas hellfte Licht ausftrahlen (Qu. Deus s. immut. 13), fo ift 55 eine Emanation dieser Kräfte ober ber doyor ober ber oogla aus Gott ober bem höchsten Bringip nicht bestimmt gelehrt. Allerdings find die genannten Mittelwesen nötig gur Er-ichaffung und gur Erhaltung der Belt, ba der felige absolut reine Gott die unbestimmte, permirrie Materie nicht berühren fonnte, ohne fich ju besteden, und ba noch viel weniger bas Boje von Gott ohne Bermittelung abgeleitet werben burfte, aber über Berfunft biefer 60

Mittelwesen scheint Philon nicht zur Klarheit gekommen zu sein, hat vielleicht auch das Bedürfnis nicht gehabt, die Frage bestimmt zu beantworten, wie er sich auch über das Herkommen der Materie wohl nicht genaue Rechenschaft gegeben hat, da sie bald dem höchsten Wesen als nicht geschäffen gegenübersteht, bald Gott als ihr Schöpfer bezeichnet wird. Der Logos ist ihm zwar der Sohn Gottes, wobei man also an Zeugung denken muß, wie auch Gott & nárra yerrsgas genannt wird. Es ist in De mundi opisicio gelehrt, daß Gott, ehe die sichtbare Welt gebildet wurde, die intelligible ausgeprägt habe (ngoeservoov), um nach einem unförperlichen und ganz göttlichen Musterbilde diese körperliche zu formen; es wird das Berhältnis Gottes zu den Kristen Aussterd derselben den einzelnen es bezeichnet (De mut. nom. 4), aber das ist alles keine Emanation, und auch wenn das abgeleitete Sein unvollkommener ist nach Philon als der Urgrund, sogar auf den einzelnen Stusen die Unvollkommenheit entsprechen soll der seweisigen Entsernung vom höchsten Prinzip, dieses selbst aber, auch bei und nach der Hervorbringung der Dinge ganz unverändert bleibt, keines andern Dinges bedürftig (De mut. 16 nom. ebd.), so nimmt man das zwar als Merkmale des Emanatismus an, sie konstituieren ihn aber auch nicht vollständig. Im Gegensaße zur Emanation wird von einem notest oft bei Philon gesprochen und zwar soll dies zur Natur Gottes gehören wie das Leuchten zur Natur des Feuers, das Kaltmachen zu der des Schnees, so daß es bei ihm

fein Ende bes Schaffens giebt (Le M. I, 3). Um ausgeprägteften in der griechischen Philosophie findet fich die Emanationslehre bei ben Neuplatonifern, bei benen fich die ju Unfang genannten wesentlichen Buntte noch am bestimmtesten nachweisen lassen, und aus deren Weltanschauung hauptsächlich man wohl auch diese Merkmale herausgezogen hat. Aber freilich gehen der neuplatonischen Spekulation die gnoftisch mythologischen Spfteme des Bafilides und Balentinus voraus, 25 welches lettere wahrscheinlich auf die Philosopheme Plotins eingewirkt hat; sehen wir doch, daß diefer in feinem Buche gegen die Gnoftifer auf diefen besonders Rudficht nimmt. In diesen phantafievollen Spekulationen spielte die Emanation eine große Rolle. Der Urvater ließ nach Bafilides eine Stufenreihe von Aonen oder Beifterreihen hervorgeben, indem jebe Stufe eine anogooia und ein artivonos ber fruheren ift, und nach ben 30 Balentinianern, bei denen übrigens evolutionistische Anschauungen mit hereinspielen, soll das Urwejen, das über alles Denkbare hinausliegt, das Abgeleitete aus fich herauswerfen (ποοβάλλειν, ποοβολή), ohne selbst dadurch geteilt zu werden. Nach den letteren leitet sich sogar die Materie durch die verschiedensten Abstufungen von dem Höchsten ab, da sie den Affekten der aus dem Pleroma gefallenen Achamoth entspringt. Würden auch bei 35 einer ausführlichen Geschichte des Emanatismus diese Formen, die an die älteren Theogonien vielfach erinnern (f. Zeller, Philos. d. Griechen, Vo, S. 441), genau zu erörtern sein, so sind sie doch von geringerem Werte für das philosophische und spetulativ-theog logische Intereffe und für Gewinnung der wesentlichen Momente der Emanationslehre und ftehen in diesen Beziehungen den neuplatonischen Systemen nach (vgl. über fie die besonderen 40 Artifel). Ubrigens ift ber Busammenhang Diefer gnoftischen Systeme mit orientalischen Anschauungen, nicht nur mit ber Bendreligion, auch in ihrer Emanationslehre mehr nur behauptet als bestimmt nachgewiesen worden; fogar bag Bafilides felbst feine Lehre von den Barbaren genommen zu haben fich ruhmt, ift feine Sicherheit dafür. Bei den Reuplatonifern ift junachft bas oberfte Bringip, bas er, übervoll, fo daß es überftromt nach 45 einem Befete feiner inneren Natur, nicht etwa aus Billfur, auch nicht durch einen Dentaft, aber durch das überströmen doch nichts an seiner Fulle verliert: και αὐτοῦ ή φύσις απι, αθετ υπτα) θας παγήν των δρίστων είναι και δύναμιν γεννώσαν τὰ ὅντα, μένουσαν ἐν ἐαυτῆ καὶ οὐκ ἐλαττουμένην οὐδ' ἐν τοῖς γενομένοις ὑκ' αὐτῆς οὐσαν (Plot. Enn. VI, 1, 9) από ὅν γὰο τέλειον τῷ μηδὲν ζητεῖν μηδὲ ἔχειν, μηδὲ δεῖσθαι οἶον τοῦς ερερξορόνη, καὶ τὸ ὑπερεπλῆρες αὐτοῦ πεποίηκεν ἄλλο (ebd. V, 1, 2), ferner ἀλλ' οὐκ ἔμεινεν ἐκεῖνο. ἐφ' ἐαυτοῦ, τοσοῦτον δὲ πλῆθος ἐξερρύη, δ ὁρᾶται ἐν τοῖς οὐσιν, ἀνάγειν δὲ αὐτὸ πρὸς ἐκεῖνο δειοῦμεν (V, 1, 6, υgl. aud) III, 8. 9). Diejes Μαξίτυπεπ findet fein Ende in der βeit, jo bag bie Emigfeit been angenommen werden μυβ. Τον πον πον Ιντρίων και εν εξειν έρει δρομένου και δειοῦμεν και δειοῦμενο και δειοῦμεν και δειοῦμενο και δειο muß. Der Fortgang vom Urwefen jum Endlichen ift ein folcher, daß immer Unvollfommneres 55 entfteht, wie die drei auf einander folgenden Spoftafen: das er, ber rous und die wurf zeigen. Das Eins ift über dem Sein, über dem Guten, über dem Schönen, über dem Denten, auch über aller Thätigkeit, aber freilich geht alles Sein, alles Schöne und Gute, alle Thatigkeit aus ihm hervor. Benn die Bezeichnung "Eins" etwas Bestimmtes ausdruden foll, jo paßt auch fie nicht, es ift eben gar nichts, nur ein Bunder. Dies so unaussprechliche Gins ift aber ber Urquell aller Bielheit: Beil nichts in ihm ift, ift

alles aus ihm. Bas aus ihm junachft hervorgeht, ift ber voos, er tann nicht wieder eine Einheit sein, es muß sich schon bei ihm eine eregorns, der erste Grad der Bielheit, bemerklich machen, er ift Sein und Denken zugleich. Der voos denkt fich felbit, aber als Abbild des Eins wendet er fich ju feinem Urbild gurud, um es zu erfaffen, und empfängt fo die Rraft zu erzeugen, die er in vieles, um fie er- 5 tragen zu können, zerlegt. So entsteht sein Inhalt, die Ideenwelt, der zóopos vontos. Der vors hat eine doppelte Thätigkeit, eine innere und eine auf Außeres gerichtete; auch Die 3been werden zu bentenden Rraften. Bie er felbft aus bem Gins mit Rotwendigfeit hervorgeht, jo fließt mit berfelben Notwendigfeit, mahrend er felbft unverändert bleibt, aus ibm Die Beltfeele hervor, Die als fein Abbild niedrigerer Befenheit als er ift, indem ihren 10 Inhalt die loyot ausmachen, die offenbar als Abbilder der Joen ju faffen find. Der fie in fich vereinende loyos fließt wie die Seele aus dem vovs hervor (III, 2, 2): & loyos έχ νοῦ δέει τὸ γὰρ ἀποδδέον ἐχ νοῦ λόγος καὶ ἀεὶ ἀποδδεῖ, ἕως ἄν ή παρών ἐν τοῖς οὖοι νοῦς. Bermöge innerer Notwendigkeit muß die Seele weiter gehen, bis zur untersten Stuse, die möglich ist, hinabsteigen, und so entsteht die durchaus qualitätslose 15 Materie, die zugleich das Böse ist (I, 8, 7): ἐξ ἀνάγκης δὲ εἶναι τὸ μετὰ τὸ πρῶτον, ιδοτε καὶ τὸ ἔσχατον. τοῦτο δὲ ἡ ὕλη, μηδὲν ἔχουσα αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἡ ἀνάγκη τοῦ κακοῦ. Meist wird freisich bei Plotin nicht die Emanation der Materie aus der Seele betont, fondern fie wird als bas empfangende, paffive Bringip gegenüber bem formenden Bringip mehr in ursprünglich platonischer Beise gefaßt. Diermit ift die Stufen- 20 leiter ju Ende, und es ift das, mas man unter Emanation in der Regel verfteht, verhaltnismäßig rein durchgeführt, wenn fich auch manche Inkonsequengen und Schwierigkeiten ergeben, zumal Ausdrucke wie yerrar und noier neben den die Emanation deutlich bezeichnenden häufig gebraucht werden. — Es ist die Ansicht ausgesprochen worden, Plotin wende fich felbst ausdrücklich gegen die Emanation (Beller, Philos. d. Griechen, V., S. 497) 25 mit ben Borten (Enn. V, 1, 3): Bie man am Feuer die an ihm haftende und die von ihm entfandte Barme unterscheibe, fo durfe man auch von ber Geele nicht fagen, fie fliege aus bem pous heraus, fondern vielmehr bleibe fie teils in ihm, teils trete fie heraus und fei felbitftandig. Offenbar foll aber bamit nur gefagt fein, daß die niedere Sypoftafe, nachdem sie ausgeströmt, keineswegs vollständig in sich abgeschlossen sei, ganz losgetrennt so von der höheren, sondern daß ein fortwährender Zusammenhang da sei, da ja die Emanation nicht in die Zeit fällt. Und wenn weiter gesagt wird (Zeller ebd. S. 507), man könne höchstens von einer dynamischen Emanation reden, da nur eine Mitteilung der Kraft und nicht eine des Wesens bei Plotin gelehrt werde, jo ist daran zu erinnern, daß, gesetzt es ware dies der Fall, derauers in der alexandrinischen Philosophie doch als selbstständige 85 Befen aufgefaßt werden, wenn auch nicht als folche, die bem Emanationsgrunde gleiche wefentlich find. - Bei ben fpatern Neuplatonifern wird ber Brogeg ber Emanation in berfelben Beife gelehrt wie bei Blotin, wenn auch jum Teil andere Ausdrucke dafür vorfommen, 3. B. bei Porphyrius yérryois und agóodos, diese letere auch in den Triaden des Profios, bei dem freilich das dritte Moment der eniorgooph hinzutritt, das fein die 40 Emanation mit bestimmendes ift. — Daß die Neuplatonifer, wie schon Philon, für ihre Emanationslehre bei Platon manche Elemente fanden, wie auch im Pythagoreismus, barf nicht geleugnet werden. Es fei nur erinnert an das Mittelwefen der Beitfeele, fowie an die Beschreibung ber 3dee bes Guten und an die Bergleichung dieser mit ber Sonne, welche bas Auge erleuchte und die Dinge fichtbar mache, zugleich aber auch alles zum 45 Bachstum bringe. Darum aber schon bei Platon felbst Emanationslehre entbeden zu wollen, ift ju weit gegangen.

Die Borstellung der Emanation wurde dann häusig von den christlichen Schriftstellern verwandt bei dem Berhältnis des Sohnes und des Heiligen Geistes zum Bater, ohne daß die Bilder zu start urgiert wurden. Schon in dem Hebräerbriese (1, 3) wird 50 der Sohn, durch welchen Gott die Üdnen geschaffen hat, ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτής τῆς ὁποστάσεως αὐτοῦ (τοῦ θεοῦ) genannt, was an daß Buch der Beißheit erinnert, und an Emanation anklingt. In bestimmterer Form kommt sie weiterhin vor z. B. bei Uthenagoras, Origenes, Urnobius, Tertullian u. a. So heißt es bei Tertullian (adv. Prax. 8): Prolatum dicimus silium a patre, sed non separatum. Prostulit enim deus sermonem sicut radix fructum et sons fluvium et sol radium.

— Tertius est spiritus a deo et silio sicut tertius a radice fructus ex frutice et tertius a sonte rivus ex flumine, et tertius a sole apex ex radio. — Ita trinitas per consertos et connexos gradus a patre decurrens, und bei Uthenas gotas (Legat. 10) καὶ αὐτὸ τὸ — ἄγιον πνεῦμα ἀπόξιξοιαν εἶναι φάμεν τοῦ θεοῦ, 60

αποδόξον και επαναφερόμενον ώς ακτίνα ήλίου, und (ebb. 24): και απόδόσια ώς

φῶς ἀπὸ πυρὸς τὸ πνεῦμα.

Tertullian scheut sich auch nicht den valentinianischen Terminus noofolis für das Berhältnis des Sohnes jum Bater ju gebrauchen, nur will er die volle Trennung des 5 Sohnes vom Bater, wie fie Balentinus bei bem Berhaltnis ber Monen gu einander lehre, bestimmt ausgeschloffen wiffen und polemifiert in diefer Beziehung gegen die Gnoftifer (adv. Prax. 8): Hic si qui putaverit me προβολήν aliquam introducere i. e. prolationem rei alterius ex altera, quod facit Valentinus alium atque alium Aeonem de Aeone producens: primo quidem dicam tibi, non ideo non utitur 10 et veritas vocabulo isto et re ac censu eius, quia et haeresis potius ex veritate accepit, quod ad mendacium strueret. Prolatus est sermo a Deo annon? Hic mecum gradum fige. Si prolatus est, cognosce probolam veritatis. -Jam nunc quaeritur, quis quomodo utatur aliqua re et vocabulo eius. Valentinus probolas suas discernit et separat ab auctore: et ita longe ab eo ponit, 15 ut Aeon patrem nesciat. — Apud nos autem, solus Filius Patrem novit. — Ego et Pater unum sumus. Haec erit probola veritatis, custos unitatis, qua prolatum dicimus Filium a patre, sed non separatum. Protulit enim Deus Sermonem — sicut radix fruticem et fons fluvium et sol radium etc. Die große Uhnlichkeit mit der neuplatonischen Lehre, bei der auch das Niedere von dem Soheren fich 20 nicht vollständig trennte, tritt hier deutlich hervor: Bei Tertulian ift auch, analog der neuplatonischen Lehre von den Sypostasen, eine Abschwächung bei bem Sohne gegenüber bem Bater gelehrt (adv. Prax. 9): Pater enim tota substantia est, filius vero derivatio totius et portio.

Man wird auch nicht leugnen fonnen, daß bei der Feststellung ber trinitarifchen 25 Rirchenlehre emanatiftische Borftellungen mitgewirft haben, wenn auf bas Geborenwerden bes Sohnes gegenüber bem Geichaffenwerben entichiedener Nachdrud gelegt wird (Symb. Nic. γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα) und der Heilige Geist hervorgeht (έκπορευόμενος, procedens). Für das Berhältnis von Bater und Sohn war natürlich bei den Kirchenlehrern yervar der bezeichnendste und üblichste Ausbruck, wenn auch προέρχεσθαι, προ-30 βάλλεσθαι, προπηδαν, derivare und derivatio und andere gebraucht wurden, alle an Die Emanationsvorftellung anftreifend. Bei ben Sauptvertretern ber orthoboxen Trinitatslehre, bei den Kappadofiern und bei Athanafius finden wir die bildlichen Ausdrücke wieder: Bie Licht vom Licht wird ber Sohn vom Bater gezeugt. Ja Athanafius fieht ben Borgang als einen in der Natur begründeten, nicht als einen willfürlichen an (C. Arian. 35 III, 62): δπέρχειται καὶ προηγείται τοῦ βουλεύεσθαι τὸ κατὰ φύσιν οἶκίαν μὲν οὖν τις βουλευόμενος κατασκευάζει, υἶὸν δὲ γεννᾶ κατὰ φύσιν. Aus dem Bejen des Baters (ἐκ τῆς οὐσίας) geht der Sohn hervor, ist Gott von Gott, ist Abstrahlung oder Ebenbild. Wenn auch hier viel an den Emanatismus erinnert, so fällt doch das

Berabfinfen zu Unvolltommenem weg.

Als von Bedeutung in der Beschichte ber Emanationslehre fieht man häufig an das Shitem bes Biendo- Dionnfins, bas vielfach an Blotin erinnert, aber fich noch mehr an die fpateren Reuplatonifer anschließt, jedoch nur in beschränttem Sinne emanatiftisch gu nennen ift. Allerdings findet ein Ausftrömen aus Gott ftatt. Die Liebe Gottes ift ekstatisch, überkließend, kann nicht ohne Erzeugnisse bleiben, und so strachtt Gott aus, geht 45 aus sich heraus, ohne doch außer sich zu sein (De div. nom. IV, 10 ff.): αὐτὸς γὰρ ἔρως ἐν ἀγαθῷ καθ' ὑπερβολὴν προϋπάρχων οὐκ εἴασεν αὐτὸν ἄγονον ἐν ἑαυτῷ μένειν, εκίνησε δε αὐτὸν είς τὸ πρακτικεύεσθαι — πρὸς τὸ εν πᾶσι κατάγεται κατ εκστατικὴν υπερούσιον δύναμιν ἀνεκφοίτητον εαυτοῦ. Über obgleich eine ganze himmlifche Sierarchie entfteht, eine gange Engelwelt in brei Triaben, auch hier verichiebene 50 Grade der Bollfommenheit anerkannt werden, fo ergeben fich diese und die weiteren verichiedenen Stufen doch nicht in allmählicher Emanation eine aus ber andern, sondern fie find samtlich direkt aus oder durch Gott entstanden, oder durch die höchste Güte (De div. nom. IV, 2: ἐκ τῆς παναιτίου καὶ πηγαίας ἀγαθότητος — διὰ τὴν δπεράγαθον ἀγαθότητα — ἐκ τἀγαθοῦ — διὰ τἀγαθοῦ). Ja der Schöpfungsbegriff wird nicht serns 55 gehalten, fo daß man fich später für diesen auf Dionysius gegenüber den Neuplatonikern berief. Die verschiedene Bollkommenheit in der Abstufung führte Dionysius nicht auf die allmählich weitere Entfernung vom Urquell zurud, fondern vielmehr, abgesehen bavon, daß Die Birfung geringer fein muß als die Urfache, auf Die verteilende Gerechtigfeit Gottes. vermöge deren jeder Stufe das Mag der Bolltommenheit verliehen ift, das gemäß ihrer 60 Bürdigfeit ihr zufommt (De eccl. hier. Ι, 2): μετέχουσι δε οὐκ ενιαίως ταὐτοῦ τε

καὶ ένὸς ὄντος άλλ' ώς έκάστω τὰ θεῖα ζυγά διανέμει κατ' άξίαν τὴν ἀνακλή-

gwoty.

Muf Dionyfius führt Johannes Eringena felbft feine Lehre großenteils gurud, lagt freilich in ihr ben Schöpfungsbericht noch eine größere Rolle fpielen, ben er im Sinne der neuplatonischen Emanationslehre umbeutet, so daß er allerdings in einer Geschichte des 5 Emanatismus mit zu erwähnen ist. Die geogs wird bei ihm eingeteilt in die natura creans non creata, creata et creans, creata non creans, nec creans nec creata, io bag Schaffen und Geschaffenwerben, nicht Hervorgeben ober Emanieren, Die Hauptbegriffe au fein icheinen. Aber boch geht bie geschaffene und ichaffende Ratur aus bem unerichaffenen ichaffenden Befen hervor; Dieje erfte hervorgegangene Belt, Die ber Steen, 10 der agooglopara oder der causae primordiales, ift ewig, nicht gleich ewig wie Gott, aber ewig von Gott geschaffen oder aus ihm hervorgehend. Ihre Einheit ist der Logos. Diese ersten Gründe der Einzelobjekte, die in dem göttlichen Worte enthalten sind, entfalten fich weiter ihrerseits zu den geschaffenen und nicht schaffenden Wefen (Div. nat. II, 18): spiritus enim sanctus causas primordiales, quas pater in principio, in 15 filio videlicet suo, fecerat, ut in ea, quorum causae sunt, procederent, fovebat, h. e. divini amoris foetu natriebat. Die Schöpfung ist eine processio burch die primordiales causae in die fichtbaren und unfichtbaren Rreaturen, und zwar ift auch fie ewig: augleich bleibt bie Rreatur in Gott, und Gott wird in ber Rreatur geschaffen. Bon Eringena icheint fich ber Gebrauch in ber Scholaftif, 3. B. bei Thomas, bergu- 20 ichreiben, daß die creatio als eine Urt der emanatio angesehen wird. Gehr bezeichnend ift hierfur eine Stelle in ber Summa theologica bes Thomas (I, qu. 45, Art. 1): Non solum oportet considerare emanationem alicuius entis particularis ab aliquo particulari agente, sed etiam emanationem totius entis a causa universali, quae est Deus. Et hanc quidem emanationem designamus nomine creationis, 25 Quod autem procedit secundum emanationem particularem, non praesupponitur emanationi. — Unde si consideretur emanatio totius entis universalis a primo principio, impossibile est, quod aliquod ens praesupponatur huic ema-nationi. — Sicut igitur generatio hominis est ex non ente, quod est non homo, ita creatio, quae est emanatio totius esse, est ex non ente, quod est nihil. 30 bier ift ber eigentliche Charafter ber Emanation fehr abgeschwächt, ihr Spezifisches ift fo gut wie verloren. Der Gebrauch bes Terminus ift nur insofern gerechtfertigt, als fich bei Thomas eine Grenze zwischen Gott und feiner Kraft und ber Welt nicht genau giehen läßt.

Bei den Mystikern, namentlich bei Echart, der ja aus der Schule des Thomas hers vorgegangen ist, kann man eine Emanation in reiner Form kaum entdecken. Dagegen ist in der ausgebildeten Gnosis der jüdischen Kabbala die Entstehung der Welt emanatistisch gelehrt, indem das Geringere aus dem Höheren allmählich absteigend hervorgehen soll. Es ist hier Verbindung mit der christlichen Gnosis, mit der neuplatonischen Philosophie, auch mit Pseudo-Tionysius deutlich zu erkennen. Nach dem Buche Sohar offenbarte sich 40 das Grenzenlose, was gleich dem Nichts ist, auch En Soph genannt, in seinem Wort oder Wirken, seinem Sohn, dem Admon. Die ihn konstituierenden Kräste oder Intelligenzen sind die zehn Sephiroth, Bahlen, die erste Stusse der Emanation. Diese Sephiroth bilden, offenbar in pythagorisierender Weise, die Grundlage der ganzen Schöpfung. Mit zu den ersten unter ihnen gehören Weisheit und Verstand (oogia und 45 16705). Auf die Welt der Sephiroth folgen noch die andern Welten: Beriah, die als Inhalt die Jdeen, reinen Formen oder intelligenten Wespen saht, dann die Welt Jezirah, die der Engel und Seelen, endlich die Welt Assisch die der materiellen, der sinnlich entstehenden und vergehenden Gegenstände. Freilich sind die Ansichten noch darüber gesteilt, ob die Sephiroth von Gott unterschiedene Wesen sind, oder nur Momente der so Eristenz Gottes, die wir subjektiv scheiden, oder ob Gott zwar über, jedoch nicht außer, sondern auch in ihnen stehe. Doch wird man im ganzen und großen an dem ausgesproches

nen emanatiftifchen Charafter ber Rabbala nicht zweifeln burfen.

Bahrend bei den Metaphysistern der beginnenden neueren Zeit, wie bei Descartes und Spinoza die Emanation eine Rolle nicht spielt, bemächtigen sich die Logister des 55 16. und 17. Jahrh. der causa emanativa im Gegensatzur causa activa. So lehrt z. B. Heerebord in seinem Collegium logicum, indem er hierbei Burgersdijck folgt, bei der Aufzählung der Einteilung der verschiedenen Arten von Ursachen, die causa efficiens set vel emanativa, vel activa, und zwar sei die erste eine solche, aus der etwas ohne Bermittelung hervorgehe, so daß, salls eine derartige Ursache geseht werde, die Birkung zu 60

ftande kommen muffe. Die causa activa dagegen, die eine vermittelnde Handlung gur Hervordringung brauche, könne ohne Wirkung gedacht werden. Un einer anderen Stelle scheidet derselbe Autor nicht so scharf, so daß Spinoza, der ihn benutte, in seinem Tractatus de Deo et homine eiusque felicitate (I, 3) die beiden Arten der causa effiociens als identisch fest, indem er Gott causa emanativa und activa jugleich fein laßt, wie ihm auch in der Ethif das Deum agere und ex natura Dei sequi identifch ift. Bon einer eigentlichen Emanation fann bei ihm gar nicht gesprochen werden. Berhaltnismäßig ausführlich wird über die causa emanativa in Anknüpfung an die emanatio gehandelt in Stephani Chauvini Lexicon philosophicum (Rotterd. 1692), wo auch eine 10 Auffassung der Emanation angeführt wird, wonach omnes essentiae per emanationem producunt suas passiones, h. e. proprietates necessarias, ut ignis suum calorem, sol lucem, anima suas facultates, ober: emanatio dicitur esse proprietatum ab essentia, cum qua habent naturalem nexum. Sebenfalls ift hier wieder bie Emanation etwas Anderes als die Schöpfung.

In der neueren Philosophie schwindet die emanatistische Anschauung mehr und mehr; boch finden wir fie noch bei Leibnig in dem Berhaltnis Gottes gu ben eingelnen Monaben. Bott ift die ursprüngliche Ginheit oder einsache Substang, Die monas primitiva, Die alle geschaffenen und abgeleiteten Monaden produziert, indem biese burch fortwährende Unsftrahlungen entstehen und erhalten werden: par des fulgurations continuelles de 20 la Divinité de moment à moment, bornées par la réceptivité de la créature, à laquelle il est essentiel d'être limitée. So gehen die Dinge fortgeset aus Gott hervor, freilich nicht notwendig gemäß der Beschaffenheit der göttlichen Natur, sondern aus seinem göttlichen Willen. Auch die Worte: Emanation und emanieren werden gebraucht, aber ausgeführt ift die Lehre nicht; auch ftogt fie auf manche Widersprüche in ben fon-25 ftigen Unichauungen Leibnigens. Gie muß ihm aber boch wertvoll erschienen fein, obwohl er bei ihr an einen materiellen Ausfluß nicht gedacht haben tann. In der Beit nach Leibnig fpielt die Emanation faum noch eine Rolle; hauptfächlich wohl, weil mit ihr ein Marer Begriff auf tosmologischem, geschweige metaphpfischem und theologischem Gebiete nicht verbunden werden tann: Es waltet bas finnliche Bilb bes Borgangs, ber badurch 30 begeichnet werden foll, ju ftart vor. Neuerdings ift fie durch die Entwidelungslehre fo gut wie verdrängt. DR. Beinge.

Ember, Paul, geft. 1710. - Quellen: H. M. Hungarus (= Michael Rotaribes) "Historiae Hungaricae litterariae lineamenta", Altonaviae 1745. 49. 55—57. 179 p. p.; Peter Bod. "Magyar Athénás" (Magy. Athénás), Hermannstadt 1767; Esaias Budai "Magyar ország Historiája" (Geschichte des ungarischen Reiches), Debrezin 1808, II, 68; A. Horanyi, "Memoria Hungarorum", Vienne 1775, P. I. 616; Ladislaus Hegedüs "Magyar Prot. Egyhází s iskolai Lap" (Ungarijches protestantisches Kirchen: u. Schulbsatt), Budopest 1847 S. 593; Koloman Kiss, "A szatmári református egyházmegye története" (Geschichte des Szatmarer reformierten Kirchenbezirles), Kecstemét 1878; F. Balogh, "A magy. prot. Egybáztörténet Irodalma" (Litteratur der ung. prot. Litro, le Batogn, "A magy. prot. Egyháztörténet Irodalma" (Litteratur der ung. prot. Litro, le Batogn, "A magy. prot. Egyne Révész "Debreczeni prot. Lap" (Debreziner prot. Zeitung) Nr. 13, 14. 15, 1882 und "Prot.
Egyházi és iskolai Lap" Budapeft Nr. 43, 1884; "A Pallas nagy Lexikona" (Großes Lerifon der Ballas), Budapeft 1893, V.

Baul Ember, reform. Beiftlicher und Rirchenhiftorifer, wurde geboren um bas Sahr 45 1660 zu Debrezin (daher fein Borname "der Debreziner"). Auf dem Kollegium baselbst, wo er auch in den Klassen "Poetica" und "Rhetorica" Unterricht erteilte, studierte er bis 1682. Nach 1682 Pfarrer-Lehrer zu Patak, besuchte er in den Jahren 1684—86 Die Franecker und Leydener Universitäten. Als im Jahre 1687 zufolge der Jesuiten-Reaktion die Prosessoren und Schüler des ref. Kollegiums sowie die Geistlichen aus Patak 50 vertrieben wurden, sah auch Ember zu fliehen sich genötigt; zu Losonez erhielt er 1695 endlich dauernde Anstellung. Die Zeit, die er hier verbrachte, war die glücklichste und arbeitsreichste seines Lebens. Im Jahre 1701 wurde er als Psarrer nach Szatmar berusen. Als aber diese Stadt und ihr Kollegium zur Zeit der Rakozzischen Revolution ber Blünderung preisgegeben wurde, nahm ben fich flüchtenden Ember Die Stadt Debregin 55 auf und errichtete für ihn eine fünfte Pfarrerftelle. Doch die Kriegsfturme brangen auch hierher; Die Bewohner ergriffen die Flucht, am 19. Oftober 1705 besetten oftere. Scharen Die Stadt. Auch Ember war geflohen. In Lifska ließ er sich nach seiner Flucht nieder; hier ereilte ihn der Tod. Sein ganzes Leben hindurch befand er fich auf der Flucht; die Rlammen brennender Stadte und Dorfer leuchteten ihm auf feinen nachtlichen Frrfahrten.

Die historischen Schriften Embers gelangten in ben Besitz feiner einzig bem Leben erhaltenen Tochter, die ber Bataler Professor Michael Badfi als Gattin heimführte.

Ember ichrieb folgende Berte: I. "Garizim und Ebal", Abhandlungen über Bradeftination und Reprobation. Rlaufenburg 1702. Gine heftige Schrift bagegen verfaßte Martinus Regis, Bittenberg 1708. — II. "Historia Ecclesiae Reformatae in 6 Hungaria" . . . hoc ordine concinnata a Frid. Ad. Lampe. Trajecti ad Rhenum. 1728. 4º. 919 p. Die Schrift ericbien erft nach bem Tode bes Berfaffers. Durch fie wurde er der Begründer der ung. Kirchengeschichtsschreibung. Angeregt wurde er zur Absassung durch 2 Briefe (aus 1703 und 1709) des Berliner Hofpredigers E. D. Jablonsath. Die handschrift des Werkes erwarb der Professor Lampe zu Utrecht, gab sie 10 mit großen Abanderungen (er ließ bas wichtige Borwort bes Berfaffers weg und fügte die Befdreibung ber neapolitanischen Galeeren-Stlaverei b. i. die "Narratio" bes Balentin Rocfi hingu) heraus und beutete ben Ramen bes Berfaffers nur mit ben Borten "vir quidam doctissimus" auf dem Titelblatte an. In dem zweiten der von ung. Geslehrten an Ember gerichteten Begrüßungsschreiben (p. 11), welche in dieser Ausgabe mits 15 geteilt werden, ist der Name des Verfassers jedoch erwähnt. Dieses große Wert ift auch heutigen Tages noch eine bedeutende Quelle und von unberechenbarem Berte für die ung. Rirchengeschichte. Gine aus berfelben Beit stammende Abschrift bes Originaltertes wurde bei Belegenheit der Landes-Bücher-Ausstellung ju Budapest (1882) aufgefunden. Aus Dieser fann auf dem Wege der Bergleichung mit der Lampeschen Ausgabe der ursprüng- 20 liche Tert des Emberichen Bertes festgeftellt werden. - Der Jejuit Rarl Beterfi (Sacra concilia, 1742) und ber Biarift Alegius Sorangi unterziehen von rom fath. Standpuntte Embers Werf einer fehr ftrengen Kritif. - III. "Boanerges, menydorgesnek fiai két elmélkedés, a XIX zsoltár magyarázata" (B., Söhne des Donners, 2 Ub-handlungen, Erklärungen des XIX. Pjalms), Debrezin 1698. (Hiervon sind nur zwei 25 Exemplare bekannt). — IV. "Szent Siklus. sátoros ünnepi tanitások" (Der heilige Sekel, Unterweisungen für die 3 Hauptseste), Klausenburg, 4°, 1700. Franz Balogh.

Embolismus, Bezeichnung des in der Meffe auf das Baterunfer folgenden Gebets: Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis etc.

Emeritenanftalten find Inftitute fur ausgediente Beiftliche (emeriti, defecti, baber 30 Deficienten), welche durch Alter, Krantheit oder fonftige Unfahigkeit außer ftande find, ihr Amt ferner zu verwalten. Der Emeritus, welcher der Kirche seine Kräfte gewidmet, hat Anspruch auf Erhaltung bis ans Lebensende. Die Pflicht, den Unterhalt zu gewähren, ruht zunächst auf dem Kirchenvermögen, sobald die Kirche, an welcher der Emeritus ge-dient hatte, ein solches besitzt. Es ist aber nicht unbillig, daß der Geistliche veranlaßt 35 wird, fo lange er eine einträgliche Stelle innehat, einen angemeffenen Beitrag bavon, für den Fall feiner Emeritierung jahrlich zu entrichten. Daber ift an manchen Orten ein eigener Benfionsfonds oder Emeritenfonds gebilbet, in welchen auch die Intercalarfruchte, b. h. die Ginfunfte oder Ersparniffe der geiftlichen Stellen mahrend ihrer Batang, fliegen (fo in den Diocefen Burgburg, Bamberg u. a.). Bisweilen wird nur ein Teil der Intercalars 40 fruchte gu Benfionen verwendet, indem aus ben Ertragen ber Bfarrei felbft möglichft viel gur Benfion genommen und diefe als Onus dem Nachfolger auferlegt wird (fo in Burttemberg, nach Berordnung bes fatholifchen Rirchenrats vom 10. November 1821); ähnlich früher in Sachien (vgl. RD. von 1580 u. a.) und in Breugen (Mugem. Landr., El. II, Tit. XI, § 528, 529, vgl. mit den Berhandl. d. Berliner Generalinnode 1846, G. 118 ff. 45 128 ff.). Dort erhielt er die Salfte, hier ein Dritteil von feinem bisherigen Ginfommen. In beiben Landern ift die Emeritierung neu geregelt: in Preugen fur Die alteren Brovinzen durch das Kirchengeses vom 26. Januar 1880, für Hannover durch die Emeristierungsordnung vom 16. Juli 1873, in Sachsen durch das Gesetz vom 8. April 1872 (f. Richter-Dove, Kirchenrecht 8. Aust. S. 737, wo auch die Ordnungen anderer Landess 50 lirchen angegeben sind). Es sehlt aber auch nicht an besonderen Stiftungen für Emeriten. Dergleichen Berjorgungsanftalten gab es früher viele in der rom. tath. Riiche, unter bem Ramen domus emeritorum, Briefterhofpitale u. a. Bei ber neuerdings erfolgten Rebotation ber Bistumer ift fur die Berftellung reip. Stiftung folder Unftalten in mehreren Lanbern Sorge getragen. So im Baierifden Ronfordat Urt. VI; ähnlich in den Ron- 55 ventionen für Breugen, Die oberrheinische Rirchenproving, Sannover u. f m. Meiftens find frubere Rioftergebaude für ben Zwed eingeraumt und der Jurisdiftion ber Bifchofe (Mejer +) D. F. Jacobiohn +.

Emiliani Girolamo f. Comaster.

Emilie Juliane von Schwarzburg, Dichterin geistlicher Lieder, gest. 3. Dez. 1706. — Ihre Lieder erschienen in Rubolstadt in folgenden Sammlungen, die z. T. auch fremde Lieder enthalten: 1. Geistliche Lieder und Gebete vor und nach Erlangung des götts lichen Schesegens, 1683; 2. Kühlwasser in großer Hitze des Creuzes, 1685; 3. Tägliches Morgenz, Mittagsz u. Abend-Opsser, 1685 u. 1699; 4. Der Freundin des Lammes Geistlicher Brautsschmuck, 1714 und vermehrt 1742; Der Freundin des Lammes Täglicher Umgang mit Gott. Zweiter Teil. 1742; Der Freundin des Lammes Creuz-Schule und Todes-Betrachtungen. Dritter Teil. 1742 u. 1770. — Die Ansänge ihrer sämtlichen Lieder bei: K. Goedese, Grundris 10 zur Gesch. der deutschaft ung 111, 2. Auss. Dresden 1887, S. 395 s. Sine Auswahl ihrer Lieder dei J. L. Pasig, Der Fräsin Aemitie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt geistliche Lieder . . . Dalle 1855. Darin einseitend die einzige — dürstige — Biographie.

Emilie Juliane, Grafin von Schwarzburg-Rudolftadt, wurde als Tochter Des Brafen Albert Friedrich von Barby und ber Grafin Sophie von Oldenburg am 19. Mug. 1637 15 auf ber Beibedsburg bei Rudolftadt geboren, wo ihre Eltern, vor den Feinden geflüchtet, bei ihrem Berwandten, dem Grafen Ludwig Gunther von Schwarzburg Aufnahme gefunden hatten. Fruh verwaift wurde fie von letterem und feiner Bemahlin, der Grafin Emilie Antonie von Delmenhorft, ihrer Batin, in Rudolftadt in ftreng firchlichem Sinne erzogen. Sie war befreundet mit ihrer ihr geiftesverwandten Coufine Ludamilia Glifabeth 20 und verheiratete fich am 7. Juli 1665 mit ihrem Better, bem Grafen Albert Unton von Schwarzburg, nachdem dieser furz zuvor die Regierung angetreten hatte. Ihre Kinder waren Ludwig Friedrich, nachmals der erste Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt und eine früh verstorbene Tochter. Großen Einfluß gewann auf sie der ehemalige Erzieher ihres Gatten, ber fromme und gelehrte, bem Bietismus fehr guneigende Rangler Dr. Ahasverus 25 Fritich. Go gengen benn auch viele ihrer Lieber von ber pietiftischen Urt ihrer Frommigfeit; Die meiften find, in subjektivfter Beije ihre frommen Empfindungen beschreibend, gu langatnig, als daß fie fur den Bebrauch der Gemeinde fich eignen tonnten; baneben aber finden sich Lieder, die ihren festen Plat in allen Gesangbüchern gesunden haben und behaupten werden; so das vielgesungene "Bis hierher hat mich Gott gebracht . . . " (zuerst 30 in: "Tägliches Morgen» . . Opfer" als Gesang "Mittwochs nach der Mahlzeit"); das vielumstrittene "Ber weiß, wie nahe mir mein Ende . . . . ", das — zuerst anonym im Anhange des Rudolstädter Gesangbuchs von 1888 gedruckt — nach dem Tode der Emilie Juliane ber Superintendent M. G. Dich. Pfeffertorn in Tonna bei Gotha fur fich in Anfpruch nahm. Erft Alb. Friedr. Bilh. Fifcher (Rirchenlieder-Lexifon, Gothe 1878 und 35 1879, S. 365 ff.) hat Emilie Juliane auf Grund einer von ihr ftammenden Riederschrift vom 17. September 1686 - mahrend Pfefferforn erft im Ottober 1686 die Unregung ju bem Liede erhalten haben wollte - ungweifelhaft als Berfafferin nachgewiesen. Gerdinand Cohrs.

Emmeram, geft. um 715. — Aribo, B. v. Freising, vita Emmerammi in ben Anal. 40 Boll. VIII (1889) S. 211 st., eine 2. Rezension ASB Sept. VI S. 474 st.; Jüngere Biographien, ohne Quellenwert: Meginfrid, Propst in Magdeburg, vita s. E. in ASB a. a. D. S. 486, u. Arnold Propst in St. Emmeram, miracula s. E., ebenda S. 495, Ausgüge in MG SS IV S. 543; Rettberg, KG Deutschlands, 2. Bd 1848 S. 189; Hauf, KG Deutschlands 1. Bd 2. Aust. 1897 S. 363; Wattenbach, Gesch. D. I. Bd 6. Aust., 1893 S. 122 f.

Über Emmeram wissen wir nur durch die Biographie Aribos. Ihr Inhalt ist in Kürze folgender. Emmeram war Bischof von Poitiers. Kurz nach seinem Amtsantritt faßte er den Entschluß, die Heiden in Pannonien zu bekehren. Er setze einen anderen auf seinen Stuhl, nahm den sprachkundigen Presbyter Bitalis zum Gesährten und zog über den Rhein nach Osten. Seine Reise führte ihn nach Radaspona, der Ressoden den Reise der Ens des Theodo, Herzogs von Baiern. Er wollte weiterziehen, um zunächst jenseits der Ens das Christentum unter den Avaren zu pflanzen; aber Theodo stellte ihm vor, daß an der Ens weithin alles zur Büste gemacht worden wäre, und daß die neubekehrten Baiern Emmerams Sorge und Hilfe ebenso gebrauchen könnten, als die Avaren. Er bat ihn, zu bleiben, Bischof im Lande zu werden oder doch Abt über salle Klöster. Emmeram blieb und brachte drei Jahre mit der Ausbreitung und Befestigung des Christentums in Baiern zu. Darauf beschloß er, nach Rom zu reisen, trat die Reise auch an, wurde aber drei Tagereisen von Regensburg in Helfendorf grausam ermordet. Dieses Ende wurde also herbeigeführt. Ota, die Tochter des Herzogs, hatte ihm vertraut, daß sie sich vergangen hätte, und daß ihr Fehltritt nicht verborgen bleiben

wurde. Emmeram aber, der ihr helfen follte, hatte ihr erlaubt, ihn felbst als Urheber ihrer Schmach zu nennen. Darauf war er abgereift und Dta hatte das verabredete Beftandnis abgelegt. Natürlich murbe weber ihr noch ihm die That vergieben. Dta murbe nach Italien verbannt und Emmeram follte den Tod erleiben. Dtas Bruber Lantbert machte fich eilends auf, erreichte den absichtlich zögernden Emmeram noch diesseits der 6 Grenge, rief ihn höhnend als feinen Bermandten an, ließ ihn auf eine Leiter binden und ihm ein Blied nach dem andern absagen. Die Gebeine wurden zuerft in einer Rapelle au Afcheim beigesett, aber infolge brobender Anzeichen von Afcheim nach Regensburg übertragen. Herzog Theodo holte fie feierlich ein und bestattete fie ehrenvoll in der Georgs-tapelle, welche von nun an nach St. Georg und St. Emmeram zugleich benannt wurde. 10 Diese veränderte Behandlung soll daraus hervorgegangen sein, daß ein Kleriker Namens Bulflaich unterdeffen befannt gemacht hatte, Emmeram habe ihm vor feinem Tobe mitgeteilt, daß er unichuldig fei und nur, um Dta gu helfen, diefer erlaubt hatte, ihn gu beiculbigen. 21s ben wirflichen Thater habe Dta bem Emmeram einen gemiffen Siegbald, ben Sohn eines Richters, bezeichnet.

Bon allen biefen Rachrichten ift fehr wenig probehaltig : vor allem ift der frangofische Epistopat E.s nicht zu beweisen, ebensowenig seine weitaussehenden Missionsplane. Man wird ihn für einen wandernden Monch zu halten haben, der die bischöfliche Ordination besaß. Daß er als Leiter eines Monchsvereins, aus deffen Niederlassung das Emmeramstloster erwuchs, eine Zeit lang in Regensburg thätig war, ift nicht zu beanstanden. Und 20 nicht umwahrscheinlich ist, daß Herzog Theodo sich seiner bei seinen Resormplänen bediente. Gin völlig ungelöftes Ratfel dagegen ift ber Grund feiner Ermordung; benn daß, die von Aribo ergahlte Beschichte eine freie Erfindung ift, lagt fich faum bezweifeln. Uber bas Grab E.s f. Enders in ROS IX G. 1 ff. (Bogel +) Saud.

Emmerich, M. R. f. Stigmatifation.

Empfängnis, unbefledte f. Daria.

Emportirche f. Rirchenbau.

Emser, Hieronymus, gest. 1527. — 3(oh.) 3(mmanuel) M(üller), Leben u. Schriften Es in Unsch. Rachr. 1720 S. 8 sff. 187 sff.; G. S. Waldau, Nachricht von H. S. Leben und Schriften, Anspach 1783; A. Weyermann, Nachrichten von Gelehrten, Künstlern z. aus Ulm, 30 Ulm 1798 S. 180 sff.; Erhard in Ersch u. Gruber 34, 161 sf.; Th. Kolde in AbB VI, 96 sff.; B. Riggenbach in RE' IV 199 sff.; Scharps in Weber u. Welte. Kirchenlegison IV, 479 sff.; Paul Mosen, H. S., ber Borkämpser Koms gegen die Reformation, Halle 1890; G. Kawerau, H. H., Halle 1898 (hier die Quellennachweisungen für das nachfolgende Lebensbild). — Seine Streitschriften gegen Luther aus dem Jahre 1521 sammelte L. Enders in 2 Bändchen, Luther 35 und Emser, Halle 1890 u. 92. — Ueber Emsers RT: G. W. Panzer, Bersuch einer kurzen Geschichte der römisch-kath. deutschen Bibelübersetzungen, Nürnberg 1781 S. 16 sf.; sprachtiche Untersuchungen dazu bei Keserstein, Der Lautstand in den Bibelübersetzungen von Emser und Eck. Lena 1888. Ed, Jena 1888.

Hieronymus Emfer wurde am 16. [26?] Marg 1478 [1477?] in der Reichsftadt Ulm wals Sohn des in Diensten der Stadt stehenden, aus Schwaben stammenden capitaneus Bilhelm E. geboren; bas vaterliche Bappen (Steinbod im Schilbe und als Belmgier), bas E. fpater gern feinen Schriften vorbruden ließ, hat ihm ben Spignamen "Bod E." eingetragen. Er begann feine Universitätsftudien 19. Juli 1493 in Tübingen, wo ihn Dionnfius Reuchlin, der Bruder Johanns, auch in die griechische Sprache einführte; im 45 28. S. 1497 fiebelte er nach Bafel über, murbe bier Baccalaureus und Dagifter. Gin übermütiger Streich, indem er burch Spottverfe bas Gelbitbewußtfein ber Schweiger empfindlich verletzte, brachte ihn in Arrest und ernste Fährlichkeit; er wurde aus der Stadt ausgewiesen. Das war gerade zur Zeit, als Kardinal Raimund Peraudi, Bischof von Gurk, als päpstlicher Legat das römische Jubeljahr nach Deutschland brachte und Fürsten so und Bölker zum Türkenkrieg aufrusen sollte. Im Januar 1502 begann dieser mit seiner Kundreise durchs deutsche Land; er nahm dafür E. als Sekretär (ab epistolis) und als Raplan (a sacris) in feine Dienfte. Diefer hatte fich wohl nach bem Magiftereramen ber Theologie gugemendet, die Briefterweihe hatte er vielleicht jest erft ichnell durch Bermittlung bes Rarbinals erhalten. Bis Ende 1503 ober Unfang 1504 begleitete er ben 65 Legaten auf ber Rundfahrt durch 5 Ergbistumer und 20 Bistumer, lernte einen großen Teil Deutschlands tennen und fnupfte allerlei vornehme geiftliche und weltliche, besonders auch

humaniftische Befanntichaften an. Er gab 1503, wohl auf Bunfc bes Legaten, einen Traftat de crucibus mit Begleitversen heraus, ber die Bunbergeichen ber feit 1501 die Gemüter aufregenden, an den Rleidern der Chriften fichtbar gewordenen Rreuze im Intereffe des Türkenkrenzzuges und als Bußpredigt ausdeutete. Wir finden ihn sodann An-5 fang 1504 in Strafburg, wo er die Berte Des Grafen Bico bella Mirandola nen herausgiebt; im Sommer an der Universität Erfurt, wo er als humanist eine Borlejung über Reuchlins Romodie Sergius halt, bei der auch Luther fein Buhorer ift. Aber bei Beginn bes B.- S. taucht er in Leipzig auf, wo er am 5. Januar 1505 Baccalaureus ber Theologie wird. Inzwischen hatte er eine Berufung von Herzog Georg erhalten, der ihn ichon 10 bei Beraudis Aufenthalt in Deigen fennen gelernt hatte; als fein Gefretar gieht E. an ben Sof nach Dresben. Alls Sumanift führt er fich bier ein mit einem lateinischen Dialogismus de origine propinandi und einem beutschen Lehrgebicht über die Strafe des Chebruchs, und wird vom Bergog besonders für die in Meißen lebhaft gewünschte Ranonisation des alten Meigner Bischofs Benno (f. oben Bd II S. 601 f.) in Anspruch genommen. 15 Er fertigt 1505 ein Inteinisches Gedicht super vita, miraculis et sanctimonia divi Patris Bennonis, das an die Abresse Papst Julius' II. gerichtet war; dann reist er in dieser Angelegenheit (wohl im Binter 1506/7) selber nach Rom. Da man aber dort das bisher beschaffte Material für nicht ausreichend erklärte, so wurde er 1510 mit dem Meigner Dechanten Johann Bennig auf eine Forschungsreise nach Goslar und Silbesheim geschickt. 20 Der Silbesheimer Benediftiner Benning Rofe half ihnen echte und unechte Dotumente finden; auf Grund Diefer Funde und eigener Studien in ben Chroniften fchrieb E. 1512 seine Vita Bennonis, Die 1517 auch in deutscher Überarbeitung erschien. Daß er um bieser Arbeit willen den Borwurf bewußter Falschung verdiene, lagt fich bezweifeln; jedenfalls ift fie als unfritisch und phantaftisch zu bezeichnen. Geiftliche Pfrunden (in Deigen 25 und Dresden) ichafften ihm ein hinreichendes Mustommen und ftellten ihn bem Bergog gegenüber freier, dem er fortan wesentlich als theologischer Berater diente. Auch erwarb er in Leipzig ben Grad eines Licentiaten ber Rechte. Er führte ein behagliches Leben, meist in Dresden, oft auch in Leipzig. Charakteristisch ist, daß er einen Traktat über die beste Ausbewahrung des Weines 1507 neu herausgab, seinem Freunde Bebel für dessen Facetiae einen recht schlüpfrigen Beitrag lieferte, und über seine geringe Beanlagung zu keuschem Leben die offenherzigsten Bekenntnisse abgelegt hat. Ohne Trieb zu eigner wissenschaftlicher Produktion besorgte er neue Ausgaben der Schriften anderer, lieferte Freunden für ihre Schriften begleitende Berfe, überfeste wohl auch fleinere Schriften der Alten oder des Erasmus. Diefem naherte er fich durch eine neue Ausgabe feines Enchiridion 35 militis Christiani (1515), lud ihn dringend unter den ftarfften Schmeicheleien nach Sachfen ein, befannte fich auch gang gut feinem firchlichen Reformprogramm. Birtheimer, Abelmann, herm. v. d. Bufch, Aefticampian u. a. gahlt er gu feinen Freunden. Für Bergog Beorgs Cohn, Bring Johann, fertigte er eine Sammlung lateinischer Dufterbriefe an, die vielen Beifall fand. Da tommt die Reformation. Ohne jedes Berftandnis für den 40 pelagianischen Schaden der Rirche, durch die Gifersucht des albertinischen Sofes auf das Emporbluhen Bittenbergs wohl auch von vornherein voreingenommen, gehört er zu den erften, Die fich Luther feindlich entgegenftellten. Er fieht in ihm ben Suffiten, Den Aufrührer, ber ber Bibel gegenüber fich von ber traditionellen, allegorifierenden, auf Autoritäten geftupten Erflarung losfagt, ber bas "firchliche" Prieftertum bem "laifchen" opfert, bas 45 Papfttum entwurgelt, ben gemeinen Mann gegen Rlerus und Obrigfeit aufhest, Gleifchesfreiheit proflamiert u. bgl. m. Nachdem zwei perfonliche Begegnungen (Juli 1518 in Dresden und Januar 1519 in Leipzig) bereits zu Reibungen geführt hatten, tam es aus Unlag der Leipziger Disputation, bei der Emfers Sympathien ichon Ed gehörten, zum offenen Konflikt. Denn E. veröffentlichte nach Schluß berfelben ein Schreiben an Den 50 Berwefer des Prager Erzbistums, Propft Joh. Bad, das zwar formell Luther gegen das Rühmen der Bohmen, als fei er ihr Gefinnungsgenoffe, verteidigte, aber ihn als einen in Biberfpruche verwidelten, unruhigen Ropf barftellte und burch feinen Ton Luther ftart reizte. Dieser antwortete in bitterem Spott "Ad aegocerotem Emserianum M. Lutheri additio" (BU II, 655 ff.). Ed fam E. ju hilfe, und diefer felbst replizierte in A ve-55 natione Luteriana Aegocerotis assertio, einer Schrift, Die Luthers Rampf gegen Tetel auf ben Reid des Auguftiners gegen den Dominitaner, daß Diefem die Ablagpredigt übertragen worden, zurudführte. Run schwieg Luther. Seine Schrift "an den chriftlichen Adel" trieb E. zu neuer Polemit. In rascher Rede und Gegenrede erfolgte mahrend des Jahres 1521 ein lebhafter, erregter Streitschriftenwechsel (f. Enders, Luther und E.), bei bem der

60 Streit von ihrem personlichen Ronflitt bei ber Leipziger Disputation befonders gu ber

Frage nach den Grundfagen der Schriftauslegung (buchftabliche oder geiftlich-allegorische) und nach bem Brieftertum der Gläubigen hinübergefpielt wurde. Luther fampfte babei gegen E. mit dem falschen Berdacht, er sei auch der Berfasser der unter dem Namen Thomas Rhadinus gegen ihn ausgegangenen Schrift, im übrigen häufig und wirksam mit überlegenem Spott und den Wassen der Fronie. Als E. einen ironischen "Widerruf" 6 Luthers, ju dem ihn fein icharffinniger Gegner genötigt haben follte, gar für ernft nahm, gab Luther es auf, weiter mit ihm zu streiten; fo behielt E. das lette Wort. Dem Spott Luthers hatte er nur immer gröbere Scheltworte entgegenzusethen gewußt. Bon nun an beobachtete Luther ihm gegenüber mit größter Konsequenz ein durch keinerlei Angriff zu erschütterndes Stillschweigen, vermied auch, in seinen Schriften ihn zu nennen. Gleichwohl 10 feste E. unermublich ben Rampf fort, indem er teils Gegenschriften gegen neue Schriften Buthers ausgehen ließ (fo gegen "Wiber ben falfch genannten geiftlichen Stand" von 1522, gegen die lateinische Meffe von 1523, gegen die übersetzung bes MEs, gegen feine Schrift auf die Erhebung des Bijchofs Benno 1524, gegen "Bom Greul ber Stillmeffe" 1525, gegen Muf des Ronigs gu England Lafterichrift Titel" 1526); teils indem er Schriften anderer 16 gegen Luther übersetzte ober neu herausgab (Heinrich VIII., Erasmus, Ambr. Catharinus, Ed), teils indem er offizielle Dokumente, die sich gegen die Reformation richteten, publizierte (Kaijer Karls Mandat an die Wiener Universität, das Regensburger Bündnis, heinrichs VIII. Beschwerdebrief über Luther a. a.). Meist mahlt er babei bie deutsche Sprache, oft auch ben Rnittelvers, um bem Bolf über Luther Die Augen gu öffnen. Aber 20 auch mit Carlftadt bindet er an (über die Bilberverehrung), mit Zwingli (über die Deffe und ihren Ranon), mit ben Rurnberger Propften Georg Befler und Beftor Bomer (über Stills u. Geelenmeffe), mit Sausmann (über beffen Unschluß an Luther), mit Guricius Cordus (daß Luther Deutschlands Berderben sei). Bu einer positiven Arbeit sah er sich durch Luthers AT gedrängt. Herzog Georg hatte es in seinem Gebiete konsiszieren lassen 25 und E. diese Maßregel zunächst in einer aussührlichen Kritik der Übersehung Luthers, besionders auch seiner Vorreden und Glossen, verteidigt (1523). Den Bulgata-Tert hatte er dabei als ben "bewährten" Text ber Rirche gu Grunde gelegt und ben thorichten Berbacht erhoben, Luther muffe aus einem "huffitischen" Text übersetht haben, eine Unnahme, für die er nur bei L. Reller Glauben gefunden hat (die Balbenfer und die deutschen Bibel- 30 übersetzungen, Leipzig 1886 G. 79 ff.). Gein Bunich, Die Deutschen Bischöfe mochten für eine deutsche fatholische übersetnung Sorge tragen, blieb unerfüllt; von verschiedenen Seiten (B. Birtheimer, U. Rhegius) murde er getrieben, nicht nur gu fritisieren, fondern felber Befferes zu liefern, als Luther geleistet hatte. Auch sein Fürst empfand das Bedürfnis. So ging er an die Arbeit, der er Luthers "zierliche und suplautende" Übersetzung zu 85 Grunde legte; Diefe revidierte er nach ber Bulgata unter möglichfter Benütung ber mittelalterlichen deutschen Bibel, sodaß er nur felten Eigenes zu geben brauchte. Go erschien mit Borwort des Herzogs vom 1. August 1527 sein NI, eine der Lutherschen in der Ausstattung möglichft ahnliche Folio-Ausgabe, für Die Cranachs Bilber gur Apotalppfe diesem abgekauft worden waren — baher zeigt auch dieses fathol. NI als Babel das wo Stadtbild Roms! Einige andere Bilder lieferte Cranachs Schüler Gottfried Leigel. Auch Borreden und Gloffen find beigefügt. Um Schluß aber warnt E. Die Laien vor der Lefture ber Bibel: "barum fo bekummere fich nur ein jeglicher Laie, ber meinem Rath folgen will, mehr um ein gottfelig Leben, benn um bie Schrift, die allein ben Gelehrten befohlen ift". Gleichwohl fand Dieje feine Arbeit weitefte Berbreitung im tatholifchen Bolte; 15 Joh Dietenberger wie Joh. Ed haben fie bearbeitet; in ihrer ursprünglichen Beftalt wie in diesen überarbeitungen find weit über 100 Ausgaben aus bem 16., 17. u. 18. Jahrhundert nachweisbar. Der Drud einer niederdeutschen Ubersetzung, der in Roftod 1530 angefertigt war, wurde auf Luthers Untrag unterdrudt. Diefer hat fich wiederholt fehr icharf über den "Sudler von Dresden" ausgesprochen, der ihm seinen Text gestohlen und so in demfelben Buche die schwersten Berunglimpfungen an seiner Berson verübt habe. Doch ist zu bemerken, daß E. selbst nie beansprucht hat, ein neuer "Übersetzer" des MT gewesen zu sein. Die Behauptung, daß Luther hernach bei der Revision seiner Übersetzung vielach Emfers Rritit und positive Arbeit benutt habe, ift bisher nicht erwiesen; mas bafur vorgebracht wird, ift nicht beweisfräftig (vgl. meine Schrift Unm. 151). Rurg nach ber 65 herausgabe feines MI wurde E., der ichon feit Jahren gefranfelt, namentlich beständig an Bodagra gelitten hatte, aus Rampf und Streit durch einen schnellen Tod (am 8. November 1527) abgerufen, nachdem er noch die Freude erlebt hatte, daß der evangelifch gefinnte Sofprediger Alexius Chrosner hatte weichen muffen, und murde auf bem Frauenfirchhof ju Dresden begraben.

Über mangelnbe Unterftugung von feiten ber fatholifchen Machthaber und Burbentrager hat er ichwer klagen muffen; feine Schriften tonnten von ihm g. T. nur mit erheblichen Gelbopfern jum Drud gebracht werden. Bergeblich bemühte fich 1521 Cochlaus, Aleanders Aufmerksamkeit auf die Bedentung des litterarischen Kampfes gegen Luther gu b lenken und für Emfer und fich felber fraftige Unterstützung zu erweden. Daß Charitas Birkheimer in einem überschwänglichen Briefe E. ihre Berehrung bezeugte, verwidelte Diefen in Berdrieflichfeiten, da der Brief, der auch fehr abfällige Bemerkungen über Die Rurnberger Stadtregenten enthielt, indistret an die Offentlichteit gezogen wurde; die alte Freundschaft mit 2B. Birtheimer fühlte fich baburch noch mehr ab. Auf evangelischer 10 Geite murbe G. Bielicheibe bes beigenoften Spottes in Flugichriften, Liebern und in ben Stachelverfen eines Coban Beffus und befonders bes Euricius Corubs. Er mar ber unermüblichfte unter ben alteren litterarischen Begnern der Reformation, gut belefen in den Rirchenvätern, auch humanistisch gebildet, aber unfritisch und blinder Traditionalist, und ohne alles Berftandnis für die Seligfeitsfrage, die Luther auf den Rampfplat getrieben. 16 Daher wird ihm Luther gu dem Berrbild eines muften Revolutionars, ben er für alle Not und Berwirrung ber Beit, namentlich auch fur ben Bauernfrieg und alle Sittenverderbnis, verantwortlich macht. Je länger je fanatischer wird sein haß gegen ihn, ber sich in Schmähworten nicht genug thun kann; und immer sehnlicher verlangt er danach, bag Baffengewalt bie religiofe Frage enticheibe und ben Reger in Bittenberg jum 20 Schweigen bringe. Joh. Cochlaus wurde fein Nachfolger in Dresden als theologischer Berater Georgs und als Fortjeger ber Dresdner litterarischen Polemif gegen Luther (vgl. M. Spahn, Joh. Cochlaus, Berlin 1898). G. Rawerau.

Emfer Kongreß 1786. — Resultat bes Emfer Kongresse von den vier deutschen Erzbischöfen unterzeichnet, samt genehmigender Antwort Er. Kaiserl. Majekät in ächten Altenzeichnet, flüden, Frankfurt und Leipzig 1787; Bragmatische und altenmäßige Geschächte der zu München neu errichteten Auntiatur, Frankf. und Leipz. 1787; (Ehr. F. Beidenfeld), Gründliche Entwicklung der Tispense und Auntiaturskreitigkeiten zu Rechtsertigung des Kerschrens der vier deutschen Erzbischöfe wider die Annahungen des Kömischen dosse, Eschaftens der vier deutschen Erzbischöfe wider die Annahungen des Kömischen dosse, der Schrieben 1788; Beidenfeld, Reueste Religionsgeschichte, 1. Teil S. 335—432, 2. Teil S. 395—510, Lengs 1787, 1790; (F. K. von Moser), Geschichte der pähpstischen Runtien in Deutschland, 2 Bde, Frankfurt u. Leipzig 1788; Uguisimus) Kulius) Cläser), Chorberr) zu Korau in Stepermart), Geschichte der Kuntiaturen Deutschlands, 1790 (Kürnberg); K. K. Bolf, Geschichte der römischlatzbilichen Rirche unter der Regierung Pius VI., 4. Bd. Leipzig 1796; G. L. 285 R. Kopp, Die fatholische nieben Archivals Warthe unter der Regierung Pius VI., 4. Bd. Leipzig 1796; G. L. 285 R. Kopp, Die fatholische Mirche im 19. Jahrhundert, Mainz 1830; Historiche Dentwürder leiten des Kardinals Bartholomäus Bacca über einen Ausenhalt zu beutschaften in den Jahren 1786 bis 1794. Aus dem Italienischen übersetz, Augsburg 1832; E. v. Münch, Geschichte des Emfer Kongresse u. seiner Bunktate (Allgem. Gesch. der lath. Kirche, Albt. 6), Kartetute 1840; derselbe, Boliständige Sammlung aller alteren u. neueren konsordate 1 S. 404
40 bis 423, Leipzig 1830; K. R. Mensel, Beuere Geschichte der Teutschen, Der konsonschlichen Ausenschlasse und Verschland und Ve

Rirche hervorgegangen ift", genannt (bie beutschen Machte und ber Fürstenbund, Samtl. Berte 31. 32. Bb, Leipzig 1875, S. 253) begeichnet ben Sobepuntt bes letten großen Rampfes, welchen die hohe Bralatur Deutschlands für ihre Gelbitftandigfeit gegenüber ber römischen Kurie im letzten Drittel des 18. Jahrh. geführt hat. Im J. 1763 war das Buch des Trierer Beihbischofs Nikolaus von Hontheim (vgl. d. U.), Febronius de statu ecclesiae 5 erichienen, ein bedeutungevolles Symptom für das Bieberaufleben ber alten Emanzipations. bestrebungen. Schon im folgenden Jahre beschloffen am 19. Marg 1764 die geiftlichen Rurfürften bas Rollegialichreiben, abgebr. Stiglober S. 289 f., vgl. Mejer, Febronius S. 62, in welchem fie ben Schut bes Raifers gegen die Störungen ber beutichen geiftlichen Gerichts-und Brogefordnungen durch die römtichen Rurialbehorden und papitlichen Nuntien anriefen. 10 Roch ftarter machte fich ber Ginflug ber febronianischen Bedanten in ben Ronferengen geltend, welche die Bevollmächtigten ber brei geiftlichen Rurfürften, Emmerich Josef von Mainz, Maximilian Friedrich von Roln, Clemens Bengel von Trier, unter Mitwirfung Southeims im September 1769 in Robleng abhielten. Das Resultat ber Beratungen firierten Die 31 fogenannten Roblenger Urtifel (gravamina trium archiepiscoporum-elec- 15 torum contra Curiam apostolicam: Le Bret, Magazin zum Gebrauch der Staaten- und Rirchengeschichte Teil 8, 1783; Stigloher S. 257—260, vgl. Mejer a. a. D. S. 76) vom 13. Dez. 1769, welche Die Wiederherstellung der Freiheit der beutichen Rirche forderten und zu diesem Bred eine umfaffende Reform bes firchlichen Lebens in Borichlag brachten, Die im wefentlichen auf eine ftarte Beichrantung ber papftlichen Gewalt in Bezug auf die innerbeutschen 20 Ungelegenheiten hinaustief. Die Artifel fanden allerdings ben Beifall ber genannten Ergbifchoje und wurden von diefen am 1. Februar 1770 dem Raifer Jofef II. zugefandt. Aber, als derfelbe es ablehnte (4. Oft.), felbit in Rom gu intervenieren, haben die Rurfürften gwar junachft die Beratungen fortgesett, auch noch am 29. August 1771 einen Bertrag über Die Urt des weiteren Borgehens auf dem Reichstag und an den faijerlichen Sof ab- 26 geichloffen, boch bann die Angelegenheit nicht weiter verfolgt. Diefes Berhalten ber geift= lichen Rurfürsten und der fpatere Biderruf Sontheims 1778 haben in Rom trugerifche hoffnungen gewedt. Denn Die Folgezeit hat ben Beweis geliefert, bag ber Febronianismus auch ohne Febronius weiter lebte und nun erft die bedeutungsvollfte Phafe feiner Entwidlung erreichen follte. Den Unftog gur Biederaufnahme ber 1771 abgebrochenen so Berhandlungen gab

2. Die Errichtung einer papftlichen Runtiatur in Munchen. Rurfürft Karl Theodor vereinigte feit dem Jahre 1777 in feiner Sand Baiern, die Bfalz und am Riederrhein die Bergogtumer Julich und Berg. Dag Dieje bedeutenden Territorien nicht durch Landesbischöfe verwaltet wurden, fondern auswärtigen Bischöfen unterstellt maren, 35 die als Reichsstände bem Rurfürsten foordiniert gegenüberstanden, war offenbar ein unleidlicher Buftand. Man bemühte fich baber von Munchen aus, ihn zu beseitigen, und gwar zuerst durch Berhandlungen mit den beteiligten Bischöfen, welche man für eine Berwaltung der baierischen Landesteile durch besondere Kommissare zu gewinnen suchte, später dadurch, daß man die Bermittlung bes romischen hofes in Unipruch nahm. Den Borichlag, durch 40 Bildung von Landesbistumern Baiern die volle firchliche Gelbifftandigfeit ju verichaffen, lehnte derfelbe allerdings klugerweise ab, gewährte bagegen am 15. Februar 1785 bie Errichtung einer ftändigen Runtiatur in München. Die Runde von diesem Projekt erregte in Deutschland außerordentliches Auffehen. Richt etwa, weil Die Inftitution als folde unbefannt gewesen mare, fondern gerade weil die bereits vorhandenen Runtiaturen (Wien 45 1581, Roln 1582, Lugern 1586) wegen ihrer läftigen Ronfurreng mit ber bifchöflichen Jurisdiftion längst als drudend empfunden worden waren und es im Wejen der in Ausficht gestellten Neugrundung lag, daß die bisher in den Territorien von Pfalg-Baiern guftandigen Bischöfe verkürzt wurden. Dies waren der Fürsterzbischof von Salzburg, seit 1772 Hieronymus Josef Graf Colloredo, und der Fürstbischof von Freising, seit 1769 50 Ludwig Josef Freiherr von Welden, dann der Kurfürst von Mainz, seit 1774 Carl Friedrich von Erthal, welcher jugleich bas Fürstbistum Worms verwaltete, ber Rurfürft von Trier, feit 1768 Bring Clemens Bengeslaus von Sachfen, ber gugleich Fürftbifchof von Augsburg war und gern auch Freifing und Regensburg behalten hatte, und ber Rurfurft von Roln, feit 1784 Maximilian Franz von Ofterreich, ber Bruder Raifer Josefs II., jugleich Bijchof 55 von Münfter. Bon Diesen Interessenten außerte zuerst ber Erzbischof von Salzburg in Rom Bedenken (Munch S. 45 ff.), dann that Rurmainz, auch Roln und Trier, bei bem romischen hof "die geziemende Rückfrage, ob er die Absicht habe, den nach München abgufenbenden Runtius lediglich als einen papftlichen Gefandten am furpfalgifchen Soflager ericheinen ju laffen, ober aber benfelben auch mit geiftlichen Fafultaten über die in Die eo

vfalgbaierischen Lande einschlagenden beutschen Diöcesanbegirte gu versehen", und machte weitere bringende Borftellungen, als Papft Bius VI. erflärte, ber neue Nuntius werde die nämlichen Fakultäten auszuüben haben, wie die in Wien und Roln bereits angestellten Runtien. Auf die Antwort, daß es bei der gefaßten papftlichen Entichließung fein unab-5 anderliches Bewenden habe, legte nunmehr Rurmaing im Ginverftandnis mit ben übrigen Erzbifchöfen in einem Schreiben vom 22. September 1785 (Munch S. 53 ff., Stiglober S. 261 ff.) bei dem Raifer "als oberftem Schuts- und Schirmherrn der deutschen Rirche" eine Beschwerde ein, die zwar zunächst nur gegen die Aufstellung des neuen Runtius in München fich richtete, aber zugleich ben pringipiellen Biberfpruch ber Betenten gegen jede 10 Runtiatur offenbarte. In demReftript vom 12. Oft. desfelben Jahres (Blant 1 S. 378 ff., Munch S. 56 ff., Stigloher S. 263 ff.) antwortete der Raifer bem Aurfürsten von Maing, und gleiche lautend auch den anderen Ergbischöfen, er wolle dem papftlichen Stuhl erklaren laffen, dies geschah dann am 7. November - niemals gestatten ju konnen, daß die Erg- und Bifchofe im Reiche in ihren von Gott und ber Rirche ihnen eingeräumten Diocefanrechten 15 geftort wurden, daß er alfo die papftlichen Runtien nur als Abgefandte für politische und unmittelbar bem Bapfte als Dberhaupt ber Rirche guftehende Gegenstände anertennen, ihnen bagegen weber eine Jurisdiftionsausubung in geiftlichen Sachen noch eine Judifatur geftatten tonne, weshalb eine folche weder dem in Roln und Bien icon befindlichen, noch einem anderen in das deutsche Reich kommenden papftlichen Runtius zugelaffen werden folle. Bu-20 gleich forderte er die Erzbifchofe auf, alle ihre Metropolitan- und Diocesanrechte fowohl für fich als burch Berftandigung mit ihren Suffraganen und ben eremten Bijchofen gegen alle Unfalle aufrecht gu erhalten, und alles basjenige, mas immer Ginschreitung ober Gingriffe bes papftlichen Sofes und beffen Runtien wider folche Rechte und die gute Ordnung fein könnte, ftandhaft hintenan zu halten, wozu er benfelben zugleich allen kaiferlichen 25 Beiftand zusagte. - Die Rurie ließ fich durch diese Rundgebungen nicht beirren, wenn fie auch die fattifche Befegung ber neuen Nuntiafur und einen Bechiel auf dem Rolner Boften, welcher die Aufregung noch vermehrte, um einige Monate hinausschob. Graf Julius Casar von Zoglio, Erzbischof von Athen, dessen Ernennung zum Nuntius in München in dem Konsistorium schon am 27. Juni 1785 publiziert worden war, erreichte im Mai 1786 30 seinen Bestimmungsort; Bartholomaus Bacca, Erzbischof von Damiate, traf als Ersat-mann für Monfignor Bellisomi am 9. Juni in Köln ein (Bacca, Dentwürd. S. 20). Boglio wurde von dem baierischen Sof glanzend aufgenommen, Bacca von dem Rurfürsten in Roln nicht einmal empfangen. Im übrigen aber zeigte die Stellung der beiden Muntien wenig Berschiedenheit, da die samtlichen deutschen Erzbischöfe beiben in gleicher Beise 35 die Anerkennung verweigerten, freilich dadurch nicht zu hindern vermochten, daß dieselben fofort von ihren geiftlichen Bollmachten Gebrauch machten. 3. Die Emfer Bunttation. - Die rheinischen Ergbischofe, mit benen ber Salg-

3. Die Emfer Punktation. — Die rheinischen Erzbischöfe, mit denen der Salzburger während des Sommers gelegentlich einer Rheinreise in persönlichen Verkehr trat, waren unterdessen nicht unthätig geblieben. Wir hören von der Ausarbeitung verschiese dener Gutachten (Wejer, Rom. Frag. 1 S. 95 f.), unter denen neben den Koblenzer Artikeln die von dem Generalvikar Heimes in Mainz zusammengestellten gravamina (datiert 13. Februar 1786, vgl. Münch S. 59—79) als Vorarbeit für die bald solgende gemeinsame Kundgebung der vier deutschen Erzbischöse besondere Bedeutung erlangte. Auf die Anregung eben dieses Mannes hin kam es dann im August zu der Konserenz von Deputierten dieser Kursürsten in Bad Ems, welche als Emser Kongreß bezeichnet zu werden pslegt. Am 25. August 1786 wurde hier das "Resultat des Emser Kongresses", die sogenannte Emser Punktation (abgedruckt: Münch S. 103—119; Stigloher S. 266—278; Planck 1 S. 380—403) durch V. Heimes aus Mainz, J. L. Beck von Trier, G. How von Tautphäus aus Köln und J. M. Bönike von Salzburg unterzeichnet, von den Erzsbischöfen sosort ratissziert und mit einem Begleitscheiben (d. d. 3. 7. 8. September 1786, abgedr. Planck 1 S. 404—408, vgl. Mejer 1 S. 97 f., Stigloher S. 278—281) an

Jojef II. überfandt.

Die Erzbischöfe knüpfen in dieser Emser Bunktation zuerst an jenes kaiserliche Resseriet vom 12. Oktober 1785 an und behaupten, durch die darin gegebene Zusage aufstement und bewogen worden zu sein, die bischösslichen Rechte zusammenzustellen, in deren Ausübung sie schon seit Jahrhunderten gehindert worden seien. Nun folgt sofort die Erklärung: "der römische Papst ist und bleibt zwar immer der Oberausseher und Primas der ganzen Kirche, der Mittelpunkt der Einigkeit, und ist von Gott mit der hiezu ersorderlichen Jurisdiktion versehen. Alle Katholiken müssen ihm immer den kanonischen Gesohorsam mit voller Ehrerbietung leisten. Allein alle andern Borzüge und Reservationen,

die mit diesem Primat in den ersten Jahrhunderten nicht verbunden sondern aus den nachherigen Ifidorianischen Detretalen jum offenbaren Rachteil ber Bischöfe gefloffen find, tonnen jest, wo die Unterschiebung und Falfcheit berfelben hinreichend erprobt und allgemein anerkannt ift, in den Umfang diefer Jurisdiktion nicht gezogen werden. Diefe gehören vielmehr in die Rlaffe der Eingriffe der romischen Rurie, und die Bischöfe find 5 bejugt, fich felbst in die Musubung der bon Bott ihnen verliehenen Bewalt, besonders, Da feine dahin abgwedende Borftellungen bei bem papftlichen Stuhl bis nun gewirft haben, unter bem allerhöchften Schute Seiner Raiferl. Dlajeftat wieber einzusegen". Bon Diefer Bosition aus gelangen die Bunktatoren ju folgenden Reformvorschlägen. Da Chriftus den Aposteln und ihren Rachfolgern, den Bischöfen, eine unbeschränkte Gewalt, ju binden und 10 Au lojen, gegeben hat, jo jollen alle in bem Umfreis einer Diocefe mohnenden Berjonen ohne Unterschied den Bischöfen unterworfen sein. Daher soll in Zukunft der Rekurs nach Rom mit Ubergehung der Bischöse nicht mehr statthaft sein; die Exemtionen, sofern sie nicht durch kaiserliche Freiheitsbriefe bestätigt und in dem Reiche allgemein anerkannt sind, haben aufguhoren; ben Rloftergeiftlichen foll verboten fein, auswärtigen Generalen und is Dberen ju gehorchen, an Beneralversammlungen teilgunehmen, Belbbetrage an Dieselben abzuschiden (I). Der Befit ber Schluffelgewalt berechtigt ben Bijchof von Abftinenzgeboten und Chehinderniffen zu dispenfieren, die aus dem Empfang der beiligen Beiben fich ergebenden Berbindlichfeiten fur Diatonen und Gubdiatonen aufzuheben, Ordensgeiftliche von ihren Belübben loszusprechen. Dabei wurde eine Ginschränfung ber Chehinderniffe und 20 eine Hinausschiebung des Beitpunkts für die Gelübde in Borschlag gebracht (II). In der Befugnis des Bischofs liegt weiter die Beränderung milber Stiftungen (III). Daber follen die fog. facultates quinquennales von bem romischen Sof in Butunft nicht mehr begehrt werben; die romifchen Bullen, Breven ober fonftigen papftlichen Berfügungen ebenso wie die Erflärungen, Bescheide und Berordnungen der römischen Rongregationen 25 erft durch gehörige Unnahme der Bischöfe verbindende Rraft erhalten; Die Nuntiaturen (in dem bisherigen Sinn) dagegen völlig aufhören und die Amtsverrichtungen aller apostolifden Broto- und Notarien ohne vorgangige Prufung und Immatrifulation derfelben bei den bischöflichen Gerichten nicht mehr stattfinden (IV). Gine ganze Gruppe von Artifeln (V-XVI) versucht dann die Selbstständigkeit der Bischöfe in der Frage der Besehung 30 geistlicher Stellen zu sichern. Der Informationsprozes eines neuen Bischofs foll fortan bon dem Konsekrator veranstaltet werden (XVII), für einen Bischof in partibus aber das testimonium idoneitatis der Bijchofe genügen (XVIII); das indultum administrationis wie die Clausula in temporalibus, welche den Gerechtsamen Raiferl. Majestät und des Reichs gang zuwider ift, sollen in den Bahlbestätigungsbullen in Butunft un- 35 zulässig sein (XIX); der von Gregor VII. erfundene und von Gregor IX. den Detretalen eingeschaltete Basalleneid ber Bischöfe foll durch eine neue bem papftlichen Brimat lowohl als ben bischöflichen Rechten angemeffene Eidesformel erfett werben (XX); die Annaten und Balliumsgelder sollen eine Herabsetzung erfahren und, wenn der römische Sof deshalb die Konfirmation oder das Kallium verweigert, werden die deutschen Erz= 40 und Bischöse ihr Amt unter dem allerhöchsten Schutze Kaiserl. Majestät ausüben (XXI). Für alle Gegenstände, welche zu ber geiftlichen Gerichtsbarkeit gehören, ift die erfte Inftang Das Gericht Des Bischofs; Die zweite Das Metropolitangericht - Die papftlichen Runtien burfen fich in feiner Sache, weber in ber erften noch in ben folgenden Inftangen einmifchen -; die britte der romifche Stuhl, aber mit der Beschrantung, daß bort iudices 45 in partibus und zwar nationale das Urteil fprechen, ober aber, was noch zwedmäßiger fein wurde, in jedem Ergbistum ein Provingial-Synodalgericht, an welchem ber Ergbischof den Direktor und einige Beisither und jeder Suffragan einen oder zwei Beisiher ernennen durfte (XXII). In dem Schlußartikel (XXIII) erklären die Erzbischöfe, daß wenn sie unter dem Beiftand bes Raifers in ben Befit ber burch gottliche Anordnung ihnen gu- 50 tommenden Gerechtsame wieder eingesett und von ben Sauptbeschwerben gegen Die romifche Rurie befreit fein wurden, alsbann erft vermogend und wirklich entichloffen feien, die Berbefferung der Kirchendisziplin durch alle ihre Teile, nach gemeinschaftlichen Grundfaben, alsbald vorzunehmen, wegen befferer Ginrichtung ber Seelforge, Stifter und Rlofter das Rötige zu verordnen, um die bisher babei eingeschlichenen Mangel und Difbrauche 55 aus bem Grunde gu heben. Außerdem wird bem Raifer Die Bitte vorgetragen, ba bas Afchaffenburger Kontordat von Unfang an als eine der größten Beichwerden der deutschen Ration empfunden worden sei und die Trienter Kirchenversammlung die zugesicherte Ubhilfe nicht gebracht habe, in feiner Gigenichaft als allerhochstes Reichsoberhaupt bei bem papftlichen Stuhl bas in Diefem Ronfordat versprochene Rongil, wenigstens ein Nationals 60 fongil, längstens in zwei Jahren zur endlichen hebung all biefer Beschwerden zu ftande zu bringen, und wenn die bisherigen hinderniffe fich in den Beg legen follten, durch reichsversaffungsmäßige Bortehrungen die unentbehrliche Erleichterung zu verschaffen.

4. Die deutschen Bijchofe. - Die Antwort des Raifers (abgedrudt Bland 1 5 S. 409 f., Münch S. 123 f., Stigloher S. 290 f.; vgl. Mejer 1 S. 101 f.), welche erft am 16. Nov. 1786 erfolgte, erkannte ben warmen Eifer ber Erzbischöfe wie bas von ihnen bewiesene Bertrauen an, verfprach feinerfeits "vollftandige Mitwirfung nach bemgangen Umfang bes faiferlichen reichsgrundgefent. Rirchenichunes", erflarte aber jugleich, dag bie "mögliche Buftandebringung (ber Emfer Buntte) und ber davon zu erwartende Rugen von dem Ginverftand. 10 niffe ber Erzbischofe mit ben Exemten sowohl als ihren Suffraganbischöfen und jener Reichsftanbe, in beren Landen fich die bischöflichen Sprengel erftreden, jum großen Teile abhänget, daher es bann auch vor allem wesentlich darauf antommen wird, daß hierüber mit gebachten Bischöfen bas Rötige naher vorerft vertraulich gepflogen werde". - Diefen Rat haben die Erzbischöfe sofort befolgt und mit ben Bischöfen fich in Berbindung gesett. 16 Aber nun zeigte fich, bag es ein ichwerer, nicht mehr gut zu machenber gehler gewesen war, fie nicht ichon ju den grundlegenden Berhandlungen in Ems jugezogen ju haben. Manche waren allerdings entgegentommend, andere aber hielten fich völlig neutral, auch an direfter Opposition sehlte es nicht (Mejer S. 102 ff.; Kopp S. 38; Munch S. 234). Ihr Bortführer war Graf August Philipp Carl Limburg Styrum, feit 1770 Gurfibifchof von 20 Speyer. Unter hervorhebung eben des Befichtspunftes, daß die Berabredungen ber Ergbifchofe ohne Mitwirfung ber Bifchofe gu ftande gefommen feien, wandte er fich bereits am 2. November 1786 beschwerdeführend an den Raifer (bas Schreiben: Munch S. 246f). Unter bem Gindrud Diefes Broteftes war jener Beicheid bes Raifers an Die Ergbifchofe erfolgt, ber nunmehr unter bem gleichen Datum (16. Rovember) bem Bifchof von Speger 25 mit einem Untwortschreiben (abgebrudt Munch G. 247 f., Stigloher G. 291 f.) jugeftellt wurde, welches ihm bringend empfahl, bei bem Reformwert "fraftigft mitguwirfen". Aber Diefes Gintreten für die Bunktatoren, welches übrigens nicht vereinzelt daftand (vgl. das Schreiben an den Fürstbischof Friedrich Bilh. Ludwig von Baderborn und Silbesheim bom 8. Januar 1787, abgebr. Münch G. 273 f.), hat ben Bifchof von Speger nicht ums 30 gestimmt. Derfelbe veröffentlichte vielmehr feine Mustellungen an ben Emfer Befchluffen, welche er dem Erzbischof von Mainz, seinem Metropolitan, zugesandt hatte, am 18. Mai 1787 durch den Drud (Antwortschreiben Sr. Hochbischöflichen Gnaden zu Speyer an Se. Churfürstl. Gnaden zu Mainz. Im Betreff der Emser Punkte. Bruchsal 1787, vgl. Münch S. 249—254, Wejer S. 104, als Berfasser galt der Erzesielt Anton Schmied) 35 und brachte damit bie Streitfrage vor bas große Bublitum. Da die Erwiderungen von ber anderen Seite felbstverftanblich nicht ausblieben, fo erwuchs aus diefen Erörterungen in furgem eine rafch anschwellende Streitschriftenlitteratur (vgl. 3. 2. Rlüber, Literatur bes teutiden Staatsrechts SS 552-597; Münch S. 124-172, 255-271; Dejer S. 105).

5. Der Rampf zwischen den Ergbischöfen und den Runtien mar bereits Ende 1786 ausgebrochen und zwar infolge von aggreffiven Sandlungen ber letteren. Boglio ernannte am 11. Oftober unter Zustimmung bes pfalzbaierischen Sofes Bropft Roberts in Duffeldorf jum Internuntius für Jülich und Berg, Bacca andererseits erteilte bem in ber Rolner Dioceje anfaffigen Fürsten von Sobenlobe-Bartenftein gur Beirat mit 45 einer Grafin Blankenheim, welche zu ihm im zweiten Grade ber Blutsverwandtichaft ftand (Münch S. 199-202; Bacca, Denkin. S. 43-46) ben Dispens, ohne ben Ginfpruch bes Erzbischofs zu beachten. Als Dieser nun ebenso wie die Kurfürsten von Trier und Mainz gerade auf Diesem Gebiet ihre Selbstständigkeit zu bethätigen suchten und Ebe-Dispenfe auch in folden Graben erteilten, welche in ben Quinquennal-Fakultaten nicht 50 enthalten waren, verfandte Bacca am 30. Rovember 1786 an alle Pfarrer und Generalvilariate ber Ergbifchofe und Bifchofe ein Cirfularichreiben (abgebr. Bland 1 G. 411-415, Münch S. 204-207, Bacca, Denkw. S. 48-51), welches ben Thatbestand bezüglich jener Bollmachten feststellte und jugleich erklärte, bag jebe Dispensation fur einen nicht in denselben genannten Grad ungiltig ware und daher die Ehen nichtig und die Nachkommen-55 schaft illegitim sein würde. Der unmittelbare Erfolg dieses "Brandbriefes" (Münch S. 212) ichien zwar Bacca zu befriedigen (Dentw. S. 54), aber ber Erzbischof von Roln ließ ichon am 19. Dezember durch sein Generalvikariat allen Pfarrern befehlen, jenes "von einem fich als papftlichen Runtius gu Roln ausgebenden, hierüber aber bei Gr. Churfürftlichen Durchlaucht nicht legitimierten fremden Bifchof" herrührende Rundichreiben dem Absender 60 umgehend gurudguichiden, und am 20. und 21. Dezember ergingen ahnliche Berfügungen

von Trier und Maing (Pland 1 S. 416-420, Münd S. 209-211), auch hörten bie Erzbischöfe nicht auf, die von ihnen in Unspruch genommenen Dispensprivilegien weiter auszuüben (Münch G. 213). Gine von Kurfoln bei ber Kurie über Baccas Berhalten eingereichte Beschwerde führte zu einem Schriftwechsel (Breve Bius VI. vom 20. Januar 1787, Antwort bes Erzbijchofs vom 2. April; abgebr. Munch G. 275-292), ber nur 6 für die Stellung der beiden streitenden Teile von Interesse ist (vgl. das Schreiben des Bapstes an den Fürstbischof Ludwig Josef von Freising, 18. Oktober 1786, Münch S. 237 ff.) und durch den Hirtenbrief des Erzbischofs vom 4. Februar (Münch S. 293—299) eine beachtenswerte Ergänzung findet. — Bon größerer Bedeutung für den Fortgang des Kampses war das Eingreisen des Kaisers. Ter Erzbischof von Köln hatte schon unter 10 bem 10, und 17. Dezember 1786 gegen die Ubergriffe ber beiben Muntien um feinen Schut gebeten (vgl. Sofbefret 9. Auguft 1788, Munch C. 333), bann gufammen mit Rurmaing und Kurtrier am 22. Februar 1787 über bas Birtular Baccas Beschwerbe erhoben. Entsprechend den in dem Reffript vom 12. Oftober 1785 (vgl. oben) vertretenen Anichauungen erließ jest, und zwar schon am 27. Februar, der Reichshofrat in Wien zwei 15 Defrete (Münch G. 229 f., Stiglober G. 311 f.). Die den Erzbijchofen erteilte Untwort bezeichnete Baccas Benehmen als "ungebührlich und unanständig", genehmigte die Zuruck-iendung des Rundschreibens und kassierte dasselbe in aller Form. Das Reskript an den Rurfürften von der Bfalg befahl, dem Nuntius Boglio in Julich und Berg feine Jurisdiftion ju gestatten, bem von demfelben bestellten Delegierten Roberts die Befolgung ber Runtiatur= 20 auftrage ju unterfagen und felbft mit Sperrung ber Temporalien bagu anguhalten. Der Biberftand, welchen Bfalg-Baiern biefer Berfügung entgegenfette, wirfte burch feine Deftigkeit überraschend und zeigte den deutschen Erzbischöfen, wen sie als ihren gesähreichten Gegner zu betrachten hatten. Schon am 7. März 1787 erließ der Kurfürst ein Restript, nach welchem die Pfarrer der Wormser Diöcese (Planck 1 S. 430—432, Münch 25 S. 300 f.) bei Strafe der Temporaliensperre gehalten sein sollten, jene erzbischösliche Berpronung wegen Rücksendung des Nuntiaturzirkulars nun ihrerseits auf der Stelle dem erzbijdoflichen Bifariat gurudgufchiden und fortan feinen Grlaß bes Bifariats, bem nicht fein Blacet beigelegt mare, angunchmen, viel weniger ihm Folge gu leiften. Unter bem 4. April richtete er dann eine ausführliche Erflarung an ben Raifer (Münch G. 301-303, 833; 30 Dejer S. 109), in welcher er Die Befugnis jur Poftulation und Unnahme eines papftlichen Nuntius als Couveranitatsrecht in Unfpruch nahm (Urt. 8 bes Weftfal. Friedens), den Biderfpruch einer Runtiaturgerichtsbarteit mit den Reichsgesehen und Rontordaten bestritt, und nur der Reichsgesetzgebung, nicht Reichshofratsdefreten, die Rompeteng gu einer Beichranfung feiner Territorialrechte querkannte. Das heißt, ber Rurfürst machte 35 eben die Unschauungen für fich geltend, welche die Grundlage der josefinischen Rirchenpolitif in Ofterreich bildeten, und ließ es auch nicht an entsprechenden Sandlungen fehlen. Denn schon unter bem 16. April führte bas bischöfliche Bitariat von Worms barüber bei dem Raifer Beschwerde, daß der Muntius Zoglio nunmehr auch in Beidelberg einen Subbelegaten, ben geiftlichen Rat hartling, beftellt habe, und am 17. April erfolgten 40 anch von Salzburg aus Unzeigen über Eingriffe des Nuntius. Als dann einige Wochen darauf, am 18. Mai, der Bischof von Speier mit jenem Protest (vgl. oben) an die Offentlichseit trat, stand mithin den deutschen Erzbischöfen eine bedrohliche Koalition von Bjalz-Baiern und einem Teile des Epistopats gegenüber. Aber noch gefährlicher war für fie ber Mangel an Ginheit in ihrer Mitte und die bedeutungsvolle Schwentung, 45 welche Rurmaing unter bem Ginfluß feiner Reichspolitif vollzog.

6. Die Mainzer Koadjutorwahl. — Die Frage, wer der Nachfolger des alten und fränklichen Karl Friedrich von Erthal werden würde, war für den Fortbestand des deutschen Fürstenbundes (1785) so bedeutsam, daß Preußen eine seinen Interessen entsprechende Neubesetzung unter allen Umständen herbeizusühren suchen mußte. Bei der das 50 maligen politischen Situation war aber die Erreichung dieses Zieles nur dadurch möglich, daß das protestantische Preußen in dem Streit des regierenden Kurfürsten mit der römischen Kurie die Rolle eines Vermittlers übernahm. Nachdem das Mainzer Domkapitel bereits am 8. Upril 1787 für den preußischen Kandidaten Karl Theodor von Dalberg, Statthalter von Erfurt, gewonnen worden war, wußte der preußische Gesandte am römischen 55 halter von Erfurt, gewonnen worden war, wußte der preußische Gesandte am römischen 55 hof Marquis Lucchesini auch die Zustimmung des Papstes zu erlangen. Dieses Entzgegenkommen verdankte er einem geheimen Abkommen (1789 wurde es bekannt, vgl. Planck 2 S. 445), das er zwischen Mainz und der Kurie zu stande brachte und sür dessen Innehaltung der preußische König die Garantie übernahm (Immich S. 146—148, 155; Mejer S. 114 f.). Der Kursürst wie Dalberg verpslichteten sich, der Union treu zu bleiben, 60

bie Beichluffe bes Emfer Rongreffes nicht auszuführen und in ber Rirchendisziplin ben status quo, b. b. ben Buftand por Ginführung ber Mundener Muntiatur, festauhalten fowie gur Begleichung ber entstandenen Differengen bereit gu fein; der romische Sof auf der anderen Seite follte in Butunft in keiner Beije in die bischöflichen und Metropolitan-5 rechte ber beutschen Rirche und speziell bes Mainger Stiftes eingreifen . Dalberg ift bann am 5. Juni zum Roadjutor bes Erzbischofs von Mainz gewählt worden und hat biefe

Burbe auch für Worms erhalten. 7. Der baierifche Behntenftreit. - Gine Beit lang fonnte es icheinen, als ob in der That, wenn nicht ein vollständiger Ausgleich, so doch die Grundlagen für eine 10 Berständigung mit der Kurie gewonnen seien. Der Erzbischof von Mainz lieferte den thatsächlichen Beweis des Berzichtes auf die Emser Ansprüche, indem er wieder papstliche Indulte erbat, die Erneuerung ber Quinquennalfakultaten nachfuchte, auch den Informativprozeg Dalbergs bem Rolner Runtius ohne Biberfpruch übertragen ließ. Und auch bie anderen Erzbischöfe, welche die Bafis diefer mainzerischen Sandlungsweise nicht tannten, 15 gefährbeten nicht burch feindselige Sandlungen die friedlichen Beziehungen zwischen Rom und Deutschland. — Den tropdem thatsachlich fortbauernben Kriegszustand offenbarte ber baierische Zehntenstreit (Münch S. 306-329; Pland 2, S. 432 ff.). Papst Bius VI. gewährte durch ein Breve vom 6. November 1787 dem Rursursten von Pfalz-Baiern auf fein Unfuchen einen Behnten von den Ginfunften ber geiftlichen Guter im gangen 20 Umfang feiner Länder. Die Bewilligung felbst bestand ichon feit 1759 und war von fünf ju funf Jahren erneuert worden. Den bagegen war bie Ausbehnung ber Steuer auf einen Beitraum von gehn Jahren (vom 1. Januar 1788 an) und vor allem die Urt der in Musficht genommenen Erhebung. Bahrend Diefelbe nämlich bisher burch die Diocejanbifchofe erfolgte, wurde in biefem Fall ber Münchener Runtius bamit beauftragt und ber 26 felbe zugleich bevollmächtigt, alle diejenigen, die der Eintreibung des Behntens fich widerfeten wurden, ohne Rudficht auf Stand und Burbe mit allen Cenfuren und felbft mit bem Bann zu belegen, nötigenfalls ihres Umtes und Pfrunden zu entfeten und nicht eher wieder loszusprechen, bis fie der papftlichen Berordnung fich unterworfen haben wurden. Sämtliche deutsche Erzbischöfe wurden von diesem Erlaß getroffen, der Mainzer in der Diöcese so Borms, der Kölner in den Bergogtumern Julich und Berg, der Trierer in Augsburg, der Salzburger in den baierischen Landesteilen, welche zu feinem Sprengel gehörten; aber nur die beiden letteren haben fich ernftlich widersett. Freilich ohne jeden Erfolg, denn sie vermochten nicht einmal den Schein zu retten, als ob die Durchführung des Dezimationsindultes unter ihrer bischöflichen Autorität erfolge. Schwerlich ware durch 35 bas Gingreifen bes Rurfürften von Roln ber Streit anders verlaufen; Die Demutigungen, welche ben beiben engagierten Erzbischöfen ju Teil murben, haben feine Burudhaltung gerechtfertigt (vgl. auch bas Reichshofratsgutachten vom 17. November 1781, Dejer S. 116). Rurmaing aber mar in feiner Aftionsfreiheit gehemmt.

8. Der Reichstag zu Regensburg. — Freilich entzog das Berhalten der Rurie in 40 diefer Zehntensache der Hoffnung auf ein freundliches Entgegenkommen von ihrer Seite den Boden (Bland 2 G. 450 ff.) und ftand mit jenem Bertrage, den freilich beide Rontrahenten verschieden deuteten, in fo offenbarem Widerspruch, daß ber Rurfürst von Maing sich jest davon emancipierte (3mmich S. 158 f.), die gelockerte Fühlung unter den Erzbischöfen wiederherstellte und den Raiser um ein energischeres Borgeben gegen die Runtien 45 erjudte. Als berfelbe in der Antwort vom 5. April 1788 fich bereit erklarte, Die Runtienangelegenheit an ben Reichstag zu bringen ober aber felbft einen gutlichen Ausgleich einzuleiten, entschieden fich die Erzbischöfe für das erstere. Unter dem 21. Juni verständigte der Rurfürft von diefem Beichluß den Reichsvigekangler Fürften Colloredo und daraufhin erging am 9. August ein faiferliches Sofbetret (abgebr. Munch S. 331-335), welches 50 den Berlauf des Streites, ob Runtien mit Jurisdiftion im Reiche zu dulben feien, turg referierte und benselben zur Begutachtung dem Reichstag zu Regensburg überwies, wo am 22. August Rurmainz das Defret zur Diftatur brachte. Den nun folgenden Berhandlungen, welche über das Stadium von Praliminarbefprechungen niemals hinausgekommen find (Dejer G. 121 f.), haben wir im einzelnen hier nicht nachzugehen, ebensowenig wie 55 ben berichiebenen Dentichriften (Munch G. 356 ff.) und ihren Biberlegungen, ben Schachgugen der beteiligten Fürsten und den fortdauernden Bermittlungsversuchen Breugens (3mmich C. 160 ff.; über den Besuch des Rolner Nuntius bei dem Konig in Befel am 9. Juni vgl. ben intereffanten Bericht Bacca, Dentw. S. 68 ff.). Daß es ben Erzbischöfen bei der Unhangigmachung bes Runtiaturftreites auf bem Reichstag nicht in erfter Linie

60 barauf ankam, hier eine Entscheidung herbeizuführen, sondern ein Breffionsmittel gegenüber

der Rurie in die Sand zu bekommen, zeigte fich fehr balb (vgl. Schreiben von Rurmaing an die Reichsftande 1 Dft.). Dem von vielen Seiten ihnen erteilten Rat, ben Weg eines freundschaftlichen Bergleichs mit Rom zu betreten, folgte ber Kurfürst von Mainz mit dem Schreiben vom 1. Dez. (Ropp S. 45 f., Stiglober S. 316—324). Ihm schloffen fich Roln und Salzburg an; Trier dagegen blieb zuruck, weil es sich schon ruftete, auf eigene 5 Sand mit bem Bapft Frieden gu ichließen. - Die Borftellungen ber Ergbischöfe maren vollftandig erfolglos, auch weitere diplomatifche Berhandlungen (3mmid) G. 164 ff.) führten nicht weiter. Die Gintabung gu einer, übrigens niemals abgehaltenen Diocefanfynobe gum Bwed ber Berbefferung der firchlichen Ordnung, welche ber Rurfürft von Maing am 18. Juli 1789 ausschrieb (Bland 2 S. 497—510; Stigloher S. 324—331; Münch 10 S. 431—439), war ein beutliches Symptom dafür, daß Dieser Borfämpfer ber beutschen Erabifcofe nur noch burch felbständiges Borgeben etwas erreichen ju fonnen glaubte, wenn er nicht etwa auch damit nur einen Drud auf Rom ausuben wollte. Noch ein weiteres halbes Jahr ließ ber Bapft verftreichen, bann erft erschien: Sanctissimi Domini nostri Pii Papae VI. Responsio ad Metropolitanos Moguntinum, Trevirensem, Colo- 15 niensem et Salisburgensem super Nuntiaturis. Romae 1789. Diefes Manifest hat Die Form eines, vom 14. Rov. 1789 batierten, Breves, aber ift mit feinen 336 Quartfeiten vielleicht die umfassendste Denkschrift, welche jemals die romische Ranglei verlassen hat. Das Material lieferten der frühere Wiener Nuntius Kardinal Garampi und der Er-jesuit Franz Anton Baccaria, aus Deutschland steuerte Bacca Dokumente und Kontro- 20 versliteratur bei; die Verarbeitung übernahm im Auftrag des Papstes Kardinal Campanelli, welcher fich babei bes Beiftandes eines Abvotaten Smith bediente. Bacca, ber in feinen Dentwürdigfeiten (G. 91 f.) Diefe Interna mitteilt, lobt bas Bert als eine reiche Fundgrube fur ben Erweis ber vollen Freiheit bes Bapftes in ber Sendung von Runtien, aber ift mit feiner Ausdehnung und der Art der Beweisführung wenig gufrieden und 25 findet, daß es den Erwartungen nicht entsprochen habe. Die "Antwort" (vgl. Münch S. 395-403; Bolf S. 301-316; Planct 2 S. 470-482), welche in neun Kapitel geteilt ift (1. Siftorifche Darftellung ber Beranlaffung und ber Entwicklung ber Runtiaturftreitigfeiten; 2. Die Beichwerden der beutichen Erzbijchofe gegen die Errichtung der Münchener Runtiatur, 3. fpeziell über die von bem Muntius Boglio ernannten Subdelegaten und 4. gegen 30 ben Runtius Bacca; 5. 6. Berteibigung ber Uppellationen an ben romifchen Stuhl gegenüber bem Berfuch bes Erzbischofs von Roln, Diefelben einem von ihm errichteten Tribunal ju übertragen; 7. Die Beschwerden der Erzbischofe von Salzburg und Trier in der Behntentrage; endlich 8. und 9. ber bas halbe Buch [G. 170-336] ausfüllende Rachweis ber Berechtigung bes Bapftes, überallhin feine Runtien mit Gerichtsbarteit gu fenben), fcblog so ©. 336 mit dem Ultimatum: Nos, venerabiles fratres, comitia adire non possumus nec debemus neque extraordinarium legatum mittere, ne apostolicam sedem iudici incompetenti subjiciamus: verum nullatenus abdicare valemus nuntiaturarum iura cum primatu, a Deo nobis concredito, colligata et coniuncta. Agnoscite ergo, uti vos decet, huiusmodi apostolica iura, et si qui 40 in exercitio facultatum nuntiorum irrepserunt abusus nobis ignoti, referte illos ad nos, aut per literas aut per vestros negotiorum gestores, quemad-modum toties vestri maiores praestiterunt. Das heißt, der Bapst hielt seine Forderungen in vollem Umfang aufrecht und ftellte feine "Rechte" außerhalb jeder Distuffion. Den Ergbischöfen blieb nur ein wertlofes Beschwerberecht in Bezug auf Nebendinge, beffen 45 thatfachliche Ausübung nur foweit Bedeutung hatte, als ber Bapft bagu geneigt mar.

9. Der Ausgang des Streits. — Die Berechnung, welche dieser schrossen Haletung der Kurie zu Grunde lag, hat sich als wohl begründet erwiesen. Unter dem Druck der von Frankreich ausgehenden revolutionären Zeitrichtung brach die Opposition der deutschen Erzbischöfe zusammen. Elemens Wenzel von Trier war sosort umgestimmt (Brief wom 30. Dez. 1789 au den Erzbischof von Salzdurg) und sagte sich in einer Verordmung vom 20. Februar 1790 vollständig von seiner disherigen Kirchenpolitik sos (Mejer S. 127). Auch der Erzbischof von Salzdurg beugte sich und nach der Korrespondenz des Kölner Domkapitels mit dem Papst (abgedr. Plank 2, S. 485—496) im Frühjahr 1790 bewies der dortige Kursürst dass von Kom aus gewünschte Einschreiten gegen die 55 monströsen Doktrinen" einiger Bonner Prosessionen (1791) seine Einkehr. Kurmainz seigte sich auch jeht als der hartnäckigste Gegner, aber die vollständige Schwenkung seiner Botitik im Sommer 1790, der Austritt aus dem Fürstenbund und der Auschluß an Ofterreich gab ihm auch Rom gegenüber eine veränderte Position. — Als nach dem Absteden Rosess II. (20. Febr. 1790) die Kursürsten im Herbst 1790 zu Frankfurt die Wahl so

Leopolds II., feines Bruders, vollzogen, haben Roln und Maing bei der Feststellung bes 14. Artifels ber Bahlfapitulation die Forderungen des Emfer Kongresses noch einmal zur Geltung gebracht, trop bes Protestes des papstlichen Nuntius Caprara (vgl. Mejer S. 130ff.), ebenso bei der Wahl Franz II. im April 1792, obwohl auch diesmal der Bevollmächtigte 5 des Papftes, Abbe Maury, dagegen Berwahrung einlegte. Aftuelle Bedeutung erhielt weder diese Rodifizierung der deutschen Rirchenfreiheiten noch ihre Berwerfung durch das Dberhaupt der Rirche. Daß die Rurfürsten im Berbft 1792 aus ihren Refidenzen flohen, als der frangösische General Cuftine heranrudte, lieferte einen Beitrag zur Charafteriftit biefer Manner, der dem Scharfblid Baccas (vgl. Dentw. S. 118) natürlich nicht entging. 10 Die burch ben Reichsbeputationshauptichluß (1803) verfügte Aufhebung ber geiftlichen Fürstentumer auf ber einen Seite und mehr noch bas Emporfommen bes Ultramontanismus auf ber anderen haben dem Papfitum des 19. Jahrhunderts ein traftiges Bieder-aufleben der Gedanken von 1786 erfpart. — Der Erzbischof Max Franz von Roln ftarb schon 1801, Friedrich Karl Josef von Mainz 1803, Clemens Benzeslaus von Trier

16 und hieronymus von Salzburg 1812. Berschiedenartige Faktoren haben bei biefer Niederlage der deutschen Erzbischöfe gusammengewirkt. In der Mitte der achtziger Jahre war ihr Borgehen in hohem Grade modern und entsprach dem aufgeklartem Zeitbewußtsein, welches in Rom den Gip des Obsturantismus erblidte, die tonfessionelle Eigenart abstumpfte und auch in anderen Lan-20 dern Europas nach praftifcher Berwirflichung rang. Aber bann tam eine andere Beit mit anderen Intereffen und Aufgaben, Die Unterftugung durch die öffentliche Meinung ging berforen. Für die Entwidlung bes gangen Streits aber mar entscheidend bas Befen der Oppositionsbewegung selbst. Dasselbe ist verschieden bestimmt worden und in der That stehen wir vor einer komplizierten Erscheinung. Religiöse und kirchenreformatorische 25 Motive haben in Diefelbe hineingespielt, bas foll nicht beftritten werben (vgl. oben bas Mainger Synodalausichreiben und den Salgburger hirtenbrief von 1882, Mejer 83 ff.), aber doch feinen maßgebenden Ginfluß ausgeübt. Auch deutsch-nationale Intereffen find durch die Metropoliten vertreten worden, als fie ber finangiellen Aussaugung burch die Rurie widersprachen und die lateinischen Gefange in der Deffe durch deutsche ersetten, doch auch 30 fie repräsentieren nur eine Nebenströmung. So wenig die führenden Berfonlichkeiten etwas von der Bucht und der Märtgrerfreudigkeit religiöser Propheten an fich hatten, so wenig waren fie in erster Linie Borkampfer des beutschen Boltes ober der deutschen Rirche als ganger. Bas ihnen vor allem am Bergen lag, war die Forderung ihrer fpeziellen erg-bijchöflichen und landesherrlichen Intereffen, in beren Geltendmachung fie durch den Um-36 fang und die weitere Musbehnung der papftlichen Bewalt beschrantt murben. Beil das Biel, welches fie anftrebten, wesentlich politischer bezw. kirchenpolitischer Ratur war, und weil fie felbft fich in der Stellung von Reichsfürften befanden, nahm der gange Rampf fehr bald einen vorwiegend politischen Charafter an. Diefe Bendung trug mit bagu bei, ihnen die Stupe zu rauben, welche die Sympathie bes fatholischen Boltes und Rlerus so ihnen hatte gemahren fonnen; und hat die Erledigung ihrer Buniche in die Schwantungen und Kombinationen der großen Politik hineingezogen. Auch die Einheit der deutschen Erzbischöfe felbst hat darunter gelitten und dazu geführt, daß ein wirklich geschloffenes Bufammenarbeiten ber vier Bralaten nur an wenigen Bunften bes Streits gu beobachten ift. Richt minder hängt damit der taftische Fehler zusammen, daß die Bunktatoren ihre 46 Rraft zu fehr in Ginzelfampfen verzettelt haben, ohne die großen Biele ihrer gangen Aftion im Auge zu behalten. Diefer Mangel an firchlichen Gefichtspunkten, an innerer Einheit und Konzentration war um so verhängnisvoller, weil die römische Kurie von diesen Fehlern sich frei hielt, die Politik mit Birtuosität ihren Zwed dienstbar machte und die Kunft des Abwartens mit bekannter Meisterschaft ausübte. Seinen Sieg ver-50 bankte Bius VI. der Haltung des deutschen Epistopats, welcher in einer Steigerung der erzbischöflichen Macht keine Förderung seiner eigenen Interessen erbliden konnte, dem energischen Eintreten von Pfalz-Baiern, dem Berhalten Josefs II., welcher gegenüber den Erzbischöfen es an der ihnen notwendigen kräftigen Unterstützung sehlen ließ (vgl. Mejer S. 101, 108), bem Beginn ber Revolutionsara, welche die Reigung ju tiefgreifenden 56 Underungen im firchlichen Leben herabstimmte, und endlich nicht zum wenigsten auch dem Umftand, daß die Entwidlung bes nachreformatorijden Ratholicismus auf feiner Seite ftand. Carl Dirbt.

Enafiten f. Ranaaniter.

Encyllopadie, frangofifche f. Bd IV G. 553,48-554,46.

Encyklopädie, theologische. — 3pro, Bersuch einer Nevision der chriftlich theologischen Encyklopädie Thotar 1837 S. 680 f.; W. Grimm, Zur theologischen Encyklopädie, Zwith 1882 1—28; Belt S. 8 f. 47 f.; Hagenbach-Reischle S. 92—127; Schaff S. 12 f.; Heinstei, Theol. Encyklopädie §§ 1—5, §§ 72—76; M. Kähler, Wissenschaft der chriftl. Lehre 2 1893, S. 1—42.

Inhalt: 1. Begriff und Aufgabe der Enchklopabie. 2. Enchklopabisches und Methovologisches aus der alten Kirche und dem Mittelalter. 3. Die Encklopadie in der evangelischen Kirche seit der Reformationszeit. 4. Die Enchklopadie seit Schleiermacher. 5. Probleme der Gegenwart. 6. Außerdeutsche evangelische Litteratur zur Enchklopadie.

7. Ratholifche Enchflopadien.

1. Das Bedürsnis nach Überschau und Ordnung dessen, was durch geistige Arbeit erworben und errungen war oder als wirksame Überlieferung fortlebt, ist im Wesen des Nenschen begründet. Einfälle und Stimmungen sind nicht das Ende der Wege des Geistes, mögen dies auch die Schwärmer sür Aphorismen behaupten. Aus dem Bedürsnis einer geordneten Jusammenschau des Wissenstschist sind die Diszipsinen hervorgegangen, 15 welche Encyklopädie genaunt werden. Man kann dabei sowohl an eine alphabetisch anseinandergereihte Stosssammung (Real-Encyklopädie), als auch an einen Grundriß der Wissenschaft, der gleich einer Landkarte orientiert (formale Encyklopädie), denken, oder auch an Bersuche, sowohl dem Formalen wie dem Materialen in einem gegliederten Aufbau

gerecht zu werben.

Das Kunstwort Enchklopädie stammt gleich den meisten, die in die Theologie übernommen sind, aus dem wissenschaftlichen Betrieb des Alexandrinismus, überhaupt des griechischen Altertums. Die ἐγκύκλιος παιδεία bezeichnet seit Aristoteles den Kreis der allgemeinen Bildungswissenschaften, nach Quintilian (Inst. I, 10, 101) den aus Gramsmatik, Rhetorik, Musik. Geometrie und Astronomie zusammengeseten ordis doctrinae. 25 Galen unterscheidet die Bildungswissenschaften als τέχναι λογικαί (σεμναί) von den τέχναι βάνανσοι (Protrept. 14). Durch Durchlausen ihres Kreises eignete sich der Freie für sein geistiges Leben die Form und Bildung an, die ihn über das handwerksmäßige und desengte Berussleben erhod und sähig machte zur Pslege der höchsten Wissenschaft, der Philossophie. Die verschiedenen Stosse der έγκοκλιος παιδεία sind daher zusammengehalten 30 durch die gemeinsame Beziehung auf die propädentische Bildung, die den Bugang zur Königin der Wissenschaft erschließt. Im Berhältnis zu dieser sind τὰ καλούμενα ἐγκύκλια παιδεύματα, μαθήματα, γράμματα (Enseb. H. E. VI, 18, 4, vgl. Orig. I, 88a, Philo I, 120, 11. 135, 40 u. ö.) unterwertig (parva illa, Quint.); ἐγκύκλια mad κοινά sind Synonyma (Plut., De quer. educ. Reisse VI, 23, 6; vgl. 164, 6. 35 Diog. Laert, II, 79, 80). Der Ausdrug έγκυκλοπαιδεία ist bei antiten Schriststellern nicht nachweisbar.

In der neueren Wissenschaft taucht der Name Encyklopädie wohl zuerst auf in einer Rede des Jesuiten Tarquinius Gallucci (geb. 1574): De encyclopaedia comparanda (Lami, De erud. apost. Florenz 1738 S. 215), sodann in Alstedis Cursus philosophici encyclopaedia (Herborn 1620), in welchem dieser auf die Encyclopaedia des Matthias Martinus (1649 als opus posthumum herausgegeben) als seine Luelle verweist. Encyklopädie bedeutet hier eine übersichtliche Darstellung des Wissens, das zur Orienstierung über den gestigen Gesamtbesitz sührt, etwa in dem Umsange von Morhofs Polyhistor litterarius, philosophicus et practicus. Das Interesse am Wissensstoff giebt is die Gesichtspunkte sür die Darstellung. Methodische Fragen treten ganz zurüst. Diese Werte sind die Vorläuser der großen encyklopädischen Sammlungen, die, sei es in alphabetischer Anordnung, sei es in monographischer Fassung, entweder den gesamten Wissensticher Anordnung, sei es in monographischer Fassung, entweder den gesamten Wissenstellen. Disziplin (Theologie, Philologie, Nationalökonomie u. s. w.) zusammenstellen. Eingebürgert so hat sich die Bezeichnung durch die "Encyklopädisten" (Encyclopédie ou dictionaire raisonné des sciences, des arts, des métiers — seit 1751). In der Theologie hat ihn zuerst gebraucht Mursinna, Primae liniae encyclopaediae theologicae 1764. 94.

Den Begriff einer formalen Encyklopadie der Wissenschaften hat zuerst Hogel aufgestellt (Enc. der phil. Wissenschaften" § 16): "Als Encyklopadie wird die Wissenschaft 55
nicht in der aussührlichen Entwickelung ihrer Besonderung dargestellt, sondern ist sie auf
die Anfange und die Grundbegriffe der besonderen Wissenschaften zu beschränken". Damit
unterscheidet sich dieselbe von der stofflichen Polyhistorie. In dieser Richtung ist der theologischen Encyklopadie die Aufgabe gestellt, aufzuweisen, wie es sich mit der Theologie als
Bissenschaft verhalte, d. h. warum und inwieweit sie ein einheitlich orientierter Organis- 60

mus von Erkenntnissen und Methoden sei. Die Antwort auf diese Frage kann aber, dem Besen der Theologie gemäß, nicht durch rein sormale Bestimmungen gesunden werden; sie ist bedingt durch die Beurteilung des Besens der christlichen Religion, der Ursachen, welche diese Religionzur Ausbildung einer Theologie gesührt haben, des geschichtlichen und grundsätlichen von Berhältnisses der Teile, aus denen das Ganze der Theologie sich zusammenseht, vor allem aber durch die Beziehung der Bissenschaft zum Leben, also der Theologie als der Bissenschaft von der Religion zu der Kirche, welche durch diese Religion zusammengehalten wird. Denn der viele blendende Satz Lagardes: die Bissenschaft "will wissen, nichts als wissen, und zwar nur um zu wissens (Deutsche Schriften 1878 S. 6) ist ebenso salsch und ebenso richtig, wie der Satz: der Mensch will essen, nichts als essen, und zwar nur um zu essensch dien Hensch will essenz des Körpers, und hinter dem Forscher steht "der Mensch mit seinem Widerspruch". Das hat Lagarde selbst fraftiglich bewährt. Der Forscherrieb verträgt es nicht, auf den Fsolierschemel gesett zu werden. Die Wissenschaftst wenn sie die Untersuchungsstosse Tradities von ihrer Beziehung zum Leben

15 ablofen will. Sie wandelt fich in feelenloje Technit.

Bei dieser mannigsachen Bedingtheit ist es die Aufgabe der Encyklopädie, ein mögslichst treues Bild von dem jeweiligen Stande der theologischen Bissenschaft zu geben. Dieselbe ist in steter Bewegung. Neue Stoffe werden ihr zugeführt, neue Fragestellungen erstehen. Im Hindisch darauf könnte man zweiseln, ob überhaupt eine Encyklopädie mögslich ist (E. Baucher, Revue de Théol. Montauban 1895 S. 306 f.). Und allerdings wird es weder möglich sein, über einen verwickelten, in stetem Stoffwechsel begriffenen wissenschaftlichen Thatbestand zu orientieren, wenn man sein Wesen und seinen Zusammenhang vorweg konstruiert, wie der Künstler einen Joealbau entwirft, noch wenn man seine Bestandteile summiert und bucht, wie der Kaufmann seine Warenbestände. Eine der Sache entsprechende Orientierung über Wesen, Inhalt und Zweck einer Wissenschaft, die eine Geschichte hat und sür die Erhaltung bestimmter geistiger Güter arbeitet, läßt sich nur dadurch erreichen, daß die Bedürsnisse, aus denen sie als Ganzes und nach ihren Teilen hervorgerusen ist, aus ihrer Geschichte und aus ihren gegenwärtigen Bethätigungen ermittelt und auf Grund dessen die Kräste, welche ihre Teile zusammenhalten, offengelegt werden. Die Ausgabe der Encyklopädie ist daher durch eine Beschreibung, die den Bestand der Wissenschaft aus ihrer Geschichte und aus ihrem gegenwärtigen Leben verstehen lehrt, zu lösen. Die Encyklopädie ist gewisseruassen der Chor in dem Entwicklungsdrama der Wissenschaft. Der Chor ersett nicht das Trama, aber in ihm restektieren sich die bewegenden Kräste desselben.

So gesaßt scheibet sich ber Begriff ber Encyklopabie klar von der mit ihr praktisch zusammenhängenden Methodologie, welche darüber Rechenschaft giebt, wie der theologische Wissensstoff in einer seinem Wesen und Zwed entsprechenden Beise anzueignen sei. Ihr zur Seite aber muß als Erganzung eine Statistik der Litteratur treten, in der nach chronologischer und sachlicher Ordnung alles gebucht ist, was aus und von der Entwickelung der

40 Biffenschaft litterarisch festgelegt worden ift.

2. Die Geschichte der theologischen Enchklopädie ist nicht zu trennen von der Geschichte des Unterrichts und der Wissenschaft überhaupt. Die christliche Theologie erwuchs aus der Berfündigung der Heilsbotschaft nach der Berordnung Jesu (Mt 28, 19—20). Dadurch hat sich in der griechisch-römischen Welt eine Gemeinschaft von Glaubensgenossen gesam45 melt und organisiert, die ihre religiösen Bedürsnisse nicht mit kutischen Einrichtungen bestriedigte, auch nicht in enthusiastischen Erregungen oder in sozialen Leistungen die bindenden und belebenden Triebkräfte suchte, sondern in erster Linie auf eine gegründete, durch Unterweisung gesicherte einheitliche Glaubensüberzeugung aller Glieder des Leibes Jesu Christi abzielte. In dieser Tendenz vereinigte das Christentum zwei sonst auseinanderstrebende Mächte, wie sie in der altestamentlichen Keligion das Briestertum und die Prophetie, in der griechisch-römischen Kulturwelt die Religion mit ihrem kultischen und mantischen Apparat und die Philosophie darstellen. Es tritt mit dem Bewußtsein, die absichließende und vollkommene Gottesossenden zu besitzen, die Erbschaft der Propheten Israels und der um die Besteiung der sittlichen Bersönlichseit ringenden griechischen Philosophie an. So bisdet sie zum erstenmale aus sich heraus eine Theologie, die nicht, wie die Theologie der Stoiker eine mehr oder weniger skeptische Religionskritit und Umdeutung oder die Anhäusung von dozographischen Bermutungen ist, sondern eine Glaubens- und

In Dieser Leistung liegt die Tendens auf eine Zusammenfassung aller Elemente, 60 welche ber Erbauung, also ber chriftlichen Seelenernährung und der chriftlichen Lebens-

bethatigung Dienen. Dies bewährt fich bereits in ber Beit ber Gemeindegrundung. Die Thatigfeit bes zarngeiodae, ber geordneten Ginweisung in die driftlichen Beiligtumer, wird die Triebtraft für die Sammlung der Nachrichten über das Wert Jesu, für seine Wertung als Heilsthatsache, für die Klarlegung seiner sittlichen Kräfte (Lc 1, 4; 1 Ko 14, 19; Ga 6, 6; Hor 6, 1 f.; Act. 18, 25). Mit der sesteren Ausbildung der Formen 5 des christlichen Gemeinschaftslebens erweiterte sich die Ausgabe. Das formulierte Bestenntnis und der Kultus, die Ausscheidung eines Priesterstandes innerhalb der Kirche, der mit der Pflege ihrer Lebensbethätigungen amtlich betraut war, die Ausbildung des Ratechumenats erforderte neue und besondere Beranstaltungen. Go erwuchs in der alten Rirche eine Litteratur, beren Borausjegung bie Anerfennung ber urfundlichen und maß- 10 gebenden Bedeutung der in dem Kanon gesammelten Schriften und ein durch fie be-fruchteter und geleiteter Unterrichtsbetrieb war, der auf die Begründung des Glaubens

und auf die Anweizung zum Kultus sich richtete.

Unmittelbare Zeugnisse aus der alten Kirche, die über die Anforderungen und Untersichtsstosse Ausstunft geben, sind nicht erhalten. Aber es ist nicht zu bezweiseln, daß sich 15 im Lause des zweiten Jahrhunderts in der Katechetenschule Alexandrias und darnach in andern christlichen Centren wie Antiochia, Konstantinopel, eine volleimmte Technik und auch bestimmte Abgrenzungen ber Stoffgebiete, herausbildeten, für welche bas Studienwesen ber hellenistischen Beit die Borbilder abgab. Ein Beleg dafür ift die theologische Terminologie ber Batriftif, Die eben ihre Burgeln und Analogien in ber Runftsprache ber antifen 20 Philologie, Rhetorif und Philosophie befist. Für die Unterrichtsmethode ift wohl durchweg die Form von Frage und Antwort (πεύσις, ξοώτησις, απορία — απόκρισις, λύσις), die von Alters her bei den Grammatikern üblich war, herrschend geblieben neben der akroamatifchen. Für die erstere bieten die ber antiochenischen Schule entstammenben Instituta regularia divinae legis des Junilius einen Beleg, ebenfo die auf älterer Überlieserung 25 ruhenden der byzantinischen Beit angehörenden zahlreichen teils benannten, teils anonymen Frage- und Antwortbucher, in benen exegetische, dogmatische und liturgische Stoffe bald turg, balb ausführlicher behandelt werben. Beispiele bafür find die Sacra parallela, die turt, bald auspuhrtiger begandelt werden. Getiptele dasit such die Sacra parallela, die dem Johannes von Damaskus zugeschrieben werden, die Quaestiones Amphilochiae des Photius, das δπομνηστικον βιβλίον des Josephus (MSG CVI, 14—177). Hür 20 die akroamatische Lehrweise liefern die Homisien, die der knnisch-stosischen Diatribe verwandt sind, die Belege, während die Ergebnisse des Schriftstudiums in Scholien und Kommentaren (τόμοι) niedergelegt wurden. Zu einer zusammensassen überschau aber der Stüde, welche die theologische Wissenstein der Patristik ausmachen, kommt es nicht. Anleitungen jur Schrifterflarung, Ratechefen, eine biblifch bogmatifche Difchlitteratur beden bas Be- 86 durfnis. Sie find die Burzelaufate ber fpater felbftftandig ausgebildeten Disziplin der Schriftwiffenichaft, ber luftematifchen und prattifchen Theologie ; ihr Urfprung fallt in eine Beit, in welcher ber Blat ber Rirchengeschichte noch leer ober boch nur von Chronologien eingenommen war. Um nachften tommt ber encyflopabifden Aufgabe bes Chryfoftomus Schrift neol iegwovens, in der die Herrlichkeit des Priesteramts mit Rücksicht auf seinen Unter- 40 schied vom Einsiedlerleben dargestellt wird, des Ambrosius Buch De officies ministrorum, und Augustins Werke De doctrina christiana 1. IV, De catechizandis rudibus, Encheiridion ad Laurentium.

Die patriftifche Beit, die flaffische Beriode ber firchlichen Biffenschaft, geht in die bnaantinifche Beriode und in bas Mittelalter ber Beftfirche über. Dort wird in bem gleichen 45 Rreife, in welchem die patriftische Litteratur ber Oftfirche entstand, die wiffenschaftliche Uberlieferung gepflegt. Sier übernehmen neue Rationen mit bem Chriftentum auch bas wiffenschaftliche Erbe der Bergangenheit und paffen es ihren Bedürfniffen an. Für beibe blieben die Leiftungen und Methoden der alten Rirche maggebend; ihre Errungenichaften werben augleich mit ber hinterlaffenschaft bes tlaffischen Altertums gesammelt und gebucht, so aber unter verschiedenen Bedingungen und in verschiedenem Beifte. In ber bygantinischen Sammellitteratur fteht Alltheidnisches und Chriftliches in naiver Berträglichfeit neben ein-Photius († 891, Myriobiblion) ift ein Typus für den umfaffenden gelehrten Betrieb. Mit nicht ermubendem Fleiß werben in ben Catenen Die Ergebniffe ber Schriftforschung, in ben Florilegien die Wertstude bes antifen Biffens überhaupt aufgespeichert. 55 Das Biel ber wiffenschaftlichen Arbeit für die Rirche bleibt die Berausbildung einer als normativ anzuerkennenden Überlieferung für Schriftverftandnis, Glauben und Rultus. Für die Bestfirche ift die praftische Berwertung bes Biffensstoffs leitender Gesichtspunkt. Augustin mit seinem psychologischen Scharfblid und seinen firchlichen Ibealen wird für ihre Biffenichaft ber leitende Mann. Unter feinem Ginfluß fcpreibt Caffiodorius De in- 60 stitutione divinarum litterarum. Das Werk bient ad instructionem disciplinae ecclesiasticae. Berfolgt dieses mehr methodologische Zwede, so bringt Fidor von Hipatis in seiner Realencyklopädie (Originum sive etymologiarum l. XX) im VII. und VIII. Buch (De deo, angelis et sidelium ordinibus. De ecclesia et sectis disversis) die theologischen Stoffe in eine Sachübersicht. Die dem Boëtius beigelegte Schrift De disciplina scholarium schließt sich gleichsalls an Augustin an.

Für bas eigentliche Mittelalter ber Beftfirchen find gunächft die Rlofterichulen, fodann die Universitäten die Sammelpuntte ber theologischen Belehrfamfeit. Jene feben es por allem ab auf die praftische Musbildung der Rlerifer. Die Grundlage der Bildung be-10 ruht auf einer Unleihe bei der Untike; fie ift das trivium (Grammatik, Rhetorik, Dialektik) und das quadrivium (Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik). Hrabanus Maurus (De institutione clericorum, Buch 3 — um 850) beweist durch seine an Augustins Schriften orientierte Uberficht über die bem Rlerifer notigen Renntniffe und Fertigkeiten, wie bescheiden und elementar die Bildungsanforderungen waren. hinkmars 15 Capitula ad presbyteros parochiae suae und Hattos von Basel Capitulare bestätigen dies. Die Hauptmacht der Bildung war die Kunst des Schreibens. Durch sie war der Rlerifer und der gelehrte Monch der Berater und Leiter der weltlichen Rreife. Ein Umschwung trat mit dem 12. Jahrhundert ein, als die Pflege der Biffenschaft von den Rlofterichulen auf die Universitaten übergeht. Un ihnen bildet fich die Scholaftit aus, 20 die von Ariftoteles die Methode und die Stoffe übernimmt und ein Universalwiffen anftrebt, in dem Bernunft und Offenbarung fich ausgleichen. Mit einem ftetig fich fteigern-den Überschwang des Scharffinns bildet fich eine Dialektik aus, die ohne Rudficht auf das Birkliche und ohne jedweden geschichtlichen Sinn Grenzen des Beweisbaren nicht tennt und so mehr und mehr in leeres dialektisches Birtuofentum ausartet. Über ben Zustand 25 der Wiffenschaften, namentlich der Theologie und Philosophie, in der Blutezeit der Scholaftik giebt das Speculum doctrinale des Dominikaners Bincenz von Beauvais († um 1264) Auskunft, der Teil eines Werks, das "omnium scientiarum encyclopaediam, temporum et actionum humanarum theatrum amplissimum" barzubieten beabsich: tigt (ed. v. Benediftiner Duaci 1624, 4 Bde Fol.). Im Gegensate zu der dialettischen Mus-30 wucherung der Biffenschaft geht von der Mystit eine das Studium reformierende und vertiesende Gegenwirkung aus. Hugo von St. Bictor († 1141. Didascalion sive de studio legendi) führt von der Philosophie zur Theologie, die er nach der hermenentischen Analogie des dreifachen Schriftsinnes in eine historische, dogmatische und ethische teilt. Durchgreifender, gemiffermaßen die Summe der theologischen Bewegungen des Dittelalters 35 zichend, sind Joh. Gersons († 1429) epistolae: Quid et qualiter studere debeat novus theologiae auditor et contra curiositatem studentium. Ad studentes collegii Navarrae Parisienses (Op. 1728, I. 106 f. 110 f. 122 f.). Auf die heilige Schrift als Grundlage aller Theologie weist Nikol. de Clamengiis († 1437) Schrift De studio theologico ad Jo. de Pedemontio (D'Achern, Spicilegium I 473—80). Er ist ein 40 Borläufer ber fommenden Beit.

3. Die Reformation und der Humanismus erzeugten eine neue Wissenschaft. Sprachftudien und Erkenntnis der Bedeutung der Geschichte zersprengten die Fessen der Scholastik. Das klassische Altertum erstand als neubelebte Bildungsmacht. Durch das Schriftstudium, das nach dem einsachen Schriftsinne mit philologischen Mitteln suchte, gewann die Theologie einen sessen Untergrund, neue Formen und neue Ziele. Die ersten Ansähe zu enchklopädischer Orientierung legen daher das Hauptgewicht in Ermahnungen zur Beschäftigung mit der Schrift (Erasmus, Ratio seu methodus compendio perveniendi ad veram theologiam; paraclesis, i. e. exhortatio ad sanctissimum et saluberrimum Christianae philosophiae studium 1520, ed. Semler 1782; Melanchthon, Brevis discendae theologiae ratio [CR II, 455—461]). "Für die Ausgestaltung der ratio studiorum aber gab Luthers Wort: oratio, meditatio, tentatio faciunt theologium den Richtpunkt". In diesem Sinne gaben Theobald Thamer (Adhortatio ad theologiae studium in academia Marpurgensi 1543), David Chyträus (Oratio de studio theologico recte inchoando 1557. Regulae studiorum seu de ratione discendi in praecipuis artibus recte instituenda 1565), Hieronymus Weller (Consilium de theologiae studio recte constituendo 1565) mehr methodoslogische Anregungen als enchstopädische Übersichten. Umsassinae Jenensi a. 1617 exposita.

Tas Interesse an den enchklopädischen Fragen war in der lutherischen Kirche zunächst reger, als in der resormierten, in der Bullinger (Ratio studii theologici) und der Bolyhistor Konrad Geßner im letten Buche seiner Pandectae universales (1548 f.) zu nennen sind. Aber der eigentliche Bater einer methodisch angelegten und durchgeführten Encyslopädie war ein resormierter Theologe, der Mardurger Prosesson Andreas Gerhard son Ppern (Hyperius † 1564). In seinem grundlegenden Werke De theologo seu de ratione studii theologici l. IV (Straßburg 1562. 82; erste Aust. Basel 1556 unter dem Titel De recte formando theologiae studio) entwirft er ein Enstem der wissenschaftlichen Theologie. Die Ordnung des Ganzen ergiebt sich ihm aus dem inneren Bershältnisse der Teile und aus ihrer Bedeutung für die Bildung des Theologen zum Kirchenschaftlichen Theologie hat erzeit in seinen Darlegungen das Stossliche; eine scharfe Abgrenzung der einzelnen Disziplinen gewinnt er nicht. Aber die lange herrschend gebliebene Bierteilung in die exegetische, dogmatische, historische und praktische Theologie hat er zuerst durchgesührt. Für seine Anschaungen ist die Folge der Fächer bedeutsam. Die Geschichte sieht gewissermaßen im Schatten der Dogmatis. Sie ist die Disziplin für die Ausgereisten, 15 welche die Ausgabe hat, "zur theoretischen und praktischen Erkenntnis der wirklichen Kirche"

anguleiten.

Der Fortgang ber Arbeit für die Encyflopadie bei ben Reformierten ift fein Fortichritt auf dem von Superius geebneten Bege. Er mare es gewesen, wenn die von dem Einfluffe bes philologisch geschulten hollandischen humanismus bes 17. Jahrhunderts be- 20 rührten echt evangelischen Arbeiten ber Schule von Saumur (Stephan Gauffen, Dissertationes de studii theologici ratione, de natura theologiae, de ratione concio-nandi, de utilitate philosophiae in theologia, de recto usu clavium, 1678, 1690) traftiger durchgegriffen hatten. Auch die geistesverwandten Bajelschen Theologen J. L. Frey (Meletemata de officiis doctoris christiani 1711—15) und Samuel Werenfels 25 fin seinen Opuscula - 1709. 18 - finden sich 16 Differtationen De scopo doctoris theologici) wirften nicht umgestaltend. Wie in der lutherischen, fo blieb auch in der reformierten Theologie eine icholaftifch fich ausbilbende Orthodogie herrichend. Unter ben Reformierten find J. Maccovius in Francker († 1644), J. S. Alfted in Berborn († 1638. Praecognitorum theologicorum l. II), G. Boetius in Utrecht († 1676. Exercitia et 30 bibliotheca studiosi theologiae) zu nennen. Sie ichematifieren ohne feften Blan und Befichtspuntt. Dethodologisches und Stoffliches geben mit- und durcheinander. Dasfelbe gilt von den Lutheranern, bei benen die tonfessionelle Bolemit noch ftarfer hervortritt. Abr. Calvvius namentlich spiht seine Anweisungen gegen Georg Calixt zu (Paedia theologica de methodo studii theologici pie dextre ac feliciter tractandi — 1652 —, der 35 ein examen methodi Calixtinae hinzugesügt wird). Die Theologie gliedert sich ihm in Schriftlehre, Didaktik und Polemik. Calixt dagegen (Apparatus theologicus 1628.
61) betont vor allem den praktischen Zweck der Theologie und betrachtet das Historische als den wichtigsten Inhalt der Wissenschaft und er der Bedeutung der Geschichte mehr burch Gelehrsamkeit als durch Kritik gerecht zu werden. Das Erblühen 40 ber klaffichen Philologie in Frankreich, Holland und England hat auf die Methodik der Theologie Richtung gebend und grundfahlich umgeftaltend nicht eingewirkt. Der unausweichliche Zwang einer inneren und außeren Organisation ber evangelischen Glaubensgemeinschaften brangte Die bogmatischen, praftischen und polemischen Fragen in ben Bordergrund.

Bährend dessen hatte die Philosophie, die auch bei den Reformatoren für den Unterrichtsbetrieb in der harmlosen überlieferten Personalunion mit der Theologie geblieben war, sich durch Bacon und Cartesius auf eigene Füße gestellt, und in Konsequenz der Entbedungen von Ropernikus und Keppler setze sich ein neues Beltbild durch. Bacon würdigt in seinem Abriß der Bissenschaften (De dignitate et augmentis scientiarum ad 50 regem suum l. IX) die veränderte Sachlage. Die Theologie ist ihm eine positive Bissenschaft, d. h. sie ruht, insosern ihr Inhalt göttliche Offenbarung ist, auf einem der Bernunst unzugänglichen Grunde (primae propositiones anthypostatae sunt atque per se subsistentes IX 1, 1). Sie nimmt jedoch die Bernunst in ihren Dienst, um ihres Inhalts gewiß zu werden und jenen rationalis cultus Dei (Rö 12, 1) zu verwirklichen. 55. Philosophie und Theologie verhalten sich daher nicht wie seindliche Brüder, aber jede hat einen anderen Grund und eine andere Ausgabe. Quemadmodum enim theologiam in philosophia quaerere, perinde est, ac si vivos quaeras inter mortuos, ita e contra philosophiam in theologia quaerere, non aliud est, quam mortuos

quaerere inter vivos (IX 1, 3).

Mit diesen Berhältnisbestimmungen war ein mächtiger Schritt zur Erkenntnis der Eigenart des Religiösen gethan und der Theologie die Aufgabe einer Neubegründung gestellt. Aber Bacon hat richtig vorausgesehen, wenn er meint: verba mea saeculum desiderant, saeculum forte integrum ad probandum, complura autem saeculas ad persiciendum. Zunächst nahm im Gegensas zu dem versteisten konsessionellen Scholafticismus der Pietismus und der Rationalismus die Führung, beide entgegengesetzt in Ausgangspunkt und Ziel, aber verbunden durch die Betonung des Individuellen.

Der Pietismus giebt der protestantischen Theologie mehr eine praktisch-asketische Rich-tung; fie ist ihm übung in der Gottseligkeit. Mit Rudficht darauf ift das theologische 10 Studium ganglich umgugeftalten. Die Richtpuntte bafür giebt Spener in ben Pia desideria (1675) und in der Borrede gu ben Tabellen, Die er aus Dannhauers Sodojophie herauszog: De impedimentis studii theologici. Das Bibelstudium sei das Fundament aller Theologie. Die Schriftauslegung ist ihm "die Baumeisterin, die alle übrigen Teile ordnet und von der sie fast alle Grund und Stoff empfangen". Aber diese Schriftsauslegung soll nicht sowohl die Frucht sein des gelehrten Bibelstudiums, sondern des fleißigen Umgangs mit dem Worte Gottes aus eigenem Heißbedursnise. Alle Dogmatik und Ethit ift unmittelbar aus der Bibel ju ichopfen. Die hiftorische Entwidelung tommt ihm nicht in Betracht. Die Kirchengeschichte hat ihm nur eine peripherische Bedeutung. Mis eines ber größten Sinderniffe bes theologifchen Studiums" ericheint ihm ber ortho-20 doge Betrieb der homiletif. Die Ratechetif fei besonders zu pflegen. In Speners Ginn entwirft U. S. France die Idea studiosi theologici (1718, außerdem ichrieb er Definitio studii theologici etc. 1708. Methodus studii theol. 1723. jum Fürbilde allen Studiosis theol. dargeftellt); auch J. J. Breithaupt (Exercitationes de studio theol. 1702), Joachim Lange (De genuina studii theologici praecipue 26 thetici indole ac methodo. 1712. Institutiones studii theologici litterariae, 1723), F. J. Rambach (Wohlunterrichteter Studiosus theol. 1723) gehören hierher. Zwijchen Orthodogie und Pietismus vermittelnd und nicht ohne Beeinstussung durch die Wolfsche Philosophie, beren Schulformalismus er fich aneignet, häufte Frang Buddeus machtige Stoffmaffen auf in seiner Isagoge historico-theologica ad theologiam universam 30 singulasque ejus partes (1727). Ihm geistesverwandt ist der mehr innerliche Matth. Pfaff (Introductio in historiam theol. litterariam, 1723 3 Vol.). Beide Werte fuchen ein icharf abgegrenztes Fachgerufte ber theologischen Disziplinen aufzuführen. Die Bierteilung in exegetische, historische, dogmatische und praktische Theologie liegt zu Grunde; Buddeuß stellt die dogmatische, Pfaff die exegetische voran. Jeder in seiner Weise hat zahls reiche Unterabteilungen, wie Polemik, Thetik, Patristik u. s. w. Zu der Stoffüberfüllung dieser Werke verhält sich L. Mosheims "Kurze Anweisung, die Gottesgelahrtheit vernünstig zu erkennen" (ed. Windheim 1756. 63) wie ein Wegweiser. In dieser Schrift wird jum erstenmale die Aufgabe bes Belehrten und bes Rirchendieners von einander geschieden.

Der infolge der Borherrschaft der Wolffichen Philosophie auch das kirchliche Leben durchdringende Nationalismus bringt es zunächst zu keiner abgerundeten enchklopädischen Darstellung. Eine Anregung und auch in gewissem Maße einen Ersat dafür geben die zahlreichen teils mehr sachlich, teils mehr methodisch orientierenden Schristen J. S. Semlers (Versuch einer näheren Anleitung zu nühlichem Fleiße in der ganzen Gottesgelehrsamkeit, kür angehende Studiosos theol. 1757. Institutio brevior ad liberalem eruditionem theologicam, 1762, 2 Bde. Institutio ad doctrinam christianam liberaliter discendam, 1774. Bersuch einer freien theologischen Lehrart, 1777). Er führte damit zusgleich das Schlagwort "liberal" in die Theologie ein, indem er unerwäldich und unsruhig, scharssinnig und gelehrt den Boden der theologischen Überlieserung durchakerte und sir die Theologie als "jederzeit successive veränderliche" Bissenschaft volle Unabhängigkeit vom kirchlichen Intersse beanspruchte. Er will "die ehrliche wahre Historie der Theologie und Religion" ermitteln (vgl. die Borrede zu seiner Lebensbeschreibung, Halle 1781). Unter seinem Einslusse, zugleich aber auch berührt von dem Geiste Herders (Briese über das Studium der Theologie 1780. Suphan Bd 10. 11. Über Unwendung dreier aksbemischen Eehrjahre. Theophron. Gutachten über die Borbereitung junger Geistlicher. Die Brovinzialblätter) entsteht eine Übergangstheologie, die ohne energische Ersassung der Prins

Provinzialblätter) entsteht eine Übergangstheologie, die ohne energische Ersassung der Prinzipien das Geschichtlich-Positive des Christentums zu bewahren, aber mit der Dentweise der Zeit so gut es ging in Einklang zu bringen suchte. Sie erzielt fleißige Zusammensstellungen, die bald mehr über die Stoffe, bald mehr über die Litteratur Auskunft geben. 80 Beides thut J. A. Nösselt (Anweisung zur Kenntnis der besseren Bücher in der Theo-

logie 1800. Anweisung zur Bildung angehender Theologen 1785. 31818, 19 in 3 Bon von Niemeyer), das erstere G. J. Pland (Einleitung in die theol. Wissenschaften, 1794, 2 Bbe). Ein Beispiel von willfürlich zurechtgemachten Kunstwörtern liesert L. Bertholds Theologische Wissenschaftskunde (1821. 22. 2 Bde). In gleicher Linie liegen die Lehrsbücher von G. S. Francke (Theol. Encyklopädie Bd 1 1819), K. F. Stäudlin (Encyklos pädie und Methodologie 1821), J. Tg. Lbr. Danz (Encyklopädie und Methodologie 1832) u. a. (vgl. Pelt, Encykl. S. 87). Daß unverwerkt eine neue Zeit mit neuen Unsforderungen an die Wissenschaft aufgegangen war, kommt in diesen sorgfältigen wohlmeinens

ben Arbeiten nicht jum Durchbruch.

4. Es war Schleiermacher vorbehalten, die Berheißung Bacons gu erfüllen, aller- 10 dings wie das bei aller Erfüllung geschieht, in neuer Beise. Ihm ist nicht die Theologia inspirata das äußerlich gegebene Objekt der Bissenschaft, sondern das Selbstbewußtsein des gläubigen Christen, der in der wissenschaftlichen Erwägung seiner Aussigen sich als Glied einer Gemeinschaft von gleichgesinnten Gläubigen erfährt. Wie er im Begenfat jum Rationalismus der Religion ihre eigene Proving im Beiftesleben eroberte, 15 to war er ber erfte, ber mit bem flaren und porurteilsfreien Realismus eines Chriften Das Befen ber Theologie als einer firchlichen Biffenschaft erkannte und von biefer Erfenntnis aus mit einem Scharffinn, ber die Stoffe burchdrang und fichtete, ihr einen organischen Aufbau gab. Geine "Rurge Darftellung bes theologischen Studiums jum Behuf einleitender Borlesungen" (1811, durch Anmertungen erweitert 1830) hat sich denn 20 auch in ber That, was die leitenden Befichtspuntte anlangt, allmählich als epochemachend durchgefest und die Fragestellung bestimmt. Schleiermacher gieht mit vollem Bewußtsein über ihre Tragweite die Folgerungen aus der Thatsache, daß die Theologie aus den Be-durfnissen der Kirche herausgewachsen ist und durch diese Bedürfnisse orientiert wird. Demgemaß gewinnt er für fie als Biffenichaft eine flare Abgrengung von ber Philosophie 25 und von ber Religionsgeschichte. Sie ift ihm eine positive Biffenschaft, b. h. ihre Teile find "bu einem Bangen nur berbunden durch ihre gemeinsame Begiehung auf eine beftimmte Glaubensweise, b. b. eine bestimmte Gestaltung bes Gottesbewußtfeins; Die ber driftlichen also durch die Beziehung auf das Chriftentum". "Bositiv" ist demnach von ihm in anderem Sinne als von Bacon gebraucht, der damit die unableitbaren Offen- 30 barungsthatfachen ber "theologia inspirata" bezeichnete. Bon feinem Ausgangspunkt her gliedert Schl. mit Ausscheidung des Stofflichen Die Theologie in Die brei Gebiete der philosophischen, historischen und praftischen (Burgel, Stamm und Rrone). Die philofophijche ift eine Disgiplin ber Boftulate gur apologetischen und polemischen Drientierung über Das Befen des Chriftentums. Die Dogmatit und die Ethit werden ber hiftorifchen 35 Theologie zugewiesen. Die praktische Theologie erschöpft ihren Inhalt in der Theorie des Kirchenregiments und des Kirchendienstes. Jene umfaßt die leitende Thätigkeit, die sich auf die Kirche als Ganzes, diese alle Thätigkeit, die sich auf die einzelne Gemeinde bezieht, wie sie die Homiletik, Liturgik, Katechetik, Seelensorgelehre darstellt.

Die ersten Einwirkungen Schleiermachers wurden gekrenzt und abgelenkt durch das wo Emporkommen der Hegelschen Philosophie, welche die Religion und ihre Früchte als übergangsstuse in den Entwicklungsgang der sich selbst entsaltenden absoluten Idee einzeihte, aber zugleich durch ihre Geschichtskonstruktionen dem neu erwachten Trieb zu geschichtlicher Erkenntnis entgegenkam. Und dieser bewährte sich immer wirksamer, nachdem die Anregungen Herders durch Ausbildung der Methoden philosogischer und historischer Kritik is kleisch und Blut gewonnen hatten. Zugleich aber erstarkte nicht ohne Mitwirkung Schleiersmachers, auch durch neue Fermente, die dem Boden der Romantik entseinten, das kirchliche Selbstgesühl. Der Rationalismus wurde abgelöst durch eine hochkirchliche Richtung, die in Hengstenbergs "Evangelischer Kirchenzeitung" ein weithin wirkendes Organ sand (seit 1827).

So waren es auseinanderstrebende Kräfte, welche den Fortgang der theologischen Bissenschaft bedingten. Sie wurde in die lebhafteste Gärung gebracht, als die Schüler der Hegelschen Philosophie das Janusgesicht derselben enthüllten. Dies vollzog sich, als einerseits Strauß die Prinzipien ihrer Geschichtskonstruktion und ihre Wertung der Resligion als einer Übergangsstuse zu der Höhe der absoluten Joee auf das "Leben Jesu" so anwandte (1835), als dann andererseits die "Hegelsche Linke" vom Pantheismus zum Atheismus sortschritt, indem sie den Begriff der Entwickelung als einer Verbindung und Folge von stets bedingt bleibenden Größen zum ausschließlichen wissenschaftlichen Prinzip machte. Über diese Gegensähe aber erhob sich C. F. Baur, der in vornehmer Gelassenheit seinen historischen Tiesblick auf eine unter den Anregungen der Hegelschen so

Entwidelungstheorie burchgeführte Aufbedung ber wirklichen Geschichte bes Urchriftentums richtete.

In Auseinandersetung mit diesen verschiedenartigen Ginwirkungen sammelten fich die Geister, die eine Erledigung und Entthronung des Glaubens durch das Wissen nicht anzuserkennen vermochten und an der firchlichen Abzweckung der Theologie seschielten, in der "Bermittelungstheologie", die alles zu prüsen und das Probehaltige zu bewahren gewillt war. Ihr Ariom ist, daß eine supranaturalistische Weltanschauung kein Jindernis für wissenschaftliche Arbeit sei. In ihren Leistungen macht sich der Einsluß Schleiermachers und Neanders durch Anerkennung des Offenbarungscharafters des Christentums, der Einstelle Leistungen war beschleier und Neanders durch Anerkennung des Offenbarungscharafters des Christentums, der Einstelle Leistungen war Verfrechten und der Arbeit eine Des Offenbarungscharafters des Christentums, der Einstelle Leistungen und Schaltings in der Weisenschafters des Christentums, der Einstelle Leistungen und Leistungen und Verfrechten und der Personen der 10 fluß Begels und Schellings in der Reigung ju fpetulativem Aufbau und ber Pflege ber metaphyfifden Bringipienfragen in mannigfachfter Abftufung geltend. Die grundlichfte encyflopabifche Schrift, die in Diefer Sphare entstand, ift M. F. C. Belts Theologische Encyflopadie als Suftem im Busammenhang mit ber Geschichte ber theologischen Wiffenschaft und ihrer einzelnen Zweige (1843). Er ftellt die hiftorische Theologie vor die spftematische is und prattische. Reanders und Tweftens Einwirkungen find für ihn bestimmend. Eigenartig und weitherzig vermittelnd ift C. L. Bentes Grundriß für Borlefungen zur Einleitung in das theologische Studium (1869). J. P. Lange (Grundriß der theologischen Enchtlopädie und Methodologie, 1877) enthält manche geiftreiche Bemerkung und faßt die fpftematische und praftifche Theologie gufammen. R. Rofenfrang (Enchflopadie ber theologischen Biffen-20 schaften 1831. 21845) sucht die Philosophie Hegels für den Aufbau der theologischen Disziplinen nugbar zu machen und giebt feinfinnige Bemertungen zu ihrer Geschichte. Recht eigentlich ben Querdurchschnitt der theologischen Bildung, wie fie die Bermittlungstheologie geformt hatte, giebt der Bater eben dieses Terminus (Uber Die sogenannte Bermittelungstheologie 1858) R. R. Sagenbach (Enchflopadie und Methodologie der theologischen Biffen-25 ichaften 1833. \*1874 mit Beihilfe von E. Schürer, 10.11 von Rauhich 1880. 84. 12von Reifchle 1889). Das Bert ift für Generationen von Theologen bas Drientierungebuch geworden. Seine Borguge beruhen in ber milben Sachlichfeit feiner haltung, ber fchlichten Charafteriftif der Disziplinen, den reichen Litteraturangaben, den magvollen methodologifchen Ratichlagen. Es gliedert die Theologie vierteilig und bringt die einzelnen Facher mehr 30 aggregatmäßig nacheinander. J. F. Räbigers Theologit oder Encyflopädie der Theologie (1880) greift über die Litteratur ber Bermittlungstheologie baburch hinaus, daß er die Gesichtspunfte ber "Tübinger Schule" zur Geltung bringen will, indem er ein Suftem ber Theologie von rein historischen Fundamenten aus durchzuführen bestrebt ift. R. Rothe aber (Theol. Encyflopadie, herausgegeben von Ruppelius 1880) fchließt fich in ihr mehr 35 an Schleiermachers Grundlegung an, indem er, wie unter anderen Ginfluffen Rofentrang,

eine "fpekulative Theologie" als Leitdisziplin an Die Spite ftellt.

Auch die grundsählich konfessionelle Fassung der Aufgabe beeinflußt Schleiermacher. Die Bestimmung des Musgangspunftes, die Beziehung auf die Rirche, wird festgehalten, aber die Zielpunkte der Theologie erhalten eine veränderte Orientierung. Die "philosophische Theo-40 logie" Schleiermachers verwandelt fich in eine Feststellung des kirchlichen Gemeinglaubens, die Glaubensgemeinschaft Schleiermachers in die firchliche Beilsanftalt. Um geiftesmächtigften hat 3. Ch. R. Sofmann (Encyflopabie der Theologie nach Borlefungen und Manuftripten, herausgegeben von Bestmann 1879, vermischte Auffage G. 125 f.) Diefen Standpuntt formuliert. Er nennt die Theologie Die Wiffenichaft bes Chriftentums. In welchem Sinne 45 ift das zu verstehen? Das Chriftentum ift sowohl eine geschichtliche Größe als auch der Quell der Glaubensnahrung. Hofmann schiebt das erfte Moment beiseite. Das Chriftentum ift nach ihm ein dem Chriften erfahrungsmäßig gewiffer Thatbeftand, der Thatbeftand eines perfonlichen Berhältniffes zwischen Gott und den Menschen. Daber ift die Theologie die wiffenschaftliche Selbsterkenntnis und Selbstaussage des Chriften. Die Grunderfahrung 50 von dem Wesen des Chriftentums ift der Ausgangspunkt für die wiffenschaftliche Arbeit. Aufgabe der Biffenschaft ift es, zu beweisen, daß biese Thatfache, welche bem Chriften aus Erfahrung gewiß ift, Birklichfeit fei. Die Beweise felbst konnen nicht aus einem "neutralen Gebiete" gewonnen werden, sondern nur aus dieser Ersahrungsthatsache setbst. Daher hat die theologische Wissenschaftslehre denselben Ausgangspunkt wie die systema-56 tische Theologie. Diese ist aber Theologie der Kirche; benn bas Christentum ift eine Sache der Gemeinschaft, welche ihren Glaubensgehalt und ihre Beschaffenheit an der heiligen

der Gemeinschaft, welche ihren Glaubensgehalt und ihre Beschaffenheit an der heiligen Schrift als der Urkunde von der Entstehung der Liebesgemeinschaft zwischen Gott und Menschheit zu prüfen hat. Der Theologe hat also das Christentum in zweierlei Beise außer sich und es ist in zweierlei Beise außer ihm Gegenstand des Erkennens, nämlich 60 wie es in der Kirche daliegt und wie in der heiligen Schrift. Die hierauf gerichtete Er-

fenntnisthätigkeit ift die der historischen Theologie in weiterem Sinne des Worts. Hofman hat zum Borgänger A. Harleß (Theologische Enchklopädie und Methodologie vom
Standpunkte der protestantischen Kirche. Grundriß für akademische Borlesungen 1837).
Knapp und scharssinnig ist hier im ersten Teile der Aufriß eines Systems der Theologie
gegeben, dessen Basis "der Gemeinglaube ist, wie er in den symbolischen Büchern der 5
protestantischen Kirche niedergelegt ist". Diesen sucht die Theologie nach seinem Grund
und Wesen zu erkennen und zu ihm zurückzusighren. Der zweite Teil giebt eine durch
sachkundig ausgewählte Belegstellen bereicherte "Übersicht über die Prinzipien der Theologie
in der historischen Entwickelung derselben". Wehr in der Richtung, die Hengstenberg der
Theologie gegeben hat, saßt endlich das aus einer Reihe von selbständigen Facharbeiten 10
bestehende "Handlicht auf die Entwicklungsgeschichte der einzelnen Diszipsinen (seit 1881.

1889—90, 4 Bde), das unter D. Zödlers Leitung herausgegeben ist, den Ertrag der
wissenschaften Arbeit zusammen. Der Rahmen des Werts entspricht im ganzen der

Einteilung Sagenbachs.

5. Fur die Fragestellung, welche ben gegenwärtigen Stand der theologischen Arbeit bestimmt, hat positiv und negativ Albrecht Ritschl die Anregung gegeben, indem er unter Pritit ber "metaphyfifchen" Beftandteile bes Rirchenglaubens als ben Musgangspuntt ber Theologie bas Evangelium fest, wie es in ber heiligen Schrift urfundlich vorliegt, und gugleich daran festhalten will, daß der wiffenschaftliche Theologe fich einbezogen weiß in den 20 Glauben ber driftlichen Gemeinschaft. Inwieweit die dogmatischen Anfabe Ritschla berechtigt find, bleibt Gegenstand ber Berhandlung. Daß aber ber einer evangelischen Theologie gewiesene Musgangspunkt nicht in tonftruierten Drientierungen mehr tonfessioneller oder mehr religionsphilosophischer Urt, fondern in dem Thatbestand ber neutestamentlichen überlieferung vom Beil in Chriftus zu suchen ist, dies dürfte nicht anzusechten sein. Wie 25 nun gestaltet sich von hier aus der Ausbau der Theologie? Das Evangelium ist nach feiner inneren Bedeutung Dffenbarung, als Inbegriff von Thatfachen und Glaubensausfagen aber, welche ber Geschichte angehören und in geschichtlicher Bedingtheit gefaßt find, fordert es fur die Ermittelung feines absoluten Offenbarungsgehaltes Die Rritit. Bon einer theologia inspirata alfo im Sinne Bacons ju reben, verbietet die Thatfache bes so geschichtlichen Bestandes bes Evangeliums. Dit ber Anerkennung feines in geschichtlicher Bedingtheit beschloffenen Offenbarungscharafters ift der Rirche, die fich auf dieses Evangelinm gründet, die Bslicht aufgelegt, eine frei sich bewegende Bissenschaft nicht bloß zu dulden, sondern zu pflegen, solange dieselbe sich nicht in den Dienst einer dem Christen-um feindlichen Beltanschauung stellt. Die Spannung zwischen der Theologie und dem 85 Inbegriff des kirchlichen Glaubensgutes liegt somit im Besen des Christentums begründet; denn die Aufgabe der Wiffenschaft ift eine unendliche innerhalb der Grenzen ihres Bebietes, die firchliche Gemeinschaft aber gründet fich auf ein von der wiffenschaftlichen Forschung nicht erreichbares Fundament, auf den gur Erfahrung gewordenen und in fittlichen Früchten fich bemährenden Glauben.

Für eine Theologie, die das Evangelium als die geschichtlich gewordene Gottesoffensbarung wissenschaftlich bearbeitet und zugleich durch den Lebenszusammenhang mit der Kirche ihren Bestand hat, ergiebt sich eine Zweiteilung der Forschungsgebiete einerseits in die historischen, andererseits in die kirchlichen Disziplinen. Jene haben die geschichtliche Birklichseit mit den Mitteln, welche für die Kritit der Geschichte ausgebildet sind, sestzus istellen, diese haben die Prinzipien und die Anwendungslehre des tirchlichen Glaubensgutes zu entwickeln und die innere Wahrheit der christlichen Weltanschauung, welche die Voraussischung eines jelbsthemusten frechlichen Lebens ist dorzulegen (normative Theologie).

sind nun diese beiden Ausgaben miteinander vereinbar? Liegt bei dieser Trennung nicht die Möglichkeit vor, daß die historische Theologie in ihren Ergebnissen der normas so twen den Boden entzieht? Die Antwort liegt in dem Thatbestand, daß die christliche Religion von Anbeginn die Bissenschaft zur Klärung und Läuterung des von ihr erzeugten Gemeinschaftslebens an sich gezogen hat und daß trot aller Beränderungen, welche die Bissenschaft in ihrer Arbeitsweise und die Kirche in Bekenntnis und Versassung erlebt hat, das Band zwischen ihnen besteht. Die Kirche als die Gemeinschaft der Gläusbigen, die durch das Evangelium von Jesus Christus die Gewisheit der Gotteskindschaft gewonnen haben und sich erhalten, kann ohne Wissenschaft im Wandel und Wechsel der irdischen Dinge die Klarheit über ihren Glaubensgrund nicht behaupten; die Theologie wiederum würde mit den geschichtlich gegebenen Thatsachen Versteden spielen, wenn sie in ihrer Forschung ignorierte, daß das Christentum in Glaubensgemeinschaften sortlebt, die so

ihre Bahrheit und Rraft aus eben ben Stoffen ichopfen, welche bie Biffenichaft bearbeitet.

Darum eben ift die Theologie Fatultätsmiffenichaft geworden.

Aber an fich läßt es fich wohl benten, bag bie Erforichung bes Chriftentums ohne Rudficht auf die Rirche, in Berbindung mit welcher die Theologie als Fakultatswiffenschaft s besteht, vorgenommen wird. In diesem Falle wird die Theologie zur Religionswiffenschaft hiftorifden und philosophifden Charafters. Während in der Fatultätstheologie das Fachwert, in das der Wiffensftoff untergebracht ift, beftimmt wird mit Rudficht auf den positiven Bred, der die Biffenichaft gufammenhalt, hatte bann eine Rudbildung eingutreten. Das Chriftentum wurde in Berbindung mit den Religionen überhaupt ju durchforschen fein, die Bibel 10 mare einzugliedern unter die Urfunden der religiofen Beltlitteratur. Alle Bertbeftimmungen, die mit firchlichen Aufgaben und Bedürfniffen jusammenhängen, verloren ihr aftuelles 3ntereffe; der Begriff des Ranons, des Symbols, des Dogmas tame einzig in Betracht als firchliche Charafterifierungen von Stoffen und Thatfachen, welche ber echten Biffenfchaft nur ichiefe ober faliche Befichtspuntte aufdrängen. Die Bibelauslegung mare ebenfo 15 ju behandeln, wie die Interpretation der Beden oder des Roran; die Dogmengeschichte hätte aufzugehen in eine allgemeine Religionsgeschichte und etwa Wotive für eine allgemeine Religionsphilosophie zu bieten. Diese hatte bann in neuer Bendung die Frage nach ber Fortbilbung bes Chriftentums gur Beltreligion, fei es durch Rationalifierung, fei es durch Berfnüpfung mit dem Buddhismus, Mohammedanismus oder anderen Religionen, ins Auge zu 20 faffen, falls fie nicht überhaupt die Außerungen des religiofen Triebs fo gu verfteben fich begnügen wollte, wie der Physiologe die Augerungen und Ericheinungsformen des Lebens oder wie der Positivismus Comtes, der die Religion als "Aggregat von Täuschungsprodukten" anfieht. Rurg, die Thatfache, daß im Chriftentum auch fur das religibse Leben Der Gegenwart in einziger und in abgeschloffener Beife die Lebensnahrung fich barbietet, bag es 26 mit Recht für fich absoluten Charafter beansprucht, bliebe auf fich beruhen, und die firchlichen Gemeinschaften, wie fie bestehen, maren bem Lofe bes alten Paganismus gu überlaffen. Der modern-religiofe Menich fühlte mit Schiller: "Belche Religion ich befenne? Reine von allen, die bu mir nennft. Und warum feine? Mus Religion!"

In der Richtung auf eine "weltliche" Theologie bewegen sich die methodologischen Borschläge von G. Krüger (Was heißt und zu welchem Ende studiert man Dogmengeschichte? 1895. Das Dogma vom NT 1896) und von W. Wrede (Über Aufgabe und Methode der sogenannten neutestamentlichen Theologie 1897). Krüger sordert für die wissenschaftliche Arbeit die Beseitigung jeder Absonderung der kanonischen Schriften aus der Literatur des Urchristentums. Für die Dogmengeschichte, die doch ausweisen will, in welchen Formulierungen die kirchlichen Gemeinschaften das Rückgrat ihrer Überzeugungen sich gebildet haben, sucht er einen Platz in einer allgemeinen Geschichte der theologischen Wissenschaft. Wrede will die neutestamentliche Theologie zu einer Religionsgeschichte des Urchristentums erweitern und umbilden. In dieser Richtung muß die Theologie die Fühlung mit dem kirchlichen Leben aufgeben und sich als Religionswissenschaft, die sich solges

40 recht nicht auf die Erforschung des Christentums einschränken darf, neu begrunden. Diefen Entwidlungsgang beftrebt fich C. U. Bernoulli zu fordern durch feine Schrift: Die miffenschaftliche und Die firchliche Methobe in ber Theologie (1897). Er grundet fich auf die widerspruchsvollen Andeutungen Lagardes, der die Theologie durch eine empirisch= fritifche Religionswiffenschaft erfest feben will (Deutsche Schriften 1878 G. 5 f. 217 f.), 45 auf das Boftulat Overbeds, eine fritische Theologie gu erarbeiten, die das ursprüngliche Chriftentum unbefümmert um die firchliche Theologie zu ermitteln die Aufgabe habe (Uber die Christlichkeit unserer heutigen Theologie 1873) und auf Duhms in inhaltreichen Bortragen fliggirtes Gbeal einer theologiefreien Religion, welche in myftischen Erlebniffen fich bethätigt. Bernoullis Abficht ift, Die Anregung ju geben jur Befreiung ber Religion 50 von der firchlichen Theologie und zur Grundlegung einer neuen, aus der Geschichte ge-wachsenen Theologie. Er geht aus von der sachlich berechtigten Trennung der historischen und der konfessionell bedingten Theologie, beurteilt dieselben jedoch nicht wie Rabiger als Ufte des gleichen Stammes. Die mahre Theologie fei unfirchlich. "Unfirchlichfeit ift eine Eigenschaft ber mahren Religion" (S. 222). Die Rirche fei an einen "absoluten Roeffi-56 zienten" gebunden; die protestantische Kirche sei daher ein abgemilderter Katholicismus (S. 163, 220). Die wahre Theologie gründe sich auf die Formel Duhms: "die Religion ist Geschichte". Der Borzug derselben liege in ihrer Unbestimmtheit (S. 90). Die wissenschaftliche Theologie habe ihr gur Folge aus dem Studium aller Religionen die "brauchbare" Hypothese zu gewinnen, daß es einen personlichen Gott gebe. Damit fei der

60 Glaubensfan ausgefprochen, ber alle, Die "bafür begabt find, in einem lebendigen Bu-

sammenhange mit Gott zu stehen" (S. 100), zu der Kirche der Zukunft zusammenführe. Diese Auserwählten erbauen sich aus dieser geschichtlich berechtigten Hypothese eine neue Dogmatik (S. 98), die Dogmatik der Pneumatiker (Origenes S. 222), man könnte sagen:

der Ubermenichen.

Eine merfwürdig widerspruchevolle Ronftruftion. Dieje "rein geschichtliche" Theo. 5 logie hat den vergeffen, der da getommen ift, das Berlorene ju retten. Aber ift fie "rein geschichtlich"? Ift es nicht auch ein "absoluter Roeffizient", ber in fie hineinragt, wenn Die Boraussehung, daß ein lebendiger Gott fich wirklich in ein "Liebesverhaltnis" ju gemiffen dafür begabten Menichen fete, den fpringenden Buntt für die Bildung ber Butunftefirche abgiebt? Bie ftimmt bagu der Sat: "die Religion ift Geschichte"? Bu- 10 nachst, ein unbestimmter Sat kann boch niemals im Ernste zu einem wiffenschaftlichen Bringip erhoben werden. Und nehme ich Beschichte im Ginne ber Entwidlungstheorie, fo befteht fie aus lauter bedingten Roeffizienten. Dber dente ich mir als Inhalt der Beichichte meine perfonlichen religiofen Erlebniffe, fo nehme ich Birtungen mahr, aber bie Frage nach den Urfachen der Erlebniffe religiöfen Charafters zwingt mich hinaus über 15 Die Brengen bes Bebietes ber relativen Brogen. Gie führt auf ben Billensaft, ben fategorifden Imperatio bes Glaubens, ber unter Ginwirfung eines abfoluten Faftors fich vollzieht, welche nach ihrem Grunde wiffenschaftlich unfaßbar und allein nach ihren Wirkungen, die objektiv greifbar find, wiffenichaftlich verftandlich ift. Diefe Wirkungen aber machen fich geltend sowohl in der driftlichen Gemeinschaft, als auch im Leben der chriftlichen Ber- 20 fonlichkeit; fie machen zugleich den Inhalt der Geschichte bes Chriftentums aus. Wer diese Momente pringipiell von einander trennt, forbert baber eine Bivifektion, die nur in ber

Theorie möglich ift.

Die neuesten Ratichlage gur theologischen Methodenlehre zeigen, wie die wichtigften Eriftengfragen ber evangelifchen Theologie gur Beit heiß umftritten find. Für Die Orien- 25 tierung über den Beg, ben die weitere Entwidlung einzuschlagen hat, ericheint es geboten, über drei Buntte fich friedlich ichiedlich ju verftandigen, über den Rirchenbegriff, den Begriff ber Biffenschaft und über die Beltanschauung, Die bas Chriftentum voraussest. Bird Die Rirche als Beilsanftalt im fatholifchen ober fatholifierenden Ginne gefaßt, fo fann fie eine freie Bewegung ber Biffenichaft nicht ertragen; wird fie als Glaubensgemeinschaft 30 im Sinne ber Augsburgischen Konfession gefaßt, fo fordert fie um ihres guten Gewissens willen die Mitarbeit der Biffenichaft für ihr Beilsgut. Bird der Biffenichaft im Sinne Rants das unfagbare "Ding an fich" als Grenze des ihr erreichbaren Gebietes beftimmt, oder wird ihr im Sinne Comtes Die Aufgabe Des Berftebens bes empirifch Begebenen jugewiesen (Comte felbst hat diese Grenze nicht eingehalten), so hat fie fich da zu bescheiben, wo das Gebiet 35 der letten Urfachen erreicht ift. Sier fest für die Bildung der Beltanschauung der Glaube ein, ber nicht aus dem Biffen geboren ift, und für Probleme der Forschung die Supothese. Der Phyfiter ftellt die Birtungen der Gleftrigität feft, aber was fie an fich find, bezeichnet er mit hupothetischen Unfagen oder in Bilbern. Der Theologe untersucht die Birtungen des Glaubens, er analysiert feinen Inhalt und sucht die Bedingungen ju verstehen, worunter ber= 40 felbe fich gestaltet hat. Aber warum diefer Glaubensinhalt Rraft und Leben geworden ift, warum es feine großere Macht giebt in der Belt, als ben driftlichen Glauben, bas fann ihm feine Biffenichaft enthullen. Behauptet bagegen Die Biffenichaft, bag es außer bem wiffenichaftlich Fagbaren überhaupt feine Berte fondern nur Ginbildungen giebt, ober leugnet fie in Selbstverkennung ihres Wefens und ihrer Rraft die Unfagbarkeit von irgend welchen 45 Urfachen ber Erscheinungen, fo vermag fie die Rraft bes Glaubens nicht zu verfteben. Mus ihren falichen Borausjegungen fpinnt fie etwa eine evolutioniftisch orientierte Dogmatit und zeichnet Rarifaturen des Seiligften. Demgemäß hangt die wiffenschaft-liche Arbeit für die Religion mit der Weltanschauung des Forschers, die ftets im letten Grunde auf Glauben ruht, unlöslich gufammen. Gewiß giebt es wiffenschaftliche so Arbeit, die gegen die Beltanschauung fich gleichgiltig verhalt; die Mathematik, die Statiftit, Die Balaographie beweisen dies. Wo es sich aber um die Wertung religiöser Bro-bleme handelt, fann der Monist nicht mit den Augen des Supranaturalisten sehen. Er vermag ebensowenig in ben Rundgebungen der Religion einen absoluten Fattor mahrzunehmen und anzuerkennen, wie Aristoteles ein Auge hatte für die Ideen Platos. "Was 55 bem Bergen widerftrebt, läßt ber Ropf nicht ein" (Schopenhauer). Somit hat jeder Berlud, die Theologie als Biffenichaft ju begreifen, auszugehen von der Beftimmung Des Rirchenbegriffs, Des Begriffs ber Biffenichaft und bes Charafters ber Beltanichauung, an welcher ber Encyflopadifer fich orientieren will. Und vielleicht barf man in ber Theologie noch erwarten, daß die Gleichsehung von supranaturaliftisch und unwissenschaftlich als eine 60 Grengüberichreitung des modernen Monismus durchweg gurudgewiefen wird. Bo aber Rlarheit über Diese Drei Momente nicht vorhanden ift, tann auch feine Rlarheit fur Die Berhältnisbestimmungen und für den Aufbau der Theologie gewonnen werden (vgl. unter 1

und B. herrmann, ThBB 1898 G. 65). Abgefehen von diesen die Gefamtschätzung bestimmenden Prinzipienfragen ift fur die evangelische Theologie noch eine historische Frage von entscheidender Bedeutung, die Frage nämlich, ob die Bibelmiffenschaft neben ber Rirchengeschichte ihren felbstftandigen Blat nach wie bor behaupten darf. Gie muß verneint werden, wenn die Aussonderung urdriftlicher Schriften jum Ranon für die Biffenschaft allein als eine bogmatische That ber 10 alten Rirche in Betracht tommt. "Das Dogma bom Ranon" ift bann in ber Dogmengeschichte gu behandeln, Die Schriften Des Reuen Teftaments aber tommen fur Die hiftorifche Forichung allein in Betracht als urchriftliche Litteraturerzeugniffe neben und mit ben andern. Die Frage ift zu bejahen, wenn das Urteil der Rirche nicht als bogmatischer Machtipruch, fondern als Unerfennung des thatjächlichen und ausschließlichen Werts Diefer 15 Schriften erwiesen wird. Dann bebeutet ihre Ranonifierung nichts andres als die Geftstellung, daß bieje Schriften die nachweislich guverläffig beglaubigte Überlieferung beffen was Christentum ift enthalten, daß fie also die klaffische Litteratur aus der Anfangszeit find. Damit fommt ihnen, abgesehen von ihrem geschichtlichen Bert für das firchliche Leben eine normative Bebeutung au; benn fie find Die Litteratur ber fur bas Chriftentum 20 maggebenden Grundfage.

Bie endlich innerhalb der beiden Sauptgebiete der Theologie, der hiftorischen und der normativen, die einzelnen Fächer zu gruppieren find, bleibt Sache des wissenschaftlichen Takts. Je nach der Beurteilung des inneren Zusammenhangs, in dem die Geschichte des Christentums mit dem kirchlichen Leben der Gegenwart steht, wird sie verschieden aus-25 fallen. Befährlich aber bleibt für eine fachgemäße genetische Beichreibung bes Inhaltes ber Theologie die Tendeng auf fustematische Ableitung und Berbindung der einzelnen Disgiplinen, die aus tonfreten Lehr- und Drientierungsbedurfniffen erwachfen find. Da-

mentlich die mannigfachen Konftruktionen der praktischen Theologie belegen Dies. 6. Die aus den außerdeutschen evangelischen Rirchen hervorgegangenen Arbeiten gur 30 Enchklopadie gehen mit den deutschen parallel. Für die deutsche Biffenschaft nach ihrem jetigen Stande haben fie feine Umorientierung veranlaßt. Um lebhaftesten ist die Beteiligung an den enchklopadischen Fragen in Holland, wo sich die streng reformierte Richtung (M. Rupper, Encyclopedie der heilige godgeleerdheid, 3 Bbe 1894, außerordentlich ftoffreich) und die hiftorische Richtung, Die bas Religiofe als empirisches Phanomen 35 beurteilt und von dem firchlichen Charafter der Theologie mehr oder weniger entschieden absieht, gegenüberstehen und bekämpfen. J. Clariffe (Encyclopaediae theologicae epitome 1832. 21835), Hofftebe de Groot und L. G. Bareau (Encyclopedia Theologi christiani 81851) nähern sich dem Standpunkt der Bermittelungstheologie. Die mehr historische Fassung vertritt J. T. Doedes (Encyclopedie der christelijke theologie 1876. 40 Zur Orientierung über die Prinzipien Baljon, De inrichting van de Encyklopedie der christlijke Theologie 1889; er will die praftische Theologie von der wissenschaftlichen lostrennen). Bermandt in ber Tendeng find in der Rirche Englands die Berte von dem Unitarier 3. Drummond (Introduction to the study of Theologie 1884) und von dem Independenten II. Cave (An introduction in Theologie, its principles, 45 its branches, its results, and its literature 21896). Letterer fest Theologie gleich mit Religionswissenschaft, gerät aber in seinem etwas verwickelten Aufbau in Biderspruch mit seiner Wertung des Christentums. Im Geiste der Bermittelungstheologie und in naher Beziehung zu Hagenbach schrieb Ph. Schaff als erstes umfassendes enchklopädisches Werk im Amerika seine Theological Propaedeutic, a general introduction to the 50 study of Theology exegetical, historical, systematic, and practical including Encyclopaedia, Methodology, and Bibliography. A manuel for Students. 1893. Ebenso wie Cave über den Stand ber Arbeiten in ber englischen Theologie orientiert Schaff ausgiebig über ben in der ameritanischen. Mus der frangofischen Litteratur ift bervorzuheben H. G. Kienlen, Encyclopédie des sciences de la théologie chrétienne 55 1842 — deutsch 1845, E. Martin (Genf), Introduction à l'étude de la théologie protestante 1883, A. Gretissat (Neuchâtet), Exposé de Théologie systematique I Propédeutique 1855. Die schwedische Enchscopadie von Reuterdahl (1837) schließt

fich an Schleiermacher an. Hagenbachs Buch ift ins Ungarische (burch Imre Reves, 1857) überfest und von den Methodiften G. R. Croofs und J. E. hurft (1884) englisch über-

60 arbeitet worden.

7. Auch auf die enchklopädische Arbeit innerhalb der katholischen Kirche hat der Umsichwung, den durch Humanismus und Resormation das religiöse und wissenschaftliche Leben ersuhr, sich wirksam erwiesen, zwar nicht prinzipiell, aber doch thatsächlich. Prinzipiell bleibt die Theologie die Dienerin der Kirche, welche an die im Tridentiner Konzil neu sestgelegte Tradition und an die Weisungen des insallibeln Lehramts gebunden ist. That-sächlich aber ersährt sie durch die veränderten Ansorderungen der Polemik und Apologetik, insbesondere durch die philosophischen Bewegungen nachhaltige Abwandlungen. Ihr Ideal bleibt aber allewege dasselbe, wie in der Blütezeit der Scholastik: eine katholische Unisversalwissenzigken, welche unbeschränkt alle Gebiete des geistigen Lebens beherrscht, indem die "Leuchte des theologischen Lehramtes" (H. Kihn) überallhin Ziel und Richtung der 10 Forschung bestimmt. Der Unterschied der katholischen und der evangelischen wissenschaftslichen Denkweise kommt am deutlichsten zur Erscheinung in der evangelischen Einordnung der Bibelwissenschaft in den Kreis der Disziplinen. Den Geist, in dem der katholische Normaltheologe zu arbeiten hat, kennzeichnet der Titel der encyklopädischen Schrift von N. J. Laforet: Dissertatio historico-dogmatica de methodo theologiae sive de 15

autoritate ecclesiae catholicae tanquam regula fidei christianae (1849).

Sinen wertvollen Anlauf zur Erneuerung des fatholischen Studienwesens nimmt der Dominisaner Melchior Cano (De locis theologicis l. XII. 1562). Unter uneingeschränkter Unerkennung der unfehlbaren Lehrautorität der Rirche fordert er für die "theologia positiva", "cujus vera et germana principia sunt, quae libris sacris et aposto- 20 lorum traditionibus continentur", als Ausgangspunkt nicht einen scholastischen Wahrheitsbeweis, fondern eine Ermittelung ber Schriftlehre mit Berudfichtigung der tonfeffionellen Streitigkeiten. Berichiedentlich murbe er als unbequemer Reuerer verbächtigt. Aber die Jesuiten wußten die Grundfage des Dominifaners ju verwerten. Der scharfblidende Reftaurationstatholit B. Canifius, der als Deutscher Die Macht der Biffenschaft nicht ber- 25 tannte, sondern sie den Zwecken des Ordens dienstbar machte, stellt daher das Schriftstudium vor die Scholastik (De ratione studiorum theologicorum quaedam notationes, um 1589. Pachtler II 514 f.). Der Jesuit Possevinus allerdings (Bibliotheca selecta de ratione studiorum 1607) hält sich in den Richtlinien der aufgefrischten Scholastik. Sachliche Fortschritte sür die katholische Theologie erzielten die partickjeden so Forichungen ber Maurinerkongregation. Dag auch beren Arbeiten nicht ohne Unbehagen vermertt wurden, zeigt ber angitlich und breit durchgeführte Nachweis 3. Mabillons für bas Recht ber Monche, auch Biffenschaft ju treiben, in feinem encyflopadifchen Berfe De studiis monasticis (1705). Alls Studienfolge ichreibt er hier por die Beichäftigung mit der Schrift, der Patristif und der aus beiden geschöpften positiven Theologie, mit der 35 icholastischen Theologie, der Moral, der Kirchengeschichte und den philosophisch-historischen Bissenschaften. Etwas von der Weitherzigkeit des Gallikanismus bewährt das weitzverbreitete klare Buch von Ed. du Pin, Méthode pour étudier la theologie (1716. 68, auch mehrsach übersett). Auch Hyperius weiß er du schätzen und berichtet mit scharfer Risbilligung über das Plagiat, das der spanische Augustinermönch L. Billavicentia an 40 diefem Brotestanten begangen hat. Infolge bes fich fteigernden Ginfluffes bes Jefuitenordens auf den Beift der tatholischen Rirche versteifte fich die tonfessionelle Engherzigkeit. Das der Berständigung sich zuneigende Wert des Betrus Unnatus (Apparatus ad po-sitivam theologiam methodicus 2 Bbe 1700. 71744) wurde daher, donec corrigatur, auf den Inder gebracht. Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts erscheinen namentlich in 45 Deutschland gahlreiche Encyklopädien, die ihre Beeinflussung durch die protestantische Mitarbeit nicht verleugnen, fo von Denina (1758), Gerbert (1764), Braun (1777), Brandmager (1783), Rautenstrauch (1781) und Oberthur (Encyclopaedia et Methodologia I 1786. Deutsch 1828 2 Bbe. Methodologie ber theol. Biffenschaften, besonders der Dogmatit 1828). Diefem folgten Gmeiner und Leutwein (1796), Biesner (1788), Sar= 50 tori (1796), Dobmayer (1807), Thamer (1809) und der fast evangelisch gesinnte Michael Sailer (Beiträge zur Bildung der Geistlichen 1819). In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts regt sich der Einsluß der Romantik. Die Philosophie Schellings, Baabers, Bunthers bleibt nicht wirfungslos. Das Beftreben macht fich geltend, eine ibeale Theologie" herauszubilden, die als Prinzipienlehre der neuen Zeit angepaßt die 55 Biffenschaft in ber firchlichen Tradition verankert. hierher gehören 3. G. Dren, Rurge Einleitung in das Studium der Theologie mit Rudficht auf den wiffenschaftlichen Standpuntt und das tatholische System (1819), S. Rlee, Encyflopadie (1832), F. A. Staudenmaier, Encyflopadie ber theologischen Biffenschaften als Suftem ber gesamten Theologie (1834. 40), A. Gengler, Die Theale ber Biffenschaft ober die Enchklopabie ber Theologie 60

(1834), A. Buchner, Encyklopädie und Methodologie (1837) A. v. Sieger, De natura fidei et methodo theologiae ad ecclesiae catholicae theologos (1839). Unter dem Druck der jüngst dekretierten Infallibilität des Papsttums versaßte J. B. Wirthmüller eine Encyklopädie der kathol. Theologie (1873). Den wissenschaftlichen Charakter wahrt in höherem Maße die Encyklopädie und Methodologie von H. Kihn (1892). Wirthmüller scheidet eine Ideals und Realencyklopädie, deren Inhalt er in unübersichtlicher Weise sich konstruiert, Kihn solgt gleichfalls einer verwickelten und dem Wesen der Stosse wenig entsprechenden Einteilung, indem er der "formalen" Theologie "ideale" und "instrumentale" Fächer zuweist, der "materialen" historische (die Schristwissenschaft mit eingeschlossen) und schsemäßheit, die Melchior Cano im Rahmen der katholischen Kirchenlehre erreicht, eignet den leitenden Gesichtspunkten und dem systematischen Ausben dieser Werke nicht. Aber wohlthuend sticht die Halung Kihns ab gegen die Verrohung der katholischen Streitlitteratur, die nicht sowohl von religiösen, als vielmehr von politischen Inkoriert wird. Weiteres zur Litteratur bei D. Gla, Repertorium der katholischen Lütt, welche in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 1760 bis zur Gegenwart erschienen ist. I. 1. Litt. der theol. Encykl. u. Methodol. 2c. 1895.

## Endura f. Ratharer.

Engel. — Litteratur: Cajp. Brochmann, de angelis. Hafn. 1629; Joh. Gerhard.

20 angelologia sacra, Jen. 1637; Jac. Ode, commentarius de angelis, Traj. ad Rh. 1739; B. H. Kohlers in Theolog. Tijdschr. 1875, 4, 365: de Mal'ach Jahwe. 1876, 1, 34; 2, 113; het onstaan en de entwikkeling der angelologie onder Israel. 1879, 4, 445: de Cherubim; M. Kohut, Die jüdische Angelologie und Dämonologie in ihrer Abhängigseit von Barsismus (Joms) 1866; Godet, études bibliques, Paris 1873 I, p. 1—34; Ch. J. Trip, Die Theophanie in den Geschichtebüchern des ATS, Leiden 1858; hermann Dehler, Die Engelwelt, Stuttgart 1898; Ch. G. Barth, Der Engel des Bundes; ein Beitrag zur Christologie. Sendschreiben an Schelling, Leipzig 1845; Rahnis, de angelo Domini diatride, Lips. 1858; Riehm, de natura et notione symbolica Cheruborum, Bas. et Lugd. 1864 (dazu Kamphausen, ThStk 1864, 4, 712); ders., Die Cherubim in der Stiftshütte und im Tempel ThStk 1871, 3, 399; D. Everling, Die paulin. Angelologie und Dämonologie, Gött. 1888; Mensen, Beitrag zur Dämonologie, 1793 (Schr. 7, 1); de Visser. de daemonologie van het Oude Test., Utr. 1880; Handunger, Art. Engel in Real-Encyslopädie des Judent. 1, 305; Beber, Jüd. Theologie auf Grund des Talmud 2c., 2. Aust. 1897, S. 166 ss., Böhmer, Art. Engel in BRE¹, Rübel in BRE²; Delizsch in Riehm Handwörterb. des bibl. Altertums. Ausgerdem die Lehrbb. der altestam. Theol. don Dehler, Riehm. Schottmann, D. Schulk, Dillmann. — Hahn, Theol. des RT. I, 259—384; Cremer, Bibl. theol. Börterbuch der neutest. Gräcität. 8. Aust. unt. Aryeldoc. Endsich die Lehrbb. der Dogmatit von Twesten, Hase, Rahnis, Bed, Reiss, Dorner, Rähler. Hossmann, Schriftbeweiß 1, 314. — Luther, Pred. des neutest. Gräcität. 8. Aust. unt. Aryeldoc. Endsich die Lehrbb. der Dogmatit von Twesten, Dase, Rahnis, Bed, Reiss, Dorner, Rähler. Hossmann, Schriftbeweiß 1, 314. — Luther, Pred. des neutest. Gräcität. 8. Aust. unt. Aryeldoc.

"Engel" als Gattungsbezeichnung ber ber überirdischen Belt angehörigen Geiftwefen, ift "ein durch das Chriftentum in alle neueren Sprachen überführtes Bort, weil für den himmlischen Boten und Beift fein heimischer Musbrud geeignet ichien" (Grimm, Deutsch. Borterb. 3, 471). Es ift bas in entsprechenber Form in bas lateinische, gotische, 45 angelfächfische, irische, altnordische, litauische, polnische zc. übergegangene griechische appelos als Wiedergabe des hebraifchen 3872. Letteres, Der Wortbildung nach ursprünglich Abftraktum-Sendung, Botichaft, ericheint im Sprachgebrauch nur als Ronkretum-Bote, ahnlich wie noch zu Luthers Beit im Deutschen "Botichaft" auch ben Boten bezeichnet, weshalb Luther a. a. D. von ben Engeln fagt: "fie heißen angeli, Boten ober Botichaft, bag fie 50 von Gott gefandt find; . . . fie find unferes herrn Gottes Botichaften; . . . ber Teufel heißt auch wohl angelus, aber er ift eine boje Botichaft". Denn die Botichaft ift nicht etwa blog bas, mas ber Bote überbringt, fonbern befteht in ber Gendung eines Boten, vgl. das deutsche "Gesandtschaft". Das hebräische הילאף ift nun sehr bald term. techn. geworben für Die ber überirbifchen Belt entstammenben Boten Gottes, Die er im Dienfte 55 feiner Beilsoffenbarung verwendet; von Boten, welche Menschen einander fenden, findet es fich bezeichnenderweise mit wenigen Ausnahmen (1 Sa 23, 37; 2 Sa 11, 19—25; 1 Rg 19, 2. 22, 13; 2 Rg 5, 10. 6, 32f. 9, 18. 10, 8; 2 Chr 48, 12; Hi 1, 14; Pr 13, 17, 17, 11). nur im Blural, und ber Sprachgebrauch ftellt fich fo, daß ber Singular in ber Regel von überirdischen Gottesboten steht, der Plural nur Gen 19, 1. 28, 12. 32, 1; 2 Chr 36, 16; 60 Bf 91, 11. 103, 20. 148, 2; Si 4, 18; Da 3, 28. 6, 23 (Bf 78, 79. 104, 4), jonft ftets

von Menichen gur Ausrichtung menichlicher Botichaft. Diefe Beobachtung ergiebt, baganben drei Stellen, an welchen der Singular von einem jum Boten Gottes berufenen Menschen gebraucht wird — hag 1, 13 von dem Propheten, Ma 2, 7 vom Priefter, 3, 1 von dem dem Rommen 3hohs voraufgehenden Boten (vgl. v. 22) - bies im übertragenen Ginn geichieht und bemgemäß burch Engel ju überfeben ift, mas bann auch für Die "Engel" Der 6 7 Gemeinden Apt 2. 3 gilt (schwerlich aber fo Jef 42, 19; 2 Chr 36, 16). So ift die bon ihrem Beruf hergenommene Bezeichnung ber der oberen Belt angehörigen Diener Gottes (Pf 103, 20. 21) Gattungsbegriff geworden für die ber überirdischen, himmlischen Welt ansgehörigen Wesen — vgl. 1 Sa 29, 9; 2 Sa 14, 17. 20. 19, 28; Sach 12, 8; Wt 24, 36; Wc 12, 25. 13, 32; Ga 1, 8; Lc 22, 43 —, die Glieder des "Heeres der Himmel", der 10 himmlischen Heerscharen, nach denen der Gott Jöraels "Jhoh der Geerscharen" aber "Jhoh der Heerscharen" beißt (j. unten), 1 Kg 22, 19; Jos 5, 14 f.; Pf. 103, 21. 148, 2; Lc 2, 13; vgl. Da 7, 10; 2 Kg 6, 17; Apt 19, 14; Mt 26, 53. Wenn aber der Dermannen ist so ihn den die Sexenhim Tes 6, 2 und die Name zum Gattungsbegriff geworden ist, so sind die Geraphim Jes 6, 2 und die Cherubim Gen 3, 24; Pi 18, 11; 2 Sa 22, 11. 9, 3. 10, 4 den Engeln zuzuzählen. Der 15 eigentliche Gattungsname, der die Engel nach ihrer Unterschiedenheit von den Menschen bezeichnet, ist Drie Wesen 6, 2. 4; Hi, 6. 2, 1. 38, 7; Dr. 27 Pi 29, 1. 89, 7, — nicht aber Drie Ri 9, 9. 13, noch Pi 8, 6. 97, 7. 138, 1, wo es die LXX durch ayyelor überfegen. Daß die Bezeichnung bene Elohim die Bugehörigkeit ju Gott im Unterichiede bon den Menichen jum Musbrud bringen foll, ift durch ben Begenfat gu den 20 Ben 6, 2 flar; Lc 20, 36 zeigt, daß dabei zugleich an den Naturunterschied gedacht wird, indem es von den Auferstandenen heißt: ούτε γαμούσιν ούτε γαμίζονται, ούτε γάο άποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ είσι καὶ υίοί είσι θεοῦ τῆς ἀναστάσεως viol ortes, woraus aber zugleich auch erhellt, daß dabei ebensowenig wie rüchfichtlich ber Auferstandenen an eine Teilnahme am gottheitlichen Wefen gedacht wird - vgl. auch Si 25 4, 18. Der Ausdruck beschränkt sich wie immer darauf, die Zugehörigkeit ju Gott aus-zusagen; wie dieselbe im besonderen geartet ist, bestimmt sich nach den Trägern dieses Bräditats. Bei ben Engeln bringt fie entfprechend bem Begenfat zur Bugehörigfeit zu ben Denichen eine gewiffe Erhabenheit über dieselben mit fich, 2 Sa 14, 17. 20, vgl. 1 Sa 29, 9. Wenn Nebufadnegar die vierte Geftalt, die er neben den drei Mannern im Feuerofen erblidt 30 und die er nachher als Engel des Gottes biefer drei erfennt, als דְבְּוֹה כְּבֵר אַכְהִין bedreibt, fo ift daraus fein Schluß zu ziehen, auf einen dem Polytheismus entftammenden Sinn des israelitischen Ausdrucks, welcher auch nicht in der weiter unten zu besprechenden Bezeichnung Fin enthalten ist. — Als Glieder des "Heeres des himmels" sind sie arechaara, welche Bezeichnung sich jedoch nur Hor 1, 14 findet, mährend 1 Rg 22, 19 ff. 35 wie Uct. 23, 9 au erflaren fein burfte, wo ein Unterschied awischen ayrelog (vgl. 1 Rg 23, 18) und arevua gemacht wird, und zwar mahricheinlich im gegenfählichen Ginne; wenigstens spricht dafür ber talmudische Sprachgebrauch, welcher Din nicht von ben Engeln, fondern - freilich ftets mit einem bezeichnenden Bufat - von den Damonen gebraucht. Der begriffliche Unterschied zwischen aresuara Str 1, 14 und In 1 Rg 22, 19 ff. ift ber, w baß Sbr 1, 14 πr. die Existenzweise bezeichnet, mahrend 1 Rg 22 das Bort ebenso wie bei dem Gebrauch von Damonen die Borftellung einer das Leben von innen herausbeftimmenden Macht enthält. — Daß die Engel Bf. 89, 6. 8; Sach 14, 5; Hi 5, 1. 15, 15; Da 8, 3 vgl. 4, 10. 14. 20 Frier genannt werden, bringt ebenfalls ihre Zugehörigkeit au Gott gum Ausbrud, nicht aber um ihrer wenn auch nur relativen fittlichen Bolltommen- 45 heit willen, fondern bejagt entsprechend dem biblifchen Sprachgebrauch von grie gus gehörigleit zu dem Gott der Heilsoffenbarung, der heiligen Geschichte, ist also mit 1 Ti 5, 21: of endentol äyy. zu vergleichen. Mit ihrem Beruf und Dienst hängt der Name Da 4, 10. 14. 20 zusammen, sei es daß derselbe nach Kaupsch durch Lautwechsel ans dem Jebräischen "F = Bote entstanden, der Buchende zu erklären so

ist, wie Dillmann, das Buch Henoch S. 104 f. ausführt.

Bas Zweck und Beruf der Engel anbetrifft, so ist es ebensowenig biblische Unsichauung, daß sie als "notwendiges Medium der Weltbeziehung Gottes" (Kahnis, Hofsmann) den Zusammenhang der oberen Welt mit der diesseitigen vermitteln, wie die entsgegengesetzte Annahme berechtigt ist, daß in ihnen nur eine Personisitation der Naturs 55 träfte zu sehen sei. Weder Pf 104, 4 noch Jo 5, 4 können den Satz begründen, daß die Schrift "in dem ganzen Naturleben das Walten von Geistern sehe" (Hosmann), — Pf 104, 4 nicht, weil die Übersetzung: "er macht seine Engel zu Winden" — ganz absgeschen von der Richtigkeit des Gedankens an und für sich, Pf 18, 11 — dem Zusiammenhang des Psalms und seinem Zwecke widerspricht. Die Stelle sagt nichts anderes 60

aus, wie Ps. 148, 8. Nach weniger aber begründet Jo 5, 4 diese Annahme, denn selbst wenn der Bers echt wäre, würde er doch nur die außergewöhnlichen Naturerscheinungen auf das Walten von Geistern zurücksühren und also gerade das nicht besagen, wosür man ihn zum Beweise heranzieht. Auch Ps 18 ist so wenig ein "Gewitterpsalm", wie Ps 46, 5 der B. 3—5 in ganz entgegengesetter Weise Gott dem Aufruhr in der Natur entgegentreten läßt, und darum beschriebt Ps 18, 11 nicht die sich immer wiederholende Naturerscheinung, sondern wie Gott in sonderlicher Weise seinen Knecht errettet hat, ganz wie die Errettung Israels aus Ägypten Ps 68, 8 sf. 77, 16 sf. die Gesetzebung auf dem Sinai Ex 19, 16; Hr 12, 18, und die Parusie Hab 3; Lc 21, 25; 2 Th 1, 8 nicht ohne Begleits erscheinungen in der Natur ersolgten. Die Zurücksührung aber dieser Erscheinungen auf sonderliche Bewirkung durch angelische Mächte bezeugt im Gegenteil, daß hier etwas Außersordentliches erkannt wird und also nichts weniger als eine Erklärung der Naturvorgänge überhaupt vorliegt. Das Gleiche gilt von dem äpyerdos ödárwr Upk 16, 5 vgl. mit 2. 3. 8. 10. 12. 17 und dem äpyerdos szwer Esovoiar Ent rov nvos. Es handelt sich überall um die Aussührung eines sonderlichen Willens Gottes und um Begleiterscheisnungen seiner sonderlichen Offenbarung. Ist dies der Fall, so ist damit auch die obersstächliche Ansicht abgethan, daß die Engel nur personissizierte Naturkräfte seien.

Es ift burchgangige biblifche Unichauung, daß die Engel dem Offenbarungswirten Gottes und feinem Beilswillen zu dienen haben. Sie find Lectovoyera nveduara els 20 διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν Sbr 1, 14, bies gilt von der but bes Baradiefes durch den Cherub Ben 3, 24, bem Engelgeleit ber Patriarchen Gen 24, 7. 40. 48, 16, und Israels in der Bufte Er 14, 19. 23, 20, 23 u. 6., bis zu den Engeln, welche Lazarus in Abrahams Schoß tragen Lc 16, 22, und welche bei der Parusie die Bosen von den Gerechten scheiden Mt 13, 49 und die Auserwählten fammeln von den Enden der Erde Mt 24, 31. Sie find es, durch die Ihuh seinem Bolf zu hilse kommt, 2 Rg 6, 16. 17. Selten freilich erscheinen sie in Scharen wie hier, Ben 28, 12. 32, 1. 2; bei ber Geburt Chrifti Lc 2, 13 und bei ber Parufie Joel 4, 11; Sach 14, 5; Mt 25, 31; vgl. 30j. 5, 14. 15; 2 Th 1, 7. 10; Hbr 1, 6; Upf 19, 14; Dt 26, 33, fowie in dichterifcher Sprache Si 38, 7; Bf 103, 20, 21; 148, 2; 30 29, 1; Bi 91, 11 vgl. Lc 16, 22 und in ben Gesichten 1 Rg 22, 19; 2 Chr 18, 18; Da 7, 10. Gewöhnlich ift es ein Engel, welcher als Botschaft Gottes erscheint, Gottes Botschaft überbringt, seinen Auftrag ausrichtet; nur Gen 19, 1. 15 find es zwei resp. brei 18, 2. 22. Dieser Engel wird bann als Maleach Elohim, Maleach haelohim. M. Jhyh bezeichnet; erstere beide Bezeichnungen, ohne daß der Artifel einen Unterschied 25 begründet, finden fich Gen 21, 17; 31, 11; 1 Sa 29, 9; Er 14, 19; Ri 6, 20; 13, 6. 9; 2 Sa 14, 17. 20; 19, 28; Blur. Maleache Elohim Gen 32, 2; M. Jhyh Gen. 16, 7. 9—11; 22, 11. 15; Ex 3, 2; Ru 22, 22—27. 31. 32. 35; Ri 2, 1. 4; 5, 23; 6, 11. 12; 13, 3. 13. 15—21; 2 Sa 24, 16; 1 Chr 21, 12. 15. 16. 18. 30; 2 Kg 1, 3. 15; 19, 35; Jef 37, 36; Pf 34, 8; 35, 5. Es ift bekanntlich die Frage, wie w sich der Engel Jouds zu John verhalte. Denn anscheinend ist Gen 18, 20. 26 einer bon ben brei Mannern, Die Abraham erschienen und von benen nur gwei 19, 13 als Maleachim bezeichnete nach Sodom gingen, als Ihoh felbft anzusehen. Er 13, 21; 14, 24 ff. ift Ihuh der Guhrer Geraels, mahrend 14, 19 der M. haelohim in ber Wolfen- und Feuerfäule vor dem Heere Feraels herzieht, vgl. Er 23, 20. 23; Ru 20, 16. 45 Rach dem Abfall am Sinai will Shoh nicht mehr mit Israel ziehen, damit er es nicht unterwegs verzehre, Er 33, 3, sondern einen Engel vor ihm hersenden B. 2, "meinen Engel" 32, 34; hier entsteht die Frage, wie fich bagu 33, 14 verhalte, wo Mojes bie Berheißung erhalt: "mein Angeficht wird vor dir hergehen", vgl. B. 15 fowie Dt 4, 37: "er hat dich mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Agypten ausgeführt"; — 50 ift dies Bezeichnung des Engels, der Jes 63, 9 Engel seines Angesichts heißt, oder ist "mein Angesicht" 33, 14 eine Zurücknahme der Bersagung 33, 3? vgl. Gen 32, 30 mit Sof 12, 4. 5. Bie verhalt fich Ben. 48, 16 "ber Engel, ber mich erlofet hat" gu B. 15 "ber Gott, vor dem meine Bater gewandelt haben, der Gott der mein Sirte war bis auf Diefen Tag?" Wie Gen. 31, 13: "ich bin der Gott gu Bethel" (28, 10 ff.) gu B. 11 55 "ber Engel Gottes fprach zu mir im Traum"? wie begreift fich überhaupt ber mehrfach ju beobachtende übergang nicht bloß wie Er 3, 2 von dem Bericht über die Ericheinung des Engels Ihohs zur Rede Jhohs selbst in B. 6, sondern von der Rede des Engels von Ihoh in der dritten Person zur Rede in der ersten Person, als wäre er Ihoh selbst, vgl. Gen 22, 16 mit B. 12; Ri 6, 12. 14; 2, 1 ff. Bei Sacharjah werden

60 1, 9. 12. 13. 14 (genau wie Ru 22, 31) der Engel Ihohs und Ihoh felbit fo beut-

lich und scharf wie möglich unterschieden, und B. 14 beginnt der Engel, der B. 12 für Jerusalem und die Städte Judas bei Jhoh Fürbitte eingelegt hat, seine Botschaft: "so spricht Jhoh Zebaoth"; 3, 2 redet er von Jhoh in der dritten Berson und übersbringt B. 7 einen Spruch Jhohs, wogegen er an der bedeutsamsten Stelle B. 4 in die erste Berson übergeht, als wäre er Jhoh selbst: "siehe ich habe deine Schuld von dir 5 weggenommen". 1 Chr 21, 15 ff. (vgl. 2 Sa 24, 16) spricht Jhoh zu dem Engel Jhohs, David aber redet, als er den Engel sieht, B. 17 zu Gott selbst. "Fluchet der Stadt

Meros" hat nach Ri 5, 23 der Engel Jhohs gesprochen. Berfolgen wir die Erscheinung bis ins NI., so ist bedeutsam, daß wir dem app.

zvoίου noch mehrfach begegnen und daß das artifulierte δ άγγ. zvoίου nur dann steht, 10 wenn vorher die Erscheinung eines άγγ. z. eingeführt ist Mt 1, 20. 24; Lc 2, 9. 10. 13; Uct 12, 7. 11; 7, 30. 38, vgl. Lc 1, 11. 13 (άγγ. z. außerdem noch Mt 2, 13. 19; 28, 2. τοῦ θεοῦ οὖ εἰμί ἄγγελος Uct 27, 23). Hier ist sein Gedanke daran, daß der Engel des herrn mit dem herrn felbit identifiziert merden fonnte. Lehrreich ift in der Rede des Stephanus Act 7, 30 ff. Die Beziehung auf die Erscheinung des Mal. Ihoh im brennenden 16 Dornbusch Er 3; zunächst wird B. 30 die Erscheinung eines Engels berichtet, B. 31 ertont die φωνή χυρίου, B. 33: είπεν αὐτῷ ὁ χύριος, B. 35 aber wird Gott und der Engel, der Moses erschien, aufs bestimmteste unterschieden. Es ist wie 1 Kg 19, 5, wo ein Maleach erscheint, der dann B. 7 Mal. Ihoh genannt wird, B. 9 die Stimme Ihohs, B. 15 Ihoh selbst. Daß der äpp. 2. im NI anders gedacht sei, als der Mal. 20 Ihoh im UI, ist nicht zu beweisen und wird durch die Art, wie Stephanus Act. 7 von der Erscheinung Ex 3 redet, widerlegt. Nun ergiebt aber die oben zu Sach 1. 3 gemachte Beobachtung, daß auch die schärfste Unterscheidung zwischen Ihrb und seinem Engel nicht hindert, den Engel reden zu lassen wie Ihrb selbst und von der Erscheisnung des Engels Ihrhs zu reden wie von Ihrb selbst. Deshalb kann die Unters 25 scheidung beider nicht ein Krodukt späterer Beit sein, wogegen auch schon die in dem Begriff der bene Elohim enthaltene Unschauung spricht. Die Aufgabe ift, bei der Thatfache Diefer Unterschiedenheit Die oben ausgeführte Ausbrudsmeife gu begreifen. Beber geht es an, mit den griechischen Rirchenvätern, den alteren lutherischen Dogmatitern und Bulest Bengstenberg in dem Engel Ihohs den "Logos", die zweite Supostase der Trinitat 30 zu feben, noch ift es möglich, mit Batke, de Bette, Bellhausen, Kofters u. a. den Engel Though einfach als Theophanie ju faffen. Ersteres wird durch das Wefen der neuteftamentlichen Offenbarung verwehrt, welches es als unmöglich erscheinen läßt, im AT eine Erfenntnis des trinitarifchen Befens Gottes oder einen Unfang der trinitarifchen Gelbiterschließung Gottes gu finden. Letteres scheitert, wie S. Schult mit Recht bemerkt, daran, 86 daß eben ftets von einem Daleach, einer Sendung, nicht von einer Ericheinung Gottes Die Rede ift. Dagu fommt, daß bann wieder die auch fur Die alteften Stude nicht megjudeutende Unterscheidung zwischen dem Engel Ihohs und Ihoh selbst erflart werden muß. S. Schult erfennt (mit Smend) an, daß fur die Offenbarungsempfänger "ein perfonliches Simmelswefen, bas nicht felbft Gott ift, bas Medium ber Offenbarung bilbe", 40 nur daß er diefe Borftellung und ben ihr gu Grunde liegenden Gebanken gemäß feiner Auffaffung von der Entstehung der Engelvorftellung (f. u.) auseinanderhalt. Man wird fich entschließen muffen anzuerkennen, daß die biblische Unschauung in dem Dal. Ihoh "ein gur Gattung ber Engel gehöriges freaturliches Befen" (Auguftin, Sieronymus, Sofmann, Riehm) fieht, und bag bie Urt, wie von ihm gerebet wird, wohl auf eine Ber- 40 tretung Ihohs burch feinen Engel führt, wie bies auch ber Bahrnehmung einer Genbung Bottes am nachften liegt, aber weber auf eine Gelbftibentifigierung bes Engels mit Bott, noch auf eine wirkliche Gelbftbarftellung Gottes. Dabei ift es von geringer Erheblichteit, ob der Mal. Ihuh ftets derfelbe, alfo der ftandige Bertreter Ihuhs ift (Sofmann, Ewald), oder nicht, wosür nicht geltend gemacht werden kann, daß zwar wohl so Maleach Elohim im Plural erscheine (Gen 28, 12; 32, 1; 2 Chr 36, 16), nicht aber Mal. Ihoh, denn Bj 91, 11 und 103, 20 ist doch von Engeln Jhohs die Rede. Findet man in dem neutestamentlichen äyy. zvosov dieselbe Vorstellung, wie in dem alttestamentlichen Mal. Ihoh, so spricht dies gegen die Annahme, daß er stets ein und dersselbe Engel sei, der Ihoh vertrete. Die Thatsache, daß im NT der Mal. Ihoh zuruck- 56 tritt, berechtigt weder ju dem Schluß, daß ber Dal. Ihoh eine Borausdarftellung Chrifti fei, noch zu der Unnahme, daß in ihm "etwas von dem, was die chriftliche Theologie in der Lehre vom Logos ausbruden will, vorgebildet" fei (b. Schult). Bielmehr ergiebt fich daraus in Erinnerung an Ga 3, 19 vgl. m. UG 7, 38; Sbr 2, 2 nur bies, daß ein Erfat ber Gegenwart Gottes durch Engelbienft, eine Bermittlung feiner Offen- 60

barung durch benfelben ebenfo mefentlich fur Die Beit bes Alten Bundes ift, wie Offenbarung und Gegenwart Gottes in Chrifto bezw. im heiligen Geifte bas Wefen bes Reuen Bundes ift. Gerade beshalb ift ber Dal. Ihoh weber eine Borausbarftellung Chrifti, noch eine Anbahnung der chriftlichen Logoslehre. Er hat feine Stelle mehr im Reuen 5 Bunde nach dem Sate Hbr 8, 13: έν το λέγειν καινήν, πεπαλαίωκε την πρώτην. τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον έγγυς άφανισμού. Wenn aber der Mal. Jhuh in seiner Erscheinung und der ihm aufgetragenen besonderen Wirksamkeit, im Zusammenhang bes heilswillens Gottes wirklich 3hoh vertritt, fo daß "fein Rame in ihm ift" (Er 23, 21), fo wird verständlich, daß die Unterscheidung von 3hob in der angegebenen

10 Beije gurudtreten fann. Es liegt nahe, daß die Offenbarung Gottes durch Engeldienst die Borftellung ergiebt, welche wir Gen 24, 7. 40; 48, 16 finden. Bas die Patriarchen erlebt, wird Ferael in der Bufte zu teil durch das Geleit des Engels, in dem Ihos Name ift (Er 23, 21) und bildet im Zusammenhange mit den Erlebnissen der erwählten Knechte Gottes und 16 Erfahrungen Jöraels (Jef 63, 9; 2 Rg 19, 35; Jef 37, 36) die Grundlage des Pf 34, 8. 35, 5. 91, 11 ausgesprochenen Glaubens. Denn von Anfang an ift die Erscheinung des Engelbienftes eine Bohlthat Gottes und wird bies insbesondere unter bem Erod. 33, 3 geltend gemachten Befichtspuntte. Die Ginheit Gottes bringt Die Borftellung einer Bielheit der Engel unabweisbar mit fich, die wir abgesehen von Gen 6, 2 ichon Gen 28, 12. 20 32, 2 finden, von der nur ein Schritt ist bis zum Heere Jehovahs Jos 5, 14. 15, vgl. 2 Rg 6, 16. 17. Daraus bilbet sich die namentlich in dichterischer Sprache verwendete Borstellung von den Ihvh umgebenden Myriaden (Dt 32, 2), mit denen als seinen Heericharen er Jerael zu hilfe tommt (Jef 31, 4. 5; vgl. Bi 68, 18), Die als feine Ratsversammlung (Bf 89, 8 ff.) ihn umgeben, vgl. 1 Rg 22, 19 ff.; hi 1, 6, und zugleich "die obere Gemeinde bilden, die an der Spipe jenes Responsoriums des Universums stehend (Bf 148, 2. 150, 1) im himmlischen heiligtum Gott Anbetung barbringt" (Dehler), vgl. Bf 29, 1, die "obere Familie", wie es in der Sprache ber Synagoge heißt. Darauf baut die Apotalyptit weiter, indem fie in symbolifierenden Gesichten die thätige Teilnahme der Engel an den Geschieden Jöraels beschreibt; so in den Nachtgesichten Sacharjahs, den Bisso fionen Ezechiels (Ez 1. 3, 12 ff.; Rap. 9. 10) und Daniels, bei dem zugleich — im Unterschiede von Ri 13, 18 — zwei Namen von Engeln erscheinen, Michael 10, 13. 12, 1, und Gabriel 8, 16. 9, 21. Richt die Ramen felbit, welche Die unwiderstehliche Dacht Gottes, in ber ber Engel Michael für Berael eintritt, und die Autorität Gabriels, ber Daniel bie Befichte deutet, symbolifieren follen, fondern nur die Thatfache, daß Engel Ramen er-35 halten, weist zurud auf babylonische Ginfluffe, von welchen auch die spätere Tradition weiß, wenn fie die große Bahl von Engelnamen, Die fie tennt, aus Babel mitgebracht fein läßt. Bas von diefen für Israel wirksamen Engeln gesagt wird, tritt nicht in Bider-fpruch mit den vorhandenen Anschauungen, sondern erscheint als lediglich formale Beiterbildung berfelben, veranlagt burch bie Berührung mit babplonischen und perfifchen Bor-40 ftellungen, mogegen die phantaftischen und bigarren Borftellungen bes fpateren Judentums ihren Uriprung aus diesem Beidentum bezw. Die Berunreinigung durch Dasselbe nicht verleugnen können, vgl. To 3, 8. 25. 5, 6. 18 ff. 6, 4 ff. 15 ff. 8, 2 ff. Bas infonderheit bas Bud Daniel mefentlich neues enthalt, betrifft einen andern Buntt, ber mit ber Frage nach ber Beteiligung ber Engel an ber Gunde in ber Belt gufammenhangt. Die apokalyptische Symbolik findet sich unter den neutest. Schriften nur in der Apo-kalypse wieder, vgl. Upk 12, 7 ff.; Ju 9. Die Engelerscheinungen in der neutestament-lichen Geschichte geben nicht über den Rahmen der Engelerscheinungen in der alttestamentlichen Geschichte hinaus, wenn man nicht absichtlich in ben betr. Abschnitten eine Darftellung der Begebenheiten nach apotalpptischem Mufter, fpeziell etwa Ec 1 im Unichluß 50 an die Erscheinung Gabriels bei Daniel 8, 16; 9, 21 feben will. Die Entscheidung Diefer Frage hangt ab von der Frage nach der Bahrheit der biblifchen Engelvorftellung. Bas Jefus Mt 13, 39. 41. 16, 27. 24, 31. 25, 31 jagt, enthält nichts Apotalyptisches. Bas er Jo 1, 52 fagt, fteht in engfter Beziehung ju Ben 28, 12. Dag bie Engel im Beginn der neuteft. Geschichte, fowie bei der Auferstehung und himmelfahrt Chrifti gur Uber-55 bringung göttlicher Botschaft verwendet werden (Mt 1, 20. 24; 2, 13. 19; Ec 1, 11 ff. 2, 9; Mt 28, 2. 5 und Parall. AG 1, 10), reiht sich dem Dienst der Engel in der alttest. Geschichte durchaus einheitlich ein; ebenso ihr Erscheinen nach der Versuchung Jesu Mc 1, 13; Mt 4, 11, sowie die Stärkung Jesu in Gethsemaneh burch einen Engel, Lc 22, 43. Auch ihr Auftreten in der AG (5, 19; 8, 26; 10, 3. 7. 22; 11, 13: 12, 7 so bis 11. 23) weicht nicht ab von den bisherigen Analogien (über 23, 9 f. o.). Ihre Er-

wähnung in der epistolischen Litteratur des NT bringt ebenfalls nichts Neues, wenn man nicht Ga 3, 19; Hor 2, 2 ihre Beteiligung an der Gesetzgebung so ansehen will; allein dieser Gedanke ist eine von der Synagoge schon vorgenommene (vgl. UG 7, 28) Formusierung der auch Ex 19, 16 bezeugten Teilnahme der Engel an der sinaitischen Offensbarung und entspricht dem Motiv der alttestamentlichen Bermittlung der Offenbarung durch 5 Engeldienst. 1 Ko 4, 9 vgl. m. Eph 3, 10 und 1 Kt 1, 12 ist ein durchaus naheliegender Gedanke, wenn man von jener Teilnahme der Engel an dem Heilswillen Gottes und ihrem Beruf den Erwählten zu gute weiß, von dem oben die Rede war, und dem dann anch z. B. der Gedanke Mt 18, 10 (vgl. UG 12, 15) entspricht. Bon da aus erzstärt sich auch 1 Ti 5, 21, sowie, wenn es auf die Engel zu beziehen ist, 1 Ti 6, 12, 10 während 2 Th 1, 7 die alttestamentliche Borstellung von der Parusie einsach aussimmt. Im Jusammenhange mit dieser ergiebt sich für den erhöhten Christus mit Notwendigkeit, was wir Eph 1, 20 sf.; 1 Kt 3, 22 lesen, auch wenn man die Erniedrigung nicht mit dem Bers. des Hebräerbrieses in K 8 als Erniedrigung unter die Engel beschrieben sein läßt. Es gehört schon eine große Kunst der Eisegese dazu, wenn man wie Everling a. a. D. 15 dem Apostel Kaulus die Engellehre der südsischen Sage und rabbinischen Theologie zusschreiben will, wozu 1 Ko 11, 10 ebensowenig Anhalt bietet, wie die oroczesa row zosphow Ga 4, 3. 9; Kol 2, 20. Denn 1 Ko 11, 10 enthält nicht den sogar für das spätere Judentum abenteuerlichen Gedanken einer jeht noch möglichen Bersührung der Engel, sondern dient nur dazu den vollen Ernst der ausgestellten Forderung ebenso wie 1 Ti 20 5, 21 auszudrüden. Bon Elementargeistern aber ist in dem Ausdruck orocz. r. zóope.

ebensowenig etwas enthalten wie in dem Bort Dt 4, 19 (f. u.).

Was die Frage nach einem Rangunterschiede unter den Engeln anbetrifft, so scheint dieselbe, wenn auch nicht in der Form der synagogalen Theologie bejaht werden zu muffen. Denn sowohl der Ausdruck Jos 5, 13—15: "Fürst des Heeres Jahvehs", wie überhaupt 25 bie Borftellung bes angelischen heeres ober ber heerscharen Ihohs (Ben 32, 2 f.; 1 Rg 22, 19 u. f. w.) weifen auf einen in bem besonderen Dienft beruhenden Unterschied in dem Berhältnis einzelner Engel zu der Gesamtheit, nicht aber auf verschiedene Rangklaffen bin. In diesem Sinne wird Michael — entsprechend dem Werte Israels in den Augen Gottes im Berhältnis zu den übrigen Bölkern — Da 10, 12 "einer der oberften Fürsten", so 12, 1 "der große Fürst" genannt, Ju 9 δ ἀρχάγγελος, Anführer der Engel, welcher Begriff sich auch 1 Th 4, 16 in einer Aussage über die Barusie sindet. Ein Verhältnis zu anderen Engeln liegt unbedingt sowohl in der hebr. Bezeichnung, als in dem griech. Bort (vgl. auch Ez 9, 24. 11 und Sach 1, 8. 9, wo ebenfalls ein Unterschied vorliegt, wogegen der γγλι Τκ. 33, 23 schwerlich "einer auß tausend" genannt wird, weil so " über ihren allen taht sondern nach Schlattmann einer mie deren Gott tousend hat" er über ihnen allen fteht, fondern nach Schlottmann "einer wie deren Gott taufend hat", dem er die Dolmetschung seines Willens an den Menschen aufträgt; dagegen Delitich u. a.). Dasselbe gilt bezüglich der Cherubim und Seraphim. Bon letteren ist freilich nur Jes 6 die Rede; die Deutung des Namens ist unsicher; nach Steudel, dem Dehler und H. Schulk solgen, ergiebt sich für ihn aus der Bergleichung des Arabischen die Bes 40 deutung nobilis, so daß die Seraphim als Engelfürsten wie Jos 5, 13—15; Da 10, 13. 12, 1 gedacht wären. Riehm dagegen führt den Namen auf das hebr. saraph, vers brennen gurud und läßt ihnen benfelben beigelegt fein wegen ber ihnen mefentlichen Begiehung gur göttlichen Beiligfeit, deren Berfundiger und Bahrer fie find. Db dann der Brophet den Namen im Anschluß an die von ihnen ausgeübte Entfündigung seiner Lippen mit 45 glühender Rohle von dem Altar des himmlischen Heiligtums selbst gebildet oder ihn vorgefunden hat, muß dahin gestellt bleiben. Jedenfalls ist die Borstellung Jahves inmitten der ihn preisenden Engelscharen nicht neu, nur begegnet der Name nirgend in der biblischen Litteratur. Man hat sie sowohl wegen ihrer Stellung vor Jhoh als wegen der Schilderung Apf 4, 7 mit den Cherubim zusammengebracht, deren symbolische Gestalten auf 50 der Bundeslade stehen als Trager ber Gegenwart Gottes. Indes es ift doch richtig, daß zwischen ihnen und ben Seraphim ichon in ber Beschreibung ber Geftalt ein bedeutender Unterschied ift, namentlich fo wie fie im Allerheiligften bes Tempels 1 Rg 6-8; 2 Chr 3. 5 und später in ben Bisionen Ezechiels erscheinen, Ez 1, 4 ff. 3, 12 f. 9, 3. 10, 6 ff. 11, 22. 41, 18. Daß ihre Gestalt symbolisch gedacht ift, unterliegt keinem 55 Zweifel, weshalb es auch nicht Wunder nehmen kann, daß die Symbolik sich immer reicher entwidelt von den das Baradies hütenden Cherubim Ben 3, 24 an durch die Bilber in der Stiftshütte und im Tempel hindurch bis zur Schilderung Czechiels, welche mit Ausnahme des von ihnen getragenen Thrones Gottes im NT von der Apolalypse 4,6 ff. ausgenommen wird. Daß aber die Symbolik der Gestalt die Cherubim selbst nicht als Allegorie darstellen w

will, ift ebenso zweisellos. Die an die Cherubim über der Bundeslade anschließende Bezeichnung Gottes als des "der über den Cherubim sitt" (Ex 25, 17 ff. 37, 7—9; 1 Sa 4, 4; 2 Sa 6, 2; 2 Kg 19, 15; Jes 37, 16; Ps 80, 2. 99, 1; vgl. 1 Ehr 28, 18; Ps 18, 11), läßt sie als die Träger der Gegenwart Gottes erscheinen, sei es, daß an sein Bohnen unter Jörael, oder daran gedacht wird, daß er sich ausmacht zu Jöraels Hise und Rettung, wodurch zugleich ihre Zugehörigkeit zu den Engeln erhellt (vgl. dafür auch die Augen der Cherubim, womit Dillmann, B. Henoch S. 104 f. die Benennung der Engel als Bächter im B. Daniel und Henoch zusammenbringt). Bon hier aus fällt Licht sowohl auf die Hut des Baradieses durch Cherubim, als auf den Endzweck der Bisionen Gezechiels und der Apostalypse. Indem die Cherubim alles, was von Borzügen gedacht werden kann, in sich vereinigen, symbolisieren sie ebenso die Erhabenheit Gottes über alle Kreatur wie die Bestimmung alles geschöpstlichen Lebens, Träger der Herrlichkeit

Gottes zu fein.

Auch unter den Engeln findet sich Sünde, aber nicht wie bei den Menschen als etwas allen anhastendes. Nur Gen 6, 1—4 und 2 Kt 2, 4; Ju 6 ist von Engeln, die gesündigt haben, die Rede, und indem Hi 1, 6 der Satan (1 Chr 21, 1; Sach 3, 2) unter den dene Elohim erscheint, wird auch er als zu ihnen gehörig angesehen. Das Interesse an der Sünde der Menschen, welches er in allen drei Stellen bethätigt, an denen von ihm im UT die Rede ist, berechtigt zu der Auffassung, daß die Erzählung vom Sündensall der Protoplasten unter der Schlange ihn meint, wie dies zuerst Sap 2, 24 ausspricht, voll. Apt 12, 9. 20, 2. Ein fremder Zug wird damit um so wentger in die Vorstellung hineingetragen, als es ganz unmöglich ist, die Erzählung Gen 3 dem Genus Tiersage" zuzuweisen, wosür in den Uberlieferungen der Offenbarungsveligion tein Analogon vorliegt. Im NT erscheint der Satan dann häusig zunächst in den Reden des Herrn; näheres s. d. Teusel. Ist er Gen 3 gemeint und gehört er zu den Engeln, so ist er der Erstgefallene, mit dem die mit ihm gefallenen Engel sich als seine Engel Mt 25, 41 zusammenschließen, welche sonst als Dämonen bezeichnet werden. Daß die Dies nicht "böse Engel" sondern Engel meint, welche in Gottes Austrag Schaden zusügen, ohne daß sie selbst böse sind, king unzweiselhaft und erziebt sich aus der grams matischen Berbindung; 1 Chr 21, 12. 15. 16 ist der Dies vollen erziebt sich aus der grams matischen Berbindung; 1 Chr 21, 12. 15. 16 ist der Vollensche Engel Mein Schade der sündigen Engel beruht das Gericht zes 24, 21; 1 Ko 6, 3. Im Zusammenhange hiermit dürsten auch die Ausdrücke Esovoiau, Voorou, xvooronzes bei Baulus solche Engel meinen, welche anstat berufsmäßig zu dienen, sich wie der Satan als äqxorzes geltend machen. So schließen sich diese Ausdrücke mit der Borstellung Da 10, 13 zusammen.

Fragen wir nun woher Jörael seine Anschuung von den Engeln hat, so steht und fällt die Ansicht, daß in ihnen als den bene Elodim sich die Naturgeister des alten semitischen Heiden heidentums bergen, mit der Frage nach der Richtigkeit der auch von Paulus vertretenen, in Dt 4, 19 enthaltenen Anschuung, daß das Heidentum auf Gottvergessenheit, Abstall von dem lebendigen Gott und gerichtlicher Hingabe an die Verkehrung Gottes in Kreaturvergötterung beruhe. Die Bezeichnung bene Elim Pj 29, 1; 89, 7 spricht nicht sür jene Ansich, denn die Behauptung, daß der Plural Elim sonst stets die Götter der Heiden bezeichne, während der Singular den Gott Ikraels benenne, beschänkt sich die beiden einzigen Etellen, in denen dieser Plural sich sonst noch auf der Heural in Benen dieser Plural sich sonst eine zu geringe Unterlage, um danach den Plural in Pf 29, 1; 89, 7 zu erklären. Bielmehr ist mit Ewald, Hisz, Dehler der doppelte Plural in bene Elim nach derselben Regel zu erklären, nach welcher z. B. die von des 270, c. welcher noch auf Dt 1, 28. vgl. m. Ru 13, 28. 33 verweist. Die Analogie mit bene Elohim wird den doppelten Plural veranlaßt haben, so daß er ebenso wie dieser nicht durch "Göttersschnen Gottersschnen Gottpreisen, sprichtebensowenig für eine ursprüngliche Bergötterung des gestirnten Himmels, wie sür den im spätesten Judentum sich sinden Gedansen woch vor der sich den die sie verden. Bon großer Bichtigkeit für unsere Frage ist nun Gen 6, 1—4. Daß diese Stüd zu den ältesten überlieserungen zählt, bezeugt schon seine mythologische Färdung. Es ist aber nicht richtig, es auf eine Linie zu stellen mit den heidnischen Mythologien, denn — und darin dürste seine Bedeutung zu sehen mit den heidnischen Mythologien, denn — und darin dürste seine Bedeutung zu sehen mit den heidnischen Mythologien, denn — und darin dürste seine Bedeutung zu sehen

60 fein - es enthält die bentbar icharfte berurteilende Rritif ber beibnifchen Gotter- und

Seldenjage. Ift dies richtig, so muß zugestanden werden, daß dieses Stück, auch wenn sein Inhalt uns unverständlich geworden, doch den Charakter einer in den Kreisen der Offensbarungsreligion fortgepflanzten Überlieferung trägt, welche die Erinnerung an ungeahnte greuelvolle Sündentiefen bewahrt hat, — vielleicht die Erinnerung an die Entstehung des Beidentums. Jedenfalls verträgt sich damit die Auffassung nicht, daß die Engelvorstellung ser Offenbarungsreligion die heidnischen Elohim aufgenommen habe, welche dann in den Engeln zu Jehovahs Dienern herabgesunken seien, während sie anderwärts als überwundene Feinde erscheinen.

Auf einen anderen Beg weist uns die abstrakte Grundbedeutung von Maleach sowie das Berhältnis im Gebrauch des Singulars und Plurals, nämlich daß die Erkenntnis 10 durch die Thatsache der Gottesbotschaften selbst entstanden ist. Dazu kommt, daß, wie oben nachgewiesen wurde, die Engel nie zur Erklärung der Naturvorgänge dienen oder dieselben unter religiösem Gesichtspunkte darstellen sollen, sondern daß sie nur im Zusammenhange des Offenbarungswirkens Gottes im Dienste seines besonderen Heilswillens erscheinen.

Das Urteil hierüber hängt nun allerdings von der Frage nach der Wirklichkeit der Engel ab. Sier gilt aber fowohl in Bezug auf die Engel wie in Bezug auf den Satan und die Das monen (gegen die Ausführungen von Joh. Weiß in dem A. Dämonische) das Wort von C. Imm. Ribid (Suftem der dr. Lehre § 90 Unm.): "Jefus behandelt den Engel als realen Gedanken au einer Beit und in einer Umgebung, wo er auch verneint ward, Dit 22, 30; Jefus para- 20 bolisirt den Engel Mt 13, 39, so kann er ihm nicht selbst Parabel sein". Wenn es angesichts der Bedeutung, die Jesus seinen Dämonenaustreibungen beilegt (Mt 12, 28; Lc 11, 20) unmöglich ist, die Wirklichkeit der Dämonen zu leugnen, ohne Jesu ein sundamentales Misverständnis seines eigenen Werkes und seiner eigenen Bedeutung zuzuschreiben, so gilt das Gleiche von dem, was Jesus von den Engeln sagt. Wenn er den sog, sleischlichen 25 Messachoffnungen Israels so ernst entgegengetreten ist, warum soll er an diesem Pankte gefangen geblieben sein in falschen Bolksvorftellungen, zumal es "Gebildete" genug gab, die daran Anftog nahmen? Aber es ift eine volltommen faliche Burdigung ber Sadducaer, wenn man ihrer Leugnung der Engel das religiofe Motiv unterlegt, daß fie darin "die Gefahr eines die gegebenen Formen der Religion überschreitenden schwärmerischen Glaubens an fort- 30 dauernde Offenbarungen sahen" (H. Schult). "Bon der Selbstaussage und von den entscheis benden Thatsachen in dem Leben des Menschensohnes ist das Dasein und die Bedeutsams teit ber Engel für bie Menschenwelt nicht gu trennen" (Rabler). Gie find nicht "Mittelwefen", und ihre Bedeutung fur ben Glauben beruht weder auf dem Bedurfnis, den Abftand awischen Gott und ber Rreatur zu überbruden, noch auf einer vermeintlichen Rot- so wendigfeit berfelben im Busammenhange ber Schöpfung, - benn daß fie Geschöpfe Gottes find, ift felbstverständlich, auch wenn es Deh 9, 6 nicht ausgesprochen ware, - fondern darauf, daß sie durch ihren Dienst die Zusammengehörigkeit beider Welten, für die der Mensch und die für den Menschen geschaffen sind, darstellt. Auch die obere Welt, die Belt unseres Zieles, ist eine Welt voller Leben, welche nicht darauf wartet, erst von uns 40 belebt zu werden, sondern mit allem ihr eigentümlichen, über die diesseitige Bedingtheit erhabenen Leben für uns bereit ift. Bollendet fich die Schöpfung Gottes im Menichen, fo verhalten fich vom himmel her die Engel gu ihm, wie unter bem Simmel Die Diesfeitige Rreatur: alles ift für ihn, ju feinem Dienfte ba. Deshalb wird ber auf die gufunftige Belt hoffende Glaube auch nie auf die mit der Heilsverkündigung ihm zu teil gewordene Borftellung 45 eines den himmel erfüllenden eigenartigen Lebens, wie es sich in den Engeln darftellt, verzichten können, und dies um so weniger, als die Offenbarungsgeschichte unauflöslich mit dem Dienst der Engel in ihr verslochten ist. Ihr Auftreten an den Knotenpunkten dieser Geschichte, ihre weiter noch gehende Teilnahme an den Erwählten, an der Gemeinde Gottes und ihren Gliedern, insbesondere aber der Dienst, den sie Jesu bis hinaus so jur Bollendung des Heilkratschlusses Gottes in der Parusie leisten, hangt mit der Betimmung ber oberen Belt und ihrer Lebensfille für die Menichen und barum auch mit den Beranftaltungen des Beilswillens Gottes für die fündig gewordene Menschheit gufammen. Für ben Menschensohn felbft aber gehört ihr Dienft zu den Beichen und Folgen seiner tiefen Erniedrigung bis zur vollen Zugehörigkeit zu uns, seinen Brüdern, so daß 55 die Ausführung des Hebräerbriefs 2, 5 ff. sich in dieser Beziehung als durchaus berechtigt erweist. Eben deshalb aber auch sind sie mitbeteiligt an der Frucht seines Werkes, sofern daburch die durch die Sünde gestörte Einheit und Zusammengehörigkeit der Schöpfung nicht blog wiederhergestellt wird, fondern zu ihrer Bollendung unter ihm als dem erhöhten Saupte gelangt. Roch nach einer anderen Seite bin hat bas Dafein ber Engelwelt eine befondere 60

Bedeutung, sosern die Erlösbarkeit der sündigen Menschheit damit zusammengehängt, daß die Sünde von jenseits her an sie herangetreten und durch Täuschung die Berführung zu

ftanbe gefommen ift.

Das Gesagte gilt selbstverständlich nur für die in der heiligen Schrift zum Ausdruck fommende Anschaung, nicht für die Engellehre des nachbiblischen Judentums, wie sie wesentlich in dem talmudischen und pseudepigraphischen Schrifttum sich ausprägt, ebensowenig auch für die daran anschließende Ausdidung derselben durch den Areopagiten, worauf zum großen Teil die Tradition der mittelalterlichen Kirche in Theorie und Prazis beruht, der dann die Resormation auss ernstelte entgegentrat. Eine eingehende Darstellung dieser Borstellungen, in denen orientalische und ägyptische Einslüsse durch die bizarren und poesselosen Gebilde einer zuchtlosen und in tiessten Grunde glaubenslosen und deshalb abergläubischen Phantasie eine Fortbildung biblischer Anschaungen versuchen, bei der man überall die Punkte nachweisen kann, an denen eingesetzt wird, wäre ein dringendes Bedürsnis, und würde alle Bersuche, die Beeinslussiung der neutestamentlichen Verkündigung burch diese Vorstellungen nachzuweisen, in ihrer Haltosigkeit darthun. Etwas anderes als den alttestamentlichen Ausgangspunkt hat die neutestamentliche Verkündigung mit ihnen nicht gemein.

Engelbrecht, Hans gest. 1642. — Christlicher Bunderreicher Bind-Brieff ... barin beß ... Gesellen Hans Engelbrechten ... Leben .. ber fürze nach in etwas beschrieben, 20 1639 (zusammengeb. m. einigen Schriften E.s in Gött.); Ph. J. Nehtmeper, Der berühmten Stadt Braunschweig Kirchen-Distorie IV, Braunschw. 1715, S. 417 ff. und 472 ff.; G. Arnold, Kirchen- und Keher-Historie III, Franks. a. M. 1729, S. 217 ff.; W. Beste in: Braunschw. Magazin 1839, St. 44 und HKH, S. 1844, S. 122 ff.; Handschrift. Quellen, die zum größten Teil bei Rehtmeyer, Beylagen d. IV. Teils, S. 279 ff. abgedruckt sind, bewahrt das Stadt- 25 Archiv in Braunschweig.

Sans Engelbrecht, ein ungefährlicher Schwarmer von großer Begabung, in feiner myftischen Lehre mit Bal. Beigel (f. d. A.) verwandt, ift am Oftertage 1599 in Braunichweig als Sohn eines Schneibers geboren. Faft ohne Schulbildung aufgewachsen, tommt er bei einem Tudymacher in die Lehre. Bon Jugend auf ift er "ein betrübter Mensche". 30 Saufiges, ftundenlanges Beten und täglicher Rirchenbefuch follen ihm Troft bringen. 1622 fallt er in eine ichwere Rrantheit, Die, durch die jahrelange geiftige Erregung vorbereitet, in einem mit Bifionen verbundenen Starrfampf ihren Sobepunkt erreicht. Bum Leben erwacht, beginnt er feine Bergudungen mit wunderbarer Redegabe gu verfundigen und rühmt fich bes göttlichen Auftrages, Die verweltlichte Rirche gu befehren. In ber 35 Lehre weitherzig legt er allen Wert auf ein Leben in der Liebe. Bon den Braunschweiger Geistlichen wird er ansangs anerkannt oder doch geduldet; dann aber, als sich das Boll scharenweise zu seinen Reden drängt, als "Teuffelsbote" verdächtigt, namentlich einer keterischen Abendmahlslehre beschuldigt und vom Abendmahl ausgeschlossen. 1625 weicht er aus ber Stadt und fucht in Binfen a. b. Aller, in Lüneburg und Samburg und im Sol-40 fteinschen zu wirten. Überall wird er verfolgt, aber burch neue Bifionen und den Bufpruch der Engel geftartt. 1631 fehrt er gurud, fucht fich mit ben Beiftlichen ausgufohnen, fann fich mit ihnen nicht einigen und verläßt wieder feine Baterftadt. In Samburg lagt er fich ins Buchthaus fperren, um feine gottliche Rraft durch wochenlanges Faften gu beweisen. Aus Gludstadt wird er durch Solbaten vertrieben. Rurg vor feinem Tobe fehrt 45 er nach Braunschweig jurud; seine Freunde hatten Muhe, ein ehrliches Begrabnis für ihn Bu erreichen. Der holfteinsche Brediger Paul Egarbus hat ihm bas befte Beugnis gegeben. Seine Schriften, in benen er feine Bifionen niebergelegt hat, find folgende: I. Gine Barhafftige Geschicht und Geficht vom himmel und der Bellen. 1625 u. ö. 2. Göttlich und himmlifch Manbat. Bremen, 1625. 3. Brief an M. Sartfopf, Genioren in Samburg. 50 1640. 4. Gin driftlich Schreiben an Die Belahrten. 1641; damit verbunden: 5. Gin Beficht vom neuen himmel und Erbe. 6. Antwort, wie man Gott im Reuen Teftament fragen foll. 1641. 7. Geficht von den drey Ständen (auch franz. Umfterd. 1680). 8. Gesiicht von dem Berg des Heils und dem Wasser der Gunden. 9. Schreiben an Popte Bopfes. Gine Gesamtausgabe erschien 1686; holland. 1697, noch 1783 wieber aufgelegt. Gerb. Cobrs.

Engelhardt, Johann Georg Beit, gest. 1885. — Thomasius, Rede am Grabe bes herrn J. G. B. G. 2c. gehalten am 16. September 1855; ungebruckte Mitteilungen von bemselben.

Johann Georg Beit Engelhardt wurde am 12. November 1791 gu Renftadt an ber Aisch geboren. Sein Bater war ber gewesene Bürgermeister des Orts und Seilermeister, seine Mutter eine geborene Randel. In den Schulen seiner Baterstadt, darauf in Baireuth herangebildet, bezog er bereits im 16. Lebensjahre die Universität Erlangen. Nach dreis jährigen Studien daselbst wurde er Hauslehrer in der Familie der Freifrau von Schertel 5 und Burtembach und darauf des Barons Cichthal zu Augsburg. Im Jahre 1817 wurde er in Erlangen Diakonus an der Altstädter Kirche, jugleich Professor am Gymnafium. 3m Jahre 1820 habilitierte er fich als Docent an der Universität, mahrend er fich gugleich die theologische Dottorwürde erwarb; im J. 1821 murde er außerordentlicher, im Sahre 1822 ordentlicher Professor ber Theologie und verblieb in Diefer Stellung bis ju 10 feinem Tode. In den Jahren 1826 und 1827 machte er wiffenschaftliche Reisen nach England, Frankreich, Schweden und schloß Freundschaft mit bedeutenden Männern jener Lander. Mehrere Jahre hindurch befleibete er Die Stelle eines Universitätspredigers und fünfmal wurde er durch das Bertrauen feiner Umtsgenoffen jum Rektor gewählt. In den Jahren 1845 bis 1848 vertrat er auf eine ehrenhafte Beise unter schweren Berhaltniffen is die Universität als ihr Abgeordneter in der Ständekammer. Schon früher hatte der König durch Berleihung des Titels eines Kirchenrates und des Ordens vom hl. Michael seinen Berdiensten die vollste Anerkennung gemährt; die Stadt Erlangen ehrte fie spater durch Berleihung des Ehrenburgerrechts. Er war feit 1835 verheiratet und wurde Bater von brei Rindern. Er war ein freundlicher und friedliebender Mann; fein Umgang war 20 nicht nur fehr angenehm, fondern auch burch feine mannigfaltige Bilbung und burch fein mitteilendes Befen anregend. Um 13, September 1855 murbe er ichnell durch ein Schleimfieber hinweggerafft. Sein Rollege Thomafius hielt ihm die Leichenrebe mit gebührenber hervorhebung feiner reichen Begabung, feiner Berbienfte um die Universität und theologische Wiffenschaft und der Borzüge seines Charafters.

lleber seine akademische Wirksamkeit äußert sich Thomasius auf folgende Weise: "der Glanzpunkt derselben fällt in ihre Ansänge. Es gab wenige akademische Lehrer, denen die akademische Jugend mit so großer Liebe und Anhänglichkeit zuströmte. Seine Borsträge über Kirchens und Dogmengeschichte gehörten weitaus zu den besuchtesten, seine Borsträge über Resormationsgeschichte, ausgezeichnet durch reiche Mitteilungen aus den Schristen so Luthers, die damals der Gegenwart sast undekannt waren, zu den anregendsten und lebensdigten. In dem homisetischen Seminare, welches er eine Zeit lang leitete, sah man neben Theologen selbst Juristen und Mediziner, um an den seinen Urteilen und Bemerkungen des geistreichen Mannes sich zu erfreuen. Zwar teilte sich diese Ansänglichkeit der aksdemischen Jugend allmählich zwischen ihm und anderen jüngeren Docenten, immer aber 35 blieb sein Name eine Zierde der Universität und seine Birksamkeit galt neben den öffentslichen Borlesungen insbesondere dem von ihm gestissten kirchenhistorischen Seminare, wo er sich mit der treuesten und liebevollsten Hingade denen widmete, die durch den erfahrenen und grundgesehrten Leiter in das Studium der Patristist sich tieser einsühren lassen wolkten. Ich weiß, wie viele sich gerade ihm deshalb zu innigstem und bleibendem Danke vers 40

pflichtet fühlen".

Bas feine schriftstellerische Thätigkeit betrifft, so hatte Engelhardt anfangs die Absicht, vorzugsweise die Geschichte der muftischen Theologie zu erforschen und darzustellen. Des= halb beichaftigte er fich auf bas forgfältigfte einerfeits mit Blotin, von bem er auch eine neue Ausgabe mit Silfe von Münchener Cobices herzustellen gedachte, andererseits mit den 45 Schriften bes Dionnfins Areopagita. Die Fruchte Diefer Studien, welche teils in den weiter unten angeführten Schriften niedergelegt find, teils im Manuffript auf ber Erlanger Bibliothet aufbewahrt werben, follten Die Borarbeiten für eine fünftige Geschichte ber Muftit bilden. Auch fpaterhin ift Engelhardt immer wieder gu biefem Borhaben gurudgetehrt (wie feine Bearbeitung des Richard von St. Biftor es beweift), ift jedoch nie gu so deffen Berwirklichung gekommen. Rach seinen Erstlingsversuchen warf er fich gang auf das Studium der Kirchenväter, insbesondere des Frenäus und Tertulian. Ersteren hat er vollständig überfest, das Manustript davon ift noch vorhanden. Er hat auch eine Abhandlung über die dabei benutten Quellen in der Riednerschen Beitschrift geliefert. Den Tertullian behandelte er vorzugeweise im firchenhiftorifchen Geminar, und zwar auf febr 65 anregende und fruchtbare Beije. Much hat er einige Programme über Tertullians Chriftologie verfaßt. Er arbeitete aber auch die gesamte Batriftif und allmählich eine große Maffe von Quellen für die Kirchengeschichte durch. Außerdem beschäftigte er fich mit manchen anderen Zweigen des theologischen Biffens, fowie mit Beltgeschichte, Die er früh im Gymnafium gelehrt hatte, mit fremben Sprachen, beren er 16 fich angeeignet hatte, 60 mit der schönen Litteratur, mit Poesie und Kunst; denn möglichst umfassende Gelehrsamkeit, möglichst universelle Bildung war sein Ziel und Ideal; dieses Streben that der Gründslichkeit seiner historischen Forschungen keinen Eintrag. Unter den gelehrten Kennern der Kirchen- und Dogmengeschichte wird sein Name in der ersten Reihe genannt. Wenige seiner 5 Borgänger haben ihn darin übertroffen, nach Neanders, Gieselers und Niedners Tode kaum einer. So anregend Engelhardt im persönlichen Berkehre war und so treffend er schreiben konnte, so sehrte ihm doch die Gabe einer lebendigen und durchsichtigen Behandlung des gesehrten Stosses, es sehlte die Durchdringung des Stosses durch das Denken, und das hing wohl zusammen mit der zu obsektiven Stellung, die er selbst zu dem Gegenstossen dann und mit dem Bestreben möglichst unparteilscher Darstellung.

"Sein chriftlicher Standpunkt" — sagt Thomasius — "war der einer aufrichtigen, persönlichen Frömmigkeit, sein theologischer Standpunkt der einer einsachen, aber festen überzengung von den Grundthatsachen der göttlichen Offenbarung. Obwohl sein Auftreten in jene Zeit siel, die in der Negation sich bewegte, so hat er doch niemals den destruktiven 15 Tendenzen gehuldigt. — Mit einer gewissen heiteren Ruhe sah er auf die Stürme der Zeit, auf die Bewegungen des großen theologischen Kampses. An dem Siege der Wahrbeit zweiselte er nie; dies nannte er seinen Hoffnungsglauben". — Darum ließ er sich auch durch die konfessionelle Spannung in Baiern und anderwärts nicht beunruhigen.

Schließlich fügen wir das Berzeichnis seiner Schriften bei: Dissertatio de Dionysio plotinizante, Erl. 1820; Plotins Enneaden, übersett und mit Anmerkungen, I. Abt., Erl. 1820; De origine scriptorum Areopagiticorum, Erl. 1823; Die angeblichen Schriften des Areopagiten Dionysius, übersett und mit Abhandlungen begleitet, 2 Tie., Erl. 1823; Leitsaden zu Vorlesungen über Patristik, Erl. 1823; Kirchengeschichtliche Abhandlungen, Erl. 1832; Geizers Urgeschichte von Schweden, überset, Sulzbach 1826; Handlungen, Erl. 1832; Geizers Urgeschichte von Schweden, übersetz, Sulzbach 1826; Handlungen, Erl. 1839; Richard von St. Viktor und Joh. Runsbroek, Erl. 1838; Auslegung des spekulativen Teils des Evangeliums Johannis durch einen deutschen mystischen Theologen des 14. Jahrhunderts, aus einer deutschen Handschrift der königl. Centralbibliothek in München, herausgegeben von F. G. B. Engelhardt, Reustadt a. A. 1839; Die Univorsität Erlangen vom F. 1743—1843; Eine zahlreiche Keihe von Programmen sowohl homiletischen als kirchens und dogmenschistorischen Inhalts, insbesondere Observationum ad historiam ecclesiasticam pertinentium trias, 1835; Tertulliani de carne Christi doctrina, 3 particulae, 1844, und Tertulliani de vitio originis doctrina, 2 particulae; außerdem viele sehr wertvolle Abhandlungen in Niedners Beitschrift für die firchenhistorische Theologie.

Engelhardt, Gustav Morit Konstantin von, gest. am 5. Dezember 1881. — Bgl. Zur Erinnerung an Morit v. Engelhardt, Dorpat 1881; Alexander v. Dettingen: W. v. E., ein Charafter- u. Lebensbild (Mitteil. u. Nachricht. f. die evang. Kirche in Rußland, 1882, S. 137 ff.), und M. v. E.s christlich-theologischer Entwidelungsgang (ebd. 1883 S. 209 ff.), 40 S. a. St. Petersb. Sonntagsblatt 1881, Ar. 49; Willigerode, Ev.-luth. K.-3. 1882.

D. v. Engelhardt wurde am 26. Juni (8. Juli) 1828 als Sohn bes Brofeffors der Mineralogie an der Universität Dorpat des "edlen Livlanders", wie ihn G. S. Schubert nannte, und intimen Freundes Karl von Raumers, geboren. Schon als Knabe (1842) hat er ben ftrengen Bater, vor bem er ftets eine tiefe, ehrsurchtsvolle Schen hegte, ver-45 loren; feine gottergebene, glaubensfreudige, von ihm aufs gartlichfte geliebte Mutter bat dann feine Erziehung geleitet. In der damals blühenden Rrummerichen Unftalt in Berro, einem Landstädt den in der romantischsten Gegend Livlands, empfing er seine Ausbildung, jugleich mit ben ihm ichon in Dorpat nahe ftebenden und bis ans Lebensende (auch durch feine fpatere Bermahlung mit ihrer Schwefter) eng verbundenen Brudern von Dettingen, 50 unter welchen Nifolai, ber nachherige allverehrte livlandische Landmarichall, und Alexander, ber Theologe, ihm besonders befreundet waren. Gin frommer, peftaloggifder Rationalismus herrichte in jener Unftalt; der Religionsunterricht war dürftig; bedeutsam aber ward für E. der Ginfluß des herrnhutisch erzogenen Mortimer. Doch widerriet gerade Dieser ihm wie 21. v. Dettingen bas Studium ber Theologie: ju brobend fei bie boppelte Befahr, 55 gang irre gu werden am Glauben ober in Autoritätsfnechtschaft zu geraten. Aber E. beharrte bei feinem Entichluß; insbesondere "durch Beredsamfeit zu wirfen" erichien ihm bamals als herrliches Biel jenes Studiums.

Bon 1846 - 49 hat er Theologie in Dorpat studiert. Das Leben im fröhlichen Kreise ber Korporation Livonia ward ihm getrübt durch die unklare Stellung der offiziell

ftreng verponten Berbindungen, welche fein Gewiffen beschwerte, ihn auch zu zeitweiligem Mustritt bewog. Schon jest gogen ihn bie hiftorischen Gacher vor allem an, ben machtigften Eindrud aber machte auf ihn die Berfonlichfeit Philippis, von welchem damals reicher Segen auf die livländische Kirche ausströmte. Richt nur auf die Gestaltung ber Theologie E.s ward Philippi von Ginfluß, sondern auf seinen ganzen inwendigen Menschen. Die 5 fefte lutherifche Grundung Philippis mußte fich praktifch wertvoll erweisen bei bem fteten Rampf E.s mit der Bergagtheit feiner eigenen felbstqualerischen Ratur. Bas E. bei Philippi gewonnen, bildete den festen Unterbau für seine weitere theologische überzeugung. Jedoch vermißte E. bei Philippi zufolge deffen "dogmatischer Abruptheit" eine "realistisch-organische Auffassung bes Einen, das not tut". Gerade hierfür wurde ihm in Erlangen, 10 wohin er 1850 nach seinem Kandidateneramen gegangen war, Hosmanns heilsgeschichtliche Methode wertvoll. Zwar in Sofmanns Diktion (obwohl er ihn ftets für einen Meifter akademischen Bortrags hielt) konnte er fich nie recht finden. Es ließ ihn auch die Geichloffenheit des hofmannichen Suftems, dem fich alles Einzelne einfügen mußte, ftets eine Bergewaltigung der Thatfachen befürchten. Die Schriftauslegung erichien ihm nicht ichlicht 15 genug. Aber hofmann eröffnete ihm bas Berftandnis für bas Berben ber Beilsoffenbarung Gottes. "Es entsprach ben Bedürfniffen feiner Individualität, wenn ihm nun das Studium der Schrift wesentlich jum Geschichtsstudium ward, ebenso, daß er das, worin er personlich sein Seil fand, jugleich als Centrum und Resultat einer Geschichte, der Beilsgeschichte, erblidte und fomit fur ihn die Gewißheit der Bergebung feiner Gunden 20 jugleich die feiner Berfegung in einen reichsgeschichtlichen Busammenhang ward". Much gewann er burch hofmann einen feften Ausgangspuntt gur Burudweifung ber ihn für lange auf bas Lebhaftefte beschäftigenben bestruktiven Tenbengen ber Tubinger Schule. Reben Hofmann wirften in Erlangen Delitich, Rägelsbach und besonders Thomasius auf ihn ein; der lettere ihm zugleich ein treuer beichtväterlicher Beiftand unter den mannig- 25 fachen Roten, Die gerade hier fein Inneres tief bewegten Comohl Schwanten in feiner Beilsgewißheit wie Zweifel an feiner wiffenschaftlichen Befähigung), gegen bie er jum Teil burch ftreng astetische Gelbstaucht anzukampfen fuchte, unter benen er aber lernte in "fühllofem Glauben" fich an der Gnade Gottes genügen zu laffen. — Die mehr fpetulative Theologie eines Rothe und Dorner in Bonn (Commer 1851) feffelte ihn wenig; 30 um fo größere Befriedigung fand er burch feine Arbeit in Berlin und Dresden über E. Bal. Lojcher. E. hat Lojchers Undenten wieder ju Ehren gebracht. Dieje Urbeit befundet ichon den methodischen Foricher und die ihm eigene Richtung aufs Gange, die alles Einzelne in das Licht einer theologischen Gesamtanschauung zu stellen wußte. Mit feiner Schrift über Löscher habilitierte er fich in Dorpat. Er, der junge Brivatdozent, hatte 35 gleich über Symbolit zu lesen! Wiederholt hat er später der Begeisterung Ausdruck gegeben, mit welcher ihn gerabe bieje Borlejung erfüllte, ba ihm hier Schritt für Schritt immer voller die herrlichfeit seiner lutherischen Rirche entgegen leuchtete. Bum Doftor ber Theologie promovierte E. mit ber Schrift de Jesu Christi tentatione 1858 und ward am 1. Januar besselben Jahres außerordentlicher, am 30. Juli ordentlicher Projeffor 40 der Kirchengeschichte. Er hat als solcher einen ungewöhnlichen Erfolg erzielt. Seine Borlejungen waren ftets ein Brodutt ernfter, in bas Befen ber Sache eindringender Arbeit; er mußte ringen mit seinem Stoff, aber seiner machtig geworden, wußte er ihn auch von originellen Gesichtspunkten zu beleuchten und packend darzustellen. Er selbst fürchtete freilich immer wieder nur Stumperhaftes zuwege zu bringen, und es hat lange gedauert, bis er sich 45 - jumal da gelehrte Detailarbeit nicht feine Gabe war - von feiner Leiftungsfähigkeit überzeugte. Und boch ift er thatfachlich einer der wirfungsvollsten atademischen Lehrer der Rirche unferes Jahrhunderts gewesen. Der Gindrud aber, ben er machte, beruhte in erfter Stelle auf bem, was er war, auf feiner Berfonlichfeit. Unwillfürlich fühlte man, wie "hier jedes Bort aus ber vollen Geele eines von feinem Begenstand im Innerften erfüllten 50 Mannes quoll". Dazu tam aber auch eine gang außerordentliche Fähigteit, die inneren Bedurfniffe der Jugend mit zu empfinden, mit ihr zu ringen und zu ftreben; nicht Gertiges teilte er mit, fondern gusammen mit seinen Schülern arbeitete er fich erft hindurch gur Ertenntnis ber Bahrheit. Und er that Dies mit jenem ausgesprochenen Bahrheitsfinn, der einen Grundzug feines Befens bilbete. "Bas mahr ift, muß gefagt werden, und follten 65 auch wir und was wir gebaut barüber gujammenbrechen" befannte er offen (vgl. harnad, The 3 1882 Mr. 8). Daher fein offenes Auge für bas Große und Anziehende auch in ber Unichauungsweife und an ber Berfon bes Wegners felbit bis ju einer gewiffen Beneigtheit, fich durch denfelben gunachft imponieren gu laffen. Much bei feinen Schulern war er beftrebt, den Blid por aller Rritit auf die Bahrheitsmomente einer Dentweise zu richten, damit @

die Auseinandersehung mit ihr eine von Aufrichtigfeit getragene und wirklichen und bleibenden Ertrag bringende werde; in feiner eigenen Berfon aber mar er ihnen ein Borbild bafür, wie eben biefe gewiffenhafte, felbit anfängliches Schwanken nicht ausschließenbe Brufung hernach mit voller Mannhaftigfeit fur Die erfannte Bahrheit einfteben ließ. - Bon s fich und feiner Arbeit bachte er nie groß, aber die Sache, ber er biente, war ihm eine große und heilige (fein Bahlfpruch mar: Bas mir miglingt, ift meine Schuld, was mir gelingt, ift Gottes Huld), und mit voller hingebung weihte er fich ihr. Immer auf den Rern der Sache gerichtet, beließ er auch für seine Schüler das Einzelne nicht in seiner Folierung, sondern zeigte bessen Busammenhang mit dem Centrum, Christus selbst, und 10 feine dauernde Beziehung gur lebendigen Gegenwart. Gerade badurch wedte er Intereffe, ja Begeisterung für die Sache, wurde aber auch fein Bortrag zugleich im edelften Sinne tief erbaulich. Mus Borlefung wie Brattifum fehrte man zugleich im Gewiffen erfaßt und voll Luft gur Arbeit heim. Er teilte nicht blog Biffenswertes mit, fondern erzog Theologen, und zwar für bas praftifche Amt wie für ben atademifchen Beruf. Und wer zu feinen 16 Fugen gefeffen, wußte ihm dauernd Dant für das, was er von ihm für das gange Leben empfangen hatte. — Bugleich aber war er feinen Schülern der geradezu felbftverftand. liche geiftliche Berater, bem fich ihr Berg wie von felbft erichloß; manchem Berirrten unter ihnen ift er mit unermublicher Treue nachgegangen. — Seine Lieblingsvorlefung über bas Leben Jeju flang in fo mancher Predigt feiner Schüler durch. 218 Früchte Diefer Arbeit 20 traten an die Offentlichkeit: David Fr. Strauf und Dr. Ferd. Chr. Baur und bas Beichen des Bropheten Jonas (Dorp. 3ThR 1859), der Senftornglaube nach den Evangelien dargestellt (ebd. 1861), besonders aber "Die Bergpredigt nach Matthäus, eine Studie zur biblischen Geschichte" (ebd. 1864), und "Schenkel und Strauß, zwei Beugen ber Bahr-heit", 1864, das Durchschlagenoste, was gegen Schenkels Charakterbild Jesu und Straußens

25 Leben Jeju geschrieben worden ift. In der Borlefung über die biblische Beschichte NES wie über die theologische Encyflopadie trat die apologetische Richtung ber Arbeit E.s ju Tage. Für die Geftaltung feiner Apologetit murbe besonders bas Jahr 1858 bedeutsam, in welchem er fich mit Ragelsbachs homerischer und nachhomerischer Theologie zu beschäftigen begann. Als für das so Befen des Beidentums entscheidend ftellte fich ihm hier die dualiftifche Beltanichauung bar. Der Apologetif wies er nun die Aufgabe ju, bas Berhaltnis bes Chriftentums ju jeber natürlich fittlich-religiösen Denkweise zu untersuchen und fritisch zu erörtern. Nur dort erblidt er eine erfolgreiche Apologie bes Chriftentums, wo in erfter Stelle Die Gingigartigfeit bes Christentums und die Gleichartigkeit aller andern Denkweisen wenigstens in annabern-35 der Bollftandigfeit dargethan wird. Darnach ift die innere Biderfpruchlofigfeit des Chriftentums und bie Unhaltbarfeit aller anderen Spfteme nachzuweisen. Endlich bie Univerfalität des Chriftentums, durch Feftftellung deffen, daß im Chriftentum bas religios-fittliche Biel der außerchriftlichen Welt zur Berwirklichung gelangt. Sowird sicher gestellt, daß jeder Angriff auf das Chriftentum zugleich Religion und Sittlichfeit bedroht. Erft nun tann das Berhaltnis 10 der Offenbarung zur Bernunft — aber nicht der des natürlichen Menschen, sondern nur der des Biedergeborenen, und des Bunders zu Geset in Natur und Geschichte mit Erfolg behandelt werden, wobei aber immer das Christentum als das große Rätsel der Beltgefchichte befteben bleibt. Das Ginhalten Diefer Methode erichien ihm als grundlegend für jedes apologetische Berfahren. Es gelte zu zeigen, daß es fich hier nicht handle um den 45 Gegensat von Glauben und vernünftigem Denten, sondern um den von Glauben und Glauben, indem jede außerchriftliche Dentweise ein gang bestimmtes, in den wesentlichen Buntten übereinstimmendes Glaubensfpftem in fich ichließe. E. felbft hat wiederholt Diefen Begenfat barzulegen gesucht. Go in ben Auffaten in ber Dorpater 3ThR 1862: "Aus dem religiösen und fittlichen Leben des Heidentums", und 1863: "Christentum und Heiden und Geidentum im 19. Jahrhundert", oder: "Hat die Orthodogie noch ein Recht zu existieren", und endlich 1870: "Die Aufgabe des Religionsunterrichts in der Gegenwart". Un den religiofen Dentweisen Indiens, Chinas und Briechenlands fucht hier E. Die burch ihren Dualismus bestimmten gemeinsamen Charafterzüge und somit gleichsam einen Ratechismus bes Beibentums, ibentisch mit bem bes Unglaubens festauftellen. Gbenfo bewährte fich 55 ihm an "Celfus ober ber alteften Rritit biblifcher Beichichte und driftlicher Lehre vom Standpunkt des Heidentums" (ebb. 1889) Diefe durchgangige Differenz zwischen dem Chriftentum und jeder Art heidnischen Unglaubens. — Besteht aber thatsachlich eine folche Differeng nur zweier verschiedenen Glaubensweisen, fo ift notwendig jede Abweichung vom genuinen Christentum durch Ginwirkung heidnischer Gedanken herbeigeführt. Solche heidnische

60 Elemente hat G. auch im Romanismus erblidt. Dies hinderte ihn aber nicht, einen

Gregor VII. imponierend zu schildern (ebd. 1865), ja selbst dem Großen in der Zdee des Zesuitismus beredten Ausdruck zu geben. In seiner Schrift: "Ratholisch und Evangelisch" (ebd. 1866) weiß er die Macht der katholischen Kirche über die Gemüter verständlich zu machen, aber auch zu zeigen, wie sie innerlich überwunden ward durch jenen Wönch, der alles leistete, was sie sorderte, von ihr dafür aber beanspruchte, daß sie ihm die Gewißheit seines gnädigen Gottes vermittele. Den inneren Entwicklungsgang eines Luther wie eines Paulus wußte E. mit Meisterschaft zu erschließen. Von Katheder und Kanzel, in Schule und Haus hat E. immer wieder eingeprägt, wie in der durchs Bort geschenkten Erkenntnis der Gnade als der barmherzigen Liebesgesinnung Gottes gegen den Sünder das eigentsliche Grundprinzip der lutherischen Kirche gegeben ist, während die Eintragung des Begriffes 10 der geistigen unvergänglichen Substanz in Gott die Fretümer des Komanismus zur not-

wendigen Folge hat.

Schon Die Entgegensetzung eines ethischen gegen einen falich metaphyfischen Gottesbegriff zeigt eine Berührung E.s mit besonders von Ritichl geltend gemachten Gefichtspunften. Ritichl hat denn auch feit der zweiten Auflage feiner "Altfatholischen Rirche" 15 eine große Angiehungstraft auf E. ausgeübt. Sier fah E. den Beg gewiesen gur Uber-windung ber Baurichen Darftellung des Urchristentums. Es entsprach durchaus jener etwa gleichzeitig fich E. aufdrängenden Erfenntnis von dem eigentumlichen Begenfat von Chriftentum und heibentum, wenn Ritichl bas altfatholische Christentum in seiner Abweichung besonders von den paulinischen Grundanschauungen nicht aus einem Kompromif von Juden- 20 driftentum und Beidenchriftentum hervorgegangen fein ließ, fondern aus einer Degenerierung des Paulinismus ertfarte, welche auf dem mangelnden Berftandnis der Beibendriften für Die altteftamentlichen Borausfetjungen ber paulinischen Lehrweise beruhe. Daher ward E.s Auffaffung ber alteften Rirche wefentlich burch Ritfchl bestimmt. Dies lagt nich auch in E.s Hauptwerk: "Das Chriftentum Justins b. M.s, eine dogmenhistorische 25 Untersuchung über die Anfänge des katholischen Christentums" (Erlangen, A. Deichert, 1878), nicht verkennen. Ein Eingehen auf außerlich historische Detailfragen hat E. auch hier unterlaffen. Aber in Feststellung bes eigentümlichen Gedankengangs Juftins und der Untersuchung der Elemente feines Christentums ift er mit größter Sorgfalt verfahren. Es ergab fich babei, wie Juftin in feiner gangen Dentweise ein Abirren vom evangelischen 30 Chriftentum befundet, welches durchaus auf den dem natürlichen Menichen und dem Beidentum darafteriftifchen Borftellungen beruht. Bar burch bies mit feinen Grundgebanten über Chriftentum und Beidentum übereinftimmende Ergebnis Diefe Untersuchung für E. apologetifch wertvoll, fo auch baburch, daß gerade mit dem Beginn einer philosophischen Behandlung des Chriftentums die Abweichungen in besonderem Grade hervortreten. Dagegen bewahrte so nach E. der Gemeinglaube nicht bloß die driftlichen Elemente in seinen tultischen Lebensäußerungen, sondern "die heilige Macht der Formel" erhielt auch dort die Kirche bei den Grundthatsachen des Heils, wo man deren Bedeutung nur unvollständig erkannte. Daher ift ihm auch Juftin, fo "beidnifch" er bentt und redet, boch Chrift und nicht Beibe. Die absprechende haltung gegenüber seiner Untersuchung gerade von firchlicher Geite ging 40 E. febr nabe. Er dachte auch zeitweilig an eine Biberlegung ber Beurteilung feines Berts durch Stählin. Doch jog er es ichlieglich vor, durch eine Arbeit über Grenaus ju zeigen, wie feine Beife der firchenhiftorischen Untersuchung der Rirche nur positive Dienfte leifte. Gine Arbeit über ben trefflichen Frenaus wurde ben Staub niederschlagen, ben mein Juftin aufgewirbelt hat. Immer wieder tritt mir der Fortschritt entgegen, ber Juftin 45 gegenüber bei Frenaus mahrzunehmen ift. Die Gnofis ift eine machtige Lehrmeifterin gewefen. Sie nötigte gur Berausbildung der driftlichen Grundidee". Go ichreibt Engelhardt 1881. Im Sommer Diejes Jahres ging er ernftlich an die Arbeit; fie weiter gu führen war ihm nicht vergönnt.

Man hat E. auch in dogmatischer Sinsicht für von Ritschl abhängig gehalten. Jedoch 50 mit Unrecht. Allerdings hat es E. oft selbst überrascht, "in wie vielen Sonderlichkeiten seines Denkens und Borstellens" er mit Ritschl übereinstimme. In der — bei E. aus heißen Kämpsen geborenen — Freiheit von aller pietistischen Enge, der Fühlung mit den Bedürsnissen des modernen Wenschen, in der Konzentration auf das Evangelium und dem entsprechend der Orientierung seiner christlichen Erkenntnis an der Person Christi sah er sich 56 mit Ritschl berührend. Daher das Anziehende, welches Ritschls Arbeiten für ihn hatten. Berade darum aber empfand er es auch um so stärker als Pflicht, besonders auch Ritschl selbst gegenüber den Gegensatzum Ausdruck zu bringen. Er mühte sich darum ab, den eigentlichen Kern des ihm an Ritschl, dem "Warcion" unserer Tage, Bedenklichen sestzustellen. Bor allem vermißte er bei ihm eine volle Erkenntnis der Sünde und der gegen diese reas 60

gierenden Heisigkeit Gottes und dem entsprechend der Notwendigkeit einer Tilgung der Sündenschuld, die volle Wertschäung der Heilsthatsachen als solcher und des Christentums als im ausschließlichen Sinn übernatürlicher Religion. Ihm selbst standen die metaphysischen Grundlagen seines Glaubens und seiner Theologie unerschütterlich sest. Aber freilich iede Gleichsetzung von Wissen um Gott und Frömmigkeit (deren Typus er im Mohammedanismus erblicke) bekämpste er andauernd, da nur Glaube Gemeinschaft persönlicher Art vermitteln kann. Wie wenig E.s Orthodoxie ihm den Glauben Anerkennen von Dogmen sein ließ, dafür ist schon jene oben erwähnte Abhandlung vom Sensfornglauben aus dem Jahre 1868 ein beredtes Zeugnis. Charakteristisch für seine Grundanschauung ist so siehen Inserson des Themas) sein letzter Vortrag: "Was rettet den Menschen: das Wissen oder der Glaube? Ein Versuch zur Orientierung über die letzten Ursachen des Streites über Wissen und Glaube".

Ist dieser Bortrag eine reife Frucht der theologischen Lebensarbeit E.s, so darf als das Bekenntnis seines Lebens seine lette Predigt: "Christus der Gekreuzigte, göttliche Kraft und göttliche Beisheit" erscheinen. Hierin sasten sich auch die Gedanken zusammen, die ihn noch auf dem Sterbelager — wo Ritschlös "Theologie und Methaphysik" und Bellhausens Kritik des ATs ihn innerlich viel beschäftigten — bewegten, und selbst seine Phan-

tafien beherrichten.

Die Ergebnisse seiner theologischen Arbeit hat E. auch auf weitere Kreise einwirken 20 lassen. Der Religionsunterricht in den Ghmnasien besonders lag ihm in einem Maße am Herzen, daß er selbst daran dachte, dieser Aufgabe sich ganz zuzuwenden. Namentlich ihm suchte er durch jene Schrift über die Ausgabe des Religionsunterrichtes zu dienen. Er selbst hat beständig und zwar einen ganz ausgezeichneten Unterricht gegeben, besonders in Mädchenschulen; anderthalb Jahrzehnte hindurch stellte er auch einer Armenschule seine Sonntagnachmittage zur Bersügung. In dem Kuratorium der Landesschule zu Fellin besaß er eine entscheidende Stimme. — Sehr durchschlagend waren seine Gesichtspunkte zu beleben, sich dem Interesse einer hörer anzuempsinden und diese mit fortzureißen. Die leben, sich dem Interesse seiner hörer anzuempsinden und diese mit fortzureißen. Die letzen Jahre hat er in Vorträgen vor einem großen Damenkreis die ganze Kirchengeschichte dechandelt. Auch hier zeigte es sich, wie sehr E. es verstand, wirklich in die Geschichte der Kirche einzussühren, die ihre Entwicklung beherrschenden Ideen klarzu legen und dadurch ein Verständnis der kirchlichen Gegenwart in ihren konsessionellen Unterschieden wie in ihren mannigsachen Richtungen zu fördern. Tief erbaulich aber war die Auslegung des Katechismus, welche E. einem andern Damenkreis gab.

6. war einer der geistesgewaltigsten Prediger unserer Tage. Vor allem wirkte auch hier seine Persönlichkeit: der Mann, der aus reicher eigener Herzensersahrung heraus redete und lebte, was er redete. In den Dienst der Kirche, als deren lebendiges Glied er sich fühlte, stellte er sein ganzes Birken. Dem Kirchenrat der Universitätsgemeinde stand er als Präsident vor. Die Pastoralkonferenzen, welche im Januar in Dorpat sich versammelten, what er mächtig belebt — hier hielt er noch 1881 einen Bortrag: die ersten Bersuche zur Aussichtung des wahren Christentums in einer Gemeinde von Heiligen (Mitt. u. Nachr. f. d. ev. K. i. Rußl., 1881) —; seine Borträge auf der livländischen Synode versehlten

nie ihre Wirfung.

Es tann unter folden Umftanden nicht verwundern, wenn von feiten ber Landes-45 vertretung wiederholt der Ruf zur Generalsuperintendentur an ihn erging. Er hat ihn ftets jurudgewiesen. Als bem gleichzeitigen Bertrauensmann ber livlandischen Geiftlichfeit wie des Abels hatte man ihm Die Annahme jenes Rufes besonders nahe gelegt. Er ftand ja fein ganges Leben hindurch in enger Berbindung mit der Adelskorporation Livlands, ber er angehörte. Die Landesintereffen lagen ihm ftets am Bergen, mit den Fragen balso tifder Landespolitif war er von Jugend an vertraut. Aber feiner ber beiben Barteien im livländischen Abel ichlog er fich an, er wirfte auch hier verfohnend und bas Bewiffen icharfend, eben beshalb ward fein Bort von feinen Standesgenoffen wertgeschätt, fo baß man ihn wohl als ben "geiftlichen Abelsmarichall" Livlands bezeichnet hat. Dag er immerhin durch diefe Begiehungen etwas behindert worden fein an der ausschlieglicheren 55 Singabe an den Intereffentreis der Dorptichen Bochichule; auch die Rollegen haben ihm allseitige Liebe oder doch hochachtung gezollt. — Im Kreise seiner Familie aber trat sein frisches, findlich unmittelbares, allem Wahren und Schönen erschlossenes Wesen oft recht hervor. Je langer je mehr ward er ein Dann ber Freude, welcher die Sorgen und Strupel, gu benen er von Ratur neigte, auf den herren gu werfen und in vertrauensvollem Gebet 60 gu überwinden verftand.

Er war auf dem Höhepunkt seiner Wirksamkeit und in der Vollkraft seiner wissensschaftlichen Leistungsfähigkeit, als ihn infolge einer Erkältung iene Krankheit ergriff, welche ihn zunächst für sast ein Semester zur Unthätigkeit verurteilte und dann in eine höchst schwerzhafte Gehirnhautentzündung überging. Dennoch rühmte er: "Bei vollem Bewußtsein zu sterben — es ist schön, schön. Ich din bereit. Nur Christus, Christus, Christus — 6 herrlich". Um 23. November 1881 hatte er ausgerungen. Man darf sagen, die ganze evangelische Kirche Rußlands trauerte um ihn. Sie bewahrte aber die in Engelhardts Lieblingspsalm, dem 116., ausgesprochene Gewißheit: Der Tod seiner Heiligen ist wertsgehalten vor dem Herrn. Es blieb ihm erspart, Zeuge zu werden der brutalen Zerstörung der Hochschule, welcher die Arbeit seines Lebens gegolten, und der Zertretung der Rechte 10 des Landes, dessen treuester Sohn er gewesen.

Engelsbrüber f. Gichtel 3. G.

Engelsichweftern f. Bb I G. 518, 47.

England, firchlich-statistisch. — Litteratur: Statesmans-Year-Book. Year-Book of the Church of Engl.; Contemporary Review 1897; vgl. auch b. A. Anglifanische Kirche 15

Bo I C. 525 und die bort angegebene Litteratur.

England, der bedeutendste Teil des vereinigten Königreichs Großbritannien und Frland (314500 qkm groß mit 38105000 Bew. nach Zählung von 1891, mit 41130000 nach Berechnung für 1896), umfaßt 150700 qkm mit (1891) 29002000 Bewohnern (berechnet für 1896 32300000) und ist in Bezug auf innere Verwaltung nur 20 wenig anders geordnet als Schottland und Frland. Abgesehen von der starken Zuwanderung und infolgedessen auch dauernden Ansässigsett keltischer (und eifrig katholischer) Fren, sowie den noch großenteils in überkommener gälischer (— khmrischer) Sprache verkehrenden Bewohnern von Wales, besteht die Bevölkerung Englands saft nur aus Angehörigen der angelsächsischen Nationalität.

Minder einheitlich gestaltet sich eine Abersicht über die kirchliche Zugehörigkeit der Engländer; insbesondere ist aber der bezügliche Thatbestand nicht mit Zuverlässigkeit zu erheben, da die eigenartige Sitte des Landes es nicht gestattet, bei irgend einem Census neben den anderen Angaben auch die der Konsession vom einzelnen zu erholen. Selbst die so umsangreiche Darstellung der Berhältnisse z. B. der Epissopalkirche, wie sie deren so "Jahrbuch" bietet, verzichtet auf jede auch bloß schätzungsweise Feststellung der Zahl ihrer Angehörigen, so daß nur der Überschlag von seiten der staatlichen Statississ (übertragen in die Bublikation des Statesmans Venrbook) hier in Berwendung kommen kann. In diesen Berhältnissen liegt die Notwendigkeit, auf den Census von 1851, den einzigen relississen Census, der in England ie ausgenommen wurde, zurückzugehen.

gibsen Census, der in England je aufgenommen wurde, zurückzugehen. Die Gesamtbevölkerung der britischen Inseln belief sich im März 1851 auf 27557 313 Seelen. Davon trafen auf England und Wales 17 927 609, die kleineren englischen In-

feln 143 126, Schottland 2870 784, Frland 6615 794.

Rirchliche Statiftif von England und Bales im Marg 1851.

| Namen der Rirchen und Seften  | Rirchen und Sekten u. a. Ber-<br>jamm-<br>lungsorte |            | Kirchgänger |               |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--|
| Alle Rirchen und Geften       | 34 467                                              | 10 212 563 | 7 264 032   | (7 264 044)   |  |
| II. Staatsfirche              | 14 077                                              | 5 317 915  | 3 773 474   | (3 528 368)   |  |
| IL Andere Rirchen und Geften  | 20 390                                              | 4 894 648  | 3 487 558   | (3 735 676)   |  |
| 1. Methodiften                | 11 944                                              | 2 444 966  | 1 565 705   | (1817404)     |  |
| A. Beslenaner                 | 11 007                                              | 2 194 298  | 1 384 980   | (1 611 568)   |  |
| a) Urfprüngliche Gemeinschaft | 6 579                                               | 1 447 580  | 907 313     | (1 029 686)   |  |
| b) Reue Gemeinschaft          | 297                                                 | 96 964     | 61 319      | - derminante. |  |
| e) Brimitive Methobiften      | 2871                                                | 414 430    | 266 555     |               |  |
| d) Bibelchriften              | 482                                                 | 66 832     | 38 612      |               |  |
| e) Best. MethodiftAffociation | 419                                                 | 98 813     | 56 430      |               |  |

|    | Ramen der Kirchen und Seften                   | Kirchens<br>u. a. Bers<br>famms<br>lungsorie | Rirchenfige | Rirchengänger |                                         |  |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|--|
| 5  | f) Independente Methodiften                    | 20                                           | 2 263       | 1 659         |                                         |  |
|    | g) Best. Reformer                              | 339                                          | 67 814      | 53 494        |                                         |  |
|    | B. Calvinift. Methodiften                      | 937                                          | 250 678     | 180 725       | (205 836)                               |  |
|    | a) Beliche Methodiften                         | 828                                          | 211 951     | 151 046       | The same of                             |  |
|    | b) Huntingboniche Gemeinschaft                 | 109                                          | 38 727      | 29 679        |                                         |  |
| 10 | 2. Independenten ober Rongre-                  | 1                                            |             |               |                                         |  |
|    | gationalisten                                  | 3 244                                        | 1 063 136   | 793 142       | (809 372)                               |  |
|    | 3. Baptiften                                   | 2 789                                        | 752 343     | 587 978       | (620 126)                               |  |
|    | a) Generalbaptisten (arminian.)<br>b) Reue Ge= | 93                                           | 20 539      | 12 323        | *************************************** |  |
| 15 | meinschaft                                     | 182                                          | 52 604      | 40 027        |                                         |  |
|    | c) Partifularbaptiften (calvin.)               | 1 947                                        | 582 953     | 471 283       | (493 834)                               |  |
|    | d) Siebentagsbaptiften                         | 2                                            | 390         | 52            | 4                                       |  |
|    | e) Schottische Baptiften                       | 15                                           | 2 547       | 1 246         |                                         |  |
|    | f) Unbestimmt                                  | 550                                          | 93 310      | 63 047        |                                         |  |
| 20 | 4. Schottische Presbyterianer                  | 160                                          | 86 692      | 60 131        |                                         |  |
|    | a) Schottische Staatstirche                    | 18                                           | 13 789      | 8 712         |                                         |  |
|    | b) Unierte presbyterische Rirche               | 66                                           | 31 351      | 23 207        |                                         |  |
|    | c) Presbyter. Rirche in Engl.                  | 76                                           | 41 552      | 28 211        |                                         |  |
|    | 5. Unitarier                                   | 229                                          | 68 554      | 37 156        |                                         |  |
| 25 | 6. Mährische Brüder                            | 32                                           | 9 305       | 7 364         |                                         |  |
|    | 7. Freunde (Quater)                            | 371                                          | 91 599      | 18 172        |                                         |  |
|    | 8. Plymouth-Brüder                             | 132                                          | 18 529      | 10 414        |                                         |  |
|    | 9. Sandemanianer                               | 6                                            | 956         | 587           |                                         |  |
|    | 10. Swedenborgianer                            | 50                                           | 12 107      | 7 082         |                                         |  |
| 30 |                                                | 32                                           | 7 437       | 4 908         |                                         |  |
|    | 12. Rleine Seften                              | 539                                          | 104 481     | 63 572        |                                         |  |
|    | 13. Ratholifen                                 | 570                                          | 186 111     | 305 393       | (155 752)                               |  |
|    | 14. Mormonen                                   | 222                                          | 30 783      | 18 800        |                                         |  |
|    | 15. Ausländische Rirchen                       | 16                                           | 4 557       | 2612          |                                         |  |
| 35 | a) Deutsche a) Lutheraner                      | 5                                            | 2 406       | 1 184         |                                         |  |
|    | β) Reformierte                                 | 1                                            | 200         | 140           |                                         |  |
|    | y) Katholifen                                  | 1                                            | 300         | 567           |                                         |  |
|    | b) Schwedische luth. Kirche                    | 1                                            | 200         | 100           |                                         |  |
|    | c) Niederlandische ref. Rirche                 | 1                                            | 350         | 70            |                                         |  |
| 40 | d) Frangösische Protestanten                   | 3                                            | 560         | 291           |                                         |  |
|    | e) Italienische Reformer                       | 1                                            | 150         | 20            |                                         |  |
|    | f) Griechische Kirche                          | 3                                            | 291         | 240           |                                         |  |
|    | Juden                                          | 53                                           | 8 438       | 4 150         |                                         |  |

Die in Klammern stehenden Zahlen beruhen auf der Annahme, daß die Zahl der 45 einzelnen Kirchgänger = 3/10 aller Kirchenbesucher ist.

Das Verhältnis der Staatskirchlichen und Freikirchlichen war nach dieser Tafel, wenn man die Kirchensitze vergleicht (wobei für die Staatskirche 21 673 überstüffige Sitze abzurechnen sind), wie 51,0 zu 48,1 und ebenso nach der beiderseitigen Zahl der Kirchgänger wie 52 zu 48. Bon diesen 48 Prozent kamen auf die Methodisten 21, die Independenten 11, 50 die Baptisten 8, die Katholiken 4 und auf alle anderen nur 4. Die englischeischischen Kirchgänger machten 21 Proz., alle anderen 19,5, beide Bahlen zusammen 40,5 Proz. der ganzen Bevölkerung aus. Da aber nach einer ziemlich sicheren Berechnung 58 Proz. der Bebölkerung zu gleicher Zeit den Gottesdienst besuchen können, so ergiebt sich ein Rest von 17,5 Proz. Unkirchlichen. In dem bisherigen ist nun die Zahl derer, welche die Staatsstechen und die anderen Kirchen regelmäßig besuchten, gegeben. Jene betrugen etwas über,

Gnaland 381

diese nicht viel weniger als 3½ Millionen. Dabei wurden aber die Kinder und die durch Krankheit, Alter oder notwendige Geschäfte Abgehaltenen, welche 42 Prozent der Bevölferung ausmachen, noch nicht in Rechnung gebracht. Wenn man diese mitrechnet, so ergiebt sich folgendes Berhältnis:

Zum Kirchenbesuch fähig 58 Proz., unfähig 42 Proz., zus. 100 Proz. = 17927609 5 Kirchgänger 1. Staatskirchl. 21 " 15,2 " 36,2 " = fast 6 ½ Will. 2. Freikirchliche 19,4 " 14,1 " 33,5 " = 6 " Unkirchliche 17,5 " 12,7 " 30,2 " = fast 5½ "

Die Untirchlichen aber muffen, wie oben erwähnt, insofern als zur Staatskirche im weiteren Sinn gehörig angesehen werden, als sie einen Anspruch auf die kirchlichen Ber- 10 richtungen derselben haben und überhaupt die Staatskirche sich so weit erstreckt, als die freien Kirchen ihr Raum lassen. Darnach wurden damals zur Staatskirche beinahe 12 Millionen, d. h. fast zwei Drittel der Bevölkerung von England und Wales gehört haben.

Die ichnelle Bunahme ber Freifirchen in ber erften Galfte Diefes Jahrhunderts zeigt 15

die folgende Tafel:

| Jahr | Be=<br>völferung | Bes Staatsfirche |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wesleyaner |           | Independenten<br>u. wenige Presbyt. |           | Baptisten |         |
|------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|      |                  | Rirchen          | Site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rapellen   | Site      | Rapellen                            | Site      | Rapellen  | Site    |
| 1801 | 8 892 536        | 11 379           | 4 289 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 825        | 165 000   | 914                                 | 299 792   | 652       | 176692  |
| 1811 | 10 164 256       |                  | and the latest and th | 200 2000   | 296 000   | 1 140                               | 373 920   | 858       | 232518  |
| 1821 | 12 000 236       | 11 558           | 4 357 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2748       | 549 600   | 1 478                               | 484 784   | 1 170     | 317070  |
| 1831 | 13 895 797       | 11 883           | 4481891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 622      | 924 400   | 1 999                               | 655 672   | 1 613     | 487 128 |
| 1841 | 15 914 148       | 12 668           | 4775836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 819      | 1 563 800 | 2 606                               | 854 768   | 2174      | 589154  |
| 1851 | 17 927 609       | 14 077           | 5317915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 007     | 2 194 298 | 3 244                               | 1 067 760 | 2 789     | 752343  |

Dasfelbe in Brozenten ber Bevölferung und ber Rirchenfite

| 100.100   10.17.10.10.10. | Character Contraction of the Con |          | THE RESERVE TO SERVE THE PERSON NAMED IN | THE PARTY OF THE P |       |    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| Berioben                  | Bevölf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Staatst. | Best.                                    | Indep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bapt. |    |
| 1801—1811                 | 14,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0      | 80,0                                     | 24,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31,5  |    |
| 1811-1821                 | 18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,0      | 85,0                                     | 29,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86,4  |    |
| 1821—1831                 | 15,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,9      | 68,2                                     | 35,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37,7  | 30 |
| 1831—1841                 | 14,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,6      | 69,2                                     | 30,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34,7  |    |
| 1841-1851                 | 12,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,3     | 40,3                                     | 24,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,9  |    |

Obwohl aber die Freikirchen so rasch zunahmen und die Staatskirche 1841 bis 1851 sast gleichen Schritt hielt mit dem Wachstum der Bevölkerung, so war doch weit nicht genug für die kirchlichen Bedürfnisse gesorgt. Die folgende Tasel zeigt die Prozente, für 35 welche Kirchensise vorhanden waren, und zwar:

| In der | Staatst. | Und. Kirche | n West. | Indep. | Bapt. | Alle zus. |
|--------|----------|-------------|---------|--------|-------|-----------|
| 1801 4 | 8,2      | 8,8         | 1,8     | 3,4    | 2     | 57        |
| 1851 2 | 9.       | 27.4        | 12.     | 5.9    | 4.2   | 47        |

Am größten war der Mangel in den großen Städten, namentlich London, wo es 40 nicht weniger als 28 Pfarreien gab, in denen von allen Kirchen und Sekten nicht für 30 Prozent der Bevölkerung gesorgt war.

Bas das Berhältnis der Staatskirche zu den Freikirchen in den verschiedenen Teilen des Landes betrifft, so überwogen die letteren in den größeren Städten (mit mehr als 10000 Einw.), wie die folgende Aufzählung der Kirchsitze zeigt:

|                           | Bevölf.<br>1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Staatst.                        | Alle and. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | West. | Independ. | Bapt.   | Kathol. | Summe                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------|------------------------|
| Stadtbiftr.<br>Landbiftr. | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 2 131 515<br>2 766 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |         |         | 4 127 244<br>6 088 799 |
|                           | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | THE RESIDENCE OF REAL PROPERTY. | The state of the s |       |           | 752 343 | 186 111 | 10 216 043             |

Dber basfelbe in Brogenten ber Bevölferung

| Stadtbiftr. 21,0  | 23,1           | 9,7     | 4,9       | 3,5   | 1,3     | 44,7  |
|-------------------|----------------|---------|-----------|-------|---------|-------|
| Landbiftr. 38,2   | 31,8           | 14,9    | 7,0       | 5,0   | 0,8     | 70,0  |
| Durchschnitt 29,7 | 27,3           | 12,2    | 6,0       | 4,2   | 1,0     | 57,0  |
| 5 Staatst         | . Alle and. R. | Weslen. | Independ. | Bapt. | Rathol. | Summe |

Die Staatsfirche hatte bas Ubergewicht in ber füblichen Salfte von England, mit Ausnahme von Bedfordihire, Monmouthihire und Cornwall. Im Norden war fie ichwächer als die Freikirchen. In Wales gehörte ihr nicht ein Drittel der Bevölkerung zu. Die Beslehaner fanden fich vorwiegend in den Grafschaften Cornwall, York, Derby, Durham 10 und Nottingham; die Independenten in Wales, Effer, Dorfet, Monmouth und Suffolk; die Baptisten in Monmouth, Südwales, Huntingdon, Bedford, Northampton, Leicester und Budingham.

Ebenfo verschieden war auch der Rirchenbesuch, fleifiger auf bem Lande und bei ben Freifirchlichen, als in der Stadt und bei ben Staatsfirchlichen, wie die folgenden Tafeln

15 zeigen, welche ben Rirchenbesuch im Marg 1851 angeben:

|    |               |           |                    |                     |           | In Pre     | d. der       | Bevölt. |
|----|---------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|---------|
|    |               | Morgens   | Mittags            | Abends              | Summe     | Mo.        | Mi.          | 216.    |
|    | Stadtdiftrift | 2 202 943 | 970 140            | 1517246             | 4690329   | 23,9       | 10,5         | 15,3    |
|    | Landdistrift  | 2444539   | 2 213 995          | 1 547 203           | 6 205 737 | 28,9       | 25,5         | 17,8    |
| 20 | Summe         | 4 647 482 | 3 184 135          | 3 064 449           | 10896071  | 26,4       | 18,3         | 16,5    |
|    | Staatšti      | rdlide    | Morgens<br>2541244 | Mittage<br>1 890 76 |           | nds<br>543 | Sun<br>5 292 |         |
|    | Wesleya       |           | 707 921            | 645 89              | 5 1063    | 537        | 2417         | 353     |
|    | Indepen       |           | 524612             | 232 28              | 5 457     | 162        | 1214         | 1059    |
| 25 | Baptifte      | n         | 360 806            | 224 26              | 8 345     | 116        | 930          | 190     |
|    | Ratholif      | en        | 252 783            | 53 96               | 7 76      | 880        | 38           | 3 630   |

Nachdem ein Rudblid auf die firchlichen Berhältniffe im Jahre 1851 gethan worden, follen nun die bedeutenderen Rirchengemeinschaften im einzelnen betrachtet und beren Statiftit bis auf die Begenwart (1896/97) herab fortgefest werden.

## Rirchlicher Stand von England und Bales im Jahre 1896/97.

I. Die Staatsfirche (The Established Church of England) Litt. f. oben S. 379, 14). England und Bales ift eingeteilt in gwei Provingen: Canterbury und Dort, wovon jene den weitaus größeren Teil: Die füdlichen, öftlichen und mittleren Grafichaften famt Bales umfaßt, biefe bie nördlichen Grafichaften. Das genaue Berhaltnis ber Bro-35 vingen gu einander und der Rirche gu ben Diffentern, wie es im Jahre 1851 mar, zeigt folgende Tafel:

| Bevölfe-<br>rung 1999 |                | Rirchen u. Ber-<br>fammlungsorte<br>ber<br>Staatst. Diff. |                  | 201000           | Rirchensitze<br>ber<br>Staatsk.   Diffent. |               | Summe        |  |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--|
| 8070735               | 28             | 14152                                                     | 20 569           | 34 721           | 5350844                                    | 4903637       | 10254481     |  |
| 785048                | 21             | 11626                                                     | 15 231           | 26 857           | 4153896                                    | 3435694       | 7589590      |  |
|                       | rung<br>070735 | rung 28<br>070735 28<br>785048 21                         | Bevölfe-<br>rung | Bevölfe-<br>rung | Bevölfe-<br>rung                           | Sevölfe- rung | Gevölsterung |  |

Rach ben Rirchenfigen berechnet, war das Berhaltnis ber Staatsfirche zu ben Diffentern in der Proving Canterbury wie 54:46, in Port wie 44:56. Dies Berhaltnis hat fich feitdem wenig geandert. Die Diffenter haben noch jest in der nordlichen Brobing bas entschiedene Ubergewicht.

Die Proving Canterbury gahlt jest 25 Bistumer, nämlich: Canterbury, London, 50 Binchefter, Bangor, Bath-Bells, Briftol, Chichefter, Ely, Exeter, Gloucester, Southwell, Hereford, Lichfield, Lincoln, Llandaff, Norwich, Oxford, Peterborough, Rochester, St. Albans, St. Usaph, St. David, Salisbury, Southwell, Truro, Worcester.
Die Proving York hat 10 Bistumer: York, Durham, Carlisle, Chester, Liverpool,

Manchefter, Newcaftle, Ripon, Cobor-Man, Batefield.

383 England

Mit Ausnahme ber Bifchofe ber feche jungften Sibe (Truro, St. Albans, Liverpool, Rewcaftle, Couthwell und Batefield), beren Inhaber infolge einfacher foniglicher Ernennung ihre Burde erhalten, werden die Bifchofe und Erabifchofe ber Form nach gewählt. Nach Erledigung eines Siges nämlich teilt ein fonigliches Schreiben bem Defan und ben Rapitularen der Diocese mit, daß es gestattet fet, gur Bahl eines Bischofs gu schreiten. 5 Bugleich aber wird eine Mitteilung des Königs (der Königin) vorgelegt, welche den zu Bahlenden benennt; nach vollzogenem Wahlgeschäfte erfolgt die Bestätigung unter Answendung des "großen Siegels". Jedem Bischof steht Dekan und Kapitel zur Seite; 22 Suffragans und Assitelzung und 90 Archidiakone versehen die Dienste des bischöfs lichen Kirchenregiments; 832 Landdekane haben die Oberleitung der Pfarrgeistlichen (Ret- 10 toren, Bikare, Kuraten). Die Zahl der im Kirchendienste verwendeten Geistlichen beläuft sich auf mehr als 24000, neben welchen es noch 3000 in anderer Thätigkeit Beschäftigte geistlichen Standes giebt. Die beiden Kirchenprovinzen zusammen haben 13872 Pfründen. Die Besetzung der Pfarreien erfolgt auf Grund von Prasentation, vor allem von seiten des Großgrundbesites (für 8500), sodann der Bischöfe und der Kapitel, beträchtlich weniger 15 von Seiten der Krone und der beiden alten Universitäten (diese für 723 Pfarreien). Das Totaleinkommen der Geistlichen belief sich i. J. 1896—97 auf 4362 904 £, wovon aber Abzüge in der Höhe von 1012 927 £ abgehen, so daß als wirkliches Einkommen 3349977 £ bleiben.

Für die Borbildung der Beiftlichen dienen außer den Universitäten Orford, Cam= 20 bridge, Rings College in London und Durham, eine größere Anzahl theologischer Seminarien: Birkenhead, Chichefter, Cubberdon, Leads, Lichfield, Lincoln, Gloucefter, Salisbury, Wells, Ein, Truro, Biclif hall und St. Stefan-house in Oxford, Ridley-hall in Cambridge, St. Michael College in Aberdare; für den Miffionsdienst Islington, Canterbury, Burgh, Dorchefter.
Die Zahl der Kirchen ist in stetiger und rascher Zunahme begriffen. Für bas lette Jahrzehnt ergeben sich folgende Ziffern:

| a) folger | Rene und wieders<br>hergestellte Kirchen | Restaurierte und<br>erweiterte Kirchen |    |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| 1887      | 97                                       | 214                                    | 30 |
| 1888      | 64                                       | 215                                    |    |
| 1889      | 63                                       | 169                                    |    |
| 1890      | 69                                       | 245                                    |    |
| 1891      | 54                                       | 250                                    |    |
| 1892      | 48                                       | 254                                    | 35 |
| 1893      | 73                                       | 264                                    |    |
| 1894      | 36                                       | 301                                    |    |
| 1895      | 38                                       | 234                                    |    |
| 1896      | 43                                       | 299                                    |    |
|           | Summa: 585                               | 2445                                   | 40 |

Entsprechend ift die Bermehrung ber Rirchenfige. Es gab

1851: 5350844 1877: 5750000 1896: 6112071.

Dazu famen in dem letten Jahre noch 774806 Site in Salen u. dgl. Neue Ba- 45 rochien wurden vom Oft. 1868 bis Oft. 1896 nicht weniger als 1 461 gebilbet.

| Matault mumber 1000.           | @i          | 579 104   | and the same  | C. Section V. |    |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|----|
| Getauft wurden 1896:           | Rinder:     |           |               |               |    |
|                                | Erwachsene: |           |               |               |    |
| Konfirmiert 1897:              | Anaben:     | 89 625    |               |               |    |
| THE RESERVE WHEN THE           | Mädchen:    | 129 622   |               |               | 50 |
|                                | aufammen :  | 219 247   |               |               |    |
| Konfirmationen 1877-1886       | : Anaben:   | 734 439   |               |               |    |
| William Control of the Control |             | 1 097 158 |               |               |    |
|                                | zusammen:   | 1 831 597 |               |               |    |
| Konfirmationen 1887—189        | 3: Rnaben:  | 876 735   |               |               | 55 |
|                                |             | 1 298 726 |               |               |    |
|                                | aufammen:   |           | 2/30 6794 865 |               |    |
| Dati                           | 250 0       |           |               |               |    |

Ordiniert wurden 1897: 652 Randidaten 1872—1897: 18 448 "

384 England

5

Die Kommunikantenziffer, die jedoch nur auf Schapung beruht, zeigt in den letten feche Jahren folgende Bewegung:

1891—1892: 1 437 719 1892—1893: 1 607 930 1893—1894: 1 701 499 1894—1895: 1 778 361 1895—1896: 1 840 351 1896—1897: 1 886 059

Die Runahme in der Rahl ber Sonntagsichuler ift ebenfalls fehr bebeutend

| 10 | Die Dunugme | In ott Dugi | Bibelflaffen |         |         |         |
|----|-------------|-------------|--------------|---------|---------|---------|
|    |             | Al. Rinder  | Rnaben       | Mädchen | Rnaben  | Mädchen |
|    | 1891-1892   | 467 342     | 743 578      | 850 577 | 170 505 | 186 189 |
|    | 1892—1893   | 544 389     | 775 832      | 885 328 | 190 936 | 210 355 |
|    | 1893—1894   | 578 485     | 788 718      | 903 215 | 209 184 | 226 762 |
| 15 | 1894-1895   | 599 017     | 808 662      | 922 080 | 217 310 | 231 785 |
|    | 1895—1896   | 615 026     | 819 618      | 932 725 | 223 645 | 241 799 |
|    | 1896—1897   | 636 357     | 820 641      | 936 374 | 224 416 | 243 051 |

Außerorbentlich hoch find bie freiwilligen Beitrage für firchliche Unternehmungen. Sie betrugen in ben Jahren

1891—92 5 160 820 £
1892—93 5 401 982 "
1893—94 5 591 141 "
1894—95 5 851 986 "
1895—96 5 745 048 "
1895—97 5 682 023 "

Davon waren bestimmt für Tags- und Sonntags-

|    |         | Schulen   | Some Miffion | Beidenmiffion | Schulhäuser |
|----|---------|-----------|--------------|---------------|-------------|
|    | 1891-92 | 577 824 € | 106 920 £    | 209 251 £     | 232 495 £   |
| 80 | 1892-93 | 636 708 " | 124 521 "    | 235 905 "     | 286 570 "   |
|    | 1893-94 | 656 260 " | 129 406 "    | 241 718 "     | 340 977 "   |
|    | 1894—95 | 689 297 " | 129 987 "    | 251 102 "     | 525 797 "   |
|    | 1895—96 | 707 312 " | 137 491 "    | 258 346 "     | 472 132 "   |
|    | 1896-97 | 715 463 " | 134 190 "    | 277 197 "     | 333 195 "   |

Hierbei find nur die eigentlich kirchlichen Sammlungen berücksichtigt. Nimmt man die Beiträge an Gesellschaften 2c. hinzu, so ergiebt sich für 1896 Home Mission 491 870 £

Heiden Mission 491 870 £ Heidenmission 693 671 " Elementarschulen 1 162 872 "

Das Zahlenverhältnis der Staatsfirche zu den übrigen firchlichen Gemeinschaften ist nicht sicher festzustellen. Man pflegt in England die Zahl der Kirchensise der Bergleichung zu Grund zu legen. H. Evans giebt hierfür folgende Zahlen (The congreg. Year Book 1898 S. 537)

| 1801 | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 1851 | | 185

Staatstirche 6 778 288

Siernach würde das von Schöll für 1877 (f. 2. Aufl. dieses Werkes Bd IV S. 235) angenommene Berhältnis, daß die Staatskirche die Hälfte der Bevölkerung umfaßt (gegenwärtig 16 150 000), sich etwas zu Ungunsten derselben verschoben haben. Das ist indes nicht wahrscheinlich. Geht man von der Zahl der Tausen aus und vergleicht man die deutschen Berhältnisse, wonach in Preußen i. J. 1895 auf 28 Kirchenglieder 1 Tause kam, sie derechnet sich für 1896 die Mitgliedschaft der Staatskirche auf 16 049 432 Personen, also ziemlich genau die oben angenommene Hälfte der Bevölkerung des Königreichs. Die Schähung Schölls wird also auch für die Gegenwart noch zu recht bestehen.

Die früher einen Teil der Staatstirche bilbende irische Kirche ift i. 3. 1871 lose getrennt und als selbstständige Kirche konstituiert worden. Indem wir auf den A. Fr-

England

land verweifen, bemerten wir hier nur, bag fie in 2 Erzbistumer und 11 Bistumer geteilt ift (EB. Armagh mit Meath, Clogher, Tuam, Down, Derry, Kilmor, EB. Dublin mit Limerik, Cashel, Cork, Kilkaloe, Offory).
Die ebensalls von der englischen Kirche unabhängige schottische Epistopalkirche ist in

7 Diogefen geliedert (Moray, Aberbeen, Brechin, St. Andreas, Edinburg, Glasgow, 5

Arghll) f. d. Art. Schottland.

Die Epiftopalfirche in ben Bereinigten Staaten hat 74 Bistumer (f. b. Urt. Rord-

In den englischen Rolonien gab es 1896 70 Erzbistumer und Bistumer und 21 Diffionsbifchofe. Die altesten Rolonialbistumer find Nova Scotia, gegrundet 1787, Quebec 1793, 10 Calcutta 1814, Jamaica 1824, Toronto 1839, Newfoundland 1839. Die Fortschritte ergeben fich aus folgender Tabelle:

|                           | 1841 | 1897 |    |
|---------------------------|------|------|----|
| Britisch Rordamerika      | 3    | 17   |    |
| Neu Seeland               | 1000 | 7    | 15 |
| Auftralien                | 1    | 13   |    |
| Südafrifa                 |      | 8    |    |
| Indien                    | 3    | 8    |    |
| Beftindien und Gubamerita | 1    | 9    |    |

Die Rirchenmitglieder in den Kolonien und Miffionsgebieten werden auf über 3 Millionen 20 geschätzt, die Bahl der ordinierten englischen Geiftlichen auf etwa 3000.

II. Die Methobiften.

The Wesleyan Methodist Year Book 1895; pgl. ben A. Methodismus.

1. Die eigentlichen (weslenanischen) Methodisten. a) Die ursprüngliche Gemeinschaft (Wesleyan Methodist Connexion) wurde 1739 (bezw. 1732) von John Beslen ge- 25 ftiftet. Die Grundlage bes Methodismus bilden die Klassen, aus etwa 12 Mitgliedern bestehend, die wöchentlich unter einem Klassenführer (leader) zusammentreten. Mehrere Klassen bilden eine Gemeinde, die einen oder mehrere Lokalprediger (Laien) hat. Etwa 15 Gemeinden durchschnittlich machen einen Bezirk (circuit) aus, für welchen 1 bis 4 Geistliche (itinerant preachers) meift auf 3 Jahre angestellt werden, von denen einer der Super- 30 intendent des Bezirks ift. Sie predigen abwechselnd in den Bezirkstapellen und verwalten die Saframente, und zwar bis vor furgem nach ber englischen Liturgie, die überhaupt in den größeren Kapellen gebraucht ward, nun aber eine beträchtliche Kurzung und manche Abanderung erfuhr. Dehrere Bezirke (2—20 je nach der Ortlichkeit) bilden einen Diftrikt, in welchem unter Borsit des Distriktsprassidenten regelmäßige Bersammlungen gehalten 25 werden, und von wo aus an die höchste Behörde berücktet wird. Dies ist die "Konserenz", welche aus 100 Geistlichen besteht und aus der Mitte der Geistlichen sich selbst ergänzt. Un der jährlichen Bersammlung der Konserenz können auch die anderen Geistlichen teilsnehmen und mitstimmen. Alle Beschlüsse aber mussen, um in Kraft zu treten, von der Konfereng beftätigt werden. Alle Gefeggebung und Berwaltung, sowie die Bahl des 40 jahrlichen Brafidenten und aller Beamten ift in ben Sanden ber "hundert", welche für Die gahlreichen Geschäftszweige ftandige Ausschüffe niederseben, in welche gum Teil Laien gewählt werden. Aber diese unumschränkte Gewalt der Konferenz hat schon bald nach Besleys Tod zu Spaltungen geführt. So bildete fich 1797 die "Neue Methodiften-Ge-meinschaft", welche die Laienvertretung einführte, 1810 die "Primitive Methodiften-Ge-meinschaft", die außerdem, daß fie auf die ursprüngliche Einfalt in Lehre und Leben Gewicht legte, auch Laienabgeordnete (2 auf einen Brediger) in ihre Konfereng aufnahm. Roch weiter in Dieser Richtung gingen die "Bibelchriften" (oder Bryanites) 1815. Andere Sezeffionen folgten: die "Independenten Besleyaner", die "Besleyanischen protestantischen Methodisten" (1828), die "Bestenanische Methodisten-Affociation" (1835). Gine besonders so gefährliche Bewegung war die der "Besteyanischen Reformer" (f. 1849), deren große Mehrzahl mit den zwei zuleht genannten Sezessionen die "Bereinigten methodistischen Freifirchen" (1857) bildete, mahrend der Reft als "Besleyanische Reform-Union" fich kon-flituierte. Endlich hielt es auch die Hauptgemeinschaft für geraten, eine wenn auch be-ichrantte Laienvertretung zuzulaffen. Die Konferenz 1877 beschloß die Einführung einer 55 Delegatentonfereng von je 240 Beiftlichen und Laien gur Beratung von allen finangiellen Ungelegenheiten, Schulwefen und Beibenmiffion.

Reine andere Denomination ift in fo rafcher Bunahme begriffen, wie die Methobiften. Die Bahl ber Mitglieder ber Sauptgesellichaft in Großbritannien betrug 1854: 264 168, 1877: 382 289, 1895: 466 579, die Zahl der Mitglieder aller Gemeinschaften (mit Einschluß der auswärtigen, unter den englischen Konferenzen stehenden) damals 570 419, 1877: 863 440, 1895: 1 172 355. Dabei ist zu bedenken, daß seitdem die kanadischen und ostamerikanischen Konferenzen, die 1857 über 50 000 Mitglieder zählten, sich selbstsfädigt konstituiert haben. Diese Zahlen geben nur die vollen Mitglieder oder Kommunikanten an, die nur etwa 1/4 dis 1/5 aller unter methodistischem Einsluß stehenden Personen bezeichnen. Die Sonntagsschüler belausen sich sür Großbritannien auf über 1 Million. Nach den Censusangaben von 1851 läßt sich berechnen, daß sich die Kirchenbesucher zu den kommunizierenden Mitgliedern etwa wie 4:1 verhielten. So erscheint die Annahme wahrscheinlich, daß in England etwa 3,3 Millionen zu den Methodisten gehören, welche für ihre gottesdienstlichen Bedürsnisse über 15 000 Kapellen und Kirchen besitzen mit 2 165 667 Sitzen.

Die Hauptgesellschaft hat für die Heranbildung ihrer Geistlichen (Itinerant preachers)
4 Seminarien in Richmond, Didsburth, Headingleth und Birmingham, 2 Seminarien für
15 Lehrer (Westminster) und Lehrerinnen (Southlands) für 131 und 109 Zöglinge, 2 Schulen
(Kingswood und Trinity-Hall-School) für die Erziehung der Kinder von Geistlichen;
1895: 809 Tagschulen mit 173 085 Kindern (von der Regierung inspiziert und untersstützt), 7 069 Sountagsschulen mit 955 518 Kindern, serner verschiedene Anstalten, Heimische Mission, Bensions und Unterstützungsschols u. s. w., eine ausgedehnte Heidenmission,

20 Mäßigfeitsvereine u. f. w.

Die Beiträge für verschiedene Zwede beliefen sich 1895 auf über £ 600 000 (wobei die laufenden Ausgaben für Besoldung der Geistlichen, Erhaltung der Kirchen u. s. w. nicht gerechnet sind; die Lokalprediger sind unbesoldet), nämlich Auslandmission £ 122211, Heimische Mission £ 35 523, Kirchenbau £ 288 065, für Tagsschulen £ 190 770, für

25 Conntageschulen £ 80 875, für Lehrerseminare £ 15 223 u. f. w.

Die auswärtigen Missionen zählen 335 Hauptstationen oder circuits; sie haben 1953 Kapellen und andere Predigtplätse, 7370 besoldete und unbesoldete Beamte (76350 Kinder in Tags- und Somntagsschulen). Die Missionsgesellschaft wurde 1816 gegründet; die Mission begann schon 1786. Sie wirkt gegenwärtig in Frland und auf dem Konstinent, in Indien, Ceylon, Birma, China, in Süd- und Westafrika und in Honduras.

2. Die calvinistischen Methodisten, die Whitsield solgten, sind sast alle Independenten

2. Die calvinistischen Methodisten, die Whitsield solgten, sind fast alle Independenten geworden. Auch die zur "Gemeinschaft der Lady Huntingdon" gehörigen haben mehr und mehr independentische Grundsähe angenommen. Im Jahr 1895 betrug die Mitgliederzahl der calvinistischen Methodisten 147 297, der Countees of Huntingdon's Connexion 35 2100, Sonntagsschullehrer dort 25 118, hier 370, Schüler dort 194 798, hier 3100, Pastoren dort 502, hier 30, Laienprediger dort 399, hier — Das theologische Seminar in Cheshunt ist auch andern Calvinisten zugänglich.

Die welschen Methodisten bilden, obwohl schon 1736 methodistische Vereine in Bales gegründet wurden, erst seit 1810 eine besondere Gemeinschaft — eine Mischung von Breschsterianismus und Methodismus. Sie haben die Klassen beibehalten, sind aber sonst preschsterianisch. Jede Grasschaft bildet einen Bezirk, dessen Prediger und Klassensührer monatliche Sitzungen und viertelzährliche Versammlungen halten. Die Prediger werden von "Privatvereinen" gewählt und angestellt, nachdem sie von jenen Versammlungen geprüst worden sind. Eigentümlich ist, daß auch Erwachsene die Sonntagsschulen besuchen.

45 Statistif ber methobistischen Rirchen in Großbritannien und ben Rolonien 1895.

|    |                           | Prediger | Mitglieber |
|----|---------------------------|----------|------------|
|    | Besleganische Methodiften |          |            |
|    | Großbritannien            | 2107     | 466 579    |
|    | South Ufrican Confer.     | 197      | 55 717     |
| 50 | Beft Indian Confer.       | 108      | 51 312     |
|    | Auftralafian Confer.      | 619      | 93 541     |
|    | Friand                    | 230      | 26 925     |
|    | Methodist New Connexion   |          |            |
|    | England                   | 184      | 33 684     |
| 55 | Irland                    | 10       | 1 074      |
|    | Diffionen                 | 8        | 2 104      |
|    | Bible Chriftians          |          |            |
|    | England                   | 164      | 26 832     |
|    | Auftralien, China         | 132      | 6 980      |

| THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWIND TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN | Brediger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mitglieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Brimitive Methodifts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | The state of the s |             |
| England 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | commission. |
| United Methodift Free Churches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Some Diftrifts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5           |
| Foreigne Diftrifts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Besleyan Ref. Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Independent Methodift and Free Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Churches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Calvinische Methodiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10          |
| Gemeinschaft ber Laby Suntingbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Canada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Methobist Church                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

III. Die Independenten oder Kongregationalisten. The Congregational Year Book 1898. London.

Schon zur Zeit der Königin Elisabeth waren independentische Grundsäte, namentlich durch Rob. Brown, verbreitet. Geheime Bersammlungen wurden gehalten, auch 1592 eine Kirche in London gegründet. Aber die blutigen Verfolgungen trieben die meisten Anshänger nach den Niederlanden, wo Robinson, der als der eigentliche Begründer des Indespendentismus gilt, eine Gemeinde in Leyden bildete. Nach England zurückgekehrt, gründete 20 einer der Exulanten, Jakob, eine Gemeinde in London 1616. Während des Langen Parlamentes nahmen die Independenten stark zu und kamen unter Cromwell zu großem Unsiehen. Durch die Toleranzakte Wilhelms III. erhielten sie gesehliche Duldung und von da an immer mehr Freiheiten und genießen jeht fast völlige Gleichberechtigung mit den Staatskirchlichen.

Ganz eins hinsichtlich der Lehre mit der calvinistischen Richtung in der Staatskirche, unterscheiden sie sich um so völliger in der Berfassung. Ihr Hauptgrundsat ist gänzliche Unabhängigkeit jeder einzelnen Gemeinde sowohl vom Staat als von jedweder kirchlichen Behörde. Die "Kirche" oder "Gemeinde" ist ihnen eine Gemeinschaft wahrhaft Gläubiger, die ihren Hirten sirten selbst wählt und zur Predigt des Wortes und Berwaltung der Sakra- 30 mente devollmächtigt. Ordination im Sinne der Episkopalkirche wird verworfen; aber seierliche Einführung in das Amt ist Sitte. Spezielle Borbereitung für das geistliche Amt ist das Gewöhnliche, aber nicht notwendig. Die äußeren Angelegenheiten der Gemeinde werden durch von der Gemeinde gewählte Diakonen verwaltet, die auch über die Amtsssührung des Pastors zu wachen haben.

Bei aller Festhaltung ber Unabhängigkeit haben boch die einzelnen Gemeinden und Beiftlichen ichon in früher Beit das Bedürfnis eines engeren Busammenschluffes behufs briderlicher Gemeinschaft und Beratung gemeinsamer Angelegenheiten gefühlt. Es hat fich lo icon 1727 ein Berein der in und um London wohnenden Brediger gebilbet (zu melchem 1877 239 aus 376 der Befamtzahl der Londoner Beiftlichen gehörten), ebenjo Mffo- 40 ciationen in den einzelnen Graffchaften zum Teil schon am Ende des letten Jahrhunderts, wobei außer den Beiftlichen auch Gemeindeglieder vertreten find. Der wichtigfte und um-faffendste Berein ift aber die Congregational Union of England and Wales, geftiftet 1831, neu reguliert 1871 und 1896. Die Union besteht aus Abgeordneten aller Bu einer Affociation gehörenden und jährlich wenigstens 10 Schillinge kontribuierenden 45 Gemeinden, fodaß auf 50 Mitglieder je ein Abgeordneter kommt, jedoch nie mehr als vier für eine Gemeinde; ferner aus Abgeordneten von Erziehungsanftalten und Gefellichaften. Die Baftoren find ex officio Mitglieder, die emeritierten Baftoren find Ehrenmitglieder. Außerordentliche Mitglieder der Union find Gemeindeglieder, Die jährlich 5 Schilling gur Unionstaffe beitragen, und beurlaubte Miffionare und Rolonialgeistliche. Die ordentlichen so und Ehrenmitglieder haben Sit und Stimme bei ben Generalversammlungen, die jährlich im Dai in London, im Berbft in einer Provingialftadt gehalten werben, außerbem bei ben geschäftlichen Bersammlungen zur Bahl des Ausschusses, des Schatmeisters, Sekretärsu. f. w., Rechnungsabhör u. a. Der Ausschuß besteht aus 90 gewählten Witgliedern, zu gleichen Teilen aus Beiftlichen und Laien und einigen ex officio Mitgliedern. Der Musichut 55 felbst tann stehende Subtomitees einsegen gur Beforgung finanzieller und anderer Ungelegenheiten.

Der Zweck der Union ift, unter Wahrung völliger Selbstständigkeit der Gemeinden die evang. Religion aufrechtzuerhalten und auszubreiten, schriftmäßiges Leben und brüderlichen Berkehr unter den Gemeinden zu fördern, mit allen kongregationalistischen Gemein- so ben in ber Welt zu forrespondieren und ftatistische Notigen zu sammeln, vollfommene religiöse Gleichheit aller britischen Unterthanen und Förderung ihrer fittlichen und sozialen Stellung angubahnen.

Statistisches. Im Jahre 1812 gab es in England und Wales etwa 1024 Kirsten und Kapellen, im J. 1838 1840; im Censusjahre 1851: 3244 mit 1076 760 Kirchenssigen und etwa 800 000 Kirchenbesuchern. Den Stand im J. 1877 und 1897 zeigen folgende Tabellen.

1877.

| 10                              | Rirchen u. Missions:<br>stationen |                 | Sitpläte                      | (3)       | eistliche | Seminare |            |          |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|
|                                 | insgef.                           | nicht befett    |                               | insgef.   | ohne Amt  | Bahl     | Student.   | Profes   |
| England<br>Wales                | 3277<br>952                       | 189<br>115      | ?                             | 2511      | 558       | 10       | 316<br>122 | 33<br>8  |
| Ranalinseln<br>15 Schottland    | 17<br>107                         | 14              | 5                             | 8<br>122  | 32        | 1        | 13         | 3        |
| Frland<br>Kolonien              | 28<br>347                         | 3<br>24         | 5                             | 25<br>311 | 2<br>56   | 4        | 46         | 13       |
| -11-11                          | 4726                              | 345             | 13                            | 2977      | 649       | 18       | 497        | 57       |
|                                 |                                   |                 | 1897.                         |           |           |          |            |          |
| Bales<br>Banalinfeln            | 3362<br>1079<br>11                | 183<br>104<br>1 | 1 263 375<br>369 357<br>3 300 | 2881      | 310       | 8 3      | 275<br>89  | 40<br>10 |
| Schottland<br>Friand            | 176<br>29                         | 13<br>2         |                               | 201<br>30 | 16<br>3   | 1        | 18         | 4        |
| 25 Kolonien<br>Europ. Kontinent | 836<br>204                        | ?               | 3                             | 423       | 83        | 4        | 27         | 7        |
| The second second               | 5607                              | 303             |                               | 3535      | 412       | 16       | 409        | 61       |

Zu den kongregationalistischen Geistlichen können auch die Missionare der Londoner Missionägesellschaft gerechnet werden, da diese hauptsächlich von Independenten unterstüßt 30 wird: engl. Missionare 191, engl. weibl. Missionare 70, eingeborene ordinierte Missionare und Pastoren 398, eingeborene Gehilsen 1657, weibliche 462, Kirchenglieder 34473, eingeborene Anhänger 133342, Schulen 1278, Schüler 50390, Sonntagsschulen 750, Schüler 37178. Ausgabe £ 149730.

Die Bahl ber Gemeindeglieder wird auf 405716 geschätt, Die ber Sonntagsschul-

35 lehrer auf 59 103, die der Schüler auf 603 841.

Die wichtigften tongregationaliftifchen Befellichaften und Stiftungen find : a) Die beimische Mission f. 1819, refonstr. 1878 (Congregational church-aid and Home Missionary Society). In Berbindung mit den Grafschaftsunionen unterstützte fie 1897 329 Rirchen und Miffionsftationen. Es arbeiteten an ihnen 204 Baftoren und 62 Miffio-40 nare und Evangelisten, unterftust durch Laienprediger. Gintommen über £ 3648; b) die Londoner Congregational Union, Gintommen mehr als £ 50 000; c) Die iriiche ev. Miffion (1814); 19 Rirchen mit Baftoren, 3 Evangeliften, 800 Rirchengliedern, 90 Außenftationen, 250 Schüler in Bibelflaffen, 900 in Conntagefculen, 86 Conntagefcullebrer, 24 Laienprediger. Einkommen £ 1043; d) die Kolonial-Mission (1836) jur Gründung 45 oder Unterstützung fongreg. Kirchen unter englischen Ansiedlern in den Rolonien; gegründet wurden ungefähr 200 Rirchen in Britisch Nord-Amerika und ein College in Montreal, mehr als 350 Rirchen und Miffionsftationen in Auftralien und Colleges in Sydney in Rem-South-Bales, Melbourne in Biftoria. Ginfommen £ 5011. - Ferner Die oben angeführten theologischen Seminarien (namentlich Rem-College in London, Lancafhire Coll., 50 Balla Coll., Brecon Coll.), das Schullehrerseminar in homerton-London (bas vom Staat unterftut wird), eine Schule fur Die faft freie Ergiehung ber Sohne ber Beiftlichen (f. 1811), eine andere für Erziehung ber Töchter berfelben; fodann verschiebene Rirchenbaufonds, Benfions und Witwenfonds.

IV. Die Baptiften. The Baptist Handbook for 1898.

Bährend wiedertäuferische Grundsäse gleich zu Anfang der Reformation auftraten, so wurde doch erst 1608 die erste Baptistengemeinde in London gegründet. Die Baptisten teilten die Berfolgungen, nachherige Duldung und endlich die volle Freiheit mit den Independenten. In der Berfolgung und Lehre stimmen die meisten mit jenen völlig überein, 5 mit Ausnahme der Tause, die sie nur an "Biedergeborenen" und mit völligem Untertauchen vollziehen. Beide Gemeinschaften treten auch nicht selten in engste Berbindung und bilden unierte Kirchen (Union Chapels). Schon frühe traten Spaltungen ein (vgl. den A. Baptisten Bd 2 S. 385 ff.). Die schottischen Baptisten (s. 1765), die nur wenige Kapellen in England haben, unterscheiden sich von der Hauptgemeinschaft nur durch 10 Festhalten an apostolischen Gebräuchen, wie Liebesmahle, Fußwaschung. Wie die Independenten sind die Baptisten in Associationen gruppiert und gehören meist der Baptistens Union (gegr. 1832) an, 1873 neu konstituiert.

Die Baptiften haben feit 1723 einen Berein für die in und um London wohnenden

Brediger (Baptist Ministers Board), ju dem die meiften Beiftlichen gehoren.

Für bie theologische Ausbildung bienen folgende Colleges:

| Briftol     | gegr. | 1770, | Gintommen | 1983 | £, | 24 | Studenten, |    |
|-------------|-------|-------|-----------|------|----|----|------------|----|
| Midhand     | "     | 1797  | "         | 878  | "  | 12 | "          |    |
| Rawdon      | "     | 1804  | "         | 1810 | ,, | 25 | *          |    |
| Regentspark | "     | 1810  | TO PE     | 4157 | "  | 32 | "          | 20 |
| Pastors     | "     | 1856  | TOPOG ST  | 3578 | "  | 65 | *          |    |
| Manchester  | "     | 1866  | "         | 3    | "  | 19 | "          |    |
| Cardiff     | "     | 1807  | "         | 1420 | "  | 25 | *          |    |
| Aberystwyth |       | 1839  | "         | 567  | "  | 14 | W          |    |
| Bangor      | "     | 1862  | 7-1       | 1272 | "  | 22 |            | 25 |

Statistisches. 1801 gab es 652 Kirchen im ganzen, 1839 in England und Wales 1520 calvinistische und 280 andere. Im J. 1851 war die Zahl auf je 1574 und 373 gestiegen. Die Angaben für 1897 sind:

|                      | Rirchen | Rapellen | Siţe      | Mitglieder | Sonnta | Lotal=<br>prediger | Pafioren  | Taufen |        |
|----------------------|---------|----------|-----------|------------|--------|--------------------|-----------|--------|--------|
|                      | Rin     | Rap      |           |            | Lehrer | Schüler            | 20<br>pre | 93af   | હ્ય    |
| England<br>Wales und | 1704    | 2772     | 914 556   | 226 290    | 37 720 | 384 001            | 4297      | 1292   | 9740   |
| Monmouthshire        | 797     | 885      | 328 552   | 101 699    | 10712  | 112 527            | 482       | 491    | 4902   |
| Schottland           | 110     | 143      | 40 736    | 15 901     | 1 680  | 14 533             | 158       | 102    | 1042   |
| Irland               | 31      | 35       | 7 270     | 2513       | 190    | 1 811              | 65        | 26     | 237 8  |
| Ranalinfeln          | 4       | 6        | 2 045     | 341        | 89     | 644                | 19        | 4      | 26     |
| Infel Man            | 1       | 1        | 300       | 35         | 9      | 100                | -         | 1      | 3      |
| Insgesamt            | 2647    | 3842     | 1 293 459 | 346 779    | 50 409 | 513 616            | 5021      | 1916   | 15 950 |

Die Ausbreitung ber Baptiften in ben Rolonien zeigt folgende Tafel, Die ben Stand on 1895 angiebt:

| Don 1500 ungiter.    | Rirchen | Baftoren<br>und Miffionare | Mit=<br>glieder | Schüler in Sonntagsschulen | Taufen |    |
|----------------------|---------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------|----|
| Canada               | 929     | 485                        | 91 250          | 62 336                     | 6336   |    |
| Indien und Cenlon    | 1088    | 565                        | 106 755         | 30 655                     | 4635   |    |
| Auftralien           | 230     | 153                        | 18 089          | 27 516                     | 1107   | 45 |
| Die übrigen Rolonien | 312     | 90                         | 44 712          | 32 045                     | 2826   |    |
| Albert Sale Fred     | 2559    | 1293                       | 260 806         | 152 552                    | 12 904 | -  |

Der baptist. Bau-Fonds, gegr. 1824, hatte 1896—97 eine Einnahme von 12654 £, die baptistische Missionsgesellschaft, entstanden aus der 1792 gegründeten MG. der Partikular- und der 1816 gegründeten MG. der General-Baptisten, eine solche von 64 792 £, 50 der Frauen-Berein für die Zenana-Mission eine solche von 7767 £.

V. Bon den kleineren firchlichen Gemeinschaften ift zu nennen: 1. Die presbyterianische Kirche in England; sie hatte 1896 69 632 Mitglieder, 301 Baftoren, 7452 Sonnatagsschullehrer, 80 969 Schüler.

2. Die Befellichaft ber Freunde (Quater); fie hatte 1896 16476 Mitglieder und

41 757 Sonntagsichüler.

3. Die Unitarier, vereinigt in der British and Foreign Unitarian association, haben 283 Gemeinden in England und 32 in Bales, ungefähr 250 Sonntagsschulen in 5 England und 28 in Bales, ein theologisches Seminar in Oxford (Manchester College). Die Zahl der Gemeindeglieder ist nicht anzugeben.

Die fatholifch-apostolische Rirche (Frvingianer) und die Beilsarmee veröffentlichen teine

ftatiftifchen Mitteilungen.

Außerbem giebt es noch etwa 100 fleinere Setten, Die fich teils von den großeren

10 Rirchengemeinschaften losgeriffen, teils frei gebilbet haben.

Die evangelischen Kirchen bes Kontinents besiten eine Anzahl Gemeinden in Engsland. Die beutschen evangelischen Baftoren halten regelmäßig wiederkehrende Jahres-

fonferengen.

VI. Die romifchetatholische Rirche fonnte fich feit ber Reformationszeit gegen-15 über den ftarten Bewegungen, welche von feiten der Staatsgewalt und bes öffentlichen Beistes gegen dieselbe stattsanden, immerhin bei einem bemerkenswerten Bruchteil des eng-lischen Abels und der anderen Bevölkerung erhalten. Dant der irischen Zuwanderung, welche hierfür stets entscheidend war und in steigendem Maße besonders im laufenden Jahrhundert gur Beltung tam, wuchs die Bahl ber Ratholiten besonders feit der im Jahre 20 1850 erfolgten Organisation ber Sierarchie, burd welche bas Land in 15 Diocesen unter bem Metropoliten von Beftminfter eingeteilt murbe. Go murben die Folgen von fruberen Repreffivmagregeln aufgehoben, ju benen vor allem die Teftatte von 1673 gehörte, welche bis 1829 durch die allgemeine Berpflichtung der Staatsbeamten und Parlamentsmitglieber jum Suprematseibe ben befenntnistreuen Ratholiten von diefen Stellungen thatfachlich 25 ausschloß. Bald nachher aber begünstigte die ritualistische Bewegung das Konvertieren in wertvollfter Beife. So gahlt man dann in der Gegenwart 1,5 Millionen Ratholiten in England und Bales, geiftlich verforgt durch 1 Ergbischof und 14 Bischöfe, welchen 2630 Rle-rifer unterftellt find, fo daß also bereits für je 570 Seelen ein Geiftlicher in Thatigfeit ift. Bang besondere Ausbildung zeigt hierbei das Ordenswesen, sowie man auch eine erstaunliche 30 Anzahl von Rlöftern und Niederlassungen weiblicher Kongregationen und Konvente vorfindet. 21 Mannerorden 70 und ahnliche Rorperichaften weiblichen Geichlechts haben fich über das Land verbreitet, besonders für Krankenpflege und Unterricht. Für höheren Unterricht und zur Borbereitung auf das Rlerikalseminar unterhalt man eine beträchtliche Bahl von colleges, wie auch die Summe der Baisenhäuser besonders hervorgehoben wird. 35 Eine katholische Universität wurde 1875 in Kensington eingerichtet.

Außer den christlichen Konfessionen kommt noch die israelitische Religion in Betracht, deren Angehörige 93—94000 betragen werden; 67 500 davon befinden sich in London. — Die Bahl der Muhammedaner und heiden (Buddhiften) ist raschen Schwan-

fungen unterworfen und wird faum 800 im Durchichnitt erreichen.

(Schoell) 28. Gög.

## Englifche Bibelüberfetungen f. Bb III, G. 97, 19.

Englische Fräulein. — Corbinian Khamm, Relatio de ortu virginum anglicarum, Augsburg 1717; M. Fribl, Englische Tugend-Schul Mariä unter den bestätigten Regeln des Instituts Mariä der Englischen Fräulein, 2 Bde Augsburg 1732; J. Leitner, Geschickte der englischen Fräulein und ihrer Institute seit ihrer Gründung dis auf unsere Zeit, Regensdurg 1869; Erdinger, Kurze Geschickte der englischen Fräulein überhaupt und des Instituts St. Pölten insbesondere. St. Pölten 1881; D. Lautenschlager, Maria Bards, Stisterin des Instituts der engl. Fräulein, Leben u. Wirfen 2. Ausl., Straubing 1880; M. K. Etij. Chambers, Leben der M. Bard, herausgeg. v. B. Coleridge, S. Z.; aus d. Engl., Gegensburg 1888 (2 Bde). — Bgl. Henrion-Fehr., Mönchsorden II, 38–40; Schels, Die neueren relig. Frauengenossenschaften, Schafshausen 1858; Schuppe, D. Wesen u. d. Rechtsverhältnisse der neueren rel. Frauengenossensiensch. Mainz 1868, S. 18 sp.; Deimbucher, Orden u. Kongr. d. kath. K. II, 316–321; Brüd, s. v. im KKL 2 IV, 572–580.

Die Genossenschaft, unter den neueren katholischen Frauenkongregationen eine der 55 angesehensten und einflußreichsten, verdankt ihre Entstehung einem jener Versuche, der Geseulschaft Jesu ein gleichnamiges weibliches Institut zur Seite zu stellen, wie sie seit Loposas Zeit mehrsach hervortraten, die Urban VIII. 1631 ein definitives Verdot solcher weiblichen Nachahmungen des Jesuitenordens erließ (f. unten). Wary Ward, Tochter eines katholischen Landedelmannes unter Königin Elisabeth (geb. zu Mollwith 1585), flüchtete

mit ihrer Familie um ben Anfang des 17. Jahrhunderts nach Flandern, trat hier, nach Burudweisung mehrerer Beiratsantrage, als Laienschwester in ein Clariffinnenkloster gu St. Omer, tonnte fich jedoch weber hier noch im gleichnamigen Rloster gu Gravelines, wo fie fich bann einige Beit lang aufhielt, jum festen Anschluß an den Orden der hl. Clara entschließen. Ihr schwebte vielmehr bas Ideal eines der Gesellschaft Jesu möglichst genau 6 nachgebildeten Klosterfraueninstituts für weiblichen Jugendunterricht vor. Nachdem fie unter Jatob I. noch einmal fürzere Zeit in ihrer englischen Heimat verweilt und hier mehrere römisch-fatholische Jungfrauen abeliger Abkunft, angeblich fieben an ber Bahl, für ihr Brojelt gewonnen hatte, fehrte fie mit ihren Gefährtinnen nach Glandern gurud. Sier grundete fie 1609 gu St. Omer unter bifchöflicher Protettion bas erfte Inftitut ihrer Jesuitissae, 10welchem innerhalb ber nachsten zwei Jahrzehnte mehrere weitere folgten. Go zuerft eins in Luttich; dann bei einem abermaligen englischen Aufenthalt ber Stifterin (wobei biefe Berfolgungen zu bestehen hatte, ja angeblich zum Tobe verurteilt und nur auf besondere hohe Fürsprache hin begnadigt wurde) eins in London; weiterhin welche in Trier, Roln, Munchen, fowie (gelegentlich einer Romreife unter Bapft Gregor XV.) auch einige italienische. 15 Begen unbotmäßigen Berhaltens eines Teils Diefer Jefuitinnen-Baufer gegen die vorgefetten Bifchofe befahl Urban VIII. 1629 feinen Runtien, ben Orbensgründungsberfuch ju unterbrüden. Als Maria durch ein Rundschreiben an die Borsteherinnen ihrer Institute diese vielmehr zum Widerstand gegen die Runtien aufforderte und ihre Genossin Cambiani zur Bistatorin des Ordens bestellte, erklärte Urban durch die (vom 13. Januar 1630 datierte, 20 aber erft am 21. Mai 1631 veröffentlichte) Bulle "Pastoralis Romani Pontificis" die neue Genoffenschaft für aufgehoben. Gegen die Stifterin, welche unter dem Schutz bes baierischen Kurfürsten Max mehrere Jahre an der Spite ihres Münchener Instituts gewirft hatte, erging fpater ein Inquifitionsprozen wegen teberifcher Behren und Beftrebungen. Rach mehrjähriger nicht gerade harter flofterlicher Saft in Rom wurde fie 1637 entlaffen 25 junachft nur wegen angegriffener Befundheit jum Gebrauch ber Beilquellen von Spaa, fpater unter Gestattung ber Rudtehr in ihre englische Beimat, wo fie 1645 gu

hewarth ftarb.

Mis Jesuitiffen-Bereine gingen die Barbichen Inftitute allerdings vollftandig unter; doch überdauerte eines berfelben, jenes Munchener Saus, den von Kom aus ergangenen 30 Bernichtungsfturm. Dant dem Schute ber furbaierischen Regierung fonnte basselbe seit Ende bes 17. Jahrhunderts im füdöftlichen Deutschland eine Ungahl Zweigniederlaffungen begrunden: jo in Augeburg 1680, in Burghaufen 1683; fpater in Mindelheim, Bamberg, Altotting, Gungburg - mogu außerbem mehrere gleichgeartete Unftalten in Ofterreich (bef. St. Bölten, Brag, Best) und in Kurmainz (Fulda 1732; Aschaffenburg 1748; Mainz 35 1752) kamen. "Instituta Mariae" oder "Institute der englischen Fräulein" waren die Namen, unter welchen die Genossenschaft sich nunmehr verbreitete. Auch England erhielt während der Regierungen der letten Stuarts ein foldes Institut (zu hammersmith bei London), von München aus geftiftet burch Dig Frances Bedingfield (1669), wogu fpater noch eins ju Porf hingutrat. - Alles ber Organisation bes Jesuitenordens bireft Rachgebilbete 40 vermieben die Gründerinnen und Leiterinnen diefer fpateren Nachtriebe von Maria Barbs Münchener Birkfamkeit. Die Glieder ihrer Genoffenschaft, zerfallend in (meift abelige) Lehrfrauen ober "Fraulein" und in Laienschwestern ("Schwestern"), legen nur einfache Belubbe ab. Bon diefen tonnen fie bei etwaigem Rudtritt ins Beltleben entbunden werden. Sie tragen schwarzes Ordenskleid mit weißem breitem Kragen und weißer Haube sowie mit 45 langem schwarzem Schleier beim Ausgehen, und widmen fich neben ihrer Erzieherinnenthätige feit auch Berrichtungen der Armen- und Krankenpslege. Für die ihrem Kerne nach von M. Ward sich herschreibenden 81 Lebensregeln des Münchener Mutterhauses suchte die Oberin Ratharina d'Aufon 1693 vergebens die papftliche Genehmigung Innocenz' XII. au erlangen. Erft beffen Nachfolger Clemens XI. beftätigte 1703 (burch die Bulle Inscrutabili divinae providentiae) jene Satjungen bes Munchener Instituts, ohne jedoch auf Maria Bard und beren Benoffinnen irgendwie Begug gu nehmen. Gine Anerkennung ber Berdienste jener Englanderin um die Grundung der Genoffenschaft wurde papftlicherfeits — wohl den Jesuiten zulieb — gestissentlich vermieden. Wenn daher bald nachher der gelehrte Benedistiner Corbinian Khamm (in dem die "Virgines anglicae" behandelnden 55 Abschnitte seiner Hierarchia augustana tripartita [vgl. oben d. Lit.]) jene Bulle Clemens' XI. im Sinne einer papftlichen Bieberherstellung bes Bardichen Inftituts auffaßte, fo taufchte er fich. Desgleichen lief es ben Intentionen ber Bapfte guwiber, wenn die Blieber ber Benoffenschaft mahrend ber ersten Salfte bes 18. Jahrhunderts fortwahrend die Bard als ihre Stifterin feierten und berfelben bas Brabifat "felig" beilegten. Gine Bulle Be- 60

nedikts XIV. ("Quamvis justo", vom 9. April 1749) verbot diese Seligpreisung der Gründerin ausdrücklich; zugleich betonte sie mit Schärfe, zurückgehend auf Urbans Bulle von 1630, die Nicht-Identität der Schwestern vom Institut Maria mit etwelchen Jesuitinnen, sowie den "einsachen" (nicht eigentlich ordensmäßigen) Charakter ihrer Gelübbe. Durch s eben Diesen Benedittichen Erlaß wurde der heftige Berfaffungsftreit, welcher die ju den Diocesen München, Augsburg und Paffau gehörigen Institute mahrend der Jahre 1742 bis 1749 heimgesucht hatte, endgiltig beigelegt, und zwar in der Beise, daß die Oberleitung der Genoffenschaft zwischen den Bischöfen jener Diocese und zwischen der Generaloberin bes Münchener Mutterhauses geteilt wurde. Die sämtlichen Hauser bes Instituts sollten der 10 Jurisdiktion der Bischöfe unterstellt sein; in Sachen der Bistitation jedoch, sowie der Aufsicht über das Erziehungswesenzc. sollte jene Münchener Oberin autonom verfahren durfen. Auf der Bafis Diefer Bulle von 1749 hat die Rongregation fich feitdem weiter entwidelt, boch nicht fo, bag bem Münchener Mutterhaus die Dberleitung über famtliche Inftitute uneingeschränkt verblieben mare. Bielmehr unterfteben Die öfterreichisch-ungarischen Inftitute 15 schon seit vorigem Jahrhundert faktisch der Borsteherin von St. Bölten als ihrer General-oberin, und jenes Yorker Mutterhaus stellte sich 1816 mit Genehmigung Bius' VII. bem Münchener als autonom zur Seite. Auch das seit 1752 bestehende Mutterhaus zu Mainz verwaltet neuerdings die Angelegenheiten seiner Tochteranstalten auf wesentlich autonome Weise. Durch einen Erlaß Gregors XVI. von 1840 wurde die (seit 1835 statt in München 20 felbst vielmehr in Nymphenburg refidierende) Münchener Oberin ausdrudlich nur für die baierischen Fraulein-Inftitute gur Generalsuperiorin ernannt. — Dehr nur auf innere und Disziplinare Angelegenheiten ber Rongregationen bezogen fich die von Bius IX. 1876 erlaffenen Beftimmungen. Sie gielen jum Teil auf Gemahrung einer etwas freieren Bewegung für die einzelnen Schwestern ab: beispielsweise erflaren fie die Borichrift jener 81 Regeln, 25 wonach "innere Seelenguftande, Berjuchungen" u. bgl. feitens ber Schweftern ber Oberin

entdeckt werden muffen, für aufgehoben. Die Statistit des Engl. Fraulein-Instituts weist, soweit die Anstalten als solche und das fie bewohnende Berfonal in Frage tommen, ziemlich bescheibene Bahlen auf, nämlich (1890) für Baiern (unter jener Mymphenburger Generaloberin) 13 Saufer mit 30 63 Filialen und gegen 1700 Schweftern ; für Ofterreich-Ungarn, unter ber Beneraloberin ju St. Bolten, 11 Saufer mit etwa 300 Schwestern; für Maing mit feinen 5 Filialen (Bensheim, Bingen, Darmftadt, Biernheim, Borms) gegen 100 Schwestern; für Port etwa 40 Schwestern. Gehr beträchtliche Zahlen ergeben sich jedoch, wenn die nach vielen Tausenden zählenden Schülerinnen dieser Schwestern in Rechnung gezogen werden. Auch 35 als katholisches Missionsinstitut sind die Engl. Fräulein von nicht geringer Bichtigkeit (Filiale des Nymphenburger Instituts in Bukarest mit über 100 Schwestern; mehrere Stationen in Oftindien, z. B. eine zu Patua in Bengalen). — Wesentlich auch zur hier behandelten Rongregation gehören zwei zu Unfang unferes Jahrhunderts entstandene irifchfatholifche Schweiterichaften: Die Loreto-Schweitern, geftiftet 1822 von Frances Ball, und 40 die "Grifchen Schweftern ber Liebe", gestiftet 1815 (bezw. 1834, wo bie papftliche Benehmigung erfolgte) burch Mary Frances Aitenhead in Dublin. Beibe find von den Englischen Fraulein faft nur nominell verschieden (vgl. Beimbucher, S. 321). Rodler.

Englifde Rirde f. Anglitanifche Rirde Bo I G. 525, 4.

Englifche Reformation f. Cranmer Bo IV S. 317, 19 ff.

Englischer Gruf, Ave Maria f. Rofentrang.

Entolpien f. Amulett Bb I G. 472, 59 ff.

Enfratiten. — Bgl. G. Salmon in DohrB 1, 1877, 118-120; Ab. Silgenfeld, Reber-

geschichte bes Urchriftentume, Leipzig 1884, vv. II.

Enfratiten (ἐγκρατεῖς [Iren.], ἐγκρατηταί [Clem. Al.], ἐγκρατί[ῖ]ται [Hipp.Epiph.]), 50 werben in der driftlichen Repergeschichte folche Chriften genannt, die fich grundsaglich ber tierifden Rahrung, beraufdenbrr Getrante und bes geschlechtlichen Bertehrs enthalten. Diefe Ericheinung ift feine Gigentumlichfeit ber chriftlichen Religionsgeschichte. Dit Recht weift Clemens von Alexandrien (Strom. I, 15, 71) auf die Sarmanen (indifche Gymnofophisten [Hipp. Phil. 7, 7 ift ber gleiche hinweis Glosse) als Bermandte ber driftlichen 55 Entratiten bin und vergleicht Sippolat (8, 20) fie mit ben Chnifern. Dit gleichem Rechte hat man Ericheinungen wie den Nafiraat oder ben Gffenismus als Parallelen berbeigezogen. Indeffen lagt fich zwischen Diefen Erscheinungen fein genetischer Busammenhang tonftruieren. Man tann beshalb auch nicht von einer driftlichen Gette ber E. reben, noch weniger von einem Stifter ber E., als welchen Gusebius zuerst ben Tatian bezeichnet hat (H. E. 4, 28; vgl. auch ben A. Severianer). Mit bem Gnostigismus barf man fie vollends 5 nicht zusammenwerfen, was natürlich nicht ausschließt, daß E. gelegentlich gnostische Lehren vertreten haben. Benn Frenaus (I, 28, 1) feine Eyngareig von Satornil und Marcion ableitet, fo durfte diefe Bemerkung fich damit erledigen, daß eben auch diefe Manner oder ihre Unbanger entratitische (astetische) Reigungen beseffen haben. Der Biberspruch gegen die Seligfeit Abams, nach Frenaus eine Sonderlehre Tatians (f. b. A.) und bon ihm in 10 Die Gette eingeführt, ift offenbar von entratitischen, nicht gnoftischen Boraussehungen aus erhoben worden. Hippolyt (Phil. 8, 20) fagt von seinen eyzgarirat ausdrücklich, daß ihre Unfichten über Gott und Chriftus mit benen ber Rirche übereinftimmten. Clemens, an beffen Angaben im britten Buch ber Stromata man ben Enfratismus am beften ftubieren tann, obwohl er gerade in diesem Zusammenhang einer besonderen Sette der eyngarnrai 15 nicht gebenft (f. aber Paed. II, 2, 33; Strom. I, 15, 71; VII, 18, 108), berichtet von Julius Caffianus, ben er ben Stifter ber bofetifchen Barefie (f. M. BbIV &. 764,7) nennt, er habe περί έγκρατείας ή περί εὐνουχίας geschrieben, und teilt aus diesem Berke drei Bruch-ftude entratitischen Inhalts mit (III, 13, 91. 92). Enfratitischen Tendenzen diente, nach den uns erhaltenen Bruchstücken zu urteilen, auch das Agypterevangelium (f. Bd I, 660, 58 ff.). 20 Epiphanius hat den E., die nach ihm eine weite Berbreitung hatten, einen besonderen Abschnitt seiner Kehergeschichte gewidmet (haer. 47 asol έγκρατίτων). Er spricht von ihrem Dualismus, weiß, daß sie Aften des Andreas, Johannes, Thomas und andere Apos frophen ju ihren heiligen Schriften rechnen und bafür bas UI nur mit Auswahl lefen, und berichtet (bod vgl. ichon Clem. Strom. I, 19, 96), daß fie beim Abendmahl ftatt 25 bes Beines Baffer gebrauchen (ahnlich bei anderen Seften haer. 30, 16. 42, 3. 46, 2. 61, 1). Philaftrius will (haer. 77; vgl. August. haer. 64. Praedestin. 64) eine eigene Sette ber Aquarii tennen, die ihren Namen von dem gleichen Brauch erhalten haben follen. Auch der Rame έδοοπαραστάται hat deshalb an ihnen gehaftet (Cod. Theodos. 16, 5). Als ersten Bekampfer ber Enkratiten nennt Eusebius (4, 28; vgl. 4, 21 und Chron. ad 80 ann. Abr. 2220 Sever. 11) ben Musanus. Aber schon 1 Ti 4, 3—6 hat den Enkratismus verurteilt : benn alle Rreatur Gottes ift gut, und nichts verwerflich, bas mit Dantfagung empfangen wird. G. Rrüger.

Ennobins, Magnus Felig, + 521. - Ausgaben feiner Berte: altere, Bafel 1569. v. Schott, Tournay 1611 und Sirmond, Paris 1611; in MSL Bd 63. — 3m CSEL Vol. VI: 35 opp. rec. G. Hartel, Wien 1882. In den M. G. auctor. antiquiss. tom. VII, opp. rec. Vogel, Berol. 1885. Letterer Ausgabe geht eine Biographie des & voran. — Litteratur: Fabricii Bibl. lat. II; Dupin, Nouvelle Bibl. des auteurs eccl. V; Schrödh, K.Geid. XVII; Bahr, Gesch, ber röm. Litt. Suppl. Bb. II, 406; Ebert, Gesch, ber christl. lat. Litt. 1874, E. 413 ff.; Manitius, Gesch, ber christl. lat. Poesie bis Mitte bes 8. Jahrh. 1891, S. 360 ff.; 40 Magani, Ennodio Pavia 1886; Fertig: E. u. s. Zeit (îm Passauer Progr. 1855 u. 56).

Rach ben eigenen Angaben des E. ift er unter Theoberich geboren und zwar in Urles; fein Bater hieß Firminus, fein Geburtsjahr tann nur 473 ober 474 fein. Geine Familie war zwar angesehen, aber verarmt; nach dem frühen Berlufte feiner Eltern fand E bei wohlhabenden Leuten, wohl Berwandten in Ticinum (Bavia), nicht, wie meist ans 45 gegeben wird, in Mailand, Aufnahme und Erziehung. Sein Leben war bis zum Mannes: alter rein weltlich, seine Bildung profan-flassisch. Er trat noch in jungen Jahren in den Ehestand, und sein äußerlich glänzendes Leben schien ganz den Berkauf nehmen zu sollen, wie bei andern gebildeten Heiden jener Zeit. Dennoch trat er, durch welche Umstände veranlaßt, bleibt unbefannt, jum Christentum über, ohne doch dabei eine eigentliche "Be- 50 tehrung" ju erleben. Dieje folgte erft fpater in einer Rrantheitszeit, und bamit ein ziemlich droffer Bruch mit feinem bisherigen Leben und feinen flaffischen Reigungen. Dit Ginwilligung feiner Gattin trennte er fich von ihr, um ein geiftliches Beben gu führen, und veranlaßte auch jene, fich in ein Kloster zurudzuziehen. Noch vor 494 wurde er von dem Bischof Epiphanius von Ticinum (f. d. A.) zum Diaton geweiht und begab sich um das 55 Jahr 496 in gleicher Burbe nach Mailand, von wo aus er feine meiften Briefe geschrieben hat. Bon bier aus hat er auch bedeutfam in bas Schisma eingegriffen, welches bamals die romifche Rirche fpaltete, und ift burch diefe feine Teilnahme an einer größeren firchengeschichtlichen Aftion über die Grengen feiner engeren firchlichen Birtungefphäre befannt geworben.

394 Ennobius.

Mit bem bamals ichwebenden Bruch ber occidentalifchen, infonderheit römischen Rirche mit Bhana, auf welchen bier nicht naber eingegangen werben fann, bing es gusammen, bag bem 498 gemählten romifchen Bifchof Symmachus in bem Bresbyter Laurentius ein Begenbischof entgegentrat. Theoderich, welcher im Jahr 500 nach Rom tam, entschied fich für 5 Shmmachus, und eine Synode von 501 (synodus palmaris), von Theoderich ad hoc berufen, lehnte es ab, über Symmachus ju Bericht zu figen, welcher als rechtmäßiger Bifchof anzuerkennen fei. Es fehlte tropbem nicht an mehrfeitigen Angriffen gegen Diefe Synodalentscheidung, und mit Bezug hierauf glaubte sich E. berufen, — ähnlich wie es bereits Bischof Avitus von Bienne gethan hatte, — das Wort zu ergreifen und für die 10 beanstandete Synode und damit zugleich für die Autorität des Symmachus gegen Laurentius einzutreten. Er that dies in dem libellus adversus eos qui contra synodum scribere praesumpserunt. Die Haltung biefer Schrift ift ftart polemisch, ber Ton gereigt, der Stil ichwülstig und weitschweifig; eine ruhige sachliche Berhandlung fucht man darin vergeblich, und als Unwalt bes romifchen Bifchofs, ben er mit Borliebe papa nennt, 15 papftlicher als der Papft, fucht er beffen Burbe und Stellung aus den Berdienften des heil. Betrus ju erweisen. Ginem Menschen, auch einer Synode ftehe nicht zu ben Papit ju richten, - Dies habe fich Gott vorbehalten; ja, wenn fittliche Mangel und tabelns werte handlungen am Papft ju rugen feien, fo werde dergleichen durch die Tugenden des Apostelfürsten jugededt. Einige charafteristische Stellen dieser Art nehmen fich bereits recht 20 pseudoifidorisch aus: Der romische Bischof beati Petri apostoli vicarius aestimatur; . . . ille (Petrus) perennem meritorum dotem cum hereditate innocentiae misit ad posteros; quod illi concessum est pro actuum luce, ad illos pertinet quos par conversationis splendor illuminat. Quis enim sanctum esse dubitet, quem apex tantae dignitatis attollit, in quo si desint bona adquisita per meritum, 25 sufficient quae a loci decessore praestantur. — — Voluit (deus) beati Petri apostoli successores caelo tantum debere innocentiam et subtilissimi discussoris indagini inviolatam exhibere conscientiam. — Inter deum atque homines interpres extitit lingua pontificum. Mit besonderem Nachdrud wird auf ben Canon ber fardigenfischen Synode hingewiesen: Si quis episcoporum judicio provin-30 ciali depositus fuerit, romanum papam, si placet, rursus appellet, et ipse, si videtur, reparet judicia in opitulatione damnati.

E. ift bis jum Jahr 512 Diafon in Mailand geblieben und trug fich wohl mit ber hoffnung, Rachfolger bes betagten Bifchofs Laurentius bafelbit gu werben. Diefe boffnung erfüllte fich nicht, da nach dem Tode des Laurentius Eustorgius Bischof von Mais 35 land wurde. Dafür erhielt er das Bistum seiner früheren Heimat Pavia (Ticinum) im Jahr 514 (nicht 511, wie gewöhnlich angegeben wird). Trop seiner schwankenden Gesundheit ist E. mehrfach, wohl infolge seiner rhetorischen Begabung, zu wichtigen Gesandtschaftsreisen verwendet worden: mit seinem Borgänger Epiphanius von Pavia wurde er im Auftrag Theoderichs mit einer Miffion an den Burgunderfonig Bundobad betraut, 40 und im Auftrag des Bapftes Sormisdas war er zweimal (515 und 517) am Sof bes byzantinischen Raisers Anaftafius, um die Beilegung des bamals bestehenden Schismas zwischen abendländischer und morgenländischer Rirche zu betreiben. Bon einem Erfolg war freilich keine Rede. Diese Gesandtschaftsreisen, überhaupt seine bischöflichen Lebensjahre,

liegen fehr im Dunkel. Er ftarb 521. E. hat die profan-klaffische Bildung seiner Jugend allerdings mit dem Chriftentum vertauscht, aber feinen Schriftwerten hangt die heibnische Rhetorit und Borftellungsweise noch fehr erfennbar an; am meiften in feinen Boefien ift Diefes heibnifche Beprage gu bemerken: gedankenarm, ichwülftig, ohne poetische Begabung, oft in ftlavischer Rachahmung flaffifcher Mufter — zeigen fie die flaffifche Poefie in ihrer Entartung. Gin Jubilaums-50 gedicht auf Bischof Epiphanius von Ticinum in Begametern ift thpisch für diese heruntergetommene und armfelige Nachblute ber flaffifden Dichtung. Geine Symnen, fehr unfrei benen bes Umbrofius nachgebilbet, laffen bas Ihrifche Element gurudtreten, ba fie borwiegend geschichtliche Dinge episch referieren. Auch Die jum Breis von Martyrern, Seiligen, driftlichen Geften gedichteten Lieder find troden, poefielos, oft trivial; feine Epigramme 55 vollends fehr unbedeutend.

Mls Theolog fteht er auf semipelagianischem Standpunkt, ber aus feinem Antiaugustinismus fein Dehl macht. Es fommt auf die Entscheidung des Menschen an, ob er die Gnade Gottes annehmen, oder ablehnen will; daß der Menfch nach feinem Gall mur Freiheit jum Bofen habe, ift nach E. eine verwerfliche Lehre (schismatica propo-60 sitio!). Ubi est illud apostoli clamantis et pro arbitrii libertate testantis: Velle

adjacet mihi, perficere autem non invenio? Quid est aliud nisi dicere: novi dextrum iter eligere, sed nisi ingredientem juverit gratia superna, lassabo? . . . Nisi talibus monitis et voluntas nostra, quae libera est, et labor praestet obsequium, ad periculum et gehennam non imperio aliquo, sed sponte devolvimur. Itaque aut praemium devotio, aut poenam contemptus operatur; alio- 5 quin non erit justa retributio, quae aut per supplicia refertur necessitate peccantibus, aut bonam mercedem offert operi ad quod attrahuntur inviti etc.

(epist. II, 19).

Außer ben ichon genannten Schriften, nämlich 1. libellus adversus eos, qui contra Symmachum scribere praesumpserunt; und 2. seinen Symnen, Epigram- 10 men u. a., find noch zu nennen: 3. seine zahlreichen Briefe, die aber — von wenigen abgesehen — recht unbedeutend find, und fich höchst felten über das Niveau gleichgiltiger Privatangelegenheiten erheben. 4. Die vita Epiphanii episc. Ticin., als Quelle für das Leben seines Borgangers wichtig (s. d.), und 5. die vita beati Antonii, start legendarisch, im Geschmack der Zeit. 6. Panegyricus dictus clementissimo regi Theo- 15 derico, ein richtiger Panegyritus mit schwülstigen Übertreibungen und erzentrischen Schmeicheleien, - ebenfalls im Geschmad ber Beit. 7. Eucharisticum de vita, ein Stud von Gelbitbiographie; und viele fleinere dictiones über verichiebenartige Das terien ohne wesentliche Bedeutung. D. Ih. Förfter.

Entaugerung Chrifti f. Renofis.

Entführung f. Cherecht, oben S. 216, 6-28.

Enthaltfamteit im weiteften Ginne mare die Tugend überhaupt von ihrer negativen Seite, alfo die freie aus bem Glauben und ber Liebe ju Gott ftammende Bergichtleiftung auf alles, was feinem beiligen Billen und bem gottlichen Cbenbilde in uns zuwider ift, 1 Moj 39, 9; To 4, 6; weshalb ber Gunbenfall ber erften Menichen gar wohl auf 26 den Mangel an Enthaltsamkeit zurückgeführt werden kann. Die Enthaltsamkeit im allsgemeinen, die έγκράτεια, wird empfohlen Ti 1, 8; 2 Kt 1, 6; Ga 5, 22. Dem Christen wird die Enthaltsamkeit auch als Heiligungsmittel befohlen 1 Ko 10, 23; 7, 5; 1 Kt 4, 8 und auf gänzliche Berzichtleistung oder Bermeidung des übermaßes von leibslichen Genüssen, als Enthaltsamkeit im engeren Sinne, bezogen in Beschränkung der drei, so dem Menschen mit dem Tiere gemeinsame Triebe, dem Rahrungskrieb, dem Geschlechtstrieb und dem Kape 1 Kt 2 11 Dach wird nam Gerry wie dem Englichtstrieb und dem Sang nach Rube, 1 Bt 2, 11. Doch wird vom herrn wie von ben Aposteln die gesetliche, menschlich gemachte Enthaltsamkeit ebenso entschieden abgewiesen Mt 15, 1—20; Rol 2, 16—23.

Rlaffisch für die Entwidelung der chriftlichen Anschauung über die Enthaltsamkeit ift 85 besonders Bauli Wort 1 Ko 9, 24 fg. geworden. Denn übte einerseits vom Bolt des UT her dessen Uskese, besonders das Nasiraat, ihren Einfluß auf sie, so wurde andererseits durch das Bild und den Ausdruck bei Paulus der Einfluß des sogenannten philos jophischen Lebens mit seiner Enthaltung von gewissen Arten der Nahrung, Rleidung 2c. auf das driftliche Leben begünstigt. — Schon im hirten des Hermas (III, 9, 11) finden 40 fich bann Spuren von Berfuchen ju geschlechtlicher Enthaltung unter ben schwierigsten Berhältniffen. Auch in den apostolischen Konftitutionen begegnen wir folchen, welche ben allgemeinen driftlichen Beruf, fich in Bucht und Ubung gu nehmen, in gang absonderlicher Beise ausüben und deshalb einer höheren firchlichen Burde teilhaftig find. Die Enfratiten (f. d. Al. oben G. 392) erscheinen im Gegensat gu den Pfychitern bald unter dieser, 45 bald unter jener Form in der Rirche und traten, wenn die von ihnen geforderte Ent-haltung, 3. B. felbit des Beines beim Abendmahl, von ihr verworfen wurde, oft auch im Begenfat zu ihr auf. So zieht fich bie Abstineng als die negative Seite ber Asteje und Bugaucht durch die gange Rirche des Mittelalters hin und brudt ihr vielfach ihr eigentümliches Bepräge auf.

So wenig nun gu verfennen ift, baß fich barin teilweise bie weltverleugnende Rraft des Christentums bewährt, und jo richtig es bleibt, daß die Ustese ber Enthaltung im ganzen weit unverfänglicher ist, als die der sogenannten positiven Selbstentsinnlichung durch Geißeln zc., so verkehrt wird doch auch jene, wenn sie als absonderliches, gutes Werk gelten, sich für einen Gott geleisteten Dienst ausgeben, sich als eine höhere Urt von 55 Christentum über das gewöhnliche erheben will und kleinlich, hochmutig, unduldsam wird ober fich ju jener Schonungelofigfeit gegen ben finnlichen Organismus fleigert, welche ichon

20

Paulus rügt Kol 2, 23; 1 Ti 4, 1—5. Denn je gesunder dieser Organismus, desto seichter wird die möglichst vollständige Pflichterfüllung 1 Ti 5, 23. Daher muß er wie vor Überreizung so auch vor Abstumpfung bewahrt werden, die überdies häusig wieder in jene umschlägt. Wenn ebendeshalb die Enthaltung im einzelnen Fall zu üben oder ausstygeben ist, je nachdem sie zu solcher Pflichterfüllung geschickt macht oder nicht, so bleibt ihre allgemeine Bedeutung immer die, daß sie die Herrschaft des Fleisches über den Geist verhütet, die da eintritt, wo der Gedanke an einen seiblichen Genuß und das Verlangen nach ihm die Seele erfüllt und unadweislich zur Befriedigung treibt. Will so der Leib zum Tyrannen der Seele werden, oder ist er es geworden, so ist, ganz abgesehen von allem anderen, Enthaltsamkeit zu üben, die zene Herrschaft gebrochen und die Gesahr derselben beseitigt ist. Und so siegen teils in der Jndividualität, besonders unsosen sie durch das Temperament bedingt ist, teils in den Jeiwerhältnissen (1 Ko 7, 26), teils in der besonderen Berussart (1 Ko 9, 1 f.) für den Christen die Ausschaft, helden Genüssen zu entschen werden der der Enthaltung von an sich erlaubten sinnlichen Genüssen zu entschen zwezu dann noch die rechte Kücksicht auf andere kommt. Denn würde durch das Gegenteil schwachen Gemütern ein Ürgernis gegeben, so verzichtet er um der Liebe willen eher auf einen solchen Gemütern ein Ürgernis gegeben, so verzichtet er um der Liebe willen eher auf einen solchen Gemütern ein Ürgernis gegeben, so verzichtet er um der Liebe willen eher auf einen solchen Gemütern ein Ürgernis gegeben, so verzichtet er um der Liebe willen eher auf einen solchen Gemütern ein Ürgernis gegeben, so verzichtet er um der Liebe willen eher auf einen solchen Genüssen zu der ihnen zum Anstoß gereicht (Kö 14), sühlt sich dann aber freilich auch wohl zum Streben nach Berichtigung des Borurteils veranlaßt, 1 Ko 6, 12; 10, 23.

Im Sinne dieser eben gezeichneten Hauptgesichtspunkte hat die evangelisch-lutherische Kirche auch die Enthaltsamkeits-Theorie und Prazis in den beiden Hauptzweigen der katholischen Kirche, namentlich ihres Fastens (s. d. A.), stets beurteilt. Gegen die gesehliche und äußerliche Enthaltsamkeit in der mittelalterlichen Askele hat sich Luther oft ausgesprochen, und der Artikel XXVI der Augsburgischen Konsession wahrt auf Grund der rechten Schriftselber den evangelischen Standpunkt, welcher bei aller Betonung einer Gott wohlgefälligen und menschlich nothwendigen Mäßigkeit und teilweisen Enthalsamkeit in leiblichen und irdischen Genüssen doch die evangelische Freiheit des Christen schützt und eine gesehlich aufgezwungene oder durch Gelübde geforderte äußere Enthaltsamkeit als unevangelisch zurückweise. Dieser gesunde evangelische Standpunkt ist auch bei den so heilsamen und durchaus

30 notwendigen Enthaltfamteitsbeftrebungen der Begenwart festzuhalten.

Die Enthaltfamteits. und Mäßigfeitsvereine der Reuzeit führen den Rampf gegen den Alfohol, der vor c. 1000 Jahren bei den Arabern aufgekommen, in Europa vor 600 Jahren zuerst als Medizin gebraucht wurde, darnach im 30jährigen Kriege ein Getränk der Bornehmen war und namentlich seit dem 7jährigen Kriege als Genußmittel in den 35 unteren Standen bes Bolfes eine immer fteigende und geradezu erschredende Berbreitung gefunden hat. Im beutichen Reichsfteuergebiete war nach den Angaben bes Raiferlichen statistischen Amts (Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1882 S. 130), der mutmagliche Allfoholfonfumin dem 11 jährigen Durchschnitt der Jahre 1870-1880/81 : 4,5 Liter à 100%, das ift Trinkbranntwein zu 40% 11,25 Liter auf den Ropf der Bevölkerung. 40 Philipp Gerftfeld (Beitrage gur Reichsfteuerfrage 2c. Leipzig 1879 G. 110) berechnet aus ber in ben Jahren 1875-78 in den Brennereien des Reichsfteuergebietes erzielten Broduftion, nach Abgug der exportierten Menge und der Bonifitation für zu gewiffen gewerblichen Zweden verwendeten Spiritus, daß mindeftens 200 Millionen Liter Alfohol gu 100% jum wirflichen leiblichen Benuß ber Bevolferung allein bes reichsrechtlichen Brannt-45 weinsteuergebiets verfügbar waren b. h. rund 6 Liter per Ropf der Besamtbevölkerung oder 15 Liter Branntwein à 40%, wie er thatsächlich genoffen wird. Bon den 34 Millionen Bewohnern des Reichssteuergebiets sind aber 35% Kinder im Alter von weniger als 15 Jahren und ebensoviel Frauen d. h. also 70% abzurechnen. Für die übrig bleibenden 30% der Einwohner mannlichen Geschlechts über 15 Jahren, d. h. für 10 Millionen 50 Einwohner, verbleibt also ein jährliches Quantum von 2 Millionen Heftoliter oder 20 Liter per Ropf à 100% bas ift 50 Liter geniegbaren Schnaps, alfo faft 1 Liter Schnaps pro Boche. Rur wenige Staaten haben einen großeren Branntweinkonjum als Norddeutschland, das nur von Rugland und Danemart um ein Betrachtliches übertroffen wird. Nach ber amtlichen Borlage über die Schanklizenzsteuer im Jahre 1880 bestanden im preußischen Staate 55 Schenken und Laben, welche geiftige Getranke feilboten, am 1. Dft. 1869: 119 945, am 1. Oft. 1880: 165640 d. i. ein Blus von 38% gegen 23% ber Bevolferungegunahme. (Dr. A. Bar, Die Trunkfucht und ihre Bekampfung durch die Bereinsthätigkeit, Berlin 1884, G. 10.) Benn nun in Betracht zu giehen ift, daß bei uns ber Branntweinkonfum nicht auf alle Rlaffen der Bevolferung fich gleichmäßig verteilt, wie etwa in England. 60 Schweben und Rugland, wo faft die gefamte Bevolferung in allen Bejellichaftstlaffen

daran teilhat, daß vielmehr in Deutschland ber Branntweinkonsum fich thatfächlich immer mehr auf die minder bemittelten Bolksfreise und hauptfächlich auf die arbeitenden Rlaffen beidrantt, so ift es nicht schwer zu bemeffen, in welchen ungeheuren Daffen er hier genoffen wird. Damit soll aber nicht gesagt werben, baß die Trunksucht nur in den untern Bolksklaffen ihre Opfer zählt. Auch der immer wachsende Bierkonsum, welcher 1861—65 5 auf 37 Liter, 1872-75 auf 67,3 Liter pro Ropf berechnet wurde, aber ichon in ber 10jahrigen Beriode von 1872-81 im Deutschen Reich Die ansehnliche Sohe von 87,6 Liter pro Ropf ber Bewohner erreichte, und im Jahre 1896 108,5 auf den Kopf betrug, ist die Ursache vielfacher leiblicher und sittlicher Berkommenheit.

Der Zusammenhang zwischen ber Trunksucht und ber Zunahme von Selbstmord, 10 Bahnsinn und Berbrechen tritt überall offen zu Tage. In den 5 Jahren von 1876—80 sind im preußischen Staate durchschnittlich alljährlich 4450 Selbstmorde vorgekommen, wovon nachweisbar 508 burch Truntsucht ober Cauferwahnfinn bedingt waren. In benfelben Jahren find den Frrenanstalten des preußischen Staats allein 690 Personen zugegangen, die an delirium tremens gelitten haben und zwar 650 Männer und 40 Beiber. Unter 15 4018 Frren, bei benen die Krantheitsursache ermittelt war, befanden fich 1088 ober 27%, bei denen der Alkoholismus die Ursache der Geiftesstörung gewesen (vgl. dazu Dr. Nasse, Wie können die deutschen Frrenärzte zur Beseitigung des Schadens, den der Alkohol-Miß-brauch in unserem Bolke anrichtet, mitwirken? Bortrag in der Sitzung des Bereins der deutschen Frrenärzte zu Hamburg 1875). Und wenn angegeben wird (Bar a. a. D. S. 15), 20 daß allein im preugischen Staate alljährlich 2016 Berfonen (1921 Manner und 95 Beiber) in den gren- und allgemeinen Beilanftalten an Gaufermahnfinn behandelt werben, fo ftellen Diefe Bahlen noch nicht annähernd ben Ausbrud ber thatfachlichen Bahrheit bar, ba viele diefer Kranten nicht in öffentlichen Unftalten behandelt werben, und bei vielen an Alfohol-Migbrauch Berftorbenen die wahre Todesursache nicht angegeben wird. — Noch 25 deutlicher, als auf dem Gebiete ber Leibes- und Beiftestrantheiten, werden die verhängnisvollen Folgen der Trunffucht im fittlichen Leben fichtbar. Gin fehr großer Teil aller Ber-brechen, insbesondere die schweren gegen das Leben des Rächsten, werden unter dem Ginfluß der Trunkenheit verübt. Rach einer in 120 deutschen Unftalten gemachten Ermittelung hat sich ergeben, daß von 32837 Gefangenen 13706 ober 41,7% unter der Gin- 30 wirtung des Alfohols ihr Berbrechen begangen haben. Unter dem Einfluß des Alfohols war verübt worden der Mord in 46%, der Totschlag in 63%, Körperverletzung schwerer Art in 74%, Widerstand gegen die Staatsgewalt in 76%, Notzucht in 66% und Bersbrechen gegen die Sittlichkeit sogar in 77% (Dr. Bär, Der Alfoholismus, seine Verbreistung und Wirkung auf den individuellen und sozialen Organismus. Berlin 1878 S. 348; 35 von Dettingen, Die Moralftatiftit in ihrer Bedeutung für eine Sogialethit 4. Mufl. 1882, § 55)

Daß folden Erscheinungen gegenüber der Rampf der Enthaltsamteitsvereine trot ihrer anfangs mit Recht getabelten unevangelischen Rampfesweise (Abforderung von Gelübben) und vorkommenden Einseitigkeiten (Berwerfung alles und jedes Genuffes von Spirituosen 40 als Sunde) boch ein berechtigter und hochnötiger ift, wird fein Freund des Boltes leugnen tonnen. Die Reaktion gegen das Branntweintrinken fing zuerft in Nord-Amerika an, wo 1813 zuerst in Boston ein Berein mit dem sog. Mäßigkeitsprinzip gegründet wurde. Im Jahre 1826 stellte eine neue Vereinigung in Boston den Grundsatz völliger Enthaltsamkeit auf. Im Jahre 1832 verbot der Kriegsminister allen Branntwein beim Militär und 1835 45 gingen 4000 Brennereien ein und 8000 Krämer und Wirte verzichteten freiwillig auf den Sandel mit Branntwein. Die Bahl ber Bereine wuchs in diesem Jahre bort auf 8000. Diefe großen Erfolge begeifterten ben Pring Johann von Sachfen zu einem Aufruf gegen bas Branntweintrinken und veranlagten ben preugischen Rönig Friedr. Wilhelm III., über die Grundfage, Mittel und Resultate der amerikanischen Bereine Erkundigung einziehen zu 50 laffen und den von der Boftoner Gesellschaft als Agent herübergesandten Geiftlichen Robert Baird im Herbst 1835 in seinen Bestrebungen zu unterstützen. Durch Anregung der Resgierung entstanden in Preußen vielsach Bereine seit 1838. Hervorragend war die Wirtsamseit dieser Bereine in Prov. Preußen (Dr. Wald), in Berlin (Dr. Kranichseld), in Schlessen (P. Better), in der Rhein-Proving (P. Thümmel), in Hannover (P. Böttcher). 55 Borzüglich in Schlessen nahm die Enthaltsamkeitssache einen ganz besonderen Aufschweizen. 3m gangen bestanden im Jahre 1845 in Deutschland 1072 Bereine mit 425 552 Ditgliedern mit dem ungweidentigen Grundfat der Entfagung von Branntwein. Diejenigen Bereine, Die fich nur ju dem Grundfat ber Mäßigung befannten, find entweder gerfallen, weil bas Daß fich ichmer bestimmen ließ ober haben mit der Beit den Grundfat ber Ent- 60

haltsamkeit angenommen. (Bgl. Dr. W. Bode, Rurze Geschichte der Trunksitten und Mäßigkeitsbestrebungen in Deutschland. München 1896; Dr. Martius, Die Rettung der Trinker und die Bekämpfung der Trunksucht. Gotha 1892; G. F. Juchs, Der Alkoholismus und seine Bekämpfung. Heilbronn 1883; Dr. Rindsleisch, Der Kampf wider den Branntwein.

5 Danzig 1879).

In ber romifch-tatholischen Rirche find schon in ben breifiger und vierziger Jahren unseres Jahrhunderts begeisterte Enthaltsamfeitsredner aufgetreten, wie in Amerika der bom Papft mit dem Titel "Tolerangapoftel" benannte Priefter Charles Chiniqui, in Frland und England der berühmte Kapuzinerpater Theobald Mathew († 1856), in Deutsch-10 land der Pfarrer Fiehet, der Franziskanerpater Brzogowski in Oberschlessen und der Kaplan Soltesz, vor allem aber der Osnabrudsche Pfarrkaplan Joh. Matthias Seling († 1860), der predigend in Norddeutschland herumzog und mehr als 80000 Manner, Frauen und Rinder für den Enthaltsamteits-Berein gewann unter Ablegung des Gelübdes lebensläng. licher Enthaltung von Branntwein und Mägigfeit in Bier und Bein. Da er aber 15 merkte, daß diese Gelübde meist schnell gebrochen wurden, griff er zu den katholischen Mitteln der Bugmissionen und Mäßigkeitsbruderschaften, welche dem kirchlichen Organismus eingegliedert wurden. Dadurch wurden zeitweilig große Erfolge erreicht, allein die Blütezeit diefer Bruderschaften ging schnell vorüber. Darnach wendete sich ber unermudliche Seling der Kinderwelt zu und gründete "Hoffnungsscharen", die die Pflanzschulen wo der Mäßigkeitsbruderschaften bilden sollten. Aber auch diese Bildung hat in Deutschland kein langes Dasein gehabt. Dagegen ist die katholische Kirche noch lebhaft thätig für die Mäßigkeitsbewegung durch Beeinfluffung der öffentlichen Meinung, verfällt aber dabei oft und leicht in die altgewohnte Unart, die Reformation und den Protestantismus als angebliche Urfachen der fittlichen Bertommenheit zu beschimpfen und das Undenten Luthers 25 als eines unmäßigen Trinkers ju verunglimpfen, wodurch leider oft das Zusammenarbeiten der beiden Konfessionen auf diesem sonst vielfach neutralen Gebiete unmöglich gemacht wird (vgl. Dr. Martius, Sandbuch der deutschen Trinker- und Trunksuchtsfrage. Gotha 1889, S. 179; Dr. Bode, Rurze Geschichte der Trinksitten und Mäßigkeitsbestrebungen in Deutschs-land. München 1896, S. 54 ff.). Die Stürme des Jahres 1848 haben die Enthaltsamkeitsvereine im evangelischen

Die Stürme des Jahres 1848 haben die Enthaltsamkeitsvereine im evangelischen Deutschland fast alle verweht. Die übrig gebliebenen traten 1884 zu einem Centralverbande in Deutschland zusammen (Borstand Pastor Dr. Rindsleisch; Organ: Centralblatt). Reben den spezisischen Enthaltsamkeitsvereinen ist die Enthaltsamkeitssache aber nun gerade seit 1848 in den verschiedenen Bereinen der innern Mission unter dem Borgang und der Beihilse des "Central-Ausschusses für die i. M. der deutschen evangelischen Kirche" ausgenommen, durch welche die Kenntnis der schrecklichen Folgen der Trunksucht und der Notwendigkeit ihrer Bekämpfung durch Reden und Borträge auf Kongressen und Bersamklungen ebenso wie durch die Presse in die weitesten Kreise getragen, auch die in die neueste Zeit die Berbesserung der betr. Gesetzgebung angestrebt, und die ersten Usple zur Wesserung der Trinker gegründet worden sind. Für die rechte evangelische Art dieser Thätigkeit in der Enthaltsamkeitssache hat schon der bekannte National Ökonom & A. Huber, neben dem Bater der innern Mission Dr. Wichern, Thesen und Borschläge veröffentlicht (vgl. Martius, Der Kamps gegen den Alsohalmsbrauch 1884, S. 249), die noch heute die Grundlinien der Arbeit der deutschen Bereine gegen den Misbrauch geistiger Getränke bilden (vgl. Fliegende Blätter aus dem rauhen Hahe in saft allen ihren Jahrgängen von 1844 an; ebenso die Blätter aus dem rauhen Hahe in saft allen ihren Jahrgängen von 1844 an; ebenso die Kütersloh von 1857 an, sowie die andern Zeitschriften der innern Mission; Lehmann, Werke der Liebe, 2. Aussel. Leipzig 1883, S. 77 st.; Schäfer, Leitsfaden der inneren Mission; Behmann, Werke der Liebe, 2. Aussel. Leipzig 1883, S. 77 st.; Schäfer, Leitsfaden der inneren Mission Gomba. 1887 S. 117: Martins Die leetsellen Aussellen der inneren

Monatsschrift f. i. M. Gütersloh von 1857 an, sowie die andern Zeitschriften der innern Mission; Lehmann, Werke der Liebe, 2. Aust. Leipzig 1883, S. 77 st.; Schäser, Leitsaden der inneren Mission, Hamber der Rampse gegen die Trunksucht. Magdeburg 1884; Burster, Die Lehre von der inneren Mission, Berlin 1895 S. 323—333). In neuerer Zeit, vorzüglich nach den Kriegen der sechziger und siedziger Jahre erwachte nun überall der Orang zu erneuter, shstematischer Kampfarbeit gegen die das Volksleben immer mehr verzistende Trunksucht und gewann in neuen Unternehmungen und Vereinsbildungen seinen Wusdruck, von denen wir nur die bedeutendsten noch in der Gegenwart Früchte bringenden erwähnen können (vgl. Martius, Der Kampf gegen den Alkoholmißbrauch 1884).

In Schweben war schon im Jahre 1865 ein Geseth gegen den Branntwein erlassen worden, das sehr wohlthätig wirkte. Um aber die unverhältnismäßig große Zahl der Schankstäten zu vermindern, bildete sich 1865 in Gothenburg eine Aktiengesellschaft, welche onach und nach alle Schankwirtschaften und Schnapsläden in ihren Besith brachte, um die Zahl

derselben zu reduzieren. Die Schenken wurden von 72 auf 45, die Zahl der Schnapshandlungen von 52 auf 7 herabgesett. In den übrig gebliebenen Schenken wurden Wirte angestellt und besoldet, die nach vorgeschriebener Ordnung nur zu bestimmten Zeiten den Schnaps ansichließlich nur auf Rechnung der Gesellschaft verkauften, ohne an dem Berkauf einen Ruhen zu haben. Die heilsamen Folgen dieses sogenannten "Gothenburger Systems" szeigten sich bald in bedeutender Abnahme des Schnapskonsums und wirklicher Besserung der sittlichen Zustände. Das System wurde nach und nach in den meisten Städten von Schweden und Korwegen eingeführt, wodurch in diesen Ländern die Trunkslucht mit allen ihren Folgen wesentlich beschränkt worden ist (vgl. Dr. Stark, Der Kampf wider die Trunkslucht. Franksucht a./M. 1885, S. 30 sp.; Dr. Bär, Die Trunkslucht in Schweden und das 10 Gothenburger System. Flieg. Bl. 1883, S. 285 sp.). Die Ersolge dieses Systems wurden noch verwehrt, vorzüglich in Norwegen, durch Einführung der von Amerika übernommenen Einrichtung der "Lokaloption" d. i. das Recht der Gemeinde durch Abstimmung der Wahlsberechtigten darüber zu entscheiden, ob im Bezirke Schanksonzessischen oven 16 Litern auf 15 2% Liter per Kopf und Jahr vermindert (Martius, Die Kettung der Trinker 20. Gotha 1892, S. 39).

Eine eigentümliche Bereinsbildung ist aus der amerikanischen Temperenzbewegung und bem sogenannten Teetotalismus (ber Ausbrud ftammt von ber stotternben Aussprache bes Bortes total durch den englischen Steinseher Rich. Turner in einer Bersammlung im Sep= 20 tember 1833) in England hervorgegangen, nämlich ber Guttempler Drben (Independent order of good templars) im Jahre 1851/52 im Staate New York in Nord-Amerita, der freimaurerijche Form und ein besonderes Ordens-Ritual hat, von feinen Gliedern bas Belübbe ber vollständigen Enthaltsamfeit von allen beraufchenden Betranfen als Benugmittel verlangt und auch "Kindertempel" aus Rindern von 6-16 Jahren fammelt, 26 benen noch umfaffendere Belübbe als ben Erwachsenen abverlangt werben (vgl. Gilstow, Der Guttempler-Orden. Flensburg 1888; Martius, Handbuch der deutschen Trinker- und Trunffuchtefrage, Gotha 1891, G. 218-241; Beigler, Guttemplerorben ober blaues Rreug? in Schafers Monatsichrift fur innere Miffion 1893, G. 89 ff.) Der Orben tam 1868 nach England, 1877 nach Norwegen und Schweben, 1880 nach Danemark, und bon so da 1882 nach Deutschland junächft Schleswig-Holftein. 1891 ift eine Loge in Berlin und 1893 in ber beutich-redenden Schweig errichtet worden. Der Orden gahlte 1893 im gangen 99 Großlogen, Die über mehrere Erdteile fich verteilen. Die Bahl der erwachsenen Ditglieder betrug 1895: 410 996, doch fcheint icon ein Stillftand, wenn nicht ein Rudichritt in ber Entwidlung bes Orbens eingetreten ju fein, ber vorzüglich auf ben angelfachfischen 35 Bollscharafter berechnet ift und fur bas beutich evangelische Bewußtjein, bei aller Unerfennung der idealen Begeifterung und der großartigen Erfolge des Ordens, immer etwas Frembartiges behalten wirb.

Bährend die Guttemplerlogen mehr auf das arbeitende Bolf berechnet sind, hat neuerdings der englisch-amerikanische Teetotalismus auch unter den Gebildeten und Ge- so lehrten in Deutschland und der Schweiz Anhänger gefunden, die sich zu einem "Alko-holgegnerbunde" oder "Berein zur Bekämpfung des Alkoholgenusses" zusammengeschlossen haben und gänzliches Aufgeben der bloßen Mäßigkeitsbestrebungen und Einlenken in die Wege des amerikanischen Teetotalismus verlangen (vgl. Internationale Wonatsschrift zur Bekämpfung der Trunksitten, Berlag Tienken in Bremerhaven).

Bährend des Kongresses zur Hebung der Sittlickseit im September 1877 in Genf wurde auf Beranlassung eines Bortrags von Pfarrer Rochat ein schweizerischer Mäßigsteitsverein gegründet mit dem allgemeinen Zwecke, den Mißbrauch geistiger Getränke in der Schweiz zu bekämpfen und mit der speziellen Aufgabe die Opfer des Alkohols aufzusuchen und zu retten. In Anlehnung an das "rote Kreuz", dessen Heim Geimat Genf eben- so salls ist, wählte der Berein das "blaue Kreuz im weißen Felde" zum Abzeichen und nennt sich nun nach seiner Ausbreitung auch in andern Ländern "Mäßig keitsverein des blauen Kreuzes". Die Zahl der Mitglieder betrug 1890 allein in der Schweiz 5348, in Frankreich 500, in Deutschland 650 Personen. Der Berein stellt sich vor allem die Aufgabe mit der Hilfe Gottes und seines Bortes an der Retung der Opfer der Trunk- so sucht und des Birkshaustebens zu arbeiten. Um dieses Biel zu erreichen, sordert er von seinen Mitgliedern und Anhängern gänzliche Enthaltsamkeit von allen berauschenden Getränken, Abendmahlsgenuß und ärztliche Vorschusst vorbehalten (Mt 5, 39. 30; 1 Ko 9, 19. 30). Damit verurteilt er keineswegs den wirklich mäßigen Genuß der gegorenen Getränke bei denjenigen, die nicht zum Berein gehören; zur Kettung der Trinker dagegen so

betrachtet er die völlige Enthaltsamfeit als eine Sache der Notwendigkeit. Der Berein fteht sowohl in politischer als auch in firchlicher hinsicht auf neutralem Boden (vgl. Martius handbuch 2c., S. 255—320; Derfelbe, Bas fagt bas blaue Kreuz von fich selbst? Gotha 1885; Bovet, Heraus aus dem Wirthshaus! Basel 1892, S. 174; Gleiß, Guttempler-5 orden ober blaues Rreug? Schafers Monatsichrift für i. M. 1893, G. 137. Ferner Die jährlichen "Ralender des blauen Kreuges" feit 1883, Bern und Leipzig, worin die Arbeit

bes blauen Kreuzes als ein Zweig der inneren Miffion geschildert wird).

In Deutschland wird die jegige Dagigteitsbewegung junachft vertreten burch ben "beutichen Berein gegen ben Digbrauch geiftiger Getrante", ber 1883 in 10 Raffel gegründet worden ift und icon 1895 8250 Mitglieder in 35 Begirfsvereinen bes nördlichen und mittleren Deutschlands zählte. Seine Thätigkeit ift mehr fachlich als perfonlich und will bem Migbrauch geistiger Getrante insbesondere dem des Branntweins mit allen zu Gebote ftehenden Mitteln, und zwar ebensowohl in aufflärender und vorbeugen-der Beise, wie im Kampf gegen die bereits zu Tage getretenen Übel steuern. Der Berein 16 forbert von feinen Mitgliebern fein Gelubbe, fest aber voraus, bag jedes Mitglied ber Mäßigkeit sich besleißige. Der Berein arbeitet nach dem Programm seines Geschäftsführers Dr. Bobe auf bem internationalen Mäßigkeils-Rongreß in Bafel im Auguft 1895 1. für Berbreitung befferer Unschauungen über Die geistigen Getrante und ihre Gefahren, burch wiffenschaftliche und populare Schriften und durch Berfammlungen und Bortrage; 2. für 20 Ginführung befferer Ginrichtungen, burch Beeinfluffung ber Arbeitgeber, Anlegung bon Bolfstaffeehallen und Bolfshaufern mit Bolfsunterhaltungs-Abenden gur Befampfung bes Birtshausbesuchs; 3. für ben Erlag befferer Befete und Berordnungen, als Schantftattenund Trunffuchtsgefet zc. (über ben Reichstags-Gefegentwurf von 1895 vgl. Martins, Die Rettung der Trinker 2c., G. 103 ff.). Die höhere Besteuerung des Branntweins nach bem 25 Befet von 1887 hat ben Konfum von Trintbranntwein um ein Biertel vermindert, und durch den Ginflug maggebender Beamten, Die dem Bereine angehören, oder ihm nahe ftehen, ift die Bahl der Schantstätten in Deutschland nicht unerheblich gefallen, fodaß in Breugen im Jahre 1879 auf 100 000 Köpfe noch 615 Schenken famen, dagegen 1893 nur 435 (vgl. Martius, der Rampf gegen den Alfoholmigbrauch, 1884, S. 196 ff.; Bau-30 fteine, Monateblatt für i. M. 1895, S. 136 ff. und Monatliche Mitteilungen bes "Bereins gegen den Migbranch geiftiger Betrante" feit 1884).

In neuefter Beit hat fich auch in erfreulicher Weife, vorzüglich in Deutschland, Die öffentliche Aufmerkfamkeit und die Fürforge der Bereine der Gründung von Erinterheils anstalten zur Rettung folder Trinter, Die von ihren Familien aufgegeben und fur bie 85 Mäßigfeitsvereine unzugänglich find, ben fogenannten Trinferafplen zugewendet, auch für Gebildete (vgl. Flieg. Bl. 1892, S. 476 und Baufteine 1892 S. 126), obgleich die Gefetgebung bei uns die Arbeit diefer Anftalten bei weitem nicht fo begünftigt, als in England und Amerita. Die freiwillige Liebesthätigfeit ber innern Miffion hat in ber letten Beit namentlich in Breugen eine gange Reihe von Trinferafplen errichtet, von welchen das 40 erfte 1851 in Lintorf bei Duffeldorf von Randidat Dietrich gegrundet und durch feine Leistungen weit befannt geworden ift. Auch in ben evangelischen Arbeiterkolonien hat man angefangen, bergleichen als Zweiganstalten anzufügen, und so waren 1895 in Deutschland 19 Ufple für Trinfer und Trinferinnen in Thatigfeit, während eine Angahl anderer noch in Borbereitung fich befinden (Dr. Bode, Rurge Geschichte ber Trinkfitten zc., G. 125). 45 Über die Grundfage bei Gründung und Leitung folder Anftalten find maßgebend die von P. hirsch, dem verdienten Leiter bes Lintorfer Instituts, in der 6. Generalversammlung

des "Deutschen Bereins" in Danzig aufgestellten Thefen (vgl. Martius, Die Rettung ber

Trinfer 2c., G. 87 ff.).

Die Enthaltsamfeits- und Mäßigfeitsbestrebungen ber Begenwart nehmen immer mehr so einen internationalen Charafter an. Go groß auch bie Meinungsverschiedenheiten über Mittel und Biele im Rampfe gegen ben Alfohol bei ben verschiebenen Bolfern noch find, so geben doch die verschiedenen internationalen Kongresse gegen den Migbrauch geistiger Getränke in Antwerpen 1885, Zürich 1887, Chistiania 1890 und Bafel 1895 den Beweis für die allgemeine Unerfennung der Bahrheit, die auf dem internationalen Kongreß 55 für Sygiene in London 1891 vom Borfigenden ausgesprochen wurde, daß die Dtagigfeitsbewegung von der größten Bedeutung für Die Rulturentwidlung ber Denichheit ift, und daß fich darin die Solidarität der driftlich-humanen und wiffenschaftlichen Beftrebungen ber Wegenwart am ichonften offenbart. (G. Schwarg +) E. Lehmann.

Enginas, Frangisto und Raime f. Spanien, reformatorifche Bewegung.

Epao, Synode 6. bis 15. September 517. - Sirmond, conc. ant. Galliae I, eput, Shude 6. die 15. September 517. — Etmond, conc. ant. Galliae I, 1629, p. 194 ff. (602 f.); Harbouin II 1045 ff.; Mansi VIII 555 ff.; Bruns, Can. apost. et concil. II, 1839, p. 166 ff.; MG auct. VI, 2 ed. Beiper 1883, p. 165—175; MG concil. I (conc. aevi Merov.) rec. Maaßen 1893, p. 15 ff.; Hefele, Conciliengeich, II, 2 Aufl. 1875, S. 680 ff.; Binding, Geschichte bes burgundischer Königreiches, 1868, S. 226 ff.; Jahn, Die Geschichte der Burgundionen II, 1874, S. 141 ff.; Loening, Geschichte des beutschen Kirchenrechts I, 1878, S. 569 ff.; Arnold, Caefartus 1894, S. 231 ff.

Epac (Epacone) war, wie aus Nachrichten des 9. und 10. Jahrhunderts setzt sein Dari südlich von Riegung in der Wähe des hautigen Unwahren

fieht, ein Dorf fühlich von Bienne, in ber Rabe bes heutigen Annehron, jum Wirchengut 10 bon Bienne gehörig und im Ronigreich Burgund gelegen, wo 516 der Regierung des arianifden Ronigs Gundobab Diejenige feines Sohnes Sigismund gefolgt war, ber icon vorher bas fatholische Befenntnis angenommen hatte. Avitus von Bienne bezeichnet in seinem Einladungsschreiben die "Barochie" E. (vgl. das Einladungsschreiben des Bivenstiolus von Lyon vom 10. April 517) wegen ihrer mittleren Lage als günstig für eine 15 Zusammenkunst, zu der dann auch Bischöfe aus allen Teilen des Reiches, im ganzen 24 (der 25. sandte einen Presbyter als seinen Bertreter), von der Durance im Süden dis Langres im Rorden, von Nevers im Beften bis Bindoniffa (Margau) im Often, erfchienen; mehrere von ihnen gehörten ben Metropolitansprengeln ber beiden genannten Bifchofe nicht an, fondern jum Begirfe bes gotifchen Arles. Auch Laien werden jugegen gewesen fein, 20 nachbem Biventiolus ihre Gegenwart für ftatthaft erklärte (vgl. Befele I, 25 f. 18); es jollte ihnen freistehen, begründete Unklagen gegen etwaigen schlechten Lebenswandel ber Geiftlichen zu erheben (can. 24). Die 40 Kanones, welche die Synode aufstellte, wollen im Zusammenhange mit Kanones der Synoden von Agde 506 und Orleans 511 betrachtet fein (vgl. Epao can. 2. 3. 6. 10. 11. 15 mit Agbe can. 1. 43. 38. 27. 32. 40, auch 25 E. 38 mit A. 19, und ferner E. 18. 30 mit D. 23. 18, auch E. 23 mit D. 11). Bas jene fur bas mefigotifche begm. frantifche Reich bedeuteten, follte biefe Snobe fur bas burgundische Reich fein, mit beffen balbigem Untergange freilich jugleich die Geltung ihrer Beichluffe in Frage geftellt wurbe. Doch find mehrere berfelben (can. 22. 17. 6-8. 4. 9 f. 18. 29 f. 34 f.) in eine fpatere (Die fpanische) Sammlung ber Ranones von Agbe 30 hinübergenommen, wo fie ben can. 50-63 (innerhalb ber eingeschobenen can. 48-70), zum Teil unter abweichender Fassung (Pseudoagath. can. 50. 59. 61—63, auch 52 f.), entsprechen, und also längere Zeit noch wirksam gewesen. Der Geist des Avitus spricht aus den Beschlüssen, unter denen diejenigen über die Unveräußerlichkeit des Kirchengutes (can. 7 f. 12. 14. 17 f.) eine Hauptstelle einnehmen (über Klostersklaven 35 vgl. can. 8; Sklavenschutz im Anschluß an das weltliche Recht in can. 34. 39). Ein ftarferes Burudbrangen ber Baretifer (Urianer) als es unter bem ber Rirche im gangen wohlgefinnten Regiment bes vorigen Ronigs hatte ftattfinden fonnen, wird angeftrebt. Ihre Rirchengebäude werden als ungeeignet für ben fatholischen Gebrauch erklart (can. 33) und ben Reritern bei Strafe verboten, mit ihnen Tischgemeinschaft zu pflegen, wie ben 40 Laien die Tischgemeinschaft mit den Juden (15). Erkrankten haretikern (16) und jogar ben vom katholischen Glauben Abgefallenen (29) foll der Übertritt erleichtert werden. Aberhaupt wird für die Gewährung ber Rudtehr gur Rirche ber weitefte Standpuntt eingenommen (36, vgl. 23. 28; 31 einfache Berweisung auf can. 22 f. von Anchra!). Uber ben Butritt jum Rierus vgl. 2. 3. 37; Presbyter und Diafonen waren verheiratet (37). 45 Die bischöfliche Aufficht (5 f. 11) umfaßte auch bas Rlofterweien (10. 19, vgl. 9. 22. 38); eine spezielle gottesbienftliche Funftion bes Bijchofs can. 35. Der ftrafferen Geltend. machung ber bischöflichen Leitung entspricht die Sandhabung ber metropolitanen Obergewalt (can. 1. 12. 27); Bischofskollegium can. 40. Die Zahl der verbotenen Berwandtsichaftsgrade zur Cheschließung wird im Einklang mit alteren Rechtsbestimmungen ver- 50 mehrt (can. 30), wahrscheinlich ichon im hinblid auf den Fall des Oberfiskals Stephanus, der die Schwefter feiner verftorbenen Frau geheiratet hatte. Das führte ju Magregelungen der Bischöfe durch den König (vgl. die furze Vita des Bischofs Apollinaris von Balence AS Oft. III 1770, p. 59), denen gegenüber sich diese (11 der zu E. versammelten) auf der (I.) Synode von Lyon (vor 523; Sirmond p. 202—204; Bruns S. 172 ff.) für soli= 55 barifch erflärten. Ebgar Bennede.

Eparchie. — B. C. L. Ziegler, Bersuch einer u. pragmat. Gesch. b. tirchlichen Bersfassungsformen in ben ersten 6 Jahrh., Leipzig 1798; hinschius, KR 2, 1 und auch 1,

402 Eparchie Cphob

Eparchie (ἐπασχία) bedeutet eigentlich die politische Provinz im römischen Reich. Sie besieht aus einzelnen Ortschaften und bildet ihrerseits eine Unterabiellung der Diöcese (διοίκησις). Hür die Bildung der firchlichen Organisation sind diese Einteilungen entscheiden geworden, indem die firchlichen Borsteher der einzelnen Ortschaften Bischöfe, die der Eparchien in der Hauptschaft derselben (μητοόπολις) Metropoliten, die der Diöcese Exarchen, zum Teil auch Patriarchen wurden; ein Sprachgebrauch, der schon deutlich aus dem Konzil von Nicäa 325 erhellt, wo es z. B. im can. 4 heißt: τὸ δὲ κύσος τῶν γινομένων δίδοσθαι καθ' ἐκάστην ἐπασχίαν τῷ μητοοπολίτη (1, dist. LXIV: Potestas sane vel confirmatio pertinebit per singulas provincias ad metropolitanum episcopum). Daher erklärt auch Macarius von Unchra (bei Suicer, Thesaurus ecclesiasticus s. h. v. I. 1159): ἐπασχία λέγεται ἡ ἐκάστης μητοοπόλεως ἐνορία. Dieser Sprachgebrauch hat sich in der späteren griechischen und russischen Kirche dahin geändert, daß Eparchie den bischössischen Sprengel bezeichnet.

(F. D. Jacobson †) Sinschius.

Epha f. Mage und Gewichte.

15

Epheins, Synoben f. Die U. Reftorius, Gutyches und Synoben

Ephod. — Bgl. die bibl. Realwörterbücher und Archäologien; ferner: Gramberg, Krit. Geschichte der Religionsideen, I, 1829, S. 448 f.; Batke, Religion des AI, 1835, S. 269 f.; Gesenius, Thesaurus linguae hebr. I, 1825, S. 135; Kuenen, De goodsdienst van Israël.
20 I, 1869, S. 102; Bolkšreligion u. Weltreligion, 1883, S. 82, Ann. 3; Rowack, Der Prophet Hose, 1880, S. 29 f. (3. A. von Ryssel, 1897, S. 332 ff.); Stade, Geschichte des Bolkes Järael I, 1881, S. 466. 471; Bertheau, Das Buch der Richter u. Ruth, 2. A. 1883, S. 162 ff.; Bellhausen, Proll. 3. Gesch. Järaels, 1883, S. 131 (4. A. S. 127); König, Hauptprobleme der israelit. Religionsgesch. 1884.
25 S. 59 ff.; Baudissin, Gesch. des alttest. Priestertume, 1889, S. 205 ff.; Budde, Richter und Samuel, 1890, S. 115 f.; Smend, Alttest. Religionsgesch. 1893, S. 41 f. 57. 130 ff.; Dillemann, Alttest. Theologie, 1895, S. 136. 153; Schult, Alttest. Theol. 5. A. 1896, S. 101; Sellin, Beitrr. 3. išraelit. u. jüd. Religionsgesch. II, 1897, S. 119; de Lagarde, Uederschich über die im Aramäischen, Arab. u. Hedronsgesch. Ibliche Bildung der Romina. AGG 1889, S. 178; 30 Mitt. 4, S. 17. 146; GgW 1890 S. 15 f.

35 Briefter gebraucht ward, um Gottesentscheide ju erlangen. In der biblifchen Erzählung tommt der Gebrauch des Ephod 1 Sa 23, 7 ff. 30, 7 ff. u. 14, 18 f. 36 ff. vor. Un jenen Stellen wird erzählt, wie David, an diefer (wo in Bers 18 mit LXX gu lefen fein wird: ", Romm mit dem Ephod her", denn er trug das Ephod vor Ferael" und in B. 36: "Er fprach aber jum Priefter: "Romm mit dem Ephod her"" anftatt: "Aber der Briefter fagte: "Wir wollen hierher 40 vor Gott treten""), wie Saul dem Priester geboten hat, mit dem Ephod heranzutreten, damit Jahwe befragt würde. Beidemase ist vorher (dort 23, 9, hier 14, 3) berichtet worben, daß sich ein Priester mit dem Ephod im Gefolge besunden habe. In der Ergahlung 1 Sa 14 erscheinen als Bubehör bes Ephod die Urim und Tummim, wenn, wie kaum zu bezweifeln, die Lefung der LXX richtig ift, wonach es in B. 41 heißt: ""Jahwe, 45 bu Gott Jeraels, weshalb antworteft bu beinem Rnechte heute nicht? Benn biefe Schuld bei mir oder meinem Sohn Jonatan ift, jo laß Urim fommen, ift fie aber bei beinem Bolke Jerael, jo lag Tummim fommen!" Es waren dies offenbar zwei heilige Lofe, die im Ephod oder in einem an ihm befindlichen Behältnis ftedien und von benen eins wohl durch die blind hineingreifende Sand des Priefters herausgezogen oder auch herausgeschüttelt vo ward. Näher läßt sich das Berfahren nicht ermitteln. Insonderheit bleibt es dunkel, in welchem Falle die göttliche Antwort als ausgeblieben galt (1 Sa 14, 47; 28, 6). Aus diefen beiden Ergählungen geht hervor, daß die Befragung Gottes durch Urim und Tummim, oder was dasfelbe ift, mittels des Ephods, in der Zeit Samuels, Sauls und Davids gebe und genge war, und ferner namentlich aus 1 Ga 14, 3. 18, daß der oberfte Priefter 55 gu biefem Zwede bas Ephod von Amtswegen bei fich ju führen pflegte: er "trug" bas Ephod, 1 Sa 2, 28; 14, 3. 18. Daß auch die Befragungen Gottes, von denen 1 Sa 10, 19 ff.; 2 Sa 2, 1; 5, 19. 23 erzählt wird, mittels des Ephod geschehen sind, ist wahricheinlich.

Belche Geftalt das Ephod gehabt habe, geht aus diesen Erzählungen nicht hervor. 60 Sie zeigen nur, daß es zum Tragen durch den Priefter eingerichtet war. Das Ephod, Cphod 403

welches Ebjatar aus Nob mit zu David gebracht hatte, ist wohl sicher dasselbe, wohinter nach 1 Sa 21, 10 das Schwert Goliats in einen Mantel gehüllt gehangen hatte. Bersmutlich befand sich im Heiligtum an der Wand ein großer Nagel oder Haken, woran das Ephod zu hängen pflegte, wenn der Priester es nicht trug, und an denselben war hinter das Ephod das Schwert Goliats als eine Art Weihgeschenk aufgehängt worden. 5 Aus dieser Stelle zu schließen, das Ephod sei eine frei stehende Bildsale, ein Jahwebild,

gewesen, ift unrichtig.

Außer dem Ephod, welches der oberfte Priefter trug, gab es noch ein zum Unterschiede davonals "leinenes Ephod", 72 3000, bezeichnetes, welches die übrigen Priefter "trugen", vgl. 1 Sa 22, 18. Samuel trug als Diener bes Beiligtums ebenfalls ein folches, 1 Sa 2, 18, 10 und auch David, als er die Bundeslade auf den Bion brachte, 2 Sa 6, 14 (1 Chr 15, 27). Der Unterschied zwischen diesem Ephod und dem andern, wozu die Urim und Tummim gehorten, muß wesentlich barin bestanden haben, daß biefes nicht aus Leinen, sondern aus toftbarerem Stoffe verfertigt war. Im Ubrigen muß es ihm geglichen haben, fonft mare bie Bezeichnung des Unterschiedes durch "leinen" unzutreffend gewesen. Das leinene Ephod is ward nach 1 Sa 2, 18; 2 Sa 6, 14 umgegürtet. Es war kein eigentliches Kleidungsstück, wenn auch etwas ahnliches, benn fonft wurde man wohl die Priefter nicht als Manner, Die es trugen, fondern als mit ihm befleidete bezeichnet haben. Gin Ephod von einer Beichaffenheit, wie fie bem in ben besprochenen Stellen erwähnten Ephob etwa gugetommen fein muß, beschreibt nun A im Bentateuch als Teil bes hohenpriefterlichen Ornates (Die 20 Stellen f. o. S. 402, 31). Bei foldem Sachverhalt ift es aber unberechtigt gu fagen, bas Ephod in A fei etwas gang anderes als bas Ephod ber altisraelitifden Befchichte und A wiffe entweder nicht mehr, wie diefes beschaffen gewesen, ober fete absichtlich ein neu ersundenes Ephod an die Stelle des geschichtlichen, das feinen religiosen Begriffen widersprochen habe. Bir haben vielmehr die Beschreibung des Ephod im Bentateuch zu benützen, um zu einer 25 beutlicheren Borftellung von feiner Geftalt zu gelangen als die geschichtlichen Bucher fie

ermöglichen. Bang beutlich ift aber auch Diefe Beschreibung nicht.

Das Ephod war nach Er 28 aus Gold (b. h. Golbfäden), blauem und rotem Burpur, Karmefin und gezwirntem Byffus fünftlich gewoben. Angelegt ward es mittels zweier Schulterftude, הובחים, bie an feinen beiben Enden angebracht maren, und einer angewobenen 30 Binde, auf. Die Schulterftude (aus benen bas Ephod nicht beftand, fondern die es hatte) waren wohl über die Schulter hin und unter den Armen gurudlaufende, vielleicht auf dem Ruden fich freuzende Bander, die das Ephod zu tragen hatten, mahrend die Binde, in ben Leib herum ging, um es in seiner Lage festzuhalten. Das Ephod bebedte, wie es icheint, nur die Bruft, nicht auch ben Ruden, weil fonft ftatt ber ange- 35 wobenen "Binde der Unlegung des Ephod" blog Bandchen oder Spangen, um es hinten gu ichließen, hatten angebracht gu werben brauchen. Diefe Binde bilbete mohl gugleich den untern Randabschluß des Ephod, an welches fie, jedoch wohl durch ein anderes Mufter fich abhebend (vgl. B. 28) angewoben war (B. 8). Das Ephod hatte die Lostasche, ion (ein ganz undurchsichtiges Bort) zu tragen, worin sich die Urim und Tum- 40 mim befanden. Diese spannenbreite und spannenlange Tasche aus demselben Stoff wie das Ephod sollte nach B. 28 fest auf dem Ephod aufliegen. Es waren an ihren 4 Eden (B. 23 und 26) goldene Ringe angebracht — Die untern auf der hinterfeite, alfo verftedt - In Die beiben obern wurden goldene Schnurfetten eingeschlungen, Die von goldenen giemlich oben an den Schulterftuden befestigten Rosetten ausgingen, Die untern aber wurden 45 mit blauen Schnuren an zwei andere, unten auf der Borderflache das Ephod über ber Binde angebrachte Goldringe feftgefnupft. Benn es von Diefen lettgenannten Ringen auch heißt (B. 27), daß fie an ben Schulterftuden und daß fie bei ber Bereinigung des Ephod (b. h. wo es mit den Schulterftuden zusammengenaht war) angebracht werden follten, fo führt bas gu ber Borftellung, bag bie Schulterbander nicht blog oben an ben 50 Eden Des Ephod befestigt waren, fondern bis an die Binde herunter liefen an ben Geiten eine Ginfaffung bilbend wie diefe unten. Die Lostafche mar vorn befett mit 3 Reihen von je 4 Ebelfteinen, worauf die Namen ber 12 Stämme eingeschnitten waren. Dieselben Ramen ftanden gu je 6 auf zwei Schohamfteinen, die auf der Bohe der Schulterflude angebracht waren. Betragen ward das Ephod, welches ein Ausruftungsftud, aber fein eigentliches so Rleidungsftud war, über einem Oberrod, ביביר, aus blauem Burpur, Er 28, 31 ff. vgl. Le 8, 7 (1 Sam 2, 19).

Inwieweit das Ephod in der Beit Samuels diesem Ephod der Priestertora gleich gewesen sei, steht dahin, aber in der Hauptsache ähnlich muß man es sich so lange denten, als ausreichende Gründe zu anderer Ansicht sehlen. Die Ansicht Sellins, wonach 7728 60 404 Ephod

zuerst die Bezeichnung einer Gulle ober eines Traggurtes der Urim und Tummim, eines Bfeiloratels, fpater bann die bes gangen "Oratelinstrumentes" gewesen fei, ift allgutuhn. Das leinene Ephod wird ebenfalls eine burch Gurt und zwei über die Schultern laufende Tragbander befestigte Bededung der Bruft gemefen fein. Daß es ebenfalls über einem

getragen worden ift, dürfte aus 1 Sa 2, 18 f. zu entnehmen fein. Bon vielen wird die Ansicht vertreten, daß das Ephod im Richter- und im Samuelbuche ein Gottesbild gewesen sei. Sie gründet sich vor allem auf Ri 8, 24 ff. Da wird ergahlt, daß Gibeon, als er nach feinem Siege über die Midianiter die erbeuteten golbenen Ringe, 1700 Sefel Goldes, als Preis erbeten und erhalten hatte, bas jur Anfertigung 10 eines Ephod verwandt und diefes in Ophra aufgestellt (3821) habe, und der Berfaffer unferes Richterbuches fest zu der alten Ergahlung hingu, daß Jerael hinter diefem Ephod ber gehurt habe, und daß es dem Bideon und feinem Saufe jum Fallftrid geworden fet. Bier foll die Maffe bes Golbes, bas Aufftellen bes Ephod und bas Suren bahinterher beweisen, daß es ein Bild gewesen sein muffe. Dann foll auch in Ri 17 u. 18, fowie in 15 ber icon besprochenen Stelle 1 Sa 21, 10 bas Ephob als ein Bilb ericheinen, ferner bie in der Erzählung Ri 17 u. 18 und außerdem auch Ho 3, 4 vorkommende Berbindung "Ephod und Theraphim" ebenfalls dafür ins Gewicht fallen und schließlich auch noch der Umftand, daß 1 Sa 14; 23; 30 nur von einem Herbeibringen, nicht vom Anziehen des Ephod gesprochen wird. Das alles tann aber nicht beweisen, daß irgendwo im AT unter bem 20 Ephod ein Bild gu verstehn fei. Dag das Ephod fein Gewand war, worein man fich fleibete, und barum doch fein Bilb hat gu fein brauchen, haben wir ichon gefeben, ebenjo auch, daß dies nicht nötig war, damit ein Schwert babinter hangen tonnte. Teraphim war allerdings (vgl. 1 Sa 19, 13. 16) ein Bilb, wenn auch fein eigentliches Bottesbild, aber baraus barf man bod nicht ichließen, daß bas burch "und" bamit verbundene Ephod 26 auch ein Bild gewesen sein muffe. Es war wie ber Theraphim ein Einrichtungsstüd gewiffer Beiligtumer und Diente, wie bisweilen auch jener (Gg 21, 26; Cach 10, 2), gur Erlangung von Drafeln, das ift, foweit wir wiffen, alles was die beiden gemein haben. Auch fonft ift aus dem, mas Ri 17 u. 18 über das Beiligtum bes Dicha gu lefen fteht, mit nichten zu erfehen, daß bas Ephod bort ein Bild gemejen. Dag die Rennung von Ephod 30 und Theraphim neben Schnigbild und Gugbild durch die Zusammenarbeitung zweier Gestalten der Erzählung herbeigeführt sein, so ist doch nicht daran zu denken, daß mit Ephod und Teraphim in ber einen Dieselben Begenftande gemeint feien wie mit Schnip- und Bugbild in ber andern. Bielmehr denten fich die beiden Ergahler die Ginrichtung bes Beiligtums bes Micha eben verschieden. Wenn es 18, 20 heißt, der Priefter habe Ephod und Teraphim 35 genommen und inmitten der Leute gehend den weiten Bug mitgemacht, fo fpricht das gewiß mehr bafur, bag bas Ephob ein Ding war, bas er umhangen hatte, als bag er gwei Bilber gefchleppt hatte. Das Ephod bes Gibeon endlich, Ri 8, 27 f., wird ebenfalls burch nichts als ein Bild erwiesen. Dag es 1700 Getel (b. i. etwa 25 Rilogramm) fcwer gewefen fei, wird nicht gefagt, fondern nur, daß Gideon foviel Gold ale Beuteanteil erhalten so und dazu verwandt habe ein Ephod zu ftiften (mehr bejagt das ; micht). wiffen fo wenig, wie viel die Arbeit daran gefostet hat, und mas außer bem Ephod felbit mit jenem Golde bezahlt worden ift, etwa die Anftellung eines Priefters und beffen Priefterfleider, vielleicht die Ausstattung des ganzen Kultus: daß die Annahme, das Ephod habe einen halben ober auch nur einen viertel Centner gewogen, nicht berechtigt ift. Das Beit-46 wort auf ferner bezeichnet nicht mehr als "wohin thun" und wird Ri 6, 37 vom Sinlegen eines Blieges auf ben Boden gebraucht. Enblich bas "huren hinter bem Ephod her" bezeichnet feineswegs ein Gogenbienfttreiben, bas nur mit einem Gottesbilbe hatte geschehen können, sondern hat viel allgemeineren Sinn. So wird Le 20, 6 vom huren hinter ben Totenbeschwörern und Wahrsagern gesprochen und Ru 15, 39 vom Suren hinter bo ben eigenen Augen ber.

Sind bemnach die Brunde, womit hat bewiesen werben follen, bag bas Ephod Gibeons und das des Micha Gottesbilder gewesen feien, nicht ftichhaltig, fo giebt es auf der anderen Seite noch gewichtige Grunde bagegen. Mus Ri 18, 20; 1 Sa 2, 28; 14, 3. 18 (22, 18) folgt doch wohl, daß das Ephod des alten Israel ein Ding war, welches nicht blog unter 55 Umftanben einmal getragen werben tonnte, fonbern vom Briefter getragen gu werben pflegte. Ronnte man fich nun auch ben Briefter, wenn er im Dienft war, mit einem fleinen Jahvebilde ausgerüftet benten, jo ift doch fehr unwahrscheinlich, daß er eine folche Bildfaule au führen (benn fo wird man No in 1 Sa 14, 3. 18 treffend überfeben) gehabt hatte, wie man fich bas Ephod vorstellen mußte, wenn aus bem "hinter bem Ephod", 60 1 Sa 21, 10 wirklich folgte, daß bas Ephod ein Standbild gewesen ware. Also kann es

Ephod 405

tein foldes gewesen fein. Roch weniger fann Gibeon ein 25 Rilo ichweres Ephob angefertigt haben, auch wenn es follte ein Bild gewesen fein, benn welcher Priefter hatte das tragen mögen: eben deshalb aber erscheint der Schluß, daß es wegen der Menge des verwandten Goldes ein Bild gewesen sein muffe, was Gibeon gemacht hat, nun vollends als hinfallig. Man wende nicht ein, daß das Ephod Gibeons nicht jum Tragen bestimmt 5 gewesen ju fein brauche, wenn auch andere getragen wurden: denn es ift fein einziges Ephod im UT nachzuweisen, das nicht getragen worden ware. Weiter ift zu bemerken, daß das Ephod nirgends in Aufzählungen der verschiedenen Arten von Bildern neben dem Steinbild, Schnigbild, Gußbild erscheint (Ri 17 kommt wegen der Quellenverhältnisse nicht in Betracht), und daß nirgends die Anfertigung eines Ephod verboten wird. Wie foll fich 10 jerner bas Ephod als Gottesbild von jenen andern fo wesentlich unterschieden haben, wie fein eigentümliches Auftreten in der Geschichte es voraussetzt. Gewöhnlich sucht man das Charafteriftifche bes Ephod barin, daß es mit Gold übergogen gewesen fei. Aber Diefe Unficht ftust fich eigentlich nur auf eine gang unfichere Etymologie (f. u.). Und wie riefig mußte das Gottesbild des Gideon gewesen sein, wenn die 25 Rilogramm Goldes blog 15 einen Überzug darüber bildeten! Und Jef 40, 19, wo von der Bergoldung eines Bildes gehandelt wird, heißt dasselbe De und nicht Den. Goldene und filberne Gottesbilder, Die gewiß meiftens nur mit Ebelmetall überzogen gewesen find, werben and und genannt, vgl. Er 20, 23; 32, 31, nirgends eine Spur davon, daß fie Ephode geheißen hatten. Wie überaus unwahrscheinlich ift es auch, daß die Bergoldung eines 20 Gottesbildes ihm eine fo wesentlich andere Bedeutung follte verschafft haben, daß es ihr die Bezeichnung mit dem gang eigentümlichen Ramen "Ephod" verdanfte. Unwahrscheinlich genug ist es serner, daß das Wort Ephod zugleich das Gottesbild und ein Stück des Priesterornates bezeichnet habe. Man behauptet freilich, in alter Zeit sei dieses stets als Leinenes Ephod" von jenem unterschieden worden. Smend und Nowack lassen das Gottesbild im Eegensah dazu (300) Neisen und führen diesen im AT gar nicht vorkommenden Ausdruck sogar in ihren Registern auf! In Birklichkeit kann "leinenes Ephod" nur im Gegensat gegen ein folches stehn, welches hauptsächlich gerade im Stoff von ihm verschieden aber nicht etwas gang anderes war. Das andere "Ephod" tann alfo fein Bild gewesen sein, wenn das leinene Cphod etwas war, das der Briefter fich um- 30 gurtete. Aufftellungen wie die, daß Ephod allerdings zuerft ein Briefterfleidungsftud gewefen, daß man damit jedoch auch bas Gottesbild befleibet, diefe Befleibung aber fpater durch Bergoldung erfett und dann bas vergoldete Bild felbst Ephod genannt habe (Smend, Rowad), find gang unwahrscheinlich. Denn wie konnte die Bekleidung mit einem Bewandftud burch Bergoldung erfett werden, da doch eine nadte Geftalt aus Solg unver- 35 goldet nicht nadter ift als vergoldet, und daß ein mit dem Ephod befleidetes Gottesbild felbft Ephod genannt worden ware, ift auch ichwer zu glauben. Für die Ansicht von Duhm (Das Buch Jesaja übers. u. erklart, Göttingen 1892, S. 200), wonach das Ephod Die Daste Des Gottes gewesen fein foll, worein fich ber Priefter gehult habe, wenn er von dem Gotte ein Drakel holen sollte und dem Drakelsuchenden gegenüber die Gottheit 40 vertrat, giebt es im UI nicht den geringsten Anhaltspunkt, und fie ist auch sonst ganz unwahrscheinlich. Daß man unter Umständen einem Gottesbilde ein Ephod umgehängt haben könne, ist allerdings nicht abzustreiten, denn daß bei semitischen (vgl. Bellhausen, Stidzen und Borarbeiten, III, 1887, S. 99, 101) wie bei nicht semitischen Bölkern Gottes-bilder, ja selbst heilige Steine und Bäume mit Kleidern, Baffen u. dgl. behängt worden 15 find, ift befannt. Go mogen benn auch Bilberbienft treibenbe Beraeliten gelegentlich einem Bilde ein Ephod umgehangt haben. Wenn Jef 30, 22 feiner Stelle, Die übrigens, wenn wir fie mit Chenne und Duhm für fehr fpat (Duhm: 2. Jahrh.!) zu halten hatten, gar wenig beweisen wurde gesagt wird, Israel werde einst ben In feiner verfilberten Schnitzbilder und die 7798 seines vergoldeten Gußbildes wegwerfen wie etwas Unflätiges, so ift 50 ichwer zu fagen, was da mit aren, das fonft nur bei A vorkommt und die Anlegung des Ephod bedeutet, anders gemeint sein konnte als Bekleidung des Bildes mit einem ephodartigen Umhang. Dag ber Gold- und Gilberblechüberzug gemeint fei, ift eine fehr zweifelhafte Erklärung, ba ber boch schwerlich als etwas von fo felbstftandiger Bedeutung gegenüber dem Gögenbilde felbft galt, daß von feiner Berunreinigung und Begichleuderung 55 jo wie hier hatte gesprochen werden fonnen.

Die etymologische Bedeutung von TIDN ist zweiselhaft. Meist wird angenommen, daß "überziehen" bedeute und daher TIDN "Überzug, Gewand" und "überzogenes Gottesbild". Es sehlt jedoch an jeder Art von Beweis hierfür. Lagarde behauptet mit unzweiselhaftem Rechte, daß das im AT vorkommende Zeitwort TEN, das nur vom Anlegen 60

bes Ephod gebraucht wird, ein Denominativum von TEN fei. Er leitet dies Wort ab von ich feierlich, fich als Unterhandler einem Großen nahen", fodaß es junachft bas "feierliche, priesterliche Nahen zu Gott" und dann in verfürztem Ausdruck "Gewand des Nahens zu Gott" bedeute. Er beruft sich für diese Erklärung auf das sprische, eine ähns liche Bedeutung besigende und in der Besch. zur Wiedergabe von TON verwandte Note als ein Wort, das nicht aramaisiertes TON jein kann, wohl aber eine selbstständige Bildung aus derfelben Burgel 757. Benn biefe Erflarung richtig ift, giebt fie einen weiteren Grund ab gegen bie Deutung von TIEN als Gottesbilb. Wilhelm Log.

Ephräm ber Sprer, gest. 373. — 1. Quellen: Einzelne Erwähnungen bei Chryso10 stomus, Theodoret (h. e. 2, 30; 4, 29); Hieronymus (de vir. ill. 115); aussührlicher bei Sozomenus 3, 16; (Pseudo-) Amphilochius (de Basilio Magno et Ephraemo Syro); (Pseudo-) Gregor von Ryssa (Paris III, 695; auch in Bd I ber griechischen Berke E.s.). Sine (legendenhafte) spr. Biographie in BO I, 26—55 (daraus in Uhlemanns sprisser Grammatit 1-2), vollständiger in opp. spr. III, p. XXIII—XLIII, und bei Lamy (s. 11.), daraus bei Bedjan, 15 Acta mart. et sanct. 3, 621—665 (siehe auch S. 665—679). Das Schlußkapitel auch in der historia Lausiaca c. 101 (spr. bei Bedjan 7, 61 st.); einiges aus dieser Rezension schon von Bickl in JdmG 27, 600—604 mitgeteilt.

2. Berte. Lateinifc benutte einzelnes von E. icon Florus Diaconus im IX. Jahrh., im Drud erschien manches schon in der Inkunabelzeit in Rom (um 1475), Florenz 1481, 20 Brigen 1490 (Hain 6597—6602, Gräffe), Benedig 1502, das meiste von dem Camaldulenier Ambrosius für Cosmo Medici überseht; anderes Petro Franc. Zino interprete (Dilingae 1562. 80) ober per Jacobum Menchusium Belstanum (ebenda 1563). Erste umfaffendere Ausgabe von Gerhard Boffius (Opera quotquot in insignioribus Italiae bibliothecis reperiri potuerunt, Romae 1589-96 in 3 Teilen, Fol., wiederholt in Köln 1603. 16 [75 neuer Titel], 26 Antw. 1609. 19. Rach 28 Orforber Hoff. von Ed. Thwaites bearbeitet: Opera graece e codd. mss. Bodleijanis (Oxon. 1709). Hauptausgabe, aber völlig ungenügend, namentlich was die lateinische übersetzung des sprischen Teils betrifft, Rom 1784—46 (fol.: Opera omnia quae extant graece syriace latine in sex tomos distributa . . . e bibliotheca Vaticana). Die brei griechischen Banbe, beren erfter febr reichhaltige Prolegomena enthalt, bearbeitete Josef Simo: griechischen Bände, deren erster sehr reichhaltige Prolegomena enthält, dearbeitete Josef Simos nius Assemani (J. Bd II 145,7 ff.), den deriteten sprischen Stesan Evodius Assemani (147, 10), der Jesuit Petrus Modaret (Benedictus) die beiden ersten. (Antiquarische Preise 114. 138. 150. 180. 200. 250 Mt.). Der lat. Teil wiederholt: Benedig 1755 56. Seither ist vieles, aber nur vereinzeltes hinzugetommen. Si Ei Syri . . . opera selecta ed. J. Overbeck (Oxonii 1865 p. 1—156. 339—355—362). | Carmina Nisibena additis Prolegomenis . . . descripsit, edidit, vertit, explicavit Dr. G. Bickell (Lipsiae 1866) | Hymni et Sermones quos . . . descripsit, edidit, Latinitate donavit . . . Thomas Josephus Lamy (Mechliniae 1882 bis 1886 3 Bde 4°). | Histoire complète de Joseph. erste unvolloped province apprichie (Preis Scipnia 1891) erste unvolloped prince suppose the service apprichie (Preis Scipnia 1891) erste unvolloped prince suppose the service de Joseph presente apprichie (Preis Scipnia 1891) erste unvolloped prince suppose the service de Joseph presente appriche generale generale generale generale de Joseph presente appriche generale ge revue, corrigée, enrichie (Paris Leipzig 1891; erfte unvollständige Ausgabe 1887 und bei Lamn III) | J. R. Harris, fragments of the Commentary of Ephrem Syrus upon the Dia-

40 tessaron (London 1895). | Homilie über das Pilgerleben . . , herausg. u. überf. von A Haff-ner SWA 1896, 21 SS. — In die MSG scheint nichts von E. aufgenommen, MSL bietet nur in Bd 73 Sp. 281—294 Vita S. Abrahae und Sp. 651—660 Vita S. Mariae mere-tricis, je interprete anonymo. Sine wissenschaftliche Gesamtausgabe sehlt.

3. Ueberfet ungen: 3ns Griechische murben Berte E.s ichon ju feinen Lebzeiten über-45 fett (Sog. 3, 16); besonders wichtig find aber Die armenischen Texte (Benedig 1856 4 Bbe 80), weil fie Arbeiten erhalten haben, die fprifch noch nicht wieder gefunden find, 3. B. ben Rommentar jum Diatessaron, ju ben paulinischen Briefen (lat. Benedig 1893). Bieles auch arabisch, beispielsweise 3bmG 51, 457-459, athiopisch, toptisch. In lebenben Sprachen einarabijch, beispielsweise Joms 51, 457—459, äthiopisch, foptisch. In lebenden Sprachen einzelnes französisch, italienisch, russisch seines selectae. Lips. et Francos. Isono Bassachi und B. Johannis Cffrem . . . was die Muttersirch vom Junisersichen Standt gehalten hat . . . durch Gerhartten Lorich von Hadamar (Meynt 1545). Reunzehn Reden von J. Schweiger (ebenda 1565). Homilie über die Juden von Aug. Hahr Aglgens hist-theol. Abhh. 3, 1824); Ausgewählte Schriften von B. Lius Zingerle, 6 Bde, Junsbrud 51830. 31. 31. 33. 34. 37; die Einzeltitel, überhaupt weitere Titel s. der Nesser der Juden von Aug. Hahr Aglgens spraca, S. 42—44; in der (älteren) Kemptener Ausgabe der KBB 1850, Bd 38, I. Die Reden gegen die Keher (die früheren Teile von Baihmann nur nach dem unbrauchbaren lat. Text); in der (Thalhoserichen) Bibliothet der KBB 1870. 73. 76 3 Bände von Jingerle; die Gedichte gegen Julian von Bickll, IXX 2, 335—356; Passionspredigten und Brief an die Bergbrüder von C. Kanser (IXB2 1883, 527—540; 1884, 251—266); über das Pilgerleben, von Hassen ein. Wichael Hongerus, Vita Ephraemi, Duac. 1640. 12°; AS Febr. I 1658; Wilh. Ernst Tenzel, de Ephraemo Syro (Arnstadii 1685, wiederholt in Exercitationes selectae. Lips. et Francos. 1692 p. 273—298; wohl auch in Miscellanea ecclesiastica 1708);

selectae. Lips. et Francof. 1692 p. 273-298; mohl auch in Miscellanea ecclesiastica 1708);

Ephräm 407

de Ephraemo et Joanne Damasceno Syris praeside Jo. Christoph. Colero . . . resp. Jo. Georgius Heinesius (Vitemb. 1714. 4°); J. Fr. Gaab, Jüge zu einer pragmatischen Biozgraphie von E. dem Sprer (Baulus, Memorabilien 2, 136 st.; vgl. ebenda 1, 65 st.); E. Rözdiger in Ersch u. Gruber 35. 1841. 335—338; J. Alsleben, Das Leben des h. E. des Sprers als Einleitung zu einer deutschen und sprischen Ausgabe der Werte E. süberseht und mit ers läuternden Anmerkungen versehen. Nebst einer Abhandlung: "Untersuchungen über die Ehronozlogie E. und einem Anhang "Die Werte E. Berlin 1853. 8°; Bickell, consp. lit. syr.; Wright, Syriac Literature; Jingerle in Weher: Welte; Bardenhewer, Patrologie 364/66; R. Duval, histoire d'Edesse p. 150—161.

- 1. Leben. In eigentumlichem Gegensatz zu den Lobsprüchen, welche dem hl. E. von 10 Sozomenus und hieronymus an bis auf die neueste Zeit erteilt werden, fteht die thatfachliche Bernachlaffigung feiner Berte. Bis heute giebt es noch feine fritische Ausgabe berfelben und noch feine miffenschaftliche Monographie über ihn. Das erftere erflart fich jum Teil daraus, daß ein Berausgeber der Berte E.s Sprifch und Armenisch, Arabisch und Roptisch, Athiopisch und Griechisch gleichermaßen beherrschen follte; aber selbst feine 15 Chronologie ift noch nicht einmal festgestellt. Bis auf die neueste Zeit wird eine Lobrede auf den am 1. Januar 379 gestorbenen Basilus ihm zugeschrieben (2, 416, 11), daher sein Tod auf 379 und später angesetz; und doch giebt die sonst zuverlässige Edessenische Chronit gang bestimmt ben 9. Chafiran 684 (Juni 373) als seinen Todestag an (f. Die Bearbeitung von Hallier S. 100; auch Brights Catalogue of Syr. mss. p. 947; 20 Rilles, Kalendarium giebt im Regifter 378, im Text I, 84: 373). Rach Hieronymus ftarb er "unter Balens". Richt einmal seinen Ramen schreibt und spricht man richtig; in feltsamer Berquidung der hebräischen und fprischen Aussprache schreibt man nach dem Borgang ber Lateiner meift Ephraem (Ephram), Die Griechen Epoáipos; fprifch beißt er Afrem int noch genauerer Transffription Afreim. Geboren ift er nach ber 25 ipr. Biographie unter Konstantin, in Rifibis (ἐκ Νισίβεως ἢ τῶν τῆδε χωρίων, Sozo-menus). Sein Bater soll Heibe, Priester eines Gögen Abnil (κατή andere Legart κατή andere Legart) Abizal) gewesen sein, ben Jovinian zerftorte, seine Mutter aus Amid. In feiner Jugend hatten ihm Zweifel an der göttlichen Borsehung zu schaffen gemacht, von benen er burch ein mertwürdiges Erlebnis geheilt wurde. (Aus dem Gefängnis, in das er unschuldig ge- 30 tommen war, entfam er mit anderen Unichulbigen, nachdem ihm ein Jugendftreich aufs herz gefallen war, mahrend die Schuldigen ihren Lohn finden.) Für das Chriftentum wird er durch den Bischof Jatob von Nisibis gewonnen, den er 325 nach Nicaa begleitet haben foll. Seine Taufe wird in fein 18. (andere Lesart 28.) Lebensjahr verlegt; aber nach einzelnen Angaben feiner Berke icheinen schon feine Ettern Chriften gewesen zu fein. 35 Mis Difibis an die Berfer überging (363), habe er die Stadt verlaffen, eine Beit lang in Amid ("im Bebiet Garamaa") gelebt, bann Gbeffa gu feinem Bohnort ermahlt. Um Bafilius tennen zu lernen zieht er aus, tommt aber nach Agypten, wo er mit Bifoes zufammentrifft, 8 Jahre mit ben Monchen lebt und agyptifche Bredigten halt (Bedian 3, 642, 1). Um Epiphanientag, an welchem bas Gedachtnis bes Mar Mama gefeiert wurde, 40 tommt er zu Basilius. Nur die Diakonenwürde nimmt er an, und entzieht sich jeder andern, als Basilius nach 4 Jahren Theophilus und Thomas nach Edessa schiedt, um ihn zum Bijchof ju weihen. Aus feiner Ginfiedelei tritt er jum Schluß feines Lebens noch einmal in die Offentlichkeit, indem er bei einer hungersnot von den ihm jur Berfügung gestellten Mitteln 300 Totenbahren beschafft; einen Monat fpater wird er felbit, feiner Bestimmung 45 gemäß, auf dem Fremdenkirchhof in aller Einfachheit beigesett. Seute zeigt man sein Grab in dem armenischen Rlofter Dar Serkis im Westen von Ebessa (Sachau, Reisen in Syrien S. 202). Mit bem h. Bafilius, beffen Tod er (nach der Biographie) noch beflagt (f. o.), wird er gemeinsam angerufen (Bedjan 664, 14); schon das Gregor von Ruffa gugeschriebene Encomium sagt, daß Ephraim nur die nicht kennen, die auch von Basilius 50 nichts wissen. Im römischen Marthrologium ist sein Tag der 1. Februar, dei Griechen und Syrern der 28. Januar; außerdem wird er geseiert mit Jsaak am 19. Februar; am ersten Sonntag der Fasten (Quadragesima), dei den Armeniern feria III dom. V. post exaltat. s. crucis, bei den Chaldäern feria VI dom. VI p. Epiph., bei den Kopten fein Todestag 14 Epipi (Juli); f. Rilles, Ralendarium2.
- 2. Berke. Bon E. zahlreichen Berken nach Sozomenus schrieb er 3 Millionen (300 Myriaden) Επη d. h. Stichen (s. R. Harris, Origin of the Ferrar Group) —, von denen Photius durch Hörensagen mehr als 100 Predigten, durch eigene Lektüre ein halbes Hundert kannte, sind wichtig

a) Die exegetischen, wegen des ihnen zu Grunde liegenden Tertes. Denn für die Evangelien legte E. noch das Diatessaron Tatians zu Grund (s. vor allem Moesinger, Evangelii concordantis expositio, facta a S. Ephraemo [Ben. 1876], Harris [o. S. 406,80]; und vgl. Bahn, ThLBI 1896, 1. 2; J. H. Hill, a dissertation on the Gospel Commentary of S. Ephraem the Syrian with a scriptural Index to his works. Edinburgh 1896). Die Nachricht, daß die syrische Urschrift wiedergesunden sei (GgN 1891. 4. 153), hat sich nicht bestätigt. Daß E. für die UG wesentlich die sogenannte "westliche" Rezension gedrauchte, während die gewöhnliche sprische Uedersesung mit der herkömmlichen stimmt, hat Harris (sour lectures on the western text 1894, 23 fl.) ins Licht geseht und Corssen gegen Blaß betont (GgN 1896. 6. 429). Unter den Baulinen sas und kommentierte E. noch den apokryphen dritten Korintherbries; im 14. Jahrhundert scheint sein Kommentar noch sprisch vorhanden gewesen zu sein (s. Bahn, Kanon II, 595; P. Better, Der apokryphe dritte Korintherbries Wien (Tübingen) 1894. 4°; Ephraemi Syri Commentarii in Epistolas D. Pauli nunc primum ex armen. is in lat. sermonem a Patribus Mekitharistis translati. Venet. 1893. gr. 8° 275 pag.). Die Apokalypse kennt E., wie es aber mit der Echtheit der nur griechisch erhaltenen Schriften steht, ist unentschieden (s. John Gwynn, the Apocalypse of St. John, in a Syriae Version. Dublin 1894 4°, p. CII. CIII und Bousset Mehrer Sc. 21. 23. 24. 25).

Litteratur zu den eregetischen Schriften E.S.: Spohn, de ratione textus diblici in Ephr. Syri comm. odvii ejusque usu critico, Lips. 1786, 4°; dess. Collatio vers. syr.. quam Peschito vocant, cum fragmentis in comm. Ephr. odviis, Spec. 1, Lips. 1785, 4° (Zesai), Bahls Magazin, 2. u. 3. Lief.; E. A. Lengerfe, commentatio de Ephr. Syro S. S. interprete [Pars 1], qua simul versionis syriacae quam Peschito vocant lectiones variae ex E¹ commentariis collectae exhibentur, Halis. Sax. 1828, 4°, 62 pp.; det E¹ Syri arte hermeneutariis collectae exhibentur, Halis. Sax. 1828, 4°, 62 pp.; det E¹ Syri arte hermeneutica liber, Regim. 1831, 4°; D. Gerson, Die Commentarien des E. Syrus im Berhältnis zur zustele liber, Regim. 1831, 4°; L. Gerson, Die Commentarien des E. Syrus im Berhältnis zur zustele Eregese (Breslau 1868, 4 Abhandlungen in Frandels Monatsschrift). Ephraemi Syri scholia in oracula Jesaiae syriace et latine [4° Lorent, Ratal. 78, 585]; Ant. Bohlmann, sancti E¹ Syri commentariorum in s. scr. textus in codd. vat. et in edit. rom. impressus. Comm. critica, 2 Teile, Brunsbergae 1863. 64; Ueber E. zu Zoel, s. Merr, Zoel S. 143; Lamy, L'exégèse en l'orient au IVe siècle ou les Commentaires de St. Ephrem III. Revue biblique 1893. 4. 465—486; ders., Les Commentaires de Saint Ephraem sur le prophète Zacharie, ebenda 1897, 3. 4: F. H. Woods, an examination of the New Testament quotations of Ephrem Syrus. Studia biblica et ecclesiastica III. Orf. 1891. Bgs. auch Lagardes Ausgabe der Constitutiones p. VII, wo schon auf die Bichtigteit von E. 35 Evangelien: und Episteltert hingewiesen ift.

b) Die dogmatischen Werke E.s sind weniger wegen seiner eigenen Beiträge zur Glaubenslehre wichtig — in Harnacks Dogmengeschichte (2. A.) wird E. nur gelegentlich (II, 46. 169) erwähnt — als wegen der authentischen Rachrichten, die sie zur Kirchenund Kehergeschichte seiner Zeit enthalten. Nicht weniger als 9 Kehereien sind nach seiner Wiographie zu seiner Zeit in Edessa vertreten gewesen, die er alle bekämpt hat (Bedjan 3, 650, 12; 651, 10). Vor allem trat er dem dreiköpfigen Ungeheuer Marcion, Mani, Bardesanes entgegen. Zu dem was Kehler (Mani, I. Bd, Berlin 1889, S. 262—302) dem E. über den Manichäismus entnommen hat, ist die Anzeige von Köldeke (ZdmC 43, 535 ss.) und besonders von Kahlfs (GgA 1889, 23) zu vergleichen. Über die Bestämpfung des Bardesanes s. 2, 401—403. Bon seinen eigenen Anschauungen sind vielleicht besonders die eschatologischen bemerkenswert; außer einer Dissertation von A. Haase St. Ephraem Syri theologiae quantum ex libris poeticis cognosci potest explicatur 1869, 42 S.) ist nur Vereinzeltes bearbeitet.

Uhlemann, Sphräms Ansicht von der Schöpfung 3hIh 1833; Ephräms des Syrers 50 Ansicht von dem Paradiese und dem Fall des ersten Menschen, ebenda 1832; Aug. Hahn, Sphräm der Syrer über die Willensfreiheit des Menschen, nehst den Theorien dersenigen Kirchenlehrer, welche hier besondere Berücksichtigung verdienen; ein Bersuch (in: Ilgen, Histol. Abhh. Zweite Denkschrift, Leipzig 1819; vgl. Bengels Archiv 7, 732—735); Z. L. (d. i. Nitius) nicht Milles, wie es Litt. syr. p. 44 ausgelöst ist), Dogmatische Stellen aus wurderten Reden und Hymnen des hl. Sphrem (III) 6, 578—580); Lamy, studies in oriental Patrology. St. Ephrem (Dublin Review 1885, July, 20—44). — Ueber die kirchengeschichtlich wichtigen Gedichte gegen Julian s. o.

c) Um geseiertsten ist E. als Dichter und paränetischer Schriftseller; die Alten seierten ihn als Kitharöbe oder Leier des Geistes (8723); auch "Prophet der Sprer" wird er genannt. Als Anlaß seines dichterischen Auftretens geben sie den verderblichen Einfluß an, den der griechisch gebildete Sohn des Bardesanes, Harmonius, durch seine Gedichte auf die Edessener gehabt habe. So habe er sich entschlossen, ihn mit seinen eigenen Waffen zu

tampfen (Sozomenus: Καίπεο Έλληνικής παιδείας άμοισος habe er ihn nachgeahmt id seither singen die Sprer nach der Weise des Harmonius die Lieder E.s). Ühnlich Theoret (παιδείας οὐ γεγευμένος Ελληνικής). Noch jest werden viele seiner Dichtungen täglichen Gottesdienst gebraucht (s. MacLean, East-Syrian Daily Offices p. 99. 101)5. 167). Unserem Geschmad sagt die breite antithesenreiche Art nicht sehr zu; die Kunst 5 ird vielfach Runstelei; eine große Angahl der Gedichte find afrostichisch; zwei Sauptrmen find zu unterscheiben wimre eigentlich sermones, rhythmische Homilien nadrase (eigentlich Untersuchungen, bann ahnlich wie bas jubifche "Drafch") etrifche Traftate; fein beliebteftes Metrum ift bas von 7 Gilben.

Litteratur. C. Ferry, St. Ephrem poète. Thèse présentée à la faculté de Montpellier, 10 imes 1877, 8°; R. Duval, Notes sur la poésie syriaque JA 1897, 10. 57—73; P. Zingerle, eber sechssilbige Berse bei Ephräm dem Syrer ZdmG 2, 66—73; H. Grimme, der Strophensu in den Gedichten Ephräms des Syrers, mit einem Anhang über den Zusammenhang rischen syrischer und byzantinischer Hymnensorm, Freiburg (Schweiz) 1893, 4° (Bb II der ollectanea Friburgensia).

Bie Grimme für die Erfenntnis der bygantinischen Symnenform, fo verwertet Bidell 3 Poefie zu Rudichluffen auf die hebraifche; mit den judischen Bijutim vergleicht fie ach Form und Inhalt Salig Caffel in der Bidrel. Intereffen des Judentums 3, 1846, 192/196. Bgl. noch die oben genannten Schriften von Bingerle (bef. Bb 3 die beilige

Luse der Syrer), Haffner u. s. w. Über E. als Prediger s. Christlieb in PRE, 18, 481; H. Hering, Die Lehre von er Predigt. Erste Hälfte, Geschichte der Predigt (Berlin 1897). Eine eigentliche Schule, wie etwa die antiochenische, ist von E. nicht ausgegangen; Aerdings werden eine ganze Anzahl fprischer Männer, Die fich zum Teil nachher als Schrifteller hervorthaten, als seine Schüler ausgeschirt, in seinem (angeblichen) Testament und bei So= 25 menus; bei lehterem Abbas, Zenobius, Abraham, Maras, Symeon, έφ οίς μέγα αὐχοῦσιν Σύρων παίδες καὶ δσοι τὴν παο΄ αὐτοῖς παιδείαν ἡκοίβωσαν. Wegen ihrer Beredtsmfeit ebenso geseiert seien Paulonas und Agaráδ (? s. Wright, Syr. Lit. p. 38 n. 4), nur aß diese von den gesunden Dogmen abirrten. Vom Weister selbs til tilhmt er, daß er wohl lle Schriftsteller übertroffen und die Gesamtfirche ziere. Während die Geistesprodukte der 30 riechen bei der übersetzung ins Sprische oder in eine andere Sprache ihren Reiz meist rlieren, fehle ben Berten G.s, Die noch ju feinen Lebzeiten überfest murben, felbit in er Abersethung wenig ihrer ursprünglichen Krast (ἀρετή); άλλά και Έλλην ἀναγινωσ-όμενος ἐπ΄ ἴσης τῷ Σύρος είναι θαυμάζεται. Ühnsiches rühmt Hieronymus von der nen Arbeit über den hl. Geift, die er von E. griechisch gelefen hat. Gine Aufgahlung 35 iner Schriften im einzelnen fann hier nicht gegeben werben; bei manchen bleibt ju unterchen, wiefern fie ihm mit Recht zugeschrieben werben; eine Monographie über E. ift edürfnis. (G. Rödiger +) Cb. Reftle.

Cohraim f. Berael.

Gpigraphit f. Inichriften, driftliche.

Spilleje. - Litteratur: Gie ift meift fatholifch, ba mit ber G. Die Frage nach ber onsetration aufs engste verbunden ift: Soppe, Die Spiklefis der griech. und orient. Liturgien ab der rom. Konsetrationstanon, Schafshausen 1864 (brauchbar); Franz, Der enchar. Konse-ationsmoment, Bürzburg 1875 (Diss.); ders., Die euchar. Wandlung und die Epiklese, lürzburg 1880; Probst, Sakramente und Sakramentalien in den ersten drei Jahrhunderten, 45 abingen 1872; bers., Liturgie d. vierten Jahrhunderts u. deren Resorm, Münster i. M. 1893; rf., Die abendländ. Messe vom fünsten bis zum achten Jahrh., Münster i. M. 1896; Weber ad Welte, Kirchenlerison <sup>2</sup>4, 686—696; Kraus, Real-Encykl. der christl. Altert. I (1882), 25 ff.; Watterich, Der Konsekrationsmoment im hl. Abendmahl und seine Geschichte, Heidelsteing 1896 (alkfath.) — Brotest.: Petr. Zorn, dissertatio distorico-theologica de Encechiose, 50 ostoot 1705; Hössing, Das Sakrament der Tause I, Erlangen 1846 (S. 470 ff.); Aurich, as antite Mufterienwefen in feinem Ginfluß auf bas Chriftentum, Gottingen 1894.

1. Unter exindyoic, lateinisch invocatio, versteht man im engeren Sinne bas lituriche Bebet, burch welches in ber alten Rirche, und jest noch in ben morgenländischen, Die aframentelemente (Baffer und DI, Brot und Bein) toniefriert werben, und gwar ein 55 ebet, in bem Bott um Berabsendung des beiligen Beiftes auf die Elemente angefleht

410 Epifleje

wird. Denn "nulla potest esse plena benedictio nisi per infusionem spiritus sancti", sagt Ambrosius (MSL 16, 755), damit die herrschende Anschauung seiner Zeit aussprechend. Die E. hat die magisch wirkende Krast, den hl. Geist heradzuholen, damit er sich mit den Elementen verdindet und dadurch in den Sakramentsempföngern wirksam wird, daher denn in der E. meist auch eine Bitte um Heiligung u. s. w. der Empfänger enthalten ist. Ihre Stellung in der Abendmahlsliturgie ist nach dem großen Dankgebet und den Einsehungsworten; sie beginnt meist mit einer sogen. Anamnese, geht dann in die sogen. Anaphora über, um endlich in der Anrussung um den hl. Geist zu gipseln. Thyisch dassür ist die Abendmahls-E. in den apost. Konstitutionen VIII, 12, 17 ed. Uelken 212. Sie lautet: "... και καταπέμψης τὸ ἄγιόν σου πνεθμα ἐπὶ την θυσίαν ταύτην, τὸν μάρτυρα τῶν παθημάτων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, ὅπως ἀποφήνη τὸν ἄρτον τοῦτον σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο αίμα τοῦ Χριστοῦ σου τοῦ το τοῦτο σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου καὶ τὸς πλάνης αὐτοῦς ὁυσθῶσι, πνεύματος άμαστημάτων τύχωσι, τοῦ διαβόλου καὶ τῆς πλάνης αὐτοῦ ὁυσθῶσι, πνεύματος άμου γέντος αὐτοῖς, δέσποτα παντοκράτος". — Die E. ist natürlich mit den Beihegebeten der sogen. Sakramentalien (Salz, Dl, Beihwasser u. s. w.) verwandt, wird aber von ihnen bestimmt unterschieden. — Bir beschränken uns im solgenden daraus, die Entwicklung der

E. in der alten Rirche zu verfolgen. 2. Der alteste Beuge für die E. als Ronsekrationsgebet für das Taufwaffer ift Tertullian. Die betr. Stelle, de baptism. 4, giebt une vortrefflichen Aufschluß über Die Borftellungen, die fich mit der E. verbanden. "Omnes aquae de pristina originis praerogativa sacramentum sanctificationis consequuntur invocato deo. Super-venit enim statim spiritus de caelis et aquis superest sanctificans eas de se-25 metipso, et ita sanctificatae vim sanctificandi combibunt." Dabei wird der hl. Geift gang substantiell gedacht: "subiecta quaeque materia eius quae desuper imminet qualitatem rapiat necesse est, maxime corporalis spiritalem et penetrare et insidere facilem per substantiae suae subtilitatem" und: "spiritus in aquis corporaliter diluitur." Daß die E. bei der Taufe im 3. u. 4. Jahrhundert im 30 Morgen- wie im Abendland durchgängig im Gebrauch war, unterliegt keinem Zweisel. Als Zeugen sür das Morgenland seien genannt: Basilius d. Gr. de spiritu 15, 35 MSG 32, 132; Gregor von Nyssa orat. cat. magna 33 und orat. in diem lum. MSG 45, 84 u. 46, 581; Chrill von Jerusalem cat. 3, 3 MSG 33, 429; Chrill von Alexandrien in Joan. 3, 5; Const. Apost. vgl. oben; Theophilus von Alexandrien bei Hieronymus 35 ep. 98, 13 MSL 22, 801. — Für das Abendland kann zwar nächst Tertullian nicht Cyprian angeführt werben - er fpricht nur von einem "mundari et sanctificari" bes Taufwaffers (ep. 70, 1 CSEL III, 2, 767. 14), wobei er freilich höchst wahrscheinlich an Die E. denkt, - wohl aber bas Kongil von Rarthago von 256 ("Aqua prece sanctificata"). So deutlich wie möglich spricht sich Optatus von Mileve aus, wenn er von 40 Christus sagt: "Hic est piscis, qui in baptismate per invocationem fontalibus undis inseritur" III, 2 CSEL 26, 69. 7; vgl. VI, 3 a. a. D. 148. 14, 149. 2), und Ambrosius bezeugt, daß die Herabkunst des hl. Geistes, durch priesterliche Gebete ersleht, das Baffer weiht (de spir. sanct. I, 7. 88 MSL 16, 754 f.). Paulinus von Rola fagt in einem für ein Baptisterium bestimmten Gedicht: "Coneipit unda Deum" etc. 45 (Le Blant, inscript, chret. de la Gaule II, 390), und hieronymus fann fich feine mahre Taufe ohne Herabkunft bes hl. Geiftes benten (Dial. contra Lucifer. 6 u. 7 MSL 23, 161 und 163). Auch Augustin bezeugt deutlich diesen liturgischen Gebrauch, wenn er de bapt. V, 20. 28 MSL 43, 190 fragt: "Quomodo exaudit [deus] homicidam deprecantem vel super aquam Baptismi, vel super oleum, vel super Eucha50 ristiam" etc.? Allein gerade Augustin hat dazu geholsen — zugleich mit Ambrosine (vgl. unten) -, daß fich die allgemeine Unschauung von der Konsekraft der E. erfcutterte und Die Ginfegungsworte an ihre Stelle traten. Auf feine Autoritat hat man fich geftupt. Seine Borte hat man babin gedeutet. Augustin fab fich nämlich im Rampf mit den Donatisten genötigt, die weihende Rraft von der offenbar von den Brieftern da-55 mals noch fehr frei gestalteten E. auf eine festliegende, möglichst autoritative Formel gu verlegen, und das war die auf den Ginfetjungsworten der Taufe beruhende Taufformel. Damit hat Auguftin für Die Frage nach ber Konsefration einen Gefichtspuntt eröffnet, der zwar nur im Abendland zur Geltung gefommen, der aber, namentlich für die Ronfefration beim Abendmahl, ichlieglich von durchichlagender Bedeutung geworden ift (Uber Die 60 vorauguftin. Unichauung vgl. 3. B. CSEL III, 2. 815. 26 ff.). Die hauptfächlichften BeEpiflefe 411

weisstellen für biese Wendung fonnen bei ber Wichtigfeit ber Sache nicht unangeführt bleiben. Sie finden fich hauptfächlich in ber gegen Die Donatiften gerichteten Schrift de bapt. (um 400 verfaßt) und zwar tommen neben l. III, 10, 15 (MSL 43, 144: "Non est aqua" etc.) folgende in Betracht: l. VI, 25. 47 (MSL 43, 214) wendet sich Augustin gegen den Einwand der Donatisten, daß ein nicht ganz rechtgläubiges Beihegebet nicht 5 tonsekrierende Kraft haben könne, mit den Worten: "certa illa evangelica verba, sine quibus non potest Baptismus consecrari, tantum valent, ut per illa sic eva-cuentur quaecunque in prece vitiosa contra regulam fidei dicuntur, quemad-modum daemonium Christi nomine excluditur". Beiter unten wiederholt er benselben Gedanten noch schärfer: "Deus adest evangelieis verbis suis, sine quibus 10 Baptismus Christi consecrari non potest; et ipse sanctificat Sacramentum suum" . . . . "Caeterum quis nesciat non esse Baptismum Christi, si verba evangelica quibus Symbolum constat illic defuerint? Sed facilius inveniuntur haeretici qui omnino non baptizent, quam qui non illis verbis baptizent. Ideoque dicimus non omnem baptismum . . ., sed Baptismum Christi, id est, 15 verbis evangelicis consecratum, ubique eundem esse". Noch beutlicher wird feine Rede c. 36, 70: "Plane si non est baptismus Patris et Filii et Spiritus sancti nomine consecratus, haereticorum deputetur . . .; si autem hoc in eo nomen agnoscimus, melius verba evangelica ab haereticorum errore distinguimus" (MSL 43, 220). Das unter ben verba evangelica nur die Ginsebungsworte in Ge- 20 stalt der Taufformel, nicht ihre Rezitation in der E. selbst gemeint sein können, geht daraus hervor, daß alle uns bekannten Formulare für die Weihe des Tauswassers in der E. die Einsetzungsworte gar nicht haben, so z. B. das sogen. Missale Gothicum (MSL 72, 274; Mabilton 247 f.). Wohl aber war keine Tause ohne die Taussormel denkbar. Augustin meint also, daß diese die Tause "konsekriere" d. h. zum vollen, giltigen, kräftigen 25 Sakrament mache, nicht die freien Worte des priesterlichen Gebets der E., und das des-halb, weil sie die verba evangelica enthält. Und noch ein anderer Gedankengang Augustins diente dazu, das Ansehen ber E. ju untergraben: es war feine Anschauung von der Birffamfeit der Saframente überhaupt. Darüber hat er fich in der berühmten Stelle tract in Joan. evangel, 80, 3 (MSL 35, 1840) am deutlichsten ausgesprochen. Er so handelt dort aus Anlag von Jo 15, 3 von der Taufe: "Quare non ait [Christus], mundi estis propter Baptismum quo loti estis, sed ait, propter verbum quod locutus sum vobis; nisi quia et in aqua verbum mundat? detrahe verbum, et quid est aqua nisi aqua? Accedit verbum ad elementum, et fit Sacramentum, etiam ipsum tanquam visibile verbum . . . Unde ista tanta virtus 85 aquae, ut corpus tangat et cor abluat, nisi faciente verbo: non quia dicitur, sed quia creditur?" Er citiert bann Ro 10, 8-10 und benutt biefe Stelle in ber Beise: Hoc est verbum fidei quod praedicamus: quo sine dubio ut mundare possit, consecratur et Baptismus. Die ganze Erörterung schließt er mit den Borten: "Totum hoc, nämlich die mundatio, fit per verbum, de quo Dominus ait: Jam vos so mundi estis propter verbum quod locutus sum vodis". Unter dem verbum find hier keineswegs bie Ginsetzungsworte zu verstehen, wie man später annahm und heute noch gemeinhin thut, fondern gang allgemein bas Evangelium, Die Berfündigung driftlichen Glaubens, mit der die Tauffeier in ihrer Liturgie verbunden ift und an die ber Empfänger glauben muß. Die fpatere Beit beachtete biefe Ausführungen und verband bamit ihre 45 magifche Saframentsauffaffung in der Beife, bag bas "verbum" von ben Ginfebungsworten gedeutet wurde. Das von Auguftin ausgeftreute Saatforn ging alsbald auf. Go heißt es 3. B. in der pseudo- und ficher nachambrofianischen Schrift de sacramentis (dariiber A. Abendmahl II Bd I, 61, 32 ff.) II, 5. 14: "Venit sacerdos, precem dicit ad fontem, invocat Patris nomen, praesentiam Filii et Spiritus sancti: utitur 50 verbis coelestibus. Coelestia verba quae? Christi sunt, quod baptizemus in nomine Patris et Filii et Spirirus sancti. Si ergo ad hominum sermonem, ad invocationem sancti [sc. spiritus] aderat praesentia Trinitatis, quanto magis ibi adest, ubi sermo operatur aeternus?" (MSL 16, 446; vgl. II, 4. 10 ebenda 445). Sier zeigt fich die alte Auffaffung von der Ronfefrationstraft ber E. mit ber Auguftins 65 verbunden, aber deutlich fieht man, wohin die Bagichale fich neigt. Sochft wahricheinlich geht es auch auf diesen Augustinischen Einstuß zurück, daß in dem sogen. sacramentar. Gelasianum die Taufepiklese auch die Einsehungsworte enthält (Muratori I, 568 ff.; Daniel, Cod. lit. I, 179; wiederholt in dem sacramentar. von Bobbio MSL 72, 501). Dieses Formular ift, mit einigen Anderungen, auch heute noch in der römischen Rirche bei der Bafferweihe 60

412 Epifleje.

für die Taufe in Gebrauch. Go lange die Taufe an bestimmte Beiten gefnupft war, alfo Die Ronfekration des Taufwaffers der Taufhandlung felbft unmittelbar vorausging, beide Beremonien also zulest eine Sandlung bildeten, genügte es auf die Taufformel als eigentlich tonsekrierend zu verweisen. Alls aber die Taufe nicht mehr zeitlich gebunden war und 5 beide Beremonien auseinanderfielen, mußten notwendigerweise, jollte ber Auguftinische Gedanke ju feinem Rechte fommen, in die Konsekrationaformel des Taufwaffers irgendwie die Ginsehungsworte aufgenommen werden. Die entsprechende Formel der griechischen Rirche tennt die Ginfebungsworte nicht, fie begnügt fich tonfequenterweise mit ber G. (vgl. Goar,

Euchologion 353 f.).

3. Bie bei ber Taufe, fo finden fich auch feit dem 4. und 5. Jahrh. für das Abendmahl viele Beugen bes Morgen- und Abendlandes, Die der G. Die Konfetration ber Glemente zuschreiben. Allein weder besteht in dieser Beziehung eine folche allgemeine Ubereinftimmung, noch läßt fich annehmen, daß die E. etwa von früh an ichon bei der Abendmahlefeier in Bebrauch, und zwar in tonfetratorifchem Gebrauch gewesen fei. Gin breiter 15 Strom von Zeugniffen tritt bis ins 4. Jahrh. hinein für die konfekrierende Rraft bes großen Dankgebetes beim Abendmahl ein (vgl. A. Guchariftie). Beibe Anschauungen geben friedlich nebeneinander her. Kontrovers ist die Frage nie geworden. Aber im Morgenland hat allmählich die E. auch als Ronsekration im Abendmahl das Feld erobert. Dagegen traten ihr im Abendland gewichtige Autoritäten entgegen. - Als altefter Beuge für Die 20 Abendmahls-E. gilt mit Recht Frenäus. IV, 18. 5 lesen wir: "ἄστος ποσσλαμβανόμενος την ἔκκλησιν τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι κοινὸς ἄστος ἐστίν, ἀλλ' εὐχαριστία (ed. Stieren I, 618; vgl. auch I, 13, 2, worüber unten). Allein wie wenig man diese Worte pressen darf, geht baraus hervor, daß unmittelbar vor biefer Stelle, nämlich IV, 18. 4, bas Brot als Leib des herrn bezeichnet wird, "in quo gratiae actae sunt" (ed. Stieren I, 617), 25 also edyapistydels agros (vgl. Anm. 2) wobei edyapister durchaus nicht als allgemeine Formel für "weihen" zu nehmen ist, wie der Busammenhang zeigt. Beiter ift die E. beim Abendmahl bezeugt durch das fog. II. Pfaff'iche Frenaus-Fragment (ed. Stieren I, 854 f.), das zeitlich dem Frenäus nicht allzufern stehen mag, und auch durch Firmilian v. Cafarea (Cypriani ep. 75, 10 CSEL III, 2, 818. 2 ff.). Erst feit dem 4. Jahrh. werden 30 die Zeugnisse zahlreicher: Basilius d. Gr. tennt nach de spir. sancto 27 (opp. Paris 1618 I, p. 210) ficher bie E. Um häufigsten und eingehendsten spricht von ihr, und 3war als konsekrierend, Cyrill von Jerus., cat. 19, 7; 21, 3; 23, 7 u. 19 (MSG 33, 1072; 1089 ff.; 1113 ff.; 1124). Aus Gregor v. Nyssa vgl. or. in diem. lum. (MSG 46. 581). Für Alexandrien bezeugen uns die Abendmahls-E. Athanafius ep. 4 ad Serap. 35 (opp. Paris 1698 II, 710) und fragmenta (Nova patr. bibl. II, 584) und Theophilus (bei hieronymus ep. 98, 13 MSL. 22, 801), für Sprien Chrysoftomus (de sacerd. 3, 4; 6, 4 opp. ed. Montf. I, 383 und 424; de resurr. mort. 8 opp. II, 436; de coemet. et cruce 3 opp. II, 401; de poenit. hom. 9 opp. II. 349; in Pentecost. hom. 1, 4 opp. II, 463; ad Eph. hom. 3, 5 opp. XI, 23). Gelegentid to (de prod. Judae hom. 1, 6 und hom. 2 in 2 Ti I opp. II, 384 und XI, 671) bezeichnet er allerdings auch (das Gleiche nur noch in der Apost. KD 26, TU II, 1, 236) Die Ginsepungsworte als tonfefrierend. Bur Sprien tommt auch noch Ephram in Betracht: expl. in Ezech. c. 10 (opp. Syr. et Lat. Rom 1740 II, 175); sermo 10 und 40 adv. scrutat. (opp. III, 23 und 72); sermo I de sanct. et vivif. christ. sacram (opp. 45 Graec. et Lat. III, 608); sermo de iis, qui filii etc. (opp. III, 424). Der beste Bemeis für den Siegeslauf der G. im Often ift es, daß wir teine Abendmahlsliturgie des Ditens haben, in der die E. fehlte oder nicht als fonfefrierend gelte. Ubrigens blieb fich in jeder Liturgie die einmal gewählte E. durch das ganze Jahr hin gleich. — Der erste abend-ländische Zeuge für die E. im Abendmahl ist Ambrosius: de spir. sancto III, 16. 112 50 und de fide IV, 10. 124 MSL 16, 837 und 687 (A. Abendmahl II, Bb. I, 61, 1 ff). Darnach weiß Ambrofius nicht nur von ber E., fondern fie ift ihm auch bas Roufetrationsgebet. Das hat ihn aber nicht gehindert, an zwei Stellen unmigverftandlich die Ginsehungsworte als konsekrierend zu bezeichnen. De bened. patrum 9, 38 heißt es zu Gen 49, 20: "Hodieque dat [Christus] nobis eum [panem], quem ipse quotidie 55 sacerdos consecrat suis verbis" und enarr, in psalm 38 (c. 25); "imo ipse [Christus] offerre manifestatur in nobis, cuius sermo sanctificat sacrificium quod offertur" (MSL 14, 719 und 1102). Diefer Gebante war wohl mehr eine ichriftftellerische Phraje, als daß ihm Ambrofius felbft eine besondere Bedeutung beigelegt hatte.

Dag er an anderen Stellen gang in ber üblichen Bahn ber Bedanten geht, zeigt nur, wie 60 wenig die damalige Beit noch über die Ronfefration reflektierte. Immerhin tritt damit UmEpifleje 413

brofius an die Seite Augustins in der Entwurzelung des tonfefratorischen Ansehens der E. Allerdings hat fich Augustin in Bezug auf bas Abendmahl wefentlich in ber üblichen Anichauung gehalten. Dan findet nicht, daß er etwa jenen Gedanten, den er wider die Donatisten von den tonsekrierenden verba evangelica bei der Taufe ins Feld geführt hatte, auf das Abendmahl übertragen oder daß er fich von Ambrofius hätte beeinfluffen blaffen. Daran hinderte ihn seine symbolische Auffassung des Abendmahls. In Stellen wie ep. 149, 16 ober de trinit. III, 4. 10 (MSL 33, 636 f. und 42, 874) hat er jedenfalls die E als tonfefrierend gedacht, wenigftens ichließen fie ben Gedanten an die Ginetungsworte aus. Dieje aber gemeint gu finden in einem Sat wie den: "panis accipiens benedictionem Christi fit corpus Christi" (sermo 234, 2 MSL 38, 1116), 10 ift vorschnell, denn am nachften liegt es, unter benedictio Christi hier gang allemein die driftliche Beihe zu verstehen. Und die Gape: "Panis ille, quem videtis in altari, sanctificatus per verbum Dei, corpus est Christi. Calix ille, imo quod habet calix, sanctificatum per verbum Dei, sanguis est Dei" (sermo 227 MSL 38, 1099) wollen nach tract. in Joan. evang. 80 (vgl. oben) verstanden sein. Dennoch 15 hat mit diefen Worten Auguftin nicht nur einer fpateren Auffaffung, die die Abendmahle. worte als tonfefrierend anfah, Material geliefert - benn man verftand naturlich unter benedictio Christi und verbum Dei fpater nur die Ginfegungsworte -, er hat ihr thatfachlich infofern vorgearbeitet, als er die hergebrachte Unschauung von der Konsekrationsfraft ber E. erweichte. Die von Ambrofins und Augustin angeregten und ausgestreuten 20 Bedanten hat, fo viel wir wiffen, jum erftenmal mit runder Rlarheit und unmigverftand. licher Schärfe fürs Abendmahl der unbekannte Berf. der lange als ambrofianisch geltenden Schriften de sacramentis und de mysteriis ausgesprochen (vgl. A. Abendmahl II, Bb I, 61. 32 ff.) 2018 er ichrieb, mar aber bereits in Der Liturgie jene Unichauung gur Berrichaft getommen. Aus de sacram. fommt in Betracht IV, 4, 14-5, 23 MSL 16, 458-463. 25 Dier wird auf die Frage: "Consecratio quibus verbis est, cuius sermonibus?" ge-antwortet: "Domini Jesu." Und auf die Frage: "Vis scire quibus verbis coelestibus consecratur?" wird auf die einschlägigen Stellen in ber Liturgie verwiesen, Die Die Ginfebungsworte enthalten, und bann fortgefahren: Illa verba evangelistae sunt usque ad Accipite sive corpus sive sanguinem. Inde verba sunt Christi: Accipite etc. 30
. . . Antequam consecratur, panis est; ubi autem verba Christi accesserint, corpus est Christi". Die Stelle aus de mysteriis IX, 52 siehe in A. Abendmahl II, Bd I, 61. 12 ff.; vgl. dazu noch IX, 54 MSL 16, 423 f. Als weiteren Zeugen für diese Anichanung nenne ich Cafarius v. Arles in hom. 5 MSL 67, 1053. Ja, wie fich beibe Anichauungen, die alte von ber Konsekrationekraft der E. und die neue von der der Ein- 85 fehungsworte, mit einander verbanden, ersehen wir aus einer E. ber 3. Beihnachtsmeffe im jog. sacram. Leonianum (MSL 55, 147): "Sancti spiritus operante virtute sacrificium iam nostrum corpus et sanguis est ipsius sacerdotis", d. i. Christi. Dennoch hat die E. noch beredte Zeugen im Abendland bis ins 7. Jahrh. hinein. Man vergleiche Aghpt. KD TU VI, 4, 55; Optatus v. Mileve de schism. Don. VI, 1 CSEL 40 26, 142. 8; Fulgentius v. Ruspe ad Mon. II 6 Bibl. max. 9, 27 f; fragm. 28 u. 29 ex libro 8 contra Fabian. ebenda 292 ff.; Gaudentius v. Brescia, sermo 2 MSL 20, 858 f. und Ridor v. Sevilla de eccles, officiis I, 15, 3 u. 18. 4 MSL 83, 753 u. 755. Die altesten Liturgien bes Abendlandes beftätigen nun Diefe Beugniffe der Schriftsteller volltommen. Bunachft laffen fie feinen Zweifel barüber, daß im 4. und 5. Jahrhundert 45 allgemein im Abendland auch beim Abendmahl die E. als Konsekrationsgebet in Gebrauch war. Gie zeigen aber auch 2., daß die E. feitbem in ben abendländischen Liturgien entweder gang verschwindet, oder umgestaltet und von ihrer ursprünglichen Stelle verdrängt wird, die fie unmittelbar nach den Ginsehungsworten hatte und im Morgenland noch hat. Die fiegreiche Unichauung von der Konfefrationsfraft der Ginfegungsworte gieht eine weit- 50 gehende Umformung der alten Liturgien nach fich, bei der die E. unterliegt. Den Berlauf Diefes Brogeffes gu verfolgen, ift leiber unmöglich. Go viel fteht feft, daß die alteften uns befannten gallitanischen Meffen, von Mone (lat. u. griech. Meffen u. f. w. 1850) heraus. gegeben, davon noch unberührt find, fie zeigen die E. alfo noch in ihrer alten Stellung und Bedeutung. Höchft wahrscheinlich hatte dieser Prozeß seinen Ausgangs-und Mittels 55 puntt in Rom, deffen Bapfte Gelafius I. und Gregor d. Gr. von einer nicht anzugweis felnden Überlieferung als Reformatoren der Liturgie bezeichnet werden. Ihre Reform bestand wohl im wesentlichen darin, der ziellosen Überwucherung und Bielgestaltigkeit im Liturgischen Ziel zu sehen durch einheitliche und einfache Formen. Zwar kennt und vertritt noch Belafius I. (492-496) bie E. (Thiel, epp. Rom. Pontific. I, 486 fragm. 7 und 60

tract. III de duabus naturis etc. 14), aber im 6. Jahrh. ift bie G. jebenfalls in ber römischen Liturgie verbrängt oder umgestaltet worden, und deren Eindringen in Gallien und fpater in Spanien bereitete ber E. in ben bort beimischen Liturgien bas gleiche Schidfal. -Fragt man, woher es ju erklaren ift, daß fich bas allgemeine Urteil wider die E. als 5 Ronfekrationsatt wandte, fo wird man fagen muffen, daß daran die Bielgeftaltigfeit und Ungleichheit ber fliegenden Formen ber E. im Abendland schuld mar. Je nach dem Tage wechselte die E. Das entsprach boch nur einseitig dem religiofen Bedurfnis. Go weit es eine Garantie für die vollzogene Konfetration suchte, fühlte es fich nicht befriedigt. Bar nicht jene am besten verbürgt durch eine gang feste Formel? Bomöglich durch eine Formel, 10 die Chriftum felbst als den vollziehenden Priefter erscheinen ließ? Belche Borte aber konnten fich bagu beffer eignen, als die Ginfetzungsworte? Und warum behauptete fich im Often die E. als konfekrierend? Beil in ben morgenlandischen Liturgien die E. keine Be-

weglichkeit befigt, fondern eine feste, fich immer gleich bleibende Form tragt.

4. Über Berfunft und Alter ber E. läßt fich nur etwa Folgendes fagen: Die E. ift 15 nicht urchriftlich. Ihre Entstehung scheint sich aus einer Berschmelzung biblischer Begriffe mit vulgär-heidnischen Anschauungen zu erklären. Daß sie auf die biblische Formel έπεκαλεῖσθαι τὸ ὄνομα (LXX Foel 2, 32 = act. 2, 21 und Rö 10, 13; act. 9, 14. 21; 22, 16; 1 Ko 1, 2) zurückgeht, ist zweisellos, denn diese kehrt in vielen Epiklesen weider. In den Epiklesen der Gnoftiker spielt der "Name", die Zauberformel, bei der Anrufung 20 die wichtigfte Rolle. Wer im Besitz der "Namen" ift, kann die Gottheit herabrufen. Run war aber für den Chriften nichts im Rultus brauchbar, bas nicht guvor "geheiligt", gereinigt war von allerlei damonischen Ginfluffen. Die heiligende Kraft war aber ber heilige Beift. Ihn mußte man also herabrufen, wo es fich im Rultus um ben Gebrauch realer Dinge wie Baffer, Di, Brot und Bein handelte. Dieje Borftellung tonnte fich um fo 25 leichter vollziehen, als bei der Taufe Jeju nach den biblifchen Berichten fich der heilige Geift herabgesenkt hatte (Mt 3, 16; Mc 1, 10; Lc 3, 22). Damit kombinierte die damalige Schriftauffassung ohne weiteres Gen 1, 2 als Weissagung auf die Taufe. So konnte fich ein Gebet wie die E. bilden. Dag die E. junachft jur Beihe des Taufwaffers in Bebrauch fam, icheint nach bem Befagten am mahricheinlichften, jumal die Abendmahls-30 elemente traditionell durch ein "Dankgebet" geweiht wurden. Aber die Ausdehnung der E. auch auf Diefe lag in ber natur ber Sache. Gine außerorbentlich reiche Berwendung der E. finden wir bei den Gnostifern, und zwar in sehr früher Zeit. Die wichtigsten und ältesten Zeugnisse sind folgende: Frenäus I, 13. 2 und 21 ed. Stieren 146 und 228; Hippolyt, Philos. VI, 39 und 40; Elemens Alex., excerpts ex Theodoto 82 MSG 36 9, 696 (vorausgesett, daß diese Stelle nicht icon von großfirchlicher Anschauung beeinflußt ist, wie Heinrici, valent. Gnosis 113; Bahn, Forschungen III, 126 und Usener, Rel.gesch. Untersuchungen I, 162 wollen, anders Anrich 99); Codex Brucianus ed. E. Schmidt TU 8, 1 und 2, 109 ff, und 201 ff. (nach Schmidt bas 2. Buch Jea, verfaßt 170-200); acta Thomae ed. Bonnet 20, 16; 36, 1 ff.; 37, 17 ff.; 68, 21 ff.; 81, 22 ff. (vgl. 40 Lipfius, Apokr. Apokelgesch. I., 311; 334; 336). Daß die E. in gnoftischen Kreisen ihren Uriprung habe und allmählich in Die Großfirche erft eingedrungen fet, lagt fich nicht erweisen. Bielleicht ift fie in ber Gnofis und in ber Großfirche gleichzeitig entstanden, hat aber bort eine raschere Entwidlung erfahren. Baren wir ficher, bag die erhaltenen Bauberpapyri späterer Mysterienkulte rein heidnisch, und nicht schon von gnostischen Anschauungen 45 berührt maren, fo hatten wir jum driftlichen Gebrauch ber E. auf heibnischem Boben mehr als eine Parallele. Denn hier ericheint das Wort eninknois bez. Eninakciodai als terminus technicus für die Berabrufung der Gottheit, auch über allerlei Gaben, wie Bein, Baffer, Milchu. f. w. (Großer Barifer Papprus 2189 bei Beffely, Griech. Bauberpap. in Denkschr. der Wiener Akad. d. Wissensch. 1888, II 27 ff.; Papprus I, 161. 198 f., 212. 50 216. 263. 312 f.; Dieterich, Abraras 175, 24; 176, 14. 19. 23; 198 f.). Sicher aber ist eine analoge Unichauung bes fpateren Beibentums, auf die Unrich (100 f.) aufmertfam macht, die Konsekration der Götterstatuen, bei der ebenfalls eine E. in Gebrauch mar.

5. über die Berhandlungen, die zwischen Griechen und Lateinern über die E. auf dem Rongil gu Floreng 1349 gepflogen worden find, f. A. Ferrera-Floreng, Rongil.

Epiphanias. — P. de Lagarde: Ueber das Weihnachtsfest, Mitteil. IV; geschrieben auf Anlaß des Buches von H. Usener, das Weihnachtsfest, in diesem der Abschnitt: II. Christliche Epiphanie; Kliefoth, Lit. Abh. 2. Ausl. Bd 7 p. 429 ff.

Bu den altesten driftlichen Feiern gehört die Feier des 6. Januars. Epiphanius (Haeres. 51 Alog. n. 24) versteht die römische Bezeichnung a. d. VII. Id. Jan. bom

5. Januar (vgl. hier. zu Ez 1. 3), und ein Teil der Affaten feierte thatsächlich die Theophanien an diesem Tage (Chrys. MSG Bb 59 p. 746; Uffer, Dissert. de anno solari c. 2). Aber in der Regel wurde der 6. Januar gefeiert. Bon den Namen dieses Tages seien folgende genannt: Τά Επιφάνεια (Epiph. s. oben); ή επιφάνεια Χριστοῦ und Ta Ocogana (Chryf. De bapt. Chr. und De Philog. MSG Bo 49 p. 365 und 5 30 47 p. 752) ἡ ἐπιφάνιος sc. ἡμέρα und ἡ τῶν ἐπιφανίων ἑορτή (Δροβί. Κοηβίτ. V, 13 und VIII, 33); ἡ ἀγία τῶν φώτων ἡμέρα (ઉreg. Μαζ. Orat. 39); ἡ βάπτωσες τοῦ Κ. Ι. Χρ. (Menol. Basil. MSG Βθ 117). Epiphania, neutr. plur. Ammian. M. XXI, 2, 4); Epiphania, fem. sg. (Concil. Caesaraug. A. 380); Theophania (Sacrament, Gelas. XII); Apparitio Domini und Apparitio seu Epi-10 phania (Lect. Tolet. eccles. in Aned. Mareds. und Lit. Moz.); Festivitas apparition of Control of Caesar II. he Hand Collect. T. III. 1882); Pethalpaparition of Caesar II. he Hand Collect. T. III. 1882); Pethalpaparition of Caesar II. he Hand Collect. T. III. 1882); Pethalpaparition of Caesar III. he Hand Collect. T. III. 1882); Pethalpaparition of Caesar III. he Hand Collect. T. III. 1882); Pethalpaparition of Caesar III. phania (Lect. Tolet. eccles. in Anecd. Mareds. und Lit. Moz.); Festivitäs apparitionis (Capitular. Gregor. II; b. Hard. Collect. T. III p. 1863); Bethphania, nach Usener Berstümmlung von Epiphania, und Phagiphania (beibe Namen mit unsmöglichen Erklärungen bei Durand. VI c. 16). Der oberste Tag, der Zwölste, der Dreizehnte, vom Weihnachtösest aus gerechnet; der Brechtag = Tag des Glanzes (Gerbert, 15 De Fest. disqu. IX). Bei Luther heißt der Tag: der Tag der heil. drei Könige (Kpost., übrigens schon so in Taulers Predigten), Fest der Erscheinung (Hauspost.) Anderer Name: Oberstag (KD Brandend. Kürnd. 1533; Schwäd. Hall 1543; Württemb. 1553). Der Rame: Groß Neujahr ist heute noch nicht ganz verschwunden. Bemerkenswert für die Aussellung des 16. Jahrhunderts sind die Ramenerklärungen in der Kostisse Sin Saccus 20. Auffaffung bes 16. Jahrhunderts find die Namenerklärungen in der Boftille bes Sim. Saccus 20 1598: Das Jest der Obersten, nämlich der Weisen, als der Obersten im Reiche der Perser; Fest des Oberften nämlich des Geren Chrifti; Epiphania, weil der Stern im Morgenland

erschienen; Oberfest soviel als Offenbarungsfest.

Clemens Alex. sagt (Strom. I c. 21), daß ein Teil der Basilidianer die Tause Christi am 15. Tybi, ein anderer am 11. Tybi (= 6. Januar, Fabric. Menol. p. 72) feiere. Aus 25 dem Zusammenhang seiner Worte geht hervor, daß ihm eine kirchliche Feier der Tause Chrifti unbefannt ift. Die bem Sippolytus zugeschriebene Predigt von der Taufe hat Die llberichrift: Els ra ayea Beogaria, nimmt aber auf ein bestimmtes Fest feine Beziehung. Sicherlich hat auch das Feft im Koreion zu Alexandria, in Betra u. Elufa, welches Epiphan. anläglich feiner Ungabe, daß a. d. VIII Id. Jan. der Geburtstag Chrifti fei, ausführ-30 lich beschreibt, mit einem driftlichen oder gnoftischen Feste nichts zu thun. Er nennt die Feiernden Griechen, Göbendiener, also Heiben, dentt also nicht an Gnostiker oder andere Saretiker, und es ist außerst unwahrscheinlich, daß die fünf Kreuzeszeichen an dem nacken Schnisbild ein auf Maria hindeutendes Symbol find (vgl. Lagarde p. 305). Die früheste Erwähnung des Epiphaniasfestes findet fich in den Martyratten des Bifchofs Philippus 35 von Heraclea † 304 und bei Ummianus (XXI, 2. 4), der von Julian erzählt, er habe ju Bienna in Gallien ben driftlichen Gottesdienft besucht feriarum die, quam celebrantes mense januario christiani Epiphania dictitant. Da nun das Concil. Caesaraug. (Harduin, Collect. T. I p. 805) für die Beit a. XVI Kal. Jan. usque in diem Epiphaniae eine Reihe von Borschriften giebt (nulli liceat de ecclesia se 40 absentare, nec latere in domibus etc.), ohne ein in diesen Zeitraum fallendes Fest der Geburt Christi zu erwähnen, so ist wahrscheinlich, daß die Geburt in dortiger Gegend an Epiphania geseiert oder mitgeseiert wurde. In Agypten wenigstens wurden nach Cassian (Coll. X c. 2) Geburt und Tause an einem Tage nebeneinander geseiert, während andererfeits hierunnmus (3. Eg 1, 3) ausdrudlich beibe Tage unterscheiben beißt. Für 45 Affien haben wir die oben bereits erwähnte Angabe des Epiphanius über den Tag der Geburt Jefu (vgl. Chryf. MSG 49 p. 454 D. s. Pentec.). Die humnen Ephräms bes Syrers, welche unter der Aufschrift In festum Epiphaniae fteben (Hymni et Sermones ed. Lamy) handeln viel von der Taufe Christi und der Katechumenen; die merkwürdigste ist die zweite, welche entsprechend den 30 Lebensjahren Jesu 30 Lobredner für den Herrn aufstellt, z. B. so für das zweite die Seraphim, für das fünste die Sonne, für das siebente die Luft. Aus einer Predigt des Gregor v. Naz. (In Lumina MSG Bd 36 Nr. 38 c. 14) und aus einer des Gregor v. Ruffa (In Bapt. MSG Bb 46 p. 579) geht hervor, daß zu jener Beit Die Feier Der Beburt Chrifti und Die Zaufe in jenen Rirchen bereits getrennt maren. Uber die Trennung vgl. Chrysoft. De Philog. c. 4 (gehalten am 20. Dez. 386 oder 88) und 56 In Nat. (geh. 25. Dez. 388 MSG Bb 49). In der ersteren Bredigt gebraucht Chrys. den Ausdrud ra Beogaria als einen Barallelnamen zu den Epiphanien am 6. Januar, wahrend es in einer unter die Werfe des Bafilius aufgenommenen Predigt (MSG 31 p. 1473) über die Geburt Chrifti heißt: Lagt uns unserem Feste einen Ramen geben: Theophania. Das ware alfo ein Berfuch, ben neuen Fefttag, nämlich ben 25. Dezember, 60

mit einem ber alten Namen bes 6. Januar ju beschenken; ein Bersuch, ber nicht gelungen ift, fo wenig wie ber ahnliche Berfuch mit bem namen Epiphania in ber bem Gregor Thaumat. untergeschobenen Predigt MSG Bb. 10. Nach bem Zeugnis Augustins (S. 202) wurde gu feiner Beit bas Epiphaniasfest in der gangen Chriftenheit mit Ausnahme ber

5 Donatiften gefeiert.

Die morgenländische Kirche feierte am 6. Januar die Taufe Christi, wie denn der Tag im Manolog. Basilii geradezu die Taufe des Herrn Jes. Chr. heißt, und am 7. das Andenken Johannes des Taufers. Der vorhergehende Sonntag heißt: ή χυο. πρό των φώτων, der nachfolgende ή μετά τ. φ. Auch das Abendland hielt die Beziehung des 10 Tages auf die Taufe aufrecht, feierte aber hauptsächlich die Anbetung der Magier (vgl. das Kalendarium des Polemius Silvius vom J. 448: Epiph., quo die, interpositis temporibus, stella Magis Dominum natum nunciabat, et aqua vinum facta,

vel in amne Jordanis Salvator baptizatus est. Fidorus Hip. (De off. 1 c. 26) stellt die Taufe noch an die Spite der Ursachen, aus 15 welchen der Tag den Namen Epiphania erhielt, und nennt nachher die Offenbarung durch den Stern und ichlieflich ebenfalls Jeju Gelbstoffenbarung durch das erfte Bunder. In der letten Benedictio des Tages im Missale Gothicor. wird der Speisung der Fünftausend Erwähnung gethan, und endlich, aber vereinzelt, der Auferwedung bes Lagarus in einer mittelalterlichen Predigt (hoffmann, Fundgruben I, p. 85). Bas die Lektionen bes Feftes 20 anlangt, so seien als die für uns wichtigsten erwähnt: Jef 60, 1 f. und Mt 2, aus dem Comes Pamelii, welche in unfere Berifopen übergegangen find, mahrend das Common Prayer Book für The Epiphany or the manifestation of Christ to the Gentiles zwar das Evangel. Mt 2, aber als Epistel Eph 3, 1—12 hat. Aus den alten Lektiv-narien ergiebt sich, daß der Tag mit einer Bor- und Nachseier (Bigilie und Oktave) 25 berbunden war. Aber die Benennung der nachfolgenden Sonntage ift schwantend. Das Leftionar von Toledo hat 3. B. feine Conntage nach Epiph., das Leftionarium Gallic. hat einen Sonntag post Epiphania (Die folgenden heißen post cathedram S. Petri); der Antiph. Greg. hat drei Sonntage post Theophaniam, aber der Gradalis und der Comes Albini haben funf, ein vom Kardinal Thomafi mitgeteiltes Capitulare gahlt jogar 30 10 Bochen p. Theophaniam. Bon Festhymnen sein genannt: Crudelis Herodes; Te lucis ante terminum; O sola magnarum urbium; Inluminans altissimus; Jesus refulsit omnium; Hostis Herodes impie (Bas fürchstu Feind Herodes sehr.). Besondere firchliche Funktionen des Tages waren oder sind: der Bollzug der Tanse im Morgenland (Greg. Naz. MSG Bd 36 c. 24) und auf Sicilien (Leo M. Ep. 16), die 35 Bafferweihe (Goar, Euchol. 377), die Berfündigung des Oftertermins (Sfid. Sifp. I c. 26, Bened. XIV De festis; Opp. T. X), Consecratio sanctae virginis (Gerbert, Mon. IV p. 95), die religiösen Bortrage in den verschiedenen Sprachen gu Rom, veranftaltet von der societas de propaganda fide (Schöberlein, Schatz. Ha p. 219). Bolkssitten: Das Basserschöpfen um Mitternacht (Chrys. De baptism. MSG Bd 49 p. 366), die alls gemeine Beglückwünschung (Gvar, Euchol. p. 378), die Dreikönigspiele (Officium trium regum secundum eccles. Rotomag. bei Martene, De antiq. ritt. III p. 122, Creis genach, Gefch. des neueren Dramas, I p. 61 ff.).

Luther nennt bas Jeft eines von ben vornehmften Feften bes herrn (Bred. v. d. h. Taufe 1535), lagt die Begiehung auf die Magier und die Sochzeit gu Rana gelten, 45 halt aber boch dafür, daß es dagu geordnet fei, von der Taufe gu predigen, und daß es billig ben vornehmften Ramen haben folle von der Taufe Chrifti. Gin andermal (3mei Predigten, 1546) nennt er das dritte Bunder des Tages, die Taufe des Herrn, das größte und herrlichste, daß sich hernach auf diesen Tag die allmächtige, ewige, göttliche Majestät, Gott Bater, Sohn, h. Geist, hat der Welt offenbaret, sich hören und sehen so lassen. Dem christlichen Bolke soll man heute aus diesem Evangelio vorhalten, daß solcher Artifel von dem Unterscheid der Bersonen in der Gottheit den Chriftglaubigen befannt und offenbar werbe. Go mag nun dies geft mohl heißen der Tag der Ericheinung oder Offenbarung ber h. Dreifaltigfeit. Im weiteren predigt Luther über ben engen Bufammenhang der Taufe Chrifti und der Taufe bes Chriften. Um Schluffe der zweiten Bredigt in der 55 Sauspoft, fagt er: Alfo übertrifft diefe Offenbarung (er meint die Offenbarung bei ber Taufe am Fordan, als bem Urbild unferer Taufe) jene weit, da der Stern der Beifen erschienen ift; benn diefer Offenbarung genießen alle Chriften, da dort nur etliche Beiden jener Offenbarung genoffen haben. Darum follte Diefes Geft billig ben Ramen haben von der Taufe Chrifti. Luther hatte alfo eine Umbilbung oder Biederherstellung des Feftes 60 im Sinn, brang aber nicht burch. Die Lutheraner behielten Mt 2 als Berifope bei, und

es lagt fich nicht leugnen, bag biefe bie Reihe ber in fich gusammenhangenben Berifopen ber Epiphaniassonntage poffend eröffnet, von benen aber eine billig ber Taufe Chrifti gehören follte. Schon im 16. Jahrhundert wurde die Feier des Tages hier und dort aufzgegeben (RD f. Kaffel 1539, Pfalz 1563, Solms-Braunfels 1582, Tedlenburg 1588). Bei den Reformierten fiel sie ganz weg. Bei den Lutheranern geriet sie immer mehr in Berfall, 5 fo daß ichon im vorigen Jahrhundert Gerbert (Rirchencerem. in Sachfen) ichrieb: Bir tonnten es gar wohl entbehren und die Geschichte ber Beisen bem Bolte an einem Conntage fürtragen. Für Preugen murbe es 1754 (Act. eccl. XIX p. 46) auf ben Sonntag verlegt. Doch icheint es an einzelnen Orten noch weiter gefeiert worben ju fein. Gine Befanntmachung des Ronfift. Brandenburg redet von dem Epiphaniasfeste, "wo es noch 10 gefeiert wird" (Biper, Rirchenrechn. p. 79). Den gegenwärtigen Stand ber Sache Darzuftellen, ware fehr schwierig, jumal das, mas in den Agenden fteht, nicht immer mit der Birklichkeit zusammentrifft. In Baden werden nicht einmal mehr die folgenden Sonntage nach Epiphanias gezählt. In Baiern herrscht dreierlei Praxis: in einigen Gebieten ist der 6. Januar ein Hochseiertag, in anderen wird ein Predigtgottesdienst gehalten, wieder in anderen seiert 15 man ihn gar nicht. Schließlich muß darauf hingewiesen werden, daß seine Aussicht besteht, daß ber Tag wieder allgemein jum Festtage werde. Die Unficht, daß Epiphanias als das eigentliche Beihnachten der Beiden ju gelten habe (Bilmar, Coll. bibl. gu Dit 2), hilft dem Tefte nicht auf, benn unfere Bemeinden feiern bon jeher den 25. Dezember als ihr Beihnachten, und die andere Unregung, den Tag als allgemeines Miffionsfest in Auf- 20 nahme zu bringen (Ritich, pr. Th. § 333), hat gegen sich, daß der Tag zu nahe an der Weihnachtswoche liegt, und daß er schwerlich die durch die Jahreszeit begünstigten lokalen Missionsfeiern überholen wird. Schon der Umstand, daß man nach einem besonderen Begenftand fich umfieht, um nur die Feier bes Tages aufrecht zu erhalten, ift ein Beichen, bag das uralte Reft nicht mehr aufblühen wird. Cafpari.

Epiphanius, Bifchof von Conftantia, dem alten Salamis, auf Chpern, gest. 403. — Ausgaben: Die Editio princeps zu Basel von Joh. hervagius bei Joh. Oportinus 1544 (Banarion, Anafephalaiosis, Anforatus, De mensuris et ponderibus); schon im Jahr zuwor hatten die herausgeber eine von Janus Cornarius versaßte lateinische lleberstehung veröffentlicht. Der erste Teil (bis S. 604 ed. Betav.) der zu Grunde gelegten hand: 30 schrift vom J. 1304 ist verloren, der L. Teil jeht zu Jena. Ihr nahestehend eine Breslauer handschr. und Fragmente in einer Wiener des 14. Jahrh. Die Ausgabe des Jesuiten Dio: unflus Verduus (Petau), Paris 1622, mit wertvollen Koten, — erweitert abgedrucht zu Köln nofins Petavius (Petau), Paris 1622, mit wertvollen Roten, — erweitert abgebruckt zu Köln (Frankfurt a. D.), noch vollständiger in MSG 41—43 — nach zwei Pariser Handschriften des 16. Jahrh., dazu (dis S. 395 ed. Petav., II, 416 Dind) einer unvollständigen Collation des 35. Andreas Schott eines cod. Vat. Den diesem verwandten vortrefflichen cod. Venet. Marc. 125 v. J. 1075 (dis S. 605 ed. Petav.) hat erst W. Dindorf, Epiph. episc. Const. opera, 2pz. 1859—1862, durchgehends verwertet, Fr. Dehler in seiner Ausgabe des Panarion (Corpus haeresiol. Bd 2. 3, Berlin 1859—1861) nur gelegentlich. Auszahe aus dem Panarion in Diels, Doxographi graeci, Berl. 1879 S. 585 fig. In der Bibliothet der Kirchendster hat 40 finiskapper Anston. in Diels, Doxographi graeci, Berl. 1879 S. 585 ff. In der Bibliothef der Kirchenväter hat 40 C. Wolfsgruber Anfor. und Analeph. überlett (Rempten 1880). Auch sprisch ift die Analeph. erhalten; sprisch auch die griechisch nur unvollständig vorhandene Schrift de mensur. et pond., berausgeg. mit Uebersetzung von P. de Lagarde: Symmicta S. 209 ff., Epiphaniana, Gött. 1877; Vet. Testam. ab Origene recens. fragm. apud Syros servata, Gött. 1880, und Symmicta II, Gött. 1880, S. 149 ff.; Auszüge aus dem griech. Text und die latein. Berston auch 45 bei Fr. Hultsch, Metrologic. script. reliquiae, Lpz. 1864—1866. Die Schrift über die Propheten griechisch dei E. Reftle, Marginalien und Materialien II, Tüb. 1893, und sprisch in E. Reftle, Spr. Gramm., Chrestom. S. 87 ff. Berl. 1888; Fragmente eines sonst undekannten Briefes dei J. B. Bitra, Analecta sacra et classica, 1888, I S. 73 f. Die Epiphanius falschich zugeschriebenen Homilien IV, L. 1—69 ed. Dind. sind mehrsach herausgegeben (die 50 els the tagene auch altssach in Millosich, Monum. linguae palaeoslov., Wien 1851, S. 337 ff.). Zum Physiologus (ed. Lauchert in Gesch. d. Phys., Straßb. 1889, S. 229 ff.), pal. Krumz els the taghe auch altilavisch in Millosich, Monum. linguae palaeoslov., Wien 1851, S. 337 st.). Zum Physiologus (ed. Lauchert in Gesch. d. Physi., Straßb. 1889, S. 229 st.), vgl. Krumbacher, Gesch. d. Boyant. Lit. S. 874 st. Die von St. A. Morcelli (Mantua 1828) mit einer latein. Uebersehung edierte Schrift unter Epiph. Ramen ist nach Dind. IV. II S. III f. nur eine Sammlung messian. Beissagungen. Beiteres bei Barbenhewer, Batrologie S. 297 f. Bgl. 55 auch Fabricius, Bibl. gr. ed. Harles Bd VIII, S. 261 st.; Chevalier, Répert. des sources hist. 649. — Sonstige Quellen: Socrates, Hist. eccl. VI, 10. 12. 14; Sozomen., Hist. eccl. VI, 32. VII, 27. VIII, 14 (aus Sofr.) 15; Palladius, Dial. de vita Chrysost. (Chrysost. opp. ed. Monts. Bd XIII); Hieron., de vir. ill. 114; c. Ioann. Hier. ad Pamm. (auch ats ep. 38 sc.) 495 f. 29); ep. ad Ioann. 51, ad. Pamm. 57, 2; ad. Theophil. 82 (MSL 22, 517. 569. 736 st.). — Litteratur: AS 12. Mai (Bd 3); Tillemont, Mémoir. pour servir etc. X, 484 st. 802 st.; Doucin, L'histoire des mouvemens arrivez dans l'église au sujet Real-Gneystopable sur Shelegieund Riches de la des des mouvemens arrivez dans l'église au sujet Real-Gneystopable sur Shelegieund Riches de la des des des des des mouvemens arrivez dans l'église au sujet Real-Gneystopable sur Shelegieund Riches de la des de la des de la des de la des mouvemens arrivez dans l'église au sujet Real-Gneystopable sur Specieur de la des de la de Real-Encoflopabie für Theologie und Rirde. 3. 21. V.

d'Origéne, Bar. 1700; (Gervais), L'histoire et la vie de St. Épiphane, Bar. 1738; Chr. W. Fr. Walch, Rețergesch. VII, 442 st.; Schröch, Christl. KG X, S. 3 st.; B. Seerhard, Die Beteiligung des Spiph. an d. Streit über Origenes, Trier 1859; Al. Vincenzi, In S. Gregorii Nysseni et Origenis scripta et doctrinam nova recensio, Bd III, Nom 1865; Lipsus, Jur Quellenkritit des Spiphanios, Wien 1865; Quellen der ältesten Rețergesch. Lpz. 1874, S. 91 st.; DehrB II, 149 st. (auch LCB 1860 S. 657 st.); A. Harnack, Jur Quellenkritit der Gesch. des Gnosticismus, Lpz. 1873, und in 36% 1874 S. 143 st.; A. Hilgenseld, Die Rețergesch. des Urchristentums, Lpz. 1884, S. 80 st.; H. Boigt, Sine verschoslene Urstunde des antimontanist. Kampses, Lpz. 1891; J. Kunze, De historiae gnosticismi fontibus. 10 Lpz. 1894, S. 45 st.; Rosses, Urfunden aus d. antimontan. Rampse, Lpz. 1895, S. 99 st.; B. Rauschen, Jahrducher der christl. Kirche unter dem Kaiser Theodos. d. Gr., Freib. 1897, S. 382 f., 404. 552 st.

Epiphanius ist wohl zwischen 310 und 320 — um 392 war er ein bejahrter Mann (Hieron. de vir. ill. 114 in extrema iam senectute) — geboren, und zwar in Besan-15 dut, einem Dorf bei Eleutheropolis in Judaa; ob von judischen Eltern, wie die Bita (ed. Dind. I, 1 ff. V, 5 ff.) angiebt, ift mindestens fraglich (Papebroch in AS § 7), benn diese ist geschichtlich völlig wertlos. Roch ein Jüngling, weilt Ep. schon unter ben Mönchen Negyptens (Sozom. VI, 32). In Agypten war es auch (II, S. 59, 6 ed. Dind.), wo Ep. mit gnoftischen Baretifern in Berührung tam und gnoftische Frauen von verführerischer 20 Schönheit ihn in Berfuchung führten; er aber lieferte Die haretischen Bucher aus und beranlafte die Austreibung von etwa 80 Mitgliedern jener Sefte (haer. 26, 17). Bei feinem heimatsort grundete (nach der Synopfis jum Ancor. I, 83 ed. Dind. ichon im 20. Lebensjahr!) alebann Ep. ein Conobium und murbe vom Bifchof von Cleutheropolis jum Bresbyter geweiht. Da er nach Sier., de vita Hilar. 1 einen Brief jum Lobe Silarions ge-25 fchrieben hat, wird auch die gleichzeitige Bemerkung bes hieronymus, er habe mit jenem viel verfehrt (quanquam . . sanctus Epiphanius Salaminae Cypri episcopus, qui cum Hilarione plurimum versatus est, laudem eins brevi epistola scripserit, quae vulgo legitur MSL, 23, 29 C), nicht jeden geschichtlichen Grundes entbehren, wenn schon Hieronymus entnommen sein dürfte, was Sozomenus VI, 32 davon weiß (vgl. über 80 das Berhältnis des Sozom. zu jener Bita Jöraël in ZwTh 1880 S. 132 ff.), und Ep. in seinen erhaltenen Werken des Hilarion nirgends gedenkt; völlig legendenhaft ift, was die Bita des Ep. über jenen Berkehr berichtet, aber auch die hübsche Erzählung der Vitae patrum ed. Roswend (Untw. 1615) V, 3, 15, nach welcher Silarion, bei Ep. zu Gaft, erklart, feit er Monch geworben nie Fleisch gegeffen gu haben, Ep. aber, nie im Streit mit 35 jemand zur Ruhe gegangen zu fein. Daß Ep. schon jest treu zum nicanischen Glauben gehalten (hier. c. Ioann. ad Pamm. 4 MSL 23, 374), ift nicht zu bezweifeln. Der Ruf feiner Frommigkeit und Gelehrfamkeit wird feine Bahl zum Bifchof von Conftantia auf Cypern und damit zum Metropoliten dieser Insel veranlaßt haben; im Jahre 367, da er nach Palladius, Dial. de vita Chrys. MSG 47, 56 36 Jahre Bischof gewesen ist. 40 Hier hat er das Mönchtum eingebürgert (Hier.. Vita Paulae 7 MSL 22, 882 [Paula] lustrans monasteria . . refrigeria . . fratribus dereliquit, quos amor sancti viri de toto illuc orbe conduxerat), indem er jugleich Begiehungen jum paläftinischen Monchtum unterhielt. Gein Ansehen mar ein gang außerorbentliches (Sieron., c. Ioann. ad Pamm. 12 S. 381 neunt ihn patrem pene omnium episcoporum et antiquae 45 reliquias sanctitatis, ebb. 4 S. 374 f. 11 S. 380 B; vgl. auch Caspari, Theol. Tideffr. Bo 3 G. 81 ff.). Daher die Anfragen, welche an ihn von allen Geiten gerichtet wurden. Seine Schriften find zumeift durch folche Anfragen veranlaßt: fo fein Brief über Die beständige Jungfrauschaft der Maria (Banar. haer. 78 III, 500 ff. Dind.), fein Apzugwros "ber Festgeankerte" I, 83 ff. Dind. v. J. 374, auch fein Banarion "Arzneimittel-50 fastchen" aus D. J. 374-376 ober 377 und de XII gemmis. Aus dieser ihm gewidmeten Berehrung erflart es fich, wie Ep. ben Spedranern ein von ihm felbit verfaßtes Befenntnis (Caspari, Ungedrudte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen gur Beich. bes Tauffymbols und der Glaubensregel, Chriftian. 1866 G. 8 ff.) jum Taufbefenntnis empfehlen konnte, aber auch, bei feiner sonstigen Skrupulofitat, die oft rudfichtslos über die 55 firchliche Regel fich hinwegfetende Urt feines Auftretens (8. B. die Ordinationen in den Sprengeln von Jerusalem und Ronstantinopel, auch fein Berreißen des gemalten Borhangs zu Anablatha).

Reben bem Eifer für mönchisches Leben charakterisiert Ep. der für die Orthodogie; in beiden tritt jedoch wie seine ehrliche und ernstgemeinte Frömmigkeit, so auch seine unver-30 kennbare Beschränktheit hervor. Insbesondere erblicke Ep. in Origenes den Bater aller

Barefie und ihn zu befampfen hat er fich geradezu zu einer Lebensaufgabe gefett, baber Aufinus von ihm sagen konnte, daß er — der papa . . πεντάγλωντος Heren. C. Ruf. III. 6, MSL 23, 483 A, weil des Griechischen, Spirichen, Herrischen, Agyptischen, zum Teil auch des Lateinischen kundig ebd. II, 22 S. 466 C — in allen Sprachen der Welt den Drigenes zu schmähen für seine Pflicht erachte, ebd. II, 21 S. 465 C. Origenes ift 5 dem Ep. verhaßt, weil auf ihn der Ursprung des Arianismus zurückgehe (haer. 64, 8. II, 595, 14 ff. Dind.). Überhaupt aber gereicht ihm die Eλλενική παιδεία des Origenes zum Anstoß (haer. 64, 73 II, 691, 21 ένδ . . Έλληνικής παιδείας τυφλωθείς), dem durch sie bedingten Spiritualismus sein en massismus entgegen (vgl. besonders die Wiedersche der genen Origenes gerichteten Verteilismus der leiblichen Verteilismus der fonders die Biedergabe ber gegen Origenes gerichteten Berteidigung ber leiblichen Auf- 10 erstehung durch Methodius haer. 64, 12 ff. II, 599 ff.). Ep. ift daher ber Führer einer Reaktion gegen Drigenes geworben, welche nicht mehr bereit ift, von diesem trot aller Begnerichaft zu lernen (wie einst Methodius), fondern direft gegen bas Recht hellenischer Wissenschaft in der Kirche ankämpft. Dieser Gegensatz gegen Origenes hat ihn auch in die sog. "Origenistischen Streitigkeiten" (f. d. A.) verwickelt. Bei Gelegenheit einer Anwesen- 15 beit in Jerusalem (392 nach Rauschen S. 552 ff. Für 394 Ballarsi MSL 22, 93 und Böckler, Hieronymus S. 243; eher 393), deren spezieller Anlaß unbekannt ist, predigte Ep. in der Auferstehungsfirche gegen den Origenismus als Burgel des Arianismus (Ep. ad Ioann. V, 77, 3 f. Dind.), fo daß ihn ichließlich ber Bifchof Johannes burch einen Archidiaton am Beiterreden hinderte (Sier. c. Ioann. ad Pamm. 11. 14 MSL 23, 20 S. 380 B. 382 D; nach Rauschen S. 554 a. d. J. 397). Johannes erwiderte (in der Kreuzestirche) durch eine Predigt gegen den "Anthropomorphismus", das Schlagwort der Origenisten gegenüber ihren Gegnern (vgl. Sokr. VI, 10, ξμέμφετο γαρ Έπιφανίος Θεόφιλος ως μικοά φοονοῦντι, περί θεοῦ, ὅτι ἀνθοωπόμφωον αὐτὸν είναι ἐνόpuler). Ep., den Borwurf nicht acceptierend, ftimmte der Berwerfung bes Unthropomorphis= 26 mus zu, verlangte aber zugleich die bes Origenismus (Sier. a. a. D. 11 G. 380 D). Er felbst erklärt, unter Thranen ben Johannes gebeten zu haben, vom Drigenismus abzu-laffen (Ep. a. a. D. S. 77, 6). Charakteristisch für Ep. ift, wie er nach jener Scene zu den Monchen in Bethlehem eilt, auf ihre Borftellungen nach Jerufalem gurudtehrt, aber moch bei Racht wieder davon flieht (hier. a. a. D. 14 S. 383 AB). Einige Zeit später so (multo post tempore, hier. a. a. D. 10 S. 380 A) hat Ep. dann den Bruder des Sieronymus den Mönchen in Bethlehem jum Presbyter geweiht, ein Gingriff in die Rechte Des Johannes, welchen er, von jenem verflagt, nach Möglichkeit zu rechtfertigen felbft bas Bedürfnis gefühlt hat (Ep. ad Ioann. V, 73 ff. Dind.); zugleich untersagte er aber auch den Mönchen die firchliche Gemeinschaft mit Johannes (hier. a. a. D. 40 C. 409 CD). 85 In den weiteren Berhandlungen trat Die Berfon Des Ep. gunachft gurud. Roch einmal aber hatte Ep. Gelegenheit feinen Antiorigenismus zu bethätigen, als Theophilus von Allegandrien auf die Seite der Feinde bes Origenes getreten war und beffen ihm perfonlich verhaßt gewordene Berehrer aus der nitrischen Bufte zu vernichten fuchte. Gegen Die Buflucht, welche diese letteren bei Chrysoftomus gefunden hatten, rief Theophilus auch den 40 Ep. zu hilfe (vgl. den Brief des Theoph. an Ep. bei hier. ep. 90 MSL 22, 756 f.). Er forderte Ep. auf, eine Synobe zur Berurteilung des Origenes zu halten und die Beschlüsse an ihn selbst, an Chrysostomus und an andere Bischöfe zu senden. Ep. (vgl. s. Brief an hieronymus V, 86, 4 ff. Dind. und MSL 22 G. 757 f.) tam ber Aufforderung mit größtem Eifer nach: es werbe erfüllt Er 17 delebo funditus Origenis haeresim a 45 facie terrae cum ipso Amalech; im höchsten Alter habe ihm Gott die Bestätigung beffen gewährt, mas er immer verfündigt. Er hielt baher nicht nur eine Synode in diefem Sinne ab und forberte ben Chryfostomus gu einem gleichen Berfahren auf, fondern eilte, bon Theophilus bagu aufgefordert, auch felbft 402 nach Ronftantinopel. Sier vermeidet er ein Bujammentreffen mit Chryfoftomus, vollzieht bagegen wieder eine gegen Die firche 50 liche Ordnung verftogende Beihe und unterrichtet die von ihm versammelten Bischofe über das Urteil gegen Drigenes (Sotr. VI, 12). Bon Chryfostomus verlangt er Die Bertreis bung ber ju ihm gefluchteten Drigeniften und ber Schriften bes Drigenes, ja versucht bei dem seierlichen Gottesdienst in der Apostelkirche von sich aus die Berurteilung jener Schriften und die Ertommunitation jener Origenisten ins Bert gu feten; als Chryfostomus ihn 55 daran hindert, verläßt er mit heftigem Tadel gegen diefen die Stadt (Soft. VI, 14). Sogomenus erzählt (VIII, 15), die Origenisten hatten Ep. entgegengehalten, er verurteile fie, ohne ihre Lehre zu tennen, fie hatten erft Ep. gelefen, ehe fie über ihn geurteilt. Die bem Ep. zugeschriebenen Worte: "Ich laffe euch ben hof und bie heuchelei" (ebb.), find burch nichts verbürgt. Auf dem heimweg ift Ep. 403 geftorben. 978

Das jo außerordentliche Unfeben bes Ep. bei feinen Beitgenoffen beruhte auf feiner Bereinigung monchischer Ustefe mit großer Belehrsamfeit und Gifer fur Die Orthoborie, man tann auch fagen barin, daß er der Reprafentant jenes Strebens feiner Beit ift, in jeder hinficht das heidentum aus feiner bisher innegehabten Position zu verdrängen (vgl. 5 harnad DG II, 34 ff.). Gur die Nachwelt hat er bleibende Bedeutung gewonnen durch ben Inhalt seiner Schriften. Der Αγχυρωτός, "der Festgeankerte" ist wertvoll, insofern er, eben weil Ep. keine selbstständige Theologie besaß, einen Einblid in die Theologie der Zeit giebt (Lipsius DehrB II 153). Das Dogma ist hier für Ep. im wesentlichen die Erinitätslehre, daneben die Auferstehungslehre (auch antidotetische Christologie). In breiter, 10 an Bieberholungen reicher Ausführung wird hier jenes Dogma bargelegt, unter fteter Bolemit gegen die Arianer, aber auch gegen Drigenes und andere. Um Schluß teilt Eb. zwei Taufbekenntniffe mit, von welchen bas eine das durch nicanische Formeln bereicherte Bekenntnis der Gemeinde ju Jerufalem ift, das langere dagegen ein von ihm felbft verfaßtes (Caspari, Quellen I, 8ff.). Ungleich wertvoller als der Ancor. ift das Panarion, 15 "Urzneimittelfaftchen". Berade die Unfahigfeit des Ep., das überfommene Material felbitftandig zu bearbeiten, ermöglicht einen gewiffen Einblid in die von ihm verwerteten Quellen. Unter Diesen fteht Frenaus an erfter Stelle, wie denn auch Ep. ben griechischen Text bes 1. Buches von Iren. adv. haer. erhalten hat. Daher trifft in ber Regel ber Cap gu (Runge S. 46), daß aus Brenaus ftammt, was von ihm fich herleiten lagt. Insbefondere 20 durch Lipfins, Quellenkr. d. Ep., ift der Rachweis geliefert worden, daß auch das verloren gegangene Syntagma Sippolyts gegen 32 Sarefien (von Dofitheus bis Noet, vgl. Photius, Bibl. 121) eine hauptquelle bes Ep. gebildet hat. Für etwa fo viele harefien nämlich, und awar von Dositheus bis Noet, besteht ein überraschendes Zusammentreffen in der Reihenfolge, aber zum Teil auch im Wortlaut zwischen Ep., Pseudotertullian, adv. omn. haer.
26 und mit Philastrius de haeresibus. Dies kann nicht zufällig sein, sondern muß auf
einem litterarischen Zusammenhang beruhen. Dieser aber besteht nicht etwa in einer Abhangigfeit bes Ep. und Philaftrins von Pfendotertullian, benn die Bermandtichaft beiber geht in ben betreffenden Barefien über Bfeudotertullian binaus, mahrend fie fonft jebenfalls nicht in gleicher Beife vorhanden ift (Lipfius, Quellenfritit G. 156; Sarnad, Bhab 30 1874 G. 148; Bahn Gga 1874 G. 1189 f.); eine Benutung auch des Ep. durch Philastrins scheint sich allerdings aus Berührungen zu ergeben, die nicht wohl aus jener gemeinsamen Quelle erflärt werden können (Runze S. 46 ff.). Daß aber wirklich jenes Syntagma hippolyte die gemeinsame Quelle war, wird auch durch mehrsache inhaltliche Ubereinstimmung mit Sippolyts Philosophumenen beftätigt (vgl. m. Gefch. d. Montan. S. 40). Schwieriger find die fonftigen Quellen gu bestimmen. Ginmal (haer. 32, 6 II, S. 195, 12) nennt Ep. ben Clemens Alex. als Quelle. Die Darftellung Des Montanismus haer. 48, welche einer biefem gleichzeitigen Quelle entnommen ift, fuhrte Lipfius auf den antimontaniftischen Anounmus (Euf. RG V, 16. 17) jurud, S. G. Boigt in feiner aufs forgfältigste alles Einzelne berücksichtigenden Untersuchung des Abschnittes auf 40 Rhodon (S. 208 ff.), mahrend E. Rolffs (S. 100 ff.) die von mir (Geschichte d. Mont. S. 36 ff.) vertretene Annahme, daß Hippolyt der Berfasser Duellenschrift sei, noch eingehender begründet hat (vgl. dafür bes. Ep. haer. 48, 3 II, 21 f. εσφράγισε γαρ δ χύριος την εχχησίαν χαι επλήρισεν αὐτη τα χαρίσματα mit Hipp. Danielfomm. IV. 38 I, 272, 10 σφοαγίζεσθαι και πληφούσθαι [jo B P]). Hippolyt erweist sich auch 45 (außer mit dem Syntagma) mit seiner Schrift über das Evangelium und die Apofalppfe bes Johannes als die Quelle bes Abichnitts gegen die Aloger haer. 51 (vgl. 3. B. Lipfins, Quellen G. 113f.). Wegenüber fonft erhaltener Runde zeigt fich noch abgefeben von ben genannten Quellen hinsichtlich ber alteren haresien Ep. unterrichtet über Die famaritanischen und judischen (haer. 9-20) Setten, namentlich aber über die Ebioniten 50 (haer. 30; nur Ep. hat einige sichere Nachrichten über bas Ebionitenevangelium, vgl. Bahn, Gefch. d. Ranons II, 724ff.), über Die Balentinianer (haer. 31; haer. 33, 3 ff. II, 199 bringt er den Brief des Ptolomaus an die Flora) und über Marcion (haer. 42; Ep. hat fich mit bem NI Marcions beschäftigt und bei Abfaffung bes Banarion feine älteren Excerpte, freilich recht tonfus, verwertet, Bahn a. a. D. II, 413 ff.). Go ungeschidt 55 Ep. feine Quellen zu benugen verstand, fo gebuhrt ihm doch Dant wie fur die alteren Duellen entlehnten jo auch die felbitftandig gegebenen Mitteilungen (Bilgenf. G. 82), und für die Barefien des vierten Jahrhunderts wird er bei aller Beichrauttheit feiner Orthodorie doch eine zeitgeschichtliche Quelle von höchstem Bert (Lipfius DehrB II, 154) bleiben. Bie Sippolyts Philosophumenen fo ichließt auch des Ep. Banarion mit einer positiven -60 nicht lichtvollen, aber charafteriftifchen - Darlegung ber firchlichen Lehre. Die Unalepha=

laiofis, schon von Augustin benutt (Corp. haeresiol. I, 194 ed. Dehler), welche auch

felbitftandig exiftiert ju haben icheint, wird ein Bert bes Ep. felbit fein.

Die Schrift de mensuris et ponderibus (IV, 1, 1 ff. Dind., Lagarde, Symm. II, 149 ff.) ift nach Kp. 20 II, 174 ed. Lag. im Jahre 392 geschrieben (Bahn II, 220 A). Der Titel entspricht nur dem kleineren Teil des Werks, in welchem vielmehr auch über 5 die diblisschen Bücher, deren Übersetungen, die palästinens. Geographie und anderes zur Orientierung des Bibellesers Wertvolle gehandelt ist. Die Schrift de XII gemmis (IV, 1, 141 ff. Dind.), die zwölf Gedelsteine im Brustschild des Hohepriesters behandelnd, existiert griechich nur in zwei Auszügen, der eine von Konrad Gesner 1565 zu Zürich veröffentlicht, der andere quasst. 40 des Anastasius; die alklateinische Übersetung der Schrift (zu Ans 10 sang und Ende unvollständig) hat Foggini 1743 zuerst veröffentlicht. Die ebenfalls von Foggini 1750 herausgegebene Übersetung einer Aussegung des Hoheleds ist fein Werk des Ep., sondern eine verkürzte Wiedergade der Erklärung des Hilo von Karpasia. In lateinischer Übersetung sind die Briese des Ep. an Johannes von Jerusalem und an Hiestonhmus erhalten (IV, 2, 73 ff., Dind.). Unecht sind die Homilien (IV, 2, 1 ff. Dind.), 15 noch unzweidentiger die Vitae prophet., de numerorum mysteriis und der sog. Physiologus. Nach Hier., de vir. ill. 114 hat Ep. neben seiner Schrift gegen alse Honessigen noch multa alia versast.

Epiphanins Scholafticus, der Freund und Gehilse Cassiodes (f. d. A. Bd 3, S. 749), übersetzte auf dessen Bunsch eine Anzahl von Werken griechischer Autoren ins 20 Lateinische. In erster Linie die Kirchengeschichten des Sokrates, Sozomenos und Theodoret, die Cassiodor zu einem Ganzen verschmolz, das als Historia Ecclesiastica tripartita (in 12 Büchern) unter seinem Namen ging (abgedruckt unter seinen Werken MSL 69, 879 bis 1214) und im Wittelaster das gelesenste firchengeschichtliche Handbuch wurde. Weiter übersiehte Epiphanius die Sammlung der von Kaiser Leo I. in Sachen der Verteidigung des 25 Konzils von Chalcedon und der Verdammung des Timotheus Alurus (s. d. M. Monosphyliten) eingesorderten Synodalgutachten (Cassiod. Instt. div. litt. 11). Diese übersiehung findet sich als Codex Encyclius in den Konzilssammlungen (Mansi 7, 524—622; vgl. dazu Hesele, Konzilsichen Briesen von Didymus d. Blinden (Cass. 1. c. 8; s. Bd 4, 30 639, 29 ff.). Auch den Kommentar des Epiphanius von Salamis zum Hohenliede hat er übertragen (Cass. 1. c.).

Epiphanius, Bischof von Ticinum (Pavia), gest. 496. — Schriftliche Denkmale hat E. nicht hinterlassen. Sauptquelle für seine Lebensumstände ist Ennodius: vita beatissimi viri Epiphani episc. Ticin. ecclesiae (über die Ausgaben s. d. über Ennodius). Die 85 Schrift ist mit legendenhasten Zusätzen versehen und in start rhetorisch-panegyrischem Ton im Geschmach der Zeit gehalten. Z. vgl. Allg. Encykl. von Ersch u. Gruber Bd 36 der 1. Serie; Weber u. Welte: Kirchenlegikon.

E. ift im Jahr 438 oder 439 in Bavia (Ticinum) geboren und gehörte einem vornehmen Beichlechte an; feine Eltern hießen Maurus und Focaria. Doch entziehen fich die früheren 40 Lebensumftande unferer Renntnis. Dager bereits als Achtjähriger unter bem Bifchof Crifpinus jum Leftor geweiht murde, gehört zu ben Berirrungen berer, welche ihn jum geiftlichen Berufe bestimmten, ebe er felbit barüber einen Entichlug faffen tonnte. Dit 18 Sahren wurde er Subdiatonus, mit 20 Diatonus, und als Bifchof Crispin im Jahr 466 ftarb, wurde der Siebenundzwanzigjährige einstimmig von Bolt und Rlerus zum Bifchof feiner 45 Baterftadt erwählt und empfing feine Beihe für Diefes neue Amt in Mailand. Bon feinem Brivatleben erfahren wir noch, daß es einer ftrengen Asteje geweiht war. Geine Berjonlichteit wird als würdig und ungewöhnlich gewinnend, seine Rede als wohlklingend und eindrucksvoll geschildert. Wichtiger als dies ist die Thätigkeit, welche E. in jener schweren Beit für seine Gemeinde und feine Beimat entfaltete. Daß in jenen brangvollen Jahren, 50 wo das weströmische Reich seiner Auflösung entgegenging, wo Odoaker den letten Imperator beseitigte, um bann bem großen Theoderich Stalien ju überlaffen, energische und charaftervolle Bijchofe viel bagu beigetragen haben, Die Leiben ber bedrängten Orte, ben riefigen Steuerdrud, die Unbill ber Rriegevolfer gu milbern und erträglich gu machen, muß gerechterweise anerkannt werden; ja das Balten folder Bischöfe, zu denen auch E. ge- 55 hörte, bildet einen Lichtpunkt in dem Dunkel jener barbarischen Uebergangszeit. Zwar den Ruhm tann E. nicht fur fich in Unfpruch nehmen, Die geiftige Rluft, welche Romer und Germanen trennte, an feinem Teil mit ausgefüllt gu haben, indem er Die flaffifche Bilbung,

wie fie fich mit bem Chriftentum in Italien amalgamiert hatte, ben Eroberern vermittelte; es fehlt an jeber Spur berartiger litterarifder Rulturarbeit. Aber bag er verfohnend und milbernd zwischen Siegern und Befiegten seines bischöflichen Umtes gewaltet hat und als ein Mann bes Friedens von wohlthätigem Ginfluß auf die politischen Birren jener Beit s gewesen ift, bafür haben wir mehr als ein Zeugnis. Schon vor bem Bujammenbruch des abendlandischen Romerreichs war E. berufen, als Friedensstifter aufzutreten; vermutlich im Jahre 471, als der fluge und treulofe Oberfeldherr, der Sueve Ricimer, der damals in Mailand war, gegen den Schattenkaiser Anthemius, seinen Schwiegervater, ruftete, wurde E. vom Adel Liguriens und vom Bolk bestürmt, zur Abwehr des mit dem Feldzug drohen-10 den Ungemachs nach Rom zu geben, um zwischen den Streitenden Friedensunterhand-lungen zu Wege zu bringen. Es gelang ihm auch, den Sturm zu beschwören, freilich ohne bas Schidial Des Unthemius aufzuhalten, welcher im Jahre 472 auf Ricimers Befehl getotet wurde. Sodann war E. im Auftrage bes vorletten fogenannten Raifers, bes machtlojen Julius Repos, im Jahre 474 mit einer Bejandtichaft nach Toulouje an den Bejigoten-16 fonig Eurich betraut, um ihn von Feindseligfeiten gegen das bereits in allen Fugen frachende Reich abzuhalten, was auch damals gelang. Als in demfelben Jahre der Mann der Bufunft, ber fiegreiche Berufer Dboafer auch Bavia auf feinen Berheerungegugen berührte und Die Domfirche gerftorte, war es E., welcher mit großen Opfern Die Bunben ber Stadt heilte und das Bauwert wiederherstellte, auch von Odoafer einen Steuererlaß auf 5 Jahre für 20 feine heimgesuchten Landsleute erlangte. Daß es ihm durch die Gewalt feiner Rede gelungen fei, fogar die Rugier, homines omni feritate immanes, von Gewaltthätigkeiten gegen Bavia abzuhalten, fo daß fie später flentes ab eo discederent, ift ichwer zu glauben, aber Ennodius berichtet es. Auch mit Theoderich ftand E. in freundlichem Einvernehmen; der große König soll bewundernd von dem Bischof gesagt haben: "Ecce hominem, cui 25 totus Oriens similem non habet, quem vidisse praemium est, cum quo habi-tare securitas etc.!" E. erwirkte denen, welche sich durch ihre Gemeinschaft mit Odoaler politisch kompromittiert hatten, Begnadigung, und ging in bes Konigs Auftrag 494 nach Lyon jum Burgunderfonig Gundobad, um von ihm Die als Gefangene himveggeführten Ligurier loszubitten. Auch Diefe Miffion gelang gur höchften Zufriedenheit Theoderichs; 30 es follen 6000 Ligurier teils freigegeben, teils für eine magige Summe losgekauft worden fein, - eine große Bohlthat für bas veröbete Dberitalien.

Auf einer Reise gu Theoderich nach Ravenna im Binter, unternommen, um eine Milberung der Laften seiner Landsleute zu erwirken, trug E. eine Erkältung davon (quem catarrhum medici vocant), welche den Keim zu seinem Tode in ihm legte. Krank 85 fehrte er nach Pavia zurud, das Leiden, imperitia medicorum adjuta, führte zum Ende, im 58. Jahre seines Lebens, am 21. Januar 496. Bon wunderbaren Lichterscheinungen, die von dem Leichnam ausgingen, weiß der panegyrische Bericht des Ennodius gu sagen; es klingt auch hyperbolisch, wenn er schließt: in illa tanta hominum multi-tudine et conventu, ut audenter dicam, totius orbis nemo fuit, qui beneficiis 40 illius aliquid non deberet. Daß der heilige Leichnam im Jahre 962 nach Sildesheim gebracht sei, berichten katholische Quellen, ob dies auch auf Wahrheit beruht, kann dahin geftellt bleiben. D. Förfter.

Episcopius, Simon, gest. 1643. Historia vitae s. Episcopii, scripta a Phil. a Limborch, e belg. in lat. sermonem versa et ab auct. aliquot in locis aucta, Amst. 1701; 45 J. Konynenburg, Lofrede op. S. Episcopius, Amst. 1791; 3. M. Schröd, Lebenšbejdreib.
v. berühmten Gelehrten, Leipzig 1790, Σh II, S. 182—194; P. Bayle, Dict. hist. et crit.
T. II, p. 751—755; Fr. Calder, Memoirs of S. Episcopius, Lond 1835; S. Episcopii,
Open Amst. 1650, 1665 2 vol.; H. C. Rogge, Bibliotheek d. remonstr. geschriften, Amst. 1863, S. 38-47.

Episcopius (Bijchop), Simon, Sohn bes Egbert Bischop und ber Gertrube Jans, wurde am 8. Januar 1583 ju Umfterbam geboren, wo er ben erften Unterricht empfing-Seiner Gaben und feines Fleifes megen nahm ihn die Umfterbamiche Regierung als Alumnus an und ichidte ihn im Jahre 1600 nach ber Leidener Atademie. Er ftudierte zuerst Litteratur und Philosophie und wurde 1606 zum magister artium befördert. 55 Später widmete er fich der Theologie, im Staaten-Collegium für die Ausbildung von Predigern aufgenommen. Rach Bollendung feiner Studien wünschte die Umfterdamer Regierung ihn jum Prediger daselbst zu haben. Da Episcopius jedoch als Anhänger des Arminius (f. d. U. Bd II S. 103) bekannt war, widerstanden die calvinistischen Prediger, besonders Blancius feiner Berufung. Episcopius ging barauf nad, ber Afabemie in Francter, Episcopius 42:

wo er die Borlesungen des gelehrten Johann Drussius hörte. Doch hier geriet er in Streit mit dem Prediger Lubbertus, der ihn immersort zu Disputationen zwang. Nachdem er Berusungen nach Gouda und Alkmaer ausgeschlagen hatte, nahm er im Oktober 1610 die Berusung in das Pfarramt zu Bleiswyk an, das die Regierung von Rotterdam ihm andot.

Mis die orthodogen Brediger fich gegen die von Anhangern des Arminius bei den 5 Staaten von Holland eingereichte Demonstration verwahrten (f. d. A. Joh. Untenbogaert und die Remonstranten) und diese im Haag 1611 eine Zusammenkunft der vornehmsten Bortsührer beider Barteien ausschrieben, war er mit seinem Freund und nachherigen Schicksalsgenossen Uytenbogaert einer der Remonstranten. Auch an einer 1613 zu Delft gehaltenen Konserenz beteiligte er sich. Inzwischen hatte er einen Ruf nach Utrecht erhalten 10 und icon angenommen, als die Kuratoren der Afademie in Leiden beschloffen, ihn als Brofeffor anzustellen, wo Gomarus (f. d. A.) freiwillig fein Amt niedergelegt hatte. Am 23. Februar 1612 trat er biese Stellung an mit einer Rebe "de optima regni Christi instruendi ratione". Mit Bolyander, ber an die Stelle des Urminius getreten war, weil dem Auftreten des Ronr. Borftius (f. b. A.) burch die Kontra-Remonstranten ent- 15 gegengearbeitet wurde, lebte er in gutem Einvernehmen. In den sechs Jahren, die er hier wirkte, schrieb er seine "Notae breves in XXIV priora capita Matthaei", seine "Lectiones in 1 Epist. cathol. Johannis", seine "Lectiones in cap. II et III Apocal. Johannis" und seine "Paraphrasis et observationes in cap. VIII-XI Epist. ad Romanos", die nach feinem Tod durch die Professoren Curcellaus und Poelen- 20 burgh in feine "Opera theologica" aufgenommen wurden. Sowohl in feiner Exegefe als in seinem "Collegium disputationum" zeigte er sich als Anhänger des Arminius, wo-durch er den Calvinisten Anstoß gab. Der Prediger hommius in Leiden griff seine Sabe öffentlich an in einem "Specimen controversiarum belgicarum" (1618), und in Amsterdam traten Episcopius ein Prediger und das Bolt seindselig entgegen, als er Zeuge 25 war gur Taufe eines Rindes feines Bruders, beffen Saus fpater durch den Bobel geplundert wurde. Berlangten die Staaten, bag beibe Barteien einander vertragen follten, fo brang Episcopius mit anderen darauf, daß fie ben Ungestüm ber Kontra-Remonstranten gugeln

follten, um einer Spaltung in ber Rirche vorzubeugen.

Aber ber firchliche Streit nahm mehr und mehr einen politischen Charafter an und 30 lief endlich auf die Berufung einer nationalen Synode zu Dordrecht hinaus (f. d. A. Bd IV S. 798, 19), bor die Episcopius mit zwölf remonstrantischen Predigern zur Berantwortung. citiert wurde. Um 13. November 1618 verabichiedete er fich in einer padenden Unsprache von feinen Studenten, am 6. Dezember eröffnete er bie Berhandlungen in ber Synode mit einer gewandten Rebe, in der er frei heraus erflärte, daß die Remonstranten aus 35 Uberzeugung bem Dogma ber absoluten Brabeftination wibersprachen, Die Spaltung mißbilligt und die gegenseitige Tolerang befürwortet hatten. Bieberholt trat er hernach als Sprecher auf, blieb ftandhaft in ber Berteidigung feiner Sache und beschämte feine Gegner durch fein magvolles Auftreten. Die Borte des Episcopius fanden aber in der Berfammlung fein Gehör; im April 1619 wurde die Berurteilung ausgesprochen. Mit den übrigen 40 Remonstranten des Landes verwiesen, begab er fich nach Antwerpen, wo ihm und beson-ders Uhtenbogaert bei der Errichtung der remonstrantischen Bruderschaft die Leitung ihrer Angelegenheiten übertragen wurde. Sier verfaßte er zwei Schriften gegen die Beichluffe der Synode ("Synodi Dordracenae crudelis iniquitas" und "Antidotum") jowie cine "Confessio sive declaratio pastorum, qui in foederato Belgio Remon- 45 strantes vocantur", Die fomohl in lateinischer als in niederlandischer Sprache erichienen. Ferner geriet er hier in Streit mit dem Jesuiten Badding über den Glauben und den Bilderdienst. Der zwischen den beiden geführte Briefwechsel erschien erft nach seinem Tod. Gegen Ende des zwölfjährigen Baffenstillstandes begab er sich nach Frankreich. Sier wohnte er erst in Baris, dann in Rouen, von wo aus er 1626 in sein Baterland zurud- 50 fehrte. Seine Feber hatte er diese Jahre hindurch nicht ruben laffen. In seinem "Bo-decherus ineptiens" (1624) verteibigte er die Confessio gegen den Vorwurf des Socinianismus. Er widerlegte die Lehrfate des Profeffors Lud. Capellus in Saumur über die Bradeftination; überdies ichrieb er "Tractatus brevis de libero arbitrio", welche Schriften jedoch ebenjo wie feine Bolemit gegen ben Brofeffor Joh. Camero in Montauban 55 (f. d. A. Bb III G. 690) erft fpater heraustamen.

Episcopius wurde in seinem Baterland mit offenen Armen empfangen. Die Berstolgung der Remonstranten hatte mit dem Auftreten des Statthalters Friedrich Heinrich fast ganz ausgehört. Er zeigte sich öffentlich in Rotterdam, wo er Prediger wurde und sich mit Maria Besser verheiratete. Er predigte auch in Amsterdam und weihte da im so

September 1630 die neue remonstrantische Kirche ein. Als die Remonstranten fich entichlossen in Amsterdam ein eigenes Seminar zur Ausbildung ihrer Prediger zu errichten, war das einstimmige Urteil, daß Episcopius der Leiter sein sollte. Im Oktober 1634 trat er dies Amt an, das er neun Jahre mit Ehren bekleidet hat. Er wurde der erste 5 Theologe, der die Lehrsätze der Remonstranten wissenschaftlich begründete. Die Arbeitskraft, Die er in feinen letten Jahren entwidelte, ift erftaunlich. Er führte eine ausgebreitete Rorrefpondeng, wie man aus feinen gabtreichen gebrudten und ungedruckten Briefen fieht, verfaßte Tauf- und Abendmahlsformulare und arbeitete feine Bredigten forgfam aus, wie aus ben nach feinem Tob erichienenen brei Banben erhellt. Als vier Leibener Brofefforen 10 die Confessio angriffen, schrieb er eine "Apologia pro confessione", eines der ausführlichsten und wichtigften feiner Berte, wo man nicht weiß, was man mehr bewundern foll, feinen Scharffinn oder feine große Belefenheit. Ginen Angriff berfelben Profefforen auf diese Apologie wies er durch eine nicht minder tüchtige "Responsio" nachdrudlich ab. In Diefen Schriften ift es ihm nicht nur um Die theologischen Streitfragen gu thun, fon-15 dern jedesmal zeigt er, wie bas Streben ber Remonftranten fich hauptfachlich auf bas religioje Leben richtet. "Bir muffen wiffen, daß und warum wir religios find," fagt er; "Gottesbienft, der nicht aus freier Geele fommt, ift fein Gottesbienft." Benn Die Brofefforen Balaus und Bedelius oder die Brediger Trigland, heidanus und Doucher ihre Febern gegen die Remonftranten fpigten, mar Episcopius fofort bereit die Angriffe ernft-20 haft abzuwehren. Richt weniger warm nahm er ben Brotestantismus gegenüber ber Lehre und Rultus der romifchen Rirche in Schut. Um gewichtigften find jedoch feine "Institutiones theologicae" und feine "Responsio ad quaestiones theologicas 64 ipsi a discipulis in privato disputationum collegio Amstelodami propositas", wo er Die Bahrheit der einzelnen Cehrstude untersucht und ihre Bedeutung in das hellfte Licht 25 ftellt. Much hier fprach er wieder die Uberzeugung aus, daß man über viele Stude anders denten und doch in einer Rirche vereint bleiben fonne. Jedes Glaubensbefenntnis mar für ihn nichts andres als eine Erklarung des Glaubens deffen, der es aufstellte, und durfte feine bindende Rraft haben. In Diefen beiden Berten besiten wir das Befentliche eines dogmatischen Lehrgebändes und eine Apologie nicht nur des Remonstrantismus, sondern 30 auch des Chriftentums. Die unvollendet gebliebenen "Institutiones" find in vier Bucher geteilt. Im erften fpricht er über bas Befen ber Religion und Theologie und zeigt, daß lettere feine fpekulative, fondern eine rein praftifche Biffenichaft ift. Im zweiten behandelt er die verschiedenen göttlichen Offenbarungen und ihre Rennzeichen. Das britte ift bem mofaifchen Befet und ber meffianischen Beissagung gewidmet, das vierte ber Darlegung 35 der Lehre des Christentums.

Richt nur in feiner Dogmatif, fondern in all feinen Schriften ftellt Episcopius in den Bordergrund, daß das Chriftentum keine Lehre, sondern Leben ist, daß alle Glaubensbegriffe wertlos find, wenn fie fich nicht in Religiofitat und Sittlichkeit erweisen. Benige den in ben Evangelien und apostolischen Schriften deutlich ausgesprochenen Sauptwahr-40 heiten entlehnte Sate genugen für eine firchliche Bemeinschaft; Die Annahme aller aus ber heiligen Schrift hergeleiteten Lehrbegriffe ift nicht erforberlich. "Diefe Betonung," fagt heppe, "der ethisch-praktischen Seite des Dogmas war der Gefichtspunkt, von dem aus Episcopius gegen den Pradestinatianismus remonstrierte, in welchem er eine fünffache Ungerechtigfeit gegen Gott nachwies. Es war daher unleugbar eine ber Grundideen bes 45 Protestantismus, welche Episcopius gegen die pradeftinatianische Sophistik geltend machte, indem er fein ganzes Syftem von dem Gedanken abhängig machte, daß in allen Momenten der Soteriologie die fittliche Berantwortlichfeit, d. h. die perfonliche Stellung des Menichen gur Gnade, fejtgehalten werden muffe". Sat fo Episcopius bas gute Recht feines Rampfes gegen den pradeftinatianischen Calvinismus bewiesen, dann muß zugegeben werden, daß 50 feine Gegner von ihrem Standpunft aus ernfte Bedenfen gegen feine Rechtgläubigfeit geltend machten. In feinen Musführungen über die Gottheit Chrifti, über die Trinität und die Erbfunde wich er wirklich von dem ab, mas als Lehre der reformierten Rirche angenommen war. Geine ichon Damals von vielen geteilte freifinnige Auffaffung fand jedoch mehr und mehr Eingang, und in dem Streben die theologische Biffenichaft ju be-55 freien von allem firchlichen Zwang ift er ber Wegbereiter für ihre fernere Entwickelung

Episcopius starb am 4. Upril 1643 im 60. Lebensjahr. Er war einer ber gelehrtesten Theologen seiner Beit, dessen große Gaben auch die anerkannten, die ihn im Leben bestritten hatten, und war dabei um seines liebenswürdigen Charakters willen allgemein 60 geachtet.

Episcopus in partibus. — Thomassin, vetus et nova discipl. eccl. P. I. lib. I c. 27. 28; Dürr, de suffraganeis sive vicariis in pontificalibus episcoporum Germaniae, Mogunt. 1782; Heister, suffraganei Colonienses extraord. sive de 5. Colon. eccles. proepiscopis, vulgo von Beihbifdösen, renov. aux. cont. Binterim Mog. 1843; A. Tibuš, gesch. Notigen über die Beihbischöse v. Münster, Münster 1862 (Nachträge im Archiv sür vaterlängen beische Gesch. 1882 H. A. Bereins f. dische Gesch. 1882 H. 40 S. 172); F. A. Koch, Die Ersurter Beihbischöse, Isicht. d. Bereins f. thür. Gesch., Jena 1865, 6, 31; Reininger, Die Beihbischöse in Bürzburg, Würzburg 1865: Cwalt. Die Beihbischöse von Baderborn, Paderborn 1869; v. Bunge, Livland, die Biege der deutschen Beihbischöse, Leipzig 1875; Jos. C. Möller, Gesch. der Beihbischöse von Osnabrück, Lingen 1887; Andr. Hier. Andnucci, Tract. de episcopo titulari, Rom 1732; Th. Kohn, 10 Die Beihbischöse i. Arch. f. tath. KR 46, 101: Hinschius, KR 2, 171.

Da schon nach dem alten Kirchenrecht auf eine Diöcese bloß ein Bischof geweiht, andererseits aber kein Bischof absolut, d. h. ohne eine solche, konsekriert werden durste (conc. Nicaen. v. 325 c. 8), so konnte ein durch die Bischofsweihe zur Ausübung der spezisisch dischöflichen Funktionen (iura pontificalia) besähigter Bertreter des Diöcesan- 15 dischofs nicht auf dieselbe Diöcese geweiht und bestellt werden. War der Diöcesanbischof verhindert, so blieb nichts übrig, als daß er sich durch einen benachbarten oder zufällig bei ihm anwesenden Amtsbruder in diesen Funktionen vertreten ließ. Außerdem haben schriedene Bischöfe anderen eine derartige Aushilse geleistet. Im 10. Jahrhundert nahmen vertreibene Bischöfe anderen eine derartige Aushilse geleistet. Im 10. Jahrhundert nahmen wande livländische und preußische Bischöfe, die ihre Biskümer hatten verlassen müssen, wieder in die hände der Ungläubigen gefallenen Bistümer ein, und auch nachdem sede Hoffnung auf Wiedererwerdung dieser Bistümer versichwunden war, wurden und werden noch heute Bischöfe auf diese Diöcesen konserter. Sie 25 werden episcopi in partibus (sc. infidelium), auch Beihbischöfe, genannt. Nach einer Anordnung Leos XIII. von 1882 sollen sie aber fortan als episcopi titulares bezeichnet werden.

Ihre Ernennung und Konfefration ift papftliches Rejervatrecht (Clem. 5 de elect. 1. 3). In betreff ihrer Gigenichaften, ber Untersuchung ihrer Tauglichkeit, ihrer Ernennung 80 und Ronfefration gilt dasfelbe, wie fur die anderen Bifchofe und ebenfo für ihre Berfegung auf ein anderes Bistum. Sie haben die Funktion 1. ben Diocefanbischöfen als jog, episcopi auxiliares oder auch suffraganei in betreff der Berwaltung der Bontifitalhandlungen als Bertreter (vicarii in pontificalibus) Aushilfe zu leisten. Die Bestellung eines solchen hat der Diöcesanbischof beim Papst unter Darlegung des Bedürfnisses, 35 der Bezeichnung einer geeigneten Persönlichkeit und Zusicherung einer jährlichen Remuneration von 300 Goldbufaten (etwa 2040 Mart) für den Titularbifchof zu erbitten. Bur Bornahme ber Bontifitalhandlungen in bem Sprengel feines Diocejanbifchofs bedarf ber Titularbifchof ber fpegiellen Erlaubnis bes letteren für bie einzelnen Falle, falls ihm eine folde nicht etwa allgemein erteilt wird. In einer andern Dioceje fann er Die bifchoflichen 40 Beiherechte erlaubterweise mit Benehmigung bes Papftes ausüben. Bijchöfliche Jurisdiftionsrechte stehen ihm als solchem nicht ju. Derartige Titularbischöfe kommen in den altpreußischen Diöcesen und auch, wenn nicht häufig, in einzelnen Diöcesen aller katholischen Länder vor. Ob der Staat bei ihrer Bestellung mitzuwirken oder wenigstens ein Einsprucherecht gegen die in Aussicht genommenen Randidaten auszuüben berechtigt ift, hangt 45 babon ab, ob feine firchenftaatliche Bejetgebung eine folde Mitwirfung für die Befetung ihrer Stellen oder aller firchlichen oder geiftlichen Umter überhaupt feftjett. 2. Werden Die uniert-griechischen Bifchofe in Rom, in G. Benebetto bi Ullano und in Balermo für Die Erteilung ber Beihen an Die Braco-Stali als Titularbifchofe geweiht. 3. Erhalten ba, wo eine besondere egemte Militarfeelforge besteht, die an der Spite berfelben ftehenden 60 Feldpröpfte, fo in Breugen und Ofterreich, die Beihe als Titularbischof, um Bontifital-handlungen für bas Militar vornehmen zu können. 4. Dasselbe ift mit den apostolischen Bifaren, welche Miffionsgebiete leiten, ber Fall (fo 3. B. mit dem apostolischen Bifar für Das Rönigreich Sachsen). Endlich werden auch 5. einzelne römische Bralaten, welche Mitglieder der Rurialbehörden find, und 6. Die apostolifden Runtien ju Titular-Bifchofen, 55 lettere auch zu Titular Erzbischöfen promoviert.

Epistopalinstem in der evangelischen Kirche. — Litteratur: Richter, Gesch. der ev Kirchenverf. (Leipz. 1851); Stahl, Die Kirchenverf. nach Recht u. Lehre der Protest. (Erstangen 1862); Mejer, Grundl. des luther. Kirch. Reg. (Rostod 1864); Sohm, Kirchenrecht (Leipzig 1892) 1, 657 ff; Rieser, Rechtl. Stellung der ev. Kirche (Leipzig 1893) S. 208 ff.

Der Baffauer Bertrag von 1552 und ber Angeburger Reichsabschied von 1555 fuspendierten für protestantische Territorien das Rirchenregiment ber vorreformatorischen Bischofe. Es wurde allerdinge nicht gejagt, auf wen dasfelbe übergehen folle. Aber aus der Suspenfion des bijchöflichen Regiments tonnte eine reichsgesepliche Anerkennung des bestehenden Rechts-5 zustandes abgeleitet werden. Daher haben sich schon 1556 die badische, 1563 die pommersche Kirchenordnung, und so noch andere (Richter, Geschichte der evangel. Kirchenversassung in Deutschland, S. 103 f.; Kirchenordnungen 2, 178, 349; v. Kamph, Über das bischösliche Recht in der evangelischen Kirche in Deutschland 1828, S. 55 sg.), zur Begrundung dafür, daß das evangelische Rirchenregiment ein landesherrliches Recht fei, 10 auf den Augsburger Religionsfrieden berufen. Bu einer wiffenschaftlichen Theorie wurde dies zuerft im Anfang bes 17. Jahrhunderts von ben beiden Stephani ausgebildet (Joach. Stephant, Institutiones juris canonici in tres libros secundum tria juris objecta partitae et ad praesentem Ecclesiarum Germaniae statum directae, Gryphisw. 1604, p. 60 fg.; Matth. Stephani, Tractatus de jurisdictione, 15 qualem habeant omnes judices, tam saeculares quam ecclesiastici in S. Rom. Imperio, Rostoch. 1609 u. ö. lib. 2, p. 1, c. 7), indem sie die durch den Religionssfrieden den Landesherrschaften gegebene Stellung als Erweiterung der vorrespormatorischen Abvofatie faßten; fodaß bas bis bahin bifchöfliche Rirchenregiment burch ben Frieden, reichsgesehlich, concessione imperatoria, ad interim, nämlich bis zu der im Frieden 20 vorbehaltenen freundlichen Bergleichung in ber Religion, instar depositi, an die Landesherren "bevolviert" fei ("Devolutionstheorie"). Bon Theodor Reinfingk aber (Tractatus de regimine saeculari et ecclesiastico, Gieß. 1619, p. 324 fg.) wurde die Stephanische Theorie mit der Modifitation wiederholt, daß bas Rirchenregiment bei jener Belegenheit nicht zeitweilig bevolviert, sondern — nach einer Beriode usurpatorischer Ent-25 ziehung — für immer ihnen "restituiert" worden sei ("Restitutionstheorie"); denn es gebuhre dem Landesherrn aus göttlicher Bollmacht (nicht wie nach Stephani grundfaslich den Bischöfen); umfaßte indes allerdings nur die externa jurisdictio, während das Lehreurteilen dem Lehrstande zustehe. Daber konne bas Rirchenregiment auch niemals ohne deffen Rat und nicht anders als durch Konfiftorien geübt werden; und wo ein Gesamtatt 30 der gangen Rirche in Frage fei, ba ftehe, neben Regierstande und Lehrstande, auch noch bem Sausstande eine Stimme gu.

Das Wesen des Epissoplisstems — der Name scheint zuerst von Nettelbladt (f. unten) gebraucht worden zu sein — besteht somit darin, daß der Landesherr als Rechtsnachsolger des katholischen Bischofs aufzusassen und daß daher ein doppeltes Regiment des Landesherrn, ein weltliches, und ein geistliches, zu unterscheiden sei. Dies motivieren die einen (Stephani) damit, daß dem Landesherrn durch die historischen Borgänge zu seiner obrigkeitlichen Stellung die bischöfliche hinzu erwachsen sei, und die andern (Reingkingk, Gerhard, die beiden Carpzovs) damit, daß dem Landesherrn dieses Kirchenregiment grundsählich krast seiner Staatsgewalt (nicht aber als Teil seiner Staatsgewalt), als custodia utriusque tabulae gebühre, so daß die Reichsgesehe nur zurückgegeben haben, was der weltlichen Obrigskeit unrechtmäßig entrissen war.

Als Hauptvertreter dieses Systems ift außer den Genannten noch Samuel Stryck (De iure papali [!] principum evangelicorum, 1694) hervorzuheben (Riefer a. a. D.

S. 222).

Bei der Ausgestaltung des Spftems verwandte Reinfingt und die Späteren die Lehre von den drei Standen, eine Lehre, Die ichon bei ben Suffiten vorfommt (Gendidreiben an das Baseler Konzilium in den Monum. concilior. generall. saec. XV., 1, 157), von Buther in feiner Schrift an ben Abel beutscher Nation, in ben Ratechismen und fonft vertreten, und von der lutherischen orthodogen Theologie näher ausgebildet eben damals von 50 Johann Gerhard in seinem bogmatischen Sauptwerke (Loei theol. XIII, 24, 25. Die Loci ericienen in ben Sahren 1610-1622) ausführlich wiederholt wurde: Gott habe in die Belt dreierlei fittliche Ordnungen geftiftet, Saus- oder Familienordnung, Rechtsordnung und Beilsordnung; und ebenfo jur Sandhabung jeder Diefer Ordnungen je ein eigenes von ihm bevollmächtigtes und baber foweit die Bollmacht reiche ihm verantwortlich an 55 feiner Statt handelndes Umt, das des Hausvaters, das der Obrigfeit und das Lehramt. Uls Inhaber folder besonderen Bollmachten bilben baber bie in einem der drei Memter Stehenden allemal einen besonderen Stand: Die Bausbater den Bausftand (status oeconomicus), die Obrigfeiten ben Regierstand (status politicus), die Berwalter ber Beileordnung ben Lehrstand (status ecclesiasticus); jeder Stand aber muffe Die gottliche 60 Bollmacht bes andern als folche anertennen und ehren. Dieje für Die gange Belt ge-

gebenen Bestimmungen gelten auch fur die Rirche: Die Bollmacht ber Sausväter begrunde mit ihrer Pflicht ber Familien-Seelforge ihr Recht aftiver Mitgliedschaft in ber Gemeinde, Die Bollmacht des Lehrstandes gebe bem Geiftlichen Pflicht und Recht der Gemeindefeelforge, die Bollmacht des Regierstandes gebe das Rirchenregiment der Obrigteit; benn inbem fie diefelbe berechtige, menichlich bestimmte Ordnung, die nur ber gottlichen nicht ent= 5 gegen fei, ihren Unterthanen vorzuschreiben, lege fie ihr zugleich die Bflicht auf, alle gottlich bestimmte Ordnung unter diesen Unterthanen aufrecht zu halten. Aufrecht zu erhalten habe also die Obrigkeit vor allem die beiden Taseln der zehn Gebote (Custodia utriusque tabulae), und demgemäß auf Grund der ersten Tasel dasür zu sorgen, daß, unter Aussichluß alles unrichtigen Gottesdienstes aus dem Lande, Gott der Herr daselbst richtig ver- 10 ehrt werbe. Gine folche gottliche Bollmacht aber bilbet bann naturgemäß ben Rern bes allerdings hiftorifch noch naber ausgebildeten Rirchenregiments. - Urfprunglich waren in Diefer Auffaffungsweise Die brei göttlichen Bollmachten als foordinierte erschienen, und nur thatfachlich hatte der Lehrstand auch im Rirchenregiment, beffen Sauptaufgabe in der Aufrechterhaltung richtiger Lehre bestand, vorwiegenden Ginfluß gehabt. Schon bei Johann 15 Gerhard (l. XIII, 225) indes findet sich die Lehre, daß die Staats- und Rechtsordnung julest nur ber Beilsordnung megen ba fei, und bag die Berwaltung bes Rirchenregimentes der des Lehramtes infofern untergeordnet ericheine; und als im Laufe des 17. Jahrhunderts bei ben Landesregierungen Die Schutzung der reinen Lehre nachzulaffen begann, wurde hiergegen reagiert mittelft ber aus a. 28 ber Auguftana abgeleiteten 20 Behauptung, bas Lehrenrteilen ftebe bem Lehrftande ausschlieflich gu, und bas Rirchenregiment fei an die Entscheidungen besselben lediglich gebunden, bem magistratus gebühre die potestas externa, dem ministerium die potestas interna, der Sausstand aber wirte in firchlichen Dingen niemals felbstständig, sondern nur vermöge vertretender Bermittelung des Regierstandes mit. Diese Behauptung widerspricht zwar den lutherischen 26 Bekenntnisschriften, da in der A. R. a. a. D. ebensowohl den Gemeinden mandatum Dei, von unrichtig fehrenden Beiftlichen fich ju wenden und richtig fehrende gu berufen gugeschrieben wird (vgl. auch Apol. p. 150, 155, 204, 292, 296, A. Smalc. p. 348 sq., 352); nichtsbestoweniger jedoch wird bas Epistopalipftem Reinfingts mit folden Bericharfungen in der Mitte des Jahrhunderts durch den Juristen Bened. Carpzov (Definitt, so consistoriales 1645 sq.) und den Theologen Conr. Dannhauer (theolog. conscientiaria), durch Beit Ludw. v. Sedendorff (Fürstenstaat 1655, El. 2, c. 11 fg.) vertreten, später burch Bith. Ortth (Braf. B. Müller: De juris episcopalis in terris protestantium a Romano-Catholicis injuste praetensa reviviscentia Bittenberg 1689), durch den Theologen Johann Bened. Carpzov (De jure decidendi controversias theologicas 1695 u. B.) 35 und andere. Auch Spener halt es formell fest, obwohl er in betreff ber Presbyterien andere Bege einschlägt (Theol. Bedenten 1, 262 f., 640. 3, 411. 3, 601, vgl. Richter, Weich. S. 201).

An fich bildet die Dreiftandelehre sonach keinen integrierenden Teil des protestantischen Epiftopalfnitemes; da fie aber mit demfelben in obiger Art verichmolgen worden ift, jo wo hat man sich gewöhnt, sie unter dem Namen jenes Systemes mit zu begreifen. Sowohl Nettelbladt in seinem Aussatz De tribus systematibus doctrinae de jure sacrorum dirigendorum etc. (Observat, juris ecclesiast., Halae 1783, p. 124 sq.), wie der nach demselben arbeitende Stahl (Kirchenversassiung nach Lehre und Recht der Protestanten S. 1 fg.), haben in Diefer Beziehung nicht hinreichend unterschieden; und indirett hat bas 45 Stahliche Buch auch fonft beigetragen, unrichtige Unschauungen über bas Epiftopalinftem ju verbreiten. Denn Stahls Neigung, bas Rirchenregiment in vorreformatorischer Urt als Teil bes geiftlichen (bischöflichen) Umtes aufzufaffen, hat gelegentlich bie Borausfepung hervorgerufen, daß der Inhalt des evangelischen Epiftopalinstemes etwas hiermit Berwandtes fei: mas absolut nicht ber Fall ift. (Dejer +) Sehling.

Epiffopalinftem in ber romifch-tatholijchen Rirche. Bum Befen ber romifch-tatholifden Rirchenverfaffung gehört, daß die gefamte Rirchengewalt fich in ben Sanden ber lehrenden Rirche, des Rlerus, befindet und daß die Regierung der Rirche durch den hierars chifch gegliederten Rlerus erfolgt, an beffen Spipe als Organ ber Ginheit ber Bapft über bas Berhaltnis biefes Organes der Einheit gur gangen lehrenden Rirche felbit, 55 im besonderen jum gesamten Spiftopat haben sich zwei Systeme gebildet, das monarchisiche Bapalinstem (f. d. A. Bapit) und das aristofratische Spiftopalinstem. Jenes sieht den Bapft, ben Bischof von Rom, als ben Inhaber ber gangen firchlichen Jurisdiftion an, von welchem bie Bischöfe ihre Gerechtsame herleiten, bas Epistopalinftem bagegen betrachtet die

Bischöfe in ihrer Gesamtheit als die jure ordinario berechtigten Rirchenoberen, welche ihre Antorität unmittelbar göttlicher Berleihung verdanten, und unter benen gur Erhaltung ber Einheit als ber erfte Bijdof unter ben ihm fonft gleichberechtigten, als primus inter

pares, ber Bapit eingesett ift. Das Epiffopalipstem geht von dem Sate aus, daß Chriftus ben Aposteln insgesamt bie Macht gu binden und gu lofen übertragen habe (Ev. Mt 18, 18). In der Erfeilung ber Bewalt habe ber herr feinen bevorzugt, er habe jedem bas gleiche Dag gegeben; nur um die Ginheit aller auszudruden und ju erhalten, werde Betrus an die Spipe geftellt und mehrfach ausgezeichnet (Ev. Mt 16, 18; 17, 4 u. a. St.); infofern habe Betrus 10 ben Brimat empfangen. Es ift biefes die Auffaffung der alteren Rirche, wie fie fich namentlich bei Epprian (de unitate ecclesiae) findet, wo es unter anderem beißt: Loquitur Dominius ad Petrum: Mt 16, 18. Super unum aedificat ecclesiam, et quamvis Apostolis omnibus post resurrectionem suam parem potestatem tribuat et dicat: Sicut misit etc. Joann. 20, 21, tamen ut unitatem manifestaret, 15 unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit. Hoc erant utique ceteri Apostoli, quod fuit Petrus, pari consortio praediti et honoris et potestatis. Sed exordium ab unitate proficiscitur, ut ecclesia una monstretur (c. 18. Can. XXIV, qu. I). Betrus wurde der primus inter pares weniger um der Apostel felbst willen, als für die Butunft: denn "daß der Primat mit 20 Betrus wieder absterben follte, lagt fich nicht annehmen, wenn man auf den Bred fieht, wogu Chriftus benfelben anordnete; vielmehr muß bann geurteilt merben, bag Chriftus den Brimat mehr fur die folgenden Beiten, als fur die Beit ber Apostel, wo derfelbe wegen ber perfonlichen Unfehlbarfeit eines jeden einzelnen Apostels nicht fo nötig war, berechnet habe" (f. Sauter, Fundamenta juris ecclesiastici Catholicorum [ed. III. 25 Rotwilae 1825] § 62; Zeitschrift für Philosophie und fatholische Theologie [Koln 1832] Beft IV, S. 121, 122). Durch bas Beispiel Betri hat Chriftus nur im allgemeinen bezeichnet, daß ein Bischof ben Brimat fortsegen solle, teineswegs aber ben Bischofefit selbst bestimmt. Die Umftande vereinigten fich indeffen gu Gunften Roms, beffen Bijcofe icon zeitig vorzugsweise als Rachfolger Betri anerfannt wurden und gu dem Befige Des Bri-30 mats gelangten. Die römischen Bischöfe haben ben Primat durch göttliche Unordnung nur unmittelbar, so daß auch, wenn es das Seil ber Kirche erfordert, die übertragung auf einen anderen Bischof ftatthaft ift (Sauter a. a. D. § 63, 64 und bafelbit citierte Litt.). Darüber, welche Rechte jum Primat gehören, hat der Berlauf der Geschichte entschieden. Die Epiffopaliften untericheiben folche Gerechtsame, ohne welche ber Primat überhaupt nicht 35 bestehen kann (jura essentialia, primigenia, naturalia), von denjenigen, die damit zwar nach und nach verbunden sind, deren Besitz aber nicht unumgänglich notwendig ist, um die Zwecke des Primats zur Bollziehung zu bringen (jura accidentalia, acquisita, secundaria). (Sauter a. a. D. §§ 466; v. Droste-Hüschoff, Grundsähe des gemeinen Kirchenrechts, Bd II, Abt. I, § 132 f.) Als essentiell werden genannt der Primat der 40 Ehre und ber Jurisdiftion, und in diefer bas Recht ber hochften Aufficht, ber allgemeinen Regierung, namentlich ber Disgiplin, Des Devolutions. und Proteftionsrechtes, Der Gefetgebung. Bu ben erworbenen Rechten gahlt man die Berfügung über causae ardune ac majores, die Berichtsbarfeit in vorbehaltenen Sachen in erfter Inftang, in ben übrigen in appellatorio, und mannigfache Reservationen.

Als firchenrechtliche Dottrin bildete fich bas Epiffopalfpftem, indem bas papale in den Theorien Papft Bonifag' VIII. Die Sohe feiner Entwicklung überschritt. Schon Diesem Bapfte gegenüber fprach fich (zuerft 1297) ein bischöfliches Gelbstbewußtfein dabin aus, das Generalkonzilium der rechtgläubigen Bischöfe stehe als Appellationsinstanz noch über dem Papfte, G. Boigt, Enea Silvio de Biccolomini als Papft Bius II., Bd 1 (1856)

50 S. 25 f. Die Rämpfe zwischen bem Sofe von Avignon und Raifer Ludwig bem Baiern gaben demfelben weitere Rahrung; vorzüglich aber gestaltete es fich mahrend des großen Schismas feit 1378 aus, wo das Bapfttum sich unfahig zeigte, den Schaden der Kirche zu steuern, und wo diese Arbeit zulent von den weltlichen Gewalten und dem Epistopate in die Sand genommen ward. In sene Beit fallt die Lehrthätigkeit von Peter d'Ailli, 55 Joh. Gerson, Nikolaus von Clemanges u. a., welche Hauptvertreter des Epistopalinstemes

wurden. Bgl. die vortreffliche Darftellung der hierhergehörigen Dogmen- und Litterargeschichte bei Subler, Die Conftanger Reformation und Die Concordate von 1418 (1867) S. 360 ff. Borguglich wichtig wurde bas offigielle Gutachten ber Barifer Univerfitat über die Mittel das Schisma zu heben vom 6. Juni 1394, bei Gieseler, Kirchengeschichte II, 60 § 104, Note e. S. überhaupt baselbst II, § 97 Not. n.; § 98 Not. m; § 99 Not. a;

§ 105 Not. d, f, g; § 110 Not. c; § 131 Not. a, jowie Boigt a. a. D. Die Generaltongilien bon Bifa und namentlich die von Konftang und Bafel (f. Die betr. Artifel) haben bem Epiftopaliniteme aledann unmigverftändlichen Ausdrud gegeben (Conc. Constant. sess. 5, sess. 31, Basil. sess. 2), und haben beibe auch eine epiffopalistische Pragis auszuüben versucht, jedoch die Buftimmung des Papftes weber für das eine, noch für das 5 andere erlangen können ; vielmehr ließ der römische Stuhl auf dem als ökumenisches berufenen 5. Laterankonzilium (1512 f.), das indes als solches fich nicht zur Anerkennung gebracht, jenes Sustem seierlich verwerfen. Nichtsbestoweniger waren resormatorische Dekrete des Bafeler Ronziliums fowohl in Frankreich (Pragmat. Canttion vom Jahre 1438), wo eine altere Tradition nationalfirchlicher, unter foniglichem Ginfluffe ftebenber Gelbftftandigfeit 10 beftand, wie in Deutschland (Mainger Fürstentag i. 3. 1439), wo Raifer und Reich fich in dem Streite zwischen Papft und Rongilium neutral erflarten, angenommen und für Deutschland durch Eugen IV. in vier Bullen (Fürstenkonfordate) bestätigt worden. Aber in einer fünften Bulle hatte fich der Papft feine Rechte vorbehalten und diefe wurden vom Reiche im Ronfordate von 1448 anerfannt (f. ben U. Ronfordate). Die firchliche Oppo- 15 fition blieb hier tongiliar gefinnt, und bie vielfachen Forderungen, daß ein Rongilium, fei es ein allgemeines, feies ein nationales, berufen werde, die gu Anfang ber reformatorifchen Bewegung des 16. Jahrhunderts hervortraten, beruhten auf folder epiftopaliftifcher Befinnung. Mus berfelben ging auch die Gelbitftandigfeit, mit welcher die beutichen Ergbijchofe und Bijchofe bemnachft bei Abichlug bes Augsburger Religionsfriedens und bes 20 westfälischen Friedens auf eigene Berantwortung, unabhängig vom Bavite handelten, bervor; mahrend andererseits die romische Kurie streng ihr papales System festhielt und auf dem tridentinischen Rongilium (f. b.) zwar den Ausdrud des Epiffopalfustems verhinderte, aber ben bes furialen nicht durchfeste. Unterbeffen gewann in Franfreich ber Epiffopalismus eine neue Gestalt. In den Rampfen zwischen der guifischen, papal und jesuitisch ge- 25 finnten — Die Jesuiten waren ftiftungsmäßig absolute Berteidiger bes Bapalinftemes und ber protestantischen Bartei hatte fich allmählich eine zwischen beiden in der Mitte ftehende britte erhoben, Die zwar fatholisch, aber nationalfirchlich-epistopaliftisch gestimmt den Frieden des Baterlandes der Ausrottung der Reger vorzog, und bann, indem fie die Thronbesteigung R. Heinrichs IV. Durchsetzte und in seinem anfänglichen Streite mit Rom so ihm gur Seite ftand, ihre Anschauungen in einer von Bierre Bithou ftammenden Schrift Les libertés de l'Eglise Gallicane (1594) zusammenfaßte, die für die weitere Ent-widelung grundleglich geworden ist. Indem sie in Anwendung der aus dem Humanismus stammenden historischen Methode, deren juristische Bethätigung in Frankreich viele an den Ramen bes Cujacius gu fnupfen gewöhnt find, Die Rirchenverfaffungsguftande mahrend ber 35 erften vier Jahrhunderte darlegt, fowohl in betreff ber Gelbitftandigfeit der Bifchofe und Erabijchofe, wie hinfichtlich bes Ginfluffes, welcher von den erften driftlichen Raifern auf Das Rirchenregiment geubt murbe, und indem fie dem gegenüber die nachherige Entwidelung des papfilichen Brimates als eine Digentwickelung auffaßt, behauptet fie, Frankreich habe fich von Diefer Degeneration mehr als alle anderen fatholischriftlichen Gebiete frei 10 gehalten, und findet eben bierin jene gallifanifche "Freiheit". Uber Die weitere Ausbildung Diefer Bedanten f. b. A. Gallicanismus. Bas hier als befonderer Borgug von Frantreich angefeben wurde, ließ fich auch generalifieren, wenn man jene Buftande ber erften firchlichen Jahrhunderte als göttliche Ordnung, ihre fpatere geschichtliche Umgestaltung als menichliche Entifellung berielben, burch welche bas ausichließliche Recht ber gottgeordneten 45 Einrichtungen als folches niemals beseitigt werden tonne, anjah. Diese Auffaffung murbe, wie von ben Schriftstellern ber nichtfrangofisch-bourbonischen Gofe, Die, dem frangofischen fich anschließend, den Gallicanismus als offizielle Dottrin behandelten, so und noch mehr von dem Löwener Professor Zeger Bernhard von Espen (f. d.) und seinem Schüler, dem Beihbischof zu Trier, Joh. Nitolaus von Hontheim (f. d.) vertreten. Namentlich des leg- 50 teren unter bem Bfendonym Juftinus Febronius 1763 barüber publigiertes Buch de statu Ecclesiae etc. murbe fur weite Rreife bestimmend, fo bag von ba an die epiffopaliftifche Theorie in Deutschland den Ramen des Febronianismus trug. Der Josephinismus von Raifer Joseph II. fo genannt, obwohl in feinen Unfängen ichon unter Maria Therefia burch ben gurften Raunig wirffam - ift bie öfterreichtiche Form besfelben, welche 55 fich vom gewöhnlichen Febronianismus durch ftartere Betonung des landesherrlichen Gin-fluffes in Rirchensachen unterscheidet. Sie fteht in diefer Beziehung unter bem auch schon bei Febronius, aber weniger, wirtjamen Ginfluffe ber aus humaniftischer Quelle feit Sugo Grotius ausgebildeten und durch die fog. naturrechtliche Schule repräsentierten Unsichauungen des Territorialismus (f. d.), fo daß man ben Josephinismus turg als terris 60

torialistischen zebronianismus bezeichnen kann. In dieser Gestalt beherrschte das Epistopalspstem zu Ende des vorigen und zu Anfang dieses Jahrhunderts in Deutschland Wissenschaft und Prazis, und auch als seit der Säkularisation von 1803 und der Wirssamkeit erst der romantischen, dann der jesuitischen Schule und dem seit den Freiheitskriegen ers solgten religiösen Ausschaft dass Papalspstem wieder zu Kräften kam, hielt es sich neben demselben mächtig die etwa 1840. Bon der römischen Kurie war es in seiner neueren Gestalt so wenig, wie in seiner älteren anerkannt worden; vielmehr hatte der Papit sowohl die vier sog. gallikanischen Artiskel von 1682 (s. d. Gallicanismus), wie die sog. Utrechter Kirche (s. d. A. Jansenist. K.) oder den von den vier deutschen Erzbischösen auf dem Nationalkirche (s. d. A. Zansenist. K.) oder den von den vier deutschen Erzbischösen auf dem Nationalkirche (s. d. 442, 25 ff.) ausdrücklich verworsen; speziell an die aussührliche Erörterung, in welcher von Papst Pius VI. letzteres geschah — S. S. Pii P. VI responsio ad Metropolitanos Mogentinum, Trevirensem, Coloniensem et Salisburgensem super nuntiaturis apostolicis Romae (24. November) 1789, 2° — und an eine sgleiche Berwerfung ähnlicher auf einer Synode zu Pistoja formulierter Ubsichten für Tostana — Bulle Auctorem sidei vom 28. August 1794 — sowie an den Kampf wider die epistopalistische territorialistischen Einrichtungen, die für Frankreich in der sog. Civilkonstitution des Klerus vom 12. Juli 1790 getrossen, und die nächsten Jahre hindurch mit Gewalt ausrecht erhalten wurden, schloß sich zu Kom ein Lusschwung der kurialistischen

20 Jurisprudeng an.

Bunachft hatte berfelbe keinen Erfolg. Die Braris ber napoleonischen Zeit blieb in Frankreich wie in Deutschland episkopalistisch; die der Restauration ging nicht hiervon ab; in Ofterreich murben noch bis in ben Anfang der vierziger Jahre die alten jofephinischen Lehrbucher angewendet, in Frankreich waren bis in den Beginn ber fünfziger Jahre Die 25 gallikanischen in Gebrauch, in Deutschland machte der Kölner Streit über die gemischten Ehen, seit die Regierung in demselben zurückwich (1838), der ultramontanen Reaktion Raum; aber mit vollem Erfolge begann sie hier wie anderwärts erft seit dem Umschwunge des Jahres 1848 und feit diefer Umschwung den Bapft Bius IX. in die Sande der Jefuiten geführt hatte. Allerdings war fie nicht unvorbereitet. Geit der absolute Polizei-30 staat von dem fonstitutionellen allmählich abgelöst und in dem letteren mehr und mehr für freie Bewegung der Besellschaft geforgt ward, faßten die verschiedenen sozialen Berbande fich, um ihre Intereffen felbstftandig mahrnehmen gu konnen, naturgemaß in fich zusammen; es begann die moderne genoffenschaftliche Entwidelung, von der getragen auch die katholische Kirchengenoffenschaft ihre Mittel zu energischerer Betreibung ihrer fozialen 35 Biele konzentrierte. Beherricht von Diefer Strömung icharten fich baher Die Bischöfe wieder fester und fester um ben Bapft, acceptierten Die jesuitische ihnen von Rom aus entgegengebrachte Leitung, ließen durch Diefelbe, untersustematischer Befeitigung ber epiffopaliftifchen Traditionen, ihre Dibcefen ichulen, und faben in der aus folder Schule hervorgegangenen jüngeren Geistlichkeit bald eine Macht erwachsen, die unmittelbar unter römischer Direktion 40 ftand, und mittelft beren fie nun ihrerfeits, wo fie noch felbftftändige Belleitaten zeigten, gezwungen wurden. Die Bewegung vollzog fich, unter der Gunft von mancherlei mit-wirkenden Umftanden, fo ichnell, das Bius IX. felbstiftandig ein neues Dogma vertunden fonnte, welches die Kirche allgemein recipierte, und endlich auf dem vatikanischen Konzil (f. d. Al.) in der Constitut. dogmatica I de ecclesia Christi, Pastor aeternus 45 cap. 3 mit Buftimmung bes Kongils bas Papalinftem für bas ausichlieflich in ber Rirche berechtigte erflaren tonnte. Das Epiffopalinftem mar damit offiziell überwunden, und augenblidlich eriftieren die epistopalistisch gesinnten Elemente der tatholischen Rirche in Deutschland greifbar nur in Geftalt der altfatholischen Rirchengenoffenichaft.

Uber die Entwicklung des Episkopalismus seit der gallican. Ausgestaltung siehe 50 Mejer, Zur Gesch. der röm. deutschen Frage, Tl. I (1871); über seine neuere Bekampfung und für den Augenblick Beseitigung f. Friedrich, Gesch. des Batican. Concils, Bd 1 (1877). An beiden Stellen die Litteratur. (Wejer +) Sehling.

Epiftopat, Entftehung besfelben, f. d. A. Berfaffung, urdriftliche und vor-

Epistopat in der englischen Kirche f. Bd I S. 536,45—538,20.

Epistopat in der katholischen Kirche f. Bd III S. 245, 1—246,21.

Episteln f. Perikopen.

Epistola ad Zenam et Serenum j. Juftin b. M.

Epistolae formatae, paschales j. Litterae formatae.

Epistolae obscurorum virorum. 1514 und 1517. — BÖCKING, ED. VL-RICHI HVTTENI EQVITIS OPERVM SVPPLEMENTVM. EPISTOLAE OBSCV-RORVM VIRORVM CVM INLVSTRANTIBVS ADVERSARIISQVE SCRIPTIS. 5 TOM. I: TEXTVS. TOM. II: INDICES. COMMENTARIVS. LIPSIAE. 1864—70. Durch diese klassischen angesührt werden, ist alle frühere Stiteratur antiquiert. — Dav. Friedr. Strauß, Ulrich von Sutten, 2. Mufl., Leipzig 1871, G. 176-211.

Die Epist. obsc. vir. find hervorgerufen burch ben Streit, in ben Johannes Reuchlin 10 (f. d. A.) auf Beranlaffung bes 3oh. Pfefferforn mit den Rolner Dominitanern, besonders bem Regermeifter Jatob Sochftraten (geft. 1527) verwidelt murbe (bie Aften des Streites: dem Regermeister Jatob Hochstraten (gest. 1527) verwickett wurde (die Aften des Streites: II, S. 117—156; das Verzeichnis der gewechselten Schriften: II, S. 53—115; Strauß, Houtten S. 146 ff.; Ludw. Geiger, Joh. Reuchlin, sein Leben und seine Werke, Leipzig 1871, S. 205 ff.). Sie sind Seitenstücke zu den Clarorum virorum epistolae . . . ad 15 Joannem Reuchlin Phorcensem (Tubingae MDXIIII; 2. Ausg. mit dem Titel: Illustrium vir. ep. Hagenoae MDXIX), die den stattlichen Anhang Reuchlins zeigen sollten, und zu dem wahrscheinsch von Hutten und Hermann v. d. Busche stammenden Gedicht: Triumphus Doctoris Reuchlini (Böcsing, Hutteni op. III, S. 413—448). Während dieses in edelster Form mit den Wassen der Wahrheit sür Keuchlin kämpste, 20 stritten die Ep. obse. vir., die den Clar. vir. ep. die Idee entlehuten und im Gegensiak au ihnen den Namen erhielten ("Briese unbekannter Männer") mit den Wossen der fat au ihnen ben Ramen erhielten ("Briefe unbefannter Manner"), mit ben Baffen ber Satire: fie erdichteten einen Briefwechsel ber Begner, um fo ihre fittliche Finfternis und ihre geiftige Urmut vor aller Belt blogguftellen.

Der erste Teil erschien 1514 unter dem Titel: "EPISTOLAE OBSCVRORVM 25 VIRORVM AD VENERABI lem virum Magistrum Ortuinum Gratium Dauentriensem | Coloniae Agrippinae bonas litteras docentem: | varijs & locis & temporibus missae: | ac demum in volumen | coactae" und bestand aus 41 Briesen (I, S. 1—62); in der dritten Ausgabe (1516) besam er einen Anhang von 7 Briesen (I, S. 63-77), zu welchen in einer Ausgabe von 1556 noch eine epistola, ein späteres so Machwerk, von Böding als "rustice obscena" bezeichnet, hinzutrat (I, S. 77-79). Der zweite Teil, 1517 erschienen unter dem Titel: "Epistole Obscuroru viroru ad Magistru Ortuinu | Gratiu Dauentriensem Colonie latinas litteras pro | fitente no illeg de veteres et prius visae; sed et noue et illis prioribus | Elegantia argutijs lepore ac venustate longe superiores" enthielt 62 Briefe (I, S. 183—284) 35 und hatte in seiner zweiten Ausgabe — mit verändertem Titel — ebenfalls einen Anhang von 8 Briefen (I, S. 284—300). 1689 erschienen die Ep. obse. vir. um einen dritten Teil vermehrt (I, S. 515—534), der aber mit dem ursprünglichen Werke nichts mehr zu thun hat (f. die genaue Bibliographie: II, S. 1-37; der Rommentar: II, S. 515-784).

Der Hauptadreffat der Briefe, Ortvinus Gratius (geb. um 1481 in Holtwick bei 40 Coesfeld in Bestigalen, gest. 1542), in Deventer als Schuler des hegins erzogen, hatte feit 1501 in Roln ftubiert und lehrte feit 1506 Die iconen Biffenschaften und Die Philosophie an der Rolner Universität; seine humanistische Bildung in den Dienst der Scho-laftiter stellend, hatte er - wohl gerade, weil er nicht untüchtig war (vgl. II, S. 383; BhTh 1843, Heft 3, S. 114 ff.) — den Haß und die Berachtung der Humanisten auf 45 sich gezogen — auch Luther nennt ihn "poetistam asinum . . . lupum rapacem, si non potius crocodilum (E. L. Enders, Luthers Briefwechsel I, S. 20) — und bot durch fein Berhaltnis ju Pfefferforns Frau zugleich ihrem Spott einen willfommenen Unlag. Unter ben Briefichreibern finden fich ebenfalls einige hiftorifche Ramen, fo einmal bochstraten selbst, neben ihm Arnold von Tongern, der Doktor der Theologie und Kanoniker so zu Köln (gest. 1540); die meisten Namen sind Fiktionen, vielsach durch ihre derbe Komik— 3. B. Schaffsmulius, Mistladerius — sich auch gleich als solche manisestierend. An den Briesen dieser obscuri viri ist nun schon die Sprache, die das schlechte

Latein ber Scholaftifer in ergoplichfter Beife farrifiert, von vernichtender Satire; gleich ber erste Brief mit seiner Schilderung eines Magisterschmauses (fuit hie prandium Aristotelis u. f. w) enthält besonders charafteristische Proben. Und dieser Sprache entspricht ber Inhalt ber Briefe. Sochft naiv offenbaren die Briefichreiber Seite für Seite ihre Unwiffenheit, Somer ift ihnen ein unbefannter Rame, griechifche Buchftaben fennen fie überhaupt nicht, das klassische Latein halten sie für eine verderbliche Reuerung, die Reuchlin und Erasmus einführen wollten, dabei sind sie von ihrer Gelehrsamkeit sest überzeugt und üben ihren Scharssinn an den nichtigsten Subtilitäten: bei dem schon erwähnten Schmause disputteren die Magister, ob ein angehender magister noster (d. h. Doktor der Theostogie) magister nostrandus oder noster magistrandus zu nennen sei; es macht ihnen Gewissensbedenken, ob befruchtete Eier oder wurmiger Käse noch als Fastenspeise gelten können; sie streiten, ob das Merkmal Jöraels bei einem getausten Juden wohl verschwinde — und holen über alle diese Fragen die Entscheidung des Ortvinus ein. Auch ihre zahltreichen Bergehen gegen das sechste Gebot gestehen sie ihm ohne Scheu und rechtstetzigen sie mit einer Frivolität, die nach heutigen Begriffen selbst sür eine Satire zu weit geht und den Leser zulest anwidert. Doch darf man nicht vergessen, daß diese Art des Wisses dem Zeitgeschmack entgegenkam. Übrigens läßt die Satire oft genug den ernsten Hindurch und giebt den Briesschraft Herischen, die ihnen natürlich unbegreissich sind. Namentlich im zweiten Eest der Briese kommt zuweilen der ganze Ernst des welthistorischen Moments zum Lusdruck, so wenn I, S. 254 von den Predigten des Würzburger Dompredigers Johann Reyß (er hatte in Ersurt studiert: gest. 1517?), von seiner Poslemit gegen das Mönchswesen und gegen den Ablaß und I, S. 264 ss. davon berichtet wird, daß ein Prediger in Frankfurt a. D. für die Theologie ein reinigendes Strassericht und eine aründliche Resormation verkündiat habe.

und eine gründliche Reformation verfündigt habe. Überhaupt zeigen die beiden Teile der Briefe, fo fehr fie fich auch gleichen, doch in mancher Beise verschiedenen Charafter, ben Boding II, S. 647 treffend burch Die Borte fennzeichnet: veterum illarum fepistolarum d. i. bes erften Teils ber Briefe] scriptor 25 terebro non minus acri sed minus inquieto ac stridulo minusque ramenti circuminicienti pro stilo in exercenda naturali sua deridendi satirasque scribendi arte usus est. Die Briefe ftammen benn auch nicht von einem, fondern haben mindeftens zwei, vielleicht brei (jo Erasmus in Spongia f. Boding, Hutt. op. II, S. 278 3. 12 f.; als britten Berfaffer neben den gleich zu nennenden vermutet der Bam-30 berger Domherr Laur. Behaim, der Freund Birdheimers, feinen Rollegen D. Jatob Fuchs: ebenda I, G. 133 3. 7 ff.) oder noch mehr Berfaffer (weitere Bermutungen bei Strauß a. a. D. S. 206). Den "geräuschvolleren Bohrer" des zweiten Teils, ber aber auch ichon im Unhang bes erften bemertbar wird, icheint Ulrich von Sutten geführt gu haben, fur ben auch noch andere Grunde fprechen, 3. B. Die häufigen Ausfälle gerade gegen ihn im zweiten 35 Teil, Die fich mehrfach offenbarende, bei Gutten, ber eben bort gewesen mar, erflärliche genaue Renntnis römischer Berhaltniffe. Geraten hat man auf hutten als Berfaffer von Unfang an, auch icon beim erften Teil (Boding Hutt. op. II, G. 277 3. 37; I, G. 133 3. 16 ff.), aber mahrend er bei einem berühmten Stud bes zweiten Teils, bem Carmen rythmicale des M. Schlauraff (I, S. 198ff.) feine Urheberichaft durch scherzhaftes Ab40 lehnen zugestand (Böding, Hutt. opp. I, S. 126 g. 10 ff.), verneint er fie bei den alten Studen des ersten Teils ausdrücklich (ebenda I, S. 125 g. 28 ff.).

Alls hauptversasser des ersten Teils und zugleich als Ersinder der ganzen Idee der ep. obsc. vir. ist denn auch ein anderer, Johannes Jäger, als humanist Erotus Rubeanus genannt (s. E. Einert, Johann Jäger aus Dornheim, Jena 1883), erwiesen. Erwa 1480 in Dornheim in Thüringen geboren, scheint er die ersten Kenntnisse dein Benediktinern in Fulda sich erworben zu haben; 1498 bezog er die Universität Ersurt, wo er auch mit Luther in oberflächlichen Berkehr trat; 1500 wurde er Baccalaureus und nach vorübergehendem Ausenthalt in Köln, wohin er dem mit seiner Hise aus Fulda entsslohenen Huten folgte, 1508 Magister und bald Prosessor der Theologie. Als Lehrer dweier jungen Fuchs ging er 1517 nach Italien. 1520 nach Ersurt zurückgekehrt, wurde er am 18. Oktober Rektor der Universität und holte als solcher Luther auf seiner Reise nach Borms 1521 feierlich ein. Als die Ersurter Hochschule in Berfall geriet, ging er nach Fulda und später nach Preußen, wurde Kanonikus zu Halle in Berfall geriet, ging er nach Fulda und später nach Preußen, wurde Kanonikus zu Holding, Ed., Drei Abhandlungen von Justus Menius (nicht von Ausinz 1531 mit einer Apologia auf und mußte sich nun von Justus Menius (nicht von Fusius Jonas; vgl. Böding, Ed., Drei Abhandlungen über resormationsgeschichtliche Schristen, Leipzig 1858) in dessen Schrist: Ad Apologiam Joannis Croti Rubeani Responsio 1532 (Böding, Hutt. op. II, S. 456—465) an seine frühere Stellung erinnern lassen, wobei sein hervorragender Anteil an den ep. obsc. vir. ans Licht gebracht wurde. Seitdem ist er verschollen; sein Todestag ist undefannt.

Entwidelung juguichreiben (F. B. Rampichulte, Die Universität Erfurt in ihrem Berhaltniffe ju dem humanismus und der Reformation, II, Trier 1860, S. 43-105; derfelbe

Comment. de J. Croto Rub. Bonn. 1862), hat keine Berechtigung (Knaake in Luthers BB BU VI, 1888 S. 382 ff.; B. Reindell, Luther, Crotus und Hutten, Marburg 1890).

Die Ep. obsc. vir. fanden nicht bei allen humanistisch Gesinnten die gleiche bes geisterte Aufnahme. Wie Reuchlin sie beurteilt hat, wissen wir nicht. Erasmus, ansangs sehr durch sie belustigt (Böding, Hutt. op. II, S. 277) wurde später bedenklich und iprach fich unwillig gegen die Briefichreiber aus (ebenda I, G. 149). Luther billigte die Abficht, aber nicht die Ausführung und nannte ben Berfaffer einen Sanswurft (Enders, Buthers Briefw. I, G. 62). Unter ben obscuri viri liegen fich manche anfangs ber- 10 magen durch die Briefe taufchen, daß 3. B. ein Dominifanerprior in Brabant eine Ungahl von Exemplaren kaufte, um seinen Oberen ein Geschenk damit zu machen (so bezeugt Erasmus an Mart. Lipsius am 5. Sept. 1528 bei Böcking, Hutt. op. II, S. 442; der betreffende Brief ist zuerst gedruckt in Op. Epist. Erasmi Rot. per autorem dilig. rec. Basil. 1529 S. 918 und deshalb wohl sichere Quelle). Die direkt Angegriffenen 15 erwirften ein papftliches Breve gegen die Berfaffer, die Druder und die Befiger der Briefe, versuchten fich aber auch in Gegenschriften. Pfefferforns Defensio (I, G. 81-176; Beiger, Reuchlin G. 378 ff.) wurde Die Beranlaffung jum zweiten Teil ber Ep. obsc. vir. Ortvinus Gratius wollte in den Lamentationes obs. vir. (I, S. 323-418; Geiger, Reuchlin S. 387 ff.) die Humanisten mit ihren eigenen Waffen schlagen, indem 20 er fie, die nicht mit ihrem Ramen hervorgetreten seien, für die rechten obseuri viri erflarte und sie nun über ihr angeblich so schlecht gelungenes Unternehmen lamentieren ließ; doch hatte er über den Wit seiner Gegner gebieten muffen, um auf diesem von vorneherein ziemlich aussichtslosen Wege etwas zu erreichen. Ferdinand Cohrs.

Epiftolarium f. Evangeliarium.

Epitrachelion f. Rleider und Infignien, geiftliche.

Equitius. — Einzige Queffe: Gregorii Magni Dialogi l. 1 c. 4; Litteratur: A. S. Mart. I. 647 ff.; Baronius, Annales ecclesiastici ad annum 581 n. 9—12; Mabillon, Annales Benedictini I, l. 6 n. 62 u. 68 und Appendix I S. 655 ff.; E. Spreihenhofer, Die Entwidlung bes alten Monchtume in Italien bis auf ben hl. Benebitt, Bien 1894.

Bas wir von Equitius wiffen, ift uns durch Gregor den Großen aufbehalten. Diefer verdantte die nachrichten über bas Leben und Birten bes E. einem Freunde bes E., Fortunatus, bem Abte bes Rlofters Balneum Ciceronis (Dial. I, 4, 1), dem Balentio, der früher ein Kloster in der Provinz Baleria und später das von Gregor d. Gr. ge-gründete Andreaskloster zu Rom seitete (Dial. I, 4, 11; III, 22; IV, 21), und einem 35 gewissen Castor, dem Sohn eines Abeligen aus Nursia, der zur Zeit der Abfassung der Dialoge 593 in Rom lebte.

Die Beit bes G. lagt fich nur bahin beftimmen, bag er am Anfang und um Mitte bes 6. Jahrhunderts gelebt hat. Der Bersuch bes Baronius, feine Lebenszeit gemauer durch hinweis darauf zu fixieren, daß der von E. aus seinem Kloster vertriebene 40 Monch Basilius, der sich mit Zauberei beschäftigte (Dial. I, 4, 3), mit dem von Cassiodor erwähnten Mönche (Var. l. IV, ep. 22 ad Argolicum praefectum de iudicio adversus magos) ibentisch fei, führt auch nicht weiter, als daß E. bereits um 511 Abt

gemejen ift.

Für die Buftande bes italienischen Monchtums im 6. Jahrhundert find die Rach- 45 richten über diesen Zeitgenossen Benedikts von Nursia nicht ohne Bedeutung. E. war Abt vieler Klöster der Provinz Baleria, die in der Nähe des Fuciner Sees im sabinischen Bergland lagen. Wichtig ist, daß er nicht nur eine große Zahl Mönchse, sondern auch Nonnenklöster leitete (Dial. I, 4, 3; I, 4, 5). Die Mönche seiner Klöster beschäftigten fich mit Feldarbeit, an ber er felbst teilnahm, baneben wurde bas Abschreiben alter so Bucher in seinen Klöstern betrieben (Dial. I, 4, 9). Obwohl er als Abt Laie blieb und feine Beihe besaß, scheute er sich nicht in Kirchen, Städten, Fleden und häusern das Bort Gottes zu predigen (Dial. I, 4, 7). In armlichster Kleidung, auf einem schlechten Tier reitend, die hl. Schriften an seiner linten Seite in Belgsädchen stets mit sich führend, unternahm er feine Miffionsreifen, gu benen er fich burch eine himmlifche Bifion berufen wußte 65 (Dial. I, 4, 8). Dies führte zu einem Ronflift mit dem Rlerus, der den Bapft bestimmte, ben G. jur Unterfuchung nach Rom ju laben. Der Papft - ben Ramen nennt Gregor

Real-Encotiopabie für Theologie und Rirde. 8. A. V.

nicht — stand aber bald von der Citation des E. nach Rom ab, angeblich durch eine schreckliche Bision bestimmt, in Birklichkeit wohl, weil er sich von der Harmlosigkeit des Heiligen überzeugt hatte (Dial. I, 4, 10). — Baronius hat die Behauptung aufgestellt, daß Gregor d. Gr. vor seinem Pontisikat als Wönch nach der Regel des E. im Andreas-5 flofter gelebt habe, mahrend ihm Mabillon entgegengetreten ift und Gregor von Beginn feines Monchslebens c. 575 die Regel Beneditts von Nurfia befolgen lagt. Die lettere Annahme besteht allerdings nicht zu Recht, da erst 580 die Benediftinerregel in Rom be- fannt wurde (Grühmacher, Benedikt v. N. S. 56), aber auch von einer schriftlichen Regel des Equitius wiffen wir nichts; wenn es eine folche gab, fo hatte Gregor fie ficher er-10 wähnt, wir werden vielmehr annehmen muffen, daß in den Klöstern des E. wie damals vielsach in Italien (Reg. Bend. c. 1) der Wille des Abtes die Regel ersetzte. Am 7. März wird der Heilige verehrt, die angebliche Verwandtschaft des E. mit Benedikt von Aurfia, die ihm das Kalendarium Benedictinum andichtet, ift völlig apotruph.

## Grasmus b. S. f. Rothelfer.

Grasmus, Defiberius, geft. 1536. - Litteratur: Gigene Angaben bes Grasmus über seinen Lebensgang sinden sich in den Briesen an Servatius und an Lambertus Grunnius Opp. III, 1527 f. 1823 f., sowie im catal. lucubr. Opp. I am Ansang, die aussührlichsten in der epistola secretissima ad Goclenium, zuerst 1607 herausgegeben von Paulus Merula und 20 Opp. I abgedruck, deren Schtheit aber nach der Kritit von J. B. Kan (Nieuwe Roterdamsche Courant 1877, deutsch in Bibliographie der Schweiz 1878, Nr. 3—6, vgl. dessen Schulprogramm: Erasmiana 1881 u. Roterdamsch Jaardoekje II 1881, S. 43—70) kum mehr aufrechte erhalten werden tann. Gine furge Darftellung feines Lebens gab Beatus Rhenanus als Ginleitung zu der ersten Gesamtausgabe seiner Berke 1540, in der Leydner Ausg. Opp. I am An25 sang. Ausführliche Berzeichnisse der späteren Biographien bei Erhard, Geschichte des Biederaufblühens wissenschaftlicher Bildung, II, 1830, S. 461; F. L. Hoffmann, Essai d'une liste d'ouvrages et dissertations concernant la vie et les écrits d'Erasme (1518-1866), Brux. a ouvrages et dissertations concernant la vie et les eerits d'Erasine (1816—1866), Brux.
1867; Ludw. Geiger in Sybels hift. Plich. 1875, S. 71 ff.; Jules Dukas, Revue critique 1877, Nr. 16. Als die wertvollsten sind sprachien von Knight 1726 u. von Jortin 1758, 1760; L. v. Burigny, Das Leben d. Desiderius Erasmus von Koterdam. Mit Berichtigungen und Jusähen von H. H. Henle 1782; (Heh. Sal.) Erasmus von Roterdam, 2 Bde 1790; Ab. Miller, Leben des Erasmus von Roterdam, 1828; Erhard a. a. D. u. Encyll. von Erich u. Gruber Urt. Erasmus; Fred. Seebohm, The Oxford Reformers, 2. 1869; Durand de Laur, Erasme, précurseur et initiateur de l'esprit 35 moderne, 1872 2 Vol.; Drummond, Erasmus, his life and character as shown in his correspondences and works, 1873 2 vol.; G. Feugère, Erasmus étude sur sa vie et ses ouvrages, 1874; Pensington, Life of Erasmus, 1875; Gilly, Erasme de Roterdam. Sa situation en face de l'église et de la libre pensée, Arras 1879; Schlottmann, Erasmus redivivus 1882. 1886; Richter, Arthur, Erasmussstudien. Jnauguraldiss., Dresden 1891; F. Lezius, Zur Cha-40 rafteriftit des religiösen Standpunktes des Erasmus, 1895; J. A. Froude, Life and lettres of Erasmus 1895; Add VI, S. 160—180. Ueber seine Schriften hat Erasmus selbst mehrsach einen Ueberblick gegeben, den ausschichsten 1524 im catalogus lucubrationum (Opp. I am Ansang), vgl. Naumanns Serapeum 1862. Die erste Gesamtausgabe erschien 1540 in 3 vol. von seinem Freund Beatus Rhenanus, eine zweite, aussührlichere von J. Eleristen, Leyden 1703—1706 in 10 Bden.

über Erasmus' Geburt und erfte Rindheit fehlen faft burchweg die ficheren Rachrichten. Sein Geburtstag war der 28. Oftober, sein Geburtsjahr wahrscheinlich 1466 (vgl. darüber bes. A. Richter a. a. D. Anhang: Das Geburtsjahr des Erasmus. Die Grabschrift zu Bafel nennt ihn bei seinem Tode septuagenarius. Erasmus fagt felbst 50 in einem Brief an Capito vom 26. Februar 1517 (nicht 1516, f. Richter a. a. D. S. XI) annum ingressus primum et quinquagesimum, womit auch bie meiften anderen ber bei Richter a. a. D. gesammelten Angaben übereinstimmen, mahrend einzelne allerdings eher auf 1465 schließen lassen. Erasmus selbst war offenbar über das Jahr nicht ganz sicher. (Bgl. Stern, IRG IX, 1888, S. 181 f.). Er wurde wahrscheinlich als der Sohn 55 eines in Rotterdam wohnenden Priesters Namens Rogerius in dem benachbarten Gouda geboren, wohin diefer die Mutter, um die Beburt gu verheimlichen, gebracht hatte. Gein eigentlicher name war Erasmus, mahrend Defiberius erft fpater als latinifierte Aberfegung von ihm felbft hingugefügt worden ju fein scheint. In einer papftlichen Bulle wird er Erasmus Rogerii genannt, in der Kölner Matrikel von 1496 Erasmus de Rotero-80 damis, pauper (vgl. Bischer, Erasmiana, Basel 1876, 4° S. 30; Krafst, Zeitschr. f. preuß. Gesch. u. Alterhumsk. V, 1868 S. 471). Der Knabe wurde mit seinem älteren

Bruder Beter von feiner Mutter in Rotterdam erzogen und icheint auch von feiten des Baters in seinem Unterricht überwacht worden zu fein. Mit neun Jahren wurde er auf Die Schule von Deventer geschicht, die unter Begins' Leitung damals in Blute ftand (vgl. Rammel, Erasmus in Deventer. Reue Jahrbb. für Philologie und Badagogik, 1874 S. 305 ff.). Der bortige Aufenthalt dauerte allerdings nicht lange genug, um ihn den 6 Unterricht des berühmten humanisten selbst genießen zu lassen, aber er war boch binreichend, um jenes Berständnis und jene Liebe zum Altertum in ihm zu weden, die von nun an feinem Leben und Streben die entscheidende Richtung geben und ihn nicht ruben laffen follten, bis er die Denkmale desfelben in ihrem gangen Umfange kennen gelernt und ihren Beift, wie fein anderer der Beitgenoffen, in fich aufgenommen hat. Schon hier 10 ftaunten feine Lehrer über feine wunderbare Leichtigkeit im Auffaffen und Darftellen und über sein sicheres Gedächtnis, welches ihm das einmal Gelesene für immer gegenwärtig hielt. Mit dem Tode seiner Eltern, die ihm in seinem dreizehnten Jahre turz nach einander entriffen wurden, erhielt fein Lebensgang eine ungunftigere Bendung. Gin gewiffenlofer Bormund betrog ihn um fein Erbgut und beraubte ihn bamit auch ber Möglichkeit, 15 auf einer Universität, wie fein Bater es gewünscht hatte, feine humaniftifchen Studien gu betreiben; ftatt beffen murbe er Unfang 1481 auf die vollig ungenugende Rlofterichule gu Bergogenbuich geschickt, wo er beinahe drei Jahre "nicht verlebte, fondern verlor", und ließ fich, nachdem er noch einige Beit unftat fich umbergetrieben, mittellos und verlaffen wie er war, trop feinem entschiedenen Biderwillen gegen das mondische Leben schließlich über- 20 reden, in ein Rlofter von regulierten Ranonikern zu Stehn in der Rahe von Gouda, Emaus genannt, einzutreten. Erasmus hat diesen Schritt später als das größte Unglud seines Lebens dargestellt (Brief an Servatius vom Jahre 1514 in Opp. III, p. 1527), und in der That hatte er fein Leben lang an den Folgen desfelben schwer zu tragen. Nicht nur ber Grund gu feiner späteren Rranklichkeit ift hier gelegt worden, auch manche feiner 25 Charafterschwächen mußten hier mehr als anderswo Nahrung finden, und vor allem war ihm die freie Geistesentwickelung und Lebensstellung nun für immer unmöglich gemacht, welche bei einem geordneten humanistischen Studium sich ihm geöffnet hätte; aber er ist doch auf der anderen Seite durch diesen Eintritt ins Rlofter viel unmittelbarer mit ber Rirche und ihren Intereffen in Berbindung gebracht, ber Blid für ihre Bedürfniffe und 80 Notftande ift gang anders in ihm gescharft, bas Bestreben, benfelben entgegenzuwirten, viel traftiger in ihm lebendig erhalten und alfo die große Aufgabe feines Lebens, bas hineingiehen des humanismus in den Dienft der firchlichen Reformation, eben bier ihm viel naher gelegt worden, als dies bei einem anderen Lebensgang ber Fall gewesen mare. Schon hier im Rlofter vertiefte er fich mit ganger Geele - diu noctuque in literis 35 (Beat. Rhen.) — in das Studium ber flaffifchen Schriftsteller, deren Beift ja auch, bem ichalen Treiben gegenüber, in welchem er sich zu bewegen hatte, wirklich als eine sittlich reinigende und erhebende Macht von ihm empfunden werden mußte. Er bezeugt selbst, daß er "ohne Führer velut occulta naturae vi in das Heiligtum der Musen hineingezogen" worden fei. Much feinen Stil wußte er ichon bamals ohne außere Unleitung durch eigene 40 Arbeiten, Bedichte und Auffate gu der ihn auszeichnenden Elegang auszubilden (vgl. Catal lucubr. und Opp. X, p. 1691. Einen lehrreichen Aberblid über sein Jugendleben giebt die Schrift: Erasmi Roterodami silva carminum. Par M. Ch. Ruelens, Bruxelles 1864). Für feine religiofe Richtung waren besonders die Schriften von hieronymus und von Laurentius Balla von Ginfluß. Natürlich mußte ihn aber eine ber- 45 artige Geiftesrichtung bem Mönchsleben immer mehr innerlich entfremden (die Belege bei Ruelens p. XLI), und so empfand er es bankbar, als ihn 1493 der Bischof von Cambrai in feine Umgebung jog. Die dabei ju Grunde liegende Abficht, bag er ben Bifchof auf einer Reife nach Stalien als fein Sefretar begleiten follte, wurde allerdingenicht erreicht; boch blieb er von ba an fur immer aus ber Berbindung mit feinem Rlofter befreit, und ftatt to nach Italien ließ ihn ber Bischof nach Baris gehen, um seine Studien zu vollenden. Er ließ sich hier zuerst in das Kollegium zu Montaigu aufnehmen (Scotista factus est, B. Rhen.); aber die schlechte Berpflegung daselbst gog ihm eine Rrantheit gu, von der er fich erft in Solland bei einem Freunde wieder erholen tonnte. In Bezug auf fein theologisches Studium heißt es im Comp. Vitae: "er fah voraus, daß er durch dasfelbe zu einem 55 Reber gemacht werden könnte und fühlte sich doch nicht dazu berufen, die Grundlagen der driftlichen Lehre umgufturgen" (vgl. feinen Spott über Die Scholaftit im Enc. Mor.). Much in Roln, wo er fich am 6. Juni 1496 in ber artiftischen Fatultat immatrifulierte (val. oben), icheint er feine Befriedigung gefunden gu haben. Er fehrte nach einem furgen Bejuch in ben Nieberlanden noch im gleichen Jahre nach Baris gurud und erwarb 60

fich hier, mahricheinlich im Berbst 1498 (vgl. Richter a. a. D. S. 28) die Burbe eines Baccalaureus in der Theologie, mahrend er fich durch den Unterricht einiger junger Englander feinen Lebensunterhalt ficherte, deren Silfe ihm bald darauf die für feine geiftige Entwidelung fo wichtige Reise nach England ermöglichte. Auch trat er mit den berühmten 5 humanisten der Hochschule in Berkehr und arbeitete raftlos daran fort, fich die Sprache, bas Biffen und den Geift des Altertums, junachft des lateinischen, ju einem ficheren und lebendigen Besitztum zu machen. Die erwähnte Reise nach England follte ihm bann auch gu einem flaren Bewußtsein barüber verhelfen, wie dieje humaniftischen Bestrebungen auch der Kirche und Theologie und der Erneuerung des religiöfen Lebens dienstbar gemacht 10 werben fonnten. Gie fiel amifchen ben Frühling 1499 und Anfang 1500 und brachte ihn besonders in Orford mit Mannern wie John Colet und Thomas Morus gujammen, deren Bekanntschaft und Freundschaft ihn von da an treuer als jede andere durchs Leben begleitet und auch seinem wissenschaftlichen Streben und Arbeiten eine bestimmtere und für die Kirche fruchtbarere Richtung gegeben hat. Namentlich Colet, der kurz vorher als theo-15 logischer Lehrer aufgetreten war, griff bestimmend in dasselbe ein. Bon ihm lernte er, wie das Chriftentum in feiner Bahrheit verftanden, mit der neuen Geiftesbildung burchaus nicht unverträglich fei, wie ftatt ber Scholaftit die Schrift wieder in den Mittelpunkt der Theologie gestellt, aber nicht als ein Inbegriff von Dogmen, fondern als eine prattische Weisheitslehre aufgefaßt werden muffe; zugleich war er ihm aber auch das Borbild 20 für jene iconende Rudficht und jene ichmiegfame Unterwürfigfeit unter die bestehenden firchlichen Ordnungen, durch welche der Unterschied zwischen den erasmischen und den protestantischen Resormationsbestrebungen bezeichnet wird (vgl. über dieses Berhältnis Opp. I, 653 und Ep. 435; Fred. Seebohm a. a. D.). Bon Colet wurde er auch dazu angeregt, daß er in den nun folgenden Jahren seine Hauptarbeit auf das bisher vernachläffigte 25 Studium des Griechischen richtete, und gwar mit bem ichon bamals ausgesprochenen Zwed, jener Burudführung bes theologischen Studiums auf Die Schrift, in welcher Colet ihn bas Beil desfelben erbliden gelehrt hatte, dadurch Borfchub zu leiften (Ep. 102 u. Cat. luc.). In folder Beschäftigung, wiederum jugleich lehrend und lernend, verbrachte er die nachften Jahre abwechselnd bald in Paris, bald bei Freunden in Frankreich und Holland. Bugleich 30 begann er jest auch als Schriftsteller befannt zu werden. 1500 erschien, um fleineres zu übergehen, die erste Auflage seiner Adagia, 1502 sein Enchiridion militis Christiani, "um damit, wie er selbst schreibt, dem Frrum derer entgegenzuwirken, welche die Frommigfeit in Ceremonien und in die Beobachtung außerlicher Dinge feten und baher ihr mahres Befen vernachläffigen" (Ep. 102). 1505 gab er die Annotationes bes Balla jum NI 35 heraus mit einer Borrede an ben papftlichen Brotonotarius Chriftof Fischer, worin er, damals noch fast allein stehend, ben Rudgang auf den Grundtegt und die grammatische Auslegung als die Grundbedingung des mahren Schriftverftandniffes forderte und für das NI, ahnlich wie gleichzeitig Reuchlin für das alte, "zu einer geistvolleren und genaueren Behandlung die Bahn brach" (Erhard). In minimis versatur, halt er den Berächtern der Grammatik 40 entgegen, sed sine quibus nemo evasit maximus; nugas agitat, sed quae seria ducunt (Ep. 103). Nach einem zweiten Aufenthalt in England gelangte endlich 1506 auch fein lange gehegter Bunich einer Reife nach Italien gur Ausführung. Gie bauerte etwa brei Jahre und hob ihn auf bie Sohe wie feiner geistigen Bildung, fo auch feines Ruhmes und Ginfluffes. In Turin ließ er fich September 1506 bie theologische Doftor= 45 würde erteilen (Bischer a. a. D. S. 7). In Bologna, Benedig, Padua, wo er jeweilen längere Zeit fich aufhielt, brachten ihm die gefeiertsten Humanisten ihre Huldigung entgegen. Auch seine bedeutenoste humanistische Leistung, sein Werk über die Sprichwörter, erhielt erst in Benedig diesenige Erweiterung und Ausstattung, durch die es in den folgenden Jahren für die Berbreitung der klassischen Bildung so wichtig werden sollte (vgl. über die verschiedenen Aussagen bes. Drummond I, 271 ff. Die darauf verwandte Arbeit schildert Er. selbst in: Herculis labores. Surinagr, Erasmus over nederlandsche Spreekwoorden en spreekwoordelijke Uitdrukkingen, Utrecht 1873). In Rom erhielt er von den hervorragenoften Rardinalen Beichen hoher Gunft und Berehrung, u. a. auch von Joh. v. Medicis, dem nachmaligen Papft Leo X. — freilich Berbindungen, die ihm in 55 der Folge zu hemmenden verhängnisvollen Jeffeln werden follten (vgl. Ep. 587 p. 654 A.). Auch an Anerbietungen, seinen bleibenden Wohnsis in Rom ju nehmen, fehlte es nicht, aber ber Regierungsantritt Beinrichs VIII. in England gab ihm die hoffnung, daß er unter biefem Fürften am eheften gu einer feinen wiffenichaftlichen Beftrebungen entfprechenben Lage gelangen fonnte; er verließ 1509 Stalien und fonzipierte mahrend ber Reife

so fein berühmtes fathrifches Beitgemalbe "bas Lob ber Thorheit", welches er bann in Eng-

land im Sause seines Freundes Morus binnen einer Boche ins Reine schrieb und schon 1509 in erster, 1512 in zweiter Auflage mit einer Bidmung an diesen Freund drucken

ließ (vgl. Rammel a. a. D. S. 282).

Mit der Rudtehr aus Stalien im 3. 1509 beginnt die zweite Beriode in Erasmus' Beben, Die Beit feines hochften, in der Geschichte der Biffenschaft fast beispiellofen Ruhmes 6 und feines freudigften und fruchtbarften ichriftstellerischen Birtens. Außerlich blieb feine Lebensftellung auch in Diefer Beriobe fich gleich - bas Leben eines von beruflichen Berpflichtungen unabhangigen, aber bafür an die Unterftugung feiner Gonner gebundenen Belehrten. In England hielt er fich, von einigen Reifen nach bem Festlande abgesehen, noch etwa 5 Jahre auf, eine Beit lang auch als öffentlicher Lehrer bes Briechischen an 10 der Universität Cambridge. Aber die hoffnungen, die er auf heinrich VIII. geseth hatte, gingen nicht in Erfüllung, und als die Mittel des Königs vollends noch burch einen Rrieg mit Frankreich in Anspruch genommen waren (1514), begab fich Erasmus wieder in sein Baterland Brabant, wo er bald mit einem ansehnlichen Jahrgehalt zum Hofrat des Erzbergogs und fpateren Raifers Rarl V. ernannt wurde und wo er von nun an, 1515 bis is 1521, abwechselnd in Bruffel, in Untwerpen, am meiften in Lowen feinen Bohnfit hatte (vgl. Ep. 354 p. 367 D.). Um bei diefem Aufenthalt etwaigen Zumutungen feines Rlofters gegenüber gebedt zu fein, verschaffte er fich durch feinen Freund, ben Legaten Ummonius, ein besonderes papftliches Breve, welches ihm nicht blog die ichon früher erhaltene Erlaubnis, fein Monchsgewand mit einer gewöhnlichen geiftlichen Rleibung zu vertauschen, 20 bestätigte, fondern ihn überhaupt von allen Berpflichtungen feines monchischen Standes losiprach und für die bisherigen Berfaumniffe derfelben ihm volle Absolution gusicherte (f. hierüber bes. Bifcher a. a. D. S. 16 ff.). Ihre eigentümliche Bedeutung erhielt aber diefe Beriode feines Wirkens vor allem dadurch, daß in ihr nun auch Deutschland von demfelben tiefer berührt und nachhaltiger befruchtet wurde. Seit 1514 ließ er feine meiften 25 Schriften bei Froben in Bafel bruden, beffen Berfftatte teils burch Die forgfältige Musstattung der Bucher, teils durch die von Froben beschäftigten bedeutenden Gelehrten sich ihm empfahl. Schon dadurch erlangten feine Schriften auch in Deutschland größere Berbreitung, und noch mehr icheinen die öfteren Reifen burch Deutschland, ju benen feine Berbindung mit Froben ihn nötigte, und der hier entfaltete Bauber feines perfontichen Um- so gange ihm Freunde und Berehrer gewonnen und feinen Schriften gur Birtung geholfen ju haben. Ihr Abfat fteigerte fich in überraschender Beije. Seine Reifen, besonders durch das füdliche Deutschland, waren mahre Triumphauge; Gelehrte, Behörden, Bifchofe wetteiferten bei feiner Durchreife, ihm ihre Berehrung ju bezeugen. Um meiften wird feine bominierende Stellung in bem wiffenschaftlichen Leben feiner Beit und feine Bedeutung als 35 belebender Mittelpunkt des ganzen über Europa hin zerstreuten humanistischen Bundes durch jeinen Briefwechsel veranschaulicht, wie berselbe zuerst 1518 und später noch oft und mit immer neuen Zusätzen herausgegeben worden ist (bei Clericus Tom. III. Als Ergänzung: Bergog, Epistolae familiares ad Bon. Amerbachium, Baj. 1779; Sorawit, Erasmiana, 1878, 1880; derfelbe, Erasmus v. Roterdam und Martinus Lipsius, 1882. Doch find 40 die Daten in allen Ausgaben fehr unzuverlässig und hinsichtlich des Inhaltes vgl. 3. B. Ep. 507: Quaedam expunxi . . . mitiora reddidi. Stodmener im Schweiz. Museum 1839 III. C. 13 ff.). Bir feben ba nicht nur die hervorragenden Gelehrten aller Nationen, fondern auch die Fürsten und die hochsten Bralaten bis hinauf jum Papft in Bewunderung und Dankbarkeit fich um ihn sammeln, und bereits hat sich auch besonders in Deutsch= 45 land eine bestimmte Partei ber "Erasmianer" gebilbet, die in ihm den Führer nicht blog ju einer wiffenschaftlichen, fondern auch zu einer firchlichen und religiöfen Erneuerung, den Befreier von irreleitenden Borurteilen und den Biederherfteller des ursprünglichen Chriftentums verehren, und in beren Reihen außer Luther faft alle bedeutenderen Manner der ipateren Reformation fich befinden (vgl. ben Brief bes Faber Stapulenfis vom 23. Oftbr. to 1514 bei herminjard, Corresp. des reformateurs I, 19. Uber die Erasmianer 3. B. Ep. 303. Bum Gangen: Rampichulte, Die Universität Erfurt I, 226 ff.; Straug, Ulrich von Sutten, 2. Aufl. S. 117 f., 141 f., 480 ff.).

Unter den in diesem Zeitraum versaßten Schriften sind außer dem schon erwähnten Encomium Moriae als besonders viel gelesen und einflußreich hervorzuheben: einmal 55 die pädagogischen De duplici copia verborum ac rerum (zuerst 1512), ein ursprüngslich sin die Schule von Colet geschriebenes, bald aber auch auf dem Festland vielgebrauchtes stillstisches Lehrbuch, — und die Colloquia familiaria, in ihrer ersten Gestalt 1518 und 1522, dann sehr erweitert 1526 und später unzählige Male veröffentlicht, wohl die besliebteste und am meisten gelesene Schrift des Erasmus. Unter der harmlosen und außers 60

orbentlich geschidt gehandhabten Form eines Ubungsbuches für Die lateinische Umgangsfprache enthält fie die fühnften und wigigften Musfalle über bas Rlofterleben, bas Faften, die Ballfahrten, die Beiligenverehrung, daneben freilich auch Stellen von wirklich frivolem oder unzüchtigem Geiste. Sodann die zahlreichen Ausgaben und Abersetungen der alten 5 Rlassifter und der Kirchenväter, unter denen diejenige des hieronymus die wichtigste ift (1516-1518, freilich unter ftarter Mitwirfung von anderen Gelehrten erschienen). Endlich bas hauptwert, die für die Reformation grundlegende Musgabe und Ertlärung Des griechischen Neuen Testamentes, ein Werk, zu bem er schon feit feinem erften Aufenthalt in England seine Borarbeiten gemacht hatte, und in dem wie in keinem anderen die in 10 ihm geschloffene Berbindung Des humanismus mit ber Theologie in ihrer fegensreichen Wirkung fich darstellte. Es erschien im Februar 1516 bei Froben unter dem Titel: Novum instrumentum omne, dilligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum et emendatum u. f. w. fol. Es enthält neben bem griechischen Text auch eine selbstftanbige, von ber Bulg. mannigfach abweichenbe lateinische Ubersetung und furge Un-15 merfungen, Annotationes, in benen die Abweichungen vom überlieferten Bortlaut gerechtfertigt, einzelne ichwierige Stellen ertlart, gelegentlich auch die apostolischen Buftande und Ermahnungen mit der firchlichen Gegenwart verglichen und befonders die Theologen und Monche in ihrer Unmagung und Unwiffenheit bloggestellt werden. Dem gangen Berke ift eine Bidmung an Bapft Leo X. vorangeftellt, um ihm von vornherein bas 20 Siegel firchlicher Approbation aufzudruden, wie benn ber Berfaffer ichon vorher als Sicherung gegen die erwarteten Angriffe es durch einen Brief voll unwürdiger Schmeichelei unter die Protektion dieses Papstes gestellt hatte. In der Bidmung an Leo X. ist umgekehrt die freimütige Sprache bemerkenswert, in welcher dem Bapit die Förderung der chriftlichen Frommigfeit gur Bflicht gemacht und die Notwendigfeit ans Berg gelegt wirb, 25 "Die Chriften wieder aus ben evangelischen und apostolischen Schriften felbit mit ben Beboten ihres Meisters befannt zu machen". Als allgemeine Einleitung folgen noch brei Abhandlungen, Paraclesis ad lectorem, Methodus und Apologia betitelt (die zweite Abhandlung ift in der zweiten Auflage bedeutend erweitert und feit 1522 auch als befondere Schrift herausgegeben). Alle drei enthalten neben der ernften Aufforderung jum 30 Studium der Schrift treffliche Binte über die Urt, wie basfelbe im Begenfat gu bem gewöhnlichen scholaftischen Berfahren gedeihlich getrieben und zur Grundlage einer neuen lebensvollen Theologie gemacht werden könne. Der Zweck, dem Erasmus mit diesem Berte bienen wollte, war alfo weniger ein wiffenschaftlicher als ein prattifch reformatorifcher, und barin liegt auch in ber That feine geschichtliche Bedeutung. Rach ihrem tert-35 fritischen Berte beurteilt, bietet Die Arbeit manche Blogen. Erasmus felbft nennt bas Bert praecipitatum verius quam editum, und Beatus Rhenanus giebt zu versteben, daß an diefer raschen Herausgabe auch das buchhändlerische Interesse Frobens start beteiligt war, und so steht sie denn auch sowohl in der Textesrezension wie an Korrettheit des Drudes der zwei Jahre vorher gedruckten komplutensischen Ausgabe bedeutend nach 40 (vgl. Franz Delitsich, Handschriftliche Funde, 2 Hefte). Dies wirkte um so nachteiliger, als auch in ben folgenden Ausgaben der Text fast gang unverändert geblieben und nur die Drudfehler forrigiert worben find, eben Diefe erasmifche Tertgeftalt aber im wefentlichen jum textus receptus geworden ift (vgl. Reuß, Bibliotheca Novi Test. gr. p. 27 sq. und Beschichte ber heil. Schrift RI § 400 ff.). Aber jene fomplutenfische Bolnglotte, 45 von welcher das DE den 5. Teil bildet, wurde, wenn auch früher gedruct, doch erft 1520 wirklich veröffentlicht und zwar in einer fehr beschränften Ungahl von Exemplaren, fo daß das erasmische NE demnach das erfte wirklich erschienene und auf lange Beit hinaus das einzige bem allgemeinen Gebrauch dienende war und für die ganze Reformationszeit fast ausschließlich ben biblischen Grundtert reprafentierte. Es erschienen in ben 50 nachsten Jahrzehnten über 30 Rachdrude, und Grasmus felbst mußte in der Folge noch vier weitere Ausgaben veranftalten; auf ber zweiten (1519) ruht Luthers Uberfebung, und in die dritte (1522) hat er, bezeichnend genug für seine damals beginnende Schwenfung, ben früher fallen gelassenen Spruch 1 30 5, 7 wieder aufgenommen, "no cui foret ansa calumniandi". Faft eben fo wichtig fur die von Erasmus erftrebte Berbreitung 55 und Birtung bes neutestamentlichen Schriftworts in ber Rirche maren aber auch die Baraphrasen, die er von 1517 an zuerst zu den Briefen, dann zu den Evangelien herausgab; nur die Apotalppfe ift unbearbeitet geblieben. Gie haben gur Berbrangung ber icholaftifchen Behandlungsweise der Schrift und gur Anbahnung eines freieren und lebensvolleren Berftandniffes berfelben gleichfalls viel beigetragen und bei vielen, welche fpater der evange-60 liften Rirche fich anichloffen, zuerft ben fritischen Blid gewedt und bas gute Recht einer

Reformation zum Bewußtsein gebracht. Leo Jub hat sie beshalb auch balb nach ihrem Erscheinen ins Deutsche übersetzt, während Luther gerade sie recht ungenügend fand (Briefe, de Bette 2, 353). In den Borreden, mit welchen er die einzelnen Bücher seinen Gönnern zusandte (die Evangelien sind Karl V., Franz I., Heinrich VIII. und Erzherzog Ferdinand, die Briefe hochstehenden Prälaten gewidmet), tritt Erasmus wieder mit großem Ernste sür das Recht der christlichen Gemeinde an die Schrift ein und für die Notwendigkeit, sie durch übersetzung in die Bolkssprachen allen zugänglich zu machen (vgl. besonders Borrede zu

Matthaus und Rohannes).

Die Berührungspuntte aller Diefer Arbeiten mit ber fpateren Reformation find unverfennbar. Gein Encomium Moriae, einzelne Partien feiner Adagien und feine Be- 10 iprache gehören zu den fedften und wirksamften Angriffen, die vor und neben Luther überhaupt gegen Scholastik, Monchstum, Ceremoniendienft, Berweltlichung der Bischöfe und der Bapfte gerichtet worden find, und es giebt feine von der Reformation spater verworfene firchliche Institution, die nicht auch von ihm ware angezweifelt, erschüttert, verspottet worben (vgl. hierüber bei. Stichart, Erasmus von Rotterbam. Seine Stellung 16 ju der Rirche und ju ben firchlichen Bewegungen seiner Beit, Leipzig 1870). Ebenfo icheint er mit ihr einverstanden in Bezug auf bas Beilmittel gegen Diese Schaben und Rotftande. Schon vor Luther hat er Die Schrift jum fritischen Ranon für Lehre und Leben in der Rirche gemacht, in ihrer Bernachläffigung die Urfache von deren Entartung aufgewiesen und fie wieder als die Quelle der firchlichen Erneuerung in den Mittelpunkt 20 gestellt (so besonders nachdrücklich neben den schon erwähnten Stellen im NT und den Paraphrasen in der Auslegung des ersten Psalmes 1515). Sie hat schon ihm Borurteile wie die Behauptung der spezisischen Heiligkeit des klösterlichen und ehelosen Lebens zerstört und den fittlichen Mafftab als den allein über den absoluten Wert oder Unwert des Menichen enticheibenden in die Sand gegeben, lange bevor dies durch Luther ju einem 25 unterscheidenden Merkmale der Resormationskirche gemacht worden war (vgl. das Enchiridion 1502, bann Ep. 150 feine Behauptung aus bem Jahre 1511, daß ein Lehrer, welcher Kinder unterrichtet, vor Gott höher geachtet sei als ein Mönch, seinen Brief an Servatius 1514, das Dringen auf Freigebung der Priesterehe im Encomium matrimonii 1516 und in der Paraphrase zu 1 Ti 3). Echt reformatorisch sautet auch die 80 Vorrede, die er 1518 seinem Enchiridion beifügte und an den ihm befreundeten Abt Baulus Bolgins richtete, wie benn auch fie Luthers Billigung in befonderem Dage gefunden zu haben icheint (Ep. 329, vgl. Luthers Br., de Bette I, 129). Und birett flingt es an befannte Aussprüche Luthers an, wenn Erasmus, Die icholaftische Überlieferung von einer Inspiration des Buchstabens durch freie Rritif durchbrechend, in der Schrift vor allen 35 Dingen Chriftus fuchen lehrt, wie g. B. Defolampad gesteht, von Erasmus gelernt gu haben nibil in sacris literis praeter Christum quaerendum (Ep. 238, vgl. Ursbanus Rhegius App. Ep. 318). Chriftus ift ihm sanctus sanctorum et sanctificator omnium (Paraphr. zu Mt Borr.); ihn rein zu lehren ift die Aufgabe der chriftlichen Predigt (Ep. 148). In der Handhabung der biblischen Kritik ging Erasmus noch über so den Standpunkt der Reformation hinaus. Der Epheserbrief ist ihm wohl in den Ges danten, aber nicht im Stil paulinifch, der Bebraerbrief mahricheinlich von Clemens von Rom abgefaßt; der Jakobusbrief non referre videtur majestatem et gravitatem apostolicam. Auch die Apotalypse wurde er für unecht halten, nisi me consensus orbis alio moveret, praecipue vero autoritas ecclesiae (vgl. Berger, La bible au 45 seizième siècle, 1879 p. 63 ff.). Aber der tiefe Unterschied zwischen Erasmus und den Reformatoren enthüllt sich sosort, wenn gefragt wird, was sie beiderseits an Christus zu haben fich bewußt waren? und worin ihnen der Rern und wesentliche Inhalt bes biblischen Chriftentums beftand. Für Die Reformatoren mar es Die Berfohnung bes Gunbers mit Gott und die aus ihr fließende Gewißheit der Sündenvergebung; für Erasmus ift Chriftus 50 bagegen hauptfächlich bas Borbild ber rechten Gott wohlgefälligen Gefinnung und Tugend, ber Begrunder ber mahren fittlich-religiofen Lebensordnung. Chrifti Lehre und Borbild wieder gur Geltung gu bringen, feiner Ehre und der Bohlfahrt des Rachften bas gange Leben zu weihen, haec est illa theologia vera genuina efficax quae olim et philosophorum supercilia et principum invicta sceptra Christo subegit (Ep. 329). 55 "Seine Kritif des fatholischen Dogmas wurzelte nicht in seinem Gewissen, sondern in feinem Berftande und pflegte zu verftummen, fobalb ihn abergläubische Stimmungen über-wältigten ober wenn fein Opportunismus es ihm gebot, irgend ein Stud der tatholischen Behre mit gewundenen Borten gu betennen, um als guverläffiger Bapift gu ericheinen" (Lexins, Der Berfaffer Des pfendochprianifchen Traftates de duplici martyrio, RIDTh 60

1895 G. 185). Man braucht nur Melanchthons Loei mit Erasmus' Enchiridion ober mit feinem für feine theologische Richtung gleichfalls wichtigen Brief an Slechta (Ep. 478) ju vergleichen, um die Berichiedenheit der beiderseitigen Dentweisen bei aller Gemeinfamfeit des Gegensages gegen die Scholaftif fich jum Bewußtsein zu bringen. Der Grundzug 5 von Erasmus' Theologie ift pelagianisch. Die Lehre von ber Erbfunde wird in ben Annot. Bu Ro 5 als bloge Sypothese behandelt, die menschliche Billensfreiheit ichon in der Baraphr. ju Ro 9 in Schut genommen, und noch unverhüllter tritt dieser Belagianismus in den pädagodischen Schriften hervor, wo die sittliche Entwickelung des Menschen ganz von seiner Erziehung abhängig gedacht ist (vgl. für diese Kunkte A. Lange in Schmids 10 Pädag. Enchkl. Art. Erasmus; Scholz, Die pädagogischen und didaktischen Grundsäte des Erasmus, 1880, 4); R. Becher, Die Ansichten des Erasmus über die Erziehung und den ersten Unterricht der Kinder, 1890; J. Glödner, des Jdeal der Bildung und Erziehung bei Erasmus, 1890). Will man also seinen theologischen Standpunkt mit späteren Erscheinungen vergleichen, so wird man viel eher als an die Reformation an die 16 Aufklärung des 18. Jahrhunderts denken muffen, an die ja auch feine Erziehungslehre erinnert. Wie diefe, legt auch er das Hauptgewicht auf die praktischen Momente des Chriftentums, mahrend bas Dogma mit einer an Stepticismus ftreifenden Indiffereng be-handelt wird. Uber bas apostolijche Glaubensbefenntnis hinaus foll alles der freien theologischen Diskuffion überlaffen sein (Opp. I, 653). Dem Hilarius macht er in der Borrede 20 gu deffen Berken geradezu den Borwurf, daß er sich keinen befferen und fruchtbareren Stoff als die Trinitätslehre gur Behandlung gewählt habe (Ep. 613). Seine Bertichatung ber antifen Sittlichfeit und Frommigfeit führt ihn mehr als einmal dagu, die Grenze gwifden ihr und der "christlichen Philosophie" ganz zu verwischen (vgl. Enchir. c. 2, wo das AT mit Livius auf eine Linie gestellt ist; Coll. fam. Opp. I, p. 682, wo in Bezug auf 25 Cicero gesagt ist: fortasse latius se fundit spiritus Christi quam nos interpretamur, et multi sunt in consortio sanctorum, qui non sunt apud nos in catalogo. Andere Stellen bei Stichart S. 271 ff.). Wie die ernsteren Männer der Aufflärung, so meinte endlich auch er, ohne Bruch mit den bestehenden firchlichen Ordnungen seinen Standpunkt festhalten und für die Rirche fruchtbar machen zu können. Dit dem 30 biefer Beiftesrichtung eigenen Optimismus fieht er, fobalb die erften Strahlen der humanistischen Bildung fich verbreiteten, bereits "das goldene Zeitalter ber allgemeinen Bohlfahrt und Bildung" im Anbruch (Ep. 207); im Reformationsjahr 1517 widmet er seine Baraphrasen zum Römerbrief dem Kardinal Grimani mit der Hoffnung, daß Rom unter Lev X. aufs neue der Mittelpunkt des Friedens und der Frommigkeit für die Belt 35 fein würde.

Bu dieser Verschiedenheit dogmatisch-religiöser Art traten bei Erasmus noch besondere Charaktereigenschaften und Charaktersehler, die ihm sowohl das Verständnis der reformatorischen Bewegung wie den persönlichen Anschluß an dieselbe doppelt erschweren mußten. Seine kirchliche Oppositionsstellung war von vornherein mehr aus einem ästhetischen Mißschlen als aus ethischer Entrüstung hervorgegangen und ermangelte deshalb auch der rechten Hingebung und des nachhaltigen Mutes. Er wollte nur für die Gelehrten, nicht für das Bolk geschrieben haben und wehrte überall ängstlich ab, wo er seine Freunde mit der Überschung seiner Schriften in die Landessprache beschäftigt sah. "Manches," meint er, "gestehen die Theologen einander zu, was das Bolk nicht zu wissen braucht" (Opp. III, p. 596). Über dem Interesse an der Wahrheit stand ihm das des Friedens und der persönlichen Bohlsahrt, zu welcher nicht zum mindesten auch die Fortdauer der ihm zussließenden Geschenke und Jahresgehalte gehörte; dis zu dem Maße, sagte er einmal, sei er ein Freund des Friedens, daß er im Kotsall lieber einen Teil der Wahrheit preisgeben, als die Einigkeit stören wollte (Ep. 643, 26. Dez. 1522). Nach längerem Schwanken, in welchem seine Menschensurcht und seine Zweizungigkeit oft recht widerlich sich bemerslich machten, trat er denn auch ganz auf die Seite der Gegner der Reformation und diese Lossaung von ihr, verbunden mit den Kämpsen, in die sie ihn heineinzog und mit den moralischen Schwächen, die dabei zu Tage treten, ist es, was der nun beginnenden letzen Beriode seines Lebens ihren besonderen Charakter verliehen hat (die mit Luther ge-

55 wechselten Briefe und Schriften sind zusammengestellt bei Walch Bd XVIII, S. 1944 ff.; vgl. S. 106 ff. Uber Erasmus' Stellung zur Reformation s. bes. G. Plitt in BlThk 1866, III, S. 479 ff. und R. Staehelin, Erasmus' Stellung zur Reformation, 1873 und ThStk., 1875, III, S. 755 ff.; F. Lezius a. a. D. S. 46 ff.).

In ihren Anfängen schien ja freilich die Reformation, indem fie die einzelnen firche 60 lichen Migbrauche angriff, bem religiösen Leben wieder seine Richtung auf das Unsichtbare

und seine religios-sittliche Bestimmtheit zurudgab und als Norm berfelben die Schrift wieder gur Beltung brachte, blog bas offen auszusprechen oder doch die Ronfequeng beffen zu ziehen, was auch in Erasmus' reformatorischer Thatigkeit die Hauptsache gewesen war. Ihre hervorragenden Führer hatten fich an seinen Werken gebildet und verdankten ihm ihre Befreiung von der Herrschaft der kirchlichen Satung und ihr erstes Berktändnis der evangelischen Bahrheit; in Bolksichriften aus jener Beit fteht fein Name neben hutten und Luther als einer von benen, welchen bas deutsche Bolk in erster Linie feine geistige Befreiung verdantte und auf welche es für ben weiteren Rampf mit bem größten Bertrauen hinblidte (vgl. Schade, Satiren und Pasquille aus der Reformationszeit I, S. 23; II, 121, 153, 163; III, 48 f.; er beißt 3. B. Der heiligen Gidrift mullerfnecht, Go uns 10 das Mehl lert beutlen recht Mit seinen Gschriften manigfalt, Daß es sein süßen gschmad behalt). Er selbst konnte noch 31. Aug. 1523 an Zwingli schreiben: videor mihi fere omnia docuisse, quae docet Lutherus, nisi quod non tam atrociter quodque abstinui a quibusdam aenigmatibus et paradoxis (in Zwinglis Berfen VII, S. 310; vgl. beffen eigenes Geftandnis ebenda III, 544). Einzig Luther blidte icharfer. Auch er 15 icheint ben Schriften bes Erasmus lebhafte Teilnahme geschenkt gu haben, wie aus gelegentlichen Erwähnungen berfelben in feinen Briefen hervorgeht, und befonders fein NI machte er, fobald es erichienen war, jum Gegenftand feines forgfältigen Studiums; aber eben hier erregte es ichon fein Diffallen, wie Erasmus in feinen Unnot. fich über Die Erbfunde ausiprach und ben paulinischen Begriff ber Bertgerechtigfeit auf die Beobachtung 20 des Ceremonialgesets beschränkte. Er äußerte sich darüber in Briefen an seine Freunde Spalatin und Lange (bei de Bette Nr. 22, 29). "Ich fürchte, schreibt er an letteren, daß er Christus und die Gnade Gottes nicht hoch genug stellt. — Das Menschliche ist bei ihm bem Gottlichen übergeordnet. - Unders muß ber urteilen, ber ber Freiheit bes Menschen einiges zuschreibt und anders der, welcher außer der Gnade nichts weiß." Doch 25 will er nicht, daß die Freunde Diefes fein Urteil über Erasmus weiter befannt machen, um nicht damit die Bartei feiner Gegner zu verftarfen, und fo richtete er 28. Marg 1519 an Erasmus felbit ein Schreiben, in welchem fich noch tieffte Berehrung gegen ihn ausîpricht (Br. 129). Er entschuldigt sich, daß er überhaupt ihn anzureden wagt, bittet: agnosce et hunc fraterculum in Christo tui certe et amantissimum et studio-30 sissimum; er neunt ihn decus nostrum et spes nostra und begengt: quis est cujus penetralia non penitus occupet Erasmus, quem non doceat Erasmus, in quo non regnet Erasmus? Die Antwort bes Erasmus entspricht gang bem Berhalten, bas er in Buthers Sache bis bahin beobachtet hatte. Es war bas einer mohlwollenden, aber vornehmen und refervierten Unerfennung. Er munterte Luther auf, in feinem Berte fortgufahren, ermahnt 35 ihn angelegentlich jur Mäßigung und jur rudfichtevollen Schonung bes Papftes und ber Borgesetten, Ermahnungen, die den mitten im Kampse Stehenden tief franken mußten, ebenso wie auch die Gleichgiltigkeit, die sich in Bezug auf seine Sache ausspricht in der Bersicherung seine Bücher noch nicht gelesen zu haben, oder in dem Borsate "sich so viel als möglich unversehrt zu erhalten, um den humanistischen Studien um so mehr dienen zu 40 tonnen". Buther hat deshalb auf Diefen Brief auch nicht weiter geantwortet und Die Begiehungen ju Grasmus abgebrochen, bis er fie bann 1524 in anderem Ton wieder aufnahm. In einem Brief aus Bittenberg an Beatus Rhenanus vom 29. Juni 1521 heißt es: Quo majoris isthic (sc. zu Bajel) fit Erasmus in re theologica, tanto minoris hic fit. Ajunt Erasmum nondum eum spiritum nactum esse quem ha-45 beat Lutherus. In enchiridio militis christiani eum Platonem magis imitari dictitant quam Christum (Briefmechfel bes Beatus Rhenanus G. 281).

Nach außen beobachtete Erasmus Luther gegenüber die gleiche vorsichtige Neutralität, die er schon im Reuchlinschen Streite eingenommen hatte. Er lehnt, und zwar mit jedem Jahre angelegentlicher, die Solidarität mit Luther ab und läßt auch dessen Schriften uns 50 gelesen, um ja kein Urteil über dieselben fällen zu müssen; aber am geeigneten Ort untersläßt er es auch nicht, ein ernstes Wort für ihn einzulegen, vor gewaltsamem Vorgehen gegen ihn zu warnen und auf das Wahre und Verechtigte in seinen Angrissen hinzuweisen. In diesem Sinne schrieb er an den Kursürsten von Sachsen, den Papst und den Erzbischof von Wainz. Besonderes Ausselweisen machte ein Brief an den letzeren vom 1. Nov. 1519 55 (Ep. 477), den er dem damals am erzbischössischen Hofe besindlichen Hutten zur Einhändigung übersandte, dieser aber noch vor der Übergabe durch den Truck öffentlich bekannt machte. Schon der Umstand, daß dieser Brief ohne sein Vorwissen zur Veröffentlichung kam, verstimmte ihn. Er sah sich durch das Bekanntwerden derartiger Urteile über die kirchlichen Zustände in Streit verwisselt und als der eigentliche Urheber der reformatorischen so

Bewegung angeflagt. Lutheranorum signiferum ac principem nannte ihn fein fpanischer Begner Stunica (vgl. Opp. IX, p. 372); aus feinen Bruften, meinten andere, habe Luther fein Gift gefogen (Ep. 562), und als er einmal auf einer Reife fchwer erfrankt war und die falsche Rachricht von seinem Tode sich verbreitet hatte, jubelten die Kölner 5 Dominikaner, daß er sine lux, sine crux, sine Deus dahingestorben sei (Ep. 412). Andererseits erschreckte ihn der Ton, den Luther in seinen großen Streitschriften von 1520 anschlug. "Möge Chriftus ihm Griffel und Geift mäßigen", ichrieb er am 6. Juli 1520 an Spalatin. "Ein bofer Damon ift über ihn gefommen; wer tann noch mit ihm fein?" Er mahnte zwar immer noch bringend von jeder Berfolgung ab und verhehlte felbit bem 10 Bapft gegenüber sein Mißsallen an der gegen ihn erlassenen Bannbulle nicht, und als ihn bei einem Zusammentreffen in Köln im Dezember 1520 Kurfürst Friedrich von Sachsen vertraulich um seine Ansicht über Luther befragte, gab er Luther in Bezug auf seine Lefte recht und meinte nur, daß er in feinen Schriften die nötige Sanftmut vermiffen laffe. Seine hauptsunde habe darin bestanden, quod tetigit coronam pontificis et ventres monachorum, und bestärfte dadurch ben Fürsten in seinem Entschluß, seinen Schut ihm offen zu halten (Spalatins Annalen, herausg. von Chprian 1718, S. 29; vgl. Balch a. a. D. S. 109 Unm.; Melandthon, Vita Lutheri § 9). Aber gu einer offenen Buftimmung ließ er fich nicht bewegen. Als ber Erlag ber Bulle befannt wurde, ichrieb er am 9. September 1520 einem Freund: "In die Tragödie mische ich mich nicht ein". 20 Er beeilte sich in einem Schreiben an Leo X. (13. Sept.) sich von jeder Gemeinschaft mit dem Gebannten und jeder Bekanntschaft mit seinen Schriften reinzuwaschen und die Erklärung abzugeben, daß nur die Erkenntnis seiner Unfähigkeit und die Furcht, den Streit au vergrößern, ihn davon abhalte, gegen Luther zu schreiben (Ep. 529). Eine ahnliche Erklärung gab er bald barauf den Theologen gu Lowen (Ep. 603); er bemufte fich, 26 noch Unentichiedene, wie Juftus Jonas und Capito, von Luther gu trennen und gur Unterwerfung unter die Kirche zu bewegen; Luther hatte, meint er naiv, ohne anzugreifen die Philosophie des Evangeliums vortragen und Chrifti Sache so führen sollen, daß er fich dadurch den Leitern der Kirche, wenn auch nicht beliebt, doch nicht mißfällig machte. Satius erat, bene tacere quam sinistra remedia tentare (Ep. 572, 603). 3hr 30 foll weder Tod noch Leben von der Gemeinschaft mit der Rirche trennen (Ep. 621, 645). Das alles genügte freilich nicht, bas Diftrauen und ben Sag ber Monchspartei von ihm abzuwenden. Als infolge ber Bollftredung ber Bannbulle in den Riederlanden bie Berfolgung ausbrach, hielt auch Erasmus fich nicht mehr für ficher und begab fich 1521 au bleibendem Aufenthalt nach Bafel, wo er ichon längft bei dem Bifchof und der Bürger-35 ichaft in hohem Unsehen ftand und wo er auch ben Drud feiner Schriften am besten beforgen konnte (vgl. B. Th. Streuber, Erasmus von Rotterdam in Bafel. Baster Tafchenbuch 1850, S. 45-80). Aber ber Streit wurde ihm auch hier nicht erspart. Ende 1522 tam Ulrich von hutten nach Bafel und appellierte an feine alte Freundschaft. Erasmus verleugnete fie, vermied forgfältig jedes Busammentreffen mit ihm und ftellte bann boch 40 in einem für die Offentlichkeit bestimmten Briefe an Laurinus die Sache fo dar, als hatte die Schuld davon an hutten, nicht an ihm gelegen (Ep. 650, gang anders der vertrauliche Brief an Melanchthon Ep. 703). Das emporte Sutten und seine Rache war die Schrift: Expostulatio cum Erasmo — wohl das Schärffte und Empfindlichste, was diefer über fein zweideutiges, unzuverläffiges und abhangiges Wefen, feine imbecillitas 45 und parvitas animi je zu hören bekommen hatte. Bergebens suchte er bem Gindrud dieser Schrift durch seine Zwingli gewidmete Spongia adversus adspergines Hutteni (Sept. 1523) zu begegnen (Opp. X, 1631 ss.); dieselbe war durch ihre Schmähungen und Spotteleien auf den fruheren Freund und jest fo ungludlichen Berfolgten fowie durch ihre Ausfälle auf die Evangelischen vielmehr dazu geeignet, die letten Soffungen, welche

In der That hören von da an die freundschaftlichen Beziehungen zur Reformation auf und der offene Streit mit Luther bereitet sich vor. Bergebens suchte ihn dieser noch davon abzuhalten durch Briefe, in denen das Berdienst des Erasmus um die kirchliche Erneuerung ebenso treffend gewürdigt, wie seine Unfähigkeit, dieselbe ihrem gottgewollten Ziele entgegenzusühren, gekennzeichnet ist (Brief 505 an Dekolampad und dann besonders Brief 592 vom April 1524 an Erasmus selbst); Erasmus schrieb, "den vom Papst, vom Kaiser, von den angesehensten Fürsten und Gelehrten an ihn ergangenen Aufsorderungen" endlich gehorsam, seine Diatribe de libero arbitrio (Sept. 1524), die denn auch sost wie mit dem Bahlspruch: jacta est alea den vornehmsten Gönnern übersandt und von diesen

50 die Freunde der Reformation etwa noch auf ihn feben mochten, zu gerftoren und ben

Bruch mit ihnen ju vollenden.

jum Teil durch Geldgeschenke honoriert wurde. Gegenüber von Luthers Leugnung jeglicher Billensfreiheit wird darin die Berteidigung derselben unternommen und der Beweis verfucht, bag Luther fowohl bas moralifche Urteil, wie Die Schrift und Die Autoritat ber Bater gegen fich habe. Die Bahl des Streitpunttes war nicht ungeschicht getroffen. Alle irgendwie fompromittierenden Fragen fonnten vermieden, dagegen von vornherein auf die 6 Buftimmung bes oberflächlichen fittlichen Urteils gerechnet werden. Dafür ift die Behand-lung um jo ichwächer. Erasmus zeigt fich bem Problem in feiner Beise gewachsen; als Lojung besfelben magt er ben Sat hinzuftellen, bag Bottes Bille als causa principalis, ber menschliche Bille als causa minus principalis bes Beils betrachtet werben muffe und benimmt ber Untersuchung vollends alle Burde burch die mancherlei persönlichen An- 10 pielungen und Sticheleien auf Luther, Die in Die Schrift eingestreut find, rechtfertigt aber eben Damit auch ben Biberwillen, ben Luther beim Lefen Diefer Schrift empfunden gu haben bezeugt (Brief 629), sowie die Entruftung und das Bewußtsein von Uberlegenheit, die sich in seiner Ende 1525 erschienenen großen Gegenschrift De servo arbitrio aussprachen. Die aussführliche aber an Gehalt durchaus unbedeutende Berteidigung, welche 15 Grasmus 1526 unter dem Titel Hyperaspistes in zwei Buchern berfelben entgegenftellte, wurdigte Luther nicht einmal mehr einer Antwort. Er ift ihm fortan "ein Steptifer und ein Spifureer, ein Feind aller Religionen, ber es nicht einmal mit bem Glauben an Gott ernft meint" (vgl. Deg, Leben bes Erasmus, II, 451 ff.). In weiteren Streit fich mit ihm einzulaffen, verschmähte er; erft als 1533 Erasmus feinen Ratechismus (Expla- 20 natio Symboli) hatte erscheinen lassen, warnte Luther noch einmal öffentlich vor ihm (Briefe IV, 497, 507 ff. FWL 1884, S. 55, 103 f) und veranlaßte ihn zu einer Bersteidigung Adversus calumniosissimam epistolam Martini Lutheri, worin er bezeugt: utinam in vita tam obtemperassem divinis praeceptis, quam de his quae sunt fidei liberam et quietam habeo conscientiam apud Deum (Opp. X, p. 1538), 25 aber boch auch wieder burch feine widerliche Erörterung über bie jungfräuliche Beburt Chrifti Luthers Migtrauen nur allgufehr rechtfertigt. — Gleichzeitig wie mit Luther hatte fich auch ber Bruch mit ben ichweizerischen Reformatoren vollendet. Der briefliche Bertehr mit Zwingli bricht 1523 ab, als ber lettere bem flüchtigen hutten ungeachtet seiner Ausfalle gegen Erasmus Zuflucht bei fich gewährt, und Erasmus den Burcher Rat vergebens so gur Ausweisung des verhaßten Feindes aufgefordert hatte (R. Stähelin, huldreich Zwingli I, 314 ff.). Auch Detolampad, der gleichzeitig mit hutten nach Bafel gefommen und hier bald an die Spipe der reformatorischen Bewegung getreten war, flagte über feine feindselige Saltung (Zwingli VII, 417, 421). Erasmus befürwortete zwar in einem 1525 bom Rat abgeforderten Gutachten gemiffe Rongeffionen in Bezug auf die Faften und Die 35 Briefterebe, baneben aber auch eine ftrengere Buchergenfur und erklärte balb barauf in einem zweiten Gutachten, das er dem Rat in Bezug auf Defolampads Abendmahlslehre einzureichen hatte, auch in dieser Frage seine Unterwerfung unter das Urteil der Rirche. Die Beteiligung am Religionsgesprach ju Baben, ju bem er von der eidgenöffischen Tag- jagung als Schiedsrichter eingelaben worden mar, lehnte er mit Berufung auf feine Rrant- wo lichkeit ab, dagegen richtete er, als Leo Jud in Bürich zur Empfehlung der Zwinglischen Lehre einige seiner Außerungen über das Abendmahl in deutscher Abersehung veröffentlicht hatte, an Die gleiche Tagfabung einen Brief, in welchem er fich von jeder Gemeinschaft mit Bwingli und Defolampad losfagte und jum Ginichreiten gegen ben "zügellofen Leichtfinn folder Unruhftifter" aufforberte (Ep. 848, 865, vgl. Opp. X, 1580 f.; Beg a. a. D. 45 II, 271 ff.). Im perfonlichen Bertehr jog er fich auf den Kreis feiner nachsten Freunde wie Glarean, Beatus Rhenanus, Bonifacius Amerbach zurud. Der Reformation warf er vor, daß fie die Auflösung aller firchlichen Ordnung, fittliche Berwilderung und den Untergang der schönen Biffenschaften herbeiführe (Ep. 906. 1007). Die früher von ihm verteidigte Briefterebe wird jett, wo fie durch die Reformatoren wieder zur firchlichen Sitte gemacht so wurde, von ihm verspottet, und in gleichem Biberspruch mit feinen früheren Bestrebungen wird ber Reformation gegenüber bas Recht ber Rirche, Reger mit bem Tobe gu bestrafen, verteidigt, das Monchstum verherrlicht, ja die Behauptung aufgestellt: Si Paulus hodie viveret, non improbaret praesentem Ecclesiae statum, modo in hominum vitia clamaret (f. bef. s. Schrift gegen Gerhard von Nymwegen und seine Antwort 55 gegen die Straßburger Prediger Opp. X, 1574 ff.). War er 1521 nach Basel übers gesiedelt, um sich den Angriffen der Mönchspartei zu entziehen, so wurde ihm 1529 die Durchführung der Resormation in dieser Stadt zur Veranlassung, dieselbe wieder zu vers laffen und in dem ftreng tatholischen Freiburg im Breisgan feinen Wohnfit ju nehmen, und bei ber nadricht vom Tobe Zwinglis und Defolampabs fonnte er einem Freunde 00 schreiben: Bene habet, quod duo Choryphaei Evangelicorum perierunt. Bare

es ihnen gut gegangen, actum erat de nobis (Ep. 1206).

Immerhin war für Erasmus die Lossagung von der Reformation nicht in dem Dage wie für viele andere die Burudnahme feiner eigenen früheren Reformbestrebungen. Nach 5 wie vor betrachtete er die Pflege der humanistischen Studien und deren Verwertung für die Rirche als feine hauptfächlichste Aufgabe; gerade in diesem letten Jahrzehnt find Die meiften von ihm edierten Rirchenväter erichienen; nach bem icon erwähnten Silarius 1523, Frenaus 1526, Ambrofius 1527, Augustinus 1528, Epiphanius 1529, Chryjoftomus 1530 und endlich, nachdem mahrend der folgenden Jahre einige wichtige Profanichrift-10 fteller gur Behandlung getommen waren, Origenes, über beffen Bearbeitung Erasmus geftorben ift (über den Bert und Charafter diefer Ausgaben vgl. Durand de Laur: Erasme II, 181 ff.). Ebenso fruchtbar zeigte er sich auch auf bem unmittelbar erbaulichen Gebiete. In seiner Schrift Modus confitendi (1525) stellte er der protestantischen Betämpfung der Beichte eine Rechtsertigung und eine Anweisung zur rechten Handhabung 15 berfelben entgegen, und fein Ecclesiastes (1535) enthält eine in manchen Teilen treffliche Somiletit und Baftoraltheologie (beibe Opp. tom. V). Rach wie vor arbeitete er ferner darauf bin, die ftreitenden Barteien zu gegenseitiger Rachgiebigfeit zu bewegen. Er blieb auch nach feiner Entscheidung für die alte fatholische Rirche der scharfe Tabler ihres Aberglaubens und ihrer Digbrauche und hörte nicht auf, darauf hinzuweisen, wie 20 in ihnen ein wesentlicher Grund bes protestantischen Abfalls enthalten fei (vgl. Ep. 1129 an Campeggi); er galt als das Haupt der Bermittlungspartei am kaiserlichen Hose; während des Reichstages zu Augsburg bat ihn Melanchthon um seine Berwendung beim Kaiser (Ep. 1125) und noch 1533 verfaßte er, durch Melanchthon und Julius von Pflug baju aufgefordert, eine längere Schrift De sarcienda Ecclesiae concordia, die aller-25 dings im Ton ber tiefften Unterwürfigfeit gegen die romifche Rirche, eine ernfte Dahnung gur Befeitigung ihrer Digbrauche und gur Rachgiebigfeit in ben ftreitigen Lehren ift (vgl. über dieje gange Thatigfeit Boter, De Erasmi studiis irenicis, Baderb. 1872). Rach wie vor blieb er endlich der Monchspartei verdächtig; die Schriften, in denen feine Rechtgläubigkeit in Zweifel gezogen, er felbst als ber eigentliche Urheber bes Abfalles, 30 "als derjenige, der das Ei gelegt", dargestellt wird, mehren sich gerade in diefer Periode; der leibenschaftlichste unter seinen Gegnern, der Syndikus der Sorbonne Natalis Beda, wußte es fogar burchzusegen, bag 1527 die Parifer Sorbonne 32 aus feinen Schriften gezogene Sabe als irrfumlich verdammte, nachdem ichon vorher feine Colloquia in Frantreich verboten worden waren. (Die Sage samt bem Urteil ber Sorbonne, das ein hochft 35 bezeichnendes Denkmal des bort herrichenden theologischen Beiftes ift, find abgebrucht Opp. IX, p. 814 ss.) Dem gegenüber blieb ihm die Freundschaft des Papftes bis jum Tobe ungeschmälert. Paul III. wollte ihn sogar 1535 jum Kardinal erheben, was er jedoch in Rudficht auf fein Alter ablehnte.

Mit dem zunehmenden Alter hatte sich auch Erasmus' Kränklichkeit bedeutend geteigert. Sein Hauptleiden waren Steinschmerzen, deren Anfälle immer häusiger wurden.
Tropdem entschlöß er sich auf die Bitten der Statthalterin der Riederlande nach Brabant
zurüczukehren. Borher sollte in Basel, wo die Herausgabe seiner Schristen seine Anwesenheit nötig machte, ein längerer Ausenthalt gemacht werden. Allein nachdem er im Herbst
1535 daselbst angelangt war, besiel ihn sein altes Leiden mit gesteigerter Hestigkeit und
45 zu demselben gesellte sich noch eine Opsenterie, die ihm die Weiterreise unmöglich machte
und seinen gebrechlichen Körper vollends aufzehrte. Er start im Kreise einiger ihm nahestehender Freunde, die zum Ende mit seinen gesehrten und erbanlichen Arbeiten beschäftigt,
den 12. Juli 1536, ohne priesterlichen Beistand, unter Anrusung der Barmherzigkeit
Christi. Seine Leiche wurde mit großen Ehren im Münster zu Basel beigesett. Sein
50 Bermögen hatte er, abgesehen von einigen Legaten an Freunde, wohlthätigen Stiftungen
vermacht (Kan, Erasmiana 1891).

Eraftus, Thomas, geft. 1583. — Bierordt, Gefchichte ber Reformation im Groß-

herzogthum Baden, 1847, S. 456 ff.; ADB 6, 180 ff.; A. Bonnard, Thomas Eraste et la Discipline ecclésiastique. Thèse, Laufanne 1894.

Der eigentliche Name des Eraftus war Thomas Lüber oder Lieber, sein Geburtsort wahrscheinlich Baden in der Schweiz, wo er 1524 als Sohn armer Landleute geboren wurde (vgl. Bonnard a. a. D. S. 15, 201 f.). 1540 war er in Basel, um Theologie zu studieren, wo er denn auch, der gelehrten Liebhaberei seiner Zeit folgend, seinen Namen in den griechischen, Erastus, umwandelte. Die Pest vertrieb ihn von Basel; nun begab

Graftus 445

er sich nach Bologna, widmete sich aber dort und in Padua der Philosophie und Medizin. Nach neunjährigem Ausenthalt in Italien wurde er Leibarzt der Grasen von Henneberg, 1558 des Kurfürsten Otto Heinrich von der Psalz und zugleich Prosessor der Medizin in Heidelberg. Im Jahre 1580 verließ Erastus Heidelberg wieder, und begab sich nach Basel als Prosessor der Medizin, wo ihm kurz vor seinem Tode außerdem auch der Lehrstuhl der Moral übertragen wurde. Er starb daselbst 1. Januar 1583, nachdem er ein Kapital von 4000 Baseler Psund zu Stipendien, zwei für Basel, zwei für Heidelberg, gestistet hatte.

Man schätzte ihn als praktischen Arzt sowie als einen Mann von biederem Charakter. Als benkender Natursorscher trat er gegen die astrologischen, alchymistischen und magischen 10 Berirrungen des Paracelsus und anderer als einer der ersten in besonderen Streitschriften auf. Andererseits aber entrichtete er der Zeit seinen Tribut, indem er die Rechtmäßigkeit der Todesstrase an Hegen in einigen Schriftchen (1577 f.) zu begründen suchte. In die theologische Realencyklopädie gehört er aber darum, weil er auch in die kirchlichen Angelegenheiten seines Zeitalters praktisch und theoretisch so eingegriffen hat, daß sein Name 15 (wenigstens in Großbritannien) heute noch zur Bezeichnung einer kirchlichen Richtung gang

und gabe ift.

Eraftus hielt nämlich in Sinficht der Lehre und der praktischen Kirchenfragen standhaft und nachbrudlich gu ber ichweizerischen, insbefondere gu ber zwinglischen Richtung, wogu nachft feiner eigenen Bemutsart teils feine Beimat und feine gu Bafel betriebenen 20 theologischen Studien, teils sein arztlicher und Naturforscherberuf bas Ihrige beigetragen haben mogen. Ramentlich in Beibelberg machte er feinen Ginflug von Unfang an in biefer Richtung geltend, indem er bereits unter bem Rurfürften Otto Beinrich bem Beneralsuperintendenten und erften Professor ber Theologie Beghus gegenübertrat und schweigerifch gefinnte Manner in die theologische Fakultat zu bringen suchte, was jedoch erft unter 25 Friedrich III. (1559-1576) gelang. Diefer ernannte ihn jum Mitglied bes Rirchenrates, und Eraftus wohnte auf beffen Befehl ben Religionsgefprachen zwischen lutherischen und reformierten Theologen in Beidelberg 1560, fowie 1564 im Rlofter Maulbronn bei. In dem Abendmahlsstreit versocht er die schweizerische Ansicht, zuerst in einer Schrift: "Bom Berstand der Bort Christi: Das ist mein Leib u. s. w." und sodann in einer kurzen so Berteidigung dieses Büchleins gegen Dr. Joh. Marbach in Straßburg, der dasselbe heftig angegriffen hatte. Diese Berteidigungsichrift ift betitelt: "Beftendige Ableinung ber ongegrundten Beschuldigung, damit Dr. 3. Marbach das Büchlein Thomae Erasti Medici vom Berftand der Bort Chrifti, Das ift mein Leib zc. vnterstehet verdechtig zu machen", Beibelberg 1565, 120, 69 G. Die Unschauung bes Graftus erhellt aus folgenden Stellen: 85 S. 29 f. "Das Sacramentlich brot ist ein zeichen, damit diejenigen, die es nieffen, offentlich bezeugen, daß fie glieder Chrifti feien, und jr vertramen auff den bittern todt Chrifti allein feben, im dafür dandfagen, und in summa, wie Chriften gefinnet feien. Wie folchs glaubige und unglaubige eufferlich bezeugen, alfo feind fie auch eufferlich ein leib, Die aber nicht allein eufferlich vom heiligen brot effen, fonder auch innerlich ben gecreutigten 40 leib Chrifti effen, wie uns denfelbigen Chriftus am 6. cap. Joh. gelert hat effen, seind nit enfferlich allein fonder auch innerlich und wahrhafftig glieder bes leibs, beffen haupt Chriftus ift". Ferner erflart Eraftus ben Begriff "Gemeinschaft bes Leibs Chrifti", 1 Ro 10, 16, S. 40: "nit daß das brot die Gemeinschaft, die wir an dem leib Chrifti haben, felbst wesentlich sen, sonder baß es solcher Gemeinschaft bes Leibs Chrifti ein unleugbar 45 warzeichen, figill oder Pfand ist". Eraftus hielt also unversennbar an der zwinglischen Unficht bom hl. Abendmahl feft, und war fogar bon ber calvinifchen Unichanung, welche icon feit 15 Jahren bei ben Reformierten ber Schweig Die herrichenbe geworben mar, weit entfernt.

Ebenso vertrat Erastus die zwinglische Richtung in bestimmtem Gegensatz gegen die so streng calvinische in betreff der praktischen Fragen über Kirchengewalt, Bersassung und Bucht. Während nämlich die calvinische Partei in Heidelberg, an deren Spite der bestühmte Kaspar Olevian stand, seit 1560 nach Einführung der presbyterialen Versassung und calvinischer Kirchenzucht strebte, war unter den Gegnern dieser Richtung, neben mehresten Predigern und einigen Prosessonen der philosophischen Fakultät, Thomas Erastus einer 55 der entschiedensten und bedeutendsten. Er vermochte zwar nebst seinen Gesinnungsgenossen nicht durchzudringen, denn im Jahre 1570 führte Friedrich III. wirklich Presbyterien zum Behuf der Kirchenzucht ein, doch erzielte der Widerstand dieser Männer so viel, daß die Genser Kirchenzucht nur mit Milderungen in der Kurpfalz heimisch wurde. Indessen hatte sich Erastus durch seine energische Opposition nicht nur die Ungnade seines Fürsten zu- so

gezogen, sondern er wurde auch selbst eines der ersten Opfer der neu eingeführten Kirchenzucht: man beschuldigte ihn wegen seines Brieswechsels mit siedenbürgischen Unitariern
und wegen der nahen Beziehungen, in denen er mit deren Freunden in Heidelberg stand,
keherischer Ansichten über die Berson Christi und die göttliche Dreieinigkeit und exfoms munizierte ihn sörmlich, jedoch ohne ihm den Grund des Bersahrens offen mitzuteilen;
erst nach mehreren Jahren wurde er (1576) infolge einer eingereichten Erksärung vom
Banne wieder loszesprochen. Er selbst versichert übrigens einmal in einem Brief, er sei
in seinem ganzen Leben von keinem Jrrtum weiter entsernt gewesen, als vom Arianismus, und kein Mensch könne weniger, als er, an der Lehre von der hl. Dreieinigkeit
to zweiseln.

Bas den Namen des Eraftus am bekannteften gemacht hat, das ift feine Opposition gegen Rirchenzucht und Presbyterialverfaffung. Nachdem er, wie gefagt, zum Nachdenten über biefe Begenstände praktisch veranlagt worden war, ließ er fich fpater in einen Briefwechsel darüber mit Theodor Bega ein, mit dem er befreundet war, allein er ließ nichts 15 dahin einschlagendes druden. Erft nach feinem Tode gab der Gatte feiner Bitwe, Caftelvetro, einen Auffat, den er unter dem Rachlaß gefunden hatte, heraus mit bem Titel: Explicatio gravissimae quaestionis, utrum excommunicatio mandato nitatur divino, an excogitata sit ab hominibus. Diese Schrift bekampfte sodann Beza in den Abhandlungen De presbyteris und De excommunicatione, und nun erst wurde 20 Erastus auch in Großbritannien bekannt, wo im 17. Jahrhundert unter anderen Setten auch die der Eraftianer auftauchte. Und noch heutzutage bezeichnet man sowohl in England als in Schottland Diejenige Richtung, welche Die firchliche Autonomie befampft und Die Rirche ber Staatsgewalt ichlechthin unterwerfen will, mit bem Namen Graftianismus. Eraftus felbit bielt wenigftens ben Rirchenbann für unbiblifch und tyrannifch und fürchtete, 26 die Bresbyterien, mit den Mitteln der Kirchenzucht ausgerüftet, möchten zu einer hierarchie, ahnlich der römischen, heranwachsen und eine Gemiffensbeherrschung wie die fpanische Inquifition herbeiführen. Pofitib ichwebte ihm die gurcherifche Ordnung bor, wo die driftliche Obrigfeit im namen ber Bemeinde zugleich bas Rirchenregiment handhabte (vgl. Bonnard a. a. D. S. 107 ff.). 6. B. Lecler + (R. Stabelin).

Grbauung. Litteratur: Alexander Schweizer, Homiletik d. Evangelisch-Brotestantischen Kirche (1848) S. 160 f.; K. Fr. Gaupp, Praktische Theologie, II (1852), § 10, S. 36 f.; H. Cremer, Ueber den biblischen Begriff der Erbauung, 1863; F. M. Jahn, Etwas über den biblischen Begriff der Erbauung, 1864; H. Bassermann, Ueber Erbauung (Itser f. prakt. Theologie, 1882 S. 1 f.); E. Ehr. Achelis, Lehrbuch der praktischen Theologie (1898) I § 8.

Erbauung, erbauen (fid) erbauen): οἰκοδομή, οἰκοδομεῖν, ἐκοικοδομεῖν in übertragener Bedeutung ift ein bem Chriftentum eigentumlicher Begriff. Er findet fich im MΣ (das Subst. = οἰχοδόμημα nur 1 Ro 3, 9; 2 Ro 5, 1; Eph 2, 21, sonst stets = οἰχοδόμησις) außer Mt 16, 18; Act 9, 31 [20, 32]; 1 Bt 2, 5; Jud 20 nur bei Baulus, in deffen Briefen er eine hervorragende Stellung einnimmt. Der Baulinifche Sprach-40 gebrauch hat feinen Ursprung in bem Begriff ber Gemeinde als vade Deov, in dem Gott (Chriftus) durch ben heiligen Geift wohnt. Allein die "Erbauung" in metaphorischer Bedeutung geht über die Grenze der urfprünglichen, finnlichen Bedeutung infofern binaus, als das Subjekt, welches erbaut wird, in der finnlichen Bedeutung erst durch die Erbauung entsteht, in der übertragenen Bedeutung jedoch bereits vor der Erbauung vorhanden ift. 45 Much 1 Bt 2, 5 macht feine Ausnahme: "auch ihr als lebendige Steine, ein geiftliches Saus, laffet euch erbauen gum heiligen Briefterdienft" u. f. w. Richt Beiden werden gur Gemeinde Chrifti erbaut, auch nicht bauen vereinzelte Chriften burch ihre Bereinigung Die Bemeinde, fondern die vorhandene Gemeinde Chrifti wird erbaut gur Bemeinde Chrifti, das Glied der Gemeinde jum Gliede ber Gemeinde, durch die Erbauung wird die Ge-50 meinde, wird der Chrift das, mas fie (oder er) bereits ift, ihre 3dee, beffer: ihr Befensgehalt ober bas, mas fie gur Bemeinde Chrifti macht, wird burch bie Erbauung verwirtlicht. "Erbauung giebt es nur vom Chriftentum aus. Sie ift aber auch nur für ichon Chriften Gewordene vorhanden. Der miffionar oder tatechetijch Angeredete tann noch nicht oder wenigstens nur insoweit erbaut werden, als ichon Christentum, b. h. driftliche 55 Frommigkeit und innere Beziehung jum Gottesreich, in ihm gewedt worden ift. Ich bin erbaut worden, jagt nur, wer fich vorher ichon als Chriften ansehen fann. Dies ift jo entichieden im Begriff des Bortes enthalten, daß felbft ber gang entichiedene Chrift vom Erbautsein doch vorzugsweise bann redet, wenn er gefunde Clemente, welche icon in ihm waren, lebendiger angeregt fühlt, feien fie nun mehr erleuchtet ober mehr für Gefühl und

Erbauung 447

Entschluß belebt worden; weniger nennt er es Erbauung, wenn Unchristliches in ihm aufgedeckt, Widerchristliches in ihm erschüttert wurde" (Alex. Schweizer 161). Dem Paulinischen Begriff der Erbauung liegt der Gedanke der Perfectio christiana seu evangelica, wie ihn die Augustana Art. 16 und 27 aussührt, zu Grunde. Durch den Glauben an Christus ist die Gemeinde wie der einzelne Christ in den Status perfectionis eingetreten; 5 mehr als Gemeinde Christi kann sie nicht werden, wie der einzelne Christ nie mehr werden kann als ein Kind Gottes. Aber die Aufgabe ist, das volltommen zu werden, was sie sind, und das Prinzip des neuen Lebens durchzussühren; die Thätigkeit, wodurch dies gesichieht, ist die Erbauung. Man kann das Wort umschreiben durch "Förderung des neuen Lebens" oder, um den Zweckbegriff deutlicher zu bezeichnen, "Bestimmung des Willens 10 (der Erkenntnis und des Gefühls) zur Gerechtigkeit des Reiches Gottes" (s. Gaupp, II 36).

Es liegt im Begriff der neutestamentlichen έχχλησία, daß das Ganze nicht aus Teilen, sondern aus Ganzen besteht; die ideelle Gesamtgemeinde (Christenheit, Kirche) wird in der Einzelgemeinde real, und das Glied der Einzelgemeinde bringt den Besensgehalt des Ganzen zu selbstständiger Erscheinung. So ist der rads ärios έν χυσίω nach Eph 2, 15 21. 22 die Christenheit, nach 1 Ko 3, 9. 16 die Einzelgemeinde, nach 1 Ko 6, 19 (Ga 2, 20; Eph 3, 17) der einzelne Christ. Nach Mt 16, 18 ist Christins das Subjekt, die Christenheit das Objekt der Erbanung, nach Eph 4, 16 ist die Christenheit, nach Nö 14, 19 die Einzelgemeinde sowohl Subjekt als Objekt der Erbanung. Nach 1 Ko 14, 4 ist ein einzelner Christ (δ προφητεύων), nach Eph 4, 29 jeder Christ in jedem Bort, das er 20 redet, das Subjekt, die Gemeinde das Objekt der Erbanung, und Kö 15, 2 (1 Th 5, 11; 1 Ko 14, 17) wird die Borschrift gegeben, daß der Einzelne den Einzelnen (seinen Nächsten) erbane. Endlich sehlt es auch nicht an einer Außigge, daß der Einzelne sich selber (n ur sich selber) erbaut; aber es ist δ λαλών γλώσση (1 Ko 14, 4), und gerade der Umstand, daß das Charisma des γλώσση λαλείν Andern nicht zu gute kommt, bedeutet 25 (1 Ko 12, 7) seine Minderwertigteit.

Diesem Thatbestand zusolge dürste es nicht richtig sein, mit Alex. Schweizer und Haller. Basser und Haller Begriff der Erbauung auf den Einzelnen zu beschränken und ihn "auf die innige Zusammengehörigkeit des Gottesreiches und der Frömmigkeit des Einzelnen zu beziehen, so daß Erbauen das Besestigen der Einzelnen als lebendiger Bausteine ins Ge- 30 bäude, die Belebung, Stärkung, Läuterung jenes Zusammenhanges bezeichnet." Nicht vom Gottesreich, sondern von der Ennang auf ist im NT bei dem Begriff der Erbauung die Rede; und nicht in der Festigung des Zusammenhangs des Einzelnen mit der Ennang bestehet die Erbauung des Einzelnen, sondern in der Förderung, Stärkung, Besestigung des ihm als Christen, als Wikrotosmos der Gemeinde, eigentümlichen Lebens; erst als Folge 35 und in zweiter Linie kommt die Beziehung auf die Gemeinde, deren organisches Glied

er ift, in Betracht.

Oberstes Subjekt aller Erbauung ist Christus. Auch wo die Gemeinde sich selbst, der Einzelne die Gemeinde, der Einzelne den Einzelnen, der Einzelne sich selbst erbaut, ist es Ehristus, der die erbauende Thätigkeit übt durch sein Evangelium, durch die Gaben seines 40 Beistes, durch das neue Leben (vorzugsweise durch die Liebe 1 Ko 8, 1), das er in seiner Gemeinde geweckt hat und erhält; er selbst führt seine Gemeinde und deren einzelne Glie-

ber ber Bollendung entgegen.

Luther kennt das Bort "Erbanung" nicht; das olvodomi des NT übersett er durch "Besserung" oder durch verbale Umschreibung. Das Berbum olvodomer giebt er durch 46 "besseru" wieder; nur wo das Bild von der Gemeinde als Tempelgebäude zu Grunde liegt, wagt er den Ausdruck "erbauen" (Act 20, 32; Kol 2, 7; Eph 4, 12; Jud 20), oder "bauen" (Act 9, 31; 1 St 2, 5); die einzige Ausnahme bildet 1 Th 5, 11 (bauet einer den andern). Jm 16. Jahrh. scheint der Sprachgebrauch in den Grenzen Luthers sich gehalten zu haben; man sindet: "aussbawung des leibes Christi" (z. B. Borrede zu Bugers so Straßburger Katechismus von 1534 bei Adam und Ernst: Katechetische Geschichte des Elsssses zur Revolution [1897] S. 44), "die gemehn Gottes ausstzuhren im Glauben" (Casseler Ko von 1539 dei Richter: Evangelische KO [1846] 1, 295). Allein die Anzgabe der Deutschen Wörterbücher von Jak. und Wilh. Grimm (1862), Daniel Sanders (1860), Moriz Henne Wörterbücher von Jak. und Wilh. Grimm (1862), Daniel Sanders (1860), Moriz Henne (1890), daß erst im letzten Viertle des 18. Jahrh. (durch Schillers 55 Käuber, Abelung, Goethe) der christlich-religiöse Sprachgebrauch von "Erdauung, erbaulich, sich erbauen" eingesührt sei, beruht auf Irrtum; in Phil. Jak. Speners "Theologische Bedenden" (1702) ist der Sprachgebrauch bereits vollständig sigiert (Titel und 1, 631; 2, 471; 3, 157 f. 179. 708 f. 802; 4, 548 f.; vgl. Speners Katechismus: Einsache Erklärung der christlichen Lehre [Ausgabe von Deher 1845 S. 458], Frage 1215). Es ist zu vermuten, 60

baß wir bem Bietismus die Ginführung des Sprachgebrauchs zu verdanten haben, aber auch die Beschräntung besselben auf Anregung bes frommen Gefühls.

E. Chr. Achelis.

Grbe, Erbrecht f. Familie und Che bei ben Sebraern.

Erbfam, Bilhelm Beinrich D., Konfiftorialrat und ordentlicher Brofeffor ber Theologie in Ronigsberg i. Br., murbe am 8. Juli 1810 in Glogan in Schlefien geboren, wo fein Bater Oberamts. Regierungerat war. Benige Jahre nach feiner Geburt wurde ber Bater als Beheimer Regierungsrat nach Berlin verfest, welches er nunmehr als feine Baterftadt betrachten fonnte. Seine Mutter war eine Tochter bes Bifchofs Friedrich Sa-10 muel Gottfried Sad und eine Schwefter des Obertonfistorialrats Brofeffor D. R. S. Sad, welcher 1875 in Boppeleborf bei Bonn ftarb (f. b. U.), wie auch ber Battin bes Minifters bon Gidhorn. Der burch brei Generationen in ber Sadichen Theologen-Sippe fortgeerbte Familiengeift wurde besonders durch die geiftvolle und edel gefinnte Mutter Erbtams reprafentiert und übte feinen Ginfluß auch auf ben Cohn aus, ber von ihr eine 16 forgfältige Erziehung genoß, und durch die Erinnerung an die hochangesehenen und wurdigen Borfahren und beren einflugreiche und fegensvolle Birtfamfeit icon fruh darauf geführt wurde, fich einst bem Dienft der Theologie und ber Rirche gu widmen. Rurg vor dem Abschluß der Ghmnafialzeit wurde er seinem Oheim, dem Prof. R. S. Sad in Bonn, behufs abschließender Borbereitung auf das theologische Studium überwiesen. Nachdem er 20 bort 1828 bas Abiturientenegamen bestanden hatte, begann er ebendaselbst unter ber Leitung Sads feine theologischen Studien, bei benen er fich vorzugsweise burch Ripich's und Bleets Ginflug bestimmt fühlte. Aber noch ftarteren und beftimmenderen Ginflug übte auf ihn Schleiermacher aus, beffen Borlejungen er, nachdem er von Bonn nach Berlin gurudgefehrt war, mit besonderer innerer Befriedigung horte, und beffen naheren perfon-26 lichen Umgang er infolge ber Berbindung, in ber die Sadiche Familie mit dem Saufe Schleiermachers frand, in ber Beftalt eines intimeren Berfehrs genoß, fo bag er auch an den Familienfesten desselben teilnahm und mit Gelegenheitsgedichten diefelben erhoben half, wie ein Brief Schleiermachers an ihn erkennen lagt. Reben Diefem feinen großen Behrer, beffen Bredigten feinem inneren religiofen Leben gur Bertiefung und Forberung 30 gereichten, trat er, mahrend er unter Reanders Leitung weiter in die Rirchengeschichte einbrang, auf dem Gebiet der instematischen Wiffenschaften noch in ein besonders nabes Berhaltnis ju Marheinete, beffen Borlejungen er mit großem Fleiß horte. Nachbem er feine Studien vollendet und fich nunmehr für die afademische Laufbahn entschieden hatte, besuchte er nach Schleiermachers Tobe 1834 doch zunächst noch das Predigerseminar in 35 Bittenberg, um sich unter Rothes Leitung, der damals Direktor und Ephorus desselben war, auf dem Gebiet der praftischen Theologie weiter zu fordern. Rothe hat einen bleis benben Ginfluß auf feine theologische Richtung gewonnen und feine Studien auf bem Gebiete ber Rirchengeschichte und bes firchlichen Lebens besonders bahin gelentt, bag er fich mit ben Ericheinungen ber protestantischen Muftit und bem baraus entsprungenen 40 Settenwefen naher befagte. Diefem Gebiet gehorte ichon ber Stoff an, mit beffen Bearbeitung er fich, als er nach Bollendung des Bittenberger Seminarfurjes 1837 in Berlin das Licentiatenegamen bestanden hatte, in Breslau habilitieren wollte: Leben und Lehre des Raspar Schwendfeld. Aber ftatt in Breslau, wo die Berhandlungen darüber ohne Erfolg waren, habilitierte er fich in dem heimatlichen Berlin 1838 als Privatdocent der Theo-45 logie. Sier war er, gulett als außerordentlicher Professor, fast 10 Jahre thatig, indem er fich zuerft vorwiegend mit bogmenhiftorifchen Studien, und bann mit Borlefungen teils über Rirchengeschichte, teils über inftematische Disziplinen befaßte.

Erbkam blieb bei diesen wissenschaftlichen Arbeiten doch mit dem kirchlichen Leben in beständiger Berbindung. Der Unterzeichnete hat als Student seinen Namen oft in der Breihe der Prediger gefunden, welche der Berliner Kirchenzettel aufführte, und wiederholt, namentlich in der Werderschen Kirche, seine lichtvoll disponierten sorgfältig ausgearbeiteten und mit viel Wärme und Innigseit, leider nicht mit hinreichend starkem Organ gehaltenen Predigten zu seiner wirklichen Erbauung gehört. Er trat gegen rationalistischen Unglauben und gegen das Ja und Nein einer halbgläubigen Theologie mit dem Zeugnis von der 55 ganzen vollen Offenbarungswahrheit des Evangeliums ein. Zu solch einem Ein- und Austreten durch eine öffentliche Kundgebung sah der sonst so still und bescheiden sich zurüchhaltende Mann sich innerlich genötigt durch das Treiben der sog. "Lichtfreunde" am Ansaug der vierziger Jahre, die gegen alles, was in der Kirche bibelgläubig und bekenntnis-

ar, als gegen orthodore Finfternis ihre gahlreichen, von nichtsfagenden Phrafen

Erbfam 449

angefüllten Proteste erhoben, und namentlich gegen die "Evang. Kirchenzeitung" und deren Herausgeber Dr. E. W. Hengstenberg, als den "Führer der Partei von Tunkelmännern, welche die evangelische Kirche wieder unter die Knechtschaft der Symbole bringen wolle", ihren wüsten Lärm erhoben. Leider konnte es diesem Treiben der Lichtsreunde nur Borschub leisten, daß auch zwei evangelische Bischöfe a. D., Eylert und Dräseke in Poiss dam, den von Berlin aus im August 1845 erhobenen Protest mitunterzeichneten. Erbkam ließ gegen diesen Protest 1845 seine erste litterarische Arbeit erscheinen: "Beseuchtung der Erklärung von 1845." Sine ira et studio, war ihr Motto. Er weist darin klar und bündig nach, wie das ganze lichtsreundliche Treiben gegen die ewigen Fundamente des dristlichen Glaubens, insbesondere gegen die Grundthatsachen und Grundwahrheiten des werdtlichen Glaubens, insbesondere gegen die Grundthatsachen und Grundwahrheiten des werichtet sei, und legt somit, entschieden auf die Seite der angegriffenen evangelischen Kirchenzeitung tretend, ein krästiges Bekenntnis von der positiven biblischen Heilswahrheit und von dem in den Symbolen bezeugten evangelischen Glauben ab. Er läßt es aber auch nicht an ernsten Warnungen vor der maßlosen Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit sehlen, 16

mit welcher der Streit auch von diefer Seite öfters geführt murde.

Im Berbite des Jahres 1847 folgte Erbtam einem Rufe nach Königsberg, wo er, nachdem Dorner nach Bonn berufen worden, deffen Facher, Rirchen- und Dogmengeschichte, übernahm. Er trat auch dort zunächst als außerordentlicher Professor ein. Im Jahre 1849 vermählte er fich mit Klara von harleffem in hildesheim, der Tochter eines dortigen 20 Arztes aus einer althannöverschen Abelssamilie. Bald nach seinem Eintritt in diesen neuen Birfungefreis ließ er fein icon durch die oben ermahnte Arbeit für feine Sabilitation vorbereitetes Bert über "bie Geschichten der protestantischen Setten im Beitalter der Reformation," Samburg und Gotha bei Berthes, 1848, ericheinen. Rach feiner eigenen Erflarung in der Ginleitung mar der hauptgefichtspuntt, der ihn bei der Ausarbeitung leitete, 25 die Begiehung ber Geften gur Rirche ber Reformation. Er ichloß die Socinianer und bie Untitrinitarier von der Darftellung aus, weil er nur die Seften zu behandeln beabfichtigte, die von einem eigentumlichen religiöfen Pringip ausgegangen find, welches jenen fehlte. Da aber die eigentlich religiofen Geften ber Reformationszeit mit Ericheinungen ber Dipftif in naber Berührung ftanden, fo find auch diefe in den Bereich ber Betrachtung gezogen. 30 So wird in ber Ginleitung nach Darlegung ber Bebeutung ber Seftengeschichte fur Die Burdigung des Protestantismus überhaupt und insbesondere im Berhaltnis zur katholischen Rirche bas Befen und die Ericheinung der Minftit in ihren Sauptformen, fowie die Entwidling berfelben bis gur Reformation Dargeftellt. Dann werben im erften Buch aus. führlich Rarlftadt, Sebaftian Frant, v. Schwentfeld als Bertreter ber protestantischen Muftit so behandelt und im zweiten wird die Wiedertäuferei als Außerung dieser Myftil dargeftellt. Das Buch ift ein wichtiger, auf den gründlichsten Studien beruhender Beitrag gur Reformations-geschichte und von bleibendem Wert. — Erst unter dem 11. Juli 1855 nach der Be-rufung D. J. Jakobis von Königsberg nach Halle erfolgte Erbkams Beforderung jum ordentlichen Brofeffor, und ein Jahr fpater murde er von der Ronigsberger theologischen w Fakultat jum Dottor ber Theologie freiert. Um 30. Oftober 1856 habilitierte er fich nach dem dortigen atademischen Brauch mit einer Borlesung über "ben Bert firchengeschichtlicher Arbeiten für die theologische Wiffenschaft und das firchliche Leben," nachdem er durch eine Festschrift de Irenaei principils ethicis dazu eingeladen hatte. Außer den Borlesungen über die historische Theologie, in denen er mit dem Unterzeichneten 46 als seinem damaligen Kollegen abwechselte, und einzelnen exegetischen Kollegien las er auch über Dogmatik, Ethik und Symbolik, indem er in den beiden ersteren Disziplinen mit Konsüssorialrat Prof. D. Sieffert abwechselte. Auch war er Dirigent des kirchenhiftorischen Seminars, in welchem er vorzugsweise patriftische Schriften traftierte. Reben einer bor den Studenten öfters fast zu weit gehenden Grundlichfeit und Genauigfeit in so ber Erforschung und Darftellung des Gingelnen zeugten feine Borlefungen über die fuftematifche Theologie von hoher fpetulativer Befähigung und felbftftandiger Ausgestaltung feines Gedanteninftems.

Außer den genannten Schriften hat er noch zwei Festreden von nicht gewöhnlichem Wert herausgegeben, die eine über "Welanchthons Berhältnis zu Herzog Albrecht von 55 Preußen und zur Königsberger Universität," gehalten an Welanchthons 300 jährigem Todesstage, 19. April 1860, die andere "zu Schleiermachers hundertjähriger Geburtstagsseier am 21. November 1868". Diese letztere Rede gehört unstreitig neben Twestens Rede zu den gediegensten und tressssichen Kundgebungen über Schleiermachers epochemachende Bedeutung für die Entwicklung der neueren Theologie, die durch jene Gedenkseier veranlaßt wurden. so

Noch ist zu erwähnen seine Beteiligung an Sammelwerken, besonders an der Herzogschen theologischen Realencyklopadie. In dieser ist besonders wichtig sein Artikel über Schönherr, worin dessen theosophisch-muskisches System und die darauf gegründete Ebel-Diestelsche Bewegung (das fälschlich fog. "Mudertum") auf Grund tief eingehender sorgfältiger Forschung in ein helles Licht gestellt wird. Die Neubearbeitung dieses umfangreichen Urtitels, der für die Geschichte der firchlichen und religiös-sittlichen Bewegung, die in Königsberg und weit darüber hinaus für die gange Proving Preugen auf Grund der Schonherrichen Ideen entstand, von abschließender Bedeutung ift, sollte die lette Arbeit des trefflichen Mannes sein.

Noch ift zu erwähnen, daß Erbtam als Nachfolger bes aus bem Röniglichen Ronfistorium in Königsberg ausgeschiedenen Konfistorialrats D. Sieffert im Februar 1857 als Konfistorialrat in beffen Stelle trat, um zugleich, wie jener, in dem Konfistorium die reformierten firchlichen Ungelegenheiten ju bertreten, wogu er insofern berufen erschien, als er nach feiner Familientradition reformierter herfunft mar, wenn er auch als entschiedener 15 Bertreter ber Union bas reformierte Befenntnis feineswegs fo betonte, bag er baburch fich verpflichtet gefühlt hatte, bas heil. Abendmahl nur nach fpegifisch reformiertem Ritus gu empfangen. Im Busammenhang mit den Kandidatenprüfungen, auf die fich ein Sauptteil feiner Arbeit als Konsistorialrat bezog, ließ er es fich besonders angelegen sein, befähigten und ftrebfamen Randidaten aus der Proving Preugen den Gintritt in das Predigerfeminar 20 zu Bittenberg zu ermöglichen. Als Mitglied ber Rirchenbehörde mitten im firchlichen Leben stehend, wurde er von der theologischen Fakultät als Bertreter derselben für die außerordentlichen Generalsynoden von 1875 und für die erste ordentliche Generalsynode 1879 gewählt.

Der Grundzug feines Befens und Charafters war tiefes inniges Glaubensleben, 25 unwandelbare Treue gegen bas Bort Gottes und Befenntnis der Rirche, unentwegter Bahrheitsfinn, rudhaltlofe Offenheit, ftets gleiches ehrliches, aufrichtiges, mahrhaftiges Berhalten Freunden und Gegnern gegenüber. Sein Gedachtnis wird bei allen, die ihm naber geftanden, auch bei dem Unterzeichneten, stets im Segen bleiben. — Bgl. Evangel. Gemeinde Blatt von Konfiftorialrat D. Gilsberger, 1884, Nr. 4. D. Erbmann,

Erbfunde f. Gunbe.

Gremit f. Monchtum.

Gremitenorden f. Ginfiedlerorden oben G. 276, 34.

Erfahrung, religioje f. Dogmatif Bb IV G. 742, 1-743, 21. und Erfennt. nispringip, theologifches, unten G. 451, 80- 457, 19.

Grfurt, Bistum. — Rettberg, RG. Deutschlands 1. Bb C. 351; Saud, RG Deutsch: lands 1. Bb 2. Aufl. G. 497.

Unter ben beutschen Stämmen hatte allein ber thuringische fein eigenes Bistum, inbem das ganze Land zur Diöcese Mainz gehörte. Das war der ursprünglichen Absicht bei der Bekehrung des Stammes zuwider. Denn Bonifatius begründete im Sommer 741 40 ein eigenes Bistum für Thuringen mit bem Site in Erfurt. Bifchof wurde mahricheinlich jener Dadanus, der als Teilnehmer der auftrasischen Synode von 742 genannt wird (MG Cap. I S. 24). Es scheint nun, daß nach seinem Tode das Bistum nicht von neuem besetht wurde, sondern daß Bonifatius die Verwaltung selbst übernahm. Ob das geschah, ehe ihm das Bistum Mainz übertragen wurde, oder nachher, läßt sich nicht versumten. Doch wird sich daraus die spätere Verbindung Thüringens mit Mainz erklären.

Ergebung f. Bebulb.

Erhaltung ber Belt f. Schöpfung und Erhaltung.

Erhöhung Chrifti f. Stand Chrifti, doppelter.

Erkenntnisprinzip, theologisches. — A. Ritichl, Theologie u. Metaphysit 1881, \*1887; Herrmann, Der Berkehr bes Christen mit Gott im Anschluß an Luther dargestellt, 1886, \*1896 und andere Schriften u. Abhandlungen besselben; Kaftan, Glaube u. Dogmatik, 3Thk

I, 1891, 479—549; Reischle, Der Glaube an Jesus Christus und die geschickliche Erforschung seines Lebens. Hete zur "Christlichen Welt" Nr. 11, 1893; bers., Der Streit über die Begründung des Glaubens auf den "geschichtlichen" Jesus Christus, Ihm VII, 1897, 171—264; D. Ritickl, Der geschichtliche Christus, der christliche Glaube und die theologische Wissenschaft, 32hk III, 1893, 371—426; Kähler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus, 21896; ders., Die Wissenschaft der christlichen Lehre, 21893, S. 11 ff.; Ecke, Die theologische Schule Albrecht Ritschle und die evangelische Kirche der Gegenwart, 1. Bb. 1897; Kölding. Die beilige Schrift als oberste Norm der christlichen Glaubenserfenntnis. 1896.

1897; Kölbing. Die heilige Schrift als oberste Korm der dristlichen Glaubenserkenntnis, 1896. "Das ist die größte Reform," sagt Harnack, Dogmengeschichte III., 752¹, "die Luther, wie für den Glauben so für die Theologie, ausgerichtet hat, daß er den geschichtlichen 10 Christus zum einzigen Erkenntnisprinzip Gottes gemacht hat." Aber wie lange habe es gedauert, da sei die scholastische Gotteslehre zurückgekehrt; "man spekulierte auch im Krotestantismus wieder wie "der Papst, die Juden, Türken und Rotten", statuierte, wie Origenes, zwei Ossendarungsquellen Gottes, das Buch der Naturund das Buch der kl. Schrift, und stellte Christus als einen Abschnitt in beide Bücher ein". Darüber, wie "der Papst", die 15 Juden und Araber spekulierten, vol. Dilthen, Einleitung in die Gesteswissenschen, 1. Bb. 1883, 2. Buch, 3. Abschnitt: "Wetaphysisches Stadium der neueren Völker". Historisch genauer ist übrigens zu sagen, Luther hat den geschichtlichen Gottmenschen nüße ist, über die unverhüllt von ihr sürchterliche, weil richterlich gerechte Wottkeit zu beruhigen, erkennen zu lassen, daß sie gnädig gegen uns gesinnt ist (vgl. Form. Conc. VIII, 87). Denn Luther ist an die Krippe, vor den Sündersreund und unter das Kreuz getreten mit dem Glauben: Dieser Mensch ist selber auch Gott. Aber auch schon die gläubige Boraussehung, "daß es keinen Gattungsbegriff, sei es der des Kespermators, Propheten, Keligionssssissen, "daß es keinen Gattungsbegriff, seis der des Kespermators, Propheten, Keligionssssissen, "daß es keinen Gattungsbegriff, seis der des Kespermators, Propheten, Keligionssssissen, "daß es keinen Gattungsbegriff, seis der des Kespermators, Propheten, Keligionssssissen, in w. giebt, unter den man Jesus Christus zo subjumieren darf" (Harnack, Christ. Belt 1897, 895; vgl. das Christentum und die Geschichte 1895, 9/10), macht die Theologie slott zu selbsständiger einzelwissenschiener Gabrt ins Keich des Wirklichen, um "Gott und die göttlichen Dinge" der Erkenntnis zu erobern.

Das Gebiet des Wirklichen, wozu Jesus Christus gehört, ist die Menschengeschichte, 30 "Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat." Die geschichtliche Einzelpersönlichkeit ARTE gilt als das einzige Erkenntnissprinzip der unsichtbaren, himmlischen Wirklichkeit. Das einzige? Daß diese durch Inneswirkungen in den Gemütern sich zu ersahren gebe, wird bei jener Resorm Luthers anerstannt; aber behauptet wird, daß eigentliche d. h. klare, gewisse, gemeinsame Erkenntnis das 35 von allein aus dem Medium quillt, wodurch die subjektiven Erlebnisse der Christen versmittelt sind, aus dem überlieserten Ehristus. Natur und außerchristliche Menschengeschichte gelten als zweideutige, rätselvolle Quellen ohne Christus: er allein schneidet die epikuräische statissische, pessimistische, dualistische) Deutung des Weltlauss ab (vgl. Luther WW GN2 18, 82. var. arg. 7, 364/5. exeg. 23, 400). Selbst die praktische Vernunst kann es nur 40 zu Moralitätsresigion mit siat iustitia bringen und nicht erkennen, daß im Himmel siat remissio peocatorum gilt, was allein Christus erkennen läßt (vgl. Luther EU2 5, 152 f. 46, 83 ff.). Ihn hielt Luther bei jener Resorm sür bekannt schon im alten Bunde: Ehristus das einzige Erkenntnisprinzip Gottes" bedeutete ihm nicht nur das NT. Uns, die wir das AT geschichtlich auszulegen gelernt haben, kann freilich viel weniger davon 45

mit Chriftus zusammengehören.

Aber was von Chrifins, so ist weiter zu fragen, läßt die himmlischen Wirklickeiten erkennen? Wenn wir erstens seinen in der urchristlichen Überlieserung von ihm erkennbaren Glauben daran nennen, so ist Glaube im vollsten Sinne gemeint, der alle geistigen Beziehungen dazu, auch die Gottesgemeinschaft, umsaßt. Dazu kommt sein Selbstbewußtsein so und sein sittlicher Charakter, wie er in der Richtung auf die Welt wirkt, vor allem im Berzhalten zu den Menschen und den Leiden. Die urchristliche Überlieserung von Jesu Worten, Gebärden, Handlungen, woraus er nach seiner Innerlickseit erkannt wird, erzählt von ihm auch Handlungen, die ihr als Wunder gelten, und ist beherrscht von dem Glauben an den unendlichen Wert seines Todes, an seine Auserweckung aus dem Tode und Erhöhung gen so himmel zur Herrschaft und an seine Wiederkunst. Dieser Glaube der Christen, die Kraft der "exitiabilis superstitio", gehört nach aller Urteil (vgl. Lagarde, Deutsche Schriften 1892, 228; Wellhausen, Israelitische u. jüd. Gesch. 1897 385) als ein Faktum, woran man ebensowenig zu glauben braucht wie an sein supplicium, noch mit hinzu zum wirklichen, geschichtlichen "auctor nominis eius" als seine persönliche Wirkung, also auch so seine im NT gesammelte Überlieserung, soweit sie Bekenntnis, Berkündigung diese Glaubens

ift. "Chriftus bas einzige Erfenntnispringip Gottes" bas bebeutet zwar auch Luther nicht

das gange NI, aber jedenfalls mehr als den von der Auferstehungspredigt feiner Junger ifolierten Jesus der Evangelien minus ihrer Bunder- und Auferstehungsberichte. 3ch bemerke babei, bag Luthers Dagftab "Chriftum treiben" ihm in erfter Linie ein rein 5 geschichtlicher ift, den er vom geschichtlichen Amt der Apostel, gerade jenen Glauben zu predigen, abstrahiert hat (BB EA 63, 156/7. 170). Das Faktum der apostolischen Predigt von Jefu Beilstod und Auferstehung, herrichaft und Biederfunft fann aber feineswegs als der einzige urfirchengeschichtliche Thatbeftand gelten, der zur geschichtlichen Große Jejus Chriftus noch mit hinzugehört. Sein einzelpersönliches inneres Leben, das er darlebte, 10 sein Geift, d. h. sein Glaube und sittlicher Charafter, ward in gewissem Maße der Gesamtgeist seiner Jüngergemeinde, während sie ihm nachfolgte. Uso muß auch die urchristliche Erkenntnis von Gott selbst, göttlichen Dingen und sittlichen Berhältnissen in irgendwelchem Umfange allgemein als Birfung des irdifden Chriftus gelten, beren Untersuchung beffen Berftandnis in irgendwelchem Grade fordert. Nicht als ein neues, zweites Erkenntnispringip 15 Bottes fann "ber heilige Beift" in Betracht tommen, ber aus ber mundlichen und ichriftlichen Berfündigung ber Urchriften iprach und fpricht. Denn wenn wir auch wie biefe felbst ihre religioje und sittliche Erkenntnis nicht etwa nur als Rachwirkung des irdischen Christus begreifen, so beurteilen wir sie doch als Wirkung Christi selbst — des gen himmel erhöhten. "Der geschichtliche Christus das einzige Erkenntnisprinzip 20 Gottes" bedeutet uns freilich auch den vom himmel her sich als auferstanden manifestierenden, dadurch einen Saulus bekehrenden, seine Wiederkunft verzögernden Christus. Rechnen wir auch mit einem im beiligen Beifte bie Urchriften inspirierenben Chriftus? Jene lutherische Unschauung, daß die Inspirationen an außere Medien gebunden find, woraus die eigentlichen Erkenntniffe quellen, wird wohl auch die Bahrheit über das 26 des Beiftes volle und frohe Urchriftentum fein: feine gemeinsamen Ertenntniffe werden aus den pneumatischen Manifestationen des erhöhten Chriftus und aus der leber-lieferung des pneumatischen Lebens des irdischen Chriftus fiammen. Paulus ift auch mit dieser befannt genug gewesen und aus einem solchen herrenwort wie 1 Ro 11, 25 (vgl. Bb 1, 33, si ff.) machte er, um ein Bild Luthers (BB EN2 11, 271) zu verwenden, als 80 aus einer Blume eine ganze Wiese. Doch möchte ich nicht etwa empfehlen, 1 Ro 2, 10. 7, 40. 14, 37. 2 Ko 13, 3 mit Jo 14, 26 aufzuklären, um den "Enthusiasmus" des Paulus zu vermindern. "Es haben sich offenbar in der ältesten Christenheit ganz wunderbare Dinge ereignet, wovon wir keine Vorstellung mehr bilden können. Wohl aber darf man sein Urteil suspendieren" (Sell, JThK V, 1895, 459°) und bei der Aufsassung 16, 12—15 bleiben, daß der Hodeget in die ganze Wahrheit nicht von sich selber redete, sondern nur den einigen Exegeten Gottes (Jo 1, 18) verherrlichte, indem er ihn immer vollkommener erkennen lehrte (vgl. über jene johanneischen Stellen Bd 4, 18, 16-29). Aber hat er benn nur Die altefte Chriftenheit mit einem Male ichon über alles unter-40 richtet und fie an alles erinnert? hat icon fie ben Ginen Meifter und Berrn gang ausftudiert und ausgeschöpft? war die Menschheit schon fertig mit ihrer Ertenntnis ihres Er-

lösers, als die Menschen Petrus und Paulus und Johannes starben? Es hat auch nach den hohen Apostein der Christenheit nicht an großen Persönlichkeiten gesehlt, um von jenen etwa "unverarbeitetes Gestein" (Kattenbusch ThL3 1894, 166/7) in der evangelischen Überlieserung unter dem Eindruck neuer geschichtlicher Manisestationen entdecken zu können. Athanasius, Augustin, Luther — jeder von ihnen hätte alle seine Jahre für Einen Tag des Paulus oder Johannes gegeben. Sollten wir uns nicht auch eine Stunde eines jeden von ihnen hinzuwünschen dursen, um Christum auch so zu erleben, wie sie ihn erlebt? Oberwenn die nachapostolische Christenheit nie auch nur im geringsten Punkt über die Christusserkenntnis der hohen Apostel hinauskommen sollte, so ist sie doch jedenscalls dank zener sührenden Geister ins Verständnis der Apostel und ihrer Christuserkenntnis immer tieser hineingekommen. Die Konsequenzen des einzelpersönlichen Geistes Issu, des aus ihm entstandenen ersten, urkirchlichen Gesamtgeistes und auch mancher nur individuellen Geistes momente urchristlicher Männer entfalten sich in der ganzen Kirchengeschichte. Den Einfluß alttestamentlichen Geistes darf man nur auch nicht vergessen. "Unter dem Eindruck neuer geschichtlicher Manisestationen" sagten wir oben. Besche Konsequenzen des sittlichen Geistes Jesu haben sich insolge des Ausbleibens seiner Riederkunst entsattet! Und erinnert es nicht an das, was er nach Mc 13, 32 gesagt hat? Auch der Fortschritt der welltichen Bissenschaften bringt nicht Jesus selbs in Berlegenheit, der kein Ratur- noch Geschichtsso so forscher sein wollte, sondern nur die in seine irdischer Kleider vermummt Bleibenden

Darüber foll man fich freilich feiner Taufchung hingeben, bag wir Die Trennung ber geitlichen Gullen vom göttlich unsehlbaren Geifte Christi nicht nur aus einer innerfirchlichen Entwicklung gelernt haben. Glaubt man, daß der lebendige Christus die gange Geistesgeschichte beherricht, fo tann man fagen, er interpretiere fich felbit, ben irdifchen Jefus, auch durch außerkirchengeschichtliche Ereignisse und Erkenntnissortschritte; nicht nur durch sie Zerstörung Jerusalems, sondern auch durch die Zerstörung des antiken Weltbildes habe er geredet. Der Acker, in den Jesus sein Wort säte, war die Zeit, seine Zeit, die künftigen Zeiten. Sein Geist war nicht aus der Zeit, sondern aus der Ewigkeit, sein Wort ein Keim, der seinen vollen Inhalt und seine Eigenart erst in der geschichtlichen Entwicklung ertennen läßt. Chriftus war bem innerften Gehalt feines geiftigen Befens nach mehr als io von ihm hat ericheinen fonnen (Schleiermacher, Der chriftl. Glaube § 93, 2; vgl. 3Thft VII, 1897, 168). Rur aus ber gangen Entwidlungsgeschichte feiner Rirche heraus fann alles von ihm ganz verstanden werden. Daß ihr apostolischer Ansang, dessen Ertrag die Kirchengründung und das NT ist, dafür ganz einzigartigen Wert hat, ist selbstverständlich. Das im NT bekannte Verständnis Christi gehört als eine einzigartige Wirkung des er ib höhten Christus mit ihm so einzigartig zusammen, daß man gut thut, den Intensitätsunterschied seiner Offenbarungswirksamkeit im apostolischen Zeitalter von der in späteren Berioden mit Gilfe des Begriffs des "biblifchen" Chriftus auszudruden. Er foll uns den einzigartigen Anfang ber nachirdifchen Offenbarungswirtfamteit Chrifti von feiner fpateren abheben und mit feiner irdifchen gufammenfaffen. Diefer biblifche Chriftus ift uns ber 20 geschichtliche Chriftus, der das einzige Erkenntnispringip Gottes ift. Freilich auch der nach-biblifche d. h. auch nach jenem Anfang noch Manifestationen veranstaltende Chriftus förbert die Erkenntnis Gottes und des Ewigen, wozu 3. B. die von ihm einst geglaubte Rahe seiner Biederkunft nicht gehört. Aber wie dem Ignatius, der doch die Propheten aner-kannte, Christus Gottes Bort ift, im Bergleich wozu er vorher geschwiegen hat (s. Bd 4, 25 30, 1 f.), fo ift uns, die wir boch nachbiblifche Manifestationen anerkennen, ber biblifche Chriftus Gottes Offenbarungswerk, im Bergleich wozu er nachher ruht. Das nachbiblische (mahre) Chriftentum als bloge Entfaltung ber Ronjequengen bes biblifchen aufzufaffen, tonnte bogmatische Boreingenommenheit für ben geschichtlichen Chriftus als das einzige theologische Ertenntnispringip gu fein scheinen. Run hangt ja auch wirklich diese Muf- 30 jaffung mit jener Grundvorausjehung der Theologie zusammen, daß Jejus Chriftus durch teinen religionsgeschichtlichen Gattungsbegriff bedingt, fondern in der Religion sui generis, absolut ift. Beweisbar ift bas alles ichon beshalb nicht, weil es zwar vielleicht absurd, aber nicht undenkbar ift, daß doch noch ein anderer vom Unendlichen her kommen kann. Aber die guten Grunde gegen fleptische Buweitsichtigkeit in Unahnbares f. bei Troltich 36 3ThR VI, 1898, 169. 215 ff., und auch jene Auffassung des Nachbiblischen im Ber-hältnis zum Biblischen wird durch den kritischen Rückblid auf die bisherige Kirchengeschichte nicht entgründet.

Diefer lehrt bekanntlich andererseits, daß nicht alles Nachbiblische chriftlich, reine Entfaltung bloß des Biblischen ift, sondern wie viel Nichtchriftliches in die Entfaltung des 40 Biblifchen eingedrungen ift. Und nicht einmal alles im Urchriftentum muß Luthers Sohnen als rein driftlich gelten. Denn bas foll uns ber Begriff bes "biblifchen" Chriftus nicht etwa bedeuten, daß alles Urchriftliche, Apostolische jum Ewigen gehöre, auch nur alles, was Chriftum verherrlichen foll. Mit jenem Begriff wollen wir nur "au bebenten geben, welche Bedeutung, wenn wir anders wirkliche Offenbarung unferes Gottes 45 in unferem Berrn glauben, bas von ihm felbft als bem Berrn bes Beiftes hervorgerufene Berftandnis feiner felbft in den erften Beugen für alle Rachfolgenden behalt" (Baring, Ev. Ablatt f. Burttemberg 1897, 61). Unterscheidet man bennoch im urchriftlichen Chriftusverftandnis Beitgeschichtliches und einen aus Chrifti Beift gewachjenen ewigen Rern, fo fragt fich, was als diefer erfannt werden fann. Auch Rahlers "ganzer biblifcher Chriftus" so will "nicht die mechanische Festlegung aller berichteten Einzelheiten und aller Aussagen in ihrer zeitgeschichtlichen Form bebeuten. Damit ift nur Die Bermahrung gegen Die Abtrennung und Beifeitstellung folder Stude bes biblifchen Beugniffes gemeint, welche ausicheiben, was in ihm einhellig als wesentlich befundet wird, oder burch welche es felbst um Hauptteile verkürzt wird" (a. zuerst a. D. 194/5). Läßt sich auf jene Frage etwa einsach 56 antworten: alles Zeitgeschichtliche ist unwesentlich und nur das Einhellige, was sich aus Christi Geist entsaltet hat, ist das Wesentliche d. h. das, was wirklich das Ewige offensbart? Häring hat Theth 1893, 204—207 den Sah vertreten, daß der wesentliche Inhalt ber Offenbarung aus nichts anderem zu entnehmen fei als aus ber thatfachlichen Beichaffenheit ber Schriftzeugniffe felbit; 3. B. aus ber unleugbaren Thatfache, bag bie Form 60 und Farbe der johanneischen und paulinischen Aussagen über den Erhöhten verschieden ist, folge, daß diese Form und Farbe nicht im gleichen Sinn zum Wesen der Offenbarung gehöre, wie das gemeinsame Grundbekenntnis des ganzen ATs, daß Jesus der Herr ist; ähnliches gelte von der paulinischen Rechtsertigungslehre im Berhältnis zu andern Ausprägungen desselben Grundgedankens. Wird hiergegen der entscheidende Wert Eines gewichtigen Zeugen ersten Ranges, die Bedeutung der führenden prophetischen Individualgeister mit originaler religiöser Ersahrung und Luthers Lob der "rechten Hauptbücher" (WWE 163, 114 f. 157/8) betont, so kann das freilich nicht gegen die Thatsachen gleichgistig machen, daß Glaubensgedanken zweier Zeugen wie Paulus und Johannes verschieden sind; daß ein Paulus seine pneumatischen Produktionen den überlieferten Herrnworten sinden; daß ein Paulus seine pneumatischen Produktionen den überlieferten Herrnworten nicht etwa gleichstellt, sondern dafür eine gewisse Deckung sucht durch (das AT.) die evangelische überlieferung und den Gesantgeist der Gemeinden (zum letzen voll. Bd 4, 277, s ff.; Weizsächer, Apost. Zeitalter 21892, 567. 590. 595. 597 und besonders Heinrici in Thu Weizsächer, Apost. Zeitalter 21892, 567. 590. 595. 597 und besonders Heinrici in Thu Weizsächer, Apost. Zeitalter 21892, 567. 590. 695. 597 und besonders Heinrici in Thu Beizsächer gewidmet 1892, 346 ff.). Aber wenn schon von Luther, der Ga 1, 12 in jenem Brief an den Kurfürsten (WW EU 53, 106) sich anzueignen wagte, gelten muß, "daß es mit ihm eine besondere Bewandtnis in der Geschichte der christlichen Religion hat" (Harnack a. a. D. III., 729.), so muß es bedenklich scheinen, den Paulus selbst, dem mehr als jenem Buzers Gruß "viro post Christum primo" (Luther WW EU Vereisenwersen. Sollte ein dem Paulus oder dem Johannes eigentümlicher Gedanke nur deshalb nicht im gleichen Sinn zum Wesen der Offenbarung gehören können wie der Verliche Gesamtasante

MTliche Gefamtglaube? Bie uns die Gleichung: Das Befentliche ift bas Ginhellige nicht gang gu ftimmen 25 scheint, jo auch nicht die Behauptung, alles Zeitgeschichtliche fei unwesentlich. Sollte bei allen zeitgeschichtlich bedingten MIlichen Unschauungen mit ber Bestreitung ihrer felbitständigen Neuheit auch ihr Offenbarungswert dahin fallen (vgl. Bd. 3, 195, 20-20)? 3ft 3. B. der Glaubensgedanke der perfonlichen Praegifteng Jeju ichon beshalb gerichtet, weil er durch ein judisches Schema bedingt ist? Baldensperger (Das Selbstbewußtsein Jesu 30 21892, 213. 260) hat bekanntlich geurteilt, es sei schon für Zesus selbst eine erklarende Formel feiner eigenen Berfonlichfeit gewesen, Die er als ein wunderbares Beheimnis erlebte. Eine berartige Stupung einer johanneischen Überlieferung icheint uns Chriftum nicht gu tief ins Gleisch zu fenten. Much barin besteht feine Originalität, um mit Bellhaufen (a. a. D. 384) ju reben, daß er aus chaotischem Bufte bas Bahre und Ewige heraus 35 empfunden, das Bufallige, Rarifierte, Abgeftorbene abgeftogen und das Ewiggiltige, Das Menschlich-Göttliche, in dem Brennspiegel seiner Individualität gesammelt hat. Aber tam solches Sammeln nicht auch die pneumatische Leistung des urchristlichen Gesamtgeistes, eines Paulus gewesen sein? Auf diese Weise könnte 3. B. die ganze urchristliche Angelos logie jur Offenbarung geschlagen werben. Davon wird in ber miffenschaftlichen Theologie 40 feine Rede mehr fein. Aber fie icheint uns boch fonfervativer fein zu muffen, als wie Solhmann (MTliche Theol. 1897, II, 225) bas Rapitel über ben Baulinismus ichlieft: das Judifche und Gellenistische sei zugleich das Bergangliche, dagegen das von Saus aus Chriftliche fei für bas Chriftentum auch bas Bleibende als Die Refonang bes Ewigen auf menichlichem Seelengrund. Als unvergänglich hat vom zeitgeschichtlich Bedingten im MI 45 nicht nur dasjenige zu gelten, was der irdische Jesus felbst als ewiggiltig gesammelt hat, sondern auch, was fich aus diesem von ihm Gesammelten unter den pneumatischen Manisestationen bes Erhöhten neu entfaltet hat, ohne dem Geifte Jeju gu midersprechen. Go beurteilen wir 3. B. Bauli Glaubensgedanken von der Menschwerdung Christi Jesu als einer sittlichen That der selbstverleugnenden Liebe, durch den er "ganz aus dem Rahmen der judischen 50 Deffiasspetulation heraustritt" (Pfleiderer, Der Paulinismus 21890, 123), ohne dem Demütigen Geift Jeju zu widersprechen. Dagegen die gange gemeinurchriftliche Angelologie fann natürlich nicht als Entfaltung bes im Bergleich bagu ichmalen und überjubifchen (Wendt, Die Lehre Jesu II, 1890, 121/2. 154) Engelglaubens Jesu aufgefaßt werden. Es geht auch nicht an, sie bei Paulus mit 2 Ro 12, 1 ff. zu stützen (vgl. Weizsäder a. a. D. 55 566). Richt folche gang subjektive Erlebnisse kann man zu den Manifestationen des erhöhten Christus rechnen, worunter sein Geist in den Urchristen sich entfaltete.

Indem wir den Kanon: "Nur das Gemeinsame und das nicht zeitgeschichtlich Bedingte im NT hat Offenbarungswert" mit Kautelen umgaben, mußten wir zulest von dem im Urchristentum sich verherrlichenden erhöhten Christus aus zum irdischen zurücklichen. Jener 60 und dieser zusammen ist der biblische, der geschichtliche Christus, das einzige Erkenntnis-

pringip Gottes und der göttlichen Dinge. Dies ift uns also das pneumatische Leben des irdischen Christus und was sich wirklich hieraus unter den pneumatischen Manifestationen bes erhöhten in den Urchristen folgerichtig entfaltet hat. Bei dieser Bestimmung wird porausgeset, daß das pneumatische Leben des irdischen Christus aus der evangelischen Aberlieferung für uns erfennbar ift, um baran die urchriftliche Bertundigung auf ihre 5 Folgerichtigfeit bin gu prufen. Ertlart man eine folche Prufung für nötig, jo ertlart man ebendamit den irdischen Jejus für bas eigentliche Fundament ber Gotteserkenntnis - nur gehort auch noch (f. Bb 4, 8, 99-34) feine Auferstehung mit hingu, fie felbit, nicht auch ihre Erweisungen, Die Ericheinungen des Auferstandenen, Die jum erhöhten Chriftus gehören. Ro 1, 3 f. fteht das Fundamentale des theologischen Erkenntnispringips, woran fo= 10 wohl das v. 2 genannte UT als auch die Predigt fogar eines Paulus v. 1. 5 geprüft werden muß, der zwar kraft einer Offenbarungsthat des Auferstandenen sein größter Apostel und doch nicht abjolut unfehlbarer Glaubensgefengeber ift. "Auch Baulus, ber Jeju Lehre nicht felbst gehört hat, lagt fein anderes Evangelium gelten, als bas eine , Evangelium Chrifti' d. h. , die Predigt Jefu'. Bas nicht in Diefer icon wefentlich enthalten ift, was 15 nicht auf der Linie des von Jejus querft gepredigten , Evangeliums Gottes' fich bewegt und als eine durch die Entwicklung der Dinge gebotene Ausführung und Anwendung desfelben fich erweisen fann, gilt ihm wie den anderen Aposteln als ein Berrbild drift-

licher Lehre" (Zahn, Stidzen aus dem Leben der Alten Kirche, 1894, 28 f.). Aber ist denn die Boraussehung haltbar, daß Jesu avedua ázuvovnz aus der ge- 20 schichtlichen Überlieserung erkannt werden kann? Bei Brede (über Aufgabe und Methode der sogenannten ATlichen Theologie, 1897, 62) heißt es, in den ATlichen Darstellungen fei bas Bild ber Berfonlichkeit wie ber Bredigt Jeju von gahlreichen fpateren Anschauungen und Auffassungen überzogen und getrübt; bemnach muffe, fo gut es geht, die Ubermalung entfernt werben; von einer Ginigfeit im Beftimmen bes Urfprunglichen und bes Ge- 25 fundaren fonne fo wenig die Rede fein, daß es vielmehr wohl feinen zweiten Sauptpuntt im NI gebe, wo alles so im Fluffe sei und gerade in ben Kernfragen so diametral verichiedene Urteile möglich seien. Für das Gegenteil des letten Sates tritt 3. B. Wendt ein, der, nachdem er sein zweiteiliges Werk über "die Lehre Jesu" (1886. 1890) gesschrieben, diese als "die Norm des echten Christentums" (Hefte zur christlichen Welt Nr. 5, 30 1893, 34 ff.) und die alleinige Grundlage eines modernen Syftems ber driftlichen Lehre bestimmt hat (die Aufgabe ber fustematischen Theologie, 1894, 6). Nun wird gwar jene große, Dide Bolle Lagardifchen (a. a. D. 55/6) Stepticismus und Beffimismus auch wieder Davonfliehen, aber ihr faures Ungeficht tann nie vergeffen werben. Dennoch wird auch nie das Unternehmen gescheut werden konnen, sich das Ursprüngliche fritisch aus den Be- 35 richten herauszuholen (vgl. Bb 4, 8, 18—91). Da es einmal Gott gefallen hat, uns auf ben Namen nicht der Apostel sondern Jesu Getauften die evangelische überlieferung von beffen Berfonlichkeit und Bredigt ju hinterlaffen und Augen für Thatfachen wie 3. B. ben Unterschied ber synoptischen und johanneischen Uberlieferung ju machen, so wird es ihm auch nicht migfallen, wenn wir g. B. das geschichtliche Recht ber johanneischen Berren- 40 reden an den Ausjagen Jeju in jener Uberlieferung prifen. Ja, wenn es Gott gefallen hatte, uns feine anderen Urfunden über den Unbruch der Beilszeit zu hinterlaffen, als die apostolischen Briefe - "unser Glaube mare barum fein anderer geworben, als er es heute ift", fagt B. Beiß, "hatte bie Chriftenheit nie werden konnen, was fie geworden ift", fagt Saupt — ware es jedenfalls unmöglich, das "Chriftentum Chrifti" erforschen zu 45 wollen. Da es ihm aber gefallen hat, Urfunden darüber gu hinterlaffen wie unfere Evangelien, die hiftorisch beurteilt viel zu gut find, als bag man biese Forschung von vornherein als aussichtslos verbieten durfte, fo wird fie eben von der Theologie nie gescheut werben fonnen.

Aber die fatale Rede von der Uneinigfeit im Bestimmen des Ursprünglichen, von der m Möglichkeit biametral verschiedener Urteile gerade in den Rernfragen!? Und wenn wir barin leiblich einig find, fann benn bon einer Ginigfeit im Beftimmen beffen bie Rede sein, was sich aus Jesu Geist unter jenen Manisestationen in den Urchristen folgerichtig entsaltet hat? Die Bissenschaft sieht sich furchtlos so schwierige Ausgaben gestellt, daß eine Einigkeit in ihrer Lösung fraglich erscheinen kann. Aber wie wirkt das bei der 55 Bissenschaft, die Gott und die göttlichen Dinge erkennen soll? Ein moderner Philosoph, ber bas Chriftentum nicht für bie abichliegende Religion halt, Bolfelt, außert in "Bortrage gur Ginführung in Die Philosophie ber Gegenwart" 1892, 157 f. folgendes Bebenten. "Befteht ber Inhalt ber gottlichen Offenbarung nicht in allem, was bas NI enthalt, fondern nur in bem, was über Leben und Lehre Jefu berichtet wird, fo fonnte 60

Bott feine Offenbarung taum ungeschickter und zwedwidriger ins Bert fegen. Barum ließ er benn bann geschehen, daß seine Offenbarung, statt flar und rund fich uns bar-zubieten, in verdunkelter und entstellter Form, von fremden Bestandteilen in kaum zu sondernder Weise durchzogen und überwuchert auf uns gekommen ift?" Als die Jesuiten 6 es miflich fanden, wenn man eine Religion nicht auf eine vor Augen figende Berfonlichfeit, fondern lediglich auf eine duntle und vielbeutige Urfunde grunde, ba pragte Berhard ben Gegenfaß in ben Borten aus: Breviter quod illis est pontifex ex cathedra pronuntians, id nobis Spiritus S. in scripturis loquens (f. Trölfich, Bernunft und Offenbarung bei Johann Gerhard und Melanchthon, 1891, 28). Bir unferer-10 feits fagen: Bas jenen ber Bapft ift, ex cathedra redend und Ginigfeit fommandierend, das ist uns Jesus, der auserwedt worden ist, xard arevua ayiwovrys, aus ben Evangelien hervorleuchtend, uns Chriften überwältigend, gefangenhaltend. Jawohl hervorleuchtend! Rach seiten der Gewalt, womit sein Besen und seine Lehre auf unser Gewissen wirken, läßt sich der Jesus unserer Evangelien nicht nur schwer und un-15 gefähr erkennen, sondern in blendender Rlarheit erleben. Ber fragt so wie jener Bhilos soh nach dem Barum? Sicherlich nur, wer sich nicht ans Beil halten kann. Bir Chriften aber, weil wir von Jeju pneumatischer Berionlichkeit ergriffen find, halten uns baran in ben Gefahren ber Wiffenschaft und wiffen auch auf jenes Barum gu antworten. So fagt haring a. zuleht a. D., was die Bedeutung der Offenbarung be-20 treffe, Glauben an Gott als die höchste Realität zu wirfen, so folge aus der thatsächlichen Beschaffenheit der Geschichte Jesu, aus der Unsicherheit so vieles Einzelnen und aus der Mehrdeutigfeit auch wichtiger Berichte, man dente g. B. an die Gingelfragen der Auferstehungsgeschichte, daß das Mag von Uberzeugungefraft, das diese Realität haben foll, nicht groß genug ift, um finnliche Bewißheit herbeiguführen, wohl aber um bas Berlangen 25 heilsbedürftiger Gemüter gu ftillen, damit fie nicht, von eben Diefer munderbaren Befchichte voll ewigen Lebens angezogen wie fonft von nichts, zulett bennoch mit ber erchütternden Ungewißheit icheiden, es mochte alles nur Bunich und Traum des Buniches

fein; gerade diefes Maß aber von Uberzeugungsfraft, nicht mehr, nicht weniger, ftimme zu ber Eigenart unferer Religion. Es fragt fich, wie bas Ergriffenwerben vom Jejus ber Evangelien geschieht und wie es von der Bissenschaft bedingt ist. J. Beiß sagt in "Die Nachfolge Christi und die Predigt der Gegenwart" 1895, 166/7, es heiße zwar, Jesus Christus derselbe auch in Ewigkeit, aber damit könne nicht gemeint sein, daß es nur seine damals gesprochenen Worte sein follen, nach benen die Belt fich in Ewigfeit ju richten hat; nur das fei gewiß, daß er, 35 wenn er heute unter uns trate, benfelben heiligen Ernft, diefelbe heiße Liebe zu ben Menichen und denfelben entichloffenen Billen haben wurde, vor allem Die Menichen gu Gott zu führen, wie er selbst in Gott lebt. Das sind wichtige Momente der ewiggleichen Bewalt Jefu. Bir wiederholen, Chriftus war feinem innern Befen nach mehr als von ihm hat ericheinen fonnen, aber verstehen bas fo, bag man boch im Bertehr mit bem hiftorischen 40 Chriftus ihm den Beift ablernen (Dt 11, 29; vgl. Bb 4, 576, 16 ff.) tann, ber in Ewigfeit als berfelbe jur Norm reicht. Im Berfehr mit dem Jejus der Evangelien erleben wir Menschen ihn als den Geren, ber fich als ein erschreckliches Rehrt um! ans Gewiffen abfolut behauptet und aus Freude an den heilsbedürftigen Menichen als der mahrhaftige (auch wunderthätige) Heiland ihnen hingiebt. Wer sich aber mit ihm als dem Richter 45 und dem Retter, als dem Halt in allen Lagen und der Triebkraft, von der schließlich alles Gute in ihm stammt, zusammenlebt und verwebt, der glaubt schon an Jesu all-mächtigen Gott und heiligen Bater, in dessen Geist er richtet und rettet. Das sind die ewigen Heilswirkungen Jesu aus den Evangelien. Droht die vergleichende Religionswissenschaft mit Analogien (vgl. 3. B. Tröltsch, GgA 1896, 673 ff.), so liegt das jenjeits 50 der theologischen Grundvoraussehung (f. eingangs) und fummert uns im Rahmen Dieses U. nicht. Droht aber die Theologie mit Uneinigfeit über bas geschichtliche Recht fogar einer solchen Charafteristit des wirtsamen inneren Lebens Jesu, so freut sich herrmann über die dadurch allen aufgedrängte Erkenntnis, daß der Grund des christlichen Glaubens nicht technisch gesichert werden fann, sondern von jedem in einem perfonlichen Erlebnis 55 gefunden werden muß; dadurch werde der Glaube ju immer neuen Rampfen um fein Teuerstes genötigt; er lebe von der immer neuen Erfahrung, daß das personliche Leben Jefu durch feine eigene Rraft uns über folche Befahren hinweghilft (Berfehr 31896, IV; Thu8 1898, 66; Chriftl. Belt 1898, 6 f.). Bir teilen diese Auffassung; fie hangt uns (vgl. Frant, Atg V, 1894, 101 ff.) auch mit der Einsicht zusammen, daß jene Uneinig-60 feit ber Belehrten über Jejus fich mit aus ihren verschiedenen "Beltanschauungen" erflart.

"Wan kann sich von Jesu eigenartiger Erscheinung abwenden, sich über sie stellen, sie einordnen in den Lauf der Belt. Aber man thut das nicht mehr als "Historiker", man thut es von einer bestimmten Weltanschauung aus und sehnt die ab, die aus der Anerstennung jenes Besunds, aus der persönlichen Unterordnung unter ihn sich ergeben würde" (Häring, Ev. Kblatt f. Württ. 1897, 51 f.). Wir haben allen Grund dies zu betonen, sweil wir von der Persönlichkeit Jesu, die aus den Evangelien auf die Gewissen wirkt, nicht den Nimbus seiner Heilandswunder, an die bei arespua arusordens mitgedacht ist, und seiner Auferstehung abgelöst haben. "Wenn der Glaube sich auf Christum gründet, so hält er sich nicht etwa nur an den Frdischen, sondern auch an den Eindruck seines Sieges über den Tod; und schon in dem Frdischen, der sich still und unscheinbar bethätigt, er- 10 blickt er den zur Auferstehung Bestimmten" (Häring und Reischle, Glaubensgrund und Auserstehung, FR, VIII, 1898, 132).

Grlagjahr f. Sabbathjahr.

Griembald f. Bataria.

Erleuchtung (Illuminatio, φωτισμός) ein feit Hollag in dem Ordo salutis der 15 protestantischen Dogmatik häufiger Begriff, der eine besondere fich der Berufung an-

ichliegende Thatigfeit bes heil. Beiftes bezeichnet.

1. Um und über ben biblifchen Begriff ber Erleuchtung gu orientieren, bedarf es zunächst einiger Bemerkungen über den Begriff des Lichtes. Das Licht bezeichnet sehr oft im AT wie im AT das Leben und Glück, parallel etwa mit "Friede", "Heil", "Freude" 20 (Job 18, 5 s.; 33, 28; Ps 49, 20 cf.; To 10, 5; 14, 10; Je 45, 4; Thren 3, 2; Bar 3, 14; Sap 18, 4; Ps 97, 11; Esth 8, 16; Je 49, 6), dann aber Gottes Sphäre und Art (1 Jo 1, 5, 7; Kol 1, 12; 1 Ti 6, 16; UG 26, 18; 22, 11; Ps 90, 8; Mt 17, 5), und gwar besonders bas gottliche Wejen, bas bem Menichen in ber Offenbarung fund wird (Jef 9, 1. 2; 49, 6; 42, 16; Jeph 3, 5; Job 29, 3; Sap 18, 4; Pf 43, 3; 25 Lc 2, 32; 36, 10; 4, 7), vor allem also in Christo (Jo 1, 4. 5. 7. 8. 9; 3, 19; 8, 12; 9, 5; 12, 35. 36. 46). Indem nun der Lustand des natürlichen Menschen Finsternis ist, dient das Licht zur Bezeichnung der neuen Sphäre, in die Gott den Menschen dineinversetzt hat (1 Pt 2, 9; UG 26, 18; 1 Jo 2, 8 st.; Jo 3, 20; Rö 13, 12; 2 ko 6, 14 cf.; Jes 2, 5; 5, 20; 60, 3). Die Christen sind gerusen worden aus der Finsternis 30 in des munderdere Licht Glottes (1 Rt 2, 9) deber sind sie nicht zwischen Eine Kontential von der Glottes (1 Rt 2, 9) de Christen sind sie nicht zwischen Eine Kontential von der Finsternis 30 in des munderdere Licht Glottes (1 Rt 2, 9) de Gerusen worden aus der Finsternis 30 in des munderdere Licht Glottes (1 Rt 2, 9) de Gerusen von der Glottes (20, 16, 8) in bas wunderbare Licht Gottes (1 Pt 2, 9), daher find fie viol του φωτός (Lc 16, 8; 30 12, 36; 1 Th 5, 5) und τέχνα φωτός, ja φῶς ἐν χυρίφ (Eph 5, 8). — Das Berbum gwriter bezeichnet im Sprachgebrauch ber Septuaginta, abgesehen von ber phyfifden Grundbedeutung, bas Erhellen beam. bas Erftrahlen bes Ungefichtes ober bes Muges beffen, bem Bewährung feiner Bitte ober fonftige Erweisungen ber gottlichen Gulb 35 zu Teil wurden (Pf 34, 6 cf. Hi 29, 34; Pf 13, 4; 19, 9; Si 31, 20; Bar 1, 12). Wenn also Pf 19 davon redet, daß das göttliche Gebot die Augen erhelle, so bewirkt dies gemäß dem vorausgehenden Parallelausdruck (die Sahungen erfreuen das Herz) das freudige Erftrahlen der Augen. Weiter bezeichnet das Berbum Jef 60, 1 das Bellwerden von Jerufalem, das bewirft wird von der es beftrahlenden gottlichen wo Offenbarung. Wie hier von der Erleuchtung durch Offenbarung, fo fann es auch von der Belehrung gebraucht werden (Jud 13, 8 wo statt φωτισάτω auch συμβιβασάτω gelefen wird; 2 Ro 12, 2 und häufig Aquila Eg 4, 12. 15; 15, 25; Bf 24, 8; 31, 8; Job 12, 7; 2 Kö 17, 27), von der Beschaffung des Lichtes der Erkenntnis, Kj 18, 29; Hoj 10, 12: φωτίσατε ξαντοῖς φῶς γνώσεως (Migverständnis von τ.). — 45 Das Nomen φωτισμός hat sowohl den Sinn des Hellwerdens (Job 3, 9) als den des Lichtes und der Erleuchtung (Kj 27, 1; Kj 44, 4 δ φωτισμός τοῦ προσώπου σου bedeutet nichts anderes Kj 78, 14: ἐν φωτισμῷ πυρός).

Bas nun den neutestamentlichen Sprachgebrauch von φωτίζειν und φωτισμός ansbetrifft, bringt einerseits das Licht in den Kindern des Lichtes sittliche Früchte hervor (Eph 50 5, 9 f. vgl. Jes 2, 5; 60, 3), andererseits erleuchten diese aber auch, als Berkzeuge der göttlichen Sendung, die Belt und bekehren sie zu Gott und seinem Licht, Mt 5, 14. 16; 2 Ko 4, 5 f. vgl. Rö 2, 19, s. bes. UG 26, 18: ἀνοίξαι δφθαλμούς αὐτῶν τοῦ ἐπιστοέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν. Der aber, der den Menschen eigentlich erleuchtet, ist Christus, das wahre Licht (Jo 1 9 vgl. 55 2 Tī 1, 10). Die apostvolische Berkündigung des Evangeliums ist selbst der φωτισμός und sie geschieht πρὸς φωτισμόν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπω

Χοιστοῦ (2 Ko 4, 4. 6). Die Christen sind sonach απαξ φωτισθέντες (Hor 6, 4; 10, 32), sie haben δφθαλμοί πεφωτισμένοι und zwar: els τὸ εἰδέναι υμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπίς τῆς κλήσεως αὐτοῦ etc. (Eph 1, 18; 3, 9). — Wir können also die neutestamentliche Unschauung solgendermaßen zusammensassen: 1. Gottes Lichtwesen wird der dunkeln Welt offenbar in der Offenbarung, speziell in Christo, Christus erleuchtet die Welt und die Wenschen. 2. Das Evangelium von Christo ist daher die Erleuchtung, es erleuchtet. 3. Wer das Evangelium hört und ihm glaubt, ist erleuchtet und ein Kind des Lichtes. 4. Berset sonach die Erleuchtung überhaupt in die Sphäre Gottes und seiner Offenbarung hinein, so erscheint dann doch auch als ihr besonderer Zweck die Erkenntnis des

10 Beiles und ber Beilsveranftaltungen.

2. Aus der weiteren Geschichte des Begriffes fei hier nur an feine Unwendung bei dem Areopagiten erinnert. hier wird die "Erleuchtung" als zweite Stufe über die "Reinigung" gestellt (de eccl. hierarchia 5, 1, 5. 6; 6, 3, 5). Diese Anordnung ift von Bichtigfeit für die myftische Auffassung, daß die Erleuchtung und die Kontemplation erft 15 auf Grund moralischer Reinigung eintreten. Für die protestantische Lehre war es von Bedeutung, daß Luther in dem fleinen Ratechismus die Erleuchtung in die Beilsordnung aufgenommen hat ("beruft, sammlet, erleuchtet, heiliget"), f. den Großen Rat. S. 456, 42 (Miller); Apol. S. 154, 14 (deutsch), S. 277, 27 (deutsch). Konkordiensormel S. D. p. 594, 24; p. 598, 42; 602, 58; 710, 29; 711, 34; 713, 40: ut spiritus sanctus 20 electus per verbum vocet, illuminet atque convertat. Während nun aber Apologie und Konkordiensormel diese Erleuchtung sich durch das Wort vollziehen lassen, wird es als ichwarmgeistiger Frrtum verworfen, eine Erleuchtung ohne das Wort zu lehren (Apol. S. 203, 13; RF Epit. p. 525, 13; S. D. p. 607, 80). Diefer Gegenfat verleiht bem Begriff feine besondere Bragung: Die Erleuchtung ift ber Berufung untergeordnet und fie 25 vollzieht sich nur durch das Wort. Aber hierin ist es auch begründet, daß die altere protestantische Dogmatif den Begriff nur gelegentlich braucht, wie etwa Calov unter ben cognata vocationis von ihm handelt. Erft Hollag hat ihm einen eigentlichen Plat im Ordo salutis zugewiesen (Examen theolog. acroamaticae, 1741, p. 813 ff.). Das hangt mit der Bedeutung gujammen, welche die Erleuchtung in der mpftischen und pietiftischen 30 Litteratur erhielt. Indem nämlich Sollag den Begriff einführt, ftellt er ben Sat auf, daß die Erleuchtung als ein actus gratiae applicatricis successivus in unvollfommenem Grade im Intellett des Menichen vorhanden fein fann, ohne eine Beiligung des Willens. Er weift dabei die muftische Reihenfolge: Reinigung, Erleuchtung gurud (S. 822 f.). Aber schon Spener hat der Erleuchtung eine besondere Stelle in der Heilsordnung angewiesen 35 (die Evangel. Glaubenslehre, Frankfurt 1688, S. 167 ff.), doch er hat in ganz orthodoger Beise fie in Abhängigkeit zum Bort gestellt (S. 175), und zwar weil dasselbe sowohl eine einfache Zusammenfassung der Glaubenswahrheiten enthalte, und "weil auch eine Böttliche erleuchtende frafft in foldem Bort ift" (S. 177). Bur Erleuchtung gehört alfo auch "baß die gläubigen in bem liecht Gottes je langer je mehr die Dinge felbit erfahren 40 und ben fich gewahr werden, davon fie eine nachricht auf Gottes wort erlangt haben" (S. 180). Er tritt hiermit bem orthodogen Intelleftualismus entgegen. Allein bereits Joh. Arnd hat in ben "Buchern vom mahren Christentum" die von Sollaz befämpfte mystische Deutung ber Erleuchtung vertreten, wornach der heil. Geift fie nur benen verleiht, die die Welt verleugnen und also Christo nachfolgen (Buch I c. 37, 16; e. 39, 4; 45 Buch III c. 1. 2. 11). Sierdurch wird die Erleuchtung zu einem besonderen gottlichen Uft, der die Berufung übertrifft, sofern er fich nur an denen realifiert, die "ablaffen von alle bem, das Gott nicht felber ift, von ihm felber und von allen Rreaturen" "und behalt ben Grund feiner Seele rein von ben Rreaturen und von ber Belt. So erleuchtet benn Bott von innen, benn es muß alles von innen hervorquellen aus Bott. Dieg innerlich 50 Licht leuchtet dann auswendig in den Werden" (III, 11).

Diesem Gegensatz gegenüber ist die Darstellung von Hollaz zu verstehen. Die Ersteuchtung wird als besonderer Att der Gnade behandelt, aber sie wird der Wortverkundigung eingeordnet. Illuminatio est actus gratiae applicatricis, quo spiritus sanctus hominem peccatorem ad ecclesiam vocatam per ministerium verdische docet et sincero studio magis magisque informat, ut depulsis ignorantiae et errorum tenebris, ipsam verdi dei notitia imbuat atque ex lege agnitionem peccati, ex evangelio misericordiae divinae in merito Christi fundatae, cognitionem eidem instillet (p. 813). Der heil. Geist wirst demnach auch hier nur durch das Wort (814), nämlich durch Gesetz (ill. legalis) und Evangelium (ill. evangelica, 60 818). Ersenchtet werden also nur die Berusenen (820), und zwar so, daß die Ersench-

tung in ihnen successiv wirst (822. 851). Jur regeneratio verhält sich die illuminatio so, daß jene mehr im Billen, diese mehr in der Erkenntnis und nur mittelbar im Billen wirkt (832. 828). Diese Gedanken sind sür unseren Begriff maßgebend geworden. Die Illuminatio ist die allmähliche Aneignung des in der Vocatio kundgewordenen Bortes an den Intellekt. Sie führt die Vocatio durch, aber freisich sällt sie dabei in das Gediet der Regeneratio hinein, zu der sie sich verhält wie ein Teil zum Ganzen. — So haben auch die pietistischen Dogmatiker den Begriff gesaßt: "die Erleuchtung selbst bestehet darin, daß der heil. Geist in seinem Licht vermittelst des Bortes Gottes dem menschlichen Berstande die himmlische Wahrheit so hell, so kräftig und überzeugend vorstellet und zu erstennen giebt, daß der Mensch dieselbe daher als Wahrheit erkennet, mit göttlicher Gewißs 10 heit dieselbe glaubet, und also weiß was ihm von Gott aus Gnaden geschenket ist auch geststiche Sachen geistlich richten kan" (Freylinghausen, Grundlegung der Theol., Halle 1705, S. 166). Ühnlich wieder die rationalistischen Dogmatiker z. B. Wegscheider, Institut, theol. § 158 p. 497 f.). Aber auf derselben Limie halten sich auch die Darstellungen der neueren Dogmatiker, sosen sie en Begriff überhaupt verwenden, z. B. Dorner, 16 Glaubenslehre II 2, 727: "Erleuchtung über Sünde, Schuld, Gottes Heiligkeit und Gesrechtigkeit, kurz über die Erlösungsbedürstigkeit, besonders im Spiegel des Bildes Christi", bes. Frank, Syst. der christl. Wahrh. II", 333: "Wandlung der menschlichen Erkenntnis,

eine Ginwirfung intelleftueller Urt".

3. Die dogmatische Stellungnahme zu dem Begriff wird verschieden ausfallen, je 20 nachdem ob man die Berufung als die bloße Anerbietung des Heils oder als die wirkfame Aneignung besfelben verfteht. Da Bollag bie Erleuchtung als felbitftanbiges Blied des Ordo salutis verwandte, mußte er die Berufung, abweichend von den alteren Theologen, als ein bloges offerre bestimmen, wie früher gezeigt wurde (Bb II, 658). Salt man bagegen feft an dem biblischen Begriff ber Berufung im Ginne der wirtsamen gott- 25 lichen Beeinfluffung durch das Bort, fo halt es ichwer für die Erleuchtung eine besondere Stelle zu bemahren. Diefe Faffung ber Berufung ift aber ichon um beswillen indiciert, weil bei jener anderen fie überhaupt nicht unter die eigentlichen dem einzelnen vermeinten Gnadenafte gerechnet werden durfte, fondern nur eine Boraussegung für dies Gnaden-wirten mare. So angesehen aber ist die Erleuchtung nur eine Doublette der Berufung 30 ober, beffer gefagt, beibe Musbriide bezeichnen die gleichen geiftlichen Bewegungen nur in verichiedener Betrachtungsweife. Die Berufung bezeichnet das wirtfame Gingreifen der Beilsoffenbarung in bas perionliche Leben, Die Erleuchtung Die hineinverfetung der Berfon in Die Sphare Gottes. Siebei ift im Sinne bes Sprachgebrauches der Schrift ebeniowenig eine Beschränfung der Erleuchtung auf den Intellett erfordert, als der Begriff der Be- 35 rufung etwa gerade einer solchen Erganzung bedürftig ware. Die Unterscheidung der beiden Begriffe, die durch diese Beschränkung der Erleuchtung erstrebt wird, ist daher als unbegründet abzulehnen. Will man dagegen die Berufung auf die das neue Leben begründende und eröffnende Gnadenwirkung beschränken (vgl. Bd II, 659), so könnte die Erleuchtung auf die Biederholung, Anwendung und Ginfentung jener grundlegenden 40 Birtung der Offenbarung bezogen werden. In dies Berhältnis hat Spener Die Begriffe ju einander gestellt. Da aber Dieje Beschränfung ber Berufung taum empfehlenswert ericheint, fo wird auch diese Unterscheidung aufaugeben fein. Die Erleuchtung ift vielmehr als Synonymon der Berufung zu behandeln, ohne daß ihr ein gesonderter instematischer Ort gutame. Beide Begriffe bezeichnen die Einwirfungen Gottes im Bort, beren Effett 45 in der Biedergeburt und Befehrung erfannt wird. Diese Ginwirkungen richten fich an ben gangen Menschen, fie bewegen fowohl ben Billen als ben Intelleft. Das gilt wie bezüglich ber Bernfung, fo auch von ber Erleuchtung. Die erleuchtenbe Birtung Gottes, die durch das Wort ergeht, eröffnet freilich ein geiftliches Berftandnis (Eph 1, 18; 2 Ro 4, 6), aber fie ift nicht minder die Mitteilung von Leben und Unfterblichkeit (2 Ti 1, 10). — 30 Es empfiehlt fich alfo taum bie beiben Begriffe in ber bogmatifchen Darftellung von einander zu trennen, zumal eine derartige Sonderung dem Miftverständnis, als stände der eine in zeitlicher Abfolge zum anderen, dienen kann. Als die Anwendung des Gedankens von der Geistwirksamkeit durch das Wort ist die Lehre von der Berufung darzustellen, aber jo daß die sub 1 dargestellten biblischen Gedanken von der Erleuchtung dabei mit zur 55 Berwendung kommen (vgl. 1 Pt 2, 9). Auch die an Luthers Katechismus geschlossene prattifche Darftellung wird, fo viel ich febe, gut thun, beide Begriffe gufammengunehmen, alfo nicht fo, als wenn die Berufung außerlich bas Bort anbote, die Erleuchtung feinen Inhalt innerlich aneignete, fondern fo, daß mit der Berufung und durch fie fich die Erleuchtung des Menichen vollzieht. R. Seeberg. 00

Erlojerorben. Diefer Rame (Ordo S. Salvatoris ober S. Redemptoris) wird zuweilen ungenauerweise verwendet zur Bezeichnung von Orden wie derjenige der Birgittiner (Ordo S. Augustini S. Salvatoris nuncupatus, f. ben. A. "Birgitta" Bb III S. 242, 58), ober wie ber bes Rolasfus de redemptione captivorum (f. b. A.). Richtiger 5 fcon wird er von Liguoris Societas Sanctissimi nostri Redemptoris oder Redemptoriftenorden gebraucht (f. "Liguori, Liguorianer"); doch fann auch bei ihm feine Unwendung leicht zu Difeverftandniffen führen. Dasfelbe gilt von feinem Gebrauche gur Bezeichnung des 1608 von Bincentius I. von Mantua (bei Bermählung feines Sohnes Frang mit Pringeffin Margaretha von Savogen) geftifteten Ritterorden de sanctissimo sanguine 10 S. Redemptoris. Bird biefer "gur Berteibigung ber fatholifchen Religion, ber Burbe des Papstes und des (mantuanischen) Landesfürsten" bestimmte Orden "vom hl. Blut des Erlösers" (bestätigt durch Papst Baul V., jedoch nie zu besonderer Bedeutung gelangt) abkurzend Erlöserorden genannt, so findet gleichsalls eine ungenaue, von Migverständlichkeit feineswegs freie Bezeichnung ftatt. Um beften trifft ber Rame ju bei bem 1833 burch 15 König Dito I. jum Gedachtnis der Erlojung der Bellenen vom Türkenjoche gestifteten griech. Erloferorben; boch ift biefer in funf Rlaffen von Inhabern gegliederte Orden ein rein weltlicher Berdienftorden (vgl. Dr. Brigner, Ritter: und Berdienftorben aller Rulturftaaten ber Belt im 19. Jahrh., Leipzig 1893). — Eine "Gesellschaft des göttlichen Erlösers" (Societas Divini Salvatoris), auch "Katholische Lehrgesellschaft" oder "Heilandsgesellschaft" 20 genannt, fah noch das vorige Jahrzehnt entstehen. Ein Briefter aus der Diöcese Freiburg, J. B. Jordan (später P. Franz vom Kreuze genannt) rief zu Rom 1881 diese Genoffenschaft für Berte ber inneren und außeren Diffion ins Leben. Geit 1889 wurde derfelben die apostolische Brafettur Uffam in Oftindien gur Evangelifierung im romifch. tatholifden Ginn übertragen; auch hat fie 1896 ein fubafritanifdes Miffionsgebiet in 25 Angriff genommen (f. Raberes bei Beimbucher, Orden u. Rongr. II. 396). Bodler.

**Erlöjung.** — Die Lehrbücher ber altteft. u. neuteft. Theol., Chr. B. Klaiber, Die neutest. Lehre von der Sünde u. Erlöjung 1836; A. Titius, Die neutest. Lehre von der Seligteit I. Jesu Lehre vom Reiche Gottes 1895. — Die Lehrbücher der Dogmengeschichte von A. Harnac, F. Loofs, Lehre vom Reiche Gottes 1895. — Die Lehrbücher der Dogmengeschichte von A. Harnach, F. Loofs, R. Seeberg; F. Chr. Baur, die chr. Lehre von der Berjöhnung in ihrer geschichtl. Entw. 1838; V. Rischlertigung und Berjöhnung 3. A. 1888. 89; Guil. Herrmann, Gregorii Nysseni sententiae de salute adipiscenda, 1875; J. Köstlin, Luthers Theologie 2. A. 1883; Th. Darnach, Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Berjöhnungs und Erstösungssehre 1862. 86. — Die Darstellungen der Dogmatik, namentlich von Schleiermacher, Thomasius, Frank, Kähler, Kastan, W. Fr. Geß, Christi Berson u. Werk 1887; M. Kähler. 83 zur Lehre von der Versöhnung 1898; H. Siebeck, Lehrbuch der Religionsphilosophie 1893; D. Psseiderer, Religionsphilosophie auf geschichtl. Grundlage, 3. A., 1896.

1. Der Begriff der Erlösung. Der Gedanke der Erlösung ist der christlichen Religion nicht ausschließlich eigen, wohl aber gewinnt er in ihr eine besondere Ausprägung und eine das gesamte religiöse Leben beberrschende Stellung. Kakt man den Beariff. Er-

und eine das gefamte religiofe Leben beherrichende Stellung. Faßt man ben Begriff "Er-40 lofung" im weiteften Ginn, als Befreiung von Befahren und Ubeln überhaupt, fo fehlt er taum in einer Religion ganglich, fofern überall die Silfe ber höheren Macht, ju welcher ber Menich in Beziehung tritt, auch jum Bwed ber Befreiung von Ubeln erstrebt wird. Gine maßgebenbe Bedeutung erlangt ber Erlösungsgebante aber nur ba, wo die übel, die ins Auge gefaßt werden, nicht bloß vereinzelte und zufällige find, fondern einen ftetigen 16 Busammenhang bilden, den zu durchbrechen die menschliche Kraft nicht zureicht. Wird dieser Busammenhang des Übels geradezu dem Beltzusammenhang selbst gleichgesett, fo tritt jeder religiöse Lebensmoment in Beziehung zur Erlösungsidee; die Religion trägt dann in allen ihren Bustanden und Außerungen den Charatter der Erlösungsreligion. Letteres gilt in hervorragender Beife vom Buddhismus, ber nur infofern unter eigentumlichen Be-60 dingungen fteht, als er feine rein negativ gedachte Erlofung ohne die Silfe der Gottheit

durch die Berneinung des Begehrens erreichbar benft. Huch im Buddhismus aber ift ber Erlöfungsglaube wefentlich eudämoniftischer Urt; er richtet fich auf das Freiwerden vom Leiden, nicht vom Bofen (B. Oldenberg, Buddha 2. A. G. 220 ff.).

Muf einer höheren Stufe ericheint ber Erlöfungsgedante ba, wo die Befreiung vom 55 Bofen in ihn eingeschloffen ift oder feinen vorwiegenden Inhalt bildet. Go durchläuft die israelitische Religion eine Entwidlung von ber überwiegend eudamonistischen ju ber überwiegend ethischen Auffaffung ber Erlöfung, und bem Chriftentum ift es wefentlich, Die Erlöfung in erfter Linie als Befreiung von der Gunde zu denken, zu welcher fich die Aufhebung bes Ubels nur als Konfequeng verhalt. Gin unbeftimmtes Ineinanderfließen ber 60 endamoniftifch beziehungsweise metaphyfisch und der ethisch gedachten Erlösungfinden wir in der Erlöjung 461

auf Blatos Schultern ftehenden religios-philosophischen Spetulation, namentlich im Neuplatonismus, doch jo, daß hier der metaphpfifche Gefichtspunft, die Erhebung über das geteilte und vergängliche Dafein der burchichlagende bleibt. 280 nun bie Ertofung entschieden ethisch gebacht wird, Da treten zwei Bedankenreihen auseinander, die an eine boppelte Auffaffung ber Gunde anknupfen. Die Gunde ist nämlich einerseits ein Zustand, Der im 5 Lichte der Religion als peinigende Last sich darstellt, fie ift aber andererseits auch perfonliche Willensthat, die bas Bewußtfein der Berichuldung mit fich führt. Und ba fich gerade an Diefes Schuldmoment bas qualende Bewußtfein ber Trennung von Gott fnupft, fo tritt bas Berlangen nach einer Aufhebung der Schuld beherrichend in den Borbergrund. Die Grundfrage der Religion wird die Frage nach der Dlöglichfeit ber Schuldaufhebung 10 ober Berichnung, mahrend die guftandliche Gunde an die Spige ber Ubel gu fteben tommt, von welchen der Menich erlöft werden will. In der vollendeten Ausgestaltung ber ethischen Erlösungereligion übernimmt darum ber Gedanke ber Berfohnung Die führende Rolle. In ihm kommt die tieffte Auffassung ber Gunde als personlicher Berfchuldung gegenüber der fittlichen Autoritat Gottes und Die hochfte perfonlichethische Auffaffung Des 15 Beils als eines auf Bottes gnadiger Befinnung beruhenden Friedensberhaltniffes jum Musbrud. Da nun diefe Borftellung von ber Gunde und vom Beil die fur bas Chriftentum charafteristische ift, fo mare es gutreffender, Diefes nicht, wie meift geschieht, als Die Religion ber Erlöfung, fondern als die Religion der Berfohnung ju bezeichnen. Erlöfungs religion ift auch der Buddhismus in feiner Beife; als Berfohnungsreligion hebt fich bas 20

Chriftentum icharf von ihm ab.

Rach dem Befagten muß fich bas Berhältnis ber Begriffe Erlofung und Berföhnung in ber driftlichen Dogmatit bestimmen. Der thatsachliche Sprachgebrauch ift in Diejer hinficht ein fehr schwantender, was vornehmlich darin begrundet ift, daß im MI Die entsprechenden Begriffe nicht neben einander fteben, fondern g. T. parallel geben. Das 25 NI bezeichnet mit zaraddayý die entscheibende Wandlung im Berhältnis des Menschen zu Bott, durch welche an die Stelle der exdoa die eloging tritt, Ro 5, 10f., 2 Ro 5, 18-20, und aus welcher die Befreiung von dem bevorftebenden Strafgericht folgt, Ro 5, 9. Dagegen ift anolorgwois teils die fühnende Leiftung Chrifti als der Rechtsgrund der Sundenvergebung, mithin die genauere Modalität der Berfohnung Ro 3, 24, Eph 1, 7, 30 Rol 1, 14, hbr 9, 15 teils die endgiltige Befreiung von allem Drud bes biesseitigen Lebensftandes, die den Inhalt der driftlichen Soffnung bildet. Ro 8, 23, 1 Ro 1, 30, Eph 4, 30. Damit ift ein breifacher theologischer Gebrauch bes Musbruds Erlöfung angebahnt: entweder verftand man darunter bas gange Beilswerf Chrifti alfo die Befreiung von Schuld, Gunde und Ubel, ober bie nabere Urt und Beife, wie Die Gundenvergebung 85 ermöglicht murbe, die Losfaufung burch Chrifti Tob, oder die aus der Schuldaufhebung folgende endgiltige Umgestaltung des menschlichen Loses. In der altprotestantischen Dog-matit bezeichnet redemtio den Gesamterfolg des Berts Christi, so daß die Begnahme der Schuld mit eingeschlossen ist (Hollaz Exam. theol. acroam. p. III sect. 1 cap. III quaest. 90); sie ist darum mit der reconciliatio sachlich identisch, bezeichnet jedoch den 20 Modus genauer, unter welchem sich die Besreiung des Menschen von Schuld und Strafe vollzieht, nämlich die Darbietung eines 2017000 (Baier, Comp., ed. Preuß, p. 376). In einem enger begrengten Ginn macht Schleiermacher Die Erlöjung jum grundlegenden Begriff, indem er fie als die Aufnahme ber Gläubigen in Die Rraftigfeit bes Gottesbewußtfeins Chrifti bestimmt (Chriftl. Glaube § 100) und die Berjöhnung als die Stiftung 45 eines neuen feligen Befamtgefühls, bas eine veranderte Stellung jum übel bedingt, aus ihr abfolgen läßt (§ 101). Es hangt bies bamit gufammen, bag er im Wert Chrifti nur eine Umgestaltung der Menschheit fieht und zwar eine bynamische Steigerung ihres Gottesbewußtjeins. Er hat jedoch in dieser Terminologie wenig Nachfolge gefunden. In der Dogmatit des 19. Jahrhunderts stellt fich vielmehr vorwiegend der Sprachgebrauch fest, 50 daß unter Berföhnung die Aufhebung der Schuld (nicht bloß des fubjettiven Schuldbewußtfeins), unter Erlöfung die Aufhebung ber Macht ber Gunde und bes mit ihrer Berrichaft verknüpften Elends verstanden wird (Thomasius, Chrifti Berson und Wert 2. U. III, p. 1. 7-9. 151; Schöberlein in der 2. A. dieser Encykl. 4, S. 299ff.; Lipfins, Lehrb. der evang. prot. Dogmatik 3. A. § 615; F. A. B. Nissich, Lehrb. der evang. Dogm. 2. A. 65 p. 487f.). Daneben erhält fich aber auch die andere Ordnung der Begriffe, wornach die Erlöfung das ganze Bert Chrifti, die Berföhnung ihren entscheidenden Sohepuntt bezeichnet, welchem die Erneuerung des gesamten Lebensstandes nachfolgt (R. J. Nitsich, Suftem der driftlichen Lehre 6. A. § 134; M. Rähler, Wiffenschaft der chriftl. Lehre 2. A. S. 305 f.). Ritichl weicht von letterer Unordnung infofern ab, als bei ihm gwar auch die Erlöfung die 60 462 Erlöfung

gange von der Gunde befreiende Wirtfamteit Chrifti ift (Rechtf. u. Berf. 3. A. III, S. 13), ihre Momente aber die Rechtfertigung, d. h. die auf die Gemeinde fich erstredende Aufhebung des Schuldbewußtseins, und die Berföhnung, d. h. das neue religios-sittliche Willensverhalten der Berfönlichkeit bilden (a. a. D. III, S. 76f.). Dagegen nahert fich Raftan 5 wieder mehr dem üblichen Sprachgebrauch, indem er in der Berföhnung — Rechtfertigung die durch Christi Tod begrundete Tilgung der Schuld und Aufhebung der Strafe fieht, in der Erlösung - Biedergeburt dagegen die durch Christi Auferstehung geschehene Berfetjung in Das ewige gottliche Leben (Dogmatit SS 55 u. 56). Bei Frant endlich bezeichnet Erlöfung entweder die Leistung Christi, nämlich die Sühnung durch Erlegung eines 10 Lofegelds, ober ihren Erfolg, die Losmachung der Menichheit, die Berfohnung (Suftem der chriftl. Bahrheit 3. A. II, S. 198 ff.). Aus diefen vielfachen Berichiebungen der Terminologie hebt fich doch als herrichende Meinung die Unterscheidung heraus, daß bei der Berföhnung an die veranderte Stellung ju Gott, bei ber Erlöfung an den veranderten Buftand gu benten fei. Im Begriff der Berföhnung treffen die religiofe und die ethische, im Begriff der Erlöfung die 15 ethische und die eudamoniftische Betrachtung gujammen. Dort handelt es fich um die auf ethischem Weg fich vermittelnbe Gnade, hier um bie auf religios-ethischem Beg fich bermittelnde hinwegnahme bes Ubels. Bill man außerbem das gange heilswert Chrifti als Erlöfung bezeichnen, fo ift bagegen nichts einzuwenden, fofern auch die Schuld unter die Rategorie einer hemmenden Dacht, eines Ubels, gestellt werden tann. Dur ift in Diejem

Fall durch die Natur des Evangeliums gefordert, daß die Schuldauschebung den andern Momenten des Erlösungswerks übergeordnet werde.

2. Die Schriftlehre. In Israel erwächst der Glaube an Jahves Erlösermacht und Erlöserwillen auf dem Boden der nationalen Geschichte. Eine göttliche Erlösungsthat, die Befreiung aus der ägyptischen Dienstdarkeit, begründet die politische Existenz des Bolks Ex 20, 2 f. Sie bleibt darum für immer das Denkmal der Erwählung Israels zum Eigentumsvolk Jahves Ex 19, 4 f., Ot 7, 6 ff., 9, 26, Mi 6, 4, und die Bürgschaft

fünftiger Rettungsthaten, die er an seinem Bolf thun wird Jes 41, 8ff., 54, 5ff., P. 77, 12ff. Bermöge des Bundes, der zwischen Jahve und dem Bolf besteht, darf Jsrael in seder Not auf die Errettung seines Gottes trauen. Hat das Bolf mit den Nachbarn um seine 30 Existenz zu kämpsen, so führt Jahve seine Kriege Ex 15, 3ff., erweckt ihm Helden Ri 3, 9, 31. 6, 14f., und giebt ihm Sieg über seine Feinde Ri 5, 11, Nu 10, 9. Der Gedanke der Erlösung ist so in Israel ursprünglich politisch orientiert. Objekt der Erlösung, die

Erlösungsthaten in Bergangenheit und Jukunst. Er, "der Erlöser Feraels von Alters 40 her" Jes 63, 16, wird auch jett auf das Gericht Rettung folgen lassen Jes 40, 1 f., 41, 8 ff., Jer 50, 17 ff., Ez 34, 12 ff., und an den Bedrückern seines Bolkes ein Strasgericht vollstrecken Jes 49, 26. Allein die Erlösungshoffnung hat das Exil nicht bloß überdauert, sie hat in ihm zugleich eine vergeistigende Umwandlung ersahren. Das nationale Unglück hat die Bedingtheit des Bundes und seines Heils durch das religiös-sittliche Ber-

45 halten des Bolks tief eingeprägt. Ikraels Schuld hat das Bolk von seinem Gott getrennt Jes 59, 2, seinen Zorn erregt 64, 5 und das Strafgericht veranlaßt Jes 42, 24 s. Nur durch Buße führt der Weg zu neuer Errettung Jes 57, 15—17. Wenn darum Gott sein Bolk wieder herstellt, so ist das zugleich ein Zeichen, daß er vergiebt und die Schuld hinwegnimmt Jes 40, 2. 44, 22 s., Jer 33, 8. Dieses Vergeben ist in Gottes freiem Entschluß begründet Jes 43, 25, in seiner Liebe zu seinem Bolk Jes 43, 4. 54, 6—8; nicht kultische Orfer kahren als ihm ekserpragen Ir 43, 25 mehr aber ficht er das Orfer

o schluß begründet Jes 43, 25, in seiner Liebe zu seinem Bolk Jes 43, 4. 54, 6—8; nicht kultische Opser haben es ihm abgerungen Jes 43, 23 ff., wohl aber sieht er das Opser seines Knechts an, der ohne eigene Berschuldung die Fülle der Leiden trägt Jes 53. So tritt auf dem Höhepunkt des alttestamentlichen Erlösungsglaubens der Gedanke einer Versibnung hervor, die nicht kultisch bedingt und nicht auf Verschuldungen geringeren Erades einer kart ist einer kart ist einer kart versicht zu der bestalte bedankt einer Krades

65 eingeschränkt ist wie die Sühnung durch Opfer; das Dulben des Gerechten d. h. des wahren, Gott ergebenen Jörael, das, von dem Strafgericht mitgetroffen, geduldig an Gott sesthält, ermöglicht die neue Heilszuwendung an das Bolk. In dem Bilde der Heilszukunft, das die Propheten entwersen, sehlen die Büge nationaler Größe und äußerer Bohlfahrt nicht, Jes 60. 65, 17—25; auch die Gestalt des Herrschers aus Davids Haus, we der mit allen Tugenden des Regenten geschmüdt sein Bolk errettet und leitet Jes 11, 1—5,

Grlöfung 463

Di 5, 1-5, Sach 9, 9 ff., tragt bie Farben ber nationalen Erlösungshoffnung. Allein die Grundbedingung für ben Beftand folden Gluds ift boch eine fittliche Umwandlung bes Bolls Jef 58, 6-14. Die Seilsvollendung verwirklicht fich burch ein Gericht hinburch, welches am "Tag Sahves" nicht blog bie Biberfacher bes Bolfs treffen, fonbern Frael felbft von allen Abtrunnigen reinigen wird, Jef 66, 16 ff , Eg 20, 35 ff. Das Bolt 5 wird dann aus lauter Gerechten bestehen Jef 60, 21, Gott will feine Furcht in die Bergen legen Jer 32, 40, ein neuer Bund, der nicht mehr gebrochen wird, foll aufgerichtet werden Jer 31, 31 ff., Gott ichafft ein neues Berg, das seine Ordnungen beobachtet Eg 36, 26 ff. Als der tieifte Grund des Ubels wird so die Sunde selbst erkannt. Der dem Menschen verordnete Rampf gegen feinen Erbfeind, die boje Berfuchungsmacht Ben 3, 15 ff., wird 10 durch Gott zum Sieg hinausgeführt. Indem aber die Erlösung als religiös-ethische ges dacht wird, fällt auch ihre bleibende Beschränkung auf Israel bahin. Gin sittlich bedingtes Beil ift feiner Natur nach an fein Bolf gebunden. Darum foll Braels Licht auch hinausdringen zu den heiden Zest 49, 6. Und mit dieser Erweiterung des Heils auf solche, die nicht Glieder des Bolkes sind, geht parallel seine Findividualissierung. Auch der 15 Einzelne, der auf Gott vertraut, wird durch dessen Eingreisen errettet von Unglück und Todesgesahr, von Bedrückung und Gewaltthat Ps 71, 23, Hi 5, 15 ff. Ja, am Ausgang des alten Bundes leuchtet die Hoffnung auf, daß es auch für den einzelnen Frommen eine Wiederherstellung aus dem Tode giebt Jes 53, 10 ff. 25, 8. 26, 19. Damit erst ist die hoffnung auf gangliche Musicheidung alles Ubels und Rampfs aus dem Friedensreich 20 Bottes in ihre lette Konfequeng durchgeführt. Wir feben, wie fich ber urfprünglich politifche Gebante ber Erlojung unter bem erziehenben Ginflug ber Bollsgeschichte und ber in fie eingreifenden Prophetie ethisch vertieft, wie er eben damit sich zu individualisieren beginnt und seine Befreiung von der nationalen Schranke sich vorbereitet. Eben da-mit entsteht aber die Frage nach der Möglichkeit einer tieferen Bersöhnung, als das 25 kultische Opser sie bietet und der exilische Prophet giebt auf diese Frage eine Antwort, die

uber ben zeitgeschichtlichen Rahmen hinaus in die Zufunft weift. Die Umgeftaltung des Erlösungsglaubens im NT ift nicht das Ergebnis einer dialeftifchen Fortbewegung der gegebenen Gedanten, fie ift das Wert der Offenbarung Gottes in Christus. Bostulate entwickeln sich nicht von felbst zu ihrer Erfüllung, sie können nur 30 dazu dienen, das Berständnis dieser vorzubereiten. In Jesu Wirken wird das erlösende Balten Gottes unter feinem Bolt, namentlich unter ben mubleligen und bedrudten Gliebern desselben, zur That Mt 11, 28 ff. Zwar entspricht sein Bild nicht der politischen Hoffnung von dem mächtigen Herrscher aus Davids Haus, aber die Thaten der Heilung und Hilfe, die er vollbringt, und das väterliche Erbarmen Gottes, das er bezeugt, laffen in ihm doch 35 den gottgesandten Erlöser erfennen Dt 11, 4-6, Lc 4, 16-21. Er felbft beurteilt feine Beilung der Damonischen als ein Rennzeichen ber angebrochenen Beilszeit, bes gefommenen Gottesreichs Mt 12, 28. Er beseitigt das Joch fnechtischer Gesehlichkeit, führt den durch menichliche Bufate entstellten Gotteswillen auf feine ewige Bahrheit gurud und lehrt ihn als die Forderung der Liebe verstehen Mt 22, 37—40, die auf Grund der vergebenden Liebe 20 Gottes erfüllbar wird Mt 18, 21 ff. Nachdem er so durch Wort und Werk den Bater geoffenbart hat, giebt er in dienender Liebe sein Leben als dirgor zur Befreiung vieler, er ermöglicht durch sein williges und heiliges Tragen der Sündenfolgen einen Erlaß der Schuld und Strase, bei dem Gottes sittliche Ordnung in Geltung bleibt, weil er nur in buffertiger Gefinnung angeeignet werben tann Dt 20, 28. Sat fo Chrifti Erloferleben 45 im Berfohnungstod feine Spige erreicht und den Zugang zu Gott auf dem Bege der Sündenvergebung für immer eröffnet, so geben die Erscheinungen des Auferstandenen seinen Jüngern die Gewähr, daß er allezeit dei ihnen ist und als König seines unsichtbaren Reiches waltet Mt 28, 20, dis die Stunde zur abschließenden, sichtbaren Verwirklichung desselben gekommen ist. So zweifellos es ist, daß Jesus seinen Jüngern ein zweites 50 Kommen in Aussicht stellt, an das sich das messianische Gericht Mt 16, 27, die Befreiung ber Gemeinde von allem Drud &c 21, 28 und eine umfaffende Beränderung aller Dafeinsbedingungen, eine nadigyeresia Mt 19, 28 anschließen wird, so knüpft sich doch die Erlojung im eigentlichen Ginn an das erfte Ericheinen Chrifti. Dafür zeugt nicht nur die Seligpreijung ber Jünger, die fein erftes Kommen schauen durften Dt 13, 17, fondern 55 noch mehr das beim letten Mahl gesprochene Wort von der Bundesftiftung in seinem Tode Wit 26, 28.

Demgemäß ift es auch in ber apostolischen Bredigt Chrifti Rreuzestod, in dem die Erlöfung als Berfohnung pringipiell gestiftet ift, feine Auferstehung, Die ben Grund einer neuen, bon der Belt geloften, geiftigen Erifteng feiner Junger legt, feine Biederfunft, mit so 464 Erlöjung

welcher ber Drud ber Ubel aufhören foll. Dabei ift es für den neutestamentlichen Begriff der Erlösung charafteriftisch, daß die Schuldaufhebung voransteht, die Befreiung von der Sündenmacht aus ihr folgt und die Aushebung des übels ihre lette Konsequenz bildet. Einzig der johanneische Lehrbegriff schaut diese Momente so zusammen, daß eine bestimmte 5 Sonderung berfelben nicht hervortritt. Gine fo von innen nach außen fortichreitende religios-ethifche Erlofung ift ihrer Ratur nach an fein Bolf und feinen Ort gebunden, fie beginnt überall da fich zu verwirklichen, wo der Glaube in die Berbindung mit dem

Erlofer tritt und damit der Gingang in das Gottesreich vollzogen ift. Für Paulus fieht die Frage nach der Erlangung der Gottesgerechtigkeit d. h. nach 10 der Freisprechung von der Schuld und der Berfegung in die Gottesnahe im Bordergrund. Dem entspricht es, daß er am beftimmtesten den Gedanten der Berfohnung (zaraklayi) ausführt, die er teils negativ als Erledigung bes Befegesfluchs burch Chrifti Rreuzestod Ba 3, 13, teils positiv als Gutmachung ber Denschheitssunde burch Chrifti Gehorsamsthat Ro 5, 19 auffaßt und ausschließlicher als irgend ein anderer neutestamentlicher Schrift-16 fteller mit dem Tod Chrifti verlnüpft 1 Ro 1, 18, 23; 2, 2 u. ö. (f. den U. Berfohnung). Dbwohl die anokorowors auch die Befreiung von allen irdischen Lebenshemmniffen, also die Erlösung im engeren Ginn, in fich befaßt, fo ift fie doch vor allem die durch Christi Blut geschehene Losfaufung Ro 3, 24 f., deren Birtung die dexaioois der Glaubigen Ro 5, 9, oder die Sundenvergebung ift Eph 1, 7. In dieser Schuldaufhebung liegt uns wittelbar die Befreiung von dem Gejetesfluch Ga 3, 13 und die Erreitung von dem Gerichtszorn Gottes Ro 5, 9, der jeder unvergeben bleibenden Gunde gilt Ro 1, 18. Mit der Berfohnung verbindet fich aber für Baulus um fo enger die Erlojung, als er es liebt, Chriftum als Saupt und Reprafentanten ber burch ihn begrundeten neuen Menichheit gu faffen. Schon in die fuhnende Leiftung Chrifti find Die Glaubigen ideell mit eingeschloffen; 25 fie fterben mit ihm, wie fie mit ihm in ein neues Leben verfet werden 2 Sto 5, 15; Rö 8, 1—11; Ga 2, 20; denn nur so ist es richtig, daß in Christi Tod ein Todesurteil über die Sunde ergeht Ro 8, 3 und der Gesehesfluch vollstredt wird Ga 3, 13. In dem gläubigen Anschluß an Chriftum, den Paulus Ro 6, 3 ff. mit der Taufe vertnüpft, liegt unmittelbar ein Nacherleben dieser Borgange, ein Feraustreten aus den früheren Lebensbeziehungen und die Berfetjung in einen neuen Lebensftand. Chrifti Tod loft bie Beziehung der Gläubigen jum Gefet Ro 7, 4, jur Gunde Ro 6, 11, jur herrichaft des Fleisches Ro 8, 12, jur biesseitigen Belt überhaupt Ga 1, 4. Ihr Leben bewegt sich auf einem überirdischen Schauplag, ihr πολίτευμα ift im himmel Phi 3, 20, fie find .in Chriftus", wie die charafteriftisch paulinische Formel lautet, ihr Leben ift, bem finnlichen 86 Auge unschanbar, in Gott verborgen Kol 3, 3, und nichts, was der Welt angehört, vermag es anzutaften Ro 8, 35—39. All ihr Thun steht unter der bestimmenden Dacht des Geistes, der das Bewußtsein der Gotteskindschaft verleiht Ro 8, 15, 16 und eine sittliche Erneuerung bewirkt v. 13 und 14. Aber obwohl so die Erlösung prinzipiell geschehen ift, muß fie boch in Bewußtfein und Willen immer neu ergriffen werben Ro 6, 11 ff. 40 Roch befteht gwischen bem mahren Gein bes Chriften und feinem wirflichen Gein ein 21b. ftand. Die Belt hat noch einen Anteil an ihm; Die Glieder muffen ber neuen Lebensrichtung erst unterthan werden Rö 6, 19 ; seine Bergangenheit flebt ihm noch an Kol 8, 5 ff. ; ber Ginn muß immer neu die obere Belt suchen Rol 3, 1. 2, es gilt ein Jagen nach dem vorgestedten Biel Phi 3, 14. Dazu tommt die geschärfte Empfindung für den Bider-46 fpruch zwifchen der Freiheit des inneren Menschen und der Gebundenheit bes außeren an die Welt mit ihren hemmungen und Leiden und insbesondere mit ihrem Todestos 2 Ro 5, 2 ff. Darum liegt das volle Seil erft in der Zukunft Ro 8, 24; die Parusie Christi wird es vollenden Kol 3, 4, die mit ihr verbundene Auferstehung wird die googá abstreifen von den Erlöften 1 Ro 15, 54 und die endgiltige anolitoworg bringen Ro 8, 23; so Eph 4, 30. Dann wird auch die übrige Schöpfung teilhaben an ber Unvergänglichfeit und herrlichteit der Gottestinder Ro 8, 19 ff. Mit der geiftigften und perfonlichften Auffaffung des heils verbindet fich fo bei Baulus die weiteste Ausdehnung der Erlofung bis auf den außeren Schauplat des neuen Lebens.

Bu diefem umfaffenden Bilbe fügen bie anderen neutestamentlichen Lehrbegriffe nur 55 wenig neue Buge. Der Bebraerbrief nimmt die Guhneinstitutionen bes alten Bunbes jum Ausgangspunkt, um in Chrifti Eingang in das himmlische Beiligtum, das er als Sobepriefter mit feinem eigenen Opferblut betreten hat, Die Bollendung alles Prieftertume nachzuweisen. Er leitet von der fo zu stande gefommenen alwria lirowois 9, 12, die nur von der Schuldbededung verftanden werden fann (gegen U. Geeberg, Die Beils-30 bedeutung bes Todes Chrifti G. 53) die Aufhebung bes Schuldbewußtfeins 10, 22, aber Erlöjung 465

auch die Mitteilung fittlicher Rraft 12, 28 und die Bernichtung ber Schredensherrichaft ab, welche der Teufel als der Gebieter bes Todes über bie unerlöfte Menschheit-übte 2, 14 f. Dabei finden wir dieselbe Zusammenfaffung Chrifti mit feinen Gläubigen, wie bei Paulus; er ift als haupt bes neuen, wahren Gottesvolks ber άρχηγος σωτηρίας 2, 10, der Burge ihrer Gemeinschaft mit Gott 7, 22. Roch naber fteht dem paulinischen s Bedankentreis der 1. Betrusbrief. Auch ihm ift der Tod Chrifti Die Bernichtung ber Sünde als Schuld und Macht zugleich 2, 24 ff., seine Auferstehung die Reubelebung feiner Junger 1, 3, die nunmehr über das Leben der Gunde hinausgehoben 1, 18; 4, 1, nur noch als Gafte und Fremdlinge auf Erben wohnen 2, 11 und die Trubfale ber Beit in hoffnung auf das ihrer wartende unvergängliche Erbe überwinden 1, 4-9. Für die 10 johanneischen Schriften ift es charafteriftisch, daß fie die einzelnen Momente, welche die Reflexion icheidet, in eine große Gesamtanschauung zusammenfaffen. Die Erlösung besteht bier in der gläubigen Aneignung des ganzen, vom Bater gekommenen und zum Bater gegangenen Chriftus. Obwohl auch von der fündentilgenden Wirfung des Todes Jefu die Rede ift Ev. 6, 51; 1 Fo 1, 7 wird doch mit Vorliebe der Gedanke ausgeführt, daß die gläu- 15 bige Aneignung der Chriftusperson bas ewige Leben bringe 3, 16; 6, 50; 17, 3. Durch die Gemeinschaft mit ihm find die Junger über die Bedrangnisse ber Welt hinausgehoben 16, 33, und auch der Tod vermag das in ihnen bereits zur Berwirflichung gefommene ewige Leben nicht zu berühren 5, 26. Christus felbst ift die Berföhnung 1 30 2, 2, das Leben Ev 14, 6. Und wie ber Begriff ber Gotteskindschaft hier nicht ein ben Gläubigen 20 eingeräumtes Recht, fondern eine neue Buftandlichkeit bezeichnet, fo geht auch das Moment der Berföhnung in die umfaffende Anschauung eines neuen, durch die Immanenz Chrifti im Gläubigen bedingten Lebensstandes auf. Die johanneische Apotalppse weist nicht minder als die anderen neutestamentlichen Schriften auf das geschichtliche Erlösungswerf als die Grundlage des Heils zurud. In diesem liegt die Freisprechung von der Sündenschuld 25 7, 14; 12, 10, die Bersehung in das Eigenthumsverhältnis zu Gott 5, 9 f. und die Besfähigung der Gläubigen zur Überwindung des Satans 12, 11. Noch mehr aber ist hier ber Blid in Die Bufunft gerichtet. Der Apotalyptifer verfündigt Die fünftige Erlöfung, welche die Parufie Chrifti bem von der gottfeindlichen Beltmacht bedrängten Gottesvolf bringen wird 19, 11 ff., er schilbert bas 1000 Jahre mahrende Reich Chrifti auf Erden 30 (e. 20) und die nach einem letten Entscheidungstampf eintretende Bollendung der erlöften Gemeinde auf einer neuen Erde 21, 1 ff., auf welcher fein Tod und fein Ubel mehr fein wird. B. 4. Erschwert es die Natur der Apolalyptik (f. d. A. 1, 613 ff.), in welcher Aberliefertes und Neues fich mischen, Bild und Sache mit fließenden Grenzen ineinander übergeben, die Beziehung und Tragweite Diefer Gedanten ficher zu begrenzen, fo findet boch 36 ber religioje Grundgebante, bag aus ber Erlofung julest eine neue Ordnung bes gefammten Dafeins hervorgehen muffe, auch in ben anderen neutestamentlichen Lehrbegriffen feine Bestätigung. Mt 19, 28; 1 Ro 15, 24-28.

3. Die Erlösung in der chriftlichen Theologie. Die Lehre von der Erslösung hat keine ebenso einheitliche und geschlossene Geschichte wie die Lehre von der Berschöftnung. Während in der Bersöhnungslehre sich das Ringen um eine Ausgleichung des religiösen und des sittlichen Moments in der christlichen Heilslehre konzentriert, bildet die Gewißheit der Erlösung den stets irgendwie sestgehaltenen Hintergrund des christlichen Beswußteins und die geschichtliche Entwicklung besteht vornehmlich darin, daß die frühe versdunkelte Erkenntnis der persönlichsethischen Natur des christlichen Heils, wie sie am schärften 45

Baulus ausgeprägt hatte, langfam wieber ins volle Licht tritt.

Der Erlösungsglaube der ältesten Christenheit ist vorwiegend eschatologisch orientiert. Die Christusgläubigen fühlen sich als Fremdlinge in der Welt, deren naher Untergang bevorsteht und warten auf die Beseligung in dem Herrlichkeitsreich, welches mit Christi Wiederkunft kommen wird. Schon jetzt hat zwar der Erlöser den Seinigen die prodoc 50 und die Zwy gedracht (Didache c. 9. 10), aber die letztere ist doch mehr ein Gegenstand der Hossinung als der Ersahrung, und die Sündenvergedung wird an die sittliche Umkehr und die Ersüllung des neuen Gesetzs geknüpst. Die hellenische Aussassinung des Evangeliums durch die Apologeten rückte zunächst die durch Christus vermittelte Erkenntnis in den Borderzgrund. Christus zeigt als der vollkommene Lehrer den Weg zur åschaosia, indem er 55 die ihm Glaubenden befähigt, die Macht der Dämonen zu überwinden und den Weg sittlicher Reinheit zu gehen. Diese intellektualistisch-moralistische Ausstassinung eine sehr lange Rachwirkung in der griechischen Kirche. Waßgebender sür die Entwicklung des Dogmas wurde aber die mystisch-realistische Borstellung von der Erlösung, wie sie unter Berwerz 60

tung paulinischer Aussagen Frenaus ausgebildet hat. Auch ihm ift bas Riel ber Erlöfung Die Umvergänglichfeit, aber er läßt fie nicht burch bas Mittel ber Belehrung herbeigeführt werden, sondern durch eine reale Umbildung der Menschheit. Indem in Christus der Logos Menich wird und ein ganges Menschenleben durchläuft, vollgieht er eine Reubegruns bung des Menschengeschlechts auf höherer Stufe, durch welche dasselbe in die bestimmungsgemäße Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt wird (recapitulatio, avazepalaiwois, adv. haer. ed. Harvey III, 17, 6; 19, 1), das Ebenbild Gottes gurudempfängt und Anteil an seiner Unvergänglichkeit gewinnt. Die Erlösung knupft fich an die Menschwerdung überhaupt III, 19, 1, aber auch an das geschichtliche Bert und speziell den 10 Kreuzestod Christi V, 1, 1. Irenäus streift auch den Gedanken der Bersöhnung (3. B. III, 17, 9), aber das hauptgewicht liegt für ihn doch in der Aufhebung des Todes V, 21, 1. Gine naturartige und eine perfonlich-ethische Borftellung vom Beil liegen noch ungeschieden neben einander. Bie wenig jedoch die griechische Theologie bei dem Mangel eines tieferen Schuldbegriffs gur Entfaltung der letteren befähigt mar, zeigt das Beifpiel 18 des Origenes, dem die Lehrwirksamkeit Christi der oberste Gesichtspunkt bleibt, unter dem die Erlösung verstanden werden soll. Die Schrift des Athanasius Πεοί της ένανθοω-πήσεως τοῦ λόγου kommt dem Gedanken der Bersöhnung noch näher als die Darstellung des Frenaus. Sie fieht in Chrifti Kreuzestod das für unfer Beil dargebrachte Opfer (c. 16) und Löfegeld (c. 9 und 21), ein Tragen des Fluchs (c. 25); aber diese Gedanten 20 find infofern eigentumlich begrengt, als auf Diese Beise nicht fowohl die Gemeinschaft mit Bott wieder gewonnen, als vielmehr die Befeitigung des Todeslofes unbeschadet der gottlichen Bahrhaftigkeit ermöglicht werden foll. Auch bei ihm bleiben die leitenden Bedanten die Biederherstellung ber mahren Gotteserfenntnis burch bas Leben und Die Aufhebung des Todes durch den Tod Chrifti. Die metaphysische Berflüchtigung der Er-25 löfungsidee im Neuplatonismus ift schon zu Eingang erwähnt worden. Bei Dionysius dem Areopagiten bedeutet dieselbe die Zuruckführung des geteilten Daseins in die Einheit bes überwesentlichen Geins, welche burch Chrifti Menschwerdung ermöglicht ift und burch Die Beihen ber Rirche fich vermittelt. Gine besondere Rolle fpielt in Der Erlofungelehre ber alten Rirche die Borftellung, daß Chrifti Leben dem Teufel als Lofegeld bargeboten 30 worden fei, um die Freilaffung der ihm verfallenen Menfchen auf dem Beg bes Rechts oder doch auf gutlichem Bege zu erwirken. Sie ift im Morgenland weitverbreitet und durch Origenes und Gregor von Ruffa vertreten, mabrend Gregor von Razianz und 30-hannes von Damascus fie ablehnen; im Abendland ift fie von Ambrofius, Augustin, Leo I. und Gregor I. übernommen worden. Im Grunde nur eine phantafievolle Aus-35 führung des allgemein griechischen Gedankens der Befreiung von heidnischer Unwissenheit und von der Todesherrichaft, bezeugt fie zugleich, wenn auch in abenteuerlicher Form, das

Bedürfnis, einen Rechtsgrund der Erlösung aufzuzeigen. Sie ist darum ein Vorläuser der juristisch gerichteten Theorien, die im Abendland zur Ausbildung gekommen sind.

Das Abendland wird durch seine Auffassung der Sünde als Schuld dazu geführt, wie Schuldbefreiung als die Hauptsache im Erlösungswert zu betrachten. Nachdem schon Tertullian und Chprian das religiöse Verhältnis juristisch interpretiert hatten, bildet sich hier die Vorstellung von einer rechtlichen Genugthuung Christi an Gott (satisfactio) aus. Dies beginnt dei Chprian und sehr sich fort bei Hilarius und Ambrosius. Augustin stellt die juristischen Begriffe in den Zusammenhang einer mystischen Heilslehre und erweicht sie badurch. Die Erlösung ist bei ihm eine Beränderung des religiös-sittlichen Zustandes.

die Befreiung aus der Gewalt des Teufels und die fortschreitende Erfüllung mit der göttlichen Kraft des Guten. Den religiösen Rahmen dieses vorwiegend ethisch gedachten Prozesses bildet jedoch die neuplatonische Mystik, nach der es sich um die Erhebung über diese Welt der Nichtigkeit und Sterblichkeit zur Teilnahme an Gott als dem wahren Sein und höchsten Gut handelt. Ist Augustin darin ein Erbe der ariechischen Erlösungs

diese Welt der Nichtigkeit und Sterblichkeit zur Teilnahme an Gott als dem wahren 50 Sein und höchsten Gut handelt. Ift Augustin darin ein Erbe der griechischen Erlösungstehre, so vertritt er doch zugleich eine anders gestimmte Frömmigkeit, der es nicht um eine bloße "physisch-ethische Lebenssteigerung" (Kattenbusch, Vergleichende Konfessionskunde I, S. 299) zu thun ist, sondern um ein persönliches Friedensverhältnis zu Gott. Aber diese Vorstellung vom Heil ist von ihm nicht dogmatisch durchgeführt worden, sie bleibt lediglich

56 ein Element seines persönlichen Lebens. Die juristischen Gedanken der abendländischen Theologie, die eine begriffliche Konstruktion der Bersöhnung zum Bedürfnis machten, sind im MU durch Anselm von Canterbury weitergeführt worden. So energisch er jedoch das Problem der Bersöhnung in Angriff nimmt, so ist es ihm tropdem nicht gelungen, aus dem Erlaß der Sündenschuld zugleich die innere Umwandlung des Sünders abzuleiten. Das Geilswerk Christi gilt denen, die sich an ihm ein Beispiel der Gerechtigkeit nehmen (Cur

Griojung 467

deus homo II, 11. 18). Die formal juristische Behandlung reicht nicht bis in die Tiefe der religiös-ethischen Borgänge. Anselms Theorie hat darum nicht nur Abälards entsgegengesette, ausschließlich an Gottes Liebe orientierte Anschauung hervorgerusen, sie ist auch von den späteren Theologen des Mu nur mit Abschwächungen und Ergänzungen übersnommen worden. Thomas von Aquino betrachtet als Erfolg des Leidens Christi sür sseine Gemeinde die Sündenvergebung, die Besteiung von der Gewalt des Teusels, die Ausgedung der Sündenstrase, die Versöhnung, die Ausschließung der himmelspsorte (Summa III, qu. 49). Er verbindet also die Begriffe der Verzöhnung und der Erslösung, ohne daß doch der erstere als der übergeordnete zu stehen käme, und dem entsprechend wird auch die remissio culpae hinter die infusio gratiae und die durch sie oermöglichte sittliche Willensbewegung gestellt (a. a. D. II, 1 qu. 113, 6). Es wird demnach die Wiederherstellung des Versältnisses zu Gott von der sittlichen Belebung, und diese wieder von einer naturartig gedachten Gnadenmitteilung abhängig gemacht. Das geschichtliche Heilswerf Christi kommt nur als die entsernte Boraussexung des Heils in Vetracht, während dessentstlichen Berwirklichung an die Gnadenvermittlung der Kirche is geknüpft ist. Obwohl die Mysits sich darum bemühte, das Heilsverlangen teils mit Umsgehung der sirchlichen Vermittlung zu stillen, teils diese in den Dienst des inneren Lebens zu ziehen, so gelangte doch auch sie nicht zu einer persönlichsethischen Auffassung der Erslösung, da ihr der Schulderlaß hinter die ethische und mystische Vereinigung mit der Verlöslichen der harbs bei aurücktaat (val. Theologia, deutsch ed. Kranz Veiesser

heit zurücktrat (vgl. Theologia, deutsch ed. Franz Pfeiffer 3. A., S. 58. 60). An Luthers Außerungen über die Erlösung ift zweierlei charakteristisch: 1. daß er die Aufhebung ber Schuld, Die Chriftus burch fein Gintreten fur uns auswirft, in enticheibender Beife gur Grundlage macht, und 2. daß er in immer neuen Bendungen ben weiten Umfang und die gange Tragweite ber damit geftifteten Erlösung veranschaulicht. In erfterer Sinficht ift Chriftus ber beilige Dulber, ber Gottes Born tragt, feiner Berechtigfeit 25 und dem Bejet genugthut, in letterer Sinficht ift er der machtige Gottesheld, ber uns von den Tyrannen Gefet, Gunde, Tod, Teufel, Bolle befreit, und fo mit Schuld und Gunde alle Berderbensmächte aufhebt, deren Berrichaft im Fall des Menschen begründet war. Bur Ausführung biefer Gedanten verwendet er alles Material, bas Schrift und Rirche ihm darbieten; juristische, ethische, mustische Gedankengange mussen ihm alle in ihrer 30 Beife dienen, felbit der Gedanke der Uberliftung des Teufels fehlt nicht; aber alle diefe, oft disparaten Clemente werden gulegt beherricht burch die Grundidee, daß mit ber Beichaffung ber Gundenvergebung alles Glend ber Menschheit abgethan ift (vgl. namentlich Th. Harnad, Luthers Theologie II, c. 16—19). Luthers große religiose Anschauung ist in die protestantische Dogmatif nur teilweise übergegangen. Melanchthon hat wesentlich 36 nur die rechtliche Berjöhnung als Boraussehung der forenfischen Rechtfertigung entwidelt (CR 21, 1042 f., 23, 338 f.). Und Dfiander hat trop feiner muftischen Fassung der Rechtfertigung den Busammenhang der objektiven Erlösungsthat (redemtio) mit dem subjektiven Beileleben (justificatio) nicht beutlich zu machen gewußt. Je ausschließlicher die Er-lösungslehre durch den Gedanken der Satisfaktion beherrscht wurde, desto weniger war es 40 möglich, Die gange Fulle ber Beilsfolgen, welche Luther mit Chrifti Leibens- und Siegesweg verknüpft hatte, im bogmatifchen Suftem unterzubringen. Um eheften fand fich noch in der Behre vom foniglichen Umt des Erhöhten ein Ort bafur, aber damit war die Erlöfung doch nur als Unhang des geschichtlichen Heilswerks gewürdigt. Im Gegenfat bazu hat der Bietismus den Gedanken der Erlojung mit Borliebe gepflegt, indem er ebenfo 45 dem Prozes der Beiligung wie der Eschatolgie fein fpezielles Intereffe zuwandte, aller-bings nicht ohne dort moraliftischer Gesetlichteit, hier chiliaftischer überschwänglichkeit nabe gu tommen. Dem Rationalismus ging mit dem Berftandnis ber Sündenvergebung auch das ber Erlösung verloren. Sein fprober Moralismus, der alles auf das eigene Tugendftreben abstellte, ließ für ein Bedurfnis ber gottlichen Gnabe feinen Raum. Rants tiefere so fittliche Auffaffung ftreift zwar nabe an bas Boftulat einer gottlichen Gnabenhilfe gur Entwurzelung des raditalen Bojen; aber der ftreng festgehaltene Grundfat ber fittlichen Antonomie veranlaßt ihn, die angebliche Bildersprache des Dogmas in lauter innere moralifche Brogeffe umzudenten (Religion innerhalb der Grenzen der blogen Bernunft). Schleiermacher hat in der auf Jefum von Razareth zurudgeführten Erlöfung aufs Reue den 55 Mittelpuntt ber driftlichen Religion ertennen gelehrt. Allein fein optimiftifcher Begriff ber Sunde, die er für einen unvermeidlichen Durchgangepuntt der menichlichen Entwidlung halt, fein pantheifierender Gottesbegriff, Der für eine perfonliche Beziehung Gottes zur Gefchichte ber Menichheit und bes Gingelnen feinen Raum lagt, feine naturaliftifch-afthetifche Auffaffung Des religios-fittlichen Lebens hat ihn boch an einer volleren Erfaffung ber chriftlichen Er- 60

468 Erlöfung

löfungslehre gehindert. Erlöfung ift ihm nicht die Berfehung in ein neues Gnadenverhaltnis au Gott, sondern die durch die Lebensgemeinschaft mit Chriftus bewirkte Steigerung des Gottes-bewußtseins und die geistige Bollendung der Schöpfung, seiner bestimmenden Kraft, und die von ihm Bersöhnung genannte Aushebung des Abels vollzieht sich nur im subjektiven 5 Bewußtsein, sofern die noch bleibenden Lebenshemmungen und Leiden nicht mehr auf die Sunde bezogen werden und das höhere Leben nicht berühren (Chriftlicher Glaube § 100, 101). Durch diese muftisch-dynamische Auffassung ber Erlosung wird nicht nur das proteftantische Berftandnis der Rechtfertigung getrübt, sondern auch der eigentliche Nerv ber driftlichen Eschatologie burchichnitten, ber in ber hoffnung einer realen und volltommnen 10 Aufhebung ber Gunde und bes Ubels liegt. Die neuere Dogmatit hat benn auch giemlich allgemein nach einer volleren Bieberaufnahme ber biblifchen und reformatorifchen Gebanten gestrebt. Es mag genügen, dafür einerseits auf J. T. Beds Christliche Lehrwissenschaft und ihre Berbindung juristischer und realistischer Elemente in der Erlösungslehre (vgl. namentlich § 28), und andererseits auf Thomasius' Lehre von Christi Person und Berk 15 gu verweifen. Freilich ift neben bem Intereffe, welches fpeziell ber Berfohnungslehre aus Unlag bes hofmannichen Schriftbeweises und ber Monographie Ritichle über Rechtjertigung und Berföhnung zugewandt worden ift, die Lehre von der Erlöfung verhältnismäßig vernachläffigt worden. Ritichl felbft hat, barin ber firchlichen Tradition folgend, Die Gundenvergebung als das grundlegende und vornehmfte Stud der Erlöfung bezeichnet und biefer -20 unter Berwerfung des gesehlichen Heiligungsstrebens — die Freiheit von der Welt als die zeitliche Erscheinung und Bethätigung des ewigen Lebens zur Seite gestellt. (Rechts. und Bers. 3. Aufl. III, S. 13. 524; Unterr. in der chriftl. Rel. 2. A. § 34). Kaftans Dogmatik widmet dem Gedanken der Erlösung eine eingehende Darstellung (§§ 48. 55) und versteht fie als die an Chrifti Auferstehung gefnüpfte Bersebung des Glaubigen in den Beils-25 bereich ber neuen Schöpfung, die ihn befähigt, im Ewigen zu leben und feine gottgeichenfte

fittliche Freiheit in guten Berten gu bethätigen.

4. Dogmatifche Ergebniffe und Brobleme. Es gehört zur Bollftandigfeit der driftlichen Beilstehre, daß diese nicht nur als Lehre von der Berjöhnung des Menichen mit Gott, sondern auch als Lehre von der Erlöfung dargeftellt wird. Rur fo fommt ber 30 bolle Umfang des driftlichen Seils jum Ausbrud, daß es nämlich nicht nur die Stellung ju Gott und bas religiofe Bewußtfein, fondern bas gefamte Leben mit Ginichlug ber Beziehung zur Belt umgestaltet. Die Erlösung im innerlichsten, religiösen Sinn ist die Bersöhnung selbst, die Bandlung des Berhältnisses zu Gott durch Aushebung der Sündenschuld; alle weiteren Momente des Heils, also die Erlösung im sittlichen und im eschatologischen 35 Sinn, bilden nur die Konsequenzen der Berjöhnung. Der enge Zusammenhang dieser Momente kann aber nur dann gewahrt werden, wenn schon die Versöhnung nicht bloß als die Leiftung einer Genugthung an Gott, sondern jugleich als Berburgung und Anfang einer neuen Entwidlung der Menschheit verstanden wird. Rur so schließt fie die Reugeftaltung bes Buftands ber verföhnten Menichheit als Ronfequeng mit ein. Der Gläubige, 40 bem die Schuld vergeben ift, ift mit feinem auferstandenen und erhöhten Berrn in bas überweltliche Reich Gottes verfett und gewinnt bamit eine neue Bafis feiner Exifteng. Die herrichaft der Gunde ift in ihm pringipiell gebrochen, er vermag fie in der Rraft des heiligen Geistes fortschreitend zu überwinden und unterliegt barum auch nicht mehr bem verführenden Ginflug bes Reichs der Sunde. Dies ift der Rern des altchriftlichen, in 45 mancherlei Formen ausgeprägten Gedankens, daß durch Chrifti Tod die Befreiung von der Teufelsherrichaft bewirtt fei. Damit ift ber Chrift von der "Belt" im religios-ethischen Sinn erlöft Ga 1, 4. Die Quellen seines eigentlichen Lebens liegen nicht mehr in der irdischen, sondern in der oberen, jenseitigen Belt, mit der er sich im Glauben zusammenschließt und durch das arevua ayior verbunden ift. Wenn Ritschl den naturhaften Cha-50 rafter der Sünde verkennt und das ausschließliche Gewicht auf die Freiheit von der Welt als die positive Seite der Erlösung legt, so ift dies durch den biblischen, namentlich paulinischen Bedanten einer fortidreitenden Mustilgung der Gunde aus bem Naturorganismus der neuen Persönlichkeit zu ergänzen. Die Heiligung kann zwar die vergebende Gnade weder begründen noch mehren, da diese ihr schon begründend vorangeht und als Gottes 55 huldvolle Gesinnung keines Wehr oder Minder sähig ift, aber sie bedingt eine stetigere fubjettive Erfahrung ber Seligkeit ber Gottestinbichaft und eine reichere Entfaltung ber Rraft bes religiofen Lebens. Ebendarum gehort fie mit jum Bollgug ber Erlöfung.

In die Schuldaushebung und die sittliche Erlösung ist aber auch bereits eine Aufhebung des Ubels mit eingeschlossen. Sofern das Übel als positive Sündenstrase zu be-60 trachten ist, ist es mit der Bergebung der Schuld zugleich ausgehoben. Es giebt darum

für ben Berfohnten fein Borngericht mehr Ro 5, 9. 8, 1; 1 Th 1, 10. Auch bie Ubel des Lebens find ihm nicht mehr Strafen, weil fie unvermögend find, feine Bemeinschaft mit Gott zu beeinträchtigen. Insbesondere hat der leibliche Tod für den Chriften nicht den Charafter der Strafe, da fein eigentliches Leben ichon der gufunftigen Welt angehört und durch das finnliche Ableben in feinem Beftand nicht berührt wird Phi 1, 21-23; 5 Ro 8, 38 f.; Jo 5, 24. Mit ber fittlichen Erlösung als einer allmählichen Ausscheidung ber Gunbe ift ferner zugleich eine Berminderung ber natürlichen und geselligen Ubel gegeben, die aus der Sunde entspringen; ihre völlige Aufhebung wird teils durch die Nach-wirkung der früher begangenen Sunde, teils durch das Zusammensein der Erlösten mit der dem Heil sich verschließenden Welt gehindert. Die altprotestantische Dogmatik hat 10 darum im Einklang mit dem NT den Abschluß des Heils von dem zweiten Kommen Christi zur Bollendung seines Reichs erwartet. Erst wenn durch die Auferstehung bezw. Berwandlung der einzelnen Gläubigen eine völlig neue Grundlage ihres Dafeins geschaffen und die Berbindung ber Bemeinde Chrifti mit ber ungläubigen Belt gelöft ift, ift die lette Konsequenz der Erlösung verwirklicht. Die neuere Dogmatik ist darin vielfach gurud- 15 haltender. Indem fie einen allgemeinen Zusammenhang des Ubels mit der Gunde bestreitet und nach dem Borgang Schleiermachers nur eine subjektive Überwindung desselben in Aussicht nimmt, halt fie fich nicht für berechtigt, die reale Aufhebung des Ubels in den Begriff ber Erlofung mit einzubeziehen. Run ift es allerdings richtig, daß die Erlofung in ihrem Umfang nicht weiter reicht als Die Gunde, beren allfeitige Aufhebung fie 20 ift, und daß wir von dem Zusammenhang aller Übel mit der Sünde keine erfahrungs-mäßige Erkenntnis besitzen. Die Erkahrung lehrt uns, daß ein Teil der Übel im Gefolge der Sünde auftritt, während ein anderer Teil berselben sich eher verursachend zur menschslichen Sünde verhält und ein dritter endlich ohne erkennbare Beziehung zu ihr ist. Es bleibt aber darum doch die Thatsache bestehen, daß zwischen den irdischen Weltverhältnissen, 25 welche die Existenz des Übels bedingen, und der Entwicklung der Sünde eine weitgehende Bechselwirkung ftattfindet. Es ift barum vom driftlichen Glauben bie hoffnung unabtrennbar, daß Gottes erlofendes Balten auf eine Beife, Die wir feiner Beisheit anheimguftellen haben, für das neue Leben der Gläubigen andere Dafeinsverhaltniffe ichaffen wird, die ihrem inneren Befen entsprechen und die reine und volle Ausgestaltung besselben 30 in gottverliehener δόξα zulaffen Rö 8, 18 ff., 30; 2 Ro 4, 17 f. In diesem ihrem Bufammenhang mit ber Erlofung liegt bie innere Begrundung ber driftlichen Eschatologie.

**Ermland**, Bistum. — Monumenta Historiae Warmiensis, herausgegeb. v. Wölft u. Saage, Mainz 1858 ff.; Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands, Mainz 35 (Braunsberg) 1860 ff. bes. Bb I S. 40 ff. und S. 93 ff. II S. 1 ff.

Das Bistum Ermland wurde im Jahre 1243 durch den päpstlichen Legaten Wilhelm von Modena zugleich mit den Bistümern Culm, Pomesanien und Samland konstituiert. Die Grenze wurde dabei in folgender Beise sestes Sicut recens mare (das frische Haff) ab occidente et flumen quod dicitur Pregora (Pregel) sive Lipza ab aquisone et stagnum predictum Drusine (Drausen-See) a meridie ascendendo per predictum Passalucense flumen (Weste) contra orientem usque ad terminos Letuinorum. Das Domkapitel zu Braunsberg wurde durch den ersten Bischof Anselm im Runi 1260 gegründet, 1280 durch Heinrich I. nach Frauenburg verlegt.

Juni 1260 gegründet, 1280 durch Heinrich I. nach Frauenburg verlegt.

Bischofsliste: Anselm 1250—1264 (?), Heinrich I. 1264 (?)—1300, Eberhard 1300 45
bis 1326, Jordan 1326—1328, Heinrich II. 1329—1334, Hermann 1338—1349, Hoshann II. 1350—1355, Johann III. 1355—1373, Heinrich III. 1373—1401, Heinrich IV.
1401—1415, Johann III. 1415—1424, Franz 1424—1457, Üneas Silvins Piccolosmini 1457—1458, Paul 1458—1467, Nikolaus 1467—1489, Lucas 1489—1512, Fabian 1512—1523.

Ernesti, Johann August, gest. 11. September 1781. — Schriften zu seiner Biographie: A. B. Ernesti, Memoria J. A. Ernesti, (Opusculorum orator. nov. volumen S. 255-72); A. Teller, Ernestis Berdienste um Theol. und Religion, 1783; Semler, Zusäte zu Teller 1783; Frotscher, Narrationes I, S. 81—129, beutsch von Küttner 1782; J. van Vorst, Oratio de Ernestio, optimo post Grotium duce interpretum N. T. 1804; die 55 Artisel in der Bibliographie universelle, der Allgem. Encyssopädie von Ersch und Gruber XXVII, S. 250—57, der Allgemeinen deutschen Biographie VI, S. 235—41 (Ecstein), wo auch die anderen Gelehrten dieses Kamens ausgesührt sind. Bgl. noch Bouginé, Handbuch der Literargeschichte IV, S. 114; J. A. Dorner, Geschichte der protestantischen Theologie S. 700 f.

Neiche, wenn auch start subjektiv gefärbte Beiträge zu Ernestis Charatteristis in Joh. Jac. Neistes Briefen (herausgegeben von Nich. Förster, XVI. Bb der Abhandlungen der philosogisch-histor. Klasse der Schandlungen der philosogisch-histor. Klasse der Schandlungen der philosogisch-histor. Klasse der Schandlungen der Philosogischen von ihm selbst aufgesetzte Lebensbeichreibung (1783) S. 67. 77. 79. 782. — Theologische und auf Theologisches sich beziehende beichtetbung (1783) S. 67. 77. 78. 782. — Theologische und auf Theologisches sich beitgebende Schriften Ernestis: Drei Predigten 1758. Reue theol. Bibliothef, darinnen von den neuessten theol. Büchern u. Schriften Rachricht gegeben wird, 1760–69, 10 Bde. Institutio interpretis Novi Testamenti, 1761. 65. 74. 92. 1809 (die beiden letzten Ausstautio interpretis Novi Testamenti, 1761. 65. 74. 92. 1809 (die beiden letzten Ausstautio interpretis Novi Testamenti, 1761. 65. 74. 92. 1809 (die beiden letzten Ausstautio interpretis Novi Testamenti, 1761. 65. 74. 92. 1809 (die beiden Letzten Ausstautio interpretis Novi Testamenti Ehristlichen Literatura de Locale in Georgie en Literatura de Locale in Georgie en Literatura de Locale in Georgie en Literatura de Locale in gestellt de Locale in Georgie en Literatura de Locale in gestellt de Locale in Georgie de Locale in gestellt de Locale in Georgie de Locale in gestellt de Locale in Georgie de Loc Opuscula oratoria, orationes, prolusiones et elogia; accessit narratio de Jo. M. Gesnero ad Dav. Ruhnkenium 1762, 2. 2. 1767 (einige biefer Gebächtnisschriften sind vom Ruster Rothe 1792 holprig in Deutsche überscht). Opuscula philologica critica 1764, 2. H. 1776
15 (S. 171 De vestigiis linguae Hebraicae in lingua Graeca. S. 198 De difficultatibus Ni Ti recte interpretandi. S. 219 Pro grammatica interpretatione librorum inprimis sacrorum. S. 333 De vanitate philosophantium in interpretatione librorum sacrorum. S. 252 De difficultate interpretationis grammaticae NiTi. 😇 288 De Origene interpretationis libr. sacr. grammaticae autore. S. 326 Specimen castigationum in J. J. Wetstenii editionem Ni Ti)-20 Opuscula theologica 1773. 92 (13 Abhandlungen, barunter S. 1 Antimuratorius — Liturgifches gegen bie tathol. Abendmahlolehre; Die Schrift tam auf ben Inder. - G. 187 Vindiciae arbitrii divini in religione constituenda — gegen ben Rationalismus — S. 325 De disci-plina christiana — gegen einseitigen Moralismus —. S. 411 De officio Christi triplici. S. 493 Narratio critica de interpretatione prophetiarum Messianarum in eccl. christ. 25 S. 531 De libertate ingenii in causa religionis — indirefte Berteibigung von Tellers Lehtz buch ber driftl. Glaubenslehre, vgl. Reistes Briefe S. 666. — S. 565 De theologiae historicae et dogmaticae conjungendae necessitate et modo universo). Rach seinem Lobe wurden aus seinem Rachlag herausgegeben: Theses theologicae dogmaticae von 30. Chr. Gottl Ernesti 1783. Anmerkungen über die Bucher bes RI, 1786 (meift Auszuge aus ber 30 Reuen und Reueften theol. Bibliothet, vergl. das icon 1780 ericienene Sammelwert von Ch. G. Küttner, Hypomnemata in N. T., quibus graecitas ejus explicatur et scholiis quae ex scriptis . praesertim S. V. Jo. Aug. Ernesti excerpta sunt illustratur). Opusculorum oratoriorum nov. volumen, 1791 (j. oben). Opuscula varii argumenti ed. Th. F. Stange, 1794 (S. 515 f. unvollftändiges Berzeichnis der Schriften E.S.). Lectiones academicae in epistolam ad Hebraeos ed. Dindorf 1795 (1187 S.). Zur Chrentettung E.S erschienen 1812: D. Ruhnkenii, L. C. Valckenarii et aliorum ad J. A. Ernesti epistolae etc. Ex automarkenis ed. Titturene

graphis ed. Tittmann. Joh. Aug. Ernesti ist am 4. August 1707 zu Tennstädt in Thuringen geboren. Er war der jungste von den funf Sohnen des furfürstlich-sachsichen Pfarrers und Inspektors 40 (Superintendenten) Joh. Chriftoph († 1722). Unter den Brudern haben fich noch zwei litterarisch hervorgethan. Joh. August ward nach dem Tode seines Baters auf vier Jahre Alumnus in Schulpforta, wo er sich durch eisernen Fleiß und ein ungewöhnliches Gebachtnis auszeichnete. 1727 bezog er die Universität Bittenberg, zugleich ber Mathematit, Philosophie und Theologie fich widmend. Alls er feinem Lehrer Bernsdorf über die 45 Schwierigfeit der Paulinischen Briefe flagt, antwortet berfelbe ihm: intelligo te sapere. Dieses Urteil bewährte er in Leipzig, wohin er nach zwei Jahren überfiedelte. hier trat er in das haus des Geh. Kriegerats und Burgermeisters Stieglit als Erzieher. Dieser Mann wurde entscheibend für seinen weiteren Lebensweg. Stieglit war Batron der Thomasschule und verschaffte ihm 1731 bas Konrektorat. Seine padagogischen Berdienste 50 veranlagten es fodann, daß bei des Reftors Begner Abgang nach Göttingen 1734 der siebenundzwanzigjährige an seine Stelle trat. Zugleich las er mit großem Erfolg nament-lich über römische Klassifer an ber Universität, ward 1742 außerordentlicher Professor litterarum humaniorum und erhielt 1756 die wichtige und einträgliche Professur der Beredfamkeit. Seine zahlreichen Gedachtnissichriften für angesehene Berftorbene und feine 55 burch gewandtes Latein ausgezeichneten Reben verschafften ihm ben Chrentitel "Germanorum Cicero". Der Ruhm seines Lehrgeschicks lentte ebenso wie seine philologischen Schriften die Ausmerksamkeit weit über die Grenzen Sachsens hinaus auf ihn. Um ihn bem engeren Baterlande ju erhalten, gewährte man ihm neben ber Brofeffur in ber philoso seinem Herzenswunsch entsprochen. Das Reftorat an der Thomasschule legte er nieder. "Taedium enim scholastici pulveris eum cepit" (Reiske S. 567). In dieser Birkfamkeit sammelte er allmählich alle Ehren, Die ein Leipziger Theologe erreichen kann,

auf sein Haupt. Er wurde der maßgebende Mann an der Universität und in der Stadt. Sein Schuler gewesen zu sein, galt als Burgschaft für Leistungsfähigkeit; und Namen

wie Dathe, Teller, Tittmann, Ammon bezeugen, daß dieser Rus nicht unbegründet war. Man dankte ihm eine methodische Schulung, eine Sicherheit in der Behandlung grammatischer Fragen, die dieher nicht erreicht war. Für seine Borlesungen war er niemals und vorbereitet. Aussmerfam und rührig versolgte er den Gang der Wissenschaft. Er war allem Extremen und Unklaren abhold. Sein wunderdares Gedächtnis, das ihm Collectas neen überstüssig erscheinen ließ, sein ruhig hinstießender, klarer Bortrag, seine präzisen Diktate wurden bewundert. Seine Weise — elegans, acutum, mansuetum, facile, lenius, wie es in seinem Elogium heißt — ebenso wie die würdevolke Erscheinung hob seine Einwirkung. Sein Bild von Graf veranschausicht dies. Es zeigt regelmäßige Züge, ein klares Auge mit zuwartendem, beodachtendem, selbstbewüßtem Blic, eine kräftige Nase, so einen seingeschnittenen Mund mit einem herben Zug, ein abgerundetes, aber sich ausslegendes Kinn. Das Elogium schilder ihn dem entsprechend: inprimis fronte, quae mixtam hilaritate severitatem ac paene austeritatem referret, animus patedat seriorum amans, amabilis ipse. Und so immmt es nicht Wunder, daß ihm sein Freund D. Wyttenbach bezengt: Te Deus velut hierophantem atque antistitem bonatum litterarum in his terris posuit (Ruhnkenii etc. ep. ad J. A. E. S. 85, vgl. dort auch Breitingers Brief S. 65). Er hatte in der That den wissenschaftlichen Betrieb in Leipzig auf eine Stufe gehoben, die ihn dem der Ernätten holländischen Philologenschule nach dem Urteile der Zeitgenossen zu verlachen (risit Germanorum ineptias). — Bis zum 20 70. Fahre behauptete Ernesti sich in voller Frische. Im Holdiandischen Ernes kohentenden Bermögens und einer selten wertvollen Bibliothek. Ihm solgte bald seine Tochter, das einzige Kind aus seiner selten wertvollen Bibliothek. Ihm folgte bald seine Tochter, das einzige Kind aus seiner nur ein Jahr währenden Ehe mit der Tochter des Umtmannes Dathe aus Beißenfels. Sein Resse Joh. Christ. Gottlieb († 1802

als Brof. in Leipzig) ward ber Erbe.

Die Ginwirfung Erneftis auf feine Beit erflart fich vor allem burch fein Lehrgeschick, bas den Bergleich mit den praftischen Leiftungen von Camerarius und Melanchthon aushalt. Sein in 7 Auflagen (1736-83) erschienenes encuftopadifches Bert Initia doctrinae solidioris und die Initia rhetoricae (1750) geben dafür Belege. Allerdings be-weisen sie auch, daß Goethes Eindruck von diesem "hellen Licht" nicht unberechtigt ist, 30 wenn er mit Bezug auf Ernestis Vorlesungen sagt: "Ich forderte einen Maßstab des Urteils und glaubte mahrzunehmen, daß ihn gar niemand befige" (Dichtung und Bahrheit, II. 27 Löper). Ernestis Intereffe hatte feinen Schwerpuntt in der Bewältigung und Formung bes Stofflichen. Er ift eine aneignende Ratur, hat Berftandnis für Die Mangel der Lehrmethode, aber biegt ben grundfaglichen Schwierigkeiten aus und grabt nicht bis 35 auf die Burgeln. Und eben dies Intereffe an bem Stofflichen und an der schönen Form ließ ihn die Bedeutung ber eindringenden Kritit unterschäten. Diefe Schranken feines Konnens treten in feinen umfaffenden philologischen Arbeiten beutlich heraus. Die berühmteste unter diesen, die Ausgabe des Cicero, zeigt erft in der 3. Auflage Ansate zur Kritit, zu der aber nicht Handschriften, sondern alte Terte benutt werden. Bieht man 40 nun in Betracht, daß die uneingeschränkte Anerkennung, deren er sich erfreute, und seine glangenden Erfolge ihm die Gelbsterfenntnis erschwerten, fo nimmt es nicht Bunder, daß fein Blid für die Burdigung felbständiger Charaftere, die unbefummert um ihn ihren eigenen Weg fich bahnten, fich auch wohl trubte. Diefer Schatten feines Charafters fallt auf fein Berhaltnis ju Reisfe. Wie unbequem Diefer große Philologe ben Beit- 45 genossen war, zeigt der Appell Ruhnkens an Ernesti: "Vellem autoritate tua, quae sicut esse debet summa est, importunam belluam a talibus audendis (eine Rezension ist gemeint) deterrere posses (D. Ruhnk. ep. . . ad Ern. S. 19). Daß Reiske unter dem Druck seiner äußeren Notlage und in der Empfindung mangelnder Würz digung feiner Berdienfte gegen ben mächtigen Ernesti, obwohl er beffen Bohlthaten fich 50 nicht verhehlte (3. B. Briefe S. 569. 698), nicht immer billig war und allzu mißtrauisch in ihm den verstedten Urheber mancher Fehlschläge suchte, ift nicht abzuweisen. Unbillig find Außerungen und Urteile wie folgende: E. est ludimagister, qui discipulis suis invidendas sui putidasque laudes imperat et ab aliis exspectare assuevit" (Briefe 356), oder: "Bu Leipzig stehen die Sachen fo, daß es scheint, als hatte er nicht nur ein 65 monopolium litterarum, sondern auch bei der Universität alles in allem zu sein" — "Er lagt mir feinen Widerwillen, wo nicht mittelbar, benn bagu ift er gu fein, aber burch die dritte Sand merfen" (S. 692 f. Brieffongept), oder: "Uberdies ift hier noch ein Baal, vor bem ich die Rnie nicht benge" (S. 767). Aber richtig ift es, wenn er behauptet, daß Ernefti fein Kritifer in höherem Ginne fei (G. 788 f.), daß er die griechische Sprache nicht be- 00

herrsche, ben Bert der Handschriften unterschätze, auch griechische Minuskelhandschriften nicht lesen könne (S. 697). Auch thut er ihm nicht unrecht, wenn er ihm nachsagt, daß er sich schwer belehren lasse, daß er selbstständige Arbeit ungern sehe und nicht fördere (z. B. S. 355. 736), daß er nicht unparteiisch sei in der Förderung der Bersönlichkeiten 5 (S. 586). Andererseits erkennt er doch Ernestis Berdienste um die Bissenschaft an (z. B. S. 490), des "vir nouveros (hagebüchen), der nicht loder läßt" (S. 429). Im ganzen werden die von Reiske empsundenen Schwächen Ernestis bestätigt durch die Abwehr, die sein Berehrer Tittmann gegen ähnliche Borwürse richtet. "Dadimus, humani aliquid

passum esse" (D. Ruhnk. . . ep. ad E. praefatio). Erneftis Bedeutung als Theologe verfteht fich aus feiner perfonlichen Entwidelung und aus ber Beitlage. Die lutherische Rirche Sachsens hatte feit dem Befenntniswechsel bes Berricherhaufes fich felbitftandiger organifiert und ein geftarttes evangelisches Gelbitgefühl gewonnen, fraft deffen ihre Glieder auf ein ficher in ben reformatorifchen Betenntniffen gegrundetes firchliches Leben fich gewiesen wußten. Aber der alte tonfessionell-icho-15 laftische Betrieb der Theologie war infolge der Bertiefung des individuellen Glaubenslebens durch den Bietismus, durch die Kritit des Rationalismus, nicht zum wenigsten aber durch die Schulung des historischen Sinns unhaltbar geworden. Dieser Sinn beherrschte Ernesti, der von der Philologie zur Theologie fortgeschritten war. Als wohlgeschulter Philologe ertannte er die Mangel einer dogmatischen ober astetischen Eregese ebenso wie bas Ungu-20 reichende eines mehr empirischen Betriebs der Bibelfritif, der gelegentliche Beobachtungen in unzusammenhängende "Canones" faßte oder auch unsachlich schematifierte und die Stoffe ins Unübersehbare häufte (S. J. Baumgartens Hermeneutit). Undererseits war er tief burchdrungen von ber Liebe gur Rirche, beren bekenntnismäßige Grundlagen, wie fie in ber "verdunnten" Dogmatit feiner Beit festgelegt waren, er als unerschütterlich ansah. 25 So behauptet er einerseits: Die heilige Schrift ift wie jedes andere Buch ju erflaren, während er andererseits als Dogmatiker versichert: nos veterem morem servabimus (Theses theol. dogm. S. 7). Demgemäß bestimmt er das Wesen des Theologen: Theologus, qui quidem perfectus sit, velut personas sustinet duas, alteram communem cum grammaticis, alteram suam et propriam (Opusc. phil.-crit. S. 219). 30 Er hatte fein Bewußtsein Davon, bag er in feinem miffenschaftlichen und firchlichen Denten unausgetragene Begenfage mit einander verband. Aber eben weil er als firchlicher Theologe die Rraft und das Geschid besaß, in flaren Formulierungen den Anforderungen der philologischen Kritik Rechnung zu tragen, ohne zugleich die kirchliche Autorität anzutasten, bedeutet feine Arbeit einen Bendepuntt in der Entwidlung der theologischen Biffenichaft. 35 Ernefti ichaffte, man möchte fagen, burch feine gludliche Intonfequeng ber geschichtlichen Kritik, die bisher mehr mißtrauisch und widerwillig geduldet war, eine unbestrittene Beimftätte in der Theologie. Dazu kommt, daß er in Durchführung seiner Grundsage kraft seiner ausgedehnten Gelehrsamkeit und seines feinen Sinnes für das geschichtlich Wertvolle die Forschung forderte und tiefer grundete. In den gablreichen Abhandlungen, beren Titel win der Uberficht seiner Schriften angeführt find, zeigt er nämlich, wie durch das Studium ber Patriftit, ber Liturgif und ber griechischen Litteratur nicht blog bas Schriftverftanbnis auf die einzig fachgemäße Weise gewonnen, sondern auch eine Läuterung der traditionellen Dogmatif erzielt wird. Dadurch erichließt er der Rritif neue Quellen und ermöglicht fowohl eine Kontrole fatholifcher Angriffe, wie eine Erledigung protestantischer Gelbittauschungen. 45 In ersterer Beziehung bleibt sein Antimuratorius bedeutsam, in dem er auf den geschicht-lichen Bert der alten Liturgien nachdrucksvoll hinweist und an ihnen die dogmatischen Erschleichungen Muratoris geschickt und schonungslos aufdeckt. Ebenso beleuchtet er auf Grund geschichtlicher Rachweise die Ungeschichtlichkeit bes Rationalismus (Opusc. theol. S. 187 f. 325 f. 531 f.; Opusc. phil.-crit. 2. A. S. 232 f.), ohne das Recht unab-50 hangiger Forschung anzutaften. In einer begriffsgeschichtlichen Bearbeitung der bibliichen und ber bogmatischen Unschauungen fieht er die Burgichaft einer gesunden Theologie. Sein Jbeal ist der Theologe, der arbeitet "solutus vinculis potestatis vel auctoritatis et opinionis humanae vel denique cupiditatis suae" In diesem

55 phil. crit. S. 288 f.).

Das Berk, durch welches er seinen Grundsätzen eine weitgehende und durchgreisende Wirkung verschaffte, ist die Institutio interpretis Ni Ti. Es stedt sich das Ziel, "tractare modum reperiendi sensus per usum loquendi" und richtet sich gegen die, qui per speciem reverentiae adversus scr. s. et verba divina fanaticam quanco dam barbariem et artem somniandi ac ludendi in scripturis inducere tentant".

Sinne will er die Scholien des Origenes und dessen Textkritik als vorbildlich ansehen (Op.

Die heilige Schrift hat nur einen Sinn." Die Coccejanische Emphasenlehre, Die burch den Bietismus neu belebte muftische und allegorische Deutung, die ungeschichtlichen Rationalifierungen entfremden die Schrift fich felbit. Die Arbeit bes Auslegers ift baber erledigt mit der Feststellung des sensus grammaticus oder litteralis, d. h. mit dem geschichtlichen Berständnis (I, Cap. 1 § 12—16). Die Mittel dazu liesert die Sprach- 5 tunde, die Einsicht in das Wesen der bildlichen und emphatischen Rede. Die Stoffe der hermeneutit find die Ubersetungen, die Rommentare, die zeitgeschichtlichen Realien. In Aufführung der letteren greift Ernesti über die Grenzen der hermeneutik, als der Runft-lehre des Berftandlichmachens hinaus, indem er Disziplinen, die für ihre Arbeit erft die Boraussegungen ichaffen, mit hineinzieht (vgl. Clausen, hermeneutit bes MI 1841, 10 6. 292 f.). Aber auch die eigenen Grundfabe, burch welche er ben Weg bagu bahnt, die Quellen als das was fie wirklich find zu verstehen, erweicht er, indem er unvermittelt die Theopneuftie der heiligen Schrift als Cautele für die positiven Ergebnisse der Schrifterflärung einführt (I sect. 1 cap. 1, 23. 21: In libris humanis, si res et ratio manifeste repugnat, agnoscitur vel vitium scripturae vel scriptoris; in libris divi- 15 nis, si non consentit vulgatis hominum notionibus, ingenii humani et rationis imbeeillitas). In der Praxis bleibt bei ertannten Biderfpruchen daher ichließlich die harmonistif die Regel, obwohl zugestanden wird: "vix fieri potest, ut v. c. harmonia evangelica condatur omnibus numeris perfecta (I sect. 2 cap. 6 De compositione Evartiogarar). Und auch auf die methodischen Gesichtspunkte wirkt die Einmengung 20 des dogmatisch bestimmten Werturteils jurud. Gewiß ift es richtig, daß die sprachicopferische Rraft der chriftlichen Bahrheit erwogen wird (sunt non pauca in his libris nove dicta propter novitatem rerum), aber verfehlt, wenn es von jenen originalen Begriffsbildungen heißt: non profecto ab ipsis apostolis inventa sunt aut inveniri potuerunt, . . . sed ab ipso spiritu s. suppeditata sunt. Und wie wenig 25 orientiert die nach diesem Kanon ersolgenden Wortabschähungen sind, beweisen die von E. angeführten Beispiele τέρας, δαιμονίζεσθαι, τάρταρος, άδης, αναγεννάν (Ι 2 cap. 3, 27). Sier liegt überhaupt die empfindlichfte fachliche Schwäche feiner hermeneutik, daß er einerfeits trop richtiger Beobachtungen ben Charafter bes Griechischen in ber beiligen Schrift ebenso wie seine Zeitgenoffen nicht nach den geschichtlichen Beziehungen durchschaut und 30 überhaupt zu einer schärferen Bestimmung des Wesens der Geschichte und der geschichtlichen Bedingtheit der Offenbarungsurfunde nicht durchdringt; andererfeits aber gelangt er gu teiner klaren Burdigung der Bedeutung, welche der Glaube, der aus der Schrift fich nahrt, für die Schriftauslegung behauptet (vgl. III cap. 9, 9).

Um seinen Einsluß auf die Theologie seiner Zeit zu erhalten und zu mehren, gründete er die Theologische Bibliothek, die in zwei Serien erschien. Die meisten Beiträge dazu 55 lieferte er selber. Seine Kritik ist sachlich und maßvoll; die dogmatische Korrektheit behält er im Auge. Seine Predigten haben ein "akademisches" Gepräge. Ihre Sprache ist schwerzställig; er denkt lateinisch, auch wenn er deutsch schreibt. Seines Freundes Zollikofer Prezdigten stehen höher; aber das Urteil Garves über diese läßt sich auch auf Ernesti ans

wenden: "Immer in der Mittelftrage, immer unter ber Berrichaft ber Bernunft, immer

in einem gemiffen Gleichgewichte seiner Reigungen." Überblidt man das theologische Lebenswert Erneftis, so darf man fagen: er wollte ein biblifcher Theologe fein, ber feinen Glauben grundet auf die grammatifch ausgelegte s Schrift. Sein Berdienst ift die Erfenntnis, daß die philologische Schriftauslegung als folche eine felbftftandige Stellung in der Theologie beanspruchen muß. Infolge der Bertiefung in die Schrift lehnt er den Rationalismus ebenfo ab wie den Bietismus, auch hat er eine lebhafte Empfindung für das Ausgelebte ber Orthodoxie. Aber er icheut gurud por jeber burchgreifenden Reugestaltung, welche in ben Beftand bes firchlichen Lebens eingriffe. Seine Theologie ist eine Übergangstheologie, die an dem praktischen Zweck, das firchliche Leben zu erhalten, sich orientiert. Daher giebt er folgende Definition: Theologia est scientia religionis divinitus traditae ejusmodi, quae faciat homines idoneos ad eam perspicue accurateque aliis tradendam (Theses theol. dogm. S. 1). G. Beinrici.

Erneftinifche Bibel f. Bb III S. 180, 50-181,25.

Erniedrigung Chrifti f. Renofis und Stand Chrifti, doppelter.

Ernft ber Befenner, geft. 1546, und bie Reformation in Braunichweig-Büneburg. — Litteratur: Melanthon, Oratio de Ernesto duce recitata in Academia Wittenbergensi ab Henrico Taxmanno Corp. ref. XII, 230 ff.; Bertram, Das Leben Ernesti. 20 Bergogs zu Br.-Lüneb. 1719; Butemeister, Commentarius de vita scriptis et meritis supremorum Praesulum in ducatu Luneb. 1726; Guden, Diss. saec. de Ernesta duce 1730; Schlegel, Kirchen- und Reformationsgesch. von Rorddeutschland und Hannover, II. Bb 1829; Hausemann, Geschichte ber Lande Braunschweig und Hannover, II. Bb 1855; Heimburger, Urbanus Rhegius, 1851; Uhlhorn, Urbanus Rhegius 1862; Ab. Wrede, Die Einführung der Resoftenner in Lüneburgischen durch Herzog Ernst den Bekenner, 1887; Uhlhorn, Herzog Ernst der Bekenner in der Zeitschrift des hist. Bereins für Riedersachen, 1897 S. 22 ff.; AbB

IV S. 260 ff.

Ernft, dem die dantbare Nachwelt den Chrennamen "ber Befenner" beigelegt hat, wurde am 26. Juni (nicht am 27., wie mehrfach angegeben) 1497 als zweiter Sohn Beinrichs 30 des Mittleren von Braunschweig-Lüneburg in Uelzen geboren. Geine Mutter mar Margaretha, eine Schwefter bes Rurfürften Friedrichs bes Beifen. Im Jahre 1512 murbe er nach Bittenberg an ben Bof feines Dheims gefandt, ber ihn unter Die Beitung bes als Ergieher des Rurpringen Johann Friedrich erprobten Georg Spalatin ftellte. In Bittenberg hat er den Anfang der Reformation miterlebt; ob er Luther perfonlich nahe getreten, 85 ift nicht mit Sicherheit nachzuweisen, aber mahricheinlich, und man darf annehmen, daß er schon damals die Richtung empfing, die ihn der Reformation geneigt machte. 1518 schickte ihn sein Bater heinrich nach Frankreich an den hof Franz I., dessen Parteigänger er wac, und 1520 nahm er seine beiden Sohne Otto und Ernst in die Regierung auf. Als Beinrich, um die Rachteile ber infolge ber Silbesheimer Stiftsfehde über ihn verhangten 40 Acht von seinem Lande abzuwenden, im Mai 1520 nach Frankreich floh, entsagte er münds lich ber Regierung. Der wirkliche Regent war von Unfang an Ernft, neben bem Otto und der fpater in die Regierung aufgenommene jungere Bruder Frang gang gurudtraten, bis fie, Otto 1527 und bann Frang, auch formell bem Bruder Ernft die Regierung allein überließen.

Die Lage bes Landes war überaus traurig. Es war aufs hochfte verschuldet. Ginerfeits die Armut des Landes, andererfeits die Privilegien des Abels und ber Beiftlichkeit machten es ichwer, die Mittel gur Berginfung ber Schuld und gur Führung einer geordneten Bermaltung aufzubringen, und zweifellos hat Dieje Lage bas Berhalten Ernfts mitbestimmt. Die Ginführung der Resormation ift zugleich politischen Erwägungen entsprungen. 50 Es galt, die Brivilegien des Adels und der Geiftlichkeit ju beseitigen und in den Rirchen-

und Rloftergutern Mittel ju gewinnen, um bem Lande Die Schulbenlaft zu erleichtern. Die ersten Unfänge ber reformatorischen Bewegung in ben Lüneburgischen Landen reichen ziemlich weit zurud. Schon 1524 ließ ber Leibarzt Heinrichs bes Mittleren, Bolf Cyclop, Schriften ausgehen, in benen er Die Barfuger, Die in Celle ein Rlofter hatten, beftig 55 angriff. Cyclop war aus Zwidau geburtig und hat etwas ben bortigen Schwarmgeiftern Bermanbtes. Gludlicherweise verließ er Celle bald nachher, und an feine Stelle traten reiner evangelisch Gefinnte, vor allen Gottichalt Crufe, ein Augustiner aus Braunschweig, der in Bittenberg ftudiert und promovierthatte, dann aber feiner reformatorischen Gefinnung. wegen aus seinem Kloster hatte weichen müssen. Luther selbst hatte ihn nach Celle empfohlen (De Wette, Luthers Briese II, 559). Neben ihm wirken Heinrich Bod und Matthäus Mylow. Ernst selbst hielt noch zurück, obwohl gewiß nicht ohne seine Billigung die reine Lehre in seiner Residenzstadt vorgetragen wurde. Die ersten auf die Resormation bezügzlichen Schritte that Ernst erst 1525, im Jahre des Bauernkrieges. Berührte dieser auch bas Lünedurger Land nicht unmittelbar, so lag doch auch hier Gesahr vor. Auf mehreren Landtagen wurde darüber verhandelt, daß die Klöster Berzeichnisse ihrer Güter, um sie sicher zu stellen, einsenden und evangelische Prediger annehmen sollten. Fürs erste wurde zwar nichts erreicht, aber Ernst trat jest offen für die resormatorische Bewegung ein. Auf eine Anfrage des Kurfürsten von Sachsen versprach er, mit Leib und Gut für die evangelische 10

Bahrheit einftehen gu wollen.

Die Enticheidung brachte bas Jahr 1527. Um 21. Jan. hatte Otto auf die Regierung vergichtet. Ernft mar alleiniger Regent; bei Belegenheit ber Sochzeit bes Kronpringen von Sachfen befprach er mit Luther Die firchlichen Ungelegenheiten feines Landes, aber auch Die noch immer ftarte fatholifche Bartei ruftete jur Begenwehr. Ernft follte befeitigt werben; 15 Die Pralaten riefen feinen Bater aus Frankreich gurud, um Balmarum 1527 erfchien er wieder im Lande. Aber das Land hielt doch ju Ernft; auf einem am Grundonnerstage 1527 gu Scharnebed gehaltenen Landtage murbe Beinrich gurudgewiesen, und verzichtete in einem Bertrage befinitiv auf die Regierung. Ernft hatte jest freie Sand und griff bald Die Durchführung ber Reformation, zwar nach feiner Urt vorfichtig aber boch entschieden 20 an. Auf feinen Befehl überreichten ihm am 3. Juli 1527 Die Brediger in Celle "Artitel, barinnen etlife mysbrute by ben Barren bes gorftendoms Luneborg entbedt unde bargegen gube ordeninge angegeven werden mit bewhsunge unde vorklaringe ber Schrift" (bei Richter, Die ev. ROD I, 70 ff.), die dann gedruckt als erfte Kirchenordnung ausging. Freilich die volle Bustimmung der Stände zu derselben war noch nicht zu erreichen, aber 25 auf einem im August wahrscheinlich in Celle gehaltenen Landtage (nicht wie gewöhnlich) angegeben war auf dem Landtage in Scharnebed vgl. Brede S. 81 ff.), wurde doch beichloffen, "Gottes Bort überall in bes Fürffentums Stiften, Rloftern und Pfarren rein, flar und ohne menschlichen Bufat predigen ju laffen". Über die Ceremonien konnte man fich nicht einigen. Den Bralaten und der Ritterschaft wurde es "in ihr Gewiffen geftellt, es 30 bamit gu halten, wie fie es por Gott verantworten fonnten", aber Ernft erflatte, er behalte fich vor, es in den von ihm und Ausländischen abhängigen Pfarren feinerfeits auch jo ju halten, "wie er bas bor Gott und faiferlicher Majeftat und manniglichen ju verantworten erhoffe". Dem entsprechend wurde jest die Resormation gefördert. In den von ihm abhängigen Pfarren sorgte Ernst überall für evangelische Prediger, denen er 1529 35 eine trefsliche Anweisung, wie sich die Prediger im Predigen halten sollen, zugehen ließ. Auch manche von der Ritterschaft handelten ebenso. In den Jahren 1527-30 wird die Reformation in den meisten Pfarren eingeführt sein. In Celle wurde den Franziskanern infolge eines neuen Streites mit ben evangelischen Bredigern 1527 "bie Gemeinschaft bes Bolfes verboten". Burgdorf hatte ichon 1526 lutherische Predigt, Uelgen erhielt 1527 40 den erften lutherischen Probst, in Dannenberg, Luchow und Balerobe finden fich lutherische Prediger feit 1528. Borfichtig ging Ernft mit der Anderung der Ceremonien vor nach dem in der oben erwähnten Unweisung bestimmt ausgesprochenen Grundsate, daß erft das Evan-gelium gepredigt und die Bergen damit gewonnen werden, dann erft die äußeren Ordnungen geandert werden follen. Auch fonft zeigt fich überall ber tonfervative Charafter 45 bes nieberfächfischen Stammes.

Unermüdlich suchte Ernst auch das Evangelium in den Stiften und Rlöstern zu förstern. Im Jahre 1529 visitierte er die Klöster persönlich. Dabei ging es nicht ohne Zwang ab. Ernst schente sich nicht, die Nonnen zur Anhörung der evangelischen Predigt zu zwingen, wozu er sich nach seiner fürstlichen Stellung verpslichtet und darum auch des so rechtigt glaubte. Aufgehoben wurden nur die Franziskanerklöster in Celle und Winsen. Die übrigen blieben bestehen und nahmen nach und nach, einige freilich erst nach Ernst Tode die Resormation an. Als Ernst nach Augsburg ging und dort das Bekenntnis mit unterschrieb, war Lünedurg, abgesehen von einigen Klöstern und der Stadt Lünedurg, bereits

ein evangelifches Sanb.

Bon Augsburg brachte Ernst den Urbanus Rhegius (vgl. den A.) mit, der dann zuserst ohne bestimmtes Amt später als Superintendent bis 1541 an dem weiteren Ausbau der lutherischen Kirche des Landes arbeitete. Ihm gelang es bei mehrmaligem Aufenthalt in Lüneburg auch in dieser einzigen größeren Stadt des Fürstentums die Resormation einzussühren, nicht ohne schwere Kämpse. Auch das größte und reichste Kloster des Landes 60

St. Michaelis in Luneburg nahm nach bem Tobe bes Abis Bolbemin 1532 Die Reformation an. Über die weitere firchliche Organisation des Landes sind wir leider wenig unterrichtet. Das Regiment der Bischöfe von Berden, Minden und hildesheim war schon vor 1530 beseitigt. Jest wurde bas Land in Superintendenturen eingeteilt und mit der 5 Ordnung der Bfarreinfünfte der Unfang gemacht. Besondere Bemühung verwandte Rhegius auf die Bildung eines tuchtigen Predigerftandes, in diesem Stude gang mit Bergog Ernft einverstanden. Die Schrift, die er unter bem Titel Formulae caute loquendi herausgab und die halbinmbolifches Unfehn erhielt, ift eigentlich nur eine weitere Ausführung Der von Ernft 1529 erlaffenen Unweisung. Seinen Abichluß erhielt bas Reformations 10 werk erft nach dem Tode des Rhegius durch die im J. 1543 unter wesentlicher Mitwirfung feines Nachfolgers in der Landesfuperintendentur Martin Ondermart gehaltenen Generalvifitation. Die Aften derfelben (Ranfer, Rirchenvifitationen S. 451) zeigen, daß es mit ben Predigern im allgemeinen gut bestellt war, fie standen durchweg fest im lutherischen Bekenntnis, mahrend das Bolf noch vielfach am Alten hing und fich erft allmählich in die is neue Ordnung einlebte. Gine in bemfelben Jahre erlaffene Rirchenordnung beseitigte noch einige Migftanbe. Und in ben ichweren Beiten bes Schmalfalbifchen Rrieges blieb bas Land dem Evangelium treu; das Interim wurde mit Entschiedenheit abgewiesen, und Melanchthon konnte 1557 im hinblid auf das Lüneburgische sagen: "Dort ift von Unfang ber Rirchenverbefferung an bis auf diefen Tag in den Rirchen des gangen Landes 20 Diefelbe Predigt erichollen ohne allen Streit, und niemals hat es in Deutschland eine

friedlichere Rirche gegeben". Ernsts Einfluß erstreckte fich weit über die Grenzen seines eigenen Landes hinaus. Er ift in ben Jahren nach 1530 ber einflugreichste Fürft in Nordbeutschland. Gerade Diefe Jahre waren hier außerst bewegte. Die alte und die neue Rirche ringen mit einan-26 ber und in ben Rampf mischen fich noch andere Elemente. Mit ber Renordnung bes firchlichen Lebens erstrebt man zugleich eine Reugestaltung bes politischen. In den Städten handelt es fich zugleich um den Sieg der Bunfte über die Geschlechter. Dazu tam die fteigende Flut der täuferischen Bewegung. Daß Norddeutschland damals für das Luthertum gewonnen beziehungsweise ihm erhalten und von bem Schicfal Munfters bewahrt 30 ift, bankt es wesentlich der Thatigkeit Ernfts, ber vermittelnd und friedestiftend fich bemuhte zu verhuten, daß bas Evangelium in Diefer Sturmzeit feinen Schaben litt. 2118 in Sannover Die Bunfte ben patrigifchen Rat vertrieben, und im Widerfpruch gegen Erich I. die Reformation eingeführt hatten, nicht ohne daß die Reformation zur Revolution wurde, und nun die Stadt der Unarchie ju verfallen drohte, fandte Ernft Rhegius bin, um die st firchlichen Berhältnisse zu ordnen und vermittelte den Frieden mit Erich und den Eintritt der Stadt in den Schmalkaldischen Bund. Ebenso ist er mit Erfolg bemüht, in den gewaltig aufgeregten westsällichen Städten Soest, Herford, Minden die evangelische Partei gegen die Bertreter der alten Rirche einerseits und andererseits gegen die Schwarmgeifter ju unterstützen. Bergeblich war seine babin gerichtete Fürsorge für Münfter. In Bommern 40 und Medlenburg, wo ihn verwandtichaftliche Bande mit ben dortigen Fürstenhäusern berbanben, in Sona, wohin er Jobst Rramm, in Oftfriesland, wohin er Ondermart fandte, hat er beim Aufbau der lutherischen Kirche mitgewirkt. Noch bedeutsamer war seine rast= lofe Thatigfeit für ben Schmalkalbijchen Bund. Er führte bem Bunde bie nordbeutschen Städte, Bremen, Braunschweig, Göttingen u. f. w. zu und suchte mit Bucer eine Ginigung 45 in der Abendmahlofrage zu schaffen. Zwar war er mit Luther der Meinung, daß ein Bundnis zur Berteidigung bes Glaubens vor allem Ginheit im Glauben voraussett, aber er hegte auch das Butrauen, "daß beide Teile die Ehre Chrifti mit driftlichem Gifer suchen", und hielt die Hoffnung fest, "die Sache werde sich ohne langen Berzug zu einer beständigen grundguten Concordia ichiden" (vgl. ben Brief an die Stragburger bei Guden). 50 Dag die Konkordia 1537 wirklich zu ftande kam, war ihm eine große Freude. Oft ift er auch mit feiner ruhigen Besonnenheit vermittelnd eingetreten, wenn ein Bwiefpalt gwifchen bem übervorfichtigen Rurfürsten von Sachsen und bem fturmifchen Philipp von Beffen den Bund ju gefährden drohte.

Aufrichtige Friedensliebe, die aber nie in Schwäche ausartet, ein Streben Gegenfate 56 zu vermitteln, ohne sie zu vertuschen, ein maßvolles Wesen, das im tiefsten Grunde darin wurzelte, daß er seines Glaubens gewiß war, ein startes Gottvertrauen, das ihm die freubige Soffnung gab, "Gott werde alles ju der Rirchen Fried, Frucht und Bedeihen lenten". bas find bie Charafterzuge, Die fein Sandeln bestimmten. Seine Gegner werfen ihm Barte vor, und man wird augestehen muffen, bag er feinen Billen oft nicht ohne Barte 60 durchgefest hat, ebensowenig fann man leugnen, daß neben ben religiöfen Impulfen auch

bas Streben, feine fürftliche Macht zu mehren, auf feine haltung eingewirkt hat, aber nie hat er etwas anderes gewollt als das Bejte feines Landes und die Forderung des Evangeliums, das ihm felbst zum höchsten Schatz geworden war. Sein Bahlspruch lautete "Alis inserviendo consumor", und diesem Bahlspruch entsprechend hat er gehandelt. Ernft ftarb wenige Bochen vor Luther am 11. Januar 1546. Geine vier Gohne waren 5 noch unmundig, aber die evangelische Birche war im Luneburger Lande bereits so fest begrundet, daß sie auch eine vormundschaftliche Regierung und die unglückliche Beit des Schmalfaldischen Krieges überdauern konnte. Bis auf diesen Tag trägt das tirchliche Leben im Buneburger Lande noch benfelben Charafter, ben ihm Ernft aufgeprägt hat. G. Uhlhorn D. 10

Ernit I., ber Fromme, Bergog bon Sachfen-Botha und Altenburg, gestorben 1675. — Gelbte, Hiftorisch-aktenmäßige Darstellung des Lebens Ernst d. Frommen, Gotha 1810, 3 Bde; A. Bed, Ernst der Fromme, Weimar 1865, 2 Bde; derselbe AbB 6 (1877), S. 302—308; (W. Böhne, Das Informationswerk Ernst des Frommen von Gotha, Leipzig 1885; derselbe, Die Erziehung der Kinder Ernst des Frommen von Gotha, Chemnit 15 1887; M. Böhne, Die pädagogischen Bestrebungen Ernst des Frommen von Gotha, nach den archivolischen Duellen darzeitellt. Gotha 1888: G. Fromenen von Grust der Frommen von Gotha, nach den archivalischen Quellen dargestellt, Gotha 1888; G. Areyenberg, Ernst der Fromme. Ein Lebens- und Kulturbild aus dem 17. Jahrhundert, Frankfurt a/M. 1890; A. Kadner, Der Bersuch des Herzogs Ernst des Frommen von Gotha zur Gründung eines adeligen Fräuleinstiftes um 1670: Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 20 3 (1893). S. 176—193; A. Praem, Der gothaische Schulmethodus. Eine kritische Untersuchung über die erften Spuren bes Bietismus in der Badagogit bes fiebzehnten Jahrhunderts, Diff. Erlangen, Berlin 1897; E. Devrient, Die älteren Ernestiner. Eine genealogische Charakteristif: Bierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- u. Familienkunde 25. J., Berlin, C. Deymann, 1897, S. 84—90; J. Runh, Herzog Ernst des Fr. Berdienste um die evang. Gesamtkirche 25. Rt. 9. J. (1898), S. 156—210; Porträts, Berzeichnis bei Devrient, a. a. D. S. 120.

Ernft war ber neunte Cohn bes frommen Bergogs Johann (geft. 1605) und ber edlen, als echte Asfanierin finderreichen, Dorothea Maria von Anhalt-Cothen (geft. 1617); geboren am 25. Dezember 1601 auf bem Schloffe zu Altenburg. Begabt, boch nicht fehr frästig, wurde er streng erzogen; unter seinen Lehrern der Historiker des schmakkaldischen 30 Krieges, Friedr. Hortleber (UdB 13 [1881], S. 165—169), Hoftprediger Joh. Kromayr, der durch seltsames und barsches Weien ihn nicht annutende Katichius (UdB 27 [1888], S. 358—364); die mathematischen seine Lieblingsstudien. Der Grundzug des jung Berwaisten, auch durch anderes, eigenes wie allgemeines Wißgeschich Frühreisen war Frömmigs feit damaligen Gepräges; vierjährig erbat er als Weihnachtsgeschenk eine Bibel, elfjährig 35 empfing er das Abendmahl. Mit achtzehn Jahren wurde er in den Palmenorden aufgenommen als der "bitterfüße", sein Sinnspruch: Das Kreuz zwar bitter ift, doch endlich fuße wird, wann uns daraus erlöst Chrift, der getreue hirt.

Bährend der alteste Bruder Joh. Ernst (gest. 1626) als Oberst jum Binterkönig nach Böhmen zog, führte E. vorübergehend die Landes-Regierung. Bon Gustav Udvif so zum Reiter-Oberst ernannt, begleitete er diesen durch ganz Bayern. Eine Furt suchend durchschwamm er den Lech, bahnte damit zwar den schwedischen Truppen den Weg zum Siege über Tilly, geriet aber selbst an den Rand des Grabes; in der Schlacht bei Lützen hielt er Pappenheim auf; ju Ehren des gefallenen Lowen aus Mitternacht ließ er in Beimar einen Trauergottesdienst abhalten. Am 21. Juli 1633 wurde er von seinem 45 Bruder, Herzog Bernhard von Beimar, mit der Berwaltung des Herzogtums Franken betraut (G. Drousen, Bernhard von Beimar, mit der Berwaltung des Herzogtums Franken betraut (G. Drousen, Bernhard von Beimar. Leipzig 1885. 1, S. 190 st.), das freilich bereits im nächsten Jahre durch die Niederlage der Schweden bei Nördlingen wieder versloren ging. Schon hier entsaltete E. eine ausgezeichnete und vielseitige Thätigkeit. Er verbefferte die Weinkultur, half ber Landwirtschaft auf, forderte Sandel und Bertehr. Für so die Neugestaltung des Rirchen- und Schulwefens gewann er Georg Caligt (f. d. A. Bd III, 642); bon diefem, ber theologischen Fatultat ju Jena, Theologen und Schulmannern in Beimar wurden gründliche und ziemlich übereinstimmende Gutachten erftattet; man faßte ben Plan, die erften Simultanschulen einzurichten. Sogar Fürftbijchof Frang von hatfelb anertannte nach seiner Rücksehr nach Bürzburg, daß durch E.s ungemeine Sorgsalt und weise Spar- 55 samteit das Land in einen besseren Zustand gebracht wäre als unter seiner eigenen Berwaltung. Nach der Nördlinger Schlacht begab sich E., der anders wie Bernhard dem Brager Frieden beigetreten war, in fein Land, bas nun der Tummelplat für Raiferliche und Schweden murbe.

Alls regierender Fürst (seit 1640) — er herrschte am Ende seines Lebens über Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Weiningen-Hilburghausen — führte er, dant seinem Charakter und Berwaltungsgenie, eine goldene Zeit herauf nach der grauenvollen des Krieges der Schrecken, der erste Diener und die Seele seines Staates. Trop der sinf hohen Kollegien, der Zuztehung der Landstände, der vielen tüchtigen Beamten, für deren Auswahl nie Geburt oder Gönnerschaft, sondern Tüchtigkeit entschied, unter denen die beiden Kanzler Geo. Franzle (gest. 1659; Add) 7 [1878], S. 274—276) und Beit Ludwig von Seckendorf (gest. 1692; s. d. A.), sowie Konsistorial-Präsident Jak. Heinrich Hervorzuheben sind, dehielt er sich, in unermüdlicher Arbeitslust, die Warnung beherzigend: "Princeps otiosus Deo exosus", allenthalben sorgsältigste Prüfung selbst vor. Durch seine am eigenen Leide und Handesgemäßen Brunk nicht ausschloß, befreite er das Land von seiner Schuldenlast, ja hinterließ einen beträchtlichen Schaß und hat doch Abgaben erlassen, beschweige daß er neue Steuern auslegte. In seiner Wahrheitsliebe und Leutseligkeit ging er, ein Thüringischer Harun al Raschih, wohl verkleidet einher, um aus dem Munde des Bolkes seine Klagen und Wünsche zu vernehmen, obschon jeder Unterthan freien Zutritt hatte.

Neben die Sorge für die durch Kriegsnachzügler, Landstreicher und Zigeuner gefährs dete öffentliche Sicherheit trat die Besserung des Gerichtswesens; die erneuerte Landessordnung (1653) diente sogar anderen Staaten zum Muster. Bestechlichkeit und Kniffe der Richter wurden unerdittlich geahndet; solchen schieße. den 101. Ksalm und entließ sie; daher das Sprichwort: der Herzogspsalm wird dir vorgelesen werden. Trozdem E. gern Strenge mit Milde paarte, stand er nicht so hoch über seinem Geschlecht, um die Folter abzuschaffen, obgleich er sie beschränkte; vollends raubt ihm der Makel viel von seinem Ruhmesglanz, daß er, allerdings im Jahrhundert des Teusel und der Heren, sich dem Wahnsinn der Herentrozesse nicht entwand, sonst dem Aberglauben abhold, ein Feind der Alchimisterei. Unserer Entwickelung voraus verbot er Duelle ganz; bei tötlichem Ausgange traf den Mörder Todesstrafe.

Nicht nur heimliche Berlobniffe, Rleider-Aufwand, Boll-, Bu- und Gleich-Saufen wurde verpont, Die Berordnungen erftrecten fich bis auf Stall, Ruche und Reller.

Für erste hilfe in Ermangelung eines Arztes — Quadfalber find widerraten — wurde eine Schriftchen ausgegeben, zur Erkennung von Krankheiten und Anwendung von

Sausmitteln.

Aderbau, Handel, Gewerbe, Bissenschaft und Kunst wurden gesördert durch geldlich unterstützte Urbarmachung, Ablösung der Frohndienste mittelst Erbzinses, Erlaubnis, schädigende Tiere zu pirschen; durch Regelung von Münze, Maß und Gewicht, der Löhnung von Dienstboten und Arbeitern. Es wurden Berhandlungen eingeleitet, Werra, Unstrut

und Saale ichiffbar zu machen.

An Stelle des Grimmenstein wurde das Residenzschloß Friedenstein in Gotha erbaut, bessen wissenschaftliche und Kunst-Sammlungen, Münzkabinett und Raritätenkammer dem Herzog ihr Entstehen danken; die Bibliothek wurde nach seinen Ledzeiten eine der größten Deutschlands. Eine Reihe von Kirchen erhob sich. Überhaupt waren E.s Einrichtungen und Bestrebungen in Kirchen- und Schul-Sachen am merkwürdigsten. Um über diese siehe liehe glusschlands waren eine der größten siehe liehe gustübrliche Gutachten ausgerheiter

45 seine Ansichten zu klären, ließ er sich viele, oft sehr aussührliche Gutachten ausarbeiten.
Er berief den Ratichianer Sigismund Evenius (P. Stöpner, S. Ev. Ein Beitrag zur Geschichte des Ratichianismus. Beilage zum Jahresbericht des Gymnasiums zu Zwickau. Ostern 1895; G. Schmid, S. Ev. In: Monatsheste der Comenius. Gesellschaft 4 [1895], S. 306—313) nach Weimar, der der geistige Urheber aller seiner Umbildungspläne wurde. Die Lehrgegenstände sollten nach der Anweisung von Katke und Comenius (s. den A. Bd IV S. 247) behandelt werden. Ernst ist der Bater der heutigen Volksschule durch den von Andr. Reyher in die letzte Form gebrachten "Schulmethodus" (1642, 1883), diese bedeutendste Schulordnung des Jahrhunderts, die in der Erziehungsgeschichte einem Einschnitt macht und für viele deutsche Länder zum Vorbild wurde. Sie sührte zum serstenmale die Sachkenntnisse in die (dreiklassischule ein (Schulzwang vom 5. die 12. Jahre); die Lehrbücher waren ebenso tressisch diese ein (Schulzwang vom 5. die 12. Jahre); die Lehrbücher waren ebenso tressisch die dein (Schulzwang vom 5. die Lehrbücher waren ebenso tressisch die Schulzwang vom 5. die Bauern wären gelehrter als irgendwo anders die Städter und Gelleute; als er starb, soll niemand in seinem Lande des Lesens und notdürstigen Schreibens unfundig gewesen soll sein. Auch das von Myconius (s. d. A.) gestistete Gymnasium in Gotha wurde um-

geformt, in eine Gymnafial- und Real-Anftalt gegabelt (2. Beniger, Ratichius, Kromayer und ber Neue Methodus an ber Schule ju Beimar in: Beitichrift für Thuringifche Beichichte und Altertumsfunde. NF 10. Bb [1896], S. 245-283). Nicht nur aus allen deutschen Landen, auch aus Schweden, Rufland, Polen und Ungarn lockte die Musterschule im evangelischen Zion Zöglinge herbei; A. H. France (j. d. A.) empfing hier Anregung zu 5 seinem Lebenswerk. Nicht minder widmete sich E. der Universität Jena, obwohl er die fangfte Beit feiner Regierung nur ein Biertel berfelben innehatte, burch Aufbefferung ber Brofefforen-Gehalte und eine Inftruktion für die Studien feiner Landeskinder, bei ber das Ubermaß ber religiofen Boridriften auffällt. Diefes fennzeichnet überhaupt feine Bemuhungen im Rirchenwesen, ein Tabel, ber in ben Beinamen Bet Gurft, Bet Ernft fich ausspricht, 10 ber aber in ber furchtbaren Bermahrlofung burch ben Krieg Erflärung und Entschuldigung findet. Wie die Bibel fein tägliches Sand- und Reife-Buch mar, wie er gur Tobesmahnung Menichen- und Tier-Stelette in seinem Gemach aufgestellt hatte, ließ er es unablaffig fich angelegen fein, Familie und Bolf mit Religiofitat ftreng lutherifchen Beprages zu durchtranten. Er bestellte die Rirchenamter mit tüchtigen Bfarrern und forgte 16 für ihr festes Ginfommen, auch für einen Bitwenfistus ber Beiftlichen und Lehrer. Dft wohnte er bem Egamen ber Randidaten personlich bei. Die Pfarrer hatten nach ben brei Sauptsymbolen, der invariata, Apologie, den schmalkaldischen Artikeln, Luthers beiden Ratechismen nebit ber Ronfordienformel zu predigen, lateinischer und frembartiger Borte, gelehrter weltlicher Anführungen und aller Streitfragen fich ju enthalten. Bu ihrer Uber- 20 wachung Dienten Rirchen-Infpettoren. G. felbft führte in ber Regel ein Bergeichnis famtlicher Pfarrer und Lehrer bei fich und fuchte fie auf Reifen nicht felten auf. Das gesamte Kirchen- und Schulwesen unterstand dem Konsistorium in Gotha, dem E. vorzussisten pflegte, zu dessen Erleichterung Unter-Konsistorien und geistliche Untergerichte in den Amtern, Städten und adligen Gerichten eingesetzt wurden. Es ergingen Bestimmungen 25 über zwedmäßige Berteilung ber Predigten auf die Sonn- und Festtage. Un allen biefen follten bon ben Beiftlichen zwei Rapitel aus der Bibel bor bem Altar verlejen werben, mit Benuhung der Summarien aus Glag' biblischem handbüchlein; in zwei Jahren kam man mit ber gangen Bibel burch. Dagegen murbe bas allgu lange Singen nebit ben Borfpielen beichrantt, die lateinischen Befange in der Rirche abgeschafft, sonft die Rirchen- 30 mufit gepflegt. Um tiefften griff das Informationswert, ein bis ins Alter ausgedehnter religiöfer Fortbildungs-Unterricht, in Katechismus-Ubungen, ohne biblische Geschichte. Man that darin freilich des Guten zu viel. Richt genug mit Ratechismus Predigten, Bifitations, Beicht-, Gevatter-, Braut-Examina, mit dem Borlesen je eines ganzen Hauptftudes allsonntäglich und an jedem der beiden wöchentlichen Bettage, mit hauslichen Ratechismus- 35 Repetitionen, war bei jeder Morgen-, Mittag- und Abend-Andacht außer bem Glauben und Baterunfer ein Stud aus dem Ratechismus zu fprechen, ja bei den gewöhnlichen Erholungs-Busammenfunften follten die Leute fich über ben Ratechismus unterhalten, aus ihm ihre Tischgespräche entnehmen.

Der starre Zwang machte vollends die religiöse Überbürdung manchem verhaßt, die 40 anderen nicht empfindlich, vielen ein Segen war. Mehrere Fürsten wurden für das Informationswert gewonnen; auch E.s Sohn, Friedrich I., zeigte rührigen Eiser dafür, sogar dessen Nachfolger, der prunkliebende Friedrich II. Es hat sich wider Erwarten behauptet; wenn auch verschiedentlich eingegangen oder ermäßigt, besteht es gesehlich noch immer.

Jur Pflege der Sonntagsheiligung erging das Berbot zu tanzen, Kegel-, Karten-, 45 oder anderes Spiel zu treiben. Sittenmeister sahen in Städten und Dörfern zum Rechten. So fanden die Unterthanen auf jeder Lebensstufe von der Geburt dis zum Grabe die eingehendsten, oft peinlichen und kleinlichen Borschriften für ihr religiöses und sittliches Bohlverhalten. Beil von vielen die sieben letzten Artikel der Augustana bei der jährlichen firchlichen Borsesung nicht recht verstanden wurden, sind sie im Sonderdruck ver- 50 dreitet worden. Als aeternum sacrosanctae verstatis monumentum wurde, trog Anseindungen von rechts und links, die vom Herzog veranlaßte Bibel-Erklärung geseiert und oft Ausschlag gebend aufgeführt, die alle damalige Belkfunde um die h. Schrift verstammelte und durch sie beherrschte, diese ernestinische, weimarische oder gothaische, nürnsberger (nach dem Druckort), jenaische (nach dem Hauptschlächen Kursürsten). Die Übersprüfer waren Joh. Major, Joh. Gerhard, Joh. Himmel (triga theologorum johannitica), zu denen bald Joh. Mich. Dilherr und statt Gerhard Glassiss trat (O quadrigum ad res tantas aptissimam, quam non Minerva sed Deus ipse invenit!) (Frank, Die jenaische Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Leipzig 1858 S. 38). 60

Luthers Übersetzung wurde von einer "nur auf das Richtige, allgemein Faßliche bedachten, alle Streitpunkte ausscheidenden, möglichst kurzen" — in Wahrheit etwas breiten — "Erstlärung" nach dem Grundterte begleitet; die besten Ausgaben 1641, 1643/44, die zwölste bereits 1720, die letzte in St. Louis 1880 f. (s. d. A. Bibelwerke Bd III S. 180, 50—181, 26), 5 Das erste gothaische Gesangbuch solgte 1666; mehrere Andachtsbücher wurden von E. zu hunderten verschenkt. Dank seiner Borliebe sür kirchengeschichtliche Studien wurde Chyträns" (s. d. A. Bd IV S. 112) Historia Augustan. Consession. neu aufgelegt und den Kirchen des Landes gewidmet; auch von Seckendorsse commentarius de Lutheranismo und Hortseders Urkundenbuch verdanken ihm ihr Entstehen.

Mannigsach waren E.s Bemühungen für die allgemeinen Angelegenheiten des Protestantismus, über den Rahmen seiner Landeskirche hinaus. Zunächst der Plan des collegium Hunnisnum. Bereits i. J. 1632 hatte Superintendent Nik. Hunnius (s. d. d.) zu Lübed vorgeschlagen, ein ständiges collegium von gelehrten Männern, namentlich Theologen einzurichten, um erbauliche und andere nühliche Schriften abzusassen, die innerstretzuntischen Fehden beständig zu untersuchen und die zur Widerspruchslosigkeit zu ersörtern, über alle Kirchen, niedere und hohe Schulen, sowie theologische Schriften Aussicht zu sühren, gegen alle Feinde der Evangelischen zu kämpsen und die Beilegung aller Religionsstreitigkeiten anzubahnen. Trop vieler Versuche an protestantischen Hösen sah E. diesen phantastischen Blan scheitern.

Die synkretistischen Streitigkeiten (f. d. A.), die er für unnötiges Gezänk hielt, versuchte er durch Konvente und Gutachten — unter denen auch eines von Spener (f. d. A.) beizulegen, auf der Seite von Joh. Musaus (f. d. A.) stehend, so daß er als calvinisch

verdächtigt murde.

Er verwendete sich für seine österreichischen Glaubensgenossen beim Kaiser und 25 wollte sie in Gotha ansiedeln, obwohl oder weil er ein treuer Anhänger desselben war, von diesem hochgehalten wurde und Beweise seines Bohlwollens erhielt. Er bemühte sich, die einzelnen Reichstände in gutem Einvernehmen mit dem Reichsoberhaupt zu erhalten und wurde von ihm mit vielen Reichs-Kommissionen betraut. Sein erprobter Kat wurde überhaupt gern von anderen Fürsten eingeholt.

Sogar ber evangelisch-lutherischen Kirche in der deutschen Sloboda (Vorstadt) Moskaus wurde er ein Wohlthäter und trat in ein Freundschaftsverhältnis mit dem Czaren, der Gesandte an die europäischen Höfe schiefte, um sie zum Kampf gegen den Halbmond aufzurusen. Um dem Luthertum in Abessinien eine Stätte zu bereiten, wofür ein Zusall Anknüpfung geboten hatte, wurde dorthin eine Gesandtschaft abgeordnet, die ihr Ziel nicht serreichte und durch Wanslebens (ABV 41 [1896], S. 159—162) Betrug besteckt ist; unter die Missionsversuche kann sie kaum gerechnet werden (KEX 1882], S. 42).

Ein getreues Spiegelbild des Landesvaters giebt der Familienvater. Um Hofe herrschte strenge Zucht; das schlichte, arbeitsame Leben war mit religiösen Übungen start durchsett. Auch sier Berordnungen über Berordnungen! Selbst für seine Gattin, Etisasbeth Sophia zu Sachsen-Altenburg (geb. 10. Oktober 1619), die er in pruntvoller Hochzeit am 24. Oktober 1636 geehlicht (gest. 20. Dezember 1680), deren Sanstmut und Frömmigseit gerühmt wird, hatte er eine Instruktion ausgesetzt. Sie schenkte ihm achtzehn Kinder (zwölf Knaben), von denen beim Tode des Baters noch sieben Söhne und zwei Töchter lebten. Für die geistig und körperlich musterhafte Erziehung wurde nichts versäumt dis in die kleinste Außerlichkeit. Bei den älteren Prinzen war Latein die Unterrichtssprache in den meisten Fächern, nur almählich vom Französischen abgelöst; an den lateinischen Ubungen nahmen auch die Prinzessinnteil, Griechisch sehlte. Geschichte galt als besonders wichtig, ferner Philosophie, Logik, Recht, am wenigsten die durch die letzte Bergangen-heit verhaßte Kriegskunst. Der häusliche Unterricht wurde durch Keisen und Besuch von Hochschulen beendet; darauf folgte der Staatsdienst. Die religiöse Pflege wurde wieder übertrieben, indem die Kinder bereits vom vierten Jahre an dem Gottesdienst anwohnen mußten. Die Selbstzucht und Durchbildung des Charakters unterstützten peinlich geführte Tagebücher. Nicht ein Kind ist mißraten; das siedente war der Thronsolger, das zehnte, Heinrich, der schwarze Prinz, Soldat und Erbauungsschriftsteller.

"In silentio et spe" erwartete E., seines Lebens würdig, den Tod, den der Schlag herbeiführte (26. März 1675); "es war der erste Schmerz, den er seinen Unterthanen bereitete". Der Ruf dieses Retters und Erziehers seines Bolkes war über Deutschland hinaus gedrungen, Eromwell rechnete ihn zu den einsichtsvollsten Fürsten; in ihm verleiblichte sich "der Gedanke des protestantisch-patriarchalischen Fürstentums, einer christlichen

Regierung von Staat und Rirche in treuer Sorge für beibe". Der Entel, Bergog Friebrich II., ließ ihm 1728 ein prachtiges Dentmal in ber Margaretenfirche ju Gotha er-

Ernte bei ben hebraern f. Bb. I G. 137, 1-138, 18.

Erntefeft f. Fefte, firchliche.

Erpenius, Thomas, geft. 1624. — B. Scriverius "Manes Erpeniani", Leiben 1625, 4°, und Röbiger in Ersch und Gruber, Allgem Enchtl., Sett. I, Teil 37, S 359 j.

Th. Erpenius, eigentlich van Erpe, ausgezeichneter hollandifcher Drientalift, hochverdient um die arabische Grammatit und die biblische Uberfetungslitteratur Borberaffens, ward am 7. September 1584 ju Gorfum in Gudholland geboren und erhielt feine 10 Bildung in Middelburg, befonders aber in Leiden, wo mahrend feiner Universitätsftudien der treffliche Josef Scaliger einen tiefen Einfluß auf ihn übte und ihn besonders veran-laßte, mit der Theologie ein gründliches Studium der orientalischen Sprachen zu verbinden. Seine hervorragende Begabung ließ ihn feinen afademischen Rurfus fruh abichließen, und er suchte bald auf ausgedehnten Reisen in Franfreich, Deutschland, Stalien 15 und England, teils durch ben Unterricht des Abu-dakn (Josephus Barbatus) in Paris, wo er auch mit Is. Casaubonus ein in dem gedruckten Briefwechsel bezeugtes Freundichaftsverhaltnis einging, teils durch unmittelbaren Berkehr mit geborenen Orientalen, bejonders in dem damals noch so belebten Benedig, sich auf ein wirkungsreiches Lehramt vorzubereiten. Fast unmittelbar nach seiner Rücklehr wurde er im Februar 1613 zum 20 Projeffor ber orientalischen Sprachen in Leiben ernannt, bei welcher Gelegenheit er die in ben "Orationes tres" (Leiben 1621) gedruckte Rebe "De lingua arabica" hielt. Seine Thatigfeit war eine glanzende; bas nachher ihm verliehene Amt eines Regierungsbolmetschers hielt ihn im lebendigen Busammenhange mit bem Orient felbst; feine Bortragsweise wird als friich und hochft anregend gerühmt; eine von ihm felbst angelegte Druderei war be- 26 ftimmt, Die nötigen litterarifchen Silfsmittel gu beschaffen. Der Untritt feiner Profeffur ift durch die Beröffentlichung der "Grammatica arabica" (Leiden 1613, 4°) bezeichnet, welche, wie die aus ihr gefürzten "Rudimenta linguae arabicae" (1620, 8°) sehr häusig aufgelegt und überarbeitet und eigentlich erft nach dwei Jahrhunderten durch de Sachs große Arbeiten antiquiert wurden. Der Tod seines Gönners Joh. Scaliger (1609) gab so ihm Beranlassung, dessen Ausgabe der Proverbiorum arabicorum centuriae dune (1614, 4°, wiederholt 1623, 8°, und einzelne Teile davon öfter) abzuschließen. Aus dem Unterrichtsbedürfnis ging im folgenden Jahre die erste Ausgabe der Lotman-Fabeln hervor: "Locmani sapientis fabulae" (1615, 7°), welche an Inhalt unbedeutenden, im Stil nachläffigen Textstude von da ab höchst sonderbarerweise die Arabisten fast ununter- 85 brochen beschäftigt haben. Um dieselbe Beit beginnt Erpenius für die arabischen Ubersetzungen der heiligen Schrift thätig zu werden. In demselben Jahre mit Lokmans Fabeln veröffentlicht er "Pauli Apostoli ad Romanos epistola. Arabice" (1615, 4°), dem jedoch auch der Galaterbrief beigegeben war, und im folgenden das "Novum D. N. Jesu Christi Testamentum. Arabice" (1616, 4°). Obgleich dieser letzteren Ausgabe eine 40 Scaligersche Handschrift in Leiden, welche dem späteren Mittelalter angehören muß, zu Grunde gelegt ift, fo hat doch Erpenins noch andere, jest mahrscheinlich in Cambridge befindliche Texte herbeigezogen, und die übersehung erscheint als eine durchaus ungleichs mäßige, ohne fritische Einheit. Im allgemeinen gehen die Evangelien auf den griechischen Text, Apostelgeschichte und Briefe auf die Beschitta, die Offenbarung auf eine koptische 45 Quelle zurud; zu den Evangelien kann man jeht mit Nuben vergleichen: Die vier Evangelien, arabisch aus der Wiener Handschrift herausgegeben von P. de Lagarde" (Leipzig 1864, 8°), wo die Abweichungen des Textes des Erpenius genau angegeben sind. Hiermit war Erpenius unmittelbar in die biblische Wiffenschaft und in die Theologie überhaupt eingetreten, für die er auch burch feine gludlichen Unterhandlungen mit bem reformierten so Theologen Andreas Rivet, welchen er endlich für Solland gewinnt, bedeutend wird. Um ihm nach dieser Seite einen größeren Birkungetreis zu eröffnen, wurde ihm 1619 eine besondere Professur des Hebraischen (für welches die Universität bereits ein Ordinariat bejaß) verliehen; die Antrittsrede findet fich in ben bereits erwähnten "Orationes tres" vom Jahre 1621. Er beabsichtigte nun, die arabische Übersetzung des "Saadia" heraus. 55 Bugeben, wenn er fie vollständig fände; einstweilen gab er den "Pentateuchus Mosis. Arabice" (1622, 4°) heraus, in bessen Bertschätzung er sich durch die genaue Uberein-

Real-Encytlopabie für Theologie und Rirche. 8. M. V.

stimmung der Übersetzung mit dem masoretischen Texte bestechen ließ, während diese Arbeit eines afrikanischen Juden kaum des 13., eher des 14. Jahrhunderts höchstens einige Bedeutung für die Geschichte des Bulgär-Arabischen hat. Die Ausgabe ist in dieser Hinscht unter dem Ramen Arabs Erpenii bekannt. Ziemlich vergessen ist seine "Grammatica ebraea generalis" (1621, 8°, nach seinem Tode noch zweimal gedruckt). Großen Arbeiten und Entwürfen wurde er, der eben Vierzigsährige, durch seinen bei einer allgemeinen Seuche am 13. Rovember 1624 ersolgten Tod entrissen. Die Ausgabe des beachtenswerten christlich-arabischen historieres Ibn al-Amst al-Makin beendete sein großer Rachsolger Golius ("Historia saracenica auctore Georgio Elmacino", Leiden 1625 fol.); desgleichen erschienen noch "Psalmi Davidis, Syriace" (1625, 4°), an deren Erlänterung er durch den Tod verhindert wurde, und welche Dathe in seiner neuen Hallischen Ausgabe 1768 zwar vokalisierte, aber sonst nicht verbesserte, und durch die Jürstorge E. l'Empereurs eine "Grammatica syrica et chaldaea" (Umsterdam 1628, 12°). Es ist hier nicht näher anzuführen, daß er außer verschiedenen kleineren Abhandlungen auch einiges von arabischen Nationalgrammatikern verössentlicht hat ("Grammatica dicta Giaramia et Libellus centum regentium", 1617, 4°); doch diente die nicht allein für ihre Zeit achtungswerte Berbindung biblischer Bissenschaft und arabischer Philologie in Erpenius sehr wesentlich dazu, den Höhepunkt dieser ganzen Richtung in Alb. Schultens herbeizussühren.

o Ericheinungen Gottes f. Theophanie.

Erftgeburt f. Familie und Che bei ben Sebraern.

Erftidtes f. Speifegefete.

Erstlinge und Erstlingsopfer. — J. R. Gruner, De primitiarum oblatione et consecratione, Lugd. Batav. 1739 (auch in Ugolini Thesaurus antiquitatum sacrarum, tom. XVII). Bgl. die biblischen Realwörterbücher und Archäologien, sowie die Kommentare, insbesondere Dillmanns Komm zu Ex-Lev und Nu-Dt.Jos.

Es war im Altertum wie bei vielen Bölfern so auch bei den Hebräern Sitte, die Erstlinge (dnagzal primitiae) d. i. den ersten Ertrag der Landesfrüchte und der Tiere der Gottheit zu weihen und darzubringen, was einen wesenklichen Teil des Opferkultus dilbete (vgl. Dilmann zu Le 23, 14 und betreffs der semitischen Bölfer Kod. Smith, Lectures on the religion of the Semites I,² pp. 443 sq. 104. 210. 220 sq.). Zur Bezeichnung des allgemeinen Begriffes "Erstling" dient im Hebräschen Verlag. Zur Bezeichnung des allgemeinen Begriffes "Erstling" dient im Hebräschen Verlag. Zur Zudom" zu ergänzen ist, auch s. v. a. Erstlingsgediet), besonders mit den Genestien "Land" zu ergänzen ist, auch s. v. a. Erstlingsgediet), besonders mit den Genestien "der Ernte" (Le 23, 10), der Früchte des Landes (Dt 26, 2. 10; Ez 44, 30, vgl. Dt 18, 4; Reh 10, 38, wo die Produkte einzeln ausgezählt sind). Dagegen ist die Letten "der Ernte" (Le 23, 13), der Früchte des Landes (Dt 26, 2. 10; Ez 44, 30, vgl. Dt 18, 4; Reh 10, 36; 13, 31 von neuem Getreide und von neuen Baumfrüchten, wie Rah 3, 12 von Feigen und Ru 13, 20 von Beintranben), auch in der Berbindung der Produkten von Beinfrügen zur Vollen. Der Vollen und in der Berbindung der Vollen zur Vollen zur

es, bag Dt 12, 6. 11. 17 biefer allgemeine Ausbrud merry gebraucht ift, mo bem Bu-

fammenhange nach insbesondere, wenn auch nicht ausschließlich, Die Erftlinge gemeint find. Die Bflicht, Jahve von den Erftlingen der Landesfrüchte darzubringen, resultiert aus der Erwägung, daß aller Ernte- und herbstfegen ein Geschent Jahves fei, der ja auch das Land, das diese Früchte hervorbringt, den Fraceliten jum Eigentum gegeben habe (Le 5 26, 4 ff.; Dt 26, 3). Der Dankbarkeit hierfür Ausdruck zu geben, dienen insbesondere die zu den Erftlingen im weiteren Sinne gehörenden Erftlingsgaben, welche an den Festen im Namen des ganzen Bolkes dargebracht wurden: 1. die Erstlingsgarbe, die zur feierlichen Eröffnung der Ernte (jedenfalls von den reifen Uhren der Berfte, mit ber Die Ernte begann) "am andern Tage nach dem Sabbath" (d. i. wohl: an bem Tage nach bem in die 10 Maggothwoche fallenden Bochenfabbath; f. Dillmann gu Le 23, 11) gwar nicht geopfert, fo doch "gewoben "wurde, während gleichzeitig ein Brandopfer, bestehend in einem jährigen Lamme famt Speis- und Trantopfer dargebracht wurde (Le 23, 10-14), und 2. die zwei aus gefäuertem Teige (von 2 Behnteln [Epha] Feinmehl, was etwa noch einmal foviel wie bie Erstlingsgarbe ausmacht) gebackenen Erstlingsbrote, die 7 Bochen später zusammen mit 15 2jährigen Lämmern als Heilsopfer "gewoben" wurden (Le 23, 15—21; die in B. 18 als Begleitopser zu den Broten genannten Opser sind als Glossierung aus Nu 28, 27 ff. in den Text gekommen, also zu streichen, s. Dillmann z. St.).

Bon Diefen Erftlingsgaben bes Boltes find ju unterscheiben Die eigentlichen Erftlingsgaben, die jeder einzelne darzubringen hatte, wobei die Quantitat, da fie im Gefet nicht 20 bestimmt ift, dem freien Billen ber Darbringer überlaffen mar. Gie wurden teils im naturlichen Buftande abgeliefert, wie die Feld- und Baumfruchte, der honig und die Bolle; teils wurden fie ichon verarbeitet dargebracht, wie die Erftlinge von Beinbergen und Olivenpflanzungen, die als Moft und Ol abgeliefert wurden, und wie der Abhub vom Teig, der als Ruchen dargebracht wurde. Alle diese Erstlingsgaben an Jahve fielen 25 den Priestern zu, die allein sie verzehren dursten (außer in P: Ru 18, 11 ff., auch in D: Ot 18, 4 und Ez 44, 30); doch ersehren wir aus dem Dt (26, 1 ff.; vgl. 12, 6, f. o.), daß ein Teil davon (f. u.) auch zu Opfermahlzeiten verwendet wurde. Ebenfo tonnten auch von Erstlingsfruchten, die an fich nicht auf ben Altar tamen, wirkliche Opfer (freiwillig) dargebracht werden, die jedoch, da nur eine Astara verbrannt wurde, 30 zum größten Teile auch den Priestern zusielen (Le 2, 14—16). Übrigens wurden die Erstlinge zu allen Zeiten viel regelmäßiger abgeliefert als die Erstgeburten und der Zehnten, wie aus Pr 3, 9 f.; Mal 3, 8; Sir 35, 10; To 1, 6; 1 Mak 3, 49 hervorgeht, wo die Säumigen an die Ersüllung dieser religiösen Pflicht gemahnt werden. (Nach) 2 Kg 4, 42 wurden auch dem Propheten Elisa von einem frommen Mann Erstlingsgaben 35 dargebracht, was - jumal im Nordreiche, wo Propheten wie Glifa die Trager ber reinen Jahvereligion waren - nicht besonders auffallen tann.). Begen des heiligen Charafters der Erftlinge waren Mitglieder ber Briefterfamilien, Die etwa levitisch unrein waren, von dem Genuffe ausgeschloffen (Ru 18, 11 ff.); auch durften fie nicht von Fremdlingen d. h. von Richtangehörigen der Priefterfamilien gegeffen werden (Le 22, 10. 13), 40 worauf das Bild von Israel als Jahves Erftlingsertrag Jer 2, 3 zurudgeht. Gine besondere, etwa der der Erstgeburten vom Bieh entsprechende Stellung nimmt

unter den Erftlingen der Jahve darzubringende erfte Ertrag junger Fruchtbaume (Be 19, 23—25) ein; hierzu wurden nicht die ersten Früchte überhaupt verwendet, sondern erft die Früchte des 4. Jahres, die in der Regel bereits ausreichend gut waren, wogegen man 45 Die in ben ersten drei Jahren gewachsenen meift geringwertigen und wohl auch sparlichen Früchte weder sammeln noch effen durfte, sondern als eine vor der Heiligung des Frucht-ertrags abzuthuende "Borhaut" ansehen follte. Die gewöhnlichen Erstlingsgaben, wie die Erftlinge ber Feld- und Baumfrüchte, die in natürlichem Zustande bargebracht wurden, und die Erstlinge der Beinberge und Olivenpflanzungen, die als Most und Ol abgeliefert 50 wurden, waren jahrlich bargubringen. Betreffe der Erftlinge ber Feld- und Baumfrüchte wird dabei näher angeordnet, daß fie ein jeder ungefaumt, b. h. zeitig und willig, zum Beiligtum bringen folle (Er 22, 28, w. f., und 23, 19 im Bundesbuche, und 34, 26 bei J), und zwar (nach D) in einem Rorbe, ben der Priefter vor dem Altar niedersette, während der Darbringer vor Jahve seine Gefühle in einem Dantgebet aussprechen sollte 55 (Dt 26, 1 ff.); der Rest der Erftlinge (nicht ein Teil des Inhalts des Korbes nach geichehener Beihe) wurde zur Mahlzeit verwendet (f. Dillmann zu Dt 26, 11; vgl. hierzu auch Nowack, Lehrbuch der hebr. Archäol. II, 256). Bu den jährlich darzubringenden Erftlingsgaben gehört auch der Ruchen, der beim erftmaligen Brotbaden von der neuen Frucht Jahve von dem Teige bargebracht wurde (Ru 15, 17-21). Da alle Diese Erft- 60

linge das Gintommen ber Priefter bilbeten, fo wurden fie in ber fpateren Beit in den Borratstammern bes Tempels gesammelt, um nach Bedarf für ben Unterhalt ber Briefter, und wohl auch für gottesdienstliche Zwede, verwendet zu werden (2 Chr 31, 5. 11; Reh 10, 37. 39; 12, 44; 13, 5; Mal 3, 8. 10). Eine Erweiterung erfuhr die Bflicht ber 6 Ablieferung von "Erftlingen" badurch, daß nach ber deuteronomischen Gesetzgebung (Dt 18, 4) auch "das Erste der Rleinviehschur", d. h. die Wolle von Schasen und Ziegen, den Priestern abgeliesert werden sollte; und 2 Chr 31, 5 wird berichtet, daß das Bolk zu Histias Zeit auch Erstlinge vom Honig dargebracht habe, was deshalb an sich nicht unwahrscheinlich ist, weil nach Le 2, 12 die in Badwert bestehenden Erstlinge, die an die 10 Priester abgeliesert wurden, mit Honig (oder mit Sauerteig) zubereitet sein durften.

Da bas altteft. Gefet über Die Quantitat und die Fruchtarten der darzubringenden Erstlinge, sowie über die Zeit und Modalität der Darbringung keine näheren Bestimmungen enthält, fo werden folche in der Mijchna, in den Traftaten Biffurim und Terumoth (f. d. latein. Ubersehung in Surenhuffi Difchna I, 200 ff. u. 320 ff.), erganzend beigefügt, Die A. T. is in den späteren Zeiten wirklich beobachtet worden sein mögen: das Minimum der Erst-linge wird bei den verarbeitet darzubringenden, wie Most und Ol, auf den 60. Teil der ganzen Ernte festgeset (wogegen die Darbringung des 40. oder gar des 30. Teiles als Erweis besonderer Freigebigkeit galt, Terum. 4, 3); die in natürlichem Zustande darzubringenden Erftlinge, auf welche in ber Difchna ber Musbrud Dir eingeschränft wird, 20 werden nur bon ben Dt 8, 8 genannten 7 Saupterzeugniffen: Weigen, Berfte, Beintrauben, Feigen, Granatapfel, Dliven und Datteln (Dieje letteren an Stelle bes Sonigs), gegeben; dabei follen nur die im heiligen Lande gewachsenen Früchte in Betracht fommen und die von Berufalem allgu weit weg Bohnenden durften fie auch in getrodnetem Buftanbe abliefern; — die Darbringung der Erftlinge in Jerusalem, die wie ihre Absonderung und 25 Überbringung nach dem Tempel nach einem bestimmten Ceremoniell (einer Erweiterung von Dt 26, 2 ff.) zu erfolgen hatte (vgl. die anschauliche Schilderung eines Biffurim-Buges von der Landschaft in den Tempel bei Delitich, Judisches Sandwerkerleben gur Beit Jesu, 1875, S. 66 f.), hatte nicht vor Pfingsten und nicht nach den Tempelweihsesten Bu erfolgen (Biff. 1, 3); — Die gum menschlichen Gebrauche verarbeiteten Erftlinge, Die in der Mischna speziell מריבורת genannt werden, find nur überhaupt "an die Briefter ihrer Familien find besondere Bestimmungen gu beachten; auch werden Strafen fur Die Laien feftgefest, Die, vorfahlich ober unbewußt, von ben Erftlingen etwas verzehrt haben.

Erthal, Franz Ludwig v., geft. 1795. — Die Litteratur ift aufgeführt in Leitschüch, F., Franz Ludwig von Erthal, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, Herzog von Franken . . . Bamberg 1894 S. 241—251. Bgl. des Unterzeichneten Abhandlung "Zum Gedächtnis des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal" im Archiv des hist. Bereins von Unterfranken u. Aschaffenburg 37. Würzburg 1895.

Frang Ludwig v. Erthal, Fürstbischof von Burgburg und Bamberg 1779-1795, war unter ben letten beutiden firchlich-weltlichen Fürsten unftreitig bie angiehendfte und verehrungswürdigste Erscheinung. Einer alten fränklichen Abelssamilie entstammt, trat er, wie seine beiden älteren Brüder Lothar Franz und Friedrich Karl Josef (1774—1802) Erzbischof von Mainz) schon früh in den geistlichen Stand. Durch Aufnahme unter die Domicellare des Hochstifts Bürzdurg 1740 wurde der zehnsährige in nahe Beziehung zu dem Bistum gesetz, dem seine ruhmreiche Regententhätigkeit angehören sollte. Den Grund zur juristischen Ausbildung legte er auf den Universitäten Bürzdurg und Mainz. Während eines längeren Ausenkaltes in Kom und Wien verschaffte er sich eine genaue Renntnis ber leitenden Berfonlichkeiten wie ber maggebenden Faktoren, bes Rechtsgangs 55 und ber Geschäftspragis ber römischen Rurie und bes faiferlichen hofes. 3m Jahre 1763 trat er in die Domfapitel von Bamberg und Burzburg ein und wurde hierauf vom Fürstbijchof Abam Friedrich jum Prafidenten der weltlichen Regierung des Bistums Burgburg ernannt. Gin anderer, aber wenig lohnender Birfungsfreis wurde ihm 1768 vom Raifer Josef II. durch Übertragung der Bifitation des Reichstammergerichts gu

Erthal 485

Betlar angewiesen; nach weiteren sieben Jahren folgte die Berusung auf den hohen Bosten eines österreichischen Konkommissärs am Reichstag zu Regensburg. Nach dem Tode Adam Friedrichs 1779 kam bei der Wiederbesetzung des Stuhles des hl. Burkhard er allein in Frage; mit Stimmeinhelligkeit gewählt wurde er wenige Bochen darauf auch vom Domkapitel zu Bamberg zum Bischof dieses Bistums erkoren. Die beiden Hochstifter 5

hat er bis an fein Lebensende Februar 1795 regiert.

Alles für die Unterthanen aber alles burch ben Berricher - in Diefem Sate bereinigten sich alle Regierungsmaximen Franz Ludwigs. Zeitgenosse Friedrichs d. Gr. und Joses II. und ganz und gar durchdrungen von den Jdeen der Aufklärung hat er all sein Sinnen und Sorgen darauf gerichtet, Licht und Glück, Zufriedenheit und Wohlstand um 10 sich zu verbreiten, die Bevölkerung auf eine höhere fittliche und geistige Stufe zu heben und ihre materielle Lage günstiger zu gestalten. Ihm, dem obersten Seelsorger großer Sprengel standen ja ganz andere Machtmittel zur Bersigung als einem wolltschen Keschner ihre bet er auch weilen und schwend gewecht Versigung genten; von ihnen hat er auch weisen und ichonenden Gebrauch gemacht. Der fein und gart empfindende Fürst verschmafte die wenig mahlerischen Staatsgrundsate des auf- 15 geffarten Despotismus feiner Beit, feinem gangen Befen lag gewaltthatiges und rudfichtslofes Eingreifen in Die verschiedenen Gebiete bes burgerlichen Lebens ferne; aber bag fie von ihm, und nur von ihm ju regeln feien, das fah er als feine Bflicht und fein Recht an. Bie feine Beitgenoffen auf großen und tleinen Thronen war er vom Gefühl feiner fürstlichen Stellung durchdrungen, und eifrigst barauf bedacht, ben Unterthanen, ben Dit- 20 fürsten, bem Raiser und bem Bapit gegenüber feine Dachtbefugniffe gu mahren. Und hochangesehen war er benn auch mahrend seiner gangen Regierung. Im franklichen Rreise war fein Rat und feine Stimme von größter Bedeutung. Die Ronfession, und fein ganger Bebensgang, nicht minder die ftete Sorge vor Preugen, dem die frantischen Markgrafichaften Unsbach und Bayreuth als ficheres Erbe wintten und bamit bie Führerrolle bei 25 den protestantischen füddeutschen Reichsständen gufallen mußte, stellte ihn auf die Seite des Raisers; aber die treue Ergebenheit, die er dem taiferlichen Sofe bewies, artete doch fo wenig in schwächliche Unterwürfigkeit aus, daß man in Bien ihn fogar preußischer Sympathien fähig hielt. Durch feine Beigerung, ben Emfer Bunktationen beizutreten, trug er wesentlich jum Migerfolg der Opposition der deutschen Metropoliten gegen den römischen 30 Stuhl bei. Doch finden fich feine Spuren von einem regeren Berfehr, ben er mit ber Rurie gepflegt hatte und in ber Berwaltung feines hohen firchlichen Amtes ging er felbitständig ben Beg, den ibm Gefet und Bertommen und er felbft fich vorzeichnete.

So eifrig auch Frang Ludwig, ber nie ben geschulten Juriften verleugnet, in bem Bestreben war, das Recht gur Berrichaft zu bringen, so waren doch alle feine Regierungs. 35 handlungen Zeugniffe edelfter humanität. Die Todesstrafe zu verhängen toftete ihn die größte leberwindung, unter feinem milden Regiment entvolferten fich die Gefängniffe. Seiner weisen Sparfamteit gelang es, die von bem pruntliebenden Borganger berstammenden Schulden zu tilgen; für alle Zweige der Berwaltung wurden neue Normen gegeben, und immer und immer wieder wurde den Beamten das Intereffe des Staates als einzige 40 Richtschnur eingeschärft. Besondere Sorgfalt widmete er dem Armenwesen, das er nach dem Grundfat, bag nur ber Arbeitsunfähige burch Almofen gu unterftugen, ber Bettel aber ichlechthin ju unterdruden fei, eingerichtet wiffen wollte. Diefen Berordnungen entsprachen die Magregeln, die ergriffen wurden, um der Berarmung vorzubeugen und die Arbeitefähigkeit und Arbeitsamkeit zu befördern, und unter benen die Aufhebung bes Lottos wobenan fteht. Schon unter der vorhergehenden Regierung war viel zur Hebung des Schul-wesens geschehen, für Franz Ludwig war die Pslege der Bolksschule, der Mittelschule und ber von ber Bejuitenherrichaft befreiten Sochichule geradegu Bergensangelegenheit. Den auf bas Braftifche und Rugliche gerichteten Bug feines Befens verleugnete er auch nicht in ber Berwaltung seines bischöflichen Umtes. In seinen hirtenbriefen handelt er 3. B. 1790 50 von ber berufsmäßigen Arbeitsamkeit und 1791 von der hauslichen Erziehung; 1794 warnte er unter dem Eindrud der von Frankreich für die Rube feiner Lande drohenden Befahren vor dem Freiheitssinn, und mahnte 1795 gur Aufriedenheit mit der Landes-verfaffung. Seine "Predigten dem Landvolle vorgetragen" (2. Aufl. 1841) behandeln felten Glaubensfage und gefallen fich auch nicht in erfältenden philofophischen Erörterungen, fondern 55 ichilbern und forbern in einer Sprache, die wohl etwas ungelent und ichwerfällig aber von heragewinnender Schlichtheit ift, mit Ernft und nachbrud driftlichen Banbel. Stoffen wir wohl auch auf eine Bredigt von ben Gnabenwirfungen bes heiligften Altargeheimniffes, ober auf die Mahnung, einen beträchtlichen Borrat guter Berte fich zu erwerben, ober vom Opfer ber heiligen Meffe, fo find boch bie meiften echt evangelisch gehalten, und 60

unmittelbar aus dem Born des Neuen Testaments geschöpft. Nichts von rührsamen Heiligengeschichten, von haarsträubenden Bundererzählungen und Altweiberanekoten zur Beförderung des Aberglaubens; keine Spur von konsessioneller Polemik, von der er sich vollständig frei hielt. Mit seelsorgerlichem Eiser besuchte er die Landgemeinden, predigte in ihren Kirchen, prüfte streng und gerecht die sittlichen und kirchlichen Justände. Selber ein untadeliger Priester wachte er mit scharsem Auge über der Lebenssührung und beruslichen Thätigkeit des Klerus. An seiner Heranbildung nahm er den unmittelbarsten und regsten Anteil. Er sprach wohl selbst mit den Zöglingen des geistlichen Seminars die Predigten durch, die sie vor ihm zu halten hatten, und ordnete für sie die Ererzitien. Seine Ansprachen an die jungen Kleriker enthalten Sätze von tieser pastoraler Beisheit,

Die auch heute noch nicht vergeffen fein follten.

In den Prunkgemächern seiner kunstliebenden Borgänger, bei Hof: und Jagdsesten, oder bei militärischen Schaustellungen liebte der ernste hypochondrische Mann in dem bescheidenen Gewande mit den seinen, blassen, kränklichen Gesichtszügen nicht zu erscheinen. Eroß rastloser Arbeit konnte er sich doch nie genug thun, seine Bedenken und Zweisel vergrößerte und vermehrte er durch stets wiederholtes Prüsen und Erwägen. Aufrichtige und tiese, sast schwerziche Frömmigkeit sprach sich aus in den gottesdienstlichen Handelungen des in weltlichen Dingen doch so nüchtern denkenden Mannes. Er stand auf einsamer Höhe, ohne Freude und Freunde, sast unempfänglich gegen alle, auch die edelsten Genüsse. Nicht immer sand er Dank und Anerkennung, denn das theokratisch patriarchalische, alle und alles leitende und ängstlich überwachende Regiment drückte manchen, aber der deutsche Epissopat kann keinen würdigeren Bertreter ausweisen als diesen trefslichen Fürsten, frommen Priester und echten Christen.

## Erwählung f. Brabeftination.

Grweckung wird neuerdings bisweilen in der protestantischen Dogmatik ein Glied des Ordo salutis genannt. Der Ausdruck wird sonst besonders in der pietistischen und methodistischen Sprache gebraucht zur Bezeichnung der großen Erschütterung, die zunächst durch die Predigt in dem Menschen gewirkt wird. Diesem Sprachgebrauch entspricht auch die praktische Redeweise, die unter Erweckung besonders die Erregung starker religiöser so Empsindungen, wie sie bisweisen den Ansang des Christenstandes begleiten, versteht. In diesem Sinn redet man von "erwecklichen" Büchern oder Predigten und bezeichnet Beitalter der Geschichte, in denen sich ein rapider Wechsel des religiösen Empsindens vollzieht, als

Erwedungsperioden. 1. Bas zunächst die biblische Grundlage des Begriffes anlangt, jo ift es um dieselbe 35 ziemlich dürftig bestellt. Das Berbum exeloeur samt seinem Passivum bezeichnet das Erwecken resp. Erwecktwerden oder Erwachen aus Schlaf, Tod, Krankheit (z. B. Jak 5, 15) und dann überhaupt: ins Dasein rusen und stellen (z. B. Mt 3, 9; 24, 7. 11. 24; Lc 1, 69; 3, 8; 21, 10; Jo 2, 19; AG 13, 22; Phi 1, 17). Wie in letzterer Bedeutung das Richtfein wie ein Tobes- ober Schlafzuftand vorgeftellt wird, fo fann auch das Gundig-40 fein ebenfo gebacht und baber von einem Erweden aus biefem Buftand gerebet werben. Diefe Gleichnisrebe liegt in ben beiben für uns allein in Betracht fommenden Bibelftellen Rö 13, 11 und Eph 5, 14 vor. Rö 13, 11 schreibt Paulus; καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ωρα ἤδη ὁμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι. Die Nacht ist hin, der Tag ist nahe, daher gelte es die Werke der Finsternis abzulegen und die ὅπλα τοῦ φωτός ans 45 zuthun (B. 12). Es ist hier der Zustand sleischlicher Sicherheit, dem durch das Erwachen angefichts bes hereindämmernden Tages ein Ende zu bereiten ift, ober es wird die Dahnung zu machen, die von allen Chriften mahrend ihrer gangen Entwidlung zu beherzigen ift (vgl. 1 Bt 5, 8; 1 Ko 16, 13; Rol 4, 2; Offenb. 16, 15), sonderlich eingeschärft. Mehr als die Mahnung zur Wachsamkeit liegt also an dieser Stelle nicht vor. Anders 50 steht es mit dem Citat Eph 5, 14: έγεισε δ καθεύδων και ανάστα έκ των νεκοων, και έπιφαύσει σοι δ Χοιστός. Die Herfunft des Citates ist uns nicht bekannt, an Jes 60, 1; 26, 19 ist sicher nicht zu denken. Der Zusammenhang der Stelle ist nun der: Die Leser waren Finsternis und sind Licht. Dem entsprechend sollen sie wandeln und auch die Berte der Finfternis an den Beltfindern ftrafen. Bas vom Licht geftraft 55 wird, wird offenbar und fo felbft hell und licht. Daher gilt hier bas obige Citat: wer erwacht und auffteht, bem wird Chriftus Licht geben. Rach biefem Busammenhang geht das Eyeipe auf den natürlichen Menschen und es vollzieht fich an ihm in der Kraft des Bortes ober bes elegen ber Gemeinde. Bon einem Bortzeugnis ift alfo die Rede,

das sowohl ein Erwachen aus dem Todessichlaf der Sünde als eine Erleuchtung durch Christus mit sich bringt. Hier ist sonach das Erwachen (nicht die "Erwedung" in transi-

tivem Ginn) als der Unfang bes Beileftandes bezeichnet.

2. An beiden biblischen Stellen ift bas Erwachen in engen Busammenhang zu bem Licht ober ber Erleuchtung geftellt. Wer in Die Sphare bes Lichtes gerudt wirb, ber 5 fchlaft nicht fort, fondern erwacht aus feinem Schlaf und fommt bann burch bas Erwachen zur Erleuchtung burch das Licht. Betrachtet man bas Gnadenwirfen in dem Bilde des φωτισμός, jo ist fein erster Erfolg am Menschen bas Erwachen. Rach dem biblischen Sprachgebrauch ift also weder an eine gesonderte Gottesthat der "Erweckung" noch an einen zeitlich dauernden Buftand bes Erwedt- ober Bachwerbens zu benten. Run ruden 10 aber einige neuere Dogmatiter ben Begriff "Erwedung" fowohl unter Diefen wie jenen Befichtspunkt. Die Berufung wird gespalten in Die Erleuchtung, Die Erkenntnis bes Beils bezweckt, und in die Erweckung, die den Willen auf das Heil hinrichtet (z. B. C. J. Nitsich, Suffem d. chriftl. Lehre' S. 298. 304 f.; Dorner, Glaubenslehre II, 2, S. 725. 728; Reiff, Chriftl. Glaubenslehre II, 349; F. Nitsich, Lehrbuch der Dogmatik S. 593). Ans 15 dererseits benkt man mehr an den gestellt gestellt des Erwachens. Es ist die Einsterne Bustand des Erwachens. leitung zur Wiedergeburt, der Erwedte ist "mächtig berührt von der Gnade", es ist ein "Bustand religiösen Leidens", denn noch sehlt die Selbstbestimmung (Martensen, Die christl. Dogmatik 1870, S. 361 f.); es ist "ein Moment des tieferen Ergriffenwerdens von der Gnade", "bie Geburtswehen des neuen Menschen", wo "noch zu viel auf Gefühl und 20 Empfindung gebaut" wird (Thomasius, Lehre von Christi Person und Werk II's, 377. 384 vgl. Luthardt, Kompendium der Dogmatif' S. 264; Bader, Die Beilsordnung 1898, S. 33 f.). Bon Intereffe ift noch die Schilderung, die der Dogmatiker des deutschen De-thodismus, Sulzberger, von der Erwedung entwirft (f. die chriftl. Glaubenslehre II, 1876, S. 368 ff.): "Die Rennzeichen einer heilfamen Erleuchtung zeigen fich in einer grundlichen 26 Erwedung. Die lebendige Gundenerkenntnis führt jum tiefen Schuldgefühl und biefes läßt den Menichen nicht mehr ruhig fortichlafen, fodaß er aus feiner bisherigen Gicherheit aufwacht; Die Erfenninis von ber Gundentilgung und Gundenerlofung burch Chriftum bewirken hunger und Durft nach bem Erlojer, rufen ein tiefgehendes und anhaltendes Geilsverlangen hervor. Man erkennt nicht nur deutlich den Weg, den man zu gehen hat, 30 sondern empfindet auch Liebe zur erkannten heilswahrheit und demgemäß ist dann ein ernfter und aufrichtiger Bille vorhanden ben erfannten Beilemeg gu betreten (Eph 5, 14). So entsteht durch die Berufung die Erleuchtung und durch diese die Erweckung, in welcher Biffen und Bollen beteiligt sind. Bo man der Berufung widerstrebt, tritt die Erleuch-tung nur teilweise und die Erweckung gar nicht ein." Mit Recht stelle man seit Spener 85 und Bestey die Erweckung im Unterschied zur Bekehrung als einen "besonderen Zustand" bar, "benn in ber ersteren ift erft ber Grund gur letteren gelegt, indem fich niemand betehrt, er fei denn guvor grundlich erwedt". - Conach mare die Erwedung gu betrachten einerseits als die auf ben Billen gerichtete Birfung ber berufenden Gnade, andererfeits als ber "befondere Buftand" beffen, ber fich zwar im allgemeinen von ber Bnabe an- 40 gezogen fühlt, ober nur in einem gewissen bunteln Drang, mit halb geiftlichem, halb natürlichem Sehnen und Empfinden ihr Bustrebt. 3. Für die dogmatische Betrachtung ist zuvörderst eins klar, daß nämlich von einer

5. Für die dogmatische Betrachtung ist zuwörderst eins flar, daß nämlich von einer besonderen Wirfung der Gnade hier nicht die Rede sein kann, denn der eigentümliche und mangelhaste "besondere Zustand", aus dem man jene erschließen wollen könnte, kann 46 keinesfalls auf eine beschränkte Gnadenwirfung zurückgesührt werden. Es kann hier an keine andere Gnadenwirfung als an die in der Berusung resp. Erleuchtung (f. die A. Bd II, S. 657 u. oben S. 457) ergehende gedacht werden, der Essett derselben ist also ledzlich durch subjektive Zustände im Menschen beschränkt und empfängt eben dadurch seine Bessonderheit. Es hat also, dogmatisch angesehen, keinen Sinn oder Zweck der "Erleuchtung" so eine "Erweckung" beise und beide der "Berusung" unterzuordnen. Bon dieser Berwendung unseres Begriffes ist daher abzusehen. Es bliebe also nur der durch Eph 5, 14 angedeutete Begriff des "Erwachens" nach. Aber auch gegen die dogmatische Berwendung der Ersweckung in diesem Sinne als eines zeitlich begrenzten der Wiedergeburt und Bekehrung vorangehenden "besonderen Zustandes" des Subjektes bleiben schwere Bedenken. Es ist zo zuschlandes" des Subjektes bleiben schwere Bedenken. Es ist zu gewiß richtig, daß der sesten und klaren Hingabe an Gott unklare schwankende Beswegungen des Menschen, die von starken Gesühlsassesten Wenschen, da dieser mit dem alten um das Recht seiner Existenz ringt. Aber 1. kennen wir nur eine wirksame und krästige Berusung, die auch an den in dieser Krisis besindlichen Wenschen ergangen ist so

und ergeht, Die ihn alfo, fofern fie wirklich ba ift, icon ergriffen hat; 2. ift er in ber Rraft Diefer Berufung ichon ein neuer Menich geworben, das arbitrium liberatum ift da und nur indem die Gnade ihn ergriffen und in die Lichtwelt hineingezogen hat, ift jener Buftand bes Sehnens und Ringens erklärlich, benn der natürliche Menfch - als 5 folder — vernimmt nichts vom Geifte Gottes (1 Ko 2, 14); 3. ist der Kampf, der hier angenommen wird, keineswegs ein vorübergehender, sondern begleitet das ganze Leben des Chriften, freilich in dem Daß als ber neue Menich herr im inwendigen haushalt ge-worden, in eingeschränkterem Maß. Daraus ergiebt fich aber, daß so wenig von dem göttlichen Birten her, fo wenig von dem inneren Buftand des werdenden Chriften aus 10 ein fpegifischer Inhalt fur die "Erwedung" gefunden werden tann. Dann ift aber auch von biefem Befichtspuntt her die Ginführung berfelben in die Dogmatit gu beanftanden. Das Richtige, was man burch ben Begriff ausbruden will, tommt volltommen - und beffer und klarer — jur Geltung, wenn man bei der Schilderung der Bekehrung und des Glaubens der prima initia fidei et conversionis mit den Alten gedenkt und dabei 15 auf bas unruhige und unftete Streben und Sehnen, Die tiefgegenden Gefühlsbewegungen, Die Diese inwendige Revolution oft begleiten (f. sub 2), verweift. Es wird burch Diefe Unordnung bes Stoffes bie unjachgemäße Beriplitterung bes Stoffes eingeschränft und es ruden bie betreffenben Borgange in bas richtige Licht, benn um nichts anberes als bie Unfangeregungen bes Befehrten oder Gläubigen handelt es fich hiebei. Ift bas erfannt, 20 fo wird man diefe Unfange nicht unterschätzen, als waren fie nicht von bem Geift Gottes gewirkt oder halbnaturlicher Provenienz, aber auch nicht fo überschäten, als wenn diese Erregung an und für fich in jeder Entwicklung notwendig fei oder als wenn in ihr erft fich Berufung oder Erleuchtung als fraftig erwiesen. Bie wenig aber ein sonderliches zeitlich begrenzbares Entwicklungsstadium hier vorliegt, kann auch dadurch bewährt werden, 26 daß ichlechterdings tein spezifisch unterscheidendes Merkmal der angeblich folgenden Entwid-lungsftufe aufgefunden werden kann. Der Zustand einer gewissen Reife oder Sicherheit und Stetigfeit bes religiofen Lebens untericheibet fich boch nur badurch von bem fog. Erwedungsftand, daß die Lebenspotenzen bes neuen Menfchen dort einen gewiffen Sieg errungen haben, mahrend fie hier im Rampf begriffen find, weil eben bort die Repugnang 30 der natürlichen und fündhaften Elemente relativ erlahmt ift, mahrend fie hier mit ur-fprünglicher Bucht auftritt. Aber fo wenig von einem Ausfallen oder Aufhören Diefer Begenwirkungen felbit in bem Stadium der driftlichen Bollfommenheit die Rede fein tann, fo wenig ift es ein fpegififch Underes um den inneren Lebensftand, der ftarferen ober ichwächeren Stoßen jener Begenwirkungen gegenüber fich ju behaupten hat. Dann tann 36 man aber nur fagen, daß indem der Beift durch bas Bort in dem Menichen die Befehrung oder Glauben und Buge wirtt, es geschehen fann, daß nach Eintritt dieser Bir-tung ftarte Begenwirtungen des natürlichen Menschen die fraftige Entfaltung und Ausbreitung jener Birtung hemmen und hindern. Es ift psychologisch gang begreiflich, daß Diefe Gegenwirfungen in Beiten icharffter Bufpitung der Gegenfate von Geiftlichem und Waturlichem besonders fraftig fein und von dem unter ihnen leidenden Subjekt besonders fcmerglich empfunden werden muffen. Aber es tann weber die Rotwendigfeit ber biefen Ronflift begleitenden besonderen Erregungen für jede Entwidlung gefordert, noch auch behauptet werben, bag jener Ronflitt famt ben ihn begleitenden Erregungen blog auf Die Unfange bes driftlichen Lebens beschrantt blieben. Dit beibem wenden wir uns gegen 45 die methodiftische Auffaffung der Beilsordnung. Beides fpricht aber auch gegen die Ronzeffion, die man der methodistischen Lehre durch Ginführung des Begriffes "Erwedung" in die Dogmatit macht. Ebenso durfte auf das Stadium des Erwachens auch in der praktischen Berkundigung nicht allzu viel Gewicht gelegt werden, schon deshalb, weil man sich bavor zu hüten hat, daß ber Schematismus bes Ordo salutis das eine, was not 50 thut, nämlich Glaube und Buge, überwuchert und verdunkelt. R. Geeberg.

Erzbifchof (metropolita, archiepiscopus). - Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina P. I. lib. I c. 39—49; Ebg. Loening, Gesch. des deutsch. Kirchenrechts, Straßburg 1878, 1, 362 und 2, 197; Joh. Helsert, Bon den Rechten u. Pflichten der Bischöse, Prag 1832 I §§ 6—16; Phillips, KR. 6, § 348 ff.; Hinschius, KR II §§ 76—78; 55 3. Maft, Dogmat. hiftor. Abhblg. über bie rechtliche Stellung ber Erzbischöfe in ber fathol. Kirche, Freibg. 1847. — Ricolovius, Die bischöfliche Bürbe in Breugens ev. Kirche, Königsberg 1834 S. 95.

Der Erzbifchof ift in ber fatholischen Rirche ein firchlicher Umtstrager, welcher nicht nur Bifchof einer eigenen Diocefe (Ergbiocefe, Ergbistum) ift, fondern auch über eine Ungahl Erzbijchof 489

anderer Bifchofe (jog. episcopi suffraganei) und beren Diocefen (ber fog. erzbischöflichen

Broving) gemiffe obere und Leitungsrechte ausübt.

Seit dem 3. Jahrhundert hatte fich schon in der morgenländischen Kirche im Anschluß an die politische Ginteilung bes romischen Reichs eine hohere, mehrere Bistumer umfaffende Organisation, der fog. Metropolitanverband, gebildet (f. d. A. Eparchie oben S. 401). Un der 5 Spite desselben oder der Proving steht der Metropolit, der Bischof der Provingialhauptftadt, mit der Befugnis jur Leitung der Bischofsmahlen sowie jur Bestätigung und Ordination der neugewählten Bischöfe, ferner mit dem Recht, die Bischöfe feiner Broving jahrlich au ber fog. Provingialfunobe gu berufen und auf berfelben ben Borfis au fuhren. Dit Diefer regelt er die gemeinsamen Angelegenheiten der Proving, auch bilbet die Synobe die to zweite Inftang über ben Bischöfen (3. B. bei einer seitens ber letteren verhängten Ausichließung aus der Rirchengemeinschaft), sowie die erste Inftang für Straf- und Disziplinarftraffachen ber Bifchofe und Streitigfeiten berfelben. Die Metropolitanverfaffung ift in ben folgenden Jahrhunderten ein Bemeingut der driftlichen Lander des Abendlandes geworben. Infolge ber feit ber Merovingerzeit in Unspruch genommenen Mitwirfung ber is Fürften bei ber Befegung ber Bijchofsstuhle und ber hervorragenden Bedeutung, welche die Reichs- ober Nationalipnoden im merovingischen Reiche erlangten, verlor die Stellung bes Metropoliten an Gelbitftandigfeit, und von einer Biedererlangung berfelben fonnte in ber tarolingifchen Beit gegenüber ber oberften Leitung ber firchlichen Ungelegenheiten burch Rarl b. Gr. und gegenüber ben papftlichen Beftrebungen in ber letten Galfte bes 9. Jahr- 20 hunderts auf Geltendmachung bes Rechts einer oberften Inftang in allen, namentlich ben wichtigften Berwaltungefachen und in betreff ber Straffachen ber Bifchofe, für welche die inamifchen in Umlauf gebrachten pfeudoifidorifchen Defretalen die rechtliche Fundamentierung bilbeten, teine Rede fein. So find die Metropoliten aus höheren Berwaltungeinstangen über ben Bifchofen ihrer Proving zu Bifchöfen von höherem Range mit bestimmten Rechten 25 uber die zu ihrer Broving gehörigen Bijchofe geworden. Diefen Abichlug ber Entwicklung haben die Defretalenversammlungen bes Corpus juris canonici aus bem 13. Jahrhundert bauernd rechtlich firiert.

Rach mittelalterlichem Recht kommt dem Erzbischof zu: 1. die Besugnis zur Bestästigung der Wahl und zur Konsekration der Suffraganbischöse, 2. zur Berufung der Pros 30 vinzialspnode und zum Vorsitze auf derselben, 3. zur Beaussichtigung der Suffragane und zur Bistation ihrer Diöcesen, sowie zur Verhängung von Censuren und Strasen gegen die Bischöse behufs Aufrechterhaltung der Disziplin (sedoch mit Ausschluß der Amtsentziehung), 4. übt er das Richter-Amt zweiter Instanz über die bischöslichen Gerichte, 5. steht ihm das sog. jus devolutionis zu, d. h. das Recht bei schuldbarer Berzögerung oder ungil- 35 tiger Besehung der kirchlichen Ämter seitens der Suffraganbischöse die Berleihung der letze

teren feinerfeits an ihrer Stelle vorzunehmen.

Schon seit dem 15. Jahrhundert haben aber die Erzbischöfe die zu 1. gedachten Rechte verloren, da die Konsirmation und Konsekration der Bischöfe päpstliche Reservatrechte geworden sind. Die Rechte zu 2. erkennt das Tridentinum (Sess. XXIV c. 2 de ref.) 40 noch an und vervstächte die Erzbischöfe, mindestens alle drei Jahre eine Provinzialsunde abzuhalten, indessen sind diese Spnoden gerade in Deutschland seit mehr als einem Jahrehundert so gut wie unpraktisch. Was das unter 3. erwähnte Visitationse und Strafrecht betrifft, so hat das Tridentinum die Ausübung des Visitationsrechtes von den Boraussehungen abhängig gemacht, daß der Erzbischof zunächst vorher seine eigene Diöcese volle 45 ständig visitiert hat, und weiter daß die Provinzialspnode nach Feststellung eines haltbaren Grundes (causa cognita et probata) ihre Genehmigung dazu erteilt (l. c. c. 3 de ref.), sowie serner den Erzbischof dei der Handhabung der Strafgewalt über die Suffraganen (d. h. also bei leichteren Fällen) ebenfalls an die Mitwirkung der Provinzialspnode gesbunden. Wo derartige Synoden, wie in Deutschand, nicht praktisch sind, ist also der Sorzbischof nicht in der Lage, die gedachten Rechte zu üben. Insolge dieser beschränkenden Vorschriften des Tridentinums ist serner das allgemeine Ausschläch des Erzbischofs entstallen, dagegen dem lehteren durch das Konzil ausdrücklich die Aussicht über die Erzsichtung, die Unterhaltung und Leitung der kirchlichen Seminare in den Diöcesen der Suffraganbischöfe und über die Beodachtung der Kesidenzpslicht seitens der lehteren beis 55 gelegt worden (Trid. Sess. XXIII c. 18 de ref. und Sess. VI c. 1 de ref.).

Beiter hat das Tribentinum für den Fall, daß wegen mangelnder Mittel nicht in jeder Diöcese ein eigenes Seminar eingerichtet werden kann, dem Erzbischof in Gemeinschaft mit den beiden ältesten Suffraganen — konkurrierend allerdings auch der Provinstallpnode — das Necht gegeben, ein solches Seminar für mehrere Diöcesen oder auch nur so

40

ein einziges für die ganze Proving zu errichten. Endlich fommt dem Erzbischof als De-legaten des apostolischen Stuhles die Befugnis zu, darüber zu wachen, daß Abte und Regularpralaten, welche zu feinem Diocefanverband gehören, bas Predigtamt in ben ihren Rloftern übergebenen Pfarrfirchen gehörig verwalten laffen und die dem papftlichen Stuhle 5 unmittelbar untergebenen Rlöfter, welchen regelmäßige Bifitatoren fehlen, zur Einrichtung ber behufs ber Bifitationen vorgeschriebenen Kongregationen und zur dreigährigen Abhaltung von Bifitationen bei Rachläffigfeit ber Rlofteroberen anzuhalten, auch nötigenfalls berartige Rongregationen einzurichten (Sess. XXIII c. 18 de ref.; Sess. V. c. 2 de ref.; Sess. XXV c. 8 de reg.). Prattijch find endlich die unter 4. und 5. gedachten

10 beiden Rechte geblieben.

Die Ergbischöfe haben ben Rang nach den Batriarchen (nicht nach den Brimaten, mit denen fie auf gleicher Stufe ftehen). Ihr firchlicher Titel ift: Excellentissimus et Reverendissimus. An Ehrenrechten kommt ihnen ju: 1. (sofern fie nicht bloße Titular-Erzbischöfe find, f. d. A. episcopus in partibus oben S. 425) die Besugnis, das Pallium (f. 16 diesen A.) innerhalb ihrer Proving und zwar bloß innerhalb der Kirchen berselben und an bestimmten hohen Festtagen gu tragen. Der Ergbischof ift verpflichtet, dasselbe bei ber Rurie im Ronfistorium perfonlich oder durch einen Stellvertreter innerhalb drei Monate nach der Ronfefration, begw. Inthronisation zu erbitten, muß jedoch vorher den üblichen Treus und Gehorfamseid gegen den Bapft ablegen. Bor bem Empfang bes Palliums 20 darf er fich nicht archiepiscopus (wohl aber a. electus) nennen, ebenso wenig die jura ordinis innerhalb feiner Ergbioceje ausüben und endlich auch nicht die Brovingialfunobe einberufen, abhalten und die von diefer abhängigen erzbischöflichen Jurisdittionsrechte handhaben, mahrend er von ben übrigen (alfo feiner Stellung als Richter zweiter Inftang und von dem Devolutionerecht), fowie auch von allen ihm in ber Erzbiocefe ale Bifchof gu-25 fommenden Jurisdiftionsrechten Gebrauch machen barf. 2. hat der Erzbijchof bas Recht, sich ein Kreuz, die jog. crux erecta ober gestatoria, jedoch ebenfalls erft nach dem Empfang des Balliums, bei gewiffen feierlichen Belegenheiten innerhalb feiner Proving portragen ju laffen.

In Diterreich haben die Erzbischöfe fürstlichen Rang, in Breugen den der Birklichen 30 Geheimen Rate (Unrede: erzbischöftliche Gnaden), in Baiern und in der oberrheinischen

Rirchenproving führen fie bas Brabitat: Erzelleng.

Eine fingulare Ericheinung ift es, daß in Stalien auch Erzbischöfe, archiepiscopi, welche keine Suffraganbischöfe unter sich haben und daher nicht zugleich metropolitae find, vorlommen. Es handelt fich dabei bloß um einen Titel, welcher für den Betreffen-35 ben feine Loslösung von dem bisherigen Metropolitanverband, sondern nur einen Ehrenporrang por ben übrigen Suffraganen bedingt.

In den evangelischen Rirchen Deutschlands ift bloß gang vereinzelt die Burde eines Erzbifchofs als befondere Auszeichnung an Generalfuperintendenten (fo 1829 durch Friedrich Bilhelm III. an ben Generalfuperintendenten Boromofi gu Ronigoberg) verlieben worden.

Sinidius.

Erzbruderichaften f. Bd III, S. 438, 54-439, 6.

Erapriefter f. Bb. I, S. 783, 19-47.

Giau f. oben G. 163, 11-164, 2.

Eschatologie. — Litteratur: Die Dogmaifen; für den in d. Esch. behandelten 45 Stoff: die Theol. d. a. u. d. n. Teft., die Dogmengesch., die Religionsgesch. und d. Geschichte der Philos; für die einzelnen Lehrpunkte in den betr. Artikeln. — Zusammensassende Mongr. der Philof.; für die einzelnen Lehrpunkte in den betr. Artifeln. — Zusammensassende Mongr. Flügge, Gesch. d. Glaub. a. Unstrolle, Aufersteh., Gericht u. Bergellung, 4 Bd 1794; Karsen, D. lett. Dinge 1858, unter demf. Tit., Flörfe 1866, Luthardt 3. A. 1885, Gerlach 1861; Kliefoth, dr. Eschatol. 1887; J. T. Bech, Die Bollendung d. Reiches G., hg. von Lindensomeper 1897; H. Schmidt, eschatol. Lehrstüde in ihrer Bed. f. die gesamte Dogs. u. d. kirchl. Leben Jdrh 1868 u. 70.; Kähler, Dogm. Zeitfr. 1898 I, S. 242 st. — Behandlungen einzelner Punkte reichlich, ältere Litter. Bretschneider, Bers. e. 19st. Entw. aller i. d. Dogs. vorkom. Begr. 1805 S. 476 f.; ders., Hobb. d. Dogs. 2 B. 1822 S. 336 f.; neuere Litter. Luthardt, Komp. L. S. 364 f.; Fr. Nissich, Id. d. ev. Dogs. 2. A. § 62 f.

Die Bezeichnung gehört ihrem Ursprunge nach der Theologie an, wird indes neuerdings auch souft vorkomet. Sie saft alle Anishaungen ausgammen, welche den Ausgama

bings auch fonft verwendet. Gie faßt alle Unichauungen gufammen, welche ben Musgang bes irdisch-menschlichen Lebens betreffen, namentlich auch die Aussichten auf bas, was jenseits des irdischen Endes liegen möge, und zwar nicht minder in betreff der ganzen Menschheit, als für die einzelnen. Sie dürfte, wie die ehedem gesäufigere de novissimis aus Jes Si 7, 36 (vulg. 40) stammen; vgl. ebd. 28, 6. 38, 20 u. Jo. Gerhardt, loci th. 26 d. noviss. in gen. N. 6 drouarodoyia. Der Ausdruck ra kozara ist wohl übersehung von propie vgl. W. Grimm zu Jes Si 7, 36. So weist der Name auf die entscheidende Bedeutung der Bibel für diese Betrachtungen. An dieser Stelle kann es nicht auf eine Geschichte der Neinungen über die einzelnen Punkte abgesehen sein. Vielmehr sind die Grundtriebe sür die Entstehung des gesamten Ausschaungskreises und seiner wichzigken Stücke aufzuzeigen und die bedeutsamsten Wandlungen in der kirchlichen und theos

logischen Behandlung Diefer firchlichen Lehrstoffe gu verfolgen.

3war die Frage um den Tod, die Fortbauer und den Buftand der Menschenseele nach ihm drängt fich jo unabweislich und peinlich auf, daß man bisher bei teinem Bolte das Fehlen von Uhnungen eines Fortbestandes nach dem Sterben mit Zuversicht feststellen konnte. Läßt doch die neuere Religionsphilosophie die eine, angeblich notwendige, Entwicklungsstufe aller Religion, den Animismus, geradezu aus diesen Uhnungen erwachsen. Jene Zukunfts- 15 träume haben in ihren Grundzügen sehr ähnliche Flugbahnen; vgl. die von Ed. Spieß, Entwickelungsgesch. d. Borstellg. v. Zustande n. d. Tode 1877 gesammelten Stoffe. Wenn man fich allein an die beibnifchen Bolfereligionen halt, lagt fich ein gufammenhangender Fortidritt meder in ber Buverfichtlichfeit noch in ber Menichenwurdigfeit ber Borftellungen nachweisen, obwohl eine Berübernahme folden Stoffes, meiftens unter Berluft bes Ber= 20 flandniffes für feine urfprüngliche Bedeutung, bei geschichtlicher Berührung vielfach vorgetommen und teilweise felbft nachmeisbar fein wird. Die ernften Musblide ber Megupter werden gewiß von dem hades der hellenen nicht überboten. Ebensowenig haben die west-lichen Kulturvölker die persischen Bilber von dem Weltziele in ihren Religionen auch nur erreicht. Freilich ift die Bezeugung der perfischen Eschatologie in bedenklicher Beife fpat. 25 Chantepie b. I. Sauffage, Lb. d. Rel.-Gefch. 2. Al. § 101, vgl. aber S. 210. Benn hier ein inhaltlich bestimmtes Biel für den Berlauf bes Beltfampfes erwartet wird, fo begnügen nich Die andern Religionen mit ben Musfichten fur Die einzelnen Geelen. Und weiter führt auch die vordriftliche Philosophie nicht. Der Widerspruch zwischen bem überlegenden Glauben des Platon und der dreift verfichernden und doch muhfam widerlegenden Leug- 20 nung der Unfterblichkeit bei ben Spikureern findet keine Entscheidung durch ben ftoischen Pantheismus mit seiner Behauptung einer begrenzten Fortdauer nach dem Ableben. Aber deutlich werden die treibenden Eindrücke fund. Das Bewußtsein um den inneren Gelbftbestand vermag nicht auf fich zu verzichten; doch ringt es nur mit der überwältigenden Erfahrung von der Bergänglichkeit und vermag ohne ben Anhalt an einem Beltziele 35 für ben Fortbestand ber Form bes Berfonlichen feinen anschaulichen Inhalt zu gewinnen.

Wenn man innerhalb der Bibel einen andern Jug spürt, so kommt das zunächst nicht von einer kräftigeren Begründung der Zuversicht zu einer Unsterblichkeit her. Schon seit den älteren Juden und den Kirchewätern ist ihr Fehlen im alten Testamente bemerkt und erörtert worden. Altere Litteratur dei de Wette, Bibl. Dogm. 3. A., § 114; H. Schulz, 40 Altt. Theol. 2. A. S. 603 f. Die Hossfung des Bundesvolkes wendet sich in erster Linie nicht auf das Geschick seiner einzelnen Glieder, sondern auf die messianische Zukunst und das bei ihrem Eintritte lebende Geschlecht, Ho 6, 2; 13, 14 (?); Jes 25, 8; Ez 37. Erst im Anschlusse darun stellt sich auch die Erwartung ein, daß die schon verstorbenen Gerechten an der Wiederherstellung und Vollendung der Volksherrlichkeit Anteil haben wers den, Jes 26, 19; Da 12, 2, 13. Das ist nur die weitere Anwendung "der Erkenntnis des lebendigen Gottes, der die Macht hat auch über Tod und Totenreich," Dt 32, 39; 1 Sa 2, 6; seine Lebensmacht verdürgt die Ewigseit des Volkes, Jes 40 28 f.; Pi 102, 27 f., Dieses Verhältnis zu Gott gewinnt dann im Bewussssehoben, sich unauflöslich mit Gott geseingt weiß". Die Belegstellen Pi 16, 10 f.; 49, 16; 73, 23 f.; Hi 19, 25—27 enthalten undes keine klare Lehre von der Auserschung, vielmehr hat man in ihnen das Keimen und Wachsen der Uhnung und Hossfinung zu erkennen, Dehler, Theol. d. AT II, S. 239 f. 309 s., 316 s. u. H. Schulz, S. 715 s. Des Klagens über das Todeselend ist in den Vialmen genug; aber eine andere Aussicht als die, noch dieses Mal oder für lange vor 55 dem Sterben bewahrt zu bleiben, erössnet sich kuneissen dem Berhältnisse den Gott durch die Selbstdenung und den Umsang an, welche dem Berhältnisse der Gläubigen au Gott durch die Selbstdenung geschaffenen Beziehung sindet die Hossüberwindung erwächst; und dieselbe dischung und den Umsang an, welche dem Berhältnisse der Die durch die Selbstdenung geschaffenen Beziehung sindet die Hossüberwinden Boden, um über ed Dissendarung geschaffenen Beziehung sindet die Hossüberwinden Beden, um über de

ahnende Träume hinauszuwachsen. Und wie sie in der Offenbarungsreligion gründet, so ist sie zuerst auf das Allgemeine gerichtet und an die Geschichte des Gottesreiches geknüpft. Deshalb bleidt sie auch im AT innerhald des irdischen Gesichtskreises gebannt. Die wesentlichen Stücke der alttestamentl. Eschatologie sind: der Meisias und sein weltumfassendes Reich des Rechtes und des Friedens, und im Zusammenhange mit dessen Errichtung das sichtende Gericht über das Gottesvolk und das entschedende Gericht über die diesem seindliche Begründung und Bindung, während sede kosmische oder metaphysische Beziehung sehlt. Die entsprechende Nachwirkung sinden wir in dem Schriftume des nachkanonischen Judenstumes. Mit überwiegender Lebenskraft blüht die Bolkshoffnung in der Apostalyptik sort; in reicher Bilderentsaltung werden die bezeichneten Grundzüge der Reichshoffnung ausgemalt; man versucht, hie und da die schwebenden Züge prophetischer Schilderung sachlich und zeitlich schärfer zu zeichnen. Bgl. d. A. Apostal. u. E. Schürer, Gesch. d. süd. Bolkes 2. A. 2 S. 426 s.; H. Holtzmann, Lb. d. Alpostal. u. E. Schürer, Gesch. d. süd. Bolkes malung werden manche von andern Bölkern entlehnte Stosse Einssluß geübt haben. Daneben entwickelt sich dann freilich in einem Teile die individuelle Aussicht kräftiger, bei. bei den Pharisäern, doch entweder im Zusammenhange mit der Aussicht auf Wiederberstellung der Theokratie, so wohl z. B. 2 Wat; oder unter Einfluß ethnischer Bhilos

15 malung werben manche von andern Bolfern entlehnte Stoffe Ginfluß geubt haben. Da-neben entwidelt fich dann freilich in einem Teile die individuelle Aussicht traftiger, bej. bei den Pharisäern, doch entweder im Zusammenhange mit der Aussicht auf Bieder-herstellung der Theokratie, so wohl z. B. 2 Mak; oder unter Einfluß ethnischer Philo-sopheme wie im B. d. Beisheit (H. Schult S. 807 f.). Much in ber Eschatologie hat ber Berr nicht aufgeloft, fonbern erfüllt. Inbem er bas Stidwort "Reich Gottes" aufnimmt und basfelbe gang an feine meffianische Berfon fnüpft, ftellt er in feiner Berfundigung die Reichshoffnung in ben Borbergrund. Das hat feine fefte geschichtliche Ausprägung in ber Berheißung feiner Biedertunft gefunden, welche die Auferstehung voraussett, aber nicht mit dieser zusammenfällt; diese Boraussage wird nicht 26 nur unbeftreitbar geschichtlich echt fein, fondern ein ursprüngliches Stud bes messianischen Bewußtseins aussagen, wie meines Erachtens der Name "der Menschensohn" zeigt, vgl. B. Beiß, Bb. d. bibl. Th. d. NT § 16; Rahler, D. Ztfr. II, S. 74f. Eine weitgehende Zusammenstimmung ber innoptischen Reben Jeju mit ben Borftellungen in ber zeitgenöffischen Schriftftellerei ift unverkennbar. Dadurch wird es doppelt schwer, eine feste Grenze zwischen dem ursprüng-80 lichen Bute feiner Prophetie und etwaigen Bufagen der Uberlieferung zu giehen; denn es giebt keinen Grund, Jesu eine Anlehnung an die Zeitanschauungen abzusprechen und ihm eine Korrektheit in der Borausfage beizulegen, wie fie fonft der biblifchen Beisfagung nicht eignet. Kähler, Jes. u. d. AT S. 41. Für die Geteiltheit der Meinungen über diesen Punkt vgl. E. Haupt, J. Verständ. d. eschatol. Aussagen Jesu i. d. syn. Ev., 1894 und 35 H. Holhmann a. a. D. S. 305 f. Gewiß gehören diese Entlehnungen aus den Borftellungen der Zeitgenossen zu den Mitteln der Veranschulchung, wie in der Parabel Le 16, 19 f., so auch in der eigentlichen Beissagung. Um so wichtiger ist die inhaltliche Banbelung ber aufgenommenen Unichauungen. Bahrend Die Reichsgleichniffe Die Erwartung des meffianischen Gerichtes bestätigen, erhält dieses, wie das der Lösung des Gottes: w reiches von der nationalen Grundlage entspricht, Mt 22, 1 f.; 21, 43; 8, 11 f., nun eine klare, rein fittliche Fassung. Neben der reichlichen Ausmalung der richterlichen Bedeutung seiner Parusie gewinnt das folgende Herrlichkeitsreich keine farbenreiche breite Darstellung. Dhne deutliche Ginordnung bes Borganges in die Umwalzungen ber Endzeit wird ben einzelnen je nach ihrer durch die Beziehung ju Chriftus vermittelten, fittlich bewährten 45 Stellung ju Gott in demfelben ihre endgiltige Abwertung in Ausficht gestellt, Det 7, 21 f.; 25, 31 f. Ihren Erfolg bildet hier volle Gottesgemeinschaft, dort danerndes Todeslos, welches nicht als Bernichtung erscheint, Beiß § 34. Bon felbft giebt bergeftalt die Reichsvollendung auch eine Antwort auf die Frage nach dem Loje der einzelnen; ausdrücklich redet der herr von demfelben nur auf besonderen Anlag und dedt dabei mit ficherer Sand 50 die Gemeinschaft mit Gott als den tiefften Grund aller Lebenshoffnung, auch im AI, auf, Mt 22, 23 f. Diese Gewißheit zugleich mit der vermittelnden Bedeutung des Glaubens verhältniffes zu Chrifto bezeugen die Reden im johan. Evangelium noch ausbrudlicher 6, 39 f.; 48 f.; 10, 27 f.; 11, 25 f.; 5, 24; 4, 14. — Uns den apostolischen Schriften ift Folgendes hervorzuheben. 1. Die erste Berfündigung schiebt die Eschatologie als Un-

6, 39 f.; 48 f.; 10, 27 f.; 11, 25 f.; 5, 24; 4, 14. — Aus den apostolischen Schriften ist Folgendes hervorzuheben. 1. Die erste Verkündigung schiebt die Eschatologie als Anstrüpfungspunkt in den Vordergrund AG 2, 17 f.; 3, 19; 10, 42; Kaulus nach AG 17, 30. 31 und den Br. a. d. Th s. Weiß, § 61 und vgl. Rö 2, 3—16. 2. Die Hoffnung bleibt durchaus an die Person des auserweckten und wiederkommenden Christus, mithin an die Offenbarung Gottes und an sein erlösendes und vollendendes Thun gebunden, Ja 5, 7; 1 Kt 1, 7 f.; 1 Jo 2, 28; 3, 2; Ebr 9, 28; 10, 36 f.; 1 Ko 15; Eph 1, 18 f.; Kol 3, 3. 4; 60 Phil 3, 20. 21; Upt 3. Die Vollendung ist also Herausstellung dessen, was in dem gekreus

zigten und erhöhten Herrn für uns vorhanden ist, in seiner vollen Answirkung. Das aber wird nicht von dem Fortschritt irdischer Entwickelung, sondern von einem Eingreisen des lebendigen Christus erhofft, das sich von seiner verborgenen Herrschaft unterscheidet wie sein Berkehr mit den Jüngern nach Ostern. 3. Die künstigen Geschicke der Gemeinde sessen Berkehr mit den Güngern nach Ostern. 3. Die künstigen Geschicke der Gemeinde sessen gerkehr das in dem Maße, als die in nächster bestimmter in den Gesichtskreis. Und zwar geschieht das in dem Maße, als die in nächster Zukunst erwartete Parusie verzieht und so die Beteiligung aller Gemeindeglieder fraglich wird; die Antwort aber liegt in dem Berhältnisse der einzelnen zum lebendigen Christus und durch ihn zu seinem Reiche, daher die Bollendung den einzelnen nur in und mit diesem verbürgt ist. Bgl. d. Brr. a. d. Th und wie die Erwartung des Ap. sich v. 1 Th 4, 17 10 bis Phil 2, 17; 1, 21 f. ändert. — 2 Pt 3, 4 f. 4. Mit voller Bestimmtheit erhebt sich der Geschtskreis der Hossinung an dem verklärten Herrn über die irdische Entwickelung. Die Erwartung der messinnischen Reichsberrlickseit verklärt und vollendet sich zu der Aussicht daraus, daß die Scheidung zwischen Erde und Hossinmel in ihrem religiösen Werte ausgehoben wird; 1 Ko 15, 44 f. 28; 2 Pt 3, 10 f.; Apt 21, 22. 5. Die viel verhandelten 15 Schwantungen über den Zeitpunkt der Parusie Zein erinnern daran, daß Prädistion nicht das Wesen biblischer Weissgung ausmache. Die Anlehnung an die alttestamentlichen Bilder der Zukunft schließt eine Bestätigung des nicht ausdrücklich übernommenen Stosses nicht ein, während die Benütung der apotalyptischen Ausmalung keinen Anlaß bietet, die zuvor bezeichneten Grundzüge als dem Evangelium fremde Zeitmeinungen zu verdächtigen. 20

Schleiermacher hat an ben teftamentlichen Religionen ben teleologischen Bug bervorgehoben. Diefer Bug tommt namentlich darin ju Tage, welche Bedeutung die hoffnung in ihnen hat, und wie fich hier mit der Berburgerung eines Gesamtzieles der Ginn für die Geschichte erschließt; das gemeinsame Ziel verbürgt auch den einheitlichen Unfang und die ineinandergreifende Entwicklung. Die Offenbarungsreligion hat demgemäß ein universals ze geschichtliches Bewußtfein, und in ihrer religiös begründeten, sittlich gearteten, zuversichtlichen hoffnung tritt ihre Uberlegenheit über das Beidentum voll heraus, deffen Bantbruch fich in seinem verzichtenden Bessimismus ausspricht, Eph 2, 12. Ihm ftellte die erfte Chriftenheit den siegesgewissen Weltverzicht gegenüber; indrünftig dem Herrn entgegenharrend über-wand sie missionierend die Welt. Man kann die Parusie und mit ihr die Eschatologie 30 das älteste Dogma der Kirche nennen, vol. Dorner L. v. d. Pers. Chr., 2. A., I, S. 230 f.; A. Harnad, Lb. d. Die I, 1, 3, 3, 2. In seiner chiliafierindischen Fassung, die sich an ben bilblichen Ausbrud ber Schrift flammert, bietet es ben Thatbeweis wiber ben Borwurf, daß dem Christentum eine grundfägliche Beltflucht ursprünglich eigne; es hat fich babei immer nur um einen individuellen Bergicht auf die Gegenwart in Kraft zuversichtlicher 36 hoffnung für die Geschichte gehandelt. Roch in der Beit der Berfolgungen hat aber das philosophifch geschulte Denken ber Alexandriner fich gegen die finnlichen Fassungen gewehrt und auf Grund selbstiftandiger Gedankengange das Jenseits der einzelnen und der Belt für die sittliche Entwidelung in Anspruch genommen: Stufen der Seligkeit, Endlichkeit der Strafen, Wiederbringung. Darin kommt zur Geltung, daß die driftliche Hoffnung so nur die notwendige ergänzende Auswirkung der Heilsgegenwart zum Inhalt haben kann, und deshalb die theologische Fassung des Zieles durch das Verständnis der letteren beftimmt fein wird. Geit die Rirche gur herrichaft gelangt ift, tritt ihr die Bufunft hinter ber Begenwart jurud; boch bleibt ber hellenischen Rirche bie bedeutsame Auffaffung ber Menichwerdung als der Einpflanzung bes tobesüberwindenden ewigen Lebens in die menich- 45 liche Natur; vgl. Dorner S. 837 f.; Harnad, 2, 1. 2 bes. Zus. 6. Wenn die abends landische Kirche den Ausblick auf das jüngste Gericht wirksam erhielt, so bewahrte sie daran nicht nur ein gewaltiges Machtmittel, sondern auch den Stützpunkt für das Zurücksgreisen auf das biblische Evangelium. Zwar vollendet sie im Mittelalter ihre Anmaßung der Mittlerstellung, indem sie ihre verwaltende Hand auch auf das Jenseits legt; dazu bot 50 ihr die, neben 1 Ro 3, 13 u. f. w. an heidnische Gedanten (ber ftoische Weltbrand?) fich lebnende und folche Elemente weiterhin in fich aufnehmende Borftellung vom Fegfener im Bwijdenzuftande die Sandhabe. Doch nahmen auch die gewaltsamen Erwedungen, in denen das religiöse Ungenügen am firchlichen Betriebe jum Ausdruck fam, vielfach eine eschatologische Färbung an. Und gerade jener eschatologische Auswuchs des pelagianis 55 sierenden Hierarchismus wurde in der Handhabung des Ablasses der äußere Anstoß zu dem durchgreisenden resormatorischen Bruch mit der überlieserten Heilslehre. Die Sammlung auf die individuelle Beilsgewißheit rudte bann bei ben Evangelischen sowohl bie Sorge um die eigene Butunft als die Teilnahme für die allgemeine Entwidelung in ben Sintergrund, und der ichwärmerische Chiliasmus ichredte noch besonders davon ab, näher 60

auf diese Seite der Eschatologie einzugehen. Bier lette Dinge, als solche bei beiden Konfessionen sprichwörtlich: mors resurrectio iudicium consummatio, werden biblisch abgehandelt. 2118 fich die Syftematif in der analytischen Methode regte, hatte die Entwidelung der Boraussetzungen und Mittel des heiles aus dem finis die Eschatologie in 5 ben Mittelpunkt des Interesses ruden muffen. Daß der loeus sich nicht entwidelt und keine feste Stellung erlangt, beweist das Gegenteil. Bon den biblischen eschatologischen Bringipien mar namlich nur eines voll erfaßt. Die Befenseinheit von Beilsbefit und Beilsvollendung; bagegen bie grundlegende Bedeutung ber Reichsvollendung trat gurud. Indes die Bertiefung in das chriftliche Leben und in die hl. Schrift führte auch an diesem 10 Buntte Spener und namentlich Bengel weiter; über B. u. f. Schule vgl. Auberlen, Die göttliche Offenbarung, S. 276 f.; Dorner, Gefch. der protest. Theol., S. 652 f. Tropdem fant der protestantische Individualismus im Rationalismus zufolge seiner Abkehr vom biblifden Chriftentume bis zu einer nicht einmal immer religios erwarmten, philosophifden Unsterblichkeitegewißheit herab Begicheiber, instit. dogm., 7. A., §§ 194. 195, bei ben 15 einen metaphyfifch (Menbelsfohn, Phadon), feit Rant bei andern ethifch begrundet. Diefer einseitigen Schapung der Ginzelperfonlichfeit trat ber "fromme" Bergicht bes Bantheismus auf Gingelfortbauer entgegen bei Schleiermacher, Uber b. Religion, 1799, S. 130 f.; enblich aber ber fiegesgemiffe Spott über bas gutunftige Jenfeits als ben letten "Feind ber spekulativen Kritik" und über das "Anlehen beim Jenseits", D. Strauß, Christl. Glaubenel. 20 § 106 f., S. 739 u. Leb. Jes., 1864, Widmung. Allein zu gleicher Zeit wurde das farbenreiche biblische Zukunftsbild wieder aufgefrischt, wohl auch theosophisch untermalt von Lavater, Stilling, Menten. Un diefe Strömung fnüpft der Biblicismus unfere Jahr-hunderts an. Der Abichluß der Geschichte Gottes mit der Menschheit bildet die gufunftige Beichichte; ju ihrem Entwurfe geben neben ber Apofalppfe Die altteftamentlichen Beis-25 fagungen den Stoff und einen wefentlichen Bug bildet der Chiliasmus als Schluffel für das Berftandnis des Berhaltniffes von "Beisjagung und Erfüllung", Chr. R. v. Sofmann; auch: D. Schriftbew., 8. Lehrstüd; ferner: Auberlen, D. Broph. Daniel, 2. A., 3. Abschn. Betont diese Richtung vornehmlich den neuen Unfag, in welchem die vollendende Offenbarung die widergöttliche Entwidelung überwindet, fo hebt dagegen Dorner, "Uber die so ethifche Auffaffung ber Butunft" 1845, mahrend er auch den Blid auf die Butunft ber Menichheit richtet, hervor, daß "das Gefommenfein (des Gottesreiches) die lebendige Burgel seiner steten und immer reicheren Reproduktion" ist; doch vertritt seine Glaubenslehre § 152 f. den Abschluß durch die Parusie Christi. Lipsus, Dogm. 3. A. S. 849 lehnt wie Schleiermacher (chr. Gl. § 163 Zus.) und A. Ritschl, Unterricht § 77 eine lehrhafte 35 Berwertung ber biblifchen Eschatologie ab, und vertritt nur die individuelle Fortdaner. Raftan, Dogm. § 72 leitet die Forderungen driftlicher Hoffnung aus der Notwendigkeit eines Bieles der Menschheitgeschichte und der prinzipiellen Stellung Chrifti ab, leugnet indes die Borftellbarkeit des Inhaltes und schließt eine "Lehre von den letten Dingen" aus. In dem Gegensate zwischen den Bibliciften und benen, welche in Schleiermachers 40 Bahn geben, spiegelt fich die verschiedene Auffassung theologischer Ertenntnisweise; indes macht fich doch zugleich die unabweisliche Bedeutung der Eschatologie für das driftliche Denken geltend. Der teleologische Bug kann auf religiofem Grunde die Berburgung bes Bieles und irgendwelche Beranschaulichung besselben nicht baran geben und muß fie bort juchen, woher die Rraft und der Trieb des inneren Lebens fprudeln, also nicht in be-45 rechnender Gelbst- und Welterkenntnis sondern bei Gott. Darin wurzelt der Unterschied der hoffnung von dem abwägenden und vermutenden überschlage des Philosophen. Bo nun der Bugang ju jener Lebensquelle durchaus geschichtlich vermittelt ift, wie im Chriftentume, da ift die Beichrantung auf bas individuelle Beichid ausgeschloffen, mit der Unertennung der bleibenden "pringipiellen" Bedeutung Chrifti aber auch die Begrundung bes 50 Inhaltes für die hoffnung auf die Offenbarung und ihr Bort gefordert. Die theologische Eschatologie tann fich nicht mit einem Unleben bei einer philosophischen Schule abfinden. Doch ist eine biblisch-theologische Berichterstattung nicht minder eine unbefriedigende Gestalt des der Dogmatif unerläglichen prophetischen Lehrstüdes. Die unverfennbare Gleichartigfeit der Unschauungsformen in der neutestamentlichen Beissagung mit der alttestamentlichen 56 und ber judifchen Theologie verbietet gerade an diefem Bunfte ben unvermittelten Biblicismus besonders beutlich. Darauf weift auch die Geschichte ber driftlichen Lehre, indem fie eine Reihe von Fragen immer wieder besonders herausgehoben hat, wie: Bwijchenftand zwischen Tod und Auferstehung, Seelenschlaf, etwaige Beiterentwicklung und Predigt im Totenreiche; neue Leiblichkeit; Fortbeftand irdifcher Beziehungen; Bericht und fein Berhaltnis gur 50 Sittlichkeit und Rechtfertigung; Stufen ber Seligkeit; ewige Strafen oder Biederbringung

aller Dinge: Bieberfunft Chrifti, Untidrift und Chiliasmus. Die bloge biblifche Berichterstattung murbe auf einige biefer Fragen taum führen, für andere feine enticheidende Untworten bieten. Bie in ber Dogmatif überhaupt tann auch in ber Eschatologie Gichtung und Ordnung bes Stoffes nur nach bem Grundfage ficher gewonnen werben, bag alle ihre Unsfagen foterologische fein muffen. Das will fagen, bag man auch bier nur 5 von Chrifto und seinen Birkungen jum Beile samt ihren Boraussehungen ju reben habe. Der lebende heiland bestimmt die Bollendung des heiles wie seine Begründung und Bermittelung. Ift nun in Chrifto die Belt mit Gott verfohnt und find bas eben barin auch alle Blaubenden, fo ift dadurch auch der Bollendung ihre inhaltliche Bestimmtheit vorgezeichnet. Der Heilsbesit ift einerseits nach seinem inneren Besen so genugsam, daß er an dem 10 lebendigen, wiederkommenden Christus nur die Bürgschaft seines gegenwärtigen Bestandes ertennt; andererfeits eignet ihm in der fleischlichen und irdischen Bestimmtheit doch eine Borlaufigteit (τῆ έλπίδι ἐσώθημεν), welche Entledigung von Schranten und volle Berausftellung fordert, Ro 8, 24 f. vgl. 1 30 3, 2; Rol 3, 3. 4. Auch die Eschatologie wird fo gu einem Stude bes Wortes vom Rreuge; Diefe Beftimmtheit weift ihr einen Unteil an Der 15 Bojung des Problemes der Gunde und an dem Berftandniffe ber Menschheitsgeschichte gu, bewahrt fie aber vor ber Anwandlung fich in fosmologische Erwägungen zu verlieren. Freilich bleibt diesem Lehrstüde die Besonderheit eigen, daß es nicht den Besit des an-eignenden und erlebenden Glaubens aussagt, sondern die Gegenstände der Hoffnung, welche jenseit aller einstweilen möglichen Erfahrung liegen. Dieser Umstand fordert die 20 ausichliefliche Brundung auf bas verheißende Bort. Geine Beschaffenheit aber bedingt eine weitere Besonderheit und Schwierigfeit, benn es ift überwiegend in symbolifierender Form gegeben. Beachtet man nun bas Berhaltnis ber thatfachlichen Erfüllung in Jeju Leben und Werk zu der altteftl. Berheißung, bann wird man für eschatologische Ausfagen Bescheidenheit lernen und weder das prophetische Symbol ohne weiteres wie eine geschicht- 25 liche oder begriffliche Erkenntnis behandeln, noch sich vermessen, Bild und Inhalt reinlich ohne Rest von einander zu scheiden. Auf diesem Bege läßt sich für die Hauptpunkte christlicher Hospinung eine stichhaltende Überzeugung begründen; denn sie wird nur eine Neußerung des Glaubens an den lebendigen Heiland sein, den das der hl. Schrift ents ftammende und fich an ihr meffende Bort erzeugt und erhalt. Bgl. Rahler, Biffenichaft so d. chr. L. 2. A. § 277. 512-518.

Escobar. 1. Antonio Escobar y Mendoja, geft. 1669. — Aug. und Al. de Backer, Bibliothèque des écrivains de la Comp. de Jésus (Brüsel 1853), II, 172—176. Surter, Nomenclator lit. recentioris theol. catholicae, II, 229—231; Michaud, Biogr. univ; s. v. (XIII, p. 24—26); J. Huber, Der Jesuitenorden (1873), S. 282—315; Döllinger und 35 Reusch, Geschäcke der Moralstreitigkeiten in der röm. stath. Kirche, I (1889), S. 34 f.; Bauer, S.J., A. "Escobar" im Kath. KLz., IV, 289 ff.

Der jesuitische Theologe, unter ben laxen Moraliften feines Orbens einer ber berrufenften, murbe aus einer vornehmen und wegen ihrer ftreng fatholifchen Gefinnung berühmten Familie gu Ballabolid geboren 1589. Seine immens fruchtbare ichriftftellerifche 40 Birtfamteit eröffnete er mit Bersuchen auf dem Felde der religios-epischen Dichtung (San Ignacio de Loyola, poema heroyco, Ballab. 1613; Historia de la Virgen Madre de Dios, desde su purissima concepcion hasta su gloriosa asuncion, poema heroyco, ib. 1618; îpăter neu ediert unter dem Titel: Nueva Jerusalem Maria, 1625 u. o.). Bei ftreng astetischer Lebenshaltung — auch als Brediger und Seetforger 45 aufs Angeftrengtefte thatig (3. B. volle fünf Jahrzehnte hindurch alljahrlich mahrend ber gangen Fastengeit Tag für Tag ein bis zweimal predigend und dabei fich hart tafteiend - erreichte er ein Alter von 80 Jahren († 4. Juli 1669). Seine Schriften (im gangen 83 Bande füllend [teils Duodez oder Octav, teils Quart oder Folio]) gehören abgesehen von jenen poetischen Jugendarbeiten, wesentlich nur zweien Gebieten an. 1. Als bibl. 50 Exeget lieserte er außer einigen Einzelkommentaren, bes. einem mariologisch-allegorischen zum Hohenliede (In Cantic. Commentarii s. de Mariae Deiparae elogiis, Lugdun. 1669, fol.), ein achtbändiges Foliowerk über die ganze Bibel (Vet. ac Nov. Testamentum litteralibus et moralibus commentariis illustratum, Lugd. 1652-1667, 8 tom.), fowie zwei homiletische Berifopenwerfe: In Evangelia Sanctorum commen- 55 tarii (6 voll.) und In Evv. temporis commentarii (6 voll.). Die sechs Abteilungen des letteren Berts führen die Spezialtitel "Lignum vitale: Christi miracula; Lign. vitale: Christi persecutiones; L. v.: Christi parabolae; L. v.: Christi colloquia; L. v.: Christi propheticae; L. v.: Christi sermones." Sein Ruhm gründet sich

496 Escobar Ejel

hauptjächlich 2. auf feine moraltheologischen Werke, wovon die Summula casuum conscientiae (Rampluna 1627, 12°) das fürzeste, die Universae theologiae moralis receptiores absque lite sententiae (7 voll. fol., Lugd. 1652—1666) das umfängstichste, und der Liber theol. moralis XXIV Societatis Jesu doctoribus reseratus s bas verbreitetfte und am übelften berüchtigte ift. Diefes bereits 1644 (wo Baecal es ftudierte, vgl. unten) in 37 Ausgaben vorliegenbe Wert faßt bas von Escobars hauptfächlichen Borgangern in ber probabiliftifchen Rafuiftit Geleiftete überfichtlich gufammen. Auf Die 24 namhafteften berfelben (nämlich Canches, Azor, Toletus, Benriques 2c.) beutet es die in Apt 4, 4 ermähnten 24 Alteften um Gottes Thron; noch eine Stufe höher als fie ftellt es bas große theologische Biergespann Suarez, Basquez, Molina, be Balentia, auf welches die "vier Tiere" (Apt 4, 6) gedeutet werden, u. f. f. hauptfachlich um der maßlos lagen Doftrinen dieses Werks willen (worüber huber 1. c. und A. "Probabilismus" in diefer Enchtl. zu vergl.) ergingen wider Escobar die heftigen Angriffe, welche schon zu feinen Lebzeiten Bascal in ben Lettres provinciales eröffnete. Rachdem jesuis tischerseits diefer Anfläger mehrsach lugenhafter Übertreibungen in seinem schonungelofen Borgehen gegen E. bezichtigt, aber durch bas forgfältige Nachprufungsverfahren zahlreicher Theologen Frantreichs glangend gerechtfertigt worben war (- feine Berficherung: "J'ai lu deux fois Escobar tout entier" wurde als durchaus glaubhaft dargethan -), befestigte sich in der katholischen gebildeten Belt ziemlich allgemein jenes mißbilligende Urteil 20 über E., das in dem Bascalschen Bitwort escobarderie (— jesuitischer Aniff, schlaue Bahrheitsumgehung 20.) seinen Ausdruck gesunden hatte. Die Parlamente von Paris (1761), von Bordeaux, Rennes und Rouen haben den "Liber . . . reseratus" öffentlich verbrennen laffen; wegen ber biefen Exekutionen vorhergegangenen Untersuchungen und theologischen Streitverhandlungen f. bef. Michaud, l. c. Sogar ber moderne Jesutismus 26 desavouiert den moralista Vallisolitanus mehr oder weniger. S. Surter urteilt, nach. bem er feine perfonliche Unbescholtenheit und astetische Sittenftrenge hervorgehoben: als Morallehrer sei er allerdings saepe justo benignior gewesen. Bauer (s. v.) gesteht zu, er gehe in der Anwendung seiner (an sich "echten und gesunden") Sittensehre "manchmal zu weit, sodaß er den Weg zum himmel allzu leicht und zu bequem zu machen scheine", so u. s. f. . Ein schon älteres kathol. Sprichwort sagt: "E. kauste den himmel für sich teuer, gab ihn aber anderen billig" (f. Dollinger-Reufch a. a. D.).

2. Marina de Escobar, geft. 1633. — Vita etc. von Franc. Capuchino S.J., (2 voll., 1664—1673). Auf Grund davon die lat. Vita etc. von M. Hanel, Prag 1672 die 1688; auch Reapel 1690; Alb. Stolz, Legende der Heiligen 2c. III (Freiburg 1859), S. 33 ff.; Stadler, Heiligenler. IV, 247 f.; Pius Zingerle, s. v. im KKL.<sup>2</sup>; Döllinger u. Reusch, Moral-

ftreitigfeiten I, 532.

Diese ältere Verwandte des berühmten Jesuiten (geb. 1554 als Tochter eines angessehenen Juristen zu Balladolid, gest. daselbst nach vielsährigem Kranksein am 9. Juli 1633) erlangte beträchtlichen Ruhm durch ihre außerordentlichen Leistungen im Herzensgebet, ihre vielen Bisionen wunderbaren Inhalts und ihr ersolgreiches Wirken als Kesormatorin des spanischen Zweigs des Birgittinens oder Salvator-Ordens (vgl. d. u. "Birgitta" von Lundström, Bd III, 244, 52). Als Schülerin und Beichtlind des Jesuiten Ludod. da Konte (de la Puente) wuchs sie in sesuitsischen Grundsähen und Anschauungen auf, von welchen daher auch ihre Kissonen ganz durchtränkt sind. Sie schaute einst, wie vom Himmel her eine unabsehdar große Schar von Bätern der Gesellschaft zesu, nämlich alle dis dazumal verstordenen Angehörigen dieses Ordens ihr entgegen kamen. Ein anderes Mal erschien ihr Jgnatius Loyola, gesolgt von 300 Priestern seines Ordens, um ihr die Kommunion zu spenden, u. s. s. Wielen katholischen Schriftstellern gilt sie als "selig" und "ehrwürdig"; Alban Stolz nennt sie sogar "heilig".

60 Efel. Litteratur: Bochart, Hieroz. I, 148 f., II, 214 f.; Lengerke, Kenaan I, 140 f. 146. 165; die Wörterbücher von Winer, Schenkel, Riehm; Wetzftein in Delitzich Siob<sup>2</sup> 507; Lenz, Zoologie 208 ff.

Der Bilbesel (1878 – der Springer; dichterisch 777 – der Flüchtige; asinus onager oder hemippus) ist schon in ältester Zeit in der sprisch-arabischen Büste und 56 den Euphratländern heimisch. Nach den zahlreichen Erwähnungen in AT zu schließen, muß er in früherer Zeit in Sprien viel häufiger gewesen sein, als jetzt, wo man ihn nur selten und nur in der Steppe östlich vom Hauran und nördlich von Damascus antrist. Im AT wird er geschildert als Bewohner der ödesten Büste (Jer 2, 24; Hi 24, 5; 39, 6; Jes 32, 14). Er ist dem Dichter ein Bild der unbändigen Freiheitstiebe (Hi 11,

12; 39, 5 ff.), ein Bild bes unftat umberichweifenden Beduinen (Gen 16, 12), aber auch ein Bild des in der Steppe fich umhertreibenden heimatlofen Gefindels (Si 24, 5). Ginem einzeln umberichweisenden, von der Berde fich trennenden Bildefel vergleicht Sofea (8, 9) das eigensinnig Affur nachlaufende Ephraim. Er nährt sich von den Kräutern der falsigen Steppe (Hi 39, 6; 6, 5; Jer 14, 6). Das Tier ist größer und viel schöner und sedler gebaut als der gemeine Esel; es ist berühmt durch seine Schnelligkeit und die Jagd auf das schöne Tier ist daher sehr schwierig.

Der Abkömmling des Wildefels, der gahme Efel, ift ebenfalls ichon in altefter Beit im Often eines ber wichtigften Saustiere gewesen und von hier bann nach Griechenland und Italien gekommen (f. Behn, Kulturpflanzen und Saustiere 1894, 130 f.). Mit unserem 10 Efel, ber jenem gegenüber gang begeneriert ericheint, barf man ben orientalischen Gfel taum vergleichen: er ift beträchtlich größer und viel frattlicher, lebhafter, schneller, ausdauernder und entschieden intelligenter. Besonders bevorzugt werben beute noch wie in alter Beit die hellgrauen ober weißen Gfel, welche von ben Gleb-Beduinen in ber Bufte geguchtet werden (Jud 5, 10). Die gewöhnliche Farbeiftrotbraun, daher ber Name Da der Gfel als Reits 15 tier wegen feiner Ausdauer an Leiftung dem Pferde nicht nachsteht, und im Gebirge wegen der Sicherheit feines Banges jenem fogar vorzugiehen ift, finden wir ihn gu allen Beiten, auch nachdem die Geraeliten die Bferde fannten und gebrauchten, als besonders geschättes Haus- und Arbeitstier. Esel bilden einen wesentlichen Bestandteil des Reichtums (3. B. Gen 12, 16; 24, 35; Hi 1, 3; Esr 2, 66 f.; Neh 7, 68 f.; 1 Chr 27, 30; vgl. Erod 20 20, 14; 21, 33; Dt 22, 3 f. u. ö.). 2118 Reittiere waren namentlich bie Gelinnen beliebt (Ru 22, 21; 2 Kö 4, 24; Mt 21, 2 ff.). Auch Bornehme bedienten fich des Esels zum Reiten (2 Sa 17, 23; 19, 26; 1 Kö 13, 13; Gen 49, 11; Ri 10, 4). Erst seit Davids Zeit sinden wir das Maultier vorgezogen (2 Sa 13, 29; 18, 9; 1 Kö 1, 33). Der Treiber lief, wie noch heute, neben oder hinter dem Reiter her (Ri 19, 3; 2 Kö 25 4, 24). Daneben wurde ber Efel als Arbeitstier für mancherlei Beschäft verwendet: Bum Lafttragen jeder Art (Neh 13, 15; 1 Sa 25, 18; Gen 42, 26; Gen 49, 14), jum Biehen des Pfluges (Dt 22, 10; Jef 30, 24; 32, 20), dann als späterhin die großen Dublen auftamen, jum Treiben ber Dubliteine (Dt 18, 6). Die Berwendung im Rrieg bagegen, welche bei den Berfern 3. B. noch in fpater Zeit erwähnt wird Jef 21, 7; Bero= 30 dagegen, beitge bei den Petjetn z. S. noch in spatet Jett einenzut votte Zel 27, 1, dete so dot IV, 129; Strabo XV, 2, 14), ift für die Jkraeliten nicht bezeugt und deshalb jedensfalls seit Einführung der Kferde nicht wahrscheinlich. — Der Esel gehörte zu den unreinen Tieren, er durste nicht geopfert werden (Exod 13, 13; 34, 20), ebenso durste sein Fleisch nicht gegessen werden (vgl. jedoch 2 Kö 6, 25 in Zeiten größter Not). Dem entspricht, daß er bei anderen Böltern ein heiliges Tier war; bei den Agyptern z. B. war er der ist Tier bes Seth-Typhon. Damit hangt wohl die bei griechischen und romischen Schriftftellern verbreitete Kabel, bag die Juden ben Gfel als Gott verehren, gufammen.

Gjelsfeft. Dieje tatholische Boltsbeluftigung wurde im Mittelalter in mehreren Städten Frankreichs gefeiert. Der Bwed war ber nämliche, ben viele andere Gebrauche, 40 namentlich bie firchlichen Schauspiele, hatten, nämlich ber Phantafie ber Laien Die beilige Beschichte finnlich und thatfachlich barguftellen. Da nun im Alten sowie im Reuen Deftament der Gfel mehrfach eine Rolle fpielt, fo durfte er in den firchlichen Repräsentationen nicht fehlen. Bu Rouen war bas um die Beihnachtsgeit begangene festum asinorum ein auf die Borhersagung der Geburt Chrifti bezügliches Schaufpiel; das Bolt begab fich 45 in Prozession nach der Rirche, von zwei Beiftlichen angeführt, die als vocatores bezeichnet find; von diefen letteren aufgerufen, traten nach einander Mofes und die Bropheten und bann Birgil und Die Sibylle als Reprafentanten bes Beibentums auf, famtlich in borgeschriebener, ihrem Charafter entsprechender Kleidung, und die Ankunft eines Erlösers prophezeiend. Die Hauptscene des Dramas war die Geschichte mit Bileams Esel, welcher 50 burch ben Mund eines zwischen feinen Beinen verftedten Priefters, gleichfalls bie Geburt bes herrn weisfagte. Das Gange beschloß Die Scene ber brei Manner, welche Nebucadnegar in einen, im Schiff ber Rirche aus Solg errichteten Dfen werfen ließ, ber angegundet wurde und aus dem die Junglinge unverfehrt hervortraten, hierauf vereinigten fich famtliche dramatis personae zu einem Chorgefang, nach welchem die Meffe gefeiert wurde. 55 Das gange Ritual hat Ducange aus bem Manuffript bes Ordinarium Ecclesiae Rotomagensis in sein Glossar aufgenommen, s. v. festum asinorum. — Zu Beauvais wurde dieses Fest auf andere Beise begangen, den 14. Januar, zur Erinnerung an die Flucht nach Agypten. Gine Jungfrau mit einem Kinde im Arm wurde auf einem reich

498

verzierten Esel von dem Münster aus nach der Stephanskirche bis vor den Altar geführt, wo das Tier mährend der ganzen Messe still stehen mußte. Der Introitus wurde von dem Chor mit "Hinham" beantwortet; zwischen den einzelnen Teilen der Handlung sang man eine halb französische, halb lateinische Prose, deren letzter Bers hinreichen mag, um bas Ganze zu charakterisieren:

Amen dicas, asine (hic genuflectebatur)
Jam satur de gramine:
Amen, amen itera,
Aspernare vetera.
Hez va! hez va! hez va hez!
Bialx sire asnes, car allez,
Belle bouche, char chantez.

10

Nach beendigter Messe sagt das Ritual, sacerdos tres hinhannabit, anstatt ite missa est, zu rusen, populus vero, vice: Deo gratias, ter respondebit: hinham 15 (s. Ducange l. c.). Ühnlich ging es zu Sens zu, wo überdies vier der vornehmsten Kanoniser zu beiden Seiten des Esels einhergingen, die Zipsel seiner Decke haltend; die Verse, die an der Kirchthüre gesungen wurden, bezeichnen zur Genüge, daß es eben nur eine Volksbelustigung war; die letzten derselben hießen:

Laeta volunt Quicumque colunt Asinaria festa.

(S. Du Tilliot, Mémorires pour servir à l'histoire de la fêtes des fous, Lausanne 1741, 4°, p. 14). Bu Cambrai begnügte man sich, einen gemalten Esel hinter dem Altar aufzustellen. — Bergebens eiserten mehrere Bischöfe gegen diesen Unfug; er 25 konnte erst durch einen Beschluß des Parlaments abgeschafft werden.

C. Schmidt +.

Estil, Erzbischof von Lund, gest. 1181. — Saxo, Hist. Danica, lib. XIII; Langebek, Script. Rer. Dan.; in IX, 194 f. sinbet man ein Berzeichnis der sämtlichen Stellen, an welchen E. in jenem Werse erwähnt ist; L. N. Helveg, Den danske Kirkes Hi-30 storie (Kbhvn 1862) I, 332 f.; H. Reuter, Gesch. Alexander des Dritten (Leipz. 1860 f.) I, 25 f., 216 f.; III, 411 st. üster; H. Olrik, Konge og Praestestand i den dske Middelalder I—II (Kbhvn 1892—95); Kirkehist. Samlinger, 4 Raekke, III, 1 f.; Biografisk Lexicon IV, 588 f.

Estil (Eskillus, Aeschillus) war der Sohn des einflußreichen Häuptlings, Christiern Svendsen, dessen Bruder Asser der erste Erzbischof zu Lund war. 12 Jahre alt kam E. in die Domschule zu Hildesheim, wo er während einer schweren Krankheit, welche ihn dem Tode nahe brachte, ein Gesicht zu sehen meinte, das als ein Vorzeichen dafür, daß er Bischof und Gründer eines Klosters werden würde, ausgelegt wurde (SRD II, 619 f.). Nach der Heimfehr von Hildesheim wurde er zuerst Kanonikus, später Dompropst zu Lund und 1134 Bischof zu Rostilde. Als solcher beteiligte er sich an den inneren Streitigkeiten, und in Gemeinschaft mit dem mächtigen Gutsherrn, Zeder Bodilson, wiegelte er die Seeländer gegen den König Erik Emune auf und vertrieb denselben von Seeland. Als aber der König mit einem in Jütland gesammelten Heere zurücksam, mußte E. froh sein mit der Zahlung einer Geldstrase von 20 Mark Goldes auf die Fürbitte seines Oheims davon zu kommen. Nach dem Tode Assers (5. Mai 1137) wählten die Bewohner Schonens E. zu seinem Rachsolger, Erik Emune aber setzte sienen früheren Kaplan, Rig (Ricco), damals Bischof von Schleswig, auf die wichtige Stelle, und die Kleriker und die Laien Lunds mußten durch eine neue ganz formale Wahlhandlung den aufgezwungenen Erzbischof gutheißen. Kurz nachher (18. September) wurde Erik Emune indessen undes enus dans zurück, worauf die Kleriker Schonens den E. wieder wählten (Saxo 667; SRD I, 386).

Alls Erzbischof wurde E. wieder in die politischen Streitigkeiten hineingezogen, die Berhältnisse wurden aber doch bald so ruhig, daß er (1139 oder 1140) zu Lund, in Anwesenheit des päpstlichen Legaten Theodignus, ein Provinzialkonzilium, wozu auch sauß Schweden, Norwegen und den Färöern Bischöfe sich einfanden, abhalten konnte. E. unterstützte die Sache des Königs Erik Lamm, indem er bewirkte, daß sein Gegner, Oluf, ein Brudersohn des Erik Emune, vom Banne der Kirche getrossen wurde, weil er einen Bischof getötet und den Hof, auf dem derselbe sich aushielt, in Brand gesteckt hatte (Hefele V, 442) — das erste Beispiel des Kirchenbannes einem dänischen Fürsten gegenüber. Die

Gafil 499

dem Erik Lamm von E. erwiesene Unhänglichkeit wurde mit großen Gütern königlich bestohnt. Nach dem Falle Olufs (1143) konnte E. zum ersten dänischen Cisterzienserkloster (Herisvad in Schonen) den Grund legen, und etwas später überließ ihm Erik Lamm das Krongut Esrom, welches demnächst zu einem Benediktinerkloster eingerichtet wurde. Den 1. Sept. 1145 hatte E. die Freude, den Dom zu Lund einzuweihen, und auch in Dänes 6

mart wurden an vielen Stellen neue fteinerne Rirchen gebaut.

Anch während der Thronstreitigkeiten nach dem Tode Erik Lamms (1146) spielte E., indem er sich aus Mücksicht auf den Vorteil der Kirche bald dem einen bald dem anderen der streitenden Prätendenten, Svend Eriksen und Knud Magnussen, anschloß, eine bedeutende aber zweidentige Rolle. Als 1147 Eugens III. Aufruf zu einem Kreuzzuge gegen w die Wenden nach Dänemark gelangte, erreichte E. eine Weile die Versöhnung der beiden Prinzen, welche darauf gemeinsam einen Zug gegen Dobin in Wenden unternahmen. Auf diesem Zuge wurde nichts ausgerichtet, und die Uneinigkeit zwischen den beiden Prinzen brach wieder hervor. Das Unglück des Baterlandes, das auch der Kirche gesahrdrohend war, verursachte dem E. große Sorge, er wurde aber durch einen Brief Bernhards von 15 Clairdaux getröstet (Bernardi, Opera omnia, Antwerp. 1616, Sp. 1633).

Kurz nach dem Empfange jenes Briefes reiste E. (1152) nach Clairvaux; von einigen Cisterciensern, welche Esrom (siehe oben) zu einer Cisterzienserabtei umbilden sollten, bezgleitet, kehrte er zurück. Bei seiner Heimtunft begegnete ihm der Kard. Nikolaus Breakspear (A. H. Tarleton, Nicholas Breakspear, London 1896, 60 f.), welcher dem Erzbischof zu 20 Drontheim das Ballium gebracht und für einen Erzbischof sür Schweden ein Ballium mitführte. Beil man aber über den Ort des schwedischen Erzstuhls nicht einig werden konnte, wurde das Ballium für Schweden bei E. dis auf weiteres niedergelegt, der es erst 1164 (während eines Ausenthaltes in Sens) dem ersten Erzbischof Upsalas, dem Mönch Stephan aus dem Cisterzienserkloster Alvastra übermitteln konnte. Nach der Bestimmung des Papstes 25 sollte aber der Erzbischof zu Lund, auch nach der Errichtung des schwedischen Erzstistes, der

Brimas Schwedens und papftlicher Legat bes Nordens bleiben.

MIS E. durch den "Notar" Bernhards, Gaufried, Die Botichaft von bem Tode Bernhards erhalten (Baluzius, Miscellanea V, 453 f.), reiste er wieder (1154) nach Clairvaux und von da nach Rom. Auf dem Heimwege wurde er (1156) von einigen Rittern über- 30 fallen und ins Befangnis geworfen; ba ber Raifer Friedrich I. ihm Freiheit und Benugthuung ju verschaffen nicht versprechen wollte, fam es ju dem befannten Busammenftog amischen dem Raiser und ben papstlichen Legaten, welche für E. eintraten (Rahewin I, 8 f.). Nachdem er wieder frei geworden war, sehte er die Reise nach Danemark fort. Diesmal brachte er einige Karthauser mit, welche sich in Ufferbo niederließen, bald nachher 36 aber Danemart wieder verließen. Rach seiner Beimfehr nahm E. wieder teil an den Bendenzugen, es tam aber aufs neue zu einem Busammenftog mit dem Rönigtum, diesmal mit Waldemar I. (1157-82). Der Grund ber Uneinigfeit mit ihm mar der Umftand, daß Baldemar I. dem faiferlichen Gegenpapfte, Biftor IV., fich angeschloffen hatte, mabrend &. fich ju Alexander III. hielt. Baldemar I. beichuldigte E. "nach Ronigeblut 40 Bu lechzen", und E. verließ wieder fein Baterland und Erzbistum und ging nach Clair-vaur (1161). Diesmal dauerte feine freiwillige Berbannung 7 Jahre, die er teils in Clairvaux, teils in Sens bei Alexander III. verbrachte. 1168, nachdem Waldemar I. auf die Seite Alexanders III. übergetreten, kehrte er wieder heim, und jetzt war das Verhältnis so gut, daß Waldemar I. "nach E.s Ratschlägen alles abmachte und ihn wie einen Vater 45 ehrte". Sowohl in ben Stiftern Marhus und Ripen als auf Guhnen wurden fur Die Ciftergienser Rlofter gebaut; Die Johanniter famen ins Land, und Breugguge und Diffion in Eftland zeugten von der Energie und dem Ginfluffe E.s. Um 25. Juni 1170 murden die Reliquien des Bater Balbemars I., Anud Lavard, ("Bergog Anud") in Ringfted auf Seeland feierlich erhoben, und Waldemars Sohn, Knud Baldemarfon, wurde gefront — die erfte 50 Kronung eines Rönigs in Danemark. Trop allen Gluds fehnte E. fich jedoch immer nach bem Rlofter. Bon 1174-76 war er wieder in dem lieben Clairvaux, und es war fein Bunfch feine Tage dort zu beschließen, Alexander III. aber wollte ihm noch nicht erlauben, den Sirtenftab niederzulegen. Bei feiner Beimkehr erwarteten ihn neue Sorgen: feine zwei Tochtersohne hatten fich in eine Berschwörung gegen den König eingelassen. Die Nachricht 55 bavon machte auf ben alten Erzbischof einen fo ftarten Gindrud, daß er einen Schlaganfall befam und eine Beit lang die Sprache verlor. 1177 wurde ihm endlich geftattet das erzbischöfliche Gewand mit der Mönchstutte umzutauschen. Er zog nach Clairvaux, wo er am 6. oder 7. Sept. 1181 starb (nicht 1182, siehe Chronicon Claravallense, MSL 185, 1249 f.). Er wurde in ber Rloftertirche an einem ehrenvollen Blate beerbigt, 60 und sein Andenken durch einen besonderen Tag des Jahres und durch missae generales (Lalore, Le trésor de Clairvaux, Tropes 1875, 174) bewahrt. In Clairvaux erward er den Nachruhm: "sanctissime vixit et piissime obiit, multis post mortem miraculis illustris" (Henriquez Menologium Cisterciense, Antwerp. 1620, 116). Wit allen seinen Fehlern war der zweite Erzbischof zu Lund einer der bedeutendsten Kirchenfürsten seit, und der große Abt zu Clairvaux hatte in ihm keinem Unwürdigen seine Freundschaft geschenkt. Aber auch in E.s Brust mußte die Sehnsucht der Weltentsaung mit der Lust der Weltherrschaft einen harten Kamps kämpsen. Fr. Nielsen.

Gsfimos, Miffion, f. oben G. 177, 16 ff.

Espen, Zeger Bernhard van, gehört zu den Kanonisten, welche die in Frankreich entwidelten Bringipien bes Epiftopalfuftems ber romifd-tatholifden Rirde (f. o. G. 427, 51) auszuführen unternommen und auf die fpatere demfelben entsprechende Doftrin und Pragis in den Niederlanden und Deutschland den größten Einfluß geübt haben. Er wurde zu Löwen am 9. Juli 1646 geboren, studierte dort Theologie und kanonisches Recht, erhielt 1673 die Priesterweihe, 1675 die juristische Doktorwürde und wurde an der Universität seiner Baterstadt Lehrer des kanonischen Rechts. Durch seine Borträge und mit Eleganz abgefaßten Schriften erwarb er fich bald Ruf und murde weit und breit gur Erteilung firchenrechtlicher Responsen angegangen. Alls Die Streitigkeiten über Die vom romifchen Stuhle verworfenen Grundfage des Cornelius Janfen, welcher 1630—1638 felbft Pro-20 feffor der Theologie in Löwen gewesen war, auch in den Niederlanden lebhafter wurden, trat er auf Seite der Janseniften, weshalb fein gu Lowen 1700 und Roln 1702 erichienenes jus ecclesiasticum universum burch Defret der Congregatio indicis vom 22. April 1704 in das Berzeichnis der libri prohibiti aufgenommen wurde. Indem er fich in ftiller Burudgezogenheit hielt, entging er weiterer Berfolgung. Als jedoch das Domkapitel 26 in Utrecht die Bulle Unigenitus von 1713 nicht anerkannte und 1723 im Widerspruche mit ber römischen Rurie felbftftanbig fich einen Erzbischof (Cornelius Steenhoven) mabite und tonfefrieren ließ, verteidigte Espen die Rechtmäßigfeit ber Bahl und Beihe. Das von ihm darüber verfaßte Butachten wurde, wie es icheint ohne feine Benehmigung, burch den Drud veröffentlicht und er dadurch genötigt Lowen zu verlaffen. Er begab fich zuerft 30 nach Mastricht, dann nach Amersfort im Sprengel von Utrecht und ftarb hier am 2. Dftober 1728. Darauf folgte noch zur Erganzung des Defrets von 1704 ein Berbot feiner übrigen Schriften durch die Kongregation unterm 17. Mai 1734. Diese Berdammungsurteile haben indeffen ber Autorität seines Ramens und seiner Werfe fo wenig Abbruch gethan, daß selbst Benedikt XIV. derselben seine Anerkennung gezollt hat. Du Pac de 35 Bellegarde, Vie de Van Espen, Loewen 1767; Laurent, Van Espen, Bruxelles 1860. — Bon Bellegarde erschien auch ein: Supplementum ad varias collectiones operum J. B. van Espen 1765, jugleich als 5. Bb der Gesamtausgabe, Löwen 1753 ff. (Jus eccles. univers.), von Jos. Baren, wiederholt Köln 1777, 5 Fol., Mainz 1791 3 Vol. 4° u. ö. Ein Auszug, besorgt von Oberhauser, Augsb. 1782, Cilli 1791 u. a. M. 40 s. auch Glück, praecognita uberiora universae jurisprudentiae ecclesiasticae, Halae 1786, p. 235. 364. 381.

Esra, Apolalypie f. Bfenbepigraphen bes AI.

Esra, apofryphifcher f. Bb I G. 636, 46-637, 55.

Esra und Nehemia. Bemerkenswerteste Litteratur: 1. Textausgaben: S. Baer, 45 Liber Danielis Ezrae et Nehemiae cum praefatione Francisci Delitzsch et glossis babylonicis Friderici Delitzsch, Leipzig 1882 und Guthe in den von P. Haupt herausgegebenen Sacred Books 1898. 2. Texterklärungen: J. D. Michaelis, uderiores adnott. in Hagiographos V. T. libros, Haufe 1720 Band J. W. Michaelis selbst Esra und J. J. Rambach Rehemia bearbeitet hat. Bertheau im exeget. Handbuch, Lieferung 17, neu bearbeitet von Kysselmia bearbeitet hat. Bertheau im exeget. Handbuch, Lieferung 17, neu bearbeitet von Kysselmia bearbeitet selbst 1887; keil in Keil und Delitzsch bibl. Kommentar, Teil J. 1870; Fr. B. Schult in Langes Bibelwerk (9. Bb 1876), Dettli in Stracks und Bödlers kurzgesaßtem Kommentar AT 8. Teil 1889. 3. Litterarische und historische Kritik: Abgesehen von den Einleitungen und den Werfen über Gesch. Die Listen der BB. Esra und Rehemia 1881; van Hobaues ThEtR. 1867; Smend, Die Listen der BB. Esra und Rehemia 1881; van Hobaues Nehémie et Esdras, nouvelle hypothèse sur la chronologie etc. (1890); Néhémie en l'an 20 d'Artaxerxes I et Esdras en l'an 7 d'Artax. II (1892); Zorobabel et le second

temple (1892); Nouvelles études sur la restauration juive etc. (1896), besonders gegen Kosters, het herstel van Israel in het Perzische Tijdvak 1894 (A. betrachtet die Ruchwanderung unter Serubabel und Josua aus Babel und Erbauung des Tempels durch die Exustanten als eine reine Fiftion und hält das Bert Esras erst bei der zweiten Anwesenheit Rehemias in Jerusalem sür möglich. Ban H. aber erweist sene als historisch und betrachtet ses lediglich als ein Redattionsversehen, daß im gegenwärtigen Buche Esra-Reh. der Zug Esras vor Nehemias Ausbruch gestellt wurde, weil der Artagerzes, in dessen Abete Sug Esras vor Nehemias Ausbruch gestellt wurde, weil der Artagerzes, in dessen Kosters auch Wellbausen in Nachr. Ge 1895, heft 2 und dagegen Kosters in Theol. Tijdstr. 29, S. 548 st.). Julest ist zu erwähnen weniger der Kosters in der Ersehung der Ueberlieserung durch übelberas 10 tene Phantasse überbietende Torrey, composition and histor. value of Ezra-Nehemia Gießen 1896, als vielmehr Ed. Meyer, die Entstehung des Judentums, halle 1896 (eine Berteidigung gegen eine Kritis Mellhausens in den GGA 1897, Nr. 2 unter d. Titel "I. Mellhausen u. meine Schrist die Entstehung u. s. w." Halle 1897 solgte selbsständig). In diesem Buche, das in verdienstlicher Weise auf nütsliches Material aus der Brosangeschichte verweist, werden 15 hinsichtlich der Urkunden im B. Esra den von ihm allein berücksichtigten längst besolgt sind, dagegen bei der Konstruktion der Entstehungsgeschichte des Pentateuchs werden meiselben Grundsähe als Urkunden Schriften verwandt, die außer in einigen modernen Köpfen nie eristert haben, oder aus deren erhaltenen Fragmenten es unmöglich ist, das ur 20 sprüngliche Ganze sicher zu rekonstrukteren, geschweige denn von ihm zu berichten, aus welchen geschichtlichen Burzeln es erwachsen sei und welche geschichtlichen Burzeln es erwachsen sein welchen geschichtlichen

Das in der 2. Auflage einheitlich behandelte Thema "Esra und Nehemia" schließt drei Aufgaben in sich: er stens die, das biblische Buch Esra und Nehemia zu beschreiben 25 und insbesondere als Geschichtsquelle für die beiden Männer Esra und Nehemia zu würzbigen, zweitens über Esra, drittens über Nehemia zu erzählen. Die dritte Aufgabe wird unter Nehemia gelöst werden, die erste und zweite an dieser Stelle.

A. Das Buch Esra und Nehemia. Ueber Stellung im Kanon, Einteilung in zwei Bucher, Zugehörigkeit zur Chronik s. außer Bertheau-Ryssel § 1 ben A. Chronik (Bb IV 80 S. 87.7 sp.), über 3. und 4. Buch Esra s. die AA. über Apoltryphen (Bb I S. 636,46) und über Pseudevigraphen.

Da alle Auslegung und Bürdigung eines biblischen Buches von der richtigen Einssicht in den Wert und die Zuverlässigkeit des überlieserten Textes abhängt, eine methodische philologische Beschreibung der in Betracht kommenden Zeugen aber bisher vermißt wird 35 und allgemeine Urteile ohne Belege für selbstständige Leser keinen Wert haben, so ist zusnächst aussiührlich über die Gestalten des Textes in der überlieserung, sowohl der alten Ubersetzer als der jüdisch-massorethischen Bibel, und dann von der Komposition zu handeln.

## I. Die Textüberlieferung.

in xal enoigoar viol Barovi auch bei ihm wörtlich wieder erscheint, wenn endlich der burch das gleiche Endwort έν Ιερουσαλήμ oder durch die Ahnlichkeit der compendia für Ισραήλ und Ιερουσαλήμ veranlaßte Ausfall des absolut unentbehrlichen Sates "an alle Angehörigen der Gola, daß fie sich nach Jerusalem einsinden sollten Esr 10,7 auch beim beinder sich sindet, so ergiedt sich, daß die Septuaginta ihm als der normale Tert gegolten hat, und zwar in derjenigen Rezenfion, welche burch AB und, soweit er zu Esra erhalten ift, auch S reprafentiert wird. Fragt man dann weiter, welchem biefer Beugen ber Araber am nachften fteht, fo beachte man, bag allein A wie ber Araber in 8, 10 gwifchen ἀπο υίων und Σελιμουθ den im B. fehlenden Eigennamen Bare einschiebt, namentlich 10 aber, daß für τιστ in 2, 55 "die Knechte Suleimans", in v. 58 das eine Wort abdisalma geseth wird und daß dieses genau dem Wechsel von δοῦλοι Σαλωμών und Αβδησελμα im cod. A. entspricht. — Die Übersethung des Buches Nehemia bietet einen sehr verfürzten Text dar, nicht bloß, weil durch Jusall in der handschreitlichen Überlieses rung eine Lude entftanden ift, wie 8, 11: "wird euch retten; und die Leviten", wo der 15 Sag v. 12 fehlt, ber von ben Leviten handelt, fondern vor allem, weil bem Berf. Die langen Namenliften verhaßt waren. Wenn er bas Stud Reh 7, 6-72 ausläßt, fo giebt er Die Ibentität bes Inhaltes mit Eer 2 als Grund an, indem er ben Rebemia fagen läßt: "ich fand in ihm geschrieben bas Ganze ber bereits erwähnten Namen, wie wir (b. i. Esra und Nehemia) fie angegeben haben im Buche — tropdem ift die Zählung 20 verschieden" Er selbst stedt nicht in dem "Bir", als ob er auf seine arabische Ubersetung von Esra verwiese; denn den v. 73 übersett er ganz anders, als der Araber den entsprechenden Bers im Buche Esra. Ebenso sett er, nachdem er bis Paschchur gekommen ist, für alle von 10, 2 an folgenden Namen und Berzeichnisse bis 12, 27 die alles Detail ablehnende Allgemeinheit "und der Reft ihrer Genoffenschaft". Uhnliches wiederholt fich 25 hinter dem Ramen "Ezra" 12, 33, wo er v. 34 ausläßt, 8, 5; 12, 40 und öfter in ber Lifte ber Bauenben in Rap. 3. Für ben Ginflug ber fprifden überfegung ift charafteriftifch, nicht blog die übereinstimmung in der Deutung von ז ברביר 3, 1 ale "feine Sohne", von ברבים 3, 35 beim Sprer durch "wie viel (בנוא ) fie auch bauen, au ihnen mit Geschrei"), in der Umschreibung von במשפט 8, 18 mit "wie ihnen vorgeschrieben war", von בנאות התורה 12, 44 mit "wie geschrieben war im Gesehuch" (Syr.) "im Buche der Priefter und der Leviten" (Ar.), oder des furzen Ausdruckes für 35 "es lag ihnen ob" = עליהם 13, 13 durch "es war ihr Los heraufgekommen, Saupter ihrer Brüder gu fein", in der Umfegung des unschuldigen Brügelns und Raufens 13, 25, als stände statt אברעה vielmehr אטמנה, in ein Totschlagen und Berscharren der Ersichlagenen, oder in der Auslegung von איש האלהים als Titel Davids (12, 35) mit "der Prophet, der Anecht des Herrn"; fondern vor allem die Berübernahme folgender Bunder-40 lichteiten. Benn der Shrer aus שלחר המים, als hieße es ירח ימים (oder חום) "einen Monat von Tagen" herausklaubt, fo hat der Ur. "bis zur Erfüllung von Monat und Tagen"; besgleichen folgt er ihm in ber öfteren Erfetung ber Gigennamen für ein Thor ober einen Thurm der Mauer Jerusalems durch das unbestimmte Braditat "groß" 3. B. 12, 31. 37, in der Deutung von רחבושך עליהם 9, 30 durch "du predigteft ihnen" (ברד). 45 נמלכרתם (9, 35) = "als fie noch ein Königreich bildeten" durch "fie verleugneten (ספר) bein Königtum", in dem Migverständnis der Redensart ארן כאל ידיכר, als fei gefagt "und fie erheben nicht zu Gott ihre Hande" (5, 5), in der gleichen Berteilung von ברות עתים 9, 28, nach der ברות שתים vorher gezogen, משנים aber = "zu aller Beit"
zum Berbum verstanden wird. Auch das allersonderbarste, daß der Sprer das Bort für 50 die Königin השגל 12, 6, ale lafe er הסכל, ale Unrebe bes Ronigs an ben Rebemia "du Rarr" faßt, ahmt der Ur. mit seinem ja maskinu nach; und wenn jener den Umtstitel Rehemias Anwann mit "Haupt der Priefter" wiedergiebt 10, 3; 8, 9, fo hat ber Araber dasselbe Braditat nicht blog an der ersteren Stelle ebenfalls, fondern er hat es auch ichon 1, 1 dem Namen hinzugefügt, während er 8, 9 im Gegensate zum Sprer, 55 auch in der Reihenfolge der Männer, darbietet: "Ezra der Priefter und Nehemia der Richter". Offenbar wirkt hier schon die Vorstellung von der alles überragenden Autorität bes Egra, die am beutlichsten hervortritt, wenn ber Sat 7, 7 ביהודה bon beiden Abersegern ausdrudlich zu: "Egra ift König geworden" ergangt wird. Dazu fommen Die Falle, in benen ber Araber nur aus einem Migverftandnis feines fprifchen Tertes 60 begriffen werden tann: wenn er für das Schafthor 3, 1 und 12, 39 "das Thor des

Bartens" ober "ber Garten" bietet, fo hat er (ober ein fprifcher Schreiber, nach Rodiger S. 59) syrisches RIF = RIF gefaßt; wenn er 13, 5 für FILE der Leviten darbietet "in den Städten der Juden", so ist das verlesen aus "in den Städten der Leviten", welches der sprische Text giebt, und der Fehler, durch welchen spr. RIFF in VIPP verdorben ist, war schon in die Vorlage des Arabers eingedrungen. Darnach dars 5 fehrte hebraische רכל אלה (10, 2) das besser "und alle die" = הכל אלה darbieten, daß aber 10 während der Syrer fortfährt "welche von uns am Leben geblieben find", der Araber ftatt 

Eigennamen שו mit ame (2, 19) wiebergiebt, wird er burch bie öftere Bleichung von

griechischem I' und Ghain befrimmt fein; wenn er 4, 23 ju bem oben besprochenen firijchen "Monat und Tage" noch die andere Abersetzung von מיש שלחר, ein jeder mit ihm verfippt" davor fest, fo entfpricht das lettere ber griechischen überfetung evognot avro noar. Um deutlichften ift der Ginfluß der griechischen Ubersegung zu feben, wenn in Ubereinstimmung mit Lucian 3, 15 gesagt wird: "Die Mauer bes Teiches Salwan nach ben Garten des Königs", wo das Wort Siloa fogar in feiner neutestamentlichen Form 25 vorschwebt. Danach wage ich die Bermutung, daß das räthselhafte "Bethlehem" 3, 14 auf Entzifferung von gr.  $BH\Theta AXAM$  (s. c. B) und daß die Umwandlung des Fischthores in eine porta victrix (12, 39) auf der Berlesung von griechischem ixdvoar in loxvoar beruht. Ofters ist die Abweichung vom Sprer und Übereinstimmung mit dem Briechen zugleich Ubereinstimmung mit dem mafforethischen Bebraer, wie "bie Salfte von 30 ihnen" 4, 15 ftatt des befferen "die Sälfte von uns", und man tann fragen, ob nicht auch der hebräische Text selbst den Bf. bestimmt hat. Selbstftändige Deutung liegt doch wiedergiebt "um das ihr streitet", als hatte er DP; an letter Stelle gesehen; und einem Albelstande im hebr. Texte hilft es ab, wenn er 9, 8: "ihm und seinem Samen" dars bietet. So ist auch 9, 26 mit "hinter ihren Rücken" der hebr. Text so wörtlich wieder- 40 gegeben, wie es weder der Sprer, noch die Griechen thun. Danach ist auch der auffallende Umstand zu erklären, daß das Mistthor (PDDR) in 2, 13 das Thor der asbat d. i. der Stämme, heißt, dagegen in 3, 13. 14 das Thor des Überflusses; die Schreibung rieden in 3, 13 hat den Bf. veranlaßt, hier ein infinitivisches Nomen zu sinden, dem (nach der verwandten Burzel safah) der Begriff des Überfließens innewohne. Berfehlte 45 Bemühung um den hebr. Text hat ja auch den zusammenhangswidrigen Sat 4, 10 erzeugt: "das herz war den Juden tapfer und der Schuttträger waren viel, aber wir konnten nicht bauen". Rücksicht auf den dogmatischen Sprachgebrauch der Leser finde ich, wenn für "bein guter Beift" 9, 20 (obwohl der Bf. den "Beift" in v. 30 beläßt) gefagt wird "deine Gebura, die ftarte Kraft", und eregetische Einsicht liegt darin, daß mahrend 50 ber Syrer in 13, 24 in אומי של הארים אל של הארים להארים לה an die Spipe gestellten Sag und gur Begrundung ber Erfenntnis, daß der arabifche Rehemiatert einen ftart gemischten Charafter und barum einen ftart wechselnden Bert hat.

2. Die fprifche Uberfegung. Huch hier ift bem gebrudten Texte nicht immer gu glauben. Es ift reine Billfur des Bunttators, wenn er in Reh 9, 22 über bas erfte gegen alle Zeugen die Pluralpuntte fest, und zweifellos hat 12, 34 dem hebr. inrifches ברבויה und nicht Ndamja entiprochen. Gin unfinniger Schreibfehler ift שבוהיכון 1, אבוהיכון für אבוהיהון und durch alle anderen Beugen 3, 2 "wir wollen bauen" (בכנא) als Entstellung von בבינא wir wollen suchen" erwiesen, besgleichen Reh 4, 23 במרי statt במרי (במרי hinter mir). Ebenso falsch ift es, wenn Est 7, 5. 6. שנה הראש הרא עי הוא עי הראש הרא עי הראש הרא עי הרא עי הראש הרא עי ftatt = "und er" gefaßt wird. Bweifellos ift ftatt הברא Deh 6, 11 wiederherzustellen: 10 הברא (ich fagte zu ihm: ein Mensch wie du flieht); 7, 73 ftatt הברא das dem Hebr. nach der Aussprache אונייבייבי angemessene und an der Barallelstelle Est 2, 70 gebrauchte פארבייד; desgleichen ist ארבייד = sie losten 10, 34 aus ארבייד שוויי ווייביבי wichtiger ist es zu erkennen (vgl. meine Geschichte Fraels S. 247), daß 8, 15/16 מר שמער פום ורכשמערן aus fie hörten" unter dem Einfluß des verdorbenen hebraers 16 forrigiert ift. Denn ba ber Sprer hingufest "was im Gefete Mofes geschrieben ftand", und der Radfat Ergahlung ift, jo fann er das fragliche Bort nur als eine Ausfage über die das Gefetbuch hörende Gemeinde, aber nicht als einen in diesem Gesethe geschriebenen Befehl meinen. Ebenso sicher ist die Berwirrung in 3, 31 badurch entstanden, daß hinter bem ersten רבירן das ähnlich aussehende רבירו (ברוב hebr. יבירם) ausgefallen ift. Auch der 20 fonderbare Sat Neh 4, 10: "gefchwunden ift unfere Rraft aus den Trägern" oder 2, 20: "Bott hat uns erloft und wir arbeiten" wird jener auf Berichreibung von Oie Rraft) in חילן (unfere Rr.), diefer auf Berwechslung von וחילן (und wir feine Diener erheben uns) mit הוי עבדין וק' beruhen. Auch das wird bloß Schein fein, baß ber Syrer für die Drachenquelle (Meh 2, 13 בין תללין (שין התנין b. i. Sügelquelle 25 einsetz, vermutlich meinte er תבייבי. Auch sonst hat bei der Biedergabe der Personennamen der religiöse Sprachgebrauch, der Jah lieder El oder umgekehrt sagt, eingewirkt, schwerlich die Ahnlichkeit von griechischem IA und HA, z. B. wenn אליי אור אליי אור ווווי עוראל ביריה אור ווווי אור ביריה אור ווווי אור ביריה וווויי אור ביריה וווויי אור ביריה וווויי של אור ביריה וווויי של אור ביריה וווויי של אור ביריה ווווייי של אור ביריה וווויייי של אור ביריה וווויייייי של אור ביריה ביריה ביריה של אור ביריה ביר 30 llnb wenn für נשוררים 10, 39 נשורא 11, 21. 23; 12, 28 f. 42. 45 f. "bie Diener" gefest ift, fo fieht man, daß für den ilberfeser שומרים und בושרחים ju fehen näher lag als σιντια (Ebenso wird sür στια nund στια βαθες τως geset wie Reh 12, 31; 13, 17, bald στια wie 5, 7; Esr 10, 5. 14, als hätte der Überseher das in den aram Kapiteln stehende στι δ. τ. αρεσβύτεροι vor sich (welches der Syrer in 6, 7. 14; 5, 5 nicht wie 5, 9 = στια sin nund auffaßt). Beides ist nebeneinander zu sinden, wenn ein und dasselbe Wort wie den Parallessellen Esr 2, 63 und Neh 7, 65 "die Häupter Föraels" und "die Alten der Kriefter" überseht aber der Stelle Rock 10, 1 erst als der Alten dans als das Briefter" überfest, oder berfelbe Titel Deh 10, 1 erft als "ber Alte", bann als "das Saupt der Briefter" ausgelegt wird. Ungenaue Entrifferung hat Reh 2, 16 aus בגנים 40 das Bort יתידוב erzeugt. Um wenigsten ist Est 7, 23 יתידוב nach dem Borgange der Bolygsotte mit "omnia in album (d. i. אם Schreibtafel) reddantur" zu übersetzen und als eine wirkliche Bariante zu betrachten. Bielmehr ift hinter ein mit בית anfangender Relativsat ausgefallen, יתיהב heißt "soll geliefert werden" und in בית stedt das Wort בית mit dem auch sonst das im Urtegte stehende studiose, cum cura wiedergegeben wird. Dazu kommen die Abweichungen bom Terte, welche aus gusammenhangswidriger Deutung eines hebr. Bortes entstanden find, wie g. B. die Auffaffung von רישבר Reh 11, 1 = ", und es follen wohnen", b. h. alfo als Schluffat bes großen Belübbes 10, 30 ff. auch die Underung bes ergahlenden ביכלי in das verheißende יביכלי nach sich zog. Oder aus Misverständnis des Bu50 sammenhanges, wie Reh 4, 12. 13 (hebr. v. 6. 7): "und es kamen Juden, die neben
ihnen wohnten und sagten ihnen (statt uns): "siehe schom zehnmal sind sie gekommen, um mit euch zu tampfen, aus allen Orten, in welchen fie wohnten (v. 13), und fie tamen und ftanden (ftatt: und ich ftellte auf) hinter ber Mauer mit ihren Pfeilen (Dauer ftatt und fie bisponierten (ftatt: ich ftellte auf) bas heer nach Stammen u. f. w. 55 und ich fürchtete mich" (אֶרֶא) ftatt אָרָא = ich fah). Ebenfo find Reh 12, 12—19 durch Berkennung bes unterordnenden >, mit bem die Briefterflaffen bezeichnet werben, ihre Namen ju Individualnamen gemacht und die Bahl der letteren badurch verdoppelt worden. Much an Doppelübersethungen fehlt es nicht, wie Esr 9, 7b. hier ift hebr. כעובתיכו בחבר ברובי ב 60 gegeben" und überfett "weil wir viel gemacht gu fundigen, wir und unfere Bater u. f. w.",

fobann ift es gebeutet worden = um unferer Sunde willen find wir hingegeben worden, rung des letteren Begriffes durch "und in die Sand unferer Saffer" nachfolgt. Dug Diefes alles jur Borficht in ber textfritischen Berwendung bes Sprers mahnen, fo bes 5 Beiteren die häufigen Umichreib ungen, mit benen er ftatt ju überfeten, fein Berftandnis des konfreten Textwortes giebt. So statt: "der König gab ihm gemäß der Handis der konfreten Textwortes giebt. So statt: "der König gab ihm gemäß der Hand Jand Jahves über ihm all sein Begehren" im Syrer "er gab ihm zum Geschenke, daß er, wie er begehre, im Geschen Gest 7, 28: "dems gemäß daß der Geist des Herrn auf mir war", während sonst 8, 18. 31: 7, 9; Neh 2, 8. omit Beibehaltung der "Hand Gottes" übersetzt ist. Obwohl er das Wort Vor chald. Des Königs Est 8, 25 mit "seine Edlen" übersetzt, läßt er es doch 7, 28 aus, in 7, 14 setzt er sur "seine 7 Käte": "ich habe einen von meinen Rächsten abgesandt", weil er Esta selbst dazu rechnet und in 7 15 scheint und seine Bäte" hächstag und der Esra selbst dazu rechnet, und in 7, 15 scheint "und seine Rate" höchstens nach dem blogen Grundbegriff des consilium durch in "nach dem Wohlgefallen meines Sinnes". 15 Uber die deutende Umschreibung von Weh 9, 30 durch "du predigtest ihnen", von "Eidgenoffen" 6, 18 durch "fie hatte geschworen, ihm nicht anzuseinden" ift schon beim Uraber oben geredet. In dieselbe Kategorie gehört die Ersehung "und das Bolf friegte ein Berg jum Schaffen" 3, 38 (hebr. = fyr. 4, 6) durch "da öffnete sich der Mund des ganzen Bolfes jum Arbeiten". Desgleichen, unter Beziehung des Wortes IIII (= Heis 20) lung der Bunde) auf die Burgel 778 gedehnt fein, 4, 1 (= fyr. 4, 7), der Sat "daß Beit gewährt worden den Mauern Jerusalems jur Erbauung". Nachdem er ", das Brot des Brafekten" in " , ich war ihnen Oberhaupt" verlesen, mußte ber Sprer bas nunmehr objettlos und absolut geworbene מו als ein bildliches Aquivalent für Samuels Gelbstzeugnis 1 Ga 12, 3 beuten, und fo umschrieb er: 35 "nicht den Esel eines einzigen habe ich weggetrieben und keinen von ihnen erbittert". Es ist wahrscheinlich, daß schon in diesem Falle Tradition der jüdischen Auslegung eingewirkt hat; denn auch die nach Nu 14, 4 zu erklärenden Worte Neh 9, 17 "und sie bestimmten ein Haupt zurüczukehren zu ihrer Knechtschaft (Derna) in Agypten" (Sept.), welche der Sprer in folgender Beife verdunnt (als hieße es: fie richteten ihren Ropf Dabin): "und 30 es tehrte um ihr Berg gu ihren bojen Berten ("בבריהורן)" haben auch die Schreiber bes hebr. Textes burch Umjegung von בנוצרים (in Agnppten) in בנורים ,in ihrer Rebellion" verbogen. Eben daher ift auch der Bufat "die Briefter" Est 10, 7 und Deh 6, 7 "Esra ift König geworden" zu erklären. Daß der Syrer "die neben ihm sihende šēgāl" des Königš (Neh 2, 6) in "du Elender" verwandelt, daß ein Lucian erhaltener Grieche dafür 35 einseht: ἴνα τί κάθησαι παρ' ἐμοί; (als hätte er κάθησαι παρ' ἐμοί; (als hätte er κάθησαι παρ' ἐμοί; (als hätte er κάθησαι καρ' ἐμοίς) die sēgāl als "Hündin" versteht, geht alles auf eine alte Erflärung gurud von 2, 1, wonach fein eraigos ober Eregos (Sept., mahrend Sprer ? = migfallig ftatt ? ausspricht) bei bem Befprach anwesend war. Die betreffenden Borte mußten alfo Rebe des Rönigs an Nehemia, ober die Segal to beim Könige konnte höchstens seine Hundin sein. Auch das wird der judischen Schule entstammen, daß das Unwort Est 6, 11 mit "Misthaufen" gedeutet und 4, 2, wenn es nicht ein bloger Schreibiehler ift, Giarhaddon burch Sanherib erjest wird. Desgleichen endlich die Umschreibung von "bis erftehe ein Priefter für die Urim und Thummim" in Esr 2, 63 = Neh 7, 65 (benn auch an letterer Stelle ift Die und nicht die erfte Berf. Plur. 45 שה בקים du lefen) burch: "bis auftrete ber Sobepriefter und frage und febe". - Um bas Maß ber Überseterfähigkeit zu beurteilen, genügt es auf folgende Migverständniffe zu ver-weisen. Die Ortsnamen ארך (ד) ארך (Esr 2, 59 = Neh 7, 61) werden übersett als "damals (הדין) wurde gefagt" ober "und diefe fagten", das chalbaijche איך נכווסא mit איך נכווסא - "nach) dem Rechte" gleichgestellt (Est 4, 8; 5, 4); der Ofenturm (Reh 3, 11) heißt so "der zurückgesete", als ob die von cod. B. und seinem pedissequus cod. 55 dargebotene Form των ναθουριμ (cod. 55 αθουριμ) nach hebr. ober auch nach chald. ges dolmetscht würde. Reh 5, 7 stehen für אריבה את החרים "ich zankte mit den Borsnehmen" zwei Deutungen: die erste "ich hielt an meinen Zorn" sett die hebr. Worte אַרִיכָה אח החבים, die zweite = ארברה אח השבים = "ich redete mit den Altesten" (vgl. 55 oben beim Araber). Die symbolische Gebärde des Ausschüttens des Busens, welche der Araber gut verstand (Reh 5, 13), ift dem Syrer so fremd, das er in dem Borte rad, dem hebr. "Rnaben", in Die im per getragnen fleinen Kinder erblickte und überfette: "(ich ließ fie ichworen) und auch die fleinen Rnaben". Beil er 5, 17. 18 entzifferte (ftatt: an meinem Tijdje), אשר als איש und bas perf. Nif. נעשוה 30

fprifch als 3. Berfon bes Dal faßte, brachte er heraus: "fie kamen gu uns ein jeber mit feinem Tifche, und der Mann, der Speife bereitete" u. f. w. Bieberum auf einer Berwechstung von hebr. 3 "Rüden" und ipr. 3 "das Innere" beruht es, wenn Neh 9, 26 ftatt "sie warsen dein Geseth hinter ihren Rüden" gesagt wird "sie warsen es hinaus aus ihrem Denken". Weiter ist 13, 29 so — die Erlösten — das Übrige gesaßt und danach Fire — 17 (1 Chr 12, 38) gelesen worden, wenn der Sah im Syrer lautet: "gedenke meiner (statt: gedenke es ihnen) um des Überbliebs des Priestertums willen und um des Uberbliebs der Briefter und der Leviten". - Die den alten Uberfegern ichwierige Formel ברי בכר ,,nach unferem Bermögen" Deh 5, 8 finden wir als ,,und 10 ihre Rinder" entziffert. Much dem Syrer haben "die Knaben bes Dehemia" Schwierigfeit gemacht. Einmal läßt er ihn "meine Jungen" fagen (4, 17), ein andermal (5, 10) beutet er fie in "meine Gohne" um und ordnet fie deshalb "meinen Brudern" gegen alle anderen Textzeugen vor; dagegen 4, 10 heißt es "die Jungen" und 5, 16 "alle Jungen der Söhne der Juden". Endlich sei noch erwähnt, daß die bens abde Selomo Est 2, 58, 15 55 dort "die Söhne Abars und Sälims", hier "die Abars, die Söhne Sälims", dagegen in der Nehemiaparallele (7, 57. 60) "die Söhne der Knechte Salomos" heißen. Das entspricht aber fo fehr bem oben angeführten Bechfel beim Uraber (ogl. cod. Alex. ju Ger 2, 55, 58), und fo auffällig bem Bechfel in ber Septuaginta ju jenen Barallelftellen, daß man fragen muß, ob ber Sprer, ber wie die gegebenen Belege 20 geigen, mit feinen ungureichenden Renntniffen ben hebraifchen Text felbit gu bewaltigen unternahm, auch sonst von der Übersetzung der Septuaginta beeinflußt worden ist. Dabei muß man von allen Stellen absehen, wo der hebr. Text, wie 3. B. in Neh 11, 11 722 verschieden ausgesprochen werden kann, also 722 (Lucian) oder 723 — ånévart (ABS), und der Sprer mit Lucian geht, oder 9, 26 77277, ABS (zal ħllasar) und Syr 25 (השברו = היבירור gefaßt haben. Aber auch von allen ben Stellen, wo es nur Schein ift, bag Gept. und Gyr. übereinfommen, wie 8, 11 (Gyr.: und er wird euch retten, ABS ότι έστιν ίσχυς ύμων), benn hier ift im Griechischen der vom Syrer ausgedrudte Begriff ber Freude des herrn hinter dem ori durch Berieben ausgefallen, und mahrend der Sprer das ausgedrückte Subjett "und er" hat, fehlt ein folches nunmehr im griechischen Texte. 30 Bieber an anderen Stellen hat etwa ein forrekterer hebr. Text den übereinstimmenden Dolmetschern vorgelegen, wie Esr 10, 6 dem Sprer (ביתב) und dem Griechen der Compl. und Ald. (s. d. codd. 52. 64. 243: zai nědiodn) nicht 777, was Schreitsfehler, sondern 777, oder 10, 16 dem Sprer und Lucian 7772. Auch darauf ist nicht viel zu geben, daß Lucian und Sprer Neh 13, 1 nicht die Gemeinde "Gottes" 35 jondern "bes herrn" (Jahves wie im Dt.) ausdruden, oder bag 9, 21 AS und Sprer ftatt ber geschwollenen Fuge die gerriffenen Schuhe (auch unter Ginfluß des Dt.) einfeten. Auf gleichem Befühle für die Lude im Bebraifchen fann es beruhen, wenn A diefelbe durch den Eigennamen Bave, Syr. durch שלובניה ausfüllt in Esr 8, 10. Dagegen weift es ichon auf mindeftens gemeinsame eregetische Tradition, wenn Spr. Reb 40 9, 35 mit allen Bersionen außer Bulg. εν τη βασιλεία σου ausdrückt, wenn er das dunkle 1825 9, 22 "für jedes Haupt" und Luc. είς πρόσωπον übersetzt, wenn wir bei ihm und Lucian 9, 16: "fie und ihre Bater" lefen, und wenn 9, 28 bei ihm und allen Griechen ברת au ben olunouof vorher fonftruiert ift. Auch bas ift beachtenswert, bag in dem Eigennamen and pfie (anders als Pf. Esra) von Syr. und Luc. appellativifch 45 gebeutet wird, und ber icheinbare Eigenname בשב Ger 4, 7 = εν είρήνη. Auch darf man vermuten, wenn Est 7, 12 für bei Luc. reredeicukerco erscheint, daß das entsprechende sprische Wort nicht Do, sondern Wolf perfecto lautete. Zweisellos aber ift die griechische Berballhornung von בילה בלו והלך (φόροι οδα έσονταί σοι AB) בילה עוד ווא לפית לך משום maßgebend für des Syrers בל תהא לך 50 fein ,, und fie wird Ronige nicht tennen" nach benfelben Griechen und ber fonftigen Biedergabe von Pran im Sprifchen verbeffern in: "und fie follte Ronige nicht ichadigen?" לא חדר ftatt לא חדר . Auch in 7, 20 find jene Termini für Abgaben vom Syrer nicht verstanden; anders als die Griechen ftellt er nämlich neben die wortliche Biedergabe εννομ = ελλομ zurudgeht. Als Beispiele beachtenswerter Gelbstftandigfeit im Deuten führe ich noch an Esr 4, 23 "mit ftarfer Macht" = ΞΕΓΓΕ 7, 13 "bu haft

60 über uns ben Bedanten gefaßt (רששה ftatt רששה), uns unfere Gunden ju vergeben", und

abgesehen von אביד Reh 3, 21, welches Luc. und Bulg. gegen ABS und Ar. ebenfalls barbieten, Est 1, 6 בשר für hebr. לבר. Dieses bestätigt meine aus Ps. Esra entnommene (הגלים און baselbst אים) Berbesserung in: בים (Geschichte Jer. S. 229), und endlich Reh 3, 6, wo Syr. das von mir aus המשכה hergestellte המשכה (baselbst S. 257) verstritt, indem er ebenso wie 11, 9 החריך (das zweite) wiedergiebt. Danach darf man auch das seltsame Algara der codd. AS unter Bergleichung von Megara 2 Chr 34, 22 in

Mioava emendieren (vgl. ωδου M und ωδου A in 10, 13 codd, B u. A).

3. Die griechische Ubersetung. heraplarische Roten, welche uns barüber unterrichteten, daß und wie neben den Sept. die übrigen Überseter an unseren Buchern thätig gewesen feien, fannte man bis jest nicht. Die Urt und Beije wie in Be bas hebr. FN Deb 10 5, 13 wiedergegeben ift: ἐκτινάξαι δ θεὸς σύν πάντα ἄνδοα, δς οὐ στήσει σύν τὸν Loyor tovtor erinnert an Uquila, und die häufige Umschreibung hebraifder Borter mit griechischen Buchstaben wie βακχουρ(ι)οις statt πρωτογεννήμασι (Neh 13, 31 gegen 10, 35) έν θωλαθα (12, 27 + έν έξομολογήσει S), μεθωεσειμ Est 2 gegen συνοδία Neh 7) und anderes in ABS erinnert an die Beise des Theodotion. Aber jene Erscheinung is ift ganz vereinzelt und hier ist der Bechsel so start, daß man auf die verschiedene Behandlung desselben hebr. Terminus in Esra und Rehemia (vgl. Esr 3, 7 σηδαμειν, σωσειν (B) = Sidonier, Tyrier, 9, 1 δ Άμμωνεί, δ Μοσεσεί, δ Έθεί vgl. Neh 9, 8: δ Χετταΐος, 4, 1; 13, 1. 23) nicht den naheliegenden Berdacht begründen kann, diese Bücher feien von verschiedenen Mannern überfest. Man ift alfo darauf angewiesen, felbft bie 20 verichiedenen Geftalten gu vergleichen, in benen uns die griechische Uberfetung jebenfalls mit dem Unfpruche ein Stud ober eine Fortfegung der Septuaginta gu fein entgegentritt. Denn die Septuaginta ber Benefis hat im Gegenfat ju Uquila und ben Tuberhaupt κατ σωρα übersett (ob schon unter dem Einfluß der jüdischen Ansicht, daß – απο 1 Kg 8, 51 der Feuerofen sei?) und ebenso dieten alle Codd. in Neh 9, 7 25 für dasselbe 'Ur dasselbe zwaa των Χαλδαίων. Ganz wesentlich erleichtert ist dieses Geschäft durch die beiden Bücher: Swetes the Old Testament in Greek und de Lagardes Ausgabe bes Lucianischen Septuagintatertes. Leiber ift von Swete gu fagen, bag er ber an fich in ihrer Berechtigung zweifelhaften Absicht, ben Text ber Sanbichrift B unverändert wiederzugeben, nicht gang treu geblieben ift. Als Beftandteil einer Sammlung von 80 Beifpielen für die Bermechslung ahnlicher Ungialen ober fur Die Folgen bes Stagismus oder für die gedankenlose Biederholung von eben geschriebenen Lauten an falscher Stelle hat es ja Bert, wenn ich auch im Bat. lese Reh 6, 15 EAOYA für EAOYA, oder, ftatt οεουμ βααλταμ' (im cod. A), Εξτ 4, 8: οαουλ βαδαταμεν, ν. 9: οαουμ βααλ. ν. 17 οαουμ βαλγαμ, oder 7, 18 έτι ftatt εἴ τι, 7, 27 δοξάσαντος ftatt δοξάσαι τον, 35 9, 28 έπεσχευάσατο ftatt έπιειχεύσατο, Reh 4, 10 δχλος ftatt δ χοῦς 9, 26 ἡλάλαξαν ftatt Halagar oder ftatt des sonst regelmäßigen Zavaßallar einmal (Neh 3, 33) Avaβαλλατ, oder έως πύργους statt πύργου (3, 1), oder από αναβάσεως έως τοῦ δοθρου statt α. α. τ. δ. (4, 15); aber eine Ermittelung des wirklich von B gewollten Tertes für eine fritische Musgabe ber Septuaginta ift bas nicht. Wenn er aber auch bie w Schreibsehler abdrucken wollte, so durste Swete nicht Est 2, 69 legéar sehen, wo B bloß ερεαν hat, oder 7, 14 rόμφ statt νόμου — τοῦ in dem Kodez, oder das Unwort στίρισμα 9, 8 statt des handschriftlichen Unwortes σαντηρίασμα, oder gar 7, 18 statt ἀχουσιαζομένην das gerade Gegenteil έχουσιαζομένην. Das allerichlimmste Bersehen ist, wenn Swete (dem hebr. Text zu liebe?) Neh 7, 33 Naβι ααρ druckt, während die 45 handschrift Naβιαα ο' d. i. Ν. έχατόν, wie A u. S auch schreiben, darbietet. Aber sir der parsischieren Veler het Swete durch die übersehen darbieteten. für ben vorfichtigen Lefer hat Swete burch die überaus forgfältigen Roten jum Texte felbft Die Mittel Dargeboten, ihn gu forrigieren. Biederum ift es bei de Lagarbe gu beflagen, bag er unterlaffen hat, anzugeben, welchen ber fogen. Lucianischen codices er folgt, wenn fie differieren, um fo mehr als Barfons für Rehemia leiber feine Rollation so des cod. 19 jur Berfügung hatte; und weiter, daß er wie es icheint immer die befremdlichste oder sinnloseste Lesart vorzog. Wenn Nehemia (13, 21) sagt "ich werde meine Hand an euch legen" έπιβαλῶ έφ' ύμᾶς wie die codd. 93. 108 nach Parsons haben, so brudt de L. ἐπὶ καλῷ, ohne daß man weiß, ob überhaupt eine Handschrift so liest; statt "jeder vor seinem Hause" ἀνήφ ξξεναντίας, wie c. 93 liest, drudt de L. ἀπό Νήφ, weil in so c. 108 statt ἀνήφ steht ἀπονήφ. Warum wird sür den Baum ΞΞΞ = ἄγνου Lev 23, 40, wie de L. dort richtig drudt, an der Lehnstelle άγνοῦ geschrieben Neh 8, 15? Oder wenn "das Loos wersen" in cod. 93 zu 10, 34 κλήφους ξβάλομεν heißt, warum wird nach cod. 108 zl. Elasouer gegen 11, 1 gebrudt, wo allerdings auch BS die gleiche Berichreibung zeigen? Jebenfalls mußte nach Est 7, 24, wo cc. 19. 93. 108 überein- wo

ftimmen, auch 4, 13 φόσον mit c. 93 und nicht φόσων mit c. 108 gedruckt werden; und wenn Neh 12, 39 c. 93 Αμμηλ, c. 108 ΑμμηΑ für και geben, so ist mit Αμμα de L. s sehr zweiselhaft. Gewiß steht Esr 5, 2 και ανέβησαν sür ανέκησαν in c. 19. 93, und Reh 13, 9. wo c. 93 blog exeorge hat, mag in einem anderen cod. 6 ἐπέστοεψαν εἰς (σκεύη) stehen, aber daß Lucian dieses und nicht ἐπέστοεψα ἐκεῖ σκ. gewollt habe, ift höchft fraglich. So fteht es mit of navres Est 9, 7, wo c. 93 of naτέρες hat, mit dem πνευμα άγιον (c. 108) statt άγαθόν, mit der Aussassung der Meere und δσα έστιν έν αὐταῖς (was doch c. 93 hat), in c. 108 zu Neh 9, 6, mit σιτοδοσία Neh 9, 15, einem Schreibsehler sür σιτοδεία, der auch in nichtlucianische codd. eins gedrungen ist. Bollends rätselhaft ist mir die Aussassung von άρχοντας συνετούς in Esr 8, 16 fin, was doch nach Parfons ziemlich gleichlautend in ce. 19. 93. 108 wirflich

geschrieben fteht.

Bergleicht man nun die Terte von AB und von S (b. i. ber Friderico Augustan. von Esr 9, 9 an) einerseits und ben ber Lucianischen Sandichriften andererseits, jo ficht 15 abgesehen von der auch sonft bekannten Berichiedenheit der durch fie reprafentierten Regenfionen in der Bahl innonymer Borter und Phrafen, diefer Unterschied gunachft ins Muge, daß der erfte Text das Beftreben zeigt, die hebraifchen oder aramaifchen Borter nach Bermogen burch griechische ju erfegen, oft bis jur Berlegung aller griechischen Syntag und ber Rektionsgesehe, und wo das Bermögen nicht ausreicht, fie in griechische Lettern umzu-20 schreiben oder auszulassen, der zweite dagegen bemüht ift, leicht verständliche Rede für das griechische Dhr darzubieten und hebraische Worter im Griechischen zu meiben. Bgl. 3. B. Est 4, 4. 5 wo ftatt des aus d. hebr. Σ. beibehaltenen (ήν εκλύων) και ενεπόδιζον (lies έμποδίζων) καὶ μισθούμενοι gegeben wird καὶ ένεπόδιζον — καὶ έμισθούντο. Hier wie an zahllofen anderen Stellen fieht man, daß ein vorliegender ungeschidter Ausbrud jenes Tertes in 25 diesem geglättet worden ift. Auch in den Eigennamen, soweit die Unficherheit der Uberlieferung ein Urteil erlaubt, zeigt fich in dem zweiten Texte das Beftreben, die hebräifchen Nachahmungen wie Σωμωρωμ, Σομορωμ durch die griechischen Formen wie Σαμαρεία zu erseten, oder eine andere Aussprache zur Geltung zu bringen. Wenigstens ist es kein Zufall, wenn die dentale Tenuis durch Sibilans erset wird, wie άτιτα (ΝΤΟΠ), άτηρ, τελ-80 μων, bei Luc. durch άζιζα, άζηρ, σελμων. Aber tropdem erhält man auch wieder den Eindrud, daß beide Texte auf demfelben Stamme gewachsen find. Go wird in beiden Est 4, 9 באררע וחיכ 13 (vgl. 8, 22) mit באררע וחיכ 14 iiberfest & צמי מוני מילי אי iiberfest באררע וחיכ 17 באררע וחיכ καί δυνάμει; 5, 17 איתי mit ὅπως γνῶς; בנבוא אדיך 4, 8. 9 mit τάδε έχοινε; 4, 21 אוו דֹן איתי βείδε εκοινε; 4, 21 אוו בּד βείδε haben εθνῶν 9, 7 statt des dem Urterte entsprechenden γαιῶν, beide so lassen 5, 14 "den er zum Peha eingesetst" aus und sügen dem Ramen Sesbaggar die Deutung dem Ergahlungsfage umgewandelt. Auch wo ber Sin hingufommt, geben beide Terte παν(τα) προσπορευόμενον τοῦτον ετοίμως ενταξον εν βιβλίω τούτω, als ob die Bartifel eine Form von מכל קבל vielmehr das Partizip von קבל (entgegentommen), פל קבל eine Form von מקן 50 10, 21), und ft. אססשם zu lefen ftehe איססם. Weiter, daß alle diefe Terte Reh 5, 10 ft. יערי of γνωστοί μου haben. Endlich die crux Est 8, 27 είς την όδόν. Bedenkt man, daß B folgen läßt χαμανειμ, A: δραχμωνειμ, S: δραχμας, so ist erstens nicht zu zweiseln, daß im Hebräischen vorausgesett ist στις ξάντης, zweitens, daß όδόν herausgesunden wurde (vgl. αδωρη(ε)ν (μ) Neh 3, 5) aus ά(0)δορ(χαμανειμ), und drittens ist es wahrscheinlich, 55 daß ein Hebraist δδόν in den Lettern wieder erkannte und daß man auch, als man an der Joentität der Minze nicht mehr zweifelte, in der gewordenen Lesung den wichtigen Sinn entdeckte, die and sein Sühnegeschenk für die glückliche Reise" nach Jerusalem gewesen. Aus diesem allen ergiebt sich, daß der von ABS repräsentierte

Tert, als zu berichtigen und zu vervollständigen, derjenigen Ausgabe gu Grunde gelegt

60 ift, welche in ben Lucianischen Sandichriften bargeboten wird.

Bas nun jene Zeugen anlangt, so ergiebt eine genaue Untersuchung, daß fie alle ichlieflich auf benfelben Archetypus gurudgeben. Denn fie teilen alle in Esr 7, 9 die burch Joentifizierung von griech is chem τοῦ πρώτου mit τοῦ πέμπτου verschuldete sinnlose Auslassung des im 1. Monat gesaßten Beschlusses Esras, serner dieselbe Auslassung von Reh 12, 14—21, oder die auf der Joentifizierung der beiden ἐπάνω τοῦ τείχους bes ruhende in 12, 31. Sie haben alle die במשבר Rehemia als ἐπτετιναγμένοι (von 5, 13) gebeutet, wie 4, 10; 5, 15 ober ausgelaffen wie 13, 19, und jeber hat in feiner Beife benfelben ohne Bortteilung in Ungialen geschriebenen Rober entgiffert, wenn man Reh 10, 4. 5 oder v. 14-16 oder v. 24. 25 lieft bei

Β — α τουσεβα· νειμ· αλου χειοαμ, bei
S — α τουσαβανει· μαλου χειοαμ, bei
Α αττους · σεβανι· μαλουχ· ιοαμ':
Β βανιας · γαδβηδαιε · δανια, bei

oder bei B βανιασταδβηδαιε· δανια, bei βανι· αζγαδ'· βηβαι· ααναα: S

oder bei Β φαδαεισσω βηκοαουμεσα βαναμα ασαια, bei S φαδαεισσω βηκοαουμεσα βαναμασσαια, bei Α φαλαει σωβηκ οσουμέδη

A φαλαει· σωβηκ· οαουμ· έσαβανα μααλσια. Und endlich haben sie nicht bloß solche Stümpereien wie Neh 2, 13 συκών d. i. מאבים ftatt paren; ich meine nicht nur solche Auslassung von absolut Notwendigem wie Est 10, 76, mo die zwei בירושכם identifiziert find, fondern die bekannten Wortungeheuer έπαλλόμην Est 9, 3. 5, welches gar nicht Übersetzung von ברכלי, sondern von פרשור seim soll und etwa aus ετιλλόμην oder aus εμαδαρώμην (cf. Reh 13, 25 bei Luc.) verschrieben ist, desgleichen in Neh 3, 15 (wo ty zovoa hebraischem tab ober pat entspricht) bas Bort 20- 25 διων bezw. κολιων, welches aus βολίδων (sonst = 15w) geworden. Dazu fügte man Reh 12, 37 τοῦ alveīr statt τοῦ 'Arv und Neh 5, 17 βίαν αὐτῶν statt βίαν ἀρχόντων (denn so ist in demselben Berse της übersett), und Neh 5, 15, wo die griechische Gestalt von της nämlich πια oder βηα, βια mit jenem βία identifiziert und das zu vermutende of βίαι οί πρῶτοι, οί πρὸ έμοῦ mit dem Resultate der Unvernunst als Objekt in die Restion so bes Capes gezwängt ift. Begen diefes Ergebnis fpricht nicht die Fulle von Differengen, die die 3 Sandidriften zeigen. Entweder bedeuten fie nichts für das Auge; wie narowov (B) ftatt nowrov in Esr 7, 5 oder für das Ohr, wie huers, nuo, huov (Reh 4, 15), oder olrozóos (AS) und εθνούχος (B) in Neh 1, 11; oder etwaiges Minus ist durch Somoioteleuton verursacht, wie Nch 9, 15 A hinter διασωζόμενοι sosort bringt, was erst 35 auf διασωζόμενον solgen sollte, oder wie B Esr 2, 38 von dem ersten έντιά auf das nach dem zweiten in A folgende, in 3, 2 von dem ersten "und seine Brüder" auf das in A nach dem zweiten solgende überspringt. In Neh 2, 10 beweist αὐτοῖς sür die Nennung des Tobias δ δοῦλος Αμμωνει (SA) auch in die Borlage von B, aber der Schreiber hat das Epitheton Sandallats Ανχωνει (so S) mit Αμμωνει iventisziert. 40 Etwaiges Plus beruht auf hexaplarischen Noten, wie έν τη πόλει beruht view το κάρτο γελου γ 1, 3 für בבריכה in BS gegen A; ober auf Abirren in eine andere Zeile, wie wenn Reh 12, 47 S hinter άδόντων wiederholt, was in v. 46 hinter άδόντων fteht. Erinnerung an andere Übersetungen hat Neh 7, 70 Αθασσαθα in A gegen "Rehemia" in BS, Est 9, 21 πόδες statt ὁποδήματα (AS) in B, Est 4, 9 οί είσιν in B, Est 2, 69 χιτωνες 45 statt χοθωνοι (B) in A und Neh 2, 15 in Sin statt χωδίων vielmehr τοῦ Σίλωαμ erzeugt. Eigene Überlegung mag in B das τόπος (statt χαιρός) in Est 10, 13 und βιβλίφ (ftatt νόμφ) Reh 10, 33 herbeigeführt haben. Demnach find ABS unter einigen abirrenden Einflüssen entstandene Wiederholungen eines Archetypus, vor dem aber als fein Bater ein Graecus angufegen ift, welcher mit Berftand und Ronfegueng, mit ungureichen. 50 den Sprachfenntniffen, gehoriam gegen ben hebraifchen Buchftaben, gleichgiltig gegen die Forderungen des griechischen Ohres wiederzugeben versuchte, mas er in feinem Urterte vorfand oder gu finden glaubte. Benn er alfo Esr. 6, 11 für יילי wiedergiebt to zar' εμέ, so darf man nicht der traditionellen Erklärung jenes Wortes zu Liebe mit Schleusner das Unerhörte behaupten, der griechische Ausdruck sei hier ein Euphemismus für "Ab- 65 tritt", sondern man hat hier wie Da 2, 5; 3, 29 als Urtext anzusehen, ein Wort, welcher ber Aberfeter genau fo wie Fleischer bei Levy, Targ. Borterb. II, S. 567 analhfierte und welches (vgl, Sept. zu den Danielstellen, Bulg. u. Ur. zu Eer 6, 11) den Begriff des königlichen oder Staatseigentums ausdrudt. Wiederum, da er 32 und 73 in dem Sinne von Einfünften des Fistus nicht fannte, jo entzifferte er Esr 4, 13; 7, 24 die Laut- 60

gruppe בל חהא לך als stände da בל חהא לך = οὐκ ἔσονται oder μή ἔστω σοι, dagegen 4, 20, als stände da בולא רחלק = (φόροι) πλήρεις καὶ μέρος. Die Konsequenz fann man abschäßen, wenn man sieht, wie der Aberseher, der (gegen διάταγμα 7, 11) Est 4, 7 wie 5, 5 παίθες αιβ δ φοσολόγος gesaßt hat, dem entsprechend in v. 18 πιάθτ "er ist vorgelesen", sondern "er ist vorgeladen worden" und v. 23 nicht "er warde vorgelesen", sondern "er las vor" wiedergiebt; denn nach seiner Meinung stand nicht ein Schreiben, fondern ein lebendiger Beamter in Rede. Endlich den Gehorfam gegen den hebraifchen Buchftaben, wenn man fieht, daß der awifchen lauter Gigennamen ftehende "Er 10, 36 d. i. (nach Bfeudo-Esra elianis) "Jahve ift mein Schöpfer", weil er, wie in unferem Rethibh, io in ber Borlage unferes Aberfeters gu יכשר verdorben war, mit einem ohne Objeft und darum ohne Berftand bleibenden (xal) enoigoar wiedergegeben wird, weil in ber hebraifch-griechischen Konkordang jene hebraifche Lautgruppe Diefem griechischen Begriffswerte

entsprach.

Es ift begreiflich, daß diese ungeschickte, in den Eigennamen unleserliche und überaus ab ludenhafte überfetung weber bem griechischen Lefer, noch bem mit ben Juben und ihrem Gera befannten Chriften genügen tonnte, und daß man fie beshalb ju ergangen und ju verbeffern unternahm. Als Beifpiele bafur genugen Die Iucianifche Regenfion und Die Bufage, Die der von Tifchendorf und Swete mit dem Siglum Noa bezeichnete Rorrettor des Sinaiticus bald zwischen, bald über ben Borten, bei größerem Umfange am Rande ange-20 bracht hat. Auf die Frage, woher die Befferungen und Bermehrungen des letteren genommen find, giebt die Unterschrift hinter Rebemia und dem Buche Efther Bescheid : fie find entnommen aus einem fehr alten, mit eigner Unterschrift des Pamphilus versebenenen Exemplar, welches Diefer Martyrer nach ber eignen Ausgabe bes Origenes in ber Begapla forrigiert hatte, und fie beschränkten fich im wesentlichen auf die Ramenliften, weil "in den Gigen-25 namen der zu beffernde Text am auffallenoften von jener Mufterhandichrift bifferierte". In ber That fullen nun jene Bufape Die Luden aus, burch welche ber eben beschriebene griech. Text gegen ben Bebraer absticht, gleichwie fonft Origenes das Minus ber Septuaginta durch Ginfetung aus anderen Berfionen unter bem Ufteristus wieder einbrachte. Um deutlichsten ift diese Angleichung an den hebr. Text zu sehen bei dem Ratalog der judischen Riederlaffungen (Reh 11), bei der Beschreibung der beiden Festzüge gelegentlich der Ginweihung ber Dauer, die in der griech. Berfion ein total unverständlicher Torfo ift, und bei bem Bergeichnis ber Briefterflaffen, von benen nur bie vier erften aufgenommen waren (Reh 12). Bergleicht man aber Diefe Erganzungen mit bem lucianischen Terte, fo fieht man, daß der Text des Bamphilus und des Origenes einerseits und der des Lucian 35 andererseits fich hier genau fo zu einander verhalten, wie wir es auch fonft wiffen. Dan vgl. Reh. 11, 17: "Mattanja, Sohn Michas (soweit der griech. T.), Sohnes Zabdis, Sohnes Asach בהודלה יהודה לחשלה hat der Korrektor des Sin. νοι ζεχοι ft. γοι νίοῦ ἀσαφ ἀρχηγὸς τοῦ alvoῦ τοῦ Ιουδα εἰς προσευχήν und Lucian υίδς ζεχοει υίου ασαφ ἄρχων του αίνου και Ιουδας της προσευχης, ferner 11, 23 40 für das vom Griechen ausgelassene ואפוכה על הכושררים hat

Sin. corr. καὶ διέμεινε ἐπὶ τοῖς οδοῖς, bagegen

Luc. zal diémerer er níotei ent tois adois; ferner 11, 25 b, der beim Griechen

Sin. corr. jo: ἐν ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς καὶ τὴν δαιβων καὶ τὰς θυγατέρας

45 (sic) αὐτῆς καὶ ἐν καβσεηλ καὶ ἐν ταῖς κώμαις (H. [ΠΣΓΓΓ] αὐτῆς, dagegen Luc. καὶ ἐν ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς καὶ ἐν δαιβων καὶ ἐν ταῖς θ. αὐτ. καὶ ἐν καβσεηλ καὶ ἐν ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς; ferner in 12, 14—21, welche mit Luṣ-nahme des ersten Bortes (Inches des ersten Bortes) im Griechen sehlen, haben beide Teile die Namen gemeinfam; in v. 17 fteht bei

Sin. corr. דַשָּׁ βενιαμείν (שָּׁ. כוֹנִינִין צִׁי καιροίς דַשָּׁ φελητεί (שָּׁ. לַנֵּינִידִר פַלֹתִי (שָּׁ.

oagegen bei

Buc. τω μιαμείν μασαί τω μασαί άφεληθι; ferner hat v. 31 für "ich stellte auf

משונים große תודות und "תהלכת (urfprünglich)

Sin. corr.: ἔστησα δύο περί αἰνέσεως (eine überf. wie περί άμαρτίας für τος μεγάλους (richtiger μεγάλας, denn der Begriff ift v. 38 fem.) καὶ διῆλθον,

Lucian: ἔστησαν δύο περί αἰνέσεως μεγάλης (jdyr. μεγάλας), καὶ διηλθον; end= lich hat v. 38 für "ber gweite Chor, ber ba ang אים (uripringlich שניאל = aur Linten) Sin corr. περί αίνέσεως ή δεύτερα έπορεύετο συναντώσα αὐτοῖς und wörtlich

150 ebenfo Lucian.

Aberblidt man biefe Parallelen, fo fieht man, es find durch geringe Schreibfehler, durch Glättung, durch Anpaffung an den hebraifchen Tegt, durch Gloffen etwas in Differenz gebrachte Stude eines und besselben griechischen Tertes. Go ift er nlore (11, 23 Luc.) Bugefest mit Rudficht auf hebr. in 11, 25 ftatt ber Tochter bem Debr. zuliebe das aus der Analogie herausfallende Dorfer vorgezogen (bei Sin. c.). Das 6 im Hebr. 12, 17 hinter "dem Minjamin" ausgefallene crewer des Lucian hat auch ber Text bes Sin. corr. ausgelaffen; beibe haben bas in von Mo'adja jum folgenden Borte geandere mahrend Lucians Text gedankenlos für Mo'adja Masai wiederholt, hat der andere nach Gen 1, 14 appellativisch gedeutet. Dazu nehme man solche auffallende Einzelheiten, wie die, daß ebenso wie Lucian Esr 10, 16 st. des 10. den 12. Monat 10 nennt, fo auch jener Korreftor bes Sin. für δεκάτου schreibt δωδεκάτου, und man barf nicht mehr zweifeln, bem Terte ber lucianischen Sandichriften liegt die heraplarische Ausgeftaltung bes Briechen burch Origenes ju Grunde, wie wir fie an ben Abertragungen aus bem Mufterexemplare bes Bamphilus in ben finaitifchen Robex tennen lernen. Bon bornherein ift anzunehmen, daß Drigenes auch hier das Blus des Bebraers im gangen aus 15 Theodotion nahm, ber fo gut wie Daniel auch Egra überfest haben wird, daß er aber das Plus oder das Anders des Theodotion, jenes gegen den Hebr., dieses gegen den Griechen von deutlichen Rlammern umschlossen in den griechischen Text der Aberlieferung eingestellt hat. Dann erklären sich die erheblichen Differenzen zwischen dem Exemplar des Bamphilus und ben Lucianischen Sandschriften baraus, daß hier das Unders des Theo- 20 dotion an die Stelle bes minderwertig befundenen Ausdruds bes Griechen ober unter Richtberudfichtigung ber Ufteristen und Obeli mit bemfelben verbunden worben ift, mahrend dort lediglich die Absicht herrschte, die Septuaginta zur Vollständigkeit des Hebreiers zu erheben. Benn Lucian im eise diagraphy (Estau) statt mit rò \*\*xar' èuè noig-Ihosrai wiedergiebt, so ist das die Übersehung des Theodotion, wie wir sie aus dem 26 Buche Daniel kennen. Benn Neh 3, 15 der Korrektor des oben besprochene \*\*xoodioor\* oder \*\*xoodioor\* in den Sin. hineinschrieb, so hat dieses im griechischen Texte des Pamphilus gestanden. Fragt man aber, woher das hebrässchen IIII entsprechende \*\*xoodioor\* die gischt der korrektor die einster des Pamphilus gestanden. Fragt man aber, woher das hebrässchene Sonderhorseit der ersten Sonderhors des Lucian ftamme, fo giebt darüber eine bisher überfehene Conderbarteit ber erften Sand bes Sin. gewiffe Auskunft. Bor feinem rov Didwau ftehen nämlich die zwei Buch- so ftaben De, b. h. ber ursprungliche Schreiber bes Sinaiticus hat aus ber Berapla, welche unter der Chiffre θε(οδοτιων) neben κωδ(λ)ιων das Wort του Σίλωαμ darbot, sich erlaubt, ftatt zwolow Diefen Musbrud mit Beibehaltung ber fritischen Rote einzusepen. Damit ift die bisher vermißte urkundliche Gewißheit gewonnen, daß die wesentlichen Eigentümlichkeiten des Lucianischen Textes aus einer ausgiebigen, die Sterne und 85 Siglen des Origenes ignorierenden Hereinnahme anderer hexaplarischer Übersetzungen, namentlich bes Theodotion ju erflaren find. Ebenfo wie diefer vereinzelt ichon S. beeinflußt hat, so auch den cod. A, wenn man seinen Zusat zoaraiois (Est 6, 4) in Erswägung zieht, der mit der lucianischen (anders 5, 8) Deutung von ich Sinne von ich (5, 8 — Die instelle in der lucianische Text und der altgriechische haben in 40 den codd. einige Male ihre Eigentümlichkeiten getauscht. Im letteren beigt regelmäßig κ. πονηρον ἐφάνη αὐτῷ, ΤΩΝΑΝ καὶ ἐμαχεσάμην, in dem ersteren jenes καὶ ἐλυπήθη, dieses καὶ ἐκρίθην. Dennod steht dei Lucian Neh 13, 25 gegen das noch v. 17 gebrauchte ἐκρίθην vielmehr ἐμαχεσάμην, umgesehrt steht an der einen Stelle Neh 5, 6 in dem anderen Terte ἐλυπήθην. Aber natürlich, wenn man in einer hera splarischen Handschaft las: καὶ πονηρόν μοι ἐφάνη (ἄλλος) καὶ ἐλυπήθην wie Neh 13, 8 bei Lucian steht, so sonner Aberdere den Abstriber der Sept. der eine Ausbrucht den anderen in die Feder kommen. Aber auch fonft kann einem unvorfichtigen Lefer als ursprünglich erscheinen, was es nicht ift. Wenn es Reh 12, 9 vor dem im Tegte von ABS allein erhaltenen els τὰς ἐφημερίας bei Lucian heißt ἀνεχουόντο ἀπέναντι αὐτῶν, 50 im Hebr. aber nur Δαέναντι ἀπέναντι αὐτῶν bie (Theodotionische) aparte Lesart, dagegen ἀνεχουόντο ift Umänderung von ἄντιχους, wie nach dem Zeugnis des Sincorr. in dem Musteregemplare des Pampillus stand. Hier find also deutlich zwei Wiedergaben desselben hebr. Ausdruckes durch Umbiegung der einen zu notwendigen Bescherten des Lausdruckes durch Umbiegung der einen zu notwendigen Bescherten. standteilen eines im Urtegte gar nicht existierenden Sapes geworden. So wird es sich auch 55 Reh 13, 19 verhalten, wo dem hebr. "The bas unverftandliche zarkornoar des Griechen, in Lucian aber hovzasa zal zarkstysar d. h. noch eine weitere unverständliche Ubersetung gegenübersteht, die mit jener wie der Grund mit der Folge verbunden worden ift. Wer fich aber gegenwärtig halt, daß die Sept. des cod. Chis. Da 6, 22 300 gelesen und diefes mit engroves überfest hat, wird nicht zweifeln dürfen, daß der griechische über- 60

seher auch hier nicht κατέστησαν, sondern κατήχησαν beabsichtigte, und daß Theodotion nicht ήσύχασα, sondern (ἐπληχοῦσαν (= tert. imps.) geschrieben hat. Denn daß am Freitag Abend die Thore von den zum Frühmarkte kommenden Fremden "widerhallten", das war dem Nehemia der berechtigte Anlaß, die Stadtthore die Samstagabend zu schließen. Ebenso wenig ist auf Λευίταις Neh 2, 16 in Lucian etwas zu geben; so hat ein Priester und Leviten zusammendenkender Schreiber sür έντίμοις des Griechen ge-

schrieben, gleichwie of Leverrae bei AB Est 6, 14 aus evodovrrae verdarb.

Es find eben gelegentlich ichon Doppelüberfehungen aufgewiesen worden. Die große Bahl derfelben — nach meiner Schätzung belaufen fie fich auf fast hundert — beweist für 10 den oben behaupteten Ursprung des lucianischen Textes. Sie find jum Teil fehr verstedt, wie in Neh 5, 15: ἐβάρυναν κλοιόν ἐπὶ τὸν λαόν, wo κλοιόν als Übersehung von demselben ૩ (= ૩) eingeschoben ist, welches schon durch ἐπί (= ২) ausgedrückt war, oder in Eer 6, 4: δόμον ξύλων καινόν (so ift mit cc. 93. 108 gegen c. 19, de Lagarde statt zairor zu schr.) Era, wo zairor dasselbe hebr. הדה wiedergiebt, welches 15 schon durch ενα übersett war. Saufig geben die eingefügten Übersetungen das Richtige zum Falschen, wie Est 6, 9 די כא שלי, wo vor 8 αν αλτήσωσιν das richtige απαραλλάχτως gefügt ift, oder 7, 17, wo hinter dem falfchen "jeden Berantommenden zeichne in diesem Buche an" das richtige fteht "taufe von diefem Gelde". Andere Doppelungen find aus der Absicht entstanden, den (Theod.) Text dem den S. genau wiedergebenden Griechen an-20 zugleichen. Go fteht Reh 9, 34 "auch unsere Könige, unsere Fürften, unsere Bater und unsere Briefter, und wir thaten nicht bein Geseh", mahrend im Sebr. und Gr.
— "unsere Priefter und unsere Bater thaten nicht bein Geseh". Offenbar hat in ber Borlage Lucians "unfere Bater" und "und wir thaten nicht dein Gefeh" in fritischer Rlammer gestanden; denn er fährt mit H. u. Gr. fort: zal of narkoes huar odz 25 εποίησαν τον νόμον σου. Die ichlimmite Häufung ift wohl Reh 5, 8 angerichtet, wo andere ίκανῶς τέκνα έποιήσατε d. i. etwa די בבים gegenüberstand, und dann auch ber gange umgebende Sat mit ben differenten Ausdruden für vertaufen nocher und anodiδοσθαι wiederholt worden und der ganz fremdartige Sat έπαινέσω (έπαιμήσω?) 30 ύμας οὐκ εὐ πεποιηκότας eingeschoben ist. Ahnlich in v. 10 und 3, 33—35. Oft ist die hinzugefügte andere Uberfetjung nur eine Deutung besfelben Bortes nach anderer Aussprache (vgl. Neh 13, 5 מצות מצית d. i. מצית nicht ביציסאון d. i. קיציבת) wie z. B. Reh 2, 1 zu ετερος, Σ, gesetht ift σκυθοωπός b. i. Σ. Öfter eine Deutung, bei ber bas hebr. Wort eine etwas abweichende Gestalt gehabt hat. Sowie Lucians "ich schüttete 35 meine Hande aus" st. gr. την ἀναβολήν μου auf τοπ statt auf πας Reh 5, 13 zur rüdgeht, so ist 3, 26 εως ἀπ' εναντι κήπου της πύλης nur daraus zu erstären, daß (welches dem gr. ἀπέναντι entspricht) zu τ (d. i. κήπου der anderen Bersion) verstümmelt war und dann beides verbunden wurde. Oder wie 3, 22 πρωτοτόκου auf τ ftatt ττ zurückeht, und Est 9, 8 εν τῆ παραβάσει ήμῶν, εν ἡ παρέβημεν 40 ήμεῖς auf eine Berwechslung von ττ (δουλεία gr.) mit ττ, so das Est 9, 13 vor έκούφισας τὰς ἀνομίας ήμῶν geftellte κατέπαυσας τὸ σκήπτρον ήμῶν διὰ τὰς άμαρτίας ήμῶν αιή hebräisch πρωπ ftatt πρωπ und σκρό ft. Τωμό. Am scherzhastesten ist die schon berührte Deutung κατό κατό κελο δεν anderen "die Gemahlin, die neben ihm saß" = κατά πακαρείζη wird, oder "der Wächter der ήμίονοι" d. i. Σπες, die dem "Wächter des παράδεισος" d. i. Σπες vorangesest ist. Wiederum Red. 2, 20 beruhen die beiden Deutungen zadagoi und avaornoopeda auf der Ahnlichkeit von Egre, wie der Gr. las, und DIP, wie der Hebr. hat und in Lucian jenem zugefügt ist. Danach darf man annehmen, daß auch das nicht aus Doppelübersehungen zu erflarende Plus gegen den hebraer auf eine etwas reichere Beftalt besfelben gurudgeht. 50 Freilich nicht Est 4, 2: και Ίησοῦς και οί κατάλοιποι τῶν ἀρχόντων, was aus v. 3 ftammt, aber gewiß to copor Est 6, 8 fin. (auch Hier.) und wahrscheinlich zal exalv-

Angar (schr. ἐπήλθοσαν = "ΣΨΕ") vor ἄπαξ καὶ δίς Neh 13, 20; oder "Sohn Joyadats" hinter Josia 12, 1, oder "Sohn Sabanjas" hinter Rasaja 3, 9, oder "dem
Benjamin" hinter 11, 8, oder "nach Jerusalem" 8, 1, oder "Esra" 8, 18. Bemerkenstwert ist auch die Einleitung von 4, 8<sup>b</sup>: καὶ δοκισα αδτούς κύοιον λέγαν vgl. mit
5, 12. Jum Schluß ist natürlich nicht das meine Meinung, daß die über den alten
Griechen hinausschießenden übersetzungen alle von Theodotion herrühren. Denn für die im
Griechen sehlenden Worte Neh 4, 17 שלות השלות השלות האיש שלות השלות השלות השלות האיש שלות השלות השלות השלות האיש «ein jeder brachten wir die Nacht in unserer Rüftung zu" emen60 diert habe, bietet Lucian zwei übersetzungen: erstens årδοα δν ἀπέστελλον έπὶ τὸ δδαρ

d. i. אַרשׁ שְּלְחוּ הַפּּיִם, was von Aquila herrühren mag; zweitens ando zal önlor adtov els to vowe, d. i. אִישׁ רְשִׁלְחוּ, was wohl heißen foll: "jeder ging mit feiner Waffe sogar in das Bad", denn daran hat Hieronymus mit feinem Duidproquo: unusquis-

que tantum nudabatur ad baptismum gebacht.

4. Die lateinische Uberfehung. Auch hier gilt es vorsichtig gu fein, damit man s nicht Drud- und Schreibfehler als Text bes hieronymus anfehe, wie Reh 4, 10 iuvenum eorum statt meorum, oder 6, 3 cum venero, was aus (q)uievero (= הרשה) verdorben ist, oder 12, 23 Jonathan, da eben dieses selbe in v. 22 mit Jochanan in den verschiedenen Ausgaben wechselt; oder damit man nicht etwa aus mediam partem vici Neh 3, 11, was aus v. 9 durch eine Abirrung des Auges an Stelle von mensuram 10 secundam (vgl. v. 19. 21. 24. 27) an feine jehige Stelle geraten ift, auf einen anderen hebr. Text ichließe. Auch erlaubt fich hieronymus für benfelben Begriff wechselnde Ausbrude. Diefelben Buge, Die 12, 31. 39 chori laudantium beigen, werben v. 37 chori gratias referentium genannt. Wieder braucht er für gang verschiedene Begriffe basfelbe Bort, wenn er silentium facientes für מחשים Reh 8, 11 und für מבינים in v. 7 15 fest, ftatt interpretantes (v. 9). Desgleichen füllt er durch Bufabe für das lateinische Ohr die scheinbaren Luden des hebr. Textes aus wie Est 3, 16 grandi opere constructa oder 8, 3 aures populi erant erectae oder v. 7, wo hinjugesügtes ad audiendum dem aus exegetischem Misverstande erwachsenen silentium faciedant erst seinen bestimmten Sinn giebt. Dieselbe Rücksicht brachte ihm auch evenit nobis pros-20 pere für רינחר לנו Est 5, 28 und ne avertas a facie tua Deh 9, 22 in die Feber ftatt des hebr. und griechischen "es moge dir nicht gering erscheinen", desgl. das unrichtige coepit ascendere Est 7, 9 ftatt bes unmöglichen ober zweibeutigen fundavit ascensum, und das rhetorische Blumenwerf in decore gratiarum actionis verdedt die Leichtfertigteit, mit der er auf eigne Hand in 12, 43 החורה als החורה entzifferte; benn eben hat er 25 noch im Gefolge der altgriechischen Ubersetzung "die Felder der Städte" (שר) durch "die Fürsten ("") ber Stadt" erset. Dagegen folgt er dem Einflusse seines jüdischen Lehrers nicht bloß, indem er im ganzen und großen auf der Seite des massoreth. Hebräers gegen den abweichenden Griechen steht, wie Neh 5, 5, wo er die degen Der der Griechen seiten, sondern auch dann, wenn er Ur-Chaldaas 9, 7 mit de igne Chal-20 daeorum überfett, oder ju der Überfetjung von מחשררשנים burch satrapae hingufügt (Esr 8, 36) qui erant de conspectu (regis); denn fo deuteten sich die Juden bas Fremdwort, indem fie in feinem letten Beftandteile bas ihnen vertraute D'D wieberfanden. משחרן dulmäßige Uberlieferung beutet auch die Busammenbringung von ששכה und נשחרן (Est 4, 6) durch die Biedergabe mit accusatio; der verderblichen Konsequenz für 5, 5 35 entgeht er durch die fühne Umdrehung tunc satisfacerent adversus accusationem illam. Desgl. die Dolmetschung von room und rom Est 4, 10. 12. 17; 7, 13 als pacem oder salutem. Im gangen und großen aber deutet er den hebr. Tert, wie er ibn durch seinen Lehrer und seine griechischen Borganger, unter deren Ubersehungen er mit Taft auswählte, hatte verstehen lernen. Denn auch das im Bufammenhange notwendige so missus es Est 7, 14 hat seine Grundlage, wenn der Compl. aneoraling ju glauben ift, und felbst die scheinbare selbstständige Auffassung von רבראר (= מור מול als Rachsat in ארה 6, 16, und die Deutung von ביניהם בעיניהם (factum est, ut timerent et conciderent intra semetipsos), hat griechische Unterlage, wenn man fieht, bag ber cod. Zittaviensis (Ho 44), das καί vor έφοβήθησαν auslägt und hinter επ(επ)εσεν 45 die Borte er adrois darbietet. Bie er den hebraer jur Rorm macht, zeigt außer ben Ramenliften beispielsweise die Beglaffung von et dixit Esdra Neh 9, 6, die Formel quasi per contentionem 9, 17; in brachio et robore Est 4, 23, post terga sua Reh 9, 26, wo alle Griechen σώματα haben. Dagegen geht Est 1, 8 filii Gazabar auf τοῦ Γ. der Lucianischen Rezension zurud, desgl. 2, 69 vestes sacerdotales (gegen so tunicas Reh 7 par.) auf derfelben orolas legatizas, Est 6, 4 lignis novis auf ihr sarror: besgleichen ift diebus multis Reh 1, 4, eram quasi languidus (ozéθρωπος) 2, 1; vanitate seducti sumus (ματαιώσει ἐματαιώθημεν) 1, 7; 🖼 let 3, 13, domus fortium 3, 16; interruptio (διακοπή) 6, 1; electi sunt (ἀπώσθηoar) 7, 64; cum quievissent (hovzasar statt hypsar f. v.) Reh 13, 19, aus dem 55 selben Texte, durch den die Lucianische Rezension von der älteren Übersehung abweicht. Umgefehrt geht Sieronymus mit bem alteren Griechen, 3. B. Est 2, 63 mit bem Musdrude doctus atque perfectus (für "ber bie Urim und Thummim handhabt"), ober 6, 5 et posita sunt (και ἐτέθη); 6, 11 publicetur; 10, 6 ingressus est (wo freilich auch der hebraer durch Fehler του hat); Neh 2, 8 et ajo; 6, 9 confortavi manus meas; 100

9, 30 protraxisti (was freisich auch dem Hebr. wörtlich entspricht); 12, 43 principes civitatis. Bisweisen hat er beide Textarten verbunden, wie Est 1, 11 tulit Sassabasar cum his qui ascendebant (= Luc. ἀνήγαγε Σ. μετὰ τῆς ἀναβάσεως) de transmigratione (= A B ἀπὸ τῆς ἀποικίας). Unch sonft, wo die Borte schwierig zu hand schwierig zu 5 beuten schienen, hat er zwei Deutungen verbunden, wie Reh 5, 10 wo non repetamus in commune istud aes alienum und concedamus quod debetur nobis ober v. 11, wo (centesimam) quam exigere soletis ab eis und date pro illis jedešmal denfelben hebr. Worten entspricht. Gelbstftandig ericheint die Deutung von als impolitus Est 5, 8, jedenfalls glüdlich die von τον (6, 9) = ne sit in alique 10 querimonia, unglüdlich usque ad reges noxa perveniet 4, 13, wenn dabei Druk = Druk gesaßt ist, oder libere accipe für die Partikel τον το 7, 17, die Berallgemeinerung liberasti nos de (gr. ἐκοψισας τὰς ἀνομίας) 9, 10 und die auf vertehrter Anchaum verteinende Berwechslung von antea του mit ante eum Neh 13, 5. Bei ber Freiheit, mit der er nach diesem allen die Griechen benütte, ift es von Bedeu-15 tung, wenn er gegen fie alle Est 5, 4 bie 1. Berfon respondimus bes Hebr. festhält, bagegen mit allen Beugen bes Hebr. 7% ju Anfang von Neh 4, 23 ausläßt. Diefes barf banach gestrichen werden. Ebenso ift Reh 4, 9 super murum כל החרבוה, obwohl hebr. und Griechen על החרבות bieten, und et posui – ראיבויד Reh 7, 3, obwohl hebr. und Griechen מול ale imp. faffen, ale wirkliche und beffere hebr. Uberlieferung anguer-20 kennen. — Zum Schlusse sei noch bessen gedacht, daß in jüngeren codd. (also nicht im Amiat., auch nicht in den ältesten Martianaus) zwischen Neh 7, 69 und 70 die Bemerkung zu lesen steht, das Borhergehende sei Bestandteil des von Nehemia nach 7, 5 gesundenen Registers, dagegen das Folgende sei Fortsehung der Geschichte Nehemias. Diefe fonderbare, angefichts der Ubereinstimmung des Folgenden mit Est 2 unbegreifliche 26 Scheidung hat andere Schreiber veranlaßt, Die betr. Bemerfung erft awischen 8, 1 und 2 ju bringen. Alber fie ift einfach baraus zu erflaren, bag in bem altgriech. Texte (BS) ftatt Athersatha nach 8, 9 irrtumlich der vermeintliche Träger dieses Titels "Nehemia" gesett war. Dann mußte v. 70 als Fortsetzung der Geschichte Nehemias erscheinen und der

irrige Bufat fteht also zwischen v. 69 und 70 an der ursprünglichen Stelle.
5. Der hebräische Text. Aus der übersicht über die Übersetzungen ergiebt fich, daß im Berhaltnis zu ihnen der Tegt unferer hebraifchen Bibel als Banges den großeren Bert behauptet. Dabei muß man natürlich von bem Jehlen des "und" vor "Salomos" 

" (אביה ftatt ההלה 11, 17, ober השיבו v. 23 ftatt ואצוח 13, 13, ober ההשיבו v. 23 ftatt ההלה ichiedene Abschriften einer und derfelben Rezenfion, wenn man fo fagen darf, muffen wir in dem bibl. hebr. Terte einerseits und dem erkennen, welchen die Berfionen etwa bezeugen. Etwas höher hinauf tommen wir mit den befferen Lefungen, die uns Pfeudoesra

40 bietet. Den in Beich. Braels G. 229 ff. mitgeteilten Beispielen füge ich Ger 5, 15 bingu. Sier fehlt zwischen ' und ששבער etwas; nach seinem jehigen Terte bietet Pseudoesra "dem Gerubbabel und Sesbazzar, dem Eparchen", was sicher aus מורבבל דר ששבער entstanden ift und, jur Ausfüllung unferes Bebräers gebraucht, diefem folgende für das geubte Ohr erwünschte Beftalt giebt: "bem Gerubbabel, ber (für die Berfer offigiell) Gesbaggar beißt,

45 ben er zum Eparchen gemacht hatte". Denn jene Rezension tann nicht ben ursprünglichen Text repräsentieren. Sie zeigt schon ben Fehler בל הבלכו (resp. mit anlautendem =) statt 

gleichen die faliche Gloffe "Gohn Runs" ju "", als fei ber alte Bergog Jofua und nicht der Hohepriefter der erften Rudwanderung gemeint, und die Berderbung bes Sages

Deh 11, 36: "von den Leviten gehörten Abteilungen für den Lobgefang (vgl. v. 17) gu Benjamin" (vgl. 12, 28. 29; 13, 10) in den baren Unfinn — "Abteilungen Judas zu Benjamin" oder "Abteilungen zu Juda und zu Benjamin" (Luc.). Auch hat sie schon empfindliche Lücken überkleistert. Zu den in Gesch. Jeraels besprochenen füge ich die in Eer 7, 6, wo die beabsichtigte Korrespondenz von in und in soch daß es hieß: "dem Jahve in den Augen des Königs Gunst gegeben" (Inter diesen Um co ftanden ift der Foricher in vielen Fallen auf den eignen Berfuch ber Befferung angewiefen. 3ch

wiederhole nicht die Emendationen, die ich nach den Anläffen der Beschichtserzählung a. a. D. gegeben habe, fondern füge nur als Beispiel aus vielen einen Fall bei, wo ber ficher erfannte Sinn ber schlichten Ergählung ben Fehler sofort entbeden lehrt. "Bor bem Freuden-larm bes großen haufens tam bas Weinen ber Alten nicht zur Perzeption" — bas will Esr 3, 12. 13 zweifellos fagen. Wenn man nun in v. 13 bas an hinter "(2) als 6 Erzeugnis der Abirrung des Auges auf bas hinter einem zweiten " gleich folgende היכם ftreicht und hinter בוכירים ein ים (בוקרל) ergangt, fo lautete ber Tegt ber Absicht gemäß: "Das Bolf nahm vor bem Salle des Freudenjubels von einer Stimme des Beinens gar nichts wahr." Natürlich find folche Berfuche angefichts ber Lüden, Fehler, Uberladungen in ben namenliften absolut unmöglich. Denn ichon die alteste Regenfion, Die wir er- to schlossen, hat die Randbemerkungen in den Text aufgenommen, welche in Neh 12, 1—26 die klare Ordnung unterbrechen; und so ist in die durch die Unterschrift v. 26 bezeugte Übersicht über die Priester- und Levitengeschlechter zur Zeit Jojaqims des Sohnes Jojuas (v. 12 ff.) einerseits und des Nehemia und Esra andererseits fremdes Material hereingekommen und ursprüngliches verdrängt. Desgleichen ift es sehr wahrscheinlich, daß 15 dieselbe Trägheit und Scheu, alle Namen abzuschreiben, welche der Araber und der erste Grieche zeigen, auch unseren Berausgeber erft bewogen hat, fich von ber Pflicht ber vollftandigen Mitteilung Esr 8, 20 und 10, 16 mit der Formel ju Dispenfieren : "fie fteben alle (in meiner Borlage) mit Ramen aufgeführt". Unter biefen Umftanden hat man ein Recht zu zweifeln, ob die Lude zwischen Est 4, 23 und 24 dem Ungeschied des Berfassers wageschrieben werden darf und nicht erst der Nachlässigkeit oder Billfur der späteren Schreiber oder Herausgeber. Der Sprung zwischen Est 10 und Neh 1 ift gewiß denjenigen zu danten, welche das Buch Rehemias durch befondere Überichrift felbftftandig machten. Benn man ferner gewahrt, daß ber Bebraer eben basfelbe Bort, welches die Briechen noch als Ausfage einer erften Berfon bon fich felbst beuteten, als ein Nomen ohne jebe 25 perfonliche Beziehung auffaßt ("ODE Meh 12, 25), ober als eine Berbalform britter Berson und יבודר (פאר 10, 15), baß ferner fomohl im Griechen 3. B. Deh 12, 31, wie im Bebraer 3. B. 7, 3 (רדיעבויר) ber natürliche Bug ber Ergahlung die urfprunglichen erften Berfonen in dritte umgewandelt hat, fo hat es guten Grund, wenn man annimmt, daß auch sonst im ursprünglichen Texte die erste Person stand, wie Neh. 8, 18 מרקרא, 100 alles muß man fich gegenwärtig halten, wenn man bei ber Ermittelung ber urfprünglichen Romposition nicht irre geben und gu unbegrundeten Urteilen über ben Berfaffer tommen will.

II. Die Romposition ertennt man aus ber Anordnung, die den Stoffen gegeben ift, und aus der Natur der Stoffe. Bas die Anordnung anlangt, fo zerfallt das eine 40 Buch Esra-Rebemia als zweite Salfte eines großen Bertes in ebenfolche brei Teile, wie fie bei der Chronif als der ersten Sälfte nachgewiesen worden find (f. d. A. Chronif Bo IV S. 95, 10), nämlich Esr 1-6; 7-10; Reh 1-13. Diefe brei Teile find einander parallel gebaut; benn fie beginnen alle brei mit bem Bericht über eine Rudwanderung von Juden mit befonderen Bollmachten und Auftragen vom perfifchen Groftonige nach Berufalem 45 nämlich mit dem Beimzuge der Rolonie Serubbabels und Josuas (Esr 1. 2), mit dem Esras und feiner Benoffen (Esr 7. 8), mit bem Buge bes von eignem Gefinde und einer toniglichen Leibwache umgebenen toniglichen Sofbeamten Rebemia (Reh 1 ff.), und fie vergegenwärtigen alle brei am Schluffe bas für die Tempelgemeinde im heiligen Lande wichtige Ergebnis, zu welchem die Rudtehr jedesmal geführt hat. Die endlich erfolgte so gludliche Bollendung bes Tempels und die bamit geficherte, an ber ersten gesehmäßigen Baffahfeier veranschaulichte Berftellung des öffentlichen Gottesdienftes (Esr 6), ferner die Bufammenichliegung ber Roloniften gu einer feften auf Erhaltung ihrer religios-nationalen Gigenart bedachten Gemeinde burch Die Scheidung von ben ausländischen Beibern (Esr 10), endlich die Befeftigung der politischen Gelbstftandigkeit des Gemeinwesens gegen 56 die Nachbarn durch den Bau und die Beihe der Mauern der wieder bevölferten Metropole Berufalem und Die Sicherftellung ber Erhaltung ber nationalen und religiösen Gigenart durch die Berpflichtung des Bolfes auf das regelmäßig öffentlich zu verlesende Gefegbuch Dofes (Reh 3ff. und 8ff.): Diefe Ergebniffe bilden einen innerlich notwendigen Stufengang ber Entwicklung, und bem entspricht auch die chronologische Datierung, durch die fie eo im Schema der äußeren geschichtlichen Bewegung untergebracht werden. Die erste Entwicklungsstusse sollte in die Zeit vom Anfange des dabylonischen Königtums des Kyros dis in die Regierung des ersten Darius, die zweite in die Zeit vom 7. Jahre des Artazerzes, die dritte in die Zeit vom 20. und vom 32./33. Jahre eben desselben Artazerzes. Denn die 5 Reihenfolge der persischen Könige ist dem Berfasser nach Esr 4 wohl bekannt, wenn er auf die Zeit von Kyros dis Darius (v. 5), die Regierung des Kerzes (v. 6) und die des Artazerzes (v. 7) folgen läßt. In diese Zeitstrecke sielen die königlichen Dekrete und Absordungen, auf welche das Recht der jüdischen Tempelgemeinde auf selbstfändige Existenzssich gründete, in diese die mancherlei Ansechtungen, durch deren glückliche Überwindung sie sich konsolidiert und einen desinitiven Charakter erworden hat. Indem er diese Zeiten, die göttlichen Fügungen und die gotterleuchteten Männer, die darin hervorgetreten waren, seinen Lesern vergegenwärtigte, weckte er ihnen Bertrauen zu der Gottgewolltheit dieser Existenaform des Gottesvolkes und Eiser und selbstlose Treue in der Erfüllung der Aufgaben und der Forderungen, die sie an die Glieder der Gemeinde stelke. Dieser religiöste praktische Zweck regiert die geschichtliche Darstellung. Bon hier aus muß der Berdacht sosort sür unwahrscheinlich gesten, daß das 7. Jahr des Artazerzes, unter dem der zweite Teil steht (Esr 7), das 7. Jahr eines anderen, um 60 Jahre späteren Artazerzes sei, als derzenige war, in dessen daß der Bersasseren, um 60 Jahre späteren Artazerzes sei, als derzenige war, in dessen kand der Existenz der Kundige alsbald nachweisen kann, wird keine Wirkung auf das össentliche Gemeinwesen erzielt, und von mißtrausschen heidnischen Behörden konnte man auf Grund von erlogenen Urkunden nicht Leistungen sordern, von denen sie wußten

und nachweisen tonnten, daß fie ihnen nicht befohlen worden feien.

Diefer Berbacht wird aber auch ausgeschloffen burch die Beschaffenheit ber 25 Stoffe, Die der Berfaffer gufammengeordnet und feinem Brede Dienftbar gemacht hat. Bas er giebt, ift nämlich nicht ein in feinem Geifte vorhandenes Geschichtsbild, welches eignes Studium ber Litteratur und ber mundlichen überlieferung, nachdenkende Betrach. tung, zwedgemäße Auswahl und Kombination in ihm erzeugt hatte, und das er nun frei mit den harmonischen Farben der eignen Rede nachzeichnete. Sondern es beso fteht bis auf geringe Rleinigkeiten lediglich aus ausgeprägten Litteraturstuden aus ber ju behandelnden Bergangenheit, benen er ihre urfprüngliche Farbe beließ, und die er nur, weil fie auf biefen Busammenhang nicht berechnet waren, jum Behufe ber herstellung eines geschichtlich geordneten Gangen auseinandernahm und in ben ausgehobenen Teilen mit einander tombinierte, ahnlich wie ber Berfaffer bes Bentateuchs verfuhr. Dit einem 35 Borte, die Erzählung ift Mosaik. Schon die Liften der erften Rudwanderer (Esr. 2) hat der Bf. wahrscheinlich aus dem Buche der Könige Jeraels und Judas und seiner Fortsehung genommen (s. Bd IV S. 96, 10 ff.). Deutlicher noch tritt die Art seiner Arbeit in der Behandlung der drei anderen Schriftstude hervor, deren er sich als authentischer Urfunden bediente. Das find die in erfter Berfon ergahlenden Memoiren erftens des 40 Esra, in welchen er über seinen Bug von Babel nach Jerusalem und über Sauptepochen seiner Wirtsamteit baselbst berichtete, zweitens bes Nehemia, in welchen dieser über feine Miffion nach Jerufalem und über Die wichtigften Schöpfungen feiner zwölfjährigen Umtethätigfeit als foniglicher Prafett, über feine Rudtehr jum Ronige und über feine balbige zweite Unwesenheit in Jerufalem erzählte. Dazu fommt als britte Urfunde 45 ein Esr 4, 7 angefündigter Bericht Tab'els und seiner Genoffen, der "mit Genehmigung des (persischen Beamten) Mithradates" an den Rönig Artarerres gerichtet worden war. In Diefem wurde burch ausführliche Darlegung ber Borgeschichte Die Die Juden aufdmargende Denungiation der samaritanischen Rolonie und damit der Rechtsgrund ber darauf erfolgten Regierungsmaßregeln widerlegt. Die bisherige Auffaffung, welche gegen alle 50 Naturmit Umdeutung von "mit Erlaubnis des Mithradates" in zwei Eigennamen (Bischlam und Mithradates) und Ginichiebung eines "und" vor Tab'el trop bes Singulars ger fchrieb" und "feine Genoffen" aus dem einen Tab'el drei Brieffchreiber macht, von benen wir bann absolut nichts erfahren, und welche bann im Folgenden eine aramaische Ergablung über einen gang anderen Unklagebrief der Samaritaner fieht, von ber man nicht be weiß, woher fie tommt, die mit dem Briefe Tab'els gar nichts zu thun hat, und die mit Berftoß gegen alle Zeitordnung aus dem Munde der judischen Gemeinde Dinge erzählt, die weit vor der Regierung des Artagerres liegen (4, 8—6, 18), muß als auf absoluter Berblendung beruhend hinsort beiseite gethan werden. Denn der Bf., der vor diesem aramäischen Stüde ausgählt, was für hindernisse die Samaritaner den Juden von Kyros bis 60 gur Regierung bes Darius bereitet, daß fie dann wieder nach Darius Tode gewagt haben, fie

bei Xerres durch eine geschriebene Anklage zu schädigen, will, wenn er fortfährt "und in den Tagen des Artagerzes schrieb mit des Mithradates Genehmigung", also auch Bestätigung der Wahrheit des Geschriebenen, "Tab'el an Artagerzes" und dann hinzufügt: "und das Schreiben liegt in assyrischer (d. i. Keil-)Schrift mit aramäischer übersetzung vor mir" zweifellos antundigen, daß er jest baraus Mitteilung mache, und will erklaren, s weshalb er dieje Mitteilungen in aramaifcher Sprache gebe. Wenn wir alfo in v. 8 eine aramäische Berichterstattung finden, welche an die Unklage der Samariter, die dem Konige eingereicht worden, erinnert, erft fie abschriftlich wiederholt, desgleichen das darauf erfolgte ungnädige Defret des Konigs und ergahlt, wie feindselig es ausgeführt worden fei; wenn fie dann auf frühere Beiten jurudgreift und insbesondere, bald in erster Berson 10 Blur., bald in dritter darftellt, wie auf den objektiven Bericht früherer Satrapen Darius urfundlich habe feststellen laffen, daß die Juden mit der Errichtung eines Ortes für ihren Gottesbienft nur ausführen, was Ryros befohlen, und wie fie bann unter ben Buwendungen feiner Gunft unter Darius ihr Wert auch jur Ehre bes Ryros und bes Darius (6, 14) im 6. Jahre des letteren mit Begeisterung vollendet haben, so ist das eben ein 16 großes Stud aus der fo bedeutsam angefündigten Eingabe des Tab'el. Rach Diefer ausführlichen Mitteilung aus ihr muß ihr Bwed und ihr Bf. bestimmt werden. Danach ift sie eine Berteidigungsschrift der jüdischen Gemeinde durch einen amtlich dazu befugten Juden, dessen Rame auf aramäisch Tad'el lautete. Nun erst versteht man die rätselhasten Andeutungen "bis zur Regierung des Darius" (4, 5), "eine Denunziation beim Res 20 gierungsantritt des Kerzes" (v. 6). Die Leser konnten die letztere bei Tad'el Iesen, und was die erstere anlangt, so hatte der Bs. die Absicht, sie durch den großen Abschnitt 4, 24 ff. mit den ausgehobenen Worten Tad'els verständlich zu machen. Sie konnten ihre eines eines Errekkung des Aks. über die den Porius ankehande Andersung der Aussände eine eigne Erzählung bes Bf. über bie von Darius anhebenbe Anderung ber Buftanbe vollständig ersehen, und indem er selbst wenige Schluftworte in seiner hebräischen Sprache 25 hingufügte, fonnte 4, 24-6, 22 als ber zweite hauptteil bes erften großen Abschnittes feines Buches dienen. Natürlich brauchte er nicht die ganze Apologie mitzuteilen, z. B. nicht den Abschnitt, der ihn zu der Notiz 4, 6 berechtigte. Dagegen setzt der Anfang 4, 24: "da stand still" aufs gewisseste eine Erzählung mit dem Inhalte von 1, 2 ff.; 4, 1—4 voraus, die durch unverständige Kombination des "Stillstandes" in v. 23 und des in 30 v. 24 in Begfall gekommen ift. Zugleich aber hebt fich ber Schein der Berwirrung der Zeiten mit der richtigen Erkenntnis, daß die Apologie Tabels naturgemäß erst die vorliegende Materie der Beschwerde darlegte und dann durch Erzählungen über die früheren vergleichbaren Bortommniffe fie in die richtige Beleuchtung rudte (f. Geschichte Jeraels S. 216 f.). Mit der Feststellung der Natur dieser aramäischen Urtunde flart sich dann 36 auch der ratselhafte Umstand auf, daß unser Bf. von den Begebenheiten seinerseits nichts erzählt, welche zwischen bem Auftreten Esras in Jerufalem und der Runde von der Ginreißung und Berbrennung der Stadtmauern gelegen find, die den Nehemia jum Eingreifen bewog. Soweit die lettere dadurch begreiflich gemacht werden konnte, war dieses langst durch die auf Anlaß des Inhibierungsdekretes des Artagerges geschriebene Eingabe des 40 Tab'el in Esr 4 geschehen.

Gleichwie er nun diese Schrift nicht ganz mitgeteilt hat, so ist der Bf. auch mit den beiden anderen Urkunden versahren. Aus dem in erster Person erzählenden Berichte des Rehemia hat er zunächst den ersten Teil über den Mauerbau (K. 1—6), der in 7 deutlich markierten Stusen die Entwicklung versolgt und eine unzerreißdare Einheit bildet 45 (s. Gesch. För. S. 219), wie es scheint, ganz aufgenommen. Dagegen hat der Bericht über die wahrscheinlich (s. a. a. D. S. 266) in die zweite Anwesenheit Nehemias kallende Einweihung der Mauern Neh 12, 27 ff. und über einzelne wichtige Maßregeln Nehemias in K. 13 keinen entsprechenden Ansang. Auf der anderen Seite hat der Neh 7, 1 anhebende Bericht über eine beschlossen Kataskrierung des Volkes und Maßregeln zu einer 50 der Ausdehnung ihrer Mauern und ihrer centralen Bedeutung entsprechenden Besiedlung der Stadt Jerusalem keine rechte Fortsehung. Erst in Kap. 11 und Kap. 12, 1—26 solgen Angaben und Verzeichnisse, welche der dort erweckten Erwartung entsprechen, und auch in vereinzelten Spuren verraten, daß hier mit Benützung von Nehemias Berichten in eigner Person geredet wird. Diese Sprengung von Jusammengehörigem ist dadurch 55 bewirkt, daß in Kap. 8—10 eine Erzählung über die Einsührung des Gesehduch Moses als des zu verlesenden Gotteswortes in den gemeinblichen Gottesdienst und über das seierliche Gelübde, durch welches die Gemeinde sich diesem Geseh unterstellte und als Gemeinde des Tempeldienstes sich verpslichtete, eingelegt ist. Beides ist zu stande gekommen durch das Zusammenwirken der beiden Männer Esra und Nehemia, welche wie bei der 60

Mauerweihe, fo auch hier in ber Erzählung als die beiben maggebenden Autoritäten ericheinen. Run ift oben ichon mahricheinlich gemacht worben, daß biefer Bericht ergerpiert und vielleicht unter Berudfichtigung paralleler Notigen bes Rebemia ausgeftaltet ift aus einem in erfter Berfon ergablenben Abschnitte ber Memoiren Esras. Salt man bamit jus fammen ben Abichnitt Era 7-10, welcher entweber Die eigenen Borte Esras in erfter Berson bietet oder eine auf Grund derselben ins Rurze gezogene von Esra in dritter Berson handelnde Erzählung mit vorangeschidter furger Drientierung über Zeit und Berfon Esras, fo wird beutlich, daß ber Bf., wie er die Schrift Rehemias auseinandernahm, um bem Esra an ber geeigneten Stelle bas Bort zu geben, so auch bie Schrift Esras zerteilt 10 hat, um zwischendurch, wie es der Fortschritt der Dinge verlangte, den Nehemia reden Bu laffen. Benn er aber fo ftatt auf Grund biefer brei Berte eine eigne alle umfaffende Darftellung zu geben, die tonturrierenden Berichte mit Beibehaltung ihrer etwaigen aramaischen Sprache wie ihre Rollen auffagende Schauspieler im Fluffe einer bramatischen Handlung auftreten läßt, so ist, da diese Berichte jeder kundigen Autorität ebenso is zugänglich waren, wie ihm, die Frage nach der Zuverlässigkeit des Autors vielmehr eine Frage nach der Zuverlässigkeit seiner Urkunden. Diese nun hat in Beziehung auf die Memoiren des Esra und des Nehemia noch kein vernünstiger Forscher mit allgemein giltigen Grunden anzusechten vermocht. Alle Anfechtungen aber, denen der aramaische Abfchnitt in Esra 4—6 ausgesett gewesen ift, verlieren ihren Grund und Boden mit der 20 Erfenntnis, daß berfelbe einer von ber perfifden Obrigfeit beftatigten und beforberten judischen Berteidigungsschrift an den Artagerges entnommen ift, von welcher jedenfalls die aramäische Ubersetzung in den Archiven der Gemeinde noch in Abschrift vorhanden war. Es bleibt alfo für unferen Bf. nur bie Frage, ob er mit Berftand verfahren fei, fowohl hinfichtlich des Umfanges, in welchem, als auch hinfichtlich ber zeitlichen Folge, in

Was das erstere anlangt, so ist sicherlich ein Teil der Lüden und der unverständlichen Übergänge nach dem oben Ausgesührten erst dem Ungeschick der Abschreiber oder den Kürzungen späterer Herausgeber zuzuschreiben; und wenn wir unsererseits aussührlichere Mitteilungen wünschten, wo unser Bf. schweigt, so müssen wir uns doch gegenwärtig halten, so daß wir nicht wissen, was an diesen Stellen in den Urkunden zu lesen war, und daß der Bf. nicht für unsere Neugier, sondern sür seine Zeitgenossen geschrieben hat. Aber seine geschichtliche Einsicht zeigt sich in der klaren Hervorhebung der drei charakteristisch verschiedenen Spochen, in denen das Werk der Restauration sich vollzogen hat, und nicht geringe Kunst darin, daß und wie er dieses Ziel für den Leser durch mosaikartige Zusammensehung bitterarischer Stosse erreicht hat. Was aber die chronologische Ordnung betrifft, nach welcher die Mission Esras in das 7. Jahr desselben Artagerzes sällt, mit dessen Irrung eines Abschreibers oder Herausgebers ihren Ursprung, sondern demselben Bf., der in Esr 4, 5—7

die Tabelle der Könige aufstellt, die man bei seinem nachfolgenden Berichte im Sinne 40 haben soll. Wie die Samariter den persischen Bevollmächtigten Serubbabel und seine Kolonie in der Ausführung des von Kyros besohlenen Wertes aushielten, so haben sie auch die unter Artagerges Rücksehrenden durch ersolgreiche Denunziation an ihrem vom Könige gebilligten Werte gehindert. Nach dieser Andeutung ist es als seine ausdrückliche Absicht aufzusassen, daß der Leser den Zug des Esra in die Zeit dieses Artagerges sebe,

46 wenn er in 7, 1 mit "nach diesem aber, unter der Regierung des Artagerres" von der Bollendung des Tempels unter Darius zu Esra übergeht, dann mit der Zeitnote im 20. Jahre des Artagerres" (1, 1; 2, 1) zu Nehemia, um dann in Neh 8—13 über Zeiten zu berichten, in denen Esra und Nehemia zusammen in Jerusalem wirken. Es fragt sich also, ob diese zweisellose Absicht des Bf. auf dem Willen des Betruges oder auf Jrrtum beruhe, oder ob sie mit dem wirklichen Sachverhalt übereinkomme. Den letzteren kennen wir nur so weit, als die Urkunden berichten. Nun sagt Nehemia, ihm sei die überraschende Trauernachricht über seindselige Zerkörung der Mauern Jerusalems zugekommen; die Apologie Tab'els erzählt, wie auf ein Inhibierungsbekret des Artagerges gestüht Rechum mit militärischer Gewalt den Ausbau der Mauern gehindert und wie er dieses Dekret

mit militärischer Gewalt den Ausbau der Mauern gehindert und wie er dieses Defret burch eine Denunziation zuwege gebracht habe, in welcher er den Mauerdau als Berk einer von Artagerges nach Jerusalem gesandten Judenschaft bezeichnete. Die habe die ihr vom Könige gegebene Freiheit zu Zwecken einer durch die notorische Bergangenheit Jerusalems nahegelegten regierungsfeindlichen Politik zu mißbrauchen angesangen Esr 4, 12 ff. Ber sollten dann aber diese in Jerusalem so einflußreich gewordenen, mit königlichen Geso leitsbriefen von Artagerges ausgestatteten Juden, die vor Nehemia um die Sicherung der

heiligen Stadt sich bemühten, wohl gewesen sein, wenn nicht die Kolonie des Esra, von der die Memoiren dieses Mannes und auf Grund derselben unser Bf. (von Esr 7, 1 ff. an) vor dem Eintritt Nehemias in die Attion berichten, daß sie mit königlicher Genehsmigung und mit verbrieften Vollmachten im 7. Jahre des Artagerges von Babylonien nach Jerusalem gezogen sei? Die oben bezeichnete Absicht des Bf.s entspricht also dem 6

wirklichen Sachverhalt, wie ihn die maßgebenden Urfunden bezeugen.

B. Der Mann Esra. Durch seinen Ahnherrn, den aus 2 Ko 25, 18 bekannten Hohenpriester Seraja hing der babylonische Jude "Ezra", dessen Name eine Berkurzung aus Darstellt, mit dem alten ahronitischen Hohepriesterhause zusammen (Esr 7, 5). Zweifellos hat feine Abkunft ihn mit veranlaßt, fich diejenige Bertrautheit mit dem Dofe- 10 gefete anzueignen, welche ihm ben Ruhm "eines flinfen Belehrten" auf Diefem Bebiete eintrug (v. 6), was doch nur bedeuten tann, er habe für alle Fragen des religiöfen Bemeindelebens prompt und ficher die Regel ober ben Prazedenzfall oder die Analogie im Mojegefete nachzuweisen verftanden, aus benen fie jedesmal zu beantworten waren. Ebendasselbe Geseth heißt das Jahvegeseth (v. 10), wo der Ergähler es auf den gnadigen Beis 16 stand seines Gottes gurudführt, daß Esra fein Borhaben hat ausführen tonnen. Eben dieses Gottes Gesetz zu seiner maßgebenden Bedeutung im praktischen Leben zu bringen, was nur in der selbstiständigen Tempelgemeinde in Judaa geschehen konnte, darauf hatte es Esra bei seinem Beschlusse der Rückwanderung, dessen Ausführung er auf den 1/1 im Jahre 458 verkundigte, abgesehen. Dazu hatte er so eifrig das Geset studiert, "um her- 20 guftellen und gu lehren in Berael, was als Bflicht und Ordnung gu gelten habe". Offenbar hatte Esra in dem Senate der Diafpora reichlich Gelegenheit gehabt, vor den kontrollierenden Augen der Rundigen fich als unvergleichlichen Renner des geschriebenen Dofegefetes gu erweisen und eine Autorität zu gewinnen, welche unter den veranderten Berhaltniffen ber bes Zadof im Davidischen Zeitalter entsprach, wenn dieser 2 Sa 16, 27 (f. meinen 25 Kommentar 3. d. St.) speziell der "Seherpriester" genannt wird. Denn nur, wenn er in dem Diasporaverbande als der Priester, der es mit der Befragung des geschriebenen Befetes fpeziell zu thun hat, eine besondere Autorität besaß, konnte er in dem königlichen Bollmachtschreiben als Konn Doe Simmelsgottes tituliert werden (7, 11. 21); nur als notorifcher Trager Diefer Burbe fonnte er ben Ronig um Beftätigung feiner Miffion so zu bitten wagen (7, 6. 27 f.), und war er für die politische Erwägung der königlichen Regierung der rechte Mann, den man als königlichen Kommissär in die judische Tempeltolonie entfenden tonnte. Denn als folder wird er ausbrudlich mit den Borten hingeftellt: "abgefandt vom Rönige und feinen fieben Raten, eine Bifitation gu vollziehen über Juda und Jerusalem" (7, 14), bevollmächtigt, "obrigkeitliche Bersonen mit dem Amte 36 anzustellen, daß fie den Gesetzundigen aus dem Gesetze das Recht weisen und die Unfundigen es lehren" (v. 25), und ben Ungehorfam gegen das Gottesgefet als Ungehorfam auch gegen das Befet des Königs gebührend zu ahnden (v. 26). Ebenfo beglaubigen ihn als toniglichen Befandten die Geschente bes Ronigs und feiner Bornehmen, Die er gu bringen und bestimmungegemäß zu verwenden hat (v. 15), und die Ermächtigung, den 40 toniglichen Fistus bis zu einer bestimmten Sohe in Unspruch zu nehmen und für bas Personal des Tempeldienstes Abgabenfreiheit ju reflamieren (v. 20 ff. und v. 24). 3m übrigen überläßt der König dem Esra vertrauensvoll, wie er die ihm verliehenen Vollmachten gebrauchen will. Er wird die Bistation vollziehen "nach dem ihm zu teil gewordenen Gottesbesehle" (v. 14 'N DID s. Gesch. Isr. S. 240 f.), er wird "nach der ihm ab zu teil gewordenen Weisheit" die obrigseitlichen Personen bestellen und instruieren (v. 25), er wird durch das Bedürfnis des Tempeldienstes (v. 20), wie göttliche Ordnung es ertennen lehrt (v. 23), fich in ben Forderungen an ben Fistus bestimmen laffen. Begreiflich ift bas nur, wenn er ber notorifche Bertrauensmann ber organifierten Judenichaft ber Diafpora und als Meifter in der Sandhabung bes Gefetes in feinem Gewiffen an 50 eben dasselbe Geseth gebunden war, welches die Judenschaft als eine aparte vom Staate anerkannte religiöse Genossenschaft zusammenhielt. Als solchen behandelt ihn der König, wenn er allen Juden, die Lust dazu haben, gestattet, mit Esra nach Jerusalem zu ziehen (v. 13), und erwartet, daß die übrigen mit Steuern oder aus den Beständen ihrer Gemeindetaffe und mit freiwilligen Stiftungen ben Esra jum gern bewilltommneten Boten 55 ihrer hilfbereiten Liebe und Unhanglichfeit gegen ben Jahvetempel und feine Gemeinde im Baterlande ausruften werden (v. 15). Dag aber trop diefer toniglichen Bollmachten, für die er seinem Gotte bankt (v. 27. 28), Esra fich als Trager einer besonderen vocatio divina fühlte, geht nicht blog baraus hervor, bag er nach ben Borten bes Ronigs v. 14 biefe als Grund feiner Bitte geltend gemacht hat, fondern auch aus der damit so

harmonierenden Erklärung an ben König, daß er als unter ber Sut seines Gottes ftebend, ber militarischen Eskorte eines königlichen Gesandten entraten könne (8, 22).

Benn er nun nach Jerusalem kam, war er nicht nur der königliche Bevollmächtigte. Bielmehr indem er eine an 1600 männliche Köpfe starke, gegliederte Judenschaft mit sich in die Heimath führte und reiche Gaben mitbrachte, deren Berwahrung einer Kommission von 12 Priestern und 12 Leviten anvertraut war (s. zu dem Berichte meine Gesch. Isr. S. 241 sf.), bedeutete sein Zuzug eine entschiedene Stärkung des den Zusammenhang mit dem alten Jörael hütenden Kernes der Kolonie und eine Krästigung ihres Bandes mit dem der Gunst des Königs sich ersreuenden und am Sitze der Regierung einslußreichen Organismus der Diasporagemeinde. Und wiederum, wie er sich bemüht, des alten Gottesdienstes, seiner Ordnungen und seiner Technik kundige Leviten und Tempeldiener (Rethinim), unter denen er besonders Scherebja als Autorität hervorhebt, für sein Bert zu gewinnen, und Kriester und Leviten als besondere Diener Gottes ehrt, das alles zeigt nicht hohe, daß es ihm darum zu thun war, eine gleichgestimmte Gesolgschaft zur Stütze zu sondern gestunden ist an eine auch von seinem Messelen geresannte Norm und Krees.

fondern gebunden ift an eine auch von feinem Befolge anerkannte Rorm und Regel. Indes Esra das glückliche Ende feiner etwa 31/2 Monate dauernden Banderung berichtet, fügt er mit genauer Bahlung der Tage hingu, was er bei seiner Ankunft in Jerufalem feine erfte Sorge habe fein laffen. Offenbar gehorte bagu nicht blog bie Abliefe-20 rung der mitgebrachten Geschenke, die Buftellung der Ronigserlaffe an die perfischen Behorden (8, 33. 36), fondern wie deutliche Spuren bes hier durch Schreiberverfehen verftummelten Textes verraten (f. a. a. D. S. 242 f.), auch eine nach altheiliger Gewohnheit mit Opfern eingeleitete Registrierung aller mit königlicher Genehmigung und königlichem Auftrage im heiligen Lande wieder angesiedelten Juden. Denn das war für seine Aufgabe die erste und 25 notwendigste Borbedingung, den Bestand der ihm anvertrauten Gemeinde genau kennen zu lernen, und eben hierbei stellte sich das Ubel in seiner gangen Große heraus, das es zuerst zu beseitigen galt, daß nämlich in weitem Umfange und bis in die leitenden Rreise hinein infolge von Difchehen mit ben beibnischen Rachbaren ber Gegensat von beibnisch und judifch geschwunden war (9, 1 f.). Es ift charafteristisch für Esra, bag er biefem von ben 30 Leitern ber Gemeinde gemeldeten übel gegenüber nicht fofort scheltend und ftrafend mit feinen königlichen Bollmachten eingreift, fondern, als gehöre er mit der schuldbeladenen Gemeinde Busammen, in seinem und ihrem Ramen fich vor Gott mit dem Beichtbekenntnis niederwirft, daß fie die Gnade Gottes, welche der Gemeinde aus dem verdienten Tode einen fleinen Anfang neuen Lebens vergönnt hat, übel gelohnt haben, indem fie alsbald 35 die verhängnisvollen Sünden der erften Unsiedelung im heiligen Lande, nicht gewißigt durch ihre reichlich erfahrenen Folgen, wiederholten. Abermals rechtlos geworden stehen fie ba vor bem in feiner Berechtigfeit erprobten Botte und untergeben fich bemutig bem ungunftigen Urteil, bas er über fie fallen wird (Est 9, 3-15). Dadurch wirft er in ben beteiligten Leitern, als beren Bertreter man Schechanja (10, 2) betrachten barf, ben Ent-40 schluß, das Berhängnis durch das freiwillige Gelübde der Entlassung der heidnischen Beiber und ihrer Rinder im Behorfam gegen ben im Befege ausgedrudten Gotteswillen abguwenden (10, 1-4); und indem er diefes Gelübde annimmt und fich zu einsamem Faften vor Gott, als wolle er burch feine Bufe Gnade und Bergebung für die Gemeinde erwirken, gurudzieht, überläßt er es ber letteren, fich felber als eine Befamtheit des Behor-45 fams gegen Gottes Wort zu konftituieren, welche beschließt, was er beantragt, und auf einen Borfchlag über die paffenofte Bolljugsweife aus ihrer eigenen Mitte heraus (f. gur Auslegung a. a. D. S. 243 ff.) ihn felbst und eine Rommiffion angesehener Manner bevollmachtigt, die beantragte Reinigung ju vollziehen; eine Arbeit, die die drei letten Monate des Jahres seiner Ankunft in Jerusalem ausfüllte (10, 5-17). Es ift fehr zu beklagen, 50 bag in dem uns vorliegenden Buche weder Erzerpte aus Esras Memoiren, noch eigne Worte bes Berfaffers mehr ju finden find über die Fortsetzung der so begonnenen Reformation des Esra in den bis zur Antunft Rehemias verlaufenen 12 Jahren. Auf der einen Seite ift gewiß, daß ber Dann, deffen Miffion auf die Ehrung bes Gotteshaufes in Jerufalem abzielte, und ber gur Berftellung bes rechten Gottesbienftes eine große Schar 56 ftrenggeschulter Technifer mitgebracht hatte, nicht gezogert haben wird, die Ginrichtungen bes Tempels, Die Berteilung ber Umter an Die fompetenten Rlerifer, Die Funftionen ber gottesbienftlichen Berfonen, die Bollzugeweisen der gottesbienftlichen Sandlungen, die mit dem Gottesdienste in Beziehung stehenden religiösen Sitten und Gebrauche an dem ihm und seinen Technikern aus dem Gesetze und der Zunftüberlieferung bekannten 3deal zu

60 prufen und gu reformieren. Desgleichen muß er gemäß dem ihm geltenden Befehle

(7, 25 f.) darauf Bedacht genommen haben, in der Gemeinde das Bewußtsein zu weden, daß in dem Gottesgeseige die Norm enthalten sei, der sie unterstehe, und daß sie deshalb von denen Recht zu nehmen habe, die er dazu bestellt, nach jener Norm das Recht zu schöpfen. Auf der anderen Seite gewahren wir, daß erst, nachdem Rehemia, direkt vom Ronige tommend und wie ein Fürft mit toniglichem Militargeleit ausgestattet, mit fraftiger 5 Sand die Bugel in Jerusalem ergriffen und gegen feindselige Lift und Gewalt, gegen bie Opposition der Tragheit und der Gifersucht behauptet hat, es dem Esra gelingt, in einer öffentlichen Berfammlung bes gangen Bolfes Die Frende an bem Buche bes Gefetes gu erweden, es gur Begehung ber altheiligen Brauche und Feiern, von benen es berichtet, und jur Gelobung aller ber Leiftungen gu begeiftern, welche es unter ben Berhaltniffen ber wo Begenwart zu erfüllen anleitet. Offenbar ift biefes teils baraus zu erflären, bag Esra auch hier barauf verzichtete, fofort zu fordern, zu verordnen und zu zwingen, und vielmehr bedacht war, fchrittweise durch Erwedung des eigenen Billens der Gemeinde jum Biele ju gelangen, teils aber auch aus den Sinderniffen, auf die er gestoßen ift. Diefelben werden wie gur Beit Gerubbabels und teilweise auch Rehemias auf beiben Geiten gelegen und 15 fowohl burch die feindseligen Rachbaren, als auch durch Unluft und Opposition innerhalb bes eigenen Bolfes und feiner Leiter bewirft worden fein. Denn die Strenge ber Scheidung von judifch und beidnisch schuf ben Feinden Belfer und Butrager unter ben burch jene Scheidung fich geschädigt glaubenden Juden und ihrem Anhange, und die Strenge bes pringipientreuen Sbealismus mußte auch hier wie überall in den Bertretern des bequemen 20 Bertommens und in ben flugen Berechnern bes Opportunen die Luft bes Biberftandes weden. Es ift fehr mahricheinlich, daß der Berfuch, Jerufalem durch Mauern gu fchließen, welchen nach Tab'els Bericht Rechum als Borbereitung politischer Emporung benungiert und auf die von Artagerges gefommenen Juden gurudführt, in urfachlichem Busammenhange mit ben Reformen fteht, welche Esra vornahm, und mit bem Ginfluffe, ben die mit ihm 25 getommenen und reich ausgeftatteten Rudwanderer auf Die Entichluffe bes Gemeinwefens ausübten, wie ich a. a. D. S. 254 f. gezeigt habe. Ebenfo wenn man die Berichte bes Nehemia über das heimliche Einverständnis von Priestern und Bornehmen mit seinen Gegnern lieft, daß auch schon zur Zeit Esras die Widersacher auf Helfershelser und Antipathie gegen seinen Einsluß unter der Judenschaft selbst sich haben verlassen dürfen. Auf so alle Fälle ist anzunehmen, daß durch das von Rechum neuerdings erwirkte Inhibierungsdefret des Artagerges betr. des Mauerbaus die vordem von demfelben Ronige ihm verliehenen Bollmachten unwirtfam gemacht worden wären, wenn er der Opposition gegenüber darauf hatte pochen wollen. Erft bas jenes Defret wieder aufhebende fonigliche Mandat, mit bem ber vornehme Gösling des Artaxerxes, Nehemia, erschien, konnte als Hebel dienen, um die Juden- 26 ichaft aus ber Depreffion, aus ber Lethargie, welche übermutige Beichimpfung von außen und Barteifpaltung im Inneren bei ihr erzeugt hatten, ju flaren und energischen Gutichluffen emporzureißen. Ob Esra unter dem Drucke der Hemmnisse, welche sich ihm entgegenstellten, zeitweise von Ferusalem abwesend war, oder ob er sich darauf beschränkte, den Billigen mit seiner Gesehauslegung und seinen Beisungen zu dienen, bis Nehemia kam, wauch ob diese beiden Männer vorher einander kannten und wie sie sich in Jerusalem zu gemeinsamem Birten gefunden haben, wiffen wir nicht. Bohl aber ergahlt Rebemia, bag bei bem von ihm veranftalteten Umguge um die Mauern gelegentlich bes Freudenfestes ihrer Einweihung in dem einen Chore Esra diefelbe ausgezeichnete Stellung eingenommen hat, die er fich felbft in bem anderen Chore vorbehalten, und wiederum befundet Eera, so wenn der betr. Abschnitt auf feine eigenen Memoiren gurudgeht (Reh 8, 9), daß die Freudenfeier in Anlag der Gesetverlefung ihrer beider Wert fei, wie denn auch unter den Unterschriften des vonEsra verfaßten großen Bundesgelübdes derGemeinde die des Nehemia voransteht (10,2). Biederum wenn Esra, ehe er feierlich vor der Gefamtheit mit gefliffentlicher Deutung für den gemeinen Mann die Geseteslefung als gottesdienstlichen Aft vollbringt, zuvor in so Gegenwart einer Gemeinde von בובינים, in der gewiß die von ihm mitgebrachten Leute den Kern bildeten, einen halben Tag aus dem Gesethuche Moses vorlieft, so will er offenbar an den Bohlthaten einer ichon lange in fleinem Rreise gepflegten übung nun, in diefem freudenreichen, nach alter Ordnung für Gefehesrezitation geheiligt gemefenen 7. Monat auch das gange Bolf teilnehmen laffen. Rur aus lange erwedter und heftig 66 gespannter Erwartung erflart fich die Freude, mit ber man bas Gesets als ein ver-ftanbenes hört, die unerschöpfliche Begierde, mit der man in der ganzen Woche des Festes feinem Bortrage lauscht, und die Willigkeit zu dem großen urfundlich beponierten Bundes-gelübbe der Rolonie vom 24. Tage des 7. Monates, deffen Bersprechungen alle den einen großen Entschluß bekunden, daß man, soweit es die Armut und die politische Unfreiheit co

der Gemeinde in der Gegenwart gestattet, das alte mosaische Gesetbuch, weil es die Urfunde des gnädigen Bundeswillens Gottes und also eine Quelle der Freude ift, auch als die Rechtsnorm halten will, nach welcher Pflicht und Recht, Leiftung und Entjagung ber Blieder der Bemeinde geregelt wird (vgl. jur Auslegung von R. 8-10 a. a. D. S. 245 ff.). 5 Dieje Berfahrungsweife des Esra ftimmt vollftandig mit der überein, Die oben in der Ungelegenheit ber Difchehen als charafteriftisch angemerkt ift. Er hat nicht 3wang und Bewalt angewendet, fondern wie Serubbabel und Jofua auf die Billigfeit der Gemeinde gewartet (f. a. a. D. S. 235 f.), und diefe hat er nicht erliftet und fie bann migbraucht, um eine ahnungslofe Beerde unter das Joch eines herzlofen Gefetes der Ceremonien gu fnechten, fondern durch bas Beispiel ber eigenen Ehrfurcht und ber feiner Genoffen gegen die Bundesurkunde hat er ihnen Luft erwedt zu der darin vernehmbaren Rede Gottes und jum Gehorfam gegen feine Forderungen als dem rechten Dante für jene gottliche Serablaffung. Indem er die Berlefung des Mofegefetes als eine Speifung mit bem Borte Gottes in den Gottesdienft einführte, indem er basfelbe gu bem corpus iuris machte, 15 aus bem in geordneter Beife das Recht zu finden fei, schuf er ein enges Band zwischen der Tempelgemeinde in Judaa und ben Synagogen der Diaspora, und ermöglichte er ber ersteren, sich in stetem Busammenhange mit ber Grundungsepoche der Gottesgemeinde ju erhalten und auf die Realifierung der unaufgebbaren Berheigungen der letteren vorzu-

bereiten (f. a. a. D. S. 249-51).

Ber die Berichte Esras und über Esra uneingenommen durch die heute verbreitetfte Sypothese über die Entstehnug des Bentateuchs nach ihrem Bortlaute überdenkt, wird nicht zweifeln, daß für ihn, für die Genoffen, mit denen er kam, und für den Kreis, zu dem er kam, das Mosegeset, das Buch des Gesetes eine gegebene Größe war, die man, weil auf andere Berhaltniffe, insbesondere auf ein freies Bolf im eigenen Lande berechnet, 25 beuten und auslegen mußte, um fie fruchtbar zu machen. Bas baraus citiert wird, fteht balb im Deuteronomium, balb im Levitifus noch heute gu lefen, und bie geschichtlichen Reminiscenzen, die in den die Schriftlefung umrahmenden Bebeten erscheinen, find, foweit fie fich auf die Anfangszeit Jeraels beziehen, nur verftandlich aus der Geschichtserzählung des Bentateuchs. Daß Esra bas unfichere Gebilde des Brieftertober, welches ber eine fo. 30 der andere so sich denkt, geschrieben und wie eine schwerverständliche alte Gottesurkunde vorgelesen und gedolmetscht habe, fteht nirgends geschrieben, und es annehmen beißt dem Manne absolute Unvernunft beilegen. Bas er Gefegartiges geschrieben hat, ift hochftens die Urfunde des Bundesgelübdes. Sollte der Bentateuch durch oder gar erft nach Esra gemacht fein, fo follte man in ihm boch eine analoge Aufgahlung ber Pflichten Geraels finden. Aber wo 35 fteht eine folche, wo fteht die Borichrift ber Solglieferungen, wo find die Thorhuter und die Sanger im Bentateuch ermahnt, wo findet fich das Drittel des Setels als Ropffteuer? Es hat zwar nicht an Gelehrten gefehlt, welche behaupten, ber halbe Gefel Er 30, 13 fei eine in fpaterer Beit vorgenommene Erhöhung; leiber haben fie nicht beachtet, daß die Gelobenden zur Zeit Esras sich selbst der Bergangenheit als die Minderbietenden . 40 gegenüberstellen. Denn unfreie, steuerbelastete Kolonen im Baterlande, können sie nicht leisten, was sie wohl möchten und was von ihren freien Borfahren erwartet werden konnte (Neh 9, 36, 37).

Aus der phantastisch ausgeschmickten Erinnerung an die epochemachenden Verdienste des wirklichen Esra und an die Thatsache, daß die seit Esra und Nehemia streng gesonderten Gemeinden der Samaritaner und der Juden sich dadurch unterscheiden, daß jene den Pentateuch in der altheiligen Schrift, diese in der neuen Quadratschrift haben, sind die mancherlei Außerungen der jüdischen überlieserung entstanden, daß er würdig gewesen wäre, das Gesetz zu empfangen, wenn es nicht schon von Mose empfangen wäre, daß er es in neue Schrift umgeschrieben habe si. Herronym. im prol. gal.: 600 certum est Esdram scribam legisque doctorem post captam Ierosolymam et instaurationem templi sub Zorobabel alias litteras reperisse, quibus nunc utimur: cum ad illud usque tempus iidem Samaritanorum et Hebraeorum characteres suerint), daß auf ihn und die große Synagoge nach Neh 8, 8 die Botale und Accente zurücksehen (vgl. Burtors, Tiberias 1665 p. 94; des jüngeren Burtors, de 500 punctorum vocalium et accentuum in libr. V. T. origine antiquitate et auctoritate 1848; Jo. Morinus, exercitationes biblicae t. II, 1669; Houpfeld, StR 1830), daß, als die Thora von Jsrael vergessen war, Esra aus Babel gesommen und sie neu gegründet habe. Endlich hat man auch die Frage ausgeworsen, weshalb Esra nicht schon unter Serubabel zum Tempelbau mitgesommen sei, und sie dahin beantwortet, die Lehre gehe dem Tempelbau voran, und Esra habe die Lehre zuvor von Baruch b. Nerijja über-

liefert bekommen muffen, ehe er sein Werk begann. Eine genügende Sammlung der talmudischen Nachrichten aus neuer Zeit s. bei Fürst, Kanon des UT u. s. w. 1868, S. 116 ff., aus neuester bei Hamburger, Realwörterbuch für Bibel und Talmud, 3. Aust. 1892, I, S. 346 f. und 916 vgl. auch Wellhausen in Bleeks Einl. § 245 f. A. Rlostermann.

- Eg, Karl und Leander van als eifrige Bibelüberseher Bertreter einer vers gangenen Periode des deutschen Katholicismus. Bgl. Felder, Gelehrten-Lexiton der kath. Geistlichkeit, Bb 1, S. 202 f.; Schmidt, Neuer Refrolog der Deutschen, Jahrg. 1824, S. 947; Hall. Litteraturzeitung, 1824, Nr. 312; AdB 6, 377 (Reusch); H. Döring in Ersch u. Gruber 38, S. 172 f. (1843).
- 1. Karl, geb. ben 25. Sept. 1770 zu Warburg im Paderbornschen, am Dominis taner-Ghmnasium seiner Baterstadt, seit 1788 in der Benediktinerabtei Huhsburg im Halberskädtischen vorgebildet, 1794 Priester, 1796 Lektor, 1801 nach Ablehnung eines Ruses als Prosesson nach Franksut a./D. Prior des Klosters, nach Aushebung desselben 1804 erster Pfarrer der katholischen Gemeinde zu Huhsburg, dazu seit 1811 bischössichen Kommissär mit der Bollmacht eines Generalvikars für das Magdeburgische, Hall bischössiche und Helms 15 ktädtische, starb den 22. Okt. 1824. Orthodoger Katholik, aber von der milden Observanz, nicht unberührt von dem nationalen Zuge, der während der französischen Fremdherrschaft, wo die Berbindung mit Kom gelodert war, durch die katholische Kirche Deutschlands ging, bemühte er sich, so weit sein Wirkungskreis reichte, die deutsche Sprache in einzelne Teile der Liturgie einzussühren und war für Verdreitung und Hebung des deutschen Kirchense gesanges thätig. In eine von ihm 1813 besorgte neue Auslage des Osnabrücker Gesangsbuchs von Deutgen hat er auch manche evangelische Lieder ausgenommen. In dieser Zeit beteiligte er sich an der von seinem Vetter Leander unternommenen Vibelübersehung, später, als nach Napoleons Fall und der neuen Erhebung des Papstums die ersten Schläge gegen Wessender: Kurze Geschichte der Abeit Huhsenwürsigkeit gegen Kom. 25 Schristen: Kurze Geschichte der Abeit Huhsenwürsigkeit der Respendichte der Abeit Huhsenwürsigkeit der Respektichte der Abeit Huhsenwürsigkeit der Kespandichte der Abeit Huhsenwürsigkeit der Kespandichte der Religion von Ansang der Welt die auf unser Zeit" mit Ausfällen auf die evangelische Kirche; von den Domschilern zu Halberstadt zur Nachseier des Resormationsjubiläums öffentlich verdrannt und protestantischerseits mehrsach beantwortet.
- 2. Johann Heinrich, bekannt unter dem von ihm als Benediktiner angenommenen Namen Leander. Bgl. Felber, a. a. D. Bb 1, S. 203 f.; H. E. Scriba, Biographifchelterarisches Lexikon der Schriftsteller des Großherzogt. Hessen (Darmst. 1831) 1. Abt. S. 94 bis 97; Neuer Netrolog der Deutschen, Jahrg. 1847, S. 652; Darmst. Allgem. Kirchenzeitung von 1847, Sp. 1376; AdB (Reusch) 6, 377 ff.

Den 15. Febr. 1772 gleichfalls ju Barburg geboren und bei ben Dominikanern dafelbft unterrichtet, 1790 Rovige in der Benediftinerabtei Marienmunfter im Paderbornichen, 1796 Briefter, feit 1799 vom Rlofter aus die eine Stunde entfernte Bfarrei gu Schwalenberg im Lippischen versehend. Als im Jahre 1802 die Abtei fakularisiert wurde, legte er sich auf das Studium der orientalischen Sprachen, 1812 Pfarrer der kath. Ge- 40 meinde, av. Prof. der Theologie und Mitdirektor des Schullehrerseminars in Marburg, 1818 Doktor der Theologie und des kanonischen Rechts; legte 1822 seine Marburger Stellen nieder und lebte seitdem als privatisierender Gelehrter, namentlich mit der Uberfegung und Berbreitung ber Bibel, die ihm jur Lebensaufgabe geworden mar, fowie mit ber Bervollständigung einer reichhaltigen Sammlung von Bibeln beschäftigt, in Darmftadt, 45 Algen und anderen Orten, ftarb ju Affolderbach im Odenwald den 13. Oft. 1847. Schon als Pfarrer von Schwalenberg hatte er angefangen, an einer neuen Überfetjung ber Bibel aus bem Grundtert und ber Berbreitung berfelben unter dem tatholifchen Bolf zu arbeiten. Er verband fich dazu mit seinem obengenannten Better, und 1807 erschienen zuerst "die heiligen Schriften des Reuen Teftaments, überfett von R. und L. van Ef, Braun- 50 ichweig", auf Kosten der Herausgeber in 11000 Exemplaren gedruckt, wiederholt nachs gedruckt, sehr häusig neu aufgelegt, noch jeht z. B. von der Bürttembergischen Bibelsanstalt unter den Katholischen verbreitet. Erst 1822 folgte, von Leander allein bearbeitet, der erste Teil der Übersehung des ATS zu Sulzbach, der zweite Teil ebendaselbst 1836. Endlich erschien, von ihm in Berbindung mit seinem Freunde und früheren Bögs 55 ling Beber beforgt, eine Gesamtausgabe ber Bibel in 3 Teilen gu Gulgbach, 1840. Dit beharrlichem Gifer ließ er die Berbreitung der Bibel fich angelegen fein, zuerst in Berbindung mit der fath. Bibelgefellichaft in Regensburg, dann unterftust von der Britischen

und Ausländischen, deren Agent er war, bis 1830 ihr Beschluß, feine Apokryphen mehr su verbreiten, die Berbindung löfte. In einer Reihe von Schriften fuchte er die Bor-urteile gegen das Bibellefen der Laien ju bekampfen:

Auszüge aus ben beiligen Batern und anderen Lehrern der tatholischen Rirche über bas 5 notwendige und nühliche Bibellesen, Bielefeld 1808, neu aufgelegt unter dem Titel: Gedanken über Bibel und Bibellehre und die laute Stimme der Kirche in ihren heiligen und ehrwürdigen Lehrern über die Pflicht und den Ruben des allgemeinen Bibellesens. Sulzdach 1816. Von der Bortrefslichkeit der Bibel als Bollsschrift und von dem Ruben, welchen man von ihrer Berbreitung erwarten fann, 1814. Bas mar die Bibel ben erften Chriften? mit welcher 10 Gemutsftimmung und in welcher Absicht lasen fie dieselbe? und warum sollten wir fie jest mehr als jemals lefen? Sulzb. 1816. Ihr Briefter gebet und erklaret bem Bolfe die Bibel! bas will und gebietet die katholische Rirche, nebst beigelegtem Generalrechnungsschlusse eines Bibelverbreitungsfonds, Darmft. 1825.

Gelehrte Arbeiten mit der Tendeng, die Berechtigung der überfegung aus dem Grund-15 tegt nachjuweijen, find: Pragmatica doctorum catholicorum Tridentini circa Vulgatam decreti sensum nec non licitum textus originalis usum testantium historia, Sulzb., Erford. et Viennae 1810; und befonders: Pragmatifch-fritische Geschichte der Bulgata im allgemeinen und junachst in Beziehung auf bas tribentinische Defret, oder: ift der Ratholit gesehlich an die Bulgata gebunden? Tubingen 1824, eine 20 von der Freiburger theologischen Fafultät gefronte Preisichrift, als Materialiensammlung noch heute nüglich. Ebenfo brauchbar find die von ihm beforgten Musgaben der Bulgata, 3 Teile, Tübingen 1822 (NT, 1824 UT, mit Vergleichung der Ausgaben von 1590. 92. 93. 98), der Septuaginta, Lpz. 1824 (35. 55. 68. 79. 87 mit Prolegomena et Epilegomena des Unterzeichneten (s. Bd III S. 7, 28), weniger die des griechischen NTs, Tübingen 25 1827 (f. Reuß, bibliotheca NT. Gr. p. 45). Für seinen Standpunkt bezeichnend sind endlich noch die Schriften: Rechtsertigung der Gemischten Ehen zwischen Katholiken und Protestanten in ftatistisch-firchlicher und moralischer Sinsicht von einem fatholischen Beiftlichen mit Borrede von &. van E. 1821 und: Wefenlehren des driftlichen Glaubens und Lebens für Berftand und Berg auf bas einleuchtenbfte und überzeugenbfte bargeftellt. Gine (Dallet +) Cb. Reftle. 30 Auswahl von neuen Reinhardichen Predigten 1823.

Offener. - Litteratur: Trium scriptorum illustrium de tribus Judaeorum sectis syntagma ed. Jacobus Triglandius, Delphis 1703, II Voll., 4°; Bellermann, Geschichtliche Nachrichten aus dem Altertume über Gsser und Therapeuten, Berlin 1821; Jos. Sauer, De Essenis et Therapeutis disquisitio, Vratislaviae 1829; Gsrörer, Philo und die alexandrinische 35 Theosophie II, 229; A. F. Dahne, Geschichtliche Darstellung ber judisch-alexandrinischen Religionsphilosophie, I, 467 ff.; von demselben Berfasser ift der A. Essäer bei Ersch u. Gruber; Crebner, Heber Gffder und Chioniten und einen teilweifen Busammenhang berfelben in Biners 3wTh I, 211; Frankel, Die Gjäer nach talmubischen Quellen (Monatsschr. f. d. Gesch. des Judenth. 1853); Zeller, Ueber den Zusammenhang des Gjääsmus mit dem Christenthum (ThIbb 1856, S. 401 st.); Philosophie der Griechen III, 2, S. 234—292; Hilgenfeld, Die jüdische Apotalyptit, 1857, S. 243—286; ZwTh I, 116; X, 93; XIV, 50 st.; XXV, 257 st.; Nitschl, Ueber die Gjener (ZdTh 1855, S. 315—356); Altschol. Kirche S. 179—203; Ewald, Gesch. d. Bolts Israel IV, 483 st.; Hausrath, Neutestamentliche Zeitgesch. I, 133—147; Elemens, Die essenischen Gemeinden (ZwTh 1871, 418—431); Schüter, Lehrb. der neutestamentl. Zeitgesch., 2. Auss., S. 467—493; Tidemann, Het Essenisme, Leiben 1868; Lauer, Die Gsäer und ihr Berhältnis zur Synagoge und Kirche; Elemens, Die Quellen f. d. Gesch. d. Späer, Ivolius, Der Gsäer, Ivolius, Schüter, Leiden st. d. Lessenisme, Tred. Tiedschr., Leiden 1881; Baldensperger, Les origenes de l'Essenisme, Revue de Theol., Dausame 1887 S. 193 st.; Friedländer, Les Esseniens, Revue des études juives, Paris 1887 S. 184 st.; Krüger, Beitrag zur Kenntnis der Pharisäer u. Essenisme, ThOS 1894 S. 431 st.; Weismann, Zur Gesch. der Settenbildung im Judentum, Wien 1890. Schriften von Essener besten wir nicht mehr, obwohl diese eine eigene Litteratur gehabt haben müssen. Das Buch Henoch oder doch Teile desselben als essenisse utsteratur gehabt haben müssen. Das Buch Henoch oder doch Teile desselben als essenisse utsteratur gehabt haben müssen. Das Buch Henoch oder doch Teile desselben als essenisse Litteratur gehabt haben müssen. BwTh I, 211; Frankel, Die Gffaer nach talmubifchen Quellen (Monatsfchr. f. b. Gefch. bes Hend ober doch Teile desselben als essenisch anzusprechen (Köftlin Idal) AV, Elemens 55 JwTh 1869), ist unbegründet. So sind wir auf die Mitteilungen Dritter, namentlich des Philo und Josephus angewiesen. Philo handelt von Essensen einmal in der Schrift Ausdomnis produs liber (Mangey II, 445—470) und in einem Fragment aus der Apologie sur die Juden (bei Eusedius Praep. evang. VIII, 11). Die Schtheit beider Schriften ist allerbings beanstandet, die der zweiten namentlich von Hilgenfeld (Kehergesch. S. 275), doch ohne 60 Grund (vgl. Lucius, Der Essends und kehren die kehren Schrift scheint ein im ganzen ausgestätiger älterer Bericht zu Grunde zu liegen, der meiten abiekliner ausgesten wirdlicht. zuverläffiger alterer Bericht zu Grunde zu liegen, der zweiten objektiver gehaltenen vielleicht eigene Anschauung. Josephus kommt öfter auf die Mener zu reden. Besonders wichtig sind zwei Stellen, Bell. Jud. II, 8, 2-14 und Ant. Jud. XIII, 5, 9 und XV, 10, 4. 5.—30Effener 525

fephus war in der Lage, genaue Nachrichten zu geben, da er Jahre lang in der Nähe der Essener gelebt hat, wenn er auch nicht selbst Essener gewesen ist. Freilich darf man nicht vergessen, daß seine Geschichtschreibung start tendenziös gefärbt ist. Endlich sind die Notizen, die Plinius (Natur. Hist. V, 17) giebt, wenn auch nur kurz, doch von Wert. Alle späteren Berichte sind sekundärer Art. Die Rabbinische Litteratur enthält nichts, obwohl man öfter bversucht hat, die Essener unter anderem Namen in ihr nachzuweisen.

Die Essent lebten um die Zeit Christi nach den übereinstimmenden Ungaben des Philo und Josephus, etwa 4000 an der Zahl, in Palästina, teils in eigenen Kolonien am toten Meer in der Büste Engedi (Plinius N. H. V, 17), teils auch zerstreut in den Städten (Fosephus B. J. II, 8, 4). Außerhald Palästina sind sie nicht nachzuweisen werder die Asketen in Rom, Kö 14, 15, noch die in Kolossä sind Essenten ein Kolonien Zopla zu lesen und Hadavoring adseltsisch zu sassen dass auch hier nicht von Palästina und Surien, sondern nur von Palästina die Rede ist. Bom Tempel in Ferusalem ausgeschlossen, bildeten die Essener eine festgeschlossen de meinschaft (rázzua), die man eher einem Mönchsorden als einer Kultusgemeinde vergleichen is tann. Die Aufnahme geschah erst nach einem doppelten Noviziat. Ber ausgenommen zu werden wünsche, lebte zunächst ein Jahr lang noch auserhald der Ordensgemeinschaft, doch wurde ihm daren Lebensweise empfohlen, und er erhielt als Zeichen ein Beil (Symbol der Arbeit), einen Schurz (hindeutung auf die Wasschungen, welche die Sziener mit einem Schurz ungürtet vornahmen) und ein weißes Kleid (die Ordenstracht). Nach Ablauf des 20 Jahres nahm er an den Wasschungen, aber noch nicht an den Mahlzeiten teit, und erst nach einer weiteren zweisährigen Probezeit wurde er vollständig in den Orden aufgenommen. Borher mußte er einen nenen jurchtbaren Eid (der lehte der ihm gestattet war, da die Essenz sich weisen, sie der lehte der ihm gestattet war, da die Essenz sich die der lehte der ihm gestattet war, da die Ksiener, sonst den Verlächten des Ordens zu ehren Wegenenstelle von den Verlächten der Orden auf einer weiteren zweizährigen Verlächte der über Verlächten und die Verlächten und Espenders nicht kar. Bahrscheinlich sind es die Ksinder, die zwei Stusen des Noviziats und die Teigentlichen Ordensglieder auf sich hat, von denen Folehus Estigen des Noviziats und die eigentlichen Ordensglieder. Die Ordensoberen hatten ausgedehnte auch die Ausschließung entsiche den Weralt; abgesehen von so Bersen der Kolonien d

aus dem Orden verfügt werden.

Alle Glieder bes Ordens lebten in völliger Gutergemeinschaft. Ber eintrat, übergab fein Bermögen dem Orden, der etwa verdiente Lohn für Arbeit wurde an den Berwalter 35 der gemeinsamen Raffe abgeliefert. Unter fich gab es weder ein Raufen noch ein Ber- taufen; jeder teilte, was er hatte, dem andern, der es bedurfte, mit. Selbst die Rleidung war gemeinfam. Sauptbeschäftigung war Aderbau, doch betrieben fie auch Gewerbe. Alle auf ben Rrieg bezüglichen Bewerbe, fowie auf Erwerbung gerichteter Sandel waren ausgeichloffen. Reben ber Arbeitfamfeit mar Ginfachbeit und Bermeibung bes Lugus für ihr 40 Leben charafteristisch. Salbung mit DI galt als Berunreinigung; daß sie sich des Kleisches und Weines enthalten hatten, läßt sich nicht beweisen (Lucius S. 56). Stlaverei wurde nicht geduldet, der Eid war verboten, strengste Wahrhaftigkeit galt als eine der höchsten Blichen. Bor Sonnenausgang durfte nichts Prosanes geredet werden, nach Fosephus richteten fie "altherkömmliche Gebete an die Sonne, gleichsam bittend, daß sie aufgehe". 46 Ein eigentlicher Sonnenkult kann das nicht gewesen sein, die Sonne wird ihnen nur als Bild des göttlichen Lichtes gegolten haben. Nach dem Gebet folgte Arbeit, dann ein einfaches gemeinsames Mittagsmahl, ju dem fie fich durch Baschungen rufteten; die Speife wurde von den Brieftern wahrscheinlich unter Beobachtung bestimmter Reinheitsvorschriften zubereitet. Rach weiterer Arbeit bis zur Abenddammerung beschloß eine zweite ahnliche so Mahlzeit ben Tag. Den Sabbath hielten fie fehr ftreng, verwarfen dagegen blutige Opfer, boch schidten fie Weihegelchenfe jum Tempel. Uber die religiofe Anichanung bet Effener and thre Lehre sind wir nur unvolltommen unterrichtet. Ihrer Grundlage nach war sie ohne Zweisel jüdisch. Das Gesetz wurde sehr hochgehalten, am Sabbath gelehrt und mit veinlicher Strenge besolgt. Durin sind die Gener den Pharisaern verwandt. Wenn Fo- 55 sephus berichtet, sie hätten ein alles beherrschendes Fatum gelehrt, so ist darunter wohl nur ein unbedingter Vorsehungsglände zu verstehen, den sie ebenfalls mit den Pharisäern gemein hatten. Rach Josephus beschäftigten fie fich awar nicht mit dem logischen Teil ber Philosophie, den fie für unnug hielten, auch nicht mit dem metaphyfischen, der ihnen als su erhaben galt, wohl aber mit bem ethischen. Gigentumlich ift, was Josephus über ihre 60 526 Gffener

Lehre von der Seele berichtet. Die Seelen ber Menschen find, im feinsten Ather woh-nend, ursprünglich volltommen gewesen, bann aber gefallen und in die Fesseln des verganglichen Leibes geraten. Aus diefen Fessell werden sie durch den Lov wieder trei und schwingen sich dann freudig wieder himmelvärts. Sehr unsgebildet scheint die Engellehre 5 gewesen zu sein und gerade hier scheinen sich allerlei Geheimlehren angeschlossen zu haben, wie schon daraus erhellt, daß der Aufzunehmende ausdrücklich geloben mußte, die Namen der Engel geheim ju halten.

Der Cfientsmus ift eine ratfelhafte Erscheinung, über welche die Anfichten noch immer weit auseinander gehen. Schon der Name bei (Philo "Eogator", bei Josephus "Eognvor", 10 bei Blining "Esseni") wird fehr verschieden gedeutet. Daß Philo ben Ramen mit Socot, die Frommen, zusammenbringt, ift wohl nur Spielerei. Möglicherweise kann er an das semitische Non im Plur. γοπ gedacht haben (Lucius S. 89). Die früher meist angenommene Erklärung Non, Arzte" ist höchst unwahrscheinlich, da sie zu wenig zu der Eigenkümlichkeit der Essener stimmt, und die Kombination mit Θεφαπευταί, mit der man 15 fie ftuben wollte, mindeftens fehr unficher geworden ift. Salmafins wollte ben Ramen von der Stadt Effa (Jos. Ant. XIII, 15, 3) ableiten, eine Sypothese, die Silgenfeld neuerdings aufgenommen hat. Um mahrscheinlichsten ift noch die Ableitung wie son, doch

ist auch diese nicht ficher.

Noch weiter geben die Unfichten über die Entstehung und das Befen bes Effenismus 20 auseinander. Bahrend die einen ihn als ein rein innerjudisches Gebilbe auffaffen (fo bie jüdischen Gelehrten Frankel, Jost, Gras, Derenbourg, Geiger und viele driftliche, Ewald, Lauer, Hausrath, Clemens, Ritschl, Bestmann, Reuß, Lucius, zeitweilig auch hilgenfeld), nehmen andere (Gfrörer, Baur, Zeller, Mangold, Holkmann u. a.) zu seiner Erklärung mehr oder minder starke außerjüdische Einflüsse zu Hilfe. Aber auch innerhalb dieser zwei 25 Sauptflaffen von Erflärungsversuchen herricht noch eine große Berichiebenheit je nach ber Art, wie man die Gigentumlichfeiten bes Gffenismus aus bem Jubentum gu verfteben verfucht bezw. welche fremde Ginfluffe man als bei ber Entftehung annimmt. Zweifellog ift Die Berwandtichaft des Gffenismus mit bem Pharifaismus. "Der Gffenismus ift", mie Schürer (S. 486) fich ausdrudt, "der Pharifaismus im Superlativ." Aber ebenjo gewiß 30 Mochte es fein, das diese Erklärung allein nicht genügt, immer muß man deshalb noch nach anderen Motiven suchen. Ritschl sucht alle Eigentümlichkeiten baraus abzuleiten, daß die Effener ein Bolf von Brieftern fein wollen. Ahnlich Bestmann, Lucius nimmt an, daß in der Mattabaerzeit die extlufiv Frommen von dem jerufalemifden Tempelfult fich losfagten und eine eigene Gemeinschaft bildeten. Bielfach geschwantt hat hilgenfeld. In feinem Berte 35 über die judische Apotalyptit (1857) fieht er die Effener als judische Apotalyptiter an, die fich durch Ustefe fur den Empfang von Offenbarungen bereiten wollen. Spater (3mTh herangezogen. Neuerdings (Regergelch. S. 141 ff., Judentum und Judenchristentum S. 23 ff.) ist er mehr zu seiner früheren Ansicht zurückgekehrt. Er betrachtet die Essener als einen 40 "Stamm" der Juden, die ursprünglichen Rechabiten, die sich in der Stadt Essa ntedergelassen sollen. 1860 S. 358) hat er perfifche, ober auch (AmTh 1867 S. 97) buddhiftifche Einfluffe

Bas sodann die außerjüdischen Einflüsse anlangt, so ist am wenigsten an buddhistische zu denten, eher an perfifche. Aber auch damit ftimmt vieles im Effenismus nicht. Die Philosophie der Griechen III G. 277 ff.) hat eingehend dargethan, daß die effentiden 46 Eigentumlichteiten durchweg Parallelen im Phihagoreismus finden. Db es überhaupt notig ift, fremde Ginfluffe angunehmen, hangt wefentlich davon ab, ob Josephus' Angaben über die Anthropologie der Effener richtig find. Bahrend fich fonft der Effenismus nach Sitte und Lebensweise recht wohl aus dem Judentum erklären läßt und fich da als eine dem Pharifaismus verwandte Erscheinung, als ein Bersuch, die Reinheit des Lebens durch Se-50 paration vollkommen zu erreichen, darftellt (vgl. Schürer S. 486), würde fich die Anthropologie nur durch fremde, und bann am wahrscheinlichsten puthagoreische, Ginfluffe erflaren laffen. Dann aber durfte man annehmen, bag anch andere Eigentumlichfeiten, in benen fich der Effenismus von dem vulgaren Judentum unterscheidet, Diefer Quelle

entstammen.

Uber die Geschichte bes Effenismus haben wir nur durftige nachrichten. Der erfte namentlich genannte Effener ift ein gewiffer Judas gur Beit des Antigonus um 110 v. Chr. (Jos. Ant. XIII, 9). Bur Beit Chrifti icheint Die Gette noch recht fraftig gewesen gu fein, aber jede Berührung Chrifti mit ihr gehört in bas Gebiet grundlofer Sypothefen. Bann und wie die Effener vom Christentum erfaßt und in die driftliche Kirche eingegangen of find, wiffen wir nicht. Ungunehmen ift, bag ein Teil von ihnen (ob in Daffe wie Beftman [d. kathol. Sitte S. 65 ff.] annimmt, muß dahinstehen, jedenfalls haben sie nicht den Einfluß ausgeübt, den Bestmann behauptet) zum Christentum übergegangen ist, nicht ohne manche Besonderheiten sestzuhalten. Das ist wohl der Kern dessen, was Epiphanius von den Ossenrund Sampsäern erzählt. Auch in dem Lehrbegriff der Elementinen möchten wohl eisenische Elemente enthalten sein.

## Eften, Betehrung berfelben f. Bb I, G. 295,29 ff.

Fftet. — Kommentare zum Buch Efter: Ernst Bertheau (im Kurzges. eyeg. Hob.). 2. Ausl. herausg. von B. Ansiel, Lyz. 1887; E. Fr. Keil (im Bibl. Kom.), Lyz. 1870; Fr. B. Schulk (in Langes Bibelw.), Bieles. u. Lyz. 1876; S. Ottli (Kurzges. Rommentar), Nördl. 1889; Reteler, Die BB. Sedras, Neh. u. Esther, Münster 1877; Scholz. Das Buch Esther mit seinen 10 Zusäten, 1890; G. Rawlinson, The Holy Bible with a Commentary II, London 1873; The Pulpit Commentary, London 1880; Baulus Cassel, Das Buch Esther I Abt., Berlin 1878 (im Unhang eine Uedersetung des zweiten Targums); Raleigh, The Book of Esther, London 1880; Le Maistre de Sacy, L'histoire d'Esther, Paris 1882; Haley, The Book of Esther, Andover 1885 (Uedersetung mit Irit. Anmerkungen); A. H. Sayce, An Indroduction 15 to the books of Ezra, Nehem. and Esther, Londo. 1885; Rabbinische Kommentare von R. Mesnahem ben Chelbo, R. Tobia ben Elieser, R. Zoseph Kara, R. Samuel ben Meier und einem Anon., herausgegeben v. Ad. Jellinet 1855. — B. Zacob. Esther bei den LXX in ZatB 1890, 241 st.; Z. Reis, Das Targum Scheni zum Buch Esther, Monatsschrift für Geschichte des Zudentums 1876; Z. S. Bloch, hellenistische Bestandteile im biblischen Schriftum, eine 20 krit. Untersuchung über das Buch Esther 1877 (auch im Jüd. Litteraturblatt 1877 Rr. 27—34); H. Semald, Gesch. des Botses Zst. IV, 296 st.; De Lagarde, Gesammette Abhandlungen, 1866, 164 st.; ders, Parim, ein Beitrag zur Geschichte der Religion 1887; vgl. Mitteilungen II, 378 st.; H. Zimmern, Ursprung des Burimsses ZatB 1891, 157 st.; P. Zensen, Wiener 25 logie X (1895) S. 339 st.; B. Rowad, Hebr. Archäologie, Freib. u. Lyz. 1894, II, 194 st.; H. Geschichte des Korgenlandes VI, 47 st. 209 st.; vgl. auch in Isther, Einleitung über das Buch Ester und die Artt. "Ester" und "Burim" in den dibt. Wörterbüchern.

Der Rame Efter (Non) wird gewöhnlich von einem perfischen Bort sitareh, "Stern", 30 abgeleitet. Doch durfte er eher mit dem babylonischen Iftar identisch fein. Dafür spricht der Rame ihres Beschützers Mardochaj (hebr. Mordethaj, LXX Magdozatos), welcher einen dem Gott Marbut (hebr. Merodath) zugehörigen bezeichnet. Letterer Rame ift allerdings bei einem seinem Glauben so getreuen Juden auffällig. Doch scheinen Ana-logien bagu nicht zu fehlen. S. Sance, Higher Criticism 470. Efter heißt die Helbin 35 des nach ihr benannten Buchleins, welches als lette unter den Megilloth fteht und gur Borlesung am Burimfeste bestimmt war, deffen geschichtliche Beranlassung es erzählt. Die Geschichte spielt am persischen Hofe in Susa unter der Regierung des Ahasveros (f. Bd I 6. 264,11), d. i. Lerges. Diefer vereinigte, wird uns berichtet, im britten Jahre feiner Berrichaft viele Große feines Reiches 180 Tage lang in feiner Sauptftadt, um ihnen feine Berrlichkeit 40 zu zeigen, und bewirtete schließlich die ganze Bewohnerschaft Susas 7 Tage lang in seinem Lustgarten. Dabei kam ihm, als er nicht mehr nüchtern war, der Einfall, die schöne Königin Bafti von der versammelten Menge bewundern zu laffen. Diefe aber, mit einer Damengefellichaft im Balafte beschäftigt, weigerte fich ju erscheinen. Da nun folch eigenmachtiges Benehmen den König höchlich erzürnte und auch feine weisen Ratgeber darin ein gefährliches 45 Beispiel ber Unbotmäßigfeit erblidten, welches die Beiber im ganzen Reiche nachahmen tonnten, wurde Bafti wegen Ungehorfams ihrer Burde entfest und dies mit Ginicharfung des Gehorfams der Beiber durch ein fonigliches Editt allen Unterthanen fundgegeben (1, 22 a. G. ftatt בלשור שנו lefen קל־שורה עבור nach Sitig) Rap. 1. - Mis nun die iconften Jungfrauen im Land behufs Erfürung einer Thronfolgerin nach Sufa gebracht so wurden, befand fich unter ihnen auch eine Judin Namens Sadaffa ("Myrte"), Die Tochter Abichails (9, 29), deffen Reffe Mardochaj die Berwaifte vaterlich behütete. Sie gehörten ju jener Exulantenichaft, welche von Nebukadnegar mit dem Ronige Jojachim in die Fremde deportiert worden, und waren aus dem Stamm Benjamin und zwar mit Sauls Familie verwandt. Im foniglichen harem, wohin das Madden gebracht wurde und wo fie ber- 56 mutlich ben fremden Ramen Efter erhielt, wußte fie durch ihr ansprechendes und anspruchslofes Befen aller Gunft zu gewinnen, verschwieg aber ihre Abkunft nach ber Borschrift ihres flugen Beichuters. Diefer hielt fich - vielleicht in des Ronigs Dienft getreten taglich in ber Rabe des Schloffes auf, um mit ihr verfehren gu tonnen und erwarb fich Dabei burch Entbedung einer Berichwörung ein Berbienft um bas Leben bes Berrichers, au

528 Efter

das in der foniglichen Chronit aufgezeichnet wurde. Bgl. Berodot 8, 85. Efter felbft fand, als fie nach den üblichen Borbereitungen dem König jugeführt wurde, durch ihre ungezierte Anmut sein Bohlgefallen in dem Grade, daß er fie (im 7. Jahre seiner Regierung) zur Königin an Baftis Stelle erhob, Rap. 2. — Unterdeffen erlangte auch ein ehrgeiziger 5 Höfling Haman, Sohn Hamedatas, welcher "der Agagite" heißt — ob ursprünglich mit Beziehung auf Sauls Feind, den Amalekterkönig Agag (1 Sa 15), wie nach Josephus manche jüdische und christliche Ausll. meinen, ist sehr zweifelhaft — die Gunst des Ahasberos und kam mit Mardochaj in einen gefährlichen Konflikt, da dieser als echter Jöraelite fich weigerte, bem Günftling eine Suldigung zu erweisen, welche übermenschliche Berehrung 10 in fich ichlog. Da Saman erfuhr, daß er als Jude nicht vor ihm niederfallen wolle, beichloß er, das tropige Judenvolf überhaupt zu vertilgen. Im 1. Monat des 12. Jahres des Ronigs ließ er das Los (perf. pur?) werfen, um den fur diefe blutige Dagregel gunftigen Tag gu finden. Erft ber 13. des 12. Monats (Abar) wurde als folder bezeichnet. Dem König wußte er fo gut einzuftreichen, man muffe mit diesem überall verbreiteten 16 Bolt, das feine eigenen Gefete habe und nach denen des Rönigs nicht frage, grundlich aufräumen, daß Ahasveros nicht nur feinem Minifter die gewünschte Bollmacht gab, fondern ihm auch die Sabe der Beachteten gufprach, aus welcher jener eine Bereicherung bes foniglichen Schapes in Ausficht geftellt hatte. Sogleich wurde bas Bernichtungsbefret gegen die Juden ausgefertigt und burch Läufer an Die Statthalter aller Provingen über-20 fandt, Kap. 3. — Da dies absichtlich offen geschah, erregte die Kunde davon natürlich große Befturgung und Rlage unter bem bedrohten Bolfe. Much Efter horte burch Mardochaj davon, der ihr zugleich die dringende Aufforderung zukommen ließ, sieh beim König für ihr Bolk kräftig zu verwenden. Ihr Bedenken, daß nach der Hoffitte ihr Leben auf dem Spiele stehe, wenn sie unaufgefordert dem König nahe, ließ der gottesmutige Föraelite 26 nicht gelten, antwortete vielmehr, sie möge sich nicht einbilden, ihr Leben durch Schweigen retten zu können; habe sie nicht den Mut zu reden, ihr veben Gostweigen undern Orte Kettung kommen, sie selbst aber und ihr Haus untergehen. "Und wer weiß, nh du (nicht) für eine Leit wie diese zum Spiele zum Spiele zum einem gelangt hist?" Nun zeigte auch sie ob du (nicht) fur eine Beit wie Diefe jum Konigtum gelangt bift?" Run zeigte auch fie fich helbenmutig. Gie bat Marbochaj, mit feinen Boltsgenoffen brei Tage gu faften, wie 30 fie es mit ihren Dienerinnen thun wolle. Dann werbe fie ben fuhnen Schritt wagen. "llnd wie (wenn) ich umkomme, fo komme ich um", Rap. 4. — Als Efter am britten Tage ben verbotenen innern Hof betrat, streckte ihr der König als Zeichen besonderer huld das golbene Scepter entgegen, durch beffen Berührung ihr Leben gefichert war. Doch nicht so ihr Gaft zu fein; bei diesem Gelage erneuerte fie dieselbe Einladung auf den folgenden Tag, um ihn burch biefe Bergogerung auf ein recht wichtiges Anliegen vorzubereiten. haman, der Siegelbewahrer, ruhmte fich zu hause der seltenen Gunft, die ihm widerfahre, die ihm aber feine Befriedigung gemahre, fo lange er ben frechen Juden am Thore feben muffe. Auf Bureben ber Geinigen ließ er nun einen hoben Daft aufrichten, um 40 Marbochaj baran ju pfahlen, Rap. 5. - Es fügte fich aber, daß in eben diefer Racht ber schlaflose Ronig aus feiner Reichschronit sich vorlefen ließ und so an jene Rettung feines Lebens durch Mardochaj erinnert wurde; dabei zeigte es sich, daß dieser noch keine angemessen Belohnung dafür empfangen hatte. Als daher am Morgen Haman kam, um gegen seinen Feind das Todesurteil auszuwirken, mußte er ihm statt dessen die höchste 45 Auszeichnung überbringen zu seinem größten Berdruß, Kap. 6. — Gleich darauf ereilte ihn die Rache für feine Ruchlofigfeit beim Gaftmable der Efter, welche nun bem Ronig ihr Gefuch offenbarte: für ihr Leben und das ihres Bolles, das man ausrotten wolle, muffe fie feinen Schut erflehen. Der Ronig fragte nach dem Urheber folder Schandlichteit; sie wies auf "diesen haman". Der Ronig entfernte fich im Born, und als er gar beim 50 Wiederkommen den Übelthater vor der Königin hingestredt fand, die er um Gnade anflehte, deutete er dies jum schlimmften und hieß ihn fogleich an den von ihm felbst errichteten hohen Pfahl hängen, Kap. 7. — Hamans Haus wurde an Efter vergeben und bem Marbochaj, der statt des Gerichteten das Reichssiegel empfing, die Berwaltung desfelben übertragen, nachdem fein Berhältnis zu Efter befannt geworden. Diefe, in ihrem 55 Blude des Bolles nichtvergeffend, bat um Biderrufung des Bertilgungsbefchluffes. Der Ronig erklarte folde formell für unmöglich, gab aber bem neuen Minifter Bollmacht, Gegenmaßregeln zu treffen. Diefer forderte nun in einem neuen Erlag alle Juden auf, fich auf jenen Tag jur Abwehr und gur Rache an ihren Feinden bereit gu halten, was von den Beangsteten im gangen Reiche mit Freuden begrußt wurde, Rap. 8. — Diefer Umichlag 60 ber Stimmung am Sofe, ber auf alle Prafeften ber Provingen gurudwirfen und ihre moEfter 529

ralische Unterstützung sichern mußte, sowie die mutige Gegenwehr der Juden brachten an jenem Tage einen allgemeinen Sieg statt der gefürchteten Außrottung zuwege. Auf die Bitte der Ester erlaubte der König, in Susa selbst auch noch am solgenden Tage den Kampf sortzusetzun und es sielen hier im ganzen 800 Judenseinde, darunter die zehn Söhne Hammens, welche wie ihr Vater schimpslich gehängt wurden. Im ganzen Reiche büsten 57000 Bersolger des Bolkes ihren Haß mit dem Leben, doch legten die Juden nirgends Hand an deren Eigentum. Der jedensalls viel geringere Verlust der Juden wird nicht erwähnt. So wurde der 14. Abar, in Susa ausnahmsweise der 15., als Ruhetag nach dem Siege ein Tag der Festsreude (DIV), den man durch Gelage, Geschenke und Almosen seierte. Das Fest erhielt den Namen Purim von den verhängnisvollen Losen, welche zum sollnheil geworfen wurden, aber zum Heil aussielen. Die Anordnung der Feier wird auf Mardochaj und Ester zurückgesührt, Kap. 9. — Letztere behauptete weiterhin seine hohe

Stellung am Sofe jum Bohl feines Bolles, Rap. 10. -

Diese Erzählung ist einheitlich und mit künstlerischem Geschick geschrieben. In spannens der Weise führt sie uns die bedrohliche Berwicklung und glückliche Entwicklung des Knotens 15 vor. Aufs wirksamste läßt sie uns empfinden, wie die ausopfernde Entschlossenheit der gestreuesten Glieder des angeseindeten Bolkes und die Fügungen einer höheren Hand ineinsander griffen, um den arglistigen Anschaf seine Erlebnisse die nichte zu machen. Der Abschnitt 9, 20—28 berichtet, Mardochaj habe diese Erlebnisse brieflich an die Juden aller Provinzen des Reiches gemeldet mit der Aufsorderung, den 14. und 15. Adar künftig als 20 Freudentage zu begehen, wo man sich beschenken und den Armen Almosen spenden soll. Bugleich wird dei dieser Einsehung des Purimsestes noch dessen Name nach den zu Ansfang der Geschichte geworfenen Losen (3, 7) erklärt. Die Geschichte selbst ist hier nur summarisch rekapituliert und diese Jusammensassung sieht, wenn man dies bedenkt, in keinem Widerspruch mit der vorauszgegangenen Erzählung. So bildet dieser Abschnitt zeinen fast unentbehrlichen Abschluß zu der für Vorlesung am Purimseste bestimmten Rolle, was nicht ausschließt, daß der ursprüngliche Text stellenweise erweitert sein kann. Anders verhält sichs mit Vers 29—32, wo unter Vorlitt der Königin Ester nochmals erzählt wird, sie habe mit Mardochaj die sesstliche Begehung zener Tage driestlich angeordnet, so daß ein Glossav Vers 29 sogar meinte, es handle sich um einen zweiten Bries. Her Fall. Bers 29—32 sind jedenfalls Doublette und später als Vers 20—28 (vielleicht aus einem anderen Purimbuche) hinzugekommen. — Ein lose angehängter Jusah beruft sich sin die Größe des Reichsministers Mardochaj auf die Ehronik der Könige von Medien und Versen.

Unser Verfasser hat seine ohne Zweisel mündlichen und auch schriftlichen Quellen nacherzählte Darstellung jedenfalls geraume Zeit nach den Ereignissen abgefaßt, da für ihn Ahasveros und Mardochaj der Vergangenheit angehören; vgl. 1, 1 f.; 10, 1 ff. Schon diese Stellen widerlegen die auf 9, 20. 32 fälschlich sußende Annahme des Clemens Al., Ihn Esra u. a., daß wir hier den eigenhändigen Bericht vor uns hätten, den Mardochaj so von Susa ausgehen ließ. Wer aber der Versassen Versassen darüber wertlos (Augustin Versassen) des die Exist stamme, ist gänzlich unbekannt und die Vermutungen darüber wertlos (Augustin denkt de civ. Dei 18, 36 an Esra; Rabbi Azaria an den Hohenriester Fojakim, Sohn des aus dem Exil zurückgekehrten Josua; daba bathra fol. 15, 1 sind die Männer der großen Synagoge als Versassen genannt u. s. w.). Auch die Absasseit läßt sich nur 45 annähernd bestimmen. Während Sichhorn, Höwernick, Keil u. a. schon an die Regierungszeit Artazerzes I. denken, sühren sachliche und sprachliche Merkmale vielmehr in die späteste persische oder die erste griechische Zeit. Die mit vielen Aramaismen und Parsismen versetze, auch sonst stellen des Kanons erscheinen. Daß der Versassen als das jüngste unter den geschichtlichen Teilen des Kanons erscheinen. Daß der Versassein in Kersien schrieb, ist so

durch nichts verbürgt.

Die Geschichtlichkeit seiner Erzählung ist seit des Rationalismus stark angesochten worden. Man hat darin eine Reihe geschichtlicher Unwahrscheinlichkeiten und allerlei Berstöße gegen die persischen Sitten zu entdeden geglaubt. Allein soweit letztere uns bekannt sind, fällt im allgemeinen umgekehrt die Sicherheit in ihrer Schilderung für 55 das Esterbuch ins Gewicht. Dasselbe kennt sie dis in die Einzelheiten hinaus, wie es auch die sonstigen Details, z. B. die Namen der irgendwie beteiligten Personen, mit großer Bestimmtheit angiebt. Das die Namen der Perser gut persisch seien, hat Oppert (Annales de la philosophie chrétienne 1864) nachgewiesen. Seit die Jentität des Ahasseros mit Xerres sestgestellt ist, erscheint nach dem, was wir sonst von den üppigen Gese

530 Efter

wohnheiten und launischen Ginfallen, dem rafchen Bechsel von Gunft und Ungnade, der leidenschaftlichen Grausamkeit und dem abentenerlichen Hochmut dieses Despoten wissen, auch das hier von ihm Erzählte keineswegs undenkbar. Und wenn man daran erinnert hat, daß in die Zeit dieser Begebenheiten, zwischen bas 3. und 7. Jahr dieses Herrschers, s ber griechische Telbaug fallen mußte, jo bient Diefe Erwägung gerabe gur Erffarung gemiffer fonft etwas auffälliger Buge unferer Geschichte, fo ber großen Fürstenversammlung zu Gusa im 3. Jahre, welche zu herodot 7, 8 trefflich stimmt, und des langen Zeitraumes (vom 3. bis 7. Jahre), der zwischen der Berstoßung der Basti und der Erhebung der Ester verstrich. Anderseits ist zuzugestehen, daß, was Herodot (9, 108 ff.) von den Liebschaften 10 des Xerres nach jenem Feldzuge berichtet, keinerlei Kombination mit unserer Geschichte gestattet. Mit der dort im Bordergrunde stehenden Amestris kann Ester nicht identisch fein; auch macht die hohe Stellung der ersteren Schwierigkeit für die nicht minder ausgezeichnete Burbe, welche nach bem biblifchen Berichte Die lettere befleibete. Die Betimmbarteit des Königs durch feine Favoritimen fest dagegen auch der Bericht Gerodots 15 ftark ins Licht. Bgl. namentlich die Bitte der Artannte (9, 109) mit berjenigen der Efter (5, 6). Bu den ungegrundeten Bedenken rechnen wir die angebliche Unwahrscheinlichkeit oder gar Unmöglichkeit, daß Mardochaj für sein Berdienst so lange nicht belohnt worden, daß Efters Abkunft so lange habe verheimlicht werden konnen (nach de Wette die Sauptschwäche der Erzählung!), daß das tgl. Editt so früh sei kundgegeben worden u. dgl. m. 20 Auch die Meinung, es ware selbst einem Xerges ein solches Blutdekret nicht zuzutrauen, das einem gangen Bolke feines Reiches ben Untergang gebracht hatte, kann nicht mehr auf die Beispiellofigfeit eines folden Unternehmens fich berufen nach bem, was wir in ben letten Jahren mit den unter turfischer Berrichaft ftebenden Armeniern erlebt haben. Diese Armenierhehe, welche durchs gange Reich von Stadt gu Stadt ging, liefert überhaupt 25 eine bemerkenswerte Parallele zu ber in diesem Buch geplanten Judenverfolgung. Un beiden Orten ift ohne Zweifel eine bauernde Spannung zwischen der übrigen Bevölferung und den ploglich Bedrohten vorausgegangen. Daß eine folche zwischen den Juden und ber perfijchen Bevollerung beftand, barf nach ben Berhaltniffen anderer Lander (Agypten) bestimmt vorausgesett werden. Dagegen steht der Geschichtlichkeit der Erzählung neben so jener Amestris am meiften entgegen eine Sahung, wonach ber Perfertonig bei ber Bahl feiner Gattin an die (fieben) vornehmften Berferfamilien gebunden mar (vgl. Berodot 3, 84), wobei immerhin die Frage offen bleibt, wie weit Berodot guverläffig ift. Gewiß find übrigens biefe Dinge vom Bolksmund mit Luft fortgepflangt worden und obendrein burch eine bemerkenswerte schriftstellerische Bearbeitung hindurchgegangen. Dabei konnten sich Ungeson nauigkeiten und übertreibende Zusätze leicht einschleichen. So scheintes 3. B.2, 6, wonach man meinen sollte, die handelnden Personen wären selber mit Jojachin deportiert worden, während fie ihrem Alter nach nur von damals Gefangenen abstammen konnten, und 3, 15; 8, 15, wo die Sympathie der Stadt Susan mit den Juden zu stark ausgedrückt sein möchte. Mit solchen Einzelheiten steht und fällt die Substanz der Geschichte nicht. Auch die Ber-40 weisung auf die persischen Annalen 10, 2 ift der Art, daß die Annahme bloger Fiftion unnatürlich mare. Die hauptftute ber Geschichte aber liegt unverfennbar in bem Burimfeste felbst, welches in lebendigem Busammenhange mit jenen Ereigniffen von den Juden so angelegentlich begangen wurde. Erwähnt wird es außer unserer Schrift zuerst 2 Mat 15, 36 als η Μαρδοχαϊκή ημέρα. Über seinen Ursprung und seine Feier s. auch das Beugnis Fosephus Ant. 11, 6. 13.

Nachdem schon Semler, Oder, Corrodi dem Buch allen geschichtlichen Wert abgesprochen hatten, find für die Geschichtlichfeit eingetreten Relle, Vindiciae Estherae 1820; Baumgarten, de fide 1. Esther 1839, Sävernick, Stähelin, Keil u. a. Als reine

sprochen hatten, sind für die Geschichtlichkeit eingetreten Kelle, Vindiciae Estherae 1820; Baumgarten, de fide l. Esther 1839, Hövernick, Stähelin, Keil u. a. Als reine Erdichtung sehen das Buch unter den Reueren an Junz Jdm 27, 684 st.; Keuß, Gesch. 2T 581 st. u. a. Da das als persisch übrigens nicht nachgewiesene Wort pur (Los?) auf fremden Ursprung zu deuten schien, haben manche Neuere die ganze Geschichte wie das Purimfest auf ausländische Quellen zurückzusühren getrachtet: Historiere an das neuaradische phür, Neuzahr und die persischen Schalttage Purdeghan; es werde ein Ereignis zu Grunde liegen, das um Neuzahr sich zutrug, aber nicht in der Uchämenibenzeit, sondern unter der Regierung der parthischen Arsaciden, aus deren Sprache auch pur Bos stammen möge. Lagarde wollte ebenfalls im Purimfeste das fröhlich begangene persische Totensest Favardigan erkennen, dessen griech. Name (bei Menander) Govodizur sich näher mit dem hebräischen berührt, dessen ursprüngliche Form vor schles alles wenig wesen sei, wie noch eine Bariante dei LXX govodia angiebt. Da dies alles wenig einleuchtet, haben die Kombinationen mit einem babysonischen Mythus und Feste mehr

Efter

Beifall gefunden. Zimmern hat einen Zusammenhang des Burimfestes mit dem babylonischen Neujahrsfest, Zagmutu ober auch Aftitu genannt, nachzuweisen geglaubt und pur mit assure und geschaften geschaften geschaften geschaften geschaften geschaften geschaften geschaften baraus verstehen, daß von der Götterversammlung jenes Festes die Schicksale (Lose) fürs andrechende Jahr bestimmt wurden. Da jenes Fest besonders dem Marduk zu Ehren sgeseiert wurde, deute der Name Mardochaj daraus, daß auch der hebräische Legendenstoff babhlonischem Material entnommen wurde. Letteres hat Jensen in ausgedehnterem Maße zu erweisen gesucht mit den Gleichungen: Haman — Humba, Humban, elamitischer Haupt-gott; Ester — Fftar; das Weib Hamans, Barisa, Gemahlin Humbas, Basti — Masti, babylonische Göttin. Der babylonische Neujahrsmythus, mit welchem die Erinnerung an 10 Die Bessegung der elamitischen Herrschaft verschmolzen war, wäre dann umgesetzt in eine Legende von der Überwindung der Judenseinde durch die Juden. Br. Meißner endlich erinnert an das Saksensest, von welchem Berossus berichtet, daß dabei ein Sklave, in königliches Gewand gekleidet, fünf Tage lang hohe Ehren genoß, was an Ester, 6, 7 ff. erinnern soll. Das Fest sei allerdings ursprünglich mit dem babylonischen Neujahrssest 15 Bagmut) ibentifch, Diefes aber zu ben Berfern getommen und mit bem bortigen (vgl. die fünf Farwardigan-Tage) verschmolzen worden. Dabei fei wohl Iftar (Efter) vor Marduf (Mardochaj) in den Bordergrund getreten. — Allein bei allen diesen Hypothesen stimmen Datum und Dauer nicht mit benen bes jubifchen Geftes überein. Beber bas perfifche noch das babylonische Neujahr fällt in die Mitte des Monats Abar. Auch ift bas Bort 20 pur noch immer nicht erklart, denn es dem affgr. puhr gleichzuseten ift nicht ratfam. Un fich könnten ja die Juden mit einem fremden Fest die Erinnerung an ein nationales Erlebnis verbunden haben; dagegen ift die Umfetung eines Mythus in eine fo lebensvolle Beschichte nicht glaubhaft. Alle ihre nacherilischen Feste beruhen auf geschichtlichen Begebenheiten. Ginen geschichtlichen Rern ber Efter-Erzählung anertennen baher wie schon 25 Ewald (Gesch. IV, 298), Winer (RBB. I, 350 f.), so noch Bertheau-Russel, Riehm, Ottli, Köhler (Gesch. III, 593), Driver u. a.

Aber auch ber geiftige Charafter bes Buches hat harte Angriffe gu beftehen gehabt und zwar ichon früher als feine außere Glaubwürdigfeit. Go hoch die Juden es hielten, beren Nationalbewußtsein durch den Inhalt sich geschmeichelt fühlte, so mußte 30 dagegen den Christen hier mehr als bei irgend einem andern kanonischen Buche des UT der Gegensatz des Christentums zum partikularistischen Judentum zum Bewußtsein kommen. Luther hat mit gewohnter Freimutigfeit fein subjeftives Urteil ausgesprochen: L. Esther, quamvis hunc habeant in canone, dignior omnibus, me judice, qui extra canonem haberetur (de servo arbitrio BU. 7, 194) und in den Tischreden (BU. 15 22, 2080): "ich bin dem Buch (2 Maktabaer) und Efter fo feind, daß ich wollte, fie waren gar nicht vorhanden, benn fie judengen gu fehr und haben viel heidnische Unart". Uhnliche jum mindeften übertriebene Urteile find auch in neuerer Beit gefällt worden: bas Buch fei fastus et arrogantiae Judaeorum locupletissimum testimonium (Semler); es atme den Geift der Rachsucht und des Stolzes (de Bette), sein Geift sei ein untheo- w fratischer (Bleet); tomme doch der Name Gottes fein einziges Mal darin vor, wahrend der des Großtonigs 187mal ericheine (Bung, Gottesdienftliche Bortrage der Juden, G. 14f.). In Diefen Bormurfen liegt eine unbillige Bertennung bes richtigen Sachverhaltes. Religionslos oder gottvergeffen können die handelnden Berfonen aus dem judischen Bolke nicht gedacht werden. Ohne das Bewußtsein, daß Gott allein fie und ihr Bolk aus der furcht- 46 baren Gefahr retten tonne, hatte das Faften, wodurch Efter fich und die andern auf ihre helbenthat vorbereitet, keinen Sinn, ohne unbegrenztes Bertrauen auf die Treue des herrn, der nach seinen Berheißungen sein Bolk nicht könne untergehen laffen, ware das hervische Wort Mardochais 4, 13 f. unerklärlich; seine Weigerung aber, vor Haman niederzusallen, wird ausdrücklich mit seiner Gebundenheit ans jüdische Geseh motiviert. Und am wenigsten 50 follte man in bem Burudtreten ber religiofen Sprache und ber fultischen Bebrauche einen Beweis für unfromme Gefinnung jener Berfonen baw. Des Berfaffers erbliden, ba betanntlich bas nacherilische Judentum in Diefer Sinficht bes Guten nur ju viel that. Wenn die Beziehungen auf das Religiöse, sofern sie nicht für die Burimfeier selbst wichtig waren, gestiffentlich umgangen werden (vgl. חקרם אחר 4, 14), so muß da ein anderes Motiv 55 maßgebend gewesen sein, vermutlich die in jener Zeit durch analoge Beispiele zu belegende Schen, das Heilige in einem Buche mit Namen zu nennen, das zur Borlesung an den fröhlichen Festmahlzeiten bestimmt war; so Riehm, ThStR 1862, S. 407 f. Richtig ist dagegen, daß das Buch sich als Erzeugnis jener Beit ausweist, wo das alte Israel, der prophetifchen Beiftesichwingen beraubt, ins angftliche, enge und außerliche, mehr auf feine 60

532 Efter Ethit

Selbsterhaltung als auf die Erfüllung seines Heilsberuses an den Böltern bedachte Judentum überzugehen im Begriffe war. Bar auch die Notwehr gegen die Feinde, unter welche sich wohl auch die von Ester erwirkte Berlängerung des Kampses 9, 13 bei näherer Kenntnis der Berhältnisse begreisen ließe, eine gerechte, der Kampse ein sichtlich von Gott gesegneter und die ganze Errettung der Juden aus der Arglist und Übermacht der Feinde, wie sie hier erzählt wird, für jeden, der sehen will, eine Probe der wunderbaren Borsehung Gottes, so ist doch der Charakter dieser Ereignisse ein bloß nationaler, wie der der makkadischen Periode, daher auch das Purimsest in keiner Beise neben die großen Feste Jsraels sich stellen kann, deren Tragweite eine viel umsassener ist. Benn freilich der sleischliche Sinn 10 der Juden in "heidnischer Unart" bald sich selber seierte statt der That Gottes, so ist dies nicht die Schuld der Ester-Geschichte, wiewohl sich seicht begreift, daß jener Sinn sie dazu

mißbrauchen fonnte.

Die kanonische Dignität bes jungen Buches scheint auch bei ben Juden anfangs auf einigen Biderftand geftoßen gu fein. Denn wenn auch ber im jerufalemifchen Talmub 15 erwähnte Widerfpruch von 85 Alteften nur auf Die Saltung ber Burimfaften fich begog, fo waren doch folche bei voller Unerfennung des Buches unzweifelhaft geboten. Bei den Chriften war ber Biderftand aus begreiflichen Grunden nachhaltiger. In ber griechischen Rirche wenigstens murbe es in den erften 4 Jahrhunderten von manchen, 3. B. von Uthanafius, ben beuterofanonischen (unfern Apotrophen des AI.s entsprechenden) Schriften gu-20 gezählt, nicht den fanonischen. Die abendlandische dagegen, die freilich jenen Unterschied weniger ftreng nahm, icheint ihm unbedentlich Die tanonifche Burbe eingeräumt gu haben. Es fand feine Stelle nach Borgang der LXX am Schluffe ber geschichtlichen Bucher. — Die alexandrinische Bibel giebt das Buch Efter in einer durch Bufage erweiterten Geftalt, welche zeigen, wie die viel und gern erzählte Beschichte fich in ber Folgezeit bei ben helle-26 niftifden Juben weiter ausbilbete. Bon biefer erweiterten Geftalt, an welche fich auch Josephus mit Freiheit anschloß, find wieder zwei fehr verschiedene Regenfionen zu bemerten: vgl. Die Ausgaben von D. F. Fritiche 1848 und 1871. Daß Diefe Erweiterungen fetunbaren Charafters find, ergiebt fich ichon aus der Urt, wie fie das Gefüge unjerer Ergahlung durchbrechen und durch gröbere Unachronismen und Berftofe gegen die Ungaben bes 30 Buches. Da sie im hebräischen Texte fehlen, hat Hieronhmus sie am Schluß besonders zusammengestellt und so figurieren sie seit Luther als "Stücke in Ester" unter den Apotryphen. S. das Nähere im A. Apotryphen des AI.s I, 637, 56 ff. — In anderer Beise bereicherten bas Buchlein bie an ben bebraifchen Text fich anschliegenden Targumim (aramaische Umschreibungen und Glossen), 3. B. das sogenannte "erste Targum" (in der 35 Londoner Polyglotte) und das "zweite T." (Targum Scheni zum Buche Efter, herausg. bon 2. Munt 1876; frühere Ausgaben beider find angegeben bei Bolf, Bibl. hebr. II, 1177—1181). Reneste und beste Ausgabe des T. Scheni von Morit David, Berlin 1898. Die besonders reichlich im Targ. Scheni eingestreute haggabe, Legenden über Salomos Regierung u. bgl. wurde am Burimfefte gur Unterhaltung vorgetragen.

Eterius, Beterius f. Bb I G. 181, 7 ff.

Ethan f. Mufit bei ben Sebraern.

Ethik. Zum ganzen A. vgl. den A. Ethik von Dorner in der 2. A. dieser Encykl.; Heinrici, Theol. Encyklopädie 1893 S. 248 ff. Zu I vgl. die Einleitungen in den II, 9 genannten neueren Bearbeitungen der theologischen Ethik; Köstlin, Die Ausgabe der chr. Ethik, ThStK 1879, 4. Zu I, 1: Mundt, Ethik 1886, S. 15 ff. Zu I, 2: Köstlin, Religion und Sittlichkeit, StK 1870, I; Bsleiberer, Moral und Religion nach ihrem gegenf. Berhältnis gesch. und philos. erörtert 1872; Thönes, Religion u. Sittlichkeit, Theol. Arbeiten des rheinswestphäl. Pred. Bereins 1874, 2; Gunning, Glaube und Sittlichkeit, Amst. 1882. Zu I, 5: Lüde, de regundis finidus theologicae de moribus doctrinae et philosophicae 1830. Zu I, 6: 50 Thoma, Geschichte der dristlichen Sittenlehre in der Zeit des Reuen Testaments 1879; Bartels, Die Sittenlehre der evang. luther. Kirche nach deren Bekenntnisschriften 1893. Zu II: Buttle, Handd. d. dr. Sittenl. 3. A. 1874/75. 1886. I, 17—242; Schmid, chr. Sittenlehre 1861, S. 72—116; Stäudlin, Gesch. d. philos. ebr. und chr. Moral 1816; Feuertein, Die Sittenl. des Christenth. in ihren gesch. d. philos. der und chr. Moral 1816; Feuertein, Die Sittenl. des Christenth. in ihren gesch. dauptformen 1855; Reander, Borlesungen über die Siestenl. des Christenth. in ihren gesch. der chr. Ethik II. II. 1. 2. 1881. 86. 87; Luthardt, Gesch. der christ. Ethik, 2 Bde, 1888—1893. Zu II, 1—2; Bestmann, Gesch. der chr. Sitte, I, 1880, II, 1882. Zu II, 1: Winter, Die Sth. des Clem. v. Alex. Su II., 2

bes.: A. Dorner, Augustin 1873; Seeberg, Lehrb. b. Dogmengesch. I, 1895. Zu II, 8; Marzbeineke, Gesch. der chr. Moral in den der Resorm. vorhergeh. Jahrh. I, 1806; Rietter, Die Moral des Thom. v. Aqu. 1858. Zu II, 4: Luthardt, Die Ethik Luthers in ihren Grundzügen 1875; Luther und s. eth. Bedeutung 1883; ders. Die Arbeiten Melanchthons im Gebiet der Moral, 4, Leipzig 1884; Schwarz, Stk 1853, I. Zu II, 5: Bavinck, de Ethick 5 van Zwingli; Lobstein, Die Ethik Calvins, 1877. Zu II, 6: Pascal, les Provinciales ou lettres écrites à un Provincial sur la morale et la politique des Jésuites, 1656 s.; Perrault, la morale des Jésuites, 1669; Andreae, Die verderbl. Moral d. Zesuites, 1656. Zu II, 7: Tholuck, Gesch. d. Ration. I, 1865; Sachsie, Urspr. und Wesen des Pietism., 1884. Zu II, 8: A. Dorner, Ueber die Brinzipien der Kantischen Ethik, 1875; Friedrichs, Ueber Kants Prinzip der Ethik, 1875; Cohen, Kants Begründung der Ethik, 1875; Heber Kants Prinzip in der Ethik, 1875; Cohen, Kants Begründung der Ethik, 1877; Höhne, Kants Belagianismus und Romismus, 1881; Bolkelt, Wiedererweckung der Kantischen Ethik, Z. f. phil. Krit. 1882, S. 37 st. Zu II, 9: Schaller, Borles. Aber Schleiermacher, 1844, S. 181 st.; Reuter, Stk, 1844, 3. Bender, Schleiermachers Theol. Bb I, 1876 S. 98 st., Bb II, 1878 S. 546 st.

II, 11: Werner, Gesch. der fathol. Theologie. Zu II, 12: Jodi, Gesch. der Ethik i. d. neue= 15 ren Philos. Bb I. 2. 1882—89.

I. Name, Begriff, encyflopabifche Stellung, Methode ber Ethit.

1. Bon ben brei verschiedenen Begeich nungen für biefe Disgiplin ift ber griechische Name Ethit von 1005 abgeleitet, welches nicht, wie man früher meinte, mit & o fondern mit bem fansfrit. svadha Gelbftfandigfeit und ben indogermanischen Formen bes Re- 20 flegivpronomens zusammenhängend, junachft bas Eigentumliche bezeichnet, auch die eigene Bohnung, ferner die eigentumliche Gewohnheit und Sandlungeweise einer Berfon, hiernach auch diesenige einer Gemeinschaft. Diese Bedeutung hat ursprünglich hoos als ionische Form von 800s mit diesem gemeinsam, doch bildete sich allmählich ein gewisser Unterschied in der Art heraus, daß letzteres mehr von der äußeren Gewohnheit, ersteres auch wohl 25 im Plural (vgl. das 1 Ro 15, 33 angeführte Citat) Die geiftige Befamthaltung bezeichnet. Den bavon abgeleiteten Ramen ber ethischen Biffenichaft foll (nach Sext. Emp. c. dogm. 1, 16) zuerst Kenokrates mit Beziehung auf die platonische Bhilosophie zur Unterscheidung von Logit und Phyfit gebraucht haben. Sicher aber hat erft Ariftoteles wie ben Begriff des Ethischen fo auch ben ber Ethit fester bestimmt. Seitbem wurde lettere Bezeichnung 30 in ber griech. Philosophie mehrfach, namentlich von ben Stoitern gebraucht. Spater findet fie fich in ber alteften protestantischen Theologie von Melanchthon und feinen Schulern vor, bann bei Spinoza, und besonders infolge der Begelichen Unterscheidung von Moralität und Sittlichfeit innerhalb bes ethischen Bebietes murbe fie überhaupt von fpetulativ gerichteten Philosophen und Theologen, namentlich evangelischen, bevorzugt. Aber auch von 85 anderen, wie von den fatholijchen Theologen Stattler (1772) und Werner wird fie gebraucht. — Der lateinische Name Moral geht auf mos zurud, welches mit modus verwandt, Ordnung, Regel bezeichnet, barnach teils die Borichrift, teils die Regelmößigfeit, Gewohnheit, junachft (auch im Blural fo gebraucht) die Gewohnheit, die Lebensart, ben Charafter bes Ginzelnen, bann auch ben Brauch einer Gemeinschaft. hiervon hat Cicero 40 zur Übersetung des griechischen Wortes Ethik das Eigenschaftswort moralis gebildet (pars philosophiae moralis). Freilich fand Quinctisian das lateinische mores dem griechischen hoos nicht ganz entsprechend. Allein die Bezeichnung der disciplina moralis wurde in dem durch Cicero und Seneca bestimmten, dem griechischen Ausdruck wesentlich gleichartigen Ginn auch in ben driftlich-theologischen Sprachgebrauch aufgenommen. 45 Und, während Macrobius bas wieder bavon abgeleitete Sauptwort moralitas junachft vom Charafter des rednerischen Bilbes gebrauchte, wurde Diefem damals neu gebilbeten Bort ziemlich gleichzeitig zuerft von Ambrofius die Bedeutung morum probitas gegeben. In der römisch-fatholischen Theologie blieb banach die lateinische Bezeichnung theologia moralis oder in deutscher Formulierung Moraltheologie die weitaus gebräuchtichste. Aber 50 auch in der älteren protestantischen Philosophie und Theologie kommt sie abwechselnd mit Ethit bor. Dann war fie bei Rationaliften und rationalen Supranaturaliften, besonbers auch infolge des Gebrauchs durch Rant in den durch diefen bestimmten Rreisen, beliebt. Jedoch findet fie fich auch bei gang andersartigen Theologen, wie bei dem spekulativen Konfessionalisten Bilmar und bem Segelianer Marheinete. — Bas endlich die beutsche 55 Bezeichnung Sittenlehre betrifft, fo fommt bas Stammwort Sitte (althochbeutich situ) nicht von figen ber, sondern hat den gleichen etymologischen Ursprung wie das griechische 1905, es bezeichnet also gleich diesem (auch im Plural) auf das Thun des Einzelnen gehend seine Eigentümlichkeit, Lebensgewohnheit, auch im qualitativ bestimmten Sinn die gute Lebensart, dann, auf eine Zeitperiode oder eine größere Gemeinschaft 60 angewendet, den allgemeinen Brauch. Das davon abgeleitete Abjektiv sittlich be-

beutet teils wie fittig: einer guten Lebensart entsprechend, anständig, bescheiben, teils: ber allgemeinen Sitte gemäß, gebräuchlich. Erst seit dem 18. Jahrhundert wird es samt dem gleichbedeutenden Hauptwort Sittlichkeit zur Übersehung des lateinischen moralis verwendet in dem heute gewöhnlichen Sinn, und um dieselbe Zeit wird zur Versdeutschung von Moralwissenschaft oder Moral das Bort Sittenlehre neu gebildet. Seit Mosheim gangdar geworden, wurde es von Schleiermacher, der seine theologische Ethik als "christliche Sitte" bezeichnete, für seine philosophische Ethik gebraucht, dann aber auch von Neueren wieder für die betreffende theologische Disziplin, wie von Buttke, Schmid, von Öttingen, während Frank die Bezeichnung "System der christl. Sittlichkeit" vorzieht.

von Öttingen, mahrend Frant die Bezeichnung "Suftem der chriftl. Sittlichkeit" vorzieht. hiernach find die Auffassungen der drei Bezeichnungen zu beurteilen, welche ihnen einen fpezififch verschiedenen Ginn geben wollen. Dan hat die Begeliche Unterscheidung von Moralität und Sittlichkeit auf einen analogen verschiedenen Gebrauch von Moral und Sittenlehre ausgedehnt (Michelet). Man bevorzugt den Namen Ethit vor der Bezeichnung Moral, weil jener im Unterschied von dieser die Beziehung auf alle drei sittlichen 15 Grundbegriffe des Gesehes, ber Tugend und des höchsten Gutes enthalte, und mit mores zwar ben Charafter aber nicht wie 1005 die einheitliche Quelle bezeichne (Dorner). Man meint, Ethit gehe von außen nach innen, bagegen Moral von innen nach außen, und Sittenlehre betonte die objektive Form des handelns, Moral das subjektive Moment des perfonlichen Willens, Ethit umfaffe beides zugleich (Luthardt), oder Moral beziehe fich auf 20 das innere subjektive Leben, Ethit dagegen auf die objektive Gemeinschaftsform (Scharling). Solche Borftellungen find in der Etymologie und alteren Geschichte der Bezeichnungen nicht begründet. Bielmehr führt auf ihre wesentlich gleiche Bedeutung sowohl bie Etymologie als befonders der Umftand, daß fie nicht unabhängig von einander, fondern durch Uberfetung des Briechischen ins Lateinische, des Lateinischen ins Deutsche entstanden 25 find. Und es liegt nur in dem allgemeinen verschiedenen sachlichen Charafter ber griechischen und der antik-römischen sowie der durch lettere bestimmten römisch-katholischen Ethit, daß man vielfach bei dem griechischen Ramen Ethit in hoherem Dage auch an das objettive fittliche Sein und die fittlichen Buter, beim lateinischen Ramen Moral besonders nur an die fittlichen Forderungen und baneben an die perfonlichen Tugenden so gedacht hat.

2. Das Recht einer chriftlichen Moral aber, einer gur chriftlichen Theologie gehörigen Ethit, ift nur ficher auf Grund ber Unerfennung eines organischen Berhaltniffes zwifden Religion und Sittlich feit. Dasfelbe gu beftreiten liegt in der Ronfequenzeines modernen extremen ethischen Empirismus. Und diese Konsequenz praktisch durchzuführen durch Be-35 gründung einer religionslosen Moral ist die Aufgabe der in Amerika durch Felix Abler und Billiam Galter geftifteten, burch erfteren 1892 auch nach Deutschland verpflanzten, ethischen Gesellschaften. Solchen Anschauungen und Bestrebungen ift ja auch joviel gugugestehen, daß eine gewiffe Gelbftftandigfeit ber Sittlichfeit im Berhaltnis gur Religion anerfannt werden muß, junachft ichon in Bezug auf bas Bewußtfein von den fittlichen so Forderungen; dasfelbe wird nämlich in irriger Beife von der Religion abhängig gemacht, wenn man alles fittlich Gute einfach nur darum für gut halt, weil Gott es fordert. Dag man die Autorität ber Rirche unmittelbar als göttliche geltend machen, jo daß alles, was die Rirche gebietet, als Gottes Gebot und darum als gut gebacht wird, oder mag man ben Buchftaben bes Bibelwortes in feiner Bereinzelung als unbedingt fittlich verpflichtend 45 erklären, immer liegt die irrige Borftellung ju Grunde, als ob Gott alles Beliebige gebieten fonnte. Diefer Unschauung gegenüber ift aber vielmehr zu behaupten, daß Gott nur bas an sich Gute gebieten kann, und ferner, daß das für den Menschen giltige Sittengeset mit der menschlichen Natur, den natürlichen Formen der menschlichen Gemeinschaft und der Stellung des Menschen in der Welt in Übereinstimmung stehen muß. — Ferner ift 50 auch dem Inhalt des fittlichen Lebens eine gewiffe Unabhängigkeit von der Religion guquerfennen. Und bas ift notwendig gegenüber einer falichen Rirchlichfeit und Orthoborie, welche ben fittlichen Bert bes Menschen nach bem Gifer für die firchlichen Ginrichtungen und nach ber Rorrettheit ber bogmatischen Lehrform abichaten wollte, sowie auch gegenüber einem Bietismus, ber von warmer Religiofitat erfullt um fo weniger Berftandnis für Die 55 staatlichen, wissenschaftlichen, fünstlerischen, fulturellen Aufgaben besitzt. Solchen Richtungen entgegen ift anzuerkennen, daß die Sittlichkeit ihren kontreten Stoff zu einem großen Teil den mannigfachen Gebieten des menschlichen Lebens entnehmen muß, welche fich aus der natürlichen, fittlichen und geiftigen Unlage und Entwidlung bes einzelnen Menichen fowie aus feinem Berhaltnis zu ben menichlichen Gemeinschaftsformen und zur Natur ergeben.

60 Endlich ift auch in betreff ber Energie ber Sittlichkeit eine gewiffe Unabhängigkeit ber

lesteren nicht zu verkennen im Gegensatz zu einer vorschnellen Abschätzung der Bersonen nach dem Grade ihrer Religiosität. Nicht nur ist die heidnische Religiosität fraglos sehr oft gerade eine Quelle der Unsittlichkeit geworden. Auch im Gebiete des Christentums ist ähnliches vorgekommen. Besonders hat hier oft genug die Krast der Überzeugung zum Fanatismus, die Junigkeit des Erlösungsgefühls zu sittlichem Quietismus geführt. Und 5 andererseits ist es fraglos, daß mancher eifrige Christ beschämt wird von solchen, welche ohne jede positive religiöse überzeugung doch ein durch strenge Pflichterfüllung und edel-

mutige Sandlungsweise ausgezeichnetes Leben führen.

Nichtsdestoweniger sind die auf theoretische und praktische Begründung einerreligionslofen Sittlichkeit gerichteten Beftrebungen abzuweisen. Man fucht babei Form und Inhalt 10 des fittlichen Bewußtseins lediglich der außeren Erfahrung zu entnehmen. Und auf Diesem Bege fann man dann fein anderes Motiv bes fittlichen handelns finden als die Luft oder den Ruten. Damit fallen aber alle objektiven Normen des sittlichen Sandelns fort, denn wieviel Luft oder Unlust man empfindet, kann nur jeder Einzelne für fich selbst entscheiden. Die Tugend wird auf diese Beife gu einem blogen Mittel für ben Bwed ber Luft, ber- 15 liert alfo allen felbstftandigen Bert und alle unbedingte Geltung. Und wenn man von ber Luft des Gingelnen jum Rugen der menichlichen Gemeinschaft überzuleiten fucht (Bentham, Laas) oder vererbte soziale Reigungen annimmt (Comte), so gewinnt man damit immer teine Berpflichtung bes Gingelnen Dagu, feine perfonlichen Intereffen ben fozialen Ordnungen oder sozialen Trieben auch da, wo sie mit diesen in Widerspruch geraten, un= 20 bedingt unterzuordnen. Aberhaupt ift auf dem Gebiete der äußeren Erfahrung der Urfprung des Sittengesets nicht zu finden, weil die für letteres wesentliche Unbedingtheit der Giltigkeit über jenes Gebiet des Bedingten hinausweist. Das ift durch 3. Kant ein für allemal festgestellt. Im Begenfat aber gegen Rants übertriebenen Grundfat ber Autonomie des Sittengesetes ift zu behaupten, daß der unbedingte Grund des Sitten= 25 gefebes nur in einem unbedingten fittlichen Billen, alfo nur in einer göttlichen Berfonlichfeit beruhen tann. — Benn aber hiernach die unbedingte Berpflichtung bes Sittengesetes nur auf religibjer Grundlage mit voller Sicherheit festgehalten werben tann, fo führt bas weiter auch zu einem bedeutungsvollen Ginfluß der Religion auf den Inhalt bes fittlichen Lebens. Wenn Rant von der allgemein-giltigen Bestimmung des Sittengesets jugleich 30 auch feinen Inhalt ohne Silfe ber Religion gewinnen wollte, fo fonnte er bamit nicht jum Biele tommen. Er vermochte einen inhaltsvollen Stoff ber Sittlichkeit nicht ju gewinnen, weil er, um ben Gudamonismus auszuschließen, ben ichroffften Wegenfat bon Bflicht und Reigung aufftellte und baber fein fittliches But und feinen barauf bezüglichen Bwed des sittlichen Handelns annehmen wollte. Wirkliches Handeln aber und insbesondere 35 fittliches handeln ift ohne Zwed garnicht denkbar. Und nur aus den Zweden tann das fittliche Handeln seinen Inhalt entnehmen. Zu einem großen Teil ergiebt sich nun, wie bemerkt, der Stoff des sittlichen Handelns aus den natürlichen Lebensverhältnissen, und auf diese werden sich also auch die Zwecke des sittlichen Handelns zum Teil beziehen. Aber sie können darauf nicht beschränkt sein. Denn die Unbedingtheit der sittlichen For- 40 derung fest notwendig voraus, daß auch der Zwed bes fittlichen Sandelns ein unbedingter und unendlicher ift. Mus jenen natürlichen Lebensverhaltniffen des Menichen aber tonnen nur bedingte, endliche Brede hervorgeben. Folglich muffen Diefelben, um fittliche Brede gu werben, einem unbedingten Bwede untergeordnet fein. 218 einen folchen barf man nun nicht die individuelle Gelbstbildung bes Menichen ober ben Beftand ber menichlichen 45 Befellschaft betrachten, aber auch nicht die menschliche Rulturaufgabe. Bielmehr einen unendlichen Zwed kann man nur erreichen, wenn man fich in der Religion über das Gebiet des Endlichen zu dem des Unendlichen, Überweltlichen erhebt. — hieraus ergiebt fich bann endlich noch, daß nur die Religion im vollften Dage die nötige Kraft zum fittlichen San-beln giebt. Denn für die Hervorrufung dieser Kraft muß das beides zusammenwirken, 50 was nur durch die Religion völlig gefichert wird, das Bewußtfein ber unbedingten fittlichen Forderung und die Beziehung auf den unbedingten höchsten Bwed, durch welchen bie Pflicht zur eigenften Reigung wird. Auch fann der Mut jum sittlichen Sandeln nur bei dem Glauben an eine gottliche Beltordnung bestehen, welche die Ubereinstimmung der natürlichen menschlichen Lebensverhältnisse mit dem höchsten fittlichen Zwed begründet und 55 aufrecht erhält. Bollständig treffen aber diese Aussagen über die Abhängigkeit der Sittlichfeit von ber Religion nur auf eine folche Religion gu, in welcher ber allmächtige Berricher ber Belt zugleich ber Inbegriff alles Guten und bas hochfte But eine uberweltliche Gabe Gottes und doch jum fittlichen Sandeln verpflichtend ift. Und eine Religion biefer Art ift nur bas Chriftentum, welches als volltommen fittliche Religion so

innerhalb einer sittlich fehlerhaften Welt nur aus Offenbarung Gottes hervorgegangen fein kann.

3. Ift somit das Recht einer chriftlichen oder theologischen Ethik festgestellt, fo fragt es fich nun, welches ihre enchtlopadifche Stellung innerhalb derchriftlichen Theologie ift. 5 Bunachst gehort sie von den beiden Sauptteilen berselben, ber theoretischen und praftischen Theologie, zur ersteren. Während die praftische Theologie als Runftlehre die technischen Regeln für die firchliche Praxis zu geben hat, erstrebt die theoretische Theologie das wiffen-Schaftliche Berftandnis des Chriftentums als einer gegebenen Große. Da aber in den ber Entwidlung unterworfenen Formen feiner außeren Ericheinung fich etwas Bleibendes, Die 10 Idee, ber Bahrheitsgehalt bes Chriftentums ausprägt, fo hat im Untericied von ber hiftorischen Theologie, welche die vorbereitende und abichliegende Offenbarungsgeschichte fowie die geschichtliche Entwidlung der driftlichen Rirche untersucht, die instematische Theologie die zulest bezeichnete Seite des Chriftentums zu ihrem Gegenstande. Und bemgemäß, daß diefer Wahrheitsgehalt des Chriftentums religiofer und fittlicher Urt ift, fallen infonder-15 heit der Dogmatik die religiösen, der Ethik die sittlichen Elemente zu. Danach ist es nicht richtig, die Dogmatik und Ethik als die beiden Bestandteile der dogmatischen Theologie famt der Statistif gu dem britten Abschnitt ber hiftorifchen Theologie gu rechnen, der fich auf die geschichtliche Renntnis von dem gegenwärtigen Buftande bes Chriftentums beziehen foll (Schleiermacher, Rurge Darftellung bes theol. Studiums). Denn die Dogmatit und 20 Ethit follen nicht, wie dabei angenommen wird, bie gegenwärtig in ber Rirche geltenbe Lehre, wenn auch auf dem Grunde eigener Uberzeugung doch nur rein hiftorisch darftellen, fondern den bleibenden religiöfen und fittlichen Behalt des gesamten historischen Christentums besonders auch auf Grund seiner Offenbarungsurfunden als Wahrheit geltend machen. hiernach steht freilich die systematische Theologie mit der historischen notwendig im Ber-25 haltnis der Wechselwirfung. Da aber das Berftandnis des idealen Bahrheitsgehaltes bes Chriftentums von dem Berftandnis feiner Geschichte erheblich mehr abhangt, als umgefehrt, fo ift nicht die fustematische Theologie (von Hofmann, Encyflopadie), fondern Die hiftorische als bas Fruhere zu betrachten. Und jene erstere schließt vielmehr die gefamte theoretifche Theologie ab, um jur praftifchen überguleiten. - Undererfeits ift 80 nach bem, was über diefe beiden hauptteile der gesamten Theologie bemerkt war, nicht die sustematische Theologie mit der praktischen einem allgemeineren Begriffe der normativen Theologie gegenüber demjenigen der historischen Theologie unterzuordnen (Sein-rici, Theologische Encyklopädie 1893). Und ebensowenig ist speziell die Ethik der prak-tischen Theologie zuzuweisen. Freilich haben beide eine gewisse Berwandtschaft darin, 35 daß der Gegenstand beidemal christliches Handeln bildet. Und in der ethischen Idee der Rirche berühren fie fich. Aber dabei find fie doch fpegififch verschieden. Gegenstand ber praft. Theologie ift eigentlich nur bas Sandeln ber Rirche und ihrer Bertreter. In ber Ethit bagegen wird bas Sandeln innerhalb ber firchlichen Gemeinichaft nur als ein Teil des fonftigen driftlichen Sandelns betrachtet, und auch jenes hat hier einen individuelleren 40 Charafter, infofern es weniger auf das von der Rirche beauftragte Sandeln, fondern mehr nur auf das von ihr bestimmte antommt. Auch der 3wed und die dadurch bedingte Norm bes handelns find ba und bort verschieden. Das in der praft. Theologie betrachtete Sandeln hat nämlich wohl zu feinem letten Zwed die Berwirklichung bes chriftlichfittlich Guten und ju feiner hochften Rorm das driftlich gefaßte Sittengefet. Aber ber 45 nächste Zwed dieses Handelns ist es nur, christlich firchliches Leben zu begründen und zu förbern. Daher ift die nächfte Rorm besfelben die entsprechende Zwedmäßigfeit. Und barum muß es notwendig die erfahrungsmäßigen gegenwärtigen Berhältniffe der Rirche berudsichtigen. Es hat also eine rein technische Seite. Und es ist auch nicht eine für jeden giltige unbedingte Pflicht. Dagegen in der Ethik kommt es gerade auf den höchsten sitts bichen Zwed, die absolute Norm und die unbedingte Pflicht des Handelns an. Das gilt hier auch von dem Sandeln in der firchlichen Gemeinschaft. Sonach ist da eigentlich nur die schriftmäßig sittliche Idee der Kirche und des firchlichen Lebens zu bestimmen, "woraus erhellt, daß der Bunft des Urfprungs der praft. Theologie die Spannung zwischen der Wegenwart und der Jdee der Kirche ift, den die Bufunft handelnd lofen foll", daher "die Ethik 55 ihr auch die ewigen Pringipien für ihre Arbeit barreichen muß" (Dorner). 4. Bas insbesondere bas Berhaltnis von Dogmatit und Ethit betrifft, fo

4. Bas insbesondere das Berhältnis von Dogmatik und Ethik betrifft, so ist dasselbe gemäß demjenigen Berhältnis zu bestimmen, in welchem die Gegenstände beider Disziplinen, die religiösen und die sittlichen Elemente des Christentums zu einander stehen. Danach ist eine übertriebene Sonderung beider abzulehnen. Es war schon nach dieser Seite hin irreführend, wenn man seit dem 17. Jahrh., in welcher Zeit die beiden Disse

Ethit 537

ziplinen eine dauernde Trennung erfuhren, nach P. Ramus vielfach fie als theologia theoretica und th. practica unterschied. Denn einerseits ift die Dogmatit feine bloge Theorie ohne praftische Bedeutung. Richt allein will fie allen Teilen der Theologie, qulest auch der firchlichen Bragis, zu gute kommen. Sondern auch der in ihr inhaltlich ent-widelte chriftliche Glaube ift etwas im höchsten Maße Braktisches. Es handelt sich dabei 6 wie bei allem religiofen Glauben nicht um eine Erfenntnis nur um ihrer felbft willen, fonbern um eine folche, welche auf bas eigene perfonliche Wohl gerichtet ift. Und andererfeits ift auch die Ethit nicht Praxis fondern Theorie, Sache des Intelletts, und fie foll fich gur Scharfe und Rlarheit wiffenschaftlicher Erkenntnis erheben. Bedenklicher aber war die Art, in der man unter dem Ginfluß der Rantichen Philosophie die Dogmatif und 10 Ethit von einander schied. Man ging dabei von dem irrigen Grundsatz aus, daß das Sittengeset rein autonom, lediglich im Menschen selbst begründet sei, so daß seine Anerfennung von jedem religiöfen Glauben unabhangig fein mußte. Daraus ergab fich auch die Unabhangigfeit der Ethit von der Dogmatit. Dabei konnte man entweder diese gang durch jene verdrängen, oder beide als völlig isoliert innerhalb der Theologie nebeneinander- 15 ftellen ober die Ethit aus dem Rahmen der eigentlichen Theologie herauslosen, um fie als ein felbstitandiges Nebenfach zu behandeln (be Bette). Aber eine folche Unabhangigfeitsertlarung der driftl. Sittlichfeit vom driftl. Glauben, und darum von ber driftl. Dogmatit ift, abgesehen von ben allgemeinen Grunden für bie Abhangigteit aller Sittlichfeit von der Religion, jedenfalls den wesentlichften Grundfagen des Chriftentums guwider. 20 Schon die Anerkennung der fittlichen Forderung grundet der Chrift am fichersten auf seinen Glauben an den in Christus als heilige Liebe offenbarten Gott. Und noch mehr weiß er die Berwirklichung bes Sittengefetes begrundet in dem, was den geschichtlichen Mittelpunkt feines Blaubens bildet, in Chrifti heiligem Leben und Berfohnungswert, und für fich felbft perfonlich ermöglicht mittels ber im Glauben angeeigneten Gundenvergebung und Gottes- 26 findichaft. Die driftliche Sittlichfeit ift alfo burchaus burch ben driftlichen Glauben beherricht. Andererfeits ift auch ber driftliche Glaube als ein mit ber Buge verfnüpfter und auf den vollfommenen heiligen Gott, ben Inbegriff alles fittlich Guten, bezogener fittlich bedingt. Infolgebeffen find Dogmatit und Ethit nicht allein feineswegs von einander unabhangig, fonbern fie haben auch vielen Stoff gemeinfam. Die fittliche Gottesibee, Die 30 Behren von ber Gunbe, von ber fittlichen Bebeutung ber Berfon und bes Berfes Chrifti, von der fittlichen Erneuerung des Menichen, von den fittlichen Bielen des Reiches Gottes find in beiben Disziplinen zu behandeln.

Dürsen hiernach Dogmatik und Ethik nicht völlig von einander losgerissen werden, so sind sie doch auch wiederum nicht mit einander zu identisszieren und zu vermischen. Eine 35 eigentümliche Art von begrenzter Identisszierung beider vollzieht R. Rothe zugleich mit einer starken Scheidung (Theol. Ethik Bd I § 4; Theol. Encyklopädie S. 28). Formell nämlich sollte nach ihm Dogmatik und Ethik durchaus ungleichartig sein und daher in ganz verschiedene Gediete der Theologie hineingehören, die Dogmatik als Wissenschaft von den kirchlich autorissierten Lehrsähen in die historische Theologie, dagegen die Ethik neben der so Tcheologie im engeren Sinne und der Physik, (welche letztere mit der Ethik zusammen die Kosmologie bilden soll), in die spekulative Theologie, aber den Stoss soll die Ethik als abschließender Teil der spekulativen Theologie mit der Dogmatik gemeinsam haben, wenn auch nicht in vollkommen gleichem Umfange. Diese Terminologie ist eine ganz willkürzliche, und dabei bleibt, insofern eigentlich die von Rothe angenommene Theologie im engezen Sinne die Dogmatik ist, die Frage nach dem Verhältnis der Ethik zu dieser uns

erledigt.

Eine äußere Vermischung beider Disziplinen war in früherer Zeit gewöhnlich und ist noch neuerdings, nachdem ihre gesonderte Behandlung herrschend geworden war, zuweilen erneuert worden (so von Nitsch, System der chr. Lehre 1829, 6. A. 1856; Sartorius, 50 Die heil. Liebe 1861; Kübel, chr. Lehrsystem 1874; Laichinger, System der chr. Glaubenssund Sittenlehre 1876; Borneman, Unterricht im Christentum 1891). Diese Darstellungssform wird dann gewöhnlich ausdrücklich als die vollkommenste, wenn nicht gar als die allein richtige erstärt. Aber thatsächlich hat sie höchstens eine gewisse relative Berechtigung gegenüber den Versuchen, die beiden Disziplinen völlig von einander unabhängig zu 65 machen, insofern sie im Gegensah dazu ihre innere Zusammengehörigkeit besonders ansichaulich macht. Und einem toten dogmatischen Intellektualismus gegenüber kann sie zu einer praktischen Belebung der christlichen Glaubenserkenntnis dienen. Allein an sich ist jene Behandlungsweise als eine unvollkommene zu betrachten. Der ethische Stoff muß nämlich dann innerhalb des dogmatischen Systems irgendwie verteilt oder zus 60

538 Ethit

sammen bei ber bogmatischen Lehre von ber Beiligung untergebracht werden. beiden Fallen tommt es aber nicht gur Geltung, daß die gesamte driftliche Sittlichfeit auf bem Grunde bes gangen, alles umfaffenden, driftlichen Glaubens ruht, auch burch ben Glauben an die gottlichen Beilswirfungen in ber Rirche und in ben Gnabenmitteln, s ja auch durch den in der Eschatologie entwickelten Glauben an die göttliche Bollendung bes Beils bedingt ift. Und thatfachlich ift bei allen jenen gujammenfaffenden Behandlungen von Dogmatik und Ethik die lettere zu kurz gekommen, wie es auch garnicht anders sein konnte. Denn wollte man dabei die volle Entfaltung des chriftlich sittlichen Lebens im einzelnen darstellen, so wurde dies gar zu sehr das Gefüge des dogmatischen 10 Systems stören. — Schleiermacher hat freilich Glaubenslehre und Sittenlehre gesondert gur Darftellung gebracht und beibe Sufteme zeigen bei ihm nach Unlage und Inhalt eine große Berichiedenheit. Aber pringipiell hat er fich fehr ftart im Ginne einer Bermifchung, ja einer Ibentifizierung beider Disziplinen ausgesprochen. Er fagt (Chriftl. Sitte S. 12), ber driftl. Glaube laffe fich nicht barftellen ohne Darftellung ber 3bee bes Reiches Gottes 15 auf Erden; letteres fei aber nichts Underes als Darftellung der Urt und Beife bes Chriften zu leben und zu handeln, und bas fei driftliche Sittenlehre; man tonne hiernach versucht sein, das Bange der chriftlichen Lehre ebenso gut als Sittenlehre wie als Glaubenslehre vorzutragen. Freilich will er dann doch beides in der Beise sondern, daß die Dog-matit das chriftl. Selbstbewußtsein in seiner Ruhe, die Ethit mehr in seiner relativen Be-20 wegung auffassen folle. Aber biese Unterscheidung ift viel zu unbestimmt, ba Rube und Bewegung im driftl. Leben fich nicht beutlich fonbern laffen. Erheblich weiter tann es dann wohl führen, wenn Schleiermacher Dogmatit und Ethit in der Beise von einander sondert, daß jene fragen soll: was muß sein, weil das christliche Selbstbewußtsein ist?, die Ethik dagegen: was muß darum werden? Danach hätte die Dogmatik die göttliche Ur-25 fachlichkeit bes driftlichen Glaubens, die Ethik dagegen die sittlichen Folgerungen derfelben ju untersuchen. Allein Schleiermacher kommt boch von da zu keiner deutlichen Untericheidung der beiden Disziplinen, weil er weder die Objettivitat des gottlichen Thuns noch Die Freiheit bes menschlichen und daher auch den Unterschied von beiden Thun nicht mit voller Sicherheit anerkennt. Infolgedeffen find in beiden Disziplinen doch eigentlich nur 30 menschliche Zustände das, was ihren Gegenstand bildet. Und eine Nachwirfung davon findet man noch in den Außerungen von J. Ritsch, Gegenstand von Dogmatik und Ethik aufammen fei bas ungeteilte driftliche Leben.

Dem gegenüber ist bestimmt zu erklären, daß die Dogmatik von der religiösen Seite des christlichen Lebens, dem christlichen Glauben, entsprechend dem für alle Religion chasteristischen Gesühl der Abhängigkeit von Gott auf diesen objektiven, überwelklichen Grund, auf den in seinen Heilsthaten offenbarten Gott zurückgehen, die Ethik dagegen bei ihrer Betrachtung der ethischen Seite des christlichen Lebens, der christlichen Sittlichen Seite des christlichen Lebens, der christlichen Sittlichen has sich dort in der Form der menschlichen Freiheit verwirtlichende sittlich Gute darstellen muß (vgl. Dorner, Kähler). Freilich darf letztere nicht sos fort von "dem in Christo vermittelten Berhalten des Menschen zu Gott" ihren Ausgangspunkt nehmen. Sondern zu ihren wesentlichen Ausgaben gehört es, auch die Faktoren, die Begründung und Entstehung der christlichen Sittlichseit zu untersuchen. Insolgedessen muß sie auf vieles der Dogmatik Angehörige zurückgreisen, so daß beide Disziplinen einen nicht geringen Stoff gemeinsam haben. Aber derselbe ist beidemal unter verschiedenen Gestschapen siehen zu behandeln, und diese Verschiedenheit kann nur verwischt werden, wenn man die Objektivität des göttlichen Thuns oder die Freiheit des menschlichen Handelns beseitigt. Hernach ist es unrichtig, in der Ethik nur die weitere Aussührung eines Gegenstandes zu sehen, welcher eigentlich nur einen Teil der Dogmatik ülbet (Frank). Velemehr stehen beide Disziplinen, innerlich verbunden, aber doch mit einer gewissen Selbschändigkeit oneben einander. Die gegenseitige Wechselbeziehung zwischen beiden berechtigt zu der Behauptung, man könne ihr Berhältnis nicht einsach als das einer Subordination der Ethik unter die Dogmatik auffassen. Da es aber dem Christentum wesentlich ist, in erster Linie Religion zu sein, und darum die Ethik in größerem Maße von der Pogmatik abhängig ist als diese von jener, so ist die Dogmatik als erster Haupttell der spstematischen Theo-

55 logie der Ethik als dem zweiten Hauptteil derselben voranzustellen.

5. Schon dieser enge Zusammenhang der theologischen Ethik mit der Dogmatik sowie überhaupt ihre organische Eingliederung in das System der theologischen Disziplinen ergiebt, daß jener im Berhältnis zur philosophischen Ethik, dieser ihr am nächsten verwandten außertheologischen Disziplin wesentliche Berschiedenheit zukommt. Neben Teilen 60 der christlichen Theologie wird ihre innere Einheit und ihr spezisisch theologischer Charakter

durch dreierlei gewährleistet, durch ihre praktische Beziehung auf die Kirche, durch ihren Begenstand, das Christentum als die vollkommene Offenbarungsreligion, und durch die für das Berftandnis diefes Gegenftandes vorauszusehende chriftlich fromme Gefinnung. Dadurch werben die theologischen Disziplinen verhindert, auseinanderzusallen und mit den im übrigen verwandten hiftorischen und philosophischen Disziplinen zu verschmelzen. Gben baburch 5 unterscheibet fich baber auch die theologische Ethit von der philosophischen. Bahrend die theologische Ethit ber Rirche bient, will die philosophische im Dienfte ber Menschheit überhaupt die allgemeine menichliche Erfenntnis fordern, mahrend jene nach ber fittlichen Seite den idealen Bahrheitsgehalt des hiftorischen Christentums darstellt, untersucht jene die allgemein menschliche Sittlichkeit, wie fie aus ber allgemeinen sittlichen Beranlagung und ge- 10 ichichtlichen Entwicklung der Menschheit hervorgeht, und mahrend für jene die chriftliche Frommigkeit jum Berftandnis der aus dem driftlichen Glauben erwachsenden driftlichen Sittlichkeit Boraussehung ift, erfordert die lettere von dem, welcher fie betreibt, nur wiffenichaftliche Befähigung, insbesondere die Fähigfeit, die fittlichen Anlagen und Erscheinungen Bu beobachten und zu untersuchen, Die Ergebniffe zu verbinden, allgemeine Befete Daraus 15 abzuleiten und bas Gange fustematisch zu gestalten. - Indeffen bie hieraus fich ergebende formale und materiale Berichiedenheit ber beiben Disgiplinen ift nicht zu überspannen und ju einem ausschließenden Gegensat auszudehnen. Um ftarkften ift dies geschehen, indem man von theologischer Seite mit hinweis auf die natürliche menschliche Sündhaftigkeit jede natürliche Sittlichkeit, ja wohl gar auch jede natürliche fittliche Erkenntnis bestritt und 20 darum die Möglichkeit einer philosophischen Ethik ganzlich leugnete, und indem man von philosophischer Seite die volle Unabhängigkeit der Sittlichkeit von der Religion behauptete, ja wohl felbft überhaupt alle Religion ablehnte und baher ber religios begründeten theologifden Ethit allen wiffenichaftlichen Bert abiprach. Allein ohne eine mit ber driftlichen wenigstens formell übereinstimmende natürliche Sittlichfeit mare die christliche Erneuerung 25 gang undenkbar (vgl. Frank I & 2). Und die Möglichkeit einer richtigen fittlichen Erfenntnis und felbit einer gewiffen Berwirklichung berfelben im Bereiche bes naturlichen menschlichen Lebens wird in der driftlichen Offenbarungsurfunde fo deutlich gelehrt (Ro 2, 13ff.), daß felbst die alte protestantische Theologie, welche die Fähigkeit des natürlichen Menichen jum Guten fo fehr einschränfte, ihm Die Möglichkeit eines bem Detalog ent- so fprechenben fittlichen Bewußtseins und einer praftifchen burgerlichen Berechtigfeit größtenteils zuschrieb. Andererseits fann eine naturalistische, nichts als Endliches anerkennende Beltanichauung immer nur relativ gultige fittliche Gefete anerfennen und vermag baber Die Eigentümlichkeit des Sittlichen im Berhaltnis jum Ruplichen nicht zu mahren, mithin überhaupt nicht eine diefes Namens werte Ethit hervorzubringen. Die Anerkennung aber 36 einer unbedingten fittlichen Forderung ift nur gu fichern auf dem Grunde des Glaubens an einen überweltlichen Gefetgeber und Leiter der fittlichen Weltordnung. Und nur das geschichtliche Christentum vermag biesen Glauben fest zu begründen durch seine Offenbarung Bottes als ber heiligen Liebe in Chriftus. Wenn nun hiernach theologische und philofophifche Ethit einander in ihrem Eriftengrecht anguertennen und zu ergangen haben, fo 40 ergiebt fich auch weiter, baß fie bis zu gewiffen Grengen fich befto mehr annahern muffen, je volltommener fie fich ausbilden, insbesondere je wiffenschaftlicher die theologische, und je fittlich ernfter und tiefer die philosophische Ethit wird. Das gilt in Bezug auf alle die drei borher genannten Buntte, in denen der Unterschied der beiden Disziplinen hervortritt. Bas nämlich die Abzwedung betrifft, so will die theologische Ethit wenn auch zunächst 45 boch nicht allein ber driftlichen Rirche ober gar nur einem Teile berfelben bienen, fonbern auch der Menschheit im gangen, infofern fie Die fittlichen Grundfage des Chriftentums für bas gesamte geiftige und fociale Leben fruchtbar ju machen fucht und von bem Buniche befeelt fein muß, daß womöglich alle Menichen für das Evangelium gewonnen werden möchten. Die philosophische Ethik aber braucht ihren Zwed nicht blog in ber Forberung 50 wiffenichaftlicher Ertenntnis gu fuchen, fondern je mehr fie ben Unfpruch ber fittlichen Forderung auf unbedingte Saltung gu feinem Rechte tommen lagt, befto mehr wird fie auch den Bred haben, das fittliche Leben felbft gu fordern und allen fittlichen focialen Dachten der Gegenwart, darunter auch der Rirche, Dienste zu leiften. Desgleichen werden beide Disziplinen fich in ihrem Gegenstande berühren. Die theologische Ethik hat nicht bloß 55 Die ipegififch driftliche Sittlichfeit barguftellen, fondern als notwendige Unterlage bafür mit ber philosophischen Ethit auch ben allgemeinen Begriff bes fittlich Guten, fowie beffen hauptfachlichfte Ericheinungsformen (Bflichten, Tugenden, Guter), ferner die fittliche Unlage Des Menichen und Die natürliche Entfaltung ber barin gefetten fittlichen Rrafte in ber Geschichte ber Menschheit, endlich die natürlichen Lebens- und Gemeinschaftsformen, inner- 60

halb beren auch die chriftliche Sittlichkeit sich bethätigt, wie Besit, Beruf, Ehe, Staat, bürgerliche Gesellschaft, zu behandeln. Und die philosophische Ethik hat die Pflicht auch die Geschichte des sittlichen Lebens der Menschung aus, daß die persönliche und geschristentum zu berücksichtigen; ja von der Beobachtung aus, daß die persönliche und geschichtliche Entwicklung der Sittlichkeit nicht bloß Fortschritt, sondern auch Rückschritt enthält, wird sie selbst der erneuernden Bedeutung des Christentums gerecht werden können. Um so weniger werden aber dann die beiden Wissenschaften auch in ihren Borausseyungen gänzlich auseinandergehen können. Sondern wie auch sür die theologische Ethik eine volle wissenigen können nur von einem inneren Berständnis des Sittlichen aus, welches in einer persönlichen sittlichen Gesinnung begründet ist, und letztere wird wiederum bei dem Zusammenhange des sittlichen und religiösen Lebens nur durch eine entsprechende religiöse Stellung ihre volle Sicherheit gewinnen. Solche Berührungen zwischen theologischer und philosophischer Ethik werden eine Benugung der letzteren durch jene als berechtigt erscheinen lassen, während eine die christl. Sittlichkeit trübende Abhängigkeit der theologischen Ethik von der philosophischen wie sie in der älteren chr. Theologie im Berhältnis zur platonischen und besonders zur stoischen Philosophie eingetreten ist, ebenso wie eine die Einheit des sittlichen Lebens störende mechanische Mischung, wie sie zwischen aristotelischer und christlicher Ethik

Lebens ftorende mechanische Dischung, wie fie zwischen aristotelischer und chriftlicher Ethit in der Theologie des Mittelalters herrschend war, vermieden werden muß. 6. Mus diefer Beftimmung bes Berhaltniffes, in welchem die theologische Ethit gu den übrigen theologischen Disziplinen und zur philosophischen Ethit fteht, ergeben fich bereits auch für bie Dethobe ber erfteren maggebenbe Befichtspuntte. Bas nämlich gunachft die Quellen betrifft, aus benen die theologische Ethit ju icopfen hat, jo folgt aus der engen Berknüpfung zwischen der hiftorischen und gesamten spftematischen Theologie 25 sowie zwischen ihren Objetten, daß die Geschichte des Chriftentums wesentliche Quellen für die driftliche Ethit erichließt. Bon ber gesamten Geschichte bes Chriftentums fteht aber die auf die driftliche Offenbarungsgeschichte folgende Geschichte der Rirche uns gegen: wartigen Mitgliedern derfelben infofern am nachften, als beren Entwicklung fich bis in unsere Begenwart hineinzieht. Und ba nun die chriftliche Birche jest feit langer Beit nicht 30 mehr als ein äußerlich einheitlicher Organismus besteht, sondern nur in einer Mehrheit von tonfeffionell geschiedenen Rirchengemeinschaften, fo tann die Ethit Dieje tonfeffionellen Befonderheiten nicht unberudfichtigt laffen. Freilich braucht fie feineswegs alle thatfachlich eingetretenen tonfeffionellen firchlichen Trennungen für fich maggebend fein zu laffen. Bielmehr wird fie, ba die Beschichte ber Ethit die fundamentale Einheit ber lutherischen und 35 reformierten Ethit und besondere Borguge und Gefahren einer jeden von beiden erweift, fich nicht von vorne herein in diefe tonfessionelle Differeng gu ftellen brauchen. Aber da andererfeits jene Beichichte den Begenfat von Ratholigismus und Broteftantismus auch für bas hier in Betracht tommende Gebiet als einen in die letten Burgeln und Grundanschauungen zurückreichenden ergiebt, so wird die Ethit in dieser Beziehung einen kon-40 feffionellen Charafter tragen. Tropbem barf eine evangelisch gerichtete Ethit fich allgemein als driftliche bezeichnen in bem Beftreben, von ben reformatorifchen Grundanschauungen aus eine möglichft reine Muspragung ber normalen driftlichen Sittenlehre ju gewinnen. Infofern nun jene Grundfage auch für bas ethische Bebiet in ben pro-teftantifchen Betenntnisschriften ihre klaffische Bezeugung gefunden haben, Dienen 45 auch diefe der Ethit als Quellen. Und infofern die gange fonftige tirch liche Litteratur jur bogmengeschichtlichen Erklärung ber Bekenntnisschriften bient, wird auch jene für bie Ethik in Betracht kommen. Und zwar gilt bas nicht blog von ber ben Bekenntnisschriften vorangehenden, fondern auch von der fpateren Litteratur, welche ja durch weitere Entwidlung ber ethischen reformatorischen Grundanschauungen beren Bedeutung ins Licht zu ftellen 50 geeignet ift und eine Borarbeit fur die ethischen Aufgaben ber Gegenwart bietet. Die gesamte Geschichte aber ber driftlichen Rirche und Lehre sowie insbesondere die Grundfate der Reformation, zu benen die Anertennung der entscheidenden normativen Bedeutung der heiligen Schrift gehört, weisen uns weiter jurud auf die Offenbarungsgeschichte und auf die Urkunde derfelben, die heilige Schrift, als die hauptquelle fur die Ethik, neben 55 welcher alle übrigen Quellen nur untergeordnete Bedeutung haben. Da indeffen Die beilige Schrift bie gottliche Offenbarung in menichlicher Form barbietet, fo ift bas Bleibenbe allgemein Gultige des Chriftentums auch nach der ethischen Seite nicht in ber Beife ber Schrift zu entnehmen, daß man einfach aus allen ihren Teilen unterschiedslos ben lehrhaften Inhalt gufammenftellen fonnte. Bielmehr hat Die Theologie alle Die verichiedenen 60 Abftufungen, nach benen die Beftandteile ber heil. Schrift ber eigentlichen Beilsoffenbarung

und ihrem Mittelpunkte, der versöhnenden und erlösenden Offenbarung Gottes als der heiligen Liebe in Jesus Christus, geschichtlich und sachlich nahe stehen, und nach denen sie im Zusammenhange damit göttlichen Ursprung haben, eingehend zu berücksichtigen. Gestade in betress der sittlichen Lehren der heiligen Schrift ist ganz besonders start auch die Unterordnung der alttestamentlichen Schrift unter die neutestamentliche zu beachten wegen der im neuen Testament grundsahmäßig aufgehobenen engen Berssechtung, welche im AT zwischen dem sittlichen Gebiet einerseits und den national jüdisch bestimmten bürgerlichen und priesterlichsen Gebiet einerseits und den national jüdisch bestimmten bürgerlichen und priesterlichseremoniellen Einrichtungen besteht. Jedoch ist im AT auch etwas, was im neuen eine erst allmählich zu lösende Ausgabe bildet, schon verwirklicht, nämlich ein durch das Prinzip der Religion bestimmtes Bosseleben." (Dorner, Ethis S. 38.) Und 10 nichts Alttestamentliches ist gänzlich sür das Christentum verloren, während doch auch nichts davon durch letzeres ganz unverändert bleibt. Aber auch im neuen Testament macht es sich noch geltend, daß je mehr sich die sittlichen Vorschriften ins Einzelne besondern, sie desto mehr auch durch die wechselnden zeitlichen und örtlichen Berhältnisse bedingt sind, desto weniger also eine allgemeine Bedeutung beanspruchen können (vgl. z. B. die noachischen 15

Gebote des Apostelfongils, die Borschriften 1 Ro 7, 26; 11, 13).

Benn es nun hiernach nicht bloß für die übrigen Teile bes geschichtlichen Chriftentums, fondern auch für die beil. Schrift eines fritischen Berfahrens bedarf, um die allgemein gultigen fittlichen 3deen des Chriftentums gu gewinnen, fo wird befto bedeutsamer unter ben Quellen der Ethit auch das perfonliche driftliche Selb ftbe wußtfein. Freilich 20 dasselbe als die primare Quelle für die gesamte sustematische Theologie zu behandeln (Hofmann) ift unrichtig. Dafür icheint wohl zu fprechen, daß alle geschichtlichen und firchlichen Glemente des Christentums fich in der Erfahrung des einzelnen Christen abspiegeln, und daß bemnach der Theologe in feinem Gelbitbewußtfein die chriftliche Wahrheit am unmittelbarften porfindet. Aber weber die Berfonlichfeit, in welcher bas Chriftentum begrundet ift, 26 noch bas Gemeinleben, in welchem es fortgepflanzt wird, kann durch individuelle Erfahrung umfpannt werden. Die Objettivitat des Chriftentums tommt in ihr nur begrengt und getrübt jum Ausbrud. Und am wenigsten fann durch bloge Beschreibung berfelben eine für die allgemeineren Zwede der Kirche brauchbare Darstellung der chriftlichen Lehre, wie die sustematische Theologie sie geben soll, erreicht werden. Dafür ist vielmehr das Ber- 80 ftandnis jener Objeftivität als folder erforberlich. Aber von wefentlicher Bebeutung für Die fritische Ernierung der chriftlichen Lehre aus heil. Schrift und Beschichte ift bas perfonliche driftliche Bewußtsein neben ben notwendigen wiffenschaftlichen Forschungen allerdings. Denn für die driftliche Erfahrung macht fich die Ausscheidung bes bleibenben religiblen und fittlichen Behaltes im mefentlichen gang von felbit, indem nur diefer auf fittlich-religiofe 36 Beife wirklich innerlich angeeignet werden tann. Beiter ift auch bas innere Berftanbnis bes ber Schrift und Beschichte entnommenen religiofen und fittlichen Lehrgehaltes burch die perfonliche driftliche Glaubens- und Lebenserfahrung bedingt. Richt nur giebt diefelbe die Liebe, das warme Interesse für die chriftliche Wahrheit, sondern auch die Möglichkeit, fie innerlich zu erfaffen und ber Aufgabe ber fustematischen Theologie entsprechend ben 40 religios-fittlichen Gehalt bes Chriftentume als Wahrheit geltend ju machen. Nicht als tonnte es für ben Standpunkt ber allgemein menichlichen Bernunft theoretisch bewiefen werben. Aber es gilt, feine Ungemeffenheit für Die religiofen und fittlichen Bedurfniffe bes Menichen aufzuzeigen. Insbesondere wird die driftliche Ethit, damit ben Gegenfat von Beteronomie und Autonomie des driftlichen Sittengefetes überwindend, ben fittlichen Be- 45 halt des Christentums als das an sich Gute darzustellen, die Ubereinstimmung des ihn sich aneignenden driftlichen Glaubens und des fo gebildeten driftlichen fittlichen Bewußtfeins mit der allgemeinen fittlichen Unlage des Menschen und dem hierauf beruhenden allgemeinen fittlichen Bewußtfein aufzuweisen haben. Und bafür ift driftliche, fittliche Lebenserfahrung unerläßlich. Für Diejenigen Bestandteile ihres Inhalts aber, welche Die theo. 50 logifche Ethit nach den obigen Bemertungen mit der philosophischen gemeinsam hat, muß fie gleich der letteren durch die vernünftige Beobachtung der menschlichen Ratur des menschliden Gemeinschaftslebens und der menschlichen Geschichte, sowie die wiffenschaftliche Berarbeitung diefer Beobachtungen in Pfychologie, Nationalofonomie und praftifcher Philosophie benuten. Für das Berftandnis diefer Dinge wird vorwiegend das allgemeine sittliche Be- 55 wußtsein zur Geltung tommen. Doch wird auch die Berwendung diefer Quellen in der driftlichen Ethif von ber driftlichen Beltanichauung bedingt fein.

7. Sandelt es fich nun noch um die Form ber Darftellung für den so gewonnenen Stoff der Ethit, so ist hier nicht mehr zu fragen, ob die Darstellung die Form einer spekulativen Konstruktion (Rothe) ober eines empirischen Referats 60

(vgl. Schleiermacher, Kaftan) haben soll. Diese Frage erledigt sich ohne weiteres aus dem vorigen. Denn ist der Stoff der Ethik der Geschichte des Christentums mit Einschluß seiner authentischen Offenbarungsurkunden und daneben auch den ersahrungsmäßigen Thatsachen der allgemein menschlichen Sittlichkeit zu entnehmen aber mit Zuhilsenahme der persönlichen christlichen Ersahrung und daneben des natürlichen sittlichen Bewußtseins, so fann nur ein lebendiges Ineinander von empirischem Reserat und spekulativer Konstruktion das richtige Versahren sein. — Einer genaueren Erwägung bedarf die Entscheidung darüber, ob eine imperative oder eine des kriptive Darstellungsform vorzuziehen seine

Die alteren Berfuche einer driftlichen Ethit auch in den protestantischen Rirchen haben 10 größtenteils fich an den Defalog angelehnt und demgemäß ihren Begenstand in der Form fittlicher Forderungen, alfo in imperativer Form behandelt. Auch für den Rationalismus und die fantifche Philosophie sowie für den gleichzeitigen Supranaturalismus war die Betonung der Pflichten carafteriftisch. In Direttem Gegensat bagu behauptete Schleiermacher (chr. Sitte S. 33), die driftliche Ethit fei Beschreibung berjenigen handlungsweise, welche 15 aus ber Berrichaft bes chriftlich bestimmten religiofen Bewußtfeins entfteht. Allerdings fest er hinzu, thatfächlich werde in der chriftlichen Kirche noch nicht vollkommen nach den Borichriften der driftlichen Sittenlehre gehandelt, daher fei lettere als Beschreibung Des christlichen handelns immer auch zugleich Gebot, und es muffe einerlei fein, ob man fie bas eine ober bas andere nenne. Allein die rein affertorische, bestriptive Form will er 20 doch entichieden vorziehen. Und fie ift die feinen Grundanschauungen allein gang entfprechende. Er fann nämlich bas Sittliche im Grunde nur als Gein, nicht als Sollen Darftellen, weil er nicht beutlich ein freies Sandeln anerkennt und barum auch bas Sittengeseh nur als eine höhere Form des Naturgesehes benkt (Abhandl. über den Untersch. zw. Naturgeset und Sittengeset). Desgleichen hat vom beterministischen Standpunkte aus 25 Schopenhauer für die philosophische Ethit die imperative Form befampft (die beiden Grund. probleme der Ethik S. 123). Ohne solche Boraussetzungen hat indessen auch Hofmann (theol. Ethik) im Anschluß an Schleiermacher sich die Aufgabe gestellt, das Berhalten des Chriften (feine Gefinnung und fein Sandeln) ju beschreiben. - Diese beschreibende Darftellungsform hat ja gewiß auch ihr relatives Recht gegenüber einer rein imperativen Be-30 handlung der driftlichen Ethik als einer blogen Pflichtenlehre. Lettere hat etwas Altteftamentliches, insofern es der unvollfommenen alttestamentlichen Offenbarung eigentumlich ift, Gebote und Berbote aufzustellen, ohne die genügende Rraft zu ihrer Erfüllung zu vermitteln. Und fie entspricht nur dem Charafter ber fatholischen Ethik, infofern Diefelbe dazu neigt, das fittliche Leben von der einheitlichen Burgel des Glaubens abzulofen und 36 bann notwendig in eine Menge von einzelnen gebotenen Leiftungen aufzulofen. Rach dem evangelifden Berftandnis bes Chriftentums aber machft aus bem glaubigen Bertrauen auf Gottes fundenvergebende Gnade in Chriftus unter der Birtung Des heiligen Beiftes bas driftliche fittliche Leben mit einer gewiffen Notwendigkeit hervor. Infoweit alfo ift die Entwidlung besselben nicht sowohl zu fordern als vielmehr nur zu beschreiben. Allein 40 auch eine rein beffriptive Form ber Ethit ift abzuweisen. Dag babei die Beschreibung jedenfalls nicht auf das ichon begründete driftliche Leben zu beschränken (Schleiermacher, Rothe), fondern auf feine Entstehung auszudehnen ware, mithin die deffriptive Methode eine genetische (H. Beif) mitumfassen mußte, ergiebt fich aus früheren Bemerkungen. Aber auch in dieser Ausdehnung ift fie nicht zutreffend. Sie wurde nämlich dies nur dann fein, 45 wenn das Sittengefet wirtlich (wie Schleiermacher will) nur eine höhere Form, Die Spite und Mitte des Naturgefetes mare. In Wahrheit aber unterscheidet fich jenes von Diefem baburch fpegififch, daß es nicht mit physischer Notwendigkeit wirkt, sondern auf menschliche Billensfreiheit, wie weit dieselbe auch beschränkt werden mag, rechnet. Und eine folde ift auch burch ben driftlichen Erneuerungsprozeft nicht ausgeschloffen. Im Beginne bes 50 felben macht fie fich wenigstens in receptiver Form geltend, in ber weiteren Entfaltung des driftlichen Lebens aber vermag fie ju immer größerer Kraft des handelns ju gelangen. Und icon der in folder Freiheit liegenden Möglichkeit fich in einer der normalen Entwidlung entgegengesetten Richtung ju verhalten, wurde eine bloße Beschreibung ber chriftlichen Sittlichkeit nicht entsprechen. Bollends aber wird diese Form ungutreffend um 55 beswillen, daß thatfachlich die normale Entwidlung des chriftlichen Lebens bei teinem Chriften vollftandig und ungetrubt eintritt. Daber wird bie Ethit, je weiter fie die aftive Entfaltung der driftlichen Sittlichkeit ins einzelne verfolgt, befto mehr die deffriptive Darftellungsweise in die imperative übergeben laffen muffen.

8. Eine andere methodische Frage ift die nach der Unordnung der Ethil (vgl. 60 Schmid S. 62 ff. u. Röftlin Thist 1879 S. 622). In früherer Beitteilteman häufig die Moral

in brei Teile: Ethit, Astetit und Rafuiftit. (Go auch noch Sailer.) Die Ethit gab bann Die theoretische Lehre von ber driftlichen Sittlichfeit, Die Asfetif Die Regeln für ihre prattifche Anwendung im allgemeinen, die Rasuistif die Beratung über einzelne ichwierige Falle fittlicher Enticheidung. Ginige haben von diefer Unordnung nur die Zweiteilung in Ethit und Astetit beibehalten (Flatt, be Bette). Auch Rant lehnte fich noch an jenen 5 Gebrauch an, indem er einmal (Metaphyf. Anfangsgrunde der Tugendlehre) die philosophische Sittenlehre einteilte in Elementarlehre: Dogmatif und Kajuistif, und Methoden-lehre: Katechetif und Astetif; jedoch foll nach ihm die Kajuistif nicht einen Hauptteil für fich bilden, sondern nur fragmentarisch in die Sittenlehre verwoben werden. Berechtigt ift an biefen Arten der Gliederung nur der allgemeine Gedanke, vom Allgemeineren jum 10 Befonderen fortzugehen. Sonft find fie abzuweifen. Gine Ustetit als besondere Lehre von den Mitteln jum Erwerb und jur Bewahrung der Tugend ift, wenn nicht überhaupt gu berwerfen (Schleiermacher), fo boch hochftens nur als untergeordneter Teil ber Ethit zu behandeln. Und die Rasuistik ist ficher abzulehnen als ein unfruchtbares Spiel des Scharffinnes, das auf Berkennung der sich individualisierenden Einheitlichkeit des Sitten- 15 gefetes beruht. Nicht beffer ift die Einteilung in reine und angewandte Ethit, die befonders von Theologen der Rantichen Schule gebraucht wurde; die reine Ethit follte die lediglich aus dem reinen Denten abzuleitenden sittlichen Ideen entwideln, die angewandte Ethit dagegen dieselben auf die erfahrungemäßigen Berhaltniffe der menschlichen Ratur und Geschichte übertragen. Go ergeben fich aber für ben ersten Teil inhaltsleere Abstrat- 20 tionen, die bem geschichtlichen Chriftentum nicht entsprechen können. Das Gleiche ift gu sagen in Bezug auf den Bersuch, zuerst die Sittlichkeit an sich ohne Rucksicht auf die Sünde und dann erst die Sunde und die Erneuerung zu behandeln (Buttke). Und Ahnliches ware einzuwenden gegen die Einteilung in einen formalen und einen materialen Teil, welche Schleiermacher in seinen Grundlinien der Kritik der bisherigen Sittenlehre 26 empfahl. Nachdem derselbe aber eben hier im Gegensatz gegen die damals herrschende gesiehliche Richtung der Sittenlehre vielmehr die drei sittlichen Grundbegriffe des höchsten Gutes, ber Tugend und ber Bflicht mit Betonung bes erften gleichmagig ju verwenden gefordert hatte, gebrauchte er fie in feiner philosophischen Moral zur Einteilung bes Stoffes in drei hauptabschnitte. Im Unschluß hieran haben mehrere Theologen tropdem, daß 30 Schleiermacher Diefe Unordnung für Die driftliche Ethit verwarf (chr. Sitte G. 77 ff.), fie auch auf diese angewandt, fo Rothe, Marbeinete, Werner (fath.), 3. B. Lange und Rrarup für die haupteinteilung, Schwarz für die Anordnung des auf den I. grundlegenden Teil folgenden, instematisch entwickelnden Teils, Martensen für die Gliederung des ersten all-gemeinen Teils. Diese Einteilung eignet sich aber jedenfalls für die driftliche Ethik gar 35 nicht. Denn in driftlicher Fassung lassen sich jene drei sittlichen Grundbegriffe nicht un-abhängig von einander entwickeln. Das Gut kann als sittliches nur geltend gemacht werden, wenn man es auf ben Willen bezieht und letteren nicht als einen burch subjektive Reigung bestimmten, fondern durch eine unbedingte Forderung, durch das Befet, bestimmten bentt, und wenn man es als ein foldes faßt, das nicht zu unferem fittlichen Wohlergehen, fon- 40 dern zu unserer Tugend dient. Ja zu den sittlichen Gutern gehören auch die in der Christenheit verwirklichten Tugenden selbst. Auch die Begriffe Tugend und Geset hängen unlöslich zusammen, insofern erstere bie durch Aufnahme des Besetzes in die Gefinnung begrundete sittliche Tuchtigkeit ift. Noch weniger aber als eine selbstftandige Bestimmung der drei Begriffe ift es möglich, fie in drei gesonderten hauptteilen so im einzelnen zu 45 entwideln, daß dabei der gesamte Stoff ber driftlichen Sittlichfeit behandelt wird. Die dahin gehenden Bersuche führen dazu, unnühe Wiederholungen zu bringen oder einen hauptteil gang auf Roften ber anderen auszuführen (Schleiermacher), ober ben Stoff gang willfürlich zu verteilen (vgl. besonders Krarup). Mangelhaft ist auch die an die bes sprochene Einteilung sich anschließende Anordnung bei Scharling, welcher 1. die Person, so 2. das Gesets (Sünde, Heil, Tugend, Pflicht), 3. die Lebensgüter behandelt, aber die Begriffe Tugend und Pflicht nur formell untersucht. Die Einteilung von Harleß in die drei Teile 1. vom Heilsgut, 2. vom Heilsbesit, der christlichen Tugend, 3. von der Heilsbewahrung durch Erfüllung der christlichen Pflichten, sucht der Unordnung nach den drei fittlichen Grundbegriffen ein spezifisch driftliches Gepräge zu geben, durch Beziehung auf 55 ben Begriff bes Beils, allein für die Ethit eignet fich diefer Hauptbegriff nicht. In feiner driftlichen Sitte hat Schleiermacher eine Saupteinteilung gebraucht, welche ber Unordnung ber Guterlehre in feiner philosophischen Ethit verwandt, die verschiedenen Arten bes menich lichen handelns unterscheidet. Das ift aber bem Charafter ber chriftlichen Sittlichfeit nicht entsprechend, welcher vielmehr eine Betonung ber Innerlichkeit verlangt. Diesem Er- 60

544 Ethit

forbernis scheint biejenige Glieberung ber Ethit in besonders hohem Mage gerecht zu werden, welche zuerst die Gesinnung des Christen und dann deren Bethätigung jedes für sich behandelt (Hosmann, ähnlich Luthardt: 1. die Person, 2. die Gesinnung, 3. die Werke des Christen). Allein auch solche Trennung von Innerem und Außerem entspricht dem 5 Wesen der christlichen Sittlichkeit nicht. Das Gleiche gilt gegen die Einteilung: 1. das Leben des inneren Menschen in seiner Beziehung auf fich felbst und gu seinem Gotte als bas Centrum des driftlich fittlichen Lebens, 2. die Bethätigung jenes inneren Menschen nach außen (Röftlin, Theth 1879). Aus diefer letten Gliederung hat mit Abweisung des auch barin enthaltenen Gegensages von Innerem und Außerem doch manches auf 10 genommen Frank, wenn er "das freie Berden des Menschen Gottes" 1. in seinem Befen und in seiner Beziehung auf fich selbst, 2. in seiner Beziehung auf die geiftliche Belt, 3. in seiner Beziehung auf die natürliche Welt behandelt. Hier ift aber die Darstellung ju einseitig vom Begriff des Berbens beherricht, mahrend es barauf antommen muß, auch die Boraussehungen für die Entstehung des driftlichen fittlichen Lebens, sowie deffen Ent-16 faltung und Bethätigung im einzelnen zu untersuchen, baber ware weit sachgemäßer Die Dreiteilung: 1. Die Boraussehungen ober Fattoren, 2. ber Bilbungsprozeg ber driftlichen Sittlichfeit mit feinem nachften Refultate in ber driftlichen Berfonlichfeit, 3. ihre mannigfaltige Erscheinung im individuellen Tugendleben und in ben wichtigften focialen Lebensfreisen (S. Beig). Jedoch gehören die beiden ersten Teile unter fich viel enger gufammen 20 als mit dem dritten. Daber wird man beffer jene in einen erften Sauptteil gufammenfaffen. Und die beiden somit fich ergebenden Sauptteile wird man, als grundlegenden und ausbauenden (vgl. Dorner) ober, da die driftliche Sittlichkeit im ersten als Ganzes, im zweiten nach der Mannigfaltigkeit ihres Inhalts betrachtet wird, als allgemeinen und besonderen bezeichnen durfen (vgl. Schmid, Martensen). Als Unterabteilungen des zweiten 25 Teils aber ergeben fich leicht die zwei, von benen ber eine die individuelle, der andere die fociale driftliche Sittlichkeit barguftellen hat. Und bag nicht die lettere (v. Dettingen), fonbern die erftere querft zu behandeln ift, folgt aus der grundlegenden Bedeutung, welche die fich felbft bestimmende Berfonlichfeit für alles Ethische hat.

9. Die Bedeutung der Ethit für die Gegenwart ift faum hoch genug an-30 gufchlagen. Nachdem früher langere Beit eine intellettuelle und afthetische Richtung Die Borherrichaft gehabt hatte, hat fich infolge politischer Borgange, ber riefigen technischen Fortschritte und des zunehmenden Beltvertehrs das allgemeine Interesse vorwiegend praktischen Zielen zugewandt. Ginem folchen Zeitalter muß fich das Chriftentum zunachft von feiner praftifchen Seite empfehlen. Und biefe praftifche Bedeutung bes Chriften-35 tums wiffenschaftlich nachzuweisen ift Die Aufgabe ber Ethit. Dabei gilt es ber herrichenben Rulturfeligfeit gegenüber ju zeigen, wie die gesteigertfte Rultur an sich noch feine wirt-liche Sittlichfeit enthalt ober verburgt, wie folche vielmehr nur durch die Richtung bes Billens auf ein unbedingt giltiges Sittengeset und einen unbedingten Bwed hervorgerufen werden fann und wie dies völlig nur im Chriftentum gesichert wird. Es ift also bem auf 40 bas Diesseits gerichteten Beitgeift gegenüber Die Überweltlichteit bes Chriftentums geltend ju machen. Aber es ift auch auszuführen, wie gerade nur auf dem Grunde folcher über-weltlichen Burgeln und Ziele der chriftlichen Ethik auch eine wahrhaft inhaltsvolle und dauerhafte Durchführung der irdifchen Rulturaufgaben des Menichengeschlechtes möglich wird. Und im einzelnen hat die Ethik, ohne sich in die eigentlich technischen Fragen zu verirren, 45 boch ins Licht zu ftellen, wie von ben driftlichen fittlichen Grundfagen aus am eheften eine Auflösung der die Gegenwart durchtönenden Differenzen gefunden werden kann, eine Berföhnung folder Gegenfage wie desjenigen zwischen den Unsprüchen des Individuums und benen ber Befellichaft, zwijchen ben Gelbftpflichten und ben Pflichten gegen andere, zwischen

Freiheit und Autorität im Staatsleben, zwischen den Menschenrechten und ben natürlichen Schranten ber Frau, zwischen ben Rechten und Pflichten ber Besitzenden, und zwischen ben Ansprüchen der verschiedenen Rlaffen in der burgerlichen Gesellschaft. Und durch folche tonfreten Untersuchungen innerlich bereichert, werden die sittlichen Grundanschauungen des Chriftentums auch der Dogmatit als der Lehre von dem in Chriftus als heilige Liebe und damit als Inbegriff alles fittlich Guten offenbarten Gotte zu Gute fommen. II. Die Geschichte ber Ethit als Wiffenschaft tann aus der noch nicht für fich

bearbeiteten ethischen Dogmengeschichte nur bas Rotigfte berübernehmen.

1. Daher ift die altere Theologie hier nur furg gu berudfichtigen, in welcher wohl bei Bafilius ber Rame Ethit portommt, Die betreffende Biffenichaft aber noch nicht eine eigentlich fustematische Darftellung findet, während freilich mannigfacher ethischer Stoff von so ihr bereits dargeboten wird. Letteres gilt auch von den apostolischen Batern. In ihren

Mahnungen und Beschreibungen kommt die Gigentumlichkeit ber driftlichen Sittlichkeit im perfonlichen Familien. und Gemeindeleben im Unschluß an biblijche Bedanten gegenüber ben heidnischen Anschauungen und Sitten oft ichon gur Geltung. Und die freie fittliche Triebtraft des Glaubens wird unter der Nachwirfung des Paulinismus wohl noch aner-Tannt (Barnab. 21: έαυτων γίνεσθε νομοθέται άγαθοί). Aber es zeigen fich hier auch 6 icon Spuren von gewiffen bem Beifte bes Evangeliums wiedersprechenden ethischen Brundauschauungen. In Berbindung mit einer fittlich entleerenden Faffung des Glaubens als einer Annahme der überlieferten Lehre stellt sich die Neigung ein, das so seiner religiösen Burzel beraubte sittliche Leben außerlich gesehlich zu regeln (vgl. besonders die von dem Gleichnis der zwei Wege ausgehenden Vorschriften der Didache). Zu überdieten sucht man 10 nun folche Gejeglichfeit ebenfo außerlich unter bem Ginfluß ftoijcher und neuerer platonifcher Borftellungen nur in einer weltflüchtigen astetischen Lebenshaltung, fo bag eine doppelte, eine höhere und niedere, Sittlichfeit entfteht (vgl. besonders ben Baftor des Bermas). Und gur Sicherung ber fittlichen Befete wie überhaupt ber gangen überlieferten Lehre erscheint nun eine mit äußerer Autorität ausgestattete hierarchische Organisation erforderlich 15 (vgl. besonders die Ignatianischen Briefe). Diese Unschauungen werden weiter befeftigt auch gegenüber den antinomistischen und dualiftisch-astetischen Ausschreitungen des Gnofticismus fowie ben rigoriftifden Uebertreibungen und bermeintlichen neuen Offenbarungen bes Montanismus. Die gefetliche Richtung pragt fich in ber Borftellung aus, daß bas Chriftentum wefentlich neues Gefet ift, wie fie bereits ber Marthrer Juftin ausspricht in Ber- 20 bindung mit feinem Gedanken der mahren driftlichen Philosophie. Clemens von Alexandrien hat wohl in feinem Streben bie driftliche Sittlichkeit als die wahrhaft vernünftige geltend ju machen nicht nur viele Gedanken ber alteren griechischen Philosophie angenommen, sondern auch im Gegensat gegen gnostische und felbit gegen tatholische Bertreter einer übermäßigen negativen Asteje über Fasten, Che, irdischen Besit nüchterne Unschauungen geaußert. Aber 25 in der Art, wie er in feiner Schrift "der Badagoge" die niedere gesethliche Sittlichkeit da-gegen in der andern unter dem Namen "Teppiche" veröffentlichten, das von Affekten freie, in ber Unichauung Gottes gipfelnde hohere geiftliche Leben beichreibt, macht fich boch bie doppelte Moral wieder geltend. Roch mehr dualiftisch astetisch ift die ethische Grundrichtung von Origenes, Methodius, Gregor bon Rhffa und anderen morgenländischen 30

2. Im Abendlande hat die realistische, rechtliche, organisatorische und centralistische Urt des taiferlichen Römertums auch der driftlichen Kirche und Theologie ihr eigentümliches Beprage gegeben. Daraus ergiebt fich ein hervorragendes Intereffe für bas ethische Bebiet gegenüber den mystisch-metaphysischen Neigungen der griechischen Theologie und augleich auch 35 die besondere Richtung, in welcher dasselbe behandelt wird. Der frühere Jurist Tertullian zeigt in feinen gahlreichen Schriften über ethische Wegenstande eine ftreng gefetliche und rechtliche Auffaffung bes driftlichen Lebens, infolge beren er, auch trop feiner fehr realiftifchen Saffung der Gnade, den Begriff bes durch menichliches Thun erworbenen Berdienftes in Die abendlandische Theologie einführt. Dabei treibt ihn fein feuriges ichroffes Raturell gu 40 einem extremen Rigorismus und Damit in Die montanistische Barefie binein. hieraus ergiebt fich für ihn eine antihierarchische Stimmung. Dagegen murben feine Unichauungen in der Richtung auf firchlich-hierarchische Organisation fortgebildet durch Cyprian, der in feinen Briefen und einzelnen Abhandlungen mannigfache fittliche Fragen erörtert, ber ihren wichtigften Gegenstand aber in feiner Schrift über Die Ginheit ber Rirche behandelt hat. 45 Bahrend er Tertullians Rigorismus ermäßigt, giebt er boch feine Beltverachtung nicht auf und empfiehlter boch überpflichtmäßige Berte; vor allem aber fordert er als den Inbegriff aller Sittlichkeit den Gehorsam gegen die Rirche, deren Einheit und Beiligkeit er, an Ignationische Bedanken anknupfend, im Begenfat gegen die novatianische Forderung einer aus lauter Beiligen bestehenden und presbyterial verfaßten Gemeinde vielmehr in bem Epiftopat und 50 der bischöflichen Ordination verburgt fieht. Für die damit eingeleitete Berfirchlichung der Ethit ift es bezeichnend, daß der erfte Berfuch einer driftlich-ethischen Gesamtdarstellung, Die Schrift bes Bifchofs Umbrofius von Mailand über Die Pflichten, eine Nachahmung ber gleichnamigen Schrift Ciceros, lediglich für Rlerifer beftimmt ift. Um fo notwendiger wurde es hier nun, ben vier antifen Rarbinaltugenden, die von Umbrofius aufgenommen 55 wurden, eine völlige Umdeutung im driftlich religiofen und firchlichen Ginne ju geben. Der gefegliche Beift aber führte auch hier zu bem Gedanken überpflichtmäßiger Leiftungen. Und die gleiche Folgerung wurde damals im Umfreise ber gangen Rirche in großem Dagftabe praftifch gezogen in bem aus bem Morgenland in bas Abendland verpflanzten Mönchtum, in beffen Anpreisung fich vielfach bas ethische Intereffe beinabe erschöpfte. 60

Bu feinen begeiftertften und wirffamften Lobrednern gehörte im Gegenfat gegen Die Befampfung desfelben durch Jovinian der gelehrte Sieronymus. Deffen Beitgenoffe Augustinus aber vertrat wohl Gedanken, welche jedenfalls die Ethik vertieft haben und welche, rein aufgefaßt und konsequent durchgeführt, die herrschende gesetlich-hierarchische ethische Richtung 6 hatten beseitigen können: er hat im Gegensatz gegen die oberflächliche und atomistische Unsichauung des Belagianismus vom Sittlichen überhaupt, daher auch von der Sünde und von ben natürlichen fittlichen Rraften bes Menichen alles im Chriftentum, alfo auch bas gange fittliche Leben, auf die gottliche Gnade und auf den Glauben gegrundet. Und von der außerlich erfennbaren, hierarchisch verfagten Rirche unterschied er Die unfichtbare Be-10 meinschaft ber Beiligen als Diejenige Rirche, welcher Die göttlichen Berheißungen gelten und burch welche bie göttlichen Gnabengaben vermittelt werben. Allein er thut bies in einem Sinne und Zusammenhange, welcher es ihm möglich macht, in ben vulgaren Ratholicismus umzubiegen. Much für ihn ift der Glaube nicht bas Bertrauen bes herzens, welches Die gegenwärtige Gnadengesinnung Gottes erfaßt, sondern er ist für sich allein das Fürmahr-15 halten der Offenbarungslehre. Grund der Gerechtigkeit vor Gott aber wird er erst in seiner Bethätigung vermittels der Hoffnung durch die Liebe, welche auf das höchste Gut ber Gottesgemeinschaft gerichtet allein mahre Sittlichfeit begründen fann, und das Sauptwert der Gnade ift die magische Ginflößung Diefer Liebe oder die Rechtfertigung im Ginne einer Gerechtmachung, infolge beren ber Menich gerechte Berke gu leiften, auch bie über-20 pflichtmäßigen Ratschläge mönchischer Astese zu befolgen und so die Seligkeit fich zu ver-Dienen vermag, ohne boch jemals auf Erden feines Beiles gewiß gu fein. Die Gemeinschaft ber Beiligen aber besteht, wie Augustin gegen ben Donatismus geltend macht, lediglich innerhalb der katholischen, vom Spiftopat und römischen Primat regierten, Rirche und nur auf Grund ber durch lettere verwalteten Sakramente, welche mit einer von der Bur-26 digfeit des Spenders unabhängigen Rraft die Ginflößung der Gerechtigfeit herbeiführen. Daher wird benn auch nicht nur mit der Gemeinschaft der Beiligen sondern auch mit dem hierarchischen Rirchenorganismus von Augustinus das Reich Gottes identifigirt, und bom Staate verlangt, daß er, wenn er nicht ein Reich bes Bofen fein will, fich unbedingt biefer Rirche unterzuordnen hat.

So hat die werkgerechte, mönchische und hierarchische Richtung des Katholicismus durch Augustinus thatsächlich nur tiefere Grundlagen und damit neue Befestigung erhalten. Die oppositionellen Bestrebungen des Jovinian gegen das Mönchtum, des Helvidius gegen Ueberschätzung der Ehelosigseit, des Bigilantius gegen die Fastengesetze blieden gänzlich ersolglos. Vielmehr wurden Augustins ethische Anschauungen von der kirchlichen Theologie so aufgenommen. Ganz vollständig sinden sie sich in der von Gregor d. Gr. unter dem Titel Moralia versaßten praktischen Erklärung des Buches Hod. Und grundlegend bleiben sie

auch für die Ethik der scholastischen Theologie und der späteren römischen Kirche. Nur mußte es sich freisich zeigen, daß die absolute Prädestinationssehre Augustins samt den dazu konsequent führenden Prämissen mit den von Augustin selbst vertretenen und nach ihm weiter ausgebildeten mönchischen und hierarchischen Grundsähen nicht wirklich auf die Dauer sich vereinigen ließ. Und so ließ man diese Elemente, obschon nicht bloß der Pelagianismus sondern auch der vermittelnde Semipelagianismus zu Gunsten des Augustinismus formell abgewiesen blieb, doch in semipelagianischer Richtung fallen. Auch wurde wieder die Neigung zu einer atomistischen, die einzelnen Handlungen für sich betressenden ethischen Grundstauung begünstigt durch das sich mächtig entwicklude Institut des Beichtstuhls, welches

feit dem 7. und 8. Jahrhundert die reiche Litteratur der kirchlichen Strafgesehücher (libri poenitentiales) und damit eine kasuistische Form der Ethik hervorries. Unter den wenigen daneben hervortretenden mehr systematischen ethischen Schristen sind diesenigen von Alkuin (de virtutibus et vitiis und de animae ratione) hervorzuheben.

3. Das Zeitalter der Scholastik ließ dagegen schon in seinem Beginn die ersten Bearbeitungen der Ethik als einer besonderen Wissenschaft unter diesem Namen hervorgehen: Schriften mehr philosophischer als theologischer Art von Hildebert von Tours (philosophia moralis de honesto et utili) und von Abälard (Ethica oder seito te ipsum). Grundlegend aber für die weitere scholastische Ethik wurde erst die Arbeit des Petrus Lombardus, nämlich der ethische Teil seines dogmatischen Hauptwerkes, der Sentenzen; da behandelt er im II. Buch die Freiheit, die Tugend, die Sünde, den Willen, die sieben Hauptsünden, die Sünde wider den heiligen Geist, dann im III. Buch die theologischen Tugenden: Glaube, Liebe, Hossmung, die hier wie schon von Augustin ziemlich äußerlich daneben gestellten vier Kardinaltugenden, die sieben Gaben des hl. Geistes, den Zusammenhang der Tugenden, die zehn Gebote und den Unterschied zwischen Geset und Evangelium. In

Diefer Behandlungsweise, auch in den einzelnen Rategorien, findet der Lombarde viele Nachahmer, unter welchen Thomas von Aquino weitaus ber bedeutenbite ift. Mannigfachen ethischen Stoff hat berfelbe gegeben in seinem Rommentar jur Nifomachischen Ethit bes Ariftoteles, im Rommentar ju ben Sentengen bes Lombarben und in mehreren einzelnen Abhandlungen. Gang fuftematifch hat er aber ben Gegenftand behandelt im II. Teil 5 feiner Summa, beffen erfte Abteilung (de virtute in genere) Die allgemeinen ethischen Probleme, besonders die Bestimmung und sittliche Anlage des Menschen sowie die objettiven Bringipien der Sittlichkeit, Gefet und Gnade, erortert, die zweite (de virtutibus in specie) Darauf als fpezielle Sittenlehre Die verschiedenen Rlaffen ber Tugenden, Die Dagu wirffamen fieben Beiftesgaben, Die aus ihnen hervorgehenden acht Seligfeiten und die Arten ber ent: 10 gegengesetten Sunden untersucht. Das Begriffsthema und die Grundlage bieses in seiner Art großartigen Systems ift Aristotelisch, der Aufbau enthält durchaus die Ethit des Muguftinus. Bon ben Grundanschauungen ber letteren aus wird auch als höchstes fittliches Biel die Anschauung Gottes bestimmt, das beschauliche Leben baher höher als das thatige gestellt, die Uberordnung ber Ratschlage, besonders ber drei im Monchtum verwirk- 15 lichten, über die Gebote gelehrt und die Frage, ob das fittlich Gute darum gut fei, weil Gott es geboten habe, oder darum geboten ware, weil es gut fei, im letteren Sinne ent-Schieden. Bu Thomas trat auch auf Diefem Gebiete in einen gewiffen Gegenfat Duns Stotus (quaest. 4, 49), infofern er für das Sittliche nicht fowohl wie jener die der Bernunft erfennbare innere Rotwendigfeit als vielmehr die gottliche und menichliche Billens- 20 freiheit in gang abstraftem Sinne betonte, baber er gur Ableitung bes fittlich Buten aus der reinen göttlichen Billfur und zu pelagianisierenden Unschauungen von den natürlichen fittlichen Rraften des Menschen tam. Aber Die Thomiftische Etgit blieb boch die herrichende, daher die Popularisierung derselben durch Antoninus, Erzbischof von Florenz (summa theologica 1456) weite Berbreitung fand.

Mit der scholastischen Ethik stand diejenige der mittelalterlichen Mystik im allgemeinen nicht in gegensählichem sondern in engem verwandtschaftlichen Berhältnis. Beide knüpsen an Augustinus an und sind von neuplatonischen Gedanken, wie sie durch diesen, durch Pseudo-Dionysius Areopagita und durch Scotus Erigena verdreitet wurden, beeinslußt, das der beide zu einem unethischen Gottesdegriff neigen. Beide stehen, abgesehen von einigen 30 ganz pantheistisch und häretisch gemischten Formen der Mystik, im Dienste der römischen päpstlichen Kirche. Beide werden besonders in den Bettelorden gepslegt. Ja sie werden, wie von Hoggo v. St. Biktor, mit einander verschmolzen, oder, auch persönlich miteinander verbunden, wie von Meister Eckhart, der sich in seinen lateinischen Schriften als Scholastiser, in den deutschen als Mystiker beweist. Und nicht nur hier, sondern auch da, wo die Ber= 35 rreter der Mystik die scholastische Dialektik zurücktellen, wie es seitens Taulers, des Thomas von Rempen und anderer geschieht, ist jene nur die populäre, erbauliche Aussikrung des Gedankens, welcher die Spize des scholastischen Systems bildet. Das ist die Vorstellung, das das über christlichen Glauben, cristliche Sittlichkeit und Wissenschaft hinaussiührende höchste Ziel des Menschen biezenige Art seiner Einigung mit Gott als dem Unendlichen aust, welche durch Ablösung vom Endlichen und Negation des eigenen Ich gewonnen und durch weltslüchtige Kontemplation und mönchische Löbens durch die Mystik lag gegenüber der Beräußerlichung desselben im vulgären Katholicismus auf dem Gebiete der Ethik eine

Borbereitung ber Reformation.

4. Indem die Reformation des 16. Jahrhunders als Kern aller chriftlichen Wahrsheit die selige Ersahrung der Rechtsertigung durch den Glauben, als entsprechende Norm der christlichen Lehre die heilige Schrift und als Wesen der Kirche die durch Wort Gottes und Sakramente geeinte Gemeinschaft der Gläubigen zur Geltung brachte, hat sie von diesen hier im engen Zusammenhange mit einander stehenden Prinzipien aus auch die Reis wingung der christlichen Sittenlehre von den im Katholicismus eingetretenen Trübungen herbeigesührt. — Der Glaube wurde nun aus einem Fürwahrhalten der Kirchenlehre, das zur Rechtsertigung einer Ergänzung durch die guten Werke bedarf, zu einem bußsertigen, seligen Vertrauen auf den in Christus als heilige Liebe, also als Inbegriff alles Guten, ossenberten Gott und damit zur sittlich triebkräftigen einheitlichen Wurzel des ganzen sochristlichen Begründung der christlichen Sittlichkeit als die Gesehlickeit, Außerlichkeit, Bereinzelung und Berkgerechtigkeit, in welcher dieselbe dort ersaßt und betrieben wird, beseitigt. Sittliche Erkenntnisquelle wird nun statt der äußerlichen Sahung das in der heiligen Schrift urkundlich bezeugte christliche Lebensideal, so wie es von dem durch den 60

548 Ethit

Glauben erneuerten driftlichen Gewiffen angeeignet und frei individuell gestaltet wird. Für jeden Chriften gilt daher jest die unbedingte Forderung, die hochfte fittliche Bolltommenheit je nach feiner perfonlichen Eigenart und beruflichen Stellung zu erftreben. Der Unterichied einer niederen und höheren Sittlichkeit, Die Empfehlung bes asketisch monchischen sebens, die Berdienstlichkeit irgend welcher besonderen Leiftungen fallt fort. Die fittliche Bedeutung bes irdischen Berufe und ber weltlichen Arbeit auch auf bem Bebiet von Sandel und Banbel, Lehre und Befen, Runft und Biffenschaft, sowie auch diejenige ber menichlichen Gemeinschaftsformen, besonders ber Ehe und Familie, des Staats und der burgerlichen Gefellschaft wird anerkannt. Daber wird eine Unterwerfung ber letteren unter ben 10 außeren Organismus der Rirche verworfen, jumal, ba letterer nicht jum Befen ber Rirche gerechnet, Dieselbe mit dem Reiche Gottes wohl in centralen Busammenhang gebracht aber nicht identifiziert und allen Gläubigen das allgemeine Prieftertum zuerkannt wird. So fonnten, wie Dorner bemerkt, die ethischen Grundbegriffe bes Befebes, ber Tugend und

bes höchften Butes nun ihre driftliche Umgeftaltung erlangen. Bu einer umfaffenden Entwidlung Diefer Unschauungen in einem besonderen Suftem ber Ethit ift feiner ber Reformatoren gefommen. Luther hat Dieselben häufig in ihrer pringipiellen Allgemeinheit und mit ftarfer Bervorhebung ber religiöfen Seite jum Ausbrud gebracht. Bichtige ethische Grundgedanten enthalt feine Schrift von der Freiheit eines Chriftenmenschen 1520. Nähere Ausführungen über einzelne ethische Gegenstände giebt er 20 im Ratechismus in ber Behandlung bes Defalog, ferner fragmentarisch in Bredigten, Schriftauslegungen (Bergpredigt 1532) und fleineren Abhandlungen, von benen hervorauheben find: über ben Bucher 1519, Germon von guten Berten 1520, über ben Behorsam gegen die Obrigfeit 1521, über die Ehe 1522, über den Kriegsdienst 1526, über Die geiftlichen Gelübbe 1530, wiber Die Untinomer 1539. Gine instematisch wiffenschaftliche 26 Behandlung des spezifisch Ethischen überläßt Luther infolge des gang vorwiegend religiösen Grundzuges feiner Berfonlichkeit im Grunde der von ihm nicht betriebenen philosophischen Ethit, welcher er Die Lehre vom Befet und von den guten Berten gumeift, mabrend Die bavon icharf unterschiedene theologische Ethit fich gang auf die Gnade grunden foll. -Mehr besonders ethisches Interesse hat Melanchthon; bas zeigt schon die ethisch-praktische Boltung seines dogmatischen Hauptwerkes, der loci. Auch hat er akademische Borlefungen über biblische Bücher vorwiegend ethischen Inhalts, wie die Broverbien, gerne gehalten und einzelne Abhandlungen über den Gid, die Ehe, die Obrigfeit u. a. geschrieben. Sustematisch hat er aber nur die philosophische Ethik behandelt in der Zeit, in welcher er zur Philos fophie und besonders ju Ariftoteles wieder mehr gurudfehrte. Rach der Abfaffung von 35 Rommentaren zur Ditomachischen Ethit bes Letteren und zum I. Teil feiner Bolitif beröffentlichte er 1538 feine epitome philosophiae moralis und später eine weitere Musführung unter bem Titel: ethicae doctrinae elementa 1550. Dieje philosophische Ethif betrachtete Melanchthon als basjenige, wodurch am engften die Philosophie mit bem Chriften, tum zusammenhange. Sie habe nämlich, meint er, das natürliche Gefet ju behandeln-to und auch dieses sei göttlichen Ursprungs, es enthalte benjenigen Teil ber göttlichen Offenbarung, welcher fich auf die außeren Sandlungen beziehe, baher muffe es mit dem Defalog zusammenfallen, insoweit fich letterer auf folche Sandlungen beziehe. Da aber bas Ethijche nach Melanchthon feinen Grund in Gott hat und zwar nicht allein in feinem Billen sondern auch in seinem eigenen Besen, so ift es nach ihm Sache der philo-15 sophischen Ethik auch Gottes Dasein und Beschaffenheit zu erkennen und zu begründen. Auf diese Beisehat Melanchthon für eine spezifisch theologische Ethit nicht genügenden Raum gelaffen. Und das ift der wefentliche Grund davon, daß er nur von der philosophischen Ethit eine gusammenhängende instematische Darftellung gegeben hat. Die einer folchen gewidmeten genannten Schriften Delanchthons haben lange Beit in ber lutherifchen Rirche so bie Grundlage bes ethifden Unterrichts gebilbet. In Rommentaren und Borlejungen wurden fie weiter ausgeführt. Unter letteren waren besonders beliebt die Bortrage, welche Biktorin Strigel in Leipzig nach Melanchthons epitome hielt und welche nach einem heft aus bem Jahre 1567 fpater 1628 herausgegeben wurden. Aus Melanchthons Schule ift aber doch auch die erfte Darftellung der chriftlichen Ethit hervorgegangen, wenn auch nicht 56 unter Diesem Titel, es ift Die 1529 erschienene Schrift de virtute christiana libri tres von Thomas Benatorius. Derfelbe betont, vielleicht unter dem Ginfluß des damals noch in Murnberg wirkenden Lufas Dfiander, befonders ftart Die fittliche Energie Des rechtfertigenden Glaubens. Mus Diefem fucht er Die gange chriftliche Sittlichfeit abguleiten, inbem er babei die vier antiten Rardinaltugenden burch Berbindung mit bem Glaubensco pringip gu driftlichen Tugenden gu erheben fucht. Go vortrefflich aber ber Brundgedante

Gthif 549

biefer Schrift ift, fo wenig ift die Durchführung besfelben gelungen. Der instematische Bufammenhang ift mangelhaft und eine Bollftandigfeit der Entwidelung ift badurch abgeschnitten, bag im Unschluß an Bedanken Melanchthons bas Bebiet bes eigentlich chriftlichen Sittlichen auf die inneren Tugenden beschräntt und bas außere Sandeln, besonders auch bas Gemeinichaftsleben, der philosophischen Ethit gur Behandlung überlaffen wird. 5 Stärfer tommt bas driftliche Sandeln bann in ben Schriften einiger anderen Schuler Melanchthons jur Geltung. David Chytraeus verfaßte eine ethifche Schrift unter bem Titel: regulae vitae oder virtutum descriptiones in praecepta decalogi distributae 1555, in welcher im Anschluß an die Katechismussorm als "die Ursorm der evangelischen Ethil" (Dorner) der Defalog für die Darstellung der driftlichen Sittlichkeit gu Grunde gelegt, 10 ber Gegenstand aber troden und durftig behandelt wird. Reicheren Stoff giebt ein anderer Schuler Melanchthons, ber jum erftenmal in ber proteftantifchen Theologie ben Ramen ber Ethit gebraucht, B. v. Gigen in feiner Schrift ethicae doctrinae libri IV in usum studiosae juventutis, Bittenberg 1572. Un einer inftematifchen Glieberung fehlt es aber auch hier. Das Buch ift, abgesehen von einigen einleitenden und abichliegenden Ausführungen noch 15 nichts weiter als eine Unslegung bes Defalogs, aus welchem alle Tugenben und Bflichten abgeleitet werden. Dabei wird die lutherische Bahlung der Gebote zu Grunde gelegt. Die Auslegung ber erften Tafel mit den brei erften Geboten behandelt den cultus dei und enthalt auch Ausführungen über das Gebet und über die Pflichten gegen die Rirche, diejenige ber zweiten Tafel mit ben übrigen Beboten führt die Pflichten ber Rachftenliebe 20 aus. Beim vierten Bebot wird über Familie, Erziehung, Schule, Staat und Obrigfeit gehandelt, beim fünften über Mäßigfeit, Leibespflege und bas Recht ber Todesftrafe, befonders auch an Saretitern, beim fechften über Che und Reufcheit, beim fiebenten über Eigentum und Gutergemeinschaft mit Begiehung auf fogialiftifche Ibeen ber Unabaptiften, beim achten von der Ehre. - Den Ubergang von der lutherischen Ethit gur reformierten macht 25 eine etwas frühere Schrift des Danen Nifolaus Bemming, der als ein treuer Schüler Melanch. thone in ber letten Beit feines Lebens burch die Berlafterungen feines Lehrers feitens ber Syperlutheraner veranlaßt wurde, fich dem Calvinismus zuzuneigen. Schon sein Enchiridion theologicum vom Jahre 1577 hat faft mehr reformiertes als lutherifches Geprage. Es behandelt im erften Teil ben Brogeg ber Befehrung, im zweiten bie driftliche Frommigfeit so und Bertthatigfeit mit freierer Benütung bes Defalogs, im britten bie firchliche Gemeinichaft und Anftalt, endlich im vierten ben Staat und die Familie. Ift alfo die Unlage des Buches im Gangen verhaltnismäßig fustematifch, fo ift boch die Gliederung und Ents widlung im einzelnen noch recht unvolltommen.

5. Mit diefer Melanchthonschen Schule der lutherischen Rirche hatte die reformierte 86 The ologie, fo icharf diefelbe jener in der Frage der menschlichen Billensfreiheit gegenüberfteht, doch ein hervorragendes ethisches Intereffe gemeinsam. Die Bradeftinationslehre der Reformierten schließt dieses feineswegs aus. "Der Augenschein zeigt, daß fie auf theoretischem und praftijdem Gebiete lange ethijd produttiver gewesen find als im Bangen Die lutherijde Rirche. Die Leugnung des Wahlvermögens ift noch nicht Leugnung einer fittlichen Kraft; 40 in der Liebe ju Gottes Ehre tann Freiheit und Notwendigfeit geeinigt fein und der feiner Erwählung gemiffe fann um fo getrofter die Sand an das fittliche Bert legen" (Dorner). Der etwas ftarfere ethische Grundzug der reformierten Theologie brudt fich bereits in einer etwas verschiedenen Faffung ber tiefften Burgel aller driftlichen Sittlichkeit aus. Beiberfeits ift bies mohl ber rechtfertigende Glaube. Aber mahrend berfelbe auf lutherifcher 45 Seite, wenn auch als ein mächtig thätig Ding, doch wefentlich rein religios und nur als Quelle bes Sittlichen gefaßt wird, ift er nach reformierter Unschauung jugleich felbft ichon eine Betehrung von ber Gunde jum gottgewollten Leben, alfo etwas ethisches. Gerabe bie hieraus hervorgehende ftartere Betonung ber ethischen Aftivität bes Deenschen führt Die reformierte Theologie dazu, die Pradestinationslehre als Schupwehr gegen alle daraus etwa w fich ergebenden pelagianisierenden Reigungen zu gebrauchen. "Sieht man aber genauer gu, fo hatte die lutherische Ronfession mehr Unlage für bas barftellende Sandeln (Runft, Symnologie, Rultus, Biffenichaft), Die reformierte mehr für bas wirffame, fowohl bas reinigende (Rirchengucht u. f. f.), als bas verbreitende (Martyrertum, Beiben- und Juben-Miffion, Organifierung ber Gemeinde, protestantische Staatstunft); wiederum die lutherische 55 Ronfeifion hatte ihre Starke in der Sphare des Ethischen im absoluten Berhaltnis (bem Religiöfen) fowie fie auch in ben bem Bemut naber liegenden Spharen bes Saufes, ber Che und Familie, in welchen Reflexion etwas fremdes ift, glüdlicher und geftaltungs-traftiger war. Bas die Rirche anlangt, so umfaßt die lutherische Kirchlichkeit unmittelbar Die gange Chriftenheit ober ben Leib bes herrn in innerlicher Beite und Freude bes so

Bergens, aber fummerte fich in Diefem Benug, ben fie immer gleich haben ju tonnen meint, weniger um die Empirie und deren chriftlich-ethische Umgestaltung; und wo der Sinn für reale Rirchengestaltungen ihr erwachte, ba lag ihr naber, von der Rirche als Einheit ausgehend, an Organifierung und reale Gemeinschaft unter ben Gliedern ber 5 Chriftenheit zu benten, als von unten aufbauend, wie die reformierte Ronfession, die Rirche erst aus den Gemeinden resultieren zu lassen; sie hatte also mehr ursprünglich den Geist der Katholicität und Union in sich, aber gab ihm weniger praftische Folge, weil ihr frommes Gemütsleben das zu seiner Seligkeit nicht zu bedürfen, sondern Gott überlaffen zu können meinte, mahrend die reformierte Konfession ben Biderspruch ber Birklichteit mit bem Reiche 10 des Glaubens nicht erträgt und die Katholicität und Union praktisch jum Zielpunkt ihres von Stufe zu Stufe fortichreitenden kirchlichen Gemeindelebens macht" (Dorner). Der bamit bezeichnete Grundzug ber reformierten Sittenlehre läßt fich auch in ben ethischen Unichauungen Zwinglis erfennen, wie er fie in Berbindung mit feinen religiofen befonders in seiner Schrift commentarius de vera et falsa religione ausgeführt hat. Manches 15 ift aber Zwingli im Unterschiede von Calvin auf ethischem Gebiet eigentumlich, fo feine Auffaffung ber Rirche als einer zugleich religiofen und burgerlichen Gemeinde, woraus fich eine ftarte Abhangigfeit bes firchlichen Lebens von ber burgerlichen Ordnung ergab, in Berbindung damit auch fein nationaler Patriotismus, ferner die frohliche flare und humane Art seiner driftlichen Frömmigkeit. In den allgemeinen ethischen Grundanschauungen 20 stimmt jedoch mit Zwingli im wesentlichen Calvin überein. Seine Ethik ist besonders seinem dogmatischen Hauptwerk institutio religionis christianae zu entnehmen, namentlich dem britten Buch Rap. 6 ff. Bezeichnend für Calvins theologische Eigenart ift es, bag er als Musgangspunkt für feine fittlichen Lehren Die Stelle Ro 12, 1 nimmt, indem er hiernach das gange driftliche Leben als Gottesdienft faßt. Solcher mahre Gottesdienft befteht nach 25 Calvin darin, daß der Chrift, um allein der Ehre Gottes zu dienen, fich ihm felbst als Opfer darbringt in Gelbitverleugnung. Und dieje Gelbitverleugnung gliedert er dann weiter im Unichluß an die Mahnung des Titusbriefes, mäßig, gerecht und gottfelig zu leben (Ti 2, 12), indem er fie in Beziehung auf den Chriften felbst als Mäßigkeit, auf den Nächsten als Gerechtigkeit und auf Gott als Gottseligfeit faßt. Unter ben von da weiter abgeleiteten Tugenden wird die 30 chriftliche Tapferkeit besonders betont, mahrend die Bedeutung der Liebe für die chriftliche Sittlichkeit nicht zu ihrem Rechte kommt. Bur Welt will Calvin ein positives Berhaltnis festhalten, die Bedeutung bes weltlichen Berufes betont er fogar aufs entichiedenfte und felbst bas Recht bes Genuffes spricht er bem Christen gu. Aber die Ableitung der Gittlichkeit aus der Selbstverleugnung giebt seiner Ethik einen gewissen negativen asketischen Bug, 35 mit bem fich theofratische Unichauungen verbinden. Beibe Gigentumlichfeiten ber Calvinischen Ethit haben aber eine relative geschichtliche Berechtigung. Denn nicht nur in Benf fondern weit und breit gerade auch im Gebiete bes Quihertums mar ber Broteftantismus in Gefahr, fich in fittliche Lagheit ju verirren und ein unfelbitftanbiges Bertzeug der Politit zu werden. Bur Befeitigung Diefer Gefahr mitgewirft gu haben, ift Calvins un-40 beftreitbares Berdienft. - Auf bem Boben ber reformierten Rirche ift bann Die erfte Schrift, welche ein ziemlich vollständiges Shftem der gesammten chriftlichen Ethik dargestellt hat, die ethice christiana von Lambert Danäus 1577 erwachsen. Im Gegensatz gegen die philosophische Ethik, welche es unsicher lasse, ob das Gute objektive Wirklichkeit sei und nur irbifche Bohlfahrt als hochftes Gut aufftelle, gebraucht er als hauptfachliche Quellen ber 45 driftlichen Sittenlehre bie hl. Schrift und bas driftliche Gewiffen; boch wird namentlich für anthropologische Untersuchungen auch die alte Philosophie besonders die des Ariftoteles verwendet und für Begriffsformen felbst die Scholaftit, deren fachliche Richtung entschieden befampft wird. In ben intereffanten Untersuchungen bes erften grundlegenden Teils wird als subjettives Bringip bes Guten der menschliche Wille bestimmt, als objettives der Bille 50 Gottes, ber bei ber erfahrungsmäßigen fittlichen Depravation ber Menichen an ben erfteren nicht nur Forderungen ftellen, fondern ihn wirkfam leiten muffe, als Biel des Guten die Berherrlichung der göttlichen Ehre. Im zweiten Buch werden dann die fittlichen Borfchriften im Anschluß an den Dekalog nach reformierter Zählung abgehandelt, wobei scharfe Rirchenjucht und Todesftrafe für die Reger gefordert wird. Darauf folgen im britten Buch 55 einzelne Definitionen von Tugenben und Laftern. Satte Danaus auf Diefe Beife ben chriftlichen Charafter ber Ethit zur Geltung gebracht, fo wollte ein anderer reformierter Theologe Bartholomaus Redermann in seinem systema ethicae 1577 wieder nur eine philosophische Ethik geben. Er behauptet nämlich geradezu, eine besondere christliche oder theologische Ethik könne es überhaupt nicht geben. Die Theologie habe es nur mit dem 60 nach Gottes Chenbild herzustellenden inneren Menschen und mit dem göttlichen Seil gu

thun, bas bem Menschen ben Gingang in bas jenseitige ewige Leben ermögliche. Die Ethit dagegen habe die außeren Sitten und Sandlungen ber Menichen in der burgerlichen Bejellichaft zu behandeln, beziehe fich alfo auch nur auf bas diesfeitige Leben; ihr Subjett sei der vir probus bonus ac honestus, nicht, wie in der Theologie, der vir pius et religiosus; baher fei für die Ethik auch die alte Philosophie zu benuten, und dieselbe 5 fei neben Dtonomit und Bolitit ein Teil der prattifchen Philosophie. Dagegen teilte der reformierte Theologe Polanus in Bafel im Unschluß an den Gedanken des Philosophen Petrus Ramus in seinem syntagma theologiae 1610 ber lehrhaften Theologie zwei Teile gu, die Glaubenslehre und Sittenlehre, welche durch ihre Begrundung auf das Apoftolicum einerseits, ben Detalog andrerseits fich unterscheiben, aber im Pringip bes mahren 10 geiftigen Rultus ihre Ginheit haben follten. Roch ausbrudlicher wurde Redermanns Standpuntt befämpft durch ben ftreng puritanischen Theologen Amesius in Holland und England. In feiner medulla theologiae 1530 erklärte er, ba im natürlichen Menschen nur gang geringe Refte fittlicher Erkenntnis übrig feien, muffe alle heidnische Moral völlig berworfen und die Ethit nur als eine eigentlich theologische von der driftlichen Offenbarung 15 ausgehende betrieben werden. Ginen Mittelweg zwischen den beiden entgegengesetten Unschauungen schlug dagegen wieder der resormierte Theologe Baläus ein in seinem com-pendium ethicae Aristotelicae 1620, indem er die Ethik des Aristoteles zu Grunde legte, aber bon driftlichen Befichtspuntten aus fritifierte und umgeftaltete. Bon abnlicher Richtung wie Balaus aber origineller als alle zuletzt genannten Ethiker ift der Theologe 20 der Akademie von Saumur, Amyraud. In seiner Schrift la morale chretienne 1652 in 6 Banden sucht er durch eine geschichtliche Betrachtung die natürliche und die christliche Sittlichkeit in ein richtiges Berhaltnis ju jegen, indem er die Moral ber reinen Denichennatur, bes Beidentums, bes Judentums und bes Chriftentums als vier Stufen einer Entwidlung betrachtet. Die meisten reformierten Ethiker schlossen fich aber an Amefins an, 25 indem sie in steifem Formalismus monotone Ausführungen bes Dekalogs wiederholten. Die gefetliche Richtung, welche baburch die reformierte Ethit nahm, führte trot Calvins früherem Biberfpruch auch hier in analoger Beije wie es in ber fatholischen Scholaftit geichehen war, jur Rafuiftit, nur, daß fie hier mehr ber Gelbftprufung ber Bemeindeglieder dienen follte; besonders befannt war unter den Bearbeitungen derselben die theologia so casuum des Jos. Altstedt 1621.

6. Auch in ber tatholischen Rirche fam die Rafuiftit gu neuer Blute in ber Ethit derjenigen, welche die Trager der Kontrareformation maren, der Je fuiten (f. d. U.). Durch den obersten Zwed ihrer Thatigkeit, das Bestreben, die katholische Rirche um jeden Preis zu retten und als Mittel dafür die Macht des Papsttums sowie den Ginfluß ihres Ordens 85 ju mehren, ift auch ihre Ethit bestimmt, welche fie eifrig pflegten, um fie in ber prattischen Gewiffensberatung, besonders im Beichtstuhl zu verwerten. Bu ben bedeutenoften ethischen Schriften ber Zesuiten gehören die des Spaniers Toletus + 1596, des Thomas Sanches, bes Antonio de Escobar, die medulla casuum conscientiae des Deutschen Busenbaum (seit 1645 in 50 Aufl.); an diesen schließt sich an das compendium theo- 40 logiae moralis des Alphons Liguori, und an lettere Schrift das sehr verbreitete Moralkompendium des Pater Gury. Für die Mitglieder des Ordens selbst ergiebt sich aus ihrem Zweck, die Macht der Kirche zu erhöhen, die Forderung des blinden kadaverartigen Gehorsams. Die jesuitische Gestaltung aber der allgemeinen christlichen Moral erhält ihre Richtung durch ihr Streben, ihre Gewissenstung zu einer zugleich unentbehrlichen 45 und beliebten gu machen. Ihrer Unentbehrlichfeit bient bie augerorbentlich fein ausgebildete Rasuistit, ihrer Beliebtheit die weitgehende Affommodation an die menschlichen Schwächen durch möglichste Erleichterung der gewöhnlichen sittlichen Pflichten zu Gunften einer befto ftrengeren Berpflichtung gegen die firchliche Unftalt. Auf letteren 3med find die bekannten jesuitischen Lehren des Probabilismus, von der intentio und von der re- 50 servatio mentalis berechnet. Die dadurch ermöglichte Leichtfertigkeit ber jesuitischen Moral famt ihrer damit verbundenen pelagianifierenden Richtung wurde auch innerhalb der katholischen Rirche bekampft durch die Dominikaner, dann schärfer durch den Jansenismus, der gegenüber ber jesuitischen Beraußerlichung bes sittlichen Lebens auf beffen einheitliche Burgel gurudging, auf die Liebe gu Gott und seinem heiligen Leben 55 als eine tiefbegrundete Grundstimmung, welche nicht durch Gefete befohlen, sondern nur durch Gottes Gnadenwirfung auf ben entgegenstehenden menschlichen Billen dem Bergen eingepflangt werben fonne. Dieje Gedanten wurden im Unichluß an Janjens hinterlaffene Schrift Augustinus ausgeführt in Bascals Gebanten über Religion, ben zahlreichen volkstumlichen Schriften bes Bierre Nicol (1694) und ben moralischen Reflegionen bes 80 552 Ethit

Pater Quesnel 1671 ff. Hier überall findet sich religiöse Wärme und sittliche Kraft zum Ausdruck gebracht. Aber Mangel an Verständnis für die paulinische Lehre von der Rechtsertigung aus dem Glauben und die hieraus hervorgehende Vermischung von Rechtsertigung und Heiligung läßt es zu keiner Freudigkeit des Versöhnungsglaubens kommen. Und daher 6 konnte eine weltslüchtige Mystik und trübselige Askese, ja eine grausame Selbstpeinigung in jenen Jansenistischen Kreisen Eingang sinden. Noch schwärmerischer ist die verwandte asketische Mystik des sog. Quietismus, der von dem Spanier Michael de Molinos (s. d. d.) begründet wurde. In seiner Schrift guida spirituale (geistlicher Wegweiser) erneuerte er im wesentlichen nur die Ethist des Dionysios Areopagita, wonach die höchste Sittlichkeit 10 in dem Streben besteht, durch innerliche Ertötung, durch Ablösung von aller irdischen Stosssichte und selbst von allem Denken, durch absolute Passivität, zum Anschauen Gottes zu gelangen. In einigen vornehmen Kreisen Frankreichs gewann diese Lehre Anhang und durch die ekstatische Frau von Guhon, † 1717, wurde sie noch weiter übertrieben. Die Jesuiten erkannten aber die Gesährlichkeit dieser Lehre für das kirchsliche Beichtinstitut und setzen die Berurteilung des Molinos durch. Selbst die vermittelnde und mildernde Gestalt, welche diesem Quietismus der Erzbischof Fénelon gab, wurde nicht geduldet. Die jesuitische Moral errang in der katholischen Kirche überall den Sieg.

7. Aber auch in der protestantischen Kirche bildete sich ein Seitenstüd zum Jesuitismus in dem Orthodoxismus, der statt des lebendigen Glaubens die Korrektheit der dog20 matischen Schulmeinung betonte und damit den Zusammenhang zwischen der Glaubensund Lebensgerechtigkeit verdunkelte, so daß sich unter seiner Herrschaft in den Kreisen der Theologen unduldsame Streitsucht und in allen Ständen des Bolks Berwilderung der Sitten ausbreiten konnte. Bon einer sittlichen Gegenwirkung gegen letztere durch die nun auch in der lutherischen Theologie, hier für den Beichtstuhl berechnete, geistlose Kasuistik.

26 3. B. in dem traciatus des Wittenberger Theologen Balduin 1628 ober in der introductio in theol. casuisticam des Olearius in Leipzig 1694, konnte nicht die Rede sein. Innerlicherwarsreilich die Asket ik geartet, die in beiden protestantischen Konsessionen eifzig gepslegt wurde. Aus der lutherischen Theologie sind unter den litterarischen Bertretern derselben Weigel, Balentin Andreä, Joh. Arndt, aus der resormierten Gisb. Boetius, so † 1676, Tossanz, Campegius Vitringa, Herm. Witsius, La Placette, Bened. Pictet (morale chrétienne 1695) von Roques (le vrai pietisme) hervorzuheben. Die Bedeutung

ihrer Schriften für die Ethif ist aber beschränkt, da hier das positive Berhältnis des Christen zur natürlichen Welt nicht zur Geltung kommt und eine wissenschaftliche spstematische Erkenntnis gar nicht oder nur wenig, aber am ehesten noch von Bitringa, erstrebt wird.

Sie Gine wissenschaftliche selbstständige Bearbeitung der Ethik wurde in der lutherischen Kirche, nachdem diese längere Zeit vernachlässigt und mit der Dogmatik verschmolzen worden war, erst wieder durch des Helmstedter Theologen Georg Calixt (s. d. A. Bb III S. 643) Schrift epitome theologiae moralis 1634 angeregt. Er wollte die Eigentümlichkeit der Moral gegenüber der Dogmatik und zugleich die Notwendigkeit eines organischen Fortschreitens von dieser zu der ersteren geltend machen, indem er in der Moral das christliche Leben als Bewahrung des gewonnenen Heils, als Aufrechthaltung des erlangten Gnadenstandes gegenüber den Gesahren eines Verlustes beschrieb, was ihm seitens der Orthodogie

den unbegründeten Borwurf zuzog, er hätte in katholisierender Beise die Notwendigkeit der guten Berke zur Seligkeit behauptet. Bon der philosophischen Ethik hatte er die theo16 logische durch die bezeichnete Fassung ihrer Aufgabe scharf unterschieden. Doch ging er von der Beschreibung des Biedergebornen als des eigentlichen Subjekts der christlichen Moral durch anthropologische Untersuchungen auf die Ausprägung des neben dem positiven Geset gleichfalls als ewige Gottesordnung anerkannten Naturgesches im Gewissen und im natürlichen Recht zurück, ohne doch bei seiner Behandlung der Moral als der Lehre von der

50 Heiligung für jene systematische Bollständigkeit erweisen zu können. In größerem Umsange ist solche in dem aus seiner Schule hervorgegangenen enchiridion theologiae moralis 1662 und compendium theologiae moralis 1698 von Joh. Konr. Dürr zu sinden. Andere Nachfolger von Calixt sind Theod. Maier, Heinr. Nixner, Joh. Andr. Schmid, während das ethische Lehrbuch von Baier 1698 mehr in den traditionellen Geseisen der 55 Orthodogie sich bewegte.

Neue noch fräftigere Impulse als Calixt gab für die christliche Ethik nach der praktischen Seite hin wohl der Pietismus (s. d. N.), indem er gegenüber dem toten Orthodogismus mit Recht die sittliche Fruchtbarkeit des christlichen Glaubens geltend machte, die Pflicht des Christen, stets vor Gottes Augen zu wandeln und alle Lebensmomente ihm zu 60 weihen, betont und daher die Berechtigung des bloß Erlaubten bestritt. Die Einwirkung

dieser Gedanken auf die orthodoge Theologie stellt sich dar in den institutiones theologiae moralis 1712 von Buddeus. Aber der Pietismus selbst leistete wissenschaftlich für die Ethik nur wenig. Und mit jenen praktischen Borzügen verband sich gegenüber allem weltlichen, ja allem, was sich nicht auf das Heil der einzelnen Seele bezieht, eine in negativ asketischer Richtung ablehnende Stellung, welche auch einen ausgedehnten und bnachhaltigen positiven Einfluß auf das praktische Leben verhinderte. Die Ausläuser der pietistischen Bewegung führten sogar zu unnatürlichen Berzerrungen des christlichen Lebens, welche die begreisliche Folge hatten, daß die Natur ihr Recht für das sittliche Gebiet nur um so stärker geltend machte, besonders da überhaupt durch die ganze disherige Arbeit der theologischen Ethik das Verhältnis der christlichen Sittlichkeit zur natürlichen noch durchaus w

nicht flar gestellt mar.

8. So kommt es nicht ohne relative geschichtliche Berechtigung zu einer Emanzipation ber philosophischen Ethit von der theologischen. Bunachft überläßt man es noch der letteren, denfelben Inhalt zugleich positiv darzustellen, wobei man die Bedeutung des Christentums als eines ethischen Lebensprinzips verkennt, sucht aber felbst nur eine rein menschliche is Sittlichkeitslehre aufzustellen. So bestimmt man als obersten moralischen Grundsat die Forderung des Bohles der Gesellichaft (Sugo Grotius, de jure pacis et belli, Bufendorf), oder die Maxime: folge der Bernunft mit ihren eingeborenen Ideen (Schomer), oder die vernünftige Liebe anderer (Thomafius) oder endlich die Borfchrift, fo zu handeln, daß die eigene Bollkommenheit und diejenige der anderen dadurch vermehrt wird (Bolf). All= 20 mahlich bringen biefe Beftrebungen auch in die Theologie. Sigmund Jat. Baumgarten fteht in feiner Schrift: Unterricht vom rechtmäßigen Berhalten bes Chriften ober theo. logische Moral 1738, noch gang auf supranaturalistischem Standpunkt, giebt aber feiner driftlichen Moral eine philosophische Grundlage. Mosheim in feiner umfangreichen "Sittenlehre der heil. Schrift" 1745—52 will positiv gläubig die biblische Lehre in populärer Form 25 zur Darstellung bringen, läßt aber ichon start den Nachweis hervortreten, daß die christliche Sittenlehre der Bernunft und Ratur entspreche. Bald gewinnt dann Diefes Intereffe an der Bernunftmäßigfeit des Sittlichen in der Theologie Die Berrichaft. Und trop bes Bideripruche, den vom biblischen Standpunkte aus Chr. Aug. Crufius (Rurger Begriff der Moraltheologie 1772) und Fr. Reuß (elementa theologiae moralis 1767) erheben, breitet 30 fich unter bem Ginfluß bes englischen Deismus und bes frangofischen Materialismus auch in der deutschen Theologie ein ethischer Eudämonismus aus. Bertreter besselben find u. a.: 3. B. Miller, Lehrbuch der gangen chr. Moral 1771, Gottfr. Leg, Sandbuch der chr. Moral für Aufgeklarte 1777, Bahrdt, Suftem der moralischen Religion 1787; eine ahnliche Richtung verfolgt auch 3. D. Michaelis in feiner Moral vom 3. 1792, mahrend Rein= 35 hard in feinem Syftem der chr. Moral 1788 ff. einen rationalen Supranaturalismus vertritt.

Auf neue Bahnen wurde Dann die Moral erft durch 3. Rant gewiesen, von deffen hierhergehörigen Schriften besonders hervorzuheben find: Grundlegung zur Methaphyfit der Sitten 1785, Kritif ber praft. Bernunft 1788, Metaphysische Ansangsgrunde der Rechtslehre 1797, metaphyfiiche Unfangegrunde der Tugendlehre 1797 (Die beiden letten Schriften 40 gusammen als Metaphysif ber Sitten). Es war die über alle Empirie hinausreichende, in ihr felbst begrundete unbedingte Berbindlichfeit des Sittengesehes, feine auch den Gindrud bes Sternhimmels überragende Majestät, was Kant mit Energie und Barme geltend machte. Danach wurde der herrschende Eudämonismus beseitigt und von da aus ergab fich für Rant auch eine weit tiefere Erfenntnis bes Bofen als die Aufflarungsmoral fie 45 befaß. Much gegenüber jeber außerlichen Aufftellung von fittlichen Autoritäten, feien es auch biblifche, war Rant mit jenem Gedanken der felbsteigenen Majeftat bes Sittengefetes im Rechte. Allein die Schroffheit, mit der er die Autonomie und die von jeder Reigung wie von jedem Zwede unabhängige Unbedingtheit der fittlichen Forderung vertrat, vernichtete auch die berechtigte Abhangigfeit der Sittlichkeit von der Religion, welche lettere vielmehr 50 nur ein Unhangsel der Moral wurde, führte zu einem von Schiller mit Recht verfpotteten gesetzlichen Rigorismus und ließ es zu keinem rechten positiven Inhalt des Sitts lichen tommen trop des Berfuchs, einen folden durch die aus der Gemeingiltigfeit des Sittengesebes abgeleitete Marime ju gewinnen: handle fo, daß bu die andern Menschen als Zwed, nicht als Mittel betrachteft. Ungeachtet folder Mangel fanden Rants moralifche 55 Grundgedanken in die Theologie seiner Zeit in weitem Umfange Eingang, nicht allein bei rationalistischen Ethikern wie Joh. Wilh. Schmid, R. Chr. Erh. Schmid, Joach. Sigm. Bogel, Sam. Gottl. Lange, Krug und Ammon, sondern auch bei Supranaturalisten, wie Stäudlin und Tieftrunt. Einige aber wie der Tübinger Supranaturalist Flatt (Borlefungen über driftliche Moral 1823) modifigierten jene erheblich. Undere wie Ummon 60 554 Ethit

60 und Kontemplation.

und Stäudlin gaben ben Rantichen Standpuntt ganglich wieder auf. Und er verlor allmahlich umfomehr wieder die herrschaft, als die Philosophie felbft über ihn hinausführte. Besonders durch anthropologische Untersuchungen suchte die philosophische Schule von Fr. H. Jacobi und Fries die Ethit Kants weiterzubilden. Ihre Analyse der sittlichen Anlagen 5 diente dem Nachweise, daß die Empfindungen des Schönen und Erhabenen es seien, aus benen bie ethischen Ibeen hervorgeben. Go entstand bie Befahr einer jubjeftiven und afthetifchen Berflüchtigung bes Sittlichen. Aber ber ftarren Gefehlichfeit ber Rantifchen Moral fonnte man auf Diesem Bege entgeben. Und in Diesem Intereffe ichloffen fich jener Schule einige theologische Ethifer an wie de Bette, Chr. Sittenlehre 1829; Baumgarten-Crufius, 10 Lehrb. ber dyr. Sittenlehre 1826; L. A. Rähler, dyr. Sittenlehre I, 1833; Abrif ber dr. Sittenlehre 1835. 37. Sicherer noch wies über Rant hinaus Fichte (Sittenlehre 1797 und 1812), welcher freilich gum Teil die Ginseitigkeiten der Rantischen Philosophie übertrieb, aber eben damit auch ihre Uberwindung vorbereitete, und doch auch schon in der ersten Beriode seiner philosophischen Entwicklung dem Rantischen Rigorismus gegenüber Begeifterung für bas 15 Bute forberte und bann immer ftarter auf ben Glauben an eine fittliche Beltordnung Die Sittlichfeit grundete, infolgebeffen Die lettere reicheren fonfreten Inhalt gewann. Starter noch tritt eine Rudwendung von dem Subjektivismus und Individualismus der Aufflarungszeit zur Anerkennung bes Objektiven, womit fich "ber Anknupfungspunkt an bie Religion für die Moral wieder vorbereitete" (Dorner), in der Philosophie, auch in der 20 Ethit Schellings und Begels ein. Bon bes erfteren Schriften find hier gu nennen : Suftem des transcendentalen Idealismus 1800, Borlefungen über das akad. Studium 1803, Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit 1809. Schellings Grundgedanke ift ber, daß ber objeftive Bille des Absoluten eine doppelte Reihe von Gelbstoffenbarungen hat im Reiche ber natur und im Reiche bes Beiftes, und bag bie Ginheit bes menich. 25 lichen Willen mit Diesem objektiven Billen Die Freiheit begründet, in beren Gewinnung der oberfte fittliche Grundsat verwirklicht wird: werde ein Befen und hore auf nur Erscheinung zu sein. Das Gebiet ber Sittlichkeit hat aber Schelling von dem des Rechts nicht unterschieden, daher er dem Staate eine einseitige hohe Stellung zuwies und eine eigentliche Sittenlehre ju geben fich nicht veranlaßt fah. Bielmehr fallt bas Gewicht feines so Interesses neben der Rechtslehre auf die Naturphilosophie, welche das Berdienst hatte, "eine höhere Auffaffung der Natur und ihres Lebens verbreitet und badurch dem chriftlich-ethischen Bringip die bis babin fehlende Beltfeite ober Leiblichkeit vorgestellt und miffenschaftlich quganglich gemacht zu haben" (Dorner). Berwandt mit Schellings ethischen Grundgedanten find Diejenigen Segels, von beffen bezüglichen Schriften besonders hervorzuheben find: über Die 35 wiffenschaftliche Behandlung des Naturrechts im frit. Journal f. Phil. 1802, f. Rechtsphilosophie 1821. Indem er Natur und Geist und die mannigsachen Stufen des geistigen Lebens nur als Momente einer zusammenhängenden Entwickelung faßt, findet er das Sittliche als Berwirklichung ber allgemeinen Weltvernunft viel weniger im individuellen Recht und in der subjektiven Moralität als vielmehr in den Ordnungen Des menschlichen Gemeinschafts-40 lebens, besonders im Staate. Für die Rirche logt bagegen feine Ethit feine fichere Stelle, ba der Glaube nur als eine ju überschreitende unvolltommene Stufe des Dentens aufgefaßt wird. Indeffen die Unerfennung einer ber Religion und insbefondere bem Chriftentum zukommenden relativen Bedeutung bei Segel hatte zur Folge, daß im Anschluß an ihn die Ethik nicht nur von Philosophen wie Michelet (Suftem ber philos. Moral) und 45 v. Henning (Prinzipien der Ethit in hiftor. Entwidlung 1824), fondern auch von Theologen wie Batke (Bon der menschl. Freiheit 1843), Marheineke (Chr. Moral 1847) und Daub (Chr. Moral 1840 ff.) bearbeitet wurde. — Berwandt mit Hegels Philosophie find die in wunderlicher Sprache vorgetragenen ethischen Bedanten Rarl Chr. Rrauses (Suftem ber Sittenlehre I, 1810); jedoch fucht er bei aller Unerfennung ber objektiven Sittlichkeit so in Recht, Staat und Geschichte der sittlichen Ginzelpersonlichkeit gerechter zu werden und feine Stimmung ift mehr religios, ohne daß er auf die theologische Ethik Einfluß gehabt hätte. Dagegen wird bas fittliche Recht bes Ginzelnen völlig verneint von Arthur Schopenhauer, von beffen Schriften fur die Ethit befonders in Betracht tommen: Die Belt als Wille und Borftellung 1819, 2. A. 1844, über ben Willen in ber natur 1836, 2. A. 55 1854, die beiden Grundprobleme der Ethit 1841. Seine Grundgedanken find, alles fei Bille jugleich als Belt ber finnlichen Erfahrung und ber ibealen Erfenntnis, ber individuelle Bille aber fei nur eine von den ftufenmäßig fortichreitenden Offenbarungen bes unbewußten allgemeinen Billens ber Ratur, baber muffe ber Menich bem letteren ben eigenen Billen aufopfern im Gelbstverluft, wie fich ein folder vollziehe in Mitleid, Bohlwollen

Be unficherer fich nun biefe verschiedenen jum Teil fich widersprechenden metaphyfifchen Fundamentierungen der Ethit erweisen, defto naherliegend erichien der Berfuch, Diefelbe von allen metaphyfischen Boraussenungen unabhängig zu machen und fie vielmehr auf die realen sittlichen Thatfachen der Erfahrung zu begrunden. Gehr energisch murbe Diefer Berfuch in der philosophischen Schule Berbarts († 1841) gemacht, vgl. Berbart, s Allgem. praftifche Philosophie 1808, Ginleitung in die Philosophie 1813, hartenftein, Die Brundbegriffe ber ethischen Biffenichaften 1844; Strumpell, Borichule ber Ethit 1844; Allihn, Grundlehren der allg. Ethit 1861; Sendel, Ethit oder Biffenich. vom Seinfollen-ben 1874. Rach herbart ift die Ethit ein Teil der allgemeinen Afthetit als die Lehre von derjenigen Runft, welche im Unterschiede von den übrigen Runften von jedem Menschen 10 ju forbern ift, bas ift bie Tugend. Diefe Tugendlehre hat die einfachften Berhaltniffe aufzustellen, welche als sittlich schon gefallen, wobei nach bem Grunde ebensowenig ju fragen ift als barnach, warum in ber Dufif Die Barmonie gefallt. Dag Diefe Berhaltniffe, Die Serbart Musterbegriffe oder Ideen nennt, unbedingte Geltung haben, darin stimmt Serbart mit Rant überein, mahrend er diefem gegenüber bas Recht, mit ihnen metaphpfifche Be- 15 griffe, wie den der intelligiblen Freiheit, zu verbinden, entschieden bestreitet. Solcher Josen nimmt er zunächst fünf an, die innere Freiheit, d. h. Übereinstimmung mit der eigenen Beurteilung, die Bollfommenheit, das Wohlwollen, das Recht und die Billigkeit. Aus diefer entwidelt er aber dann weiter noch auf Grund ber tomplizierteren Berhaltniffe ber menichlichen Gemeinschaft die fünf gesellschaftlichen Ideen der Rechtsgesellschaft, des Lehr- 20 inftems, bes Bermaltungsfuftems, bes Rulturfuftems und ber befeelten Befellichaft. Und aus der Gesamtheit dieser Ideen in ihrer Berbindung mit der Person leitet er den Begriff ber Tugend ab, welche ben natürlichen Schranfen gegenüber gur Pflicht merbe. hiernach wollte herbart wohl wie die Unbedingtheit fo auch die Ginheitlichfeit bes Gittlichen anerkennen, aber jene blieb doch durch die afthetische Grundanschauung, diese durch 25 die Auflösung in einzelne Berhältnisbegriffe bedroht. Und obschon Herbart persönlich mit sittlicher Energie warme Frömmigkeit verband und die sittliche Bedeutung der letzteren anerkannte, ja manche Schuler besfelben auch theoretisch ber Sittenlehre eine religiofe Grundlage ju geben fuchten, fo wiesen boch bie Pringipien feiner Philosophie auf eine Trennung fin. Und die weitere Fortbildung bes ethischen Empirismus führte fie durch. 30

9. Um jo wichtiger mar es, daß die theologische Ethit ihre felbstständige Entwicklung gewann. Dazu hat den einflugreichften Unftog Friedr. Sch lei er mach er gegeben (f. d. U.). Schon feine Die Individualität betonenden Monologe 1800 enthielten viele für Die Ethit bedeutsame originelle Bedanken, bann eröffnete er neue Bege durch feine Schrift: Grundlinien einer Kritif ber bisherigen Sittenlehre 1803, indem er zu zeigen suchte, daß man 35 ben Mängeln der bisherigen Sittenlehre nur durch entschiedenere Geltendmachung des Begriffes eines höchften Gutes fowie der menichlichen Individualität entgeben tonne. Bon 1819 an hat Schleiermacher eine gange Reihe von icharffinnigen Abhandlungen ethischen Inhalts, die er in der Berliner Akademie der Bissenschaften jum Vortrag brachte, dem Drud übergeben. Er selbst ist aber nicht mehr dazu gekommen, ein System der Ethik zu 40 veröffentlichen, sondern erft nach feinem Tobe wurde auf Grund feiner Manuffripte und Kollegienhefte zuerst seine philosophische Sittenlehre fürzer von Schweizer 1835 (Entwurf eines Sustems der Sittenlehre), vollständiger von Tweften 1841 (Grundrif der philofophischen Ethif), fodann feine driftliche Ethit unter bem Titel: Die driftliche Sitte, 1843 von Jonas herausgegeben. Für eine vollständige Renntnis feiner ethischen Anschauungen 45 ift aber auch noch feine Pfpchologie, Babagogit und Politit, manches in feiner prattifchen Theologie und vieles in feinen Bredigten, besonders in benen über den driftlichen Sausftand zu verwerten. Die philosophische Sittenlehre gliedert fich in die brei Teile: Güterlehre, Tugendlehre und Bflichtenlehre. Doch ift der erfte Teil mit fichtlicher Borliebe weitaus am ausführlichften bearbeitet. Das Gut wird hier unter dem Ginfluß 50 von Gedanken Spinozas und Schellings als Einigung von Natur und Bernunft und das folche Einigung hervorbringende Handeln teils als organifierendes teils als symbolifierendes gefaßt. Jenes besteht nach Schleiermacher darin, daß ber Menich Die Natur fich anbilbet, ober ju feinem Bertzeuge macht, bas lettere bagegen ift basjenige, welches alles in ein Beichen der Bernunft verwandeln will. Diefer Gegenfat aber freugt fich mit einer anderen 55 Einteilung bes Sandelns in das gemeinsame, bei allen wesentlich identische und das jedem eigentumliche individuelle. So entsteht eine Bierteilung des handelns und der daraus fich ergebenden fittlichen Guter. Bum identischen Organifieren gehört Staat und Familie, jum individuellen Organifieren die freie Gefelligfeit, jum identifchen Symbolifieren : die Biffenicaft und jum individuellen Symbolifieren; Die Runft und die Rirche. 3m Berhaltnis 60 556 Ethit

ju diefer philos. Ethit Schleiermachers ift seine theologische an kontretem Inhalt viel reicher. Sachlich unterscheidet fie fich bei manchen formalen Analogien von jener dadurch, daß fie nicht von ber Bernunft fonbern vom driftlichen Gelbitbewußtfein ausgeht, indem fie bas aus der herrichaft desfelben entstehende handeln beschreiben will, und daß fie in Ber-5 bindung damit ausdrudliche Rudficht auf Die Gunde nimmt. Dem organisierenden Sanbeln entspricht bier bas wirffame Sanbeln, aber mit Begiehung auf Die Gunde verzweigt es fich nun in das wiederherstellende oder reinigende und das verbreitende oder erweiternde Sandeln. Erfteres erfolgt unter bem Untriebe der Unluft in ber Rirche durch Rirchengucht, in welcher fich bas Gange auf ben Gingelnen richtet, und durch die Reformation, in wel-10 der ber Einzelne auf bas Gange einwirkt, und in ber burgerlichen Sphare im Saufe in Form der hausgucht und auf dem Gebiete bes Staates in der Ginwirfung des Gangen auf den Einzelnen durch die Strafgerechtigkeit sowie in der Einwirkung der Bolker auf einander in Bölkerrecht und Krieg. Das verbreitende Handeln, das aus dem Antrieb der Lust hervorgeht, ergiebt die christliche Gestaltung der Familie, Schule und Kirche, in der 15 bürgerlichen Sphäre das Handeln für den Staat im Gemeinsinn. Der zweite Teil behandelt bann bas barftellende Sandeln, bas dem fymbolifierenden entfpricht, mobei von dem Bedanten ausgegangen wirb, daß alles Augerlichwerden des Innerlichen auf Gemeinfcaft hingielt und auf ihr beruht, baber bas barftellende Sandeln gum Pringip die bruderliche Liebe hat, welche im Richtchriften ben fünftigen driftlichen Bruder liebt. Sieraus 20 ergiebt fich für die innere Sphare der firchliche Gottesdienft, für die außere : die Befelligfeit in Spiel und Runft. — Bei manchen Mängeln Diefer theologischen Ethit Schleiermachers (die im I. Teil dieses Artifels jum Teil berührt wurden) zeichnete fie sich durch den energischen, mit meisterhafter dialektischer Runft durchgeführten Bersuch aus, ftatt natürliche und driftliche Sittlichfeit außerlich nebeneinanderzustellen ober Die lettere fur fich 25 allein zu behandeln vielmehr das gange mit weitem Blide überschaute Gebiet menschlichen Sandelns mit ben driftlichen fittlichen Bringipien gu burchbringen, und von dem beherrschenden Begriff des Reiches Gottes als des höchsten Gutes aus die Einheit und Mannigfaltigfeit der driftlichen Sittlichfeit, Die Bedeutung der Individualität und der Gemeinschaft für diefelbe gleichmäßig zu mahren. Infolgedeffen hat Schleiermacher auf die neuere

30 theologische Ethik einen weitreichenden Einfluß ausgeübt.

10. Am engsten schlossen sich ihm an: Rütenich, Chr. Sittenlehre 1845; Byß, Borslesungen über das höchste Gut; Gelzer, Die Religion im Leben oder die chr. Sittenlehre 1839; Jäger, Die Grundbegriffe der chr. Sittenlehre 1856; verwandt ist auch Schwarz, Ev.-chr. Eth. 1821, 3. A. 1836/37. Zugleich durch Hegel bestimmt, aber durch den Glauben an positive christliche Offenbarung beherrscht ist die hervorragende originelle Schrift von Rich. Rothe, Theol. Ethik in 3 Bon 1845—1848, 2. A. 1867, welche in Güterz, Tugendund Pstichtenlehre geteilt, die Umbildung der materiellen Natur in geistige Bersönlichseit von dem frommen christlichen Bewußtsein aus darstellt. Eine mehr oder weniger verwandte theol. Richtung versolgen: Böhmer, System des chr. Lebens 1853; Bernh. Bendt, 40 Das Reich Gottes und das Reich der Welt, Tl. 2: Kirchliche Ethik 1865; die sorgfältige

Schrift von Schmid in Tübingen, Chr. Sittensehre 1861; Palmer, Moral des Chr. 1864; das in schöner Sprache eine Jülle feiner Beobachtungen, umfassender Kenntnisse und geistvoller Gedanken darbietende Werk von Martensen, Chr. Ethik Bd 1 (allgemeiner Teil)
1871, Bd 2 (individuelle Ethik), Bd 3 (soziale Eth.) 1878; ferner: Lange, Grundriß der
45 chr. Ethik 1878; Herm. Beiß, Die christl. Joee des Guten 1877 und Einleitung in die
chr. Ethik 1889; Das System der chr. Sittensehre von J. A. Dorner 1885, welches in
philosophischer geschulter Gedankenbildung die erste und die zweite Schöpfung zu gegenseitig
anerkennender Berständigung zu bringen sucht. Auf konsessionellelutherischem Standpunkt
stehen Sartorius, Lehre von der heil. Liebe 1840 und Harles, Chr. Ethik 1842, &. U.

50 1893, welche beide wohl religiöse Bärme aber nicht genügende wissenschaftliche Schärfe zeigen und "das Ethische im Unterschied vom rechtfert. Glauben zu selbstständiger Bedeutung nicht kommen lassen" (Dorn.); Buttke, Handbuch der christl. Sittenlehre 1861, 2 Bde, "gegen Rothe und Schleiermacher stark polemissch, obwohl er das Beste von ihnen entsnommen" (Dorn.); Billmar, Theol. Moral, in der Lehre von der Sünde (Krankheitsses geschichte) eingehender als im übrigen (Heilungsgeschichte, Genesungsgeschichte); Hosmann.

Theol. Ethik 1874, welche den driftlichen Thatbestand nach seiner sittlichen Seite als durch sich selbst gewissen, jedoch mit Herbeiziehung des Zeugnisses der Schrift und der Kirchengeschichte, sonst ohne Begründung, als Gesinnung und Bethätigung scharffinnig darlegt; Frank, System der chr. Sittlichkeit, 2 Bde 1884—87, im Anschluß an Hofmann; Luthard, 60 Kompendium der theol. Ethik 1896 mit reichem Stoff; Scharling, Thr. Sittenlehre nach

ev.-luth. Auffassung, aus dem Dänischen 1892. Derselben konsessionellen Richtung gehört die originelle Schrift von Alex. von Dettingen an: Socialethik, Tl. 1: Moralstatistik, Tl. 2: Die chr. Sittenlehre in 2 Bdn. 1873 f., 3. A. 1882, welche im Gegensatz gegen die dieherige Personalethik auf Grund eines reichen statistischen Materials die Sittenlehre als "deduktive Entwicklung der Gesetz christ. Heilstebens im Organismus der Menschheit" barstellen will. Theosophisch gerichtet ist Culmanns christl. Ethik 2 Bde 1864; von Hossmann beeinslußt aber nicht so konsessionell lutherisch: der die Ethik behandelnde 3. Teil von Kählers Wissenschaft der chr. Lehre 1883; biblisch-realistisch: Bech, Borless. über chr. Sthik, 3 Bde 1882, verwandt, Kübels chr. Sthik, 2 Bde 1896; liberaler gerichtet: Psteisderer, Grundriß der Glaubenss und Sittenlehre, 3. A. 1886; verwandt: Heischer, Schult, so Grundriß der ev. Ethik 2. A. 1897; Gallwiß, Das Problem der Ethik in der Gegenwart 1891. Der auf dem Standpunkt des Neukantianismus stehenden Schule A. Kitschls geshören an: Bornemann, Unterricht im Christentum 1891, und Krarup, Grundriß der chr.

Ethif, a. dem Danischen, 1897.

11. Mit diefer Entwidlung ber protestantischen Ethit war diejenige ber tatholischen 15 feit dem Ende des 18. Jahrh. einigermaßen parallel. Auch auf diese gewann die Philosophie einen bestimmenden Einfluß. Die Jesuiten Boit, theol. mor. 1769 und Friedrich a Jesu, univ. th. mor. 1780, waren die letzen kathol. Ethiker, welche ganz in den alten scholastischen Bahnen gingen. Bald darauf verließ sie der Jesuit Ben. Stattler, indem er in seiner Schrift: Bollst. chr. Sittenlehre, 1791 2 Bde, die Methode der Wolfsichen Philo- 20 fophie und auch ihren Eudämonismus annahm, letteren freilich firchlich zuspitend. Wanter, Luby, Schanza gefellten fich ihm in abnlicher Richtung gu. Gin Schuler Stattlers aber, Geb. Mutichelle in München, ichlog fich in feiner icharffinnigen Moraltheologie 1801 an Rant an, und das Gleiche thaten Banfer und hermes, fowie des letteren Schuler Braun, Elvenig und Bogelsang. Durch Fichte wurde Geishütter, durch Schelling Weiler beein- 25 flußt. Dagegen vertrat ein anderer Schüler Stattlers, Mich. Sailer († als Bischof von Regensburg 1832), ein Mann von geringerer Durchbildung aber von innig frommer, milber, edler Gesinnung, in seiner Glückseligkeitslehre 1787 und seinem Handbuch der christl. Moral 1818, einen religiojen und myftisch garteten Eudamonismus, und verwandt ift die Richtung des noch mehr wiffenschaftlich geschulten Jos. Bapt. v. hirscher, Die chr. Moral so als Lehre von der Berwirklichung des gottlichen Reiches in der Menschheit, 5. 21. 1851. Much Schleiermacher, bei bem "in ber Betonung ber Dbjeftivitat und bes hochften Gutes, jowie in dem engeren Zusammenhange des Sittlichen mit der Gemeinschaft ein der rö-mischen Ethik günstiger Zug" (Dorn) zu erkennen ist, hat aufstreng kirchliche katholische Ethiker Einsluß geübt, so auf Alee, Syst. d. kath. Moral 1847; Propst, Kathol. Moraltheol. 1848; 35 Martin, Lehrb. der kathol. Moral 1850; Werner, System der chr. Ethik 1850. Mehr traditionellen Character haben die Lehrbücher der Moraltheologie von Jocham 1852 st., Simar 1877, Linfenmann 1879, Pruner 1883, Schwane 1878-85, Rappenhöner 1889. Und das vielgebrauchte Rompendium der Moral von Gurn (feit 1850 lateinisch in vielen Auflagen, 1868 in beutscher überf.) erneuert mit einigen modernen Buthaten Die alte Ra- 40 fuiftit bes Jefuitismus.

12. Bon ben neueren Bearbeitern ber philof. Ethif vertreten einen dem Christentum und der Religion freundlichen Zdealismus: Chalybaeus, System der specul. Ethik 1850; Schliephake, Die Grundlagen des sittl. Lebens 1855; der jüngere Fichte, System der Ethik 2 Bde, 1851, 53; K. Kh. Fischer, Grundzüge des Systems der spekulativen Ethik 1851; 45 Bergmann, Über das Richtige 1884; Sigwart, Borfragen der Ethik 1886; A. Dorner jun., Das menschliche Handen, phil. Ethik 1895. Den Übergang vom Empirismus zum Zdealismus bezeichnen Trendelendurg, Naturrecht auf dem Grunde der Ethik 1860, und Lope, Grundzüge der prakt. Khilosophie 1874. Mehr empiristisch gerichtet sind Baumann, Handbuch der Moral 1879, Bundt, Ethik 1886 und Paulsen 1889. 2. A. 1891. Noch weiter 50 in dieser Richtung führten auch in Deutschland die zum Teil auch bei den zuletzt genannten bemerkbaren Einwirkungen des französischen Positivismus eines Comte (cours de philosophie positive 1842, système de politique positive 1851—54) und des englischen Utilitarismus eines Bentham (oeuvres, t. I.—III 1829) und Stuart Mill (Das Nützlichen Altilitarismus eines Bentham (oeuvres, t. I.—III 1829) und betwart Mill (Das Nützlichen Relativismus; Herfe I.S. 127 ff.), sowie auch der besonders von Darwin 55 ausgebildeten Entwicklungslehre und der derhies 1879) und Leslie Stephen (the science of ethics, Lond. 1882). Unter solchen Einslüssen hat auch in der deutschen Wissenschaft die Reigung weite Berbreitung gefunden, die sittlichen Forderungen als lediglich durch Kulturverhältnisse, Gewohnheit, Überlieferung, Bererbung, durch Zwede des individuellen 60

und gesellschaftlichen Ruhens hervorgerusene und darum nur ganz relativ giltige zu betrachten. Dieser Richtung gehören an: Beneke, Grundlegung zur Phhsik der Sitten 1822; Feuerbach, Über Spiritualismus und Materialismus 1866, sämtl. Werke X, S. 37 ff. u. a.; Schneider, Der menschl. Wille vom Standpunkte der neueren Entwicklungstheorie 1882, und: Freud und Leid des Menschengeschlechtes, eine sozial-psycholog. Untersuchung der eth. Grundprobleme; Fuld, Der Einkluß der Lebensmittel auf die Bewegung der menschl. Handlungen 1881; Karel J. Rohan, Ein Bersuch über die Entstehung und Strasbarkeit menschl. Handlungen 1881; Büchner, Die Macht der Bererbung und ihr Einfluß auf den moralischen und geistigen Fortschritt der Menschheit 1882; Laas, Idealismus und Positivismus, 10 2 Tle 1882; Gizyck, Grundzüge der Moral 1883. Die relativ berechtigte Kehrseite aber dieses Eudämonismus stellt sich dar in dem erneuerten Bessimskuns: z. B. Frauenstädt, Das sittliche Leben 1866; Ed. von Hartmann, Philosophie des Unbewußten 1869; Phänomenologie des sittlichen Bewußteins 1878. Und ein ausgearteter Ausläuser beider Richtungen zugleich ist die alle sittlichen Schranken überspringende Ethis des Übermenschen: Skietsche, Jenseits von Gut und Böse.

Ethnarch, έθνάσχης, ein Titel, der in der hellenistischen Zeit mehrfach vorkommt. Nach Strado XVII p. 798 C gab es in Ügypten zur Zeit des Augustus unter den Bezirksbeamten neben έπιστράτηγοι und νομάσχαι auch έθνάσχαι. Wie Schürer (ZwTh 18. 1875 S. 15 f.) vermutet, sind dies die Berwalter der τοπασχίαι gewesen, in welche nach Strados Angabe (p. 787) die νομοί zersielen. Lucian erwähnt in den Makrodioi 17 einen Ethnarchen Asantin. Autoren die Anführer der römischen Hisposister diesen Titel führen (vgl. Henr. Stephanus, Thesaurus s. v. έθν.), gehört hier nicht her, beweiß aber allenfalls auch, daß die Benennung keineswegs auf Beamte und Fürsten der Zuden Zibeschusk war. — Gleichwohl interessiert uns der Titel in der Geschichte des nacherilischen Judentums besonders. Er ist geeignet, einen gewissen Grad von Unabhängigkeit der jüdischen Basallenfürsten zu bezeichnen. Wenigstens hat nach dem Zeugnis des Strado dei Josephus (Ant. XIV 7, 2 § 117) der Ethnarch der ägyptischen Juden eine solche relative Selbstständigkeit beseisen: καθίσταται δὲ καὶ ἐθνάσχης αὐτῶν, δς διοικεί τε τό ἔθνος καὶ διαιτά κοίσεις καὶ συμβολαίων ἐπιμελείται καὶ προσταγμάτων, ως δι το ἔθνος καὶ διαιτά κοίσεις καὶ συμβολαίων ἐπιμελείται καὶ προσταγμάτων, ως δι το ἔθνος καὶ διαιτά κοίσεις καὶ συμβολαίων ἐπιμελείται καὶ προσταγμάτων, ως δι το δίθνος καὶ διαιτά κοίσεις καὶ συμβολαίων ἐπιμελείται καὶ προσταγμάτων, ως δι το δίθνος καὶ διαιτά κοίσεις καὶ συμβολαίων ἐπιμελείται καὶ προσταγμάτων, ως δι το δίθνος καὶ διαιτά κοίσεις καὶ συμβολαίων ἐπιμελείται καὶ προσταγμάτων, ως δι το δίθνος μαὶ διαιτά κοίσεις καὶ συμβολαίων ἐπιμελείται καὶ προσταγμάτων, ως δι το δίθνος καὶ διαιτά κοίσεις καὶ συμβολαίων ἐπιμελείται καὶ προσταγμάτων, ως διν πολιτείας ἄρχων αὐτοτελοῦς. Bür die ägyptischen Juden ist das Amt und sein Name zugleich ein Wahrzeichen davon, daß sie als besonderes ἔθνος ihre Bolfšsstte und Religion unter einem fremden Bolfe psiegen dürfen.

Dies fommt jum Ausdruck in dem Edift des Claudius bei Josephus (Ant. XIX, 86 5, 2 §§ 281—285), wo fich im § 283 die Aussage findet, es seien den alexandrinischen Suben unter römischer Berrichaft ihre Berechtsame erhalten geblieben, insbesondere habe τελευτήσαντος τοῦ τῶν Ἰουδαίων ἐθνάρχου τὸν Σεβαστὸν μὴ κεκωλυκέναι έθνάρχας γίγνεσθαι βουλόμενον δποτετάχθαι έκάστους έμμένοντας τοῖς ίδίοις έθεσιν καὶ μη παραβαίνειν ἀναγκαζομένους την πάτριον θρησκείαν. Diese Angabe, daß 40 Augustus nach dem Tode des Ethnarchen Fortdauer des Amtes angeordnet habe, scheint in Biderspruch zu stehen mit der notig des Philo (im Flaccum § 10 Mangen II, 527 f.), wonach Augustus nach dem Tode des yeraozys (der doch wohl identisch ist mit dem έθνάρχης) eine γερουσία eingesett habe (της γάρ ημετέρας γερουσίας, ην δ σωτήρ και εὐεργέτης Σεβαστός ἐπιμελησομένην τῶν Ἰουδαικῶν είλετο μετὰ τὴν τοῦ γενάρχου τελευτὴν...). Da aber Mitglieder dieser γερουσία auch άρχοντες von Philo genannt werden, so ist wohl mit Schürer (II, 514) ii. a. zu vermuten, daß die Uenderung des Augustus nur darin bestand, daß "an Stelle des einen edvaoxys eine pegovola trat, an deren Spige eine Mehrheit von aggortes stand". Josephus redet einmal (b. j. VII, 10, 1 § 412) in diesem Sinne von den πρωτεύοντες της γερουσίας. 3mmer-50 hin verschwindet bann für Alexandrien ber Titel bes Ethnarchen aus ber Uberlieferung. Much Claudius bestätigt in jenem Edift bas Umt nicht. Mit bem Mabarchen ober Arabarchen, welcher Titel ein hoheres Steueramt bezeichnet, das allerdings ofter von Juden bekleidet worden ist, hat der Ethnarch nichts zu thun. Zulezt hat dies Schürer erwiesen (Hilgenfelds ZwTh 1875). Sonst ist dei den Diaspora-Juden der Titel & Prágzys nicht bezeugt. In Antiochia wird Jos. b. j. VII, 3, 3 § 47 ein ágzwr rwr Yovdalwr erwähnt. Es war daher eine bodenlose Behauptung Winters im Artikel "Ethnarch" seines RBB, daß das Umt bei den Juden in größern Städten mehr ober weniger allgemein gewesen fei.

Ethnarch 559

Dagegen führten unter ben hasmonaischen Fürsten einige ben Titel. Alls erfter hat ihn Simon. Sein Bruder und Borganger Jonathan war, nachdem ihn die Unhanger des Judas Maffabäus nach dessen Tode zum ἄσχων καὶ ἡγούμενος (שֶׁר רְבָּרִד) gewählt hatten (161 v. Chr.), von Alexander, bem Sohne des Antiochus Epiphanes, 153 jum Hohenpriester (1 Mat 10, 20 f.: ἀρχιερέα τοῦ έθνους σου), dann in Ptolemais 5 (150 v. Chr.) zum στρατηγός και μεριδάρχης ernannt (1 Mat 10, 65: καὶ εδόξασεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς καὶ ἔγοαψεν αὐτὸν τῶν πρώτων φίλων καὶ ἔθετο αὐτὸν στρατηγόν καὶ μεριδάρχην). Über diese Titel siehe Grimm z. St. I, 163. Sie bedeuten die Bereinigung eines Militär- und Civilgouverneurs, "wahrscheinlich weniger als ἐθνάρ-Ans. Denn der Sinn der folgenden Erzählung ist doch wohl, daß Simon, nachdem er 10 Judaa von Sprien politisch unabhängig (steuersrei) gemacht hatte, eine höhere Staffel erklommen habe, als seine Borgänger. Borerst freilich hieß er nur ågzusgededs pkyas zal στρατηγός και ήγούμενος Toudalwr (1 Mat 13, 42), nach beffen Ara man die Jahre Bu gablen begann (143/142 v. Chr.). Aber im J. 141 vor Chr. (am 18. Elul des Jahres 172 aer. Scl.) wurde er gum Dant für die dem Bolle erwiesenen Wohlthaten 15 in einer Bersammlung der Priester und des Bosses, der Obersten des Bosses und der Alltesten des Landes (1 Mas 14, 28) durch einen besonderen Beschluß "der Juden und der Priester" (14, 41) zum ηγούμενος καὶ ἀρχιερεύς εἰς τὸν αἰῶνα und zum στρατηγός eingeseht. Für diese drei Titel kehren 14, 42 die drei anderen wieder: ἀρχιερατεύσαι καὶ εἶναι στρατηγός καὶ ἐθνάρχης τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐερέων καὶ τοῦ προ-20 στατήσαι πάντων. 15, 1 werden nur legeńs και έθνάσχης των lovdalwr, 15, 2 legeńs μέγας και έθνάσχης genannt. Es fragt fich, ob έθνάσχης mehr bedeutet, als hγούμενος, mit dem es auscheinend synonym steht. Mir scheint es nicht der Fall zu Der Sinn bes Bolfsbeschluffes ift vielmehr nur der, daß die Burde, welche Simon nach 14, 35 (καὶ ἔθεντο αὐτὸν ἡγούμενον καὶ ἀρχιερέα) schon besaß, ihm jett als 26 eine erbliche quersant und übertragen wird. Bum Beweise hierfür diene 14, 27 s. Das Destret ist datiert aus dem 3. Jahre Simons τοῦ ἀρχιερέως ἐν Σαραμελ (Ν V: Ασαραμελ). Also schon damals war Simon Σαραμελ = Ν ΤΕ ΤΕ εδνάρχης und wenn das εν, wie Schürer I, 197 Anm. 17 bermutet, Rest von σεγεν = 120 στρατηγός ift, jo mare der dreiteilige Titel alter, als der Bolfsbeichluß des Jahres 141, d. h. so θεοῦ χοιθείς, ἀρχης τοῦ ἔθνους καὶ της ἀρχιερατικης τιμης καὶ προφητείας (Ant. VIII, 10, 7 § 299; vgl. b. jud. I, 2, 8 § 68 f.), so daß unter dem ersten Namen die Ethnarchie verborgen zu sein scheint. Keinesfalls ist aber mit Hibig, Gesch. Fraels II 464 Unm. und Fr. W. Schulh (RE<sup>2</sup> U. "Ethnarch") die Stelle Ant. XIV, 8, 5 § 148, w wo von dem Ethnarchen Hyrkan II. die Rede ist, auf unseren Hyrkan I. zu beziehen. Die Münzen Hyrkans I. nennen neben "Jochanan dem Hohenpriester" noch "die Gemeinde der Juden" oder bezeichnen ihn als "Haupt der Gemeinde der Juden" (S. Schürer II, 212 f.). Dieraus ergiebt sich, daß Hyrkan sein Amt weniger als das eines politischen Herrschers ausgefaßt hat. Er fühlt sich als priesterliches Haupt eines theokratischen Staates. Wenn 45 er aber in der befannten Anetbote von Eleazar als bem Sprecher ber Pharifaer aufgeforbert wird, die Sohepriesterwürde niederzulegen und fich zu begnügen mit ber Berrichaft über das Bolf (Ant. XIII, 105 § 291: ἐπεὶ, φησὶν, ἡξίωσας γνῶναι τὴν ἀλήθειαν, θέ-λεις δὲ εἶναι δίκαιος, τὴν ἀρχιερωσύνην ἀπόθου καὶ μόνον ἀρκείτω σοι τὸ ἀρ-χειν τοῦ λαοῦ) — so ift der Sinn dieser Erzählung der, daß H., auch ohne Hoherpriester so zu sein, noch immer Herrscher des Bolfs, also doch wohl ἐθνάρχης bleiden würde. Sein Sohn Aristobul (105—104) nahm als erster seit dem Exil wieder den würdestiel an (Joh. Ant. XIII, 11, 1 § 309: τὴν ἀρχὴν εἰς βασιλείαν μεταθεῖται δόξας . . . διάδημα πρῶτος περιπίθεται), desgleichen führte ihn Alexander Jannäus (104—78), f. Jos. Ant. XIII, 12, § 320, der fich auch auf Münzen (Είντιο) Βασιλεως Αλεξ- 55 ανδρου f. Schürer II, 227) als König nennt. Benn dann von der Alexandra (78—69) gejagt wird (Jos. Ant. XIII, 16 § 409): τὸ μὲν οῦν ὄνομα τῆς βασιλείας εἶχεν αὐτή, τὴν δὲ δύναμιν οἱ Φαοισαῖοι, so hat das Königtum unter ihr fortbestanden. Jos sephus nennt sie mehrsach βασίλισσα z. B. Ant. XIII, 16, 6 § 430 βασιλεύσασα ετη εννέα, vgl. auch Ant. XX, 104 § 242. Ihr Sohn Hyrkanus überkommt die βασιλεία 80

(Ant. XIV 1, 2 § 4), tritt aber nach vergeblichem Rampfe bas Baoileveir an feinen Bruder Ariftobul ab (§ 6), mahrend er fich ins Brivatleben gurudgieht. Rach bem Beugnis bes Strabo bei Josephus Ant. XIV, 3, 1 § 36 hat fich Ariftobul fogar bem Bompejus gegenüber auf der Inschrift des ihm geschenkten goldenen Weinstockes als δ των lov-δαίων βασιλεύς bezeichnet (vgl. auch Jos. Ant. XX, 10, 4 § 243: έβασίλευέ τε καὶ δοχιεράτευεν τοῦ έθνους). Pompejus gab dem Hyrkan das Hohepriestertum zurück (Ant. XIV, 4, 4 § 73), überließ ihm auch die Herrschaft über das Bolf, entzog ihm aber den Königstitel: Ant. XX, 10, 4: τῷ δ' Υρκανῷ πάλιν τὴν ἀρχιερωσύνην ἀποδούς την μέν τοῦ ἔθνους προστασίαν ἐπέτρεψεν, διάδημα δὲ φορεῖν ἐκώλυσεν. Spāter 10 aber, in den Detreten Cajars XIV, 10, 2 § 191; 10, 3 § 196; 10, 5 § 200 f. 10, 7 § 211 erjcheint Hytlan wieder als ἐθνάρχης und Hoherpriester. Er hat also offenbar Diefen Titel burch Cafar als Erfat bes Ronigstitels wieder erhalten. Das Ernennungsdefret zum erblichen Ethnarchen fieht Schurer II, 279 f. in dem von Jos. XIV, 10, 2 mitgeteilten. Hyrkan führte indessen nur scheinbar die Regierung: neben ihm wurde immer 16 mächtiger der als επιμελετής oder επίτροπος των Ιουδαίων sungierende Jdumäer Antipater (Ant. XIV, 8, 1 § 127; 8, 5 § 143). Sein Sohn Herodes bekam vom röm. Senat den Königstitel, der indessen seinem Sohne Archelaos nicht wieder verliehen wurde. Urchelaos wurde nur εθνάρχης und das Königtum ihm für die Zukunft versprochen (Ant. XVII, 11, 4 § 317: Αρχέλαον βασιλέα μεν οὐκ ἀποφαίνεται, τῆς δ' ἡμίσεως 20 χώρας ἥπερ Ἡρώδη ὑπετέλει ἐθνάρχην καθίσταται, τιμήσειν ἀξιώματι βασιλείας υπισχνούμενος, είπες την els αυτην άρετην προσφέροιτο). Immerhin scheint dieser Titel mehr zu bedeuten, als der bem Untipas und Philippus verliebene bes Tetrarchen.

Mt 2, 22 wird Archelaos also mit Unrecht Baoileus genannt. Bon einem besonderen Interesse für uns ist der 2 Ro 11, 32 erwähnte Ethnarch des 26 Rönigs Aretas in Damastus. Gemeint ift ber nabataertonig Aretas IV. (9 por - 40 nach Chr. S. über ihn Schurer II, 617 f.). Sein Ethnarch fann natürlich nicht ber Borfteher ber Damascenischen Judenschaft sein, wie frühere Ausleger meinten, sondern ber von ihm eingesette Statthalter von Damastus. Diefe Stadt muß alfo bamals jum Bebiete des Rabataerfonigs gehort haben. Das ift nach Gutidmids und Schurers Rach-30 weisen (f. Schurer II, 618) nur in ber Beit bes Caligula ober Claudius möglich gewesen, da unter Tiberius und Nero nach dem Ausweis der Münzen Damastus unter römischer Herrschaft ftand. Die von Paulus erwähnte Flucht aus Damastus tann also nicht vor 37 ftattgefunden haben.

## Etichmiatfin f. Bb II S. 83,18 ff.

Eucharistic, Litteratur: a) Rath .: Bona, rerum liturg. libri duo, Romae 1671; Martene, de antiquis ecclesiae ritibus pars I, Rotomagi 1700; Mone, Latein und griech. Messen aweiten bis sechsten Jahrh. Frants a. M. 1850; Probst, Liturgie der brei ersten christlichen Jahrhunderte, Tübingen 1870; derselbe, Saframente und Saframentalien in den drei ersten dristl. Jahrhunderten, Tübingen 1872; derselbe, Liturgie des 4. Jahrh. und deren Wesorm, Münster i. B 1893; derselbe, Die antioch. Messe nach den Schristen des heil Joh. Chrysoftomus dargestellt, in: 3fTh 1883 (VII), S. 250—303; Bickell, Jusammenhang der apost. Liturgie mit dem jüd. Kultus, in: "der Katholit" 1871 (II), S. 129 ff.; 257 ff.; 385 ff.; 513 ff.; berselbe, Messe und Pascha, Mainz 1872; berselbe, Die Entstehung ber Liturgie aus ber Ginsehungsseier in 3fIh 1880; Gamurrini, S. Silviae Aquitanae peregrinatio, Romae 46 1887; Bispert, Fractio panis, die älteste Darstellung des euchar. Opfers in der "Capella greca". Freiburg i. B. 1895; dazu: Gerh. Ficter in GgA 1896, S. 685 ff.; Funst, Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen I, Paderborn 1897, S. 278 ff. u. 293 ff.—b) Protest. Casaudonus, de redus sacris et ecclesiasticis exercitationes XVI, Francos. b) Protest.: Casaudonus, de redus sacris et ecclesiasticis exercitationes XVI, Francof. 1615; Calvör, Ritualis Ecclesiastici pars prior et altera, Jenae 1705; Bingham-Grischovius, Origines sive antiquitates eccles. VI, Halae 1728; Alt, Der christl. Cultus. 1. Abt., Der firchl. Gottesdienst?, Berlin 1851, S. 184 sp.; Theod. Hand, Der christl. Cottesdienst im apost. und altsath. Zeitalter, Erlangen 1854; Rliefoth, Liturg. Abhandlungen IV und V. Schwerin 1858 u. 1859; Seperlen, Der christl. Kultus im apost. Zeitalter in ZprIh 1881 (III), S. 222 sp. und 289 sp.; Gottschick, Der Sonntagsgottesdienst der christl. Kirche in der Zeitalter von 2.—4. Jahrh. ebenda 1885 (VII), S. 214 sp. u. 314 sp.; H. Köstlin, Geschichte des christl. Gottesdienstes, Freiburg i. B. 1887; Hering, Hilfsbuch zur Einsührung in das siturg. Studium, Wittenberg 1888; H. Acklis, Die ältessen Duellen des orient Kirchenrechts. 1. Buch, Die canones Hippolyti, in: IN VI, 4, Leipzig 1891 (citiert: Can. Hipp.; die solgende Zahl bedeutet den Baragraph der Ausgade v. Achelis); Weizsäder, Das apostol. Zeitschalter der christl. Kirche², Freidurg i. B. 1892; Anrich, Das antise Mysterienwesen in seinem Einfluß auf das Christentum, Göttingen 1894; Warren, the liturgy and ritual of the Ante-Nicene Church, London 1897; Drews, Ueber Bebeutung und Gebrauch des Wortes edzaquoria in der alten Kirche, in: Zeitschr. f. prakt. Theol. 1898 (XX), S. 97 ff. — Bgl. außers dem die Litteratur zu A. Weendmahl I. Bd I, 32 u. A. Agapen Bd I, 234 ff. — c) Texte: A. Harnad, Die Lehre der zwölf Apostel nehst Untersuchungen u. s. w. in: II II, 1 und 2, 5 Leipzig 1886; Ägypt. KD deutsch in IU VI, 4 S. 39 ff.; Hammond, Ancient liturgy of Antioch. Oxford 1879; Brightman-Hammond, Liturgies eastern and western, Oxford 1896; Catergian, Die Liturgien bei den Armeniern. Fünfzehn Texte und Untersuchungen, Wien 1897 (armenisch).

- 1. Sprachgebrauch. Unter E. versteht man gemeinhin und so ist das Wort auch hier gebraucht die Abendmahlsseier in der alten Kirche. In der altchristlichen 10 Litteratur aber bedeutet das Wort edzagioria 1. das Dankgebet über den Abendmahlsselementen, jedoch nur im Osten, im satein. Westen niemals, mit Ausnahme von Terztullian de orat. 24; 2. werden die Abendmahlsselemente selbst söz. genannt, sehr häusig im Westen sogar nur die Hostie; 3. verallgemeinert sich der Begriff und bedeutet ein geweihtes Element, eine res consecrata, ein sacramentum überhaupt (so bei Chz 16 prian ep. 70, 2 CSEL III, 2, 768, 15 u. 19 das geweihte Os; endsich 4. dezzeichnete söz. auch die ganze Abendmahlsseier, aber nur solange, als sie wirklich in einer Wahlzeit bestand (vgl. besonders Ignatius), ein Sprachgebrauch, der nicht häusig gewesen ist und sich sehr das Abendmahl waren wohl äotov ndär u. desarvon noganóv (1 Ko 20 11, 20). Die erstere lebte vor allem in gnostischen Kreisen (acta Thomae; acta Joannis) weiter, während sich die letzter Benennung z. B. noch bei Chprian verrät, der die Abendmahlsseier kurzweg dominicum (noganóv) sc. convivium nennt (de op. et eleem. 15 CSEL III, 1, 384, 20 f.; ep. 63, 16 III, 2, 714, 13 f.).
- 2. Allgemeine Entwicklung. Die eucharistische Feier der alten Kirche hat etwa 25 in der Mitte des 2. Jahrh. eine außerordentlich wichtige Beränderung erlitten. Ursprüngslich war die E. sei es nun im Anschluß an eine gemeinsame Mahlzeit, sei es als gesmeinsame Mahlzeit selbst (s. unter 3.) eine selbstständige Feier der christlichen Gemeinde, die am Abend stattzusinden psiegte, während zum sog. "Bortgottesdienst" die Gemeinde sich am Morgen versammelte. Diese doppelte gottesdienstliche Feier wird nun im 2. Jahrs 30 hundert zu einer einzigen zusammengezogen: die E. schließt sich dem Wortgottesdienst an. Diese Berbindung war ein Schritt von außerordentlicher Bedeutung für die Geschichte des ganzen christlichen Gottesdienstes: durch sie ist die spätere Messe möglich geworden und sie wirkt heute noch start in unseren evangelischen Gottesdienstordnungen und in unseren evangelischen Anschauungen nach.

Der erfte Benge für die Berbindung ber E. mit bem Morgengottesdienft ift Juftin (I. Apol. 65—67; abgefaßt höchst mahrscheinlich 150) und sein Zeugnis gilt für die Hauptorte der damaligen Christenheit. Während noch der bekannte Pliniusbrief (X, 96, um 113 abgefaßt) für Bithynien die alte Sitte des doppelten Gottesdienstes bezeugt (gegen Uhlhorn, Liebesthätigkeit I, 400; Th. Harnad S. 25 und 231 und Röftlin S. 33; 40 die richtige Auffassung dieses Briefes bei Gottschid G. 216 f.; Bahn, Ignatius 586 f. und A. Agapen Bb I, S. 236, 18 ff.), während die Didache (c. 9 u. 10) dieselbe Sitte jedenfalls für Agypten aufweift und Clemens Rom. (1 Ro 44) für Rom, ift nach Juftin ber neue Brauch überall allgemein. Richt als ob fich die Anderung mit einem Schlage und überall in gleicher Beise durchgesetht hätte. Fedenfalls bestand auch da und dort neben dem 45 neuen Brauch noch der alte: tropdem, daß am Morgen E. geseiert wurde, hielt doch die alte Sitte abendlicher E. sich aufrecht. Sowird es uns bezeugt von Alexandrien und Agypten (Bigg, the christian Platonists of Alex. 103 ff.; Harnad, Dogmengesch. I², 396 Anm. 2; H. Adelis S. 197 Anm. 2) und von Afrika zu Chprians Zeit wenigstens als unter dem Klerus üblich (ep. 63, 16 CSEL III, 2. 714; Jülicher 230 f.). Daneben hat es aber auch so Bebets- und Predigtgottesbienfte gegeben ohne E. Go nach Tertullian de cult. fem. 2, 11: "Vobis nulla procedendi causa non tetrica. Aut imbecillus aliqui ex fratribus visitatur, aut sacrificium offertur, aut Dei sermo administratur". Hier die zwei Hauptteile des Gottesdienstes bezeugt zu finden, wie Th. Harnad (S. 353), Köftlin (S. 45), Probst (Liturg. der drei ersten Jahrhunderte S. 195) u. a. wollen, ist 55 eine Eintragung. Dürfen wir den can. Hipp. vertrauen, so bezeugen auch sie einen Gebetsgottesdienft ohne E. Benn aber S. Achelis - und ihm folgend E. Chr. Achelis (praft. Theol. I, 460 und 587) - meint, die von Juftin bezeugte Ausgestaltung fei eine Ausnahme gewesen, die Regel vielmehr in Rom, ja in der Rirche überhaupt das Nebeneinander vom Bortgottesdienst und E. auch über Justins Zeit hinaus, so ift das gunachft für Rom so

wenig glaublich. Dber ift folgende Entwicklung etwa fehr einleuchtend: Buerft beibe Gottesbienfte nebeneinander (vor Juftin), darauf Bereinigung beider (Juftin), darauf wieder Trennung (can. Hipp.), und endlich Wiedervereinigung? Die Textgeftalt der can. Hipp. ift zu unficher, als daß fich auf fie eine fo weittragende Behauptung grunden ließe. Ubrigens 5 ift auch Tertullian ein Beuge bes zweiteiligen Gottesbienftes, wenn er de orat. 18 ichreibt: "Jeiunantes habita oratione cum fratribus subtrahuntur osculum pacis" (vgl. c. 19). Da der Friedenstuß bei Tertullian noch am Anfang der eucharistischen Feier fteht (Th. harnad S. 390), fo verlaffen die Fastenden den Gottesdienft bei Beginn des euchar. Teiles, also nach dem Kirchengebet. Ferner sent das Gleiche die apost. Didaskalia (La-10 garde bei Bunsen, Anto-Nic. II, 280) voraus, die wenig später als Tertullian fallen mag (A. Harnach, LG I, 515 ff.). Daß aber im 2. Jahrh. die E. auch ganz selbstständig gefeiert wurde, d. h. ohne Agape und ohne Bortgottesdienft, ift wohl angunehmen. Das bezeugt nicht nur die oben angeführte Stelle aus Tertullian, de cult. fem. 2, 11, fondern vor allem die Sitte ber Gnoftifer (f. u. S. 572). Bald aber muß fich E. und 16 Bortgottesdienft vereint haben. Denn die Gitte ber folgenden Jahrhunderte fteht gang feft und erscheint als tief eingewurzelt. Was aber waren die Gründe der Bereinigung der E. mit dem Wortgottesdienst? Wenn man gewöhnlich als Grund dafür annimmt, die Christen hätten häßlichen Verleumdungen der Heiden ("Thuesteische Mahlzeiten" und "Obipodischer Geschlechtsverkehr") dadurch vorbeugen wollen, jo liegt auf der Hand, daß damit 20 das Rechte nicht getroffen sein kann. Denn blieben nicht auch später noch die Agapen am Abend in Brauch und damit der Anlaß für die alten Berdachtsgründe? In der That haben fich auch die Berleumdungen ber Beiben fortgefett, wie wir g. B. aus ben angftlichen Bestimmungen ber can. Hipp. 173 f. in Bezug auf die Agapen oder aus Tertullians Darlegungen apol. 39 (vgl. auch Ju 12) ichließen können. Bielmehr muffen 25 für eine fo einschneidende Beränderung der Sitte religiofe und praktische Rudfichten maß-gebend gewesen sein. Religiose gunachst! Die übliche Art, die E. zu feiern, gefährdete die Ginheitlichfeit ber Gemeinde, vertrug fich nicht mit bem wachsenden priefterlichen Unfeben. Ram man doch vielfach auf eigne Sand im Privattreis zusammen, ohne Rierus. Die Mahnung des Ignatius (Smyrn. 8, 1): "nur die E. ift legitim, die unter dem 30 Bischof steht!" schlug gewiß bei ben "Kirchlichen" durch. Nun war aber ber Klerus voll-gählig versammelt im Morgengottesdienst. Sier wurden außerdem die heiligen Schriften verlesen, hier hatte die Gemeinde ihren natürlichen Ginheitspunkt. Duste es nicht dem religiösen Bedürfnis entsprechen, wenn beide Feiern sich aneinander anschlossen? Dagu fam wohl als praktischer Grund, daß so am leichtesten bei den weiten Entsernungen der 35 Großstädte allen Gemeindegliedern die Teilnahme am Predigtgottesdienst und an der E. am Sonntag möglich war. Denn wie ware ein Sonntag ohne bas bentbar gewesen? Ermägt man bies alles, fo wird es begreiflich, bag eine Entwidlung beginnen fonnte, bie

auf Bereinigung beiber Feiern, wenigstens am Sonntag, hindrangte - eine Entwicklung,

die sich im Einzelnen leider unserer Kenntnis entzieht. 3. Die liturgifche Entwidlung a) bis jur Bereinigung ber E. mit bem Bortgottesdienst. — Die alteste Form, in der die E. geseiert worden ist, liegt für uns jum guten Teil im Dunklen. Die einzigen Quellen, die uns zu Gebote stehen, find außer den Einsehungsberichten, die hier außer Frage bleiben, nur 1 Ro 11, 20 ff. und Didache c, 9, 10 u. 14. Die herkommliche Auffassung ber Baulusstelle (jest noch vertreten von 45 U. Harnad, Bahn, Grafe u. a.) fieht die E. als ben Schluß einer gemeinsamen Mahlgeit (Agape) an, mahrend eine neuere (Gulicher, Spitta, Saupt, Soffmann) an jener Stelle nur eine einheitliche Mahlgeit bezeugt findet, Die als gange deinror zupia-Diefer Auffaffung fann ich nur beipflichten. Sie wird wesentlich geftust durch die Thatsache, daß von Ignatius noch άγάπη und εθχαφιστία promiscue für ein und 50 dieselbe heilige Mahlzeit gebraucht werden (Smyrn. 8, 2; vgl. 7, 1; Rom. 7, 3; vielleicht auch Philad. 4; Eph. 13, 1) — ein Zeichen, daß ihm die Mahlzeit als einheitlich gilt. Das Gleiche verrät sich, wenn viel fpater noch in der fog. Agypt. KD c. 49 (Achelis S. 107) die Agape deunvor uvquanor genannt wird. Steht dies auch fest, so ift boch noch immer die Frage offen, wie biefes "herrnmahl" im einzelnen zu verlaufen pflegte. 55 Daß Chriftus feine Stiftung nicht als rituelles Gefet gegeben hat, wodurch eine freie Ausgestaltung unmöglich gemacht war, fteht außer Frage. Es war also ben ersten Christen möglich, ihr heiliges Mahl frei ju geftalten, wenn nur eben dabei jene Stiftung des herrn zu ihrem Rechte kam. Das Natürlichste war, daß man sich an judische Brauche heiliger Mahlzeiten anschloß. Welche hat man gewählt? Um nächsten liegt es, an die Baffah-

60 mahlgeit zu benten. Allein es fragt fich, ob der herr überhaupt bei einem Baffahmahl

Die E. eingesett hat. Und felbft wenn bies ber Jall ift, fo zeigt boch weber 1 Ro 11, 20 ff. noch die Didache irgend eine Berwandtichaft zwischen G. und judifcher Baffahmahlzeit. Much Stellen wie 1 Ro 10, 6 ober 5, 7 zwingen feineswegs an diefe zu denten. Der Berfuch von Bidell, Die gange Liturgie aus bem Baffahritus abzuleiten, entspringt bogmatischen Bunichen und erweift fich als als eine fühne Bergewaltigung der Tatfachen. Um mahr= 5 scheinlichsten will es mir erscheinen, daß sich die ersten Christen mit ihrem herrnmahl in freier Beise an die üblichste Form jüdischer Kultmahlzeiten anschlossen, an das Sabbathmahl, wie es am Freitag nach Abbruch des Sabbaths in jedem judischen Sause gefeiert wurde (Spitta S. 247). Wir können wenigstens Umriffe Dieser Feier aus der Mischna (befonders tract Berachoth c. 6-8 ed. Surenhus 1, 20 f.) erfennen. Danach war die 10 Mahlzeit durchaus einheitlich und befam ihren Charafter durch einen gesegneten Relch und ein gesegnetes Brot. Benigftens war es die Regel, daß am Gingang bes Mahles ein von einem Tischgenoffen (meift wohl ber Sausvater) burch Bebet geweihter Relch umbergereicht wurde (Berach. 6, 5 und 6, vgl. 1 u. 2); doch fonnte biefe Segnung auch fpater erfolgen (8, 8), ja ber Relch tonnte wohl gang fehlen. Die Gegensformel lautete: 15 "Gelobt feift du, herr unfer Gott, der herr der gangen Belt, der du die Frucht des Beinstods erschaffen haft" (Berach. 6, 6). Darauf pflegte das Brot geweiht zu werden, bas gebrochen und mahrend ber Dahlzeit genoffen murbe. Die Gegensformel lautete: "Gelobt feift du, herr unfer Gott, bu herr ber gangen Belt, ber bu bas Brot aus ber Erbe hervorgebracht haft" (Berach. 6, 6). Eingeleitet wurde die Segensformel mit einem 20 Responsorium: "Lasset uns danksagen dem Herrn unserem Gott". — "Gelobt sei der Herr unser Gott u. s. w." — Darauf folgte das Dankgebet (Berach. 7, 3, vg. 7, 1). Die Gebete beantwortet die Tischgesellschaft mit Amen (Berach. 8, 8 und tract. Joanith 2, 5). Das Mahl, an bem übrigens fein "Fremdling" teilnehmen darf (Berach. 7, 1), ichließt mit einem Dankgebet (8, 7). Es trägt durchaus den Charakter der Freude. Die 25 vermutete Abhangigfeit ber E. von biefem judischen Brauch scheint mir burch die Dibache wefentlich geftust ju werben. Denn wir finden hier c. 9 und 10 im gangen ben gleichen Bang bes Dahles und bie gleichen Gitten wieder: Rach bem Aft ber Berfohnung, ber fog. Erhomologese c. 14, Segnung eines Relches und eines Brotes burch furges Gebet (c. 9), gemeinsame Mahlzeit (εμπλησθήναι 10, 1) und endlich ein Schlugdankgebet (c. 10). 80 Die Bebete über Relch und Brot e. 9 haben mit ben altjudifchen Segensgebeten freilich nichts mehr gemein als ben Charafter bes Dantes, fie find Reuschöpfungen aus bem chriftlichen Geift heraus. Aber die Barallele des doppelten Gebetes je über Relch und Brot und die Boranstellung des Relches verraten deutlich genug die judische hertunft. Ferner ift die gange Mahlgeit wie die Sabbathmahlgeit ein einheitlicher Aft, ber ben Ramen 35 εθχαφιστία trägt (9, 1) und nicht haben wir etwa c. 9 die Gebete für die Agape, c. 10 Das eucharift. Dantgebet vor uns, wie Bahn, Forschungen III, 293 ff., Beigiader S. 579 und haupt G. 27 wollen. Der Genuß ber gesegneten Elemente hat eben nicht, wie man bisher im Migverständnis von 1 Ro 11, 20 ff. angenommen hat, den Abschluß, sondern den Eingang der heiligen Mahlzeit gebildet. Und das ift auch das Natürlichste. Durch 40 die Segnung des Beines und des Brotes wird die Mahlzeit als δείπνον κυφιακόν charafterifiert. So wird auch 1 Ro 11, 20 ff. erft vollfommen verftandlich: Reiche marteten den offiziellen Ansang der heiligen Mahlzeit gar nicht ab, sondern nahmen in ruck-fichtstoser Beise ihre Speisen vorweg. Damit war die Nebensache, die Sättigung, zur Hauptsache gemacht und umgekehrt. Wahrscheinlich ist es ab und zu überhaupt gar nicht 45 ju einer E. gefommen - unter Rubenchriften etwas Unmögliches, nicht aber unter Beibendriften. Ubrigens taucht noch fpater die alte Sitte, das Dahl, die Agape, mit ber eigentlichen E. zu beginnen, auf in den can. Hipp. 169 und ähnlich bei Paulus v. Rola ep. XIII, 14 CSEL 29, 95. 12 ff. Bar aber fo nach unserer Meinung noch in der Didache die heilige Mahlzeit ein einheitlicher Aft, so fragt es sich, wie hat sich dann doch die eucharist. Feier 50 im engeren Ginn bon ber Dahlgeit lofen und mit bem Bortgottesdienft verbinden konnen? Die gesegneten Elemente am Eingang traten begreiflicherweise immer mehr als das Befentliche der gangen Mahlgeit in den Bordergrund: hier mar ja doch Chrifti Leib und Blut. Undererseits wurde die folgende Mahlgeit immer mehr zu einem Liebesatt, einer ayann Der Reicheren gegen Die Armen. Brachten boch Die Gemeindeglieder gur gemeinsamen 55 Mahlzeit an Speisen mit, was sie zu bieten hatten, ber Arme wenig, ber Reiche viel. So zerlegt sich allmählich die Mahlzeit in zwei Afte. Rach ihnen nannte man bas Ganze bald εὐχαριστία, bald ἀγάπη (vgl. Ignatius). Ift es zu verwundern, wenn diese beiden Teile der ursprünglich ganz einheitlichen Mahlzeit, weil organisch nicht mehr verbunden, auseinanderbrachen? Wir haben uns oben S. 562, 11, die Gesichtspunkte vergegenwärtigt, 60

die den Bruch mögen herbeigeführt haben. Die "Agape", der zweite Teil der Mahlzeit, lebte nun allein weiter, ihres besten Teiles beraubt, für den die spätere Eulogie nur einen fdwachen Erfat zu bieten vermochte. Sie ift endlich entartet und geftorben. Die E. aber lebte fraftig weiter auch in ber neuen Beftalt; ja fie hat fich alsbald an Bebeutung über s ben Bredigtgottesdienft erhoben und ift in der Meffe gur Berricherin bes Gottesbienftes überhaupt geworben. Berfolgen wir ihre liturgifche Ausgestaltung weiter! b) Seit ber Bereinigung ber E. mit bem Bortgottesbienft. - Als fich Die E. an ben Bortgottesdienst anschloß, nahm fie natürlich die wesentlichsten liturgischen Formen, in denen fie bis dahin gelebt hatte, mit fich. Aber einige beachtenswerte Anderungen find

10 doch eingetreten. Bunachft fliegen die beiden bisher gesonderten Segensgebete je über Bein und Brot in eins gusammen. Ferner entsteht ein neuer liturgischer Aft in ber "Dar-bringung". Noch immer nämlich bringen die Gemeindeglieder Bein und Brot bar für die E. Bas aber früher jedenfalls formlos geschah, bas nimmt jest fultische Ordnung an. Bie fich nun die Feier der E. im unmittelbaren Unichluß an den Wortgottesbienft ge-16 ftaltet hat, bas tonnen wir querft aus Juftin (Apol. I, 65. 67; vgl. 13; Dial. 40. 70. 117)

erfehen. Danach war der Berlauf folgender: 1. Friedenstuß (φίλημα); 2. Darbringung der Opfergaben (προσφορά; oblatio); 3. eucharift. Gebet des Borftehers (Bijchofs) mit Bittgebeten und Umen der Gemeinde; 4. Austeilung; 5. Darbringung der Gemeindesteuer (stips) und Berteilung an bie Urmen. - Diefer Bang bilbet bas Grundichema, auf bem 20 sich die Abendmahlsliturgie in den kommenden Jahrhunderten entwickelt hat und das überall und immer wieder durchschimmert. Nur daß der letzte (5.) Akt der Darbringung wegfällt und fich por bas große eucharift. Gebet ein Responforium (Brafation) einschiebt, bas aber vielleicht bereits gur Beit Juftins beftand, von dem er nur gufällig feine Rad.

richt giebt. Die letigenannte Anderung bezw. Beiterbildung zeigt sich schon in den can. 26 Hipp., vorausgeset baß sie zuverlässig find (vgl. § 9; 20—27; 142—147; 201—207;

209; 214—216). Darnach verlief die Feier in folgender Beise: 1. Exhomologese [?] (9); 2. Darbringung (20); Präsation: a) Bisch.: δ κύριος μετὰ πάντων δμῶν. — Gem.: καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. b) Bisch.: ἄνω δμῶν τὰς καρδίας. — Gem.: Έχομεν πρὸς τὸν κύριον. e) Bisch.: Εὐχαριστήσωμεν τῷ κυρίφ. — Gem.: ἄξιον καὶ 30 δίκαιον (21 ff.); 4. eucharist. Gebet; 5. Austeilung (Gem.: Amen 143 ff. 214—26); 6. Gabendarbringung (28 f. 160). — Disselben Grundformen zeigen sich vieleter menn persentet sich voch Tertussian und Apprian ein Bisch der Gem. und der vertussian und Apprian ein Bisch der Gem. man versucht, sich nach Tertullian und Cyprian ein Bild der E. zu machen, nur daß an Stelle der Exhomologese der Friedenskuß steht, und daß sich bei Tertullian bereite das Trishagion (de orat. 3) im eucharistischen Gebet und bor der Kommunion das

36 Responsorium findet: "Das Heilige den Heiligen" — "Einer ift heilig" u. s. — Es würde zu weit führen, wollten wir aus allen zugänglichen Zeugnissen der ersten Jahr-hunderte das Bild der E. hier rekonstruieren. Beispielshalber sei hier nur noch der Gang der eucharift. Feier vorgeführt, wie er fich aus der 5. myftag. Ratechefe des Cyrill von Jerufalem ergiebt (um 348): 1. Sändewaschen bes Bifchofs und der Presbyter; 2. Friedenstuß:

40 3. Bräfation mit Trishagion und Epiklese; 4. Fürbittgebet; 5. Baterunser; 6. Rommunion ("bas Beilige ben Beiligen" u. f. w. — Gefang des 34. Pfalms); 7. Schluggebet (vgl. Bright man p. 464 ff.). Uber die Entwidlung der eucharift. Feier in ben einzelnen liturgischen

Typen f. U. Meffe.

4. Die eingelnen liturgifchen Afte a) der Fried ensfuß. S. darüberdiesen A .-45 b) Die Darbringung: Bon einem fultischen Aft ber Darbringung tann man erft reben, wie wir fahen, feit die G. fich an den Bortgottesdienft angegliebert hatte und gu einem Benug nur von gesegnetem Brot und Bein geworden war. Diefer Uft verlief wahrscheinlich in ber Beife, daß die Diakonen die Gaben in Empfang nahmen und vor ben Bifchof trugen. Da ihrer guviele waren, wurden besondere Tifche notig, um fie abso zulegen, die fich rechts und links vom Altartisch befanden. Aus ihnen find fpater die fog. "Seitenaltare" entstanden. Bas man darbrachte, war außer Brot und Bein allerlei Rah-rung wie Dl, Milch, Honig u. f. w., die für die Armenunterstützung nötig war. Der Name für den Att und ben Gegenstand ber Darbringung war noogooga ober oblatio (wohl gu unterscheiden von ber Beifteuer gur Gemeindetaffe, ber stips, vgl. Juftin 55 I. Apol 67; Tertull. Apol. 39; Cyprian, ep. 64, 3; de op. et eleem. 14). Dieje Gaben wurden durch Gebet gesegnet und dabei der Darbringenden mit Ramen gedacht (can. Hipp. 189-194; Agupt. RD 53 f.). Je mehr die Liebesthätigkeit erlahmte und je mehr das AIT für den Rultus als Befet maggebend wurde, besto mehr wurde gefordert, die Erftlinge von allem Ertrage darzubringen (can. Hipp. und Agypt. RD a. a. D.; Origenes, 60 in Exod. hom. 13, 3 u. in Num. hom. 11, 1 u. 2; Lommanfd, 9, 156 f. u. 10, 100 f. u. 105;

Const. Apost. VIII, 40). Daß diese Darbringung im Gottesdienst sehr störend war, ist begreislich. Daher versuchen Konzilsbeschlüsse zu Anfang des 4. Jahrh. (Conc. Elib. can. 49) die Obtationen auf Brot und Wein einzuschränken. Nur was im Kultus gebraucht wurde (Öl zur Salbung bei der Tause; Milch und Honig beim Abendmahl der Neophyten), war noch an bestimmten Tagen darzubringen gestattet. So sinden wir, daß zur Zeit des Chrysostomus bkaum noch etwas außer den Abendmahlselementen dargebracht wird (vgl. Augustin, sermo 82, 3, 5. MSL 38, 508), und zwar sindet die Darbringung auch nicht mehr regelmäßig am Sonntag und von sehem Gemeindeglied statt, sondern nur an hohen Festen, an Märtyrertagen und zu Ehren von Berstorbenen. Daß zur E. nötige Brot und den Wein besorgte die Kirche aus ihren Mitteln. Dennoch gab es noch zur Zeit des Chrysostomus weinen Akt der Darbringung bei seher eucharist. Feier: Die Priester tragen in seierlichem Auszug die Elemente aus dem Sacrarium zum Altar (Chrysost. I. in Cor. hom. 36, 6 Monts. X, 340; in Eph. hom. 3, 5 Monts. XI, 23). — Daß dieser Alt der Darbringung ursprünglich am Ansang der eucharist. Feier nach dem Friedenstuß gestanden hat, und nicht, wie Achelis S. 187 und 190 will, am Ende der ganzen Feier, erscheint mir das 15 viel Wahrscheinlichere (mit Uhlhorn, Liebesthätigkeit I, 136 ff. und 399 f.).

c) Das en chariftische Gebet. Der wichtigste Alt bei der E. war außer dem Genuß die Weihe von Brot und Wein durch ein Dankgebet. Davon trugen ja die ganze Feier und die geweihten Gaben den Namen (s. o. Nr. 1). Wie wir aus der Didache c. 9 sehen, brachte dies Gebet, oder richtiger brachten diese Gebete den Dank für die leibliche und 20 geistliche Nahrung zum Ausdruck, und sie waren jedenfalls freie Umsormungen der üblichen jüdischen Gebetsformulare (s. o. Nr. 2). Nach der Didache giebt uns zuerst wieder die Agypt. KO c. 21 S. 51 ff. ein Formular, das sicher sehr alt ist, und das sich in der Liturgie der Abyss. Jakobiten (Brightman p. 228 ff.) wörtlich erhalten hat, und zwar so gut, daß man darnach den Text der Ägypt. KO selbst korrigieren kann.

Diefes euchariftische, vom Bifchof gesprochene Gebet, das fich besonders reich ausgestaltete (vgl. Bendungen wie: ögn déraus adro oder ähnlich bei Justin, Apol. I. 13 und 67; Origenes, contra Cels. 8, 13; Chrysostomus, de sacer. 3, 4 Montf. I, 383), wurde später durch das von der Gemeinde gesungene Trishagion (Jes 6, 3) unterbrochen. Tertullian bezeugt es uns zuerst de orat. 3. Origenes scheint 20 es gekannt zu haben (contra Cels. 8, 34). Zur Zeit bes Uthanasius (de trinit. et spir. s. 16) war es im Osten und Westen gebräuchlich, doch nicht überall (2. Conc. v. Baison 529 c. 3). Die Ugypt. KD tennt es nicht. In Ugypten scheint es auch taum ent-ftanden zu sein. Denn wie wenig organisch ist es 3. B. in der so späten alexandrinischen Marfus-Liturgie (Brightman p. 131, 21-132, 2) mit bem voraufgehenden Gebete verbun- 35 ben - ein Beichen, baß es bier nicht ursprünglich ftand, sondern fünftlich eingefügt worden ift. Sochst wahrscheinlich ist es zuerst in Sprien in Gebrauch gekommen. Denn die sprischen Liturgien zeigen eine wirklich organische Berbindung des Trishagion mit dem Gebet, deffen Ausklang es bildet. Dies führt uns auf den eigentumlichen Charafter des erften Gebetsteiles. Man kann beobachten, daß das Gebet, meift mit einer Formel, wie: 40 Bahrhaft wurdig und recht u. f. w." beginnend, balb einen Dant fur bie Schöpfung, bald einen folden mit ihr und all' ihren Kreaturen enthält. Dine Zweifel ift die erftere Form die altere, ursprüngliche, sie ift daher die gebrauchlichste. In dem sprischen Typus aber hat fich die zweite Form ausgebildet und zwar jedenfalls unter dem Ginfluß des Engelgesanges: "Beilig, beilig, beilig u. f. w.". Um reinften tritt biefe Form in bem betr. 45 Gebet der Jatobus-Liturgie au Tage (Brightman p. 50, 18 ff.), ein Gebet, das ficher ichon gur Beit Chrills von Jerusalem im Gebrauch war (vgl. ebenda p. 465, 14 ff.). Der an das Trishagion sich anschließende Gebetsteil enthält allgemein den Dank für die Erlösung. Er leitet über zu ben Einsehungsworten. Daß Diese bereits bei ber urchriftlichen eucharistischen Mahlzeit maren recitiert worden, lagt fich aus 1 Ro 11, 23 ff. nicht so ichließen. Bielleicht aber kennt ichon Juftin diese Sitte (Apol. I, 68), ficher bezeugt ift fie durch Drigenes (in Lev. hom. 13, 3 Lommahsch 9, 402 f), Chprian (ep. 63, 10), die Aghpt. KD 21 S. 54, die Const. Ap. VIII, 12, 17 (Ulsen 212), Cyrill von Jestusalem (bei Brightman 465, 29 ff.), Chrysoftomus (in Matth. hom. 50, 2, Montf. VII, 517 und bei Brightman 479, 50 ff.) u. a. Bir kennen keine ältere Liturgie, die die Einstehungsworte nicht enthielte. Unter dem Einluß von 1 Ko 11, 26 fügte sich an die Einstehungsworte ein Gebetsstüd an, das man "Anamne se" zu nennen psiegte kurz noch in der Normt CD S. 54. hereits viel weiter ansgehonnen in dem alten Webet der in ber Ugppt. RD G. 54; bereits viel weiter ausgesponnen in bem alten Bebet ber Jatobus Liturgie Brightm., p. 52, 30 ff. und in der Martus Liturgie ebenda p. 133, 22 ff., vgl. p. 505, 12 ff.; vgl. Const. Ap. VIII, 12, 17 Ulgen 212), baran wieder die fogen. "Una- 60

phora", ein Gebet, in dem Gott die geweihten Elemente bargebracht werden (Agnpt. RD a. a. D.; Const. Ap. a. a. D.). Daran ichloß fich die fogen. Epitlefe (f. diefen A.). Sier ift ber Ort, die Frage nach ber Ronfetration zu beantworten. Bunachft muß man festhalten, daß die Ronsetration (εὐλογεῖν, εὐχαριστεῖν, άγιάζειν, τελεῖν, ἐπιτελεῖν; be-5 nedicere, sanctificare, consecrare) nur den Ginn der "Beihe" hat, nicht den einer wirklichen "Transsubstantiation", wie fpater. Diefe "Beihe" wird niemals vollzogen gedacht durch die Ginjepungeworte, fondern altdriftlich in die Borftellung, daß das "Dantgebet" (dies auch gemeint von Justin Apol. I, 66: "ή δί εὐχης λόγου του παο αὐτοῦ εὐχαριστηθεῖσα τροφή") überhaupt weiht; daneben tommt aber auch die Unschauung 10 auf, daß die Epiffeje diese Rraft habe. Bum Gegenstand der Reflexion und theologischen Erörterung ift die Frage nie gemacht worden. Doch läßt fich beobachten, daß die Drigeniften g. B. Dionyfius von Aleg. (bei Gujebius, hist. eccl. 7, 9), Gufebius (demonst. ev. 1, 10, Macarius d. A. (opusc. de carit. 29), auch Bafilius, de spir. sanct. 27, 66-noch an der altesten Anschauung von der weihenden Kraft des Dankgebetes festhalten. to Die neuere, wonach die Ginfegungsworte fonfefrierend find, fest erft mit Ambrofius und Augustin ein. — Sier ift auch ber Ort, ber Erhomologese gu gedenken, b. h. Des Sundenbetenntniffes. Bum erstenmal wird fie als eucharift. Gebet Didache 14, 1 erwähnt, und zwar, wenn die Lesart προσεξομολογησάμενοι richtig ift, stand dies Gebet nach dem Dant-gebet. Dies erscheint Harnack Il II, 1, 54 Anm. unwahrscheinlich und er schlägt deshalb 20 Die Lesart προεξομ. vor, jo daß die Erhomologeje dem eucharift. Dantgebet vorausgegangen ware. Gine Entscheidung ift nicht zu treffen, auch nach can. Hipp. 9 (vgl. S. 185) nicht, weil es fich hier um die Erhomologese bei ber Bijchofsweihe handelt. Jedenfalls folgte fpater Die Erhomologese dem Dankgebet und war meift mit der Epiklese verbunden (Origenes, de orat. 33; Chrysostomus, in diem nat. Jes. Christi 7 Monts. II, 365; in Oziam hom. 25 1, 2 VI, 97; ad Hebr. hom. 17, 2 I, 166; Ambrosius, in Luc. 6, 71 MSL 15, 1773; vielleicht auch de sacr. 5, 25 MSL 16, 472). — Auf das eucharist. Gebet antwortete zu Juftins Zeit die Gemeinde einstimmig mit Amen (Apol. I, 65 u. 67; vgl. Frenaus I, 14, 1). — Bor das große eucharift. Gebet stellte sich etwa seit 200 bas dreifach gegliederte Responsorium (Präsation): Ο χύριος μετά πάντων — Καὶ μετά πνεύματός 30 σου. — "Ανω ύμῶν τὰς καρδίας (oder τὸν νοῦν oder τὰς καρδίας καὶ τὸν νοῦν) — Έχομεν πρός τὸν κύριον. — Εὐχαριστήσωμεν τῷ κυρίφ —"Αξιον καὶ δίκαιον (can. Hipp, 21-27; Agypt. RD G. 48. 50 f.; Cyprian, de dom. orat. 31; vgl. Tertullian, Apol. 30; Commodian, instruct. 76; Cyrill von Jerusalem 5. myst. Katech.; Augustin, enarr. in ps. 103, 14; sermo 311. 18, 15 MSL 37, 1348; 38, 1420 u. a.). Woher 35 stammt das erste Kaar? Jedenfalls nicht wie Brightman zu p. 50, 4–6 (p. 556) angiebt, aus Thren. 3, 41. Dagegen scheint es durchaus nicht unmöglich, daß das zweite Paar auf ein jüdisches Vorbild zurückseht. Bei der jüdischen Sabbathmahlzeit war ja die Formel in Gebrauch: "Laffet uns bankfagen dem herrn unferm Gott" —. "Gepriesen sei ber herr unfer Gott" (Mischna, Berach. 7, 3; vgl. 1). Sollte baher jenes Responsorium 40 ftammen?

d) Das Fürbittgebet (intercessio) und das Vaterunser. Seit dem 3. oder 4. Jahrhundert schließt sich dem encharist. Gebet ein großes Fürbittgebet für die ganze Kirche an. Wir sinden es bei Chrill von Jerusalem (Brightm. 466, 4 ff., 469, 57 ff.), dei Chrysostomus (ebenda 474, 25 ff.; 480, 16 ff.) u. a., nicht aber schon dei Tertullian und Chprian, wie Probst (Lit. der drei ersten chr. Jahrh. 202 f. u. 226 f.) will. Höchst wahrscheinlich ist es in Syrien zuerst in Gebrauch gekommen. Denn in der ältesten uns bekannten Ügypt. Liturgie ist dies Gebet noch undekannt (vgl. Brightm. p. 505). — Woher und aus welcher Zeit mag der Gebrauch des Vaterunsers in der eucharist. Feier stammen? Wahrscheinlich kennt ihn schon Tertullian (de fuga 2; de ieiun. 15), und Chprian (ep. 65, 2; de dom. orat. 8 CSEL III, 2, 723; III, 271). Sicher ist er erst bei Cyrill von Ferusalem (Brightman 466, 15 u. 469, 52 ff.), bei Chrysostomus (ebenda 474, 57 ff. u. 480, 23 ff.), bei Augustin (serm. 18. 50. 228 MSL 38, 127. 324. 1101) und bei Sieronymus (dial. adv. Pelag. III, 15 MSL 23, II, 585) bezeugt. Die apostolischen Konstitutionen kennen ihn nicht.

e) Die Kommunion. So lange die E. in Form einer wirklichen Mahlzeit gefeiert wurde, gingen die gesegneten Elemente unter der Tischgenossenschaft von Hand zu Hand. Ein Akt der Kommunion gestaltete sich erst aus, als die Feier der E. zur Gläubigenmesse geworden war. Eingeleitet wurde er nachweislich schon am Ende des 2. Jahrhunderts durch den Ruf des Bischoss: "Das Heilige den Heiligen" (nach Lev. 24, 9 LXX

vgl. Dt 7, 6), worauf die Gemeinde mit: "Einer ift heilig" u. f. w. antwortete (Tertull. de orat. 3; Origenes, in Lev. hom. 13, 6 Lommahid 9, 409; Agup. RO S. 58; Cyrill v. Jer. bei Brightman 466, 24ff. u. 470, 8; Chrysoftomus ebenda 475, 12 u. 480, 50 f.; Const. Ap. 8, 13, 3 Ulgen 215). Die Gemeinde tritt an den Altar heran (Tertull., de orat. 14. Dionys. von Alex. bei Euseb., hist. eccl. 7, 9; can. Hipp. 143; Agypt. KO S. 59.; 5 Ephraem Syr. bei Assemani, bibl. orient. 1, 66; Const. Ap. 8, 13, 4 Ulgen 215) und jeder nahm ftehend die Elemente felbit in die Sand (Tertull., de idol. 7; Cyprian, de laps. 22 vgl. c. 15; de pat. 14; ep. 58, 9 u. 75, 21 = CSEL III, 1, 253 vgl. 248; 407; III, 2, 665 u. 823; Clemens Aler., strom. I, 1, 5 MSG 8, 692; Ambrofius, orat. ad Theod. bei Theodoret 5, 18; Inichr. von Autum bei Schulze, Katakomb. 118 u. Krans, 10 Roma sotterran. 249; Augustin, contra lit. Petil. 2, 23. 53 MSL 43, 277; Athanasius ep. sest. 5, 5 nova patr. bibl. II, 59; Christ von Jerus., cat. 23, 21 MSG 33, 1124 s.; Basilius ep. 93 ad Caesar. Patr.; Gregor v. Naz., or. 4, 52 u. carm. I, sect. 2, 29 v. 299 f.; Chrysostomus in Matth. hom. 82, 4 u. de Eph. hom. 3, 4 Monts. VII, 787 u. XI, 22 u. 5.). — Angstlich muste man sich hüten, ein Krümchen des zer- 15 kransus gamaisten Brotes oder einer Transach des seles 15 brochenen geweihten Brotes ober einen Tropfen bes heiligen Beins gur Erbe fallen gu laffen, was einer Profanation gleichtam: Chrill v. Jeruf. a. a. D.; Origenes in Exod. hom. 13, 3 Lommahich 9, 156; Tertull. de cor. 3; can. Hipp. 209: Agypt. KD S. 121; Trull. Conc. 692 c. 101 Mansi XI, 985 ff., Hefele 32, 343. Deshalb hielt man beim Empfang des Brotes die linke Hand unter die rechte, so daß ein Kreuz ent- 20 stand. Übrigens mußten die Sande vor dem Genuß der E. gewaschen werden nach Jes 1, 16 (Athanasius, ep. fest. 5, 5 nova patr. bibl. II, 59; Chrusostomus, ad Eph. hom. 3, 4 Montf. XI, 22). Cyrill v. Jerus. weist seine Katechumenen an, in geneigter Körperstellung den Kelch zu nehmen (cat. 23, 22 MSG 33, 1125) und nach dem Codex Rossanensis, Tafel IX füßt der Empfänger des Brotes Christo die Hand; wieweit 25 Diefer Brauch firchlich war, ift nicht ficher. — Bahrend ber Austeilung wurde ber 34. Pf gesungen (Aghpt. KO S. 59; Cyrill v. Jerus, bei Brightman 466, 28 ff. u. 470, 9 ff.; Hieronymus ebenda; Const. Ap. VIII, 13, 4 Ulhen 215; Pseudo-Ambrosius, de myst. 9, 58 MSL 16, 426). — Ber aber teilte die Elemente auß? Bu Jufting Beit (Apol. I, 65) thaten es die Diakonen. Aber je mehr die eucharift. Elemente, jumal die Softie, im Un- 80 feben ftiegen und je mehr die priefterliche Burde bes Bifchofs und bes Bresbyters wuchs, besto mehr wurde den Diakonen die Austeilung entzogen. Rach den can. Hipp. 214 (vgl. 146) spendet der Bischof selbst und der Diakon nur, wenn der Bischof oder der Presbyter es ausbrücklich genehmigt (216), nach can. 38 bes Konzils von Karthago 398 (Mansi III, 954) nur, "si necessitas cogat". Schon Tertullian (de cor. 3) fagt: 95 "Eucharistiae sacramentum . . . nec de aliorum manu quam praesidentium su-mimus", wo die praesidentes wohl die Bischöfe sind. Ein übergang war es, wenn den Diakonen da und dort wenigstens die Reichung des Kelches, der weniger als das Brot galt, gewährt wurde (z. B. Chprian, de laps. 25 CSEL III, 1, 255; Chrysoft., in Matth. hom. 50, 2 u. 3 Montf. VII, 517; Const. Ap. VIII, 13, 4 Ulgen 215). — 40 Much die Frauen (Diafoniffen) dienten am Altar und teilten wohl gar mit aus (Apoft. RD c. 26 II II, 1, 226 u. 5, 28; Epiph., haer. 79, 2 ff.; Konz. von Laodicea can. 44; Konz. v. Rantes (658) can. 3 Mansi XI, 59 Hefele III 2, 104; Const. Ap. VIII, 28, 4 Iller 222; vgl. 20th, un ancien usage de l'église celtique in: Revue celtique XV (1894), 92f.). — Bann eine Spendeformel üblich geworden ift, wiffen wir nicht. 45 Die apostol. Beit tennt fie nicht. Bahricheinlich ift fie erft mit bem Spendeatt gebrauchlich geworden. Die älteste Formel bieten die can. Hipp. 146 f. (vgl. S. 189): "Hoc est corpus Christi" — "Hic est sanguis Christi". Die Entwicklung drängte auf reichere Ausgestaltung. So lauten die Formeln in der Agypt. KD (S. 101 f.): "Dies ist das Brot des Himmels, der Leib Jesu Christi" — "dies ist das Blut Jesu Christi, unseres 50 Higen 215 lautete die Formel fürs Brot zwar einfach: "σωμα Χοιστού", dagegen für den Kelch: "αίμα Χοιστού, ποτήριον ζωής (vgl. sahid. canon. bei Brightm. 462, 20 u. 183). Bei Marcus Cremita († c. 410) 23 findet sich die Formel: "σώμα άγιον 'Înoor Xoioror els Çwiye alweior" (ed. Kunze 24), und in Gallien war im 7. Jahr- 55 hundert die Formel üblich: "Corpus Domini et sanguis prosit tibi ad remissionem peccatorum et ad vitam aeternam" (Konz. v. Rouen can. 2 Mansi X, 1199 Hefele III., 97). Benn wir bei Pf.-Ambrofius (de sacr. 4, 5 MSL II, 1, 372 u. 464) und bei Augustin (serm. 272 MSL 38, 1247) Die furgen Formeln: "Corpus Christi" -"Sanguis Christi" finden, fo ift die Frage, ob wir hier wirflich vollständige Spende- 60

formeln vor uns haben. Dürsen wir annehmen, daß die Spendesormeln in den acta Thomae nicht rein gnostisch, sondern, wie es wahrscheinlich ist, katholisch überarbeitet sind, so haben wir auch hier eine große Mannigsaltigkeit in reichen und volltönenden Formeln (acta Thomae ed. Bonnet 22, 22; 36, 14; 68, 31; 82, 28; 105, 6; 124, 17 — vgl. auch acta Joan. ed. Zahn 244). — Auf die Spendesormel antwortete jeder Empfänger mit "Amen" als Ausdruck des Glaubens (can. Hipp. 146s.; Agypt. KO S. 101s.; Cornelius von Kom bei Euseb., hist. eccl. 6, 43; vielleicht Tertull., de spect. 25; Ps.-Ambrosius, de sacr. 4, 5. 25 MSL 16, 463s.; Augustin, contra Faust. 12, 10 MSL 42, 259; serm. 272 MSL 38, 1247; Leo d. Gr., serm. 91, 3 MSL 54, 452; Gyrill v. Jerus. cat. 23, 21 n. 22 MSG 33, 1125; Const. Ap. VIII, 13, 4 lithen 215; Hieronhmus, ep. 82, 2 MSL 22, 737; acta Thomae an den oben anges. Stellen). — Erst später ist es sester und allgemeiner Brauch geworden, erst das Brot und dann den Relch zu reichen. Daß in der ältesten Zeit auch die umgekehrte Ordnung vorkam, bezeugt unwiderrusslich die Didache, auch 2c 22, 17 vielleicht, auch 1 Ko 10, 16.

- 15 f) Das Schlußbankgebet und die Entlassung. Zu den ältesten liturgischen Stüden gehört das Dankgebet nach dem Mahle (Didache 10, 2ff.; Agypt. KD S. 59; Const. Ap. VIII, 13, 4 Uigen 215; Cyrill v. Jerus. bei Brightman 467, 11 ff. u. 470, 12 f.). Nach der Agypt. KD (a. a. D.) und dem Bericht der Silvia (p. 77) wurde darausseder einzelne vom Bischof gesegnet. Die Entlassungsformel, vom Diakon gesprochen, lautete nach der Agypt. KD S. 60: "Gehet hin in Frieden" (ebenso bei Chrysost. bei Brightman 475, 26 u. 481, 15f.).
- 5. Die Empfänger. Die G. burften nur getaufte Chriften genießen. Das war unbedingter und allgemeiner Grundfat von Unfang an (Did. 9, 5; Juftin, Apol. I, 66; can. Hipp. 206). Daber find die Ratechumenen vom Benug ausgeschloffen; 25 aber auch die Schismatiker und Keher und die Poenitenten. Allerdings reichte man da und dort den lapsi die E., allerdings nur in periculo mortis, so in Alexandrien (Dionysius bei Euseb., hist. eccl. 6, 44 vgl. auch Cyprian ep. 8, 3. 18, 1; 19, 2; 57, 1 u. ö. CSEL III, 2, 487; 524; 525; 650). Schwankend war auch die Anschauung, ob Beseisene zuzulassen geien oder nicht. Die apostolischen Konstitutionen z. B. schließen 30 sie aus (VIII, 6, 4 n. 7, 1 Ulten 199 f.), während anderwärts das nicht der Fall war (Cassian, collat. 7, 28 f. CSEL 13, 207 f.; Konz. v. Orange (441) can. 14 Mansi VI, 438 Hefele II<sup>2</sup>, 293). Ebenso war man uneinig über die Zulassung menstruierender Frauen. Dagegen erklärt fich Dionysius von Alex. (bei Routh, reliquiae sacrae III: 230), dafür der Berfasser der apostolischen Konstitutionen (VI, 27, 1 u. 2 Ulgen 154). 35 Ganz allgemein war es Brauch, Kindern die E. zu reichen (Chprian, de laps. 9 u. 25 CSEL III, 1, 243 u. 255; Augustin, ep. 98, 4; 186, 8. 30; 217, 5. 16 MSL 33, 361; 827; 984; de trinit. 3, 10. 21 MSL 42, 881; sermo 174, 6. 7 MSL 38, 944; 3n= nocenz I. ep. 182, 5 MSL 33, 785; dagegen auch nicht Origenes, in libr. Judic. hom. VI, 2). Sehr tief eingewurzelt muß die Sitte gewesen fein, Toten die E. in ben Dund gu geben, 40 benn die verschiedensten Synoden wenden fich dagegen (Rongil von Sippo 393, can. 4 Befele II2, 56; Rong. v. Augerre 585 ober 578, can. 12 Mansi IX, 913, Befele III2, 45; Trullan. 692, can. 83 Mansi XI, 979 Sefele IIIa, 341). — Ruchtern die E. gu genießen ist alter und ganz allgemeiner Brauch, ja firchliches Gebot, das sogar auf apostolische Anordnung zurückgeführt wird (Augustin): Tertull., ad uxor. 2, 5; Euseb. von Emesa († c. 360) bei Zahn, Stizzen aus dem Leben der alten Kirche S. 284; Ambrosius, exp. in ps. 118 sermo 8, 48 MSL 15, 1383; lib. de Elia et ieiun. 10, 33 exp. m ps. 118 sermo 8, 48 MSL 19, 1953; 110. de kink et teint. to, 30 n. 34 MSL 14, 743; Augustin, ep. 54, 6, 8 n. 7, 9 MSL 33, 203f.; Konzil von Hippo can. 28 Hefel II., 58; Chrysostomus in I. Cor. hom. 27, 5 und ep. 125 Montf. X, 240 n. III, 668. Eine Ausnahme war nur am Gründonnerstag gestattet, wo die E. 50 am Abend geseiert wurde. — Bielsach wird auf Grund von Le 7, 20 n. 1 Ko 11, 27 eingeschäft, daß man "rein an Leid und Seele", frei von allem Haß, Geiz, Dieberei, Stolz, Unzucht das heilige Mahl genießen müsse, den den Unwürdigen bringt es schweren Schaben, ftatt Segen. Bang besonders häufig und mit besonderer Lebhaftigfeit find diese Gedanten von Chrysoftomus — "bas habe ich oft gefagt und werde ich immer und immer wieder 55 fagen" (de bapt. Christi 4 Montf. II, 373f.) — ausgesprochen. Er fordert eine befondere "Borbereitung" burch Buge, Gebet, Almofen und geiftliche Ubungen, Die fich über Tage vor bem Genuß ausdehnen foll (de beato philog. 6, 4 Montf. I, 500). Über würdigen Genuß vgl. besonders: Origenes, in Lev. hom. 13, 5 Lommansch 9, 409; se-

lect. in Ps. ebenda 12, 268; Dionyfius von Alex. bei Routh, reliquiae sacr. III.

230; Ambrosius, lib. de Elia et ieiun. 22, 82 MSL 14, 762; Chrhsostomus, de beato philog. 6, 3 u. 4 Montf. I, 498 ff.; de poenit. hom. 9; de prodit. Judae hom. 1, 6 u. 2, 6; in diem Natal. 7 Montf. II, 350; 385 u. 395; 365; in I. Cor. hom. 27, 4 Montf. X, 246 f.; in ep. ad Hebr. hom. 17, 4 u. 5 Montf. XII, 169 u. 171 u. ö.; Bseudo-Ambrosius, sermo 24, 10 MSL 17, 675 vgs. 678. Zum würdigen Genuß 5 gehörte auch ein würdiges Benehmen bei der Feier selbst: "cum timore et honore" (Cyprian, testim. 3, 94 CSEL III, 1, 176). Bir sind aber überrascht zu hören, daß das Bolt in wüstem Lärm, unter Stoßen und Schreien zum Altar sich drängte: "Wir gehen herzu wie die Hunde, so groß ist unsre Unverschämtheit", sagt Chrhsostomus de coem. et cruce 3 Montf. II, 402; vgs. außerdem de dapt. Christi 4 Montf. II, 374; de 10 poenit. hom. 9 Montf. II, 350; Ambrosius de virg. III, 3. 13 MSL 16, 235.

6. Die Zeit, Über die älteste christl. Zeit wird sich mit einiger Sicherheit zur saniel sagen

6. Die Beit. Über Die alteste driftl. Beit wird fich mit einiger Sicherheit nur fo viel fagen lassen, daß die E. unbedingt an jedem "Herrntag" (sollte zwischen der Bezeichnung ημέρα χυριακή und δειπνον κυριακόν eine innere Beziehung bestehen?) gehalten wurde (ag. 20, 7; 1 Ko 16, 2; Apk 1, 10). Jedenfalls ist dies im 2. Jahrt. durchgehender Ge- 15 brauch (Did. 14, 1; Plinius X, 96; Ignatius ad Magn. 9, 1; Justin, Apol. I, 67). Die Entwicklung drängt aber auf eine immer häusigere Feier. Die E. erobert sich daher die religios wichtigen Tage: ben Sonnabend, die Fasttage, die Marthrertage. Gine Gleichmäßigkeit in ber Entwidlung hat nicht ftattgefunden, im Gegenteil die größte Mannigfaltigkeit. Als Beweis dafür mag Augustins Bort gelten: "alibi nullus dies praeter- 20 mittitur, quo non offeratur, alibi sabbato tantum et dominico, alibi tantum dominico" (ad Jan. 54, 2. 2 MSL 33, 200; vgl. de serm. Dom. in monte II, 7, 26 MSL 34, 1280). Bir können die Kirchengebiete, die Augustin im Auge hat, naher bezeichnen. Tagliche Abendmahlsfeier hatte im allgemeinen bas Abendland, junachft im Anfang bes 3. Jahrh. Ufrita. Das beweifen folgende Stellen aus Chprian : 25 Ep. 57, 3; 58, 1; 63, 8 (CSEL III. 2, 652, 23; 657, 3; 707, 17) und de dom. orat. 18 (CSEL III. 1, 280, 11). Bu Tertullians Zeit ift ficher E. an ben Stationstagen (Mittwoch und Freitag) gehalten worden (de orat. 19 CSEL I, 192, 5 ff.). Mus Stellen wie de idol. 7 (CSEL I, 36, 21), de orat. 6 (ebenda 185, 2 ff.), de ieiun. 14 (ebenda 293, 7). adv. Marc. 4, 26 ist mit Sicherheit auf tägliche Feier nicht zu schließen; 30 aber verleiht ihnen nicht Cyprians Zeugnis größere Beweiskraft? Übrigens bezeugt uns Augustin selbst für seine Heimat die tägliche E. (sermo 58, 10, 12; 110, 5; 227; 311, 18, 15 MSL 38, 399; 641; 1099; 1420; vgl. außerdem Optatus v. Mileve II, 12 CSEL 26, 47, 10 ff.). Es lag sehr nahe, die vierte Bitte deshalb auf die E. anzuwenden, was denn auch reichlich geschieht (3. B. Augustin serm. 57, 7, 7; 58, 4, 5 MSL 85 38, 389 und 395). In Rom war zur Zeit des Hieronymus ebenfalls tägliche Abendmahlsseier üblich (ep. 71, 6 MSL 22, 672; "De Sabbato quod quaeris . . . et de
Eucharistia an accipienda quotidie, quod Romana ecclesia et Hispaniae observare perhibentur"). Dürsen wir die Fragmente zu den Proverbien, die Hippolyt zugeschrieben werden, sür echt annehmen, so hätten wir hier ein weit älteres Zeugnis sür 40
die tägliche E. (MSG 10, 628; vgl. Harnack LG I, 614 ff.). Nach den can. Hipp. 201
soll außer regelmäßig am Sonntag auch in der Boche E. gehalten worden sein und zwar
nach freiem Mutdünken des Riichafs (so. 5. Achtelis E. 183). Das ist schon aus was nach freiem Gutdunken des Bischofs (fo S. Achelis S. 183). Das ift schon aus praktischen Grunden höchst unwahrscheinlich und hat jedenfalls nirgends seines Gleichen. Ein Beugnis aus viel fpaterer Beit giebt uns übrigens an, in Rom werbe Sonnabends feine 45 E. gehalten (Sofrates, hist. eccl. V, 22 ed. Suffen II, 632). - Für Spanien mag uns das eben angeführte Citat aus hieronymus als Beugnis bienen; für Gallien Tassian, inst. 6, 8 (CSEL 17, 1, 120, 7). Für Mailand endlich verweise ich auf Ambrosius (de bened. patr. 9, 38 MSL 14, 719; expos. in ps. 118, sermo 18, 26 und 28 MSL 15, 1737 s.; ep. 20, 15 MSL 16, 1040) und auf Hieronymus so (dial. adv. Pelag. 3. 15 MSL 23 [II] 585). — Im Osten waren regelmäßige Abendmahlstage ber Sonntag und der Sonnabend (als Tag der Beltichöpfung) — mit Ausnahme von Agypten. Wenn z. B. can. 49 des Konzils von Laodicea (Mansi II, 571) vorschreibt, daß man mahrend der Quadragese das Brot nicht opsern durfe, außer am Sonnabend und Sonntag, fo fieht man, daß dies die regelmäßigen, feststehenden Abend. 55 mahlstage waren. Aber die Sitte brangte auch im Often weiter. Rach Bafilius (op. 93) wurde in Cafarea in Rappadocien wochentlich 4 mal, nämlich Sonntag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend E. gehalten. Bafilius aber begeiftert fich für tägliche Feier. Benn bie Außerungen bes Chrysoftomus ernft zu nehmen find und nicht als ungenaue Bendungen, to wurde A. B. in Untiochien in Sprien ein verschiedener Brauch (wohl nach bem Rirchen- 60

jahr) geherricht haben. Bald redet er von täglicher Feier (3. B. hom. 17 ad Hebraeos, in Eph. hom. 3, 4 u. de beato philog. 6, 4 Montf. XI, 23 u. I, 499), bald von fast täglicher Feier (in Matth. hom. 50, 3 Montf. VII, 517), bald von einer dreis oder viermaligen Feier in der Woche (in eos, qui Pascha ieiun. 3, 4, Montf. I, 611). s Ebenjo widersprechend lauten die Angaben Gufebs von Cafarea. De solemnit, paschali 7 und in ps. 21, 30 (MSG 24, 701 und 23, 213) spricht er von nur sonn-täglicher Feier, demonstr. evang. 1, 10, 18 aber von täglicher Feier. — Wenn endlich Augustin in bem angeführten Citate auch noch von Rirchengebieten fpricht, wo nur am Sonntag E. gefeiert wurde, fo ift dabei an Agypten und die Thebais ju benten. Denn in Alexandrien war von Alters her nur der Sonntag Abendmahlstag (Agppt. RD S. 118 Unm.; Sofrates, hist. eccl. V, 22 ed. Huffen, II, 632; Athanafius, apol. contr. Arian. 11 opp. [Baris] I, 1, 133; vgl. auch Caffian, collat. XXIII, 21 CSEL 13, 671). Bur Zeit Chrills v. Alex. aber scheint freilich der abendländische Brauch ein-

geführt worden zu sein, denn er sagt (in Luc. 2 nova patr. bibl. II, 124): "καθ΄ 15 έκάστην εερουογείται" (vgl. auch opp. [Paris 1638] VI, 365).
7. Die Elemente. Durch die ganze Großfirche hin waren Brot und Wein die Elemente der E., und zwar wurde gewöhnliches gesäuertes Beizenbrot verwendet (Fren., adv. haer. V, 1. 3; Clemens Alex., Strom. 6, 11 MSG 9, 313 f.; Origenes, in Gen. hom. 12, 5), kleine runde Laibe mit kreuzsörmigem Einschnitte, um das Zerbrechen zu 20 erleichtern (Wilpert 91 f. und B. Schulbe, Die Ratal. 112). Der Bein, weißer wie roter, durfte nur mit Baffer gemischt verwendet werden. Bas ursprünglich nur dem alltäglichen Brauch entsprach, wurde später firchliches Gesetz (Fren., adv. haer. V, 2, 3, vgl. V, 1.3 und I, 13. 2; Justin, Apol. I, 65; 67; Clemens Alex., Strom. 1, 19 MSL 8, 814; Tertull., contr. Marc. IV, 40; Cuprian, ep. 63 CSEL III, 2, 701 ff.; Augustin, de doctr. 25 christ. IV, 21 MSL 34, 111; Konzil v. Hippo 393, can. 23 Mansi III, 922, Hesel II. 58; vgl. Konzil v. Karthago 397 can. 24 Mansi III, 884; vgl. auch Mansi XII, 73f. Sefele III , 351). Nur Origenes (hom. in Jer. 12, 2 Lommabich 15, 232 f.) fagt, Chriftus habe bei ber Einsehung ungemischten Bein verwendet. In ep. 63 berichtet Epprian von einer in Ufrita weit verbreiteten Gitte, bei ber Morgentommunion nur Baffer und gar feinen Bein gu so nehmen, eine Sitte, die nicht etwa, wie U. Harnad (Il VII, 2, 115 ff.) zu beweisen versucht hat, urchriftlich ift (vgl. dagegen besonders Bahn und Julicher), die fich auch nicht aus asketischen Motiven erklärt, sondern aus dem gähen Festhalten an der herrschenden Sitte, am Morgen keinen Wein zu genießen (so Jülicher 226). Sie hat sich weder ausgebreitet, noch auch nur erhalten. — Reben Brot und Wein wurden aber Milch, Honig 35 und Salg bei ber E. genoffen. Uber ben Benug bon Salg ogl. Clement. Som. 14, 1. Der Gebrauch von Milch und Honig findet sich zuerst bei der E. der Neophyten (can. Hipp. 142—149 und Agypt. KO S. 100; Tertull. de cor. 3; adv. Marc. I, 14). Ein ahnlicher Brauch, eine Entfündigung burch Sonig, findet fich auch im Mithrastult. Raum hatte aber von borther Dieser Brauch im driftlichen Gottesbienst Aufnahme ge-40 funden, hatten ihn nicht altteft. Stellen wie Jer 11, 5; Ez 20, 6 (vgl. Jef 55, 1) empfohlen. Bom Abendmahl der Reophyten drang die Berwendung der genannten Elemente in die gewöhnliche Abendmahlsfeier ein. So mischte man in den Bein Honig (Kongil v. Augerre 585 oder 578, can. 8 Mansi IX, 913, Hefele III2, 43) oder man nahm überhaupt ftatt Bein Dilch, fo in ben altspanischen, weinarmen Brovingen Gallacien und ufturien (4. Konzil v. Braga um 675 can. 2 Mansi XI, 155, Hefele III<sup>2</sup>, 118; vgl. auch Konzil Trull. 692 can. 57 Mansi XI, 970, Hefele III<sup>2</sup>, 338 vgl. I<sup>2</sup>, 800).

8. Sitten. a) Bie oft pflegte man zu kommunizieren? Der regelmäßige allsonntägliche Genuß der E. war durchaus die herrschende Sitte der altchristlichen

Beit. Das können wir schon daraus schließen, daß nach Justin Apol. I, 67 allen Ges meindegliedern, die nicht mit der Gemeinde die E. feiern konnten, die gesegneten Elemente durch die Diakonen ins haus getragen wurden. Diese Sitte, daß sich die ganze Gemeinde an der G. beteiligte, blieb lebendig bis ins 3. Jahrh. hinein. Allein im 4. Jahrh. schwindet fie auffallend raich. So klagt Chrysoftomus 3. B., daß der Priefter am Altar vergeblich auf Kommunikanten warte (in Eph. hom. 3, 4 Montf. XI, 23), ober daß 55 fid) nur gang wenige gur Rommunion einfinden (in SS. Petr. et Heliam 1 Montf. 2 370). Bielfach wurde es Brauch, fogar bor der Rommunion die Rirche zu verlaffen. Daber fagt Gufeb v. Emeja: "Mag einer Kommunitant fein oder nicht, er ift verpflichtet, die Stunde auszuhalten bis zur Entlassung der Gemeinde" (Bahn, Sfizzen S. 284). Die can. Apost. (can. 9) und das Rongil von Antiochien 341 can. 2 Mansi II, 1310 broben jolchen Unso firchlichen mit Extommunitation. Go burgert fich im Diten allmählich die Sitte ein,

nur einmal im Jahr die E. zu genießen. Die üblichsten Abendmahlstermine waren Epiphanias und Ostern (Athanasius, ep. sest. 5, 5, nova patr. bibl. II, 59; Chrysostomus, de papt. Christi 4; in eos, qui pascha ieiun. 3, 4; ad Eph. hom. 3, 4 n. in I. ep. ad Tim. c. 5 hom. 5, 3, Montf. II, 373; I, 611; XI, 22 n. 577; vgl. Ps. Ambrosius, de sacr. 5, 4. 25 MSL 16, 471). Dieser selven Bernuß bernhte nicht auf Berachtung des Sakras ments, sondern wohl wesenklich mit auf dem Aberglauben, als sei an bestimmten Tagen die Birkung besonders kräftig, eine Anschaung, die Chrysostomus energisch besämpst. — Anders war die Sitte des Westens, dier wurde an möglichst häusigem Genuß der E. seistgehalten. So versteht es sich in Gallien z. B. zu Gregors von Tours Zeiten noch ganz von selbst, daß jeder, der dem Gottesdienst beiwohnt, auch kommuniziert (Hand, 10 Kirchengesch. Deutschlands I, 178). Und dennoch die verschiedenen gallischen und ipanischen Synoden mit ihren Trohungen gegen die, die sich der E. enthalten? So verbietet die Synode von Elvira (305), von Nichtkommunizierenden Oblationen anzunehmen (can. 28 Mansi II, 10); die Synode von Toledo (398 oder 400) bestimmt in Kanon 13, daß diesenigen, die zwar die Kirche besuchen, aber nicht an der E. teilnehmen, mit Extommus is nikation zu bestrasen sind (Mansi III, 1000 n. 1013); das Konzil von Agde in Gallien (506) spricht (can. 18) denen die Zugehörigkeit zur kathol. Kirche ab, die nicht Weihnachten, Ostern und Pfüngsten kommunizieren (Mansi VIII, 327). Allein diese Bestimmungen richten sich gegen die heimlichen Sekten, die sich am Gottesdienst wohl bekeiligten, aber die E. in ihren Kreisen genossen. — Daß aber doch auch im Westen die Sitte da und dort 20 geschwankt hat, beweisen z. B. die Ermahnungen, die sich in pseudosambrossanlichen Schristen sinden. Her wird bald täglicher (de sacr. 4, 6, 28 n. 5, 4, 25 MSL 16, 464 n. 471), bald sonntäglicher und in der Osterzeit täglicher Genuß (serm. 25, 6 MSL 17 678) zur Pflicht gemacht. Zu Leo d. Gr. Zeit war in Kom Ostern ein beliebter Ko

- b) Genuß im Hause. Im Westen scheint die Sitte zuerst ausgetreten zu sein, Teile des eucharistischen Brotes oder das ganze empfangene Teil aus dem Gottesdienst mit nach Hause zu nehmen (Tertullian und de orat. 19, ad uxor. 2, 5; Martyr. Pionii 3), und zwar in besonderen Büchschen, arcae genannt (Chprian, de lapsis 26; Pseudo Chprian, de spect. 5). Basilius ep. 93 bezeugt diese Sitte auch für Alexandrien 20 und Agypten; in Kappadocien war sie unbekannt, aber Basilius tritt dafür ein (vogl. Gregor v. Naz. or. 8, 18 MSG 35, 809). Sie muß sich rasch verbreitet haben. Jedenfalls versanstaltete man damit eine Art häuslicher Feier (Konzil von Laodicea c. 58, Hestel 1², 774; Konzil zu Gangra sum 350] Nr. 10, a. a. D. 779; Konzil von Toledo school (400] c. 14, II², 67; Ephräm d. S. bei Assenzil, bibl. orient. I, 66). Daß man übrigens diese 25 Hostienteilchen mit sich trug zum Schuß in Gesahren, bezeugt Ambrosius (de excessu fratris sui Satyri 1, 43 MSL 16, 1360 f.) und Gregor von Nazianz (orat. 8, 18 MSG 35, 809). Kransen und Gesangenen wurde natürlich die E. durch den Friester, aber auch durch Laien, selbst Frauen gereicht (z. B. von Chprian, ep. 5, 2 CSEL III, 2, 479, Ambrosius MSL 14, 32 berichtet Mai, ser. vet. nova coll. I, 367) und in Zeiten der 40 Versolgung kommunizierten sich die Laien selbst (Basilius, ep. 93). Weil die Sterbenden die E. empfingen, wurde sie koodioor, viaticum genannt (Konzil v. Ricäa 325 can. 13).
- c) Die E. als Feier bes Gedächtnisses der Verstorbenen. 1. Daß man den Todestag der Märthrer an ihren Gräbern seierte, bezeugt zuerst das Martyr. Polycarpi 18, 2. Die Feier kann kaum in etwas anderem als in der E. bestanden haben 45 eine Sitte, die besonders seit dem 4. Jahrh. immer häusiger wird, daher denn auch über die Gräber Altäre gestellt werden (s. A. Altar Bd I, 393, 46 fs.) oder die Anniversarien in den Katakomben stattsinden (de Ross, Roma sotterr. III, 478 fs.). Chprian spricht wiederholt von eucharistischer Feier an den Gedächtnistagen der Märthrer (ep. 1, 2; 12, 2; 39, 3 CSEL III, 2, 466; 503; 583). Allein dies Feiern fanden kaum an 50 den Gräbern, sondern an den gewöhnlichen Bersammlungsorten, in den Kirchen statt. Über weiteres s. A. Anniversarius Bd I, 556 und A. Märthrer. 2. Bald muß auch die Sitte entstanden sein, sür jeden Berstorbenen an sienem jährlichen Todestag, am 3. Tag nach dem Tode (später auch am 9. oder 40. Tage, vgl. Const. Apost. VIII, 42) eine Feier zu veranstalten. Tertullian redet von "oblationes pro defunctis" (de 55 exhort. castit. 11; de cor. 3; de monog. 10), die nicht näher bestimmt werden. Die Can. Hipp. reden deutlicher. Nach ihnen sand am Jahrestag ein "Totenmahl" (åvå-urŋois) statt, das in E. und solgender Ugape bestand (169 ff. und S. 200). In den Johannisakten des Leucius (Bahn 231, 8 vgl. p. CLI u. 234 Unm.) wird ein "Brots

brechen", also die E. am Grabe einer jungst verstorbenen Chriftin erwähnt. Febenfalls war auch in dieser Beziehung die Sitte lokal sehr verschieden.

9. Die E. bei den Akatholikern. — Über die eucharistische Feier bei den Akatholitern find wir nur fparlich unterrichtet. Berhaltnismäßig bas Meifte miffen wir noch 5 von den Gnoftitern. In der Pistis Sophia erscheint eine eucharistische Feier, von der man freilich unsicher ift, ob fie nicht ebensogut als Tauffeier zu bezeichnen ist: Taufe und Abendmahl find zu einem Sakrament zusammengewachsen. Das war möglich, weil ja auch in der Großkirche keine Taufe ohne E. zu denken war (Carl Schmidt in Il VIII, Heft 1 u. 2 [1892] S. 508). Dem großkirchlichen Brauch wesentlich näher stehen die 10 eucharistischen Feiern, die uns in den Thomasakten (ed. Bonnet; vgl. Lipsius, Apokryph. Apost. Gesch. I, 338 f.) und in den Johannisakten (ebenda S. 520 und Bahn, acta Joannis S. CL) geschildert werden. Auch dier ist die E. eine selbstständige, von der Agape gelöste Feier, die am Morgen stattfindet, freilich aber nicht mit dem Wortgottesdienst vereinigt ist; auch hier finden wir die Atte der Darbringung, des Weihegebets, der Brot-15 brechung und der Ausspendung unter besonderer Spendeformel und dem Amen des Empfängers wieder. Wie weit freilich hier katholische Aberarbeitung die ursprünglich gnostische Ueberlieserung alteriert hat, ift nicht festzustellen. Eine Eigentümlichkeit, die die Gnostiker allerdings mit vielen anderen Sekten (j. u.) ja sogar großkirchlichen Gemeinden (s. o.) gemein haben, besteht in dem Genuß von Brot und Basser statt Bein (d. B. acta Tho-20 mae ed. Bonnet 68; Lipsius a. a. D. II, 1, 175; Epiphanius, haer. 30, 16, f. bie Stellen in TU VII, 2, 117 ff. u. VIII, 1, 524 Anm. 1). Andererseits ift bei ihnen fogar neben dem Mifchwein wie in der Groffirche (acta Matthaei bei Tischendorf, acta apost. apoer. 187; Lipsius a. a. D. II, 2, 122) ungemischter Wein im Gebrauch gewesen (acta Philippi bei Tischendorf a. a. D. 92; Lipsius a. a. II, 2 17). Endlich 25 ift auch eine Feier nur mit Brot, ohne Wein oder Wasser überliefert (acta Joannis ed. Bahn 243 f.; acta Thomae ed. Bonnet 22). Über die Spendeformeln s. S. 567, 46. Zum Amen des Empfängers vgl. z. B. Tischendorf a. a. D. 92; 187; 216; Lipsius a. a. D. II, 2 10; 122; acta Thomae ed. Bonnet 22; 83. Die Konsektulium die Geschendorf and A. D. II, 2 10; 122; acta Thomae ed. Bonnet 22; 83. Die Konsektulium die Geschendorf and A. D. II, 2 10; 122; acta Thomae ed. Bonnet 22; 83. Die Konsektulium die Geschendorf and A. D. II, 2 10; 122; acta Thomae ed. Bonnet 22; 83. Die Konsektulium die Geschendorf and A. B. III, 2 10; 122; acta Thomae ed. Bonnet 22; 83. Die Konsektulium die Geschendorf and A. B. III, 2 10; 122; acta Thomae ed. Bonnet 22; 83. niemals durch Recitation der Ginsebungsworte, sondern immer durch Gebet vollzogen, und 30 zwar durch ein Dankgebet in den acta Joannis ed. Zahn 243, vgl. Lipsius a. a. D. I, 521; II, 1 177, durch ein Bittgebet an Chriftus um den Segen des Mahles in den acta Thomae ed. Bonnet 82, oder endlich durch eine Spiflese bei Frenaus I, 13. 2 und in ben acta Thomae ed. Bonnet 73 u. 35 f. Un ber letteren Stelle haben wir ein rein gnostisches Gebet bor uns, benn es wird um bas herabtommen ber 35 Sophia Achamoth gefleht. - Bas wir von ber E. bei fonftigen Setten wiffen, beschränkt fich fast nur barauf, mas fie babei ju genießen pflegten. Die Sitte Brot und Basser statt sach sach sie dateil außergenostischen Kreisen sehr weit verdreitet (Frenäuß 5, 1, 3: Ebionaei; Clemenß Alex., strom. 1, 19 MSG 8, 813: haereses; paedag. 2, 2 ebenda 409; Augustin, de haer. 64 MSL 8, 42: Aquarii; Epiphaniuß 40 haer. 30, 16; 42, 2; 47, 1; 61, 1; Hieronhmuß in Amos 2, 12 MSL 25, 1010; Theodoret, sach L, 20; Chrysostomuß in Matth. hom. 82, 2 Monts VII, 784). Daß verschiedene Sekten (z. B. Enkratiten, Apostoliker) Brot, Salz und Basser genossen, bezeugt Epiphaniuß, haer. 42, 3; 46, 2; 47, 1; 61, 1. Ihm und Augustin, de haer. 28 (MSL 42, 31) verdanken wir auch die Nachricht, daß die Montanisten Brot und Käse. 45 feinen Bein genoffen (Artotyriten) - Sitten, Die wohl bezeugen, daß urfprünglich die E. eine vollständige Mahlzeit mar. Drews.

## Eucharius, ber S. f. d. A. Trier.

Eucherius, Bischof von Lyon um 441. — MM. ed. Brassicanus, Basel 1531; BM Bb 6, Lyon 1677, p. (632. 668 st.) 822 st.; MSL Bb 50; CSEL Bb 31 ed. Motte 1894, 50 Pars I (baju Jülicher ThEZ 1895 Mr. 12). — Chronica Gallica ed Monumsen MG IX, 1, 1892, p. 662; Marcellin. Com. chron. l. c. 2, 1894, p. 86; Paulin. Nol., ep. ad Euch. et Gallam; Cassian., coll. 11 praef.; Salvian., ep. 2. 8 (MG I, 1, p. 109 f. 116); Hilar. Arel. epist.; sermo de vita S. Honorati; Rusticus presb., epist.; Sidon. Apollinaris, epist. ad Claudian.; Mamertus Claudianus, de statu an. II, 9 (CSEL XI, 135); Gennadius, de vir. 55 ill. 63; Isid., de vir. ill. 28; Greg. Tur., l. vitae patr. VIII, 5 (MG I, 2, p. 695); Leidradi epist. ad Carol. Magnum; Ado, mart. 16. Nov.; Conversio S. Eucherii episc. et Gallae uxoris eius et vita duarum filiarum Tulliae atque Consortiae virginum (AS 22. Juni). — Antelmius, assertio pro unico S. Euch. Lugd. ep., Baris 1726; sonstige ältere Litt. bei

Eucherius 578

Mellier, de vita et scriptis S. Euch. Lugd. ep., Lyon 1877; Gouilloud, St. Eucher, Lérins et l'Eglise de Lyon au Ve siècle, Lyon 1881; DchrB II, 1880, p. 255 ff.; Barbenhewer, Latrologie S. 488 f.

Eucherius, einer vornehmen Patricierfamilie Galliens entstammend (nach Abo felbft Senator gewesen), hatte fich vor 426 als Gatte und Bater nach Lerinum, der Rlofters 5 gründung Honorats, zurudgezogen, wo fein Sohn Salonius zehnjährig (mit feinem Bruder Beranus) unter dem Unterrichte von Hilarius, Salvian, Bincentius aufwuchs. Auch mit anderen namhaften Zeitgenoffen ftand E. in persönlichem und schriftlichem Berkehr. Kassian widmete honorat und ihm ben zweiten Teil feiner Unterredungen (zw. 426-429), und ein jungerer Beitgenoffe (Mam. Claub.) ruhmt von ihm auf Grund perfonlicher Befannt- to fchaft: qui scilicet uiridis aeui, maturus animi, terrae dispuens, caeli adpetens, humilis spiritu, arduus merito ac perinde ingenii subtilissimus, scientiae plenus, eloquii profluus, magnorum saeculi sui pontificum longe maximus editis in rem fidei multiiugis uariorum operum uoluminibus etc. Das Lob scheint etwas hochgegriffen (vgl. z. B. Sidonius Apollinaris, der ihn auch gelegentlich 15 nennt, über Lupus von Tropes), wird aber doch bis zu einem gewissen Grade bestätigt. Bir finden in dem Berfaffer von de laude heremi (3m. 426-429) an Silarius einen temperamentvollen Bertreter der Ustefe, die er mit fühner Schriftanwendung verficht, mahrend er felbft fie, nach der Sitte ber Beit zugleich mit feiner Gattin Galla, auf Bero (St. Marguerite) übte. Much fleinere Donchsichriften unter feinem Namen, nämlich eine 20 exhortatio ad monachos, eine sententia ad monachos und eine admonitio ad uirgines sind überliesert (Holstenii cod. regul. monast. I, Augsburg 1759, p. 478 sf.), Er plante eine Reise nach dem sernen Ügypten, um die Mönchöniederlassungen aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Unter den Unruhen der Zeit war er ties überzeugt von der Notwendigkeit, auch die Seelen anderer zu der Ruhe der Gottesbetrachtung und 25 von dem schattenhassten Betriebe rhetorischer und philosophischer Bildung zur Bersentung in die Schrift und in die Marke der von der Kottesbetrachtung und 25 von dem schriften Betriebe rhetorischer und philosophischer Eildung zur Bersentung in die Schrift und in die Marke der von der Gottesbetrachtung und 25 von dem schriften Bersentung der Gottesbetrachtung der Gottesbetrachtung und 25 von dem schriften Bersentung der Gottesbetrachtung der Gottesbetrachtung der Gottesbetrachtung der Gottesbetrachtung der Gottesbetrachtung d in die Schrift und in die Berte der namhafteren Rirchenlehrer (doctores) gu führen, von denen er felbst gelernt. Die Belt ift ihm alt und grau geworden, dem Sterben nahe, und das Römerreich in seiner gangen Geschichte nur eine Borbereitung jur Ausbreitung des drifttichen Glaubens (de contemtu mundi et saecularis philosophiae 431/2 an 30 seinen hochgestellten Berwandten Balerian, ed. schon Erasmus). Zwar hat er für seine eigene Person die Reizmittel rhetorischer Bildung keineswegs verschmäht (Antithesen und Sapparallelismen, Bortspiele und versartige Abschlüsse, besonders gewählte Bortstellungen finden fich häufig), aber ber Bedantenlofigfeit Spaterer und ihrem mangelhaften Schriftverständnis stand er doch noch ferner. Er besaß ein Berftandnis für die Schriftprobleme 36 feiner Beit, die er in Frages und Antwortform im ersten Buche der instructiones an Salonius in Unlehnung an Die Reihenfolge der biblifchen Schriften behandelte, mahrend das zweite eine Urt Reallegifon für den Sandgebrauch zur Deutung der Fremdwörter in der Bibel darftellt, welche unter verschiedenen Gruppen u. a. mit Rudficht auf die firchliche Brazis erfolgt. Die formulae spiritalis intelligentiae an Beranus enthalten 40 geistliche Umbeutungen biblischer Bezeichnungen aus dem Gebiete der Natur und des menichlichen Lebens mit Gilfe eines mehrfachen Schriftfinns (hiftorifch, tropologisch ober moralijd, anagogifch; über des E. Gebrauch lateinischer Bibelübersetzungen f. Botte S. XX f.). Beide Schriften, die er ichon als Bifchof verfaßt hat, find beliebte Rachichlagebücher für den flösterlichen Unterricht auch des Mittelalters geworden. Auch Auszüge aus 45 den Berten Raffians foll E. verfaßt haben. Man fieht, ein ftarter Bug auf geiftige Ditteilung und Beitergabe muß ihm eigen gewesen sein, mag er auch an Originalität theo-logischer Gedankenbildung gurudtreten. Welche Stellung er in den pelagianischen Streitfragen einnahm, ift nicht ersichtlich. Das Busammensein von Mensch und Gott in Chriftus hat er fich fo vorgestellt wie die Berbindung von Leib und Geele im Menschen, wie aus so einem Predigtfragment erhellt. Stammen zwei Bredigten über ihonefische Marthrer, Die unter bem Namen des Guf. Emef. erhalten find, von feiner Sand, wie es ben Unschein hat, to hatte er von der Burde seiner Bischofsftadt felbst Rom gegenüber eine hohe Meinung. Bie weit fich sein Interesse für driftliche Heldenthaten erstredt, zeigt die Absassung der Passio Agaunensium martyrum. Er unterhielt Berkehr mit den Nachbarbischöfen, 55 vor allem Hilarius von Arles, mit dem er am 8. November 441 dem (I.) Konzil von Orange als Metropolit präsidierte. Die Pflege kirchlicher Anstalten, 3. B. des Klosters auf der benachbarten Insula Barbara (Ile-Barbe) im Saonesluß, ließ er sich angelegen sein (Brief an Philo, bei Gouilloud p. 555 f.; vgl. 369 ff.; doch wird die Echtheit bestritten wie auch die des Briefes an den Presbyter Faustus de locis aliquibus sanctis so

Ausgaben f. Botthaft, bibl. hist. medii aevi2 I 1896, S. 433). Über feine Berwaltung des Bijchofsstuhles, den einst Frenaus eingenommen, ist im übrigen nichts bekannt. Das Jahr feines Untritts (434 Sigebert von Gembloug) ift unficher, vielleicht auch die in fpateren Quellen und provengalischen Traditionen begegnende Sage, er habe in einer 5 Grotte an ber Durance gewohnt und fei von bort herbeigeholt u. f. w. Geftorben ift er zwischen 450-455 (nach anderer Angabe ichon 449) zu einer Zeit, wo die Landesbefetung burch die Burgunder die Grengen feines Sprengels bereits erreicht hatte. Berehrt wird er am 16. november. Seine Sohne befleibeten um 450 Bifchofsftellen (Leo DR. ep. 68). Edgar Bennede.

## Eucheten f. Meffalianer.

Euchologion. - L. Allatius, De libris et rebus ecclesiasticis Graecorum, Baris 1646, S. 95; Cave, Hist. litt. script. eccles., Oxonii 1743, diss. II, S. 26; Legrand. Bibliographie Hellénique, Paris 1885; Kattenbusch, Consessions-Kunde I, S. 402; Neale, A history of the holy eastern church, London 1850; Krumbacher, Byzantinische Litteratur15 geschichte, 2. Aust. 1897 S. 658 f.

Edzologior bedeutet im allgemeinen ein Gebetbuch oder eine Gebetfammlung. In ber griechischen Kirchensprache kommt namentlich in Betracht das εὐχολόγιον το μέγα, das Ritualbuch, das den Text sämtlicher liturgischer Handlungen enthält, die der άρχιεgeύs, der legeύs und der διάχονος der griechischen Kirche zu vollziehen hat. Einen Hanpt 20 bestandteil bilden die drei großen Liturgien der griechischen Rirche, bazu die Afoluthien bes firchlichen Morgen- und Abendgottesdienstes, die Afoluthien ber Mysterien, des Begrab-niffes und der Berlobung. Ginen wichtigen Blat nehmen auch die Afoluthien der ver-schiedenen Beihen ein. Bir lesen, wie die Geiftlichen, die Borgesetten der Klöster und die Monche geweiht werden. Im Spftem des Ratholicismus erstreden fich aber die Beihen 25 der Rirche nicht allein auf Bersonen, sondern fast auf alle Dinge, die der Mensch in Gebrauch nimmt und auf alle wichtigeren Geschehnisse im menschlichen Leben. Daber bietet bas E. eine außerorbentliche Fulle folder Beihe- und Gebetsformeln. Befonders ist hier aller Notlagen des Lebens gedacht und der Berufswerke, die ja nach all-gemein katholischer Auffassung besonderer Heiligung bedürfen. Auch sind zu nennen die 30 Weihen für die Früchte des Feldes. Wie leicht zu erkennen, ist das E. ein Buch, an dem Die öftliche Chriftenheit von den Tagen ihrer Entstehung an gearbeitet hat. Darum findet fich auch viel echt Chriftliches barin, manches fchredt burch feinen Aberglauben ab. 3m höchsten Grade wichtig ift das E. für das Studium der griechischen Rirche. Es follte in Der Symbolit mehr herangezogen werben. Man fieht auch in ihm, wie die Rirche mit 35 dem Bolfsleben gujammengewachfen ift.

Das G. ift in vielen Sandichriften erhalten. Der erfte Drud ftammt aus bem Jahre 1526. Die alteste bekannte Ausgabe ist die von 1545 (Rgl. Bibliothet in Munchen). Die späteren Drucke find ungezählt. Für den offiziellen Gebrauch sind maßgebend die von Benedig, Bukarest, Athen und Konstantinopel. Eine gute abendlandische Ausgabe ift 40 die von Goar 1646 und 1730. Eine beutsche Ubersetung erichien von Rajeweft 1861 bis 1862. Auch einzelne Teile bes E. find besonders ediert, 3. B. bas Diakonikon, das

Hagiasmaarion u. a. Für ben wiffenschaftlichen Gebrauch jum Studium ber griechischen Rirche und ihrer Liturgit find die offiziellen Ausgaben vorzuziehen.

(Gaf +) Ph. Deper.

Eudes geft. 1680; Endiften. Belnot, Hist. des ordres etc. VIII, 159-168; Benrion Fehr, Möndsorben 2c. II, 272—276; Ch. be Mohey, Le Père Eudes et ses Instituts, Paris 1869; Angelus le Doré, Les vertus du vén. serviteur de Dieu, Jean Eudes, 1872 (auch beutst burch Jarosch, Wien 1874); P. A. Pinas, Der ehrwürdige Pater Eudes, a. b. Französ., Salzburg 1890; A. le Doré, Les Sacrés Coeurs et le vénér. Jean Eudes. P. I. Paris 1891; 50 Braumüller, S.O.B., im KKLEr. IV, 954—958; Heimbucher, Orden u. Kongr. II, 370—373.

Jean Eudes, ein jüngerer Zeitgenosse und teilweiser Nachahmer des Vincenz von Paul, index wahr iswiisisch georget als dieser Spras Lathalischer inverer Missionsgrapeit murde jedoch mehr jefuitisch geartet als Dieser Beros tatholischer innerer Miffionsarbeit, wurde 1601 in bem Ortchen Megerai (Dibcese Seez in der füdlichen Normandie) geboren. Er wurde Bögling zuerft des Jesuitencollegs zu Caen, dann des von P. Berulle in Paris 55 geleiteten Oratoriums Jeju, in welchem er 1626 bie Briefterweihe erhielt. nachdem er durch Werke aufopfernder Nächstenliebe, besonders todesverachtender Krankenpflegen in Bestzeiten sowie durch tüchtige Predigtleiftungen bei sog. Bolksmissionen (seit 1632) beträchtlichen Ruhm erlangt hatte, auch Superior bes Dratoriums gu Caen geworben mar (1639),

trat er 1643 aus bem Dratorianerorden aus. Mit fünf ihm gleichgefinnten Prieftern grundete er (in einem Saufe auf der Blace royale ju Caen) ein Miffionsfeminar, bas fich "Benoffenschaft der Briefter Jefu und Maria" nannte, ftatt flöfterlicher Gelübde lediglich das Gelöbnis strikten Gehorsams gegen den Oberen seiner Lebensordnung zu Grunde legte, und unter jenem Namen 1644 vom Bischof von Bayeux oberhirtlich genehmigt wurde. 5 Heranbildung eines seminaristisch wohlgeschulten, besonders zur erfolgreichen Abhaltung katholischer Bolksmissionen befähigten Weltklerus bildete den Zweck dieses Eudesschen Infituts, ju beffen hebung und Ausbreitung ber Stifter auch durch eine Reihe praftifchtheologischer Schriften (namentlich "Le bon confesseur" und "Le precheur apostolique" als der beiden bedeutendsten) beitrug. Auch eine zweiteilige Regel für seinen 10 Berein — in ihrem 1. Teile: "Regel unsres Heilands J. Christus" von deren Pflichten, im Z. Teile: "Regel der seligsten Jungfrau" von deren Tugenden handelnd arbeitete er aus, für die er 1674 die papstliche Bestätigung Clemens' X. erlangte. Während seines 37jahrigen Wirfens als Generalsuperior feines Miffionspriefter-Inftituts breitete fich basfelbe mit feinem Ginfluffe über Die gange Normandie und einen Teil ber Bretagne aus, 16 Dant ber nach und nach erfolgten Grundung von Seminarien (nach bem Borbild jenes Mutterhauses gu Caen) in Rouen, Evreug, Lifieug, Coutances und Rennes. Unter Blouet be Camilly, bem Nachfolger Gudes' in der Oberleitung feit 1680, erhielten auch Avranches, Dol, Sentis und Baris Seminarien. Bahrend ber Berwaltung ber beiden folgenden Beneralsuperioren (Buy de Fontaines † 1727 und Pierre Coufin † 1751) beteiligte die 20 Endistenkongregation sich eifrig an der antijansenistischen Agitation für die Unnahme der Constitutio Unigenitus; wie fie benn auch ichon fruher auf feiten ber Jesuiten gegen Den Jansenismus gestritten hatten. Bier weitere Generalsuperioren: Auvray De St. Andre, D. Lefebre, B. Lecoq, B. Dumont, folgten einander bis jum letten Jahrzehnt bes 18. Jahrhunderts. Die Rongregation befag mahrend Diefer Epoche ein Studienhaus gu 25 Paris fowie 12 große und 5 fleinere Seminarien. Sie war eine ber angesehensten und einflugreichsten Genoffenschaften bes tatholischen Frankreichs. Der Superior ihres Parifer Saufes, P. Sebert, wirkte zugleich als Beichtvater Königs Louis XVI., bem er mahrend der Schredensnacht bes 10. August 1792 troftend gur Seite ftand und bann als Opfer ber Revolution (erichoffen gujammen mit acht feiner Ordensbruder, mahrend ber September: 80 morbe des genannten Jahres, im Jardin des Carmes) im Tode voranging.

Trot ihrer Zerftörung durch den Revolutionssturm lebte die Kongregation — sechs Jahre nach Dumonts Tode (1794), der ein vollständiges Erlöschen ihrer Thätigkeit herbeissührte — wieder auf. Der die Katastrophe überlebende Bater Toussant Blanchard sams melte seit 1800 die versprengten Reste der Genossenschaft in aller Stille im Seminar von 35 Rennes, wo dann 1826 der Berein sörmlich wieder aufgethan wurde. Seinen Charakter als streng ultramontan gerichtete Hilfstruppe des Jesuitismus hat er auch während dieser letzten Jahrzehnte (unter den General-Superioren Blanchard † 1830, L. de Marinière † 1849, L. Gaudaire, † 1870 und Angelus le Dors — dem Berf. der oben genannten Schristen) gewahrt. Zur inneren Missionskhätigkeit der Eudisten ist seit Mitte unseres Wahrhunderts auch Betrieb von Heidenmission hinzugetreten — zunächst auf St. Dominique unter dem zum Bischof erhobenen P. Poirier; dann neuestens zu Cartagena im südameriskanischen Columbia.

Seit 1874 wird seitens der Eudisten die Seligsprechung ihres Gründers eifrig in Rom betrieben. Der Förderung dieser Angelegenheit gelten die oben genannten Schristen 45 von le Doré und Pinas. Zu Eudes' Berdiensten, auf welche die betr. Anträge sich bezussen, gehört außer seinem hier behandelten Hauptlebenswerke noch sein Mitwirken zur Entzstehung der Frauenkongregation "vom guten Hirten" (durch Gründung der Borgängerin dieser Kongregation, der "Schwesterschaft von der Zuslucht", zu Caen 1644), sowie zur Berbreitung der Andacht "zum Herzen Jesu und Mariä", deren Brüderz und Schwesters sosichaften gleichsalls zum Teil auf ihn sich zurücksühren. Bgl. den Artikel "Frauenkongregationen".

Eubo von Stella, Stifter einer keterischen Sekte, gest. nach 1148. — Sigeberti Gemblacensis chronicorum continuatio Gemblacensis und continuatio Praemonstratensis, in Monum. Germ. hist., Scriptores, T. VI, 389 f., 454; Roberti de Monte Cronica, ebenda T. VI, 55 498 (= Recueil des historiens des Gaules et de la France, T. XIII, 273 f., 291, 332); Guilelmi Neubrigensis de rebus Anglicis libri V, in Recueil des historiens etc. T. XIII, 97 f., Lamberti Waterlosii chronicon Cameracense Authertinum, ebenda S. 501 Chronicon Casinense, ebenda 736; Chronicon Britannicum ecclesiae Nannetensis, ebenda T. XII, 558;

Petrus Cantor, Verbum abbreviatum c. 77 (ed. G. Galopinus p. 200 und App. 21, darnach in MPL T. 205 col. 229 u. 545); Otto von Freifingen, Gesta Friderici I. imperatoris c. 56 (ed. Bait S. 65); Duplessis d'Argentré, Collectio iudiciorum de novis
erroribus, Tom. I, Paris 1728, S. 36 f.; J. C. Fühlin, Kirchen- und Keherhistorie der
6 mittleren Zeit, Teil I, Frankf. u. Leipzig 1770, S. 236 ff.; J. C. L. Gieseler, Lehrb. der
Kirchengeschichte, Bd II Abteil. 2, 4. Aufl., Bonn 1848, S. 532 ff.; Chph. U. Hahn, Gesch.
der Keher im MA., Bd I, Stuttgart 1845, S. 463 ff.; C. Schmidt, Histoire et doctrine de
la secte des Cathares, T. I. Paris 1849, S. 48 ff.; J. v. Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters, T. I., München 1890, S. 101 ff.; H. Ch. Lea, History of the in10 quisition, Vol. I, Rew: Jork, S. 66; K. Müller, Kirchengeschichte, I. Bd, Freiburg 1892, S. 495 f.;
Ch. Molinier in der Revue historique T. 54 (1894) S. 158—161.

Eudo von Stella (Eon, Euon de l'Etoile), ber einer abeligen Familie ber Bretagne entstammte, trat um 1146 in der Bretagne als heftiger Gegner ber hierarchie und Berbreiter firchenseindlicher apotalnptischer Lehren hervor. Ungeblich hat er die liturgische 15 Formel "per eum, qui venturus est, iudicare vivos et mortuos" auf fich beaugen, systemet "per eum, gut venturus est, indicate vivos et mortuos und ing der begiegen, sich für den Sohn Gottes ausgegeben und durch Prophezeiungen und fingierte Bunderzeichen einen Anhang gesammelt. Wir hören, daß er, obwohl Laie, und des Lesens untundig, die Messe celebrierte, aus seinen Anhängern Engel und Apostel wählte und ihnen neben hochtönenden Namen, wie "Gericht" und "Weisheit", die Bürde von Bischöffen von Bischöffen und Erzbischichsen verlieh. Die weite Verdreitung, welche de aboralpptischen Vorstellungen von bem unmittelbar bevorstehenden Gintreten bes Endes aller Dinge icon bamals erlangt hatten, hat vermutlich ebensosehr zu dem raschen Anwachsen von Eudos Sette beigetragen, wie feine Feindseligkeit gegen ben Rlerus, ber burch feine Berweltlichung bie breiten Daffen fich in hohem Grade entfremdet hatte. Gegen Rirchen und Rlofter unter-26 nahm Eudo mit ben Seinen verheerende Plunderungszüge; die erbeuteten Schape wurden, wie es heißt, in wilden Orgien, die uns von ben geiftlichen Berichterftattern gang in ber Beise des herensabbaths und der "adamitischen" Konventikel geschildert werden, verpraßt. Biederholt wurde die bewaffnete Macht gegen die bis in die Gascogne streifenden fanatifden Gettierer aufgeboten, die indeffen bor ihren Berfolgern in Balbverftede flüchteten. 30 Endlich gludte es 1148, Gubos und einer Ungahl feiner Apoftel habhaft zu werben. Bor ber in Rheims unter bem Borfit bes Bapftes Eugen III. gufammengetretenen Synode, ber er gur Aburteilung vorgeführt wurde, hat Eudo fich in prablerischer Beise auf feine göttliche Miffion berufen. Er icheint indeffen der Berfammlung nur den Gindrud eines geistig Gestörten gemacht zu haben, so daß ber Reichsverweser, Abt Suger von St. Denns, 35 fich mit seiner Einkerkerung begnügte. Im Gefängnisse des Erzbischofs Samson von Rheims ift er bald darauf gestorben. Mehrere seiner Unhänger — auch im Bistum Alet (in Languedoc, füdlich von Carcassonne) sollen solche aufgetreten sein — erlitten den Feuertod. Damit verschwindet die Gefte aus ber Beschichte.

Der Umstand, daß ungesähr zur gleichen Zeit mit Eudos Auftreten Ketzereien ma40 nichäischen Charafters in der Bretagne Berbreitung fanden und von dem papstlichen Legaten Kardinal-Erzbischof Alberic von Ostia († 1148) und dem Erzbischof von Rouen, Hugo von Amiens, befämpst wurden (Bibliotheca maxima vet. patrum Lugdunensis XXII, 1340 ff., danach in MSL T. 192 S. 1255 ff.), hat bis auf die jüngste Zeit Beranlassung gegeben, Eudo dem Katharertum zuzurechnen — sicher mit Unrecht, da 45 durch die ausssührlichen zeitgenössischen Berichte Eudo mit aller Bestimmtheit als apotatyptischer Fanatiser, der ganz seine eigenen Wege ging, gekennzeichnet wird.

herman Saupt.

Eudofia, Kai serin von Bhzanz († ca. 460). — Hauptstelle über ihr Leben in der Chronographie des Malalas (ed. Bonn.) S. 353—358; aber schon ganz novellistisch ausste gestaltet. Darnach mit Zusäten Osterchronik (ed. Bonn.) S. 576 ff., 583 ff. Einzelne Rotizen bei den Kirchengeschichtstern und in Heiligenleben. Darstellungen: B. Wiegand, Eudoria 1871; Fr. Gregorovius, Athenais 1882. Die Fragmente ihrer poetischen Werke gab zulest A. Ludwich heraus, Eudociae Augustae . . . carminum graecorum reliquiae (Bibl. Teudner.) 1897. Derselbe über E. als Dichterin, rhein. Museum NF 37 (1882) 206 ff.

Melia Eudofia ist der Name der Christin und Gemahlin des Kaisers Theodosios II. (408—50). Sie hieß zuerst Athenaïs und war die Tochter des Leontios, der in Athen den Lehrstuhl der Rhetorik innehatte. Da nur der öffentliche Kult der heidnischen Religion verboten war, wurde sie ganz in der alten Tradition erzogen gleichwie eine andere, durch Gelehrsamkeit berühmte Frau jener Zeit, die etwas ältere Hypathia. Der Bericht 60 über ihren wunderbaren Glückswechsel ist historisch gänzlich unzuverlässig. Der Bater habe

Die zwei Gohne gu Erben feines großen Reichtums eingefest, der Tochter aber nur eine fleine Summe zugewiesen, weil "ihr Glud bas aller Frauen übertreffe". Darauf fei fie in die Hauptstadt gereift, um der Schwester des Kaisers, Pulcheria, eine Bittschrift und Beschwerbe gegen das Testament zu überreichen, Pulcheria aber von ihrer Schönheit und Bildung ergriffen, habe sie ihrem Bruder als Braut zugeführt, nachdem sie Christin ge- 6 worden fei. Alls bas Jahr Diefer Brautschaft und ber Beirat wird 421 angenommen. Gie befam eine Tochter Eudogia, die nachmals mit dem weströmischen Raifer Balentinian III. vermählt wurde und bei der Eroberung Roms durch die Bandalen gefangen nach Rarthago gebracht ward. Welches die Stellung E.s in dem wechselvollen Streit der Reftorianer und Monophysiten gewesen ift, läßt fich für die ersten Zeiten besselben nicht ausmachen. 10 Sie reist 438 nach Jerusalem, angeblich unter dem Einfluß der frommen Melana, und wir hören auch von Reliquien, die sie von da mitgebracht habe. Zu diesen gehören die zwei Retten des Apostels Betrus, von denen die eine nach Konstantinopel, die andereaber an die Tochter der Kaiserin nach Rom kam, wo sie später der Kirche S. Petri ad vincula den Ramen gab. Bon einem Aufenthalt E.s in Antiochia wird berichtet, daß fie durch eine 15 öffentliche Lobrede auf Die Stadt, Die mit einem homercitat ichloß, Die Bewohner fo begeiftert habe, daß fie ihr zwei Statuen errichteten. Bor 444 finden wir bann E. gum zweitenmal in Jerusalem, das fie nicht mehr verlaffen hat, so daß man an Ungnade und Berbannung denken muß. Die Ursache, die Malalas angiebt, die Geschichte eines Apfels und eines sträslichen Liebesverhältnisses, hat völlig legendarische Züge. Sicher ist aber, 20 daß ein Gesandter des Theodosios zwei Geistliche ihres Gesolges töten ließ und sich das durch selbst den Tod zuzog. In die Ursachen dieser großen Konslikte sehen wir nicht hinsein. Als nach Theodosios II. Tod die Beschlüsse des Konzils von Chalkedon jene große Erregung in Agypten und Paläftina hervorriefen, die in Jerusalem zu einer Revolution führte und bas Ginschreiten des Militars nötig machte, ftand E. gegen die Regierung 25 und auf seiten der paläftinischen Monche. Gine neuerschloffene Quelle zeigte E. den Berkehr eines Mannes suchend, der nachher als hauptagitator der monophysitischen Bewegung auftritt (Raabe, Betrus der Iberer S. 48ff.). Wie fehr sie der Opposition einen Rüchalt bot, geht auch daraus hervor, daß Bapft Leo 453 direkt an fie geschrieben hat, um sie auf die andere Seite zu ziehen. Danach wandte sie sich an den berühmten 30 Säulenheiligen Symeon, um zu erfahren, was die Wahrheit sei, und dieser verwies sie an einen Ginfiedler ber jubifden Bufte Guthymios (beffen vita von Ryrill von Stythopolis hierüber Aufschluß giebt). Endlich trat fie ben Beichluffen von Chalkebon bei. In ihre letten Lebensjahre pflegt man ihre hauptfächlichen Dichtungen zu feten, eine Metaphrase des Oftateuch und die Geschichte von Cyprian und Justina, die Photios noch voll- 85 ftandig vorlagen, beide in herametern verfaßt. Besonders bas lettgenannte Bert, worin das Leben und die Betehrung eines Magiers fowie sein schließliches Marthrium geschildert wird, erregt, tropdem es fich eng an eine fremde Profavorlage anschließt, Interesse als die alteste dichterische Bearbeitung des Faustmotivs (Th. Bahn, Cyprian von Antiochien und die Deutiche Fauftfage 1887). Carl Reumann. 40

Eudozius von Germanicia, geft. 370. — Bgl. die vor b. A. Arianismus 26 II S. 6 citierte Litteratur, innerhalb welcher die beste Auskunft zu sinden ist dei Tillemont, Mémoires VI (vornehmlich S. 422—24 mit not. 56 S. 774 f., 434—36, 496—98, 504—506). Dazu C. B. Caspari, Alte u. neue Quellen zur Geschichte des Taussunfymbols und der Glaubensregel. Christiania 1879 (S. 176—185); F. Neiche, Chronologie der letten sechs Bücher des Ammianus 45 Marcellinus, Diss. phil. Jenensis 1889; DohrB II, 265 f. (sehr flüchtig); KL IV, 960 ff.; W. M. Ramsay, The historical geography of Asia Minor, London 1800. — Quellen: Sehr wenig Urfundliches; spärliche Nachrichten bei den Zeitgenossen Athanasius, Hilarius, Lucifer [Vast-lius d. G. und Gregor v. Nyssa]; setundäre Nachrichten bei Philostorgius, Sofrates, Sozo-menos (der mehrsach Eigentümliches bietet, das z. T. aus Sabinus v. Heraklea stammen wird), 50 Theoboret und Epiphanius.

Eudogius von Germanicia (in Kommagene, provincia Euphratensis, unweit der fappadozisch-cilicisch-sprischen Grenze, Theod. h. e. 2, 25, 1, Ramsay S. 276 u. ö.) wird zwar als historische Berson auch dei Gregor v. Nhssa (e. Eunom. 1 MSG 45, 288 D) nach seinem ersten Bischofsts benannt, obwohl er auch Bischofsvon Antiochia (358—60) 55 und Konstantinopel (360—70) gewesen ist. Seine geschichtliche Bebentung aber beruht auf bem, was er als Bischof von Konftantinopel geworden ift: er fann (vgl. Bb II, 41, so) der Bater desjenigen Arianismus genannt werben, ber in ben "arianischen" Rirchen ben arianischen Streit relativ lange überdauert hat.

Er stammte (nach Philostorgius 4, 4) aus Arabiffus in Rappadogien (Ramsay S. 311) und war ber Sohn eines gewiffen Cafarius, der trot feines in puncto sexti fehr aufechtbaren Lebens feines Marthrertodes wegen - mahricheinlich lettlich allein auf die Autorität des Arianers Philostorgius hin (Tillemont V, 649 f.) - feit dem von 5 Baronius bearbeiteten Martyrologium Gregors XIII. als Beiliger Der romijden Rirde gilt (28. Dezember). Wann er geboren wurde, wissen wir nicht; doch hat man Grund, die Nachricht des Pilostorgius (2, 15) zu bezweiseln, daß er ein Schüler Lucians, des Märtyrers († 311), gewesen sei; — Eudorius wird im Jahre 311 schwerlich alter gewesen sein, als das Jahrhundert. Richtig aber wird sein, daß E. im Kreise lucianischer Tradi-10 tionen, vermutlich in Antiochia, feine theologische Bildung erhielt. Denn nach Athanafins (hist. Ar. ad mon. 4 MSG 25, 700 A) gehörte E. gu ben "arianisch Gefinnten" in Antiochia, benen Bischof Eustathius in der Zeit zwischen 325 u. 330 die Aufnahme in den Klerus verweigerte. "Nach dem Sturz des Eustathius" (330; vgl. Bd II, 20, 25) wurde er - wir wiffen nicht: wann? - Bifchof von Germanicia (Ath. 1. c.). Uls ein 15 Parteiganger ber Eusebianer nahm er an ber Rirchweihsunobe in Antiochia (341; Bd II, 25, 87) teil (Athan. de syn. 37 MSG 26, 760 A; Soz. 3, 5, 10), lagte auch, wie urfundlich feststeht, in Sardika (Bb II, 27,2 ff.) mit den Drientalen (ep. Orient. bei Hilarius, fragm. 3, 29 MSL 10, 676 C). Bor 341 wird er m. B. nirgends als beteiligt erwähnt und hervorragend war er auch 343 noch nicht: bas Unathem ber orthodoren Syno-20 oalen von Sardita (Bd II, 27, 12 ff.) ignoriert ihn. Erft im nächsten Jahre (344) tritt E. als einer ber Besandten hervor, welche die formula macrostichos in den Occident bringen (Bd II, 28, 34). Seine verbindliche und gegen Schroffheiten angftlich eingenommene Urt (vgl. Philost. 4, 4) wird ihn für diese firchenpolitische Diffion empfohlen haben. Erfolg hatte die Sendung freilich nicht - Die Bietat der Gesandten gegen Arius trug die Schuld 26 baran (Bb II, 28, 36ff.) —; boch erscheint E. im folgenden Jahrzehnt nach einer Soffenbar fibernommenen] Notiz bei Sozomenos (3, 14, 42) als einer der Enioquoraroi unter den Eusebianern. Daß er 351 in Sirmium (Bo II, 30, 9) mitgewirft hat (Tillemont VI, 351, u. a.), ist daher an fich wohl möglich, doch nicht zu erweisen; denn die Quellenstelle, die es beweisen soll (Hilar., fragm. 6, 7 MSL 10, 692 A), bezieht sich m. E. auf eine 80 spätere Anwesenheit in Sirmium (vgl. unten). Sein uns erkennbares bedeutsames Wirken beginnt da, wo auch der mit ihm eng zusammengehörige Acacius v. Casarea wichtig zu werden begann (vgl. Bo I, 126, 10): er war einer der wenigen Orientalen, die an der Mailander Synode von 355 (Bd II, 30, 58) teilnahmen; seiner Gewandtheit überwies man die heikle Aufgabe, dem Eusebius von Bercelli (vgl. d. A.) den Brief der Synode (Bd II, 35 30, 55) zu überbringen und zu erläutern (Mansi III, 236; ftatt Eustomium lies: Eudoxium). In den nächsten zwei Jahren scheint er (trot Lucifer de Athan. 1, 9 CSEL 14, 81, 3; vgl. G. Krüger, Lucifer, Leipzig 1886 S. 21 f.), wie Acacius, am Hofe, bezw. in der Befellichaft der hofbischofe, geblieben zu fein. Denn er weilte ichon langere Beit im Occident (Socr. 2, 37, 8; Soz. 4, 12, 3: έδεήθη), als er im Commer 357 40 am Sofe von Sirmium bei den Berhandlungen beteiligt war, in denen die zweite firmische Formel (Bd II, 33, 58) ausgeklügelt wurde (vgl. Soz. 4, 11, 3 und Hilar., fragm. 6, 7 MSL 10, 692 A; doch hat Hilarius m. E. irrig die dritte sirmische Formel [Bd II, 34, 48] im Sinne, die Liberius auch unterschrieben hat; Sokrates irrt, wenn er E. direkt aus Rom, wo er auch gewesen sein mag [vgl. Bb I, 126, 15], in den Drient gurudfehren 45 lagt). In der Beit der firmischen Berhandlungen ftarb — auch Gwatkin (S. 153 not. 2) Datiert trot abweichender Konftruftion bies Ereignis auf Sommer 357 - Leonting pon Untiochien (Soz. 4, 12, 3; Socr. 2, 37, 7f.); Eudogius nahm, als dies bekannt ward, Urlaub vom Hofe und wußte, in den Orient zurückhehrend, — vermutlich im Einversnehmen mit Acacius, Ursacius und Balens — [spätestens] Anfang 358 in Antiochia als 50 Bischof "einzuspringen" (Athan. de syn., Ende 359, c. 12 MSG 26, 701 B; Socr. u. Soz. I. c.). Als Bischof acceptierte er dann auf einer antiochenischen Synode danks barft — und wohl programmmäßig — die "Friedensformel" von Sirmium (Bd II, 34, 16 ff.), zeigte aber zugleich durch die Gunft, die er dem Aëtius und Eunomius erwies (Bb II, 34, 18 ff.), daß er fie im arianischen Sinne ausgudeuten, oder wenigstens ausgu-55 beuten beabsichtigte. Athanafius (de syn. 38 MSG 26, 761 A) fagt, daß Astius Der Lehrer ber arianischen Gottlofigfeit für Eudorius "geworden fei"; es ift möglich, dies erft auf diefe Beit zu deuten: die "antinicanische" Theologie des Weltmannes Endorius ift vorher sicher nicht so scharf arianisch, anhomöisch, gewesen (vgl. Athan. de syn. 37 MSG. 26, 760 A). Doch kann Aëtius den Eudogius schon früher beeinflußt haben (vgl. Philost. 60 3, 15). Das Arianisieren des Eudogius rief die homöusianische Opposition hervor, und

für kurze Zeit gewann diese die Oberhand (vgl. das Nähere Bd II, 34, 20-45): Konstantius verleugnete nun den Eudorius; der Befandte, den E. an bas hoflager gefchidt hatte (Asphalius), fehrte gurud mit einem den Gudorius desavouierenden Briefe bes Raifers (Const. ad Antioch. bei Soz. 4, 14; vgl. die fast gleichzeitige Notiz bei Lucifer de Athan. 1, 30 CSEL 14, 117, 21); E. ward durch benselben "zunächst" suspendiert (Soz. 5 4, 14 ed. Hussey I, 353, 5; vgl. Philost. 4, 4), zog sich dann, offenbar als Exilierter, nach seiner Heimat zurück (Philost. 4, 4). Wann er wieder zu Gnaden angenommen ist, ist strittig. Philostorgius (4, 11. 12) setz voraus, daß E. schon vor dem Konzil von Seleucia mit den anderen Verbannten (4, 10) zurückgerusen sei (vgl. Bd II 34, 52); in der That war E., wie urkundlich sessitient (Mansi III. 321 B; vgl. Bd II, 36, 35), in Se- 10 leucia, als dort die Synode tagte; Silarius hat bamals in Seleucia von dem "Bischof von Antiochien" eine Predigt gehört, deren Polemit gegen die wesenhafte Gottessohnschaft Christi chnisch-grobe Effekthascherei (. . . si filius, necesse est, ut et femina sit etc.) nicht verschmähte (c. Const. 13 MSL 10, 591 B); Krüger (Lucifer S. 103 f.) hat aus Queifers, wie er meint, noch 358 geschriebener Schrift de Athanasio (1, 30 CSEL 14, 16 117, 22) einen neuen Beweis für Rehabilitation bes Eudogius schon im Jahre 358 gu führen versucht; und Theodorets ausdrudliche Angabe, daß Acacius den Eudorius in Se-leucia an den spnobalen Beratungen nicht habe teilnehmen laffen (h. e. 2, 26, 11), könnte als irriger Schlug aus dem Brief bes Konftantius an die Antiochener (Soz. 4, 14; aoκέσει τέως είργεσθαι συνόδων αὐτούς) aufgefaßt werden; ja man könnte den Umstand, 20 daß die hombufianer in Seleucia den Eudorius absetten (Bd II, 37, 20; Athan. de syn. 12 MSG 26, 701 D; - bie ep. ad Afros ib. 1033 B behauptete Berurteilung E.s in Rimini wird eine irrige Reminiscenz hieran fein, vgl. Mansi III, 297 u. 299), als Bestätigung dafür ansehen, daß E. als rehabilitierter "Bischof von Antiochien" (Hilarius) in Seleucia war. Dennoch muß man m. E. anders entscheiden, weil E. die Eingabe der 25 Acacianer (Bd II, 36, 35) als der einzige Bischof, der seinen Sitz nicht angiebt, nur als "Εὐδόξιος ἐπίσκοπος" unterzeichnete (Mansi III, 321 B). Theodorets Bericht (h. e. 2, 26 11-27 fin.) fteigt dann im Rurs: man muß annehmen, daß E. gur Beit der Synode von Seleucia zwar nicht mehr eriliert, aber noch fuspendiert war, fich in Seleucia zwar einfand, den "homöischen" Formeln des Acacius zustimmte (Bd II, 36, 49), aber nur im Ber- 30 trauen auf ben Schut bes Acacius (Theod. h. e. 2, 26, 11) mit biefem nach Ronftantinopel fich begab und erst hier (Ende 359) nach längeren Berhandlungen und erst, nachdem er von Aëtius sich losgesagt hatte (Theod. h. e. 2, 27), die kaiserliche Gnade wiesder zu erlangen vermochte. In welchem Maße dies der Fall war, zeigt E.s "von den Acacianern durchgesetzte" (Socr. 2, 43, 7) Erhebung auf den Bischofsstuhl der Haupts 35 stadt. Doch wird man annehmen dürsen, daß man hierdurch zugleich die Frage nach der Legitimitat feines antiochenischen Bistum aus ber Welt ichaffen wollte. Um 27. Januar 360 wurde E. in Konstantinopel in Gegenwart zahlreicher Bischöfe (72) inthronisiert (chron. pasch. ad. a. 360 ed. Dindorf I, 543 f.). Wenig später, am 15. Februar (Socr. 2, 43, 11 u. a.), wurde die Sophienkirche geweiht. Die Anekbote (bei Socr. 2, 10 43, 12 ff.; Soz. 4, 26, 1), daß Eudogius bei dieser Gelegenheit seine Predigt mit dem Kanzelwit begonnen habe: ὁ πατηρ ἀσεβής, ὁ νίὸς εὐσεβής, dann ben larmenden Unwillen der Buhörer in Lachen verfehrt habe durch die Erflärung: ασεβής, ότι οὐδένα σέβει εδσεβής, ότι σέβει τον πατέρα, ift nicht nur für E.s gefallfüchtige Beltförmigkeit charafteriftiich, - fie ift auch zweifellos mahr: nicht nur die zu Gofrates Beit noch 45 lebendige Tradition (l. c. 14), das Bekenntnis des Eudogius (Cafpari G. 179 f. bei not. 11 u. 13; Sahn, Bibliothet ber Symb. 3. Aufl. § 191) burgt für fie. Gine ber erften Thaten des neuen Bischofs der hauptstadt muß es gewesen fein, daß er den Eunomius auf den durch Absehung des Gleufins erledigten Bischofsftuhl von Cyzicus erhob (Basil. adv. Eunom. 1 MSG 29, 505 A: Philost. 5, 3; Theod. h. e. 2, 28). Daß dieser seine 50 Erhebung wie ein Angeld auf die Rehabilitation seines Freundes Aëtius ansah, ist anzunehmen (vgl. Philost. 5, 3; Theod. 2, 28, 2 ff.). Doch kann man m. E. nicht sicher behaupten, daß Eudogius selbst die Herrschaft des intransigenten Arianismus als letzes Ziel im Auge hatte; nur die Beit Julians hat ihn wieder mit Aftius gusammengeführt (vgl. Bb II, 38, 26 ff. u. ben A. Gunomius). Eudorius mar fein Mann wie Eunomius, Der 65 jum Baftieren mit ben Umftanden nur wiberwillig fich bereit finden ließ, viel lieber mit opferbereitem Starrfinn feines Beges ging. Der definitive Bruch des Eudogius mit Eunomius und Metius (gur Beit Jovians; vgl. ben A. Gunomius) einerfeits, die bleibende Feindschaft zwischen ihm und den homonfianern andererseits hat seiner Theologie und Birchenpolitit die Richtung gegeben. Und unter Balens tam die Zeit, da diese Richtung 60

fich geltend ju machen bermochte. Die Synobe von Lampfatus (364; vgl. Bb II, 40, 55 ff.) ftellte den Kaiser vor die Wahl zwischen den Homousianern und den Homoern der letten zwei Jahre des Konstantius. Balens entschied sich für lettere (vgl. Bd II, 41, 2). Daß Eudorius bereits bei dem Erlaß vom Frühjahr 365 (Bd II, 41, 5) seine Hand im Spiele 5 hatte (Socr. 4, 13, 3), ift nicht unmöglich: schon im ersten Binter ber Herrschaft bes Balens, ba ber Raiser (seit Ende 364) in Konstantinopel residerte, scheint Eudorius sich die Gunft bes Raisers erworben zu haben (Philost. 9, 3; vgl. Gregor Nyss. c. Eunom. 1 MSG 45, 288 D). Und Eudogius hat diese Gunft behalten: er hat den Kaiser getauft (nach Hieronym. ad ann. Abr. 2382 i. J. 366 nach der Niederwerfung des Protop; 10 nach Theod. 4, 12 f. mit Tillemont VI, 550. V, 89 u. a. die Taufe auf Frühjahr 367 anzusetzen, scheint mir bedenklich), er weilte im Frühjahr 367 (Philost. 9, 7; vgl. zu Bo II, 38, 49 die Berichtigung in dem A. Eunomius) und abermals im herbft 369 (Philost. 9, 8; vgl. den A. Eunomius) am Hofe in Marcianopolis, und sein Tod im Frühling 370 (Socr. 4, 14, 1 u. 2; vgl. Reiche S. 32) war dem Raiser wichtig genug, 15 seine Reise in den Orient in Nikomedien zunächst zu unterbrechen (Socr. 4, 14, 1). — Bon bem, was Eudogius als Bischof von Konftantinopel gethan hat, weiß man freilich im Detail nicht viel, aber das Wenige, das man weiß, zeigt, daß er die Unhomoer fernund die homoufianer niedergehalten hat (vgl. b. Al. Eunomius und über die durchfreugte homousianische Synode von Tarjus bes Jahres 367 Socr. 4, 12, Befele I's S. 738 und 20 die AU. Liberius u. Eustathius v. Sebaste); — er hat der Kirchenpolitif des Balens (vgl. d. A.) ihre Richtung gegeben. Das bleibenbste Resultat seines Regiments ift — ber beutsche Arianismus gewesen. Denn bei ben Goten hat nicht ber intransigente Arianismus Aufnahme gefunden, sondern derjenige homöische Arianismus, der, durch das Konftantinopolitaner Konzil von 360 sanktioniert, unter Balens Hofreligion war. "Arianer" und 26 "Eudogianer" find dem Konzil von 381 (Bd II, 41, 50) und den orthodogen Theologen Dieser Zeit Synonyma. Um so interessanter wurde es sein, wenn man die "Theologie" des Eudorius genauer zu erkennen vermöchte. Doch fehlen dazu die Quellen. Eudorius hat einen λόγος περί σαρχώσεως geschrieben, aber Diese Schrift ift erflärlicherweise untergegangen. Das Bekenntnis bes E. bei Cafpari S. 179 f. (Sahn" § 191) ift ein Citat so aus dieser Schrift. Einige andere noch nicht publizierte Fragmente bietet der cod. Vindob. LXXVII (vgl. Lambecius: Rollar, Commentariorum III p. 418 und Caspari S. 178 Anm. 5). Ob die Eudogiuscitate in der Psalmen-Catene des cod. Vindob. XV (Lambecius Rollar III, 66 f.) auf eine Schrift oder gar Schriften bes Eudogius neben bem λόγος περί σαρχώσεως hinweisen, läßt fich & B. nicht fagen. Beachtenswert ift (vgl. 86 Bd II, 17, 19) in dem gedruckten Bekenntnis die Übereinstimmung des Eudorius mit Apollinaris: ούτε γάρ ψυχήν ανθρωπίνην ανείληφεν, αλλά σάρξ εγένετο . . : οὐ δύο φύσεις . . . · μία το δλον κατά σύνθεσιν φύσις.

Eugen I., Papft, 654—657. — Liber pontificalis ed. Duchesne 1, S. 34, 1 f.; Jaffé 1, S. 234; Acta Maximi ed. Mansi, Conc. Ampl. Coll. 11, 1 ff.; Baymann, Die Bolitit 40 der Päpfte 1, S. 177 f.; Langen, Gesch der röm. Kirche von Leo I. dis Ritolaus I. S. 536 dis 539; Hesele, Konziliengeschichte 3 ², S. 238 ff.; Smith-Wace, Dictionary of Christ. Biogr. 2, S. 270.

Am 17. März 654 wurde Papst Martin I. nach Cherson beportiert (f. die Artitel Martin I., Monotheleten). Obwohl er nicht resigniert hatte, entschlossen sich doch jest die Kömer, dem Befehle des Kaisers und des Exarchen gemäß der verwaisten Kirche ein neues Oberhaupt zu geben und wählten im Frühjahr oder Sommer Eugen, den Sohn des Kömers Russianus aus der ersten Region, zum Papste, einen sansten und leutseligen Mann, der bereits als Apotrisiar in Byzanz gewirkt hatte und somit in jeder Beziehung geeignet erschien, eine Berständigung mit dem Kaiserhose in dem Konotheletenstreite herbeizussühren. An gutem Willen hierzu sehlte es Eugen nicht. Die Apotrisiare, die er nach seiner Konsekration (10. August 654) nach Konstantinopel sandte, schlossen vor dem 22. April 655 mit dem im Frühling dieses Jahres restituierten Patriarchen Pyrrhus Frieden und trugen sogar kein Bedenken, die Eintrachtssormel anzunehmen, durch welche der Bertraute des Pyrrhus, Petrus, den Streit zwischen Monotheleten und Dyotheleten beilegen zu können wähnte (Christius hat zwei Willen, sosenn Konstheleten und Dyotheleten beilegen zu können wähnte (Christius hat zwei Willen, sosenn Konsthele vereint sind). Als dann Petrus im Sommer 655 auf den Stuhl von Konstantinopel erhoben wurde, zeigte er, wie es Brauch war, Eugen in einem offiziellen Schreiben seine Wahl an. Dies Schreiben war nach dem Papstbuche "äußerst

dunkel" und enthielt keine oder doch keine orthodoge Außerung über die operationes und voluntates Jesu Christi. Jedenfalls war unter den Monchen, die dem Magimus Confesson nahestanden, das Gerücht verbreitet, daß der Patriarch den Papst für seine "Drei-willenlehre" zu gewinnen suche. Ihr Führer, der Mönch Anastasius, richtete daher an die Mönche von Cagliari in Sardinien die Aufforderung, nach Kräften in Kom gegen die 5 Annahme jener synodica zu agitieren (Mansi XI, 12). Diese Aufforderung wurde treulich erfüllt. Der Klerus und das Bolk von Kom protestierten in einem großen Tumulte in der Kirche S. Maria ad Praesepe (S. Maria Maggiore) gegen die Anerkennung des Petrus. Eugen konnte nicht eher mit der Feier der Meffe beginnen, als bis er in aller Form versprochen hatte, die synodica gurudzuweisen. Damit war die hoffnung wauf Berfohnung mit Byzanz vereitelt. Man hatte dort schon beschloffen, sobald die Muslims ju Boden geworfen feien, Eugen dasselbe Schicffal zu bereiten, wie seinem Borganger, als ber Papft am 2. ober 3. Juni 657 nach kaum breijähriger Regierung ftarb. Trob feines nichts weniger als helbenmutigen Berhaltens wird auch er als Beiliger verehrt (Bedenktag ber 2. Juni). S. Böhmer. 15

Engen II., Papst, 824—827. — Liber pontisicalis ed. Duchesne 2, S. 69; Annales Einhardi ed. Kurze, Hannoverae 1895, S. 164—173; Theganus, V. Ludovici c. 30, Mon. Germaniae SS. II, S. 597; V. Hludovici c. 38. 40 f., ebb. S. 628. 630 f.; Paschasius Radbertus, V. Walae c. 28, ebb. S. 545; Capitularia regum Francorum ed. Boretius 1, S. 322 ff.; Mansi, Conc. Ampl. Coll. 14, S. 417 ff.; 997 ff.; 15 b, S. 437 ff.; Jaffé 1, 20 S. 320 ff. — Barmann, Die Politik der Päpste 1, S. 331—339; Simson, Jahrbücher des frünstischen Reiches unter Ludwig dem Frommen 1, S. 214 ff. 225 ff. 247 ff. 278 ff.; Langen, Gesch. der röm. Kirche von Leo I. dis Risolaus I. S. 809—815; Deimbucher, Die Papstwahlen unter den Karolingern S. 122—143; Dopffel, Kaiserhum und Papstwechsel unter den Karolingern S. 74—109; Hefele, Konziliengesch. 4°, S. 41 ff.; Haud, Kirchengeschickte Deutsche

lands 2, G. 444 ff

Nach dem Tode Baschalis' I. (12. Februar 824) tam es in Rom zu ernsten Rubestörungen. Das Bolk verhinderte nicht nur die Beisetzung des verstorbenen Papstes, son-der stellte auch bei der Neuwahl einen eigenen Kandidaten auf. Aber die nobiles errangen schließlich den Sieg. Ihr Erkorener, der Erzpriester Engen von Santa Sabina, 30 wurde noch vor dem 6. Juni 824 geweiht und inthronisiert. Ob dieser Sieg ein Sieg der frantifden oder der antifrantifden Bartei mar, ift ftrittig. Erfteres mare ficher, wenn die Bahl Eugens wirklich, wie Bafchafius erzählt, hauptfächlich das Berk Balas, des Mentors des jungen Raifers Lothar, gewesen ware (Rodenberg, Die Glaubwürdigfeit des B. Balae, Göttinger Differtation 1877, S. 26 f. 81), und wenn Eugen wirklich, wie aus bem 35 sacramentum Romanorum hervorzugehen scheint, vor seiner Konsekration Kaiser Ludwig schriftlich Treue gelobt hätte. Doch wie dem auch sein möge, jedenfalls zeigte Eugen seine Erhebung Kaiser Ludwig an und wurde von diesem sofort anerkannt. Nur beschloß der Raifer auf dem Reichstage von Compiègne am 24. Juni 824, gur Ordnung der romischen Berhältniffe und zur Abstellung ber in den Unruhen des Jahres 823 und in den 40 Tumulten nach dem Tode Baschalis' I. besonders grell hervorgetretenen Rechtsunsicherheit in ber ewigen Stadt feinen Sohn Lothar nach Italien zu fenden. Im Spatherbft langte der junge Fürft in Rom an. Bon den Dagregeln, Die er im Berein mit bem Papfte zur Erfüllung seines Austrages traf, geben uns drei Dokumente Kunde; die sogenannte constitutio Romana (wohl nur der Entwurf einer verlorenen Urkunde, vgl. c. 1), daß 45 sacramentum Romanorum (Boretiuš 1, S. 324), daß pactum Eugenii II., daß zwar nicht erhalten ist, aber zum Teil auß pars 2 des Ottonianum von 962 rekonstitutiert werden kann (vgl. Siedel, Daß Privileg Ottoß I. für die römische Kirche S. 158 ff., und den Art. Johann XII.; constitut. und sacram. find möglicherweise Fragmente bes verlorenen pactum). Darnach bezogen fich Lothars Albmachungen mit bem Papfte 50 und den Römern vornehmlich auf 4 Runtte: 1. Raffierung ber widerrechtlichen Gutertonfistationen, Die unter ben letten Bapften vorgefommen waren, 2. Ordnung ber Rechtspslege und Abstellung des Brigantenwesens, 3. Regelung des Unterthanenverhältnisses zum fränkischen Reiche, 4. Regelung der Bapstwahl. In sämtlichen Berfügungen Lothars kommt, so sehr auch die Rechte des Papstes betont werden, die politische Oberhoheit des 56 Raisers über Rom und die Kurie fraftig zum Ausdrud: das Kaisergericht ist die oberste Instanz für alle römischen Gerichte. Jeder Römer leistet dem Kaiser den Treueid. Auch jeder neugewählte Papst hat vor seiner Konsekration dem Kaiser in Gegenwart eines kaiserlichen missus und des gangen Boltes von Rom Treue zu geloben. Bezüglich ber Papftwahl wird außerdem noch bestimmt, daß die Wahl nur von den von Alters her hierzu 60

berechtigten Romern, b. i. von bem Rlerus und bem Abel, vorgenommen werden folle (vgl. constitutio § 3 mit einem von Deusbedit, Coll. can. ed. Martinucci I, c. 123 angeführten Kanon ber römischen Synode vom 15. November 826). Lothar scheint so nach gleichmäßig, soweit bas möglich war, die Bunsche aller Parteien, des Bolfes, des 6 Abels, der Rurie, berückfichtigt zu haben (vgl. V. Hludovici c. 38; ob die im Bapft-buche berichtete Rudkehr der römischen Richter mit seiner Romfahrt zusammenhängt, ift ftrittig; vgl. Simjon 1, S. 279 f.). Seine Miffion hatte barum gang ben beabsichtigten Erfolg: Friede und Recht waren jest fur eine Reihe von Jahren in Rom gefichert; der Bontifitat Eugens galt baber auch ein Menschenalter fpater noch in Rom als eine befon-10 bers gesegnete und glückliche Zeit. — Bahrend so ber junge Raiser Die römischen Birren geschickt benühte, um noch einmal die frankliche Oberhoheit über den Papft und den Kirchenstaat zur Geltung zu bringen, gab der alte Kaiser zur selben Zeit die Leitung der allgemeinen kirchlichen Angelegenheiten völlig dem Papstume preis (Haud 2, S. 446). Das trat am deutlichsten zu tage in den Berhandlungen, Die auf eine Anregung Raifer 15 Michaels II. von Byjang 824-826 über die Bilderfrage ftattfanden. Ludwig holte erft Eugens Genehmigung ein, ehe er durch feine Theologen ein Gutachten hierüber ausarbeiten ließ (Parifer Konvent vom 1. Dov. 825). Er ließ bann zwar dies Gutachten, welches gang ben Beift ber libri Carolini atmet und die icharfften Ausfälle über Die romifche Superstition und Unwissenheit enthält, dem Papfte vorlegen, aber er war furgsichtig genug 20 zu meinen, daß er Eugen durch Nachgiebigkeit gewinnen konne, und ftellte es daher in ben unterwürfigften Musbruden gang ber Rurie anheim, von bem Gutachten Gebrauch gu machen und durch eine gemeinsame Gesandtschaft die Unterhandlungen mit Bygang weiter au führen. So ging jene Kundgebung der franklichen Kirche völlig eindruckslos vorüber. Rom behauptete seinen bilderfreundlichen Standpunkt. — Roch ftarker trat auf dem ro-25 mischen Kongil vom 15. Rov. 826 die Thatsache zu tage, daß jest das Papsttum die Bügel ber Rirchenregierung ergriffen habe. 62 Bischofe aus allen Teilen von Reichsitalien hatten fich bazu eingefunden. Die Beschlüffe ber Synode, welche Eugen auch ben franfischen Bischösen mitteilte, bekunden, daß die Rurie jest die reformatorischen Bestrebungen Rarls des Großen fortzusegen gewillt ist (vgl. c. 1. 4. 34 über die Bildung der Geist-30 lichen, c. 23 über die Errichtung von Lenodochien, c. 7 über die Einrichtung ber Domftifter, c. 27-30. 32 über das flösterliche Leben). Der Pontifikat Eugens bezeichnet somit wenigstens in rein firchlicher Beziehung einen wichtigen Fortschritt in ber Emangipation bes Bapfttums von bem frantischen Raifertum. - Eugen ftarb im Auguft 827.

Eugen III., Papft 1145—1153. — Epistolae et privilegia: MSL 106, S. 796; 180 S. 1013—1614; 182 S. 476; Bibliothèque de l'école des chartes, 57. Bb, Paris 1896 S. 419—421; J. M. Watterich, Pontificum Romanorum vitae ab aequalibus conscriptae tom. II, Lipsiae 1862, p. 281—321; Vita s. Eugenii III papae auctore Bosone cardinali, ib. p. 281—283; Johann von Salisbury, Historia pontificalis ed. W. Arnbt MG SS XX 40 p. 515—545; Jaffé, Regesta pontificum Romanorum tom. II ed. II, Lips. 1888, p. 20—89, 758 f.; A. Botthaft, Bibliotheca historica medii aevi, 2. Aufl. I, Berlin 1896, S. 433 f.; J. 2angen, Geschichte ber römischen Kirche von Gregor VII. bis Junocenz III., Bonn 1893, S. 375—414; W. Bernhardi, Ronrad III. (Jahrbücher ber beutschen Geschichte, 2 Bde, Leipzig 1883; W. v. Giesebrecht, Geschichte ber beutschen Kaiserzeit, 4. u. 5. Bd.; K. Gregor rovius, Geschichte ber Stadt Rom im Mittelaster, 4. Bd 4. Kap.; L. v. Ranse, Weltzgesche St. II. Leipzig 1887, Kap. 6; J. Jastrow und G. Winter, Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Hohenstaften (Bibliothef beutscher Geschichte), 1. Bd. Stuttgart 1897; C. J. v. Hesse, Konzilienzeschichte, 5. Bd. 2. Aufl., Freiburg i B. 1886; H. Bruk, Kaiser Friedrich I., I. Bd. Danzig 1871; J. Jansen, Wibald von Stablo un Corven (1098—1158), Abt, Staatsmann u. Gelehrter, Dissip, Hallen 1854; L. Mann, Bibald, Abt von Stablo und Corven (non femer politischen Thätigseit, Dissip, Hallen 1875; B. Rugler, Analesten zur Geschichte des zweiten Kreuzzugs (Berz. der Dottoren d. phil. Fasultät) Tübingen 1878; derselbe, Reue Analesten z. Gesch. d. zw. Ra. 2005.

5. von Rap-Gerr, Die abendländische Politif Raiser Manuels mit besonderer Rüchschig aus Deutschaft, Freiburg i Br. 1886, S. perselbe, Reue Analesten z. Gesch. D. zw. Kr. 1883; S. von Rap-Gerr, Die abendländische Bolitif Raiser Manuels mit besonderer Rüchschaft aus Deutschand, Deutschlands Geschichte und Deutschland, Deutschlands Geschichte aus Deutschaft aus Reuzzuges, Dis., Seielberg 1882, Hausen III., Richenlegison, 4. Bd. 2. Aufl., Freibur

ehrung bes fel. Papftes Eugen III. Bur Erbauung bes driftlichen Bolles als Feftgabe zu bessen Seligsprechungsfeier bearbeitet, Augsburg 1873 S. 56.

Die Litteratur über Bernhard von Clairvaug vgl. oben II. Bb G. 623 f.; E. Vacandard, Vie de St. Bernard (2 Bbe Paris 1895) ist inzwischen u. d. T. "Leben bes heil. B. v. Cl." von M. Sierp (2 Bbe, Mainz 1897) in beutscher Nebersehung erschienen. Die Litteratur 5 über Arnold von Brescia vgl. oben II. Bb S. 117.

Als Bapft Queius II. am 15. Februar 1145 mitten in bem Rampf mit bem romifchen Cenat unerwartet ftarb, murbe bie Leiche in größter Gile in ber Lateranfirche beigefest und unmittelbar darauf, noch an demfelben Tag, von den Kardinälen in dem abgelegenen Rlofter bes hl. Caefarius Eugen III. jum Rachfolger gewählt, in ben Lateran geführt 10 und inthronifiert (Bojo, Batterich II 281 f.). Die raiche und einstimmige Bahl war auf ben Cifterzienser Bernhard gefallen, ber in feiner Beimatsftadt Bifa früher das Umt eines Bizedominus befleidet hatte, dann in Clairvaux ein Schüler des hl. Bernhard gewefen war und burch Diefen bie Stelle bes Abtes in bem, Ende 1140 den Ciftergienfern übergebenen, Rlofter des hi. Anaftafins bei Rom erhalten hatte; auch die Bugehörigfeit B.8 15 zum Kardinalkolleg ist bezeugt (Jaffé 8714; B. v. Cl. ep. 238). — Unter schweren Umftanden trat Gugen fein Umt an. Den Wiberftand einiger Rardinale, Die bei feiner Erhebung nicht mitgewirkt hatten und im Zweifel an feiner Befähigung die Bahl beanftanden wollten, hat er allerdings burch Energie fofort überwunden. Dem Senat bagegen war er fo wenig gewachsen, daß er in ber Racht auf ben 17. Febr. Die Stadt heimlich verließ 20 und Sonntag den 18. Febr. in dem (nordöstlich von Rom gelegenen) Kloster Farfa die Konsekration empfing (Boso 1. c.; Otto von Freising, Chronik VII c. 31, MG SS XX 265). Bon Narnia aus hat er bann am 2. Marg burch ein Rundschreiben (Jaffé 8714) feine Bahl angezeigt, weilte in Civita Caftellana von Ende Marg an (Jaffe 8726 ff.) und feierte am 15. April bas Ofterfest bereits in Biterbo (Annales Casinenses 1145, 26 MG SS XIX 310), wo er mit furgen Unterbrechungen bis Ende November feinen Aufenthalt nahm (Jaffé 8736—8833). — Bernhard von Clairvaux war über die Nachricht von der Erhebung Eugens bestürzt und zugleich freudig bewegt. Daß derfelbe ihn nicht sofort durch einen Boten über die Borgange feiner Bahl unterrichtete, bereitete ihm allerdings einige Entfäuschung, hat ihn aber boch nicht abgehalten, eiligst mit bem neuen Oberhaupt ber 80 Rirche burch ein Schreiben Guhlung gu fuchen (ep. 238), welches ebenfo burch feine freis mütigen Ermahnungen intereffiert wie durch den Berfuch, fofort das Urteil des Papftes in einer Streitsache zu beeinfluffen. Den Rardinalen machte er ichwere Borwurfe (ep. 237), daß fie einen in Lumpen gehüllten weltentfrembeten Menschen seiner Ruhe und Berborgenheit entriffen haben, um ihn über Fürsten und Bischofe zu feben. Es war eine Lächer- 85 lichfeit oder aber, und damit fand er den Beg, mit der vollzogenen Thatsache sich aus-zusöhnen, ein Bunder Gottes! Geschickt kulminiert das Schreiben in der Aufforderung, den neuen Papst fräftig zu unterftügen. Deffen bedurfte derselbe allerdings in hohem Maße.

In Rom und Umgebung übte Die fenatorische Partei ein Schredensregiment, welchem Eugen III. weber burch bie Exfommunifation bes Batricius Bier Leone noch burch eine, 40 in ihren Einzelheiten nicht näher befannte, friegerische Unternehmung ein Ende zu machen verstand (Boso 1. c. 282, Otto Fris. Chron. VII c. 31). Auch der hl. Bernhard versuchte umfonft, Silfe zu bringen. Weber erzielte fein Brief an die Römer (ep. 243) eine beruhigende Wirfung, noch hatte feine Aufforderung an Konig Konrad III. von Deutschland (op. 244), die Revolution niederzuschlagen, Erfolg. Der damaligen Politik 45 des deutschen Königs (Bernhardi S. 461) entsprach ein solches Eingreifen so wenig, daß auch die Sendung zweier Legaten ihn nicht fortzureißen vermochte. Immerbin ichidte er im Berbit feinen Salbbruder, den Bijchof Otto von Freifing, an Gugen. - Much ohne Silfe von auswärts erfuhr beffen Lage aber jest einen Umichwung. Der papftliche Unhang in Rom und Umgebung raffie fich auf; die senatorische Partei begann Unterhand- 50 lungen; auf Grund eines Friedensvertrages, in welchem er die romische Republik unter feiner Autorität anerkannte, konnte Eugen noch vor Beihnachten in Rom feinen feierlichen Einzug halten (Boso 1. c.) und bereits am 21. Dezember ein Privileg aus dem Lateran datieren (Jaffé 8808). Aber der Friede dauerte nur wenige Wochen. Lebensmüde (Otto Fris. Chron. VII. c. 34 l. c. p. 266) verließ Eugen Ende Januar 1146 den Lateran 55 aufs neue, ging nach Trastevere (Jaffé 8850) und Sutri (Jaffé 8895 ff.), um dann vom 23. Mai an bis jum Ende des Jahres 1146 (Jaffé 8932-8976) wieder in Biterbo jurefidieren.

Unterbeffen mar bas große Unternehmen, welches bem Bontifitat Eugens III. einen Blat in ber Beltgeschichte gesichert hat, ber zweite Kreuzzug, bereits in ber Ausführung begriffen. Bon ber Gefährdung der driftlichen Berrichaften im Orient infolge ber Erobe- 60

rung von Edessa durch den Emir Zenki von Mosul (Beihnachten 1144) berichtete ber Bischof Hugo von Gabula, einer Stadt des Fürstentums Antiochien, mit beweglichen Worten in Biterbo November 1145 (Otto Fris. Chron. VII c. 33), auch von Jerusalem famen Boten, um die Silfe des Abendlandes zu erbitten (Chronif von Morigny lib. III 5 MSL 180 G. 175, Bernhardi G. 517). Das Intereffe Des Bapftes für Den Drient wurde bann noch weiter burch bas Gintreffen einer armenischen Besandtichaft angeregt, welche die Unterwerfung der armenischen Rirche anbieten follte. Da die bedrohten Staaten des heiligen Landes frangofijche Rolonien waren, richtete Eugen feinen Blid auf Frankreich und erließ am 1. Dezember 1145 von Betralla aus das große Aundschreiben "quantum 10 praedecessores" (Jaffé 8796, Migne S. 1064 ff.; die 2. Ausfertigung 1. März 1146 vgl. Bacandard, d. Ausg. S. 292 ff.; Bernhardi S. 519 n. 38), in welchem unter Zuficherung berfelben firchlichen Belohnungen wie bei dem erften Rreugzug Ronig, Adel und Bolf von Frankreich aufgefordert murden, das Rreug ju ergreifen. Daß Ludwig VII., ber in Erinnerung an ein Gelubbe feines verftorbenen Bruders Philipp und gur Suhne 15 bes Brandes von Bitry (1142) längft eine Ballfahrt nach bem heiligen Lande geplant hatte, ben Gebanken fofort aufgriff und auch durch die ftaatsmännischen Bedenken bes Abtes Suger von St. Denns fich nicht abschreden ließ, war fehr gunftig. Der große Erfolg des Aufrufs aber war das Bert Bernhards von Clairvaux, den Eugen III mit der Kreuzzugsagitation betraute. Freilich hat dieselbe dann Dimensionen angenommen, 20 welche über die Absichten des Papstes hinausgingen, ja dieselben durchkreuzten. Die Mobilmachung ber gangen abendlandischen Chriftenheit lag weber im Intereffe ber geplanten Unternehmung noch in bem bes apostolischen Stubles, erft recht nicht die Uberrumpelung. burch welche Konrad III. auf bem Reichstag ju Speier (27. Dezember 1146) ju bem Berfprechen der Teilnahme an dem Kreuggug gedrängt wurde (Bernhardi S. 550). Gugen III. 25 hat seine Migstimmung barüber nicht verhehlt (Konrad an Eugen Epist. Wib. Rr. 33; Jaffé, Bibliotheca rerum germanicarum tom. I p. 111 f.), aber hat es bann boch gebilligt (Jaffé 9017), daß die in Deutschland einmal entsachte Begeisterung für einen Rampf gegen Ungläubige in einem Rreuggug gegen Die Glaven öftlich ber Elbe fich entlub. -Um die Leitung ber großen Rreugfahrerheere, welche gegen die Saracenen auszogen, in 30 der hand zu behalten, ließ er dieselben durch zwei Legaten begleiten (Joh. Salesb., hist. pont. c. 21 l. c. p. 533). Borübergehend hat er damals auch die Hoffnung einer Biedervereinigung ber griechischen mit der römischen Rirche gehegt (Brief 15. Juli 1147

an Bischof Heinrich von Olmüß, Jaffé 9095).
Die Borbereitungen des Kreuzzugs hatten Eugen III. schon im Frühjahr 1147 nach 35 Frankreich geführt. Nachdem er in St. Denys zu Ostern dem König das Kreuz überreicht hatte, verweilte er längere Zeit in Paris (Jaffé 9024 ff.; Synode zu Paris vgl. Hefele 503 ff.), und Augerre (Jaffé 9094 ff.; 9150 ff.) und reiste dann über Châlons und Berdun nach Trier, wo er vom 30. November 1147 bis Mitte Februar 1148 (Jaffé 9162 ff.) ver-

weilte und hier unter anderem die Bissonen der heil. Hildegard in dem Ruperiskloster 40 bei Bingen anerkannt hat (Jassé 9188). Während seines Aufenthaltes in Rheims (Jassé 9193 ff.) hat er dort am 21. März 1148 die, ursprünglich nach Tropes berusene (Jassé 9149), große Synode abgehalten, welche von mehr als 400 Bischösen besucht wurde. Ihre Atten sind nicht erhalten und ihre Kanones werden verschieden überliefert. Unter den damals getroffenen Festsehungen sind bemerkenswert die Ungiltigkeitserklärung der Weihen Anallet II.

45 und der priefterlichen Shen sowie die Belegung des Ausenthaltsortes eines Gebannten mit dem Interdikt. Der von religiösem Wahnsinn befallene Eudo de Stella (vgl. o. S. 575) wurde dem Reichsverweser Abt Suger von St. Denys zur Haft übergeben, während Gilbert de la Porrée (vgl. d. A.) das Konzil unverurteilt verlassen konnte, weil der Übereiser seines Gegners Bernhard von Clairvaux den römischen Kardinälen lästig wurde. Für die damalige Machtstellung Eugens III. ist es bezeichnend, daß er die Erzbischöse von Köln und Mainz suspendierte, daß er nahe daran war, den König Stephan von England zu exkommunizieren, und daß Gesandte des Königs Heinrich von Deutschland ein papstliches Breve an die deutsche Geistlichkeit erbaten und erwirkten, welches dieselbe ermahnte, ihm

während der Abwesenheit des Baters mit Kat und That zur Seite zu stehen (Jaffé 55 9214). — Roch während des Konzils ersuhr der Papst die Bernichtung der deutschen und französischen Kreuzsahrer und beeilte sich, dem niederschmetternden Eindruck dieser Katastrophe durch die Kücksehr nach Italien sich zu entziehen (Joh. v. Salisbury, hist. pont. c. 18 l. c. p. 531; Ann. Camerac. 1148, SS XVI p. 517).

Über Châlons (24. April), Clairvaux (24.—26. April), durch das Gebiet v. Langres 60 (Jaffé 9255 verteidigt fich Eugen III. am 27. April gegen den Borwurf, das Erzbistum

Braga von Tolebo unabhängig und damit die Trennung Bortugals von Spanien unterftust zu haben, vgl. Jaffé 9363, 29. Dezember 1149) nahm er den Weg über Befangon, Lausanne, St. Morit (26. Mai, Jaffé 9269), erreichte Vercelli bereits am 15. Juni (Jaffé 9271) und hielt am 7. Juli 1148 die Synode zu Cremona (Hefele 525 f.), welche neben der Erledigung norditalischer Angelegenheiten und der Publikation der Rheimser 5 Beschlüsse für Jtalien vielleicht auch die Exkommunikation über Arnold von Brescia (vgl. Bo II S. 120) verhängt hai. Derfelbe war von Eugen III. am Unfang feines Bontifitates (April 1145) gu Biterbo in die Rirchengemeinschaft wieder aufgenommen worben, hatte ein Sahr lang mit ber romischen Rurie ben Frieden gehalten, aber bann in ber Beit der Abwesenheit des Bapftes von Rom seine gegen die Hierarchie gerichtete reforma- 10 torifche Thatigfeit wieder aufgenommen und durch fein Gintreten für eine Erneuerung ber politischen Beltmachtsftellung der ewigen Stadt auf das römische Bolt einen fo dominierenden Ginfluß gewonnen, daß ein Bertrag zu stande tam, nach welchem Urnold fich eidlich verpflichtete, für die römische Republik einzustehen, und das Bolk andererseits ihm hilfe gegen jedermann und namentlich gegen den Bapft versprach (Joh. Salesb. hist. pont. 16 c. 31 1. c. p. 537 f.). - Der Berfuch Eugens, von Brescia aus Diefen Bund gu fprengen (Jaffé 9281) und durch Unterhandlungen fich ben Weg nach Rom ju öffnen, icheiterte vollständig. Aber auch äußere Gewalt war junächst nicht anzuwenden, und als endlich nach langerem Aufenthalt in Bija (Saffé 9297 ff.), Biterbo (30. Dezember 1148 bis Ende Mary 1149, Jaffé 9310 ff.), Tusculum (8. April bis Ende November 1149, Jaffé 9331 ff.) 20 mit Silfe des Ronigs Roger von Sicilien eine Betriegung der romifchen Republit mit

Baffengewalt möglich wurde, hatte Eugen keinen Erfolg (Bernhardi S. 148 f.). Diefe Berbindung des Papftes mit Roger von Sizilien hat auf das Berhältnis swischen Gugen und Konrad, als ber lettere aus bem Drient über Rorditalien nach Deutschland gurudfehrte, sehr ungunftig eingewirft. Das Schreiben bes Papftes vom 25 23. Juni 1149 (Jaffé 9344), welches burch bas völlige Schweigen über bie römische Republit, Roger und die Romfahrt des beutschen Ronigs ben letteren befremben mußte, fand eine gleich gurudhaltende Antwort (Ep. Wib. Rr. 193, Jaffé G. 313) und nahrte ben durch bas Bundnis Konrads mit bemgriechischen Raifer Manuel erweckten Argwohn Eugens (Bernhardi S. 777). Die papstfeindliche Partei in Kom suchte diese Spannung zu be- 30 nuten und bemühte sich, wie schon früher, durch eindrigliche Briefe den deutschen König auf ihre Seite zu ziehen (ep. Wib. Kr. 214. 215, Jaffé S. 332 ff.), ohne freilich auch nur einer Antwort gewürdigt zu werden. Für Eugen selbst aber hatte der Anschluß an den Normannenkönig zunächst den großen Borteil, von dem römischen Senat auf Grund eines Vertrages (Ep. Wib. Kr. 347 S. 480 f.) die Rückehr nach Rom erzwingen zu können. 35 Much bas Berhaltnis zu bem beutschen Ronig wurde nach ber Rieberlage ber republitanifden Bartei ein befferes. Der Bunich Ronrads nach einer Unterftugung bes Bapftes bei der Restitution des Herzogs Bladislaw von Bolen, des Gatten seiner Halbschwester Agnes, die ihm dann auch zu teil wurde (23. Januar 1180, Jaffé 9369) sowie die Bemuhungen bes Abtes Bibald von Stablo unterftuten bie Unnaherung. - Gehr balb 40 wurden die guten Beziehungen freilich aufs neue gefährdet. Rach ber Rudfehr Konig Ludwigs, der im Oftober 1149 mit seiner Gemahlin den Bapft in Tusculum aufgesucht hatte, regte fich nämlich in Frankreich bas Berlangen nach einem neuen Rreuggug, um Die erschütterte frangofische Autorität im Often wiederherzustellen. Da die Spige der Unternehmung fich gegen das griechische Raisertum richten follte, das man für das Miglingen 45 bes Rreugzugs verantwortlich machte, war Roger von Sicilien ber gegebene Bunbesgenoffe, freilich nur in dem Falle ber Reutralität des deutschen Ronigs. Daher murbe jest verjucht, zwischen Roger und Konrad eine Aussohnung zu ftande zu bringen. Aber die Berhandlungen scheiterten und führten nur zu einem noch engeren Anschluß Konrads an Raifer Michael (Bernhardi G. 811 ff.) Runmehr vollzog Eugen III., ber bei benfelben 50 nicht hervorgetreten war, eine vollständige Schwenkung, suchte die bereits ermattete Kreuz-zugsbewegung in Frankreich einzudämmen (25. April 1150 an Abt Suger, Jaffé 9385), und mußte durch eine Desavonierung der Manner (Brief des Rardinals Guido an Abt Bibald, Ep. Wib. Nr. 279 G. 400 f.), welche um jene Bermittlung fich bemuht hatten (Bernhard von Clairvaux, Betrus von Clunn, Rardinalbijchof Dietwin), die guten Be- 55 giehungen gu dem deutschen Ronig wieder herzustellen.

Rur ein halbes Jahr hat Eugen III. in Rom ausgehalten. Schon Witte Juni 1150 finden wir ihn in Albano (Jaffé 9398 ff.), in Anagni, wo er mit König Roger über die kirchlichen Zustände des sicilischen Reiches verhandelt, und in Segni, dann in Ferentino (vom 23. Nov. 1150 bis Ende Juni 1151, Jaffé 9415 ff.), darauf wieder in Segni so

(10. Juli 1151 bis 10. Oft. 1152, Jaffé 9492 ff.). Die Unfahigfeit bes Papftes, ber römischen Wirren felbft herr gu werden, und andererfeits das beutsche Reichsintereffe wie bas Berlangen des Königs nach der Raiferfrone trafen zusammen, dem Plan einer Rom-fahrt Konrads jeht den Beg zu ebnen. Die von beiden Seiten entgegenkommend geführten s Berhandlungen beseitigten Die Refte von Diftrauen und führten wahrscheinlich auch ju einer Berftandigung in Bezug auf Die dem griechischen Raifer gegenüber einzunehmende Saltung. Rachdem Die beutschen Reichsfürsten auf dem Softag ju Regensburg (11. Juni 1151) bem Entichluß bes Ronigs nach Stalien ju gieben, jugestimmt hatten, murbe bon ben auf bem Reichstag ju Burgburg (15. September) versammelten Großen bie Reichs-10 heerfahrt beschworen (Bernhardi S. 881 ff.). Am 8. Sept. 1152 follte die Expedition

angetreten werden — am 15. Febr. besjelben Jahres ftarb Ronig Ronrad in Bamberg. Für Eugen III. bedeutete ber Regentenwechsel in Deutschland junachft einen neuen Aufschub des lang erschuten Romzuges, wenn auch Friedrich I. Barbaroffa erklären ließ, das von feinem Dheim Ronrad geleistete Berfprechen ber Befreiung bes apostolischen Stuhles einis lofen gu wollen (ep. Wib. Rr. 372 1. c. S. 500) und icon bas Begludwunichungsschreiben bes Papstes (17. Mai 1152, Jaffé 9577) mit der Bestätigung der Bahl bie Bitte um Ausführung der beschloffenen Romfahrt verband. Trübungen des Berhaltniffes swiften Papft und Ronig ftellten fich freilich fofort ein (Inveftitur des Bifchofs Bichmann von Zeit in Magdeburg, Otto v. Freising, gesta Friderici lib. II. c 6 MG SS XX p. 392; 20 Briefe Eugens 1. und 17. Aug., Jaffé 9602, 9605; — Beschluß des Hoftages zu Um, die Anerkennung einer Exfommunikation wegen Raub oder Brandstiftung an Kirchengut von der Berurteilung durch ein Laiengericht abhängig ju machen, Brief Eugens 20. Cep-tember, Jaffé 9808), aber von den Römern (das intereffante Schreiben eines gewissen Bezel, Bibald ep. Nr. 404 l. c. S. 539 ff.) wie von Eugen III. (Jaffé 9606) gedrängt, 25 und ebenfo fehr felbft von dem Bunich, nach Stalien gu gieben, befeelt, erreichte Friedrich noch auf dem Reichstag ju Burgburg (13. Oft. 1152), daß die Fürsten die Unterftugung ber Romfahrt eidlich versprachen (Otto Frief., gesta Frid. lib. II c. 7 1. c. p. 393).

Dhne Hilfe des deutschen Königs ist Eugen III. auf Grund eines Bergleichs mit den Könern (MG SS II S. 88) am 9. Dez. 1152 (Ann. Casinenses, MG SS XIX 30 p. 310) nach Rom zurückgefehrt (Jaffé 9618 ff.), von Senat und Bolk ehrenvoll aufgenommen (Romuald v. Salerno, Annales MG SS p. 425, 40 ff.). Hier hat er auch mit den Gesandten des deutschen Königs den Bertrag (MG SS II, p. 92 ff.; Watterich II, p. 318 ff.) geschlossen, welcher dann am 23. März 1153 in Konstanz durch Friedrich ratifiziert marden ist. fiziert worden ift. In demselben versprach der König: weder mit den Römern noch mit 85 Konig Roger von Sigilien ohne Genehmigung Eugens oder feiner Nachfolger Frieden gu ichließen; nach Kräften die Römer dem Papft fo zu unterwerfen, wie fie demfelben bor hundert Jahren unterworfen waren; die Ehre und die Regalien des hl. Betrus als besonderer Schutvoigt der römischen Kirche gegen jedermann zu verteidigen; — Eugen III. andererseits versprach: den König als Sohn des hl. Petrus zu ehren; ihn zum Kaiser zu 40 fronen; gegen Die Feinde bes Reichs mit tanonischen Strafen vorzugehen; - beibe verfprachen wechselseitig, bem griechischen Raifer in Stalien fein Gebiet gu überlaffen, und

wenn er einen Ginfall machen follte, ihn zu vertreiben.

Die Birfungen Diefes Bertrages, welcher Die Bolitif Friedrich I. in ben nachften Jahren bestimmt hat, weisen über den Pontifitat Eugens III. hinaus. Denn am 8. Juli 46 1153 ift berfelbe bei Tibur geftorben; bestattet wurde er in St. Beter (Bericht bes Rardinals Sugo v. Oftia an das Rapitel bes Ciftercienferordens, ep. 488 der Briefe Bernhards v. Clairvaux). "Durch Wohlthaten und Almosen verpflichtete er fich das gange Bolt fo fehr, schreibt Romnald (a. a. D.), daß er die Stadt größtenteils nach feinem Willen regierte; wenn ihn nicht ber Tod ereilt hatte, wurde er Die neugewählten Genatoren mit 60 Unterftugung des Bolles ihrer angemaßten Burde beraubt haben." Daß diefe Borte eine optimiftische Uberschwenglichfeit find, zeigt allerdings das bloge Berbleiben des Urnold v. Brescia in Rom, aber man wird ihnen entnehmen burfen, bag bie letten Monate ber unruhigen Regierung Engens fich fur ihn freundlicher gestalteten und friedlich ausge-

Die Befürchtungen, welche Bernhard von Clairvaux in Bezug auf die Erhebung Eugens III. ausgesprochen, haben fich nicht bestätigt. Er hat als Politifer nicht ohne Beichid operiert und das Ubergewicht ber romischen Bewegung war nicht die Folge von Berfaumniffen auf feiner Seite. Der papftlichen Autorität hat er nichts vergeben (Saffe 9149) und gut zu reprafentieren verstanden, wenn er auch in feiner Lebensweise und in 60 feinen Sympathien den alten Ciftercienfer niemals verleugnet hat (Ernald, vita Bernardi

Claraevall. lib. II c. 8 § 50; feine Broteftion ber Monde Jaffé 9596). Der große Einfluß des hl. Bernhard (ep. 239 an Eugen; über de consideratione vgl. Bb II 6. 632, 97 ff., Bacandard II, G. 475 ff.) ift nicht in Abrede gu ftellen, aber er barf nicht als unbeschränkt gedacht werden (ep. 306 an Eugen) und die phantastischen Reigungen bes Meisters haben fich dem Schüler nicht mitgeteilt, der gerade dem Sinn für s das Erreichbare manchen Erfolg zu verdanken hatte. Den unausbleiblichen Konflikten des deutschen Königs mit der Rurie ware er allerdings schwerlich gewachsen gewesen, so daß es für ihn ein Blud war, der ihn weit überragenden Bersonlichkeit Friedrichs I. nicht in den Beg treten zu muffen. Bezeichnend ift, bag bie papftlichen Legaten ber Chescheidung von feiner Gemahlin Abela in Ronftang zustimmten. — Die "Bunder" an seinem Grabe 10 (Libellus de miraculis Migne 180, 1009-1012) haben zu einer Berehrung Eugens III. geführt, welche Bapft Bins IX. (Defret vom 28. Gept. 1872) anerkannt hat.

Eugen IV., Papst, 1431—1447. — Quellen u. Litt.: Raynaldus, Annales ad ann. 1431—1447; Vita Eugenii bei Muratori, Rer. Ital. Script. III. 2, 868sqq.; Blondus, 15 Histor. Dec. Lib. IV; S. Antonin. Chron. P. III, Tit. XXII; Gradenigo, Tiara et purpura Veneta, Brešcia 1761, 5sqq. 50sqq. 344sqq. (cit. bei Hünste). Bieles Einzelne in ben Werten bes Aeneas Sylvius Biccolomini. Bgl. Georg Boigt, Enea Silvio de Biccolomini u. s. w. Bb 1—3. Berl. 1856 ff.; L. Pastor, Gesch. d. Päpste seit dem Ausgange des Mittelasters I, Freib. 1886. Reber das Berhältnis der Aurie zur deutschen Ausgange des Mittelasters I, Freib. 1886. Reber das Berhältnis der Aurie zur deutschen zur Geschichte des deutschen Angließ und s. Ferritorien im 14. u. 15. Jahrh. Grögegeb. durch das K. Breuß. bes deutschen Reichs und f. Territorien im 14. u. 15. Jahrh. Hrsgegeb. durch bas K. Preuß. Sist. Institut in Rom I, Berl. 1897 (umfaßt die beiden ersten Jahre d. Pontifitates Eugens IV. 1431 und 1432). Bgl. dazu die Litteratur vor den Artikeln Baseler Konzil, Ferrara-Florenz und Pius II. Benutt sind von mir außerdem G. Boigt, A. "Eugenius IV." in der 1. u. 25 2. Aust. dieser RE.; Häuste, A. "Eugenius IV." in Weber und Weltes Kirchenlezison, 2. A.

IV (1886), 970 ff. Eugens IV. Geschichte läuft ber bes Baseler Kongils parallel; baburch bag er bie tragifche Geschichte Diejer Bersammlung wesentlich mitwerschuldete und über die Idee der Reformtongilien und ihre Konfequengen nach ungemein anftrengungsvoller Regierung ichließ- 30 lich ben Sieg errang, liegt seine geschichtliche Bedeutung. Er entstammte einer venetia-nischen Raufmannsfamilie und hieß ursprünglich Gabriel Condulmieri. Er gehörte der Coleftinerfongregation an. Geiner Berwandtichaft mit ber Familie Coreri hatte er es gu verdanten, daß Gregor XII. ihn, als er erft 24 Jahre gahlte, jum Bijchof von Siena und bald darauf (1408) zum Kardinal machte. Rach dem Tode Martins V. († 20. Fe- 86 bruar 1431) erhoben die Rarbinale ihn unerwartet auf den papftlichen Stuhl. Leiber war er für seinen hohen Beruf nicht vorbereitet; denn wenn ihn auch die Tugenden klösterslicher Askese auszeichneten, fo fehlte ihm doch die politische Ersahrung, die wissenschaftliche Bildung und Selbstständigkeit des Billens. Im Gefühle seiner Macht, deren Grenzen er damals noch nicht kannte, begann er seine Regierung mit Schritten, die er alsbald bes 40 bauerte. Benige Tage nach feiner Bahl, die am 3. Dtarg 1431 ftattgefunden hatte, berief er am 12. Mary bas Bafeler Rongil. Bald barauf aber erfannte er bie für feine Machtstellung baraus erwachsende Gefahr und versuchte am 12. November Diefes Jahres Die Berufung bes Rongils wieder gurudzunehmen. Aus bem gegenseitigen Diftrauen, mit dem Papft und Konzil sich behandelten, erwuchs der offenbare Kampf, welcher auf 45 seiten Eugens zur Aushebung des Baseler Konzils, auf seiten der Baseler Konziliaren dagegen zur Absehung Eugens und zur Neuwahl Felixs V. führte. Zeitlebens hat Eugen mit dieser Bersammlung, welche zuerst als epistopale Aristotratie, dann als Demokratie der Rirche mit dem Bapftium rang, ju tampfen gehabt. In den peinlichen Situationen in die er geriet, erstartte aber seine firchenpolitische Fähigkeit, und er erlebte den Sieg der so furialen Joeen (f. d. A. Baseler Konzil Bd II S. 427). Eugens Ansehen wurde wesentlich gehoben durch die im J. 1439 zu stande gebrachte Union mit den Griechen. 2m 8. Januar 1438 ließ er den Bafelern jum Trop das Unionstongil gu Ferrara eröffnen, das 1439 nach Florenz verlegt wurde. Hier gelang wenigstens auf dem Papier die Bereinigung der griechischen und der armenischen mit der römischen Kirche (vgl. d. A. Ferrara-Florenz). 55 War sie auch nur Schein, so erhöhte sie doch in den Augen der abendländischen Christen-heit das Ansehen des Papstes außerordentlich. In demselben Maße, wie das des Papstes sich hob, sant aber das der Baseler Konziliaren dis zur Unbedeutendheit hinab. Aehnlich gludlich gestalteten fich nach unendlich schwierigen Beiten Die Berhaltniffe bes Bapftes in ber Stadt Rom felbft. Er hatte gleich in den erften Tagen feiner Regierung Die Repoten 60 des verftorbenen Bapftes, die Colonnas, jur Revolution gereigt, als er ihnen wegen Ent-

wendung von Türkengelbern und Roftbarkeiten den Brozeß machte. Mit bewaffneter Macht bedrängten fie ihn in Rom. Bwar tonnte er fie aus der Stadt werfen; aber fie verbanden fich mit feinen Feinden, ben Mailandern und der aragonischen Dynastie in Neapel, gegen welche fich Eugen im Bertrauen auf Florenz und Benedig hochft unüberlegt in einen 5 Krieg eingelaffen hatte. Er verlor eine Proving des Kirchenstaates nach der andern und bußte felbft bei ber romifchen Bevolferung alles Unfeben ein. Es tam foweit, bag er am 4. Juni 1433 als Monch verfleidet und bennoch beichimpft und mit Steinwurfen verfolgt auf bem Tiber nach Oftia fliehen und feine Rurie nach Florenz verlegen mußte. hier lebte er drei bis vier Jahre von der Bohltätigkeit dieser feiner Bundesgenoffen, ftets im 10 Rampfe mit bem Bafeler Rongil und mit feinen Feinden in Italien. Erft am 28. Geptember 1433 konnte er mit der Kurie wieder in das gebändigte Rom einziehen, nachdem er auch als Politiker, allerdings unter arger Treulosigkeit gegen seine bisherigen Berbundeten, Blud gehabt hatte. Roch größer aber war für ihn das Glud, durch welches er die reformfreundlichen Staaten, welche fich in der firchlichen Reformfrage auf den Standpunft 15 der Bafeler Bater geftellt hatten, im Gehorfam gegen ben papftlichen Stuhl erhielt reip. gurudgewann. Deutschland hatte fich in dem Streite gwischen Eugen und ben Bafelern für neutral erfart. Auf Die Dauer aber war ein papftlofer romifcher Ratholicismus nicht aufrecht zu erhalten. So tam es zu Berhandlungen, in welchen fich der Papft aus Klugheit recht entgegenkommend bewies. Unter Bedingung der Schadloshaltung bes papitlichen 20 Stuhles geftattete er den beutschen Fürften die Annahme und ben Bebrauch ber Bafeler Reformdefrete, wie fie in der Fürstenversammlung ju Maing 1439 angenommen worden seien, versprach nach 18 Monaten ein neues Rongil in Deutschland ju halten und fette die Erzbischöfe von Roln und Trier, die er abgesetht hatte, wieder ein (Rannaldus, Annales ad a. 1447), worauf das h. rom. Reich beutscher Nation wieder in ben Behorsam gegen 25 den Bapft gurudtrat (1447), aber badurch aller Borteile verluftig ging, Die man feit dem Konstanzer Konzil sehnsuchtig erhofft hatte. In Frankreich konnte Engen zwar die Zurud-nahme der 1438 angenommenen pragmatischen Sanktion von Bourges nicht durchseben (Raynaldus a. a. D. ad a. 1439, Nr. 27); doch verblieb die französische Kirche in der Obedienz Eugens, was um so mehr als ein Erfolg dieses Papites angesehen werden darf, 30 ba es gerade ein frangofischer Rardinal (d'Allemand) war, welcher das Bafeler Rongil in feiner oppositionellften Beriode inspirierte. Der Musgleich mit Deutschland, ben Gugen vom Krankenbette aus vollzog, war seine lette wichtige That; 16 Tage nach Ausstellung der Bullen an die Deutschen ftarb er, am 23. Februar 1447. Noch kurz vor seinem Tode hatte er burch die Bulle Salvatoria bezeugt, bag er burch die ben Deutschen gemachten 35 Bugeftandniffe bem Ansehen und ben Rechten bes apostolischen Stuhles nichts habe vergeben wollen (Sauste). Seine Nachfolger im 15. Jahrhundert mochten ihm banken, daß er die Machtbefugnisse bes Bapfttums in kritischen Zeitläuften für sie gerettet hatte. Zum Biederemporfteigen der Bapftidee nach deren Niedergang im großen abendlandischen Schisma hat Eugen IV. durch Besiegung des Bafeler Kongils und durch die "Union" mit den 40 Griechen wesentlich beigetragen. B. Ticadert.

## Eugenifus f. Martus Eugenifus.

Eugenios Bulgaris, gest. 1806. — Strahs, Das gelehrte Aukland, Leipzig 1828 (nach russischen Duellen); Zabiras, Néa 'Ελλάς, ed. Kremos 1872; Ainian, Συλλογή άνει-δότων συγγοριμάτων ύπο Ε. Β., Athen 1838; Α. Ρ. Vretos, Biographie de l'Archevêque 45 Eugène Bulgari, Athen 1860; Sathas, Νεοελληνική Φιλολογία, Athen 1868; Goudas, Βιοι Παράλληλοι Band II, Athen 1874; Gedeon, Χρονικά τῆς Πατοιασχικής Άκαδημίας, Ronsstantinopel 1883. Ueber den Aussenhalt des E. auf dem Athos 3RG XI, S. 539 st. Ueber den Busents des E. auf dem Athos 3RG XI, S. 539 st. Ueber de Polemit des E. gegen die römische Kirche: Demetropulos, Graecia orthodoxa 1872, S. 189 st. Chronologische Einzelheiten dei Bulismas i. d. Εκκλησιαστική Αλήθεια III, S. 205 st. Sci Berzeichnis der Briefe des E. bei Gedeon a. a. D. S. 173. Andere Briefe dei Aristotles im Anhange zu der Biographie des Batr. Konstantios I., Konstantinopel 1866; dei Logades, Παράλληλον φιλοσοφίας και χριστιανισμού, Κοηιταντίπορεί 1830; in der Εκκλησιαστική Άληθεια II, 747 st.; III, 54 st.; IV, 387 st.; VIII, 370. 394 st.; X, 163 st. 172 st.; XII, 76 st. Berzgeichnis der Werfe des E. bei Etrahl, Gudas, Bretoš, Sathaš, Gedeon.

Geboren am 10. August 1716 in Korfu und vorgebildet daselbst durch die Lehrer Antonios Katiphores und Jeremias Kavvadias, studierte Eugenios in Padua. Um 1737 zum Hierodiakonos geweiht, wurde er Lehrer an den Schulen in Janina und Kozane. Seine glänzendste Zeit war die der Jahre 1753—1759, wo E. Direktor der Schule im Kloster Watopedi auf dem Athos war. Durch Jntriguen der Geistlichkeit vertrieben, erhielt E. bennoch bald darauf die Leitung der Patriarchatsschule in Konstantinopel. Auch dort konnte er nicht bleiben. Er ging ins Abendland, wo er sich mit der westlichen Bildung vertraut machte. Namentlich studierte er in Leipzig. Auch in Berlin hielt er sich auf und wurde Friedrich d. Gr. vorgestellt. Dieser empfahl ihn der Kaiserin Katharina II. von Rußland. Dadurch kam es, daß E. an den Petersburger Hof gezogen wurde. Bald bübertrug ihm die Kaiserin das neugegründete Bistum von Slavenien und Cherson. Im Jahre 1801 zog er sich in das Alexander Newsky Kloster zurück, wo er i. J. 1806 starb.

Eugenios Bulgaris ift ohne Zweifel ber bedeutendste Theologe des neueren Griechenslands, ein Mann von großer Begadung und umfassender Gelehrsamkeit, die ihn nicht nur in der Theologie, sondern auch auf anderen Gedieten, in der Philosophie, Philosofie, Wathematik und Physik, für seine Zeit Bedeutendes leisten ließ. Nicht ohne Originalität liegt die Bedeutung des E. darin, daß er, obwohl nach seinem Denken und Herzen ein überzeugter Anhänger der orthodoxen Kirche, die abendländische Bildung in gemäßigt ausgeklärter Form seinem Bolk in einer die dahin nicht dagewesenen Weite vermittelte. Als ein genialer Pädagog verstand er es zugleich, seine Gedanken is einer bildungsdurstigen Zahl von jungen Leuten mitzuteilen. Fast alle bedeutenden Männer Griechenlands in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sind seine Schiller. Seine Lehrbücher in der Theologie und Philosophie waren lange Zeit die Hauptlehrbücher derer, die nach Bildung strebten. Eugenios Bulgaris und Adamantios Korais sind die beiden größten Bildner des Griechentums der Freiheitskämpse. Erst die unzeitgemäßen Evangeliz sahrhunderts haben diesen Einfluß in der griechischen Kirche gebrochen und den noch immer bestehenden starken Gegensat gegen abendländischen Einfluß in der Theologie wieder hervorgerusen.

hier tommt E. nur als Theolog in Betracht. Alls folder hat er viele Berte ver-

faßt, andere überfest, auch als herausgeber alterer Berte fich bewährt.

Unter feinen instematischen Schriften ift eine ber altesten feine Oododogog Suodoyla (Amfterdam 1767, Aegina 1828, lettere Ausgabe in meinem Befit). Gie ift gerichtet gegen ben Jefuiten Leclerc, mit bem E. eine miffenschaftliche Fehde hatte. Gie enthält in 12 Abschnitten eine ausstührliche Darlegung des orthodoren Glaubens mit polemischer Beziehung auf Katholiken und Protestanten. In letterer Beziehung bestreitet E. auch die 30 Rechtfertigung aus dem Glauben allein mit Ausnahme in Bezug auf die Kinder, die den Gebrauch des αὐτεξούσιον noch nicht haben. Bon Bedeutung ist auch sein Σχεδίασμα περί τῆς ἀνιεξιθοησκείας (Toleranz), das er in Anschluß an seine Übersehung des Boltaireschen Essai historique et critique sur les dissentions des Eglises de Pologne 1768 erscheinen ließ. Er bestreitet darin mit gründlicher Ausführung das Recht 35 des Staats, außere Gewalt gegen Undersgläubige anzuwenden. Das größte instematische Werk des Eugenios ist sein Θεολογικόν, oder Θεολογία δογματική, wohl identisch mit der in den Berzeichnissen genannten Σχολαστική θεολογία, das 1872 von Lontopulos herausgegeben wurde (Έν Βενετία, τύποις τοῦ χοόνου). Es ist die erste griechische wirkliche Dogmatik seit dem Mittelalter und hat mehrsache Nachahmungen unter den 40 Schülern des E. gesunden (vgl. d. A. Athanasius Parius Bd II, S. 205 ff.). Das Bert gerfällt in Prolegomenen und 4 Bucher, beren erftes von Gott, feinen Eigenschaften, ber Borsehung und ben letten Dingen handelt. Das zweite ift ber Lehre von der Trinität gewidmet, das dritte enthält die Anthropologie, das vierte die Lehre von Chriftt Perfon und Bert. Die Form der Darftellung ift die scholaftische der Beit. Im Stoff schließt 45 er fich bei Wahrung der eigenen Lehre bennoch mannigfach an die Dogmatif der fatholifchen Kirche an, ich werde aber an anderer Stelle nachweisen, daß auch die altprotestantische Dogmatit nicht ohne Ginfluß auf Eugenios gewesen ift. Bon ben Ratholiten icheint E. den Tournely, Cursus Theologicus, Benedig 1731, 13 Bbe benutt zu haben.

Bon den historischen Schriften nenne ich zuerst die Exarorraeryols των ἀπό Χοιστοῦ 60 Σωτήρος Ένανθρωπήσαντος ή πρώτη, Leipzig dei Breitsops und Härtel 1805. Das Buch enthält nach Jahren geordnet eine Kirchengeschichte des ersten Jahrhunderts. Es giebt demnach ein Leben Jesu, der Apostel und ältesten Bäter, zugleich eine Einleitung in das Neue Testament, so viel ich weiß, das einzige Werk der Art in der griechischen Kirche in neuerer Zeit. Der Standpunkt des Versassers ist der biblische. Die Berichte des NTS 55 sind für ihn maßgebend; wo solche nicht zu stimmen scheinen, harmoniziert er. Alle übrigen Nachrichten über den Herren aber, über Maria und die Apostel will er historisch kritisch prüsen. Sein Grundsatz saute da: Ημείς δὲ διακείνοντες καλως ἀπό των ἀμφιβαλλομένων ἐκείνα, των ὁποίων καθως ή μαστυρία είναι ἀπαράγραπτος, ούτω καὶ ή πίστις είναι ἀδίστακτος, ας ἀκολουθήσωμεν την Ιστορίαν (⑤. 7). Obwohl 60

von diefem hiftorifchen Grundfat E. nicht ben schärften Gebrauch macht, liegt in ihm boch ein ftarfer Proteft gegen jedes Suftem Des Ratholicismus. Diefes Bert zeugt auch von ber großen Belefenheit bes Berfaffers. Bon neuerer Litteratur hat er Die Schriften Calmets, auch die von Beaufobre und Lenfant, Sugo Grotius, Bitringa und Ch. E. Beif-5 mann benutt. Unter ben übrigen historischen Schriften nenne ich Die Avanoiois neol Νικηφόρου του Βλεμμίδου im 3. Bande ber Schriften bes Jojef Bryennios, Leipzig 1784, das Leben des letteren (Band I der genannten Schriften, Leipzig 1768) und eine Biographie des Theodoret v. Cyrus, Halle 1771, die mir unbekannt ift. Auf dem Gebiet der praktischen Theologie ift das Hauptwerk des E. die Adolegyia

10 φιλόθεος 2 Bbe 1801, eine religios-moralifche Auslegung des Bentateuchs. Er will barin, wie er fagt, nicht Spefulation über Die Beheimniffe ber Schrift treiben, fonbern bas Leichtverftandliche für bie Lefer nugbar machen. Die Erflärung erfolgt in einzelnen furgen homilienartigen Abichnitten. Diefes Werk, wie auch die Exatoriaetnois hat in der obengenannten Reaktionszeit in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts bei der Rirchenste regierung in Konstantinopel Bedenken erregt. Der stark reaktionäre Patriarch Gregor von Serrhaeverbot es ins Türkische zu übersetzen (Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις, Konstantinopel

1889, II, S. 331)

Unter den Übersetzungen ift zu nennen bas Kezoayagior, eine übersetzung bes pfeudoauguftinischen Goliloquium, Meditationen 2c., Leipzig 1804, Mostan 1824. Das 20 Enaorior Errottor (ber name nach Robeleth 4, 12) enthält 3 apologetische Schriften von Beaufobre, Calmet und eines Englanders, den ich nicht identifigieren fann. Leipzig 1804, Mostau 1838. Bon großem Fleiß zeugt die Uberjetung bes Tractatus de processione Sp. s. von Boernifau, die in Betersburg 1797 ericbien. Die Uberfetung einer Schrift gleichen Inhalts von Procopowitich findet fich in dem ichon genannten dritten Bande ber 26 Berte bes Josef Bruennios. Unter ben Briefen bes Eugenios weise ich besonders bin auf bie Apologie feines Fortgangs vom Athos (bei Budas) und auf bie prachtige Schilberung feiner Athosthätigfeit (bei Logades).

Alls Berausgeber hat fich E. bewährt burch bie Ausgaben ber Berte bes Roief Bryennios (Bygant, Beitidrift 1896 G. 74 ff.) und die der Berke Theodorets, bei ber &. 30 wenigstens beteiligt mar (Salle 1768). Philipp Dener.

Engipins, um 500. — 1. Sandichriften. Bgl. B. Anöll, Das Sandichriftenver-haltnis der Vita S. Severini des Eugipius (SMU, Phil.-hift. Al. Bd XCV (1879) C. 445 bis 498. Danach ift ber Cod. Taurinensis (aus bem Aloster Bobbio stammenb) aus bem Ende des 10. Jahrhunderts die relativ wertvollste Hosch. Ihr nahe steht der Cod. Ambrosianus aus dem 12. Jahrh. und alle aus Bobbio stammenden Codd. (Cod. Vaticanus 5772 [V. 1] und Vallicellanus aus dem 11. bezw. 12. Jahrh.). Nicht so wertvoll sind die süditalienischen Handschriften: Cod. Lateranensis LXXIX. und Vaticanus 1197 [V. 2] aus dem 10., bezw. 11. bis 12. Jahrh., die gewöhnlich auf Monte Cassino zurückgeführt werden. — Böllig wertlos sind die jüngeren Handschriften aus österreichischen Klöstern, besonders im 40 ehemaligen Usernoricum. — Ueber die Handschriften der Ercerpte vol. Knöll, Praefatio zur Ausgabe der Werfe des Eugipius. Alle überragt Cod. Vatic. 3375 aus dem 7. Jahrh.

2. Ausgaben: Eugyppii Abdatis opera a Joanne Herold edita, Basil. 1542 sol.;

Historia ab Eugippio ante annos MC scripta qua tempora quae Attilae mortem consequuta sunt occasione vitae S. Severini illustrantur nunc primum edita. Aug. V. 1595 4° 46 (Musg. von Belfer nach einer Sanbichr. bes 10. Jahrh. in St. Emmeram, Der alteften in Deutschlein. Der Brief des Eugipius an Baschassus sehlt; Canusius, Antiqu. Lect. VI, 53. I, 411 (Ausg. des ebenermähnten Briefes); Laur. Surius, Vitae prodatorum sanctorum, 2. Ausg., AS Bb I, Antmerpen 1643; MSL LXII p. 559—1088 (Thesaurus ex S. Augustini operibus) p. 1167—1200 (Vita S. Severini mit den beiden Briefen des Eugipius und Ba-60 schastus); Kerschbaumer Vita S. Severini auctore Eugippio secundum cod. antiquissimum, 50 schaftus); Kerschbaumer Vita S. Severini auctore Eugippio secundum cod. antiquissimum, qui Romae asservatur in tabular. archibas. Lateranensis, crit. ed. Schaffh. 1862 (Unfritich und reich an Drucksehlern); H. Sauppe, Eugippii Vita Severini mit dem Briefe an Baschasius (Monumenta Germ. hist. auct. antiqu. T. 1 Pars 2), Berlin 1877; die sonst vorzügliche Ausgabe gründet sich in erster Linie auf den Cocl. Lat., benutzt aber auch 55 Vat. 5772 und Amdros.; B. Knöll in CSEL Vol. IX, Pars 1—2 (Pars I enthält die Excerpta p. 1—1150; pars II die Vita Severini p. 1—70).

3. Us ber setzung en: 1. Carl Ritter, Linz 1853; 2. K. Rodenberg (Die Geschichtsschreiber der beutschen Borzeit. Urzeit 3. Bd), Leidzig 1878; 3. Seb. Brunner, Wien 1879 [Das Leben des Koriker-Apostels St. Severin von seinem Schüler Eugippius]. Diese gründet

60 fich auf ben ichlechten Text ber Bollandiftenausgabe.

4. Litteratur über Eugipius: Rettberg, Kirchengesch. Deutschlands. Gött. 1846, Bb 1 S. 226 ff.; Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 3. Aufl. 1878,

Eugipius 591

286 1, S. 39 ff.; 6. Aufl. I, S. 44-51; A. Chert, Geich. der driftl. lat. Litt. Bb 1 S. 431 ff. (Drei Burbigungen vom theologischen, profan-hiftorischen und litterarhiftorischen Standpunkte aus); M. Bubinger, Eugipius eine Untersuchung (SMM, Phil.-hift. Rt. Bb XCI (1878) S. 793—814; Rinando, Costanzo, Le Fonti della storia d'Italia dalla caduta dell' imperio Romano d'Occidente all'invasione dei Longobardi (476—568), Torino 1883.

Eugipius (auch die Schreibweisen Eugippius, Eugepius, Eugyppius und Egippius tommen bor; Egefippus ift gang vertehrt) ift ein Rirchenichriftfteller aus ber zweiten Salfte des 5. und der ersten Salfte des 6. Jahrhunderts. Unter seinem Namen besitzen wir einen Auszug (Thesaurus) aus einem Teile der Werke Augustins, welcher im Mittelalter in gahlreichen Sandidriften verbreitet und oft von Rirchenichriftftellern ber folgenden Sahr- 10 hunderte mit Anerkennung genannt worden ift, einige Briefe und eine Lebensbeschreibung des heiligen Severinus. Das bedeutsamfte Werk bleibt das zuleht genannte. Allersdings ift es, abweichend von der Art so mancher chriftlichen Biographie jener Zeit, in gang einfacher, fast schmudlofer Sprache abgefaßt; aber eben die naive, treuherzige Darftellung, Die Abwesenheit aller Rhetorif und alles beffen, was an die heidnischen Bane- 16 aprici erinnern fonnte, haben biefem Berfe allfeitige Unerfennung eingetragen. Roch weit größer ift das Lob der Siftorifer. Denn diefe haben noch einen befonderen Grund, Diefes Beiligenleben ju ichaten. Richt das Leben Geverins, bes Schutgeiftes für Ufer-Noricum und die anstoßenden Provinzen des Kömerreiches, Rhätien und Bannonien, so interessant es auch an sich ist (s. den A. Severinus), übt auf die Geschichtsforscher solchen Reiz aus; 20 vielmehr ist es der Umstand, daß uns hier von einem Augenzeugen und Ortskundigen gelegentlich die allerdenkwürdigsten Ausschläfte über eine Zeit und einen Teil des römischen Reiches gegeben werden, über welche fonft alle und jede Rachricht fehlen wurde. Es ift die Zeit unmittelbar nach Attilas lettem Heereszuge nach Italien und nach Attilas Tobe. Die Provingen haben die Flutwelle des hunnenvolles über fich ergehen laffen muffen. 25 Sie waren jum Biderstande zu schwach, und die folgenden Jahrzehnte zeigten den Riedergang ber romifchen Rraft in ben nordoftlichen Provingen bes großen Reiches aufs beutlichfte. Die Germanenstämme ber Alanen, Goten, Rugier, Beruler, Alemannen fturmten beran, pochten an die Pforten des Reiches, machten einen Ginfall nach bem andern, raubten und plünderten, mordeten und ichleppten Behrlofe in die Gefangenschaft. Rur einige so Raftelle an dem rechten Ufer der Donau widerstanden noch eine Beit lang ben Germanen, die in der Belagerungstunft feine Erfahrung befagen, und befonders durch den Beiftand des Severinus, welcher rechtzeitig die Romer vor den Ginfallen ber Barbaren warnte und der auch bei den arianischen Germanen sich in Achtung zu setzen und fie durch Borstellungen jum Rudzug zu bewegen wußte. Und boch war der Untergang der römischen 36 Herrschaft in Noricum nur noch ganz kurze Zeit aufzuhalten. Immer mehr faßten germanische Stämme im flachen Lande Boden, und kurze Zeit nach Severins Tod (er ftarbam 8. Januar 482) kam die von ihm vorausgesagte Zeit, wo die letzten Römer aus Noricum auswanderten und nach Italien zurückkehrten. Sie führten die Gebeine des hl. Severinus mit über die Alpen, dem letten Billen bes geiftlichen Baters entsprechend, 40 welcher fie an das Beispiel der Juden erinnert hatte, die, aus Agyptenland ziehend, Jatobs und Josephs Gebeine ins Seimatland mit fich nahmen. Mus dem Rlofter Fabiana (oder Fabianis) bei Wien brachte man die Leiche gunachft nach Monte Feltre und vier Jahre fpater nach dem Castrum Lucullanum auf einer fleinen Infel am Bafen Reapels, wo eine edle Frau dem Toten eine schöne Grabstätte bot. Dort erhob sich auch ein neues 45 Rlofter für die Schüler des heil. Severinus, welches gunachft Lucillus und fpater Marcianus leitete. Deffen Nachfolger war Eugipius felbit. Bahrend der letten Lebensjahre des Severinus gehörte auch Eugipius zu seinen

Jungern. Er ift alfo nicht sowohl Augenzeuge aller ber Thaten, welche ber Beilige verrichtet hat, als vielmehr Augenzeuge feiner letten Thaten, Ohrenzeuge feiner letten Er= 50 mahnungen und Weissagungen; er ist auch selbst als Träger bei der Uberführung des Sarges mit den Gebeinen des Meisters beteiligt gewesen und kann sich selbst als Gemahremann nennen für die Beilungen, welche auf ben Leichnam bes Geverinus jurud. geführt wurden (quae fidelis portitor filius vester optime novit). Die Aberführung des Leichnams geschah 487 n. Chr. Im Jahre 491 oder 492 fanden die Gebeine Se- 55 verins ihre Ruhestätte in Lucullanum.

3m Jahre 501 oder, falls die Zeitangabe "zwei Jahre nach dem Konfulat des Inportunus" ein späterer Busats sein sollte, im Anfang des 6. Jahrhunderts hat Engipius Diese Lebensbeschreibung des hl. Severinus niedergeschrieben. Wie aus seinem Briefe an einen Diaton Baschafius hervorgeht, hatte ein vornehmer Laie, ber Berfaffer einer Bio- 60

graphie bes Mondis Baffus, ben Eugipius um Material aus bem Leben Gevering gebeten und dabei beutlich burchbliden laffen, bag er auf Grund diefer Unterlage auch ein Lebensbild bes Schutgeifts Noricums zu entwerfen gedachte. Engipius leiftete ber Unregung Folge. Er ichrieb alle die Erinnerungen, Die feiner alteren Orbensgenoffen und 6 feine eigenen, an ben geiftlichen Bater auf und ftellte fie in leiblicher chronologischer Drbnung gujammen. Dann aber trug er boch Bedenten, Diefes Material einem Laien ausquantworten, unter beffen Sanden er das gange Lebensbild bes Seiligen migraten zu feben fürchtete, und übergab fein Manuffript bem Diakonen Baschafius mit ber Bitte, eine würdige und allgemein verständliche Biographie und Darstellung der Wunder und Beise 10 sagungen Severins abzusassen. Doch Paschassus lehnte dieses Ersuchen ab. Dem von Eugipius errichteten Ehrengedächtnis (Commemoratorium) könne auch die größte Gewandtheit der Gelehrten nichts hinzusügen. Ein Fremder könne höchstens die Darstellung des Jungers und Augenzeugen verpfuschen. Es unterblieb jede Anderung der Riederschrift. Baschafius sollte recht behalten. Die Berbreitung dieses Bildes eines an Bundern und 16 Bohlthaten so reichen Lebens grenzt selbst ans Bunderbare.

Wie aber Jugend und Beimat des Severinus in Dunkel gehüllt find, fo daß feine Junger über Bermutungen nicht hinaustamen, ba ber Deifter jeden Aufschluß verweigerte, fo ift auch bas Leben bes Engipius nicht völlig aufgeflart. Bor allem ift nur joviel ficher, daß es nicht, wie früher auch von einigen Forschern angenommen worden ift, zwei 20 berichiebene Schriftfteller besfelben Ramens aus berfelben Beit giebt, von benen ber eine als Berfaffer der vita Severini, der andere als der Berfaffer des Auszugs aus auguftinischen Werten zu feiern ware. Bielmehr ruhren beibe Schriften von bemfelben Manne her, der auch eine nicht mehr erhaltene Ordensregel seinem Kloster hinterließ, wie uns Fidorus von Sevilla berichtet. Roch nachdrudlicher aber muffen wir uns gegen die Art 25 aussprechen, in der Herold aus Söchstädt (Areopagita) sich eine Biographie bes Eugipius jufammenphantafiert hat. Der genannte Berausgeber bes Muszugs aus Anguftin weiß Geburtsjahr und Geburtsort (Rarthago) und zahlreiche andere Schicffale bes frommen Engipius ju berichten, welche nur fein hirn ausgesponnen hat, ba auch ber Schatten eines Beweifes fehlt. Doch auch Albrecht Bogel ift nicht frei von gewagten Kombinationen, und felbft so die fehr grundliche und besonnene Untersuchung von Max Budinger überzeugt nicht in allen Buntten gleichmäßig. Dit Budinger durfen wir gegen Bogel annehmen, daß Noricum die Beimat des Eugipius ift, daß diefer aber aus einer romischen Familie frammt und daß er etwa um 455 oder 460 geboren fein muß. Caffiodorus fagt felbst in einer Schrift (Institutiones), die um 543 entstanden ift, von dem Berfaffer der Ercerpte aus 35 Augustin, daß er ihn perfonlich gefannt habe (quem nos quoque vidimus). In Diefen Worten liegt aber zugleich ein hinweis darauf, daß Eugipius ebenso wie der von Cassiodor gleichzeitig gerühmte Dionnfius Exiguus nicht mehr, ja vielleicht ichon langere Beit nicht mehr unter ben Lebenden weilte.

Ein Brief bes Dionnfins Eriguns an Engipius beweift, bag biefer um 523 noch 40 thatig und noch Presbyter war; mehrere Briefe Des Ferrandus an ihn beweisen, daß er noch im Jahre 533 lebte und forrespondierte. - Die Bidmung der Ercerpte aus Augustin ift an die fromme, gottgeweihte Broba gerichtet. Eugipius hatte ihre Bibliothet gu dem obengenannten Werke benuten durfen und ftattet dafür feinen Dant ab. — Außer diesem und bem an ben Diakonen Bafchafius gerichteten Briefe erwähnt besonders Ferrandus mit 46 großem Lobe einige Briefe bes Engipius; boch find biefe nicht mehr borhanden.

Eugipius befaß feine befondere Belehrfamteit, am wenigften in den profanen Biffenschaften. Sein Urteil ist auch in theologischen Dingen nicht tief. In der Vita Severini berichtet er Wunder über Wunder, ohne den geringsten Bersuch zu machen, auch nur einzelne Ereignisse, welche er zumeift andern nacherzählt, natürlich zu erklaren. Später, als 50 er von einem arianischen gotischen Grasen zu einer Darlegung des Unterschieds zwischen der katholischen und arianischen Lehre veranlaßt wird, wendet er sich erft um Auskunft an den Diakonen Ferrandus, obgleich er von Jugend auf die arianischen Germanen kennt, die er als hostes haeretici bezeichnet und bekämpft. Aber das Lob eines frommen, mit ber heiligen Schrift wohlbertrauten Chriften barf man ihm nicht ftreitig machen. R. Leimbach.

Eulalius, Gegenpapft, 418-419. - Bgl. bie Band III G. 287,19 ff. angeführte

über die Bahl des Gulalius und feine Entfernung aus bem römischen Bistum f. b. A. Bonifatius I. Bo III G. 287, 81 ff. Er wurde nach Campanien verwiefen, wo er fich mahrend seines Gegners Pontififat ruhig verhielt. Nach bessen Tod fehlte es nicht an Stimmen, die von neuem feine Bahl forberten. Er lehnte aber ab. Er ift im Jahr nach Bonifatius, alfo 423 geftorben.

Culogia. Bingham, Origines, Tom IV, 377; Suiceri Thesaurus I, p. 1249; Du Cange Lex med. et inf. graec. s. v. εὐλογία; Pfaff, De oblatione Veterum eucharistica p. 171. 5 Eracau, Die Liturgie des h. Chrysoftomus 1890, S. 135 f.; v. Drews, Zur Geschichte der Eul. Istor. pr. Th. XX S. 18 f. (Mir erft nach dem Druck zugänglich.)

Eulogia, eddoyla, eigentlich schöne wohlstingende Rede, findet sich nur einmal im NE Ro 16, 18 in einem nachteiligen Zusammenhang von wohlgesetzen gleißnerischen Worten; gewöhnlich heißt es Lob und Preis (Jo 5, 12; 7, 12), bestimmter Segens- 10 ausdruck ober Bunsch (Hebr 12, 17; Ja 3, 10, Gegenteil von zarága) oder auch die Segensspende und wohlthätige Gabe selber (Rö 15, 29; 2 Ko 9, 5; Hor 6, 7), endlich die mit dem Genuffe des Abendmahlsfelches verbundene Lobpreifung (1 Ro 10, 16). Der patriftische und firchliche Gebrauch des Wortes, nach welchem wir hier fragen, hat eine doppelte Richtung genommen. Zuerst lag es nahe, den flerikalischen Segen in seiner ver- 15 schiedenen Anwendung also zu benennen. Diese geistliche Eulogia darf nach den "apostos- lischen Konstitutionen" der Diakon nicht austeilen, der Presbyter nur vom Bischof bei der Ordination und diefer nur von anderen Bischöfen empfangen (Constit. apost. VIII, c. 27); dem Bolfe wird fie bei ber Liturgie und anderen feierlichen Unlaffen vom Bischof ober Presbyter gespendet (ibid. II, c. 57 εὐλογεῖν τὸν λαόν). Die lib. III, c. 10 vortom= 20 mende Unterscheidung von eddorsa perády und puroà kann sich nicht füglich darauf begieben, ob der Austeilende Bischof oder Priefter war, was dem Busammenhange jener Stelle widersprechen wurde, wohl aber auf den öffentlichen oder nicht öffentlichen Charafter der betreffenden Sandlung, oder vielleicht auf die teils flerikalischen, teils nicht flerikalischen Empfänger. Ebenso hieß ferner der kirchliche Segen, der den Katechumenen und Kompe- 26 tenten ordnungsmäßig erteilt wurde (Constit. ap. VIII, c. 8, 15), der fromme Spruch bei der Einweihung liturgischer Materialien, des Wassers und des Oles (VIII, c. 28), in der fpateren Liturgie auch die eheliche Ginfegnung, die Monchsweihe und ahnliches. Rach den Regeln des Bafilius gehörte es zu den fleineren kanonischen Strafen, der kirchlichen Eulogia beraubt zu werden (ἀποστερηθήναι τῆς εθλογίας). Die zweite und sehr 80 befannte Unwendung des Wortes ift die faframentliche. Der paulinische Ausbrud norgριον της ευλογίας, δ ευλογούμεν, wurde nämlich mit Mt 26, 26. 27 zusammengestellt, wo εὐχαριστήσας und εὐλογήσας gleichbedeutend erscheinen; daher ging der frühzeitig festgestellte Sinn von εὐχαριστία auch auf εὐλογία über, der Name für die lobpreisende Darbringung wurde auf das Dargebrachte, das Abendmahl selber übertragen. Im dritten 86 Jahrhundert muß eddoyeir von der Konsetration (apialeir, naraonevaleir, noieir, facere, conficere) und Darreichung der Elemente gebraucht worden sein, wie aus dem Citat des Eusebius (H. e. VI, 43, p. 281 ed. Heinichen, Lips. 1828) hervorgeht. Bahlreiche Stellen des Chrill von Merandrien beweifen, daß zu feiner Beit edlopia (auch εὐλογία μυστική) entweder das Abendmahl selbst oder die konsekriete Sostie (τροφή 40 εὐλογηθεῖσα, oblatio consecrata) bedeutete (vgl. Cyrilli lib. Glaph. in Levit. p. 351, 367, in Deuter. p. 414, Opp. Par. 1638, andere Stellen des Chrysostomus siehe in Suiceri Thes. s. v.). Aber gerade diese letztere Bedeutung unterlag noch einer eigenstümlichem Modissikation. Schon zu den Zeiten des Frenäus war es üblich, daß die Bische Modissikation. fchofe in ben Festzeiten die geweihte Euchariftie an andere Barochien umberschickten (πέμ- 45 πειν την εύχαριστίαν Eus. V, 24, p. 125 Hein.), um badurch die Gemeinschaftlichkeit des Genusses auszudrücken, sowie auch nach Justins Schilderung (Apol. I, c. 67) nach der Feier von dem übriggebliebenen Brot und Bein den Abmefenden, Rranten und Gefangenen durch die Diakonen mitgeteilt wurde (τὰ περισσεύσαντα Constit. Apost. VIII, c. 12). Die Synobe von Laodicea can. 14 verbietet diefen Gebrauch mit ben Worten, 50 es sollten nicht ra ayıa els doyor eddoyicor in fremde Parochien verschieft werden (vgl. die Erklärungen des Balsamon und Bonaras bei Suicer, woraus erhellt, daß hier noch die tonfefrierten Elemente gemeint find, welche die Guchariftie felber enthalten, und beren ftückweise Bersendung (daher auch wia eddoria) die Synode der möglichen Profanation wegen (conf. can. 32) untersagt. Im 5. Jahrhundert dagegen ersahren wir aus Auße 55 rungen des Augustin (de peccatorum meritis, c. 26), daß solche auch lateinisch so benannte Eulogien felbst Ratechumenen und Ponitenten gereicht wurden, die doch jum Genuffe bes Saframents noch keinen Zulag hatten. hiernach erklären fich die Stellen fpa-terer liturgischer Erklärungsschriften (Nomocan. Coteler. num. 11, 224, 234. Pachy-

mer. lib. V, c. 4. Maximus in Dionys. Hierarch. eccles. c. 3; vgl. auch Socr. VII, c. 12). Diesem zusolge ist eddoysa nicht die konsekrierte Hostie, sondern das zum Opfer dargebrachte Brot, von dem die hoftie genommen wurde, welches aber boch eingefegnet ward und als eine Urt von Surrogat benen gereicht werben fonnte, Die jum vollen s Genuß des Saframents nicht gelangten oder gelangen durften. Man barf fich alfo nicht dadurch irren lassen, daß obgleich die sakramentliche Konsekration selber, bald als göttslicher, bald als priesterlicher Alt gesaßt, stets eddopia hieß, derselbe Name auch denjenigen Teilen der Oblation verblieb, die nicht konsekriert, sondern nur als gesegnete Nahrung verwendet wurden. Diefer panis benedictus ift gleichbedeutend mit dem, mas ichon in 10 der Liturgie des Chryjostomus αντίδωρον genannt wird (Daniel, Cod. liturgicus III, p. 371, 419: ἄρτος ἡγιασμένος ἐν τῆ προθέσει προσευχθεὶς — ἀντὶ τῶν δώρων, τῶν φρικτῶν δηλαδη μυστηρίων, τοῖς μη μετασχοῦσι τούτων παρέχεται. Die Übertragung des Namens εὐλογία auf das ἀντίδωρον erflärt sich aus der Spendeformel des letteren, die in der Liturgie des Chrysoftomus lautet: Η εὐλογία τοῦ θεοῦ ἐφ' ὑμᾶς 15 τῆ αὐτοῦ χάρια etc. Daher hat sich auch in der neueren griechischen Kirche der Sprachgebrauch erhalten. Go beißt es bei Nitolaos Bulgaris, Karnynous lega 1681 S. 47: τὸ ἀντίδωρον ὀνομάζεται καὶ κατακλαστόν, καὶ μερισμός τῆς εὐλογίας, κλάσμα ίερου άρτου, και εύλογία πνευματική. Derfelbe Gebrauch erhielt fich auch in der lateinischen Kirche. Gin Concilium Nannetense can. 9 vom 3. 890 verordnet, daß ber 20 Bresbyter guvor eingesegnete Gulogien nach ber Deffe gur fonntäglichen Berteilung an folde, die gur Rommunion nicht bereit gemefen, in einem reinen Befage aufbewahren (Gaf †) Philipp Meger.

Eulogius, Patriarch von Alexandrien, 580—607. — Bgl. MSG 86, 2, 2907—64; J. Stilting in AS Sept. 4, 83—94; A. v. Gutschmid, Kleine Schriften 2, Leipzig 25 1890, 469 f.; D. Barbenhewer in ThOS 78, 1896, 354—401; J. Stiglmayr in Katholit 77, 2 (N. F. 16), 1897, 93—96. Die Patrologien.

Eulogius, Presbyter in Untiochien und Abt bes bortigen Rlofters ber Gottesmutter (Phot. Cod. 226), nach dem Tode Johanns IV. Batriarch von Alegandrien, eifriger Bortampfer bes Dogmas von Chalcebon (Phot. Cod. 230 p. 281 b, 36: θεομός πρόμα-30 yos), der feine Lebensaufgabe darin fah, ben Monophyfitismus in allen feinen Formen ju befampfen. Photius hat folgende Schriften von ihm gelesen und teilweife umfangreiche Excerpte daraus mitgeteilt: 1. 5 (6) Bücher κατά Naváτου και περί οίκονομίας (κατά Navariarör), voll getrübter überlieserung über die novatianische Bewegung (Cod. 182. 208. 280); 2. 2 Bücher gegen Timotheus (Alurus) und Severus (von Antiochien), 25 eine συνηγορία des Lehrbriess Leos enthaltend (225); 3. ein Buch gegen Theodosius (monoph. Patriarchen von Alexandrien) und Severus (226); 4. eine Strafrede (στηλικευτικός λόγος) gegen die Theodofianer und Gainiten (Phthartolatren und Aphthartoboteten) und die von diefen Parteien in Alexandrien versuchte und wieder aufgegebene Union (227); 5. 11 loyot über verschiedene bogmatisch-polemische Themata (230). Gine 40 Anzahl von Fragmenten hat Mai gefammelt (MSG 2937-64). Die meiften ftammen aus einer Schrift συνηγορίαι (vgl. vben Nr. 2 Cod. 225). Eines aus einem λόγος περί τριάδος και τῆς θείας ολκονομίας τοῦ ένὸς τῆς τριάδος θεοῦ λόγου. Excerpte aus dieser Schrift, die deren Inhalt ziemlich vollständig wiederzugeden scheinen, fand Krumbacher in einer Pariser und einer Oxforder Handschrift, und Bardenhewer hat sie 45 a. a. D. griechisch und deutsch veröffentlicht. Die eingestende Bestreitung des Monothele tismus in Diefer zweifellos echten Schrift ift ein neuer Beweis für Die auch fonft zu belegende Beobachtung, daß lange vor Ausbruch bes eigentlichen Streites über die Frage debattiert wurde. Erhalten ift endlich ein λόγος είς τα βαΐα και είς τον πώλον (Wit 21; f. MSG 2912—38). Berloren ist Eulogius' Brieswechsel mit Gregor d. Gr., der viel 50 von ihm erhalten zu haben scheint. Bgl. des Papstes Briese an E. Buch 5, 41 (43); 6, 58 (60); 7, 31 (34) und 37 (40); 8, 28 (29) und 29 (30); 9, 175 (78) 10, 14 (35) und 21 (39). E. wird von den Griechen am 13. Februar (wahrscheinlicher Todestag), von ben Lateinern am 13. September gefeiert. G. Rrüger.

Eulogius von Corduba, gest. 859. — Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, 55 4 Bdd, Leiden 1861, Bd II: Les chrétiens et les renégats, S. 1—174; deutsche Ausgabe unter dem Titel: Geschichte der Mauren in Spanien, 2 Bdd 1874, Bd I, S. 249—355; B. B. Graf von Baudissin, Eulogius und Alvar: ein Abschnitt spanischer Kirchengeschichte aus der Zeit der Maurenherrschaft 1872; Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, Bd II,

Abtheilung 2, 1874, Biertes Rapitel: "Die Befenner und Märtyrer von Corbuba (889-864)", S. 299-338.

Duellen: Die Schriften bes Eulogius und die Alvars von Corduda, besonders dessen Vita vel passio divi Eulogii. Ausgaben der Schriften Alvars s. A. "Alvar" Bb I, S. 426 f. Die Schriften bes Eulogius in MSL, Bb CXV (ebend. alch die den Eulogius betressenden deschriften Alvars); die ältern Ausgaben s. Eul. u. Alv., S. 205.

In A. Alvar Bo I, S. 427,4 beruht der Doppelname "Petrus Alvarus" (ebenso Eulog. u. Alv., S. 43) auf einem Jrrtum. Alvar führt in einzelnen Ueberschriften seiner Opera nach handschriftlicher Ueberlieferung die Bezeichnung "Paulus Alvarus"; in seinen und ansbern zeitgenössischen Eiher seintillarum (A. Alvarus, f. Florez XI, S. 10 f. Ueber den ihm 10 zugeschriebenen Liber scintillarum (A. Alvarus, S. 428,4 st.) vgl. noch Baudissin, "Zur spasifichen Kirchengeschichte", ZIHK 1874, II, S. 222 st. Die Autoingeit eines "Desensor" ist doch nicht unbedingt abzuweisen; es fteht, so viel ich sebe, nichts im Bege, biesen nicht naber bezeichneten Defensor erst später als um das Jahr 550 anzuseben. Da in der mir auch jest noch nicht zu Gesicht gekommenen Kölner Ausgabe des Lib. seint. von 1556 der angebliche 15 Berfasser Defensor als seinen Lehrer einen Ursinus nennt, so ist die Annahme, die sonst etwa möglich wäre, ausgeschlossen, daß Defensor Amtsname oder Ehrentitel Alvars ge-

Eulogius war der Führer einer gegen den Islam gerichteten Bewegung in der mustarabischen Christenheit Spaniens. Er icheint um etwas junger gewesen gu fein als fein 20 Freund Alvarus, beffen Geburt um das Jahr 800 anzuseten ift. Eulogius gehörte einer angesehenen driftlichen Familie gu Cordova an, in welcher feit ber Beit des ebenfalls Eulogius genannten Großvaters Saß gegen die Muhammedaner, unter beren Berrichaft bas füdliche Spanien ftand, als Tradition gepflegt wurde. Der jungere Eulogius scheint ber altefte gewesen gu fein unter vier Brubern. Der jungfte trat in ben Sofdienft bes Emir; 25 Die beiden andern waren wahrscheinlich Raufleute; von ihren zwei Schweftern widmete fich eine als virgo Deo dicata dem ehelosen Leben. Der gartgebaute Eulogius murde fruhzeitig dem Briefterftand bestimmt und von den Rleritern gu St. Boyli erzogen. Beimlich, um nicht feine Lehrer zu beleidigen, besuchte er auch den Unterricht des Abtes Speraindeo zu Cordova und lernte deffen Schüler Alvarus tennen. Mit diesem verband ihn 30 von da an bis an fein Lebensende innige Freundschaft. Ernfte Frommigkeit in ben Formen seiner Zeit bethätigte Eulogius ichon frühzeitig. Als Jüngling wollte er zur Guhnung jugendlicher Berirrungen eine Ballfahrt nach Rom unternehmen und wurde nur gewaltfam von Alvar und Undern gurudgehalten. Er liebte ben Aufenthalt in Rloftern und führte in Bachen und Faften ein astetisches Leben. Nach Bollendung seiner Ausbildung 36 wurde er Diafon und bald darauf Presbyter an der Rirche St. Boyli.

Aus seinen spätern Jahren wissen wir zuerst von einer Reise nach dem Norden der spanischen Halbinsel im Jahr 848, auf der er Nachrichten einziehen wollte über die zwei ältern seiner Brüder, die sich — vermutlich auf einer Handelsreise — im Reiche Ludwigs bes Deutschen aufhielten (über die Hauptquelle für unsere Runde von dieser Reise, den 40 Brief des Eulogius an Wiliefind f. Gul. und Alv., S. 205 f.). Er tam nicht über Basconien hinaus. Die Rampfe, welche Sancio Sancionis an ber Spipe ber einheimischen Partei des nördlichen Basconien und zugleich der vom Emir Abderrahman II. unterftutte Graf Bilhelm von der spanischen Mark gegen Rarl den Kahlen führten, hinderten ihn an der Beiterreife. 3m Saufe des Bifchofs Biliefind von Bampelona verweilte damals 45 Gulogius langere Beit. Er nahm burchaus Bartei für Rarl ben Rahlen und icopfte aus den Eindrüden dieser Reise Hoffnungen auf eine Errettung der Mustaraber durch die Macht des Frankenreichs. Bon Pampelona aus befuchte er die Rlöfter Leyre und St. Zacharia und nahm aus Diefem toftbare Schape driftlicher und antiter Litteratur mit fich, Die in Cordova unbefannt waren. Dann erfuhr er in Saragoffa von Raufleuten ben Aufent- so halt feiner Bruder in Maing und fehrte über Siguenga, Complutum und Tolebo nach

Cordova zurück.

hier wurden die Beziehungen der Chriften zu dem muhammedanischen Regiment immer gespannter. Gine fanatische Partei bilbete fich unter den Chriften. Bunachft veranlaßt durch die Todesstrafe, die an einigen jum Christentum gurudgetretenen Renegaten 55 vollzogen worden war, erklärte diese Bartei die Heraussorderung des Martyriums durch Aussprechen von Berwünschungen des Propheten Muhammed für verdienstlich. Den Fanatitern ftand eine gemäßigte Richtung gegenüber, Die folche Provotationen für überfluffig erklärte und den Drang jum Martyrium ju unterdruden bestrebt war. Das Saupt jener war der Bifchof Saul von Cordova, das dieser ein Erzbischof Reccasred (wahrscheinlich von Sevilla). 60 Eulogius trat nicht ohne langeres Schwanten, von feinem Freund Alvar gedrängt, als Berteidiger ber freiwilligen Martyrer auf in mehrern Schriften, die ber Berherrlichung ber

Märthrer und der Aufforderung zu ihrer Nachfolge gewidmet waren. Außer einigen Briefen befigen wir nichts von ihm Geschriebenes, das fich nicht mit ber Marthriumsbewegung beschäftigte. Er hatte eben eine Darstellung der bisherigen Martyrien unter dem Titel Memoriale sanctorum martyrum begonnen, als der Emir, unterstüht von Reccas fred, gewaltsame Mittel zur Unterdrückung des Fanatismus ergriff. Saul und Eulogius wurden gesangen gesetzt. Aus dem Gesängnis sandte dieser an Alvar ein erstes Buch des Memoriale. Er hatte ichon bor feiner Gefangennahme ein zweites angefangen. Bahrend feiner haft beschäftigte er fich mit lateinischer Metrit, einer bei den Muftarabern vergeffenen Runft, auf die Eulogius burch feine Funde im Rlofter St. Bacharia aufmert-10 fam gemacht worden war. Zwei Jungfrauen unter den Mitgefangenen, Flora und Maria, die durch Schmähung des Propheten die Todesstrafe verwirft hatten, ermutigte er jur Erduldung des Maripriums. Er richtete an beide im Gefängnis eine Schrift, die er Documentum martyriale nannte. Seine Gefangenhaltung scheint überhaupt mit geringer Strenge ausgeübt worden zu sein, da er, abgesehen von wiederholten Zusendungen an 15 Alwar, auch Gelegenheit fand, seinem Gastfreund Wiliefind zu Pampelona aus dem Gefangnis mit einem begleitenden Briefe Reliquien bes heiligen Bonlus gugufenben. Bald nach ber hinrichtung jener beiben Jungfrauen wurde er, ber nur wegen Berteibigung ber Marthrer gefangen gehalten worden war, aus ber Saft entlaffen. Der Budrang jum Martyrium aber horte nicht auf, und Gulogius feste Die Schilderung besfelben in bem Me-20 moriale fort. Um dem Fanatismus Einhalt zu thun, veranstaltete der Emir im Jahr 852 ein Konzil der Bischöse seines Reiches zu Cordova. Die Bersammlung stand unter der Leitung oder doch unter dem Einfluß eines dem Emir dienstbaren christlichen Steuererhebers, bes fpatern Ranglers Gomes, beffen von Eulogius überall gefliffentlich verichwiegenen Namen wir aus arabifchen Quellen kennen. Die martyrerfeinbliche Partei 25 ber Bersammlung bezeichnete ben Gulogius als ben eigentlichen Berführer ber Fanatifer und feste den Befchluß durch, daß das Martyrium verboten fei; eine Berdammung ber

Marthrer wurde jedoch nicht ausgesprochen.

Bald darauf ftarb der Emir Abderrahman. Sein Rachfolger Muhammed beschräntte die Freiheiten der Chriften. Alle feit der Araberherrichaft entstandenen Rirchenbauten follen 30 unter ihm niedergeriffen worden fein. Nachdem durch diefe Strenge für eine Beit lang der chriftliche Fanatismus gedämpft zu sein schien, regte er fich bald aufs neue, und neue Märthrer traten auf. Den unter Muhammeds Regierung hingerichteten widmete Eulogius ein brittes Buch bes Memoriale. Es reicht bis auf bas Jahr 856 und bilbet ben Schluß bes Gangen. - Das Memoriale ift bie Sauptquelle ber Martyriumsgeschichte jener Beit. 35 In einfachem Bericht ichildert es die Berfonlichkeiten der einzelnen Martyrer und die Beranlaffung ihres Martyriums. Die Darftellung macht, foweit fie Thatfachliches betrifft, ben Eindrud ungeschmintter Biedergabe des Geschehenen. Die felbstwillige Provocierung der Todesftrafe von feiten der Martyrer wird nirgends beschönigt; Eulogius findet vielmehr in der herausforderung das Berdienftliche ihres Thuns. Gine Fortfetung des Me-40 moriale bilbet die andere Schrift des Eulogius: Apologeticus sanctorum martyrum, wahrscheinlich vom Jahr 857, worin neue Martyrien beschrieben werden. Sier ift Gulogius, offenbar infolge ber von driftlicher und firchlicher Seite erhobenen Einwendungen, Darauf bedacht, die Martyrer feiner Beit auf eine Stufe mit benjenigen ber alten Rirche und die Muhammedaner ben heidnischen Berfolgern bes Chriftentums an Die Seite gu 45 ftellen. Dann icheinen zwei Sahre hindurch neue Marthrien nicht vorgekommen zu fein. Bohl aber fahen die Berteidiger ber Martyrer ihre Beftrebungen von der Chriftenheit außerhalb des Araberreichs anerfannt, als frantifche Monche mit Ginwilligung Rarls bes Rahlen nach Balencia tamen, um Reliquien bes in St. Germain gu Paris verehrten ältern fpanischen Martyrers Bincentius (geft. 305) zu erwerben. Die gesuchten Reliquien 50 erhielten fie nicht, dafür aber in Cordova folde ber neuesten Martyrer. Rarl der Rable schidte barauf einen Abgesandten nach Cordova, um die Geschichte diefer Martyrer, beren Bebeinen die Franken Bewirfung von Bundern guschrieben, zu erfunden.

Nach dem Tode des Erzbischofs Wistremir von Toledo mählten die Bischöfe seiner Kirchenprovinz Eulogius zum Erzbischof, vermochten aber nicht, ihre Wahl zur Anersennung 55 zu bringen ("rerum obviantium adversitate impediti" Vit. Eulog. ed. Florez S. 226). Offenbar stand im Wege die Bersagung der Bestätigung durch den Emir (daß Eulogius die Wahl abgelehnt habe [Gams a. a. D., S. 327], ist nicht zu ersehen). Auf eine Neuwahl verzichteten die Bischöfe für die Lebenszeit des Eulogius. Dieses Ergebnis mag ihn verbittert und mit neuem Fanatismus erfüllt haben. Visher hatte er 60 geglaubt, nicht gereist zu sein, um auch seinerseits das verderbenbringende Zeugnis gegen

den Propheten abzulegen. Jest bot sich ihm die Gelegenheit, als er aufs nene verhaftet wurde wegen Beherbergung der zum Christentum übergetretenen Jungfrau Leocritia aus einer Renegatensamilie. Eulogius sprach die Schmähung Muhammeds aus — nicht zurückzgehalten durch wohlgemeinte Warnungen — und starb am 11. März 859 durch das Schwert des Henters. Leocritia erduldete vier Tage später den Märthrertod. Eulogius swar der einzige höhere Würdenträger der Kirche, der in dieser Bewegung sich selbst zum Opfer dot. Mit seinem Tod erlosch, von einigen Nachzuckungen abgesehen, der Marthriumszfanatismus. Die Mustaraber verehrten Eulogius schon unmittelbar nach seinem Tod als einen Heiligen. Der überlebende Freund Alvar verherrlichte ihn in Hymnen und in der Beschreibung seines Lebens und besonders seines Todes unter dem Titel: Vita vel passio 10 divi Eulogii. Des Eulogius und seiner Todesgesährtin Leocritia Gebeine sieß im Jahr 884 Alsons der Große heimlich nach Oviedo überführen. Nach der Angabe am Schlußeines Exemplars der Vita v. p. d. Eulogii hatte am 1. Juni des Jahres 897 der "Ara", d. i. der spanischen Ara, also im Jahre 859 n. Chr. (s. Eulog. und Alv., S. 208 f.) eine translatio der Gebeine des Eulogius in dasilica sancti Zoyli statts 15 gesunden, d. h. eine seierliche Elevation der nach der Vita schon bei der erstmaligen Bestattung dort beigesehen Gebeine (s. die Anmerkungen in MSL, R. 722. 728 f.). Im Jahre 1737 wurden die Reliquien in die Kathedrale von Cordova verdracht (Florez X, S. 469).

Eunomius, gest. ca. 393. — Bgl. die vor dem A. Arianismus (Bd II, 6) genannte 20 Litteratur, aus welcher Tillemont, Mémoires VI (speziell S. 501—516) hervorzuheben ist. — Außerdem: Ch. H. S. G. Rettberg, Marcelliana. Accedit Eunomii ἔνθεσις πίστεως emendatior, Göttingen 1794; J. A. Kabricius, Bibliotheca graeca ed. G. Ch. Hartes IX, Hamburg 1804 S. 207—214; C. R. B. Klose, Geschichte und Lehre des Eunomius, Riel 1833 (68 S.); Leep. Luellemuntersuchungen zu den griechischen Kirchenhistoritern (Fleckeisen Jahrbücher 25 für klassische Khilologie XIV. Supplementband, Leipzig 1885 S. 53—78); W. M. Ramsay, The historical geography of Asia minor, London 1890; F. Kattenbusch, Das apostolische Symbol I, Leipzig 1894 (S. 347—352) und die ältere dei hahn, Bibliothes der Symbole, J. Aust., Brestau 1897 S. 148 und 260 s. angeführten Werke zur Symbologeschichte. — Leber die Lehre des Eunomius giebt neben Klose und den ältern Dogmengeschichten (Baur, Bor: 30 lesungen I, 2 u. a.) mancherlei Lehrreiches F. Diekamp, Die Gottestehre des heiligen Gregor v. Ryssa I, Münster 1896.

Die Quellen sind neben den dürftigen Fragmenten der Werke des Eunomius (vgl. Rettzberg, S. 119 st.), den erhaltenen, aber biographisch wenig ergiedigen anti-eunomianischen Schriften des Basilius (Vd II, 439, 10) und Gregor v. Rysia (c. Eunom libri XII MSG 45, 35 243—1122) und den sonstigen sparsamen Notizen in der Litteratur des 4. Jahrhunderts vornehmlich die Kirchenhistoriker des 5. Jahrhunderts, Sokrates, Sozomenos, Theodoret (h. e. und haeret. fab. comp.) und Philostorgius. Die letztern beiden bieten das meiste, differieren aber mehrsch;— m. E. gebührt dem Philostorgius, der Eunomianer war, einer eunomianisch gesinnten Familie entstammte (9, 9), als zwanzigähriger Jüngling den Eunomius selbst ges 40 ieden hatte (10, 6) und ein Encomium desselben geschrieben hat (3, 21), überall da der Borzzug, wo nicht ältere Nachrichten ihn ins Unrecht sehen.

1. Eunomius war, wie er selbst im Gegensat zu Basilius, der ihn einen Galater nennt (adv. Eunom. MSG 29, 500 C; vgl. Ramsay, S. 288 Anm.), sestgestellt hat (det Greg. Nyss. MSG 45, 281 D) ein Kappadozier. Sein Bater war Landmann 45 (Greg. Nyss. 264 B); die "daforoneischen Ücker", die Eunomius besaß (Philostorg. 10, 6), waren offendar sein väterliches Erbgut. Doch wenn Sozomenos (7, 17, 1) das Dorf "Dafora" im Amtsbezirk (vouós, sagt Sozomenos; vgl. Mommsen, Kömische Gesch. V, 306; Ramsay 281) von Cäsarea (vgl. Ramsay S. 307) als Heimat des Eunomius ausgiebt, so ist dies irrig, anscheinend ein falscher Schluß aus E.s dortigem Angesessens. Denn die ausdrückliche, zur Verteidigung des Basilius dem Eunomius selbst entgegenzgehaltene Angabe Gregors v. Ahssa (281 D), Eunomius stamme aus Ottiseris im Distrikt Korniaspa an der kappadozisch-galatischen Grenze (vgl. Ramsay S. 264 und 307 und die Karte vor S. 197), muß zuverlässig sein. — Schon der Bater des Eunomius hatte ein seine Sphäre überragendes Bildungsinteresse: er selbst brachte seinen Kindern in den 55 Mußestunden das Lesen bei (Greg. Nyss. 264 BC); der Sohn schein seine höhere (zunächst "rhetorische") Bildung wesentlich selbstständigem Wissensdrange zu verdanken (ib.). Übrigens wissen das der Beit, da er in seiner Hatsch der Kritik des Eunos 60 mius nicht auszusehen, so sind wir ohne Kunde über des Eunomius Leben dis zu der mius nicht auszusehen, so sind wir ohne Kunde über des Eunomius Leben dis zu der

598 Eunomius

Zeit, da er 356 oder 357 (vgl. Bd II, 32,18) zu Aëtius nach Alexandria kam (Greg. Nyss. 264 D; Philost. 3, 20). Rach Philostorgius (3, 20) hat ihn der Arianer Secundus (Bb II, 12, 25), der damals in Untiochia fich aufhielt, von dort aus zu Astins gewiesen. Eunomius diente dem Astius mit der tachygraphischen Fertigkeit, die er erlernt 5 hatte (Greg. Nyss. 264 C), und wurde zugleich von ihm in seine arianische Theologie eingeführt (Socr. 2, 35, 14; 4, 7, 4). Mit Aëtius gewann dann Eunomius (Ansang 358) die Gunst des Eudogius von Antiochien (Bd II 34, 18 ff.); Eudogius (vgl. S. 577, 41) machte ihn jum Diafon. Doch hat Eunomius nach Philostorgius (4, 5 und 4, 6 fin.) bies Umt nicht gleich angetreten. Erft als Eudorius suspendiert war, aber noch vor ber 10 Berbannung besselben, so erzählt Philostorgius (4, 6), kam er — von wo? ahnen wir nicht — wieder (vgl. Theod. h. e. 2, 27, 9) nach Antiochia, ließ sich von Eudogius (offenbar nach Rückehr des Asphalius, vgl. oben S. 579, 8) als Gesandter an den Kaiser schiden, wurde aber von den homöusianern unterwegs abgefangen und nach Midaea in Phrygien verbannt (Berbft 358). Bu einer Prüfung Diefer Nachrichten fehlt uns das Da-15 terial. Rach ber Synobe von Seleucia folgte Eunomius [mit bem gleichfalls nach Bhrygien verbannten Metius | ben hombischen Bischöfen nach Rouftantinopel (Philost. 4, 12; vgl. Bo II, 37, 24), und er hat fich felbit gerühmt (Greg. Nyss. 276 A), bei ben dortigen Beratungen (Bb II, 37, 25), die zu formlichen theologischen Disputationen auswuchsen (vgl. Theod. h. e. 2, 27, 14 ff.; Philost. 4, 12), die Niederlage der Homöusianer mit 20 herbeigeführt zu haben. Zu Anfang des Jahres 360 ist E. dann durch Eudozius an Stelle des Eteusius zum Bischof von Eyzicus gemacht (Bd II, 37, 50–58). Daß Eunostelle des Eteusius zum Bischof von Eyzicus gemacht (Bd II, 37, 50–58). mius das Amt in der hoffnung annahm, durch fein Nachgeben gegenüber der anti-anhomöischen Strömung am Sofe feinem "unbefiegten und vielberühmten Lehrer" (Greg. Nyss. 256 D) Aëtius die Rudfehr gu erleichtern; daß andererfeits Eudogius hoffte, den Eunomius 25 für feinen kongilianten Arianismus gewonnen gu haben — ift vielleicht ber Rern ber beiderfeits parteiifchen Berichte des Theodoret (2, 29, 2f.) und Philoftorgius (5, 3). Daß noch unter Ronftantius Dieje verschiedenartige Stellung bes Eudogius und Eunomius ju Berwidlungen führte, ift zweifellos. Das Rabere ift bei ber Differenz der fetundaren Quellen nicht mehr sicher erkennbar. Nach Theodoret (h. e. 2, 29, 4—11; haer. fab. comp. 30 4, 8, MSG 83, 417 f.), dem mit Tillemont und Klose die Neuern zumeist folgen, ist Eunomius von den Cyzicener aus seiner dogmatischen Zurückhaltung herausgelockt, bei Eudorius verflagt und von diesem nach langerem Bogern, dem erft ein zweimaliges Sineinziehen bes Raifers feitens ber Rlager ein Enbe machte, feines Bistums entfest und fo jur Begründung einer eignen Partei — junächst in Pamphylien, wohin er sich jurudzog 35 (MSG 83, 420 B) — veranlaßt (h. e. 2, 29, 4—11). Philostorgius weiß gleichfalls von einer Rlage der Cygicener, ja von einer Bewegung, die infolgedeffen in Ronftantinopel entstand; doch berichtet er, Eudogius habe bei einer Untersuchung in Konstantinopel ben Eunomius durchaus schuldlos erfunden; freiwillig habe Eunomius, ba er trop des 3urebens bes Eudorius weder ber Berurteilung bes Aftius noch dem Beichluffe von Rimini 40 (Bb II, 37, 34 f.) habe guftimmen wollen, das Bistum Cyzicus aufgegeben und fich in feine Beimat Rappadozien zurudgezogen (6, 1-3). Doch habe Acacius ihn bei Konftantius verleumdet, er fei gu ben spnodalen Berhandlungen in Untiochia im Binter 360 auf 361 (Bb II, 37, 55) citiert, boch fei, weil Acacius feine Rlage nicht vertreten habe, die Angelegenheit auf eine größere Synode vertagt, deren Zusammentritt der Tod des Raifers 45 verhinderte (6, 4). Könnte man wirklich mit Tillemont (VI, 506) u. a. aus des Eunomius Borten bei Gregor v. Ryffa (276 CD) entnehmen, daß Eunomius vor einem Richterftuhle sein Urteil gefunden habe, so möchte man darin allerdings eine Bestätigung des Theodoretschen Berichtes finden. Allein die Behandlung, die Basilius diesen ober ahnlichen Worten hat zu teil werden laffen (1, 2 MSG 29, 501 BC), fchließt dies m. E. aus; auch 50 Gregor von Rhffa hatte mohl anders geredet, wenn er von einer "fynodalen" Berurteilung des Eunomius gewußt hatte. Ich glaube beshalb, daß dem Philoftorgius ju trauen ift; und dies um jo mehr, ba ber Bericht bes trop Jeep (S. 147) von Philostorgius wohl unabhängigen Sogomenos (6, 26, 6) wohl gu bem bes Philostorgius, aber nicht gu bem

2. Unter Julian (vgl. Bb II 38, 20—41) konnten auch die Anhomöer sich geltend machen: Eunomius kam nach Konstantinopel (Philost. 7, 6) und hat von dort aus im Berein mit Aëtius eine anhomöische Partei in der Kirche zu begründen versucht. Euzoius von Antiochien und selbst Eudorius von Konstantinopel schienen nun, da jede Rücksicht auf den Hof wegsiel, diesen intransigenten Arianern sich anzuschließen nicht abgeneigt. Unter Julians so christlichem Nachsolger erkannten diese Politici bald das Gefährliche dieser Sympathien.

Theodorets paßt.

Eunomius 599

Schon die erft unter Jovian erfolgende (Philost. 7, 6 fin. und 8, 2) Publikation bes Antiochenischen Synodalbeschluffes, der den Astius rehabilitiert hatte (Bb II, 38, 30), zeigte den Anhomöern, daß Euzoius nicht Luft hatte, fich für Aletius energischer zu engagieren; auch die Hoffnung, den Endozius zu gewinnen, schwand (Philost. 8, 2). So begannen Eunomius und seine Freunde mit separater anhomöischer Kirchengrundung: u. a. wurden 6 für Lydien und Jonien ein gewiffer Candidus und ein gewiffer Arrianus, für Palaftina Theobulus, einer berer, Die 360 ber Berurteilung bes Metius fich widerfest hatten (Phil. 7, 6; Bb II, 37, 45), als Bifchofe bestellt; in Konftantinopel ward ein gewiffer Poemenius [ber, fterbend, bald bem Florentius Plat machte] eingesett (Phil. 8, 2); nach Untiochien ging, um den Eugoius entweder zu entschiedenem Eintreten für die Anhomber gu to bewegen, ober ihn zu erfeben, Theophilus von Diu, ein alter Beiliger des Arianismus (vgl. Philost. 2, 6; 3, 4; 4, 7), der vielleicht schon vor Frumentius (vgl. Bd I, 85, s ff.) in Athiopien um die Christianisierung des Bolkes sich bemuht hatte (Phil. 2, 6). Seit Diefer Beit (Ende 363 etwa) batiert der befinitive Bruch zwischen ben kongilianten (homoichen) Arianern, wie Eudogins, und ben Anhombern. Engoins von Antiochien freilich ließ is fich junachft noch eine Beit lang von ben Anhombern in Schlepptan nehmen (vgl. Phil. 8, 7), Eudorius aber ergriff mit Bergnugen Die Sandhabe, Die ihm ein gegen Die Ordination des Candidus und Arrianus gerichteter Protest bot, ben eine von ben Ihdischen Acacianern Theodofius v. Philadelphia, Phoebus von Polychalandos (ep. Acae., vgl. Bb II, 36, 26; Mansi III, 319 B) und ihrem sonst unbekannten Gesinnungsgenoffen 20 Bischof Augidianus gehaltene lycische Synobe (vgl. Hefel II2, 748 f.) ihm zusandte (Phil. 8, 4): er erklärte jenen lycischen Bischöfen seine Zustimmung (ib.) und suchte auch den Euzoius gegen die anhombischen Weihen einzunehmen (ib. 8, 7). Die Gunft, die Balens gleich bei seinem ersten Residieren in Konstantinopel dem Endogius bewies, bestärkte diesen in feiner konziliant-arianischen Bolitik; auch Euzoius erkannte jest, wie der Wind wehte 25 (Phil. 9, 3). Actius und Eunomius überließen deshalb bem Florentius die Bertretung ihrer Sache in der Hauptstadt, Aëtius zog sich auf sein Gut bei Mytilene auf Lesbos zurud (vgl. Bb II, 38, 22 und 47), Eunomius nach Chalcedon, wo auch er einen Landfit fein eigen nannte (Philost. 9, 4). Hier lebten beide, ohne firchliche Funktionen — Eunomius hat nach Philostorgius (9, 4 und 13) feit er Cyzicus verließ nicht mehr amtiert 30 - als die Autoritäten ihrer Partei bis zu der kurzen Epijode, die der Kaiserproklamation des Protopius in Ronftantinopel (28. Sept. 365; vgl. S. Schiller, Gefch. ber rom. Raiferzeit, II, Gotha 1887 S. 350 f.) folgte. Profop, ein Berwandter Julians, hatte Beziehungen zu Eunomius (vgl. Phil. 9, 5. 6. und 8); er hatte während Jovians Regierung auf deffen Landgut in Chalcedon fich aufgehalten (Phil. 9, 5). Als er Raifer ge- 35 worden war, hat ihn Eunomius in Cyzicus, das dem Usurpator in die Bande fiel, aufgesucht (Phil. 9, 6) und mehreren, die als angebliche Parteigänger des Balens gefangen geseht waren, die Freiheit vermittelt. Dann hat sich Eunomius mit Aëtius, der in Lesbos, als Anhänger des Balens verdächtigt, mit Mühe dort dem Tode entgangen war (Phil. 9, 6), anicheinend noch vor der Katastrophe des Usurpators (27. Mai 366) nach, Konftan- 40 tinopel begeben. Dort weilte er noch, als Aëtius ftarb, und dies tann - Bo II, 38, 49 ift mir da ein Bersehen paffiert - nicht vor Fruhjahr 367 gewesen fein; benn Astius ift noch einmal durch den Rierus von Ronftantinopel ffür furge Beit] von dort vertrieben, und zwar zu einer Beit, ba Eudogius bei Balens in Marcianopolis in Möfien weilte (Phil. 9, 7), Balens aber, ber im Winter 366 in Konftantinopel refidierte (Reiche S. 24), 45 scheint erst angesichts des Gotenkriegs im Frühjahr 367 nach Marcianopolis übergesiedelt zu sein, wo er am 10. Mai 367 (cod. Theod. 12, 18, 1) nachweisbar ist. Im Winter (Phil. 9, 8) wohl desselben Jahres 367 (Gwatkin S. 239 n. 2) ward Eunomius wegen feiner Beziehungen zu Protop von dem Praefectus Praetorio Augonius jur Berbannung nach Mauretanien verurteilt; boch nahm fich, als er Mursa paffierte, Bischof Balens so (Bo II, 39, 9 f.) feiner an: Balens und Bischof Domninus von Marcianopolis erlangten durch perfonliche Borftellungen beim Raifer Die Rudberufung bes Gunomius (Phil. 9, 8). Ja, Balens hatte (nach Phil. a. a. D.) Luft, bem Burudgerufenen [in Marcianopolis, offenbar] eine Audienz zu gewähren; doch wußte Eudogius dies zu verhindern. Da Philoftorgius an diesen Bericht die Nachricht über die lette Reise und den Tod des Eudorius 55 (vgl. oben S. 580, 14 ff.) anschließt, muß dies herbst (vgl. Reiche S. 27) 369 gewesen sein.

3. Wohin Eunomius nach seiner Rückberufung ging, läßt sich nicht sagen, — versmutlich nach Chalcedon. Überhaupt wissen wir über die letzten 25 (!) Jahre seines Lebens nach 369 wenig. Wir hören (Philost. 9, 11), daß Modestus, ber Praesectus praetorio nach Augonius (370 bis 378, Reiche S. 43 f.), den Eunomius, "weil er die Kirchen ver- 60

600 Eunomius

ftore", nach der Insel Axia (= Nagos?) verbannt habe; boch wissen wir weder, wann bies war, noch wann und wie die Berbannung endete, noch endlich, wo Eunomius nach diefem Eril lebte. Dem Philostorgius scheint hier feine Quelle ausgegangen ju fein. Er ergablt uns nur (9, 18), daß Eunomius im Unfang der Regierung des Theodofius von Konftan-5 tinopel mit zwei Gesinnungsgenossen in den Orient gereist sei, um dort die Berhältnisse special zu ordnen. Bon Sokrates (5, 10, 24) hören wir, daß Eunomius, als Theodosius im Juni 383 (coss. und Datum Socr. 5, 10, 6; vgl. Hefele H\*, 41 ff.) eine Berhandlung der religiösen Parteihäupter in Konstantinopel veranstaltete, als Bertreter der Eunomianer an diesen Berhandlungen teilnahm. Das Bekenntnis, das er auf 10 faiferlichen Befehl (Soer. 5, 10, 22 f. vgl. mit Mansi III, 845 B) damals einreichte, ift erhalten (Rettberg G. 149-169; Mansi III, 645-49). Eunomius vertrat Damals bereits eine hoffnungslose Sache: ichon in der Zwischenzeit zwischen dem Tode des Balens (9. Aug. 378) und der Erhebung des Theodofius (19. Januar 379) hatte Gratian von der Religionsfreiheit, die er proklamierte, nehft den Photinianern und Manichaern 15 auch die Eunomianer ausgeschlossen (Socr. 5, 2, 1); das bekannte Edikt des Theodosius vom 27. Febr. 380 (vgl. Bd II, 42, 10) hatte auch sie indirekt proskribiert, ein Edikt desselben Kaisers vom 10. Januar 381 ihnen wie Arianern und Photinianern direkt das Recht der Religionsubung abgesprochen (cod. Theod. 16, 5, 6). Nach jenen Berhandlungen in Konftantinopel hat Theodofius am 25. Juli 383 eine ahnliche Berfügung gegen 20 einen erweiterten Rreis von Barefien erlaffen (cod. Theod. 16, 5, 11); boch hat (nach Soor. 5, 20, 4) feinen ber Sarefiarchen außer Eunomius persönliche Strafe getroffen. Eunomius wurde verbannt (Socr. a. a. D.). Nach Sofrates wie nach Philostorgius (10, 6) ift diese Berbannung erst nach dem Tode Gratians (25. Aug. 383), also nicht in unmittelbarer Berbindung mit dem Edikt vom 25. Juli erfolgt; genau ist die Zeit nicht zu 25 bestimmen (Tillem. VI, 787). Denn auch aus der Nachricht des Philostorgius, daß er, zwanzigjährig, den Eunomius in seinem schließlichen Berbannungsorte Dakora getroffen habe (10, 6; die Beziehung der Stelle auf eine Begegnung in Konstantinopel bei Jeep S. 56 u. a. icheint mir, obwohl ber Text Des Philostorgius hier forrupt fein muß, Doch als falfch bezeichnet werben zu durfen; vgl. schon Gothofredus in feiner Ausgabe bes 30 Philoftorgius G. 4), tann nur gefolgert werden, daß die Exilierung des Eunomins vor 369 anzuseben ift. Eunomius lebte vor biefer letten Berbannung in Chalcedon (10, 6), wirtte aber — ein ἐγκόλπιον κακὸν ber Rirche (Greg. Naz. ep. 102 ad Nect. MSG 37, 332 A) — burch Wort und Schrift nach Ronftantinopel hinein (Socr. 5, 20, 4); felbst unter dem hofgefinde wurden Eunomianer entdedt (Phil. 10, 6). Letteres war nach Bhilostorgius der Anlag für das Einschreiten des Raisers: Eunomius wurde nach halmyris an der Donau (in Möfien) verbannt. 213 Salmpris im Binter von den Barbaren erobert wurde, ward er nach Cafarea in Rappadozien verwiesen. Bon bort, wo er als litterarifcher Gegner bes Bafilius boppelter Antipathie begegnete, burfte er auf feine Befitungen in Dakora fich zurudziehen (10, 6) und bort ift er gestorben (Soz. 7, 17, 1). 40 Als hieronymus 392 fein Bud de viris ill. fchrieb, lebte, fobiel er wußte (c. 120), Eunomius noch in Kappadozien; in der ersten Zeit des Präsesten Casarius seit Sommer 395; cod. Theod. 16, 5, 27) ist sein Leichnam von Dakora nach Thana geschafft worden (Philost. 11, 5). — Die "Eunomianer" haben ihn nicht lange überlebt. Kaiserliche Geseh, welche die doctores Eunomianorum aufzusuchen und zu existeren geboten (cod. 45 Theodos. 16, 5, 31, 32, 34, 58 ann. 396, 398 und 415), Berbrennung ihrer Bucher anordneten (ib. 16, 5, 34) und ben Eunomianern das Recht der testamentarischen Berfügung untereinander und bas des testamentarischen Bedachtwerdens nahmen (cod. Theod. 16, 5, 49 ann. 410 u. 58 ann. 415), dazu Spaltungen in ihrer Mitte - Sofrates (5, 24, 1-6) und [3. T. felbstfftändig] Sozomenos (7, 17, 2-9) erzählen von Schismen, die noch bei 50 Lebzeiten bes Eunomius ein gewiffer Theophronius und dann ein gewiffer Entychius veranlaßten, Philostorgius (12, 9) weiß, daß Lucianus, ein Schwestersohn des Eunomins, Borsteher der Eunomianer-Gemeinde Konstantinopels, um 420 sich separiert habe — ließen die Bahl der Eunomianer gusammenschrumpfen: Theodoret meint, es gabe diefer beimlich sich versammelnden Troglodyten nur noch wenige in einigen Städten (haer. fab. 4, 3 55 MSG 83, 421 B). Die Spaltungen, die Sofrates und Sozomenos fennen, hingen, wie fie fagen (Socr. 5, 24, 6; Soz. 7, 17, 8), mit Differengen über bie Taufpragis gufammen. Auf orthodoger Seite erzählte man über diese eunomianische Tauspragis lächerliche Unglaublichkeiten (Epiph. h. 76 ed. Dindorf III, 452, 28 ff., Theod. haer. fab. 4, 3 p. 420 B sq.). Thatfache ift, daß die Eunomianer die Taufe [und Ordination] felbst

60 der Arianer (Eudorianer) nicht anerkannten und an Stelle der trina inmersio eine Taufe

είς τον θάνατον τοῦ κυρίου mit einmaliger immersio anwendeten (Philost. 10, 4;

vgl. Socr. 5, 24, 6).

4. Die Bedeutung bes Gunomius fpiegelt fich, fo wenig die Gegner fie gelten laffen wollen (vgl. Greg. Nyss. 265 C), in der Bahl der Gegner, die er fand (vgl. Fabricius-Harles IX, 208 ff.): ausdrücklich haben ihn Apollinaris (Hieron. de vir. ill. 120; Philost. 8, 12), Didhmus (Hieron. a. a. D.; vgl. Bd II, 439, 15), ein gewisser Androsnicianus (Photius, bibl. cod. 45; saec. V? Fabricius Harles X, 692), Theodor v. Mopsueste (Theodoret. haer. fab. 4, 3 p. 417 A, Photius, cod. 4 u. 177), Sophros nins (DehrB IV, 718 a Rr. 5; Photius, cod. 138), Bafilius und Gregor von Ruffa betampft. Mur die Gegenschriften der letteren find erhalten. - Bon den gewiß gabl to reicheren Berten des Eunomius fennen wir fünf: 1. einen [verlorenen] Rommentar (7 rouoi) aum Romerbrief (Socr. 4, 7, 7), 2. eine [verlorene] Sammlung Briefe, die Philostorgius (10, 6 fin.) vor allen andern Werken E.s lobt, Photius (cod. 138) so nicht schäpen fonnte, 3. ein βιβλιδάσιον, das er άπολογητικός nannte, — es ist das Buch, das Basilius, Apollinaris und Didymus widerlegten, und ist — vielleicht nicht ganz vollständig — er- 15 halten (Basil. opp. ed. Garnier I = MSG 30, 835—868; Textverbesserungen bei Rettberg S. 119-124), es bietet ein paraphrafiertes Credo und fo gut wie nichts Biographisches, daher ift genaue Datierung unmöglich, es muß aber aus verschiedenen Gründen (vgl. MSG 29, 495, 3; doch vgl. Loofs, Guftathius v. Sebafte S. 60 Ann. 2) angenommen werden, daß die Schrift der Zeit bald nach 360 angehört, 4. die furz vor dem Tode des Bafilius 20 (Philost. 8, 12; Greg. Nyss. ep. ad Petrum Seb. MSG 45, 237 B) geschriebene Gegenschrift gegen Basilius, eine ἀπολογία ὁπὲρ ἀπολογίας (Greg. Nyss. c. Eunom. p. 268 B; 5 BB. Philost. 8, 12; vgl. über die "3 BB" bei Photius cod. 138 und die "2 BB" bei Gregor. Nyss. ep. ad. Petr. p. 237 Fabricius-Harles IX, 213), von ber wir nur Fragmente aus Gregors Widerlegung fennen (zumeift, nicht vollständig, ge- 26 sammelt bei Rettberg S. 125—147), endlich 5. die έκθεσις πίστεως von 383 (Rettberg

S. 147—170; Mansi III, 645—49; vielleicht nicht selbstständig gegenüber der apologiae, sondern im Jahre 383 dieser enknommen, vgl. Kattenbusch S. 351).

Bezüglich der Lehre der Anhomöer meint Epiphanius (haer. 76 ed. Dind. III, 453, 16) u. a., daß sie \*\*ει περισσότερον τῆς τοῦ \*Αρείον αδοέσεως gesehert hätten. Daß 30 ift irrig. Schon Arius war ein Anhomöer (vgl. Bd II, 10, 41), und die ἀγεννησία, die den wesenstichen Inhalt deß Gottesbegriffes dei Eunomius ausmacht (vgl. Diesamp S. 137 ff.), ift schon bei Arius in ähnlicher Beise betont (vgl. Bd II, 10, 28). Daß Eunomius, der τὴν θεολογίαν τεχνολογίαν ἀπέφηνε (Theodoret haer. fab. 4, 3 p. 420 B), die ihm mit Arius gemeinsamen Gedansen schörfer ausspricht und durch meta= 25 physische und ersenntnistheoretische Aussiührungen wissenschaftlich zu begründen versucht, schaft feine Berschiedenheit der Gedansen selbst. Andererseits ist es auch seine Ermäßigung der "Reherei" des Arius, daß Eunomius, wie Astius, den Gedansen ausgieht, daß auch Christus Gott nicht vollsommen ersenne (vgl. Bd II, 11, 14 f.); denn auch wir Menschen vermögen nach beiden Gott vollsommen zu ersennen (vgl. u. a. Basil. adv. Eunom. 40 1, 12 MSG 29, 540 A.). — Hervorhebung verdient, daß der Anhomöer Eunomius die homöischen Formelu, dennen er 360 zugestimmt hatte, auch später noch gesten ließ (Rettberg S. 155, vgl. Anm. 19): der Unterschied zwischen Homöern und Anhomöern war nicht, daß diese das δμοιος verwarsen — in ihrem Sinne similitiert, vertrug es sich mit dem ἀνόμοιος —, sondern der, daß jene mit dem δμοιος die anhomöischen Formelu 45 dannen wolsten.

## Enphemiten f. Deffalianer.

Euphrat. — Litteratur: Friedrich Delihich, Wo lag das Paradies? S. 110 ff., 169 ff.; Chesney, the expedition for the survey of the rivers Euphrates and Tigris 1850; Narratives of the Euphrates Expedition 1868; Evidence before Select Commission 1872; 60 Life of General F. R. Chesney 1885; V. L. Cameron, Our Future Highway 2 vols. 1885; W. F. Ainsworth, The Euphrates Expedition 1888. — Die farthographische Litteratur ist dieselbe wie bei A. Clam; vgl. außerdem die Kartensstähen bei Delihich, l. c.; in Richms Sandwörterbuch zu A. Euphrat; dei Delihich-Mürdter, Gesch. Babyloniens und Assprians.

Der Cuphrat ist der größte Strom Borderasiens, 2770 km lang von der nördlichen 65 Mündung gerechnet; sein und des Tigris Quellengebiet beträgt 673 418 qm. Dem babys lonischen Ramen Burattu entspricht der hebräische pap Gen 2, 14; Fer 51, 63 bez. pap Fer 46, 2. 6. 10 u. o., der altpersische Ufratus, der arabische Furat, der griechische

Eigegárys (Jud 1, 6; 1 Matk 3, 32 ö.; Apk 9, 14; 16, 12). Der Name ist, wie die meisten alten geographischen Namen, etymologisch dunkel. Die Babylonier bezeichnen ihren Hauptstrom ideographisch als "das Wasser"; dem entspricht die hebräische Bezeichnung "der Strom" (Jes 8, 7 u. ö.) und "das große Wasser" Gen 15, 18. Und wie der Tigris keilinschriftlich das Epitheton der "Segensspender" empfängt, so heißt der Euphrat "die Seele des Landes". Das gewaltige Kulturland Babylonien ist ein Geschenk des Euphrat und Tigris (vgl. Jes 8, 7; Sir 24, 26), wie Agypten ein Geschenk des Kils ist.

In zwei Quellströmen entspringt der Euphrat auf dem armenischen Sochlande im Bilajat Erzerum. Der nördliche Quellstrom, West-Furat oder Karasu, kommt vom Dumly 10 Dagh, der südliche, Ost-Furat oder Murad, entspringt etwa 240 km östlicher am Ala Dagh — beide trennt das Gedirge Bingöl D'agh und der Berg Muzur Dagh. Die Bereinigung geschieht eine Wegstunde oberhalb von Kiedan Ma'den, 708 m. si. d. M. In 30 Kataratten durchbrauft nun der Euphrat in südlicher und teilweise südösstlicher Richtung den kurdischen Gedirgszug des Taurus, tritt bei Viredschift in die Sedene, die er in südstlicher Richtung zuerst in tiesgelegenem Felsenbett durchströmt, die unterhalb von hit slaches Userland auftritt, das von dem gewaltigen Strome alljährlich in fruchtbares Alluvialsand verwandelt wird. In der Gegend von Bagdad nähern sich Euphrat und Tigris die auf 30 km, entsernen sich bald wieder von einander und sließen dann 150 km weit parallel nebeneinander fort. Bei Korna vereinigen sich beide Flüsse. Der vereinigte Strom, Schatt el Arab genannt, der noch die Stromsluten des Kercha und Karun aufnimmt, zieht durch eine fruchtbare 160 km lange Ebene, die er unterhalb Basra in mehreren Armen, von denen aber nur einer schissfear ist, in das persische Weer sich ergießt.

Das geographische Bild, das uns neuere Karten vom Euphrat bieten, entspricht nicht ganz dem Euphratlauf in alter Zeit. Im untern Lauf hat sich das Bett des Euphrat 25 bedeutend nach Westen verschoben. Wir wissen, daß z. B. Sippar dem Euphrat näher lag, als die heutige Trümmerstätte Abu Habba; in babylonischen Urkunden heißt der Euphrat mit Borliebe "Strom von Sippar." Böllig verändert haben sich die Mündungsverhältnisse. Noch zur Zeit Sanheribs und seiner Nachsolger strömten Euphrat und Tigris getrennt ins Weer (s. Delihsch 1. c. 39 st. 173 st.). Das gesamte Stromgebiet des Schatt el Arab hat 30 sich im Lause der Jahrhunderte aus dem Alluvialboden die Flüsse gebildet. Noch heutzutage wächst Babylonien alljährlich um 22 m in das persische Weer hinaus.

Bon den ältesten Zeiten an war der Jsthmus zwischen Euphrat und Tigris etwa vom heutigen Bagdad an von einem großartigen Kanalneh durchzogen. Auf der schmalen Landstrecke zwischen Bagdad und Babhlon liefert der Euphrat das Basser für die Kanale, 25 während der Tigris, der den Jsthmus entlang auf tieferem Riveau sließt, weiter südlich zur Bewässerung beiträgt, gleichsam die vom Euphrat durch Kanäle empfangenen Bassermassen dem Schwesterstrom zurückgebend (f. Beiser in Mitteilungen der Borderasiatischen Gesellschaft 1896, S. 5 f.). Auf dem Kanalizationsschstem beruht die grandiose Kulturentwicklung des babhlonischen Staates, die hydrographischen Berhältnisse haben Babhlonien zum Paradies der alten Welt gemacht. Wiederholt rühmt der Talmud die Fruchtbarkeit des Euphratgebietes. Raschi erklärt Berachoth 59 b (citiert nach Herrschensohn weiden Schrecken der Euphratüberschwemmungen bekannt. Nach Taanith 22 b soll sich darauf Hiods Vitte beziehen, daß ihre Häuser nicht ihre Gräber werden möchten.

Für die Hebräer bildete der Euphrat die Osigrenze der ihnen bekannten **Welt. Das** Jbealgebiet, das dem Namen Abrahams zugesprochen wird, erstreckt sich über alles Land vom Bach Ägyptens bis zum großen Strome Phrat, Gen 15, 18 ö., Pf 72, 8, Sach 9, 10.

In der Weltgeschichte war der Euphrat von jeher Ländergrenze, aber nie Bölkergrenze; zohlreiche Furthen gestatteten den Übergang. Für die Schiffahrt ist er von verhältnismäßig 50 geringer Bedeutung, größere Seeschiffe konnten ihn nur bis nach Babhlon hinauf befahren, Jes 43, 14 vgl. Herodot I, 194.

Das "Wasser des Euphrat", bessen Wohlgeschmad noch heute bekannt ist ("füßer als Euphratwasser" sagt ein arabisches Sprichwort) galt den Babyloniern als heilig (s. des Bersassers Babylon.-assur. Borstellungen vom Leben nach dem Tode S. 92). Un die 55 "Mündung der Ströme" senden die Beschwörer ihre Klienten, Wasser zur Heilung zu schöpfen. Der babylonische Roah und sein Weib werden bei ihrer Apotheose "in die Ferne an die Mündung der Ströme" entrückt. Dort sindet Gilgames den Uhnen auf der Seligeninsel, nach langer Wanderung durch geheimnisvolle Gegenden Arabiens. Die biblische Paradieserzählung nennt den Euphrat unter den vier Paradiesesströmen an

letter Stelle, ohne weiteren Bufat, weil ber Guphrat ber befanntefte, ber Strom xar'

εξοχήν war.

Unter den Bibelstellen, die den Euphrat erwähnen, ist strittig Jer 13, 4—7. Baurat Schick hat schon 1867 im "Ausland" Ar. 24 p. 572 f. (vgl. 3DPB 3, 11) wahrscheinlich gemacht, daß der jeremianische Phrat mit dem Wādi sara in der judäischen Wüste zu 5 identisizieren ist; der Ort der symbolischen Handlung würde dann nahe bei Anathot, der Beimat bes Propheten, liegen. Alfred Jeremias.

Eusebius von Alexandrien. — Ausgaben: J. C. Thilo im Anhang ber unten zu nennenden Schrift (4 Homilien). A. Mai im Spicilegium Romanum 9, Rom 1843, 1—28. 652—703 (15 Hom.); derf. in Nova Patrum Bibliotheca 2, Rom 1844, 499—528 (2 H.) MSG 10 86, 1, 287—462 u. 509—536 (hier alle H. mit Ausnahme der 4 unter den Werken des Chrysostomus stehenden, auf die aber verwiesen ist). Die unten erwähnte Biographie des Johannes dei Mai, Spicil. l. c. 703—713 (MSG 297—310). Litteratur: J. C. Thilo, leber die Schriften des Eusebius von Alexandren und des Eusebius von Emis. Ein killiges Sandidreisen au George Crassacius der Die Verwiese des Ausgeschafts des Manuelles des Constitutions des Constitu fritisches Sendschreiben an Geren Konsistorialrat Dr. Augusti zu Bonn (f. den A. Eusebius 16 von Emeja), Halle 1832; F. Dähne, A. Eusebius von Mex. in Ersch und Grubers Allgem. Encystopädie, 1. Seft., 39. Teil, Leipzig 1843, 194—196; W. Bright, A. in DohrB 2, London 1880, 305-307.

Unter bem namen bes Gufebius von Alexandrien laufen eine Ungahl Somilien um, welche in der orientalischen Rirche des 6. und 7. Jahrhunderts einen gewissen Ruf ge- 20 noffen, so wenig ihr homiletischer Wert über die Linie des Mittelmäßigen hinausgeht. Bedrudt find 22. Sie scheiben fich nach dem Inhalt in zwei Rlaffen. Teils behandeln fie die Geschichte bes berrn in ihren Sauptmomenten von der Menschwerdung bis gur Wiederkunft, teils praktisch-kirchliche und fittliche Fragen, wofür die Beranlassung bisweilen bon Ereigniffen des täglichen Lebens hergenommen wird. Gin formeller Unterschied 25 amifchen beiden ift, daß in ersteren die teilweise dramatifch-mythologische Auffaffung der Geschichte auch dem Stil einen gewissen poetischen Sauch verleiht, mahrend in den letteren die sittliche Betrachtung scharfer vom monchisch-astetischen Geift beherrscht wird. Etwas Ratfelhaftes hat die Bestimmung diefer Reden. Die Mehrheit ift darauf angelegt, vor einer Berfammlung öffentlich vorgetragen gu werben. Richt wenige aber, indem fie Untwort 30 auf vorgelegte Fragen erteilen, haben ben Charafter firchlicher Responsen. Und boch erheben auch Diefe Responsen wieder ben Unfpruch, für öffentlich gehaltene Reben ju gelten, fodag in ihnen mit der Unrede an einen einzelnen die an eine Mehrheit wechfelt, ohne ein Ungeichen bafur, bag biefer Bechfel als bloge rednerifche Figur angufeben fei. Ein ähnliches Dunkel liegt auf dem Berfaffer. Alls folcher wird in den Aufschriften ein Monch 35 und hoher Bürdenträger der Kirche genannt, welcher bald Bischof, bald Erzbischof, bald Batriarch oder Papa, am häufigsten Bischof oder Erzbischof von Alexandrien heißt. Aber welcher Bischof von Alexandrien foll bies sein? Gine alte, durch Mai bekannt gemachte, von einem Mönche Johannes verfaßte Biographie läßt den Verfasser, welcher als wunderthatiger, durch Tugenden bewährter Mondy in ber Rachbarichaft Alexandriens gelebt haben 40 foll, von Chrillus, dem ftreitbaren Berteidiger der ägnptischen Christologie gegen Reftorius, ju seinem Nachfolger im Epistopat berufen und geweiht werben, nach 7- (oder, wie eine andere Lesart will, 20) jähriger glorreicher Birtfamteit die Bifchofswurde auf einen vornehmen Alexandriner, welchen er befehrte, Ramens Alexander übertragen und in Rlofterftille ben Tod bes Beiligen fterben. Allein nirgenbs zeigt fich in der Reihenfolge ber 45 alexandrinifden Bifchofe eine Lude, in welche fich Eufebing als Borganger eines Alexander einfugen ließe; am wenigften hinter Cyrill, welchem wie befannt Diosfurus, alsbann Proterius folgte. Die angebliche Biographie ift nichts als ein aus ben Huffchriften ber Reden in der beliebten Rollationenform gurechtgemachtes Flidwerk. Ebenjo unficher find die aus dem Inhalt der Reden geschöpften Kombinationen. Allerdings prüft man die 50 Reden nach inneren Anzeichen, dem dürftigen Gedankengehalt, dem mythischen Kolorit der evangelischen Geschichte, dem Mangel an rednerischem Talent, der Beschaffenheit der Sprache, so kann kein Zweisel sein, daß ihr Ursprung jedenfalls jenseits der eigentlichen Blütezeit der griechischen Kirche zu suchen ist, während der Umstand, daß Bruchstücke der Reden bereits in der Sammlung der rochesoucauldschen Parallelen aufgenommen sind, 55 nicht über das 7. Jahrhundert hinauszugehen gestattet. Go wird, ba fur feinen der in diesem Zeitraum nachweisbaren Rirchenschriftsteller mit Namen Gufebins etwas Entscheibendes spricht, die Forschung sich bei dem Resultat zu beruhigen haben, daß die Reden mutmaßlich dem 5. oder 6. Jahrhundert angehören. (Cemifd +) G. Rruger.

Eusebins, (Bruno) Bischof von Angers, gest. 1. Sept. 1081. — Histoire litt. d. l. France VIII, 99 st.; Gallia Christ. XIV, 560 st.; Lessing, Berengarius Turon. (Werte v. Lachmann-Malhahn VIII. 331 st.); Subendorf, Bereng. Turon. (1850) S. 92 st. u. d.; Semisch, Eus. Br. in 35Th 1857 S. 152 st.; Schwabe, Studien z. Geschichte des zweiten 5 Abendmahlstreits (1887); Schniher, Berengar v. T. (1890) S. 75 st.; Ders. Eus. Br. v. Angers und Ber. v. T. im Katholit, 1892, S. 544—556; Bröding in Deutsch. Zeitschr. f. Gesch. V., 362, VI, 232 ZKB XIII, 169. Bgl. auch den A. Berengar v. Tours II, 607 st.

Eusebius (so stets in Urkunden und meist auch sonst, nur Dietwin MSL 146, 1493 und Durand von Tr. MSL 149, 1422 nennen ihn Bruno, nicht Eusebius 10 Bruno), dessen Hertunst u. s. w. unbekannt ist, begegnet uns zum erstenmal als Bischof von Angers unter den Stügen der antissimonistischen Partei auf dem Konzil zu Rheims 1049 (Itinerar. Anselmi bei Mansi XIX, 732 und 740). Daß er zuwor felbst der Simonie beschuldigt gewesen sei (Sudend. S. 96 ff.; Semisch RG. 1V, 389 u. a.) beruht auf einem Frrtum, f. Schwabe S. 42 ff. Dagegen wird nicht zu be-15 zweifeln sein, daß er in der Abendmahlslehre wenigstens längere Zeit ein überzeugter Unhänger Berengars gewesen ist. In einem kurz nach der römischen Synode von 1050 geschriebenen Briese (b. Sudend. S. 202 ff., gerichtet wahrscheinlich an Eb. Guido v. Rheims, s. Schwabe S. 42 ff. gegen Sudend. S. 95 ff.) sagt er ecclesiae nostrae clericum Berenger, totius erroris, totius immunissimum culpae per immoderantiam domini papae noveris iniustissimum et sede apost. indignissime dissatiam domini papae matum, und ebenjo icharf tadelte er die Berbrennung ber Schrift bes Joh. Scotus (b. i. Ratramnus) zu Bercelli (f. den im N. A. VII, 614 abgedruckten Brief Sumberts an E.) Berengar selbst hielt ihn für einen Gesinnungsgenoffen (De s. coena ed. A. T. et F. Th. Vischer S. 52), und ebenso urteilen die Gegner Dietwin von Lüttich ep. ad 25 Henricum regem MSL 146, 1439, Durand v. Tr. De corp. et sang. Christi pars IX c. 33 MSL 149, 1422 und Humbert a. a. D. Doch dürste er, sobald sich zeigte, wie ftart bie Begenpartei war, einer vermittelnden Beilegung ber Sache geneigt gewesen sein, jedenfalls hat er gu Tours 1054 dem Ber. den Rat gegeben, die ihm vorgelegte Formel gu beschwören (Ber. a. a. D.). Das Nächste, was wir von E. horen, 30 fällt bedeutend fpater. Bei einer Zusammenkunft von Geiftlichen zu Angers, wahrscheinlich 1062 (f. Subend. S. 140 f.) tam Berengars Sache wieder gur Sprache, und ber Graf von Anjou, Gaufred ber Bartige (nicht nach alterer Annahme Fulco Rechin f. Schwabe S. 99 ff.) forderte eine Erklärung. E. scheint eine Formel aufgestellt zu haben, die sich beide Teile gefallen ließen, weil jeder sie in seinem Sinne auslegen konnte. Jedenfalls hat Ber. auch später noch geglaubt, E. auf seiner Seite zu haben, denn er forderte ihn wahrscheinlich ein paar Jahre nach jener Zusammenkunft sebenfalls aber vor 1067, s. Schwabe S. 101; den von Bröding versuchten Nachweis, daß der Brief Berengars nach ber römischen Synobe von 1079 geschrieben fei, halte ich mit haud M. Ber. v. T. II, 610, 92 nicht für gelungen, f. bagegen Schniber, Rath. a. a. D.) auf, einem gewiffen 40 Baufred Martini (f. über ihn Gubend. S. 143 f.) ber Berengars Lehre heftig betampfte, Schweigen zu gebieten, oder eine Disputation zu veranstalten. Darauf ersolgte das Antwortschreiben E.s (zuerst bei Claude Menard im Anhang zu S. August . . . . adv Jul. M. II posteriores 74b, nach ihm 3hTh 27, 158 ff.; bei De Roye vita, haer et poenit Bereng. S. 48 ff. mit einer willfürlichen Anderung). Hier zeigt sich E.s 45 Stellung völlig verändert; er beklagt den ganzen Streit, er will dahin gestellt fein lassen, ob er nicht von Anfang an aus Ehrgeis begonnen fei; er felbft will bei ben Borten ber h. Schrift fteben bleiben, nach benen Brot und Wein nach der Konsekration Leib und Blut des herrn find. Fragt man, wie das geschehen tann, fo muß man nicht gemäß ber Naturordnung, sondern gemäß der göttlichen Allmacht antworten. Damit tritt er schon 50 deutlich genug auf die Seite der Gegner Berengars, und daraus, daß er Worte Ber.s gegen Lanfrant im Unfange bes Briefes ohne Begenbemertung anführt, läßt fich nicht mit Leffing und Schniger S. 78 irgend ein Schluß auf feine eigene Anficht ziehen. Die Berufung Ber.s auf Schriften ber Bater will er nicht gelten laffen; fie haben nicht gleiche Autorität mit der h. Schrift, fie konnen ftellenweise gefälscht fein, es ift fraglich, ob wir 56 fie recht verfteben. Jebenfalls muß man fich huten, ben einfachen Chriften Unftog gu geben. Gegen eine neue Disputation über die Frage fpricht er fich in ber icharfften Beife aus, mahrend er Ber.s Begehren, dem Gaufred M. Ginhalt zu thun, mit Stillschweigen übergeht. Der Brief ift nicht lau (fo Schwabe S. 100), fondern eine beutliche Abfage an Ber., fofern diefer feine Unficht noch ferner verteidigen will. Worin ift der Grund 60 diefer veranderten Saltung ju fuchen? Subendorf, Semifch, Schwabe und Schniger neh-

men an: in der Nachgiebigkeit gegen ben Grafen von Anjou, den entichiedenen Feind Ber. ind feiner Lehre; und für diese Annahme spricht der Umstand, daß E. weiterhin dem Ber. gegenüber den Feindseligkeiten des Grasen keinen Schutz gewährt hat (s. den Brief Ber.s an Kardinal Stephan, Sudend. S. 224 und vgl. die von Bishop veröffentlichten Schreiben Alexanders II. IGG I, 274 f.) und daß er überhaupt lange auf seiten dieses gewaltthätigen Fürsten stand. Möglich ist doch auch, daß auf E. die Thatsacke Eindruck gemacht hat, daß das religiöse Bewußtsein der Zeit sich immer entschiedener gegen Berengar aussprach. — Erwähnung mag noch ber scharfe Tabel finden, ben E. in bem oben ermähnten Briefe (Subend. 202 f.) über Leo IX. wegen bes Berhaltens besfelben gegen den Grasen Gausted Martel ausspricht, mit der Bemerkung, daß er selbst dem 10 Papste nur so weit Gehorsam schulde, als der Papst sich als einen Anecht Christi beweise. Freilich ist eine solche Haltung eines Bischofs in der damaligen Zeit noch nicht als besondere Ruhnheit anzusehen. Dagegen beruht die vermeintliche Drohung mit offenem Ungehorsam in einem Briefe an Alexander II. (Sudend. 222 ff.) lediglich auf einem Dißverständniffe Sudendorfs (S. 162; das Richtige bei Schwabe S. 108). — Bas wir von 15 E. wiffen legt allerdings Die Bermutung nabe, daß es ihm an Charafterfestigkeit gefehlt habe und daß er fich burch bas Bestreben, fich mit dem Grafen von Anjou auf gutem Fuße zu halten, allzusehr hat beftimmen laffen. Doch ift unfere Renntnis zu fragmentarifch, als bag ein völlig ficheres Urteil möglich mare. S. D. Deutid.

Gujebius, Bifchof von Cafarea in Palaftina, geft. um 339. - 20 1. Bibliographicum II, 229 sqq.; B. Engelmann Preuß, Bibliotheca scriptorum classicorum II, p. 340 f.; U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen-âge p. 690 s. 2574. — Die Ueberlieferungsgeschichte behandelt Preußen bei Harnad, Geschichte der alts driftl. Litteratur I, Leipz. 1893, G. 551 ff.

driftl. Litteratur I, Leipz. 1893, S. 551 st.

2. Ausgaben. Sine fritische Gesamtausgabe sehlt noch. Sie ist erst von dem Berliner CSEG zu erwarten (durch Ed. Schwart u. a.). Bis dahin muß die relativ vollständige Sammlung MSG XIX—XXIV eine solche ersehen, wenn sie auch natürlich auf fritischen Bert keinen Anspruch erheben darf. Bon den wichtischen Schristen (Kirchenzeschiefte, praeparatio evangelica, demonstratio evangelica) hat Dindorf eine bequeme 30 Handausgabe (Lips. Teubner, 1867—1871) veranstaltet, deren kritischen Schristen sterigen zu demonstratio evangelica) hat Dindorf eine bequeme 30 Handausgabe (Lips. Teubner, 1867—1871) veranstaltet, deren kritischen Schristen Ausgaben von Kontacus 1604, Scaliger 1606 u. ö. A. Mai und 3. Johrab 1818, 3. B. Avberjan (Aucher) 1818) sind durch die Ausgaben von Alfr. Schöne, Eusedi Chronicorum libri duo, Berol. 1866. 1875, 2 vol. antiquiert worden. Doch genügt auch diese Ausz zaabe noch nicht allen Anforderungen. Sine neue Ausgabe plant Th. Mommsen (vgl. im bermes XXIV (1889), S. 393 ss. süber die His der die His der die his die Spieconymus u. XXX (1895) S. 321 fs. süber die armenische His die Spieconymus u. XXX (1895) S. 321 fs. süber die armenische His die Spieconymus u. XXX (1895) S. 321 fs. süber die armenische His die Spieconymus u. XXX (1895) S. 321 fs. süber die armenische His die Spieconymus u. XXX (1895) S. 321 fs. süber die armenische His die Spieconymus u. XXX (1895) S. 321 fs. süber die Ausgaben Schrönischen Lips. 1884); vgl. dazu die eingehende 40 Artist von A. v. Gutschmid, Unters. über die his, expiscone der Canones der Chronischen Lips. 1866 (R. Schr. Ausgabe verdient gemacht (Paris 1659, 21677), mehrmals nachgebrudt, neu bearbeitet von B. Reading, Cambr. 1720 (nachgebr. Turin 1746)). Ferner F. A. Stroth, 45 halle 1779 (nur Bd I); E. Jimmermann, Francof. 1822, F. A. heinichen. Lips. 1827 sq. völüg umgearbeitet Lps. 1868—1870); S. Burton, Ogs. löber dien koeit die unzwerz lässig. Ausgaben der früheren im Sticke ließen; sehr nachlässig dollationiert); B. Konstantin. S. die o. genannten Ausgaben der KG von Stephanus, Balesius, Jimmermann u. heinichen (über die hs. vgl. heitel AGGB 1895, S. 434 ff.). — d) Praeparatio evangelica. Editio princeps von R. Stephanus, Paris 1544; Fr. Biger, Paris 1628 Rachtrage bei Mai, Nova Patrum Biblioth. IV, 1, p. 65 sqq. Pitra, Analecta sacr. III,

p. 365 sqq. — g) Kommentar ju Jefaias. Die Reste sind gesammelt von Montsaucon, Collectio nova Patrum II. — h) Eclogae propheticae. Einzige Ausgabe von Th. Gaissord, Oxf. 1842 (Berbesserungsvorschläge von H. Rotte ThOS XLIII [1861], S. 95 st.). — i) Contra Marcellum. De ecclesiastica theologia. Ausgaben von R. Montatuis, Paris 1628; Th. Gaissord, Oxf. 1852 (zusammen mit der Schrist adv. Hieroclem). — k) Adversus Hieroclem. Bon Th. Gaissord in der zulett genannten Ausgabe und zusammen mit den Wersen des Philostratus (Ausg. von Rayser, Lips. 1870, I, 369 sqq.). — l) Ueber die bibl. Ortsnamen. S. Onomastica sacra ed. de Lagarde \*1887, p. 232 sqq. — m) Ueber die palästinischen Märtyrer. Eine griechtsche Rezension ist mit der Ko 10 verbunden (s. d. Ausgaben dieser); sprisch ist eine zweite Rezension von B. Eureton verössentlicht (Eusedius, history of the martyrs in Palestine, Zondon 1861; ein Stückschwaben die Assemani, Acta S. martyrum oriental. et occidental. II, 1748, p. 169 sqq.). — n) De theophania. Rur sprisch erhalten. Herquischen Sam. Lee (Eusedius, bishop of Caesarea on the Theophania, London 1842).

3. Nebersehungen. Ueber ältere lat. u. beutsche Nebersehungen so Hossimann. Lexicon bibliograph. II, 234 sqq. Kirchengeschichte: Ueber die lateinische Nebersehung des Rusin s. d. A. und Kimmel, de Rusino Eusedii interprete 1838. Sprische Nebersehung (aus der Zeit des Eusedius selbsteil) herausgegeben von Bedjan, Lips. 1897. The ecclesiastical history of Eusedius in Syriac ed. W. Wright, N. Mc Lean, A. Merx, London 1898 (mit einer Berzegleichung der armen Nebers.). Armenische Nebersehung (in dem 5. Jahrhundert nach der sprischen angesertigt) ist von Djarian herausgegeben (Benedig 1877, zusammen mit einer neu nach dem griechischen angesertigten; s. dazu A. Merx De Eused. hist. eccl. versionid. syr. et arm. in dem Estratto degli atti del IV congresso internaz. degli Orientalisti, 1880, II, 191 sp. Better THLS 1881, 250 sp. Conydeare, Academy 1893, Juli 1, p. 14). — Deutsch von K. A. Stroth, Duedlind. 1777, 2 Bde; A. Elok, Stuttg. 1839 (vorzüglich); M. Stiglober, Rempten 1870 (in der Bibl. d. RB.). Bortressschung der KG. Molzberger, Rempten 1870 (sp. RB.); englisch von Richarbson hinter Mc Gisserts Nedersehung der KG. Die Schrift über der palästinischen Märtyrer ist aus dem Syrischen ins Deutsche überseht (mit Beigade von 30 griechischen und lateinischen Fragmenten) von B. Biolet, Die palästinischen Märtyrer des Eusedius von Edsarea, Leipzig 1896 (TU XIV, 4). Eine englische Nederschung der Schrift de Theophania lieserte S. Lee, Eusedius, bishop of Caesarea on the Theophania, Cambr.

4. Schriften über Eusebius. Die Litteratur, die sich irgendwie (historisch oder 35 theologisch) mit Eusebius beschäftigt, ist unübersehbar; sie einigermaßen vollständig zusammenzustellen, wurde einen Artikel für sich beanspruchen. Aur das Wichtigste kann daber hier genannt werden.

a) Bi ographien. Die Biographie, die nach Sofrates, hist. eccl., II, 4 Acacius von Cäsarea über Eusebius versast hatte, ist leider verloren. Quellen für die Biographie sind außer den eigenen Schriften, deren Angaben über das Leben des Berf. recht spärlich sind Athanasius, Sofrates, Sozomenus, Theodoret, Philostorgius, Hieronymus, de viris inlustr. c. 81 u. passim, Photius, dibl. c. 9—13. 27. 39. 118. 127; Suidas s. v. Edosbioz, Sine seitze Rotizensammung dei M. Hanse, de Byzantinarum rerum scriptoridus Graecis, 1677, p. 1 sqq: Tillemont, Mēmoires pour servir à l'hist. ecclés. VII, (Paris 1700) p. 39 ss. Sine kutze Bita von Balesius vor seiner Ausgabe (zulett abgedruckt von Heinen, Eusediia Pamph. scripta historica I, 1868, p. XLII sqq. mit eigenen Zusäten); ebenso von Stroth vor seiner Nebersetung der KG, 1877, S. XV sp. und Cloß ebensals vor seiner Uebersetung der KG, 1839, S. XI spight in der introduction vor seiner Ausgabe und Mc Gissert vor seiner engl. lebersetung. Bgl. die Artikel v. Dähne, Ersch u. Gruber, EBK I, Bd 39, S. 179 sp.; Lightsoot DChrB II, p. 308 sp. (mit Zusäten von Wessecht): Salmon id. 348 sp. (über die Chronis des Eus.); Bardenhewer in Betzer u. Beltes Kirchenler. IV, 1001 sp.; ders, Batrologie, Freib. 1894, S. 226 sp. Der einzige Bersuch einer Monographie ist derzenige von F. J. Stein, Eusebius, Bischof von Cäsarea nach seinem Leben, seinen Schriften und seinem dogmatischen Streitigkeiten, Bischof von Cäsarea nach seinem Leben, seinen Schriften und seinem dogmatischen Streitigkeiten, benen Eusebius, soweit er daran beteiligt war, berücksichte der arianischen Streitigkeiten, in denen Eusebius, soweit er daran beteiligt war, berücksichtigt ist, so. Bd II, S. 6 sp. u. die dort angegedene Litteratur.

b) Eusebius als Hiftorifer. Neber die Quellen der KG vgl. Möller, de fide Euseb. Caes. in redus Christ. narrandis, Hafn. 1813; Danz, de Eus. Caesar., Jena 1815; Kestner, 60 de Eused. auctor. et fide diplomatica, Gott. 1816; E. A. Mahn, de fontidus, quidus Eusedius usus est in scribenda historia sacra, Rost. 1819; H. Mehredast, de fontidus hist. Eusedianae, Lund 1826; B. Rienstra, disputatio histor.-theolog. de fontidus . . . Eusedii Pamphili, Traj. ad Rh. 1833; F. Chr. Baur, Comparatur Eused., hist. eccl. parens cum parente histor. Herod., Tud. 1834; R. Jachmann, HhTh IX (1839), 2, S. 10 st.; F. Chr. Baur, Die Epochen d. sirchi. Geschichtsschreibung, Tüd. 1852; A. Maury, Essai d'un examen critique de l'hist. eccl. d'Eusède d. Cés. Rev. de philol. II (1847) p. 140 ss.; B. Hollenderg, ThStR 1855 S. 123 st.; V. Hély, Eusède de Cés. premier historien de l'égl., Paris

1877; G. Heinrici, Beiträge z. Geschichte u. Erksärung des NT I, Leipzig 1894; A. Halmel, Die Enkstehung der KG des Eusebius von Cäsarea, Essen 1896; A. Mancini, della composizione della Hist. Eccl. di Eusebio (Studi storici VI [1897], 321 sqq.); ders., la storia ecclesiastica di Eusebio e il "de mortib. persecutor." Studi storici V [1896], 555 ff. Berhältnis ecclesiastica di Eusebio e il "de mortib. persecutor." Studi storici V [1896], 555 ff. Berhälfnis zur Chronif: Overbec, lleber die Anfänge der KGeschichtsschreibung Basel (Progr.) 1892; 5 Harnad, Gesch. d. altchrist. Litteratur II, Leipz. 1897. — Ueber die Chronif: G. Leopardi, annotazioni sopra la cronica d'Eusedio, Rom. 1823; Monumsen. Ueber den Chronographen von 354 MSG philol.-hift. Klasse I, 1850, S. 549 ff.; A. v. Gutschmid, de temporum notis, quidus Eusedius utitur, Kiel 1868 (Kleine Schriften I, 448 ff. vgl. S. 417 ff.). E. Schwart, lleber die Königslisten des Eratosthenes und Kastor AGGW XL (1895), 2. Berhältnis zu 10 Jusius Africanus: Gelzer, S. Zusius Afrikanus II, 1, 1885, S. 23 ff. Speziell über die Bischosklisten handeln: Lipsius, Die Papstverzeichnisse des Eusedius, Kiel 1868; ders., Chronologie d. röm. Bischöse, Kiel 1869; ders., Neue Studien zur Papstchronologie ZpTh V (1879) S. 385 ff., VI (1880), S. 78 ff., 233 ff.; Erbes, ZpTh IV (1878), S. 690 ff., V (1879) S. 464 ff., 618 ff., ZKG IX (1887), S. 60 ff.; Lightsot, The apostolic fathers I, Clement of 15 Rome 1896, 1, p 201 ff. II. Ignatius and Polyc. 2, 1, p. 450 ff.; Harnad, Gesch. d. altdr. Litter. II, 1897 S. 70 ff. — Ueber die Vita Constantini: Kante, Beltzeschiche IV, 2, S. 249 ff.; B. Meyer, de vita Constantini Eusediana, Bonn 1882; A. Crivellucci, della fede storica di Eusedio, Livorno 1888; H. Sucher, disput. de Zos. et Eus. auctor. 1856; ders., qualem di Eusebio, Livorno 1888; B. Suchier, disput. de Zos. et Eus. auctor. 1856; berf., qualem. Eus. Const. adumbr., Hersf. 1857; B. Schulke, ZKG XIV (1894) 503 ff. vgl. VII (1885) 20 S. 343 ff.; D. Seed, ZKG XVII (1896) S. 52 ff. XVIII, (1897) S. 1 ff.

S. 343 ff.; D. Seed, 3AS XVII (1896) S. 52 ff. XVIII, (1897) S. 1 ff.

c) Die Theologie bes Eusebius: S. Devling (J. A. Bențel), Eusebianum doctrinae salvificae systema, Lps. 1732; Chr. D. A. Martini, Eus. Caes. de divinitate Christi sententia, Rost. 1795; J. Ritter, Eus. Caes. de divinitate Christi placita, Bonn 1823; S. Lee vor seiner Itebersetung von de theophania (Cambr. 1843) p. XXIV ff.; C. G. Handler, 25 Comment. de Euseb. Caesar. christ. rel. defensore, Gött. 1854; M. Faulhaber, Die griech. Apologeten b. Itaji. Borzeit I, Bürzdurg 1896. — Iteber einzelne Buntte s. b. Lehrbb. der Dogmengeschichte und Monographien (Baur, D. Lehre v. d. Dreieinigfeit I, 1841, S. 472 ff.; Dorner, D. Lehre von der Verson Christi I, 2, S. 792 ff.; Klose 3hTh 1846, S. 395 ff. u. a.). Iteber sein Betenntnis: Rattenbusch, Das apostolische Symbol I, 1894, S. 228 ff., II (1897) 30 S. 219 ff. — Iteber seinen Bibelfanon: J. S. S. S. Schmidt, über den Canon des Eusebius in Herles Magazin für Religionsphilosophie, Eregese und RG V (1796), 3, Mr. 16; Weber, Beiträge zur Gesch. d. Ranons, Tüb. 1791, S. 142 ff.; P. J. S. Bogel, de canone Eusebiano, Erl. 1809 (3 Teile); S. M. Eredner, Geschichte d. Ranons S. 201 ff. (vgl. zur Geschichte d. Ranons S. 201 ff. (vgl. zur Geschichte d. Ranons S. 97 ff.); vgl. auch Lardner, Glaubwürdsgfeit der ev. Geschichte T. II, 35 Bd. 4 Buch 1, c. 73 (V, S. 30 ff. der deutschen, Glaubwürdsgfeit der ev. Geschichte T. II, 35 Bd. 4 Buch 1, c. 73 (V, S. 30 ff. der deutschen, Glaubwürdsgfeit der ev. Geschichte T. II, 35 Bd. 4 Buch 1, c. 73 (V, S. 30 ff. der deutschen, Glaubwürdsgfeit der ev. Geschichte T. II, 35 Bd. 4 Buch 1, c. 73 (V, S. 30 ff. der deutschen, Glaubwürdsgfeit der ev. Geschichte T. II, 35 Bd. 4 Buch 1, c. 73 (V, S. 30 ff. der deutschen, Glaubwürdsgfeit der ev. Geschichte T. II, 35 Bd. 4 Buch 1, c. 73 (V, S. 30 ff. der deutschen, Glaubwürdsgfeit der ev. Geschichte T. II, 35 Bd. 4 Buch 1, c. 73 (V, S. 30 ff. der deutschen, Glaubwürdsgfeit der ev. Geschichte T. II, 35 Bd. 4 Buch 1, c. 73 (V, S. 30 f

Konzil, Pamphilus.

I. Leben. Gufebius tragt gur Unterscheidung von vielen anderen bes gleichen 40 Namens die Bezeichnung δ Παμφίλου (Socrates, h. e. I, 1. 8 u. ö.; Εὐσέβιος δ ἔπί-λην Παμφίλου Sozomenus, h. e. I, 40 u. ö.) d. h. Freund des Pamphilus (vgl. zum Gebrauch des Genetiv Winer-Schmiedel, Grammatik des Ntl. Sprachidioms § 30, 6). Es war ein grobes Digverftandnis der fpateren Beit, wenn man bas von einem natürlichen Berwandtschaftsverhältnis verstand (Nicephorus h. e. VI, 37; wenn ihn Photius, ep. 45 144 [p. 201 ed. Montacut. MSG CI, 998 sq.] einen "Sklaven des Pamphilus" nennt, fo war bas ein alberner dogmatischer Scherg; benn Photius tannte bie Bedeutung bes Beinamens fehr mohl, f. bibl. c. 13 p. 46, 98qq. Belfer). über feinen Geburtsort und fein Geburtsjahr haben wir nur Bermutungen. Daß er ein geborener Palaftinenfer fei, hat man aus der Bezeichnung Εὐσέβιος ὁ τῆς Παλαιστίνης (Marcellus bei Euseb. 80 c. Marc. I, 4 p. 25 Gaisford; vgl. Basil., de spiritu sancto 29, 72 p. 141 f. Johnston u. ö.) erschließen wollen. Aber diesen Beinamen hat er wohl nur zum Unterichiede von Gufebius von Ricomedien erhalten, wie aus ben Borten bes Marcell noch deutlich hervorgeht, und er tann daher nur feinen Bifchofefit, nicht aber feine Berfunft bezeichnen. Ebenjo unficher ift auch fein Geburtsjahr. Fur Die Berechnung ber unge- 65 fahren Beburtegeit bleiben nur einige Stellen, beren Ungaben aber fo vage find, bag ein geraumer Spielraum offen bleiben muß. Nach hist. eccl. III, 28, 3 ift Dionyfius xad' ήμας auf den Bischofsstuhl von Alexandria gekommen; damit foll er aber nicht etwa als ein Beitgenosse des Berf. bezeichnet, sondern lediglich in Gegensatz zu dem vorher citierten Presbyter Gajus gestellt werden. Nicht anders ist hist. eccl. V, 28, 1 zu verstehen, wo 1800 Baulus von Samosata & 2000 huas als ein moderner Erneuerer der Häresse Artemons bezeichnet ift; und ebensowenig erweift fich bie Stelle Theoph. IV, 30 (p. 268 ber engl. Uberf.) über den Manichäismus als brauchbar, vielmehr ift die Bendung rein formelhaft (vgl. ben Ausbrud την καθ' ήμας οἰκουμένην hist. eccl. VII, 31, 1). Auch hist. eccl. VII,

26, 3 bietet feinen Unhalt zu einer genaueren Berechnung bes Geburtsjahres. Denn mit den Worten άλλα γας ήδη μετά την τούτων ίστοςίαν φέςε και την καθ΄ ήμας τοις μετέπειτα γνωςίζειν γενεάν, όποια τις ήν, παςαδώμεν leitet Euseb den letten Abstânitt seiner KG ein, der ursprünglich den Abschluß seines Werkes bildete (j. Halmel, 5 Entstehung d. KG d. Eus. S. 14 ff. und vgl. VII, 32, 32). Dagegen ift hist. eccl. VII, 32 überschr. (über den Wert der Überschriften vgl. D. Seed BKG XVIII [1897], S. 337 Unm. 1) deutlich die eigne Beit des Berf. angegeben und ebenfo find ib. § 1 Gajus von Rom, § 2 Cyrill von Antiochien als Zeitgenoffen bezeichnet. Gaius war Bischof vom 17. Dez. 283 bis 22. April 296 (f. Harnack, Gesch. d. altchristl. Litteratur II, 1 S. 155), 10 Cyrill nach dem Ansatz der Chronik von 279/280 an. Somit würde seine Geburt c. 275 od. 280 fallen. Über seine Jugend wissen wir fast nichts. Er scheint uns nur zu ver-raten (hist. eccl. VII, 32, 2), daß er in Antiochien den Presbyter Dorotheus (f. d. A. DehrB I p 899) fennen gelernt und feine gottesbienftlichen Schrifterklarungen angehort habe. Bielleicht geht das, mas er über beffen Gelehrfamfeit gu berichten weiß, auf eigne Teilnahme an seinem Unterrichte zurück. Im Herbst des Jahres 296 befand er sich in Palästina, denn er sah dort Konstantin, der in Begleitung des Diokletian das Land bessuchte (vita Constant. I, 19, 1, zur Reise vgl. Clinton, Fasti Romani I, p. 339). Jedenfalls besand er sich zur Zeit des Bischofs Agapius in Casara (vielleicht ist er während dieser Zeit dorthin gekommen hist. eccl. VII, 32, 25) wo er Pamphilus (s. d. L.) 20 fennen lernte, mit dem ihn später innige Freundschaft verband (hist. eccl. 1. c.). Die Studien, die Gusebius gemeinsam mit Bamphilus betrieb, icheinen fich hauptfachlich auf Die Berftellung eines forretten Bibeltertes bezogen ju haben, mogu fur bas AT Die in Cafarea befindliche Berapla des Origenes, fowie deffen zahlreiche, von Pamphilus mit großem Fleiße gesammelten Rommentare bas Material geliefert haben werden. Pamphilus 25 wurde am 5. Nov. 307 ins Gefängnis geworfen (de mart. Pal. 7, 4, vgl. de mart. Pal. syr. 9 S. 58 Biolet). über die Thätigkeit des Eusebins in jener Beit wissen wir nichts. Daß er eine Art Katechetenschule geleitet habe, hat man aus de mart. 4, 6 ersichtießen wollen (vgl. dagegen de mart. Pal. syr. 4 S. 28 Biolet, wonach nicht Eusebius, sondern Pamphilus den Appianus unterrichtete). Während der Gefangenschaft 30 feines Freundes Bamphilus feste er ben Bertehr und die gemeinfame Arbeit mit diefem fort. Gine Frucht dieser gemeinsamen Studien war eine Apologie des Origenes, die nach Photius (bibl. cod. 118 p. 92ª Beffer) von Pamphilus mit Unterftützung des Eusebius verfaßt wurde und die Eusebius nach dem Tode des Pamphilus (16. Februar 309, s. Euseb. de mart. Pal. 11, 7; syr. 14 S. 88 Biolet) vollendete und den in den Berg-35 werken von Phaeno schmachtenden Märthrern übersandte (Photius, dibl. cod. 118 p. 93° 18 sqq.). Eusebius felbst scheint zwar nicht in Balaftina, wohl aber fpater in Agppten von der Berfolgung betroffen worden zu fein. Man hat ihm fpater auf der Synode von Tyrus (im J. 335 f. u.) den Borwurf gemacht, er habe fich durch Opfern die Freiheit ertauft (Epiphanius haer. 68, 8 [III, p. 139, ssqq. Dindorf]; vgl. Athanas. Apol. 40 contr. Arian. 8, 1 [1, p. 130 f. Montf.]). Doch das war nichts als ein damals beliebtes Mittel, einen dogmatischen Gegner mundtot zu machen, und zudem war Potamon, der Bischof von Heraclea, ein Polterer, dessen Eiser selbst Epiphanius nicht ganz unverdächtig war (ξηλωτής δὲ ἀν ύπὲς άληθείας καὶ δοθοδοξίας). Potamon wußte auch weiter nichts anzusühren, als daß Eusebius ohne einen Denkzettel davongekommen war, 46 mahrend er felbst ein Auge für feinen Glauben hatte hergeben muffen. Und biefes elenbe Argument genügte bem bigigen Manne und seinen unbedachten Barteigangern, eine folch schwere Beschuldigung zu erheben. Nach dem Tode des Pamphilus scheint Eusebius dann Cafarea verlaffen zu haben und nach Thrus (h. e. VIII, 7, 2) und fpater nach Agypten gegangen zu sein (h. e. VIII, 8, 4), vielleicht weil in Casarea auch sein Leben bedroht 50 war. In Thrus sowohl, wie in Aghpten war er Zeuge von der blutigen Strenge der Berfolgung, in Üghpten scheint er selbst ins Gesängnis gekommen zu sein. Eusebius begegnet uns zunächst wieder als Bischof von Casarea. Er war der Nachsfolger des Agapius, dessen Amtszeit wir nicht kennen (die Annahme Tillemonts, Mémoires pour servir à l'hist. ecclés. VII, 42 vgl. Barvnius, Annal. ad ann. 314 55 § 77 er fei Nachfolger bes Agricolaus gewesen, beruht auf einer Berwechselung, f. Dahne, Erich u. Gruber, ERW I, 39, S. 181 f.; Lightfoot, DehrB II, 312 Rote e). Bann

er Bischof geworden ist, läßt sich eben deshalb nicht genau mehr seststellen. Bald nach dem Friedensschluß zwischen Staat und Kirche regte sich allerorten der Eiser, die zerstörten Kirchen wieder aufzubauen und die entweihten neu zu weihen. So wurde auch in Tyrus 60 eine neue prächtige Kirche gebaut, bei deren Einweihung Eusebius die Weiherede gehalten

gu haben scheint. Er nennt den Ramen bes Redners zwar nicht ausdrudlich (xai ris έν μέσω πασελθών των μετοίως έπιεικων, λόγου σύνταξιν πεποιημένος κτλ. h. e. X, 4, 1), aber da er die Rede verbotenus seiner Kirchengeschichte einverleibt hat (h. e. X, 4, 2—72), fo hat man jene vorsichtige Andeutung wohl mit Recht auf den Autor bezogen. Dann ift Gusebius jedenfalls bald nach 313 Bischof gewesen.

Uber die erften Jahre feiner Umtethätigfeit miffen wir nichts. Er tritt erft wieder mit ben beginnenden arianischen Streitigfeiten mehr hervor. Schon balb nach Beginn feines Streites mit Alexander berief fich Arius u. a. auf Gufebius als feinen Gonner (f. d. Belege in dem A. "Arianismus" Bo II, S. 11 ff.). Gufebius nahm fich in einem, nur bruchftudweise erhaltenen Schreiben an Alexander (f. u.) des Gebannten an. Ob er 10 sonst zu Gunsten des Arius agitatorisch gewirkt hat, wie man aus dem Briese Alexanders an Alexander von Konstantinopel (Theodoret, h. e. I, 4 [III, p. 750 Rösselt]: zal ούκ οίδ' όπως εν Συρία χειροτονηθέντες επίσκοποι τρείς διά το συναινείν αὐτοίς επί το χείρον ύπεκκαίουσι) fchließen fönnte, läßt sich nicht sicher sestfellen. Jedensalls gahlte Arius fest auf Eusebius (Arius, ep. ad Euseb. Nicom. bei Theodoret, h. e. 15 I, 4 p. 748). Und als Arius fich in erneuten Schreiben an verschiedene Bischöfe von Balaftina wandte, u. a. auch an Gufebins, mit ber Bitte, bafur gu wirten, bag er feine tirchlichen Funftionen wieder ausüben durfe, hat man auf einem Provinzialkonzil diefer Bitte willfahrt, aber zugleich eine Mahnung zum Frieden daran gefnüpft (Sozomen.,

hist. eccl I, 15, 11 sq.). Ronftantin, dem eine gespaltene Kirche für seine politischen Zwede nichts helfen tonnte, fuchte die Spaltung durch ein allgemeines Konzil beizulegen. Im Anfang des Sommers 325 traten in Nicaa gegen 300 Bischöfe hauptsachlich des Ditens gusammen. Gujebius, ber zwar tein besonders hervorragender Beift, auch fein tiefer Denter, wohl aber ein gelehrter und historisch gebildeter Mann und zudem damals der angesehenste Schrift= 25 fteller war, auch bei dem Raifer in Gunft ftand, überragte eben darum die überwiegende Mehrzahl der Synodalen, fodaß er wie von felbft eine gewiffe führende Rolle bei den Berhandlungen übernahm. Er eröffnete die Synode nach dem Eintritt des Raifers in ben Sibungs aal durch ein Gebet (Euseb. vita const. I, 11: τῶν δ' ἐπισκόπων ὁ τοῦ δεξιοῦ τάγματος πρωτεύων διαναστάς μεμετρημένον ἀπεδίδου λόγον προς- 30 φωνῶν τῷ βασιλεῖ τῷ τε παντοπράτορι θεῷ χαριστήριον ἐπ' αὐτῷ ποιούμενος Suror), nach der alten Überschrift bes Rapitels war es Euseb felbit; vgl. Sozomenus, hist. eccl. I, 19, 2, ber aus ber Stelle Guschs schöpft, nach Theodoret, hist. eccl. I, 6 [p. 756] fiel Diese Aufgabe bem Batriarchen von Antiochia, Gustathius, ju, nach Theodor von Mopsuestia und Philostorgius [bei Nicetas Choniat., Thes. orthod. fidei 35 V, 7] dem Alexander von Alexandrien; in beiden Fällen ist der Grund für die Bahl des Eröffnenden durchsichtig, f. Stroth vor seiner Übersetung der KG S. XXVII ff. Note e). Bichtiger als diese rein formale Angelegenheit, die immerhin in jener Beit schwer genug wog, war der Einfluß, ben Gufebius auf bas Buftandetommen bes nicanischen Betenntniffes ausübte. Er hat ein Befenntnis empfohlen, von bem man zwar nicht weiß, wie 40 weit es fich mit feinem eignen bedte, bas er aber hinftellte als bas Bekenntnis feiner Borganger und als fein eignes Tauffymbol und das die Grundlage für die nicanische Formel wurde (vgl. Gwatkin, studies on the Arianisme p. 38 ff.; Kattenbusch, Das apostol. Symbol I [1894], S. 228 ff.). Was Gelafius von Chaicus (hist. conc. Nic. II, 14 sqq.) über einen Disput ber niconischen Bater mit einem arianischen Philosophen 45 Namens Phaedon berichtet, an beffen Biberlegung auch Eusebius beteiligt gewesen fein foll (ib. 18 sq.), gehört ins Bereich der Fabel (f. Fuchs, Biblioth. d. Rirchenversammlungen I [Leipz. 1780] S. 446 Unm. 111).

Mitten in die Berhandlungen des Rongiles (25. Juli 325) fiel die Feier des gwangigften Regierungsjubilaums des Raifers. Eusebins hielt die Jeftrede (Vita Const. pro- 50

oem. § 1).

In den weiteren Berlauf der arianischen Kontroverse ift Eusebius mannigfach verflochten gewesen. Bunachst jog ber Streit mit Guftathius von Antiochien auch Gusebins in seine Kreise. Eustathius, seit c. 324 Bischof von Antiochien, war als solcher schon an und für sich beteiligt an der animosen Rivalität der beiden Bischofsstühle von Antiochien 55 und Cafarea. Dazu tam aber noch eine theologische Differenz, die ihren Grund in dem Berhaltnis beiber Bijchofe gu bem Origenismus hatte. Euftathius befampfte ben noch ftets machfenben Ginflug bes großen Alexandriners und eiferte gegen beffen allegorifierende Eregefe, Die ihm an ben bogmatischen Wirren ber Wegenwart wesentlich schuld gu fein ichien, und in beffen Theologie er bie Burgeln bes Arianismus zu erbliden meinte. Gu- so

febius mar ein Berehrer besfelben Mannes, feine Eregese beruhte auf benselben Bringipien und ging in feinen Spuren. Es tam ju icharfen Museinanderfetungen, in beren Berlauf Euftathius dem Eusebius Abfall von dem nicanischen Glauben vorwarf, was Diefer mit bem Borwurfe des Sabellianismus erwiderte (Socrates, hist. eccl. I, 23; Sozomenus, hist. eccles. II, 18; Philostorgius, hist. eccl. II, 7; Theodoret, hist. eccl. I, 21 sq.; Euseb., Vita Const. III, 59 sqq.). Euftathius wurde angeklagt und auf einer Synode zu Antiochien verurteilt und abgesetzt. Bas den Grund der Anklage bildete, ist aus den widersprechenden Berichten nicht klar zu erkennen (s. Gwatkin, studies on the Arianisme p. 73 f. N. 2). Das leicht bewegliche Bolk der Antiochener, allezeit zu Unruhen geneigt, 10 fügte fich nicht willig in die Absehung, sondern rebellierte (Socrates, hist. eccl. I, 24: τότε δὲ ἐν τῆ Αντιοχεία δεινή στάσις ἐπὶ τῆ αὐτοῦ καθαιρέσει γεγένηται; Eusebius, Vita Const. III, 59, 2). Eusebius, der an der Dämpsung der Unruhen irgendwie beteiligt gewesen sein muß (Vita Const. III, 59, 5), wurde, offenbar von der einen der fich befämpfenden Barteien, in einer an Konftantin gerichteten Gingabe jum Bifchof ge-15 wünscht (Vita Const. III, 60, 3). Eusebins aber, der wohl neue Tumulte in Antiochien befürchtete und der sich wohl auch von Casarea nicht so leicht trennen mochte, schlug die ihm angebotene Ehre aus, indem er in einem Schreiben an Konstantin kirchenrechtliche Bedenken gestend machte (Vita Const. III, 61, 1 sq.; vgl. Canones apost. 12 [p. 2 Bruns]; Canones Conc. Nic. 15 [p. 18 Bruns]). Man sah nun von Eusedius 20 ab und mählte Euphronius, einen Presbyter aus Cajarea in Rappadozien, den Konftantin vorgeschlagen hatte (Vita Const. III, 62, 2; Lightsoot, DehrB II, 315 N. e; Benable, DehrB II, 279 s. v. Eulalius 4). Das war im Jahre 331 (Tillemont, Mémoires pour serv. à l'hist. ecclés. VII, 746 s. N. XI; Beter, restitutio verae chronolog. [Francos. 1827] p. 6 sq.; Hefele Conciliengesch. I., S. 450 ff. sehen sie ungana 330). Auf berselben Synode schen man auch gegen Asklepas, den Bischof von Gaza, vorgegangen zu sein, der sich auf der Synode von Sardika auf jene Verhandlungen bersels (von Angenagen zu sein, der sich aus der Synode von Sardika auf jene Verhandlungen berief (καὶ ᾿Ασκληπᾶς δὲ ὁ συλλειτουργός προσήνεγκεν υπομνήματα γεγενημένα ἐν Αντιοχεία παρόντων καὶ τῶν κατηγόρων καὶ Εὐσεβίου τοῦ ἀπὸ Καισαρέων καὶ έκ τῶν ἀποφάσεων τῶν δικασάντων ἐπισκόπων ἔδειξεν ξαυτὸν ἀθῷον είναι; ep.

so synod. bei Theodoret, hist. eccl. II 6, [8] p. 839 Röffelt; Athanas., apol. 47 sq. [I, 165 F. Montf.] vgl. Tillemont VII, p. 274).

Nachdem Eustathius unschädlich gemacht worden war, ging die Partei der Eusebianer gegen einen ungleich gefährlicheren Gegner vor: gegen Athanasius (die Einzelheiten gehören nicht in diesen A., s. d. Arianismus II, S. 20 ff.). Auf Betreiben der arianismus 85 schen Partei wurde Athanasius 334 vor eine Synode, die in Casarea zusammentrat, vorgeladen. Allein Athanasius kam nicht, "als bereits die List der Gegner in Casarea Palaftina wirkfam war und er ihre Boswilligkeit merkte" (Festbriefe, Borbericht 6, Larfow S. 28). Athanafius erhielt nun eine zweite bringenbere Borladung. Als Ort ber Sp. nobe hatte man diesmal Tyrus gewählt, vielleicht, weil Uthanafius bes Eufebius wegen 40 ablehnte, nach Cafarea zu kommen. Die Bersammlung fand im J. 335 statt und sollte die Streitfache erledigen, bevor Ronftantin fein dreißigstes Regierungsjubilaum feierte (25. Juli 335). Den Borsit hatte Eusebins (Epiph., h. e. 68, 7; Philostorg., h. e. II, 12), während ein kaiserlicher Beamter, der Konsular Dionhsius, zur Überwachung anwesend war (Euseb., Vita Const. IV, 42, 2; gegen Loofs o. Bb II, 21). Über die Anklage, 45 die Potamon dort gegen ihn erhob, ift oben ichon geredet worden (f. S. 608, 87). Athanafins ging, weil er den Ausgang ahnte, nach Konftantinopel, um dort bei dem Raifer feine Sache zu betreiben. Der berief die Bischöfe, die sich inzwischen zur Kirchweihe nach Ferusalem begeben hatten, an den Hof (Athanas., apol. c. Ar. 86; ob echt? f. Seect, IKG XVII, S. 45 f.). Unter andern leistete auch Eusebins Folge. Athanasius wurde verurso teilt, wie es scheint, weil man ihn auch politisch zu verbachtigen wußte, und verbannt (Ende 335). Auf bem Rirchweihfest ju Jerusalem war Gusebius wieder als Redner aufgetreten (Vita Const. IV, 45 Uberichrift), und, wie bei bem gwangigften, fo feierte er auch bei dem dreißigsten Regierungsjubilaum in einer noch erhaltenen Festrebe den Raifer (vgl. Vita Const. IV, 46).

Auf berfelben Synobe gelang es benn auch, noch einen weiteren Begner unschädlich zu machen. Marcell von Anchra hatte schon längst die Partei der Eusebianer bekämpft. Noch zulet hatte er der Wiedereinsetzung des Arius widersprochen und war, ohne die Einweihungsfeierlichkeiten mitzumachen, nach Ronftantinopel gegangen, wo er bem Raifer eine umfangreiche Schrift gegen ben Gufebianer Aftering überreichte. Der Raifer übergab 60 biefe Schrift ber inzwischen nach Ronftantinopel berufenen Sonobe gur Prufung. Man

fand in ber Schrift Spuren bes Sabellianismus und bas genügte, ihn abzuseten (Anfang 336). Dem Raifer icheint man auch diesen Gegner politisch verdächtig gemacht zu haben (Sozomenus, h. e. II, 33, 3). Eusebius murbe veranlagt, ben Spruch ber Synobe auch bogmatifch zu rechtfertigen und fchrieb nun feine beiben Schriften "gegen Marcellus

von Anchra" und "über die firchliche Theologie". Konstantin starb am Pfingstfeste, den 22. Mai 337. Eusebius konnte noch eine umfangreiche Biographie feines faiferlichen Gonners vorbereiten, wenn auch ihre Berausgabe mahricheinlich andern Sanden überlaffen blieb (f. u.). Richt lange barauf muß er felbft geftorben fein; benn bereits 341 unterschrieb auf ber Synode von Untiochien ber Rachfolger bes Eufebius, Acacius, als Bifchof von Cafarea. Spateftens 340 muß baher Gu- 10 febins geftorben fein. Benn die Beitangabe bei Sofrates (h. e. II, 4 er robe ro noors zwischen dem Anfang der erneuten, auf die Absehung des Athanasius gerichteten Aftion der Eusebianer und dem Tode des jungeren Konstantin, Ansang April 340: f. Clinton, Fasti Romani I, 400; Schiller, Geich. b. romifchen Raiferzeit II, 249 M. 6; Bonau, Chronologie p. 436) juverläffig ift, fo mare ber Tob am Ende 339 oder Unfang 15 340 anzusehen (so Clinton, p. 401). Da das alte sprische Martyrologium Eusebius zum 30. Mai erwähnt ("am 30. Gedächtnis des Eusebius, des Bischofs von Palästina" s. AS, Nov. II, 2, p. [LVII]), so kann er nur spätestens 339 gestorben sein. Dies letztere Datum, 30. Mai 339, ift baber wohl mit Lightfoot (DehrB II, 318 f.) anzunehmen.

II. Berte. Bon den gahlreichen Schriften bes Gufebius find verhaltnismäßig fehr 20 stattliche Refte erhalten geblieben. Der Nachwelt war er allerdings als Arianer verdächtig; aber bei der bequemen Art der Schriftftellerei, die Eusebius zwar nicht ersonnen, wohl aber virtuos und mit Verständnis gehandhabt hatte, und die sich durch umfangreiche Excerpte der Mühe eigner Arbeit überhob, war er der Nachwelt unentbehrlich. Das hat benn manches gerettet, was fonft wohl bem bogmatischen Scheiterhaufen verfallen ware. 25 Die litterarifche Produktion fpiegelt im gangen ben Lebensgang bes Mannes wieder. Bunachit haben ihn bibelfritische Arbeiten beschäftigt, ju benen er burch Pamphilus Unregung empfangen haben mag, wenn hier nicht auch Ginfluffe ber antiochenischen Schule, mit ber Eufebius burch Dorotheus (f. oben S. 608, 11 f.) in Berührung gefommen war, angunehmen find. Die Drangfale der Rirche in den Zeiten Diokletians und feines Rachfolgers Galerius 30 lenkten feine Aufmerkiamkeit auf die Martyrer der Gegenwart und zugleich auch auf die ber Bergangenheit. Aber er beidrantte fich nicht auf Die Marthrien. Die Bergangenheit der Rirche überhaupt, wie endlich die Geschichte der Belt, die 3. T. nur eine Borbereitung der Rirchengeschichte fein follte, feffelten feinen Beift. Dann tam Die Beit der arianischen Rampfe. Dogmatifche Fragen traten in den Bordergrund. Das Chriftentum hatte endlich 36 Unerfennung auch im Staate gefunden. Damit waren neue Aufgaben geftellt; eine Apologetif in gang anderem Dafftabe mußte getrieben werden. Endlich hat Gufebius, ber Softheologe, in panegprijchen Schriften für ben Ruhm bes erften "driftlichen" Raifers gewirft. Dazu tommen noch zahlreiche fleinere Belegenheitsichriften, wie Reben, Briefe u. a. und die über die gange Beit seines Lebens sich erstredende exegetische Arbeit, die er nicht 40 nur in Rommentaren, fondern auch in biblifch-archaologifchen Schriften niederlegte. Übrigens bietet die Uberlieferungsgeschichte feiner Schriften ein Problem, bas nur durch eine gufammenfaffende Betrachtung gu lojen ift.

1. Arbeiten gur biblifchen Textfritif. Bielleicht im Gegenfat gu ben textfritischen Arbeiten ber Antiochener, Die ficherlich auch eine gewiffe Spite gegen Die Be- 45 muhungen bes Origenes hatten, befagten fich Ramphilus und Gufebius mit ber biblifchen Textfritit des UI (LXX) und vor allem des NI. Bon ben LXX icheint Origenes felbit eine Ausgabe veranstaltet zu haben, in der er die Resultate seiner Berapla verarbeitete. Ob diese neben der Tetrapla herging ober mit ihr identisch war, ift fraglich. Eusebius und Bamphilus haben fie, wenn man hieronymus Glauben ichenten barf (praef. in 50 Paralip. ad Chromatium [opp. IX2, 1405 Ballarji]: mediae inter has provinciae Palaestinos codices legunt, quos ab Origene elaboratos Eusebius et Pamphilus vulgaverunt) revidiert und für ihre Berbreitung gesorgt. Für das NI war die Arbeit von Origenes nicht geleistet worden, wenn er es auch an Borarbeiten ju einer fritischen Ausgabe offenbar nicht hat fehlen laffen. Aber Die großen Differengen, Die er in den 55 Hatth. XV, 11 [III, p. 357 Lommabich]). Abichriften von ben Schriften bes NI, die in Cafarea lagen und von Bamphilus (und Eusebius?) selbst herrührten, bienten späteren Ropien zur Borlage (,, άντεβλήθη δε ή βίβλος πρός το έν Καισαρεία άντίγραφον της βιβλιοθήκης του άγίου Παμφίλου χειοί γεγοαμμένον αὐτου" fteht unter bem 60

Titusbriefe in Cod. H Paul., ber im fechften Jahrhundert in Cafarea gefchrieben murbe; vgl. die andere Unterschrift "ἀντεβλήθη δὲ τῶν Πράξεων καὶ Καθολικῶν τὸ βιβλίον πρὸς τὰ ἀκοιβῆ ἀντίγραφα τῆς ἐν Καισαρία Βιβλιοθήκης Εὖσεβίου τοῦ Παμφίλου" bei Zacagni, Coll. monum. vet. [Rom. 1698] p. 513, vgl. Bousset, Texts tritische Studien zum NT TU XI, 45 fs.). Ob hiermit die Nachricht in Zusammenhang zu bringen ist, wonach Eusedien auf Besehl Konstantins 50 Exemplare einer Ausgabe, ,τών θείων γραφών, ων μάλιστα την τ' έπισκευην και την χρησιν τῷ τῆς ἐκκλησίας λόγφ (συλλόγφ?) άναγκαίαν είναι γινώσκεις" (Vita Const. IV, 36, 2) für bie Rirchen von Ronftantinopel liefern mußte, ift nicht ficher. Man hat vermutet, daß bie 10 Bibelhss. B zu dieser Lieserung gehört hatten, und soviel wenigstens ift sicher, daß beide Hf. den im 4. Jahrh. in Palästina verbreiteten Text repräsentieren, also in der That auf die Ausgabe des Eusebius zuruckgehen. Doch bedarf hier das Einzelne noch genauerer Untersuchung.

Bur leichteren überficht über ben von den vier Evangeliften überlieferten Stoff verfah 15 Eusebius in seiner Ausgabe die Evangelien mit einer Art von Baragrapheneinteilung, durch die es mit hilfe einer synoptischen Tabelle möglich war, die zusammengehörigen Perikopen bequem aufzusinden. Er stellte 10 Tabellen auf, in denen er zusammenordnete 1. die den vier Evv. gemeinsamen; 2. die Mt Mc, Lc; 3. die Mt, Lc, Jo; 4. die Mt, Mc, Jo; 5. Mt, Lc; 6. Mt, Mc; 7. Mt, Jo; 8. Mc, Lc; 9. Lc, Jo; 10. die jedem 20 einzelnen eigentümlichen Abschnitte. Ein Bild von diesen Tabellen, die in vielen Vinus-keln überliesert sind, s. z. B. bei A. Balentini, Eusebio concordanze dei Vangeli codice Queriniano, Brescia 1887 u. s. Über seine Arbeit hat Eusebius in dem zahl-reichen Est. des MT paraeletten Brief on Carpianus Breicht erstetet (1 Tickendark Gregory reichen Sif. bes MI vorgefesten Brief an Rarpianus Bericht erftattet (f. Tijchendorf-Gregorn,

NT', prolleg. 145 sqq.). 2. Die hiftorischen Schriften. In die Beit vor der Abfaffung der RG fallen von hiftorifden Schriften: eine Sammlung von Marthrien ber alteren Beit, Die Biographie des Pamphilus und die Chronik. Die Sammlung älterer Marthrien (συναγωγή των άσχαίων μαστυρίων vgl. hist. eccl. IV, 15, 47; V. procem. 2; 4, 3; 20, 5), die verloren ist, kann nicht sehr umsangreich gewesen sein. Mustert man die Notizen, die Euso sebius in seiner RG über Martyrien macht (f. meine Uberficht über bas Material bei harnad, Beich. ber altdriftl. Litterat. I, G. 808 ff.) und abstrahiert babei von ben ibm nur durch die Berichte alterer Schriftfteller bekannt gewordenen, sowie von benen ber letten Berfolgungszeit unter Diocletian und Licinius, fo ergiebt fich, daß wir jene Sammlung noch ziemlich vollständig retonstruieren tonnen, ja noch mehr, daß wir diese Sammso lung zwar nicht mehr als ganzes, wohl aber in ihren einzelnen Teilen fast vollständig besitzen. Sie enthielt 1. den Brief der Gemeinde von Suhrna über das Marthrium des Polhkarp; 2. das Marthrium des Pionius (griechisch von v. Gebhardt veröffentlicht im Archiv f. slav. Philolog. XVIII, S. 156 ff.; auch slavisch und armenisch [Heiligenleben II, 163 ff.] vorhanden); 3. Marthrium des Karpus, Kapylus und der Agathonike 40 (Barnad Ell III, 3. 4); 4. Martyrien in den Gemeinden von Bienne und Lyon (Der Brief, der darüber berichtete, steht fast in extenso hist. eccl. V, 1 sq.); 5. Martyrium des Apollonius (aus dem Armenischen von Conpbeare, Apollonius' apolog. and acts, 1894, übersett; vgl. Analecta Bollandiana XIV, u. d. A. Apollonius Bd I, 677 f.). Andere Martyrien scheinen in der Sammlung nicht gestanden gu haben, wenn fie nicht Eusebius, mas 45 unwahricheinlich ift, in der RG absichtlich übergangen haben follte.

Eine Biographie feines Freundes Pamphilus (hist. eccl. VI, 32, 3; VII, 32, 25; VIII, 13, 6) ift ebenfalls bis auf ein, von hieronymus aufbewahrtes Fragment (Hieron.,

contra Rufin. I, 9 [opp. II, 465 Ballarfi]) verloren gegangen.

Unberechenbar ift der Ginfluß, den Gufebius durch feine beiden größten hiftvrifchen 50 Arbeiten auf die gesamte Folgezeit ausgeübt hat: burch die Chronit und die Rirchengeschichte. Die narrodanh korogia, gewöhnlich "Chronik" genannt [MSG XIX] zerfällt in zwei Teile. Der erste (xgoroyoaqia) will einen Abris der Weltgeschichte auf Erund der historischen Quellen, nach Bölkern geordnet, geben. Der zweite Teil xgorizol zaröres versucht eine syndronistische Berarbeitung des historischen Materials in Parallelkolumnen.

Mis Borgänger hatte Eusedins dei dieser Arbeit Julius Afrikanus (j. diesen Art.). Aber er zeichnete sich vor ihm durch sicheren Blick, bessere wechode und größere Gelehren beit der Rechode und größere Gelehren kann der die Beit der Rechode und größere Gelehren beite der Rechode und großere Gelehren beite gelehren gelehren beite gelehren beite gelehren gelehren gelehren beite gelehren gele famteit aus. Daß ihm fein Borganger mancherlei hiftorischen Stoff geliefert hat, ift ebenso gewiß, wie daß ihn Eusebius bei weitem an Afribie übertraf. Alls Ganges ift Die Chronif im Originale verloren. Doch läßt fich aus ben fpateren byzantinischen Chrono-

80 graphen, die das Werk mit unermudlichem Fleiße ausgeschrieben haben, namentlich aus

Georgius Syncellus, noch ein guter Teil rekonstruieren. Bollständig erhalten find die Tabellen in der lateinischen Übersehung des Hieronymus, der außer Zusäten auch eine Fortsehung dazu geliesert hat, und beide Teile in einer armenischen. Nach dem Bekanntwerden der letzteren glaubte man in ihr einen sehr treuen Zeugen sür die ursprüngliche Gestalt entdeckt zu haben, sodaß die zahlreichen Disserenzen zwischen dem Armenier und Hieronymus wesentlich dem letzteren zur Last sielen. Die neueren Untersuchungen haben gezeigt, daß diese einseitige Überschähung des Armeniers grundlos ist, daß vielmehr der, allerdings erst noch tritisch herauszugebende Hieronymustert die ursprüngliche Gestalt treuer repräsentiert (vgl. vor allem die Untersuchungen von Mommsen und Ed. Schwarz). Allerdings ist auch schon der von Hieronymus übersetzte Text stark interpoliert gewesen; aber 10 die Interpolationen, die in den von dem Armenier übersetzten Text eingedrungen sind, haben doch noch viel verhängnisvollere Verwisstungen zur Folge gehabt (s. die Nachweise von Ed. Schwarz). Der Kritif der Chronik sind mit diesen Beodachtungen ganz neue Bahnen gewiesen worden, die namentlich das Verhältnis zur Chronographie des Ufrikanus und der Chronik Hopplyts betressen werden. Die Chronik reicht in ihrer jetzigen Gestalt 15 bis 325; ossendard hat sie Eusedius zu Zeitat eclog. proph. I, 1 (p. 1 Gaissord) und praep. evang. X, 9, 11 (vgl. Lightsot, Ignatius and Polyc. II, 415; St. Clement

of Rome I2, p. 224 f.).

In der Kirchengeschichte (MSG XX) hat Eusebins nach seiner eigenen Erklärung 20 (I, procem. 1 sq.) die Geschichte ber Rirche von den Aposteln bis gu feiner Beit barftellen wollen unter Berudfichtigung folgender Buntte: 1. Die Succeffionen der Bifchofe auf den wichtigften Stühlen; 2. Geschichte ber chriftlichen Lehrer; 3. Geschichte der Saresieen; 4. Die Befdichte der Juden; 5. bas Berhaltnis gu den Beiben; 6. Die Martyrien. Eufebius hat Diefes Brogramm durchgeführt, indem er, den Stoff nach Raiferregierungen 25 gruppiert, portrug, mas ihm feine Quellen an Material boten. Er ftellte die Re bar als die Geichichte bes "Chriftenvolfes", anhebend mit Chriftus, gleichsam dem Stammesheros. Das Berhaltnis jur Chronit hat Barnad treffend babin charafterifiert, bag bie Chronit die "Themata nach Raiserjahren" biete, die RG die Ausführungen dazu nach Raiferregierungen (vgl. auch Overbed, Uber die Anfänge der Rirchengeschichteschreibung, so 1892, besonders S. 36). Der Inhalt der RG ift folgender: Nach einer ausstührlichen über Jesus Christus handelnden Einleitung (B. I), stellt er die Geschichte der apostolischen Beit bis zur Einnahme Jerusalems (B. II), sodann die Folgezeit bis Trajan dar (B. III). B. IV und V behandeln das 2. Jahrh., das VI. die Zeit von Severus dis Decius (bei. über Origenes handelnd), das VII. führt bis zum Ausbruch der diocletianischen Ber- 35 folgung (wesentlich auf Grund von Notizen bes Dionpfius v. Alleg.); das VIII. behandelt die diocletianische Berfolgung; B. IX endlich führt die Beschichte bis jum Sieg über Magentius im Beften und über Maximin im Often. Das lette Buch berichtet von dem Wiederaufbau der Kirchen, der Empörung und Besiegung des Licinius. In ihrer gegenwärtigen Gestalt ift die KG vor dem Tode des Crispus (Juli 326) und, da B. X 40 Baulinus von Thrus (Antiochien) gewidmet ift, ber vor 325 ftarb, Ende 323 oder 324 abgeichloffen worden. Dag bas lette Buch einen Nachtrag barftellt, hat man bereits früher bemerkt (vgl. die Uberfegung von Stroth II, S. 99, M. 9). Bann Gufebins ben erften Entwurf ju feiner RB gemacht hat, ift fchwer festguftellen. Jedenfalls hat ihn bas Bert, bas die umfangreichften Borarbeiten erforberte, Jahre lang beschäftigt, und wir 45 burfen wohl in feiner Sammlung von Marthrien ber alteren Beit eine diefer Borarbeiten erbliden. Dit ziemlicher Sicherheit barf man annehmen, daß Eusebius junachft nur bis jum Ende der Berfolgungen ichreiben wollte, daß er darum einen sachgemäßen Abschluß mit dem Toleranzedikte von 311 fand. Eine Spur dieses Entwurfes — ob er jemals ediert wurde, fteht dahin - haben wir in bem Supplement gu B. VIII gu erbliden, das so nach der Überschrift sich "er rioir artigoapois" fand (es fehlt in den altesten Hff. und den Übersehungen). Der Fortgang der Ereignisse veranlagte dann eine genauere Schilderung bes Unterganges bes Maximinus und bes Sieges ber chriftenfreundlichen Raifer. Demnach ift jenes Supplement zu B. VIII eine (inhaltlich verschiedene) Barallele 3u B. IX. In diefer Form ift die R'G nach 313 veröffentlicht worden. Ungefähr 10 Jahre 55 ipater fügte Eufebins auf die Bitte bes Paulinus noch ein 10. Buch hingu, bas bie weitere Entwicklung der Dinge bis zur Alleinherrschaft bes Konftantin schilderte. Die altesten Hff. (bef. Venet. 338, vgl. Paris. 1431, Florent. LXX, 7) geben die Form der Ausgabe letter Sand wieder; die große Mehrgahl eine andere, offenbar in Cafarea veranstaltete, in der man aus den Papieren des Eusebius das Supplement gu B. VIII 60

und den Entwurf von de martyribus Palaestinae (meist hinter B. VIII) zugefügt hatte. — Über die Glaubwürdigkeit der KS ist heute kaum noch ein Streit. Jeder neue Fund, der auf diesem Gebiete gemacht worden ist, hat aufs neue bestätigt, wie gewissenhaft, umsichtig und verständnisvoll Eusedius die Schätze der Bibliotheken von Casarea und Jerusalem (h. e. VI, 20, 1) für seine Zwede ausgebeutet hatte. Daß er von abendländischen Quellen keine oder nicht ausreichende Kunde hatte, darf man ihm nicht zum Borwurfe anrechnen.

Die Schrift über die palästinischen Märtyrer zur Zeit Diocletians liegt in doppelter Form vor. Ein vielleicht gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmter Entwurf, den man 10 später an die KG angehängt hatte und (in syrischer Übersetung) eine andere Redaktion der Schrift (vgl. h. e. VIII, 13, 7, wo Eusebius auf sie als beabsichtigt hinweist; die Absassiung fällt daher in die Zeit nach 311). Zahlreiche Bruchstücke finden sich von dem Originale in Menologien und Legendarien zerstreut, die noch der Samulung bedürsen

(vgl. die Ausgabe von Biolet und Analecta Bolland. XVII, 113 sqq.).

Das Leben Konstantins (els ror blor rov maxaglor Karstartiror rov bastlews; MSG XX, 905 sqq.) ist abgesaßt nach dem Tode des Kaisers und der Ernennung seiner Söhne zu Augusti (9. Sept. 337). In vier Büchern giebt Eusedius weniger eine Geschichte, als einen rhetorischen Panegyrikus auf den Kaiser, der aber doch, hauptsächlich wegen der zahlreichen darin ausgenommenen Aktenstücke von großem Werte ist. Über die Vlaudwürdigkeit der Darstellung des Eusedius sind seit Gothosredus (Note zu Philostorg, hist. eccl. VII, 3) Zweisel erhoben worden, die sich in neuester Zeit zu der, namentlich von Erivellucci empsohlenen Behauptung der Unechtseit der Schrist verdichtet haben. Allein die von Erivellucci vorgebrachten Argumente reichen nicht aus, namentlich so lange nicht ein genauer auf den Sprachgebrauch gestützter philologischer Beweis erbracht ist. Die Bezigung ist vortresslich (Socrates, hist. eccl. I, 1. V, 22; Photius, bibl. cod. 127 p. 95b sq. Bekker u. a.) und der Sitl der des Eusedius. Wie Seech (ZBG. XVIII, S. 1 ff.) gezeigt hat, liegt kein Grund vor, an der Authenticität der von Eusedius mitgeteilten kaiserlichen Dokumente zu zweiseln, wenn man beachtet, daß die lateinischen Drizginale von Eusedius übersetzt wurden, wobei es natürlich nicht ohne keine Ketouchen absogegangen ist. Daß man im übrigen Eusedius nicht nach den Maßstäden eines undernen Historikers messen darf, und daß man einem Manne, der selbst noch den Jammer der letzten Bersolgung erledt hatte, zu gute halten muß, wenn er das Bild des Kaisers, der den Umschwung bewirkte, auf einen zu lichten Goldgrund zeichnete, sollte heute kaum noch der Betonung bedürsen. Im übrigen ist fraglich, ob die Schrift noch von Eusedius so selbsi herausgegeben worden ist.

3. Apologetische und dogmatische Schriften. Hierher gehört (a) die Apologie des Origenes, die nach der bestimmten Angabe des Photius, dem sie vorgelegen hat (bibl. c. 118 p. 92° sqq.), unter Beihilse des Eusebius (συμπασόντος Εὐσεβίου) in ihren ersten 5 Büchern von Pamphilus im Gesängnis ausgearbeitet wurde. Eusebius 6 sügte das 6. Buch nach dem Tode des Pamphilus hinzu und schiedte das Werk den Märthrern in den ägyptischen Bergwerken (Photius l. c. p. 93°, 18 sqq. Bekker. Wir bessitzen von dem Werke nur eine von Rusin veranstaltete übersehung des 1. Buches (f. d. A. Pamphilus). (b) In einer Schrift gegen Hierocles (πρός τὰ δπό Φιλοστράτου els Απολλώνιον τὸν Τυανέα διὰ τὴν Ιερουλεί παραληφθείσαν αὐτοῦ τε καί Χριστοῦ 45 σύγκοιστα MSG XXII, 795 sqq.) bekämpste er dessen Becherrlichung des Apollonius von Thana in seinem schon im Titel an Celsus erinnernden Buche φιλαληθής λόγος.

Hierocles hatte diese Schrift, in der er sich wesentliche Argumente des Porphyrius aneignete (Duchesne, De Macario Magnete [Paris 1877] p. 11) wahrscheinlich während seines Ausenthaltes in Palmyra versaßt (vgl. Duchesne l. c. Stokes, Dohr B III, 26 f.). 50 Eusedins antwortete in einer kleinen Schrift, vielleicht seinem ersten litterarischen Bersucke, indem er eine treffende Kritik an der Person und dem Werke des Apollonius übt (vgl. Photius bibl. c. 39 p. 82 Bekker). (c. d.) Die beiden Schriften Praeparatio evangelica und Demonstratio evangelica gehören enge zusammen durch Adressa. Inhalt und ausdrückliche Berweise (praep. ev. I, 1, 12 auf die demonstr., dem. ev. I, 1, 1

ind ausdruckinge Verweize (prasp. ev. 1, 1, 12 auf die demonstr., dem. ev. 1, 1, 1 so auf die prasparatio). Das erste (προπαρασκευή εδαγγελική), in 15 Büchern vollsständig erhalten (MSG XXI) will an der Hand umsangreicher Excerpte den Borzug des Christentums vor jeder heidnischen Religion und Philosophie nachweisen. Er dachte es sich als eine Einführung in das Christentum für die Heiden (prasp. ev. I, 1, 12). Das zweite Werk (ἀπόδειξις εδαγγελική), umsaste ursprünglich zwanzig Bücher, von denen 60 nur 10 vollständig und ein Fragment des 15. erhalten sind (MSG XXII, 13 sqq.). In

Diesem Berke handelte Eusebius von dem Centrum alles Christentums, ber Berson Jesu Chrifti. Mit der Erörterung seines Leidens bricht die erhaltene Salfte des Bertes ab. Uber den Inhalt des Restes hat man nur vage Bermutungen. Die Abfassungszeit ift danach zu bestimmen, daß demonstr. III, 5, 78 sq. noch eine christenseindiche Obrigkeit vorausgesetzt wird, die die Worte Jo 6, 33. 20 wahr macht (ή γαο τοῦ Ἰησοῦ ἀνό- 5 ματος όμολογία τοὺς θυμοὺς εἴωθεν ἐκκαίειν τῶν ἀρχόντων; . . . κολάζουσιν . . αλκίζομενοι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ). Die Absassing fällt daher vor daß Jahr 311.

(e) Ebenfalls in der Beit der Berfolgung entstanden ist die neiner einzigen H. und hier nur lüdenhaft überlieferte Schrift έκλογαί προφητικαί (MSG XXII, 1021 sqq.), die in vier Buchern meffianische Stellen aus ber hl. Schrift erortert (über Die Abfaffungszeit 10 vgl. I, 8 p. 26, 18 sqq. Baisford). Sie bilbete einen Teil (B. 6-9) einer größeren Schrift mit dem Titel ή καθόλου στοιχειώδης είσαγωγή, die 10 Bücher umfaßte, von denen die 5 ersten und das letzte verloren sind (Fragmente MSG XXII, 1072 sq.). (f) In eine erheblich spätere Zeit fällt die Absassiung der Schrift neol deogareias (MSG XXIV, 609 sqq.), von der sich im Originale nur eine größere Anzahl von Fragmenten 15 in Catenen erhalten hat. Das ganze, 5 Bücher, liegt in einer sprischen Übersetzung vor (Cod. Mus. Brit. syr. add. 12150 a. 411). Der Inhalt deckt sich vielsach mit dem der demonstratio evang., einzelne Partien ftimmen fo auffallend mit der Schrift de laude Constantini (f. n.) überein, daß Rolte ein paar Fragmente querft biefer gugewiesen hatte, ehe er den richtigen Sachverhalt erkannte (ThOS 1859, S. 278. 590 ff. 1862, 20 316 f.). Die Abfassung dieser, die Fleischwerdung des göttlichen Logos behandelnden Schrift fällt in die Friedenszeit, die schon länger gewährt haben muß (III, 20. V, 52). Eine genauere Bestimmung ift nicht möglich; doch muß wegen des Plagiates, das Eusebius an fich felbst burch Ausplünderung der demonstr. verübt hat, ein geraumer Zwischenraum amifchen ber Abfaffung beiber Schriften liegen. Die Ubereinstimmungen mit ber Rebe 26 auf Ronftantin erklaren fich vielleicht am beften fo, bag Gufebius biefe Schrift in berfelben Beit ausarbeitete, in der er die Rede hielt (a. 336). (g) In die lette Zeit seines Lebens fällt die Befämpfung des Marcellus von Ancyra. In den zwei Buchern zara Magzellov (MSG XXIV, 707 sqq.) jucht Eusebius bem Marcellus Sabellianismus nachzuweisen, wie überhaupt ihm seine Fehler und Jrrtümer aufzudeden und dadurch seine 80 Absehung zu rechtsertigen. Die Schrift ist c. 337 abgesaßt. (h) Eine Ergänzung hierzu, eine Biderlegung der Fehler und Irrtümer des Marcellus, lieferte er in der Schrift (of προς Μάρχελλον έλεγχοι) περί της έχχλησιαστιχής θεολογίας (MSG XXIV, 825 sqq.), in der er die nicanische Logoslehre gegen die Partei des Athanafius verteidigte.

Berloren sind von hierhergehörigen Schristen eine ἐχχλησιαστική προπαρασκευή 36 und ἐχκλησιστακή ἀπόδειξις (Photius, bibl. c. 11 sq. p. 4ª Besser), zwei Bücher έλεγχος καὶ ἀπολογία, von denen Photins (bibl. c. 13 p. 4ª Besser) zwei Rezensionen kannte. Ferner ein umfangreiches Wert in 25 Büchern gegen Porphyrius (Hieron. ep. 70, 3 [I, 427 Ballarsi]; de viris inl. 81), dessen Ausgabe der KG) anzusehen ist. Eine my wissen die Beit nach 313 (Bollendung der ersten Ausgabe der KG) anzusehen ist. Eine my wissenstantin (vita Const. IV, 35 sq.). Eine Anzahl von steinen Fragmenten hat sich in Catenen erhalten (MSG XXIV, 693 sqq.). Bielleicht ist hierher auch eine Schrist zu rechnen, deren Absassin noch vor die der praeparatio ev. sällt (VII, 8, 29) und die nach diesem Selbsteitat den Titel περί τῆς τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν πολυπαιδείας εδ geführt hat und die gehandelt haben muß περί τοῦ βίον τῶν ἀνδρῶν καὶ τῆς φιλοσοφον καρτερίας . καὶ ἀσκήσεως der Patriarchen (Demnach ist der Titel zu übersehen "über die reiche Bildung der Patriarchen"). Schwerlich ist damit die von Basilius, De spiritu s. 29, 72 (p. 141 f. Johnston) genannte Schrift περί τῆς τῶν ἀρχαίων πολυγαμίας identisch, aus der Basilius ein surzes Stück eitiert, falls nicht bei Basilius der Schiel entstellt ist. Eher möchte man letzere mit der von Bacharias Rhetor, hist. eccl. I, 3 (Land, anecdota syr. III, p. 12, 20 sqq.) citierten Schrift "wie alt die Batriarchen waren" identisizieren, die jedoch wesenlich historischen Inhaltes gewesen zu sein

scheint.

4. Exegetische Arbeiten. Bon exegetischen Arbeiten des Eusebius ist nichts in 56seiner ursprünglichen Form erhalten. Die sogenannten "Kommentare" beruhen auf jungen, aus Catenenfragmenten hergestellten His., verdienen daher im einzelnen nur so viel Bertrauen, als man Catenen überhaupt zuzumessen für gut sindet. Der Kommentar zu den Pfalmen, von dem Eusebius von Bercelli eine ebenfalls verlorene latein. Übersetzung hergestellt hatte (Hieron., ep. 61 [I, 348 Vall.], de viris inl. 96) scheint c. 330 vollendet worden 60 30 sqq.) ursprünglich in 10 oder 15 Büchern (Hieron., de viris inl. 81 und comm. in Is. prol. [IV, 5 Vall.]), läßt sich aus den erhaltenen Resten chronologisch nicht mehr bestimmen. Bon Kommentaren zu anderen biblischen Büchern (Spr. Da. H. H. H. H. Der köhnen ur spärliche Überreste in Catenen erhalten (MSG XXIV, 75. 525 sqq. 605.). Ebenfalls nur in Bruchstücken erhalten ist eine größere Schrift eregetischen Inhaltes betitelt περί διαφωνίας εδαγγελίων, die zum Zweck hatte, die in den Berichten der verschiedenen Evangelisten vorhandenen Widersprücke auszugleichen. Der erste Teil περί των έν εδαγγελίως ζητημάτων και λύσεων πρός Στέφανον in 2 Büchern (MSG XXII, 10 880 sqq.; weitere Fragmente 957 sqq.) ist nur in einem Auszug auf uns gekommen; ebenso fragmentarisch der zweite Teil (ζητήσεις πρόκ Μαρίνον? Col. 1009 A). Die Absaling der Schrift, das sich in den quaest, ad Steph. 7, 7 [Col. 912 A] sindet, sällt jedensalls dem Epitomator zur Last, wenn man nicht wieder zu dem ungeschichten Ausstene biblisch-archäologische Abhandlungen dienen, von denen nur noch eine erhalten ist. Es waren 1. eine übersehung der im Hebraüschen vorlommenden Bölkernamen ins Griechische Ausgaben greisen und dem (salomonischen) Tempel. Diese der 10 Stämmer; 3. ein Plan von Ferusien und dem (salomonischen) Tempel. Diese der 10 Stämmer; voapaß, ein alphabetisches Berzeichnis der Orisnamen, in dem die nach dem hedräischen transtribierten Kamen in der Reihensolge der biblischen nuce dem servischen Buchernamen in der Reihensolge der biblischen Bücher unter dem jeweiligen Buchstaben angesührt werden. Eine lateinische Bearbeitung, von Hernohmus herrührend, ist

shanfalls noch narhanhan

26 5. Gelegenheitsschriften. Hierher gehören verschiedene Reden und Predigten, von denen einige, wie die Kirchweihpredigt in Thrus (h. e. X, 4); eine Festrede beim Feste des dreißigsten Regierungsjubiläums (i. Z. 336) des Konstantin (de laude Constantini, λόγος τοιακονταετηοικός MSG XX, 1315 sqq.) noch erhalten sind. Berloren sind eine Festrede beim zwanzigsten Judiläum (325); eine Kirchweihpredigt in Fernsalem (335; s. o. 80 S. 610); eine Beschreibung der von Konstantin erbauten Gradeskirche zu Fernsalem (Vita Const. IV, 46, hiernach ursprünglich der V. C. angehängt). Eine sprisch erhaltene Rede auf die Märthrer (Cod. Mus. Brit. syr. add. 12150 vgl. Journal of sacr. Literature. N. S. V, 403 fs.; VI, 129 fs.; Bright, Catalogue p. 632), ist trop der guten Bezeugung in der H. vom Jahre 411 von zweiselhafter Echtheit, da sie auf Antiochien weist; doch könnte es eine Gelegenheitsrede sein. Bon dem Briefwech el des Ensehus sind nur noch ein paar Fragmente übrig: von dem Briefe an Alexander von Alexandrien in Sachen des Arius (Mansi, ss. concil. ampl. coll. XIII, 316 sq. andere ebenda 317 genannt); an die Kaiserin Konstantia (MSG XX, 1545), an die Kirche von Cāsarea

(MSG l. c. 1536); an Euphration (Athanas., de synod. 17; Mansi l. c. 317). Über 40 ben Brief an Karpianus f. o. S. 612, 20 f.

6. 3 weiselhaftes und Unechtes. Zweiselhaft ist die Echtheit der in dem heraplarischen — auf ein Exemplar des Pamphilus und Eusedius zurückgehenden — Codex Marchalianus (Vatic. 2123) dem Eusedius zugeschriebenen Prophetenleden, die ursprünglich offenbar als kurze Prologe der LXX-Übersehung den einzelnen Propheten vorausgeschickt waren (MSG XXII, 1251 sqq.). Über andere unechte Stücke s. Fabricius Bibl. Gr. VII², 407 sq.; Preuschen bei Harnach, Altchr. Litteratur I, 584 ff. Am wichtigsten sind die 14 lateinischen opuscula, die Sirmond herausgegeben hat und die eine eingehendere Untersuchung verdienen (MSG XXIV. 1047 sqq.; vgl. darüber Thilo, Über die Schriften des Eusedius v. Emesa 64 ff.).

300 III. Die Lehre und die Bedeutung des Eusebius. Es kann nicht Aufgabe dieses Artikels sein, ein genaues Bild der Lehre des Eusebius zu zeichnen; doch sind wenigstens die Hauptpunkte hier kurz hervorzuheben. Dabei ist vor allem daran sestzuhalten, daß die innerkirchliche Entwicklung seit Nicäa auch auf die theologische Entwicklung des Eusebius nicht ohne Einfluß geblieben ist und daß man demgemäß zwischen den vor den arianischen Streitigkeiten versaßten Schriften und denen, die in die spätere Periode sallen, zu unterscheiden hat. Eusebius steht auch dogmatisch völlig auf den Schulkern des Origenes. Wie dieser ging er von dem Grundgedanken einer absoluten Monarchie Gottes aus. Er ist πάντων ἀσωμάτων καὶ σωμάτων αίτιον (praep. ev. XI, 9, 3), der πανηγεμών (ib. 6, 40). Doch genügt es Eusebius sowenig, wie Origenes, Gott lediglich zum Kanjalsen prinzip zu machen. In ihm ist alles Gute beschlossen, von ihm stammt alles Leben und

er ift die Quelle aller Tugend (ib. 4, 3). Daher ift er ber ανωτάτω θεός, bem Chriftus als der δεύτερος θεός untergeordnet ift (ib. 14, 3 u. ö.; der Ausdrud δεύτερος θεός ift fcon von Justin und Origenes gebraucht worden). Er ist von Gott in die Welt gesandt worden, um ihr Unteil zu verschaffen an den im Wesen Gottes beschlossenen Gütern; so ist er das τέλειον δημιούργημα, άγαθὸν γέννημα, σοφὸν άρχιτεχτόνημα Gottes; er allein s trägt das Bild der Gottheit an sich, ist ein Strahl des ewigen Lichtes (ἀπαύγασμα φωτὸς aldiov, vgl. auch hier Drigenes), ein fledenlofer Spiegel ber gottlichen Boteng (demonstr. ev. IV, 1 sqq.; hist. eccl. I, 2). Das Bild vom Strahl wird aber von Eusebius fo limitiert, daß er die Gelbftftandigfeit Jesu ausbrudlich betont (ib. 3, 4 sq.). Es war ihm baran gelegen, Die Differeng ber trinitarischen Gubjette gu betonen und Die io Subordination Jefu unter Gott festauhalten (er nennt ihn nie ichlechthin Beos), weil er bei allen gegenteiligen Berjuchen Bolytheismus ober Sabellianismus witterte. Jefus ift cin Geschöpf Gottes, dessen Erzeugung allerdings vor die Zeit fällt (vgl. sein Symbol bei Socrat , h. e., I, 8 [Hahn, Bibl. d. Symbole § 116] und demonstr. ev. IV, 3, 13: τά γε μὴν τῆς προκειμένης ἡμῖν θεολογίας . . . ὀξυτάτη διανοία φαντάζεται νίὸν 15 γεννητόν, οὐ χρόνοις μέν τισιν οὐκ ὄντα, ΰστερον δέ ποτε γεγονότα, ἀλλά πρό χρόνων αίωνίων όντα και προόντα, και τῷ πατρί ώς υίὸν διά παντός συνόντα και οὐκ άγεννητον όντα, γεννώμενον δ' εξ άγεννήτου πατρός, μονογενή όντα, λόγον τε καὶ θεὸν ἔκ θεοῦ οὐ κατὰ διάστασιν ἢ τομὴν ἢ διαίρεσιν ἔκ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας προβεβλημένον, ἀρρήτως τε καὶ ἀνεπιλογίστως ἡμῖν, ἔξ αἰῶνος μᾶλλον 20 δὲ πρὸ πάντων αἰώνων ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς ἀνεκφράστου καὶ ἀπερινοήτου βουλῆς τε καὶ δυνάμεως οὐσιούμενον). Jejuš ijt in jeiner Birtjamteit daš ὄργανον Gotteš, der Schöpfer und Lebenspender, das Pringip einer jeden Offenbarung des in feiner Abfolutheit über aller Belt thronenden Gottes. Diefer göttliche Logos nahm einen menichlichen Leib an ohne dadurch irgendwie in feinem Befen alteriert zu werden (dem. ev. 25 ib. 13, 7 sq.). Das Berhältnis des hl. Geiftes innerhalb der Trinität suchte fich Eusebius ahnlich deutlich zu machen, wie das des Sohnes jum Bater. Er ift die agwirn row διά τοῦ υίοῦ συστασών νοερών οὐσιών, bie τρίτη άπο τοῦ πρώτου αἰτίου (praep. ev. XI, 20, 1). Wie diese knappen Andeutungen zeigen, ift Eusebins an keinem Bunkte seiner Lehre originell. Überall können wir die Fäden zu seinem Lehrer Origenes zurud- 20 verfolgen. Bie wenig originell er als Denter war, zeigt fich am beften barin, bag er niemals tonfequent und ftraff fein Spftem - ober genauer das feines Lehrers - bargestellt hat. Ihm waren eben die einzelnen Gedanten nur Baufteine, Die gusammenjufegen ihm die leitende Joee fehlte.

Der Mangel hängt aufs engste zusammen mit den Grenzen seiner Begabung über- 85 haupt. Seine Zeit hat ihn als den gelehrtesten Mann angesehen, und sie hat recht daran gethan. Seine Gelehrsamseit ist allerdings erstaunlich. Schon ein Berzeichnis der von Eusedins für seine Ko benutten Quellen zeigt, welche Summe von Arbeit zu bewältigen war, um diese Massen von Stoff durchzuarbeiten und zu sichten. Dasselbe läßt sich auch für die demonstr. und praepar. ev. zeigen. Freilich darf man die Gelehrsamseit des 40 Eusedins nicht an dem, was wir etwa bei Origenes sinden, messen wollen. Origenes war ein schöpferischer Geist, Eusedins ein Kompilator, ähnlich wie Clemens. Nur daß er sein Wissen, umsangreichen Studien verdankte, nicht wie dieser in der Hauptsache nur den Handbüchern. Und wo wir die Möglichseit noch besitzen, Eusedius dei seiner Arbeit zu belauschen, da ergiebt sich, daß er sorgsältig versuhr. Bei seinen historischen Ercerpten es aus unhistorischen Werten, wie den Büchern des Frenäus, hat er nichts von Belang übersiehen. Ein solcher Mann wiegt etwas in einer Zeit, da die Barbarei in breiten Strömen

in Die Rirche einzufließen begann.

Als Schriftsteller ift Eusebins freilich nicht sehr hoch einzuschätzen. Bereits Photius vermißte bei ihm Anmut und Glanz des Stiles (bibl. c. 13 p. 4ª sq. Bekker; vgl. 50 c. 127 p. 95 b 14). Seine Perioden sind lang und schleppend, seine Phraseologie oft einstönig, seine Rethorik überladen, den Schwung nicht selten durch Schwulst ersegend. Biele Eigentlimlichkeiten des Stiles lassen sich wohl dadurch erklären, daß Eusebins seine Schriften diktierte.

Man hat den Chavafter des Eusedins wegen seines Berhältnisses zum kaiserlichen 55 Sause beanstandet. In der That hat Eusedins die Regierung des ersten "christlichen" Kaisers mit zu viel Licht und ohne die Schatten gezeichnet, die sie decken. Aber auch das ist, wie oben bemerkt, psychologisch verständlich und zudem ist ungewiß, ob die teste Schrift, das Leben Konstantins, von ihm selbst die letzte Redaktion ersahren hat. Jedenfalls ist soviel sicher, daß Eusediger auch am kaiserlichen Hose und unter der kaiserlichen Gunft nie- 60

mals frivol geworden ift. Er ift nicht, wie man annahm, jum Fälscher und Betrüger ge worden und auch die pia fraus war ihm fremd. Man kann ihm Bersehen und Flüchtigkeiten vorwerfen, aber niemals absichtliche Täuschung. In der Folgezeit hat ihn an Gelehrsam-feit keiner erreicht. Die Kirchenhistoriker späterer Epochen vermochten ihn zu excerpieren s oder zu topieren, aber nicht zu ersetzen. Dem gangen orbis Christianus hat er allein Die Runde von der Jugendzeit der driftlichen Rirche erhalten. Beilig gesprochen wurde er nicht, wenn auch sein Name zeitweilig in die Diptychen fam (Photius, biblioth. c. 227 p. 244b, 85 sq.; Beffer vgl. das Brightiche Matyrologium syriacum AS, Nov. II, [LVII]) und durch ein quid pro quo auch in das Martyrologium Romanum geriet, 10 obwohl das Defret des Gelasius seine KG auf den Inder geseth hatte (f. meine Analecta S. 154, 17 vgl. jedoch 152, 14 ff.). Ein Heiliger ist er nicht gewesen, wohl aber ein treuer Menich, ber fein Pfund nicht vergrub. Erwin Preuiden.

## Eufebius von Dornläum f. Eutnches G. 639, 56.

Eufebius, Bifchof von Emeja (Emija) in Phonizien, † um bas 3. 360, mar is ber Abtomme eines ebeln Geschlechts in Ebeffa. Nachbem er in feiner Baterftabt ben erften grundlegenden Unterricht in der biblifchen und weltlichen Litteratur empfangen, befuchte er verschiedene firchliche Schulen, um, was das Jahrhundert an chriftlicher Willen schaft darbot, fich in möglichstem Umfang zu eigen zu machen. Bunachft in Palaftina wurden die Bischöfe Eusebins von Cajarea und Patrophilus von Stythopolis feine Lehrer. 20 Aber mehr als ihre willfürliche allegorische Schrifterklärung fagten ihm die Auslegungsgrundfate der antiochenischen Schule gu, durch welche fein unflares Ringen fich jum Syftem einer methodifch gegliederten, praftifch verftandigen Schrifttheologie abflarte (feit 330). Um diefer Schrifttheologie auch eine philosophische Unterlage zu geben, zugleich um ber drohenden Ordination zu entgehen, begab er fich nach Alexandrien, von wo er indes noch 25 vor dem 3. 340 nach Antiochien zurudkehrte. Schon hatte er fich als Exeget und Redner einen fo bedeutenden Ramen erworben, bag ihn bie antiochenische Synobe bes 3. 341 jum Nachfolger bes burch faiferlichen Machtipruch abgesetzten Batriarchen Athanafius von Alexandrien außersah. Allein Eusebius fannte aus unmittelbarer Erfahrung Die Anhanglichteit bes Bolfes fur Athanafius. Er taufchte fich nicht über bie Bermurfniffe, welche so fein Eindringen in die dem orthodogen Befenntnis eifrig jugethane Gemeinde jur Folge haben würde. Und da er den Frieden über alles liebte, auch den Schwierigfeiten einer jo verwidelten Lage fich nicht gewachsen fühlte, lehnte er bie lodende Berufung ab. But Entschädigung wurde ihm bas fleine Bistum Emeja verliehen. Auch bier erwarteten ihn harte Konflitte. Die Emejener, voll Angft vor feinem mathematisch aftronomischen Biffen, 85 welches nach ber Beife ber Beit fich auf Sternbeuterei und Magie erftredte, wiberfesten fich feiner Ginführung, und Gufebins mußte nach Laodicea flüchten. Diefe Unruhen wurden awar durch Bermittelung bes antiochenischen Batriarchen beigelegt, und Gusebins konnte ungeftort von feinem Bistum Befit nehmen. Die Quellen bieten teinen beftimmten Grund gu der Unnahme, daß er "den Feierabend feines Lebens in amtlofer Stille ju Antiochien so verbrachte" (fo Semisch); doch fagt hieronymus, daß er dort begraben worden fei. Als Teilnehmer an dem Konzil von Seleucia (Sept. 359) substribierte bereits fein Nachfolger Baul (Epiphan. haer. 73, 26). Sein Freund, Georg von Laodicea, beichrieb fein Leben. Dieje Arbeit befigen wir nicht mehr, wohl aber eine turge Regeste bei Socr. H. E. 2, 9 und Sozom. 3, 6. Bgl. außerdem Socr. 1, 18; Sozom. 3, 14 s. f.; Hieron. vir. 45 ill. 91.

hieronymus fpricht a. a. D. von fehr vielen Schriften, Die Gufeb verfaßt habe, und charafterifiert ihn giemlich verächtlich und fichtlich ungerecht als einen Rhetor, bem ber Beifall ber Daffe gewiß ift. Die vornehmften Schriften feien die gegen die Juden und Heiben und Novatianer; dazu 10 Bucher Auslegungen zum Galaterbrief (vgl. auch Hie-50 ron. Comm. Gal. Prol. MSL 26, 333) und turze, aber zahlreiche Homilien über die Evangelien. Theodoret erwähnt Streitschriften gegen Marcioniten und Manichäer (haer. fab. 1, 25. 25. MSG 83, 377. 581); Philogenos (Xenajas) von Mabug (Hierapolis) ein Wert über den Glauben und Reden (Assemani, Bibl. Orient. 2, 28; vgl. auch Bright, Catal. 2, 528 c); Ebed-Jeju Quaftionen über bas Alte Teftament und eine 55 Rede über Stephanus (Assem. 3, 1, 44). Erhalten find zwei große Bruchstude bogmatijden Inhalts, vielleicht aus jenem Buche de fide, in Theodorets Eranistes (Dial. 3 ed. Schulze 4, 268-272 MSG 83, 312-317 und nochmals gebrudt unter Eusebii Emeseni Fragmenta 86, 1, 536-545). Außerdem eregetische Fragmente in Ratenen

zu Gen, Jo, AG, Rö 1 Ko, 2 Be, (MSG 86, 1, 545—562) und ein kleines Bruchstück einer Fastenpredigt (Bright, Catal. 2, 837). Die von Augusti (Eusebii Emeseni quae supersunt opuscula graeca ed. Jo. Chr. Guil. Augusti, Elberf. 1829, wiederabgedruckt MSG 86, 1, 463—536), herausgegebenen und für Euseb in Anspruch genommenen drei Homilien gehören vielmehr zu denen Eusebs von Alexandrien (f. d. A. S. 603, 8). 5 Thilo (über die Schriften des Eusebins von Alexandrien und des Eusebins von

Emeja, Salle 1832, 64-79) hat mahricheinlich gemacht, daß die beiden erften ber von Sirmond 1643 (Opuscula XIV Eusebii Pamphili, wiederabgedrudt in Sirm. Opp. Var. 1, Par. 1696, 1 sqq.) unter bes Gufebius von Cafarea Ramen veröffentlichten, gegen Marcell von Unchra gerichteten lateinischen Somilien unseren Gusebins jum Berfaffer haben 10 mogen. Sicher unecht find bagegen bie bon Gagneius Paris 1547 (1560) und vollftanbiger bon Fremy 1554 (1575; Max. Bibl. Patr. Lugd. 6, 618-822) bem Gufeb jugeschriebenen lateinischen Somilien, die in Bahrheit von verschiebenen abendlandischen (hauptfächlich gallischen) Antoren herrühren. Neuerdings glaubte J. Drafete die beiden Jugendschriften bes Athanafins "Gegen die Sellenen" und "Bon der Menschwerdung des 15 Logos" ihrem Berf. absprechen und Eusebius von Emeja gufchreiben gu follen. Bgl. J. Träseke, Athanasiana in ThStKr 66, 1893, 251—315; ZwTh 38, 1895, 238—251; 517—537. Dagegen s. A. Athanasius Bb II, 199, 1—24.

Die Brundauge der Theologie des Enfebius, foweit die fparlichen Refte feiner Schriftftellerei darüber ein Urteil gulaffen, find Schriftgemäßheit und Ginfachheit. Gein für 20 fremde Eigentumlichkeit allezeit offener, den fich zuspitenden Formeln der trinitarischen Rechtgläubigkeit abgeneigter Ginn hielt daran umsomehr fest, als die dogmatischen Lehrtampfe ihn überhaupt talt ließen und er die Saupturfache aller Berruttungen der Rirche in bem Rechthabenwollen und Bortgegant ber Buchftabenmenichen erblidte. Bei Diefer Reigung, Die altere Unfertigkeit des Dogmas als Schriftlehre gegen Die fortgeschrittene 25 Behriatung festguhalten, mußte er fich bem Semiarianismus verwandt fühlen, unter beffen Bauptern er die Mehrzahl seiner Lehrer und Freunde hatte. Aber weit höher ftellt ihn feine Bedeutung für Die antiochenische Schule, beren fpateren Meiftern er als einer ber einflugreichften Borfampfer die Bahn brach. Untiochenisch ift nicht blog feine Auslegungsweise, welche, zwischen bem göttlichen Offenbarungeinhalt und bem menschlich Gewollten 30 icharf icheidend, bei jedem Schrifttert junachft bas Sprachliche und hiftorische ins Auge faßte, fondern mehr noch die Auffaffung der Chriftologie. Unnahme bes Fleisches burch ben Logos, Inwohnen des Logos im Rorper, find ihm bereits fehr geläufige Bendungen. Und nicht allein, daß er die vollfommene Leidenlofigfeit der gottlichen Ratur auf das ftartfte betont, weil durch Leiden Die Unforperlichfeit Des zeitlosen Logos in Frage geftellt 85 ware, felbit das Mitleiden, welches Schrift und Rirchenlehre von ihm ausjagt, foll rein analogisch zu denten sein. Bas ben Schriften bes Gusebins die allgemeinfte Anertennung verschaffte, bas war die Raturwahrheit feiner bei allem Runftgemägen und Eleganten einfachen Darstellung. So dürstig ihre noch erhaltenen Bruchstücke sind, doch bewährt sich selbst an ihnen der feurige Gang seiner Rede, die kurzen Sähe und spannenden Fragen, 40 das Malerische der gebrauchten Bilder, das Schlagende der durch dialektische Bendungen oft überraschenden Beweise. (Semisch +) G. Krüger.

Guicbins, Bifchof von Laodicea (Sprien) geft. vor 268. - Euseb. HE VII 11. 32; chron. f. Barnad, Die Chronologie ber altebriftt. Litt. I 34 vgl. 37. 41. 62. 63 f. 215 f. Enjebius, von Alexandrien ausgegangen, hatte fich bort mahrend ber Schreden ber 45 valerianischen Berfolgung (f. 257) in seiner Stellung als Diakon unter Bischof Dionyfins unter ben Borfampfern für die "Gottesverehrung" — έπέραστόν τι θεοσεβείας χρημα των καθ' ήμας nennt ihn Eusebius — hervorgethan, insbesondere durch Fürsorge für Die gefangenen Befenner und Beerdigung ber Martyrer, alfo in Ausübung eines fpegififchen Brogramms der altdriftlichen Liebesthätigfeit. Benige Jahre fpater erlangte er mahrend ber so Belagerung von Brucchium (Alexandrien) vom römischen Seerführer durch den Ruhm seines Namens im Einvernehmen mit Anatolius (f. d. A. Bb I S. 495 f.), der unter den Belagerten war, die Erlaubnis bes freien Abjuges ber Behrlofen, die er bann "wie ein Bater und Arzt" pslegte. Kurze Zeit darauf (263?) kamen beide nach Sprien in Anlah der Streitsache gegen Paul von Samosata, Bischof von Antiochien. E. wurde Bischof 55 von Lavdicea und Nachfolger des Sokrates. Dessen Vorgänger waren Thelhmidres und Heliodor. Ehe die letzte Synode in jener Sache stattgefunden (268? f. Harnad), muß er bereits gestorben fein, - wenn man nicht ber Chronif Glauben fchenken will, wonach er noch um 274 (Euseb.; 273 Hieron.) als firchlicher Lehrer geblüht hatte, und Unatolius erst 279 (Hieron. 278) sein Nachfolger geworden wäre. Ein Widerspruch mit HE 32, 21 liegt hier allerdings vor; da der Name des E. im Schreiben der letzten Spnode sehlt, ist die Angabe HE vorzuziehen. Die nächsten Nachfolger des Anatolius in Laodicea waren Stephanus und Theodot.

Gegar Hennede.

Gusedius von Nikomedien und Konstantinopel, † wohl 341. Bgl. den A. Arianismus Bd II, 12, 7—26, 28, doch bitte ich hier ein Bersehen berichtigen zu dürsen, das mir Bd II, 25, 19 — ich weiß nicht, wie — passiert ist: die alexandrinische Synode von 338 oder Ansang 339 weiß bereits von der Übersiedlung Euseds nach Konstantinopel; die von mir angesührte Stelle ihres Synodalschreibens (Athan. apol. c. Arian. 6 MSG 25 10 p. 260 B) beweist das Gegenteil von dem, wosür ich sie angesührt habe. Schon 338 wird Eusedius an Stelle des Paulus Bischof der Hauptstadt geworden sein. Der Angabe der ep. Sardic. Orient. (Hilar. fragm. 3, 13 MSL 10, 667 A) kaun man dann nur durch unsichere Bermutungen, die hierkeinen Platz sinden können, einen Sinn abgewinnen.—Mit der Möglichkeit, Euseds übersiedlung nach Konstantinopel in die zweite Hälfte des 15 Jahres 339 zu setzen, fällt auch das Bd II, 25, 41 aus can. Antioch. 21 (Mansi II, 1317) abgeleitete Argument dasür, daß die 25 Canones, die der Kirchweihsynode in Untiochien (341) zugeschrieben werden, der alteren antiochenischen Synode angehören könnten, die Athanasius abseste (Bd II, 24, 8). Denn schon zur Zeit dieser Synode (Fanuar oder Februar 339) war Euseb Bischof der Hauptstadt, zu seine Translation war damals süngern Datums, als 341. Daß can. 21 wirklich der Synode von 341 gehört, folgt freisich daraus noch nicht, daß das angeführte Argument fällt (vgl. Tillemont VI, 753 sp.).

**Cujebiuš**, Bijchof von Rom, 310. — AS Sept. VII p. 265—271; MG IX 1, 1892, p. 70. 76; Jhm, Damasi epigrammata Nr. 18 p. 25 f. (und die Litt.); Liber ponti-25 ficalis ed. Duchesne I, 167; Jaffé p. 26 f.; Lightfoot, The apostolic Fathers I, 1, 1890, p. 297. 298 f.; Mommjen im NN Bd 21, 1896, S. 344 Nr. 32. 350 ff.

Infolge innerkirchlicher Unruhen, die zu Gewaltthätigkeiten ausarteten, wurde E. nach viermonatlicher Regierung (18. April bis 17. August) vom Tyrannen Marentius, der seit 20. April 308 in Kom allein herrschte und sich ansangs gegen die Christen freundlich benahm, zusammen mit seinem Gegner (Bischof?) Heraklius unverzüglich verbannt. Es handelte sich, wie bei dem Borgänger Marcellus, der das gleiche Schickal ersahren, wieder um das Versahren gegen die lapsi. E. vertrat den milderen Standpunkt. Er ist dam im Exil auf Sizilien gestorben und am 26. Sept. im Cömeterium des Kallist bei Kom beigesett. Das Jahr der Beisegung ist unbestimmbar, seine Bischofszeit wird in das Vahre der Beisegung ist unbestimmbar, seine Bischofszeit wird in das Marentius, da inzwischen Marcellus über 1½ Jahre regiert haben muß und andererseits Miltiades vom 2. Juli 311 an den bischösslichen Stuhl einnahm). Der Ehrentitel "Märthrer", welchen Damasus auf dem am Orte der Depositio seinem Borgänger E. errichteten Epitaph von acht Heraklichen, ist nicht streng zu nehmen.

Eusebius von Samosata, gest. 22. Juni 380. — Bgs. die vor dem A. Arianismus (Bd II, 6) und die vor dem A. Basilius (Bd II, 436) genannte Litteratur, vornehmlich: Tillemont, Mémoires VIII. édition de Venise 1732 p. 319—336 und 759 f.; Garnier, vita Basilii (opp. Bas. ed. Ben. III. 1730 — MSG 29 p. V—CLXXVII); R. Ceillier, Histoire sénérale des auteurs sacrés et ecclésiastiques VI, Baris 1737 p. 433—40; M. Lequien, Oriens christianus II, Paris 1740 p. 933 sq. — Auserdem AS Juni Bd IV p. 235—242; J. Martinov S. J. († 1894), Annus ecclesiasticus graeco-slavicus, Brüssel 4 (aus AS Ottober Bd XI, 1864, S. 1—328); B. Ernst. Basilius des Großen Berkehr mit den Occidentalen (358G XVI, 1896, S. 626—664); F. Loosé, Eustathius von Sedaste und die Chronologie der Basilius-Briese, Halle 1898.

Die Quellen sind neben einer Synodal-Unterschrift bei Sokrates h. e. 3, 25, 18 (= Mansi III, 372 B; vgl. Sozom. 6, 4, 6) und einer andern von L. Holstenius) in seiner Collectio veterum Romanae ecclesiae monumentorum, Rom 1662 I, 176 publizierten (= Mansi III, 511 B) lediglich die Briese des Basilius und Gregors v. Nazianz — vor nehmlich die 22 bezw. 20 (vgl. MSG 32 ep. 166 u. 167 mit MSG 37 ep. 65 u. 66) von Basilius (vgl. MSG 32, 1410) und die 5 (vgl. MSG 38, 1203) von Gregor v. Nazianz an Eusedische und Theodoret (h. e. II, 31, 5; 32, 1—5; IV, 13—15; V, 4).

Eusebius, Bischof von Samosata, hat nach Theodoret (2, 31, 5 und 32, 1) an ben spnodalen Beratungen teilgenommen, die nach dem Siege der homber im Winter 360

auf 361 in Untiochia ftattfanden (Bb II, 37, 55); urfundlich ericheint er querft unter benjenigen hombifchen und homoinfianifchen Bifchofen, Die 363 auf einer von Meletius von Antiochien geleiteten Synode bas ouoovoios acceptierten (Mansi III, 372 B; vgl. Bo I, 126, 48). Noch fein Jahrzehnt fpater (372) nennt ihn Bafilius einen Greis. Die größte Zeit seines Lebens also ist uns ganzlich unbekannt. Mithin auch seine anfängs 5 liche bogmatische Stellung. Wahrscheinlich hat er dem rechten Flügel der orientalischen Oppositionspartei angehört (Bd II, 32, 45 und 42, 25). Denn, was wir von ihm wissen, läßt ihn als einen Gesinnungsgenossen des Meletius (vgl. d. A. Meletius von Ans tiochien und auch Pseudo-Athanasius έλεγχος της υποκρίσεως των περί Μελέτιον καί Εὐσέβιον τὸν Σαμοσατέα MSG 28, 85) ericheinen. Seit seinem Anschluß an das Ri- 10 canum im 3. 363 ift er, wie diefer, ein Bertreter ber jungnicanischen Orthodoxie (Bo II, 41, 20 ff.). Und zwar neben Bafilius, Gregor v. Naziang und Gregor v. Myffa einer der hervorragenoften. Alls folden lehrt der Briefwechsel bes Bafilius ihn uns fennen. Schon zu bem Presbyter Bafilius hat Eusebius Beziehungen gehabt; er hat im Berein mit bem alteren Gregor v. Naziang im Berbit 370 bie Erhebung bes Bafilius auf ben 15 Stuhl von Cafarea durch fein personliches Kommen nach Cafarea gefordert (vgl. ep. Greg. Naz. senioris in Basil. epp. Nr. 47 MSG 32, 381 = Greg. Naz. epp. Nr. 42 MSG 37, 88; ep. Greg. 44 MSG 37, 92; epp. Basil. Nr. 48 p. 384 sq., anfangs 371. — Ernsts Argumente [S. 659] treffen nicht zu (vgl. Tillemont IX, 130, Loofs S. 51 Anm. 2); und bis zu seiner Berbannung im Sommer 374 (Loofs S. 46 20 Unm. 5) ift er dem Bischof Bafilius bei feinen Bemühungen um orthodoge Befetung erledigter Bischofssitze (vgl. 3. B. ep. 98 p. 496; ep. 138 p. 581 A; dazu Theodoret 4, 13, 4 und 5, 4, 5—7), bei seinen Kämpfen und namentlich bei seinen kirchenpolitischen Berhandlungen mit dem Occident (vgl. 3. B. ep. 120 p. 537 C) ein tren beratender Freund gewesen, mit dem Basilius trop der Entsernung zwischen Casarea und Samvsata 26 mehrmals mundlichen und gewiß häufiger, als die erhaltenen Briefe erkennen laffen, ichriftlichen Berkehr gepflogen hat. Bafilius hat feine Berehrung ihm oft ausgesprochen (vgl. 3. B. ep. 136 p. 576 BC), und Gregor v. Ragiang, ber übrigens, soweit wir feben tonnen, nur gelegentlich der Bahl des Bafilius (ep. 42 und 44) und während der Berbannung Eusebs (ep. 64. 65. 66) mit ihm in Korrespondenz stand, hat in ep. 44 (p. 92 BC) zu 30 seinem Lobe alle Register seiner Rhetorik gezogen. Worauf dies Ansehen, das Eusebius genoß, beruhte, ist uns nicht recht beutlich. Geschriftstellert hat Eusebius v. Samojata, soviel wir wiffen, nicht; von seinen Briefen (vgl. auch ep. Bas. 136 p. 576 B und Theodoret 4, 15, 11) ift nichts erhalten. Bafilius icheint in ihm die in manchen funs unbekannten] Noten erftartte (ep. 145 p. 595 BC), rührige, Kinge und erfahrene Berfon- 35 lichteit (ep. 136 p. 576 BC und 168 p. 641 A) geschätt gu haben. — Im Sommer 374 (Garnier, vita MSG 29, CXX) traf den Eusebing die Berbannung: burch Rappadogien (vgl. Greg. Naz. ep. 64 p. 125 C) wurde er nach Thragien (Bas. ep. 81 p. 657 C und 236 p. 885 B) transportiert. Dort lebte er noch während des Gotenkrieges (Bas. ep. 268 p. 997; Theodor. 4, 15, 11); erst Balens' Tod (vgl. Tillemont VIII, 334 wund VI, 610) wird ihm die Rückehr ermöglicht haben. Wir finden ihn dann noch auf ber Synode, die neun Monate nach dem Tode bes Bafilius (Greg. Nyss. vita Macr. MSG 46, 273 D), im September 379, tagte (Mansi III, 511 B); im Mai 381, auf der Synode in Konftantinopel, ericheint ichon fein Neffe Antiochus (Theod. 4, 15, 8 f.) als Bifchof von Samojata (Mansi III, 569 B). Den Tod fand er nach Theodoret (5, 4, 8) 40 in Doliche in Sprien, als er gur Beihe bes Bifchofs Maris (381 in Ronftantinopel, Mansi III, 569 B) dorthin gefommen war, durch den Steinwurf eines arianischen Beibes ; er wird daher als Martyrer verehrt. Dieje Berehrung bes Enfebius, die offenbar eine Ursache, nicht die Folge des ausführlichen Berichtes Theodorets ift, läßt die Nachricht über jeinen Tod — vielleicht abgesehen von dem "Arianismus" der Mörderin oder Tot- 50 ichlägerin — als zuverlässig erscheinen und ermöglicht außerdem, da sein Andenken am 22. Juni gefeiert wird (AS Juni IV, 236 Oft. XI, 157), feinen Tod mit Bahricheinlichkeit auf den 22. Juni 380 gu batieren. — Übrigens trägt Theodorets Bericht über Eusebius icon deutlich Legendenfarbe. Daß Eufebins 361 die Bestallungsurfunde des Meletius in Bermahrung gehabt und trot brobender Forberungen bes Konftantius nicht berausgegeben 55 habe (2, 32), illustriert seine enge Zugehörigkeit zu Meletius (vgl. Loofs G. 66 Unm. 1); ob die Nachricht aber noch mehr Wahrheit hat, ift fraglich. Dag er in Soldatenkleidung Sprien, Phonizien und Palaftina durchwandert habe, um orthodoxe Geiftliche einzuseten (4, 13, 4), ift vielleicht nur die Legendenform eines Berichts über ben Gifer, ben E. thatfächlich für Einsehung orthodorer Rerifer bethätigt hat. Die Erzählung über den Antritt co

seiner Exiloreise nach Thrazien (4, 14) ift offenbar erbaulich zugestutt; ebenso vielleicht der Bericht über sein Sterben (5, 4). Der Ruhm aber bleibt dem Eusebius von Samosata: er ift einer ber wenigen Bifchofe des 4. Jahrhunderts, von benen wir nur Gutes miffen.

Eusebins von Theffalonich, um 600. — Bhotius (Cod. 162) hat einen Brief und eine Schrift in 10 Buchern, beibe gegen einen aphthartobofetijchen Monch Undreas gerichtet, gelesen, beren reine und einsache Sprache er rühmt und als beren Berfasser er einen orthodogen Bischof Eusebius bezeichnet. Daß unter biesem Eusebius, Bischof von Thessa lonich um 600, zu verstehen sei, ergiebt sich aus Gregors d. Gr. Brief an diesen (Buch 10 11, 55 [74]), in welchem von Fälschungen, die sich ein Mönch Andreas erlaubt hatte, die Rede ist. Auch die Briefe 8, 10 (5); 9, 156 (68) und 9, 196 (10, 42) sind an Eusebius gerichtet. G. Rriiger.

Eusebius von Bercelli, geft. 370. F. Bon[h]omus (ep. Vercell. geft. 1587, Ughelli Italia sacra IV, 812 Nr. 92), Antiquorum patrum sermones et epistolae de S. Eusebio, Mais 15 Ianb 1581 (mir nicht zugänglich); Baronius, Annales III u. IV; Steph Ferrerius (ep. Vercellgeft. 1611; vgl. Ughelli IV, 814 Rr. 96), S. Eusebii Vercellensis episcopi et martyris ejusque successorum vita et res gestae, Zurin 1609; F. Ughellii, Italia sacra ed. sec. tom. IV, Benebig 1719; Tillemont, Mémoires VII, ed. de Venise 1732 (©. 529—563 u. 771—780), bie sorgfältigste ber altern Arbeiten (weitere berselben bei Chevalier, Repertoire des sources

20 historiques s. v. p. 691); G. Krüger, Lucifer von Calaris, Leipzig 1886.

Quellen: Die von Baronius denutte und [die] von Ughelli IV, 749—761 gedruckt zwar vormittelalterliche, aber bereits auf Studien ruhende vita und die sermones am Cufebius-Tage unter den unechten Berken des Ambrofius (ed. Ben. IV, 577 ff. s. LVI u. LVII) und unter den Berken des Maximus von Turin (hom. 77 u. 58 MSL 57, 413 ff.; sermo 25 83 id. 697 ff. und die sermones dubii 20—23 id. 885 ff. vgl. Muratori Anecdota ex Ambrosdiblioth. IV, Bassau 1713 S. 77—96), sowie snach Tillemont VII. 772] die vier mit den unechten Maximus Sermonen mohl a. T. identischen non Ferreri aublizierten Sermone sond werten. echten Maximus-Sermonen wohl 3. T. ibentischen, von Ferreri publizierten Sermone sind wertlos; die Grabschriften bei Ughelli 749 und 761 (vgl. Corpus inscr. lat. V, 2 p. 742 f. Nr. 6722 u. 6723) sind alter, wenn auch schwerlich dem Tode des Cusedius und seines zweiten Race. 30 folgers gleichzeitig, aber sie lehren wenig. — Was wir wissen, entstammt ben brei erhaltenen Briefen Eusebs, von benen zwei (ad Constantium u. ad presbyteros et plebem Italiae mit bem eingefügten libellus facti ad Patrophilum, MSL XII, 947—954) in den acta Eusebii (vgl. vita, Ughelli IV, 754 u. 757; Baronius ad a. 355, 6 u. 356, 92), einer (ad Gregorium Spanensem ep.) burch Hilarius (fragm. 11, 5 MSL X, 713 f.) ausbewahrt ift, den Briefen des Stiberius an Eusebius (Jaffé<sup>2</sup> Nr. 211, 213, 215, 216), einem Schreiben der Mailander Spunde an ihn (Mansi III, 236 f.), bem tomus ad Antiochenos ber alexandrinischen Synode von 362 (MSG 26, 795 ff. — Mansi III, 346 ff.), einem Briefe des Augentius (bei Hilarius, c. Aux. MSL X, 617 f.), bem catalogus des hieronymus (cap. XCVI), gelegentlichen Notizen bei Athanafius (Apol. ad Const. 27 MSG 26, 629; hist. Ar. ad mon. 33 ib. 732), hilarius (ad Const. 1, 8 40 MSL X, 562 u. contra Const. 2 ib. 578), Ambrosius (ep. 63 ed. Ben. III, 1109 ff.), und Spiphanius (haer. 30, 5), endlich ben Berichten bes [Sulpicius Severus, chron. 2, 39, 4], Theoboret (h. e. 3, 4, 2)], Rufin (h. e. 1, 20, 27—30), Sofrates (h. e. 2, 36, 3; 3, 5, 6, 1, 7, 1, 9) und Sozomenos (h. e. 3, 15, 6; 4, 9, 3, 4; 5, 12, 1, 2; 5, 13).

Eusebius, Bifchof von Bercelli, einer ber entschiedenften Begner ber Arianer in ber 45 Zeit des Konstantius, war ein Sardinier von Geburt (Hier. cat. 96). Was die vita über feinen Bater, feine Mutter Reftituta, feine Taufe durch Bifchof Eufebins von Rom, feine Presbyterweihe durch Marcus von Rom, seine Bischofsweihe durch Julius erzählt (Ughelli IV, 149 ff.) ift teils ficher falich, teils unzuverläsfig. Wir wiffen nur, daß Eusebins Lektor in Rom war und aus Diefer Stellung (Hieronym. cat. 96) ale Bifchof ber ihm ganglich 50 fremden Stadt (Ambros. ep. 63, 2 ed. Ben. III, 1110) ordiniert wurde. Das Jahr Diefer Ordination läßt fich nicht angeben; daß es geraume Beit vor 354 war, macht bas Ausehen mahrscheinlich, bas E. 354 genoß. Rirchliche Organisation mar bamals in Norditalien erst im Berben (vgl. Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule I, 33 ff.): Eusebius war der erste Bischof von Vercelli (epitaph. Honorati, Ughelli IV. 55 761 = Corp. inscr. lat. V Nr. 6722), und nicht nur Bercelli, sondern auch Novara, Jurea und Tortona scheinen damals, selbst noch ohne Bischof, zu seiner Diözese gehört zu haben (vgl. die Adresse der ep. ad presbyt. MSL XII, 947 f. und Tillemont VII, 772 ff.). Aus seiner Amtssührung vor 354 weiß man nichts, wenn man nicht aus der Notig bes Umbrofius, daß Gufebius feinen im Exil bewiefenen Leidensmut im Rlofter fich aner--60 Jogen habe (ep. 63, 71 p. 1130 C), mit Tillemont (VII, 532) folgern will, daß die Einrichtung eines Rlofters in Bercelli, in dem Gusebius mit feinen Rlerifern gusammen wohnte (Ambros.

ep. 63, 66 ff. p. 1128), der Zeit vor 354 angehört. Und dieser Schluß steht doch auf ichwachen Fugen. Das aber bleibt, felbst wenn jene an die vita canonica der fpatern Beit erinnernde Ginrichtung erft aus ber Beit nach dem Exil ftammt, befteben, mas Umbrofius fagt: in Vercellensi ecclesia . . . duo pariter exigi videntur ab episcopo, monasterii continentia et disciplina ecclesiae. haec enim primus in oc- 5 cidentibus partibus diversa inter se Eusebius . . . conjunxit, ut et in civitate positus instituta monachorum teneret - Die monachi flohen fonft die Stadte et ecclesiam regeret jejunii sobrietate ep. 63, 66). Wirklich erkennbar wird uns Eufebs Leben erft nach der Synode von Arles (353; vgl. Bd II, 30 40 ff.). Liberius von Rom wünschte nach dem schmählichen Nachgeben feiner Legaten auf Diefer Synobe 10 lebhaft eine neue synodale Berhandlung: Lucifer von Calaris führte die Gesandtichaft, welche bem Raifer eine entsprechende Bitte vortragen follte. Liberius (Jaffé's Nr. 211 u. 213; Ende 353 oder Anfang 354) ersuchte den Eusebius, fich dieser Gesandtschaft anzuschließen, und Eusebius entzog fich diefer Bitte nicht (Lib. ep. Jaffé' Nr. 215): doch wiffen wir m. B. über die Ausführung der Gefandtichaftsreise und ihren Erfolg nichts; benn auch Jaffé 15 Dr. 215 ift vor ber Reise jum Raifer geschrieben. Thatfache ift, daß eine neue Synobe Bufammentrat: in Mailand, wohl im Frühjahr 355 (vgl. Bb II, 30, 50). Beshalb Gujebius zunächst der Synode fern blieb (Bb II, 30, 54), wissen wir nicht. Excitiert, versprach er dem Kaiser sein Kommen (ep. ad Const. MSL XII, 947), tam auch, wurde dann aber zehn Tage lang zu den Berhandlungen in der Kirche nicht zugelassen (Hilar. 20 ad Const. 1, 8 MSL X, 562). Als dies dann geschah — Eusebius erschien in Begleistung der römischen Legaten, des Bischofs Lucifer und zweier römischen Kleriker, — war man nach Silarius (a. a. D.) auf ber Gegenseite über bas, was bei ben "Beratungen" berauskommen follte, ichon klar. Bifchof Balens von Murfa griff baber mit Gewalt ein, als Gufebius, aufgeforbert, in Die Berurteilung bes Athanafius einguftimmen, gunachft eine 25 Berhandlung über ben Glauben wünschte und erklarte, er werbe alles thun, was man fordere, wenn man gunächft das Nicanum unterschreibe, das er vorlegte: Balens rig bem Dionhfius von Mailand, der das vorgelegte Eremplar des Nicanum ju unterschreiben fich anschickte, Griffel und Papier aus der Hand, und als das Ruchbarwerden dieser Scene das Bolf zu erregen begann, und in der Kirche eine Debatte über den Glauben sich erhob, zog 30 er mit seinen Gesinnungsgenossen ab in den Palast (Hilar. a. a. D.). Alle weiteren Nachrichten über E.s Handeln in Mailand sind Sage, 3. T. ergöhliche Sage (vgl. was der sermo pseudo-Ambros. 5 ed. Ben. IV, 578 über die Tilgung der häretischen Unterschrift des Dionysius von Mailand durch Eusebius erzählt, der zu diesem Zweck haereticis haereticum se esse mentitus est). Das Resultat der Synode für 85 Gujeb war, bag er verbannt murbe (Athan. an ben oben angeführten Stellen u. a.), und zwar zunächst nach Stythopolis in Palästina (Hieron. cat. 96). Anfänglich hat er dort als Gaft des orthodox gesinnten Grafen Josef, in dessen Hause Epiphanius ihn traf (haer. 30, 5), ein leichtes Exil gehabt. Später isolierte man ihn von seinen Klerikern: Eufebins protestiert bagegen in einem Briefe an ben arianisch gefinnten Bischof Batro- 40 philus von Stythopolis, den er dem Briefe an feine Diozesanen einfügte (MSL XII, 950 ff.). Roch fpater ift er nach Rappadozien transportiert und von dort an einen britten Exilsort in Alexandrias Nähe (Rufin h. e. 1, 27; Socr. 3, 5, 2 u. Soz. 5, 12, 1: in die obere Thebais), von wo er "tertio laborans exilio" den kurzen Brief an den spanischen Bischof Gregor [von Eliberis oder Elvira, einem zerstörten Bischofssitz unweit Granadas, 45 vgl. Krüger 76 ff.; Rattenbusch Apostolikum I, 206] schrieb (Hilar. fragm. 11, 5). Bei Julians Regierungsantritt befreit, nahm E. teil an der alegandrinischen Synode von 362 (tom. ad Antioch. MSG 26, 808 C, Socr. 3, 7; Soz. 5, 12) und ging dann als Gesandter der Synode nach Antiochien, vermochte aber dort das Schisma nicht zu bannen, weil Lucifer von Calaris inzwischen ben Paulinus ichon geweiht hatte (Socr. 3, 9; Soz. 50 5, 13; pgl. Hieron, chron. ad ann. Abr. 2378 u. ben M. Meletius). In Begleitung bes Untiocheners Evagrius (Bas. Caes. ep. 138, 2), des späteren Freundes bes hieronymus und Bischofs von Antiochien, reiste er dann, noch auf der Reise in Kleinasien sich um die Sammlung der Orthodogen bemühend (Socr. 3. 9, 9 f.; Soz. 5, 13, 6 f.), zurück nach Italien. Im Berein mit Hilarius von Poitiers hat er hier den wenigen Arianern, die 55 es im Occident gab, mit Entschiedenheit entgegengewirkt: Augentius, der arianische Bischof von Mailand (vgl. Bo II, 31, 6), verklagte beibe zehn Jahre nach ber Mailander Synobe bei Balentinian und Balens als feine Gegner, die fich bemühten ubique schismata facere (ep. Aux. bei Hil. c. Aux. MSL X, 617 f.). Sonst weiß man nur Unficheres aus Es letten Jahren (vgl. Tillemont VII, 559). Er ftarb am 1. August (vgl. die ser- 80

mones in die S. Eusebii) 370 (Hieron, chron, ad ann. Abr. 2386). Die Legende, die ihn von Arianern gesteinigt werden läßt (Ughelli IV, 760), ift, obgleich auch sein Epitaph (vgl. oben bei der Litteratur) ihn martyr nennt, unglaubwürdig (Tillemont VII, 777; vgl. übrigens oben S. 621 45 ff.); ja Ambrofius ep. 63, 70 (p. 1130) schließt 5 die Richtigkeit dieser Nachricht geradezu aus. Hieronymus (cat. 96) kennt eine von Eusebius herrührende Übersetzung des Psalmenkommentars des Eusebius von Cafarea — Eusebins verstand also Griechisch; vgl. Gallandi bei MSL XII, 970 gegen Tillemont VII, 530—; sie ist versoren. Die von Wigne (MSL XII, 959—968) unter seinem Namen gedrucke consessio S. Trinitatis ist anderer Herkunst (vgl. Hahn, Bibliothel 10 der Symb. 3. Aust. § 182). Über den angeblich von seiner Hand geschriebenen cool. Vercell. vgl. Bd III, 31, 30 ff.; über die von Krüger (S. 118 ff.) dem Eusebins zugeschriebene Tausrede Hahn, Bibliothek der Symbole 3. Aust. S. 56 Ann. 98. 2001s.

Guffachius, b. heil. - AS 20. Sept., t. VI. p. 106; Niceph. Callisti h. e. III, 29; Baronius, Ann. eccl. ad an. 103: Tillemont, Mem. II. 226. 585; Combefis, Illustrium 15 Christi martyrum lecti triumphi, Paris 1660; Ferb. Gregorovius, Gesch. Roms im MN. III. 578—583; Stadler, Heitigenlegison II, 128 f.; Armellini, Le chiese di Roma, Rom 1887. p. 234-236.

Nach einer erft fpat bezeugten Legende erlitt unter Raifer hadrian (angeblich 118) eine römische Familie ben Marthrertod bestehend aus bem driftlichen Offigier Guftachins 20 oder Eustathius (vor seiner Tause: Placidus), seiner Gemahlin Theopista (vor der Tause: Trajana) und seinen Söhnen Ugapius und Theopistus. Den Unlaß zum Empfang der Tause sollte Eustachius, damals noch Placidus, durch eine bei der Hirschjagd im Walte geschaute Chriftusvifion: eine zwischen bem Geweih des verfolgten biriches ericheinente glangende Kreuzesgestalt, die ihm zurief: "Barum jagft bu auf mich" 2c., erhalten haben. 25 Der Tod der frommen Familie foll, nachdem man fie vergebens im Amphitheater den Löwen vorgeworfen, durch Berbrennung in einem glühend gemachten Dien in Gestalt eines Stiers erfolgt sein. — Den etwaigen geschichtlichen Gehalt der Legenden bestimmt zu ermitteln, ist unmöglich. Mit Recht haben Tillemont u. a. den Bersuch des Baronius (l. c.), den  $II\lambda \acute{a}\varkappa \acute{a}\delta os$ , dessen Josephus einigemal (B. J. III, 4 u. IV, 1, 8; auch Vic. 30 43 und 75) als eines röm. Unterbesehlshabers unter Bespasian und Titus gedenst, mit dem angeblichen Martyrer Placidus-Euftachius zu identifizieren, als chronologisch unvollgiehbar abgelehnt. Übrigens feiert auch die griech. Kirche das Gedachtnis eines famt feiner Bemahlin Theopifta zc. gemarterten Guftachius, jeboch nicht wie bas Abendland feit bem frühen Ma. am 20. September, fondern am 20. November. — Eine Bafilica S. Eustachii 35 befaß die Stadt Rom ichon feit bem 8. Jahrhundert, ja wie es icheint ichon feit Gregors b. Gr. Beit. Im Mittelalter wurde dieje Rirche (ital. S. Eustachio in platane) gors d. Hr. In Leinen eines Biertels, gab der Region San Eustachio sowie einem gleichnamigen Abelsgeschlechte (dem der früheren Grasen von Tusculum) ihre Namen, und bildete den Ausgangspunkt, von wo Eustachiusreliquien auch anderwärtshin — so unter Philipp 40 August von Frankreich (c. 1190) nach St. Denis und nach Paris — sich verbreiteten Auch Spanien, wo Madrid sich dem Patronat des Heiligen unterstellte, erscheint an diesem Eustachiuskult beteiligt. Noch dermalen zählt Eustachius zu den sogen. 14 Noten Leinen Eustachiuskult beteiligt. Noch dermalen zählt Eustachius zu den sogen. 14 Noten Leinen Eustachiuskult beteiligt. Noch dermalen zählt Eustachius zu den sogen. 14 Noten Leine Eustachiuskult beteiligt. helfern (f. b.) und gilt insbesondere als Schuppatron gut fatholifcher Jager. Bodler.

Eustasii von Jonas (Mabillon ASB II, 108—114 und AS Mart. III, 778 ff., aus welcher die Vitae s. Salabergae (Ende 7. Jahrh.) und s. Agili (8.—9. Jahrh.) geschöpft haben; i Mabillon a. a. D. S. 405 ff. u. 302 ff. — Büdinger: Zur Kritik der altbaier. Gesch. in WSB XXIII, S. 372—383; Riezler, Geschicke Bayerns I, 77; Hauf, KG Deutsch. I., 274 ff. Egl. den A. Columba d. J. und die dort angeschirte Litt. (Bd IV, 241).

Mis Columba b. 3. auf Befehl Ronig Theuderichs II. von Lugenil gewaltsam fort geführt ward, blieb es den nichtfeltischen Gliedern feiner Jungerschaft freigestellt, bort gurudgubleiben. Doch hatten auch die Burudbleibenden unter der Feindfeligfeit bes Ronigs zu leiben. Sie flohen beshalb auf das benachbarte auftrasische Gebiet, und eine Beile scheint die Stiftung Columbas verlassen geblieben zu sein (vita Walarici 9, Mabill. 55 S. 14), bis durch den Untergang Theuderichs und Burgunds Bereinigung mit dem Reiche Clothars II. (613) die Gefahr behoben und die Biederherstellung des Rlofters ermöglicht

wurde. Lettere war nach ber genannten Quelle hauptfächlich bas Bert bes E. Aus eblem Geschlecht (v. Walar. 13), bem Bijchof Mietius von Langres als Reff verwandt (v. Columb. 38), hatte E. nicht nur wie viele andere frantisch-burgundische Guitafius 625

Jünglinge Aufnahme in Luxenil, sondern auch eine vertrautere Stellung bei Columba selbst gesunden (discipulus et minister, v. Col. l. c.). Durste er ihn bei der gewaltsamen Entsernung aus Luxenil auch nicht begleiten, so tras er doch später wieder mit ihm zussammen und nahm an seiner Missionsarbeit unter den Alemannen am Bodensee teil. Möglich, daß ihn Columba, der den baldigen Sturz Theuderichs voraussah, vor seiner 5 Reise nach dem Süden dazu bestimmte, der neugesammelten Gemeinschaft zu Luxenil vorzustehen, während der früher hierzu ausersehene Uttala ihm nach Italien folgte. Zedensfalls hat E. seit dem Jahre 614 die Würde des Abtes von Luxenil — und zwar unter Anerkennung König Clothars II., der ihn in diesem Jahre noch mit einer Botschaft an Columba zu Bobbio betraute — bekleidet. Denn nachdem der Regierungsantritt von 10 Eustassius Nachfolger Walbebert sir die Zeit zwischen den 3. Mai und 15. Rovember 629 berechnet worden ist, führt die Angabe im Leben d. hl. Salaberga (cap. 7, S. 407), daß G. saste lang Abt von Luxenil gewesen, auf jenes Jahr zurück (Hand S. 277 Anm. 2).

G. macht nach der Darftellung des perfonlich mit ihm befannten Biographen den 15 Eindrud eines lehrhaften, redebegabten und thätigen Mannes, der fein Amt durchaus im Sinn feines Borgangers auffaßte. Gine Reihe von Bifchofen und Abten, die in einflußreichen Stellungen thätig waren, verdanken ihm ihre geistliche Ausbildung: Donat von Besanzon, Aichar von Tournai, Chagnvald von Laon, Ragnachar von Basel, Amatus, Abt von Remiremont, Waldebert, 3. Abt von Luxeuil, Agilus von Resbais, die Übtissin 20 Burgundosara von Faremoutier, wie denn auch die durch ihn geheilte hl. Salaberga von ihm die erste Anregung zum geistlichen Leben empfing. Mit Eiser psiegte er die von Columba für Monche und Laien getroffenen poenitentialen Ginrichtungen (vita 5), das columbanifche Bugbuch wird unter ihm wohl die lette Ausgestaltung empfangen haben. Daß E. auch im übrigen an den von Irland her eingeführten Ginrichtungen festhielt wie 25 3. B. an der irischen Form der Messe, ber Tonsur, der täglichen Disziplin, geht aus den wider ihn erhobenen Unklagen hervor. Agrestius nämlich, ein Zögling des E. zu Luzeuil, der früher Notar König Theuderichs gewesen und dem Bischof Abellenus von Genf nahe verwandt war, hatte sich nach einem fruchtlosen Versuch missionierender Thätigkeit unter ben Baiern nach Aquileja gewandt, war bort jum Anhanger ber burch ben Dreifavitel- 30 ftreit hervorgerufenen ichismatischen Bartei geworben und bemubte fich nun, in Bobbio wie in Luxeuil die Unfichten berfelben zur Geltung zu bringen. Um fich bann für die schließliche Ausweisung aus Luzeuil zu rachen, begann er in ber Nachbarschaft gegen die columbanischen Überlieferungen zu agitieren und zwar mit foldem Erfolg, daß König Clothar zur Beseitigung des entstandenen Argernisses eine Synode in Macon anzuberaumen für 35 nötig erachtete. E. rechtfertigt bier Die Observangen von Luxeuil; hingeriffen aber von dem Unwillen über ben von Agreftius gegen Columba erhobenen Borwurf der Barefie ladet er ihn feierlich vor den Richterftuhl Gottes, vor dem er binnen Jahresfrift Columba gegenüberfteben werde. Obwohl nun Agreftius um Frieden bittet und die Bruderhand gereicht erhalt, hort er boch nicht auf Ungufriedenheit gu ftiften, bis nach 11 Monaten feinem Leben wo burch Mörderhand ein Ziel gesett wird. Unter den auf der Synode zu Macon gegen E. erhobenen Anklagen findet sich die der abweichenden Ansetzung des Oftersestes nicht. Agrestius, dem die Stellung der gallischen Bischöfe in dieser Frage nicht unbekannt sein konnte, würde sich dieses Hauptmoment nicht haben entgehen lassen, und Jonas hätte denn doch faum umbin gefonnt, dies zu erwähnen. Man darf deshalb wohl annehmen, daß 45 E. bereits vor der Synode gu Macon Die irifche Ofterberechnung aufgegeben hatte Sinfichtlich der Ginführung der Benediftinerregel in den columbanischen Rlöftern vgl. den Al. Benedift von Rurfia II, 583.

Erfolg der Arbeit war freilich nur von geringer Bedeutung (Riezler in FdG 16, 417). Auf dem Rückweg nach Lureuil kehrte E. im Hause des Gundoin, Baters der Salaberga ein, der dem Könige Clothar II. nahe stand. Welches Ansehens sich E. bei letzterem erfreute, ersieht man auch aus der in Fredegars Chronik (IV, 43. 44 MG Scr. Merov. II, 142 f.) aufbewahrten Geschichte des Bischofs Leudemund von Sitten.

Im Todesjahr Clothars (629) starb auch E. Als Todestag wird von Jonas der 29., von dem Martyrolog. Hieron. (AS Novemb. II, S. 38) der 2. April überliefert.

Eustathius von Antiochien, gest. wahrscheinlich 337. — Bgl. die Litt. vor d. A. 10 Arianismus (Bd II, 6). Im Speziellen: Tillemont († 1698) Mémoires VII, 21—31 mit den Notes S. 646—656; P. Boschius (van den Bosch † 1736), tractatus . . . de Patriarchis Antiochenis (AS Juli IV, 1725, p. 1—145, auch separat Antwerpen 1725) und de S. Eustathio (id. 130—144); Kabricius sarles, Bibliotheca graeca IX 1804, p. 131—149 und X, 227; J. Feßler, Institutiones patrologiae ed. B. Jungmann I, Junsbrud 1890 S. 427 15 dis 431. — Die Quellen sind neden dem kurzen Kapitel, das Hieronymus (catal. 85) dem Schristseller E. widmet, und dem ziemlich wertlosen Errahuwov els τον έν άγιοις . Εθστάθιον des Chrysostomus (opp. ed. Montfaucon II, 601—610 = MSG 50, 597—606) nur gelegentliche Rotizen bei den Zeitgenossen und bei den spätern Hickordisch Fulgentius, Fhilostorgius und das Nicanum II (Mansi XIII, 265) 20 sehlen z. B. — gesammelt unter den Veterum script. de S. Eugentomia durch Leo Alletine Eustathii in Heraemeron commentarius von 1629 v. 112—142

Allatius, Eustathii in Hexaemeron commentarius, 2non 1629, p. 112-142. 1. Über bas Leben bes "großen" Euftathius (Theodoret 1, 8, 6 ed. Gaisford) wissen wir, jo hoch ihn die Nachwelt geschätzt hat (vgl. die testimonia bei Allatius), dennoch überaus wenig. Um 320 (Bd II, 12, 28) war er Bischof von Beroea (Theo-25 doret 1, 4, 62; vgl. Hier. cat. 85). Dag er aus Sibe in Bamphplien ftammte, ift das Einzige, was wir über sein Borleben glaublich erfahren (Hier. cat. 85). Denn daraus, daß Athanasius (apol. de fuga 3 MSG 25, 648 B und hist. Ar. 4 ib. 697) ihm den — von Spätern dann weiterüberlieferten — "Bekenner"-Titel giebt, darf man m. E. nicht folgern, daß Eustathius in der letten großen Berfolgung Confessor geworden sei. 80 Die sonst über dergleichen doch nicht schweigsame Überlieferung weiß nichts davon; der Titel wird an die Leiden anknüpfen, die sein nicanisches Bekenntnis dem E. eingetragen hat. Sicher ift, daß E. noch vor der Synode zu Nicaa (Theodoret 1, 7, 10; vgl. E.s Unterschrift Mansi II, 693 D und 698 D) von Beroea nach Antiochien versetzt wurde. Doch wann dies war, und wem Eustathius folgte, ist strittig. Theodoret macht den Eu-35 stathius zum unmittelbaren Nachsolger des von Arius (ep. ad Eused. bei Epiphan. h. 69, 6) und Athanasius (ad ep. Aeg. et Lid. 8 MSG 25, 556 C) als Antiarianer genannten Philogonius, der am 20. Dezember (Chrysost, de S. Philog. or. 31 tom. I, 492 ff. Montfaucon = MSG 48, 747 ff.) frühestens wohl 322 starb (vgl. Boschius p. 30 sq.; Tillemont VI, 201 f.). Hieronymus (chron. ad. ann. Abr. 2345) ichiebt to zwischen Philogonius und Enstathius einen Paulinus ein. Da nun nach Philostorgius (3, 15; vgl. Tillemont VII, 647) Paulinus v. Thrus der Nachfolger des Enftathius wurde, fo muß man einen Paulinus vor und nach Euftathius annehmen (fo Valesius gu Philost. 3, 15 MSG 65, 503 not. 78 und zu Sozom. 3, 11, 7 ed. Hussey III, 89, auch Tillemont VII, 649 f.), oder entweder ben Philoftorgius (fo Cave, MSG 65, 503 not. a), 45 oder den Hieronymus des Frrtums zeihen. Lettere Annahme scheint mir trot Sozomenos 3, 11, 7 die leichteste zu sein. Nach dem Konzil von Nicaa (über die von Theoboret 1, 7, 10 ihm zugeschriebene allocutio imperatoris in concilio Nic. s. d. Nicanisches Konzil) war Eustathius im Orient einer der wenigen entschiedenen Antiarianer; Athanasius erzählt (hist. Ar. 4 MSG 24, 697 f.), daß er u. a. die späteren Bischöfe 50 Stephanus und Leontius v. Antiochien, Georg von Laodicea, Theodofius von Tripolis, Eudogius von Germanicia und Guftathius von Sebafte ihrer arianischen Gefinnung wegen in den Rierus aufzunehmen fich geweigert habe. Noch unbequemer machte ihn den Antinicanern seine litterarische Polemik gegen Eusebius von Ccsarea (Socr. 1, 23, 8; vgl. Vol. 11, 20, 20). Daß man deshalb im J. 330 — dreißig Jahr vor der Erhebung des Meletius (Theod. 2, 31, 11; vgl. Vd II, 37, 55, Boschius p. 37 Nr. 155) — ihn absetze, ist schon Vd II, 20, 20 st. erzählt worden; die dort absichtlich unerwähnt gelassen Nachricht, daß man eine Hure Streechungen hätte, E. als den Bater ihres Kindes zu denuns gieren (Theodoret 1, 21, 5f.), ift freilich ichon fo alt, daß fie hieronymus zu intereffieren vermochte (apol. adv. Ruf. c. 42 MSL 23, 488 C), aber tropbem wohl nur fpaterer 60 Rlatich. Konftantin bestätigte die Absehung; Guftathius wurde nach Trajanopolis in

Thrazien verbannt und ift dort gestorben und begraben (Hieron. cat. 85; vgl. Chrysost. c. 2 ed. Montfaucon p. 690; über die nach Philippi in Macedonien weisenden späteren Angaben s. Boschius p. 136 Nr. 27—29). Über die Zeit seines Todes schwantt noch die gelehrte Tradition; Tillemont (VII, 654 f.) meint ca. 337 (so auch Boschius p. 137, 33 f. und DehrB I, 383); Blondel (de la primauté de l'église Genf 1641 p. 1196) 5 ca. 360 (fo noch Bardenhewer, Patrologie S. 233 und mit neuen Gründen Gwatkin S. 74 not.). Daß Sofrates (4, 14, 3) und Sozomenos (16, 13, 2) irren, wenn fie Euftathius noch 370 als lebend voraussehen, ift zweifellos: Theodoret (3, 4, 5) fagt ausdrudlich, daß E. vor Einsetzung des Meletius ftarb; Chrysoftomus Reden vom Sorgen des E. für die antiochenische Gemeinde bis in die Zeit des Meletius (p. 610 A) ift durch 10 die zu Grunde liegende Beurteilung des Meletius als dogmatisch bedingt erwiesen, und die von Gwatkin ins Feld geführten Fragmente E.s., die gegen Photinus polemisieren (B. H. Cowper, Syriac Miscellanies London 1861 S. 60 = Pitra, Analecta sacra spic. Sol. parata IV, 442 Nr. V und VI) sind gewiß unecht (vgl. Bd II, 17, 20 f.). So scheint mir alles dagegen zu sprechen, daß E. Konstantins Tod überlebt hätte.

2. Adversus Arianorum dogma multa composuit, sagt hieronymus (cat. 85; Text participial: componens). Es ist aber von den Werten E.s nur eines vollständig erhalten: de Engastrimytho contra Originem (beste Ausgabe von A. Jahn II II, 4. 1886). Doch reicht das Interesse dieses Schriftchens weiter, als sein fingulärer Stoff vermuten läßt (vgl. Loofs DG 8 § 32, 2b): Sokrates (6, 13, 3) nimmt E. mit Methos 20 dius, Apollinaris und Theophilus zu einer antiorigenistischen \*\*\*axolóywov tetgaztús zus fammen. Fragmente (gesammelt von Fabricius IX, 135-149; MSG 18, 676-697; drei neue griechische und 10 3. T. verdächtige sprische bei Pitra Anal. II p. XXXVIII sqq. und IV, 210—13 u. 441—43) haben wir 1. aus dem von Hieronymus genannten Werf de anima, 2. aus den VIII libri contra Arianos, 3. aus dem tractatus in Prov. 25 8, 22 (besonders zahlreich), 4. aus dem λόγος in Prov. 9, 5 (vgl. Bd I, 51, 28), 5. aus einem Bert (epistula? vgl. Pitra IV, 442 Nr. III) de Melchisedec, 6. aus zwei verschiedenen Berten in inscriptiones [quorundam] psalmorum, 7. aus Erstärungen einzelner Pjalmen und einige weitere, unsichere. Doch können Nr. 3 und Nr. 4 Teile von Nr. 2 gewesen sein. — Der Kommentar zum Hexasemeron (MSG 18, 705 30 kgl. 1086 voch Allative) von die ellegutie and imposenteure (ib. 674 f.) marden allegutie and imposenteuren (ib. 674 f.) marden allegutie and imposenteuren (ib. 674 f.) marden allegutie bis 1066 nach Allatius) und die allocutio ad imperatorem (ib. 674 f.) werden all-gemein für unecht gehalten, und die Liturgia S. Eustathii (ib. 697-704 nach Renaudot, Liturg. orient. coll.) ift m. E. nicht echter. - Eine eingehende bogmengeschichtliche Untersuchung ber Fragmente wurde nicht unzwedmäßig fein (vgl. Bo II, 17,17 ff.): ichon Stephanus Gobaros (vgl. Bd IV, 754, 29) hat die große Berichieden: 35 heit der Christologie des "beiligen" Euftathius und des "beiligen" Cyrillus bemerkt (Phot. cod. 232, MSG 103, 1101 A).

Eustathius von Sebaste, gest. nach 377. — Bgs. die bei dem A. Basilius (Bd II, 436) genannte Litteratur, vornehmlich Tillemont, Mémoires IX und Garnier, vita Basilii (opp. Bas, ed. Ben. III = MSG 29 p. V sqq.). Außerdem: Epistola ad Apollinarem Laodicenum celeberrima de divina essentia, divi Basilii nomine ad Eustatio Sebasteno toto fere oriente per summum scelus olim vulgata ex codice MS bibliothecae Angelicae graece et latine nunc primum in lucem prodit (ed. Leop. Sebastini) Rom 1796; Gwatkin, Studies (vgl. Bb II, 6, 47) und F. Loofs, Euftathius von Sebafte und die Chronologie der Bafilius-Briefe, Halle 1898. — Im folgenden Artifel beschränke ich mich auf eine vom Beweisen-wollen 45 absehende Biedergabe der Jur Zeit der Absassini) des Artifels übrigens noch von niemandem nachgeprüften] vom Traditionellen starf abweichenden Resultate meines eben genannten, aus ber Borarbeit fur Diefen Artifel ermachfenen Buchleins. Auf Diefes beziehen fich Die in blogen Seitenzahlen gegebenen Bermeifungen.

Guftathius, Bifchof von Sebafte, Der Metropole von Armenia prima, feit fpateftens 50 356 (vgl. S. 82), gilt mit Unrecht als einer ber wenigft ruhmenswerten, fpegiell bogmatifch unguverläffigften Bifchofe bes vierten Jahrhunderts. Satte nicht fein einstiger Schüler und Freund Bafilius von Cafarea, ber feit 373 ihm verfeindet mar, ber Rach. welt ein Zerrbild von ihm gezeichnet, Eustathius würde als der Begründer des Mönchstums in [Kömischs]Urmenien, Paphlagonien und Pontus (Sozom. 3, 14, 31) und als 55 entschiedener Gegner der arianisierenden Homöer in den letzten fünfziger und in den sechsziger Jahren des vierten Jahrhunderts den Nachruhm eines "Heiligen" mit größerem Rechte erlangt haben, als sein einstiger homösscher Gegner, der seit 363 orthodox gewors bene Bifchof Meletius von Untiochien. Unfere Renntnis von feinem Leben und Streben reicht aber höchstens soweit, daß dies behauptet werden fann; nachzuholen, was, soweit 60 man weiß, fein Beitgenoffe gethan hat, eine Biographie bes Guftathius ju geben, find

wir außer stande.

E. scheint der Sohn des Bischofs Gulalius v. Sebafte gewesen ju fein, der in Nicaa auf feiten bes Urius ftand (Sozom. 4, 24, 9; Socr. 2, 43, 1; Philostorg. suppl. 5 MSG 65, 623; vgl. Loofs S. 95). Spateftens um 300 wird er geboren fein (vgl. S. 54). In der Rahe des Arius muß er feine erfte theologische Bildung erhalten haben; feine Gegner nannten ihn einen personlichen Schüler bes Urius (Bas. op. 223, 3; 244, 3; 263, 3); und Athanasius (hist. Arian, ad mon. 4 MSG 25. 700) macht ihn neben Endorius u a. namhast unter benjenigen "arianisch Gesinnten", benen Enstathius von 10 Antiochien (vgl. den A. oben S. 626, 51) vor 330 die Aufnahme in den Klerus verweigerte. Doch ift fein Intereffe - mahricheinlich in Agypten und vielleicht burch Arius felbst (vgl. Bb II, 7, 20) fruh nach einer Seite bin gezogen worden, Die ihn bem dogmatischen Parteikampse entrückte; er ward von dem asketischen Zbeale überwältigt. Mit seinem eignen Bater geriet er darüber in Konssist: sein Bater schloß ihn — er 16 war inzwischen, vielleicht durch seinen Bater selbst, Presbyter geworden — von der kirchlichen Gebetsgemeinschaft aus, "weil er ein des Priesterstandes unwürdiges [Asketen-]Gewand trug" (s. Sozom. 4, 24, 9; Socr. 2, 43, 1; vgl. Looss S. 94 f.). Einige Jahre später ist er, anscheinend aus Gründen, die auch mit seinem Eintreten sitt das gestelische Iven aus werter eine Spande zu Ver-Colorea generiere das astetische Ideal zusammenhingen, durch eine Synode zu Neu-Cafarea cenfuriert: 20 durch Gufeb von Konstantinopel, der diese Synode veranlagt zu haben scheint, ward er [feines Presbyteramtes?] entfest (Sozom. 4, 24, 9). Seinem Birfen für bas asfetifche Beal icheinen aber burch bies Cenfuriertwerben feine Schranten gezogen gu fein: Die Bahl feiner Junger wuchs. Man wird E.s Busammenleben mit ihnen fich in monchischen Formen denten muffen. Doch fehlt uns jede Runde barüber. Unvollfommen nur luftet 25 den Schleier die Synode von Gangra, die um 340 (vgl. S. 83, genauer vielleicht nach der in meinem Buche leider übersehenen Rotiz von Braun, HJG XVI 1895 S. 586 f., im Jahre 343) gegen ihn gehalten wurde. Ein Synodollbrief dieser Synode und ihre Canones sind auf uns gekommen (Mansi II, 1095 ff.). Die Synode sand, da sie die Klagen gegen Eustathius untersuchte, daß von seinen Jüngern (bad rovror adrör 30 των περί Εδοτάθιον) viel Ungehöriges geschehen sei: fie sollten den Berheirateten Die Geligfeit abgesprochen, das Museinanderlaufen von Cheleuten gefordert, Ronventifel gehalten haben. Auch ihre befondere [Asteten-] Rleidung rudte man ihnen vor, Magte fie an, daß fie die der Rirche gebührenden Naturalabgaben für fich in Unspruch genommen, finguläre Fastenfitten unter Richtachtung der firchlichen eingeführt, Die firchlichen 35 Festlichkeiten in den Märtyrerfirchen fritifiert, von den Reichen Bergicht auf ihr Gigentum gefordert und manche Billfürlichkeiten fonft fich gestattet hatten. Bieviel von Diefen Borwürfen begründet war, lagt fich nicht fagen; man wird hier, wie fonft, wo in ben Unfangszeiten bes Monchtums monchischer Enthufiasmus mit ber Sierarchie in Ronflitt geriet, ben amtlichen Bertretern ber Beltfirche nicht ohne weiteres glauben burfen. Daß 40 Die Synobe ben Guftathius felbit ichonte - Die Borwurfe richtet man nicht gegen ibn, fondern gegen feine Junger, und gang allgemein bestimmt man, daß "wer" Die Canones der Synode anzunehmen fich weigere, anathematifiert und exfommuniziert werden folle -, nötigt zu bem Schluffe, daß Euftathins felbst sich von Erzentrigitäten fern zu halten sucht, und daß man feines Anschens wegen ihn nicht dirett anzugreifen wagte. Sozomenos (3, 45 14, 36) hat fich ergahlen laffen, Guftathius habe, um Die Lauterfeit feines Strebens au zeigen, feitdem fich getragen wie andere Briefter. Das ift unwahrscheinlich; benn noch faft 20 Jahr fpater trugen E. und die Seinen das Astetengewand (Bas. ep. 223, 3). Doch scheint E. entgegenkommende Bersprechungen gemacht gu haben; benn eine Sonobe gu Antiochien — wenn Brauns Datierung der Synode von Gangra richtig ist, nicht 50 die Kirchweihsnnode von 341 (Loofs S. 83 Anm. 2), sondern vielleicht die Synode von 344 (vgl. den A. Arianismus Bo II S. 28, 16) — "überführte ihn des Meineids" (Sozom. 4, 24, 9; vgl. Loofs S. 90 Unm. 3), dies heißt doch wohl: censurierte ihn, weil er bem nicht tren geblieben war, was er versprochen hatte. Aus ben nächsten dreizehn Jahren weiß man von Guftathins nichts weiter als das, daß er gegen Ende 55 biefes Beitraums, etwa 356, Bifchof von Cebafte wurde. Erft aus ber Reit, ba Bafilius in feine Beimat gurudfehrte (um 357, vgl. Bb II, 437.4) haben wir wieber Radrichten. Bafilius hatte vielleicht ichon früher durch feine Mutter Emmelia Begiehungen gu Guftathius gehabt; jest ba er felbit fur bas astetische Ibeal gewonnen mar, trat er ihm naher. Guftathius erichien ihm die Berforperung monchischer Tugend ju fein, mit

so leibenschaftlichem Gifer trat er auf feine Seite, nicht achtend, daß er die Reindschaft teilen

mußte, die Guftathius eben seiner Moncherei wegen noch bamals trug. Etwa anderthalb Jahrzehnte, bis 372 und 373, hat engste Freundschaft, in der Bafilius in verehrungsvoller Abhängigkeit dem Eustathius ergeben war, die beiden verbunden. Auch dogmatisch vertrugen fie fich aufs beste. Eustathius war, wenn er jemals parteimäßig es mit den Arianern gehalten hat, von dieser Barteistellung längst abgefommen. Dogmatisches Eifern 5 und dogmatische Extreme waren ihm unsympathisch, der Weg der ruhigen Mitte ichien ihm der richtigfte. Go hielt er fich ju den Homoiufianern; er tagte mit in Anchra (358), ja er war einer der Gesandten, die an den Sof geschickt wurden (Bb II, 34, 26 ff.). Die Feindschaft der Acacianer gegen die Homoiusianer hatte es ihm gegenüber leicht, Gründe Bu einem Ginschreiten gu finden: eine Synode in Melitene (wohl 358; doch wiffen wir 10 nicht, ob vor, oder nach der Synode ju Ancyra, vgl. Loofs G. 91) entfeste ihn feines Bistums, nicht aus dogmatischen Gründen, sondern feiner Lebensführung wegen - vermutlich handelte es fich um ahnliche Rlagen wie einft in Gangra —; Meletius, ber aus Melitene felbst gebürtige fpatere Bischof von Antiochien, Damals ein Barteiganger bes Acacius, murbe fein [von Eustathius und den Homoiufianern natürlich nicht anerkannter] Rachfolger (S. 91 f.). 15 Doch konnte Meletius sich in Sebaste nicht halten (S. 85). Aber noch in Seleucia verfolgten den Enstathius die Anklagen der Gegenpartei (Sozom. 4, 22, 4; Socr. 2, 39, 12). Daß E.s eigne Parteigenossen diesen Anklagen soweit Folge gegeben hätten, daß sie ihm, bis er fich gerechtfertigt habe, die Rirchengemeinschaft auffagten (Socr. 2, 40, 45), ift wenig glaublich (S. 92). Denn Euftathius gehörte zu ben homoiufianischen Synodalbeputierten, 20 die nach ber Synode am Sofe die Sache ber Majorität von Seleucia vertraten (Bd II, 37, \$2). Wie die andern Deputierren, ließ auch er dort in Konstantinopel in der Sploesternacht sich die Formel von Nice aufmötigen (Bd II, 37, 88; vgl. Loofs E. 58). Doch hatte er mit der Annahme dieser farblosen Formel seine in den Berhandlungen furchtlos von ihm vertretene (Theod. 2, 27, 13 f. ed. Gaisford) Überzeugung nicht verleugnet; und 25 als ihn deshalb — nominell um seiner Führern Berurteilungen willen (vgl. Bd II, 37, 49 f.) — gleich andern Führern seiner Partei die Abseigung tras, hat er, diese nicht anerkennend, feinen Gegnern in Bredigten und offenen Briefen Opposition ju machen fich nicht gescheut (Bas. ep. 226, 2 und 251, 2 und 3), so offenbar auch die Hofgunst auf deren Seite war. Und als unter Jovian und in der erften Beit des Balens die homois 30 ufianifche Bartei fich wieber fammelte, war Guftathius einer ihrer energischften Guhrer : er tagte mit in Lampfacus (Bo II, 40, 54; Berbft 364) und auf einer fonft unbefannten Synode ju Bela in Gelenopontus, und als das Editt des Balens vom Frühjahr 365 (Bo II, 41, 5) famtliche unter Konftantius abgesetzten Bischöfe, unter ihnen auch Guftathins und andere homoiufianische Führer, wieder verjagte, ift im Auftrage mehrerer ho= 35 moinftanischer Synoden, die in Smyrna, in Bisidien, Faurien, Pamphylien und Lycien gehalten wurden (Socr. 4, 12, 8), Guftathius mit Gilvanus von Tarfus und Theophilus von Kaftabala im Frühjahr 366 (S. 59) nach dem Occident gereift und hat hier in Rom dem Liberius seine und seiner Auftraggeber Zustimmung zum Nicanum in einem noch erhaltenen Bekenntnis (Socr. 4, 12, 10—20) bezeugt. Des Liberius erfreute Rück- 40 äußerung (Socr. 4, 12, 21—37) und ein verwandtes Schreiben einer ficilischen Synode, der die Gesandten auf ihrer Rückreise anwohnten (Socr. 4, 12, 38) wurde dann (367) einer Synode zu Tyana unterbreitet, bei welcher mit seinem Bischof Eusebius auch Bafilius zugegen war. Die homoiufianer Rleinafiens, zu benen auch Bafilius fich gehalten hatte, hatten damit ihren Übergang jum Nicanum vollzogen (vgl. Sabinus v. heraklea bei 45 Socr. 4, 12, 41), und bag Guftathius biefe Buftimmung gum Nicanum fpater je berleugnet habe, ift nicht erwiesen (vgl. Loofs S. 69 Unm. 3 und S. 77 Unm. 2). Dennoch haben die Bege des Guftathius und Bafilius fich getrennt, und ber Bruch der beiden ift auch auf die firchenpolitische Stellung E.s nicht ohne Ginfluß gewesen. Die Geschichte Diefes 372 fich porbereitenden und Commer 373 fich vollendenden Bruches tann bier nicht so gegeben werden (f. Loofs G. 62 ff.). Der enticheibenbfte Fattor icheint bas gewesen gu fein, daß Bafilius, vielleicht beftimmt durch feinen Freund Gufebius v. Samojata (vgl. den Art. o. S. 621, 8 u. 56), mit bem ingwischen gur nicanischen Orthodogie und gum Bekenntnis auch der homousie des Beistes (Bas. de spir. s. 29, 74 opp. ed. Garnier III, 63 C) übergegangenen Meletius v. Antiochien, dem einstigen Gegner und Rivalen E.s, sich 311-55 sammengefunden hatte und firchenpolitisch mit ihm zusammenzugehen entschlossen war. Gine dogmatische Differenz war freilich auch mit im Spiele. Eustathius, der den hl. Geist weder eine Kreatur, noch Gott nennen mochte (Socr. 2, 45, 6), wollte auch in der Bneumatologle den Beg der Mitte, den er bisher gegangen war, nicht verlaffen (Bas. ep. 128, 2) und hatte überdies vor dem Scheine des Sabellianifierens noch größere Schen als Bafilius; 60 aber die ursprüngliche Ursache des Bruches war diese Lehrfrage nicht. Doch schob sie sich, weil Eustathius, die Rolle des Hammers der des Amboß vorziehend, seinen ungetrenen Schüler und Freund auch dogmatisch angriff, immer mehr in den Bordergrund: Eustathius wurde der Führer der Pneumatomachen in Kleinasien (Bas. ep. 263, 3). Daß er in 5 dieser Stellung mit der homöischen Hospipartei kirchenpolitisch sich vertrug, ist ihm als Kückehr zum Arianismus ausgelegt worden (Bas. ep. 244 und 251; vgl. ep. 130, 1; Epiph. haer. 75, 2). Allein mit Unrecht. Eustathius ist auch in dieser Zeit seiner dogmatischen Überzeugung treu geblieben (vgl. über die Synode von Cyzicus ep. 249 und Loofs S. 17 f. und 79); und daß das kirchenpolitische Nachgeben hinausging über das Maß, 10 das unvermeidlich war, wenn E. sich nicht zwischen zwei Stühle sehen wolke, ist nicht zu erweisen. Es haben auch dis an die Grenze der uns übersehdaren Zeit ernste, auch von Basilius geschäte Bischöse den Eustathius verteidigt (Bas. ep. 244 und 250), und noch bei Sozomenus (3, 14, 36; 8, 27, 4) und bei Philostorgius (8, 17) ist ersichtlich, daß Eustathius als Persönlichkeit, wie als wirksamer Prediger — auch der Magdalenen 6 hat er sich angenommen (Soz. 3, 44, 36) —, als der hyeuwr ågiotuwr μοναχών (Soz. 8, 27, 4) und als der Begründer eines der ersten Hospipitäler (ξενοδοχείον oder πτωχοτροφείον Epiph. haer. 75, 1 p. 905 C) in weiten Kretsen ein gutes Gedächtus hinter sich gelassen hatte.

Bann er starb, wissen wir nicht; schon 376 stand er im höchsten Greisenalter (Bas. 20 ep. 244, 4); zulest hören wir durch Basilius von ihm im Jahre 377 (ep. 263, 3). — Die Nachricht des Sozomenos (3, 14, 31), daß einige ihn für den Bersasser der dozzusch siscos des Basilius hielten, ist in dieser Form eine Nachricht über eine irrige Meinung (Loofs S. 97 Unm. 1). Doch daß Basilius, der mit der Gründung seines Ptochotrophiums lediglich dem Borbilde des Eustathius folgte (vgl. auch Loofs S. 22 Unm. 1), 25 auch in seinen für das Mönchtum wichtigen Schristen von Gedanken des Eustathius nicht unabhängig ist, daß dem Eustathius ein gut Teil des Ruhmes gebührt, den Basilius als der Förderer des Mönchtums in Asien genießt, ist mir zweisellos.

Enftathins von Theffalonich, geft. 1192-94. Für die Litt. wird hingewiesen auf die vollftanbigen Angaben in ber Byzantinischen Litteraturgeschichte von Krumbacher 2. Aufl. 1897. Diefer berühmte Kommentator des homer ift durch die herausgabe feiner fleinen Schriften (Opuscula e codd. Basil. Paris. Veneto nunc primum edidit Th. Tafel. Francof. ad M. 1832) und die fpater erschienenen Rachtrage (Tafel, De Thessalonica, Berol. 1839, p. 401) auch in die theologische Litteratur des griechischen Mittel-alters als eine intereffante und ehrenwerte Perfonlichkeit eingetreten. Sein Leben fällt in 35 die Regierungen des Manuel Komnenus, des Andronicus, Alegius Romnenus und Ifaat Ungelus, in eine zwar litterarisch aufftrebende, aber geistesarme und moralisch gesuntene Beit, welche einen zweiten Mann wie er nicht aufzuweisen hat. Er mar, ungewiß in welchem Jahre, ju Konftantinopel geboren. Demetrius Chomatenus (apud Leunclav. in Jure Graeco-Rom. lib. V, p. 317) nennt ihn; τοῦ κατὰ Φλώρον διακόνου 40 ὄντος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας καὶ μαΐστορος τῶν δητόρων. Bahricheinlich (vgl. jedoch Cangii Glossar. Graec. p. 1295) war er hiernach Mönch im Kloster der Florusfirche, bann Diakonus an der großen, b. h. Cophienfirche ju Bygang und Lehrer Der Beredfamteit. Die anderwärts (Opusc. p. 53) vortommende Benennung δ έπὶ τον δεήσεων, magister libellorum supplicum, Berwalter der Bittschriften, bezeichnet eine 45 Sofcharge, von welcher er auch Gebrauch gemacht zu haben icheint, als er bei Gelegenheit eines drückenden Bassermangels im Namen der Stadt dem Kaiser ein Gesuch einreichte (Supplicatio Manueli imper. oblata, Tasel, Thessalon. p. 433). Im Jahre 1175 wurde er zum Bischof der Stadt Mira in Lycien gewählt und seierte dieses Ereignis durch eine panegyrische historisch wichtige Anrede an den Kaiser (Thessalon. p. 401 sqq.). 50 Aber taum hatte er die Stelle übernommen und follte geweiht werden (f. die Borte Des Demetr. Chomat. Thessalon. p. 435): fo verfügte ein faiserlicher Befehl anders über ihn. Er wurde Metropolit von Theffalonich als Nachfolger bes Constantinus und blieb Daselbst bis an seinen Tod, der mit Bahrscheinlichkeit zwischen die Jahre 1192 und 1194 gefest wird (Thessalon. p. 368). Un Lob und Bewunderung der Beitgenoffen hat es 56 ihm nicht gefehlt. Bei einigen Gelegenheiten sehen wir Guftathius öffentlich hervortreten. Als Kaiser Manuel um 1180 gegen eine damals übliche katechetische Abschwörungsformel, in welcher der Gott Muhammeds als Oeds δλόσφυσος (d. h. etwa der massive, kompakte, nicht zeugende noch gezeugte Gott) verwünscht wird, auf herrische Weise protestierte und die nach feiner Meinung gottesläfterliche Bezeichnung ftreichen ließ, damit nicht die

Ronvertiten des Islam dadurch abgeschreckt werden möchten, war es Eustathius, welcher auf einer Synobe freimutig gegen ihn auftrat und die mahre Meinung des Anathems rechtfertigte. Kaum ertrug der Raiser diesen Widerspruch (Nicot. Chon. p. 278, vgl. m. Schrift: Gennadius und Pletho I, S. 140), Eustathius aber blieb doch in gutem Bersnehmen mit dem Hofe und widmete dem Tode des Manuel eine Gedächtnisrede (Opusc. 5 p. 196 sqq). Etwas später fah sich der Metropolit in politische Drangsale verwickelt. Der Aufstand vieler Griechen gegen den Tyrannen Andronicus veranlagte im F. 1185 ben Ginfall ber Normannen unter Wilhelm II. von Sicilien; auch Theffalonich wurde von ben Lateinern erobert und ber wildeften Blunderung und Berheerung preisgegeben. Euftathius hatte fliehen konnen, aber er blieb ber Gemeinde treu, wirkte gelindere Dag- 10 regeln bei ben lateinischen Feldherren aus und ichutte ben griechischen Rultus gegen bie Störungen der Fremden. Bas die Stadt damals gelitten, und wie unerschroden der Bischof seine Pflichten ersüllt, beweist seine eigene aussührliche Erzählung (De Thessalonica urbe a Normannis capta narratio. Opusc. p. 267) und der Bericht des Nicetas (Histor. p. 392 sqq.). Auch in seinem Amte blieb Eustathius nicht ungefährdet. 15 Daß er einmal von seinem Size verdrängt worden, weshalb denn auch einige Schriften außerhalb Thessalonichs abgefaßt seien, ist Tafels Vermutung (vgl. Ellissen. 59). Ges wiß aber hatte er mit Hassern und Widersachern zu kämpsen, die ihm Unversöhnlichkeit (urnowaxia) und formloses Betragen gegen die Bornehmen zum Borwurf machten; er verantwortete sich mit starkem Selbstgefühl in scharfer sarkastischer Gegenschrift (Opusc. 20

p. 98 sqq.).

Mehr als diefe Gingelheiten gieht uns ber fittliche und firchliche Charafter bes Guftathius an. Als Monch und Bischof, als gelehrter Theologe und Schriftsteller gehörteter dem byzantinischen Geiste an, erhob fich aber in jeder Beziehung über das gewöhnliche Beprage Diefer Bildung, und felbit der byjantinifche Stil, verfünftelt und ichwülftig wie 25 immer, tritt bei ihm in finnvoller Eigentumlichkeit und Feinheit auf. Er mar ergriffen von dem fittlichen Befen bes Chriftentums und erkannte Die tiefen Gebrechen feiner Umgebung. Mönchische Brunterei und astetische Außerlichteit drohten bamals Religion und Tugend in Schein zu verwandeln; gegen biefes innere Berberben tampfte er mit aller Anstrengung. Seine treffliche Schrift von der Beuchelei neol bnoxoloxos (Opusc. p. 88) 30 verfolgt dieses herrschende Laster durch alle Stadien und Gestalten als Karikatur des Beiligften und gleißende Tugendmaste und fucht die Menge feiner gerftorenden Birfungen nach Beispielen blofiguftellen, wie fie nur die eigene Erfahrung an die Sand geben fonnte. Besonders wichtig ift die von Tasel deutsch übersetze und mit lehrreichen Erläuterungen begleitete Schrift: ἐπίσκεψις βίου μοναχικοῦ (Opusc. p. 214 sqq. Betrachtungen über 35 den Monchsftand, eine Stimme des zwolften Jahrhunderts aus dem Griechischen des Guft. von G. L. F. Tafel, Berlin 1847), welcher man reformatorische Kraft nicht absprechen fann. Je mehr Eustathius für ben "göttlichen und himmlischen" Stand des Mönchtums von Hause aus eingenommen war, besto höher ist es ihm anzurechnen, daß er über beffen damalige Entartung ein graufames, aber gerechtes Strafgericht halt, und dabei auf 40 Mäßigung der Rafteiungen dringt, damit nur Gesinnung und Aufrichtigkeit zurudkehre (Betrachtungen S. 15 ff., 62 ff.). Seilsame Beschäftigungen werden empfohlen und die Unwissenheit ber Mönche scharf gerügt (S. 146). Ahnliche auf Erwedung mahrer Buße, fittlicher Thatfraft und Liebe abzwedende Ermahnungen für Die Laien enthalten Die Borbereitungsreden zu den Fasten (Opusc. p. 61. 76. 125). Überall offenbart sich die 45 ernsteste Anwendung der Fdee, welche der Schriftsteller aus Pf 49 entwickelt, daß der Gute und Tugenbhafte innerhalb bes irdifchen Lebenslaufs ewige Guter erlangen werbe, wenn er fein Gleisch um ber Soffnung bes Ewigen willen durch Muben und Arbeiten abtötet (Opusc. p. 9). "Welchen aber," fagt er Opusc. p. 77, "das Gute nicht in der Tiefe ber Seele liegt, fondern nur auf die Lippen tritt und alfo außerlich jum Bor- 50 ichein fommt, die mögen wohl andere lehren, fich felbft aber laffen fie unbelehrt".

(Gag +) Bh. Meger.

Cuthalius. — Musgabe: L. A. Zac(c)agni, Collectanea monumentorum veterum ecclesiae graecae ac latinae I (unic.), Rom 1698, 401-708; LIV-XCVI; Gallandi X 197 biš 315, MSG 85, 619—790 sehlerhafte Nachbrucke ohne die wertvollen Prolegomena und Bei- 56 lagen. Litteratur: s. Bo II 732, 33 ff.; dazu Jölinger, Die Berdienste des Euthalius um den neutestamentlichen Bibeltext (Progr.), Gof 1867; B. Bousset, Tertfritische Studien zum NT (XII XI 4) 1894; E. v. Dobschüt, Euthaliusstudien in ZKG XIX, 1898, 107—154 (soll fortgefest werben).

632 Euthalius

Rach ber burch ben erften Berausgeber Baccagni begrundeten Unichauung war Gutha. ling 458 Diafon gu Alexandrien, fpater unter Athanafius II. von Alexandrien (489-498) Bifchof eines fonft unbefannten Ortes Gulfe (Bfelche?) in Agypten. Un feiner vielfach der alttestamentlichen Dafora verglichenen Bearbeitung ber Baulusbriefe, US und fath. 5 Brr. erschien als hauptsache die Ginführung der Stichometrie (f. d. A.) und die fritische Regension des Tertes an der Sand der Musteregemplare in der Bibliothet des Bamphilus gu Cafarea. Die neuere Forichung hat Diefe Unfichten grundlich erichuttert. Die Daten über ben Berfaffer beruhen auf irrigen Rombinationen Zaccagnis. Das Bert ift, wie Robinfon gezeigt hat, ichichtenweise entstanden von verschiedenen Banben. Stichometrie 10 und Collation mit den Pamphilus-Codices gehören keinesfalls gur Grundschrift. Bon bem Bibeltegt bes "Euthalius" wiffen wir einftweilen fo gut wie nichts. Die Bedeutung ift vielmehr barin gu fuchen, daß biefe in ben neutestamentlichen Sandidriften in febr verschiedener Zusammensehung auftretenden Materialien das wichtigfte Mittel zur Klaffifizie-rung des reichen Minuskelbestandes find. Dazu möchte ich besonders betonen, daß die 16 ursprüngliche Arbeit einen für die Geschichte der Eregese fehr bedeutsamen Bersuch darftellt, Die Regeln griechischer Rhetorenichulen ju offiziell firchlichem Gebrauch auf bas RI ju übertragen. Im Bufammenhang bamit ward für Baul, 21 und Cath. Die fur ben griechischen Tert faft aussichließlich geltende Rapiteleinteilung geschaffen, Die erft in ben Druden burch die abendlandische bes Stephan Langton verbrangt marb.

39 ff.) sieht, fortlausend ohne Bortkrennung und Interpunktion geschrieben. Den hieraus sich sür die öffentliche Borlesung ergebenden Schwierigkeiten hatte man in den Rhetorenschulen dadurch abzuhelsen gesucht, daß man den Tert in größere und kleinere Sinnabschnitte (cola und commata) zerlegte: so viel ward in eine Zeile (στίχος) geschrieben, 25 als der Borleser in einem Atem zu sprechen hatte. Diese Schreibung nach Sinnzeilen (stichische, auch colometrische Schreibung, falsch sitchwartisch) wandte unser Verfasser zur kirchlichen Vorlesung auf Paul, AG und Cath. an, wobei das Hertommen, die poetischen Bücher des ATE nach dem Parallelismus membrorum zu schreiben, mitgewirkt haben mag. Gleiches geschah auch für die Evangelien (wann? cod. D); Heronymus that es dei der Übersetzung der Propheten (MSL 28, 771); vielleicht auch bei dem NT. (s. die neue Orsorder Bulgataausgabe); Hesych von Fernsalem im 6. Jahrhundert bei dem griechischen Tert der Propheten unter ausdrücklicher Berufung auf den Vorgang anderer bei dem Apostolos (MSG 93, 1340). Später bezeichnete man Kaumersparnis halber die Einschnitte nur durch Punkte oder große Buchstaben; mit Einsührung der Interpunkstion im 7. (allgemeiner im 9.) Jahrhundert siel die ganze Sache dahin. Ob årarrörau zarā προσφδίαν (Z. 409) auch Accentuation bedeutet, ist mindestens sehr fraglich.

Stärker als bei der stichischen Schreibung tam die Eregese zur Geltung bei der Einteilung des Textes in Rapitel, deren Inhalt geschickt in furgen Uberschriften gusammengefaßt wurde. Diese waren am Unfange jeden Buches in Tabellen vereinigt. 40 hat das für feine Schriften vielleicht ichon felbft gethan. Für die Belegenheiteichriften bes MIS wurde es nachgeholt, feit man fie als Litteratur behandelte. Bei Baul. fonnte unfer Berfaffer ichon die Arbeit eines alteren Ungenannten benugen, den man mit Unrecht in Theodor von Mopfuestia, mit sehr geringer Bahrscheinlichkeit in Bamphilus erkennen ju tonnen geglaubt hat. Bei AB und Cath. arbeitete er felbitftanbig. Dem fügte er 45 noch Tabellen bei, in benen die altteftamentlichen, aber auch die apotrophen und profanen Citate bes NTs gusammengestellt und ihre Fundorte nachgewiesen waren. Bohl spater erft hat man die Rapitelüberichriften und diese Citatennachweise an den Rand des Tertes übertragen, wo fich urfprünglich nur die entfprechenden Bahlen fanden. Ginleitungen ju Baul, Al und Cath. boten außer ber Widmung und Orientierung über die Art ber Be-50 arbeitung einen Abrig des Lebens Pauli, eine gute Übersicht über die 14 Paulusbriefe und eine dronologische Untersuchung über bas Lebensende bes Baulus. Den Standpuntt des Berf. charafterifiert eine furges Stud über Die paulinifche Bertunft von Bebr (Z. 669, 24-671). Die Arbeit entstammt dem 4. Jahrhundert: Eufebius' Rirchengeschichte (325) ift bereits benutt; andererseits lag, wie Robinson nachwies, diese Grundschicht fertig 55 vor, als 396 das furze Marthrium Bauli angefügt wurde (Z. 536 f.). Dasselbe ent-hält zwei Datierungen: auf 396 und 458. Zaccagni nahm die lettere für Euthalius, 396 für den älteren Ungenannten in Anspruch. Thatsächlich ist jene nur Zusat eines ägyptischen Lefers, ber in wenige Sandschriften Eingang gefunden hat. 396 wird als das Datum der zweiten Bearbeitung anzusehen fein.

Bu biefer zweiten Schicht mochte ich die Dehrzahl ber bei Baccagni gesammelten Materialien rechnen: junachft die ftichometrische Ausmeffung des gangen Bertes, nach dem festen Rormalzeilenmaß des herameter von 16 Silben oder ca. 36 Buchstaben. Bon 50 zu 50 Stichen ward die Zahl am Rande notiert und am Schluß die Summe gegeben. Dies war gewiß nicht die erfte Unwendung bes bem antifen Buchhandel geläufigen Ber- 5 fahrens auf bas NI, aber es war eine erafte Revifion, die mahricheinlich fur fpater grund= legend ward. Dagu tam Die bereits erwähnte Rollation mit den Mufteregemplaren von Cafarea, welche für Baul burch cod. H (Bb II 745, 25 ff.), für AB und Cath. burch andere Sandichriften (Z. 513) bezeugt ift. Ehe wir davon für die Tertfritif Nugen giehen tonnen, muß aber erft untersucht werden, welche Handschriften den Tert von 396 an- 10 nähernd getreu wiedergeben. Dieser Bearbeitung mag auch die eigenartige Einteilung des Apostolos in 57 Leseabschnitte (ἀναγνώσεις Bd II 733, 87 ff.) angehören, welche sich mit feinem der befannten Leftionssufteme bedt und vielleicht weniger gu gottesbienftlichem als ju privatem oder flöfterlichem Gebrauche bestimmt mar. Die Statiftit der Citate u. a. ward weitergeführt; ob von bemfelben Bearbeiter oder von fpateren, ift ichwer ju fagen. 15 508 lag bas gange Material, wie ich gezeigt zu haben glaube, Philogenus von Mabug vor, der es durch Polyfarp ins Syrische übertragen ließ; ebenso in den Handschriften, nach denen 616 Thomas von Heraclea diese Übersetung revidierte (Bd III 176, 50 ff.). Später wurden mit diesem euthalianischen Apparat auch die sog. argumenta (Enodéssis, kurze Borreden) aus der pseudo-athanasianischen Synopsis scripturae sacrae (MSG 28, 20 284-437) verschmolzen. In dem Streben nach möglichster Reichhaltigfeit nahmen eingelne Schreiber auch noch andere Stoffe auf. Bon den bei Baccagni vorliegenden Daterialien möchte ich die Aufgahlung der Reisen des Paulus (Z. 425-427) hypothetisch für die Synopsis scripturae sacrae des Chrysoftomus (Montfaucon VI 308-391 = MSG 56, 313) in Anspruch nehmen. Als Beispiel für eine reichhaltige handschrift des 25

10. Jahrhunderts kann der sog. Oecumenius (MSG 118. 119) dienen.
Über die Person des ersten Bearbeiters wissen wir nichts Näheres. Der mehrsach in der griechischen Kirche vertretene Name Euthalius (s. DehrB II 393—397), der in einigen Handschriften sich im Titel sindet, teils mit dem Zusat dianovos, teils enioxonos Toodans sagt uns nichts; er kann auch später hinzugekommen sein. Wir müssen mit 30 dem Urteil hier um so mehr zurücksalten, als eine neue Entdeckung vielleicht darüber unserwarteten Ausschluß bringen wird. Sulci ist ein Bistum in Sardinien. Bei der Widsmung an einen Athanasius (Z. 409. 476) ersaubt unser Ansat an den bekanntesten Träger dieses Namens zu denken. Mit der Collationsnotiz ist in H und anderen Handschliften der Name Euagrius verbunden. Ehrhard, der darauf zuerst hinwies, wollte an Euagrius 35 Ponticus denken und diesen als Versassenden, wie der Benekenen. Bielleicht hieß so der Bearbeiter von 396. Juletzt spielen, wie dei den Scholien der Untike und der is dischen Masora auch hier Versassenden nur eine ganz untergeordnete Rolle. Unonsmität gehört zum Wesen dieser Litteratur. Es ist herrenloses Gut, das oft die Namen wechselt.

Die wichtigste Aufgabe bleibt, Zaccagnis leiber arg kritiklose Ausgabe burch eine neue auf breitester handschriftlicher Grundlage ruhende Zusammenfassung und Sichtung des Materiales zu ersehen, welche eine Scheidung ermöglicht, nicht nur der Schichten des Apparates, sondern auch der verschiedenen dabei verwandten neutestamentlichen Texte. Dann kann "Euthalius", wie immer die verschiedenen Bearbeiter geheißen haben mögen, noch weinmal für die Textgeschichte die Bedeutung erlangen, welche ihm disher meist mit Unrecht beigelegt wurde.

Euthymius Zigabenus, gest. nach 1118. — Cave, Hist. lit. II, S. 198; Oudin, Comment. II, S. 679; Hamburger, Zuverlässige Nachr. IV, S. 80; Schröck, KG. XXVIII, S. 306; Ullmann Theth 1833, S. 647; Krumbacher, Geschichte ber Byz. Litteratur 2. Aust. 50 1897, S. 82, wo die neuere Litteratur auch verzeichnet ist.

Enthymius Zigabenus (richtiger Zigabenus oder Zhgabenus, welche Schreibung in den Handschriften vorherrscht, salsch Zigabenus), gehört zu den namhastesten byzantinischen Theologen des 12. Jahrhunderts, aber auch zu denen, welche mit einigen Tugenden zusgleich die ganze Untugend, Schwäche und Geistesarmut dieses späteren kirchlichen Griechen- 55 tums vor Augen stellen. Bon seinem Leben wissen wir wenig. Er wirkte unter Alexius Komnenus als Mönch eines Klosters der heil. Jungsrau mit dem Beinamen ihr Aegischtov unweit Konstantinopel. Sein Tod ist nach 1118 zu sehen. Die Hochschäuung des Kaisers und das Lob der gelehrten Kaiserin Anna, die seine Tüchtigkeit in der Grammatik

und Rhetorif und feine unvergleichliche Renntnis bes Dogmas ruhmt (Anna Comn. Alex. XV, p. 387. Venet. 1729, τὸ δόγμα ώς οὐκ άλλος τις ἐπιστάμενος), ber biente er im Sinne biefer Personen und biefer Zeit, beren Forderungen er nur allgusehr entsprach als ein verftandig-nuchterner Schriftausleger und ein fertiger, nach allen Seiten s geubter und mit den Autoritäten der firchlichen Bergangenheit vollständig gewaffneter Bolemifer. Bon feinen exegetischen Arbeiten wurde der Rommentar zu den Pfalmen ichon Veron. 1530 per Philippum Saulum episc. Brugnatensem lateinisch ediert und bann oft (Par. 1543. 1560 ex calcogr. J. Savetier und in der Bibl. maxima PP. Lugd. Tom. XIX) wieder abgedruckt. Den griechischen Text der Borrede und Einleitung teilte se Monne 10 (Varia sacra. Lugd. 1685, I, p. 150—210) mit, dis das Ganze griechisch und lateinisch in den Tom. IV. der Opp. omnia Theophylacti, Venet. 1754—63 ausgenommen wurde. Der Rommentar zu den vier Evangelien ift gleichfalls zuerft lateinisch von 3oh. hintenius (Lovan. 1544), ber auch feststellte, daß Euthymius, nicht Decumenius der Berfasser sei, und dann mehrmals (Par. 1547. 1260. 1602 und Bibl. max. I. c.) 15 herausgegeben worden. R. Simon (Hist. crit. des principaux comment. du N. T. Rotterod. 1693, p. 409), später auch Ernesti und Nösselt (de catenis PP. Gr. Hal. 1765, p. 23) machten auf die Wichtigkeit desselben ausmerksam, sowie auch von J. Mill (Proleg. in N. T. a § 1074—79) die biblischen Lesarten des Kommentars aus einer Handschrift ausgezogen wurden. Endlich unterzog sich Chr. F. Matthäi der großen Mühe 20 einer vollständigen Berausgabe und erhöhte beren Wert durch ausführliche Prolegomena (Comm. in IV. evgl. Graeca et latine. Lips. 1792, 4°, voll. cf. Prolegg. p. 38 sqq.). Den Kommentar zu ben 14 paulinischen Briefen gab fürglich heraus Rif. Ralogeras, 2 Bbe, Athen 1887. Undere eregetische Schriften über die fatholischen Briefe liegen handichriftlich, fowie auch Briefe, eine Monodie auf den Tod des Guftathius von Theffa-25 lonich und ein Gefprach mit einem faragenischen Philosophen. Wenn der Pfalmentommentar im allgemeinen von dem damaligen Buftande der hermeneutif und Typit Zeugnis giebt (f. bei le Monne S. 167 und 171, wo alle Pfalmen für davidisch erklart werden): fo hat die Auslegung der Evangelien höheren Bert. An exegetischer Bragifion mag Guthymins dem Theophylact nachstehen. Auch folgt er in der Regel den alten Deiftern, jumal so bem Chrysoftomus, bewegt fich indeffen auch felbftftandiger, wo jene Quellen fparjam fliegen. Er giebt oft genug treffende und geschiefte Borterflarungen, 3. B. über nagaδειγματίσαι zu Mt 1, 19. Zuweilen treten allegorische und mystische Deutungen aus Maximus u. a. dazwischen. Nicht immer wird der gröberen Auffassung der Borzug gegeben (vgl. über die θοόμβοι αίματος Lc 22, 43. 44. S. 1047). Der Kommentar zu 36 den Paulinen trägt denselben Charafter wie der zu den Evangelien. Bas serner das dogmatische Wert betrifft, so bezeugt Euthymius selbst, daß dasselbe im Auftrage des Alexius, der feinen befferen Bearbeiter für Die in feiner Rabe gepflogenen polemischen Berhandlungen finden konnte, abgefaßt sei, und es foll auch den Namen Havonlia doguaτική (της δοθοδόξου πίστεως ήτοι δπλοθήκη δογμάτων) vom Kaifer erhalten haben 40 (Anna Comn. Alexias I. c. dazu die Borrede der Banoplia). Es befteht aus zwei Titeln und 24 ben einzelnen Garefien und ihrer Widerlegung gewidmeten Abichnitten ober Titeln. In der alteren lateinischen studio et labore P. Fr. Zini. Venet. 1555 (Par. 1556. Bibl. PP. max. XIX, p. 1—235) fehlt der 12. und 13. Titel gegen den Papft und die Italiener, den jedoch Ufferius, De symbolis p. 25 mitteilt. In der einzigen 46 und höchst seltenen griechischen Ausgabe, erschienen 1711 zu Tergovist in der Wallachei (II. δ. Αλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ, f. den gangen Titel und die Beschreibung bei Fabric. B. G. VII, p. 461 der alteren Ausgabe), fehlt der 24. Abschnitt gegen den Felam, ber aber von Beurer in Sylburgi Saracenicis Commelin. 1595 (Ismaëliticae — sectae elenchus) veröffentlicht worden. Schen und Rudficht auf die Machthaber gebot hier wie 50 dort die Auslassung. Außerdem sind einzelne wichtige Abschnitte besonders griechisch ediert, wie der gegen die Bogumisen in Bolf, Histor. Bogomisorum. Viteb. 1712 u. Gött. 1842 (von Gieseler) und der gegen die Massalianer: Victoria et triumphus de impia M. secta in Tollii Insignia Itinerar. Ital. Traj. ad Rhen. 1896. Einzelne Stellen hat auch Betavius vielfach in f. dogmat. theol. citiert, und ju neuer Berausgabe bes 66 Gangen wurde es an Sanbidriften nicht fehlen. Man bente fich einen fortgefetten Epiphanius, nur viel steiser, äußerlicher und unselbstständiger gehalten; so hat man ein ungefähres Bild Diefer Dogmatischen Ruftfammer. Siftorischen Wert haben die Darftellungen ber Bogomilen, Maffalianer, Armenier, Paulicianer, und die Rritif des Islam ift trop aller Lügen und Entstellungen neben ahnlichen Aftenftuden merkwürdig (f. Bag, Genna-

60 bins und Bletho G. 113 ff.). Der antilateinische Abichnitt betrifft hauptfachlich ben Aus-

gang des hl. Geistes und den Gebrauch des Ungesäuerten (conf. L. Allat. De eccl. or. et occ. perp. cons. p. 642. 43, wo auch ein Johannes Phurnes als Mitarbeiter der Panoplia genannt wird). Vieles andere ist blose Kompilation aus den Beweissführungen der griechischen Bäter dis herad zu Johann von Damaskus und erhält nur dadurch einigen Bert, daß auch weniger bekannte Schriftsteller, wie Leontius Byzantinus, dungstasius Sinaita, Theodorus Studita, Maximus u.e. a. benutt worden (Fabric. 1. c. p. 464).

Eutyches und der Eutychianische Streit. — Bgl. die vor dem A. Christologie (Bd IV, 16) genannte Litteratur. — Außerdem Baronius, Annales (vgl. Bd II, 416 f.); Tillemont, Mémoires (vgl. Bd. II, 6) tom. XIV (704 ff. Proclus) und XV (Pulcheria 171 ff., Leo I 10 414 ff.); Ch. B. F. Walch, Entwurf einer vollständigen Historie der Kehereien, 11 Bde, Leipzig 762 ff., Bd VI, 1—640; E. Gibbon, Geschichte des Berfalles und Unterganges des römischen Weltreiches (englisch 6 Bde, London 1774—88 u. ö.), deutsch u. a. von Sporschil I Bd, Leipzig 1837, 4. Aufl. 1862—63; Hefele, Conciliengeschichte II, 2. Aufl., Freiburg 1875; Martin, Le pseudo-synode connu dans l'histoire sous le nom de drigandage d'Ephèse, étudié d'après 15 ses actes retrouvés en Syriaque, Paris 1875 (dies Buch ist im folgenden A. gemeint, wenn Martin cittert ift); Dehr B 1877—87: A. Eusedius 34 (II, 356 ff.), Eutycheš 4 (II, 404 ff.); Flavian 8 (II, 532 f.), Frenäus 7 (II, 280 ff.), Leo I (III, 652 ff.), Theodoret (IV, 904 ff.) u. a.; G. Krüger, Monophysitische Streitigleiten im Zusammenhange mit der Reichspolitik, Jena 1884; A. Esphard, Die Cyrill von Aler. zugeschriebene Schrift u. s. w. vgl. Bd IV, 20 377, 43 Thd LXX 1888 S. 179—193, 406—450, 623—658.

Duellen: A. Urfunden: Die Aften des Chalcedonense (nehst sonstigem Material zur Geschächte des Chalcedonense bei Mansi VI, 529 st. u. VII, 1—868) und in ihnen die Aften des Constantinopolitanum Flavians (VI, 649—828) und teilweise auch die der ersten Situng der sog. Räuberiynode (VI, 828—935); die sprischen Aften der zweiten Situng der Käuber: 25 spnode ed. S. G. F. Perry 1877, deutsch von G. Heinen, Berhandlungen der Kirchenversiammlung zu Ephesus am 22. August 449, Universitäts-Kestschrift, Kiel 1873, französisch von Martin, Actes du brigandage d'Ephèse, Extrait de la Revue des Sciences ecclésiastiques, Amiens 1874, englisch mit einigem sonstigen sprisch erhaltenen Luellenmaterial von Perry schon 1877 zugleich mit dem sprischen Text, dann in The second synod of Ephesus, together 30 with certain extracts relating to it. from Syriac MSS, preserved in the British Museum and now first edited. English Version. Orient Press, Dartsord 1881); Briese Leoš I. (opp. ed. Ballerinii I, Benedig 1753 = MSL 54 = Mansi V, 1209 - VI 431); Briese Theodorets (opp. ed. J. L. Schulze, 8 Bde, Halle 1769 st.; IV, 1772 S. 1060—1364 = MSG 83. 1173 st.); die Appellationen Flavians von Konstantinopel und Eusebs von Doryläum 35 edd. D. G. Amelli, S. Leone Magno e l'oriente, dissertazione sopra una collazione etc., Kom 1882, verbessert Montecassino 1890; Grisar zsth, Insberud 1882 S. 191—196; Mommsen MX XI. 2, 1886, S. 361—68); Récits de Dioscore, exilé à Gangres, sur le concile de Chalcedoine, soptisch und französsisch etimeise publiziert von E. Révillout in seiner Revue Egyptologique (I, Baris 1880 S. 187—891; II, 1882, S. 21—25; III, 1885 Hest I, 1883, 40 S. 17—24, — die III, 24 versprochene Fortsehung ist m. B. noch nicht erschienen); die suchtsigen vier letzten Rummern der Urkunden, welche das sog. Synodicon adversus tragoediam Irenaei (Mansi V, 731—1022) der Tragoedia des Frenaus comes, spätern Bischos von Tyrus (Dehrb II, 280 st.), entlehnt hat, und wenige andere zerstreute Urkunden.

B. Berichte: Gelasius (um 485; Bapst 492—96), Gesta de nomine Acacii vel brevicu-45 lus historiae Eutychianistarum (ed. Thiel, Epistolae Rom. Pontisc. I, Braunsberg 1868, S. 510—19; vgl. S. 70, auch Krüger S. 33). Zacharias Metor (um 520), historia ecclesiastica (sprisch ed. Land, Anecdota syriaca III. Leiden 1870; vgl. Krüger S. 20 ff.); Liberatus (um 560), Breviarium causae Nestorianorum et Eutychianorum (ed. Garnier. Batis 1675 — MSL 68, 969—1052, Mansi IX, 659—702; vgl. Krüger S. 32); Evagrius Schoz 50 lasticus (um 600), historia ecclesiastica (mit Theodorets h. e. ed. Valesius — MSG 86, 2 p. 2415 sqq.; vgl. Krüger S. 38 ff.); die Fragmente (d. h. Excerpte aus der um 530 geschriebenen Kirchengeschichte des Theodorus Lector (mit Theodorets h. e. ed. Valesius — MSG 86, I p. 165 sqq.; vgl. de Boor ZfKG VI, 489 ff.) und die von Theodorus abhängigen späteren Griechen (vgl. Krüger S. 43); gelegentliche Rotizen dei Facundus von Hermine (vgl. 55 den A.) pro defensione trium capitulorum (MSL 67, 527 ff.) und im Chronicon des Victor Tonnensis (MSL 68, 941 ff.; ed. Mommsen MG. Autores antiq. XI, Chronica minora II, Berlin 1894).

1. Der Euthchianische Streit bis hin zum Konzil von Chalcedon einschließlich ift alles andere eher als ein Abschnitt der "Selbstentwicklung der Joee des Christentums" (vgl. 60 Bd IV, 756, 57 ff. und 762, 29 ff.). Daß Hoffabalen in ihn hineinspielen, will ich gar nicht betonen; — das war auch bei andern bogmatischen Streitigkeiten vorher und nachher der Fall und ist selten so bedeutsam gewesen, wie es oft gemacht wird; denn ohne den Borspann im Leben mächtiger Barteien bringen Hofparteien ihren Karren doch nicht weiter.

636 Eutyches

Das vielmehr giebt bem Gutychianischen Streit feinen abstogenden Charafter, bag firden politifche und firchliche Machtfragen, Fragen, Die in der Entwidlung Des alexandrinifden und bes römischen Batriarchats und in der Stellung des Monchtums und ber Biffenichaft in der Rirche wurzelten, und infolgedeffen Erwägungen der hoben Bolitif des oftromifden 6 Reiches für feine Abwidelung von enticheibenberer Bedeutung gewesen find, als ernftes Eifern um die reine Lehre : ideengeschichtlich (vgl. Bb IV, 762, 28 ff.) bietet der Streit eines der verworrenften und unerfreulichsten Bilder, welche die Dogmengeschichte aufweift. Ich will mir bamit nicht Barnade Urteil aneignen, bag ber "Monophpfitismus" Cyrille ber legitime Abidluß ber griechisch-driftologischen Entwidlung gewesen ware. Ich bin an Diefer, früher 10 bon mir geteilten Beurteilung irre geworben, feit mir in machfendem Dage flar geworben ift, daß auch die antiochenischen Formeln weit zurückgehen (vgl. Bb IV, 33, 89, auch den A. Eustathius v. Antiochien oben S. 627, 36 und den A. Restorius), und daß den Intereffen der von Ignatius und Frenaus entworfenen "phyfifchen" Erlöfungslehre auch im Rahmen antiochenischer Formeln hatte genügt werben konnen, ja feinfinniger hatte 16 genügt werden fonnen (vgl. Bd IV, 31, 40 ff.), als es die lettlich von ziemlich inferioren Frommigfeitsmotiven (vgl. Bd I, 55, 58 ff.) beherrschte Chriftologie Cyville vermochte. Freilich, feit bas Monchtum eine Macht ward in der Rirche, feit Die Daffen und viele hohe und hohle herren, die "ihre religiofen Sentiments pouffieren" wollten, in ihm die Berkorperung driftlicher Reife fanden, waren die Inftinkte, benen ber 20 Monophysitismus entgegenfam, in den "frommen" Rreifen Die herrschenden: Die Bereb rung der θεοτόχος, die Hochichätzung der σάοξ ζωοποιός im Abendmahl, die Geringichagung der menichlichen Ratur, die in der Erhebung des herrn über das von Cyrill felbst nicht geleugnete] δμοούσιος ήμιν jum Ausdrud tam, ber "leidende Gott" und all die andern grob realiftischen Formeln eines nur mit "Gubftangen" rechnenden religiofen Ma-26 terialismus — das alles ging Monchen, deren "Seiligfeit" größer war als ihre Bildung, ging Boltsmaffen und religios lettlich nicht mehr gebildeten "Gebildeten" leichter ein, als die bei den Untiochenern nachweisbaren Rachflange tiefer, mit ethischen Begriffen rechnender Bedanten über die Erneuerung ber Menichheit in Chrifto. Cyrill - das ift richtig vertrat bereits Majoritätsstimmungen, Die jum Giege ju tommen damals bereits ein Unso recht hatten und trot des Chalcedonenje schließlich fich auch wieder geltend gemacht haben (vgl. Bo IV, 51 ff. Rr. 8). Allein, was nötigt uns, den Magitab für das, mas geschichte lich als das "Ronjequente" zu bezeichnen ift, von den Monchsmaffen uns ichneiden gu laffen? Die Untiochener vertraten in vieler Dinficht die edleren Traditionen der Bergangenheit; das Beste, was die Zeit an theologischer Bildung und Biffenschaft besag, ift auf ihrer 86 Seite gu finden. Benn man die gange Entwicklung von Ignatius an überfieht, ericheint das Chalcedonenfe in weit höherm Grade als logisch berechtigte Sonthese ber beiben von ihm abgewiesenen Unichauungen, als es ber "Bufalligfeit" (vgl. Bb IV, 762, si f.) feiner Entstehung entspricht. Das oben ausgesprochene Urteil, daß ber Gutychianische Streit ibeengeschichtlich" ein überaus unerfreuliches Bild uns zeigt, foll daher nicht ein Urteil 40 über fein schliefliches Resultat fein - Die "Löfung", Die Das Chalcedonense für Die Fragen gab, ift dank der Bergewaltigung des Drients durch den Occident, die sich in ihr dar-ftellt, die vernünftigste, die damals möglich war —, wohl aber ein Urteil über all die Jammerbilder theologischer Unbildung, theologischer Gedankenlosigkeit und Gesinnungslofigfeit, an denen - ich fann nicht fagen: die Entwicklung; benn eine innere "Entwick-46 lung" liegt nicht vor — an denen die Geschichte des Streites uns vorbeiführt. 2. Die Darstellung muß einsetzen bei der im Jahre 433 vom hofe erzwungenen

2. Die Darstellung muß einsehen bei der im Jahre 433 vom Hose erzwungenen Union zwischen den Alexandrinern und Antiochenern (vgl. Bd IV, 51, 2 ff. und den A. Restorianer). Diese Union hatte den Lehrgegensaß zwischen der alexandrinischen und der antiochenischen Christologie nur verhült, nicht aus der Welt geschafft. Dennoch ist sie wahrlich nicht einslußloß gewesen. Nicht nur deshalb, weil sie diesenigen, welche den Nestorius nicht verurteilen wollten, unmöglich machte, einen Theodoret, einen Andreas von Samosata zum Nachgeben nötigte (vgl. den A. Nestorianer). Auch nach der andern Seite hin wirkte sie: sie nötigte Cyrill, eisernden Parteigenossen gegenüber Formeln zu vertreten, die von antiochenischer Seite geliesert waren und nicht so restloß sich zurechtlegen ließen, wie alexandrinische Eiserer wünschten (vgl. Ehrhard S. 216); sie hatte daß διαοσύσιος ημῖν sestgelegt und begünstigte die Annahme zweier Naturen in Christo mehr als daß Gegenteil, denn neben dem mehrdeutigen δύο γάρ φύσεων ένωσις γέγονε stand daß τὰς δὲ εὐαγγελικὰς καὶ ἀποστολικὰς περί τοῦ κυρίου φωνὰς ίσμεν τοὺς θεολόγους ἄνδρας τὰς μέν κοινοποιοῦντας ὡς ἐφ' ἐνὸς προσώπου, τὰς δὲ διαιροῦντας ὡς ἐπὶ δύο φύσεων. Υπαί με και δια δια διαιροῦντας ὡς ἐπὶ δού φύσεων. Υπαί με και δια διαιροῦντας ὡς ἐπὶ δού φύσεων. Υπαί με και δια διαιροῦντας ὡς ἐπὶ δού φύσεων. Βιναι gab es im Orient feine Theologie, der diese Formeln bequem sagen.

Eutyche3 637

Abendlandischen Traditionen hatten fie entsprochen; bort tonnte man bald bie Ginheit ber Berion, bald Die Zweiheit Der Raturen behaupten, denn bort hatte Die Raturenlehre in mancher hinficht ben Charafter eines an die einheitliche geschichtliche Berson nachträglich herangebrachten und nicht gu Ende gedachten Beurteilungsichemas behalten: ber nicht auf dem Boden ber Naturenlehre gewachsene, fondern mit unphilosophischer Naivetat an 5 Die geschichtliche Berson des Heilands anknüpfende Begriff der una persona Christi (vgl. Bd IV, 38, 1 ff.) neutralisierte hier im Bedürfnisfalle die Naturenlehre, d. h. verhinderte, daß die Behauptung der "zwei Raturen", in die das Glaubensintereffe an dem Gott-fein und Menich-fein des herrn fich gehüllt hatte, in ihren philosophischen Konfequengen die Ginheit und damit die Berftandlichfeit der Berfon Jeju gefährdete. 3m Drient hatte das bem 10 abendländischen persona entsprechende Bort πρόσωπον einen dem abendländischen Begriff der persona parallelen Sinn nicht. Πρόσωπον galt hier im theologisch-wissenichaftlichen Sinne feit bem Siege ber jungnicanischen Trinitatelehre (vgl. Bb IV, 38, 35) als Synonymon von υπόστασις im Sinne von τὸ καθ' έαυτὸ υφεστός (Einzelding, Einzelwesen im metaphysischen Sinne), konnte aber allenfalls auch der ursprünglichen Be- 15 deutung des Wortes (vgl. Bd IV, 38, 2 f.) gemäß gebraucht werden als Bezeichnung der in die Augen fallenden Erscheinung, der sich darstellenden Figur (gleichviel, ob dieselbe ein φάντασμα μή δφεστός, oder eine Darftellungsform einer δπόστασις oder mehrerer δποoraoeis war, vgl. anath. 5 ber Synode von 553, Sahn, Bibliothet der Symb. 3. Aufl. § 148). In jenem (vgl. Bb IV, 49, 15 ff.) ober in Diejem Sinne mußten Die Antiochener 20 fich die Unionsformel gurechtlegen, gleichwie Cyrill nach ber andern Geite hin die Deutungstunft üben mußte. Allein, wenn es auch noch feine Theologie gab, die den Formeln des Unionssymbols entsprach; - als Kompromifformel half die Formel bagu, Mittelstellungen zu zeitigen. Denn es hat zu allen Beiten "Theologen" gegeben, die ohne das Bedürfnis nach "theologischer" Klarheit den "töniglichen Weg der orthodogen Witte" durch 26 halben Anschluß an die Terminologie sich ausschließender Schulmeinungen sich absteden liegen. Überdies mar ichon bas ein Erfolg ber Union, bag junachft außerlich Frieden blieb. Freilich tann man nicht daran zweifeln, daß beibe Barteien die Union nur als Anzahlung auf einen völligen Sieg ihrer Sache hinnahmen. Und für ben alegandrinifden Batriarchen handelte es fich bei Diefer Soffnung um mehr als um Die Berrichaft 30 ber alexandrinischen Christologie. Seit Athanafius hatte ber Bischofsftuhl von Alexandria eine Stellung im Orient errungen, die einem ehrgeizigen Bischof der ägyptischen Metropole das Ziel nahe legen konnte, auf Kosten des Antiocheners und des nachgeborenen Rivalen in Konstantinopel seinen Einfluß zum herrschenden in der Kirche und damit im Reiche des Oftens zu machen. Schon Cyrill besaß das hierzu nötige Maß des Ehrgeizes. 35 Mur daraus erflart fich, daß er die Union annahm: als echter Sierarch hatte er mit fich handeln laffen, um nicht Macht und Ginfluß zu verlieren (Barnad II1, 344). Allein ift dies bezüglich der alegandrinischen Unschauung. Nicht nur deshalb, weil fie ohne jede Cenfurierung gegen Reftorius Recht behalten hatte; mehr noch beshalb, weil Erzentrigitäten mit ber cyrillifch. Chriftologie fast notwendigerweise gegeben waren. Dennichon mit Cyrille Chriftologie 45 beginnt der Giertang auf Formeln, ber Die Beschichte ber Chriftologie in ben nachften Jahrhunderten so unerquidlich, so charakterlos macht. Kann man boch fagen, Cyrills Christologie fei ein Rompromig gewesen zwischen Bedanten, Die fattifch die Linie des Apollinarismus innehielten, und Formeln, die im Rampf gegen ben Apollinarismus fich durchgefest hatten. Cyrill behauptete die Bollständigkeit der menschlichen Natur, behauptete das 6 μορούσιος 50 har, ja er mied in der Regel (boch vgl. Chrhard G. 218) die noch von den Rappadogiern gebrauchten Termini zgaσις und μίξις; er wollte mehr als an der μία φύσις του θεου λόγου σεσασχωμένη begrifflich nicht zu fonfundierende göttliche und menschliche Praditate untericheiben: er bemuhte fich, burch feine Formeln ficher ju ftellen, bag die eine Berfon (ondorang oder πρόσωπον) des Logos feit der Menschwerdung göttliche wie menschliche "Natur" ohne 55 Befen s- Alteration der einen durch die andere in sich vereinige (Ενωσις καθ' υπόστασιν). Allein die unperfonliche menschliche "Ratur" ift boch schließlich taum etwas anderes als ein Gesamttitel für menschliche Prädikate (deren Summe Apollinaris gegenüber das Plus eines unwirksamen menschlichen vovs auswies); und das Interesse seiner christologischen Thesen lag für Cyrill doch darin, daß die menschliche Natur in Christo — wenn auch als 60 638 Eutyches

menichliche und in vollendetem Mage erft nach der Auferstehung - über den Ruftand der nachadamitischen Menschheit emporgehoben war. Berudfichtigt man dies und bedenft man außerbem, daß der von Cyrill beibehaltene Terminus der ένωσις φυσική auf eine Zeit gurudwies, Die Cyrills Formel-Borfichtigfeit noch nicht fannte, wurdigt man endlich, daß 5 selbst Chrill seine vorsichtige Deutung des μία φύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσαοχωμέτη (vgl. Bd IV, 50, 12) nicht stets sestgehalten hatte: Ἰησοῦς Χοιστὸς . . . εἰς ἔν τι το μεταξὺ συγχείμενος, sagt er de recta side ad Theod. MSG 76, 1193 B: — so muß es selbstverständlich erscheinen, daß diejenigen Parteigänger Chrills, die seine seinen Distinktionen nicht verstanden — und deren gab es viele, zumal in den seit Methodius 10 (vgl. den A.) und Ahanasius (vgl. Bd II, 18, 22 ff.) für das deonoiesodat der Menschheit interessierten Mönchstreisen —, die alexandrinische Christologie zu eigentlichem Monophysitismus umbogen, ohne Strupel von Bermischung oder Berwandlung beider Raturen redeten u. dgl. Die Gegenseite war junachft durch das Ginschreiten gegen Neftorius eingeschüchtert. Doch blieb ber bedeutenofte Theologe, den es auf diefer Seite gab, Theodoret, trop feiner 15 Buftimmung gur Union ben Grundgedanken ber antiochenischen Christologie treu (vgl. Bb IV, 51, 7 ff.). Und gleich eifrige, ja z. T. noch rücksichtere Bersechter der antiochenischen Traditionen rückten mit der Zeit in die Reihe der asiatischen Bischöfe ein: 435 (Hallier, Edessen. Chronif TU IX, 1 S. 110; vgl. Perry S. 31 Unm.) ward Ibas, der noch nach Abschluß der Union in seinem berühmten Brief an Maris (Mansi VII, 241 ff.) 20 die Anathematismen Chrills und die chrillische Synode von Ephesus icharf getadelt, ben Theodor von Mopfuefte gelobt hatte, Nachfolger des unionseifrigen Rabbulas von Edeffa; 441 ober 442 nach bem Tobe bes Johannes von Antiochien (vgl. oben) folgte felbit bort ein Mann, der den antiochenischen Traditionen ungleich treuer war, als Johannes: Domnus, und vielleicht ichon 443 vielleicht erft 446 ober 447 (Martin G. 84-88), erhob 25 Domnus auf ben Bischofsstuhl von Tyrus, ohne an dem zweimaligen Berheiratetgewesens sein bieses seines Erwählten fich zu stoßen, den Grafen Frenaus, der einst dem Restorius nahe gestanden hatte und um 435 beshalb exiliert worden war, den Berfasser der oben bei ber Litteratur erwähnten Tragoedia (vgl. Berhandlungen ed. hoffmann G. 37 ff.); und nach dem Tode des Broclus erhielt fogar die Reichshauptftadt einen zwar völlig auf 30 die Union eingegangenen und durch fie zu einer Mittelstellung erzogenen, aber boch anicheinend von der antiochenischen Seite ausgegangenen Batriarchen, Flavian (vgl. ben 21.). -Much Cyrill hatte Diefen Geschehniffen schwerlich ruhig zugesehen; ichon er hatte, & I. im Bunde mit Broclus von Konstantinopel, es versucht, den Domnus zu dirigieren (vgl. Mansi VII, 319 B und Christ ep. 78 [ad Domnum] MSG 77, 361 ff.); sein Nachsolger Bloskur war noch weniger der Mann danach, eine Minderung des alexandrinischen Ginfluffes hinzunehmen: als Theologe weit unbedeutender als Cyrill, war er ihm überstegen in der Rudfichtslofigkeit und Strupellofigkeit seines herrichaftsftrebens; den Fanatismus bes Monchtums, bemagogifche Gunftbuhlerei bei ber Menge und Intriguen aller Urt in feinen Dienft gu ftellen, icheute er fich nicht. Und bie Beitumftanbe lagen gunftig 40 für ihn. Den schwachen Raifer Theodofius (408-450), ber lange Jahre vornehmlich unter Ginfluß feiner Schwefter, der "Augusta" Bulcheria, geftanden hatte, Die für Die Alleinherrschaft der alexandrinischen Traditionen nichts über hatte, beherrschte feit ca. 440 unter Burüddrängung der Pulcheria sein Günftling Chrysaphius, ein Eunuch, der zur alexandrinischen Bartei Beziehungen hatte. Denn freundschaftlich (Vict. Tonnens. ad ann. 450 ed. Mommsen p. 185) war er seinem Taufgevatter (Liberat. c. 11), dem alten [378 gebornen; ep. Eutych. ad Leon. Synod. c. 222 Mansi V, 1015 D) Breebyter und Archimandriten Gutuches verbunden, der gu den eifrigften und einflugreichsten Barteigangern der Alexandriner gehörte. Als Theologe bedeutete dieser Eutyches freilich nichts: er war ein ehrlicher und in feiner Beife frommer, aber ungebildeter und im Denten ungeübter Dann, 50 dem das Rlofter seine Welt war (vgl. Mansi VI, 700 A). Aber als Beteran flofterlicher Weltentfagung und als eifriger Feind der Reftorianer galt er als einer der erften Abte innerhalb ber von Alexandrien und Konftantinopel bis nach Sprien hinein durch die Gleichheit ihrer dogmatischen Intereffen verbundenen alexandrinischen Monchspartei. Schon gur Beit der Synode von Ephefus (431) hatte Diefer Gutyches - und Darauf war er - ber Sache Cyrills gedient (Mansi VI, 628; vgl. Befele II, 317). Bir wiffen nicht, wodurch. Bielleicht (vgl. Mans. VI, 713 D) u. a. durch Beteiligung an der Monchsprozession, die mahrend des Konzils, Pfalmen fingend, vor den Balaft des Raifers gezogen war, um ihn gegen Chrills Gegner einzunehmen (Gefele II, 213 f.). In Alexandria wußte man diesen einflußreichen Mann zu benuten (vgl. die ep. Epiphanii, Synodicon 60 c. 202, Mansi V, 989 B) und warm zu halten: Cyrill selbst hatte ihm die Beschlüsse

Entuches 639

des Ephefinum zugeschickt (Eutych. in den Acta Ephes., Mansi VI, 631 B). Durch ihn und Chryfaphius tonnte auch Diostur feinen Ginfluß in Ronftantinopel geltend machen, und seit der Batriarch Broclus, der Cyrill nahe gestanden hatte, in Flavian einen der alexandrinischen Bartei unbequemeren, von Diostur von Anfang an gehaßten (vgl. die Appell. Flavians Itah VII, 194) Nachfolger erhalten hatte, wird Eutyches in Konstan- 5 tinopel ber bequemste Mittelsmann für Diostur gewesen sein. Der Tod bes Proclus und feine Erfetjung durch Flavian scheint in noch wichtigerer Beziehung epochemachend gewefen gu fein: rudfichtslos begann jest Diostur bas bedrohte Unfeben Alexandrias geltend ju machen. Um 17. Februar 448 (Martin G. 91) erneuerte ber Raifer - gewiß nicht, ohne von der alexandrinischen Partei dagu angeregt gu fein - bie Edikte gegen die 10 Restorianer und versügte, "um ein Exempel zu statuieren", die Absehung des Frenaus von Thrus (Mansi V, 417 f.); etwa gleichzeitig begannen in Edessa Intriguen gegen den Bischof Ibas (Martin S. 92), bei denen Eutyches die Hand im Spiele hatte (Mansi VII, 196). Mit diesen Ereignissen sehr eigentlich der Eutychianische Streit ein: auf beiden Seiten empfand man, daß ber Enticheibungefampf por ber Thur ftebe. Domnus machte is nicht Miene, die Absehung bes Frenaus anzuerfennen (Berhandlungen ed. hoffmann 6. 50, 23): aufs intimfte verfehrte er mit Theodoret, ber in Diefer Beit ober furg porber in feinem Eoanoris ben Alexandrinern als unerschrodener theologischer Polemiter den Gehdehandichuh zugeworfen hatte; die edeffenischen Rleriter, die mit ihren Rlagen gegen Jbas nach Antiochien tamen, wurden dort hingehalten (Martin S. 94 ff.). Auf der Gegen= 20 partei war man überaus rührig; Diosfur scheute fich nicht, dem Domnus über Reden, die Theodoret in Antiochien gehalten haben sollte, und über das Berwaistbleiben der Kirche bon Thrus Borwurfe zu machen, die nach oberbischöflicher Arrogang schmedten (ep. Dioscur., Berhandlungen ed. hoffmann G. 68 f.); Eutyches wandte fich an Leo von Rom mit ber Rlage, daß die "neftorianische" Regerei infolge ber Bemuhungen gewiffer Leute 25 wieder anfange aufzuwuchern (vgl. Leos Antwort d. d. 1. Juni 448 ep. 20, Mansi V, 1323). Die Spannung zwischen beiden Parteien wuchs indeffen mit jedem Tage, in vielen Didzesen des Drients machte sich das bemerkbar. Nur einzelne dieser lokalen "Fragen" haben allgemeineres Interesse. Über die Rlage gegen Ibas kam es wohl erft im Sommer (Martin S. 105 f.) zu synodalen Berhandlungen in Antiochien; zwei der Rieriker hatten 30 Die Gebuld jum Barten verloren und waren nach Konftantinopel weitergereift (Martin S. 109 f.), Die beiben andern folgten ihnen, als fie in Untiochien schlecht gefahren waren (vgl. Martin S. 107); Theodoret, der zu dieser Synode noch nach Antiochien gekommen au fein icheint (Martin G. 103), wurde durch faiferlichen Befehl in feine Dioceje gurudverwiesen und bort interniert (Theod. epp. 79 u. 80 MSG 83, 1255 ff.); Diostur, 35 ber "ben Frieden der Rirchen überall unerschüttert erhalten wollte" (Berhandlungen ed. Hoffmann S. 73, 34), trat immer siegesgewisser auf (vgl. seinen zweiten Brief an Domnus, Berhandlungen S. 72 f.), nach Konstantinopel schickte er Bischöse, die dort für ihn wühlen sollten (ep. Domni, Berhandlungen S. 62, 13). Doch weiß man über die Zeit vom Sommer bis Berbft 448 fehr ichlecht Beicheib. Bielleicht gehört in Diefe Beit vigl. Tille- 40 mont XV, 493) der sicher (durch Facundus, pro def. 8, 5 u. 12, 5) bezeugte Bersuch des Domnus, den Beiligen der Gegenpartei, Gutyches, als einen apollinariftischen Reger beim Raifer in Migfredit zu bringen. Die Unflage scheint feinen Erfolg gehabt zu haben ; man hört nichts berart. Dagegen erhielt Frenaus [schwerlich burch Domnus, sondern] wohl durch Bermittlung des Hofes am 9. September 448 einen Nachfolger, Photius (ep. Domni 45 ad. Flav., Verhandlungen S. 62, 37 f.), der alsbald auf alexandrinische Seite trat; und die Kläger des Ibas reufsierten in Konstantinopel: selbst Flavian wagte nicht, sie abzu-weisen (Martin S. 117), und bei dem Kaiser erlangten sie ein Mandat d. d. 26. Oktober, das eine Revision ihrer Angelegenheit verfügte, Uranius von himeria, ein Feind bes 3bas, Euftathius von Berntus und Photius von Tyrus wurden mit der Untersuchung betraut 60 (Mansi VII, 209; Berhandlungen S. 31, 5). Domnus felbft empfand, wie fein Brief an Flavian Ende September 448 (Berhandlungen S. 61, 22 ff. = Theodoret ep. 86 MSG 83, 1277 ff.) zeigt, daß Diostur ihn zu erdrücken im Begriff mar. Der Beigen bes Allegandriners blühte und ware vielleicht gereift, wenn nicht eine erneute Unklage gegen Enthiches den Diostur dazu gereigt hätte, ihn vor der Zeit schneiden zu wollen. 3. Diese zweite Klage ging aus von Bischof Eusebius von Dorhläum. Sie hat etwas

3. Diese zweite Klage ging aus von Bischof Eusebius von Dorhläum. Sie hat etwas Rätselhaftes. Denn Eusebius war kein Antiochener. Als Nestorius einst (429) das deoróxos im Gottesdienst mit dem Einwurf bekämpste, daß Maria ja nicht den Gottlogos, sondern nur den mit ihm unzertrennlich verbundenen Menschen geboren habe, hatte Eusebius, der damals noch Laie (Rhetor) war, den Patriarchen tumultuarisch mit dem Zuruf unterbrochen: 60

Rein! ber ewige Logos felbft hat fich auch ber zweiten Geburt unterzogen (Marius Merc. 2, sermo 3, MSL 48, 749; Evagr. 1, 9). Nicht lange barauf hatte er in einem öffentlichen Unichlag an der Sauptfirche Ronftantinopels die Lehre bes Reftorius mittelft burchgeführter Bergleichung als Samosatenismus denunziert (vgl. zu der contestatio bei Mansi IV, 5 1008 u. V, 492 Leontius contra Nest. et Eutych. lib. III MSG 86, 1 p. 1389). Ja, Eusebius war, wie er selbst sagt, ein Freund des Eutyches gewesen (Acta. Const., Mansi VI, 655 A). Esist daher überaus unwahrscheinlich, daß die Anklage des Eusebius mit der des Domnus gujammenhängt, fodaß Eufebins als Unfläger des Gutyches von den Untiochenern nur vorgeschoben worden ware, bamit er ihren eigenen Ungriffsplan verbede. Gufebins 10 muß eigene Grunde zu feinem Borgehen gegen Eutyches gehabt haben. Wenn man versuchen will, fie zu erraten, fo muß man bebenken, daß Eufebius auch nicht eigentlich Alexandriner war; er hat fich auf der Synode in Konstantinopel, von der gleich die Rede sein wird, gleichzeitig zu Chriss ep. dogmatica (Cyrill epp. Nr. 4; Hahn Bibliothet der Symbole 3. Auft. § 218) und zu seiner das Unionsbekenntnis von 433 in sich is schließenden ep. 39 bekannt (Mansi VI, 657 ff.). Die Union, die noch in seine Laienzeit fiel, scheint ihn auf einen Mittelweg geschoben zu haben. Gben Diese feine Mittelftellung mag ihn die Unvorsichtigkeiten des dogmatischen Ausdrucks, die man dem Enthickes gutrauen muß, und die Eusebius felbft gelegentlich mehrerer Befuche in Es Rlofter bon ihm gehört und erfolglos beanstandet haben will (Acta Const., Mansi VI, 656 A), als 20 ein Argernis haben empfinden laffen. Bielleicht haben auch perfonliche Berfrimmungen mitgewirft; Eutyches behauptete wenigstens später, Eusebius sei seit langerer Zeit ihm verfeindet (Acta Const., Mansi VI, 700 B). Genug, als Flavian von Konstanzinopel im November 448 eine endemische Synobe (σύνοδος ενδημούσα; vgl. den A. Synoben und Befele II, 532) in Ronftantinopel hielt, trat Gujebius, ber ihr als einer ber Beifiger an-25 wohnte, mit einem Unflage-Libell gegen Gutyches (Mansi VI, 652 f.) auf, bas in allgemeinen Ausdrucken ihn als Hartiter benunzierte. Flavian empfahl zunächst private Berständigung mit Euthches (Mansi VI, 653 D ff.): er fürchtete von einer öffentlichen Berhandlung unheilvolle Erschütterungen (ibid. 656 B). Wußte er doch, daß Euthches bei Chryfaphius persona grata mar, mahrend er felbft ben Raifer und feinen Bunftling so ichon ohnedies gegen fich hatte. Allein Gusebius beschwor die Synode, eine Sache von soldher Wichtigkeit nicht ohne Untersuchung zu lassen. Und er drang durch; Eutyches wurde vorgeladen (sess. I, vom 8. November 448; Mansi VI, 656 D). Aber Flavian betrieb die Sache lau: in einer zweiten Sitzung am 12. November (Mansi VI, 657 ff.) mußte Eujeb aufs neue drängen. Erft in der dritten Sigung (15. Rovember; Mansi VI, 697 ff.) so berichteten die Gesandten, die man ju Gutyches geschickt hatte, Eutyches habe fich geweigert, fein Rlofter gu verlaffen (700 A), erflare aber, daß er ben Befchluffen ber Synoden von Nicaa und Ephejus guftimme, auf fonftige Bater-Ausfagen aber fich nicht festnageln laffe, vielmehr der Schrift folge, die gewiffer sei, als alle Aussagen der Bäter. Daß er gelehrt habe, der Gottlogos habe sein Fleisch vom Himmel mitgebracht, sei Berleumdung; er be tenne plar grouv τοῦ θεοῦ σαοχωθέντος, bekenne, daß der von der Jungfrau Geborne τέλειος θεός und τέλειος ἄνθρωπος sei, doch sei seine σάρξ der unsern nicht δμοούσιος (700 B-D). Diefe Botichaft ließ wegen ber letterwähnten Bemerkung ein Berhor nur noch nötiger ericheinen; Gutyches wurde nun ichriftlich geladen (704 f.). Ingwijchen verfcharfte fich bie Situdtion, weil Eusebins ber Synobe mitteilte, bag Eutyches bie Monde 45 aufwiegle, in ben Rachbarklöftern eine Bekenntnisschrift gur Mitunterichrift habe vorlegen laffen, die bestimmt war, feine Sache gu ber aller Monche in der Nahe der Sauptstadt gu machen. Gine zweite ichriftliche Ladung erzielte bei Entyches feine größere Bereitwilligfeit zum Kommen, als die erste (709 A), einer dritten (712 CD) seste er den hinweis auf Unwohlsein entgegen (713 B). Eusedius geriet darüber immer mehr in einen Eifer hinso ein, dem, wie Flavian sagte (716 A), das Fener selbst nicht glühend genug war. Endlich in der 7. Sitzung am 22. November (Mansi VI, 732) erschien Eutyches. Eine militärische Bache und eine Menge Mönche hatten ihn geseitet (ib.); ja der Kaiser ordnete der Synode, "da es um Glaubenssachen sich handle", einen eigenen Kommissar bei (732 C). Die Synode war solche Behandlung wert: der byzantinische Ergebenheitsruf "Biele Jahre dem Hohenpriesterkaiser!" war ihre Antwort auf diesen kaiserlichen Eingriff in die innerste Lebenssphäre der Kirche (733 A). Die Berhandlungen mit Euthyches (Mansi VI, 733—48) führten dann gleich in dieser siedenen Sitzung zu einem Ende. Schon bei Bersechung der Vorverhandlungen — gelegentlich der in sie verstochtenen ep. 39 Cyrills und des Unionssyndels in ihr — kam die hriskologische Seteradorie des Eruhafes zu Tage: auf die Unionssymbols in ihr - tam die driftologische Beterodorie bes Guthches ju Tage: auf die

60 Fragen, die der Rlager nach der Berlejung des Unionsimmbols anregte, antwortete Gutiches

Entuches 641

junachft mit einer wohl mehr aus felbftbewußtem Eigenfinn als aus Beichranktheit erflarlichen Burudhaltung; bann aber erflarte er in betreff bes buoovoios huir, nach bem er gefragt ward: έως σήμερον φυσιολογείν έμαυτῷ οὐκ ἐπιτρέπω . . . εως σήμερον ούκ είπον το σώμα τοῦ κυρίου και θεοῦ ήμῶν όμοούσιον ήμῖν (741 AB). Man versuchte nun, die fromme Einfalt auf dem Umwege über das von Euthiches zus 6 gegebene δμοούσιον ήμῖν εἶναι der Maria von seinem Frrtum abzubringen. Nur für einen Moment gab er nach: seine Meinung blieb: δμολογῶ ἐκ δύο φύσεων γεγενῆσθαι τὸν κύοιον ήμῶν πρὸ τῆς ἐνώσεως· μετὰ δὲ τὴν ἔνωσιν μίαν φύσιν δμολογῶ (Mansi VI, 744 B). Bie Euthiches sich das gedacht hat, dar man nicht fragen. Er wird überhaupt wenig gedacht haben; den Sinn des δμολογείν δύο φύσεις ποδ 10 της ενώσεως [das man bei Cyrill aus der Reflegion "auf einen idealen Moment" erflaren fann hatte er gewiß nicht auseinander fegen fonnen. Die Synobe fand Apollinarismus und Balentinianismus in feinen Gedanten (748B); "unter Thranen und Seufzen", wie der offizielle Kirchenstil sagte, ward Eutyches seiner Presbyter- und Archimandriten-würde entsetzt und exkommuniziert (748 C).

4. Diefe Berurteilung bes Gutyches traf nun freilich bie genuin chriffifche Chriftologie nicht, obwohl Eutyches gewiß alles verurteilt hatte, was ihm von glaubwürdiger Seite als von Cprill verurteilt erwiesen ware. Denn Cyrill war auf der Synode gu Konstantinopel nur anerfennend erwähnt, und Gutyches hatte mit der höchstens halb revogierten Leugnung des δμοούσιος ήμιν in der That auch die von Chrill abgestedten Grenzen der Orthodoxie 20 überschritten. Allein viele der alexandrinischen Parteigänger dachten wie Eutyches, und Dioskur von Alexandrien hat die an Eutyches verurteilten Überzeugungen höchstens als fromme Ungenauigkeiten beurteilt; das hoodioos hur hat er zwar wie Cyrill anerskannt (vgl. die ep. Diosc. dei Perry S. 392—94), aber es zu betonen, hatte er kein Interesse. Daher war die Berurteilung des Eutyches ein Schlag für die Alexandriner. 25 Und bas darf als ficher ausgegeben werden, daß diefer Schlag den energischen Gegenschlag verurfacht hat, den das Ephefinum von 449 barftellt. Doch find wir außer ftande, das verworrene Gemebe all ber fleinen und großen Ereigniffe gu refonftruieren, welche in ber Beit bis jum Busammentritt der ephesinischen Synode fich abspielten. Daß Entyches das Urteil, das gegen ihn ergangen war, umzustoßen versuchte; daß er eine Reihe besonders angesehener so Bischöse — so nachweistich Leo von Rom (ep. Eut. ad Leon., epp. Leon. 21 Mansi V, 1014, vgl. 1323) und Petrus Chrysologus v. Ravenna (vgl. ep. Petri, Mansi V, 1347), vermutlich auch Diostur und andere Drientalen - gegen bas Urteil einzunehmen versuchte; daß er die Hofgunst ausmüngte (vgl. Leo ep. 24, ad imper. Mansi V, 1341 und ep. 23, ad Flav., ib. 1338 und die epp. Eut. ad imp., Mansi VI, 764 und 824); 85 daß er - m. E. mit Unrecht - eine Falfchung der Synodalatten von Konftantinopel behauptete und durch den Sof eine Brufung Diefer Rlage erlangte (vgl. die Aften der unter Flavians Borsits im April 449 gehaltenen Synodalversammlung, bei Mansi VI, 757 bis 828): das wissen wir. Auch das wissen wir, daß Flavian genötigt war (Frühjahr 449), dem Kaiser durch ein Bekenntnis (Mansi VI, 540 f.; Hahn, Bibl. 3. Aust. § 223) seine 40 Orthodoxie nachzuweisen. Allein nicht allein nach diesem allen darf die Situation beurteilt werden. Der Eindrud, daß die Synode von Konftantinopel lediglich folligitierend auf die alexandrinische Partei gewirft habe, wird durchfreugt durch die ferft durch die fyriichen Alten des Ephefinum ermöglichte] Bahrnehmung, daß die Revision des Prozesses gegen 3bas bei Berhandlungen in Thrus und Berhtus im Februar 449 (vgl. mit Martin 45 S. 125 ff., Perry 28-37, Berhandlungen S. 7-35 die Aften bei Mansi VII, 210 bis 258) mit einem für Ibas nicht ungunftigen Bergleich endete: Die Richter icheinen burch die Berurteilung des Euthches vorsichtig gemacht zu sein. Überdies wissen wir, daß auch Flavian von Konstantinopel auswärts Hilg seinen und mindestens doppeltem Brieswechsel (epp. Flav. ad Leon., Leon. epp. Kr. 22 u. 26, Mansi V, 1329 u. 1352; vgl. ep. 50 34, 1 p. 1413 f.) ist Leo v. Rom durch Brief vom 21. Mai 449 (ep. 27 p. 1359) auf jeine Seite getreten. Beherrschend für die Situation war indessen doch, daß der Unmut ber Allegandriner über die Behandlung des Gutyches fich burchausehen vermochte: schon am 30. März 449 berief der Kaiser auf Antried Dioskurs (Liberatus c. 12, MSL 68, 1003 f.) eine neue ökumenische Spnode, die am 1. August in Ephesus zusammentreten 55 sollte (Mansi VI, 588 f. = Berhandlungen 1 f.); und, wie sie entscheiden sollte, verriet der Kaiser deutlich genug, wenn er schon im Konvokationsschreiben Theodoret von der Teilnahme ausschloß (Mansi VI, 589), dald nachher (15. Mai) dem antinestorianischen Abte Barsumas "als einem Antinestorianer" Sitz im Konzil verschaffte (ep. ad Diosc. und ep. ad Barsum, Mansi VI, 593) und dem Dioscur den Vorsitz überwies (ep. ad Diosc., 60 Real-Encyflopabie für Theologie und Rirde. S. M. V.

Mansi VI, 600 f.). Es mare alles für einen fichern Sieg Diosture vorbereitet gewesen, wenn nicht Leo v. Rom, ber die Ginladung jum Rongil am 13. Dai erhalten hatte (ep. Leon. 31, 4, Mansi V, 1404), in feinem berühmten Brief an Flavian bom 13. Juni (ep. 28, Mansi V, 1366 ff.; Sahn, Bibl. 3. Aufl. § 224; vgl. oben Bb IV, 42, 57 ff.), 5 den er seinen zur Synode abgehenden Bertretern mitgab und auf den er die Synode selbst in einem gleichzeitigen Briefe (ep. 33, 2, Mansi V, 1411 B) hinwies, die von der aleranbrinischen Unschauung wesentlich abweichende abendländische Bwei-Raturen-Lehre mit einer Deutlichkeit entwidelt hatte, Die für feine fünftige Saltung prajudigierend fein mußte. Die Synode hat bann freilich dem Diostur ben Triumph gebracht, ben fie ihm bringen follte; 10 aber Diefer Sieg der Alexandriner war von furger Dauer, ber Anfang einer ungleich wirt-

fameren Riederlage.

Bekannt genug ist diese "Räuberspnode" von Ephesus (latrocinium Ephesinum, Leo ep. 95, 2, d. d. 20. Juli 451, Mansi VI, 138 D). Doch ist auch nach der Auffindung bes fprijchen Attenteiles unjere Renntnis von den Borgangen ludenhaft und viel-15 fach unficher. Die Bahl ber Synodalen ift über 138 nicht hinausgetommen (Defele II., 369; Perry S. 14). Alls faiserliche Kommissarien waren der Comes Elpidius und der Notar Eulogius gegenwärtig (Mansi VI, 596 und 621 ff.). Euseb von Dorntaum und Flavian von Konstantinopel sahen sich [durch den Kaiser selbst] in die Rolle der Ange-flagten geschoben (Mansi VI, 645 AB), Eutyches, "der die Beransassung zu den Berhand20 lungen gegeben hatte", ward, gleichsam als Kläger, zugezogen (Mansi VI, 628 C). Sinfichtlich der Berhandlungen find offenbar zwei Sitzungsperioden zu unterscheiden. Eröffnet wurde die Synode nach den griechischen Aftenfragmenten, die in Chalcedon verlesen wurden (Mansi VI, 605—935), am 8. August (Mansi VI, 605 C, vgl. den syr. Text bei Perry S. 401); den Stoff der Berhandlungen bot nach diesen griechischen Atten die Rehabilitäzetion des Euthches und die Berurteilung seines Anklägers Eusedius und seines Richters Flavian; — die sprischen Akten geben die Verhandlungen wieder, die über andere Fragen am Montag ben 22. August geführt wurden (hoffmann G. 83 Unm. 11), und gelegentliche Rudweise in ihnen (Berhandlungen G. 4, 42 und 5, 30) fprechen von bem vergangenen Sonnabend (20. August) als dem ersten [Sitzungs-|Tage. Da nun Timotheus Alurus (vgl. 30 den A. Monophyfiten) in einem noch ungedrudten Werf gegen bas Rongil von Chalcedon Mitteilungen aus ben Aften bes Ephefinum giebt, Die ben griechischen Fragmenten lorrespondieren (Perry, append. D, S. 401—431) und mit einem über die Rehabilitation des Eutyches und die Absehung Eusebs und Flavians berichtenden Schreiben der Synode an den Kaiser (Perry 431—436 = Berhandlungen S. 81 f.) enden, so wird man [mit (Hoffmann,) 35 Martin, Perry] annehmen dürfen, daß von der ersten mit der Sache des Gutyches fich beschäftigenden Situngsperiode, die feit dem 8. August gewiß in mehreren Tagesfitungen verlief, ja vielleicht erst am 18. August ihr Ende fand — Flavian weilte bis zu dem einen Tage, da die Rehabilitation des Guthches und seine Berurteilung erfolgte, zehn Tage in Ephesus (appell. Flav. Ika 1883 S. 194) —, eine zweite Sitzungsperiode zu wunterscheiden ist, deren erste Sitzung am Sonnabend den 20. August, deren zweite und vielleicht auch letzte dann Montag den 22. August gehalten wurde. Doch ists nicht unmöglich, daß die Verhandlungen der sprischen Alten noch einige dem 22. August folgende

Tage in Anspruch genommen haben (vgl. Berhandlungen G. 58, VIII).

Der Name der "Räubersynode" (ovrodos ληστρική) hat angemupft an die Ge-45 Schehniffe ber erften Sigungsperiode. Die Uften berfelben geben einen Rechtstitel fur Diefe Bradigierung ber Synode hochftens in den roben Afflamationen, Die fie verzeichnen (3. B. Mansi VI, 737 C). Allein solches Böbelgeschrei (ἐκβοήσεις δημοτικαί, Mansi VI, 592 D) ist auch in Chalcedon vorgekommen (vgl. Mansi a. a. D.), ja bereits 381 in Konstantinopel (vgl. Bd II, 44, 26). Übrigens basiert der schlechte Ruf der "Räuberschunde" nur auf Berichten und & T. auf Berichten solcher, die trop des in Chalcedon von ihnen Berichteten mit ber "heiligen" Shnobe in Ephefus bis gu ihrem Schluß getagt hatten. Daß die römischen Legaten vergebens ben Borfit verlangten (Liberatus c. 12, MSL 68, 1004 B); daß sie nicht einmal die Berlesung ber ep. Leonis ad Flavianum zu erreichen vermochten (Acta Chale., Mansi VI, 616 B; Leo ep. 44, 1, Mansi VI, 55 13 C; Liberatus a. a. D.); daß fie zu vielfachem Protestieren fich veranlagt faben (Leo

ep. 44 p. 15 B; vgl. die Aften Mansi VI, 908 D); daß Diostur in rudfichtslos herrichs füchtiger Beise den Borsit führte (Leo ep. 44, 1): — das alles ift gewiß zuverlässig. Doch, wie die Scene fich abspielte, welche vornehmlich den Ruf der Synode geschädigt hat (vgl. Gibbon S. 1678): da, wie in Chalcedon ergahlt wurde, nach der Berurteilung 60 Flavians ein Tumult brohte, Diosfur dann die vor der Rirche machhabenden Wilitäroberften Eutyches 643

rief, und mit dem Militär handfeste alexandrinische Barabolanen (vgl. den A.) und Mönche eindrangen, die mit ihren Fäuften argumentierten und einige Synodalen ju gleichem Thun versührten (vgl. Mansi VI, 828—32; VII, 68) — das wird fich aus den parteiischen Berichten nicht mehr feststellen lassen. Unwahr ist, daß Flavian von Konstantinopel bei dieser Gelegenheit thätlich mißhandelt wurde (Mansi VII, 68; Evagr. 2, 2), ja so 5 mighandelt wurde, daß er infolge ber erfahrenen Dighandlungen brei Tage fpater (alfo, wenn man irrig vom 8. August ab zählt, am 11. August, DehrB II, 532) starb (Mansi VI, 691 A; vgl. Hefele II, 434 Anm. 4: Tu [Dioscure] occidisti Flavianum und VII, 68: Βαρσουμᾶς . . . ἔσφαξε τὸν μακάριον Φλαυιανόν; Theophanes ad ann. 5941 ed. de Boor I, 100; Nicephorus 14, 47 ed. Par. 1630, II, 550 A). Flavian 10 felbst berichtet nur, das Militar habe ihn umringt, habe nicht gelitten, daß er an den Altar fliehe, fondern habe ihn aus ber Rirche herausschaffen wollen; mit Dube nur fei es ihm im Tumult geglückt, sich ad quendam locum ecclesiae zu flüchten und dort sich zu versteden (appellatio BKTh VII, 194). Und als er so schrieb, weilte er offenbar nicht mehr in Ephesus (ib. B. 6). Allerdings ist Flavian, ohne nach Konstantinopel zu- 15 rückgekehrt zu sein, zu hypaipa in Aydien (auf der Straße von Ephesus nach Sardes) gestückert zu sein, zu hypaipa in gesta, worden (Colosius Costa ed Thiel p. 513). ftorben "(seu) superveniente (seu ingesta) morte" (Gelasius Gesta ed. Thiel p. 513), allein mit "Mißhandlungen" in Ephejus hing fein Ende nicht zusammen; selbst das ericheint mir unglaublich, daß Flavian, als er ftarb, auf dem Wege in die Berbannung fich befunden habe (Prosper ad ann. 448 ed. Mommien, MG. Autor, antiq. IX, 481). 20 Much bem Gufebius von Dorylaum und ben romifchen Gefandten ift aufcheinend fein Saar gekrümmt worden. — Ubrigens ist aus der ersten Sitzungsperiode nur zu erwähnen, daß der Rechtstitel für die Berurteilung des Eufebius und Flavian daraus abgeleitet wurde, daß das Ephesinum von 431 jede über das Nicanum hinausgehende Lehre verboten habe (Mansi VI, 901 CD; 908): jedes Reden von zwei Naturen nach der Menschwerdung 25 wurde als unerträgliche Neuerung hingestellt (Mansi VI, 737 C). Flavian und Eusebius appellierten fogleich an ben romischen Bifchof und haben biefe Appellation nachher fcbriftlich wiederholt (vgl. Die Urfunden). - Bahrend ber gweiten Sigungsperiobe haben Gujebius und Flavian als Abgesette, die romischen Legaten, Bischof Julius von Buteoli und der Diakon Hilarius (vgl. hefele II2, 386 ff.; auch Flavian nennt, gleichwie die fyrischen 30 Alten, diese beiden und den Notar Dulcitius), obwohl fie bei Beginn dieser Sitzungsperiode noch in Ephejus weilten (Berhandlungen S. 5), aus Unmut über das Geschehene an den Berhandlungen nicht mehr teilgenommen; auch Domnus von Antiochien ließ sich durch eine Krantheit fernhalten (Berhandlungen S. 5). Das Ergebnis der Verhandlungen war eine Reihe von Absehungen: 3bas (Berhandlungen S. 7—34), sein Schweftersohn Daniel, 35 Bischof von Charrae (ib. 35—37), Frenaus von Thrus (ib. 37—39), der von Frenaus ordinierte Bischof Afhlinos von Biblos (ib. 39—40), Theodoret (ib. 43—57), endlich trob feiner ichriftlichen Buftimmung (!) gu ben bereits ermähnten Abfehungen (Berhandt. 6. 58) auch Domnus von Antiochien (ib. 58-77) wurden als "Refforianer" entjest und erfommunigiert.

5. Das Konzil hatte entschieden, wie es am hofe gewünscht und erwartet war. Daß ber Kaiser die Beschlüffe bestätigte (Theodos. ad Diosc. Berhandl. S. 77; in kurzerer Geftalt Mansi VII, 495 f. und mit unechtem Bufat in Bezug auf Diodor von Tarjus und Theodor von Mopfuefte Mansi IX, 250 f.), war baher felbstverständlich. Doch glaube ich nicht, daß das Resultat ber Synode bem ganzen Drient fo willfommen war als bem 45 hofe. Harnads Urteil, das Ephesinum habe ben Glauben bes Drients jum Siege gebracht, und bas von ihm Erreichte habe die Gemahr ber Dauer gehabt, fo lange nicht fremde Elemente ftorend eingriffen (II, 364), scheint mir zu fehr bedingt durch fein dogmengeschichtliches Urteil über das Berhältnis des Monophysitismus zur griechischen Erlösungs-lehre. Daß mehrere der Synodalen von Ephesus in Ephesus das Urteil desavouierten, 50 bas fie auf der Berbftignode von Ronftantinopel gefällt hatten, und bag fehr viele ber "heiligen" Bater in Chalcedon wieder taffierten, was in Ephefus ihnen als gottliche Bahrheit erschienen war, - das ift freilich fein ftartes Argument gegen harnad; benn bei ber Gefinnungslofigfeit vieler Bifchofe beweift dies Schwanten wenig. Doch muß man bedenten, bag in Konftantinopel ohne hochdrud vom hofe, ja gegen Die Sympathien bes hofes 55 entschieden wurde. Auch bas darf man nicht zu hoch einschäten, daß Flavian und Eusebius in ihren Appellationen verfichern, Die Synodalen von Ephefus feien gegen ihren Willen von Dioskur vergewaltigt worden. Allein ganzlich unbedeutend war doch ber noch hundert Jahr nach dem Chalcedonense wirksame Einfluß der antiochenischen Traditionen nicht; auch war die Union von 433 nicht wirtungslos gewesen (vgl. oben G. 636, 50 ff.), 60 644 Eutyches

und die Thatfache, daß felbit die nachchalcebonenfischen Monophpfiten ben Gutuches anathematifiert haben, beweift boch, daß das Ephefinum über das Riel hinausgeschoffen hatte. Die Bifchofe von Sprien, Ufia und Bontus, berichtet Liberatus (c. 12, MSL 68, 1004 CD), Die zu Flavian hielten, traten in ichismatischer Spannung den Aguptern, Balaftinenfern 5 und Thraziern entgegen. Doch, wenn auch — wie ich aus alle dem schließe — die Un-zufriedenheit über das Ephesinum größer war, als Harnack annimmt, — was war zu machen? Im Orient hatte Dioskur die Sympathien der Majorität der Bischöfe und die zweisellose Gunst des Hoses; er dominierte nach der Synode von Ephesus im Orient. Auch Konftantinopel erhielt an Stelle Flavians einen Gefinnungsgenoffen ber Alexandriner, 10 Anatolius, jum Bifchof. Rur vom Abendlande war eine Anderung zu erwarten. Auch Theodoret wandte fich dorthin, gleich Flavian (appellat. S. 194) um Derbeiführung einer neuen Synobe bittend (epp. 113. 116. 118, MSG 83, 1311 ff. 1323 f. 1327). Doch auch Roms Ansehen vermochte zur Zeit nichts zu ändern; es blieb ohne Wirkung, daß eine Synode in Rom am 15. Oktober 449 (Leo epp. 50 und 51, Mansi VI, 30 ff.) 15 die Beschlüsse von Ephesus verwarf, und daß Leo durch eigne Briese (epp. 44 und 45, d. d. 13. Oktober 449, 54 d. d. 25. Dezember 449, 69 d. d. 16. Juli 450, Mansi VI, 13. 19. 45 und 83) und burch Briefe bes abendlandlifchen Raifers und feiner Damen, die er veranlagte (Leon. epp. 55-58, Mansi VI, 50 ff.), bei Theodofins II. um eine neue Synode in Italien bat; - Theodofius antwortete felbst feiner Tante und Tochter 20 entichieden ablehnend (unter den epp. Leon. Nr. 62-63) und erwartete seinerseits von Leo, daß er ben Anatolius anerkenne (vgl. Leos ep. 69, d. d. 16. Juli 450). Nur die Augusta Bulcheria zog Leo — wenigstens teilweise sihren eignen Brief haben wir nicht] — auf seine Seite hinüber (Leon. ep. 60, Mansi VI, 64 f.). Dies Gewonnenwerden der Pulcheria für Rom ware vielleicht selbst dann bedeutsam geworden, wenn 26 Theodofius nicht am 28. Juli 450 infolge eines Sturges mit dem Bferde geftorben mare. Denn noch bei Lebzeiten bes Theodofius fiel Chrnfaphius in Ungnade, Bulcheria gewann wieder Ginfluß (Nicephor. 14, 49); vielleicht ift Theodofius felbft noch angft geworben vor der Macht Diosfurs. Daher ift es schwerlich richtig (vgl. Krüger S. 56), was Gibbon (S. 1679) fagt: "Bielleicht maren die Griechen noch immer in die Regerei der Mono-30 physiten verwidelt, wenn das Pferd des Raisers nicht zu guter Zeit gestrauchelt ware." Jedenfalls vollzog fich nach dem Tode des Raisers der Umschwung schneller und gründlicher, als es unter bem alten Regiment möglich gewesen ware. Es folgte, da Theodofius feine mannlichen Erben hinterließ, feine Schwefter Bulderia und mit ihr ber General Marcian, ben fie um bes Aussehens willen burch eine nominelle Ghe an ihre Seite hob. Schon 36 Ende August oder Anfang September wandte fich Marcian noch Rom (unter ben epp. Leon. Nr. 73, Mansi VI, 94), — rege Korrespondenz zwischen Rom und Konstantinopel begann, Flavians Leiche ward in Konstantinopel mit Ehren beigesett. Anatolius von Konstantinopel merkte, wie der Wind wehte: noch im Herbst 450 erklärte er mit einer Synode, die er in Konftantinopel hielt, seine Bustimmung zu Leos epistula ad Flavia-40 num (Hefele II, 395—98). Beachtenswert ist, daß Marcian, indem er auf den Plan einer neuen Synode einging (schon im ersten Brief, Mansi VI, 94), von Italien als dem Schauplat derfelben schwieg, dagegen schon in einem Brief vom 22. November (unter ben epp. Leon. 76, Mansi VI, 98 f.) voraussetze, daß die Spnode im Orient gehalten werden folle, daß andererfeits Lev (vgl. Sefele II, 398 ff.) feitdem die Luft an der Synode 45 berloren hatte und fich, weil feine epistula ad Flavianum (ber im Orient fog. Touos Aéortos) ingwischen im Orient in wachsendem Mage Unterschriften fand, mit einer Regelung der Personalfragen auf dem Berwaltungewege zufrieden geben wollte. Gine Synode in Italien oder eine Erledigung der Kontroverse durch Billigung des rouos Akorros hatte das Unsehen des Papstes gewaltig gesteigert; — das wollte der Raiser nicht ohne Rot 50 beranlaffen, Leo nicht ohne Rot fahren laffen. Aber ber Bapft fah fich genötigt, gute Miene gu maden, als ber Raifer am 17. Mai 451 auf ben 1. Ceptember bas neue Rongil nach Micaa berief (Mansi VI, 551 und 54). In Micaa fammelten fich bemgemag Die Bifchofe: aber ber Raifer, ber felbit tommen wollte, verzögerte fich, und als feine Bertröftung (Mansi VI, 553 f.) die Ungebuld ber Wartenden nicht bannte, lud er die Sono-55 dalen nach Chalcedon (vis à vis Konstantinopel am Bosporus), wo ihm das Erscheinen leichter war (Mansi VI, 558). Dort hat die Synode als die sas Ephesinum II aus dieser Stellung verdrängendes vierte ökumenische Synode vom 8. Oktober bis 1. November 451 in 16 Sigungen (nach herfommlicher Bahlung, richtiger 21; vgl. hefele II2, 411 f.) getagt. Etwa 600 Bifchofe (Mansi VII, 57 B, vgl. Sefele II2, 422) waren gegenwartig,

60 außer ben Legaten Leos (ben Bischöfen Baschafinus und Lucentius und bem Bresbnter

Gutyche8 645

Bonisa) und zwei wohl zusällig im Orient weilenden Afrikanern lauter Orientalen (Hesel II \*, 423). Den [geschäftlichen] Vorsith führten die kaiserlichen Kommissare, doch so, daß die päpstlichen Legaten, die als Bertreter des geistlichen Hauptes der Kirche anerkannt waren (syn. Chalc. ad Leonem, epp. Leon. 98, Mansi VI, 148 C), als die ersten der Beisitzer erschienen, daher auch formell die Leitung übernahmen, als (in sessio III, 5 Mansi VI, 984 D) die kaiserlichen Kommissare ausblieben. — Über die Berhandelungen sind wir so gut unterrichtet, wie über keine der ältern Synoden. Dennoch haben die Memoiren Dioskurs (vgl. oben S. 635, 38) noch einige Ergänzungen zu bringen permocht.

In Ephefus hatte Diostur gefiegt nicht jum wenigsten dant der Zahlenftarte feiner 10 aguptifden Gefolgichaft. Dergleichen follte fich nicht wiederholen. Deshalb gab ber Raifer Dem Beamten, Der Die faiferliche Ladung gur Synobe nach Alegandrien brachte, ben Auftrag, den Diostur, und zwar ihn allein, fogleich mit nach Ronftantinopel zu bringen (Revue egypt. II, 22). Es scheint geplant zu sein, womöglich noch vor dem Ronzil eine Berftandigung zwischen ihm und seinen Gegnern herbeizuführen (Rrüger S. 61). Rur 15 Die Einleitung Dieses Planes gelang, obwohl Diosfur noch furz vor seiner Abreise eine Synode seiner Bischöfe abhielt (Krüger a. a. D.): nur von wenigen Getreuen (u. a. den späteren Monophystienhäuptern Timotheus und Betrus) begleitet, kam Dioskur in die Hauptstadt. Seine Stimmung war dufter, sein verzweifelnder Fanatismus aller Neigung jum Baktieren so fern als möglich (Revue II, 23). Daß die Privataudienz, die Dioskur 20 bann bei dem Raifer in Gegenwart bes Anatolius von Konstantinopel, Juvenals b. Jerufalem u. a. hatte, ihn nicht jum Nachgeben brachte (Krüger S. 82 f.), ift baher begreiflich: unter Fluchen warf der Alexandriner hier ben τόμος Λέοντος zu Boben. Nach biefer vertraulichen Sigung — in der, wie Diostur behauptet, auch die Berlegung der Synode nach Chalcedon beschloffen ift (Krüger S. 64) — ertannte Diostur, daß er ein verlorner 25 Mann fei. Es war antigipierte Rache, wenn er — vielleicht erft jest auf dem Wege nach Chalcebon (Krüger S. 64), jedenfalls nach seiner Abreise von Alexandria — Leo anathematisierte (Mansi VI, 1009 AB). Sein Schickfal vollendete sich dann bald. Nur als Angellagter wurde er im Konzil geduldet (Mansi VI, 581 BC), während der in Ephesus von ihm abgesetzte Theodoret auf die Autorität des Papstes und des Raisers hin trop so aller Entruftungerufe feiner Gegner zugelaffen ward (Mansi VI, 589 Bff.); und ichon am Schluß ber erften Sigung, Die fid, mit verschiedenen Unflagen gegen Diostur befchaftigte, erklärten die Kommissare, nachdem die Orthodogie Flavians festgestellt war, daß Diostur und funf feiner haupthelfer in Ephefus (Juvenal, Thalaffius v. Cafarea, Gufebius v. Ancyra, Enstathius v. Berytus und Basilius v. Seleucia) abgesett werden mußten 35 (Mansi VI, 936). Musgesprochen wurde die Absetzung aber erft in der dritten Situng (Mansi VI, 1041 ff.), nachdem Dioefur, ber ichon ber zweiten Sigung ferngeblieben war, durch Richtachtung einer dreimaligen Citation ber Synobe noch einen formalen Rechtstitel mehr für die Abfetung geliefert hatte. Dirett wegen Sarefie ihn abgujeten, mied man. Nach Gangra in Baphlagonien verbannt (Evagr. 2, 5; Liberat. 14), ist Diostur dort 40 454 gestorben (Leo ep. 140 [al. 111], Mansi VI, 303, d. d. 6. Dez. 454). Seine monophhfitischen Gefinnungsgenoffen haben ihm dort noch durch eine Gefandtichaft ihre Berehrung bezeugt — ben Erzählungen, die er bei biefer Gelegenheit jum Besten gab, entstammen die Récits de Dioscore (Krüger S. 13) —, und in den monophysitischen Kirchen ist er ein Heiliger geblieben. Dioskurs fünf Mitschuldige, Juvenal und die an- 45 dern oben Genannten, wurden in der vierten Sitzung wieder zu Enaden angenommen (Mansi VII, 48 C ff.). — Schwieriger als die Personalfragen war die dogmatische Frage. Schon in ber zweiten Sigung forberten die faiferlichen Rommiffare eine flare Exbeois πίστεως (Mansi VI, 952). Die Majorität scheute, nominell aus Rudficht auf bas erfte Ephefinum (vgl. oben G. 643, 24), eine neue Figierung des Glaubens; doch beauftragte man, 50 nachdem Cyrills epp. 4 und 39, sowie Leos Brief an Flavian anerkannt waren, den Anatolius von Konftantinopel, mit einigen Bertrauensmännern weiteres vorzubereiten (Mansi VI, 974 D ff.). Erst in der fünften Sitzung (Mansi VII, 97—118) — die dritte galt dem Diostur, die vierte vornehmlich 13 bischöflichen Starrtopfen aus Agypten und 18 euthchianischen Mönchen — also erft in der fünften Sitzung, am 22. Ottober, tam 55 man ernitlich auf die Glaubensfrage gurud. Der in Rommiffionsberatung bei Anatolius am Tage vorher gebilligte [nicht erhaltene] Entwurf einer Glaubensformel, ber auf bas έκ δύο φύσεων είς gestimmt gewesen sein muß, fand zwar die Bustimmung ber Majorität; aber die römischen Legaten drohten mit ihrer Abreise und einem neuen Rongil in Stalien, wenn man bem Lehrbrief Leos nicht folge (VII, 101 C). Alles Bureden ber 60

646 Entuches

taiferlichen Rommiffare rührte Die Dajorität nicht, obwohl fie Leos Brief anertannt hatte und noch anerkannte. Erft als eine Botichaft bes Raifers, ben man verftanbigt hatte, die von den Rommiffaren vorgeichlagene Riederfetjung einer Rommiffion oder andere Detailberatung forderte, andernfalls ein Rongil im Abendland in Ausficht ftellte (VII, 104Dff.), s ging man mit echt byzantinischem salto mortale (wenn bas Brotofoll bier vollständig ift) auf den Gedanken ein, daß eine Rommiffion eine neue Borlage mache. Und flugerweise machte man jest auch Leos Gesandte zu Mitgliedern dieser Rommiffion. Das Refultat der Kommissionsberatung wurde dann noch in derselben Sigung vorgelegt und genehmigt (VII, 107-117) und am 25. Oftober in der fechsten Sigung, die den Raifer 10 als "neuen Konstantin" und die Kaiserin als "neue Helena" in ihrer Mitte begrüßen durfte, feierlichst proklamiert. — Die 7. Sitzung hatte es mit Jurisdiktionsstreitigkeiten zwischen Jerusalem und Antiochien zu thun (vgl. den A. Juvenal); in der 8. wurde Theoboret zu regelrechter Anathematifierung bes Restorius genötigt, in ber 9. und 10, Sbas nach erneuter Brufung feiner Rlagefache als unschuldig befunden und fur Domnus, ben ib frühern Bischof von Untiochien, der, gleichwie die feit dem zweiten Ephefinum aus der Geschichte verschwindenden Bischöfe Frenaus v. Tyrus, Daniel v. Charrae und Afylinos v. Biblos abgesett blieb, auf den Antrag seines Nachfolgers Maximus eine Art Pension aus dem Kirchenvermögen beschlossen (Mansi VII, 269 f.). Die Beschlüffe der 11. bis 14. Sigung bezogen fich auf unwichtigere, hier intereffelofe Dinge; in ber 15. Sigung 20 am 31. Oftober find in fehr reduzierter Bersammlung und in Abwesenheit ber faiferlichen Kommissare und der papstlichen Gesandten die z. T. wohl schon früher erörterten 28 Canones (Mansi VII, 357—372; über can. 29 u. 30 s. Hefele II², 537 f.) aufgestellt. Die lette Sitzung am 1. November (Mansi VII, 423—454) ward nötig, weil die papstlichen Gesandten den 28. Canon, der can. 3 der Synode von 381 (vgl. Bd II, 44,45) 25 bestätigend aufnahm, für unannehmbar hielten; doch fruchtete ihre Einsprache nichts, die Legaten mußten sich damit begnügen, einen Protest zu den Aften zu geben (VII, 454). So endete mit einem Protest der papstlichen Gesandten die Synode, welche in einem Maße, wie keine andere der alten orientalischen Synoden, unter den Auspizien des römifchen Bifchofe gehalten ift und bogmatifch einen völligen Gieg bes Abendlandes über 30 ben Drient bedeutete. Denn bas Glaubensbefret ber funften [und fechften] Sigung ber όρος της συνόδου, ift nur als Dogmatifierung der abendlandifchen Chriftologie gang verständlich. Es ift diefe Glaubenserflarung (Mansi VII, 107-117) ein langes Dotument: nach einer erbaulichen Einleitung wiederholt man das Nicanum und das fog. Ronftantinopolitanum und erklärt dann, daß diefes nicanifch tonftantinopolitanifche ovubolor so eigentlich genüge, doch habe man um derer millen, welche [neftorianisch] das Dhifterium der Menschwerdung verderben und das θεοτόχος verwerfen, oder [monophysitisch] eine σύγχυσις und χράσις [der Naturen Christi] behaupten, die Briefe Cycills an Restorius (bie fog. ep. dogmatica; nr. 4) und an die Drientalen (ep. 39; - ep. 17 mit ben Anathematismen ist nicht genannt, aber in den Berhandlungen gelegentlich als Autorität 40 angeführt, Mansi VI, 972 D vgl. 973 C, und in gewisser Beise implicite mit dem ersten Ephesinum anerkannt, vgl. Bb IV, 51, 27) und Leos Brief an Flavian als orthodoger Erläuterung des Symbols dienend anerkannt und bekenne (Mansi VII, 116 A ff., hahn, Bibliothek 3. Aufl. § 146), folgend den heiligen Bätern, ένα καὶ τὸν αὐτὸν κύ-οιον . . . τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι . . . 45 έν δύο φύσεσιν (vgl. Hahn, Unm. 34) άσυγχύτως, άτρέπτως, άδιαιρέτως, άχωρίστως γνωριζόμενον οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνηρημένης διὰ τὴν ἔνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ξκατέρας φύσεως καὶ εἰς εν πρόσωπον καὶ μίαν υπόστασιν συντοεχούσης κτλ. Es ift freilich leicht zu zeigen, daß diese Bestimmungen nur mit dem έν δύο φύσεσιν und der Unertennung des Lehrbriefs Leos über 50 Cyrill hinausgehen; aber die Berhandlungen von Chalcedon beweisen, daß in eben diesem Doppelten der Schwerpunkt des Chalcedonense liegt. Wenn nun auch die Synodalen von Chalcedon, klugen Zweislern entgegentretend (vgl. Mansi VI, 972 ff.), sich eingeredet haben, Chrill und Leo ftimmten völlig miteinander überein, fo hat doch das entgegengesette dogmengeschichtliche Urteil (vgl Bd IV, 51, 18 ff. und 50, 87-52) an der Be-55 Schichte des Chalcedonense im Orient (vgl. ben A. Monophyfitismus) eine ausreichende Stüte. Das agit utraque natura = ἐνεργεί έκατέρα φύσις in c. 4 der epistula Leos ist unchrillisch. Für Theodoret war dies agere einer jeden der beiden Naturen selbstverständlich; doch mußte er und mußten die antiochenisch Gesinnten nach ihm das els εν πρόσωπον καὶ μίαν υπόστασιν συντρέχειν (= in unam coire personam, Leo 60 ep. c. 3) sich zurecht legen. Bequem saßen die Formeln des Chalcedonense nur den

Abendländern, denen mit dem "idem sempiterni genitoris unigenitus natus est de . . . Maria" (Leo ep. c. 2) die una persona des geschichtlichen Christus unabhängig von der Naturenlehre feststand, während fie doch die "zwei Naturen" brauchten, um die edappeluzal negl rov zvolov garal (vgl. oben S. 636, 58) ohne Gefährdung seiner Bottheit und Menichheit ju verrechnen. - Gine wirkliche Erledigung ber orientalifch- 5 driftologischen Frage war mithin bas Chalcedonense nicht. Daher ift bem Kongil, fo hoch man ben Frieden pries, den man geschaffen ju haben glaubte (vgl. auch bas Ebitt Marcians, d. d. 7. Februar 452, Mansi VII, 475-77), Der lange "Rampf um Chalcebon" gefolgt, von dem im A. "Monophysitismus" zu sprechen sein wird.

Eutyches, ber nominelle Unfänger bes Streites, war in Chalcedon nicht ausbrudlich 10 noch einmal anathematifiert: er galt als bereits gerichtet durch Flavian, durch Leo und durch die Synobe des Anatolius (vgl. oben S. 644, 38). Doch haben nach der Synobe faiferliche Edifte (d. d. 13. Mars 452, Mansi VII, 477 f. und d. d. 28. Juli 452, ib. 501 ff.) der firchlichen Berurteilung die üblichen firchenpolizeilichen Magregeln gegen die Anhänger bes Entighes folgen laffen. Eutyches felbft wurde verbannt. Daß leo am 15. April 454 16 (ep. 134, 2, Mansi VI, 289 A) eine Berbannung bes nun 75jahrigen Greifes an einen entfernteren Ort wünscht, weil er an feinem bisherigen Berbannungsort fortfahre, Unichulbige ju betrugen, ift bas Lette, bas wir von ihm horen.

Eutychianus, römischer Bischof 275-283. - Barnad, Chronologie ber altdr. Litteratur S. 144 ff.

Eutychianus wird in den romischen Bischofsliften als Nachfolger bes Felig und Borgänger des Gajus genannt, und ihm eine Umtsdauer von 8 Jahren 9 Monaten und 3 Tagen beigelegt. Bon seiner Umtsführung ist jedoch nicht das mindeste bekannt. Er-wähnt mag werden, daß die Platte, welche sein Grab in der sog. Papstgruft schloß, wieder ju Tage gefommen ift, f. Kraus, Roma sotteranea G. 154 f. haud. 25

Eutychius, melchitischer Patriarch von Alexandrien, gest. 940. — Ausgabe ber Annalen von Sow. Pococius u. d. T.: Contextio Gemmarum s. Eutychii Patriarchiae Alexandrini Annales, Tom. I. II, Oxon. 1658. 59. Wieder abgebruckt in MSG 111, 889—1232. Sinen kleinen, auf die Argeschichte der alexandrinischen Gemeinde bezügsteit. lichen Abschnitt hatte icon vorher John Gelbensis u. b. T .: Eutychii Aegyptii, patriarchae 30 orthodoxorum Alexandrini . . Ecclesiae suae Origines, London. 1642, mit wertvoller Einsleitung und aussichrlichen Anmerkungen, herausgegeben. Der römische Maronit Abraham Ecchellenfis beantwortete ben Berfuch Gelbens, ben merfmurbigen Bericht bes Gutychius über die altesten alexandrinischen Gemeindeverhaltnisse jum Beweis des alteristlichen Ursprunges der Preschiterialverfassung zu verwerten, mit einem leibenschaftlichen Angriff, indem er gleiche 35 zeitig eine angeblich richtigere Uebersetzung des von Selden edierten Abschnitzes gab: Eutychius vindicatus etc. Rom. 1661. Uebrigens ift auch Poctoces Ausgabe des arabischen Textes mangelhaft. Bgl. außer Selden und Poctoce Ausgaben: (E. Kenaudot) Historia Patriarcharum Alexandrinor., Paris. 1713, 346 ff.; F. Wüstenseld, Geschichte der arabischen Arzte, Gött. 1840, 52; A. von Gutschmid, Berzeichnis der Patriarchen von Alexandrinor., deren, in: Kleine Schriften 2, Leipz. 1890, 399 f. 486.

Der vom 7. Februar 933 bis jum 11. Mai 940 regierende Patriarch der Melchiten in Alexandrien, mit seinem arabischen Namen Sa'id Ibn Batrit geheißen, war in Fostat-Wigr, dem heutigen Kairo, als Sohn eines Agypters Namens Patricius 876 geboren und hatte vor feinem Ubertritt in ben geiftlichen Stand bem arztlichen Berufe obgelegen und 45 sich mit historischen Studien befaßt. Alls Patriarch hat er schwere Kämpfe mit den jato-bitischen Kopten zu bestehen gehabt. Seine arabisch geschriebenen, nur teilweise erhaltenen Schriften waren mediginischen, theologischen, hiftorischen Inhalts. Bur erften Rlaffe gehort sein liber medicinae; jur zweiten eine disputatio inter Christianum et infidelem (b. h. zwischen einem Orthodoren und einem Heterodoren oder Jakobiten), ferner eine Ab= 50 handlung über das driftliche Fasten und Bassah, über chriftliche Feste 2c.; zur dritten end-lich sein befanntestes und wichtigstes Werk unter dem Titel: Nothm el dschawahir oder el Gaulhar b. h. contextio gemmarum (oder nach anderer Deutung Syntagma substantiae, medulla historiae), eine mit Erschaffung der Welt beginnende, bis 938 n. Chr. reichende, biblische, profane und firchliche Geschichte umfassende Chronik. Das Werk ist in 55 arabijder Sprache geschrieben, dem Bruder des Berfaffers 3fa 3bn Batrit gewidmet und beabsichtigt, wie die Borrede fagt, eine furze und übersichtliche, aus Gesetz und Evangelium und anderen alten und neuen Quellen geschöpfte, dronologisch genau geordnete Darftellung der Historia universalis a tempore Adami usque ad tempus hoc nostrum. In

ber That enthält es, wie icon fein erfter Berausgeber bemertt, viele hochft mertwürdige, fonft unbefannte Rotigen gur Brofan- und Rirchengeschichte, insbesondere bes Drients und ipeziell Alexandriens, auch beachtenswerte Beiträge zur biblifchen und firchlichen Chronologie und jur Dogmengeschichte (bef. jur Geschichte des Restorianismus und Monophysitis-5 mus), daneben freilich auch viel Untritisches und Sagenhaftes, und verdient umsomehr eine genauere fritische Untersuchung und historische Berwertung, ba es offenbar manches aus ber perfonlichen Runde bes Berf.s ober aus alteren für uns verlorenen Quellen ichopft, und ba es felbit wieder von fpateren orientalifchen Schriftftellern (g. B. Wilhelm v. Tyrus im 12., Al Makin oder Elmacinus im 13., Achmed al Makrizi im 15. Jahrhundert u. a.) 10 ausgeschrieben und badurch Quelle späterer Überlieferungen geworben ift. Seine chronologischen Angaben find, wie v. Gutschmid gezeigt hat, vielfach recht unzuverläffig, teils weil E. auf ichlechten byzantinischen Chronographien fußt, teils weil er auch beffere Materialien mit "unglaublicher Lüberlichfeit" verarbeitet hat. Bagenmann + (G. Rruger).

Eutychius, Patriarch von Konstantinopel 552—565; 577—582. — Bgl.

15 ben Banegyrifus aus der Feder seines Bertrauten, des Preschters Eustratius (Eustathius) in AS April Tom. 1, 550—573 (lateinisch) App. LIX—LXXXIII (griechisch); abgedruckt in MSG 86, 2, 2273—2390. Ausgerdem Euagr. H E. 4, 37. 38; 5, 16. 18; Joh. Epdes. Kirchengesch. 1, 42; 2, 31—37. 40; 3, 17—20. 38; Theoph. Chronogr. ed. de Boor p. 228, 16 u. ö. (j. das Register Bd 2, 608); Ehr. F. W. Balch, Historie der Kehereien 8, Leipzig 20 1778, 578 ff.; E. J. d. Hefele, Konziliengeschichte, 22, Freib. 1875, 852 u. ö.; G. E. Steip in Identification of the Chronography of the Chronog

Der um 512 in Phrygien geborene Gutychius ward Monch und Archimandrit zu Amafea in Bontus, tam 552 als Apofrifiar feines Bifchofs nach Ronftantinopel und machte bier dadurch, daß er die nachträgliche Berdammung verstorbener Rirchenmanner, insbesondere 26 Theodors von Mopfuestia, aus der Schrift zu rechtfertigen fich vermaß, folchen Eindrud auf den Raifer Justinian, daß er, als der Batriarch Menas im August d. 3. ftarb, noch am Todestage des Batriarchen (Theoph. 228, 16) zu beffen Nachfolger beftimmt wurde. Als folcher spielte er in dem fog. Dreikapitelstreit (f. d. A. oben S. 21 ff.) als Gegner der antiochenischen Theologie eine große Rolle, prafidierte der fünften öfumenischen Syso node vom Jahre 553 (die von ihm entworfene Synodalsentenz bei Mansi 9, 367—375), leitete 562 die Einweihungsfeier ber Sagia Sophia (Theoph. 238, 21), fiel aber, als er gegen Justinians Bestrebungen, die Aphthartodofeten ju gewinnen, Biderspruch erhob, in Ungnade, wurde am 22. Januar 565 (fo die Vita 37, 76; Theoph. 240, 27 giebt den 12. April) mahrend bes Gottesbienftes aufgehoben und in die Berbannung geschickt. In 85 seinem früheren Aloster verbrachte er 12 Jahre, bis Justin II. ihn nach dem Tode des an seiner Stelle inthronisierten Patriarchen Johannes III. Scholastikos (565—577) zurückberies. Er starb am Abend des 5. April 582 (so Vita 96; Theoph. 251, 23 giebt den 6. April), 70 Jahre alt (Vit. 88). Die Kirche seiner ihn als Konsessor und Heistigen. Nach Eustratius (Vit. 88) veröffentlichte er kurz vor seinem Tode einige antihäretische so Traftate. Bielleicht gehörte ju diefen der Sermon vom Abendmahl, von dem A Mai (Nov. Bibl. Patr. 4, 54-62; abgebrudt MSG 1. c. 2392-2401) einige Bruchftude herausgegeben hat. Der Berfaffer handelt über Ginfegung und bogmatifch-myftische Bedeutung des Sakraments. Nach Steit hat "in Eutychius die symbolisch-dynamische Ansicht der griechischen Bäter vom Besen des h. Abendmahles, wie sie sich unter dem Einfluß der dristologischen Gegensäße gestaltet hatte, unstreitig ihren Höhepunkt und vorläufigen Abschluß gefunden". Bon E. ist außerdem in den Akten der 5. allg. Synode ein den Dreitapitelftreit betreffender Brief an Bapft Bigilius aus bem 3. 553 erhalten (Mansi 9, 186 [vgl. 63]; MSG 2401-6). Dagegen ift ein Traftat über die Auferstehung, worin er origenistische Unsichten über die Leiber ber Auferstandenen (corpus impalpa-50 bile) vorgetragen haben foll, verloren gegangen: der damalige Runtius in Konftantinopel, später Papst Gregor, suchte den Patriarchen vergeblich von seinem Frrtum zu überzeugen, Raiser Tiberius ließ das corpus delicti verbrennen, und Eutychius hat angeblich noch auf dem Totenbette feine Unficht widerrufen (vgl. hierzu Paul. Diac. Vit. Greg. Magn. 1, 9, 27-30; Gregor. M. Moral. 14, 72-74). (Bagenmann +) G. Rruger.

Eva. — Litteratur: Die Kommentare; v. Hofmann, Weiss. und Ers. I, S. 65; Schriftbew. I, S. 406. Ueber verschiedene gnostischeigus. Fabeln, die sich an den Namen der Eva anknüpsen, sowie über ein gnostisches Evangelium Evae und ein liber prophetiarum Evae vgl. Fabricius, cod. pseudepigr. V. T. 95—104. Dem bibl. Bericht über die Erschaffung des Weides verwandte Borstellungen auch dei heidnischen Bölkern s. bei Kleucker, Zendavesta 60 I, 20; III, 83 f. und in Platos Symposion.

Eva, न्यून, Eva, ift ber Rame bes erften Beibes, ber Stammmutter bes menichlichen Geschlechts. Über ihre Erschaffung lesen wir Gen 2, 18 ff., wo ber Bericht von derselben eingeleitet wird durch ein Wort, bas Jahve-Glohim bei sich selbst gesprochen: "Es ift dem Menschen nicht gut, allein zu sein; ich will ihm schaffen eine Silfe, wie sein Gegenüber" (2007) b. i. ihm entsprechend. Nachdem bann die Borführung der paarweise geschaffe- 5 nen Tiere bem Erftgefchaffenen jum Bewußtfein gebracht, wie wefentlich anders er felbft fet, als die Lebewesen um ihn ber, und ein Berlangen nach feines Bleichen in ihm erwedt, nahm Gott, mahrend er im tiefen Schlafe lag, יוצלעקיר und bildete bas ihm Entnommene jum Rorper des Beibes. Es ift Streit barüber, ob 77% Rippe bedeute oder überhaupt einen felbitftandigen, von dem Gangen ablosbaren Teil. Für lettere Bedeutung, 10 fpeziell an unserer Stelle die eines für sich bestehenden, ablösbaren Studes Gebein mit Bleifch, hat man fich darauf berufen, daß fich baraus erft Diejenigen Stellen erklaren, in welchen das Bort 3. B. das Nebengebäude im Berhältnis zum Tempel bedeutet (1 Rg 6, 5; Eg 41, 5-7). Sei dem, wie ihm wolle: das, worauf es der Erzählung antommt, ift bies, bag bas Beib nicht neben ben Erftgefchaffenen geftellt, nicht außerhalb feiner ge- 15 ichaffen, fondern daß ihm felbit das entnommen murde, mas jum Rorper bes Beibes gebilbet worden. Bir feben aus 1 Ro 11, 8-9, welch große Bedeutung Baulus letterer Thatfache beilegt. Anfänglich als Einer geschaffen, weil vor allem für das perfonliche Berhaltnis ju Gott bestimmt, ift der Mensch nachmals Mann bes Beibes geworben, bas aus ihm herkommt. "Diese ist einmal" — ruft er aus bei Buführung des Beibes — 20 "Gebein von meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleische; diese soll Männin beißen; denn vom Manne genommen ist diese". In dem Weibe das ihm gleichartige Besen erkennend, das ihm gefehlt hat, bezeichnet er dasselbe im Unterschiede von sich als dem win als am. Der Erzähler aber fügt hingu, daß um beswillen (weil nämlich das Beib aus bem Mann und für ben Mann geschaffen ift) ein Mann feinen Bater und 25 feine Mutter verläßt und seinem Beibe anhängt und fie zu Ginem Fleisch werden. Da aus 'iss f. 'ins entstanden sein tann, fo ift die Möglichkeit etymologischen Zusammenhangs von und micht ichlechthin ausgeschloffen (f. Strad zu Gen 2, 23).

Was weiter berichtet wird, ist 1. dies, daß sich das Weib zur Übertretung des Wortes und Besehles Gottes versühren ließ und dann auch dem Mann zur Versührerin ward 20 (Gen 3, 1 ff.; vgl. 2 Ko 11, 3; 1 Ti 2, 13); 2. daß sie dafür die Strase tras in den Leiden vor und bei der Geburt der Kinder, in der Steigerung des geschlechtlichen Gegensahes zur Herrschaft des Mannes und leidigen Abhängigkeit von ihm (Gen 3, 16); 3. daß der Mann ihr auf Grund des Gottesworts, daß ihr das Geschlecht entstammen soll, dem der Sieg über die Macht des Bösen verheißen ist, den Namen and Ceben) beilegte als 35 "der Mutter alles Lebendigen" (Gen 3, 20); 4. daß sie die Geburt des ersten Sohnes in freudigem Staunen über das göttliche Gnadengeschent mit den Worten begrüßte 4, 1:

36 habe hervorgebracht einen Mann mit Hilfe Jahves".

Evagrius, Kirchenhiftoriker, gest. nach 594. — Ausgaben: H. Balesus, Paris 1673 u. ö. Reu aufgelegt von G. Reading, Cantabr. 1720. Hiernach der Abdruck in MSG 40 86, 2, 2415—2886. Bequeme, aber fritisch wertlose Handausgabe nur des griechtschen Textes Oxon. 1844. Bgl. dazu Nostes textfritische Bemerkungen in ThOS 43, 1861, 674—706. Bgl. weiter E. de Boor, Die handschriftiche Ueberlieferung der KG des Euagrius in ZKG 5, 1882, 315—22 (beste, von Balois noch nicht benutzte Handschrift Cod. Laurent. 70, 23) und Nachtrag über Cod. Barocc. 142 in ZKG 6, 1884, 482—85. Zur Duellenkritist: G. Dangers, 45 de fontibus, indole et dignitate librorum quos de hist. eccl. scripserunt Theodorus Lector et Evagrius, Gotting. 1841; L. Zeep, Duellenunters. 3 d. griech. Kirchenhistorisern, in Jahrbb. f. klass. Schiol. Suppl. Bd 14, 1885, 159—178 (auch separat Leipzig 1884); über das Berzhältnis zu Zacharias Rhetor G. Krüger in der Einleitung zu der 1899 erscheinenden Uederzsehung des Zacharias. Weitere Litteratur (besonders über den Malalas als Duelle des S.) dei zu K. Krumbacher, Gesch. d. duzur Eisteratur, L. Aust., München 1897, 245—47. Musgemeine Bürdigung dei F. E. Baur, Epochen der sircht. Geschichtschung, Tüb. 1852. 29—32.

Evagrius, um 536 zu Epiphania in Cölesprien geboren, genoß sorgfältigen Unterricht in den Schulen der Grammatiker und Rhetoren und lebte dann meist als Rechtsanwalt (daher sein Beiname Scholastikus) in Antiochien. Hier trat er in enge Berbindung mit 55 dem Patriarchen Gregorius (569—594), unterstützte ihn nicht allein in der Absassung von Briefen, Berichten und Berordnungen, sondern verteidigte 589 den wegen schwerer Bergehungen angeklagten Bischof erfolgreich zu Konstantinopel, wohin er ihn begleitet hatte. Seine amtlichen Berdienste und Geschicksichkeiten belohnten zwei Ehrenämter: Kaiser Tieberius erteilte ihm die Quästorenwürde, Mauricius die Kodizille der Präsektur (862rovs 60

υπάρχων H. E. 6, 24). Das Todesjahr ift unbefannt. Außer seiner Kirchengeschichte hat er nach eigener Angabe (l. c.) eine doppelte Sammlung teils von Aftenftuden, teils von Briefen, Defreten und Relationen feiner Sand veranstaltet, Die aber wie feine Lobrede auf Mauricius und beffen Sohn Theodofius verloren gegangen find. Erhalten ift ba-6 gegen feine wertvolle Rirchengeschichte. Evagrius ift ber lette eigentliche Fortfeber bes Eufebins. In genauer Unichliegung an Sotrates, Sozomenus und Theodoret eröffnet er feine Ergahlung mit ber Synobe von Ephefus 431 und führt fie in 6 Buchern bis jum 12. Regierungejahre bes Raifers Mauricius (593/94). Sein Bert ift eine ber Saupt quellen insbesondere für die dogmengeschichtliche Entwidlung diefer Beit. Er verfolgt aus-10 führlich die nestorianischen, eutschianischen und die späteren monophysitischen Streitigfeiten und das Berhalten ber Raifer, giebt Rachricht von ben Bischöfen und Donchen, befchreibt Rirchen und öffentliche Gebaude, 3. B. Die Sophienfirche (4, 31), ergabtt von wichtigen Ungludefallen, wie Feuersbrunft, Erdbeben und Sungerenot, schaltet aber auch gahlreiche Abschnitte aus der politischen Beschichte, namentlich über Die Briege mit den Berfern und 15 anderen Barbaren ein. Geine Quellen benutt er mit Sorgfalt und Rritif (vgl. 3. B. 3, 18) : für bie profangeschichtlichen Abschnitte Die Chronif des Guftathius von Antiochien, Die Berte Brotops von Cafarea (Briegsgeschichten, Anetdota, wohl auch de aedific), Menander Broteftur und Johannes von Epiphania. Der unter den Quellen mehrmals ermahnte Johannes Rhetor ift fein anderer als Johannes Malalas (f. b. A.). Unter ben 20 von E. benutten firchlichen Autoren ragt Bacharias Rhetor (f. b. A.) hervor, auf ben große Abschnitte ber Darftellung im 2. u. 3. Buche gurudgeben. Evagrins' Urteil ift durch Unparteilichfeit und Freimut, auch wenn es fich um gefronte Saupter handelt (val. 3. B. 4, 30. 32), ausgezeichnet. Die Darftellung ift meift fliegend und geschidt, wenn auch nicht ohne Breite (schon Phot. Cod. 29: ἔστι δὲ τὴν φράσιν οὖκ ἄχαρις, εἶ καὶ πως 25 περιττεύεσθαι ένίστε δοκεί). Gewiffe Schranten feiner Glaubwürdigfeit erfennt man leicht. Schon als Knabe hatte er das wunderthätige Holz des Kreuzes Christi zu Apamea verehrt (4, 26). Dieser Eindruck mag ihn für alle Mönchs- und Reliquienwunder empfanglich gemacht haben; benn mit unbegrengter Glaubigfeit ergahlt er bon bem Bunderblute des Leichnams der hl. Guphemia in Chalfedon (2, 3), von dem glangenden Stern 30 gur Seite bes Gaulenheiligen Symeon, ber felbft wie ein Engel auf Erben gefchildert wird (1, 13) und von vielem Uhnlichen. Merkwürdig ift feine Berteidigung Ronftantine b. Gr. gegen Bofimus. Mit Recht bestreitet er beffen Ergählung von jenem Agypter, ber ben Raifer entsundigt und auf ben driftlichen Glauben hingewiesen habe (Bofim. Hist. 2, 29), und will nicht einräumen, daß die Musbreitung des Chriftentums dem romifchen Reiche 35 geschadet habe; aber er leugnet auch die von Bosimus berichtete Ermordung bes Crifpus und der Faufta, und zwar aus bem bier fehr übel angebrachten argumentum e silentio. D. h. aus ben berichweigenden Außerungen bes Eufebius (f. 3, 40, 41 mit ben Roten des Balefius). Die Rechtgläubigkeit bes Guagrius ift icon von Photius (l. c.) und ipater vielfach gerühmt worden. Und allerdings halt er fich ftreng an die firchlichen Ent-40 icheibungen und tabelt jede Albweichung von ber Linie bes chalcebonenfifchen Dogmas, ja er brudt fich im Gingang feines Bertes über ben Gufebius porfichtigerweise Dabin aus, daß dieser seine Leser, wenn auch nicht gang strenggläubig zu machen (el zal un diar ακοιβείς οίδε ποιείν), doch dem mahren Glauben nahe zu bringen gewußt habe. Und bennoch tonnte fich felbst Evagrius dem Ginflusse der Erwägungen, welche die Aufgabe 45 bes historifers ihm zuführte, nicht verschließen. Denn wo er die Menge der verschiedenen Lehrbestimmungen im Großen überbliden und deren Entstehung gegen heidnischen Spott in Schut nehmen foll, wird er milbe und gerecht. Richt boswillige Abficht noch Schmabfucht gegen das Göttliche, fagt er, hat die Repereien hervorgerufen, noch betreffen fie bas Besenhafte und Maggebende (τὰ συνεκτικά καὶ κύρια) unseres Glaubens, welches von so allen befannt wird : fondern alle diefe Bufage und Reuerungen find daraus ju erflaren, daß Gott uns die Freiheit ließ, damit die Rirche durch bas, was auf beiden Seiten gesagt wird, immer sicherer auf den rechten Weg geleitet werde. Dieselben Ursachen, welche die Rirche fpalteten, haben jugleich jur genauen und untabelhaften Feftftellung ber Dogmen Unlag gegeben (1, 11). Bağ + (G. Rruger).

Evagrius Ponticus, gest. nach 400. — Eine genügende Ausgabe der Reste seiner Schriftstellerei sehlt noch. Der einzige Bersuch einer Sammlung bei Gallandi, Veterum Patrum biblioth. VII. p. 551—581 vgl. XX sq. (abgedruckt MSG XL, Col. 1213 sqq.) ist unvollständig. Die nachfte Aufgabe ift eine Berausgabe ber in fprifcher Ueberfetung erhaltenen Schriften; baran mußte fich eine Sammlung ber burftigen griechifden Refte, einschließlich ber

in den Catenen, den Sacra Parallela und den Verda Seniorum erhaltenen Sentenzen ansichließen. Ueber die spriich erhaltenen Schriften vgl. W. Wright, Catalogue of the Syriac Mss. in the Brit. Mus. Index s. v. dazu J. S. Assemani, Bibl. orient. III, 1, p. 47 sq. (hier auch über eine aradische Uebersehung). Die capitula XXIII per gradus sind neuestens herausgegeben von A. Etter, Gnomica I, Leipzig 1892. — Bon der älteren Litteratur versteint noch Beachtung Tillemont, Mémoires pour servir à l'hist. ecclés. X² p. 368 sq.; Has bietiuß-Harles, Bibl. graec. IX², p. 284 sqq. Aus neuerer Zeit D. Zödler, Evagriuß Bonticus 1893 (bibl. u. sirchenhist. Studien III; vgl. dazu ThL3 1894, Rr. 19 Sp. 485 sp.; Dräsiefe. JwTh 1894, 1, 125 sp.; derselde, Asteie u. Wönchtum I, 253 sp. Für Einzelnes vgl. Dräsefe, Ueber den Berf der Schrift noch Ködrgecor udvazor neul descritos JpTh 1882, 2, 10 S. 355 sp. (= Batrist. Untersuchungen S. 103 sp.); A. Sprhardt, Der Cod. Hepp. Paul. und Euthalios Diaconus Centralbi. f. Bibliothesw. 1891, S. 385 sp.; v. Dobschuk, Sin Beitrag zur Euthaliusfrage, ebendas. 1893, S. 49 sp.; J. A. Robinson, Euthaliana, Texts a. Studies III, 3, 1895; S. Restle, JdmS 1878, S. 465 sp. — Bgl. [Balladius] historia Lausiaca 86 (frit. Text dei Preuschen, Balladius I. Texts a. stud. VI, 1, 1898] p. 88 f. 101 f. 131 sp.) Auf diesen Bericht geht Sostates, hist. eccl. IV, 23 (z. X.) und Sozomenus, hist. eccl. VI, 30 zurück. Genavius, de viris inl. 11.

Evagrius war als Sohn eines Presbyters (Chorepiscopus nennt ihn eine Hi., die in Bontus (gur Metropolis Amafea gehörig f. Biltich, Kirchl. Geogr. u. Statiftit I, 151) geboren. Sein Geburtsjahr ist unbekannt und läßt sich auch nicht mehr annähernd berechnen (die Annahme von Tillemont, Mémoires X, p. 368 er sei c. 345 geboren, beruht auf haltlosen Erwägungen). Basilius d. Gr. beförderte ihn dum Lector. Nach dem Tobe des Bafilius fam er gu Gregor von naziang, ber ihn gum Diakon weihte (einige 25 Beugen laffen ihn von Gregor von Ruffa geweiht werben, wodurch ein hiftorifcher Schniger des Berichterstatters ausgeglichen werden follte f. den Apparat zu Palladius v. Lauf. 86, 2 S. 109, 11 f. meiner Ausgabe). Alls Gregor Ronftantinopel verließ (vielleicht 381), folgte ihm Evagrius nicht, fondern blieb unter feinem Nachfolger Reftorius in der Sauptftadt. Infolge eines Liebeshandels, den er mit einer vornehmen Dame hatte, begab er sich nach 30 Ferusalem, wo er in den Kreis der Melania, der Freundin Rusins, trat. Bon ihr wurde er, als fich die Folgen ber vorausgegangenen Aufregungen in einer längeren Krantheit, wohl einer ftarten pinchischen Depression, geltend machten, nach Agupten und zwar in die nitrische Bufte geschickt. Dort verbrachte er zuerft zwei Jahre auf dem mons Nitriae, dann vierzehn Jahre in der "Kellia" genannten Monchefolonie (vgl. über fie Rufin, 85 hist, monach. 22), wobei er fich feinen Unterhalt durch Schönschreiben verdiente. Das Jahr feines Todes ift unbefannt. Als Rufin feine historia monachorum ichrieb, icheint er noch am Leben gewesen zu sein (c. 28); doch ist auf das argumentum e silentio wenig zu geben. Das würde seinen Tod nach c. 402/4 fixieren (s. Preuschen, Balladius und Rusinus S. 204 f.). Rach Gennadius (de viris inl. 11) soll er alt geworden sein; 40 der Ropte giebt 60 Jahre, der Armenier 54 als feine Lebensdauer an.

Seine Schriften betreffen alle das Mönchtum. Ein sicheres Urteil über sie ist noch nicht möglich, da die griechischen Schriften, die unter seinem Namen herausgegeben worden sind, bestenfalls Excerpte aus seinen Werken darstellen. Ein Verzeichnis von ihnen hat Gennadius geliesert (de viris inl. 11): 1. gegen die acht Lastergedanken in 8 Büchern 45 (sprisch erhalten; das erste aus der verstümmelten H. Cod. Berol. syr. Sachau 302 von Baethgen übersett im Unhang zu Zödlers Evagrius Ponticus S. 104 ff.; eine sacheinische Übersetung des Gennadius scheint versoren gegangen zu sein). Es ist im wesentlichen eine Zusammenstellung von Bibelsprüchen, die gegen bestimmte sündhafte Gedanken gleichsam als Umulette wirken sollen. 2. Für die ungebildeten Unachoreten (anachosoretis simpliciter uiventidus) eine Sammlung von 100 Sentenzen, sür die gebildeten (eruditis et studiosis) eine solsche von 50 Sentenzen, die Gennadius ins Lateinische sübersetzte. 3. Eine Unseitung zum gemeinsamen Leben für die Mönche. 4. Eine, einer gottgeweihten Jungsrau gewidmete Schrift. Endlich 5. Sentenzen, die für Mönche bestimmt waren, und die Gennadius, "valde obscuras" neunt. Auch sie sünd won diesem so ins Lateinische übersetzt worden. Man kann diese füns Schriften ohne Not mit den von Sokrates, hist. eccl. IV, 23 genannten identisizieren: 1. Arriognytzóv, 2. Movazós η περί πρακτικής, 3. Ινωστικός [η περί θεωρητικής], 4. Στιχηρον α΄, 5. Στιχηρον β΄. Zweiselhaft ist die Jdentisizierung der Προβλήματα προγνωστικά mit den "sententiolae" des Gennadius. Doch kann man des letztern Ungabe, es seien "wenige" so gewesen, mit der von Sokrates genannten Zahl 600 so ausgleichen, daß man entweder bei

Sokrates einen Überlieferungsfehler annimmt ober Gennadius nur eine verkürzte Bearbeitung kennen läßt. Die drei erstgenannten Schriften scheinen zu einem Morazusór genannten Corpus von Evagrius selbst zusammengesaßt gewesen zu seine (Böckler 106, 26; Socr. h. e. III, 7), das wohl auch der etwas konfusen Angade dei [Balladius], hist. Laus. 86, 14 (S. 112, 3 m. Ausg.) zu Grunde liegt. Bon anderen Schriften, die Gennadius vorauszusen scheinen scheinen zu seinen der sehnigen kunde (s. darüber Böckler a. a. D. S. 41 f.). Bon den unter dem Namen des Evagrius gedruckten Stücken ist mit Ausnahme des von Sokrates, h. e. IV, 23 ausbewahrten Bruchstückes aus dem Irwootuzós (z. T. abgedruckt MSG XL, 1285B) keines 10 mit einer der genannten Schristen zu identifizieren. Unecht ist das unter seinem Namen stehende szóduor els to II II I; d. h. eine allegorische Erklärung des Ramens van neun anderer jüdischer Gottesnamen (Ausgade von de Lagarde, Onomastica saund neun anderer jüdischer Gottesnamen (Ausgade von de Lagarde, Onomastica sa

cra2 229 sq.)

Über die Lehre des Evagrius läßt sich auf Grund des vorhandenen Materials noch nicht urteilen. Zusammenhänge mit den Kappadoziern sind nicht nur wegen der Stelle aus dem Fraorizós (bei Socrates l. c.) sondern auch wegen des ganzen Bildungsganges wahrscheinlich. Mit aller Reserve läßt sich auch vielleicht ein Einsluß des Hierakas, mit dessenslauf der des Evagrius frappante Parallelen bietet, annehmen, wenn hier nicht die gemeinsame Duelle Origenes war, sür den dieser wie jener schwärmte. Evagrius gezohörte zu der nicht großen Zahl von praktischen Asketen, die wissenschaftlich gebildet das Mönchtum und die Askese philosophisch zu rechtsertigen verstanden. Das mag ihm in den Kreisen jener meist aus den Ungebildeten sich rekrutierenden Asketenkolonien der nitrischen Wüste solches Unsehen gegeben und seinen Worten solche Verbreitung verschafft haben, von der noch die verba seniorum Zeugnis ablegen. Allerdugs ist ihm, wie vielen anderen Gleichgesinnten seine Vorliebe für Origenes verhängnisvoll geworden. Schon Hieronymus hatte von dem "Evagrius Hyperdorita" mit geringschäßigem Uchselzuden gesprochen (ep. 133, 3 ad Ctesiph. [I, 1023 Vall.]). In den späteren origenistischen Streitigkeiten ist die Lehre des Evagrius von dem Verdammungsurteile betrossen worden. Von dem 7. Jahrh. an (Concil. Lateran. a. 649 can. 18 vgl. Hesel, Konziliengesch. III, 226; vn. 8. ökumenisches Konzil vgl. Zödler, Evagr. Kont. S. 89) begegnet sein Name mit dem des Origenes und Didhmus zusammen unter den Erzsehern. Erwin Preuschen.

Evangeliarium. Die Zusammensassung der Evangelienschriften in ihrer inneren Einheit unter der Bezeichnung εδαγγέλιον reicht in die früheste Zeit der Kirche zurück (Iren. III, 1, 1; 5, 1; 11, 8; IV, 20, 6 u. sonst; Theoph. ad Autol. III, 14; Polykrat. 5 d. Eused. H. E. V, 24, 6; vgl. Zahn, Gesch. des neutest. Kanons I, 161 ff.). Ihren äußerlichen Ausdruck sand sie in der Bereinigung der dieselben enthaltenden Bolumina, deutlicher dann im Coder (Hieron. Vita Hilarionis 35. 36. 44; codex evangeliorum; Conc. Carth. IV c. 2; Peregrinatio Silviae ed. Gamurrini p. 92: codex evangelii). Diese Form entspricht durchaus der Überlieserungsgeschichte der neutestamentlichen und der heiligen Schriften überhaupt in den ersten Jahrhunderten (Zahn a. a. D. S. 60 ff.; Scrivener, Introduction to the Criticism of the N. T., 3 U. S. 342 ff.; Bict. Schulze, Rolle und Codez sin den Greifsmalder Studien, Güterssoh 1895, S. 149 ff.). Das Ausstommen der Berisopen (s. d. M.) seit dem 4. Jahrh. sührte entweder zur Unsügung eines Auhanges an das Evangelienbuch, in welchem die kanonischen Lesestücke verzeichnet waren (lectionarium im engeren Sinne, εδαγγελιστάσιον) und das seine praktische Bereibolsshähmigung in der Regel durch gewisse Warsterungen im Texte selbst fand, oder zwedmäßiger zur Herstellung eines neuen Buches, dessen Inhalt ausschließlich die vorgeschriebenen evangelischen Lesessiche neues Buches, dessen Sungelium" wurde im Abendlande die Bezeichnung evangeliarium sel. volumen (seltener evangeliarius sel. liber s. 50 codex), im Osten eδαγγελιστάσιον (im weiteren Sinne) gedräuchlich. (Lev Allatus, De libris ecclesiasticis Graecorum, Paris 1644; Augusti, Denkwirdsschlich aus der chriftlichen Archvologie, VI, 105 ff.) Mit dem aus der gleichen Entwicklung hervorgegangenen epistolare sel. volumen, åπόστολος, πραξαπόστολος bildete das Evangeliarium das lectionarium, lectionarius sel. liber (im weiteren Sinne) griech. ἀναγνωστικόν sel. δεβλίον, βιβλίον ἀποστολικόν.

Bereits im 4. Jahrh. stieg die religiöse und firchliche Bertschätzung des Evangeliariums in dem Grade, daß man in demselben die Schrift überhaupt repräsentiert fand. In dieser Boraussehung wurde in privatem und öffentlichem Leben auf dasselbe der Schwur geleistet (Chrysost. Ad pop. Ant. hom. VII, 5 MSG. XLIX p. 96; hom.

RE

XV, 5 p. 160; τὸ εὖαγγέλιον δ μετὰ χεῖρας λαμβάνων κελεύεις ὀμνύναι. Pallad. Hist. Laus. 26 de Eulogio MSG XXXIV p. 1076; Joh. Cantacuz. Hist. I. 15; Nov. Justin. [ed. Zachariae a Lingenthal Lips. I, 122 f.] die Formel), und im Ordinationsaft gewann es eine feste Stelle, indem es dem Ordinandus feierlich überliefert oder mahrend der Segnung über seinem Saupte gehalten wurde (Const. apost. VIII, 4; 5 Conc. Carth. IV, c. 2; heute noch in den beiden fatholischen Rirchen). In fleiner Schrift ausgeführt, pflegten besonders Frauen und Knaben es als Amulett am halfe zu tragen Chrysost. Hom. LXXII, 2 in Matth. MSG. LVIII p. 669; hom. XIX, 4 in pop. Ant. MSG XLIX p. 196: ἀντὶ φυλακῆς μεγάλης. Isid. Pelus. Ep. lib. II, 150, MSG LXXVIII p. 604: εὐαγγέλια μικοά). Kranten fam man damit zu Hilfe (August. 10 Tract. in Joh. VII, 12 MSL XXXV p. 1443). Kirchliche Berordnungen sicherten ihm dieselbe Berehrung wie den heiligen Bilbern (Rraus, Real-Enchfl. d. chriftl. Altert. I, 457). Im Rultus, bei Brogessionen und anderen firchlichen Uften, 3. B. in firchlichen Bersamm-lungen, wurde dem Evangelienbuche in verschiedener Weise Ehrerbietung erwiesen (Mar-

tene, De antiquis ecclesiae rit. die Indices s. v. evangelium). Aus dieser Stimmung wird die eifrige Mitwirkung der Kunft verständlich. Schon feit bem 4. Jahrh. werden mit koftbaren Steinen und Elfenbeinbildwerken geschmudte Einbande (Bictor Schulge, Archaol. d. altdriftl. Runft, Munchen 1895 S. 258 ff.; G. Stuhlsauth, Die altchriftliche Elsenbeinplastik, Freiburg 1897), Purpurpergament, Gold-und Silberschrift und Miniaturen soas älteste Beispiel der Coder Rossanensis, 6. Jahrh.; 20 Bictor Schulze S. 186 ff.; F. X. Kraus, Geschichte der chriftl. Kunst I, Freiburg 1897, S. 447 ff.) bis zu verschwenderischem Luzus (Hieron. Praek. in Job. MSL XXVIII p. 1084; Chrysost. Hom. XXXII, 3 in Joh. MSG LIX p. 187) verwertet. Das farolingische Beitalter feste Diese Ubung fort (E. Frang, Beich. ber driftlichen Malerei I, Freiburg 1888 G. 259 ff.), und das eigentliche Mittelalter hielt baran fest. Die Elfenbein- 25 plaftik, das Email und andere Techniken wurden in wachsendem Mage in Anspruch genommen, und zugleich mit bem Geschichtsbilde entwidelt fich bie Initialmalerei und das Randornament im ausgehenden Mittelalter und in der Renaiffance gu höchfter Bollendung (Otte, Kunstarchäologie des deutschen Mittelalters, 5. Aust. I, Leipzig 1883 S. 171 ff.; E. Frant a. a. D. I. II.; F. X. Kraus a. a. D. I. II; Adalb. Ebner, Quellen und so Forschungen zur Geschichte und Kunstgeschichte des Wissale Romanum, Freiburg 1896). Bestidte Tucher (camisiae evangeliorum) ober funftvolle Raftchen (capsae) bienten als Schup. So ift die Geschichte des Evangelientertes mit der religiosen und firchlichen Sitte und mit ber Beschichte ber Runft eng verfnüpft. Bictor Coulke.

Evangelical party f. Bb I S. 545, 10-27.

Evangelien, apofrnphijche f. Bb I G. 655 ff.

Evangelien, fanonifche f. Die Spezialartifel.

Evangelienharmonie. - Unter Diefem von M. Dfiander (f. unten) geschaffenen Titel versteht man eine aus den Borten der tanonischen Evangelien zusammengestellte und diefe mehr ober weniger vollständig enthaltende Beichichte Jeju und untericheidet Die jo be- 40 titelten Berke von ben feit Griesbach (1774) fo genannten Synopfen, welche ben Text ber drei ersten, teilweise auch aller vier Evv. in parallelen Kolumnen zur Anschauung bringen. Doch ift die Grenze zwischen den beiden Gattungen eine fliegende, wie die folgende Be-

ichichte ber Evangelienharmonie zeigt.

Bon ben uns näher befannten Erzeugniffen ber alten Rirche verdient ben Namen 45 Evangelienharmonie nur Tatians berühmtes Diateffaron. Die gelegentliche Bemerkung des hieronymus, daß Theophilus von Antiochien die Worte der vier Evo. in ein einziges Bert jusammengefaßt habe (ep. 121, 6 ad Algasiam), bezieht fich, wie ebendort zu lefen ift, auf einen diesem Theophilus zugeschriebenen Evangelienkommentar, in welchem nicht, wie später üblich war, das eine oder andere der vier Evo., sondern alle vier zusammen, so vielleicht ohne scharfe Sonderung ihrer Texte erklärt waren (vir. ill. 25; praef. in Matth. Vallarsi VII, 7; vgl. Zahn, Forschungen. II, 13 f. 19 ff.; III, 220 ff.). Auch die Bemerkung des Ambroslius zu Ec. 1, 1 (ed. Bened. I, 1265, vgl. die nicht bestiesbigende Erklärung bei Zahn, Forsch. I, 10 f.), welche wahrscheinlich ebenso wie ihre Umseehung aus Origenes frei übersett ist des wahrscheinlich ebenso wie siere ihres des gebung aus Origenes frei überfest ift, daß manche Saretifer aus allen vier Evo. das, 55 was zu ihren giftigen Lehrfagen pagte, in eins gusammengestopft haben, beweift ichwer-

lich die Erifteng einer Mehrheit alter Barmonien, fondern ift ein Sinweis auf verichiebene fegerifche Evo., welche fich ftofflich mit mehreren fanonischen Evo. berührten. Saretiter bort als solche charafterifiert werden, welche ben Gott des UIs von dem des NEs trennen, fo scheint hauptsächlich auf Marcion Bezug genommen zu sein, welcher nach 5 glaubwürdiger überlieferung mit dem zu Grunde gelegten Text des Lucas auch einige johanneische Stude verwoben und, wie die Fragmente beweisen, einen bereits vielfach aus Matthäus interpolierten Text des Lucas vor fich hatte (vgl. Zahn, Gesch. des Kanons I, 620 f. 654-683; II, 449-494). Gine unbestimmte Runde von bem Diateffaron des damals längft auf die Regerlifte geratenen Tatian fonnte mitfpielen. Richt bierber 10 gehört auch bas Werf des Alexandriners Ammonius, welches wir nur aus bem Brief Des Eufebins an Rarpianus b. h. aus beffen Borrebe gu feiner für eine Bergleichung ber Evv. eingerichteten Ausgabe ber Evo. kennen. Nach diesem vielfach schon im Altertum miß-verstandenen Brief (3. B. bei Tischendorf-Gregory, Proll. ed. VIII p. 145, in alter lat. Übersetzung bei Wordsworth, NT latine sec. Hieron. I, 6) hat Ammonius zur Seite 15 des vollständig und ununterbrochen mitgeteilten Textes des Mt die parallelen Abschnitte der drei anderen Evo. gestellt. Je nachdem er diese entweder in extenso ausgeschrieben oder etwa mit hilse einer Rapiteleinteilung nur furz angemerkt oder die sämtlichen Abweichungen der anderen von Dit beigeschrieben hat, was wir aus den wenigen Borten des Gujebius nicht erraten fonnen, geftaltet fich bas Bild, bas wir uns von bem Bert bes Ummonius 20 gu machen haben, verichieden. Es war entweder eine Musgabe bes Mt mit einem in feiner Breite für fürzere oder längere hinweise auf die Barallelstellen bemeffenen Rande, oder es war, was wahrscheinlicher ift, eine nach dem Muster der Tetrapla und der Hexapla des Origenes angelegte, in parallelen Rolumnen geschriebene Ausgabe bes Evangelientertes, in welcher nur der Text des Mt in feiner eigenen Ordnung von Anfang bis zu Ende mitgeteilt 25 war, während die übrigen Evo. in Stilde zerschlagen waren, welche in den Seitenkolumnen Blat fanden, alfo nach der Reihenfolge der entsprechenden Abschnitte des Mt geordnet, und nur infoweit aufgenommen waren, als fie Barallelen ju Dit boten. Bgl. Burgon, The last twelve verses of S. Marc, 1871, p. 126—131. 295—312; Bahn, Forich. I, 31—34, auch S. 1. 99. 101—104. 293; Gefch. d. Kanons I, 412; ThLB 1896 30 G. 3 f. Auf alle Falle mar Diefes Buch feine Evangelienharmonie in Dem angegebenen Sinn, sondern mare eher als Synopfis ju bezeichnen. Es wollte nicht eine ben Bedurf-niffen bes Gottesbienftes oder der erbaulichen Letture dienende ev. Geschichte fein, sondern ebenso wie die durch den Borgang des Ammonius angeregte, aber völlig selbstständige Arbeit des Eusebius (κανόνες und κεφάλαια) ein gelehrtes Hilsemittel für den Exegeten 35 und besonders für den Harmonisten. Da Eusebius von Ammonius schreibt: τὸ δια τεσσάρων ήμῶν καταλέλοιπεν εὐαγγέλιον (nach dem alten Lateiner unum nobis pro quattuor evangeliis dereliquit, nach Biftor von Rapua unum ex quattuor nobis abreliquit evangelium), fo ift nicht zu bezweifeln, daß das Buch unter diefem Titel verbreitet und vom Berfaffer felbft fo betitelt worden war. Bar nun Ammonius, was aus Eus. 40 h. e. VI, 19; Hier. v. ill. 55 wegen der dort obwaltenden Berwechslung mit Ammonius Sattas nicht mit Sicherheit folgt, aber fonst wahrscheinlich ift, ein Zeitgenoffe und wohl ein jungerer Beitgenoffe des Origenes, fo ift nicht wohl zu bezweifeln, daß er das viel altere, ebenso betitelte Bert Tatians bem Namen nach gefannt und borther den originellen Titel entlehnt hat. Auch Origenes icheint ben Titel gekannt zu haben, wenn er 45 in einer Berteidigung der Bielheit der kirchlichen Evo. gegen die Marcioniten fagt: τὸ ἀληθῶς διὰ τεσσάρων ἕν ἐστιν εὐαγγέλιον (tom. V in Jo., Philok. ed. Robinjon p. 47).

Die älteste deutliche Nachricht über Tatians Diatessaron enthalten die Worte des Eusedius h. e. IV, 29, 6: 6 Tatiards ovráquiár tiva xai ovvaywydr odz old daws two edayyeliwr ovrdels "to dia teogágwr" tovto agoswohasser, d xal aggá tisir elseti vvr pégeta. Durch das hierin liegende Bekenntnis seiner Unwissenheit über die Einrichtung dieses Werks sowie durch die Bemerkung, daß dasselbe noch dis zu seiner Zeit in gewissen Kreisen in Gebrauch sei, bezeugt Eusedius, daß er das Buch nicht studiert hat, und daß es in seiner Umgebung nicht vorhanden war. Dies bestätigt Epiphanius, indem er von der Abssigning des Diatessaron, welches einige Hebräerevv. genannt haben sollen, durch Tatian nur als von einer Tradition spricht (haer. 46, 1), und noch bestimmter Hieronymus, wenn er v. ill. 29 (a. 392 zu Bethlehem geschrieben), alle seine Ungaben aus Eusediüs schöpfend, unter Tatians Schristen das Diatessaron nicht erwähnt und ausdrücklich bemerkt, daß von seinen endlosen Bänden nur noch das eine Buch contra so gentes existiere. In Balästina war während des 4. Jahrhunderts den gelehrtesten Bücher-

tennern das Diateffaron ein nur dem Titel nach befanntes Buch. Dasjelbe gilt aber von ber gefamten griechischen Rirche aller Beiten. über ein bunfles Scholion, welches von einem "nach der Beschichte" geordneten Ev. fagt und Diefes in unflare Berbindung mit den Ramen Diodorus und Tatianus bringt f. Forich. I, 26-30. Sollte Begefippus um 180, wie ichon Michaelis (Ginleitung 4. Aufl. S. 868, vgl. meine Beich. b. Ranons 5 I, 411) vermutete, unter dem Namen to Svoiaxov sc. edayyéktov (Eus. h. e. IV, 22, 7) das Diatessaron citiert haben, so ware dies das alteste Zeugnis für die Existenz des Buchs, zugleich aber auch dafür, daß es von Haus aus in sprischer Sprache abgefaßt war; denn bag der griechisch ichreibende Segefipp die fprifche Uberfegung einer griechischen Evangelienharmonie citiert haben follte, welche ihrem griechischen Original auf dem Guß gefolgt 10 fein mußte, ift unglaublich. In das fprifche Sprachgebiet aber waren die Foricher von jeher durch alle genaueren, nicht auf Hörensagen gegründeten Nachrichten gewiesen, vor allem durch Theodoret, welcher um 450 als Bischof von Kyros (oder Kyrrhos) aus den orthodogen Rirchen feiner Diocefe mehr als 200 Exemplare des Diateffaron entfernte und durch Exemplare der fanonischen Evv. ersette (haer. fab. I, 20, vgl. Forsch. I, 35—44), ferner burch die 15 Angaben sprischer Schriftsteller des späteren Mittelalters über den ehemaligen Gebrauch des Buchs in ihrer eigenen Rirche. Bu befferer Ginficht hat uns eine Reihe von Entbedungen und von Beröffentlichungen von vorher nur unvollftandig oder gar nicht befannten Schriften während der letten Jahrzehnte verholfen. Der in armenischer Uberfetung erhaltene Rommentar Ephraims bes Syrers über bas Diateffaron, welcher in beffen armenisch erhaltenen 20 Schriften (Benedig 1836, Bd II, 5-260) gedrudt war, wurde weiteren Kreisen erft durch die 1876 erschienene lat. Übersetzung zugänglich gemacht (Evangelii concordantis expositio facta a S. Ephraemo. In lat. translata a J. Bapt. Aucher, cuius versionem emendavit, annotationibus illustravit et ed. G. Moesinger, Venetiis 1876). Wöfinger hat Auchers übersehung mit den beiden Sff. ju S. Laggaro verglichen und verbeffert. 25 Deue Bergleichung der Hff. durch A. Robinson hat erhebliche Berbefferungen gebracht, welche 3. Halmyn hill in feiner Dissertation on the gospel Commentary of Ephraem the Syrian, Ebinburgh 1896, verwerten fonnte. Sprifche Ercerpte aus Diefem Rommentar jammelte R. Harris (Fragments of the comment. of Ephrem S. on the Diatessaron, 1845). Dazu fommen Nachweisungen aus anderen sprifchen Schrifts 30 ftellern, welche die von Ephraim tommentierte Sarmonie benutt ober über ihren Gebrauch berichtet haben. Die Legende von der Christianisierung Edessas, welche ihrem wesentlichen Bestand nach älter als Eusebius ist, nannte neben dem AT als das hauptsächliche gottes-dienstliche Borlesebuch und als Hauptstud des ATs das "Diatessaron" (Doctrine of Addai, ed. Phillips 1876 G. 36 vgl. Forich. I, 94). Diefelbe Stelle nimmt an einer 86 anderen Stelle der Legende (S. 46), wo ber ursprüngliche Ranon der Rirche von Ebeffa genau angegeben wird, "bas Evangelium" ein, b. h. bas Diateffaron ift nach biefem Bericht bas einzige Evangelium Diefer Rirche von Anfang an und noch jur Beit bes Berichts gewesen. Aphraates citiert in seinen a. 336-345 geschriebenen Abhandlungen bas Diatessaron als "das Evangelium unseres Heilands (hom. 1 ed. Bright p. 13, vgl. Forsch. 40 I, 73), und es könnte nur zweiselhaft sein, ob er auf dieses Ev. beschränkt war, oder ob er, wie der etwa 30 Jahre jüngere Ephraim daneben auch noch die kanonischen Evv. kannte (so Bäthgen, Evangelienfragmente, 1886 S. 62 ff., dagegen m. Geschichte d. K. I, 397 ff.). In der fprifchen Uberfetjung ber Rirchengeschichte des Eufebius, welche bereits bem Ephraim befannt war (TheB 1893 G. 472) und ipateftens um 350 entftanden ift 45 (Bright, Syriac liter. p. 61), wird h. e. IV, 29, 6 überfest (ed. Wright and McLean, 1898 p. 243): "Diefer Tatian aber vereinigte und mischte und verfaßte ein Evangelium und nannte es Diateffaron, das heißt (bas Ev.) ber Bemifchten (דכוחלטא), welches bei vielen bis auf den heutigen Tag existiert." Der gesperrt gedruckte Busat beweift, daß icon um 350 in Edessa neben dem griechischen Worte (τά) διά τεσσάσων (εὐαγγέλιον) 50 als Titel dieses Buchs auch schon der sprische Ausdruck "Ev. der Gemischten" üblich war, gang fo wie die Syrer neben den griechischen Fremdwörtern νόμος, εδαγγέλιον, πράξεις των αποστόλων auch sprische Aquivalente in Gebrauch hatten. Den Gegensatz zum "Ev. der Gemischten" bildete "das Ev. der Getrennten" (מבושרשא), wie die gesonderten vier Evv. im Unterschied von Diateffaron bei ben Syrern hießen. Go in ber Uberschrift des Mt 56 im Syr. Cur. und in ber Unterschrift bes Syr. Sinait. Den früheren Schwantungen in Bezug auf den Sinn diefes Terminus ift nun ein Ende gemacht (Forsch. I, 104-110). Er entstand ebenso wie die gegensähliche Benennung des Diatessarons in der Zeit, da neben diesem eine sprische Übersetzung der kanonischen Evv. in kirchlichen Gebrauch kam. Benn ein Kanon des Rabbula von Edessa (a. 412—435) verordnet: "die Presbyter 60

und Diakonen follen Sorge tragen, daß in allen Rirchen ein Ev. ber Getrennten vorhanden jei und gelejen werde" (Ephr. et aliorum opera sel. ed. Overbed p. 220), jo bedeutet das firchengefestliche Berdrängung des Diateffarons durch die vollftandigen Evv. Bergleicht man die ziemlich gleichzeitige Handlung Theodorets (o. S. 655, 12), fo fieht man, daß in der s gangen fyrifch redenden Rirche, ju welcher auch die Gemeinden in und um Ryros gehörten, das Diateffaron aus dem gottesdienstlichen Gebrauch verdrängt worden ift, und zwar ohne Unterschied zwischen den Bischöfen, welche ber antiochenischen ober ber alexandrinischen Chriftologie huldigten. Muf der gangen Linie vom Datthaustlofter bei Dogul, dem Sis bes Aphraates, bis nach Khros muß das Diateffaron lange Zeit das eigentliche Evangelien-10 buch der Kirche gewesen sein, während die gleichsalls vorhandene übersehung der getrennten Evo. mehr dem Studium der Theologen gedient haben wird. Roch um 370 überwog das urfprüngliche Berhältnis; denn damals hat Ephraim in eregetischen Borträgen, welche mahrscheinlich vor angehenden Geistlichen gehalten worden find, das Diatessaron als scriptura und evangelium behandelt und nur gelegentlich auf die kanonischen Evo. Bezug ge-15 nommen. Auch in anderen Werken, wie in dem gleichsalls armenisch erhaltenen Kommentar ju den Briefen des Baulus, zeigt fich Ephraim vom Diateffaron beherricht (TheB 1893 G. 471). Das Bleiche icheint von dem Dichter Cyrillonas au gelten (Geich. D. Ran. II, 552). Mar Abba, ein Schüler Ephraims, hat eine "Auslegung bes Ev." geschrieben, welche nach den bis jeht veröffentlichen Fragmenten wahrscheinlich das Diatessaron zum 20 Text hatte (Harris l. l. 93 f.; ThLB 1896 S. 17). Bom 5. Jahrhundert an kehrte sich das Verhältnis der beiden Formen des Ev.s bei den Syrern um. Das "Ev. der Getrennten" herrichte in ber Rirche, von bem "Ev. ber Gemischten" nahmen und gaben nur einige Gelehrte Rotig: Sichodad von Merw und Moje Bartepha im 9., Dionyfius im 12., Gregorius Barhebraus im 13. Jahrhundert. Bu diesen gehört auch der Restorianer Abul-25 farabich Abdallah 3bn et-Tib (auch "Ibn et-Tabib" geschrieben, inr. "Bar-Tajeb") gu Rifibis († 1043), welcher nach einer fprischen Sf. des 9. Jahrhunderts das Diateffaron ins Arabifche übertrug (Tatiani evangeliorum harmoniae arabice ed. Ciasca 1888, vgl. Jahn, Forich. I, 294—298; Geich. d. Kanons I, 394; II, 530—556; Sellin in Forich. IV, 225—246; Halmyn Hill, The earlest life of Christ being. The Diaso tessaron of Tatian. Litteraly translated from the Arabic version, 1893). Bahrend bas fprifche Diat. als Ganges bis heute noch nicht wiedergefunden ift, lebt es in Diefer grabifden Bearbeitung und außerbem in einer noch freieren lateinischen Umarbeitung fort (f. unten).

Die Geschichte bes Diat, bei ben Sprern icheint nach ben angeführten Nachrichten 35 und Urfunden ziemlich durchfichtig zu verlaufen. Es tritt uns, abgesehen von den beiden vorhin erwähnten Bearbeitungen in anderen Sprachen, überall als ein fprisches Buch entgegen, und es fehlt den Syrern jede Runde davon, daß es ursprünglich griechisch geichrieben war und später erst ins Syrische übersetzt wurde. Die Syrer, welche nie vergessen haben, daß ihre sonstigen hl. Schriften übersetzungen seien, haben ebenso wie der 40 Grieche Theodoret, ohne weiteres behauptet, daß Tatian das in ihren Sanden befindliche fyrische Diat. verfaßt, also dasselbe sprisch niedergeschrieben habe. Der Mangel jeder Runde von ber Erifteng eines griechischen Diat. auf bem Gebiet ber griechischen Rirche und die Urt, wie Die biefem Bebiet angehörigen Schriftsteller Davon reden ober barauf Bezug zu nehmen icheinen (Hegefippus?, Origenes?, Ammonius, Eusebius, Epiphanius i. oben) bestätigt die Anschauung der Zeugen aus dem sprischen Kirchengebiet. Daß Tatian, der Berfasser einer griechischen Apologie, wenn er überhaupt der Berfasser des Diatessarons ift, Dieses nur griechisch geschrieben haben könne, war ein auf Unbefanntichaft mit ben fprachgeschichtlichen Berhaltniffen beruhendes Borurteil. Der "im Lande ber Affprer geborene" Tatian (orat. ad Graec. 42) hat ebenfo wie fein Beit-50 genoffe Lucian von Samojata das Sprifche gur Muttersprache gehabt und verleugnet in feiner "Rebe an die Griechen" nicht, daß er nicht nur ju ber barbarifchen Philosophie des Chriftentums fich bekenne, fondern auch im eigentlichen Ginn, d. h. in iprachlicher Begiehung von Haus aus ein Barbar sei (Forschungen I, 268—292; II, 292—299). Nachdem er von langjährigen Wanderungen im Abendland in den Often heimgelehrt war 55 und in Desopotamien fich niedergelaffen hatte (Epiph. haer. 46, 1 vgl. Forschungen I, 281 ff.), hat er ber im Entstehen begriffenen Rirche feines Bolts in beffen Sprache bas Evangelium" gegeben, aber nicht in ber Geftalt von 4 Buchern, fondern, wie er felbit fein Berk betitelt hat, "das Evangelium Jesu Chrifti des Sohnes Gottes durch vier" (Geich. des Kanons II, 536). Daß der griechische Apologet Tatian das Diat. sprifd 60 abgefaßt habe, murbe, als es zuerst behauptet murbe, als unglaubliches Paradoron angesehen und nur von sehr sachverständigen Beurteilern wie Lagarde (GgA 1882 S. 325 f.) als durch Schreiber diese bewiesen anerkannt. Ein handgreislicher Beweis hiersür liegt in der Art, wie Tatian den Widerspruch zwischen Mt 10, 10 (μηδε δάβδον al. δάβδονς) und Lc 9, 3 (μήτε δάβδον) einerseits und Mc 6, 8 (εἰ μὴ δάβδον μόνον) anderersseits geschlichtet hat, indem er schried: "eine Rute, nicht einen Stod" sollt ihr mitnehmen schrichen Evo., welche ihm an den zu verschmelzenden Stellen überall nur dasselbe Wort δάβδος darboten, eine griechische Harmonie herzustellen hatte, wäre dies unmöglich gewesen. Der Syr. Syn. dagegen und die viesach von der allen sprischen Wersion abhängige armenische Bibel haben Mc 6, 8 ein anderes Wort als Mt 10, 10; Lc 9, 3 (ThLB 1895, 10 S. 18). Also ift das Diat. ein von Haus aus sprischen Ruchem erst etwos später eine Überseigung der getrennten Evo. gefolgt ist, oder umgesehrt, muß noch gründlicher, als dischen von mir (Gesch. d. K. 1, 404 fs.) gegen meine ansängliche Meinung anges eignete, dann aber auch nach dem Erscheinen des Syr. Sin. (ThLB 1895 Sp. 17—21) mit neuen Gründen verteidigte Ansicht, daß das Diat. das älteste Evo. der Syr. Sin.) dorliegende älteste Bersion der getrennten Evo. auf dem noch älteren Diat. das älteste Evo. der Syrer sin.) vorliegende älteste Bersion der getrennten Evo. auf dem noch älteren Diat. beruhe, wird sich hossentlich durchssehen. Bas Holzhen, Der neuentdeckte Syrus Sinaiticus. 1896 S. 42 ff. dagegen sagt, 20

erscheint nicht fehr erheblich.

Eine Refonstruftion bes Diat. (cf. die Bersuche Forich. I, 112-219; II, 286-290; Beich. d. R. II, 530-556) tann ber Bearbeitungen, welche dasselbe in anderen Sprachen erfahren hat, nicht entraten. Bon einer griechischen Bearbeitung fehlt jede fichere Runde. Die von Eusebius, Epiphanius, Theodoret sonst abhängigen Griechen der Folgezeit halten 26 es meift nicht für ber Mühe wert, beren Nachrichten über bas Diat. auch nur zu wiederholen (Forsch. 1, 25 A. 1). Aus der Predigt eines gewissen Hespchius, wahrscheinlich des gelehrten Presbyters von Jerusalem († um 438), welche fälschlich auch dem Gregor Ryss. und dem Severus zugeschrieben murbe, ergiebt fich, daß dieser mit Fragen der harmonistik beschäftigte Mann von einer vorhandenen griechischen Evangelienharmonie nichts wußte 30 (Forich. I, 30 f.). Erft im 16. Jahrhundert taucht eine unfichere Spur einer folden auf. D. Nachtigall (Luscinius) behauptete, griechische Fragmente einer angeblich von Ammonius herrührenden Harmonie gefunden zu haben, auf Grund deren er eine kurze lateinische besarbeitete und (Augsburg 1523) herausgab, welche mit dem alten Diat. einige auffällige Berührungen zeigt (Forsch. I, 313—328). Was Nachtigall gefunden haben will, könnten 86 Bruchftude einer an bas fprifche Diat. fich anlehnenden Arbeit eines Briechen fein, ahnlich wie die in Konftantinopel verfaßten Instituta regularia bes Junilius auf Bortragen des Sprers Baul von Nifibis beruhten. — Das arabische Diat. ift nicht eine einsache Abersetzung des sprischen. Bas den Wortlaut im einzelnen anlangt, so bietet der Araber einen überwiegend an die Beschittha fich anschließenben Evangelientert, aber auch nicht w wenige originelle und einige mit Sicherheit auf das sprische Diat. zurückzuführende Elemente (vgl. Sellin, Forsch. IV, 225—246). In Bezug auf die harmonistische Komposition hat der Überseher oder vielmehr Bearbeiter sich starte Umanderungen erlaubt und, offenbar infolge bavon, daß es zu mubfam war, die zahllofen fleinen Elemente, aus welchen das Mojait bes Originals gujammengefest mar, wiederaufzufinden, an Stelle des is fehr funftvollen fprifchen Diat. ein viel groberes arabifches Bert gefest. Benigftens ift, wie Beich. d. R. II, 532-537 gegen Gellin zu zeigen versucht wurde, viel mahricheinlicher, daß jener Bar-Tajeb diese formellen und materiellen Abweichungen von dem alten Diat. bei Gelegenheit feiner Umarbeitung ins Arabische eingeführt hat, als bag er eine fyrische Umarbeitung des alten Diat. vorgefunden und diese treu überset hat, und zwar so ersteres wahrscheinlich unter Benutzung einer aus der Beschittha gestossenen arabischen Evangelienübersetzung, welche Gilbemeister (De ev. in Arabicum de Simplici Syriaco translatis p. 35) in die Zeit von 750—850 setzt. Wir würden von dem Araber für Die Retonftruftion des Diat. wenig Gebrauch machen tonnen, wenn wir nicht eine lat. Bearbeitung des Diat. besäßen, welche sich zu dem ursprünglichen sprischen Diat. ganz ähnlich 65 verhalt, wie die arabifche. Da die arabifche direft aus der fprifchen abgeleitet ift, und da die lateinische mindestens 500 Jahre alter als die arabische ift, so daß gegenseitige Unabhängigfeit der beiden Bearbeitungen feststeht, fo folgt, daß alles nicht Gelbstverftandliche ober als Bufall Begreifliche, worin ber Araber und ber Lateiner übereinstimmen, auf Die gemeinsame Quelle, bas urfprüngliche Diat., jurudgeht. Die alteste vorhandene Ur- 60

kunde des lat. Diat. ist der Cod. Fuldensis des NT\$ (ed. E. Kanke 1868), welchen Bischof Victor von Capua a. 546 schreiben ließ (Forsch. I, 1—5. 298—313). Über die Herfunst des "unum ex quattuor evangelium", welches dieser statt der 4 Evv. an die Spize des NT\$ stellte, wissen wir und wußte Victor nichts. Zufällig war es ihm in die Hände gesallen. Er schwankte, ob er darin das Eus. h. e. IV, 29 erwähnte Bert Tatians oder das in Eus. ep. ad Carpianum erwähnte Bert des Ammonius wiedererkennen solle, und gab dadurch Anlaß zu endlosen Verwechselungen dis in die neueren Zeiten.

Daran, daß diefe harmonie eine auf bem Boben ber lat. Rirche entstandene 10 Originalarbeit fein fonne, bachte Bictor offenbar gar nicht. Bon einer folchen wußte ber nicht ungelehrte Mann nichts; er erinnerte fich nur an die durch Eusebius ihm befannten Arbeiten zweier griechischer Schriftfteller. Gine überfetjung bes einen ober anderen berfelben glaubte er in Sanden gu haben. Daß es aber feine genaue und felbstiftandige Aberjegung eines fremdsprachigen Originals fei, ergiebt fich fofort daraus, daß der Tert im 15 einzelnen burchweg berjenige ber Bulgata ift. Liegt gleichwohl eine fremdiprachige Barmonie gu Grunde, fo hat ein Lateiner ber Beit nach bes Sieronymus Revifion bes lat. NIE bie Elemente feiner Borlage in ber Bulgata aufgefucht und bas Gange aus biefer retonstruiert. Das Berfahren des Lateiners in diefer Beziehung ift das gleiche gemejen, wie das des Bar-Tajeb, oder dasjenige A. H. Frankes, welcher 1899 eine aus Uffhers 20 Bibliothek stammende englische Harmonie unter Substitution von Luthers übersetzung in ein deutsches Buch verwandelt hat (cf. Clerici harm. ev. ed. Lugd. 1700, ad Lectorem § 28. 29). Da es sich aber hier um ein Werk des Altertums handelt, welchem die Mittel bes Citierens und Bieberauffindens ber neueren Beiten noch nicht gur Berfügung ftanden, fo verfteht fich von felbft, daß bei der Ubertragung ins Lateinische abnlich, 25 wie es bei der übertragung des Diat, aus dem Sprifchen ins Arabische geschah, auch ohne besondere Absicht des Bearbeiters viel Eigentümliches des Originals in Bezug auf den Tert der einzelnen Sprüche, aber auch in Bezug auf das gartere Gewebe ber harmoniftischen Romposition verloren gehen mußte. Und zu ben unfreiwilligen Beränderungen tonnen abfichtliche hinzugekommen fein. Gleich die erfte genauere Untersuchung der harmonie des so Cod. Fuldensis, welche nach Mösingers Publikation angestellt wurde, hatte das doppelte Ergebnis, daß sie in ihrer ganzen Anlage auf Tatians Diat. beruht, daß aber im Cod. Fuldensis die ursprüngliche Form des lat. Diat. nicht unversehrt erhalten ift. Ersteres ift seither durch die Beröffentlichung des arabischen Diat. noch viel evidenter geworden (Geich, d. R. II, 535 ff.), das Zweite durch die begonnene Untersuchung mehrerer mittel-86 alterlichen harmonien außer Zweifel gefest. Die vorgefaßte Meinung, daß die von Bictor vorgefundene Harmonie aus einer griechischen Borlage gefloffen fei, hat gegen fich, daß, wie gezeigt, die alte griechische Rirche mindestens bis zur Zeit Bictors weder Tatians Diat. noch irgend ein auch nur entfernt ähnliches Wert beseffen hat; und fie ift völlig überflüffig, da es im 5. Jahrhundert sprische Christen genug in Italien, Gallien und anderen 40 Teilen des Albendlandes gegeben hat, welche ihre Muttersprache und ihr heimatliches Ev. nicht fahren ließen und andererfeits mit ben lateinischen Chriften, unter welchen fie lebten, in Berkehr ftanden (Forich. I, 310-313, Geich. d. R. I, 415-418). Die Bi. Bittors fam nach Fulda, war vielleicht in den Sanden des Bonifatius (Ranke p. XIII-XVII) und ift die Quelle aller übrigen bis jest bekannt gewordenen Sff., welche diese harmonie 46 enthalten (Sievers, Tatian, Lat. u. altdeutsch, 2. Aufl. 1892 S. XI—XVIII, wo jedoch p. XVIII A. 2 sehr ungenau, weil nach einer Rezension von Lagarde, statt nach dem Buch, worauf sie sich bezieht, berichtet wird). Bon dieser lat. Harmonie ist der deutsche Tatian eine um 820-830 entstandene übersetzung, welche in cod. 56 ber St. Galler Stiftsbibliothek gur Seite bes lat. Textes geschrieben ist; und dieser beutsche Tatian liegt 50 dem Heliand zu Grunde. Der lat. Tatian ift im Mittelalter viel benutt worden. Bon Bacharias Chrysopolita[nus], Kanonikus und Schulvorsteher zu Besangon (Chrysopolis) um 1130—1140 (vgl. D. Schmid, ThOS S. 533 ff.) besitzen wir einen weitläufigen Kommentar darüber, welcher 1473 zuerst gedrudt wurde (cf. Bibl. p. max. Lugd. 1677 ff., XIX, 732—975). Einen noch nicht gedruckten Kommentar schrieb Betrus Cantor zu Paris 55 (Schmeller, Ammonii harm. ev. p. VI. VIII). Daneben aber haben verschiedene andere Harmonien während des späteren Mittelalters eine beträchtliche Berbreitung gefunden, beren Berhaltnis ju der burch Bictor ans Licht gezogenen noch einer umfaffenden Untersuchung bedarf. Die Untersuchung einer ungebrudten Historia evangelica conjuncta in unum ex evangeliis quatuor evangelistarum secundum consequenciam hystorie. so Incipit "unum ex quatuor" (Cod. Monac. lat. 10025 saec. XIII cf. auch lat.

23977 saec. XIV ex.) und einer deutschen Harmonie (Monac. germ. 532 saec. XIV) hatte zum Ergebnis, daß beide sowohl unter einander als mit Victors Tatian innig verwandt sind, daß sie aber durch merkwürdige Übereinstimmungen mit dem sprischen, teilweise auch mit dem arabischen Diat, welche zugleich Abweichungen von Victors Text darstellen, ihre Unabhängigkeit von letzterem beweisen (Mkz) 1894 S. 85—120). Es zhat also der lat. Tatian ursprünglich eine mit dem sprischen Diat. ähnlichere Gestalt gehadt, als die von Victor gesundene und kopierte H. erkennen läßt. Den lat. Urtatian, dessen Existenz sowit sessen wir noch nicht. Daß er aber eine beträchtliche Verdreitung gesunden hat, beweisen die von einander unabhängigen Umarbeitungen, von welchen die durch Viktor gesundene schwerlich die älteste ist. Es gehört hierhin serner eine wiederländische Harmonie in Cambridge (Univ. dibl. Dd. XII, 35) und eine andere gebruckte (Het Leven van Jesus ed. G. H. Meizer, 1835), über welche beide A. Robinson (Academy 1894, 24. März) furz berichtet hat. Auch Magister de Hussericht auf älterer

Grundlage.

Bon diefen im firchlichen Altertum murgelnden Arbeiten des ausgehenden Mittelalters wogu auch noch die oben S. 657, si erwähnte harmonie D. Rachtigalls von 1523 zu rechnen ift, untericheidet fich als ein durchaus modernes und bom Bewußtsein ber Gelbftftanbigfeit durchdrungenes Werk Joh. Gersons Monotessaron seu unum ex quatuor evangeliis (Opp. ed. Antwerp. 1706, IV, 83—202). Neben dem altherkömmlichen Titel 20 unum ex quatuor oder auch de quatuor schafft er den neuen monotessaron oder tetramonum (p. 90). Un Augustins unvollendet gebliebene Bersuche in deffen Buch de consensu evv. will er als ber erfte nach den Alten mit dem feinigen fich anschließen. Für die Studenten, welche er als Lefer im Auge hat, giebt er gang furze Anmerkungen unter dem Tegt der 150, in der That vielmehr 151 rubricae, in welche Text und Geschichte geteilt find. 25 In einer derfelben erflart er es für gleich fehr probabel, daß die Bergpredigten des Mt ftruftion des Textes für letteres. Unbeschadet bes Glaubens an die Inspiration findet er Die concordissima (si ita dici possit) dissonantia ber Evo. für ben Glauben eber nütlich als ichablich. Bon angftlicher Sarmoniftit zeigt fich Gerson frei. Auch apotruphe 30 Ruthaten, wie die Berlegung der Bergpredigt auf den Thabor (p. 117) vermeidet er nicht. Das Buch bes berühmten Kanglers ift viel gebraucht worden. — Eine burchaus felbftftanbige, mit großer Sorgfalt und nicht unerheblicher Belehrfamteit, vor allem aber mit ftannenswerter Ronfequeng nach den aufgestellten Bringipien durchgeführte Arbeit lieferte Andreas Ofiander zu Rürnberg. Bas er bezweckte, drückt schon der Titel des Berks 35 einigermaßen aus: Harmoniae evangelicae libri IV Graece et Latine, in quibus evangelica historia ex quatuor evangelistis ita in unum est contexta, ut nullius verbum ullum omissum, nihil alienum immixtum, nullius ordo turbatus, nihil non suo loco positum: omnia vero litteris et notis ita distincta sint, ut quid cuiusque evangelistae proprium, quid cum aliis et cum quibus commune sit, 40 primo statim aspectu deprehendere queas. Item annotationum liber unus, Elenchus harmoniae. Auctore A. Osiandro. Basileae a. 1537. Bezeichnend ift auch die griechische Uberschrift der Harmonie selbst: εὐαγγελίου κατά τέσσαρας η άρμονίας εὐαγγελικής . . . βίβλοι τέσσασες. In der Widmungszuschrift an den ihm 1532 nahegetreten Th. Cranmer (j. oben Bd IV, 321, 23) nennt Ofiander als seine drei Bor- 45 ganger ben Eusebius in Rudficht auf beffen Canones, Augustin (de consensu evv.) und Gerson, außerdem zwei aus dem Kloster Heilsbronn ihm zugegangene (handschrift-liche) evangelia dià reogágar, ein anonymes und das Wert des Zacharias Chrysopolitanus, welches lettere Doch nur ein Rommentar über ben lateinischen Satian ift. Bahrend Dfiander an diefer Stelle ben Alexandriner Ammonius anscheinend nur nach so dem Bericht des Eufebius beiläufig erwähnt, nennt er ihn in der Borrede ju den Annotationen neben Augustin, Bacharias und Gerson als Borganger, deren einschlagende Arbeiten ausführlich zu widerlegen, seine ursprüngliche Absicht gewesen sei. Er scheint also entweder die 1523 unter dem falschen Namen des Ammonius von D. Nachtigall (Luscinius) herausgegebene harmonie ober ben im gleichen Jahr unter bemfelben falfchen Ramen er- 56 ichienenen lateinischen Tatian in Sanden gehabt ju haben. Bas er an allen diefen Urbeiten vor allem vermißte, war die Ehrfurcht vor der Beiligfeit und unbedingten Glaubwürdigfeit der Evo., welche Dieje Sarmoniften hatte abhalten follen, Thatfachen und Borte, welche nach dem Bortlaut der Evo. zwar ahnlich, aber boch verschieden feien, zu identifigieren und die Reihenfolge, in welcher Die Evo. ergahlen, willfürlich ju andern. Dhue 00

fich burch bie Autorität ber berühmten Theologen, welche eine geringschäpigere Meinung bon ben biblifchen Schriftstellern geaußert haben, imponieren gu laffen, betennt fich Dfiander ju einer fehr ftrengen Inspirationslehre und freut fich, Diefelbe durch diefe feine Arbeit bestätigt zu finden. Wenn Chriftus felbst Mt 5, 18 jedes Jota des mosaischen Gesebes als s unvergänglich bezeichnet hat, fo ift erft recht anzunehmen, daß "die vier Evv. nicht nur fo große Sorgfalt, fondern auch fo viel Birfung des hl. Geiftes zu ihrer schriftstellerischen Ehatigkeit mitgebracht haben, daß fie kein Bort, ja keinen Buchstaben ohne sicherste gefcichtliche Bahrheit und ohne Billigung bes hl. Geiftes in ihre Bucher aufgenommen haben. Bor feiner Ronfequeng Diefer Unficht ichredt Dfiander gurud. Er untericheibet als 10 verschiedene Ereigniffe nicht nur die Tempelreinigung nach Jo 2, 14 von derjenigen der Synoptifer, sondern auch diesenige in Mt 21, 12 u. Lc 19, 45 von dersenigen in Mc 11, 15; benn lettere hat nicht am Tage des Einzugs, sondern an dem darauf folgenden stattgefunden (lib. I, 21; III, 37. 40). Er unterscheidet nicht nur die Bergpredigt des Mt von ber Feldpredigt bes Lc (I, 29-35; II, 4), zwei Beilungen bes Ausfätigen (I, 36. 40), 16 amei Sauptleute von Rapernaum (I, 36; II, 6), die amei Banderer Dic 16, 12 von den awei Banberern Lc 24, 13 (IV, 36. 37), fondern läßt bei dem Befuch Jerichos nicht weniger als vier Blinde Beilung finden (III, 32), nämlich einen beim Einzug in Die Stadt nach Le, sodann den Bartimai nach Me beim Auszug aus der Stadt und in unmittelbarem Unichluß hieran die zwei Blinden nach Mt. Den Grundfat, tein Bort 20 eines Ev. fortzulaffen, fonnte er nicht vollständig durchführen. Da hinter Lc 2, 39 fofort Mt 2, 1—23 angeschlossen werden sollte, mußten die Worte des Le "nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth" wegfallen und konnten auch hinter Mt 2, 1—23 nicht mehr untergebracht werden (I, 9. 12). Auch die Regel, daß der Text eines jeden Ev. in seiner eigenen Ordnung zu belaffen fei, hat, abgesehen von fleineren Umftellungen, welche fich 26 ber eine oder der andere Evangelift gefallen laffen muß (3. B. 2c 4, 9-12, was nach Mt vor Lc 4, 5-8 gestellt wird), an Mt 12, 1-21 feine flaffische Ausnahme, welche Dfiander wiederholt mit Unbehagen zugesteht, und nicht eben befriedigend erklart (annot. zu I, 47 vgl. zu I, 17). Im übrigen glaubt er den Ginflang der vier Evangeliften und auch der miteinbezogenen Stude aus der Apostelgeschichte und 1 Ro 15 flar herausgestellt und daso durch das Recht zu dem von ihm zuerft gebrauchten und durch den Bergleich mit einer ein- bis vierstimmigen Dufit erläuterten Titel Harmonia evangelica erworben ju haben (praef. fol. a, 4). - Der Rame wurde auch von folden beibehalten, welche bei aller Berehrung ber hl. Schrift die Ausgleichung ber Differengen ber Evo. nicht bis gu ber Unnatur treiben wollten, für welche Dfiander typisch geworden ift. So Calvin, welcher 36 auf einen Sonderkommentar über das 4. Ev. (1553) seine Commentarii in harmoniam ex Matthaeo, Marco et Luca compositam (1555) folgen ließ, in welcher ber ge-famte Stoff in 222 Sektionen geteilt und, wo parallele Berichte vorhanden waren, Dieje, hinter einander gedrucht, ihrer Muslegung vorangestellt find. Unbedenklich werden Die Genealogien des Mt und Le als gleichermaßen auf Josef hinauslaufend zusammengestellt, 40 Die Bergreben bes Mt und Le in einander verarbeitet, und felbft Le 5, 1-11 mit Mt 4, 18-22; DC 1, 16-20 identifiziert, und mit harten Borten wird Ofiander barum getadelt, daß er aus dem einen Blinden (nach Mt vielmehr zwei) bei Jericho vier gemacht habe. Die conjectura jedoch, durch welche Calvin die Ausgleichung zu ftande bringt, daß die Bitte des einen oder ber zwei Blinden beim Einzug, die Beilung beim Muszug, 45 nachdem inzwischen Jesus bei Bakchaus zu Gast gewesen, erfolgt sei, durfte das Urteil Calvins über Ofianders treuherzigen Aberglauben (nihil est magis frivolum) reichlich verdienen. Dit viel milberem Urteil über Dfiander ftellte fich Dt. Chemnit in feiner großen, von Bol. Lenfer nach feinem Tode herausgegebenen und fortgefetten, von 3. Berhard vollendeten Harmonia quatuor evangelistarum (1593-1611; verbefferte und 60 von der Wittenberger Theologenfakultät angepriesene Ausgabe in 2 Foliobanden, Frankfurt u. hamburg 1652) auf ben freieren und besonneren Standpuntt ber alteren Rirche. Es ift bezeichnend für die allgemeine Denkweise in den Kreisen der lutherischen Orthodoxie, daß der jungere U. Dfiander, der Entel des erften protestantifchen Sarmoniften jum 4. Teil ber Chemnitichen harmonie (1608) ein Epigramm lieferte, in welchem er feinen Stief-55 bruder Bolyfarp ("ben fruchtbaren") Legier und fein Wert verherrlicht. Es ift in ber That eine achtunggebietende Leiftung. Dem griechischen, von einer lateinischen Uberfebung begleiteten Text ber Settionen, in welche ber gefamte Wortlaut ber Evo. gerlegt ift, folgt ein fehr gelehrter Rommentar. Wo Paralleltegte vorhanden find, werden fie hinter einander abgebrudt, hierauf aber, jo gut es eben geht, ein aus ben Paralleltexten aufammen-

60 gesehter harmonischer Text griechisch und lateinisch bargeboten. Die Bietät gegen ben tano-

nifden Bortlaut brachte es mit fich, bag in diefem fortlaufenden Terte viele Sandlungen und gesprochene Borte doppelt und breifach enthalten find. Die Unmöglichfeit des Unternehmens auf Grund der Unnahme völliger Frrtumslofigfeit der Evo. bewies auch diefer groß angelegte und mit viel verständiger Uberlegung ausgeführte Berfuch. Abrigens entfernte sich das, was man als Evangelienharmonie zu betiteln fortsuhr, immer weiter von s dem, was man bei der ersten Anwendung des Titels bezweckt hatte, und vollends von dem alten Diateffaron, deffen wechselvolle Bestalten wir fo gu benennen pflegen. Dicht mehr eine aus den Borten ber Gov. jufammengefeste Befchichte Jeju, fondern eine gelehrte Untersuchung ber verschiedenen evangelischen Berichte gur Begrundung einer wiffenichaftlich zuverlässigen Geschichte Jesu war ber hauptzwed ber Evangelienharmonie ge- 10 worden. Der Bebraift Lightfoot trug fich mit der Abficht, ben Tert ber vier Evo., in 4 parallelen Rolumnen gedrudt, ftudweise feinen eregetischen, harmonistischen und chronologischen Erörterungen Darüber voranguftellen. Wegen ber Unbequemlichfeit, welche bem Druder daraus erwachsen ware, gab er in seiner Harmonia et ordo quatuor evangelistarum, dem ersten Teil seines Werks Harmonia, ordo et chronicon NTi 15 (1654; Op. omn. Rotterdam 1686, II, 1—153) nur den gelehrten Kommentar ohne Text. Bas er unterlaffen, führte der Urminianer 3. Clericus aus in feiner Harm. evangelica cui subjuncta est historia Jesu Christi ex quatuor evv. concinnata, Amstelod. 1699. In vier für je eines der Evv. durchweg frei gehaltenen Rolumnen wird der gesamte Tegt griechisch und lateinisch vorgeführt, und unter den Tegtkolumnen 20 nicht ein hieraus hergestellter harmonischer Text, sondern in freier Umschreibung ber ev. Berichte eine ev. Beschichte bargeboten. Gine vereinfachte Ausgabe bes toftbaren Berts, in welcher ber griechische Text weggelaffen und die ev. Geschichte hinten angefügt, außerbem aber ein giemlich eingehender Bericht über Die bis bahin erichienenen Sarmonien von bem anonymen Bearbeiter voraufgeschieft ift, erschien zu Lyon (nicht Lenden) 1700. Das 25 Bert bes Clericus bezeichnet ben Uebergang von ben harmonien ju ben Synopfen (f. b. M.) und von einer in Bibelworte gefaßten evangelischen Gefchichte zu einem auf bergleichender Rritif der Evo. fich aufbauenden "Leben Jefu". Gieht man ab von den für die Zwede bes Schulunterrichts eingerichteten "biblifchen Geschichten" und von ben für die gottesdienstliche Borlesung bestimmten "Geschichten der Bassion", so hatte schon vor Clericus 200 die Geschichte der Evangelienharmonie ihr Ende erreicht. Th. Zahn.

Evangelijation, von bem neutestamentlichen edayyelileir (häufig im medium): Die göttliche Beilsbotichaft verfundigen und badurch jum feligmachenden Glauben erweden : Mt 11, 5; AG 16, 10. 17, 18; Rö 10, 15. 15, 20; 1 Ro 1, 17; Ga 1, 16. 23; 1 Bt 1, 12. 4, 6 u. v. a. St.

Davon edayyelioris: ber Berkundiger der Heilsbotschaft, nach AG 21, 8; Eph 4, 11; 2 Ti 4, 5, verglichen mit den vorher angeführten Stellen: eine der charismatischen Funktionen im Dienst der Gesamtgemeinde Christi ohne bestimmten Amtscharakter, nicht nur zu der allgemein maßgebenden apostolisch prophetischen Miffion gehörig, fondern auch von anderen Beugen Chrifti geubt, unbeschabet bes ben Urzeugen gebuhrenben Borranges 40 (MG 8, 14 ff.) fowie neben bem anscheinend mehr örtlichen Dienft ber Birten ober Lehrer (in dieser Allgemeinheit in der Didach. und bei Euseb. h. e. III, 38 und V, 13).

Evangelisation im ursprünglichen Sinne ift baber die driftliche Miffionspredigt auf Brund bes allgemeinen Beugentums ber Gläubigen und in Rraft besonderer Gnadengabe.

Im engeren, innerfirchlichen Sinne wird feit Balbes und J. Biclif als Evangelis 45 fieren die positive Gegenwirfung in Bort und That (besonders Laien-Banderpredigt) gegen die im Mittelalter burch Rudfall ins Befeheswefen eingeriffene Entfremdung vom apoftolischen Lebensgrunde bezeichnet - ihr geschichtlicher Sobepunkt: Die Reformation, welche das allgemeine Beugentum ber Glaubigen festhaltend ben besonderen ordentlichen Beruf jum Lehramte von Gemeindewegen proflamierte (Luther BB EU Bb 21, S. 31; 50 22, S. 184 ff. und 230; 31, S. 221 ff.; 55, S. 160 ff; Conf. Aug. Urt. 14; Apolog. Conf. Aug. Urt. 13 und 14). Daher ift Evangelisation neuerdings einerseits jum Besamtnamen für die Bestrebungen geworden, in Gebieten der driftlichen Rirche, welche über-wiegend dem Segen der Reformation fich verschloffen haben, dem reinen Wort von der freien Gnabe fraftigeren Gingang ju verschaffen und den vorhandenen aber außerlich ger: 55 ftreuten und innerlich gurudgebliebenen Betennern begfelben nicht nur gur Cammlung fonbern auch zu lebendigerer und ertenfiverer Birtfamteit zu verhelfen. Un bererfeits verfteht man neuerdings unter Evangelisation eine besondere, nicht firchenamtliche Art der Bortverfündigung innerhalb der evangelischen Landesfirchen felbft, welche, soweit fie bem Geifte ber beutichen Reformation entstammt, der inneren Mission wesensverwandt ift.

I. Die neuere Evangelisation im ersteren Sinne hat ihren Birtungsfreis in römisch- oder griechisch-katholischen Ländern und in vereinzelten, von Duhamme-6 banern und heiden unterbrudten Kirchen, wie benen bes einst chriftlichen Morgenlandes.

A. In romiich=fatholifden Banbern:

In Italien steht die Waldenserfirche im Mittelpunkte des Evangelisationswerkes mit 17 Pfarrgemeinden in den Seimatsthälern, 44 Gemeinden der Evangelisation, 57 Missionsstationen, mehreren Schulen, u. a. einer eigenen theol. Akademie, einem Geso meinnützigen Verein zur Förderung des geistlichen und leiblichen Wohles der in der Zersstreuung lebenden Waldenser, und einer Waisen und Rettungsanstalt in Rom; ihre Synode hat auch 3 Gemeinden der chiesa libera in Mailand, Bari und Mottola aufgenommen.

Die "Evangelische Rirche Staliens" (früher chiesa libera) besteht feit 1870 und

16 gahlt 20 Rirchengemeinden und 119 Evangelisationsorte.

Deutschervangelische Gemeinden sind in Benedig, Mailand, Florenz, Neapel, Genua, Bologna, Rom (seit 1820), St. Remo, Bergamo, Livorno, Messina-Balermo. Die deutschevangelischen Pjarrer halten seit 1880 eine ständige Jahresversammlung, seit 1895 in Rom, und sind meist dem preußischen Evangelischen Oberkirchenrat unterstellt. Die Gemeinde in Rom hat einen Männer- und einen Frauenverein, ein heim für den christlichen Berein junger Männer. Auch die Gemeinde in Florenz hat einen Frauenverein. In Neapel besteht eine deutsche Schule seit 1868, serner eine Bersorgungsanstalt für ältere Frauen (Emmaheim); deutsche Krankenhäuser sind in Neapel, Rom, Florenz und St. Remo, ein deutsches Seemannsheim in Genua. Un der deutschen Gemeindeschule in Neapel arbeiten 13 Lehrkräfte. Für deutsche weibliche Dienstboten und Lehrerinnen bestehen Heimstätten in Florenz und Neapel. Der "Berein für Einrichtung deutschevangelischer Gottesdienste in Kurorten" wirst in Bordighera, Ospedaletti, Nervi, Rapallo, Capri, Gardone, Bellagio, Santa Margherita, sowie in den Throler Orten Arco und Gries-Bozen.

Die Besleyanischen Methodisten seit 1872 haben 36 Gemeinden, auch eine Militärsogemeinde in Rom; die Bischöslichen Methodisten (Amerikaner) 28 Gemeinden; die Altskahrlisen 5 Gemeinden. Die Englische Bibelgesellschaft unterhält in Italien 30 Bibelsboten. Die "Evangelische Bücher- und Traktatgesellschaft in Italien" hat eine eigene evangelisch-italienische Litteratur (von Verfassern verschiedener Kirchengemeinschaften) zu schaffen begonnen. Übertritte aus dem römisch-katholischen Klerus mehren sich.

In Spanien und Portugal bestehen beutsch-evangelische Gemeinden in Lissabon, Barcelona, Malaga und Amora, eine anglikanische in Madrid mit eigener Kirche. Das deutsche Evangelisationswerk in Madrid von Pastor Fliedner geleitet, ist dis zum Bau eines Ghmnasiums und bis zur Berufung von Diakonissen (in Deutschland ausgebildeten

Spanierinnen) fortgeschritten. Die Bibelverbreitung nimmt erheblich gu.

In Frankreich vgl. in Bezug auf die Thätigkeit der französischen reformierten und lutherischen Kirche d. A. Frankreich, kircht. Statistik. Eine deutsche evangelische Kirche wurde 1895 in Paris eingeweiht. Außerdem bestehen deutsche evangelische Gemeinden in Lyon, Nancy, Marseille, Cannes, Nizza, Mentone und Bordeaux. Deutsche evangelische Fremdenlegionäre werden in Algerien pastoriert. Übertritte aus dem römisch-katholischen Klerus mehren sich.

Über Belgien vgl. d. A. Belgien Bd II S. 546, 85—546, 89. Über Öfterreich-Ungarn f. die A. Öfterreich und Ungarn.

B. In griechisch-tatholischen und muhammedanischen gandern.

In Rußland wird das Evangelisationswerf am gewaltsamsten unterdrückt, vgl. Krause, Ein Stück Kirchen- und Lebensgeschichte aus den deutsch-russischen Ostseeprovinzen, Gütersloh 1893, und Dalton, Der Stundismus in Rußland, Gütersloh 1896. Mehr Duldung sinden die Evangelischen in Petersburg, von deren Gemeinden die deutsch-resormierte seit Jahrzehnten die entwickeltste Gemeindepslege und Liebesthätigkeit hat. In den lutherischen Kolonistengemeinden in Süd-Rußland dis zum Kaukasus ist die Pastorierung burch die weiten Entsernungen außerordentlich erschwert.

Auf der Balkan Dalbingel bedürfen die bestehenden evangelischen Gemeinden fortgeset der Unterstützung, die den deutschen vorzugsweise durch den Evangel. Oberkirchental in Berlin und durch die deutsche Evangelische Diasporakonferenz vermittelt wird. Die in Belgrad 1860 durch den Zentral-Ausschuß für die innere Mission der deutschen evanses gelischen Rirche wieder begründete Gemeinde ist für die in Serbien lebenden deutschen Evans

gelischen die einzige. In Bulgarien bestehen evang. Gemeinden in Sofia und Rustschud. In jungster Beit evangelisieren dort auch die Baptisten.

In Rumanien giebt es 9 deutsch-evangel. Gemeinden, die der preußischen Landesfirche angeschloffen find, 3 in ber Dolbau: Jaffy, Balat und Braila, 4 in ber Balachei: Bufareft, Bitefti, Crajova und Turnu-Severin, 2 in ber Dobrubicha: Atmadicha und 5 Conftanza.

In der Türkei ift gu ber beutschen Botschafts. Gemeinde in Konftantinopel die von Deutschen und Schweigern 1895 begründete Gemeinde in Salonichi bingugefommen.

In Briechenland ift es 1896 endlich gur Unerfennung ber griechifch-evangelifchen

Rirche gefommen.

In Kleinasien war durch jahrzehntelange Evangelisation, hauptsächlich von Ameritanern, Die alte armenische Rirche ju neuem Leben erwedt; aber ber burch bie geiftige Regiamfeit gereigte und burch die Rachrichten von einer armenischen Revolutionspartei aus ber Sauptstadt in ben Bergen vollends entflammte muhammedanische Fanatismus hat in entfeglichen Blutbadern bas Bert nabezu vernichtet (vgl. Dr. Lepfius, Armenien und 16 Europa, Berlin 1896). — Zedoch zeitigt auch bas von vielen gegebene Beispiel selbstlofer Befenntnistreue und Die pflichtbewußte Bruderliebe ber evangelischen Chriftenheit gu neuer hoffnung berechtigende Frucht: Der "Dentsche hilfsbund für Armenien", die Aufnahme armenischer Baisenkinder in die Raiserswerther Baisenhäuser zu Smprna und Beirut. Bon besonderer Bedeutung ist auch gegenüber bem in ber Türket vordringenden Jesuitismus 20 bas seit 23 Jahren unter ber Baseler Missionsleitung bestehende evang. Waisenhaus

In Balaftina befinden fich beutscheevangel. Gemeinden in Jerusalem (woselbst bie neue Erlöferfirche an ber Stelle ber alten beutschen Johanniterfirche im Oftober biefes Jahres in Gegenwart des beutschen Raijers eingeweiht werden foll), Bethlehem, Jaffa, 25 Saifa und Beirut. Anstalten chriftlicher Barmherzigkeit find: Das "Sprische Baisenhaus", (Direttor J. L. Schneller, † 1896), das Mädchen Erziehungshaus "Talitha Kumi", das Johanniterhospital, das Aussätzigen-Aspl. "Fesushilfe", das Kinderhospital "Marienstift" in und bei Jerusalem, wo Kaiserswerther Schwestern und die Brüdergemeinde mit den genannten evangelischen Gemeinden, mit dem Beiruter Baisenhaus und mit ber evangelisch-arabischen 30 Schule in Bethlehem in reichem Segen für Die Bewohner bes heiligen Landes jur Aufrichtung einer evangel. Bolfsfirche gufammenwirfen unter Beihilfe bes " Ferufalems-Bereins". In Berbindung mit der "Erlöferfirche" foll ein evangelisches hofpig errichtet werden.

In Agnpten bestehen außer englischen zwei deutsche evangel. Gemeinden in Alegandrien und Rairo, von benen die erftere und altere eine reiche Liebesthätigfeit entfaltet. so

C. In Amerita hat Brafilien das ausgedehnteste Diasporagebiet (u. a. beson-bers gepflegt von der "Evang. Gesellschaft für protestantische Deutsche in Amerita" und von der presbyterianischen Kirche). In den übrigen von der römisch-katholischen Kirche be-herrschten Ländern sind erft wenige Anknüpfungspunkte: in Chile 7 evang. Gemeinden, in Argentinien 3, in Uruguan 1 und in Benezuela 1.

D. In Oftafien ift abgesehen von ben Miffionsftationen eine Sammlung von Evangelischen zu Rirchengemeinden erft an einzelnen Stellen im Berben, fo in Tofio und Dotohama in Japan, in Songtong (Findelhaus des Berliner Frauenvereins für China)

und in Shanghai (Deutsche evang. Schule und Seemannsheim). E. In Gu bafrita haben fich im Jahre 1895 acht Gemeinden zu einer "Deutsch= 45

evangelisch-lutherischen Synode" zusammengeschloffen.

F. Uber Auftralien f. Bb II G. 299ff. (Litteratur: Die Jahrbücher ber beutichen

evangelischen Diafporatonfereng.)

II. Seitdem innerhalb ber evangelischen Landesfirche felbit ber 21bfall jum Unglauben und bie fittliche Entartung weiter um fich gegriffen haben und 50 der feelforgerifche Gifer gur Uberwindung firchlicher Rotftande unter den lebendigeren Gliedern neu erwacht ift, bethätigt fich diefer in mancherlei von der amtlichen Berfündigung und firchlichen Organisation unabhängigen Bestrebungen evangelisa-torischen Charakters. — Auf dem Boden des deutschen Bietismus sind die Beranstaltungen der evangelisch-christlichen Liebesthätigkeit zur Rettung verwahrlofter und 56 jur Bewahrung der Bermahrlofung ausgesetter Rinder und jur Berbreitung bes Bortes Gottes und driftlicher Boltsichriften (al. S. Frande), fowie bas Laienpredigertum von Mannern wie von Bingenborf, Terfteegen, von Boganth, Michael Sahn erwachfen und haben in unferem Sahrhundert weitere Ausdehnung und nach Ablegung pietiftischer Einseitigfeit infolge Erneuerung aus dem Lebensquell ber Reformation, freiwillig ber so

Rirche und beren Organen bienend, fur bas gefamte driftliche Bollsleben machfende Bebeutung erlangt burch die Begrunder ber heutigen inneren Miffion ber beutichen enangelischen Rirche, namentlich 3. D. Bichern. - Dem englischen Rethodismus ift von jeher eine besondere Art von Evangelisation eigen: Die unmittelbar auf Erwedung s zielende öffentliche Bredigt bes Bortes Gottes ohne Rudficht auf bas firchliche Amt und Die felbstfianbige Organisation ber baburch glaubig Gewordenen jum Dienft am Bort in Sonntagsichulen, Stadtmiffion, Reifepredigt u. dgl. Anregungen von dorther haben auf Die Anfange ber beutiden inneren Diffion miteingewirft, aber ohne Diesfeitige Aneig. nung bes fpegififch Dethodiftifchen. - Rach ben in Bicherns Dentidrift vom 3. 1849 10 "Die innere Diffion ber beutichen evangelischen Rirche" (3. Mufl. G. 6 ff.) entwidelten Brundgedanten foll die innere Diffion (f. d. A.) auch da, wo fie gunachft in diatonifcher Barmherzigfeitübung besteht, evangelisatorifc wirfen. Gie entspricht bem auch thatfachlich in ihrer feitherigen reichen Entfaltung, foweit fie im ursprünglichen Beifte gepflegt wird. Das barf nicht vertannt werden gegenüber den neueren, durch ausländische Borbilder an-15 geregten Beftrebungen, unmittelbar, ohne die Berfe des in der Liebe thatigen Glaubens und mehr ober weniger neben dem firchlichen Dienft am Bort, ja vielfach felbft über die gegebenen Ordnungen und beren Segen fich hinwegfebend Die Evangelifation zar' eforifr

und gwar vorzugeweise in ber Bestalt ber Laienpredigt gu betreiben.

Bichern hatte bereits (Dentschrift S. 73 ff.) die Notwendigkeit besonderer freier Wortverkündigung auch außer den gedachten Beranstaltungen der inneren Mission nachbrücklich betont, auch auf dafür begabte und vorgebildete Nichtheologen (insbesondere Brüder) namentlich als berufsmäßige Zeugen des Evangeliums je in ihrem Stande (Kongresse in Kiel 1867, Stuttgart 1869, Berlin, Oktober 1871) hingewiesen, und zwar mit der Bestimmung, daß durch solchen Dienst stets dem kirchlichen Gemeindeamt in die Hände gearbeitet werde, und ist selbst, sowie der Central-Ausschuß für innere Mission mit und nach ihm jahrzehntelang für die Berusung geeigneter Theologen zu Reisepredigern und Stadt- bezw. Bereins Missionsgeistlichen sowie für die Ausrüstung und Entsendung von Brüdern zu deren Gehilsen in der Kolportage, in der Seelsorge an periodisch seimatsremden Arbeitergruppen und in der Stadt- und Vereins-Mission thätig gewesen. Aber aus mancherse lei Gründen zu. B. die Bedenken kirchlicher Amtsträger, die vermehrten Ansorderungen des diakonischen Betriebes, seine persönliche Überlastung in Kirchen- und Staatsämtern), ist dieser wesentliche Zweig der inneren Mission als solcher nicht zu derzenigen selbstständigen Entwidelung gekommen, deren Bedürsnis heute von vielen empfunden wird.

Andere Kreise haben sich der Evangelisation im engeren Sinne ausschließlicher gestwidmet, so auf dem Boden des süddeutschen Gemeinschaftslebens die Stundenhalter in Württemberg bereits seit dem vorigen Jahrhundert (Schmidt, Die innere Mission in Württemberg S. 52 ff.), die Stuttgarter "Evangelische Gesellschaft" (für Kolportage) seit 1830, die Anstalt für "Bilgermission" Chrischona dei Basel seit 1840, die "Evangel. Gesellschaft für Elsaß-Lothringen" seit 1842, der "Berein für innere Mission augsburgischen Bekenntnisse" in Baden seit 1849, so unter den Erweckten der rheinisch-westsälischen Provinzialkirchen die "Evangelische Gesellschaft für Deutschland" zu Elberfeld seit 1848 (Erdmann, "Arbeiten und Ersahrungen einer 25 jährigen Thätigkeit der inneren Mission" Elberfeld 1873/74), der "Resormierte Berein für Reisepredigt in Siegerland" seit 1852 (Severing, Die christlichen Versammlungen des Siegerlandes 1881), so in Schleswig-Holstein der von

45 bem Laienprediger Schuhmacher Sommer in Husum begründete Gemeinschaftsverein.

Außerhalb Deutschlands sind besonders folgende Evangelisations-Bestrebungen bemerkenswert: am Ansange diese Fahrhunderts die Wirksamkeit des Lutherischen Bauers Hans Nielsen Hauge in Norwegen (s. d. A.). 1833 die Begründung der "Evangelisations-Geschlächaft für Frankreich", welche über 30 Jahre lang "Evangelisten" als Presdiger, Lehrer und Kolporteure entsandte. In Holland übt seit Ansang der fünfziger Jahre der "Niederländisch-protestantische Berein" Evangelisation im Anschluß an die niederländisch-resonmierte Kirche ("Katechisiermeister"). Seit 1872 wirkt in Frankreich die "Evangelische Bolksmission" von Wac All († 1893), der nach einem Besuch in Paris seine Birksamkeit als geschätzter Prediger einer englischen Freisirche aufgab und mit volkstümlich-religiösen Versammlungen in Paris vorzugsweise in Arbeitervierteln den Grund zu einer vielgesegneten und weitverzweigten Evangelisation Frankreichs durch Evangelisten, Bibelskrauen, Schulleiter und Leiterinnen an 57 Orten legte. In den Jahren 1873 die 1875 predigte in Großbritannien und Frland der amerikanische Evangelist Moodh (Kausmann und Sonntagsschulleiter) und sein Gehilse Sanken (Jünglingsvereinsvorsteher, durch geistsweisten Gelang wirkend), mehrsach auch von Geistlichen gerusen, in überraschend wirksamen

ihrem Erfolge tam ein anderer Erwedungsprediger über ben Dzean nach Deutschland, Bearfall Smith, der aber mehr an die ichon Gläubigen fich wandte, fie gur völligen Ubergabe an den Herrn und damit zur "Sündlosigkeit" zu führen, wurde jedoch, nachdem viele ihm zugefallen, in seinem persönlichen Leben mit seiner Lehre zu Schanden. — Die auss 5 landifche methodiftifch-perfektioniftifche Art der Berkundigung hatte indeffen bereits foweit in Deutschland Boben gefaßt, bag auch nachfolgende englisch-ameritanische Evangeliften wie Dr. Biemann, Babefer und von Schlumbach ju Ende ber fiebziger und Anfang ber achtziger Fahre weithin Eingang fanden und den vorhergegangenen Anregungen zu eignen Evangelifations-Beftrebungen in Deutschland Rachdrud verliehen. Solche ins Leben zu rufen, w bemühten fich vornehmlich Freunde der "Evangelifchen Alliang". Auf einer Berfammlung derfelben in Ropenhagen 1884 fprach Brofeffor D. Chriftlieb Bonn über "Die religiofe Bleichgiltigfeit und die beften Mittel gu ihrer Belämpfung" und erflärte in feinem Bortrage: Bir bedürfen der allgemeineren, innerfirchlichen und inftematifchen Bieberaufrichtung bes Evangeliften-Inftituts zur Erganzung, nicht zur Erfegung des vorhandenen geiftlichen Umtes 15 in freier aber geordneter Angliederung an Diefes, und ju "Evangeliften" befonders mit ber Babe erwedlicher Rede ausgestattete Beiftliche und Laien". Mus Eph 4, 11 ein zur firchlichen Berfaffung notwendiges Evangeliftenamt folgernd (vgl. dagegen den Gingang Diefes Artitels) führte er als Mufterbeispiele folgende Organisationen an: Evangelistenverein von Baftor Bed in Danemart, von Baftor Johnson und Edhoff in Chriftiania, die Schwedische 20 Fufterland. Befellichaft, Die in Der englifch-bifchoflichen Rirche teilweise eingeführte Ordination von Laien als Evangeliften mit beschränftem Bredigtrecht. Die Laienevangeliften feien mit einer Musbildung gu verfehen, welche gwischen Der bes Theologen und ber des Stadtmiffionars die Mitte halte. Der Evangelift folle vor allem bahin geben, wo minbeftens ein Teil ber Beiftlichen ihn rufe und einführe, und in feiner Berfündigung auf die Saupt- 25 puntte bes Evangeliums fich beidranten, auch die Erwedten an die Rirche gu weiterer Seelenpflege überweisen (Rirchl. Monatsichrift der Bofit. Union, IV. Jahrg., Magdeburg 1884/5). Mit Chriftlieb vereinigten fich in demselben Jahre die Bertreter der Gemeinsichaftskreise von Schleswig-Holftein (J. v. Orben), des Berliner Chriftlichen Jungmänners vereins und der Michaelsgemeinschaft daselbst (Grafen Bernstorff und Budler), der durch 30 Moodys Beispiel angeregte, ehemals für den Miffionsbienft ordinierte und zuerft in Guddeutschland als Evangelift thatige Prediger Schrent aus Bern und viele andere und bilbeten einen "Deutschen Evangelisationsverein", der eine fogenannte Evangelistenschule, das "Johanneum" begründete (aus bem feit nun 14 Jahren vorzugsweise Stadtmiffionare hervorgehn). Seit 1888 vereinigen fich die an diesen Bestrebungen Beteiligten alljährlich in 35 der Bfingstwoche zu Gnadau. Chriftlieb empfahl den Berein und die Anftalt auf der Bupperthaler Festwoche 1888 in seinem Bortrage über "Die Bildung evangelistisch begabter Männer zum Gehilfendienst am Bort und dessen Ungliederung an den Organissmus der Kirche" (Kirchl. Monatsschrift der Posit. Union VIII. Jahrg., Magdeburg 1888/9).

Die wachsende Bewegung für Evangelisation (die auch anderweitigen mehr neben- 40 bezw. außerfirchlichen Gemeinschaftsfreisen zur Stärfung bient, g. B. ben "Reichsbrübern" in den preußischen Oftprovingen, dem Elberfelder Brüderverein und dem Reufirchener Missionsverein in den preußischen Bestprovingen) veranlagte den Bentral-Ausschuß für die innere Miffion ber deutschen evangelischen Rirche, auf feinem 25. Rongreß in Raffel 1888 mit den aus gang Deutschland anwesenden Freunden und Mitarbeitern der innern Miffion 45 über "die Laienthätigkeit im Reiche Gottes, ihre Notwendigkeit und ihre Schranken" ju beraten und infolge der dortigen Berhandlungen (fiehe diefe Raffel 1888) auf einer engeren Konfereng mit Bertretern ber ihm berbundenen Bereine 1889 in Berlin fich über Die gemeinschaftliche Stellungnahme gur Frage der Evangelisation in einer Reihe von Saben gu verständigen, von benen, weil fie in ben nachsten Sahren gahlreichen firchlichen Berjamm- 50 lungen, Synoden und Ronferengen zur Grundlage gedient haben, die bemerkenswerteften

hier angeführt werden:

Sat 4: "Bur Befampfung Diefes Rotftandes (daß weite Bolfstreife von der Thatigfeit des Pfarramts und der sonstigen Organe der Kirchengemeinde nicht erreicht werden) bedarf es einer außerordentlichen Berkundigung des göttlichen Borts. Diese nicht an das 65 örtliche Pfarramt, fowie an Ort und Form bes orbentlichen Gemeinde-Gottesbienftes gebundene, je nach der Berichiedenheit der Berhaltniffe in freier Beife gu geftaltende öffentliche Berfundigung wird als Evangelifation bezeichnet.

Sat 8: Bo bei außerorbentlichen Rotftanden ber Ginrichtung einer firchlichen Evangelifation unuberwindliche Sinderniffe entgegenfteben, muß die Frage, ob ein Gingreifen 60 berfelben in irgend einer Form berechtigt ift, bem chriftlichen Gemiffen überlaffen bleiben. Doch ift wenigstens ju forbern, bag nicht eine andere als eine firchlich anerkannte Stelle

ber inneren Miffion Diefelbe einrichte und leite.

Sat 10: Als geeignete Persönlichkeiten zur Entfaltung einer evangelistischen Thätigkeit bewerden vor allem besonders dafür begabte Geistliche und Kandidaten der Theologie ins Auge zu fassen sein. Doch sind bewährte Laien nicht abzuweisen; vielmehr ist es als eine Aufgabe des geistlichen Amtes anzusehen, im Wege der Seelsorge die für die Evangelisten-Thätigkeit erforderliche Gabe auch bei Nichtgeistlichen zu erkennen, zu weden und durch besondere Auregung und Pflege zu entwickeln.

Sat 11: Db es gelingen wird, durch besondere Anstalten Evangelisten auszubilden, welche ben an fie zu stellenden Anforderungen entsprechen, wird die Erfahrung lehren muffen. Jedenfalls muffen solche Anstalten firchlich anerkannt und beaufsichtigt fein.

Sat 13: Bei den hohen Anforderungen und den großen Versuchungen der evangelistischen Thätigkeit ist zu wünschen, daß diese in der Regel nicht in der Form eines stän15 digen Amtes, sondern als Ausrichtung vorübergehender Aufträge geübt werde. Geistliche,
welche zur Ausübung dieser Thätigkeit berufen werden, müssen durch regelmäßige Rückehr
in ihr ordentliches Pfarramt immer wieder neue Kraft und Ersahrung sammeln. Der Richtgeistliche, der nicht etwa neben seinem bürgerlichen Beruse nur gelegentlich eine evangelistische Thätigkeit übt, wird den nötigen sesten Boden eines ordentlichen Beruses am
20 besten im Dienst der christlichen Liebesthätigkeit in einer Kirchengemeinde oder an einem

Berfe ber inneren Miffion finden."

Ingwijchen hat die Evangelijation in Deutschland praftifch fich immer weiter ver breitet, vorzugsweise die Predigtthätigfeit Schrents, wenn auch die Teilnehmer der meift in Rirchenund driftlichen Bereinsräumen gehaltenen Berfammlungen größtenteils nicht den der Rirche entfremdeten Rreifen angehören; und weil außerbem auch Die gegen Die Rirche rudfichtsloje Art ber fog. "wilden Evangelisation" immer weiter um fich greift, haben ernfte, ber Sache nicht abgeneigte Manner ber Rirche einen beherzigenswerten Dahnruf gur evangelijchen Gefundung ber Bewegung erhoben, 3. B. Baftor Muller-Rhendt auf Der Rieberrheinischen Bredigertonfereng 1894 "Wie ftellen wir uns gu ben methodiftischen Strömungen, 30 gu der freien Evangelisationsarbeit und anderen Evangelisationsbestrebungen in unseren Gemeinden?", und ift von verschiedenen Seiten aus eine anderweitige Befriedigung des Bedurfniffes angeftrebt, g. B. durch die Berliner Stadtmiffion; ferner befonders Dr. Joh. Maller durch Borträge an gebildete, der Kirche entfremdete Bahrheitssucher ("Die Evangelisation unter den Entfirchlichten", Leipzig 1895); der Sächsische Landesverein für innere Mission 25 durch volkstümliche religiöse Borträge von Geistlichen im Binter 1894/5; der Schleswig-Solfteinische Berein für innere Miffion burch Unterftellung ber Evangelisation unter Die beiden Generalfuperintendenten. Huch die deutschen evangelischen Rirchenbehörden haben fich nach allem dem veranlaßt gesehen, unter ihren Bertretern auf der 22. deutschen evangelifd. Rirdenfonferengin Gifenach 1896 eine Berftandigung über diejenigen Grundfate 40 herbeiguführen, nach benen bas Berhältnis ber freien Evangelifationsthatigfeit gur organifierten Rirche bezw. jum geordneten Pfarramt ju regeln ift (Referate von Bralat D. von Burk und Brafibent v. Bahn. Brotofoll der Konfereng, Stuttgart 1896). — Entsprechend den dort entwidelten Gefichtspuntten hat der preußische Evangelische Oberkirchenrat für die 4. ordentliche Beneralf nnode 1897 eine Dentidrift aufgestellt, deren Richtlinien die über-45 wiegende Mehrheit ber Generalfynode fich ju eigen gemacht hat, insbesondere erklarend: "Generalinnode ift überzeugt, daß der gläubigen, amtlich geordneten Gemeindepredigt immer die Aufgabe und Berheißung gegeben ift, bas Evangelium lebensfräftig darzubieten. Sie erkennt aber in apostolischer Schätzung der Mannigfaltigkeit der Gaben und in ernster Bürdigung der vorhandenen Bedürfnisse, wie schon längst in der Thätigkeit der inneren 50 Mission der evangelischen Kirche, so auch in der sogenannten Evangelisation, d. h. in der außerordentlichen erwecklichen Berkundigung der gesunden Lehre des Evangeliums durch Beiftliche ober firchlich beauftragte Richtgeiftliche eine nicht abzuweisende Silfe gur Biebergewinnung entfrembeter Blieder ber Rirche, gur Erwedung und Belebung ber Gemeinde, jur Pflege driftlichen Gemeinschaftslebens. — Generalfpnobe erkennt es als eine wichtige 86 Aufgabe an, Die freie und infolge Davon oft neben ber Rirche ober Doch nicht für Die Rirche thatige Evangelisation jum Unschluß an die organifierte Kirche ju veranlassen und badurch eine gefunde Entwidelung gu fichern. Generalipnobe erfennt die vom Evangelifden Oberfirchenrat aufgestellten Richtlinien für provinzielle Regelung ber Evangelisation, unbeschadet der Beftrebungen der inneren Diffion der Landesfirche als zwedmäßig an und erfucht

o benfelben, in dem beabfichtigten Erlaß an die Ronfiftorien und Brovingialfpnodal-Borftande

- in Ausficht gu nehmen, bag bie Provingialinftangen ben gur Evangelisation ausgusenbenden Belfern aus bem Laienstande ju diefem Behuf einen wiberruflichen firchlichen Auftrag erteilen und hierbei jum Musdrud bringen, daß alle auf Gewinnung ber Geelen gerichtete Arbeit mit innerer Notwendigkeit die Forderung und Festigung der firchlichen Gemeinschaft einschließen muffe, wenn sie von bleibendem Segen sein solle. — Generals binnode legt die Ausführung der Gedanken der Denkschrift in die hande des Evangelischen Dberfirchenrats" ("Berhandlungen ber 4. ordentlichen Generalfynode". Berlin 1898). -Darauffin hat ber Ev. Dberfirchenrat April 1898 Die Konfistorien veranlagt, im Berein mit ben Brovingialinnobal-Borftanben bafür einzutreten, bag für jeden Generalfuperintenbenturbegirf burch ben guftandigen Generalfuperintendenten ein aus bemfelben, aus Mit- 10 gliedern bes Ronfiftoriums und bes Provingialfynodal-Borftandes, auch erfahrenen Beiftlichen und fonftigen Bertrauensmännern gu bilbender Ausschuß gur Betreibung ber Evangelisationsangelegenheit bestellt merbe. Bur Ausführung ift eine vertrauensvollere Stellung der bisher in der Evangelisation führenden Berfönlichkeiten (B. Dammann in "Licht und Leben" und Bortrag auf ber Freien firchlich-fogialen Ronfereng 1898, B. Dr. Lepfins is in "Reich Chrifti" 1898 u. a. bedenklich gegenüber ber geplanten firchlichen Angliederung) und eine größere Bahl gottbegnadeter Beugen von erwedlicher Rraft und treuem Fefthalten am Geifte ber beutichen Reformation ju munichen (gur Litteratur fiebe Schneiber, Evangelifation und Bemeinschaftspflege. Büterstoh 1897). B. Rahlenbed.

## Evangelifche Alliang f. Bb I G. 376, 88.

Evangelijche Gemeinichaft (The evangelical association; Albrechts: F. Kapp, Die Deutschen im Staate Rem-Bort mahrend bes 18. Jahrhunderts, Rew-York 1886. — Die Glaubenslehre und Kirchenordnung der Ev. Gem., Stuttgart 1897 (Auszug: Die Glaubenslehre und Kirchenregeln der Ev. Gem., Stuttgart 1897 (Auszug: Die Glaubenslehre und Kirchenregeln der Ev. Gem. Stuttg.); J. Escher, Kateschismus der Ev. Gem., Stuttgart 1897; J. Licher, Keiner Katechismus der Ev. Gem., 25 Stuttgart 1897; Berlagsfatalog des "Christlichen Berlagshauses" in Stuttgart (Schlößftraße 78); Evangelischer Botschafter, Jahrgang 1—35, jeht Stuttgart, 1864—98; Verhandlungen der 21. Generalkonferenz der Ev. Gem., gehalten zu Elgin, Illinois, vom 3—18. Oktober 1895, Cleveland 1895. — W. W. Orwig, history of the Evangelical Association. Vol. I (einziger), Cleveland 1858. In Frank Amerikanischer Methodismus in Deutschland, und Kodert Bears 30 Cleveland 1895. — W. W. Orwig, history of the Evangelical Association. Vol. I (einziger), Cleveland 1858; Joh Jüngft, Amerikanischer Methodismus in Deutschland und Robert Pears 30 fall Smith, Gotha 1875, 2. Aust. 1877; Th. Geß, Der Methodismus und die evang. Kirche Bürtembergs, Ludwigsburg 1876; S. Plitt, Die Albrechtelute oder die evang. Gemeinschaft, Erlangen 1877; R. Yeakel (Jädel), Albright and his co-laborers, Cleveland 1883 (deutschip: Jat Albrecht u. seine Mitarbeiter, Stuttgart); S. P. Spreng (Herausgeber des Evangelical Messenger), Life of dishop Seybert, Cleveland 1888; R. Yeakel (Jädel), History of the 85 Evangelical Association vol. I Cleveland 1892, Bd II im Erscheinen (deutschip: Gesch. der Ev. Gem. Stuttgart); H. K. Caroll, The religious forces of the United States (American deutsch bistory series and D. Leep Mark 1893; S. P. Spreng History of the France Association of the Barten Association of the Barten Association of the Barten Bart 1893; S. P. Spreng History of the France Association of the Barten Association of the Barten Bart 1893; S. P. Spreng History of the France Association of the Barten Bart 1893; S. P. Spreng History of the France Association of the Barten Bart 1893; S. P. Spreng History of the France Association of the Barten Bart 1893; S. P. Spreng History of the France Association of the Barten church history series vol. I) New-Yorf 1893; S. P. Spreng, History of the Evang. Assoc. (Amer. church hist, ser. vol. XII, 383-439) New-Porf 1894.

1. Auch die evangelische Gemeinschaft, die in der Gegenwart unsere firchlichen Ber- 40 hällniffe verwirren hilft, "zeigt in der Ferne (zeitlich wie ortlich genommen) fich reiner". Ihre Uriprungsgeschichte - über die wir freilich nur Quellen aus ber Gemeinschaft felbft baben - fann jeden unbefangen urteilenden evangelischen Chriften sumpathisch berühren. Rur barf man, wenn man gu einem unbefangenen, richtigen Urteil gelangen will, nicht vergeffen, daß die ameritanischen Berhaltniffe andere find, als die deutschen, und noch 45 weniger, daß in Umerita felbit die Berhaltniffe vor hundert Jahren, als die Evangelifche Bemeinschaft fich zu bilden begann, noch wesentlich andere waren, als in der Gegenwart. Im letten Biertel bes vorigen Jahrhunderts war in Benniplvanien, dem Seimatlande der Ev. Gem., die Zahl ber beutichen Einwanderer fehr groß geworden. Aber die kirchlichen Berhältniffe Diefer Deutschen waren überaus traurige. Die meiften hatten wenig religiofes so Intereffe mitgebracht, und brüben fehlte es fast an allen Organen, es gu weden. Durch Die Bemühungen zweier trefflichen, befreundeten Manner, bes Lutheraners Seinrich Melchior Mühlenberg (geb. 1711 in Einbed in hannover; in Amerika 1742- † 1787), und des Reformierten Dichael Schlatter (geb. in St. Gallen 1716; in Amerifa 1746- † 1790), war es freilich zur Organisation einer deutschen lutherischen und einer beutschen reformierten 56 Rirche in Bennsplvanien gekommen. Aber viele Tausende waren von dieser firchlichen Sammel-Arbeit noch nicht erreicht. Seit den siebziger Jahren griff der Methodismus ein, und feit Mitte der achtziger Jahre murbe auch von Benninsvanien mehr als nur die außerfte Oftgrenge in feine Urbeit hineingezogen. Aber bie Dethodiften mirtten gumeift unter ber englijch rebenden Bevolferung. Bebenft man nun noch, daß bie Rulturverhalt- 60

niffe in Benniplvanien noch recht primitive waren - New-Nort hatte 1757 nur 12000 Ginwohner, Philadelphia 13000; die erften Zeitungen in den fulturreiferen Ruftentolonien datierten feit den funfziger und fechziger Jahren; Schulen fur die zerftreuten Rolonisten gab es nicht -; gieht man weiter in Betracht, daß felbft in diefe Bebiete einer erft werden-5 ben Rultur Die Ginfluffe ber beutichen Auftlarung, religios ernuchternd, hineinwirtten: jo fann es nicht auffallen, daß Jafob Albrecht, der am 1. Mai 1759 unweit Pottstown im öftlichen Bennsplvanien geborene Sohn eines 1732 aus Bürttemberg eingewanderten Lutheraners, obwohl er von einem lutherischen Pastor getauft und konfirmiert war, nach seinen eigenen Aussagen auswuchs, ohne religios angeregt zu werden. Die Befehrung 10 Albrechts ift bas grundlegende Ereignis der Geschichte der Ev. Bem. A. lebte, nachdem er 1779 fich verheiratet und als Farmer und Biegelbrenner fich im County Lancafter (Sudoft-Benniplvanien) niedergelaffen hatte, in burgerlicher Rechtschaffenheit, aber ohne firchlich-chriftliches Intereffe. Der Tod mehrerer Kinder rüttelte 1790 aus diesem Dahinleben ihn auf; ber reformierte Prediger, ber ihm in diefer Zeit amtlich nabe trat, Anton 15 Saut, machte tiefen Eindruck auf ihn; beginnende Reflegion führte ihn immer weiter bis in die Stimmung von Ro 7. Einem Laienprediger ohne firchliche Autorität, Abam Riegel, und gelegentlichem Besuch methodistischer Bersammlungen dankte ers, daß er noch in diesem seinem 32. Jahre — jur Rlarheit tam: mit einem Male tam eine Freude und Wonne über ihn, "die teine Feber beschreiben tann"; er ward gewiß, daß er nun ein 20 Rind Gottes fei. Bald nachher ichloß er ben [bifchöflichen] Methodiften fich an, die gang in feiner Nachbarichaft eine "Rlaffe" (vgl. d. Ul. Methodismus) gebildet hatten, vertiefte fich in die Lehre und Rirchenordnung ber Gemeinschaft, der er fich angeschloffen hatte, und trieb eifrig Englisch, um an ihrem firchlichen Leben aftiv teilnehmen gu tonnen. Je mehr fich nun feine chriftliche Erkenntnis vertiefte, besto mehr begann ihm bas firchliche Ber-25 wahrloftfein vieler feiner Stammesgenoffen auf die Seele zu fallen. Sollte er felbst hier predigend hand anlegen? Er drangte folche Gedanken zurud, bis eine Krankheit, die ihm wie eine Strafe für Nichtachtung bes gottlichen Rufes ericbien, fie jum Siege brachte: feit 1796 begann er unter den Deutschen bes öftlichen Bennfplvaniens, Birginiens und Darylands als Reifeprediger zu wirfen. Der Mangel theologischer Bildung erleichterte ibm, 30 popular ju bleiben. Doch hatte er junachft feine Rirchenbauplane. Dag er bie Methodiftenfirche "verlaffen" habe, wird in feiner Bemeinschaft in glaublicher Beise "als irrig, jum mindeften ichief" bezeichnet. Die Dethodiften wollten beutsche Arbeit unter den Deutschen Bennsplvaniens nicht aufnehmen. Um fo weniger werden fie A.s Bredigen übel vermerft haben; und A. seinerseits wußte mit den methodistischen Brinzipien sich fortdauernd in 85 Sarmonie: er wirfte zunächst, ohne den Methodiften Glaubige abzuspannen, ja überhaupt ohne firchlich organifieren gu wollen, als ein Laienprediger ohne firchliche Autorität. Rur wenn man die ameritanischen Buftande jener Beit aus dem Muge lagt, hat bas etwas Auffälliges. Erft feit 1800 ward bas anders. In brei Counties Benniplvaniens fagen wenigftens einige feiner gerftreuten Befehrten naber beifammen; hier wurden nach metho-40 biftischem Borbild "Rlaffen" mit "Rlaffenführern" gebilbet. Bwei ber lettern, John Balter und Abraham Liefer († schon 1805), traten bann balb (in der Zeit bis 1802) als Gebilfen A. zur Seite. Doch mehr als 40 Glieder umfaßte noch 1802 A.s Schar nicht. hilfen U. zur Geite. Satten die deutschen Lutheraner Raum für Laienprediger gehabt, oder hatte die bischöfliche Methodiftenfirche Reigung gehabt, A. für die deutsche Arbeit als Prediger anguftellen, fo 45 mare aus U.s Birfen ichmerlich eine neue Denomination hervorgewachsen. Go ging man felbftandig vor: im November 1803 traten mit U. Balter, Liefer und 14 Laienmitglieder ju einem Rongil gusammen, Albrecht murbe bier formlich, b. h. unter Ausstellung einer entsprechenden Urfunde, als ein rechter evangelischer Prediger anerkannt und danach durch handauflegung ordiniert. Dies Ronzil darf als das die Ev. Bem. fonstituierende Er-50 eignis bezeichnet werden, obwohl die Gemeinschaft noch in ber nachsten Beit weber ein formuliertes Bekenntnis, noch eine Berfaffung, noch auch einen Namen hatte: leitete die Gemeinschaft in durchaus freier Form und im Berein mit feinen Gehilfen, unter denen neben Balter nach Liefers Tod Georg Miller, "Reiseprediger" feit 1805, ber bervorragenofte war. 1807 fam es ju einer erften regularen Ronfereng. Fefte Formen fur 65 bie Berleihung ber Bredigtliceng murben hier verabrebet - ber erfte, ber eine folche formliche Licenz erhielt, war der um die fpatere Geschichte der Ev. Gem. verdiente Joh. Dreisbach (1789—1871) —; Albrecht u. a. wurden mit der Ausarbeitung eines ichriftlichen Betenntniffes beauftragt, Albrecht bann jum Bischof, G. Miller jum "Alteften" ber "neu gebildeten methodistischen Konferenz" (so nannte sich die Gemeinschaft nun, wenn auch nur 60 für kurze Zeit) gewählt. Ein Halbjahr später (18. Mai 1808) starb Albrecht auf einer

Reise im Hause eines Glaubensgenossen in Mühlbach (Pennsylv.). Die Gemeinschaft, wenn auch in vielem noch unsertig, war doch schon lebenssähig genug, ihn zu überleben. Eine zweite reguläre Konserenz im April 1809 acceptierte die an Albrechts Stelle von G. Miller ausgearbeitete "Glaubenslehre und Kirchenordnung" und nahm für die Gemeinschaft den Namen an, der von andern ihr gegeben war: "die sogenannten Albrechtsleute" bestenderungen noch der von andern ihr gegeben war: "die sogenannten Albrechtsleute" besserungen und Beränderungen, die Johann Dreisbach und Heibel mit der "Glaubenslehre und Kirchenordnung" vorgenommen hatten, und änderte den Namen der Gemeinschaft in den seitdem beibehaltenen der "Evangelischen Gemeinschaft" (Evangeliscal Association). Die "Glaubenslehre und Kirchenordnung" ist von dieser Zeit ab nur uns 10 wesentlich und nur in sormaler Hinscht noch geändert worden. Dennoch kann man die Werdezeit der Ev. Gem. dis zur Generalkonserenz von 1839 datieren. Dennoch kann man die Generalkonserenz wurde wieder ein Bischof gewählt, Joh. Seybert (geb. in Mannheim, Bennsplo. 7. Juli 1791, wiedergeboren oder, wie er sagte, "tief ins ewige Leben hinein bekehrt" am 21. Juni 1810, † 4. Januar 1860) der erste der Kirchenordnung gemäß 15 erwählte. Jugleich legte diese Generalkonserenz die Glaubenslehre sest: auch die Generalkonserenz kann die Artikel derselben nicht ändern, abgesehen von Art. XIX, der "von der

Obrigfeit ber Bereinigten Staaten von Rord-Umerita" handelt.

2. Daher ift hier ber Ort, gunachft von ber Glaubenslehre und ber Rirchenordnung der Ev. Gemeinschaft zu fprechen. Die 21 Glaubensartifel ihrer Glaubenslehre lehnen 20 fich eng an an die aus den 39 Artikeln der Anglikanischen Rirche hervorgewachsenen 24 Artikel der bischöflichen Methodiftenkirche (vgl. den A. Methodiften); ihre allgemein evangelische, speziell (vgl. Art. XVI über "bas Gedächtnismahl" und die hier behauptete geistliche Niegung) "reformierte" Art bedarf baher näherer Darlegung nicht. Artifel VIII der 39 (über bie 3 fog. öfumenischen Symbole) fehlt, wie bei den Methodiften; doch wird 25 das fog. Apoftolifum in Frageform bei ber Erwachfenen-Taufe gebraucht (Glaubenst. G. 86; im Formular für die Rindertaufe G. 80-83 fehlt es) und im Unhang bes Ratechismus als Memorierftoff mitgeteilt. Auch bas in ber "Glaubenslehre" folgende freilich ben "Glaubensartiteln" nicht jugezählte] Rapitel über "die Lehre von der driftlichen Bollfommenheit" bietet nichts der Ev. Gem. Spezifisches, sondern etwas ihr mit dem Methodismus so Bemeinsames. Ja, die betreffenden Gedanten haben in den "frommen" Rreifen Ameritas und Englands mehrfach interdenominationale Bedeutung erlangt: R. Pearfall Smith aus Philadelphia, der 1875, als er eine Bortragsreife durch eine Reihe deutscher Großftädte unternahm, felbft fenfationsbedürftigen landestirchlichen Frommen durch feine Bolltommenheitspredigten den Kopf verdrehte [und fich, wie die Folge zeigte, das Gewiffen berauschte], 35 war weder Mitglied ber Methodiftenfirche noch ber Ev. Gem.; er war als Quafer erjogen, trat später der Presbyterianerfirche bei und gehörte 1875 gar feiner Kirchengemeinichaft an. Es fehlen in ber Lehre ber Ev. Bem. von der driftlichen Bollfommenheit auch die Rautelen nicht, durch welche Weslen diefe Lehre vor Migverftandniffen zu ichnigen suchte; höchst ansechtbar bezw. unklar aber bleibt es dennoch, wenn es dem Beschluß einer 40 ipatern Generalkonfereng (1859) gemäß hier heißt: "Bir find einmütig entschloffen, Diefe Behre gu behaupten und fortguführen, indem wir unter ber driftlichen Bolltommenheit nichts anderes als die völlige Erlofung von aller Gunde im eigentlichen Ginn bes Bortes verfteben, welche durch die Erfüllung des Bergens mit der in dasfelbe ausgegoffenen Liebe Bottes bewirkt wird" (Glaubensiehre S. 13 f.). — Auch die Berfaffung der Ev. Gem. 45 ift berjenigen ber [bifchöflichen] Dethobiften fehr ahnlich. Fünf Berwaltungstörper find zu unterscheiben: das Gebiet der vierjährigen Generalkonferenz (die Gesamtheit der "Rirche", der ganzen Ev. Gem.), die Gebiete der jährlichen Konferenzen (die "Konferenzen"), die Gebiete der vierteljährlichen Konferenzen (die "Diftrikte"), die Stationen oder Miffionen ber einzelnen Diftrifte und endlich die Rlaffen in den einzelnen Gemeinden. - 50 Jede Rlaffe befteht aus einer Angahl Glieder, Die fich wochentlich zweimal unter Leitung Des aus ihrer Mitte auf zwei Sahr ermählten "Rlafführers" (class-leader) zur Betftunde versammeln follen. Die Rlaffe bilbet die lette Einheit gegenseitiger Sittenkontrolle. Dem Rlagführer fteht der gleichfalls auf 2 Jahre gewählte "Ermahner" (exhorter) gur Seite. Für die Jugend besteht in jeder Gemeinde eine Sonntagsschule unter einem jahrlich ge- 55 wählten Sonntagsschul-Superintendenten. Uberdies giebt es, wenn auch nicht in jeder Bemeinde, Truftee Behörden für die Bibliothet, Die Bublitationen und fonftige gemeinsame Unternehmungen ber Gemeinde, des Diftrifts oder der Ronfereng. Für die Finangverwaltung hat jeder Diftrift mindeftens einen (nie mehr als zehn) "Berwalter" (stewards). Alle Diefe Gemeindebeamten find Laien. Das Laienelement reicht auch weit hinein in 60

ben Rreis ber Prediger. Freilich muß jeder Prediger einen "Glaubnisichein" (license) von einer vierteljährlichen oder jahrlichen Ronfereng oder von der Beneraltonfereng haben; wer durch einen solchen Schein als Prediger aufgenommen ist, wird zunächst "Probe-prediger" (probationer), entweder mit festem Sit (seshafter Prediger, local preacher) 5 ober — was bei den Begabteren die Regel ist — Reiseprediger (itinerant preacher) innerhalb eines bestimmten Diftritts; aber Lotalprediger und Reiseprediger find und bleiben junachft Laien. In ben Rlerus werben bie Brediger erft nach Beendigung ber Brobezeit aufgenommen: burch Die jahrliche Ronfereng ober Die Generaltonfereng fann gum "Diener" (deacon) geweiht werben ein Lotalprediger, wenn er 6 Jahre ; ein Reifeprediger, wenn er 10 zwei Jahre fich bewährt hat; ein Probeprediger, der einen theologischen Rurfus durchgemacht, wenn er danach ein Jahr als Reiseprediger Treue bewiesen hat; ein Brobeprediger, der an einer der Lehranstalten lehrt, nach dreifähriger; Beidenmissionare nach zweijähriger Brobezeit. Ein "Diener" fann nach zweijähriger Thätigkeit als Reiseprediger ober nach dreijähriger Thätigkeit an einer Lehranstalt durch die jährliche Konferenz ober die 15 Generalfonfereng als Altefter (elder) ordiniert werben. "Diener und Altefte" find die ein-gigen Ordines. Die "Bifchofe" bilden feinen ordo,, werden nicht ordiniert; fie find Beamte, die aus ber Bahl der Altesten durch die Generalkonfereng auf je vier Jahre gewählt werden, aber wiederwählbar find. - Un der Spipe ber Diftrifte ftebende "Borftebende Alteste" (presiding elders); fie durfen aber, gleichwie die Brediger, nicht langer als vier Jahre in demfelben Birkungstreise bleiben (Glaubenst. S. 38); spätestens nach vier Jahren werben fie verjest. Die viertelfahrliche Ronfereng vereinigt unter bem Borfis bes Borftehenden Alteften" bes Diftritts alle Reifeprediger und Lotalprediger, alle Rlagführer, Ermahner, Bermalter und Sonntagsichulfuperintendenten des Diftrifts fowie ein Mitglied jeder Trufteebehorbe besfelben ; fie befteht alfo vornehmlich aus Laien. Ihre Befugniffe 25 find wefentlich Disgiplinare; boch hat fie ber jahrlichen Konfereng Randidaten für bas Bredigtamt gur "Licenfierung" gu empfehlen. — Die jahrliche Ronferenz besteht aus ben Bredigern bes Diftrifts und ben Bermaltern bes Drud- und Buchermefens ber Monfereng; ihr normaler Prafident ift ein Bischof — in Deutschland tommt zu biesem Zwed ein Bifchof aus Amerita -; ihre wichtigfte Aufgabe ift Die Ordination ber Brediger und Die 30 Anweisung der Birtungstreise der Brediger für das nachfte Jahr. - Die hochfte Inftang ift Die vierjährige Generaltonfereng. Die Bestimmungen über ihre Bufammenfegung (Glaubenslehre G. 41) leiden fehr an Undeutlichfeit; überdies ift Die Bujammenfegung feit der letten Beneralfonfereng noch fomplizierter geworben. Man hat nämlich auf ber letten Generaltonfereng (vgl. die Berhandlungen S. 79) ben Untrag auf Laienvertretung in der General-35 tonfereng angenommen: jede jahrliche Ronfereng von 4500-8999 Mitgliedern foll einen Laiendeputierten, jede jahrliche Ronfereng von 9000 und mehr Mitgliedern foll zwei Laiendeputierte entfenden konnen; fie werden von den vierteljährlichen Ronferenzen aus der Bahl derer gewählt, welche die jahrliche Ronfereng aus der Bahl der von den vierteljahrlichen Ronferengen ihr Borgeschlagenen ausgewählt hat. Die Bijchöfe, der "Seniorbuchverwalter", 40 Die Berausgeber ber offigiellen Blatter ber Gemeinschaft (Des Chriftlichen Botichafters, Des Evangelical Messenger, ber Magazine und ber Conntagsichullitteratur) und ber torrefpondierende Sefretar der Miffionsgefellichaft find von amtswegen Mitglieder ber Generalfonfereng; an gewählten, durch die jährlichen Konferengen gewählten, Deputierten nehmen teil je einer für je vierzehn (ober eventuell 7 + x) Mitglieder ber jahrlichen Konfereng. Die Beneraltonfereng wählt die Bifchofe und alle Beamten ber Besamtheit ber Gemeinichaft(11; Berhandlungen von Elgin G. 41 f.) und nimmt beren Rechenschaftsberichte entgegen, fie ordnet die Grengen ber jahrlichen Ronferengen, fie ift überhaupt die hochfte Inftang für Berwaltungs. und Disziplinarfragen. Der Bifchofe gab es zur Beit ber letten Generalversammlung (Berhandlungen G. 41) vier. - Ubrigens ift gur allgemeinen Charatteriftit 50 nur noch ju bemerten, daß ber Sanbel mit berauschenden Betranten und ber Gebrauch derfelben in der Ev. Gemeinde ftritte verboten ift (Glaubenst. S. 23 f.); Tabal-Rauchen, -Rauen und Schnupfen wird nach Generaltonferenzbeschlüffen von 1867, 1891 und 1895 (Berhandlungen von Elgin 82 f. und Unhang G. 105 f.) bringend wiberraten, bei Brebigern nicht gedulbet. Theologische Bildung verschmähte man anfangs gang. Gegenwärtig 55 (1893; Spreng. S. 432) hat man 7 Seminare, beren bedeutenoftes in Naperville, einer Borftadt Chicagos, ift. Auch Deutschland hat ein Seminar (in Reutlingen), Japan eins in Tofio.

3. Die Geschichte der Ev. Gem. seit 1839 ist vornehmlich eine Geschichte der allmählichen weiteren Ausbreitung und inneren Erstarkung. Die Details dieser Ausbreitung, 60 die Begründung der Zeitschriften, der Missionsgesellschaften und anderer Bereinigungen, Die Geschichte der Kirchenbauten — Die neue Kirche in Elgin, wo die Generalkonferenz 1895 tagte, ift ebenso ansehnlich wie die Kirche zu St. Paul (Minnesota), in der 1899 Die Generalfonfereng fich versammeln foll (vgl. Die Abbildungen in den Berhandlungen bon Elgin) - und anderes berart tann hier nicht verfolgt werben. Das Miffionswert fennt, wie es bei allen ahnlichen ameritanischen Rirchen der Fall ift, den apostolischen 5 Grundsat nicht, da nicht zu arbeiten, wo andere schon gesäet haben (Ro 15, 20); man "holt sich auf fremdem Gebiet seinen Ruhm, wo die Sache schon gemacht ift" (2 Ko 10, 16). Betehrung von Beiden wird felbft in Japan, wo man feit 1875 wirkt, felten sein. Die "Mission" in Deutschland ist 1854 begonnen. — Eine etwas eingehendere Besprechung verdient das Schisma, das seit 1860 sich vorbereitet hat und seit 1891 persett 10 geworden ist. Es wurzelt in der Opposition gegen die Lehre von der "völligen Heiligung". Einer der Prediger in Bennsplvanien, Salomon Neitz, war schon Ende der fünfziger Jahre mit Bideripruch gegen diese Lehre hervorgetreten; und er ftand nicht allein. Die General-tonferenz von 1859 wies seine Ansichten zurud. Doch blieb Neip in der Gemeinschaft, ja seine Unhänger hofften, ihn auf der Generaltonferenz von 1863 bei der Bischofsmahl 15 durchzubringen. Allein an Stelle von Reit ward J. J. Eicher gewählt. Die Opposition aber hörte nicht auf, und seit der 1867 jum Herausgeber des Chriftlichen Botschafters gewählte R. Dubs, der ihr zuneigte, 1875 Bischof geworden war, gewann sie immer mehr Boden. Akut wurde der Konflikt, als die Generalkonserenz 1887 den damaligen Redakteur des Evangelical Messenger, H. B. Harpler, absette — der Abgesette gründete nun 20 ein Oppositionsjournal —, und vollends, als 1890 Dubs for immoral conduct (Spreng 6. 434) entfett murbe. Die Gegenpartei wollte ben Bifcofen ihrer Begenpartei, Eicher und Th. Bowman, dasfelbe Schidfal bereiten, brang aber nicht burd: von ben 25 jahrlichen Konferenzen ftanden 18 gang und fünf geteilt gegen Dubs. Als nun die "Bubli-tationsbehörde" die Generalkonferenz für 1891 nach Indianopolis (Ind.) ausschrieb, er- 25 Marte die Minoritat dies für illegal; eine ichismatische Generalkonfereng zu Philadelphia besiegelte die Trennung. Im Rechtsstreit um die Institute der Gesamtheit hat die Ma-jorität zumeist Recht behalten; die Gliederzahl des Stammes aber ist durch das Schisma gemindert. Dan gahlte 1890 allein in Amerika 133,313 Blieder ber Ev. Bem. (Caroll S. 141), in Summa rechnete man 1891 mit ca. 150 000. Bon Diefen glaubte man so Damals 125000 für die Majorität in Unipruch nehmen gu burfen (Spreng S. 436). Doch gahlt die Statiftit ber Generalkonfereng von 1895 nur 110095 Mitglieder, unter ihnen 982 Reifeprediger und 400 feghafte Prediger (Berhandl. G. 50). Gine Ronferenz, Sud-Indiana, ift 1895 gang verschwunden; ftark geschädigt find namentlich die Ronferengen des Beimatsftaates der Ev. Bem., Benniplvaniens: Die Ronfereng Oft-Benniplvanien 35 gahlte 1890 an Gliedern 17899, 1895 nur 7500; Central Benniplvanien gahlte vor acht Jahren (1890) 15616, jest 1000.

4. Dieje Mitgliedergahl verteilt fich auf 21 Ronferengen in ben Bereinigten Staaten, von deren Gliedern ein Drittel englischen Rultus hat, zwei Drittel beutschen (Spreng S. 410), und auf drei Auslandskonferengen: Canada mit 6721 Mitgliedern, Deutschland w mit 6751 (fo 1895; jest nach ber Statiftit der jahrlichen Konfereng in Berlin vom 9. Juni 1898, Evangel. Botschafter d. d. 25. Juni 1898: 8057), Schweiz mit 5047 (1897 nach) Ev. Botschafter d. d. 1897 Nr. 22: 5190), Canada (1893 organisiert) mit 727 Mitsgliedern. — Mit der geringen Gliederzahl der "Kirche" (so sagen auch die Generalkonserenzverhandlungen) kontrastiert die Menge der Beitschriften (Der Christliche Botschafter, The 45 Evangelical Messenger, der Evangelische Botschafter, Witterstein die Neuerschafter gelische Magazin, englische und deutsche Sonntagsichullitteratur), die Bahl ber Rirchen (1895: 1988 für eine "Rirche", Die weniger Blieber hat, als 3. B. Salle a. S. Ginwohner!) und die Menge ber Anstalten und Beamten in auffälliger Beife: ζηλον θεού Exovor, das gilt hier ebenfogut wie der Rachfat (Ro 10, 2). Die Konferenz Deutschland so zerfällt (vgl. Ev. Botichafter d. d. 25. Juni 1898) in 5 Diftrifte mit burchichnittlich 10 Stationen bezw. Miffionen: I Stuttgart (1. Stuttgart, 2. Cannftatt, 3. Eflingen, 4. Goppingen, 5. Illm, 6. Feuerbach, 7. Buglingen, 8. Rarleruhe, 9. Durlach, 10. Pforge heim, 11. Bretten-Eppingen), II Reutlingen (1. Reutlingen, 2. Pfullingen, 3. Tübingen, 4. Metingen, 5. Rürtingen, 6. Dornhan, 7. Tuttlingen, 8. St. Georgen-Schwenningen, 55 9. Kirchheim, 10. Seidenheim, 11. Kungelsau-Hall, 12. Böblingen), III Elberfeld (1. Elberfeld, 2. Barmen, 3. Solingen-Remicheid, 4. Duffeldorf-Roln, 5. Effen, 6. Muhlheim, 7. Gelsenkirchen, 8. Rheydt, 9. Hamburg), IV Kassel (1. Kassel, 2. Leipzig, 3. Friedrichroda, 4. Eisenach, 5. Groß Almerode, 6. Dortmund, 7. Bochum, 8. Minden, 9. Detmold, 10. Hannover, 11. Braunschweig, 12. Magdeburg, 13. Oberhessen), V. Berlin 60

(1—3 Berlin I—III, 4. Dresden I, 5. Dresden II-Meißen, 6. Zittau, 7. Schneides mühl, 8. Posen, 9. Nakel, 10. Bromberg, 11. Landsburg, 12. Insterburg, 13. Königsberg). Organisierte Gemeinden zählt man in Deutschland 200, Predigtorte 418, Reiseprediger 62, seßhaste Prediger 16, Kirchen und Kapellen 49 im Wert von Summa 5 1043 400 Mark (Ev. Botschafter 2. Juli 1898). Das Organ der Ev. Gem. sür Deutschland und die Schweiz ist der Evangelische Botschafter (Stuttgart, Christl. Verlagsshaus). Das Brediger-Geminar in Reutlingen ift babei, anftatt eines einjährigen Rurfus einen breijahrigen einzurichten. Theologische Bildung wird auch bann in bie Ev. Bem. fcmerlich einziehen; der Univerfitatetheologie in Deutschland fteht ber Ev. Botichafter fo ab-10 lehnend gegenüber, als es ifrupellojer Gemeinde-Orthodogie möglich ift (vgl. 3. B. Ev. Botschafter 1897 G. 148 und 277); A. Bahns Philippifen fanden in der Ev. Gem. ein applaudierendes Bublifum.

Evangelifche Rate f. Bb IV G. 274, 8.

Evangelifcher Bund f. Bb III S. 549, 85.

Evangelijch-firchliche Ronfereng f. Ronfereng, evang. fircht.

Gvangelium f. Befet und Evangelium.

Evangelium aeternum f. Joachim von Floris.

Evilmerobach f. Minive und Babylon.

Evolutionismus ift als Beltanichauung die Lehre, wonach die ganze Belt und alles 20 in ihr nicht als feststehend Wegebenes, im engeren Sinne Seiendes, fondern als ftets in Bewegung und Umwandelung Begriffenes vorgestellt wird. Es tann diese Lehre auch mit Recht Entwidelungstheorie genannt werden, wenngleich diefer Terminus und namentlich Entwidelungsgeschichte leicht in einem engeren Sinne gefaßt wird. Bon Emanations-theorie (f. oben S. 329, 29) unterscheibet fich die Evolutionstheorie der gewöhnlichen 25 Auffassung nach dadurch, daß bei ersterer das Urpringip trop alles Ausströmens und aller Entwidelung aus ihm doch stets der Quantität und Qualität nach unverändert Dasfelbe bleibt, mahrend nach letterer in ihrer fonfequenten Durchführung nichts von der Entwidelung ober Umwandelung ausgeschloffen ift, auch das Pringip felbit nicht, wenn man ein folches annimmt. Oft wird auch als ferneres Unterscheidungsmertmal auf 30 geführt, daß nach dem Emanatismus eine Entwidelung vom höchsten Prinzip aus durch die verschiedenen Stufen zum Niedrigeren, Unvollkommneren stattfindet, nach dem Evolutionismus dagegen die Bewegung zum Höcheren, Bollkommneren, Besseren sortschreitet, wobei freilich die Schwierigkeit sogleich auftaucht, woher man den Maßstad oder die Wertmeffung für bas Bollfommne zu nehmen habe, ba biefer in ben Entwidelungsproduften 35 felbit boch nicht gu liegen icheint. Gine Rudfehr in bem gangen Borgange ber Bewegung jum Urpringip tann fowohl der Emanatismus als der weitergefaßte Evolutionismus annehmen, wie wir eine folche g. B. bei bem im gangen ber Emanationslehre huldigenden Johannes Eringena und andererseits bei evolutionistischen Philosophen des Altertums Deutlich finden. Gegen die Schöpfungstheorie, nach der die ganze Welt einschließlich der 40 Materie ihre Entstehung einem bewußten und freien Willensatt Gottes verdantt, sowie auch gegen einen Dualismus der, im gangen platonifch, eine bleibende Ideenwelt gegen. über dem mandelbaren und zu formenden Stoffe annimmt und aus der Einwirfung der ersteren auf ben letteren die Erscheinungswelt herleitet, ichließen fich beibe, die Emanations wie die Evolutionstheorie ab, wiewohl von gewiffen Anhangern namentlich ber Evo-45 lutionslehre Bermittelungen angestrebt worden find. — In speziellerem biologischen Sinne wird unter Evolutionismus und namentlich unter Entwidelungstheorie ofter verstanden die Lehre von der Entstehung der organischen Besen aus unorganischen und ihre weitere Abstammung aus einander. — In den evolutionistischen Beltanschauungen find der haupt-fache nach zwei Richtungen zu unterscheiden, die eine ift die teleologische oder weiter gefaßt 50 Die organische, welche Die Bewegung und Umwandelung aus inneren Ursachen, je nach Bweden, die in dem Berbenden liegen, hervorgehen lagt, wie wir dies in ber alten Philofophie ichon mehriach, aber auch in der neueren, befonders bei den beutichen Idealisten finden; Die andere fann die mechanische genannt werben, ba fie ben Brogeg ber Entwidelung äußeren Ursachen zuschreibt. Sie ist besonders in der neueren Entwidelungstheorie vertreten. Beide, die auch mit einander vereinigt gefunden werden, können mit einer materialistischen Beltanschauung verbunden sein, ohne daß etwa die mechanische diese stets in sich schlösse, da der Begriff der eigentlichen Materie dabei überhaupt gar nicht erörtert zu sein braucht.

Die Ausbrude Evolution und Entwidelung, die nicht gut von einander gu trennen find, treten erft fpat auf, und mo fie zuerft erscheinen, find fie feineswegs auf das Gange der Welt angewandt, fondern in viel fpeziellerem Ginne gebraucht. Dagegen findet fich Die Lehre, Die fpater mit ihnen bezeichnet wurde, schon in ben Anfangen ber griechischen Philosophie; auch in ben orientalischen Philosophemen wird man Spuren bavon entbeden 10 tonnen. In ber flaffischen Latinitat werden bas Berbum evolvere und bas Substantivum evolutio zwar gebraucht, aber nicht in dem angegebenen philosophischen oder biologischen Sinne; dieses von Cicero z. B. für das Ausschlagen von Büchern, jenes von demselben im verschiedensten Sinne, z. B. notionem animi complicatam evolvere, oder im logischen Sinne von der Definition quasi involutum evolvit id, de quo 15 quaeritur (f. gu ber Terminologie, R. Guden, Die Grundbegriffe ber Gegenwart, 2. Aufl., 1893, S. 103 ff.). Bei Nifolaus von Cues querft scheint evolutio als Terminus vorque fommen, und zwar ift es bei ihm gleich explicatio, bas ebenso wie complicatio fich häufiger bei Ritolaus findet, mahrend evolutio felten vortommt. Go heißt es bei diefem Philosophen: linea est puncti evolutio, und bann wird diese erflart als explicatio, 20 woraus hervorgeht, daß der Terminus noch neu war. Später, 3. B. bei Leibnig, treffen wir evolutio ebenfo wie involutio nicht felten, fie find bei ihm gleich ben Ausdruden développement und enveloppement. Im 17. und 18. Jahrhundert verstand man unter Evolutionstheorie so viel wie Involutions- oder Präsormationstheorie, Einschachtelungstheorie spottweise genannt (embostement), wonach nicht nur die Entwidelung des Em= 25 bripos in einem Bachfen von Teilen bestehe, Die im Gi icon praformiert feien, fonbern auch bas erfte Individuum oder erfte Baar einer Tier- oder Pflangen-Art alle von ihm abstammenden Individuen ichen im Reime in fich enthalten habe. Es wurde diefe Unichauung, die auch burch haller vertreten war, durch R. F. Bolff in feiner Theoria generationis erschüttert, ber in seiner Epigenesistheorie, nachdem harven vorher schon Ahn- 20 liches gelehrt hatte, die Unficht aufftellte, daß die organischen Befen wirklich Brodukte und nicht Coutte Der Zeugenden feien, und daß die Embryonen burch Reubildungen entfteben. Das Berbum "entwickeln" und das Substantivum "Entwickelung" famen überhaupt erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts auf, während früher, 3. B. bei Jakob Böhme sich "auswideln" und "Auswidelung" finden. Zuerst wurde "entwideln" und "Entwidelung" 35 von Begriffen namentlich gebraucht, doch wurden fie auch bald auf Ratur- und Welt-Beichehen angewandt. Evolution und Evolutionismus als philosophische Termini icheinen zuerst in England aufgetreten zu sein, find jest aber in Deutschland, Frankreich und sonst in philosophischem Sinn gang üblich geworden und bilden mit ihrem Inhalte vielsach einen Kernpunkt, wenn nicht den Mittelpunkt der Weltanschauung.

Bei ber überzeugungsvollen und starken Betonung der Evolution oder Entwicklung in der neueren Philosophie kann es den Eindruck machen, als ob dieser Begriff überhaupt erst in neuerer Zeit entdeckt oder wenigstens mit ihm für das Berständnis der Welt erst in der Gegenwart gearbeitet worden sei; das ist aber keineswegs der Fall. Freilich ist es zu weit gegangen, zu behaupten (M. Müller, Natürliche Religion, S. 250), Evolution sei im Grunde nur ein anderer Name sür Kausalität in unserer ganzen Ersahrung und von Kants Standpunkt aus ein allen vernünftigen Wesen anhastender Zwang. Es ist dies zu viel gesagt, da man den Begriff der Kausalität ost anwenden wird, wo von Evolution nicht die Rede sein darf. Über so viel kann behauptet werden, daß sedes vernünstige Wesen den Begriff der Entwickelung oder Evolution in weiterem Sinne gebrauchen wird, so und daß er auch in der Philosophie sich sast überall zeigt, sogar da, wo die Stabilität eine besondere Kolle spielt, wenn auch nicht überall von Evolutionismus als Weltanschauung gesprochen werden kann. Im solgenden soll auf hauptsächliches Hervortreten des Evoslutionsbegriffes hingewiesen, aber doch gezeigt werden, wie er auch in Systemen, die nicht

als evolutioniftische gefaßt werden tonnen, eine Rolle fpielt.

Wenn man auch absehen will von den vrientalischen Spekulationen, so ist der Begriff der Entwickelung doch schon mit dem Beginn der griechischen Philosopie in den Mittelpunkt der Spekulation getreten und hat sich erhalten, bald mehr, bald weniger herangezogen, in verschiedensten Modisikationen und mehrsach vermischt mit dem der Emanation bis zum Ausgange des antiken Denkens. Ginen Ausdruck, der sich mit "Entwickelung" 60

vollständig bedte, hatten die Griechen allerdings nicht. Denn zigreodat, gereois werben leicht zu weit gefaßt, gieodai, giois leicht wieder zu eng. Gegen yéveois und goois wehren sich schon die Mechaniker Empedokles und Anagagoras, indem sie für ihre Ansicht von Entwidelung μίξις und διάλλαξις μιγέντων oder συμμίσγεσθαι und διακρίνεσθαι 5 gebraucht wiffen wollten, ähnliche Bezeichnungen wie die von Spencerangewandten Integration und Disintegration. Aber wenn Thales fagt, alles fei aus Baffer geworden, wenn Anaximenes von allem als Bringip bie Luft angiebt und ben Brogeg bes Berbens icon als Berbunnung und Berdidung anfieht, fo mußten diese Denfer doch die Entstehung der Gingelwesen ober der Erscheinungswelt auf dem Wege der Entwidelung fich vorstellen, ohne daß freilich 10 die Entwickelungsstufen bis ins Einzelne angegeben worden waren. Geradezu als ein Borlaufer ber neueren biologischen Entwidelungstheorie ift oft ichon Unagimandros und zwar mit Recht angesehen worden, der aus dem Feuchten unter dem Ginfluffe der Barme die lebenden Befen in ftufenweiser Entwidelung hervorgehen läßt und der Unficht ift, die Menschen seien aus Tieren anderer Urt entstanden, da fie, als Menschen unmittelbar ge-15 boren einer langen Bflege bedürfend, fich nicht hatten erhalten fonnen. Auch bei Empebottes wie fpater bei ben in feinen Spuren gehenden Epitur und Lucres zeigen fich, wenngleich robe, Unfange ber Descendenatheorie oder bes Darwinismus im weiteren Ginne, und zwar fpielt hier das mechanische Pringip wie bei Darwin eine Rolle: es wird Zwedmäßiges durch eine Urt von der Natur felbst ausgeübter Buchtwahl hervorgebracht, ohne 20 daß die Natur nach Zweden bildete.

Beigt sich hier, vielleicht schon bei Anaximandros, sicher bei den drei Letzterwähnten der mechanische Standpunkt, so schon das Teleologische, freisich ohne vorausschauende Bernunkt, bei Heraktit, der die Entwickelung in durchaus vernünftiger Beise nach dem Logos vor sich gehen läßt und auch schon einzelne Stusen der Entwickelung, der seurigen Luft zu Basser und weiterhin zu Erde angiebt. Benn auch das Urprinzip sich differenziert, und hierdurch die zusammengesetzten Einzeldinge entstehen, so ist doch kein stetiger andauernder Fortschritt zu Besserem, Höherem anzunehmen, da ja alles wieder in das Urprinzip, die seurige Luft, aufgeht. Der Arieg ist der Bater aller Dinge, und Homer wird getadelt, daß er die Eris vertilgt sehen möchte; damit ist aber nicht gesagt, daß die Entsaltung zur 30 Bielheit das Besserseit. Die Welt der Erscheinung ist dei Heraksit die zerteilte Gottheit, daß διαφερούμενον αδτό έαντζο, daß aber im Auseinandergehen wieder zusammenzugehen strebt — δδός ἄνω und κάτω zu gleicher Beit —, und so scheint das Urwesen das Gute

ju fein im Begenfage jur gefpaltenen Bielheit.

Un Heraklit lehnten sich die Stoiker in den Grundlehren der Physik wesentlich an, ohne freilich ihre Ausstellungen widerspruchslos zu gestalten: das Urprinzip ist dasselbe wie bei Heraklit, nämlich seurige Lust, nur wird es bei ihnen viel bestimmter Gott genanntz es hat Leben in sich und entwickelt sich zur Welt, so zwar, daß es sich zunächst in zwei Arten von Elementen differenziert, in seinere, d. h. gestaltende, bildende, und in gröbere, nämlich zu gestaltende. Überall ist aber das Bildende, welches denn auch künstlerisches Teuer oder Gottheit genannt wird, zu sinden, so daß überall Bildung und Entwickelung vor sich geht, bis sich alles wieder durch die Exxiquasis in das Urprinzip auslöst, worauf die Entwickelung von neuem in ganz derselben Weise beginnt. Den ganzen kosmologischen Brozeß denken sie sich analog der Entwickelung des Samens, was namentlich in ihrer Lehre von dem döros onespuariscs bestimmten Ausdruck sindet, einer Lehre, die später die Entwickelung keimartig in sich haben sollten. In einer Beziehung unterschieden sich die Stoiker betresse der Annahme von rationes seminales, vernünftigen Keimen, welche die Entwickelung keimartig in sich haben sollten. In einer Beziehung unterschieden sich die Stoiker betress der Entwickelungslehre wesentlich von Heraklit: bei ihnen geht alles im Werden nach der Gottheit einwohnenden Zwecken vor sich, da die Gottheit voraussschauende, sorgende Intelligenz ist, während bei Heraklit eine Borsehung nicht angenommen wird; freilich hat diese Teleologie der Stoa auch ihr Ende im Werden an und in der Weltverbrennung, da mit dieser der Zweck im Werden ja ausschen an und in der

Bei Empedokles sinden wir es bestimmt ausgesprochen, daß der opacoog die volle Bereinigung der Gegensähe als das Bortrefflichere gegenübersteht den durch den Haß bewirkten Einzelwesen, die sich dann schließlich durch die Liebe wieder zum Urwesen verseinigen, um dann den Wechsel der Weltperioden von neuem und ins Endlose spielen zu lassen. Die Entwickelung ist auch bei dem Atomistiker Demokrit zu konstatieren, nach dem auf rein mechanischem Wege, ohne alle Zwechsehung, aus Atomen bestehende Körper und schließlich ganze Welten seit Ewigkeit und auf ewig hin entstehen und vergehen. Ahnlich wie Frühere läßt Demokrit die organischen Wesen aus dem Unorganischen entstehen und

60 gwar aus feuchter Erbe ober aus Erbichlamm.

Entwidelung und überhaupt Berben leugneten die Eleaten, die oraciorai rov Slov, in ihrer Lehre von der Bahrheit, indem fie Biderfpruche bes Dentens im Begriffe der Bewegung, ohne die eine Entwidelung ober ein Berben nicht bentbar ift, nachweisen gu fonnen glaubten. Aber um die Erscheinungswelt zu erflären, die freilich nur ein Schein ift, tonnten fie doch von der Entwidelung nicht absehen. Ihre Lehre, die fich dem durch- 5 geführten Evolutionismus ber alten Beit diametral entgegenfette, mar von Ginfluß auf Die Annahme ber fich ewig gleich bleibenden, im eigentlichen Ginne feienden Ibeen ober Formen bei Blaton und bei Ariftoteles, welcher lettere boch in ber Lehre von ben Formen bon feinem Meifter ftart beeinflußt mar. Go fehr Beraklit mit feiner Unficht bom Fluß aller Dinge bei Blaton wiederzufinden ift, wenn es fich um die Bahrnehmungs- 10 welt handelt, fo bestimmt wird der fortwährende Bechsel für die Welt der Joeen, die als transcendent angesehen wird, geleugnet. Sier Stabilität, dort Bariabilität bes Ber-bens im einzelnen, nur Bleibendes sofern die ewigen Formen in den Einzelgegenftanden fich ausprägen. Go unvolltommen bas auch meift geschieht, fo wird boch die widerftrebenbe, spröde, aber die Formen aufnehmende Masse dazu gebracht, daß sich alles möglichst zum 15 Beften wende. Der Demiurg wollte, daß alles ihm möglichft ahnlich werbe, und fo ift denn ichlieflich die Belt nicht nur ein bejeeltes Ganges, fondern das Schonfte, Bollendetste, einzig Dastehende (uoroyeris or, Ti 346). Bon einer Entwickelung ist hier also auch die Rede, aber das wahrhaft seiende Prinzip verwandelt sich nicht: die Formen bleiben ewig, mas fie find, wenn auch die Einzeldinge Teil an ihnen haben.

Im Grunde finden wir bei Ariftoteles basselbe; denn die Formen (eidn bei Aristoteles wie bei Platon, bei letterem auch idéal) find bei ihm die wirklichen Wesenheiten, das im Stoff Birkende aber Gleichbleibende, zugleich bewegende Urfache und fich auswirlender Zwed der Dinge. Zwar fteben fie nicht der Erscheinungswelt der Ginzelgegenftande transcendent gegenüber wie Blatons Ideen, find vielmehr in diefen, aber fie find 25 doch felbst nicht wie der Stoff einem Bechsel oder Berden unterworfen. Der Begriff der Entwidelung zeigt fich bei Ariftoteles deutlicher als bei Platon; zunächst im Physischen, wo der Zwed überall herrscht, d. h. in dieser sublunarischen Welt, tritt er bestimmter hervor: der Übergang vom Leblosen zum Lebendigen geschieht allmählich, so daß die Grenze zwischen beiben nicht leicht erkenntlich ift. Auf das Reich des Leblosen folgen die Bslanzen, die 30 mit dem Unorganischen verglichen belebt, mit bem Organischen bagegen leblos ericheinen. Much der Ubergang von den Pflanzen zu den Tieren ift ein fehr allmählicher, ja bei manchen Seetieren, fo bei ben Schaaltieren, fann man ungewiß fein, ob fie Pflangen ober Tiere find, da manche losgeloft von dem Boden nicht leben tonnen. Die niedrigften Drganismen, viele Schaaltiere, manche Fifch- und Insettenarten entstehen durch Urzeugung 35 aus Schlamm ober aus tierischen Aussonderungen, weiterhin zeigt fich ein ftetiger Fortschritt von einfachen unentwidelten Formen zu höheren, vollkommneren, wie das aus der Körperbildung, der Ernährung, der Fortpflangung u. f. w. beutlich hervorgeht. Jede höhere Stufe vereinigt in fich die Merkmale der niederen und verbindet mit diefen die ihr felbit eigentumliche Rraft, wenn auch Ariftoteles eine alle Tierflaffen umfaffende ftetig fort- 40 fdreitende Stufenordnung herzustellen noch nicht im ftande war. 218 höchftes Blied, auf welches die ganze Entwidelung loszielt, erscheint der Mensch, so daß alle übrigen Tiergattungen gleichsam unvolltommene Bersuche find, ben Menschen hervorzubringen. Alle übrigen Wefen, als die minder volltommenen, find von ber Ratur felbit gu feinem Bebrauche bestimmt. Die Affen find eine Bwischenform zwischen dem Menschen und anderen 45 lebendiggebärenden Besen. Gerricht so Entwidelung zum Soheren in der Natur, so ift auch in der Metaphyfit des Ariftoteles diefer Begriff von hochfter Bedeutung, infofern ber gange Abergang von der Möglichkeit gur Birklichkeit (von der derajus gur errelegeia), der bei ihm eine fo große Rolle fpielt, nichts ift als ber Ubergang vom weniger Bollfommenen jum Soheren, indem alles fich dem ichlechthin Bollfommenen, der absoluten Aftualität, so b. h. ber Gottheit zu verähnlichen ftrebt. Der gange Beltprozeg ift fo bei Ariftoteles wie bei Platon eine Art Bergottung (später Bewois genannt); nur daß diefer Prozeg bei dem ersteren durch die erwähnten, von ihm viel benutten Begriffe scharfer gefaßt ift als bei letterem. Noch weniger als die in dem Stoffe wirksamen Formen geht die reine durchaus ftofflose, von diefem nicht berührte Form, b. h. die Gottheit in die Entwidelung 55 ein, da fie nichts mehr werden fann, fondern alles ichon ift. Es ift deshalb von Ariftoteles, jo viel Evolutioniftisches auch bei ihm gefunden wird, eine durchgeführte evolutioniftische Beltanichauung wie etwa bei Beraflit nicht anerkannt, ebensowenig von ben Reuplatonis tern, Die ihr hochftes Pringip unberührt und burchaus unverandert laffen, tropbem bag alles aus ihm emaniert.

So wenig wie bei Platon und Aristoteles war bei der patristisch en und scholassischen Theologie und Philosophie, schon wegen des Dualismus, der in Anlehnung an jene beiden vielsach durchtlingt, und wegen der meist angenommenen christlichen Schöpfungstheorie der Evolutionismus in ausgebildeter Gestalt die Beltanschauung, ohne das Entwickelung überhaupt, z. B. bei Augustin, geleugnet worden wäre, der die Zeit, in welcher Wenschen existieren, als die Entwickelung der irdischen Staaten und des Gottessstaates ansieht, (Civ. D. XV, 1: Hoc enim universum tempus sive saeculum, in quo cedunt morientes succeduntque nascentes, istarum duarum civitatum, de quibus disputamus, excursus est.) Hiermit ist eine Philosophie der Geschichte,

10 eine Theorie ber geschichtlichen Entwidelung gegeben.

Bei 3 ohannes Eringena und manchen ihm nachfolgenden icheint eine Evolution gelehrt ju fein, wenn ber Bervorgang ber endlichen Befen aus ber Gottheit analysis ober resolutio genannt wird, der die Rudfehr zu Gott (reversio oder deificatio) als der alles wieder ausgleichende Progeg entgegenfteht; aber Gott bleibt hier, trogdem daß 15 er alles in allem ist, daß er als Anfang, Mitte und Ende bezeichnet wird, unvermischt für sich, transcendent, obwohl er auch in der Welt immanent sein soll (De div. nat. III, 26: dum in omnibus fit, super omnibus esse non desinit). Ahnliches wie bei Eriugena findet sich bei Nikolaus von Cues, der auch Pythagoreisches mit hereingieht: die Belt zeigt expliziert, mas die Gottheit tompliziert enthalt, fie ift ein befeeltes, 20 geordnetes Bange, in dem Gott überall gegenwartig ift, die veranderte in Bielheit geteilte Einheit. Die Körperwelt ift die Entfaltung des Punttes, wie die Bahl die ratio explicata ift. Da Gott alles in fich faßt, hat er auch die Gegensage in fich: er ift die complicatio omnium contradictoriorum. Benn auch fo ber Entwidelungsgebante in pantheistischer Beise eine Rolle bei Rifolaus spielt, jo ift er doch nicht rein und tonsequent 26 durchgeführt. Beftimmter finden wir ihn icon angewandt bei Giordano Bruno, beffen Beltanschauung freilich auch an manchen Unklarheiten leidet. Nach ihm ift Gott die bem Universum immanente erfte Urfache; einen Unterschied zwischen Materie und Form giebt es nicht, die Materie, die in fich die Formen und Zwede faßt, ift die Quelle alles Berbens, aller Aftualität. Der ben unendlichen Raum erfüllende unendliche Ather birgt in 30 fich die Reime aller Einzeldinge und lagt nach bestimmten Gefeten aber zugleich in teleologischer Beife die Ginzeldinge aus fich hervorgeben. Go entfteben die Belten nicht burch einen Akt der Willkur, sondern aus der inneren Notwendigkeit der göttlichen Natur, und so gewissermaßen doch aus Freiheit. Sie sind die natura naturata gegenüber der wirkenden Natur Gottes als der natura naturans, die allen Dingen so gegenwärtig ist wie bas Sein dem Seienden, die Schönheit allen schönen Gegenständen. Wie bei der Stoa, mit der Giordanos Lehre viel Ahnliches hat, tritt hier der Begriff der Entwidelung metaphylifch und phylifch beutlich hervor, indem bas Mechanische burch bas Organische nicht gang unterbrudt wird, ebensowenig wie bei Leibnig, ber bie teleologische und phufitalisch mechanische Weltanschauung miteinander zu vereinigen sucht, nachdem Descartes in 40 feinen Principia philosophiae, als einer ber erften unter ben Reueren, mit Musichliegung aller Zwede, die Natur, sowohl die leblose als die lebendige als einen blogen Dechanismus zu erklaren versucht, also die Entwickelung auch ber organischen Wesen gang und gar durch mechanische Gefete gelehrt hatte. Dag in dem Doppelwesen bes Menfchen mit dem Rorper auch der Beift auf munderbare Beije verbunden ift, tommt hier nicht in Betracht, at aber wohl ift zu bemerken, daß es bei Descartes über ber Phyfit noch eine Detaphyfit gab, in ber die Borftellung Gottes eine große Rolle fpielte, alfo ber mechanische Entwidelungsgedante nicht alles in fich aufnahm. Bei Leibnig find die Pringipien ber Dechanit und Phyfit von der Leitung einer oberften Intelligenz abhängig, und ohne diefe Intelligeng waren fie für uns nicht erklarbar. Rur durch Boraussetzung einer folchen erkennen bo wir, bag Beordnetes auf Geordnetes in burchaus fontinuierlicher Beije folgt. Go verfiehn wir bas Geset der Kontinuität, das bei Leibnig von der größten Bichtigkeit ift und im Grunde dasselbe bedeutet, wie das Geset der geordneten Entwidelung. Die Rlaffen aller Befen folgen in fontinnierlicher Urt auf einander, und zwijchen Sauptflaffen, 3. B. gwijchen Bflangen und Tieren, muß es eine fontinuierliche Folge von Mittelwefen geben. Nirgends 56 findet ein Sprung in der Natur ftatt, gerade fo wenig wie in der Entwidelung bes Borftellungslebens in ber Seelenmonade; es giebt vielmehr eine connexion graduelle des espèces. Freilich ift hiermit der Evolutionismus nicht absolut durchgeführt, da die göttliche Monadeoder die Gottheitnicht in der Welt aufgeht, vielmehr über der Welt transcendent fieht.

Im vorigen Jahrhundert mar der Begriff ber Entwidelung von großer Bichtigleit, so wenn auch die Metaphpfit fich seiner nicht in tonsequenter Beise zu bedienen pflegte. So

jucht 3. B. der Franzose Robinet eine stufenmäßige Entwicklung aller Besen aus einer einheitlichen schöpserischen Ursache der Natur, die er nicht als persönliche bestimmt, aufzufassen; so nimmt in Anknüpfung an ihn und an Maupertuis der geistreiche Diderot Atome mit latenten Empsindungen an, die sich zu wirklichen Empsindungen in den animalischen Organismen entwickln, woraus in weiterem Fortschritt das Denken erwächst.

Sehen wir auf Deutschland, so tritt vor allem Herder hervor, der schon öster als Borläuser Darwins und mit noch bessern Rechte als der Schellings bezeichnet worden ist und jedenfalls in der Geschichte des Evolutionismus unter den Bahnbrechern für die neuere Zeit genannt werden muß. Er stellt in dem einheitlich zusammenhängenden Naturorganismus die sortschreitende Entwickelung vom Unorganischen zum Organischen dar, die vom is Stein zur Pssanze und von dieser durch das Tier hindurch zum Venschen, der nichts sei als der jüngere Bruder der Tiere. Freilich empsing der Mensch, und das unterscheidet ihn wesentlich vom Tiere, in der Organisation zur Sprache "dem Atem der Gottheit, die Samen zur Bernunft und ewigen Vervollkommnung, einen Nachhall sener schaffenden Stimme zur Beherrschung der Erde, kurz die göttliche Joeenkunst, die Mutter aller Künste" is Ideen z. Ph. u. s. w. Bd 4, S. 142, ed. Suphan). Wie die Natur nach sesten Gesen und natürlichen Bedingungen sich entwickelt, so auch die Geschichte, die nur Fortsetzung des Naturprozesses ist. Im Menschen als dem Endziel der natürlichen Bildungen, sehen wir zugleich das Ansanzsselied der gestitgen Entwickelung, und wie die Natur eine Einheit ausmacht, so auch die Menschheit, die ihre verschiedenen Stusen von der Antur eine Sinheit ausmacht, so auch die Menschheit, die ihre verschiedenen Stusen von der Antur eine Sinheit des Amenschen zur Humanität hingearbeitet, das Ziel aber nur selten erreicht, so daß ein dinneis auf ein zusünstiges Leben damit gegeben ist. Wie Lessing schon in seiner Erziehung des Wenschen zur humanität hingearbeitet, das Ziel aber nur selten erreicht, so daß ein dinneis auf ein zusünstigen ehn man in seiner Bedeutung zum Höheren, Bollkommneren annahm, so erst recht Herder, den man in seiner Bedeutung sum Höheren, Bollkommneren annahm, so erst recht Herder, den man in seiner Bedeutung sum Höheren, Bollkommneren annahm, so erst recht Herder, den Entwickelung versolgte auch Goethe in seinen zoologisch anatomischen und botanischen Untwickelungen, mit

Bie Herber wird auch Kant oft als einer bezeichnet, der die Entwicklungstheorie in der Art der Descendenzlehre der Späteren schon vorausgenommen habe. Und allerzdings ist ihm die Analogie der Formen, die er in den verschiedenen Klassen von Organismen sieht, ein Grund zu vermuten, daß sie von einer gemeinsamen Urmutter abstammen und so wirklich unter einander verwandt seien. Sin "gewagtes Abenteuer der Bernunst" sist ihm die Hypothese, daß spezisisch verschiedene Wesen aus einander entstanden seien, etwa aus Wasserieren Sumpstiere, aus diesen nach mehreren Zeugungen Landtiere. Freilich meint er, sei auch bei dieser Vermutung die Zwecksorm in den Produkten des Pflanzenund Tierreichs so zu fassen, daß der allen gemeinsamen Mutter eine für alle ihre Abstömmlinge zweckmäßige Organisation gegeben worden sei. Auch saßt Kant den Gedanken, was der ein einer späteren Epoche "ein Orang-Utang oder ein Chimpanse die Organe, die zum Gehen, zum Besassen der Gegenstände, und zum Sprechen dienen, sich zum Gliederbau eines Menschen ausbildete, deren (dessen und zum Sprechen dienen, sich zum Gliederbau eines Menschen ausbildete, deren (dessen zum Sprechen dienen, sich zum Gliederbau eines Menschen ausbildete, deren (dessen zum sichtige Gedanken Darwins is vorausgenommen. Doch kann in Kants kritischem System die Entwickelung keine dominierende Rolle spielen.

Bei den deutschen idealistischen Nachfolgern Kants trat der Evolutionsgedanke mit voller Macht hervor, so vor allem zunächst nach Fichte bei Schelling, der in Herderscher Weise die Natur als Vorstuse des Geistes, das physische Geschehen als sich in der Geschichte fortsetzend betrachtete. Die Naturphilosophie hat zu zeigen, wie die Natur zu dem Intelligenten als dem Endziele kommt. Die dewußtlosen Erzeugnisse der Natur sind nur mitglungene Versuche der Natur, sich selbst zu restetteren; die tote Natur ist überhaupt eine unreise Intelligenz, so daß in ihren Phänomenen der intelligente Charakter nur bewußtlos durchblick. Das höchste Ziel, sich selbst Objekt zu werden, kommt erst in der höchsten und 55 letzen Resteung, sind sie im Menschen oder in dem, was wir Vernunft nennen, durch welche die Natur zuerst vollständig in sich selbst zurücksehrt. Alle Stusen der Natur, auf denen sich die einander solgenden Potenzen zeigen, sind durch ein gemeinsames Leben verknüpft und bilden in ihrer Entwickelung eine geschlossene Einheit. In der Geschichte als einem Ganzen müssen wir eine allmählich sortschreibende Offenbarung des Absoluten

erkennen. Nicht eine einzelne Stelle in der Geschichte können wir bezeichnen, wo eine Spur der Borsehung oder Gott selbst gleichsam sichtbar wäre, sondern die ganze Geschichte ist ein Beweis vom Dasein Gottes. Jede einzelne Intelligenz ist als ein notwendiger Teil Gottes oder der moralischen Beltordnung zu betrachten, die dann existieren wird, wenn sie die einzelnen Intelligenzen errichten. Vermöge einer prästabilierten Harmonie des Objektiven und Freien oder Bestimmenden nähert sich die Geschichte diesem Ziele. Trei Perioden der Offenbarung des Absoluten oder der Geschichte statuiert Schelling: die des Schicksals, die der Natur, die der Vorsehung. Wir stehen in der zweiten. Wann die dritte beginnt, wissen wir nicht, aber wenn sie da ist, wird auch Gott sein.

Bei ben Unhangern Schellings murbe ber Begriff ber Entwidelung jum Teil noch mehr als bei bem Meifter verwendet, fo namentlich bei Oten, ber die Raturwiffenschaft faßt als die Biffenschaft von der ewigen Berwandelung Gottes in die Belt, von dem Berfallen bes Absoluten in Bieles, von ber fortwährenden weiteren Birfung bes Absoluten in Diefer Bielheit. Sat die Raturphilosophie jo die Entstehung ber Belt Darzustellen, fo 16 muß fie die Formen auffuchen, in denen Gott denft. Alles fogenannte wirfliche Berben ift nicht ein Entftehen von etwas Reuem, bas vorher nicht bageweien mare, fondern nur eine Extension der Idee, also ein heraustreten der Idee aus fich felbst; der materiell gefeste Gott ift die Ratur, und feine unmittelbare Bosition ift der Ather. Es wird dann die Entwidelung bei Ofen durch die Pflangen- und Tierwelt fortgefest bis zu dem Men-20 ichen, beffen Berftand Beltverftand ift. Der Menich ftellt in ber Runft, der Biffenichaft, dem Staate, ben Billen der Ratur volltommen her. Dien fah freilich als Biel aller tierischen Entwidelung die Menschwerdung an, fo daß die unteren Stufen nur als Bemmungebildungen nach ihm gu betrachten find, eine Theorie, Die erft burch Ernft v. Baer und durch Cuvier miberlegt werben mußte. Der erftere Diefer beiben ift fur die Entwide-25 lungsgeschichte, indem er in gewiffe Opposition ju Darwin trat, von großer Bedeutung. Gehr viel Untlang fand Dtens Lehre von ber Entfiehung ber organischen Befen aus bem Urschleime, b. h. aus insusionaler Daffe, fo daß die Erzeugung nichts ware als eine Busammenfügung von Infusorien oder Blaschen, die in der Luft zu Pflanzen, im Baffer zu Tieren, deren höchste Spige der Mensch ift, bestimmt wurden. Alles Bergeben in dem so Univerjum ift Analyfis, alles Entstehen Synthesis, was man Involution und Evolution nennen fonnte.

Auch bei Krause und Schleiermacher finden wir den Gedanken der Entwickelung, aber als Bertreter bes Evolutionismus in eminentem Sinne ift hegel mit feinem absoluten 3bealismus ju nennen. Die Bhilosophie ift nach Segel Die Biffenschaft bes Absoluten, 35 b. h. ber fich entwidelnden oder fich felbft entfaltenden abfoluten Bernunft. Die Bernunft entwickelt sich zunächst im abstrakten Element des Gedankens, sodann entäußert sie sich in der Natur, und zu dritt kehrt sie aus ihrem Anderssein zu sich selbst zuruck im Geiste. Auf diese drei Stufen der Selbstentwickelung beziehen sich die Logik, die Naturphilosophie und die Philosophie des Geiftes, und weiterhin ichreitet in Diefen drei Teilen Die Be-40 wegung fort nach Triaden, wie die Stufen des natürlichen Dafeins 3. B. betrachtet werben in den drei Abichnitten ber Dechanit, Phyfit, Organit, und die des Beiftes in ben drei Abichnitten vom subjektiven, objektiven und absoluten Beift. Der absolute Beift umfaßt bann wieder die Runft, die Religion, die Philosophie. Wie fich die logische Entwidlung dedt mit dem geschichtlichen Prozeß, feben wir in der Runft, wo begrifflich wie geschichtlich 45 auf einander folgen die symbolisch-orientalische, die klassische griechische, die romantisch-drift-liche Kunft. Die Religion, welche die Wahrheit in der Form der Borstellung ift, zeigt Die drei Stufen der orientalischen Naturreligionen, welche Gott als Natursubstang faffen, ber Religionen, in welchen Gott als Subjett angeschaut wird, b. h. ber judischen, griechifchen, romifchen Religion, und der absoluten Religion, b. h. ber driftlichen, welche Gott bi in feiner Entaußerung gur Endlichkeit und in feiner Ginheit mit ber Endlichkeit erkennt. Die hochfte Stufe in der Ideenentwicklung ift Die Philosophie, d. h. die fich wiffende Bahrheit ober die fich felbft begreifende Bernunft. Der Bang ber Philosophie ift wesentlich derfelbe im Suftem wie in der Geschichte. Es findet ein Fortichritt vom Abstratten gu immer reicherer und konfreterer Erkenntnis der Wahrheit statt, von den einsachsten, ersten 56 Kategorien Hegels zu den im Prozeß des Denkens sich entwickelnden. So entspricht die Philosophie der Eleaten, Heraklits, der Atomistiker den ersten Kategorien, nämlich dem Sein, dem Berden, dem Fürsichsein, die des Aristoteles dem Begriff, die Descartes' dem Bewußtjein, die Begels ber Bernunft in ber Form bes reinen Denfens ober bes absoluten Biffens; bas ift bas hochfte in ber Entwidelung bes Gebankens fowie in ber geschicht-60 lichen Entwidelung: über Diefe Form geht nichts hinaus, Die Entwidelung hat mit ihr

das Ende erreicht — freilich ein Absurdum! Wie Heraklit das ewige Werden gelehrt, so Hegel, der alle Sähe des Ephefiers in seine Logik, wie er selbst sagt, ausnimmt, den ewigen Prozeh, nur der große Unterschied zwischen dem alten Griechen und dem modernen Philosophen: dort der Fluß der Materie, des sich in alles verwandelnden Feuers, die Natur das Einzige und über ihr nichts, hier die abstrakte Idee oder Vernunft das wahr- bhaft Seiende oder Werdende, die Natur nur eine Phase der Entwickelung, die nötig ist, aber überwunden wird. Ferner: dort die Rückehr aller Dinge in das Urprinzip und neue Weltentwickelung, hier der ewige Prozeß des Gedankens, keine Antwort auf die Frage

nach dem Ende ber geschichtlichen Entwidelung.

Bar die Lehre vom ewigen Werden von Beraflit mehr wohl durch Intuition als auf 10 Grund der Erfahrung aufgestellt, war der gange evolutionistische Prozef von Begel prinzipiell ohne alle Erfahrung nur durch das Denken erfaßt, fo ftuste fich die Entwickelungs-lehre Darwins, die in die Naturphilosophie wie überhaupt in die Behandlung philosophischer Probleme fo bedeutungsvoll eingriff, auf eine Gulle von Erfahrungsthatfachen. Charles Darwin ift nicht der erfte, der die Entstehung der Arten aus einander als Behre aufstellte. 15 Es find ichon Borganger von ihm hier erwähnt, aber außer biefen, abgefehen von andern, Die hier übergangen werden muffen, mogen noch genannt fein: Charles Darwing Bater, Erasmus Darwin, der die organische Bariabilität hervorgehoben hatte und namenilich Lamard, der die Unveränderlichkeit der Arten und Formen leugnete und auf Grund von Beobachtung die allmähliche Entwidelung des Tierreichs bestimmt beweisen gu fonnen 20 glaubte. Das Rene bei Charles Darwin ift nicht bas Dogma ber Descendenztheorie, fonbern vielmehr feine Begrundung burch die Gelektionstheorie, b. h. burch bie Theorie von ber natürlichen Auslese im Rampfe ums Dafein, vermöge beffen bas weniger Bredmäßige untergeht, das Paffende fich aber weiter vererbt. So wird ein möglichft zwedmäßiges Refultat hervorgebracht in einem rein mechanischen Borgang ohne jegliche Mitwirfung eines 25 Bwedpringips, ohne bag ben Organismen eine Reigung angeboren mare, jum Soberen in der Entwidelung fortzuschreiten. Angenommen muß bei diefer Theorie werden, daß bei den erzeugten Organismen Abweichungen von den Erzeugern vorfommen, und daß biefe Abweichungen, fofern fie Borguge find, fich forterben und allmählich Gattungseigenschaften werden. hierin liegt aber eine große Schwierigkeit, ba die Entstehung Dieser ersten Ab- 20 weichungen gar nicht gu erklaren ift. Darwin will burch bie Gelettionstheorie auch bie Entwidelung ber geiftigen Gigenschaften verftandlich machen, wiewohl bei bem hochften Teil ber menichlichen Ratur auch andere Faktoren in Betracht famen. Der Unterschied bes Menschen, bessen Abstammung von einer Affenart Darwin, gezwungen durch die Analogie, annahm, besteht in seinen intellettuellen und moralischen Eigenschaften, ist aber nur ein so gradueller. Die moralischen Empfindungen entwideln fich aus dem ursprünglichen sozialen Eriebe, der dem Menschen immer innewohnt, auf dem Wege der natürlichen Zuchtwahl. Dieser soziale Trieb als Prinzip des Handelns ift weit entsernt von dem nach Glück, er ift vielmehr ein Streben nach allgemeiner Bohlfahrt.

Es ift unmöglich, bier alle die in ben verichiedenften Landern gu nennen, die auf bio= 40 logischem Gebiete zunächst, dann aber auch auf psychologischem, ethischem, soziologischem und religiojem mehr oder weniger in den Spuren Darwins gegangen und feine Lehre nach allen diefen Seiten weiter ausgeführt, modifiziert und fruchtbar gemacht haben, indem der Positivismus mit dem Evolutionismus vielfach in Berbindung trat. In Deutschland ift hier besonders hervorzuheben Ernft Saedel mit feinem biogenetischen Grundgeset, wonach 45 Die Entwidelung bes Einzelwesens eine abgefürzte Geschichte bes Stammes ift, und feiner wenig begrundeten Unficht vom Beltather als ber ichaffenden Bottheit. In Frankreich hat Alfr. Fouillet einen Evolutionismus der Ideenfrafte (idees forces) ausgebildet, eine Berbindung des platonifden Ibealismus mit bem englischen, nicht fpegififch Darwinschen, Evolutionismus, und Jean Marie Guyau unter Evolution nur das Leben verftanden, welches sodurch das Grundgefet geleitet werde, daß das intenfivfte Leben auch das extenfivfte fei. Seine Moral ift ohne Berpflichtung und ohne Billigung, fie entwidelt nur die Thatsachen des fozialen Taseins des Menschen. Die Religion ift nach ihm eine noch größere Ausbehnung eines noch tieferen Lebens, nämlich bas Gefühl ber Ginheit bes Menichen mit bem gangen Rosmos: ein universaler Sociomorphismus. Die forgfältigfte und weitefte Musbildung 55 erfuhr ber Evolutionismus in England, und langere Beit verftand man unter evolutioniftischem Spftem vor allen andern bas von Spencer, der ichon vor bem Erscheinen von Darwins "Origin of Species" mit feinem evolutioniftischen Bringip hervorgetreten mar, alfo Darwin gegenüber durchaus felbitftandig ift. Er hat fein Bringip auf famtlichen Bebieten ber Philosophie burchgeführt, und er ift beshalb auch hier ausführlicher zu be- 60 rudfichtigen (vgl. bagu Ueberweg-Beinge, Grundr. b. Gefch. b. Philof., III. T. Bb 2. Berner Die Darftellung von Spencers Suftem von Otto Gaupp, in Frommanns Rlaffifern

der Philosophie, Bd 5).

Serbert Spencer hat in seinem groß und weit angelegten System of Synthetic 5 Philosophy (10 Voll., 1862—1893. Die einzelnen Theile davon: First principles, Principles of Biology, Principles of Psychology etc. Autorisierte deutsche Ausgabe v. B. Better, Stuttg. 1875 ff.) die Entwickelung selbst als das oberste Geset der gesamten, nicht nur der organischen Natur zu erweisen unternommen, das die Entwickelung selbst als das oberste Geset der gesamten, nicht nur der organischen Natur zu erweisen unternommen, das die Entwickelung selbst als das oberste Geset der Ges widelung nicht etwa als Refultat von Gefeten zu betrachten fei. Als Brundlage alles 10 Exiftierenden, die freilich felbit unertennbar fein foll, aber fich in ftofflichen und in geiftigen Formen offenbare, bezeichnet er die Kraft, das Absolute, von dem wir ein unbestimmtes Bewußtsein haben. Im einzelnen find die Prozesse in der Erscheinungswelt Evolution, d. h. Ausbreitung der Bewegung, mit der Integration des Stoffs, Bereinigung zu einem Ganzen, verbunden ist, und Difsolution, d. h. Auflösung oder Ansammlung (absorption) 15 der Bewegung, womit Disintegration des Stoffs, Aushebung des Zusammenhangs, gegeben ift. Beibe Brogeffe, Die es alfo nur mit ber Undersverteilung von Bewegung und Stoff zu thun haben, treten zugleich auf; in ihnen läuft die Geschichte jeder wahrzunehmenden Existenz ab. Durch die Evolution geht der Zustand der Zerstreuung in den einer Konsolidierung über, wie sich z. B. die Erde konsolidiert durch Erkaltung, indem ihre Winde skärker wird. Bei ihrer Entwickelung verleiben sich die Organismen Stoffe ein: die Pflanze wachst, indem fie Elemente in fich aufnimmt, die vorher als Base zerftreut waren, das Tier machit, indem es die bisher in Pflanzen und Tieren zerstreuten Glemente fich affimiliert. Auch bei den socialen Organismen find solche Integrationen zu bemerken, wenn sich 3. B. wandernde Familien zu Stämmen vereinigen, wenn Unterthanen fich 25 unter einen Fürsten, Fürsten sich unter einen König stellen, wenn verschiedene Staaten sich vereinigen u. a. Ebenjo ift in der fich entwidelnden Sprache, ber Runft, der Biffenichaft, namentlich der Philosophie die Integration fichtbar. Indem fich aber das Gingelne gu einem Bangen vereinigt, tritt eine ftarte Differengierung andererfeits ein. Go untericheidet fich das Augere der Erde vom Juneren, der Begenfat zwischen ben Ritmaten, ber Unter-30 fchied in hebung und Sentung der Erdoberfläche und in anderem tritt hervor. Der Organismus, der fich aus einem einfachen Reim entwidelt, besteht aus ben verschiedensten Teilen; ebenfo geht die Art in Unterarten über. Die natürliche Buchtwahl wird nicht für nötig erachtet, um abweichende Arten hervorzubringen: es genügen bagu die allmählich eintretenden Beränderungen der Lebensbedingungen. Auf focialem Gebiete findet eine 35 Teilung ftatt zwischen wichtigeren und unwichtigeren Beftandteilen, zwischen Berrichenden und Beherrschten; ebenso tritt Berschiedenes hervor in den Sprachen, Die ihre Redeteile immer mehr vervielfältigen, wie in den Runften und Biffenschaften. Das Ziel der Entwidelung ift, einen Buftand bes Bleichgewichts in dem fich entwidelnden Bangen berguftellen. Git diefer aber erreicht, fo geht infolge fortmahrenden Ginmirtens der außeren 40 Kräfte die Entwidelung in Auflösung über. So wird es auch mit dem gesamten Berben sein: In unermegbar langen Berioden, 3. B. in der jegigen, walten die anziehenden Kräfte por und konzentrieren, hierauf werden aber wiederum in unermeglichen Berioden die abftogenden Rrafte überwiegen und allgemeine Berftreuung bedingen. Go werden Epochen der Entwidelung und der Auflösung abwechselnd auf einander folgen. Es erinnern biefe 45 Unnahmen lebhaft an Heraklit, an beffen boos arw und zarw, sowie an das Zurud-fließen der Einzeldinge in das Urpringip.

In feinen "Bringipien ber Biologie" erklart Spencer Die organischen Erscheinungen, wie in den "Bringipien der Binchologie" die geistigen auf Grundlage der Evolutionstheorie. In seiner sogenannten objektiven Pfpchologie legt er die verschiedenen Stufen des Geiftes dar, 50 wie dieje fich jugleich mit bem forperlichen Organismus entwideln. Die Brundbegriffe wie Raum, Beit, Bewegung, find auf elementare Clemente bes Bewußtfeins gurudguführen; fie find von dem Benus auf bem Bege ber Erfahrung erworben, burch Bererbung aber auf die nachtommenden Geschlechter übertragen, fo daß fie für die Individuen empirisch geworden find. Gbenfo find auf dem ethischen Gebiete angeborene Borftellungen Durch Ber-56 erbung vorhanden. Es ift jo in beachtenswerter Beife auf Grund ber Evolutionstheorie eine Berbindung von Intuitionismus und Empirismus zu ftande gebracht. In den Pringipien der Sociologie ftellt Spencer die Gefete der "überorganischen Evolution" dar und giebt die Entwidelungsftufen menichlicher Sitten und namentlich religiöfer green, fowie geremonieller wie politischer Organisationen an. Biel gu einseitig lagt Spencer alle

60 Religion aus der Berehrung ber Uhnen ober der Abgeschiedenen entfteben. Der Glaube

an ein mit bem Tode nicht vergängliches "zweites Selbst" foll burch Erscheinungen wie Schatten, Echo u. bgl. erweckt werden. Die Borftellung ber Götter foll aus der Einbildung eines gefpenstischen Fortlebens ber Toten entfteben. In feinen Bringipien ber Moral bahnt Spencer eine Bermittelung zwijchen Empirismus und Intuitionismus in ber eben ichon angegebenen Beife auf Grund ber Entwidelungstheorie an. Das Bewuftfein 5 der Bflicht bildet fich aus zahllofen angesammelten Erfahrungen. Das zwingende Element bei moralischen Sandlungen, das ursprünglich aus Furcht vor Strafen religioser, staatlicher und focialer Art entfteht, verichwindet mit der Entwidelung ber Sittlichkeit. Gin Begenfas awischen Egoismus und Altruismus tann nicht auf die Dauer bestehen, vielmehr entwidelt fich ber lettere burchaus gleichzeitig mit ersterem. - Auf ethischem Gebiet haben Die io Behre Spencers namentlich Leslie Stephen und S. Alerander in fruchtbringender Beife modifiziert, durchaus an dem Entwidelungsgedanten festhaltend. Bahrend fich die Evolutionslehre bei Surley und Thudall mit dem Ugnofticismus verband, alfo' fich von aller Metaphyfit losmachte, wie das eigentlich ichon Spencer thut trop feiner Anerkennung bes Abfoluten als notwendiger Bafis für die Religion und für das Denken, wurde von is anderer Seite eine enge Berbindung bes Evolutionismus mit der Metaphyfit angestrebt, und auch die Borftellung von Bott fpielte in Diefer Metaphyfit eine Rolle. Go gelangten Clifford und Romanes bei ihrer Entwidelungstheorie ju einem ausgebildeten Monismus, und J. Dt. F. Schiller ju einem Pluralismus. Rach Diefem letten fteht eine in ihrer Macht beidrantte perfonliche Gottheit neben einer Bielheit von geiftigen Geienben, 20 Die vor der Beltbildung als absolut isolierte Gingelwesen in chaotischer Beise existierten. Der Beltprozeg beginnt durch den Beschluß des gottlichen Beiftes, aus den vielen Seienben eine Harmonie des Rosmos hervorzubringen.

In Deutschland ift Spencer auf die Ausgestaltung neuer Philosopheme nicht von fo bedeutendem Einfluß gewesen wie in England. Aber der Entwidelungsgedanke hatte feit 25 dem vorigen Jahrhundert im deutschen Philosophieren feine Rraft vielfach gezeigt, und auch in ben letten Jahrgehnten tritt er machtig hervor. Soweit nicht erkenntnistheoretische Brobleme ausschlieglich behandelt werden, soweit nicht bas Subjett fich auf fich felbft aurudgieht, ift er überall au finden, mogen die Denter bem Mechanismus ausichließlich huldigen, wie es die Anhänger Darwins thun, oder ber Teleologie Raum geben. Es fei 30 hier nur hingewiesen auf Lopes teleologischen Gbealismus, nach bem fich in ber Welt bes Seienden Berte verwirklichen sollen, auf Ed. v. Hartmanns absoluten Monismus, bei dem das Ziel der zwedmäßigen Entwickelung der Belt die Zurückwendung des Billens ins Nichtwollen ift, auf Bundts Willensmetaphysik, nach welcher die Belt Entwickelung und zwar bes Beiftes ift, ein ewiges Werben und Beichehen, aber nicht ohne Biel, 35 fondern ein ftetiger Busammenhang zwedvoller Geftaltungen, wobei die Ratur Borftufe des Beiftes fein foll - und endlich auf Dietiches Individualismus, der boch barauf

hinausläuft, in der Entwidelung den Ubermenschen hervorzubringen.

Uberall Evolutionismus in weiterem Sinne, nicht in dem Spencers ! Der Entwidelungsgebante war und ift notwendig jum Berftandnis der Ericheinungswelt, da fie felbit Ent- w widelung ift; ohne reale Evolution fein Werben, bas es für Spinoza eigentlich nicht gab, da er nur logische oder mathematische Entwickelung kannte. Aber freilich reicht die Evolutionslehre nicht aus, um die Welt zu begreifen. Dazu bedarf man eines Festen, Bleibenden, nicht Berbenden, bas gedacht werden muß, aber nicht wiberfpruchelos begrifflich gefaßt, nicht ficher, nicht allfeitig bestimmt werben fann. DR. Beinge. 45

Chareftus (Ariftus) wird als ber Borganger Alexanders in ben romifchen Bifchofsliften angeführt. Wenn wirflich ein Trager Diefes namens zu ben alteften romifchen Presbytern gehörte, jo wiffen wir doch von ihm nichts. Bgl. Sarnad, Gefch. ber altdyr. Litteratur II, 1 S. 144 ff. Saud.

Ewald, Bewald, die Brüder. - Beba, H. e. V, 10 €. 241 f. ed. Solber; Alcuin, de sanct. Eborac. eccl. v. 1043. S. 113; Rettberg, AG Deutschlands II, 1848 S. 397; Saud, 50 KG Deutschlands II, 1890 S. 335; NU II S. 293.

Ewald, Bewald, Berwald, ift ber Rame zweier angelfachfischer Monche, welche gegen Ende Des fiebenten Jahrhunderts einen Miffionsversuch unter ben Sachfen machten. Dan unterschied fie nach der Farbe ihrer haare als den weißen und schwarzen Ewald. Rach bem Berichte Bedas, unserer einzigen Quelle, der aber schon start mit legendarischen Be- 55 standteilen durchsett ift, wurden fie, ehe ihnen irgendwelche Thatigkeit gelang, von den Beiben ermorbet. Ihr Todestag war der 3. Oktober. Arnot hat aus einem angelfachfischen Kalender bes ausgehenden 7. Jahrhunderts zu IV Non. Oct. die Notiz mitgeteilt: nat. sanctorum mart. heuualdi et heuvaldi (NU. II S. 293). Ihre Reliquien besaß man schon zu Bedaß Zeit in Köln. Im 10. Jahrhundert bestand bei der Kirche der Ewalde ein Stift (s. vita Brun. 49 S. 51); i. J. 1074 transferierte EB Unno II. 5 die Reliquien nach St. Kunibert (vita Annon. 1, 37 MG SS XI S. 482, vgl. Lacomblet UB I S. 142 Nr. 218).

Ewald, Heinrich, gest. 1875. — Bgl. Göttinger Gelehrte Nachrichten 1875. S. 340 bis 344; A. Dillmann in der Wochenschrift "Im neuen Reich", 5. Jahrgang 1875, 1. Bb, S. 778 bis 786; derselbe in der AbB, Bb VI, S. 438 bis 442.

Beorg Heinrich August Ewald, einer der hervorragendsten Gelehrten auf dem Gediete der orientalischen Sprachkunde, hat durch sehr viele Schriften und als angesehener Universitätslehrer einen tief greisenden Einfluß auf die Neugestaltung der biblischen Wissenschaft ausgeübt, durch seine Teilnahme an firchlichen und staatlichen Fragen in den weitesten Kreisen sich bekannt gemacht und die Gunst und Ungunst der öffentlichen Meinung is in besonders hohem Grade erfahren. Er war in Göttingen am 16. November 1803 geboren. Sein Bater betrieb das Tuchmachergewerbe, welches von altersher in Göttingen heimisch war; während der Kriegssahre im Anfang dieses Jahrhunderts erlitt er, früher ein wohlhabender Mann, Berluste und hatte geringen Berdienst; aber sein Hausstand wurde doch in geordneter Weise sortgeführt und für eine den bürgerlichen Verhältnissen

20 der Familie angemeffene Ergiehung ber Rinder fonnte geforgt werben.

Den ersten Unterricht hat Ewald in einer Madchenschule erhalten. Seine Geschwifter ergahten, daß er ichon ale fleiner Rnabe im Familientreife gern vorgelefen und Bedichte hergefagt habe. Die Mutter, beren Bruder Prediger, fpater Superintendent war, wunfchte, ihr Sohn möge ftudieren; ber Bater, welcher einen alteren Sohn gur Erlernung bes Tudie machergeschäfts angehalten hatte, widersprach bem Bunsche ber Mutter nicht. Um 28. Marz 1815 wurde Ewald Schüler bes Göttinger Gymnafiums. Als er in Prima war, wurde er feines Biffens wegen von feinen alteren und größeren Mitichulern angestaunt. Dit tuchtigen Renntniffen ausgeruftet, fonnte er ichon Oftern 1820 Die Univerfitat begieben, wo er mit der klassischen Philologie, vorzugsweise aber mit orientalischen Sprachen, welche so er schon auf dem Gymnasium aus eigenem Antrieb mit Gifer getrieben hatte, fich be-Schäftigte, auch theologische Borlefungen borte. Geinen Lehrern 3. G. Gichhorn und Th. Chr. Tychjen hat er immer ein freundliches Andenken bewahrt; er stellte aber in Abrede, daß sie einen bedeutenden Einfluß auf seine Entwickelung und auf die Art seiner wissenschaftlichen Thätigkeit ausgeübt hatten. Am 16. Januar 1823 wurde er, 19 Jahre alt, 20 Doktor der Philosophie. Kurz vor seiner Promotion hatte er die Stelle eines Lehrers am Gymnafium ju Bolfenbuttel angenommen, in welcher er vom Dezember 1822 an bis Dftern 1824 thatig gewesen ift. Damals hat er die orientalifden Sandidriften ber Wolfenbutteler Bibliothet fleißig benütt und gange Abichnitte arabifcher Werte in deutlicher und zierlicher Schrift abgeschrieben.

Mit Not und Entbehrungen hat Ewald in seiner Jugend nicht zu kämpsen gehabt. Bom 12. Jahre an hat er Unterricht gegeben, als Primaner und als Student auch in den Häusern angesehener Prosessoren. Durch einen verhältnismäßig reichlichen Berdienst wurde in ihm schon sehr früh das Bewußtsein der Selbsiständigkeit hervorgerusen. Weder auf dem Ghmnasium noch auf der Universität hat er Freundschaften geschlossen, welche von längerer Dauer gewesen wären oder fürs Leben vorgehalten hätten. Auch den Familien der Prosessoren, deren Kinder er unterrichtete, ist er nicht näher getreten. In seinem elterlichen Hause, wo er vereinzelt dastand, wie eine bewunderte und unnahbare Größe, hat er ein inniges und anregendes Familienleben nicht kennen gelernt. In seinem wissen ichastlichen Streben verfolgte er seinen eigenen Weg; es war nicht seine Art, an die Arzbeit mit anderen sich zu freuen. Eine seiterzusühren, oder an der Gemeinschaft der Arbeit mit anderen sich zu freuen. Eine sesten deine Schuche nur einmal in den Jahren, wo er das Gymnassum besuchte, durch eine schwere Typhuskrankheit, deren Spuren nach seinem Tode noch in seinem Körper aufgefunden sind, unterbrochen wurde, gestattete ihm, seine sletene Arbeitskraft auszuntzen und an Gesellschaften keitzunehmen hatte er nicht. Im Berkehr wit anderen blieb er seinen und an Gesellschaften teilzunehmen hatte er nicht. Im Berkehr

Bedürfnis sich zu zerstreuen und an Gesellschaften teilzunehmen hatte er nicht. Im Berkehr mit anderen blieb er scheu und unbeholfen; er verstand es nicht, auf abweichende Unsichten einzugehen und mit ihren Bertretern sich auseinanderzusehen. In hohem Grade selbstständig in seiner Wissenschaft, blieb er unselbstständig in allen Dingen des wirklichen Lebens, unficher und migtrauisch gegen fein eigenes Urteil felbft in ber Auffaffung von

Berhaltniffen, die ihn perfonlich angingen.

Um Oftern 1824 fehrte Ewald nach Göttingen zurück und wurde Repetent in der theologischen Fakultät. Um 25. Mai 1827 wurde er außerordentlicher, am 20. Juli 1831 ordentlicher Professor, im Jahre 1833 Mitglied der Societät der Wissenschaften in Göttingen, 5 1835 nach Tuchfens Tobe Nominalprofessor ber orientalischen Sprachen und in bemielben Jahre Mitglied ber Sonorenfafultät; im Jahre 1836 ernannte ihn Die theologische Fafultat in Ropenhagen jum Doftor der Theologie. — Bom Beginn feines Auftretens in Göttingen an erfreute er fich eines ungewöhnlichen Beifalls. Die Bflichten feines Lehramtes erfüllte er mit bem gewiffenhafteften Gifer. Er hatte feinen ichonen Bortrag, feffelte 10 aber durch die volle hingabe an feine Aufgabe und durch eine Begeisterung, welche ein Beugnis dafür ablegte, daß er von der Bedeutung und Bahrheit deffen, mas er feinen Buhörern darbot, gang erfüllt fei. Den Unterricht in den orientalischen Sprachen erteilte er auf feiner Stube; benen, welche mit Ernft und Fleiß an diefem Unterricht teilnahmen, war er ein liebenswürdiger Lehrer, ftets bereit, in uneigennügigfter Beise auf ihre Buniche 15 einzugeben und fie weiterzubringen. Biewohl er wochentlich 15 Stunden las, in zwei Abendstunden eine exegetische Societät leitete und feinem akademischen Lehramte freudig Beit und Rraft widmete, tonnte er doch noch eine Reihe rasch auf einander folgender Schriften heransgeben. Seine erste Schrift, Die Romposition der Genesis tritisch untersucht, Braunschweig 1823, hat er als Student geschrieben; in jugendlicher Unreife glaubte er 20 durch sie schnell ein Ziel erreichen zu können, dem er später auf anderen Wegen und durch tiefer gehende Untersuchungen näher zu kommen suchte. Ihr folgten bald tüchtigere Ursbeiten. In den Jahren 1825 bis 1837 gab er heraus: De metris carminum arabicorum libri duo, Brunsv. 1825, eine kleine Schrift, welche aber ein vollgültiges Zeugnis für feine grundliche Renntnis ber arabifchen Sprache und für bie fritische Sorgiamfeit, mit 25 welcher er einen großen Teil ber bamals juganglichen arabischen Gedichte burchgelesen hatte, abgiebt; Das Sobelied Salomos überfest mit Ginleitung u. f. w., 1826; Rritifche Grammatit der hebraischen Sprache, ausführlich bearbeitet, 1827; Uber einige altere Sansfrit Metra, ein Berjuch, 1827; Wakedii libri de Mesopotamiae expugnatae historia pars e cod. arab. edita et annotatione illustrata, 1827; Commentarius in apo- 30 calypsin Johannis exegeticus et criticus, 1828; Grammatik der hebräischen Sprache d. UTS, 1828, 2. Ausg. 1835, 3. Ausg. 1837, dann erweitert und zugleich als neue Ausgabe der 1827 erschienenen kritischen Grammatik, und damit das Andenken an diese nicht untergebe, als fünfte Ausgabe bezeichnet, unter bem Titel: Ausführliches Lehrbuch der hebr. Sprache des alten Bundes, 1844; unter demfelben Titel jedesmal mit ftarten Er- 35 weiterungen und vielsach umgearbeitet in 6., 7. und zuleht in 8. Ausgabe, Göttingen 1870; Abhandlungen zur orientalischen und biblischen Litteratur, Tl. 1 (ein zweiter Teil ist nicht erschienen), 1832; Grammatica critica linguae arabicae, Vol. I und II, 1831 und 1833; Die poetischen Bücher des alten Bundes, Teil 1 1839, Teil 2, 3 u. 4 1835-1837, später wieder herausgegeben in 2. und 3. Ausgabe. Außerdem gab er mit 40 von der Gabelent und anderen feit 1837 die von ihm gegrundete Beitschrift für die Runde bes Morgenlandes heraus, lieferte fur Die Studien und Rritifen Beitrage, fur Die Ggu feit 1824 eine Menge von Rezenfionen; auch an anderen Blättern mar er Mitarbeiter. In ber Societat ber Biffenichaften hielt er 1835 eine Borlefung de feriarum Hebraeorum origine ac ratione. Alle Diefe Arbeiten find bas Ergebnis eines ernften, ftreng 45 wiffenschaftlichen Strebens und einer mubevollen, auch bas icheinbar unbedeutende beachtenden Forschung. Er schlug in ihnen neue Bahnen ein, um in den biblischen Dingen Das einmal gewesene in feiner ursprünglichen Große und herrlichfeit wieder gu ertennen, bas geschichtliche Berden und die Entwidelung bis zu dem neutestamentlichen Biele bin zu verfolgen, und alles einzelne in den großartigen Busammenhang, der seinem fühn auf- so bauenben Beifte vorschwebte, hineinzustellen. Geine wiffenschaftliche Bedeutung wurde willig anertannt. Sigig wibmete fein Buch über ben Jefaia (1833) ihm, bem Reubegrunder einer Biffenschaft hebraifcher Sprache und badurch ber Eregeje bes UIS; er wurde Mitglied der afiatischen Gesellschaft in Baris, der Raiferl. Atademie der Biffenichaften in Betersburg, ber hift. theol. Gefellschaft in Leipzig. Go find die Jahre 1824 bo bis 1837 die glücklichsten Ewalds gewesen. 1830 hatte er die alteste Tochter des Mathematifers Bauf geheiratet; eine angesehene Stellung war ihm gu teil geworben auf ber Universität feiner Baterftadt; und wenn auch nach der unfinnigen fogenannten Göttinger Revolution in den Tagen vom 8. bis 16. Januar 1831, von welcher her Ewalds gründlicher bag gegen die Nachäfferei frangofischer politischer Bewegungen ftammte, die Bahl so

ber Studierenden fant, fo nahm die Univerfitat boch bald wieder einen Aufichwung und gemährte ihm die Bedingungen für einflugreiches afademisches Birten. Er tonnte auch bem Buniche, "den eigenen Blid zu weiten an fremder Lander unbefannten Schaben", Befriedigung verschaffen; 1826 hielt er fich einige Monate in Berlin auf und vertehrte 5 hier gern mit bem um bas Studium ber altindischen Litteratur hochverdienten, leiber fruh gestorbenen Fr. A. Rojen; 1829 war er in Paris; 1836 machte er eine langer dauernde Reise durch Italien, wo er in seinen Dugestunden höchst eigentumliche Gedichte verfaßt hat, welche abgedrudt find in einem Unhange jum vierten Teile feiner poetischen Bucher des UTs, Göttingen 1837. Mit Mannern wie Lude, Otfried Muller, Jakob und Bilb. 10 Grimm, Bilh. Weber ftand er in freundlichem Bertehr, die Berbindung mit feinen Jachgenoffen Umbreit und Supfeld fuchte er aufrecht zu erhalten. Ungewöhnliche Erfolge hatten allerdings fein Gelbitgefühl gefteigert, aber die Augerungen desfelben im Befprache und im brieflichen Berfehr maren damals größtenteils fo findlich und naiv, daß fie faum verlegen fonnten. - Die Fortbauer ber gunftigen Berhaltniffe, unter welchen Ewald lebte 15 und wirkte, ichien gesichert zu fein, als gang unerwartet eine gewaltige Beranderung eintrat. Der König Ernit August hatte burch ein Patent vom 1. November 1837 erflart, daß er das Staatsgrundgefet vom 26. September 1833 als ein ihn verbindendes Gefet nicht betrachten könne. Dahlmann legte am Abend bes 18 November 1837 eine dem Universitäts-Kuratorium in Hannover einzusendende Borstellung einer größeren Anzahl von 20 Rollegen vor, von denen außer ihm feche fie unterschrieben. Unter biefen fieben war Ewald. Die Regierung hatte bis dahin irgend eine dem Eid auf das Grundgefet gumiberlaufende Sandlung weber bon ber Universität noch von einzelnen Brofefforen verlangt: nicht wenige Rollegen, auch Gauß, der Schwiegervater Ewalds, waren mit dem rafchen Borgeben ber Sieben nicht einverftanden; Emald felbit gab gu, daß er burch den 25 überwältigenden Gindrud, ben bas Borlefen jener Borftellung auf ihn gemacht habe, fich habe bestimmen laffen und wies etwaige Bedenken unter Berufung auf Dahlmann, ber ihm bamals in folchen Fragen entscheibende Autorität war, jurud. Durch Reftript bom 11. Dezember 1837 murbe er von feinem öffentlichen Lehramte entlaffen. Er hatte nicht erwartet, daß feine Unterschrift folche Folgen nach fich giehen werde; aber hatte er biefe 30 vorausgesehen, die Rudficht auf fie murbe ihn nicht abgehalten haben, für bas, was er als Bflicht erfannt hatte, einzutreten und gegen Die einseitige Aufhebung von Recht und Befet fich zu erflären.

Im Januar 1838 reiste Ewald nach England, um dort gelehrten Arbeiten obzuliegen. Im Mai besselben Jahres berief ihn ber Ronig von Burttemberg an die Universität 35 Tubingen als Professor ber philosophischen Fatultät. Ohne Bogern nahm er den Ruf an, obichon es ihm fehr ichwer ward, fich aus den gewohnten Berhaltniffen loszureißen und von feiner Baterstadt, den Berwandten und der Universität, an der er mit ganger Seele hing, du trennen. Im August 1840 starb seine Frau. Mit alter Rraft und hingebend-fter Treue tam er ben Anforderungen seines Amtes nach; 101/2 Jahre hindurch hat er 40 auch in Tubingen als akademifcher Behrer eine von feinen vielen Schulern bantbar anertannte Thatigfeit ausgeubt. Bahrend er feine Borlefungen über orientalifche Sprachen noch weiter ausbehnte, beidrantte er feine ichriftstellerische Thatigfeit mehr und mehr auf die biblifchen Biffenschaften, ju welchen fein religiöfer Ginn, bas Bewußtfein von ihrer Bebeutung für unfere Beit und feine boch jum größten Teile ben Studierenden ber Theologie 45 bienende afademifche Thatigfeit ihn immer wieder hintrieben. 1839 ericien ber erfte Teil der poetischen Bucher des ATS; die Propheten des ATS tamen in zwei Teilen 1840 und 1841 heraus; in den Jahren 1843 bis 1859 erichien feine Befchichte bes Bolfes Jerael, 7 Bande mit einem Unhang, ber Die "Altertumer Des Boltes Ferael" behandelt (1848). Db es ihm gelungen ift, eine auf fefter geschichtlicher Grundlage ruhende Besamtanichau-50 ung bon ber Entwidelung bes einzigartigen Bolles ju geminnen, fann gefragt werben; auf jeben Fall hat das Wert, an dem er nach seinem eigenen Zeugnis 30 Jahre gearbeitet hat, icon durch die forgfamfte Benugung des gefamten Quellenmaterials einen bleibenden Bert. Es find noch zu nennen: Das Berzeichnis der orientalischen Sandichriften der Univerfitätsbibliothet in Tubingen, 1839; Die in Bemeinschaft mit Dutes veröffentlichten Beitrage gur Be-55 fchichte der alteften Muslegung und Spracherflarung, 3 Bandchen, 1844, und die hebraifche Sprachlehre für Unfänger 1842, in vierter Ausgabe 1874. Außerdem lieferte Emald Beiträge für die Beitschrift zur Runde des Morgenlandes, deren erste drei Jahrgange unter feiner Aufficht gebrudt murben, und auch von Tubingen aus viele Regenfionen fur Die Ball. Dabei beforgte er noch neue Ausgaben und Umarbeitungen feiner fruber er-

30 ichienenen Bucher. Leiber hat er feine ichriftftellerische Thatigteit nicht auf miffen-

icaftliche Arbeiten beichränkt; feit feiner Entlaffung aus Göttingen murbe er als politische Große gefeiert, und jo hielt er fich für berufen, ben Rampf für Recht und Bahrheit, wo fie ihm gefährdet schienen, aufzunehmen. Er hatte das Bewußtsein, daß er Unrecht erlitten habe; Unmut, Bitterleit, Scharfe hatten fich feiner bemachtigt. Go fchrieb er in leidenschaftlicher Aufregung noch im Dezember 1837 "drei Borte für Freunde und Ber- 6 ftandige", welche Bajel 1838 heraustamen, bann Bafel 1838: "Borte an herrn Klenze in Sannover", benen er "ein Bild ber Berftändigen und Treuen" und "eine in London im Februar geschriebene Erzählung" hinzufügte. In die suddentsche Art und in die Universitätsverhältnisse in Tubingen konnte er sich nicht hineinleben; die Berhandlungen über Die Unftellung von Ernft Meier als Profeffor ber orientalifchen Litteratur in Der philo- 10 fophifchen Safultat führten gu ben traurigften Streitigfeiten und Berwidelungen; Die Stellung zu feinem nachften Rollegen F. Ch. Baur (Ewald mar 1841 aus ber philofophischen Fatultat ausgeschieden und in die theologische verfett) wurde eine hochft peinliche; vgl. Emald, "über einige wiffenschaftliche Erscheinungen neuester Beit auf der Universität Tübingen", 1846, und "über feinen Beggang von der Universität Tübingen mit 16 anderen Beitbetrachtungen", 1848. Er befampfte jest mit maglofer Seftigfeit und einer fich fteigernden Gelbstüberschatung politische und auch litterarische Begner, Die Bernunftler, Die Ungeschichtlichen, Die falfchen Philosophen, Die Atheisten, Die Unfittlichen ober wie er fie fonft nennen mochte. Der Berfehr mit alteren Fachgenoffen hörte faft gang auf. Geine Sand war wider alle. 3m Dezember 1845 heiratete er Die Tochter Schleiermachers aus 20 Darmftadt; aber ju einem ruhigen Genuffe bes Gludes im hauslichen Leben, nach bem er sich gesehnt hatte, gelangte er nicht. Ewald fühlte sich unbehaglich, zulent auch unwohl in Tübingen und ergriff gern die durch die Ereignisse des Jahres 1848 herbeigesührte Gelegenheit, seine dortige Stellung aufzugeben. Eine schon im Frühling 1848 von dem Senate Der Universität Göttingen an Das Universitäts-Ruratorium gerichtete Bitte um 25 Biederanftellung Ewalds wurde zurudgewiesen; bald barauf erfolgte biefelbe, nachdem Ewald felbit um Burudberufung nachgefucht hatte und Die Schwierigfeiten, welche die in ben gehn Sahren feiner Abmefenheit von Göttingen neugestalteten Berhaltniffe ihr in ben Beg legten, durch freundliches Entgegenfommen der Beteiligten fortgeräumt maren.

Bon Michaelis 1848 bis 1866 wirfte Ewald nun wieder in Göttingen. Während 30 feiner Abwesenheit hatte fich manches verandert. Die in feiner Erinnerung wohl noch verflarten Buftande vor 1837 fand er nicht wieder, aber boch einen weiten Raum für feine raftlose Thatigkeit. Im geordneten Fortschreiten seiner Arbeit mar er von dem Alten Testamente auf das Reue Testament gekommen, und er ging nun daran, dieses zu ertlaren. In den Jahren 1850 bis 1872 hat er famtliche neutestamentliche Schriften be- 35 arbeitet, in der bestimmten Absicht, im Gegenjage gegen die Bauriche Schule und gegen D. Strauß, eine wirklich geschichtliche Auffaffung und Burbigung berfelben zu gewinnen. Schon früher hatte er bei feinem eifrigen Streben bas gefamte Quellenmaterial für feine Beschichte bes Bolles Jerael auszubeuten Gelegenheit gehabt, auch mit den pseudepigraphischen Schriften, vorzugsweise mit den in athiopischen Ubersehungen uns erhaltenen, 40 sich zu beschäftigen; jest veröffentlichte er die Abhandlung über des äthiopischen Buches Denoth Entstehung, Sinn und Zusammenhang 1854; die Abhandlung über die Entstehung, Inhalt und Wert der sibhllinischen Bücher, 1858; das vierte Ezrabuch nach seinem Beitalter, seinen arabischen Ubersetungen u. f. w. 1863. Seine Jahrbucher ber biblifden Biffenichaft, 12 Bande 1849 bis 1865, find ein Beugnis fur die Sorgfalt, mit 46 welcher er alle Ericheinungen auf dem Gebiete ber biblifchen Biffenschaften, ber afiatischen Religionen und der orientalischen Sprachen verfolgte. Größere fprachwiffenschaftliche Berte hat er nicht mehr geschrieben, wohl aber feine Unfichten über die Entwidelung ber Sprachen und ihre Eigentümlichkeiten in einzelnen zerstreuten Auffaten, bann auch in feinen sprach-wiffenschaftlichen Abhandlungen 1861 und 1862 bargestellt. Für die Societät der Biffen- so ichaften lieferte er außer ben ermähnten noch die Abhandlung über die phonitifchen Unfichten von der Beltichöpfung und den geschichtlichen Bert Sanchuniathons (1851), feine Erflärungen phonitischer Inschriften, seine Abhandlung jur Berftreuung der Borurteile über bas alte und neue Morgenland. Dabei fand er noch Beit, neue Ausgaben feines einen immer größeren Umfang erhaltenden Lehrbuches ber hebraifchen Sprache und anderer Schriften 65 Bu veranstalten; Die dritte Musgabe feiner Geschichte Des Bolfes Israel murbe 1870 vollendet; die dritte Ausgabe der Dichter bes Alten Bundes erschien 1866 und 1867, Die zweite Ausgabe der Propheten des Alten Bundes in 3 Banden, 1867 und 1868. — Im Laufe der Jahre wurde er reizbarer und empfindlicher gegen jeden Widerspruch. Er ftellte Die höchsten Unforderungen an feine wiffenschaftliche Thatigfeit, war ftreng gegen fich und so

fuchte mit Anfpornung aller Rraft die Bahrheit, hielt bann aber in franthafter Gelbitüberichabung bas, was er auf miffenichaftlichem Gebiete erarbeitet hatte, für Die Biffen ichaft, mas ihm für Bahrheit galt, für Die Bahrheit, welcher Geltung und Unerfennung ju verschaffen, er ben Beruf und die Pflicht habe; und babei ward er gegen andere hart s und ungerecht. Den politischen und firchlichen Borfommniffen ftand er mit Diftrauen gegenüber; ben Berhaltniffen bes wirflichen Lebens war er entfrembet, und wo es nicht nach feiner Unficht ging, mar er ichnell bereit, bas Birten unfittlicher und unchriftlicher Machte anzunehmen, benen er fich entgegenstemmen muffe. Die Borreben feiner Bacher, die Rachichriften gu ihnen und feine Sahrbucher für biblifche Biffenichaft benutte er, um 10 feine Unfichten über ftaatliche und firchliche Erscheinungen und über alle Fragen Des Tages burch den Drud zu veröffentlichen. Wir finden ba eine Reihe von Sendichreiben an ben Fürften in Rom, an die deutschen Bischöfe und Erzbischöfe papftlichen Glaubens, Dahnungen an die Regierungen und an die firchlichen Behorden, von ihren Grrtumern und Berfehrtheiten abzulaffen und die richtigen Bege, die er ihnen zeige, ju geben. In feinem 15 fiebenten Jahrbuche für 1854 und 1855, G. 226, hat Ewald eine Gingabe an bas Ruratorium abdruden laffen, welche zu Berhandlungen mit der Regierung führte, benen aber teine weitere Folge gegeben murbe, nachdem er ihr eine befriedigende Erflarung eingereicht hatte. Bald darauf gaben Außerungen Emalds in demfelben Jahrbuche dem hannoverschen Justisministerium Beranlassung, die Frage zu erwägen, ob gegen ihn ein 20 strafrechtliches Berfahren wegen Majestätsbeleidigung und Beleidigung der Bundestags. gefandten einzuleiten fei; nach Ginholung vieler Butachten ließ fich ber Ronig beftimmen, von einem ftrafrechtlichen Berfahren abgufeben. Dit bem Bange ber öffentlichen Ungelegenheiten in Sannover mar Emald überall nicht fo gufrieden, wie es nach Augerungen aus feinen letten Lebensjahren icheinen tonnte. Er beteiligte fich an der durch die Ginführung bes umgearbeiteten Baltherichen Ratechismus in hannover 1862 hervorgerufenen Bewegung und an der Agitation für die Berufung einer Borspnode; in die Berhandlungen der im folgenden Jahre tagenden Borspnode hat er als erwähltes Mitglied derfelben lebhaft eingegriffen. Den Brotestantenverein hat er auf der Bersammlung in Frankfurt am 30. Sept. 1863 mitgegrundet; er wurde Mitglied bes engeren Ausschuffes besfelben und so brachte noch in bemjelben Sahre einen Lofalverein in Gottingen gujammen. 2118 er nach den Ereigniffen des Jahres 1866 den allgemeinen und den Lofalverein gu Rundgebungen gegen die preußische Regierung bewegen wollte und damit nicht durchdrang, trat er ans beiben aus. Auch in der befannten Baumgartenschen Angelegenheit (vgl. Bb. II, S. 461)

veröffentlichte er in ben Jahren 1864 bis 1866 brei Schriften. Die Borgange bes Jahres 1866, die Umgestaltung bes Konigsreichs Sannover in eine preußische Proving erfüllten ihn mit bem tiefsten Schmerze und gaben seinem alten, mit den Erinnerungen an die Ereigniffe im Unfange Diefes Jahrhunderts eng verwachsenen Saffe gegen Breugen neue Nahrung. Er fah darin die Biederholung des Unrechts, welches Breugen durch die Besetzung bes Rurftaates Sannover 1801 und wiederum durch die Be-40 fibergreifung Sannovers 1806 begangen hatte, und glaubte, daß wie damals fo auch jest bald wieder die Befreiung von der preugischen Berrichaft eintreten werbe. Nachbem er im Marg 1867 fich geweigert hatte, dem Konige von Preugen den Guldigungseid gu leiften, auch aus dem Grunde, weil der König Georg seinen Unterthanen den ihm geschworenen Gid keineswegs vollständig erlassen habe, dieses auch nicht könne, weil zwischen ihm und 45 der königlich preußischen Regierung kein Friede geschlossen sei, wurde durch Ministerialreffript vom 5. Sept. 1867 bestimmt, bag er als Mitglied ber philosophischen Fafultat ausscheiben, im Benuß feines Behalts bleiben und ihm gestattet fein folle, Borlefungen auf der Universität zu halten; vgl. Emald, über feine zweite Amtsentsetzung an der Univerfitat Göttingen, Stuttgart 1868. Begen Augerungen in feiner Schrift "bas Lob bes 50 Rönigs und bes Bolfs" (in 4. Auflage mit neuen Bufagen, Stuttgart 1869) wurde ibm am 28. Oftober 1868 auch die Erlaubnis, Borlefungen zu halten, entzogen. Damals wurde auch ein gerichtliches Berfahren gegen ihn wegen Majestätsbeleidigung eröffnet, boch wurde er freigesprochen. Dasselbe ift ipater noch zweimal vorgekommen. Seit 1869 war er Bertreter der Residenzskadt Hannover im Reichstage; die Partei, welche ihn gewählt 55 hatte, konnte barauf rechnen, bag er im Reichstage über bas Unrecht, welches nach ihrer Meinung in Deutschland verübt mar, mit rudfichtelofer Beftigfeit fprechen und mit nicht ju beugendem Mute feine Uberzeugung vertreten werde; es ift aber betrubend, bag fie ihn

vorgeschoben und nicht bedacht hat, wie wenig er befähigt war, in das Getriebe parlamentarischer Berhandlungen sich hineinzusinden. Die Siege der deutschen Baffen 1870 und 60 1871, die Biederherstellung des Reiches erfüllten ihn nicht mit der Zuversicht, daß die Deutschen Dinge in ruhiger und erfreulicher Entwidelung fortichreiten murben. Benn er in dem Rampfe gegen die Lage der Dinge, freilich von gang anderen Motiven ausgehend als die Manner des Centrums, mit diesen Gemeinschaft machte, so wird man ein folches Berfahren ichwerlich mit feinen früheren Urteilen über die romifche Rirche in Gintlang bringen, wohl aber es erklaren konnen burch die Barteistellung, in die er hineingedrängt 5 war. — Mitten in dem Larm der politischen Wirren und in der gewaltigen Aufregung der Jahre 1866 bis 1875 blieb er der in gewohnter Beise fleißig arbeitende Gelehrte; er veröffentlichte auch noch umfangreiche neue Berte, nämlich "die Bucher des Neuen Bundes überfest und erflart" (bis 1872, vgl. oben), und "die Theologie des Alten und Reuen Bundes" in vier Teilen von 1870 an; an bem vierten Teil hat er noch in feiner letten 10 Rrantheit gearbeitet und ber Drud besfelben wurde erft nach feinem Tobe vollendet. Er hat in diesem seinem letten Berte feine Gesamtanschauung von der biblischen Religion dargelegt; die Schäte, die es enthält, find schwer zu beben, weil der Mangel einer scharfen Methode, die Beitläufigkeit und Breite der Darftellung noch in höherem Grade hervortreten als in seinen früheren Schriften, und ber ruhige Gang ber Entwidelung in stören- 15 der Weise durch das Hereinziehen politischer und kirchlicher Fragen unserer Zeit unterbrochen wird. Für die Sitzung ber Societat ber Biffenschaften am 1. Dai, brei Tage vor feinem Tode, hatte er noch eine eigenhändig geschriebene Abhandlung "über die phonififche Inidrift von Gaul" eingesandt, und an bemfelben Tage hat er auch noch bie Korrektur einer Rezension für die Göttinger Anzeigen besorgt. In den letzten Jahren 20 seines Lebens war Ewald nicht so gesund, wie seine stattliche Haltung und sein immer rascher Gang vermuten ließen. Er ist am 4. Mai 1875 an einer Erweiterung beider Herzkammern gestorben. Den Aufang seiner Krankheit glaubte er schon im Mai 1874 wahrgenommen zu haben. Schwere körperliche Leiden hat er sergebung getragen; seinem Tode sah er in einer durch den Gedansen an die Ewigkeit gehobenen Stimmung 25 ertexen. Dankhare Schöler haben ihm ein Vollen gertragen ar entgegen. Dantbare Schuler haben ihm ein Dentmal auf feinem Grabe in Göttingen er-(Ernft Bertheau +) Carl Bertheau. richtet.

Ewige Anbetung f. Bb I G. 282, 6-24.

Ewiges Leben f. Leben ewiges.

Ewiges Licht f. Lichter im Gottesbienft.

Ewigfeit f. Gott.

Exactionen (exactiones talliae) find Abgaben außerordentlicher firchlicher Urt, fei es, daß dieselben bisher nicht üblich waren (census de novo impositus c. 13, X, de censibus, exactionibus et procurationibus III, 39), oder daß der frühere Maßstab erhöht wird (augmentatio census, c. 15, X, h. t.). An sich sind sie nicht erlaubt, 35 daher schon das dritte Konzil zu Toledo 589 den Bischöfen verdietet exactiones dioecesi vel damna infligare: (c. 6 Can. X, qu. III) vgl. Lev IV. c. 62, Can. XVI, qu. I vom Jahre 853 und c. 7, X, de censibus, c. cod. u. a. Erlaubte Exactionen fommen bei verschiedenen firchlichen Abgaben vor, wie bei Profurationen, dem subsidium caritativum (c. 6, X, de censibus), behufs der Erreichung gewiffer firchlicher 3wede, wo wie Errichtung neuer Lehrstellen (Clem. 1, de magistris V, 1, Conc. Trident. sess. V, cap. 1, de reform.) u. a. Die Auferlegung der Exactionen ersordert einen triftigen Grund (manifesta ac rationabilis causa) und Ginschränkung auf das Notwendige (moderatum auxilium). S. F. Jacobion + (Dejer +).

Grarch f. Batriarchen.

80

Exclusiva. — 2. Wahrmund, Das Ausschließungsrecht (jus exclusivae) ber fath. Staaten Defterreich, Frankreich und Spanien bei ben Bapftmahlen, Wien 1888; berfelbe, Beiträge 3. Gesch. bes Erclusionsrechts bei ben Bapftmahlen aus röm. Archiven, Wien 1890; berselbe, Bur Gesch. des Exclusionsrechts der den Papstwahlen aus eine Argiben, Weien Iso; derselve, Bur Gesch. des Exclusionsrechtes dei den Papstwahlen in 18. Jahrd. im Arch. f. kath. KN 1892, 68, 100; derselbe, Die Bulle: "Aeterni patris filius" und der staatliche Sinfluß auf die so Papstwahlen a. a. D. 1894. 72, 201; derselbe in d. fritischen Bierteljahrsicher. f. Gesetzgebung u. Rechtswissenschaft, Freiburg i. Br. u. Leipzig 1896, J. F. 2, 140 u. im Arch. für kathol. KN 1897, 77, 415; J. B. Sägmüller, die Papstwahlen u. d. Staaten von 1447 dis 1555, Tüsbingen 1890; derselbe, Die Papstwahlbullen und das staatliche Recht der Exstusiva, Tübingen

Exclufiva im weiteren Ginn ift bas Recht bes Staatenberhauptes ober einer Staats. behorde, einen Randidaten von der Wahl zu einem bestimmten, insbesondere bem Bifchofsamt oder bon ber Ernennung gu einem Rirchen- ober auch blog einem geiftlichen Umt auszuschließen. Im engsten und herkommlichen Ginn bedeutet dagegen E. (jus exclu-15 sivae) die Ausschließung mißliebiger Randidaten von der Wahl zum Papft. Nachdem feit bem 11. Jahrhundert jede rechtliche Ginwirfung des deutschen Raifers auf Die Besetzung des papftlichen Stuhles aufgehört hatte (f. den A. Papftwahl), suchten seit dem 15. Jahrhundert die großen katholischen Mächte, der deutsche Raiser bezw. Ofterreich, Spanien und Frankreich burch dieihnen ergebenen Rarbinale thatfachlich ben ihren Intereffen 20 angemeffen ericheinenden Ginflug auf die Bahlen des Rardinalstollegiums auszuüben und namentlich migliebige Rardinale von ber Bahl gum Papft badurch auszuschließen, bag fie für ihre Randidaten fo viele Stimmen zusammenbrachten, daß es für die ersteren unmöglich war, die erforderliche Zweidrittel-Majorität zu erlangen. Daraus, daß derartige Erclusionsauftrage bald nicht mehr geheim gehalten, fondern dem ganzen Konflavemitgeteilt wurden, und 25 mit Rudficht auf Die hinter bem fuhrenden Rarbinal ftebenbe Bartei auch beachtet wurden, scheint fich die feit dem 17. Jahrhundert vorkommende Erclufiva im eigentlichen Sinne entwidelt zu haben, b. h. das Recht der gedachten Staaten - auch Reapel und Portugal haben dasselbe in Unspruch genommen, — bei der Bapftwahl je einen Kardinal vor Bollendung der Bahl durch Erklärung eines in das Bertrauen gezogenen Kardinals von 30 der Bahl auszuschließen, ein Recht, welches fich feit der gedachten Beit lediglich auf die Autorität des die Extlufiva gebenden Souverans ftütt. Wenngleich eine derartige Ex-flufiva bei der Bahl des jetigen Papstes Leos XIII. nicht geltend gemacht ift, so ist die selbe doch immer noch ein praktisches Institut. Freilich wird allseitig anerkannt, daß die Richtbeachtung einer etwa gegebenen Exklusiva seitens des Kardinalskollegiums niemals die 35 Bapftmahl nichtig machen fonnte. Undererfeits hindert aber nichts Die Rarbinale, eine folde Extlufion gu beachten. Denn ein bireftes bahin gehendes Berbot hat feine ber fruberen und neueren, die Papftwahl betreffenden Konftitutionen (die von Bius IX., f. im Urch. f. t. RR 65, 303 ff. und bef. 493) aufgeftellt. Sinidius.

Exclusive Brethren f. Bb IV S. 491, 59-492, 20.

Gregeje f. hermeneutit.

Eregetische Sammlungen f. Bb III S. 179, 46 und 754, 58.

Exemtion. K. F. Beiß, Die fircht. Exemtionen der Klöster von ihrer Entstehung die zur gregorian.-cluniacensischen Zeit, Inaug.-Dis. Basel 1893; Phil. Niger, de exemtione canonica, Antw. 1593; Chokier, tract. de jurisdictione ordinarii in exemtos deque illorum 45 exemtione ad ordinarii jurisdictione, Colon. 1629; Joa. Cornadé, tract. de exemtionidus ecclesiasticis, Paris 1672; Jos. de Prosperis. tract. de territorio separato, Rom. 1712; Thomassin, vetus ac nova disciplina T. I l. III c. 27—41; van Espen, Jus eccl. an. T. III it. 12; Philipps, KR 5 §§ 206—209; Sinschius, KR 2, 144 st. 229 st. 335 st. 348 st., v. Scherer, Sob. d. KR 1, 422 st.; Schässer, Der Bischof und die Regularen seiner Diöcese, 50 Augsburg 1871.

Exemtion bedeutet im Kirchenrecht die Befreiung einer oder mehrerer Personen oder kirche Unstalten oder Institute von der Regierungsgewalt des ordentlichen, nach der regelmäßigen Versassiung vorgesetzten Kirchenoberen und die Unterstellung unter einen anderen, vielsach höheren kirchlichen Beamten, namentlich den Papst. Da es sich hierbei stets um busnahmen handelt, so sollen derartige Exemtionen nur aus hinreichenden, durch das Wohl der Kirche gerechtsertigten Gründen erteilt werden (vgl. Conc. Lateran. V, Sess. X const.: Regimini v. 1515, Hardonin 9, 1775). Außer durch päpstliche Berleihung,

Gremtion 689

also papstliches Privileg, konnen Exemtionen auch durch eine vierzigjährige Berjährung auf Grund eines Rechtstitels erworben werden, f. c. 7. 10 (Bonif. VIII) in VI de priv. V, 7; c. 15. 18 (Innoc. III) X de praescr. II. 26, und die unvordentliche Berjäh-

rung ersett jeden anderen Titel. Die altesten und häufigsten Exemtionen find die der Rlöster bezw. der Orden. Ur. 6 fprünglich ftanden die famtlichen Riofter ber Dioceje unter dem Bifchof, c. 12 (conc. Chalced. a. 451 c. 4), C. XVI qu. 1, Nov. Justiniani CXXIII c. 21 a. 546; c. 16 (Konc. I. v. Orleans v. 511) C. 18 qu. 2. Im Abendlande veranlaßte ber Drud, den einzelne Bischöfe auf die Klöster ausübten, dieselben sich sowohl seitens der Bifchofe felbit, als auch feitens der Ronige und ichlieglich des Papites Schugbriefe erteilen 10 Bu laffen. Dagegen find papftliche Privilegien, welche die Rlöfter völlig von der Juris-diftion des Bischofs eximieren — die ersten datieren aus dem 6. und 7. Jahrhundert, Beiß a. a. D. S. 28. 36. 40 — bis jur Zeit Gregors V. (996-999) noch fehr felten. Erft feitbem, namentlich aber feit bem 12. und 13. Jahrhundert werden fie gahlreich und gu Gunften ganger Orden bewilligt, mahrend bis bahin die betreffenden Brivilegien is überwiegend nur Befreiungen von einzelnen bischöflichen Rechten, fo 3. B. ber Musubung der Beiherechte des Bischofs im Rlofter oder von der Belegung besselben mit Erfommunitation, Interditt oder anderen geiftlichen Strafen feitens bes Bifchofs, aufweisen, fpater aber vielsach auch benutt wurden, um darauf hin die völlige Exemtion geltend zu machen, vgl. c. 8 (Alex. III.), c. 18 (Junoc. III.) X de privil. V, 33 und c. 7 (Bonis.) in 20 VI cod. V, 7. Die vielen Exemtionen — traten doch zu denen der Klöster auch noch solche von Dom- und Kollegiatstisten hinzu, s. Hinschius, Kirchenrecht 2, 144 ff. — veranlagten die firchliche Gefengebung gegenüber ber baburch herbeigeführten Schwächung ber bifchöflichen Gewalt und zur Bermeibung ber vielen Kompetenzifreitigkeiten zwischen Bifcofen und Exemten ichon im 13. Jahrhundert den Bischöfen die Jurisdiftion ratione 25 delicti, contractus ober rei sitae, fofern der betreffende Ort innerhalb der Dioceje belegen war, auch über die Exemten zuzusprechen, c. 1 (Konzil v. Lyon v. 1245) in VI de privil. V, 7 und hinsichtlich der Ausübung der Säkularseelsorge durch die exemten Riofter und Rapitel ausdrücklich die Jurisdiktion des Bischofs, c. 9 (Bonifaz VIII) in VI cod. gu mahren. Undererfeite fuhren aber die Bapfte in der Erteilung derartiger Exemtionen weiter so fort, und infolge der vielfach beswegen erhobenen Rlagen hat sowohl Martin V. auf bem Kongil von Konstang 1418, f. sess. gen. XLIII c. 1, Hubler, Constanger Reformation, Leipzig 1867 S. 158, alle seit bem Tobe Gregore XI. (1378) erteilten Exemtionen von ber Gewalt ber Ordinarien wiberrufen, als auch fpater Leo X. auf bem 5. Laterantongil in ber angeführten Konstitution unter Aufstellung einer Reihe von reformatorischen Un- 85 ordnungen zugleich bestimmt: "Exemtiones de cetero absque rationabili causa et quorum interest, minime citatis pro tempore concessas nullius roboris et momenti esse decernimus". Da aber damit den Mißständen keineswegs abgeholsen war, diese vielmehr noch fortdauerten (s. die Außerung der von Paul III. 1538 nieders gesetzten Kardinalskommission bei Le Plat, monum. ad histor. conc. Tridentini ampl. 40 2, 601), fo hat das Rongil von Trient trot des Widerspruchs der anwesenden Orbensgenerale (Sarpi, historia conc. Trident. ed. 1622 lib. VIII p. 886. 887) eingegriffen und endlich eine im wesentlichen zwedentsprechende Reform angenommen. Nach demselben bedürfen die Regularen zur Berwaltung des Buffaframentes in den Diocefen der Approbation und zum Predigen außerhalb der Alosterkirchen ihres Ordens der Erlaubnis des 46 betreffenden Diöcesanbischofs (Sess. XXIII c. 15 de ref.; Sess. V, c, 2 de ref.; Sess. XXIV c. 4 de ref.). Ferner haben die Regularen die vom Bischof verhängten Cenfuren in ihren Rirchen auf Berlangen besfelben gu publigieren, Diefelben ebenfo wie bie vom Bijchof ausgeschriebenen Fasttage ju beobachten und fich an ben öffentlichen Brogeffionen gu beteiligen, Sess. XXV, c. 12. 13 de reg.. Gie unterliegen weiter ber bifchof: 50 lichen Jurisdiftion und Bisitation in betreff der Ausübung der Gafularseelforge, Sess. XXV c. 11 de reg. Endlich ift der Bischof auch befugt, gegen die im Rloster lebenden Regularen, welche außerhalb desfelben offentundig Bergehen verüben und badurch bei ber Bevollerung Unftog erregen, falls der Obere berfelben ihre Bestrafung unterläßt, mit feiner Strafgewalt einzuschreiten, Sess. XXV c. 14 de reg. Weiter hat bas Rongil den Bis 56 fchofen, indeffen blog in ihrer Eigenschaft als ein für allemal gefetlich beftellten Delegierten bes papftlichen Stuhls (tamquam sedis apostolicae delegati) eine Reihe von Befugniffen beigelegt, so das Recht, diejenigen Regularen, welche fich felbst mit Erlaubnis ihrer Oberen außerhalb bes Rlofters aufhalten, wegen etwaiger Bergeben gur Strafe gu gieben (Sess. VI c. 3 de ref.), ferner bas Recht, gegen Regularen, welche bie Erforber- 60 nisse für die Ausübung des Predigtamtes nicht erfüllen und welche Repereien oder Irrtümer predigen oder durch ihre Predigten Argernis erregende Lehren verbreiten, und gegen solche, welche die Borschriften des Konzils hinsichtlich der Messe nicht beachten, einzuschreiten (Sess. V, c. 2 de ref. und Sess. XXII decr. de obs. in celebr. miss.), sodann bei Besugnis, über die Durchsührung der Klausur in den Ronnenklöstern zu wachen und diese zu erzwingen (Sess. XXV, c. 5 de reg.), nicht minder das Recht, die Kirchen der Exemten jährlich zu visitieren und die bauliche Unterhaltung derselben, sowie die gehörige Ausübung der diesen etwa zustehenden Seelsorge zu überwachen (Sess. VII, c. 8 de ref.), weiter die Besugnis, Borlesungen über die heilige Schrift in den Klöstern einzusühren 10 (Sess. V, c. 1 de ref.) und endlich das Recht, alle Reformvorschriften des Tridentinums über das Klosterwesen zur Durchsührung zu bringen (Sess. XXV, c. 22 de reg.).

Mit Rudficht auf die positive Gestaltung der Exemtion, d. h. des Umfanges ber Gewalt der eximierten Kloster- oder Stiftsprälaten gegenüber ihren Untergebenen unterscheidet die kirchenrechtliche Doktrin die bloß passive Exemtion, d. h. den Fall, daß die bestreffende Jurisdiktion nicht über die zu ihrem Institut gehörigen Kleriker, die innerhalb des Umfanges desselben belegenen Kirchen und die zur Anstalt gehörigen und innerhalb ihres Umkreises wohnenden Laien hinausreicht, und die altre Exemtion, bei welcher dies ihres Luskreises wohnenden Laien hinausreicht, und die aktive Exemtion, bei welcher dies der Fall ift, die betreffenden Bralaten alfo eine darüber hinausgehende fog. jurisdictio quasi episcopalis haben. Dieje find entweder jog. praelati nullius (sc. dioeceseos), 20 b. b. fie befigen eine ber bischöflichen gurisdiftion entsprechende Regierungsgewalt nicht nur über ihr Inftitut und die bagu gehörigen Rirchen, Beiftlichen und Laien, fondern auch über einen weiteren Sprengel (fog. territorium separatum), welcher von jedem Diocefanverband losgeloft ift und infolgedeffen birett bem Papft unterfteht, sowie Die in dem Sprengel befindlichen Rirchen und die benfelben bewohnende Bevollerung, Beiftliche und 25 Laien. Insoweit ftehen fie ben Bischöfen gleich, nicht aber barin, daß ihnen beim Mangel ber bischöflichen Beihe die Fähigteit und Die Befugnis fehlt, die betreffenden Beiherechte auszunben, daß fie diese vielmehr innerhalb ihres Sprengels (fo die Ordination von Brieftern) durch ben nächft belegenen Bischof vornehmen laffen muffen. Ober es haben diefe Bralaten (praelati cum iurisdictione episcopali) die volle bischöfliche Jurisdiftion oder so auch nur bestimmte bischöfliche Rechte über ben Rlerus und bas Bolt eines gewiffen Ortes oder über einzelne, ihnen überwiesene Pfarreien, ohne daß diese Gebiete aber aus ber bischoflichen Diocese ausscheiden, vielmehr immer Bestandteile berselben bleiben.

Eine der Exemtion der praelati nullius ähnliche Exemtion ist die einzelner Bischöfe von jedem Metropolitanverbande und von der Gewalt des Erzbischofs (s. d. oben S. 488, 51), 35 so daß sie direkt und unmittelbar unter dem päpstlichen Stuhle stehen (episcopi apostolicae sedi immediate subiecti). Derartige Exemtionen kommen in Deutschland für die Bischöfe von Breslau, Ermsand, Hildesheim, Osnabrück, Wet und Straßburg vor, während es hier keine praelati nullius mehr giebt und die Exemtionen der Orden und Klöster infolge der Säkularisation Ansang dieses Jahrhunderts und der überscügelung der alten 40 Orden durch die neueren Kongregationen lange nicht mehr die praktische Bedeutung, wie

früher, beanspruchen.

Der neueren Zeit erst gehört die hin und wieder vorkommende Exemtion des Militärs, in Österreich seit Elemens XI. 1720, und in Preußen seit 1868 und (nach der Unterbrechung i. J. 1873 wieder seit 1888) in der Beise, daß die zur Armee und Marine gehörigen Personen von der Gewalt der Bischöfe eximiert und einem apostolischen Feldvistar oder Feldbischof (vicarius apostolicus castrensis, capellanus masor exercitus) unterstellt sind, welcher vom Papst die ersorderliche der bischssichen Jurisdiktion analoge Leitungsgewalt übertragen erhält und auch zugleich zum Titularbischofe (s. d. A. episcons) in partibus a. S. A. 25) geweist mird.

pus in partibus, o. S. 425) geweiht wird. 60 Weiter kommen auch Exemtionen der Hofkapellen der Fürsten von der Gewalt des Bischofs vor, selbst dann, wenn die Seelsorge für die fürstliche Familie nicht einem Bischof zugewiesen ist.

Außer der Exemtion vom Bistums- bez. Erzbistumsverbande giebt es auch Exemtionen vom Pfarrverbande, teils in Berbindung mit der ersteren, so bei den Orden und Klöstern, so teils ohne dieselbe, so z. B. für einzelne Personen kraft papstlicher Berleihung oder kraft Gewohnheitsrechtes oder für bestimmte privilegierte Personenklassenkraft partikularrechtlicher Festsehung (so z. B. früher nach preuß. A.L.R. II, 11 §§ 283 ff. für alle königlichen Civilbeamtem).

Inwiesern zu der Gewährung von Exemtionen eine staatliche Genehmigung erforderlich wift, richtet sich nach den betreffenden landesgesetzlichen Normen über die Errichtung und

Beranberung firchlicher Umter und Unftalten. Speziell für die Exemtionen von der bifchoflichen Gewalt wird staatliche Genehmigung in Preußen A.C.R. II, 11 § 116 verlangt. Das bayer. Religionsedift von 1818 §§ 64. 65 rechnete die Erteilung von Exemtionen, sofern dadurch polizeiliche und bürgerliche Berhältnisse berührt werden, zu den der Staatsgewalt vorbehaltenen weltlichen Gegenftanden und endlich hat auch die gemeinfame Ber- 5 ordnung für die oberrheinische Kirchenproving vom 30. Januar 1830 § 2 jede firchliche Exemtion innerhalb der Bistumer der betreffenden Proving für unftatthaft erflart.

In der evangelif den Rirche find fruher Exemtionen vom Pfarrverbande, g. B. in Breußen für die faatlichen Civilbeamten (f. oben), in Rurheffen jum Teil für die Abeligen, in Schleswig-Holftein für die Sofbedienten, vorgekommen, jedoch find dieselben infolge der 10 Ginführung der presbyterialen und synodalen Elemente in die Berfassungen der einzelnen Landestirchen in neuerer Beit, in Breugen durch Gefet vom 5. Juni 1876, beseitigt worden. Rur gang vereinzelt finden fich außerdem Exemtionen vom Superintendenturverbande, alfo direfte Unterordnung unter Die firchenregimentliche Behörde (in Sannover für Diejenigen Stadte, welche eigene Stadtminifterien haben) und Exemtionen von ben 16 firchenregimentlichen Mittelbehörden, alfo birefte Unterftellung unter Die landesfirchliche Centralbehörde (beim Defanat München, welches feinem Ronfiftorialbegirf angehört, und in betreff ber bem Schweriner Oberfirchenrat Direft unterftellten Stadte Roftod und Bilmar). Bgl. Friedberg, Das geltende Berfassungsrecht der ev. Landestirchen in Deutschland und Öfterreich, Leipzig 1888, S. 197. 211. 287. Sinschins. Sinidins. 20

## Erequatur f. Blacet.

Exercitien, geiftliche (Exercitia spiritualia). — Litteratur. a) Bur Borgeichichte und Entstehungsgeschichte ber Exercitien Lonolas. Garcia de Cisneros. Exercitatorium spirituale, Montserrat 1500; neu herausgegeben nach einem zu Monte Casino besindl. Exemplar des selten gewordenen Büchleins durch Abt Birker, mit Borrede 25 v. Handeleins der Belgens and Borrede 25 v. Handeleins der Belgens der Benedictinos institutione, deque libelli eiusdem ab exercitatorio Garciae Cesneri magna ex parte desumpta, Venet. 1641; Georg Argaiz, O. S. B., Historia de N. Señora de Monserrate, Madrid 1677. — Gegen den ersteren diesen beigen 250. Rho (S. J. († 1662), Achates ad Constantinum Caietanum, Lugdun. 1644 (gleich der 30 Casetanschen Schrift 1646 durch Detret der Index-Kongregation verurteilt; vgl. Reusch, Der Index verbotener Bücher, II, S. 294 f.).

b) Lovolas Exercitien. Ignatii de Lovola Exercitia spiritualia, Romae 1548 (die von Baul III. approdierte erste lat. Kusg., aus dem Span. übersetz durch Andreas Frusius und gewöhnlich als "versio vulgata" bezeichnet zum Unterschiede von einer noch buchstäblicher 35 mit dem span. Urtegt zustimmenden "versio litteralis", welche gleich sener den römischen Centoren Pauls III. vorlag). Zahlreiche spätere Ausgaben dieser Bulgata, bes.: Exercitia spiritualia S. Patris Ignatii Lovolae, Antwerpen 1638. Die Bulg. zusammen mit der Versio lit. edierte General Roothaan, Rom 1835. 1855; danach die Regensburger Ausgabe: Ign. de Lov. exerc. sp. cum versione literali ex autographo hispano, notis illustrata. Juxta edit. Ro-40 neros, Exercitatorium spirituale, Montferrat 1500; neu herausgegeben nach einem zu Monte

exerc. sp. cum versione literali ex autographo hispano, notis illustrata. Juxta edit. Ro- 40 manam IV. cd. W. A. Maier, Ratisbon. 1855. Auch beutsch (ebb. 1855) ohne Noten, Augssburg 1887. — Offizielle Gebrauchsanweisung (nebst ergänzenden Erläuterungen), sestgestellt unter General Aquaviva, auf ber 5. Gen. Rongregation bes Orbens 1593/94): bas Directorium in exercitia spiritualia, Rom 1594. Neue Ausg. (mit einem Runbschreiben De usu exercitiorum sp.) ebb. 1599; auch Antwerpen 1635 sowie im Institutum Soc. Jesu (Prag 15 entiorum sp.) evd. 1949; auch Antwerpen 1638 sowie im Institutum Soc. Jesu (Prag 15 1757), II, 430 ff. Bgl. die späteren katholischen Auslegungsschriften wie z. B Aloysii Bellecii Medulla asceseos ed. Westhoff, Münker 1841—44; Manresa oder die geststichen Nebungen des hl. Zgnatius. A. d. Franzöl., Negensburg 1848; Betrachtungen über d. Leben und die Geheimnisse J. Christi nach der Anweizung des hl. Zgnatius, übers. v. J. E. Perrot, Einsiedeln 1849, u s. f. s. (s. über diese Auslegungslitteratur — zu der allein aus dem Je- 50 suchen und der 300 Kommentare beigesteuert wurden — P. Stöger, Die asket. Lit. über die geistl. Nebungen, Regensb. 1850, und voll. Heinburgen, Prefe u. Angreg. II, S. 60).

Die Reihe der feindseligen Beurteiler katholischen Bekenntnisses eröffnete Melchior Canus, O. Pr. († 1560) in seinen bei Julius III. eingereichten Scholien zu Ignazs Exercitt., und s. Praelectiones in Epp. S. Pauli ad Timotheum (s. u.) Bgl. von Neueren bes. Bode (ehe 55 maliger Jesuitenzögling). Aus dem Kloster, Leipzig 1847, I, 152 ff.; und, Das Innere der Gesellsch. Belu, ebd. 1847, S. 35 ff.; desgl. Johann Huber (Alikath.), Der Jesuitenorden, Berlin 1873, S. 14—25.

Protestant. Beurteilungen: Wagenmann. Art. "Jesuiten und Jesuitenschulen" in Schmidts Encyst. des Unterrichts- und Erziehungswesens III, 740 ff.; G. Weider, Das Schulwesen der so Jesuiten, 337 ff.; Steith, Art. "Jesuiten" in PRG<sup>2</sup>, VII, 611—613; F. Jul. Stahl, Gessammelte Reden, Berlin 1850, Kr. 1; E. Gothein, Jgn. v. Lopola, Halle 1885, S. 26—36;

berf. in b. größ. Monographie, 3gn. v. Lop. u. bie Gegenreformation, Salle 1895, G. 286 ff.; 2. Mirbt, San. Lopola, 53 80, C. 57 ff ; Bodler, Asteje und Monchtum, Frantfurt 1898; G. 594-599.

c) Rurgere Rach bilbungen (Auszüge aus Loyolas vierwöchentlichem Uebungsfurs). 5 Exercitia spiritualia ad mentem Ignatii de Loyola, Ingolftabt 1728; Jan. Loyolas "Geiftl. Uebungen zu Nuțen bes abeligen Frauensfands". Aus bem Ital., Augsburg 1747; Der heiligste Erlöser als Borbild geistlicher Bollkommenheit: zehntägige Uebungen, Innsbrud 1842; Ab. Tylkusky, Geistesübungen auf 10 Tage, Regensburg 1842; Leonardelli, Zweisache dreitägige geistliche Einsamkeit, beutsch durch Sinhel, Freysing 1848; F. Kappenstein, Geistes dibungen nach den Grundsähen des hl. Ign., aus d. Lat., Bamberg 1856; Exercitia spiritualisis des dibungen nach den Grundsähen des hl. Ign., aus d. Lat., Bamberg 1856; Exercitia spiritualisis des dibungen aus dien der Grundsähen des hl. Ign., aus d. Lat., Bamberg 1856; Lexercitia spiritualisis des dien des dien der des dien des dien des dien des dien des des dien des tualia in sacra octo dierum solitudine, ex textu et iuxta methodum S. Ignatii, Presburg 1862. — J. Bruder, Die geistl. Uebungen bes hl. Ignaz für Gläubige jeden Standes, 3. Aust., Freiburg 1890.

3m allgem. vgl. noch; Buß, Die Gesellsch. Jesu S. 369 ff. 346 ff.; Bauer im KKL IV, 15 1130-34; heimbucher II, 59-63.

In dem Exercitienbüchlein Lonolas verehrt der Jesuitenorden die triebfraftige Burgel, aus welcher er urfprünglich hervorgegangen. Es umschließt bas eigentliche Bebeimnis, worauf die Größe und Starte des Ordens beruht. Jene militarifche Gehorfamsasteje und mechanische Dreffur des Willens, wodurch die Gesellschaft Jesu allen übrigen neueren Orden 20 bes Ratholicismus überlegen ift, wird wefentlich durch Diefen geschidt abgefaßten " Soldaten tatechismus" erzeugt, mit beffen Ubungen ber Stifter ichon feine erften Befahrten und Behilfen fich heranbildete und durch deffen Gebrauch nicht nur das ftete Bachstum des Drdens mahrend der verfloffenen Jahrhunderte, fondern auch die Erftredung feines Ginfluffes

bis in die weiteften Rreife der romifchen Belt- und Rloftergeiftlichfeit hinein fich vollzogen 25 hat und noch vollzieht. Der Inhalt bes Buchleins ift feine absolut neue Geiftesichöpfung Lopolas, fondern nach bem Borbild alterer astetischer Reglements für herzensgebet und geiftliche Kontemplation tongipiert und geftaltet. Man dehnt feine Borgefchichte ungehörig weit aus, wenn man (mit huber G. 23) ichon die Mufterien von Gleufis ober die etftatische Mufit 30 Plotins für fie in Bergleich gieht. Aber bei ben fontemplativen Myftitern bes ausgehenden Mittelalters, namentlich bei Runsbroed, finden fich unleugbare Borbilder für Die Grundgedanten des Berts; und eine Reihe feiner ipezielleren Motive fcheinen ben Schriften von zwei älteren Beitgenoffen Loyolas entlehnt zu sein. Aus des Minoriten Francesco de Ofuna Abecedario espiritual de las circonstancias de la passion de Christo nuestro 35 Sennor y otros mysterios 1521 dürfte mehreres auf die Passionebetrachtungen der "britten Boche" des Ignatianischen Kursus Bezügliche entnommen fein. Und unzweifelhafter noch hat das "Exercitatorium spirituale" des Benediktinerabts Garcia Cisnero (be Cieneros) aus dem Jahre 1500 dem frommen Buger von Manreja, wie gur Grundlage für feine eigenen bort betriebenen Ubungen (1522), fo jum 3beenmagagin fur bie 40 später von ihm abgesaßte Anleitung zu geistlichen Exercitien gedient. Das Schema der drei nacheinander zurückzulegenden Wege der Reinigung, der Erleuchtung und der Bereinigung, das er zu Grunde legt, stammt sicher aus dieser Quelle, und noch manche Details in seiner Beschreibung des anzustellenden Übungskursus weisen auf ebendieselbe hin. Als Kern jener Legende, die des Büchleins Inhalt dem andächtigen Büßer zu Manresa 45 bireft burch eine Mabonnenerscheinung mitgeteilt werden läßt (fo die "Imago primi saeculi", 1640), wird jedenfalls der Entstehungsort Manrefa, als nahe bei Monferat, dem Entstehungsorte von Cisneros Exercitatorium gelegen, festzuhalten fein; b. h. in der Rabe und unter bem geiftigen Ginfluffe eben bes Rlofters, mo jenes altere Borbild einige Beit vorher entstanden war, wird Jgnaz, auf Grund andächtiger Benühung desselben, den 50 Grundplan für sein Werk ausgedacht haben. Ein bestimmtes, mit nichts anzusechtendes historisches Zeugnis erhebt diese Kombination zur Gewißheit. Der Benediktiner Antonio de Pepez zu Balladolid († 1621), gelehrter Chronist seines Ordens und auch sonst trefflich bewandert in alterer wie neuerer astetischer Litteratur, wies die Thatjache ber Abhangigfeit Lopolas von Cisnero als feinem Borbilbe mit aller Beftimmtheit nach, und Lopolas 55 Biograph Ribadeneira (in einem Briefe an Devez vom Jahre 1607) fah fich genotigt, Diefe Thatfache gugugeftehen und bas Entlehntfein bes namens Exercitia aus ber Cisneroschen Schrift anguerkennen. Etwas fpater ftritten ber Benedittiner Conft. Cajetan und der Jesuit Rho über den Ursprung von Ignazs Exercitien — jener, indem er deffen Abhängigkeit von Cisnero als ein an demjelben geübtes Plagiat barzustellen suchte, 60 biefer als leibenichaftlicher Apologet feines Orbensgrunders und Berteibiger bes miratu-

lofen Urfprungs ber Exercitien besfelben (wofür er fich auf trube Quellen, namentlich

Exercitien 693

auf die legendarische Fgnazdiographie des Mariologen Nieremberg berief). Weber diese Rhosche Apologie — welche samt Cajetans Angrisschrift (über deren Erscheinen die Besnediktinerkongregationen von M. Cassino und von Portugal der Gesellschaft Jesu offiziell ihr Bedauern ausdrückten) durch Dekret der Indexkongrekation vom 18. Dezember 1646 verboten war (s. o.), — noch die in ähnlicher Richtung operierenden Schriften von Argaiz bund anderen habe es zu hindern vermocht, daß das Entstandensein des jesuitischen Exerciersreglements auf natürlichem Wege, d. h. unter Einwirkung von Cisneros Büchlein auf Loyola, schließlich allgemein zugestanden wurde. Die neuere jesuitische Litteratur, wozu schon der Bollandist Binius gehört (vgl. oben), erkennt das Abhängigkeitsverhältnis mehr oder weniger unbesangen an. Sie betont jedoch gleichzeitig die Borzüge, welche der Arbeit Loyolas 10 im Verhältnis zu ihrer Vorgängerin eignen, insbesondere ihre weit praktischere Gestalt und Haltung sowie ihr Ausgestattetsein mit einer Reihe spezieller Regeln für wirksame Geswissenstigung und Seelensührung, welche jener sehlen (s. bes. Bauer a. a. D. Bgl. Genelli, S. J. Das Leben des hl. Ignatius, Innsbrud 1847; Stadlers Artisel "Ignat. Loyola" im Heiligenlexison, III, S. 13; auch Hergenröther, Lehrbuch der Kirchen 15

geschichte III, 290 f., u. a. m.).

Das Exercitienbuch Loyolas, wie es als langfam herangereiftes Produkt vielfachen Umarbeitens und Ergangens 1548 von Baul III. genehmigt wurde (f. o.), umichließt außer ber Beichreibung bes geiftlichen Ubungsturfus felbft eine Ungahl von Bufagen (additiones), Bemerfungen (annotationes) und Unterweisungen (instructiones), be- 20 hufs Regelung des Bollzugs und Sicherung des gedeihlichen praktischen Erfolgs der Ubungen. Den Rern bilbet die Reihe ber auf vier Bochen verteilten Betrachtungen, wodurch die Bege ber Reinigung mittelft Betrachtung bes menschlichen Gundeverberbens, ber Erfenchtung mittels Unichauung bes Borbilbs bes menschgeworbenen und in ben Tod gegangenen Erlofers, und ber muftischen Bereinigung mit bem auferstandenen und er- 25 höhten Seiland gurudzulegen find. 1. Die erfte ber vier Bochen gilt ber via purgativa. Die Erfenntnis der Sunde und der Reueschmerz über Dieselbe werden hier bewirkt durch eine Reihe von Betrachtungen (fünf an jedem Tage), deren erfte — das Principium ober bas Fundamentum — ben Zweck des Menschen zum Gegenstande hat und auf Erziehung völliger Gleichgiltigkeit gegenüber der Belt und ganglicher Singabe an Gottes w Billen abzielt. Die folgenden Meditationen haben fich bann mit dem Abfall ber Engel und ber Menichen von Gott, mit ber Schwere ber badurch bewirften Berichuldung (au-nächst bes erften Menichen, fodann ber Menscheit insgesamt), sowie lettlich mit ber ewigen bollenpein als dem Abichlug ber Gundenftrafen gu beschäftigen. Gine Unleitung gur Bewiffensprüfung (instructio de modo examinandi conscientiam) ift ber Beichreis 85 bung biefes Reinigungswegs beigegeben: mehrmals täglich hat der Exercitant den Buftand feines Gemiffens zu durchforichen, inbefondere am Abend mittels eines Rudblids auf fein fittliches Berhalten mahrend bes Tags im allgemeinen (bas examen generale), sowie während des Tages selbst mittels spezieller Beobachtung und Bekämpfung seiner jeweiligen Lieblingssunden (examen particulare). — 2. Die via illuminativa in ihrer ersten wachte bet der Sichübende während der zweiten Boche zurückzulegen. Den Gegenstand seiner Betrachtungen bilden hier die Mysterien der Sendung des Erlösers vom Mensch werdungeratichluffe und ber beiligen Geburt an bis jum Beginn feiner Baffion. Chriftus, ber Ronig bes Gottesreichs, wird bem Lucifer als bem Fürsten Diefer Belt in lebhaft malender Schilderung gegenübergestellt. Jeder Diefer beiben Fürsten ladet die Menscheit 15 jur Beerfolge ein, jener durch Aufpflangung feiner Fahne in Jerufalem, diefer durch Berfammlung feiner Unhanger um feine Fahne in Babylon, jener burch Aufforderung gu feiner Rachfolge in Armut, Gelbstverleugnung und Demut, Diefer burch Bodung mit irdischen Gütern, Eitelkeit und Hoffart. Auf ein Sichentscheiden für oder wider die Fahne Christi drängt hier alles hin. Die Reihe der Betrachtungen zuerst über Jesu verborgenes so Leben bis zur Jordantause, dann über sein öffentliches Wirken bis zur Leidenswoche, muß abichließen mit einer bestimmten und befinitiven Bahl, wodurch ber Erercitant bem Beltwege ernftlich absagt und für ben Demuts- und Leidensweg des Heilands fich entscheibet. -3. Nachdem fo bereits am Schluffe ber zweiten Boche ber geiftliche Rurfus feinen Gobepunft erreicht hat, lehrt die britte Boche Diefen Rurfus durch die andere Sauptitrede ber 55 via illuminativa, nämlich durch die Betrachtung der Baffion Chrifti hindurch fortfeten. Der Entichluß, gang ber Fahne Chrifti folgen zu wollen, muß durch eingehende Betrachtung der Myfterien feines Leidens und Sterbens vertieft und befestigt werben. - 4. Den Abschluß bildet die vierte Boche mit Burudlegung der via unitiva, d. h. mit Betrachtung ber beseligenden Mufterien von Chrifti Auferftehung und Erhöhung. Bier fteht ber 60

vorher mit Chrifto Geftorbene als neuer, gottgeeinigter Menich wieber auf. Er beginnt die Früchte feines Unichluffes an die Sahne des himmelsfürsten gu ernten; indem er durch die Liebe und Gnade Christi mit Gott eins wird, kehrt er zu dem durch den Sündenfall verlorenen ursprünglichen Heilsstande des Menschen zurück. Ein Gebet des an diesem Ziele 6 angelangten Exercitanten, wodurch er sich ganz, nach Gedächtnis, Intelligenz und Willen, an Gott in Christo hingiebt, beschließt die Reihe der Übungen. — Gewisse asketische Verrichtungen jur Forderung des andachtigen Debitierens werden empfohlen, boch gehoren Diefelben mehr bem Bereiche ber geiftigen Usteje an (3. B. Lejen astetischer Schriften, öftere Beichten und Rommunicieren 2c.) als bem ber forperlichen Rafteiung mittels Faften, 10 Ciliciumtragen, Gebrauch ber Beißel zc. In Bezug auf Diefe letteren Afte ift Diefrete

Sandhabung angeordnet.

Unhangsweise hat Ignaz noch einige "Regeln zur Herstellung des Einklangs mit der Dents und Lehrweise ber Rirche" (Regulae ad sentiendum cum Ecclesia) beigefügt. Sie sollen ben burch Burudlegung ber brei Bege mit Gott Geeinigten auch mit ber is fatholischen Rirche voll und gang einigen, ihn alfo vor etwaigem Digbrauch ber erlangten geistlichen Erkenntniffe und Gnadenschäte im Ginne eines haretischen Mufticismus warnen. Der burch die Schule ber übungen hindurchgegangene foll feine Seele "immer jum Behorsam der Kirche, welche rechtgläubig, tatholisch und die Kirche der Hierarchie ift, bereit und geneigt halten". Er foll "ben Monchsftand und ben Colibat jumeift loben und Die 20 Borguglichfeit der Birginitat vor dem Cheftand anerkennen"; foll überhaupt durch Gut-heißung und Empfehlung der Justitutionen des Ratholicismus (als: Reliquien- und heiligenverehrung, Stationen-Undachten, Wallfahrten, Ablage, Jubilaen, Fastengebote, Kirchenfeste, Birchenschmud und Bilder) seine Unhänglichkeit gegen die wahre, b. i. die römische Rirche bethätigen. Alfo nur für Die Intereffen der Bapftfirche barf biefe geiftliche Ubungsichule 25 wirfen und werben. Reiner außerfatholifden Frommigfeitsubung, feinem Illuminatismus (vgl. ben A. Alombrados I, 388 f.), feiner evangelischen Rirchengemeinschaft burfen ihre Erfolge zu gute tommen (vgl. J. Janffens Bemertungen über die Bedeutung Diefer Ignatianifchen Regulae sentiendi cum Ecclesia, Deutsche Geich. 2c. IV, 378 f.; jowie

Beimbucher, II, 62). Dant ihrem geschiedten Sichanpaffen an bas fpezifisch tatholische Frommigfeitsbedurf-

nis und ihrem eigentümlich elaftischen (für den esoterischen Ordensgebrauch ber Gefellichaft Jefu ebensowohl, wie für außerjesuitische Berwendung trefflich geeigneten) Charafter haben Lopolas Exercitien die fturmischen Angriffe, welche fofort nach ihrem Befanntwerden auch von fatholifch-theologischer Geite her mehrfach wider fie ergingen, fiegreich über-35 ftanden und fich ein bis in die weiteften Rreife ber heutigen fatholischen Belt vorgedrungenes Unsehen erfämpft. Dominitanischerseits wurden fie anfangs aufs Beftigfte befampft. Als "ein Buch voll Sarefien" flagte Melchior Cano - um eben die Beit, wo Baul III. durch Breve vom 31. Juli 1548 ihnen die erfte papftliche Approbation erteilte — fie an, erregte fturmische Kundgebungen an der Universität Alcala gegen fie 40 und half ein formliches Berbot ihrer Benugung und Berbreitung burch ben Ergbischof von

Tolebo 1551 herbeiführen (gegen welchen Unterdrudungsversuch bann Bapft Julius III. durch Inschutnahme des Buche einschritt). Schon wenige Jahrzehnte fpater hort man bas Lob bes Buchleins aus allen Lagern ber tatholifden Welt erichallen, und auch angesehene Dominifaner (als einer der erften der berühmte Prediger Ludovicus Granatenfis † 1588)

45 ftimmen in dasfelbe ein. Carlo Borromeo läßt es durch ein Mailander Provinzialkongil (1576) empfehlen. Frang b. Sales urteilt über es: durch feine geiftl. Ubungen feien "mehr Seelen gerettet worden, als das Buchlein Buchftaben enthalte". Ahnliche belobende Musfprüche darüber werden von Juan und Terefia von Avila, von Bincenz von Baul u. a. überliefert. — Gine feierliche papftliche Genehmigung bes Exercitienbuchs ließ jener früheren

so (von Baul III. u. Jul. III.) Gregor XIII. durch feine Bulle Ascendente Domino vom 25. Mai 1584 folgen. Nachdem dann durch Aquavivas Direktorium (1593, 1599 f. oben) die efoterische Berwendung des Buches für den Jesuitenorden felbft befinitiv geregelt worden, beginnt die Reihe jener empfehlenden Erlaffe von Bapften des 17. und des 18. Jahrhunderts, welche ihm für weitere tatholische Kreise Bahn zu brechen suchen.

55 Bwar nicht in feinem vollen vierwöchentlichen Umfang, aber boch in reduzierter, auf ein knapperes Maß zusammengebrängter Gestalt wird der geistliche Ubungeturs des Ignatius auch Nichtjesuiten, und zwar sowohl Geistlichen wie Laien, empfohlen. Das Accomodationsversahren schreitet dabei von Stufe zu Stufe fort, durch immer billiger werdende Angebote auch den weitgehendsten Bunschen der mehr weltlich gerichteten Kreise Rechnung tragend! Baul V. gewährt einen vollkommenen Ablag für Egercitanten, Die sich einem

Ubungefure von 10 Tagen unterziehen wurden (23. Mai 1606); Alexander VII. privilegiert - mahrend er für priefterliche Bersonen bei der Minimalforderung einer 10tagigen Dauer ber Ubungen fiehen bleibt - andererseits von Laien zu übernehmende Exercitien icon bei Stägiger Dauer (12. Dft. 1657); Benedift XIV. fichert benjenigen, "die in ben Holle der Ingiget Luter (12. Ott. 1837), Bettebut AIV. staget benjetagen, "vollen Baufern der Jesuiten" nur 5 Tage hindurch sich geistlichen Übungen unterziehen, vollstommenen Ablaß zu (Bulle Quemadmodum v. 15. Juli 1749); ja derselbe Bapst dehnt später diese Ablaßzusage auf alle diesenigen aus, "welche nur Einen Tag lang unter Ansleitung von Jesuiten als Borbereitung zu seligem Sterben durchmachen" (Breve vom 29. März 1753; auch vom 16. Mai dess. Jahres).

In Diefer Doppelten Geftalt: einerseits als vierwochentlicher Rurs für Drbensmitalieber 10 (und awar für fie als mindeftens zweimal, querft im Novigiat, bann wieder nach Beendigung der Studienzeit, in voller Ausdehnung und ftriftefter Form abzuleiftende Ubung), andererfeits als abfürgender Auszug aus dem vollen Rurs (von entweder 10., ober 8. oder Stägiger oder noch fürzerer Dauer) hat Ignazs Exercitatorium bis herab auf unsere Beit sich in Ausübung erhalten. Als sicher wirkendes Mittel zur Herbeiführung jenes 15 Opfers des Intelletts (und zugleich des Willens), auf welches das jesuitische System vor allem abzielt, hat es dem Ordensinteresse der Gesellschaft Jesu nicht allein, sondern dem modernen Ratholicismus insgefamt Dienfte geleiftet, beren Bichtigfeit nicht hoch genug angeschlagen werden fann. Der Zesuitierungsprozeß, in welchen feit Biederherstellung des einige Jahrzehnte lang suspendiert gewesenen Ordens durch Bius VII. (7. Auguft 1834) 20 nach und nach fast famtliche Lebenstreise ber romifchen Rirche hineingezogen worben, hat fich insbefondere auch auf Grund bes popularifierten und durch allerlei Erleichterungen vereinsachten Exercitienwesens vollzogen. Diese propagandistische Rolle desselben ist noch lange nicht ausgespielt. Man hat von einem "tirchlichen und kulturgeschichtlichen Einflusse", den das Büchlein Lopolas auf das deutsche Bolk während der letzten Jahrhunderte 25 ausgenbt habe, geredet (Janffen, Beich. b. d. Bolfs IV, 378). Der Musbrud involviert faum eine Übertreibung. Jedenfalls jahlt bie tatholifche Gegenreformation unter ben Urfachen, auf welche ihre teils vereinseitigenben, teils ftorenben und rudbilbenben Ginwirtungen auf das neuere deutsche Rulturleben fich jurudführen, auch das geiftliche übungswefen, und gwar es als eine ber vornehmften und machtvollften. Bödler. 30

Eril, babylonifdes f. Jerael, Beichichte, bibl.

Exfommunifation f. Bb II S. 381, 89.

Erodusgemeinden, millenische f. Bb III G. 812, 88-49.

Exorcismus bei der Taufe. — Litteratur: Joh. Melch. Krasst, Ausführliche Historie vom Exorcismo, Hamburg 1750; Ferd. Prodst, Sakramente und Sakramentalien in 35 den 3 ersten christl. Jahrhd., Tübingen 1872, S. 16 st. 128 st.; Joh. Mayer, Gesch. des Kateschumenats, Rempten 1868; J. Bingham, Origines s. Antiq. eccles. vertit J. H. Grischow, Halae 1724 st. II 19 st. IV 22 st.; F. Höstling, das Sakr. der Tause, Erl. 1846 bes. I 376 st. II 191 st.; S. v. Zezschwid, Katechetik I 286 st. 340 st.; Sachsse, Katechetik S. 59 st. 200 st.; G. Rietschel in Festischisch st. Riedelich in Festischisch school in Katechetik I 286 st. 172 st.; Strobel, Gesch. des E. in der Nürnd. 40 Kirche in Miscellaneen IV (1781) 173 st.; F. Koldewey, Der E. im Herzogtum Braunschweig. Wolfsend. 1893; G. E. Schmidt, Justus Mentus, Gotha 1867, II 110 st.; Christian Gerber, Heftorie der Kirchen-Teremonien in Sachsen, Dresden und Leipzig 1732; Christ. W. Demler, Repertorium über Pastoraltheologie und Casuistik. II, Jena 1787 S. 461 st. — Die Einwendungen der reformierten Theologen gegen dem Er. der Lutheraner 2, B. in Frieder. Rectmann, 45 dungen der reformierten Theologen gegen den Er. der Lutheraner 3. B. in Friedr. Beckmann, 45 Dissertatio theologica de Exorcismo Francof. 1689, 2. ed.

Es ist leicht verständlich, wie die alte Kirche jur Anwendung bes E. bei ihren Rate-chumenen gekommen ist, aber auch offenbar, daß sie dabei den biblischen Ausgangspunkt verloren hat. Anknupfend an die Beilung Damonischer durch Chriftum hat die alte Chriftenheit von Anfang an eine Reihe von Krantheitserscheinungen, Die fie als bamonisch be- 50 urteilte — die Kirchensprache nennt diese Kranken eregyouperor — durch Erorcismen gu heilen gesucht. Sie hatte Personlichfeiten in ihrer Mitte, die als esoonioral thatig waren, Leute, die nach Constit. apost. VIII, 26 ein zágiopa lapárwr besitzen, beren Thatig-teit daher Ausübung einer Gabe, nicht eines Amtes ift, denen daher auch ursprünglich teine Amtsübertragung, feine Ordination erteilt wird. Mit Gebet und Handaussegung 55 behandeln fie die Rranten (vgl. F. Probit, Rirchl. Disciplin in ben 3 erften Jahrhb. Tübingen 1873 G. 116 ff. u. A. harnad, Medicinifches aus der alteften Re in TU VIII, 4

S. 104 ff.). Im 3. Jahrh. finden wir dieses Exorcifieren angewendet auf Katechumenen aus dem Heidentum. Denn das Heidentum ist ja das Herrschaftsgebiet der Damonen. Pf 96, 5 (LXX): ol Beol ror edror dayword daywora. "Über die Geiden haben die Dämonen die Herrschaft, denn die Götter der Heiden sind Damonen. Aber die, welche an 5 den gefreuzigten Jejus, den Berrn, glauben, die fonnen alle Damonen und bofen Beifter efoonisortes unter sich zwingen. In der Kraft des Namens Jesu nar Sacubrior έξοοχιζόμενον νικάται καὶ ὑποτάσσεται." Justin, Dial. c. Tryph. 83, 30, 76, 85, Diese Betrachtung legte es nahe genug, auch die jur Kirche fich wendenden Seiben durch Exorcismen dieser Damonengewalt zu entreißen. Freilich handelte es sich bei Besessenen 10 um einen Krantheitszustand des physisch-psychischen Organismus, hier dagegen um die ethische Boteng bes Reiches ber Finfternis über ihre Seelen. Damit mar ber E. auf ein ihm fremdes Bebiet übertragen, ein Bebiet, auf dem er zu einer abenteuerlichen Dagie führte, jowie man Ernft mit ihm machen wollte. In richtiger Erinnerung an Diefes andre Bebiet vertauschte man bier auch die Damonen mit Satanas felbst: ihm wird geboten, 15 aus ben Ratechumenen auszufahren. Der große Bedante, daß in bem Bewinnen jedes neuen Chriften aus der Beidenwelt ein Stud von dem Siege Chrifti über ben Fürsten diefer Belt fich vollzieht, ichafft fich in diefen Exorcismen einen dramatifchen Ausbrud, einen Ausdruck von tropiger Rühnheit und Siegesgewißheit, der etwas Imponierendes hat. Gleichwohl war er verfehlt, eine Berwechslung einer Damonenaustreibung mit der Beteh-20 rung eines Menichenhergens von ben falichen Gottern gu bem lebendigen Gott. - Das erfte fichere Beugnis von der Unwendung des E. bei Ratechumenen, genauer im Photizomenat und bei der Taufe, bieten uns die Schriften Chprians - a. 256 (Opp. ed. Hartel I, 436. 441. 450). Sier finden wir ihn ebenso in der fathol. Rirche wie bei Saretifern in Gebrauch, alfo hat er damals jedenfalls ichon einige Zeit bestanden. Gin viel-25 leicht noch etwas alteres Zeugnis gewähren die Canones Hippolyti, vgl. H. Achelis in EUVI, 4, S. 93. Ob Tertullian ihn kennt, ift mindestens zweifelhaft, vgl. Leimbach in 3hTh 1871, 117 und 436 ff., ebenso ob die clementinischen Homilien III, 73 unter der in der Taufvorbereitungszeit täglich vorzunehmenden Sandauflegung (zad' fuegar zugoredeiode) die Erorcismen verstanden haben, wie Joh. Mager a. a. D. G. 81 juver 30 fichtlich behauptet. Auf jenem farthagischen Kongil von 256, auf bem bes E. fichere Ermahnung geschieht, fordern etliche Bifchofe, daß auch Reger, wenn fie gur Rirche gurud. fehren, getauft und auch exorcifiert werden follen, und motivieren es damit, daß ja haeretici pejores quam ethnici seien. Das zeigt, wie direkt man noch E. und Heidentum in Gedanken verband. Da ist denn von Interesse, daß ein griechisches Formular für einen 35 Proselytus ex Hebraeis (Goar, Euchologium, wiederabgedruckt bei Affemani Codliturg. I, 105 ff.) nur eine Abrenuntiatio, aber keinen E. enthält: anorasoopaa näse τοῖς Εβοαϊκοῖς ἔθεσι κτλ. (doch vgl. ebd. I, 109: am folgenden Tage χοώμεθα ταῖς τῶν έξορχισμῶν εὐχαῖς). Einmal mit der Taufe in Berbindung gebracht, wurde der E. nun auch unbedentlich auf die Taufe ber Chriftentinder übertragen in derfelben me-40 chanischen Beise, in ber man ben gangen ordo baptismi adultorum auf die parvuli anwandte. Catholica fides, schreibt Augustin contra Julianum I, 5, 19, ubique parvulos exorcizando et exsufflando de potestate eruit tenebrarum. Auch an den Kindern wird das exsufflare und Beschwören vorgenommen, um die seindliche Macht bes Teufels zu vertreiben, die den Menschen tauschte, um ihn in Besit zu nehmen. 45 Daher wird nicht bas Geichopf Gottes in ben Rindern beschworen und angeblafen, fondern jener, unter dem alle mit der Gunde Geborenen fteben; denn er ift der Furft der Sünder" (August. de symb. ad catech. 1, 1, 2). Und wie die Kindertausliturgie die verichiedenen liturgischen Afte des Ratechumenats einschließlich der Taufhandlung zu einer fortlaufenden Sandlung gusammenfaßte, fo murben auch an verschiedenen Stellen Die ber-50 schiedenen Exorcismen in sie aufgenommen: gleich am Eingang die exsufflatio, ein meist dreimaliges Anhauchen des Gefichtes des Rindes, verbunden mit dem gebietenden Borte: Exi ab eo, immunde spiritus, et da locum spiritui sancto paraclyto (mit mannig-fachen Barianten in den Begleitworten); dann aber folgte nach der Ceremonie des Accipe sal sapientiae ein großer dreiteiliger E.: durch ein Gebet eingeleitet, daß Gott seinen 55 Engel ichiden wolle, ber ben Taufling beschüßen und gur Taufgnabe geleiten wolle, ber E.: Ergo maledicte diabole audi sententiam tuam et da honorem deo vivo . . . et recede ab hoc famulo dei . . .; diefer E. wird dann noch zweimal wiederholt, aber jedesmal mit einer andern längeren Einleitung: Audi maledicte Sathana, adjuratus per nomen aeterni dei et Salvatoris nostri filii eius J. Christi . . " und 60 dann: Exorcizo te, immunde spiritus, in nomine P. et F. et Sp. S., ut exeas

et recedas ab hoc famulo Dei N. . . . . (vgl. hierfür die näheren Nachweisungen in 8fBL 1889 S. 411 ff.). So allgemein am Ende des Mittelalters; erst das Rituale Romanum von 1614 hat hier eine erhebliche Berkurgung vorgenommen und (außer der Exsufflatio am Eingang) nur den letzten der drei Exorcismen mit seiner Einleitung, also das Exorcizo te mit einmaligem Ergo maledicte diabole stehen gelassen.

Luther nahm an diesen Exorcismen keinen Anstoß. Im Taufbüchlein von 1523 hat er am Eingang die Exsufflatio (der Täufer blase dem Kind dreimal unter Augen und fpreche: Fahr aus, bu unreiner Beift, und gieb Raum bem big. Beift) und dann nach bem Salgipmbol und einem Bebete den breifachen E .: 1. Darum, bu leidiger Teufel, ertenne bein Urteil . . .; 2. Go hore nun, bu leibiger Teufel, bei bem Ramen bes emigen to Gottes und unfers Beilandes Jeju Chrifti beschworen . . .; 3. 3ch beichwöre bich, bu unreiner Beift . . .; Er hat freilich hier schon gefürzt, indem er das Ergo maledicte diabole nur einmal dabei anwendet. Dieje Rurzungen beruhen aber nicht auf einem materiellen Bedenten, vielmehr hebt er im Begleitwort jum Taufbuchlein ausbrudlich anerfennend hervor, die Kirche befenne hier mit beständigen, ungezweifelten Borten vor Gott, 15 daß das Rindlein vom Teufel beseisen fei. Und er benutt den E., um feine Thesis von einem der Taufhandlung entgegentommenden perfonlichen Blauben des Rindes zu begrunden: er läßt diesen entstehen per vim verbi quo exorcisantur et per fidem ecclesine eos offerentis et eis fidem orationibus suis impetrantis (EU opp. var. arg. VII, 55; vgl. ferner Enders, Briefiv. Luthers III, 377; EM 22, 164; 28, 416). Es w find daher nur formelle Gründe, das Interesse Wiederholungen zu vermeiden, wenn er ichon 1523 hier Kürzungen vornimmt. Im Taufbüchlein von 1526, das in den Katechismus überging und durch dessen Bermittlung wenigstens als Anhang in die symbolischen Bucher tam, find Die Rurgungen weiter fortgefest: Der Ritus ber Exsufflatio ift geftrichen, aber bas Begleitwort "Fahr aus, bu unreiner Beift u. f. w." ift beibehalten (jogenannter 25 fleiner E.); und von der fpateren Erorcismen-Trias ift geblieben: "Ich beichwöre dich, du unreiner Geift, . . . daß du ausfahreft und weicheft von diefem Diener J. Chr." (fogen, großer G.). Diefe zwei Uberrefte ber fatholifchen Tauferorcismen gogen nun burch Die Autorität des lutherischen Taufbuchleins in die Dehrzahl der lutherischen Taufliturgien ein (f. Sofling, Das Gatr. der Taufe II, 64). Allerdings gab es von Unfang an so auch manche Abweichung von Diefer Norm. In Gudweftbeutschland befonders gelangte unter bem Ginfluß der Schmabifch-Saller &D von 1543 und der Burttemb. von 1536 und 1553 eine von Luthers Taufbuchlein und damit von der fathol. Tradition fich frei machende Taufliturgie in mannigfachen Formen gur Anwendung, die den E. einfach befeitigt hatte, Davon ju ichweigen, daß in dem Gebiete, wo Bucer Ginflug ubte und wo 36 ichweizerische Borbilder wirtfam waren, der E. gleichfalls gefallen war. Und diefe ber-Schiebene Bragis bestand anfangs, ohne daß es darüber zu Ronflitten tam. Buthers alter Amanuenfis Beit Dietrich feste feinem Agendbuchlein, Rurnb. 1544, beim E. Die Gloffe an ben Rand: "Diefes tann man ohne Gunde auslaffen, wer ba will. Denn es ohne bas im Gebet hernach folgt" (Strobel, Miscellaneen IV, 197). Dann aber tamen bittere, 40 leibenschaftliche Rampfe. Luther hatte einen doppelten E. beibehalten, ohne darüber zu reflettieren, was bieje Berdoppelung bebeuten follte. Gine nur fymbolijche Sandlung war ihm ber E. gewiß nicht. Geiner religiojen Betrachtungsweife, unter Buruditellung ber causae secundae allen Rampf in ber Belt unmittelbar als Aftion gwifden Chriftus und Satan anguichauen, entiprach es burchaus, bas in Gunden geborene Rind, "ben 45 Beiden" (be Bette IV, 436), als vom Teufel befeffen Chrifto gegenüberguftellen. Aber Dies fein Beibehalten bes E. hat ber luther. Rirche viel Rot gemacht: es hat verurfacht, daß es in den Reihen der Butheraner felbft gu bitteren Streitigkeiten tam; es war ferner ein Bantapfel mehr amifchen Butheranern und Reformierten geschaffen: je mehr biefe bier papiftifchen Sauerteig faben und beftritten, um fo mehr fühlten jene fich in statu con- so fessionis und verteidigten gab, woran ihnen eigentlich felber nicht viel gelegen war, benn Die Dogmatit tonnte mit Diefem Stud nichts Rechtes anfangen, mußte ben E. jedenfalls für ein entbehrliches Stud erflaren. 1550/51 entbrannte in Thuringen ber Rampf gwifchen dem Gothaer Diakonus Georg Merula und Juftus Menius. Jener beftritt die Berech. tigung des E., machte auf den Widerfinn aufmerkjam, daß er zweimal in der Liturgie so vorkomme, berief fich fur feine überfluffigfeit darauf, daß er bei Nottaufen durch Laien nicht angewendet wurde, und ftieß fich besonders an dem "ich beschwöre dich", denn das heiße einen Gid von jemand fordern, man tonne boch aber ben Teufel nicht ichworen laffen. (Schon A. Dfiander hatte fich an diefem "ich beschwöre" gestoßen: ben Teufel beichmoren fei aberglaubische Thorheit, benn Diefer fei ein Lugner und halte teinen Gid. so

Bgl. hirsch, Geschichte bes Interim ju Nurnberg. Leipzig 1750, S. 117 f.) Menius antwortete bem Diakonus in der Schrift "Bom Exorcismo, daß ber nicht als ein jauberischer Greuel zu verdammen . " Bittenb. 1551. Er legt dem E. die Bedeutung bei, ein notwendiges, praparatorisches Stud für die Taufe zu fein; denn des hl. Geiftes 5 Werk könne erst geschehen, wenn der Teufel gewichen sei. Er ist ihm nicht nur ein actus significativus, sondern exhibitivus; boch magt er nicht die Konsequenz zu ziehen, daß er jebe ohne E. vollzogene Taufe für ungultig erklärte. Daß der Teufel aber über dem E. thatfachlich weiche, bezeuge bie tagliche Erfahrung. Der Neubrud feiner Schrift Frankf. a. D. 1591 Bl. Av fügt hier Die Unmertung hingu: "Wie benn alle driftliche to Brediger, fo mit Ernft und Undacht taufen, feben und befinden werden, daß fich an und im Rindlein, wenn die Borte bes E. gesprochen werden, fonderliche Geftus und Gebarben erregen, feben und horen laffen"! Roch braftifcher Stephan Bratorius in Salgwedel : "Bir Brediger muffen ja betennen, daß fich die Rinder übel gehaben, rot werden und auffchreien, als wurden fie geriffen und gepeinigt, fo oft wir dem Teufel ernftlich gebieten, 15 von dem Täufling auszufahren." Der jungere Eruciger erhob über etliche Flacianer Die Rlage: ihre interpretationes του έξορχισμού a magicis superstitionibus et manichaeis deliramentis nihil differunt (Unich. Nachr. 1720, S. 49). Doch blieben bas Ausschreitungen einzelner; die herrschende Lehre, wie fie im Rampf gegen Angriffe von calvinischer Seite formuliert wurde, lautete vielmehr: "Es hat auch die Meinung in unsern 20 Rirchen nicht, als ob durch diese Sandlung des E. das Rind der Gewalt des Satans los und der Neugeburt teilhaftig wurde, denn folder Bestalt wurde dem E. zugeschrieben, was dem hl. Saframent ber Taufe eigentlich aus Gottes Stiftung zugehörig, fondern es ift Die Handlung bes G. gleich als eine Erinnerung, was in der hl. Taufe felbft am Rind durch des hl. Geiftes Kraft wirklich und in der That verrichtet wird" (Consil. theol. 25 Viteberg I, 429). Die großen Dogmatifer ber luth. Rirche hielten baran feft, bag ber E. nicht gur Substang ber Taufe gehore, feine Abschaffung fehr wohl möglich fei (30h. Gerhard und 2. Sutter), und daß ihm eine peculiaris efficacia dem Taufling gegenüber nicht eigne; die Rirche behalte ihn aber bei, um ber Tauflehre ber Satramentierer gegenüber zu bezeugen, daß die Rinder um der Erbfunde willen als geiftlich Befangene 30 bem Reich ber Finfternis angehörten. Es galt ben Begenfat gegen Calvins Lehre ju betonen, der Instit. IV, 15, 22 geschrieben hatte: non ideo baptizantur fidelium liberi, ut filii dei tunc primum fiant, sed solenni potius signo ideo recipiuntur in ecclesiam, quia promissionis beneficio iam ante ad Christi corpus pertinebant. Dem gegenüber follte, wie die Calenberger RD fagt, ber E. die Erinnerung baran fein, so "in was großer Not und Jammer das Kindlein seiner Sünden halber stecke." Je mehr nun in der 2. Hälfte des 16. Jahrh. geheime und offne calvinistische Propaganda die luth. Kirchen beunruhigte, je schroffer über das "papistische Zauberwert" und die "purlautere Menschensaung" des E. gescholten wurde, um so hartnäsiger verteidigte man ihn. Melanchthon hätte ihn gern abgeschafft gesehen, freute sich, als ihn Joh. Aurisaber 40 in Preugen 1558 (vorübergebend) abschaffte (vgl. oben Bo II, S. 290), rechnete ibn aber doch zu den Stüden, von denen er urteilte: condono quaedam consuetudini; wo er gefallen sei, moge man ihn ja nicht wiederherstellen (CR IX, 430). Die Bennebergische RO 1582 ließ ihn aus "als an das Babftumb grengend" (Richter ROD II, 461). Tilem. Beshusen trat für ihn in die Schranken 1562 und wieder 1583, aber doch mit dem Bu-45 geständnis, daß er "ein unnötig Ding fei und mit gutem Gewiffen konne unterlaffen werden". (Reubruck in der Sammelschrift Bom Exoreismo Frankf. a. D. 1591). Der Melanchthonianer Christoph Bezel schaffte ihn 1584 in Bremen ab; in Nürnberg dagegen faffierte man 1583 die Agendbuchlein, die ihn für abtommlich erflarten (ogl. oben). Befonders heftig wurde der Rampf um ihn 1591: unter Rangler Rrell wurde am 4. Juli 50 1591 in Rursachsen die Abschaffung des E. besohlen. Aber Bolf und Geiftlichkeit lehnten fich bagegen auf; ichon nach wenigen Monaten war ber calvinische Ginfluß gebrochen und ber Umichlag erfolgte. Im Jahre 1590 erichien bas Taufbuchlein ber Anhaltiner mit Bolemit gegen den E. (vgl. auch Fr. Arndt, Joh. Arndt, Berlin 1838, S. 251 ff.). Dagegen erhob fich Bolycarp Lepfer in feinem Chriftlichen Bedenken, Magd. 1591, und Bom Exorcismo Jena 1592; ebenso Daniel Hofmann in helmstedt, Orthodoxa doctrina de Exorcismo 1591, ferner die Magdeb. Geiftlichkeit in einer neuen Ausgabe des Taufbüchleins Luthers, Magd. 1591, Bl. Eb ff.; und in Frankf. a. D. erschien eine Sammlung bewährter luth. Zeugniffe für den E. (1591). Joh. Arndt gehörte zu den Opfern dieses Ex.-Streites; er wurde als Freund des Ex. 21. Sept. 1590 seines Pfarramtes in

60 Babeborn entfest; vgl. NR3 IX (1898), S. 464 ff. Befremden erregte es, bag nach

dem Tobe des Aegid. Hunnius († 1603) Thesen gegen den E. ans Licht tamen; aber es waren Disputationsthesen, die nur youraorixos jusammenstellten, was fich gegen ihn vorbringen ließ. Mus bem 17. Jahrh. fei beifpielsweise erwähnt ber Roftoder Tarnow, de sacrosancto ministerio 1624, p. 1002 ff. für Beibehaltung; besgl. Baul Sperling in Riel, de antiquissimo Exorcismi in baptismo ritu, nequaquam temere, multo 5 minus tumultuarie vel rejiciendo vel abrogando 1666. Doch find auch Symptome einer veranderten Stimmung gu verzeichnen. Auf dem Caffeler Religionsgefprach 1661 (vgl. Bd III, S. 745) willigten die luth. Theologen darein, den E. in ein Gebet gegen Satan und seine Gewalt umzuwandeln. Im Gebiet der Lüneburger KD wurde er 1663 abgeschafft. Hartmann im Pastorale evangelicum 1678, p. 611, nimmt ihn zwar in 10 Schutz, aber doch nur, wenn er lediglich als Zeugnis und Gebet gedeutet werde. Der lutherische Kastro von Kalzig bei Züllichau, Georg Polius, schrieb 1676 sein "Wiedersholtes Bedenken über dem Exorcismo" (auszüglich bei Beckmann, p. 65 ff.); er mußte im Compt mit Ibom Sellick dem Live Compting in Dillicken deine des Les im Rampf mit Abam Gellius, dem Inspettor (Superintendent) in Bullichau, feine "bes Gr. halber von ihm betrübte und verwirrte Gemeinde" verlaffen; vgl. G. J. Erhard, Bres- 15 byterologie des evangel. Schlesiens III. 1, S. 697. 716. Spener giebt die berühmte Erklärung ab (Theol. Bed. II, 163), die Glosse, die die Dogmatiker zum E. machten, sei besser als der Text; nur durch jene lasse er sich retten. Da aber kirchliche Formeln vor allem deutlich sein sollten, so sei seine Abschaffung wünschenswert (aus Anlas des Reverfes, ben der große Rurfürst 1662 von den luth. Paftoren forderte, den G. "gu 20 mitigiren und ju andern"; vgl. ju biefem martifchen Er. Streit Unich. Rachr. 1718, S. 625). Doch ichreibt ber borfichtige Mann auch: "es ift beffer, eine folche Formel gu behalten und die Gemeinde von dem rechten Berftand und Meinung ju unterrichten, als mit deren Abschaffung Erregung verursachen." (Theol. Bed. II, 157.) Auf dieser Linie hat fich ber Bietismus meift gehalten. Man flagte, wie 3. B. Gerber 1732, über die "un- 25 formliche Ceremonie" und hoffte auf evangelische Fürsten, die ihn einmal beseitigen würden. Aber wenig gefchah. Bwar "mitigirte" man ihn hier und ba, vertauschte bas "ich beschwöre dich" mit "ich gebiete dir", und das "ausfahren" mit "weichen", ohne doch damit den Unitog wirklich zu beseitigen. Chr. Thomafius freilich forderte Die Abichaffung Diefer aberglaubifchen Ceremonie, De Jure Principis 1695, p. 35; und einzelne Fürsten beseitigten so ihn thatjächlich, fo Unton Ulrich von Braunschweig in ber RO von 1709, fo Christian VI. in feinem fonigl. Unteil von Schleswig-Bolftein feit 1736, mahrend im hochfürstlichen Bebiete 1735 der umgefehrte Befehl erging, ihn, wo er etwa abgefommen, wieder einguführen. Kräftiger als Speners Kritik lautete das Urteil Sig. Jak. Baumgartens in seiner Glaubenstehre III, 321, der ihn eine "willfürliche handlung" nannte, ohne göttlichen 35 Befehl und ohne Notwendigkeit, die ohne Nachteil abgeschafft werden könne — aber auch er lentt ein: gehörig verstanden, ertlart und gebraucht, tonne fie boch auch nuglich beibehalten werden. Erst der Rationalismus räumte mit dem E. auf. "Ich erröte allemal, jo oft ich diese harten Borte aussprechen muß," schreibt Demler 1787 (a. a. D. II, 462) "und eben dieses versichern mir sehr viele von meinen wertesten Herrn Umtsbrüdern." Man 40 pries es als großen Sieg der Auftlarung, daß diefer "vom Aberglauben und Pfaffenftolz erzeugte papistische Unsinn nunmehr verbannt worden sei". Die Zeitungen hatten eine findliche Freude daran, die Gemeinden bekannt zu machen, in denen nun glücklich "der unsaubere Geist über die Grenze gewiesen sei". Städte wie Hamburg, Nürnberg, Schweinsfurt gingen mit der Beseitigung voran; 1784 fiel er in der dänischen Kirche. "Auch der 45 Freidenter findet jest bei der Taufe feine Befriedigung," jubelt 1804 das liturg. Journal von Bagnis, Bb IV, G. 125. Bie es im einzelnen gemacht wurde, barüber vergleiche ben Bericht von Nic. Deft in Gludsburg, Schleswig-Bolft. Provinzialberichte 1794, und Gifenschmid, Gesch. ber vornehmften Kirchengebrauche ber Protestanten. Leipz. 1795, S. 124 ff. Die Reue Breug. Agende (1829, Il. 2, S. 3) ftellte ihn, freilich in fehr so verschämter Fassung und nur noch in blasser Reminiscenz wieder her: "Der Geift des Un-reinen [masc. oder neutr.?] gebe Raum dem hl. Geifte." Die erneuerte preuß. Agende 1895 giebt Il. II, S. 3 ff. ein Taufformular "nach Luthers Taufbuchlein," aber der E. ift an beiden Stellen getilgt und auch die abgeblaßte Formel von 1829 ift befeitigt; auch Die Agende der luth. Gemeinden in Rugland, Betersburg 1898, fennt ihn nicht mehr. 55

Die neuere luth. Theologie hat seine Biederaufrichtung nicht begehrt. Claus Harms, der von sich sagen konnte, daß er an Teufel und Erbsünde glaube so sehr wie der Berliner Konsistorialräte einer, hat sich mit aller Entschiedenheit gegen den Bersuch einer Repristination erklärt (Pastoral-Theol. S. 197). Männer wie Hösling und v. Zezschwitz haben Spener Recht gegeben: die Glosse ist hier besser als der Text, und haben den so

Schluß gemacht: baber ift diefer zu verwerfen. Bgl. auch Baul Althaus, Die hiftorifchen und dogmatischen Grundlagen der luth. Taufliturgie. Hannover 1893, S. 58 ff. Gelbft C. F. B. Walther in seiner amerikanisch-luth. Bastoraltheologie St. Louis 1885, S. 133ff. plaidirt für Beseitigung des E. Zwar hat Höfling ein Ersahstück für ihn gefordert, ein 5 Taufgebet, das, der Erhörung gewiß, sich schließlich an Satan selbst wenden und ihm die Berstörung seiner Herrschaft, das Gericht, und daß er hier weichen musse, in kuhner Sieges gewißheit anfundigen, bas alfo in einer Repulsio Satanae enden folle. Aber abgefehen babon, daß es liturgisch ohne Beispiel mare, Satan im Rultus anzureden, so beruhte ja doch die Ginfügung des G. und ebenfo wieder Diefer Repulsio auf bem falichen Bedanten, als 10 muffe erft die herrichaft des Bofen im Täufling aufgehoben fein, damit die positiven Beilsgüter mitgeteilt werden konnten; das Reich der Finfternis wird aber grade dadurch überwunden, daß Chriftus mit seinem Geiste und seiner Gnade tommt. Daher beruht die Forderung selbst, erst — vor der Taufe — die Macht des Bosen zu zerstören und ihre Bernichtung liturgifch barguftellen, auf einer dogmatifch fehlerhaften Borausfegung. Und 15 wenn v. Begidwiß ben G. bei Beibenprofelyten, alfo in ber Diffionstaufe, fefthalten will, fo ift zu erwidern, daß auch Beiden feine Damonischen im Ginn bes DE find.

Berwandt, aber boch verschieden ift die Abrenuntiatio (f. ben Artitel I, 119 f.). Benn Cl. Sarms beibe leibliche Geschwifter nennt, fo ift hervorzuheben, daß im E. ber Teufel beschworen, in der Abr. ihm abgeschworen wird; der E. redet von physischer In-20 habitation, die Abr. von geistiger Abhängigkeit; beim E. verhält sich der Täusling passiv, bei der Abr. aktiv; jener ist Handlung des Liturgen, diese ein freies Gelöbnis des Tauflings. Die Ubr. ift alter als ber E. (Tertull. de corona mil. c. 3); auch fie erwuchs auf bem Boben und aus ben Berhaltniffen bes Beibenfatechumenats. Gie bedeutete bie freie, entichloffene Losfage vom Beibentum, von feinem Rultus und feiner Unfittlichfeit. 26 Das hatte einen guten Sinn; aber Die Frage ift, ob die Ubertragung Diefes Ratechumenen-Entschluffes auf die Rindertaufe berechtigt war. Lagt fich diefe freie fittliche That, Die boch Frucht ber Erziehung burch Gottes Bort fein foll, burch Stellvertreter vollziehen und ge hört fie an diese Stelle in der Beilsordnung eines Chriftenkindes? Wer die Abr. in der Rindertaufe verteidigt, macht aus ihr die Ankundigung eines kunftig zu erzielenden fitt-30 lichen Entichluffes; b. h. er macht etwas anderes aus ihr, als was fie geschichtlich ift und was ihr Bortlaut fagt. Sie gehort bahin, von wo fie ftammt, in Die Taufe von Ratechumenen aus dem Beidentume, event. in die Konfirmationsliturgie. Bgl. Otto, Biber die Abrenuntiation bei der Rindertaufe. Zwidau 1864. G. Rawerau.

## Expositio rectae fidei f. Suftin.

Exipertanzen. Hinichius, RN. 2, 474. 639 u. 3, 113, j. auch 2, 65, 69. 84. 255, 652; Schmitt, de eo quod circa expectativas ad canonicatus ex statutis et observantiis Germaniae iustum est in: Mayer, thesaur. jur. ecclesiast., Ratisbonae 1781. 1, 249; H. Chr. de Sens fenberg, tr. de jure primar. precum regum German. imperatorumque, Francof. 1784; 3. S. Böhmer, ius ecclesiasticum protestantium III. 8 §§ 9 ff.

Exipettanz (exspectantia, exspectativa, gratia exsp.), Anwartichaft, ist das auf ein nicht erledigtes Rirchenregiment erteilte Recht, fraft beffen ber Begunftigte basfelbe mit dem Fortfall des vorhandenen Amtsträgers erwirbt. Dem alteren Rirchenrecht waren folche Anwartschaften unbefannt. Sie kommen erst, nachdem die absoluten Beihen Sitte ge-worden waren, seit dem 12., namentlich seit dem 13. Jahrhundert vor.

Teils um verdienten Beiftlichen und Gelehrten eine Berforgung ju gewähren, teils aber auch, fo namentlich fpater, um Beiftlichen und Bunftlingen ber romifchen Rurie eine folde oder bloß höhere Ginkunfte gu verschaffen, teils aber auch um fich Fürften und weltlichen Großen gefällig zu erweisen, haben die Bapfte feit dem 12. Jahrhundert den erwähnten Berfonen zuerft Empfehlungsbriefe an Bijchofe und Rapitel auf Berleihung von 50 Benefizien oder Pfründen, sei es vakanten, sei es noch nicht erledigten erteilt. Bald aber haben sie diese Briefe in der Form von Befehlen (mandata providendo) erlassen und ihre Befolgung durch besondere Exekutoren und durch Anwendung kirchlicher Censuren erzwungen, indem fie, fo feit Innocenz III., das Recht dazu aus der Machtfulle der papftlichen Bewalt ableiteten, auf welche bann, um ben Biberftand ber eigentlich berechtigten 55 Rollatoren gegen die Mandate ein für allemal zu beseitigen, fehr bald auch die Refervation ganger Rlaffen von Benefigien gur papftlichen Befetung (f. b. A. Refervationen, papitliche) gegründet worden ift.

Bu diesen auf Grund der papstlichen Machtfülle erteilten Anwartschaften traten später namentlich seit dem 15. Jahrhundert noch die papstlichen Genehmigungen zur Bestallung von sog. coadiutores perpetui cum spe succedendi d. h. mit dem Rechte der Nachsfolge bei Ledzeiten und voller Amtstüchtigkeit der regierenden Bischofe, um bei späterer Erledigung des Bistums Bahlstreitigkeiten oder längere Bakanzen zu verhindern, bei günstigen spolitischen Kombinationen dem Mitgliede eines bestimmten fürstlichen Hauses den Bischofssitz zu sichern, namentlich aber auch während der Resormationszeit solche der katholischen Religionspartei zu erhalten (s. auch den A. Koadjutor).

Außer den papstlicherseits erteilten Anwartschaften sind solche ebenfalls seit dem 13. Jahrhundert bei den Dom- und Kollegiatkapiteln vorgekommen, und zwar bei der 16 verschiedenartigen Versassium derselben (s. d. Kapitel) teils so, daß sie bei den sog. capitula clausa, d. h. denjenigen, in welchen eine festbestimmte Zahl von Kanonikaten und Präbenden vorhanden war, auf eine derartige Stelle gewährt wurden oder so, daß bei sessbesten vorhanden war, auf eine derartige Stelle gewährt wurden oder so, daß bei sessbesten der Kräbenden, nicht der Stellen der Stiftsherren der überzählig aufgenommene Kanoniker (canonicus supernumerarius) eine Anwartschaft auf die Bräbende erhielt oder auch endlich so, daß Unwartschaften auf gleichzeitige Erlangung der vollen Witgliedschaft und einer Präbende gegeben wurden, was insbesondere bei den Kapiteln geschehen konnte, in denen die Präbende in einem Antheil der den Kanonikern gesmeinsamen Masse bestand.

Endlich führte auch die Ausübung des Rechtes der sog. ersten Bitte (jus prima- 20 riarum praecum) — die zahlreiche ältere Litteratur bei Hinschius a. a. D. S. 639 — zur Begründung der Anwartschaften. Seit dem 13. Jahrhundert haben der deutsche Kaiser, die Könige von Frankreich und England, später auch eine Reihe deutscher Keichsfürsten, weltliche und geistliche, ja selbst die deutschen Kaiserinnen und Königinnen von England aus Anlaß ihrer Krönung oder ihres Regierungsantrittes das Recht geübt, einmal bei 26 solchen Anlässen, von jedem zur Berleihung von Benesizien und Pfründen berechtigten Stift oder Klöstern in ihren Reichen oder Ländern die Übertragung einer vakanten oder erst ipäter vakant werdenden Pfründe auf eine von ihnen bezeichnete Person oder die Aufsnahme derselben als Kanvniker, Mönch oder Konne zu verlangen, ein Recht, das sich durch Hertommen ausgebildet, wennschon auch im Lause der Zeit dasür päpstliche Indulte erteilt so worden sind, und welches seit dem Ende des vorigen und Ansang diese Jahrhunderts infolge der Sätularisationen und des Zusammensalles des ehemaligen deutschen Reichs erloschen ist.

Die Entwidelungen standen mit dem alten Recht der Kirche in Widerspruch, denn dieses verbot die Besetung von Kirchenämtern ehe dieselben erledigt waren, c. 7 § 1 85 (Gregor I.) C. II qu. 1; c. 5. 6 (Epprian), c. 10 (Leo IV), c. 40 (Gregor I.) C. VII qu. 1; c. 1 (Gelas. I.) X de conc. praed. III, 8. In Übereinstimmmung damit hat zwar das 3. Lateransonzil von 1179 c. 8 (c. 2 X de conc. praed. III, 8) die Berleihung und das Versprechen von nicht vasanten Kirchen und Benesizien, also die Erteilung von Anwartschaften untersagt. Aber ganz abgesehen davon, daß man ansänglich dieses Verbot 20 nicht auf die allgemeine Zusicherung eines Benesiziums dei passender Gelegenheit bezog, c. 14 (Innoc. III.) X cod. III. 8 ("quod aliud est praelatum promittere denessiei collationem, quum poterit, aliud quum vacadit"), und erst Bonisaz VIII. dasselbe auch auf derartige Fälle sin anwenddar erklärte, c. 2 in VI cod. III. 7, waren es gerade die Päpste selbst, welche sich mit ihren Provisionsmandaten, teils unter Deros 25 gation des Lateransonzils, c. 4. 11 (Innoc. III.) X eod. III, 8, darüber hinweggesett und in der Mitte des 13. Jahrhunderts (Innocenz IV.) einen geradezu unerhörten Gestrauch von demselben gemacht haben, so daß sich die Bischöse, Stifter, Mannss und Frauenklöster und ganze Mönchsorden auf dem Wege besonderer päpstilicher Induste gegen den Mißbrauch des päpstilichen Brovisionsrechtes — solche sind im 13. Jahrhundert zu Huns derten erteilt worden — zu schücken such diese freilich immer erfolgreich war, weil die Bäpste gegebenensalls auch diesen Industen derogierten oder sich über dieselben hinwegsesten.

Bas speziell die Anwartschaften auf Kapitelstellen betrifft, so hatte Alexander IV. im J. 1254, Lünig, spicileg. eccles. cont. 3, 493 für jedes Kapitel vier Anwartschaften 65 gestattet, und überdies wurde die bestehende Praxis unter Hinweis auf c. 8 (Innoc. III.) X de conc. praed. III, 8, welches eine Pflicht des Kapitels auf Präbendierung des über die sestgesetzte Zahl angenommenen Kanonikers ausstellt (weil dasselbe selbst gegen sein Statut gehandelt habe) und darauf, daß es sich bei den Anwartschaften um eine das

politifche Gebiet berührende Materie handle, auch die Bapfte die betreffenden Gewohnheiten

ber beutschen Rapitel geduldet hatten, gerechtfertigt.

Das conc. Trid. Sess. XXIV c. 19 de ref. hat von neuem alle Arten von Expektativen verboten und nur dem Papst gestattet im Fall einer dringenden Notwendigkeit oder eines augenscheinlichen Nutzens einem Bischof oder Klosterprälaten einen Kvadjutor mit dem Recht der Nachsosse zu bestellen, Sess. XXV c. 7 de ref.. Die Doktrin hat indessen das erstgedachte Berbot nicht auf den Papst, sondern nur auf die anderen sirchlichen Oberen bezogen. So haben die Anwartschaften auch nach dem Tridentinum sortgedauert und selbst heute ist der Papst noch besugt, solche zu erteilen, wennschon bei den völlig veränderten Berhältnissen in der Organisation der katholischen Kirche dieses Recht sast von keiner erheblichen praktischen Bedeutung ist.

In der evangelischen Kirche sind zwar die Exspektanzen, hier "Beanwartungen" genannt, in betreff der geistlichen Amter gemißbilligt worden, wohl aber haben die Landesherren solche auf die Stellen in den infolge der Resormation und des westsälischen Frie-15 dens protestantisch gewordenen Bistümern und Kapiteln erteilt. Heute sind diese ebenfalls

unpraftisch.

Exsuperius (auch Exuperius), Bischof von Toulouse, † nach 410. — Litterarische Denkmale von ihm find nicht vorhanden. Für die Kenntnis seines Lebens ist man auf einige Stellen bei Hieronymus und auf die AS zum 28. Sept. (Tom. VII dieses Monats) 20 verwiesen. Cf. Tillemont, Memoires X.

Herkunft und Baterland des E. sind unbekannt, wir hören nur, daß er presbyter Burdigalensis gewesen sei, und wissen, daß er Nachsolger des Silvius auf dem Bischofssis von Tolos zu Ansang des 5. Jahrh. war, und als ein Mann insignis auctoritatis et eruditionis gerühmt wird. Das von seinem Borgänger begonnene Werk, die Erbauung der dasilica S. Saturnini hat er vollendet. In engerem Verkehr stand er mit Hieronymus, welcher ihn seiner Wohlthätigkeit halber rühmt, die er mit besonderer Borliebe an den palästinensischen, libhschen und ägyptischen Klosterleuten und Asketen übte. Woher diese Borliebe für die orientalischen Mönche rührt, ihr nicht bekannt; vermutlich ihden die Schilberungen des Hieronymus ihn dazu angeregt. So ersahren wir, daß E. 30 im J. 406 den Mönch Sisinnius zu dem gedachten Zwec an Hieronymus sandte, und dieser rühmt ihn in der ep. 119 ad Minervium et Alexandrum und ep. 125 ad Rusticum: er sei viduae Sareptensis imitator, esuricus pascit alios et ore pallente jejunis fame torquetur aliena. Zum Dank widmete ihm Hieronymus seinen Kommentar zum Propheten Sacharja und sehte dem Freund in der Borrede ein ehrendes Denkmal: facis tibi amicos de iniquo mammona et praeparas aeterna tabernacula; er ahme die Armut des Hern nach, ut cum illo dives sias. Aber auch in seiner Heimat, welche im J. 407 durch Alanen, Bandalen u. a. bedrängt wurde, hat E. mit treuer Hingebung die Not gelindert und sogar die heiligen Gesäße zum Besten der Armen verlauft, daß daß daß heilige Mahl mit sehr bescheidenen Geräten geseiert werden mußte (sanguiden daß daß daß heilige Mahl mit sehr bescheidenen Geräten geseiert werden mußte (sanguiden wurde dies nicht ungerügt gelassen daß E. dem Bigilantius Dusdung gewährt habe, hat wenig Wahrscheinlichseit; denn der in diesem Kunft sehr empsindliche Hieronymus würde dies nicht ungerügt gelassen. E. ist nach 410 gestorben. Das Todessahr

## Extravagante f. Ranonifches Rechtsbuch.

45 Enlert, Ruhlemann Friedrich, geft. 1852. — Neuer Netrolog ber Deutschen, 1852; AbB Bb VI S. 458.

Es giebt Persönlichkeiten, welche hinter der Scene einen nicht weniger starken Sinfluß auf die Begebenheiten haben, als die, welche auf der Bühne handeln, wenngleich die Geschichte von jenen weniger zu berichten hat, als von diesen. Zu jenen gehörte R. F. Swlert, der langjährige Bertraute König Friedrich Wilhelms III. in kirchlichen Angelegenheiten. Er war am 5. April 1770 zu Hamm in der Grasschaft Wark geboren. Sein Bater war Prosessor der Theologie an dem ref. akademischen Gymnasium und Prediger der res. Gemeinde daselbst gewesen. Das Studium der Theologie in Halle hatte seiner religiösen Überzeugung die rationalistische Färbung gegeben in jener milden praktischen Form eines Niemeher, welche die Unterschiede der alten und der neuen Glaubensweise vor der Gemeinde zurücktreten zu lassen als die wahre Lehrweisheit ansah. Im J. 1794 war er von Halle zurückgekehrt und bald ein beliebter Prediger in seiner Baterstadt und Nach-

Enlert 703

folger seines Baters geworben. Durch Empfehlung des Ministers Stein, dem er während dessen Anstellung in der Grafschaft Mark bekannt geworden, wurde er im J. 1806 als Hof- und Garnisonsprediger nach Potsdam berusen, und versammelte auch hier eine durch seine Predigten angezogene, zahlreiche Zuhörerschaft um sich. Nach dem Tode des Bischofs Sack 1817 wurde die evangelische Bischofswürde auf ihn übertragen, zugleich mit der b Mitgliedschaft des Staatsrates und des Ministeriums der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten. Auch als praktischer Schristeller war er thätig. Noch als Prediger in Hamm gab er die "Betrachtungen über die trostvollen Wahrheiten des Christentums bei der letzten Trennung von den Unsrigen" 1803 heraus, welche noch im Jahre 1834 eine 4. Aussage erlebten, 1806 "Homilien über die Parabeln Jesu", 2. Aust. 1819, und "Bres wo digten über Bedürfnisse unsers Herzens und Berhältnisse unsers Lebens, 1805".

Um vieles weiter greifend als biefe litterarifche und die amtliche Thatigkeit mar jeboch bie private, welche ihm durch das Bertrauen ju teil wurde, beffen Friedrich Bilhelm III. in feinen bofen wie in feinen guten Tagen unabanderlich ihn wurdigte. Wir erfeben aus der Schrift: "Charafterzuge Friedrich Bilbelm III.", wie der hochgestellte 15 Beiftliche nicht nur in häufigen und mehrftundigen Ronferengen, fondern auch im engeren Familienfreife und auf einsamen Spaziergangen bei bem verewigten Monarden fur öffentliche firchliche wie für Privatverhaltniffe das wichtige Umt eines geiftlichen Freundes und Geelenrates verwalten durfte. Man hat über diese Bertraulichfeit vielfach Berwunderung geäußert, nicht nur wegen ber totalen Differeng der beiden Charaftere, fondern auch wegen der ver- 20 ichiedenen Stellung in theologischen Überzeugungen. Die Renntnis der beiderseitigen Charaftere und Entwidelungsgeschichte macht beides begreiflich. Bas bie theologische Richtung betrifft, fo giebt fich allerdings in ben früheren Enlertichen Brobuttionen Die rationaliftische Unichauung, namentlich in ben praftischen Ronsequengen berfelben, beutlich genug zu ertennen, doch war ja auch der Standpunft des Ronigs von feinem Konfirmationsunterrichte her 25 bis ju ber Beriode, mo Die Feuerprobe von 1813 feinen Glauben vertiefte, fein anderer als ber des sogenannten aufgeklärten Christentums der Beit. Und als der Ernft der Beit ihn zu dem Glauben der Resormatoren zurudführte, hatten auch die Uberzeugungen Eplerts, der überhaupt nach seiner ganzen geistigen Anlage nie ein Mann des Systems gewefen, eine positivere, driftliche Bestalt gewonnen. Es war ein allmählicher Fortschritt so wie bei dem ihm nahverbundenen Drafete, in Berein mit welchem auch das "Magazin von Fest-, Gelegenheits- und anderen Predigten", 4 Bbe, 1816—1820, herausgegeben wurde, und besto unmerklicher war bei beiben diefer Fortschritt, jemehr beiben feste bogmatische Begriffsbestimmung von jeher zuwider gewesen war. Bas die Berschiedenheit der Individualität betrifft, fo tann freilich eine großere nicht gedacht werden als die des las 85 tonischsernsten und durch und durch schlichten Rönigs und die des weisen, in salbungsvoller Breite überfliegenden, überschwenglichen Sofpredigers. Aber ein von Bergen mohlwollender Charafter war Eylert, und, was mehr als dies bei dem edeln Monarchen fagen wollte er war der in den Trauerjahren bewährte Freund des foniglichen Saufes, er war der geiftliche Freund und begeifterte Berehrer der Königin Luise gewesen. Nun war es ja die 40 ehrenwerte Urt bes Monarchen, namentlich ben in feinem Unglud erprobten Freunden unverbrüchlich zugethan zu bleiben und vieles an ihnen zu übersehen. Allerdings hatte man einem fo edlen und fittlich ernften Charafter, wie diefer Ronig, auch tiefer begrundete geiftliche Ratgeber wünschen mogen, als die, welche ihm bamals in Berfonlichkeiten wie Sad, Sanftein, Ribbed und Eylert am nächften ftanden. Raum tann man fich des schmerzlichen is Eindruds erwehren, daß in vielen Fallen das edle schlicht-fromme Berg des königlichen Beichtfindes über feinen Beichtvätern und geiftlichen Beratern geftanden hat; Enlert felbft hat uns ju erkennen gegeben, wie manchmal fein geiftlicher Ginfluß mehr relagierend als ftartend auf den Monarchen eingewirft hat. Er ift ber hauptratgeber und einer ber vornehmften Beforderer ber dem Ronige fo nahe ans Berg gewachsenen Ugenden- und Unions. 50 fache geworden, und hierauf beziehen fich feine zwei Schriften: "Uber ben Bert und Die Birfung der für die evangelische Kirche bestimmten Liturgie und Agende 1830", und "das gute Bert der Union, 1846". Bohl giebt sich hier im Berhältniffe zu den früheren Schriften ein Fortschritt in positivem Glauben zu erkennen; einem festen dogmatischen Betennmis ift er jedoch auch in diefer Periode noch abhold geblieben und legte hiervon auch 55 ein öffentliches Beugnis ab durch Mitunterzeichnung bes befannten Protestes gegen bie evangelische Rirchenzeitung vom 15. August 1845.

Um dankbarften wird ihm die Nachwelt bleiben für seine Schrift: "Charakterzüge und historische Fragmente aus dem Leben Friedrich Wilhelm III., 3 Tle, 1846" (wohlseile Ausg. für das Bolk 1847). In welchen starken Kontrast auch Stil und Sinnesart des 60

Berichterstatters zu ber ber hohen Persönlichkeiten tritt, welche er vorsührt und wie ost wir königliche Reden darin erhalten, deren Urgestalt der salbungsvolle Firnis des Bischojs fast untenntlich gemacht hat, dennoch ist ein reicher und edler Schatz aus dem Leben des tenern Königspaares darin niedergelegt, welches dieses Werk zu einem Volksbuche des Preußenvolkes gemacht hat. Im Jahre 1844 trat der Hochbetagte — von Friedrich Wilhelm IV. mit dem roten Adlerorden 1. Klasse mit Brillanten geehrt — von seinen Amtern zurück und brachte abwechselnd seine letzten Tage auf seinem reizend gelegenen Gute "Abendruhe" bei Hamburg und in Potsdam zu. Roch in den letzten Abendstunden seines Lebens mußte er, der treueste Diener seiner Könige, den herben Schmerz erleben, 10 seinen, dem geistlichen Stande angehörigen Sohn unter den Märzhelden zu erblicken und erst am 8. Februar 1852 erreichte er das Ende seiner irdischen Lausbahn. Tholud ;.

Gechiel. — Erstärungen zum Buch Ezechiel schrieben in der Reformationszeit B. Strigel (1564) und Salvin (1565). Sinflußreich war das Werk von S. Bradus und J. P. Billatpandus (Rom 1596—1604, 3 Foliobände, befonders zu Kap. 40—48). Reuere Kommentare: Vokolia in Ezech. ed. 2 1826); Hondrie 1843; S. Swald (Proph. des A. B. Bd II) 2. Aufl. 1868; High (Kurzgef. Ezeg. Hd.); Hondrie 1843; M. Genald (Proph. des A. B. Bd II) 2. Aufl. 1868; High (Kurzgef. Ezeg. Hd.) (Rurzgef. Ezeg. Hd.) 1873; R. Smend (Kurzgef. Ezeg. Hd.) 1880; R. F. Keil, 2. Aufl. 1882; A. B. Davidson, The Book of the Prophet Ez., Cambridge 1892; C. v. Drelli, Kurzgef. Komm.), 2. Aufl. 1886; A. B. Davidson, The Book of the Prophet Ez., Cambridge 1892; C. v. Drelli, Kurzgef. Komm.), 2. Aufl. 1886; A. Bertholet (Kurzger Handsonm.) 1897. — Die torretteste Ausgabe des massoret. Textes ist die von S. Bär mit assuridge son Friedr. Deltiss 1884. Aux Textfritis siede bei der S. Cornill, Das Buch des Pr. Ez. Leipz. 1886, und vgl. dazu ZbmG. 1887, S. 726 si.—Archologische Untersuchungen zu K. 40—48: Böttcher, Kroben alttestament. Schrifterstärung 1833, S. 218 ss.; dersche Reue Übernlese 1864, S. 167 ss.; Rostenmann. Executed Lockfisterstärung 1833, S. 218 ss.; dersche Werenlese 1864, S. 167 ss.; Rostermann. Ezechiel, Beitrag zu geistigen Bedeutung Ezechiels vol. a. Knobel, Krophetismus der Hebrauf (1837), 298 ss.; dersche Bürdigung seiner Berson und Schrift, ThECK 1877, S. 391 ss.; E. Kühn, Ezs Geschiel, Lausanne 1891; R. Smend, Alltestam. Religionsgeschichte 1893, S. 302 ff.; C. H. Gornill, Der Kroph. Ez. (Bortrag) 1882; Alfr. Bertholet, Der Verfalungsentnurf des Helte auch Aloster mann in der lush. Psteide 1886. — Ueder Ezechiels Berhältnis zum Bentateuch siehe auch Aloster mann in der kusch. Pseid. 1898. — Ueder Ezechiel. Bertische Bentateuch, Leinzeinsgeit. Exechiels Berhältnis zum Bentateuch siehe auch Aloster mann in der kusch. Des helber Ezechiel. Exechiels Berhältnis zum Hentateuch siehe auch Aloster des Sechens (über Ez. 47, 1—12), 1849; Daw. seint. Mill

Ezemiel 705

worden, fondern in Babylonien ("Chaldaerland") zu fuchen; es ift wohl der Ranal Rabaru in der Rabe von Rippur. Dort hatte Ezechiel ein Saus (3, 24; 8, 1) und lebte verheiratet, bis feine Frau in bedeutsamer Stunde ihm durch ben Tob geraubt murbe (24, 18). Unter ben Berbannten genoß er bas Unsehen eines Bropheten, fodaß fie feinen Spruch haufig begehrten, wenn er gleich meift nicht nach ihrem Ginn ausfiel und fie ins. 5 geheim ihren Arger barüber ausließen (2, 6). Er übte eine feelforgerliche Thatigfeit auf feine Umgebung aus und bilbete fo einen geiftigen Mittelpunkt fur bie bom hl. Lande und feinem Tempel Abgeschnittenen (8, 1; 14, 1 ff.; 20, 1; 24, 18; 33, 30 f.). Der Sparlichkeit dieser Rotigen sucht die wertlose Legende nachzuhelfen, welche von ihm ein ehrenvolles Zusammentreffen mit dem Philosophen Phthagoras, mancherlei Bunder, die 10 er an jenem Fluffe verrichtet habe, und einen Martyrertod durch feinen abgöttischen Fürsten und Bolfsgenoffen zu berichten, fowie fein Grabmal anzugeben weiß. Dagegen gewährt Das von ihm hinterlaffene Buch ein getreues Abbild feines Innenlebens und ein authentifches Beugnis feines Birtens; ba es in allen Teilen fich als Erzeugnis einer beftimmt gearteten geiftigen Individualität jener Beit erweift, hat die von Bung (Bom 27, 676 ff. 16 und Gottesdienstliche Borträge der Judena 1892, S. 165 ff.) versuchte Berdächtigung der Autorschaft, als wären Namen und Person Ezechiels bloße Fiktion und das Buch erst in ben Jahren 440-400 entstanden, ichon aus diefem Grunde feinen Beifall finden tonnen. Ebensowenig fommt ernfilich in Betracht die Anficht Seinedes, Gefch. Des Boltes 3er. II, (1884), S. 1 ff., der seine Entstehung gar in die sprische Zeit (164) hinabverlegt.

Dieses Buch, in seiner planvollen Gestalt ohne Zweisel vom Propheten selbst ansgelegt, zerfällt in zwei wohl unterschiedene Hauptteile, den zwei verschiedenen Zeiträumen entsprechend, in welchen Ezechiel über sein Bolk weissagte: Der erste (K. 1—24) schließt mit dem Ansang der Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar (Ansang 588), der zweite (K. 33—48) beginnt nach der Zerstörung der Stadt (genauer wohl Ansang 588) v. Chr.). Witten inne liegt eine Zeit des Berstummens, wo er nicht prophetisch reden konnte. Dieser Zwischenraum ist durch weniger chronologisch geordnete Sprücke wider fremde Bölker (K. 25—32) passend ausgesüllt. Die Ansänge sener beiden Perioden sind durch einander parallele Einschäftungen der Bedeutung und Berantwortlichkeit seines Amtes markiert. Aber auch der Inhalt ist während derselben charakteristisch verschieden. So lange so Jerusalem noch steht, herrscht in Ezechiels Sprüchen durchaus die Ankündigung des Gerichtes vor, welches den alten Gottesstaat noch völlig zertrümmern muß. Sobald dagegen dieses vollzogen ist, beginnt die Verheißung ihr ausbauendes Verk. "Hat er in der ersten Hälfte die fleischlichen Hoffnungen Israels begraben, die sich auf den Bestand Jerusalems und des Tempels gründeten, so baut er in der zweiten im Geiste Land und Bolk, Stadt so und Tempel wieder aus" (Klostermann). Das Gericht über die Weltvölker bildet den Überzgang zur Ausrichtung der Gottesherrschaft in Israel. Jene Episode gehört daher mit innerem Recht zur zweiten Reihe. — Im einzelnen entsaltet sich der Inhalt wie solgt:

I. Sauptteil R. 1-24. Die Ginleitung bilbet eine Biffon, in welcher bem Seher in ber Fremde (alfo im Beidenland!) ber Berr in feiner gangen Berrlichfeit ericeint, 40 foweit fie geschöpflich fich ausprägt, nämlich über ben Cherubim thronend &. 1. Bon Diefem majeftatischen Gotte empfängt er die prophetische Miffion, dem "Saus der Biderfpenftigkeit", b. h. Jerael-Juda (2, 3), Gottes Wort anzusagen mit der Mahnung, diesem Erog unerichrodene und unerbittliche Festigfeit (vgl. ben Ramen bes Bropheten) entgegen-Bufegen, womit der herr ihn ausruften wolle 2, 1-3, 15. Rach 7 Tagen ber Betäubung 45 wird ihm von Gott die hohe Berantwortlichkeit feines Umtes eingescharft: bei Bernachläffigung ber Rugen und Barnungen werbe er felbft am Tobe bes Gunders ichuldig fein, bagegen bei Difachtung feines Bortes von feiten ber Gewarnten wenigftens feine eigene Seele gerettet haben 3, 16 ff. - Eine Zeit lang icheint Ezechiel ungehindert Diefem feelforgerlichen Beruf obgelegen zu haben; da wurde er durch eine neue Offenbarung, welche 50 wiederum von einer Theophanie nach Urt der erften begleitet mar, in fein Saus gebannt und ihm leibliche Gebundenheit und Sprachlosigkeit angekündigt, welche nur dann weichen wird, wenn Gott durch ihn reden will. Dies ift eine Strafe für ihre Halsstarrigkeit. 3, 22-27. - Die nun unter folden Umftanden ihm geschenfte Beissagung eröffnen vier Beichen wider Jerufalem. Die harte Belagerung ber Stadt bildet der Prophet auf einem 55 Badftein ab. Indem er felber fodann auf Gottes Bebeiß gebunden auf einer Seite liegt 190 Tage für Jerael und hernach 40 Tage auf der andern für Juda, versinnbildet er an feiner Berfon, wie viele Jahre der Gebundenheit (Belagerung und Berbannung) ihre Schuld verlangt 4, 4 ff. Es ift nämlich 4, 5 nach LXX 190 ftatt 390 zu lesen. Diese 190 Jahre

zerfallen in 150 (ungefähre Zeitbauer zwischen dem Beginn des affprischen und dem des babylonischen Exils) + 40 (Dauer der gemeinsamen Berbannung). Letteres ift runde Zahl und erinnert an ben Buftengug. Rärglich abgemeffene Speife, wie bei ber Belagerung, und unrein zubereitete, wie in der Berbannung, foll der Prophet Die Beit über gu fich 5 nehmen 4, 9 ff. Das vierte Beichen ift bie Abicherung bes haupthaares des Bropheten, wovon 1/a verbrannt, 1/a mit dem Schwerte geschlagen, 1/a in den Wind geworfen und nur das wenigste des letten Drittels im Zipfel gebunden und aufbewahrt wird. Dies das dreifache Loos der Bewohner Jerusalems R. 5. Daran schließen sich R. 5, 5 bis R. 7 gewaltige Straf- und Gerichtsreden, in denen der Stadt das Nahen des Endes verkündigt - Ein neuer Cytlus ber Drohreben beginnt 8, 1 ff. mit einer vifionaren Berfepung bes Bropheten nach Jerufalem, wo ihm ein Ginblid gemahrt wird in die im Umfreis des Tempels statthabenden Greuel, ärgerlichen Bilder- und Tierdienst nebst anderem heidnischen Unmefen. Durch Diese Befledungen ift bas Schidfal ber hl. Stadt befiegelt. Rur die wenigen, welche über Dieje Berberbnis trauern, werden burch ein Beichen an ber 15 Stirne zur Berschonung bestimmt R. 9. Das göttliche Feuer wird zur Verzehrung über die Stadt gesprengt und die göttliche Herrlichkeit scheidet bedrohlich vom Tempel (K. 10), während die Bewohner sich noch von falschen Propheten in ihrer fleischlichen Sicherheit bestärken lassen (K. 11). R. 12 muß Ezechiel das dem unglücklichen Zedekla bevorstehende Los barftellen, Der durch die Mauer brechend, Dem Berhangnis Der Gefangenichaft nicht 20 entrinnen, fondern in die Fremde wandern wird, ohne das Land gu ichauen, und Bs. 18 ff. das der Bewohner Jerusalems, die bald ihr Brot und Wasser mit Littern zu fich nehmen werden. R. 13 werden die falichen Propheten, welche immer noch Frieden Gottes lugen, als Betrüger entlardt in voller Übereinstimmung mit Jeremia und deutlichem Anschluß an ihn. Bgl. Jer 23 und 29, 21 ff. In R. 14, 1-11 erfahren die im Gögendienfte Be-25 fangenen, welche vom Propheten Aufschluß über die Zufunft erbaten, eine harte Abweisung. Nach Bers 12 ff. sollten eigentlich, da teine Zurechnung ber Berdienste anderer stattfindet, nur solche dem Gericht entrinnen, die schuldlos find. Wenn gleichwohl manche teineswegs Berechte die Rataftrophe Gerufalems überleben werden, jo wird ihre Unart ben Berrn rechtfertigen, der die Übrigen hat umkommen laffen. — Das Bolf Jerael, der gottbegnadete so Beinftod, ift, wenn nach feiner ungöttlichen Eigenart genommen, nicht beffer als bas schlechte, unbrauchbare Holz der Beinrebe, das nur fürs Feuer taugt, R. 15. Folgt in R. 16 die Geschichte Jerusalems, bes undankbaren Pflegefindes des herrn, welches fich ber Buhlerei ergab und darum die Schande seines Lafters tragen, doch zulest Erbarmung erfahren foll; bann &. 17 die politische Allegorie von der Ceder (bem Davidifchen Ronigs-35 haus), beren Bipfel ber chaldaijche Abler vom Libanon nach Kanaan (in die Krämerftabt Babylon) entführte, indem er nur ein Rebichof aus jenem Samen im fruchtbaren Lande (Berufalem) pflangte, bas fich treulos ju einem andern Abler (Agypten) fehrt und beshalb ausgerottet wird. Doch wird ber berr ein gartes Reis aus jener entführten Ceberfrone wieder auf ben Berg Jeraels pflangen, daß es jum weltbeschattenben Baume werbe. R. 18 40 rechtfertigt Gottes Gerechtigfeit, Die nicht nach ber bon ben Batern gehauften Schuld, fondern nach dem Berhalten des Gingelnen Diefem das Urteil fpricht und nicht auf den Tod des Gunders, fondern auf beffen Befehrung abzielt. R. 19 ift ein Rlagelied auf bas Los des judaischen Königshauses unter dem Bild eines ausgenommenen Lowennestes und einer verbrannten Beinrebe. — R. 20 (aus bem folgenden Jahre datiert) werben bie 45 Alteften, welche ben Propheten wiederum über Die Butunft fragen, abgewiesen durch eine vernichtende Rudichau auf die Untreue, Die Brael von jeher gegen Gott bewiesen in feiner Biderfpenftigfeit und heibnischen Unart. Doch wird bas Ende ber gottlichen Führungen die Sammlung eines heiligen Boltes um Bion fein. R. 21. Das nahe Ende wird durch den wider Ferusalem herausziehenden Chaldäer herbeigeführt. Am Scheidewege angekommen, 50 wählt er die Richtung nach Jerusalem. K. 22. Das sittenlose Leben daselbst ersordert gründliche Einschmelzung in der Glut des göttlichen Jornes. K. 23 malt wieder die Untreue des Bolkes durch allegorische Schilderung der zwei buhlerischen Schwestern Oholah (Samarien) und Oholibah (Juda). Endlich K. 24 bildet den Schluß des ersten Hauptteiles: Im 9. Jahr ber Begführung am 10. Tage bes 10. Monats wird bem Bropheten ber ein-55 getretene Anfang ber Belagerung Jerusalems gottlich fundgethan. Er ftellt bie Stadt unter bem Bilbe eines vollen unreinen Reffels bar, unter welchem Feuer angegundet wird. Bleichzeitig muß Eg. felber feinem Bolte gum Bahrzeichen ber namenlofen Trauer Dienen, von der es betroffen wird. Seine Frau wird ihm an diesem Tage durch den Tod entriffen, ohne daß er auch nur Leid tragen darf. Ebenso verlieren die Juden die Luft ihrer 60 Mugen, bas Beiligtum, ohne bag ihnen Thranen bafür bleiben bei bem allgemeinen Un-

glud. Bon da an verftummte ber Prophet nach bem Billen Gottes, ber feinem Bolfe

für jest nichts mehr zu fagen hatte, bis bas Bericht vollzogen war.

In die hierdurch entstandene Lücke sind die fremdländischen Orakel eingeschalket, wodurch die beiden Haupteile um so deutlicher geschieden werden, K. 25 bis 32. Dieselben stammen aber aus verschiedener Zeit, zum Teil aus diesem Zwischenraum, wo zu Israel b nichts mehr zu sprechen war, zum Teil aus der Folgezeit; sie sind auch unter sich nicht chronologisch, sondern sachlich geordnet. Ihr Inhalt ist durchweg richtend. Die Heiden, welche über Juda und seinen Gott jeht zu triumphieren sich vermessen, sollen seine ganze Macht und Strenge ersahren, "daß sie erkennen, ich sei Jahve", so Ammon, Moab, Edom und Philister (K. 25), Tyrus (26, 1—28, 19), Sidon (28, 20 ff.), besonders aber Ugypten 10 (K. 29—32). Nachdem diesen sieben Mächten der Untergang einzeln verkündet worden, läßt der Grabgesang 32, 17 ff. die ganze Völkerwelt im Schattenreiche des Todes schauen. Dagegen das Horn des Haufes Israel wird nach 29, 21 wieder wachsen. Besonders eins läßlich hat sich Ezechiel in diesen Sprüchen mit der stolzen Seestadt Tyrus besaßt. K. 27 ist sür die Kultur- und Handelsgeschichte von besonderem Wert. Merkwürdig ist der spä- 15 tere Rücklick 29, 17 ff., wo dem Nebukadnezar, der im Dienst Jahves Tyrus mühsam belagert hat, ohne die verdiente Löhnung zu empfangen, Ugypten zum Entgelt ver-

iprochen wird.

II. Sauptteil R. 33-48. Die Ginleitung bilbet eine neue Erinnerung bes Bropheten an seine hohe Berantwortlichkeit 33, 1 ff ; vgl. 3, 16 ff. Schon am Borabend, ehe 20 der Bote tam, der Jerusalems Fall verkundete, wurde dem Propheten der Mund wieder aufgethan ju icharfer Ruge, welche feine Gemeinde ben furchtbaren Ernft Diefes Greigniffes follte empfinden laffen 33, 21 ff. Much R. 34 beginnt mit Bescheltung und gwar ber Fürsten Jöraels, welche die Berde unbarmherzig ausbeuten, geht aber in die Berheißung uber, ber berr felbft werbe fich feiner gerftreuten beerbe annehmen und fie liebevoll weiben. 26 Raber besondert fich bies Bs. 23 babin, er werde einen hirten als feinen Stellvertreter über fie fegen und gwar feinen Rnecht David, unter welchem Friede und ungetrübte Bohlfahrt fein werden. Bahrend R. 35 einen Richtspruch über das Gebirge Seir (Edom) bringt, verheißt R. 36 ben Bergen Israels im Gegenfat bagu neue Blute, geht aber von ba ju ber innerlichen, geistigen Reuschöpfung über, welche ber herr mit seinem Bolte vor- 30 nehmen wird. Die Reubelebung ber Gemeinde, von der jest nur noch disjecta membra porhanden find, fchildert die Bifion R. 37, wo Gzechiel ein Feld voller Totengebeine fieht, die auf des herrn Bort, das durch ihn ausgesprochen wird, fich wieder erheben, fich jufammenfinden und durch Gottes Geift lebendig werden. Die neue Bereinigung von Brael und Juda versichtbart eine symbolische handlung des Propheten, indem er zwei 35 Solzer in feiner Sand jusammenfügt (37, 15 ff.). R. 38 und 39 beschreiben die lette Gefahr, welche Gottes Reich in Jerael zu bestehen hat, ben Kriegezug Gogs aus bem Lande Magog (f. d. A. Gog), der von Norden heranstürmt und die Bölker wider das hl. Land mit sich zieht, aber hier dem Gerichte Gottes erliegt. — In ausammenhängender Schilderung ftellen endlich R. 40-48 bie Ordnung bes neuen Gottesftaates bar, wie ihn wo der Prophet im 25. Jahre der Berbannung, am Jahrestage der Berftorung Jerufalems geschaut hat. Buerft wird bas Beiligtum auf Bion in feiner neuen Geftalt und mit feinen volltommeneren Ginrichtungen beschrieben, fo R. 40 die Umfaffungemauern des Tempels und die von ihnen eingeschloffenen Borhofe, &. 41 bas Tempelgebaude felbst und fein Inneres, R. 42 die Rebengebäude und inneren Borhofe. R. 43 handelt von der Beilig- 46 feit des neuen Tempels und feinem Rultus, R. 44 vom priefterlichen Perfonal desfelben. R. 45 und 46 geben das neue Landrecht mit besonderer Berudfichtigung ber tultischen Rechte und Bflichten des Fürften und Bolles. 47, 1 ff. beschreibt ben Strom lebendigen Baffers, der vom Beiligtum ausgehend bas Land fruchtbar und bas tote Deer gefund macht. 47, 13-48, 35 bestimmt naher die Grengen bes Landes und die Gebiete ber 50 Stämme, wobei eine besondere Bargelle bem herrn (ben Brieftern) und eine andere ben Leviten aufgehoben wird.

Fassen wir nach dieser gedrängten Übersicht zunächst die formale schriftstellerische Eigentümlichseit Ezechiels ins Auge, so hängt dieselbe mit seiner oben gezeichneten Lebensstellung zusammen. Daß er im Unterschiede von den früheren Propheten, auch von seinem 55 älteren Zeitgenossen Jeremia, dem eigentlichen Schauplatz der Geschichte entrückt und ihm somit ein unmittelbares Eingreifen in den Gang der Dinge versagt war, mußte auch auf die Gestalt seiner mündlichen und schriftlichen Predigt zurückwirken. Je weniger seine Reden dem Augenblicke dienen konnten und mußten, um so ungestörter ließen sie sich in stillem Sinnen erwägen und mit künstlerischer Sorgfalt ausgestalten, wozu offenbar der 30

Berfaffer auch perfonliche Reigung hatte. Richt bag ber furze, ichtagende Dratelfpruch bei ihm völlig mangelte, häufiger aber verbreitet fich Ezechiel mit Duge über ben Gegenftand, ber fich ununterbrochen vor feinem Geherblid entwidelt. Man vergleiche ichon Die ausführliche Schilderung feiner erften Gotteserscheinung 1, 1 ff. mit dem furgen Entwurf ber 5 analogen Bision Jejajas (R. 6), welcher Unterschied von Abrabanel fo erliart wird: Jejaja beschreibe die von ihm oft geschaute herrlichkeit wie ein an Glang gewöhnter Stadter (773 13), Ezechiel wie ein Bauer (793 13), ber selten bergleichen zu Gesicht betomme. Ezechiel begnügt fich nicht mit einigen charafteriftifchen Bugen, wie andere Bropheten fie genial hinwerfen, sondern bietet am liebsten ein vollständiges Gemalbe, das weniger durch 10 unmittelbare Rraft und Barme als durch Grogartigfeit und harmonische Abrundung auf den Beschauer wirft. Gine besondere Reigung ju ftiller Beschaulichfeit befundet auch die Haufigkeit der Bisionen. Bgl. außer der Jnauguralvision 1—3 die Abschnitte R. 8—11; 37, 1 ff.; R. 40—48, wo sich Ez., was er schaut, bis ins einzelne und kleine hinaus durch den Engel zeigen läßt. Daß er nicht in unmittelbare Berührung mit konkreten is Berhaltniffen treten fonnte, mag überhaupt gur Bilblichfeit ber Darftellung, Die ihm noch mehr als andern Propheten eignet, mit beigetragen haben. In allen Formen Durchzieht biefelbe fein Buch. Schon feine Zeitgenoffen beklagten fich über biefe ratfelhafte Bilberfprache (21, 5) und ber anigmatische Charafter ber Schrift feste Die Geduld judifcher wie christlicher Ausleger stets auf die Probe, gab jedoch der Mystik (der Kabbala namentlich vo das "Wagengesicht" K. 1) um so reichlicheren Stoff zu künstlichen Geheindeutungen, aus welchem Grunde die Juden (nach Hieron. praef. ad. Ezech.) es erst im 30. Jahre zu lesen gestatteten. — Der Gleichnisspruch (dus) sindet sich dei Ez. in mannigsacher Form, bald als einsache Wetcapher, bald der Problem (K. 15; 22, 18 ff.), bald als eigentliche Allegorie (and der Bernamentlich aber liebt er es, Bolk und 25 Land gu personifigieren ober unter bem Bilbe eines Tieres ober einer Bflange gu vergegenständlichen und baran feine Geschichte umftandlich ju veranschaulichen. Go zeichnet er Juda (Jerufalem) und Samarien als feile Dirnen (R. 16; 23, 1 ff.), bas haus Davids als Löwennest (19, 1 ff.), oder Beinrebe (19, 10 ff.; vgl. 17, 6), oder Ceder (17, 3), Agypten als Ceder (31, 3 ff.) oder als übermütiges Krotodil (32, 1 ff.), die chaldaische Macht 30 als großen, buntbeschwingten Ubler (17, 3), Thrus als prachtiges Meerichiff (R. 27) u. j. j. indem er die Deutung nicht verfaumt hingugufugen, die allegorische Figur aber langer festhält und allseitiger ausführt, als es sonft bei den Propheten üblich ift, hier und ba weiter, als unser Geschmad es zuließe. Doch zeigt sich der Prophet als den Meister in der Darftellung des Großen und Erhabenen, und manche Stude find Broben der ichonften 35 und warmften Lyrif, fo die Trauerlieder (קיכות), die ihm wie dem Jeremia eigen find, und in benen er bas Los ber fremden Machte beflagt (19, 1 ff.; 26, 17 ff.; 27, 2 ff.; 28, 12 ff.; 32, 2 ff.). Daß er von hinreißender Beredfamteit mar und man ihm um ber Form willen gerne guhörte, freilich ohne feine Borte ernft zu nehmen, bezeugt 33, 30 ff. Um fo weniger barf man aus ihm einen blogen Schriftfteller machen, ber feine Reben 40 nicht wirflich gehalten hatte. Richtig ift dagegen, daß die schriftliche Aufzeichnung für ihn bon besonderer Wichtigfeit mar, jumal feine Reden fonft nur bem fleinften Teil feines Bolles ju gute tommen tonnten, und ber Inhalt an fich eine forgfältige ichriftliche Firierung erforderte. Dit bem Dangel an unmittelbar wirtfamer Aftion hangt endlich auch noch die Fulle symbolischen Sandelns zusammen, womit der Prophet feine Reden begleitet 45 und nachdrudlich macht. Dieje fymbolifchen Darftellungen find in ben engen Rreis feines perfönlichen und häuslichen Lebens gebannt und oft mehr andauernde Buftande als einmalige Sandlungen, reden aber barum nicht minder eindringlich ju feiner Umgebung. Seine gange Leiblichkeit muß als prophetisches Organ Dienen. Geine geitweilige Stummheit (3, 26; 33, 22; vgl. 24, 27), sein Daliegen in starrer Gebundenheit (3, 25; 4, 4 ff.), 50 sein Essen und Trinken (4, 9 f.; 12, 18), Harscheren (5, 1 ff.), Stampfen und Hatschen (6, 11), Seuszen (21, 11), Zittern (12, 17) u. s. w. sind lauter ("pantomimische". Seg) Wahrzeichen; er felbst ift ein folches nach 24, 24. 27 und was ihm begegnet ein Abbild des Schicffals feines Bolkes (24, 15 ff.); auch das feines Königs bildet er in eigener Berson ab (12, 3 ff.). Dabei verwendet er aber auch darftellende Medien 4, 1; 24, 1 ff.; 55 37, 15. Man hat zum Teil ber Unansehnlichkeit solcher symbolischer Zeichen wegen beftritten, daß fie überhaupt ausgeführt wurden, und darin vielmehr eine bloß schriftstellerische Ginfleidung gefehen - mit Unrecht. Go genbt wie die Morgenlander find, folche Beichenfchrift gu lefen, fo gewohnt wie die Beraeliten maren, Die Begegniffe eines prophetischen Gottesmannes bedeutsam gu finden, mare eine folche Fiftion viel unnatürlicher als bie 80 wirkliche außere Sandlung. Zwar 24, 3 f. ift ausbrudlich von einem bilblichen Spruch

bie Rebe, und in diese Kategorie gehört auch 7, 23. Allein gerade bei den an der Person des Propheten geschehenden Zeichen hätte eine bloße Erzählung keinen Sinn, da sie auf diese Weise zur Beranschaulichung nichts beitragen konnten. Welchen Eindruck mußte es dagegen auf die Besucher machen, wenn sie ihn in der 4, 1 ff. geschilderten Verssssung wochenlang fanden mit unverwandt auf Jerusalem gerichtetem, seindlichem Blick und ers hobenem Arm! Da war der verstummte Prophet ein unheimliches Wahrzeichen, er war der beredteste Stundenzeiger für das Geschick der Hauptstadt. Daß der Prophet so sange zu solcher unnatürlichen Zwangslage verurteilt sein konnte, hat Klostermann durch Annahme einer körperlichen Krankheit desselben begreislicher gemacht. Er sindet hier die Symptome einer hochgradigen Katalepsie (Starrsucht), wobei einzelne Glieder tagelang, aber auch auf zo Wochen und Monate in starrer Haltung sestgebannt und ganze Seiten des Körpers periodisch gesähmt sein könnten, in einzelnen Fällen aber auch zeitweilige Sprachlosigkeit einstritt. Auch letztere nämlich scheint dem Kropheten als ein Leiden auferlegt nach Ausdrücken, die sich nicht auf bloßes Stillverhalten beziehen sassen seiten westen auch Ausdrücken, die sich nicht auf bloßes Stillverhalten beziehen sassen sweiten zum Zwed der Weisssagung is anzusehen. Gerade so sang mußte die Lähmung dauern, als der prophetische Termin es verlangte, und die Sprachlosigkeit wich, so ost Gott durch seinen Propheten zu den Altesten oder zum Bolke sprachlosigkeit wich, so ost Gott durch seinen Propheten zu den Altesten oder zum Bolke sprachlosigkeit wich, so ost Gott durch seinen Propheten zu den Altesten oder zum Bolke sprachlosigkeit wich, so ost Gott durch seinen Propheten zu den Altesten oder zum Bolke sprachlosigkeit wich, so ost Gott durch seinen Propheten zu den Altesten oder zum Bolke sprachlosigkeit wich, so ost Gott durch seinen Prophete den Hotes zuch den Verschaften des Gott durch seinen Prophete den Hotes der Beisstag und werden zu der Beisschaften der Beissch

Bu dem seierlich ceremoniellen Stil Ezechiels gehört auch die stereotype Wiederkehr gewisser seierlicher Formeln. Die Sprüche werden gewöhnlich eingeleitet durch den Saß: So spricht der Herr Jahve (nach Zunz 117mal) oder: es geschah das Wort Jahves an mich also. Der Prophet wird von Gott und den Engeln stets mit dem sonst nicht so üb- 25 lichen Namen "Menschenschen" (DUN II) angeredet, und viele andere regelmäßige Wendungen prägen dem Buche einheitlichen Stempel aus. Mit Jeremia hat Ez. das gemein, daß er sich häusig an frühere Propheten (am meisten an Jeremia selbst) anlehnt; in stärkerem Maße aber als bei jenem zeigt sich bei Ez. die prophetische Muse von dem gesamten hl. Schristum der Vergangenheit bekruchtet, zumal vom "mosalschen" Geseh aber 20 auch von der hl. Geschichte, insonderheit der paradiessischen Vorgeschichte (vgl. z. V. Gen 2, 8 mit Ez 28, 13; 31, 8 f.; 36, 35; und Gen 1, 28 mit Ez 36, 11). Es hängt das mit seinem künstlerischen Realismus zusammen, der überall konkrete Gestaltungen schafft, wozu der historische, archäologische und litterarische Bestand der Theokratie das Material bieten mußte, welches speilich sein ungebildet wurde (vgl. z. V. des Prophet nicht zu solchem Tosse, sondern als origineller Vildner, der ihn neuen Jdeen dienstdar macht. Der Sahdan ist gedehnt, ost weitschweisig, die Sprache aramaisiert stärker als die Jeremias. Die Ungefügigteit des Stiles ist seilich in diesem Buche teilweise der schlechten Erchaltung des Textes auf die Rechnung zu schreißen, der ihn annachen Stellen aus LXX 40 verbesser läßt. Cornill, der in verdienstvoller Weise den kritischen Apparat zusammenzgestellt hat, bevorzugt seinerseits allzu einseitig LXX, und zwar cod. Vaticanus (B) und erlaubt sich auch sonst weitgehende Abänderungen, um einen recht glatten Stil zu erzielen.

Gehen wir über auf die geistige Bedeutung und den theologischen Charafter Ezechiels. 45 Das Besondere seiner Stellung liegt im allgemeinen darin, daß er in der Zeit der Zertrümmerung des disher bestandenen Gottesreiches zu einer besseren Zukunft überleitete und zwar serne dem hl. Lande in der Mitte der Verdannten lebend. Mit dem dis zuletzt in Jernsalem weilenden, individuell sehr anders angelegten Jeremia berührt sich Ezechiel nach der Tendenz des ersten Teils seiner Schrift aufs innigste, sosenn er wie jener den Untersogang des jüdischen Gemeinwesens als unvermeidlich und nahe bevorstehend mit allem Nachdruck verkündete und unerbittlich die illusorischen Hoffnungen der Katrioten zerstörte, sowie die vertragsbrüchige Politis der mit Agypten liebängelnden letzten Fürsten streng verurteilte. Je serner er dabei dem Schauplaß des Gerichtes war, um so wichtiger mußte es erscheinen, daß er dieses in seinen Sinzelnheiten bis auf den Zeitpunkt der einzelnen 56 Begebenheiten im Geiste schaute, wie denn Ezechiels darauf bezügliche Weissaugen noch heute als ein Beweis für solche Sehergabe der Propheten dastehen, der sich nicht beseitigen läßt. Bg. z. B. 12, 12 f.; 21, 23 ff.; 42, 2; 24, 27 mit 33, 22. Die Annahme, das wunderbare Zusammentressen sein solchen Fällen auf den Autor zurückzusühren, würde hier den von heiligem Ernst durchdrungenen Propheten selbst des Betruges zeihen und das 60

mit fich felbft richten. Aber jugleich war icon ber Umftand, bag auf heibnischem Boben ein Brophet aufftand und nach Bernichtung der außern Bedingungen des Gottesftaates erft recht die Stimme der Beissagung erhob, ein neues Lebenszeichen in der Zeit der Auflösung. In Ermangelung der sichtbaren Bermittelung zwischen Gott und seiner Gemeinde 5 war es der Prophet, welcher durch das rein geistige Medium des von Gott eingegebenen Bortes Dieje Berbindung mahrte in tiefem Bewußtfein der Berantwortung, die er binficht lich bes Lebens und Beils ber ihm befohlenen Geelen trage (3, 16 ff. 33, 1 ff.). Er war es, der ben in Trummer gefunkenen Tempel durch fein Bort im Beifte wieder aufrichtete und die alten Gottesordnungen in freierer reinerer Beife wieder einrichtete. Dies war 10 um fo nötiger, ba auch die Egulanten ju bem fie umgebenden Gogendienfte fich nur ju fehr hinneigten (14, 3 ff.; 20, 30 ff.). Gewiß hat der levitische Charafter der Beissagungen Ezechiels, der bis ins einzelnste den Gottesstaat und fultus neu geordnet schaut, seinen Grund mit in der priefterlichen Borbildung und Geistesrichtung dieses Propheten, der vielleicht vor feiner Berbannung ichon einige Beit dem Altare gedient hatte. Aber daß ge-16 rade jest die Beissagung, die fonft, so lang jene Formen des Gottesdienstes in Rraft ftanden, mehr nur in die Tiefe ihres Befens und über fie hinaus nach ihrer überfinnlichen Bollendung ftrebte, Dieje außere Beftalt ber Bottesherrichaft mit ungefannter Sorgfalt pflegte, will eben baraus verftanden fein, daß nach ihrer außeren Berftorung es galt, ihren Beftand neu zu fichern und vorläufig nur die Prophetie dies vermochte. Doch wird neuer-20 dings dieser levitische Charafter Ezechiels in doppelter Sinficht übertrieben. Erstens wird behauptet, er sei überhaupt der erste, der eine priesterliche Gesetzgebung geschaffen habe; der PC mit seiner Stiftshütte, seinen Opfer- und Priesterordnungen sei mit der Zeit aus der Schule Ezechiels hervorgegangen. Bweitens wird ihm vorgeworfen, er habe durch feine Formeln und außerlichen Sabungen Die freie ethifche Religion ber Propheten ber-25 drangt, ja vernichtet und fei der Bater des bigotten nachegilischen Judentums und Pharifaismus geworden. In letterer Sinficht hat 2. Gautier den Bropheten durch Sinweis auf feine besondere Miffion gut gerechtfertigt. Allerdings liegen für diefen wie für das mojaifche Befet außere Ordnung und ethische Gottesgemeinschaft unzertrennlich ineinander, aber feineswegs ift es ihm um jene mit hintantsetzung diefer zu thun. Es ift ihm außerst 30 wichtig, bag bie Beiligfeit Gottes auch durch außerliche Reinigfeit ber ihm Dienenben und durch Gernhalten alles Ungeweihten gewahrt bleibe. Man fpurt in Diefer angftlichen Schen die Nachwirfung der furchtbaren Berichte Bottes. Aber in dem für feine Ethit befonders lehrreichen R. 18 tritt neben das erfte hochfte Gebot, Gott allein ju verehren, bas andere, das diesem gleich ift, den Rächsten zu lieben, und mit allem Nachdruck scharft er die Ge-35 wiffen berer, welche ihr Unglud auf die Rechnung ererbten Unfegens gu ichreiben pflegten, durch die Bahrheit, daß ichlieglich jeder nach feinem eigenen perfonlichen Berhalten von Gott beurteilt werde, womit er zwar nicht gegen den Defalog (Ex 20, 2; Dt 5, 9) polemisiert (so z. B. Grünebaum, Sittenlehre des Judentums, 1878, S. 57 ff.), wohl aber einer am unrechten Ort dogmatisierenden Ausbeutung der dort ausgesprochenen Bahrheit 40 entgegentritt, um das Gefühl der perfonlichen Burechnung, diesen Lebensnerv der Ethit, ju weden. Uhnlich ift die Tendens von Eg 14, 14 ff. Wie wenig aber unfer Prophet bon einer außerlichen Erfüllung einzelner Bebote, Die ftets eine unvollfommene fein mußte, das Beil erwartet, zeigen 11, 19 f.; 36, 26 f., wonach ber volle Gehorfam Die Frucht eines neuen, für Gottes Bejet empfanglichen Bergens fein wird, welches der Berr famt 46 einem neuen Beifte gu ichenten verheißt (vgl. Jer 31, 33): "Und 3ch will machen, daß ihr in meinen Geboten wandelt", — fo daß Biedergeburt und heiligung als Gottes Bert erscheinen. Überhaupt bildet die Gloria Dei für diesen Propheten das oberfte Pringip. Bu Gottes Ehre weift er nach, daß bes Bolles Unglud gerechte Strafe für eine ichwere Schuld fei. Die neue heilvolle Bende der Butunft aber werde nicht um des Berbienftes ber 50 Menschen willen (36, 22), sondern um des göttlichen Namens willen eintreten. Dieser fouverane Gott ift nämlich fein willfürlicher und grausamer; sein Wille zielt auf Belebrung und Leben, nicht auf Bernichtung feines fündigen Boltes ab (33, 11). Freilich fann er diefes billigerweise nicht anders begnadigen als fo, daß er auch den schlimmften Beiden Gnade widerfahren läßt (16, 48 ff.). In vielverheißendem Bilde wird die Erweckung der 55 Gemeinde und zwar der einzelnen toten Glieder derfelben zu neuem Leben dargestellt R. 37. Das davidische Königtum wird wieder aufgerichtet. David, der Knecht des herrn, d. h. ein fünftiger Erbe ber Gefinnung und Macht Davids, wird fein ganges Bolf im Namen feines Gottes regieren 17, 22 ff.; 34, 23; 37, 24. Diefem davidifchen Konigtum wird 17, 23 f. eine allgemein anertannte, hohe Beltftellung augefprochen. Dagegen ver-60 weilt Ezechiel fo wenig als Jeremia langer beim Bild eines einzelnen, befonders begnadeten Gzechiel 711

Berrichers aus diefem Stamm. Bohl aber ichilbert er ausführlich einen ichon von fruheren Bropheten angefündigten letten Unfturm ber Beibenwelt gegen bas Land Jahves,

welcher durch das über die Angreifer ergehende Gericht seinem Namen ebenfalls ein Denkmal stiften wird. Bei diesem ganzen Zug ist die Verwandtschaft mit Joel zu beachten; siehe Orelli, Die zwölf kl. Proph., 1896 S. 43.
Außer Beziehung zu diesen Weissagungssprüchen steht die Schlußvisson K. 40 bis 48, ein Gemälde, das überhaupt in der prophetischen Litteratur kein Seitenstück hat. Diefe Beichreibung bes neuen Tempels ift nicht blog ein Bauplan für die Biederherftellung desfelben. Der Seher zeigt fich über die realen Berhaltniffe hinausgehoben. Schon die geographisch nicht vorstellbare gleichmäßige und symmetrische Berteilung bes Landes, der 10 hohe, den Tempel tragende Berg (vgl. Mi 4, 1; Jef 2, 2), die Leben und Seil bringende Quelle, welche aus dem Beiligtum hervorriefelnd jum Strome anschwillt und fich fo jum toten Meere ergießt (vgl. Joel 4, 18; Sach 14, 8), zeigen, daß es fich hier um eine ideale, verklärte Gestalt des h. Landes handelt, wie sie nur durch außerordentliche Thaten der gottlichen Allmacht herbeigeführt werden fonnte. Andererfeits jedoch ift, wie eine forg- 15 fältige Brufung bes Bauriffes gezeigt hat, fein Blan und feine Ginrichtung architektonifch genau durchdacht und felbft jest noch, trop gewiffer Schwierigkeiten der Terminologie und Tegtbeschaffenheit, fo deutlich, daß man mindestens ebenso leicht vom ezechielischen wie bom falomonifchen Tempel ein Bilb entwerfen tann. Die auf ben erften Blid teils berworren, teils gar zu weitschweifig icheinenden Beschreibungen erweisen fich bei fachverftan- 20 diger Untersuchung als in allen Einzelheiten wohl motiviert und fo anschaulich als es möglich ift, ein Gebaude ohne Bild zu verfichtbaren. Es find trop allem, mas man von babylonischen Ginwirkungen auf die Ideen Czechiels in diesem Bau glaubte nachweisen zu tonnen, Die einfachen, ichon bei ber Stiftshutte maggebenden Grundgebanten ber Dajeftat Bottes und ber forgfältig abgeftuften Beiligfeit ber ihm Dienenden Gemeinde auch hier 25 porherrichend; nur bag bier ber Stil, burch feinerlei lotale Rudfichten mitbestimmt, reiner und vollendeter durchgeführt ift als bei den anderen Tempelbauten. "Das in der architeftonifden Anordnung einfach und erhaben icone Bange ift vollig fo, wie es ber gottesdienstliche Bred verlangt, dem Bedürfniffe aufs vollfommenfte entsprechend, nirgends ift ber Symmetrie ein Opfer gebracht, noch ihr ber Ginrichtung gu liebe entjagt. Bollfommenfte so harmonie und größte Zwedmäßigfeit verleihen ber Rultusftatte jenen Ausdrud, der ein friftallifiertes Abbild bes Gottesbienftes barbietet. Jeber einzelne Teil har fein volles, unverfümmertes, in bedeutungsvollen Bahlen abgerundetes Dag, jeder Teil nach feiner mehr ober weniger beiligen Beftimmung Die richtige Stelle, bas Bange aber fteht in feiner ftrengen, feuichen Ordnung ba, wie burchbrungen vom Sauch ber Chriurcht, Die 85 Behovahs Gegenwart gebeut" (Balmer).

In Bezug auf die Beschreibung des Tempels wie die übrigen fultischen Berordnungen erhebt fich nun jene oben berührte Prioritatsfrage, die in entgegengesettem Ginn beants wortet wird. Bahrend icon Bopper und Graf, mit der Tradition brechend, die mosaische Stiftshutte Er 26 f. und 36 f. (PC) für jünger als Gzechiels Tempelbild erklarten und 40 Die meiften gegenwärtigen Rritifer das hohere Alter ber ezechielischen Berordnungen bem PC gegenüber mit Sicherheit glauben nachweisen ju fonnen, treten andere ebenfo guverfichtlich für ben vorexilifchen Urfprung bes PC ein. Gine nabere Bermanbtichaft befieht jebenfalls ichon zwischen früheren Reben Ezechiels und bem fog. Beiligkeitsgeset Le 17-26. Graf und Ragfer wollten den Propheten geradezu als Berfaffer bes letteren anfeben. 45 Rlostermann hat aber eingehend dargethan, daß dies unrichtig war. Er denkt fich vielmehr diefes Gefet als eine Art Ratechismus im Gebrauch der verbannten Gemeinde, an welchen auch der Prophet fich mit Borliebe anschloß. Auch Bantich, obwohl der Grafichen Auffaffung im allgemeinen zugethan, tommt zu dem Schluß, daß ein großer Teil des heiligkeitsgesetes dem Ezechiel schon vorlag und von ihm als Grundlage seiner Reden so benutt wurde. Dann aber liegt am nachften, basfelbe Berhaltnis auch fur ben Reft anjunehmen. Schwer mare fonft ju erflaren, bag gewiffe Jungere ben Bropheten bis auf ben Stil nachgeahmt, aber fich mit feinen Offenbarungen ungescheut in Biberfpruch gefett hatten. Baudiffin fommt durch unbefangene Bergleichung zu wesentlicher Bejahung ber Priorität des Heiligkeitsgesets und PC (abgesehen etwa von Le 16, welches später auf 55 genommener Zusak sein könne). Dillmann hält H für weit älter als Ezechiel, doch sei es, besonders Le 26, im Exil unter Benuhung Ezechiels überarbeitet. Das Hauptargument für die gegenteilige Ansicht findet man 44, 6—13, nach welcher Verordnung nur die levitifchen Briefter vom Saufe Badots ben eigentlichen Altardienft innehaben, die Leviten Dagegen, welche ben Sohendienft getrieben haben, Die niedrigen Sandreichungen babei verrichten 60

712 Gzechiel

follen. Sier will man die erfte Untericheibung von Leviten hohern und niedern Rechtes feben. In D fei noch fein folder Unterschied borhanden; vielmehr werde bort auch ben Sobenprieftern Die Thure jum jerusalemischen Beiligtum aufgethan (Dt 18, 6 ff.). 3m PC bagegen fei Die icharfe Untericheibung von Brieftern und Leviten ichon auf Doje guruds geführt. Bwijdeninne ftebe Ezechiel, ber offenbar eine folde noch nicht tenne, und beshalb die Degradierung ber Leviten als etwas neues mit jener Berichuldung motiviere. Demgegenüber ift aber zu erinnern, daß Ezechiel fich überhaupt in der Regel mit dem bisher Bestandenen nicht auseinandersett. Sagt er boch 3. B. nirgends, worin fein Tempel bem bisherigen gleich oder von ihm verschieden fein foll. Bohl aber tadelt er 44, 6 ff. 10 beftimmt als Bundesübertretung, alfo einen Bruch der mofaifchen Ordnung, daß man Fremblinge ben niedrigen Tempelbienft verrichten ließ. Dies fest voraus, daß jene Ord. nung andere Tempelbiener vorausfah, ohne Zweifel levitifche. Auch ift zu beachten, daß Ezechiels Thora auf Ausgleichung ber Stanbesuntericiebe ausgeht. Daber ware auch Gleichstellung der Leviten zu erwarten, welche jedoch mit jener Motivierung abgelehnt wird. 15 Siehe übrigens ben A. Levi. - Gin anderer auffälliger Unterschied ift, bag vom Sobenpriefter bei Eg teine Rede ift. Daraus lagt fich aber wieder nicht folgern, daß der Brophet einen folden nicht gefannt habe und in der vorerilischen Beit ein Oberhaupt der Briefterichaft nicht exiftierte. Die Geschichte beweift bas Gegenteil. G. ben 2. Sobepriefter. Sein Schweigen mag fich aus bemfelben Befichtspunft erflaren wie der Umftand, bag er 20 an Stelle bes voregilijchen Ronigs einen bescheidenen Nasi fest (44, 3 und weiterhin). Gott allein foll hoch erhaben fein. Bielleicht wirft babei 21, 31 f. nach, wo es beift: fort mit ber Tiara und Rrone! Auch von Gold und Bein fpricht Es. wohl abfichtlich nicht. Jebenfalls fest aber ber Brophet eine alte, auf Doje gurudgehende Ordnung voraus (20, 10 f.; 44, 7 f.); darnach reformiert er die entartete Bragis, icheut fich aber auch 25 nicht in prophetischer Freiheit manche Bestimmungen abzuändern, um eingeschlichenen Disbrauchen für die Butunft vorzubeugen oder die geistige Boee ju reinerem Ausdrud ju bringen. Jene mofaische Ordnung ift feine andere als die des PC, deffen Bestimmungen Ezechiel an manchen Stellen verschärft im Intereffe ber Beilighaltung Gottes. Es tann atfo feine Rede davon fein, daß er der erfte Gefengeber mar, der diefe Materie rechtlich 30 figierte. Auch wird man festhalten muffen, daß er in diefem Busammenhang weber eine vollftändige, noch eine gu unmittelbarem Bebrauch bienliche Befetgebung aufftellen wollte, daher er fich freier bewegen tonnte als ein Lehrer bes mojaifchen Rechts und auch nur foldes hervorzuheben brauchte, mas feinem prophetischen Zwede diente. Er fpricht 3. B. nicht von der Bundeslade, wohl beshalb, weil an die Stelle diefes unvolltommenen Sym-85 bols ber göttliche Thronwagen treten foll. Er läßt bas alte Pfingitfeft verschwinden, um ben Festfalender R. 45 gang symmetrisch ju gestalten. Besonderes Gewicht legte er bagegen schon in früheren Reben auf ben Sabbath, ber auch im Exil beobachtet werden fonnte (20, 12 ff.). - Bezeichnend fur feine Betonung ber Reinigfeitspflicht ift ber Borwurf, daß man bisher die Leichen ber Könige an der Schwelle des Gotteshaufes beigefest 40 habe (43, 7). Die Beiden durfen nicht mehr in ihrer Unreinigfeit bas Gotteshaus betreten (44, 7. 9), boch wird ihnen ber Aufenthalt im Bottesftaat und fogar bas Befigen von Erbland barin geftattet (47, 22 f.). Bei ber neuen Ordnung des Landbefiges macht er den Grundfat der Gleichheit und Billigfeit geltend. Demnach follen nicht mehr einzelne Stämme ftiesmütterlich bedacht und außerhalb des eigentlichen Berheißungslandes (jenfeits 45 des Jordans) angefiedelt bleiben, fondern alle gleiches Los barin empfangen. Bor allem aber foll bem herrn und feinen Dienern ein angemeffener Teil vorbehalten bleiben, ebenjo bem Fürsten, welcher nach seiner messianischen Burbe auch bas Bolf vor Gott gu vertreten hat, ein besonderer Teil, damit er nicht ungemeffene Unfprüche erheben fonne. Uber Die geographischen Berhältniffe fest fich ber Geber auch bei biefer ibealen Schilberung so hinwea Bir feben die Bedeutung feines Bemalbes vom fünftigen Gottesftaat im gangen

Bir sehen die Bedeutung seines Gemäldes vom künstigen Gottesstaat im ganzen darin, daß der Herr trot der scheinbaren Bernichtung seines Wohnsitzes auf Zion nicht auf diese Herrschaft verzichtet, sie vielmehr wieder ins Dasein zu rusen gesonnen ist, nur reiner, der Idee im großen wie im kleinen entsprechender, als es die Birklichkeit disher geboten hatte. Den Juden hat das Buch besondere Schwierigkeit verursacht, da seine Bestimmungen mit den ewigen Sahungen Moses nicht durchweg übereinstimmen, weshalb auch seine kanonische Würde zeitweilig Ansechtungen erlitt. Bgl. Mischna, Schabb. f. 13 col. 2 (ed. Surenhus II, p. 5); J. G. Carpzov, introd. ad V. T. III, 214 ff. Es ist eben ein Zeugnis dasür, daß der Gesehesbuchstabe nicht das ewige ist, sondern der Sville Gottes, der sich nur unvollsommen und in zeitlicher Form darin ausgesprochen hat.

Den Christen hat diese theokratische Beissagung nicht weniger zu schaffen gemacht. Für fie mußte sich fragen, wiesern dieses in seiner Bollkommenheit noch nicht verwirklichte, Dabei aber noch gefetlich nationale prophetische Bild mit bem Beifte Des universalen Evangeliums ju vereinbaren fei. Sest es boch nicht nur beschränkte lotale und nationale Berhaltniffe, fondern auch einen gangen rituellen Apparat voraus, der burch die Offenbarung s des neuen Bundes fur immer abgethan ift. Es ift eine Beisfagung auf den neuen Bund in ber Sprache bes alten Befetes. Go ift ber Charafter bes Buches auch für bie Chriften eine Mahnung, nicht ben Buchftaben ber Beisfagung als bas ewige anzusehen. Gine nicht zu verachtende Erfüllung freitich hat diese Bision insofern bald gefunden, als nach wenigen Jahrzehnten der Tempel Jerusalems sich wieder aus der Asche erhob, und nun der Do- 10 faismus ftrenger und reiner als je zuvor zur herrschaft gelangte und zwar noch auf mehr als ein halbes Jahrtausend. Aber das Beste an diesen Berheißungen harrte damals noch der Berwirklichung und wird auch erft dann fich gang verwirklichen, wenn die herrlichfeit Bottes einmal in voller Entfaltung mitten unter einer reinen, vollfommenen Gemeinde auf Erden wird Bohnung genommen haben. Eben deshalb hat die driftliche Apotalppfe 15 (und Apotalyptit) aus Ezechiels Buch jo viele Buge wieder aufgenommen. v. Orelli.

Ggeongeber f. oben G. 285, 15.

Eznif f. Bb II S. 70, 51-59.

Faber, Bafilius, geft. 1575 ober 76. — Edftein in Ersch und Eruber, Allg. Encytl. b. Wiffenschaften u. Künste, I. Sett., 40. Teil, 2. Abt., Leipzig 1844, S. 12 f. (wo S. 13 20 seine Schriften, in ber Anm. 7 die Ausgaben des Thesaurus verzeichnet sind); H. Kämmel in 2008 6, 488-490; G. Ludovici, Historia rectorum etc., Lipsiae 1708, I, 24-31; Förftemann, Geschichte ber Schulen in Nordhausen, S. 28; Förstemann, Album Univers. Viteberg. p. 172; Rirchner, Mam Siber. S. 75 Anm. 6; S. 186 Anm. \* (Mitteilungen bes Bereins für Chemniger Geschichte V, 1887).

B. Faber, lutherischer Theolog und Schulmann des 16. Jahrhunderts, wurde um 1520 zu Sorau in der Niederlausit geboren. Sohn armer, ehrbarer Eltern, Berwandter von Wichael Neander, erhielt er seine erste Bildung auf der Schule seiner unter den Einwirfungen ber Reformation ftebenden Baterftadt burch einen Schüler Tropendorfs, bezog 1538 die Universität Bittenberg, wo er unter Melanchthons Rektorat als pauper gratis 30 immatrikuliert wurde (Förstemann, Album S. 172). Nach Bollendung seiner Studien wurde er Lehrer in Nordhaufen, im Saufe bes bortigen Predigers Johann Spangenberg, des Baters von Chriafus Gp., fpater Reftor der bortigen Schule, um beren Ginrichtung und Leitung er fich große Berdienfte erworben hat. Bon ba, vielleicht durch bas Interim oder durch theologische Streitigkeiten (als Flacianer) vertrieben, ging er um 1555 nach 86 Tennstädt, dann um 1557—1560 nach Magdeburg, um 1560 nach Quedlinburg, wo er zehn Jahre das Rektorat der von der Übtissin Anna von Stolberg eingerichteten Schule betleidete. 2118 aber 1569 hier bas Corpus doctrinae Philippicum eingeführt und deffen Unterichrift von Beiftlichen und Lehrern verlangt wurde, erhob &. mit anderen hiergegen als eine fryptocalvinistische Neuerung Ginspruch und erhielt beshalb im Dezember wo 1570 feine Entlaffung. Rach furgem Exil folgte er 1571 einem Ruf nach Erfurt an bas im Augustinerklofter errichtete Ratsgymnasium, das er von da bis ju feinem Tode, wenn auch nicht als eigentlicher Rektor, aber als Borfteher des Alumnates und einflugreichster Lehrer leitete. Er ftarb 1575 ober 1576. — Ein evangelischer Schulmann im Sinne und Beift ber Reformationszeit, widmete er ber Schule eine fast vierzigjährige eifrige und ver- 45 Dienstliche Berufsthätigkeit wie den größten Teil feiner ichriftftellerischen Arbeiten, unter benen besonders sein libellus de disciplina scholastica (Leipzig 1572, 1579) und mehr noch fein thesaurus eruditionis scholasticae (Leipzig 1571 u. ö.) sich auszeichnen, ein Bert langjähriger Studien, bas bann auch, von anderen vermehrt und ergangt, faft zwei Jahrhunderte lang bis in die Mitte bes 18. Jahrhunderts als ein hauptmittel zum so Studium ber lateinischen Sprache im Ansehen gestanden hat. Neben seiner philologischen und padagogischen Thätigkeit blied F. aber auch der lutherischen Kirche und Theologie eifrig zugethan. Seiner theologischen Barteistellung nach Inesiolutheraner oder "Flacianer", streitet und leidet er mit seinen Gesinnungsgenossen und beklagt aufrichtig den Bersall von Religion, Sitte und Wissenschaft in der Epigonenzeit des Reformationsjahrhunderts (vgl. Döllinger, Resormation II, S. 584 st.). Er sammelt Collectanea aus Luthers und anderer Theologen Schristen, überseht Luthers Kommentar zur Genesis (Kap. 1—25) ins Deutsche 1557, ist 1557—1560 Mitarbeiter (einer der beiden architecti oder Redaktoren) bei den vier ersten Magdeburger Centurien (s. Breger, Flacius II, 424), liesert 1563 eine deutsche Übersehung von A. Kreuzers Saxonia, und versaßt, zunächst als Trostschrift für is sich und seine Kinder, einige eschatologische Traktate u. d. T.: Christliche nötige und nührliche Unterrichtungen von den letzen Hendeln der Welt, 1563, 1567, 1575 u. ö. und Tractätlein von den Seelen der Verstorbenen, 1569. Wagenmann † (Georg Müller).

Faber o der Fabri, Jafob, Stapulensis (Lefèvre d'Etaples), geboren um das Jahr 1455 zu Etaples (Pitardie), geft. 1526. — Litteratur: Ratalis Beda, Anno15 tationes in Fabrum et Erasmum (circa 1526); Guillaume Farel, Epistre à tous Seigneurs (circa 1548); Du vray usage de la Croix (1560); Theodor non Beza, Icones, id est verae imagines virorum illustrium, 1580; K. A. Graf, Jatobus Faber, cin Beitrag zur Geschichte der Resormation in Frankreich, 3hTh 1852 Heft 1—2; De Sabatier Plantier, Lefèvre d'E. Montauban 1870; J. Bonnet, Récits du XVI Siècle, Paris 1875; A. B. Herminjard, Correspondance des Résormateurs dans les pays de langue française, 1878 st. Bb I p. 3—4, 89, 132, 158, 216; H. Lutteroth, M. Lefèvre d'E. in Lichtenbergs Enchlopädie 1880; Bulletin de la Société d'histoire du Protestantisme français Bb VIII, 388—390.

XIV, 346. XXV, 463. XLI, 57 st. (M. 2000 D. Douen) XLIII, 243, 449, XLIV st.; Paul Quiévreux, La traduction du Nouveau Testament de Lefèvre, Paris 1894; Alfred Laune, 26 La traduction de l'Ancien Testament de Lefèvre, Paris 1895.

Faber Stapulenfis ift der bedeutenofte unter den Mannern, welche Calvin und Farel beim Beginne der Reformation in Frankreich den Weg bahnten, jugleich ein Beforderer und Biederhersteller der echten ariftotelifchen Philosophie, Begrunder einer befferen Erflarung der heiligen Schrift und Uberfeger der Bibel. Bon feinen Familienverhaltniffen so und feiner Jugendzeit wiffen wir nichts, nur daß er die Priefterweihe erhielt und fruhe nach Baris, durch seine Liebe zur Biffenschaft angezogen, tam. hier trat er in die Reihe berer ein, die fich der klassischen Studien mit Ernft und Eifer befliffen. hermonymus von Sparta wurde sein Lehrer im Griechischen und mit diesem, wie mit dem Beroneser Baulus Memilius verband ihn auch in der Folge noch vertraute Freundschaft, doch blieb fein la-86 teinischer Stil, wie feine Renntnis ber griechischen Sprache immer fehr mangelhaft, ba fein Augenmert mehr auf den Inhalt der griechischen und lateinischen Schriftsteller, als auf die Form gerichtet war. Rachdem er fich ben Grad eines Magister ex artibus erworben und wohl auch schon langere Zeit als Lehrer gewirft hatte, reiste er im J. 1492 zum erstenmal nach Italien, hielt sich hier in Florenz, Rom und Benedig auf, und besto strebte sich besonders die Schriften des Aristoteles verstehen zu lernen, wiewohl er bei feinem tief religibsen Bemute auch bem Platonismus nicht abhold mar und auch mpftifde Schriften mit Gifer las. Rach feiner Rudfehr begann er feine Lehrthätigfeit in Baris aufs neue, mit flarerer Ginficht und lebendigerem Gifer, und bildete gablreiche Schuler aus, teils als Professor in bem Collegium, bas nach feinem Stifter, bem Rarbinal Lemoine, genannt 45 war, teile burch vertrauteren Umgang mit begabten Studenten, teile burch Berausgabe lateinischer Abersehungen der Kirchenväter, Ginleitungen und Erklärungen aristotelischer Schriften. Faber wird als ein Mann von sehr kleiner Körpergestalt geschildert, der aber durch seine ausgebreiteten Kenntnisse, sein Lehrertalent, sein frommes Gemut, seine Bescheidenheit, seine Sanstmut und Milde allen, die ihm näher traten, Achtung und Liebe einslößte und zahlso reiche Bewunderer und Freunde im In- und Auslande fand. Nennenswert find unter feinen Schulern: Brigonnet (fpater Bifchof von Lodeve und bann von Meaux), Clichtow, B. Rouffel (fpater Bifchof von Dloron), D. D'Arande (fpater Bijchof von St. Baul-Trois. Chateaux), F. Batable (fpater Profeffor bes hebraifden), L. von Berquin, G. Bude, E. Boncher (fpater Bifchof von Baris), G. Farel 2c. Dem letten fagte er einmal: "Dein 56 Cohn, Gott wird die Belt erneuern und du wirft bas überleben!

Am wichtigsten wurde für Fabers Wirksamkeit seine Berbindung mit der einflußreichen Familie der Brigonnet (f. Bd III S. 396, 88), besonders mit Wilhelm, der, nachdem er sein Schüler gewesen war, sein Freund und Gönner wurde. — Als B. Brigonnet an die Spike der berühmten Benediktinerabtei von St. Germain des Prés gestellt wurde (1507),

raumte er feinem ehemaligen Lehrer bafelbit eine Bohnung ein, Die er bis jum Jahre

1520 benutte.

Um diese Zeit, schon mehr als 50 Jahre alt, sing er an, die prosanen Studien beiseite zu lassen und die Bibel zu ersorschen, wahrscheinlich durch die reichen Hissemittel, welche sich in der Klosterbibliothek vorsanden, dazu veransaßt. Die erste Frucht dieses 6 Studiums war sein Psalterium Quintuplex, welches 1509 erschien, eine Zusammenstellung des lateinischen Psalterium Quintuplex, welches 1509 erschien, eine Zusammenstellung des lateinischen Psalterium Romanum (s. Bd III S. 38,50), 2. mit der zweiten Revision desselben, dem sog. Psalterium Gallicanum (s. Bd III S. 38,55), 3. mit der Abersehung des H. aus dem Hebräischen; 4. mit dem alten vorhieronymianischen Text; 5. endlich nach eigener Berbesse zung, nebst kritischem und exegetischem Kommentare.

Im Jahre 1512 folgte barauf fein Kommentar zu ben paulinischen Briefen, mit einer neuen lateinischen Übersetzung, die bloß eine Revision ber Bulgata nach bem Grie-

difchen war.

Die Borrede zu diesem Kommentar ist höchst merkwürdig, weil darin Faber die 18 Grundsäte der Resormation, fünf Jahre vor Luthers Wittenbergischen Thesen darlegte. Er behauptet die Autorität der heil. Schrift und die unverdiente Gnade der Erlösung, bestämpst das Berdienst der guten Werke, das Opus Operatum, die Wirklichseit des Meße opsers, das Priestercölibat zc. und spricht sich so über die Notwendigkeit einer Resorm der Kirche ans: "Die Kirche folgt leider dem Beispiele ihrer Führer nach und ist weit zo entsernt das zu sein, was sie sein sollte. Die Zeichen der Zeit kündigen jedoch eine nahe Erneuerung an, und während Gott der Predigt des Evangeliums neue Bahnen durch die Entdeckungen und Eroberungen der Spanier und Portugiesen in allen Weltteilen eröffnet, hoffen wir, daß er auch seine Kirche heimsuchen wird und sie von der Erniedrigung, der

fie verfallen ift, wieder aufheben wird."

Im Jahre 1522 erschien sein "Kommentar zu den vier Evangelien" und 1525 "zu den tatholijden Briefen", beide ohne neue Uberfetung. Sat auch Faber in Diefen Rommentaren in philologifcher und fritischer Sinficht für bas Reue Teftament wenig geleiftet, fo gebührt ihm boch ber Ruhm, die Gehler ber Bulgata jum erftenmale aufgebedt und durch feine Tegtertlärung die Bahn gu einer befferen Eregefe gebrochen gu haben. Dhne 30 Rudficht auf eine vorausgegebene Dogmatit fuchte Faber Die heilige Schrift aus fich felbft ju erflaren, und an die Stelle der bisherigen willfürlichen allegorischen Auslegung feste er freilich nicht das grammatisch hiftorische, aber dasjenige Auslegungsprinzip, welches von Olshausen als tieferer Schriftsinn befolgt worden ift. In den Geschichtserklärungen der Evangelien verfallt er allerdings oft wieder in die Allegorie, bagegen in den apostolischen 85 Briefen und in dem didattischen Teile ber Evangelien find feine Erflärungen und Entwidelungen meift einfach, flar, richtig, bem Ibeengange ber Berfaffer angemeffen. Er hat dabei mehr das Praktische als das Dogmatische im Auge; und, da er die h. Schrift als einzige Glaubensregel anerkennt, scheut er fich nicht, gegen die Dogmen und Gebrauche Der Rirche zu verstoßen, weil fie offenbar der Lehre Christi und der Apostel zuwider find, 40 ohne darum Gelegenheit zur Polemit gefliffentlich zu fuchen. In feinen dogmatischen Unfichten war er noch ichwantend und gu feinem feften Gegenfate gegen die bestehende Rirche durchgedrungen; er hoffte im Gegenteil, daß beffere Erfenntnis und allgemeinere Berbreis tung bes Evangeliums fie von ihren Musmuchjen und Berberbniffen reinigen und von felbit wieder gur evangelischen Rorm gurudführen wurde. Dag aber feine freifinnigen 46 Brundfage und Augerungen bei ben Finfterlingen großen Unftog erregten, war natürlich. Als er im Jahre 1517/1518 zwei fritische Untersuchungen über Maria Magdalena herausgab, in welcher er fich gegen bie herkommliche Meinung erklärte, erhob fich eine heftige Bolemit gegen ihn, und der berüchtigte Synditus ber Parifer theologischen Fafultat, Natalis Beda (Boël Bedier), brachte es bahin, daß Fabers Meinung über die Magdalena von der so Sorbonne burch einen Beichluß vom 9. Nov. 1521 verbammt murbe. Beba wollte noch weiter gehen und Faber vom Parlamente als Reger bestrafen laffen; boch Fabers mächtige Bonner am hofe, vor allem der Ronig Frang I. und beffen Schwefter Margaretha, ließen es nicht bagu fommen. Undererfeits war Faber emport barüber, bag bie Gorbonniften Luther und Erasmus als Reger beschimpften; er hatte beshalb Baris ichon mahrend bes 65 gangen Jahres 1520 verlaffen und nahm mit Freude Brigonnets (f. d. A. Bd III G. 397, 1) Einladung an, nach Meaux ju tommen als Direftor des Spitals für Ausfätige.

Dort wirfte Faber mit den ausgezeichnetsten seiner Schüler, Batabe, Rouffel (Rufus), Farel 2c. zu der Berbefferung der Predigt und wurde am 1. Mai 1523 zum General-

vitar des Bifchofs ernannt.

Muf eine von bem Ronige und feiner Schwefter gegebene Unregung wurde Faber von Brigonnet gur Unfertigung einer frangofischen Uberfetjung bes Reuen Teftamentes aufgefordert; biefe Uberfegung, bloß nach der Bulgata gemacht, erschien 1523; ebenso bie Bjalmen 1525. In den Borreden zu den einzelnen Teilen dieser Überfegungen sowohl b als besonders in den 1525 erschienenen "Erklärungen der Sonntagsepisteln und Evangelien", sprach es Faber offen und ausdrücklich aus, daß die heil. Schrift die einzige Glaubensregel sei, und daß jeder einzelne Christ das Recht habe, alles, was ihm als christliche Lehre bargeboten werde, nach diefer Regel ju prufen, und was ihr guwider fei gu verwerfen, und ebenfo, daß wir durch unfere guten Berte uns fein Berdienft vor Gott 10 erwerben konnen, fondern allein durch ben Glauben, durch das Bertrauen auf feine in Christo geoffenbarte Gnade gerechtfertigt werden. Fabers "Kommentar über die Evangelien" wurde 1523 von ber Sorbonne auf ben Index librorum prohibitorum gefest und nur durch die Dazwischenkunft bes Königs wurde eine weitere Untersuchung gegen ihn selbst abgewendet. Nach der Schlacht bei Bavia (25. Febr. 1525) benutte man aber 15 die Befangenichaft bes Rönigs jur Unwendung größerer Strenge gegen die Unhanger bes fog. Luthertums; eine besondere Rommiffion wurde vom Barlamente mit der Untersuchung gegen die in ber Diocefe von Meaux aufgetauchten Rebereien beauftragt. Mehrere ber von Brigonnet eingeseten Brediger wurden verhaftet; einige wiederriefen; Faber aber entfloh mit feinem Freunde Rouffel nach Strafburg unter bem Bjeudonum von Bere-20 grinus (Unfang Rov. 1525), indes fein Buch über Die Sonntagsepisteln und Evangelien jum Feuer verurteilt wurde. Schon aus Spanien (Madrid 12. Nov. 1525) hatte fich Franz I. durch einen Brief an das Parlament für Faber und Rouffel intereffiert, und kaum war er wieder nach Paris zurückgefehrt, als er beide aus ihrer Berbannung zurückrief. Faber wurde fogar als Brivatlehrer bei den Rindern des Ronigs angeftellt und er-

25 hielt eine Bohnung als Bibliothefar im foniglichen Schlog gu Blois. In Blois bearbeitete Faber feine frangofifche überfegung ber gangen Bibel nach ber Bulgata, welche wenigstens für das NT. und die Apolinphen die Grundlage der von der reformierten Rirche Franfreichs anerkannten Bibelüberfepung bes R. Dlivetan (1535) bilbete. Indeffen wurden die Berhaltniffe für die Unhanger der Reformation immer drobender. Um 30 den greisen Faber jeder Gefahr zu entruden, nahm ihn die Königin von Navarra mit sich nach ihrer Residenzstadt Nérac, wo er die letten Jahre seines langen und thätigen Le-bens in Ruhe verlebte und im J. 1533 von dem jungen Calvin auf seiner Flucht aus Baris befucht murbe. In feinen letten Tagen fühlte er oft Bemiffensbiffe barüber, bag er gefloben war und nicht wie Berquin für Die evangelische Bahrheit ben Dar-36 thrertod erlitten hatte. Er entichlief ohne Rrantheit im hohen Alter im Jahre 1536.

Faber befannte fich in vollem Ginne gu ben Brundfagen ber Reformation, aber er blieb außerlich in der fatholischen Rirche, da er hoffte, die Erneuerung des Evangeliums konnte ohne Bruch mit dem Papfitum zu ftande gebracht werden, und ba er felbst einem offenen Rampfe mit den feindlichen Machten nicht gewachsen war. Seinem Charafter nach 40 könnte man ihn am beften mit Melanchthon vergleichen; nur ftand ihm kein Luther gur Seite und Calvin war noch nicht aufgetreten. Um halben Bege zwischen Die Renaiffance und die Reformation gedrängt, ftand Faber wie Mofes auf dem Rebo, auf einem Berge, wo er die herrliche Ausficht über die neue Belt genoß, in die er nicht eintreten durfte.

Berte: Bir laffen beifeite Fabers Musgaben von Ariftoteles und andere philo-45 fophische Berte, um uns auf die theologischen gu beschränfen. Die letteren gerfallen in zwei Rlaffen : Musgaben von Rirchenvätern und mpftifchen Schriftfellern, und überfebungen und Rommentarien über die Beilige Schrift. I. Rlaffe: Theologia vivificans. Dionysii coelestis hierarchia etc. Ignatii XV epistolae. Polycarpi epistola. Baris 1498 fol. Propriorum recreatione. Paradysus Heraclidis. Epistolae Clementis. Recognitiones 50 Petri apostoli. Epist. Anacleti mit einer Borrede Fabers. Paris 1504 in 4º. Ricardi a St. Victore opus super divina Trinitate. Baris 1510 in 4°. Opera complura St. Hilarii episcopi. Baris 1510 fol. Theologia Damasceni. De orthodoxa fide. Benedig 1514. Basilii magni Caesariensium in Cappadocia antistis opera plane divina. Baris 1520 fol. Contemplationes, idiotae von Rais 55 mund Jordan. Baris 1519 in 4°. Agones martyrum, mensis Januarii (s. l. s. d.). II. Raffe: Quincuplex Psalterium, gallicum, romanum, hebraicum, vetus, conciliatum. Baris 1509 fol. S. Pauli epistolae XIV ex Vulgata, adjecta intelligentia ex graeco, cum Commentariis. Baris 1512 fol. De Maria Magdalena et triduo

Christi disceptatio. Paris 1517 in 4º. De tribus et unica Magdalena disceptatio Baris 1519 in 40. Commentarii initiatorii in quatuor Evangelia.

Baris 1522. Le Nouveau Testament (frangofifche Uberfetung in zwei Teilen). Paris 1523 in 8°. Le Psautier de David. Paris 1525 in 8°. Les Epistres et Evangiles des cinquante et deux Dimanches de l'an; avecques briefves et très-utiles expositions d'ycelles. Meaux 1525. 2. Ausg. Lyon 1542 in 16°. Commentarii in Epistolas catholicas. Bafel 1527 fol. L'Ancient-Testament, Antwerpen 1528, 4 B. 6 in 8°. (Französische Überschung des A. T., mit Ausnahme des im Jahre 1525 erschienenen Psalters). La Saincte Bible en françoys translatée selon la pure et catière traduction de St. Historyme Autum 1530 fol 2. Ausgaphe Autum 1534 entière traduction de St. Hiérosme. Untw. 1530 fol. 2. Ausgabe Untw. 1534. G. Bonet Maury.

Faber, Johannes von Augsburg, geft. um 1530. - Echard et Quetif, Ser. 10 O. Praed. II S. 80; Rhamm, Hierarchia Aug. I S. 306; S. Rellner, AbB.

Johannes Faber Augustanus ift in ber zweiten Galfte des 15. Jahrhunderts zu Freiburg in der Schweiz geboren, war Dominikaner in Augsburg, c. 1515 Prior baselbst, 1516 Lehrer der Theologie in Bologna, fpater auf Empfehlung feines Gonners, Des Rarbinals Lang in Salzburg, hofprediger und Beichtvater bes Raifers Maximilian I., bem 15 er 16. Januar 1519 die Leichenrede hielt (gedruckt 1519 zu Augsburg in 4° und abgedr. bei M. Freher, Scr. rer. Germ. T. II). Auf Empfehlung des Erasmus, deffen Gunft er sich in Löwen und Köln zu erwerben wußte und der ihn als klugen, gelehrten und beredten Mann schildert (in Briefen vom 4., 6. Oktober, 13. November 1520 u. ö.), wird
er auch bei Karl V. Hofprediger und beschäftigt sich im Sinne des Erasmus mit Ber20 mittelungsvorschlägen in der lutherischen Sache, indem er insbesondere ein vom Papft, Raifer und andern driftlichen Fürsten gemeinsam zu ernennendes Schiedsgericht vorschlägt. Diesen Blan teilt er furz vor dem Wormser Reichstag dem Kurfürsten Albrecht von Mainz, Friedrich von Sachsen 2c. schriftlich und mundlich mit. Spater scheinen die Unfichten des Grasmus über ihn fich geandert gu haben: er flagt, von gaber in Rom angeschwarzt gu 25 fein, und neunt Faber hominem in Thomistica theologia pulcre doctum, sed mire vafrum et versipellem. Faber geft. o. 1530, wo? ift unbekannt. Schriften von ihm find nicht bekannt, außer der obengenannten Leichenrede, die von ihm, nicht wie andere meinen, von Bifchof Faber von Bien herrührt. Wagenmann +.

Faber, Johannes, von Heilbronn, gest. nach 1557. — Echard et Quetif., Scr. 80 O. Pr. II, 161; Mederer, Ann. Ingolst.; Braun, Bijch. von Augsburg; S. Rellner in AbB.

Der Dominitaner und polemijd-astetifche Schriftsteller bes 16. Jahrhunderts, Johann Faber ift c. 1504 gu Beilbronn am Redar geboren, tritt ins Predigerflofter gu Bimpfen, ftudiert mit Unterftugung der Stadt Bimpfen Philosophie und Theologie in Roln, giebt hier feine erste Schrift heraus u. b. T .: Richardi Pampolitani Anglo-Saxonis enarr. 35 in psalmos, Roln 1536, wird mag. artium baselbit, spater von Bijchof Chriftof von in psalmos, Köln 1536, wird mag. artium daselbst, später von Bischof Christof von Stadion als Domprediger nach Augsburg berusen, welches Amt er lange Jahre verwaltet. Zu Jngolstadt erlangt er 1551—1552 die theol. Doktorwürde unter dem Borsis des B. Canisius, der später sein Nachfolger als Domprediger in Augsburg wurde. F. war ein eifriger Gegner der evangelischen Lehre; ihrer Bekämpfung sind die meisten seiner 40 Schristen gewidmet, so: quod sides esse possit sine caritate. Augsb. 1548; enchiridion bibliorum 1549; fructus quibus dignoscuntur haeretici 1551; testimonium Petrum Romae suisse 1553; Der rechte Weg, Dillingen 1553; Was die ev. Meß sei, Augsburg 1553; Dillingen 1557; Köln 1556 (lat. von Surius) u. v.; Johel in Predigten außgelegt, Augsburg 1557 u. s. w. Sein Todessahr (nach 1557) ist un-45 bekannt. befannt. Wagenmann +.

Faber (Fabri), Johannes, von Leutfirch, geft. 1541. - Bon Fabers Schriften find außer ben unten zu ermähnenden anzuführen: de potestate papae contra Lutierum; propugnaculum ecclesiae; responsa duo de antilogiis Lutheri et de sacramentis scripturisque; de Moscovitarum religione und juxta mare glaciale religio, Basel 1526; 50 Bergleichung der Lehren von Huß und Luther; defensio sidei catholicae adversus Pacimon-Bergleichung der Lehren von zuß und Luther; detensio fidel catholicae adversus Facimontanum etc., Predigten, Briefe u. a. Eine Sammlung kleiner polemischer Schriften von J. Faber erschien 1537 zu Leipzig in 8°; eine Gesammlung kleiner polemischen, aber sast nur die homiletischen Schriften enthaltend, Köln 1537—1541; s. die Monographie von C. E. Kettner: diss. de J. Fabri vita scriptisque, Lipsiae 1737; serner Echard et Quétif, Scr. O. 55 Praed. II, 111 sq.; Touron, hommes illustres de l'ordre de S. Dom. t. IV, 66; Klein, Gesch des Christent. in Oesterreich IV, 23, 68; Lämmer, Bortrid. Theologie S. 35 sf.; Kint, Geschichte der Universität Wien, Bd I, S. 243 sf., 134; R. Roth, Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Leutkirch, 1870 ff., Bb I, S. 200; II, 90 ff.; A. Horawit, Joh. heigerlin gen. Faber, Bischof von Wien, bis zum Regensburger Convent, Wien 1884, dazu v. Druffel in der Deutschen Litteraturzeitung von Max Rödiger VI (1885) S. 86/88, sowie die bekannte Litteratur zur schwädischen, schweizerischen, österreichischen und allgemeinen Reformations6 geschichte.

Johann Faber von Leutfirch, Bischof von Wien, wurde geboren 1478 in der schwäbis ichen Reichsftadt Leutfirch als Gohn eines Schmieds, Namens Beigerlin, ftubierte Theologie und kanonisches Recht zu Tübingen und Freiburg i. Br. (hier immatrikuliert als presbyter Dioeces. Constant zum 26. Juli 1509), wurde Magister, später Dr. juris 10 can. Unhaltbar erscheint die überlieserung, daß Faber Dominikaner gewesen sei. Ausgezeichnet durch Talent, Renntniffe und firchliche Frommigfeit wurde er Bitar, fpater Bfarrer in Lindau, Bfarrer in Leutfirch, Ranonitus und bifchöflicher Offizial in Bafel, 1518 von Bischof hugo von Landenberg jum Generalvifar der Diocese Konstanz ernannt unter Beibehaltung seiner Lindauer und Leutfircher Pfründen; Bapst Leo X. verlieh ihm 15 den Titel eines Protonotars. Früher der humanistischen und liberalen Richtung sugethan und mit den Mannern ber litterarifchen und firchlichen Reform (bef. Erasmus, Bafius, Defolampad, Urbanus Regius, Badian, Zwingli, Melanchthon ac.) vielfach befreundet, fand er fich ipater veranlaßt, bem Berte ber Rirchenreformation, wie es feit Anfang ber zwangiger Sahre fich gestaltete, fich nicht nur nicht anguschließen, sondern es ale einer feiner 20 heftigften und rührigften Gegner mit Bort und That gu befampfen. Die Digbrauche ber alten Rirche fonnte er nicht leugnen; er migbilligte ben Ablaghandel, wie er in ber Schweiz von bem Frangistaner B. Sanfon betrieben murbe. Mit Zwingli fteht er noch 1519 und 1520 im Briefwechsel, er versichert ihn, der bereits gurudhaltend geworden mar, seiner unwandelbaren Freundschaft (7. Juni 1519), gratuliert ihm aufs herzlichste gur Genefung (17. Dez. 1519), überfendet ihm feine zu Lindau gehaltene, 1520 in Augsburg gedruckten Predigten de vitae humanae miseria (18. Dft. 1520), fündigt ihm aber auch bereits Begenschriften gegen Luther und Carlftadt an, beren Bufendung und Beurteilung indes Zwingli abzuwenden fucht (17. Dezember 1519; 16. Februar 1520 Zw. Myconio). Roch im Fruhjahr 1520 fpricht er gegen Badian in St. Ballen feine Digbilligung Eds und 30 fein Bohlgefallen an Luthers Schriften aus, wenngleich er bes letteren Freimut unborfichtig findet; im Juni 1521 dagegen deuten die Außerungen an Badian bereits auf beftimmtere Abtehr von Luther bin (Badianische Brieffammlung Nr. 191 und 268). Ginen völligen Umichwung in seiner firchlichen Barteistellung aber bezeichnet oder bewirft seine Reise nach Rom, die er im Berbst 1521 unternahm, angeblich um drückenden Schulden 35 zu entgehen und die papstliche Freigebigkeit zu kosten, sicher um dem neuen Bapit habrian VI. seine unterdessen vollendete Schrift gegen Luther u. d. T.: Opus adversus nova quaedam dogmata Lutheri, gedruckt zu Rom 1522 Fol., zu dedicieren. Nach mehrmonatlichem Aufenthalt in Rom fehrt er nach Deutschland gurud, um fortan unermublich mit Bort und Schrift, in Rolloquien, Bredigten und öffentlichen Berhandlungen, wie durch perfonliche Ginwirfung auf Fürsten und Stadte in Deutschland und ber Schweis der reformatorischen Bewegung entgegenzuarbeiten. In der genannten Schrift gegen Luther (eine besondere Schrift Fabers pro coelibatu ift der Biener Hofbibliothet nicht bekannt) hatte er Gelegenheit genommen, eingehend ju Gunften des Colibats wider die Briefterebe einzutreten; jur Beantwortung veranlagte Luther (Briefe II, 365) den eben verheiraleten Justus Jonas (Adversus J. F. pro conjugio sacerdotali Justi Jonae defensio 1523). Bu Anfang des Jahres 1523 (29. Januar) erscheint Faber bei der Büricher Disputation als Abgeordneter des Bischofs von Konstanz, zunächst "nicht um zu disputieren, fondern um juguhören, Rat ju geben und Schiedsmann gu fein". Er fuchte benn auch unter Berufung auf das unvordentliche Alter der tatholischen Lehre, auf die Ent-50 Scheidungen des bevorftehenden Reichstages oder Rongils jede fachliche Erörterung gu verhindern, mußte fich aber doch schließlich auf ein Gesprach einlaffen, bas besonders um Meffe und Heiligenanrufung fich drehte; da Zwingli die Schrift als einzige Richtschnur in Glaubensfachen gelten ließ, Gaber nach einem vergeblichen Berfuch mit Schriftbeweisen gu operieren bald wieder auf den Boden ber Tradition fich jurudzog, fo endete das Gefprach 55 refultatios ober vielmehr ju Bunften Zwinglis (f. Die Berichte über Die Disp. bei Schuler und Schultheß Opp. Zw. I, 105 ff. und die gegen Faber gerichtete satirische Schrift "Gyrenrupfen" Hallers Bibl. III, S. 74). Faber findet sich 1523 auf dem Nürnberger Reichstag ein; hier dürste er die für ihn nachher so wichtigen Beziehungen zu Erzherzog Ferdinand geknüpft haben (Horawit, Erasmiana III, 771, in den Wiener Sitzungssed berichten 102). Von dem deutschen Reichsregiment erbittet er sich in demselben Jahr einen Schutz- und Geleitsbrief, um im Auftrag des Papftes in Deutschland herum wiber Luther zu predigen (Ranke II, 68). 1524 erscheint er als Abgeordneter seines Bischofs auf bem tathol. Ronvent ju Regensburg und ift neben Dr. Ed hauptvertreter ber bort projettierten tatholifden Scheinreformation; lagt feine Schrift gegen Luther wiederholt und in erweiterter Bestalt erscheinen u. b. E .: Malleus in haeresin Lutheranam, 5 Roln 1524 u. ö., wird von Ronig Ferdinand jum Raplan, Rat und Beichtvater ernannt und an feinen hof gezogen; wirft im Sept. 1524 ju Bien mit bei dem Regerprozeß wider den Wiener Bürger Kaspar Tauber; sucht 1525 ff. die bisher mit Frankreich versbündeten katholischen Schweizerkantone für ein Bündnis mit Ofterreich zu gewinnen; besteiligt sich 1526 (Mai) bei der Disputation zu Baden im Aargau (of. redargutio sex 10 articulorum H. Zwinglii, Tübingen 1526, bagu die Eidgenöff. Abschiede und Zwinglis Berke Bd II, 2 S. 429, 467, 513); ist im Juni dess. Jahres auf dem Reichstag zu Speier anwesend, wird 1527 von K. Ferdinand als Gesandter nach Spanien und Engsland geschieft, 1528 zum Koadjutor des Bischofs von Wienerisch-Neustadt, 1529 zum Propsi von Osen ernannt, wirkt mit bei der Berfolgung der Evangelischen in Osterreich, 15 insbesondere bei der Berbrennung Balthasar Hubmeiers in Wien, 10. März 1528 (f. seine anonyme Schrift: Ursach, warum B. H. verbrannt sei, Dresden 1528 und seinen Brief an Cochleus und Nausea bei Stern, zwölf Artikel der Bauern, Leipzig 1868, S. 67, 95), fordert die Wiener theol. Fakultät auf zum Kampf gegen die lutherische Keherei (f. Kink, Gesch. der Univ. Wien, I, 243 ff. 134 ff.); sucht seinen alten Freund Erasmus nach Wien zu ziehen 20 (Juli 1528) und macht fogar um Diefelbe Beit von Bohmen aus einen Berjuch, Delanch. thon für die katholische Sache zu gewinnen, indem er ihm eine Stelle bei Ferdinand als Breis bes Abfalls anbietet (C. Ref. I, 998). Als Ferdinands hofprediger ift er 1529 auf bem Speierer Reichstag anwesend, nimmt einen wichtigen Unteil an ben bortigen Berhandlungen und fucht insbesondere seinen Ginfluß auf die oberdeutschen Städte geltend gu 26 machen, um sie vom Anschluß an die Protestation ferne zu halten; wichtiger noch ist seine Thätigkeit auf dem Augsburger Reichstag 1530, wo er nicht bloß in Predigten und Schriften gegen die Evangelischen heht, sondern auch im Auftrag des Kaisers an der Absassiung der Confutatio sich in einer Weise beteiligte, daß Luther seine Deutschen vor ihm und Ed als lichtscheuen Fledermäusen warnt, Welanchthon urreilt, Faber habe bei so Diefer Arbeit fich felbst an Abgeschmadtheit übertroffen (vgl. hierüber die Litterärgeschichte der Confutatio im CR XXVII, S. 1 ff. und Raynald, Annal. eccl. XX, 589 u. ö.).

1531 wird F. nach dem Tode des Bischofs Johannes de Revellis Bischof von Wien und zugleich (dis 1538) Administrator des Bistums Neustadt. Die äußeren Notstände beider Diöcesen, besonders infolge der Türkeneinfälle, machten ihm ebensoviel zu schaffen wie 35 das Umsichgreisen der evangelischen Lehre. Bor allem fühlte er das Bedürsnis besserre Brediger und Seelforger und errichtete gu diefem Zwed 1540 gu Bien in einem ebemaligen Ronnenflofter (gu St. Ritolai in ber Singerftrage) ein Konvitt fur arme Studierende der Theologie, suchte auch zur Reform der Wiener Universität und theol. Fakultät nach Rraften beigutragen (f. Rint a. a. D.). Reben ber Leitung feiner Sprengel, um Die in er fich vielfeitig, auch burch eigenes unermubliches Bredigen, verdient zu machen fuchte, fand er Beit, an dem allgemeinen Bang ber Religionsverhandlungen fich eifrigst gu beteiligen; er fuchte ben Ginfluß, ben er in feiner ichmabifchen Beimat, befonders in feinen alten Bemeinden Leutfirch und Lindau immer noch befaß, dazu zu verwenden, um biefe bom Beitritt zur Reformation fern zu halten (vgl. fein Schreiben an die Gemeinde Leutfirch is bom 6. November 1533); ichrieb noch mehrere polemische Schriften, g. B. 3 Bucher über Blauben und Berte 1536; eine Schrift über bas Abendmahl 1537; über Die Ebitte der Raifer wider die Reger 1537; insbesondere aber richtet er aus Anlag bes bevorstehenden Mantuaner Konzils 1536 und 1537 Denkschriften an den Papft und deffen Legaten Morone (praeparatoria futuri concilii d. d. 4. Juli 1536 und ep. ad so Moronum); und ebenso überreicht er 1540 aus Anlaß des Speierer Reichstags, des Sagenauer und Bormfer Gefprachs bem Ronig Ferdinand Borichlage gu Biberlegung oder Biedergewinnung der Lutheraner. Solcher Gifer trug ihm große Lobipruche von feiten bes Papftes ein, mahrend er felber freilich über bie beutschen Theologen und Bijchofe bitter flagt, daß fie wie ftumme hunde nicht bellen, und daß bei folder Lauheit die gange 56 Rirche zusammenfturgen werde (j. Raynald, Ann. Eccl. a. 1540). Bald darauf ftarb Faber, nachdem er zulett ben Fr. Naufea zum Roadjutor erhalten, 63 Jahre alt, ben 21. Dai 1541, und wurde ju Bien im Stephansbom neben ber Rangel beigefest. Bum Universalerben seines Nachlaffes und besonders seiner reichhaltigen Bibliothek hatte er sein Biener Ronvift eingesett (1540, Nov. 17); außerbem hatte er feine Baterftadt Leutfirch so

fowie die Universität Freiburg mit reichen Legaten für wohlthatige und Studienzwede be-

bacht (f. Roth a. a. D. S. 90 ff.).

Seine Zeit- und Glaubensgenoffen preisen ihn als Mufter eines tatholischen Bijchofs, als Bierbe seiner Rirche, als einen vir eruditione, sapientia, vitae integritate spectan-5 dus; Die Freunde der Reformation faben in ihm einen ihrer ruhrigften und bei feiner einflugreichen Stellung gefährlichften Begner. Wagenmann + (Egli).

Faber (Favre) Beter Franz, gest. um 1780. — Beter Franz Faber ist geboren zu Ansang des 18. Jahrh. zu St. Barthelemi im jetigen Kanton Waadt, er wurde Briefter zu Laudun in Nieder-Languedoc und begleitete als Sefretär und Beichtvater den 10 Bijchof von Salitarnaffus, Frang be la Baume, auf Die Bifitationsreife in Das Land ber Marthrer", nach Cochinchina und ergahlte in feinem im Jahre 1746 nach befanntem jesuitischem Muster betiteltem Berfe: "Lettres édifiantes et curieuses sur la visite apostolique de M. de la Baume, Evêque d'Halicarnasse, à la Cochinchina en l'année 1740", die Erlebniffe, die er in diefer Stellung durch die Anfeindungen ber 16 Jefuiten erfahren hatte. - Der apostolische Bificator tam mit feinem Gefolge ben 15. Juli 1738 gu Macao an, wo er unter bem Scheine ber größten Zuvorkommenheit seitens ber portugiesischen Jesuiten aufgenommen, aber gulet auf ihren Betrieb vom Gouverneur gefangen gehalten murbe. Aber vergebens verjuchten fie bas feit langem burch ihre eigenen politischen wie firchlichen, gegen die frangofischen Missionare gerichteten Umtriebe, Die 20 manche heidnische blutige Berfolgung verurfacht hatten, heraufbeschworene Berhangnis abzumenden, am 10. Marg 1739 tonnte ber Bifitator die Beiterreife bewertftelligen und im Mai in Cochinchina landen. Alsbald ließ der Bifchof die Miffionare wiffen, daß er gekommen fei, fie in Liebe zu vereinigen; er ermahnte fie, den Streit zu vergeffen, und nach der Absicht der Propaganda die Einigkeit herzustellen. Die Chriften führten alle über 25 Die portugiefischen Miffionare, namentlich die Jesuiten, bittere Rlage; unter ihnen fanden fich folche, die feit 10 Jahren nicht hatten beichten tonnen, die man immer gurudgewiesen hatte, weil fie fich den heidnischen Ceremonien, den Totenopfern u. dgl., die Die Jefuiten ben Chinefen geftatteten, nicht unterziehen wollten, und Die unter bem Bormande bes Janfenismus extommuniziert worden waren (Müllbauer, Geschichte der fatholischen Miffion in 80 Oftindien 171 ff.; 262 ff.; Warned, Protestantische Beleuchtung rom. Angriffe auf die Evang. heidenmiffion 388 ff.). Der Bischof ließ fich zuerst von den Jesuiten tauschen; als er aber dem Unwesen berfelben fraftig entgegentreten wollte, ward er von ihnen als Janfenift und Reger verschrieen und als Storer ber öffentlichen Rube bei ben Mandarinen verflagt und entging nur durch ein Bunder mit feinem Gefretar ben gedungenen Deuchel-85 morbern. Die Briefe ber Bropaganda gu Rom an ben Bifchof murben bon ben Sejuiten aufgefangen und tamen nie in feine Sande. Da die Bereifung bes gangen Landes bem Bifchof wegen ichwächlicher Gefundheit und abnehmender Krafte unmöglich war, fo vifitierte er nur die nordlichen Provingen und ernannte Favre jum Provifitator, der die fudlichen bereifte. — Indeffen überzeugte fich der Bischof bald, daß tein Friede mit den 40 herrschfüchtigen Jesuiten möglich fei, folange das Missionsfeld zwischen ihnen und anderen Ordensbrüdern geteilt fei. Er teilte baber die Provinzen zwischen den Jesuiten, den fran-gofischen Missionaren und ben Frangistanern. Allein Rummer und Mighandlung, wie Favre ergahlt, ober Gift, wie ein Frangistaner nach Rom berichtete, machten bem Leben Des Bijchofs am 2. April 1741 ein Ende. — Jest trat Favre seine Provisitatorsftelle 45 an, allein er konnte sich nicht lange gegen die Zesuiten halten und reiste am 8. August 1741 ab, um Rom und ber Propaganda von dem Bifitationsergebnis Rechenschaft abgulegen. Aber auch die Jesuiten in Rom rafteten nicht; Fabre mußte lange auf den Ausgang seiner Sache warten; erft 1745 erschien das Defret, das die Defrete des Bisitators wegen Ginteilung der Diftrifte, insofern fie die frangofischen Miffionare und die Jesuiten so anging, bestätigte; was den Distritt der Frangistaner betraf, fo ward die Berordnung geandert mit dem Bufate, daß ber apoftolifche Bifar gu Tonfin diefen Artifel an Ort und Stelle felbft in Ordnung bringen follte. - Siermit fchlieft Favre fein Wert und antwortet nur noch auf Die Borwurfe, Die feine Feinde ihm in anohmen Briefen machten. Erot biefes Ausgangs erklärte fich Favre bereit, es jum zweitenmale zu magen und bie 55 Miffion in Japan wieder aufzurichten, wenn man fich feiner bagu bedienen wolle. Dann trat er die Reife in fein Baterland an. Sier verfaßte er fein Bert, das alsbald burch den Bischof von Lausanne verdammt und zu Freiburg öffentlich verbrannt wurde, während die Fesuiten alle Exemplare auffausten, um das Buch unsichtbar zu machen. Einen ausführlichen Muszug giebt Simler in feiner Sammlung alter und neuer Urfunden gur Beleuchtung der Kirchengeschichte (I, S. 159—256). Alle Bersuche Favres, sich mit dem Bischofe auszusöhnen, waren vergeblich; 1752 verbot dieser sogar den Priestern seiner Diöcese ihm die Sakramente zu erteilen (vgl. seine Mémoire apologetique 1747 und deren Fortsehung 1752 im Auszuge bei Simler a. a. D. 565—609). Favre führte von nun an, durch die Regierung von Bern gegen gewaltthätige Angrisse geschützt, zu Assendang der Landvogtei Echallens oder Tscherlitz ein stilles Einstellerleben und starb zu Ansang der achtziger Jahre.

(Dr. Th. Pressel †) Pfotenhauer.

Fabian, römischer Bischof, 236—240. Lipsius, Chronologie ber röm. Bischöfe S. 199 ff. 263. 266 f.; Duchesne, Lib. Pontif. I p. 148 f.; Lightfoot, Clement of Rome I2; Harnad, Althriftl. Litt. Geich. I. I S. 648, I. II Bb 1 S. 144 ff.

Fabian (19. refp. 20. römischer Bischof) regierte vom 10. Januar 236 bis 20. Januar 250, Märthrer in der Decianischen Berfolgung, bestattet in dem Coemet. Calixti, wo auch sein Grabstein mit der Inschrift PABIANOC EIII MP aufgefunden ist (MP von ipaterer Sand). Im Chron. pasch. (I p. 503 ed. Dindorf) heißt er "Flavian", im koptischen Synagarium (z. 11. Amschir, ed. Wüstenfeld II S. 294) "Balatian". Eu- 15 sebius erzählt (h. e. VI, 29), Fabian sei durch ein Gotteszeichen zum Nachsolger des Anterus bestimmt worden: er sei mit anderen nach dem Tode des Anterus nach Rom ge-kommen — also war er vielleicht Landbischof — und bei der Wahlhandlung zugegen gewesen; wahrend den Bahlenden die Ramen fehr vieler angefehener und berühmter Danner vorgeschwebt hatten, hatte fich ploblich eine Taube aus ber Bobe auf ben Fabian nieber- 20 gelaffen, an ben niemand bachte; auf biefes Beichen bin erffarte bas gange Bolt, wie von einem göttlichen Geiste getrieben, einstimmig, daß Fabian der würdige Mann sei, und seine ihn sofort auf den Thron. Seine Antszeit fällt in die des Kaisers Philippus Arabs; aber alles, was auf Grund von Euseb., h. e. VI, 34 über das Berhältnis des Bischofs zu diesem Kaiser erzählt wird, dessen Leben und Regierungszeit freilich besonders 25 dunkel ist, ist unglaubwürdig. Origenes hat an ihn ein seine Lehre entschuldigendes Schreiben gerichtet (Euseb., h. e. VI, 36, 4; Hieron. ep. 84, of. Rufin. Invect. I, 44). Wahrscheinlich hat auch Fabian an ihn geschrieben. Einen Brief in Sachen des lambesitanischen Frivatikers Privatus erwähnt Cypr. ep. 59, 10. Als Wunderthäter wird F. von Makarius Magnes bezeichnet (Apocr. III, 24 ed. Blondel p. 109), und 20 zwar neben Polykarp, Frenäus und Cyprian. Auf einen Berkehr zwischen Kom und Edeffa z. B. Fabians weift die Notiz am Schluß der Akten des Märtyrerbischofs Barsamya v. Edeffa, daß derselbe z. Z. des Bischofs Fabian von Kom gelebt habe. Bielleicht hat zu seiner Zeit Dionysius Alex. die ênwordh dianovuch nach Kom gerichtet, die Eu-sebius (h. e. VI, 46, 5) erwähnt; sie mag sich, wie Lightsoot (l. c. II <sup>2</sup> p. 372) ver- 25 mutet, auf das wichtige Unternehmen Fabians bezogen haben, von dem uns der Catal. Liberianus (aber die Eintragung ftammt hochft mahricheinlich ichon aus der Beit Stephans I.) Runde giebt: "hic regiones divisit diaconibus et multas fabricas per cimiteria fieri iussit" (im Lib. Pontif. lautet die Eintragung fo: "hic regiones dividit diaconibus et fecit VII subdiacones, qui VII notariis imminerent, ut 40 gestas martyrun in integro fideliter colligerent, et multas fabricas per cymiteria fieri praecepit"). Im Briefwechsel Chprians wird F. einigemale mit Anerkennung erwähnt (s. ep. 9, 1; 30, 5 [der Brief ist von Novatian; er nennt Fabian "nobilissimae memoriae"]; 55, 8; 69, 5). Die Berordnungen Fabians in den drei pseudoissiden Briefen und 21 Dekreten Gratians unter seinem Namen sind apokryph.

So wenig wir Direktes über die Bedeutung dieses Papats wissen, so sicher ist es doch, daß er einer der allerwichtigsten gewesen sein muß. Die kirchliche Entwickung, die zwischen Calixt (Hippolyt) und Cornelius (Novatian), resp. zwischen Tertullian und Cyprian liegt, ist eine der rapidesten gewesen, die wir in der Kirchengeschichte kennen. Wie grundverschieden sind die geschichtlichen Bilder, die wir aus den Werken — auch aus den 50 spätesten — Tertullians und Hippolytis gewinnen im Vergleich zu dem, welches uns Cyprians Briefwechsel bietet! Dazwischen liegt der vierzehnsährige Epissona des Fadian. In dieser Zeit haben (1.) die gnostischen Setten in Kom und Karthago aufgehört, irgend welche Kolle zu spielen, (2.) sind die christologischen Kämpse wesentlich erloschen, (3.) ist das Hippolytische Schisma erstorben, (4.) hat die Bußpraxis einen großen Fortschritt gemacht 55 (fast nur noch die Frage der Behandlung der zum Gögendienst Abgefallenen blieb übrig), (5.) ist die Stadt Kom entsprechend den Regionen in 7 oder 2 × 7 Seelsorgebezirke geteilt worden, (6.) ist in Kom der niedere Klerus in fünf Graden geschaffen worden (5. meine Studie in den TU Bd II H. 5 1886), (7.) hat die heilige Weltlichkeit des Kirchentums

und die Ginburgerung der driftlichen Religion in die Beltverhaltniffe ftarte Fortidritte gemacht. In allen diesen Beziehungen muß Fabian, der aber sein Umt mit dem Martyrium getront hat, der Leitende gewesen sein. Bon hier aus erklärt fich auch die Legende über eine Bahl; man hat in Rom, nachdem Maximinus Thrax die beiden ftreitenden Bischofe 5 Bontian und Sippolyt nach Cardinien verbannt und Unterus nur einen Monat regiert hatte, keinen Stadtkleriker zum Nachfolger erwählt, sondern einen Auswärtigen, einen unbeteiligten homo novus, dem es wirklich gelungen ift, bas hippolytische Schisma gu befeitigen. Alls ein Gottesgeschent erwies fich biefer Bischof, und fo ift mohl die Legende von seiner Bahl entstanden und selbst in den Drient gedrungen. Das will viel fagen. Aus 10 welcher Quelle fennt fie der über abendlandische Berhaltniffe fonft fo ichlecht unterrichtete Eufebius? Bie horen wir den Ramen Fabian als Bunderthater neben Bolyfarp, Frenaus und Cyprian von bem Griechen Matarius? Wie ift er felbft in Ebeffa befannt? Das weift boch barauf bin, bag er fich hoben Ruhm erworben haben muß. Auch ift nicht ju übersehen, daß das bald nach seinem Tode in Rom zwischen Cornelius und Novatian 16 ausbrechende Schisma bas Undenten Fabians bei feiner Partei gefährdet hat - Die Brund. fabe des Cornelius tann F. unmöglich aufgestellt haben. Dag die furchtbare Decianifde Berfolgung die römische Gemeinde in einem viel widerstandsfähigeren Buftand traf als die farthaginiensische, darf man auch dem Fabian jur Ehre anrechnen, ebenso die wurdige Saltung des römischen Presbyterkollegiums in der langen Zeit der Sedisvatang (bis Un-20 fang des Jahres 251). Hier hat allerdings auch Novatian wesentliche Berdienste; aber daß er dem Fabian nahe gestanden hat, kann man noch aus dem lügenhaften Brief des Cornelius an Fabius von Antiochien (Euseb., h. e. VI, 43) erkennen. M. Sarnad.

Fabri, Felix, gest. 1502. — Eine Monographie über F. Jabri schrieb im vorigen Jahrh.

25 ber Ulmer Fr. Dom. Häberlin in seiner diss. sistens vitam, itinera et scripta Fr. F. Fabri, Göttingen 1742, 4° und in Wegelins thes. r. Suev. T. IV; außerdem vgl. Echard et Quétis. Scr. O. Praed. I, 871; Fabricius, Bibl. lat. m. aevi; Schelhorn, Amoen. lit. III, 51, 102; Weyermann, Nachr. von Gelehrten in Ulm, 1798, S. 201 st.: Escher bei Ersch und Gruber; Stälin, Württ. Gesch. III, S. 776; T. Tobser, Bibliogr. geogr. Palaest., Leipz. 1867; S. 53; 30 Wolff in der AbB 8, 491; Escher, Duellen zur Schweizer Gesch. 6, 203—229; Beesenmeyer, Prolegomena zu einer neuen Ausgabe des Tractatus de civitate Ulmensi, Verhandl. d. B. f. Kunst u. Altert. in Ulm u. Oberschwaden R. R. II, 1870, und Rachwort zum Tractatus de

civitate Ulmensi S, 224-233. Fabri (nicht Faber), Dominitaner und Schriftsteller des 15. Jahrhunderts. Geboren gu 35 Burich 1441 ober 1442 aus bem angesehenen Geschlechte ber Schmid, fam er nach feines Baters frühem Tode mit der Mutter 1445 nach Dieffenhofen, zeitweilig auch auf Die Ryburg, c. 1454 ins Dominitanerflofter ju Bafel, erhielt hier und in Bforgheim feine wiffenschaftliche Ausbildung, ftudierte Theologie in Bafel, trat 1472 in den Orden ein und wurde 1477-1478 von feinen Orbensoberen als Leftor und Sauptprediger in bas 40 Dominitanerflofter in Ulm verfest. Nachdem er ichon früher Bilgerfahrten nach Machen (1468) und Rom (1476) gemacht, folgt er 1480 und 1483 dem Drange, der ihn von Jugend auf beseelt und durch das Studium der hl. Schrift und gahlreicher Reisebeschreibungen immer neue Nahrung erhalten hatte — bem Bunich, das hl. Lond zu feben. Zweimal machte er die Reise nach dem Orient, zuerst reiste er 1480 (April bis November) 45 nach Jerufalem, wo er aber nur neun Tage verweilte, dann 1483—1484 mit vier fcmabifchen Edelleuten nach Gerufalem und den übrigen heil. Stätten Balaftinas, fowie nach bem Sinai und Agupten. Spater ift er noch mehrmals in Ordensgeschäften auswarts, 3. B. 1486 und 1487 auf einem Orbenstapitel in Benedig, meift aber in feinem Rlofter ju Ulm mit der Ausrichtung feines Lehr- und Predigeramts, mit Ausübung der Seel-50 jorge in benachbarten Rlöftern, fowie mit Ausarbeitung feiner Schriften beschäftigt bis gu feinem den 14. Marg 1502 erfolgten Tode. Gein Leichenstein wurde 1734 in Ulm aufgefunden. - Unter feinen Schriften find die zwei bedeutenoften: 1. Die Beichreibung feiner Reifen ins heil. Land, in breifacher Geftalt vorhanden: a) in ausführlicher lateinischer Darstellung u. d. T .: Fr. Fel. Fabri, Evagatorium in Terrae S., Arabiae 55 et Aegypti peregrinationem, herausgeg. auf Kosten des Stuttg. lit. Vereins von Prof. Habit. Stuttgart 1843—1849, 3 Bde, 8°; b) in einem fürzeren, von F. selbst verfaßten deutschen Auszug u. d. T.: Eigentliche Beschreibung der Hin- und Wiedersahrt jum hl. Land, gedruckt 1556, 40, und fpater wiederholt; e) in poetischer Form u. b. T .: Gereimtes Pilgerbüchlein Br. F. F., herausgeg. von Birlinger, München 1864, 8°. 60 2. Historia Suevorum, abgeschloffen 1488/89, Geographisches und Geschichtliches, ins-

Defondere auch intereffante Beitrage gur ichwäbischen Rirchen- und Rloftergeschichte enthaltend, nur teilweise herausgegeben von Goldast (Suev. rerum Scriptores, Frankfurt 1605; Ulm 1727), icon früher von S. Frant, Münfter u. a. ftart benütt. Das Bichtigfte aus der Descriptio Sueviae gab Eicher in den Quellen zur Schweizer Geschichte 6, 107—202, den Tractatus de civitate Ulmensi G. Beesenmeyer in der Bibl. des 5 lit. B. 186. In beiden Berten zeigte fich des Berfaffers fehr icharfe Auffaffungs-gabe, sein gut deutscher, frommer und treuherziger Sinn, Freimütigkeit und schalkhafter humor, freilich auch Mangel an Kritik, Leichtgläubigkeit und ein echtes Monchs-latein. Er war "ein offener Kopf, guter Bevbachter, ein Sammler vieler merkwur-Diger Dinge, ber hervorragenofte und belehrenofte unter ben pilgernden Schriftstellern 10 Des 15. Jahrhundert". 3. Die Sionspilgerin, teilweise gebrudt in Berh. b. B. f. R. u. A. in Ulm und Oberichmaben R. R. 1, 30 ff. Undere Schriften von &. find ungebrudt ober nicht mehr vorhanden, 3. B. eine Beschichte des Rlofters Gnabengell, eine beutsche Ubersetung einer Vita Gusos, ein Buch vom Rhobifer Rrieg 2c. (Bagenmann +) G. Boffert. 15

Fabri, Friedrich Gotthardt Rarl Ernft, geft. 1891. - Quellen: Atten ber Rheinifden Diffionsgefellicaft in Barmen; von Robben: Gefcichte ber Rheinifden Missionsgesellichaft, 3. Aufl., 1888; Rachruse in ben Berichten ber Rheinischen Missions-gesellschaft 1891 S. 260, in ber Allg, Missionszeitschrift von Barned 1891 S. 477; Fabris Schriften.

Friedrich Fabri ist geboren am 12. Juni 1824 zu Schweinfurt. Sein Bater war bort Professor am Progymnasium, dann Pfarrer, 1830 wurde er Bfarrer in Bapreuth, 1836 Defan in Bürzburg, wo er 1866 ftarb. Er war gläubiger Bermittlungstheologe, die aufkommende Betonung des lutherischen Bekenntnisses war ihm bedenklich. In seinem Hause herrschte ein ernster, fröhlicher und gastfreier Sinn (F. Fabri, Blätter der Erinnes 25 rung an den seligen Kirchenrat Fabri, Bürzburg 1866). Der Sohn besuchte das Gymnas finm ju Burgburg, ftudierte Theologie in Erlangen und Berlin 1841-45. Er trat ber Burichenichaft bei und murbe ein tuchtiger Turner, Reiter und Schläger. Dantbar erinnerte er fich fpater des Bertehrs mit Rarl von Raumer in Erlangen. 1846 trat er in bas Predigerfeminar ju Munchen; 1848 murbe er Stadtvifar in Burgburg und Re- 30 ligionstehrer an der Landwirtichafts. und Gewerbeschule. Seine erfte Schrift behandelte "Die materiellen Rotftande der protestantischen Rirche Baierns und beren mögliche Abhilfe" (Rurnberg 1848). Er weift einen Doppelten Rotftand nach: es find ju wenig Rirchen und Bfarrer ba und die vorhandenen find ungenugend botiert. Er forbert, bag ber Staat Die evangelische Rirche aus Berechtigfeit und Rlugheit beffer botiere; fonft moge er fie 86 felbstständig machen, damit fie fich felbst helfen fonne. 1851 gab er einen Aufjat heraus: Ueber Armut und Armenpslege. Da der Staat die Aufgabe einer mahren Armenpflege nicht lojen tonne, fo will er, bag die freie driftliche Uffociation im Bunde mit der Rirche dem Staate zu hilfe komme. 1851 wurde er Pfarrer in Bonnland bei Burzburg und vermählte fich mit henriette Brandt aus hannover († 1888). Dieser Ehe entstammten wacht Kinder, von denen vier früh starben. hier gab er eine Abhandlung heraus: Über Kirchenzucht im Sinn und Geist des Evangeliums (Stuttgart 1854). Er warnte vor Generalverordnungen über Erneuerung der Rirchengucht, die nichts helfen; junachft folle man in jeder Gemeinde ein Rollegium von Alteften bilden und Diefem die fittliche Ginwirfung auf Die Gemeinde überlaffen. Offentliche Abmonition und Erfommunitation feien 45 für unfere Beit unangemeffen; auch fei es unmöglich, eine Gemeinde in Diffionsgemeinde und Abendmahlsgemeinde außerlich ju scheiden, wie Bichern fordere. Rirchengucht fann nur geubt werden burch Gebet, Geelforge und private Ermahnung bis jum bringenden Rat, vom Abendmahl fern zu bleiben. Bekannt wurde er durch feine "Briefe gegen den Materialismus", (1. Aufl. 1855, 2. Aufl. 1864). Sie fielen in die Zeit, als Darwins so Lehre von Entstehung der Arten und Lyells geologische Theorie viele Ropfe verwirrten. F. wendet fich an alle Gebildeten und verzichtet auf jeden theologischen Apparat. Der Materialismus ift wiffenschaftlich minderwertig; bedeutend ift er in unferer Zeit geworden durch die Fortidritte der Raturwiffenichaft und die Forberung der materiellen Intereffen; gefährlich ift er, weil et Die finnlichen Lufte entfeffelt und Die Daffen angieht. Er tann 55 nicht ertlaren das Denten, das Gelbstbewußtsein, nicht Sittlichkeit, Religion, Rultur, Runft; ja er zerftort alle Biffenichaft, indem er den Unterschied zwischen Bahrheit und Frrtum leugnen muß. Er geht dann die Behauptungen von Fenerbach, Buchner, Bogt, Birchow, Burmeifter, Caolbe, Schleiben burch, um nachzuweifen, bag fie unter bem falfchen Schein

exakter Forschung materialistische oder pantheistische Hypothesen vortragen. Er hält ihnen entgegen, daß die einseitige Steigerung der Berstandesbildung den sozialen und religiösen Berfall der Bölker herbeiführe, daß alle Erkenntnis auf Glauben beruhe, die naturwissenschaftliche Erkenntnis auf dem Glauben an die Juverlässigkeit der Sinne, und endlich, daß jede umfassende Weltanschauung nicht nur auf dem Intellekt, sondern zumeist auf dem Rillen beruhe. Erden die Naturfaricher dies verkennen beweisen sie ihre Rindheit.

schaftliche Erkenntnis auf dem Glauben an die Zuverlässigfeit der Sinne, und endlich, bag jede umfassende Beltanschauung nicht nur auf dem Intellekt, sondern zumeist auf dem Willen beruhe. Indem die Natursorscher dies verkennen, beweisen sie ihre Blindheit F. war von Erziehung lutherisch, aber die konfessionellen Sahungen waren ihm zu eng: er war biblischer Theologe. "Ich habe die symbolischen Bucher weder zu meiner Seligfeit noch zu meiner Theologie nötig. Ich habe völliges Genugen an der heiligen Schrift; 10 eine Berpflichtung auf die symbolischen Bucher, welche jegliche Korretiur des symbolischen Lehrinhalts ausschlöffe, ift mir ftets als ein unprotestantischer und unevangelischer Irrium erschienen. Dabei weiß ich mich mit der Grundsubstanz ihres Lehrgehalts in freier und freudiger Ubereinstimmung". (Unions- und Bersassungsfrage). Die konfessionellen Handel haben ihm ihren letzten Grund darin, daß man den biblischen Reichsblid verloren hat und is bas Beschichtliche als foldes überschatt. Er wollte bie tonfessionellen Unterschiede von einem hoheren, die Begenfabe überichauenden Befichtspuntte betrachten. "Je mehr wir bliden auf den Tag bes herrn, besto weniger werden wir Luft haben, unfere herzen verftriden zu laffen in den haber um Satungen der Lehre, die doch menschliches Bert und darum unvollfommen find" (Birkularichreiben vom 26. Oftober 1857). Auch die Grenzen 20 der Lehrfreiheit bemuhte er fich festgustellen. "Ich bin für Freiheit der Theologie, aber es giebt eine Grenglinie, die nicht überschritten werden tann: die Anerkennung des Wefens und der Birklichkeit der in Chrifto geschehenen Offenbarung. Gin Teil der Linken überschreitet diese Linie, Christentum ift verschieden vom humanismus" (Unions- und Ber-faffungsfrage). "Es ift unmöglich, die Frage ber firchlichen Lehrfreiheit burch irgendwelche 26 Subtrattion von bem überlieferten Lehrbestande lofen zu wollen. Jede Lehrform muß guläffig fein, welche neues Leben aus Gott wedt und dadurch das Beugnis des Geiftes und der Kraft giebt. Dabei muß man viel heterodogie tragen . . . . Es giebt eine gewisse Grenze, die die Theologie in sich trägt: die persönliche Ersahrung des Heils in Christo. Wenn die Offenbarung in Christo auf das Nivean der natürlichen Offenbarung 30 herabgedrückt, wenn der heilige Geift als Efflorescenz des Menschengeistes beurteilt und damit die Kraft der Biedergeburt verleugnet wird, so haben fie die Grundlage des Christen-tums verlaffen, dann wird es zu einer vergänglichen Erscheinung . . . Die Lehrfreiheit ist mehr ein ethisches als ein dogmatisches Problem, keinenfalls darf fie als juristisches Problem behandelt werden" (Borwort zu Th. Bebers Betrachtungen über Die Bredigt-35 weise). Fabri war ein groß angelegter Charafter, ber ftets die letten Biele vor Augen hatte, ein freier Beift, ber andere gur Freiheit erziehen wollte ; eine große Fahigfeit, fich

in fremde Gedanken zu versehen und eine weltmännische Bildung, die auch mit fremden Geistern freundliche Berständigung sucht, ließen eine bedeutende Wirksamkeit erwarten.

Der Missinspektore. 1857 wurde F. als Nachsolger Wallmanns zum Leiter der Rheinischen Mission in Barmen berusen. Die Deputation hatte Auberlen in Basel gewählt, dieser machte auf F. ausmerksam. Bis dahin hatte er sich wenig mit der Heiten mission befaßt, "nach langem Kampse" entschied er sich anzunehmen und trat am 1. Oktober 1857 das Amt an, das er die 1884 verwaltete. Er ist der bedeutendste unter den Barmer Missionsinspektoren, mit ihm "kam ein neues süddeutsches Element in den Borstand, dessen weitherzige etwas theosophisch angelegte Natur zunächst nach allen Seiten hin beruhigend und anregend wirkte". Sosort trat eine schwierige Aufgade an ihn heran, die Missionsgesellschaft stand in Gesahr, an dem konsessionellen Gegensah zu Grunde zu gehen. Sie war gegründet zur Zeit der erwachenden christlichen Begeisterung, als man konsessionelle Gegensähe nicht mehr kannte; lutherische und reformierte Christen hatten einsträchtig zusammengewirkt. Als Fabri derusche wurde, sagte man ihm, die Wission stehe auf dem Boden der Union. Er verstand das im Sinne des Konsensus und sagte freudig zu, da der konsessionelle Unterschied sür ihn nur historischen Wert hatte. Deshalb ermahnte er ansangs die Missionare, ihr Werk in Frieden zu treiben, unabhängig von den meisten der geschichtlichen Bedingungen, an welche die europäische Christenheit gedunden bei er forderte, sie sollten nicht konsessionelle Einrichtungen auf die Seiden übertragen.

56 sei; er sorderte, sie sollten nicht konsessionelle Einrichtungen auf die Heiden übertragen. Aber der zunehmende konsessionelle Eiser machte sich ebenso unter den Missionaren wie in der heimischen Missionsgemeinde geltend. Ein Mitarbeiter mußte entlassen werden, weil er Bedenken trug, mit resormierten Brüdern das Abendmahl zu seiern. Der verbiente Missionar Hugo Hahn sorderte, daß er seine Gemeinden in Lehre und Kultus lusso therisch ausgestalte; auch die Missionsfreunde in Minden — Ravensberg wollten nur zur

Musbreitung lutherlichen Chriftentums mitwirken. Die Deputation leiftete Diefen Forberungen Widerstand und die Lage wurde dadurch eine gespannte. Der Berkehr beider Teile war fast völlig abgebrochen, Einladungen zu den Kavensberger Missionöfesten ge-langten nicht mehr an das Missionshaus. Man stand vor der Frage, ob man den kon-sessionellen Forderungen nachgeben oder sich trennen wolle. Schon Wallmann hatte die Trennung für unvermeidlich angesehen. Fabri urteilte, daß ein Bruch jedensalls zu ver-meiden und deshalb ein Entgegenkommen nötig sei; auch sand er, daß der Vorstand bisher die Union mehr im Sinne der Konsöderation als des Kansensins genkent habe. In dem Die Union mehr im Ginne ber Konfoberation als bes Konfenfus gepflegt habe. In bem Sauptgebiete Gudafrita murben brei Ratechismen neben einander gebraucht: ber lutherifche, der Beidelberger und ein Unionstatechismus; bei ben liturgischen Sandlungen hatten die 10 Bruder brei Formulare zur Auswahl. Diefen thatfachlichen Buftand zu legalifieren schien ihm eine Forderung der Gerechtigfeit. Rach mehrfachen Berhandlungen wurde in Barmen eine Konferens unter Leitung bes Generalsuperintendenten Biesmann gehalten am 25. Dt-tober 1860. Diese ftellte die Einigkeit her durch Unnahme folgender Grundsabe: 1. die Abendmahlsgemeinschaft unter allen Sendboten wird aufrecht erhalten, 2. die Deputation 16 ertennt an, bag bie Miffionsgemeinden teils lutherifch, teils reformiert, teils uniert find und erachtet fich verpflichtet diefe Berichiedenheit gu refpektieren. Den Ravensbergern murbe bewilligt einen Bertreter in die Deputation zu entfenden. Durch diefe Bereinbarung, an welcher Fabri das Sauptverdienft hat, wurde der Beftand der Miffionsgefellichaft gefichert. Seitdem haben die Stationen im Lande der Namaqua, Herero und Ovambo lutherischen, 20 im Rapland reformierten Typus; die Gemeinden in Borneo, Sumatra, Rias und China sind uniert. Nunmehr war erst das Fundament besestigt, auf dem F. weiter baute. Bisher hatte man etwa 12 Böglinge unterwiesen, meift Sandwerfer. Man gab ihnen eine tuchtige Elementarbildung, unterrichtete fie in Bibelfunde, Glaubenelehre und Rirchengeschichte, außerdem wurden fie jum Berftandnis der hollandifden und englifden Sprache angeleitet. 26 F. forderte fofort eine beffere Borbereitung, der Unterricht in alten Sprachen muffe erteilt werden, damit die Diffionare Die Bibel in Die Boltsfprachen überfegen tonnten. F. wollte, daß die Böglinge den Gymnafiaften ebenburtig wurden. Der Borftand war ichwierig, F. rief den Infpettor Josenhans in Basel ju hilfe; diefer überzeugte auf Grund feiner Erfahrungen die Buppertaler von diefer notwendigfeit und fo murbe die gange Ergiehung 80 neu geordnet. Da die Boglinge bieber beim Gintritt gang ungleichmäßig vorbereitet waren, fo wurde im April 1858 eine Borichule für Afpiranten mit zweijährigem Rurfus eröffnet. Sier wurden dieselben auch auf Befinnung und Charafter gepruft und ungeeignete Elemente ausgeschieden. Seitdem wurden Entfernungen von Gliedern bes Seminars feltener. Die Ausbildung im Seminar dauerte 4 Jahre; alle wurden in lateinischer, griechischer 35 und hebraifcher Sprache unterrichtet. Run wurden die Lehrfrafte und die Raume vermehrt; 1861—62 wurde das Missionshaus durch einen großen Andau vergrößert; die Bahl der Böglinge wuchs von 12 auf 30, einmal sogar auf 36. Auch das Material der Böglinge wurde besser, meist waren unter ihnen einige gebildete Theologen aus Süd-rußland oder aus Griechenland; das Seminar sollte auch Pfarrer für Rußland, Mazedo- w nien und Brafilien bilben. Die Berichiebenheit ber nationen und ber Bilbung brachte Leben, Rampf, geiftige Forderung. F. gab ihnen burch seinen Unterricht Unregung und allgemeine Grundanschauungen, die Bilege des positiven Biffens überließ er mehr feinen Mitarbeitern.

Bur Erziehung der Missionskinder war 1856 in Barmen ein Kinderhaus eingerichtet. 45 Um Knaben und Mädchen zu trennen, sorgte F., daß 1860 in Stellenbosch ein Pensionat für die Töchter der Missionare errichtet werde. Seitdem waren nur Knaben im Kinderhaus. Als ihre Zahl sich mehrte, wurde in Stellenbosch auch ein Erziehungshaus für Knaben errichtet (1865). Endlich wurde in Gütersloh ein Alumnat für Knaben erbaut

und bas Rinderhaus ber Diffionsichule eingeräumt.

Mit der Bergrößerung des Seminars wurde die Berwaltung umfangreicher. In dem Nendau wurden neue Geschäftszimmer und Käume hergestellt zur Ausbewahrung und Berspackung der Baren. H. hahn verlangte, daß neben den Missionaren auch Kolonisten nach Damraland entsandt würden, welche den Heiben das Vorbild des Ackerdaus und des Handwerks gäben. Dies wurde 1863 genehmigt und eine teure Aussendung bewirkt. Where die deutschen Kolonisten hatten in Damraland keinen Ersolg, der Boden war unserziedig und das Klima duldete nicht schwere Arbeit. So trieben sie Handel mit Elsensbein und Straußensehen. H. Hahn verlangte Entsendung eines Kaufmanns, der den Handel ausdehne. Das lehnte die Deputation ab; dafür wurde von Freunden eine selbsteständige Missionshandelsgesellschaft begründet (1868), welche die Hälfte des Keingewinns

ber Miffion abliefern follte. Aber nachbem Die Strauge und Elefanten ausgerottet waren, brachte fie feinen Bewinn mehr, dagu fam ein Rrieg zwischen Namaquas und hereros; 1880 mußte fie liquidieren, teile burch diefe wibrigen Umftande, teile burch Schuld einiger unguverläffiger Ungeftellten; viele fleine Rapitaliften tamen gu Schaben. s auf &s Betreiben ein Reifeprediger fur die Beimat angestellt, ber bas Diffionshaus mit der Diffionsgemeinde in Berbindung halten follte. Die Diffionare in der Fremde unterrichtete er durch regelmäßige Rundichreiben über die wichtigften politischen und firchlichen Borgange ber Beimat und gab ihnen allgemeine Grundfage für ihr Berhalten. 3m einzelnen ordnete er wenig an; er ließ ihnen Freiheit der Bewegung und bamit eine größere to Berantwortung. Soweit es möglich war, verband er fie burch Ronferengordnungen, Damit fie fich gegenseitig durch Rat und Ermahnung forderten. So wuchs die Miffion innerlich und außerlich; 1857 hatte fie 29 Stationen, 35 Missionare und 6600 Deidenchristen, 1884 bei seinem Abgang 47 Stationen, 64 Missionare und 25800 Getaufte. Mit der Ausdehnung wuchs auch das jährliche Defizit und trop aller Anstrengung wurde es erst 15 1884 befeitigt. Befonders muhfam war die Beranderung ber Statuten, welche burch diefe Entwicklung der Arbeit notwendig wurde. Nach den alten Statuten ftand die oberfte Entscheidung bei der Generalversammlung. Bu dieser wurden sämtliche Bereine und Silfsgesellschaften eingeladen; wer erschien hatte Stimmrecht. Da nun die Frennde ausdem Bupperthal in großer Zahl kamen, so ftand bei diesen die Entscheidung. Dies war 20 ungwedmäßig, wiederholt mußten Spegialfonferengen von Sachverftandigen berufen merben. Gine Anderung ber Statuten mare notwendig gewesen, aber die Deputation widerstrebte. Da fam der Rulturfampf mit all den Beschränfungen, die er firchlichen Bereinen auferlegte. Um Rechtsgeschäfte abzuschließen, mußte der Berein nach Art einer Aftiengesellschaft verfaßt werden. Diese Berhandlungen füllten die Jahre 1870—1874 und wenn endlich 25 1874 ein neues Statut zu ftande tam, so ift es wesentlich das Berdienst Fabris. Die Befugniffe der Deputation und der Generalversammlung murden festgefest und genan geordnet, wer auf letterer ftimmberechtigt fei. Dies Statut hat fich nach bem Urteil ber Beteiligten durchaus bewährt, auch baburch, daß es ein lebendigeres Rufammenwirfen bes Miffionshaufes und ber heimischen Miffionsfreunde herbeiführte. Endlich mar &. Der Be-30 gründer und Borfigende der allgemeinen Miffionstonfereng. Sie fand jum erftenmal 1866. in Bremen ftatt und wiederholte fich feitdem alle zwei Jahre. Alle evangel. Diffionsgefellichaften bes Rontinents wurden geladen, doch beteiligten fich nur deutsche und hollandische Befellichaften. Sie behandelte prattifche Fragen bes Miffionsbetriebes, babei forberte fie Die Ginheit bes Beiftes. Bon ber Diffion handeln die beiben Schriften: Die Entstehung as des heidentums und die Aufgabe der Beidenmiffion (Barmen 1859), fodann: der sensus communis bas Organ ber Offenbarung Gottes in allen Menichen (1861). Die erftere lehrt, bag bas Evangelium nicht Bollerbelehrung, fondern Gingelbetehrung erftrebe. Maffenbekehrungen erfolgen nur durch Gewalt, fo unter Rarl dem Großen, fpater durch die römifche Rirche. Die Reformation hat ben mittelalterlichen Begriff der Bolfsfirche aufge-40 loft. Deshalb ift auch die Trennung von Staat und Rirche unabwendbar. Ihre Berbindung hat den Bert eines Dammes, wir wollen ihn nicht zerftoren, aber er fturgt und dann wird der verborgene Abfall offenbar werden. Die lettere Schrift lehrt gegen eine überspannte Unficht vom fündlichen Berberben, daß alle Menschen eine naturliche Gottesertenntnis und ein natürliches Gemiffen haben, fonft maren fie nicht erlöfungsfähig. Un 45 Diefen sensus communis muß alle miffionierende und erziehende Tatigfeit anfnupfen; er ift ber gangen Menschheit mit ben Chriften gemeinsam. 1883 erflarte F., in den Ruheftand treten gu wollen, weil er bei feinem Alter nicht mehr beweglich und elaftisch genug fei, um alle Bflichten feines Umtes zu erfüllen.

Pfingsten 1883 zog er mit seiner Familie nach Godesberg, am 13. August 1884 verab-50 ichiedete er fich. Seitbem wurde es ftiller im Diffionshaus, die Mannigfaltigfeit ber Un-

regungen fehlte.

7.8 Birkfamkeit beschränkte fich von Anfang an nicht auf bas Miffionshaus. Er gab der Bupperthaler Festwoche, zu der die Freunde aus gang Deutschland herbeiftromten, ihre jetige Ordnung. Das Miffionsfeft und die Abordnung der neuen Miffionare war ihr 56 Mittelpunkt. Für die Baftoraltonfereng mußte er bedeutende Theologen ju geminnen. 1865 gründete er ein Romitee fur Die protestantischen Deutschen in Gudbrafilien, um fie der evangelischen Rirche und dem Deutschtum zu erhalten. 1884 erweiterte fich das Romitee gur "Evangelischen Gesellschaft für die protestantischen Deutschen in Amerika". Gie ftellte diejenigen Miffionszöglinge, welche aus Mangel an Mitteln nicht zu den Beiden gefandt 60 werben fonnten, im Dienfte ber verwahrloften Deutschen in Umerita an; mancher ameritanische Pfarrer hat seine Ausbildung im Barmer Missionshaus empfangen. Auch für den Drient wollte er etwas thun, wie schon Fliedner 1858 von ihm forderte. 1867 nahm er Demetrius Marulis ins Missionshaus auf. Dieser war ein Epirote von guter Begabung und seurigem Charakter, er hatte in Athen studiert und war in Smyrna, wo er lehrte, zu evangelischer Überzeugung gekommen (Fabri: Mitteilungen aus Mazedonien, scherfeld 1877). F. war der Meinung, solche Griechen solle man nicht in die evangelische Airche ausnehmen, sondern mit evangelischem Geist erfüllen, damit sie diesen in die erstarte griechsschen, sondern mit evangelischem Geist erfüllen, damit sie diesen in die erstarte griechsschen kriche tragen. Noch 4 andere Griechen kamen in das Missionshaus. Marulis studierte dann in Tübingen, wurde Gymnasialdirektor in Athen, dann in Serres. Aber er gab diese Stelle auf, um das Evangelium ins Volk zu tragen. Er gründete 10 in Serres ein Seminar sür Lehrer, welches 1874 70 Zöglinge hatte; daneben eine dreillassige Bürgerschule und 1875 ein Lehrerinnenseminar. Dadurch geriet er in Schulden, da er die meisten Zöglinge unterhalten mußte; Fadri zog sich 1875 zurück, da ihm Marulis Vorgehen zu gewagt erschien. Seitdem ist er auf die Unterstützung anderer Freunde angewiesen. Ob der gestreute Same Frucht bringt, kann erst die Zukunst lehren.

Auf seine nähere Umgebung wirkte F. durch Borträge, die er meist zu einem wohlsthätigen Zwed vor einem gemischten Publikum hielt. 1860 redete er "über die neuesten Erweckungen in Amerika, Holland und anderen Ländern"; 1861 über "die Erweckungen auf deutschem Boden". Er warnt vor Überschähung dieser Erscheinungen, sie seien keine 20 Bekehrungen, sondern höchstens der Ansang dazu. Andererseits tadelt er die Behörden, daß sie die krampfartigen Zufälle im Elberselder Waisenhaus rauh und ungerecht behandelt hätten; man hätte die Sache in eine stille Bahn lenken können, wenn man ihnen mit Schonung, aber entschieden entgegengetreten wäre. Ein Bortrag über: "Die Wohnungsnot der Arbeiter in Fabrikstädten und deren Abhilse" (1861), fordert nicht Wohlthätigkeit, sondern 25 Selbsthilse. Entweder sollen die Arbeitervereine sich zu Baugesellschaften entwickeln oder wohlhabende Leute sollen das Kapital zum Bau der Wohnungen hergeben und mit

mäßigem Bins zufrieden fein.

Einschneidend war der Bortrag: "Die Stellung des Christen zur Politif"; er erschien ausgeführt als Broschüre (1863). Er will nicht, daß die Christen sich mit einer politischen 20 Partei solidarisch verbinden, das absolute Königtum und die Reste des christlichen Staates verteidigen; die Kirche soll sich nicht auf politische Macht stühen, sondern auf freie Überzeugung. Insonderheit die Diener des Evangeliums sollen bei dem herrschenden Konslitt eine reservierte Haltung bevbachten, es ist unchristlich, ihn durch Appell an die absolute Fürstenzewalt lösen zu wollen. 1865 gab er eine Betrachtung heraus aus dem Gebiete der 25 religiösen Spekulationen: "Beit und Ewigkeit". Er behauptet, beide seine qualitativ verüschieden; denn die Beit habe keine Gegenwart, die Ewigkeit sei nur Gegenwart.

Der Kirchenpolitiker. Die politischen Beränderungen von 1866 stellten dem preußischen Kirchenregiment unerwartete Aufgaben und F. zögerte nicht, Borschläge über die Neugestaltung der preußischen Landeskirche zu machen, welche Aussehen erregten. In 40 der Schrift: "Die politischen Ereignisse des Sommers 1866" rechtsertigte er die preußische Politik gegen die süddeutschen Borwürse. Seit 1815 habe man Breußen überall zu schwächen gesucht, Österreich sei stets allen berechtigten Ausprüchen Breußens entgegensgetreten und habe dabei die Unterstüßung der Kleinstaaten gesunden. Neuerdings habe Desterreich einen solchen Kleinstaat gründen und Preußen vom Kieler Hafen sern halten 45 wollen. Dagegen sei Notwehr geboten gewesen. Die kirchiche Frage behandelte er in solgenden Schriften: 1. Die politische Lage und die Zukunst der evangelischen Kirche in Deutschland 1867; 2. Die Unionse und Berfassungsfrage 1867 (beide Schriften sind in 3. Uuslage zusammengesaßt unter dem Titel: Kirchenpolitische Fragen der Gegenwart 1867). 3. Staat und Kirche 1872 (ersebte in 2 Monaten drei Aussagen). 4. Kirchens volltisches Credo 1872, die Abwehr eines Angriss, der unter dem Titel: "Moderne Kirchenbaupläne" gemacht wurde.

F. stellt im wesentlichen drei Forderungen auf: 1. Die Union muß verwandelt werden in Konsöderation gemäß der E. D. von 1834, damit auch der Konsession ihr Recht werde. Der Oberkirchenrat hat bisher die Forderungen der großen lutherischen Partei 55 abgewiesen und dadurch Mißtrauen gesät; die Unionsorthodogie ist ebenso reizdar wie die konsessionelle Orthodogie. Die neuen preußischen Provinzen können daher dem Oberkirchenrat nicht unterstellt werden, sie dürsen auch nicht selbstständige Kirchen bleiben. Man garantiere jeder Provinz ihr Bekenntnis, löse den D. K. R. auf und schaffe eine neue

Centralbehörde.

2. Die Rirche muß entstaatlicht werden, boch fo, daß die Boltstirche erhalten bleibt und eine firchliche Demofratie verhütet wird. Der moderne Staat tennt teine Staatsfirche mehr, auch der Summepistopat ift unhaltbar. Die Fürsten muffen freiwillig auf diese Macht verzichten, dafür sollen ihnen als vornehmsten Gliedern der Rirche weitgebende 5 Ehrenrechte verbleiben. Der Staat muß die evangelische Rirche mit einer angemeffenen Dotation entlaffen und feine Rechte gegenüber den Kirchen durch ein interkonfessionelles Religionsgesetz regeln. Ausdrudlich betont F., daß das Biel nur allmählich und behutsam erftrebt werben muffe; benn unfer liberaler Burgerftand fei anders als in England und Umerita, antifirchlich.

3. Wer foll die firchliche Gesetgebung und Leitung ausüben? Die einzelnen Brovinzen mussen mussen seine Rirchenkörper werden und sich selbst regieren. Un der Spise steht ein Bischof, dem die Ordination, die Bisitation und das Beto gegen Synodalbeschlüsse zusteht; ihm zur Seite ein Kapitel von Theologen. Die von den Gemeinden gewählte Synode hat die gesetzgebende Gewalt, die Bahl des Bischofs und des Kapitels. 15 In ben Provinzialspnoden findet F. die rechten Sande, welche Friedrich Bilhelm IV. ichon suchte, um ihnen seine firchliche Gewalt zu übertragen. Der Oberfirchenrat hat nichts mehr zu regieren; er bleibt oberfter firchlicher Gerichtshof und hat die Rirche gegen ben Staat ju vertreten; ihm tritt eine Rirchenkonvolation aus allen Provingen gur Seite. F. fest voraus, daß die Provinzialfonoden ein folches Mag von Beisheit, Ginficht und

20 Unparteilichkeit haben, daß fie felbstitändig regieren konnen. Im Januar 1871 wurde F. von dem Gouverneur von Bismard-Bohlen nach Straßburg berufen, um fur die firchlichen Ungelegenheiten Rat ju erteilen. F. folgte gern, benn er wollte helfen, daß die gehler von 1866 vermieden wurden und die evangelifche Rirche von Elfaß-Lothringen Die Selbsifftandigfeit erlangte. Die lutherischen Gemeinden 25 A. C. in Frankreich ftanden durch die Berfaffung von 1852 unter einem Direktorium und einem Oberkonfistorium, welche lediglich vom Minifter befett murben. Gie hatten in Straßburg ihren Sis. Waren diese Behörden durch die Trennung von Frankreich aufgehoben? Die Elsässer verneinten diese Frage, diese Behörden hätten nur von ihren 8 Inspektionen 2 verloren, aber für die übrigen 6 Inspektionen beständen sie zu Recht. 30 F. bejahte diese Frage und schlug vor, ein deutscher Kommissar solle eine neue Verfassung für die evangelische Kirche in Elsaß-Lothringen ausarbeiten und diese einer Landessphode vorgelegt werden. Aber es verftimmte, bag ber Bouverneur gu biefen Borberatungen feinen heimischen Theologen einlub, man fürchtete die Oftropierung einer Berfaffung im Sinne der preugischen Orthodorie. Die Strafburger Baftoraltonfereng fprach dem deutschen 85 Reichstangler ihre Zuversicht aus, bag ihre Rirche auf bem Grunde bes Evangeliums auch fernerhin frei bleiben werde von allem Symbol und Agendenzwang. Es wurde ein ebangelisch-protestantischer Berein gegründet zur Bahrung der Rechte und Freiheiten der elsaß-lothringischen Kirche. Da die große Mehrzahl der Gemeinden und Pfarrer diesen Standpunkt teilten, so entschied der Reichskanzler, daß die Verfassung von 1852 zu Recht westende: die Kirchenbehörden sollten dem gemäß rekonstruiert werden. Über dieser Anfgabe entbrannte abermals der Streit. Die Mehrzahl der Kfarrer war theologisch-liberal und hing innerlich an Frankreich, eine erhebliche Minorität war positiv und noch beutsch gefinnt. F. fclug vor, bas Direktorium mit zwei positiven und zwei liberalen Berfonlichfeiten zu befegen, jo bag ein Pofitiver ben Borfit führte und bei ftreitigen Sachen ben 45 Ausschlag gab. Abermals entstand eine große Bewegung, der evangelisch-protestantische Berein sandte einen Protest an den Reichskanzler und dieser entschied im Sinne der liberalen Partei. Da nahm der Gouverneur seinen Abschied und F. kehrte nach Barmen zurück (August 1871. Bgl. Fabri: Einiges über Nirche und Schule in Elsaß-Lothringen Unfang von Staat und Rirchel. Protest. Rirchenzeitung 1872 p. 733. Th. G.: Dr. 50 Friedrich Bruch p. 89).

Abermals erhob F. feine Stimme, als die außerordentliche preußische Generalsynode 1875 berufen wurde, in den beiden Auffähen: 1. Gedanken zur bevorftehenden Generalinnobe 1874 (in Bynefen: Deutsche Blatter 1874 p. 133); 2. Rach ber Generalinnobe 1876. Dort erfennt er an, daß die Beitströmung ber Selbstftandigfeit ber Rirche wenig 56 gunftig fei: der Staat wolle in der Rirche herrschen, die liberalen Barteien stimmten Diesem Josephinismus ju und selbst die firchlichen Behörden. Um so mehr muffe man Dezentralifation und Gelbftftanbigfeit ber Brovingialfirden erftreben. Richt Ronfeffion oder Union durfe bas Stichwort fein, fondern Unitarismus ober Foderalismus. In der zweiten Schrift flagt er, daß die Berhandlung über die Berfaffung vernachläffigt fei über 60 der Bekenntnisfrage; man habe gegen eine demokratische und bekenntnislose Gestaltung

getampft; die Centralifierung der Rirche und die ftaatliche Dacht in der Rirche fei nur gefordert. Um fo mehr fei es geboten, gegen die firchliche Centralisation und fur die Selbstftandigkeit der Rirche zu kampfen. Die hammersteinischen Antrage veranlaßten F. zu feiner letten firchenpolitischen Schrift: Wie weiter? Rirchenpolitische Betrachtungen zum Ende des Rulturtampfes 1887. Sier ftellt er feine Unschauungen in aller Scharfe bar 6 und tadelt freimutig die Regierung wegen ber Diggriffe im Rulturtampf, vor benen er schon 1872 gewarnt hatte (Staat und Kirche p. 56 ff.). Sie hat die Pfarrer wegen Aus-übung religiöser Handlungen mit Gefängnis bestraft, dadurch hat sie Märthrer gemacht und religiofe Erbitterung gewedt, fie hat ber Rurie über die Schwierigfeiten der Infallibilitätserklärung fortgeholfen und fie ftarker gemacht als je zuvor. Dabei hat fie auch die 10 evangelische Rirche geschlagen und fich auf einen antireligibjen Liberalismus geftust, als wenn Berftandesbildung je die Religion erfeben konnte! Und nachdem fie fich feftgerannt hat, begeht fie den größten Gehler: fie verhandelt mit dem Papft über die deutsche Befetgebung! Rur eins ware richtig: ber Staat muß von fich aus burch ein interfonfessionelles Befet feine Anspruche gegenüber ben Rirchen festlegen, aber nicht in das innere Leben ber 16 Rirchen eingreifen. Sodann muß ber Staat Die evangelische Rirche felbitftanbig machen. Der Antrag Sammerftein, bei beffen Beratung die Minister die Situng verließen, forderte fehr wenig. Wir fordern mehr: Oberfirchenrat und Konsistorien durfen nicht mehr Staatsbehörden fein, die theologische Richtung des Rultusministers darf teinen Ginfluß auf das Rirchenregiment haben, auch der Summepistopat muß aufhören. Aber folange nicht die 20 gange Kirche das fordert, sondern nur die Bartei, welche gerade nicht am Ruder ift, kommen wir nicht weiter. Auch beklagt er, daß durch die neue Generalspnodalordnung die Macht des Oberfirchenrats und die centraliftische Tendeng gewachsen, dagegen die Provingialfynoden herabgedrudt feien. F. erfannte, daß die Beit gur Musführung feiner Blane noch

nicht ba fei.

Der Rolonialpolitiker. Durch bie Schrift: Bedarf Deutschland ber Rolonien? (1879) hat &. den Unftog jur folonialen Bewegung in Deutschland gegeben. Seit 50 Jahren find aus Deutschland etwa 4 Millionen ausgewandert, welche ihre deutsche Art verloren haben; jährlich mächft die Bevölferung in Deutschland um 600 000. So bedürfen wir einen Abfluß an Einwohnern, der deutsch bleibt. Dazu find Aderbautolonien 30 in der gemäßigten Bone nötig. F. schlug Gudbrafilien vor, wo Deutschland allerdings teinen politischen Befit erlangen tonne. Ferner bedurfen wir handelskolonien um unsere Produktion zu verwerten; als folche schlug er Samoa, Reuguinea, Madagaskar und Centralafrifa por Go merbe Deutschland feine Rulturmiffion verwirklichen, ber Die beutsche Mission ichon lange vorgearbeitet habe. Diese Schrift ichlug ein; & hat feitbem 85 feine Lebenstraft an die Ausführung der Rolonisation gesetzt, ohne felbst in Die Bermaltung einzutreten; durch Bersammlungen, Zeitungsartitel und Brofchuren, durch Berhand-lungen mit dem Reichstangler und den politischen Barteiführern. Er wollte die Raufleute mutig machen, daß ihr Rapital überseeisch wurde, er forderte, daß das Reich solche Unternehmungen schübe, da nur eine geringe Truppenmacht dazu nötig sei; endlich, daß die 40 Miffionare junachit die Beiden erzögen, benn bagu fei der Raufmann und ber Rolonialbeamte unfahig. Er wies den Borfchlag gurud, bag Deutschland burch bas Zweikinderinftem ber llebervolferung vorbenge (Gin bunfler Bunft 1880); burch Rolonien wollte er es groß machen. Insonderheit habe Deutschland fich an der großen Aufgabe zu beteiligen, den Stlavenraub in Afrika zu unterdrücken, dem jährlich über 1/2 Million Menschen zum 45 Opfer fielen. Bei aller Begeisterung warnte er aber vor übertriebenen Soffnungen; jest lägen die Schähe nicht mehr auf der Strafe, sondern mußten durch Jahrzehnte saurer Arbeit geschaffen werden. Es bildeten fich eine Anzahl Bereine, so der Bestdeutsche Berein für Rolonisation und Export, dessen Borsibender F. wurde. Diese vereinigten sich 1882 in Frankfurt a. D. jum Deutschen Rolonialverein, ber bald feinen Git nach Berlin so verlegte. Alsbald ging man auch thatfraftig vor: Luberig errichtete 1883 eine Sandelsfattorei in Gudweftafrita, ber Reichstangler ertlarte fie 1884 für beutiches Schutgebiet. 1884 bildete fich die Berliner Gefellichaft für deutsche Rolonisation, Beters, Juhlke und Graf Pfeil erwarben, den Engländern zuvorkommend, große Landstreden in Oftafrika; 1885 erlangten sie einen Schutzbrief des Reiches; 1887 ging aus ihr die deutsche oft- 55 afrikanische Gesellschaft hervor. Auch in Neuguinea, an der Goldküfte, am Namerum wurden 1884 deutsche Niederlassungen angelegt. So gingen F. Borschläge in Erfüllung und überall griff er beratend und ermunternd ein. Er wies nach, daß in Südwestafrika feine Aderbaufolonie bestehen fonne, nur Sandel tonne man bort treiben mit Rupfererg und Rindvieh. Dagu muffe aber Deutschland die fur England wertlofe Balfifchai ge- 60

winnen (Deutsche Unternehmungen in Gubwestafrifa. Rolner Beitung 1883 9 .- 12. Gept). Auf der Generalversammlung beutscher Gifenhuttenleute 1884 feste &. Diefen Die Borteile ber beutichen Rolonialpolitif auseinander und forberte fie auf, im Ausland, befonders in China Gifenbahnen ju bauen. 1885 erichien wieder eine Reihe von Artiteln in ber 5 Rolner Beitung (abgebrudt in ber beutschen Rolonialzeitung 1885 Beft 17). F. verlangt Berhinderung ber Branntweineinfuhr in den Rolonien, Erziehung der Schwarzen durch Missionare, endlich genügenden Schus badurch, daß die Kolonien als deutsches Gebiet anerkannt und durch eine kleine Truppe besetht würden. Die lettere Forderung hat die deutsche Regierung erfüllt. In der Revue Coloniale Internationale erschien Mai 1885 10 ein Aufsah F.S, der die Eisersucht der andern Bölfer beschwichtigen will: Deutschlands to-Ioniale Bestrebungen fonnten nur fehr beschräntt fein. 1886 wies er nach, daß Deutschland burch die Erwerbung von Oftafrifa dort eine herrichende Stellung erlangt habe und ben Stlavenraub hindern muffe. Die Gefellichaft muffe mit einem Rapital von 5 Millionen Mart arbeiten, das fich junachft durch Bolle verzinfe (Deutschafrita. Gine Reihe von 16 Artifeln in der Kölner Zeitung, die dann als Broschüre erschienen). 1887 empfahl F. der 41. Hauptversammlung des Gustav-Adolf-Bereins in Nürnberg dringend die deutsche Diaspora in Südbrasilien. 1888 kam eine bose Zeit für Afrika. Der Mahdi besetzte den Sudan dis zum roten Meer, Tippu Tipp wurde herr in Centralafrika und bedrohte den Rongoftaat, in Oftafrita emporten fich die Araber, weil der Stlavenraub für fie ein 20 Lebensintereffe hatte. Der Rarbinal Lavigerie forberte alle europäischen Staaten auf gu helfen. Um 27. Oftober 1888 fand eine große Berfammlung fatholischer und evangelischer Deutschen im Gurgenich ju Roln ftatt. F. besprach Die politische Aufgabe Deutschlands. Bir mußten freiwillige Expeditionen ausschiden, unterftutt burch eine Heine Truppe bes Reichs. Die Bernichtung des Stlavenraubes fei gemeinsame Aufgabe aller Chriften (Biber Die Stlaverei. Stenogr. Bericht über Die Bolfsversammlung im Burgenich 1888). 3m folgenden Jahre gab &. eine Überficht über Die erreichten Erfolge und wiederholte nachdrudlich feine früheren Forderungen (Fünf Jahre deutscher Rolonialpolitit 1889). Seine letten Auffage galten ben Berträgen mit England (Deutschland und England. Im beutschen Bochenblatt 1889 p. 482. Der beutsch-englische Bertrag. Bortrag bei ber 30 Wigmannseier 1890 in Köln). Er beklagt, daß Deutschland Zanzibar preisgegeben und dafür nur das wertloje Belgoland erhalten habe; nicht einmal die Balfischbai. Er urteilt, daß Deutschland als Reuling im Kolonialwesen planlos handele und forbert die Einrichtung einer beutschen Rolonialbehörde, welche bas Bange leite. Um 2. Oftober 1889 wurde er jum honorarprofeffor an der evang theol. Fafultat ju Bonn ernannt, st doch hat er von diefem Recht nur geringen Gebrauch gemacht. Sodann ichrieb er noch seinem Freunde Chriftlieb einen warmen Netrolog (In piam memoriam 1889). Am 18. Juli 1891 ift er in Burgburg gestorben, nachdem er wenige Tage vorher in Nürnberg über die Fürsorge für die deutsche Auswanderung gesprochen hatte. E. Sadife:Bonn.

Fabricius, Johann, Brofessor in Belmftedt, geft. 1729 - Litteratur: F. selbft giebt Rotigen über fein Leben in ber Hist. biblioth. Fabricianae IV, 373; V, 67 und in seinen Amoenit. theol. S. 358; Chrysander, Diptycha prof. th. in academ. Julia. Wolsenbüttel 1748. — Einige Briese giebt Schelhorn, Amoenit. theol. V, XII; W. Hord, Anton Ulrich und Elisabeth Christine, Wolsenb. 1845; Gaß, Gesch. der Dogmatik II, 183 45 Berlin 1857; Frank, Gesch. d. Dogmatik II, 226 ff; Wagenmann in AdB; Beste, Geschickte der Braunschw. Landeskirche, Wolsenb. 1889, S. 334—46.

Johann Fabricius, Profeffor in Belmftedt und Abt gu Ronigslutter, ftammte aus einem alten Nürnberger Paftorengeschlecht. Bon seinen Borsahren war Johann F. († 1558), ein Freund Melanchthons, Prediger zu St. Lorenz, dessen Sohn Johann Baptista F. 60 († 1578), ein Schüler Melanchthons, Pastor in Nürnberg und Fürth, dessen Sohnann F. († 1637) Pastor bei St. Sebald und dessen Sohn, der Bater des hier zu bes sprechenden, war, in Helmstedt unter Caligt gebildet, Professor in Altorf († 1676). wurde Johann F. am 11. Februar 1644 geboren. Seine theologische Bilbung erhielt er 1663-65 in Belmftedt, mo Fr. U. Caligt, Conring und Cellarius feine Lehrer maren, 55 bann in Altorf. Damit war ihm feine theologische Richtung gewiesen. Rach langeren Reisen, namentlich in Stalien, murde er in Benedig Prediger einer Gemeinde evangelischer Raufleute und von dort 1677 als Professor nach Altorf berufen. Im Jahre 1697 übernahm er eine Brofeffur in Belmftedt und wurde nach Fr. U. Caligte Tobe 1701 jugleich Abt von Königslutter. Bergog Unton Ulrich ernannte ihn 1703 jum Ronfistorialrat. Er

Fabricius 731

galt als ein vielseitiger und scharssinniger Gelehrter, als friedliebender moderater Theologe, und gewandter Docent, Prediger und theologischer Schriftsteller. Sein eigentliches Gebiet war die komparative Symbolik, für die er besonders die auf seinen Reisen gewonnene Kenntnis der römischen Kirche verwertete. Diesem Gediete gehört auch seine bedeutendste Schrift an, die unter dem Titel: Consideratio variarum controversiarum, videlicet searum quae nodis intercedunt cum Atheis, Gentilibus, Judaeis, Mohamedanis, Socinianis, Anabaptistis, Pontissiciis et Reformatis, in veritate et caritate instituta 1704 und abgekürzt auf die Streitigkeiten mit den Römischen und Resormierten beschränkt 1715 herausgad. Schon diese Schrift wurde vielsach wegen ihrer Gleichgiltigkeit gegenüber den konfessionellen Gegensägen angegriffen und nicht mit Unrecht. In der That war hier die Friedsertigkeit der Caliztinischen Theologie in offenbaren Latitudinarismus umgeschlagen. Namentlich hatte sich Fabricius bemüht, die römische kirche in ein möglichst günstiges Licht zu stellen und die Lehrunterschiede zwischen ihr und der lutherischen Kirche

als unbedeutend und nicht fundamental barguftellen.

Bedenklicher noch war die Art, wie Fabricius diese seine theologischen Ansichten in 15 die Praxis übertrug. Der Herzog Anton Ulrich war, von Ehrzeiz getrieben und in Rivalität mit ber jungeren welfischen Linie, ber bie Erhebung auf ben englischen Konigsthron wintte, eifrig barüber aus, Die Ehre feines Saufes ju mehren und hoffte bas burch bie Berheiratung feiner Enfelin Glifabeth Chriftine mit dem Ronige von Spanien, dem nachherigen Raifer Rarl VI. zu erreichen. Bedingung war der Ubertritt der Pringeffin gur 20 römischen Kirche und Anton Ulrich hatte diese Bedingung gleich bei den ersten Berhand-lungen zugestanden. Aber nun galt es, die Zustimmung der widerstrebenden Prinzessin zu erreichen und den Schritt vor der öffentlichen Meinung zu rechtsertigen. Dazu ersah sich Anton Ulrich den Fabricius. Nachdem sich dieser schon in einer vertraulichen Beiprechung mit dem Fürstabt von Corvey willfabig gezeigt, wurde von ihm ein Gutachten 25 erforbert über die Frage: Db eine ber evangelifch-protestantischen Religion jugethane Bringeffin wegen der Bermählung mit einem tatholischen Konig mit gutem und unverlettem Bewiffen die romifch-fatholische Religion annehmen tonne? Das Gutachten (abgebrudt bei Boed S. 81 ff.) fiel ben Blanen Unton Ulrichs gunftig aus, fo gunftig wie er faum erwartet haben mochte. Um die Frage ju beantworten, wirft Fabricius zuerft die Frage 30 auf: Db die Römisch-Katholischen im Grund des Glaubens und der Seligkeit irren? oder was dasfelbe ift: Db die Lehre der romifch-fatholischen Rirche fo beschaffen, daß man babei weber ben rechten Glauben haben, noch gur ewigen Geligfeit gelangen tonne? und beantwortet diese Frage mit einem runden Rein! Begrundet wird Diefes Rein mit ben Gagen, daß die Ratholischen mit uns benselben Grund des Glaubens und Wandels haben und 85 benfelben Ratechismus; daß auch unter bem Bapfttum eine mahre Rirche ift b. i. eine Berfammlung von Menichen, welche Gottes Bort horen und die von Chrifto eingesetten Saframente gebrauchen und bag die Ratholischen ebensowohl als wir glauben, es fei in teinem andern Seil als in Chrifto, und der Mensch werde vor Gott gerecht nicht durch das Berdienst der Werke, sondern durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Aus diesen 40 Erwägungen folgt dann von felbft die Bejahung ber hauptfrage allerdings unter ber Borausfegung, "daß die Bringeffin fich ju folder Mariage nicht angeboten, fondern bag es ihr, ohne Zweifel nach göttlicher Providenz, angeboten wird" und "daß folche Bermahlung nicht allein bem Bergogtum fondern auch ber protestantischen Religion und vielleicht dem hochgewünschten Rirchenfrieden fann guträglich und ersprießlich sein". Doch ift gu be- 45 dingen, daß man fie nicht nötige gur Abichwörung ihrer vorigen Religion. Endlich werden dann noch einige Einwendungen widerlegt, und hier zeigt fich noch deutlicher der Latitudis narismus und die Zweideutigfeit des Gutachtens. F. gesieht zu, daß die romische Lehre grundverderbliche Frrtumer enthalte, aber das follen fie nur fein nur bei denen, die fie dafür erkennen und wider ihr Gewissen denselben beipflichten, und dann werden die Tra- 50 ditionslehre, die Anrufung der Heiligen, das Fegfeuer, die Messe, die Kelchentziehung nicht gerade gerechtfertigt, aber doch für unbedentlich erflart. Durch Diefes Gutachten völlig befriedigt, jog Unton Ulrich ben "moderaten und fanftmutigen" Professor auch ferner bet bem "großen Berfe, bas er nun mit viel ruhigerem Gemute betreiben ju fonnen" erflarte, ju Rate und übertrug ihm namentlich die Berhandlungen mit der Prinzeffin. In der That 65 gelang es F., daß diese im Sept. 1705 erklärte, fie wolle, wenn Gott der Almächtige es fo ichiden follte, daß fie gur fpanischen Königin ermählt werde, "darunter die gottliche Brovidence erkennen und die Bahl in driftlicher Gelaffenheit annehmen".

Indeffen war aber die Sache befannt geworden und die beiden hofgeiftlichen, ber hofprediger Nietamp und ber hofbiatonus Anopf, fingen an nicht blog in Bredigten das 60

gegen zu eifern, fonbern auch auf die Eltern ber Bringeffin einzuwirfen. Der Bergog legte ihnen beshalb bie beiden Fragen gur ichriftlichen Beantwortung vor: "ob nicht ein jeber Menich, es lebe berfelbe bei den Lutherischen oder Katholischen, wenn er Chriftum für bas Mittel ber Geligteit halt, beffen Berdienft und Berechtigfeit durch den mahren Glauben 5 ergreifet und ihm applicieret, bas ewige Leben erlange?" und: "Db eine lutherische Bringes, welcher eine Seirat mit einem fatholischen Rönige unter ber Condition, daß fie zu beffen Religion trete, proponiert werbe, fich ohne Berluft ihrer Seligfeit bagu resolvieren tonne? und gwar um fo mehr, ba die göttliche Providence fich babei gu erkennen giebt, und mithin die Wohlfahrt des gemeinen Wesens und ihres eigenen Hauses dadurch gefördert werden 10 fann". Die hofprediger gaben gu, daß ein geborner Ratholit felig werden tonne, wenn aber ein Lutheraner übertrete, fo fei bas ein Abfall vom mahren Glauben; bei foldem Übertritt fonne der wahre Glaube nicht "prasupponiert werden", und die zweite Frage sei beshalb mit einem runden Rein ju beantworten. Die beiden Sofprediger murben barauf abgefest und jugleich biefelben Fragen einer Reihe von andern Gelehrten, barunter Thois mafius, Molanus, Leibnig und die Mitglieder ber theologischen Fafultat in Belmftebt, vorgelegt. Die Gutachten (zum Teil abgedruckt in "Thomasische Gedanken über allerhand auserlesene und juristische handel, Tl. 4, halle 1725" und Odelem, Allerhand auserlesene curiofe Rechtsfachen, El. 2, Braunschweig 1730) fielen verschieden aus, die meiften guftimmend, einige ablehnend, andere auch zweideutig und auf Schrauben gestellt, wie nament-20 lich das Molans. Alle Gutachten liefen in die Sande Fabricius, der bann die ab-lehnenden mit Bemerkungen begleitete, die ihre etwaige Birkung abzuschwächen bestimmt maren. F. geht fo weit, bag er behauptet, Der Abertritt fei fein Abfall von Der evangelifchen Bahrheit und Freiheit, benn Die evangelifche Bahrheit und Freiheit finde fich auch in der romischen Rirche, und scheut fich nicht ju fagen, die beabsichtigte Che tomme mit 25 bem Billen Bottes überein, benn man habe fie nicht gefucht, fondern fie fuge fich von ohngefahr, und F. felbft gab auch felbft, als Mitglied ber Fafultat, ein zweites Gutachten, bas im mefentlichen mit dem erften übereinstimmt, nur ift es hier und ba etwas vorfichtiger gehalten. In ber That gelang es, ber Bringeffin ihre "Strupel" auszureden und fie zur Unterschrift eines wenig modifizierten Glaubensbefenntniffes zu bewegen. Richt einmal 30 das Abendmahl unter beider Geftalt wurde ihr zugestanden. Aber auch darüber beruhigte fie &., fie habe in bem gefegneten Brote boch bas gange Saframent. Um 1. Dai 1707 vollzog fie ihren übertritt in Bamberg.

Die Strafe für sein Berhalten sollte F. bald treffen. Im Jahre 1706 erschien eine kleine Schrift: "Erörterte Frage Herrn Fabricii. Daß zwischen der Augsburgischen Konsessischen und Katholischen Religion kein sonderlicher Unterschied sei". Es war dis auf einige Schreibsehler das zweite Gutachten, das F. als Mitglied der Fakultät gestellt, und wurde so als Fakultätsgutachten 1707 in Köln gedruckt. Jeht erhob sich ein Sturm des Unwillens in der ganzen protestantischen Welt, namentlich in Holland und England. Fadricius versuchte zuerst seine Autorschaft, indem er sich die in dem Abdrucke vorhandenen Behler zu nuhe machte, zu leugnen; als das nicht mehr ging, verteidigte er sich mit Zweideutigkeit und Sophisterei und verschlimmerte damit nur seine Lage. Der Kurfürst von Hannover, dem es wegen der Hossmung auf die englische Krone nicht gleichgiltig sein konnte, daß die Gesamtuniversität der Braunschweig-Lüneburgischen Lande des Absals vom evangelischen Glauben angeklagt wurde, drängte auf die Beseitigung des F. und Anton Ultrich ließ diesen fallen; 1709 mußte er seinen Abschied als Prosessor nehmen, blieb sedoch Abt von Königslutter und beschäftigte sich, die er 85 Jahre alt am 29. Januar 1729 starb, mit Berschönerung des Klosters und mit litterarischen Arbeiten, deren Frucht die Historia bibliothecae Fabricianae (Wolfenbüttel 1717—24, 6 Bde) eine räsonnierende Beschreibung seiner Bibliothek war. Bergebens betrieb er seine Wiedereinsehung in die

50 Professur, indem er geltend machte "er habe lediglich der raison d'état sich unterworfen und sich für seinen herrn geopsert".

Das Urteil über F. kann kaum zweifelhaft sein, er ist ein durch und durch unlauterer Charakter. Beste (S. 334 ff.) sucht ihn zu entschuldigen, indem er geltend macht, daß viele seiner Beitgenossen aus der Calixtinischen Schule ebenso dachten. Das ist leider richtig, 55 aber es zeigt nur die Ausartung dieser Schule, und der Hauptrepräsentant dieser Ausartung ist doch Fabricius.

6. Uhlhorn D.

Facundus von Hermiane. — Ausgaben: Gallandi, Bibl. Patr. 11, 663—821; MSL 67, 521—878; Bgl. Victor. Tunnun, Chron. ad a. 542 (ed. Mommsen MG AA. 11, 200) und ad a. 550 (p. 202); banach, boch mit Kenntnis des Hauptwerfes, Isidor. Hispal. vir.

ill. 32 (G. v. Dzialowski, Münster 1898, 56 f.); Cassiodor. Sen. in ps. 138 (MSL 70, 994).
S. die zum A. Dreikapitelstreit (Bd IV, 21 st.) angegebene Litteratur, vornehmlich A. Dobroskionskij, Die Schrift des Facundus, Bischofs von Dermiane: pro def. trium capp., Moskau 1880 (russ.), und dazu A. Harnack Rezension in ThLI 5, 1880, 632—635; H. Kihn, Theodor von Mopsuestia, Freib. 1880, 50 f.; J. Nirschl, Lehrb. d. Patrologie und Patristik 8, 5 Mainz 1885, 470 st.; D. Barbenhewer, Patrologie, Freib. 1894, 593 f.

Facundus, Bifchof von Hermiane in ber afritanischen Proving Byzacena, gehörte zu den Führern der antikaiserlichen Opposition im fog. Dreikapitelstreite. Er weigerte sich in Konstantinopel entschieden, seine Zustimmung zur Berdammung der drei Kapitel zu geben, die er sodann in einer ausführlichen, dem Kaiser überreichten Schrift verteidigt hat. 10 Das Werf pro defensione trium capitulorum in 12 Buchern (MSL 527—852; nach der gewöhnlichen Annahme erft nach dem Judicatum vom 11. April 548 [f. Bb IV 22, 40 ff.], nach Dobroklonskij schon Ansang 548 vollendet, vielleicht vom Verf. in zwei Teilen so Kihn] herausgegeben) versuchte nicht sowohl die Theologie der Antiochener zu rechtsertigen — Facundus ist ganz frei von nestorianischen Anwandlungen — als vielmehr 15 die Gesahren darzulegen, die aus der Absicht des Kaisers der Autorität des chalcedonenssischen Konziles drohten. Doch wird auch der Gesichtspunkt hervorgehoben, daß Verdams mung bes Schuldigen nach seinem Tode unzulässig sei (anders Gutychius in der gleichen Frage; f. den A. oben S. 648, 24). Während diese Schrift noch nicht direkt gegen Papft Bigilius polemisiert, sett die zweite Abhandlung, der Liber contra Mocianum scho- 20 lasticum (MSL 853-868), den Bruch mit Rom voraus, den Wocianus als donatistis ichen Frrtum verdammt und mit Augustins Autorität bekämpft hatte. Die Abfassungszeit auch dieser Schrift ist nicht zweifellos. Sie ist nach dem Judikatum, das als nefandum bezeichnet wird, und zu einer Beit geschrieben, als Facundus sich nicht mehr in Konstan-tinopel befand, sondern sich vor dem Raiser verstedt hielt: nach hefele vor dem Constitu- 25 tum des Bigilius vom 14. Mai 553, nach Rirfchl, dem Barbenhewer folgt, erft um 571. Eine Erganzung ber in ber Sauptichrift enthaltenen Gedanten bietet Die Epistola fidei catholicae in defensione trium capitulorum (MSL 867-878). Die weiteren Schickfale des Facundus find unbefannt.

## Falle, vorbehaltene f. Bo III G. 752, 49.

Fagius, (Büchlein) Baul, gest. 1549. — Vita Pauli Fagi breviter conscripta per ministros aliquot eccl. Argent. und catalogus librorum a. P. Fagio editorum in der Historia de vita Buceri, 1562; Crusii Annales Suevici lib. II ad a. 1549; Adami vitae theologorum germanorum, 1619; Feuerlin (Seyfried praes.) Dissertatio de vita et meritis P. Fagii, 1736; ferner die allgemeinen die Strafburgische Reformation betreffenden Geschichts 85 werte von Jung, 1830, u. Röhrich, 1830; Bierordt, Gesch. der ev. Kirche in Baden 1847, I, 299 ff.; Baum, Capito und Buger, 1860; Geiger in Add und in den Studien der hebräischen Sprace in D. 1870, S. 57 ff.; Haag-Bordier, La France protestante, 1852 u. 1881; Lichtenberger, Encyclopédie des sciences religieuses 1878; (Schäffer) Baul Jagius, ber zweite evangelische Prediger am Jungen St. Beter in Strafburg, 1877 (40 Seiten).

Fagius, geboren 1504 zu Rheinzabern in der Aurpfalz, wo fein Bater Schulmeifter und Stadtschreiber war, wird als elfjähriger Anabe auf die Universität zu Beidelberg geschickt (1515), ftudiert baselbst mit und unter J. Breng, M. Frecht u. a., wird 1518 mit Luther bekannt, weilt feit 1522 in Strafburg, erlernt bei Capito die hebraische Sprache und wird mit Bedio, Buger, Bell u. a. befreundet. 1527 geht Fagins als Schullehrer 45 nach Jony in Schwaben, wo er fich verheiratet, fpater wieder auf zwei Jahre nach Straßburg, um Theologie zu ftudieren und fich auf das evangelische Bredigtamt vorzubereiten, das er sodann in Isny fünf Jahre lang 1537—1543 betleidet, während er zugleich das Studium der hebräischen Sprache (besonders mit hilfe des gelehrten Juden Elias Levita aus Benedig, des damals bedeutenoften hebraifchen Grammatiters und Lexito- so graphen) aufs eifrigfte und mit ausgezeichnetem Erfolg fortfette, auch mit Silfe feines Freundes und Gonners, des Ratsherrn Beter Buffler, eine hebraifche und chaldaifche Druderei in Jony anlegte und leitete. Nach Capito's Tod 1541 wurde Fagius an deffen Stelle jum Brofeffor und Prediger in Strafburg ernannt, ging aber zuerft mit Bewilligung der Straßburger auf zwei Jahre nach Konstanz zur Ordnung des dortigen evange- 55 lischen Kirchenwesens. Hier erschien 1542 seine Ausgabe der Psalmenauslegung von Kimchi. Erst im Herbst 1544 trat F. endlich sein Amt in Straßburg an und wirkte hier eine Zeit lang in Frieden und Segen, als Prediger und Lehrer, geliebt und geachtet wegen seines frommen Sinnes, feines mannlichen und milben Charafters. 1546 berief ihn Friedrich II.

Rurfürft ber Bfalg nach Beidelberg, um fich seiner bei ber Reformation ber Stadt und Universität zu bedienen. Fagius folgte bierbei dem fchriftlichen Rate Delanchthons, legte feine Borichlage zur Reform der Artiftenfafultat und des Babagogiums in zwei Gutachten nieder, fließ aber bei der Mehrheit der Professoren, die noch fest am mittelalterlichen Unis s verfitätswesen hing, auf großen Biderftand, der neben den Störungen des ichmaltaldischen Brieges seinen Bersuch icheitern machte. Aber auch seiner Strafburger Birksamkeit machten die Ereignisse ein frühes Ende: die Einführung des Interims, wogegen Fagius und Buber mit Wort und Schrift eiferten, und das Berbot der freien evangelischen Bredigt in Straßburg veranlagten ihn, mit Buger 1549 einem Ruf Cranmers nach England gu folgen. 10 Nachbem Fagius ben 3. Mary b. 38. feine lette Predigt in Strafburg gehalten und fich noch einige Beit im Sause ber Ratharina Bell aufgehalten hatte, reiste er ben 5. April mit Buger ab und langte ben 25. April in London an, von wo er bald nach Cambridge überfiedelte, um dort die Professur der hebraischen Sprache zu übernehmen. Aber noch in bemfelben Jahre, mahrend er eben mit einer lat. Überfetung und Erflarung bes ALS be-15 schäftigt war, ftarb er ben 13. November an einem hitzigen Fieber. Die blutige Maria ließ 1556 feine wie Bugers Gebeine ausgraben und verbrennen, Die Ronigin Glifabeth aber 1560 bas Bebachtnis beiber ehrenvoll reftituieren. Die Schriften Fagius' begieben fich faft ausschließlich auf Erklarung bes MEs und hebraifche Philologie; im Busammenhang bamit fteben auch zwei fleine praftisch-erbauliche Schriften, in benen er bie Bahrheit 20 des Christentums aus den Berken zweier Juden zu erweisen sucht: Liber fidei seu veritatis und Parvus tractatulus 1542 (ein ausführliches Berzeichnis seiner Schriften — 23 an ber Bahl - im Artifel Buchlein bes ermähnten biographischen Lexifons "La France protestante"). In theologischer Beziehung teilte er Die vermittelnde Richtung ber Straßburger Theologen. Sand in Sand mit Buger drang er auf Ginführung einer ftrengeren 26 Rirchengucht und grundete Die "Chriftliche Gemeinschaft", eine Berbruderung ber Blieber feiner Gemeinde gur Bflege bes religiofen Lebens namentlich mittels regelmagiger Bufammenfünfte und Andachtsübungen, die mehr als eine Berwandtschaft mit Speners späteren Collegia pietatis aufweisen. Bahlreiche Briefichaften und Gutachten von Fagius befinden fich im Archiv des Thomasstiftes in Stragburg. Bangenmann + (Alfred Gridfon).

Fafultäten. — D. Mejer, Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht, Göttingen 1852, 1, 39 ff. u 2, 201 ff.; Hinschius, KN 3, 807 ff.; G. L. E. Kopp, Die katholische Kirche im 19. Jahrh., Mainz 1830, S. 19. 21. 22. 249; Rilles, Die papsklichen (Duinquennal) Fakultäten pro foro externo in FlTh Innsbruck 1891, 15, 550; Konings Puper, comm. in facultates apostolicas, ed. III, Neo-Eboraci 1893 (vgl. ZfTh, 1894, 18, 687).

Fakultäten sind Bollmachten, burch welche ein Kirchenoberer die ihm kraft seines Umtes zustehenden Rechte auf einen untergeordneten kirchlichen Umtsträger zur Ausübung überträgt. Sie werden sowohl für das äußere Rechtsgebiet (forum externum), als auch

für das innere Gewiffensgebiet (forum internum conscientiae) erteilt.

Die wichtigsten Fälle sind die päpstlichen Fakultäten. Solche wurden zunächst auf Dispensationen und Absolutionen für gewisse Fälle an Missionare, insbesondere an die Oberen der der Missionaen Mönchsorden, dann seit dem 16. Jahrhundert an die ständigen Nuntien in den Ländern, in denen wie in Deutschland die katholische Kirche ihre frühere Stellung wieder zu erlangen suchte, und schließlich auch an die Bischse und Erzbischöse, welche ebensalls zum Teil als Missionsobere in Betracht kommen, gewährt. Diese Vollmachten sind von Ansang an mit Kücksicht auf die verschiedene Lage der in Frage kommenden Gebiete und der Bedürsnisse derzelben ihrem Umfange nach verschieden bemessen, und es haben sich im Laufe der Zeit dafür zehn sesstschen Erhen gewesen, und es haben sich im Laufe der Zeit dafür zehn sesstschen Phischende Typen gebildet. Auch noch heute erhalten die Bischöse in einzelnen Ländern, so die obeutschen und die österreichischen Bischöse, derartige Vollmachten und zwar die ersteren die faultates guinquennales (die jetzt üblichen für das erstgedachte korum bei Schulte, Kathol. Kirchenrecht, Gießen 1856, 2, 412, und die neuen sür das zuletzt gedachte vom 5. Mai 1896 in Deutsch. Isthr. Kuchsenschen Stellen Lichen. Sich von Schulte, Sahol. Sich, kan Clesof, babe, d. RR, Wien 1857, Bd 2 Anhang S. 31 u. 34), die für das forum internum ebenfalls auf sünf Jahre, die anderen aber auf Widerruf der Propaganda. Die auf bestimmte Jahre verliehenen Vollmachten werden übrigens bei Ablanf der Zeit regelmäßig für dieselbe Periode erneuert.

Neben diesen hergebrachten Fakultäten werden auch noch besondere Bollmachten, welche zum Teil als Erweiterung der zuerst besprochenen erscheinen, seitens des papftlichen Stubles

an Erzbischöfe und Bischöfe gegeben, z. B. auf Reduzierung gestisteter und schon einmal reduzierter Messen, auf Privilegierung einzelner Altäre mit vollkommenen Ablässen für einige Jahre, auf Ernennung von Synodal-Examinatoren u. s. w. Bgl. z. B. die für den Bischof von Ermland i. J. 1800 gegebenen Fakultäten bei Jacobson, Gesch. d. Quellen d. Kirchenrechts d. geistlichen Standes, Königsberg 1837, Tl. I, Bd 1 Anh. S. 8, serner de Acta sanctae sedis 22, 149 und 23, 100.

Alle diese Bollmachten können vom Papst stets widerrusen werden. Sie sind an die Person des Bischofs im hinblick auf seine Stellung zu einer bestimmten Diöcese gebunden, erlöschen daher bei seinem Tode oder Ausscheiden aus dem Amte, nicht aber durch den

Tob bes fie gemährenden Bapftes.

Auch die Bischöfe können ihrerseits Fakultäten auf ihre Priester, Dekane und Generalvikare in betreff der ihnen kraft ihrer ordentlichen Jurisdiktion zustehenden Befugnisse
(so z. B. auf Absolution von den bischöft. Subordinationsfällen) übertragen und ferner, falls
sie ausdrücklich die Ermächtigung dazu erhalten haben, auch die ihnen in den Quinquennalsfakultäten gewährten Besugnisse den gedachten kirchlichen Amtsträgern zur Ausübung subbelegieren.

Falk, Johannes Daniel, geb. 28. Okt. 1768 zu Danzig, gest. 14. Februar 1826 zu Weimar. 1. Einzelschriften. Rosalie Falk, Erinnerungsblätter, Weimar 1868; Das Leben des Johannes Falk², Hamburg 1892 (a. u. d. T. Lebensbisder aus der Gesch. der JM VII); Dr. W. Heinzelmann, Joh. Falk und die Geselssch. der Freunde in der Wort. Sep. Abdruck aus dem Schulblatt der Provinz Brandenburg, 1879; J. Mehler, Joshannes Falk. Bortrag, Hannover 1882; Falkiana, Hamburg u. Altona dei Gottsried Vollmer s. a. 2. Au schaft, die ind Artikel. Aby VI, 549 (A. von Franct). — Reuer Kekrolog der Deutschen IV, 1826, Jimenau 1828, I 40 (A. von Heint. Döring); Ersch und Gruber I, 41, 211 (A. von Döring): Christliche Welt VII, 954; Goedele, Grundriß² V, 549; Better. 25 lein, Handbuch der poet. Litt. 589; Rein, Enc. Handbuch der Päd. II, 155 (A. v. König); Schmid, Enc. des Erziehungswesens II, 325 (A. von Moller); W. Baur, Geschickse und Lebensbilder aus der Erneuerung des rel. Lebens 5, Handburg 1893, 223; Murster, Die Lehre von der JM, Berlin 1895, 32. — Falk bedarf und verdient eine eingehende monographische Bearbeitung ans zeitgeschichtlichem Hintergrund. Handschriftliche Schähe dassür besinden sich von bei Bibliothes in Weimar.

Falks Leben icheibet fich in zwei untereinander nur durch dunne Berbindungsfäben zusammenhängende Salften: Die poetisch-litterarische und die praktisch-philantropische.

Sein Bater war Berudenmacher und gehörte ber reformierten Ronfession an, feine Mutter entstammte der Brudergemeinde. Die Erziehung war ftreng, ging in den 35 Schranten einer gang fleinburgerlichen Sandwerferfamilie einher und wurde ber geiftig bewegten Urt und dem Wiffensdurft des Knaben nicht gerecht. Berwandte und Freunde verhalfen ihm gur vaterlichen Erlaubnis, feinem Bildungsftreben etwas nachgeben gu durfen. Er durfte Dufit treiben und nahm infolgebeffen an den mufitalischen Leiftungen in der fatholischen Kirche teil. Frangosisch ju lernen hatte er schon in der Familie 60 Gelegenheit gehabt, nun tam auch noch Englisch hinzu und endlich die Erlaubnis, das Gymnafium gu befuchen. 1787 bezog er, mit Stipendien ausgeruftet, die Universität Halle, um Theologie zu ftudieren. Doch zogen ihn philologische Studien unter F. A. Bolf und anderes mehr an. Er blieb der Theologie nicht treu, wohl hauptsächlich beshalb, weil er kein inneres Berhältnis zu dem firchlichen Glauben und dem Objekt der 45 theologischen Wissenschaft gefunden hatte. Go ließ er fich, mit litterarischen Planen befchaftigt, ohne die Grundlage eines ordentlichen Berufs in Beimar nieder, wo er von Bieland, Goethe, herder freundlich aufgenommen wurde. Falt gehörte nun dort zu den Schriftstellern zweiten Ranges, welche fich um die großen Gestirne am Litteraturhimmel fammelten. Geine Reigung führte ihn jur Satire. Er geißelt Die Schwächen und 3dee- 50 widrigkeiten der damaligen gesellschaftlichen und dichterischen Buftande. Die Gegenftande feiner Muse haben für die heutige Zeit taum noch Interesse. Auch entging Fall nicht immer der Gefahr der Satire, sich ins lediglich Spaßhafte zu verlieren. In einem Fall wandte er sich einem Thema zu, das künftige Lebensarbeit ahnen läßt, den Mißktänden in der Berliner Charitee (Falk, Taschenbuch 1798, 107 ff.), und er hatte die Freude, 55 damit einen Erfolg zu erzielen. Der Ernft ber Beit verhinderte es, daß Falt in jenen Rleinlichkeiten sein Genüge fand. Aus den olympischen Sohen, die oft auch nur eingebildete waren, wandte er sich der Birklichkeit zu. Die Ereigniffe, unter denen das Baterland litt, mußten einen deutsch fühlenden Mann aufs tiefste bewegen. Er gab seit 1806 ftatt ber bisherigen ichongeistigen Taschenbucher eine Zeitschrift heraus, welche in so

bem Saupttitel "Glyfium und Tartarus" noch gang bas Beficht ber fruheren Beit zeigte, in bem Rebentitel, "Beitung für Poefie, Runft und Beitgeschichte" bas Rommen anderer fünftiger Lebensintereffen bezeugte. Der in Diefem Blatt auftretende Freimut veranlagte

schon vor der Schlacht von Jena ein Berbot desfelben. Die Schlacht von Jena war der Wendepunkt in Falks Lebensgang. Nach derfelben bedurfte nämlich bie frangofische Rommiffion gur Erhebung ber Rriegsfontribution eines land- und fprachfundigen Bermittlers mit der Bevolterung. Indem Falf Diefen Boften ausfüllte, fonnte er viel Ungerechtigfeit abwenden, viel Bedrangnis milbern. In Unerkennung feiner Thatigkeit ernannte ihn ber Großherzog von Beimar zum befolbeten 10 Legationsrat. Ahnlich wirfte er vor und nach ber Schlacht bei Leipzig. Beim Bolf trug er den Ehrentitel: der gütige Berr Rat, Roch eine andere Aufgabe aber ftellten Die Rriegsfolgen bem liebeeifrigen Mann. Hatte er fich hilfreich ber Not zugewendet, fo wandte fich auch die Not hilfesuchend ihm zu. Biele verwaiste, heimatlose, verwahrloste und verkommene Kinder flopften an seine Thur; er nahm sie in sein Haus und an sein 16 Berg - als Erfat für eine gange Reihe feiner eigenen Rinder, welche er mit beigem Schmerg ber Rriegsfeuche gum Opfer fallen fah. Er gründete gemeinsam mit dem Stiftsprediger horn in Beimar "Die Gejellichaft ber Freunde in ber Rot". Er war und blieb beren Seele. In ber Sauptsache war die Berfahrungsweise Die: man brachte Die Rinder in Saufern von Bürgern, Bauern, Sandwerksmeistern unter. Die neuen, welche er erft 20 tennen lernen wollte, behielt Falt einige Bochen bei fich, ebenjo auch für langere Zeit Die verwahrlosetsten, endlich auch die, welche er für höhere Unterrichtsziele geeignet hielt. Begabtere sollten zu Lehrern herangebildet werden. Der lotale Mittelpunkt war Falls Hans, ipater der "Lutherhof", teilweise durch die Knaben selbst gebaut. Am Sonntag sammelte sich hier die jugendliche Schar. Falt lebte, sang, spielte mit ihnen, unterrichtete zie in weltlichen und biblischen Dingen. In allem herrschte nicht das System, noch weniger die Schabsone, sondern samilienhaftes Individualisieren.

In Falks Birksamkeit sammelten fich wie in einem Brennpunkt mancherlei Lichtftrahlen früherer Beftrebungen, es gingen folche aber auch von bort aus und gaben Feuer und Barme an fpatere Zeiten ab. Mit Ang. herm. France teilte Falt die padagogifche so Tendenz, bas Gottvertrauen, bas religiofe Centrum und Ziel alles Birtens, letteres freilich nicht in ber angitlichen und gesetlichen Beise bes Bietismus, fondern in Frische, Freiheit und Fröhlichkeit. Un Bestaloggi erinnert der hohe Idealismus Falks, welcher bei letterem immer praktisch blieb, das Miteinanderleben von Ergieher und Kindern. Gine edle nachblute feiner litterarischen Beriode feben wir in ben Liedern, welche im Rreise ber

36 Rinder und für ihn entstanden und zum Teil heute noch lebendig find ("D du fröhliche" 2c., "Bas tann ichoner fein" 2c.). Dies liederfrohe Leben war andererfeits auch wieder ein Borausflang beffen, mas fpater in Reinthalers Martinstift zu Erfurt und in Bicherns Rauhem Saus zu hören war. Die Unterbringung der Kinder in Familien war ein Borfpiel der späteren Erzichungsvereine. Die driftliche Frische und Gesundheit, die Achtung vor der Persönlichkeit des Kindes, das liebevolle Sichversenken in die Individualität bleiben für alle Beit vorbildlich. Bu vermiffen ift eine gewiffe Tiefe der chriftlichen Erkenntnis

(Günde), und ein Mangel an fonfeffioneller Ausprägung - Schranten, welche ebenfowohl in Falts Berfonlichkeit als im Beitgeift ihren Grund hatten. Gine Borahnung ber Inneren Miffion finden wir in Aussprüchen wie etwa: "Der feit "11 Jahren verfolgte Sauptzwed 46 unferes Bereins fcheint eine Urt Diffionsgefchaft, eine Geelenrettung, eine Beibenbetehrung au sein, aber nicht in Usien oder Afrika, sondern in unserer Mitte, in Sachsen, Breugen". Mit der Ausbildung von Lehrern ift er wie Zeller in Beuggen ein Wegbahner für Wicherns

Brüberanftalt gewesen.

Den großen Bendepunkt in feinem Leben kennzeichnet er charakteriftisch genug mit 50 ben Worten: "ich war ein Lump mit taufend andern Lumpen in der deutschen Litteratur, Die dachten, wenn fie an ihrem Schreibtisch fagen, fo fei der Belt geholfen. Es war noch eine große Gnade Gottes, daß er anftatt wie die andern mich zu Schreibpapier zu verarbeiten, mich als Charpie benutte und in die offene Bunde der Beit legte. Da wird nun freilich ben gangen Tag an mir gezupft und gerupft, benn die Bunde ift groß und 56 fie ftopfen zu, fo lange noch ein Faserchen an mir ift". Theobor Schäfer.

Fallenberg, Johannes, Brediger-Mond und Profeffor ber Theologie, geft. nach 1438. — Quellen: 1. Bon feinen Schriften find bisher gebrudt ein Trattat gegen den Krafauer Nettor Paul Wladimiri in Starodawne prawa polskiego pomniki, T. V., ed-Mich. Bobrzynski Cracov. 1878, und drei Traftate in Sachen des Prozesses über Jean Betits Lehre vom Tyrannenmord in Gersonii opera ed. Du Pin, Antwerpen 1706, T. V, 1020—1029. Nach gütiger Mitteilung des Herrn Prof. Heinrich Finke in Münster besinden sich in der Pariser Nationalbibliothek unter der von Du Pin benutzten Akten-Sammlung zum Betitschen Prozes eine Anzahl noch ungedruckter Traktate F.s über diese Angelegenheit.

2. Aktenstücke zu seinem Prozes vgl. meine Abhandlung "Johannes Falkenberg D. B. und 6 der preußisch-polnische Streit vor dem Konstanzer Konzil" in ZKG XVI. 3. Dazu Monumenta med. aev. hist. res g. Polonia illustr. T. VIII, Nr. 581; T. XII pag. 113. 170—174. Laut Mitteilung von H. Finke in Cod. Monac. 5424, f. 217 (Chronik des Andreas von Regensburg) eine interesiante Ergänzung zu Gerson. opp. V, 670. Litteratur: Bgl. meine Abhandlung, auch M. Wiszniewskiego, Historia literatury polskiég, III, S. 134—140. 10

Der Rampf um die Macht zwischen Bolen und bem Deutschen Orben fette fich, nach Ronftang übertragen, fort in einem Rampf um Doftrinen. Bon polnischer Seite wurde hier der Grundfat aus dem Zeitalter der Sumanitat vorweggenommen, daß jeder Menich, auch der Ungläubige, ein Recht habe, das zu achten sei; von der andern konnte man sich auf den common sense des christlichen Mittelalters berusen, daß der Ungläubige rechtlos 15 und ber Glaube es fordere, ihn entweder zu betehren oder zu vernichten und feinen Befit in driftliche Sande gu bringen. Wenn nun aber gar ein Blaubiger im Rampf gegen Glaubensgenoffen Ungläubige verwende, bann muffe auch er wie ein Ungläubiger behandelt werden. Der König von Bolen, ber dies Berbrechen begangen, fei baher famt feinen Großen an Galgen aufzuhängen nach ber Sonne bin. Dies war die "Lehre" des 20 nach feinem Geburtsort Falfenberg i. d. Neumark genannten Predigermonches Johann Falkenberg. Im Dominikanerklofter zu Kamin machte er seine Anfänge. Dann kam er nach Krakau und wurde an der eben gegründeten Universität Professor der Theologie. Ein Streit mit seinen Kollegen über eine dem Wormser Bischof Matthäus von Krakau Bugeichriebene Schrift, bem vielleicht ichon nationale Gegenfate zu Grunde lagen, machte 25 ihn in Rratau unmöglich. Er ftellte fich nun mit feiner Feber in ben Dienft bes Deutschen Ordens und ichrieb gegen Bolen einen Traftat, deffen Leidenschaftlichfeit felbft dem Orden zu weit ging. Infolgedeffen ging F. nach Paris, und von hier ift er wohl nach Ronftang gur Kirchenversammlung gefommen. Er griff im Winter 1415/16 mit brei ebenso scharfen und gewandten, wie inhaltlich unbedeutenden Traftaten in den Prozeß 80 über Johann Betits Lehre vom Tyrannenmord zu Gunften ber burgundischen Bartei ein. Die orleanistischen Gegner blieben ihm den Dant nicht schuldig. Als der Erzbischof von Onefen, der Führer der polnischen Gesandtschaft beim Konzil, gelegentlich eines Abstechers nach Paris der dortigen Universität ein solennes Frühftud gab, wurde ihm jenes Pamphlet 3.8, welches bis dahin unbefannt geblieben war, jugestedt. Man dachte jenen damit jus 35 gleich für die verwandte Betitsche Frage zu interessieren. Allein ber Pole verstand es jede Bermifchung abzuschneiben; er ficherte fich fo wenigftens für ben Unfang des nun eingeleiteten Prozeffes Die Unterftupung Sigmunds. Der Unflage auf Barefie war die Berhaftung des Angeflagten gefolgt, und eine besondere Rommiffion hatte fich mit der Untersuchung der Schrift zu befaffen. Sie tam zu dem von den Bolen ge- 40 wünschten Urteil. Allein als dieses nun behufs befinitiver Beschlußfassung den Nationen des Rongils vorgelegt wurde, da erhob fich in der gunachft intereffierten deutschen Ration lebhafter Biberipruch, befonders feitens bes Wiener Profeffors Nitolaus von Dintelsbuhl. Das Urteil mußte abgeschwächt werden. Aber auch fo hat es feine Rechtstraft erlangt. 3. wurde wieder auf freien Jug gesett und hat noch einmal die Feder ergriffen, um seine 45 und des Ordens Sache ju führen. Die Eriftenzberechtigung des letteren war von bem Polen Bladimiri angefochten worden auf Grund einer Kritit feiner taiferlichen und papftlichen Privilegien. Die große Meifterfrage bes Berhaltniffes von Raifertum und Bapfttum war damit angeschnitten. Sie wurde von bem beutschen Dominitaner babin beantwortet, bag auf ben letten Bred angefeben gwar bas Papfttum bie bobere Burbe, bag so es aber "in his quae ad bonum pertinent civile" der kaiferlichen untergeordnet sei, und diese ihr Recht unmittelbar von Gott habe. — Die Polen gaben sich nicht zufrieden. Sie wurden bei Martin V., der ingwischen auf den Stuhl Betri erhoben worden war, vorftellig, und als diefer, um der durch ihre Folgerungen unbequemen Entscheidung auszuweichen, ihnen mit Schließung des Konzils zuvorkam, da appellierten sie von ihm an das zukunftige 55 Konzil und fturmten am 4. Mai 1418 sein Palais in Konstanz, um ihm das Instrument einzuhändigen. Martin aber hatte um der hussissichen Bewegung willen Rucksicht zu nehmen auf ben Polentonig. Go war bereits auf feinen Befehl burch brei Rardinale ber Projeg gegen &. wieder aufgenommen, und Diefer gefangen gefest worden. Um 14. Mai leiftete er Biderruf. Aber diefer fowie das Urteil blieb noch geheim. Der Dominifaner so mit feinem Bamphlet mar gu einem Bertobieft ber papftlichen Bolitit geworben. Dit

der Bestätigung jenes Urteils und der öffentlichen Wiederholung des Widerruses (10., bezw. 17. Januar 1424) erkauste sie sich die Zurücknahme jener Appellation seitens des Bolenkönigs und seine Unterstützung gegen ein ihr unangenehmes Konzilsprojekt. — F. ist darauf freigelassen worden. Seine weiteren Schickale liegen im Dunkel. Polnischer Tradition zusolge soll er seine giftige Feder noch gegen den undankbaren Deutschen Orden gewendet haben und dann in Liegnitz gestorben sein.

Familiares der Klöster waren das Gesinde und die Handwerker der Klöster; sie wurden ohne Mönche oder Conversi ju sein in den Verband derselben aufgenommen und hatten demgemäß gewisse religiöse Ubungen zu verrichten. S. Du Cange s. v. Gerzog †.

Familiaritas, commensalitium, Tischgenossenschaft, ist einer der kandnischen Gründe, worauf die Kompetenz des Bischofs beruht, einen Mann, der nicht zu seiner Diöcese gehört, zu ordinieren. Es wird zwar nicht streng gesordert, daß der Ordinand Haus- und Tischgenosse des Bischofs gewesen sei, aber er muß doch aus dem bischöslichen Taselgute seinen Unterhalt bezogen und drei Jahre lang mit dem Bischof in solchem Berkehr gestanden haben, daß dieser die Sitten des Ordinanden kennen zu sernen Gelegenheit hatte. Auch muß der Bischof dem ratione familiaritatis oder commensalitis Ordinierten in Monatösfrist ein Benesizium verleihen. Siehe Richter-Dove, Kirchenrecht 8. Ausst. S. 357.

Familie und Che bei den Hebräern. Litteratur. Die älteren Schriften sind gesammelt in Ugolini, thesaurus vol. XXX; Selden, uxor hebraica, 1673; J. D. Michaelis, Bon den Schegeschen Moss, 2. Aust. 1768; Stäudlin, Geschichte der Borstellungen und Lehren von der Sche, 1826; Frankel, Das mosaischerlamubische Speccht 1860; W. Robertson Smith, Kinship and marriage in early aradia 1885; ders., Animal worship and animal trides among the arads and in the old testament, Journal of philology IX, 75 st.; Nöldere, Oesterr. Monatsschrift für den Orient 1884. 301 st.; ders. Idmigen 1886, 14, 148 st.; Wilsen, Das Matriarchat bei den Arabern, 1884; Stubbe, Die She im alten Testament, 1886; Kellhausen, Die She dei den Arabern, Rachrichten der k. Ges. d. Missenschaften zu Göttingen 1893, 431 st.; die entsprechenden Abschritte in J. D. Michaelis, Mosaisches Recht; saalschuß, Mosaisches Recht; sowie in den Archäologien von Ewald, De Wette, Keit, Schegg, Romad, Benzinger; die biblischen Mörterbücher von Winer, Schenkel, Riehm unter den betressenden Stickenvorten. — Für die modernen Sitten im Orient vgl. Lane, Manners and customs I, 115 st. (London 1836); Klein, Mitteilungen über Leben z. der Fellachen in Palästina, III st. (London 1836); Klein, Mitteilungen über Leben z. der Fellachen in Palästina, IV, 62 st., VI, 81 st.; Snoud-Burgronje, Mesta II, 102 st. — Für die Leviratsehe vgl. außerdem 185 Buxtorf, Syn. jud. CXLI; Surenhus., Corp. mischn. III, p. 1—55; Bodenschaft, Riech Buxtorf, Syn. jud. CXLI; Surenhus., Corp. mischn. III, p. 1—55; Bodenschaft, Riech Leviratu, Berol. 1835; Redslob, Leviratsehe bei den Hert. (Gotting. 1765); Benary, De Hebr. leviratu, Berol. 1835; Redslob, Leviratsehe bei den Hert. Levipsig 1836 — Für die Kinder vgl. Simon, l'education et l'institution des enfants chez les anciens juiss, Nimes 1879; Straßburger, Geschichte der Erziehung und des Unterrichts bei den Järaeliten von der vortalmudischen Zeit die der Erziehung und des Unterrichts bei den Järaeliten von der vortalmudischen Zeit die der Erziehungse u

1. Deutlicher als bei anderen alten Bölkern tritt uns bei den Hebräern die hohe 26 Bedeutung der Familie als der Grundlage der ganzen socialen Ordnung entgegen. Denn die Hebräer stehen in der Zeit, da sie in das Licht der Geschichte treten, noch ganz auf der untersten Stufe staatlicher und socialer Gliederung, auf der Stufe der Stammesversassung. Geschlechter und Stämme aber erschienen den Hebräern selbst als erweiterte Familien. Daher spielt die Familie innerhalb der Stämme eine hervorragende Wolle. Sie bestimmt die Sitte, schafft das Recht und hat die Gerichtsbarkeit (s. A. Gericht); sie betreibt den Kult der Gottheit (s. unten). Alle öffentlichen Angelegenheiten sind die auf einen gewissen Grad Familiensachen; die Familiens und Geschlechtshäupter, die Altesten regeln die gemeinsamen Angelegenheiten (s. A. Alteste Bd I S. 224, 16). Das hat sich noch lange nach der Ansiedelung so erhalten.

Noch ein anderes fommt bazu, um der hebräischen Familie in alter Zeit ihre hohe Bedeutung zu geben. Die althebräische Familie ist Kultusgenossenschaft; der gemeinsame Kult ist das Band, das die Geschlechtsgenossen zusammenhält. Der Hausvater war in alter Zeit der Priester, der den Verkehr der Hausgenossen mit der Gottheit regelte. Das wird deutlich durch das Ritual des Passah erwiesen (Ex 12; 13, 8 ff.). Auch die über-

tragung der Benennung "Bater" auf den Priester ist in dieser Hinsche bemerkenswert. Noch in historischer Zeit haben die Geschlechter ihre besonderen Opserseste, bei denen sich die Familienglieder unbedingt am Heiligtum der Familie zusammensinden mußten (1 Sa 20, 29). Auch in der Stellung des Stlaven drückt sich dieser Charakter der Familie aus. Er ist ein Glied der Familie; dies wird er und betätigt er dadurch, daß er am Fa- 5 milienkult teilnimmt. Ein Elieser betet zu dem Gott seines Herrn (Gen 24, 12). Aus- ländische Sklaven werden durch die Beschneidung in die Kultgemeinschaft ausgenommen. Endlich darf auch noch auf alle die Anzeichen hingewiesen werden, welche es wahrscheinslich machen, daß der Uhnenkult die älteste Stufe der israelitischen Religion war. Ahnen-

bienft ift felbstverftandlich immer Familienfult.

2. Die Familie erhalt ihren Charafter durch die Stellung der Frau. In hifto-rischer Zeit war die israelitische Familie stets patrarchisch. Der Mann war der herr bes Saufes (f. u.); die Berwandtschaft, die Stammeszugehörigkeit, das Erbrecht wurde durch den Bater bestimmt, vgl. 3. B. das System der Genealogisten, in welchem für die Berhaltniffe ber Stamme gu einander das verwandtichaftliche Berhaltnis ihrer Stamm- 15 vater unter einander und jum gemeinsamen Urahn maßgebend ift. Es gab jedoch auch einmal eine Beit, wo bei ben Semiten Die Metrarchie bestand, wenn nicht gar herrichte, wie dies namentlich Robertson Smith (Kinship and marriage) nachgewiesen (vgl. Wilken, Das Matriarchat bei den Arabern; Kobertson Smith, Kinship and marriage und Wellhausen in GgA 1893, 431 ff.). Mit dem Ausdruck Metrarchie be- 20 zeichnet man im Unterschied von Batrarchie nicht sowohl die Herrschaft der Frau in der Familie, als vielmehr diezenige Ordnung der Familien- und Geschlechtsverhältnisse, bei welcher die Beziehungen der Kinder zur Mutter als die stärkeren und maßgebenden gelten. Infolgedeffen bestimmt die Mutter die Berwandtschaft. Die Rinder gehören jum Besichlecht und Stamm ber Mutter, nicht bes Baters. Die Frau steht nicht unter bem 25 Manne, sondern unter ber Mund ihrer mannlichen Bluteverwandten. Auch bei ben Bebraern finden fich Spuren, welche auf bas einstige Borhandenfein biefer Buftande bei ihnen gurudweisen und welche im Busammenhang mit der nachgewiesenen Erifteng der Metrarchie bei anderen semitischen Boltern erhöhtes Gewicht bekommen. Es finden fich neben den männlichen Stammvätern auch weibliche Stammherven: Lea, Rabel, Bilha so Silpa, Hagar, Ketura (vgl. Stade, Gesch. Fraels I, 146). Die Geschwisterehe, die Ehe mit der Stiefmutter oder mit der Schwiegertochter, welche bis gu Gzechiels Beit in Ubung waren (Eg 22, 10f., f. unten), fegen voraus, daß da, wo fie entstanden, nur die gemeinfame Abstammung burch die Mutter eine ehehindernde Bermandtichaft begrundet; Ghen awifden Gefdwiftern mutterlicherfeits, awifden Bater und Stieftochter, awijden Mutter 85 und Sohn find von jeber verabicheut worden. Redensarten wie Ben 42, 38; 43, 29; 44, 20; Jud 8, 19; 9, 3, wonach die Bezeichnung als Bruder im vollen Ginn des Bortes nur den Sohnen einer Mutter gutommt, zeigen, wie lebendig noch lange das Gefühl war, daß die Berwandtichaft durch die Mutter bestimmt wurde; vgl. dazu die Erzählung Ri 9, 2, wo Abimelech seinen natürlichen Salt an den Berwandten seiner 40 Mutter hat und zu ihnen gehort. Aboption durch die Mutter (Gen 30, 3, f. unten), Bererbung gemäß der Abstammung von der Mutter (Gen 21, 10 "ber Sohn Diefer Magb foll nicht erben mit meinem Gohn", f. auch unten), Die Ramengebung durch Die Mutter, wie fie von den alten Bentateuchquellen ergahlt wird (wahrend im Prieftertoder die Ramengebung durch den Bater erfolgt), das alles find Büge, die dem Mutterrecht entsprechen. 45 Dahin gehört auch der auffallende Bug bei der Berbung Eliefers um Rebetta, daß nicht der Bater (Betuel ift nur in Gen 24, 50 nachgetragen), sondern der Bruder die Berhandlungen führt. Der metrarchifden Ghe ift fodann charafteriftifch, bag nicht die Frau jum Manne, fondern ber Mann gur Frau in beren Geschlecht fommt. Gliefer fest als möglich voraus, daß das Madchen nicht vom Saufe weggehen will, fondern verlangt, daß so Raal bort einheiratet (Ben 24, 5). Jatob muß furchten, dag Laban feine Tochter nicht mit ihm in die Gerne gieben lagt, wogu er offenbar ein Recht hatte (Gen 31, 31). Der Frau, der Jael, gehort in der Deborageschichte bas Belt und fie ift es auch, die den Flüchtling dort aufnimmt (Ri 4, 17f.), ganz entsprechend dem Rechte der arabischen Frauen, dem Schukslehenden den Schutz des Zeltes zu gewähren. Als uralter Spruch 55 aus solchen Berhältnissen, wo der Mann in das Zelt der Frau kam, würde sich der bestannte Spruch Gen 2, 24 am schönsten erklären; doch ist fraglich, ob die Redensart in so alte Zeit zurückeicht. Übigens wird uns noch ein wirklicher Fall einer solchen Ehe, allerdings als Ausnahme von der Regel, erzählt: es ift die Ehe Simfons (Jud 14). Die Frau bleibt ju Saufe, ber Mann tommt ju ihr; im Saufe ber Eltern ber Frau wird bas 60

Beilager geseiert; Simson bleibt zwar nicht bort, aber er nimmt die Frau auch nicht mit sich; er gedenkt sie von Zeit zu Zeit zu besuchen (Ri 15, 1 f.). Wir haben hier die schönste Parallele zu einer bei den Arabern vor Muhammed vielsach gebräuchlichen Form der Ehe. die sich ursprünglich nur unter der Herrschaft der Metrarchie bilden konnte.

der Che, die fich ursprünglich nur unter der herrschaft der Metrarchie bilden fonnte. Freilich liegen Diese Buftande fehr weit jurud, in der Beit vor der Trennung ber femitischen Stämme. Und daß auch die Patrarchie in diese alteste Zeit hinaufreicht, hat namentlich Bellhaufen (a. a. D.) nachgewiesen. In historischer Zeit jedenfalls ift fie bei ben Bebräern die allein herrschende gewesen. Für die Stellung der Frau in ihr ift nichts bezeichnender als der Sprachgebrauch, daß der Ehemann als ba'al, die Frau als be'ulah 10 bezeichnet wird, d. h. ber Mann ift ber Berr, Die Frau das Eigentum. Gie fteht vollständig unter der Gewalt des Mannes. Das ift genau ebenso bei der im alten Arabien vorherrschenden Form ber Che, wie im heutigen Jelam. Der Mann erwirbt fich bie Frau durch Rauf; der mohar, den der Bräutigam gahlt, ift nichts anderes als der Raufpreis, den ber Bater ber Braut erhalt (f. unten). Bereinzelte Spuren weifen übrigens 16 barauf hin, bag bie Bebraer auch die Raubehe in altefter Beit tannten, die bei ben Arabern vor Muhammed ftart im Schwange war; vgl. den Frauenraub Ri 21 und die Borfchriften bes Deuteronomiums über Die Gebrauche bei Schliegung einer Che mit ber geraubten Kriegsgefangenen. Bei folder Knechtschaft der Frau mag das überhaupt das Ursprüngliche gewesen sein, daß ein Stamm sich die Frauen durch Raub verschaffte; erst 20 fpater vertaufte man dann die eigenen Tochter in die Rnechtschaft. Damit betam dann die Raubehe einen gewiffen Matel; Laban ichilt ben Jatob ob feiner Flucht beswegen, weil er seine Töchter fortgeschleppt, als waren fie im Krieg geraubte Beiber (Gen 31, 26). Um deutlichsten zeigt fich die Einseitigfeit des ehelichen Rechtsverhaltniffes in drei Buntten:

er seine Töchter fortgeschleppt, als wären sie im Krieg geraubte Weiber (Gen 31, 26), Um deutlichsten zeigt sich die Einseitigkeit des ehelichen Rechtsverhältnisses in drei Punkten: in der Freiheit des Mannes, mehrere Frauen zu nehmen, in dem Recht des Mannes, die 25 Frau wieder zu entlassen (während die Frau die Ehe nicht auflösen kann), und im Erbrecht, wo die Frau nicht berechtigt ist zu erben. Das Einzelne hierüber siehe weiter unten

Übrigens ändert sich dadurch, daß die Frau bei der Heirat in die Gewalt ihres Mannes kommt, nichts Wesentliches in ihrer Stellung und sie empfindet deswegen auch ihre Stellung in der Ehe nicht als entwürdigend. Auch die unverheiratete Tochter ist 30 Eigentum des Baters, der sie nicht nur in die She, sondern auch in die Sklaverei (als Kebsweib) verkausen kann (Ex 21, 7 f.). Die Verführung einer noch unverlobten Jungfrau wird ganz bezeichnenderweise vom Geseh im Jusammenhang der Eigentumsvergehen abgehandelt und auch als Eigentumsbeschädigung beurteilt; eine Jungfrau steht eben höher in der Wertschäung als Witwen und Geschiedene. Der Versührer hat dem Vater als Sentschädigung den Betrag des mohar zu zahlen, welchen der Bater bei Verheiratung seiner Tochter hätte bekommen können. Doch ist der Bater in alter Zeit deshalb noch

nicht gezwungen, die Tochter herzugeben.
Bei dieser Beurteilung der Frau als eines wertvollen Besittums wird sie ursprüngslich nicht unter den Gesichtspunkt der Arbeitskraft gestellt; so gering dachten die alten 60 Semiten doch nicht vom Beibe. Bielmehr sind die Frauen die fünstigen Mütter, die dem Stamme das Bertvollste, die Söhne, schenken. Auf der Zahl der Speere beruht die Macht des Geschlechtes. Deshalb giebt auch ein Stamm seine Beiber nicht gern durch die Ehe in einen fremden Stamm, daß sie diesem Kinder gebären. Später freilich, im ansässsigen Leben, haben die Anschauungen gewechselt und jeht ist es für den Fellachen die küchtige Arbeitskraft, welche durch die Heirat ihm verloren geht und einer anderen Fa-

milie zuwächft.

Genau genommen ist es aber nicht ein Recht auf die Frau selbst und ihre Berson, was der Mann hat, sondern nur ein Recht darauf, die Frau bei sich zu haben und von ihr Kinder zu bekommen. Der Mann kann z. B. seine Frau nicht verkausen, wie er es mit seiner Tochter thun kann. Richt einmal die Skavin oder Kriegsgesangene, die er zur Konkubine gemacht, kann er verkausen. Auch sonst siehen Der Manne nicht ganz schuhlos gegenüber: sie ist nicht aus ihrem Geschlecht ausgetreten, sondern hat stets an ihren Blutsverwandten einen Rüchalt. Ihre Stellung ist also ganz wesentlich davon abhängig, ob ihre eigene Familie mehr oder weniger Einsluß hat, und der Mann auf dieselbe Rücksicht nehmen muß. Es begreift sich bei dieser Sachlage, daß man die Töchter nicht gerne in einen fremden Stamm, in die Ferne gab, wo sie dem Schut der Familie entzogen waren (s. u.). Man würde demnach ganz sehlgehen, wenn man die wirkliche Stellung der Frau in der Ehe bloß nach dem rechtlichen Verhältnis beurteilen wollte. Im ganzen mag ihr Los ein haries gewesen sein, sofern ihr, wie noch heute, die soschwersten Arbeiten zum guten Teil ausgelegt wurden. In diesem Punkt hatten es na-

türlich bie vornehmeren Frauen, namentlich wenn fie eigene Leibmägde befagen, weit angenehmer. Im übrigen aber tam es auf ben Grad ber Buneigung bes Mannes und auf den Charafter der Frau selbst an, ob sie einen größeren oder kleineren Ginfluß im Saus besaß. Insolge der größeren Freiheit, die das hebraische Mädchen genoß, war die israelitische Frau keineswegs das geistig und moralisch verkrüppelte Geschöpf, wie die heutige 6 muslimifche Städterin in ber Regel ift. Rach bem Beifpiel ber Batriarchenfrauen ju ichließen, durfen wir uns die hebraischen Frauen nicht allgu unterwürfig und unselbst-ftandig vorstellen; wir finden im Gegenteil recht energische Frauen, die selbstständig zu handeln wiffen und das Lob der Rlugheit nicht minder als das der Schonheit verdienen (Gen 16, 5 ff.; 27, 13 f. 42 ff.; Ri 4, 4 ff. 17 ff.; 16, 6 ff.; 1 Sa 25, 14 ff. u. a). 10 Unvertennbar hat sich dann im Berlauf der Zeit die Stellung der Frau gehoben. Die Betrachtung berfelben als eines Eigentums trat in den hintergrund. Much ber Mohar änderte seine ursprüngliche Bedeutung. Damit, daß die Frau einen Teil davon bekam, nahm er allmählich den Charafter einer Morgengabe an (s. u.). Der Schöpfungsbericht bei I weist der Frau die Stellung einer Gehilfin des Mannes zu, welche ihm ebenbürtig 15 zur Seite steht; und wenn in den Gesängen des hohen Liedes Frauenschönheit und Frauenliebe in fehr finnlicher Beife mit glubenden Farben geschildert wird, fo giebt bas Lob des tugendsamen Beibes in den Sprüchen bagu eine Ergangung, die eine wohlthuende Hochschapung der Frau offenbart. Nur bleibt natürlich immer die Frage offen, wie weit

dies alles praktisch die Stellung der Frau beeinflußt hat.
3. Der Heirat geht voraus die Verlobung, welche das rechtliche Verhältnis der Ehe begründet. Sich ein Beib verloben (DN) heißt soviel als durch Zahlung des Mohar sich ein Anrecht auf dasselbe erwerben. Das verlobte Mädchen ist bereits Eigentum des Brautigams. Die Bergewaltigung der Berlobten oder ihre Untreue wird baher gang ber einer verheirateten Frau gleichgeachtet und fann nicht wie Die Berführung bes unverlobten 26 Maddens mit einer Gelbuge abgemacht werden (Dt 22, 23). Bei ber oben geschilberten rechtlichen Stellung ber Frau macht es begreiflicherweise keinen Unterschied, ob bie Ehe

ichon vollzogen ift oder nicht.

Die Ginwilligung des Maddens gur Berlobung ift nicht notwendig; boch werben liebende Eltern ihr Rind wohl gefragt haben, ob ihm der Freier willfommen ift (Gen so 24, 58). Immer aber werden die Berhandlungen über die Beirat, insbesondere über ben Mohar, vom Bater beziehungsweise Bormund des Madchens geführt (Ben 24, 50 ff.; 29, 23; 34, 12). Das Madchen befommt bisweilen, aber offenbar nicht immer, Beichente von dem Brautigam (Ben 24, 53; 34, 12). Diefe tragen als vor der Sochzeit gegeben ben Charafter einer ben Berlobungsvertrag bestätigenben Gabe; urfprünglich handelte es 85

fich vielleicht, wie bei dem gadaq der Araber, um eine Morgengabe. Uber die Sohe des Mohar erfahren wir leider nicht viel. Dt 22, 29 im Bergleich mit Er 22, 15 lehrt, daß zur Zeit des Dt der mittlere Betrag 50 Silbersekel war. Der Mohar konnte aber auch in anderen Leiftungen bestehen: Jakob dient um seine Weiber (Gen 2, 29, 20 sf.); andere Mädchen werden für Kriegsthaten in die Ehe gegeben (Jos 40 15, 16; Ki 1, 12; 1 Sa 17, 25). Um den Preis von 100 Vorhäuten der Phillister erkauft David sich Sauls Tochter Michal (1 Sa 18, 20 sf.; 2 Sa 3, 14). Angesichts Diefer Erzählung den Mohar, wie häufig geschieht (g. B. von Reil, Arch. 541), als Morgengabe an die Braut gu erflaren, ift ber Gipfel ber Geschmadlofigfeit. Es ift oben ichon erwähnt worden, daß der Mohar im Lauf der Beit feine Bedeutung als Raufgeld ab- 45 geschwächt hat, da die Sitte auffam, daß er nicht dem Bater sondern der Braut zufiel. Der alte Ergähler (E) ichon tabelt es, daß Laban ben Raufpreis für feine Tochter gang für fich verwendet.

Daß die Braut dem Manne etwas in die Ehe mitbringt, ift nicht althebraifch; 1 Rg 9, 16 beweift nur für ägyptische Sitte. Doch befam die icheidende Tochter manchmal ein so Abschiedsgeschenk (Fos 15, 16 ff.); Lea und Rahel erhalten ihre Leibsklavinnen mit in die Ebe (Gen 29, 24. 29; vgl. 16, 1). Aber das ist keine Mitgift, welche die Frau dem Manne zubringt; diese Geschenke bleiben bas perfonliche Eigentum der Frau. Erft in späterer Zeit kommen "Erbtöchter" vor und in nachegilischer Zeit scheint bann auch die Mitgift Sitte geworden zu sein (To 8, 21; Si 25, 22). Schriftliche Ehekontrakte 55 finden sich erst in ganz später Zeit (To 7, 15).

Die Ausmahl ber Braut mar Sache bes Baters (vgl. Ben 24, 2 ff.; 38, 6; 28, 1 ff.; 21, 21). Da es fich um Aufnahme der Frau in das Geschlecht des Mannes handelte, geht die Sache begreiflicherweise die Familie als solche an. Es ericheint ungehörig, daß ein Sohn eigenwillig Frauen heiratet, welche feine Familie nicht so

aufnehmen will (Gen 26, 34 f.; 27, 46). Dabei fonnten gelegentlich Liebesverhaltniffe ben Grund gur Ghe legen (1 Sa 18, 20 u. a.); auf die Reigung der jungen Leute wurde fo gut wie heute Rudficht genommen (Ben 24, 58). Efau konnte fogar gegen den Willen des Baters feine Frauen nehmen (Ben 26, 34 f.). Un Gelegenheit zur Entwicke-5 lung solcher Neigungen sehlte es nicht, da der Berkehr der Geschlechter keineswegs beson-ders eingeschränkt war (Gen 24, 15 ff.; 29, 1 ff.; Er 2, 16; 1 Sa 9, 11 u. a.). Es war alte Sitte, daß der Mann seine Frau im Kreise des Geschlechtes suchte.

Das begreift fich leicht bei dem oben über bie Stellung der Frau Befagten. Die im Beschlecht verheiratete Tochter war in besserer Lage als die Fremde. "Besser ich gebe sie dir 10 als einem Fremden", ift ber Grundfat, den Laban befolgt (Gen 29, 19). Beiraten außerhalb bes Stammes famen gwar vor, waren aber von ber Sitte verpont. Das zeigen auch die vielen Berwandtenehen in der Patriarchengeschichte. Mose selbst war der Sohn einer Ehe von Neffe und Tante (Vaterschwester, Nu 26, 59). Ganz besonders war der Better von Baterseite her der gewiesene Freier für ein Mädchen (vgl. Jaat und Rebella, 15 Jakob und Lea-Rahel), eine Sitte, die sich bei den Beduinen und den sprischen Bauern

bis heute erhalten hat.

Mit der Ansiedelung war darin freilich eine Anderung eingetreten, wie denn überhaupt Die Stammverhaltniffe fich loderten. Eben mit ben Ranaanitern, mit benen man gufammenwohnte, und auch mit anderen Fremden, die im Lande als gerim weilten, galten 20 bald als etwas ganz Natürliches (Ri 3, 6). In Davids Stammbaum befindet fich eine Moabitin, er selbst und Salomo nahmen ausländische Weiber (2 Sa 3, 3; 1 Kg 11, 1); von den beiden Mördern des Joas war der eine der Sohn einer Ammonitin, der andere der Sohn einer Moabitin (2 Chr 24, 126). Auch Jöraelitinnen nahmen fremde Männer, in der Regel wohl unter der Bedingung, daß fie sich im Lande niederließen (der Hethiter 26 Uria, 2 Sa 11, 3; der Jömaeliter Jether, 1 Chr 2, 17), aber auch das kommt vor, daß eine Jöraelitin in ein fremdes Bolk einheiratet (1 Kg 7, 14).

Mit dem Deuteronomium tritt eine neue Bendung ein. Abgesehen von der Ghe mit den Kriegsgefangenen wird die Berichwägerung mit heidnischen Bolfern verboten (7, 1 ff. 23, 4 ff.; Er 34, 15 durfte ebenfalls beuteron. überarbeitet fein). In ber Ronigszeit mar 30 allmählich an Stelle des freundschaftlichen Berkehrs ein grimmiger haß gegen die Kana-aniter getreten. Nur die Ugypter und Edomiter find ausgenommen, warum, ift für uns nicht mehr durchfichtig. Die Forderungen des Gefetes brangen aber nicht durch; nach bem Egil nahmen fich die Burudgefehrten, die Briefter voran, ohne Strupel fremde Beiber (Esr 9 und 10). Auch in Beziehung auf die Berwandtenehen reformiert bas Deuterono-86 mium. Ausbrudlich verboten werben: Die Ehe mit bem Beib bes Baters (27, 20; 23, 1), mit ber Bang- oder Salbichmefter (27, 22), mit ber Schwiegermutter (27, 23). Auch hier ift es dem Gefet nicht gelungen, die Macht ber Gitte gu brechen: gu Ezechiels Beit maren Diefe Chen nicht felten (Gg 22, 10 f.).

Das priesterliche Gesetz begreift unter ben Blutsverwandten, mit denen die Ehe ver-40 boten ist: 1. die Mutter und Stiefmutter; 2. die Schwester und Halbschwester; 3. die Entelin; 4. Die Tante von väterlicher und mutterlicher Geite; 5. das Beib des Obeims vaterlicherfeits; 6. Die Schwiegermutter, 7. Die Schwiegertochter; 8. Das Weib bes Bruders; 9. verboten ift auch bie Che mit gwei Schwestern gugleich (Le 18, 6-18; vgl. 20, 11 ff.). Das Berbot ber Che mit ber Tochter ift wohl nur durch einen Tertfehler ausgefallen. Er-

45 laubt ift bie Berbindung zwischen Dheim und Richte, zwischen dem verwitweten Beib bes Dheims mutterlicherseits und bem Reffen, und zwischen Geschwifterfindern. 3m großen und gangen entsprechen biese Borichriften bem, was die vorislamische Sitte ber Araber

forberte und Muhammed jum Gejeg erhob.

Uber die Sochzeitsfeierlichteiten find wir nur wenig unterrichtet. Der Sauptso aft, das Charafteristische an ihnen ist die feierliche Ginholung der Braut in das haus des Bräutigams, wodurch die Bedeutung der Che, der Gintritt des Madchens in das Geschlecht des Mannes zum Ausbruck fam. In hochzeitlichem Schmuck (Jef 61, 10), von feinen Freunden begleitet (Ri 14, 11 f.; vgl. Mt 9, 19 und Bar.) zog der Brautigam am Hochzeitstag zum Sause der Braut und führte von da die festlich geschmuckte aber ver-56 schleierte Braut (Je 2, 32; Jes 49, 18 u. a.), die ebenfalls von ihren Gespielinnen begleitet wurde (Bi 45, 15), in sein, beziehungsweise seiner Eltern Haus (Je 7, 34; 16, 9; 25, 10; Ha, 3, 6 ff.). Um Abend fand ein solcher Zug wohl auch bei Facelschein statt (Mt 25, 1 ff.). Bur Geltenheit wurde die Braut dem Brautigam entgegengeführt (1 Mat 9, 37 f.). Wie noch heute der Gefang der Festgenoffen, in welchem fie das Lob 60 der Brautleute fingen, ben Bug begleitet, fo mag dies auch ichon in alter Beit Brauch gewesen sein, haben wir doch vielleicht im Hohen Lied nichts anderes als eine Sammlung solcher Hochzeitslieder. Im Hause des Bräutigams fand dann das große Hochzeitsgelage statt, das bei Bornehmen und Reichen sich dis zu sieben und vierzehn Tagen ausdehnte (Gen 29, 27; Ri 14, 12. 17; Tob 8, 20). Dieselbe Sitte der Brauteinholung sindet sich auch bei den alten Arabern, nur in der Regel ohne den bei den Jöraeliten üblichen 5 Bomp. Ob in ihr ein Rest der Raubehe sich erhalten hat? (Rob. Smith, Kinship and marriage 81.) Jedenfalls wurde die She erst im Hause des Bräutigams vollzogen; auch bei den Arabern galt das für seiner, sonst kam die Braut sich vor, wie eine Gesangene, mit welcher nicht viele Umstände gemacht wurden (Wellhausen, GgU 1893, 442). Die naive Sitte, mit welcher man sich noch heute im ganzen Orient darüber zu vergewissern 10 sucht, daß die Braut das Ehegemach als Jungfrau betreten, reicht in ein hohes Alter

aurud (Dt 22, 13 ff.).

Als toftbares Eigentum bes Mannes wird die Frau forgfältig gehütet. Allerdings von der im Jelam geubten ftrengen Absperrung finden wir in alter Beit feine Spur. Die Frauen haben gwar im Sause ihre besonderen Gemacher im innersten hinterften 15 Raum, zu denen Manner keinen Butritt hatten (Ri 15, 1; 16, 9), oder bei Reichen und Bornehmen ihr besonderes Frauenhaus (2 Sa 13, 7; 1 Rg 7, 7; 2 Rg 24, 15; Efther 2, 3. 14). Aber fie nehmen tropbem teil an den hauslichen Beschäftigungen, fie fpinnen und nähen, sie weben und verfertigen Rleider, hemden und Gürtel, sie holen Baffer, baden das Brot und besorgen die herben (Gen 29, 9; Er 21, 16; 1 Sa 2, 19; 8, 13; 20 2 Sa 13, 8; Pr 31, 10 ff.). Der Berkehr mit fremden Männern ist ihnen keineswegs untersagt, selbst an Gaftmählern nehmen fie teil (Er 21, 22; Dt 25, 11; Ruth 2, 5 ff.; 1 Sa 9, 11; 2 Sa 20, 16; Mt 9, 20; 12, 46; 26, 7; Le 10, 38; Jo 2, 1 ff.; 4, 7). Bei ben Bolksfesten beteiligen sich Frauen und Mädchen durch Gesang und Tanz (Ex 15, 20 f.; Ri 16, 27; 1 Sa 18, 6 ff.; Ri 21, 19 ff.). Aber mahrend von dem Manne 25 in keinerlei Beise eheliche Treue verlangt wurde, war die Sitte in Beziehung auf die Frau fehr streng (vgl. Dt 22, 21). Ehebruch wurde bei der Frau nach alter Sitte mit der Todesstrase des Steinigens geahndet (Dt 22, 22 f.; vgl. Ez 16, 40 und Jo 8, 5. 7), vorausgeseht, daß der beleidigte Mann nicht selbst die Wahrung seiner Ehre in die Hand nahm. Dieselbe Strase traf die Frau, welche beim Eingehen der Ehe nicht als Jungfrau 30 erfunden wurde (Dt 22, 21), eine Sitte, die wie die Beftrafung ber Untreue der Berlobten zu verftehen ift (f. oben). Bie forgfältig bie Gifersucht ber Mannerwelt über ben Frauen wachte, zeigen die Gesetesbestimmungen, welche die Frau vor falscher Berdächtigung au ichuten fuchten, aber ihren 3wed boch nur notdurftig erreichten: in dem einen Gefet wird allerdings die faliche Berdachtigung bes Beibes mit einer Geldbuße und mit Ent- 85 siehung bes Scheidungsrechts belegt (Dt 22, 13 ff.); das andere Gefet jedoch, nicht minder naiv gedacht, läßt auch bei falicher Berdachtigung den Mann frei ausgehen. Nach Belieben kann der eifersüchtige Mann seine Frau zwingen, sich dem Gottesurteil zu unterwerfen, das im Trinken des Fluchwassers besteht. "Der Mann wird in jedem Fall frei bleiben von Berschuldung" (Nu 5, 11—30). "Die mißtrauische Eisersucht, nicht auf die Liebe, 40 sondern auf ihr Eigentumsrecht, ist eine hervorstechende Eigenschaft der Araber" (Wellhaufen a. a. D. 448). Etwas bavon gilt auch von ben Sebräern. Alle diefe Strenge hindert aber boch nicht, daß die Bropheten immer und immer wieder gegen den Chebruch

ihre Klage zu erheben haben (Jer 7, 9; 23, 10; Hof 4, 2; Mal 3, 5 u. o.).

Der Mann, dessen Eigentum die Frau ist, kann in Konsequenz dieser Anschauungen 45 sich so viele Frauen halten, als er will, b. h. so viele, als ihm sein Verwögen zu kaufen und zu unterhalten gestattet. Der Luxus eines großen Haxems war aus begreislichen Gründen allerdings nur reichen Leuten möglich, und diese machten, so viel wir sehen, von ihrem Rechte ausgedehnten Gebrauch, vgl. die Notizen über die 70 Söhne Gideons (Ri 8, 30; 9, 2), über Davids Weiber (2 Sa 5, 13 u. a.), über Salomos Haxem (1 Kg 50 11, 1 ff. u. a.). Übrigens verbietet schon das Königsgeset mit deutlichem Seitenblick dem Könige, viele Frauen zu nehmen (Ot 17, 17). Die Talmudisten stellen die Regel aus, daß kein Jude mehr als vier Weiber zugleich und ein König deren höchstens 18 haben dürse. Der gemeine Mann in Israel wird sich wohl allezeit wie der heutige Fellache mit einer Frau und etwa einem Kedsweib oder mit zwei Frauen begnügt haben. Namentlich 55 letzeres scheint weit verbreitete Sitte gewesen zu sein (1 Sa 1, 2; Ot 21, 15; 2 Chr 24, 3; vgl. das Beispiel Jasobs). Bor allem galt es bei Kinderlosigkeit der ersten Frau geradezu als notwendig, eine zweite Frau oder eine Kebse zu nehmen. Wie wenig Schimpsliches die erste Frau hierin erblicke, geht daraus hervor, daß sie selbst dem Manne eine Stlavin als Konkubine zusührte (vgl. das Beispiel der Sarah, Lea und Kahel).

Auf der anderen Seite brachte selbstverständlich die Vielweiberei manche Unzuträglichfeiten mit sich. Namentlich die kinderlose Frau hatte gegenüber der Mutter von Söhnen
einen schweren Stand (1 Sa 1, 1 ff.). Sogar die Kebse durste es wagen, sich über die
rechte Frau zu erheben (Gen 16, 4 ff.; vgl. Gen 30), und nicht immer lag die Sache so
günstig wie bei Sarah und Hagar, daß die Herrin ihre Nebenbuhlerin entsernen konnte;
für gewöhnlich mußte sie sich den Hohn derselben gesallen lassen. Es ist ganz bezeichnend,
daß die Sprache sür die beiden Frauen die Wortansdrücke "die Geliebte" (NANN) und
"die Gehaßte" (NANN) geprägt hat. Daß spätere Geseh hat es geradezu sür notwendig gesunden, zu Gunsten der zurückgesehten Frau einzugreisen (Ot 21, 15—17). Auch daß
die Eisersucht das geschweiserliche Frau einzugreisen (Ot 21, 0.), will verhindern,
daß die Eisersucht das geschweiserliche Berhältnis zerftöre. So treibt die ganze Entwicklung der wenn auch nicht rechtlich zu sordernden so doch praktisch geübten Monogamie zu.
Gen 2, 18 ff. verrät die Anschauung deutlich, daß die Monogamie eigentlich das Rormale
wäre. Wenn die Propheten das Berhältnis Jahves zum Bolf unter dem Bilde einer
15 Ehe darstellen, so haben sie natürlich auch nur eine Einehe im Auge, denn Gott hat mit
feinem anderen Bolke neben Jörael einen derartigen Bund geschlossen, und vollends das
Lob der tugendsamen Hausfrau in den Sprüchen und was sonst noch mancherverts hier
und beim Siraciden über die Frau und die Ehe gesagt ist (Ps 128; Pr 12, 4; 18, 22;
19, 14; 31, 10 ff.; Si 25, 1. 8; 26, 1 f. 14 u. a.), zeigt, daß der späteren Lebensweis-

20 heit die Einehe als bas einzig Ibeale erscheint. Da die Frau das Eigentum des Mannes ift, fo folgt daraus von felbft das Recht bes Mannes, fie zu entlaffen. Da er hierbei auf den bezahlten Mohar verzichten muß, liegt in ber Scheidung ber Frau und ihrer Familie gegenüber fein Unrecht. Die Beichiedene fehrt in ihre Familie gurud und tann von derfelben unter Umftanden wieder 25 verheiratet werden. Gin fittlicher Matel irgend welcher Urt haftet ihr ohnedies nicht im geringften an. Doch mag von jeher bie Familie ber Frau nicht gerade gut dazu gefeben haben, und in der Rudficht, die der Mann auf die Bluteverwandten der Frau zu nehmen hatte (f. oben), lag von Unfang an eine gemiffe Schrante. Das deuteron. Befet hat Die unvertennbare Abficht, die offenbar fehr häufig geubte Scheidung etwas einzuschränten, 30 ohne jedoch das Recht des Mannes hierzu irgendwie verfürzen zu wollen. Zwar der Musbrud: בְּרָנַת דְּבָּר barf schwerlich mit ber ftrengeren Schule Schammais im ethischen Sinn gefaßt und auf unguchtiges Benehmen (wogu allerdings 3. B. schon bas Ausgehen mit entblößtem Saupte gehörte) gedeutet werden; wollte das Gesch das allgemeine Recht des Mannes, die Frau zu entlassen, wenn sie ihm nicht gefällt, so bedeutend einschränken, so 35 hatte bas bestimmter gejagt werden muffen. Aber ichon barin lag eine gewiffe Erichwerung der Scheidung, daß jest ein Scheidebrief gefeslich verlangt wurde (Dt 24, 1 ff.). Sodann bestimmt bas Dt, daß die geschiedene Frau, wenn sie nach der Scheidung einen anderen Mann geheiratet hat und von diesem durch Tod oder Scheidung frei geworden ift, nicht wieder von ihrem ersten Mann in die Ehe zurückgenommen werden darf. Die 40 alte Sitte war hierin ganz anders (Hof 3, 3; vgl. 2 Sa 3, 14) und entsprach der altarabischen Sitte; der Koran macht geradezu zur Bedingung, daß die Frau nur dann zurudgenommen werden darf, wenn fie unterdeffen das Beib eines anderen gewesen ift. Die Absicht des Dt (wie des Koran), die leichtfinnige, übereilte Scheidung einzuschränken, ift deutlich. Endlich entzieht bas deuteron. Befet in zwei Fallen als Strafe bem Manne 45 bas Recht ber Scheidung: wenn ein Mann feine Frau falfchlich beschuldigt hat, daß fie nicht als Jungfrau in die Che getreten fei (Dt 22, 19), und wenn ein Dann eine von ihm geschwächte Jungfrau heiraten muß (Dt 22, 28). Letteres fteht ebenfalls in Direttem Biberipruch mit der alten Sitte, welche nicht einmal die Beirat unbedingt verlangte. Auch hier zeigt sich die an allen Bunkten bemerkte Entwickelung auf eine höhere Stellung der 50 Fran hin. Maleachi (2, 13) verdammt aufs schärsfte die Ehescheidung: die Fran ift die Mutter vom "Samen Gottes"; wenn Kinder da sind, so ist der Zweck der Ehe erfüllt. Jahve haßt es, daß man das Weib der Jugend, die Mutter der Kinder, entläßt, wenn sie etwa alt geworden ist und einem nicht mehr gefällt. Freilich ist diese Forderung nicht burchgebrungen, man bente nur an die Bragis ju Chrifti Beit, welche gang nach bem 55 Standpuntt ber Schule Sillels in betreff ber Erflarung von Dt 24, 1 ff. (f. oben) fich richtete, wonach "aus jedem beliebigen Brunde besonders aber wegen etwas Unanftandigen" dem Manne die Scheidung erlaubt war (vgl. auch Si 7, 26; 25, 25; 42, 9). Das Recht ber Scheidung tommt felbstoerständlich nur bem Manne gu. Die Frau hat tein Mittel, sich vom Manne frei zu machen, außer etwa das auch bei den Arabern gebrauchte, 60 baß fie fich ihrem Manne fo verhagt macht, daß er fie forticit. Db es vortam, baß

ber Mann auf die Bitte ber Frau ober ihrer Bermandten gegen Rudgahlung bes Brautgelbes fie entließ (wie es bei ben Arabern manchmal gefchah), wiffen wir nicht. Salome, Die Tochter bes Berobes, durfte fich die Freiheit nehmen, ihrem Manne Roftabarus ben Scheidebrief ju schiden, aber bas wurde als fremde Unart verurteilt (Josephus Ant. XV, 7, 10).

Es fehlt nicht an Spuren, daß bei ben Bebraern wie bei ben Arabern im Beibentum fo auch bei ben Bebraern in altefter Beit die Bitme mit dem übrigen Befit bes Mannes vererbt werden fonnte. Der freche Sohn Ruben will ichon bei bes Baters Lebgeiten bie Erbichaft antreten (Ben 35, 22). Der Emporer Abfalom zeigt fich bem Boll als Erbe und Nachfolger feines Baters baburch, daß er vom harem besfelben Befig er- 10 greift (2 Sa 16, 20 ff.); beim Bolf erregt er bamit weiter teinen Anftog. Abner hat burch feinen Umgang mit Sauls Rebsweib Rigpa in Sichboschets Rechte eingegriffen (2 Sa 3, 7 ff.); und wenn Adonia die Hand der Abisag fordert, so verlangt er damit ein Stud von Salomos Erbe und dieser vermutet dahinter die Absicht, Adonia wolle sich einen neuen Rechtstitel auf ben Thron erwerben (1 Rg 2, 22; vgl. v. 15). Trop bes is Berbotes im deuteronomischen Gefet waren folche Ehen eines Sohnes mit feiner Stief. mutter bis auf Ezechiel nichts Seltenes (Eg 22, 10 f. oben). Ginen weiteren Gall nennt Das Beichlechteregifter ber Chronit: Raleb heiratet Ephrat, bas Beib feines Baters (1 Chr 2, 24 nach LXX; f. Bellhaufen, de gentibus et fam. Jud. 14). über die damit jusammenhängende Leviratsehe f. unten.

Immerhin die allgemeine Sitte war dies in hiftorischer Beit teineswegs mehr. 3m allgemeinen finden wir vielmehr die Bitwen wie die Geschiedenen in einer traurigen Lage. Sie tonnten ja wohl in ihre Familie gurudtehren. Aber Diefe wird auch nicht immer Luft gehabt haben, fie aufgunehmen. Das Deuteronomium nimmt fich baber ihrer nach Rraften an: ihre Rechtsfachen follen nach Recht und Billigfeit behandelt werden (Dt 10, 18; 24, 25 17; 27, 19; vgl. Die entsprechenden Forderungen ber Bropheten Jer 7, 6; Jef 1, 17; 10, 2; Jer 7, 6; 22, 3; Di 2, 9 u. a.). Bei ben Opfermahlen und Feften follen fie als Gafte jugezogen werden (Dt 14, 29; 16, 11. 14; 26, 12f), die Rachleje auf Felbern und in den Beinbergen und Olgarten foll ihnen überlaffen werden (Dt 24, 19. 21; vgl. Ruth 2, 2). Über die Biederverheiratung bestimmt das Gefen nichts, abgesehen von so bem Fall ber Leviratsehe. Die fpatere Sitte icheint bann ber Bitwe doch verichiebene Unsprüche an bas Bermögen bes Berftorbenen jugeftanden ju haben; die Rabbinen haben barüber gang genane Borichriften erlaffen (vgl. Gelben, de success. ad legem hebr. in bona defunct.; Saalichus, Dof. Recht 831 ff. 860 f.). Uber bie Witwentrauer vgl.

den A. Trauergebräuche. Als Rest des alten Erbrechtes der Söhne beziehungsweise der Agnaten an die Witwe hat fich noch bis in die nachezilische Zeit hinein Die Leviratsehe erhalten. Das Den-teronomium, welches die Sitte jum Geset erhebt, bestimmt, daß wenn ein Mann ohne Sohne (nicht überhaupt ohne Kinder, wie die Juden es später gedeutet haben, Mt 22, 24) ftirbt, der Bruder des Berftorbenen die Bitwe ehelichen muß. Der erste Sohn aus dieser 40 Ebe foll dem verstorbenen Bruder zugerechnet werden, so daß deffen Name bestehen bleibt (Dt 25, 5ff.). In dieser Form ift das Geset eine wesentliche Umanderung der alten Sitte. Die Geschichte von Juda und Thamar (Gen 38, bes. v. 26) zeigt, daß unter Umftanben, D. h. wenn fein Bruber vorhanden mar, ber Bater bes Toten einzutreten und feine Schwiegertochter zu heiraten hatte. Was fich von hier aus nahe legt, daß es fich 45 um eine Bflicht bes erbberechtigten Ugnaten handelt, wird bestätigt durch bas Buch Ruth. Die gange Entwidlung diefer Ergahlung beruht barauf, daß der erbberechtigte Ugnate mit dem Grundbefig des Berftorbenen auch deffen Bitwe übernehmen muß, und gwar handelt es fich hier um ziemlich entfernte Bermandte. Dies ift jedenfalls ber altere Brauch. Die Beidichte ftellt bann auch bas Bange als ein Erbrecht bar, auf welches man verzichten so tann. Dem murbe auf feiten ber Fran bas Recht entsprechen, Die Ehe auszuschlagen und au ihren Bermandten gurudgutehren (fo macht es Orpa). Dagegen icheint nach Gen 38 Die alte Sitte nicht ju geftatten, bag einer fich unter irgend einem Bormande Diefer Che entzog. Belche von beiben Darftellungen im Recht ift, lagt fich nicht ausmachen; fie geben ichlieglich auch gusammen, wenn man annehmen will, bag nur die entfernteren Ber- 55 wandten das Recht zu verzichten hatten. Woher der Zwang rührt, der jedenfalls dem ursprünglichen Erbrecht nicht anhaftet, wird sich uns später zeigen. Das Deuteronomium giebt nun als Zweck der ganzen Sitte an, daß der Name des Berstorbenen erhalten bleiben soll. Dies ist jedenfalls in dem Sinne, den das Geset das

mit verbindet, erft ein fefundar bereingefommener Befichtspunkt. Dem Deuteronomium 60

ift es nämlich um die Erhaltung des Familienbesites zu thun. Da der erfte Sohn aus Diefer Che bem verftorbenen Bruder als Sohn jugerechnet wird, wird er auch beffen Erbe. Es fällt ihm der Grundbefit nicht feines wirklichen Baters, fondern bes Berftorbenen au. Damit ift erreicht nicht blog, daß der Familienbesit an feinen Fremden fommt, 6 sondern namentlich auch, daß er als folcher erhalten bleibt und die gu ihm gehörige Familie nicht ausstirbt. Gin berartiges Intereffe, ben Befit nicht blog im Beschlecht ju erhalten, fondern ihn auch als selbstständigen Familienbesit zu bewahren, tann natürlich nur da entftehen, wo der Befit ein Grundbefit ift, alfo nach ber Unfiedelung. Dasfelbe Beftreben hat auf ber anderen Geite bagu geführt, bag bem, ber fein Land verlaufen 10 mußte, ftets ein Rudfaufs- und Borfaufsrecht jugestanden wurde, das auch auf den erb-berechtigten Berwandten überging (Jer 38, 8ff.). Auch in der Ruthgeschichte liegt die Sache fu, daß diefer Bermandte (ber go'el) das vertaufte Grundftud traft feines Erb- und Ginlojungsrechtes erft wieder gurudtaufen muß (Ruth 4, 3 ff.). Much fur bas Brieftergefet ift Dieje Erhaltung bes Grundbefites bei ber Reuregelung ber Sache ber einzige in 15 Betracht fommende Befichtspunft (f. unten). Es ift bemerfenswert, bag im Buche Ruth als Zweck der Sache etwas anderes im Vordergrund steht: Naemi will nicht ihrem Sohne einen Nachkommen verschaffen, sondern ihrer Schwiegertochter einen Mann; nicht daß ber Name ihres Sohnes erhalten bleibe, sondern daß es ber Ruth wohlgehe, ift ihr Zwed (1, 11 ff.; 3, 1). Der Sohn ber Che wird bann auch ichließlich erft nicht als Sohn bes 20 verftorbenen erften Mannes der Ruth, fondern als Sohn des Boas betrachtet. Darin durfte eine richtige Erinnerung liegen. Es handelt fich bei dem alten Recht der Erben an die Frauen des Berftorbenen ja gar nicht immer barum, daß ber Erbe die Bitwe felber heiraten mußte; er fann fie auch an einen anderen verheiraten. Immer aber entspricht dem Erbrecht die Bflicht, für die ererbten Frauen gu forgen und beswegen wird es im alten Israel gewesen fein, wie bei den Arabern: wenn die Bitwe nicht begehrenswert ift und zur Last fallen wurde, reißt man sich nicht um fie; so bei Tamar und so bei Ruth (Bellhaufen a. a. D. 456; vgl. bas oben über bas Los ber Bitwen gefagte). bas Recht an die Bitwe halt boch auch Juda aufrecht. Daß Tamar fich mit einem fremben Mann foll eingelaffen haben, betrachtet er als "Chebruch" (Ger 38, 24 ff.). Daß so auch die Frau ein wesentliches Intereffe und ein Recht auf Wiederverheiratung hat, begreift sich leicht; Tamar arbeitet mit aller Energie und Schlauheit auf Erlangung ihres Rechtes bin.

Daß der Sohn aus solcher Schwagerehe dem Berstorbenen zugerechnet wurde, ist tropdem nicht vom Deuteronomium eingeführte Neuerung, sondern alte Sitte, auch hier sader, wie es scheint, mit einer nicht unwesentlichen Anderung: Gen 38, 9 ist davon die Rede, daß die Kinder schlechtweg (nicht bloß der erste Sohn) dem Berstorbenen zugehören sollen. Man erklärt dies meistens jetzt aus dem Uhnenkult. Auch der Berstorbenen hat ein Recht auf Einhaltung dieser Ordnung (Gen 38, 85.) und wegen Wisachtung dieses Rechtes tötet Gott den Onan. Was dem Berstorbenen entgeht dadurch, daß er keine Kinder hat, ist 40 eben die kultische Berehrung durch die Nachkommen (vgl. 2 Sa 18, 18). Stade weist darauf hin, daß sich die Schwagerehe gerade auch bei Bölkern mit Uhnenkult sindet: bei den Judern, Persern, Afghanen u. a. (Gesch. Ist. I, 394). Durch das hinzutreten dieses religiösen Gesichtspunktes wurde das Erbrecht, das aus dem ganzen Charakter der patriarchistischen Ehe floß, zu einer Erbpslicht. Man braucht also nicht mit Rob. Smith auf

45 eine alte Form von Polyandrie gur Erflärung gurudgugreifen.

Das Deuteronomium, das diese alte religiöse Bedeutung der Sache nicht mehr kennt, kann darum auch die Forderung abschwächen, indem es eine Ablehnung dieser Pflicht gestattet. Doch bringt die Weigerung auf den unwilligen Schwager öffentliche Schande. Der hierbei vollzogene Gebrauch, welcher uralt und im Deuteronomium kaum mehr vercht verstanden ist, zeigt wiederum den alten Zusammenhang mit dem Erbrecht deutlicht die verschmähte Schwägerin soll auf die öffentliche Weigerung ihres Schwagers hin diesem vor der zuständigen Behörde (den Altesten der Stadt) den Schuh vom Fuße abziehen, ihm ins Angesicht spucken und sprechen: so soll es jedem ergehen, der die Familie seines Bruders nicht fortpslanzen will. Und seine Familie soll sortan in Israel Barfüßerstänlie heißen. Dieses Schuhausziehen wurde nach Ruth 4, 7 in alter Zeit bei jedem Handel vorgenommen. Der Verkäufer gab seinen Schuh dem Käuser zum Zeichen des Berzichtes auf das Kausobjekt. So geschieht es auch in der Ruthgeschichte, wie der nächstererchtigte Erbe auf das Erbgut verzichtet: er zieht seinen Schuh aus. Im Deuteronomium wird dieser nicht mehr verstandene Brauch, der sich wohl nur noch bei der Schwagerehe so erhalten hatte, zu einer Beschimpfung für den Berzichteistenden gemacht.

Im Berlauf der Beit wurde die Schwagerehe noch mehr eingeschränkt baburch, bag Die Töchter in Ermangelung von Sohnen ein Erbrecht erhielten. Sie tam nun nur noch für folche Falle in Betracht, wo gar feine Rinder vorhanden maren. Denn die hinterlaffene Bitwe zu heiraten, wenn das Erbe ber Tochter zufiel, hatte feinen Ginn mehr. Der Bred, bas Erbgut in bem Geschlecht zu erhalten, wurde baburch erreicht, bag biefe s Erbtochter feinen Stammesfremden heiraten durften. Im Prieftergefet wird bies jum Bejet erhoben (Ru 27, 4); die Schwagerehe aber wird nunmehr geradezu verboten als Blutschande (Lev 18, 16; 20, 21; f. oben). Aber wenn überhaupt, fo hat bas Prieftergefet jedenfalls nicht auf die Dauer gefiegt: die uralte Boltsfitte war machtiger als bas

geichriebene Befet (vgl. Dt 22, 24).

4. Bahlreiche Rinder gu befommen, war ber Bergenswunsch bes alten Israeliten. "Schaffe mir Rinder, wo nicht, fo fterbe ich", war die Sehnsucht der israelitischen Frau (Ben 30, 1); "werde zu unzähligen Tausenden", lautete der Segenswunsch für die scheidende Tochter (Gen 24, 60). Unfruchtbar sein war für die Frau ein schweres Unglück, ja eine Strafe Gottes (1 Sa 1, 5 ff.). Denn erst als Mutter eines Sohnes hatte die Frau die 15 volle angesehene Stellung im Saufe (1 Sa 1, 6 f.; vgl. Ben 16, 4; 30, 1 ff.), noch schlimmer war es für den Mann, feine Sohne zu haben; damit drohte fein Saus unterzugehen. Dag in letter Linie Diese Furcht vor Rinderlofigfeit im Uhnenfult ihre Burgel hatte, ift icon oben erwähnt worden; ebenfo daß die Beirat einer zweiten Frau ober einer Rontubine vielfach aus diefem Grunde geschah und nicht minder bei ber Ausgestaltung ber 20 Leviratsehe Diefer Befichtspuntt mejentlich mitfpielte. Mertwürdig ift, daß bas uns am nachftliegenden erscheinende Mittel, die Aboption eines fremden Kindes, uns gar nicht begegnet; in Ben 48 und ben parallelen Fallen handelt es fich um einen Cohn bes Sausvaters, nicht um einen gang Blutsfremben. Gher noch rudte ber Stlave, ber ichon vorher am Rult des Sausherrn teilnahm, in bas Erbrecht ein (Ben 15, 3).

Es find natürlich in erster Linie Die Gohne, auf Die Der Bunich geht. Sie allein feten das Geschlecht fort, die Töchter treten durch Berheiratung in eine andere Familie. Die Gohne allein und nicht die Tochter führen den Rult des Saufes weiter; nur die Sohne gehoren in ben kahal, die Gemeinde ber maffenfahigen Danner. Ihre Bevorjugung zeigt fich vor allem darin, daß fie allein erbfähig find (j. Al. Gericht und Recht). so Alles das find übrigens nicht spezifisch israelitische Anschauungen; fie finden sich ebenso

bei den Arabern.

Ein gewiffes Begengewicht gegen bie Beringschätzung ber Dabchen bilbet ber Umfrand, daß ein Madchen in die Che verfauft werden tann, alfo boch nicht fo gang wertlos ift. Jedenfalls finden wir von der völligen Difachtung der Madden, wie fie bei anderen 35 Boltern vortommt, feine Spur im Alten Teftament. Bei ben alten Arabern war bas Toten der neugeborenen Dabden nichts fo feltenes, als Sauptgrund ericheint die Corge um die Ernährung, aber auch die Schande, Bater einer Tochter geworden gu fein (Bellhaufen a. a. D. 458). Bei ben Bebraern mar bas, foweit mir gurudfeben fonnen, nie

in llebung.

Der Unterschied von legitimen und illegitimen Rindern exiftiert nicht in dem Sinne wie bei uns. Boraussetzung von legitim ift allerdings die Baterfchaft bes Mannes. Urfprünglich wird gwar, wie bei ben Arabern, bas Unrecht bes Mannes auf Die Rinber nicht auf die Bermutung, daß er fie gezeugt habe, sondern auf die Thatsache, daß die Mutter ihm gehört, fich gegründet haben. Aber ein direfter nachweis hierfür läßt fich 45 nicht aus ben Quellen erbringen. Doch findet fich das entsprechende Gegenftud: Die Rinder der Leibstlavin der Sausfrau gehoren der Frau und herrin, gelten als ihre Rinder, weil die Mutter ihr gehört (vgl. Gen 16, 1 ff. 30, 1 ff.). Jedenfalls wo die Baterichaft ficher ift, find alle Rinder legitim, die der Rebeweiber gerade fo gut wie die der Sauptsfrauen; alle find Rinder des Familienvaters und alle find deshalb erbberechtigt (Gen 50 21, 10). Sogar der im ftrengften Ginne uneheliche Jephta, ber Sohn einer Bure, wird im Saufe feines Baters erzogen mit ben ehelichen Rindern, und wenn ihn biefe fpater vom hofe verjagen, fo geht Macht vor Recht (Jud 11, 1 ff. vgl. B. 7). Das Erbrecht mag gerade nicht das gleiche gewesen fein, wie bei den Gohnen der hauptfrauen; es scheint, daß in diefer Beziehung viel vom guten Billen des Baters abhing; und ein bestimmtes 55 Gewohnheitsrecht ift uns nicht mehr erkennbar. Aber das andert nichts daran, daß die Legitimität der Rinder nicht von der Form der Che abhangt. Die israelitischen Frauen erhalten Er 1, 15 ff. das Lob, daß die Entbindung bei ihnen

febr leicht geht. Doch bedienten fie fich ichon in alter Beit ber Bebammen (Ben 35, 17; 38, 28; Er 1, 15 ff.). Daß die Frau auf ben Rnien ihres Mannes gebar, hat Stabe 60

(Bat 1886, 143 ff.) nachzuweisen gesucht. Es ift aber wenig mahricheinlich. Gen 30, 3 foll die Sflavin auf den Rnien ihrer herrin gebaren, Damit bas aus bem Schofe ber Leibiflavin fommende Rind als der Berrin eigenes Rind betrachtet werbe. Bier ift gang beutlich, wie biefe Sandlung und bann weiterhin ber Ausbrud felbit Die Bedeutung s ber Aboption gewinnt. Rur unter bem Mutterrecht, wo die Frau adoptiert, b. f. ein blutsfremdes Rind in ihre Berwandtichaft und Beichlecht aufnimmt, tonnte dieje Sitte und diefer Sprachgebrauch entstehen. Die übertragung auf Aboption burch den Bater ift alfo erft als fetundar angusehen. Übrigens ift gar nicht ficher, bag ber Ausbrud biefe Bedeutung hatte und bag bie finnbilbliche Sandlung bes auf Die Rnie Gegens bei ber 10 Aboption burch ben Bater fpaterhin vorgenommen wurde. Bei ber Adoption von Ephraim und Manaffe durch Satob ift davon feine Rede (Ben 48). Gen 50, 23 aber ift ber Ausdrud fehr fraglich (vgl. Holginger, Romment. 3. d. Stelle). Auch aus Si 3, 12 fann man nur ichließen, daß damals die Frau auf ben Rnien einer anderen Berfon gebar, bas braucht aber nicht der Bater gewesen zu sein, sondern dürfte vielmehr die Sebamme oder 15 eine dritte weibliche Berson gewesen sein. Bur Zeit von Jer 20, 15 war der Bater nicht bei der Entbindung anwesend. Man hat in der angeführten Siobstelle auch schon einen symbolischen Uft finden wollen, wodurch der Bater das Kind annahm, ähnlich wie bei den Romern der Bater das Rind jum Beichen, daß es leben bleiben folle und von ihm aner- fannt werbe, vom Boben aufhob. Es ware dies aber die einzige Reminiscenz an eine 20 frühere Sitte ber Rindestötung, die nicht einmal für Madchen, geschweige benn für Rnaben fehr mahricheinlich ift (f. oben).

Das abgenabelte Neugeborene wurde im Basser gebadet, mit Salz abgerieben und in Windeln gewickelt (Ez 16, 4). Die Verwendung des Salzes beim Neugeborenen scheint im alten Orient ziemlich allgemein gewesen zu sein und hat sich die auf den heutigen Tag 25 erhalten. Die Fellachen meinen, daß das Kind dadurch gestärkt werde (Fokk IV, 63). Das ist jedenfalls nicht die ursprüngliche Meinung, die Sache hatte wohl kultische Bedeutung. Das Stillen der Kinder besorgte die Mutter selbst (Gen 21, 7; 1 Sa 1, 21; 1 Kg 3, 21 u. a.); nur in Ausnahmefällen nahm man seine Zuslucht zu Ammen (Gen 24, 59; 35, 7). Später scheint dies bei den Bornehmen mehr und mehr aufgekommen zu sein (2 Sa 4, 4; 2 Kg 11, 2; vgl. Ex 2, 9). Die Entwöhnung der Kinder sand ziemlich spät statt. Noch jezt dauert in Palästina das Stillen 2—3 Jahre, ebenso war es in alter Zeit (vgl. 2 Mak 7, 29; nach den Rabbinen 2 Jahre). Die Entwöhnung wurde als ein Familiensest mit Opsern und fröhlichem Mahle geseiert (Gen 21, 8; 1 Sa 1, 24). Die Geburt eines Kindes verunreinigte die Mutter. Diese Vorstellung ist so ziemlich

86 allen alten Bolfern und noch heute allen Raturvollern gemeinsam. Man barf baber gut Erflärung nicht auf folche religios-fittliche Unschauungen gurudgeben, Die ben Bebraern ober gar nur bem fpateren Jubentum eigentumlich find, wie g. B. Die Beurteilung bes gangen Gefchlechtslebens als eines fündigen, Leib und Seele verunreinigenden. Ebenfowenig lagt fich das Bange als "eine primitive Quarantane, als erfte Dagregel einer 40 öffentlichen Gesundheitspflege" betrachten (Blog a. a. D. I, 61). Bielmehr durfte die 3u Grunde liegende Borstellung entweder dahin gehen, daß die Geburt als eine Krantheit der Mutter gleich anderen Rrantheiten unter dem Ginflug bestimmter Damonen fteht, ober bahin, daß fie mit ben übrigen Borgangen bes Befchlechtslebens gufammen unter ben Schut eines Beiftes geftellt wird. Ratürlich ift bas Bewußtfein eines folchen Ur-45 fprungs ber Sitte ben Israeliten in geschichtlicher Beit vollftandig abhanden getommen. Das Brieftergeseth (Lev 18) unterscheidet zwei Grade von Unreinigkeit: Der erfte bauert bei der Geburt eines Knaben 7 Tage, bei der eines Mädchens 14 Tage, der zweite Grad im ersten Fall noch weitere 33 Tage, im letten noch 66 Tage, zusammen alfo 40 resp. 80 Tage. Erft nach Ablauf diefer ganzen Frift foll das Reinigungsopfer gebracht werden. 50 Bahrend wir von einer folchen Abftufung aus alter Beit nichts erfahren, durfte Die Befamtbauer von 40 refp. 80 Tagen einer alten Gitte entsprechen. Auch bei ben Briechen war die Frau durchschnittlich 40 Tage unrein, nach Boroafter mußte fie 40 Tage an einem besonderen Orte leben und erft nach weiteren 40 Tagen durfte fich ber Dann wieder nahern. Bei den alten Arabern muß fich die Bochnerin eine Beit lang in einem 56 besonderen Belt absondern und nach dem Islam ift fie 40 Tage unrein. Auch daß die Unreinigfeit bei Beburt eines Madchens langer bauert, als bei ber eines Rnaben, ift eine weitverbreitete Borftellung. Die Griechen 3. B. hielten Die Schwangerschaft in ersterem Fall für viel beschwerlicher und die Riederfunft für schmerzlicher; die Reinigung brauchte

nach ihrer Ansicht bei der Geburt eines Anaben 30 Tage, bei der eines Mädchens 42 Tage 60 (Hippocrates, De natura pueri ed. Rühn I, 392).

Uber Beschneibung und Namengebung fiehe die AU. Beschneibung (Bb II G. 660, 8) und Rame.

Den Eltern gegenüber ftanden die heranwachsenden Rinder in ftrengfter Unterwürfigfeit. Abgefehen davon, daß der Rindesmord burch die Sitte verpont war, hatte ber Bater giemlich unbeschränkte Gewalt über fie. Er konnte die Tochter in die Che, ja in die 6 Sklaverei verkaufen, nur nicht an Bolksfremde (Er 81, 7 f.). Thätliche Auflehnung gegen die Eltern, ja ichon das Berfluchen berfelben galt als todeswürdiges Bergeben (Er 21, 15. 17; vgl. für die fpatere Beit Lev 20, 9; Br 20, 20; Mt 15, 4). Ja die Sitte gab überhaupt bem Bater bas Recht, einen ungeratenen Sohn, einen Trunfenbold, einen Berichwender, der die Mahnungen des Baters in den Bind ichlug, eine Tochter, die fich 10 vergangen hatte, ju toten (vgl. Gen 38, 24). Im Berlauf der Entwickelung des Rechts-wesens ift bann bas eigentliche Strafrecht dem Bater genommen und auf die ordentlichen Gerichte übertragen worden. Aber sachlich ist damit nichts geandert, denn auf die Rlage des Baters hin ipricht nun eben das Gericht die Todesftrafe aus. Gine Altersgrenze, bei welcher die väterliche Macht ein Enbe erreicht, icheint von der Sitte nicht gezogen worden, 16 wird nirgends genannt. Thatjächlich war fie natürlich, wie überall, damit gegeben, daß ber Sohn felbfiftandig murbe und ein eigenes Saus hatte.

Die Erziehung ber Rinder in den erften Jahren war Sache ber Mutter. Rnaben und Madden blieben beisammen im harem (Br 31, 1). Dort war ber Plat bes Mädchens bis zur Berheiratung, während die Anaben, wenn fie etwas herangewachsen 20 waren, unter die Obhut und Leitung des Boters traten, ober bei vornehmen Familien besonderen Erziehern übergeben wurden (Ru 11, 12; Jes 49, 23; 2 Kg 10, 1. 5; 1 Chr 27, 32; 2 Sa 18, 35). Auf die Einführung in den väterlichen Kult wurde natürlich besonderes Gewicht gelegt (Ex 13, 8; Dt 4, 9 ff. u. a.). Sonst handelte es sich darum, ihnen die praktischen Kenntnisse des Acer- und Weinbaues, der Viehzucht, des 25 väterlichen Sandwerfs beigubringen. Die Bornehmeren lernten auch Lefen und Schreiben, eine Kunft, die zur Beit eines Jefaia und ichon früher ziemliche Berbreitung gehabt haben Durfte (10, 19; 8, 1, vgl. Ri 8, 14). Bon Schulen ift in ber gangen altteftamentlichen Beit nicht die Rede; erft in viel fpaterer Beit murben in ben größeren Stadten

folche eingerichtet (Josephus, ant. XV, 10, 5).

In der nacherilischen Beit trat bem gangen Bilbungsideal entsprechend die Renntnis bes Gefebes in den Bordergrund ; vgl. ichon die gahlreichen Aufforderungen des Deuteronom., die Rinder in der heiligen Geschichte und im Geset zu unterweisen (4, 10; 6, 7. 20 ff.; 11, 19. Gine Art Babagogit enthalten die Proverbien und die Beisheit des Siraciden (vgl. Seidel, über die Padagogik der Proverbien 1875, Halle). Um die Erziehung, nicht um 25 den Unterricht ift es ihnen zu thun. Furcht Gottes und Gehorfam gegen die Eltern, bas ift der Inbegriff der Beisheit, ju welcher die Kinder ju erziehen find (Br 1, 7 und oft). Die Erziehung foll ftreng fein, die Ruthe ber Bucht foll nicht gespart werden (Br 10, 17; 13, 14; 23, 13; 39, 17). Immer aber wenden fich die Weisheitslehren nur an Sohne, nie an die Töchter.

Der erftgeborene Sohn nahm unter ben übrigen Geschwiftern eine hervorragende Stellung ein. Beim Erben erhielt er ben doppelten Anteil. Als Erftgeborener galt ber erfte Sohn bes Baters, nicht ber Mutter, es gab alfo auch ba, wo ein Mann mehrere Frauen hatte, nur einen Erstgeborenen. Diefes Borrecht ber Erstgeburt war unabhängig von dem Billen des Baters, es fam gwar vor, daß der Bater dem alteften Sohn das 45 Erftgeburterecht entzog und es dem jungeren Lieblingefohn zuwandte (vgl. Ben 49, 3. 22-26; 21, 1 ff.; 1 Rg 1, 11—13); es scheint namentlich die Lieblingsfrau dies häufig für ihren ältesten Sohn durchgesett zu haben. Allein die Sitte billigte folche willfürliche Bevorzugung nicht, und das spätere Recht, hierin der alten Sitte treu, verbot sie geradezu (Dt 21, 15—17). Als Gegenleistung lag dem Erstgeborenen wohl ob, die noch unverheirateten 50 weiblichen Glieder ber Familie in seinem Saus zu unterhalten, war er boch nach bem Tod bes Baters das Oberhaupt der Familie. Leider wiffen wir nichts barüber, ob auch ber Grundbefit geteilt wurde oder ungeteilt an den Erftgeborenen fiel, ber bann feine Bruder irgendwie abzufinden hatte. Auch fonft gab ihm die Sitte bas Recht, in wichtigen Ungelegenheiten Der Familie mitzureben (Ben 24, 50 ff.). Dem enifprach eine ge- 55 wiffe Autorität gegenüber den Geschwistern, die freilich zu Lebzeiten des Baters eine rein moralische war (Gen 37, 22). Auch diese Sitte ruht auf religioser Grundlage; der Erstgeborene hat einen gewiffen

Borrang ber Beiligfeit, benn in ihm fliegt bas gemeinfame Blut bes Stammes am reinsten (Ben 49, 3; Dt 21, 17). Dies findet im Jahvismus feinen Ausbrud in ber 60

Befegesbestimmung des Bundesbuchs, "ben erftgeborenen deiner Gohne follft du mir geben" (Er 22, 28 f.). Die Beihe ber Erstgeborenen ift allerdings hier auf eine und bieselbe Stufe gestellt mit der Borichrift über die Opfer der Erftlinge des Felbes und der Berbe, weshalb Stade (Beich, 38r. I, 634) barin Die Forderung Des Opfers der Erftgeborenen 5 fieht. Allein wenn auch fur bie Beit eines Manaffe und fpater es gutreffen mag, bag man in Juda bas Rinderopfer als von biefem Bejet geboten hinftellte (Ber 7, 31; 19,5; Sef 20, 25), fo weiß boch bas israelitische Altertum nichts von einem regelmäßigen Rinderopfer, so daß der Berfasser des Bundesbuches ein solches Gesetz jedenfalls nicht als alte Sitte aufnehmen konnte. Daß er aber dem Geiste jener Zeit Rechnung tragend diese Worderung aufgestellt habe, erscheint noch weniger denkbar, da dieselbe mit dem sonstigen Geiste des Bundesbuchs im schreiendsten Widerspruch steht. Man wird deshalb in dieser Borichrift nichts anderes finden durfen als den Ausdrud ber bem Erftgeborenen gutommenden Beiligfeit, welche ben Opferzwang feineswegs in fich ichlog. Der oben angegebene Uriprung Diefer Beiligfeit mar naturlich aus bem Bewuftfein verschwunden und fo murbe 15 sie abgeleitet aus einem besonderen Ausspruch, den Jahve auf alle Erstgeburt hat. Im Dt erhielt auch dieser Ausspruch wie so manche alte Sitte eine geschichtliche Begrundung: weil Jahre in der Muszugenachtalle Erftgeburt der Agypter geschlagen (und die der Braeliten verschont) hat, deshalb gebührt ihm für alle Zeiten die Erstgeburt Feraels. Daß uns aus alter Zeit mehrsach die Weihung der Erstgeborenen zum Dienst Jahves berichtet wird (1 Sa 1, 11 20 vgl. 7,1; Ri 17,5; auch Ru 3, 12 f. durfte für die alte Sitte (prechen), hangt natürlich mit diefem Charafter ber Beiligfeit gufammen. Aber bas Gebot Er 22, 28 f. geradegu von ber Beihung vom Erftgeborenen jum heiligen Dienft ju verfteben (Smend, AI. Relig. Beid. 276), wird boch nicht gulaffig fein, man mußte benn annehmen, daß von alters ber neben dem Bater (f. oben) der erstgeborene Sohn als Priefter der Familie ftand, mas fonft 25 nirgends ersichtlich ift. Man wird alfo wohl annehmen muffen, daß im Bundesbuch die Bestimmung über die Lösung der menschlichen Erstgeburt ausgefallen oder als felbstverftandlich ausgelassen ift. Diese Sitte der Lösung der Erstgeburt, obwohl in dem ursprünglichen Charakter ihrer besonderen Heiligkeit keineswegs bedingt, durfte doch schon in giemlich alte Zeit zurudgeben. Denn mit der Anfiedelung in Balaftina finden wir bas 30 Gindringen ber altsemitischen, von ben Rachbarn Braels, ben Moabitern (2 Rg 3, 27), ben Phoniciern und ficher auch ben Ranaanitern genbten beiligen Sitte Des Rindesopfers in den israelitischen Rult (Gen 22; Ri 11, 30). Und naturgemäß maren es die Erstgebornen, beren Opferung in erfter Linie in Frage fam. Go war von Anfang an bas Bedurfnis vorhanden, von feiten des echten Jahvismus, der diefe Opfer verponte, ba-35 gegen anzufampfen. Das geschah wie Gen 22 zeigt, eben auf die Beife, daß man einerseits allerdings den besonderen Anspruch Jahves auf die Erstgeburt auch des Menschen festlegte, andererseits aber es als Jahves Billen feststellte, daß an Stelle des Menschen ein Tier ihm gegeben werde. Was die Abrahamsgeschichte (Gen 22) lehrt, befiehlt schon das alte Gefet (Er 34, 19. 20, in den fpateren Gefegen wiederholt: Er 13, 13; Du 18, 15 f.). 40 Erft ber Briefterfoder führt in bas Befet ben Bedanten einer Beihe ber Erftgeburt jum Dienste Jahres ein. Rach ihm gehort alle Erftgeburt (und zwar ift auffallenderweise die Rede von "allem was zuerst ben Mutterschof durchbrochen hat", Ru 3, 12, wohl nur in formeller Gleichmachung mit der Definition des Begriffs "Erstgeboren" bei den Tieren) Jahve an. Da aber die Erstgebornen Jeraels nicht allezeit die Reinheit bewahren konnen, 45 welche für den Dienst am Beiligtum nötig ift, fo find an ihre Stelle die Leviten ge-treten. Durch fie, die eine Gabe des Bolfs an Naron find, nicht durch Opfertiere, wird die Erftgeburt der Jeraeliten ausgeloft. Diefer Gedante wird vollftandig und fonfequent durchgeführt: Die Dufterung ergiebt, daß 22273 Erftgeburten vorhanden find, aber nur 22 000 Leviten ; die 273 überschüffigen Erstgeburten muffen deshalb mit 5 Seteln für den Mann 50 besonders ausgelöst werden, für die andern treten die Leviten ein (Ru 3, 39-51; 8, 16 ff.). Dieje werden deshalb auch durchaus als eine Opfergabe des Bolts behandelt: Die Braeliten legen die Sande auf fie und die Ceremonie des "Bebens" wird an ihnen ihmbolisch vollzogen. Benginger.

Familiften. Die Familiften und ihr Begrunder, heinrich Riclaes, find für die mober Kirchengeschichte klar erkennbare Größen erst geworden durch die vortressliche sim solgenden A. zumeist nur mit den Seitenzahlen citiertel Arbeit von F. Nippold, Heinrich Niclaes und das Haus der Liebe (3hTh XXXII, 1862, S. 323-402 und 473-563). Hier erk sind drei wertvolke, handschriftlich in Leiden besindliche Originalquellen aus dem Kreise der Anhänger des Niclaes der Forschung erschlossen. 1. — vgl. die unten citierte Abhandlung von Michael der Chrosikala der Alexander der Kreise de 60 Tiele - bie Chronika des Husgesinnes der Lieften, 2. bie Acta H. N. De Gescheften H. Familiften 751

N. unde etlicke hemmelsche Werckinge des Heren unde Godes, die H. N. van syner Jöget ann wedderfaren zynt, 3. der Ordo sacerdotis. De Ordeningen des Priesterlicken States in dem Hus-gesinne der Lieften; hier find von 51 namhaft gemachten Publikationen des Niclaes 36 nachgewiesen und den hier ind von 51 namhaft gemachten Publikationen des Niclaes 36 nachgewiesen und den hier die fittere deutsche Lieften Gegenschriften verwertet. Die ältere deutsche Eitteralur (N. B. Boehne, † 1722, Englische Kirchen u. Resonnationshistorie 5 mit J. N. Habricii Borrede 1734 S. 541—573; J. G. Balch, Einteitung in die Religionstiteitigeiten . . . außer der ev. luth. Kirche IV, 1736 S. 841—853) ist mit Außnachme von G. Arnolds Kirchen und Keherhistorie (vgl. Bd II, 123. 39 sf., dazu Nippold S. 394 sf.) durch diese Arbeit antiquiert. Beitergeführt sind Rippolds Forschungen in deschäuften Maße durch den A. Niclaes in A. J. van der Aa, Biographisch Woordendoek der Nederlanden 10 XIII, 1868 S. 177—185 (vgl. die Litteratur S. 185) und, speziell auf bibliographischem Gebiet, durch C. A. Tiele, Christophe Plantin et le sectaire mystique Henrik Niclaes (Le Bibliophile Belge III, 1868, S. 121—129 vgl. 130—138; hier ist eine auß der degenannten Chronika und den Acta sombinierte Chronica van het Huys der Liesde in einem Haarlemer Drud vom Jahre 1716 nachgewiesen). Eine, namentlich die englischen Rachbruck der Liefde in einem Haarlemer Drud vom Jahre 1716 nachgewiesen). Eine, namentlich die englischen Rachbruck der Liefde in einem Haarleman unter des Noces and Queries Ottober und November 1869; im nur aus dem unten zu nennenden A. des Dictionary of nat. diogr. befannt). Das Brachtwert des Conservateur du Musée Plantin-Moretus in Antwerpen (vgl. Brochaus, Konversationssee, 14. Aust. XIII. 185), M. Rooses, Christophe Plantin, imprimeur anversois, Antwerpen 1882 (441 S. gr. fol.) 20 hat Blantins Beziehungen zu Riclaes und Heinrick Bertendlichen erheit der Körchischen erhöltige Bertool durch die Benntung der bibliograph. Forschungen von Hessels sow

Die Familisten, d. h. die Mitglieder des von Heinrich Niclaes († nach 1570) bes gründeten Hauses der Liebe (Hus der Lieften; holländisch: Huis der Liefde; englisch: Family of love) — der Name rührt von den [späteren] englischen Polemikern her — 35 sind eine ziemlich ephemere Erscheinung der Seltengeschichte gewesen. Zwar ist es zweisellos, daß in dem Gewirr der "Revolutionskirchen Englands" auch samiliktische Einslüsse nachsgewirkt haben (vgl. unten S. 755, 2), zwar sühren, z. T. durch Bermittlung der Selten der englischen Revolutionszeit (vgl. Bd II, 400, 37 f.), einige dünne Fäden von dem Hamilismus zum Pietismus hin — Bunyans The Pilgrims Progress (Bd III, 564, 39 ff.) soll 40 einer Schrift des Niclaes Anregungen danken (Dictionary 428a; vgl. Nippold 372); Friedrich Breckling († 1711; A. Ritschl, Gesch. des Pietismus II, 128) hat über einen Anhänger des Niclaes, Heinrich Jansen von Barreveldt, sehr günstig geurteilt (Nippold S. 401; Arnold IV, 3, 18, 44 ed. Frankfurt 1716 p. 1035b), und die philadelphische Societät der Jane Lead (vgl. den A.) und ihre Nachwirkungen stehen schwerlich außer 45 Ausammenhang mit der samislischen Lieben kerdengeschichte der ganes sparles vorübergegangen. Dennoch muß nicht nur jedem, der die Kirchengeschichte der religiösen Erregung des 16. Jahrhunderts ausmessen, der die Breite und die Tiese der religiösen Erregung des 16. Jahrhunderts ausmessen will, und jedem, den es lockt, einen "Schwärmer" dieser Zeit aus authentischen Quellen in der Nähe kennen zu lernen, ein 50 Studium der durch Nippold erschlossenen Geschichte des Familismus dringend empsohlen werden. Her sind nur kurze Notizen am Plaze.

Heinrich Niclaes wurde am 9. oder 10. Januar 1502 (vielleicht 1501; [Nippold] S. 340 f. 370 Unm. 154) als Kind einfacher Eltern geboren und hat seine ersten 29 Jahre in seinem Geburtsorte verlebt. Daß dies Münster war, sagen erst späte Polemiker (S. 351 50 Unm. 80); doch macht N.s [westfälischer] Dialekt dies nicht unwahrscheinlich (Tiele 123). Er ward zum Kausmann erzogen und ist seine Neben lang Kausmann gewesen, mit Geldsgeschäften vertraut, für sie interessiert, in seinem spätern Leben auch offenbar reich. Seine Eltern waren katholisch-fromm; eifrige Beobachtung der kirchlichen Geremonien und vissonäre Erregtheit charakterisierten auch die Frömmigkeit des Kindes. Die Resormation hat N., 60 seit er von ihr hörte, als eine ungeistliche, schädliche Boreiligkeit beurteilt; Luthers "Schriften" hat er mit Mißsallen gelesen (348 f.); noch später als Sektenhaupt hat er äußerlich sich zur alten Kirche gehalten, den "Gläubigen" in ihr sich näher gefühlt als entschiedenen

Evangelischen (S. 363 und 368). Dieser Umstand ist eine Iehrreiche Bestätigung der Erfenntnis (Nippold S. 536; A. Ritschl, Gesch. des Pietismus I, 22 st.), daß die "Schwärmerei" des 16. Jahrhunderts nicht in der Reformation, sondern in der vorresormatorischen Mhstik wurzelt (auch gegen Rooses S. 61). Doch hat diese Stellung N. 3 zur Resormation ihn schon in der Zeit vor 1528 nicht gehindert— bei der Buntscheckigkeit der damaligen Oppositionselemente ist das auch wahrlich nicht rätselhast —, mit manchen "resormatorisch" Gesinnten in geistige Gemeinschaft zu treten. Schon in seinem 27. Jahre (1528) ist er deshalb einmal eingekerkert. Aber man sand nichts an ihm, er ist daß frei gelassen. Bielleicht hat auch dies Erlednis dem N. einen Ortswechsel empsohlen: einige Jahre später, 10 aber vor seinem 30. Jahre (S. 351), also spätestens 1531, siedelte er mit Weib und Kind nach Amsterdam über. Mehr als neun Jahre hat er dort gewohnt. Man hört aus dieser Zeit nur, daß er zu Beginn derselben, in seinem 30. Jahre (1531), abermals gesangen genommen und abermals alsbald frei gelassen worden sei und daß er in stiller Frömmigkeit für sich gelebt habe, ohne zu den mancherlei unverständig eisernden Setten der Zeit in Beziehungen zu treten (S. 351). Diese letztere Ungade ist, da sie auf anabaptistische Settierer, zum mindesten auch auf sie, sich zu beziehen schen, von besonderer Wichtigkeit: die englischen Polemiker, die Miklass zu einem Diadochen des David Joris (vgl. den A.) machen, haben ossenker Geistesverwandtschaft und Abhängigkeit verwechselt. Ohne alle Beziehungen zu einander scheinen diese beiden, die seit 1540 als "Propheten" sich Konkurrenz machten, freilich nicht gewesen zu sein vogl. 364 st.; auch den Brief Plantins bei Rooses S. 73); allein nur der gleiche Mutterboden, nicht die geistige Abstam-

mung des Jüngeren von dem Alteren scheint die Berwandtschaft bedingt gu haben. Erft in feinem 39. Jahre (1540) beginnt Niclaes eine Rolle ju fpielen. Offenbarungen versicherten ihn, daß Gott "den Beift der getreuen Liebe Jesu Chrifti" über ihn ausge-25 goffen habe, machten ihn "mit bem Billen und Borte Gottes eins" und erfüllten ihn mit dem Bewußtsein, daß er von Jugend auf erwählt fei, um für die hereinbrechende Endzeit der Mittler der vollendenden Offenbarung zu werden. Er fand auch gleich drei Gläubige, die ihm zu dienen willig waren (352 f.). Um diese Beit, da er mit dem Niederichreiben feiner Offenbarungen begann, mußte er "nach göttlichem Befehl" oftwarts gieben. 30 Emben ward nun für 20 Jahre (1540—1560) ber Stuppuntt für fein taufmannisches Beichaft und für feine jest beginnende Propaganda. Reifen für beibe Zwede haben ibn oft von Emben weggeführt: in ben nieberlanbifden Brovingen und über Flandern bis nach Paris hin hatte er Beziehungen, auch England (London) hat er in dieser Zeit ein oder mehreremale besucht; nach Th. Fuller († 1661, vgl. Bd III, 424, 26) kam er nach 250 London in der letzten Zeit Edwards VI., also 1552 oder 1553 (Blunt 159a). Doch hat er vorsichtigerweise seines "Dienstes der Liebe", d. h. der Propaganda, sich mehr schristlich als mündlich angenommen. Die Mehrzahl seiner Schristen gehört schon in diese Emdener Beit; auch die [erst nach Nippold nachgewiesene] hauptschrift: Den Spegel der Gherechticheit, dorch den Geist der Lieffden unde den vergodeden Mensch H. N. 40 uth de Hemmelische Warheit betüget (Nippolb 335; Tiele 125; eine genane Befchreibung, auch eine Nachbildung der Titelfeite und eines ber Solgichnitte giebt Rooses S. 85 f. und 62, vgl. 64 f.). Die Schriften wurden heimlich gedrudt, und zwar g. T. (vgl. Rooses S. 85 f.) bei dem spätern "Prototypographen" Sr. fatholischen Majestät, dem berühmten Antwerpener Buchdrucker Christophe Plantin († 1589), der für N.s Gedanken ichn um 1550 (Rooses S. 86) gewonnen war. Drei Jahrhunderte lang — d. h. bis auf Nippolds Publikation über die Chronika — hat niemand geahnt, daß der streng fatholifche Plantin, ber für Spanien religiofe Bucher lieferte, mit papftlichem und toniglich fpanischem Privileg liturgische Bucher, ja ben Inder brudte (Rooses S. 81. 92. 207 f.),

der Drucker dieser häretischen Bücher war, ein Anhänger des Niclaes, dann (vgl. unten) 50 einer seiner Jünger dis an seinen Tod. Da versteht man, daß auch der Berfasser lange verborgen bleiben konnte. Er verriet sich nur durch die Chiffre H. N. (homo novus?) — jede Publikation hat das Schlußmotto: Charitas extorsit per H. N. —; N. Bertrauteste, zu denen früh Heinrich Jansen, ein einfacher Handwerksmann aus dem Dorse Barreveldt, gehörte, sorgten für die Berbreitung. In Emden selbst bemühte sich N. als ein unauffälliges Glied der alten Kirche zu erscheinen. Und doch ist schon in dieser Emdener Leit das Sans der Lieh Konstituiert (262)

ner Zeit das "Haus der Lieb." konstituiert (362). Was wollte diese familia caritatis? welches sind die charakteristischen Gedanken des Heinrich Niclaes? In der Kürze — aussührliche Darlegungen giebt Nippold 478—563—läßt sich sagen, daß das Hus der lieste eine Gemeinde eines mystischen Indisserentismus war, der durch die in den Zusammenhang der christlichen Heilsgeschichte hineingestellte

Gottesoffenbarung in heinrich Niclaes, auf die er fich gründete, und durch die Sprache der mustischen Traditionen (u. a. der "deutschen Theologie", die Plantin 1558, wohl in R.s Auftrag brudte; vgl. Tiele 129) mit dem geschichtlichen Chriftentum in Berbindung ftand, faltisch aber nichts mehr mit ihm zu thun hatte. Die biblischen und firchlichen Uberlieferungen find freilich nicht negiert worden (vgl. R.& Befenntnis: Dat uprechte Christen- 5 gelove des Ghemeinschoppes der Hilligen des Huses der Lieften, Mippold 545 ff.) B. R. fennt felbst einen rechten Gebrauch ber römischen Ceremonien (362 u. 509) aber teils bilben fie nur die indifferente Borausfegung für bas Beitalter ber Liebe: bie "Freunde der Bahrheit", an die H. N. sein Evangelium offte eine Frölicke Bodeschop des Rycke Godes unde Christi (sein Hauptwerf neben dem "Spiegel der Gerechtigkeit" 10 Rippold 332, 6, Dictionary 429a) richtet, tonnen "Chriften, Juden, Mahomiter, Turten, Beiden" fein (Rippold S. 486, vgl. 484), teils werden fie allegorifiert und fpiritualifiert: alles Reben vom "Ende", von der "herrlichen Bufunft unferes herrn Jefu Chrifti" ift nur façon de parler für ben Anbruch bes Beitalters ber Liebe, bes Reiches ber gottlichen Dajestät auf Erben, das Niclaes für so dauernd hielt, daß er später eine neue, für Jahrhunderte 15 berechnete Beitrechnung in seiner Gemeinde eingeführt hat (555 ff., vgl. 378). Die gelegent-lich tiefsinnige und prächtige, häusiger sehr wunderliche und verschrobene Poesie einer mit laienhaftem Abepten-Gifer in Die neu erichloffene hl. Schrift fich verfentenden Phantafie webt bas ichillernde Gewand ber Gebanten bes S. D.; ihr Rern ift ein [natürlich auch mit den trinitarischen Traditionen der Rirche nicht verträglicher, 542 f.] myftischer Bantheis- 20 mus (vgl. S. 474 und 476). Diefer Pantheismus erflart, daß Niclaes von fich glaubt, daß Gott, daß Chriftus fich in ihm "vermenschlicht" habe (477). Auch andere sollen dieser Bereinigung mit Gott teilhaftig werden (502. 550). Doch hat das Selbstbewußtsein des Bropheten, bes "Baters" bes Saufes der Liebe, lettere Ronfequenz des Pantheismus oft jurudgebrangt ; es wird wenige religioje Schwarmer gegeben haben, Die, ohne geiftig abnorm 26 ju fein, von fich in folden Tonen geredet haben, wie Riclaes: bas eyd ein o narno, zai δ vids zai δ παράκλητος des Montanus ist hier erreicht (vgl. 477. 478. 485. 496 u. ö.). Es ift auch die Organisation ber Gette - von ber man freilich bezweifeln muß, daß fie an vielen Orten fo burchgeführt ift, wie Niclaes fie, 3. T. erft nach 1560, entwarf --, die Ginrichtung verschiedener Briefterordnungen (24 Alteste, Erzbischöfe, vier so Maffen von Prieftern; 549 ff.) neben bem "oberften Bischof", durchaus monarchisch gewesen, und die durch die geforderte Eigentumslofigkeit der [auf Riegbrauch ihres Besites redugierten; 560] Priefter, durch die Behnten der Gemeinde und durch fomplizierte Erbschaftsbestimmungen (561 f.) verwickelt gewordenen Geldverhältnisse der "Familie" werden centrale "taufmännische" Leitung nötig gemacht haben. Ob Niclaes dabei mehr gewonnen, als 86 geopfert hat, lagt fich nicht erkennen. Ihn als einen moralisch schlechten, frommen Beuchs ler angufeben, hat man feinen gureichenden Grund. Daß feine Dinftif ber Liebe einen antinomistischen Zug hat, ist zwar begreissich (Rö 13, 10); es ist auch die mystische Sprache des H. N. von bedenklichen Bildern (z. B. 515), die Organisation der Sekte und manches in der Gemeindepraxis von Gefährlichkeiten nicht frei gewesen (545). Dennoch nötigt so nichts zu der Annahme, daß schon bei H. N. selbst die asketische Geistlichkeit in Fleischlichkeit umgeschlagen sei. Auch das, was der ordo sacerdotis über den Kultus der Familisten mitteilt, bietet keinen direkten Anlaß dazu (556 ff.). Doch haben nicht nur die Gegner über ärgsten praktischen Antinomismus geklagt; N.s eignes Eisern gegen falsche Brüder läßt vermuten, daß zum mindesten über einige Anhänger N.s in dieser Hinsicht ab anders au urteilen ist. als über ihn sellst was 545) anders zu urteilen ift, als über ihn felbft (vgl. 545).

Schließlich blieb die Propaganda N.s dem Emdner Rat doch nicht verborgen. R. selbst verwochte sich in Sicherheit zu bringen, ehe man gegen ihn einschritt (Herbst 1560); das Gewitter traf die Seinen. Seine Frau starb infolge der gegen sie angewandten Gewaltmaßregeln (356), seine Kinder hatten nach Konsistation ihres Besitze ein halbes Jahr so lang allerlei Chitanen auszustehen (368). Ein Berteidigungsbrief, in dem Niclaes rundweg alle sestieverische Schriftsellerei ableugnete (367), hatte dies nicht zu hindern vermocht. Seitdem hat R., wenigstens mehrere Jahre lang, ein Flüchtlingsleben geführt. Längere Beit weilte er zunächst in Kampen (Oberhssel); auch ein kürzerer Ausenthalt in Utrecht ist nachweisbar (369); ein abermaliger Besuch Englands kann höchstens wahrscheinlich genannt 55 werden. Später, in der Zeit seines 69. Jahres (also 1570), weilte R. längere Zeit in Köln (380). Dort ist noch 1580 seine Terra pacis. Wäre getügenisse van idt geistelick Landtshop des Fredes (Diction. 430a) gedruckt worden; — doch noch zu seinen Lebzeiten? 1581, als Dirk Bolkhert Coornhert in Haarlem (vgl. II, 104, 29) sein Spiegelken van de ungerechtigheit (337) gegen ihn publizierte, war Niclaes tot 60

(387 Ann. 189). "Rach 1570" (nicht: 1570, Rooses S. 63), vielleicht erft 1580 (Dictionary 427b) ift Heinrich Niclaes gestorben. Schon bei seinen Lebzeiten waren die Mauern seines Hauses ber Liebe riffig geworden. Zunächst freilich hatte die Bertreibung aus Emden nichts geschadet: noch Ende 1566 haben neue herrliche "Offenbarungen" (371 ff.) 5 ben N. zu einer verbesserten Ausgabe seiner Schriften und zu neuerer besserer Organisation seiner Gemeinde bestimmt; - von diesem Jahre ab datiert die familiftische Ara. Und baß famtliche Bucher S. R.s romifcherfeits auf ben Inber gefest wurden (Untwerpener [Platinsche!] Appendig jum Trienter Inder, 1570, vgl. F. Heusch, Der Inder u. f. w. I. 1883 S. 412 und Bibliothet des litter. Bereins zu Stuttgart 176, Tübingen 1886, 10 S. 295. 347. 485) wird seiner Sache auch nicht viel Abbruch gethan haben. Doch mußte Niclaes im letten Jahrzehnt feines Lebens es erleben, daß mehrere feiner alteften Befin-

nungegenoffen, auch Beinrich Janfen (vgl. unten), von ihm abfielen (380 ff.).

Die Erfolge A.s find überhaupt auf dem Kontinent nie fehr bedeutend gewesen. 2118 er ftarb, hatte er Anhänger vornehmlich in Amsterdam, Antwerpen, Dortrecht, Rampen, 15 Rotterbam, in Emben, Roln und Baris. Aber an all Diefen Orten icheint bas Saus ber Liebe feinen langen Bestand gehabt ju haben. Dag i. 3. 1604 Caspar Grevinchoven in feiner bem Burgermeifter und ben Bredigern von Dortrecht gewidmeten Ontdeckinge van de monstreuse dwalingen des libertynschen vergodeden Vrygheestes Hendrie Nicolaesson (338) noch eine nicht geringe Bahl der Settierer voraussett, ist auf 20 dem Festlande die lette Nachricht über sie. Oder darf aus dem Haarlemer Druck der Chronica (vgl. auch Tiele 125 Anm. 1) das Borhandensein einzelner hollandischer Fa-

miliften noch 1716 geschloffen werden? Bedeutender und langer dauernd ift N.s Ginflug in England gewesen. Rach Fuller (Blunt 159a) fand N. hier Anknüpfung junächst bei der niederländischen Gemeinde in 25 London. Das wird richtig sein. Daß Nic. Carinaeus, ein Prediger dieser Gemeinde (Diction. 427b; † 1563), eine ichon von feinem Borganger Martin Micronius verfaßte Begenschrift gegen &. D. (338) zu publizieren für nütlich gehalten hat, fpricht [neben ber Begenichrift des B. Ainsworth, vgl. Dictionary 431a] nur dafür, und bei den Anhängern des David Foris und ähnlichen Schwärmern, die schon 1550 in dieser holländischen Gemeinde so nachweisbar find (Micronius an Bullinger 20. Mai 1550 Original lettres relative to the english reformation, Parker Society, Cambridge 1847 II, 560) mag ber Boden für Niclaes vorbereitet gewesen sein. Es ift auch ein geborner Niederländer aus Delft, der Stadt des David Joris, Chriftoph Bitel mit Namen, langere Zeit das haupt der englischen Familisten, einer der "Altesten" R.s., gewesen (Diction. 428a; vgl. J. Strype, Annals of the reformation II, London 1725 p. 328). Doch ist die Bewegung bald auf genuin englischen Boden übergesprungen: von den meiften Schriften R.s, wenn nicht von allen, find englische übersetzungen gedruckt worden. Seit 1574 hört man von obrigkeitlichem Borgehen gegen die Settierer (Stow, Annals p. 679, nach Diction. 428a; Blunt 160a). Die Familisten reichten nun (noch 1574) bem Parlament eine — ihre haresten verber-40 gende (vgl. oben S. 753, 52) - Apologie ein (An Apology for the Service of Love and the People that own it, commonly called the Family of Love . . . with another Short Confession made by the same People, and finally some Notes and Collections gathered . . . out of H. N. upon or concerning the eight Beatitudes) und edierten 1575 A Brief Rehersall of the Beleef of the Goodwilling in Eng-45 lande, which are named the Famelie of Love (Diction, 428a). Allein dies alles brachte die Sache erft recht in die Diskuffion. Unter andern (vgl. Diction. 430 a f.) erichienen zwei Gegenschriften, die nicht unbedeutenden Quellenwert haben: John Rogers (vgl. Dictionary XLIX, 129 a), The Displaying of an horrible Secte of grosse and wicked Heretiques, naming themselves the Familie of Love (1578 und er-50 weitert 1579) und John Knewstub († 1624; vgl. Dictionary XXXI, 244) A Confutation of monstrous and horrible heresies, tought by H. N. (1579). Die Bolemit wirkte: am 3. Oktober 1580 erließ die Königin Etisabeth eine Proclamation against the sectaries of the family of love (D. Wilkins, Concilia Magnae Britanniae IV, London 1737 p. 297 f.), welche die Bücher derselben zu verbrennen, sie 55 felbft einzutertern gebot. Gine Abichwörungsformel murbe aufgefett (10. Oftober), Gefebe gegen die Settierer eingebracht und angenommen (Diction. 428 b). Doch berschwanden die Familiften nicht; ben neuen Ronig Jatob I. (1603-25) gingen fie bald nach feiner Erhebung petitionierend an (Diction. ib.). Allein ohne Erfolg. Fakob dachte möglichst un-gunstig über sie; schon 1599 hatte er in der Borrede zu seinem Baackerde dogoor 60 (opp. ed. J. Montacutus, London 1619, p. 133) die infamis Anabaptistarum

secta, quae familia amoris vocatur, für die Entstehung bes Buritanertums verantwortlich gemacht (!). Aber die Familiften überdauerten die Stuarts: im Jahre 1645 publizierte John Etherington eine Gegenschrift gegen fie und ihren damaligen Führer Mr. Randall (Diction. 431 a); in der Beit der Republit (1649-60) find viele Schriften des Riclaes in England neu gebrudt, und von ben "Ranters" Diefer Beit, die Fuller (III, 6 211 ed. 1837 nach Blunt U. Ranters p. 476a) mit den Familisten noch nicht eng genug verbindet, wenn er fie Abfommlinge berfelben nennt, fagte nach Gewels (vgl. Bb II, 398, 50) Ergablung (beutiche Musgabe 1742 G. 45) ein quaterifch gefinnter Richter: "Wenn Bott diefes Principium bes Lichtes und Lebens nicht erwedet hatte, welches G. For predigt, fo würde die gange Nation mit dem Ranterismo oder der Sefte, die das Saus der 10 Liebe genannt wurde, wie ein Ader mit Unfraut überzogen worden sein, daß alle Richter im gangen Bolf nicht vermögend gewesen sein wurden, ihnen mit all ihren Geseten Ginhalt gu thun, weil fie (vgl. oben S. 753, 52) wurden gesagt haben, was wir sagen, und gethan haben, was wir anpreifen, und boch ihr altes Principium beständig behalten hatten". Erft nach der Restauration der Stuarts find die Familiften in England verschwunden. 15 3. Stripe (Blunt 160a) wollte wiffen, daß icon im Anfang bes 18. Jahrh. nur noch

ein Familift, ein Breis, vorhanden gemefen mare.

Länger als Beinrich Niclaes hat fein ungetreuer Junger Beinrich Janfen aus Barres veldt — "Hiel" nach seinem Bseudonym (vgl. Nippold 394 ff.) — in der Geschichte nachgewirkt. Arnold (III, 3, 30 ed. Frankfurt 1715 p. 29 a) berichtet, daß seine 20 Schriften noch 1687 "fast alle" in Amsterdam in hochdeutscher Übersetzung neu aufgelegt worden feien, und Urnold felbft hat durch ausführliche Inhaltsangaben über feine Schriften (IV, 3, 9 ed. 1715 p. 770-878) "hiels" Gebachtnis erneuert. Bon feinem außeren Leben nach feiner Trennung von Niclaes weiß man wenig. Er lebte für die späteste Beit seines Lebens sagt ers felbst (Arnold III, p. 23 a), allgemein be- 26 hauptet es nach Roofes (p. 76) ein Zeitgenoffe — nirgends lange an einem Orte, fondern hielt fich bald bei diesem, bald bei jenem seiner Freunde auf. Enge Beziehungen hatte er zu Plantin und seiner Familie - Plantin ift, wie noch Arnold (III, p. 29a) wußte, ber Druder von mehreren seiner Schriften gewesen - ; bas Musée Plantin-Moretus bewahrt noch heute drei der offenbar gahlreichen Briefe Barreveldts an Blantin und 21 so an feinen Schwiegersohn Moretus (Rooses S. 78). Der jungfte biefer Briefe, vom 3. April 1594, muß ber letten Lebenszeit Barreveldts angehören. Bon feinen Schriften nennt Arnold (III, p. 29 f.) die gehn auch von Nippold G. 400 angeführten und bie "Biblifden Figuren", die bei Blantin 1582 gebrudt find (Rooses S. 90 f.; Facfimilia ibid. nach S. 78 u. S. 82). Sein hauptwerf ift das vlämijch und frangösisch ca. 1580 (Rooses 87) 35 bei Blantin gedruckte achtteilige Het Boeck der Ghetuygenissen van den verborgen Ackerschat (vgl. die Inhaltsangabe bei Arnold IV, p. 794—878; Facsimile bei Rooses nach p. 90). — Auf die Lehre "Hiels" einzugehen, sehlt hierder Raum (vgl. Nippold S. 396 ff.; Rooses S. 77 und 81 f.); es sehlt auch noch an Borarbeiten. Eine die Briese und Bucher bes Musée Plantin-Moretus verwertende Monographie über Barreveldt mare 40 feine undantbare Aufgabe. Dier mag es genügen, ju bemerten, daß der myftifche Indifferentismus "Siels" die hierarchifchen und fultischen Traditionen bes Riclaes abgeftreift bat: aller außere Gottesdienft gilt ihm nichts. Um fo weniger war Plantin — und mit ihm wohl ber gange Freundestreis Barreveldis - gehindert, außerlich in der fatholifchen Rirchegu bleiben, ja Blantin tonnte trop feiner übereinstimmung mit Barreveldt der fpanisch-tatho- 45 lifchen Bartei angehören. Loofs.

Farben in ber Bibel. - Bgl. Delipid, Bris. Farbenftubien und Blumenftude, Leipz. 1888; Kamphausen, A. Farben in Riehms Handwörterbuch bes biblischen Altert. S. 421 ff. (2. A. S. 436 ff.); Benzinger, Archäologie, Freiburg 1894 S. 269 f.; Rowad, Lehrb. d. hebr. Archäologie, Freiburg 1894, S. 263 ff.

A. Farbenfinn und Farbennamen. Wenn in einer finnigen Mibrafch-Stelle (Bamidbar rabba c. 12) gefagt wird, baß Gott bem Dofe, als er bas Stiftegelt aufrichten und ausstatten follte, droben rotes Feuer (אש ירוקה), blaues Feuer (אש ירוקה), ichwarzes Feuer (אש כבכה) und weißes Feuer (אש כבכה) ju fehen gab und ihm, als er ausrief: Wie fann ich bas nachbilben! erwiderte: "Ich vermoge meiner Doga und bu 55 mittelft beiner Farben (בסימוניד)", fo liegt barin nicht nur ber Bebante, bag bie vier Rultusfarben (Scharlach = rotes Feuer, Spacinth = blaues Feuer, Burpur = fcmarges Feuer, Buffus - weißes Feuer) eine vierfache Ericheinung ober Gelbfterweifung bes Befens Gottes verfinnbilden (was wir bei Besprechung der Farbensumbolit bestätigt finden

werben), fondern es tommt barin auch die ursemitische Farbenftala jum Ausbrud, wobei aber ju beachten, baß in Pro Grun und Blau ungeschieden ineinanderliegen; Po heißt im biblischen Schöpfungsbericht und anderwarts bas Pflangengrun, aber auch ber Spacinth ober violette Burpur tann ein mit irdischem Farbstoff nachgebildetes אם יריקה heißen, s benn noon (dies ber hebraifche Rame des Burpurviolett) "gleicht dem Meere und bas Meer gleicht ben Bflangen und die Pflangen gleichen bem himmelsfirmament" (jer. Berachoth I, 2 u. a. a. St.) — wir feben baraus, daß por Grun und Blau begreift, wie auch wenn anderwärts (Bereschith rabba c. 4 g. E.) vom himmel gesagt wird, daß er bald als TTTT, bald als rot oder schwarz oder weiß erscheine. In meinen 10 "Farbenstudien" Fris, S. 7—56. 75—94 habe ich gezeigt, wie unberechtigt der aus diesem Schwanken der Farbenbezeichnung neuerdings von Ludw. Geiger, Hugo Magnus, Sadel u. a. gezogene Schluß fei, daß bie Entwidelung ber Reghaut-Bapichen bei dem altertumlichen Menichen noch nicht bis gur Untericheibung bes Blau fortgeschritten und alfo die häufig vorkommende Blaublindheit ein Atavismus fei. Diefe Anficht 15 wird auf semitischem Gebiet badurch hinfällig, daß Er 24, 10; vgl. Ez 1, 26; 10, 1 bas Aussehen bes reinen himmels mit dem des Saphir verglichen wird — mag man unter Den Saphir ober ben Lagurftein verftehen (welcher lettere bem Simmelsagur den Namen gegeben hat), jedenfalls geht aus diefer Bergleichung hervor, daß man die himmelsbläue als folche mahrnahm, denn wie der Meisterfinger Muscatblut sagt: 20 ein recht saphir ist himmelblâ. In der That hat das Semitische bis auf den heutigen Tag kein eigentiimliches Farbwort für das Blau des Himmels: das arabische samawi bedeutet himmlisch und auch himmelsfarbig, ift aber fein eigentliches Farbwort. Sodann bestätigt es fich nicht, daß die Entwidelung des Farbenfinns mit den lichtreichen Farben des Spettrums begonnen habe und allmählich zu den lichtschwächeren fortgeschritten fei. 26 Denn nicht Rot, fondern Gelb ift die hellfte Farbe bes Spettrums. Nun ift zwar mahr, daß Manner und Beiber unter den wilden Bölfern sich rot oder gelb bemalen, rot 3. B. die Caraiben und gelb die Bewohner der Carolinen. Aber innerhalb des Semitischen giebt es für Gelb tein eigenes Bort und Gelb als Farbe spielt im Kultus gar teine Rolle; Arnold Ewald in seiner kulturgeschichtlichen Untersuchung über das Gelb, 1876 so möchte ben Buffus (Du) gern jum Reprafentanten bes Gelb machen, weil Paufanius V. 5, 2 fagt, ber Byffus von Glis fei nicht fo icon gelb wie ber ber Bebraer (our buoiws Sardy). Aber ber Buffus, wenn er auch einen gelblichen Schimmer hatte (vgl Die ernteweißen Felder 30 4, 35), vertritt boch das reine Beiß, er heißt ww von bemfelben Stammwort, von welchem lilium candidum שושו. (Bahr aber ift es, daß der menschliche Farbenfinn 35 im Lauf der Geschichte eine allmähliche Berfeinerung erfahren und daß insonderheit Farbebezeichnungen von folder Beftimmtheit der Bebeutung, wie wir fie befigen, bem Altertum, auch dem hebraifchen, noch gefehlt haben. Dr bezeichnet im UE bas Grun bes Laubes, aber auch die Farbe bes vergilbten Getreides, und die Blage bes Befichtes, Das das blutige Rot, aber auch die braunliche Santfarbe des Menichen, Die braune des Pferdes, 40 die rotbraune der Ruh und das Gelbbraun der Linfen. Dezeichnet das Rabenschwarz bes haares, Le 13, 31. 37. h& 5, 11, aber auch die bunkele Gesichtsfarbe, welche Folge des Sonnenbrandes ift, und das Grau der Morgendämmerung. Bollends ift für Zwischen- und Mischjarben eine irgend bestimmte Ausdrucksweise nicht vorhanden und die porfommenden Bezeichnungen find oft undeutlich. Die adjettivijchen Farbwörter bes Bib-45 lisch-hebräischen sind: בְּבֶּלְי "weiß" (und "hellgelb"); אַרוֹר "weiß" (von Eselinnen gesagt): אַרוֹר "glänzend" dann insonderheit "hellsarbig, weiß"; בּבָּל "sch "odwarz"; יוֹם "sch "odwarz" (aud "dunkelgrau", "dunkelbraun", "dunkelblau"); בּבְּליִי, אָרַבֹּירָ "rotisch "rötlich"; בּבְּלְי "rot"; עוֹם LXX "hochrot", vielleicht aber eigentlich bloß "grellfarbig" überhaupt; בְּבִילְי "grün" (und "gelb"), בּבְּלַרָ "grün" (und "gelb"), בּבְּלַר "grün" (und "gelb"), בּבְלַר "grün" (und "gelb"), בּבְּלַר "grün" (und "gelb"), בּבְּלַר "grün" (und "gelb"), בּבְּלַר "grün" (und "gelb"), בּבְּלַר "grün" (und "gelb"), בּבְלַר "grün" (und "gelb"), בּבְלַר "grün" (und "gelb"), בּבְּלַר "קיבּלְרָ "קיבּלְרָ "קיבּלְרָ "קיבּלְרָ "קיבּלְרָ "קיבּלְ "קיבּלְרָ "קיבּלְרָ "קיבּלְרָ "קיבּלְי "קיבּלְי "קיבּלְרָ "קיבְּ "קיבּלְי "קיבּלְ "קיבּלְי "קיבְּל "קיבּל "קיבּל "קיבּל "קיבּל "קיבּל "קיבּל "קיבּל "קיבּל "קיבּל "קיבל "קיבּל "ק so blond" (vom haar gejagt).] Indirefte Farbenbezeichnungen gewinnt man durch heranziehung und Jone bed. Ra 2, 4 in Scharlach gefleibet. B. Farbitoffe. Obenan unter ben biblijchen Farbitoffen fteht 1. ber Burpur, für

B. Farbstoffe. Obenan unter den biblischen Farbstoffen steht 1. der Purpur, für welchen die alttestamentliche Sprache noch nicht diesen Gattungsnamen hat; fie hat nur 60 besondere Namen für das Purpurrot, welches fie als Buntfärbestoff mit dem Namen

bezeichnet, aramaisch und aramaisierend 7738 (im Arab. arguvan Rame ber roten (שחלה = חכלה mit dem Mujchelnamen חכלה (שחלה בחל Rohnblume), und für das Burpurviolett, welches fie mit dem Mujchelnamen benennt, wie auch Plinius in ahnlicher Beife conchylium und purpura unterscheidet. Die LXX und die lateinischen überseger übersegen noch mit hyacinthus und meinen Damit jedenfalls einen blauen Ebelftein ober eine blaue Blume; Luther aber, bem ber 5 Ebelftein Diefes Ramens als gelber ju Beficht gefommen war oder bem die gelbe Syacinthe als die vorzüglichste eigentliche Spacinthe galt, ist dadurch zu der Ubersehung Dieses Farbwortes mit gel, gelwerck, gele seide verleitet worden. Der Burpur war ein uraltes Monopol ber erfinderischen und funftsinnigen Phonizier ber Mittelmeerfufte. Spater machten diefe purpurhaltige Schneden auch in ben Meeren anderer Ruftenlander ausfindig to und siedelten sich dort an, sodaß Ezechiel da, wo er den Markt von Tyrus schildert, auch importierten Purpur aus אלישה (27, 7), d. h. wahrscheinlich peloponnesisch-lacedamonischen, namhaft macht. Solchen griechischen Burpur verarbeitete man in bem burch feine Burpurfabritate berühmten binnenländischen Thyatira norboftlich von Smyrna, wo Lydia (Aft. 16, 4) Burpurframerin war, b. i. purpurgefarbte Garne vertaufte. Die alteste Statte ber 15 Burpurgewinnung aber ift Tyrus felbst. Noch jest zeigen sich in der Rabe des armlichen verkommenen Stadtchens, welches den Namen des alten Tyrus fortpflanzt, deutliche Spuren der bis in die driftliche Beit, als Tyrus' politische Bedeutung langft erloschen war, berühmten Burpurfarbereien. Nunc omnis ejus nobilitas, fagt Plinius, h. n. V, 19, conchylio atque purpura constat. Die bortigen Burpurmufchelfragmente fagen uns 20 am ficherften, welcherlei Schneden es waren, aus benen ber Burpur bort in Thrus gewonnen ward. Es giebt eine ziemliche Anzahl von Meermuschelgattungen mit und ohne Schale, welche irgendwie gereigt eine rote oder violette Flüffigfeit von fich geben; aber es find nicht die echten Burpurschneden, die Farbe ihres Saftes erbleicht, nachdem sie einige Beit der Luft und dem Tageslichte ausgesetht gewesen. Die echten Burpurschneden find, 25 wie E. b. Martens in feinem Bortrage über Burpur und Berlen 1874 barthut, Murex trunculus und ber mit Stacheln und Röhren von größerer Lange versebene Murex brandaris; auch die Gattung von Mittelmeerschneden mit nicht gleich ftachelichter Schale, welche jest im Suftem Purpura heißt, namentlich Purpura haemastoma, gehört bagu aber die in der Rahe des alten Tyrus gefundenen Schalenrefte frammen alle von so Murex trunculus, und die bei bem unteritalischen Taranto und im Beloponnes gefundenen von Murex brandaris. Der Farbftoff, welcher von Diefen Schaltieren gewonnen wird, ift nicht ihr Blut, fondern ber ichleimige Saft einer ihnen mit allen Schneden gemeinsamen Drufe. Diefer Saft ift nicht unmittelbar rot ober violett, fonbern weißlich, aber unter Einwirfung bes Sonnenlichtes farbt er fich burch Gelblich und Grunlich bin- 35 durch bis au der Burpurfarbe, welche ein Gemenge aus rotem und violettem Licht ift, und diese Mischfarbe von teils mehr blauem teils mehr rotem Ton ift unvertilglich. Blinius (h. n. IX, 62) fagt, bas Rot bes Burpurs von Tyrus gelte bann als preiswürdigft, wenn es geronnenem Blute gleiche und von oben angesehen ins Schwarze falle, von der Seite aber angesehen das auffallende Licht gurudftrahle. Und vom Burpurblau to fagt er (IX, 60), es fei eine duftere (nach modernem Ausdrud: eine kalte) Farbe, welche dem gurnenden Meere gleiche, d. h. wie es v. Martens erflart, dem Meere beim Angug eines Sturmes, nämlich der dunkelblauen Farbe des Mittelmeeres, wenn der dunkele Himmel sie trübt und die Bogen sich erheben. Der Burpur war auch in der Zeit der Kömerherrschaft noch überaus kostspielig. Schon im Wittelalter war er vom Markte ver- 45 schwunden und das Schaufäden-Gebot seinem Bortlaute nach für den Jöraeliten unerfüllbar. Jest ift er vollends eine verschollene Sache, denn mit dem Purpur aller Farbentone, welchen jest die Runft auf chemischem Bege herftellt, tonnte ber Burpur ber Meerichneden nicht konkurrieren. Gin anderes Rot, und zwar Hochrot, d. i. mehr Gelb- oder Braunrot als bas Schwarz- oder Blaurot des Burpurs ift 2. der Scharlach. Diefen so Farbftoff lieferte bem Altertum ein fleines erbjengroßes Infett, welches fich burch Anbohren und Unfaugen einer Gichenart und einiger anderen Bflangen ernahrt. Dan hielt Diefes Infelt gemeinhin fur eine Beere (coccus) bes Baums felber und nannte es beshalb coccus; die Eiche, an ber es fich findet, heißt bavon im Suftem quercus coccifera. Aber ichon die Sprache ber Tora ertennt bas Tier als foldes und neunt es und jugleich 65 die von ihm fommende Farbe מרכעת שכי, d. i. Glanzwurm und Glanzwurmfarbe. Im Berfischen heißt der Wurm kirm. Bon diesem Borte stammt der Name, den dieses Sochrot erhielt, feit das jubifche Bolt unter perfifche Botmäßigfeit gefommen. Er lautet 2 Chr. 2, 6. 13; 3, 14 (vgl. dagegen Er 35, 35) כרכויל, ein altperfifcher, aber nicht weiter belegbarer Rame dieser "Burmfarbe" (romanisch vermiglio, vermeil). Denn obwohl w

ähnlich dennoch ftammverschieden ift die im Türkischen, Perfischen, Arabischen übliche Benennung kirmiz, kirmizi, woran die romanische Benennung roter Farbentone mit Karmin und Carmoifin (Karmefin) sich anschließt. Auch der Name Scharlach, welcher seit dem Mittelalter für den Farbstoff des Coccus-Jusettes in Gebrauch gekommen, ist türkisch. 5 Diese Coccussarbe war bei Griechen und Römern die eigentliche Farbe für das Obergewand des Kriegers, besonders bes Feldherrn. Darum ift es eine ylauis xoxxivn, welche nach Dit 27, 28 bem Beiland im Richthause bes Bilatus von ben Rriegsfnechten umgehängt wird; Markus (15, 17) nennt diesen Überwurf noggigar und Johannes (19, 2) iuátior noggvoor, denn die Sprache des Bolkes unterschied die beiderlei 10 Rot nicht. Noch häusiger wurde die Berwechselung, seit im Mittelalter der Purpur von dem seurigeren und leichter zu erlangenden Scharlach verdrängt ward. Daher kommt es, daß auch Luther in seiner Bibelübersehang bald Purpur statt Scharlach, bald Scharlach statt Purpur gebraucht; indes hat er sür Scharlach, und nur sür diesen und dem besonderen Namen Rassinsche oder Rassinsat was demähnliche Rasson diefen, noch ben besonderen Ramen Rofinfarbe oder Rofinrot - das gewöhnliche Rofen-15 rot ift zwar heller als Scharlachrot, aber auch Plinins fagt (h. n. XXI, 22), ber Scharlach ahnele ben Rofen, obwohl ichief angesehen mehr bem Burpurrot. Jest ift bas alte Rermesinfett zwar aus dem Sandel nicht verschwunden, denn man farbt noch immer mit ben fog. Rermesbeeren ober Scharlachfornern, und macht baraus Rarmin und Lad; aber weit gesuchter als coccus ilicis, b. i. die Gichen-Schildlaus, ift coccus cacti, d. i. 20 die Cactus-Schildlaus, die besonders aus Mexiko und Peru kommende Cochenille, von welcher die alte Belt noch nichts wiffen fonnte. Fragen wir aber, woher das alte Jerael Die rote Burmfarbe hatte, fo ift auch hier wie bei dem boppelten Burpur gu antworten, daß fie von ihnen aus Phonizien bezogen wurde. Denn Salomo berichreibt fich einen geschickten Arbeiter, der mit Burpur und karmil umzugehen wiffe, von feinem guten 25 Freunde, bem Ronige von Tyrus, und Diefes Sochrot heißt bei ben Griechen und Romern poerizov phoenicium, poenicium, punicium, d. i. phönizisches oder punisches Kot. Das französische ponceau, welches die Klatschrose und Klatschrosenrot bedeutet, ist ebendasselbe Wort. — Ein anderer roter Farbstoff ist Jüü Jer 22, 14, wonach es (wie pompejanisches Kot) als Haus-Anstrich verwendet wurde, und Ez 23, 14, wo damit an die so Band gezeichnete menschliche Figuren erwähnt werden. Jedenfalls ift es ein mineralifches Rot: LXX übersett es dort bei Ger micros, ein Farbstoff, der auch Bei 13, 14 vortommt, wonach man Gögenbilder mit μίλτος und φύκος, d. i. mineralischem und pflanglichem Rot, auftrich. Dieses uidrog bedeutet Rotel oder Rotftift, rubrica, aber auch Mennige oder Bleiginnober, minium. hieronymus überfest bafür sinopis, was ichwerlich so eine Oder: Art ist, da Oder gelb ist und erst durch Glühen rot wird (wozu die Beschreibung bei Plinius h. n. XXXV, 13 nicht stimmt). In Frage kommt dabei auch der aus Schwefel und Quecksilber bestehende eigentliche Zinnober einnabaris. Die Alten haben diese vier Arten mineralischen Rots noch nicht so genau unterschieden, wie schon Blinius thut; ששר fcheint fie unterschiedslos alle gusammen gu bezeichnen. Gar fein Farb-40 ftoffwort ift bas bom Abulwalid durch arab. rikan, Albenna-Gelb, erflärte und bon Luther "Rötelstein" übersette Tow Gef 44, 13, welches den Reiß= ober Beichenftift ohne Bezug auf die Farbe bezeichnet. Auch als Mittel zu verschönernder Selbstbemalung wird bas aus ben pulverifierten Blattern und Burgeln ber henna (= 700, im Spftem Lawsonia alba) gewonnene Gelb im UI nicht erwähnt; überhaupt wird feines pflang-45 lichen Farbftoffes gedacht, bas Wort TAID, welches die Farberrote oder den Rrapp (arab. fuwwa) bedeutet, fommt nur als Frauenname vor (vgl. mein Jesurun p. 93). Talmud und Targum finden in משקרות Gej 3, 16 hindeutung auf Augen-Schminkung mit einem roten, rotgelben Bulver (aram. סיקרא), aber fcmerlich mit Recht; dagegen war bas von den Frauen gur Schwärzung ber Augenlider und Augenbrauen verwendete kohl (aram. auch unter den Jeraelitinnen ein beliebtes Rosmetifum; so die Augen schwärzen heißt bei Ez 23, 40 כחל עוכים, das Kollyrium selbst heißt 2 Rg 9, 30 סרך, wohl ein Wort mit φυκος fucus, aber nicht wie dieses ein pslanzlicher, sondern ein mineralischer Farbstoff, nämlich nach LXX Hier. στίμμα stibium, d. i. Antimon-Bulver. Wenn nach Jes
54, 11—12 Stibium statt des Mörtels beim Mauerwerk des neuen Jerusalems als Ein-56 lagerungs= und Bindemittel verwendet werben will, fo ergiebt fich die reigende Borftellung, daß die Mauersteine ber Gottesftadt wie aus glanzend-ichwarzer Ginfaffung hervorleuchtende Frauenaugen angufehen fein werben - bas Bild ift malerifch, aber nicht fumbolifch. Benn aber zugleich bort gefagt wird, bag ber BErr fie mit Saphiren grunden und ihre Mauerzaden aus Rubinen, ihre Thore aus Karfunkelsteinen wölben wird, fo erhebt fic so die Frage, weshalb das Saphirblau den Grundsteinen und das Feurigrot (benn auf Diefe

Farben führen die Namen 7070 und 8778) den Zinnen und Mauern zugeeignet ift, und dies führt uns mit Notwendigkeit auf die sinnbildliche Bedeutung der Farben innerhalb des diblischen Borstellungskreises und vorzugsweise innerhalb des von der Thora angeordneten Kultus. Die Babylonier verteilten die mannigsaltigen Farben auf die sieben "Leuchten der Erde" und auch die sieben konzentrischen Mauern Etdatanas prangten nach dervodot I, 98 in sieben verschiedenen Farben; Rot ist im ganzen alten Orient die Farbe des Mars und Blau die Farbe des Saturn. Die Thora aber verwendet vier Farben liturgisch. Philo und Josephus kombinieren sie mit den vier Elementen: den Byssus mit der Erde, weil er aus ihr wächst, den Kurpur mit dem Meere, weil er das Blut einer Meerschneck, den Hyacinth mit der Luft, deren Azur ihnen als Schwarz d. i. Schwarzblau erscheint, 10 und den Scharlach mit dem Feuer. Die dem Wesen des alttest. Kultus widersprechende Weltsichkeit und obendrein Willkürlichkeit dieser Kombinationen richtet sich selbst; nur in der Gleichung: Scharlach — Feuer liegt ein Moment der Wahrheit,

C. Farbeninmbolit. Burpurrot, Burpurblau, Scharlach und bagu Beiß - bas find die vier Rultusfarben, die brei erften bargeftellt in wollenen Stoffen, die vierte in 15 feinem Linnen, welches mit feinem alten Namen wir (vgl. bas fprifch-arabische auch Mouffelin), mit seinem späteren 7"3 Byffus heißt. Bierfarbig, b. i. gewebt aus Garnen der vier Farben mit hineingewebten Reruben, waren die gehn Teppiche, welche die innere Bedachung des Stiftszeltes bilbeten; vierfarbig mit Reruben der Borhang, (חברבו), welcher das Allerheiligfte und Beilige ichied; vierfarbig ber Borhang (7072), welcher ben Gingang 20 bes Beiligen, und ber Borhang (702), welcher ben Gingang des Borhofes ichlog; vierfarbig bas Schulterfleib (מפרד), ber Gurtel (חשבר) baran und bas mittelft golbener Ringe und Retten am Schulterfleid befestigte Amtsichild (1971) bes Sobenpriefters. Dreifarbig, nämlich purpurblau, purpurrot und scharlachen, waren bie Grangtapfel unten am Saume feines Talars. Ginfarbig, nämlich purpurblau, war ber Talar (מיפיר) felbft, die Schnur, 25 mittelft welcher das Amtsichild an das Schulterfleid, und die Schnur, mittelft welcher das Diadem (१"=") mit der Inschrift "Beilig dem Jahme" am Turban (१"="") angeheftet war, waren auch die fünfzig Schleifen, welche die zehn vierfarbigen unterften Teppiche des Stiftsgelts verbanden. Ginfarbig, nämlich weiß, waren Untergewand (חברם) und Turban des Sohenpriesters. Ginfarbig, nämlich teils und zwar vorherrichend purpurblau, teils purpur= 30 rot, waren auch die Tücher, mit welchen die heiligen Geräte während der Wanderung bebedt wurden, und einfarbig, nämlich weiß, Die Rleiber ber untergeordneten Briefter mit Ausnahme nur etwa des, wie Josephus (ant. III, 7, 2) bezeugt, buntfarbigen Gurtels, weiß unter David 2 Chr. 5, 12 und nach Erlaubnis des Königs Agrippa (Jos. ant. XX, 9, 6) auch die Kleider der levitischen Sänger. Nehmen wir noch hinzu die purpurblaue 35 Schnur, welche in die fog. Schaufaben am Rleibe bes Israeliten eingeschlagen ober an fie angesett fein foll, fo liegt die Berwendung und Berteilung ber gottesbienftlichen Farben im Aberblid vor uns. Gemeines Rot fommt nur in einem Galle vor: Die obere Beltbede bes heiligtums foll aus elf Teppichen von Ziegenhaar und darüber einer Dede von rotgefärbten (מאַדמים) Widderfellen und obendrauf einer Dede von Robbenfellen beftehen, 40 Er 26, 14. Schwarz ift überall ausgeschloffen, benn da es sonst nirgends in Unwendung tommt, fo ift anzunehmen, daß auch jene Teppiche des Beltdaches, welches das Seiligtum gegen die Unbilden der Bitterung schütte, aus weißen, nicht schwarzen Biegenhaaren gefertigt fein follten; Beig und Rot, obwohl nicht Byffusweiß und Burpurrot, war alfo auch die Bedachung des Stiftszeltes. Bie alles Schwarz ift auch Gelb und Grin aus- 45 gefchloffen; der Byffus vertritt unter den liturgifchen Farben das Beig, nicht, wie Urnold Ewald f. oben S. 756, 29 für möglich hält, das Gelb, welches nur durch das Gold vertreten fein fonnte; Diefes aber fommt nicht feiner Farbe, fondern feinem Glange und Berte nach in Betracht. Es ist gewiß bedeutsam, daß Schwarz und Gelb und Grun ausgeschloffen find. Und daß die Auswahl der vier Farben, Burpurrot, Burpurblau, 50 Scharlach und Beiß nicht bloß von Geschmad oder Bufall, sondern von dem Bewußtsein ihrer Bedeutsamteit bestimmt ift, läßt sich daraus schließen, daß das Purpurrot nur in einem einzigen Falle, nämlich als Farbe des Tuches, in welches der Brandopferaltar mit Bubehör bei der Banderung eingehüllt werden foll, Ru 4, 13, und der Scharlach in feinem Falle vereinzelt auftritt; ifoliert vorkommende Farben find ausschließlich das Purpurblau 55 und bas ju allen Farben bie Grundierung bilbende Beig. Beshalb Beiß mit ganglichem Ausschluß bes Schwarz liturgische Grundfarbe ift, leuchtet ein. Schwarz und Beiß find an fich symbolisch, fie bedeuten, was fie find. Schwarz ift was alle Farben absorbiert und bas Connenlicht nicht gurudftrahlt; bas Licht ift in ihm untergegangen und bie

Farben begraben. Darum bebeutet es ben Tob und allerlei Strebung jum Tobe. Regfamfeit, Leben, Licht, Beiligfeit, Freude einerfeits und Stillftand, Tod, Finfternis, Bosheit, Trauer andererseits sind biblische Bechselbegriffe, und Beiß und Schwarz sind der phänomenelle Ausdruck dieser Doppelreihe von Gegensähen. Finsternis ift der biblische Ges samtname für alles Bidergöttliche (Jes 60, 2; Jo 1, 5) und für das Strasübel, welches es aus sich herausseht: das Totenreich ist das schwarze Land der Lichtlosigkeit (Hi 10, 21f.); bas Endgericht, welches die biesfeitige Geschichte abbricht, vollzieht fich mittelft ichwarzer Umnachtung (30 3, 4; Apf 6, 12) und auf ichwargem Pferbe fommt ber britte ber Reiter in Upt Rap 6 herbei, welcher Teuerung und ebendamit den Tod und zwar Sungertod 10 (Rlagel. 4, 8) bringt. Beiß dagegen ift, was das Sonnenlicht unverfürzt gurucfitrahlt; alle Farben sind in ihm verklart und es halt sie alle in sich gefangen. Darum bedeutet es Reinheit und Sieg. Die persischen Rosse im achten Gesicht Sacharjas (6,6) sind weiß, weil keine Weltmacht je reinere edlere Gesinnung gegen Israel bethätigt hat, als die Dynastie der Achameniden, welche die Exulanten entließ und den Tempelbau förderte. 15 Der erste der vier apotalyptischen Reiter hat ein weißes Bferd, denn "er zog aus zu über-winden und daß er siegete". Der "Alte der Tage" d. i. der Ewigseiende bei Daniel 7, 9 erscheint in schneeweißem Gewande, ja sogar weißem b. i. lichtstrahligem haare wie auch ber verklärte Christus Apt 1, 14. Und felbst der Thron Gottes, ben Ezechiel über dem froftallenen Fundament wie Saphirftein und alfo wie tiefes Blau gu ichauen betommt, 20 ift ba, wo die Befichte bes neutestamentlichen Sebers bis jum Ubergang ber zeitlichen Beschichte in die Ewigkeitsgestalt des Jenseits gelangt sind, weiß: zal eldor dooror uéyar devzor (20, 11); devzos ist verwandt mit lux, dem Namen des Lichts. Beiß bedeutet den Sieg und Triumph des Lichts. Hiernach begreift sich leicht, daß die Kleider der Briefter weiß sein sollen; anch der Hohepriester trug die sogenannten goldenen Kleider 26 (Talar, Schulterkleid, Brustschild und Diadem) über den weißen; in dem vissonären Tempel Ezechiels befteht die Briefterfleibung ohne Unterschied mit Ausschluß bes Farbenbunts lediglich aus weißem Linnen. Die Rleider ber Briefter find ihrer Grundfarbe nach weiß, wie die Engel und die jenfeits Seligen ben Sehern in weißen Rleibern erscheinen und wie die Rleider Jesu auf dem Berklärungsberge nach Mt 17, 2 weiß wurden "wie das 80 Licht". Beiß ift das Licht, und was das freaturliche Licht für die Naturwelt ift, das ift Gott über alle Rreatur und für alle Rreatur: er ift Licht und fpendet Licht ober, mas dasselbe: er ift heilig und zwar heilige Liebe. Borausgesett nun, daß die Farben ber Briefterfleiber auf basjenige hindeuten, was die Briefter berufsmäßig gu leiften gewürdigt und verpflichtet find, werben fie in Beig gefleibet fein als Diener bes Allheiligen, Die 35 ihm in feinem Bechfelverfehr mit feiner um feine Gnabe und feinen Segen werbenben Gemeinde als Wertzeuge und Organe dienen, und gemäß diesem hohen Berufe in Seiligfeit ihres Sinnes und Wandels der Gemeinde voranleuchten follen. Die drei anderen Farben aber sind nicht wie das Beiß symbolisch an sich. Beiß ift keine Farbe im eigentlichen Sinne. Keine eigentliche Farbe aber hat an und für sich symbolische Bedeutung, so alle gewinnen solche erst mittelst Apperception, d. h. indem sich in unserem Bewußtsein mit dem abstratten Farbenbild die Borftellung eines bestimmten Begenftandes verbindet, welcher für uns bermagen Reprafentant Diefer Farbe ift, bag fie uns unwillfürlich baran erinnert. Es ift mahr, daß die verschiedenen Farben je nach dem Grade ihrer Lichtstärke und ihrer Barme, b. i. ihres Berhaltniffes jum Gelbrot, in ber Geele bei ruhigem und 45 flarem Spiegel berfelben verschiedene Stimmungen hervorrufen: Rot wirft erregend und, wenn hochgradig, beunruhigend, und Blau wirtt fo falmierend, daß, wie man neuerdings beobachtet hat, Tobsüchtige in blauem Zimmer sich beruhigen und Systerische ihre Krämpfe verlieren. Aber diese Wirkungen auf die Seelenstimmung stempeln die Farben noch nicht zu Symbolen. Sie werden symbolisch erst dadurch, daß sich mit ihnen die Vorstellung 50 bestimmter Begenstände verbindet, benen fie eigen find, wie g. B. Grun uns als die Farbe ber hoffnung gilt, weil wir dabei an das Pflanzengrun benten, welches im Binter erftirbt, um im Frühling wieder zu erftehen, Blau aber als Farbe ber Treue, weil es uns an ben Himmel erinnert, deffen Blaue, wenn auch zeitweise sich umwölfend, immer wieder hindurchbricht. Anders vermittelt sich bem Inder das Blau als Sinnbild der Treue: er 56 dentt dabei an das dauerhafte Blau (nîla) des Farbstoffes der Indigopstanze (nîla). Die Farbensymbolik hat ihre Geschichte, denn sowohl die Eindrücke der Farben als die dadurch bedingte Apperception find nach Zeiten und Bolfern verschieden. Grun gilt bem Altertum meiftens als fahl, es ift bei ben Agyptern neben Schwarz, Braunlich und Gelb eine Farbe der auf den Tod und die Toten bezogenen Gottheiten, und war alfo ungeeignet, für fie 60 Sinnbild ber hoffnung ju merben. Bollen wir alfo ben Ginn ber altteftamentlichen

Rultusfarben fo beuten wie fie wirklich gemeint find, fo muffen wir, ohne moderne ober fonft fremdartige Apperceptionen in fie bineingutragen, uns innerhalb bes altertumlichen

und insbesondere des israelitischen und biblischen Borftellungsfreises halten. Mit Beiß part sich als sein Gegensat das Gelbrot des Scharlach. Gelbrot ift Feuerfarbe; die dunkelroten Roffe (מרבוים) in ber erften Bifion Sacharjas bringen blutigen 6 Rrieg und die gelbroten (שרקים) bringen verheerendes Feuer. Licht und Feuer aber find in ber ethischen Betrachtungsweise ber heil. Schrift Begenfage: Das Licht Bild ber mitteilsamen Liebe, und bas Feuer Bild bes verheerenden Bornes. Die Gifersucht und auch der Gifer Gottes ob der Berichmähung feiner Liebe hat im Bebräifchen ben Ramen סנמת bon bem Sochrot ber Glut, in die er verfest. Und indem Jef 1, 18 die Gunde malen 10 will, welche bas gorngericht herausfordert und icon in fich trägt und aus fich herausfest, nennt er fie nicht rot wie Burpur, was gang unpaffend ware, fondern rot wie Scharlach (Luther: wie Rofinfarbe). Die Scharlachfarbe neben dem Weiß in der Hohenpriesterkleidung wird alfo fagen wollen, daß er Diener des nicht allein in feiner Liebe, fondern auch in feinem Borne heiligen Gottes ift, beffen, ber von fich felbft fagt: Ich ber Berr bein Gott 15 bin ein eifriger Gott Nop 3N, Er 20, 5, und bon beffen in Born über fein abtrunniges Bolf fich wandelnder heiligen Liebe Jef 10, 17 fagt: Das Licht Jeraels wird zum Feuer und sein Heiliger zur Flamme. Wenn eine überlieferung (Joma VI, 8) fagt, daß über ber Tempelthur ein Scharlachstreifen hing, der, wenn der Azazelbock die Bufte erreicht hatte, weiß wurde, daß er aber in den letten Jahren vor der Katastrophe Jerusalems 20 seine Farbe behielt: so deutet sich darin an, daß der Dieust bes Hohenpriesters am großen Berfohnungstag entweder Gnade vermittelte, welche die icharlachrote Gunde tilgt, ober Born, welcher fie ungetilgt läßt und heimfucht. Aber find benn Beig und Scharlach wirklich ein folches gegensatweise zusammengehöriges Baar? Es geht daraus hervor, daß Burpurblau und Burpurrot, fei es neben Beiß und Scharlach ober bagwifchen, immer 25 ungertrennlich beisammenstehen. Burpur war, wie sich rudwarts aus Ri 8, 26 folgern lagt, schon in ber altesten Zeit Zeichen höchster herrschaftlicher Burbe. So wird benn der Burpur der Rleider des Hohenpriefters besagen, daß er Diener des Gottes ift, von welchem bas jenseit bes Schilfmeeres gesungene Lied bekennt: Der BErr wird Ronig fein immer und ewig (Er 15, 19) und ber Segen Mofes: Er ward in Jefurun Ronig (Dt 30 33, 5). Burpurrot und Burpurblau find aber nur zwei Arten ber einen Burpurfarbe, welche teine einsache Farbe, fondern ein Gemenge von Rot und Biolett ift. Die zwei Burpurforten werden alfo auf zweierlei Bethätigung des himmlischen Königs deuten: das Burpurrot auf die Majeftat Gottes in feiner Erhabenheit und bas Burpurblau auf die Majestät Gottes in seiner Herablaffung; benn bas Burpurblau tritt in Beziehung zu 35 einem unvergeflichen Ereignis der Gesetzgebungszeit. Als Mose und Ahron, Nadab und Abihu und die ftebzig Altesten auf den Sinai hinaufbeschieden waren, da "sahen fie den Gott Jeraels und unter seinen Füßen war wie ein Gebilde durchsichtigen Saphirs und wie der trübungsloseste himmel an Reinheit". Es war nicht die himmelsblaue selber, die fie über sich erblidten, sondern ein dem durchsichtigsten Saphir und der schönften so Simmelsflarheit gleiches wundersames Blau, durch welches der Majestätische, der fich auf Die Erbe niedergelaffen, ihnen feine Gegenwart anzeigte. Israel hatte foeben bas Gelubbe ber Bundestreue abgelegt und nun gab fich Gott ben Bertretern Israels bergeftalt als Bundesgott gu ichauen. Seitdem verbindet fich mit dem Burpurblau im Bewuftfein Jeraels die Erinnerung an den Gott, der sich zum Bunde mit ihm herabgelassen. In 45 diesem Sinne soll der Jeraelit das Purpurblau der Zizith ansehen Nu 15, 38 (vgl. die "hyacinthene Schnur", womit nach Si 6, 29 die Weisheit sesselt. Und während der Brandopferaltar auf dem Banderzuge in ein purpurrotes Tuch und die anderen beiligen Berate in purpurblaue und icharlachene Tucher gehüllt und Robbenfelle barüber gebedt fein follen, wird allein die Labe bes Bundes mit bem Borhang bes Allerheiligften so badurch ausgezeichnet, daß bas Robbenfell ju unterft liegen und bas purpurblaue Tuch unverhult obenauf tommen foll. Auf die Frage warum? antwortet die altjudische Deutung (Bamidbar rabba zu Ru 4, 6): weil Purpurblau dem Meere, und das Meer dem Firmament, und das Firmament dem Saphirstein, und der Saphirstein dem Throne der Herrlichkeit gleicht, den die Bertreter Israels bei der Gesetzgebung auf Sinai schauten. 55 Die Antwort ift treffend: das Burpurblau fennzeichnet die Beiligtumer, welche vor andern ber Rieberlaffung Gottes unter feinem Bolfe und ber faframentlichen Bermittelung bes Bundesverhaltniffes dienen. Und sonach wird das Burpurrot und Burpurblan im Ornate des Sohenpriefters diefen fennzeichnen als den Diener des Majeftätischen, welcher der Ulls erhabene und zugleich der Bundestreue ift, womit nabezu übereinstimmt, daß die judische so

Beheimlehre (f. Auszuge aus bem Sohar S. 9), indem fie drei Farben bes Regenbogens: Beiß, Rot und Blau unterscheibet, Beiß auf bas Pringip ber Gnabe als bie rechte Seite göttlicher Eigenschaftung bezieht, Rot auf bas Pringip ber Strenge als bie linke Seite, und Blau auf das Erbarmen als die Saule der Mitte. — Sinnbildlich ift wohl auch s bas Rot (nicht Burpurrot, fondern gewöhnliches Rot) ber חברה ארבוה, beren Afche, mit Baffer vermischt, jur Entsündigung Leichenunreiner dient Nu c. 19; Rot 578 ift die Farbe bes Blutes, das Blut aber ift nach Le 17, 11. 14; Dt 12, 23 Erscheinung und Trager des feelischen Lebens; das Tier, welches das Gegenmittel gegen Todesunreinheit liefert, foll fehllos, noch ungebraucht und felbft in feiner Farbe ein Bild frifchen unge-10 fcmachten Lebens fein. Dagegen hat der Rarmefin des damit gefarbten Beuges (שבי תוכשת), welches nebft Cedernholz und Djop in den Brand der roten Ruh geworfen wird Ru 19, 8, feinesfalls farbensymbolische Bedeutung: Die brei Ingredienzen tommen nicht als Symbole, fondern als Medifamente in Betracht, das Cedernholz als Mittel gegen Bermefung, ber Pfop als Mittel der Reinigung, und der Coccos als Mittel der Startung, benn Coccus-16 faft galt als herzstärfende Urznei. Much bas Rarmefingeug als Bestandteil bes Sprengwedels, mittelft beffen dem Musfapigen das in frifches Baffer ausgelaufene Blut bes einen der zwei reinen Bogel appliziert wird, Le c. 14, ift nicht ber Farbe nach finnbildlich: Cebernholz, Rarmefin und Pfop bilden wirklich ein vor Faulnis ichutendes, reinigendes und ftartendes Rathartikon, welches die Genesung des The b. i. in der Reinigung Be-20 griffenen vollenden joll. Gher ließe fich an farbeninmbolifche Bedeutung ber 4 X 3 Ebelfteine des hohepriefterlichen Bruftschilds in ihrem Berhaltnis gu den zwölf Stammen denten, deren Ramen in fie eingegraben find, Er 28, 17-21. Der Midrafch wenigstens (Bamidbar rabba c. 2 gu Ru c. 2) geht von Diefer Borausfegung aus, indem er vorträgt, daß nach den Farben der 12 Edelfteine fich die Farben der Fahnen ( Der ein-25 gelnen Stämme beftimmt hatten. Die Wechselbegiehung ift flar, wenn bem Stamme Ruben, beffen Ebelftein ber Sarber ober Carneol and ift, eine rote Fahne (mit bem Beetzeichen der Mandragoren) zugewiesen wird, unklar aber, wenn gesagt wird, daß die Fahne bes Stammes Levi, beffen Ebelftein papa, b. h. boch wohl: ber Smaragd war, weißichwarg-rot war. Dieje Farbenverbindung findet fich auch in dem jerufalem. Targum gu 30 Gen 2, 7, wonach Gott, als er ben Menschen schuf, Erbe von der Tempelstätte und von den vier himmelsgegenden nahm und alle Baffer der Belt damit vermengte, und "et ichuf ihn rot, ichwarz und weiß (סומק ושהים והיור) und blies in feine Ruftern Odem bes Lebens". Auch Grammatif und Kabbala verwenden diese Farbentrias fymbolifch. Die Brammatik tombiniert mit Beiß, Rot und Schwarz die Botale a, i und u, und 85 die Rabbala faßt fie in das Geheimwort we (ben Ramen ber Tamariste) gufammen, indem fie fagt, bag man von DIN, b. i. bem Rot ber Gunde burch Die, b. i. Schwarz ber Buge ju 123, b. i. bem Beif ber Berfohnung und bes Friedens gelange. Bir etmahnen dies, um beispielsweise zu zeigen, daß es auch jenseit der altteftamentlichen Schrift eine ber Beachtung werte judifche Farbenfymbolit giebt. Frang Deligich + (Log).

Farel, Wilhelm, gest. 1565. — Das Leben Farels ist zuerst anonym beschrieben, wahrscheinlich von Olivier Perrot; vgl. Haller, Bibliothet der Schweizerg. III, Nr. 781. Sobann: Ancillon, Vie de Guillaume Farel, Emsterdam 1691; Bayle im Dictionnaire; Senedier, Histoire litteraire de Geneve, Gen. 1786; Die ichweizerischen Reformationsgeschichten von Baris 1865; F. Bevan, William Farel, London 1893; France protestante, VI p. 385-416. Der Briefwechsel Farels bei Herminjard, Corresp. des Reformateurs u. Opp. Calvini im Corpus Reform.

Farel, einer der bedeutenoften Reformatoren Frankreichs und ber romanischen Schweig, 56 ift geboren 1489 gu Bap in der Dauphine, aus adligem Geschlechte. Anfänglich ein eifriger Anhänger des altväterlichen Glaubens, ward er durch das Studium ber Schrift und der Geschichte allmählich dem Lichte reinerer Erfenntnis entgegengeführt. Seine Studien machte er in Baris. Bon feinem Freund und Gonner, Johann Faber Stapulenfis (Jean Lefevre d'Etaples), empfohlen, erhielt er eine Professur an dem Rollegium des Rar-60 binals le Moine. Der Bifchof Bilhelm Brigonnet ju Meaur (f. b. A. Bb III G. 396).

damals noch ein Freund der evangelischen Lehre, rief ihn 1521 in seine Rabe. Mie viel er hier zur Berbreitung reformatorischer Grundfate gewirft, ift ungewiß. Gin Erzeugnis feiner litterarischen Polemit icheint bas 1524 aufgeführte "Spiel von Baris" gewesen zu sein (L. Geiger, Archiv f. Litteraturgeschichte, herausgeg. von Schnorr v. Carolsfeld 1876, S. 543 ff.). Bald nötigte ihn die über die Bekenner des reinen Evangeliums 5 in Frantreich ausgebrochene Berfolgung, das Land zu verlaffen. Er wandte fich nach Bafel, wo er bei Detolampad freundliche Aufnahme fand. Sier that er ben erften fühnen Schritt gur Reformation, indem er, von Detolampad aufgemuntert, 13 reformatorifche Gabe anfiling, worin er die von Chriftus gegebene Lebensregel als die allein gultige obenan ftellte, die Bertheiligkeit in den ftartften Ausdruden bekampfte und das Degopfer als Goben- 10 dienst verwarf. (Die Thesen, die sich handschriftlich in der Simlerschen Sammlung zu Bürich sinden, sind abgedruckt bei J. Burchardt, Kurze Gesch. der Reformation in Basel Basel 1818], S. 39—41; bei Kirchhofer a. a. D. I, S. 21; bei Herzog, Leben Ökoslampads I, S. 251. Das Mandat der Regierung steht in Füßlins Beiträgen, Bd IV; vgl. Haller, Bibliothek der Schweizergeschichte, Bd III, S. 83; Baster Chroniken I, 15 Leipzig 1872, S. 40 f.) Zwar suchte die Universität die Disputation zu verhindern. aber die Regierung befahl ber Beiftlichfeit in einem Mandat vom 14. Februar 1524 den Besuch derselben unter Androhung van Strafen. Um 15. fand das Gespräch ftatt. "Es kam, meldet eine gleichzeitige Chronik, viel gutes davon, es nahm das Wort Gottes sehr zu, es standen davon viel christliche Lehrer auf." (Ochs, Geschichte 20 von Basel V, S. 460; Baster Chroniken a. a. D. S. 45.) Um, wie er sagt, gegen die Stadt, die ihn so freundlich aufgenommen, nicht undankbar zu scheinen, hielt er öffentliche Borlefungen zur Belehrung der Jugend, die er aber bald unterbrechen mußte, um die Gegner nicht zu reizen. Auf inständiges Bitten einiger frommer Männer hielt er nun, wahrscheinlich in ber St. Martinsfirche, einige Bredigten. Da erhielt er am Bor- 25 abend einer neuen Predigt vom Rate die Aufforderung, noch an demfelben Tage die Stadt zu verlaffen. Er beklagte sich darüber in einem Briefe an den Rat von Basel vom 6. Juli 1525 (bei Herminjard, a. a. D. I, 358). Wahrscheinlich erfolgte die Ausweisung auf das Anstisten des Erasmus, der von Farel ein Bileam gescholten worden war und ihn dafür als gefährlichen Menschen denunziert hatte. In Begleitung eines vornehmen 30 Franzosen und mit Empfehlungen von Otolampad versehen, wandte er fich, in der Abficht nach Bittenberg zu gehen, nach Stragburg, wo er mit Buger und Capito Freundichaft ichloß. Ob er wirklich nach Bittenberg gekommen, ift gu bezweifeln. Dagegen folgte er einem Rufe der Evangelischen in Dompelgard, dem Aufenthaltsorte bes aus feinen Erblanden vertriebenen Herzogs Ulrich von Burttemberg, um dort, obgleich er die 35 Ordination noch nicht erhalten hatte, als Prediger aufzutreten. Er that es mit Erfolg. Dies reigte die Begner gu um fo beftigerem Biderftand. Es fam, ba auch Farel in feinem Reformationseifer nicht immer bas rechte Dag einzuhalten wußte, zu heftigen Auftritten, fo daß ihn Ofolampad wiederholt gur Mäßigung auffordern und darauf hinweisen mußte, wie Die Menichen gur Bahrheit follen geführt, nicht aber gezwungen werben. Farel verließ 40 im Frühling 1525 Die Stadt, Die er aber fortwährend im Auge behielt, und wandte fich wiederum nach Strafburg und Basel, bis er am Ende bes Jahres 1526 eine Anstellung als Brediger in der feit 50 Jahren den Bernern unterworfenen Berrichaft Aelen (Aigle) an den Grengen des Ballis erhielt, anfänglich ohne Befoldung. Da er es nicht magte, unter seinem eigenen Ramen aufzutreten, so nannte er fich, wohl mit Unspielung auf die 45 Berner, die ihn schützten, Urfinus. Auch hier hatte er mit einer starken Opposition zu fampfen, die fich besonders aus ben Beiftlichen und Monchen ber Nachbarichaft bilbete. So predigte ein Bettelmonch ju Billeneuve im Amte Melen, alle, die Farel horten, feien verdammt. Der Ausgang ber Berner Disputation (Januar 1528), an der auch Farel teilnahm, ficherte ihm ben Sieg, fo leidenschaftlich ihm berfelbe auch burch die von Ballis und Sa- 60 vonen unterstüßten Gegner ftreitig gemacht wurde. Farel erhielt ben Auftrag, in allen herrichaften, Städten und Gemeinden, mit benen Bern im Burgerrecht ftand, bas Wort Gottes ju verfündigen. Go tam er, nachdem feine Aufgabe in Aigle erfüllt mar, 1529 nach Murten und unternahm von hier aus verschiedene Evangelisationsreisen in die Umgegend. Laufanne, Neuenstadt am Bielersee, Biel, das Münfterthal, Builh wurden besucht und 55 überall die ersten Faben angeknüpft. Zwingli, den Farel ichon von Basel aus besucht hatte, mahnte den kühnen Kämpfer in herzlichen Briefen zum treuen Ausharren, aber auch jur Borficht und Sanftmut. Die Aufgabe, Die Farel in Diefen Gegenden gu erfüllen hatte, wurde burch die Berquidung ber religiofen und ber politischen Berholtniffe und ben dadurch veranlaßten leidenschaftlichen Widerstand der Gegner besonders erschwert. Es 30

fam vor, bag bas Boll, mahrend Farel in ber Rirche predigte, burch die Trommel vor der Thure gusammengerufen und gegen die Unhanger der Reformation aufgehett wurde. In Ollen fielen Manner und Beiber über ihn ber, um ihn zu mighandeln. In Balengins murbe er von mutenden Beibern und Brieftern fo übel zugerichtet, daß, wie gro-5 ment in seiner Chronik berichtet, das Blut noch nach vier Jahren auf dem Pflaster der Kirche zu sehen war (Actes et Gestes merveilleux de la cité de Genève, ed. Revillod p. 11). Den größten Erfolg erreichte er in Neuenburg. Nachdem er wiederholt dort auf der Straße und auf öffentlichen Bläten gepredigt hatte, wurde ihm im Oktober 1530 auf Drängen des Bolks die Hauptkirche geöffnet und bald darauf, freilich im Ge-10 folge eines Bildersturms und unter dem Protektorat von Bern die Reformation zuerst in ber Stadt und bald auch in der Landichaft, der Graffchaft Balengins und bem Bal de Rug eingeführt. Auch in Avenches, Orbe, St. Blaife, Grandfon und anderen Städten und Städtchen bes Geegelandes ber jegigen Rantone von Baadt und Neuenburg gewann die Reformation infolge feiner unermudlichen Thatigfeit feften Boden. In Gemeinschaft mit 16 Antoine Saunier besuchte Farel 1532 auch die Thaler der Baldenfer und übte einigen Einfluß auf ihre kirchlichen Einrichtungen aus. Auf der Rudreise kam er mit seinem Ge-fährten nach Genf, das gerade mitten in einer schweren politischen und kirchlichen Krifis begriffen und von Parteiungen zerriffen war. Die Bürgerschaft ftand dem Bischof feindlich gegenüber, weil er in ihren Kampfen mit bem Bergog von Savonen Die Blane Des let-20 teren gur Unterwerfung der Stadt unterstütte, und Bern, das den Genfern gegen ben Bergog Silfe leiftete, bot feinen gangen Ginfluß auf, um die Stadt fur die Reformation Bu gewinnen. Um 30. Juni 1532 hatte denn auch bereits der Rat der 200 an den biichöflichen Bifar die Aufforderung erlaffen, daß in allen Rlöftern und Rirchen der Stadt das reine Evangelium gepredigt werden follte (vgl. Choifn, La théocratie à Genève 25 au temps de Calvin, 1897, p. 4). Doch behielt der Klerus zunächst noch die Ober-hand. Als Farel im Herbst 1532 in der Stadt eintraf, eröffnete er seine Wirksamkeit durch Predigten in feinem Saufe, die ftart befucht wurden. Die von Revillod herausgegebene Chronif der Nonne Jeanne de Juffie, Le levain du calvinisme, erwähnt die Unfunft Farels mit den Borten: Au mois d'octobre vint à Genève un chétif 30 malheureux prédicant, nommé maistre Guillaume, natif de Gap en Dauphiné. Le lendemain de sa venue commença à prescher en son logis en une chambre secrettement et y assistoit un grand nombre de gens qui estoient advertis de sa venue et deja infects de son heresie. Er murbe vor den Rat beschieden, dem er seine Berner Kreditive vorwies. Dann wurde er mit seinen Genossen, unter benen 35 fich auch Robert Olivetan befand, welcher fich als Sauslehrer in Benf aufhielt, vor ben bifchöflichen Bifar Amadée be Gingins citiert, wo auch die übrige Geiftlichkeit des Bifchofs versammelt war. Schon auf bem Bege babin waren fie Beschimpfungen ausgesett, und mit folden wurden fie auch von den Domherren empfangen. Farel verteidigte fich wurdig. Mis er abgetreten war, murbe eine Buchje auf ihn abgeschoffen; aber bas Bewehr ger-40 fprang in ben Sanden bes Morders. Farel wandte fich taltblutig um mit ben Worten: Deine Schuffe erschreden mich nicht. Das Urteil lautete, Farel folle innerhalb drei Stunben die Stadt verlaffen. Alls diefer weiterreben wollte, überichrieen ihn die Begner mit den Borten des Hohenpriesters: Er hat Gott gelästert; was bedürsen wir weiter Zeugnis? Fort mit ihm in die Rhone! tonte es von allen Seiten. Die Domherren nannten ihn 45 einen Diener des Teufels; zwei von ihnen traten ihn mit Füßen und gaben ihm Fauft-schläge ins Gesicht (vgl. Le Levain du calvinisme p. 48). Beim Weggeben wurde ein Dold auf ihn gegudt; nur mit Muhe wurde er mit feinen Gefahrten vom Tobe gerettet. Farel flüchtete über ben Gee nach Orbe. Bon ba forgte er bafür, bag fich ein anderer, Antoine Froment, nach Genf begab, um den dort glimmenden Funten der Re-50 formation zu erhalten und weiter anzusachen. Durch die Dazwischenkunft Berns wurde ben 28. Marg 1533 ben Unhangern ber Reformation die Freiheit ihres Gottesbienftes zugefichert, und unter bem Schute des bernischen Gesandten tonnte auch Farel in Die Stadt gurudtehren und seine Arbeit wieder aufnehmen. Die Gegenpartei berief ben Dominitaner Furbity, Doftor der Sorbonne, jur Berteidigung des alten Syftems, und der 55 Bifchof erließ ben 1. Januar 1534 ein Mandat, bas jede von ihm nicht genehmigte Brebigt untersagte und die Berbrennung der in der Stadt vorhandenen Bibeln anordnete. Doch erhielt auch Farel burch die Untunft Beter Birets eine wirkfame Unterftubung. Nachbem es aufs neue von beiden Seiten zu Thatlichfeiten gefommen war, benen eine Ratsbotichaft von Bern Ginhalt that, fand in Gegenwart Diefer Botichaft am 29. Ja-

gu neuen Reibungen führte, aber ber Reformation boch gunftig war. Auf bas Drangen ber Berner wurde Farel am 1. März die Predigt im Barfüßerkloster gestattet. Ein Bergiftungsversuch, der gegen die evangelischen Prediger gemacht wurde und beinahe den Tod Birets herbeigeführt hätte, steigerte die Aufregung. Im Juni 1535 wurde eine neue Disputation gehalten, in welcher der gewandte Beter Caroli als Berteidiger der alten Lehre 5 Farel entgegentrat. Das Ergebnis des vierzehntägigen Gespräches mar, daß der Gegner fich für überwunden ertlarte und felbit ber Reformation beitrat. Die Sauptfirche ber Stadt, ber Dom von St. Pierre, murbe Farel geöffnet, und nach einer am 8. August dort gehaltenen Predigt erfolgte ein Bilderfturm, der die Abschaffung der Deffe in der ganzen Stadt und die formliche Annahme der Reformation nach sich zog (27. August 10 1535). Eine Belagerung, durch die sich der Herzog von Savoyen der Stadt zu bemächtigen suchte, wurde nach heldenmütigem Widerstand im Januar 1536 mit Hilfe der Berner abgeschlagen, und gleich nach der Befreiung die evangelische Gottesdienstordnung für die gefamte Bürgerschaft als Geset eingeführt. Der Gottesbienft wurde nach apostolischem Borbild auf die einsachsten Formen beschränkt, alle Festtage außer dem Sonntag auf- 15 gehoben und die tägliche Deffe durch tägliche Frühpredigten erfest. Bei der Abendmahlsfeier, die breimal im Jahre ftattfinden follte, bediente man fich bes gewöhnlichen Brotes. Die erfte Ofterkommunion, die fehr ftart besucht war, machte einen erhebenden Gindrud. Eine ftrenge Sittenzucht ward eingeführt, die sich sogar auf den Ropfput der Braute erstreckte. Farel ftand indeffen fo gut als allein. Unter den vorhandenen Geiftlichen waren 20 nur wenige, Die er gu Mitarbeitern gebrauchen fonnte. Gein Behilfe Fabri ward nach Thonon (in Savogen) verfest. Birets Unwesenheit war in Laufanne notwendig. Da fügte es fich, bag eben ber Dann in Genf ericbien, ber berufen mar, Die von Farel eingeleitete Reformation weiter durchzuführen und ihr das Gepräge feiner Berfonlichkeit auf-Budruden, Johann Calvin. Farels energischem Auftreten ift es (menichlich gesprochen) au 25 verdanken, daß Calvin, ber als Flüchtling aus Frankreich auf ber Reise nach Bajel begriffen war, wo er den Studien leben wollte, in Genf blieb (f. d. A. Calvin Bo III S. 660,87). Auch der blinde Courrault, ein früherer Augustinermonch, tam dahin und schloß sich Calvin und Farel an. Bon nun an ericheint Farels Birten in Benf aufs innigfte berflochten mit den Schicffalen Calvins, hinter beffen machtige Geftalt Die feinige bescheiben so juriidtritt. Mit ben beiben Rollegen teilte er (1538) bas Schidfal ber Berweifung infolge fomohl ber ftrengen Rirchengucht, welcher Die Genfer fich nicht fügen wollten, als besonders der Zwiste mit den Bernern über die Feiertage, die Taufsteine u. f. w. und der Renitenz gegen die hierüber ergangenen Beschlüsse der Lausanner Synode 1537 (f. Calvin). Farel wurde Juli 1538 nach Neuenburg berufen. Auch da hatte er mit manchen Wider: 35 wartigfeiten gu tampfen. Roch mahrend feines Aufenthaltes in Genf mar in Renenburg (1535) Die erste gesetliche Synode und ber Grund gu ber Rirchenverfaffung gelegt worden, Die fich in außeren Dingen an die Berner Ordnung anschloß. Die öffentliche Sittlichkeit aber lag fehr barnieber. Auch hier widerfeste fich wie in Benf ein großer Teil ber Ginwohner den ftrengen Forderungen des reformatorischen Geistes, der auch folche Bergnügungen wo beschränkte, die man fonft für ehrbar und erlaubt hielt. Diese hofften im Stillen eine Bieberkehr vergnügter Tage, wenn es ihnen gelänge, ben läftigen Cenfor gu verbrangen. Ein äußerer Unlaß tam dazu. Eine vornehme Dame hatte durch mutwillige Scheidung von ihrem Manne öffentliches Argernis gegeben. Farel suchte erft auf seelsorgerlichem Bege auf bessere Gesinnungen zu leiten. Als dies fruchtlos war, und er auch bei den 45 weltlichen Behörden nicht die gehoffte Unterstützung fand, rügte er solches auf der Kanzel. Dies führte zu bedenklichen Auftritten. Das Bolt rottete fich gusammen. Die Dehrheit der Daffe (einige Bornehme waren im hintergrunde) entschied gegen Farel; ber Rern ber Gemeinde war für ihn. Bergebens fuchten Calvin und andere Freunde gu vermitteln. Der Berner Schultheiß, von Battenwyl, huldigte bem Grundfate des Cafareos 50 papismus fo weit, daß er behauptete, er tonne Brediger wie Dienftboten anftellen und entlaffen. Farel bagegen faßte die Sache höher. Bon bem herrn ber Rirche an feine Stelle berufen, fonne er nur auf feinen Befehl fie verlaffen; anders handeln mare Berrat an Chriftus. Dabei berief er fich auf feine Lehre und feinen Banbel, gegen bie niemand etwas einwenden fonnte. Er fuhr fort, fein Umt nach wie vor zu verwalten, und felbst 55 wahrend die Beft in Renenburg wütete, verließ er als treuer hirte Die Berbe nicht. Rach mancherlei Bermittelungsversuchen, wobei durch ein Mitglied der Neuenburger Beiftlichfeit (Rlaffe), Chnard Bichon, Die Butachten anderer Rirchen (Bafel, Strafburg, Ronftang, Bürich) waren eingeholt worden, wurde die Ruhe wiederhergestellt. Bald barauf, nachbem Calvin (September 1541) wieder ehrenvoll nach Benf war gurudberufen worben, verfügte 60

fich Farel auf ben Ruf feiner Freunde ebenfalls babin. Spater (1542) ging er nach Meh, um das dort begonnene Reformationswert ju unterftugen. Er hielt feine Bredigt auf bem Rirchhof ber Dominitaner. Diese ließen mit ben Gloden läuten, um sein Bort zu erstiden. Umsonft! Die Stimme bes Prebigers übertonte die Gloden. Des folgenden 5 Tages hatte er 3000 Buhörer. Sowohl feine Predigt, als eine Taufhandlung, Die er ohne die üblichen Buthaten der Kirche nach rein evangelischem Ritus verrichtete, erregte großes Auffehen. Er ward vor den Rat gestellt, um fich zu verantworten. Der oberfte Beamte (echevin) der Stadt, Cafpar von hun, hatte ihm wohl mogen eine Rirche einraumen, aber er brang nicht burch. Der Rat verbot bei Strafe, Farels Bredigten gu be-10 fuchen Dies hinderte ihn nicht, mitten in der Beft der troftbedurftigen Seelen fich angunehmen. Much in bem benachbarten Borge, bas unter bem Schut des Grafen Bilbelm von Fürstenberg ftand, trat er als Prediger auf. Alls er einft einem Frangistaner, ber auf ber Rangel Die ewige Jungfrauschaft ber Maria behauptete, öffentlich ins Angesicht widersprach, fielen die Beiber über ihn her und zerzauften ihm den Bart und die Saare, 15 bis er ihnen mit Gewalt entriffen ward. Gegen bie wiber ihn erhobenen Berleumbungen verteidigte er fich in einem Brief an ben Bergog von Lothringen. Auf Unftiften bes Rardinals von Lothringen wurden die Evangelischen in Gorze, als fie am Oftoberfeste 1543 mit denen, die aus Det herbeigefommen, bas Abendmahl hielten, von bewaffneter Macht überfallen. Es tam zu einem Gemetel, in dem viele getotet wurden, andere 20 ertranten auf der Flucht. Rur mit Mühe konnten Graf Bilhelm und Farel, der verwundet worden, sich in das Schloß flüchten; von da ward Farel nach Straßburg geschafft. In Met suchte Dr. Caroli, der Farel wie ein boser Schatten verfolgte, die evangelische Gemeinde zum alten Glauben gurudzuführen. Er unterließ auch nicht, Farel ichriftlich anzugreifen, wogegen fich biefer verteibigte. Als die Berfolgung des Herzogs von Lothringen 25 ber Bemeinde in Det ein Ende gemacht und Farel Die Aussicht auf eine weitere Birlfamteit an berfelben genommen hatte, fehrte er 1544 nach Reuenburg gurud, um von da an bis ju feinem Tode der dortigen Rirche feine Thatigkeit ju widmen. Doch unterhielt er mit den Evangelischen in Det fortwährend einen Briefwechsel, und auch mit feiner früheren Bemeinde in Mompelgard, an ber fein Freund Toffanus ftand, blieb er in Berbindung. 30 Noch enger waren feine Beziehungen zu Genf, wo er ftets als der eigentliche Begrunder der Reformation verehrt und in allen schwierigen Lagen von Calvin zu hilfe gerufen wurde. Ebenjo nahm er an ben verschiedenen Rampfen ber ichweigerischen Rirchen und an den Schidfalen der protestantischen Rirche im Großen thatigen Unteil. Bas feine Stellung jum Abendmahlöftreit betrifft, fo ichloß er fich in ber erften Ausgabe bes Sommaire gang an 35 Zwingli an. "Die Saframente find die Zeichen der Dinge und muffen da sein um der Gemeinschaft willen. La saincte table de nostre Seigneur est pour entendre que tous sommes ung et que on ne doit point prévenir ains attendre lung lautre, ne laissant avoir faulte ne nécessité aux indignes: car nous, qui mangeons dung mesme pain et beuvons dung mesme calice, sommes tous ung corps 40 (Ed. Baum p. 36 f.). Später überwog der Einfluß Calvins. Er war trop seiner sonstigen Schroffheit ein eifriger Beforberer ber Union und hoffte, daß in diefer Sache ber Sieg durch Bescheidenheit und Liebe gewonnen werbe. Die Frage über die Gnadenwahl gablte er zu ben ichwierigften und glaubte, bag fie nur unter bem Beiftand bes gottlichen Beiftes fonne geloft werden. Im Rampf mit den Libertinern sowie im Prozeß gegen Servet stand 45 er, wie fich erwarten läßt, auf Calvins Seite. Mit Freuden verfolgte er den Aufschwung, den die Genfer Reformation unter Calvins Leitung nahm. Er äußerte fich, er wolle in Genf lieber der lette, als anderswo der Erste sein. Nur die Treue zu der ihm anvertrauten Herbe in Neuenburg hielt ihn dort zurud. Seinen Bemühungen gelang es auch, mit Silfe ber ihm gunftigen Fürftin eine geordnete Rirchengucht in ben Gemeinden von 50 Neuenburg einzuführen, Die auf der Synode von 1562 ihre Beftätigung icheint erhalten ju haben (vgl. Finsler, Kirchliche Statistit ber reformierten Schweiz, Burich 1854 S. 486). Immer aber trug er die ganze Kirche Chrifti auf seinem Herzen. Bon allen Seiten ward er um Rat gefragt, und wo er helfen tonnte, half er. Go nahm er fich auch ber aus Locarno vertriebenen Glaubensgenoffen an, für die er in Neuenburg eine Steuer fammelte. -85 Noch im Alter von 69 Jahren schritt Farel zur Ehe. Er verheiratete sich mit einer des Glaubens wegen aus Rouen nach Neuenburg geflüchteten Witwe. Selbst seine Freunde mis-billigten den Schritt, weil er zu ärgerlichem Gerede Anlaß gab; nach sechs Jahren ward er Bater eines ihn nicht lange überlebenden Sohnes. Rachdem er feine Balbenfer jum zweitenmale befucht, folgte er einer Ginladung feiner Baterftadt Bap; er langte dafelbit 40 Mitte November 1561 an und predigte vor einer großen Menge Bolles. Dasfelbe that

er in Grenoble. Nach Neuenburg zurückgekehrt, hatte er noch manche Ansechtungen zu bestehen. Tief beugte ihn besonders der Hinschied Calvins im Mai 1564. Im Jahre 1565 begab er sich noch einmal nach Metz, wo sich die Gemeinde aufs Neue gesammelt hatte, und wo er von ihren Altesten auf Herzlichste begrüßt wurde. Gleich am Tage darauf predigte der Greis mit dem Feuer des Jünglings. Als er wieder zu Hause eingetrossen, trat 5 Erschöpfung ein. Er entschlief den 13. Septbr. 1565 in einem Alter von 76 Jahren. Farels Große ift nicht auf dem wiffenschaftlichen Gebiete ber Theologie in erfter Linie Bu fuchen, er war eine überwiegend praftische Ratur und hie und ba rig ihn fein Feuereiser weiter, als die besonneneren Freunde es wünschten. Unter seinen nicht zahlreichen Schristen sind außer den schon genannten Thesen und Briefen zu nennen: Sommaire, 10 c'est une brieve declaration d'aucuns lieux fort necessaires à un chacun chrétien, pour mettre sa consiance en Dieu et à ayder son prochain; neue Ausgabe biefes Sommaire nach der Ausgabe von 1534 mit einer Ginleitung von 3. G. Baum, Professor in Strafburg, Genf 1867, bei Fid; über die Abfassungszeit s. Schiffs mann: Jahrb. für schweiz. Gesch. 1881 S. 87 ff., wo die Annahme einer früheren Aus- 15 gabe von 1534 befampft wird, mahrend fie Benrath Th3B 1881 G. 139 festzuhalten fucht. Sobann: Traité du purgatoire, 1534, 12°; La très sainte oraison, que N. seigneur J. C. a baillée à ses Apôtres, les enseignant comme ils et tous vrais Chrétiens doivent être etc., Genf 1543, 12°, wahrscheinlich eine Überarbeitung des schon 1524 herausgegebenen Traktats De oratione dominica; La Glaive de la parole 20 veritable, tirée contre le Bouclier de defense, du quel un cordelier Libertin s'est voulu servir pour approuver ses fausses et damnables opinions, Genf 1550 (wichtig gur Renntnis ber Libertiner); Traite de la Cene, herausgegeben von du Moulin, 1555; Du vrai usage de la croix de Jésus Christ, et de l'abus et idolatrie commise autour d'icelle et de l'authorité de la parole de Dieu et 25 des traditions humaines (mit einem Unhang von Biret), 1540, neue Ausgabe 1865 in Reuenburg und Paris in der librairie de la Suisse romande, beigefügt find einige fleinere Arbeiten von Farel. In Diefer Schrift bekämpfte er die Staurolatrie und bas Reliquienwesen, das seit der Mutter Konstantins so sehr überhand genommen. Diese nennt er in feinem Gifer, im Begenfat gegen bie Geligfte unter ben Beibern, la plus 30 maudite entre toutes les femmes. Sehr ichon bagegen fpricht er fich über die Rraft des Wortes Gottes aus, das als die mabre Sonne unferer Lampen und Rerzenlichter · nicht bedürfe, fondern feine Burde, Rraft und Schönheit in fich felbst habe. Gin Bergeichnis der famtlichen Schriften Farels bei Schmidt, Farel S. 38 und France Protestante a. a. D. p. 410 ff. herzog + (R. Staehelin). 35

Farnovius, Stanislaus, ? wahrscheinlich nach 1622. - Valentinus Smalcius († 1622), vita autographa (bei S. Beltner, Historia Crypto-Socinismi Altdorfianae quondam academiae infesti, Leipzig 1729 p. 1158—1218); Stanislaus Lubieniecius († 1623), Historia reformationis Polonicae, u. a. Freiftabt 1685; Andreas Wissowatius († 1678), Narratio compendiosa, quomodo in Polonia a Trinitariis Reformatis separati sint Chri-Narratio compendiosa, quomodo in Polonia a Trinitariis Reformatis separati sint Christiani Unitarii (in dem gleich zu erwähnenden Buche von Sandius p. 207—217); Christophorus Sandius (jun. † 1680), Bibliotheca Antitrinitariorum . . . Opus posthumum, Freistadt 1684; Chr. A. Salig, Bollständige Historie der Augspurgischen Consession II, Halle 1733 S. 685—87; Joh. Georg Balch, Historie der Augspurgischen Consession II, Halle 1733 S. destanden IV, Jena 1736 S. 142 f.; 45 F. S. Bod, Historia Antitrinitariorum, maxime Socianismi I, 1 Königsberg und Leipzig 1774 S. 234 u. 334—340 (giebt von allen genannten Autoren die reichhaltigste Auskunft); D. Fod, Der Socianismus I Kiel 1847 S. 155 f.; H. Dalton, Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirche in Kußland III: Lasciana, nebst den ältesten evangelischen Synodals protofollen Rolens 1555—61. Berlin 1898. protofollen Bolens 1555-61, Berlin 1898.

Stanislaus Farnovius "seu Farnesius" (Wissowatius p. 213) "et in actis MSS haud raro Pharnovius" (Bod 334; ebenfo Urfinus und die Beidelberger Datrifel, vgl. unten), ein Bole von Geburt (Matrifel ber Univ. Beibelberg ed. G. Toepte II, Heidelberg 1868 S. 33 Nr. 8; "Farnowski", Fod S. 155) separierte sich seit der Sp-node von Lancut (Galizien) i. J. 1567 (Lubieniec. p. 215) von den übrigen Unitariern 55 Bolens, welche die Präexistenz Christi leugneten, und ward — ein Gesinnungsgenosse des Gonefius (vgl. über diefen bas Prototoll bei Dalton S. 403) — ber leibenschaftliche Führer der "arianischen" Gruppe der Antitrinitarier, welche zwar die praeeminentia patris prae filio behaupteten, Christum aber als präexistent dachten und nach dem Tode des Farnovius "teils unter den übrigen Unitariern, teils unter den Calvinisten verschwanden" &

(Wissowatius p. 213). Die "Acta MSS", welche Bod ermahnt, find m. 28. ungedrudt, die [polnischen] Schriften bes Farnovius (Bod G. 336-40) mir unzugänglich und unverständlich. Man wird mehr wissen können, als bis jest festgestellt ist. — Buerst taucht Farnovius auf, als ihn am 25. März 1564 unter Erwähnung seiner Anwesenseit in Marburg Joh. Bincierius an Bullinger empsiehlt (ep. Pinc. bei J. C. Füßlin, Epistolae ab eccl. Helv. reform. scriptae, Cent. I Nr. XCVII p. 475, nach Bod 335). Bald danach, am 3. Mai 1564, ist er als "Stanislaus Pharnovius Polonus" in Beibelberg immatrifuliert (Toepte a. a. D.). Schon bamals dachte er arianisch und ftand mit der Trinitätslehre auf gespanntem Juge, wurde deshalb aus heidelberg - wann? 10 weiß ich nicht — weggewiesen (Zach. Ursinus, opp. II — nicht III, wie Bod fagt — Heidelberg 1612 p. 1765). Nach der Synode in Lancut begründete und leitete er (Lubieniec. p. 220) eine Schule in Sandec (im jetzigen Galizien). Noch 1614 war er am Leben: Bal. Schmalz hatte damals, im Februar, eine [erfolglose] Zusammenkunft mit ihm (Smalc. p. 1201). Da Schmalz, so treulich er Todesfälle registriert, den Tod des Far-15 novius nicht bucht, ift Farnovius wohl erft nach 1622 geftorben. - Den hl. Beift bachte F. perfonlich, verwarf es aber, bag er angerufen werde (vgl. Die Citate bei Bod S. 339); über die Erwachsenentaufe (burch immersio) bachte er wie die übrigen Unitarier.

Faften im Alten Teftament. - Reil, Sandbuch ber bibl. Archaol.2 353 f.; Benginger, 20 Hebr. Archäol. 165 464. 477; Rowad, Debr. Archäol. 2, 270 ff.; Smend, Lehrb. d. altteft. Religionegeich. 125. 325; Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites. 1889, 413; Schwally, Das Leben nach dem Tobe, 26 ff.

Der gewöhnliche Ausdruck für "Faften" im Bebräischen ift Dru, ein Wort, bas auch bei den Aramäern, Arabern und Athiopiern vorfommt. Es findet fich fowohl in alteren vom der den Aramaern, Arabern und Athiopiern vortrommt. Es sinder sich soviolisten (d. B. 2 Sa 12, 16 ff.) als in den jüngsten Schriften wie Daniel und Esther. Fes 38, 3 wechselt es im Parallelismus mit אָרָהְיּבְּיִיּ seine Seele demittigen, sich einen Zwang auslegen, auf die Befriedigung eines sonst berechtigten Dranges verzichten (vgl. Nu 30, 14). Mit genauem Ausdruck heißt es Ps 35, 13 (wonach wohl 69, 11 zu ändern ist) אָרָהְיִּבְּיִיִּ und endlich sindet sich שִׁרְיִּבְּיִי ohne weiteren Zusaß in so dem bestimmten Sinne: Fasten, Le 16, 29. 31; 23, 27. 29; Nu 29, 7. Das daraus entstandene Bort אָרָהְיִּבְּיִיִּ vom Kastein im allgemeineren Sinne gebraucht wird. Eine genaue Barallele hietet das sprijke ward das mit wird oder ähnligen Beariffen als Obiett naue Parallele bietet bas fyrifche wan, bas mit wo ober ahnlichen Begriffen als Objett ebenfalls "faften" bedeutet (Rölbete, 3bmG 33, 530).

Die Frage nach der ursprünglichen Bedeutung des Faftens (Die beispielsmeife Robertfon Smith als eine Borbereitung auf den Genuß des heiligen Fleisches bestimmt) laffen

wir hier unerörtert, da es nur unsere Aufgabe ist, die im AT vorkommenden Formen zu beschreiben. Sier findet sich nun das Fasten hauptsächlich in folgenden drei Fällen. Nach Er 34, 28 verweilt Wose 40 Tage und Nächte auf dem Berge Sinai bei 40 Jahve ohne zu essen und zu trinken und schreibt danach die zehn Gebote auf die Taseln auf, vgl. Dt 9, 9, 18. hiermit fann man die Stellen Da 9, 3; 10, 2 f. vergleichen, wo Daniel feine Offenbarungen empfängt, nachbem er eine Beit lang gefaftet ober nur bas Rotburftigfte genoffen hat. Deutlich bezeichnet bas Faften bier eine Borbereitung, durch welche der Menich in einen folden Buftand verfett wird, daß er mit Gott verlehren

45 und seine Borte vernehmen fann. Bgl. Nöldede, Gesch. d. Dorans 20. Zweimal kommt das Fasten als eine Form der Trauergebräuche bei Todesfällen vor. Nach 1 Sa 31, 13; 1 Chr 10, 12 verbrannten die Bewohner der Stadt Jabes die Gebeine Sauls, begruben fie unter einem großen Baum und fasteten bann 7 Tage lang. Und als David den Tod Sauls erfährt, fasten und weinen er und seine Leute bis jum 50 Abend um Saul und Jonathan, 2 Sa 1, 12. Deshalb wundern sich später die Männer Davids, ba er nach bem Tobe feines Rindes Speife verlangt, mahrend er vorher gefaftet hat, weil er nach ihrer Meinung gerade jest fasten follte, 2 Sa 12, 16 ff. Diefe Form des Fastens hat vielleicht ursprünglich eine bestimmte religiose Bedeutung gehabt; auf dem Gebiete der mosaischen Religion reiht fie fich aber nur an die verschiedenen Abstinengen 55 an, die z. B. auch bei den alten Arabern bei Todesfällen üblich waren, vgl. Wellhausen,

Refte arabischen Beidentums 2 182.

Beit häufiger tommt aber bas Faften im Ginne einer für ben Menfchen empfind. lichen Resignation vor, durch welche er hofft, Gott gur Erfüllung feiner Bunfche bewegen au fonnen. Der Fastende bringt durch seine Gelbstbeberrichung ein Opfer, auf welches nach seiner Erwartung Gott Rücksicht nehmen muß. Deshalb wird das Fasten neben dem eigentlichen Opser erwähnt. "Wenn sie sasten, höre ich nicht auf ihr Flehen, und wenn sie Opser darbringen, habe ich keinen Gefallen daran" heißt es Jer 14, 12. Der Grundbegriff dieses Fastens ist der der Selbstdemüttigung, wie er auch aus dem oben erwähnten Sprachgebrauch hervorgeht. "Hat du gesehen, daß Ahab sich vor mir gedemütigt seine Jere fragt der Herr Gest, als der König sasten. 1 Kg 21, 28. Bgl. hiermit Dt

8, 3: Gott bemutigte bas Bolf und ließ es Sunger leiben.

Einem Saften in Diefem letten Sinne unterwarfen fich die Gingelnen oder bas gange Bolf bei den verichiedenften Belegenheiten, wo es galt Erhörung bei Gott gu finden. David fastet, als sein Rind todkrant ift, und hört nach dem Tode des Kindes damit 10 auf, weil von einer Erhörung jett nicht mehr die Rede sein kann, 2 Sa 12, 16 ff.; vgl. Pf 35, 13, wo der Fromme fastet, wenn seine Freunde frank sind. Als Elija dem Könige Uhab den Untergang verkündet hat, fastet dieser und erwirkt dadurch, daß das Unheil erst seinen Sohn treffen sollte, 1 Kg 21, 27 ff. Nehemias sastet und betet, als er von den traurigen Zuständen in Jerusalem Nachricht bekommt, Reh 1, 4. Bgl. aus einer 15 späteren Beit Gi 31, 26; To 12, 10. Unter großen Gefahren, oder wenn ein Unglud eingetroffen ist, fastet das Bolk, Ki 20, 36; Jer 36, 6 ff.; 2 Chr 20, 3; 1 Mak 3, 47, vgl. besonders Jo 1, 14; 2, 12 ff., wo ein Fastensest geseiert wird um das Bolk von der Heuschenblage zu befreien. Nach dem Exil wurden die Gedächtnistage der trauzigsten Kataftrophen, die das Bolk getroffen hatten, als Fasttage begangen, um Jahve zu 20 bewegen, dem Esende ein Ende zu machen, Sach 7, 3 ff.; vgl. Jes 58, 3, wo das Bolk meint Grund zur Unzufriedenheit zu haben, weil der herr auf ihr Fasten keine Kücksicht nimmt. Befonders griff man zu diefem Mittel, wenn man vom Gundenbewußtfein gedrudt mar, weshalb bas Fasten oft von Gundenbekenntniffen begleitet wird, 1 Sa 7, 6; Reh 9, 1; 30 3, 15 vgl. Esr 10, 6 und die schon angeführte Stelle Da 9, 3, die teilweise hierher ge- 25 hort. Bielleicht läßt fich die Erzählung 1 Rg 21, 9 ff. auf diese Beise erklaren, so daß das allgemeine Fasten, das in Jigreel einberufen wird, eine begangene Gunde aufdeden foll, als deren Urheber dann Nabot fälschlich verklagt wird. Auch fastete man bei gefährlichen Unternehmungen um einen gludlichen Ausgang zu erzielen, 3. B. als Efther ben gefährlichen Gang zum Könige wagte, Eft 4, 16, ober als Esra und seine Begleiter sich 30 auf die Reise nach Balästina vorbereiteten, Esr. 8, 21. In der Form eines Gelübdes tritt das Fasten 1 Sa 14, 24 auf, wo Saul einen Fluch spricht über jeden, der bis zum Abend etwas ist, um dadurch die vollständige Befiegung der Feinde zu erreichen (vgl. d. A. Gelübde).

Im Gefete wird das Faften nur einmal angeordnet, nämlich beim Ritual des Bersohnungstages, Le 16, 29. 31; 23, 27—32; Ru 29, 7. Un diesem Tage darf nicht nur 35 nicht gearbeitet, sondern auch nicht gegessen oder getrunken werden. Die Erklärung liegt in dem Charafter dieses Tages als dem großen Feste des Sündenbekenntnisses, Le 16, 21, Außerdem wird Est 9, 31 für das Purimfest ein mit Fasten verbundenes Weinen als Sahung eingeschärft. In welchen Berhältnisse dieses Fasten aber zu dem eigentlichen Charafter des Purimsestes steht, ist ganz unklar.

Die großen allgemeinen Fasttage der Israeliten wurden seierlich einberusen (877), 1 Rg 21, 9; Est 8, 21; 2 Chr 20, 3, oder geheiligt (BP), 30 1, 14; 2, 15. An der lestgenannten Stelle wird ber Tag mit Posaunenklang angekundigt. Säufig wird das Faften von Ceremonien begleitet, die fonft bei ben Trauergebranchen vortommen. Der Faftende zerreißt seine Kleider 1 Kg 21, 27; Jo 2, 13, legt das Trauerkleid an und bestreut sich 45 mit Staub 1 Kg 21, 27; Jes 58, 5; Joel 3, 5; Neh 9, 1; Da 9, 3; Est 4, 3; 1 Mak 3, 47; Jud 4, 5 ss. Einmal ist vom Wasserausgießen neben dem Fasten die Rede, 1 Sa 7, 6. Gewöhnlich dauerte das Fasten nur einen Tag dis zum Abend, 1 Sa 14, 24; 2 Sa 1, 12; Ri 20, 26, vgl. den Ausdrud "Fasttag" Jer 36, 6 und das Fasten am Berfohnungstage. Bon einem breitägigen Faften, wo weber am Tage noch mahrend so der Nacht etwas gegeffen wurde, ist Eft 4, 16 die Rede. Das fiebentägige Faften 1 Sa 31, 13 ift bagegen fo zu verstehen, daß nur bis zum Abend gefastet wurde, vgl. 2 Sa 3, 35 und das Ramadhanfaften der Araber (Gur 2, 183). Bon dem dreiwochentlichen Faften Da 10, 2 f. heißt es ausdrudlich, daß es darin bestand, daß Daniel feinen Wein, fein Fleisch oder wohlschmedende Speisen genoß. Judith fastet jeden Tag mit Ausnahme der Sabbathe 55 und übrigen Festtage, Jud 8, 6. Bgl. sonst noch Bf 109, 24, wo von der durch viel Fasten hervorgerufenen Abmagerung Die Rebe ift.

Die Bropheten betrachteten bas an britter Stelle beschriebene Saften gang auf Diefelbe Beife wie die übrigen außeren Rultusformen und befampfen den Bahn des Bolfes, als tonnte man auf Diefe Beife Gottes Bohlgefallen gewinnen. Der Brophet, Der Jef 60

58 geschrieben hat, geißelt die Fasttage der Jeraeliten, an welchen fie ihre Geschäfte trieben, ihre Arbeiter drangten und fich gantten und schlugen. Daß man faftet, ein Trauer-fleid anzieht und seinen Ropf beugt, macht einen folchen Tag nicht zu einem Tage des Bohlgefallens. Das rechte Fasten, wie es Gott gefällt, b. h. Die wirkliche Gelbit 6 bemutigung, besteht vielmehr darin, daß man die Gebundenen befreit, die Sungrigen fbeift. Die Umherirrenden aufnimmt und die Radten fleibet. Und wenn auch Sacharja Die Fafttage hauptfächlich deshalb verwirft, weil die Deffiaszeit nahe ift, fo beraubt er doch bas Fasten jeder Bedeutung durch die Frage, ob fie glauben, daß es für Gott irgend welchen Wert hat, ob fie fasten oder effen, Sach 7, 5 f. Nichts desto weniger gewann das Fasten 10 in der nacherilischen Zeit eine stets wachsende Bedeutung, wie schon mehrere der angeführten Stellen gezeigt haben. Aber die Wertschapung und die Formen bes Faftens in der nachbiblifchen Beit f. d. Al. Gottesbienft, fynagogaler.

Fasten in ber Rirche. - J. Dallaeus (Daille), De jejuniis et quadragesima liber, Daventriae 1654; Pasch. Quesnell, De jejunio sabbati in ecclesia Romana observato, temto pore S. Leonis pp. I (MSL 55, 627—646); L. A. Muratori, De IV temporum jejuniis disquisitio (Anecdota Tom. II. Mediolani 1698 © 246—266); Just Henning, Böhmer, De
jure circa jejunantes, abstinentes et jejunos, Halae 1722; J. C. Suicer, Thesaurus ecclesiasticus, e patribus graecis ordine alphabetico exhibens, quaecunque, phrases, ritus, dogmata, haereses, et hujusmodi alia spectant, Bb 2º Amstelaedami 1728 s. v. vηστεία und 20 ξηροφαγία; J. Bingham, Origines sive antiquitates ecclesiasticae. Ex lingua anglicana in latinam vertit J. H. Grischovius. Vol. 9, Halae 1729, S. 177—264; E. Martène, De antiquis ecclesiae ritibus, Bb 1-4, Antverpiae 1736—1738 (pgl. den Inder am Schluß von Bb 3); 3. Chr. 2B. Augufti, Dentwürdigfeiten aus ber driftlichen Archaologie mit beständiger Rucficht auf die gegenwärtigen Bedürfnisse ber driftl. Kirche, Bo 10. Leipz. 1829 S. 309 bis 420. — Andere ältere Litteratur über das Fasten und einzelne Fastenbräuche verzeichnet J. E. Volbeding, Index dissertationum, programmatum et libellorum, quibus singuli historiae N. T. et antiquitatum ecclesiasticarum loci illustrantur, Lipsiae 1849, S. 119 f. — H. Lieute, Die Quadragefimal-Faften der Kirche, München 1853; A. Linsenmann, Entwickung der firchlichen Fastendisziplin dis zum Konzil von Ricäa. Gekrönte Preisschrift, München vertrichtigen Fahendisziphin die Jum Konzu von Actaa. Gertonie Preischeft, Minden 30 1877; F. X. von Junk, Die Entwidlung des Ofterfastens (ThOS 75, 1893, S. 179—225 und in seinen Kirchengeschichtlichen Abhandlungen und Untersuchungen, Baderborn 1897 S. 241 bis 278). Ich ichtere nach den Abhandlungen. Dazu A. Jülicher in GgA 1898, 1—15; Th. Jahn. Stizzen aus dem Leben der alten Kirche, L. Aust., Erlangen 1898, S. 359 f. 368—373; L. Duchesne, Origines du culte chrétien. Étude sur la liturgie latine avant Charle-35 magne, Imperiode de Constitution de Con der Montanisten und Manichaer, die Grundsate des Abrius, Eustathius, Jovinian und Bigilantius, und die Haltung der Reformatoren vgl. die betr. A. (Aerius I S. 233, 16; Eustathius oben G. 628, 34).

Boch en faften. Bur Beit Jefu Chrifti fafteten Die Bharifaer am Montag und 40 Donnerstag. Nicht alle in jeder Boche bas gange Jahr hindurch wie jener Giferer in Le 18, 12; fondern von Beit ju Beit, bei befonderer Gelegenheit, aber bann immer an diefen beiben Tagen (vgl. E. Schurer, Geschichte bes judischen Boltes im Zeitalter Jesu Christi, Bd 22, Leipzig 1886 S. 411 f.; D. Böckler, Askese und Mönchtum, Bd 1. 22, Franksurt a. M. 1897 S. 121 ff). In Anlehnung an die jüdische Sitte hat sich das driftliche Fasten entwickelt. Die Didache schreibt c. VIII, 1 vor, daß die Heidenchristen

nicht an den judischen Tagen, fondern am Mittwoch und Freitag fasten follen. Der Bortlaut der Bestimmung scheint barauf hinzuweisen, daß manche Christen oder gar Christengemeinden die Fasten mit den Juden hielten, so daß als älteste Form des Fastens in der Rirche die Beobachtung ber judischen Wochenfasten zu konftatieren mare; und wer ben 50 judischen Brauch kennt, wird die Frage auswerfen muffen, ob die Didache beabsichtigte, ein zweitägiges Fasten in jeder Boche vorzuschreiben, oder ob fie Mittwoch und Freitag nur als die eventuellen Fasttage der Chriftenheit bezeichnen wollte. Auf jeden Fall aber zeigt die Bestimmung, daß die jüdische Sitte für die älteste Kirchensitte in diesem Punkte bestimmend war; sonst ware man nicht auf zwei Fasttage in der Woche gekommen. Der 55 scharf ausgesprochene Gegensatz gegen das Judentum bemantelt nur die nahe Anlehnung.

Eine folche Stellungnahme zur judischen Sitte ift aber nur benkbar in der altesten Zeit ber Rirche, im apostolischen Beitalter ober an feiner Grenze; ber Berfaffer ber Dibache wird bas driftliche Wochenfasten fo wenig erfunden haben wie die andern Ginrichtungen, die er beschreibt oder vorschreibt. - Die Beobachtungen an der Didache werden beftätigt

burch ben etwa gleichzeitigen Sirten bes hermas. Un jenem Tage, beffen Ereigniffe Sim. V 1 beschrieben werben, fastet hermas sichtlich nicht privatim, sondern die Gemeinde, ober ein Teil der Gemeinde, fastet mit ihm. Er nennt auch fein Faften orazion; bas

ift der römische Rame für das Bochenfasten. Daß aber die gange Gemeinde die Stations. tage beobachtet hatte, ift auch hier nicht zu ertennen; und es ift ausgeschloffen burch bie weitere Geschichte der Fasten. Denn noch um 200 und später legte die Kirche Wert darauf, daß die Wochenfasten nicht geboten seien. Die Fasttage stehen sest, Mittwoch und Freitag; aber sie werden gehalten pro temporibus et causis uniuscujusque, je nach dem ob jemand Zeit und Bedürsnis dazu hatte, ex arbitrio, non ex imperio (Terstullian, De jejunio 2; CSEL 20, 275, 21 ff.). Die Mahnung des Herrn, daß das Fasten verborgen bleiben solle vor den Augen der Menschen (Mt 6, 16—18), ließ sich auf find auf fie noch anwenden (Tertullian, De oratione 18; CSEL 20, 191, 19 f.). Im Laufe bes dritten Jahrhunderts erst wurde das Fasten am Mittwoch und Freitag für alle Geseb, 10 wie die sprische Didaskalia c. 21 und Origenes (in Levit. hom. 10; Lommabsch 9, 372) zeigen. In des einzelnen Belieben blieb nur gestellt, ob er strenger oder leichter fasten wollte (Bictorin, De fabrica mundi; Routh III2 456). Schon in der Zeit, als das Bochenfasten fasultativ war, hatte man es übrigens gewöhnlich nur bis zur neunten Stunde ausgedehnt, d. h. bis jur Stunde der hauptmahlzeit (vgl. 3. Marquardt, Privat= 15 leben der Römer, Bd I<sup>2</sup>, Leipzig 1886, S. 298); dabei blieb man auch, als es offiziell wurde (Tertullian, De jej. 10, a. a. D. 286; Bictorin a. a. D.; Epiphanius, De fide 22, Dindorf III 583; Brudentius, Peri stephanon VI, 52 ff.). Der Montanist Tertullian läßt die Fasten an diesen Tagen daher nur als semijejunia gelten (De jej. 13 a. a. D. 291, 17). Im Westen nannte man die Bochensastenes, "Bache", nach 20 einem naheliegenden Bergleich aus dem Militärdienst (Tertussian, De or. 19 a. a. D. 192, 11; Lactantius, Divin. inst. VII 27 Schluß); im Orient scheint der Ausdruck nicht heimisch geworden zu sein. Allgemein aber war es seit dem dritten Jahrhundert die Fastenvorschrift zu begründen aus dem Leiden Christi (venit enim de exitu domini; Tertullian, De jej. 10 a. a. D. 287, 17), indem man Freitag als Tag ber Rreugigung, 25 Mittwoch als Datum der Gefangennahme (Bictorin a. a. D.; fprifche Didastalia a. a. D.; Epiphanius a.a.D.), oder richtiger als Tag des bosen Rates bezeichnete (Petrus von Alexandrien c. 15, Routh IV 45; Augustin ep. 36, 30 MSL 33, 150; Const. ap. VII 23, 1). Für die Auswahl des Freitags mag in der That die Rücksicht auf den Karfreitag von Ansang an bestimmend mitgewirkt haben: wie man an jedem Sonntag der Auferstehung, so mag 30 man an jedem Freitag bes Todes Chrifti gedacht haben. Beim Mittwoch aber scheint die Beziehung auf die Leidenszeit zu gefucht, als bag fie urfprünglich fein tann. Man fuchte eben fpater die beiden Fafttage, die man einmal hatte, ju begrunden aus der Beilsgeschichte, so gut es anging. Gine Anderung der Sitte ift feit dem Anfang bes dritten 35

Jahrhunderts von Rom ausgegangen, indem man neben dem Mittwoch und Freitag auch den Sonnabend als Jaftag behandelte (vgl. Zahn, Stizzen 2 371 ff.). Tertullian kennt den Brauch, mißbilligt ihn aber (De jej. 14 a. a. D. 293, 5 ff.); Hippolytus hat nach einer glaubwürdigen Notiz des Hieronymus (ep. 71 MSL 22, 672) über die Frage gesichrieben, ob am Sabbath zu fasten sei; Bictorin von Pettau hält es für notwendig, weil w man Sonntags zum Abendmahl ginge, und fich doch vorbereiten muffe. Beite Berbreitung hat die römische Sitte niemals gefunden. Richt nur ftellte sich der Orient, soweit er sie tannte, stets ablehnend (Const. ap. V 20, 8; Can. apost. 65; e. 55 Trullanum 692); denn hier galt der Sonnabend seit dem vierten Jahrhundert gerade als kirchlicher Festtag; auch Spanien fprach fich auf der Synode von Elvira ca. 306 c. 26 dagegen aus 45 (boch ift das Berftandnis des Ranons nicht gefichert; vgl. Bahn, Stiggen 2372); in Mailand ubte man fie nicht, in Afrika nur stellenweise (Augustin ep. 36, 31; MSL 33, 150); bie irifche Rirche fannte fie nicht, und auch in die Rlofter fand fie feinen Gingang (Regula Benedicti c. 41). Go blieb bas Sonnabenbfaften fpegififch romifch. Charafteriftifcherweise murbe es damit begrundet, daß Betrus am Connabend vor feinem Rampf mit 50 Simon Magus famt ber romischen Gemeinde gefastet habe (Caffian, De coenobiorum institutis III, 10; MSL 49, 147). Auguftin weift die apotruphe Begrundung ab (ep. 36, 21; MSL 33, 145), und bemerkt richtig, man faste propter humilitatem mortis domini (a. a. D. 150); das Fasten am Sonnabend sollte eine wöchentliche Bieder-holung des Ostersastens sein (vgl. Innocenz I. ep. 25, 4; MSL 20, 555). Alls ein 55 Schibboleth römischer Sitte wurde es noch bis in die neueste Zeit von Papsten aus der Bergeffenheit hervorgeholt und aufs neue eingescharft (Gregor VII. a. 1078 im Corpus juris canonici c. 31 dist. 5 de consecratione; Benedift XIV., De synodo dioecesana, Romae 1755 G. 395 ff.), aber nicht ohne Entgelt. Da drei Fasttage in jeder Boche guviel ericheinen mochten, ließ man den Mittwoch als Stationstag fallen; In- 60

nocenz I. († 417; a. a. D.) erwähnt ihn nicht mehr. So bestand seitbem im Bochenfasten der Kirche eine Berschiedenheit: im Orient und einem Teil des Occidents blieb man
der in gewisser Beise uralten Sitte, am Mittwoch und Freitag zu sasten, treu; in Rom
und seinem Machtbereiche sastete man an den beiben letzten Bochentagen. Doch ist auch
sim Besten der Mittwoch als Fasttag gelegentlich wieder aufgetaucht.

Für die Auffassung des Fastens ist es nicht ohne Bedeutung gewesen, daß bis ins dritte Jahrhundert hinein die Beteiligung daran freiwillig war. Nur den einen oder die zwei Tage vor Oftern wurde offiziell von allen gefastet; und auch das war nicht einmal überall üblich (s. unten S. 773,16). Aber zweimal in jeder Boche, hundertundviermal im 10 Jahr, trat mit der Wiederkehr der Stationstage an den einzelnen die Frage heran, ob er nicht fasten wolle; und, soweit wir wiffen, wurde die Gelegenheit viel benutt. Dadurch ift es verständlich, daß die Enthaltung von Speife und Trant so fruh als Leiftung gewertet wurde, mit ber ber einzelne Chrift fich Gottes Bohlwollen gu erwerben fuchte. Es fam hingu, daß man nach alter Sitte (Didache I, 3; hermas, Sim. V 3, 7; Drigenes in 16 Lev. hom. 10, Lommatich 9, 372; Sprische Didastalia c. 19) das vom Munde ab-gesparte Effen Bedürftigen zu geben pflegte, wodurch das Fasten wie das Almosen als eine Gabe an die Armen um Gottes willen geschätzt wurde. Beides sah man als opera supererogationis an; und es wurde der Grundsatz verkündet: Non tantum obsequi ei [Deo] debeo, sed et adulari (Tertusian, De jej.; a. a. D. 291, 25); nam qui in 20 istis servit, placabilis et propitiabilis Deo nostro est (a. a. D. 293, 24 f.; vgl. schon Hermas, Sim. V 3, 8); mit den Werken meinte man Gott zu versöhnen. In Tertusians Schrift De jejunio ist diese Lehre vom Fasten fertig. Chprian hat sie öster nachdrücklich bekannt. Unter solchen Umständen ist es nur natürlich, daß auch später, als Ottersatten und Stationstates länest abstanct ist es war natürlich, daß auch später, als Ofterfasten und Stationstage langft obligatorisch geworden waren, noch viel freiwillig 25 gefaftet wurde. Da bedurfte es taum folder Empfehlungen, wie fie Origenes ausspricht: Est certe libertas christiano per omne tempus jejunandi, non observantiae superstitione, sed virtute continentiae. Nam quomodo apud eos castitas incorrupta servatur, nisi arctioribus continentiae fulta subsidiis? Quomodo scripturis operam dabunt? Quomodo scientiae et sapientiae studebunt? Nonne 30 per continentiam ventris et gutturis? Quomodo quis se ipsum castrat propter regnum coelorum, nisi ciborum affluentiam resecet, nisi abstinentia utatur ministra? Haec ergo christianis jejunandi ratio est (in Lev. hom. 10; Loum. 9, 372); benn das Fasten schien seinen Wert in sich selbst zu tragen; es war ein meritum. Aber es ist verständlich, wie notwendig schon in der Zeit der werdenden (Hermas, 25 Sim. V 3, 5—8; 1, 3—5) und gewordenen altsatholischen Kirche Ermahnungen waren, die auf die rechte Gesinnung bei Ausübung des Fastens drangen: Vis tibi adhuc ostendam, quale te oportet jejunare jejunium? Jejuna ab omni peccato, nullum cibum sumas malitiae, nullas capias epulas voluptatis, nullo vino luxuriae concalescas. Jejuna a malis actibus, abstine a malis sermonibus, contine te to a cogitationibus pessimis. Noli contingere panes furtivos perversae doctrinae. Non concupiscas fallaces philosophiae cibos qui te a veritate seducant. Tale jejuniam Deo placet (Origenes a. a. D. 371); denn die Auffassung vom Fasten als religiöfer Leiftung Gott gegenüber brobte immer mehr zu veräußerlichen und gu verflachen.

Bie gesetlich man es auffaßte, sieht man daraus, daß manche Christen das Abendsmahl an den Fasttagen meiden zu müssen glaubten, und daß Tertullian ihnen daraushin den Kat giebt, das empsangene Stück Brot mit nach Hause zu nehmen (De or. 19); in Alegandrien wagte man noch im fünsten Fahrhundert in den Gottesdiensten der Bochensasttage das Abendmahl nicht zu seiern (Socrates h. e. V, 22). Auch die sprachliche Unterscheidung zwischen statio — Halbsasten, jejunium — Ganzsasten, superpositio so (önkegodeacs) — Übersasten bis zum andern Tage, zeigt, wie genau man die jedesmalige Leistung abwog. Tras den einzelnen ein Unglück, so sastete er, um Gottes Zorn zu beschwichtigen; und wenn die Ruhe der Gemeinde gesährdet schien und eine Bersolgung hereindrach, psiegten die Bischöse allgemeine Fasten anzuordnen (Tertullian, De jej. 13; a. a. D. 291, 16 ff.; De fuga 1), übrigens vermutlich an den Stationstagen. Die Anschwang von dem privatrechtlichen Berhältnis des einzelnen Gott gegenüber hat dann noch eine lange Geschichte in der Kirche gehabt; sie ist im Abendlande stets markanter hervorgetreten als im Orient. Das Fasten war so sehr im Schwange, daß man schon um 200 die Beiten sehrlessete, an denen es untersagt war, weil sie Freudenzeiten waren: am Sonntag und in der Pentelosse (Tertullian, De corona 3). Später sind diese Berbote vielsach

wiederholt und auch erweitert worden: mit ben Feiertagen der Rirche war Faften ftets

unverträglich (vgl. Augusti 10, 380 ff.).

Diterfaften. Die Dibache erwähnt weber bas Ofterfeft noch bas Ofterfaften. Bei ihrem litterarifchen Charafter ift mit giemlicher Bestimmtheit zu behaupten, bag fie beibes in ihrem Bereich nicht tannte. Damit mare bewiesen, daß die Feier bes Conntags in ber s Kirche alter ift als die des Oftersestes, das wöchentliche Gedachtnis der Auferstehung alter als das jährliche; und ebenso das aus dem Judentum entlehnte Wochenfasten alter als das christliche Oftersasten. Aber bis hoch in das nachapostolische Zeitalter werden die Anfange bes Dfterfestes hinaufreichen, und es icheint, daß in den meiften Gemeinden von Anfang an bem Fefte ein Faften vorausging. Das ift nicht etwa aus Anlehnung an jubifche 10 Sitte zu erklären, sondern spezifisch driftlich. In dieser Busammensehung von Faften und Freudenfest fand der Doppelcharafter des chriftlichen Passah seinen Ausbruck: Tod und Auferstehung. Man fonnte bas Ofterfaften als Die Feier bes Rarfreitags bezeichnen, ber ja fonft nicht begangen wurde. Der quartadezimanische Streit am Ende bes zweiten Sahrhunderts zeigt bei beiden Parteien hinfichtlich des Fastens keinen prinzipiellen Unterschied; 16 es fasteten sowohl die Affiaten wie ihre Gegner (Eusedius h. e. V 23, 1). Aber bei dieser Gelegenheit kam zum Borschein, daß im einzelnen viele Abweichungen bestanden, über bie man fich bis babin feine Rechenschaft gegeben hatte. "Denn die einen glauben, daß fie nur einen Tag faften follen, bie andern zwei, andere noch mehrere. Bieber andere laffen die Beit des Faftens vierzig Stunden lang Tag und Nacht hindurch dauern. 20 Und diefe Berichiedenheit in Beobachtung des Faftens ift nicht erft zu unferer [bes Frenaus] Beit entstanden, fondern ichon lange vorher bei unfern Borfahren, welche fich vermutlich nicht aufs genaueste daran hielten und so die in aller Einfalt und aus Unkunde entstandene Gewohnheit auf die Nachkommen vererbten" (Eusebius h. e. V 24, 12 f.). Im weiteren erinnert der alte Frenäus den römischen Biktor daran, daß das Oftersasten in Rom über- 25 haupt gang jungen Datums fei; erft unter Bischof Soter (166-174) fei es eingeführt worden; von der Beit bes Auftus bis auf Unicet habe man in Rom vor Oftern nicht gefaftet (vgl. die richtige Interpretation der Stelle bei Th. Zahn, Forschungen zur Geschichte des MIlichen Kanons und der altfirchlichen Litteratur, IV, Erlangen 1891 S. 283—308. Dagegen verfichert er, daß in Ufien die Fastengewohnheit bis auf die Beit des Johannes 20 und der übrigen Apostel fich gurudverfolgen laffe; überhaupt spricht er fo, als ob Rom mit seiner Gewohnheit, nicht zu fasten, schon in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts ziemlich allein gestanden hätte. — Bas Frenäus im Überblick erzählt, läßt sich im einzelnen illustrieren. Die Quartadezimaner sasteen nur einen Tag, den 14. Nisan, wie noch zur Zeit des Epiphanius (Panarion 50; Dindorf II 447 f.). Auch Tertullian spricht in De 85 oratione 18 (a. a. D. 192, 1 ff.) von dem einen dies paschae, an dem eine communis et quasi publica jejunii religio [Berpflichtung] bestände; in De jejunio 2 (a. a. D. 275, 17 ff.) bagegen von zwei Tagen; es scheint also, als ob in ber Beit, die zwischen De oratione und De jejunio liegt, bas Oftersaften in ber afrikanischen Kirche eine gelinde Berschärfung ersahren hätte. Aus beiden Stellen ift zu ersehen, daß man das Oftersasten 40 ganz anders auffaßte als die Stationstage: als Pflichten jedes Christen; und zwar des-wegen, weil man die Stelle Mt 9, 15 von dem Fasten der Jünger an den Tagen, wo der Bräutigam weggenommen ist, so verstand, als ob hier von dem Herrn selbst ein Faften für die Tage feiner Grabesruhe vorgeschrieben mare. Das ATliche Faften gwar fei abgeschafft; an feine Stelle fei bies vom Evangelium gebotene Fasten getreten, an 46 jenen Tagen, in quibus ablatus est sponsus. Und fo ift es recht wohl möglich, daß in der migverftandenen Stelle Dit 9, 15 überhaupt der Grund bes Ofterfaftens Das Digverftandnis wurde damit uralt fein, und bis an die Grenge zu juchen ift. des ersten Jahrhunderts hinanreichen. Was Frenaus a. a. D. über die verschiedene Dauer des Fastens in den verschiedenen Brovinzen sagt, würde recht gut zu der Annahme über so seinen Ursprung passen. Wollte man die Grabesruhe des Herrn begehen, so konnte man ebenfo gut auf ein vierzigftundiges (vgl. Bahn, Forschungen IV 292 f.), wie auf ein ein- oder zweitägiges Fasten tommen, je nachdem man scharf, eng oder reichlich rechnete. Bei einem eintägigen Fasten tonnte man sich so gut auf jenes Herrnwort berufen, wie bei einem zweitägigen; benn Dic fpricht 2, 20 in ber Barallelftelle von "jenem Tag", an bem 56 der Brautigam weggenommen ift, DRt 9, 15 und Ec 5, 35 aber von mehreren Tagen, d. h. in diefem Fall von zweien. Man fieht aber ferner, daß man überall mit dem Faften weniger den Karfreitag als den Oftersonnabend auszeichnen wollte; der von allen und stets eingehaltene Fasttag ift ber Connabend. Dan bachte weniger an bas Sterben bes Berrn, als an den "hinweggenommenen Brautigam". Das Faften führte man fort bis tief in die so

Racht, bis gur Stunde, in ber ber herr auferftanden war, und ging bann ploglich iber von der Trauer gur Freude. Die Stunde bes Ubergangs, bes ancomen Conden, murbe verschieden bestimmt, und war gelegentlich ftrittig; Dionpfius von Alexandeien bat unter biefem Gesichtspunkt in feinem Brief an Basilides eine exegetische Untersuchung ber Anfe erftehungsberichte angestellt. Die gange Bemeinde mar in ber Auferftehungenacht gur Bigilie versammelt, "unter Gebeten und Bitten, unter Berlejung ber Brupbeten, bes Evangeliums und ber Bfalmen, in Furcht und Bittern und eifrigem Gieben" nad ber Auferstehungsftunde aber brachte man feine Gaben bar, ag und war guter Dinge, freute fich und war frohlich (Sprifche Didastatia c. 21; vgl. Tertullian, Ad uxoven II 4). 10 Geit bem vierten Jahrhundert, ale Die Chriftenheit noch andere Jahresfefte feierte, find Bigilien auch vor beren Anfang begangen worden, weil man fein großes Geft uhme biefe notwendige Borfeier laffen wollte. Gine abnliche nachtliche Borbereitung ichidte man feit altefter Beit ber Taufe voraus, aber nur in fleinem Rreife: Taufer und Taufling verbrachten bie Racht und einige Tage vorher in Saften und Beten um die Bergebung ber 16 Gunden, die in ber Taufe gespendet werden follte (Didache VII 4: Juftin, Apol. I, 61: Tertullian, De baptismo 20; Clemens, Hom. III 73, Treffel 119; Sippolptus, can. XIX, § 106). Damit mag die ipatere Sitte, Ditern als Termin Der Taufe festquiegen, gufammenhangen; die Buggeit der Quadragefima ichien befonders geeignet, die Ratechumenen in ben Ernft bes Chriftenftandes einzuführen. Auch ber Brundfos, bas Abendmahl 20 nüchtern zu genießen, lagt fich bis ins britte Jahrhundert jurudverfolgen. Überhaupt bereitete man fich auf ben Empfang jeder Gabe Gottes mit Gebet und Jaften vor; Bermas

A. B. faftet por jeder Offenbarung, Die ihm gu teil wird.

Das Ofterfaften ift in ber zweiten Salfte bes britten Jahrhunderts vericharft worben. Es wurde auf die gange Rarwoche ausgebehnt, wie fich an einigen Urfunden aus Agnpten 26 und Sprien beobachten läßt. Dionyfius von Alexandrien (247-264; an Bafilides, Routh III2 229) weiß es nicht anders, als bag bas Faften fechs Tage bauert; er erwähnt aber babei, bag es in bas Belieben bes einzelnen gestellt war, mit welcher Strenge er bas Faften halten wollte, sowohl extenfiv wie intenfiv. Es bestand die Unschauung, daß Freitag und Sonnabend die Fasttage in besonderem Ginne feien; baber gab es Chriften, und auch so wohl Gemeinden, Die nur an ihnen fasteten. Biele beobachteten Die gange Boche ober wenigstens einige Tage berfelben in ber form bes Uberfastens (bakodeois). Dionufins halt es fur wichtiger, daß man die gange Woche hindurch auf diese ober die andere Beise fafte, als bag man fich mit furgerer, und befto intenfiver ausgenutter Faftengeit begnuge; er mochte Die feche Tage jum Gefet machen. Man fieht aber aus feinem Bericht, bas 36 fich vielfach eine Rombination zwischen ber alteren Gitte bes zweitägigen Faftens und ber neuen fechstägigen vollzieht: man faftet die gange Rarwoche hindurch, befonders ftreng aber an den Tagen, in quibus ablatus est sponsus. Das ist auch die Stellung der juriichen Didastalia: von Montag bis Donnerstag fastet man bis zur neunten Stunde, bis
zur Hauptmahlzeit, die aber in diesem Fall nur aus Brot, Salz und Baffer besteht; Freitag 40 und Sonnabend enthalt man fich ganglich ber Speife. Bei Diefer Sitte tonnte man fo gut von einem zweitägigen wie von einem fechstägigen Ofterfaften reben. Wenn Die ägnptische RO c. 55 nur von einem zweitägigen spricht, fo wurde badurch ein fechstägiges in dem berührten Ginn noch nicht ausgeschloffen fein; und wenn Bachomius um 330 von feinem Schüler Theodor gefragt wird, ob man nicht lieber feche ftatt zwei Tage fasten 45 wollte (Annales du Musée Guimet Bb 17 S. 52), jo war es fichtlich Theodors Abficht, Die Strenge ber beiden Sauptfasttage auf die gange Boche auszudehnen. Bachomius war gu fonfervatib, um bem Unfuchen ber Schüler ftattzugeben; und von ber großen Renerung im Diterfaften, Die fich braugen in ber Belt ingwifden vollzogen hatte, hatte er in Tabennefus noch feine Runde.

Duadragesima. Wann die Sitte des vierzigtägigen Oftersaftens aufgekommen ist, läßt sich nicht genau bestimmen. C. 5 Nicäa 325 erwähnt die resoagazosts nur beiläusig, aber als einen allgemeinen Kirchenbrauch. In den Zeiten der Versolgung des Galerius, Maximinus Daja und Licinius wird die schwere Bußübung, der sich die ganze Christenheit nach dem Beispiel des Herrn (Mt 4, 2), des Mose (Ex 34, 28) und Elia (1 Kg 19, 8) alljährlich unterzog (so begründen die Quadragesima u. a. Augustin ep. 55, 28 MSL 33, 217 und Hieronymus in Esaiam c. 58, MSL 24, 585), irgendwo im Orient aufgebracht sein und dann sich verbreitet haben. Im Orient, denn im Westen ist sie erst zur Zeit des Ambrosius zu beobachten (Funt 260); und in schwerer Zeit, denn in guten Jahren entschließt sich niemand zu solcher Auslage, die zumal damals alles Gewohnte weit hinter sich ließ. Für die Entstehung der Quadragesima darf man nicht auf

Drigenes in Lev. hom. 10, Lomm. 9, 372 Habemus enim quadragesimae dies jejuniis consecratos verweisen, da diese vielcitierte Stelle im Original unmöglich so gestautet haben kann, wie in der vorliegenden Übersetzung Rusins (vgl. Zahn, Forschungen IV 293 A. 1; Funk, Abhandlungen 252 ff.; Fülicher a. a. D. 9), wohl aber daraus, daß Betrus von Alexandrien a. 306 in seiner Schrift Über die Buße c. 1, Routh IV, 5 24 den Gefallenen mit Berusung auf das Fasten und die Versuchung des Herrn ebensalls eine vierzigtägige Buße auserlegt; man sieht da immerhin die Quadragesima im Anzuge. Wo immer sie eingesührt wurde, hielt man daraus, daß die heilige Zahl der vierzig Tage einigermaßen innegehalten wurde; in welcher Weise das aber geschehen solte, süberließ man den Metropoliten oder selbst den Bischösen. Die Synoden beschäftigen sich in der älteren 10 Zeit nicht mit diesem Gegenstand. Im vierten Jahrhundert war vor allem von Wichtigseit die Frage, welche Stellung man dem neuen Fasten der vierzig Tage zu dem alten Ostersassen, welche Stellung man dem neuen Fasten der vierzig kage zu dem alten Ostersassen. Uthanassus zieht die sechs Tage in die vierzig hinein, ebenso wie man ein Jahrhundert vorher das alte zweitägige Ostersassen innerhalb des sechstägigen 15 sortbestehen ließ; Epiphanius u. a. legen die vierzig Tage vor die Karwoche. Beide Beispiele sind typisch und verdienen nähere Beachtung.

Durch die Geftbriefe bes Athanafins wird in hochft inftruttiver Beife bie Ginführung der Quadragefima in Agypten illuftriert. Man erfieht aus ihnen, daß in Agypten damals die ganze Karwoche von Montag an gesastet wurde. Das sind die sechs heiligen und 20 großen Tage, das heilige Fasten, die große Osterwoche; mit ihr beginnt schon das heilige Osterfest; denn im Orient rechnete man damals wie noch jest jede Woche zu dem ihr folgenben Sonntag. Um heiligen Sonnabend ipat abende hort bas Saften auf; bann fangt, wie es icheint: mit Morgengrauen, die Feier des allbeseligenden Tages, des heiligen und großen Sonntags an. Athanafius tennt aber auch die Quadragefima. In acht von ben 25 inrisch erhaltenen zwölf Festbriefen rechnet er ihren Beginn aus; in vieren übergeht er fie. Er nennt fie das vierzigtägige Fasten; alle die hohen Praditate, welche der Karwoche gegeben werden, fehlen hier. Die Quadragefima war noch nichtim Boltsbewußtsein eingewurzelt; man nahm gern einen Borwand, um fie ju übergehen; und Athanafius giebt fich Dube, fie den Bijchofen und damit den Gemeinden gur Beachtung gu empfehlen. Er ichreibt wo a. 339 an Gerapion bon Thmuis, daß die gange Belt in ben vierzig Tagen fafte und über Ugupten fpotte, bas fich in diefer Beit ber Freude überlaffe (Die Feftbriefe bes Uthanafius. Mus bem Sprifchen überfett von F. Larfow, Göttingen 1852 G. 127) und im Festbriefe von 347 fagt er gar, bag wer die vierzig Tage gering achte, feine Oftern feiern tonne (Larfow 149). Die Quadragefima beginnt für Athanafius am Montag nach In- 35 vocavit; die Karwoche ift bemnach eingerechnet. Die vierzig Fasttage find genau innegehalten, ba in ben sechs Bochen auch Sonnabend und Sonntag gefastet wurde, mit Musnahme bes Sonntags Balmarum (Larfow 94).

Ganz anders ist das Bild bei Epiphanius. Er unterscheidet das Fasten der Karwoche in deutlicher Beise von der Quadragesima. Es sind zwei verschiedene Fastenzeiten, 40 die nur die eine Beziehung haben, daß sie auf einander solgen. Die sechs Tage des heistigen Passah sind eine apostolische Einrichtung; die Apostel haben auch bestimmt, daß an ihnen nichts als Brot, Salz und Basser genossen werden darf; viele Eifrige gehen noch darüber hinaus. Sie halten ein zweis dis viertägiges Abersasten oder genießen die Karwoche hindurch überhaupt nichts. Die vierzig Tage vorher bezeichnet Epiphanius als sirch stiche Gewohnheit. Das Fasten wurde nur, wie man schließen darf, dis zur neunten Stunde ausgedehnt. Da die Sonntage ausgenommen waren, begann die Quadragesima am Sonntag Sezagesimä, und die beiden Fastenzeiten zusammen nahmen acht Bochen in Anspruch (Panarion 75, 6; De side 22).

In der Hauptsache ebenso bestimmen die apostolischen Konstitutionen V, 13: die Quas 50 dragesima wird vor dem Passachen gehalten zum Andenken an das Leben des Herrn (Mt 4, 2) und an die Gesetzgebung (Ex 34, 28); die darauf solgende Passahwoche aber wird zum Gedächtnis an das Leiden des Herrn genau ebenso begangen wie 150 Jahre vorher (Apost. Konst. V 18. 19). Nur darin tritt ein neues Moment auf, das für die Hastengewohnheit des Orients sortan charakteristisch bleibt, daß man nämlich neben dem 55 Sonntag auch den Sonnabend als kirchlichen Feiertag behandelt und an ihm das Fasten untersagt (vgl. Bahn, Skizzen², 368 sf.), also nur fünf Tage in der Boche fastet. In der Neuerung hat man wieder einmal den Einsluß des ATS auf die Bildung der kirchslichen Institute zu erkennen: man bezog das Sabbathgebot nicht auf den Sonntag, son-

bern auf ben Sonnabend, ben man ja auch Sabbath nannte, und faftete nur an einem

Sonnabend im Jahr, dem vor Oftern.

Bieber etwas anders ist das Bild, das die aquitanische Pilgerin von der jerusalemischen Sitte um 385 für ihre Klosterschwestern in der Heimat aufgezeichnet hat (S. Silsviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta ed. J. F. Gamurini in der Biblioteca dell' accademia storico-giuridica. Vol. 4. Romae 1887 S. 84 f.). Die Unterscheidung zwischen Quadragesima und Ostersasten ist geschwunden; die Quadragesima selbst ist das Ostersasten geworden. Da aber der Sonnabend auch hier ein Festtag ist und kein Fasttag, beginnt man tropdem acht Wochen vor Ostern, am Sonntag Seragesimae.—
10 Die Beispiele mögen genügen, um zu belegen, wie verschieden gestaltet die Quadragesima im vierten Jahrhundert austrat. Man versuhr nach dem Kat des Hieronymus: Una-

im vierten Jahrhundert auftrat. Man versuhr nach dem Rat des Hieronhmus: Unaquaeque provincia abundet in sensu suo, et praecepta majorum leges apostolicas arbitretur (ep. 71 MSL 22, 672), sodaß sich auch Sokrates darüber wundert, "wie sie alle, trop ihrer Uneinigkeit in der Jahl der Tage sihre Fastenzeit] die Quadra-15 gesima nennen, und die einen diese, die anderen jene Berechnung dem Ramen sindig an

Grunde legen" (h. e. V, 22 Suffen II, 630). Eine gewisse Unisormität scheint sich seit dem fünften Jahrhundert angebahnt zu haben. Aber nach Sozomenus (h. e. VII 19, Hussey II 743; weniger genau Sotrates a. a. D.) war noch immer ein zweisacher Brauch zu konstatieren: Im Occident, in Juhrikum, Hellas, Agypten, Libben und Palästina (so!) sing man die Fastenzeit sechs Bochen vor Oftern an, in Konftantinopel und feiner Rachbarichaft bis nach Phonizien bin fieben Bochen vorher. Der Bericht fchließt freilich lotale Besonderheiten nicht aus, beutet fie fogar an. Im gangen aber werben die beiben Spharen ber Ofterfitte richtig umgrengt fein. In der Berichiedenheit des Brauchs wirfte nach die verschiedene Rombination der 26 Quadragefima und der Rarwoche, und fie wurde aufrecht erhalten dadurch, daß man im Gebiet des fiebenwöchigen Fastens die Sonnabende vom Fasten ausschloß, in dem des sechswöchigen fie jum Fasten verwandte. Wenn auch nicht ju schließen ift, daß überall, wo man ben Connabend als Feiertag behandelte, man auch ein fiebenwöchiges Faften angenommen hatte, geht doch im allgemeinen eins mit bem andern Sand in Sand. Die 30 Frage bes Connabenbfaftens ift in Diefer Beit viel Distutiert, und es icheint, als ob ber neue Brundfat, bag ber Sabbath ein Feiertag fei wie der Sonntag, fich bon Ronftantinopel-Antiochien aus im Often und Beften immer mehr verbreitet hatte. Mailand ichlog fich auch in diesem Punkte an Konstantinopel an (Ambrosius De Helia et jejunio; CSEL 32, 430), Cassian bezeugt dasselbe für Aquitanien (Collatio 21, 25; MSL 49, 1200); auch in Griechenland und Agypten ist ein Nachgeben zu beobachten. Rom das gegen blieb seiner viel älteren Sitte treu, den Sonnabend als Hastag zu behandeln und fastete demgemäß auch vor Ostern nur sechs Wochen vom Montag Invocavit an (Gregor I. Hom. 16 in evang., MSL 76, 1137), also 36 Tage lang; und allmählich ersoberte es das früher von Mailand beeinsließe Gallien (c. 12 Agathe 506; c. 2 Orleans LV 541). 40 IV, 541). Das Trullanum 692 c. 55 nahm Beranlaffung, ben romifchen Brauch entichieben ju verurteilen. Schlieglich hat bann Rom felbft noch feine Sitte geanbert, und auf eigene Beise die Quadragesima genau abgerechnet: seit dem siebenten Jahrhundert beginnt es sein Fasten am Mittwoch nach Estomibi, dem Afchermittwoch. Der neue römische Brauch ift bann im Laufe bes Mittelalters in ber gangen lateinischen Rirche burch-45 gefeht worden. Rur in Mailand ift bis heute bas 36 tägige Faften in Geltung — D. hat fich also im Laufe der Zeit zwar für den sechswöchigen Brauch und bas Sonnabendfaften gewinnen laffen, aber nicht für die lette Neuerung, die vier Fasttage von Afchermittwoch bis Invocavit; und in ber Benennung ber Conntage Ceptuagefima, Seragefimä und Quinquagefima liegt noch ein Fingerzeig, daß man einst allgemein im Beften so den Sonntag Quadragesimä — Invocavit als caput jejunii ansah. In der Sabbath-frage blieb Rom beim Alten, und so ist das Fasten oder Nichtfasten am Sonnabend einer ber ftanbigen Differengpuntte zwischen Occident und Orient geblieben. Und wie Rom ben Beften, fo eroberte Ronftantinopel ben Dften für feine Sitte. Die von Sogomenus if.

55 mit den beiden Kirchenhälften deden.
Die jetige Sitte der griechischen Kirche, die Quadragesima auf acht Wochen, also genau 8 × 5 Tage, zu berechnen, ist ebenfalls seit dem siedenten Jahrhundert aufgekommen und hat sich dort nach und nach überall durchgesets (Funk 270 ff.). Sie bestand zwar schon um 385 in Jerusalem (s. oben 3. 9); aber ein Zusammenhang zwischen der dasso maligen lokalen Gewohnheit und der späteren allgemeinen Sitte ist nicht nachweisbar,

oben) gezeichneten Fastensphären verschieben fich allmählich in ber Richtung, bag fie fich

fogar wahrscheinlich. Es scheint vielmehr so, als ob sich das heutige achtwöchige Fasten aus dem siebenwöchigen entwicklt hätte. Denn die erste Fastenwoche, vom Montag Sexasgesimä an, wird als Borsasten (τυξοφαγία, Butterwoche) behandelt, wie denn selbst schon die beiden Bochen vor Sexagesimä auf die Fastenzeit vorbereiten sollen. Das eigentliche Fasten sängt noch jest mit dem Montag Estomihi an; die Boche wird daher als πρώτη δεβδομάς τῶν νηστειῶν bezeichnet. Auch spricht man noch von εξ έβορμάδες τῶν νηστειῶν bezeichnet. Auch spricht man noch von εξ έβορμάδες τῶν νηστειῶν und nennt die Karwoche, die man dabei nicht einrechnet: ή άγια καὶ μεγάλη εβδομάς. Noch sentzutage wird am Sonnabend vor Valmarum gesungen: "Nach Bollzendung der heilsamen vierzig Tage laß uns auch die heilige Boche deines Leibens schauen, o Menschenfreund" (Briefe über den Gottesdienst der morgenländischen Kirche. Aus dem wasselschen übersetzt und aus dem Griechischen ersäutert von Edw. von Muralt. Leipzig 1838 S. 63). So blicht noch aus dem heutigen Festbrauch die Geschichte, welche die Quadragesima in der griechischen Kirche gehabt hat, hervor (vgl. Leo Allatius, De dominicis et hebdomadibus Graecorum et de missa praesanctissicatorum. Col. Agr.

1648 S. 1410ff. 1476ff.).

Aber mochte man fechs, fieben ober acht Bochen fasten, die Forderung, die mit ben vierzig Tagen alljährlich an alle Chriften mit alleiniger Ausnahme der Kranken gestellt wurde, war doch eine gewaltige und einschneidende. Man muß fich zwar vergegenwärtigen, daß folche Bebote von der armen Bevolferung des Gudens und jumal des Drients, Die fich mit ben geringften und primitivften Nahrungsmitteln begnugt und regelmäßige Mahl- 20 zeiten faum fennt, erheblich leichter getragen werben, als wir uns vorzustellen geneigt find. Immerhin handelte es fich um eine ichwere Satung, Die entstanden war in einer Beit, als jeder Chrift ein Befenner war ober merben tonnte, und bie bann auferlegt murbe einer Bollsmenge, die jum Teil aus außerlichen Grunden oder der Mode folgend driftlich geworden war. Die nachste Folge war, daß die Rirche ihre Ansprüche ermäßigte. Wie man 25 in ben erften Jahrhunderten ber Ginrichtung nicht überall ftreng darauf hielt, daß genau vierzig Fasttage heraustamen, so forberte man auch nicht, daß alle an ben festgesetten Tagen fasteten; im Gegenteil scheint eine weitgehende Liberalität Sitte gewesen zu sein. Sotrates berichtet a. a. D., daß in ben Rirchen ber fiebenwöchigen Observang thatfachlich nur breimal funf Tage in gewiffen Abstanden gefaftet murbe; Sozomenus ergangt bas 30 dahin, daß einige auch die brei Wochen vor dem Fest fasteten, andere nur zwei, wie die Montanisten (a. a. D.) Aber auch der einzelne hatte viel Freiheit. Zu Chrysoftomus Beiten fragte man sich am Oftersonntag gegenseitig in der Rirche, wie lange man gefastet habe: zwei, drei oder alle Wochen (Hom. 16 ad popul, Antioch.; MSG 49, 169). Der torperlichen Leiftungsfähigfeit waren feine firchlichen Schranten gefest; es tamen er- 85 ftaunliche Dinge vor. Die aquitanische Bilgerin beobachtete um 385 in Jerusalem Bochenfafter (hebdomadarii), die fogenannten Apotattiten, die überhaupt bas gange Jahr binburch nur eine Mahlgeit am Tage ju nehmen pflegten; wer von ihnen es vermochte, hungerte in der achtwöchigen Fastenzeit regelmäßig von Sonntag Abend bis Sonnabend Abend; und dann genoffen fie nur Baffer und Mehlsuppe. Bei andern reichten die Kräfte w nicht zu folder Leiftung; fie agen baber einmal in ber Mitte ber Boche ober öfter. Nemo autem exiget, quantum debeat facere, sed unus quisque ut potest facit: nec ille laudatur, qui satisfecerit nec ille vituperatur, qui minus (Gamurrini 87 f.). Bei dem Durchschnitt der Gemeindeglieder scheint noch immer die neunte Stunde das Faften beendet ju haben.

Ebenso wenig gab es ursprünglich allgemeine Bestimmungen über erlaubte und unerlaubte Speisen; und wenn es irgendwo solche gab, so doch nur provinzielle. "Die einen enthalten sich überhaupt der animalischen Nahrung, die andern essen von den Lebewesen nur Fische; wieder andere genießen neben Fischen auch Bögel, da auch sie nach Mose (Gen 1, 205) aus dem Wasser hervorgegangen wären. Die einen enthalten sich so auch der Baumfrüchte und Eier; andere essen nur trockenes Brot; wieder andere nicht einmal das" (Sokrates a. a. D.). Alte kirchliche Sitte war, an den Fastagen nur Wasser und Brot (Hermas, Sim. V 3, 7; Tertullian, De jej. 13) oder Brot, Salz und Wasser zu genießen (Sprische Didaskalia c. 21; Agyptische KD c. 55; Epiphanius Panarion 75, 6), also Kerophagie zu halten (c. 50 Laodicea ca. 360), wie man seit dem dritten 55 Jahrhundert sagte. Allmählich wandte man dies in eine negative Vorschrift, indem man Enthaltung von gewissen Speisen gebot, speziell von Fleisch und Bein. Aus dem Fasten wurde die Abstinenz. In der römischen Kirche hat sich dann später über die Frage der erlaubten und unerlaubten Speisen, der Jndulgenzen und Dispense eine üppig wuchernde Casuistie entwiedelt (vgl. den A. Fastenspeisen in Weber-Beltes Kirchenlezikon IV\* 1252 ss.); so

die griechische Kirche hat bis zum heutigen Tage dem einzelnen größere Freiheit gelassen, obwohl ihr Fasten strenger ist (vgl. Augusti 10, 402). Natürlich gab es von jeher eine hochentwickelte Kochkunst, der die gebotene Bermeidung von Fleisch und Wein nur ein willstommener Anlaß war zur Ersindung immer neuer und raffinierterer kulinarischer Genüsse; Augustin giebt davon einige aus dem Leben gegriffene Beispiele (Sermo 210, 8; MSL-

38, 1052).

Im allgemeinen aber hat man nicht ben Ginbrud, bag man bamals bas Faftengebot in breiten Schichten bes Bolfes leicht genommen hatte. Man hat viel ofter Unlag gum Staunen barüber, wie willig die Gemeinden Die ichwere Sagung befolgten. Aber freilich: 10 über der Betonung des Augeren ging vielfach der driftliche Ginn der Faften verloren. Die geforderte Ginkehr in fich felbft, Die Bergensbereitung auf bas Feft ber Erlofung wurde als felbstverftandliche Folge der außeren Korrettheit angesehen. Chrysoftomus hat mit machtiger Beredfamteit und feelforgerlichem Scharfblid auf eine Bertiefung in ber Auffaffung bes Faftens hingearbeitet (vgl. 3. B. Hom. 4 in Gen. MSG 53, 46; Hom. 8 15 a. a. D. 74). "Wir haben einen gutigen und menschenfreundlichen Berrn, ber feine unfere Rrafte überfteigende Forberung an uns ftellt. Denn er forbert nicht von uns ichlechthin Die Enthaltung von Speifen und Saften, und nicht beshalb, bamit wir ohne Rahrung bleiben, fondern damit wir uns ben weltlichen Ungelegenheiten entziehen und allen Fleiß auf die geiftlichen verwenden mogen. Wenn wir mit nuchternem Ginn unfer Leben einto richteten und allen unfern Fleiß nur auf bas Beiftliche richteten; wenn wir nur foviel Speife zu uns nähmen, als zu unserer Erhaltung erforderlich ift; und wenn wir unser ganzes Leben nur auf gute handlungen verwendeten, so bedürften wir keiner hilfe durch Fasten. Weil aber die menschliche Natur träge ist, und sich der Nachlässigkeit und dem Wohlleben leicht hingiebt, fo hat unfer menschenfreundlicher herr wie ein gartlicher Bater uns die 25 heilfame Fasten-Uranei verordnet, damit bas Wohlleben verdrängt und Die weltliche Sorge auf eine geiftliche Thatigkeit gerichtet werbe" (Hom. 10 in Gen. a. a. D. 82); aber folde Stimmen find feltener, als man municht und erwartet (vgl. die Blutenleje bei Suicer II 400 f.). Ungunftig hat in diefer Sinficht auch gewirft, bag die Quadragesima burch firchliche Beranftaltungen und faiferliche Erlaffe ben Charafter einer außerordentlichen 30 Festgeit befam. In der Ofterzeit wurden die Ratechumenen angenommen, unterrichtet und in die Beheimniffe des Glaubens eingeweiht (vgl. Cyrill von Jerufalem, Ratechefen), naturlich unter lebhafter Beteiligung ber Gemeinde (vgl. Die Schilderung ber Aquitanierin bei Gamurrini 104 ff.). Um Grundonnerstag oder Rarfreitag (Ambrofius ep. 20, 26; MSL 16, 1044) murben vielfach die Buger wieder aufgenommen. Dazu famen tägliche Gottes-35 dienste für die Gemeinde (Epiphanius De fide 22; Chryjostomus) mit zahlreichen Umgugen, die nach der Beschreibung ber Aquitanierin (Gam. 86 f.) den größten Teil jedes Tages ausgefüllt haben muffen. Das alles mußte den einzelnen viel mehr in Beschlag nehmen, als es gelegentliche Marthrerfeste, Sochzeits- und Geburtstagsfeiern vermocht hatten, die in der Faftengeit unterfagt waren (c. 51. 52 Laodicea ca. 360). Bon feiten 40 des Staates wurden Theater und Birkus geschlossen (Codex Theodosianus lib. 15 de spectaculis tit. 5 leg. 5), Gerichtssitzungen verboten (a. a. D. IX, 35), teine Todes ftrafen vollstredt (IX, 5. 7); am Oftersonntag Gnabenerlaffe verfundet (IX, 38, 3. 4), Stlaven wurden freigelaffen vom Staat und von Privaten; furzum, die Quadragefima wurde ichon im vierten Sahrhundert eine ftaatlich anerfannte Festzeit. Das alles mar er-45 fonnen, um den Charafter der ernften Bufgeit beffer hervortreten gu laffen; in ihrer Befamtheit aber waren die Ginrichtungen ber Buge bes einzelnen nicht gunftig.

Die griechische Kirche kennt nicht nur das eine große Fasten der Quadragesima vor Ostern, sondern im ganzen vier große Zeiten, nämlich außer der genannten die Adventözeit, das Apostelsasten und das Mariensasten. Die Entstehung der vier Zeiten dars nicht etwa im Montanismus gesucht werden, obwohl die Montanisten zur Zeit des Hieronhums (ep. 41, LSL 22, 475; in Aggaeum c. 1, MSL 25, 1466) dreimal im Jahre Quadragesima hielten; aber man muß verweisen auf die Nachricht des Filastrius (gest. vor 397): Per annum quattuor jezunia in ecclesia celebrantur, in natale primum, deinde in pascha, tertio in epiphania (andere Lesart in ascensione), quarto in pentecosten, in ascensione inde usque ad pentecosten diedus decem (Haer. 149 [121] CSEL 38, 121) — nicht als ob diese Worte die vier "Tessartschen" der Griechen anzeigten; aber sie enthalten das älteste Zeugnis sür den Advent und sür das Apostelsasten, und zeigen, daß wenigstens drei von den vier großen Zeiten einst dem Osten und Westen gemeinsam waren. Hier wie dort beging man ursprünglich den Advent 60 als Bußzeit und auch die Berechnung stimmte im liturgischen Bereiche Mailands mit dem

Drient überein: der Advent dauerte im Gebiete der gallifanischen Liturgie vom Martinstag (11. Rovember) bis Beihnachten (Gregor von Tours, Hist. Franc. X, 31; MSL 71, 566) und wurde baber Quadragesima Martini genannt, wie er im Drient noch jest mit bem 15. November anfängt, mahrend Rom in feiner Machtiphare von vornherein eine fürzere Adventszeit festsetzte. Im Beften hat mit ber Beit der romische Brauch über 5 den gallitanischen gefiegt, und im Often ift der Charafter der Fastenzeit bis heute beffer gewahrt (vgl. den A. Advent Bd I 188-191 und E. Chr. Achelis, Lehrbuch der prattischen Theologie Bo 12, Leipzig 1898, S. 272 f.); ursprünglich war ein Unterschied nicht vorhanden. Der Advent follte eine ernfte Borbereitungszeit auf das Weihnachtsfest fein, wie die Quadragefima auf das Ofterfest vorbereitete; und da Beihnachten nicht ge- 10 ringer war als Dftern, wurde es ebenfalls mit einer vierzigtägigen Ruftzeit ausgeftattet. 3m einzelnen ift in der Beschichte bes Abvents noch vieles buntel. Da Beihnachten uriprünglich ein romisches Fest war, und die Zeugniffe für ben Advent im Beften fo boch hinauf geben wie die für Beihnachten im Often (vgl. B. Ufener, Religionsgeschichtliche Untersuchungen, Bo 1, Bonn 1889, G. 214 f.), darf man vermuten, daß die Bufgeit des 16 Advents zuerft im Weften üblich wurde und fpater erft vom Orient übernommen ift.

Das Apoftelfaften der griechischen Rirche beginnt am Sonntag nach Trinitatis und dauert bis jum Beter-Baulstage, dem 29. Juni. Die Dauer Des Fastens richtet sich alfo nach dem beweglichen Datum des Trinitatissestes, das frühestens auf den 17. Mai, fpateftens auf ben 20. Juni fallt; banach mahrt bie Fastengeit langftens 43, furgeftens 20 9 Tage. Das altefte beutliche Beugnis aus bem Drient fteht (um 400) in ben Apoftolischen Konstitutionen V 20, 7, wo ein Fasten in der Trinitatiswoche angeordnet wird; "denn es ist billig, daß . . . ihr nach der Erholung [ber Bentekoste] fastet"; aber schon Athanafius icheint in feiner 357 ober 358 verfaßten Apologia de fuga sua (MSG 25, 643) die Einrichtung vorauszusehen. Man kannte fie auch in Frankreich und Spanien; 25 nur fastete man ichon in der Boche nach Pfingften (c. 17 Tours II 567) oder wenigstens in den drei letten Tagen berfelben (c. 2 Gerunda 517). Da dies nun offenbar bas gleiche Faften ift wie bas von Filaftrius für die Beit gwifchen Simmelfahrt und Bfingften augegebene (in ascensione itidem in caelum post pascham die quadragesimo, inde usque ad pentecosten diebus decem aut postea a. a. D.; vgl. auch Fibor 30 [gest. 636] De off. I 38), so wird Duchesne (274 A. 5) zuzustimmen sein, der hierin den Grundbestand des Apostelfastens fieht. Das gleiche Bedurfnis, Die lange Freudenzeit der Bentekofte mit einem Fasten zu beschließen, hat überall zu derselben Institution ge-führt; nur hat man den Termin mit Bariationen bestimmt. Im Besten ift diese Fastengeit verichwunden; im Orient ift fie fpater bis jum Beter-Baulstage ausgedehnt worben, 35 und jo gu ihrem Ramen Apostelfaften gefommen.

Das bon Filaftrius ermahnte Epiphanienfaften (f. oben G. 778,54), falls er es ermahnt, ift eine fpegififch gallitanifche Einrichtung, bamals üblich in Oberitalien, Frankreich und Spanien. Sie ift vielleicht nur besmegen getroffen, um auch bem Jeft der Epiphanie eine Beihe gu geben, die ihm im Bergleich mit Beihnachten und Oftern gugutommen to ichien. Denn im gallitanischen Gebiet galt die Epiphanie mehr als Beihnachten (Duchesne 249. 275). Bielleicht aber war es auch nicht ohne Rudficht auf die Feier der Jahreswende eingeführt worden, um der üblichen heidnischen Ausgelaffenheit driftlichen

Ernst entgegenzusehen (c. 17 Tours II 567; Fibor, De off. I 41). Das Marienfasten, vom 1. bis 15. August, ift die jüngste ber vier großen Zeiten 45 der Griechen. Denn nach der glaubwürdigen Nachricht des Nicephorus (h. e. 17, 28) hat erst Raiser Mauritius (582—602) die allgemeine Feier des 15. August, des Todes (xoiunois) ber Maria, angeordnet; und das Fest ift die Boraussehung des Fastens.

Gin fpegifijd romifcher Brauch find die Quatemberfaften, die jejunia quattuor temporum, die nach den Homilien Leos I. in quadragesima, in pentecoste, in 50 mense septimo und in hoc qui est decimus (BM VII 991), d. h. vor Oftern, vor Pfingsten, im September und im Dezember stattfanden, und durch Fasten am Mittwoch und Freitag und eine Bigilie am Sonnabend begangen wurden, also an ben drei wochentlichen Fafttagen Roms. Über die nahere Datierung find fpater von Bapften und Rongilien mehrfach Bestimmungen erlassen worden; feit Urban II. 1095 find es die Mitt- 55 woche nach Afchermittwoch, nach Pfingften, nach Kreuzerhöhung (14. September) und nach Lucie (13. Dezember). Die Bedeutung ber Quatemberfasten war ursprünglich die eines Erntedankfestes. In allen vier Jahreszeiten follte gedankt werden für den Segen des Jeldes, der durch ihren Bechsel hervorgebracht wird; als Erntedank follte ein Opfer der Enthaltsamfeit gebracht werden; beshalb wurde an Diefen Tagen auch besonders ber 60 Armen gedacht (vgl. E. Ranke, Das kirchliche Berikopensustem aus den ältesten Urkunden der römischen Liturgie dargelegt und erläutert, Berlin 1847, S. 267—272). Alle späteren Hindelse auf jüdische Bordisder und eine Wiederholung der Quadragesima sind sekundar und eingetragen. Es sehlt nicht an Anzeichen dafür, daß das Erntesest in einigen 5 Gegenden nur dreimal begangen worden ist, als Dank für Getreide, Bein und Öl, also mit Auslassung des ersten Quatembertermins (vgl. das Material bei Ranke 267 f.). Die ursprüngliche Bedeutung ist aber überall und lange Zeit vergessen. Benn diese Termine tieser als andere im Bolksbewußtsein eingewurzelt sind, so rührt das daher, daß an ihnen im Mittelalter vielsach der Zins entrichtet wurde, und die Ordinationen stattsanden; daher

10 bie Ramen Fronfaften und Beihfaften.

Für die gegenwärtige Praxis der Kirchen ist zunächst zu bemerken, daß die Fasttage und Fastenzeiten der griechischen Kirche erheblich zahlreicher sind als die der römisch-tatholischen; aber auch, daß die Aussührung im Orient strenger und gewissenhafter geschieht als im Westen. Der Orientale hat freilich mehr Zeit als der Abendländer. Wan hat in der griechischen Kirche auch immer den Eindruck, daß das Fasten mehr im Mittelpunkt des Lebens der Gemeinde steht als im Westen, wo die Fastenauslage im ganzen leicht ist und die Aussührung leichter genommen wird. Von den ehemaligen drei Wochensasttagen Roms wird seit langer Zeit nur noch der Freitag als Fasttag betrachtet; und das Fasten besteht wesentlich in der Enthaltung von Fleisch; aber Fische und auch gewisse Gestügessorten sind erlaubt. Oder man fastet, indem man nur eine Hauptmahlzeit am Tage genießt, wodurch aber ein leichtes Abendessen nicht ausgeschlossen ist. Für das Ostersasten werden von den Bischösen sür ihre Diöcesen Aussührungsbestimmungen erlassen; auch sie sind, soweit mir solche bekannt wurden, sehr milde gehalten. In den Klöstern dagegen herrscht vielsach eine strenge Haussitte. Alles Fasten gilt wesentlich als ein Att 26 der Buße und des Gehorsams gegen die Kirche; während in der griechischen Kirche, wie Kattendusch, Konsessiunde 476, tressend bemerkt, das Fasten mehr als Trauer über die Sünde und als eine Erhebung des Geistes über die Lust der West aufgefaßt wird. Alls die Fasttage der evangelischen Geschetz den fenn man die Buß- und Bettage bezeichnen (f. d. A. Bd II 592 ff.), obaleich an ihnen Enthaltung von bestimmten

Alls die Fasttage der evangelischen Landeskirchen kann man die Buß- und Bettage bezeichnen (s. d. A. Bd II 592 ff.), obgleich an ihnen Enthaltung von bestimmten Speisen und Getränken m. W. nirgends geübt wird, und der Bußcharakter des Tages seinen Ausdruck nur in der Art der gottesdienstlichen Feier sindet. Aber die Bußtage liegen zum Teil noch heute auf den Daten der alten Fasttage, besonders der Quatembertage, oder sie haben ihren Anlaß in öffentlichen Unglücksällen gehabt, großen Kriegen, schweren Hagelschlägen und derartigen Ereignissen, welche der alten Kirche zu außers vordentlichen Fasttagen Beranlassung gaben. Nur sind die Bußtage jetzt von der Obrigkeit angesetzt, während früher die Bischöse die Anordnung trassen. Im 16. Fahrhundert ist in solchen Fällen auch noch Fasten angeordnet worden. Jur Zeit wird ein Fasten m. B. nur noch von manchen vor Empfang des Abendmahls geübt. Manche Einsichtige werden es bedauern, daß durch den Gegensatzum Katholicismus dem Protestanten der Gedanke zu sasten so fremdartig geworden ist. Bei strengerer protestantischer Sitte wird die Quadragesimalzeit, und selbst die Adventszeit, öffentlich oder privatim als tempus clausum behandelt, d. h. es sind Musik, Spiel, Tanz, öffentliche Lustbarkeiten und Ehesschließungen untersagt.

Fastidius, christlicher Schriftsteller des 5. Jahrhunderts. — Die Schrift de vita chri-45 stiana als pseudoaugustnisch MSL 4, 1031 ff., als des Fastidius MSL 50, 383 ff. Auch bei Gallandi, Bibl. patr. IX, 481. Im übrigen vgl. Caspari, Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzten Jahrh. d. sirchl. Altertums u. d. Anfang des Mittelalters, Christiania 1890, S. 352 ff., wo auch die betreffende Litteratur verzeichnet ist. Nur kurz DohrB II, 455.

Das Interesse an Fastidius beruht darauf, daß er einer der wenigen litterarischen Bertreter der altbritischen Kirche und der pelagianischen Richtung ist. Bon ihm schreibt Gennadius, De vir. ill. 56 (nach Cod. Vat [Reg.] 2077, saec. 7): Fastidius, Britannorum espiscopus, scripsit ad Fatalem quendam de vita christiana librum unum, alium de viduitate servanda, sana et Deo digna doctrina. Abweichend bavon liest der uralte Cod. Corbei., jett Paris. Fastidius Britto scripsit ad Fatalem de vita christiana librum et alium de viduitate servanda, sana et digna doctrina; aber die übrigen alten Handschriften bestätigen den Text des Batisanus und auch Honorius Augustodun. hat denselben in seiner Borlage gelesen, vgl. Caspari S. 365 s. Eine Schrift De vita christiana, welche in den übrigen Handschriften

Auguftin vindiciert ift, in einer Sandichrift von korrigierender Sand — wahrscheinlich von Effehard IV († c. 1060), vgl. Caspari S. 354 — Belagius zugeschrieben wird, ift in dem Cod. Casin. 232 saec. 11/12 mit dem Ramen des Fastidius bezeichnet. Bunachft als augustinisch herausgegeben (so schon in der edit. princ. von 1467), wurde sie auf Grund des Casin. durch Lukas Holstenius, in dessen von Betrus Possinius besorgter Aussgabe (Rom 1663), als Werk des Fastidius bezeichnet. Nur einzelne (Pagi, Chr. W. Fr. Bald,) haben widersprochen, aber erft Caspari hat Die Frage eindringend untersucht. Er zeigt, wie die Unnahme Bagis, daß ber Autorname im Cod. Casin. Fastidii episcopi burch Gennad. 56 veranlaft fei, die Bahrscheinlichkeit gegen sich habe, da es sonst wie bei diesem Fast. Britanorum episcopi heißen wurde, auch ichwerlich übersehen 10 ware, daß unfere Schrift an eine Frau gerichtet ift, Gennadius aber einen Mann als Abreffaten nennt. Könnte Belagius als Autor der Schrift durch die Übereinstimmung der Borte De vita chr. c. 11 über bas rechte Gebet mit ben von hieron., Dial. c. Pelag. III c. 14 bem Belagius und gwar "in einem Brief an eine Bitwe", Bugefchriebenen gewiesen erscheinen, fo hat boch nicht nur Belagius geleugnet jene Borte gebraucht gu 15 haben, sondern fie erscheinen auch in de vita christ. 11 in einem gang anderen Bufammenhang; auch entipricht die ichlichte, praftifche Art unferer Schrift nicht ber bottrinaren Beife bes Belagius (Caspari S. 371). Wir wiffen im Altertum nur von Faftidius als dem Berfaffer einer Schrift de vita ehrist. Gennadius fann baber entweder unfere Cp. 1-14 vom driftlichen Leben, Cp. 15 von ber rechten Führung bes Bitwen- 20 standes handelnde Schrift in der Erinnerung ju zwei Buchern gemacht, das erstere für an einen Mann adreffiert und bas zweite für von der Bewahrung des Bitwenstandes handelnd gehalten haben, oder Fastidius hat an dieselbe Witwe wirklich noch einen zweiten des letteren Inhalts geschrieben (beginnt boch de vita chr. 1 MSL 40, 1031: Ut ego . . crebrioribus audeam litteris admonere). Der pelagianische Charafter ber 26-Schrift fann Gennabius leicht entgangen fein, ba ber Berfaffer feinen Belagianismus "mehr andeutet und verrät, als geradezu und offen ausspricht". Go Caspari S. 360: Aber mit Recht betont er auch, daß ein pelagianischer Beift und Gedankengang durch bie ganze Schrift geht, und belegt dies S. 360 A. 2. Charafteristisch ist schon Cp. 7 S. 1037: legis . praeceptis nobis vitae aditus aperitur. Fastidius redet Cp. 8 S. 1038 30 von einem salutarium mandatorum semen, schärft durchgehends die Erfüllung der Gebote ein (Cp. 10 S. 1040 esto innocens si vis cum Deo vivere), ohne eines Gnadenbeiftandes zu gedenken, bemerkt, daß wie Abam durch feinen Ungehorfam fo et omnes suo damnantur exemplo (Cp. 13 S. 1043) und bedient fich Cp. 11 S. 1042 jenes Belagius jugeichriebenen Gebetes, mit welchem ber Chrift suae innocentiae fidus so vor Gott trete. Nach Cp. 13 S. 1043 bezieht sich Rö 3, 28 nur auf die Werke des Ceremonialgesetzes, und Rö 10, 10 baptismi impletur in tempore, hernach aber gilt: (Cp. 14 S. 1044) nisi quis in omnibus Christi mandata servaverit, hat er keinen Teil an ihm; Christ ist nur, wer Christi doctrinam sequitur et imitatur exemplum. — Caspari hat auch (a. a. D. S. 375 st.) auf mannigsache Berührungen der Schrist 40-de vita chr. mit Briesen wahrscheinlich des Pelagianers Ugrikola hingewiesen. — Die Beit des Fastidius bestimmt fich badurch, daß Gennadius ihn zwischen B. Coleftin und Cyrill anführt. Der von Bitra, Analecta sacra et classica I, 134 ff. herausgegebene angeblich von Fast. verfaßte Brief ist nach Dom G. Morin (Revue Bened. XIII. S. 337 ff.) schon MSL 30, ep. 32 S. 247 ff. als pseudohieron. gedrudt, und für Fast. viel- 45 mehr fastidium gu lefen. A. Bonwetid.

Faustinus, römischer Presbyter, um 383. — Schriften bei Gallandi, Bibl. Patr. 7, 439—474; MSL 13, 37—107; der libellus precum auch in Epistulae Imperatorum Pontificum etc. ed. O. Guenther (OSEL 35, Wien 1895, 5—44). Andere Ausgaben bei E, T. G. Schoenemann, Bibl. Patr. Lat. 1, Lips. 1792, 550—554 (MSL 13, 35—38). Bgl. Gennad. vir. 50 ill. 16 (dazu die Anmerkungen von B. Czapla in seiner Schrift über G., Münster 1898, 42 st.); Isidor. Hisp. vir. ill. 14 (Marcellinus; dazu G. v. Dzialowski in s. Schrift über Issidor, Münster 1898, 22 st.); G. Krüger, Lucifer von Calaris, Leipzig 1886, 62 f. 82—86. 94 st.; D. Günther, Avellana-Studien in SWA 134, 1896, 6—11; G. Rauschen, Jahrbb. d. christ. Kirche unter d. Kaiser Theodosius d. G., Freib. 1897, 140. 199 st.

Der römische Presbyter Faustinus ist in der luciferianischen Bewegung (s. d. Lucifer von Calaris) schriftstellerisch hervorgetreten und hat als Theologe ein gewisses Ansehen genossen. In Gemeinschaft mit dem sonst unbekannten Presbyter Marcellinus übergaber 383 (s. Hener, Religionsgesch. Unterst. 1, Bonn 1889, 288 Nr. 42) oder 384 zu

Ronftantinopel dem Raifer Theodofius eine Bittichrift (libellus precum ad imperatores) unter dem Titel: de confessione verae fidei et ostentatione sacrae communionis et persecutione adversantium veritatis (MSL 83-107). Die Schrift bringt eine Darftellung ber Berfolgungen, die die Luciferianer von feiten ber Ratholiten erlitten haben, 6 ichilbert Die Schismatiter als Die eigentlich Rechtgläubigen und bittet Die Raifer um Schut vor weiterer Unbill. Die Musführungen find vielfach übertrieben und parteifich. Die ber Bittschrift in den Ausgaben vorangehende "Borrede" (richtiger: quae gesta sunt inter Liberium et Felicem episcopos) hat mit jener nichts zu thun, stammt auch nicht aus der Feder des Faustinus, sondern von einem Ursinianer (s. d. A. Ursinus, Gegenpapst). 10 Bon Faustinus besigen wir weiter ein Buch de trinitate sive de fide adv. Arianos (MSL 37-80), das mit der von Gennadius ermähnten Schrift adv. Arianos et Macedonianos ibentisch sein muß. Gigenartiges ift nicht barin enthalten. Endlich geht unter Des F. Namen eine fides Theodosio Imperatori oblata (MSL 79 f.), Der aufolge F. einmal in den Berbacht des Sabellianifierens gefommen ware.

Fauftus von Byjang, f. Bb II G. 67, 41-48.

Fauftus von Mileve f. Manichaer.

Fauftus von Reji (geft. gegen Ende des 5. Jahrhunderts) hervorragender Bertreter des fudgallifchen Semipelagianismus. — Die Schriften bes Fauftus ebierte Engelbrecht im CSEL Bo 21, Wien 1891. Die wichtigeren Werfe auch bei MSL 58, 883 ff. Die Briefe 20 des Faustus und Auricius gab außerdem heraus Krusch in MG Anct. ant. VIII, 265 st.; Die Symbolerklärung s. dei Caspari, Ungedrucke. . Quellen zur Geschichte des Taussymbols und der Glaubensregel II (Christiania 1869), 183 sf. und Anecdota I, Christiania 1883, S. 315 st.; den Traktat de symbolo edierte Caspari in Alke und neue Quellen zc., Christiania 1879, S. 259 sf. Zu der Biographie und den litterargeschichtlichen Fragen s. Oudsin, Comm. de 25 scriptoribus eccl. antiq. 1722, I, 1291 sf.; Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire eccl. 1732, XVI, 48 sf.; Hist. littéraire de la France 1735, II, 585 sf.; Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés 1748, XV, 157 sf.; Stilling in AS, Septembr. VII, 681; Krusch in MG Auct. VIII, LIV sf.; Caspari a. a. D.; Engelbrecht, Studien über die Schristen des Bischos v. Reji Faustus, Wien 1889; Krit. Untersuchung über wirkl. u. angebl. Schristen des Bischos v. Rejensis in Italy, f. die österr. Gymnassen 1890, 289 sf.; Beiträge z. Kritif und Erklärung der Briefe des Sidonius, Faustus u. Ruricius id. 1890, 481 sf. 677 sf., sowie in den Prolegomena seiner Ausgade. Krusch in den MG l. c.; Morin, Critique des sermons attribues à Fauste de Riez in der Revue Bénédictine IX, 1892, p. 49 sf.; Hiérarchie et liturgie dans l'église gallicane au 5° siècle id. VIII, 1891, 97 sf.; dazu Engelbrecht, Batrift. Anas setten 1892, S. 5 sf.; Bäumer, lleber drei versoren geglaubte Schristen des Faust v. Riez in der Katholit 1887, II, S. 386 sf.; Cadrol, Le sliber testimoniorum de St. Augustin in der Revue des questions historiques 1890, 232 sf.; Bardenhewer, Patrologie, Freidurg i. B. 1894. 20 des Faustus und Ruricius gab außerbem heraus Rruich in MG Auct. ant. VIII, 265 ff.; Die ber Katholit 1887, II, S. 386 ff.; Cabrol, Le "liber testimoniorum" de St. Augustin in der Revue des questions historiques 1890, 232 ff.; Barbenhewer, Patrologie, Freiburg i. B. 1894, S. 556 ff.; Bergmann, Studien zu einer frit. Sichtung der südgallischen Predigtitteratur 1898 in Bonweisch u Seeberg, Studien zur Geschichte d. Kirche und der Theol. I H. 4.—
40 Dogmengeschichtlich vgl. Wiggers Bersuch einer pragmatischen Darstellung des Augustinismus und Pelagianismus, Hamburg 1833, II, S. 224 ff.; Heller, Fausti Regiensis sides in exponenda gratia Christi, München 1854; Koch, Der h. Faustus, Stuttgart 1895; Seeberg, Dogmengesch, I, 1895, S. 317 ff.; Arnold, Cäjarius v. Arelate, Leipzig 1894, S. 324 ff.

1. Bon dem Leben und Wirken des Faustus fann nach den kurzen Notizen, die dassuch und Mehate tehen wur in graben Kügen ein Rise eutwarsen merden Errstemmte undl aus 45 gu Gebote ftehen, nur in großen Bugen ein Bild entworfen werden. Er ftammte wohl aus

Britannien. Begen bas positive Zeugnis bes Avitus und Sidonius (ortu Britannum, habitaculo Regiensem Avitus MG Auct. VI, 2 p. 30, 1, vgl. Sibonius ep. 9 MG Auct. VIII p. 157, 7) kommt das Zeugnis von fernstehenden Männern, wie Possesson das v. Hormane, die ihn als Gallus bezeichnen (MSL 63, 489; 67, 855), um so weniger in Betracht, als sich seine Entstehung leicht erklären läßt. Deshalb liegt auch kein Grund vor, an die Bretagne als sein Geburtsland zu denken. Das Jahr seiner Geburt ift uns nicht berichtet. Aber man fann dasselbe nach den sonft bekannten Daten feines Bebens mit ziemlicher Sicherheit in die Mitte oder an das Ende des erften Dezenniums bes 5. Jahrhunderts verlegen. Fauftus hat, wie man feinen Schriften entnehmen fann 55 und wie ausbrudlich bezeugt wird, eine philosophische Bildung erhalten (Sidonius Epp. 1. IX, 9 MG Auct. VIII, p. 158). Außerdem verfügte er über eine nicht verächtliche Renntnis der heil. Schrift. So wenig er ein ursprunglicher und reicher Beift war, fo wenig hat fein Bilbungsgang ihn in die Tiefen ber theologischen Spefulation eingeführt Früh trat Faustus in das Kloster ein. Es war das hochster Blüte fich erfreuende Leri-so num. Mit seinem Amtsborganger, dem Abt Maximus, der seit 426 (f. die Chronit

des Profper 3. d. 3.) Abt von Lerinum war, hat er dort zusammengelebt. Da nun Maximus sieben Jahre jenes Umtes gewaltet hat (s. die Gedächtnisrede des Faustus auf ihn Bibl. max. VI, 654b, 655b) so ist Faustus ihm im J. 433 als Ubt gefolgt und er ist dann natürlich mehrere Jahre früher in das Kloster eingetreten. Wie er für seine Berson strenge Astese durch Fasten und Abkürzung des Schlases übte, so hat er auch 5 feine Monche in ftrenge Bucht genommen (Sibon. carmen 16 v. 105 ff.). Diefer Lebensrichtung blieb er auch fpater als Bifchof treu (eum novae dignitatis obtentu rigorem veteris disciplinae non relaxaveris Sidon. Epp. IX, 3 p. 152, 1). Aber and nach außen hin hat Fauftus tapfer Die Intereffen feines Rlofters vertreten. Der Bifchof Theodor von Frejus, zu beffen Sprengel Lerinum gehörte, hatte für fich Befugniffe bean- 10 fprucht, die über bas unter seinem Borganger Leontius Brauchliche hinausgriffen, indem er auch die Richtflerifer unter ben Monden unter feine Botmäßigfeit bringen, insbefondere ohne Buftimmung bes Abtes an ihnen die Ordination vollziehen wollte. Dagegen hatte Fauftus fich energisch gewehrt. Die Angelegenheit hatte fich ju einem scandalum ausgewachsen. Der Metropolit Ravennius von Arles berief nun eine Synode, die Theo- 15 dor aufforderte, fich mit ben bifchöflichen Rechten feines Borgangers gu begnugen (ausichließliches Recht der Ordination, Segnung des Chrismas, Konfirmation ber Neophyten, Entscheidung darüber, ob fremde Kleriker ju Rommunion und Ministerium jugulaffen feien), mahrend bem Abt die unbeschränkte Berfügung über die laica omnis monasterii congregatio zustehe und nur auf sein Ersuchen jemand aus derselben zu ordinieren sei 20 (f. Maufi Coll. conc. VII, 907 ff., vgl. Hefele KG II.2, 583 f.). Diese (3.) Synode zu Arles fand unter dem Borsis des Ravennius statt. Dieser regierte von 449 bis 462 (f. Papft Leo ep. 49 und Papft Silaris ep. 7). Da nun die Synode 3. Kal. Januar. gehalten wurde (Manfi ib. 907), die Synoben gewöhnlich am Sonntag ftattfanden, jener Tag aber in dem bezeichneten Beitraum im 3. 456 auf einen Sonntag fiel, fo enticheidet 25 fich Manfi für bas 3. 456 (p. 910). — Später wurde Fauftus jum Bischof von Reft ermahlt. Als Terminus a quo für ben Untritt feines Epiftopates fonnte an fich bas Jahr 449/50 gelten, in welchem Jahre Ravennius dies Umt mit dem Stuhle von Arles vertauscht hat. Ift aber die angeführte Beobachtung von Manfi richtig, fo ift bas Jahr 456 der Terminus a quo. Bu Ende des Jahres 462 finden wir Faustus bereits als 30 Bischof in Rom (Bapit Hilarus ep. X, 2 cf. 11, 2). Der Beginn seines Epistopats ware also ca. 458—460 anzusehen. Wie er als Bischof das strenge Leben seiner Klosterzeit fortfette, fo hat er auch jest eifrig als hervorragender Brediger gewirft:

Seu te conspicuis gradibus venerabilis arae contionaturum plebs sedula circumsistit,

expositae legis bibat auribus ut medicinam (Sibon. Carm. 16 v. 124 ff., dazu op. l. IX, 3 p. 150, 12. Ruricius Ep. l. I, 1 p. 352, 16 ff. ed. Engelbrecht). Auch als firchlicher Führer hat er eine hervorragende Rolle gespielt. In Sachen des frassen Prädestinatianers Lucidus, der gelehrt hatte, daß Gottes Borherwissen einige zum Tode vorherbeftimme, daß Chriftus nicht für alle geftorben fei und daß ein "Befag ber 40 Schmach" nicht ein Gefag ber Ghre werben fonne, hatte eine Snnobe ju Arles Stellung genommen, wohl ca. 473 (f. Engelbrecht in den Proleg. zu feiner Ausgabe p. XV), ebenso bald darauf eine Synode gu Lyon (de grat. proleg. p. 3. 4). Es ift Fauftus gelungen durch einen Brief ben Lucidus ju einem weitgehenden Biderruf ju bewegen (f. ep. 1. u. 2). In dem Brief des Lucidus scheinen uns die Beschlüsse dieser Synode zu warles erhalten zu sein (f. Seeberg DG I, 320 Unm.). Im Auftrag dieser Synoden, auf denen Faustus das entscheidende Wort gehabt haben wird, versaßte er sein großes Buch de gratia, in bem er Die femipelagianische Bosition in einer Cassian überbietenben Beise vertrat (f. unten). Wie er in Diesem Streit eine maggebende Rolle gespielt hat, griff er auch fraftig in Die driftologischen und pneumatologischen Streitigfeiten feiner Beit ein so (f. unten). Im Jahre 474 gehörte Fauftus neben anderen Bischöfen zu der Gesandtichaft, Die im Ramen bes Raifers mit bem Beftgotenkönig Gurich Friedensverhandlungen führte (Sidon. ep. l. VII, 6 p. 110, 14). Run hat aber Eurich seine Einfälle in Gallien fortgesetzt und im Jahre 477 Arles, Marseille und die gange Proving erobert. Benn nun die Briefe des Faustus von einem Exil zu berichten wissen (ep. 6 p. 196, 1; ep. 8 55 p. 211, 12 vgl. ep. 12 p. 218, 24), so wird es erlaubt sein, zwischen diesem und der Ersoberung des Landes durch Eurich einen Zusammenhang herzustellen. Nach ep. 12 ist Faustus aus dem Exil zurudgekehrt. Das geschah vielleicht 485, in welchem Jahr Gurich ftarb. Rach 500 thut Avitus von Bienne in bem Brief an Ronig Gundobad fein in einer Beise Erwähnung, aus der hervorgeht, daß der König ihn gefannt habe (quem etiam 60 gloria vestra noverat MS Auct. VI 2, p. 30, 1). Gennadius (vir. ill. 85) sagt von ihm: viva tamen voce egregius doctor et creditur et probatur. Allein sals diese Worte auch darauf hinweisen sollen, daß noch jest das lebende Wort des Lehrers ihn als trefflich bezeuge, so läßt sich doch fein chronologisches Datum aus ihnen gewinnen, da von Gennadius nichts Genaueres, als daß er zwischen 480—500 schrieb, befannt ist. Faustus hat aber jedensalls ein hohes Alter erreicht, er wird zwischen 405—410 geboren und 490—95 gestorben sein. Die Kirche seiner Heine den kervorragenden Kirchenmann und Prediger zum "Gestigen" erhoben, indessen dat die ofsizielle Kirche diene Schrieben sindessen das die schrieben kirche diene Schrieben kirche dienes des schriebens des dieses dieses dieses des schriebens des dieses dieses des schriebens des dieses dieses des schriebens dieses dieses des schriebens des dieses dieses des schriebens des dieses des schriebens de

Kirchenmann und Prediger zum "Seiligen" erhoben, indessen hat die offizielle Kirche diesen Ehrentitel bem Semipelagianer, deffen Schriften Papft Gelasius als apokryph bezeichnete 10 (MSL 59, 164), nicht zugestanden (vgl. AS VII, 651 ff.). 2. In feinem Schriftftellerfatalog führt Gennadius (85) eine Angahl von Schriften des Fauftus an mit der ausbrudlichen Bemerfung: sunt eins et alia scripta quae, quia necdum legi, nominare nolui. Es find folgende: 1. de spiritu sancto. In ben amei Buchern Diefes Bertes (bei Engelbrecht p. 101 ff.) wird gegen Macedonius Die Gottspet deuten der Leistes Letter (der Engelvietzt p. 10t [1.] beit gegen Matebolius die Golis heit des hl. Geistes verschen. Bon den Handschriften wurde dasselbe, vielleicht nach Gregor. Dial. IV, 40, einem römischen Liakonus Paschasius beigelegt. Die Autorschaft des Faustus dars aber mit größter Bahrscheinlichkeit angenommen werden (Engelbrecht, Studien S. 28 ff. Dazu Bergmann a. D. S. 35 ff.). — 2. de gratis dei, 2 Bücher bei Engelbrecht p. 3 ff. In dem Werk sind einige erhebliche Lüden zu konstatieren (j. 20 Engelbrecht Studien S. 5 ff.). Bergmann versucht (S. 18 ff.) die These zu begründen, daß der Tegt "nicht frei fei von auguftinifierenden Interpolationen", und bag daher auch feine Luden "bem bewußten Borgeben eines für Fauftus intereffierten Unbefannten" entftammen (S. 21). Allein feine Beweisführung hat mich nicht überzeugt. Sie befteht wefentlich barin, daß einige von einem Gnabenwirfen rebende Stellen burch genaue ere-25 getische Analyse des Zusammenhanges als aus demselben herausfallenderwiesen werden sollen. Allein Faustus gehört nicht zu den Schriftstellern, die sich von sehr äußerlich veranlaßten Ideenassociationen freihalten und die einmal üblich gewordene Phrasen und Wendungen, auch wenn sie nicht aus ihren Gedanken hervorwachsen, meiden. Ich nehme daher an einem gelegentlichen gratia cooperante oder cooperante adiutorio ebensowenig Anstoß, 30 als etwa an einer Stelle wie p. 38, 10 ff., wo die Rudfehr bes verlorenen Sohnes auf feine devotio und bas angeborene Gut ber vernünftigen Uberlegung gurudgeführt wird, aber dann gesagt wird: sed gratia quae pulsaverat peregrinantem, ipsa suscepit revertentem. "Das Widerspruchsvolle der Darlegung liegt klar zu Tage," sagt Bergmann hierzu (S. 18). Allein ist es wirklich ein Widerspruch zu sagen: die Bernunst tried ihn zurück, aber dies geschah so, daß Gott durch die Schläge schwerer Lebensschichstale den Anstoß zu den Erwägungen der Bernunst gab? Auch Sähen wie p. 84, 8 ff. kann man einen Ginn entnehmen, ohne gu dem prefaren Mustunfismittel ber Interpolation gu greifen (gegen Bergmann G. 19): die Gnade wird niemand gu teil, es gehe benn ber menschliche Bille voraus, doch ift biefer natürliche Bille felbft eine Gabe ber Gnabe, ja alle feine 40 Afte find nur aus ber Gnabe ju verftehen, nämlich einer allgemeinen ben Billen mit feinen Aften bem Menichen gemahrenden Gnade. Freilich ift bas nicht genau geredet; aber es ift das ja gerade eine der semipelagianischen Unflarheiten die pelagianischen Gedanken möglichft in auguftinische Formen ju hullen. - 3. Gennadius erwähnt weiter adversum Arianos et Macedonianos parvum libellum, in quo et essentialem 45 provocat trinitatem. Bäumer hat diese Schrift in dem Breviarium fidei adversus Arianos (MSL 13, 653) wiederfinden wollen (Ratholit 1887, 394 ff.), Engelbrecht (Beitfchr. f. Die öfterr. Gymnafien 1890, 289 ff.) in der Schrift de ratione fidei (in Engelbrechts Musg. p. 453 ff.), Cabrol (Revue des questions histor. 1890, 232 ff.) im Liber testimoniorum fidei contra Donatistas (Bitras Analecta sacra et class. spicilegio 50 Solesm. parata 1888, p. 147 ff.). Reuerdings nun zeigte Bergmann, daß feine biefer brei Schriften als von Faustus verfaßt angesehen werden tann, daß also das Buch des letteren nicht auf uns gefommen fein wird (a. a. D. G. 91-107). - 4. An vierter Stelle nennt Gennabius: adversum eos qui dicunt esse in creaturis aliquid incorporeum, in quo et divinis testimoniis et patrum confirmat sententiis nihil credendum 55 incorporeum praeter deum. Diese Schrift liegt vor als der 4. Brief des Faustus (Engelbrecht p. 168 ff.), - 5. wird erwähnt von G.: epistola eius in modum libelli ad diaconum quendam nomine Graecum data, qui a fide catholica discedens ad Nestorianam abiit impietatem, bei Engelbrecht p. 200 ff. - 6. Schlieglich nennt Gennadius: ad Felicem praefectum praetorii . . . religiosam epistolam ad timorem 60 dei hortatoriam convenientem personae pleno animo poenitentiam agere disponenti.

Dieser Brief steht bei Engelbrecht als ep. 6 p. 195 ff. Mit ihm zugleich ift ber verwandte Brief ep. 9 bei Engelbrecht p. 211 ff. ju nennen. Rach Bergmann maren beibe Briefe ludenhaft geworden und bann burch Abichreiber wenig entsprechend reftituiert worden (G. 66). Aber diese Sypothese scheint weder durchgeführt werden zu können, da die Ginschübe nicht deutlich erkennbar gemacht werden konnen, noch ift diese Annahme notwendig. Benn setwa p. 197, 8 ff. ein quantitatives duplicari des Fastens angeraten und dies gleich barauf damit erläutert wird, daß es zwei qualitativ unterschiedene genera abstinentiae giebt, so ift das doch nicht "finnlos" (Bergmann S. 56), da freilich der Reichtum von Formen der Abstineng einen Grund für quantitative Steigerung bes Fastens ausmachen fann. -7. Rachdem wir die von Bennadius angeführten Schriften des Fauftus tennen gelernt 10 haben, wenden wir uns ben übrigen Berten besfelben - Gennadius verfichert ausdrudlich nicht alle gefannt zuhaben - zu. Unbezweifelt echt find folgende Briefe : ber Brief an Paulinus von Burdegala (bei Engelbr. ep. 5 p. 183 ff. vgl. Avitus MG Auct. VI, 2, 29); der Brief an Lucidus (Engelbr. ep. 1 p. 161 ff.), 5 Briefe an Ruricius (Engelbr. ep. 8—12 p. 208 ff.). — 8. Sidonius erwähnt ein opus operosissimum multiplex, acre, sublime, digestum 15 titulis exemplisque congestum, bipertitum sub dialogi schemate, sub causarum themate quadripertitum (Ep. l. IX, 9 p. 157, 30 ff. ed. Arusch). Die Frage ist nun, ob dies Werf in der Schrift de gratia ju erbliden ift (fo Engelbrecht, Btichr. für die öfterr. Gymn. 1890, 292 ff.) oder in dem Conflictus Arnobii catholici et Serapionis de deo trino et uno (so Bäumer, Ratholik 1887, II, 398 ff. und Litt. Rund- 20 ichau für das kath. Deutschl. 1892, 65 ff.). Gegen diese lettere Meinung hat Bergmann überzeugend nachgewiesen, daß die Schrift nicht von Faustus herrühren könne, bes. wegen der in ihr vorausgesetzten Form des Taufspmbols (a. a. D. S. 108 ff.). Über den Sinn der schwungvollen Charafteriftit bes Sidonius und ihre Unwendbarteit auf die Schrift de gratia f. Stilting, AS Sept VIII, p. 699 n. 245—248. — 9. Die Annahme Morins 25 (Revue Benedictine 1891, 97 ff.), daß der Trattat de septem ordinibus ecclesiae (MSL 30, 152 ff.) faustinisch sei, ist von Engelbrecht (Patrift. Analesten 1892, S. 5 ff.) und Bergmann (G. 117 ff.) genügend widerlegt worden. — 10. Bon besonderem Intereffe find noch die beiden Homilien über das Symbol (Bibl. max. VI, 628 ff.), die seit Casparis Untersuchung (Quellen zur Geschichte des Taufsymbols II, 1869, S. 183 ff.) allgemein so Faustus zugesprochen werben. Dies ift aber neuerdings von Bergmann (G. 71 ff.) mit beachtenswerten Grunden bestritten worden. Das Sauptargument Cafparis, nämlich ber Bufammenhang einiger Stellen ber homilien mit Stellen ber Schrift de spiritu sancto, reicht an fich ja freilich nicht hin gur Begrundung der Identität bes Berfaffers. Aber auch die Grunde Bergmanns gegen die Identität erscheinen mir nicht als durchichlagend. 85 So wenn er einen verschiedenen Glaubensbegriff in den Reden und in de spir. s. nachweisen will: es fei ein religiofer Glaubensbegriff, wenn hier der Glaube als ein pie sperare, fideliter eum quaerere et tota in eum dilectione transire (Cafrari S. 192) bezeichnet werde und es fei juriftisch, wenn er dort bestimmt wird als: confiteor illum, colo illum, adoro illum totum me in ius eius ac dominium trado atque trans- 40 fundo (Engelbr. p. 103, 11 ff.; vgl. Bergmann G. 75). Aber bas Aufgehen in Gott und die hingabe an Gott find Bilbreden, die noch heute ein Prediger fehr wohl nebeneinander verwenden fonnte. Dehr Gewicht scheint darauf zu legen gu fein, daß die 1. Som. das Symbol auf die ecclesiarum patres, die Schrift de spir. auf apostolica sollicitudo zurückführt (Caspari S. 185 und Engelbr. p. 102, 5 ff.), ober daß Faustus immer 45 lectio, die Hom. lectiones sagt (Bergmann 81 ff. 78). Bor allem aber scheint zu besachten zu sein (Bergmann S. 83), daß in der 2. Homilie der Anfang des 2. Artikels lautet: [credo] et in filium eius dominum nostrum Jesum Christum (Caspari S. 192). Dasselbe scheint die erste Som, vorausauseken; et in filium eius halb doraus in freier Rede : dominus noster Jesus Christus (Cafp. S. 189). Dagegen heißt es 50 in der ep. 7 p. 205, 5: iuxta symboli auctoritatem . . . qua dicimus: credo et in filium dei Jesum Christum etc. Diese Differenz ware entscheidend, wenn man behaupten durfte, daß Fauftus an letterer Stelle unverfürzt bas Symbol wiedergeben wollte (fo Bergmann G. 84). Run tam es aber nach bem Bufammenhang Fauftus barauf an gu beweisen, daß wie Gott der Bater des Menschen, jo die Mutter des Gottes ein Mensch 55 gewesen. Diesem 3wed entsprechend verwandelte er filium eins in: filium dei und läßt bas für seinen 3wed nichtssagende dominum nostrum fort. Obgleich also die Auslaffung letterer Borte nicht gang felten vorliegt (f. Hahn, Bibl. d. Symboles C. 75. 77. 79. 63. 64. 67. 60. 45. 48), ift fie doch bei Fauftus ebensowenig anzunehmen als bag er etwa dei fur eius in feinem Symbol hatte. Es burfte fonach immerbin, wenn so Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. S. M. V.

auch nicht ficher, so doch recht wahrscheinlich sein, daß Faustus Berf. dieser Reden ist. — 11. Der in den Handschr. einem Faustinus beigelegte Traktat de symbolo (ed. Caspari in Alte und neue Quellen 1879, S. 250 ff.) ift jedenfalls nicht unmittelbar Bert des Fauftus, f. Caspari und Bergmann S. 86 ff. — 12. Schließlich ift noch zu sagen, daß 6 Fauftus auch eine große Angahl von Predigten veröffentlicht hat (vgl. g. B. die Erwähnung von opuscula — im Busammenhang ift wohl an Predigten zu benten — bei Ruricius Ep. l. I, 1, p. 351, 13 ed. Engelbrecht). Bur Beit ift es aber nicht möglich den Um-fang diefer feiner Thatigkeit ju umschreiben, ba das Dunkel, das über diefer lateinischen Bredigtlitteratur lagert, auch den Unteil des Fauftus an ihr bededt. Rur durch eingehende 10 sprachliche Bergleichung fann es gelingen unter den anonymen oder mit anderen Ramen versehenen Bredigten die dem Faustus angehörenden zu ernieren. Zwar hat Engelbrecht behauptet, es lagen uns zwei Corpora fauftinischer Bredigten vor, nämlich bie Cammlung von 22 Bredigten bes Durlacher Cod. 36 (jest Rarlsruher Cod. 340) saec. 9-10, Die er in feine Ausgabe des Fauftus aufgenommen hat und die 74 pfeudoeusebianischen Bre-15 digten (gedruckt in der Bibl. max. VI, 618 ff.), f. Engelbrecht, Studien S. 47 ff. Allein biefe Annahme entbehrt jedes positiven Grundes. Benn 9 Predigten des Cod. Durlac. als Autornamen Faustinus haben, so ist es ebenso fraglich, ob dieser gleich Faustus ist, als es höchst unwahrscheinlich ist, daß die übrigen Predigten nun auch dem Faustinus resp. Faustus angehören sollen. Dazu kommt, daß hier wie in der pseudoeusebianischen Sammlung verschiedene Stücke mit Sicherheit als von Casarius herrührend erwiesen werden tonnen (f. Morin, Revue benedict. 1892, 49 ff. und Bergmann a. a. D. S. 2 ff. 128-331). Auf einzelnes einzugehen verbietet ber Raum, jumal erft eingehende Untersuchungen, wie sie Bergmann jungst begonnen hat, über dies ganze Gebiet Licht verbreiten können. — Über ein vermeintliches Faustuscitat bei Casarius (Mansi Coll. conc. VIII, 25 812) f. Arnold, Cafarius G. 382 f. Anm. - Uber bie handidriftliche Uberlieferung ber

Berte des Fauftus f. Die Prolegomena in Engelbrechts Ausgabe. 3. Die geschichtliche Stellung bes Fauftus ift bedingt durch feine Bertretung ber femipelagianischen Theologie. hierüber wird ber Artifel Semipelagianismus Genaueres ju berichten haben, im übrigen fiehe die Dogmengeschichten. Sier mogen einige furze 80 Bemerfungen genügen. Alle Menschen haben bas peccatum originale und zwar ex generantis voluptate (de grat. I. 1, p. 11). Obgleich die menschliche Billensfreiheit durch die Gunde geschwächt worden ift (I, 8 p. 24 f.), fo ift fie als ein Bestandteil der menschlichen Natur doch auch dem Gunder erhalten geblieben (I, 16 p. 50. II, 10 p. 88; 12 p. 90). Die Gnade wirkt immer zusammen mit der Freiheit zur 35 Herstellung des Guten im Menschen (I, 16 p. 51 f.). Hierbei macht der Mensch den Anfang vermöge seiner Freiheit (II, 10 p. 84). Die Gnade kommt dabei für Faustus eigentlich nur in Betracht als die Predigt mit ihren Verheißungen und Drohungen. Das ift bas adiutorium divinum, eine innerlich umbildende Dacht der Gnade, wie Augustin, fennt Fauftus nicht (3. B. I, 10. 16 p. 33. 52). Benn es doch den Anschein hat, als wenn er auch folch eine Innenwirkung Gottes annimmt, fo begreift fich dies daraus, daß das natürliche Billensvermögen felbst als Gnabengabe angesehen wird (II, 10. 12 p. 84. 90) oder daß die Führungen des Lebens als Gnade betrachtet werden. Go heißt es vom verlorenen Sohn: sed gratia quae pulsaverat peregrinantem, ipsa suscepit revertentem, wobei aber diese Rudfehr durch bas eigene Bollen verwirklicht werben foll 45 (I, 11 p. 38). In Diesem Sinne begreift fich benn auch Die gelegentliche Erwähnung ber gratia cooperans (I, 10 p. 33) und des cooperans adiutorium (II, 12 p. 91. 95). Aber trop dieser und ahnlicher Wendungen und der energischen Berdammung des Pelagius (I, 1) ift es beutlich, daß Fauftus wesentlich auf pelagianischem Boden fteht, er hat fic im Berhaltnis ju Caffian noch weiter von Augustin entfernt. Die Gnabe ift eigentlich 50 nur in der Berleihung ber Billensfreiheit und der Mitteilung des gottlichen Gefetes, fowie in einer Leitung ber Lebensschicksale zu erbliden. Dem entsprechend wird auch Die Bradestination von der Brascieng abhängig gemacht (II, 3 p. 63). Gott will immer nur das Gerechte und Gute, aber er lagt die Freiheit sich auch im Bosen zu ergehen. Das ift Gottes permissio: vult bonum et permittit malum (II, 2 p. 61). — In der Trinis 55 tätslehre und Chriftologie hat Faustus die orthodogen augustinischen Formeln reproduziert, 3. B. una deitas, trigemina maiestas, tres essentiae vel subsistentiae, sed non tres substantiae, de spir. s. I, 4. 5 p. 106 f.; sicut hominis et dei unam confitemur esse personam, ita duplicem scimus esse substantiam, ep. 7 p. 202 u. f. w. - Roch lohnt es fich auf die Ratichlage über Buge und Usteje in ep. 5 und 6 60 gu verweisen. R. Seeberg.

Faure (Faber), Beter, S. J. geb. 1506, geft. 1546. — Litteratur: Cartas y otros escritos del b. Pedro Fabro Bb I Bilbao 1894; sein Memoriale, ed. M. Bouix, Baris 1874, soll auch in Bb II dieser Cartas gedruckt werden. Manches in: Canisii Epist. ed. Brauns: berger Bo I 1896. Ungedrucktes in den Kölner Sammlungen, aus welchen Briefe in: Hansfen, Khein. Alten 3. Gesch. des Jes. Ordens am Riederrhein 1896; vgl. dess.: Die erste Kiederlassung der Jes. in Köln in: Beiträge zur Geschichte . . . Köln 1895, S. 163 ff. — Bgl. Orlandini, Hist. Soc. Jesu, I. Romae 1615; ders., Forma sacerdotis apost. (Petri Fadri) Dillingae 1647; Boero, Vita del deato P. F. Roma 1873; Polanco, Chronifon I, Madrid 1894; Gothein, Jgn. von Loyola, Halle 1895, des. S. 265 ff. 663 ff.; von Drussel, Jgnatius von Loyola an der römischen Kurie 1879; Cornely, S. J. Leben des sel. P. F. 1873. 10

In dem früheren hirten Bierre Fabre in Billarette in Savohen geboren hat Ignatius von Lopola, fobald er in die Parifer Bochichule eingetreten mar, den erften Benoffen gefunden und zubereitet, ber balb völlig feinen Stempel trug. Seit &. als einer ber acht lauger ihm noch Franz Lavier, Bobadilla, Robriguez, Salmeron, Lainez, Broët und Claude Jah) sich am 15. August 1534 in der kleinen Kirche auf dem Montmartre mit Ignatius 15 in feierlichem Belübde verbunden, hat er, theologisch nur mittelmäßig gebildet, aber von eifernem Billen und die Biele der Genoffenschaft in fich verkörpernd, diefer unberechenbare Dienste geleistet. Insbesondere hat er bas Werkzeug der geiftlichen Exercitien mit einer Birtuosität gehandhabt, die der des Meisters kaum nachstand, und die eindringende Art, welche ihm im Umgange eigen war, hat ihn neben außergewöhnlicher Seelenkenntnis und wicharsem Blid befähigt, diejenigen Regeln zur Gewinnung der Halbgläubigen und der Reber aufzustellen, die er gunächft selbst auf dem ichwierigen beutichen Boden erprobte und die dann dem Orden überhaupt feine großen Erfolge gebracht haben. 1537 mit Ignatius in Rom, 1539 bis 1540 in Parma wirfend, begleitete F. 1540 ben taiferlichen Gefandten Ortiz nach Deutschland, wo er bem Religionsgespräche in Worms und bem in Regensburg (1541) 25 beiwohnte. Einer der ersten, welche hier durch die Schule seiner Exercitien gingen, war Cochlaus — dann 1543 in Mainz Betrus Canisius. Um Rhein war es auch, wo F. die erste umfassende kirchenpolitische Thätigkeit entfaltete. Er trat, seit August oder September 1543 nach Roln übergesiedelt, bem Kurfürsten hermann von Bied bei beffen Re-formbersuchen als freiwilliger Agent ber Kurie, die von ihm informiert wurde, in einer 30 unabläffigen Thätigkeit entgegen, die fich in dem I. Bande der Cartas (f. o.) abspiegelt. In einem Briefe an Laineg ftellte er gelegentlich als feine Grundfate über ben Bertehr mit Regern behufe Burudführung in den Schof der fatholifchen Rirche die folgenden auf: vor allem muffe man sie mit einer innigen wahren Liebe umfassen, ihre Neigung und ihr Herz gewinnen, fie mit höflichkeit anreden und im freundschaftlichen Umgange anfangs 35 nur bon Begenständen reden, worüber man gegenseitig übereinfomme, aber nicht bon jolchen, die gegenseitige Kämpfe und Trennung der Gemüter veranlassen. Habe man es mit einem Berirrten von unsittlichem Bandel zu thun, so musse man ihn zuerst vom Laster abzubringen suchen, denn Tugend und Frömmigkeit führe von selbst wieder zur Bahrheit. So habe ihn einst ein im Konfubinat lebender Briefter um Biderlegung der 10 Gründe für die Priesterehe ersucht, worauf er sich nicht eingelassen, sondern auf seine Besserung hingearbeitet habe, nach deren Erfolg mit der Sünde auch der Jrrtum versichwunden sei. (Inhaltsangabe noch Schrödl, Weber und Welte Kirchenlexikon IV, 871 [1. Aufl.]. Bgl. damit den Brief an Hammond vom 12. April 1543 bei Hansen, Rhein. Akten S. 5). Übrigens läßt ihn die Ordensgeschichte wo nötig auch mit Kebern dispus 45 tieren, z. B. mit Buher und Melanchthon in Bonn, während doch auß seinen Briefen und herborgescht das er indirekt kelanders geseszellich der Ererrisien und durch münde nur das hervorgeht, daß er indirett, besonders gelegentlich ber Erercitien und durch mundliche und schriftliche Beeinflussung zu wirken suchte. Im Laufe bes Jahres 1544 nach Portugal und Spanien beorbert mag er bort die obigen Grundsase praktisch gemacht haben, um ben firchlichen Gifer neu gu entgunden und die Schwierigkeiten, in welche ber 50 Orden in feinen dortigen Unfangen geraten mar (f. d. A. Jefuitenorden), ju heben. Wie er zu der Stiftung des Kölner Collegs wenigstens beigetragen hat, so kann er dem Canisius unter dem 10. März 1540 von bedeutenden Errungenschaften des Ordens in Spanien, insbesondere Fortschritten an den Universitäten Balladolid, Balencia, Gandia und Alcala, melden (Braunsberger, Epist. Can. I, S. 170 f.). Es sollten das die letzten Früchte 55 seiner Thätigkeit sein — zur Teilnahme am Tridentinischen Konzil berufen, starb er auf der Reise am 1. August 1546 in Barcelona. Bins IX. hat gestattet, ihn als "felig" gu verehren. Benrath.

Febronianismus f. Epiftopalinftem oben S. 429, 50. Febronius f. Sontheim.

Bedt, Johannes, geft. 1716. - 3.8 Lebemsbefichen Cobnes ericien 1716 in Rrafemig' Refteretsprogrumm, nieber a pendium, Berbft 1740. Bgl. Tholad, Das firchliche Leben bes 17. Johannes Jecht, einer ber berühmteften Theologen seiner Beit, s rifcher Orthoboxie im Rampfe gegen ben fiegreich vorbringende am 25. Dez. 1636 in Sulzberg (Breisgau), wo fein Bater Su bas Gymnasium illustre in Durlach, feit 1655 feche Jah Strafburg. Bur Theologie entichloffen, ftubierte er boch gm fophie, femitifche Sprachen und Gefchichte. Geine theologifchen Stubien le 10 1661 unternahm er eine fünfjahrige atabemifche Studienreife, auf welcher er ei beutscher Universitäten besuchte, mit langerem Aufenthalt in Bittenberg und Gue in feine Beimat gurudberufen, wurde er balb (1669) hofprebiger und Theologi ipater auch Superintendent in Durlach, bis biefe Stadt 1689 im Rriege non b gofen eingealchert wurde. F. fand ein Afpl in Calm, wo ihn Bergog Guinn ? 18 Medlenburg tennen lernte und an die Universität Rostod berief. 1690 siebelbe er über, erhielt die Doftorwurbe und hat bier ale Brofeffor und Superintenbem ! feinen Tob am 5. Mai 1716 eine überaus bedeutsame Birtsamfeit entfaltet. Trop facher glanzenber Anerbietungen ift er Medlenburg treu geblieben, geschät im ber Un fitatsverwaltung (er war fünsmal Reftor), hoch verehrt als Lehrer und Bernter der Stro dierenden ("Bater Fecht"), viel umworben als Mittelpunkt gelehrter Korresponden. Seine enorme Arbeitstroft ermöglichte ihm eine überaus umsassende schriftstellerische Thatigfeit. welche, in ihren Anfangen mehr auf philosophische und philologische Gegenstände gerichter, weiterhin famtliche Gebiete ber Theologie berührte, mehr und mehr aber fich auf Dogmatif und Bolemit tongentrierte und alle bebeutsamen Beitericheinungen ber Rritif unterang 28 Aus früherer Zeit (1677) ftammt bas mehrfach aufgelegte Sammelmert Noctes eh stianae, worin u. a. eine umfangliche Abhandlung jum Erweise, bag Chriftus icon von Gestalt gewesen. Aufsehen erregte 1684 bie als bleibend wertvoller Beitrag jur Geschichte bes 16. Jahrhunderts herausgegebene Sammlung von Briefen berühmter Theologen. Auf eben biefem Gebiete liegt die historia colloquii Emmendingensis 1694. 20 1698 erschien Selectiorum ex univ. theol. controversiarum, recentiorum praecipue, Sylloge, ein Berf, welches, jufammen mit ber Philocolia sacra 1707, in Rurge Die Summa feiner theologisch-firchlichen Unschauungen barbietet. Aus feinem Rachlag erschienen 1722 die über biese Splloge von ihm gehaltenen Borlesungen, sowie 1740 ein die ganze thetische und polemische Theologie umfassendes Kompendium. Das Berzeichnis so feiner famtlichen Schriften umfaßt 17 Seiten. - F. ift ein echter Reprafentant jener Theologie des 17. Jahrhunderts, welche gang darauf gerichtet ift, ben überlieferten Lehrtypus gegen jebe haretische Abweichung rein zu erhalten. Er ift ein allgeit gerufteter Rampe gegen jegliche novatores. Wenn er aber in der neueren Litteratur als Inpus-eines leidenschaftlichen Streittheologen figuriert, so steht dem entgegen, daß er seinen Zeit-40 genossen vielmehr als vir pacificus galt, und daß er von den Gegnern gerade wegen feiner Magigung gefürchtet war. Die Bolemit, für welche er in hervorragendem Dage mit Scharffinn und Rlarheit begabt war, galt lediglich ber Sache und war ihm Bewiffensfache. Bas insbesondere feine Stellung jum Bietismus betrifft (er hielt zuerft 1696 Borlefungen de pietismo), fo war er ebenfo wie Spener von Dannhauer aus-46 gegangen, mit größter Entschiedenheit auf Frommigkeit des herzens und Lebens gerichtet und hatte für manche wesentliche Forderungen des Bietismus, wie 3. B. die Überordnung des Bibelftudiums, volles Berftandnis. Spener selbst ift es gewesen, der ihn, als schon bie Grundrichtung feiner Theologie ausgeprägt vorlag, für die Brofeffur in Roftod em-pfahl. Bas ihn in ben Rampf getrieben hat, ift die fich ihm aufdrangende Uberzengung, so "baß aus bem noch guten pietismo wegen ber vielen Rebenlehren, damit man die Bietat beforbern wollen, ber Brillenpietismus und aus biefem ber volltommene Indifferentismus Arnoldinus, Thomasianus und Dippelianus erwachje (Brief an Burchard Man 1706). Die noch immer umlaufende Rebe, daß er nach Speners Tobe biefem die Seligfeit abgesprochen habe, beruht mahricheinlich nur auf Digbeutung. D. R. Schmibt.

Fegfeuer. Die Idee des Fegfeuers, welche in der römischen Kirche ihre vollendetste Ausgestaltung ersahren hat, geht mit ihren Burzeln die in die ältesten Zeiten zurück und hat Analogien sast in allen Religionen. So im Parsismus. Zoroaster (bei Eused. praep. evang. 9, 37) nimmt eine Wanderung der Seelen durch zwölf Stufen hindurch an, ehe sie vollständig gereinigt sind zur himmlischen Seligkeit. Die Inder (voyages de Hafner 2

Fegfeuer 789

S. 29 in der bibliotheque de Sprengel. 39) bringen ju Diefem 3mede Bebete und Opfer für die Berftorbenen dar. Die Lehre der Bythagoraer von der Metempfychofis ruht auf demselben Grunde. Blato (Euseb. l. c.) lehrt, daß die Seelen so lange in einem dunklen Ort gurudgehalten werden, dis sie völlig gereinigt find. Die Stoiker (Clem. Alexandr. strom. 5 p. 549) nehmen ebenfalls einen solchen Zwischenzustand der Läu- 5 terung an, ben fie εμπύρωσις nennen. - In ber Ibee bes Fegefeuers muffen wir ein Doppeltes unterscheiden: Die Gbee eines Bwifchenguftandes zwifchen bem Tobe und dem endgultigen Buftande nach dem Bericht, und die Idee ber Reinigung refp. des Strafleibens durch das Medium des Feners. Die Grundlagen für das erftere Moment find fo rationelle, daß wir überall ba, wo ber Glaube an ein Fortleben nach bem Tobe 10 fich findet, auch die Frage distutiert finden, ob mit dem Tode fofort eine ewige Endenticheidung ftattfinde, oder ob zwischen letterer und ersterem noch ein Bwischenzustand gedacht werden muffe, welcher lettere nun wieder als ein folder gedacht werden fann, ber an dem durch das Leben verdienten ewigen Lofe nichts mehr zu andern im ftande ift, oder aber diefe Möglichkeit noch gewährt. Die lettere Borftellung führte in ihrer weiteren 15 Musbildung gur 3dee bes fe gfeuers, fofern auf ber einen Geite Die Doglichfeit einer Milberung bes ewigen Lofes nur burch die eigene Befferung ber fittlichen Berfonlichfeit gedacht werden konnte, und auf der anderen Seite die Gerechtigkeit Gottes eine solche Befferung oder Läuterung nur auf dem Wege des Strafleidens zuzulaffen schien, ein lauterndes Strafleiden aber in dem Elemente bes Feuers am beften entweder feine ma- 20 terielle Berwirklichung, ober bas abaquatefte Symbol fand, wie ber Borgang bes lauternden Strafleidens ju benten fei. Daß fich die Borftellung von dem läuternden Gle-mente nicht notwendig und allein an das Feuer anschließen mußte, findet seinen Beleg in ber Borftellung ber fpateren Rabbinen, daß bei den relativ Gerechten im Jenfeits eine Abwaschung mit Baffer ausreichend sei (vgl. Eisenmenger, Entdectes Judentum II, 25 S. 337 f.), während allerdings im übrigen die Borstellung herrscht, daß das Paradies rings von einem Flammenmeer umgeben fei, das die Beftimmung habe, die Fleden, womit auch die Seelen der Gerechteften behaftet feien, zuvor zu befeitigen, damit fie wirklich befähigt würden, das alles Unheilige weit von sich zurückweisende heilige Antlit Gottes zu schauen. Es ist das eine Anschauung, welche auch in dem apokryphischen Evangelium so historia Josephi cap. 12. 13 vorgetragen wird, vgl. Hofmann, Leben Jesu nach den Apokryphen S. 267 f. Die Muhammedaner haben sich anders geholfen; sie nehmen eine Bwijdenmauer zwischen der Solle und bem Paradiese an, auf welcher fich die befinden, beren gute und ichlechte Sandlungen gleich find, und von welcher aus fie ebenfo in bas Paradies wie in die Solle ichauen konnen. Bgl. Roran, Sure 7 u. a.

Bas nun die Ausbildung des Dogmas vom Jegfeuer innerhalb der driftlichen Rirche betrifft, so find die Anlässe dazu teils in der Konsequenz irrtumlicher Anschauungen von der Heilsordnung, hauptfächlich der Buße und der Heiligung, teils in dem falschen Berständnisse von Aussprüchen der heil. Schrift zu suchen. Als reinigend und als Symbol der Läuterung sommt das Feuer allerdings nicht selten in der hl. Schrift w vor (1 Pt 1, 7; Mt 3, 11; AG 2, 3; Ma 3, 2 und wohl auch Jer 23, 29); daneben aber auch als verzehrend (1 Ro 3, 11) und als Symbol der Strafe, ja der Berdammnis (Mc 9, 44. 49; Mt 3, 10. 12; 25, 41 u. a.). Rur in ben Stellen letterer Urt aber liegt ein bestimmtes hinausgehen über die gegenwärtige Existeng vor, und zwar fo, daß ber große Entscheidungstag der Bufunft des herrn (1 Ro 3) nach diefer ins Auge gefaßt wird. In 45 betreff der Zwischenzeit zwischen dem Tode der Einzelnen und der Auserstehung der Toten als dem entscheidenden Gericht findet sich keine ausdrückliche Hinweisung auf Reinigung. In der Erzählung vom reichen Mann (Ec 16) wird das Feuer nur als peinigend, nicht als reinigend bargeftellt; und die Stellen 1 Bt 3, 19; 4, 6 begründen junachft nur das Sineinreichen der verfohnenden und heiligenden Rraft Chrifti auch in das Gebiet ber Sin- so geschiedenen. Aber die Frage, ob mit dem Tode das Los des Menschen unabanderlich entichieden fei, oder ob es noch einen Bwischenzustand ber Läuterung gebe, und wie diefer vorzustellen sei, diese Frage bleibt nach dem, was aus der heiligen Schrift angezogen werden kann, eine offene. Die fromme Spekulation hat fich natürlich alsbald diefer Frage bemächtigt, und fie je nach Bermögen oder Bunfch beantwortet. Bum erstenmale ent- 56 ichiedener ins Muge gefaßt und mit einem Reinigungsfeuer in Berbindung gebracht finden wir fie Unfang bes 3. Jahrhunderts. Bahrend Clemens Aler. (paed. 3, p. 282; strom. 7, p. 851) nur von einem geiftigen Feuer redet, welches in uns ichon in Diesem Leben reis nigend brennt, verset Origenes dieses Jeuer, welches nicht außerlich sondern geheimnisvoll innerlich brennt (hom. in Num. 25, p. 369 c. Cels. 5, 15; 6, 26), in das Jenfeits; 60

felbft Baulus und Betrus muffen gur Lauterung von allem fundigen durch biefes Feuer hindurch (hom. in Ps. 36, p. 664). Spuren Diefer Unichauung finden fich auch bei Cyprian (ep. 52 ad Antonian.), Gregor. Naz. (orat. 39 u. a.), Greg. Rhff. (orat. de baptismo  $\pi \tilde{v}_{\mathcal{Q}} \times a \vartheta \acute{a} \varrho \sigma \iota \sigma \nu$ ), Bafil. (in Jes. 6, n. 186; 9, n. 231  $\pi \tilde{v}_{\mathcal{Q}} \times a \vartheta \acute{a} \varrho \sigma \iota \sigma \nu$ ). 5 Die Ausbildung der eigentlichen Fegfeuerlehre gehört dem Abendlande an. Bon Origenes und Greg. Ruff. ift fie ju Umbrofius getommen, ber fie im Abendland eingeburgert hat. Jeboch ift auch hier wohl zu unterscheiden zwischen der alten Reinigungslehre und der im Mittelalter ausgebildeten Jegfen erlehre, wie fie durch das Tridentinum fanttiover im Achteculiet ausgebiteten Feggen erreigte, ibte sie die Butch das Leiventinum fantitoniert worden ist. Jene sinden wir in ihren Ansängen bei Augustin, in ihrer weiteren
10 Entwickelung bei Casarius Arelat., und zum Dogma erhoben bei Gregor d. Gr. Während
Augustin (enchirid. ad Laur. 67—69; de civ. dei 20, 18) nur von der Möglichseit
jenseitiger zeitlicher Strasen redet, und diese Mt 12, 32, vielleicht auch 1 Kv 3,
11 f. angezeigt sindet, daher auch ein ignis purgatorius von kurzerer oder längerer Dauer für die noch am Froischen hängenden nicht für unglaublich und (enchir. 109) eine 15 Erleichterung in Diesem Bwischenguftande (in abditis receptaculis), die ben abgeschiedenen Seelen burch bas Megopfer und Die Ulmofen ber Uberlebenden in ber Rirche au teil wird, für möglich hält, spricht fich Casarius (dial. 4, resp. ad interrog. 185) schon bestimmter dahin aus, daß folche, bie im Biedergutmachen fleiner Gunden (Durch Almofen 2c.) laffig feien, um unbefledt jum ewigen Leben ju gelangen, durch das langwierige Feuer jener 20 Welt geläutert werden muffen. Gregor d. Gr., der dies weiter ausführt und dogmatifiert, begieht (dial. 4, 39) auf Dieje leves culpae das Ben, Stroh und Stoppeln 1 Ro 3, 12 läßt aber Die jenfeitige Reinigung bedingt fein durch in diefem Leben gethane gute Berte. Und wie schon altere Bater (Tertullian, monog. 10; coron. mil. 3, 4; exhort. cast. 11) annahmen, daß jene schmerglichen Buftande durch die Gebete und oblationes der Lebenden 26 im Ramen ber Abgefchiebenen gemilbert werben fonnten, fo fieht auch Gregor b. Gr. (dial. 4, 57) die Darbringung bes heiligen Opfers als eine große Gilfe fur Die Seelen in jenem Buftande an (Urfprung der Seelenmeffen). Diese altere Reinigungslehre trat in ein neues Entwickelungsfradium infolge ber icholaftischen Beiterbilbung ber Lehre von bem Saframent ber Buße. Man lehrte eine Absolution nur von den verwirkten ewigen 30 Sündenstrafen, mahrend die verwirften geitlich en Strafen dem Menschen zu eigener Ab-bugung behalten werden; daher fei zur Bollendung des Saframents eben noch die satisfactio notig, d. h. der Buffertige muffe durch gewiffe beschwerliche und um Christi willen verdienftliche Berte (opera laboriosa, 3. B. Faften, Beten, Almosengeben), welche ihm der Beichtvater feinen Gunden angemeffen auferlegt, die nicht miterlaffenen zeitlichen Gunden-35 ftrafen felbft abbugen. Go wird vorausfehlich bei jedem Sterbenden der Fall eintreten, daß er mit einer noch abzubugenden zeitlichen Gundenschuld in bas Jenseits tritt, fofern er noch nicht volle Satisfaktion geleistet hat, wozu noch die Schuld der kleineren Erlaß-fünden komme, welche, da sie persönlich abgebußt werden können, nicht notwendiger Beftandteil der Beichte, daher auch nicht mit Objeft der tilgenden Absolution waren. In-40 folgedeffen bedarf es, ehe der Abgeschiedene gum vollen Schanen Gottes und in die Raume der Seligen eintreten tann, eines 3 mifchenguftandes, in welchem ihm Belegenheit und Rotwendigkeit auferlegt ift, von der ihm noch anhaftenden zeitlichen Sundenschuld gereinigt gu werden. Es ift bas nur eine dilatio felicitatis, bestimmt, alle Matel für den himmel abzuwischen. Das wird geschehen muffen durch poenae et 45 damni et sensus. Die Strafe des Berluftes befteht in der zeitweiligen Entziehung der seligen Unschauung Gottes, welche jest, wo die Seele frei von allen finnlichen Tau-schungen ben mahren Wert des höchsten Gutes mit klarfter Einficht schaut, Dieselbe mit bem intenfivften Schmerze unbefriedigter Sehnfucht erfüllt. Dag es außer Diefer poena damni auch eine positive Strafe, poena sensus gebe, lehren alle Theologen, aber welcher 50 Art dieses Strafmittel sei, ob es insbesondere ein eigentliches, materielles Feuer sei, das hat bas firchliche Lehramt gwar nicht entschieden, ift aber die Anficht ber meiften Theologen, fo daß Bellarmin verfichern fonnte (de purgator. 1, 1. 2), es fei übereinstimmende Lehre aller Theologen, daß das Fegfeuer ein mahres und eigentliches Feuer fet. Daß Bradunterschiede in den Stufen des Fegfeuers sein muffen, fordere die göttliche Gerechtig-56 feit; über die Beitbauer urteilt man verschieben, nur fo viel fei gewiß, daß es über ben jungften Tag hinaus nicht bauern werde; über bas Bo bes Fegfeuers fage bie Offenbarung nichts, doch nehmen die meiften einen Ort im Innern unseres Erdforpers an, ober einen Ort in unmittelbarer Nahe ber Solle. Es lag nahe, bag bas zuerft nur geiftig gemeinte Feuer, welches die Seelen brennt, nicht blog in ber Borftellung des aberglauw bifden Bolfes, fondern auch in der Auffaffung ertravaganter Rirchenlehrer in ein wirtFegfener 791

liches physisches Feuer verwandelt wurde. Damit verband fich zugleich eine andere Dof-trin, welche bas ganze Dogma vom Fegfeuer erft praktisch bedeutungsvoll machte: "bie Möglichkeit, die Pein des Fegfeuers durch die suffragia der Berke, sowie durch Ablaßerteilung zu erleichtern und zu verkürzen". Da nämlich die im Reinigungsorte Befindslichen wahre Glieder in der Einheit des mystischen Leibes Christi seien, so sei nichts ras 5 tioneller als die Annahme der Möglichkeit einer von seiten der auf Erden besindlichen Glieder ihnen zu leistenden Hilfe durch Gebet, gute Werke und Opfer. Das ist der eigentsliche Anknüpfungspunkt für den priesterlichen Migbrauch der Lehre vom Fegseuer geworden und gewesen, wenn wir auch nicht verschweigen durfen, daß offiziell die Rirche fich immer gegen folden Migbrauch ausgesprochen hat. Die fo entwidelte Lehre, wie wir fie hier 10 porgetragen haben, und wie fie ein integrierendes Glied in der Behre von den fünf receptacula des Jenseits (infernus für die Bosen, paradisus für die Seligen, dazwischen das purgatorium, und ein Streifen für die ungetauften Kinder, limbus infantium, sowie ein Streifen für die Frommen des ATS, der durch Christum entleerte limbus patrum) geworben ift, hat in ben hervorragenoften Scholaftitern ihre Berteibiger gefunden is und Dichter und Bolferedner haben mit ihnen in ber draftischen Musichmudung besielben gewetteifert. Sat man doch bereits im J. 993 gu Clugny gur Berherrlichung besfelben das Teft aller Seelen (2. Nov.) geschaffen, und hat doch nicht bloß Thomas Aquin. (qu. 70, art. 3 concl.) fich nicht gescheut, der Borftellung von einem wirklichen materiellen Feuer bas Wort zu reben, fondern felbft in Mannern, die gur Muftit hinneigten, 20 einem Bonaventura (comp. theol. verit. 7, 2) und Gerfon (serm. 2. de defunctis) Glaubensgenoffen gefunden. Uber die Bebeutung ber suffragia ber Lebenden und ber Indulgengen vgl. Petr. Lombard. lib. 4, dist. 45 b; Thom. Aquin. 71, art. 1. Doch hat es auch nicht an Opposition gefehlt. Schon Bruder Berthold eiferte wider die flerikale Ausbeute des Dogmaß; die Katharer, Waldenser, Wiclif, Hus, Wesel und Wessel griffen 25 die Lehre scharf an, und die griechische Kirche zeigte sich von Ansang an wenig geneigt, den römischen Intentionen zu folgen. Als daher auf dem Unionskonzil zu Lyon 1274 und zu Florenz 1439 auch das Dogma vom Fegseuer, welches in der griechischen Kirche fast verschollen war, von seiten Roms jur Berhandlung gestellt murbe, ließen sich bie griechischen Abgesandten zwar zu einigen Konzessionen herbei (bei Mansi T. 31, col. 1209), 30 ftempelten aber gleichzeitig die Berwerfung des Fegfeuers (πύο καθαρτήριον) zu einer Unterscheidungslehre ber griechischen von ber romischen Rirche. Es wurde nämlich zwar gutgeheißen, daß durch die fürbittende Thätigfeit der Rirche und das unblutige Degopfer für die Abgeschiedenen Bergebung ihrer Gunden erfleht werde, die Annahme aber, daß Die Seelen felbft noch reinigenden Leiftungen und Satisfaftionen unterworfen feien, murbe 35 verworfen. Diese Anschauung ist denn auch nachmals durch die conf. orthod. 1, 46 mit symbolischer Autorität für die griechische Kirche bekleidet worden. Bgl. Loch, Dogma d. griech. K. von dem purgatorium, Regensburg 1817; Hofmann, Symbolik, S. 188; Gaß, Symbolik der griech. Kirche, S. 335 f.; Kattenbusch, vergleichende Konfessionstunde, S. 327 f. — Die römische Kirche suhr indes fort, den Glauben an das Fegsener 40 hauptsächlich auf bem praktischen Gebiete ju fultivieren und in Berbindung mit ber Ab-laßlehre für sich einträglich ju machen. Diesem Unfug trat baher von Anfang an Die reformatorische Rirche entschieden entgegen, Apolog. p. 163 sp., 189, 194, 197 sq., 273; im besonderen erklärten die art. Smalcald. p. 308: purgatorium et quicquid ei solemnitatis, cultus et quaestus adhaeret, mera diaboli larva est; pugnat 45 enim cum primo articulo, qui docet, Christum solum et non hominum opera animas liberare. Diesem Urteil schließen sich auch Calvin. inst. 3, 5, 6, die conf. Gall. 24, Angl. 22, Helv. II, 26 an. Dieser entschiedene Widerspruch von evan geslischer Seite ist wohl auch der Grund gewesen, daß das Tridentinum des Fegseuers nicht eingehender gedentt, fondern fich begnügt, die Lehre vom Fegfeuer durch ein Una- 50 them gegen bie Leugner besfelben als ficher und ausgemacht hinzuftellen (sess. 6, can. 30), der Rirche die Macht, daß fie mit ihren Gnadenmitteln bis ins Fegfeuer hinübergreifen fonne, gu mahren und alle neugierigen Forschungen ober ungefunde Lehren über Diefen Gegenstand zu untersagen, nicht aber ohne die Bischofe zu ermahnen, curent, ut fidelium virorum suffragia, missarum scilicet sacrificia, orationes, eleëmo- 55 synae, aliaque pietatis opera . . . secundum ecclesiae instituta pie et devote fiant (sess. 25, decret. de purgat, sess. 22, 2). Der Cat. Roman. I, 6, 3 n. 6 ichenft ber Lehre bom Fegfeuer ebenfalls taum einen weiteren Raum, als bag er bie Existent des Fegfeners als ausgemachte Rirchenlehre fonstatiert; und in derfelben vorfichtigen Allgemeinheit halt fich bie Prof. fidei Trid. Dagegen haben bie orthobogen 60

Theologen bas möglichfte in ber icheinbaren Begrundung und Beiterausbilbung Diefes Dogmas geleistet, voran Bellarmin in feiner bis ins fpeziellfte eingehenden Schrift de purgatorio. Er beweist das Fegfeuer aus Stellen des AIs (2 Daf 12, 40 f.; To 4, 19; 1 Rg 31, 13; 2 Rg 1 u. 3 u. a.), und des NT (Mt 12, 32; 1 Ro 3, 11 f.; 15, 29; 5 Mt 5, 25 f.; Lc 12, 10; 16, 9 u. a.), aus Zeugnissen der Konzilien und Bäter, sowie aus Bernunftgründen; und gelangt zu der Ansicht "ignem purgatorii esse corporeum", wenn er auch auf der anderen Seite wieder in Ubereinstimmung mit dem Tridentinum gemäßigt lehrt, daß die Leiftungen der Lebenden nur per modum suffragii den im Fegfeuer befindlichen ju gute tommen. In betreff der Birtung der Seelenmeffen wird 10 aber von neueren darüber hinausgehend behauptet, "zeitliche Gundenstrafen ber Berftorbenen tilgt das heilige Megopfer, wenn es für sie dargebracht wird, modo solutionis ex opere operato, und feineswegs nur modo suffragii" (Thalhofer, Sandbuch der fathol. Liturgif 1890 II, 1 G. 14). Die Brazis ber gegenwärtigen fatholifchen Rirche halt jedenfalls an dem Standpunkte Bellarmins feft, wie fehr auch die neuere tatholifche 15 (vgl. Möhler, Symbolif) Theologie "in beicheibener Teilnahme an der Aufflarung" bemuht ift, bas Dogma ju idealifieren und vor allem nur ein folches Feuer als Reinigungs. mittel anzunehmen, "bei welchem nur die Unwissenheit, oder, um die Fronie vorzubereiten, die Bosheit an unser gemeines Feuer zu denken sich veranlaßt sinden kann" (Klee, Kathol. Dogmatik III, S. 425; Bauh, Das Fegfeuer, Mainz 1883; Schell, Kathol. Dogmatik, 20 1893 III, 2 S. 757 ff.). Hase (Polemik S. 405) sagt treffend, daß mit diesem ausgeflarten und ausgelöschten Fegfeuer fich auch der Protestantismus ziemlich einverstanden erflaren wurde, wie denn der evangelische Brotest nicht sowohl der Annahme eines Bauterungszustandes überhaupt nach dem Tode gilt, sondern vielmehr der grobphysischen Borftellung diefes Buftandes und vor allem dem Bahne, als fonne durch die frommen Lei-25 ftungen der überlebenden, burch Seelenmeffen und Ablag eine Milberung oder Abfürgung besfelben herbeigeführt merben. Rud. Soffmann.

# Feigenbaum f. Fruchtbaume in Balaftina.

Feldbiakonic. — 1. Allgemeines. Fr. v. Criegern-Thumit, Lehrbuch der freiwilligen Kriegs-Krankenpstege, 2. Aust. Leipzig 1891; Kriegs-Sanitäts-Ordnung vom 10. Januar 1878.
30 Neuer Abdruck, Berlin 1888; Moynier, deutsch von Stange, Das rothe Kreuz, seine Bergangenheit und seine Zukunst, Minden in Westschen 1881; v. Eriegern, Das rothe Kreuz in Deutschland, Leipzig 1883; Maxime du Camp, La croix rouge de France, Paris 1889; Henri Dunant, deutsch von Bagner, Die Barmherzigkeit auf dem Schlachtselbe, Stuttgart 1864; Th. Schäfer, Leitsaden der Inneren Mission, 3. Ausst. Damburg 1893 S. 194 st.; 35 Burster, Die Lehre von der Inneren Mission, Berlin 1895 S. 92 f. 208 st.

2. Die einzelnen Faktoren. C. herrlich, Die Ballen Brandenburg des Indamniter-Ordens, 2. Ausst. Berlin 1891; Riemann, Der Johanniterorden. Schäfer, Monats-

2. Die einzelnen Faktoren. E. Herrlich, Die Ballen Brandenburg bes Johanniter-Ordens, 2. Aust. Berlin 1891; Riemann, Der Johanniter-Ordens Schäfer, Monatsschrift f. I. M. 1898, S. 401 ff.; Wochenblatt der Johanniter-Ordens-Ballen Brandenburg, Berlin 1860 ff.; Th. Schäfer, Wie wird man Johanniterschwester? Daheimkalender 1899; 40 Th. Schäfer, Die weibliche Diakonie in ihrem ganzen Umfang dargestellt, L. Austl. 3 Boe 1887—1894, namentlich II, 205 ff.; D. Bichern, Kriegsdienste der freiwilligen Liebesthätigkeit, Hamburg 1874; [Johannes Wichern], Die Genossenschaft freiwilliger Krankenpsleger im Kriege, Hamburg 1898 [mehrere frühere Schriften desselben Berkassers werden hierdurch überschliftig]. Handbuch der deutschen Frauenvereine unter dem rothen Kreuz, Berlin 1881; 45 Bartusch, Die freiwillige Krankenpslege der deutschen Frauenvereine (Schäfer, Monatsschr. sür Diak und Innere Mission III, 1879, 159 ff.).

Felddiakonie mag als zusammenfassende Bezeichnung der freiwilligen Liebesthätigkeit im Kriege gelten, welche in ihren Anfängen christliche Diakonie war und in ihrem Kern auch heute noch ist, während sich allerdings viel bloß Humanitäres darum gelagert hat. 50 Aus Raumgründen beschränken wir uns in der Hauptsache lediglich auf das in Deutsch-

land Maggebende und Borhandene.

Die Boraussehungen für jede umfassende Pflege der im Felde verwundeten und erstrankten Krieger waren dreisacher Art: das Borhandensein eines willigen und tüchtigen Bersonals, die verständnisvolle Eingliederung der freiwilligen Pflege in die offizielle Feldssanität, der völkerrechtliche Schut dieser Bestrebungen auch von seiten des Feindes. Der eigentliche Umschwung in der "Kriegspflege" ist durch das letzte dieser drei Momente hersbeigeführt worden.

In früheren Kriegen war es mit der Pflege überaus traurig bestellt, wenn irgendwo größere Truppenmassen sich schlugen, selbst noch in unserm Jahrhundert und in Fällen, so wo der edelste Eifer die Beteiligten beseelte, wie die Schilderungen des grauenvollen Elends beweisen, welches der Berliner Arzt Dr. Reils nach der Bölkerschlacht in Leipzig erblickte ("Unter 2000 Kranken und Berwundeten hat auch nicht ein einziger ein Hemd, Bettuch, Dede, Strohsac oder Bettstelle erhalten" 2c.). Auch noch im Krimkrieg 1854 waren die betr. Beranstaltungen und Dienstleistungen nur sehr vorläufige, obwohl hier die bedeutsamen Ansänge organisierter weiblicher Hilfsthätigkeit zu sinden sind. Der Name der 5

Englanderin Florence Rightingale leuchtet hier por allen andern.

Der Lombardische Krieg 1859 brachte die Anregung jum Abschluß ber fog. Genfer Ronvention. Rach der Schlacht bei Solferino fah der gu Gilfe herbeigeeilte Genfer Benri Dunant im Rreis der Bermundeten folche Schredensbilder und fcprieb darüber fo lebenswahr, daß man fich der Rotwendigfeit, in all diefen Berhaltniffen Bandel zu ichaffen, w nicht mehr entziehen konnte. Rach mehrjährigen Berhandlungen vieler Regierungen wurde am. 22. August 1864 die Genfer Konvention geschloffen, welche bestimmt, daß alle Berwundeten und Kranken, alles Silfspersonal und alle zur Pflege nötigen Sachen intl. Wohnungen neutral find. Nach und nach vereinigten fich alle europäischen und viele außereuropäische Staaten unter dem Symbol des roten Kreuzes im weißen Felde, fogar 16 Die Türkei. Mehr noch aber als die einzelnen Bestimmungen ber Ronvention, die mancherlei berechtigte Rritit erfahren haben und fich je nach ben veranderten Beitverhältniffen neugeftalten muffen und werden, wirtte die Thatfache einer folden humanen Beftrebung anregend und zielsebend. Die "Ariegspflege" war unter die Bethätigungen moderner Hu-manität aufgenommen, ein Gegenstand des Interesses für hohe Gesellschaftskreise, für weite 20 Bevolferungeschichten geworben. Und bamit war die Bafis, die Lebensluft geschaffen, auf und in welcher fich die schon vorhandenen versonlichen Kräfte bethätigen und neue zu gleichem Zwed geworben werden konnten. Die ersteren waren die driftlich-diakonischen, die letteren find die humanitar-patriotischen Genoffenschaften. Wir geben einen überblick berfelben.

Bon evangelischen Genoffenschaften find die Johanniter zu nennen. Der ritterliche Orben St. Johannis (des Tänfers) vom Spital zu Jerusalem hat seine Wurzeln in der Beit vor den Kreuzzügen, im Lauf der Jahrhunderte große Wandelungen durchgemacht, wurde dabei zeitweilig auch Rhodiser- und Walteser-Orden genannt. Eine Abteilung des deutschen Grofpriorats war die Balley Brandenburg. Rach der ju patriotischen Zweden 30 notwendigen Gingiehung der Guter wurde er 1812 aufgeloft; in Erinnerung an Die Ordensgenoffenschaft bestand bis 1852 nur eine Ordensdeforation "der Röniglich Breußische Johanniterorden". Um 15. Oftober 1852 ließ Ronig Friedrich Bilhelm IV. den Orden in evangelischer und zeitgemäßer Beftalt wieder aufleben. Gein Zwed ift Berteidigung des Glaubens und Barmherzigkeitswerke. Seitbem hat er im Frieden und Rrieg viel fur 35 Krankenpflege gethan durch Errichtung und Unterhalt von Krankenhäusern und durch ritterlichen Schut der evangelischen Diakonissen bei der Ausübung ihres Bernfs im Krieg und vielfachen Dienft in der Organisation bes Bflegewesens. Der Orden gahlt gegenwärtig 770 Rechts- und 1747 affilierte Chren-Ritter. Er unterhalt im Frieden 48 Rrantenund Siechenhäuser mit 2297 Betten, in benen burchgehends Diakoniffen arbeiten. Much 40 im Rrieg ftellen die Diatoniffenhäuser bem Orben feine beften und meiften Pflegetrafte, etwa 1600, die unter feinem Schut und feiner Leitung thatig find. Seit 1886 hat der Orden fich mit Silfe ber Diafoniffenhäuser als eine Urt leichter Silfstruppen und Erfahreserve "dienende Schwestern des Johanniterordens" geschaffen, bis jest 553 felddiensttaugliche. Sie machen einen sechsmonatlichen Rursus in einem Diakoniffen- 45 hause durch, tehren dann in ihre Sauslichkeit jurud, Dienen in Rrantenpflege, so viel fie tonnen und wollen, stehen aber dem Orden für Kriegs- und Seuchenpflegezwede jur Berfügung. — Unter bem Broteftorat von Johannitern haben in ben letten Rriegen auch

Diakonen aus verschiedenen Anstalten und freiwillige Feldbiakonen gedient.
Unter den katholischen Genossenschaften sind zuerst die Malteserritter zu nennen. Es 50 giebt eine schlessische und eine rheinischwestfällische Genossenschaft. Erstere ist 1864 entstanden, 1867 mit Korporationsrechten ausgestattet. Ihr Zwed ist Krankenpslege, namentslich Kriegspslege, 1870/71 war sie zuerst thätig. Die rheinischswestfällische Genossenschaft ist 1867 gegründet. Ihr Zwed ist Berteidigung der Religion und Ausübung der Werke der Barmherzigkeit. Im Krieg entsendet sie katholische pslegende Ordenskräfte, Seelsorger, 55 schüßende, begleitende 2c. Ordensritter, zur Pflege nötige Gegenstände. Auch diese Gesnossenschaften wohl etwa 1500 katholische Pflegeschwestern und eine kleinece Zahl barmherzige Brüder zur Berfügung. — Die Georgsritter sind eine baherische katholische Ordenskorporation, 1729 gestiftet, 1871 reorganisiert; Glaubensverteidigung und Barmherzigkeitswerke sind 60

ihr 3med; ber Ronig ift Großmeifter. Gie haben im Rrieg von 1870/71 nur vorläufig

und vereinzelt gedient.

Sumanitare Genoffenschaften find die Bereine gur Pflege verwundeter und erfranfter Krieger. Der württembergische war in Deutschland ber erfte 1863, ihm folgen Oldenburg, 5 Breugen, Medlenburg-Schwerin, Hamburg, Beffen 1864, Sachfen und Baden 1866, Bayern 1868. Es find Mannervereine. Sie bezweden lediglich eine Thatigfeit für den Krieg und im Rrieg. Diefe haben als Mittelpuntt und oberfte Inftang bas Centraltomitee ber deutschen Bereine vom roten Kreuz. Auch in den außerdeutschen Ländern bestehen ähnliche Organisationen. Im Jahre 1886 nahm man Bedacht auf Begründung einer Gestonvissenschaft freiwilliger Krankenpseger im Kriege. Man gewann dafür die sehr tücktige organisatorische Krast des Direktors des Kauhen Hauses zu Horn, Johannes Wichern, der damit ein Bertrauens. Ertbeil seines Baters D. F. H. Wichern überkam. Dieser hatte in den Kriegen von 1864, 66, 70/71 kleinere Genossenschaften von Feldvistonen gebildet (zulest etwa 360 Personen), auf welchem Weg ihm in felbstständiger Beise Pfarrer Engel-15 bert an ber Diatonen-Unftalt in Duisburg und Baftor S. Sidmann in Dresden gefolgt waren. Run galt es eine größere Organisation ju ichaffen. Es gelang. In ben meiften deutschen Ländern und Provingen (mit Ausnahme des Königreichs Sachsen, wo man im Anichluß an den Landesverein für Innere Mission vorging, und Medlenburg, wo man nichts erreichte) bildeten sich Kurse zur theoretischen und praktischen Ausbildung. Mit 20 großen Anstrengungen hat man es bis zu 2200 praktisch ausgebildeten freiwilligen Pflegern gebracht; außerdem sind noch 4000 theoretisch ausgebildet. Indessen erweichte und er-weiterte sich hierbei unter dem Drang der Umstände das christlich-diakonische Prinzip zu bem patriotisch-humanitaren. Much burch mehrere Drudschriften ift Bichern fur Die Sache thatig gewesen. Rach ber Grundungsperiode ging die Leitung in die Sande eines ge-25 fchaftsführenden Musichuffes über, dem Direttor Bichern angehort und an deffen Spige Ministerialdirettor Rügler in Berlin fteht. — Die weibliche Seite ber humanitaren Thatigkeit repräsentieren die deutschen Frauenvereine vom roten Kreuz. Sie existieren in allen beutschen Ländern und find zu Landesvereinen zusammengeschlossen. Ihre centrale Bertretung, soweit Kriegsbienst in Frage kommt, finden sie im Centralkomitee der deutschen 30 Bereine bom roten Kreug. Gie entfalten eine ausgebreitete Friedensthätigfeit, welche gugleich die Kriegsarbeit vorbereitet. Unter der Leitung ber Ginzelvereine fteben Anftalten aur Ausbildung von weltlichen Berufspflegerinnen vom roten Rreug; bergl. Anftalten befinden fich in Riel, hamburg, hannover, Frankfurt, Berlin, Darmftadt u. f. w. Die Bahl ber hier gur Berfügung ftebenben Pflegerinnen ift nicht genau feftzustellen.

Diese zahlreichen, mehr oder weniger geschulten und organisierten Kräfte haben die Berechtigung zur Beteiligung an der Kriegspflege erhalten. Sie bilden jedoch keinen selbstständigen Faktor neben dem staatlichen resp. militärischen Sanitätsdienst, sondern sind demselben aufs engste angeschlossen resp. untergeordnet. Nur in diesem Fall erweisen sie sich nützlich und wirksam. Die amtliche Instanz aber, gleichsam das Gelenk, wodurch sie mit dem Körper der offiziellen Kriegssanität zusammenhängen, ist der Kaiserliche Kommissand wird Wilitärinspekteur. Er wird vom Kaiser bereits im Frieden ernannt, ist Organ des Kaisers und der Heeressleitung. Die Grundregel, wonach die freie und die offizielle Kriegssanität leht und arbeitet, ist die Kriegssanitätse Ordnung vom 10. Kannar 1878.

Kaisers und der Heeresseitung. Die Grundregel, wonach ist freie und die offizielle Kriegssanität lebt und arbeitet, ist die KriegssanitätssOrdnung vom 10. Januar 1878.

Die freiwillige Krankenpslege im Krieg legt einerseits ein laut redendes Zeugnis von der Bedeutung der freien Kräfte ab. Keine lediglich offizielle Macht wäre im stande, den im Krieg wie mit elementarer Gewalt hereinbrechenden zeitweiligen Rosständen zu begegnen; das freiwillige Hisser als Erweiterung und verlängerter Arm des offiziellen Dienstes vermag das, soweit dergl. überhaupt möglich ist. Andrerseits liegt hier ein Beweis für die Notwendigkeit und den Segen einer zielbewußten und straffen Organisation und eines Anschlusses der Freiwilligkeit an das Offizielle vor, wie er deutlicher nicht gedacht werden kann. Im Bergleich mit den betr. Zuständen srüherer Jahrhunderte erweist sich die Kriegspflege der Gegenwart als ein Triumph christlicher Liebe oder doch einer vom Christentum beeinflußten Humanität.

# Derzeichnis

ber im fünften Banbe enthaltenen Artitel.

| Artifel :           | Berfasser:<br>Ph. Meyer<br>Uhlhorn                            | Seite:    | Artifel:                                                                           | Berfaffer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite: |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Dofitheos           | Ph. Meyer                                                     | . 1       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Dofitheus           | Uhlhorn                                                       | . 1       |                                                                                    | Œ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Dorologie f. Lituro | niche Formeln.                                                |           |                                                                                    | e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|                     |                                                               |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Drache ju Babel     | Baubiffin                                                     | . 3       | Cadmer<br>Cadmund                                                                  | Bergog + (Schöll)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111    |
| Draconites          | Rawerau                                                       | 12        | Cadmind                                                                            | Reuchlin + (Schöll)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112    |
| Dracontius          | Leimbach                                                      | . 15      | Ebal f. Balaftina.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Drändorf            | S. Haupt .                                                    | . 17      | Ebal s. Palästina.<br>Ebed Jesu<br>Ebed Meleck s. Jeren                            | Goiche + (Reftle) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 112  |
| Drafete             | Baubissin                                                     | 18        | Cbed Melech f. Jeren                                                               | ria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Dragonaben f. Rin   | nes, Ebift von.                                               | Market !  | THE Y ON THE PERSON                                                                | Action Or Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Drei-Rapitelftreit  | Möller + (Kritger                                             | r) . 21   | Cbenbild Gottes                                                                    | Cremer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113    |
| Dregben, Konvent    | von 1623 f. Renofis                                           | 3.        | Eber                                                                               | Rawerau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 118  |
| Onalla Dischaning   | Minkt                                                         | 02        | Sbel, J. 28. 1. Sho<br>Sbenbild Gottes<br>Sber<br>Sberhard v. Bethune              | C. Schmidt †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 121  |
| Drusen              | Socin Bertheau †) C. Berts Haud B. Lindner S. Schmidt † (Pfen | 38        | Eberlin                                                                            | Rolbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 122  |
| Drufius (E.         | Bertheau †) C. Berth                                          | eau 46    | Cheraporfer Bibel f. B                                                             | b III. S. 183, 98-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Druthmar            | Saud                                                          | 48        | Ebioniten<br>Ebner<br>Ebo<br>Ebrard                                                | Uhlhorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 125  |
| Dualismus           | B. Lindner .                                                  | 48        | Ebner                                                                              | Strauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 128  |
| Dubosc (            | 5. Schmidt + (Bfen                                            | ber) 50   | <b>Ebo</b>                                                                         | Werner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 129  |
| Dubourg             | Schott                                                        | 50        | Ebrarb                                                                             | E. F. R. Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 130  |
| Ducaus f. Fronton   | n le Duc.                                                     | 10        | Ebrard von Bethune                                                                 | f. oben G. 121, 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      |
| Du Cange            | Bergog + (Pfend                                               | er). 53   | Ecchellenfis Abr. f.                                                               | Bb I G. 112, 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Duchoborgen f. Ra   | skolniken.                                                    |           | (G.4)                                                                              | Dinany hade to 1 Tombani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138    |
| Dubith              | Benrath                                                       | 54        | Edart ber Jüngere                                                                  | . Mystif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Duell f. Ameifamp   | f.                                                            | -         | Edart, Deifter                                                                     | Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 142  |
| Duff, Allerander f. | Mission, protest.                                             |           | Ecuabor                                                                            | Göt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 154  |
| Du Fresne f. Du     | Cange ob. G. 53 f.                                            | CONTROL   | Edart ber Jüngere i<br>Edart, Meister<br>Ecuador<br>Ebelmann<br>Ebelsteine<br>Eben | (Rlose +) Tichader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t 154  |
| Duquet              | Reuchlin + (Pfen                                              | ber) 56   | Ebelfteine -                                                                       | Benginger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 156  |
| Dulcin f. Dolcino   | 35 IV S. 766. 45.                                             | am H      | Eden                                                                               | Bold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 158  |
| Dulbungsatte von    | 1689 f. Puritaner.                                            |           | Coella l. Chricit.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Duma f. Bb I S.     | 765, 27.                                                      |           | Edmer f. Cabmer of                                                                 | en S. 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Du Moulin           | Bonet Maury                                                   | 56        | (Showing & (Sahmara)                                                               | ahon 2 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Dungal              | Saud                                                          | 60        | Ebont                                                                              | Baudissin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 162  |
| Dunin               | Bonet Maury<br>Haud<br>Mirbt (Jacobson                        | †) 61     | Edom<br>Edwards                                                                    | Stome + .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 171  |
| Dunfera. Tunfer     | 1. Rantiften 6 Rh                                             | H         | (Shiard (Sara), Million                                                            | nen unter den Juden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2      |
| S. 389, 26.         | NAME OF STREET                                                | Centile.  | Gabert, ber Beilige                                                                | Sahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 175  |
| Duns Scotus         | Seeberg                                                       | 62        | Egbert, Ergbischof                                                                 | Sahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 176  |
| Dunftan             | Hahn                                                          | . 75      | Egebe B                                                                            | elsheim (Michelsen +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) 177  |
| Duperron            | Seeberg<br>Hahn<br>Herzog + (Pfen<br>Scheutr + (Pfen          | der) 78   | Egbert, ber Heilige<br>Egbert, Erzbischof<br>Egebe B<br>Eglinus                    | heppe + (Mirbt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 181  |
| Du Bin              | Scheutr + (Pfen                                               | ber) 79   | Egoismus f. Gelbfti                                                                | ucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Du Pienis=Morna     | n Smott                                                       | 00        | Che bei ben hebra                                                                  | ern f. Familie un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d      |
| Duräus              | (Hense +) Ticha                                               | dert 92   | Che bei ben Bebr                                                                   | nern unt. S. 738.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                     | Rendel . Wilhelm                                              |           | Che, chriftliche<br>Cherecht                                                       | Gottichid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 182  |
| rantis.             |                                                               |           | Cherecht -                                                                         | (Scheurl +) Sehling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g 198  |
| Durandus von Dei    | ca f. Pauperes catho                                          | lici.     | (Theidheidung 1. b. 9)                                                             | Scheidungsrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Durandus von Pur    | 9 f. Bd III S. 722,                                           | 68 ff.    | Chre<br>Chrenfeuchter                                                              | herrmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 227  |
|                     | Sto. Porciano De                                              |           | Ehrenfeuchter                                                                      | Wagemann † .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 229  |
| Duranbus v. Tro     | arn Haud                                                      | 104       | Chud f. Richter, Bu                                                                | ch und Zeit der.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Dutoit              | Heuchlin + (Bfer                                              | n) . 105  | Eichhorn, Joh. Albr                                                                | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY |        |
| Du Bergier          | Reuchlin + (Pfer                                              | tber) 109 | Friedrich                                                                          | Hollenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 231  |
| Dwight, Timoth.     | 1. Edwards Jon.                                               | und       | Eichhorn, Joh. Gottf                                                               | r. Ernft Bertheau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      |
| feine Schule S.     | 175, 7.                                                       |           | 100000000000000000000000000000000000000                                            | (Carl Bertheau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 234  |

| Artitel: Berfaffer: Seite:                                                                        |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Eichhorn, Karl Friedr. Scheurl † 237                                                              | Elvira Hennede 325<br>Elwert Rübel † 327                           |
| Eichsfeld, Gegenreformation f. Bd IV                                                              | Clivert Rubel 7 327                                                |
| S. 441, 44—445, 86.<br>Sichftädt Hauf 238                                                         | Elgai f. Elfesaiten S. 314, 45.                                    |
| Eichftädt Haud 238 Eid Köftlin 239                                                                | Ember Relach 328                                                   |
| Eib bei b. hebraern Benginger 242                                                                 | Emanatismus Heinze                                                 |
|                                                                                                   | Emeritenanftalten (Mejer +) Jacobsohn + 337                        |
| Sibesrecht (Scheurl †) Sehling 244<br>Sifer Rüegg 250                                             | Emiliani Girolamo f. Comaster.                                     |
| Giferopfer f. Opferfultus bes AI.                                                                 | Emilie Juliane von                                                 |
| Eigenschaften Gottes f. Gott.                                                                     | Schwarzburg Cohrs 338                                              |
| Einbalfamieren f. Bb II S. 531, 14-61.                                                            | Emmeram (Bogel †) Haud . 338                                       |
| Einfalt Lemme                                                                                     | Emmerich, A. R. f. Stigmatisation.                                 |
|                                                                                                   | Empfängnis, unbeflecte f. Maria.                                   |
| Einleitung in b. AT Buhl 254 Einleitung in b. AT Rahn 261                                         | Emporfirche f. Kirchenbau.                                         |
| Einleitung in b. RT Jahn 261<br>Einsehungsworte f. Bb I S. 32, sr u.                              | Emfer, Hieronymus Rawerau                                          |
| S. 69, 11.                                                                                        | Emfer Kongreß Mirbt 342<br>Enaktten s. Kanaaniter.                 |
| Einfiedeln Meyer von Knonau 274                                                                   | Encyklopädie, französische i. Bb IV                                |
| Einfiedler f. Mönchtum.                                                                           | S. 558, 48-554, 46.                                                |
| Einfiedlerorden f. b. A. Augustiner Bb II                                                         | Encyflopadie, theol. Beinrici 351                                  |
| S. 255, 11; Camalbulenfer, Bb III                                                                 | Endura f. Katharer.                                                |
| S. 683, 16; Coleftiner Bb IV S. 204, 11;                                                          | Engel Cremer 364                                                   |
| Damiani Bb IV S. 432, se; Gualber:                                                                | Engel Cremer                                                       |
| tus; hieronymiten; Karmeliter, Kar-                                                               | Engelhardt, J. G. B. Berzog † 372                                  |
| thäuser; Serviten; Bäter bes Tobes;                                                               | Engelhardt, G. M. A. v Bonwetsch 374                               |
| Bilhelmiten.<br>Sisenacher Konferenz s. Konferenz evang.                                          | Engelsbrüder f. Gichtel 3. G. Engelsschweftern f. Bb I S. 518, 47. |
| firchl.                                                                                           | England (Schoell) Göt 379                                          |
| Eisenmenger Dalman 276                                                                            | Englische Bibelübersetungen f. Bb III,                             |
| Effehard von Aura Altmann 277                                                                     | S. 97, 12.                                                         |
| Effehard von St. Gallen f. St. Gallen.                                                            | Englische Fraulein Bodler 390                                      |
| Efftase f. Bergüdung.                                                                             | Englische Rirche f. Anglikanische Rirche                           |
| Eftenie, Bezeichnung für ein litaneiartiges                                                       | 98 I S. 525, 4.                                                    |
| Bittgebet ber orientalischen Kirche.                                                              | Englische Reformation f. Cranmer Bd IV                             |
| Elagabal f. Heliogabal.                                                                           | S. 317, 12 ff.                                                     |
| Clam Jeremias 278                                                                                 | Engl. Gruß, Ave Maria f. Rofentranz.                               |
| Clath u. Szeongeber Guthe 285                                                                     | Enfolpien f. Amulett Bb I S. 472, so ff.<br>Enfratiten Rrüger      |
| Elbab und Medad s. Pseudepigraphen                                                                | Enfratiten Krüger                                                  |
| hes 915                                                                                           | Entäußerung Chrifti f. Renofis.                                    |
| Eleutheros S. Böhmer 287                                                                          | Entführung f. Cherecht, ob. S. 216, 6-18.                          |
| Elevation 1. Bd 1 S. 72, 8—27.                                                                    | Enthaltsamfeit (Schwarz +) Lehmann 395                             |
| Eli v. Orelli 289                                                                                 | Enthusiasmus f. Schwärmerei.                                       |
| Elia v. Drelli 289                                                                                | Enzinas, Franzisto u. Jaime f. Spanien,                            |
| Eliae Rielsen 296                                                                                 | reformatorische Bewegung.                                          |
| Elias von Cortona f. Franz von Affifi.                                                            | Sparchie Sennede 401<br>Sparchie (Jacobson +) Hinschius 401        |
| Elias Levita König 298 Elias Miniatis Philipp Meyer 300 Eligius Haud 301 Eligius Grupbemann . 301 | Epha f. Maße und Gewichte.                                         |
| Eliaius Sand 301                                                                                  | Ephejus, Synoben s. die A. Restorius,                              |
|                                                                                                   | Eutyches und Synoben.                                              |
| Elipandus f. Bd I S. 180, 66-185, 60.                                                             | Ephod Lot 402                                                      |
| Elifa v. Drelli 303                                                                               | Ephräm der Syrer (Rödiger †) Reftle 406                            |
| Elisabeth f. Johannes der Täufer.                                                                 | Ephraim f. Israel.                                                 |
| Elisabeth, Albertine Schneiber 306                                                                | Epigraphit f. Inschriften, driftliche.                             |
| Elisabeth v. Schönau R. Schmid 308                                                                | Epiflese Drews 409                                                 |
| Elisabeth v. Thüringen Deutsch 309                                                                | Epiphanias Caspari 414                                             |
| Clifabetherinnen Bödler 313 Clifaus, Elise f. Bb II S. 71 42-50.                                  | ftantia Bonwetsch 417                                              |
| Clifcha f. 86 IV S. 712, 10—713, 22.                                                              | Epiphanius Scholafticus Rrüger 421                                 |
| Elfesaiten Uhlhorn 314                                                                            | Epiphanius v. Ticinum Förfter 421                                  |
| Eller, E., f. Roneborfer Sette.                                                                   | Episcopius Rogge 422                                               |
| Elohim Rittel 316                                                                                 | Episcopus in partibus Sinichius 425                                |
| Elfaß-Lothringen (Cunit †) Göt . 319                                                              | Spistopalsustem in ber                                             |
| Eltern f. Familie u. Che bei ben Bebraern.                                                        | evangel. Kirche (Mejer †) Sehling 425                              |
| Elvenich Beter Josef, geb. ben 29. Jan.                                                           | Epistopalsustem in ber                                             |
| 1796, geft. ben 16. Juni 1886 f. hermes.                                                          | röm.stathol. Kirche (Mejer †) Sehling 427                          |
|                                                                                                   |                                                                    |

| mark make make                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mrtifel: Berfasser: Seite:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Epistopat, Entstehung desselben, f. d. A.                                             | Erzbruberschaften f. Bb III, S. 438, 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berfassung, urchriftliche u. vorkathol.<br>Epistopat in der englischen Kirche f. Bb I | bis 439, s.<br>Grapriester s. Bb I, S. 783, 19—47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. 536, 48—538, 29.                                                                   | Efau f. oben S. 163, 11 bis 164, 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Epiffopat in ber fatholischen Rirche                                                  | Eschatologie Rähler 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| f. 95 III €. 245, 1—246, 21.                                                          | Escobar Bödler 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Epifteln f. Beritopen.                                                                | Efel Benginger 496-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Epistola ad Zenam et Serenum f.                                                       | Efelsfest E. Schmidt 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Justin b. M.                                                                          | Estil Rielfen 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Epistolae formatae, paschales f. Litterae                                             | Estimos, Miffion, f. ob. S. 137, 16 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| formatae.                                                                             | Espen (Jacobsohn †) Sehling 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Epistolae obscurorum                                                                  | Esra, Apokalypse s. Pseudepigraphen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| virorum Cohrs 431                                                                     | des UT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Epiftolarium f. Evangeliarium.                                                        | Esra, apofryphischer f. Bb I S. 636, 46 bis 637, 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Epitrachelion f. Kleider und Infignien,<br>geiftliche.                                | Era und Rehemia Klostermann 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Equitius Grühmacher 433                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erasmus b. S. f. Rothelfer.                                                           | Effener Uhlhorn 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eraftus Lechler + (Stähelin) 444                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erasmus Desiberius Stähelin                                                           | Efter v. Drelli 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Etde, Ctorecht 1. Jamitte und Ede det den                                             | Eterius, heterius f. Bb I G. 181, 1 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hebräern.                                                                             | Ethan f. Mufit bei den Bebräern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erbkam Erdmann 448                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erbfünde f. Sünde.                                                                    | Ethnarch Beiß 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gremit f. Mönchtum.                                                                   | Etschmiatsin s. Bb II S. 83, 18 ff. Eucharistie Drews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gremitenorden f. Ginfiedlerorden oben S. 276, 84.                                     | Eucharius, der H. s. d. A. Trier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erfahrung, religiöse, f. Dogmatit Bb IV                                               | Eucharius Sennede 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S. 742, 1—743, 21 u. Erfenntnispringip,                                               | Eucheton f. Meffalianer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| theologifches, unten G. 451, so-457, 12.                                              | Euchologion Bh. Mener 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erfurt Saud 450                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ergebung f. Geduld.                                                                   | Eudo Haupt 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erhaltung ber Welt f. Schöpfung und                                                   | Eudofia Reumann 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erhaltung.                                                                            | Eudogius Loofs 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erhöhung Christi f. Stand Christi,                                                    | Eugen I. Böhmer 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| doppelter.                                                                            | Eugen II. S. Böhmer 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Erfenntnisprinzip,                                                                    | Eugen III. Mirbt 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| theologisches Thieme 450<br>Erlaßjahr s. Sabbathjahr.                                 | Eugen IV. Tschadert 587<br>Eugenifus f. Markus Eugenifus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erlembald f. Pataria.                                                                 | Eugenios Bulgaris Ph. Meper 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erleuchtung Seeberg 457                                                               | Eugipius Leimbach 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erlöferorben Bödler 460                                                               | Eulalius Haud 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erlöfung Kirn 460                                                                     | Eulogia (Gaß +) Ph. Meger 593.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ermland Saud 469                                                                      | Eulogius, Batriarch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erneiti Deinrici 469                                                                  | von Alexandrien Krüger 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erneftinische Bibel f. Bb III G. 180, so                                              | Eulogius v. Corduba Baudissin 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bis 181, 26.                                                                          | Eunomius Loofs 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erniedrigung Chrifti f. Renofis und                                                   | Euphemiten f. Meffalianer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stand Chrifti, boppelter.<br>Ernst ber Bekenner Uhlhorn 474                           | Euphrat Jeremias 601 Eusebius von Mex:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ernst I., d. Fromme Loesche 477                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ernte bei den Hebräern f. Bb I S. 187, 1                                              | Eusebius v. Angers Deutsch 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bis 138, 18.                                                                          | Eusebius v. Casarea Breuschen 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erntefeft f. Fefte, firchliche.                                                       | Cufebius v. Doryläum f. Eutyches G. 639, se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erpenius Goiche + (Socin) . 481                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erscheinungen Gottes f. Theophanie.                                                   | Eusebius v. Laobicea hennede 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erstgeburt f. Familie und Che bei ben                                                 | Eusebius v. Nikomedien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hebräern.                                                                             | u. Konftantinopel Loofs 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Erstidtes f. Speisegesetse.                                                           | Eusebius von Rom hennede 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erftlinge u. Erftlings                                                                | Eusebius v. Samosata Loofs 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| opfer Ryssel 482<br>Exthal Revier 484                                                 | The state of the s |
| Erthal Rerler 484 Erwählung f. Präbestination.                                        | Ionich Rrüger 622<br>Sufebius v. Bercelli Loofs 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erwedung Seeberg 486                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erzbischof Hinschieß 488                                                              | Eustafins Seebag 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2001991                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Artifel :                                 | Berfaffer:                     | Seite :      | Artifel :                  | Berfaffer:                    | Beite:      |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Euftathius von An-                        |                                |              |                            | millenische s. Bb III         |             |
| tiochien                                  | Loofs                          | 626          | S. 812, ss—40.             | _                             |             |
| Guftathius v. Sebafte                     | Loofs                          | 627          | Crorcismus                 | Rawerau                       | 695         |
| Custathius v. Thesa.                      |                                |              | Expositio rectae :         |                               |             |
| lonich                                    | (Gaß †) Ph. Meyer              |              | Exfpektanzen<br>Exfuperius | Hinschius                     | 700         |
| Euthalius                                 | v. Dobschütz                   | 681          |                            | Förster                       | <b>702</b>  |
| Guthymius Ziga-                           | (4) 4 1) 444                   |              |                            | monisches Rechtsbuch.         |             |
| Senus                                     | (Gaß †) Ph. Meyer              |              | Eplert                     | Tholud †                      | 702         |
| <b>Eutyches</b>                           | Soofs                          |              | Ezechiel                   | v. Orelli                     | 704         |
| Eutychianus                               | Hand                           | 647          | -0001180000  - 00011       | O. 200/ 10.                   |             |
| Gutychius von Alex-                       |                                |              | Eznik f. Bb II S.          | 70, 51—59.                    |             |
| andrien W                                 | agenmann † (Arüger)            | 647          |                            |                               |             |
| Eutychius von Kon-                        |                                |              |                            |                               |             |
|                                           | igenmann † (Arüger)            |              |                            | C.                            |             |
| Eva                                       | Bold                           | 648          |                            | <b>ઈ∙</b>                     |             |
| Evagrius, Rirchen:                        | <b></b>                        | 0.40         |                            |                               |             |
| historiter                                | Gaß + (Krüger)                 |              | Faber, Basilius            | Wagenmann †                   |             |
| Evagrius Ponticus                         | Preuiden .                     | 650          |                            | (G. Miller)                   | 713         |
| Evangeliarium                             | Bictor Schulte                 | . 652        | Faber, Jalob               | Bonet Maury                   | 714         |
| Evangelical party [.                      |                                |              | Faber v. Augsbur           | g Wagenmann $\dagger$         | 717         |
| Evangelien, apolryph                      |                                |              | Faber v. Heilbron          |                               | 717         |
| Evangelien, kanonisch                     | e 1. die Spezialartitel.       |              | Faber v. Leutkirch         |                               | 717         |
| Evangelienharmonie                        | Th. Zahn                       | . 658        | Faber, Peter Frz.          | (Pressel †) Pfoten:           |             |
| Evangelisation                            | Rahlenbed                      | . <b>661</b> | <b>.</b>                   | hauer                         | 720         |
| Evangelische Allianz                      | 1. 36 1 S. 376, se             | •            | Fabian                     | Harnad                        | 721         |
| Evangelische Ge-                          | 0 40                           |              | Fabri, Felix               | (Wagenmann †) Boffert         | 723         |
| meinschaft                                | Loofs                          | . 667        | Fabri, Friedrich           | E. Sachsse                    | <b>723</b>  |
| Evangelische Rate f.                      | 200 IV 5. 2/4, s.              |              | Fabricius                  | Uhlhorn                       | <b>73</b> 0 |
| Evangelischer Bund                        | . 20 III ©. 549, ss.           | •            | Facundus                   | Rrüger                        | 732         |
| Evangelisch-tirchliche                    |                                | •            |                            | f. 86 III S. 752, 49.         | =00         |
| ferenz, evang. tird                       |                                |              |                            | Bagenmann † (Erichson)        | 733         |
| Evangelium f. Gefet                       |                                |              | Fatultäten                 | Hinschius                     | 784         |
| Evangelium aetern                         | um 1. Zoachim vor              | ı            | Falt                       | Schäfer                       | 735         |
| Floris.                                   | M.K                            |              | Fallenberg                 | Вев                           | 736         |
| Evilmerodach f. Rin                       |                                | . 672        | Familiares                 | Herzog †                      | 737         |
| <b>Evolutionismus</b>                     | Heinze                         |              | Familiaritas               | Herzog †                      | <b>7</b> 37 |
| Evarestus                                 | Saud                           |              | Familie u. Che be          | m '                           | 790         |
| Ewald, die Brüder                         | Hand                           | . 681        | den Hebraern               | Benginger                     | 738         |
| Ewald, Heinrich                           | (E. Bertheau †)<br>C. Bertheau | . 682        | Familiften                 | Loofs                         | 751<br>755  |
| Emiss Wahshing                            |                                |              | Farben i. b. Bibe          | Fr. Delitson + (Lots)         | 762         |
| Ewige Anbetung s.<br>Ewiges Leben s. Lel  |                                |              | Farel                      | Herzog † (Stähelin)           | 767         |
|                                           |                                |              | Farnorius                  | Loofs                         | 768         |
| Ewiges Licht s. Lich<br>Ewigkeit s. Gott. | ter im Sottepoteult.           |              | Fasten im AT               | che Hans Achelis              | 770         |
| Exactionen                                | Jacobson + (Mejer +            | 687          | Kastidius                  | Bonwetsch                     | 780         |
| Exarch f. Patriarche                      |                                | , 661        | Kaustinus                  | _ ' '                         | 781         |
| Exclusiva                                 | pinschius                      | . 687        |                            | Rrüger<br>1 Sd I S 67, 41—48. | 101         |
|                                           | 1 . 86 IV S. 491, s            |              | Fauftus von Mile           |                               |             |
| bis 492, 20.                              | 1 1                            | •            | Fauftus von Reji           |                               | 782         |
| Eregese f. Bermeneu                       | Hif.                           |              | Favre, Peter               | Benrath                       | 787         |
| Exegetische Sammlus                       |                                |              |                            | . Epistopalsystem Bd V        | •0•         |
| und 754, ss.                              |                                | -            | 6. 429, so.                | ·                             |             |
| Exemtion                                  | Hinschius                      | . 688        | Febronius f. Hon           | theim.                        |             |
| Grequatur f. Blacet.                      |                                | . 300        |                            |                               | 788         |
| Exercitien, geiftliche                    |                                | . 691        | Fecht<br>Fegfeuer          | Rud. Hofmann                  | 788         |
|                                           | drael, Geschichte, bibl        |              | Keigenhaum f. In           | ichtbäume in Palästina.       | . 30        |
| Extommunitation s.                        | 28b II S. 381. 20.             |              | Feldbiakonie               | Schäfer                       | 792         |
| -0                                        |                                |              | 1 0-1                      |                               |             |

# Machtrage und Berichtigungen.

# 2. Banb.

C. 127, an lies 1893 ftatt 1843.

... 175, 18 füge vor Germanicus ein: die Scholien zu den Aratea des ... 175, 46 füge nach Angabe ein: der Scholien zu den Aratea

" 257, 18 lies Germershaufen ftatt Germersheim.

# 3. Banb.

S. 224, 59 lies 823 ftatt 723. " 224, 60 lies 825 ftatt 725.

. 473, so lies illustrata ftatt illustris.

" 500, 21 f. Bedem ift Bedum RB. Münfter, Annern RB. Arnsberg.

526, " lies 2. 2B. Graepp ftatt C. 2B. Granepp.

" 575, so lies 1093 statt 1039.

731, so süge bei: Eine Bearbeitung bes in 22 Bänben in ber Biblioteca de la Academia de la historia zu Madrid vorhandenen Prozesses Carranza liegt im 2. Bbe ber Historia de los Heterodoxos Protestantes bes Menenbez Belano (S. 359 ff.) vor. Reuerdings bietet Schaefer in ben Beitr. 3. Gesch. d. fran. Protest. 3b III (1902) 'Zeugnisse Ballisoletaner Protestanten' aus ben Akten (S. 727—812); wir lernen da ben Einflut kennen, welchen C. auf einige gehabt hat, die als Protestanten in Ballabolib ericheinen.

# 4. Band.

S. 84, 28 füge bei: Hierzu vgl. F. C. Conybeare, The Date of the Composition of the Paschal Chronicle in Journ. of Theol. Studies 2, 1901, 288—298, ber gegen Gelzer die schon von L. Holften auf Grund von handschriftlichem Material aufgestellte Behauptung wieder aufgenommen hat, daß das jetige Chr. P. eine altere, um 354 entstandene Redaktion voraussett.

"112, 55 füge bei: P. Baulsen, D. Chyträus als Historiker, Diss. 1897; bers., D. Ch., ein Schuler Melanchthons und Historiker bes Reformationsjahrhunderts, Allg. Konserv. Monatsschr. 1898 S. 479—493.

" 302, so füge bei: Jest ift Corven große Domane bes Bergogs von Ratibor. Der erfte

Bibliothekar war Hoffmann von Fallersleben.

369, 1 füge bei: Harnack, b. ps. cypr. Traktat de aleat. TU V, 1 vgl. ThL3 1889, 1 ff.

369, 20 füge bei: Harnack, über eine bisher nicht erkannte Schrift des Papftes Sixtus II.

v. 257/8 TU XIII, 1; Derfelbe, Sine disher nicht erkannte Schrift Novatians
[Cyprian de laude martyrii] TU XIII, 4.

" 381, si fuge bei: von Photius Alexandribis, Jerusalem 1867-68 2 Bbe. Armenische

Uebersetung, Benedig 1832.

" 617, se f. l. ber f. g. Ambrofiafter (f. b. A. I G. 441, 11) ft. Ambrofius.

617, so l. Bseudo hieronymus d. h. wahrscheinlich Belagius st. hieronymus.
656, se füge bei: neugedruckt St. Louis 1857, Druckerei der evang.-luth. Syn. von Missouri und Ohio.

" 715, se ftreiche in neuefter Beit.

#### 5. Band.

S. 22, 41 füge bei: vgl. d. Art. Facundus von hermiane. " 28, 61 füge bei: Th. Brieger, Der erste Waffengang bes römischen Kirchentums mit dem preußischen Staate: BJ 29. Bb, \$1872, S. 669. 690.

S. 87, 16 füge bei nach haben: (Friedberg, Grundlagen S. 10 bezeichnet es als "unzweifelhaft", baß Clemens August von der mit seinem Borganger abgeschlossenen Konvention

Renntnis gehabt hat).

87,21 flige bei: Interessant ist das Urteil, welches Capaccini während der Berhandlungen mit Graf Brühl im Sommer 1840 über Clemens August gefällt hat: "Ich begreife nur zu gut," sagte er, "denn ich kenne den Stzbischof genau, daß kein Gouvernement der Welt auf die Dauer mit solchem Nanne auskommen konnte, daß er coute qu'il coute entfernt werben mußte, aber die gemischen Shennels Hanne Honnte, dauptgrund ergreisen, gerade den, womit man am sichersten die allgemeine Sympathie in der ganzen katholischen Welt ansachte, das war mehr als ungeschickt, dasur giebt es keine Worte" (Friedberg, Grundlagen S. 87 f.). füge bei : E. Friedberg, die Grundlagen der Preußischen Rirchenpolitik unter Friedrich

Wilhelm IV., Leipzig 1882.
62, 27 füge bei nach Dunin: auf spezielle Weisung von Rom her (Friedberg S. 21).
62, 25 süge bei nach modifizieren: (über die vorangegangenen Berhandlungen vgl. Friedberg S. 27, 11 ff. und die Beilagen III. V. VI.).

" 92,41 füge bei: Th. A. Fischer, The Scots in Germany. Sbinburg 1902 I S. 174 ff. " 138, 12 füge bei: Prantl. Geschichte ber Universität Ingolstabt-Landshut-München 1. Bb 1872; Bossert, Aus Ecks Kinderjahren IME 1885.

"408, ss füge bei: Ueber die E. zugeschriebene, von C. Bezold 1883 u. 88 deutsch, sprisch und arabisch herausgegebene "Schahhöhle" vergleiche Lagarde, Symmitta II S. 6; Mitteilungen III, 49—79; IV, 6—16. "Neber den Hebrüer Ephraims von Sdessallen handelte Lagarde in Orientalia II (1880 — AGG 26). Siehe auch seine Materialien zur Kritif und Geschichte des Pentateuchs (1867) I S. XV.

"603, 12 füge ein: Bgl. die Sammlung der in den Teod enthaltenen Bruchstüde bei C. Holl, Framente vornicänischer Kirchenväter aus den Sacra Parallela (TU, RF. 5, 2). Leipzig 1899, 214—232.

"608, 18 füge ein: Th. Zahn, Sine altkirchliche (bem Gus. Alex. zugeschriebene) Rebe über bie Sonntagsruhe nebst Untersuchungen über ihren Berfasser (mutmaßlich Gusebius von Emesa) in IWL 5, 1884, 516—584.

., 619, 10 füge ein: Th. Jahn in FMR 5, 1884, 516—534 sucht in Gusebius von Emesa ben Berfasser bem Gusebius von Alexandrien (s. d. A.) zugeschriebenen Homilie über ben Sonntag, die er (S. 528—588) in deutscher Übersetzung abgedruckt (wiederholt in Skizen aus dem Leben der alten Kirche , Erlangen u. Leipzig 1898, 821—380). Aruger.

"649, 42 füge bei: Eine fritische Ausgabe von J. Bibes und L. Parmentier (The Ecclesiastical History of Evagrius with the Scholia) erschien London 1898. Rrüger.

| · | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | ٠ |  |
|   |   |  |

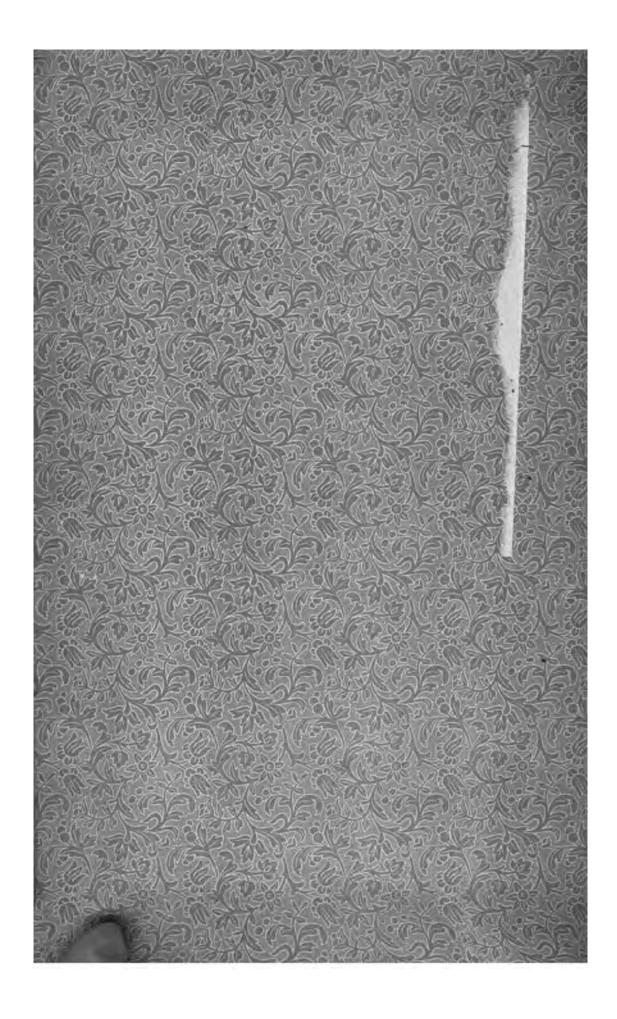

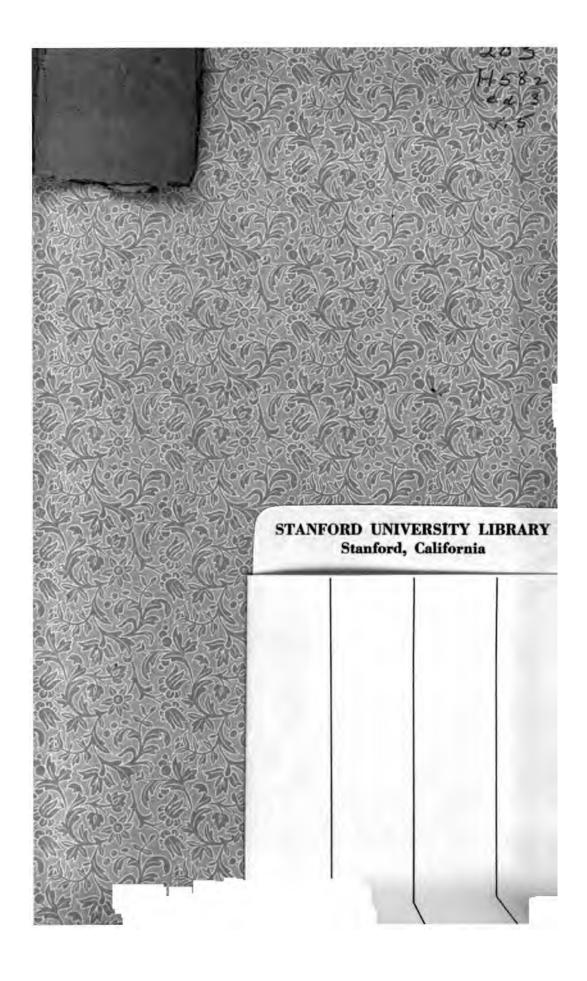

